

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





264 h (Rm. 4)



.

·

•

| •  |  |  |  |
|----|--|--|--|
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
| •. |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
| ł  |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
| 1  |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |

---

## Conversations = Lexikon.

Behnte Auflage.

Erster Band. A bis Atlas.

### 《建筑等》中心是《我的品类等的学校教教》中心

School Mullinger

39 11 February 18 18 18

Spirite of the

### Allgemeine deutsche

## Meal-Encyflopädie

für

die gebildeten Stände.

# Conversations-Lerikon.

Zehnte, verbesserte und vermehrte Auflage.

In funfzehn Banben.

Erster Band. A bis Atlas.

Leipzig:
Brodhaus.

OF CALLES

٠.,

ber reinfte und vollfte Laut in der menfclichen Sprache, ber gewichtigfte berbrei Grund. a, i, u. Er herricht in ben alteften Sprachen als Grundton vor und gibt ber Rebe Fulle raft. Durch feine Berbindung mit ben beiben übrigen Grundvocalen entwideln fich in bogermanischen Sprachen bie Zwischenlaute & und b, bie echten Diphthongen ai und ib baburch bie garteften Schattirungen und Mobificationen ber Grundbedeutungen ber eln. In ben neuern Sprachen verflacht fich bas a in ber Aussprache oft zu e, ober geht Tragheit des Sprachorgans in den dumpfern Laut d über. Man vergleiche 3. B. den Naes a in ben brei femitifchen Dialekten, bem Bebraifchen , Arabifchen und Sprifchen : alel, dal. Das a ift in bem altinbischen und bem phonizischen Alphabet, und fomit in ben Aichen von biefen Uralphabeten abgeleiteten Alphabeten, ber erfte Buchftabe; im Athioa nimmt es die dreizehnte und im Runenalphabet die zehnte Stelle ein. Im Phonizischen ber Buchftabe a den Ramen aleph, b. h. Stier, mit Bezug auf die altefte Beftalt beffelben, e tie roben Buge eines Stiertopfe barftellte. Dieraus entftand ber griechische Rame alpha. euem Alphabete geben diesem Buchftaben feinen befondern Ramen, fondern begnügen fich er bloffen Angabe des Lautes a. — A wird oft als symbolisches Zeichen gebraucht, und tet dann das Erfte, das Ursprüngliche, das Bestimmte. So bezeichnet man in der Logik litgend einen Gegenstand bes Dentens, ein Ding überhaupt. Die Formel M = M heißt fo viel ale: Jedes Ding ift fich felbst gleich. A und 3 (im Griechischen A, alpha, und mega) bedeutet den Anfang und bas Ende, bas Erfte und bas Leste, und brudt in biefem ie ten Begriff bes Allumfaffenden, bes Ewigen aus (vgl. Dffenb. Joh. 1, 8). In ber bra ift a einer ber Buchstaben, mit benen man befannte Großen bezeichnet. Auf Mungen hnet A, daß die Munge in der ersten Mungstätte des Landes geprägt worden: so auf i. Mungen in Berlin, auf oftr. in Wien, auf frang. in Paris. Frang. Mungen mit AA m Det, ber zweiten Mungftatte, gefchlagen. In Rechnungen und Preisbestimmungen ta so viel als: das Einzelne zu oder für diesen oder jenen Preis, z. B. 10 Ctr. à 5 Thlr. fagen: jeder einzelne dieser Centner foll 5 Thir. toften. — Ferner wird a bei vielen, meift nischen Wörtern und Redenkarten als Abkürzungszeichen gebraucht, wo es dann der An-Buchstabe des abgekürzten Wortes ist. So kommt vor : a. für anno (im Jahre); a. c. für seurrente (im laufenden Jahre); a. d. für anno domini (im Jahre bes herrn); a. p. für praeterito (im vergangenen Sahre); a. a. C. n. für anno aute Christum natum (im wor Chrifti Geburt); a. p. C. n. für anno post Christum natum (im Jahre nach Chrifti x); a. aer. vulg. für anno aerae vulgaris (im Jahre ber gewöhnlichen Beitrechnung); A für artium magister (Magister der Künste); AA. LL. M. für artium liberalium ma-🗷 (Magifter ber freien Runfte); A. b. für Aurea bulla (Golbene Bulle); a. c. für Augu-Pcoalessio (Augsburgische Confession); acc. für accepi (empfangen, bei Quittungen); Entgetteln heißt a argent (Gelb). — Uber A als Grundton in ber Mufit f. Zon und

k, gleichbebeutend mit Aha, Ach ober Nach, bezeichnet im Altdeutschen ein fließendes k, und erscheint noch jest selbständig in der Stammform als Flußname in Nordfrankgoland, Deutschland, der Schweiz und in Kurland, oder auch als Endsilbe an Ortstagehängt, wie z. B. Biberach, Stockach u. f. w. Die bedeutendsten Flusse dieses Ratagehängt, wie z. B. Biberach, Stockach u. f. w. Die bedeutendsten Flusse dieses Ratagehängt, wie z. B. Biberach, Stockach u. f. w. Die bedeutendsten Flusse dieses Ratagehängt, wie z. Bepartement Pas-de-Calais, welche bei Rumilly-le-Comte
tagehängt, wie z. Beparte sie flusse wird und sich in zwei Arme theilt, deren einer als Colme bei
tag, der andere als Aa bei Gravelingen in den Kanal mündet; 2) die zur alten Assellingen in der kussen.

\*\*Stehnte Aust. I.

Oftseproving Liefland einmal die Treiber-Aa, welche nordweftlich von Dunamunde, und bann die Bulder-Aa, die sudwestlicher in den Rigaschen Meerbusen mundet; 4) die Aa, die im Canton Uri entspringt, Unterwalden durchfließt und bei St.-Antoni in den Vierwaldstädtersee faut. Unter dem Namen Aach fließen dem Bodensee nordlich drei Flüsse aus dem Babischen zu, die rudolfszeller, stockacher und seefelder Aach, und einer aus dem Wurtembergischen; sublich einer unweit Bregenz aus Tirol. In den standin. Sprachen wird das Wort nachgeset, und lautet im Schwedischen a, im Danischen aa, im Jütischen au, z. B. Kongesau, der Königssus (nicht die Königsau), der Grenzsluß zwischen Jütland und Schleswig.

Nachen, ale Regierungebegirt bie westliche Mitte ber Rheinproving (f.b.), ift bei ber Große von nur 76 DM. einer ber fleinften Regierungsbezirke bes preug. Staats, umschloffen einerfeite von ben Regierungebegirten Duffelborf, Roln, Robleng und Trier, andererfeite von ber belg. Proving Luttich und ben niederl. Provingen Luremburg und Limburg. Der Sauvtflus beffelben ift die Roer ober Ruhr, welche bie Inde, Merz, Wurm und Urft aufnimmt, und faft ben gangen Regierungsbezirk mit norblicher und nordwestlicher Abbachung bem Maasgebiete einverleibt, mahrend im Gudweften Rill und Dur ber Mofel zufliegen, und fudweftlich bie obern 淫 Erft- und Ahrthaler zum unmittelbaren Rheingebiet gehören. Der Guben wird von ben tablen und rauben Plateauflachen ber Gifel erfullt, an welche zwifchen Malmedn und Gupen die nebelbebedten Sochmoore ber Soben Been ftogen, Die fich nordwarts zu ben fruchtbaren Sugelland. schaften bes nieberth. Tieflandes verflachen. Die hauptnahrungszweige ber Bewohner find im Guboften Bergbau, im Gubmeften Leberfabritation, befonders in Malmedy, St. Bith und Cupen, im Norden reicher Aderbau, und in ber Mitte nachft guter Biebzucht bie vielfach belebte, durch Steinkohlen und Eifen unterftutte Industrie, berühmt durch ihre Metallwaaren und Tucher. Nachft Erfurt ift A. ber einzige Regierungebegirt bes preug. Staats ohne Binnenfchiffahrt, bennoch aber einer ber erften Sanbelebiftricte. Er hat 402000 E., folglich im Durchfcnitt über 5200, und um bie Stadt A. herum fogar 8500 Menfchen auf ber DM. In bie beutsche Bevolkerung mischen sich westlich Frangofen und Ballonen, wie benn auch bie beutsche Mundart fich jum Sollandifchen hinneigt. Mit Ausnahme von ungefahr 11000 Evangelifchen und 2000 Juden bekennen fich die Bewohner gur tath. Rirche. In abminiftrativer Sinfict gerfällt der Regierungebegirt in bie 11 Rreife: Stadtfreis A., Landfreis A., Eupen, Montjoie, Malmedy, Geilenkirchen, Beineberg, Erkelenz, Julich, Duren und Schleiben.

Machen, die Stadt, der Sis der Regierung, zweier landrathlichen Behörden, eines Landgerichts, einer Handelstammer und eines Handelsgerichts, liegt unter 50" 47'n. B. und 23° 45'
ö. L., bei einer Seehöhe von 550 F., in einem fruchtbaren Keffelthale, welches von ben
Burm bewäffert und von den Borhöhen der Hohen Been umgrenzt wird. Die Stadt zahl
47000 C., darunter nicht ganz 2000 Protestanten und gegen 300 Juden. Sie hat viele tan
Kirchen, ein Collegiatstift mit einem Propste, eine protest. Kirche und eine Synagoge; sie bestein Gymnassum, eine höhere Bürger- und Gewerbschule, eine Bau- und Handelsschule und ein
gut gebautes Theater. A. bilbet inmitten eines üppigen Feld- und Gartenbaus den Centralput
blühender Industrie, die sich besonders auszeichnet in Fabrikation von Näh- und Stecknade
(seit mehr als 200 J.), sowie in Tüchern und Buckstins, welche selbst die engl. Waaren v
ben amerik. Märkten sast ganz verdrängten. Als Haupststation der Belg.-rhein. Sisenbahn
sie auch ein wichtiger Stapelplat des preuß. Handels, und durch die im Bau begriffenen Baht
von A. über Düsselborf nach Ruhrort und nach Mastricht sieht ihr die Zukunft eines noch

beutfamern Sanbelsplages bevor.

A. birgt viele ber ehrwurdigsten historischen Erinnerungen. Seit Pipin's Zeiten tritt Stadt aus dem historischen Dunkel, und Karl d. G. gründete ihren Weltruf. Db sie be Beige gewesen, ist zweiselhaft; sein Grab ward sie 814. Karl d. G. ließ um 796 den sorhandenen Palast, die sogenannte Kaiserpfalz, ebenso die Kapelle, in welcher bereits Post das Weihnachtssest seinen Gaulengang verbunden, der aber kurz vor des Kaisers Tode, wahrscheinlich durch beben, wieder in Trümmer sank. Während die Ruinen des Palastes später zur Grundbes jesigen Rathhauses verwendet wurden, bildet die Kapelle noch jest den Kern des Münst Diese alterthümliche Kathedrale hat die Form eines Achteck, welches mit einem Umgang zwei Geschossen, nach außen hin ein Sechzehneck bildet. In der Mitte des Achtecks bezeichnet Stein mit der Inschrift "Carolo Magno" das Grab Karl's d. G. Otto III. öffnete das Grab I. 1000. Er fand den Kaiser noch wohlerhalten im Drnate, mit dem Scepter in den Hand das Evange-lium auf den Knien, ein Stüd des heiligen Kreuzes auf dem Hangte und die

daide um die Sufte, auf einem Marmorftuhl figen, und ließ nach Ausbefferung bes Schabften bas Gewolbe wieber vermauern. Nachbem Raifer Friedrich 1. 1165 bas Grab wieberum tte offnen laffen, wurden die Gebeine in einem Sargfaften von Gold und Gilber beigefest ib um Bedachtnif ein großer, ichon gearbeiteter Rronleuchter über bem Grabe aufgehangen. riedich IL ließ 1215 die Uberrefte bes Raifers in eine toftbare Trube ichließen, in ber fie noch uin ber Sacriftei aufbewahrt werben. Der fpater mit Goldplatten belegte weiße Marmorftuhl mte bie 1558 bei Raifertronungen bem Reugefronten jum Geffel mahrend ber Begruffung :fremben Rurften; bie Reicheinsignien murben 1795 nach Bien gebracht. Dem im bygant. fomad errichteten Achted murbe gegen Dften im Laufe bes 14. Jahrh. im goth. Stil ein Chor gebaut, mahrend fich ihm westlich ein vierediger Glodenthurm anschließt, neben bem zwei be Treppenthurmchen zur Beiligthumstammer führen. Diefe verwahrt bie fogenannten Gro-1 Reliquien, welche noch jest alle fieben Sahre im Juli von ber Thurmgalerie bem Bolte gegt werben, und viele Taufende Frember nach A. rufen. Der ehrwurdige und an alten Bieran fo reiche Bau (a. B. am Bolfsportal) marb in ben fpatern Sahrhunderten burch mancher-Gefchmacklofigkeiten ungemein verunftaltet. Die Thatigkeit bes 1849 begrundeten Rarlmine ftellt feboch in Aussicht, bag biefe Barbarei verschwinden und bie Rirche nach innen und fen in ihrer Berrlichkeit ericheinen werbe. Schon find Die Restaurationsarbeiten im Innern lig vorgefchritten. Das Achted ift wieberum mit ben herrlichen Marmorfaulen gefchmudt, iche in ber Frang. Revolution geraubt und burch ben Parifer Frieden wiedererworben murn, aber bis vor wenigen Sahren in ben Umgangen bes Dome ben Bermuftungen ber Beit risgegeben lagen. Die Standbilber im Innern bes Chors erglangen wieder in altgothischer mbenpracht; für Erwerbung von Glasgemalben für die hohen Bogenfenfter ift Sorge gewen. Auch wird ber impofante Anblid bes Munftere nicht lange mehr burch bie angebaum harthen und Buben verbunkelt fein. Bgl. Rolten, "Archaologische Beschreibung ber Runfer ober Rronungefirche ju A." (Nachen 1818). Das Rathhaus, bas bie Refte bes biferhalaftes infichfcbließt, giert ben Marttplat, rechts mit bem an bie Romerzeit erinnernben bemusthurm, linte mit bem Gloden- ober Darftthurm. Der im Innern bes Rathhaufes bewhiche Aronungefaal, 162 F. lang und 60 F. tief, warb im vorigen Jahrh. burch Holzwande a wei Balften gespalten, wovon bie eine wieberum in brei fleinere Sale und eine Treppenhalle poit wurde. Gegenwärtig ist man ebenfalls beschäftigt, den Saal, in welchem 37 deutsche Raifer und 11 Raiferinnen getront wurden, in feiner ursprunglichen Gestalt herzustellen. Die Binde werben burch große Krescomalereien, Scenen aus bem Leben Rarl's b. G. barftellenb, **effinict,** die A. Rethel's Kunstlerhand ausführt. In einem kleinern Saale des Rathhauses den fich bie Bruftbilber Napoleon's und Josephinens, von J. L. David gemalt, welche ber Statt vom Raifer felbst geschenkt wurden. Bor bem Rathhause steht ein schoner Springbrunmiber Bronzestatue Rarl's d. G. In ber Franciscanerfirche befinden fich eine treffliche mathahme von A. van Dyt, und zwei andere die Kreuzigung barftellende Gemälbe von Dimenbeed. Die Michaelistirche besitt ein ausgezeichnetes Nachtftud, die Grablegung wit bon G. Honthorft. Gehenswerth ift auch ber bicht vor ber Stadt gelegene großartige Bau banen Burgerhospitals. Aus den freundlichen, dum Theil partartigen Umgebungen A.s erber Lousberg ober Louisberg du 781 g. Geehohe, mit herrlicher Ausficht, einem trigobeinden Signale und bem reizenden Belvebere. Gine Biertelftunde von A. befindet fich, 🖦 🗫 romantischen Trümmern neu aufgebaut, die wasserumspulte Frankenburg, der sagenthe achtingsaufenthalt Rarl's b. G. und Fastraba's. Ganz in ber Nahe und burch elegante mit ber Stadt verbunden, liegt Burticheid (f. b.).

Rame A.s schon beutet auf römischen Ursprung, benn bas beutsche Aha ist mit bem lat. Immandt, sodaß ohne Zweisel die in der Stadt entspringenden Heilquellen die Benennung im. Der um das 3. Jahrh. auftretende Name Aquisgranum mag von granus, einem des Apollo, hergeleitet sein, den die Römer bei Thermen verehrten. Der franz. Name Spelle rührt von der Rapelle des Palastes her. Karl d. G. verlieh der Stadt außerorfreihen. Ihre Bürger waren im ganzen Reiche frei von Hand- und Kriegsbiensten, hund allen Abgaben; sie besaß auch das Asylrecht: aachener Luft machte Jeden frei, Reichsgeächteten. Im Mittelaster zählte diese freie Reichsstadt (des westfäl. Kreises) 100000 C.; im Rheinischen Städtebund spielte sie eine sehr bedeutende Rolle. Zu feit Ludwig dem Frommen bis auf Ferdinand I. (813—1531) die Kaiser gekrönt.

Die Berlegung ber Krönungen nach Frankfurt, die Religionsstreitigkeiten bes 16. und 17. Sahrh., eine große Feuersbrunft, die 1656 gegen 4000 Hauser ber Stadt einascherte, und Anderes brachte allmälig das einst so reiche und blühende Gemeinwesen in Berfall. Im J. 1793, dann 1794 wurde A. von den Franzosen besetzt. Durch die Friedensschlüsse zu Campo-Formio und zu Luneville kam es völlig an Frankreich und ward die Hauptstadt des Departements der Moer; 1815 endlich siel die Stadt Preußen zu. Bgl. Quix, "Geschichte der Stadt A., nach Quellen bearbeitet" (2 Bde., Aachen 1841).

Die Nachener Mineralquellen, feche marme und zwei talte, waren schon zur Zeit Karl's b. G. bekannt und wurden bereits gegen 1170 haufig besucht. Die warmen Quelen gehoren gu ben alfalisch muriatischen Schwefelthermen. Diefelben werben nach ihrer Lage in die obern und untern getheilt, von benen jene eine hohere Temperatur und reichlichere Entwidelung von Schwefelmafferftoffgas zeigen als biefe (35-46" R.). Sie wirten hauptfächlich auf bas Pfortabersystem und bie Schleimhaute, baber fie gegen Gicht, Samorrhoiden, schlecht behandelte Syphilis und Blennorrhöen, befonders mit bem Charafter bes Torpor, wirkfam find. Unter ben obern Quellen ift bie vorzüglichfte bie Raiferquelle, bie mitten im Gafthaufe zum Raiferbade entspringt, und beren eingeschloffener Dunst den sogenannten Banbichivefel abfest. Cobann gehoren zu ben obern : eine kleine Quelle vor bem Raiferbabe und die Quirinusquelle. Bu ben untern Quellen gehören die alte Arinfquelle und ber feit 1827 eingerichtete neue Trinfbrunnen, ber Glifenbrunnen, Die Rofenbadquelle und Die Corneliusquelle. Die Baber felbst find 4-5 g. tief, gang nach altromifcher Art gebaut. Die falten Quellen find eifenhaltige Sauerquellen von geringerm Behalte. Der auf ber Drifchftrage ge- 3 gelegene fogenannte Spaabrunnen wird langft nicht mehr gebraucht. Beit machtiger ift bie 😋 erft 1829 aufgefundene, mit einer eleganten Babeanftalt verfebene Gifenquelle. Die bemahrte Beiltraft ber aachener Quellen führt ber Stadt jährlich viele Taufende von Curgaften zu, beren 🔄 Hauptsammelplat die Säulenhallen des Elisenbrunnens mit den davor gelegenen Promena- 🕮 ben, fowie die Redoute mit ihrem prachtigen, im Nocecoftil erbauten Curfale und ihrem := grofartigen Lesecabinet bilben. Bgl. Monheim, "Die Beilquellen von A., Burticheit, Epaa, Malmedy und Beilftein" (Nachen 1829); Bitterland, "Ale heiße Quellen" (Nachen 1836); :

"A. und Burtscheib, Safchenbuch fur Curgafte und Reisente" (Nachen 1847).

Machener Friedensichluffe und Machener Congres. Der erfte Nachener Friede endigte ben Devolutionstrieg, ben Lubwig XIV. 1667 mit Spanien führte, weil er nach bem Tobe Philipp's IV., feines Schwiegervaters, im Namen feiner Gemahlin, ber Infantin Maria -Therefia, auf bas unter Privatperfonen in Brabant und Namur geltenbe beutiche Recht ber :-Devolution (f. b.) fich berufend, einen großen Theil der fpan. Niederlande in Anfpruch nahm. Das fiegreiche Borfchreiten Ludwig's XIV. murbe burch bie Tripelalliang zwifchen England. Holland und Schweden gehemmt, welche Spanien vorschrieb, Ludwig XIV. entweder bie 🚗 Franche-Comte ober den bereits eroberten Theil von Flandern, namentlich Charleroi, Ath, Dr. benaerbe, Douai, Tournan und Lille abgutreten, und bem fich Beigernben ben Rrieg erflarte. -Rachbem Ludwig XIV. ju St.-Germain-en-Lage die Bedingungen angenommen, auch Spanien gegen Burudnahme ber Franche-Comte bie Abtretung des flandrifchen Gebiets gewährt hatte: bewirkte die Tripelallianz zu Aachen am 2. Mai 1668 ben formlichen Frieden, zu beffen Aufrechthaltung fie fich 1669 noch in einem befonbern Bertrage vereinigte. - Der zweite Machener Friede beendete ben Dftr. Erbfolgetrieg, welcher burch bie Anfpruche bee Rurfurften Rarl Mb = brecht von Baiern auf ben von Maria Therefia 1740 befesten öffr. Thron angefacht mar, acht-Sahre lang mit abwechselnbem Blud burchgetampft murbe, und am Ente auf ber einen Geitefür bair. Intereffe Frantreich, Spanien, Mobena und Genua, auf ber anbern für Oftreich -Sarbinien, Grofbritannien, Sachsen und Solland in den Rrieg verwebt hatte. Das Baffenglud Ditreichs und feiner Berbunbeten veranlagte bas Berangiehen eines ruff. Sulfsheers unter Fürst Repnin, auf Rechnung ber Seemachte, beffen Anfunft in ben Rheingegenben bent = Praliminarvertrag zu Nachen am 30. April 1744 zwischen Frankreich und ben zwei Secmachten beschleunigte. Am 18. Det. 1748 murbe berfelbe in einen formlichen Frieden vermanbet welchem fodann auch Spanien, Ditreich, Genua und Sarbinien beitraten, mahrend Sachfel und Baiern ichon früher vom Rampfplate abgetreten maren. Es murben in bemfelben alle frahern Friedeneichluffe und Die Garantie ber Pragmatifchen Canction beftätigt, und ber Beffftand ber Machte, wie er vor ausgebrochenem Rriege gewesen, im Allgemeinen gur Grunt lage bee Friedens bestimmt. Sarbinien behielt bie mahrend bes Rriege abgetretenen mailand ichen Plate; Parma, Piacenza und Guaftalla wurden an ben fpan. Infanten Philipp

bfabeth's ameiten Gobn, unter gewiffem Borbehalt bes Rudfalls an Dftreich, abgetreten ; reufen ward ber Befit von Schleften und ber Grafichaft Glat garantirt, England ber Affientradat fur vier Sahre von neuem bestätigt, und Dunfirchens Befestigung von ber Lanbfeite wihrt, bagegen ber engl. Kronpratenbent Ebuard aus Franfreich vermiefen. Borgugemeife ab die Bemuhungen bes Minifters Raunig tam Oftreich mit febr geringen Opfern meg. brend England trot feiner glanzenben Seefiege ohne fonberlichen Geminn mit einer gu mill. Df. St. gefteigerten Schulbenlaft aus bem Rriege fchieb. - Der im Dct. 1818 abwitene Machener Congreff eröffnete bie Reihe ber Congreffe, burch welche bie Beilige Tang (f. b.) ihr Syftem ju befestigen suchte. Der Congrest begann am 30. Sept. 1818 und tete am 21. Rov. Gein nachfter 3med war bie Burudbichung bes 150000 Mann ftarfen cupationsheers aus Frankreich; sudann bie Wiederaufnahme Frankreich's in ben Bund Stofmachte. Die Kaifer von Rufland und Öftreich und ber Konig von Preugen waren fonlich jugegen. Ale Bevollmächtigte fungirten: Metternich, Cafflereagh und Bellington, menberg und Bernftorff, Reffelrobe und Rapobiftrias, von Seiten Franfreichs Richelieu. ichdem Frankreich am 4. Nov. jur Theilnahme an ben Berhandlungen eingelaben worben, Daffelbe bie übernommenen Gelbverpflichtungen vollzogen hatte, unterzeichneten die fammten funf Machte am 15. Nov. ein Prototoll, bas im Geiste ber Beiligen Allianz bic Grunde ber funftigen Politik aussprach, und in Form einer Declaration allen übrigen Cabineten mopas mitgetheilt murbe.

Madener und Munchener Reuerverficherungsgefellschaft. Gie wurde als Nachener serverficherungegefellschaft burch D. Sanfemann 1825 mit 1 Mill., fpater 3 Mill. Thir. diencapital begrundet, unter der Bestimmung, daß die Balfte des Geminns gemeinnutigen und Matigen 3meden jugemandt werben folle. Fur die Bermendung biefer Geminnhalfte marb leichzeitig ber Nachener Berein gur Beforberung ber Arbeitsamkeit gestiftet, ber bie Geminn-Meim Befentlichen zur Errichtung einer großen Spartaffe mit Pramien benutte, aber balb f ben Gewinnantheil feines nachften Begirts befchrantt murbe. Seitbem flieft ein verhaltnif. ifiger Theil diefer Fonds ben verschiedenen Landern und Provingen zu, wohin die Gefellheft ihre Gefchafte ausbehnt. Diefe eigenthumliche Ginrichtung mußte ben bamale fehr im beigen begriffenen Ginflug bes Suftems gegenfeitiger Mobiliarverficherung ichwachen, und and baber von ben Gefellichaften letterer Art angegriffen. Namentlich fuchte bie Gothaer Bant saführen, daß ber ganze babin gehörige Plan auf Illufionen berube. Dies murbe ber erfte haf ju bem fpatern hartnadigen Principientampf zwifchen ben Anhangern beiber Gefellaffen und Spfteme, ber, obwol an fich unerquidlich, boch viel zur Rlarung ber Begriffe vom व्यक्तिस्यागुर्केण्टिक beigetragen hat, feit Sahren aber fcon einer gegenfeitigen Achtung plateat zu haben icheint, nachbem jebe ber beiben Gefellichaften auf ihrem Bege bie größte ihrer t in Deutschland geworden. In der That ift für die Aachener Gefellschaft gerade bas angedene Princip der Gewinntheilung die Grundlage ihrer Ausdehnung geworden. Bermittelst an Ammenbung fowie ber Emiffion ber noch bisponibeln Actien, allerbings auch in Folge ur Eigenschaften im Allgemeinen, erlangte fie zuerft von ber bair. Regierung 1834 bie tate eines inlandischen Instituts, woher auch die Firma ruhrt. Darauf folgten ahnliche Eradangen im Grofherzogthum heffen und andern Landern, fowie Bertrage mit Corporatio-🖿 aller Urt über die Berwendung ihres Antheils an der Gewinnhälfte, mit denen die Bermehwer Geschäfte Band in Sand ging. Im 3. 1843 erhöhte bie Gesellschaft ihr Grundcapital 🌆 Bill. Thir. Danach, fowie nach bem hamburger Brande von 1842, beffen Resultat für fie pei gewinnlofe Sahre befchrantt blieb, flieg ihre Ausbehnung außerorbentlich. Dbwol ihre berungen, burch eine vorsichtige Burudhaltung, in ben Sahren ber politischen Ummaljunathas abgenommen haben, beliefen fie fich boch 1849 auf 480 Mill. Thir., ihre Referven auf 🌉 🛥 🌃 Mill. 3. ihre Actien wurden Mitte 1850 mit 570—600 Thir. über Pari bezahlt.

Marus (griech. Aiatos), Sohn bes Zeus und der Ägina, einer Tochter des Flusses Asopus, was auf der Insel Dnone geboren, wohin Ägina von Zeus versetzt worden, um sie dem Jorne Inso zu entziehen. Die Insel erhielt davon den Namen Ägina. A. befand sich allein auf der und Zeus verwandelte auf sein Bitten Ameisen in Menschen (Myrmidonen), über die er king herrschte. Als gottesfürchtiger Mann stand er bei den Göttern in Ehren, die auch Berwenden Griechenland von einer Hungersnoth befreiten. Mit Endeis, des Stiron Leugte A. Telamon und Peleus, mit Psamathe, des Nereus Tochter, den Photus.

Liedung Tode wurde A. seiner Gerechtigkeit wegen einer der Richter, sowie Thurhuter der man bildete ihn darum ab mit den Zeichen des Richteramts oder mit dem Schlüssel

dum Habes. In Agina verehrte man ihn als Halbgott. Ein Theil von Pinbar's Gefängen, af netischen Siegern geweiht, feiern ben Ruhm bes A. und seiner Abkömmlinge, der Aaciden, denen auch, als Sohn des Peleus, Achilles gehört.

Mat nennt man die flachen, an ben Enben abgeftumpften Fahrzeuge, beren man fich a

bem Rieberrhein bedient.

Mal. Die Male bilben eine besondere Gruppe unter ben Kifchen, murben aber ehedem irrige weise zu ben Amphibien gerechnet, indem fie, burch ben eigenthumlichen Bau ihrer Riemen ! gunfligt, langere Beit außer bem Baffer ohne Lebensgefahr bleiben tonnen und gelegentlich a Das Land gehen. Sie gehören im System ber Fifche zu ben Gratenfifchen, umb zwar zu b Beichfloffern (Ostacauthi, Malacopterygii), find von langer, fchlanter Geftalt, ohne Bau Aossen, haben Schuppen, die in der dicken Haut verhüllt find, Kiemendeckel, die sich weit hint burch ein Loch öffnen, scharfe und fpisige Bahne. Die Gattungen diefer über die Erde vere gelten Kamilie find nicht jahlreich; fie bewohnen theils nur bas Meer ober nur fuße Gewaff theils tommen fie zugleich in beiben vor. Bu ben erftern gehören von ben Malen im ftreng Sime die Murane (Gymnothorax Muraena, Bl.), welche fcon den Alten wohlbekannt war u bei ben Römern als so große Lederei angesehen wurde, daß man sie in besondern mit dem De in Berbindung ftehenben Behaltern jog. Rach bes Plinius Erzählung foll ju Auguft's g ten ein reicher Ritter, Bebius Pollio, welcher auf bem Paufilipp wohnte, feine Muranen : nublos geworbenen Eflaven gefuttert haben. Der gemeine Mal (Muraena anguilla) findet von Rufland bis Portugal in ben meiften Gemaffern, aber auch im Mcere bis Mabeira, u ift ein burch Biffigleit betannter Raubfifch von fehr gabem Leben, ben man lange fur eit Switter hielt, ber aber wie andere Fifche laicht und zu biefem 3med aus bem Deere in die Fi geht. Er gelangt oft ju fehr bedeutenber Grofe, und wird theile geangelt, theile in Reufen & Reben gefangen. In Nordbeutschland macht er geräuchert ober marinirt einen nicht unbeb tenben Bandelsartitel aus; er ift im frifchen Buftanbe teineswegs fo unverbaulich, wie ! geglaubt wirb. Seine Saut bient ju manchen technischen 3weden. Gine physitalisch mertin bige Gattung dieser Familie stellt der Zitteraal (f. b.) bar. — Die Aalmutter (Zoarces vivig rus, Cuv.) ist ein Fisch aus der Abtheilung der Stachelfloffer und der Familie der Schleimfift von Fuglange, braungelber, mit fcmarglichen Kleden wechfelnber Karbe, ichleimiger Dberfie und wenig angenehmem Fleische. Sie ift gemein in ber Norbsee und an den frang. Ruften, : mertwurdig burch das Gebaren ausgebilbeter, von Gihauten nicht umhüllter Jungen. — I Malraupe oder Aalquappe (Gadus lota, L.) ift ein Fifch aus ber Abtheilung der Weichfie und ber Familie ber Schellfische, von cylindrifchem Korper mit glatter, gelb und braun mat rirter haut und zwei Rudenflossen und Bartfaben. Sie ftellt die einzige im Sugmasser vort mende Art ber Familie bar, ift gemein im norblichen Europa, und foll, nach Bloch, im Dberbt einft fo häufig gewesen sein, daß man die getrodneten als Brennmaterial benutte. Ihr Fleifd gart und wohlichmedend; das Weibchen enthält über 100000 Gier. — Aalmold, f. Ma

Aalborg (for. Ohlborg), das nörblichste Stift der jut. Halbinsel im Königreich Danem welches im Norden mit Stagens-Horn ausläuft, durch den Lymfiord und den 1825 erfolg Meeresdurchbruch bei Agger von der übrigen Halbinsel getrennt ist, und im Innern von Haund Moor erfüllt wird. Es umfaßt 131½ DM. mit 162000 E. Am süblichen Ufer des Asiorbliegt die Haudschaft Aalborg mit dem Schlosse Aalborghuus und 8000 E., der Haup des gleichnamigen Amtes und Sitz eines Bischofs. Die Stadt gehört zu den mittlern Hand platen Danemarks, hat einen guten, sehr belebten Hasen, beschäftigt über 100 Schiffe in träglicher Fischerei, und ist im Best von Seider, Handschuh-, Zuder- und Wassenschaft Ahran- und Seisensiedereien. Auch hat sie eine städtische Bibliothet und eine Navigationsschrecke indessense und Seisensieden. Auch hat sie eine städtische Bibliothet und eine Navigationsschrecke indessense und Seisenschaft welche indessense hat sieden, Auch am 4. Nov. 1608 die Evans sche Union zwischen Pfalzbaden, Anhalt, Ansbach, Kulmbach und Würtemberg geschloft und 18. Det. 1627 ward hier das Corps des Martgrafen von Baden durch den taisert. Sem

Edlid (im Dreifigjahrigen Rriege) gefangen genommen.

Aalen, am Rocher, ehebem freie Reichsstadt mit bemofratischer Berfassung, jest Saund eines Oberamts gleiches Namens im wurtemb. Jartfreise, jahlt 3000 C., welche Wabau, Lohgerberei und Tuchweberei treiben. Reichsstadt ward der Ort 1630, indem Ceberhard III. benselben wegen Empörung an das Reich abtreten mußte; 1802 kam Wurtemberg.

Mar, ber brittgrößte Fluß ber Schweiz, welcher in zwei verschiebenen Quellen ben Marg schern bes Berner Dberlandes entspringt, und sich sodann bei Roblenz, dem alten Confluen

Aargan Aargan

7

in der Rabe ber bad. Stadt Balbehut, in ben Rhein ergiefit. Die Gleticher, beren Abflug biefa icone, Proftallflare Bergftrom ift, find ber Dbergargleticher, welcher bas Thal amifchen bem Bintenflein, bem Rothhorn und ber Grimfel fullt, und ber Unteraargletscher am Fuge bes 13200 &. hohen Finfteraarhorns und der Schreckhörner. Der durch den Bufluß gefchmolzenen Ednees und ber Bergfeen reichlich genahrte Strom ergieft fich in tollen Sprungen burch bas Diethaslithal, fallt bei ber Sanded in verichiedenen Kallen, von welchen der obere Sandedfall, gegen 200 %. hoch, einen ber prachtvollsten Bafferfalle Europas bilbet, 4420 %. tief in bas basti, burchftromt ben Brienger- und ben Thunerfee, und nimmt nach und nach bie Fluffe kinichine, Simmer, Gurbe, Saane mit Senfe, Bihl (Abfluß bes Bielerfees), Emmen, Langeten, Bigger, Dunnern, Suren, Aa, Bung, Reuf und Limmat auf. Die Aar berührt bie Stadte Unterfeen, Thun, Bern (welches lettere ganz auf einer von ihr umschlungenen halbinfel mant ift, und in beffen Rabe ber Flug bei ber Narenge bie munderlichften Rrummungen bilet), Solothurn, Marburg, Diten, Aarau, Brugg und Rlingenau. Schiffbar wird ber giemlich rifende Strom erft von Unterfeen aus, aber immer nur fur fleinere Schiffe, und felbft fur biefe wegen ber vielen Schnellen nicht immer ohne Befahr. Die Margletscher werben jest häufig von bem Grimfelfpital aus befucht. Aufihnen ftellte ber berühmte Naturforicher Agaffig feine icharffumigen Untersuchungen über bie Entstehung und Bebeutung ber Gletscher (f. b.) an. - Aar sber Ahr heißt ferner ein fleiner Flug in ber preug. Rheinproving, ber in ber Gifel entspringt unweit Singig in ben Rhein fallt. An feinen Ufern machft ber toftliche Narwein, Nac-Heichert genannt. - Im Bergogthum Naffau führen zwei fleine Fluffe ben Ramen Mar, von benen ber eine in die Lahn, ber anbere in die Dille fallt. - Die Mar im Fürftenthum Balbed Beft ber Twifte gu. - Mar, bie alte Benennung aller großen Raubvogel, befondere aber bee Biect (f. b.), wird fast nur noch in ber poetischen Sprache gebraucht.

Saran , Die freundliche, wohlgebaute und gewerbfleifige Sauptstadt des Cantons Nargau, Sie bet Großen Raths, Rleinen Rathe und bee Dbergerichte, mit etwas über 4600 meift uf. C., liegt an ber Mar, bem fischreichen Sugbache und ben Abhangen bes Jura, etwa 1100 g. über ber Deeresflache. Gie hat Fabrifen in Gifen, Seibe und Baumwolle, ein bluhendes Symnafium und eine nicht unbedeutende Cantonsbibliothet mit ber Cammlung bes Senerals Burlauben und zahlreichen, für die schweiz. Geschichte merkwürdigen Manuscripten. 🗫 bie im 11. Jahrh. vom Grafen Rohr erbaute Burg erhob fich allmälig die Stadt, die spater the Grafen von habeburg tam und bis jur Eroberung burch die Berner 1315 bei Offreich Met. Am 9. und 11. Aug. 1712 wurde bafelbft ber ben Loggenburger Rrieg endende Friede ge-Maffen. Bahrend ber frang. Berrichaft mar A. für furge Beit Sauptort ber Cibgenoffenfchaft. Margau, ber fechgehnte Canton ber Schweiz. Gibgenoffenfchaft, ein fruchtbares und malb wat, von ben Auslaufern ber Alpen und bes Jura gebildetes Sugelland, von Aar, Reuf unb Summa, bie fich bier mit bem Rhein vereinigen, burchftromt, vom Großherzogthum Baben werd ben Rhein) und den Cantonen Bafel-Land, Solothurn, Bern, Luzern, Zug und Zürich Man, bat einen Flachenraum von etwas über 25 D.M. Geine Bevolferung beläuft fich nach ter 3ablung von 1850 auf etwas über 199000 E., beren größere Salfte fich zu ber ref. Brund betennt. Der Canton ernennt auf Grund feiner Bevolkerungezahl 10 Abgeordnete m Edweig, Rationalrath. In zwei Dörfern, Endingen und Lengnau, wohnen gegen 2000 Juben, im Genuffe freier Religionbubung und ber burgerlichen Rechte in ihren Beimatsseminben, jeboch ohne Theilnahme an ben flaateburgerlichen Befugniffen. Ader-, Bein- und Biefenbau und Diehzucht werben mit großer Thatigfeit betrieben; induftrielle Be-Mangen verschiedener Art, befondere Fabritation in Baumwolle und Ceide, find nicht blos 11 Ctabten und Stabtchen bes Cantons, fonbern auch auf bem Lande verbreitet. Bobland Bilbung haben feit 40 Jahren, befonders feit 1830, in weiten Rreifen zugenommen. Efte nicht an wiffenschaftlichen Bereinen, und felbft viele Dorfer befigen ihre eigenen Lefe-Malaten, Sangerchore und gemeinnütigen Anftalten. Im ehemaligen Rlofter Wettingen Mein blubendes Ceminar fur Lehrer ref., tath.und ifrael. Confession, im Stift Muri eine Sontsidule errichtet. Nach ber gegenwärtig (1850) einer Revision unterliegenben Berfafsom 1841 ubt bas Bolt feine souveraine Gewalt burch einen alle brei Jahre zur Salfte Immuenden Grofen Rath, beffen austretende Mitglieder wieder mahlbar find. Bur Bil 🎮 befielben ernennt jeder der 50 Kreife auf je 180 feiner flimmfähigen Bürger einen Abgeattern. Actives und paffives Bahlrecht haben regelmäßig alle Cantoneburger vom vierund

migfien Jahre an. Der Große Rath stimmt über bie vom Aleinen Rathe einzureichenden Marchelage ab; auch hat er bie Finanzgewalt und bas Begnadigungsrecht in peinlichen zum Habes. In Agina verehrte man ihn als Halbgott. Ein Theil von Pindar's Gefängen, af netischen Siegern geweiht, feiern ben Ruhm bes A. und seiner Abkömmlinge, ber Aaciben, benen auch, als Sohn bes Peleus, Achilles gehört.

Mat nennt man die flachen, an den Enden abgestumpften Fahrzeuge, beren man fich a

bem Nieberrhein bebient.

Mal. Die Aale bilben eine besondere Gruppe unter ben Kifchen, wurden aber ehedem irrige weise ju ben Amphibien gerechnet, indem fie, durch ben eigenthumlichen Bau ihrer Riemen ! gunfligt, langere Beit außer bem Baffer ohne Lebensgefahr bleiben tonnen und gelegentlich a bas Land geben. Sie gehoren im Spftem ber Fifche ju ben Gratenfifchen, und gwar ju b Beichfloffern (Ostacauthi, Malacopterygii), find von langer, schlanter Gestalt, ohne Bau foffen, haben Schuppen, die in ber biden haut verhullt find, Riemenbedel, die fich weit hint burch ein Loch öffnen, icharfe und fpisige Bahne. Die Gattungen biefer über bie Erbe verei gelten Familie find nicht gablreich; fie bewohnen theils nur bas Deer ober nur fuße Gemaff theils tommen fie jugleich in beiben vor. Bu ben erftern gehoren von ben Malen im ftreng Sinne die Murane (Gymnothorax Muraena, Bl.), welche ichon den Alten wohlbefannt mar u bei ben Romern als fo große Lederei angefehen wurde, daß man fie in befondern mit bem De in Berbindung ftehenden Behaltern jog. Rach bes Plinius Erzählung foll ju Auguft's 3 ten ein reicher Ritter, Bebius Pollio, welcher auf bem Paufilipp wohnte, feine Muranen r nublos geworbenen Stlaven gefüttert haben. Der gemeine Mal (Muraena anguilla) findet von Rufland bie Portugal in ben meisten Gemaffern, aber auch im Meere bie Mabeira, u ift ein burch Biffigleit bekannter Raubfifch von fehr gabem Leben, ben man lange für eir Smitter hielt, ber aber wie andere Kifche laicht und ju biefem 3wed aus bem Meere in die Flu geht. Er gelangt oft zu fehr bedeutender Große, und wird theile geangelt, theile in Reufen o Repen gefangen. In Nordbeutschland macht er geräuchert ober marinirt einen nicht unbeb tenben Banbelsartitel aus; er ift im frifchen Buftanbe feinesmegs fo unverbaulich, wie t geglaubt wirb. Seine Saut bient zu manchen technischen 3weden. Gine physikalisch merkw bige Gattung dieser Familie stellt ber Zitteraal (f. b.) bar. — Die Aalmutter (Zoarces vivir rus, Cuv.) ift ein Fifch aus ber Abtheilung ber Stachelfloffer und ber Familie ber Schleimfist bon Kuflange, braungelber, mit fcmarglichen Rleden mechfelnber Karbe, fchleimiger Dberfla und wenig angenehmem Fleische. Sie ift gemein in ber Nordfee und an den frang. Ruften, t mertwurdig burch bas Gebaren ausgebilbeter, von Gihauten nicht umhullter Jungen. — 1 Malraupe ober Malquappe (Gadus lota, L.) ift ein Fifch aus ber Abtheilung ber Beichflo und ber Familie ber Schellfische, von cylindrifchem Korper mit glatter, gelb und braun mart rirter Saut und zwei Rudenfloffen und Bartfaben. Sie ftellt die einzige im Sugmaffer vorte mende Art ber Familie bar, ift gemein im norblichen Europa, und foll, nach Bloch, im Dberbr einft fo haufig gewesen fein, bag man bie getrodneten als Brennmaterial benutte. Ihr Fleifd gart und wohlschmedend; das Weibchen enthält über 100000 Gier. — Aalmold, f. Mol

Aalborg (fpr. Ohlborg), das nördlichste Stift der jut. Halbinsel im Königreich Dänem welches im Norden mit Stagens-Horn ausläuft, durch den Lymfiord und den 1825 erfolg Meeresdurchbruch bei Agger von der übrigen Halbinsel getrennt ist, und im Innern von Ha und Moor erfüllt wird. Es umfaßt 131½ DM. mit 162000 E. Am südlichen Ufer des Lysiord liegt die Hauptstadt Aalborg mit dem Schlosse Aalborghuus und 8000 E., der Haupt des gleichnamigen Amtes und Sis eines Bischoss. Die Stadt gehört zu den mittlern Hand platen Dänemarks, hat einen guten, sehr belebten Hasen, beschäftigt über 100 Schiffe in a träglicher Fischerei, und ist im Besis von Seide-, Handschuh-, Zuder- und Wassenstätt Ahran- und Seisenssieden. Auch hat sie eine städtische Bibliothet und eine Navigationsschreitelne indessen nur sehr schwach besucht wird. Zu A. ward am 4. Nov. 1608 die Evang sche Union zwischen Pfalzbaden, Anhalt, Ansbach, Kulmbach und Würtemberg geschloss um 18. Det. 1627 ward hier das Corps des Martgrafen von Baden durch den taisert. Sen

Schlick (im Dreißigjahrigen Rriege) gefangen genommen.

Aalen, am Rocher, ehebem freie Reichsstadt mit demokratischer Verfassung, jest Haupt eines Oberamts gleiches Namens im wurtemb. Jartkreise, zahlt 3000 C., welche Abau, Lohgerberei und Tuchweberei treiben. Reichsstadt ward der Ort 1630, indem Eberhard III. benselben wegen Empörung an das Neich abtreten mußte; 1802 kam A. Würtemberg.

Mar, der drittgrößte Fluß ber Schweis, welcher in zwei verschiedenen Quellen den Narg' schern des Berner Oberlandes entspringt, und sich sodann bei Koblens, dem alten Confluent

in ber Rabe ber bab. Stadt Balbehut, in ben Rhein ergießt. Die Gletscher, beren Abflug biefer foone, froftalltlare Bergftrom ift, find ber Dberaargleticher, welcher bas Thal amifchen bem Bintenfiein, bem Rothhorn und ber Grimfel fullt, und ber Unteraargleticher am Fuge bes 15200 g. hohen Finsteraarhorns und der Schreckhörner. Der durch den Zufluß geschmolzenen Conces und ber Bergfeen reichlich genahrte Strom ergießt fich in tollen Sprungen burch bas Diethaslithal, fallt bei ber Sanbed in verschiebenen Fallen, von welchen ber obere Sanbedfall, gegen 200 &. hoch, einen ber prachtvollsten Bafferfalle Europas bilbet, 4420 F. tief in bas hasti, burchftromt ben Brienger- und ben Thunerfee, und nimmt nach und nach bie Fluffe Lufchine, Simmer, Gurbe, Saane mit Sense, Bihl (Abfluß des Bielersees), Emmen, Langeten, Bigger, Dunnern, Suren, Aa, Bung, Reuß und Limmat auf. Die Aar berührt die Stabte Unterfeen, Thun, Bern (welches lettere gang auf einer von ihr umschlungenen Salbinsel erkaut ift, und in beffen Rabe ber Kluß bei ber Aarenge die wunderlichsten Krummungen bilbet), Solothurn, Aarburg, Olten, Aarau, Brugg und Klingenau. Schiffbar wird ber ziemlich reifende Strom erft von Unterfeen aus, aber immer nur fur fleinere Schiffe, und felbft fur biefe wegen ber vielen Schnellen nicht immer ohne Gefahr. Die Aargleticher werben jest haufig von tem Grimfelfpital aus besucht. Aufihnen stellte ber berühmte Naturforscher Agaffig feine fcarffimigen Untersuchungen über bie Entstehung und Bebeutung ber Gleticher (f. b.) an. - Mar ober Ahr heißt ferner ein fleiner Flug in ber preug. Rheinproving, ber in ber Gifel entspringt und unweit Gingig in ben Rhein fallt. An feinen Ufern machft ber toftliche Marwein, Marbleichert genannt. - Im Berzogthum Naffau führen zwei fleine Fluffe den Namen Mar, von benen ber eine in die Lahn, ber andere in die Dille fallt. - Die Mar im Fürstenthum Balbed flieft ter Troifte gu. — Mar, die alte Benennung aller großen Raubvogel, besonders aber bes Wert (f. b.), wird fast nur noch in ber poetischen Sprache gebraucht.

Maran, die freundliche, wohlgebaute und gewerbsteißige Haupistadt des Cantons Aargau, Sie des Großen Raths, Rleinen Raths und des Obergerichts, mit etwas über 4600 meist uf. E., liegt an der Aar, dem sichreichen Sußbache und den Abhängen des Jura, etwa 1100 F. über der Meeresstäche. Sie hat Fabriken in Gisen, Seide und Baumwolle, ein blübendes Gymnasium und eine nicht unbedeutende Cantonsbibliothek mit der Sammlung des Generals Zurlauben und zahlreichen, für die schweiz. Geschichte merkwürdigen Manuscripten. Um die im 11. Jahrh. vom Grafen Rohr erbaute Burg erhob sich allmälig die Stadt, die später und bis zur Eroberung durch die Berner 1315 bei Oftreich lieb. Am 9. und 11. Aug. 1712 wurde daselbst der den Toggenburger Krieg endende Friede geschlossen. Während der franz. herrschaft war A. für kurze Zeit Hauptort der Gidgenoffenschaft.

Margau, ber fechzehnte Canton ber Schweiz. Gibgenoffenschaft, ein fruchtbares und malb tides, von ben Ausläufern der Alpen und des Jura gebilbetes hügelland, von Aar, Reuf unb Smat, die fich hier mit dem Rhein vereinigen, durchftromt, vom Großherzogthum Baben femb ben Rhein) und den Cantonen Bafel-Land, Solothurn, Bern, Luzern, Bug und gurich legrenzt, hat einen Flächenraum von etwas über 25 D.M. Seine Bevölkerung beläuft sich nach ke Zahlung von 1850 auf etwas über 199000 E., beren größere Halfte sich zu ber ref. Siebe betennt. Der Canton ernennt auf Grund feiner Bevolkerungegahl 10 Abgeordnete te ben Comeig. Nationalrath. In zwei Dörfern, Enbingen und Lengnau, wohnen gegen 2600 Juben, im Genuffe freier Religioneubung und ber burgerlichen Rechte in ihren Seimate**teneinden, jedoch** ohne Theilnahme an den staatsbürgerlichen Befugnissen. Acter-, Wein- und Diftan, Biefenbau und Viehzucht werben mit großer Thatigfeit betrieben; industrielle Be-**Auftigungen verschiebener Art, besonbere Kabrikation in Baumwolle und Seibe, sind nicht blos** 11 Ctabten und Ctabtchen bes Cantons, fondern auch auf bem Lande verbreitet. Bohl-🖿 und Bildung haben feit 40 Jahren, befondere feit 1830, in weiten Kreifen zugenommen. the nicht an wiffenschaftlichen Bereinen, und felbft viele Dorfer besißen ihre eigenen Lefefelicaften, Sangerchore und gemeinnusigen Anstalten. 3m ehemaligen Rlofter Bettingen pat ein blubendes Seminar fur Lehrer ref., tath.und ifracl. Confession, im Stift Muri eine eideschule errichtet. Rach ber gegenwartig (1850) einer Revision unterliegenben Berfaf-1 von 1841 übt bas Bolt seine souveraine Gewalt durch einen alle drei Sahre zur Hälfte memenden Großen Rath, beffen austretende Mitglieder wieder mahlbar find. Bur Bil ndeffelben ernennt jeber ber 50 Kreise auf je 180 feiner flimmfahigen Burger einen Abgeuden. Actives und passives Wahlrecht haben regelmäßig alle Cantonsbürger vom vierund migften Jahre an. Der Große Rath ftimmt über die vom Kleinen Rathe einzureichenden tresfchlage ab; auch hat er die Finanggewalt und bas Begnadigungerecht in peinlichen

Thierleichen mit Erbe zu bebeden und ihren aus ben barein gelegten Giern sich entwickelnden Larven auf diese Weise sogleich Nahrung und alle Bedingungen der Fortdauer zu verschaffen. Eins der wichtigsten Amter im großen Haubaldt der Natur haben ferner die Zweistügler, indem sie hauptsächlich darauf angewiesen sind, faulende Aasreste keinster Thiere in stehenden Wassern schwell und geräuschlos zu beseitigen. Dieser ihrer Rolle entspricht auch ihre unermessiche Zahl. Alle übrigen aber übertrifft darin die Familie der Musciden, von welcher allein 150 Gattungen in Europa bekannt sind. Die Mehrzahl davon sest ihre Gier in faulendem Fleische ab, welches sodann die überaus gefräßigen Larven nährt. Von den Krustenthieren sind es blos die Krabben, welche Aas angreisen und verzehren. Die Thätigkeit der Insuspen zur Vertilgung des Aases, welche gewiß nicht geringer anzuschlagen als die aller übrigen Thiergattungen zusammengenommen, ist bisseht noch nicht gehörig erforscht. — Aasblume, s. Arum.

Aba ober Aba, war eine Stadt in Phocis, die der Argiver Abas gegründet haben soll. Es befand sich daselbst ein uraltes, sehr berühmtes Drakel, das noch bei den Römern in ungemeinem Ansehen stand, und ein reicher dem Apollo geweihter Tempel. Apollo hieß von diesem Tempel auch Abaus. — Aba heißt ein orient. Kleidungsstück, das nach Art eines Überrocks geformt ist, aber ohne Armel; ebenso bezeichnet man damit das grobe Tuch (auch Salonika genannt), aus dem diese Kleidung verfertigt wird. In der Türkei legen das Aba die Soldaten, Matrosen und armen Leute an. Ehebem war der Stoff ein wichtiger Aussuhrartikel zu Salonichi und in Macedonien. Marseille beförderte jährlich Massen solchen Antillen, wo man die Neger in Aba keidete. Zeht ist dieser Handel fast ganz erloschen.

Abaea - ober Manillahanf ift die Faser eines auf den Philippinen einheimischen Bandnenbaums (Musa troglodytarum), der vornehmlich auf den Inseln Lucon, Samar und Lepte im Großen angebaut wird. Man spaltet die abgeschnittenen Zweige in lange Streifen und löst dann die Fasertheile von der fleischigen Masse ab. Ein Arbeiter kann auf diese Weise täglich 50 Pf. Hanf gewinnen. Aus diesem Sanf, der nicht gesponnen oder gedreht, sondern nur zusammengeknüpft wird, macht man sehr dauerhafte, aber weniger geschmeidige Seile. In Manilla ist eine Dampsseilerei, die diesen Hanf für die Marine verarbeitet. Bor 1825 war die Production gering, jest führt man schon jährlich über 55000 metrische Ctr. aus.

Abach, Markisseden in Baiern, an ber Donau unweit Regensburg gelegen, hat ein Bibbad, eine schwachalkalische Schweselmasserstoffquelle, welche zum Baben bei Lähmungen, Gicht, Rheumatismen, Hautausschlagen u. s. w. benust wird. Die jest verfallene Heinrichsburg bei A. ist Kaiser Heinrich's II. Geburtsort.

Abachum, ein Martyrer, von Geburt ein Perfer, ber mit feinen Altern und feinem Bruber zur Zeit bes Raifers Claubius nach Rom tam und bort mit ben Seinen als chriftl. Betenner einen qualvollen Tob erlitt. Ihr firchlicher Gebachtniftag ift ber 19. Jan.

Abacus nannte man das sonst gebrauchliche Rechenbret zu arithmetischen Berechnungen; bann im Allgemeinen eine Zahlentabelle, baher Abacus Pythagoricus das Einmaleins. — In
ber Baukunst heißt Abacus die obere Platte, womit der Knauf der Saule bedeckt ist. Bei dem borischen, altionischen und toscanischen Saulenknauf ist die Platte ein regelmäßiges Viereck; beim neuionischen, korinthischen und römischen Knauf hat sie eingebogene Seiten mit abgestumpften Eden. Vieredige Marmortaseln, zum Einsab in die Wände, sowie Felder mit Beguren, zum Einfügen in Mosaikboden, wurden bei den Alten ebenfalls Abacus genannt.

Ababbon (hebr.), so viel wie Abgrund, nennen rabbinische Sagen die tiefste Stelle ber - Holle. In der Bibel bedeutet es so viel als Unterwelt, Schattenreich, Engel des Verderbent, und in dieser Bedeutung ist es von Klopstock in seinem "Ababbona" gebraucht. In der Offenb. Ich. (9, 11) führt der König der Heuschen diesen Namen.

Abaditen, Name einer span.-maur. Dynastie, welche von 1043—91 zu Sevilla herrschte und von ihrem Grunder Abad I. so benannt wird. (S. Spanien.)

Abalardus (Petrus), auch Abailard, Abeillard und Abelard, scholastischer Philosoph unt Speolog, unstreitig der kühnste Denker des 12. Jahrh., war 1079 in dem seinen Altern Berenget- und Lucie gehörigen Fleden Pales (ober Pallet) unweit Nantes geboren. Unüberwindlichet Wissenschang, namentlich Lust an scholastischer Dialetist, bewog ihn, seinen Brübern das Recht der Erstgeburt zu überlassen. Um Wilhelm von Champeaur zu hören, ging er aus der Bredagne nach Paris, zog sich jedoch bald den Haß des Meisters zu, den er durch seinen Scharssinn Berlegenheit seste. Er floh nach Melun, von da nach Corbeil, überall bewundert, aber auch verfolgt. Bur Herstellung seiner Gesundheit ging er in die Heimat. Neugestärtt kehrte er se dann nach Paris zurück, versöhnte sich mit seinen Gegnern, und bildete die ausgezeichnetstes z

Ranner, unter ihnen ben nachmaligen Papft Coleftin II., Petrus Lombarbus, Berengar, feinen nachherigen Apologeten, und Arnold von Brescia. Um biefe Zeit lebte ju Paris Beloife, bie Richte Des Ranonitus Fulbert, damale 17 3. alt, ausgezeichnet burch Schonheit, Geift unt Renntniffe. Fur fie entbrannte A., obgleich fcon 38 3. alt, in heftigfter, alles Andere vergeffender Liebe, Die Beloife mit gleicher Leibenschaft ermiberte. Durch Aulbert felbft marb A Lehrer und Sausgenoffe Beloifens, und beibe Liebenbe genoffen ihr Glud, bie A.'s feurige Lieber auch Fulbert's Dhr erreichten. Er fuchte die Liebenden zu trennen, boch ju fpat, namentlich fur Beloife. A. entführte bie Geliebte nach ber Bretagne, wo fie einen Cobn gebar, und vermablte fich heimlich mit ihr, wozu Fulbert feine Ginwilligung gab. Balb aber tehrte Beloife in bas Saus ihres Dheims gurud uub leugnete bie Che, um A. an ber Erlangung firchlicher Burben nicht hinderlich ju merben. Darüber und über eine zweite Entfuhrung erbittert, gugleich um ihn gur Erlangung firchlicher Chren tanonisch unfahig gu machen, lief Fulbert A. entmannen. Tief gebeugt burch diefe Schmach trat A. ale Monch in die Abtei Ct.-Denie, und beweg auch feine Geliebte, ju Argentenil ben Schleier zu nehmen. Reue Berfolgungen jogen ihm tie Borlefungen gu, bie er nach einiger Beit begann. Die Synobe gu Coiffone (1121) er Kine feine Anfichten über bie Dreieinigkeit für teperifch. Er verließ Ct. Denis, erbaute gu Rogent an ber Ceine eine Rapelle und Rlaufe, Paratlet genannt, Die er, von feinen ihm babin felgenden Schulern zu einer geräumigern Stiftung erweitert, nach feiner Ernennung gum Abt ren Et .- Gilbes-be-Runs in Bretagne, Beloifen und ihren Religiofen gur Bohnung überlief. Traurig mar fein Aufenthalt in St.-Gilbes und ein fteter Rampf mit feiner Liebe und bem Saf der Monche, Die es endlich bahin brachten, baf 1140 feine Lehre vom Parft Innocens II. ver dammt und ihm Einterterung zuerkannt wurde. Doch Peter ber Chrwurdige, Abt zu Clugny, febrie ibn, nachbem er feine Trinitats- und Erlofungetheorie wiberrufen hatte, mit feinen Keinden zus, und als Mufter klofterlicher Bucht ftarb A. am 21. April 1142 in der Abtei St.-Maral umweit Chalons an ber Saonc. Seloise, bie ihn 20 3. überlebte, erbat fich ben Leichnam, den fie au Paratlet begraben ließ, um einft an feiner Seite zu ruhen. Beiber Afche murbe 1808 m tas Mufeum ber frang. Dentmaler nach Paris gebracht, 1817 gu Monamy in einer befonbem Ravelle, und 1828 in einem eigens erbauten Grabmal bes Pere-Lachaife beigefest. 3m Etrite mit bem beil. Bernhard fprach fich A.'s Lehre als entschiedener Rationalismus aus, und man tann ihn und ben frühern Erigena als bie alteften offenen Bertreter biefer Richtung ensehen. A. ftellte nämlich bas Princip auf: Nichts sei zu glauben, als mas man zuvor eingeichen habe, während die herrichende Kirche annahm, dag man glauben muffe, um einzusehen, and Bernhard bas Forfchen vom Gebiet ber Religion ganglich entfernt miffen wollte. Bgl Selbhern, "De summis principiis theologiae Abelardeae" (Lp3. 1838). A.'s Berbienst waffanbig zu wurdigen, geben feine Schriften ungleich weniger ben Dafftab, als bie Ermagung des Ginfluffes, welchen er burch unermubliche Dialetit auf feine Beit übte. Bie feine Eter, fo gab auch fein Charafter manchen Anftof. Bie auf Die neuere Zeit ift vorzugeweife fein mmantifches Liebesverhaltnif ins Auge gefaßt und bargestellt worben. Go von Berington (Bistory of Abelard and Heloise", Lond. 1787; beutsch von Sahnemann, Lpg. 1789); Feffer (I und Seloife", 2 Bbe., Berl. 1806); Schloffer ("A. und Dulein, ober Leben und Meimagen eines Schwärmers und eines Philosophen", Gotha 1807); Mad. Guizot ("Essai sur la vie et les écrits d'Abailard et d'Héloise", Par. 1839); Feuerbach ("A. und Heloise, ober ber Schriftsteller und der Menfch", 2pg. 1844); Carrière ("A. und Beloife, ihre Briefe und Beibensgeschichte", Gieg. 1844); julest, nach A.s Gelbstbiographie, von Jacobi (,, A. und beife". Berl. 1850). Das biographische Hauptwerk erschien von Remusat u. b. T.: "Abelard" (2 Bbe., Par. 1845), enthaltend A.'s Leben, Charafter, Schriften und Meinunnebft vollständiger Literatur in der Ginleitung. A.'s lat. Schriften und Briefe hat Ambeite gefammelt und Duchesne (Par. 1616) herausgegeben; zulest Coufin (Par. 1849). Renerbings aufgefundene Berte, barunter bas "Sic et Non", eine Sammlung bogmatifcher Biden pruche ber Kirchenväter, find theils durch Cousin (Par. 1836), theils durch Rheinwald (Bed. 1851) veröffentlicht worden.

ŧ

1

7

ŀ

•

£

٤,

Ł

ı E

HT. L. B. G. B. B. B. B.

Abalienation, eine besondere altromische Form der Beräußerung (f. b.), wonach sogewinte res mancipii, wie Stlaven, Thiere, Grundstude, an Andere übertragen wurden. Abaliewien beift überhaupt veräußern; jus abalionandi so viel ale Beräußerungerecht.

Thaligether Boble, eine mertwurbige, fich über eine Stunde erstredenbe Stalattiten-

Wife bei dem Dorfe Abaligeth in dem ungar. Comitat Baranya am Jakobsberge.

Abalus (nach Tenophon von Lampfalus : Baltia) hieß bie Bernfteininfel ber Alten. Bahp

fceinlich war biefer Drt die preuß. Rufte von Pillau bis gur Kurifden Rehrung; Andere

meinen, es fei bamit die fchlesw. Rufte bezeichnet worben.

Abancourt (Charles Xavier Joseph b'), Minister Lubwig's XVI. von Frankreich, ber Reffe von Calonne, war beim Ausbruche ber Revolution Sauptmann in ber Cavalerie. Als gemäßigter Anhanger ber Bewegung erhielt er nach ben Greigniffen vom 20. Juni 1792 von Lubmig XVI. bas Rriegeministerium. Er erfchien jedoch nur einmal in ber Gefengebenden Berfammlung, um Rechenschaft über bie Bertheibigungeanstalten an ber Rordgrenze ju geben, und fich gegen bie Denunciation einiger Golbaten ju rechtfertigen, die babin ging, ale habe er unter bas ber Armee gereichte Brot gestoffenes Glas mifchen laffen. In den Borgangen vom 10. Aug. ward er fobann ale Reind ber Freiheit gefangengenommen und in Antlage verfett. Man schleppte ihn mit vielen Andern vor den Gerichtshof zu Orleans, von wo aus er nach Daris jurudgeführt werben follte. Unterwegs murbe jeboch ber Transport ju Berfailles, als er eben bas Gefangnig verließ, von einem Saufen überfallen und A. mit feinen Leibensgefährten niedergemebelt. Die gräuliche Blutthat ist nie gufgeklärt worden. — Abancourt (Charles Frerot d'), ein ausgezeichneter frang. Ingenieuroffizier, ber fich im Auftrage bes frang. Dofes lange in ber Turfei aufhielt, und beim Ausbruche ber Revolution mit einer reichen Sammlung von Blanen und Rarten nach Kranfreich zurudtehrte. Er wurde in die Conftituirenbe Berfammlung gewählt, leiftete hier ale Ingenieurgeograph große Dienfte und trat fpater an Die Spige bes topographischen Bureau ber Donauarmee. In biefer Stellung fertigte er eine noch jest febr gefchaste Generaltarte ber Schweig an, ebenfo eine Rarte von Baiern. A. ftarb 1801 ju Munchen.

Abandon (Abtretung), bei ber Affecuranz (f. b.) ber Schiffe bas Berfahren des Berficherten, wonach er die affecurirten Gegenstände (Schiff und Ladung) an den Berficherer gegen Zahlung der stipulirten Summe abtritt. Der gewöhnlich im Contract vorgeschene Fall tritt dann ein, wenn von den versicherten Schiffen binnen einer gewissen Zeit (gewöhnlich 1 Z. aus europ.

Bafen, 21/2 3. aus andern Belttheilen) teine Nachricht eingegangen ift.

Abano, Stadt mit 3000 E. in der oftr. venet. Delegation und im Diftrict Padua, feche Riglien fublich von Pabua, am Fuß ber Euganeischen Berge, war seiner Schwefelquellen wegen icon ben Romern unter bem Ramen Aquae Aponi ober Aquae Patavinae (bei Plinius) bekannt. Uberreste alter Bäder wurden hier namentlich zu Monte-Grotto (Mons aegrotorum), San-Pietro-Montagnone und Cafa-Nuova gegen Ende des 18. Zahrh. aufgefunden. A. bestite bie heißeste Schwefelquelle unter allen europ. Thermen; fie gehort zu ben euganeischen Quellen, welche in bem Umtreife einiger Diglien aus bem öftlichen Abhange bes euganeifchen Regelgebirgs hervorbrechen, und entspringt auf bem Gipfel bes Montiron. Ihr Baffer enthalt als vorwaltende Bestandtheile Rochfalt, schwefelfaures Ratron, Magnesia und einen geringen Intheil Schwefelmafferstoffgas mit einer Temperatur von 66°-69" R. Borzugsweise wird ber Mineralichlamm zu heißen Schlammbabern benutt, Die inebefondere gegen dronifche Sautausschläge, veraltete Syphilis und Bicht fich beilfam erweifen. Bgl. Andrejeweth, "De thermis Aponensibus in agro Patavino" (Berl. 1831). Nachft A. ift ber füblich bavon gelegene Flecten f Battaglia feiner Beilquellen wegen am meiften besucht. — A. ift auch berühmt als Baterftade bes berühmten Arztes und Philosophen Pietro b'Abano. Derfelbe ward um 1250 geboren, erwarb fich feltene miffenschaftliche Renntniffe unter ben Arabern und zu Konftantinopel, unb. lehrte bann auf ber Universität zu Pabua, auch zu Paris. Bon ben abenbl. Saragenen aus, bem Freibentern ber bamaligen Belt, verbreitete fich unter ben driftl. Gelehrten ber mit ariftotelifder und platonifder Philosophie vermifchte Rationalismus bes Averrhoes, welchen bas Rivdenconcil zu Bienne 1312 verbot. Pietro, als Anhanger biefer Lehren, namentlich in Bezug, auf Sternbeuterei, gerieth barüber in eine ftrenge Untersuchung, farb aber um 1320, noch bevor bie Strafe bes Feuertobes an ihm vollzogen werben tonnte. Die berühmtefte seiner Schriften ift: "Conciliator differentiarum philosophorum et praecipue medicorum" (Ben. 1565).

Abarca (Don Joaquin), Bischof von Leon, ein Aragonier, geb. um 1780, trat in ben geistlichen Stand und wurde Pfarrer in einem Orte Aragoniens. Als solcher sprach er 1820 gegen die wiederhergestellte Constitution von 1812, und ward eins der häupter der apostolischen Partei seiner Provinz. Nach Wiederherstellung der absoluten Königsgewalt wurde er unter dem Ministerium Calomarde zum Bischof von Leon ernannt. Er blieb in Madrid, wo ihn seine Gesinnung eng mit der ertrem apostolischen Partei verband; 1826 trat er in den Staatsrath, mußte aber seiner Parteiumtriebe wegen die Hauptstadt meiden. Bei der Beränderung in der Thronfolge, die Ferdinand VII. zu Gunsten seiner Töchter vornahm, protestirte er laut, und nahm nach

13

e des Königs an der ersten karlistischen Bewegung in Vittoria und Logrono theil. Rach klingen derselben begab er sich zu Don Carlos nach Portugal, den er von da nach Engicitete. Hier war er einer von dessen einstlußreichsten Rathgebern und nach der Abreise endenten dessen Hauptagent in England. Als er sich 1836 mit den Gestbeiträgen der paristotratie zu Don Carlos begeben wollte, ward er am 16. April zu Cavaignac bei pverhaftet und von der franz. Regierung mit einem Passe nach Franksurt ausgewies hier begab er sich über Holland zur See in die bast. Provinzen, wo er an die Spisse isteriums des Prätendenten trat. Der fanatischen Partei erschien er sedoch nicht entzenug. Er siel bei Don Carlos in Ungnade und ward sogar verhaftet, doch bald nachher xigelassen und mit dem Justizministerium bekleidet, das er einige Zeit verwaltete. Als uch, Marvoto (s. d.) zu stürzen, mislang, wurde er im Febr. 1839 nehst den übrigen n der Camarilla verbannt und ging nach Frankseich. A. starb 1844 im Karmeliterkloanzo bei Turin.

rim oder Aborim, Rame eines Gebirgs in Palaftina auf ber Oftfeite bee Jordan, com Tobten Meere. Auf demfelben lagerten fich (nach 4 Mof. 33, 47. 48) die 36-

auf feinem Gipfel, Nebo genannt, ftarb Mofes (5 Dof. 32, 49).

Scal (Don Jofe Fernando), Bicetonig von Peru, Marques de la Concordia, wurde Dviedo geboren. Er trat 1762 in fpan. Militairbienfte, mohnte 1775 ber Expedition Ugier bei, blieb aber mehr als 20 3. in nieberer Stellung. Seit 1793 Dberft, focht r im Kriege gegen die frang. Republik. Im 3. 1796 ward er Gouverneur von ann von Neugalizien. Seine Talente, Die er in ben Gefchaften bes Rriegs wie bes Frievies, bestimmten ben Sof, ihn 1804 jum Bicetonig ber Proving Peru ju ernennen. Reife von Mabrid babin fiel er in die Sande ber Englander, entschlupfte aber und whlich nach einer Landreise von mehr als 300 M. zu Lima an. Die vernachläffigten e Perus, bas Schidfal Spaniens felbft gaben ihm Belegenheit, fein ganges Benie ju L A. regierte und vertheibigte inmitten ber politischen und friegerischen Gefahren bie | völlig felbständig. Doch fagte er fich von bem europ. Mutterlande keineswege los, unterftuste durch Gelb und Rriegemittel bie fpan. Cortes im Rampfe gegen Rapon gleicher Zeit aber schuf und ordnete er in Peru eine civilifirte Bermaltung, grundete itabte und Dorfer, eröffnete bie Sulfequellen bes Landes durch Industrie und Sanbel, pte fo viel als möglich für Bilbungsanftalten. A. legte unter ben Dantbezeugungen ber # 1816 feine Stelle nieber und tehrte nach Dabrid gurud, wo er 1821 ftarb. Sein ides Birten hatte fogar ben Saf ber verschiedenen politifchen Parteien entwaffnet, Die meber in Spanien bas Ruber führten.

Fiour bezeichnet eine Art von Fenster, beren Rahmen nicht sentrecht, sonbern schräg Horizontal gestellt sind, sodaß sie den Zutritt des außern Lichts nach innen besser gestattentlich benennt man auch mit diesem Worte die Restectoren, welche man bei Beleuch-

Dieteten anbringt, um ben Lichtstrahlen bie Richtung nach unten zu geben.

bezeichnet jeben nicht zugänglichen Ort, bann ben mit Worhängen umgebenen Mulerheiligste, in den griech. Kirchen. — Abaton hieß auch auf Rhodus ein von ber Gemahlin und Nachfolgerin des karischen Opnasten Mausolus, errichtete Denkten glücklichen Überfall verewigen sollte, durch welchen sich diese herrscherin der Inselu. Die Rhodier schämten sich des Denkmals und machten es unzugänglich, indem Wiedeverlangter Freiheit überbauten. — Abatos, d. h. die unzugängliche, nannte Belseninsel im Ril bei Phila, auf welcher sich die Grabmaler von Isis und Ofiris zu der nur die Vriester Zutritt hatten.

ret (Jacques Pierre), corsischer General, wurde 1726 auf Corsica geboren. Er widen Baffendienste und trat als Nebenduhler und politischer Gegner Paoli's (s. d.) atriotismus ordnete er sich jedoch demselben unter und kampste als zweiter Bestickisch gegen die Genuesen. Nach der Invasion der Franzosen unterwarf er katielt aber den Grad eines franz. Dberflieutenants. Der Gouverneur Graf Martiete ihn in den Proceß gegen die corsischen Patrioten, sodaß er zu entehrender seite wurde. Die corsischen Stände erhoben dagegen beim franz. Hofe Protestatig XVI. unterdrückte das Urtheil und ernannte dafür A. zum Marechal-de-Camp. wießaft ward ihm 1793 die Vertheidigung Corsicas gegen Paoli und die Engene. Die Stimmung der Einwohner, die Übermacht des Feindes nöthigten ihn,

marb jum Divisionegeneral ernannt, vermochte jeboch megen gefchmächter Gesundheit feine Dienfte ju leiften. Nachbem 1796 bie Englander Corfica verlaffen, fehrte er in feine Beimat gurud. Er ftarb 1812; brei feiner Sohne waren ihm burch ben Tob auf bem Schlachtfelb borangegangen. - Abatucci (Charles), ber befanntefte Sohn bes Borigen, geb. 1771, tampfte in ben erften Jahren der Revolution als Artillericoffigier am Rhein, und ward 1794 Abjutant Dichegru's. Rach dem erften Rheinübergange, wobei er große Bravour entwickelte, erhielt er ben Grab eines Brigabegenerale. Beim greiten Rheinübergange beauftragte ihn Moreau mit ben Borbereitungen. Auch biesmal bewies er Talent und beifpiellose Tapferteit, sobaf man ibn jum Divifionegeneral ernannte. Gegen Ende 1796 befehligte er ju Suningen, wo er bei einem Ausfall gegen die Oftreicher in der Racht vom 1. jum 2. Dec. verwundet murde. Er flarb einige Tage fpater. Moreau ließ ihm auf ber Stelle ein Dentmal errichten, bas 1815 verfcmanb, nach ber Nevolution von 1830 aber wiederhergeftellt warb. - Der burch feine biplomatifche Laufbahn befannte Abatucei, geb. 1791, ift ber lebte Bruber bes Borigen. Er tampfte mabrenb ber Revolution in ben Nationalgarben Corficas gegen die Englander und Paoli, fiel aber in die Banbe ber Keinbe. Rach 18 Monaten burfte er nach Frantreich gurudtehren, wo er fortan in. wichtigen biplomatifchen Gefchaften verwendet murbe. In ben fclimmen Beiten bes Raiferreichs mar er Abministrator in Corsica. Während ber Restauration lebte er in Burudgezogenbeit; aber nach der Bulirevolution übernahm er die Stelle eines Rathe am Berichtehofe au Dr leans, und mard im Depart. Loiret mehrmals jum Abgeordneten in die Kammer gewählt, wo er fich zur Linken hielt. In ber Nationalversammlung ber Kranz. Republik bewies er fich burch feine Abstimmungen als Gegner ber focialbemofratischen Bestrebungen.

Abaujvar (fpr. Aba-uj-wahr), Comitat in Oberungarn, grenzt norblich an die Comitate Sáros und Zips, westlich an Borfod und Zemplin, sublich an Zemplin, westlich an Torna und Comor, und umfaßt 52,72 DM. Ce gehort ju ben fruchtbarften Diftricten bee Lanbes, und erzeugt, befonders in bem an Bemplin grenzenden Theile, ausgezeichneten Bein, ber bem berühmten Tokaper wenig nachgibt. In Folge feines Naturfegens ift biefes kleine Comitat ausnehmend bevollert, indem bier auf bie D.M. 3170 G. fallen. Die Gefammtbevollerung von A. beträgt gegen 166200 Seelen, wovon 99000 Magyaren, 33320 Slawen, 9470 Deutfche, 15120 Ruffniaken und 9280 Juben. Der Sauptort ift Rafchau (f. b.). Dbichon bas Comitat cudfichtlich seiner Ausbehnung nur eins vierten Ranges ift, besitet es boch mehr politische und historische Bedeutung als viele größere. Im Guben burch eine Reihe reinmagnarischer Comie tate mit Siebenburgen verbunden, mar es bei ben Unruhen des 17. und 18. Sahrh. gewöhnlich Sauptquartier und Stuppuntt ber Aufftanbifchen. Andererfeits von ber oftr.-galig. Grenze nut burch bas Comitat Saros getrennt, blieb es auch ber oftr. Gegenmacht leicht juganglich. In ben Creigniffen ber Jahre 1848 und 1849 erfuhr es ebenfalls die Wechfelfalle bes Rriegs.

Abbadie (Antoine und Arnould Michel be), zwei Bruber, befannt burch ihre Reisen in Abuffinien, find geborene Srlander, aber in Frankreich naturalifirt. Dieselben langten im Mar 1838 jum erstenmal in Abyffinien an, um, wie fie felbst behaupteten, auf eigene Roften bas Studium ber Sprache und ber Menschenracen zu betreiben. Die engl. Reisenben und Miffisnare bezeichneten fie jedoch als Agenten ber frang. Regierung, Die religios-politifche 3mede verfolgten, und beschulbigten fie fogar, beim Fürsten Ubie die turz nach ihrer Antunft stattgefunbene Austreibung ber luth. Diffionare von Aboa veranlaßt zu haben. Bu Anfang 1839 befanben fich die Bruder wieder in Kairo, von wo aus Arnoulb balb nach Abpffinien gurucklehrtes Antoine folgte feinem Bruber erft 1840. Seitbem burchftreifen beibe Bruber, meift getrennt, Abystinien und dessen Nebenlander, und veröffentlichen von Zeit zu Zeit in franz. Blattern bie Resultate ihrer ethnographischen und naturwiffenschaftlichen Forschungen. Im April 1847 begab fich auch ein britter, jungerer Bruber von Guez aus nach Abyffinien, um Antoine und Ar nould aufzusuchen. Lettere waren 1845 von Atum abgereist, um zu Lande am Ril herab nach Agppten zu gelangen, wurben feboch langere Beit vom Gallafürften von Gonberan, wiewel unter guter Behandlung, jurudbehalten.

Abbadie (Zacques), ein berühmter ref. Theolog, geb. 1657 zu Nay in Béarn von arment : Altern, wibmete fich burch Unterflusung feiner Religionegenoffen ben geiftlichen Stubien Nachdem er zu Sedan die Doctorwurde erhalten, machte er eine Reise durch Holland und Deutschland, und wurde Prediger an ber frang. Rirche ju Berlin. Rach dem Tode bes Rusfürsten Friedrich Bilhelm, der ihm fehr gunftig gewesen, ging er mit dem Marschall v. Schome berg nach England. hier wurde er 1690 Prediger an der Savonfirche zu London, später Decant du Rillaloe in Frland, und ftarb 1727. Seine dahlreichen, dum großen Theil der Erbauung

gewidmeten Schriften zeichnen sich durch Alarheit und Beredtsamkeit aus, und sind oft aufgelegt motderfest worden, namentlich das Hauptwerk: "Traité de la vérité de la religion ohrétienne" (2 Bde., Rotterd. 1684; 3 Bde., Haag 1763; deutsch von Hahn, 2 Bde., Rarlst. 1776). Auch A.'s "Art de connaître soi-même" ward viel gelesen. Sein "Triomphe de la providence et de la religion" (ein Schlüssel zur Apokalypse) läßt erkennen, daß er zulest in Schwirmetei verfallen. Ein seltenes Buch ist seine "Histoire de la conspiration dernière d'Ingleterre" (Lond. 1796), die er zur Vertheidigung der Englander schrieb.

Abbaten nennt man bie Bezeichnung bes Fahrmaffere burch ausgelegte Tonnen (Baten),

benn auch die Abstedung von Strafen, Ranalen u. f. w. burch Solgpflode.

Abbas, Dheim des Mohammed und eifriger Beförderer seiner Lehre, gest. 652, ist der Stammvater der Abbasiden. Dieselben herrschten von 749—1258 als Rhalifen (s. d.) zu Bagdad, bekleideten dann in Agypten, wo sie gastlich aufgenommen wurden, nur die geistliche Burde des Rhalifats, dis diese 1517 an die turk. Sultane überging, und leben in ihren Nachtommen noch jest in der Turkei und Indien fort. — Die Abbasiden in Persien stammen aus dem angeblich vom Rhalifen Ali abstammenden Geschlecht der Sosi, welches 1500 in Persien die herrschaft an sich ris und 1736 erlosch. Der bedeutendste unter den pers. Abbasiden war Abbas I. oder der Große, der 1586 zur Regierung gelangte und 1628 stard. Seine ganze Regierungszeit füllten fast unaushörlich glücklich geführte Kriege gegen die Türken. Auch suchte amit den europ. Mächten in Berbindung zu treten, und zerstörte im Berein mit den Engländern

1621 die portug. Colonie Drmus.

Abbad-Mirga, ein perf. Pring, bekannt burch feine Rriegführung gegen Rugland, mar ber Cohn bes Schah von Perfien, Feth-Ali, und wurde um 1783 geboren. Der Umftand, baf bie Mutter bes Pringen aus bem regierenben Gefchlechte ber Rabicharen ftammte, bewog ben Bater, ihn mit Ubergehung bes altern Brubers, ber 1820 ftarb, jum Thronfolger ju beftimmen. A befag viel Talent, ungewöhnliche Kenntniffe, ein anmuthiges , ritterliches Wefen, und Ede abendl. Sitte und Bilbung. Roch fehr jung, ernannte ihn fein Bater jum Statthalter ber Proving Azerbeibichan, wo er mit Sulfe von Englandern namentlich bas heer zu reformiren fute. Benn es ihm ungeachtet feiner Beftrebungen nicht gelang, 1801 ber Eroberung Georgiens durch die Russen vorzubeugen, bewies er sich doch als ein edler und tapferer Charater. Als Perfien, burch frang. Ginfluß bewogen, 1811 ben Rrieg gegen Rufland eröffnete, befehigte M. die perf. hauptarmee, war jedoch nicht gludlich. Perficn verlor in Folge beffen m Frieden ju Buliftan vom 12. Oct. 1813 feine übrigen Lander am Raufasus, und mußte be mff. Ariegeflagge auf bem Rafpifchen Meere gestatten. Auf A.'s Betrieb tam es zwifchen ich-Ali und Rufland 1826 abermale jum Rriege. Der Pring focht von neuem mit felte-Expferteit an der Spipe des perf. Decre, mußte jeboch wiederum ben ruff. Waffen unter ben Generalen Permoloff und Pastewitsch unterliegen, und am 22. Febr. 1828 den Frieden von Entmantschai schließen, durch ben Persien seinen Antheil an Armenien verlor. Rufland hatte i biefem Frieden bem Prinzen bie Thronfolge in Perfien verburgt, sodaß berfelbe von nun min ruff. Abhangigkeit gerieth und feine Beziehungen zu ben Englandern aufgeben mußte. um Febr. 1829 ber ruff. Gefandte zu Teheran in einem Boltsaufstande ermordet wurde, mer burch untluges Benehmen veranlagt, begab fich A. in Perfon nach Petersburg, um bie Digen abzuwenden und ben Frieden aufrechtzuerhalten. Er ward hier vom Raifer fehr moble Mend aufgenommen, und kehrte mit Geschenken überhäuft nach Persien zurück. A. starb zu abe 1833, ohne daß die Umstände seines Todes bekannt wurden. Sein Tod war ein großer trinft für Perfien, wiewol es auch ihm nicht gelungen fein wurde, sich dem Andringen Rufwie zu entziehen. A.'s altester Sohn, Mohammed-Mirza, bestieg, als Feth-Ali 1834 gestorben wer, unter Englands und Ruflands Schus den Thron von Perfien.

Thas - Pascha, Bicekonig von Agypten, der Enkel Mehemed-Ali's (f. d.), seit 1848 beitungsnachfolger seines Dheims Ibrahim-Pascha, wurde 1813 zu Pedda in Arabien getum mid zu Rairo erzogen. Er ist der Sohn Jussuf-Bei's, des ältesten leiblichen Sohnes iemed-Ali's von dessen erster Gemahlin Amina, der aber schon 1818 stard. Es blied stets stäckhaft, ob A. je die Stelle seines Großvaters einnehmen werde, obschon die Regierungstiege in Agypten in directer Linie geordnet ist. Amina hatte nämlich dem Mehemed ihrer ersten Che einen Sohn, den spätern Ibrahim-Pascha (s. d.) zugebracht, der vom stater nach Jussuf's Tode adoptirt und seiner gewaltigen Persönlichseit wegen, jedenfalls biedintunft mit der Pforte, zum Nachfolger bestimmt wurde. Die Angelegenheit blied in Dunkel gehüllt. In den letzten Jahren, wo der alte Mehemed-Ali mit Ibrahim sehr

gespannt lebte, mag Erfterer fogar an Übertragung bes Bicefonigthums auf seinen leibliden Defcenbenten gebacht haben, benn er wollte 1843 ben Entel M. zum Regierungegehulfen annehmen. Indeffen behielt Ibrahim feine machtige Stellung; A. hingegen lebte gurudgego. gen ale Statthalter ju Rairo. Nachbem Debemed - Ali vollig geifteefrant und unfabig geworben, ergriff Ibrahim im Juni 1848 bie Regierung und warb auch von ber Pforte als Bicetonig bestätigt. Bahrend fich nun Abbas auf einer frommen Reife nach Meffa befand, ftarb Ibrahim schon am 10. Nov. 1848. Sogleich trat zu Alexandrien ber Divan zu einer Berathung zusammen, in welcher A. als ber rechtmäßige Regent bes Lanbes anerkannt murbe, und auch die Sohne Sbrahim's magten bagegen keinen Ginspruch zu thun. A. langte im Nov. in Rairo, am 19. Dec. in Alexandria an und warb allenthalben mit größtem Zubel empfangen, indem feine Perfonlichkeit eine menschlichere und bem Lande angemeffenere Regierung in Rusficht fiellte. A. ift ein gerechter und großmuthiger Charafter, befist aber nur bie befchrantte Erziehung eines Mostem. Weber er felbst noch feine Rinder haben europ. Unterricht empfangen, mogegen alle übrigen Rachfommen und Bermandten Debemed-Ali's von Curopaern gefchult wurden. A. verordnete bei feinem Regierungsantritt bie Reduction bes elenden, bisher 30000 Mann gahlenden Seeres auf 9000, Die jedoch gut ausgebildet werden follten. Er fcaffte bie Ropffteuer (Ferbe) ab , beschräntte bie toftspieligen Staatsschulen und Lurusfabriten und hob auch vorläufig bas Monopol auf, welches ben Banbel mit ben Producten Abyffiniens, Subans u. f. w. zu Gunften einiger turt. Raufleute bebruckte. Im San. 1849 langte A ju Ronftantinopel an, wo er vom Gultan glangend aufgenommen und mit bem Bicetonigthum belehnt murbe. Die Berwaltung Agyptene ift burch A. zwar nicht reformirt worben; aber fie geht ihren gelaffenen Sang. Der Bicetonig verwendet feine Zeit auf religiöfe Abungen und liebt Pferde, hunde und Tauben. Da er teine ehrgeizigen Plane hegt, foll et im Fruhjahr 1849 einen Theil feiner Flotte an Ditreich haben vertaufen wollen, was angeblich England und Frankreich verhinderten.

Abbaffi, Abbas, eine perf. Silbermunze, beren 50 auf ben Toman als perf. Munzeinheit gehen. Er hat zwei Mamoudis ober vier Schahis. Sonst hatte er den Werth von beinahe 1/2 Thr. Preuß.; allmalig haben sich jedoch die perf. Munzen so verschlechtert, daß ein Abbaffi

etwa noch ben Berth von 21/2 Sgr. befist.

Abbate (Niccolo bell'), auch Niccolo Abati genannt, geb. zu Mobena 1509 ober 1512, ein handfertig tuchtiger Maler, besonders im Fache ber Frescomalerei. Er folgte ben tunstlerischen Richtungen Rafael's und Correggio's; burch das Berschmelzen Beider, die auf wesentlich verschiebenen Principien beruhen, bereitete er jedoch zum Theil die manieristische Ausartung der Aunst vor, die in der zweiten Hallte des 16. Jahrh. einriß. Frühere Werke seiner Hand sieht man in Modena, spätere zu Bologna, wo das Gemälbe einer Anbetung der Hirten, im Portice de'Leoni, als sein Hauptwerk gilt. Im I. 1552 berief ihn der Maler F. Primaticcio nach Frankreich, um an der Aussuhrung der gegenwärtig meist zerstörten großen Frescomalereien in Fostainebleau theilzunehmen. Er starb in Frankreich 1571. Aus seiner Familie sind mehre, jedoch

minber bebeutenbe Runftler hervorgegangen.

Abban und Ausban. Dan begreift barunter die Errichtung neuer Bauernhofe, mit Mb bruch ber alten, auf feparirten und jufammengelegten Grunbftuden, ebenfo bie Anlage von neuen Bormerten auf großen Gutern. Da wo die Separationen, wie recht und billig, durch zwedind fige Berordnungen eingeleitet und unterftust werden, haben Abbau und Ausbau in national otonomifcher hinficht große Bortheile, welche oft nicht für bie erfte Generation, um fo erfreulicher aber für die zweite und britte erwachsen. Jene Bortheile sind: Ersparung an Zeit und Av beit, folglich an Betriebscapital, leichtere und grundlichere Aufficht über Gefinde und Tagelichner, Berhutung größerer Felbdiebstähle, ichnellere Ginbringung ber Ernten, mindere Abnusung ber Gerathichaften und Geschirre, beffere Aufbewahrung von Getreide und Futter, foneller Bollenbung ber Arbeiten, größere Moralitat ber Dienstboten und Schup vor Fruerebrunften. Alle biefe Bortheile find wichtig; allein auch die Nachtheile muffen in Betracht tommen. Da Abbau gefährbet durch die Zerstreuung der Gehöfte über weite Strecken die Civilisation, indem ber Schulbefuch erichmert, und bie Gemeinsamfeit, Die Mutter ber bebeutenbften Fortschritte, theilmeife aufgehoben wird. Ferner wird die Aufrechterhaltung ber Gefete, die Polizeivermal rung burch bie ferne und einfame Lage ber Gehofte nicht felten verhindert, Gelegenheit au Brandstiftungen, Ginbruchen u. bgl. gegeben. Enblich fann bas machtige Agens ber Ibeenmittheilung nicht fo wirkfam werben, wie bei gefchloffenen Gemeinden. Biele wollen baher bem Abbau und Ausbau burchaus nicht bas Wort reben, und fiellen die Behauptung auf, berfelbe

taatswohlfahrt im Allgemeinen und ber Landwirthschaft im Befondern. Als Beie die Beifpiele Thuringens und Flanderns gegenüber von Beftfalen und Brawelchen erftern Gegenben bie Landleute in Dorfern, in ben lettern in eingeln wohnen. Allein es läßt fich boch nicht leugnen, bag bie Landwirthschaft in Beft-Brabant vortrefflich betrieben wird, und felbst wenn bies nicht ber Kall mare, fo als ichlagende Gegenbeispiele England, Solftein und die Schweiz angeführt meriber, in welchen ber Landwirth meiftens einfam inmitten feiner Kelber wohnt. und bobe Stufe ihres Betriebs weltbefannt find. Auch auf Sittlichkeit und Kortidritt treibenben Stanbe hat biefe Bohnungsweise burchaus teinen fchlechten Ginflug s erwogen, laft fich annehmen, daß Abbau und Ausbau überall ba, wo fchon bie eine bestimmte Sohe erreicht hat, und mo ein geordnetes Staatsleben auch geordibeverhaltniffe hervorruft, teineswegs verwerflich, im Gegentheil ein Mittel gur es Reinertrage von Grund und Boben, mithin auch bes Nationalreichtbums find. gwefen haben die Borter Abban und Abbanen eine fehr verfchiebene Bebeutung. ober eine Stelle ift abgebaut, wenn ber gange Erzgehalt ericopft worben, ober ber velcher Schwierigkeiten wegen aufgegeben werben muß. Sobann fpricht man von enn die Konds einer Grube bei beren Ausbeutung jugefest werben. Endlich wird enn eine Grube folchen Ertrag gewährt, bag bie allmalige Burudgablung bes Be-8 an die Unternehmer fattfinden fann.

i. Abt (s. d.), hieß im weitern Sinne in Frankreich Jeder, der sich dem geistlichen ibmet, oder auch nur auf einer theologischen Lehranstalt studirt hatte. Bor der Rete der König das Recht, 225 abbes commendataires zu ernennen, welche, ohne beschäft, ein Drittheil der Klostereinkunste bezogen, und selbst von der Bedingung, veihe zu empfangen, meist vom Papste dispensirt wurden. Die Aussicht auf diese ief damals eine solche Menge Abbes hervor, daß sie eine eigene Classe der Gesellm und auf den Charakter der Gesellschaft nicht ohne Einstuß blieben. Fast in jeder Familie war ein Abbe als Hausstreund oder Gewissenstath. In mancher Bezies sie unsern heutigen Literaten. Eine runde Haarlocke und ein schwarzes oder violetzeichneten den Abbe. Seit der Revolution sind die Abbes sehr selten geworden. In egen, wo man jeden jungen Geistlichen, der die Tonsur, aber noch keine weitere

Abbate nennt, finden fie fich noch gahlreich vor.

fung. Beber Bevollmachtigte, ber von einem Auftraggeber, nach beffen Ermeffen, efchaft berufen ober an einen Drt gefenbet wirb, tann nach bem Billen bes Aufwieber abberufen werben, und wenn kein Anberer an seine Stelle tritt, so liegt darin 1 bas Aufgeben ber betreffenben Diffion. Bei ben Gefanbten (f. b.) beenbigt jeboch tben Gefandten gerichtete Auffoderung, jurudzutommen, die Gefandtichaft noch we nicht zugleich ber Regierung, bei welcher ber Gefandte fungirt, bas Rappelichreiben oder feine Abberufung ihr fonft in amtlicher Beife ertlart wird. Dit biefem Umte Lord Palmerfton in ber griech. Differeng (1850) ben Biberfpruch zwischen seinen mmb benen ber frang. Regierung über die Abreife bes frang. Gefanbten aus London L Die Abberufung eines Gefandten tann aus mancherlei, die Berhaltniffe zwischen idigen Staaten gar nicht berührenben Urfachen erfolgen; sie kann aber auch ein Zeilunchs, ein Borbote des Kriegs fein. Zuweilen wird fie von der Regierung, an welche ne gefchickt ift, verlangt, und wenn bem Berlangen nicht entsprochen wirb, fo fteht berung frei, dem Gefandten feine Paffe zuzuschicken. Bollevertretende Abgeordnete m bagegen nicht nach Willeur abberufen werben, benn fie find gar nicht Bevollmach. Auftraggebers, in beffen Namen allein fie zu handeln hatten und ein Recht übten, find von ihren Committenten nur bezeichnet worben, empfangen baher ihr Recht en, fonbern von bem Gefes, und haben es in beffen Sinn ihrem Gewiffen gemäß it baber bie radicale Foderung, daß bie Babler ihre Abgeordneten nach Billfur Bunten, ebenfo rechtlich unftatthaft, wie fie gur größten politifchen Berwirrung L Gine Ausnahme findet dann ftatt, wenn das Gefet eine Corporation ober einen beruft, und Diefem verftattet, fich burch Bevollmachtigte vertreten gu laffen, Die munten abberufen und burch andere erfest werden konnen. In neuerer Beit hat Regierungen vorgenommene Abberufung ber Abgeordneten gut Deutschen Ramg zu Rechtszweifeln Anlaß gegeben. Da fie nicht Abgeordnete ber Regierun-Beinte Muft. L

gen, sonbern burch einen Collectivbeschluß ber Regierungen berufene Abgeorbnete i waren, so hatten sie eigentlich auch nur burch einen Collectivbeschluß ber Regierungen werden können. Die getroffene Maßregel konnte höchstens burch die Annahme, ba tionalversammlung ihr Mandat überschritten habe, eine völlig legale Auflösung berf im Drange ber bamaligen revolutionairen Zeitlage nicht zu ermöglichen gewesen se bet werden.

Abbeville (Abbatis villa), nachst Amiens die ansehnlichste Stadt im franz Somme, am Flusse Somme, mit 20000 E. Sie war ehedem Hauptstadt der Graffe thieu, ift gut gebaut, und besitet einen Justizpalast und die goth. Kirche zu St.-Bul' Ort ist der Sie einer bedeutenden Industrie in Wollenstoffen. Die Fabrit, welche I ber Hollander Ban-Robais auf des Ministers Colbert Betrieb grundete, beschäftigt n

martig mehr als 500 Arbeiter.

Abbinden, auch Ligatur anlegen, in medic. Sinne, wird bie chirurg. Dper nannt, burch welche Aftergebilbe ober felbft Rorpertheile gang ober theilweise, 1 eines einfachen ober eines armirten (noch mit befonberm Apparat verfebenen) Fi Seibe, 3wirn, Metall, Saaren u. f. w. entfernt werben. Diefer gaben wird namlid funden Theil fo nahe als nur möglich, um das zu entfernende Gebilbe gelegt, und en fort fo feft, als es in ber Rraft bes Operirenben liegt, jufammengefnupft, ober ber f malia felter und fester ausammengeschnurt, um auf biefe Beife jenes Gebilbe burch C bes Rahrungeftoffe (Blut, Ernahrungefluffigfeit) jum Absterben (Branbigwerben tofen zu bringen. Dan menbet bas Abbinben befonbere ba an, mo bie Bafis einer ( Meiner als ihr Umfang, alfo ftielformig ift, wenn viele fleinere ober ein großes Gefag eintreten, und wenn fich biefelbe in ber Rabe wichtiger Organe und Blutgefage befi blutscheuen Rranten und bei Aftergebilben fest man die Ligatur gern in Gebrauch, n niger ichmerzhaft als bas Abichneiben ift: wie bei Bargen, gestielten Dolppen, Ret ften, Muttermalern und ichmammigen, fehr blutreichen Bucherungen, befonbere be Befchwülften aller Art innerhalb folder Bohlen, welche an ber Dberflache bes Ro Mundung haben. Im lettern Kall wird ber Kaben mittels eines befonbern Inftr die Boble hinein und um die Gefchwulft herumgeführt. Auch ganze Körpertheile Bunge, bas Bapfchen, die Mandel, die Schildbrufe, die Brufibrufe, die Gebarmutt gerte Schleimhaut und Sautpartien, ja gange erfrantte Gliebmagen find icon abget ftatt abgeschnitten worden. Sier tann bas Abbinden leicht üble, selbst töbtliche Zufälle tungen, heftige Entzundung und Brand, sowie trampfhafte Nervenzufälle (Rinnbe Starrframpf) und Eitervergiftung bes Blutes nachfichziehen. Bo immer es geht, ifi fer ber Ligatur vorzugiehen.

Abbitte gehört nebst ber Chrenertlarung und bem Biberrufe (ber Palinobi Privatgenugthuungsmitteln, und zwar, wenn man von Privatstrafen sprechen wil richtigern Anficht zu ben reinen Privatftrafen, wiewol einige Rechtslehrer, z. B. Feue benfelben eine besondere Claffe gemischt- ober relativ-öffentlicher Strafen machen mi Falle tommen blos bei Injurien vor, und bezweden eine Genugthuung für ben Beleib eine gewiffe bestimmte Ertlarung bes Beleibigers, welche bei ber Chrenerflarung nur bahin geht, die Abficht zu beleibigen (ben animus injuriandi) gu wiberlegen, w Biberruf bei ber Behauptung unwahrer Thatsachen, die Abbitte endlich bei ungm Beleidigungen ftattfindet. Rur die lettere erhalt dadurch zugleich ben Ausbruck ber bie Bitte um Berzeihung. Die geschichtliche Ausbildung biefer Strafen läßt fich nie nug gurudverfolgen, um mit Beftimmtheit über ihren Urfprung urtheilen gu tonnen. Rechte find fie fremb; mahrscheinlich beruben fie auf german. Rechtesitte, und Bufammenhange mit bem altbeutschen Compositionenspftem, find aber vorzuglich Einfluffe bes tanon. Rechts und befonbers ber Rirchenbisciplin in Gebrauch In neuerer Zeit hat man fich sowol von ber theilweisen Unausführbarkeit als von gemeffenheit und ben nachtheiligen Folgen berfelben überzeugt, und fie find baher i

ften beutschen ganbern abgeschafft worben. (G. Injurie.)

Abbot (George), berühmter engl. Pralat unter ben Stuarts, Erzbischof von C war ber Sohn eines Tuchmachers zu Guilford und wurde daselbst 1562 geboren. und lehrte zu Orford, und ging 1608 mit dem Grofffegelbewahrer Lord Dundar ne land, wodurch er sich den Weg zu den höchsten Würden öffnete. Nachdem er turze 3 von Lichfield und Coventry gewesen, erhielt er 1610 die Wurde des Erzbischofs v

sar ein ebenso gelehrter und geistvoller wie rechtschaffener und kirchlich toleranter is ihn felbst in jener Zeit des kirchlichen Haders alle Parteien hochachteten. Zugleich igemeines Talent für die öffentlichen Geschäfte. Jakob I. zog ihn in den wichtigund Kirchenfragen zu Rathe, und oft widersette er sich den despotischen Absichten Ausnahmsweise heftig und intolerant bewies sich A. gegen die arminianischen Bei Karl I. siel er in Ungnade, weil er sich dessen kirchlicher Hertzchlucht nicht fügen der von Jakob I. veranstalteten Bibelübersehung nahm A. lebhaften Antheil. Seine nd nur von geringer Bedeutung. Er starb 1633 zu Croydon; seine Vaterstadt, roses Hospital gegründet, ließ ihm ein prächtiges Denkmal errichten. — Abbot sische von Salisbury, geb. 1560, des Vorigen Bruder, war früher ebenfalls Prostord, und einer der gründlichsten und gelehrtesten Theologen seiner Zeit: Er starb er Schrift "De suprema potestate rogia" (Lond. 1616) vertheidigte er glänzend. dewalt gegen Bellarmin und Suarez. — Abbot (Charles), Sprecher des engl., s. Colchester.

ivrd, ber berühmte Landsis bes Dichters Walter Scott, in ber schott. Graft, am Flusse Imeed, in der Nahe der Abteien Melrose, Jeddurgh und Orzburgh, bte Sellief und Salashiels. Mehre Flusthäler stoßen in dieser ebenso lieblichen wie denkwürdigen Gegend zusammen. A. war ehemals ein Kloster. Walter Scott das alterthumliche Haus und gestaltete es allmälig zu einem romantischen Wohnsis nen Anlagen, einer Bibliothet, Antiquitäten und Gemälden. Der Baronstitel der auf A. gegründet; derselbe erlosch schon 1847 mit dem Tode des letzten Sohnes Scott. Das Besithum selbst geht nach dem Ableben der Witwe an den einzigen ichters über, an Walter Scott Lockhart, den Sohn des besannten Herausgebers riy review".

en des Gefechts ift die Einstellung des noch nicht zur Entscheidung gelangten eil entweder der beabsichtigte Zweck bereits erreicht oder ein günstiger Ausgang nicht ist. Die schwierige Operation sest tüchtige Truppen und geschickte Offiziere, starke dein der Vertheidigung günstiges Terrain voraus. Bei großer Rähe der Kamus Abbrechen des Gesechts nicht möglich, auch sindet es leichter statt dei größern weil hier schon von selbst längere Pausen eintreten. Der Herzog von Braunschweig ib die Schlacht bei Balmy ab, weil er keinen entscheidenden Ramps, vielmehr nur we des Feindes beabsichtigte. Der Prinz von Roburg that dei Fleurus (1794) ein ill inzwischen Charleroi, das er zu entsehen beabsichtigte, gefallen war. Der Erzherzog wie Schlacht bei Neresheim (1796) ab, indem ein ungünstiger Ausgang drohte. In wain kann das Gesecht nur bei überlegener Cavalerie und Artillerie abgebrochen sen beide Theile den Rampf fallen, wie z. B. bei Borodino, bei Bauhen geschah, : die Schlacht ist nicht ausgeschlagen worden.

nen ober Schwelen bes Bobens nennt man ein Berfahren bei ber Urbarmachung indereien, welches barin besteht, bag zuerft die mit Gras und Saibetraut bewachbes Erbreichs abgefcalt, fobann, in Saufen jufammengefest, getrodnet und barauf in. Das Abichurfen der Saidetrautrafen (Plaggen) gefchieht gerade in ber Dide, extragefähige Bobenschicht machtig ift. Die Rafen werben hohl aufgefest, fobaß Beniste von unten gut angezündet werden, und mit hinreichendem Luftzug bren-Durch diefes Rasenbrennen wird nun nicht allein eine vortrefflich wirksame Afche ben vermengt, bemfelben also ein Reichthum an Alfalien zugeführt, sondern seine Beftandtheile felbst erleiben auch theilweise burch bas Gluben eine Berwandlung, Das Pflanzenwachsthum förbernde Thatigfeit von dem größten Ginfluß ift. Am m wirkt das Abbrennen bei Thon- und Moorboben. Bei bem lettern wird nawed bie fo fchabliche freie Saure entfernt, bei bem erftern aus einem gebundenen, weich ein lockeres und murbes gemacht. Das Abbrennen ift baber hauptfächlich in emben und bei Moorlandereien üblich. Am meisten systematisch und sorgfaltig Britannien ausgeführt; aber es geschieht auch in Frankreich, Holland, bem nordnichtlichen Deutschland. Bemertenswerth ift, bag biefe Operation, die oft auf großen Diffricten du gleicher Beit ausgeführt wirb, anbern Gegenben ben vermand (f. b.) gufenbet, ein Phanomen, welches erft in neuerer Beit feine Erflanben hat. In der Landwirthschaft wird bas Bobenschwelen, bas paring and

Ĺ

burning der Engländer, als eine chemische Bodenbearbeitung und als Düngerersat Das damit hergerichtete Feld wird seicht gepflügt, liefert höchstens drei Ernten an ! Kartosseln und Buchweizen, und verfällt alsdann wieder der Berasung. Auch bein waldbetrieb kommt zuweilen ein Abbrennen vor, wenn man den abgetriebenen Schlag risch von Genist und dunnem Unterholz reinigen will. Man setzt die vorher abgehacktei bei vorsichtig gewähltem Bindzug in Brand. Die großen Steppenbrände in Südi Ksien und Amerika sind ein Abbrennen in ungeheuer großem Maßstad, welches i den gleichen Ersolz hat, wie das bei geringerer Ausbehnung. Der Boden wird dabei n chen Salzen bedeckt, die der Regen auslöst und dem Boden imprägnirt; diese Salze eine der wesentlichsten Grundbedingungen einer guten Begetation. — In der Zed versteht man unter Abbrennen die letzte Hise, welche einem Kalk- oder Ziegelosen gegeb ehe man verglühen läßt. — In der Pyrotechnik wird der Ausbruck Abbrennen von zündung eines Feuerwerks gebraucht.

Abbreviatoren heißen die Geheimschreiber der papstlichen Kanzlei, welche die Cor ben papstlichen Breven oder andern Sendschreiben entwerfen und eintragen, sie nach ges Reinschrift mit dem Driginale vergleichen und mit den üblichen Liquidationen an die ausfertigen, wo das Datum dazugesest wird. Sie werden zuerst in der ersten Hälfte Jahrh. erwähnt, wurden von Paul II. ihrer Bestechlichteit wegen abgeschafft, später a derhergestellt. Ihre Zahl stieg bis auf 72, von denen 12 den Rang und die Kleidung t laten hatten, 22 niedere Geistliche, die übrigen Laien waren. Jest hat sich mit ihre

febr bebeutenben Gintunften auch ihre Bahl verminbert.

Abbreviafuren ober Abfurgungen werben beim Schreiben angewendet, um an Raum zu erfparen, ober auch wol, bamit bas Gefdriebene nicht von Jebermann gelefer tonne. Die Abbreviaturen find entweber wirkliche ftellvertretenbe Zeichen, alfo eigentl Burgungszeichen, ober fie bestehen nur in der Berturgung bes Bortes, ber Gilbe bis at ober bis auf ben Anfangebuchftaben. In ben alteften Beiten, wo man mit Uncial- ober buchftaben fcbrieb, tonnte man im Allgemeinen nur burch Berturgung ber Gilben, Formeln und vielgebrauchten Rebensarten abbreviren. Dan findet biefe Abfürzunge Inschriften, auf Monumenten, Mungen, Steinen. Erft mit der Anwendung der fleine und lat. Buchftaben, welche die Abschreiber ber Sanbfdriften gur Forberung be erfanben, treten eigentliche Abfurgungezeichen fur Gilben, Doppelconsonanten, vocale und Borter ein. Die griech. Sanbidriften wimmeln von folden Beichen, und fie nur Der deuten, welcher die griech. Palaographie formlich ftubirt bat. Aus ben Da ten gingen biefe Beichen auch in die gebruckten Ausgaben ber griech. Schriftsteller übe fich ganglich erft in neuerer Beit verloren haben. Die altern griech. Grammatiten e barum Berzeichniffe ber gebrauchlichften Abbreviaturen. Bei ben Romern hießen bi jungezeichen notae ober compendia scribendi, und bie handwertemäßigen Schreiber biefer Zeichen bebienten, notarii. Dan unterfchieb breierlei Abbreviaturen : Abturgun ger Borter und Gilben: sigla ober siglae (literae singulae bei Cicero); bann Bertau ber Buchstaben gur Gebeimschrift; endlich gang willturlich erfundene Beichen, wie uns die Raufleute, Arzte u. f. w. im Gebrauch haben. Die Siglen gerfielen wieder i jungen von Gilben, Bortern und gangen Gaben. Man nennt bie fammtlichen r fürzungen notae Tironianae, nach dem Zullius Ziro, dem gelehrten Freigelasse Cicero, ber biefe Abbreviaturen zwar nicht erfand, aber fuftematifch erweiterte und in & brachte. Allmälig gewannen fie eine fo große Ausbehnung, baf & Annaus Seneca, be nete, an 5000 aufgahlen tonnte. Auch andere Boller haben in ahnlicher Beife ihre S Abfürzung unterworfen. Am weitesten gingen barin die Rabbinen, beren Schriften n bie genaueste Renntnif ihrer Abbreviaturen gar nicht lefen tann. Mit ber rom. Sprad bie altrom. Abbreviaturen auch in bas Mittelalter herüber, wo man fie guvorberft bei ten und Mungen, bann auch in Banbichriften, befonbere feit bem 11. Jahrh. aber au Urtunden findet. Im lettern Falle tommen fie fogar noch im 16. Jahrh. vor. Die Bu ftellung und theilweife Erflarung ber altrom. Abbreviaturen versuchten unter Anberr rus im "Thesaurus inscriptionum" (querft Amfterb. 1707), bann Sertorins Urfat nem "Commentarius de notis Romanorum" (in Gravius' "Thesaurus antiquitatun rum", Bb. 11). Ebenso bemuhte sich ber Franzose Carpentier im "Alphabetum num" (Par. 1747) eine formliche Theorie ber Erffarung zu begrunden, was theiln mislich aussiel. Gludlicher mar ber Benedictiner Saffin, ber im britten Baub raité de diplomatique" (6 Bbe., Par. 1750—65) sich über die röm. Abbreviatut. Die in spätern handschriften und Urtunden vorsommenden Abbreviaturen bestelich aus Auslassungen, mehr noch aus Zusammenziehungen von Buchstaben. Auf
uht die Ramenschiffre oder das Monogramm (s. d.). Berzeichnisse über solche gelbturzungen in den Urtunden und die Regeln ihrer Ertlärung sindet man in allen
n der Urtundenlehre oder Diplomatit (s. d.). — Über die in der Schrift und im geBerkehr vorkommenden Abfürzungen der Wörter s. die betreffenden Buchstaben
is; über die Absürzungszeichen in den verschiedenen Künsten und Wissenschaften
die besondern Artikel, wie Aftronomische Zeichen. Spemische Zeichen, Musikarn u. s. w.; über Seheimschrift s. Shiffre und Dechiffrirkunft; über moderne
drift s. Stenographie.

Thom.), ein philos. Schriftsteller, geb. 25. Nov. 1738 ju Ulm, geft. ju Budeov. 1766, entwickelte frub feine vortrefflichen Anlagen und feinen Befchmack fenfchaften. Er bezog 1756 bie Universität zu Salle, wo er, ber Theologie entfagend, und Mathematit ftubirte, und wurde 1760 außerordentlicher Professor ber Philor Universität ju Frankfurt a. b. D. Sier fchrieb er mitten im Getummel bes Rriegs iblung "Bom Tob fure Baterland" (Berl. 1761). Das Sahr barauf folgte er einem rofeffor ber Dathematit nach Rinteln, und benutte ben ihm bewilligten halbjahrizu einer Reise nach Berlin, wo er thatiger Theilnehmer an ben "Literaturbriefen" 6 obe Rinteln machte ihn bem akademischen Leben abgeneigt, und er fing an bie mbiren, um einft ein burgerliches Amt befleiben ju tonnen. Rach ber Rudtehr Reise in bas subliche Deutschland, Die Schweiz und einen Theil Frankreiche 1763 er feinen Ruhm befondere burch bas Bert "Bom Berdienft" (Berl. 1765), bas fich Bemertungen und treffliche praftifche Philosophie auszeichnet. Graf Bilhelm von rg-Lippe, ber A. mit besonderer Freundschaft zugethan mar, ernannte ihn 1765 Regierungs- und Confiftorialrath ju Budeburg; allein nur ein Sahr mar es ihm riefen Posten zu bekleiben. A.'s Ausbruck ift anmuthig und traftvoll, ohne jedoch 3mang und Dunkelheit frei ju fein. Seine Schriften find reich an Scharffinn, Ginaft und Beift. Rraftig hat er jur beffern Gestaltung ber beutschen Literatur mitgewurde gewiß einer unferer vorzuglichften Schriftfteller geworden fein, wenn er bas mliche Alter erreicht hatte. Aber auch fo verbient er zu Denen gerechnet zu werben, ing's Beitalter zu ber beffern Gestaltung ber beutschen Literatur fraftig beigesteuert ine "Bermischten Berte" murben nach seinem Tobe von g. Nicolai herausgegec, Berl. 1768-81; 2. Auft. 1790).

Buder, auch Libeln genannt von den fie zusammenhaltenden Befteln oder Schlinlale ein mit ben Schulen entstehendes und machfendes Bedürfnig noch in die Zeiten formation gurud. Indeffen warb unter ben Protestanten Luther's Fibel (1525-30), t vorangeftellten Alphabet bas Baterunfer, ben Glauben und einige Gebete enthal-We verbreitetfte. Dit Bilbern wurden biefe Buchlein feit dem Anfange des 18. Jahrh. Die unter den Bilbern zu leichterer Einprägung der Buchstaben angebrachten bar-Reimverfe follen urfprunglich einen Schulmann in Wernigerobe, Birnrob, jum Ber-Eine stercotype Verzierung ber A-b-c-Bucher marb fruhzeitig bas Bilb eines # Symbols der Aufmertfamteit und Bachfamteit; balb fehlte auch auf der Rud-Immaleine nicht mehr. Um zwedmäßigere Einrichtung ber Fibeln machten fich feit belle 1700) Beife, Campe, Salzmann, Dolz und andere Pabagogen verbient. iten hießen im Mittelalter jungere, ber guhrung herumgiehender Lehrer (Bacchan-Mene Schuler, Die wol oft taum über die erften Anfangegrunde hinaustamen. Den benen fie mit Leib und Leben angehörten, mußten fie, außer andern erniedrigentitungen, auch prafentiren, d. h. für ihren Unterhalt forgen helfen, durch Betteln 14. B. bei ihren Banberungen nach Ganfen werfen, nach bem Stubentenaus. Gem). Roch jest heißen unfere fleinen Elementarichuler A-b-c-Schusen.

seinm, A-b-c-turium, auch Abgatorium, heißt im rom. Kirchenritual Gregor's b. G. ise bei Einweihung der Kirchen. Der weihende Bischof zeichnet hiernach, wähmodictus Zachariae" abgesungen wird, mit seinem Stabe in die auf den Fußboden femute Asche erst links vom Eingange nach dem Hochaltar die Buchstaben des bei bes lat. Alphabets. Der Sinn dieser Handlung ist, daß sich die Anweise bezaschreiben sollen, was sie in der Kirche gehört haben.

Abchafen ober Abafen ift bie georgische ober grufinische Benennung (ber ein Rame lautet Abine) eines tautafifchen Bolts zwijchen bem Ruban und bem Schwarz Das Land ber Abchafen ober Abchaffen wird burch bie große Rette bes Rautafus in ; ten gefondert, in eine fubliche und nordliche, welche felbft wieder, nach ben verfchieden bes Bolts, in swolf Bane zerfallen. Abchafien umfaßte aber zu verschiedenen Beiten Bere, balb fleinere Landerstreden; felbft gang Mingrelien und ein großer Theil von 9 murbe bagu gerechnet. Die abchafischen Raulasustetten erheben fich mit ihren Gi 12-13000 K. bis an die Eisregion. Unermefliche Balber gieben von ben Gebirgs ben Ebenen, in benen bas Rlima neben Dais, Feige und Granate mitteleuropaifches treibe und ben toftlichften Bein reifen laft. Das Land ift jedoch verwilbert und er burch feine gablreichen Ruinen an eine frühere Blute. Es wird jest in folgende vier getheilt: Abicham mit 18 Dorfern und 9000, Abchab mit 15 Dorfern und 800 mit 33 Dörfern und 16000, endlich Bobeld ebenfalls mit 33 Dorfern und 1300 Abdafe betreibt Biebaucht und Sandel fo nachlaffig, bag Beibes feine Bedurfniffe langlich befriedigt; bagegen ift ihm bas Rauberleben gur zweiten Ratur geworber Befit glanzender Baffen fein bochftes Blud. Die Alten tannten bereite bas Bolt 1 felben Ramen, und berichten auch von beffen Menfchenhandel, ber trop alles Berbots! beutigen Tag im Rautafus fortbauert. Die Abchafen haben ihrer Sprache nach Bern mit ben Ticherteffen (f. b.). In Aussehen und Sitte find fie jedoch fehr verschieden t verhaltnigmäßig gebilbeten Bolte. Der Abchafe gehört zu ben robeften Stammen b fus. Er ift von buntlerer Farbe als ber Ticherteffe, feine Buge find unregelmäßig Geficht hat einen robern Ausbrud. Bu ben Beiten Juftinian's murbe burch griech. bas Chriftenthum unter bem Bolte verbreitet; ber Raifer ließ berrliche Rirchen bat Ruinen noch heute unsere Bewunderung erregen. Das Chriftenthum murbe balb t bem einheimischen Naturglauben verbrangt, boch haben sich bis auf ben heutigen! driftl. Sitten im Lande erhalten. Abchafien war unter feinen ben Ronigstitel Fürsten mit bem Lande der Lagen (Roldis) bis jum 11. Jahrh. vereinigt, und bilbet Dberherrichaft ber byzant. Raifer einen felbständigen, von Georgien unabhangigen & 11. Jahrh. vereinten bie Konige Georgien durch Erbichaft mit Abchafien, und refibir Tiffis, wodurch bas Land verwilderte. Nachdem bie Turten fcon 1451 Abchafien erklarten fie fich mahrend ber Rriege gegen Berlien und Georgien auch fur Dberhe Landes. 3m 3. 1771 emporten fich bie Abchafen unter Anführung ameier Brub Familie Scherwaschibse, Levan-Bei und Suraba-Bei, und nahmen die Festung Si Innere Zwietracht schwächte indessen ihre Macht, und durch Levan selbst wurde S an die Türken verkauft, die dasselbe jedoch nur drei Jahre beseth hielten. Relisch-Bei aus berfelben Familie, nahm die Festung in Befis, gab fich zwar ben Schein eines t thans, murbe jedoch Chrift und Bafall Ruflands. Er fiel als bas Opfer einer vor ten angefachten Berfchworung, an beren Spipe fein eigener Sohn Aslan ftanb, w fluchten mußte. hierauf übernahm Aslan's altefter Bruder, Saphyr-Bei, der Chri ben Rang eines ruff. Dberften befleibete, Die Regentschaft unter ruff. Dberhoheit. Er f und ihm folgte in ber Regentschaft sein altester Sohn, ber icon 1823 ftarb. Den 3 nun der fungere Bruder beffelben, Dichael Schermaschibfe, ber mehr zu feiner p Sicherheit als im Intereffe bes Landes Rufland auffoberte, baffelbe mit Truppen Dagael Scherwaschibse, beffen Dacht fich nur auf einen Bleinen Theil bes Landes aus obgleich er fich, wie feine gange Familie, jum Islam bekennt, unter ben Ruffen eir von europ. Bilbung erhalten. Er ift bem Raifer Nifolaus fehr ergeben und betleibet eines ruff. Generallieutenants. Abchafien wird bemnach gewöhnlich als bem ruff. § verleibt angesehen, obgleich fich tein Ruffe ohne Lebensgefahr im Innern des Lander fen barf. Die anmuthig gelegene Residenz bes Fürften Schermaschibse, Sojuf-Su, 5000 E.; die ganze Bevölkerung bes Landes mag fich auf 40-50000 Seelen belai ben alteften Beiten waren bie Abchafen berühmt als fuhne Seerauber; in neuerer Be bon ben Ruffen biefes Sandwert gelegt, und ihre alten Stapelplate find in ruff. umgewandelt worden. Die Ramen biefer Ruftenforts, welche fammtlich einen mehr ber bedeutenden Bagar befigen, find : Glori, Dranda, Suchum-Rale, Bambor und Unter den Thieren dieses in jeder Beziehung reichen Landes ift die große abchafische edlen Buchfes und feinen langen Saars wegen berühmt. Bon ben in ben Sandel t Producten nennen wir den abchafischen honig, wovon man große Niederlagen auf t

fantinopel findet. Diefer milbe honig hat die Eigenschaft, nuchtern genoffen, einen u erzeugen, weshalb er auch beim ftrenggläubigen Rufelmann bie Stelle geiftiger verteitt.

weißt im Arabischen Stlave, Anecht, und wird in vielen Zusammensebungen mit ben nen Ramen Gottes zu Eigennamen gebraucht, 3. B. Abd-allah, b. i. Anecht Gottes; ber, Anecht bes machtigen Gottes; Abb-ul-latif, Anecht bes hulbreichen Gottes;

ihman, Rnecht des erbarmungereichen Gottes.

chung, im Allgemeinen die Neigung einer Flache gegen den Horizont, bezeichnet in raphie das allmälige Abnehmen der Höhe eines Landes gegen die Meerestüsten hin, en Lauf der absließenden Gewässer bedingende geneigte Lage desselben. Als Richtung dachung nimmt man die Richtung des in ihr gebildeten Haupsstroms an, wenn auch zen kleinen Bäche und Flüsse aufs mannichsaltigste von derselben ahweichen, oder gar, selten der Fall ist, ihr entgegengeseht sind. So haben z. B. die nördlichen Theile mas und Frankreichs eine nördliche oder nordwestliche Abdachung. Da die Richtung Grad der Abdachung (das Gefälle) auf Klima, Fruchtbarkeit und nationalen Berkehr des einen wesentlichen Einstuß haben, so psiegt man, wo nicht politische Einsteilungsrwiegen, die Continentalgebiete nach ihrer verschiedenen Abdachung, oder, was Dasnach ihren verschiedenen Stromgebieten einzutheilen, sodas die Grenzen der so erBezirke einerseits das Meer, andererseits die sogenannten Wasserscheie bilden.

Mab, b. h. ber Rnecht Gottes, ift ein unter ben Arabern und übrigen mohammed. fehr gebrauchlicher Name. Die bekannteften Trager beffelben find : Abballab, 's Abd-el-muttalib, Bater bes Propheten Mohammed. Er mar ein unbedeutender in Metta, und ftarb turg vor ber Geburt feines Sohnes auf einer Sanbelsreife in - Abballab, Sohn bee Abbas, Dheim bee erften Rhalifen aus bem Gefchlechte ber n, unter beffen Regierung er alle Abkömmlinge bes frühern Rhalifengefchlechts ber iben auf eine graufame Art ausrottete (752 n. Chr.). Rach feines Reffen Tobe ftrebte nach der Rhalifenwurde, murde aber meuchlinge ermorbet (754 n. Chr.). - Abballab. 18-el-Fezari, der erfte Mohammedaner, der eine Landung in Sicilien machte (667 - Abballah-ben-Yafin. Schon gegen das Ende des 11. Jahrh. schien die Macht ber in Spanien durch die Zwietracht ber einzelnen Dynasten bem Übergewicht ber bericher Spaniens unterliegen zu follen. Da erhob fich unter ben wilben arab. Nomamen im Nordwesten Afrikas Abballah-ben-Yafin, predigte ben Islam und erweckte Buth ju Rrieg und Eroberung. Er nannte biefe neuen Streiter fur ben Islam iten (f. d.) und feste ben Abu-Betr ju ihrem Berricher, der die begonnenen Eroberungen t und 1070 Marotto grundete. Sein Nachfolger Juffuf-ben-Lafchfin unterwarf fich 16 bas ganze arab. Spanien.

tampfen, Evaporiren, nennt man in der Chemie und Technologie die Verwandlung fassigteit in Dampf oder Gas vermittelst der Hie oder des Siedens. Der Zweck des Absississischen Körper (d. B. Salzbereitung, Zuckersabrikation), oder überhaupt kosse; ferner die Concentration eines slussigen Körpers die zu einer ersoderlichen Dicks. Syruptochen, Verdickung von Pflanzensästen). Im Kleinen sindet das Abdamit in einem Sandbade oder mittels Dämpfen in Abdampsschalen von Porzellan, Silber kima; im Großen werden zinnerne, eiserne, bleierne Kessel und Pfannen dazu angewenksterm Falle dampft man meistens über freiem Feuer ab, seltener durch Dampsseizung,

B. bei ber Buderfabrifation.

tt, auch Audas, Martyrer, war zu Anfange des 5. Jahrh. Bischof zu Susa, einer der ibte des parthischen Reichs, unter der Regierung Jezdedscherd's I. Im christl. Eifer il. einen Feuertempel, wodurch die Magier sehr erbittert wurden. Der gegen die Christmitd gesinnte König befahl ihm die Wiederherstellung des Tempels; aber der Bischof bies nicht über sich gewinnen. A. erlitt dafür den Märtyrertod, und zugleich brach eine Christenverfolgung über die pers. Länder aus, die mit kurzer Unterbrechung egedauert haben soll. Der Gedächtnistag für diesen Märtyrer ist der 16. Mai, zus Festag des heil. Nepomust.

ister, Caviller, Wasen- (Rasen-)meister ober Feldmeister heißen Diejenigen, welche sich in Berfcharrung gefallener Thiere be-In frühern Zeiten war das Eigenthum der Abdeckereien theils mit den Rittergutern verbunden, theils der Commun gehörig; jest ift es aber fast überall in die Sande de beder selbst, und zwar täuslich übergegangen. Alle Abbeder beanspruchen das Recht auf lassung des gefallenen Biches, welches Recht jedoch an verschiedenen Orten verschiedenen sicationen, besonders in Hinsicht Oessen, was der Abbeder von dem gefallenen Biel Eigenthümer besselben zurückgeben oder an Geld gewähren muß, erleidet. In neueste war man bemüht, die Abbedergerechtsame der Absolung zu unterwerfen; doch hat sich bieher noch nicht überall realisit, obzsleich die Bortheile, welche aus der Aussehung de villereien, namentlich für die Landwirthschaft, hervorgehen würden, nicht unbedeutend sint sosen der Abbeder mit Beaussichtsgung der Hunde, Einfangung und Tödtung der herrei u. s. w., betraut ist, besitet er auch den Charafter eines Polizeibeamten. Der Abdeder is deutschem Rechte anrüchig (s. Anrüchigkeit), aber keineswegs ehrlos; seine Kinder, we nicht das Geschäft des Baters betreiben, sind im Besit der vollen dürgerlichen Ehre, u lettere oder vielmehr Das, was ihnen daran sehlte, kann den gewesenen Abbedern auc Staats wegen ertheilt werden.

Abb .el - Raber, eigentlich El - Babichi Abb -el - Raber - Ulid - Dahibbin, aus eine rabutfamilie vom Stamme Safchem, Die ihren Stammbaum bis zu ben fatimitifchen Rt binaufführt, ward um 1807 in der feiner Kamilie angehörigen Ghetna, einer Unter anftalt ber Marabuts, unweit Mastara, geboren. Schon fein Bater, ber 1834 ftarb als ein für heilig gehaltener Mann großen Ginflug auf feine Landsleute und trug benfelb seinen Sohn über. Seine Mutter Bora ftand ebenfalls in dem Rufe der Beiligkeit, un eine burch Charafter, Beift und Ginficht hochft bedeutenbe Frau. A. machte in feinem Jahre mit feinem Bater die Ballfahrt nach Metta, und 1827 besuchte er Agypten, wo Rairo und Alexandrien zuerst mit abendl. Bilbung in Berührung tam. Religiose Si merei und Melancholie waren bie hervorstechenbften Buge in feinem Augern. Schon zeitig zeigte er ungewöhnliche Beiftesgaben, und auf ber hohen Schule zu Bez erwfich Renntniffe in den Bereichen arab. Wiffens. Er war frei von der roben Graufe fowie von der leidenschaftlichen gefchlechtlichen Sinnlichkeit der Araber, hielt auf Reinh Sitten, und ließ fich nicht von Born und Leibenschaften hinreißen. Biewol er mit bem gli ften Gifer an dem Glauben feines Bolls hielt, und ben Fanatismus beffelben ju feiner w Ren Bulfequelle machte, theilte er boch bie fanatifche Intolerang ber Dehrzahl beffelben Seine öffentliche Thatigkeit begann erft mit ber Eroberung Algeriens burch die Frat Raum war die Macht ber Turten gebrochen, als die Araberftamme ber Proving Dran b legenheit ergriffen, fich unabhangig ju machen. An ihrer Spise ericbien A.'s Bater vor fara und überwältigte die turt. Befagung. Die Bewohner ber eroberten Stadt wollten ihrem Dberhaupte mablen; allein ber Bater lehnte dies ab ju Gunften A.'s, feines ju Sohnes, ber nun von ihnen jum Emir ermablt murbe. Balb mußte A. bie Araberftamt Umgegend sich zu unterwerfen und von Maskara aus seine Macht immer weiter auszubri

Seine erfte größere Unternehmung war ber Angriff, ben er, jeboch vergebens, am ! 4. Mai 1832 auf bas von ben Frangofen befette Dran unternahm. In ber nachstfole Beit behnte er feinen Ginfluß aus über alle Stamme zwischen Mastara und bem Deer am 3. Juli 1833 erfturmte und zerftorte er bas ben Franzofen unterworfene Arzew. Einigel Gefechte, die er bem in Dran befehligenden General Desmichels am 3. Dec. 1833 u 6. Jan. 1834 lieferte, nothigten diefen ju einem Bertrage mit ihm. 3m Innern bes ! griff nun A.'s Dacht auf eine hochft beunruhigende Beise um fich, indem er den Fried ben Frangofen benutte, alle am linten Ufer bes Schelif und in der Ebene Ceirat mobn Stamme feiner Dberherrichaft ju unterwerfen. Er befiegte, obwol unter großen Anftrengt feinen alten Gegner Ruftapha-ben-Ismael, ehemaligen Aga von Dran, und Ruffa-el tui, einen machtigen Sauptling ber Sahara. In Folge bes lettern Sieges fam er in ben von Miliana und Mebeah. Alle Stabte und Stamme ber Propingen Dran und Titeri ihm nun ben Titel Gultan; die entferntern schickten ihm Gefandte mit Geschenken. 286 er sich so im Innern ein Reich grundete, wußte er den bamaligen franz. Generalgouv Drouet d'Erlon ju überreben, bag er lebiglich babin arbeite, bie birecte Berrichaft Frant uber die Stamme vorzubereiten und ber europ. Civilisation ben Deg ju bahnen. ben Gewehren, die ihm der Generalgouverneur jum Gefchent machte, ruftete er neue Er aus, die fpater ben Rern feines Beers bilbeten und vo's Renegaten eingeubt murben. gaben ihm die Unternehmungen bes in Dran befehligenden Generals Trezel, welcher die theile bes von seinem Borganger geschloffenen Friedensvertrags wiedergutmachen wollte en Rrieg mit erneuten Rraften zu beginnen. Gleich die Biedereröffnung ber Reindbar ibm gunftig, benn bie erften Operationen Tregel's führten zu beffen Rudang. frang. Deer an ber Datta von ber gefammten Streitmacht A.'s, bie fich auf faft ber belief, am 28. Juni angegriffen wurde und eine fomabliche Rieberlage erlitt. wtheftreben ging babin, alle Stamme biesfeit und jenfeit bes Atlas gegen bie Frangocheln und diefen burch Aufhebung alles Bertehrs die Berproviantirung unmöglich gu n bies zu vereiteln, faben fich bie lettern zu ber Erpebition gegen Dastara genom 26. Nov. 1835 unter bem Dberbefehl bes Marichalle Clausel. 11000 Mann ran aus fich in Bewegung feste. Das Unternehmen endete zwar mit ber Ginnahme ra, blieb aber bennoch erfolglos, indem ber Marfchall biefe Stadt nicht behaupten gu ibte, und fie deshalb vor bem Rudzuge anzunden lieg. Bon ben nun folgenden trieperationen, bei benen bie Frangofen fast immer Sieger maren, aber nichts weiter ils bas Schlachtfelb, find ju ermahnen : ber erfolglose Bug bes Generalgouverneurs na, die Bieberbefignahme von Dastara durch A., die Rieberlage, welche General am 25. April 1836 burch A. an ber Tafna erlitt, und burch welche er in bie gefahrverfest wurde, fodaß die frang. Regierung in aller Gile ben General Bugeaub mit n ihm ju Gulfe fenden mußte. Gleich Bugeaud's erftes Auftreten mar von ziemlibegleitet, indem er nicht nur die an der Mündung der Tafna eingeschloffenen Frante. fondern auch am 6. Juli A. am Sifat eine bedeutenbe Riebertgae beibrachte. Inachte es ben Frangofen bie beabsichtigte Erpedition nach Ronftantine munfchens-Beften ber Regentschaft Ruhe ju haben. Es tam bemnach mit A. am 30. Dai ur biefen febr vortheilhafte Friede an ber Tafna guftanbe. Trefflich mußte nun A. is Friedens zu nuben, feine innern Angelegenheiten zu ordnen, und fich in Stand gu Rrieg gur gelegenen Beit wieber beginnen gu tonnen. Auch die Streitigfeiten über bie s beiberfeitigen Gebiets murben burch einen Bufatvertrag jum Frieden an ber Tafna 1838 befeitigt. Als aber A.'s Gebiet, wie er behauptete, burch ben Streifzug, ben jall Balee mit bem Bergog von Drieans im Det. 1839 von Konftantine aus nach af des Gifernen Thores unternahm, verlett worden war, begann er im Nov. benneuem. Der Rampf ward von beiben Theilen mit bem größten Rachbrud nd mehre blutige Gefechte zeigten, daß die Beftrebungen A.'s, fein heer zu m, nicht ohne Erfolg gewesen waren. 3war gelang es ben Frangofen nach hartem n bem Engraß von Muzaia, im Mai 1840 Medeah, und im Juli Miliana gu nes waren aber auch die einzigen Refultate bes Frühlingsfeldzugs biefes Jahres. Unmahrenben fleinen Gefechten im Laufe bes barauf folgenden Winters ruftete fich M. euen Keldzugen fur 1841. Un die Stelle des Marschalls Balee mar indeffen be Febr. ber General Bugeaud getreten. Diefer griff ihn Schlag auf Schlag an, L balb in bie Enge getrieben fah. Die Ginnahme von Tefebemt und Mastara, im A, gab feiner Macht ben erften Stoff, und ber Berbfifelbzug Bugeaud's vollendete, the im Fruhjahr begonnen. Die Ginnahme und Berftorung von Saida bewirfte, Stamme der bortigen Gegend von A. abfielen. Nach der Ginnahme von Tlemezen Men Schloffes von Tafrua, im Jan. und Febr. 1842, fowie burch die fast gangliche ma feiner regelmäßigen Truppen, fab fich A. genothigt, im Maroffanischen ein Afpl

Inde Marz 1842 erschien A. mit neuen, zum Theil im Maroffanischen angeworten bei Alemezen; doch nach kurzer Zeit mußte er sich wieder in das Maroffanischen. Maroffo blieb nun sein Stüppunkt, und er verwickelte dieses sogar in einen kantreich, den die Schlacht von Isly beendigte. Der Sultan mußte A. aufgeben, wer bald, daß ihm derselbe mindestens an Macht gleichkam, und konnte auch nicht baf er sowol im Oct. 1845 wie im März 1847 von Nebem aus angreisend gegen im austrat. Dennoch begann seht A.'s Stern zu sinken, wiewol er am 14. Juni Maroffaner am Riff besiegte. In der Nacht vom 11. Dec. unternahm er einen wiff auf das maroffanische Lager, wobei er geschlagen wurde, sodaß er sich zur Müsesen mußte. Sicherlich hätte er sich für seine Person in Sicherheit bringen wie er mochte seine Deira, das Asyl seiner Mutter, Frau, Kinder, Berwandten und Misager, nicht preisgeben. Am 21. Dec. sehte A. mit der Deira und etwa noch meter einem lehten heroischen Gesecht, über die Muluia, und betrat die Grenzen mich nach dem Süden durchzuschlagen. Während sich die Deira den Franzosen

auslieferte, eilte er mit seinen Reitern dem Passe von Kerbens zu; boch auch hier fand er den Weg versperrt und ward mit Flintenschuffen empfangen. Entmuthigt ergab sich nun A. selbst am 22. Dec. dem General Lamoricière und dem Herzog von Aumale, gegen das Bersprechen, das man ihm erlauben wolle, sich nach Agypten oder St.-Jean-d'Acre zurückzuziehen. Die franz. Regierung, die endlich den Mann in ihren Handen sah, der ihr 15 I. hindurch so viel zu schaffen gemacht, bestätigte diesen Bertrag nicht. A. wurde mit den Seinigen nach Toulon eingeschissft und im Jan. 1848 in das Fort Lamalgue, später nach Pau gebracht. Auch von der Republik hat er seine Freiheit noch nicht erlangen können. Bgl. Delacroix, "Histoiro privée et politique d'A." (Par. 1845); Laménaire, "Vie, aventures, combats, amours et prise d'A." (Par. 1848); Bautruche, "Vie d'A." (Par. 1848).

Abdera, eine Stadt in Thracien, am fluffe Neftos, der Sage nach von Bercules erbaut, ber Geburtsort ber Philosophen Demotrit, Protagoras, Angrarch, bes Geschichtschreibers De tataus u. A. Die Stadt wurde, nachdem fie feit den Verserfriegen blubend und unabhangig gewesen, von Philipp von Macebonien unterjocht, bann von ben Romern erobert und geplumbert, aber wieber gur freien Stadt erklart. Noch im Mittelalter erfcheint fie bei ben Bygantinern. Ruinen von ihr follen fich bei Polyftilo (in Rumelien) befinden. Die Ginwohner von A. ftanden von frühefter Zeit an im Rufe der Bertehrtheit und eines periodifchen Bahnfinns. was nach bem Zeugniffe bes Sippotrates in ber biden Luft bafelbft und ben baraus erzeugten Rrantbeiten feinen Grund haben follte. Der Rame Abberit mar baber icon im Alterthume ein Schimpfwort. Mit vielem Spotte hat Lucian zu Anfang feiner Abhandlung "Wie man Geschichte schreiben muffe" biefen Charatter geschildert, und Bieland in den "Abberiten" ein ergobliches Bilb bavon gegeben. Unter Abberitismus verfieht man fo viel als befchranttes, albernes Befen, auch Rleinstädterei. In ber Philosophie bezeichnet man bamit die Ansicht, wonach die Menfcheit nicht die Fahigfeit einer unendlichen Fortentwickelung befiet, fondern auf einer gewiffen bobe ber Bilbung immer wieber auf bie niebere Stufe zurudfinten und ven neuem anfangen muß.

Abdias. Angeblich einer ber 70 Junger Christi, ber nach seinem Borgeben von demselben als Bischof von Babylon eingesett worden sein soll. Seine ursprunglich hebraisch geschriebene Schrift "Historia certaminis apostolici" ist von der Kirche schon fruh für untergeschoben ertlätt worden. Papst Paul IV. that ein Gleiches, als die Schrift 1551 zu Basel durch Lazius her-

ausgegeben marb.

Abbication und abbieiren (abbanten) gebraucht man vorzugeweise von bem Nieberlegen ber Berricherwurbe. Selten erfolgt bies als Banblung völlig freien Entschluffes, meift als Kolge von Überdruß an ben Geschäften und Gorgen, oder von Berbruß über fehlgeschlagene Plane. Freiwillig vielleicht und des Herrschens mube trat Diocletian und mit ihm Maximian (305) ab. Ebenfo rog die Ronigin Chriftine von Schweden 1654 bie Ungebundenheit des Privatlebens dem 3wange bes Thrones vor, wollte aber auch nachher noch Regentenrechte üben, wie fie einem abbicirten Fürsten niemals zukommen. Raifer Rarl V. legte 1556 feine Rrone nieber, weil er fein Streben als verfehlt erkannte. Philipp V. von Spanien trat 1724 aus Schwermuth ab, übernahm die Krone aber wieder, ale fein Sohn flarb. Amadeus von Savonen abdicirte 1494, um in ben geiftlichen Stand zu treten. Bictor Amabeus von Sarbinien wollte feine 1730 erfolgte Abbieirung wieder rudgangig machen, warb aber gewaltfam baran gehindert. Ludwig Bonaparte entfagte 1810 bem Throne von Holland, weil er Holland nicht ale frang. Proving behanbeln wollte. Rarl Emanuel von Sarbinien trat 1802ab, weil er fich ben Umftanben nicht mehr gewachsen hielt; ebenso Bictor Emanuel 1819. Bilhelm I., König ber Niederlande, trat 1840 ab, weil feine Politit burch die Benbung ber belg. Angelegenheiten unmöglich geworben war. Auswärtige Gewalt erzwang bie Abbantung August's von Polen (1707), und fpater bie Stanislaus Lefactonsti's (1735) und Poniatowsti's (1795); ferner Rarl's IV. von Spanien (1808) und Napoleon's (1814 und 1815). Um haufigften haben Aufftanbe eine Abbication gewaltsam herbeigeführt. Daran und an gestürzten herrschern ift namentlich die altere Ge fcichte ber fanbinavifchen Reiche überaus reich. In England bietet die gezwungene Abban tung Richard's II. (1399) ein fruhes Beispiel. Neuere Zeiten fahen Karl X. (1830) und Lub wig Philipp (1848) im Sturme ber Revolutionen abtreten, ohne baf bie von ihnen babe gestellten Bedingungen beachtet worben maren. Die wichtigfte Abbantung ber neuern Zeit, Die bes Raifer Ferdinand von Oftreich (1848), war nur indirect burch ben Gang ber Ereigniffe herbeigeführt. Die des Königs Karl Albert von Sardinien (1849) war die Folge der Schlacht von Rovara. In den lettern Sahren haben mehre deutsche Fürsten ihrer Gouverainetät entsagt: so namentlich König Ludwig von Baiern (1848); ferner heinrich LXXII. Reuß (1848), burch beffen Ruckritt, da er der Leste feines Zweiges war, ein Staat weniger wurde in Deutschland, und die Fürsten von Hohenzollern (1849) zu Gunsten der Krone Preußen. Der herzog Ioseh von Sachsen-Altenburg dantte 1849 zu Gunsten seines Bruders ab. Bloße Berzicht leistungen von Thronfolgern auf die Succession können nicht als Abdicirungen betrachtet werden.

Abbiefus, Diaton und Martyrer, tam mit vielen Andern in der großen Chriftenverfolgung

in Perfien unter Ronig Sapor um. Gebachtniftag ift ber 22. April.

Abdominal, von Abdomen, Unterleib, wird Alles genannt, was mit dem Unterleibe in nächster Beziehung steht. Abdominaleingeweide heißen die im Unterleibe liegenden Drzane, wie: die Digestions-, Harn- und Geschlechtsorgane. Abdominaltophus wird dasienige Recvensieder (Apphus) von den Arzten genannt, bei welchem die Berdanungsorgane des Unterleibes in auffallender Beise leiben, was sich durch Austreibung, große hibe und Empsindickeit des Unterleibes, starte erhsenfarbige oder selbst blutige Diarrhoe, aufgehobenen Appetit und bisweilen auch durch Übelsein und Brechen zu erkennen gibt. Der Grund dieser Erscheinungen liegt in einer trankhaften, gewöhnlich zu Geschwüren führenden Ablagerung in der Band des Darmtanals, vorzugsweise des Krummdarms, und in Katarrh des Magens, sowie bisweilen auch des Dickdarms. (S. Rervenssehrer und Typhus.)

Abbon, Martyrer, ein vornehmer Perfer, ber 250 n. Chr. mahrend ber Chriftenverfolaung Diocletian's nach Rom tam und bort mit feinem Gefahrten, Gennen, ben Tob bes Be-

tenners ftarb. Ihr Gebachtniftag ift ber 30. Juli.

Abbrud. Unter Abbrud verfieht man bie Bervielfaltigung eines fchriftlichen ober bilbliden Gegenstandes burch mechanische Mittel, insbesondere durch die Preffe. Alle gewöhnlichen Abrude, Die der Lettern bei der Buchdrudertunft, der Solgftode ju Solgichnitten, der Platten für Amferftiche, ber Lithographien, Autographien u. f. w. finden in der Beife ftatt, daß die erhaben ober vertieft gestellten, gegoffenen, gefchnittenen, rabirten u. f. w. Beichen mit einer Farbe übergogen und fodann auf Papier ober irgend einen anbern Stoff, welchem man fie mittheilen will burch einen Drud ober ein Preffen übertragen werben. Auch bei ber gewöhnlichen Rreibezeichnung ber Lithographie findet gang biefes Berfahren ftatt. Der Abbrud einer Platte, eines Steins u. f. w. fallt um fo beffer aus, je genauer alle Bebingungen ber tunftlerifchen und medanischen Erfoberniffe babei gewahrt werben. Nicht allein von ber Scharfe ber Lettern, ber Energie bes Stichels und ber Rreibe u. f. w. hangt bie Bute und Scharfe eines Abbruds ab, fenbern auch von ber Befchaffenheit bes Stoffs, auf welchen er übertragen wirb, von ber angewenbeten Farbe und namentlich von der Geschicklichteit bes Druders. Alle biefe Puntte wollen namentlich beachtet fein bei ber Berftellung von Abbruden ber Rupferftechtunft. Dan minicheidet in neuerer Zeit viererlei Arten von Aupferstichabbruden. Die kostbarften sind die rfim Abdrude ohne alle Unterfchrift, épreuves d'artiste genannt; die zweitbeften die Abdrude avant la lettre, mit bem Ramen bes Runftlers aber ohne volle Unterfchrift; die britten mit blos eingeriffener Unterschrift beißen avoc lettre grise ober avant la lettre finie; die vierten find die gewöhnlichen im Sandel vortommenden Abbrude mit voller Unterfchrift. Naturlich werben aber semma Unterfchleife mit diefer Claffification getrieben, und es gehort ein gewiegter Renner bazu, die verfcbiebenen Abbrude voneinander genau zu unterfcheiben. Bei bem Buchbrud verfieht man unter Abbrud im Allgemeinen die Darstellung eines jeden Drudwerts, speciell aber auch die Copie eines felden, fodaf 1. B. eine neue Auflage oft den Zusat: Unveränderter Abbrud, erhält. — Abbrud bebeutet in ber Runstechnik auch bas Abformen irgend eines Körpers, gewöhnlich in halbchabener Arbeit, querft in eine weiche Raffe, welche barnach erhartet und die Mutterform bilbet, in die fodann die eigentliche Formmaffe eingebruckt wird und ihre Gestalt empfängt. Man macht Abbrude in Bachs, Thon, Gops, Schwefel, Metall u. f. w., und namentlich find es Die Runfte und Gewerbe ber Modelleure, Bilbftecher, Bacheboffirer, Topfer, Stempel- und Steinfchneiber, fowie die Porzellan- und Steingutfabriten, welche bergleichen Abbrude bedurfen. - In ber Geologie wird unter Abbrud die burch Erbummalzung und Drud von Felsichichten auf ober in irgend einem Koffil entstandene Abbilbung eines organischen Befens ober eines Beiles beffelben verftanben. Dergleichen find die Dendriten, Mergelfteine, in welchen Laub. moofe fich oft in ber gatteften Beichnung abgedrudt haben, bie Ichthyolithen und Schthyotypoben, Fifchabbrude in Raltichiefer, die Fußfpuren des Chirotheriums ober Sandthiers, welche 🌬 Silbburghausen im rothen Sandstein gefunden wurden und anfangs zu den abenteuerlichflen Sopothefen Unlag gaben, jest aber ale foffile Abbrude von Beutelthieren ertannt finb.

Abb-ul-Samid, ber fiebenundzwanzigste Gultan ber Demanen, bestieg am 21. 3an. 1774

im funfgigften Lebensjahre ben Thron. Das Reich war in tiefer Berruttung. Die Statthal entlegenen Drovingen, wie Sprien, Agopten, Georgien und andere, liegen von der Dat Sultans taum einen Schatten übrig, und Romanzow ftand mit einem fiegreichen ruff. De ber Donau. Unter laftigen Bebingungen mußte ber Gultan ben Frieben erbitten, ber am 2! 1774 ju Rainarbichi (bei Giliftria) unterzeichnet wurde. Bermoge diefes Friedens, b Grundlage bes machtigen und gebietenden Ginfluffes bilbet, welchen Rugland feitbem un brochen über bie Turtei ausgeubt, erhielt es die Große und Rleine Rabarbei, die Fest Benikala und Rertsch, die Stadt Asow und bas Schloß Kilburn mit der Erdzunge zwische Bog und Oniepr, die freie Schiffahrt auf dem Schwarzen und Weißen Meere, bas E recht über bie beiben Fürftenthumer ber Molbau und Balachei und alle griech. Rirch gangen osman. Reiche, fchlieflich auch bie Garantie ber Theilung Polens. Dem ! than ber Rrim wurde die Unabhangigteit jugefichert; aber gerade dies gab ben Grund be mifchung Ruflands in die innern Berhaltniffe biefes reichen und iconen Landes. von b 1783 formlich Befit nahm. Oftreich erhielt fur feine Neutralität die Butowina. A. 1 nun mehre rebellifche Dafchas jum Gehorfam jurud und rief, ba er bie Uberlegenhe europ. Rriegstunft ertannt hatte, frang. Offigiere nach Ronftantinopel, um bie G ftungen in beffern Bertheibigungezustand ju feben. Gin neuer Rrieg gegen bas mit D verbundete Rufland brach 1787 los, der mit dem Berlufte der turt. Flotte auf der von Rilburn und ber Eroberung von Dezatom burch Botemfin (17. Dec. 1788) febr ut lich für die turt. Baffen eröffnet murbe. Mitten unter ben Buruftungen ju bem 1 eröffnenden Feldzuge ftarb A. am 7. April 1789, nachbem er icon langere Beit an ge und forverlicher Schwäche gelitten hatte.

Abb-ul-Samid-Bei ift ber orient. Name eines kuhnen franz. Reisenden und teurers, Ramens du Couret, geb. in Huningen 1812. Er begab sich 1834 nach Ag von wo er den Nil aufwärts bis nach Abystinien vordrang, und dann langs der Westku Rothen Meeres nach Agypten zurücktehrte. In aller Form nahm er den Islam an, sich auf die Pilgerfahrt nach Metta, wodurch er den Namen Habschi erlangte, und zog den größten Theil von Arabien, die er trant und erschöpft auf der Insel Bourbe dete. Bon da besuchte er 1846 Persien, wo er, als Intriguant verdächtigt, ins Gefängt worfen wurde, aus dem er nur durch Bestechung sich befreite. Unter vielen Gefahren te 1847 nach Frankreich zurück. Doch sein unternehmender Geist fand hier nicht lange und so beschloß er über Algier nach Tombuktu zu reisen. Seine Reisen und interessant

lebniffe find jum Drucke vorbereitet. Abb.ul-Latif, ein berühmter, vielseitig gebildeter arab. Gelehrter, wurde 1162 in bab geboren. Nach einem forgfältigen Unterricht in ben verschiebenen 3meigen m meb. Wiffens begab er fich nach Damast, wo der bekannte Sultan Saladin bie be teften Gelehrten seiner Zeit um fich versammelte. Durch ben Gultan unterftust, ging e Agypten, wo er in Rairo bie Befanntichaft bes berühmten jub. Gelehrten Dofes D nibes machte. hier, wie fpater in Damast, Jerusalem und Aleppo widmete er fich vorzug ber Mebicin. Roch im siebzigsten Lebensjahre entschloß er sich zur Ballfahrt nach Meti nahm ben Beg über Bagbab, um bem Rhalifen Doftanfer-billah einige feiner Berte gi reichen; boch überraschte ihn hier ber Tob 1231. A. war ein fehr fruchtbarer C fteller in mehren Gebieten bes Biffens, ber Grammatit, Rhetorit, Theologie, Jurisp und Medicin. Sein bekannteftes und für uns wichtigftes Bert ift eine Befchreibur Agypten, in welchem er sich als ein fehr unterrichteter, wahrheitliebender und forgfältig obachter zeigte. Daffelbe murbe von bem Englander Bhite berausgegeben unter bem "Abdollatiphi historiae Aegypti compendium, arabice et latine" (Drf. 1800), und eine musterhafte Bearbeitung in franz. Sprache von Silvestre de Sacy ("Relation de l'Eg Par. 1810). A.'s Leben hat Ibn-Abu-Dfeiba in feiner Gefchichte ber Arate fehr ausf befchrieben. 2gl. "Abdollatiphi vita, arab. et lat. ed. G. Mousley" (Orf. 1808).

Abb-ul-Mebichib, ber jest regierende Groffultan, geb. 6. Mai 1822 (14. S. 1237 nach der mohammed. Zeitrechnung), Sohn des Padischah Mahmud II., folgte den lich gestorbenen Bater in der Regierung am 1. Juli 1839. Das Demanische Reich sich damals in einer äußerst gefährlichen Lage. Das turk. heer war in der Schlacht be (24. Juni 1839) von der ägypt. Armee geschlagen und zerstreut worden. Nichts den siegreichen Ibrahim-Pascha mehr hindern, nach Konstantinopel vorzudringen, i ägypt. Macht überdies von einer großen Partei mit Sehnsucht erwartet wurde. Diese

wunschte ben Bicefonig von Agupten, Debemed-Ali (f. d.), jum Chafan (alter Titel des Grof. fultan) ber beiden Deere gu erheben. Derfelbe allein, meinte man, fei im Stande, bas Panier bes Blam gegen ben Andrang ber Unglaubigen von innen und außen zu retten. Done bie Dagwifdentunft ber driftl. Machte mare bas Saus bes Deman verloren gewefen. Der ohne Frankreich abgeschlossene Julivertrag (15. Juli 1840) errettete ben torperlich und geiftig fomachlichen jungen Pabifchab aus bem fichern Berberben. Dehemed-Ali mußte fic unterwerfen (27. Rov. 1840), und die funftige Stellung des Lebenstaats Agypten gur Pforte werde durch einen neuen Bertrag ber Machte (13. Juli 1841), welchem auch nachträglich frantreich feine Buftimmung gab, geordnet. (G. Agypten.) Refchib-Pafcha (f.b.), ein einfichtswiler, menichenfreundlicher Mulelmann, ber in Rranfreich feine Bilbung erhalten, vermochte ben Gultan, auf dem Bege ber Reformen, welchen Selim III. und Mahmud II. (f. b.) in fo enfchiebener Beife eingefchlagen, fortzufahren, um bas Bolt ber Demanen ebenburtig ben civiifitten Bewohnern bes Beftens binguftellen. A. municht in ber That bas mahre Bobl aller finer zahlreichen Unterthanen in Europa, Afien und Afrita, und zwar ohne Unterfchied bes Slaubensbefenntniffes. Große, burchgreifende Reformen, von bem Sattifcherif von Gulhane (3. Rov. 1839) bis jur Gleichstellung aller Glaubensgenoffen vor Gericht (12. Mgi 1850), nurben anbefohlen. (G. Zurtei.) Allein bie feit Jahrhunderten verrotteten Buftanbe bee Reichs laffen fich nicht burch Decrete umgeftalten, nnd widerfteben vielleicht fogar allen Bortehrungen, indem fie gum großen Theil auf bem Grunde bes Islam beruhen. Bubem ift ber Divan ober Ministerrath fortwährend der Spielball der europ. Großmächte, die in der That durch ihre Gefendten ben Staat regieren und die Gefchide beffelben beftimmen. Der Sultan, welcher fic "Seine Majeftat" und "Raifer" nennen lagt, führte auch ben im Drient feltenen Brauch ein. baf er von Beit zu Beit einen Theil feiner Staaten bereift, um die Bunfche und Bedurfniffe feiner Unterthanen tennen ju lernen. Diefe Prunfreifen führten aber ebenfalls nicht jum Biele, vielmehr trugen fie nur noch mehr gur Erfchopfung ber gerrutteten Finangen bes Reichs bei. Die Anreben bes Sultans, welche ihm bie amtlichen Blatter ju Ronftantinopel bei folchen Gebambeiten in den Dund legen, laffen taum etwas zu munfchen übrig. A. ift der einundbreißigfte Comerain vom Stamme Deman's, ber achtundzwanzigste feit ber Eroberung Konstantinopels. Sein altefter Sohn, Mohammed-Murad, ift 22. Gept. 1840 geboren.

Abb-ul-Mumen, Grunder ber maur.-fpan. Dynaftie ber Muahebim oder Almohaben, bie

von 1146-1273 über bas nordweftliche Afrika und bas arab. Spanien herrschte.

Abbenr-Rahman, jest regierender Sultan von Reg und Marotto, geb. 1778. Er hatte tigentlich fcon 1794 nach bem Tobe feines Baters auf ben Thron gelangen follen, mar aber bemals noch zu jung und konnte nicht verhindern, baf fein Dheim Mulei-Suleiman fich ber Sultanswurde bemachtigte. Doch mar biefer gemiffenhaft genug, in feinem letten Billen gu verfügen, daß fein zurudgefester Reffe ihm nachfolgen follte, und fo bestieg A. 1823 ben Thron. Er hatte nach feiner Erhebung vier Jahre lang mit aufrührerischen Stammen zu tampfen, bie er gludlich beflegte, fobag er von ba an in Rube regierte. In der Beit ber tiefften Erniedrigung bezahlten die europ. Seeftaaten an Marotto, sowie an die Raubstaaten, einen jahrlichen Tribut, um gegen bie feerauberischen Angriffe biefer Boller gefichert ju fein. Die Republit Benedig zahlte auf diese Beise jahrlich 25000 Thir. Raifer Franz weigerte sich, diesen Tribut ferner zu bezahlen, und fo wurde 1828 ein venet. Sandelsschiff, bas in Rabath angelegt hatte, von ben Maroffanern geplundert und die Mannschaft in Retten gelegt. Gin oftr. Sefdmaber unter Abmiral Banbiera erschien nun an ben Ruften von Marotto, konnte aber ot viel ausrichten. Tropbem schloß ber Sultan Frieden, gab das geraubte Schiff heraus beiftete auf den fruhern Tribut Bergicht. Eine brobende ernfte Differeng zwischen Spanien 1844, deffen Confularagenten Bictor Darmon der Sultan hatte hinrichten laffen, weche burch Englands Bermittelung beigelegt. Größere Gefahren bereiteten bem marottanifden Staate bie Glaubenefriege, welche Abb-el-Raber in Algier gegen die Franzofen führte. Der Fanatismus der Bevölkerung war durch die span. Kriegsbrohungen auf das höchste affigert, und diese Stimmung verstand Abd-el-Rader gegen Frankreich ju tehren. Der Sultan gezwungen, ben Rampf mit ben Franzofen anzufangen, ber, obichon mit wilber Zapferteit Met, burch die für die Marottaner ungludliche Schlacht am Iely (13. Aug. 1844) auf der berteite, mahrend ein franz. Geschwader unter des Prinzen Zoinville Führung die m beunruhigte. Ein langerer Biberftand gegen die frang. Ubermacht ichien unmöglich, fo wurde ebenfalls unter Englande Bermittelung ein Frieden gefchloffen, der die Territorial triffe beiber Staaten nicht mefentlich anberte, ben Gultan aber verpflichtete, nur eine geringe Streitmacht an ber algierischen Grenze zu halten, und ben Emir Abb-el-Kaber in bi nere bes Reiches zu verbannen. Seitbem ist das freundschaftliche Berhältnis beider S nicht weiter ernsthaft gestört worden. Sultan A. ist ein eifriger Muselmann, doch ohr wilben Fanatismus seines Bolts zu theilen, dabei streng, oft graufam. Der älteste seiner

Sohne und vermuthliche Thronerbe heißt Sibi-Mohammeb, geb. 1803.

Abbenr-Rahman, Cohn bes Abballah, Statthalter bes Rhalifen Degib in Gr faßte ben Entichluß, auch Frantreich bem arab. Reiche einzuverleiben. Mit einer unge Beeresmacht brang er 731 in Aquitanien ein, eroberte Borbeaur, ging ungehindert ul Garonne und Dorbogne und vernichtete bas heer bes herzogs Eubes von Aquitanien heerend und zerftorend burchzogen die Sarazenen bas Land, ftreiften bis nach Burgu brangen ichon bis Rigga vor. Gingelne Große bes Frantifchen Reichs unterwarfen f reits bem A.; bas gange Abendland brohte ber Gewalt ber Araber gu unterliege traten Rari Martell, ber Dajordomus ber Franken, und Lutbrand, Konig ber Longol gufammen. Lutbrand ichuste Nigga, mahrend Rarl mit bem Bergoge Gubes vereinigt fic bie Loire wandte. Schon brannten die Thurme von Tours, als Rarl im Dct. 732 31 Tours und Poitiers, an der Spipe bes heerbannes von Auftrasien, Burgund und ftrien, bem Eroberer unerwartet entgegentrat. Seche Tage lang ichmantte bie Schlach lich am fiebenten wurden die Araber total gefchlagen. A. fiel felbst auf der Babifta wilber Alucht eilten die Araber über bie Porenaen gurud und betraten nie wieber ben Boben. Diefe Schlacht gehört zu ben erfolgreichften ber Beltgeschichte; fie rettete bat ftenthum und bas german. Europa vor faragenischer Barbarei. - Den Ramen Rabman führen auch ber Stifter bes Rhalifats ju Corbova und zwei feiner Rad (G. Spanien.)

Abebechalas, Martyrer, Presbyter bes Bifchofs Simeon von Seleucia, ftarb in be

ftenverfolgung bes Perfertonigs Capor. Gebachtniftag : 21. April.

Abegg (Jul. Friedr. Seinr.), ein bekannter Lehrer ber Rechtswiffenschaft an ber Uni au Breslau, geb. ju Erlangen 1796, erhielt feine erfte Erziehung ju Ronigeberg in P wohin fein Bater, Joh. Bilh. A., ale Confiftorialrath, Superintendent und hofpredige fen wurde, und nach beffen Tobe auf ben Symnafien ju Erlangen und Nurnberg. Er zu Erlangen, Beibelberg und Landshut, mo er 1818 bie jurift. Doctormurbe erwarb, n fich bann noch ein Sahr lang unter ber Leitung bes Landrichters Bolfgang Buchta gu gen ber jurift. Praris, und feste hierauf feine Studien in Berlin fort. In Folge amtlich foberung begann er ju Ronigeberg 1820 Borlefungen ju halten; fcon 1821 murbe er orbentlicher und 1824 orbentlicher Professor ber Rechte. In gleicher Eigenschaft ging et an bie Universität zu Breslau. Seine schriftstellerischen Arbeiten beziehen sich vorzu auf bas Gebiet bes Criminalrechts nach ber Seite ber Philosophie, ber Geschichte und b ftems bes prattifchen Rechts. Doch hat er auch einzelne Theile bes Naturrechts bearbeit bem Civilproceffe, namentlich bem preuß., feine Thatigkeit jugewendet in ber "Juril chenschrift fur die preug. Staaten", fowie in feinem "Berfuch einer Gefchichte ber preuf gefengebung" (Breel. 1848). Die Univerfalitat feiner Richtung zeigt fich fcon außerlid großen Angabl feiner Schriften, von benen vorzuglich zu nennen find : "Spftem ber Cr rechtswiffenfchaft" (Ronigsb. 1826); "Unterfuchungen aus bem Gebiete ber Strafrechte fcaft" (Breel. 1830); "Lehrbuch bes Criminalprocesses" (Königeb. 1825; 2. Aufl. "Berfuch einer Gefchichte ber Strafgefetgebung und bes Strafrechts ber branbenb.-preuß. (Berl. 1835); "Die verfchiedenen Strafrechtetheorien in ihrem Berhaltnif zueinander unt positiven Rechte und beffen Geschichte" (Reuft. a. b. D. 1835). Diefen Arbeiten schlie feine Abhandlungen an in bem von ihm, Seffter, Mittermaier und Bachter redigirten , Archiv für das Criminalrecht" und beffen "Reuer Folge", sowie in andern Beitschriften. offenbart fich bei A. auch innerlich eine univerfelle Richtung, indem er fich bestrebt, von gen Borausfehungen frei zu bleiben, und aus bem Streite über die abfoluten und r Theorien auf bas mahrhaft fpeculative Gebiet herauszutreten. Bon biefem Standpunkte insbesonbere fein "Lehrbuch ber Strafrechtswiffenschaft" (Reuft. a. b. D. 1836) bearbeit berfelben Bafie ruben bie Arbeiten, burch welche er auf bie Prufung mehrer in neuel erfcienenen Strafgefesentwurfe, wie Rorwegens (1835), Sachfens (1836), Burte (1836), Babens (1839), Preußens (1847 und 1849) Einfluß zu gewinnen versuchte eine "Beitrage gur Strafproceggefetgebung" (Reuft. a. b. D. 1841) behandeln ichon mit Scharfblid und in ftrenger Confequeng Die Principfragen auf bem Felbe ber f m Strafverfahren. 3m 3. 1846 warb A. von ber jurift. Facultat ju Breslau als ter gur preuf. Landesignode gemablt. - Abegg (Bruno Erharb), ber Better bes geb. ju Elbing 17. Jan. 1805, war ein Sohn bes Raufmann und Commergienrath ng. Er erhielt feine Soulbilbung auf bem bortigen Gomnafium, ftubirte feit 1822 in Seibelberg, bann in Ronigeberg, mo er 1826 ben Doctorbut erhielt. Spater mibmit Glud ber jurift. Pragis zu Danzig, bann beim Oberlandesgericht in Konigs-3. 1831 verließ er Konigsberg und erwarb ein Gut im Rreise Kifchausen. 3mei ter murbe er hier jum Landrathe ermablt. In biefer Stellung erwarb er fich ein bleibenbes Berbienft, indem er bie Aufhebung ber Berpachtung ber Bernfteinfifchen Generalpachter burchfeste, fobaf nun biefes Recht ben Stranbbewohnern gegen itung an den Staat für immer übertragen wurde. Im Berbfte 1835 warb A. als ider Polizeiprafibent burch ben bamaligen Dberprafibenten v. Schon nach Konigs. m. wo er eine fo ausgezeichnete Zuchtigfeit entwickelte, baf bie Stabtverorbneten felbft en Sabre feine befinitive Anstellung bewirtten. A. verstand es aber auch, in Erfullung topflichten humanitat und eble Freisinnigkeit zu vereinigen. Un ber Entwickelung ber rhaltniffe bes Staatslebens nahm er ebenfalls ben lebhafteften Antheil. Bei ber Sul-40 bot man ihm ben Abel an, welchen er in Folge feiner Grunbfate ablehnte. Unter tachfolger geftaltete fich A.'s Berhaltnif weniger angenehm. Es erfolgte barum gegen 5 feine Berfepung nach Berlin, wo er im Kinanzministerium interimistisch beschäftigt mige Beit fpater warb er mit bem Titel eines Geh. Regierungsraths als ton. Com-: Dberfchlef. Gifenbahn nach Breslau gefendet. Er lebte hier feinem Amte, bis megung bes Jahres 1848 auf ein weiteres Relb öffentlicher Thatigfeit bericf. A. lied ber Deputation, die im Marg 1848 aus Breslau und Liegnit mit ben bekannten ten an den Konig nach Berlin gesendet ward. hierauf mahlte man ihn in Breslau arlament nach Frantfurt. Dort trat er in ben Funfzigerausschuß, beffen Biceprafir. Der Rreis Rreugnach mablte ibn fobann in die preug. Rationalversammlung, mo on febr leibend eintrat und nur furze Beit thatig fein konnte. A. ftarb zu Berlin 1848. Er war ein Mann, ber fur Preugens Ehre glubte, und ein warmes berg furs fche Baterland befag. — Abegg (Beinrich Burtharb), Commerzien- und Abmirali-2 Dangig, ber Better ber beiben Borigen, ift ber Sohn bes verbienten, 1840 geftormentaths und Professors der Theologie A. in Beibelberg, und wurde daselbst veen. Derfelbe hat fich ale Mitglied ber preuß. Provinzialftanbe feit 1837, ber in fammelten ftanbifchen Ausschüffe von 1847 und 1848, fowie ber Bereinigten Land-1847 und 1848, ben Ruf eines freisinnigen und aufgeklarten, aber gemäßigten

e (Joh. Christian Ludw.), Tonkunstler und Componist, geb. 20. Febr. 1761 zu Baibete sich auf ber Karlsschule zu Stuttgart unter Baroni und Samann, und warb
talled der wurtemb. Hoftapelle, nach Zumsteeg's Tode Concertmeister, spater HoftBirtuos auf dem Pianosorte und der Orgel, hat er auch sehr beliebte Compotallestert, von denen zu nennen sind die Opern "Amor und Psyche" und "Peter
ten"; das "Aschermittwochlieb" von Jacobi für vier Stimmen; mehre Concerte, L. w. A. war zwar kein hochbegabter Geist, besaß aber das Talent des Angenehmen
ichen, und hatte sich außerdem durch Studium auf eine achtungswerthe Höhe der

Dernh. Rub.), Professor und Rector am Symnasium zu Denabrud, ein geistvoller it Schulmann, wurde 1. Dec. 1780 zu Denabrud geboren. Nachdem er daselbst die bidbung erhalten, besuchte er 1799 die Universität Iena, wo er Theologie studirte, sich unter dem Einstusse der philosophisch afthetischen Tagesrichtung mit besonderer Eteratur zuwandte. Im I. 1802 ging er als Hauslehrer nach Berlin, wo er im Kreise beiter Genossen diese Bestrebungen fortsete, und zugleich die Borlesungen von Bur, Fichte, Schlegel u. s. w. besuchte. Seit 1808 übernahm er den Unterricht der Berliebe, und verlebte in diesem genufreichen und bilbenden Berhältnisse zwei Jahre in Bann folgte er einem Ruse an das Symnasium in Rudolstadt, wo er bald Mitte. Als ihm 1815 die zweite Lehrerstelle am Symnasium zu Denabrud angetragen er bleselbe an und ward nach Fortlage's Tode Director dieser Anstalt. Bon seinen Arbeiten sind zu erwähnen: "Beiträge zum Studium der Göttlichen Komödie

ans Goethe's Leben, zum Berständniß einzelner Werke desselben" (Berl. 1848). Auch besorgte er eine Gesammtausgabe von Möser's Werken (10 Bbe., Berl. 1842—43). — Abeten (Wish. Ludw. Alb. Rud.), des Vorigen Sohn, geb. 30. April 1813, ward in glücklichem Familienkreise und auf dem Symnasium zu Osnadrück gebildet, und bezog 1833 mit einem jüngern Bruder, der sich den mathematischen Wissenschaften widmete, die Universität Berlin, um Theologie zu studien. Sein Sinn surs Schöne führte ihn jedoch auf das Feld der Archäologie, wobei er an E. Gerhard einen freundlichen Führer erhielt. Nachdem er den Sommer 1836 zu Göttingen verbracht und daselbst die philos. Doctorwürde erworden, reiste er, durch ein Stipendium des Kronprinzen von Hanover unterstützt, zur weitern Ausbildung nach Rom. Hier widmete er sich im Kreise edler Kunstsreunde ernsten Studien besonders über das vorrömische Italien, hielt in ital. Sprache archäologische Vorlesungen, und unternahm häusige Reisen. Im April 1842 kehrte er nach Deutschland zurück und ließ sich zu München nieder, wohin ihn das dortige Kunstleben zog. Große Anstrengung hatte jedoch die Gesundheit dieses hossenschlen jungen Mannes untergraben; er erlag einem Nervensieber am 29. Jan. 1843. Rurz nach seinen Debe erschien von ihm das Wert: "Wittelitalien vor den Zeiten röm. Herrschaft nach seinen Denkmalen" (Stuttg. 1843).

Derrschaft nach seinen Denkmalen" (Stuttg. 1843).
Abel (hebr. Sebel, b. i. Sauch, waßescheinlich nach seinem kurzen Leben so benannt) hieß Abam's zweiter Sohn. Er war hirt und wurde von seinem altern Bruder Rain, einem Ackersmanne, aus Reid wegen gunstigerer Aufnahme seines Opfers von Seiten Jehova's, erschlagen. Dieser Brudermord, unter dem ersten Bruderpaar verübt, bildet in der hebr. Urgeschichte den schroffen übergang vom Stande der Unschuld der ersten Menschen zur herrschaft der Sunde, vom goldenen zum eisernen Zeitalter. Die Erzählung im 1. Buch Moses (4, 1—16) ift übrigens wol nur Fragment einer altern vollständigern Sage. Die bibl. Erzählung ift

namentlich von Gefiner und Byron bichterifch verarbeitet worben.

Abel (Jak Friedr. v.), geb. 9. Mai 1751 zu Baihingen an der Ens in Burtemberg, ethielt feine Bilbung in ben Seminaren zu Denkendorf und Maulbronn, fpater zu Tubingen. Schon im einundzwanzigsten Jahre wurde er zum Professor der Philosophie an der kurz zuvor auf bem Luftichlog Golitube errichteten Rarleatabemie ernannt, und war hier einer ber Erften. welche Schiller's Genius erfannten und beschütten. 3m 3. 1775 fiedelte er mit der Atademie felbst nach Stuttgart über, und 1790 wurde ihm die durch Ploucquet's Tod erledigte Pro feffur der prattifchen Philosophie an der Universität Tubingen übertragen. 3m 3. 1811 ver taufchte er bie atabemifche Birtfamteit mit ber Burbe eines Pralaten und Generalfuperinten benten von Ohringen, wodurch er jugleich Mitglied ber leitenden Oberbehörde ber evang. Rirche in Burtemberg murbe. In Diefer Stellung, Die er 1823 mit ber eines Gene ralfuperintenbenten in Urach, fpater in Stuttgart vertaufchte, hat er mit gewiffenhafter Beruf. treue noch feche Sahre gewirtt, bis er 7. Juli 1829 ju Schornborf im Sartfreis ftarb. Seine zahlreichen Schriften aus der frühern Periode seines Lebens beziehen sich auf verschiebene Theile der Philosophie, namentlich die Psychologie, Metaphysit und Moral. Gine ber ausführlichern hat ben Titel: "Sammlung und Erflarung mertwurdiger Erscheinungen aus bem menschlichen Leben" (3 Bbe., Frif. u. Lpg. 1789-90). Diese Schriften find meist im Sinne bes vor Rant in Deutschland herrschenden Eflekticismus gedacht. Die Umgestaltung ber Philosophie durch Rant hat keinen wefentlichen Ginfluß auf diese feine Richtung gehabt, und auch die spätern Schriften A.'s, &. B. die "Ausführliche Darstellung über die Beweise vom Dafein Gottes" (Seilbronn 1817), "Philof. Untersuchungen über die letten Grunde bes Glaubens an Gott" (Heilbronn 1818; 2. Aufl., Stuttg. 1820), "Ausführliche Dav ftellung bes Grundes unfers Glaubens an Unfterblichteit" (Frantf. a. DR. 1826), liegen außer halb ber jur Beit ihres Ericheinens herrichenben philos. Schulen. Un ben öffentlichen Angelegenheiten feines engern Baterlandes bat A. theilt als Mitglied ber Standeverfammlung, theils durch Schriften, die fich auf bas murtemb. Unterrichtsmefen beziehen, thatigen Anthell

Abel (Joseph), bekannt als historienmaler, wurde 1768 zu Afchach in Öftreich geboren, bildet sich auf der wiener Malerakademie unter Füger, und arbeitete in seinen jüngern Jahren in Pelen für die Familie Czartorpiski. Erst 1802 ging er nach Rom, wo er secht Jahre hindurch ein schones Talent entwickelte und durch mehre Werke, namentlich durch eine vor der Leiche det Bruders kniende Antigone, Aufsehen erregte. Nach seiner Nückehr producirte er zu Wien eine Reihe trefflicher historischer Stücke, die zum Theil in der L. t. Alabemie, sowie in der Gemäldegallerie des Belvedere aufgestellt sind. Die Kirche zu Gumpendorf besitzt von ihm einen St. Läge

bins mit 15 lebensgroßen Figuren. Auch malte er bie ichone Gruppe bes erften Borbangs im wiener Softheater. A. ftarb ju Bien 1818.

Thel (Rarl von), geb. 17. Sept. 1788 ju Beflar, ein Sohn bes 1819 verftorbenen Suffigrathe und Profesore der Rechtewissenschaft an ber bie 1814 bafelbft bestandenen Rechtefoule, zeigte fcon beim erften Unterricht viel Anlage, Fleif und energifchen Chraeig. Die Frang. Reselution machte tiefen Ginbrud auf ihn, und gab ihm fruh eine politifche Richtung. Rad jurift. Borftudien befuchte er 1806-9 die Universität gu Giegen und die Rechtsschule feiner Baterftadt. Sierauf begann er feine praftifche Laufbahn, Die er 1814 burch anberthalbjabrige Militairbienfte unterbrach, wurde nach manchem Bechfel feiner Amteverhaltniffe 1818 Polizei- und Stadtcommiffar zu Bamberg, wo er viel Gifer und administratives Talent bemabrie, 1819 Regierungerath ju Munchen, und 1827 Minifterialrath im Minifterium bee Innern. Dit bem Civilverbienftorben ber Bair. Krone erhielt er ben Abel. Geine politifche Thatigfeit begann mit bem Landtage von 1831, wo er, wie auf bem von 1828, Regierungscommiffar mar. Die bewegte Beit außerte auf ihn ihren Ginflug. "Die Preffreiheit", fagte er bamals, "ift von nun an ein Dogma unferer politifchen Glaubenelehre. Und wer konnte und modte wol jest noch ber Cenfur bas Bort reben, Diefer morfchen Rrude einer fcmachen, biefer libmenben Teffel einer ftarten, in fich einigen Regierung ?" Auch bemertte er, es fei fur jeben jur Theilnahme an ber Bermaltung Berufenen beinahe eine Chrenpflicht, ber Cenfur, wie bei der Taufe bem Teufel, feierlich zu entsagen. Solche Ansichten vermehrten nicht die Gunft, in der er fand. A. wurde 1832 als Geh. Legationsrath ins Ministerium bes Auswärtigen verfet; aber noch in bemfelben Sahre fubstituirtes Mitglied ber Regentichaft in Griechenland, um bas er fich nicht geringe abministrative Berbienste erwarb, und wo er eine Politik verfolgte, bie ihn befonders ben Bertretern bes oftr. Systems naherte. Er nahm lebhaft Partei gegen Armantperg, und bie 3wiftigfeiten in ber Regentichaft führten ihn 1834 nach Baiern gurud, wo er wieder in bas Ministerium bes Innern eintrat. Seine Thatigfeit jur Rechtfertigung bes Aufwandes für bas neue Universitätsgebaube gewann ihm wieder bie Gnabe bes Ronigs, und fortan folog er fich entichiebener ber Partei ber Ultramontanen an. Als Regierungscommiffar auf tem Landtage von 1837, wo ber Minifter bes Innern, Fürft von Ottingen-Ballerftein, anebem Steuerbewilligungerechte ber Polfevertreter nicht ungunflige Theorie des Ufus aufftellte, wich er zwar noch jeder Principfrage aus und ließ nur zuweilen seine veränderte Ansicht durch. bliden; boch icon im Berbfte 1837 unterzeichnete er bas Entlaffungebecret für ben gurften. Bum wirflichen Staatsrathe ernannt, verfah er jest bas Ministerium bes Innern erft proviforifd und feit bem April 1838 befinitiv; auch übernahm er im Mart 1840 proviforifch die Leitung ber Finangen. Der Landtag von 1839 auf 1840 gab ihm Beranlaffung, fich auf bem Swfel ber nunmehr von ihm vertretenen Meinung ju zeigen. Namentlich fuchte er bie Berantwortichteit ber Minifter, die er, jumal in Beziehung auf Anstellungen im Staatsbienfte, nur als Bertzeuge eines höchsten Willens schilberte, möglichft in ben hintergrund zu ftellen, und bei jeber Belegenheit hervorzuheben, baf Baiern nur eine ftanbifche, aber teine reprafentative Berfaffung habe. Die Bunbesbefchluffe vom 28. Juni 1832 murben von ihm, ben "mit Ubereilung gegebenen fubbeutschen Berfaffungen" gegenüber, baburch auf bie hochfte Spige ihrer Confequenz getrieben, daß er, unter fleter Bermahrung gegen jede Abficht, ben Landtag zu einem Hofen Poftulatenlandtag zu machen, gleichwol beffen Steuerbewilligungerecht auf bas Minimum feiner Bebeutung gurudinführen fuchte. Auf biefem Standpunkte fprach er benn auch am Schluffe ber ftanbifchen Situng (9. April 1840) über ben bisherigen "Ufus und beffen Ucheber" ben formlichen Fluch aus, und verftartte noch am folgenden Tage die beleibigenden Botte, in die er gegen feinen Borganger im Ministerium ausgebrochen war. Die Folge biefes in ben parlamentarifchen Annalen unerhorten Borfalls mar ein Zweitampf zwifchen ihm und bem gurften von Ottingen-Ballerftein. Die Duellanten ichoffen fich ; gwar fehlten bie Rugeln, boch entspann sich aus biesem Zwifte eine fur beibe Theile wol gleich unangenehme öffentliche Berhandlung über ben Ehrenpuntt. Bgl. "A. und Ballerftein" (Stuttg. 1840). In ben folgenben Sahren machte A. fich namentlich burch immer naheres Anschließen an bie ultramontanen Tenbengen viele Begner. Dafür follte er im Febr. 1847, noch ehe ber große europ. Sturm loebrach, burch eine Tangerin gefturzt werden. Sein Abgang mar indeffen ehrenhaft, indem er, wie fein ganges Ministerium, sich weigerte, die Indigenatsertheilung für Lola Montez munterzeichnen. Er und feine Collegen reichten in Folge beffen ihre Entlaffung ein, bie nach rigem Bogern am 13. Febr. angenommen wurbe. Biel Auffehen machte bie Beröffent-

٠.

:

:

z

3

3

÷

Ł

:

Ī

ľ

;

lichung bes Memorandums, welches die Minister am 11. Febr. dem Könige eingereicht hatten. A., welchen der König vorher mit einem Gute dotirt hatte, ward Staatsrath im ordentlichen Dienste und ging als Gesandter nach Turin. Im 3. 1849 erschien er turze Zeit in der zweiten Rammer der Ständeversammlung, wo er einige heftige Scenen veranlaste. Indessen erlangte er so wenig Einfluß, daß er den Bersuch nicht erneuerte. Seiner administrativen Geschicklichkeit und rastlosen Thatigkeit haben übrigens auch Gegner Gerechtigkeit widersahren lassen.

Abel (Karl Friedr.), geb. 1726 zu Köthen, gest. zu London 1787, ein Musiker, welcher, obgleich trefflicher Theoretiker und Kenner vieler Instrumente, seinen Ruhm doch einzig dem Umstande verdankt, daß er der erste und lette große Birtuos auf der Gambe oder Viola digamda war. Niemals hat ein anderer Tonkunstler vor und nach ihm dies schwierige und theilweise undankbare Instrument mit gleicher Bolltommenheit zu behandeln gewußt, wie er. A. war ein Schüler J. S. Bach's und Hasse und zulet Kapelldirector und Kammervirtuos der Königin von England. Er wußte insbesondere in der freien Phantasie zu excelliren, und starb den beneidenswerthen Tod der Erschöpfung nach einem Bortrag, welcher ihn selbst und mit ihm die Zuhörer hingerissen hatte. Mit ihm ging auch sein Instrument unter, welches von dem Cello

ganglich, und mit Recht, verbrangt murbe.

Abel (Riels Benrif), einer ber icharffinnigsten Mathematiker ber neuern Beit, geb. 5. Aug. 1802 ju Findde im Stifte Chriftianfand in Rormegen, erhielt ben erften Unterricht bei feinem Bater, Soren Georg A., ber in bem genannten Drte Prediger war, und befuchte bann eine Schule in Christiania, auf welcher fein Benie bei ber Auflofung mathem. Aufgaben erwachte. Schon auf der Universitat feines Baterlandes, die er 1821 bezog, gab er einige Mbhandlungen heraus, Die feinen Ruf in der gelehrten Belt begrundeten. Die Regierung bewilligte ibm bereitwillig ein Reifestipendium, um fich zwei Jahre lang im Auslande, namentlich in Paris, für fein Kach auszubilben, worauf er über Berlin und Wien nach Paris reifte, bann aber nach Berlin jurudtehrte, wo er in nahere Berbindung mit bem Dberbaurath Crelle trat, ber fortan fur fein "Journal fur reine und angewandte Mathematit" in A. einen fleifigen Mitarbeiter gewann. A.'s Arbeiten betrafen insbesondere die Theorie der elliptischen Functionen, die er gleichzeitig mit dem scharffinnigen R. G. J. Jacobi bearbeitete und mit den fcomften Entbedungen bereicherte. Rach feiner Rudfehr wurde er Docent an ber Universitat und Ingenieurschule in Chriftiania, jog fich aber burch feinen übermäßigen Fleiß die Auszehrung au, die 6. April 1829 auf bem Eifenwerke Froland bei Arendal fein junges Leben endigte, von bem fur bie Biffenichaft noch icone Fruchte zu erwarten maren. Die Schriften A.'s in frang. Sprache hat fein Lehrer holmboe herausgegeben (2 Bbe., Chriftiania 1839).

Abel be Pnipol (Alerandre Denis), ein ausgezeichneter franz. Hiftorienmaler, wurde 1787 zu Balenciennes geboren. Er bildete sich in der Schule L. D. David's, gelangte aber durch eiftiges Studium der Antike und der besten Muster zu einer eigenen freien Entwickelung. Unter seine Hauptwerke zählen: Jakob, der die Kinder Joseph's segnet; der Tod des Britannicus, ein großes Gemalbe im Museum zu Dijon; die Predigt des heil. Stephan; Germanicus, wie er auf dem Schlachtselbe den röm. Abler wiedersindet. In der Dianengalerie zu Fontainebleau bestinden sich 22 Gemalde von ihm, 14 in der Chapelle des Dames du sacre-coeur zu Paris, und 8 ahmen Basreliefs nach im großen Saale der pariser Börse. Auch hat er den Plasond ber großen Treppe des Museums zu Paris gemalt, die Kapelle St.-Roche in der Kirche St.-Sulpice, sowie die Decke des dritten Saales im Museum. Die Zeichnungen A.'s sind in großartsgem Stil, die Ausführung ist leicht und geistreich, sein Pinsel traftig, die Färdung harmonisch.

Befonders meifterhaft weis er bas Bellbuntel zu behandeln.

Abelin (Joh. Phil.), geb. zu Strasburg und gest. baselbst um 1646, mag als ein Bor-läufer ber Zeitungspublicistit hervorgehoben werben, indem er, unter bem Autornamen Ischann Ludwig Gottsried oder Gothofredus, eine Menge zeitchronikenartige Werke schrieb, welche vielen Anklang und weite Verbreitung fanden, und auch jest noch als Geschichter; quelle dienen. Am bekanntesten ist darunter sein "Theatrum Europaeum", dessen ersten Band, der von 1617—28 reicht, er allein schrieb, während er später an Schiebes. Dräus u. A. Mitarbeiter und Fortseter fand, die das Werk dis auf 21 Fosiodände erweiterten und bis ins 18. Jahrh. fortsührten. Die beste Ausgabe erschien zu Frankfurt a. M. 1635—1738. Außerdem schrieb er u. a. eine "Archontologia cosmica", eine "historische Chronica", die lange Zeit die beliebteste Universalgeschichte war, eine "Historia antipodum", eine Schilbertung von Schweden, eine Geschichte Indiens, u. s. w. Allen diesen Werken sind viele vortresselliche Kupferstiche von M. Merian beigegeben, wodurch sie einen besondern Werth erhalten.

n, Abelianer, Abeloniten, eine driftl. Sette bes 4. Jahrh., welche ihre Anhanger beer den Landbewohnern in der Gegend von Sippo in Nordafrita fand. Diefe Setatheten fich zwar, enthielten fich aber bes ehelichen Umgangs, um die Erbfunde nicht Bur Erhaltung ihrer Gefellschaft nahmen fie frembe Rinder, je einen Rnaben abchen, in ihr Haus auf und erzogen fie nach ihren Grunbfaben. Nach ihrer Anbel ebenfo gelebt, weil teine Rinder von ihm ermabnt werden. - Abeliten biefen bes vorigen Sahrh, die Mitglieder eines Ordens, welche fich angeblich beftrebten, brem Patron, an Aufrichtigkeit und Redlichkeit gleich du fein. Dbgleich biefer Drrimer Beichen, Symbole, Worte und Aufnahmeceremonien bebiente, fo hatte er Freimaurerei nichts gemein. Naheres in ber Schrift "Der Abelit" (Lpd. 1746). ragen. Der Rampf biefes eblen maur. Gefchlechts mit ber Kamilie ber Begris, agifcher Untergang in ber tonigl. Burg Alhambra in Granada gur Beit Abuice vorletten Ronigs von Granaba, ber 1466-84 regierte, bilbet ben Stoff enden, durch die eingewebten Romangen berühmten fpan. Dichtung : "Historia de civiles de Granada" (Mabr. 1694). Hiernach bearbeitete Chateaubriand "Les u dernier Abencerrage", und lieferte ben Tert ju einer Dper Cherubini's. Gine irundlage fcheint ber Dichtung übrigens zu fehlen, wenigftens fcweigt Conbe in ria de la dominacion de los Arabes en España" (3 Bbe., Mabr. 1829) barüber

eift die Beit bes Sonnenuntergange, in der aftron. Sprache die Beit zwischen Mitternacht; ferner biejenige himmelsgegend, in welcher bie Geffirne untergeben, auch ab ober Weften genannt. (G. Simmelsgegend.) - Der Abendpunkt ober Beftber vier Saupt- ober Carbinalpunfte bes Borizonts, ift berjenige Puntt beffelben, in im Aquator flebenben Geftirne untergeben, weshalb auch die Sonne an ben Tagen eichen genau in diesem Dunkte untergeht. Er ift 90° von Suben und mithin eben-Norben entfernt, und liegt bem nach Guben febenben Beobachter gur Rechten. -: ift der Abstand des Punktes, wo ein Gestirn untergeht, vom mahren Abendtann nördlich oder fublich fein, je nachdem der Stern nördlich oder fublich vom ht. Die Sonne hat im Sommer eine norbliche, im Binter eine fubliche Abenbbenbrothe ift die Rothe, welche fich fehr haufig turz vor und nach bem Untergange ım Abendhimmel zeigt, gang ahnlich berjenigen, welche um bie Beit bes Sonnenn Morgenhimmel gefehen wirb, und auf biefelbe Beife zu erklaren. Da nämlich Eigenschaft hat, von ben fie treffenden Lichtstrahlen vorzugsweise die rothen und gulaffen, die blauen aber gurudzuwerfen, fo erhalten die am Horizonte in der Rabe tehenden Dunfte und Bolten, beleuchtet von den Sonnenstrahlen, welche einen 1 Beg ale bei hohem Stande der Sonne innerhalb ber Atmosphäre gurudlegen > baber einen großen Theil ihrer blauen Strahlen verlieren, eine rothliche Karbung en uns in diefer, weil die mafferigen Dunfte bas empfangene Licht ziemlich unver-Ewerfen. 3m Allgemeinen betrachtet man eine farte Abenbrothe als eine gunftige ng fur die Bitterung des folgenden Tages, mahrend Morgenrothe fur ein ungunm gilt, was auch in ber That auf alter Erfahrung beruht, aber teineswegs in allen ft. Ift der himmel icon blau und wird im Weften mit einem leichten Purpurroth fo bebeutet bies fortbauernd gutes Better, fowie auch einzelne geröthete Bolten m Regenwetter auf Wiedertehr befferer Witterung beuten; aber eine weißlichgelbe ift fein gutes Zeichen, und geht babei bie Sonne felbft in weißem Glanze unter, fo ies Better zu erwarten. Daffelbe gilt von einer rothlichgrauen Abenbrothe, burch Die Sonne taum bemerten tann. — Abenbftern und Morgenftern, ober Lucifer ms, heißt ber Planet Benus (f. b.), weil berfelbe nur gur Beit bes Auf- und Unter-Sonne fichtbar wirb.

erg, ein Unterberg bes Niefen, im Schweizercanton Bern, ber sich unmittelgiuten bes Thunersees, sublich von bemfelben erhebt. Er ist in neuerer Zeit bebeffant geworden durch die Cretinenheilanstalt, die Dr. Guggenbuhl, unterflut von
Beitragen aus Nahe und Ferne, darauf errichtet hat. Die herrliche reine Gebirgste Quellwasser, die freie, weite Aussicht, überhaupt die frische, erquickende Bergnakebings diesen Ort als einen außerordentlich gesunden Ausenthalt erscheinen, weikranten vorzugsweise duträglich sein mag. Das rathselhafte Befen des Creti-

nismus hat derfelbe aber nicht zu heben, nicht einmal zu lindern vermocht. Obschon bei den in der Heilanstalt behandelten Kindern der Cretinismus niemals im höchsten Grade vorhanden war, hat es doch nicht gelingen wollen, denselben nur einigermaßen verschwinden zu machen. Es ist kein anderer Erfolg erzielt worden, als derjenige der Instinctweckung und Gewöhnung, welcher auch bei den untersten Thieren erreicht werden kann. Das Aufschen, welches die menschenfreundliche Unternehmung, die noch dazu von der Gräfin Ida Hahn-Hahn in einem besondern Schriftchen (Berl. 1848) phantastisch verherrlicht worden, im Anfange erregte, ist daher wieder erloschen, obgleich die Anstalt noch immer fortbesteht und als Bewahranstalt nicht ohne Rusen.

Abendland. Indem man Rom als den Mittelpunkt der Erde betrachtete, nannte man die öftlich gelegenen Länder, wo die Sonne aufgeht, das Morgenland, Oriens; die westlichen Länder, das Abendland, Occidens. Speciell beschränkt man den Ausbruck Abendland gewöhnlich auf Deutschland, England, Frankreich und die Pyrenäische Halbinsel, und versteht unter abendländischer Cultur die auf der classischen Griechenlands und Roms basirte, durch das

Christenthum vergeistigte Bilbung ber german. und roman. Volker.

Abendländisches Kaiserthum, so viel als weström. Raiserthum, s. Rom.

Abendmahl, bas heilige Abendmahl oder Nachtmahl, weil von Chriftus am Abende ber Racht eingesest, in welcher er verrathen warb, auch Mahl bes herrn (coena domini, 1 Roc. 11, 20), Tifch bes herrn (nach 1 Kor. 10, 25), Eucharistie (b. i. Danksagung, Gulogie nach 1 Ror. 10, 16), ober Communion (communio) feit bem 3. Jahrh. wegen ber urfprunglich moftifch gebachten Ginigung ber Bemeindeglieder in dem Genuffe bee Ginen Leibes und Blutes Chrifti (vgl. 1 Ror. 10, 16-21), wird, wenn auch in verschiedenem Sinne, von allen driftl. Parteien, außer ben Quatern, ale eines ber heiligften Sacramente gefeiert. Die cinfache, vom heiligen Schmerze geweihte Ginfebung des Abendmahle bei Paulus (1 Ror. 11, 23—25), Lucas (22, 8—23), Matthaus (26, 17—29) und Marcus (14, 12—25), beren Sohannes in feinem Evangelium jebenfalls nur aus jufalligen Grunben ober megen ber allgemeinen Befanntichaft ber Sache nirgend (auch 6, 32-58 nicht) Erwähnung thut, Die tiefe Beziehung beffelben auf die Spipe bes Erlofungemertes Jefu, auf feinen Tob, hatte icon in ber alteften Rirche ben machtigften Ginbrud gemacht. Man wieberholte bie Feier nicht blos ber urfprünglichen Stiftung (wenigstens bei Paulus und Lucas) gemäß taglich in Berbindung mit ben fogenannten Liebesmahlen (f. b.) und behielt fie nach Befeitigung ber lettern als befonbem Ritus bei, sondern man legte von seher einen vorzüglich hohen Werth darauf und verknüpfte fruhzeitig außerlich und innerlich ben Begriff bes Bunberbaren und Myftischen bamit. Richt genug, daß man das Abendmahl bei feber wichtigern Sandlung bes Lebens, bei Stiftung be Che, am Gebachtniftage ber Lieben und inebefondere ber Martyrer beging; nicht genug, baf man es auch ben in ber Gemeindeversammlung nicht gegenwärtigen, ben Gefangenen, Rranten nnb Rinbern burch die Diatone als eine unentbehrliche Speife bes himmels bringen lief und, namentlich in einzelnen Rirchen, wie in Afrita, felbft nach Saufe mitnahm, um mit geweihtet Speife einen neugeschenkten Morgen begrußen ju tonnen; nicht genug endlich, bag man frub fcon bie Beiben und Unwurdigen von biefem heiligften Geheimniffe auszuschließen fuchte: fcon Ignatius (geft. 116), Juftinus Martyr (geft. um 168) und Trenaus (geft. 202) beuten barauf hin, bag aus dem gemeinen Brot und Wein etwas Soberes, aus dem Irbifchen etwas himmlisches werde, jedoch ohne daß Brot und Wein damit aufhörten Brot und Wein zu sein. Traten nun auch einzelne große Kirchenlehrer mit mehr figurlicher Auffassung bes Abendmahls und felbft mit Burudftellung feines Berthes (wie Drigenes, geft. 254) entgegen : fo mar bod inebefondere feit dem 4. Jahrh. die magische Vorstellung vom Abendmahl sowol im Boll all im Cultus der Rirche im Bachfen begriffen. Die Borftellung, daß in der Darbringung von Brot und Bein, burch bie Gemeinde und (feit bem 3. Jahrh.) burch ben Priefter, abnlich wie einft in dem Tode Chrifti, Gott ein (allerdinge unblutiges) Opfer (sacrificium) immer von neuem dargebracht werbe, fleigerte immer mehr bie Bebeutung, bas Gewicht - und Gebeimnif volle, fowie ben allmalig jur Geftalt ber Meffe (f. b.) inebefonbere burch Papft Gregor b. 🕰 (um 590) fich entfaltenden Glanz ber Abendmahlsfeier. Wie in Chrifto eine gottliche und menfchliche Ratur wunderbar verbunden war, fo entfprechend im Abendmable eine irbifche und überirbifche Befenheit. In berfelben Entwickelung, in welcher man über bas Erftere einig wurde, gefchah es auch über bas Lestere, und fortbauernd ftehen auch in ber Folgezeit beibe Se banten in Bechfelmirtung.

Nachbem lange Beit die Meinung ber Rirche über die Gegenwart Chrifti im Abendmable

öffentlich nicht feftgeftellt mar, tam es endlich vor der Mitte des 9. Jahrh. zwischen dem Abt zu Rowei, Pafchafius Rabbertus, und einem miffenschaftlich gebildeten Monche beffelben Riofiert, Ratramnus, burch gewechselte heftige Streitschriften "De sanguine et corpore domini" unter Theilnahme ber bebeutenoften Manner ber Beit gur offenen Aussprache. Pafchafius bebambete. daß Brot und Bein vermittelft jeber Confectation burch Die Allmacht Gottes umgefouffen werde in benfelben Leib Chrifti, ber einft von Maria geboren, an bas Rreus geheftet und auferwedt worben ift. Nichts bleibt nach biefer Auffaffung von Brot und Bein gurud als bie auier Geftalt, ber Geruch und ber Gefchmad, mabrend Ratramnus nur eine Manbelung berfelben. aber eine wirkliche Ummanbelung ber Rraft zugefteben wollte. Die größere Übereinstimmung ber aften Anficht mit ber magifchen Richtung ber Beit, fowie mit bem Bedurfniffe ber möglichften Ribe Chrifti, um unfehlbar burch ibn erloft zu werben, bas Intereffe ber Priefterichaft, in bem erhöhten Glange bes Abendmahle fich felber zu heben, und bie Confequeng bes Gebantens, bas bei allgemein zugestandener Wandelung ber Kraft auch bie Substanz verwandelt werben muffe: bies Alles jufammengenommen verschaffte ber Bermanbelungelehre (transsubstantiatio feit bem 12. Jahrh.) auch ben öffentlichen und officiellen Sieg auf ber Synobe ju Rom (1079), als Berengar, Ranonitus von Tours, gegenüber bem Lanfranc, Bifchof von Canterburg, und Carbinal humbert die Ansicht bes Ratramnus im Befen erneuerte. Auf ber vierten Lateranfynobe (gu Rom 1215) wurde unter Innoceng III. Die Transsubstantiation für rechtglaubig erklart, und nun bis zur Gegenwart von ber rom. fath. Rirche felbft bis auf ben Puntt feftgehalten, daß die Aufbewahrung (asservatio) des verwandelten Brotes und Beines behauptet wird. Die griech. fath. Rirche hat biefelbe Anficht ber Transsubstantiation 1672 auf ber Spnobe gu Berufalem fanctionirt.

Die Reformation bes 16. Sahrh, brachte nach vielen Borarbeiten in privaten Schriften bie Frage über ben Sinn bes Abendmahls wiederum zu dem vollsten heißesten Streite. Die luth. Auche verwarf gleich anfangs entschieden die tath. Wandelungslehre, wie die Deffe, b. i die immer erneute, unblutige Opferung bes einst blutig geopferten Christus (sacrificium propitiatorium ober impetratorium), und lehrte nur ein weiter nicht erklarbares (facramentalifdet). von Gottes Allmacht bewirftes Borhandenfein bes Leibes und Blutes Chrifti in, mit und unter bem in feiner Substang unveranderten Brote und Beine, die ben glaubig Geniegenben jum Seile, ben ungläubig Geniegenben gur Berbammniß gereichen. Dem ftellte Zwingli bie Behauptung entgegen, bag bas Abendmahl ein bloffes Gebachtnifmahl bes Tobes Chriffi und ein Befenntnigmahl fur bie Rirche, Brot und Bein bloge Cymbole feien : eine Anficht, welche die Socinianer, Arminianer und Mennoniten (und Deutschfatholifen) wefentlich zu ber Strigen gemacht haben, mahrend namentlich Luther fie zwischen ben Sahren 1520 und 1530, und tros ber Bittenberger Concordia (1536), turz vor feinem Tobe (1544) felbst noch heftiger betampfte, als die ihm mystischer und tiefer buntende tath. Lehre. Der den Zwingli an Tiefe weit übertreffende Calvin fuchte eine Bermittelung, welche bie ref. Symbole im Befen fich angeeignet haben. 3mar ift ihm ber Rorper Chrifti nicht felbst jugegen in Brot und Beine, vielmehr blieben auch ihm diefe blofe Symbole. Aber ber "glaubig" Geniefende verfest fich nach ihm im Augenblide bes Geniegens in ben Simmel, wo ihm im Beiligen Geifte bie himmlische Rraft zutheil wird, welche von bem verklarten Leibe Chrifti fortbauernd ausfromt. Melanchthon verwarf zwar mit Luther die tath. Lehre entschieden und indirect schon in ber Augeb. Confession (Art. 10); allein namentlich feit 1535 neigte er fich jur calvinischen **Tuficht hinüber, ohne sie nachweislich je** völlig anzunehmen. Perfönlich und aus Zwecken ber Friedensvermittelung zwischen ber luth. und ref. Rirche schien ihm seboch bas Befenntniß volliemmen ausreichend zu fein, daß Chriftus im Abendmahl "wahrhaft und wefentlich" (nicht im blogen Glauben) zugegen fei. Die Berausfoberung ber Schweizer und bas Beftreben Delandsthon's, mit feiner Partei burch feit 1540 willfürlich vorgenommene Anderungen ber **Angeb. Confession un**d andere Mittel die verschiedenen Ansichten auch öffentlich auszusöhnen, emegten Die Giferer fur Luther's perfonliche Ansichten und Orthoborie ju einem furchtbaren fem troptocalviniftischen) Theologenstreite, ber mit ber Keststellung ber speciell Luther ichen Anfife in ber Concordienformel (1580) enbete. Die luth. und ref. Rirche blicben gefchieben.

Mit diefer Berschiebenheit der dogmatischen Aufsaffung des Abendmahls hing die BerschieBenheit der Ceremonien bei der Feier desselben begreislich eng zusammen. Die tath. Ansicht von wer geheimnisvollen Wandelung steigerte die alte Besorgnis, von Brot oder Wein etwas auf werte fallen zu lassen, und beseitigte seit dem 11. Jahrh. das sinnbildliche Brotbrechen, indem wie Oblaten (Hostien, eigentlich so viel wie "Opfer") an deren Stelle traten, und entzog allmalig,

Eirchlich officiell erft auf der Synode ju Roftnis (1415), nach vielen andern Berfuch "Laien" und ben nicht administrirenden Prieftern (sacordotes non conficientes) c Relch (communio sub una), indem man in der Lehre von der unio realis ober concor behauptete, baf im Brot fowol als im Bein, in jedem Gingelnen ichon und für fich, b Chriffus zugegen fei und genoffen werbe. Angebliche Erscheinungen von "blutigen" mußten bies bestätigen. Die gefammte Reformation hat ben Relch, ben bie griech. tath nie baran gegeben, gurudgefobert, mabrent bas rom.-tath. Concil ju Trient ber Refo gegenüber bie Entziehung des Relche bestätigte. Aus bemfelben Gefühle ber Sochacht bem Abendmable ift die Communion der Kinder allmälig und namentlich feit dem 12. aufgehoben worben. Rur bie griech. Kirche findet fie jest noch zuläffig. Bufolge ber substantiationslehre halten bie griech, und die rom. tath. Rirche bie Aufhebung (eleve Postie, ein Symbol ber Erhöhung Christi aus dem Stande der Erniedrigung fest, we Anbetung (adoratio) der Hostie überhaupt, und ihre feierliche Umtragung (eircumg beim Fronleichnamsfeste insbesondere, gufammenhangt. Der Gebrauch bes gefauert tes in ber griech., bes ungefauerten Brotes in ber rom. und luth., die Anwendung t Baffer gemischtem Beine in ber rom. und griech, von ungemischtem Beine in ber Rirche find tleine, aber jum Theil in heftigen Streitigkeiten feftgeftellte ober boch au haltene Berichiedenheiten, Die meift in jufalligen hiftorifchen Berhaltniffen begrunde fpmbolifche Ausbeutungen wichtiger gemacht wurden. Daß aber ein bedeutender Theil Rirche bas Brot, ber urfprunglichen Ginfepung gemäß, brechen und von ben Commu mit ber Sand (nicht mit bem Munde) "nehmen" lagt, liegt in ber uranfänglichen Richt fer Rirche auf die symbolische Faffung bes Abendmahle, die in bem Brechen des Brc

Ausgießen bes Weines ein Wefensmertmal finden muß.

So weit hat die Entwidelung ber Abendmahleibee fich firchlich ausgeprägt. Die of Meinung ber neuern Zeit ift auch über bas Abendmahl fehr getheilt gewesen. Indef, we bie altere luth. Ansicht felbst in neuerer Beit (besonders schroff von Scheibel, So Mh. Schwarz, ausbeutend von Hahn, Lindner u. A.) in der Hise des Streites wi geftellt, und die calvinische Ansicht ale Bermittelung zwischen ber ref. und luth. (1. B. von Schleiermacher, be Bette, Nitfd, Ebrard) wieber angerufen worden ift, j es fogar versuchte, die (übrigens von ihm misverstandene) luth. Lehre speculativ grunden: fo überwog boch im Bulgarrationalismus ber letten Sahrzehnbe und neuern Zeit überhaupt bie symbolische Auffaffung Zwingli's. Gelbft fupranaturale gen (wie Storr, Reinhard, Rnapp) jogen fich birect ober indirect von ber ftrengen fir Raffung gurud, mahrend auch einzelne fath. Theologen (wie Boffuet) ihre Rird philosophisch ju erfaffen ftrebten, und bie Danner ber Dyftit (Paracelfus u. A.) for auf einfache Aneignung bes geiftigen Gehalts im Abendmahle, unbefummert um bas bringen. Gleichwol liegt in biefer allgemeinen Richtung bes gegenwärtigen Bewuftfe ausschließlich auf bas Symbolische im Abendmable eine große Dberflächlichkeit. Die rende Gegenüberstellung von Bild und Inhalt ift jenem heiligen Acte völlig fremd, bu den das Abendmahl eingefest murbe, und in welchem es ftets wiederholt werben foll bings find bas gebrochene Brot und ber ausgegoffene Bein Symbole bes gebrochener und bes vergoffenen Blutes Chrifti. Aber in bem heiligen Augenblide, als Chriftue Jungern jenes Brot und jenen Wein barreichte, waren für feinen und feiner Junger Schmerz die Beichen, bas außere Brot, ber außere Bein, völlig verschwunden in bie I Empfindung Deffen, um was ce fich handelte, b. h. fie waren thatfachlich fur das al maßgebende Bewußtsein Chrifti und seiner Junger nicht mehr vorhanden, sonbern gar gegangen in die Wirklichkeit der Empfindung Deffen, was fie als Bilber abpragen foll folden Augenbliden verschwindet bas Bild ber talten Reflexion und die psychologisch lichfeit, Bilb und Ibee auseinanderzureifen. Die Empfindung, welche ausgeprägt follte, ift allein vorhanden. Daber erfcheint die zwinglische (übrigens von Zwingli felbe modificirte und verinnerlichte) vulgarrationaliftifche Ausbeutung bes "bies ift mein Leib in,bies bedeutet meinen Leib", die oberflächlichfte von allen, und bie harten Rampf baffelbe find wol burch bas Bedürfniß ber tiefern Auffaffung erklart und gerechtferti innige, Bilb und Gebanten nicht icheibenbe Auffassung und Keier bes Abendmahls al freilich bann nur fich verftanblich und möglich machen, wenn aus innerer Erfahrt aus eine lebendige Anschauung des Wefens Chrifti, feines Bertes und feines Todes e worden ift. Bgl. Schuld, "Die chriftl. Lehre vom Abendmable" (Lpg. 1824); Ebrard

Dogma vom beiligen Abendmahl und feine Gefchichte" (Frif. 1845). Über bas Rituelle val bie Archaologien von Augusti, Mheinwalb, Guerite und Scheibel's "Rurge Rachricht von ber Reier des Abendmahls bei ben verschiedenen Religionsparteien" (Breslau 1824). - Uber

Abendmahlsgerichte und Abendmahlsproben f. Drbalien.

:

٠:

į

.

ż

Abendroth (Amadeus Aug.), ein verdienter hamburger Rathsherr, Gobn bes aus bem Erigebirge fammenden Procuratore Abraham M. ju Samburg, murbe baselbft 16. Dct. 1767geboren. Er ftubirte feit 1787 bie Rechte zu Erlangen, bann zu Göttingen, wo er 1790 bie junft. Doctormurbe erlangte. Nachbem er fich 1792 mit einer Tochter bes Freiherrn von Red zu Benedig vermählt, widmete er fich in feiner Baterftabt mit Erfolg ber Abvocatur und erwarb fich in Diefer Stellung ben Ruf eines ehrenhaften und fahigen Mannes. Schon 1800 ward er gum Ratheherrn ermahlt, womit fich ihm, in Wolge ber Beitbrangfale, Die auch Samburg betrafen, ein weites gelb mannlicher Thatigfeit eröffnete. Ale bie Frangofen im Berbft 1806 die Stadt und ihr Gebiet befetten, verfah A. als erfter Prator die Polizeiverwaltung, Die n auch ferner mit großem Geschick fortführte, bis ihn die hertommliche Reihenfolge ber Rathsmitglieder 1809 als Amtmann nach Ripebuttel brachte. Bei ber Einverleibung ins frang. Raiferreich übernahm A. 1810 bas ebenfo wichtige wie gefahrvolle Amt eines Maire von hamburg. A. wirfte auf Diefem Poften unter harten Rampfen und raftlofer Thatig. teit für bas Intereffe feiner Mitburger, vermochte aber in ben obwaltenben Berhaltniffen nicht ellen Barten und Ubeln zu begegnen. Mit bem Abzuge ber Prafecturmache zur frang. Armee brach 24. Febr. 1813 ju hamburg ein Bolteaufftand aus, in welchem auch A., ber bie Maffe befchwichtigen wollte, perfonlich gemishandelt murbe. Die Franzofen tehrten nach einigen Zagen verftartt gurud, griffen feche Menfchen willturlich heraus und erichoffen biefelben. A. fuchte ber blutigen Gewalt Einhalt zu thun, indem er mit Niederlegung feines Amtes brobte. Als im Fruhjahr 1813 ruff. und beutsche Truppen auf turge Beit Samburg befehten, übernahm M. Die Polizeiverwaltung, wofür ihn die Frangofen auf die Lifte ber Geachteten fetten. Er verließ beshalb vor bem Abjuge ber Berbunbeten mit feiner Familie Die Stadt, und fuchte nun im Bunde mit anbern tuchtigen Mannern fur die Befreiung und Gelbständigfeit bamburgs auswarts zu wirten. Noch ehe bie Krangofen Enbe Dai 1814 Samburg verliegen, nahm er im Namen ber Freien Stadt bas Amt Rigebuttel in Befig, welches er fortan auf allgemeinen Bunfch, unter ber Entfaltung ber fegensreichften Friedensthatigkeit verwaltete. 30 biefer Stellung grundete er auch ju Rurhafen bas erfte beutfche Norbfeebab. Mit feinem Biebereintritt in ben hamb. Senat (1821), übernahm er abermals bie Leitung bes Polizeimefens, bis er 1831 jum Burgermeifter ermablt murbe. Schon 1835 mußte er inbeffen auf fernere Amtsthatigfeit verzichten in Folge einer langen und fcmerzhaften Rrantheit, von beren Radwirtungen er fich nicht wieber erholte. Nachbem ber Greis noch ben Schmerz gehabt, im Rai 1842 ben großen Brand zu erleben, ftarb er in ber Nacht vom 16. jum 17. Dec. beffelben Sabres. Bon acht Kindern waren ihm zwei Tochter und ein Gohn, erwachsen und vermahlt, im Tobe vorangegangen. — Der altefte ber ben Bater überlebenden Gohne, Dr. Aug. A., hat fic als Mitglied bes Ausschuffes für den Neubau Hamburgs nach dem Brande, durch Erfaffung einer allgemeinen Bafferverforgung, burch ben großartigen Siehlbau, burch Ginfubrung ber Gasbeleuchtung und andere gemeinnutige Unternehmungen verbient gemacht; ber zweite, Ernft A., wibmete fich bem Seewesen auf ber frang. Marine, und verfieht jest als Commandeur und Lootseninspector in Rurhafen bas Pfortneramt bes beutschen Seehandels an ber Cibe; ber britte, Rarl Chuard A., ward feiner Baterftabt ale Borfteher ber Gefangniffe, fowie bet großen Augemeinen Rrantenhauses nublich ; ber vierte, Dr. Ferd. M., ift gegenwärtig Actuar ber fabtifchen Pratur.

Abendiculen ober Nachtschulen nennt man folche Schulen, in welchen ber Unterricht wahrend ber Abendstunden ertheilt wird. Sie find jur Bilbung folcher Rinder und jungen Leute bestimmt, welche burch Geschäfte und Arbeiten abgehalten werden, am Tage ben Unterricht zu befuchen, und haben Nachhulfe ober Fortbilbung, ober Clementarbilbung überhaupt am 3med. Ale Shulen für elementarifche Bilbung follen fie bie gewöhnliche Boltefchule für ime Rinder erfeben, welche ben Tag über in Fabriten arbeiten muffen; fie find aber bann ides als Rothbehelfe und nur in ben bringenbsten Fallen zuläffig, benn bie Rurge ber Unterrichtsieit und bie burch bie Tagesarbeit herbeigeführte forperliche und geiftige Erschöpfung und Bennung ber Kinder macht einen gebeihlichen Unterricht unmöglich. Daher wurden auch Me Abendiculen im Allgemeinen für unzulaffig erklart, und in verschiedenen Staaten Berorbmagen erlaffen, bag ber Unterricht auch ber in Fabrifen arbeitenben Rinber in ber Regel am Sage flattfinden foll. Rur als Nachhulfe- und Fortbildungsschulen für schon confirmirte And ben simd Abenbichulen im Allgemeinen zu empfehlen, wenn zugleich durch gehörige Aufficht vor Seiten der Altern, Lehrmeister und der Polizei verhütet wird, daß die Schüler bei nächtliche Weile Unfug und Unsittlichkeiten treiben.

Abendwind, fo viel ale Westwind (f. b.).

Aben Cora, eigentlich Abraham-ben-Meir-ben-Cora, geb. um 1093 in Spanien, geft. 1166 in Rom, mar einer der begabteften Geifter unter ben Juden bee 12. Jahrh., ein tenntniß- unl geiftvoller Denter, ichgeffinnig und fprachgewandt. Er verftand bas Bebraifche, Arabifche, Ara maifche, Mathematit, Aftronomie und Seilfunde, war ein fcharfer Beobachter, im Ausbrud ber Rebe flar und turg, nicht felten epigrammatifch wieig. Befonders hat er fich um bebr Grammatik und Poesie, um Theologie und bibl. Eregese, wie um die Aftronomie bleibender Berbienft erworben. Dhne Bermogen und vielleicht in Folge von Bebrudungen verließ e etwa um 1140 fein Baterland, wohin er nie wieber gurudtehrte. Bir finden ihn fpate in ber Lombarbei, ber Provence, Frankreich, Agypten, Rhobus (1156) und England (1159) Die letten Jahre feines Lebens brachte er in Rom gu. Faft an jedem Drte feines Aufenthalt hat er, balb aus eigenem Bedurfniß, balb nach bem Buniche ber ihm zuftromenben Schuler grammat., theol., ereg. und aftron. Abhandlungen, ober im Auftrage von Gemeinder Synagogalgebete verfaßt. Auch hat er mehre arab. Werte ins Sebraifche übertragen un Einzelnes felbst grabifch geschrieben. Er mar mit feinen berühmten Beitgenoffen Sehub Hallevi aus Caftilien und Jatob Tam aus Frantreich perfonlich befannt; Maimoniber gog feine ereg. Schriften benen ber Beitgenoffen vor. Unter feinen Berten fieben bie Com mentarien ju einem großen Theile bes Alten Teftaments oben an; jum Pentateuch hat e fpater noch einen furgern Commentar ausgearbeitet. Gingelne Theile biefer Arbeiten find aud in lat. Uberfepung gebruckt. Bon feinen aftrol. Werfen, die er jum Theil aus bem Ara bifchen übertrug, find ebenfalls einzelne Abtheilungen, wie "De nativitatibus" (Ben. 1485) "Opera astrologica" (Ben. 1507), "De diebus criticis" (Lyon 1496), lateinisch erschienen Dit Recht gilt A. mit Jehuba Sallevi und Mofes-ben-Ebra als ber Dritte in bem glanzenbe Triumvirat ber fub. Literatur feines Jahrh. Bei ben driftl. Schriftstellern bes fpatern Mittel alters tommt er unter bem Namen Abenare ober Avenara vor.

Abensberg, Landgericht und Stadt in der Provinz Riederbaiern an der Abens, einen Rebenflusse der Donau, hat 1300 C., ein Mincralbad mit schönem Garten und nicht unde trächtliche Brauerei und Wollweberei. Man halt es für das Abasina oder Abasinum der Riemer und bemerkt daselbst noch die Spuren eines röm. Lagers. A. ist Geburtsort des dair. Ge schichtsschreibers Thurnmann, der sich darnach Aventinus (s. d.) nannte. Hier schlug an 20. April 1809 Napoleon an der Spise der Baiern und Würtemberger im Verein mit de Großen Armee unter Davoust, Lannes und St.-Sulpice den linken Flügel der östr. Armee de Erzherzogs Karl unter Erzherzog Ludwig und General Hiller. Die Oftreicher verloren dabe 88 Ofsigiere, 2620 Tobte und Verwundete und 4000 Gefangene. Sie mußten 21. April Landshut räumen, wurden über die Isar geworfen, gegen den Inn gedrängt und vom rechten Klügelgetrennt, der unter Erzherzog Karl 22. April bei Eckmühl (s. d.) ebenfalls geschlagen ward

Abensperg und Traun, ein oftr. grafliches Geschlecht, leitet feinen Ursprung von ba berühmten Grafen von Schepern ab, und zwar von Babo von Schepern, beffen Bruder, Dtt ber Stammvater bes bair. Hauses geworden ift. Babo hatte zwei Sohne, Eberhard un Bolfram. Cberhard mar ber Stammvater ber Grafen Abensperg und Rohr, Die ichon 148! erloschen. Bolfram ließ sich in ber bamaligen Bayerschen Marfch, bem jetigen Oftreich ob be Ens, nieder, und baute bas Schlof Traun. Gin Johann herr von Traun wird als Rriegshel genannt, und zeichnete fich in ber Schlacht von Creffy (1376) aus. 3m 3. 1470 grundete bie Bruber Johann V. und Michael II. zwei Linien, beren erftere, zu Efchelberg, 1807 erlofd Bon Raifer Ferdinand III. wurde Ernft herr von Traun nebft feinen Brubern und Betten 1653 in ben Reichsgrafenstand erhoben. Graf Dtto von Traun erhielt unter Raifer Rubolf! (1705) das Dberft-Erbland-Panier- und Kahnbrichenamt bes Erzherzogthums Ditreich. Die Burbe führt noch bas gegenwärtige Saupt ber erften ber beiben Linien, in welche bas Sau jest zerfallt : Graf Franz Laver, geb. 15. April 1804, Befiger ber Berrichaften Traun un Petronell, feit 1843 vermahlt mit Barbara, geb. Grafin Bethlen. Der Bertreter ber jungen Linie, Graf Dtto Chrenreich, geb. 14. Sept. 1818, herr von Bisamberg, Schweinbard Podflich u. f. w. in Ditreich, führt ben Titel Erbland-Panier-Trager in Deftreich ob und und ber Ens, und ift feit 1844 vermählt mit Maria Eleonora Josephia, geb. Grafin Bilezeck.

: 1

:

•

:

ś

-

::

á

::: 5

2

T.

Abentener. Aus bem mittellateinischen advenire (fatt bes claffischen evenire, fich ereignen) bildete fich das Wort adventura, frang. aventure, das im 13. Jahrh. in das Deutsche unter ber form aventiure eingeführt murbe, woraus bas heutige Abenteuer entftand. 3m Mittelhochdeutschen bedeutet bas Bort ein unbegreifliches, wunderbares, zauberhaftes Ereignif, beffen Ausgang ungewiß ift, baber vorzüglich die ritterlichen Zweitampfe und jedes andere gefahrvolle Unmehmen eines Ritters. (G. Rittermefen.) Dann bebeutet es juverlaffigen Bericht, auf bem eine epische Sage. Dare, beruht, fei er munblich ober fchriftlich. hieraus entwickelte fich eme Perfonification, Frau Aventiure, gewiffermagen bie Mufe ber mittelalterlichen Dichter, ein weibliches Befen von gottlicher Schonheit. Durch einen Ring, ben fie anstedt, tann fie fich mifichtbar machen, und fo gieht fie burch alle Lanbe und beobachtet ben Lauf ber Belt und bie geheimen Triebfebern ber menfchlichen Sandlungen. Ein Stab in ber Sand bient ihr, um Fuffe und Berge zu überfchreiten. Als folche mandernde Spaherin erfcheint fie bisweilen auch bem ergahlenden Dichter, und gibt ibm bie zuverläffigften Aufschluffe über Alles, mas er gu wiffen verlangt. Bas er von ihr erfahren hat, macht er bann in feiner Mare ber Welt befannt. - 3m jebigen Sprachgebrauche bedeutet Abenteuer vorzugsweise ein auffallendes Ereignis, bas mit bem Gefete, bem Bertommen, ber Sitte und ber Polizei nicht in Ginklang fteht. Demgemaß auch wird mit abenteuerlich alles Das bezeichnet, mas über die Gefete ber Ratur ober die ber moralischen Belt hinausgeht, und seine Entstehung vielmehr einer zugellofen Phantafie und blindem Thatenburst als irgend einem vernünftig sittlichen Zwede verdankt. In ber iconen Runft ift bas Abenteuerliche nur im Gebiete bes Romantischen (f. b.) ober im Gebiete bes Romifchen (f. b.) gulaffig; in jedem andern Falle hort es auf, ale Schones zu wirten mb fallt ins Ginnlofe. - Abenteurer wird Derjenige genannt, welcher, im weitern ober engem Rreife, ohne Biel und 3med, Deues und Unerhortes zu erleben fucht, und fich babei meift mit ber Ehre gufriedenstellt, das Abenteuer erlebt ober übermunden gu haben. Dit folder Lebenerichtung ift aber nicht felten bas Berabfinken auf die Stufe bes gaunerhaften Glude. ritters verbunden, fodaß bas Bort febr oft in biefer übelften Bedeutung feine Anwenbung finbet.

Abercromby (Sir Ralph), engl. General, stammte aus einem alten schott. Geschlechte, und ward um 1738 ju Tullibobie in ber Graffchaft Cladmannan geboren. Er trat 1756 in die engl Armee, flieg rafch von Stufe du Stufe, und wohnte 1793 als Generallieuteaant dem Feldzuge des Bergogs von Yort in Solland bei. Im 3. 1795 wurde ihm der Dberbefehl über die Truppen anvertraut, die jur Biebergewinnung von Grenada, Sta.-Lucia, Et.Bincent, Trinibad u. f. w. nach Beftindien abgingen, wo er nicht ohne Glud operirte. Rach feiner Rudtehr befehligte er 1798 furge Beit in bem von einer Landung bedrohten Irland, und übernahm bann 1799 in bem zweiten Felbzuge bes engl. ruff. Beeres in ben Dieberlanben ein Commando. 3m 3. 1801 erhielt A. bas Dbercommando ber 16000 Mann ftarten Erpe-Dition nach Agypten, um dort ben Frangofen die Spipe zu bieten. Er bewirkte 8. Marg 1801 bie Landung ju Abufir, und lieferte ben Frangofen 21. Mary die Schlacht bei Alexanbeia, in welcher er jedoch eine tobtliche Bunde erhielt, an der er 28. Marg auf dem Bege nad Dalta ftarb. In ber St.-Paulefirche ju London ift ihm ein Dentmal errichtet. - Abercromby (James), Baron von Dufermline, ber fruhere Sprecher bes engl. Unterhaufes, Sohn bed Borigen, wurde 7. Rov. 1776 geboren. 3m 3. 1832 fam er ale einer ber Bertreter ber Stabt Coinburgh in bas Parlament, und 1834 murbe er Mungmeifter und Mitglied bes erften Melbeurne'ichen Minifterium. Durch feine Erhebung jum Sprecher bes Unterhaufes (1835) erlangte er eine Berühmtheit, wogu die Natur ihn gar nicht bestimmt zu haben scheint. Denn bis bahin, shelich in allen Berhaltniffen bes Lebens ein redlicher Mann, hatte er fich eigentlich burch mints bemertbar gemacht, ale bag er bem Grunbfat fortichreitenber Berbefferung hulbigte, und bef er bie Abichaffung einer toftfpieligen, nuglos geworbenen richterlichen Burbe, bie er in Schottland betleibete, felbft empfahl, und fich mit einem geringern Jahrgehalte von 2000 St. St. begnügte. Es war aber gerade bie Achtung, die er fich durch feine geräuschlofen Eugenben erworben hatte, welche ihm bei ber Sprecherwahl, wo man fo ungern Parteirudfichten folgen pflegt, unter 622 Stimmenben 10 Stimmen mehr als feinem Gegner Gir Charles Ranners Sutton, jegigem Biscount Canterbury, verschaffte. Auch von dem Unterhause, wel-1837 nach bem Regierungsantritte ber Ronigin Victoria berufen marb, wurde A. ohne Men Biberftand aufs neue jum Sprecher gewählt. 3m 3. 1839 legte er biefes Amt nieber und wurde jum Baron von Dunfermline ernannt, wodurch er einen Plat im Dberhaufe Sielt. — Abercromby (Ralph), Sohn bes Borigen, ift feit 1836 außerorbentlicher Gefanbter und bevollmachtigter Minister Großbritanniene am Sofe gu Floreng, ale welcher er fich auch

bei ben farbin. Berhandlungen 1848 und 1849 betheiligte.

Aberbeen, eine mit bem Cap Kinnairb norboftlich in die Norbfee vorfpringende Graf-Schaft bes mittlern Schottland, zwischen Banff und Inverneg im NB. und Perth, Angus (Rorfar) und Kincarbine im G., umfaßt 92 D.M. mit gegen 180000 E. Der fubweftliche Theil wird vom Grampiangebirge und feinen norboftlichen Berzweigungen zu einem rauben, in Socimopren, bichten Balbungen und milben Felspartien mechfelnben Berglanbe gemacht, in weichem ber Ben-na-Muic-Duh (3320 F.), ber Cairntoul (4245 F.), ber Cairngorm (4095 F.) und ber Benavon (3964 g.) die ausgezeichnetsten Gipfel find, und bas norboftlich zu einem wellenformigen, größtentheils ebenen Sugellande übergeht. Doch find die Ruften felfig, von Riffen umgeben und zum Theil ausgehöhlt, wie z. B. die Bullers von Buchan einen vom Meere burchbrochenen Felebogen von 50 F. Weite zeigen. Bu ben Sauptfluffen gehort ber banffer Grengfluß Deveron, ber Ugie, ber Athan, in welchem Verlenfischerei betrieben wirb, bet Don mit bem Urie und ber Dee. Das Rlima ift trop ber burch herrichenbe Binbe erzeugten Beranderlichkeit bei ber offenen Lage am Meere ein milbes. Die Bewohner treiben Bergban, Biehaucht, Kifcherei und beträchtlichen Sandel; auch hob fich in neuerer Zeit ber Aderban und die Industrie auf Baumwollen- und Leinenzeuge, Seibenwaaren und Strumpfftriderei. — Die Sauptstadt der Graffchaft ift Aberdeen, getheilt durch den Dee in Alt- und Reu-Aberdeen, welche beibe Theile durch eine fcone, aus einem einzigen Bogen von 132 f. beftehende Brude miteinander verbunden werben, und zusammen an 60000 E. haben. Die Collegien beiber Orte bilben eine Universität mit reichen Sulfemitteln, aber untergeordneter Wirtsamteit. Die am fehnlichen Fabriten in Bollen-, Baumwollen- und Leinenwaaren, mehre Gifengicfereien, Schiffbau, Ausfuhr von Granitplatten und Muhlfteinen, Gronlandefifcherei und Lachefang im Don und Dec find Saupthebel eines fehr bedeutenben Sanbels. Der fonft gefährliche Safen ift jest gefcutt burch einen 1200 &. langen Granitbamm, ber burch zwei Batterien verthet bigt wird.

Aberbeen (George Gorbon, Graf von), engl. Staatsmann, aus einem alten ichott. Gefclechte, machte fich, nachdem er ben Continent bereift und fich langere Zeit in Griechen land aufgehalten, querst 1804 durch die Stiftung der Athenian society in London befannt, in welche Niemand eintreten durfte, der nicht eine Reise nach Griechenland unternommen. Sin 3. 1813 erhielt er eine wichtige Sendung an den öftr. Hof, den er zum Eintritt in den Bund gegen Napoleon bewog und mit bem er am 3. Det. 1813 ju Teplis die vorläufigen Bedingungen bagu abichlog. Bum außerorbentlichen Botichafter am oftr. Sofe ernannt, leitete er bie Bereinbarungen zwischen Murat, bem Konig von Reapel, und Oftreich ein, fab jeboch feine Bemuhungen durch den Schritt Murat's 1815 vereitelt. Seit 1814 jum ichott. Dat ernannt, zeigte er fich im Dberhause fortwährend als entschiedener Tory. 3m 3. 1828 marb & Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten im Minifterium Bellington's. In biefer Stellung ging er gang von bem zeither befolgten politifchen Spfteme Canning's ab, indem er, als Freum Metternich's, so viel als möglich im Sinne ber öftr. Politik handelte. So misbilligte er bie Schlacht bei Navarin, obschon er mit Frankreich und Rußland die ersten Protokolle in Betreff Griechenlands unterzeichnet, und handelte ju Gunften Dom Miguel's, den er erft turg juvor im Parlamente ein "Scheufal neuer Art" genannt hatte. Bei ber burch bie Reformaufregung herbeigeführten Auflosung bes gefammten Bellington'ichen Minifteriums (16. Nov. 1830) legte auch er feine Stelle nieder. Seit diefer Zeit war er im Parlamente einer der entichiebenften Gegner aller liberalen Magregeln ber nun folgenden Bhigministerien, fowie ein eifriger Freund der Sache Dom Miguel's und bes Don Carlos, für welchen Lettern er fich auch außerhalb bes Parlaments, im Gegenfat jur Politit ber Bhigs, auf mannichfache Art thatig zeigte. In dem kurzen tornskischen Zwischenministerium Peel-Wellington, vom 14. Nov. 1834 bis 8. April 1835, betleibete er bie Stelle eines Colonialminifters, und in bem nach Delbourne's Sturg 1841 gebilbeten Deel'ichen Ministerium ward er wieber Minifter bes Auswartigen, verfuhr aber jest, im Sinne diefes Cabinets, gemäßigter. Mit dem Ministerium Peel legte 🖘 1846 abermale fein Amt nieber. A. ftellte fich feitbem wieber an die Spife ber Dpposition im Dberhaufe bei ben Fragen ber auswärtigen Politif.

Aberglaube (superstitio) ift eigentlich gang im Allgemeinen fo viel ale falicher Glaube, befonders wenn derfelbe mit Unzugänglichteit für beffere Ginsicht und hartnädigkeit festge-halten wird. Der Aberglaube ift ein Kind ber Unwissenheit, und zeigt sich daher in den verschiedensten Gestalten da, wo die Luden und Dunkelheiten der Erfahrung in dem Zusammenhans

43

: Creigniffe nicht burch Renntniffe und Ginfichten, fonbern burch phantaflifche Meinungen sgefullt und angeblich aufgeflart werben. Faft auf febem Gebiete ber Raturericheinungen, mentlich folder, welche mit menschlichen Schidfalen und Buftanben in Verbindung fieben, t fich der Aberglaube angebaut, von dem Glauben an die zauberhafte Rraft gewiffer Borte ib Dinge an bis hinauf gur Sternbeuterei. Im Allgemeinen find bie bochft verfchiebenen Koren des Aberglaubens, die jum Theil platt und geiftlos find, jum Theil aber eines tiefen poetien Reizes nicht entbehren, pfochologisch baburch begreiflich, baß eine ungebilbete Refferion Birffamteit und Bererbung ber geheimnisvollen naturtrafte zu personificiren und die Belt t Geiftern ju bevollern geneigt ift. Da ber Aberglaube feine phantaftifchen Geftalten faft hwendig in eine Begend hineinbaut, die jenfeit aller Erfahrung liegt, fo ertlart fich, marum At der rein physitalische Aberglaube fast durchgangig eine religiose Karbung annimmt; daber n ben Aberglauben oft auch ale eine Anficht über ben urfachlichen Bufammenhang amifchen funlichen und nichtsinnlichen Welt befinirt hat, welche ben Gefesen ber Erfahrung und bes nunftigen Dentens zuwiderläuft. Als unzuganglich für Erfahrung und Bernunft tann ber erglaube leicht zum Fanatismus (f. b.) führen; viele aberglaubische Deinungen find aber fic gang barmlos. Der Streit, ob ber Aberglaube ober fein Gegentheil, ber Unglaube, ver-Bucher fei, ift ziemlich unfruchtbar; wol aber find die verschiedenen Formen des Aberglau-16, als hiftorifches Factum betrachtet, fehr belehrend theils fur ben allgemeinen Gang ber nichlichen Bilbung, theils fur bas Temperament, Die Sinnesart, Die Culturflufe einzelner iller und Beitalter. Über die hierher gehörige Literatur vgl. Magie.

Aberli (Joh. Ludm.), ein burch seine Schweizeransichten berühmter Zeichner, geb. 1723 Winterthur, war ein Schüler J. Grimm's in Bern und malte anfangs Portraits. Als wich die Reigung für Landschaftsmalerei bei ihm die Oberhand gewann, ging er 1759 mit wem Schüler Zingg nach Paris. Später kehrte er nach Bern zurück, wo er nun große Achng genoß und 1786 starb. Er kann als Ersinder und zugleich als einer der ausgezeichnetsten leister des sehr ausgebreiteten Zweigs der Kunstindustrie in illuminirten Schweizerlandschaft und Volkstrachten genannt werden; Rieder, Bidermann u. A. sind ihm hierin gefolgt.

Abernethy (John), ein ausgezeichneter Chirurg, wurde 1763 zu Derby in Irland gebogehielt aber seine Erziehung zu London, wohin seine Altern bald nach seiner Geburt gezowaren. Ein Schüler I. Hunter's, suchte er besonders vom anatomischen Standpunkte aus : Chirurgie zu cultiviren, und zwar mit so glänzendem Ersolge, daß er nicht nur bald als Lehder Anatomie und Chirurgie am Collegium der Wundärzte angestellt, sondern auch mit der tie eines Directors am Bartholomew-Hospital bekleidet ward, dessen Schule und vortresses pathologisches Museum seinen Bemühungen ihr Dasein verdanken. Wenngleich sein wistes Benehmen ihn seinen Collegen entsremdete, so wurden ihm doch zahlreiche Auszeichman zutheil. Er starb, in England wie im Auslande seines Wissens und seiner Kunst wen geachtet, am 20. Apr. 1831 zu London. Unter seinen Schriften haben die Classiscation: Seschwülste und die Werte über Pseudospphilis, worin er die Mehrheit der Contagien verdigte, die meiste Anersennung gefunden; sie erschienen unter dem Litel: "Surgical and phylogical works" (4 Bde., Lond. 1831).

Aberration des Lichts, f. Abirrung bes Lichts.

Abersee, ein See im Salzkammergut in Oberöstreich, etwa brei St. lang und eine St. it, bis zu 100 Klastern tief und reich an einigen Arten ebler Fische. Durch die Ischel steht wie dem Traunsee in Verbindung. An seinem Ufer liegt St.-Wolfgang, woher er auch

Bolfgangefee genannt wirb.

i welcher die Bedingung besselben, ber gefunde Menschenverstand, verloren gegangen und biefe Unsinn mit der Prätension des Wieses und Verstandes übrig geblieben ist. Diesespruch auf Wis und Verstand bei dem Unsinn unterscheibet den Aberwis von der reinen sakt und Dummheit; wie wenn z. B. Jemand meint und behauptet, eine große Entdeckung finde zu haben, die nichts Anderes als ein haltloser Einfall ist, oder tieffinnig über Problemabelt, die in sich selbst widersprechend sind. Wird solcher Aberwis beharrlich und ergreift wieser Partien des Gedankenkreises, oder fängt er an Einfluß auf die Handlungen des Menschaußen, so nähert er sich der Geisteskrankheit, in welche er unter Umständen vollständig zusten kann. Particulairer und momentaner Aberwis ist übrigens viel häusiger, als man wiese sollte, wenn man Verstand und Vernunft als ein ursprüngliches Eigenthum, und Lale ein muhsam erworbenes und forgfältig zu hütendes Gut ansieht.

Ab executione anfangen, fo viel ale mit ber Bollstredung anfangen, ein gang rechtiges Berfahren, wobei die Rothigung gu einer Leiftung eher eintritt, ale die Entscheidu

barüber anhängigen Rechteftreite erfolgt ift.

Abfall. Die Losfagung von einem Grundprincip, einem Spftem, einer Partei, Bundniffe, bem man zeither angehort hatte, und ber Ubergang zu einer mehr ober n entgegenstehenben Seite muß, je nach ben Beweggrunden, aus benen er, ber Richtung, der er erfolgt, ber Starte und Beiligfeit bes Banbes, welches bamit gebrochen wirb, auch t größern ober geringern Ploglichkeit bes Borganges nach, fehr verschieben und oft fehr ung beurtheilt werben. Bei bem hohen Werthe, ber mit Recht auf Confequenz und Treue wirb, erscheint es naturlich, bag bas Bort Abfall junachst eine ungunftige Meinung e Indeg gibt es auch einen Abfall jum Beffern. Zuerft ift bas Wort in religiöfer Bezieht braucht morben. Man muß zugestehen, daß die öftere Untreue, welche bas ifrael. Bolt geg ihm burch Mofes geoffenbarte Gefes bewies, namentlich feine öftere Berleugnung bes all Sottes und fein Berfallen in allerlei Gobenbienft, ein ftrafbarer Abfall mar. Er erfolgte eigenes befferes Biffen und Gewiffen, vom Guten jum Schlechten, aus allerlei niedriger lichen Bemeggrunden. Den Gefichtspunkt, aus welchen biefe Borgange mit Recht betracht ben, hat man bann aber von Seiten ber orthoboren Rirche auf Alles, was man Reperei t felbst auf Abweichungen übergetragen, beren Quelle in freier Uberzeugung, in tiefem ? gefühl, in inniger Religiöfitat lag, welche fichtlich jum Beffern führte, und wobei te fcher Bortheil verführte, fondern ber ertannten Bahrheit die größten Opfer gebracht n Da wird bann bas Wort Abfall teine ungunftige Bebeutung haben, und ber Abfall 3. reformirten Rirchen von Rom wird fest teinem nur irgend aufgeklarten Ratholifen at entfernt in bem Lichte erscheinen, in welchem fich ber Abfall ber Ifraeliten von ihrem barftellte. Den Abfall eines Ginzelnen von seinem zeitherigen Glauben, nicht aber ben Gemeinschaften, nennt man übrigene häufig Apostafie, und ben Abtrunnigen einen Ap (f.b.). Ein folder Abfall verliert an Bebeutung, fobald er fein Abfall von einem wirklichen ben, fondern nur ein Losfagen von einer firchlichen Gemeinschaft ift, beren Glauben ma leicht nie getheilt, ber man aber ber Form nach angehört hatte. Bo hier bas Nichtthei Glaubens auf mahrer Uberzeugung von feiner Brigkeit beruht, ba ift ber Abfall eig Pflicht und bas Beharren Taufchung. - Beiter ift bas Bort Abfall in ben politisch megungen ber Staaten- und Bolferwelt befonders von bem Losfagen von Bunbniff übergeben in entgegengefeste Felblager, namentlich auch von bem Lostrennen von Pro bie ihrem zeitherigen Souverain die Treue auffundigten und fich entweber einem and fcloffen, ober für unabhangig erklarten, gebraucht worben. Da die politischen Bunbni Botterrechte als eine Sache bes völlig freien Willens und als flets unter ber Claufel : rel stantibus, gefchloffen betrachtet werben, fo ift ein Rudtritt von politifchen Allianzen j für erlaubt gehalten worben, wenn man auch über bie Beweggrunde in einzelnen Fall geurtheilt hat, und ber unzuverläffige Berbundete zuweilen fpater fur feine Untreue mußte. Die Savoper, welche in ben Rriegen awischen Oftreich und Frantreich fo oft bi tei wechselten, erfuhren auch, baf fich Riemand ihres Intereffe aufrichtig annahm, u ber Frieden nicht felten auf ihre Roften geschloffen warb. Abfallende Provingen verl zwar eine ihnen aufliegende und zu fteter Dauer bestimmte Pflicht, werben aber boch ni Barte getabelt werden tonnen, wenn ihre zeitherige Berbinbung eine gezwungene mar, bie Berpflichtungen gegen fie felbst nicht gehalten murben, wenn fie nur ale Mittel 3mede Anderer ausgebeutet wurden. Berühmte Beifpiele folchen Abfalls find die Lostre ber Bereinigten Rieberlande von Spanien, ber nordameritanischen Colonien von Engla fubameritanischen von Spanien und Portugal, Saitis von Frantreich, Belgiens von S In ber innern Politik nennt man namentlich bas übergehen von einer politischen Pa andern Abfall, und auch hier tommt natürlich Alles barauf an, ob überzeugung und gefühl ober ob außere Beweggrunde babei gewirft haben. In Zeiten großer innerer C terungen, öfterer Regierungs- und Berfaffungemechfel erfolgen auch die Ubergange vo Seite zur andern fo rafch und zahlreich, daß der ganze Mafftab der öffentlichen Sittlich herabgebrudt wird. Solche Zeiten erlebte England von seiner ersten bis zu seiner letten lution, Frankreich seit 1789. Ofters ist aber ein Aufgeben ber zeither befolgten politischen tung die Frucht veranderter Stellungen, welche bisher nicht beachtete Gefichtspunkte bei ten ließen, wie es benn g. B. gang naturlich ift, baf fich vieles vom Ministertische gang ausnimmt als von ber Dypositionsbant. Erfahrungen, welche bie Tenbengen ber Partei

Uen, welche Licht geben über ben mahren Charafter bes Lebens und seiner Bewegungen, konn Manchen zum Abfall bringen. Schon bie zunehmende Reife bes Geistes und Charafters het von Richtungen ab, welche auf Allgemeinheiten und Ibealistrungen beruhen, und lehrt e Unterschiede und Besonderheiten und die nüchterne Wirklichkeit wurdigen. Auch ist Maner als Abtrunniger erschienen, der nicht der Partei, sondern dem die Partei untreu ward.

Abführen nennt man in der Beilkunde die Bervorrufung reichlicherer, oft auch mafferigerer wblaange, Die vermehrte Darmausleerung. Die arzneilichen Mittel bagu, Die Abführmittel urgantia, Cathartica, Purgangen), unterfcheibet man in lapirenbe und braftifche. Erftere, bie xantia (Larangen, b. h. erfchlaffenbe Abführmittel) machen bie Darme fchlupfrig, ben Darmsalt bunn, aber bei langerm Gebrauch auch bie Darmmusteln fchlaff (baher Aufblahung L. m.). Dahin gehoren bie fetten Dle, befonders Ricinusol; die Buderartigen Dinge, befonders anna, Bonig, Raffia; bie Pflanzenfäuren, befondere Tamarinben, Pflaumenmus, fauerliche bftarten, Sauerfraut; und Die fogenannten Mittelfalge, besonders Glauberfalg, Engl. Bitteria, Cremortartari, Seignettefalz und die vielen abführenden funftlichen und naturlichen Di ralmaffer. Die braftifchen, b. h. ben Darm bethätigenben Abführmittel, bie Drastica, reigen e Rerven ber Darmmustelmanbe ju fraftigen, ben Darminhalt fort- und hinaustreibenben afammengiehungen, tonnen aber auch leicht Unterleibsentzundungen ober Mutterblutungen, borten u. bgl. hervorrufen. Dabin gehören Aloë, Jalappe, Scammonium, Gummigutti, Roquinthen, Crotonol u. a. Sie werben von ben rationellen Arzten fast nur bei Burmeuren und gen hartnadige Bafferfuchten angewendet. Bo es fich um einfache Entleerung bes vorhanmen Darmfothe hanbelt, benutt man oftere eine Claffe milberer Drastica (Eccoprotica, b. h. thausleerende Mittel), besonders die Sennesblatter und ihre Praparate (Parirthee, St.-Gerwinthee, Bienertrantden, Sennalatwerge, Rurella's Suftepulver u. a.), die Rhabarber und ne Praparate (Rinberpulver, mafferige ober weinige Rhabarbertinetur, Rhabarberfaftchen), m Arengbornfaft, ben Aufguß ber Faulbaumrinde, die Schmefelblumen. Die Laien aber beienen fich zu diefem Zwed oft zu ihrem großen Schaben ftarter braftischer, besondere aloehaltiz Gebeimmittel, g. B. ber Morifon'ichen, Sehme'fden, Dhme'ichen und Raiferpillen, ber ugsburger Lebenseffenz u. bgl. Die abführenbe, reichlich larirenbe Beilmethode mar unr ben Arzten im vorigen Jahrh. burch DR. Stoll, im jehigen burch Rrepfig und A. eine eit lang fehr in Aufnahme: Die fogenannte gaftrifche Schule. Die neuern physiologisch bildeten Arzte bedienen fich berfelben weit feltener, meiftens nur, wo wirklich auszuleerende itoffe im Darmtanal ober feinen Anhangen nachweisbar find, ober gur Unterftugung anberer armethoben (3. B. ber Diateur bei Behandlung ber Luftfeuche ohne Quedfilber, bes auflonden Berfahrens bei ben Mincralmaffercuren). Die Bafferarate erfeten bie Abführmittel mich talte Rinftiere, talte Umichlage auf ben Leib und reichliches Kaltwaffertrinten. Die Gymaffiter bewirten Stuhlentleerungen burch Anetungen bes Bauches und burch folche Turnubunm. welche bie Bauchmusteln ftarten. In febr vielen Fallen reichen einfache biatetische Mittel w Stublbeforberung aus, g. B. Rluftiere, Stublgapfchen, ber Genug von ein paar Loffeln gu-Dis, von Butter im Raffee, warmer ober talter Ruhmilch, Buderwaffer, Compote, Simerwaffer, Fruchteis, Limonaben ober Braufemaffern ; lettere Dinge befonbers bei leerem Dam awifchen bem Fruhftud und Mittagebrot. Das Spagierengeben, bas Tabadrauchen und is Ginhalten einer bestimmten Sipungestunde empfahl schon Rant den Stubenfipern.

Abgaben, eine ber mehrfachen Benennungen für die Beiträge des Volks zu den Staatsffen, und zwar die allgemeinste darunter. Man hat zuweilen versucht, den Ausbruck Steuern af die directen, den Ausbruck Auflagen auf die indirecten Abgaben zu beschränken, und den kundend Abgaben für beide Classen zu sierten. Der Sprachgebrauch hat dies aber immer wie-

er vermifcht. Uber bie Sache felbft f. Steuern.

Begang heißt in ber Sprache ber Dramaturgie die Entfernung eines Darstellers aus Geene. Da bei hauptrollen gewöhnlich mit dem Abgange des Schauspielers ein bestennter Effect erzielt werden soll, so ist die fünstlerische, der beabsichtigten Wirtung ansessene Ausstührung desselben keineswegs leicht, und ersodert vieles Studium. Schröder wal Recht, als er einem jungen Collegen eines Tags sagte: "Sie können sich noch mit wit der hinterseite dem Publicum präsentiren; nach den Lampen zu mögt Ihr erzich spielen, aber sowie Ihr Euch umdreht und die Beine zum Weggehen hebt, seid Ihr kinns die Leute von der Gasse draußen und vergest, daß Ihr Könige und bergleichen sein Et." Man unterscheibet, je nach den verschiedenen Gattungen der Oramen und den Scenstlüssen, tragische, heroische, komische Abgange. Da sich gewöhnlich im Abgange die

Runft bes Schauspielers besonders effectreich zeigen tann, fo fucht berfelbe bier auch alle Mittel ber Steigerung hervor. Dft beurtheilt der Darftellende, in fehlerhafter Dftentationefucht, ein Stud banach, ob ce fur ihn einen guten, b. b. recht augenfälligen Abgang hat. Gehr baufig wird baber gerade bei ben Abgangen übertrieben und bas rechte Mag verfehlt. Meifter beim Abgange find in Deutschland Iffland, in Krantreich Talma gewesen. Ihre einfache und ebel-große Beife fagt aber gewöhnlichen Routiniere ber Buhne nicht zu, und biefelben gerathen oft babin, baf fie Abgange effectreich ju machen fuchen, welche es weber fein tonnen noch burfen, und fo gerabe bie entgegengesette Birtung erzielen. Übrigens tann auch ber bramatifche Dichter nicht felten bas Seine dazu beitragen, burch Bermittelung eines guten Abgangs ben

theatralischen Effect ber Rolle und ber Scene bebeutend zu heben.

Abgar ift ber allgemeine Titelber Berricher bes osrhoënischen Reichs zu Cbeffa, welches in Refopotamien zwifchen den Kluffen Guphrat und Chaboras und dem Gebirge Zaurus lag, 137 v. Chr. gegrundet und 216 n. Chr. unter Caracalla vernichtet murbe. Es werben 28 Ronige biefes Reichs angeführt. Um befannteften ift ber vierzehnte, mit bem Beinamen Uchomo, b. i. ber Schwarze, ein Zeitgenoffe bes Augustus und Tiberius. Befondere Berühmheit erlangte fein Rame burch ben angeblichen Briefwechsel beffelben mit Chriftus, ben zuerft im Anfange bes 4. Jahrh. Eufebius von Cafarea und zwar fo erwähnt, bag er ben in ben Archiven zu Ebeffa vermeintlich aufgefundenen Driginalien vollen Glauben beimift. Im griech. Terte und auch in verfciebenen Ubersebungen find die zwei Briefe viel verbreitet worden; selbst ihre Echtheit hat noch in jungster Zeit Bertheibiger gefunden. Doch auch abgesehen von mehrfachen Anspielungen auf evangelische Stellen, ift die Geringfügigkeit und gange Art bes Inhalts, wonach ber Ronig ben großen wunderthatigen Argt aus der Mitte feiner jub. Berfolger gu fich in ein ficheres Afpl einladet, diefer aber, an Ifrael burch feinen Beruf gefeffelt, nur einen feiner Schuler, ben Thabbaus, jur Beilung bes Konigs abfenbet, ein hinreichenber Beweis ber Unechtheit. Auch ein Bild Christi, das dieser an A. gesendet haben soll, wird schon frühzeitig öfter, besonders im Bilberftreite erwähnt. Der Befit beffelben ift fogar jest noch zwischen Rom und Genua ftreitig.

Abgeordnete. Mit biefem Namen bezeichnet man häufig gewählte Boltsvertreter, jum Gegenfat von ben burch ihre perfonliche Stellung jur Theilnahme an Landtagen Berufenen. Die Bezeichnung ftammt aber allerbings aus ber vorconstitutionellen Periode, und entspricks weit mehr ben Berhaltniffen, wo fich auf ben lanbtagen, neben ben traft eigenen Rechte 🗫 fceinenben, Manbatare von Corporationen befanben, welche lediglich Abgefanbte ber letter und ftatt ihrer erichienen waren, nicht aber Reprafentanten bes Bolts. Im Sinne bes mabren Reprafentatiofofteme find bie Babler nur bas Drgan, burch welches bie Manner gefunden werben, benen bann bas Gefes bie Rechte gutheilt, Die fie im Namen und jum Beften bes gefammten, ungetheilten Bolts, und unabhängig von ihren Bahlern gu uben haben, und in bie fer Beziehung ift ber Name Abgeordnete, ber an eine Abfendung von einer bestimmten, ble

benben Bereinigung erinnert, eigentlich unpaffenb.

Abgott und Abgotterei. Abgott wird meistens und oft übertrieben im uneigentlichen Sinne gebraucht von Dingen, die der Mensch gleichsam an Gottes Stelle als sein höchstes Gut achtet. In biefem Sinne fagt man von einem Geizigen : bas Gelb ift fein Abgott, ober von einem Berliebten: er betet feine Beliebte an. Es verrudt bemnach biefe Art ber Abgotterei bal sittliche Lebensziel bes Menichen, indem ein finnlicher Gegenstand ihn bermagen beschäftigt bag er an feine höhere Bestimmung und an Gott felbst nicht zu benten vermag. Als religiofe Denkart betrachtet, ift Abgotterei die gottliche Berehrung eines Befens, bas nicht Gott ift; fte fallt meift mit Idololatrie (f. b.) zusammen, und wird im Falle ber Berfplitterung bes Gegenftanbes ber Berehrung jum Polytheismus (f. b.). Bu fdmad an Bernunft, um bas bodfte Befen in feiner Ginheit und als etwas überfinnliches zu benten, ftellt ber Menfch hier die Rrafti ber Natur (baher Abgotterei oft Naturdienft genannt wird) und Alles, was ihm befonders wich tig ift, unter Bilbern bar, benen er bie hochfte Chrfurcht beweift. Diefe Bahrnehmung tonnet wir bei allen auf einer noch niebern Stufe ber geifligen Ausbilbung ftehenben Boltern machen Ein folder Abgott war das goldene Ralb der Ifraeliten in der Buste, der Apis bei den Agus tern. Die unterste Stufe ist der Fetischismus (f. b.). hierher zu rechnen sind auch Sabaismus (f. b.), Zoolatrie (f. b.) und Anthropolatrie (f. b.).

Abgottsschlange, f. Riefenschlange.

Abauf, Abguffe. Unter Abguf versteht man eine Abformung von gang- oder halberhabenen (Relief-) Gegenstanben nach ber Natur ober nach Runftwerten in einer anfänglich mei chen und bilbfamen, plastifchen, barnach aber erftarrenben und festwerbenben Maffe. Am has aften wird hierzu Sops genommen; außerbem jeboch noch gar mancher andere Stoff, 3, 23. leichmetalle, wie Schwefel und Selen, bann Blei, Rupfer, Bronze, Gifen, obgleich man ben us mit hartmetallen nicht gern in die Allgemeinrubrit ber Abguffe bringt, endlich Glasfius. bon, Bache, Barge, Asphalt u. f. w. Gelbft Salpeter wird bagu mit Glud verwendet, wie e foweb. Salpeterthaler bezeugen. Bei bem Abguß muß zuerst eine Form, die Mutterrm, gegoffen werben, welche alle Stellen vertieft ausweift, Die ber Abgug erhaben betommen I. mb umgefehrt. Bei Gopsabauffen befteht biefe Mutterform ober Matrice mieber aus ips ober Thon. Bei feinern Guffen, g. B. von Medaillen, Mungen, Gemmen u. bgl., unt man Schwefel, ber fich vortrefflich eignet, weil er ohne Drud auch bie geringften Berfungen ausfüllt, freilich aber, nachbem er erfaltet, fehr leicht in ber Form gerbricht. Wenn ber gus einer gangen Geftalt beablichtigt wirb, fo find naturlich Formen aus mehren Studen un nothwendig. Da biefe niemals volltommen genau aneinander ichliegen, fo führt ihre Annbung ben Ubelftand mit fich, baf am erhaltenen Abauffe Rathe entfleben, ichmale erhobte weifen, welche weggeschabt werben muffen, um bie harmonie bes Abguffes nicht zu ftoren. a jeboch biefes Begichaben fehr leicht eine Berunglimpfung bes Runftwerts nachfichzieht, fo ft man bei antiten Bilbwerten und überall ba, wo auch ber fleinfte Begpus bie eble Korm eintrachtigen konnte, die Rathe meiftens fleben. Bei allen nicht besonders werthvollen Abffen, namentlich bei Drnamenten, werben fie immer entfernt. Gypsabguffe tonnen burch ebandlung mit Milch, Di und Firniffen ein marmorahnliches Anfeben erhalten; auch laffen biefelben burch Auflichten mit Musivgold brongiren, und mit Metallseifen beliebig farben. me vortreffliche Sammlung von Gnpeabguffen, mit welcher nur noch wenige in Stalien, eris und Berlin ju wetteifern vermogen, befindet fich in Dresben. Diefelbe ift von Mengs ich Antiten veranstaltet. Abguffe in weichen Metallen und ahnlichen Stoffen tommen nur im leinen und als Spielerei vor und haben felten wirklichen Runftwerth.

Abfartung nennt man in ber Physiologie biejenige Nachwirtung ber Gewöhnung an geiffe aufere Ginwirtungen, wodurch ber menichliche Rorper fester, wiberftandefahiger, in feinen eweben berber wird. Die Organe, welche ber Bechfelwirfung mit ber Augenwelt am meiften Bgefest find, werben auch am meiften abgehartet, baher vorzüglich bie Saut, nachftbem bie buteln, Die Sinneswertzeuge, ber Magen u. f. w. Die Diatetit, Die Erziehung und Beilfunde bienen fich ber Abhartung, besonders um bem Korper gegen nachtheilige aufere Ginwirtungen fc felbft einen Schut zu gemahren, um feine Mustel- und Sinnestrafte zu erhohen und me Rervenempfinblichkeit zu mindern. So ift die Abhartung ein wichtiges Schute und Beteitel gegen eine Denge von Rervenfrantheiten, befonders gegen Rervenfchmerzen, Erfaltbar-**L. Supochond**rie, Hysterie, Beitstanz, Rückenmarksreizung u. s. w.; ferner gegen Anlage zu marthen und Rheumatismen, zu hamorrhoiben, Stropheln, Bleichsucht u. f. w. Die auptwittel ber abhartenben Behandlung find : Ralte (befondere falte, frifche, reine Luft, iergluft, Morgenfpaziergange, talte Rlimate u. f. m.), taltes Baffer (ale Bafchungen, Fluf-Deebaber, Regen- und Bellenbaber, Douchen u. f. m.), leichte Reibung, Rorperbewegung, mentlich fyftematifch geregeltes Turnen, Fechten, Reiten u. f. w., babei grobe, einfache Sauswas und Bauerntoft (zur Abhartung des Magens), hartes Nachtlager, Gewöhnung an ft, Zarm, Tumult, Schmerz, Hunger, Durft (zur Abhartung ber Sinnes- und Ge-Meerven) u. f. w. Biele Bolfer, besonders alterer Beit, harteten ihre Rinder von früher weite an ab, um fie geiftig und körperlich tuchtig zu erhalten: burch Gintauchen in kaltes er, durch Entbehrungen und Anstrengungen verschiedener Art. Bekannt ist in dieser hin-12 ble fpartanische Erziehung. Rach Tacitus babeten bie alten Deutschen im Winter zwischen Bie Die Ruffen taufen noch heute ihre Rinder in bem Baffer des jugefrorenen Fluffes. war menern Beilmethoden ift bie bes Binceng Priegnit, fowie Mahner's "Urbygieine" wefentlich # Allening begrundet, und entspringen aus einer Reaction gegen die bis dahin ziemlich allm berichend gewesene Berweichlichung, besonders ber mittlern und höhern Stande. Die ting tann aber leicht übertrieben werben und Schaben bringen. Perfonen mit wirklichen jen Rerven-, hirn- und herztrantheiten, garte Rinder und Frauen, Greife mit flarren Laufgebilbet Bleich- und Schwindfuchtige u. f. w. muß man nicht abhartenben Curen erfen. Auch ba, wo folche bisweilen Rugen schaffen, 3. B. bei ber Anlage zu Ertältunelenkleiben, fogenannten Sichtleiben, schadet eine zu rasch, zu übereilt und gewalt-Messunene Abhartungscur leicht fehr bebeutend und auf Beitlebens. Die geiftige Abharbas Grab ber Gemuthlichkeit und garten Empfindung, gerade fo wie die abgehärtete hant bem Schmieb, ber glubenbes Gifen angreifen tann, nicht erlaubt, bie Rahnabel

gu führen. Daher muß die Erziehung wie die ärztliche Behandlung in jedem Einzelfalle wohl erwägen, ob die perfonlichen und Standesverhaltniffe und fonflige Eigenthumlichkeiten eines Individuums einen bestimmten Grad oder eine befondere Art der Abhartung erlauben, oder ob nicht gemiffe Organe desselben rielmehr weich und zartempfindend erhalten werden muffen.

Ab hodlerno, b. h. vom heutigen Tage an.

Abholzen nennt man in ber Forsteultur bas Fällen bes holzes in bestimmten Schlagen, welche völlig geraumt werben, sobaß sammtliche Baume fallen. Ebenso versieht man barunter bie Reinigung eines bebuschten Lanbstrichs von Strauchern und Gestrupp. Der befreite Raum wird Abraum genannt, und bas barauf geschlagene holz auch Abholz. Doch wird ber leptere Ausbruck lieber von bem Abfallholz gebraucht, welches man vom guten holze scheibet, sowie von bem kleinen Reisholz. Als abholzig bezeichnet man auch einen Baum, ber ploplich auffallend bunner wird, also einen zu start kegelformigen Stamm treibt.

Abhorrers. Gine ber mehrfachen Bezeichnungen, welche ben großen engl. Parteinamen Tories und Whigs (f. b.) vorausgingen. Sie tam unter ber Regierung Karl's II. auf und wurte ben Royalisten und Hochfirchenmannern beigelegt, welche erklarten, baß sie die Grundfate ber Opposition und ber Diffenters verabscheuten. Besonders gelangte ber Ausbruck bei Gelegenheit bes Kampfes um die Ausschließung bes Herzogs von York von der Thronfolge in Gebrauch.

Abia, auch Abiam, König von Juda, Sohn bes Nehabeam und Enkel bes Salomo, wegierte brei Jahre (957—955 v. Chr.) mit Jerobeam in Ifrael, und lebte mit demfelben in dauerndem Kriege. Die ältern Berichte im 1. Buch der Könige stellen ihn als einen dem Zehe vadienste nicht sehr ergebenen Herrscher hin, der mehr in die Fußstapfen seines abgöttischen Baters getreten sei, während die Chronik im 2. Buch ihn als treuen Berehrer des Levitensthums bezeichnet.

Abibo, ein Martyrer, beffen Leichnam zu Jerusalem zur Zeit bes Fürsten Honorius aufgefunden wurde. Sein Jahrestag ist ber 3. Aug. Gin anderer ist der Syrer Abibus, welcher unter bem rom. Kaiser Licinius den Martyrertod starb. Sein Gedachtniß ist der 15. Nov.

Abigail, Gattin eines reichen Heerbenbesiters, Nabal, zu Karmel, die sich bei David burch Geschenke und kluge Reben so zu empfehlen wußte, daß er sie nach dem Tode ihres Mannes in feinen Harem aufnahm. Er erzeugte mit ihr den Chileas. Auch eine Schwester Davide führte biesen Namen.

Abildaaard ift ber Name einer in Danemart berühmten Familie. Abildgaarb (Goren), geffi 1791, lieferte genaue Zeichnungen verschiebener Denkmäler bes norbischen Alterthums, inbe er in biefer hinficht auf öffentliche Roften Danemart bereifte. — Sein altefter Sobn, Bette Chriftian Abildgaard, geft. 1810, war Stifter ber Beterinairschule zu Ropenhagen, fowie bet Naturhiftorifchen Gefellichaft baselbft. Dehre feiner Schriften finben fich in ben Sammlungen biefer Gefellichaft, und in ben ber Königl. ban. Gefellichaft ber Wiffenschaften. — Cein fin gerer Bruber, Nicolai Abraham Abilbgaard, geb. ju Kopenhagen 1744, geft. bafelbft 4. Junt 1809 als Director und Professor der Kunstakademie, war ein Maler von seltenen Geistesgaben und besonderer Rraft in der Ausführung feiner phantafiereichen, originellen Ideen. Cip fünffahriger Aufenthalt in Stalien vollendete feine funftlerifche Bilbung. In den Schöpfungen feiner fruchtbaren Phantafie fpricht fich oft eine buftere, wiewol immer große und feierliche Retur aus, boch zeigt fich in feinen zahlreichen hiftorischen Gemalben ein heiter-erhabener Still vorzüglich ausgezeichnet war er im Colorit. Bon ber bebeutenben Bahl feiner großen biffort ichen Gemalbe im Refibengichloffe Chriftiansburg murben beim Branbe 1794 nur wenige gerettet, boch find von ihm in und außer Ropenhagen noch viele jum Theil großere Bilber vor hanben. Seine Bibliothet wurde für die königl. Runftakademie angekauft. Unter seinen Schie lern fieht Thormalbfen obenan.

Abimelech, Name eines philistäischen Königs zu Gerar (vielleicht ber philistäischen Königs überhaupt, wie Pharao der ägypt. Könige), in bessen Gebiet Abraham nach der Zerstörung von Sodom zog. A. raubte dem Abraham, im Wahne, es sei seine Schwester, seine Gattin Sand gab sie aber auf Jehova's Befehl unberührt dem Abraham zurück, nebst reichen Gaben und ber Erlaubniß, in seinem Reiche zu wohnen, wo es ihm beliebte (1 Mos. 20). — Auch mehre Ifraeliten führen diesen Namen. Besonders zu erwähnen ist Abimelech, der uneheliche Sohn des Richters Gibeon, der sich von den Sichemiten zum König über Ifrael wählen lies Im dritten Jahre seiner herrschaft entstand jedoch, da er eben auf einem Feldzuge abwesen war, unter den Sichemiten selbzt eine Meuterei gegen ihn. Er rückte seindlich gegen die Stade an, eroberte sie und ließ die wehrhaften Einwohner niedermachen. Dann zog er gegen das etwe

ei D. davon entlegene Thebeg, bas ihm ebenfalls ben Gehorfam verfagte, wurde aber, indem ben Angriff auf die Stadt leitete, burch einen Steinwurf getöbtet.

Ab initio, b. h. vom Anfang an.

Ab instantia freisprechen, bicjenige Art der Freisprechung, wo der wider den Angeklagten bobene Berdacht nicht als ganglich beseitigt erachtet wird, mithin die Untersuchung eintretenenfalls wieder aufgenommen werden tann. Ein solches Urtheil wird auch Entbindung von er Juffang genannt. (S. Freisprechung.)

Ab intestato, b. h. ohne daß ein Testament vorhanden ift. Wer ab intestato flirbt, hat fein eftament hinterlaffen; Derjenige, welcher erbt ab intestato, erbt, ohne daß er durch ein Tefta-

ent zum Erben berufen ift. (G. Erbrecht.)

Abiponer, ein berittener Kriegerstamm ber Indianer von etwa 5000 Köpfen, zwischen 28° 10 30° s. B., am Ufer des Plata. Die Manner sind hoher Statur, gute Schwimmer und eben das Lattowiren. Ihr Anführer im Kriege ist auch Richter im Frieden. Jagd und Fischen ag geben ihnen Nahrung; lange Lanzen und Pfeile mit eisernen Spisen sind ihre Wassen. Lährend der Regenmonate zieht der ganze Stamm entweder nach den Inseln des Platastroms der daut sich hutten in den Baumgipfeln. Wir besigen eine aussuhrliche Beschreibung des huns und Treibens dieses Böltchens, das als Repräsentant der sonst wenig bekannten sudindissischen Reiterstämme dienen kann, in Dobrizhofer's "Geschichte der A." (3 Bde., Wien 1783).

Mirrung bes Lichts ober Aberration nennt man ben Abstand bee Orte, an welchem wir men Stern am himmel erbliden, von bemjenigen, an welchem er und ericheinen murbe, wenn ntweber bie Erbe ftillftanbe ober bas Licht ju feiner Fortpflanzung von einem Puntte jum anern gar teine Zeit brauchte. Beibe Urfachen, die Bewegung ber Erbe um die Sonne und bie fortoflangung bes Lichts, bewirfen vereint, bag wir, um einen Stern im Fernrohre ju feben, vas lettere in eine Lage bringen muffen, welche mit ber nach bem mahren Drte bes Sterns gebenden Richtung einen Beinen Winkel bildet, und zwar muffen wir es in derfelben Richtung, in velder bie Erbe fich bewegt, weiter vorwarts neigen. Bener Bintel aber ift befto fleiner, je mifer bie Geschminbigfeit bes Lichts, bas in einer Sec. 42000 D. jurudlegt, im Bergleiche me Gefdwindigteit ber Erbe ift, welche fich ungefahr 10000 mal langfamer bewegt, und beträgt ichftens 20 Sec. Daraus folgt, bag ber fcheinbare Drt eines Sterns um ben mahren einen leinen Rreis ober vielmehr eine Ellipfe befdreibt, beren große Achfe 40 Sec. beträgt, Diefe feinbare Bewegung dauert so lange als die Bewegung der Erde um die Sonne, d. h. mabe ein Sabr; nach Ablauf beffelben erscheint ber Stern genau wieder an bemfelben Drte is m Anfang bes Jahres. Die Abirrung bes Lichts wurde 1727 von dem engl. Aftronomen Brables entbedt, ber bei bem Berfuche, die Parallage mehrer Firsterne zu bestimmen, fcheinbare Determenderungen bemertte, die auf teine andere als die eben angegebene Art erflart werben santen. Übrigens liefert bie Abirrung bes Lichts einen neuen Beweis fur bie Bewegung ber Inde um die Sonne, und bestätigt jugleich die vom dan. Aftronomen Romer aufgefundene Gefwindigfeit des Lichts. Eine erichopfende Theorie der Abirrung des Lichts lieferte Beffel.

Abiturient, auf gelehrten Schulen Derjenige, welcher im Begriffe fteht, abzugehen. —

Ebiturienteneramen, f. Maturitatsprüfung.

Shindication, abjudiciren, fo viel als burch ein gerichtliches Urtheil etwas abertennen;

Segentheil ist Abjudication.

Abjuration, b. h. Abschwörung. Im engl. Rechte tommt feit Wilhelm III. ein beinderer Abschwörungseib (Oath of abjuration) vor, der von Beamten zu leisten ift, und sich mit die Anerkennung der flaatbrechtlich festgestellten Erbfolge in der Regierung bezieht. Der ben Ed Leistende muß hierin zugleich abschwören, daß er den Nachtommen des Pratendenten

(Der Stuarts) teinen Borfchub leiften will.

Abliaren nennt man in der technischen Chemie die lette Ausscheidung fremdartiger Subengen aus einer gegohrenen Flusszeit. Hauptsächlich wird dieser Ausbruck aber von dem gebraucht, wenn es entweder durch zu frühen Verbrauch, oder weil es überhaupt nicht liche gebraut war, durch künstliche Mittel klar gemacht werden muß. Jum Abklären nimmt gewöhnlich eine Auslösung von Halbstung von Halbstung von Kalbstung von Kalbstung von Kalbstung von Kalbstung. Man 1 Loth Haufenblase zur Klärung von 5 Tonnen Bier in 1 Quart Wasser. Wan ich biese dann in schwachem Branntwein bei gelinder Wärme auf, schlägt die gallert Masser der Biere zu und vermengt sie mit demselben. Nach 12—12. ift das Bier klar; es hat sich ein Niederschlag von Gallert und den das Bier trüsseler. Behate Tust. I.

8

benben Theilen gebilbet, und baffelbe kann nunmehr abgezogen werben. Bei richtig ge Bieren ift ein Abklaren nicht nothig; die Operation geschieht auch meistens nur auf Ro Rohlenfäuregehalts im Biere. Bei dem Beine wird die gleiche Operation schönen gena In der Haushaltung versteht man unter Abklarung das Reinkochen von Fruchtfäften, machten Zuckergelees oder Marmeladen, von Sprup u. dgl. Auch bei der Reinigu fluffigen Fetten wird dieser Ausbruck gebraucht.

Abelatich, f. Cliciren.

Abtopfen, auch Köpfen, Kröpfen, Kappen, Abkappen und Ablauben, ift eine Al Forsteultur, welche barin besteht, daß die Krone eines Baums abgehauen oder abgeschnitte um als Brennmaterial zu dienen. Solche Bäume nennt man Kopshölzer, und es kar Schlagbetrieb ein ganz regelmäßiger und selbst lucrativer sein. Zu Kopsholz wählt n liebsten Weiden und Pappeln, sodann Ellern, Erlen, Ulmen, auch Eichen und Maulbeer Die erstern werden zu dem Ende gewöhnlich längs der Wässer, oder auch in seuchte Wie Brüche in Reihen gepflanzt und als Hochstämme gezogen. Sobald sie eine hinreichen Krone gebildet haben, werden sämmtliche Aste derselben dicht am Stamm mit dem Eder Säge abgeschnitten. Der Baum schlägt von neuem aus, und wird solchergestalt n alle 3—4 I. im Frühjahr ausgenutt. Nach und nach bildet sich von den vielen und Aststummeln ein dierr Wulft, der Kops, daher man auch dies Versahren Kopshol nennt. Es kann dasselbe sehr schöne Erträge gewähren, zumal es sast gar keinen Auswursacht, und stets als Neden- oder Zwischennutzung betrachtet werden muß. Bei Eich und Ulmen kommt das Abköpfen nur dann in Anwendung, wenn einzelne Exemplare tin freiem Feld vertheilt stehen, und nicht gut anders auszunuten sind.

Abkühlung ift eine Operation, durch welche man einem Korper Warme entzieht, i geschieht in der Regel durch Berührung mit einem kaltern Korper. Man kann sich i nach den Umständen, verschiedener Apparate und verschiedener kalteerregender Mittel bi (S. Destillation, Kaltemischung, Specisische Barme.) In medic. hinsicht gesch Abkühlung durch herabsehen ber Eigenwarme des menschlichen oder thierischen Körper

Abtuhlungemittel. (G. Rublenbe Mittel und Erfaltung.)

Abfürzungen, f. Abbreviaturen.

Ablactiren, ober anfaugen, einfaugen, nennt man eine Art ber Obstbaumver Man sest einen verebelten und einen wilden Baum dicht nebeneinander, und sucht die Stamm des Wildlings mit einem Zweige des veredelten Baums durch einen Einsch verbinden. Die Stelle, wo diese Verbindung stattsindet, wird mit Baumwachs umligt dem eine vollkommene Verwachsung stattgefunden hat, wird der veredelte Zweig vom! stamm getrennt. Obgleich sich diese Veredlungsart unter gegebenen Verhaltnissen bei L men sehr wohl eignet, so wird sie doch weit mehr nur bei Topfgewächsen und Zierstr

ausgeführt. Sie fann ju jeber Sahreszeit vorgenommen werben.

Ablaß ober Indulgeng bezeichnet gewöhnlich ben Erlag einer auferlegten Rirche Es liegt in der Ratur der gefellschaftlichen Berhaltniffe, daß ein folder Erlag ebenfo Be trat ale bie firchliche Strafthatigleit überhaupt. Schon im Reuen Teffament finden fich eines folden Straferlaffes (vgl. 1 Ror. 5, 5 mit 2 Ror. 2, 6). Der tiefe Sittenernft b driftl. Jahrhunderte ließ zwar weniger die Bereitwilligkeit auftommen, namentlich bi fen größerer Sunden zu erlaffen, und Berbrechen wie Blutschanderei, Mord und Got ließen in vielen Theilen ber Rirche (befonders in der afrit.) gar teinen Erlag ber Etre Indeß machte auch die lebendigere Sittlichkeit ber erften Chriften die Berbrechen, an t haltniffe der bamaligen Zeit gehalten, im Ganzen weniger häufig. Zudem bestand wol 1 irrung vorzugeweise nur in bem Abfall von ber reinen Lehre ber "tatholischen" Rirche, fich, im Gegensate zu willfürlichen Entstellungen bes Urchriftenthums und ber öffe Meinung der Christen, allmälig herausarbeitete. Erst mit der Vermehrung der Christen und mit ber Abschwachung bes ftreng sittlichen Ernstes mehrte sich auch bie Beranlas milberer Beurtheilung und ebenfo die Bereitwilligfeit zu berfelben, wenn auch jum The bem heftigsten Gegensate ber strenger Gesinnten, sowol Einzelner ale ganzer Setten, Rovatianer, ber Donatiften u. A. Beugniß für diese eintretende Geneigtheit der Di nicht nur die schon im 3. Jahrh. sehr weit verbreitete Meinung ab, bag Confessore Tobe muthige Betenner Chrifti, in ben Berfolgungen ber erften Sahrhunberte, ba befigen, aus eigener Machtvolltommenheit Gunbern die firchl. Strafen zu erlaffen, mehr noch die feit bem Enbe des 3. Jahrh, festgestellte Bufordnung felbst, welche, obgli

Ablaş 51

wiffe Reihenfolge ber Strafe vor Bieberaufnahme bes Gunbers in die Rirchengemeinschaft ffellend, bennoch ein Ergebnif bes Strebens war, nach Rraften bie Pforten ber Rirche bem uigen Sunber ju offnen. Auf ber allgemeinen Rirchenverfammlung zu nicag (325) murbe m Bijdoffen ausbrudlich erlaubt, Abgefallenen einen Theil ihrer Bufungsjahre zu erlaffen, enn fie durch Reue und gute Berte Beichen ihrer aufrichtigen Befferung gegeben au haben hienen. Aber nach Unterdruckung ber ftrengern Seften und nach Ableitung ber eine ernftere tisciplin von ber Rirche Fodernben in bas auch firchlich gebilligte Monchthum feit bem Sahrh., ftellte fich eine immer haufigere Ubung bes Ablaffes ein. Die Übertragung bes driftl. littelpunfts von dem absterbenden rom. Bolt auf bas neuerstehende fraftige Germanen-Et begunftigte ebenfalls die Ausbildung bes Ablaffes infofern, als die Sitte, Geld für Erlag r Rirchenstrafen zu nehmen, feit bem 9. Jahrh, fich einfand. Die altgerm. Sitte ber Ubersaung ber Strafe auf Andere (permutatio), bas Bergelb, welches nach heibnisch-germ. leife faft fur jedes Berbrechen bezahlt werden konnte, und je nach Burbe der Person und Bentung des Berbrechens felbft hoher ober geringer abgefchatt wurde, tonnte von der Rirche um meniger ganglich befeitigt werben, je tiefer es im Bewußtsein b. Bolfe murgelte, je mehr fich ie Berbrechen unter ben roben Germanen hauften, je larer bie Sittenbisciplin überhaupt gembhabt ward und je vortheilhafter und bequemer die Bulaffung insbefondere eines Gelbaquiulents ber Rirche im Allgemeinen erfcheinen mußte. Die namentlich von England aus feit 20. Jahrh. fehr vericharften Rirchenstrafen tonnten bei ber Unmöglichkeit ihrer vollen und eten Aussuhrung jene Milberung durch Gelb und andere ahnliche Leiftungen nur untermen. Die Berauferlichung ber driftl. Rirchenorganisation zur allmalia fich ausbilbenbent rierarchie, und bie damit jufammenhangende Benothigung größern Anfehens und größerer belbfummen für die Baupter der Kirche, führten nothgebrungen zu demfelben Biele. Ramentich murbe Jebem, ber jum Bau ober jur Wieberherstellung einer Rirche eine gewiffe Gelbmmme fteuerte, ber britte ober vierte Theil ber firchl. Buge erlaffen, und viele Rirchen bes 10. nd 11. Jahrh., wo man in großer Allgemeinheit bas Berannahen bes Jungfien Tages ermarte und burch Gelbspendungen an die Rirche fich beeilte, eine Stufe im himmel fich ju bauen, nd auf biefe Beife entstanden. Im 11. Jahrh. erscheint unter Papft Alexander II. auch ber lame : Ablaß (indulgentia). Das Bedurfnig, jur Theilnahme an ben Rreutzugen gu ermunm, vertundete befonders feit dem Concil ju Clermont (1095-96) ben Rreugfahrern ober denen, welche burch Geld bas heilige Unternehmen forbern murben, für ihre eigene Derfon und 16 für todte ober lebendige Anverwandte entweder ganglichen oder theilmeifen Erlaß ber men. und felbft gottlichen Strafen (volltommenen und unvolltommenen Ablag). Die Anundung biefes Reigmittels reichte über bas Ende ber Rreugzüge in ber zweiten Salfte bes 3. Jahrh. weit hinaus. Dan hatte fich gewohnt, ben Gunbenerlag immer leichter ju nehmen : nam gewährte ihn selbst für bas Besuchen einer gewiffen Kirche an gewiffen Tagen, für bas Inboren einer Predigt, 3. B. in Gegenwart eines Furften, den der Papft aus gemiffen Inreffen fcmeicheln wollte, und behnte ihn fogar bis babin aus, baf man burch gemiffe fromme eiftungen auch Ablaß für zufunftige Sunden, sowie für die im Fegefeuer Leibenden erwerben mute. Theils die immer fcreiender hervortretenden Disbrauche in der Sandhabung des Abfes, theils hierarchisches Interesse bestimmten gwar Papst Innoceng III. 1215, Die Bischofe i der Ubung des Ablasses zu beschränken, und der vollkommene Ablas (indulgentiae plearine) wurde allmalig bem rom. Bifchofe vorbehalten. Aber befto rudfichtelofer ubte ofer Rom felbft diefes Ablagwefen, bas allmalig jur Besteuerung ber Christenheit ausartete, e benn 3. B. auf dem Reichstage ju Nurnberg 1466 ein Ablaß vorgeschlagen wurde, um bum Turkentriege aufzubringen. Dazu beeilte fich die scholaftische Wiffenschaft, ben L Thlasgebrauch auch theoretisch zu begründen. Alexander von Hales (geft. 1245) und nes von Aquino (geft. 1274) machten darauf aufmerklam, daß Christus, Maria und die am fich überschuffige Berdienste vor Gott erworben und diesen "unendlichen" Schat überett guter Berte (opera supererogationis) bet Kirche zur Übertragung an Solche überabatten, welche innerlich und außerlich von der Rirche für diefer Gnade wurdig erachtet wur-Diesen Glaubenssaf bestätigte Clemens VI. in der Mitte des 14. Jahrh., indem er als den uter dieses Schapes den Apostel Petrus, als Schlüsselträger des himmels, und deffen Gelger, ble rom. Bifchofe, bezeichnete. Allein die Entartung murbe daburch nur befchleunigt. r furchtbare Hohn auf jede wahre Sittlichkeit, mit dem Leo X. 1514 und 1516 angebfer Führung eines Turtenfriegs, jum Bau ber Peterstirche ju Rom und jur Beftreitung

feines und feiner Bermanven Soffurus ben Ablag verpachtete (f. Zegel), und faft gang Europa branbichaben ließ, murbe einer ber Sauptanftoffe ber beutschen und fcmeig. Reformation, nachbem ichon Sahrhunderte vorher einzelne erleuchtete und fittlich tiefer bewegte Manner, a. B. Abalard (geft. 1142), ber Franciscanerprediger Berthold im 13. Jahrh., Biclef, Duf (geft. 1415) u. A., wenigstens infofern nicht vergebens bagegen geeifert hatten, als bie öffentliche Deinung jum Theil burch fie vorbereitet genug war, um mit ihren beften und fittlichften Mannern bem Rampfe Luther's gegen bie Gunde ber Ablaftramerei laut ober im Stillen Beifall fpenden gu tonnen. Es war baber bie Aufgabe ber gu Trient feit 1545 verfammelten Rirchenvater, biefe Diebrauche öffentlich ju misbilligen, bamit nicht als Dogma ber Rirche erfcheine, mas nur burch Disbrauch eingeriffen. Das Concilium foberte zuvorberft bie Berftellung ber öffentlichen Buge für öffentliche Gunben mit folgenben Worten: "Der Apoftel (Paulus an ben Timotheus) verorbnet, bag man Zeben, ber öffentlich gefundigt hat, öffentlich mit Bermeifen belege. Benn alfo von Semand ein Berbrechen im Angefichte Bieler begangen ift, von bem nicht zu zweifeln, bag baburch Anbern ein bofes Beispiel gegeben worben, fo foll Diefem eine feinem Bergeben angemeffene öffentliche Buge auferlegt werben, bamit er Dieje nigen, welche er burch fein bofes Beifpiel zu bofer Gefittung aufgefobert hat, burch bas Reugnif feiner Befferung auf ben rechten Beg jurudrufe. Der Bifchof tann aber biefe öffentliche Bufe in eine geheime verwandeln, wenn er bies zwedmäßiger findet." Uber ben Ablaf felbft erließ bas Concilium in feiner letten Situng ben Befchluß: "Da die Macht, Ablaffe zu erthetlen, der Rirche von Christus verliehen ist, und sie diese ihr göttlich ertheilte Gewalt schon zu den alteften Beiten ausgeubt hat, fo lehrt und verordnet die Beilige Synobe, daß ber bem drift. Bolle fehr heilfame und burch bas Anfehen beil. Concilien beftatigte Gebrauch ber Ablaffe in ber Rirche beizubehalten sei, und belegt Solche mit dem Anathema, welche sie entweber für unnus ertlaren, ober bag felbe zu ertheilen in ber Rirche bie Bewalt fei bestreiten. Sie will feboch, baf in Ertheilung ber Ablaffe, nach ber alten und in ber Rirche bewährten Gewohnheit, Biel und Dag gehalten werbe, bamit bie firchliche Disciplin durch ju große Leichtfertigkeit nicht entfraftet werbe. Da die Rirche aber will, daß die hier eingeschlichenen Diebrauche, burch beren Gelegenheit diefer erhabene Name der Ablaffe von den Frelehrern beschimpft wird, abgeftes und verbeffert werben, fo verorbnet fie burch gegenwartiges Decret allgemein, bag alle bie fcanblichen, hier vortommenden Gelbgewinnste, aus benen beim drifft. Bolte bie mehrften Urfachen ber Diebrauche entstanden find, ganglich aufgehoben werben. Da aber bie übrigen Diebrauche, welche aus Aberglauben, Unwiffenheit, Unehrerbietigfeit, ober mo fonft immer be entflanden find, wegen ber verschiebenartigen Berberbniffe ber Drte und Provingen, wobei fe vortommen, nicht füglich speciell hier verboten werben tonnen, befiehlt die Synobe allen Bi fcofen, baf fie, ein jeber, bergleichen Diebrauche ihrer Rirche fleifig fammeln und in ber erften Provinzialspnode vorbringen, damit sie auch durch der andern Bischöfe Urtheil für Misbrauche anerlannt, fofort bem oberfien Bifchofe ju Rom vorgetragen werben, nach beffen Anfeben und Beisheit, mas ber allgemeinen Rirche angemeffen ift, bestimmt werben foll, sobag bas Amt ber heiligen Ablaffe fromm, heilig und unverdorben für alle Glaubige verwaltet werbe."

Ein großer Theil der kath. Kirche legt zwar Dem, was von dem Concilium nur bisciplinarifch aufgestellt worben ift, feine bindende Rraft bei. Aber bie moralifche Dacht ber Reformation und ber mit ihr jusammenhangende Umschwung ber Beit hat bennoch thatfächlich jene von ber Rirche als folder nie gebilligten Dieftanbe auch in ber tath. Rirche befeitigt, mahrend ber burchgangige Berfall ber Disciplinargemalt in ber protest. Rirche teine Belegenheit barbot, hier bie Lehre von Erlaß ber Rirchenstrafen theoretifch und prattifc naher zu entwickeln. Bebenfalls liegt bem Ablagwefen, abgefehen von bem ganglich unbrauch baren Dogma ber überschuffigen Berbienfte, bie tief berechtigte, taglich verwirklichte 3bee ju Grunde, daß fremdes Berdienft bei vorhandener innerer Bermandtfchaft, vor Allem bei Gunbenernft, Reue und frommer hingabe, auf Anbere übertragen werben und ben Erlag eines gewiffen außern Thuns und Leidens rechtfertigen tonne; aber Die Sandhabung und Aufnahme biefes Bugeftanbniffes ift nothwendig mit fo vielen tiefgreifenden garten Rudfichten bes fittle chen Ernftes verbunden, baf gerade fie ju ben ichwierigften Aufgaben gehort, und bei Berau-Gerlichung ber Rirche überhaupt unvermeibbar einen furchtbaren Schaben nehmen und anrichten mußte. In Erinnerung an einft bewilligten papftlichen Ablag ober jum Anbenten an co laffene ehemaligen Laften, Frohnen u. f. w. werben an manchen Orten noch Freubenfefte ge-

. felert, bie gleichfalls mit bem Ramen Ablag bezeichnet werben.

Ablativ ist der Rame eines Cafus in der Declination der Romina. Den verschiedenen

igen, in denen der Ablativ mit und ohne Prapositionen gebraucht wird, liegt der Be
Raumverhalmisses zu Grunde, zur Bezeichnung des Woher? oder Bo? In der
Berbindung damit steht der Gebrauch desseichnung der Bezeichnung der Zeitverhaltmisse
oder Wahrend. Aus dieser Grundbedeutung entwickelt sich dann die der Ursache und
els und Wertzeuges, sowie der Art und Weise und der Beschaffenheit. Nur in weniachen der indogermanischen Sprachsamilie wird dieser Casus durch eine besondere eichnet, so im Sanstrit, Lateinischen und Altslawischen; die meisten andern gebrauchen
i Genitiv und Dativ mit oder ohne Praposition, so das Griechische und sämmtliche und roman. Sprachen. Der symbolische Buchstade, der die Form des Ablativs chaist al, sindet sich jedoch nur im Singular, und auch hier nur in einzelnen Fällen, so im
Bend und altesten Lateinischen, in andern ist er mit Genitiv oder Dativ gleichlautend;
ist fällt der Ablativ der Form nach stets mit dem Dativ zusammen.

ut bezeichnet in der Crammatit ein namentlich allen deutschen Sprachen eigenes Berer Bocalabwechselung. Zusolge bestimmter, in den innersten Bau unserer Sprache ner Gesehe, lösen in Berdal- und Nominalbildungen, ohne daß dazu eine auf der beruhende Beranlassung nothig wäre, Bocallaute sich einander ab, z. B. binden, Band, trinken, Trank, Trunk. Der Ablaut tritt besonders in der Conjugation im Präteritum, ticip hervor, z. B. gehen, ging, gegangen; fallen, siel; laufen, lief; schaffen, schufu. s. w. autung ist eine Hauptschönheit unserer Sprache, eine mit ihrem Alterthume und ihrer Einrichtung tief verbundene Eigenschaft, die zwar auch in andern indogerman. Spra-B. dem Griechischen und Lateinischen, in ähnlichen Erscheinungen, aber nicht mit so ifender Consequenz austritt.

eat (Abgefandter) fo viel ale Legat (f. b.).

ger heißt bei bem Weinbau das Einlegen von Zweigen eines Wurzelstock in die Erde huf der Bildung eines neuen Stammes. In der Gartnerei wie in der Forstwirthschaft man darunter überhaupt ein jedes Reis oder Zweig, welcher, in die Erde gepflanzt, durzel schlagen soll. Nicht zu verwechseln ist mit dem Ableger der Absenter (s. d.). — In wenzucht heißt Ableger ein jeder neue Stock, welchen man bildet, indem man Bruttaseln spulten alten Stocken in neue, leere Korbe bringt, und einen schwachen Schwarm ersiedelt.

eitung heißt in ber Grammatit die zwischen Burgel und Flerion eingeschaltete, an fich mtele Mehrung bes Bortes, fraft welcher ber Begriff ber Burgel weiter geleitet und t wirb. 3. B. Kifcher, Trifet, thoreicht. Benngleich bisweilen Bufammenfebungen, bein Boltsmundarten, ben Schein von abgeleiteten Borten annehmen tonnen (wie g. B. für Biertheil, Bingert für altdeutsch Bingart, u. f. m.): fo ift boch die Ableitung von mmensehung, einem zweiten Factor ber Wortbildung, streng unterschieden, ba bie me lebende und beutliche Burgeln miteinander verbindet, Die erftern Glieber ber Bufammgen Flerionen und ahnliche Formen beibehalten tonnen (d. B. Blatter-frone, Abelsf. w.), endlich bie Bahl ber gufammengusetenden Worte, theoretisch genommen, eine mintte ift. Die Ableitung felbst besteht entweder aus einem blogen Bocal, z. B. Nam-e, sber aus blogen Confonanten, 3. B. Trifet, Buchet, Gifet, ober aus Bocal und Confo-3. B. Simm-el, Reg-en, Bett-er. Sie barf hochftens eine Gilbe bilben, oft bilbet fie e; mehrfilbige find nur fcheinbar, indem fie auf Saufung mehrer Ableitungen beruhen, michlerifch enthalt die brei Ableitungen I, er und ifch. In allen Sprachen hat jedoch die Berend eingewirft, ober boch die Durchsichtigfeit der Formen getrubt, fodaß fie nur unkhung alterer Sprachgestaltungen und verwandter Sprachen in ihrer ursprünglichen k ertannt werben konnen. Go find im Deutschen die reinvocalischen Ableitungen meibentweber gang verschwunden, wie (g. B. Cohn, Fuß vergl. mit bem goth. sunus, wher fie haben fich mit ber Flerion und bem Gefchlechtszeichen gemifcht (3. B. in Gut-e, Lf. w.), mahrend fie noch im Gothischen fast immer erscheinen. Co find auch viele ber reinmulfchen Ableitungen erft burch ben Ausfall eines bem Confonanten vorangehenden Bo-Banben, welcher fich in ben altern beutschen Munbarten und ben verwandten Sprachen 🕵 & B. Halem, althochdeutsch Haleam, lat. cal-amus; Heled, früher Helid, Helet, Die Ableitungen find entweder fühlbar und deutlich, oder bas Gegentheil. Fühlbar B. bie Endungen ifch, ig, er, el, t, de, in narrifch, ruh-ig, Fifcher, Arm-el, Buch-t, well ihr Bufammenhang mit ihren Stammworten Rarr, Ruhe, Fifcher, Arm, gichen, b vollig beutlich ist und gefühlt wird. Unfühlbar und für uns völlig abgestorben ist die

Ableitung in Borten wie Belem, Salez, Graues, Erede, Seeele, in benen fie als wurzelhaft erfcheint, und bie Burgeln felbft nur erft vom Forfcher mit Sulfe ber Etymologie und Sprad. vergleichung ausgeschieden werben tonnen. Allein, fühlt man auch in Flucht bas t, ober in blumig bas ig ale bie hinzutretenbe, bie Bebeutung bes Stammwortes modificirenbe Ables tung : fo ift boch amifchen biefen beiben Fallen ein Unterfchied, infofern mit ber Ableitung t jest fein neues Bort mehr gebilbet wird, mahrend burch ig von Substantiven ober Abverbien neue Borte abgeleitet werben tonnen. Es find baber fehr wohl die noch beweglichen, lebendigen, fortführbaren Ableitungen von ben unbeweglichen, erftarten zu unterfcheiben. Die erftern treten nur gu an und für fich beutlichen Burgeln (3. B. in ftein-ig, thor-icht, narr-ifch), fügen fich auch gu bereits vorausgegangenen Ableitungen (3. B. verbrech-er-ifch u. f. w.), und werben haufig und allgemein gebraucht. Bei ber unverfennbaren Richtung ber jungern Sprachen, besonbers ber beutschen, die Ableitung aufzugeben und burch Composition zu erfeten, tann es nicht befremben, bag nur wenige früher lebenbige Ableitungen jest noch fortgeführt werben konnen, sowie einerfeits, bag mehre Ableitungen burch Ginfchiebung unorganifcher Confonanten ben Anfchein von Busammensehungen zu gewinnen suchen, j. B. lung, ling, niß u. f. w., andererfeits wirtliche Busammensehungen, wie g. 28. mit lich, fam, teit, heit, haft, bar u. a. zu bloßen Ableitungs-

enbungen fich verallgemeinern.

Ableitung nennt man in ber heilfunde bie Berminderung ber Thatigfeit und bes Saftereichtbums in einem Organ, wenn fie baburch hervorgebracht marb, bag ein anderes Organ in erhohte Thatigleit verfest ober ber Sis eines reichlichern Safteguffuffes murbe. Man fpricht von Ableitung in rein geistigen Spharen des Lebens; 3. B. Turnen und Körperarbeit leitet ab von Infichverfinten und Grubeln, und wird baber jum Beilmittel fur Spoochondriften und Gemuthefrante. Lebhafte Rorperbewegungen leiten übermäßige Empfindungen ab, baber bie Budungen, bas Schreien, Sichtrummen, Umberfpringen, und bie Besichtevergerrungen Derer, welche Schmergen leiden. Gin Schmerg, befonders ein lebhafterer, im Syftem ber Sautnerven erregter, leitet den Beift von der Empfindung eines andern, dumpfern oder innerlichen Schmerges ab. hierauf beruht hauptfachlich die Anwendung fcmerzmachender Mittel in der heiltunde als Ableitungsmittel (Derivantia), wozu namentlich bie Hautreize (Epispastica) bienen: Senfteige und Senfipiritus, Blafenpflafter, bas Brennen mit heißen ober glubenben Rorpern, bie Poden- ober Puftelfalben u. bgl. Manche von biefen und andern fogenannten ableitenben Mitteln ber Arzte erregen aber auch in bem gemahlten Ableitungsorgan (3. B. in ber Saut) eine vermehrte Safteanhaufung und in Folge beffen Absonberungen, Ausschwigungen, Giterungen u. f. w. So die Blasenpflaster, die Kontanelle und Haarseile, die Abführmittel, bie Schröpftopfe, Schwismittel, die Blutentziehungen. Dan glaubt, daß auf diese Beife innere Safteanhaufungen, Die Blutftodungen und Entzundungen entfernterer Theile, get theilt und geheilt werden tonnen. Doch lagt fich bies ichwer beweisen, obicon Manches befür spricht, 3. B. bas Aufhören bes Durchfalls, wenn man fcmitt, die Linderung von Ropffcmerz burch Abführmittel ober hervorgerufene Menftruation. Faft alle arztlichen Schulen unterscheiben die Anwendung obiger Mittel als eine befondere Beilmethode, die ableitende (Methodus derivans ober antagonistica). Hahnemann ftellt biefelbe ale Enantiopathie ben beiben andern von ihm angenommenen Seilfpstemen, ber Allopathie und Somoopathic gegenuber. Die Sybropathen wiffen mit dem Baffer traftige Ableitungen, befondere Sautentzum bungen, Schwäre, Puftelchen u. bgl. hervorzubringen; fie unterscheiben ableitenbe Umschläge, Baber u. f. w. Die Magnetifeure glauben burch Streichen u. f. w. die Strömungen ber Rervenfafte ober bes Nervenprincips von ben Centraltheilen hinmeg und nach außern Nervengebieten hinleiten zu konnen. Die neuere Medicin ift ben Ableitungen weniger hold, theils aus praktischen Grunden, weil sie naturwibrige schmerzerregende und trantmachende Eingriffe in ben Drganismus nicht liebt, theils aus theoretifchen Grunden, weil der angebliche Beilzweck, bie Sinwegleitung eines Stoffes ober Giftes u. f. w. von einem Drgan nach dem andern, eine bloße Abstraction und Boraussetung zu sein pflegt und fich in der Wirklichkeit gar nicht beweisen lagt.

Ablöfung ber Grundlaften. Die Boller bes heutigen Europa sind fast überall als Eroberer in die Mitte einer sie an Zahl übertreffenden, an triegerischer Kraft und Frische ihnen nachstehenden Bevölkerung getreten. Selbst in Deutschland gilt das von allen den Ländern, welche während der Bolkerwanderung von flaw. Stämmen besetzt worden waren, und nur erft langsam im Kampfe von Jahrhunderten durch beutsche Waffen wiedererobert wurden. Das Alles erfolgte in Zeiten, wo nicht Geldwirthschaft, sondern Naturalwirthschaft vorherrichte. Unter solden Umständen schlie man überall das Berfahren ein, das man ben Siegern einen bestimmten.

arisern Daffen ettheilten Bobenbefig juwies, ber unterworfenen Bevolterung aber, gegen origenuß fleinerer Guter, Dienfte und Lieferungen an bie Befiber fener Grofauter, welche uber e umliegende Bauernichaft obrigfeitliches Recht und Schuppflicht übten, auferlegte. Statt ribut und Abaaben an Gelb fcrieb man Arbeit und Lieferungen vor. Beibes war Das, mas m Leiftenben am leichteften fiel und bem Empfangenben am meiften nuste. Go ward auch bie firde, ale fie in beutichen Lanben begrundet marb, theile auf Grundbefit, theile auf ben Behn-# ([ b.) bafirt. Bar es nun einmal eine in weitern Berbaltniffen ausgepraate Gemobnheit. sfman Abgaben in Form von Diensten und Lieferungen gahlte, fo gefchah es gang naturlich, fich bies auch in manchen anbern, einzelnen gallen im Wege bes Bertrags in abnlicher beife gestaltete. Große Grundherren nahmen Colonisten in ihre Besitungen auf, wiesen ihnen mb an, und verpflichteten fic, flatt bee Raufpreifes, ihnen auf ben ber Berrichaft verbleibenn Lanbereien Dienfte zu leiften. Roch in fpaten Beiten, noch im vorigen Sahrh., tam es infig, und nicht blos bei Ritter-, fondern auch bei Bauergutern vor, bag man Relb jum Anin von Baufern für einen fehr getingen Raufpreis, aber unter Auflegung weniger Frohntage blief. Sm Mittelalter murben bie ftrengen Gefebe gegen Binenahme baburch umgangen, baf a Entlehner bes Capitals, flatt ber Binfen und Rudgahlung, eine bleibenbe Grundlaft uberahm. Das gange Berhaltnif entfprach ben Buftanben bes Mittelalters und hatte bamale fein Boblebatiges und Raturliches. Die fleinern Grundbefiger hatten Zeit und Arbeitefraft übrig. ie fie bei bem bamaligen niebern Stanbe ber wirthichaftlichen Berhaltniffe nicht verwerthen unten. Sie bauten, auch bei fehr unvolltommenem Betriebe ber Landwirthichaft, mehr, als e für ihre fehr einfachen Bedurfniffe brauchten, und fanden wenig Gelegenheit jum Abfat bes iberichuffes. Die großen Grundherren hatten tein Gelb, um für Bestellung ihrer weiten Lanereien freie Arbeiter au lohnen, und brauchten viel Naturalien, um Die Scharen ihrer Rriegsente ju ernahren und ihre robe Gaftfreundschaft ju uben. Spater ift übrigens bas Berhaltnif bre Breifel in manchen einzelnen Rallen, burch Diebrauch ber Gemalt, in neuern Beiten auch mit Misbrauch der obrigfeitlichen Stellung von Seiten der Patrimonialrichter, aufgezwunm, öfter noch übertrieben, ausgebehnt, vervielfältigt worben. Bie bem auch fei, es hatte fich mer bem Rechteftanbe feiner Zeiten gebilbet, war in biefen eingetreten, und ift auf une als ein ichtlich begrundetes getommen, welches für ben Berechtigten ein vom Geles ebenfo gefchustes ligenthum war, wie jebes andere. Auch murbe ichon im vorigen Sahrhundert von ben Staatsmorben barauf gehalten, daß eine willfürliche Steigerung nicht mehr flattfinden fonnte.

Doch bas genugte nicht, fonbern es mußte bie Befeitigung bes gangen Berhaltniffes wenig. ms möglich gemacht werben. Es entsprach ber veranderten Geftalt des Lebens, dem an die Seile ber Raturalwirthschaft getretenen System ber Gelbwirthschaft nicht mehr. Die Lasten niben bruckenber, wie baneben bie fruher unbefannten Abgaben an ben Staat auftamen und miffen. Die Genuffe und Bedurfniffe vervielfachten fich, und erhobten ben Aufwand, folglich nd ben Gelbbebarf feber Birthichaft. Die Bevollerung wuche und die forgfältigfte Benubung s Bobens murbe bamit fo Intereffe wie Pflicht. Die Borfdritte ber Landwirthichaft führten uf neue Beftellungeweifen. Die Pflichtigen wollten nicht mehr, nichte Anderes leiften, als mgebracht war, und man zeichnete nun genau die Leiftungen auf, Die jebes einzelne Gut ben berechtigten fchulbete. Dit biefer an fich nothwendigen und fur die Pflichtigen wohlthatigen Rafregel ward boch die ftarrfte Stabilität in dem Betriebe bes Landbaus, alfo an der ungeeigwien Stelle, fest begrundet. Die Frohnen waren fur ben Pflichtigen nachtheilig, weil sie ibn Beiner Arbeit nothigten, für die er fich zuweilen gar nicht, zuweilen nur fehr unvollständig, felm eusreichend entschädigt sah, bei großer Ausbehnung eine wesentliche Vermehrung seines Birthichaftsaufmanbes verurfachten, vielfache Berfaumniffe in feiner Birthichaft berbeifubrm nicht felten auch einen Beift der Tragheit von der Frohnarbeit auf die freie Arbeit ver-Mangen. Sie waren für den Berechtigten nachtheilig, weil fie ihm trage, widerwillige und nicht Sebarf zu verwendende Arbeiter gaben, jeder Beranderung bes Wirthschaftssystems, Die Let zu ber orteublichen Frohnarbeit pafte, entgegenstanden und ihn in mieliche Streitigfeiten ik feinen Umgebungen verwickelten. Frohnarbeit ist halbe Arbeit, ward sprüchwörtlich. Das letienalvermogen verlor ben Dehrertrag, ben ein rationelleres Birthichaftefuftem von ben ndtigten, eine freie, eifrige, durch nichts gefährbete Bestellung von ben verpflichteten Gutern, ben ein hoherer Auffdmung bes ganzen Standes ber fleinern Landwirthe gebracht hatte. Me Raturallieferungen find vielleicht an fich die unschablichsten Grundlaften, werden aber eine the Collingiten, wenn fie in der Form des Behnten auf dem roben Ertrag des Bodens laften. defalls von besonderer Schablichkeit find die, in ihrem Ursprunge natürlich und billig begrundeten, jest aber burch keinen 3wedmäßigkeitsgrund mehr gerechtfertigten hutungs- und Sriftrechte. Biele Belästigungen führen die wechfelnden, bei mancherlei Beränderungen in der Person des Besisters zu entrichtenden Leistungen, wie die Lehngelder u. s. w., mit sich. Das Streben des Staats muß es sein, überall freie und volle Eigenthumer des Bodens zu haben, folglich auch den mannichfaltigen Gattungen des im Mittelalter so beliebten unvolltomme

nen Gigenthums ein Ende ju machen.

Die Revolution fchafft bas Alles mit einem Streiche ab, ohne Entschädigung, begebt bamit einen Rechteraub, macht bem Ginen, ber fein Gut, mit Berudfichtigung ber Dblaften, ju nie brigem Preife getauft hat, ein reines Gefchent auf Roften bes Anbern, ber es, um feiner Gerechtsame willen, boch bezahlt hat, und ftellt die gange Butunft bes Staats auf Beeintrachtigung und Unrecht. Das ffarre Stabilitatsfoftem lagt Alles unverandert, hemmt bamit ben Borfchritt gum Beffern, und bereitet ber Butunft Sturme, welche nicht ausbleiben, sobalb bas Berhaltnif vollig unerträglich geworben. Die Reform loft bie ichablichen Laften, unter voller Entichabt gung ber Berechtigten, ab und fann bies, weil und mo jene Laften in ber That bem Berpflichte ten mehr ichaben, ale fie bem Berechtigten nugen. Sie wurde zu weit gehen, wenn fie bie Able fung überall und allgemein vorschreiben, erzwingen wollte. Denn es gibt galle genug, wo bie Fortbauer bes Berhaltniffes noch für alle Theile munichenswerth ift. Gie murbe nicht weit ge nug geben, wenn fie die Ablofung blos in den Willen des Berechtigten, oder des Bereflichteten. ober Beiber ftellen wollte. Sie muß vielmehr jebem Theile bas Provocationsrecht gur Ablofung. beilegen, und biefer Provocation eine gwingenbe Rraft geben. Zwedmäßig geordnete Beborben muffen in rafchem, wohlfeilem Berfahren die Magregel burchführen, wo fie nicht in gutlicher Bereinigung der Betheiligten zu Stande tommt. Das Gefes muß dem mahren Berhaltnif gemaß die Grundfage vorzeichnen, nach benen ber wirfliche Rugen ju fchagen ift, ber bem Berechtigten zeither zutheil murbe. Es muß unter Berudfichtigung ber verschiebenartigen Buftanbe und Intereffen die Entichabigungsmittel ordnen und die Bahl unter benfelben geftatten. Set wohlthatig hat es fich erwiefen, wenn, wie in Sachfen, eine Landrentenbant (f. b.) es moglic macht, bag ber Pflichtige bie Entschädigung in ber für ihn am mindeften brudenben Beife le ftet und ber Berechtigte fie in ber für ihn vortheilhafteften Beise empfangt. Anbermarte, wie in Rurheffen, hat man burch Landescreditbanten geholfen.

In dem ganzen Ablösungswerke, bei welchem Preußen seit 1808 voranging, allerdings aber dabei im Berfahren manchen Misgriff beging, den die später Nachfolgenden vermeiden konnten, ift namentlich seit 1830 in vielen deutschen Staaten Großes geschehen. Besonders hat das Königreich Sachsen seiten hin, mit alleiniger Ausnahme des Pfarrzehnten und der Lehngelder, auf das zwedmäßigste, gerechteste und wohlthätigste durchgeführt. Baben beschränkte sich mehr auf einzelne Gattungen, sließ auch bei den standscherrlichen Besitzungen, ebenso wie Würtemberg, auf Hindernisse, leistete aber große Beiträge aus Staatsmitteln, was jedenfalls gerechter ist, als wenn man, wie seit 1848, die Maßregel auf Kosten der Berechtigten erleichtern will. Baiern war am meisten zurückgeblieden, und hätte doch weit besser gethan, auf Befreiung seines Landbaus, als auf kunstliche Besörderung seines Fabrikwesens bedacht zu sein. Sehr thätig war die befreiende Gesegebung in diesem Gebiete, schon vor 1848, auch in den beiden Hessen, in Hannover, Braunschweig.

Sachfen-Altenburg.

Wo man zurückgeblieben war, da bestügelte das Jahr 1848 das Nacheilen. Die Berechtigten haben es dann mehrsach zu beklagen gehabt, daß man so spät gekommen. Denn sie haben seiten so günstige und gerechte Bedingungen erhalten wie vorher. Bon der höchsten, sür alle Zukunst solgenreichsten Bedeutung war die Aushebung der privatrechtlichen Grundlasten in den gesammten östr. Staaten, wo sie, zwar unter Joseph II. geordnet und gemildert, doch noch in besonderer höhe und Ausbehnung bestanden. Mit diesem einen Schritte ist das Glück von Millionen in einer Weise gefördert und dem gesammten Staatsleben eine neue Basis gegeben worden, wie schwerlich durch irgend eine andere Reform dieser Jahre. Am entschebendsten ist darüber das Gese vom 2. Sept. 1848. In Preußen hatte man nur Verfügungen zu treffen, welche das Ablösungswert beschleunigten und erleichterten. In Baiern begann man mit dem Geset vom 4. Juni 1848 das zu lange versäumte Wert. In Würtemberg gehört ebendahin das Gesevom 14. April 1848. In Baden vervollständigte man die schon seit 1831 getroffenen Maßregeln durch die Geset vom 10. April und 31. Juli 1848. In Kurhessen hob man, durch Geset vom 26. Aug. 1848, alle Lehen, Zins-, Erbpacht- und andere gutsherrliche Berbände, gesen Entschäddigung von 3—5 Proc. des Berthes der Güter, aus. Auch in Sachsen-Weimar

Raffen ertheilten Bodenbefit jumies, ber unterworfenen Bevollerung aber, gegen Aleinerer Buter, Dienste und Lieferungen an die Besiber jener Grofguter, welche über ende Bauernicaft obrigfeitliches Recht und Schuspflicht übten, auferlegte. Statt > Abgaben an Gelb fdrieb man Arbeit und Lieferungen vor. Beibes mar Das, mas nben am leichteften fiel und bem Empfangenben am meiften nuste. Go marb auch die fie in beutschen Landen begrundet ward, theils auf Grundbefis, theils auf den Bebnbafirt. Bar es nun einmal eine in weitern Berhaltniffen ausgepragte Gewohnheit, Abgaben in Form von Diensten und Lieferungen gabite, fo gefchab es gang naturlich, ics auch in manchen andern, einzelnen Fallen im Bege bes Bertrags in abnlicher altete. Große Grundherren nahmen Colonisten in ihre Besitungen auf, wiesen ihnen und verpflichteten fie, fatt bes Raufpreises, ihnen auf ben ber Berrschaft verbleibenereien Dienfte ju leiften. Roch in fpaten Beiten, noch im vorigen Sabrb., tam es id nicht blos bei Ritter-, fondern auch bei Bauergutern vor, daß man Feld jum An-Daufern für einen fehr geringen Raufpreis, aber unter Auflegung weniger Frohntage m Mittelalter wurden die ftrengen Gefete gegen Binenahme baburch umgangen, bas iner des Capitals, Ratt der Binfen und Rudjahlung, eine bleibende Grundlaft überas gange Berhaltnig entsprach ben Buftanben bes Mittelalters und hatte bamals fein iges und Maturliches. Die fleinern Grundbefiger hatten Beit und Arbeitefraft übrig, i bem bamaligen niedern Stande ber wirthschaftlichen Berhaltniffe nicht verwertben Sie bauten, auch bei fehr unvolltommenem Betriebe ber Landwirthschaft, mehr, als e fehr einfachen Bedürfniffe brauchten, und fanden wenig Gelegenheit jum Abfas bes fes. Die großen Grundherren hatten tein Gelb, um fur Bestellung ihrer weiten Lantie Arbeiter zu lohnen, und brauchten viel Naturalien, um die Scharen ihrer Ariegsmabren und ihre robe Gaftfreundichaft zu üben. Spater ift übrigene bas Berbaltnis ifel in manchen einzelnen Kallen, burch Diebrauch ber Gewalt, in neuern Beiten auch sbrauch ber obrigfeitlichen Stellung von Seiten ber Patrimonialrichter, aufgezwunnoch übertrieben, ausgebehnt, vervielfaltigt worben. Wie bem auch fei, es hatte fich 1 Rechtsstande feiner Zeiten gebildet, war in diefen eingetreten, und ift auf uns als ein egrundetes gefommen, welches fur ben Berechtigten ein vom Gefet ebenfo gefchustes m war, wie jebes andere. Auch wurde ichon im vorigen Jahrhundert von den Staatsbarauf gehalten, daß eine willfürliche Steigerung nicht mehr ftattfinden konnte. vas genügte nicht, fondern ce mußte die Befeitigung bes gangen Berhaltniffes wenigglich gemacht werben. Es entsprach ber veranberten Geftalt bes Lebens, bem an bie E Raturalmirthichaft getretenen Spften ber Geldwirthichaft nicht mehr. Die Laften midenber, wie baneben bie fruber unbefannten Abgaben an ben Staat auftamen und Die Genuffe und Bedürfniffe vervielfachten fich, und erhöhten ben Aufwand, folglich Belbbebarf feber Birthichaft. Die Bevolkerung wuchs und bie forgfältigfte Benugung ns murbe bamit fo Intereffe mie Pflicht. Die Borfdritte ber Landwirthschaft führten Bestellungsweisen. Die Pflichtigen wollten nicht mehr, nichts Anderes leisten, als it war, und man zeichnete nun genau die Leiftungen auf, Die jedes einzelne Gut ben ten fculbete. Mit diefer an fich nothwendigen und fur die Pflichtigen wohlthatigen imard boch die ftarrfte Stabilitat in bem Betriebe bes Landbaus, alfo an ber ungeeig. telle, fest begrundet. Die Frohnen maren fur ben Pflichtigen nachtheilig, weil fie ibn libeit nothigten, für die er fich zuweilen gar nicht, zuweilen nur fehr unvollständig, felichend entschabigt fah, bei großer Ausbehnung eine wefentliche Bermehrung feines ifisaufwandes verurfachten, vielfache Berfaumniffe in feiner Birthichaft herbeifuhr felten auch einen Beift ber Tragheit von ber Frohnarbeit auf die freie Arbeit veri Sie waren für ben Berechtigten nachtheilig, weil fie ihm trage, wiberwillige und nicht bef au verwendende Arbeiter gaben, feber Beranberung bes Birthichaftefpftems, bie artsublichen Frohnarbeit pafite, entgegenstanden und ihn in misliche Streitigkeiten Emgebungen verwidelten. Frohnarbeit ift halbe Arbeit, marb fpruchwörtlich. Das etmögen verlor ben Mehrertrag, ben ein rationelleres Wirthschaftespftem von ben eine freie, eifrige, burch nichts gefährbete Bestellung von ben verpflichteten Gutern, boberer Auffdwung bes gangen Standes ber fleinern Landwirthe gebracht hatte. Meferungen find vielleicht an fich die unschablichften Grundlaften, werben aber eine ten, wenn sie in ber Form bes Behnten auf bem rohen Ertrag bes Bobens laften. ton besonderer Schablichkeit find die, in ihrem Ursprunge natürlich und billig begrundeten, jest aber durch keinen 3wedmaßigkeitsgrund mehr gerechtfertigten hutungs und Stiftrechte. Biele Belaftigungen führen die wechselnden, bei mancherlei Berauderungen in der Person des Besitzers zu entrichtenden Leistungen, wie die Lehngelder u. s. w., mit sich Das Streben des Staats muß es sein, überall freie und volle Eigenthumer des Bodens zu haben, folglich auch den mannichsaltigen Gattungen des im Mittelalter fo beliebten unvolltonmen nen Eigenthums ein Ende zu machen.

Die Revolution fchafft bas Alles mit einem Streiche ab, ohne Entschädigung, begeht band einen Rechtsraub, macht bem Ginen, ber fein Gut, mit Berudfichtigung ber Dblaften, gu nie brigem Preise gefauft hat, ein reines Geschent auf Rosten bes Andern, ber es, um seiner Ge rechtfame millen, boch bezahlt hat, und ftellt bie ganze Butunft bes Staats auf Beeintrachtigun und Unrecht. Das ftarre Stabilitätsfoftem läßt Alles unverandert, hemmt damit den Boridri dum Beffern, und bereitet ber Butunft Sturme, welche nicht ausbleiben, fobalb bas Berhaltmi vollig unerträglich geworben. Die Reform loft bie ichablichen Laften, unter voller Entichel gung ber Berechtigten, ab und tann bies, weil und wo jene Laften in der That bem Berpflicht ten mehr schaben, ale fie dem Berechtigten nugen. Sie wurde zu weit geben, wenn fie die Abl fung überall und allgemein vorfchreiben, erzwingen wollte. Denn es gibt galle genug, wo bi Fortbauer bes Berhaltniffes noch für alle Theile wunschenswerth ift. Sie wurde nicht weit # nug geben, wenn fie die Ablofung blos in ben Willen bes Berechtigten, ober bes Berpflichteten ober Beiber stellen wollte. Sie muß vielmehr jedem Theile bas Provocationsrecht zur Ablofun beilegen, und biefer Provocation eine amingende Rraft geben. Amedmäßig geordnete Bebiebet muffen in rafchem, wohlfeilem Berfahren bie Dagregel burchführen, wo fie nicht in gutlide Bereinigung ber Betheiligten ju Stanbe tommt. Das Gefes muß bem mahren Berhaltnif p maß bie Grunbfage vorzeichnen, nach benen ber mirfliche Nugen zu ichagen ift, ber bem Bent tigten zeither zutheil wurde. Es muß unter Berudfichtigung ber verschiedenartigen Buffami und Intereffen die Entschädigungemittel ordnen und die Bahl unter benfelben geftatten. 54 wohlthatig hat es fich erwiefen, wenn, wie in Sachfen, eine Lanbrentenbant (f. b.) es mogli macht, daß ber Pflichtige die Entschädigung in der fur ihn am mindeften brudenben Beife i ftet und der Berechtigte fie in der fur ihn vortheilhafteften Beife empfängt. Anderwarts, in Rurheffen, hat man burch Landescreditbanten geholfen.

In bem gangen Ablösungswerte, bei welchem Preußen seit 1808 voranging, allerdings abe babei im Berfahren manchen Misgriff beging, ben die später Nachfolgenden vermeiden konntmift namentlich seit 1830 in vielen deutschen Staaten Großes geschehen. Besonders hat de Königreich Sachsen seiten hin, walleiniger Ausnahme des Pfarrzehnten und der Lehngelder, auf das zwedmäßigste, gerechtel und wohlthätigste durchgeführt. Baben beschrankte sich mehr auf einzelne Gattungen, stieß am bei den standscherrlichen Besitzungen, ebenso wie Würtemberg, auf hindernisse, leistete all große Beiträge aus Staatsmitteln, was sehnsalls gerechter ift, als wenn man, wie seit 1846 die Maßregel auf Rosten der Berechtigten erleichtern will. Baiern war am meisten zurückzest ben, und hatte doch weit besser gethan, auf Befreiung seines Landbaus, als auf tunstliche B förderung seines Fabritwesens bedacht zu sein. Sehr thätig war die befreiende Geschgebungi biesem Gebiete, schon vor 1848, auch in den beiden Hessen, in Hannover, Braunschweit

Sachfen-Altenburg.

Bo man zurückgeblieben war, da beflügelte das Jahr 1848 das Nacheilen. Die Berechtigt haben es dann mehrfach zu beklagen gehabt, daß man so spät gekommen. Denn sie haben sein so günstige und gerechte Bedingungen erhalten wie vorher. Bon der höchsten, für alle Zustur solgenreichsten Bedeutung war die Aushebung der privatrechtlichen Grundlasten in den gesamt ten östr. Staaten, wo sie, zwar unter Joseph II. geordnet und gemildert, doch noch in beste berer Höhe und Ausbehnung bestanden. Mit diesem einen Schritte ist das Glück von Million in einer Weise gefördert und dem gesammten Staatsleben eine neue Basis gegeben worden, us schwerlich durch irgend eine andere Reform dieser Jahre. Am entschebnliten ist darüber des Vom 2. Sept. 1848. In Preußen hatte man nur Verfügungen zu tressen, welche dublösungswert beschleunigten und erleichterten. In Waiern begann man mit dem Geset vom 4. In 1848 das zu lange versäumte Werk. In Würtemberg gehört ebendabin das Gespom 14. April 1848. In Baden vervollständigte man die schon seit 1831 getrossenen Wertegeln durch die Geset vom 10. April und 31. Juli 1848. In Rurhessen hob man, durch set vom 26. Aug. 1848, alle Lehen, Zins-, Erdpacht- und andere gutsherrliche Verdände, zem Entschäddigung von 3—5 Proc. des Werthes der Güter, aus. Auch in Sachsen-Weim

nde das Ablösungswert, mit dem man bort zu lange gezögert, begonnen. In Sondershaufen loß man sich dem sächs. Geset von 1832 an. Sigmaringen begann mit Ablösung der Zehne, Frohnen und sonstigen Grundlasten. Ebenso Walded durch Geset vom 7. Juli und ). Rov. 1848. Auch im Frankfurter Gebiete erschien ein Zehntablösungsgeset vom 18. Nov. 348. In der Regel werden jeht, wie früher, alle aus einem im öffentlichen Rechte begründeten beigkeitsverhältnis siesenden oder mit persönlicher Unterthänigkeit zusammenhangenden Leimen unentgeldlich aufgehoben, und nur für diesenigen Entschädigungen bedingt, welche das int dem Gute schuldete.

Abluentia nennt man in ber heilfunde folche Mittel, welche zur Reinigung bes Darm-

Abluition, ein lat. Wort, das im Allgemeinen Abwaschung bebeutet. In der kath. Kirche id damit die Abspulung des Kelches durch Wein nach dem Abendmahl bezeichner, sei der Priester ebenfalls seine Finger mit Wein und Wasser abwäscht oder purificirt. Bei seimaligem Messelesen hintereinander (Biniren) unterbleiben Abluition und Purification dis uteten Messe. Werben die Messen vom Priester in verschiedenen Kirchen und nicht mit und dem selchen Kelche gelesen, so kann die Abluition und die Purification auch bei seber kesse stattsinden.

Abmagerung ift die Abnahme bes lebenben thierischen ober menfchlichen Körpers an Ummg, besonders durch Schwinden der Weichtheile, vorzugsweise der Haut, des Fettgewebes und

a Rusteln. (Bgl. Auszehrung.)

Abmeierungsrecht, auch Recht ber Entfetung ober bie Erpulsion, ist bas einem Sutserm zustehende Recht, den Bester eines Bauernguts wegen Bernachlassigung der ihm hinichtich des lettern obliegenden Pflichten von demselben zu vertreiben. Das gemeine deutsche Recht tennt als Beranlassungsgrunde dazu folgende, welche durch Particularrechte noch gemeine bestichten Beimitteligung, wodurch das Sut zu Grunde gerichtet wird, der unterlassene Entrichtung der gutsberrlichen Zinsen, Beides jedoch erst nach gewissen Friener Berlassung des Gutes oder Beräuserung desselben ohne gutsberrliche Bewilligung, wich, wenigstens nach manchen Rechten, Unterlassung der Contractserneuerung u. f. w. Der intlichen Abmeierung muß ein in der Regel summarisches Bersahren vorhergehen, welches un früher den Ausholungsproces zu nennen pflegte. Das Abmeierungsrecht ist in Folge der wechen Umgestaltungen der gutsberrlich-dauerlichen Berhaltnisse allenthalben ausgehoben.
Abneigung und Zuneigung, s. Sympathie und Antipathie.

Abner, Felbherr bes Königs Saul. Nach Saul's Tobe, als David zum Könige ausgerum wurde, führte er Saul's Sohn, Isboseth, nach Mahanaim, und gewann ihm die übrien Stämme, über die er zwei Jahre regierte, unter fortbauernd ungludlichen Kriegen wen David. Als A. darauf von Isboseth beleidigt worden war, ging er zu David über,

ngen David. Als A. barauf von Isboseth beleibigt worden war, ging er zu David über, em er auch die übrigen Stämme gewann, fiel aber balb barauf durch Meuchelmord, von denib tief beklagt.

Abnoba heißt bei Tacitus und Andern bas Gebirge, auf welchem die Donau entspringt. is ift ber heutige Schwarzwald, wie sich auch aus bort aufgefundenen Inschriften ergibt, auf

men einer Gottheit, ber Diana Abnoba, gebacht wirb.

Abnormität, b. i. Abweichung von der Regel, Regelwidrigkeit, Anomalie, frankhafter whand des Körpers, heißt im physiol. Sinne jeder Zustand eines lebenden Körpers, der wem Geset, welches die Natur in der Bildung und der Einrichtung desselben gewöhnschoft, wir nennen dann den Zustand selbst einen abnorm, im Gegensat des normalen, der jenem Geset entsprechend ist. Die Abnormität kann bleim wie vorübergehend, angeboren oder nach der Geburt erst erworben (Misgeburt oder Krankschoft sin; sie kann die physik. Sigenschaften (Form, Größe, Farbe, Consistenz, Zusamsselbung, Lage u. s. w) wie die Function eines Körpers oder Körpertheils betreffen. Im Fallen, wo sich die Natur selbst nicht an eine gewisse Kegel hält, pflegt man Bilmerschiedenheiten nicht Abnormitäten, sondern Modisicationen der Bildung, Naturam nennen; so die gerade oder krumme Form des Nasenrückens, die schwarze, braune, wester rothe Farbe der Hander. (Bgl. Krankheit und Misgeburt.)

Miss (fpr. Obs), sinnisch Turtu, hauptstadt des sinnischen Gouvernements und Lans glebe Bemens, zu beiden Seiten des Aurajosti, der sich nicht weit davon in den Bottnischen weitsgleben gegründer ergiest und den hafen der Stadt bildet, wurde 1157 von den Schweden gegründet

58

und mar bis 1819 die Sauptstadt Finnlands. Das hier im 13. Jahrh. errichtete L erhob die ruff. Regierung 1817 ju einem protest. Erzbisthum. Gin gewaltiger Br Berbfte 1827 gerftorte nicht allein ben größten Theil ber Stadt, fonbern marb auch baf A. feine iconfte Bierbe, die 1640 burch bie Konigin von Schweben, Chriftine, Universität einbuffte, inbem außer ben Universitätsgebauben auch bie 40000 Banbe 3 Bibliothet verbrannte, ju welcher nicht lange vorher die bedeutende jurift. Bucherfamml Professors Saubold in Leipzig getommen mar. Die Universität murbe in die neue Sa Rinnlands, nach Selfingfors, verlegt. Das neuerbaute A. ift nach einem regelmäßiger angelegt und mit breiten, gut gepflafterten Strafen ausgestattet. Der iconfte Dlas ift Die alte, 1827 im Sauptbau gerettete und bann wiederhergestellte Rathebrale. Der bu Bant unterflutte Bandel ber Stadt, die 13050 E. gablt, ift nicht unbebeutend, und bortigen Berften werben viel Schiffe gebaut. A. bat ein Gymnafium, eine Navig schule und ein Theater, auch ift baselbft der Appellationshof fur Subfinnland. — ! 17. Aug. 1743 gwifchen Schweben und Rufland abgeschloffene Friede ju Abo end auf Kranfreiche Betrieb, um Rufland von ber Theilnahme am Dftr. Erbfolgefrieg halten, awischen Rufland und Schweden 1741 ausgebrochenen Rrieg, in weld Ruffen, nach Lacy's Siege bei Bilmanftrand, burch bie Fehler ber fcmeb. Generale haupt und Bubbenbrod am 3. Gept. 1741 gang Finnland eroberten. Beibe Genere ben beshalb enthauptet, die Actenftude ihrer Berurtheilung aber verfiegelt und erf vom Abelftande eröffnet. Die Raiferin Elifabeth verfprach einen großen Theil ihrer Er gen gurudzugeben, wenn Schweben ftatt bes Rronpringen von Danemart ben Pringe Friedrich von Solftein-Gottorp, Bifchof von Lubed, jum Thronfolger erwählte, mas an 1745 gefchah. Rach fener Bahl ward ber Schluffriebe ju A. unterzeichnet, in welchem ben an Rufland die finnische Proving Rymenegard mit den Stadten und Festungen Fri hamm und Wilmanstrand, sowie Stadt und Reftung Nyflot abtrat. Sierauf ichloffen ben und Rufland zu Petersburg am 25. Juni 1745 ein Bundnif, und ber Rymeneft amifchen beiben Staaten die Grenze, bis Rufland 1809 burch ben Frieben von Fi holm gang Kinnland bis zum Torneafluß, nebft ben Alandeinfeln, erhielt.

Abolition heißt in ber Rechtssprache biesenige von der hochsten Gewalt im Staate hende Aufhebung einer Strafe, welche vor erfolgtem Urtheilespruch gegen einen Be ober auch vor eingeleiteter Untersuchung erfolgt. Insofern unterscheidet fie fich von der

bigung (f. b.), welche nur nach bereits gefälltem Strafertenntniß erfolgt.

Abolitionisten nennt man in den Bereiniaten Staaten von Nordamerika eine be in ben neuenglischen Staaten erwachsene Partei, welche, aus philanthropischen und re Grunben die Abichaffung bes Stlaventhums betreibt. Da fie von Anfang an eine fofor bedingte Aufhebung ber Stlaverei und völlige Gleichstellung ber Beigen und Karbiger ten, auf die gegebenen Berhaltniffe, die entgegenftebenden Schwierigkeiten gar teine 9 nahmen, bei ihren Mitteln es an Klugheit und Dagigung vielfach fehlen ließen, fich it nern Angelegenheiten ber Stlavenstaaten einmischten, aufreigende Schriften verbreiteter fare ausschickten u. f. m., fo erregten fie nicht blos gegen fich felbft eine große Feindschaf Stavenstaaten, welche manchem Abolitioniften bas Dartyrerthum gebroht hat, fonber felbft ben Buftand ber von ihnen befchusten Stlaven vielfach eher verschlimmert als ve Denn die mistrauisch gewordenen Stlavenbesiter entzogen jest den Lettern manches Bi und Unterftugungsmittel, und ichmalerten ihre freie Bewegung. Es icheint auch in neubie specifische Partei ber Abolitioniften mehr in ben hintergrund getreten ju fein, mahr felbe Tendeng aus einem mehr politischen Besichtspuntte fortwirkt. Dan faßt babei wer Sklaven als vielmehr bas Sklaventhum und die in ihm liegende unleugbare Gefahr ine ftrebt banach, eine Bermehrung ber Stlavenftaaten ju hindern, eine Bermehrung ber D venstaaten zu fordern, und damit einen Zeitpunkt anzubahnen, mo bas unheimliche ! werfliche Institut im Wege ber Gesetzebung befeitigt werben tann.

Abonnement, abonniren, biejenige Art eines, eine gegenseitige Leiftung bebii Rechtsgeschäfts, wo Jemand sich verbindlich macht, eine gewisse Reihe von Leistun einer gewissen Summe zu verguten, welche lettere niedriger ist, als der Gesammtbet Preises der angegebenen Leistungen, in der Regel aber vorausbezahlt werden muß. Ge dies am häufigsten beim Theater, bei Concerten, Schaustellungen, auch beim Mittagstisch vor. Soll ausnahmsweise in einer Reihe von Vorstellungen, worauf Jemand gegen ei henden Partiepreis abonnirt ist, wegen besonderer Kosten oder aus andern besondern

Borftellung nicht zu ben Particpreisen gewährt werden, so heißt es: bas Abonnement oben (abonnement suspendu).

iginer heißen im Allgemeinen die Ureinwohner eines Landes, die von Ursprung der (ab origine) das Land bewohnt haben. Dasselbe druckt im Griechischen das Wort men aus. Die Römer bezeichneten jedoch mit dem Namen Aboriginer auch ein besonet, welches zu den ältesten Einwanderern in Italien gehört haben mag. Dieses Bolk, nlich ein griech. Stamm, der aus Thessalien nach Italien wanderte, hatte mitten in den Gebirgen des Apennins, in der Gegend von Reate, dem heutigen Rieti, seinstip genommen. Neben den Aboriginern wohnten die Siculer. Während eines Kriegs, beiden Völker geriethen, erhielten die Aboriginer eine Verstärfung durch Pelasger, jest die Siculer aus Latium und Campanien verdrängen konnten, und diese endlich Fessaland verließen und nach Sicilien auswanderten. Nach jenen Kriegen mit den verschwindet der Name der Aboriginer als der eines besondern Volks aus der Gedie Römer leiteten von ihnen die Latiner und somit sich selbst ab.

ins (Fehlgeburt, Unrichtiggehen, Umschlag, fausse - couche). Man verfteht bar Beburt eines unreifen Rindes in ben erften 28 Bochen (7 Monaten) ber Schwan-Diefes Rind (unreife Frucht, unreifer Fotus ober Embryo), welches entweder t gur Belt tommt ober boch fehr balb nach ber Geburt ftirbt, besist noch nicht bie außer ber Mutter fortzuleben. Denn vor ber gehörigen Beit bas Licht ber lidende Rinder, welche biefe gabigfeit befigen, indem fie in ber fpatern Ochmangeit (in ber 28. bie 38. Boche) geboren werben, erhalten ben Ramen Fruhgeburbaufigsten tommt ber Abortus in ben erften brei Monaten ber Schwangerichaft. eife im britten Monat vor; er tann übrigens felbft balb nach ber Empfangnif erfolondere häufig abortiren Frauen zu ber Beit, wo im nichtschwangern Buftanbe bie tion eingetreten mare. Bom vierten Schwangerschaftsmonate an werben die Rebb ieltener, und zwar um fo mehr, je weiter bie Ochmangerschaft in ihrer Dauer vorr der fiebente Monat icheint wieder mehr zur vorzeitigen Ausstoffung ber Frucht geein. Die Urfachen bes Abortus liegen junachft entweber im mutterlichen Rorper, ober aucht), ober es find außere Ginfluffe. Bewirft wird eine Fehlgeburt burch alle Umelde bie Frucht unmittelbar ober mittelber tobten ober bie Berbindung berfelben mit erlichen Rorper schmachen ober aufheben tonnen. Seben wir von ben bedeutenbern en und örtlichen Rrantheiten ber Mutter (zu benen vor allen bie Cholera gehört), fowie ngeborenen und erworbenen Abnormitaten bes Gics ab, fo find es vorzüglich folgende welche ben Abortus hervorrufen, und beshalb von ben Schwangern, besonders in brei Monaten ber Schwangerschaft, und gang vorzüglich in ber Beit ber Schwangervelcher früher einmal Abortus vortam, fo viel als nur immer möglich gemieben werben heftige Erschütterungen bes mutterlichen Korpers (burch Stoffe, Sprunge, Fall, Fehlgen, Fahren, roh ausgeubten Beifchlaf, Beben und Tragen fcmerer Laften, Brechen), bise und ftrenge Ralte. Diebrauch erregender Speisen und Getrante, zu lange fortfeften, Rachtwachen, geistige Anftrengungen, ftartes Schnuren, häufiger Beifchlaf, Disbrauch allgemeiner Baber, Purgangen, harnvermehrende und fogenannte frucht-E Arzneimittel. (G. Abtreibung.) Als eigenthumliche Borboten bes Abortus gelten öfteres Frofteln mit barauf folgenber Dibe, allgemeine Mattigkeit, Gefühl von Unkit und Schwere in ben Gliebern, Schwindel, Anwandlungen von Dhnmacht, Bein bes Ropfes, Unruhe, Bergtopfen, Schlaftofigfeit, trube Gemuthsstimmung, blafthes Aussehen, trube Augen mit blaulichen Ringen, Appetitlofigfeit, Dehnen und 1 ber Lenden- und Leiftengegend, Spannen und Schwere im Rreuze, öfterer Drang ben, Abgang von Aluffigfeit aus ben Gefchlechtstheilen. Beigen fich diefe Borboten, m Frauen, die schon einmal ober gar mehrmals abortirten, ben Zeitpunkt in ihrer Bowangerschaft, in welchem sie bei frühern Schwangerschaften eine Fehlgeburt execicht, fo muffen fie bie ftrengfte Rube bes Rorpers und Beiftes bei borigonstan Bette und mäßiger Temperatur bes Zimmere beobachten, und sich aller auf-Deifen, Getranke und Arzneien enthalten. Nach erlittenem Abortus bedurfen die the fich in der Regel fehr angegriffen und geschwächt fühlen, noch einer langern, **i Mege.** Nuhiges Liegen im Bette ist noch durchaus nöthig, und zwar so lange, bis sens ben Geschlechtstheilen (Wochenfluß) feit einigen Tagen nicht mehr blutig ift.

Dabei muß bie Roft reiglos, leicht verbaulich, aber nahrend fein. Starte Blutungen beim

Mbortus verlangen burchaus arztliche Bulfe.

Ab ovo, ein lat. Ausbruck, ber wörtlich bebeutet: vom Ei an. Gine Sache ab ovo beginnen heißt bemnach, biefelbe vom Anfang, vom Ursprunge an behandeln, entwickeln ober erzählet. Wiewol es nahe liegt, diesen bilblichen Ausbruck vom physiol. Entwickelungsproces bes Gies bes guleiten, mag er boch ursprunglich mit ber lat. Rebensart ab ovo usque ad mala (von bes Giern bis zu ben Apfeln) zusammenhängen. Die Römer begannen nämlich häufig ihre Mah. zeiten mit Giern und schloffen dieselben mit Apfeln, sodaß bei ihnen sene Rebensart so viel als vom Anfange bis zu Ende bedeutete.

Abplattung der Erbe ober Ellipticität. Unmittelbare Meffungen ber Geftalt uns Groffe ber Erbe ober fogenannte Grabmeffungen haben gezeigt, baf bie Erbe teine volltommen Rugel, fondern an ihren beiden Polen eingebruckt ober abgeplattet fei. Diefe Abplattung ber Erbe an ihren Polen ift eine Folge ber Rotation ber anfangs weichen Erbe um ihre Acht. Durch die aus biefer Rotation entftehende Schwungfraft (f. b.) wurden die Elemente ber Git befto mehr von ihrer Achse entfernt, je naber fie bem Aquator lagen, weil am Aquator bie Um brebungegeschwindigkeit am größten ift und von ba nach ben Polen zu abnimmt. Dan pflegt bie Abplattung burch ben Unterichieb awischen bem groften und fleinften Durchmeffer ber Che auszubruden, indem man angibt, ber wievielfte Theil biefer Unterichied von bem größten Gib burchmeffer ift. hiernach beträgt bie Abplattung ungefahr 1/300; fie ift indeg noch nicht mit che foluter Genauigkeit ausgemittelt, und als die genaueften Grenzen, zwifchen welche fie fallt, fin /200 und 1/305 anzusehen. Der erstere Berth ergibt sich aus genauen Pendelversuchen des En lanbers Sabine, welche bas befte Mittel jur Beftimmung ber Geftalt ber Erbe finb. Gine etwat geringere Abplattung ergibt fich aus ben Breitegrabmeffungen, aus benen im Mittel, wenn be bei die weniger zuverläffigen ausgeschloffen werben, ungefahr 1/305 folgt. Dhne 3weifel ruft bie Berichiebenheit ber auf verichiebenen Begen und burch verschiebene Meffungen gefunden Refultate nicht nur von den unvermeiblichen Beobachtungsfehlern, fondern auch von Unrech mäßigkeiten in ber Geftalt ber Erbe her, bie fein genauer geometrifcher Korper ift.

Abproben heißt bei ber Artillerie ben Schwanz ber Laffete eines Geschütes von bem seen bern Transportfarren (Prosmagen) abheben und auf den Boben niederseten. Das Gegentiell heißt Aufproben. Ersteres geschieht, wenn gefeuert werden soll, also beim Borruden; Lettens beim Burudgehen. In den meisten Fällen muß diese Operation so schwell als möglich ausgeführt werden, was einestheils von der Construction des Geschütes selbst, anderntheils von der

Seubtheit ber Mannichaft abhangt.

Abracababra ift ein magisches Wort, mit welchem man ehebem bas Fieber, besonders bes viertägige Wechselfieber und ben hemitritäus, ein meift töbtliches Fieber, vertreiben zu tonnet glaubte. Jest wird es nur im Scherz gebraucht und ift, wie hotuspotus, eine nichtsfagend Rauberformel. Um die vermeinten Wirfungen hervorzubringen, schrieb man es im Dreied.

Abraham, in ber fruhern Periode feines Lebens Abram genannt, ber Stammvater bei ifrael. Bolls, Sohn des Therah, von Sem, dem Sohne Roah's flammend, war aus the in Mefopotamien geburtig, und gehörte zu bem fenfeit bes Cuphrat wohnenben Stamme be Bebraer. Auf Jehova's besondern Befehl dog A. mit feinem Beibe Sara und seines Bu bers Sohne Lot in bas ihm und feinen nachtommen verheißene Land Rangan. hier nomabi firte er in ben füblichen Diftricten neben kanaanitischen und philistäischen Stammen, bem Sebe va Altare erbauend. In Folge einer hungerenoth manberte er nach Agypten, fehrte aber bal au feinen frühern Beibeplagen in Ranaan gurud. Begen ber wieberholten Streitigfeiten guf ichen feinen und Lot's hirten trennten fich Beibe; A. blieb in Ranaan, Lot aber mandte fich # Borban hin, und ließ sich in Sodom nieder. Als die Einwohner dieser Stadt von ihren Zeink gefchlagen wurden, und biefe auch Lot und feine Familie gefangen wegführten, verfolgte fie! mit feinen Rnechten, und befreite nicht nur Lot, fonbern auch ben Ronig von Sobom, of jeboch etwas von der Beute zu berühren. In feinem fecheundachtzigsten Sahre zeugte a. einer ägypt. Magd, hagar, den Ismael. Später erfchien ihm Jehova, schloß mit ihm einen fer lichen Bund, als beffen außeres Zeichen die Befchneidung eingefest wurde, und verhieß ibm ! Seburt eines Sohnes von der Sara. Von da an anderte er feinen Namen Abram (Be ber Erhabenheit, der Erhabene) in Abraham, d. h. Bater der Menge ober einer jahllosen Re tommenichaft. A. wanderte dann weiter subwarts nach Gerar, wo ber philistaliche Ro Abimelech (f. b.) ihm die Sara raubte, aber balb mit reichen Chrengeschenken gurudftellte. feinem hunderiften Lebensiahre ward A. von Sara ber Sohn Ifaat geboren, was die Berflofius

mael's mit feiner Mutter hagar zur Kolge hatte. Ismael, nach Suboften manbernd, murbe ber ammvater ber Ismaeliten (Araber). Um A.'s Gehorfam gu prufen, befahl ihm Sehova, 1 Sfaat auf bem Berge Morija ju opfern. M. unterwarf fich bem gottlichen Befehle; boch tete Schova ben Anaben. Balb barauf ftarb Cara in Sebron im fublichen Ranaan, und A. afte von ben Furften bes Landes fur 400 Setel Silbers die Boble Matphela nebit Gebiet 1 Begrabnifftatte für sie. A. verheirathete sich barauf wieber mit Rethura, von ber er sechs shme erhielt, Die mit Befchenken aus bem vaterlichen Saufe entlaffen Die Stammvater arab. öfterichaften wurden. Rach Isaal's Bermahlung mit Rebetta ftarb A., 175 3. alt (etwa 100 v. Chr.), und wurde neben Sara in ber Sohle zu Matphela begraben. Die mofaischen tunden (1 Dof. 12-25), die übrigens febr verfchiebenen Rebactionen angehören, ichilbern als einen burchaus schlichten, reblichen, mit unerschütterlicher Treue feinem Gott jugethanen ann, ber fich baber bes Bertrauens und ber Liebe Jehova's in vorzuglichem Grabe gu ermen hatte, und fnupfen an feine Perfon ben Urfprung bes Sehovacultus und fomit ber zel. Theofratie. Die fpatere Trabition legte ihm umfaffenbe aftron, und philof. Gelehrfamt bei, die Erfindung der Buchftabenschrift, die Traumdeutefunft u. f. w. Gelbst im Paradies to als bevorrechtet geschilbert, wo er bie Guten und Gerechten wie ein liebenber Bater in nem Schoofe versammelt (Luc. 16, 22). Auch ben Dohammebanern gilt er als Beiliger, b heißt ber Freund Gottes, foll auch die heilige Raaba (f. b.) in Deffa erbaut haben. Abraham, ein heiliger Ginfiedler und Glaubensprediger, nach ber Legende ber Cohn vorhmer Altern, zeigte ichon in fruher Jugend große Reigung zu einem frommen Banbel. Man

hmer Altern, zeigte schon in früher Jugend große Neigung zu einem frommen Wanbel. Man chigte ihn zur Che; aber er eilte aus dem Brautgemach in die Einsamkeit, um sich bort, von iem Jedischen fern, dem himmlischen zu widmen. Als er 12 I. später die Reichthumer mer Altern erdte, ließ er Alles an die Armen und Waisen vertheilen. Vom Bischose der Umzend (Edessa) erhielt er endlich den Auftrag, als Glaubensprediger in einem benachbarten idnischen Orte aufzutreten. Hier baute er eine schone Kirche, zerstörte die Gößentempel und richaffte trot aller Mishandlungen der christl. Lehre durch Beharrlichkeit und heiligen Eiser ingang. Nach einem Jahre überließ er die Fortbildung der Gemeinde Andern und kehrte in die nsamteit zuruck, wo er als Greis von 70 J., unter dem Herbeiströmen der Gläubigen, seinen

ifden Banbel befchlog.

Abraham a Sancta Clara hieß mit seinem Alosternamen ber vielgenannte Rangelrebt Ulrich Degerle, geb. 4. Juli 1642 ju Rrabenheimftatten unweit Dostirch in Burtemberg. ttat 1660 in ben Augustinerorden, studirte zu Wien, tam bann ale Prediger nach Rlofter pa in Dberbaiern, murbe 1669 als Sofprebiger nach Bien berufen, 1689 Provincial feines chens und ftarb zu Wien 1. Dec. 1709. Nie verließ ihn ein heiterer Sinn; ohne alle ucht befuchte er, wie es fein Beruf mitfichbrachte, bei ber Peft 1679 bie Rranten. Er war n ber Ratur gu einem Bolferebner berufen; feine barode Augenfeite barg einen tuchtigen erfand, tiefe Menfchenfunde und große Bahrheiteliebe. Beit entfernt von allem Myflicisw und ber Spiffindigfeit ber Rangelredner feiner Beit, rugte er freimuthig febes Gebrechen; ein um Einbrud ju machen, fummerten ihn wenig die Mittel, weshalb feine Prebigten voll e feltfamften Ginfalle und beißend wißig find. In der That erreichte er auch feinen 3wed, inmer febr balb einer ber beliebteften und besuchteften Prebiger murbe und feine Bortrage nicht me Birtung blieben. Schon bie Titel feiner Schriften charafterifiren ben barin herrschenben 18, 3. 28. "Gad Gad b. i. Wallfarth Maria Stern in Tara"; "Hun und Pfun ber Welt"; Areichifches Deo Gratias"; "Seilfames Gemifch-Gemafch" und "Bohl angefüllter Beinin welchem manche burftige Seel fich mit einem geiftlichen Befegn-Bott erquiden tann" டித். 1710), die leste Schrift von ihm, deren Druck er bereits auf dem Todtenbette vorwiete. Biele Schriften find ihm gleichzeitig und fpater untergefchoben worben. In neuefter M wurde eine Auswahl feiner Berte (2 Bbe., Wien 1846), eine Ausgabe feiner "Sammten Bette" (20 Bbe., Paffau und Lindau 1835-48) und "Das Gebiegenfte aus feinen fin" (7 Bbe., Heilbr. 1840—44) herausgegeben.

Beehamiten ober bohmische Deisten nannte man eine Anzahl Lanbleute in der Herre Parbubis in Böhmen, die, dem Toleranzedict Joseph's II. vertrauend, 1782 aus ihrer Elitheit hervortrat und sich zu dem Glauben bekannte, den Abraham vor der Beschneis gehabt habe. Schon im 9. Jahrh. hatte sich in Syrien, nach Abraham von Antiochlen in eine Sette dieses Namens, welche die Gottheit Christi leugnete, ausgebreitet, und war Bischof Cyprian von Antiochien mit Mühe unterdrückt worden. Die böhm. Deisten selften sich indes von dem dussellen sich indes von dem den Jussiten ab und nahmen außer der Lehre von dem einigen Gott

und dem Baterunser nichts aus der Bibel an. Weil sie weber den Juden noch einer der am kannten christl. Confessionen angehören wollten, wieß der Kaiser ihr Gesuch um Religion freiheit nicht nur ab, sondern ließ auch diese sonst unbescholtenen Leute, da sie allen Bekehrung versuchen widerstanden, 1785 aus ihrem Eigenthum vertreiben und durch militairische Gewendereinzelt nach verschiedenen Grenzorten Ungarns, Siebenburgens und Slawoniens bringe wo Manner wie Weiber zum kath. Glauben gebracht wurden, mehre aber als Marty ihres Glaubens starben. Bgl. "Geschichte der böhmischen Deisten" (Lpz. 1785), und Dohn "Denkwürdigkeiten" (Wd. 2).

Abrahamfon (Berner Sans Friedr.), ein Dane, befannt als afthetischer Rrititer m ale Korfcher ber norbifchen Alterthumer, murbe 1744 geboren. Rachbem er jum Range ein Capitains in ber ban. Artillerie avancirt mar, nahm er 1787 feinen Abschied aus bem activ Dienft, um mit ganger Rraft miffenschaftlich fur eine hohere Bilbung, befondere ber junge Rrieger wirten und ungeftort der Literatur leben zu konnen. Wie ale Schriftsteller um Die 2 ratur überhaupt, fo erwarb er fich um ben Militairftand als Lehrer verschiebener Militairinf tute, fowie burch feine Schriften und fein Beifpiel unleugbare Berbienfte. A. ftarb 181 Reben zahlreichen andern Schriften gab er mit Nyerup und Rabbet eine ichabbare Lieberfam lung : "Ubvalgte banfte Bifer fra Midbelalberen" (5 Bbe., Ropeuh. 1812-14) heraus. Gini feiner Schriften find in beutscher Sprache verfaßt, g. B. eine "Bollftanbige ban. Sprachlebre f Deutsche" (Ropenb. 1812). Als Dichter fchrieb er unter Anberm einige treffliche ban. Boll und Rriegsgefänge. - Abrahamfon (Jof. Nicolai Benj.), ban. Dberftlieutenant, bes Borig Sohn, geb. G. Dec. 1789, hat fich befonders durch die Einführung bes wechfelfeitigen Um richts in Danemart in weitern Rreifen befannt gemacht. Als Capitain bei bem Generalfta bes ban. Bulfscorps in Frankreich hatte er bort Gelegenheit genommen, fich mit biefer unt richteweise genau vertraut zu machen, die er nun nach ber Rudfehr eifrigft bemuht mar, feim Baterlande anzueignen. Doch lagt fich nicht leugnen, baf er hierbei etwas zu weit gegange weehalb er auch, nachbem ihm eine Beit lang eine bebeutenbe Mitwirfung bei ber Ginfuhm bes mechfelseitigen Unterrichts in Die Schulen bes Landes anvertraut gemefen mar, 1832 ga lich von ber Leitung diefer Angelegenheit enthoben wurde. Mehre feiner Schriften betreffen di Unterrichtsmethode; bie Sauptfdrift "Dm inbbyrdes Underviisnings Bafen og Barb" (5 28) Ropenh. 1822-27), gab er im Berein mit bem nachmaligen Propft Munfter in Narhn beraus. Biele Jahre hindurch Director der militair. Sochschule ju Ropenhagen, murbe er 18 biefer Kunction enthoben.

Abraken, in der Schiffahrt so viel als sich losmachen von einer gefährlichen Stelle, ei

Rlippe, einer Sandbant u. f. m.

Abramson (Abraham), befannt als Stempelfchneiber, war zu Potsbam 1734 gebor Den ersten Unterricht im Technischen erhielt er durch seinen Bater Jakob A., der von jud. Alle zu Streifs 1722 geboren, als preuß. Medailleur zu Berlin 1780 starb. Jur Bildung sein Geschmacks trug wesentlich eine Kunstreise bei, die er 1788—92 machte. Nach seiner Rittehr wurde er sosort vom Könige von Preußen zum Medailleur und Stempelschneiber ernan und starb als Munzmeister zu Berlin 1811. Durch die Ausstührung seiner Medaillen hat ben einsachen, reinen Geschmack in der Stempelschneibekunst, namentlich zu Berlin, sehr ged bert und das Bollkommenere vorbereitet. Den meisten Ruhm erwarb ihm eine Folge von De munzen auf berühmte Gelehrte.

Abrantes, eine befestigte Stadt in ber portug. Proving Estremadura, am Tejo, 1 5000 E., in einer schönen an Obst und Früchten reichen Gegend, mit benen ein lebhafter San nach Mabrid getrieben wird. Bon diesem Orte aus unternahm 1808 ber franz. General Jun an ber Spite von 1500 Grenadieren, ben glucklichen Anlauf auf Lissabon, wofür er von Na

leon jum Bergog von Abrantes (f. b.) erhoben warb.

Abrantes (Andoche Junot, Derzog von), franz. Marschall, geb. zu Busspeles-Forges Depart. Cote-d'Dr 23. Det. 1771, studirte beim Ausbruche der Revolution die Re und trat 1792 als Grenadier in das heer. Seine Unerschrockenheit während der Belagere von Toulon 1793, wo er im Feuer des engl. Geschützes ruhig nachschrieb, was ihm der Art riecommandant Bonaparte dictirte, und als eine einschlagende Bombe Beide mit Erde ülschüttete, die latonischen Worte außerte: "So brauche ich keinen Streusand", wendete ihm Anaparte's Ausmerksamkeit zu, der ihn spater zu seinem Abjutanten erwählte. Er bekleidete Anaparte auf seinen Jügen in Italien, nach Agypten und wurde nach dem 18. Brumaire Camandant und nachher Gouverneur von Paris. Im S. 1805 sendete ihn Napoleon als

İ

mbten nach Lissaben, boch kehrte er noch in demselben Jahre von dort auruch, und nahm hieraf an der Schlacht von Austerlis theil. Im J. 1807 erhielt er den Beschl über das Corps,
eiches unter Mitwirtung der Spanier Portugal besette. Er rückte am 10. Nov. 1807 in
issaben ein, indem er weder das Bolt noch die Regierung erst zur Besinnung kommen ließ,
nd erklärte sich am 1. Febr. 1808 im Namen des Kaisers zum Generalgouverneur von Portegal. Rapoleon ernannte ihn dasur zum Herzoge von Abrantes. In Folge der Landung der
Luglinder im Aug. 1808 wurde jedoch seine Lage in Portugal sehr bedeutlich, sodas er sich
ur Capitulation von Cintra genöthigt sah, die, so vortheilhaft sie auch erschien, ihm Napoleon's
lugnade zuzog. Im östr. Kriege von 1809 sührte er ein Armeecorps und wurde dann Gouemeur der illzrischen Provinzen. Im russ. Kriege handelte er ohne Energie, zog sich Napovan's ganze Unzustiedenheit zu und wurde wieder nach den illzrischen Provinzen zurückgesenet. Seistestrant tehrte er nach Frankreich zurück und sebte im Städtigen Montbard, wo er
1 Falge eines Sturzes von der Gartenmauer am 28. Juli 1813 starb. — Seinem ältesten
schne, Napoleon, bestätigte Ludwig XVIII. im Jan. 1815 den Titel eines Herzogs von A.
dersche ist der Berkasser eines Romans "Deux coeurs de semme" (Par. 1833).

Abrantes (Josephine Junot, herzogin von), Gattin bes Borigen, wurde 6. Nov. 1784 zu Montpellier geboren. Sie war ein Fraulein Permon; ihre Mutter stammte aber von imm Iweige ber Kommenen, ber sich nach Corsica gestücktet. In bem hause ihrer Mutter, die is Wirme zu Paris lebte, ging Napoleon, bevor er auf so glanzende höhe siicg, aus und ein. Rach bem Sturze des Kaisers sand sie sich durch ihre beschränkte Lage veranlaßt, schriftstellerisen Crwerd zu suchen. Bon ihren zahlreichen belletristischen und geschichtlichen Schriften harm aber nur ihre "Mémoires" (18 Bbe., Par. 1831—34) und allenfalls deren Fortsehung Sbe., Par. 1836—37), sowie die "Souvenirs d'une ambassade et d'un séjour en Espape" (2 Bbe., Par. 1837) einen bleibenden Werth. Besonders das erste Wert enthält viel Detail über Napoleon und seine Umgebungen. Die herzogin starb sast in Dürstigkeit

7. Sani 1838.

Abravanel (Sfaat-ben-Jehuba) ober Abarbanel, geb. 1437 in Liffabon aus einer alten wornehmen jub. Familie, erhielt eine gute Erziehung und widmete fich in der erften koenshalfte mehr ben weltlichen Angelegenheiten als theol. Studien. Er befleibete an vem hofe Alfone' V. einen Posten und stand bei biesem Konige in Ansehen. Aber faum mac Mifons V. todt, fo fiel A. in Ungnade; fein Bermogen marb eingezogen und er mußte, um fein beben zu retten, 1482 nach Castilien fliehen. Dort beschäftigte er sich mit bibl. Stubien, bet aber icon 1484 wieder in Ferdinand's Dienste, bis die allgemeine Austreibung ber Juden ms Epanien ihn 1492 auszuwandern nothigte. Er begab fich nach Reapel, und nach ber Er-Berung diefer Stadt durch ben Ronig von Franfreich 1495 mit Alfons II. nach Deffing, bald bereuf nach Rorfu und 1496 nach Monopoli in Apulien. hier verweilte er bis 1503, wo er in Auftragen ber portug. Regierung nach Benebig reifte. In Benebig ftarb er 1508 und wurde war ein gewandter Geschaftsmann, gelehrt und beredt; fein Stil ift Befend und elegant. Seine Liebe du ben Juden war ebenso feurig wie sein haß gegen bas ift. Rom. Seine in mancher Beziehung fehr schatbaren Schriften bestehen in theol. egefen des Pentateuch, der Propheten und des Daniel, in Commentarien gu ber Difdina-R, jur Pefach-haggada und zu Maimonibes, und in mehren Schriften philos. ober sol. Inhalts. Der berühmteste unter seinen brei Sohnen war Ichuba (Leone), ber \$502 "Dialoghi di amore" (Rom 1535 und öfter) herausgab, ein einft viel gelesenes, in verfiedene Sprachen übersehtes philos. Bert in platonischem Grifte. Im 16. und 17. Jahrh. **1900: A.'s Nachkommen in Italien, Holland und der Türkei sehr angesehen.** 

Ibrarassteine ober Abrarasgemmen ist der Name einer Art geschnittener Steine von ihr verschiedener Form, auf welchen sich neben abenteuerlichen Bildern, meist Zusammensehungen and menschien Mumpf und Armen, Hahnensopf und Schlangenleib, oder auch andern und wielbeutigem Sinne das griech. Wort Abraras oder Abrasar sindet. Diese Gemkanden angeblich aus Syrien, Ägypten und Spanien, und sind in allen Sammlungen kannen angeblich aus Syrien, Ägypten und Spanien, und sind in allen Sammlungen Beweiter Menge vorhanden. Indessen hat man ihnen wol zu viel Werth und Bedeutung beiseser Menge vorhanden. Indessen hat man ihnen wol zu viel Werth und Bedeutung beiseser ist es, daß die gnostische Sette der Basilidianer den Namen Abraras zuerst und gestraucht habe, und es bezeichnet wahrscheinlich dieses Wort nach der Zahlbedeutung der Buchstaben die Zahl 365, sodaß man weder die altpers. noch die ägypt. Sprache dabei Erge zu nehmen braucht, wie man oft gethan hat. Aber nicht der höchste Gott, sondern die Samtheit der Wester sing die Lehre

und Sitte dieser Partei durch die Priseillianisten nach Spanien über, von wo aus rumentlich viele solche Steine erhalten hat. Die gnostischen Symbole wurden nachher wagischen und alchymistischen Setten und Tendenzen angenommen, und so sind aus Zweisel diese Steine zum allergrößten Theile, diesenigen ausgenommen, welche geradez gerische Ersindungen gewesen sein mögen, in den Zeiten des Mittelalters als Talismatigt worden. Schon die bunte, wunderliche Zusammensehung ihrer Bilder kann als gelten, daß die Urheber selbst von vielen unter ihnen nichts Bestimmtes dadei gedacht, nur aus bekannten Symbolen aller Art, oder auch aus eigener Phantasie Bilder us schrift auf ihnen zusammengeset haben. Auf ähnliche Weise hat auch Kopp in der "graphia critica" (Bd. 3) über diese Gemmen geurtheilt. Bgl. Bellermann, "über dmen der Alten mit dem Abrarasbilde" (3 Stück, Berl. 1817—19), vervollständig Matter in der "Histoire critique du gnosticisme" (2. Auss., 3 Bde., Par. 1843—44

Abrichtung der Thiere jum Bug, jum Tragen, überhaupt jur nusbringenden Arl richtung, aber auch zu fonftigen Leiftungen, ift feineswegs eine leichte und ohne Beiterei bare Runft. Benn auch nicht gerade naturwiffenschaftliche und physiol. Renntnif geboren, fo ift boch bafur ein genaues Befanntfein mit ben Gigenthumlichkeiten bes al tenben Thieres, man möchte fagen pfpchol. Studium bes Charaftere und Temper beffelben unerläßlich. Diefe Eigenschaft erscheint nicht allein manchen Bollern, sonba einzelnen Menfchen gemiffermagen angeboren, und wird bei lettern in vielen Fallen fog Talent. In neuerer Beit ift bie Abrichtung ober Dreffur ber Thiere zu ungewöhnliche ductionen, zur wirklichen Runft geworben, und viele fogenannte Thierbandiger, wie va Amburgh, Carter u. A. haben Unglaubliches geleistet. Unter ben Boltern, welche v weise Geschicklichkeit in der Abrichtung der Thiere befigen, fteben die Araber mit ihren len und Pferden obenan; auch find zu ermahnen die Birmanen, welche die Dreffur t fanten fehr gut verstehen, die Peruaner mit ihren Llamas u. f. w. Bei civilisirten N beschränft sich die Abrichtung ber Thiere gewöhnlich blos auf bas Nothwendige, auf bi hung und Bermehrung ihres Gebrauchswerths. Am weitesten geht man hierin mit dem beffen Abrichtung die Schule heißt, wenn es jum Reiten und Reitfunften broffirt wir weit biefes ebelfte Thier barin gebracht werben tann, beweift bie Runftreiterei ber Reugei ber richtet man blos jum Bug ab, und es gelingt bies fehr leicht, indem ichon burch Be eine Anftelligfeit bagu auf biefelben überzugehen scheint. Die Abrichtung bes Sunbes, Ausbildung feines Inftincte und feiner Sinne gur Unterftupung bei ber Jagb, ne Balbmann insbefondere Dreffur ober Arbeit. Berfchiebene Sunderacen, wie die Subne Dachshunde, Braden, Bindhunde u. f. m., find vorzugsweise bazu geeignet und bebu nur geringer Anleitung, wie man benn überhaupt gur Ehre ber Menfchheit die graufe richtung ber Sunde mittels Rorallen und allen möglichen Zwangsmitteln febr verläßt, für eine milbere und vernünftigere Methobe ber Dreffur zu mablen, welche burch Aufn feit auf die Gaben und Eigenschaften des Thiere weit ficherer und erfolgreicher jum Bie Die Abrichtung der Sunde, inebefondere der Pudel, zu allerlei Runstfluden hat oft fe raschende Erfolge, und die Gelehrigkeit diefer hunde ift zum Spruchwort geworden. A gel werben abgerichtet, gewöhnlich jum Sagdgebrauch, wie Falten und Sperber ju Uhus zur Butte, Buhner, Bachteln u. f. w. zu Lockvögeln. Doch gebraucht man in ber mannssprache bei ihnen ftatt bes Ausbruck abrichten bas Wort abtragen.

Abrogiren, berogiren, u. f. w. Die gangliche Aufhebung eines Gefeses heißt Abri die theilweise Aushebung tann entweder durch theilweises bloges Ausheben, Derogiv durch hinzufügung eines Zusapes, Subrogiren, ober durch Aushebung eines Theiles

Entgegenseben eines anbern, Dbrogiren, gefchehen.

Abruzzen heißt ber nörbliche Theil bes Königreichs Reapel, welcher im MS. 28. an ben Kirchenstaat, im MD. an bas Abriat. Meer, im SD. an Apulien S. an Terra di Lavoro grenzt, auf 236 DM. gegen 800000 C. hat und in Abruz riore I und II, ben nordwestlichen, und Abruzzo eiteriore, ben suböstlichen Theil zerfäll Hochland ber A. bildet ben wilbesten und höchsten Theil des apenninischen Chistems. Der langgestreckte hohe Gebirgestesselsel wird bewässert von dem Alterno und Sisch zur Pescara vereinen; die gespaltene Apenninkette umfaßt ihn in pittoresten Forme östlich den höchsten Gipfel der ital. Halbinsel im Gran Sasso d'Italia (8882 F. hoc auf der westlichen Kette den Monte Belino (7684 F. hoch), während Aquila auf der C fläche 2252 F. über dem Meere liegt. Das Gebirgsland fällt steil zu allen Seiten ab, a

fen aber jum Abriat. Deere, gerriffen burch tiefe Schludten miffenber Gibantante mabrend fich offlich ber Subapennin in terraffenformiger Abfreigung arlegt. Dat Cara ber M. ift nub, Sonce bebedt bie Gipfel ber Berge vom Det. bis Arril, tidie Bater bis nen bie Bobm; nur bie Thaler find fruchtbar; Mantel, Rug- und antere Difthiume gebeiber iberall. Dibaume in ben tiefern Gegenden. Die iconften Biebbeerter meiten auf ben Biber mb in den Thalern. Die bebeutenbften Stabte fint bie Zeftungen Mouila unt Pricata, ben Bieti (bat alte Teate) und Sulmona. Die größte Bichtigfeit ber & beffebt in iber milt. Lige. Als ein ftrategifches Bollwert 15 geogr. DR. weit in ten Antherftaat verfringend, werben fle befonbers baburch bebeutent, bag in ihnen mur eine, jetech für me Arme außerft befchwerliche Deerstrafe in bas Ronigreich, und gar teine abnliche uber bas Ceinge wom Ufer bee Mittelland. Deeres nach bem bes Abriatifchen fuhrt. Das Renigwit Reapel fann baber, gut vertheibigt, nur auf zwei Strafen, namlich auf ter, bie lange tes Mindlint. Meres und ber Pontinischen Gumpfe von Rom über Terracina unt Capua sed Reupel, oder auf ber, bie langs bes Abrigt. Meeres von Ancona über Atri, Pefcara a. I. w. ins Innere führt, mit Erfolg angegriffen werben. Der Befit ber M. ift baber unumganglich nothwendig, ihn zu erzwingen jeboch ebenfo fdreierig als im pr behampten, da die dichten Walber mit tiefen Schluchten sich trefflich zu einem Kriege nach In der Guerillas ober ber Tiroler im Ruden bes Feindes eignen. Allein bas Bolt ift ohne and, obgleich phyfifch ein tuchtiger Menfchenschlag, ber fich trefflich jum Rriegebienfte, namid ju Pferbe, eignet. In frubern Zeiten maren bie Abruggefen als Banbiren und Man betuchigt. Sie find ein hirtenvolt von patriarchalischer Ginfachheit und Robeit, ten hinatigen Gebirgen treu anhanglich, abergläubifth, musitalisch und gastfrei. Die alten Cammin, Marfen und Gabiner, welche ben Romern fo furchtbar wurden, ertennt man freilich in ihm acht wieder. Gie haben weder die Deutschen noch die Franzosen oder Spanier gehindert, in Rand einzubringen. Rur einmal (1798) erhoben fle fich gegen die fiegreich vorrudenben Frejein; fie tobteten bamale ben General Silarion-Point, nahmen ben General Rufca geingen und schadeten ben Eroberern, befonders ber Colonne des Generals Duhesme, bebrutent. Da inteffen bas neapolit. Deer fcon im Rirchenftaate gefchlagen war und, wo fich wir franzofen zeigten, auf bas feigste benahm, so halfen biese augenblidlichen Aufwallunmin ben A. nur wenig, und fpatere tleine Aufftande, wie 1806, trugen ben Charafter purint Rauberftreiche. Als 1815 Murat gegen Ditreich gog und nach ber Schlacht von Toladus einen Boltstrieg au erregen gebachte, mislang nicht nur bles, fonbern feig gerfireuten fich bie aus den A. gebürtigen Golbaten, als fle beim Rudzuge ihrer heimat fich nahm Dftreiche fchnelles Borruden bewirfte bald bie gangliche Auffofung ter nearelit. Imme. Beim Aufftande 1821 hoffte ble revolutionaire Partei ju Reapel, taftie M. bie Botheile beim Bertheibigungetriege barbieten murben, und bie Berbruteringen ter Catenet, die Boltsversammlungen, ja felbft bie frang. Deputirtenkammer balten mieter waden tobe bes dortigen vortheilhaften Terrains und bes Geiftes, der die Einwohner als Wir Radiommen ihrer tapfern Borfahren befeele; ber Erfolg indeß taufchte die Erwartung wie Genfo haben die Bewohner ber A. zwar bei ben Bewegungen ber Jahre 1848 und in wielfach geregt, der Reaction aber feinen nachhaltigen Wiberftand entgegengesett.

Sifaigern nennt man eine eigenthumliche Art bes Ausschmelzens ober Trennene eines Aussteinen nennt man eine eigenthumliche Art bes Ausschmelzens ober Trennene eines Aussteinen anbern, ober von sonstigen Beflandtheilen eines Erzes. Man gewinnt in an fliberhaltigem Rupfer das Silber durch Absaigern, indem man es mit einer bestimmten Blue Blei zusammenschmiligt, und die erhaltene Legirung nur so weit erhipt, das nicht die Erzestwam gleinzusglicht, worauf man das Silber

theiben vom Blei fcheibet.

Malen (hebr. Abschalom), David's britter Sohn, von ausgezeichneter körrerlicher Miche siefe inem zum Thronfolger ernanmen Bruber Amnon, ber seine Schwester üben, ließ seinem zum Thronfolger ernanmen Bruber Amnon, ber seine Schwester üben Könige umbringen, und fied vor der Rache David's zu keinem mutika Größvater, bem Könige Talmai von Geschur in Sprien, wo er sich brei Jahre lang auffin Im Joad die Erlaubnis zur Rücklehe auswirkte, welcher jedoch erst später tie völlige mit dem Könige solgen. Nun wußte er sich burch ungemeine Popularität die Rebe in hohem Grade zu gewinnen, und errette bald von Hebron aus einen sornlichen gigen seinen Bater, der mit wenig Gettenen Jernfalem verlassen muste und sich nach zurücken. Iehnte Aust. I.

und Sitte dieser Partei durch die Priseillianisten nach Spanien über, von wo aus man mentlich viele solche Steine erhalten hat. Die gnostischen Symbole wurden nachher von al magischen und alchymistischen Sesten und Tendenzen angenommen, und so sind auch o' Zweisel diese Steine zum allergrößten Theile, diesenigen ausgenommen, welche geradezu bet gerische Ersindungen gewesen sein mögen, in den Zeiten des Mittelalters als Talismane ge tigt worden. Schon die bunte, wunderliche Zusammensehung ihrer Bilder kann als Ben gelten, daß die Urheber selbst von vielen unter ihnen nichts Bestimmtes dabei gedacht, vielm nur aus bekannten Symbolen aller Art, oder auch aus eigener Phantasie Bilder und kaptist auf ihnen zusammengeset haben. Auf ähnliche Weise hat auch Kopp in der "Palagraphia critica" (Bb. 3) über diese Gemmen geurtheilt. Bgl. Bellermann, "Über die Gmen der Alten mit dem Abrarasbilbe" (3 Stücke, Berl. 1817—19), vervollständigt du Matter in der "Histoire critique du gnosticisme" (2. Auss., 3 Bde., Par. 1843—44).

Abrichtung ber Thiere jum Bug, jum Tragen, überhaupt jur nutbringenben Arbeite zichtung, aber auch zu fonftigen Leiftungen, ift teineswege eine leichte und ohne Beiteres erb bare Runft. Wenn auch nicht gerade naturwiffenschaftliche und physiol. Renntniffe b gehoren, fo ift boch bafur ein genaues Befanntfein mit ben Gigenthumlichfeiten bes abgur tenden Thieres, man möchte fagen pfpchol. Studium des Charafters und Temperame beffelben unerläglich. Diefe Eigenschaft erscheint nicht allein manchen Bollern, fonbern a einzelnen Menfchen gemiffermagen angeboren, und wird bei lettern in vielen gallen fogar ; Talent. In neuerer Beit ift bie Abrichtung ober Dreffur ber Thiere zu ungewöhnlichen T buctionen, jur wirflichen Runft geworben, und viele fogenannte Thierbanbiger, wie van WI Amburgh, Carter u. A. haben Unglaubliches geleiftet. Unter ben Boltern, welche vorzu weise Geschicklichkeit in ber Abrichtung ber Thiere befigen, stehen bie Araber mit ihren Ran len und Pferden obenan; auch find zu erwähnen die Birmanen, welche die Dreffur bes & fanten fehr gut verfteben, bie Peruaner mit ihren Llamas u. f. m. Bei civilifirten Ratis beschränkt sich die Abrichtung der Thiere gewöhnlich blos auf das Nothwendige, auf die Et hung und Bermehrung ihres Gebrauchswerths. Am weiteften geht man hierin mit bem Pfe beffen Abrichtung die Schule heißt, wenn es jum Reiten und Reitfunften breffirt wird. 1 weit biefes ebelfte Thier barin gebracht werben tann, beweift bie Runftreiterei ber Reuzeit. # ber richtet man blos jum Bug ab, und es gelingt bies febr leicht, indem ichon burch Bererbi eine Anftelligfeit bazu auf biefelben überzugehen fcheint. Die Abrichtung bes Sunbes, b. b. Ausbildung feines Inftincte und feiner Sinne gur Unterftugung bei ber Jagd, nennt Baidmann inebefondere Dreffur oder Arbeit. Berfchiedene Sunderacen, wie die Suhnerhm Dachshunde, Braden, Windhunde u. f. w., find vorzugeweise bagu geeignet und bedurfen nur geringer Anleitung, wie man benn überhaupt jur Ehre ber Menfchheit bie graufame richtung ber Sunde mittele Rorallen und allen möglichen 3mangemitteln fehr verläßt, um für eine milbere und vernünftigere Dethobe ber Dreffur zu mahlen, welche burch Aufmerti feit auf die Gaben und Eigenschaften des Thiers weit sicherer und erfolgreicher jum Biele fu Die Abrichtung der hunde, inebefondere der Pubel, ju allerlei Runftftuden hat oft febr u rafchenbe Erfolge, und die Gelehrigfeit biefer Sunde ift jum Spruchwort geworben. Auch ! gel werben abgerichtet, gewöhnlich jum Jagbgebrauch, wie Falten und Sperber jur Bi Uhus zur Butte, Buhner, Bachteln u. f. w. zu Lockogeln. Doch gebraucht man in ber 286 mannsfprache bei ihnen ftatt bes Ausbrucks abrichten bas Wort abtragen.

Abrogiren, berogiren, u. f. w. Die gangliche Aufhebung eines Gefeges heißt Abrogive bie theilweise Aufhebung tann entweber burch theilweises Bloges Aufheben, Derogiren, e burch hinzufügung eines Zusach, Gubrogiren, ober burch Aufhebung eines Theiles mit

Entgegenseben eines anbern, Dbrogiren, gefchehen.

Abruzzen heißt ber nörbliche Theil des Königreichs Reapel, welcher im NB. 1 BB. an den Kirchenstaat, im ND. an das Abriat. Meer, im SD. an Apulien und S. an Terra di Lavoro grenzt, auf 236 DM. gegen 800000 C. hat und in Abruzzo v riore I und II, den nordweftlichen, und Abruzzo eiteriore, den sudöstlichen Theil zerfällt. A Hochland der A. bildet den wildesten und höchsten Theil des apenninischen Gebis spstems. Der langgestreckte hohe Gebirgskesselselsel wird bewässert von dem Alterno und Gizio, sich zur Pescara vereinen; die gespaltene Apenninkette umfaßt ihn in pittoresken Formen, twossisch den höchsten Gipfel der ital. halbinsel im Gran Sasso Italia (8882 F. hoch) auf der westlichen Kette den Monte Belino (7684 F. hoch), während Aquila auf der Schel fläche 2252 F. über dem Meere liegt. Das Gebirgsland fällt steil zu allen Seiten ab, am fl

ien aber jum Abriat. Deere, gerriffen burch tiefe Schluchten reifenber Gebirgemaffer. vahrend fich offlich ber Subapennin in terraffenformiger Abfteigung anlegt. Das Klima ber M. ift rauh, Schnee bededt die Gipfel ber Berge vom Det. bis April, bichte Balber tronen bie Boben; nur die Thaler find fruchtbar; Manbel., Rug. und andere Dbftbaume gebeiben überall. Dibaume in ben tiefern Gegenben. Die iconften Biebbeerben meiten anf ben Soben und in ben Thalern. Die bebeutenbften Stabte find bie Reftungen Aquila und Defeara, benn Chieti (bas alte Teate) und Sulmona. Die größte Wichtigleit ber A. besteht in ibeer milit. Lage. Als ein ftrategifches Bollwert 15 geogr. DR. weit in ben Rirchenftaat verfpringend, werben fle befonbers baburch bebeutenb, bag in ihnen pur eine, jeboch fur rine Armee außerft beschwerliche Heerstraße in bas Ronigreich, und gar teine abnliche über bas Bebirge vom Ufer bes Mittelland. Meeres nach bem bes Abriatischen führt. Das Ronigwich Reapel tann baher, gut vertheibigt, nur auf zwei Strafen, namlich auf ber, bie lange bes Rittelland. Mecres und der Vontinischen Sumpfe von Rom über Terracina und Capua sech Reapel, oder auf ber, bie langs des Abriat. Meeres von Ancona über Atri, Pefcara a. f. w. ine Innere fuhrt, mit Erfolg angegriffen werben. Der Befit ber M. ift baber win Angriff Reapels unumganglich nothwendig, ibn ju erzwingen jedoch chenfo ichwierig als ihn zu behaupten, ba die bichten Walber mit tiefen Schluchten fich trefflich ju einem Rriege nach Art der Suerrillas oder der Tiroler im Ruden des Zeindes eignen. Allein das Bolt ist ohns Buth, obgleich phyfifch ein tuchtiger Denichenichlag, ber fich trefflich jum Kriegebienfte, namentlich au Pferbe, eignet. In fruhern Zeiten maren bie Abruggefen als Banbiten und Ranter beruchtigt. Sie find ein hirtenvoll von patriarchalifcher Ginfachheit und Robeit, ben heimatlichen Bebirgen treu anhanglich, aberglaubifth, mufifalifch und gaftfrei. Die alten Cammiten, Marfen und Sabiner, welche ben Romern fo furchtbar wurben, erkennt man freilich in ibnen nicht wieder. Sie haben weber die Deutschen noch die Frangofen oder Spanier gehindert, in Reapel einzubringen. Rur einmal (1798) erhoben fle fich gegen bie fiegreich vorrudenben Stanzofen; fie tobteten damals den General Silarion-Point, nahmen den General Rusca gefangen und schadeten den Eroberern, befonders ber Colonne des Generals Duhesme, bebeutenb. Da indeffen bas neapolit. Beer ichon im Rirchenftaate geschlagen war und, wo fich nu die Frangofen zeigten, auf bas feigste benahm, fo halfen diese augenblidlichen Aufwallungen in ben A. nur wenig, und fpatere fleine Aufftanbe, wie 1806, trugen ben Charafter gmeiner Rauberfreiche. Als 1815 Murat gegen Oftreich zog und nach ber Schlacht von Tolantino einen Boltetrieg zu erregen gebachte, mistang nicht nur bies, fonbern feig zerftreuten fich febft bie aus ben A. geburtigen Golbaten, als fie beim Rudjuge ihrer Beimat fich nahten, und Oftreiche schnelles Borruden bewirtte balb bie gangliche Auflösung ber neapolit. Amee. Beim Aufftanbe 1821 hoffte bie revolutionaire Pattei ju Reapel, baf bie M. bie griften Bortheile beim Bertheibigungetriege barbieten murben, und die Derbruderungen ber Carbenaci, die Bollsversammlungen, ja felbft die frang. Deputirtenkammer hallten wieber von dem Lobe des bortigen vortheilhaften Terrains und des Geistes, der die Einwohner als wirdige Rachtommen ihrer tapfern Borfahren befeele; ber Erfolg indeft taufchte die Erwartung inglich. Ebenso haben die Bewohner ber A. zwar bei ben Bewegungen ber Sahre 1848 und 1849 fich vielfach geregt, ber Reaction aber leinen nachhaltigen Wiberftand entgegengesest.

Abfaigern nennt man eine eigenthumliche Art bes Ausschmelzens ober Trennens eines Retalls von einem andern, oder von sonstigen Bestandtheilen eines Erzes. Man gewinnt 3.8. aus filberhaltigem Aupfer das Silber durch Absaigern, indem man es mit einer bestimmten Renge Blei zusammenschmilgt, und die erhaltene Legirung nur so weit erhibt, daß nicht die zume Legirung schmilgt, sondern blos das filberhaltige Blei ausstieft, worauf man das Silber

burch Abtreiben vom Blei fcheibet.

Sofialore (hebr. Abschalom), David's deltter Sohn, von ausgezeichneter körperlicher Cissendeit, ließ seinen zum Thronfolger ernanmen Bruber Amnon, der seine Schwester bender hatte, meuchlings umbringen, und fioh vor der Rache David's zu seinem müttelben Großvater, dem Könige Talmai von Geschur in Sprien, wo er sich der Jahre lang auftelben Großvater, dem Könige folgte. Nun wußte er sich durch ungemeine Popularität die Liebe beitende in hohem Grabe zu geroinnen, und erregte bald von Hebron aus einen förmlichen Grabe zu geroinnen, und erregte bald von Hebron aus einen förmlichen Grabe gegen seinen Bater, der mit wenig Getrenen Jerafalem verlassen mußte und sich nach keinen zurückseg. An nahm von der Hauptstadt sogleich Besit, entweihte das zurückselbe. Bebute Tuff. L

laffene Harem seines Baters und rudte mit einem flarken Heere gegen ben König an. Ju Balbe Ephraim am Jordan kam es zum Treffen. A. ward völlig geschlagen und bufte au ber Flucht seine Leben ein, indem er unter einer Terebinthe wegreitend mit den Haaren in de Zweigen hangen blieb, und von Joab, David's Feldherrn, gegen den ausbrucklichen Besch bes Königs durchstochen wurde. David beklagte den Berlust des Sohnes tief.

Abfalon, Erzbischof in Lund, f. Arel.

Abiceft (Citerbeule, Eitergeschwulft, Citerboble, Apostema) nennt man eine Anfamm lung von Citer (f. Citerung) in einem wibernaturlich entstandenen begrenzten höhlenartiga Raume innerhalb eines Gewebes ober Organs (eines weichen wie harten) bes menfoliche ober thierifchen Rorpers. Die Bilbung bes Abfreffes tommt fo au Stanbe: Die feinften Bin gefäßichen (Saargefage) überfullen fich mit Blut, b. h. bie Stelle, an welcher fpater ber Abfet auftritt, entjundet fich, und zwar heftiger (beifer Abfcef), ober in geringem, taum metti chem Grabe (talter Abfcef). Aus biefem fehr langfam fliegenben ober gang flodenbe Blute fcmist nun burch bie Gefage hindurch und in bas Gewebe bes Organs binein ein Muffigkeit aus, welche fehr eimeigreich und leichtgerinnend fich fofort zu Eiter umwandelt. Die erft, nachbem fie feft geworben, wieber erweicht und baburch au Giter gerfließt. Der fo gebilde Eiter, welcher anfange noch amifchen ben fleinften Partifelden bes Gewebes vertheilt lies loft allmalig viele auf und fliegt enblich in einen Raum gusammen, ber bemnach bie Große be entzundeten Stelle haben, burch gerftorenbe Auflofung bes Gewebes mit Bulfe bes Giters en ftanben fein, und nach Entfernung feines eiterigen Inhalts eine Soble barftellen muß. So oft bahnt fich ber Citer, in Folge feiner die Gewebe leicht auflofenben Fluffigfeit, einen Ba aus bem Abfreg nach ber Oberflache ober nach einer Boble bes Rorpers bin, worauf fich bant bie Abfcefhöhle fchließt. Nicht felten tritt fo ber Giter an einer anbern Stelle bes Korpers (Con geftionsabfcef) zu Tage, als wo er gebilbet wurde. Auch tommt es vor, bag, wenn fich be Abfcef nicht von felbft ober durch funftliche Eröffnung (mit Sulfe des Deffere, Saarfe Glubeifens, Apmittels) entleert, ber eiterige Inhalt beffelben allmalig vertrodnet (vertreibe Bei oberflächlich liegenden Abscessen (in oder dicht unter der Haut) besteht die Behandlun. Anfange, wo wegen ber Blutfulle in ben Gefagen und wegen ber Kefligkeit bes geronnen aus dem Blute Ausgeschwitten noch eine harte, bisweilen geröthete Geschwulst vorhanden in Anwendung von feuchter Barme (befonders von warmen Breiumschlägen), spater d wenn fich ber Eiter gehörig gebilbet hat, in Entfernung beffelben. Bird die Entfernung Eiters zu lange verzögert, fo tann berfelbe nicht nur zu großen Berftorungen bes Drgans, fe bern auch jur außerst gefährlichen fogenannten Eitervergiftung bes Blutes (Pnamie) Ben laffung geben. Die Abscesbildung wird von der Natur gewöhnlich bann gebraucht, wenn frembe, in ben Rorper eingebrungene Stoffe wieder aus bemfelben entfernen will.

Absch. 1646 zu Würdist in Schlesien, wurde zu Liegnis, Strasburg und Leyden gebilde worauf er drei Jahre lang Holland, die Niederlande, Frankreich und Italien bereiste. In seine einundzwanzigsten Jahre kehrte er in die Heimat zurud, wo er sich der Bewirthschaftung der deutenden väterlichen Guter unterzog. Nach des letten Piasten, des Herzogs Georg Wilhelm worze, Wohlau und Liegnis, Tode (1675) leistete A. als Landesbestallter des Fürstenthums Lienis, als Abgeordneter bei den Fürstentagen zu Breslau und als schles. Gesandter am konfe zu Wien seinem Vaterlande die wichtigsten Dienste. Später zog er sich auf seinem Soe, wie is speint von Chr. Gryphius (Bresl. 1704), herausgegeben. Das Verdammungsurtheil, die man über die Lohenstein'sche Schule aussprach (s. Lohenstein), tras auch ihn, und höchste ward seiner als des Übersehers des "Pastor sich" von Guarini gedacht. Allerdings sind Gedichte von Überladung und pomphastem Schwulste nicht frei; viele derselben aber zeiche sechnsteil der Kuch Innigsteit des Gesühls oder durch männliche Kraft und hausväterlichen deutschlich durch Innigsteit des Gesühls oder durch männliche Kraft und hausväterlichen deutschlieden deutschlieden Schuler in der "Bibliothet deutscher Dichter des 17. Jahr

(6. Bbd)., Lpg. 1824) würdig erneuert.

Abichaging nennt man die von competenter Stelle erfolgende Burberung bes Ber betrags, ober der Leiftungsfähigkeit von Personen ober Gutern. In Betreff der letitern ift Abschäung in privatrechtlicher Beziehung seit langer Zeit vorgekommen, wenn es barauf kam, dum Zwed einer öffentlichen Bersteigerung, ober einer Erbtheilung, ober einer Berpft bung, ober einer Auseinandersehung zwischen ab- und anziehenden Pachtern u. f. w. ben Ber einer Sache du ermitteln. Aber auch in das öffentliche Recht trat die Abschäung aus mannt

iden Beranlassungen ein, wohin namentlich die Brandverlicherungen, die Erproprigtionen ib.), und gang befonders bie Steuern gehoren. Sinfichtlich ber lettern maren es lange Beit emptfachlich nur bie Grunbftude, für beren Abichagung jum 3wed ihrer Befleuerung ein belimmtes Berfahren vorgezeichnet ward. (S. Grundsteuer.) In neuern Zeiten versuchte man aber uch bas Gintommen abguichagen, was Gewerbtreibenbe (in bem weiteften Sinne bes Bortes) ne ihrem Gewerbe bezogen; noch fpater hat man bas Gintommen von Capitaliften, enblich ich aller Steuerpflichtigen, aus welchen Quellen es immer famme, zuweilen auch, jeboch mehr pur als außerordentliche Dagregel, bas Bermogen abzuschäßen versucht. Dabei hat man, wo ie Sache nicht offen vorlag, theils bas Urtheil mit ben Berhaltniffen befannter Gemeinbegliea und Standesgenoffen, theile die eigenen Angaben ber Betheiligten ju Sulfe genommen. bift flar, bag bie Sache fich mit verhaltnigmäßiger Leichtigkeit macht, wo bie abzuschagenbe Sache offen vorliegt, und ebenfo bie über ihren Ertrag entscheibenben Berhaltniffe leicht gu mutheilen find. Und boch hat fich felbft bie Abichagung ber Grunbftude jum Behuf ber Bemerung als ein ichmieriges und viele Zweifelspuntte barbietenbes Geichaft erwiefen. Wie iel mehr ift bas ber Rall, wo bie Unterlagen buntel und ungewiß find, und bie Abhangigteit on perfonlichen Berhaltniffen und Magregeln, gang befonders aber ber Bechfel ber Sachlage menblich größer ift. Dier tann man fich nur mit annaherungeweifen, vorausfäglichen Schatunen belfen, und wird fich zur Richtschnur machen muffen, lieber etwas zu niebrig als zu hoch n faaten. Darin, überhaupt in der vielfachen Abstufung der Schwierigkeit der Abschäbung, wol bei ben verschiebenen Claffen bes Bolts, ale bann wieber bei ben Ginzelnen, liegt aber ion einer ber Grunde, warum fich ber Borfchlag, alle Steuern in eine einzige Einkommenfleuer I b. ju verwandeln, unpraktisch erweisen und zu brudenden Ungerechtigkeiten führen mußte.

Abidichtung mit ben Rinbern ift ein bem altern beutschen Rechte eigenthumliches Inftibit. Benn bie Cohne burch Grunbung einer eigenen Saushaltung burgerlich felbstanbig auf. tenten ober die Töchter sich verheiratheten, trat eine Absonderung ihres Bermögens aus dem wm Bater bisher innegehabten Bermögenscomplere ein. Das burch eine folche Abschichtung igefonderte Rind wurde nach einigen Statuten als vollig abgefunden angesehen, fobag es bie Erbrechte mehr an bas alterliche Bermogen hatte, nach Anbern ftanben ihm noch baneben folge gu. Es hangt bies mit ben Rechtsverhaltniffen ber ehelichen Gutergemeinschaft (f. b.) mmen. Particularrechtlich galt auch die verschwenderische Wirthschaft des überlebenden jegatten für Grund der Abschichtung. In spatern Rechten pflegt die Anficht von einem mab-

me Erbverzicht an dieselbe geknüpft zu werben.

Abfdied ift ber Moment ber Trennung. Daffelbe Wort ift auf bie Formen und Außerunen übergetragen worden, die in biesem Moment gewechselt werden. Bon ba trug man es auf Buben und Festsehungen über, welche theils über ben Grund ber Trennung und über bas Becherzehende Beugnif geben, theils fur bas mahrend ber Trennung und fonft bis auf weiteres excintommen bestehende Berhaltnif maßgebend sein follte. Der Militair, ber aus bem Dienfte geftoffen wird, bekommt keinen Abschieb, wol aber, wer in ehrenvoller Weise austritt. Da Staatsbiener, ber seine Stellung verwirft hat, wird nicht verabschiebet, sonbern abgesett. **denn Reichs-** ober Landtage nach Erledigung ihrer Geschäfte auseinandergehen, wird in dem facte aufammengestellt, was als bas Ergebniß ihrer Berhandlungen hervorgeht, und nadich was die Regierung, der sie gegenüberstanden, auf ihre Beschlusse resolvirt hat. Bielbefonders in der altern Zeit des beutschen Staatswesens, waren diese Abschiede als die ien Berträge und innern Friedensschluffe zu betrachten, in benen sich die Fortbilbung bes utstebens aussprach. In England, wo man mit praktischem Sinn ber folibarischen Ber**m der Angelegenheiten ausweicht**, und jede Sache für sich zu halten bestrebt ist, hat man Mefe gorm nicht eingeführt, sondern die Krone ertheilt im Laufe ber gangen Geffion ihre Resom auf jebe wichtige Sache einzeln, und nur unbebeutendere Angelegenheiten werden zuweift gufammengenommen, aber gleichzeitig erledigt. Unter ben Abichieben bes beutichen Rags ift ber von 1654 besonders bekannt geworden, weil er der lette war, indem nachher Bichetag, wenn auch nur in Form einer Deputation, permanent wurde. Man nannte ihn ben Jüngsten Reichkabschieb (Recessus imperii novissimus).

Station Ber Gegment einer Figur heißt in ber Geometrie berjenige Theil ihrer Blache, din einer geraben, burch zwei Puntte bes Umfange gezogenen Linie abgeschnitten wirb. Sft ing trummlinig, fo wird ber Abschnitt durch einen Bogen ber trummen Linie und burch de Linie begrenzt. So bilbet jede Sehne eines Areises mit ihrem Bogen einen Abschnick (Kreissblichnite). Abschnitt eines Könpere ift bagegen ein Theil bestelben, der von einer du den Könper gelegten Ebene abgeschnitten wird. — Der Abschnitt in einem Festungswerke die bei der Erstürmung desselben zum Rückzuge der Besatung und zum Festhalten des inm Raums, daher er gewöhnlich aus einer Brustwehr und palissadirtem Graben besteht. In d Bollwerken hat der Abswisch aus einer Brustwehr und palissadirtem Graben besteht. In d Bollwerken hat der Abswisch verschnitt gewöhnlich die Form eines Jangenwerks oder zweier halben Bir werde, durch eine Courtine verdunden und von einem Schultexpunkt zum andern gehend ol die Kehle verschllesend. Wie werden entweder gleich ansangs permanent erbaut, oder erst wir Kehle verschllesend. Wie werden entweder gleich ansangs permanent erbaut, oder erst werde der Belagerung ausgeschieben, wied der Belagerer durch sie nicht gezwungen, Gesch gegen sie zu stellen, so ist Jekt und Aubeit verloren. Das Navelin bedarf statt des Abschniesen wassen bewahren Gebäudes. Auch hat man, und weistentheils mit Ersolg, Straßen einer belagerten Gebäudes. Auch hat man, und weistentheils mit Ersolg, Verseben, neuerer Zeit Paris und Brüstel (G. Barrisade.)

Abschaft ober Erbfchaftingeld (gahalla boreditaria, quindena) ift die Abgabe, welche veiner an Ausländer fallenden Erbfchaft erhoben wird. Sie beruhte in Deutschland auf eine herfommen, welches sich wahrfcheinlich aus der Beschräntung der Erbfähigkeit der Fremt herschreibt, wie sie das ältere deutsche Recht statuirt. Berbreitet und aufrechterhalten wurde durch Retorfian der einzelnen Länder gegeneinander, welche auch der Ausbedung derselben, wie des verwardem Abzugsgeldes (s. b.) lange entgegenstand. Lettere erfolgte in Beziehn auf die deutschen Bundesstaaten unter sich durch die Deutsche Bundesacte (s. Freizugigkeit); eine Staatsverträge, wie sie z. B. Rusland mit mehren Staaten geschlossen hat, erstred

biefe Aufhebung auch weiter.

Abschrung. Wenn man ber Strafe ben Zwed unterlegt, ein psychol. Gegengewe gegen bie Neigung jum Berbrechen abzugeben, indem dadurch die durch das Strafgel hemorgebrachte Gewißheit ber Strafe als eines, dem Nerbrechen folgenden übels dargest mirb, so nennt man dies das Princip der Abschreckung, und die darauf zuerst von Feuerbe gegründete Theorie heißt die Thickreckungstheorie. (S. Strafrochtstheorien.)

Abfchrift (copia). Im rechtlichen Berkehr ift zwischen einfacher und vidimirter Absch (gopia vidimata) zu unterscheiden, von benen nur der lettern, d. h. berjenigen Abschrift, well mit dem Zeugnisse der Übereinstimmung mit dem Driginale seiten der Behörde oder einer hier ermachtigten Person (Notar, Gesandten u. s. w.) verschen ist, rechtliche Wirkung beigelegt wi

Absenden tommt in der Rechtssprache in dappelter Bedeutung vor: einmal in pe Sinne, wo Jemand durch einen Eid erhartet, daß eine von einem Andern aufgestellte Behan tung, auf welche dieser eine Foderung an ihn gründet, nicht wahr sei, oder daß er eine ihme Laßt gelegte verdrecherische Handlung nicht begangen habe (Reinigungseid), sodann in di Sinne, daß Jemand die jenseits behauptete Echtheit seiner Unterschrift unter einem Docume eidlich ablehnt. (Diffessionseid). (S. Gid.) — Kirchliche Abschnich ist einliche Entsagn des Glaubens, einer Religionspartei, aber einer von der Kirche als Irrlehre betrachteten Mung oder Ansicht. Ein merkwürdiges Beispiel in letzterer Beziehung gibt die Abschwärm des Galilei (s. d.)

Ahfeiffe, ein mathem. Ausbruck, f. Coorbinaten.

Ahsenker oder Genker sind in der Gartnerei und bei dem Beindau diesenigen Ableg welche gemacht werden, ohne das man die Ameige von der Mutterpflanze abtrennt. Go wi z. B. eine der untern einjährigen Loden eines Weinflod's heradgebogen, in die vorher ausgegt bene Erde eingesendt, mittels hölgerner Hälten darin befeftigt, und sodann dem Anwacht überlassen. Erft wenn man sicher ist, daß sie hinreichende Wurzeln geschlagen hat, kunn miter vom Mutterstamm trennen und weiter verpflanzen. Gleicherweise wird mit vielen Garts gemächsen verfahren. Das Absenden kann auch geschehen, indem man den Aft oder Inweiner Pflanze mit einem mit Erde gefüllten Gefäß umgibt, worin er, durch Feuchtigkeit dogst siegt, Murzel schlägt; es ist dies namentlich hei Dienabern üblich. Diese Methode der Forpstanzung hat den Vorzug, das dabei tein Reis verloren geht, indem da im Fall des Ntellingens der Absendung der Rwaig am Stamm bleibt.

Absent heißt abwesend. (S. Abwesenheit.) Absonzlisten nennt man die Berzeichnisse, bei einer Gelegenheit, mo sie zu erscheinen hatten, Abwesenden, speciell die Werzeichnel der den Unterricht versäumenden Schulen. Absenzgelden mussen die Domberren enerhiten, oder sich abziehen lassen, wenn sie während ihrer Resdenzzeit einzelne Tage abwest sind. — Ein besonderes Berhaltnis bezeichnet der Absendenus, der hauptsächlich im: I land hervorgetreten ist, unter ähnlichen Umständen aber überall vortommen tann. So lan

noch fein einenes Parlament hatte, und Dublin weit entschiebener als jest Ditbes irifchen Staatsmefens mar, hielt fich auch ein großer Theil ber irifchen Grundn Brland auf, brachte ben Bintet in Dublin, ben Sommer auf feinen Gutern vergebrte nicht nur feine Gintunfte im Lande, fondern blieb auch in lebenbiger ung mit biefem und feinen Einwohnern. Seitbem aber bie Union Arlande mit fattfand, fich mehr und mehr bie gange Regierung in London concentrirte, gleicher bie Berhaltniffe im Innern Irlands unheimlicher wurden, warb es immer gewöhnis die großen Grundherren fortroafrend in England ober auf bem Feftlande lebten, ihre Befit ungen felten ober nie befuchten, und ihren Agenten überließen, fo viel ale moglich Gittern und von beren Infaffen herauszupreffen. Dan nannte fie nun Abfenters, bas erhaltnif Abfentismus, und fuchte barin einen Bauptgrund ber Leiben Brlands. Dabei n fich zumeift nur baran, bag bem Lambe bas Weld entgebe, was bie Grundherren ver-Run ift awar biefe Anficht in nationalotonomifder Begiebung nicht gang correct, unb nft moblgeordneten Buftanden mirfte es gleichgultig fein, mo einige Dunderte von be-Ginwohnern ihre Ginfunfte vergehrten. Aber auch biefes Berhaltnif ftellt fich ichon wenn diefe Einwohner bie Befiger faft des gangen Bobens find, und wenn in ihnen, ablreichen Mittelclaffen, fich ber Bobiftand bes Landes hauptfachlich concentrirt. Atte ft es jedenfalls ein fcblimmes Beichen für ben Buftanb des Bandes, wenn feine groffen erren fostematisch fich abwesend halten. Much werben die Berhaltniffe gwischen Grundnb Dachtern baburch immer gespannter, falter und feindlicher, und die Bermittelung ihnen fällt fremben Agenten anheim, bie fur Land und Boll fein Berg haben, und ntereffe nur barin beficht, für ihren Principal fo viel als möglich herauszupreffen und fich felbft zu bereichern. Go mielich and biefes Berhaltnif ift, fo schwierig burfte es ju befeitigen. Gezwungene Resibeng worde allen englischen Freiheitsbegriffen wiber-Abfenzgelber wenig fruchten, beibes over ben Dreis ber irifchen Guter berabbrucken. barauf antommen, bie allgemeinen irtiden Buftanbe fo gu geftalten, baf ber bortige err ebenfo gern auf feinen Besitzungen weilt, wie ber englische ober fcottifche auf beit Abrigens hat man auch in Rufland für die Dafregeln, burch welche man bort ben Abas erschwert, ahnliche Grunde angegeben, wie bies gegen die Abwefenheit ber irifchen efter gefchieht.

ibbarteit bet Beamten, f. Staatsbiener.

plut, ein Wort aus der philos. Kunstsprache, bedeutet überhaupt, was ohne Beauf ein Anderes an und für sich selbst betrachtet wird, und sieht insosern dem Relateren. So spricht man z. B. von dem absoluten Werthe einer guten Handlung, d. h. Werthe, welchen sie ohne Beziehung auf ein Anderes, mithin durch sich selbst hat. In dem philos. Systemen versteht man unter dem Absoluten Das, was im Gegenden mannichfaltigen, veränderlichen, sich gegenseitig bedingenden Erscheinungen an sich wichaft ist und den Erscheinungen als lehtes Princip zu Grunde liegt; daher auch darates das Absolute sei, die verschiedemen philos. Schulen verschiedene Meinungen aufzeden. — In det Physis spricht man vom absoluten Gewicht der Körper im Gegenderischen Sewicht derseicht der Körper im Gegenderischen Sewicht derseicht derseicht derseicht der körper im Gegenderischen Sewicht derseicht der körper im Gegenderischen Sewicht derseicht derseicht derseicht der körper im Gegenderichten Sewicht derseicht der Körper im Gegenderischen Sewicht derseicht der Körper im Gegenderischen Sewicht derseicht der körper im Gegenderichten Sewicht derseicht der kein Beweicht der Körper im Gegenderich der Körper im Gegenderichten Sewicht derseichten.

stution, b. h. Lossprechung, ift ein aus ber jurift. Latinitat entlehntes Wort fprechung), und im Deutschen nur von ber fircht. Lossprechung gewöhnlich. In bie breche tam es burch die Buffpnat ber erften driftl. Rirde. Die Glieber ber Gowelche burch grobe Bergeben, wie Chebruch, Diebftahl, Berleugnung bes Glaubens, hes Argernif gegeben hatten, wurden von ben Berfammlungen, vom Abenbmahle ober we von ber Gemeinde ausgeschloffen, und tonnten nur wieber aufgenommen werben, beweueten, um Aufnahme baten und bie Bufungen übernahmen, welche ihnen von ber De auferlegt wurden. Bar biefes geschehen, fo ertheilte ihnen der Borficher ber Beemeinschaft mit ben Gemeinbealteften in Berfammlung ber Gemeinde bic Absolume ble Genetinde verzieh bas Vergehen und nahm den Sunder wieder in ihre Mitte auf. fbaber teine Lossprechung von ber Schuld, fondern blos ein Erlaf ber Rirchenstrafe und Steund bes Bergeihens von Seiten ber Genteinbe. Roch im 3. Jahrh. beburfte es baher In Wohnteinen ber Buftimmung ber Luten und bet Gemeinde. Allmalig und fchon int birente bas Abfoldiren ein Recht ber Bifchofe, und bas öffentliche Gunbenbetenninif m wurde, beim Rachtaf ber Buffzucht, in ein Privatbekenntnif vor bem Prieffer the ber min tie Brift auflegte, ermäßigte ober erließ, und bann abfolvitte. Im 9. Jahrh. aber murbe es gewöhnlich, baf bie Absolution fogleich auf bas immer mehr als vor be fter nothwendig erachtete Sunbenbekenntnif ertheilt wurde, mas bann allgemeiner ( blieb. Sie mar aber boch nicht auf alle Gunben, fondern nur auf öffentliche grobe 9 erftredt. Da man jedoch anfing, Die Beichte und Abfolution auch mit bem Abendmal binden, und die hierarchische Dacht über bie Gemuther ben Sobepuntt ihrer Entwick reicht hatte, fo erstreckte man feit bem vierten Lateranconcil (1215) unter Innoceng III. ftellung ber im Jahre wenigstens einmal vorzunehmenben Dhrenbeichte bas Bekenntni Abfolution auf alle Sunden überhaupt, und bezog fie nun auch nicht mehr allein auf bi bung von Seiten ber Rirche, fonbern auf die Bergebung vor Gott. Die bis ins 12. 3 brauchlich gemefene Absolutioneformel: Deus ober Christus absolvit te, murbe nun, t unter Bevorwortung des Thomas von Aquino, fpater im 14. Jahrh. naher bestimmt Dominicaner Rainerius von Difa und bem Franciscaner Angelus Carletus (geft. 148 andert in : ego absolvo te, und damit bem Priefter bas Recht jugesprochen, die Sunden ju vergeben. Dies ift bie noch jest in ber rom. tath. Rirche herrschende, burch bas tiner Concilium bestätigte Theorie, die man auf Ausspruch Christi Joh. 20, 21—ber freilich blos die Apostel wegen der Tiefe und Innigkeit ihres Glaubens, nicht jede ben Rirchenbiener meint. Protestanten und Reformirte Schreiben ber Absolution bes G nur beclarative, nicht erhibitive Rraft zu, b. h. fie beftimmen, ber absolvirende Beiftlich ben Beichtenben die Bergebung bei Gott an, fichere fie gu, fonne fie aber nicht felbft Dabei ift indeß zu bemerten, bag bie luth. Rirche, wie fie von vornherein geneigt ! bie Bufe ein großes Gewicht zu legen, fo bie Abfolution in ihrer moralischen Bebe schmachen burchaus nicht gewillt mar. Melanchthon lehrte baber, bag burch bie Abfol Sunden wahrhaft vergeben wurden und die Stimme des Abfolvirenden einer Stimme himmel gleich ju achten fei. Die unverantwortliche Bernachläffigung ber Seelforge vo ber Geiftlichen und bie bamit aufammenbangenbe geringe Bereitwilligkeit ber Gemeint Beiftlichen sich zu erschließen und hinzugeben, hat die Absolution innerhalb der prote meift gur Bebeutungslofigfeit und gur leeren Formel herabfinten laffen. Sie tann 1 ben entweder bei Anerkennung bes Priefters als eines Bermalters magifcher Gebein in ber tath. Rirche), ober bei einer feelforgerisch tief eingreifenden moralischen Stel Beiftlichen. In der ref. Rirche wurde die Privatbeichte und die Privatabsolution gleich abgeschafft, in ber protest. Rirche bis ins vorige Sahrh. allgemein beibehalten, wo aber auch in ben meiften Orten in eine allgemeine verwandelt worben ift.

Absolutismus nennt man in politischer Sinficht bie Unbeschranktheit einer De walt im Gegenfas ber burch ftaatsgrundgefesliche Einrichtungen gebundenen Db Bahrend ber abfolute Berricher auch Das vermag, was weber ihm noch bem Bolfe ift namentlich ber constitutionelle Monarch, besonders bei Ausübung ber gefetgebenben an die Mitwirfung ber Bertreter bes Bolts gebunden. Bon ber bespotischen Gewalt u bet fich die abfolute baburch, bag jene lediglich für die 3wede bes Bebieters und ne Laune geubt wird, mahrend bie abfolute, wenigstens ber 3bee nach, bas Befte bes ? Richtschnur nehmen und sich an die selbstgegebenen Gefese binden soll. Da aber fu teine fichere Burgichaft gewonnen ift, fo hat man mit Recht gefagt, bag abfolute G bie Fürsten gefährlich, für bas Bolt herabwurdigenb fei. Sie taugt aber nirgend etm in den Sanden bes Bolks und der von ihm ausgehenden Inftitute nicht, fondern jedi foll ihre Schranten und Gegengewichte haben und in bem Ineinandergreifen manni Einfluffe und Controlen, welche barauf hinfuhren, daß Jeber bas Gute und Re Schlechte tann, beruht bas Geheimnif guter Berfassungen. Auch ber Staat foll nid fein, sondern über fich bas Gefes bes Rechts und ber Sitte, ber eblen Denschlichkeit Religion ertennen, und vor jedem unnothigen Gingreifen in die freie Gelbftbeftimmung viduen zurudweichen. - Der Rame Abfolutiften wurde zuerft in Spanien, balb auch ir Europa, der Parteiname ber Berfechter ber unbeschrantten Fürstengewalt. - In ber tit bezeichnet man mit Abfolutismus bie Behauptung unbedingter Prabestination

Abfolutorium beißt ein freifprechendes Urtheil.

Abfonberung. Der menschliche Körperift aus festen und flussigen Stoffen zusamn und zwar machen die flussigen fast vier Fünftel bes Körpergewiichts aus, sodaß die fest unsers Körpers wie ein Schwamm von Flusszeit durchfeuchtet sind. Die flussigen el die festen Bestandtheile unterliegen aber mahrend des Lebens einer unausgesesten 1 lung (ber Stoffmetamorphose). Es werden namlich fortwahrend diese Bestandthe

welche wir von außen in une aufnehmen, neu gebilbet, und bafur bie altern, ichon gen wieder zerftort und aus bem Rorper weggeschafft. Diese Stoffmetamorphose tommt urch ju Stanbe, daß ein Rohrenspftem (Abern) in unserm Rorper verbreitet ift, mele Aluffigfeit, bas Blut, ju allen Theilen beffelben bin- und jurudführt (ber Rreislauf ats), die ebensowol das Material zur Neubildung ber Stoffe, wie auch die Refte ber igeftorbenen Rorperbestandtheile in sich enthalt. Indem nämlich bas Blut burch bie , febr bunnwandigen Abern (bie sogenannten haargefaße) langsamer als burch bie Blutaefaße hindurchfließt, bringen burch bie porofen Banbe biefer Saargefaße Stoffe bener Art aus bem Blute, und gwar nur in fluffiger, tropfbarfluffiger ober gasformiger beraus, mabrend zugleich fluffige wie auch fluffig geworbene alte, feste Rorperbestand. m außen hineindringen. Das herausbringen von fluffigfeiten aus bem Blute burch en ber Saargefagmanbe hat ben Namen ber Absonberung im weitern Sinne erhalten. erausgebrungene dient entweber gur Neubilbung, gur Ernahrung ber Organe, welche bfeuchtet, ift bann fehr eiweiß., fett- und falghaltig, und wird Bilbungefluffigfett en, Cytoblaftern) genannt; ober bas Berausgedrungene bilbet eine Fluffigfeit, bie aus lute entweder zu besondern Lebensverrichtungen ausgeschieden und nach Erfüllung ihres gum großen Theil wieber in bie Blutmaffe aufgenommen wirb (bie Abfonberung im Sinne, Secretion, wie Speichel, Magen- und Darmsaft, Galle, Bauchspeichel, Saie Fluffigkeiten in den Sinneborganen u. f. m.). Dber auch bas Berausgebrungene ift uffiglett, welche bas Blut, um fich in feiner guten Befchaffenheit zu behaupten, als unwar abfest, und bie größtentheils fogleic, nach ihrer Abfesung, ohne vorher zu irgend Behuf verwendet worden zu fein, aus bem Korper entfernt wird (bie Aussonderung, Ep , wie die Lungen- und Bautausbunftung, ber Schweiß, Urin u. f. m.). Die Ausscheier Secretions. fowie ber Exerctionsfluffigfeiten aus bem Blute wird Absonberung im Sinne genannt, fodag bemnach eine Absonderung im weitern, engern und engsten Sinn Die Stellen im menschlichen Rorper, an welchen bie lettern Absonderungen (bie Gem und Excretionen) zu Stande tommen, bie fogenannten Absonderungs- oder Secrenane, find entweber hautformig ausgebreitete Gebilbe, ober eigenthumlich geformte, jungefeste Organe, Die fogenannten Drufen. Bu ben erftern geboren : Die außere Baut, Someif und Sauttalg absondert; Die Schleimhaut, welche vorzugeweise Schleim bereit ferofen Saute, welche gefchloffene, mit einer mafferigen ober eimeifahnlichen Blufgefüllte Sade barftellen (wie ber Berzbeutel, Die Brufifelle, bas Bauchfell, Die tapfeln u. f. w.), die zwischen die einzelnen Organe eingeschoben find, bamit fich diefelmem aneinander bin und ber bewegen tonnen. Unter ben Drufen geboren zu ben grobie Leber für die Gallenbereitung, die Nieren zur harnbilbung, die Soben, welche den adfondern, die Speichel-, Milch-, Thranen- und Bauchspeichelbrufen; Reinere find bie butter-, Dhrenfchmalg-, Ochweiß- und Sautfettbrufen.

brytion, Auffangung, heift in ber Phofit bas Einbringen tropfbarer ober luftformi-Migteiten in die Poren eines festen Körpers (3. B. des Baffers in einen Babefdwamm). Dopfiologie bezeichnet Abforption bie Aufnahme folder Fluffigfeiten in die Gafte bes s, also besonders in die Blutadern und Saugadern (3. B. die Aufnahme des getrunkenen im Magen, bes eingeathmeten Luftsauerstoffs in ben Lungen). Wenn bie aufzuneh-B Stoffe aus bem Rorper felbst stammen, nennt man die Auffaugung Reforption. bentia heißen im engern Sinne biejenigen Beilmittel, welche frantmachenbe Sauren im Bimben und baburch unschablich machen. Sauptfachlich find bies die alkalischen Stoffe: # Marmor, Areibe, Arebesteine ober Austerschalenpulver), Magnesia, Natron, Kali und Diefe wirten chemisch, durch Neutralisation der Saure. hingegen Pflanzentohle, s und andere Pulver erfüllen diesen 3med nur durch ihre Porofitat, bemnach physitaindirend.

sennung nennt man ein mehr vorübergehendes Nachlaffen ber Körperträfte, wie es Malichften nach Anstrengungen burch Ermubung eintritt. Dbichon bie wiffenschaftliche Miefen Ausbrud weniger gebraucht als die Bolkssprache, so ift er boch physiologisch well alle im thierischen Korper ber Bewegung bienenbe Fasern (befonders bie Dus-56 wahrend des Lebens in einer von den Bemegungenerven unterhaltenen fleten (tonus) befinden, welche im gefunden Buftande lebhafter ift als im tranten und Die Abspannung außert sich burch Beltsein ber Musteln, schlaffen Gefichtsauste und eingesunkene Augen, Unluft zum Arbeiten ober zu Geiftesanstrengungen. Man heilt fie durch Ausruhen, besonders Schlaf, durch Genuf von Nahrungsmitteln oder erquiden ben Gefranken; in Arankheiten durch Beseitigung der Ussachen oder Abwarten bes naturlichen Seilungsvorganges. Geistige Abspannung beseitigt sich zuwellen durch neue, andersartige, de sanders auregende Geistes eindrucke, oder durch Abwechselung mit körperlicher Arbeit. Höhn

Grobe ber Abspannung geben in die Dhumacht (f. b.) über.

Abswerrung. Balferrechtlich fleht es jebem fouverainen Staate, fireng genommen, gu fein Gebiet allen fremben Perfonen und Gutern gu vorfchießen, ober benfelben ben Gingen mur unter ihm billigen Bedingungen zu verftatten. Diefet Recht, wovon in alten Beiten Agen ten, in watern China, in neuern Paraguay unter Francia den weiteften allgemeinen, we von aber auch die europ. Coloniafftaaten, bis in unfer Sahrhundert hinab, in Betref three Colonien einen fehr ausgebehnten Gebrauch gemacht haben, kann natürlich in ben Rebeneinanderleben burch die Banbe bes Berkehrs eng verflochtener Staaten nicht in feine gangen Strenge ausgeubt merben. Es murbe bem Staate, ber es ausubte, wie feinen Rad Sarn die größten Nachtheile bringen, und die Nachbarftaaten wurden gegen seine, ihnen nach theilige Ausubung bas ihnen ebenfo ficher auftehende Recht ber Retorfion (f. b.) und bes Rrieg anmenden. Debhalb kommt gegenwartig in Europa eine Absperrung des Gebiets nur & Ausnahmefallen, ober mur in Betreff besonderer Rategorien von Versonen ober Gutern von So finden wir es hauptfachlich in Ariegszeiten, theils zwischen ben friegfuhrenden Staaten gur Ausfchließung jebes Bertehrs unter ihren Angehörigen, theils von Seiten der Reutralen zu beffern Gieberung ihrer Reutralität. Ferner bei poffertigen Rrantheiten, von benen man an nimmt, baf fie fich burch Anftectung fortoflangen. Das Lettere wird bann auch wol auf Gin zelfalle bleibend übertragen, wie benn in vielen Staaten mit anstedenben Sauttrantheite Sehaftete Sandwertsgefellen nicht über bie Grenze gelaffen werben. Auch fonft haben & Staaten ihne Gebiete balb gegen biefe, balb gegen jene Claffe von Individuen gesperet, 3. 8 gegen Juben, gegen Baufurr, gegen Barenführer und Gautier u. f. m. Die gewöhnlichften und singreifenbften Sperrmafregeln haben aber in Betreff ber Gin . und Ausfuhr von Basm fattgefunden. Diefe Frage hangt aber mit der bee Prohibitivfpfteme (f. b.) gufammen. 280 gene Affperrung in gefundheitepolizeilicher Rudlicht betrifft, fo ift fie unleugbar bas bereite tefte Schummittel gegen manche, leiber aber nicht gegen alle Arten anftedenber Rrantbeiten Sie wird bei großern, weiterschreitenden Beltfeuchen von Staats wegen mittele ber Queren tainen ine Mert gefest. Privatleute fchuten fich (3. B. in Nappten bei herrichenber Peff burch Berichliefung ihrer Daufer und Bermeiben jebes Berfehrs mit ber übrigen Bevollerum melder ju unmittelbaren Berührungen führen konnte. Das Absverren einzelner, von ein Beuche befallener Saufer burch polizeiliche Bewachung (z. B. bei Poden ober Cholera) in meift für bie barin Bohnenden fehr traurige Folgen, und macht bas abgefperrte Saus leicht ! einem befonders verberblichen Rrantheitsherb.

Abstammung bes Menfchengefchlechts. Db die verschiebenen Menfchenftamme von einem (Abam und Eva) ober mehren Menschenpaaren abstammen, läft fich nicht emil teln. Die Abstammung von einem einzigen Menfchenpaare ift nicht gang mabricheinlis aber durchaus nicht unmöglich, benn die Geschichte der Racen der Thiere und Pflanze führt zu bem Cabe, baf alle mahren Racenverfchiebenheiten einer Art von Ginzelnen aus burd innere und aufere Urfachen und in hinreichend langer Beit fich bilben tonnen. Die Deife nehmen aber an, bag bie gablreichen Boller bee Grbballe von einigen Racen ausgegange feien, und fuchen ihre Ansicht burch die Bermanbtschaft ber Sprachen und gewiffe Trabitione einzelner Bolter nachzuweisen. Dehre Nouere lehren, baf ein jebes Land feinen ursprüngliche Stamm von Einmohnern (Autochthonen) habe. Diefenigen, welche fireng an ben bibl. Trad tionen festhalten, laffen von Raah und seinen drei Sohnen Gem, Cham und Japhet alle Die fcom abstammen. Den Urfprung ber erften Menichen nehmen Ginige auf ben bochften Geti gen an, fo ben der tautafifchen Bolter auf bem Rautafus, ben ber Afritaner gum Theil auf ben Atlas, ber Ameritaner auf ben Anben, ber Mongolon auf ben Gebirgen Altai ober himaling und laffen von ihnen aus fich bie Denichen nach Guben und Often, nach Weften und fod nach Rorben ausbreiten. Manche halten Borberafien fur ben Wohnfie ber erfien Menfcha und glauben, aus dem weißen Menfchenftamme feien bie übrigen hervorgegangen. Ente feben Afrita für die Biege bee Denfchengefchlechte und ben Reger für ben wefprunglichen Re fchenftamm an, indem fie fich an die Erfahrung halten, daß die organischen Schöpftengen fid fortgefchritten, und auf weniger volltommene Bilbungen volltommeneve gefolgt feien. Der fonders in neuerer Beit wieber lebhaft entbrannte Streit über biefe Frage fann noch nicht fi seenbet angesehen werben. Aufibeiben Seiten finden wir gewichtige Autoritäten. Carus, Joh. Ruler, A. v. humbolbt erklaren sich für die Einheit des Menschengeschlechts als Art und hatem die Nacen, obgleich sie den großen Abstand zwischen ihnen in natürlicher wie in gelftiger Entwicklung nicht leugnen, nur für Barictaten derselben. Während sie es noch unentschieden laffen, ob die Menschen an verschiedenen Orten zugleich aufgetreten sein oder sich von einem Orte aus über die ganze Erde ausgehreitet haben, glaubt der Engländer Prichard in seiner ausgezichneten "Raturgeschichte des Menschenseschlechte" (beutsch, 4 Bde., Leb. 1840—48) von der einen Menschensperies auf eine Urrace schließen zu dürsen. Dagegen bestreitet Burmeister in seiner "Seschichte der Schöpfung" (3. Aust., Lez. 1848) die Möglichteit der Abstammung aller Kenschen von einem Paare, und behauptet die ursprüngliche Entsiehung mehrer Menschenracen, wiewol auch er die Einheit der Alt annimmt. Über die Nacenverschiedenheiten s. Menschenracen,

Abstand. In der Sternkunde nennt man Abstand vom Mittage den Bogen des Aquators von dem Mittagekreise bis zu dem Punkte, in welchem der Abweichungskreise eines Sternes den Aquator schneidet; Abstand der Nachtgleiche vom Mittage den in Graden oder Stunden ausgedrückten Bogen des Aquators, welchen der Frühlingspunkt von dem Augenblicke des weizen Mittags an noch zu durchlaufen hat, ehe er in den Mittagskreis kommt, d. h. 360° wesiger der jedesmaligen geraden Aufsteigung der Sonne, was leicht in Stunden ausgedrückt werden kann, da in einer Stunde 15 Grade durch den Meridian gehen; Abstand vom Scheitel sder Zenith (die Zenithbistanz) den Bogen eines Scheitelkreises vom Scheitelpunkt an gerechnet die einem beliebigen Punkte, z. B. einem Sterne, also 90° weniger der Höhe dieses Punktes über dem Horizonte. — In der Geometrie ist Abstand eines Punktes von einer geradunktingen von einer Ebene die senkte Linie oder Linie oder Ebene gezogen ist; serner der Abstand einer Linie von einer Linie oder Ebene, ebenso der einer Ebene von einer ihr parallelen Linie oder Ebene, ebenso der einer Ebene von einer ihr parallelen Linie oder Ebene, ebenso der einer Ebene von einer ihr parallelen Linie oder Ebene, ebenso der einer Ebene von einer ihr parallelen Einie oder Ebene, ebenso der einer Ebene von einer ihr parallelen Linie oder Ebene, ebenso der einer Ebene von einer ihr parallelen Linie oder Ebene, ebenso der einer Ebene von einer ihr parallelen Linie oder Linie der Ebene dienen Punkte der erstern auf die letztere (nöthigenstals zu verlängernde oder zu erweiternde) gesällt oder gezogen ist.

Abftandegeld, biejenige Summe, welche beim Rucktritt von einem Contract ober andern Referenrehaltmiffen von bem einem Theile bem andern gezahlt wird, um baburch ben erflern ben bem ihm obliegenden Berpflichtungen gegen ben lebtern zu befreien. (S. auch Reugelb.)

Abfteiaung, f. Auffteigung.

Mohimmung ift bie Handlung, wodurch eine Berfammlung, in der Regel nach vorheriger Beseitzung, ben befinitiven Billen ihrer Mitglieder über ben von ihr zu faffenden Befchluf ermittelt. Es bangt von der Berfaffung bes betreffenden Inflitute ab, ob Stimmeneinhelligteit der nur Stimmenmehrheit erfoderlich ist, um den Befchluß zu Stande zu bringen. Nur ausudentweife fieht zuweilen fcon einer beftimmten Minbergahl einer Berfammlung bas Recht in, bie Gefammitheit gu einer Sandlung gu nothigen, 3. B. gur Bermandlung einer offentichen Sibung in eine geheime, zur Bornahme einer Gemeinheitstheilung u. dgl. Indirect fant ba, wo, wie bei ber engl. Jury, Stimmeneinhelligfeit, ober eine fehr ftarte Majoritat, der umgekehrt nur relative Mehrzahl erfodert wird, der Wille einer Minderzahl für die Dehrserpflichtend werben. Ferner tommt es bei der Abflimmung barauf an, ob abfolute Dak, d. h. eine Stimme mehr als die Sälfte, ober eine noch ftartere, etwa 3/4 ober 3/4 der Mitleber, ober ob nur relative Majoritat, b. h. baf für eine Meinung fich mehr Mitglieber enteiben als für irgend eine andere, wenn auch weniger als für alle andern zusammengenomnachig ift. Es muß beftimmt fein, wie es im Fall ber Stimmengleichheit zu halten fei, ob da der Drandent ober bas Loos ben Ausschlag zu geben, ob ber milbern Meinung, ober bem henben ber Borzug zu geben, ober ob die Sache zu vertagen fei. Auch ift es wichtig, ob Kimmung öffentlich, durch Za und Nein, Aufstehen ober Sipenbleiben, Theilung nach demen Seiten, Banbeaufheben u. bgl., ober ob fie geheim, 3. B. burch Ballotage, Run n. f. w., erfolgen foll. Erfteres hat etwas Offenes, Bieberes und vermittelt beffere Conic, Seteres fichert größere Unabhangigleit ber Abstimmung. Bei gabireichen Berfammlun-Befalt, wo ble Abstimmung öffentlich ift, auch die Stimmenzählung ihr Schwieriges und Beltes, welhalb bann viel Gewicht barauf gelegt wird, daß diefelbe von unparteilschen was ober unter gleichmäßiger Betheiligung ber beiben Parteien vorgenommen werbe. salangen auch bie Dobalitaten ber Abstimmungsweise ihre befondere Bichtigkeit, weil tofe großer fahl auch bie Bequemlichteit, Bergeflichteit, ber Berthum ihre Rollen fpielen. B 2. B., wie fruher in England, ber eine Theil hinausgehen mußte, wahrend ber andere Bbielben konnte, fo war biejenige Meinung im Bortheil, beren Anhanger fiben bleiben

tonnten. Bebe Enticheibung nach Stimmenmehrheit ift allerbings in ben meiften Kallen nur ein freilich baufig unvermeibliches, aber immer unvolltommenes Austunftsmittel, ba Beisbeit und Tugend nicht nach der Ropfjahl gleichmäßig unter die Menfchen vertheilt find. Das et kennt schon der alte Spruch an: Vota sunt ponderanda, non numeranda. (Man soll die Stimmen magen und nicht gablen.) Die Entscheidung nach Stimmenmehrheit ift eigentlich nur in bem Kalle jebem Bebenfen enthoben, wo die Stimmenben lediglich fur fich felbit, nicht für Andere, nicht für die Butunft, und mo fie gubem nur über eine Frage bes Bortheils, nicht über eine Frage ber Pflicht entscheiben, turz wo fie rein bas Thun und Laffen haben. In allen anbern gallen bleibt es höchftens eine Bahricheinlichfeitsfache, baf bie Meinung ber Debrjahl auch die gerechtefte und weifeste fei, und auf die Berftartung diefer Bahricheinlichteit find die Einrichtungen zu berechnen. Befondere Schwierigfeit entfleht burch ben Conflict ber Intereffen, ferner wenn die Frage, über welche abgeftimmt werben foll, aus vielen Theilen befteht, die boch in harmonischem Geifte behandelt werden follen, ober wenn fie febr verschiedenen Anfice ten unterliegt. Der Erfolg ber Abstimmung wird zweifelhafter, je zahlreicher bie Berfammlung, mabrent boch auch wieder eine gemiffe Bahl und Bielfeitigfeit berfelben haufig munichenswerth ift. Sehr viel tommt auf die Art ber Fragftellung an. Es muß ftets mit Ja und Rein geantwortet werben tonnen; die gange Reihenfolge ber Fragen muß flar, übersichtlich, co fcopfend fein. Die Beantwortung ber einen Frage barf die andern nicht prajudiciren. Eine befondere Art von Abstimmungen, bei ber namentlich die Kragen über absolute und relative Rajoritat fowie über öffentliche und geheime Stimmgebung wichtig merben, ift bie jum Bebufe von Bahlen. (S. Bahlrecht und Bahlverfahren.)

Abstinens, d. i. Enthaltung, heißt bei ben Katholiten besonders die Enthaltung von Fleische speisen am Freitag, Sonnabend und überhaupt an Fasttagen, welche beshalb auch Abstinens-

tage genannt werben. (G. Faften.)

Abstoßung ober Repulsion bezeichnet in ber Physit, besonders in dem Gediete der Elektscität, des Magnetismus, der Wärme und des Lichts, die Wirtungen der Kräfte, welche im Gegensate zur Anziehung wirken, und im gewöhnlichen Sinne des Wortes Abstoßungen hervorderigen. Wo man Elektricität, Magnetismus, Wärme u. s. w. selbst als Materien ansieht, schreibt man den Theilchen derselben da eine gegenseitige Abstoßung zu, wo es darauf ankomut, ihre Ausbehnung nach allen Richtungen zu erklären. Abstoßende Kräfte beodachtet man leicht an mit gleichnamiger Elektricität beladenen Materien von geringem Gewicht, Kügelchen von Kort, Hollundermark u. s. w., ebenso an den gleichnamigen Polen zweier Magnete. Rach der veralteten Emanationstheorie des Lichtes nahm man an, daß Lichttheilchen von der Sonne abgestoßen würden. Die Elasticität der Gase, welche sich dei Verminderung des Oruckes, unter welchem sie einen gewissen Raum einnahmen, ununterbrochen ausbehnen, erklärt sich leicht aus der Voraussehung, daß ihre kleinsten Theilchen sich gegenseitig abstoßen. (S. Anziehung.)

ber Boraussesung, daß ihre kleinsten Theilchen sich gegenseitig abstoffen. (S. Anziehung.) Abstraction ift diejenige Operation des Denkens, vermöge deren unsere Borftellum gen und Gebanten aus den Berknupfungen und Berbindungen, in welchen die finnliche Em pfindung und Erfahrung fie uns barbietet, herausgehoben und ihrem eigenen Inhalte nach im Denten bestimmt werben. Das Product dieser Operation heißt ein abstracter Begriff, im Gegenfate ber concreten Borftellung. Jum großen Theile vollzieht fie ichon ber gewöhr liche, unwillkurliche Gedantenlauf, wenn auch nicht pracis und vollftandig; aber doch fo wet, bag, mit Ausnahme der Eigennamen, eigentlich alle Worte der Sprache Abstracta find, die 📂 boch zum größten Theile zwischen verschiedenen Bedeutungen schwanten. Insofern ein abstrace ter Begriff nicht blos von einem bestimmten Eremplar gilt, sondern als Merkmal in mehrm Dingen vortommt, ift er ein allgemeiner hoherer; und da die Abstraction flufenweise fortschre ten tann, fo nennt man einen Begriff um fo mehr abstract, je höher und allgemeiner, also aus je entlegener er von der unmittelbaren finnlichen Erfahrung ift. Dergleichen Abstractionen, de bei der Berlegung der Begriffe in ihre verschiedenen Mertmale willfurlich nach verschiedenen Richtungen hin verfolgt werben tonnen, werben leer, wenn fie ihren Beziehungspunkt aus bem Auge verlieren. So ist 3. B. bas allgemeine Abstractum Raum und Zeit für ben Physiker eine leere Abstraction, weil ihn raumliche und zeitliche Werhaltniffe nur infofern intereffiren, als be burch Dinge und Ereigniffe bestimmt werben. Ueberhaupt bietet die Ausbildung allgemeine Begriffe, obwol alles Wiffen sich unvermeiblich in ihnen bewegt, für sich allein nicht unmittel bar ein Biffen bar, und es gehört zu ben, wenn auch leicht begreiflichen Berirrungen ber Pbi Lofophie, daß fie in alterer wie in neuerer Beit bisweilen bas Allgemeine und Abstracte gerades für das Wesen der Dinge erklärt hat. Da die Abstraction und das starre Festhalten an einme gebildeten Abstractionen oft die für die Erkenntnif nothwendigsten Beziehungen ber Begriffe werdunkelt und aus dem Auge verlieren läßt, so bezeichnet man durch das Wort abstract auch bas Cinseitige und durch seine Einseitigkeit Ungenügende. — Im gewöhnlichen Leben heißt von etwas abstrabiren so verwas abstrabiren fo von etwas absehen, kein Gewicht darauf legen, es nicht zum

Gegenflande einer absichtlichen Thatigleit machen.

Abfrus, von abstrudere, wegftogen, heißt eigentlich das Berftedte, schwer zu Berftehende, beier überhaupt Das, was den Auffassenden wegen der Form oder wegen des Inhalts abstößt, ihn als seltsam, hart und ungenießbar erscheint. Natürlich kommt dabei viel auf den Bildungsmud des Reigungen des Auffassenden selbst an. Namentlich in wissenschaftlichen Unterspengen kann dem Laien leicht etwas als sehr abstrus erscheinen, was gleichwol der Natur der Sache ganz angemessen ist. In der kunftlerischen Darstellung, die sich, wenn sie ihren Zweck meichen will, nach dem mittlern Durchschnitte der Empfänglichkeit richten muß, verdirbt der zeicher des Abstrusen leicht den afthetischen Eindruck.

Mbfub, f. Decoct.

Whard, der Ableitung nach, von ab und surdus, eigentlich Das, was von einem Tauben bumt. Da der Taube seint leicht in Gefahr kommt, etwas zu sagen, was gar nicht zur Sache paft, so nennt man das Ungereimte und Lächerliche absurd ober eine Absurdität. Im strengen, wistenschaftlichen Sprachgebrauch der Philosophie und der Mathematik heißt aber nur Das ebsub, was einen Widerspruch in sich selbst enthält oder einer anerkannten Wahrheit zuwiderkinft. Ad absurdum führen heißt daher eigentlich eine Wahrheit dadurch beweisen, daß man des Entgegengesetzte in seiner Ungereimtheit darstellt, im gewöhnlichen Leben aber überhaupt:

ligelich machen.

Absynthium, Wermuth, bezeichnet in ber Botanik eine Unterabtheilung ber Gattung Artemisia, Beifuß, in ber ärztlichen und Bolkssprache aber eine Art berselben, ben gemeinen Benuth (Artomisia absynthium, L.; Absynthium officinale, Nees). Dieses an Heden, Begen und Flußusern gemeine Kraut enthält einen Bitterstoff und ein ätherisches Dl, beibe von großer Kräftigkeit, und ist in Folge bessen als magenstärkendes und wurmwidriges Mittel in der Medicin in verschiedenen Formen (Ol, Ertract, Linctur u. s. w.) gebräuchlich, kommt uch zu verschiedenen zusammengesetzten Arzneien (z. B. zu den Bittern Magentropfen, Elixir viscerale Hossmanni). Verschieden davon sind die Kräuter, aus denen der unter dem Namen Krait d'absinthe besannte Liqueur (unter Zusat von Anis) bereitet wird. Dies sind kleine, siedrige, in den Alpen wachsende Arten von Artemisia, z. B. mutellina, glacialis, rupestris, spicata, welche den Alpenbewohnern unter dem Namen Genipi bekannt sind. Der Liqueur selbst wird, meist in Wasser gegossen, von Personen genossen, welche die natürliche Wiederster des Appetits vor Tische nicht abwarten wollen oder wirklich an Verdauungsschwäche leiden.

Abbas, d. i. Bater, hief anfangs feber alte Mondy, feit dem 5. Jahrh. aber nur ber Berficher eines Rlofters, ber über bie Beobachtung ber Orbensregel machte, die Rlofterguter bemaitete und bem bie Monche unbebingten Gehorfam (Dbebien) ju leiften hatten. Schon feit dem 6. Jahrh. gehörten bie Abte jum geiftlichen Stande, und feit ber zweiten Rirchenverfamm. lang zu Ricaa (787) waren sie zur Ertheilung der kleinern Beihen an ihre Monche berechtigt, bed im Befentlichen ber Gerichtebarteit ihrer Diocefanbischofe noch bis ins 11. Jahrh. überall mierworfen. Dit ben Reichthumern ber Rlofter wuchs bas Ansehen ber Abte; mehre erhielten bifcofliche Titel und Rechte, alle, ale Pralaten ber Rirche, ben Rang gleich nach ben Bifchofen und bas Stimmrecht auf ben Rirchenversammlungen. Gleiche Borguge und Rechte suchten auch die Borfteberinnen ber Nonnentlofter, bie Abtiffinnen, zu erhalten, boch find ihnen biefelben fiben barum nie gang jugeftanben worben, weil Frauen teine priefterlichen Sanblungen verrichten burfen. Baufig tamen im 8. und noch mehr im 9. Jahrh. burch die Konige, namentlich für Axiegebienfte, Abteien in Laienhande. Go ftand im 10. Jahrh. eine Menge ber ansehnlichsten Riefter in bem Gebiet ber rom. Rirche unter Laienabten ober Abtgrafen (Abbates milites, Abbaides), für welche regulirte Unterabte, Detane ober Prioren die geiftliche Aufficht führten. Den Maliebern bes tonigl. Haufes murben Abteien als Tafelguter geschentt; bie reichsten behielten facmobnlich bie Könige felbst vor : wie benn Sugo Capet Abt von St.-Denis bei Paris war. wilen fielen Ronnenklöfter auch Mannern zu, und Monchellöfter vornehmen Frauen. R Cifer, ber im 10. Jahrh. die Reform des Klosterlebens betrieb, gelang allmälig die Abng folcher Schenkungen an Laien, und man fah nun feltener kriegerische Abte, die in Per-Die im Ubrigen fortbauernbe Beeresfolge leifteten. In Folge ber von Clugny ausgeenen Reform bes Benedictinerorbens entstanden auch Rlöfter ohne Abte, die von bem

**Stammiffoffer au Cluand ablangin waten, und nur Privten oder Proadbates, auch Coadbates,** an Borftebern eifieten. Bon ben feit bem 14. Juheb, geftifteten neuen Deben nahmten nie einige Die Borfteber ihrer Riofter Abte, g. B. Die Ciftercienfer, Bernhardiner, Feuillants, Ernb miffen. Brandmontaner, Pranmiffratenfer und mehre Congregationen ber Regulirten Chorico ren. Debre Drben wollten fich bes Titels aus Demuth nicht bebienen. Bei ben Camalbulen feen nannten fich bie Borfbeber Dafores, bei ben Karthaufern, hierenmmiten, Dominicanern Ruemeliteen, Augustinern, Gerviten u. J. w. Privren, bei ben Franciscanern Ministri Wa Generhlane, bei ben Jefniten Rectoren. Abtiffinnen hatten, aufer ben weiblichen Liveigen ba genannten Orben, auch bie Monnen von Fontevraud und bie weltfichen Chorfrauen. Die Eb tiffinnen find faft immer unter ber Gerichteburfeit ihrer Diocesanbifchofe geblieben, waltete Die Abte ber befreiten ober ummittelbaren Rofter teinen andern Derrn als ben Dapft aneites men. Die infultreen Abte gemießen bas im Mittelalter baufig burch papfiliche Legaten an Be nebictinerabte verliebene Recht, fich bischöflicher Litel und Infigmen ju bebienen. Die bifche liche Gewalt mit eigenen Diocefen hatten aber nur wenige berfelben, g. B. die Abte gu Rulbe und Korvei in Deutschland, qu Montecassino bei Neapel, qu Catanea und Monreale in Gicilien; in Frankreich keiner. Bor ber Periobe ber Sacularifation gab es in Deutschland und ber Schweiz auch gefürstete Abte, g. B. ju Bulba, Rempten, St. Emmeran in Regensburg Einfiebeln, St. Gallen u. f. w., und gefürstete Abtiffinnen, 3. B. ju Gandersheim, Queblie burg. Derford. Doer- und Diebermunfter zu Regensburg. Die Abtelen wurden baber que tit Reichebeputationshamptbefcluffe von 1803 ale Fürstenthumer betrachtet. Die Bahl ber Wie fbeht in ber Regel ben Capiteln ber Rlofter ju, bei ben ummittelbaren folgt barauf bie papftifte. bei ben mittelbaren die bischöfliche Bestätigung; boch wurden von Altere her viele Abteien in Stalien vom Papft, und in Frantreich, vermöge bes Concordate von 1516, vom Ronige verge ben. Beltgeistliche, die dergleichen Pfrunden genießen, ohne die Ordenbregeln zu beobachtig heißen Gacularabte; ihre Bicarien bagegen in ben Rloftern, gleich allen ben Abten, bie b Mondestande angehören, Megularabte. Befonders in Frantreich wurde mit der Ernennni bon Sacularabten bis in die neuere Beit großer Misbrauch getrieben. Der Sof gab bie Witte an begunftigte Perfonen, meift jungere Gobne vornehmer gamilien, welche bie niebern Beiba nur nahmen, um als Weltgeistliche reiche Einkunfte genießen zu konnen. Man ging selbk fi weit, baf jeber vornehme junge Mann, ber fich bem geiflichen Stanbe wibmete, in ber Aus auf geiftliche Pfrunden Abbe (f. b.) genannt wurde. Dft mahlten fich aber auch die Rtofter felb Sacularabte, um den Schus einer vornehmen Perfon ober Familie zu erhalten. In Ruckicht auf biefet Berhaltniß hiefen bie Sacularabte auch Commenbaturabte (Abbes commendataires) indem ihnen mit der Pfrunde auch die Bertretung und der Schut bes Rlofters aufiel. In be Ranbern, welche die Airchenreformation annahmen, wurden die meisten Rloster zu ben für !! Domainen gezogen, und nur in Sannover, Braunfcweig und Burtemberg blieben einige all Schulen und Seminarien, ober als Berforgungsanstalten für unverheirathete Frauen befleben beren Borfteher und Borfteherinnen ben Ramen Abte und Abtiffinnen behletten und bie latt franbifchen Rechte ber Rlofter vertraten. Die Borfteber ber Rlofter in ber griech. Rirche beiba higumenen ober Mandriten, die Generaläbte Archimandriten. — Im Mittelalter und fell facter wurde ber Rame Abt gewiffen Borgefesten bes nichtregulirten Klerus, obrigtentig Derfonen, Borftebern geiftlicher Genoffenschaften u. f. w. beigelegt. In Frankreich und Ital führten 3. B. die Borfleher der Kaufmannsinnungen einiger Städte den Titel eines AM Scherzweise hiegen im Mittelalter auch bie Anführer luftiger Brüberschaften Abte; baber be Rame Navænabt, abbas cornadorum, fatuorum.

Abtakeln heißt ein Schiff behufs vorzunehmender Reparaturen seines Tauwerts (ber Le kelage) und ber voern Theile seiner Masten, sowie der damit in Berbindung flehenden Theil entilleiben.

Abtheilungen. Bon Frankreich aus ift die Einrichtung auch auf einige andere Staaten g. B. Baben, übergegangen, daß die Mitglieder einer vollsvertretenden Berfammlung bitch bas Loos, unter zeitweiser Erneuerung, in bestimmte Abtheilungen gesondert werden, weiche bi Borberathung der Borlagen besorgen und die Wahlen zu den besondern Ausschäuffen voer De putationen vornehmen. Man will damit theils dem libelstande vordeugen, daß stehende Best tationen, welche gleich beim Beginn der Sihungen, wo sich nicht einmal die Befählgung aus Witglieder mit Sicherheit übersehen läßt, ernannt werden, zu große Arbeitslast und zu überwit genden Einstung auf wenige Mitglieder legen, und hofft zugleich, daß durch die Berhandlungen in den Abtheilungen, in denen sich öffen

die Erklarungen nicht hindend find, die Mitglieder und bie Gefchafte beffer fur bie bungen vorbereitet werden. Inbef burfte es fur beibe 3mede auch andere, bem Bufalle

überlaffende Mittel geben.

eibung ber Leibesfrucht, b. b. funftliche Bervorrufung eines Abortus (f. b.). Theils rechanische, dirurgische Runftgriffe, theils burch innere, arzneiliche Mittel (bie fogeabtreibenden oder Abortivmittel), ift es möglich, ben gotus im Mutterleibe ju tobbie Gebarorgane ju beffen vorzeitiger Ausftogung ju veranlaffen. Diefe Lunft. con im Alterthum und wird noch jest bei vielen Bollern ausgeübt. Auch in unfern n Staaten geschieht es haufig genug, namentlich von außerehelich Geschwangerten n oft ein Gewerbe daraus machenben Belferehetferinnen, obichon unfere Gefete, aus und gefundheitspolizeilichen Grunden, harte Strafen darauf feten. Die Abtreibung esfrucht wurde erft durch das tanon. Recht und die halsgerichtsordnung Karl's V. ic Rechteverletung bes Kindes involvirendes, felbständiges Berbrechen angefeben und er, bis gur Tobesftrafe aufteigender Strafe belegt. Die neuern Gefetgebungen beftrafen

nehr ober minder bauernder, in ber Regel Schwerer Freiheitestrafe.

zetung ift die Uberlaffung eines Eigenthums, Rechtes, Anspruchs an einen Dritten, it in unsere Rechte an dem Objecte der Abtretung tritt. In privatrechtlicher Beziehung efonders die Ceffion (f. b.) von Foderungen wichtig. Abtretungen tommen aber auch - und vollerrechtlicher Beziehung vor, wie namentlich Abtretungen von Provingen und beilen von Geiten eines Staats an ben anbern, bergleichen fast nach jebem Rriege er-Abtretungen bes Regierungerechts zu Gunften eines Nachfolgers. Abtretungen ber Souverainetat zu Gunften eines fremben Regenten ober Ctaats. Bahrend aber emeinen biefelben Rechtsgrundfate, welche bei ber privatrechtlichen Abtretung ein-, auch bei ber öffentlichen anwendbar find, bilbet boch bei letterer ein haupterfour erstern: daß namlich tie Abtretung volltommen freiwillig erfolge, und teinerlei Lift, Trug babei im Spiele fei, eine feltene Ausnahme. Die meiften von Staaten an erfolgten Abtretungen find erzwungen, find bie Folgen ungludlicher Rriege gemefen. halb hat fich ber Abtretenbe auch immer stillschweigend vorbehalten, bas ihm mit Getriffene bei gunftiger Gelegenheit wiederzuholen. Indes hat boch auch biefe Abtretung iche Wirtung, baß felbft bei einer fpatern Biebererlangung ber Abtretenbe ben 3mifchensals einen legitimen ansehen und beffen handlungen als ihn verbindend betrachten ihrend bies fehr zweifelhaft bleibt, mo die Zwischenherrschaft lediglich auf ber Thatfache wation beruhte und durch keinerlei Abtretung fanctionirt mar. Auch Abtretungen von nasrechten, Bergichtleistungen ju Gunften Dritter find haufig wenigftens burch bie te, vielleicht durch revolutiongire Buftanbe erzwungene gemefen. Gine völlig freiwillige s eines Landestheils an einen andern Staat war in neuerer Zeit die bes Rreifes ndel von Seiten Koburgs an Preußen. Zuweilen find Landestheile jur Dedung an-E. Foberungen abgetreten worden, 3. B. die Laufiben von Bohmen au Sachfen jur ber Kriegetoften. Zuweilen beruhte bie Abtretung auf altern, fur bas Eintreten be-: Balle gefchloffenen Bertragen, g. B. bie von Lucca an Toscana. Zwei Staaten borten meften Beit (1850) burch Abtretung auf, namlich die beiden Fürftenthumer Sobengolne Abtretung der Regierung an einen andern als den legitimen Nachfolger wird übribt ohne Buftimmung Derer erfolgen tonnen, beren Recht baburch gefährbet wirb.

Mit, ber Drt, welcher gur Aufnahme ber menschlichen Auswurfe bestimmt ift. Bie unh und felbft unangenehm bie Berührung biefes Gegenftanbes Bielen auch icheinen mag, felbe bennoch nicht blos in architektonischer, sonbern auch in gefundheitspolizeilicher, in n und in ökonomischer hinsicht ein hochwichtiger und wegen seines Einflusses auf die bet bes Cingelnen und ber Gesammtheit beachtenswerther. Bei Errichtung eines Sau-Allem die Abtritte fo anzulegen, daß fie hinreichendes Licht erhalten und nament-Libren Geruch nicht beläftigen. Die Aufbewahrungsgrube 'n welche bie Erecemente ham beften aus glatten Stoffen, wie Marmor, Guffeifen, gedranntem Thon gefertigten after geführt werben, muffen leicht gereinigt werben tonnen und vor Barme und einem Luftzug gefcutt fein. Die Gefundheitspolizei bat diefem Gegenftand ihre volle mbeit zu widmen, da die leicht mögliche Unreinlichkeit, Mangel an Borficht, nament-Die, fchablichen Gafe und Miasmen befonders in größern Stadten oft Anlag zu Krant meshalb. 1850 in Frankreich burch. Berordnung die Desinfection ober Geruch. was ber Abtritte anbefohlen worben ift. Man tann bies theils burch Geruchröhren, welche in ober langs ber Mauer bis über bas Dach führen, burch Bentilatoren u. f. 1 burch Jusäte von besinsicirenden Mitteln, z. B. Gyps, Gisenvitriol, Torf- und Staache, Schweselsaure u. s. w. bewerkstelligen. Außerdem darf die Ausleerung der Grim Winter und bei Racht stattsinden. Die Anlage öffentlicher Abtritte erscheint ir Stadten durchaus nothwendig; sie bedürfen jedoch sorgfältiger Überwachung. Weil di leicht die Fortpstanzer anstedender Krankheiten werden können, so wird namentlich binutung öffentlicher Institute der Art Borsicht nöthig, zumal ist die Benutung solcher welche von gefährlich Kranken besuchtwerden, gänzlich zu vermeiden; viele Arzte sind daß durch den bloßen aufsteigenden Dunst manche Krankheiten, wie z. B. Ruhr, Choloübertragen werden können. Auch mussen betritte so eingerichtet sein, daß kein Jugsteht, da eine Menge von Erkaltungen und Krankheitsfällen hierin ihren ersten Grun

In öfonomifcher Beziehung muß bebauert werben, bag man ber Benugung ber me Excremente, obgleich fie in paffenber Difchung mit anbern Stoffen bem Pflangenw besonders gunftig find, theils aus Etel, theils aus gahrlaffigfeit, in vielen Gegent entgegen ift. Durch bie ebengenannten Desinfectionsmittel wird ber Dunger vert augleich in eine leichter transportable und minber unangenehme Form gebracht. 20 bie Sausbesiger fich berfelben gur Geruchlosmachung ihrer Gruben bebienten, fo n fich felbst eine ansehnliche Rente burch ben Bertauf biefes vom Landwirth hoch bezah gere ermerben tonnen. Diefe Bortheile ertennend, übernahmen Gingelne ober Ber fcon vor Jahren in Belgien, fpater in Paris, neuerbings auch in größern Stabter lands, unentgelblich ober gegen einen gemiffen Pacht bie Reinigung ber Gruben un von ihren Besigern, um ihren Inhalt gur Fabrifation von Poubrette (f. b.) und Ura verwenden. Mit großem Bortheil murben fich folche Fabriten in der Rabe von S Rafernen, Strafanftalten u. bgl. anlegen laffen. Wie in Flanbern, konnte ein nicht u Sandel mit den Dungstoffen getrieben werben, namentlich könnten aber, wenn burch wirthschaftlichen Bereine und Behorben auf beffere und vermehrte Unlage von Ab bem Lande hingewirft und ber Bauernstand auf die Wichtigkeit und Bedeutung ber chen Ercremente ale Dungftoffe hingewiesen murbe, ungeheuere Summen, welche zur Knochenmehl, Guano u. bgl. ins Ausland geben, erfpart und gewonnen werben. (S.

Abu bebeutet im Arabischen Bater, ebensowie bas entsprechenbe hebräische Ab. Swird in beiben Sprachen zur Bildung vieler mannlicher Eigennamen gebraucht, in nweilen bas wirkliche Baterverhältniß bezeichnet wird, z. B. Abu-betr, b. i. Bater frau. Meistens aber steht Abu ober Ab für Besichnet werd, einer ber etwas hat, z. B. Abulf ber Treue, d. h. ber Treue; Abialbon, Bater ber Starte, b. i. ber Starte (Name ein

oberften David's); Abner , Bater bes Lichts, b. i. ber Leuchtenbe.

Abubett, b. h. Bater ber Jungfrau, weil seine Tochter Aischa unter Mohammet bie einzige war, bie er als Jungfrau heirathete, eigentlich Abballah-ben-Othman-a war ber Schwiegervater Mohammed's, ein Mann von großem Ansehen unter bem Stamme ber Koraischiten, und wurde bei bessen Tobe 632 erster Khalif ober Nad Propheten. Slücklich im Kampfe gegen die wider ihn sich auslehnenden Araber, gez lonien und Syrien, auch gegen den byzant. Kaiser heraklius, starb er 63 3. alt wurde neben seiner Tochter Arscha und dem Propheten in Medina beigesett.

Abutelb, eine in Syrien geprägte Silbermunze, die man auch den Plaster mit d (arab. telb) zu nennen pflegt. Sie hat den Werth von 1½ turk. Piaster, und heißt zu tinopel gewöhnlich Almichler. In Agypten bezeichnet man mit Abutelb die holl. Lo

Abukir (franz. Bequière), bas alte Kanopus, gegenwärtig ein unbebeutendes Tägypt. Küste, vier St. öftlich von Alexandrien, mit einem sessen unbedeutendes Tweerbusens, ist besonders durch die Seeschlacht vom 1.—3. Aug. 1798 berühmt, in engl. Admiral Relson die franz. Flotte vernichtete. Obschon sich die franz. Flotte, in ei Linie gestellt, so nahe als möglich an eine kleine Insel anschloß, die durch eine Batt war, so ließ dennoch Relson plößlich, mit einer unerhörten Berwegenheit, die Hälft Linienschiffe starken Flotte zwischen der Insel und der franz. Schlachtlinie durchbrech der Landseite, im Rücken der lettern, hinuntersegeln, während die andere Hälfte sich Fronte zog und einen Pistolenschuß weit davon vor Anker legte, sodaß die franz. Schon beiden Bords als vom Spiegel her angegriffen wurden. Abends halb 7 Uhr mi untergang hatte die Schlacht begonnen, und nach einer Stunde schon waren fünf fras entmastet und genommen. Der franz. Abmiral de Brueys ward durch eine Kanon

ibtet; fein Schiff EDrient sette das Feuer mit großer Lebhaftigkeit fort, bis es ploglich vom Krand ergriffen ward. Um 10 Uhr flog das prächtige Gebäude von 120 Kanonen in die Luft; en 1000 Menschen konnten kaum 60—70 gerettet werden. Am nächsten Morgen war die sällige Riederlage der franz. Flotte entschieden. Im J. 1799 landete eine türk. Flotte bei A. Bonaparte brach am 11. Juli mit 6000 Mann von Kairo auf und nahm schon am 25. Juli 1799 L mit Sturm, erhielt hier aber Nachrichten, die ihn bestimmten, nach Frankreich zurücken. Um 7. März 1801 ward sodann A. wieder den Engländeru übergeben.

Mulfarabich, f. Barbebraus.

Bulfeba (38mail), ein als Schriftsteller berühmter mostemischer gurft, aus bem turbiben Gefchlechte ber Effubiben entsproffen, bem auch ber große Salabin angehörte, warb au Damastus im Sahre ber Debichra 672 (1273 n. Chr.) geboren und zeichnete fich fcon als Sunging durch Zapferkeit in mehren Feldzugen gegen die Kreuzfahrer aus. Seine Abstammung mb ihm Erbanfpruche an bas Furstenthum Samat in Sprien, welches unter ber Dberhoheit ber agupt. Sultane fland. Rach mancherlei hinderniffen empfing er 1310 vom Sultan Balet-en-Raffer das Fürstenthum hamat und behielt es bis an feinen Tod. Er blieb fortwährend ein tener Bunbesgenoffe bes Gultans, befuchte biefen oft in Agypten, erweiterte feine Renntnife burch Reifen und ftarb 1331. Er war ein großer Freund ber Wiffenschaften und hat metre wichtige Berte in arab. Sprache hinterlaffen, barunter namentlich Annalen, Die bis 1328 reichen, und von benen Fleischer bie "Historia anteislamica" (Lpg. 1831), Gagnier "De vita et redus gestis Muhammedis" (Orf. 1722), Roel bes Bergers "Vie de Mohammed" (Dar. 1837), Reiste aber bas gange Bert mit Ausschluß ber anteislamitischen Geschichte unter bem Titel "Annales moslemici" (5 Bbe., Kopenh. 1789—94) herausgegeben hat. A. bet fein Bert freilich größtentheils aus fruhern arab. Schriftftellern ercerpirt; allein ba es in einer verhaltnifmaffig fpatern Beit verfagt marb, liefert es auch über bie moslemifchen Dynaflien eine fo weit reichenbe Uberficht, wie man fie nicht häufig finbet. Sein Stil ift gang einfach und ungefchmudt. Ferner ift befannt eine Geographie A.'s, von welcher mehre Stude arab. mb let. herausgegeben wurden, 3. B. "Tabula Syriae" von Köhler (Lps. 1766), "Descriptio Aegypti" von Michaelis (Gott. 1776) und "Arabiae descriptio" von Rommel (Gott. 1802-4); eine Ausgabe bes ganzen Wertes beforgten Reinaub und Mac Guckin be Slane Seographie d'A." (Par. 1848) nebst einer frang. Überfepung, und ebenfalls mit folder Edier nach andern fritischen Materialien eine autographirte Ausgabe (Dresb. 1842). Auferben hat M. über Rechtsgelehrfamteit, Mathematit, Logit und Medicin gefchrieben.

Unighazi Behabur, Khan von Rhiwa in Rhamarism, aus ber Familie des Dichingishan abflammend, wurde 1605 geboren. Er bestieg den Thron 1644, dankte aber zu Gunsten fines Sohnes turz vor seinem Tode ab und ftarb 1663. Nach seiner Abdankung versaste er eine genealogische Geschichte der Türken in dem ofitürk. Dialette, den man gewöhnlich tatarisch nach, in neun Büchern. Dieses Werk, das in seinen Abschnitten über die ältere Geschichte, wasiglich nach dem pers. Historiker Naschiede-din gearbeitet ist, und wozu der Versasser ausgerden nach 17 andere historische Werte benutte, enthält eine im Ganzen sehr authentische Geschichte der Dschingis-Khaniden, von den ältesten Stammsagen die auf die Zeit herab, wo der Versasser die Regierung niederlegte. Das Wert wurde von einigen schwed. Offizieren, die nach in Schlacht bei Pultawa in russ. Gefangenschaft gerathen waren, in das Deutsche übersetzt, wo nach der deutschen Übersetzung die "Histoire genéalogique des Tatars" (2 Bde., Leyd. 1726) gearbeitet. Eine neue Übersetung gab Messerschmid ("Geschlechtsbuch der mungalischungslischen Khanen", Gött. 1780), und das Original wurde in Kasan gedruckt ("Historia

Hengelorum et Tartarorum", 1825).

Abultasem (Chalaf-ibn-Abbas), gewöhlich Albukasis genannt, geb. zu Jahera bei Corbon, gest. 1106, arab. Arzt und Verfasser eines berühmten Werts über die chirurgischen Openissen, nebst Beschreibung ber chirurg. Werkzeuge und ihres Gebrauchs. Wie die Schristen meisten arab. Arzte, wurde auch diese zuerst in lat. Übersetung gebruckt; bas Original in ben Channing unter dem Titel: "Albucasis de chirurgia" (2 Bbe., Orf. 1778) herausses. Andere Schriften sind bisseht nur lateinisch gebruckt.

Malie, Willenlosigkeit, bezeichnet in der Medicin eine Form von Geistestrankheit, welche stallich mit Melancholie (s. Trabfinn) zusammen vorkommt. Solche Kranke sien da und ben, das sie nichts arbeiten und zu keinem Entschluß kommen können u. f. w., während sie be Rochwendigkeit deutlich einsehen. Dadurch unterscheibet sich diese Abulie von der der hindungen, benen sogar die Begriffe abgehen. Leichtere Grade der Willenlosigkeit, die

Charafterlofigfeit und Bestimmbarteit burch jeben Ginfluß; find in unsern verm und genußsuchtigen Zeiten ein febr hanfiger Charafter- und Erziehungefehler.

Abundantin, v. i. Überstuß Fulle, eine Gottheit bei ben Romern, welche als weibli meistens ein Füllhorn mit Gelb ausschützend, bargestellt wird. Sie erscheint nur auf Altare und Tempel wurden ihr nicht excichtet. — Berschlieben bavon ist die Domina (in altsrang. Dichtungen Dams Habondo), welche in Schriften des Mittelalters als ü celt. ober german. heidenthums erwähnt wird. Gieerscheint als ein gutiges freundlich bringt den Menschen Gedeihen und Überstuß und genießt von den Speisen und Getranithe, wie andern befreundern Geisten, von den Wenschen bei nachtlicher Weilehingeste

Abnscheft, mit mancherlei Abkürzungen und Verstümmelungen bald Busch und von Europäern auch Buschir genannt, ist eine Hafenstadt (Benderschehr im Jam der Rordtüsse des Persischen Meerbusens in der pers. Provinz Farsissan, 1 n. Br. und 68° ö. L. Sie liegt auf der nördlichen Spise einer Halbinsel, weld Geograph Nearch Mesambria nennt. Obschon die Gegend von Erdbeben, dem Sahricken geplagt wird und das Trinswasser mangelt, erhob sich die Stadt durch zu einem Haupthandelsort von 12—15000 E., in welchem die engl. Ossind. Comp Factorei errichtet hat. Die nahe liegende Insel Kharat wurde 1837 von den Engliset, um bei den Unternehmungen Persiens gegen Herat durch eine Kandung in A. in zu können; nach Beilegung der Zwississeiten mit Persien (s. d.) ist sie wieder geräum Sollte dereinst der Euphrat ein Communicationsweg nach Indien werden, wie das 1837 durch eine Expedition des Oberst Chesney sur aussührbar befunden ward, so vielleicht zu dem Stanze emporsteigen, den ihm der ossind. Waarenweg um das Cap Hossing geraubt hat. Unter allen Umständen aber würde der Ort in den Händen ei Handelsmacht einen Theil seines mittelalterlichen Glanzes wieder erlangen.

Mbu-Temam, ein berühmter arab. Dichter, geb. in Sprien 807, gest. in Mr. Als er auf einer Winterreise in Hamaban burch bichten Schneefall an der Weiterre dert wurde, erward er sich das große Verdienst, aus den dortigen Bibliotheten die sch altarabischen Vollsgesange zu sammeln, die er unter dem Namen Hamafa (f. b.) bekan

Abwaschungen ber gesammten Haut ober einzelner Glieber, mit kaltem ober Wasser, Essig, Wein, Medicamenten u. s. w. sind als Schus - und Heilmittel neuer Recht wieder mehr in Aufnahme gekommen. So schusen die früh Morgens gemach Waschungen sehr gegen Erkältungsneigung. Kranke, welche start geschwist haben, w beshalb kalt ab, ehe man sie in trockene Leib - und Bettwäsche bringt. Die Essign sind ein beliebtes schweißtreibendes und beruhigendes Mittel in heftigen Fieberkrankt sonders beim Typhus. — über die mit religiösen Geboten und Gebräuchen dusar genden Abwaschungen der Griechen, Orientalen f. Reinigung.

Abweichung eines Sestiens ober Deckination (astronomische Abweichung) nenn Abstand des Gestiens vom Aquator, gemessen auf einem durch das Gestien und die Jeten, also gegen den Aquator senkrechten Kreise, welcher Abweichungs- oder Declina heist; sie ist nördlich oder sublich, je nachdem der Stern nördlich oder sublich vom Aqu — Optische Abweichung bei Gläsern und Spiegeln auch Abirrung genannt, ist dung der von einem Punkte ausgehenden Lichtstrahlen, welche durch Linsengläser oder durch Hohlspiegel zurückgeworfen werden, an demjenigen Punkte, in welchei eigentlich sammtlich vereinigen sollen, um ein deutliches Bild zu geben oder überhat absächigten Iwecke zu erreichen; sie rührt bei Linsengläsern theils von der Gestalt theils von der ungleichen Brechbarkeit der verschiedensatigen Strahlen her, und die le der Abweichung ist noch weit beträchtsicher und für die Erlangung eines deutlichen Bit theiliger als die erstere. (S. Brechung der Lichtstrahlen und Licht.) — Über die Abder Magnetnadel.

Abwesenheit. In Bezug auf Rechtsverhältniffe tommt die Abwesenheit mehrfa trachtung, infosern die Gefete der Unfähigkeit des Abwesenden, seine Rechte gehörig v können, mehrfach zu hulfe kommen. Das röm. Recht gestättete dem aus gewissen Grunden Abwesenden, wobei der in Staatsgeschäften Worcsende noch begunstigt webereinsehung in den vorigen Stand gegen Rechtsnachtheite, die ihn betroffen hatten, dere gegen versäumte Fristen; auch hinsichtlich der Berjährung, der negotiorum gestigalten für ihn mitbere Grundsäpe. Das Institut einer besondern Vormundschaft fi sende (cura absoutium) ift aus dem röm. Rechte in die meisten deutschen Partie

en und hat verschiedene Mobificationen erlitten. An ben Begriff ber Abwefenheft ber bes Berfchollenfeins an. (S. Berfchollene.)

b, Stadt in Aleinasien an der engsten Stelle des hellespont, Sestos gegenüber, und vem trojanischen Fürsten Asios gehörig, später von Thraciern und Milesiern bewohnt, durch des Terres Heerschau und mächtigen Brückenbau (480 v. Chr.), durch thee ischen Schicksen Schicksen Schicksen Schicksen Schicksen bewohnt, durch des Eerschau und mächtigen Brückenbau (480 v. Chr.), durch thee ischen Schicksen Schicksen Schicksen Schicksen Beschalt gegen den jüngeren n Macedonien, sowie durch die Liebe des Leandst zur Dero (s. d.) in Sestos. In t waren die Abydener als Weichlinge und Taugenichtse, die Frauen als Buhlerinigt. — Abydos, Stadt in Oberägypten (Thebais) am linken User des Ris, auf dem idelswege nach Lybien, schon zu Strado's Zeit verfallen, ist jest noch durch seine erwürdig, namentlich durch das Memnonium und einen großen Tempel des Osiris. plerhaltenen Ruinen des erstern entdeckte W. J. Bantes 1818 die berühmte, gegendaris besindtiche Tasel von A., welche in Hieroglyphen eine Genealogie der ie der ägypt. Pharaonen enthält. Abzeichnungen derselben haben Mehre geliefert; mit beweglichen Charakteren wurde durch Letronne im "Journal des savante" ist veranstaltet.

tien ober Babefd nennt man im Allgemeinen bas Gebiet bes großen Sochlanbes ta, bas terraffenmeife im MD. vom Rothen Deere aus nach SB. auffleigenb, im sampfigen und walbigen Rieberungen ber Rolla ober Mazaga und im B. in bie Gennaar und Rorbofan abfallt, im D. von dem fandigen Ruftenfirich ber Samtothen Meere und bem Ruftenlande Abel am Meerbufen von Aben begrenzt wirb. noch jum Theil unbefannt ift. Das Land befteht aus hochebenen mit tiefen und fteil auffteigenden Sandsteinterraffen, Ambas genannt. Über bie Dochebene bin iele Bergfetten meift vultanischen Urfprunge, Die in ben Dochlanden von Simen em bis ju 14000 R. ansteigen. A. ift bas Quelland bes Ril (f. b.), welcher bier ufluffe empfangt, und bes Gofchob, eines machtigen fchiffbaren Strome, welcher in birgen entfpringt, die Gebiete ber Gallas burchftromt, mehre fchiffbare Rebenfluffe und einige Deilen norblich vom Maugtor fich in ben Inbifchen Drean ergieft. Im G. mlich unbefannte Samafch, von welchem bas Land feinen Ramen erhielt. Auch Bebirge mehre Geen, von benen ber Tannafee, welchen ber Blaue Ril (Bahr-elbftromt, ber bedeutenbfte ift. Das Klima ift im hochgebirge gemäßigt und gefund, rigen Ruftenftrich im D. und in ben fumpfigen Rieberungen im R. und DB. gluund ungefund. Wie im Rlima, fo macht auch in Bezug auf bas Pflanzen - und er Gegenfat von Sochland und Rieberung einen burchgebenben Unterfchieb; im n jedoch erfreut sich bas Land einer großen Fruchtbarkeit. Es gebeihen hier nicht nur n bes Drients und Europas, wie Beigen, Gerfte, Roggen, Bafer, Dirfe, Mais gang fondern auch ber Baumwollenstrauch, welcher zwei Gorten, Die Baumwolle von ie Gondarbaumwolle liefert, ferner Bulfenfrüchte, etwas Zuderrohr und Tabad, Bewürzpflanzen (3. B. Spanischen Pfeffer), Pisang u. f. w. Die Dattelpalme eran ben Ruften, ber vortrefflichfte Raffee aber machft überall wilb. Bon Raubthieren tomen, Leoparben, Syanen, Bolfe, wilbe Bunde u. f. w. Die Bewohner biefer reden, bie Abpffinier oder Amhara, gehoren ihrer Sauptmaffe nach zu bem femitime, wie nicht allein ihr ichoner Rorperbau, ihre ber arab. ahnliche Gefichtsbilanges Baar u. f. m., trop ihrer bunklern Farbung und vielfacher Ausartungen im barthun, sondern auch die nahe Verwandtschaft ihrer in mehren Mundarten

moh die Berichte über die alteste Geschichte ber Abyssinier, welche übrigens nach maus Jemen einwanderten, voller Fabeln sind, so beweisen sie doch, daß dieses Bolk ben Culturvölkern der Erde gehört. Bon dieser alten vorchristl. Cultur sind heutigen manche Spuren vorhanden. In der Geschichte erscheinen die Abyssinier zuerst in von Arum (f. d.). Das Christenthum ward in der Mitte des 4. Jahrh. bei ihnen and breitete sich bald über ganz A. aus. Unter den arumitischen herrschern erabyss. Reich seinen größten Glanz, der jedoch bald durch das Umsichgreisen des i Ende sand. Seitdem begannen die die in die neueste Zeit dauernden Kämpse m Abyssiniern und dem Islam, welche das Christenthum immer mehr beschränkten; mentlich der Kustenstrich der Samhara und des Landes Abel an den Mohammeda-

mismus verloren. Roch nachtheiliger murben für bas bamals icon auf bas Dochland befchranti abuff. Reich bie im 16: Jahrh. beginnenden Ginfalle ber Gallas, eines milben, negerm tigen Bolls, bas, von Guben ber tommenb, ein Stud nach bem andern von A. abrif und furds bar vermuftete, fich amifchen ber femitifchen driftl. Bevollerung festfeste und biefe baburch i immer großere Barbarei gurudwarf. Dit Europa hatten bie abuff. herricher ober Regus in Mittelalter feit ben Rreugzugen immer in einiger Berbinbung geftanden und wol gur Entite hung ber Sage vom Priefter Johannes (f. b.) Beranlaffung gegeben; in nabere Berührum famen fie feit bem Enbe bes 15. Sahrh. mit Portugal. hierburch wurde bie Rom. Curi auf ben Gebanten gebracht, bie Abpffinier fur ben Ratholicismus ju gewinnen. Der vereinig ten Thatigteit ber Portugiesen und Sesuiten, welche erftere bem abuff. Reiche große Dienfte t den Kriegen mit den Mohammedanern und den Gallas leisteten, gelang es auch wirklich in de ameiten Balfte bes 16. Jahrh. großen Ginfluß in A. ju erhalten, 1603 die Ronigsfamilie gun Ratholicismus au befehren und eine Union ber alten Landestirche mit ber rom. au Stand gu bringen. Innere Rampfe waren bie Folge bavon, ba bas Bolt feinem alten chriffi Glauben treu blieb, und erft ale ber Konig Cocinius vom rom. Glauben fich abgewandt hatt und bie fath. Priefter 1632 vertrieben, ober hingerichtet waren, tam bas Land gur Rube. 3 Folge ber burch biese innern und außern Störungen eingetretenen Auflösung ist ber Ronig ober Regus zu einem bloßen Schattenbild herabgefunken, dagegen haben fich die Ras oder Stat halter der einzelnen Provinzen zu factifch unabhangigen herrichern gemacht, fodaß gegenwand M. in mehre Staaten gerfallt. Die brei wichtigften berfelben find : 1) bas Ronigreich Migs welches ben norboftlichen Theil bes Dochlandes amifchen bem Strome Tacagge und bem Sime (b. i. himmels -) Gebirge einerseits und ber Samhara andererfeits mit ben Stabten Antals und Abaua (Aboa) umfaßt; 2) bas Reich Gonbar ober Amhara erstreckt sich auf die Gestel meftlich vom Tacazze und dem Gebirge Simen und hat Gondar zur hauptfladt; endlich 3) b Ronigreich Schoa und Cfat, sublich von den beiben ebengenannten gelegen mit ber Sauptflat Antobar. Außer diefen in alterer und neuester Zeit haufiger befuchten und genauer befchrieben Gebieten gibt es noch einige kleinere minder bekannte Staaten, welche unter unabhangigen abi Berrichern flehen. Dazu gehört Cambat, ein kleines fehr gebirgiges Land mit ber Sauptit Rarembja, besgleichen bas fublicher gelegene Bollamo mit ber hauptflabt Bofana und etwas bebeutenbern Ronigreiche Sufa, mit rauhen talten hochgebirgen und ber haupts Bonga, und Raffa, zwischen bem Strome Goschob und bessen Zuflusse Dmo, mit einer gemit ten heibn. und driftl. Bevollerung, mit Sochgebirgen, Balbungen, und Raffee ber beften Sod welcher übrigens von biefem Lande feinen Ramen führt. Alle biefe Staaten liegen im f lichen Theile A.6; im B. und S. berfelben beginnen die Bohnfibe der Neger, wie ber ge wilben Dotos und anderer Stamme, auf welche von ben Gallas jum Behuf bes Stlavens bels formliche Jagden gemacht werben. Die Stlaven werben theils nach bem übrigen A. ve tauft, theils ben Gofchob abwarts ben Portugiefen und andern Boltern jugeführt.

Bu den wichtigften Boltsftammen, die theils in A. eingebrungen bort fefte Bohnfibe erwen ben haben, theils an feinen Grenzen haufen, gehören, wie fcon erwähnt, die Gallas. Di fes friegerifche und lebenstraftige Bolt, welches in ungahligen Stammen ben gangen Dft bes tropischen Afrika bewohnt, hat in A. in ber neuesten Zeit nicht blos burch ben Bi tehr mit ben gesitteten driftl. Ambaren, fonbern auch burch ben Betehrungseifer ber Moslems, i feinem Charafter manche Beranberung erlitten. Mit bem Islam wurde auch bas Konigthin eingeführt und ber Grund zu mächtigen Reichen gelegt. Go entstand bas Konigreich Enar eins ber höchsten Gebirgelander Afritas, reich an Bieh, Getreibe, Pelzwert, Elfenbein, Bel rauch und Myrthe, Bibeth u. f. m., mit ber Sauptftabt Gata und einem triegerifchen Ron Durch ihn murbe in ben letten Sahren bas weiter füböftlich gelegene Königreich Bingaro und jocht, bessen Hauptstadt Anger heißt. Im Suben bavon liegt langs beiben Ufern bes Gold bas Reich Rufcha, welches ftromabwarts in lebhaftem Bertehr mit portug. Stlavenhanble fleht. Anderwarts haben fich fleinere Stamme unter eigenen Sauptlingen mitten zwifchen abyff. Staaten und Provinzen hineingebrangt und viele berfelben unterworfen. Sie find s züglich im Guben bes hochlandes vorherrschend, wo fie bas Ronigreich Schoa und Efat, ihnen jedoch in neuerer Beit wieder viele Lanbftriche abgenommen, fast gang umgeben. Mu ben Amharas und Gallas wird bas abyff. Sochland noch bewohnt von ben fub. Ralafchas ber Proving Simen, die mahricheinlich von Juden herstammen, welche nach ber Berftord Berufalems burch Titus auswanderten, fowie von ben Regerftammen, welche unter bem S men Schangallas den weftlichen Theil bes Gebirges, bie Lanbftriche Bar-el-Bertat und Faffel mpfigen Rieberungen im Rorben bevölkern. Der Ruftenstrich Samhara wird von ihen Stämmen der Danakil oder Abaiel bewohnt, welche sich jum Islam bekennen vördliche Stämme von einem die Souverainetät der Pforte anerkennenden Raib n. Seine Residenz Arkifo liegt der Insel Massawah gegenüber, welche der Pascha i beansprucht.

nwartige Buftand bes eigentlichen A. ift in Folge ber innern Streitigkeiten und ber en Gallas ein bochft gerrutteter, ber bie alte Civilifation bes Bolfs immer mehr nnb bas an fich intelligente und geiftig wie forperlich begabte Bolt ber Abpffinier ifirt hat, fobag es allgemein als betrügerifch und hinterliftig gefchilbert wirb. Am ften ift noch ber Buftand bes Reiches Schoa und Efat, bas beffer bebaut, jahlreit und innerlich beruhigter ift als die übrigen abyff. Lander. Broar find bie Abyfm, boch besteht ihr Christenthum fast nur in ber ftrengen Beobachtung ber Ceree, und obgleich ihre zahlreiche Geiflichfeit fich viel mit ben bogmatischen Spikfinchaftigt, fo find fie ihrer Befinnung nach boch nur febr laue Chriften. Sie bilben tirche, beren nominelles Saupt ber Regus, beren eigentliches Dberhaupt aber Abuna, Bater" ift. Diefen empfängt fie gewöhnlich vom toptischen Patriarchen in Alexan-: aboff. Rirche mit ber toptischen einerlei Lehrbegriff bat, namlich ben monophysitisnophyfiten), mahrend fie in Ritus und Disciplin im Allgemeinen ber orthoboren n gleicht. Doch bat fie auch viele Gigenthumlichfeiten, Die aus alten orient, Gemobnbren; fo bie Befchneibung bei beiben Gefchlechtern, bie Beobachtung ber mofaifden betreff ber Speisen und ber Reinigung, die Feier bes Sonnabends u. f. w. Aus ben . Beiten haben fie bie Agapen und bie Taufe ber Ermachsenen behalten, welcher bie a zu folgen pflegt, zu der Riemand vor bem funfundzwanzigsten Sahre zugelaffen ·Glaube herrscht, daß ein Glaubiger vor diesem Jahre keine eigentliche Sunde begeben ben haben fie viele; bie alteften find in Felfen gehauen, die fpatern meift flein, rund mig mit Strobbachern, auf Sugeln in ber Rabe eines fliegenben Baffers, behufs gelegen und von Cebern umgeben. 3m Sanctuarium fleht ber Altar in form ber lichen Bundeslade. Statuen und Basreliefs bulben fie nicht barin, wol aber viele Der Gottesbienft besteht hauptfächlich im Borlefen von Stellen aus ber Bibel, ach apolrophische Bucher brauchen, und ber Ertheilung ber Sacramente. Die find im Bangen febr unwiffend, burfen fich verheirathen und werben in Romofars riftliche, Abbas ober Schriftgelehrte und Monche eingetheilt. Lettere, gur Congrebeil. Antonius gehörend, zerfallen in zwei Classen, von benen die eine unverheiib in orbentlichen Rloftern lebend einer ftrengern Regel folgt, die andere bagegen berbau und Gewerbe wibmet und fich verheirathet. Mertwurdig ift, baf die Rirche bie Bielweiberei erlaubt, wie benn ber jetige Konig von Schoa, Sabila Silaffi, laferinnen balt.

bis auf die neuere Zeit fast allein die Berrichsucht ber papftl. Curie ober ber fromme leifer proteft. Miffions - und Bibelgefellichaften, ober auch rein wiffenfchaftliche Bewelche Europäer jum Besuche Als veranlagten, so hat jest noch ein wichtigeres pomercantilisches Intereffe in ben letten beiben Decennien gablreiche Senbungen, mgen und Berichte über A. hervorgerufen. Die Bichtigfeit bes Landes fur ben bann innern Afrita ertennend, suchte fich England auch in biefen Regionen Ginfluß zu woburch es die Giferfucht feiner politifchen und commerciellen Rebenbuhler in beiben m erwedte. Den Intriguen ber frang. Agenten gelang es, die Abgeordneten ber engl. fellichaft aus Tigre und andern Staaten zu verbrangen und dort franz. Einfluß mmachen; man that dies, wie die Englander behaupten, um fich bas Monopol aller bes innern Afrita (Strauffebern, Elfenbein, Farbeftoffe, toftbare Barge, Raffee, Bold, Pelawerf u. f. m.) au fichern. Bei ber Bichtigfeit ber Intereffen, welche hier piel ftanben, sendete man von engl. Seite 1840 ben Major harris an den Konig nm ben Franzosen entgegenzuwirken. Derfelbe führte seinen Auftrag nicht nur zur te ber Regierung aus, sondern wurde auch burch feinen langern Aufenthalt in A., wech bie Unterftugung bes Diffionars Rrapf, in ben Stand gefest, in feinem Berte: inads of Aethiopia" (3 Bbe., Lond. 1844; beutsch, 2 Bbe., Stuttg. 1845—47) Africae gur Renntnig ber Lanber und Boller Oftafritas gu liefern. Durch bie Dif-Danbelsbestrebungen wird bie Literatur über A. von Jahr ju Jahr vermehrt. Unter den ältern Schriften sind zu nennen: Ludolf's "Historia aethiopica" (Fth. 1681) nehst "Commentarius ad historiam aethiopicam" (ebb. 1691), "Appendix ad historiam aethi.", de Pater Tellez "Historia geral de Ethiopia", des Pater Alvarez "Verdadeira informacion du terras do Preste Joam". Unter den neuern Reisederichten zeichnen sich aus die von Bruse "Travels to discover the Source of the Nile in the years 1768—73" (5 Bde., Edind. 1794 deutsch von Boltmann, 5 Bde., Lyd. 1790—92), Salt, "Voyage to Adyssinia", in den La09 and 1810" (Lond. 1814), Tombes und Tamisex, "Voyage en Adyssinia 1835—31 (4 Bde., Par. 1838), Rüppell, "Reise in A." (2 Bde., Erst. 1838—40), Rochet de Hericom "Voyage sur la côte orientale de la Mer Rouge etc." (Pax. 1841) und "Second voyage (Pax. 1846), der Missionare Ssenderg und Araps, Journals" (Lond. 1843), Johnston, "Tra vols in Southern A." (2 Bde., Lond. 1844), der Gebrüder d'Abdadie im "Journal assatique dem "Bulletia de la Société de géographie" und anderwärts, vor allen aber der Brist diner franz. wissensches Commission, bestehend aus Lesedver, Petit, Quartin-Dissend Bignot, welcher seit 1845 zu Paris erscheint. Bgl. noch Ritter, "Ein Blief in das Rt Questand" (Berl. 1844).

Abzehrung, f. Musgehrung

Abgeichen (politifche). Bei ben politifden Partelfampfen ift es ben Beften nur um be Sieg des Princips, das ihnen 3med ift, burth die Partei, Die ihnen Mittel ift, ju thun. Di großen Maffe bagegen ift ober wird in der Regel die Partei, ihre Organisation und ihr An bringen jur herrichaft jum Gelbfigwed und bas Princip jum Mittel. Chenbeshalb fpielen b Lofungeworte und außern Abzeichen der Partei bei bet Daffe eine große Rolle. Dft find bi felben von Bufalligfeiten entlehnt worben, und aus fehr geringfügigen, rathfelhaften Um fanden gefloffen. Go ber Bunbichut ber fomabifchen Bauern; fo ber Geufenpfennig. 94 tionaleigenthumlichteiten gaben j. B. ben Ballifern ben Lauch, ben Schatten bie Dif gum Abzeichen. Die Anhanger ber Restauration ber Stuarts trugen einen Eichenzweig, gu Grinnerung an Die Giche, auf ber fich Rarl II. nach ber Schlacht bei Borrefter verborgen. Sol ter fpielten besondere garben als politifche Abzeichen eine Rolle. Rach einem Bortfpiele m bem Ramen Dranien murbe die Drangenfarbe bas Abzeichen ber herrichenben Brotestant in Jaland, ber Anhanger bes Saufes Dranien in den Rieberlanden und England. In Com ben erhielten zwei große politische Parteien ihre Namen baber, bag bie Ginen Mugen, bie Mi bern Bute trugen. Mit ber Frang. Revolution fam die Tricolore als bas Beichen ber Di greffiften auf, mahrend die Anhanger bes Alten bie weiße Farbe als Abzeichen festhielte 1815 mar ein Beilchen bas Abzeithen ber Bonapartiften. Bei ber Berpflanzung ber Devol tion in andere Lander nahm ihre Partei überall brei Farben, wenn auch nicht bas Blau-Roll Beiß ber Franzosen zum Abzeithen, und die Gegner stellten ihnen die verschiedenen Landessin ben entgegen. In Deutschland wurde nach ben Befreiungefriegen bas Schwarz-Roth-Gel erft bas Abzeichen ber Burichenschaft, bann mit biefer geachtet und verfolgt, aber 1848 ver Bunde jur Reichefarbe etflart, von ben Regierungen bei ihrem Deere eingeführt, feit 184 theilweife wieder außer Gebrauch gefest, und jest in ihrer Beliebtheit bei ben Confervatte burch bas Schwarz-Weiß ber Preugen, bas Schwarz-Gelb ber Oftreicher u. f. m., bei ben St bicalen burch bas einfache Roth ber Rothen Republit überflügelt. Doch auch bie Erad ber Schnitt bes Baars, bes Barts u. f. m. haben als politifche Abzeichen gebient, und be bei haben die Sitten oft munderbar gewechselt. Die engl. Ronaliften bes 17. Jahrh. liefe ihre Loden in folgen Ringeln herabfallen, mahrend bie republikanifthen Puritaner fie tu fcoren und fich baburch ben Namen Rundtopfe erwarben. In ber burfchenschaftlichen 🦬 viebe in Deutschland mar bagegen bas lange Saar bei ber liberalen Jugend beliebt. Dente mil weiter an ben altbeutschen Rod, die Carbonarimantel, Calabreferhute u. f. w. Doch find bei Alles feine fo bestimmten politischen Abzeichen wie Banber, Schleifen, Cocarben.

Abzugsgelb (Abfahrtsgelb, Nachsteuer, gabella emigrationis) ist eine von bem Bermigen eines Auswandernden an den Staat oder die Gemeinde, welcher er angehörte, zu zahlen Abgabe. Sie entstand aus den frühern Hörigkeitsverhältnissen, und war aufangs blos auf bie nere Bezirke, namentlich Städte, beschränkt, behnte sich aber mit der Zeit auch auf die Länd aus, und wurde zu einem landesherrlichen Nechte, welches die Reichsgesetze als hertommanertannten. Gleich dem verwandten Abschof (f. d.) stand ihrer Ausbedung lange die Rüft auf Retorsion, welche die einzelnen Länder gegeneinander übten, entgegen, die diesest durch Art. 18 der Bundesacte in Bezug auf die deutschen Bundesstaaten untereinander solgte. (S. Freizügigsteit.) Insoweit das Abzugsgeld demnach überhaupt in Deutschland no

hen Staaten gegenüber Gultigkeit hat, bedarf es jedenfalls eines befandern Beweihergebracht fei.

2, das holz des Mahagonphaums, f. Mahagony.

jus hieß bei ben Griechen und Römern die Pflanze Barentlau, von welcher die beiben rollis und A. spinosa am häufigsten vorkommen. Der gewundene Bau der Pflanze, weiße Blüte, namentlich aber die malerische Form ihrer dunktessläufanzenden Blätter ihre künstlerische Berwendung, besonders an den von Kallimachus (f. d.) erfundeilem korinthischer Säulen. (S. Gäulensvonungen.) Auch zur Verzierung von Gesäusenthusblätter angewendet; es sindem sich röm. Arintschafen, deren Hentel mit aus umwunden sind. Während die Altern bestonders den A. mollis zum Vorbitde pielten sich die altern beutschen Baumeister dei ihren goth. Ornamenten mehr an die niger schönen Blätter des A. spinosa. — Das Acanthusholz, aus welchem die Altern ebeiteten, gehört vielleicht der Robinia pseudoacacia ober auch einem andern staden und an.

lla, alla capella, b. h. im Aapellilie, bebeuttt in ättern Kirchenmufiten die Bewe-Singstimmen ohne Instrumente, oder wenn ja solche den Gesang begleiten, das Fort-Instrumente im Unisono mit den Singstimmen. Der Ausbruck bedeutet bisweisen bei choralartigem Cautus sirmus die dem Thema entiehnten Notensiguren in lebhafigung, als verzierende Figur, Contrapunctus storidus, ausgeführt werden.

Les ist der beste merie. Hafen und ein bedeutender Handelsplat am Australien und Rhebe sind tief und gewähren einem sichern Anterplat von Stürmen. Schwer Schiffe können dicht an den Granisselsen vor Anter liegen. In der Einfahrt des Haie Insel Roqueta oder Grifo. Die Stadt selbst, vertheidigt durch das hochgelegene p, mit etwa 4000 E., hat eine höchst ungestunde Lage; die Cholera ist hier heimisch ist am meisten die Fremden. Um der Stadt etwas Kühlung zu verschaffen, ließ die neung von D. her durch die Felsen einen hohen Weg sprengen, doch hat sie verschaften im D. der Stadt trockenzusegen und zu bedeichen. Unbedeutend ist der Nordweststille Amerikas, den die Natur sonst so sehrt von Cakao in Peru preieriger und währt oft länger als von Callao nach Cadiz. Die Ausschift und A. bester, Indigo, Cochenille, Auch und etwas Pelzwerk; die Einfuhr aber bringt dahler Allen an Kostbarkeiten besiet.

Alfa von den Türken, St.-Jean d'Acre non den Franzofen genannt, das alte Atto, uter Ptolemais, eine Stadt mit hafen an der Kusse Greines, am Fuse des Kan-O—15000 E.; der hafen ift versandet, dessenungeachtet aber noch immer einer der vieser Kusse. In I. 1004 eroberten A die Genueser, 1187 Sultan Saladin. Doch esterm 1188 wieder entrissen und blied nun dis 1291 der vorzüglichste Landungszuglichter, der Sie eines Bischofs und des Johanniterordens. Hierauf siel es in die Agypter, und 1517 in die der Türken. Unter dem grausamen Djezzar-Pascha hiek mit Hilse der Engländer unter Sidnen Smith, 61 Tage tang die Belagerung der ans. Am 27. Mai 1832 ward die Stade durch Ibrahim-Pascha, den Gohn des den Angeben, mit Sturm genommen und bied durch den Frieden zu Klutahla 1833), sowie gang Sprein und Ateinassen die Jum Laurus in den Haden des Vicens Bolge des Jusierrrags von 1840 wurde A. nach zweitägigem Sombardement 840 von der vereinigten engl. sollte der Erzherzog Friedrich von Ostreich auszeichneten. Im ging auch A. wieder sie der Erzherzog Friedrich von Ostreich auszeichneten.

karentin ober Laurentia wird in der rom. Sage eine Frau genannt, welcher zu Chren er Larentinalia geseiert wurde. Rach Einigen war sie die Frau des Hirten Faustufus, Swillingsbrüder Romulus und Rennus anserzog; nach andern Berichten war A. eine die bedeutendes Bermögen dem Romulus oder dem rom. Bolte vermachte. wich stammen diese Erzählur zen aus Etrurien und fiehen mit dem ebendaher im Caldas der Larra (s. d.) in Jusammenhang.

exeme nennt man den Auftäufer, welcher die Borrathe bestimmer Guter zusammenden Preis nach Willar bestimmen zu können und sich in den Besit eines factischen Laufeben. Es ist das meistentheils eine sehr gewagte Speculation, gegen die sich aber bel den, welche nicht Sache des allgemeinen Bedürstriftes sind, rechtlich nichte einwenden

n .

last, mahrend fie bei Gegenstanden allgemeinen Bedarfs, alfo auch weit verbreiteter Erzeugm nur febr felten in einigermaßen wirtsamer Ausbehnung ausführbar ift. (G. Bucher.)

Acceleration, Beschleunigung, beift in ber Dechanit so viel ale Bermehrung ber @ fcwinbigfeit. Sie tann gleichformig ober ungleichformig fein; im erftern Falle bebeutet Ac leration (im engern Sinne) bie Große, um welche bie Gefchwindigfeit in jeber Secunde 1 nimmt. Das einfachfte Beispiel bieten bie fallenden Rorper bar, bei benen bie Acceleration ber lettern Bedeutung über 30 g. beträgt. Gin fallender Rorper fällt immer fchneller, je lang er fällt, alfo ift feine Bewegung accelerirt ober befchleunigt. Dan fieht babei bie Rraft ber Er mit welcher fie ben fallenden Rorper anzieht, als eine conftante, aber fortwährend, in jedem I genblide auf ben Rorper einwirtenbe Rraft an. - Accelerirenbe Rraft nennt man bie ei befaleunigte Bewegung hervorbringenbe Araft ober die fortgefeste Birtung eines Rorpers a einen anbern, welche in bem lettern eine Bewegung hervorbringt. Auf folche Beise wirft Exbe auf ben fallenden Stein. Die Sonne auf die Erbe u. f. w. — Acceleration des Monde Bie zuerft von Sallen bemerkt wurde, wird ichon feit mehren Sahrtaufenden die Umlaufeg bes Mondes um die Erbe immer turger ober bie Gefchwindigfeit beffelben immer großer. Di Erfcheinung konnte man fich lange nicht erklaren. Enblich fand Laplace 1787 bie wal Urfache Diefer Acceleration bee Monbes in ber veranderlichen Ercentricität ber Erbbahn, wel ungefahr feit 12000 v. Chr. im Abnehmen ift. Seit biefer Beit rudt ber Mond ber Erbe i mer naber, und bieses wird etwa bie 36900 n. Chr. bauern, wo bie Ercentricitat ber C wieder zunehmen wird. — Acceleration ber Firfterne nennt man ben Unterfchied zwifd bem Sterntage und bem mittlern Sonnentage, welcher ungefahr 3 Min. 56 1/2 Sec. Ste

zeit beträgt, um welche ber Sonnentag langer ift.

Accent (grammatischer). Der Laut ist die Aussprache der Stimme selbst; die Dauer l Lautes, ob turz ober lang, mißt bas Gefes ber Quantitat (f. b.), ber Son ober Accent ift bie ! Laut begleitenbe Bebung ober Sentung ber Stimme. Bebung burch ben Son ift von ber D nung einer Gilbe in ber Aussprache wefentlich verschieden. Beibes, Bebung und Dehnm tann gwar bei einer und berfelben Gilbe ftattfinden, g. B. leges (bie Gefege), allein ebei gut tann ber Zon auf eine turge Gilbe fallen, g. B. leges (bu wirft lefen). Der eigentliche ! cent beruht auf ber Bebung ber Stimme, mogu bie Gentung die Gegenseite bilbet, allein bie Gegenfat ift verschiedener Abstufungen fabig von bem bloffen Sinten bie zum volligen 2 chen bes Tons (Tonlosigkeit). Diese Bebung ift in der Aussprache bas Mittel, die Bereinign mehrer Silben, bes Stammes mit feinen Abbeugungen, ju Einem Borte ober Begrif zeichen anzubeuten, und gleichwie ber Ton die einzelnen Gilben eines Bortes beherricht, geht er mitgrößerer Freiheit und Abwechselung burch gange Sabe hindurch, überall ber Rebe . Einheit, Farbe und Leben gebend. Eine Silbe durch den Ton in der Aussprache hervorheb nannten die Romer acuero (fcharfen, mit gescharftem Tone aussprechen), eine folche Si hief baber syllaba acuta, ber Ton berfelben, die Bebung, accentus acutus ; bas Beichen bef ben ift ('). Das Gegentheil davon, die unbetonte, gesenkte Silbe, hieß syllaba gravis, und bi Abwesenheit der hebung, die Sentung, accentus gravis ( '). Bon beiben ift noch zu t terscheiden eine von Ratur lange Gilbe mit dem accentus eireumslexus. hier trat hebu und Sentung bes Tone in ber Aussprache einer und berfelben Gilbe ein (baber bas Beichen ober ~ ), die unferm Drgane nachzuahmen nicht gut möglich ift; wir konnen in ber Ausspra malus (ber Apfelbaum) und malus (ber Schlechte) nicht mehr unterfcheiben. Die tiefern fese, nach welchen in den einzelnen Bortern bestimmte Silben burch ben Ton hervorgehol werben, find bisjest noch nicht erforscht. Ursprünglich hob ber Accent wol ben Bocal berjenig Silbe hervor, durch melche ein Begriff mobificirt murbe, alfo bie Suffira ober Prafira, we fle fich mit einer Burgel ober einem aus einer Burgel gebilbeten Thema verbanden; boch ww . bies einfache Gefet icon fruber burch mannichfache euphonische Einfluffe vielfach verbund Quantitat und Accent ericheinen ursprünglich in ben Sprachen ber Borgeit, in benen 1 Princip finnlich höherer Bollenbung vorherricht, wie im Griechischen und Lateinischen, im verschmolzen; die Quantitat umfaßt gleichfam die poetifche, ber Accent die profaifche Lebend keit ber Sprache. Allmalig geht die Quantitat unter, und ber Accent gewinnt an Ausbehnm bis er in ben neuern Sprachen fast allein herrscht, und baburch bie hauptursache vieler B anberungen der Sprache felbst wirb, indem er Flerions- und Bilbungsenbungen au seiner 4 bung heran- und baburch zusammenzieht, in seinen Gentungen aber ben mahren Laut ! Buchftaben beschädigt nub verdunkelt. Auch in der deutschen Sprache haben beibe Eleme wol anfangs nebeneinander geherricht, es hat fich aber allmalig bas Gefet gebildet, bas !

len auf die Buriel fallt und auf ihrruben bleibt bei allen Beugungen und Bufammenfebungen. Doch gibt es viele Borpartiteln, bei beren Betonung bie Sprache nach noch unerforichten Geeten und Gewohnheiten fcmantt; 3. B. bei ben Borfilben ge, be, ver, ger u. f. m. behalt bie Burgel ben Mentus und bas Prafir ift tonlos, j. B. benehmen, geloben. Andere Borfilben. vie ab, auf, an u. f. w. haben ben Acutus, und bie Burgel ben Gravis, a. B. abnehmen, aufgeben, Antunft u. f. w. Saufig fommt einer und berfelben Partitel verfchiebener Zon gu, nach Rafgabe ber veranberten Bebeutung, 3. B. umgehen (mit Jemandem), aber umgehen (ben Rind). Die einzelnen Sprachen unterfcheiben fich mefentlich burch bie Begrengung ber Gilben, uf benen der Zon ruben tann. Im Sanstrit tann ihn jede Gilbe eines noch fo langen Bortes unchmen; bas Griechische beschrantt bies auf bie brei letten Gilben; im Lateinischen geht er ie über bie brittlette binaus, und fallt nie auf die lette; im Bebraifchen rubt ber Ton faft tes auf ber lesten Gulbe, und im Kinnischen unwandelbar auf ber erften Gilbe eines Bortes. tur wenige Sprachen beuten ben Accent burch besondere Beichen in ber Schrift an; blos bie Indier bei ben religiofen Gefangen ber Bebas, und die Griechen accentuiren ibre Sprace. Die griech. Accentzeichen foll Ariftophanes aus Bygang eingeführt haben. Die genauefte Lambation herricht in ber bebr. Bibel, wo bie Daforethen mehr ale vierzig Accente anmenbet haben, die aber nicht blos bazu bienen, die Tonfilben hervorzuheben, sonbern auch aleich als Interpunctionszeichen und felbft zur melifchen Bezeichnung verwendet werben. bufig werben die obigen Accentzeichen als rein orthographifche Beichen gebraucht, um gleich. antenbe aber ber Bebeutung nach verfchiebene Borter ju unterfcheiben, g. B. im Lateinischen ik (bier) von bic (biefer), im Frangofifchen bie Praposition à (au) von bem Berbum a (er hat) 1. f. w. - Der Accent des Capes ift fehr mannichfaltig, benn er hangt von dem jedesmaligen Einne des Sages ab, alfo von ber unenblichen Freiheit, Gebanten und Borte zu einem Ganzen ju berbinben. Das hervorheben eines einzelnen Bortes im Sage, ober eines gangen Saggliebes me einer Periode, indem bie Stimme barauf ruht, um bie Aufmertfamteit bes Buhorers fpeciell mbiefes Gingelne hingulenten, nennt man ben oratorifden ober beclamatorifden Accent. Sm Banzen wird ber oratorifche Accent mit bem grammatifchen ftets übereinflimmen, in einzelnen filen barf er aber biefe Gefege verlegen, wenn bas fonft Unbebeutenbe burch ben Gegenfat in hervorragenbe Bebeutung erlangt, &. B. er ift nicht ertrunten, fonbern betrunten, obgleich be grammat. Accentuation verlangt: ertrunten, betrunten. - Da ber Accent in ben neuern brachen bie Bafis ift, auf welcher allein bie rhythmische Bewegung ber Rebe beruht, fo bilbet u metrifche Accent bas wefentlichfte Element bes Berebaus. (S. Metrit und Rhythmus.) Accent (musitalifcher) ift bie Betonung, mit welcher fowol einzelne Tone als auch besondere bellen bei bem Bortrage berausgehoben werben. Die Urfachen biefer verfchiebenen mufit. lecente beruhen auf außern und innern Grunden. Dan tann fie am beffen eintheilen in mumatitale und afibetische. Der grammatitale Accent ruht flets auf jebem erften Tatttheile. ingere Lattarten haben mehre Rebenaccente, boch find fie von geringerm Gewichte. Bei ben raben Taktarten fallen biefe Accente auf bie ungeraben Takttheile, fo j. B. bei vier ichweren letteln auf 1 und 3; bei ben ungeraben hat jebe Gruppe von brei Roten auf ber erften bie Beming; ebenfo in ben Tripeltattarten. Der grammatitale Accent barf fich nicht ftarter bemert-

kante beruhen auf außern und innern Gründen. Man kann sie am besten eintheilen in nummatikale und asihetische. Der grammatikale Accent ruht stets auf jedem ersten Taktheile. ingere Taktarten haben mehre Rebenaccente, doch sind sie von geringerm Gewichte. Bei den raden Taktarten fallen diese Accente auf die ungeraden Taktheile, so z. B. bei vier schweren lexteln auf 1 und 3; bei den ungeraden hat jede Gruppe von drei Noten auf der ersten die Bewung; ebenso in den Tripeltaktarten. Der grammatikale Accent darf sich nicht stärker bemerkt machen, als das Berständniß des musik. Gedankens und seines rhythmischen Gestechtes ersodert. Hierin unterscheidet sich von ihm der rhythmische Accent, welcher einzelne sten stärker und von jener Unterordnung unabhängiger hervorhebt. Der ässteische Accent schaftigt sich als oratorischer mit der Lebung und Senkung der Silben und Tone, und bereinkt sich keineswege auf bestimmte Taktheile. Durch ihn wird beim Bortrage eines Tondes der Sinn desser machen, welcher dem Tonstücke die genauesten Schattirungen ausprägt. Die Gesangsmusst vermöge des untergelegten Wortes am fähigsten, eine richtige Accentuation zur Erscheinung keingen; in der Instrumentalmusik wird es auf vollendete Weise nur dem Künstler gesingen, der sich den abstracten und musik. Gedanken zu einem concreten Inhalt umzusormen sechen, so werden sich dennoch Schattirungen in Menge sinden, welche nothwendigerweise webeutet bleiben müssen und sogar von der Willkür des Vortragenden abhängig sein dürchentet bleiben müssen des Ausübenden wird hier die Hauptschen abhängig sein dürchentet bleiben müssen des Gestihl des Ausübenden wird hier die Hauptschen abhängig sein dürchentet bleiben müssen der Gestihl des Ausübenden wird hier die Hauptschen abhängig sein dürchen des vortragenden abhängig sein dürchen geschen gestellt des Ausübenden wird

Countus occlosiastici hießen die früher ben Priestern beim Absingen ber evangelischen Beiselabschnitte vorgeschriebenen Weisen, die sich nur durch die Biegungen ber letten eines Sabes bei gleichförmigen Absingen ber übrigen auf einem und demselben Sone

voneinander unterschieden. Man hatte deren fieben, und fie unterschieden sich von dem Bor trage der Collecten und Intonationen in der protest. Kirche nur durch größere Mannichfaltigte ber Schluswendungen.

Accept, Acceptation, fo viel wie Annahme, heißt im Bechfelrecht die Erklärung des Be zogenen, daß er zur Berfallzeit des Bechfels die in demfelben ausgebrudte Summe zahlen woll Sie geschieht mit dem auf den Bechfel geschriebenen Borte: "Acceptirt" oder "Angenommen"

Acceptilation heißt im altern rom. Recht ble mit einer bestimmten Formel abgeg bene feierliche Erklarung eines Gläubigers, daß ein Schuldner seine Schuld bezahlt hab und diese ihm erlassen sein. In der Dogmatik heißt Acceptilation (gleichbedeuten mit acceptio gratuita) die Lehre, daß sich Gott mit der von Christus durch sein Leiden un Sterben für die Sünden der Menscheit geleisteten Genugthuung begnüge, nicht etwa wege ihrer Julanglichkeit, sondern aus göttlichem Erdarmen. Diesem Sahe des Duns Scotus si wie der Arminianer gegenüber sprechen Andere, wie Thomas von Aquino, Bonaventum spater auch die luth. Theologen von einer satissactio adundans, insofern sie annehmen, de durch Christus im überstuß jene Genugthuung für die Sünden der Welt gewährt worden fe

Accef heißt in ber Rechtsmiffenschaft Die Bulaffung junger Buriften dur praktifchen Ubun

bei einem Gerichte ober einem Abvocaten.

Acceffion, bas hingutommen einer Sache gu einer andern, ift eine ber Arten bes Giaci thumbermerbs, welche auf bem Grunbfage beruht: Bem bie Dauptfache gebort, bem gebo auch die Rebenfache diefer Bauptfache. Die Sauptfalle ber Acceffion laffen fich unter folgen Rategorien bringen : Etwas Unbewegliches wird mit etwas anderm Unbeweglichen vereinig wie bei ber Anschwemmung eines Studes Landes (Alluvion), bei ber Bilbung einer Infel u Muffe und bei der Austrocknung des Flugbettes; ober etwas Bewegliches tritt zu etwas Unb weglichem, wie burch Ginpflangen, Ginfaen, Aufbauen in ober auf fremben Boben ; ober etwe Bewegliches tritt zu etwas Beweglichem hinzu, wie beim Schreiben ober Malen auf fremba Material, bei ber Berbindung einer fremden Sache mit einer eigenen burch Anschmieben, W lothen, Einfaffen, Studen u. f. w. In bem zuerft angeführten galle werben die Grundbeffe ber angrengenden Ufer Gigenthumer bes Lanbes bes leeren Alufibettes, movon jeboch neue Landesgesete jum Theil eine Ausnahme ju machen pflegen und bas neugebilbete Land ba Fiscus jutheilen; in bem zweiten Falle wird ber Berr bes Bodens Berr bes hinzugekommene im letten gelten verfchiebene Grunbfage. In einigen ber obigen Ralle wird bas Eigenthm wiberruflich, in andern unmiberruflich, in ben meiften feboch fo erworben, bag ber Erwerb gum Erfas verbinblich wird; bas rom. Recht, bas in ben Staaten bes gemeinen Rech hieruber noch mit wenigen Ausnahmen gilt, enthalt fehr betaillirte Beftimmungen barube Im weitern Ginne nehmen mehre Rechtslehrer Die Accession, indem fie ihr noch die Specifia tion ober bas Umbilben einer Sache in eine andere, ferner die Confusion und die Commirtie die Bermischung fluffiger ober trodener Sachen verschiedener Eigenthumer, beigablen : be Rechtsbegriffe, die jedoch richtiger als befondere Eigenthumberwerbungsarten betrachtet we ben, und von benen die leste noch bazu nur in ben meniaften Källen wirklich eine folche ! Auch über ben Erwerb ber Früchte ins Eigenthum gelten verschiebene Grunbfage.

Acceffit. Den zweiten Preis ober bas Accessit erhalt bei Beurthellung von Preisaufe ben biejenige Arbeit, welche nach ber, die ben Sieg davongetragen, für die beste erklart wird.

Accia foli ober Accia ali, Name einer alten und berühmten Familie aus Florenz, tom Staate, der Kirche und der Wiffenschaft mehre verdienstvolle Männer gegeben hie Accia ali (Ricol.), geb. 1310, war Feldherr in Diensten des Königs Robert von Reap machte viele Eroberungen in Morea, Sicilien und Italien, stieg unter der Königin Ioham zu der höchsten Bürde, der eines Großseneschalls des Reichs empor, ward Gouverneur der Komagna, und starb 1366 als Bicetonig von Apulien. Er war einer der vertrautesten Freundes Petrarca und Boccaccio, van welchen man Briese an ihn hat. — Sein Resse, Reim Accia soll, wurde an dem Hose der Maria von Bourbon, der lateinischen Kaiserin von Kasstantinopel, angestellt. Die nach Reapel gestüchteten Titularkaiser hatten sich die Souveraund über einige Provinzen Griechenlands erhalten, die sie wieder zu Lehen gaben. Auf diese Wege wurde Reiner im Anfange des 15. Jahrh. herr von Athen, Korinth und einem And von Böstien. Da er keinen mannsichen Erden hinterließ, so vermachte er Athen den Beness wern, Korinth dem Theodor Paläologus, der seine alteste Tochter geheirathet hatte, und Wien mit der Stadt Theben seinem natürsichen Sohne Anton. Dieser brachte auch Athen seine Gewale, allein der türk Gultan Mohammed II. verdrängte 1455 seine Rachkomme

ans dem Besite dieser Stadt. — Acciajoli (Donatus), geb. 1428, ein um die Angelegenheiten sciner Baterstadt Florenz verdienter, und babei so uneigennühiger Staatsmann, daß das Batersland nach seinem Tode 1478 die Ausstatung seiner beiden Töchter übernahm, und seinen dur unmündigen Söhnen den berühmten Lorenzo von Medici zum Bormund seste. Er war zugleich ein geschätzer Schriftsteller; man hat von ihm u. A. "Commontarius de vita Garosi Lagui" (in Mencken's "Scriptores rerum Germ.", Bb. 1), eine lat. Übersehung mehrer Biographien des Plutarch (1470), einen ost gedruckten Commentar über die Moral und Politik bes Aristoteles. — Acciajoli (Fil.), geb. zu Florenz 1637, Makteserritter, bereiste alle vier Beinheile, dichtete einige Opernterte, zu denen er selbst die Musik camponirte, und starb 1700 in Rom. Er ist der eigentliche Ersinder des zeigen Maschinenwesens beim Theater.

Accidens bezeichnet eine zufällige, nicht wesentliche Eigenschaft eines Dinges; aceidentiell if fo viel als zufällig, im Gegensage bes Effentiellen, Wesentlichen. Daher wird Accidens bei den Philosophen der Substanz (s. d.) entgegengeset, und bezeichnet die Art und Weise des Beins der Substanz, die Eigenschaften, Bestimmungen, die nicht zum Wesen eines Dinges genn, und ihm deshalb auch sehlen oder sich verandern konnen, ohne das das Ding aufhöre in sein, was es ift. Inwiesem aber diese Unterscheidung zwischen Substanz und Accidens auch me für das vergleichende und abstrahirende Denten gultig ift, bedarf weiterer Untersuchungen.

Mccidengarbeiten nennt man in der Buchtrudertunst keine Nebenarbeiten, als Karten, wife, Facturen, Briefe, Phantassesaße, Musiknotensaß, Wechsel, Staatspapiere u. s. w., duz alle solche Drucksachen, welche aus dem Bereich des Gewöhnlichen treten und besondere kunstsertigkeit, Zierlichkeit und Geschmack verlangen. Es werden daher nur solche Arbeiter (Seber und Drucker) dazu gewählt, welche viel Erfahrung, Ubung und Einstück besigen, und daher nicht nothig haben, über eine oft sehr schweizes, zufällige oder Accidenzarbeit viel nachzubenken. Um die verschiedenen Accidenzarbeiten schwell verrichten zu können, muß der Seber mit einer großen Auswahl von Zierschriften, Durchschuß, Regletten, Stegen oder Formquadratin, Zissen, übergesehten Buchstaben, Klammern, Linien u. s. w. reichlich versehen sein. Es gibt aber auch Accidenzarbeiten, die eine sehr große Mannichsaltigkeit von Mitteln in einer Druckerei nathwendig machen und außerst schweizig in der Aussührung such wobei sich also der Seber außerordentlicher Mittel bedienen muß. Dergleichen ist z. B. der Sas von geographischen Karten, (S. Buchdruckertungt.)

Accidenzien, f. Stolgebuhren.

Accife, Greife, Biefe ober Beife, ift eine fehr alte und in ihrer Entftehung ortliche Abgabe van gewiffen Bertaufegegenftanben. Sie tommt in ben beutichen und frang. Stabten ichon im 12 Jahrh. vor und war vermuthlich fcon bamale etwas Altes; bie Gegenftande aber, von udden fie genommen wurde, waren fehr verfchieden, balb nur wenig, balb Alles, mas von frumben eingebracht und in der Stadt verkauft wurde. Reift wurde die Abgabe nach Berhaltalf bes Preifes erhoben. Als die Landesberren haufigere Steuerbewilligungen verlangten, wurde ihnen nicht felten von ben Stabten bie Ginnahme ber Accife überlaffen, die fruher meift in die Gemeindetaffe gefloffen mar; allein hier und ba find bergleichen Abgaben auch jum Bartheil ber Stabte felbit beibehalten morben. Der beffern Drbnung megen erhob man bie Meife bei bem Ginbringen an ben Thoren. Spater murbe fie auch auf bas Land ausgebebnt (Candascife) und badurch ju einer allgemeinen Berbrauchsfleuer (Generalconfumtions. tecife), bie aber mit einer Menge anderer Abgaben, Bollen, Impoft, Trantfleuer concurrirte mb nach Provingen und Orten verschieben war. Als ziemlich allgemein zutreffende Perioben het Fortschreitens tann man annehmen, daß sie im 15. Jahrh. in die Banbe ber Landesherren lam (in Sachsen 1440, in Brandenburg 1467), im 17. Jahrh., gegen Ende bes Dreifigjahrigen Riegs, auf bas Land ausgebehnt (in Sachsen 1640, Branbenburg 1641) und bann mmer weiter ausgebilbet murbe, in Preugen burch Kurfürst Friedrich Bilheim 1684 und Minig Griedrich II. 1787, in Sachfen 1707, 1822 und 1824. In Frankreich hatte jebe Promit ihr eigenes Abgabefpftem, baber auch eigene Grenggolle, und die Menge biefer Binner-telle mar tein geringes hindernif bes burgerlichen Bertebre. In ber Revolution murben fie Muchafft, auch burch bas Befes vom 19. Febr. 1791 bie Localabgaben aufgehoben; ba aber binburch die ftabtifchen Bermaltungen in die größte Berlegenheit tamen, fcon unter ber Dimanalverfaffung 1798 mieberhergeftellt. In England ift die Accife nicht eigentlich eine Abtibe, bie bei bem Ubergang ber Maaren aus einem Drie in ben anbern erhoben wirb, fonbern staft, außer gemiffen Bollen, hauptfachlich inbirecte Abgaben, die von den Producenten ge-Min, in größern gabritanlagen gefertigter Confumtionsartifet entrichtet werden. Auch in Deutschland hat man in neuerer Zeit die innere Accife meift aufgehoben, durch Grenggolle, birecte Steuern (Gewerbs- und Classensteuer) und indirecte Abgaben (3. B. die Brannsweinfleuer) erfeht und damit ber Freiheit des innern Berkehrs große Dienste geleistet.

Acclamation, beistimmender Zuruf. Wenn sich in einer berathenden Bersammlung bie Meinung für einen Borschlag, eine zu mahlende Person u. s. w. so unzweideutig und ungethen ausspricht, das man nicht für nothig halt, eine wirkliche Abstimmung (f. d.) vorzunehmen, sichlägt man wol vor, sich durch Acclamation zu entscheiden, und wenn kein Widerspruch die folgt, so ist der Borschlag angenommen. Es muß jedoch jedem Mitgliede freistehen, auf wied

liche Abstimmung angutragen.

Acclimatisation nennt man die Gewöhnung lebender Wesen an ein anderes Rima als bassenige, wo fie ursprunglich ju Dause waren. Diefe Gewohnung ift, bei Menfchen, Thieren und Pflangen, oft, und befonders wenn bas neue Rlima von dem alten fehr bedeutend verfchie ben ift, mit bebeutenben Beranberungen ihrer Organisation verbunden, die daher balb gu and artungen, balb zu wirklichen Rrantheiten, ben fogenannten Acclimatifationstrantheiten. führen. Go werben Europaer in ben beißen Tropenlanbern haufig von Lebertrantheiten befallen. wogegen bie in heißen Rlimaten einheimischen Reger u. f. w. bei une leicht an Lungenube ertranten und hinfterben. Die Fabigfeit, fich einem folden Bechfel bee Rlimas ohne Radtheil auszufesen, nennt man Acelimatifationsbermogen. Daffelbe ift beim Menichen, meit mentlich bei bem Europäer und inebefondere dem anglogerman. Stamm, am größten; nacht. bem bei einigen hausthieren: hunben, Raben, Ratten u. f. m. , und gewiffen Pflangen; 1 g. B. ben Kartoffeln, Getreibearten, Loffeltraut, auch bei einigen Untrautern, welche fich baber : über bie gange Erbe verbreitet haben. Beim bentenben Menfchen wird diese ihm angeborent: 1 Fahigteit noch durch den Billen, durch die wiffenschaftliche Erfahrung und Erfindungegeber welche ihm funftliche Mittel gur Acclimatifation barbieten, gefteigert. Der Guropaer meibe tit ben Aquatoriallandern bie geistigen Getrante, Die übermäßige Rleifcbiat, Die sumpfigen Rei berungen und die Rachtluft. Der Sublander trage in talten Klimaten Bolle auf bem blotte Leib, vermeibe bie rauhen scharfen Rord - und Ditwinde, die Erfaltungen ber Fuge u. f. 21:1 Gegenben, welche ehebem ale bochft ungefund verrufen waren, find theile burch folche Ber fichtsmaßregeln ber Einzelnen, theils burch allgemeinere fanitatspolizeiliche Dagregeln, a. 2014 Erodenlegung von Sumpfen, weit bewohnbarer für Ginmanbernbe geworben. Doch fcheint et ; auch hier eine Grenze zu geben, welche wenigstens erft von Generationen, burch allmalige 111anderung der Race, nicht von bem Gingelnen überfcritten werben tann. Bgl. Foiffac, "Ube ben Ginflug bes Rima auf ben Menfchen" (beutsch von Beftrumb , Gott. 1840), un Safper, "Uber bie Krantheiten ber Tropenlander" (Lps. 1831). — Acclimatifation bei Thiere. Sie ift einer ber größten Triumphe bes Menfchen über bie Berfchiebenheit bes Rlimas und ber Bonen. Bei ben meiften Gattungen ber Dus- und Sausthiere reicht # bis in ein Alterthum, von dem wir teine Runde mehr befigen. Es ift eine Thatfache, daß fatt alle Sausthiere, welche jest in gang Europa und zwar bis hoch im Norben gezuchtet werbet. urfprunglich marmere Rlimate jum Baterlande hatten. Gegenwartig ift Pferb und Rinh Sund und Rabe über die ganze Welt verbreitet und zwar blos in Kolge der Gewöhnung ber felben burch ben Denfchen, wovon Amerifa ein fprechenbes Beifpiel liefert. Ubrigens bebat ein jedes Thier bestimmter Beit und gewiffer Bedingungen, um in einem neuen Rlima beimifd au werben. Am meiften tragt bagu bei bie Pflege und Sorgfalt bes Menfchen, ohne welche noch nicht völlig acclimatifirte Thiere immer wieber Reigung haben, in ihren fruhern Buftant jurudjufallen. Außerdem geht burch Acclimatifation eine Beranberung in bem Thiere vor welche eine gute wie eine fclechte fein tann. Die fleinen Pferbe ber Shetland-Infeln fin eine Abartung, Die feinen Merinoschafe Spaniens eine Bereblung durch Acclimatisation. 281 ber Menfch, ist auch bas Thier Acclimatisationstrantheiten unterworfen. Nicht alle Thiere gewohnen fich an jebes Klima; viele geben bei bem jebesmaligen Berfuche zu Grunbe, fell folche, bie aus einem taltern in ein gemäßigteres Rlima verfest werben, wie g. B. bas Rens thier. Im Allgemeinen hat bas Klima jest nicht mehr fo großen Einfluß auf die Bucht unferet Bausthiere, als man gewöhnlich annimmt, weil fich bie klimatischen Ginwirkungen leicht mobificiren laffen, fobalb nicht die allerschroffften Temperaturgegenfage ine Spiel tommen. Go bas Baterland ber ebelften Pferbe ber Drient, beffen Klima von bemjenigen Englands wefen lich verschieden ift, und bennoch fleht die Pferbezucht bes lettern Landes auf einer wenn aus tunftlichen, doch mindeftens ebenfo boben Stufe, wie biejenige in Arabien und Perfice if Das sprifche ober maurische Schaf ist nach Spanien, also nach Rorben, eingewandert und hat

ft gu erftaunenswurdigem Grabe von Bollfeinheit verebelt. Aber noch mehr: bas saniene ift im Durchichnitt beiweitem warmer wie bassenige Schlesiens und Bomab boch haben bie nach lettern ganbern eingeführten Schafbeerben fich nicht nur in t an das taltere Rlima gewöhnt, sondern find felbft weit beffer geworden als ihre tern. Ein Gleiches läßt fich bei ben Seibenraupen nachweisen, welche von China Stalien, bann ine fubliche Frankreich und julest bie an die Ruften ber Dft- und verfest worben find, ohne bei richtiger Behandlung Schaben zu leiben. Im engern en wir fcweig. Rube nach Rurland, holl. Rindvieh nach Ungarn, ban. Pferde 5chweiz und oftind. Zebus nach Burtemberg gebracht, ohne bag die Thiere irgend Eigenthumlichkeiten und Borzuge verloren. In vielen Fallen ift ber Thierzuchter wirth geradezu gezwungen, fremde Thiere zu acclimatisiren, um durch Blutauffrit eigenen Stamm unverfälfcht und fraftig fortguchten ju tonnen. Immerbin barf infubrung neuer Thieragttungen nicht in Spielerei ausgrten. Die neueften Acclima-Tuche find die, welche in Frantreich mit ben fubamerit. Laft- und Bollethieren, cuna und Alpaca angestellt wurden. Die mit ben beiben erftern find gang mierathen, man, die Bucht ber lestern mit Erfolg burchfeben zu fonnen und icon foll fich eine rbe in ben Pyrenaen befinden. - Acelimatifation ber Pflangen. Die Pflangen ren fich verhaltnigmäßig leichter, bafern ihnen an Luftwarme, Boben und Reuchibrer Organisation einigermaßen entsprechenber Erfat in bem neuen Rlima geboten L ber Beinftod, Die Rartoffel. Aber ebenbeshalb hat biefe Berbreitung ber Pflangen gen, die man in der Pflanzengeographie befonders für die hauptfachlichften Culturrmittelt findet, 3. B. Grenze bes Beinbaus, ber Olbaumcultur. Diefe Grenzen banglich von bem Grab ber Sommerwarme, weniger von der mittlern Sahreswarme ab. iermen.)

abe (b. i. Umarmung) heißt die Ceremonie, mit welcher die Ritter in den Orden aufa wurden. Der Großmeister umarmte den Aufzunehmenden, indem er seine Arme als desselben (ad collum) legte. — Accolade heißt ferner in der Musik die Alammer, he mehre Rotenlinienspsteme, 3. B. bei der Klaviermusik das der obern Stimme und

6, am vorbern Ranbe miteinander verbunden werben.

amobation heift die Anbequemung an Anberer Meinungen, Bunfche, Schwachhei-Accomodation eines Lehrers zu ben Fähigteiten und Borftellungen ber zu Belehreneine boppelte fein; querft in der Form des Bortrage, wenn er eine Lehrmethobe, eine autern und zu beweifen mablt, welche nicht an fich bie volltommenfte, fonbern ber pheit, b. i. ber Kassungetraft und ben Meinungen ber zu Belehrenben, angemessen ist. s gebort babin ber Gebrauch folder Beweise fur die vorzutragende Bahrheit, die aus velche bie ju Belehrenben ichon glauben und fefthalten, mogen fie auch ungegrunbet eleitet werden (argumenta ad hominem, disputatio ex concessis), sowie ber Geider fprachlicher Formen, welche zwar ber reinen Ibee, bie man geben will, nicht gerechen, aber ben zu Belehrenden ichon befannt und geläufig find, und baber bei ihnen jang von der form zur reinen Ibee vorbereiten und vermitteln. Diefe Accommodaat gur Lehrmeisheit, felbft für einen gottlichen Lehrer, weil ber Fortfchritt gur Babrin abgeriffener Sprung fein tann, fondern aus bem Borhandenen beraus fich entmb an bas Borhandene antnupfen muß. Darum fanden es icon bie alteften Rircheniebenklich du behaupten, daß auch Gott bei ber Offenbarung fich nach ben Fabigleiten iem in feinem Reben, Thun und feinen Anordnungen gerichtet habe. Sie nannten pearaβασις (Syntatabasis), die Lateiner condescensio ober demissio. Die Accomlann aber auch zweitens gefchehen in der Materie, die der Lehrer vorträgt, und findet m ber Lehrer die irrigen Borftellungen ber ju Belehrenben felbft zu billigen icheint, inweber (negativ) biefe Brethumer nicht beftreitet, fonbern fteben lagt, ober (politiv) biefe Etht. ungeachtet er fie ale irrig ertennt, mit in feinen Unterricht aufnimmt und ale the portragt, um baburch bie ju Belehrenben für andere Bahrheiten ju gewinnen, ober m. wicht gerabezu anftoffig zu werben. Der Unterfchieb, ob ber Lehrer fich feines Accom-Befferion bewußt werbe ober nicht, ift hier nicht anwendbar, ba eine unbewußte ation teine Accommobation mehr, fonbern ein Theilnehmen an dem Irrthum ift. Die hation in der Form ließen auch die Supranaturalisten stets gelten, aber nicht in ber EDiefe aber nahm man im vorigen Sahrh. bei Befu an, nachdem man bie Borftelben Damonischen bes Reuen Teffaments für eine bloge jub. Beitvorftellung en Sonnt batte und Grund gu baben glaubte, auch bie Borftellungen vom Teufel, bem Eng bem Meffiabreiche, bem Gericht, ber Auferftehung u. f. w. als fub. Beitvorftellungen d feben au muffen. Dan behauptete baber, Befus habe aus Schonung feiner Beitgenoffen, w um fie für bie bobere Bahrheit ju gewinnen, biefe Borftellungen theils nicht beftritten. th in feine Bortrage eingewebt, ohne jeboch bamit bestimmen au wollen, baf fie für alle !! Mahrheit fein follten. Bielmehr habe man biefe unter ben Juben gangharen Borfiells von ber reinen Lehre Jefft gu fcheiben. Ga ber altere Rationalismus in ber letten Balfte worigen Sahrt, ber auf biefe Ert ben gestorten Frieden gwifchen Bernunft und Gefafen mit bem hertammlichen theol. Spftem wieberherftellen ju tonnen vermeinte. In Beit ift ber Streit über bie Accommobation ziemlich entschlafen, indem bie neuere \$ phie (Schelling, Segel) bie firchl. und bibl. Sate in ihrem biftor. Ginne unange lief, aber die firchl. Borter und Formeln mit großer Rubnheit in philos. Ginne deutrie, der neuere Rationalismus aber, das Unhaltbare der altern Accommodations thefe erfennend, ber Frage, ab Befus fich accommobiet habe ober nicht, fich gang em gen tounte, weil er (befonders Bretfchneiber, weit geiftreicher Ammon, vor Allen tief fruchtenb aber Schleiermacher) nachwies, bağ bie religiofen Ibeen felbft nur allein bas fentliche in jeder Offenbarung fein tonnen, daß aber ihre Befanntmachung und ihre Form, ibre Auffaffung in bem menfchlichen Gemuthe bem allgemeinen Gefese ber allmaligen wickelung und Fortbildung unterworfen und burch ben Reffer ber Weltanschauung febes A altere bedingt fei, sodas jebe Offenbarung fich nothwendig an die Culturftuse ihrer Beit a foliefen, in ben Borftellungefreis ihres Beitalters eintreten und aus biefem heraus, als bi rifcher Ubergangeftufe, fich entwickeln muffe. Es gilt die einft fur ihre Beit nothwen Form mit Befonunenheit, aber mit Bewerficht bes gottlichen Rechts ju gerfchlagen, um & ihr unferm Bilbungestanbe gemäß bie reine Sbee ju gewinnen und zu mahren.

Mccompagnement, f. Begleitung.

Accord, accordiren, so viel als übereinkommen, ein übereinkommen treffen. In & Rechtssprache bezeichnet man damit eine Übereinkunft des Schuldners mit seinen Glaudigm wodurch Ersterer sich den Rechtsnachtheilen des wirklichen Concurses (f. d.) entzieht. (S. Cu curs.) Außerdem wird das Wort von dem Falle gebraucht, wo Jemand contractlich die Afferung einer bestimmten Arbeit (eines Bauwerts u. f. w.) gegen einen Bauschpreis übernimm

Accord (musitalischer), ital. accordo, engl. chord, Zusammentiang, eine fafliche Conm binbung mehrer Intervalle. Diefe Berbinbung ift feine willfürliche, fondern grundet fic & beftimmte naturliche Gefete, bie querft vom Dhr gefunden und fpater burch Besbachtung ! Saitenschwingungen und ber Bibration in den Luftfäulen der Bladinstrumente bestätigt 🛍 ben. Auf diefen Bufammenklangen und ihrer Folge und Berknupfung beruht die harmen (f. b.), weshalb man auch oft ben einzelnen Accord Barmonie zu nennen pflegt. Es dwei- bis fünfftimmige Accorde. Absolut zweistimmige Accorde konnen nur durch Terzen- m Septenverbindungen erzengt werden. Der improvisite zweistimmige Bollegesang bewoge f beshalb nur in biefen Jutervallen. Die mehrstimmigen Accorde werben nach ber Stelle ihrer Bafnote in Stammaccorbe und in abgeleitete, nach ihrer innern Zusammenfügung al in confonirende und biffonirende eingetheilt. Doch find in lettere Rubriten auch die gweifte migen einzureihen. Alle Accorde werben terzenweise zusammengeftellt, in fteter Bermifthm von großen und fleinen Tergen. Gine Jusammenftellung von lauter großen Bergen von bas menfchliche Dhr nicht zu ertragen. Die Bafis aller Barmonie ift ber Dreitlang; then f ber wierftimmige Dominantenaccord an Bedeutung nach, abwol ihn bie neuere Biffenfth als felbftündigen Stammaccord aufgenommen hat. Als Beweis bafür mas ber Umftand auf baß in frühern Sahrhunderten eine Menge von Touffuden geschaffen wurde, welchen ohne bie Accord die richtigste mufikalische Wirkung erzeugen. Jeder Dreitlang besteht aus Prime, A und Quinte, alfo aus greet übereinanden gebauten Tergemerhaltniffen. Liege bie große D unten, fo gebort ber Accord bem Durgefchlechte an, liegt fie oben, fo entfleht ein Mokbrottian Ein aus zwei fleinen Terzen zusammengesehter Dreiflang heißt ein verminderter. Durch 4 zufügung einer britten Terz zu bem Dreiklange erhält man einen vierstimmigen Accord, d weil feine außern Tone bem Intervall ber Septime gleich find, ber Septimenaccord genan wird. Es ift falfc, jeben folden Accord follechtbin auch als Dominanten- ober Leitaccord bezeichnen. Diefen Ramen barf er mur bann erhalten, wenn er im einem nabern ober emefer tern Cabengverhaltniffe gu einem tonischen (Dreiklang ber Prime) ober zu einem aus biefi abgeleiteten Mecorde fieht. Rach ber duffern Abgrennung bes Sentimenaccords wird biefer m d mit großer, fleiner ober verminderter Septime fein, und nach ber Befchaffenbeit bes mben Intervalls feine Beziehung erhalten. Der innere Bau biefer Accorbe richtet fich Drime. auf welche ber Accord gestellt wird und nach ben berrichenben Tonleiterver-L. Dies wied aus einigen auf ben Stufen ber C-dur-Tonleiter gegrundeten Septiben flar werben : c e g h; d f a c e g h d; f a c e u. f. w. Der reine Domiweb fleht immer auf einer Duinte, in C-dur also auf g. Er heißt bemnach g h d f, ets aus einer großen und zwei fleinen Terzen zusammengefügt. Die innern Berhaltniffe ie Stufen der Molltonleiter gebauten Septimenaccorbe gestalten fich complicirter, ba en der auf- und abwartsgehenden Molltonleiter wefentlich voneinander verfchieben tenn ichon ber Dominantenaccord gebieterisch nach Auflosung in einen Dreiffang 'e thun bies bie übrigen Septimenaccorbe in einem viel hobern Grabe, weil in ihnen nirenden Berhaltniffe ein rafcheres Aufgeben in die Confonang bedingen. Ginen bochft sten Abidnitt in ber Sarmonielehre bildet bie Lehre von ben verminberten Geptimenba die burd feine Conftruction bedingten enbarmonischen Berbaltniffe eine große igteit und beshalb die mannichfachften Auflösungen zulaffen. Durch hinzufügung ten Terz geftaltet man ben Biertlang jum Funftlang. Er heißt nach feinen außen-Britervellen ber Ronenaccord. Beitere bingugefügte Tergen geben ben fecheffimabecimenaccorb, ben fiebenftimmigen Terzbecimenaccorb, welche lettere aber nur unter Berbaltniffen als vorgehaltene Accorde und felten in ihrer Bollftimmigfeit erfcheigeleitete Accorbe find folde, Die aus ber Berwechselung ober Umfehrung ber Grundntiteben. Aus bem Dreitlange entfteben auf biefe Beife mit ber Terg als Grundton : ber Sertenaccorb; mit ber Duinte als Grundton (g c e): ber Quartfertenaccorb; timenaccord bilbet auf ber Terz (h d f g) ben Quintsertenaccord, auf ber Quinte 1) ben Tergquartfertenaccorb, auf ber Septime (f g h d) ben Secundquartfertenacmfonirend beift ein Accord, wenn alle feine Intervalle queinander in consonirenjaltniffen fteben; biffonirend wird er, fobalb auch nur ein einziges biffonirendes Interm Accorde fich findet. Der Dreiklang ift ber vollständigst consonirende Accord; alle n., Monenaccorde u. f. w. find biffonirend. Das erfte geordnete Accordfoftem haben neau (1720) zu verbanten. Die Wiffenschaft hat seitbem viel Gutes und Neues hinven und die erften ziemlich complicirten und abenteuerlich conftruirten Spfteme febr ver-Ausgezeichnetes leifteten in diefer Sinficht fruher Marpurg und Rirnberger, in neuerer tfr. Beber, Anbre und Marr.

rbion, mufit. Inftrument, gewöhnlich Biebharmonita genannt. Es ift aus ber n jest nur noch als Rinberfpielzeug benutten fleinen Mundharmonita entftanben, us einer Angahl ftablerner feiner Bungen besteht, beren Dechanit fo eingerichtet ift, beim Bereinstoffen bes Athems einen Accord, und beim Burudziehen beffelben einen erklingen laffen. Diefe Accorde fiehen ftete in bem Berhaltniffe ber Tonica und Do-Das Accordion ift baffelbe Inftrument, nur in fo bedeutend vergrößertem Mafftabe, Athem bes Munbes nicht mehr ausreichen wurde, um daffelbe gum Erklingen zu brin-I wird in Geftalt eines vieredigen Raftens gebaut, beffen Seitenwande von Leber und find, und fo bie Möglichkeit geben, ben in bas Inftrument hineingelegten Blafebalg in au feten. Dben auf bem Dedel finden fich Taften jum Spielen einer Melodie. ben bes Inftruments befinden fich wiederum eine ober zwei Rappen, welche zur Bermag ber harmonie benutt werben. Jebe Tafte gibt zwei Tone, einen burch ben Bug, burch ben Drud. Es gibt boppelte und einfache Accordions; Die einfachen haben be bie boppelten zwei Reihen Taften. Unterrichtswerte für bas Instrument sind mehre non benen besonders hervorzuheben: "Accordion, Unterricht dasselbe spielen zu ler-1834) und Zimmermann's "Tabelle für Accordion mit 58 Tonen". mitiren heift Jemanden bei einem Andern beglaubigen und bie Bewährleiftung

miblungen in dem Umfange seiner Bollmachten übernehmen. So accreditirt der Staat pent deffelben mittels eines Accreditivs einen Gesandten oder Agenten; so der Raufsam Commissionair; so der Banquier durch einen Creditbrief einen Reisenden, gewöhnschlimmte Summen, damit derselbe an bestimmten Orten Geld erheben kann.

(Friedr.), praktischer Chemiter, geb. zu Buckeburg 1769, ging 1793 nach

stitution erhielt. In Folge unangenehmer Berwicklungen nach Deutschland zurüd wurde A. 1822 zum Prosessor am Gewerbinstitut und der Bauakademie zu Berim wo er 1838 starb. Am bekanntesten ist er durch seine Bemühungen für Einführung u breitung der Gasbeleuchtung geworden, zu welchem Zwecke er sich bereits in London unternehmenden deutschen Aunsthändler Adermann verband und sein in mehren Ausga übersehungen verbreitetes Hauptwert: "A practical treatise on gas-lights" (Lond deutsch von Lampadius, 2 Bde., 2. Aust., Weim. 1819) versaste. Die meiste zahlreichen engl. Schriften über Gegenstände der praktischen Chemie und Geweielbten mehre Aussagen und wurden vielsach überseht; er schrieb u. A.: "Über die Berf der Rahrungsmittel" (beutsch von Cerutti, Lyz. 1822); "Chemische Belustigungen" Nürnd. 1824) u. s. w.; deutsches Original ist: "Physische und chemische Beschaffe Baumaterialien" (2 Bde., Berl. 1826).

Accurfius (Franciscus), einer ber berühmtesten unter ben alten ital. Rechts (Gloffatoren), Schuler bes Azo, Rechtslehrer zu Bologna, geb. um 1180, geft. un Bon ihm rührt die sogenannte Glossa ordinaria (f. Gloffe) her, welche sich auf die Art frühern Glossafra gründet und aus dem dritten Jahrzehnd bes 13. Jahrh. batirt.

Accufation und Accufationsproces, f. Anklage und Anklageproces.

Accusativ ist ber Name eines Casus in ber Declination der Nomina. Dieser C zeichnet vorzugsweise das aus einer wirkenden Ursache Entsprungene, Berursachte, Lüberhaupt Dassenige, auf welches eine Thätigkeit einwirkt. Bei Zeit- und Raumbestin steht der Accusativ auf die Frage mohin? wird aber in diesen Fällen meistens durch tionen noch genauer bestimmt. Der symbolische Ausdruck für diesen Casus ist in de indogermanischen Sprachen im Singular m ober n, im Plural für das Masculinum das Femininum s, und für das Neutrum nt, doch erscheinen diese Formen schon im Gri und Lateinischen mannichfach verstummelt. Die neuern Sprachen begnügen sich meist formellen Charakter mit der Stellung des Worts hinter das regierende Verdum Di casus accusativus (d. h. Casus der Anklage) stammt aus einer unrichtigen Überset griech. Benennung dieses Casus; sacitivus (Casus der Bewirkung) wäre richtiger.

Acepfimas, Bifchof und Martyrer, welcher bei ber großen Chriftenverfolgung u Perfertonig Sapor nebft mehren andern Bifchofen, Presbytern und vielen Klerifern

mlitt. Jahrestag ift ber 22. April.

Acerbi (Giufeppe), rühmlich bekannt durch seine Reisen und als Grunder ber "Bi italiana", geb. zu Caftel-Goffredo bei Mantua, woselbst er auch ale t. t. Gubernia Mug. 1846 ftarb. Als ber erfte Staliener brang er auf einer Reife, bie er 1798 burt mart, Schweben, Finn- und Lappland unternahm, in Begleitung bes Dberften Stiol eines geschickten Landschaftsmalers, bis ans Rorbcap vor. Diefe Reife beschrieb er feines Aufenthalts in England in engl. Sprache (2Bbe., Lond. 1802), worauf fie unt Mugen von Detit-Rabel ine Frangofische überfest und von Lavallee revibirt erfchien Par. 1804; deutsch von Beiland, Berl. 1803). Der von ihm 1816 in Mailand beg "Biblioteca italiana" lieferte er auch nach feiner Ernennung jum oftr. Generalconful in (1826), ale die Redaction an Gironi, Bibliothetar der Brera, und die Aftronomer und Fumagalli überging, benen sich später Brugngtelli, Configliachi, Ferrario, Ca Fantonetti anschlossen, werthvolle Beitrage über Agypten. Geinen zehnjährigen Mi bafelbft benutte er, nachft bem Stubium ber orient. Sprachen, ju Reifen burch Ur Mittelagypten, nach gapum, bem Rothen Deer und felbft nach Afien, fowie gur & reichhaltiger Naturaliensammlungen, womit er nicht nur fein Privatmuseum, sonbe feiner Rudtehr (1836) auch bie Dufeen zu Mailand, Pavia, Pabua und Bien be Bis an fein Ende im vorgerucken Alter lebte er in thatiger Beschäftigung mit ben I fenfchaften. — Meerbi (Enrico), geb. ju Caftano im Mailanbifchen 1785 und ge als Hospitalarzt in Mailand, hat fich als Lehrer ber Klinif und als mebic. Schriftstel Ramen erworben. Sein flarer Blid am Rrantenbette und fein berebter Bortrag voll o Funten und geiftreicher Bemertungen, fowie feine liebenemurbige Perfonlichkeit jog bi renben bergeftalt an, daß feine Rrantenfale gang von felbft zu einer Schule ber Rlinif Sein Hauptwert ist die "Dottrina teorico-pratica del morbo petecchiale e de' contain nere" (Mail. 1822). Auch seine "Annotazioni di medicina pratica", die ihn in einen Streit mit Locatelli verwidelten, find in Stalien gefchast. Unter feinen Auffagen ift ne wabnen eine Lebensbeschreibung bes Bundarates Monteggia und eine andere bes An dene Er bette fich außerbem mit poetischen Studien von Jugend auf beschäftigt und mar Mittebeiter der "Bibliotoca italiana".

Merrus (Saufen) nennt man die fophiftifche Art, burch fortgefestes Fragen nach ber Anbu limm, bie gur Bilbung eines Saufens nothig find, ben Gefragten in Berlegenbeit au n. Dis ein Korn noch teinen Saufen bilbe, gibt Beber zu. Man fügt nun immer nur noch in Amblugu, und behauptet ber Gefragte bei einer gewiffen Angahl, daß nun ber Saufen Beit is bat er augegeben, das ein Korn einen Saufen bilde. Tich also felbit widersprochen. Det Kingeniche biefes Sophisma liegt barin, daß Saufen als relativer Begriff erft burch sulicitulung eines andern Begriffs feine Bebeutung erhalt und alfo nicht durch eine und Agabl Körner bedingt ift.

Maier, ber Rame eines griech. Stammes, ber aber bei Somer wie Argiver und Danaer mi bie Grieden insgefammt bezeichnet. Sie leiteten fich von bem Achaus, einem Sohne bes wimd Entel des Bellen ab und scheinen ursprünglich aus Theffalien in den Beloponnes mendent zu sein, wo sie namentlich in Argolis und Lakonika Reiche gründeten, die zur Zeit be Indunitien Ariegs die machtigften in Griechenland waren. Aus diefen Bohnfigen burch bie Deier, die um 1104 unter ben Berafliben in ben Peloponnes einbrangen, vertrieben, menbem fe fic nach ber norblichen Rufte ber Balbinfel, verbrangten bie bafelbft wohnenben Jonier windern bas Land, bas bis babin Agialea geheißen hatte, Achaja. Sier wohnten fie, ohne a ben Berhaltniffen bes übrigen Griechenlands bebeutenden Antheil zu nehmen, in zwölf Thum, in welchen an die Stelle ber monarchischen Berfassung balb eine bemofratische trat be felle untereinander in einem Bund ftanden, der erft in der macedonischen Beit durch die haife des Demetrius, Kaffander und Antigonus aufgelöft ward. Erneuert ward er um 16 1. Gr. burch bas Busammentreten von vier ber alten Stabte, und fo ber Grund gu bem verpetneife fo genannten Achaifden Bund gelegt, ber über Achaja hinaus burch ben Bei-titt tide anbern griech. Stabte erweitert warb. (S. Griechenland.) Ale bie Romer 146 Lie buch die Croberung von Rorinth bem Bunde und ber griech. Freiheit jugleich ein Enbe ta, ward ber Name Achaja Benennung bes gefammten Griechenlands als rom. Proving.

Theie. eine famale. in awolf tleinere Staaten getheilte Lanbichaft im Norden des Belomus, am Sfthmus, mit ber Dauptftabt Agium, baber in fruhefter Beit Agialea genannt, म निर्धिक an den Saronischen, nörblich und weftlich an den Rorinthischen Meerbusen, sublich Mabien und Clis. Das Land felbft, am Meere bin eben, bann gegen bas Gebirge fanft aufbignd, wird von den Alten besondere als ergiebig an Wein, Dl und andern Subfrüchten 료 Bur Zeit der Römer, als diefe das gefammte Griechenland in Macedonia und A. einta, begriff man unter A. im weitern Sinne bas ganze Griechenland mit Ausschluß ins. Zest bilbet es im Ronigreiche Griechenland bas nordweftlichfte Gouvernement ber Seet bilbet to im Romm Meerbufen von Patras und von Lepanto, im SD. von mb Apllene und im SB. von Elis. Die westlich flache und öftlich gebirgige Rufte with mit bem Cap Papa (bem Arapos ber Alten) nach Rorbwest und mit bem Cap Drepa-🕨 🖦 weitesten nach Rorden vor. Das Ralavritatustengebirge erfüllt den Suden und Often an nordweftlichen Terraffen und einzelnen ausgezeichneten Bergmaffen, wie bem 5918 %. Boiba (Panacheikon) im Norden und dem 6820 K. hohen Dlonos (dem höchsten Gipfel Grammihosgebirges ber Alten) auf der Subgrenze, und entfendet viele Kleine Kuftenfluffe 🕨 🗝 🖚 barunter die Kameniza (Peiros) im B. und die Bostiza (Gelinus) im D. Außer hantfabt Patras (f. b.) finben fich nur unbebeutende Drtfchaften vor, wie Achaia apano, fie fin, bas Caftell von Morea (Rhion), Boftiga und Diatopto. Die Bewohner treiben mi Ausnahme ber westlichen Ruftengegenden, sehr fruchtbaren Landschaften, Wein-, ife und Getreibebau, mahrenb ber Gechandel fehr gefunten ift.

Guifice, d. h. bie neue Festung, bilbet gegenwartig einen ber elf Kreise bes grubandifchen Couvernements bes ruff. Transtautafiens im Gebiete bes obern Rur, in m RB. von den Kreisen Dsurgeti und Kutnif, im N. und ND. von Tiflis, Menbropol und im SD. von den turk. Bezirken Tschalbir und Kars. Das Beden 👫 🗣 einer jener mertwurbigen Reffel, bie Armenien charafterifiren in ber Erfullung burd vullanische Rrafte theils gehobener, theils derftorter Schichten. In ben Thader und Postho finden sich schone Getreibefelber und Weiben und an ben Fels-ber Weinftod; im Allgemeinen aber ift die Gegend obe und tahl. Das obere und Dostho bieg im Alterthume Dber- oder Soch-Karthli (Gemo-Rarthli), war bergiern bewohnt und ihnen stets ein sicherer Zufluchtsort. Gegen Ende des 1. Zahrh-

eroberte Erowant von Armenien Semo-Rarthli, was erft nach langen blutigen. Ra pfen wieber von ben Ronigen von Georgien gewonnen und, inniger mit biefem Lambe verd unter bem Schuse bes Chriftenthums einer hobern Cultur augeführt wurde. A. wurde s Statthaltern regiert, Atabege genannt, ale beren altefter Sargie betaumt ift, welcher 1 ftarb. Bahrend ber Kriege grifchen ben Turten und Perfern in Mitte und gu Enbe ! 16. Jahrh. mar A. oft Schauplas ber fchrecklichften Bermuftungen. Ungeachtet ber tapfel Gegenwehr ber beiben Sohne bes Atabea Rachofrow, Augstuare umb Manutichar, wombe 1579 von den Türken in Besit genommen; Manutschar ward Muselmann und dann bem Titel eines Pafcha von A. als Regent eingefest. 3m 3. 1625 befestigten bie Tin ihre Berrichaft noch mehr burch gangliche Berbrangung bes alten gurftengefclechts, is Amurath IV. A. burch Sapher-Pascha (Saffan-Pascha) befegen ließ, beffen Rachtonimen : nun an regierten. Das unter ber Turkenherrichaft immer mehr veröbende Land war, wie wöhnlich, in Sanbichate getheilt, von benen burd ben Frieben ju Abrianopel 1829 ben fen die funf: A., Atstwer, Afpindse, Chertwis und Achaltalafi gufielen. Die Botte verminderte fich burch die ruff. Befigergreifung von 70000 auf ungefähr 45000 C. ein großer Theil ber mufelm. Bevolkerung auswanderte und bie Ruffen in die vier ge gen nur ein Regiment vertheilten, mahrend bie Tinten flete eine bebeutenbe Trupper unterhielten. A. bilbete, fo lange bas Land au Armenien gehörte, einen Theil ber Proving T (Zaochien in Tenophon's "Anabafis"), Die fich norboftlich von hocharmenien erftrecte. Die hauptftabt bes Landes ift Adaltfiche, eine burch eine Citabelle vertheibigte Feftung Postho ober Dlati, der fich in den Kur ergiefit, mit 1 1000 E. Die Stadt wurde am 27. 1828 vom Feldmarschall Fürsten Pastewitsch eingenommen und von einem auff. Batal befest. Als bie Pafchas von Kars und Erzerum ben Rall Als erfuhren, verfuchten fie an' Spise eines Corps von 18000 Mann die Stadt, als ben nordlichen Schluffel zu Anatsl wieber zu erobern; die tapfere Gegenwehr ber Ruffen vereitelte feboch ihr Unternehmen. wenig gefcutte Lage ber faft gang gerftorten Stadt veranlafte ben Plan gu einer neuen S am rechten Posthoufer, woselbft bereits ein neues Stadtviertel erbant und von armen. loniften bewohnt ift. Seitbem die ruff. Mauthlinie den Bertehr mit Unatolien abgefon hat und A. nicht mehr ber gefuchte Stlavenmartt ober ber belebte Sammeiplas bes Lesgbier hat die Stadt, deren Bewohner faft nur Kaufleute und Sandwerter find, ihre Bedeutung loren. A. hat acht größtentheils armen. Rirchen, eine Synagoge und unter ben meift trummerten Mofcheen eine fehr fcon erhaltene in ber Feftung, welche ber Ruffer in eine : Rirche umzuwandeln befohlen hat.

Abard (Franz Rarl), verdienstwoller Raturforfcher und Chemiter, geb. 28. April 178 zu Berlin, erwarb fich insbesondere große Berbienfte um die Bervolltommnung der Run rubenguderfabritation, indem er die Berfuche Marggraf's wieder aufnahm und erweitet und fpater eine vollständige Rubenguderfabrit und eine Lehranftalt errichtete. In fein Bemühungen wurde er burch das perfonliche Intereffe, das der Rönig von Preußen an die Industriezweige nahm, wefentlich unterftust, indem ihm das Laboratorium der Atademies weitern Bersuchen überwiesen wurde. Obgleich bie Resultate seiner Forschungen 1799 1800 von bem Ministerium öffentlich befannt gemacht wurden, fo fanden fie boch teine wendung in der Brazis, weshalb ihm der König bas Gut Cunern in der Rieberlausis unter Bebingung verlieh, bafelbft eine Dufterfabrit au errichten. Den Untersuchungen aller Forfchn gen mußte fich ber Rreisphyfitus Reubed unterniehen, und fo gefchah es, bag burch bie Ben telung des Rönigs A. in Berbindung mit Reubed nach feche muhevollen Jahren den richtigen # zur Abscheibung des Zuckers fand, und daß die Achard'sche Rübenzuckerfabrikation nun über Antlang und Nacheiferung fant. 3m 3. 1812 murbe auf Befehl bes Konigs, ba bie Fabrik Cunern, namentlich mahrend ber Continentaliperse, glanzenbe Geschäfte machte, bafelbit d Lehranftalt für Runteirubenzuderfabritation errichtet. Ale Director ber phyfit. Claffe ber bemie ber Wiffenschaften nach Berlin berufen, farb A. bort 20. April 1821. Unter fein Schriften, die sich meift auf Runkelruben und beren industrielle Anwendung erftreden, beben hervor : "Die europ. Buderfabritation aus Runtelruben" (3 Bbe., Lpg. 1809; neue Auft. 1812

Acharius (Erif), schweb. Naturforscher, geb. 10. Oct. 1757 in Geste, gest. 13. Mal 1819 zu Babstena, studirte von 1773 an in Upsala, wo er Linne zum Lehrer hatte, von dem seines Talents wegen nicht unbeachtet blieb. Rachber begab er sich nach Stockholm, wo er Beichnungen naturwissenschaftlicher Gegenstände für die Aabemie der Bissenschaftlicher beforzu 1782 warb er in Lund Doctor der Medicin, prasticirte hierauf als Arzt in Schonen, die

97

1789 als Provinzialarzt eine Anstellung in Wahftena bekam, welches Amt er mit dem Titel ines Professos die zu seinem Tode bekleidete. In der Naturgeschichte erwählte er sich die sechen zu seinem Hauptstudium, und gleich seine ersten darauf bezüglichen Schriften: "Lickenographiae suecicae prodromus" (Linkop. 1798), und "Methodus, qua onnes detectos lickenes illustrare tentavit" (Stock. 1805), fanden allgemeinen Beifall. Aus allen Aheilen der Wett kamen ihm reiche Flechtensendungen zur Bestimmung und Aufnahme in sein Spiem und die gereichen "Lichenographia universalis" (Sött. 1810) und die "Synopsis methodica Lichenum" (Lund 1813) erscheinen. Doch die Masse der ihm vorliegenden Materisse, vielleicht auch die häusige Unterbrechung seiner Studien durch Amtsgeschäfte schadete im Sanzem und brachte ein gewisses Schwanken in sein System. Sehr bald traba einzige Indienst gehofen Schuler als gewichtige Gegner dieses Systems auf, sodas A. fass urt das einzige Indienst geblieben ist, in diesem Zweige der Naturwissenschaft der Systematik Bahn gebroim zu haben. Sein Name wurde mehren Gewächsen, wie dem Genus Acharia, Conserva in und dem Insest Tortrix Achariana, beisten. Er hinterließ eine aus 11000 Species bestehende Gewächssamslung, deren wichtigsten.

Er Theil, Die Lichenen, an die Universität zu Belfingfore verlauft murbe.

Adat bezeichnet verschiebene Spielarten von Carneol und gemeinem Chalcebon. Alle find ier Substang nach jum größten Theile Riefelfauren, wovon fie in 100 Theilen 94-96 Beile und barüber enthalten. Die übrigen Beftanbtheile find geringe Mengen Ralt, Gifenmb und Eisenorybul und Thonerbe. Es fcheint wenig zweifelhaft zu fein, bag biefe Minerale un aallertformig aus Lofungen in Baffer ausgelchiebener, mehr ober meniger reiner Riefelder gebilbet wurden, ba fie fich in Mandelfteinen, die oft Baffer einschließen, und in eiszapfen-Braig getropften Daffen in Sohlen finden. Der Achat zeichnet fich gang besondere burch feine arten und Zeichnungen aus, und die große Barte feiner Substang macht ihn zu Schmuckteia, die eine ausbauernde Politur annehmen, geeignet, und für manche technische 3wede im ichten Grabe nütlich. Am häufigsten ift ber Achat durchscheinend bis durchsichtig, stelleneife undurchfichtig, und in verschiebenen Lagen farblos, weiß, rothlich, rothgelb, braun, vio-# und blaulich gefarbt. Die einzelnen gefarbten Schichten bilben oft banbartige Zeichnun-Banbachat. Dft find biefe Beichnungen in icharfen Eden umgebogen und haben bann Achteit mit ber Beichnung einer Festung: Festungbachat. Noch andere Beichnungen gaben nach ihrer Ahnlichkeit bie Benennungen Rreisachat, Moodachat, Lanbichaftbachat, Robnachat, Trummerachat, Boltenachat. Ginige, welche meift in gemeinem Chalcebon befteben, iaen in durchfallendem Lichte Regenbogenfarben und heißen Regenbogenachat. Bum Achat cirige Steine, welche aus braunem Carneol mit abwechselnben Lagen von gemeinem Chalchen beftehen, heißen Ongr (f. d.), bei ben Alten zum Theil auch Sarbongr. Andere dem Achat je berwandte Minerale find der Feuerstein, Hornstein, Jaspis und der Chrysopras. Ber-Biebene Formen des Carneole werben ju Schmudfteinen verschliffen, die Achate insbesonbere n Reibschalen, Polirsteinen, Ringen, Schalen, früher, namentlich in der turk. Armee, auch zu intensteinen. Kur physit. Inftrumente bienen zur Berminderung der Reibung sehr oft Achatatten, fo als Unterlage fur bie Schneibe genauer Bagen, als Pfannen fur feine Bapfen Lw. Der schönste Achat tommt aus Indien, Arabien, Sicilien; er findet fich aber auch in men, Sachsen, Seffen, Franten, in befondere großer Mannichfaltigleit in Mandelfteinen bei Derftein im Rabethale. Die Farben ber Achate follen fich burch langeres Ginweichen berfelim in Ponigwaffer und nachherige Behandlung mit Schwefelfäure bedeutend heben laffen.

Ichelous, früher Thoas, jest Aspropotamo, der größte Fluß Griechenlands, entifeingt auf dem Pindus, strömt durch das Land der Doloper, trennt dann Atolien von Afarmaien, und fällt in das Jonische Meer, da, wo man den Korinthischen Meerbusen zu rechnen unsen. Die Ufer dieses Flusses sind die einzige Gegend Griechenlands und Europas, die einst von zur Bohnung diente. — In der griech. Mythe erscheint Achelous als berühmter infgott, der nach hestob ein Sohn des Decanus und der Tethys, nach Andern des Helios der Gaa war. Er tämpfte mit Hercules um die Dejanira, verwandelte sich bei diesem pfe zuerst in eine fürchterliche Schlange, zulest in einen Stier und flüchtete, nachdem hercules ein Horn abgebrochen, beschämt in die Wellen seines Flusses. Aus dem abgebrochen

pen Sorne, ergahlt man, machten bie Nymphen bas Born bes Uberfluffes.

Achen (3. van), auch Janachen, Fanachen, Dac, Achen genannt, beutscher Maler, beteinen Ramen von der Stadt Aacher, dem Geburtsorte seines Vaters. Er wurde zu Car. Behnte Auft. I.

Köln 1552, nach Andern 1556 geboren, entwidelte schon in früher Jugend, bei schlechte terricht, ein ungewöhnliches Talent, und wanderte kaum 22 Jahre alt nach Italien. dem er sich einige Zeit zu Benedig bei dem niederl. Maler C. Rems aufgehalten, ver sich nach Rom, wo er für die Zesuitenkirche eine Geburt Christi malte. Noch mehr kerntete er daselbst durch ein anderes Gemälde, auf dem er sich selbst, mit einem Glase Wader Hand, besindet, vor ihm eine Lautenschlägerin. Nach seiner Rückehr nach Deutschlas er in bair. Hosdienste und malte zu München eine Reihe schöner Bilder, war auch zu Ausschlasse, zog ihn endlich nach Prag, wo er nun unansgesetzt für den Kaiser malte. A. sie selbst 1615; er war mit einer Tochter des berühmten Tonmeisters Orlando Lasso verhei Hätte A. nicht das Studium der Natur und Antike vernachlässigt, er würde in seiner das Höchste geleistet haben. Er hatte sich zeitig nach den Zeichnungen Spranger's giedoch dessen über übertreibungen nicht angenommen. Die kais. Gemäldegalerie zu Wien 16 Gemälde von ihm; auch die Hosstriche zu München besitt einige seiner ausgezeich Werte. Biele Bilder A.'s sind von tüchtigen Meistern gestochen worden.

Achenwall (Gottfr.), der Begründer der Statistit, geb. zu Elbing in Preußen 2
1719, studirte in Jena, Halle und Leipzig, und habilitirte sich 1746 in Marburg, wo anderm auch Statistit (s. d.) las, von der er sich jedoch erst einen bestimmten Begriff zu ansing. Im J. 1748 begab er sich nach Göttingen, wo er bald außerordentlicher, 17 bentlicher Professor der Philosophie und 1761 ordentlicher Professor der Rechte wurdton. Unterstühung bereiste er 1751 und 1759 die Schweiz, Frankreich, Holland und Er Erstarbl. Mai 1772. Von seinen Werten über die Geschichte der europ. Staaten, über Natz Staatsrecht, Staatswirthschaft u. s. w. haben die meisten mehre Aussagen erlebt. Sein zuerdienst ist, daß er die Statistit zuerst in eine bestimmte und seste Form brachte und av praktischen Gesichtspunkte betrachtete. Sein ausgezeichnetster Schüler, der auch sein Reger im Amte ward, war Schlözer. — Seine Gattin, Sophia Eleonora, geb. Walther eine sehr gelehrte Frau. Ihre 1750 erschienenen Gedichte veranlaßten ihre Aufnahme Deutschen Gesellschaften zu Jena, Helmstädt und Göttingen. Wielen Antheil hat sie auch "Reisterstücken moral. Abhandlungen engl. und beutscher Sittenlehrer" (5 Bde., Gött. 1

Acheron, der Name mehrer Füsse ber alten Welt, die stets in Berbindung mit ge Natureigenthumlichteiten, wie schwarzes, bitteres Wasser, mephitische Ausdunstung, g wurden. So der ins Jonische Meer mundende A. in Thesprotia, der durch den See Ach sließt und den Kochtus aufnimmt. Bon ihm soll, nach Pausanias, homer den Namen sen Strom der Unterwelt entlehnt haben, den dann spätere Dichter mit allerlei Grause gaben. Der gleichnamige Fluß in Elis ist der heutige Sacuto; ein anderer A. in Bruttie dem Alexander von Spirus verhängnisvoll ward, heißt sest Lese. Die Haldinsel bei Hin Bithynien, mit einer mephitischen höhle, nannte man gleichfalls A. Auch in Agypt es Flusse, die man mit dem Schattenreich in Verbindung brachte. — Acherusia hießen, senem Sumpse in Thesprotia, noch andere geheimnisvolle Seen, wie der bei hermione golis, durch dessen Schund hercules den Cerberus emporzog, in Campanien, bei Me

A-cheval-Stellungen sind folde Truppenstellungen, welche quer über eine Landstraf einen Fluß genommen werden, sodaß die Straße oder der Fluß in der Mitte der Stellung war sentrecht auf der Front derselben sich besindet. Eine solche Stellung hatte 3. B. Welli bei Belle-Alliance 1815 eingenommen, indem er seine Armee quer über die Chaussee von leroi nach Brüssel stellung. Dergleichen Stellungen haben zwar den Bortheil, daß sie das sich liegende Operationssubject am sichersten deden; wird aber das Centrum durchbroch geht mit der Schlacht auch gewöhnlich die Communication mit dem Subject verloren. I dem haben à-cheval-Stellungen den Nachtheil, daß, wenn die Flügel nicht an Ziehindernisse gelehnt sind, also in der Luft sich befinden, besondere Corps zu deren Deckung wendig werden, wodurch die Hauptstellung an Truppen geschwächt wird. Wer sich à-ceines Flusses stellt, muß im sichern Beste einer Brücke sich besinden (am besten durch eines pelten Brückentopf gedeckt), weil er sonst Gesahr läuft, daß die eine Hälfte seiner Streit geschlagen wird, während die andere den Zuschauer abgibt.

Achilles, Sohn bes Peleus, Königs in ber theffal. Lanbschaft Phthiotis, und ber See Thetis, einer Tochter bes Nereus, Enkel bes Aacus, und somit aus bes Zeus Gest erscheint bei Homer als Hauptheld ber Iliade und als Gunfiling der Götter, auf besser berrlichung Alles mehr ober weniger hinausläuft. Bon seinem Leben vor seinem Zug

i und feinem Tobe ergahlen erft nachhomerifde Dichter. Rach ihnen tauchte ibn feine ter in den Stor, wodurch er bis auf die Ferfe, woran fie ihn hielt, unverwundbar wurde. Millesferfe bient bemnach noch heute, im metaphorischen Ginne, gur Bezeichnung ber underften Stelle eines Menfchen. Bum Lehrer und Führer erhielt M. von feinem Bater Binir; in ber Araneifunde unterwies ihn ber Centaure Chiron. Da ihm gleich nach fei-Somt ein furzes Leben prophezeit worden mar, fo fuchte ihn Thetis auf jede Beife biefem binnif ju entreifen, und verbarg ihn baber, ale ber Ceber Ralchas ben Griechen vertun-Imjat Eroberung fei ohne M. unmöglich, als Dabchen vertleibet beim Ronig Lytomebes Borot mit beffen Tochter Deibamia er ben Reoptolemus (auch Pyrrhus genannt) Beugte. an mibedte ibn ber fchlaue Donffeus und führte ihn mit fich nach Aulis, mo bas Achaerwer Anter lag. Bor Troja sog A., von Phonix und feinem Freund Patroflus begleitet, an Sie von 50 mit Mormidonen (f. b.) bemannten Schiffen. Bei Berfiorung ber Stadt tfus erbeutete er bie fchone Brifeis, die ihm feboch Agamemnon, ber Dberbefehlshaber ber hen, entrif, als biefer, um eine von Apollo über bas Beer verhangte Beft abaumenben. rouber Chrofeis ihrem Bater Chrofes, bem Priefter des Gottes, jurudgeben mufte. Dietwit mit dem "Bolkerfürsten" Agamemnon eröffnet die Iliade. Bon da an verweigerte imende A. die fernere Theilnahme am Rampfe, und ließ fich meder burch Agamemnon's mbe Anerbietungen noch die außerfte Bebrangnif ber Griechen erweichen. Erft als Da-4, der ihm die Erlaubnig zur Theilnahme an dem Rampfe abgebrungen hatte, burch Bet-Mm war, verfohnte er fich mit Agamemnon, ber ihm bie Brifeis überließ. Er schickte m jum neuen Rampfe gegen bie Troer an, in ber funftvoll von Sephaftus gearbeiteten m, die ihm Thetis, anftatt ber nach bes Patroflus Fall von Seftor erbeuteten, von bem weten hatte, und movon besonders der Schild ein Meisterstud der Kunst war. In diesem kwurde feine Rach- und Mordsucht nicht eber gestillt, bis er die fiegreichen Scharen ber it die Stadt gurudgetrieben und, nachdem er ungahlige ihrer Belden unbarmherzig binn, julest auch ben hettor, ber allein noch am Gtaifchen Thore Stand hielt, erlegt unt leichnam an feinen Streitmagen gebunden ins Lager gefchleift hatte. Best erft, nachbem Belübde erfüllt fah, nahm A. wieder Speise und Trant, und bestattete ben Patroflus, n Chren er feierliche Rampffpiele und Tobtenopfer anordnete, und um beffen Grababermale bes Bettor Leichnam ichleifte. Diefen gab er endlich auf bas Kleben bes bei it in fein Belt tretenden Batere Priamus jurid. hiermit und mit Bestattung bes Setift die Bliade. Rurg nach Bettor fiel auch A., nach Einigen im Tempel bes Apoll, wohin meben, um ein Sochzeitsbundniß mit ber troifden Ronigstochter Volprena ju fchließen, m Bruber Paris hinterliftig burch einen Stich in die Ferfe ermorbet, ober, wie auch mbeutet, von Apollo felbft, ber bie Geftalt bes Paris angenommen hatte, burch einen uf getobtet. Seine Afche murbe mit ber bes Patrollus in einer Urne vereiniat und am ige Sigeum bestattet, ihm bafelbst auch nach Trojas Untergang die gefangene Polyrena uspfer geopfert. Um feine Baffen ftritten fich ber Telamonier Ajar und Dopffeus, bem nochen wurden. Bgl. Schwab, "Die schönsten Sagen bes claff. Alterthums", Thl. 2. Les heißt ein befannter Trugschluß des Eleatischen Philosophen Beno (nach Annet Lebrers Parmenides), ber burch biefen und ahnliche zu beweifen fuchte, bag ber Be-Bewegung ebenso wie ber bes Bechfels und ber Bielheit ber Dinge an innern Biberleibe, und barum der Begriff des einen unveranderlichen Seins allein Bahrheit habe. witte namlich, ein Gegenstand, ber fich langfam bewege, 3. B. eine Schildfrote, tonne nich fcneller bewegenden, g. B. Achilles, nie eingeholt werben, wenn jener erftere teinen Beinen Borfprung voraus habe. Der Abstand gwischen beiben muffe in immer Beile gerlegt werben, konne aber nie gang verfchwinden, und ber lettere muffe immer a tommen, mo ber erftere ichon gemefen fei. Der Beariff ber Bewegung wiberfpreche m. Diefer Schluß, obwol außerst scharffinnig entwickelt, ift doch nur ein Trugschluß, ibe Raum von Berichiedenen in verschiedener Beit burchlaufen werben tann, ber Be-Bewegung alfo nicht baburch wiberlegt wirb.

lessehne ift der ftarte, feste, fehnige Strang, welcher, deutlich fühlbar, sich hinten am entel von der Wade zur Ferse herab erstreckt. An fein oberes Ende heften sich die Balan an, sein unteres Ende befestigt sich an die Ferse, sodaß, wenn sich sene Musteln pfemmenziehung verfürzen, die Ferse in die Höhe, die Fußspipe aber herabgezogen wird, wegung des Fußes, welche das Gehen vermittelt. Den Namen Achillessehne betam diefer Sehnenstrang deshalb, weil der griech. held Achilles an den Folgen eines Pfeilschuff in die Ferse gestorben fein foll. Die Arzte des Alterthums hielten nämlich die Bunden w

Quetschungen ber Achillesfehne für töbtlich.

Achilles Tatius, griech. erotischer Romandichter im 4. ober 5. Jahrh. n. Chr., war a Alexandria gebürtig und soll im spätern Alter zum Christenthum übergegangen und selbst Ichof geworden seinen Namen in der Literatur verdankt er einem Roman in acht Bucher "Seschichte der Leukippe und des Klitophon", dem besten unter den griech. nach dem des Seldborus. Er ist reich an Schilderungen der Natur, kunstlerischer Gegenstände und der Ausern gen der Empfindung und der Leidenschaft, aber mangelhaft in der Anlage, Anordnung und der Geschichte. Der Stil ist der eines Rhetor, mit Wortspielen, Gegensähen ugesuchten Ausschmuckungen überhäuft. An sittlicher Reinheit steht A. weit unter Heliodor dessen Ausgaben lieferten Salmasius (Lend. 1650) u Jacobs (2 Bde., Lpz. 1821), die beste deutsche übersehung Ast und Güldenapfel (Lpz. 1806)

Ichmeb I., Gultan ber Demanen, geb. 1589, war erft 14 Jahre alt, ale er 1603 feim Bater Mohammed III. folgte. Er ift bemertenswerth wegen feiner Rriege in Ungarn und B fien, noch mehr aber wegen bes Friebens zu Sitvatoret (11. Nov. 1606), ber für Oftreich fi gunftig ausfiel, und ber erfte Bertrag mar, ben bie Pforte mit einer europ. Macht unter vollig Gleichftellung berfelben abschloffen warb, & nicht nur ber Streit megen bes Raifertitels zur Erledigung; es murbe auch Oftreich gegen 34 lung einer bestimmten Summe ber zeitherige Tribut erlaffen. Den Frieden mit Berfien, ber ! langfahrigen Grenzstreitigkeiten beilegte, Schlof A. 1612. Er starb 22. Nov. 1617. — 🖷 med II., geb. 1642, Gultan von 1691-95, war von fehr befchrantten Rabigteiten und el alle Rraft und Energie, hatte aber fortwährende Rampfe im Innern und nach außen gu bei hen. — Admed III., Gultan von 1703—30, war ber Sohn Mohammed's VI. und ber Re folger bes entthronten Duftapha II. Bei ihm fuchte Rarl XII. nach der Schlacht bei Pulti Schus; er ward auch burch biefen mit Bar Peter I. in Rrieg verwickelt, ber mit bem fcm vollen Frieden am Pruth endigte. Sein Grofvegier Ibrahim entrif ben Benetianern faft Morea und die Sonischen Inseln; als er aber auch Ungarn wiedererobern wollte, fand er bem Prinzen Eugen einen Gegner, bem er nicht gewachsen war. Der Friede von Paffart (1718) endigte Diefe Rriege, burch welchen Offreich Belgrad und einen großen Theil ! Gerblen und der Balachei erhielt, und die Sandelsverhaltniffe auf ficherer, noch jest got ber Grundlage geregelt wurden. Im Rampfe gegen Perfien anfange glucklich, wurden fpater burch Rabir-Schah alle Eroberungen wieber abgenommen. Diefe Ungludefalle fuge einen Sanitscharerraufstand herbei, welcher ihn 1730 in dastelbe Gefängnis brachte, in ben bisher feinen Nachfolger Mahmud 1. gefangen gehalten hatte. Er ftarb 1736. Durch ihn 🗯 1727 bie erfte Druckerei in Konftantinopel angelegt.

Achmed-Resmi-Cfendi, turt. Staatsmann, der 1757 nach Wien geschiedt wurde, wie Thronbesteigung Mustapha's III. anzuzeigen. Im J. 1763 tam er als Gesandter nach Bilin, um die zwischen Preußen und der Pforte angeknüpften freundschaftlichen Berhältnift: befestigen. Beide Reisen hat er selbst beschrieben; sie erschienen auch deutsch von J. v. Damis (Berl. 1809). Nach seiner Rudtehr bekleidete er verschiedene hohe Staatsamter, und und zeichnete als Bevollmächtigter den Frieden von Kainardichi. (S. Abd-ul-Hamid.) Er sied in Folge dessen in Ungnade und starb, blind geworden, kurz vor dem Ausbruch der Frankschen Revolution. Wir besiten von ihm eine "Geschichte des Kriegs zwischen den Osmanen Russen in den Jahren 1768—74" (beutsch von Diez, Halle 1813). — Achmed, Pasch

St.-Bean-D'Acre, f. Dieggar.

Achromatisch (farbenlos) heißen biejenigen Linsengläser und Fernröhre, durch welche wie Gegenstände ohne falsche Farben und farbige Rander erblickt, welche jene entstellen und Deutlichteit großen Eintrag thun. Dieser Fehler, an welchem die gewöhnlichen Fernröhre altern Art mit einfachen Deular- und Objectivgläsern leiden, rührt daher, daß der weißfatt oder richtiger farblose Lichtstrahl aus mehren buntfardigen Lichtstrahlen von verschied Brechbarkeit (s. Brechung der Lichtstrahlen) zusammengesest ist. Wenn daher ein weißfatt Lichtstrahl gebrochen wird, so wird er in die verschiedenen Farbenstrahlen zerlegt, welche von geradlinigen Wege des ursprünglichen Lichtstrahls in ungleichem Grade abgelenkt werden. geschieht es, daß die durch ein converes Obsectivglas gehenden und in demselben gebroche Lichtstrahlen nicht einen einzigen Vereinigungspunkt im Brennpunkte des Glases haben, wie bei einfardigen Lichtstrahlen der Fall sein wurde, sondern mehre, wenn auch nicht sehr von

ntfernte Bereinigungepuntte, in benen rothe, blaue, gelbe und anbere Bilber entfteben. n Betrachtung nur in ber Mitte burch Bereinigung aller Farben ein weißes Bilb. am beffelben aber verschiedene Farben gum Borfchein tommen. Der fonft fo fcarffinnige a hielt, durch unvolltommene Erperimente verleitet, eine Aufhebung ber Farbengerg für unmöglich; erft Guler außerte 1747 ben Gebanten, baf fie boch wol möglich fei. nd bie genauen Untersuchungen bes ichweb. Mathematifere Rlingenftierna bestimmter viefen, und burch die feit 1757 angestellten Berfuche bes Englanders John Dollond bepurbe, ber querft achromatifche Fernrohre verfertigt hat. Nach Ginigen murbe bie Erfinjon 1729 von dem Englander Chefter More Sall gemacht, bamale aber nicht weiter beach-Mond erreichte feinen 3med baburch, baf er bas Dbjectinglas aus zwei Glasarten, Flintomnglas, jufammenfeste, welche nicht nur bas Licht ungleich ftart brechen, fonbern auch lich ber Berftreuung ber Karben verschiebene Gefese befolgen. Benn man nun eine conownglas- und eine concave Flintglaslinfe miteinander zu einer einzigen Linfe verbindet fe als Objectivglas nimmt, fo tann bei einer gewiffen Auswahl ber Dimenfionen beiber auf eine bier nicht naber anzugebenbe Beife eine Biebervereinigung ber getrennten bewirft werben, indem zwei Bilber, beren Farben fogenannte Complementar- ober Grgefarben find, auf biefelbe Stelle treffen und vereinigt ein weißes Bilb geben. Dreifache De Die man turs nach Erfindung ber achromatifchen Glafer haufiger anmanbte, bestehenb n converen Crownglaslinfen und einer zwischen ihnen befindlichen concaven Rlintglasab wenig mehr in Gebrauch und haben ben Rachtheil, baf fie mehr Licht verlieren als welten. Die Berfertigung ber achromatischen Glafer und Kernröhre ift theils burch inder felbft, theils burch beffen Sohn, Peter Dollond, ferner burch den engl. Optiter en, namentlich aber in neuerer Beit durch ben fruh verftorbenen Fraunhofer, ber eine ze erfand, um die Glabarten vollkommen rein barzuftellen, mas namentlich bei bem tfe große Schwierigkeiten hat, nach und nach ju großer Bollfommenheit erhoben morunröhre diefer Art leiften bei weit geringerer Lange weit mehr als die altern, nicht achroen. Eine wichtige Berbefferung ber achromatischen Fernrohre verbanten wir bem Dptifi in Bien, welcher in ber neuesten Beit die dialytischen Fernrohre erfand, bei benen bie gectivglas bilbenben Linfen verfchiebener Glasarten nicht mehr wie bisher bicht hinterx. fondern in einem angemeffenen größern Abstande voneinander angebracht sind. was is eine Berfürzung ber Röhre möglich gemacht hat.

fe (Are). In der Geometrie ift Achfe einer trummen Linie biefenige gerade Linie, vie frumme in zwei gleiche, ahnliche und fommetrische, b. h. ahnlich liegende Theile theilt, i ber Parabel, Ellipfe und Syperbel. Achfe eines geometrifchen Rorpers ift diejenige genie, welche durch die Mittelpuntte aller ahnlichen parallelen Durchschnitte bes Rorpers n biefem Sinne haben Chlinder, Regel, Spharoid eine Achfe. Inebefondere verfteht tter ber Achse (auch Umbrehungsachse) eines Korpers eine gerade Linie, um welche ber korper fich bewegt, fodag nur jene Linie in Rube bleibt. - In ber Phyfit ift die Achfe insemalafes die durch den Mittelpuntt beider Rugelflachen ober beider Seiten bes Glafes e Linie. Die Achfe eines Fernrohre ift die verlangerte Achfe aller barin enthaltenen Glaie Achse des Auges ift eine durch die Mitte der Pupille und der Arpftallinse gehende genie. — Bei ben Bagen versteht man unter Achfen die Theile, welche bie Laft auf die abertragen. Je nachbem biefe Theile fest mit ben Rabern ober mit bem Dberbau verfind, breben fie fich mit ben Rabern in mit bem Dberbau verbundenen Bapfenlagern, : Raber breben fich um die an beiben Enden der Achsen befindlichen Bapfen. In neuerer 2 man die Achsen gang aus Gifen gemacht. Diefe eifernen Achsen erleichtern bas Kahs fie wegen ber Dunne weniger Reibung geben, und find fur lange Beit bauerhaft. be 3medmäßigkeit bei fchweren Kahrzeugen ift man einverftanben, weshalb fie auch iren Staaten bei der Artillerie eingeführt sind. Um das Springen, namentlich in der nicht befürchten zu durfen, bedient man fich damascirter eiserner Achsen. Die Achsen beglichen Schenkeln, eine engl. Erfindung, zeichnen fich baburch aus, baf bie Schenson ber Mittelachse getrennt find. Durch die Enben der lettern geben eiferne Bol-1 benen die Schenkel befestigt find, und um die fich die Schenkel, wie bei gewöhnlicher bung ber Borberachfe, horizontal bewegen, fobaf auf diefe Beife bas Lenten erleichtert sand andern Rudfichten verwerfliche, fogenannte Unterfriechen ber Borberraber vermieb. Doch find diefe beweglichen Schenfel nur bei leichtem Fuhrwert anwendbar. Die frang., faft alle beutsche Artillerien bedienen sich ber Achsen gang von Gifen, bie engl. ift bie einzige, bei der zwar die Acheschenkel von Gisen sind, die Mittelachse aber aus Holz besteht. Derust. Artillerie hat hölzerne Achsen, weil sie den Krieg häusig in unwirthbaren Gegenden führ wo der Ersat eiserner Achsen schwierig sein wurde; auch ist es bei ihr Grundsat, das all Material so viel als möglich von den Artilleristen selbst gefertigt und ausgebessert wird, was a eiserne Achsen sich nicht ausbehnen lassen wurde.

Achsel (Schulter) wird die oberste und hochste Partie des Arms genannt, deffen tnocher Grundlage vom außern Ende des Schlüffelbeins und vom vordern Theile des Schulterblat gebildet ift. Die Rundung dieser Gegend, welche der Bruft ihre volle Breite gibt, rührt vo Kopfe des Oberarminochens ber, welcher dicht vor der Achselhoble mit dem Schulterblatte b

fehr bewegliche und beshalb fehr ju Berrentungen geneigte Achfelgelent bilbet.

Acht ober Bann (bannum) heißt die Erklarung der Gerichte gegen ungehorsam außenbl bende Parteien, wodurch fie des Schutes ber Gefete fur verluftig ertlart werben. In altern & ten tam die Acht auch wegen blos burgerlicher Rechtssachen (bannum contumaciae) in wendung; fo auch in England feit ber normannifchen Eroberung, wo fie noch jest ublich i insoweit besondere Gefege es bestimmen. In Deutschland ift die Acht als blos burgerlich Amangemittel langft außer Gebrauch gekommen, befonders feitbem burch die Grundung b Reichstammergerichts ber Anfang zu einer allgemeinen Reform ber Gerichtsverfaffung gemai worden war. hier blieb nur bas Achteverfahren gegen flüchtige uud abwefende Berbrecher, w auch bei biefen in gewöhnlichen Straffallen nur ausnahmeweise in einigen beutschen ganbe (Landacht), und bei Bergehen gegen Raifer und Reich, vornehmlich burch Land- und Re gionefriebenebruch ober Auflehnung gegen ben Raifer (Reichsacht). Den Anfang bes Mol proceffes, vornehmlich bei ber Lanbacht, machte eine öffentliche, gewöhnlich breimalige, Bod bung bee Angeklagten, fich jur Berantwortung ju ftellen, bei Strafe, fur geftanbig und ub führt geachtet zu werden. Blieb berfelbe aus, fo murbe bie erfte einfache Acht (irrig Unterad gegen ihn ertannt, beren Rolge ichon mar, bag er fur einen prafumtiven Berbrecher galt, im 2 girt bes ertennenden Gerichts fein Recht ausüben fonnte und feinen Schut hatte, auch im 2 tretungefalle fogleich verhaftet werben mußte und gur Tortur gebracht werben tonnte. Satte nicht binnen Sahr und Zag feine Unschulb bewiesen und fich aus ber Acht gezogen, fo wur auf neuen Antrag bes Anklagers bie zweite ftrenge ober vollftanbige Acht (bannum roiten tum, re-hannum, die Aberacht, auch Dberacht genannt) gegen ihn ausgesprochen, welche ganglicher Schus- und Rechtlofigfeit bestand, burgerlichen Tob, Eröffnung der Leben, Aufi fung ber Ehe und Bogelfreiheit nach fich jog. "Wir theilen", heißt es in einer alten Form "beine Wirthin zu einer wiffenhaften Bitwen und beine Rinder zu ehehaftigen Baifen; bei Leben bem Beren, von dem fie gu Rehn ruhren; bein Erb und Gigen beinen Rindern; beim Leib und bein Aleifch ben Thieren in ben Balbern, ben Bogeln in ben Luften. Bir erlaub bich manniglichen auf allen Straffen, und wo ein jeglicher Mann Fried und Geleit bat, follft ! feines haben, und wir weisen bich in die vier Strafen der Welt in bem Ramen bes Teufels Damit war aber nach neuerm Rechte feineswege bas Recht, ben Geachteten zu tobten, gegeber vielmehr wurde nur fo die Berfolgung beffelben über den Gerichtsbezirk binaus erftredt w fein Ergreifen einem Beben gestattet. Ber einem Geachteten Aufenthalt und Schus gab, fi felbft in die Acht, wie dies bem Bergog Sohann Friedrich von Sachsen 1566 geldah, weil fich bee geachteten Bilhelm von Grumbach annahm. Die Reichbacht (bannum imperii) m nur baburch ausgezeichnet, baf fich ihre Folgen über bas ganze Reich erftredten, und bas 1 haufig machtige Fürsten und Große bes Reichs traf, wie 976 ben Bergog Beinrich von Baier 1180 ben Bergog Beinrich ben Lowen von Sachfen und Baiern, 1208 ben Pfalggraf De von Bittelebach, 1547 ben Rurfurft Johann Friedrich von Sachfen, 1619 ben Rurfurft Frie rich V. von der Pfalz mit feinen Bundesgenoffen, 1706 die Rurfürften Maximilian Emanu von Baiern und beffen Bruber Joseph Clemens, Aurfürft von Roin. Roch 1758 murbe eu Achteerklarung gegen ben Ronig Friedrich II. von Preugen ale Rurfurften von Brandenbu eingeleitet, aber burch bie evang. Reicheftanbe abgewendet. Schon ber alteften Reichese faffung mar es gemag, bag folde Achteerflarungen nicht vom Raifer allein, fondern se einem Gericht aus Standesgenoffen des Angeklagten ausgesprochen wurden. Rarl V. muß 1519 in ber Bahlcapitulation (Art. 22) versprechen, feine Achteerklarung ohne orbentliche Procef und Buftimmung der Reichsftande vorzunehmen. Deffenungeachtet ließ er den Rurfin Bohann Friedrich von Sachsen, ben Landgraf Philipp von Beffen u. A. einseitig und ohne g fehliche Form achten, wie dies auch Raifer Ferdinand II. 1619 gegen den Rurfürft Friedrich von der Pfalz, den Markgraf Johann Georg von Brandenburg, den Fürst Christian von Anbalt u. A. that. Daher wurde im Westfälischen Frieden und nachher in den Wahlcapitulationen sit 1711 (Art. 20) das Berfahren bei Achtserklärungen genauer geordnet und bestimmt, daß sie mu auf dem Neichstage erkannt werden konnten. Mit der Aushebung der Reichsverfassung siel die Achtserklärung ganz weg, nachdem die mittelalterliche Barbarei schon längst dabei nicht mehr in Ausübung gekommen war. Nach den Gesehen des Deutschen Bundes werden entwichen Berbrecher ihrer Obrigkeit ausgeliefert.

Ant ift in ber naturlichen Reihenfolge ber Bahlen bie erfte, welche ale britte Potenz einer wer ihr liegenben auftritt, nämlich ber Bahl 2. Gie ift baber auch bas Doppelte ber ameiten Potent von 2. Diese Berhaltnisse machen die Zahl 8 sehr bequem für die Eintheilung von Raf, Munge und Gewicht. Bei den alten Bölkern stand die Zahl 8 ohne Zweifel auf Grund ber eigenthumlichen mathematischen Berhaltniffe in besonderm Anfeben. Bie wir zu fagen Mogen: "Aller guten Dinge find brei", fo brauchten bie Griechen in einer gleichen Rebensart be Babt 8. Rach ber biblifchen Erzählung von ber Sundflut blieben acht Menfchen übrig. Die Giechen bilbeten die Hauptwinde auf einem Octogone ab, und icon in der chald. Aftrologie binten bie acht Orter bes himmels jur nahern Bestimmung ber Beltgegenden. Auch Die Baubuft bes Alterthums icheint bie Beiligfeit ber Bahl 8 zu beftätigen. Die Gallier gaben ihren Tampeln haufig achtedige Geftalt, und in ber alteften Beit bes Chriftenthums hatten bie Taufkine und bie Orte, an benen sie standen, oft eine achtedige Gestalt. An ben firchl. Gebauben Wittelalters beliebt, und im Latein bes Mittelalter beliebt, und im Latein bes Mittelalters beentete Octava bie emige Rube. Die Unwendung der achtedigen Geftalt in ber Bautunft mochte i kicht aus ber Ruslichfeit in Bezug auf Raumerfparniß, ber Regelmäßigfeit ber Geftalten mb ber Entftehung biefer Formen burch Abstumpfung ber scharfen Ranten von vierfeitigen Sinten ergeben. In der Phyfit der Tone und in der Dufit felbft theilt man die Tonfolgen nach

Detenen (f. b.) ein.

Achterfeld (3oh. Beinr.), Professor ber tath. Theologie ju Bonn, wurde 17. Juni . 1788 ju Befel geboren. Er erhielt auf bem bortigen Gymnafium und ju Emmerich kine Borbilbung, ftubirte bann ju Roln und ju Munfter, trat nach empfangener Priefterwie 1813 in die Seelforge, und ward ju Anfang 1814 als Pfarrtaplan nach Befel beufm. 3m 3. 1817 verlieh ihm bas preuß. Cultusministerium, im Ginklange mit bem Fürst-Mof von Ermeland, Pringen Joseph von Sobenzollern, eine theol. Profeffur an ber neumichten philof.-theol. Lebranftalt ju Brauneberg. hier verfaßte er, nachdem ihn der Fürft-Mof mit Entwerfung eines Diocefan-Ratechismus beauftragt, bas "Lehrbuch ber chriftfath. Slaubene- und Sittenlehre", welches mit fürftbifchoflicher Gutheifung und Genehmigung Stamsberg 1829) im Druck erschien, und chenfo ein Auszug baraus als "Ratechismus ber hiftlath. Lebre für bas Bisthum Ermeland". Im Berbft 1823 erhielt A. vom Fürstbifchof ben sichigen Auftrag, bas Rlerital-Seminar ju Braunsberg ju reorganifiren. Er unterzog fich befem Geschaft, und blieb fast ein Sahr hindurch Borstand der Anstalt. In Übereinstimmung at dem Erzbifchof von Koln, Grafen Spiegel, wurde A. 1826 burch den Cultusminister als Prothe ber fath. theol. Racultat nach Bonn verfest, mo er 1827 jugleich bie Infpectorftelle im fath. hel Convictorium übernahm, die er bie Oftern 1843 belleidetc. In Bonn traf A. mit feinem tibem Lehrer, Profeffor Bermes, und feinem Studienfreunde, Profeffor Clemens von Droftebalboff, aufammen, mit benen er bis ju ihrem Tobe in ben freundschaftlichften Berhaltniffen mit gemeinsamem wiffenschaftlichen Streben verharrte. Rach hermes' Tobe gab A. beffen "Dufflatholifche Dogmatit" heraus, die beim rom. Stuhle der Brelehre angeflagt und von benfelben verworfen wurde. A. warb fo, ale Anhanger und Forberer ber wiffenschaftlichen Biding hermes, im Berein mit ben Profesoren Braun und Elvenich, in jene Streitigtim verwidelt, welche 1843 auch fur ihn die Suspension feiner Lehrthätigkeit an ber Univer-Me Bonn gur Kolge hatten. (S. Hermeffanismus.) Schon feit 1832 bei ber "Beitschrift Philosophie und tath. Theologie" lebhaft betheiligt, gibt A. dieselbe seit 1843 mit feinem terabe Braun allein heraus.

Acidum ift bas lat. Bort fur Gaure (f. b.), und wird in diefem Ginne in der Chemie, Phar-

wie und Debicin gebraucht.

Med reale, Stadt in Sicilien, in der Intendanz Catania, liegt um Fuß des Atna auf der Ameskuste und an der Mündung des kleinen sich vom Atna ergießenden Flusses Aci, der hier am hafen bildet. Der Ort ist auf Lavagrund erbaut, wird durch ein Fort vertheidigt, und 14 15000 C., die sich vornehmlich mit Leinwand- und Seidenweberei beschäftigen und nicht

unbebeutenben Rlache- und Getreibehandel treiben. In der Rabe zeigt man bie Boble bet Polyphem und die Grotte ber Galatea. (G. Meis.)

Meis, ein Sohn bes Raunus und ber Rymphe Symathis, liebte bie Rymphe Galatea, nut murbe von seinem Rebenbuhler, bem Cyflopen Polyphem, mit einem Felsstud bes Atna cofolggen, ale Letterer bie beiben Liebenben jufammen fant. Galatea verwandelte bas unter bem Releftud hervorquellende Blut bes Geliebten in ben vom Atna ins Deer fich ergiegenben

Kluf Acis (Aci). Die Mythe tommt nur in Dvid's "Metamorphofen" vor.

Miter. ein Alachenmaß junachft fur Relb und Pflugland, fobann überhaupt fur angebaute, benutte ober benutbare ganbereien. Das Adermag ift in verfchiebenen ganbern und felbft Gegenden fo verschieben und voneinander abweichend, daß badurch fowol im praftifchen Leben wie in landwirthichaftlichen und ftatiftifchen Schriften nicht felten ber großte Brethum entftebt. So lange die Einführung eines allgemeinen Dag- und Gewichtsfußes nicht zu Stande getom men ift, bleibt es auch nothwendig, die Adermage ber verfchiebenen Lanber auf ein bestimm tes und allgemeiner befanntes gurudzuführen. Für Deutschland ift als Reductionsmaß vor augsweise bas rheinland. ober preuß. Mag zu empfehlen. Es mogen barum hier die hauptfate lichften europ. Adermage in ber Reduction auf bas preug. Dag folgen: Preug. fleiner De gen = 1,000 preuß. Morgen (ber preuß. Morgen ju 180 DR. à 12 rheinl. Fuß); preuß. große Morgen - 2,200; bab. Morgen - 1,188; bair. Juchart - 1,194; braunschweig. Morgen = 1,018; ban. Tonne hartforn = 8,690; ban. Tonne Gaatland = 2,172; engl. Acre = 1,501 flandr. Arpent = 2,502; flandr. Bunber = 5,154; frang. Sectare = 3,916; friedl. Diemt =" 2,222; gothaifcher Ader = 0,793; hamburg. Morgen Marfchland = 3,780; heffen-taffel. Ros gen = 0,905; heffen-barmftabt. Morgen = 1,021; hannov. Morgen = 1,026; holland. Red gen = 3,124; holftein. Tonne = 2,050; irlanb. Acre = 2,562; lith. Morgen = 2,142; med lenb. Morgen = 2,499; wiener Jod = 2,255; prager Morgen = 1,144; olbenb. Jud = 1,777 obnabrud. Morgen = 2,661; pommer. Morgen = 2,444; ruff. Deffiatine = 4,279; fachf. Ida (à 640 DR.) = 2,167; fchlef. Morgen = 2,345; fchott. Acre = 2,015; fchweb. Zonne = 1,981 fcmeis, (frans.) Boffes = 1,290; fchlesm. Tonne = 2,627; wurtemb. Morgen == 1,234; wet mar. Revisions-Ader = 0,777; Buricher Juchart = 1,270 preug. Morgen. Das preug. obe rheinland. Adermaß ift ber fogenannte in gang Deutschland befannte magbeburger Morgen 180 DR. = 44 DR. = 14,18459 DMetres. Bei ber 1849 in Maing abgehaltenen gwol ten Berfammlung Deutscher Land- und Forftwirthe wurde bas frang. Massinftem als Grund lage gur Bereinbarung ber Adermaße beutscher Lander vorgeschlagen, und Diefer Borichlag fat einstimmig als prattifch angenommen. Die frang. Flachenmaße find aber, mit den preuß. verge chen, folgende: 1 Rilomètre carré = 1000000 Mètres carrés = 391,62296 preug. Morgent 1 hectare = 10000 Metres carrés = 3,9162216 preuß. Morgen; 1 Are = 100 Metres carret = 7,0492133 DR.; 1 Metre carré = 10,151867234 preuß. DF. Es vergleichen fich bemnach nahe genug 20 Ares mit 141 preuß. DR., und 32 Mètres carres mit 335 preuß. DF.

Aderbau, im engern Sinne, ift berjenige Theil ber Landwirthschaft, welcher fich gang ipeciell mit der Ausnutung bes Bobens burch ben Anbau nutlicher Gemachfe beschäftigt. In weitern Sinne verfieht man unter Aderbau nicht felten bie gefammte Landwirthichaft (f. b.) ober Agricultur; allein mit Unrecht. Chenfo wenig erfett bas Bort Felbbau, worunter blos bie Cultur ber Ader, aber nicht bie ber Biefen und Beiben verstanden wird, ben erfigenannten Begriff. Wenn die Landwirthschaft in ihrem großen Gangen heutigen Tage ale eine Biffer icaft aufgefaßt und betrachtet werben muß, fo erhebt fich ber Aderbau burch bie Lehren bet Physit und Chemie, ber Geologie und Pflangenphysiologie von ber niebern Stufe des Gemer bes auf die höhere einer Runft. Der Ackerbau ift alter wie die Landwirthschaft im großen Sinne, und junger ale die Biebzucht (f. d.). Die alteften Boller trieben die lettere allein; erf mit zunehmender Civilisation griff ber frubere Romade ober Sager gum Spaten ober jumi Pflug und ward ein Aderbauer. Die hohe Bichtigkeit biefes erften, größten aller Gewerbe if ben altesten Nationen, von benen wir Aunde haben, nicht entgangen, und ihre Dothologie gil

uns hinreichende Beweise davon, in wie hohen Chren berfelbe bei ihnen geftanden hat.

Der eigentliche Aderbau gerfällt in zwei große Theile: 1) in die Agronomie, 2) in ben Pflanzenbau. Unter Agronomie versteht man die Gesammtheit der aus der Naturgeschichte ber Physit, Mechanit und Chemie entlehnten und auf die Cultur bes Bobens angewenbetes Lehrfate. In ihrer Gefammtheit zerfällt baher die Agronomie in vier Theile ober Discipl nen: Anatomie und Physiologie ber Pflangen; Lehre von ben Naturtraften, welche auf bat Pflanzenwachsthum von Ginfluß find; chemifche und mechanische Bearbeitung des Bodens Aderbau 105

tharmachung beffelben. 1) Die Anatomie und Physiologie ber Pflangen gehört nur infofern irther, als fie auf bas rein Landwirthschaftliche Bezug hat, b. h. bas Berftandnif ber verhiebenen Operationen gur Beforberung ber Begetation vermittelt. Gie beschrantt fich bemnach uf bie Biffenichaft von dem Bau der Pflangen im Allgemeinen, beren organischen und unormilden Beftandtheilen, ihrer Bufammenfebung und hauptfachlich ihrer Ernahrung. Gie bat pourpeifen, wie die in Luft, Baffer und Erbe elementarifch vertheilten Grundftoffe und chemiben Berbindungen burch Affimilation in die Pflange übergeben und fie ju Bachethum und wher Entwickelung befähigen. 2) Bon ben auf die Begetation einwirtenben Raturfraften ift sumachft bie Barme ober bas Rlima, welches in Betracht fommt. Begreiflicherweise bangt men bas gange außere Betriebe bes Aderbaus ab, und berfelbe geftaltet fich unter ben verbiebenen Breitegraden ebenfo verfchieden, wie in ben verfchiedenen verticalen Erhebungen. lächt ber Barme ift auch bas Licht nicht ohne Ginflug, und beibe Rrafte mogen gufamen unter ber Lehre von ber Lage eines ju bebauenben Grundftude abgehandelt merben, mobei motfachlich ine Auge zu faffen, ob bie Lage eben ober abhangig, frei ober ichattig ift, in mel-Bintel die Sonnenftrablen auf fie fallen, welche Umgebungen barauf einwirten u. f. m. Elemenif und Beachtung ber beiben genannten Naturfrafte tritt nun noch die Lehre von Boben ober bie Bobenfunde (f. b.) hingu. In bem Boben feimt und wachft die Pflange, gemabrt ihr einen feften Stanbort, aus ihm ichopft fie ben größten Theil ber ihr qu all-Micer Entwickelung nothigen Nahrungestoffe, und auf ben Boben muß fich bemaufolge auidft bie befondere Gorgfalt und Dube bes Aderbauere richten. 3) Die Bearbeitung bes Boms ift entweder eine mechanische ober eine chemische. Unter ber erftern verfteht man alle Bemahmen, welche eine blos physische (mechanische) Beranderung des Bodens bewirken. Delin gehört vor allem die Trodenlegung folden Bobens, welcher burch ein Ubermaß an lendtigleit unfruchtbar ober nur wenig ertragefabig ift, wie Morafte, Sumpfe, Bruche, naf-Allge Reiber, Torfwiesen, Marfchlander u. f. w. Aber auch durch Mangel an Reuchtigfeit tann m Boben unfruchtbar fein, und alebann tommt ihm bie Bewafferung, bae Singuführen ber-Ben burch awedgemage Anlagen ju Bulfe. Diefen beiben hochwichtigen Operationen ichlieft d eine andere an, namlich bie ber Erbmifchung. Richt jeber Boben enthalt bie menigen beteren, woraus bas eulturfabige gand befteht, in folder Bufammenfetung, wie fie ber wed eines rationellen Aderbaus verlangt. Alsbann ist es Sache bes Landwirths, burch affandige Mifchung verichiebener Erbarten ber Adertrume (f. b.) biefenige Bufammenfebung a verleihen, welche die von ihm beabsichtigte Cultur erheischt. Aber ber Boben wird an und ir fic noch lange nicht zur hervorbringung von Nuppflanzen geeignet fein, wenn berfelbe nicht and burch bie eigentliche mechanische Bearbeitung vermittelft ber Adergerathe (f. b.) bazu pringend vorbereitet wird. Ferner : ber Reichthum eines Erbreichs an Pflangennahrungsftoffen R nicht unerfcopflich, und eine Erzeugung neuer Rutgewachfe im Boben wird nur möglich, venn berfelbe biejenigen Bestandtheile enthalt, die fur die Begetation erfoderlich find. Benn nun ick Bestandtheile schon durch frühern Anbau dem Boden entzogen worden find, so ift es Mar, of fie bemfelben auf irgend eine Beife wiedergegeben werden muffen, fofern er culturfabig ben foll. In einer langen Reihe von Jahren geschieht bies allerdings hinreichend burch Luftleftricität und Baffer; allein ber Landwirth fann barauf nicht warten. Er erfest baber bie vernun gegangenen Krafte des Bodens durch die Dungung. (S. Dunger.) Diefes ift die chemihe Bearbeitung bes Bobens, benn fie verandert die demilde Beldaffenheit leiner Beftandtheile ber führt neue Berbindungen in denfelben ein. 4) Der lette Theil ber Agronomie begreift die in von ber Urbarmachung bes Bobens. Darunter verfteht man die Cultur feither noch nicht machent gewesener Grundstude burch mechanische Entfernung ber berfelben entgegenstehena binberniffe. Sie handelt alfo von ber Begraumung hinderlicher Pflanzen, Steine u. f. w. Der weite Haupttheil des Ackerbaus ist die Lehre von der Pflanzencultur oder vom Anbau it verfciebenen Ruppflanzen. Diefelbe zerfällt in zwei Abschnitte, in den allgemeinen und in beriellen Pflangenbau. Unter bem erftern werben bie verichiebenen Operationen gur Der**lagun**g lohnender Pflanzenerträge behandelt. Es gehören hierher: 1) die Saat, darunter Smahl bes Samens, die Tiefe der Bebedung und die Menge beffelben, bas zwedmäßigfte ficen bei feiner Unterbringung, bie Beit der Aussaat, und endlich auch bas Berpflangen er Semachfe; 2) die Pflege ber Pflangen, ober ber Schut und die Bearbeitung berfelbrend ihrer Begetationsperiode, wohin die Behütung der Gewächse vor Krantheiten, mund Untraut, bas Behaden und Behäufeln, bas Saten, bas überwalzen und übereggen Men zu rechnen find ; 3) die Ernte ober bas Ginfammeln der Producte. Diefe theilt fich ein

ŧ

in bas Albringen ber Bflangen, in bas Trodnen und Einbringen berfelben, in ihre Aufbewah rung nach verfchiebenen Methoben, endlich in die Gewinnung, Reinigung und Aufbewahrun ber Samen ober Rorner. hierher wird auch wol noch bie Stellung ber Felbfruchte in be Fruchtfolge (f. b.) gerechnet, obgleich man biefe Lehre beffer in ber Theorie vom Betrieb ober be Birthichaftefunft abhandelt. Der fpecielle Pflanzenbau lehrt bie Cultur der einzelnen Gewach bis in die fleinsten Details tennen, und es laffen fich nach benfelben verschiebene Unterabtbeilur gen biefes 3meiges bilben. Kolgenbes find bie einzelnen Theile bes Oflanzenbaus und bi gefammten landwirthichaftlichen Gewächfe, auf welche er fich erftredt: 1) Salmgetreibebau Beigen, Spelg, Emmer, Eintorn, Roggen, Safer, Sirfe, Moorhirfe, Mais, Kanarienfamer Reis. 2) Bullenfruchtban: Erbfe, Linfe, Widlinfe, Wide, Rider, Platterbfe, Speifebohn Pferbebohne, Lupine. 3) Blattfruchte: Buchweizen, Spergel, Quinone oder peruanife Relbe. 4) Digervächfe: Binterraps, Binterrubfen, Sommerrap, Sommerrubfen, Dob Dotter, Mabia, Genf, Connenblume, Direttig, Garteufreffe. 5) Cefpinnftpfiangen: Lei Sanf, Brenneffel, Reuseelanbifcher glache, Sanfflee, Sprifche Ceibenpflange. 6) Farbepfla gen : Rrapp, Baib, Bau, Saffor, Indigo-Buchweigen, Rermesbeere. 7) Gewurgpftangen hopfen, Genf, Rummel, Fenchel, Anis, Roriander, Schwarztummel, Safran, 3wiebel, Ree rettig. 8) Raffeesurrogate: Cichorie, Erbmanbel, Raffcewide. 9) Fabrit- und Gewerbepfia gen : Zabad, Beberfarbe , Scifentraut. 10) Burgel - und Rohlgewächfe : Rartoffel, Top nambur, Runtelrube, Rohlrube, Bafferrube, Dohre, Paftinate, Ropftohl, Rubtohl. 11) gu terpflanzen: Rothflee, Beifer Rlee, Incarnattlee, Melilotentlee, Mittler Rlee, Baftarbite Goldtee, Dopfenlugerne, Lugerng, Schwedische Lugerne, Esparfette, Widen, Erbsen, Bud weigen, hirfe, Dais, Futterroggen, Raps, Rubfen, Rurbis, Laubentropf, Cichorie, Reffe Dalve, After, Ginfter, Rauchblattrige Schwarzwurg, Drientalifche Badenfchote, Sibirifche Beiltraut, Geistlee, Spinat. 12) Grasbau (auf bem Ader) : Englisches Raigras, Thomoth gras, Italienisches Raigras, Rnaulgras, Rummel, Pimpinelle, Spiswegerich, Beiche Trespi Soniggras, Jahriges Rispengras, Schafgarbe, Frangofifches Raigras, Sobe Trespe, Peta filie, Schaffchwingel. Aus ber Literatur über Aderbau im engern Sinne führen wir an: Than "Grundfage der rationellen Landwirthichaft" (4 Bbe., Berlin 1809-10); Schwerz, "Anie tung jum prattifchen Aderbau" (2. Auft., 3 Bbe., Stuttg. und Tub. 1836 - 57); Roppe "Unterricht im Aderbau und ber Biebzucht" (3. Aufl., 3 Thie., Berl. 1841); Debger, "Pfien zenkunde" (2 Abth., Seidelb. 1841); Solly, "Agriculturchemie" (aus dem Engl., Berl. 1844) Liebig, "Die Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur und Phyfiologie" (6. Aufl., Bram fcmeig 1846); Langethal, "Lehrbuch ber landwirthschaftl. Pflangerkunde" (2. Aufl., 2 The Bena 1847-50); Pabft, "Der landwirthschaftl. Pflangenbau" (3. Aufl., Darmft. 1847) Schleiben, "Die Pflanze und ihr Leben" (2. Aufl., Lpz. 1850), und beffen "Pflanzen physiologie" (Braunfchw. 1850); Samm, "Ratechismus ber Aderbauchemie, Bobentund und Dungerlehre" (2. Aufl., Ppg. 1850).

Aderbaufchule, im Gegenfas jur hohern landwirthichafelichen Lebranftalt ober Min bemie, ein Bildungeinftitut fur ben eigentlichen Bauernftand, in welchem berfelbe mit be Borgugen einer rationellen Birthichaft, ber Sanbhabung verbefferter Gerathe und Maiching betannt gemacht, und wie in fachlicher fo auch in rein menfchlicher Sinficht gehoben und verebt werben foll. In ber Aderbaufdule follen die Bauernfohne Diejenige Bilbung geniegen, welch sie befahigt, nicht allein ihren Stand selbst auf eine bobe Stufe zu bringen. sondern bie fie auf ju tuchtigen Gemeindemitgliedern tauglicher macht, als dies die bloße feitherige Schulbilbm tonnte. Die Aderbaufchule hat, ihrem Begriff nach, eine boppelte Aufgabe, eine prattifd und eine theoretifche. Die erfte loft fie burch Unterweisung bee Schulere in allen mogliche landwirthschaftlichen Arbeiten und handgriffen, vom einfachen Spatenftich an bie bina jur leichtern thierarztlichen Operation. Bu biefem 3med wirb ber Schüler wirklich in ber # Aderbaufchule gehörenben Birthichaft in allen vortommenben Berrichtungen bergefialt & fcaftigt, baf er von bem Leichtern ftete ju bem Schwierigern fortichreitet. Der theoretife Unterricht lauft neben ber Pragis in ber Beife ber, baf in Zeiten, wo die Birthichaft alle Sant und Krafte in Anfpruch nimmt, Die Lehre blos bie Ertlarung ber auszuführenben Arbeiten ube nimmt. In der Periode der Arbeiteruhe hingegen, im Binter, tritt der theoretische Untertie in ben Borbergrund. Derfelbe gerfallt in zwei große Zweige: in bie Fortfetung bes Elemente unterrichts ber Boltefcule, ber alfo Lefen, Schreiben, Rechnen, Gefchichte, Geographie, Re gion in ben bem 3med entsprechenben Grengen umfaßt. Der anbere 3meig ber Lehre umfaßt 1 Theorie ber Landwirthschaftswiffenschaft. Um in biefe einzutreten, muß der Schuler a ffen Standpunkt von naturwiffenschaftlicher Renntniß gehoben, alfo vorerft in Rae. Aderbauchemie und Phofit binreichend unterrichtet werden. Dann begreift er um ie einzelnen Grundfabe bes Aderbaus, Wiefenbaus, Garten., Dbft. und Wein-Biehzucht und ber allgemeinen Thierarzneitunde, welche die Bafis bes Kachunterrichts terbaufdulen bilben. Bochft nothwendig find endlich noch folgende Rebenzweige: ift, Beichnen, Buchhalten, landwirthichaftliche Gefestunde. Der Curfus auf ber pule follte niemals turger als brei Jahre fein. Bum Director einer Aderbaufchule in prattifcher, aber grundlich gebilbeter Landwirth gewählt werben, beffen Leben und irgichaft gibt für feine Moralitat und humanitat. Er leitet bas Gange und ertheilt einzelnen theoretischen Sauptfächern Unterricht. Gin Lehrer wird außer ihm au Un-Beauffichtigung faft immer genugen. Die Beauffichtigung muß ftete in ausreichenftattfinden, da die Boglinge fammtlich im Alter von 16-20 Jahren fteben follen; niebern noch im höhern Alter ift bie Aufnahme rathlich. Ebenso wird es felten taudulerzahl über 12 zu erhöhen, icon weil biefe fonft nicht alle hinreichend prattifch werben tonnen. Davon, dag bies gefchieht, hangt aber ein mefentlicher Erfolg ber jule ab. Denn bie Schuler follen fo wenig ale moglich fur ihren Unterhalt bahten, bagegen ben größten Theil bes Aufwandes burch ihre eigene Arbeit verguten. auch die Einrichtung zu treffen, daß fie im dritten Jahre, wo fie icon volltommen find, ausschließlich prattifch beschäftigt werben. In vielen Aderbauschulen vers ber Schuler zu einem unentgeltlichen Jahresbienst nach Ablauf bes Curfus. Das ber Grundung ber erften Aderbauschule (1804) gebuhrt Fellenberg (f. b.) in Beine Dufterfcule, welche unter Wehrli's tabellofer Leitung über 30 Sahre fast 3000 Boglinge bilbete, rief zuerft in Burtemberg Nachahmung hervor. Buber Atademic entstand in Sobenheim eine Aderbaufchule fur Bauern, welche fo lge hatte, bag bie Regierung fich veranlagt fab, alebalb noch zwei anbere in Ellmanchfenhaufen ju grunden. Seitbem ift die Frage ber Aderbaufchulen eine ber wichtigigen Gebiete ber Landwirthichaft geworben. In allen europ. Staaten hat man beren ober beabsichtigt boch ihre Grundung, und ihr in bie Augen fallender großer Ruben en täglich neue Anhanger. Gegenwartig befist Deutschland, ungerechnet bie Spinhafer., Geiden- und Biefenbaufchulen, 35 Aderbaufchulen, bavon Preugen allein t Deutschland bat Rufland die meiften Aderbauschulen. Bgl. Sching, "Uber bie landwirthichaftlicher Schulen" (Narau 1845); Scheibler, "Die europ. Lebensfrage" 9); Lobe, "Die landwirthschaftlichen Lehranstalten Europas" (Stuttg. 1849). erathe nennt man biejenigen Bertzeuge, welche jur mechan. Bearbeitung bes . Aderban) gebraucht werben. Die Conftruction und die Sandhabung ber Aderbarum von fo großer Wichtigfeit, weil gang allein von ber Art und Gute berfelben nmenheit ber Bobenbearbeitung abhangig ift. Beber Landwirth, welcher einen mabrellen Betrieb im Auge hat, muß es fich baber angelegen fein laffen, fich jur Erreichung Dies tann er auf breierlei m. Er fann die vorhandenen, landebublichen Bertzeuge verbeffern; er fann neue r tann anertannt gute fremde einführen. Unter biefen Begen ift ber lettere in ben Men ber ficherfte. Dem praftifchen Landwirth ift es nur felten möglich, die Zeit auf ung ober Berbefferung eines Beraths ju menben. 3hm fehlen ferner gewöhnlich bie 1, ja felbst die mechanischen Renntniffe, welche zu folder Thatigteit nothwendig find. en bie Arbeiter gar haufig folche felbft ausgeführte Berbefferungen und Erfindune einen Gingriff in ein Beiligthum betrachten; fie werben bas langgewohnte Bertei es noch fo folecht, immer hoher fchaten und beffer zu führen miffen als bas ver-Meiches findet amar auch bei Ginführung eines neuen Inftruments fatt, aber nicht in 5 Sier tragt ber Ehrgeis und bie Reugierbe ichon bas Seinige jum Gelingen ber bei. Aus diefem und andern Grunden bleibt es alfo für die meiften galle gerathener, pembe Instrumente anzuschaffen, und nur bas Borurtheil fann es verschmaben, bas be fich anzueignen, eben weil es fremd ift. Wir finden benn auch wirklich in Deutsch-I ba, wo ter Aderbau eine bobere Stufe erreicht hat, auslandische Inftrumente in er geringerer Angahl eingeführt. Gelbft ben Erfindungen unferer Landsleute, wenige men, find meiftene frembe Berathe und Dafchinen gu Grunde gelegt. Fragen wir Arfprungelande ber meiften bei uns eingeburgerten fremden landwirthichaftlichen . 60 musten wir vor allem England nennen. Awar bat uns auch Klandern wehre ber beften, icon meit verbreiteten Gerathichaften geliefert; die meiften berfelben aber, b faft alle landwirthichaftlichen Dafchinen, ftammen mittelbar ober unmittelbar aus Er

In frühern Perioden des Ackerdaus beschränkte sich die Bestellung sast einzig ni auf ein sehr unvollsommenes Umbrechen der Brache, um den Boden einigermaßen zu und durch Umwenden der Stoppeln für die Saat einer andern Frucht vorzubereite in den allerersten Anfängen der Cultur bediente man sich dazu wol der Handwertzeu Mühseligkeit der Arbeit und der geringe Erfolg derselben brachte den Menschen dahin, Kräfte gezähmter Thiere zu bedienen, und neue tauglichere Wertzeuge zu ersinden. A standen Jahrhunderte lang nur aus Pflug und Egge. Nur hier und da hatte ein inte Landwirth ein und das andere Geräth im Gebrauch, welches von der allgemeinen Conabwich, sich aber auch selten weiter als in einem sehr kleinen Kreise verbreitete. Erst zu Ende des 17. Jahrh., begann man die Ackerdaugeräthschaften zu verbessern, neue den. Die Zahl derselben ist jest bedeutend gestiegen, viele neue, vorher nicht gekannte, geahnte, sind dazugekommen, und jährlich wird eine Menge neuer erfunden. Sonderb jedoch, daß die meisten sich im Ganzen nicht von den alten Formen zu entsernen vermische

Die wichtigften ber landwirthschaftlichen Gerathe find Diejenigen, welcher man fich ju nifchen Bearbeitung bes Bobens bedient. Dhne fie ift ber Aderbau, als folder, burchaut lich. An biefelben reihen fich andere, beren Gebrauch gwar ein beschrantter, aber eben entbehrlich ift. Darunter gehört bie Daffe ber Gerathichaften, welche man zu Ernte un port, zu Berrichtungen mancherlei Art in Sof, Scheune und gelb nothig hat. Den ! machen die Dafdinen. Sie geboren fast fammtlich der neuesten Epoche der La Schaft an. Die Anzahl berfelben, wenn man blos bie im eigentlichen Sinne bes 2Bo wirthichaftlichen babin rechnet, ift nicht bedeutend; auch find bie meiften nur fur große von mahrem Gebrauchemerth. Die paffenbfte Eintheilung ber landwirthschaftlichen geschieht nach Art ihrer Anwendung, oder nach der fie bewegenden Rraft. Genaue Ut bungezeichen laffen fich aber bei fehr vielen gar nicht feststellen. Go tonnte man z. B. f Pflug zu ben Mafchinen, folche als arbeitersparenbe Gerathe ober Triebwerte genomm len, bagegen manche Maschinen zu ben Gespannwertzeugen. Die Gesammteinthei Agriculturgerathichaften ift fonach folgende: I. Bandwertzeuge: 1) Bur Beftelli Kelbes, jur Bobenbearbeitung: Spaten, Schaufel, Saue und Sade, Pflanggerath auch gablt man hierzu noch die Bertzeuge zur Cultur der Ginfriedigungen und tilgung fcablicher Thiere. 2) Erntegerathe: Senfen, Sicheln, Barten, Gabeln i chen. 3) hof- und Scheunengerathe: Dreschstegel, Fruchtschaufel, Siebe, Dur und Haten, Stall - und Feimengerathschaften. II. Gespannwertzeuge: 1) Zur bestellung: Pflug, Pferdehaten und Erstirpatoren, Grubber, Saufelpfluge, Eggei rificatoren, Schal- und Schröpfpfluge, Balgen, Marqueure. 2) Transportgerath Bagen, Rarren, Fastwagen, Schlitten und Schleifen, Pferberechen, Mulbbreter, magen. Ale Anhang tonnen bier noch hinzugefügt werben bie verschiebenen Sandtr gerathe, ale Schiebkarren, Tragbahren u. f. w. III. Mafchinen. Begreiflichermeife hierunter weder diejenigen aufgezählt werden, welche nur eine secundare Berarbeitur der Aderproducte liefern, bennoch aber oft mit bem Birthichaftebetrieb verbund wie Muhlen, Mafchinen fur technische Rebengewerbe u. f. m., noch die, welche, de wirthichaft gar nicht angehörend, bennoch häufig bazu benutt werben, biefelbe & ftupen, wie Schöpfraber, Dafchinen jum Beben bes Baffers u. bgl. Die eig landwirthichaftlichen Dafchinen find : Saemafdine, Dibbelmafdine, Dafchinen gu gung bes Getreibes (Pusmuhlen), Strohschneibemaschinen, Daschinen jum Baft Schneiben bes Burgelwerts, Dabemafchinen und heuwendemaschinen. Bgl. Tha fchreibung ber nusbarften neuen Adergerathichaften" (Sannov. (1803) ; Billiamfon, fate bes landwirthichaftlichen Dafchinenwefene" (beutsch von Schilling, 2 Bbe., Lpg. Rifcher, "Entwurf einer landwirthschaftlichen Mafchinenlehre" (Lp3. 1831); Schober wirthichaftliche Gerathichaftetunde" (Anclam 1846 fg.); Samm, "Die landwirthich Gerathe und Mafdinen Englands" (Braunfchm. 1849), und beffen "Die neueften u barften Gerathe für Land. und Bauswirthichaft" (2pg. 1850 fg.).

Adergefebe, f. Agrarifde Gefebe.

Adertrume nennt ber Landwirth die oberfte culturfahige Bobenschicht, welche ber zenwurzeln Rahrung reicht und durch ben Pflug und die Geräthe der Bestellung haup gelodert und zum Anbau zubreeitet wird. Die Adertrume enthält gewöhnlich allein v

Bobenschichten humus (f. b.) ober Dammerbe; allein sie barf boch keineswegs mit biesem verschelt werben. Sie ist ein Conglomerat sein zertheilter Felsentrummer, vermischt mit ben seigeten Resten thierischer und vegetabilischer Organismen, welches in dieser Gestalt zur Aufsahme und Beförderung der Entwicklung der Nuppstanzen besonders geeignet ist. Die Schichmitist oder Mächtigkeit einer Aderkrume, oder Krume schlechtweg, wie sie ebenfalls genannt with, ift eine der wesentlichen Bedingungen, von welchen die Gute und Ertragsfähigseit eines Bobens abhängt. In dieser Hinicht seht man folgende Grenzen selft: Seicht ist eine Aderkrume bei wie Zoll, mitteltief bei sechs Joll, tief bei zehn Joll, außerordentlich tief bei größerer Mächtigkung und das physist. Verhalten er Aderkrume auf den Stand der ihr anvertrauten Saaten wesentlich Einfluß üben.

Adermann (Ronr. Ernft), ein berühmter Schauspieler, ben bie Deutschen neben Edhof nd Echonemann als einen ber Schopfer ihrer Schaubuhne ansehen konnen, murbe 1710 in immerin geboren. Er ging 1740 gu ber Schonemann'ichen Gefellichaft, und murbe 1753 Mector einer eigenen Gefellschaft. Bahlreich find die Berbefferungen, welche dem deutschen Sanfpielmefen burch ihn zu Theil murben. Sein ebles Beftreben mar, bem verdorbenen Gemade bes Publicums nach und nach entgegenquarbeiten, und die beffern Erfcheinungen ber maligen, freilich noch burftigen, bramatischen Literatur ber Deutschen auf ber Buhne gur Darftellung zu bringen. Bohin er tam, gewann bie Buhne fogleich einen eblern Charafter: 1755 in Ronigsberg, wo er ein Theater auf eigene Roften erbaute, in Maing, wo er von 1760-63 spielte, endlich 1765 in Hamburg, wo er ein neues Theater errichtete, und aus ben wigiglichften Talenten eine Befellschaft bilbete, bie alebalb burch Leffing, ber an ihre Leiftunmine berühmten bramaturgifchen Abhandlungen knupfte, in Deutschland Epoche machte. 🌬 einiger Unterbrechung übernahm A. das hamburger Theater 1769 abermals, 20g dann, wu finem unruhigen Geifte getrieben, an verfchiebenen Orten umber, und ftarb ju hamburg 1771. A., ber in feiner Jugend nur tragifche helben fpielen wollte, welche nicht fein Fach war, und in den letten Lebensjahren fich fast in allen Rollenfachern abmuhte, war in seiner bien Zeit als Komiter ausgezeichnet, und glanzte besonders in launigen Batern, Charafterrofm und ben fogenannten Mantelrollen. — Adermann (Sophie Charlotte), geb. Bierrichel, # 1749 Gattin bes Borigen, war bie Bitme bes Dragniften Schrober in Berlin und Rutter bes großen Schröber. Geboren ju Berlin, trat fie 1740 juerft bei ber Schonemann'. hen Gefellichaft in Luneburg auf, fand fpater befonbere in Samburg einen glanzenden Chauin für ihr außerorbentliches Talent, spielte bort bereits 1742-43 im Opernhause, und bemahm mit ihrem zweiten Manne 1767 bie Direction bes neuerrichteten hamburger Theam. Im 3. 1771 trat fie ganglich von ber Buhne gurud, beschäftigte fich jeboch mit ber Bilmiger Schauspielerinnen, und ftarb 1792. In ben erften Rollen bes Trauerspiels wie Staftfpiels war fie gleich meifterhaft, inbem fie biefelben mit feltenem Beifte und burch. tingenber Feinheit auffaßte und burchführte. — Ihre Tochter Charlotte Adermann, geb. 758, gleich ausgezeichnet burch Liebenswurdigfeit, hohe geiftige Bilbung und mimifches Lamt, farb in der Blüte der Jugend 1775, von den Bewohnern hamburgs so innig betrauert, ster allgemeine Schmerz an ihrem Begrabniftage fast an Schwarmerei grenzte.

Adermann (Rub.), geb. 20. April 1764 ju Stollberg im fachf. Erzgebirge, wo fein Bater Lettler mar, erhielt feinen Unterricht in ber lat. Schule ber Baterftabt, erlernte bas Gewerbe **Baters un**b ging als Gefelle auf die Wanberfchaft. Nachbem er in Paris und Bruffel ge-Beitet, und fich auch in geschmactvoller Erfindung und Beichnung von Berschönerungen in beng auf Bagenbau und andere Modeartifel Fertigleit erworben hatte, reifte er nach London. Mer mußte er fich anfangs armlich behelfen, bis ihn bie Betanntschaft mit einem Deutschen, 🖝 cin Mobejournal herausgab, dazu verhalf, burch seine Musterblätter Aufmerksamkeit zu er-**2221. Die Berbindung** mit Künstlern, in die er dadurch kam, veranlaßte ihn, ein Kunstmagazin ben Stranbe zu errichten, welches burch feinen unermüblichen Eifer bas blühenbste in ber L Dauptftabt wurde, und feinen Ruf im In- und Auslande verbreitete. Ihm verdantt Eng-Die Ginführung ber Lithographie. Er war ber Bater ber engl. Annuals, Dieser zierlichen henbucher nach dem Mufter der deutschen Almanache, deren Reihen er mit seinem "Forget mot" für 1823 eröffnete. Sein elegantes Modejournal "Repository of arts, literature, **dons"** erstattete feit 1814 Bericht von Allem, was neu war. Zugleich unternahm er eine t topographischer, mit trefflichen Aquatintablattern ausgestatteter Werte, querft ben recosm of London", dann die "Histories of Westminster Abbey", die "Universities of and Cambridge" und die "Public schools". Auch der engl. Holischneibekunft, die seitbem die größten Fortschritte gemacht hat, gab er Gelegenheit sich zu zeigen. Bu Anfangi diese Jahrh. war A. einer der Ersten, welchen es gelang, wollene und gesitzte Stoffe, Lederwer und Papier wasserbicht zu machen, was eine Zeit lang einen bedeutenden Handelsartikel bie bete. Ebenso führte er zuerst die Gasbeleuchtung in seinem Magazin ein, und suchte dieselb in und außer London zu verdreiten. Durch ausgewanderte Spanier, besonders durch Bland White, ließ er lehrreiche engl. Werke in das Spanische übersehen, und sendete sie nach Amerika wo sein ältester Sohn in Merico eine Buch- und Kunsthandlung angelegt hatte. A. blieb dabe der Wohlthater seiner unbemittelten Verwandten in Sachsen, und zeigte sich als Mitglied de 1815 gebildeten Vereins zur Unterstützung der durch den Krieg Verunglückten in Deutschland, besonders auch gegen sein Vatersand, als einen der thätigsten Menschenfreunde. Bei der Vertheilung der vom Parlamente verwilligten 100000 Pf. St. zur Unterstützung der Kriege beschädigten ward er darum vorzüglich gebraucht. A. starb 30. März 1834, nachdem er die den ihm gegründete Anstalt seinen Söhnen übergeben hatte.

Aderschnede, Limax agrostis, ein bem Landwirth als schädlich bekanntes und verhaftet Weichthier, welches oft in zahlloser Menge die jungen Saaten, insbesondere bei seuchter Wimbung und des Morgens und Abends in unglaublicher Weise verheert. Die Mittel gegen it Aderschnede sind bissest sammtlich entweder nur im Kleinen anwendbar, oder im Großen nicht völlig sicher. Folgende sind die mit dem meisten Erfolg angewendeten: Eintreiben von Entischeerden in die Felder; Bestreuen der Saaten mit Gerstengrannen; Bestreuen der Ader ungepulvertem Gisenvirol; Schonung der Feinde der Schneden, wie der Araben, Maulwick u. s. w.; Ablesen derselben von den Saaten; Düngung mit Schafmist; Pfügen des Lands bei trodener Witterung und darauf solgendes energisches Walzen, wodurch die Brut bei

Schnede bei fonft gunftigen Umftanben zerftort werden tann.

Aconit, Aconitum, eine Pflanzengatung aus der Berwandtschaft der Ranunkeln. In zahlreichen Arten sind als Zierpflanzen in unsern Gärten (Sturmhut, Benuswagen). Die mitten derselben sind giftig, scharf und betäubend zugleich, und enthalten ein scharf nartotische Alfaloid, das Aconitin. In der Heilunde wird besonders das in allen Gärten zu sinden Aconitum stoorokianum benuht, welches der kais. öftr. Leibarzt von Störck im vorigit Jahrh. in Aufnahme brachte. Dasselbe hat einen Ruf bei Nervenschmerzen und sogenannstrheumatisch-gichtischen Leiden, auch bei Lähmungen u. dgl. Die Homöopathen geben Berditt nungen des Aconit bei hisigen Fiebern, Brusi- und Gelenkentzundungen u. s. w.

A conto, ein dem Staltenischen entlehnter Ausdruck, welchem unser "auf Rechnung" obe "auf Abschlag" entspricht. Eine Zahlung a conto ist eine abschlägliche Zahlung, b. h. ein

folche, burch welche nur ein Theil einer Schuld abgetragen wirb.

Acosta (Gabriel oder Utiel), portug. Ebelmann, aus einem vormals jub. Gefchlecht wurde 1587 ju Oporto geboren und in ben Lehren der tath. Rirche unterrichtet. bem er fich forfchend und unruhig, wie er war, immer tiefer in Zweifel an ber Gottlichfeit bel Chriftenthums verfirict, floh er aus feinem Baterlande und trat zu Amfterbam zum Juben thume über, bei welcher Gelegenheit er den Namen Uriel annahm. Doch gar balb fühlte fich auch in biefer neuen Gemeinschaft unbefriedigt. Er fchrieb gegen bie mofaifchen Schriftel und die Unsterblichkeit der Seele, gerieth beshalb mit den Rabbinern in Streitigkeiten, und all er zur Bertheidigung seiner Meinungen bas "Examen de tradiçoens Phariseas conseridat con à ley escripta" (1624) herausgegeben hatte, murbe er von den Juden bei der chrif Dbrigfeit bes Atheismus angeklagt. In Folge bavon feines Bermogens verluftig und mi siebenjahrigem Banne belegt, fah er fich fpater veranlagt, fich wieber mit ber Synage auszufohnen. Er unterwarf fich felbft ichimpflichen Buchtigungen, die ihm von berfelben ju Suhne auferlegt und bei seinen fortwährend von neuem auftauchenden atheistischen Meinm gen wiederholt wurden, bis innere Berruttung ihn babin brachte, fich 1640 (nach Andel 1647) mit einem Piftolenichuf bas Leben ju nehmen. A. ift von Gugtow jum Belben ein Tragobie (2. Aufl., Lpz. 1850), fchon früher (1834) zu dem einer Rovelle: "Der Sabbucder od Amsterdam", gewählt worden. Geine Gelbstbiographie erschien lat. und deutsch (Lpz. 1847) Bgl. auch Bellinet, "A.'s Leben und Lehre" (Berbft 1847).

Acquit (frang.), Quittung, Empfangichein. Man pflegt mit ben in Frankreich üblichen Borten pour acquit ober par acquit (pr. acquit) ben Empfang einer ichnibigen Bahlung zu beglaubigen, und namentlich ift bies bei Bechfeln und Anweisungen gebrauchlich. Es folgienen Borten die Unterschrift des Empfangers der Bahlung, sowie die Beifügung des Labberfelben welche estere wenigstens bei Bechfeln und ahnlichen Documenten sehr gemachtagte fi

Acre (St. Jean b'), Stabt an ber fyr. Rufte, f. Acea.

Acs (fpr. Ahtich), reinmagnar. Dorf im tomorner Comitatin Ungarn, am rechten Donauufer, weit ber Festungswerte von Komorn. Der Ort an sich ist unbedeutend, erhalt aber Wichtigkeit na ben vor ihm gelegenen Wald, ber einen massenhaften Angriff hindert und auserdem leicht erbanitabirt werden tann. Dieser Wald war baber in dem Feldzuge von 1849 mehrmals Ge-

enfland bibiger Rampfe, und murbe endlich auf Befehl Rlapta's ausgehauen.

Met wird im Drama berjenige Theil genannt, welcher burch einen Schluf ober ein Fallen set Berhangs eine bestimmte Grenze erhalt. Alt ein Stud in einen fo engen Rahmen gufammengebrangt, baf mit bem Fallen bee Borhangs auch fein Enbe eingetreten, fo nennt man uffette einactig. Ift es hingegen mehractig, fo befieht ber 3med bes eintretenten Stillftanbes ba Brifchenactes hauttfachlich barin, bag ber Bufchauer in bemfelben nunmehr ben empfanwam Gindrud zu verarbeiten und fich auf bas nun folgende binreichend vorzubereiten vermige. Ebenfo ift bei größern Dramen eine folche Paufe nothwendig gur neuen Scenirung, umtleiben ber handelnben u. f. w. Bei ber alten Buhne, und amar noch bis gegen Enbe bet verigen Jahrh., fiel bei bem Actichlug nicht ber Borhang; wie benn auch heutzutage me das Theatce françaie in Paris bei offenen Garbinen fpielt, und nur burch die einfallende But ber Abichnitt bezeichnet wirb. Daber ift auch bas beutsche Wort Aufzug fur Act nicht paffend. Die Dramatik verlangt, daß der Schluß eines Acts niemals willkurlich, fondern 4 eine innere Nothwendigkeit geboten sei. Der Act soll für fich möglichst ein Ganzes bilden, the ebenfo ein Ganzes wie ein einzelnes Glieb, bas erft in Berbindung mit den übrigen Glie-ten einen lebendigen Organismus ausmacht. Daber foll ein jeder Act fcon an und für fich Bufdauer eine bestimmte Befriedigung gewähren, ihn aber bennoch auf bie weitere Ent-Melang gespannt sein lassen. Gegen Dieses Gefes wird in neuern Schauspielen oft genug, am tan aber in der Oper, gefundigt. Die Handlung eines jeden Dramas zerfällt in drei Haupteilungen: die Auseinandersetzung, Exposition, die Spite oder die Höhe der Verwickelung, ble Lofung ober Kataftrophe. Demnach ware bie Gintheilung in brei Acte wol unter allen fanben die natürlichfte. Allein nicht immer läßt fich die bramatifche Sandlung in drei Acte mmenbrängen, fodaß bei größern Dramen seit ber Zeit ber alten griech. Tragödien fünf Acte Regel angenommen werben. Bei biefer Eintheilung bringt ber erfte Act die Einleitung ober kinandersetung. Gegen seinen Schluß hin niuß sich schon eine Steigerung bemerkbar ma-, welche in dem zweiten, hinreichend motivirt, sich fortsett, um in dem dritten endlich die ite gu erreichen. Bon ba an muß aber eine Rudtehr ftattfinden, beren gefchidte Bewertftelng eine ber größten Aufgaben bes Dramatiters ift. Die meiften Dramen icheitern an bem ten Act, welcher die Löfung zwar vorbereiten, aber keineswegs eine Erschlaffung zeigen foll, bem Publicum ben Cinbrud bes britten Acts wieder verwischt. Mehr wie funf Acte werben Emgern angewendet, und laffen sich auch vor der Kritik und der bramatischen Einheit nicht intigen. Benn ber Dichter feinen Stoff in funf Acten nicht unterbringen tann, fo gieht er genothnlich vor, ein Bor- ober Nachspiel baran ju hangen. Auch vier und zwei Acte sind Menb, tommen aber bennoch zuweilen vor. Dagegen ift bas einactige Luftspiel eine brama-Sattung, welche ben größten Erfolg haben fann. Mit Unrecht nennt man bie Paufe, e nach febem Act eintritt, Zwischenact. Diefer Rame rührt davon her, daß früher, wie noch **bei engl. Wolldtheatern, in der Paufe andere Schauspieler Keine Zwischenstüde aufzuführen** m, en beren Stelle jeht bei unsern Theatern musikalische Aufführungen getreten sind. --feift in ber bilbenben Runft fowol bie Stellung, in welche man ein lebenbes Dobell verfest, the ju zeichnen, ale auch die Zeichnung felbft, die man von jenem Mobell entnommen. Acte und Acte. In der engl. Rechtssprache bezeichnet Act einen Beschluß. Das Sement vorzüglich in bem Ausbrucke act of parliament vor, wo es einen vom Parlament wand vom Könige genehmigten Befchluf bebeutet. Diefe Parlamentefchluffe werben nach Sibung beffelben, beren regelmäßig eine im Sahre mit Unterbrechungen (Prorogatiohalten wirb, in eine Urtunbe gufammengefaßt, welche bas Statut beißt, und von welchem nen Befchluffe bie besondern Capitel ausmachen. Citirt werden fie nach dem Regie-Mice bes Ronigs und bem Capitel, baher 3. B. Die Sabeascorpusacte als bas zweite fi bes Statuts von 1680, bem 31. Regierungsjahre Rarl's II. (bas Jahr ber Thronbefteiich hierbei für voll gerechnet), so citirt wird: 31. Charles II., chap. 2. — Act of met nennt man die wichtige Parlamentbacte, wodurch die brit. Thronfolgeordnung festward, fpeciell aber die Succeffionsacte, welche noch Wilhelm III. furz vor feinem Tobe, 14701, fanctionirte, und durch die, nach dem erblofen Tode Anna's, das Saus Braun119 Acta

fcmeig. Luneburg. Sannover auf ben brit. Abron berufen murbe, weil es bie Tochter Clifabeth Stuart, unter feinen Stammaltern hatte, die naber ftehenden Erben abi und ale folde von bem brit. Throne ausgeschloffen maren. - In Frankreich heißt Urfunde; donner acte bebeutet, eine Urfunde über etwas Befchehenes ausstellen. § scheibet: a) Privaturtunden (actes sous seing privé), welche die Anerkennung der 9 burfen, um eine rechtliche Birtung (Beweis und Bollftredung) hervorzubringen; 1 beglaubigte Urfunden (actes authentiques), welche auch ohne Anerkennung Bemeist bis fie für unecht ober verfälscht erflart merben; c) vollstrechbare Urtunden (actes ex auf welche, fo lange nicht ber Beweis ihrer Unechtheit unternommen wird (inscripti obne Anertennung und Proces Die Erecution erfolgen und ein Pfandrecht auf ben Schulbners ermirtt merben fann. Bu ben lettern geboren befonbere bie Rotariatei (actes notaries) und die von frang. Gerichten ausgefertigten Erfenntniffe, wogegen a Urfunden und Ertenniniffe blos Beweisfraft, nicht Bollftredbarteit haben. - A nannte man die öffentliche Strafvollziehung ober Lossprechung bes Angeschuldigt Inquisitionegerichten. - Im Deutschen wird bas Bort Acte nur felten, und gn Bezeichnung ber Urfunden gebraucht, in welchen bas flaaterechtliche Refultat bir Conferengen concentrirt wird, wie a. B. Wiener Schlufacte, Deutsche Bunbesacte.

Acta bieffen bei ben Romern alle öffentlichen und amtlichen Berhandlungen, bes officiellen Tagesberichte (Acta diurna), welche unter ben Raifern taglich ju Rom murben und bem Bolte bie wichtigften Sof- und Staatsereigniffe verfundigten. C man ben Ramen Acta verfcbiebenen Beitfchriften und Cammelwerten bei. - Acta rum hief beninach auch bie erfte gelehrte Beitschrift Deutschlande, welche Professor & au Leipzig feit 1680 begrundete. Das Beifpiel bes "Journal des savants" (166 "Giornale de' lotterati" (1668), chenfo ber bamalige Aufschwung bes beutschen B aaben Berantaffung bagu. Nachbem Mende burch eine große Reife Berbinbungen begann er 1682 bie Berausgabe. 216 Mitarbeiter maren bie tamals ausgezeichnetfi ten betheiligt, wie Carpzov, Leibnis, Thomafine, Bunau, Schuraffeifch, Gedenbor rius, Tengel, Cellarius. Das Journal brachte Ausjuge aus neuen Schriften, Si felbftanbige Auffate und fleinere Rotigen, und erlangte mit jedem Sahre größere 2 und ein foldes Unfehen, bag es eine Beit lang bie beutsche Literatur gemiffermagen Rach bes Grunders Tobe ging 1707 bie Redaction auf feinen Cohn Johann 1732 aber auf des Lettern Cohn Friedrich Otto über, ber eine neue Folge als "Nov: ditorum" eröffnete. Die Unordnungen in der Redaction, die feit 1754 Professor & bie Unruhen des Siebenfahrigen Rriegs, ein immer mehr fich bethatigenter innerer Be facten enblich 1782, wo ber bis babin verfpatete Sahrgang von 1776 erfchien, bas A ehrmurbigen Zeitschrift. Das Wert umfaßt mit Supplementen unt Registern 117 D - Acta Sanctorum ober Martyrum ift ber Name verschiebener älterer Sammlun. Beiligen und Martnrer ber griech. und rom. tath. Rirche. Borgugemeife aber führt ! bas große, im 17. Jahrh. auf Beranstaltung ber Zesuiten begonnene Sammelme Rachrichten jener frubern Berte gufammenfaßt und in einer mehr fritischen Beban bergibt. Der Jefuit Beribert Roswend ju Antwerpen leitete bas nicht nur in religios fondern auch in geschichtlicher und anderer Beziehung wichtige Unternehmen ein. R Tobe (1629) trat im Auftrage des Orbens 3. Bolland an bie Spige, von bem, im 3. Sensichen, 1643 bie beiben erften Banbe erfchienen. Mit Bolland's Tol murbe bas Wert von einer Befellichaft gelehrter Zefuiten, ben Bollanbiften (f. b.) f bis 1794 mit ber Invafion ber Meberlande burch die Frangofen die Arbeiten eingeft mußten. In neuerer Beit hat man bas Wert, bas bis jum 53. Banbe gebieben m aufgenommen; 1846 erichien von Banbermooren und Banbede ju Bruffel ein Un ber Bollenbung bes Sangen fehlt somit etwa noch ber funfte Theil. Uber ande lungen ber Art f. Seilige und Martyrer. - Acta Pilati heißt ein ungweifelha Bericht, welchen ber Landpfleger Pontius Pilatus an ben Kaifer Tiberius über bie lung und ben Tob Befu gefchidt haben foll. Aus einer Bearbeitung beffelben entftanl nannte Evangelium Nicobemi. Beibe Schriften find in Fabricius' "Codex apocrypl enthalten. - Acta Latomorum heift ein fur die Gefchichte der Maurerei wichtiges ben parifer Maire Thory jum Berfaffer hat. Daffelbe führt jugleich ben Titel: "Ch de l'histoire de la franche-maçonnerie française et étrangère" (28be., Var. 1815 Apostolorum ift ber lat. Name fur bie Apoftelgefchichte (f. b.) bes Lucas im Reuen!

Acre (St.-Jean b'), Stadt an ber for. Rufte, f. Acea.

Acs (fpr. Ahtsch), reinmagnar. Dorf im komorner Comitatin Ungarn, am rechten Donauuser, weit der Festungswerke von Komorn. Der Ort an sich ist unbedeutend, erhalt aber Wichtigkeit mit ben vor ihm gelegenen Walb, der einen massenhaften Angriff hindert und außerdem leicht ebanitadirt werden tann. Dieser Wald war baher in dem Feldzuge von 1849 mehrmals Ge-

manb bisiger Rampfe, und murbe endlich auf Befehl Rlapta's ausgehauen.

Act wird im Drama berjenige Theil genannt, welcher burch einen Schluf ober ein Fallen 8 Berhangs eine bestimmte Grenze erhalt. Ift ein Stud in einen fo engen Rahmen gufamngebrangt, baf mit bem Fallen bee Borhangs auch fein Enbe eingetreten, fo nennt man fetbe einactig. Ift es hingegen mehractig, fo befieht ber 3med bes eintretenben Stillftanbes z Zwifchenactes hauptfächlich barin, bag ber Bufchauer in bemfelben nunmehr ben empfanum Eindruck zu verarbeiten und fich auf bas nun folgende hinreichend vorzubereiten verge. Ebenfo ift bei größern Dramen eine folche Paufe nothwendig gur neuen Scenirung, u Umileiben ber handelnden u. f. w. Bei ber alten Buhne, und zwar noch bis gegen Ende I vorigen Sahrh., fiel bei dem Actschluß nicht der Borhang; wie denn auch heutzutage bas Theatce françaie in Paris bei offenen Garbinen frielt. und nur burch bie einfallenbe witt ber Abichnitt bezeichnet wirb. Daber ift auch bas beutsche Wort Aufzug fur Act nicht m paffenb. Die Dramatit verlangt, bag ber Schlug eines Acts niemals millfurlich, fonbern ch eine innere Rothwendigfeit geboten fei. Der Act foll fur fich möglichft ein Banges bilben, a ebenfo ein Sanges wie ein einzelnes Glieb, bas erft in Berbindung mit den übrigen Glie-m einen lebendigen Organismus ausmacht. Daber foll ein jeder Act fcon an und fur fich m Bufdauer eine bestimmte Befriedigung gewähren, ihn aber bennoch auf die weitere Entiddung gespannt fein laffen. Gegen dieses Geses wird in neuern Schauspielen oft genug, am wiften aber in ber Dper, gefündigt. Die Sandlung eines jeben Dramas zerfällt in brei Saupt-Medungen: Die Auseinandersehung, Erposition, Die Spipe oder Die Bohe ber Berwickelung, d die Lofung ober Rataftrophe. Demnach ware die Eintheilung in drei Acte wol unter allen mflanben bie naturlichfte. Allein nicht immer lagt fich bie bramatifche Sanblung in brei Acte fentmendrangen, fodaß bei größern Dramen feit ber Zeit ber alten griech. Aragobien funf Acte Begel angenommen werben. Bei biefer Gintheilung bringt ber erfte Act die Ginleitung ober Beinanderfesung. Gegen feinen Schluß hin muß fich fcon eine Steigerung bemertbar mam, welche in bem zweiten, hinreichend motivirt, fich fortfett, um in bem britten endlich die pie zu erreichen. Bon da an muß aber eine Rudtehr stattfinden, deren geschickte Bewerkselpung eine ber größten Aufgaben bes Dramatifers ift. Die meiften Dramen fcheitern an bem aten Act, welcher Die Lofung amar vorbereiten, aber teineswegs eine Erichlaffung zeigen foll, e bem Publicum ben Einbruck bes britten Acts wieber verwischt. Dehr wie funf Acte werben Emgern angewenbet, und laffen fich auch vor der Kritit und ber bramatischen Ginheit nicht ffetigen. Benn ber Dichter feinen Stoff in funf Acten nicht unterbringen fann, fo gieht er lateshnlich vor, ein Bor- ober Nachspiel baran zu hangen. Auch vier und zwei Acte sind waffend, tommen aber bennoch zuweilen vor. Dagegen ift bas einactige Luftfpiel eine dramae Sattung, welche ben größten Erfolg haben kann. Mit Unrecht nennt man die Bause, ie Sattung, welche ben großten Erfolg guben entille Deifer Rame ruhrt bavon ber, bag fruher, wie noch ie nach jebem Act eintritt, Zwischenact. Diefer Rame ruhrt bavon ber, bag fruher, wie noch # bei engl. Bolletheatern, in der Pause andere Schauspieler fleine Zwischenstude aufzuführen igten, an beren Stelle jest bei unfern Theatern musikalische Aufführungen getreten find. --it feift in ber bilbenden Runft fowol die Stellung, in welche man ein lebendes Mobell verfest, beffelbe gu zeichnen, als auch die Beichnung felbft, die man von jenem Modell entnommen. Act Acto und Acte, In der engl. Rechtssprache bezeichnet Act einen Beschluß. Das Best brant vorzüglich in dem Ausbrucke act of parliament vor, wo es einen vom Parlament ten und vom Konige genehmigten Befchluß bebeutet. Diefe Parlamentefchluffe werden nach miger Sibung beffelben, beren regelmäßig eine im Sahre mit Unterbrechungen (Prorogatioghalten wird, in eine Urtunde gufammengefaßt, welche das Statut heißt, und von welchem duen Befcluffe die besondern Capitel ausmachen. Citirt werden sie nach dem Regicre bes Königs und bem Capitel, baber 3. B. die Habeascorpusacte als das zweite Mes Statuts von 1680, dem 31. Regierungsjahre Karl's II. (bas Jahr der Thronbesteiwich hierbei für voll gerechnet), so citirt wird: 31. Charles II., chap. 2. — Act of mennt menn die wichtige Varlamentbacte, wodurch die brit. Thronfolgeordnung festtward, speciell aber die Successionsacte, welche noch Wilhelm III. furz vor seinem Lode, " ri 1791, fanctioniste, und durch die, nach dem erblosen Tode Anna's, das Haus Brown119 Acta

fcmeig-Luneburg-Sannover auf ben brit. Thron berufen murbe, weil es bie Tochter Elifabeth Stuart, unter feinen Stammaltern hatte, Die naber fichenben Erben aber und als folche von bem brit. Throne ausgeschloffen waren. - In Frankreich beißt Urfunde; donner acte bedeutet, eine Urfunde über etwas Befchenes ausstellen. D fceibet: a) Drivaturtunden (acles sous seing privé), welche die Anertennung der V burfen, um eine rechtliche Birtung (Beweis und Bollftredung) hervorzubringen; b' beglaubigte Urtunden (actes authentiques), welche auch ohne Anertennung Beweish bis fie für unecht ober verfalscht erflart werben; c) vollstrechbare Urfunden (actes exe auf welche, fo lange nicht ber Beweis ihrer Unechtheit unternommen wird (inscriptio ohne Anertennung und Proces Die Erecution erfolgen und ein Pfandrecht auf ben & Shuldnere erwirft werben tann. Bu ben lettern gehoren besondere bie Rotariateis (actes notaries) und die von frang. Gerichten ausgefertigten Ertenntniffe, mogegen at Urtunden und Ertenntniffe blos Beweisfraft, nicht Bollftrecharteit haben. - Ac nannte man die öffentliche Strafvollziehung ober Losfprechung bes Angeschulbigte Inquisitionsgerichten. - Im Deutschen wird bas Wort Acte nur felten, und gwo Bezeichnung der Urtunden gebraucht, in welchen bas ftaaterechtliche Resultat bipl Conferengen concentrirt wird, wie g. B. Wiener Schlufacte, Deutsche Bunbebacte.

Acta biegen bei ben Romern alle öffentlichen und amtlichen Berhandlungen, besg officiellen Tagesberichte (Acta diurna), welche unter ben Raifern täglich ju Rom wurden und dem Bolle die wichtigften Sof- und Staatsereigniffe verfundigten. G man ben Namen Acta verschiebenen Zeitschriften und Sammelwerten bei. - Acta rum hieß bemnach auch die erfte gelehrte Zeitschrift Deutschlands, welche Professor Di au Leipzig feit 1680 begrundete. Das Beispiel bes "Journal des savants" (1665 "Giornale de' letterati" (1668), ebenfo ber bamalige Aufschwung bes beutschen Bi gaben Beranlaffung bagu. Nachbem Mende burch eine große Reise Berbindungen begann er 1682 bie Berausgabe. Als Mitarbeiter waren bie bamals ausgezeichnetfte ten betheiligt, wie Carpzov, Leibnis, Thomafius, Bunau, Schurzfleifch, Sedendorf rius, Tengel, Cellarius. Das Journal brachte Auszuge aus neuen Schriften, Ri felbständige Auffate und fleinere Notigen, und erlangte mit jedem Sahre größere B und ein folches Ansehen, bag es eine Zeit lang bie deutsche Literatur gemiffermagen f Rach bes Grunders Tobe ging 1707 bie Redaction auf seinen Sohn Johann & 1732 aber auf bes Lettern Cohn Friedrich Otto über, ber eine neue Folge als "Nova ditorum" eröffnete. Die Unordnungen in ber Rebaction, die feit 1754 Professor Be bie Unruhen des Siebenjährigen Rriegs, ein immer mehr fich bethätigenber innerer Ber fachten endlich 1782, mo ber bis babin verspätete Jahrgang von 1776 erschien, bas Au ehrmurbigen Beitschrift. Das Bert umfagt mit Supplementen und Registern 117 Di Acta Sanctorum ober Martyrum ift ber Rame verfchiebener alterer Sammlung Beiligen und Martyrer ber griech. und rom. tath. Rirche. Borgugemeife aber führt b bas große, im 17. Sahrh. auf Beranftaltung ber Sefuiten begonnene Sammelwer Nachrichten jener fruhern Berte jufammenfaßt und in einer mehr fritischen Behant bergibt. Der Zesuit Beribert Rosmend zu Antwerpen leitete bas nicht nur in religios. fonbern auch in geschichtlicher und anberer Beziehung wichtige Unternehmen ein. R Tobe (1629) trat im Auftrage des Ordens 3. Bolland an die Spise, von dem, im ? 3. Bensichen, 1643 bie beiben erften Banbe erfchienen. Dit Bolland's Tob wurde bas Bert von einer Gefellichaft gelehrter Zesuiten, ben Bollanbiften (f. b.) fe bis 1794 mit ber Invafion ber Meberlande burch die Frangofen die Arbeiten eingefte mußten. In neuerer Beit hat man bas Wert, bas bis jum 53. Banbe gebieben me aufgenommen; 1846 erfchien von Bandermooren und Banhede ju Bruffel ein ! An der Bollendung bes Sanzen fehlt somit etwa noch der funfte Theil. Uber ander lungen der Art f. Seilige und Martyrer. - Acta Pilati heißt ein unzweifelhaf Bericht, welchen ber Landpfleger Pontius Pilatus an ben Raifer Tiberius über Die ! lung und ben Tob Jefu gefchidt haben foll. Aus einer Bearbeitung beffelben entftanb nannte Evangelium Nicobemi. Beibe Schriften find in Fabricius' "Codex apocryph enthalten. - Acta Latomorum heißt ein für die Geschichte ber Maurerei wichtiges ben parifer Maire Thory jum Verfasser hat. Daffelbe führt zugleich ben Titel: "Ch de l'histoire de la franche-maçonnerie française et étrangère" (2 Bbc., Dar. 1815) Apostolorum ift ber lat. Name für bie Apostelgeschichte (f. b.) bes Lucas im Neuen I

t beifen in Deutschland bie in Bezug auf irgend eine Berhandlung, eine geführte Berober einen Proces gesammelten Schriften. Man pflegt fie nach ber Beborbe, bei mel führt worben, ober, wie man es nennt, ergangen find, und auch nach ihrem Genenbezeichnen, sobaf diese beiben Dunkte nebft ber Angabe bes Jahres die Auffcheift ober um (fo genannt, weil es früher mit rothen Buchftaben gemalt wurde) ber Acten bilben. ben theils aus ben von der Behörde oder Perfon, welche die Acten führt, vorgenommeeichnungen ober Protofollen, theils aus ben Concepten ber von berfelben an Anbere m Schreiben, theils aus ben von Anbern an bieselbe bewirften Gingaben, welche in im Driginale, und nur bafern bies nicht geftattet mar, in, wenigstens bei Berichtsacten ter, Abichrift zu ben Acten zu nehmen find. Auch bier ift allenthalben genque Angabe rfoberlich, zu welcher die einzelnen aus den Acten erfichtlichen Berhandlungen vorgenomven find. Insbesondere bebarf es auch der Bemertung bes Tages, nach Befinden, i. B. bei enbem Ablaufe einer Frift, ber Stunde, ju melder ein Intereffent eine Gingabe bewirtt man bas Brafentat nennt. Dem entsprechend ift bei bem Concepte ber von bem Actenusgehenden Schriften ber Tag bes Abgangs zu bemerten. In ben meiften beutschen verben bie fo gefammelten Acten in dronologifder Folge in Folio jufammengeordnet und besgleichen die Blatter mit Zahlen verfehen (foliirt), und ein Inhalteverzeichniß (Rea) vorangeftellt. Minder ficher und zuverläffig ift die in einigen ganbern vortommenbe Keten in Quart, fobaf bas obere Enbe mit bem untern jufammenftoft (Quadrangel), etavform jufammenzulegen (ein Stock Acten). Übrigens ist bas Drbnen und Instandr bei öffentlichen Behörben ergangenen Acten ein Sauptgelichaft ber Actugrien (f. b.). manchen verwideltern Rechteftreitigfeiten fann bie zwedluagigfte und überfichtlichfte ngemeife mol verbienen, ein Gegenftand befonderer Erörterungen ju fein, wie bies g. B. h der Concursacten der Fall gewesen ift. - Wenn man von der Actenmäßigteit bes beutschen gerichtlichen Berfahrens spricht, so verfteht man barunter biejenige Grund. effelben, wonach alle in einem Rechtsftreite vortommenben Verhandlungen, Verfumb Erklarungen fcbriftlich bewirkt ober aufgezeichnet und zu ben Acten gebracht werben vergestalt, bag nur ber Inhalt ber lettern bem ertennenben Richter ben Stoff ju seiner ung bieten barf. Daher ber Rechtsspruch : Quod non est in actis, non est in mundo. as nicht in ben Acten fleht, ift nicht in ber Belt (eriftirt nicht fur ben Richter). Diefe if namentlich in der Rammergerichtsordnung von 1555 ausgesprochen, und ebenso ift i beutsches Reichegeses (Reicheabschied von 1654) vorgeschrieben, bag bie Sachm Parteien die Concepte ihrer Bortrage fowie die Ausfertigungen ber gerichtlichen ngen forgfältig aufbewahren follen. Diese lettern Acten heißen, im Gegensas zu ben acten, Manualacten, und bienen vortommenben Falls zur Actenredintegration : b. 9., : Serichtsacten gang ober jum Theil vor beendigtem Proceffe verloren gegangen finb, vas Berlorengegangene in einem bazu anzuberaumenben Termin aus ben beiberfeitimalacten wiederhergestellt. Über Die Beweistraft der Acten f. Urtunde. werfendung. Im pragnanten Sinne bezeichnet Actenverfendung die Berichidung

tem Civil- ober Criminalproces geführten Acten jum Berfpruch an einen Schoppenreine Juriftenfacultat, im Gegenfat ju ber Fallung eines Ertenntniffes burch ben ben ührenben Richter ober das gefeslich geordnete Dbergericht. Es hangt biefes in Deutscheigenthumlichsten ausgebilbete Rechtsinstitut in feinen Anfangen mit bem Berhaltnis m, in welchem die Schöppenftuble (f. b.) zueinander und namentlich zu ben fogenannbifen ftanden. Die Sitte, von folden angefehenen Gerichten fich Rechtsbelehrungen w laffen, bauerte auch, nachbem bie Aufnahme bes rom. Rechts und bie Errichtung mftaten viele Eigenthumlichteiten bes altern beutschen Processes verbrangt hatte, in fert, baf an die Stelle der Schöppenftuhle die Juriftenfacultaten traten. hierzu gab nheit, bei einzelnen berühmten Rechtsgelehrten Gutachten einzuholen, neue Beranund manche Gerichte, wie g. B. bas taif. Landgericht in Dber- und Niederschwaben, in ber That auch ihre Acten nie an Facultaten, sondern nur an einzelne Rechtsgelehrte beud. Je fühlbarer bie Übelftanbe in ber Rechtspflege murben, welche aus ber Unwifb Abereilung rechtsunkundiger Richter hervorgingen, besto mehr hielt man an diesem itel gegen dieselben fest, und in diesem Sinne schrieb auch die Criminalgerichtsorbnung bie fogenannte Carolina, 1532 die Actenversendung in Criminalsachen für alle zwei-Bille vor. In Civilfachen tam fie baburch in immer größere Aufnahme, bag bie ein-Ber. Bebnte Mufl. L.

Beinen beutiden Staaten fich unabhangiger von ber Competeng ber oberften Reichsger machen bestrebten, ohne baf fie gleichwol, namentlich bie tleinern Staaten, ben nothig ftangengug burch eigene Gerichte berftellen tonnten. hierburch, und noch mehr burch bie ba fich bildende Unficht von ber Rothwendigfeit breier gleichlautenber Urtheile, murben fi laft, die Actenverfendung eintreten ju laffen. Der Deputationeabschied von 1600 vi bie Revision mit Berfendung der Acten an eine auswärtige Juriftenfacultat ober Ci ftuhl als Rechtsmittel in ben Fallen, in welchen feine Berufung an die Reichsgerichte ben tonnte. Auf biefe Beife tam die Actenverfendung in folche Aufnahme, bag bie Ar von ben genannten Collegien gesprochenen Urtheile vom 16. Jahrh. an überaus bebeuter Unvertennbar ift ber wohlthatige Ginflug, ber hieraus fowol fur die Unabhangigfeit bet pflege als für die Berbindung amifchen Theorie und Pragis hervorging, und ebenfo bat ren der erftern wie bas Erfchlaffen ber lettern verhinderte. Diefe Grunde find ce auch mit Recht ber in neuerer Zeit eingetretenen Befchrantung und theilmeifen Aufheb Actenverfendung entgegengefest worben find. Dagegen ift nicht ju vertennen, baf, n ber Bechfel ber verfchiedenen Ertenntniffe verfchiedener Spruchbehorden bas organifche bilden einer Praris verhinderte, und das gange Institut auch die Bequemlichkeit der Uni begunftigte, fo namentlich bie immer größer werbenbe Sonderung ber beutschen Particu und die Juftigreformen in den größern Staaten bas Fortbestehen bes Inftitute ber Acte bung nicht wol mehr guließen. Sie wurde in Dreugen, Baiern, Ditreich ichon im 18 verboten; ein Bunbesbefchlug vom Rov. 1835 unterfagte bie Actenverfendung an aus Spruchcollegien in Criminal- und Polizeisachen. Rachtheilig mußte biefes Berbot na auf die Rechtspflege in den fleinern Staaten, welche feine Landesuniversität befagen, wir außerbem die bedenkliche Arennung der Theorie von der Praris nur begunftigen.

Actie und Actienwefen. Auf Actien begrundete Unternehmungen unterscheiben ber gewöhnlichen taufmannischen Societat junachft burch die größere Bahl ber Theil welches Rriterium ichon in ber alteften beutschen Actienunternehmung, bem Bergbaue, anertannt wurde, baf man eine bestimmte Bahl festfeste, von welcher an erft ber gem liche Betrieb beginnt. Der hauptfächlichfte Unterfchied aber ift, bag bie Theilnehmer an unternehmungen in der Regel nur bis zu einer bestimmten Summe verhaftet find, oba jeber Beit, burch Übertragung ihrer Rechte auf Andere, ober burch Bergichtleiftung auf fpruche fich von bem Berhaltniffe losmachen tonnen, fowie bag fie burch ihren Bufan ein Unternehmen hervorrufen, welches felbft, und nicht bie einzelnen Theilnehmer, ba liche Rechtssubject wird. Die Actienunternehmungen ftellen eine Bereinigung von Rra berechnet auf die Erzielung eines Wortheils, meift eines materiellen Gewinns, welcher einzelte Rraft nicht erwirten tonnte, und fie geben ihren Theilnehmern gunachft ben Anfr antheilsweise Beziehung bes Bewinns. Die Actie ift nach bem Antheil berechnet, ber Roften bee Unternehmens auf fie fommt, reprafentirt aber fur ihren Inhaber in ber Fallen ihren Curspreis, welcher wieder in der Regel und auf die Dauer, besonders n Unternehmung ausgeführt und confolibirt ift, fich bem Capital ber Rente anschließt, auf die Actie aus der Unternehmung zu beziehen hat. Da diefe Rente fich nach bem ber Unternehmung richtet, fo tann von Berginfung eigentlich nicht bieRebe fein, fonbern und Verlust vertheilt fich auf die Actien, und der erftere wird in Form einer Divident geleiftet. Wenn aber ber Curepreis ber Actie bem burchschnittlichen Capitalwerthe bie bende ungefahr gleichsteht, fo wird der Ertrag der Actie fur den Inhaber, ber fie u Curepreis erwarb, nur bem gewöhnlichen Binebetrag gleichfteben, mabrend ein hoberer gewonnen wird, ber fie gegen Gingahlung einer geringern Summe ober fur einen n Curspreis an fich brachte. In der Regel gibt jedoch die Actie auch gewiffe Rechte in schluffassung der Mitglieder über die Unternehmung. Das Actienrecht liegt noch febr gen, und leibet an manden Orten befonders unter der unpaffenden Anwendung ber G über die "Societat" auf die Actienunternehmungen. Am paffenbften fcheint es, bag, wie land, ber Actienverein erft bann in vollftanbiges Leben tritt, wenn er von ber Staatsgi England durch Parlamentesfatut) bie Rechte einer Corporation erlangt hat, und baf n den ihm ertheilten Berfassungebrief (Statuten, Charter) das ganze innere und außere! wefen, ben jebesmaligen Berhaltniffen gemäß, geordnet wirb.

Schon langft tamen Actienunternehmungen vor, bei benen bie Theilnehmer Gelb unt Rrafte zusammenschoffen, bie Unternehmung gemeinschaftlich ausführten und, nach L bes Antheils an Koffen und Arbeit, ben Gewinn vertheilten. In einigen nordischen Ri

alt fic biefe. unter eigenthumlichen Kormen auch ber beutichen Berabauperfaffung en-: Cinrictung noch fortwährend, besonders bei Ausruftung von Schiffen zum Rifchfang. feigentlich, an welche man hauptfachlich benft, wenn man bon ber Affociation und immefen die Abstellung mancher die industrielle Entwidelung begleitenden Schattensant. (G. Affociation.) Denn es liegt in ihr juvorberft eine fehr gerechte und verufige Bertheilung bes Gewinns; fie macht es auch Golden, Die tein baares Capital miglich. fich bei gewinnreichen Unternehmungen zu betheiligen, und fie verflechtet bas taller bei bem Unternehmen Beschäftigten fo innig in die Erfolge bes Beschäfts, bag riftmögliche Anstrengung, bas forgfältigste Burathehalten, die wirtfamfte Controle, t beshalb auch ber gunftigfte Erfolg hoffen lagt. Für jest aber haben fich bergleichen nionen, die fich, wie Alles im Buterleben, nicht tunftlich einrichten laffen, fondern für 4 formen und Birtungsfreis im freien Bange bes Lebens burch ben Bug ber Berbilben muffen, noch nicht über weitere Rreife und vielartige Unternehmungen verollen. Anderer Art find die großen Actienunternehmungen, bei benen die Theilnehmer mittel jufammenfchießen, und die Anwendung berfelben einer von ihnen eingefehten oder weniger von den Befchluffen der Mchraghl abhängigen Bermaltung überlaffen. Joint-stock-bauking-companies ftehen bem Begriff ber gewöhnlichen taufmanniietat noch ju nabe, als bag man fie icon bier als treffende Beifpiele anführen fonnte. geboren hierber die großen, besonders im Laufe des 17. und 18. Sahrh, entstandenen impagnien, wiewol auch bier viele Theilnehmer noch weiter in bas Gefchaft verflochten s burch die bloge Berfchiegung einer Summe. Es handelte fich babei um Unternehderen Charafter nur die Wenigsten mit einiger Sicherheit beurthellen konnten, wo man gefahrvolles unbefanntes gelb hinaus begab, die Leitung in die Bande Beniger geets beforgen mußte, bag ein einziger von diefen verfculbeter Disgriff, aus bem man ber Ratur ber Sache nicht einmal einen großen Bormurf machen tonnte, unberechenfte für bas Bange nach fich giebe. Die meiften biefer Unternehmungen find wieber unter-Einzelne erhielten fich fummerlich burch vom Staate verliehene Unterflugungen und n. Die bebeutenbite, die Engl.-oftind. Sanbelscompagnie, liefert ihren Theilnehmern beträchtliche, aber boch bem Umfange bes Beschäfts nicht entsprechenbe Dividenbe. ige ruff. Danbelegefellschaften gute Geschäfte machen, fo haben fie es auch mit nahern a Gegenständen zu thun; auch muß in einem Lande, wo bie Induftrie in ber Kraft Aufblühene ift, bas Capital ftete feinen reichen Lohn finden. Nüclicher wurden die ernehmungen, als fie fich bem innern Bertebre und feinen Beforderungsmitteln gunamentlich in England die Privatfrafte ju Leiftungen vereinigend, welche anderwarts Marten Regierungen, aber in weit geringerm Dafe, übernommen wurden. Dit ge-Eifer warf man fich auf die Errichtung von Ranalen, Lanbftraffen und (feit 1758)

Läxten Regierungen, aber in weit geringerm Mase, übernommen wurden. Mit ge-Eifer warf man sich auf die Errichtung von Kanalen, Landstraßen und (seit 1758) zen. England ist in diesen innern Berbindungsmitteln allen Staaten der alten Belt is, und seine Riesenwerke beruhen sast lediglich auf der Privattrast, während die Reper solche Unternehmungen durchzusühren braucht, die wegen ungünstiger Aussichten un nicht anloden, gleichwol aber für den Ausschwung armerer Gegenden, oder aus und militärischen Gründen wünschenswerth scheinen.

exantilische Erfolg ber Actienunternehmungen ift allerbings ein febr verschiedener ben Sangen bat jedoch ber Crepit berfelben etwas bobere Binfen bebingt, als ber Binats- ober Privaterebit verlangte. Wenn in England der Staat besonders die ter Personen gegen die Actienvereine wahrnimmt, sonft aber benfelben freiere last, fo mifcht er fich in Frankreich, bem allgemeinen Charafter bortiger Gefenge-, auch in ihr Inneres ungleich mehr bevormunbend ein. Es hat hier auch erft in t die Privattraft angefangen, sich Aufgaben zu unterziehen, die bis dahin allein auf tern bes Staats lagen. In Deutschland fing man mit überseeischen Sandels. exisunternehmungen und mit großen Industriegeschaften an, und ber üble Erfolg e Beit lang bie Sache. Einen neuen Aufschwung betam aber bas Actienwesen, als enbahnen gelenkt ward. Die großen hoffnungen, die man auf diese neuen Behikel sichtete, und bazu bie reichen Gewinne, bie im Borfenfpiel mit ben Actien gemacht riefen ein gewaltiges Gebrange in Actien hervor, fobaf balb für bie verfchiebenbe bergleichen Unternehmungen entstanden. Im Allgemeinen hat fich gezeigt, bak inen foon die Privattraft gewachfen ift, und bei benen vielleicht gar bie Actienunter-8 \*

nehmung mit Privaten concurriren muß, fich nicht für biefe großen Actienvereine. Welchafte burd Beauftragte verrichten laffen muffen, eignen, und baf fie babei et aunfliger geftellt find als ber Staat. Dagegen wirten fie wohlthatig und arbeiten e mit größerer Aussicht bes Geminns, wo ber 3wed an fich wichtig, feine Ausführun einem folden Rraftbefige abbangig ift, wie er in ben Sanben Gingelner nicht n werben tann, fobaf bie Unternehmung felbft unterbleiben mußte, fobalb nicht ber ein Actienverein fich berfelben annahme. Auch bann noch tann es fich in manchen gen, ob es nicht aut mare, baf ber Staat bie Ausführung bes Unternehmens auf R Bereins beforgte. Doch find in der Regel biefe Gefchafte auch in ihrem Befen ein ben controlirenden Ginflug ber Actionars, bes Publicums und bes Staats geeignet. ben fie in ber Regel wenig ober teine Concurrent gu befampfen. Ubrigens find in Sahren die meiften beutschen Actienunternehmungen, die fich in bas Gebiet der Dr gewagt hatten, wieder eingegangen ober auf bem Puntte bes Eingebens. Dagegen Eifenbahnunternehmungen wenigstene mit leiblichem Erfolge fort. Doch baben at Theil bie Regierungen nothig gefunden, ihre Garantie gur Sulfe gu geben, ober t gang auf eigene Schultern gu nehmen. In neuester Beit ift es immer haufiger gewor Regierungen Babnen, welche fich jur Bervollständigung bes Bahnneges nothig me übernahmen. Denn die durch allzu gehäufte Unternehmungen sowie durch die burge ren der Sahre 1848 und 1849 geschwächten, und durch die wenig glanzenden Erfi ften Berfuche entmuthigten Privattrafte fanben fich immer fparlicher felbft zu Unter welche weit hoffnungereicher waren, als andere, ju benen man fich früher brangte. § überhaupt bie Meinung ben Staatsbahnen immer mehr zugewendet. In grantre in Deutschland bat bagu auch ber Umftand beigetragen, bag bie Actiengefellschaf fches Monopol nicht felten jum Rachtheil bes Publicums misbrauchten. Uberha bas Actienmefen die Erwartungen lange nicht befriedigt, Die man bei feiner erften baran knupfte, und hat baber auch fehr an feiner fruhern Beliebtheit verloren. ichast man es noch als ein Mittel, gemeinnüsige, aber feinen fichern Gewinn verfp ternehmungen burch eine große Anzahl Meiner Beitrage zu forbern, bie halb Ginla culation, balb Gefchent bes Bemeinfinns finb.

Action bezeichnet in ben rebenden Runften bie Unterftugung bes gesprochenen ! entsprechende Stellung, Geberbe, Sandbewegung und Gefichtsausbrud. Es gibt blos rebnerische und eine theatralische Action. In neuerer Beit gebraucht man al brud fast nur in ber lettern Beziehung, fofern ber Darstellenbe auch in feinen f ben Charafter bes Dargestellten auszubrucken hat. Bu theatralifcher Action gehi tomimifche und die schauspielerische im engern Sinne, die fich baburch voneinande den, daß bei ber lettern fich die fichtbare Darftellung mit ber horbaren, ber Decla bem Gefang, verbinbet, baber man wieber bie Action im recitirten Schaufpiel (f. Tunk) von ber Action bes Opernfangers unterfcheiben fann, beren Gigenthumlich Ratur der Rufit bestimmt ift. Bei ber pantomimischen Darftellung brangt fich ? fichtbaren Ausbrud jufammen. (G. Pantomime.) Die Action umfaßt bas Trag tung und Stellung bes Rorpers überhaupt, infofern baburch gemiffe geiftige Gigen Buftanbe einer Perfon ju bezeichnen find, bie Geberbung im weltern Sinne, n Attitude (f. b.) gehört; ferner die Bewegungen des Kopfes, der Arme und Rufe. insbefondere die Bewegung ber ausbrudevollften Glieber diefer Rorpertheile, ber Gesichtsmusteln, ober Bande und Kinger. Der Aufbewegung gibt die Tangtur Ausbildung und Bebeutung. (Bgl. auch Mimit.)

Actium (jest Azio), Stadt und Borgebirge an der Westlüsse Griechenlands, de Spie von Marnanien, am Eingang des Ambracischen Meerbusens, ist wegen der 31 v. Chr. gelieferten Seeschlacht berühmt, in der Octavianus Augustus und Marc um die Alleinherrschaft tämpsten, nachdem sie die dahin das röm. Reich gemeinsche vian im Abendlande, Antonius im Morgenlande, beherrscht hatten. Beider Deere I den entgegengesetzen Ufern des Meerbusens gelagert. Octavian hatte 80000 M 12000 Reiter und 260 Kriegeschiffe; Antonius 100000 Fussoldaten, 12000 Rechiffe. Groß, mit Bursmaschinen versehen, aber schwerfällig, waren des Antor kleiner, aber besto gewandter die des Octavian. Den Antonius verstärfte mit die ägypt. Königin Reopatra, auf beren Antried er sich gegen den Rath seiner Keldberren zur Seeschlacht entschlossen auf batte. Als das Gesecht einige Stunden of

tomert, gelang es bem Agrippa, der die Flotte des Octavian befehligte, durch eine Bewegung den Antonius zu nöthigen, die enggeschlossene Linie seiner Schiffe, welche de vergebens zu durchbrechen suchten, auszudehnen. Da ergriff Acopatra mit ihren is bie hinter der Schlachtlinie des Antonius lagen, die Flucht; unbesonnen folgte ihr mit wenigen Schiffen. Die-zurückgelassene Flotte ward nach der tapfersten Gegentals Agrippa Feuer auf sie werfen ließ, überwunden, und das Landheer ergab sich dem ist, nachdem es sieden Tage auf des Antonius Rücktehr vergebens gewartet. Jum Geschines Sieges und aus Dank gegen die Götter ließ Octavian den Tempel des Apollom enweitern, die eroberten Siegeszeichen aushängen, und alle fünf Jahre das Andenschlacht durch Spiele feiern. Auch daute er Actium gegenüber, wo sein heer gelacht Prevesa liegt, die prächtige Stadt Rikopolis.

und paffin bezeichnet thatig und leibend, d. h. eine Birtfamteit außernd, und bie frember Birffamteit empfangend, fich nach ihr richtend. - In ber Sprachbas Beitwort (f. Berbum) nach biefen beiben Begriffen betrachtet, inbem es ent-Thatigkeit eines Subjects und die Birfung beffelben auf einen außern Gegenstand ransitives Beitwort), ober bas Erleiben einer außer ihm liegenden Thatigteit bezeichnet Beitwort). Bon bem Activum ift wieder unterschieden bas Intransitivum ober Neuhes eine Thatigkeit ober einen Buftand bezeichnet, ber in bem Subjecte bleibt, ohne beres einzuwirten. Die griech. Sprache hat eine besondere Form auch fur ein brittes f. in welchem bas Subject die Sandlung auf fich felbft richtet, und alfo mit, burch fich felbft thatig ift (Medium). - In ber Rriegesprache bezeichnet aette bie Anmeis Militars im wirflichen (activen) Dienfte, als Gegenfas eines ausgeschiebenen ober Rilitars. Ferner wird unter activer Bertheibigung biefenige verstanden, wobei man befensive hervortritt und zum Gelbstangriff (gewöhnlich mit der Reiterei ober mit 1 Baffe überhaupt) übergeht, als Wegenfas ber paffiven Bertheibigung, welche fich ifes Abmehren bes feindlichen Angriffs beschränkt. Die active Bertheibigung wird n Schriftstellern auch bie relative, die paffive bagegen bie abfolute genannt. Bebe gute ung muß in letter Inftang in einen Gelbftangriff übergeben.

und Passiva. Activa sind die Bestandtheile des effectiven Bermögens, ohne figung der darauf haftenden Schulden, insbesondere außenstehende Foderungen; no die Schulden. Um wieviel die Activa die Passiva übersteigen, darin besteht siche Bermögen. Übersteigen die Passiva die Activa, so ist Insolvenz da. — Im mute man früher überhaupt den Aussuhrhandel Activhandel, den Einsuhrhandendel. Da sedoch die Rationen einander nichts schenken, so ist teine Einsuhssuhre und keine Aussuhr ohne Einsuhr denkbar. Activhandel bezeichnet sest m stärkern thätigen Antheil am Handel, den ein Bolt nimmt, welches so Aussuhr je vorzugsweise mit eigenen Capitalen und Arbeitskräften betreibt, während ein Bolt, ne Erzeugnisse von Fremden abholen und seinen Bedarf an fremden Waaren zudrinken Passivandel sührt. Der lettere ist leichter und gesahrloser; der erstere eignet in reiche und in Betreff der Aransportmittel begünstigte Länder. Wo miteinander in Rationen Auss- und Einsuhr wetteisernd besounstigte Länder. Mo miteinander

(Sof., Fürft), Premierminifter Ferbinand's IV. von Reapel, geb. 1737 in Befançon, dues bort angefiebelten irland. Arztes, biente nach vollenbeten Stubien in ber frang. met bann ale Fregattencapitan in toscan. Dienfte, und zeichnete fich ale Fuhrer ber fin und Toscana gegen bie Barbaresten unternommenen Expedition aus. Beil er inigen Taufend Spaniern bas Leben rettete, wurde er in neapolit. Dienfte berufen und am bortigen Sofe fehr balb die Gunft ber Konigin Raroline. Er ward jum Marine-, mang- und endlich jum birigirenben Premierminister ernannt. Im engern Bunbniffe in und bem engl. Gefandten Samilton regierte er bas Land nach Willfür. Seinem bemeichende politische Meinungen fielen viele Opfer aus allen Standen. Sein zur Ryeftrigerter haß gegen Frantreich verleitete ihn mahrend ber Dauer ber ital. Kriege eifenbften Dagregeln, die am Ende ftets nachtheilig für die ton. Familie gurud. Die frang. Partei, aus ber fpater bie ber Carbonari fich bilbete, verftartten. Als er tipleb Frantreiche von ber Leitung ber Gefcafte entfernt werben mußte, warb er in web exhoben und nach Sicilien gefandt, kehrte jedoch fehr bald in seine frühere L um 1805 wieber gegen Napoleon thatig zu sein. A. fiel nach Beseitigung bee bad, und farb 1808, mit Recht verachtet und gehaft von allen Parteien.

Actor ift nach bem Wortsinn so viel als Rläger; boch schon im rom. Rechte wurd bieses Wort theilweise in der abweichenden Bedeutung angewendet, welche es in der neuen Rechtssprache durchweg erhalten hat. Es bezeichnet darnach Denjenigen, der als Sachwa ter für eine Person, ein Individuum oder eine Corporation auftritt, welche nicht im eigeme Namen, sondern nur unter Mitwirkung von Vormundern, wie Minderjährige, Geistestrant oder nur durch Beamte handeln kann, wie Gemeinden, Stiftungen, öffentliche Behörden, weld nicht einen beständigen Anwalt für ihre Angelegenheiten bestellt haben. — Actorium nem man die Vollmacht eines solchen Actor.

Actuarius, auch Gerichtsschreiber, Secretar, ober (bei manchen höhern Gerichten na bem Borgang des ehemaligen Reichstammergerichts) Protonotar genannt, ist dersenige Bamte, welcher die gerichtlichen Sandlungen niederzuschreiben und die daraus sich ergebende Acten zu besorgen hat. Bei größern Gerichten ist das lestere, namentlich die Instandhaltung Sammlung und Ausbewahrung der Acten, das Geschäft besonderer Registratoren und Aus vare. Das Hauptgeschäft des Actuarins bleibt immer das Erstgenannte, und er ist insosern wesentliche Person des Gerichts, indem er zugleich für die Areue der Auszeichnung zu steht und gewissernaßen den richterlichen Handlungen eine Controle zu geben hat. Er darf daher wedem Richter, weil er bessen handlungen beurkunden soll, nicht in einem solchen Berwandsschaftsverhältnisse stehen, daß er von ihm abhängig ist und nicht gültig für ihn zeugen tam Ebenso wenig kann er durch Beschle bessellen genöthigt werden, untreue Niederschreibungs oder Beglaubigungen vorzunehmen; noch kann ihn ein solcher Besehl, wenn er gehorcht in gegen eigene Verantwortung und Strafe schüßen. Gewöhnlich ist dem Actuarius auch das Avociren verboten. Dem deutschen Actuarius entspricht der franz. Greffier und der engl. Elet wie bis zu einem gewissen Grade, und namentlich ist der erstere einstußere und selbständiger.

Actum ut supra, b. h. fo gefchehen wie oben (im Gingange), ift eine bei Abfaffung w

Prototollen gebrauchliche Rebeweife.

Actus nennt man jebe öffentliche und feierliche, befonders gerichtliche Bandlung. Auf Son len bezeichnet man bamit die öffentlichen Schulfeierlichkeiten, bei welchen gewöhnlich Rebe

von Seiten ber Lehrer und Schuler vorgetragen werben.

Acupunctur, abgeleitet von acus (Rabel) und punctura (Stich), heißt bas Beilverfahm bei welchem man burch Einstechen ober Einklopfen metallener Rabeln in weiche Thelle W Rörpers lahmungsartige, frampfhafte, rheumatifche Krantheiten, und namentlich mehre Auger übel zu heilen versucht. Die Operation ift, gut ausgeführt, nicht sehr schmerzhaft, von kein Blutung und Gefcwulft begleitet, und in der hand bes rationellen Arztes von großer, au Theil überraschender Birtfamteit. Dan mablt bagu ftablerne, filberne und goldene Rabeil und es fcheint allerdings etwas auf bas Detall anzutommen, aus welchem bie Rabel befiel Die Erfindung ber Acupunctur wird ben Chinefen und Japanefen zugefchrieben, beren In fie noch jest mit großer Gefciclichleit ausführen, die fie fich durch Ubungen an einem mit be Einflichsftellen bezeichneten Phantom von Solz ober Pappe, Toe-Bofi genannt, erwerbe In Europa murbe fie im 17. Jahrh. befannt, aber ganglich wieder vergeffen, bis in neuen Beit einige franz. Urzte bie Operation versuchten, anpriesen und Rachahmer fanben. Sett man zu einer gemäßigtern, richtigern Burbigung bes Mittels zurudgefehrt, und hat baffelbebt Berbindung mit der Elettricität und bem Galvanismus (Elettro- und Galvanopunctur) wef lich in seiner Wirtung erhöht. Dagegen mangelt es noch immer an einer richtigen und ander chenden Erflarungeweise ber Acupunctur.

Mente Krankheiten, d. h. hisige, ihrer Natur nach binnen zwei die brei Wochen verlan sende und mit Fieber verbundene Erkrankungen. Die altere Medicin unterschied ihre Kould heitsarten nach diesem Kennzeichen in zwei Hauptclassen, acute und chronische (d. h. langust wierige, siederlose). Daher schon bei Hippotrates das Buch über die Diat bei acuten Uben Die neuere Medicin, welche die Krankheiten nach dem Leichenbefunde studirt und classissischen, daß jener Unterschied als Einthellungsprincip nicht Stich halt, well fast alle Krankheiten bald mit einem acuten, bald mit einem langwierigen Berlauf beobachtet werden (z. A hisige und schleichende Entzündung). Sie hat aber bei vielen Übeln, wo man es disher nich wuste, eine acut verlaufende Form derselben Krankheit neben einer chronischen unterschem lernen, z. B. acute Tuberculose, acuten Rreds, acute Bright'sche Nierenkrankheit, acutes Lagenddem, acute Milzanschwellung. Die Kenntniß dieser Formen ist für den Praktiser ausgeschied, weil dies die räthselhaften und gefährlichen Erkrankungen sind, welche unsere Borst wichtig, weil dies die räthselhaften und gefährlichen Erkrankungen sind, welche unsere Borst ven mit dem unbestimmten Ramen "nervöse oder bösartige Fieder" u. das, bezeichneten.

tfid biefe, unter eigenthumlichen Formen auch ber beutfchen Bergbauberfaffung anlinichtung noch fortwährend, befondere bei Ausruftung von Schiffen zum Rifchfang. cigentlich, an welche man hauptfachlich bentt, wenn man von ber Affociation und wefen die Abstellung mancher die induftrielle Entwidelung begleitenben Schattenunt. (G. Affociation.) Denn es liegt in ihr juvorberft eine fehr gerechte und verfige Bertheilung bes Gewinns; fie macht es auch Golchen, Die tein baares Canital walich, fich bei gewinnreichen Unternehmungen au betbeiligen, und fie verflechtet bas aller bei bem Unternehmen Befchaftigten fo innig in bie Erfolge bes Gefchafte, bas ifmögliche Anftrengung, bas forgfältigfte Burathehalten, bie wirtfamfte Controle, beshalb auch ber gunftigfte Erfolg hoffen lagt. Für jest aber haben fich bergleichen innen, bie fich, wie Alles im Buterleben, nicht tunftlich einrichten laffen, fonbern für formen und Birtungetreis im freien Gange bes Lebens burch ben Bug ber Berbilben muffen, noch nicht über weitere Kreife und vielartige Unternehmungen verden. Anderer Art find bie großen Actienunternehmungen, bei benen bie Theilnehmer mittel zusammenschießen, und bie Anwendung berfelben einer von ihnen eingesetten ober weniger von den Befchluffen ber Dehrzahl abhangigen Bermaltung überlaffen. loint-stock-banking-companies ftehen bem Begriff ber gewöhnlichen taufmanntthat noch ju nabe, als bag man fie fcon bier als treffenbe Beifpiele anführen tonnte. gehören hierher bie großen, befonders im Laufe bes 17. und 18. Sahrh. entstandenen mpagnien, wiewol auch hier viele Theilnehmer noch weiter in bas Gefchaft verflochten burch die bloge Berfchiegung einer Summe. Es handelte fich babei um Unterneheen Charafter nur die Benigsten mit einiger Sicherheit beurtheilen konnten, wo man zefahrvolles unbefanntes Feld hinaus begab, Die Leitung in die Banbe Beniger gete beforgen mußte, daß ein einziger von diefen verschulbeter Misgriff, aus bem man er Ratur ber Cache nicht einmal einen großen Bormurf machen fonnte, unberechente für bas Bange nach fich giebe. Die meiften biefer Unternehmungen find wieber unter-Einzelne erhielten fich tummerlich burch vom Staate verliehene Unterftugungen und . Die bebeutenbite, die Engl.-oftind. Sandelscompagnie, liefert ihren Theilnehmern eträchtliche, aber boch bem Umfange bes Gefchafts nicht entsprechenbe Divibende. je ruff. Sandelegefellichaften gute Beichafte machen, fo haben fie es auch mit nahern Gegenständen zu thun; auch muß in einem Lande, wo die Industrie in der Araft lufblubens ift, bas Capital flets feinen reichen Lohn finden. Ruslicher wurden bie mehmungen, als fie fich bem innern Bertehre und feinen Beforberungsmitteln gusamentlich in England die Privattrafte ju Leiftungen vereinigend, welche anderwarts arten Regierungen, aber in weit geringerm Dage, übernommen wurden. Dit gelifer warf man fich auf die Errichtung von Ranalen, Landftragen und (feit 1758) n. England ift in diefen innern Berbindungsmitteln allen Staaten ber alten Belt , und seine Riesenwerte beruhen fast lediglich auf der Privattraft, mabrend die Ret folche Unternehmungen burchzuführen braucht, die wegen ungunftiger Aussichten n nicht anloden, gleichwol aber fur ben Auffchwung armerer Begenben, ober aus mb militarifchen Brunben munichenswerth icheinen.

nantilische Erfolg ber Actienunternehmungen ift allerbinge ein sehr verschiebener m Gangen hat jedoch ber Credit berfelben etwas hohere Binfen bedingt, als ber Staats- ober Privaterebit verlangte. Wenn in England ber Staat besonders die ter Personen gegen die Actienvereine wahrnimmt, sonft aber benfelben freiere laft, fo mifcht er fich in Frantreich, bem allgemeinen Charatter bortiger Gefetge-\$, auch in ihr Inneres ungleich mehr bevormunbend ein. Es hat hier auch erft in It die Privattraft angefangen, fich Aufgaben zu unterziehen, die bis babin allein auf tern bes Staats lagen. In Deutschland fing man mit überfeeischen Banbels. seetsunternehmungen und mit großen Industriegeschaften an, und ber üble Erfolg me Beit lang die Sache. Einen neuen Aufschwung betam aber bas Actienwesen, als Menbahnen gelenkt warb. Die großen Soffnungen, die man auf diefe neuen Behikel prichtete, und bagu bie reichen Gewinne, bie im Borfenfpiel mit ben Actien gemacht ten, riefen ein gewaltiges Gebrange in Actien hervor, fobaf balb für die verfchiebenpecke bergleichen Unternehmungen entstanden. Im Allgemeinen hat sich gezeigt, daß guen schon die Privattraft gewachsen ift, und bei benen vielleicht gar die Actienunter-. 8\*

Actor ift nach bem Wortsinn so viel als Rläger; boch schon im rom. Rechte wurd bieses Wort theilweise in der abweichenden Bedeutung angewendet, welche es in der neuen Rechtssprache durchweg erhalten hat. Es bezeichnet durnach Denjenigen, der als Sachwal ter für eine Person, ein Individuum oder eine Corporation auftritt, welche nicht im eigenen Namen, sondern nur unter Mitwirtung von Vormundern, wie Minderjährige, Geisteskrand oder nur durch Beamte handeln kann, wie Gemeinden, Stiftungen, öffentliche Behörden, welch nicht einen beständigen Anwalt für ihre Angelegenheiten bestellt haben. — Actorium nem man die Vollmacht eines solchen Actor.

Actuarius, auch Gerichtsschreiber, Secretar, ober (bei manchen höhern Gerichten nach bem Borgang des ehemaligen Reichstammergerichts) Protonotar genannt, ist berjenige Du amte, welcher die gerichtlichen handlungen niederzuschreiben und die daraus sich ergebenden Acten zu besorgen hat. Bei größern Gerichten ist das lestere, namentlich die Instandhaltung Sammlung und Ausbewahrung der Acten, das Geschäft besonderer Registratoren und Ausbewahrung der Acten, das Geschäft besonderer Registratoren und Ausbewahrung der Acten, das Geschäft besonderer Registratoren und Erzig wesen beschäft des Actuarius bleibt immer das Erstgenannte, und er ist insofern der wesentliche Person des Gerichts, indem er zugleich für die Treue der Auszeichnung zu stehe und gewissernaßen den richterlichen handlungen eine Controle zu geben hat. Er darf daher mid dem Richter, weil er dessen handlungen beurkunden soll, nicht in einem solchen Berwands schaftsverhältnisse stehen, daß er von ihm abhängig ist und nicht gültig für ihn zeugen tam Ebenso wenig kann er durch Beschle desselbellen genötigt werden, untreue Riederschreibungs oder Beglaubigungen vorzunehmen; noch kann ihn ein solcher Beschl, wenn er gehorcht hat vociren verboten. Dem deutschen Actuarius entspricht der franz. Greffier und der engl. Clerk wie bis zu einem gewissen Grade, und namentlich ist der erstere einslußteicher und selbständiger.

Actum ut supra, b. h. so geschehen wie oben (im Eingange), ift eine bei Abfaffung wi

Prototollen gebrauchliche Rebeweife.

Actus nennt man lebe öffentliche und feierliche, befonders gerichtliche handlung. Auf Schulen bezeichnet man damit die öffentlichen Schulfeierlichkeiten, bei welchen gewöhnlich Redu

von Seiten ber Lehrer und Schuler vorgetragen werben.

Acupunctur, abgeleitet von acus (Rabel) und punctura (Stich), heißt bas Beilverfahm bei welchem man burch Ginstechen ober Gintlopfen metallener Rabeln in weiche Theile w Rörpere lahmungeartige, frampfhafte, rheumatifche Krantheiten, und namentlich mehre Auge übel zu heilen versucht. Die Operation ift, gut ausgeführt, nicht fehr schmerzhaft, von ten Blutung und Gefdwulft begleitet, und in ber Sand bes rationellen Arates von großer, pa Theil überrafchenber Birtfamteit. Man mahlt bagu ftablerne, filberne und golbene Rabet und es fcheint allerdings etwas auf bas Metall anzutommen, aus welchem bie Rabel befid Die Erfindung der Acupunctur wird ben Chinefen und Japanefen gugefchrieben, beren ! fie noch jest mit großer Geschicklichkeit ausführen, die fie sich durch Ubungen an einem mit b Ginfticheftellen bezeichneten Phantom von Solz ober Pappe, Toe-Bofi genannt, erwerb In Europa wurde fie im 17. Jahrh. befannt, aber ganglich wieder vergeffen, bie in nemen Beit einige franz. Arzte die Operation versuchten, anpriesen und Nachahmer fanden. Sest man zu einer gemäßigtern, richtigern Burbigung bes Mittels zuruchgefehrt, und hat baffelbeb Berbinbung mit der Elektricität und bem Galvanismus (Clektro- und Salvanopunctur) wef lich in seiner Birtung erhöht. Dagegen mangelt es noch immer an einer richtigen und austel chenben Erflarungeweife ber Acupunctur.

Aente Krantheiten, d. h. hisige, ihrer Natur nach binnen zwei die brei Wochen verlet fende und mit Fieber verbundene Ertrantungen. Die ältere Medicin unterschied ihre Krantheiten nach diesem Kennzeichen in zwei Hauptclassen, acute und chronische (d. h. langust wierige, sieberlose). Daher schon bei Hippotrates das Buch über die Didt bei acuten Uber Die neuere Medicin, welche die Krantheiten nach dem Leichenbefunde studirt und classifisient, de eingesehen, daß jener Unterschied als Eintheilungsprincip nicht Stich hält, weil fast alle Krantheiten bald mit einem acuten, bald mit einem langwierigen Berlauf beobachtet werden (z. hipige und schleichende Entzündung). Sie hat aber bei vielen übeln, wo man es disher nich wuste, eine acut verlaufende Form berselben Krantheit neben einer chronischen unterschied lernen, z. B. acute Tuberculose, acuten Krebs, acute Bright'sche Nierentrantheit, acutes Lingundem, acute Milzanschwellung. Die Kenntniß dieser Formen ist für den Praktister anset wichtig, weil dies die räthselhaften und gefährlichen Ertrantungen sind, welche unfere Borsel ven mit dem undesstümmten Ramen "nervöse oder bösartige Fieder" u. dgl. bezeichneten.

gebauert, gelang es bem Agrippa, ber die Flotte bes Detavian befehligte, burch eine te Bewegung ben Antonius ju nothigen, bie enggefchloffene Linie feiner Schiffe, welche nbe wegebens zu burchbrechen fuchten, auszudehnen. Da ergriff Rleopatra mit ihren m, bie hinter ber Schlachtlinie bes Antonius lagen, Die Flucht; unbefonnen folgte ihr in mit wenigen Schiffen. Die zurudgelaffene Flotte ward nach ber tapferften Gegen-Adl Agrippa Feuer auf fie werfen ließ, überwunden, und bas Landheer ergab fich bem eff, nachdem es fieben Tage auf bes Antonius Rudtehr vergebens gewartet. Bum Gef feines Sieges und aus Dant gegen die Gotter lief Detavian ben Tempel bes Apollo um emeitern, die eroberten Siegeszeichen aufhangen, und alle funf Jahre bas Anben-'n Shlacht durch Spiele feiern. Auch baute er Actium gegenüber, wo fein Seer gelabit Prevefa liegt, Die prachtige Stadt Rifopolis.

it und paffir bezeichnet thatig und leibend, b. h. eine Birtfamteit außernd, und bie m fumber Birtfamteit empfangenb, fich nach ihr richtenb. — In ber Sprachid bas Beitwort (f. Berbum) nach biefen beiben Begriffen betrachtet, indem es entie Thatigleit eines Subjects und die Wirtung beffelben auf einen außern Gegenstand , transitives Zeitwort), ober bas Erleiben einer außer ihm liegenben Thatigteit bezeichnet Beitwort). Bon bem Mettoum ift wieder unterschieden bas Intransitivum ober Neuthet eine Thatigfeit ober einen Buftand bezeichnet, ber in dem Subjecte bleibt, ohne mberes einzuwirken. Die griech. Sprache hat eine befondere Form auch für ein brittes if, in welchem bas Subject die Sandlung auf fich felbst richtet, und alfo mit, burch m fich felbft thatig ift (Medium). - In ber Rriegsfprache bezeichnet aeth bie Unmemet Dilitars im wirklichen (activen) Dienfte, als Gegenfas eines ausgeschiebenen ober Militars. Ferner wird unter activer Bertheibigung Diefenige verftanden, mobei man Defensive hervortritt und zum Gelbstangriff (gewöhnlich mit ber Reiterei ober mit n Baffe überhaupt) übergeht, als Begenfat ber paffiven Bertheibigung, welche fich ofes Abwehren bes feindlichen Angriffs befchrantt. Die active Bertheibigung wirb m Schriftstellern auch die relative, die passive dagegen die absolute genannt. Jede gute jung muß in letter Inftang in einen Selbstangriff übergeben.

t und Paffiva. Activa find bie Bestandtheile bes effectiven Bermogens, ohne tigung ber barauf haftenben Schulben, insbefondere außenftebenbe Foberungen; ind bie Schulben. Um wieviel Die Activa Die Paffiva überfteigen, barin befteht fiche Bermögen. Uberfteigen bie Passiva bie Activa, so ist Insolveng ba. - 3m mnte man früher überhaupt ben Ausfuhrhandel Metivhandel, ben Ginfuhrhanshandel. Da jedoch die Rationen einander nichts fchenten, fo ift teine Ein-Ausfuhr und teine Ausfuhr ohne Ginfuhr bentbar. Activhandel bezeichnet jest m ftarfern thatigen Antheil am Banbel, ben ein Bolt nimmt, welches fo Ausfuhr be vorzugeweife mit eigenen Capitalen und Arbeitefraften betreibt, mahrend ein Bolt, ne Erzeugniffe von Fremben abholen und feinen Bedarf an fremben Baaren zubrineinen Paffinhandel führt. Der lettere ift leichter und gefahrlofer; ber erftere eignet für reiche und in Betreff ber Transportmittel begunftigte Lanber. 2Bo miteinanber t Rationen Aus- und Einfuhr wetteifernd beforgen, hört diefer Unterschied auf.

(3of., Fürft), Premierminifter Ferbinand's IV. von Reapel, geb. 1737 in Befançon, eines bort angefiebelten irland. Arates, biente nach vollenbeten Studien in ber frang. rat bann als Fregattencapitan in toscan. Dienfte, und zeichnete fich als Führer ber den und Toscana gegen die Barbaresten unternommenen Expedition aus. Beil er imigen Taufend Spaniern bas Leben rettete, wurde er in neapolit. Dienfte berufen und am bortigen hofe fehr balb bie Gunft ber Ronigin Raroline. Er warb jum Marine-, mang- und endlich jum dirigirenden Premierminifter ernannt. Im engern Bunbniffe wigin und bem engl. Gefandten Samilton regierte er bas Land nach Willbur. Seinem n abweichenbe politifche Meinungen fielen viele Opfer aus allen Stanben. Sein gur B gefteigerter Saf gegen Frantreich verleitete ihn mahrend ber Dauer ber ital. Kriege weifenbsten Magregeln, die am Enbe stets nachtheilig für die ton. Familie zuruch Die franz. Partei, aus ber später bie ber Carbonari fich bilbete, verftärkten. Als er Betrieb Frantreiche von ber Leitung ber Befcafte entfernt werben mußte, warb er in mftand erhoben und nach Sicilien gefandt, kehrte jedoch fehr bald in seine frühere d, um 1805 wieber gegen Napoleon thatig du sein. A. fiel nach Beseitigung bee attes, und flard 1808, mit Becht verachtet und gehaft von allen Varteien.

Actor ift nach bem Wortsinn so viel als Rläger; doch schon im rom. Rechte wurd bieses Wort theilweise in der abweichenden Bedeutung angewendet, welche es in der neuen Rechtssprache durchweg erhalten hat. Es bezeichnet darnach Denjenigen, der als Sachweter für eine Person, ein Individuum oder eine Corporation auftritt, welche nicht im eigem Namen, sondern nur unter Mitwirtung von Vormündern, wie Minderjährige, Geistestrant oder nur durch Beamte handeln kann, wie Gemeinden, Stiftungen, öffentliche Behörden, weld nicht einen beständigen Anwalt für ihre Angelegenheiten bestellt haben. — Actorium nen man die Vollmacht eines solchen Actor.

Actuarius, auch Gerichtsschreiber, Secretar, ober (bei manchen höhern Gerichten na dem Borgang des ehemaligen Reichstammergerichts) Protonotar genannt, ist dersenige Bamte, welcher die gerichtlichen Sandlungen niederzuschreiben und die daraus sich ergebend Acten zu besorgen hat. Bei größern Gerichten ist das lettere, namentlich die Instandhaltun Sammlung und Ausbewahrung der Acten, das Geschäft besonderer Registratoren und Arch vare. Das Hauptgeschäft des Actuarius bleibt immer das Erstgenannte, und er ist insosern ein wesentliche Person des Gerichts, indem er zugleich für die Areue der Auszeichnung zu steh und gewissernaßen den richterlichen Handlungen eine Controle zu geben hat. Er darf daher medem Richter, weil er bessen handlungen beurkunden soll, nicht in einem solchen Berwant schaftsverhältnisse stehen, das er von ihm abhängig ist und nicht gültig für ihn zeugen tan Ebenso wenig kann er durch Beschle dessellen genöthigt werden, untreue Riederschreibungs oder Beglaubigungen vorzunehmen; noch kann ihn ein solcher Besehl, wenn er gehorcht higegen eigene Verantwortung und Strafe schühen. Gewöhnlich ist dem Actuarius auch das A voeiren verboten. Dem deutschen Actuarius entspricht der franz. Greffier und ber engl. Clerk m bis zu einem gewissen Grade, und namentlich ist der erstere einstußericher und selbständiger.

Actum ut supra, d. h. so geschehen wie oben (im Eingange), ift eine bei Absaffung w

Prototollen gebrauchliche Redeweife.

Actus nennt man jebe öffentliche und feierliche, befonders gerichtliche handlung. Auf Schilen bezeichnet man damit die öffentlichen Schulfeierlichkeiten, bei welchen gewöhnlich Reb

von Seiten ber Lehrer und Schuler vorgetragen werben.

Acupunctur, abgeleitet von acus (Rabel) und punctura (Stich), heift das Beilverfahre bei welchem man burch Ginstechen ober Ginklopfen metallener Rabeln in weiche Theile b Rorpers lahmungbartige, frampfhafte, rheumatifche Krantheiten, und namentlich mehre Auge übel zu heilen versucht. Die Operation ist, gut ausgeführt, nicht sehr schmerzhaft, von kein Blutung und Gefdwulft begleitet, und in ber Sand bes rationellen Arztes von großer, ju Theil überraschender Birtsamteit. Dan mablt bagu ftablerne, filberne und golbene Rabel und es fceint allerdings etwas auf bas Metall anzutommen, aus welchem bie Rabel befid Die Erfindung der Acupunctur wird ben Chinefen und Japanefen zugefchrieben, beren An fie noch jest mit großer Gefchicklichteit ausführen, die fie fich burch Ubungen an einem mit b Ginflichoftellen bezeichneten Phantom von Bolg ober Pappe, Tfoe-Bofi genannt, erwerbe In Europa wurde fie im 17. Jahrh. betannt, aber ganglich wieder vergeffen, bie in neuer Beit einige frang. Arate bie Operation versuchten, anpriesen und Rachabmer fanben, Sent man zu einer gemäßigtern, richtigern Burbigung bes Mittele zurudgefehrt, und hat baffelbe but Berbindung mit ber Elettricitat und bem Galvanismus (Elettro- und Galvanopunctur) mefer lich in feiner Birtung erhöht. Dagegen mangelt es noch immer an einer richtigen und austr chenden Erflarungeweise ber Acupunctur.

Mente Krautheiten, b. h. hihige, ihrer Natur nach binnen zwei bis brei Wochen verla fende und mit Fieber verbundene Erkrankungen. Die altere Medicin unterschied ihre Krax heitsarten nach diesem Kennzeichen in zwei Hauptclassen, acute und chronische (b. h. langwinierige, sieberlose). Daher schon bei Hippotrates das Buch über die Didt bei acuten übel Die neuere Medicin, welche die Krankheiten nach dem Leichenbesunde studirt und classificier, heingesehen, daß sener Unterschied als Eintheilungsprincip nicht Stich halt, weil fast alle Krat heiten bald mit einem acuten, bald mit einem langwierigen Bersauf beobachtet werden (z. 1 hisige und schliechende Entzündung). Sie hat aber bei vielen übeln, wo man es disher nit wuste, eine acut verlaufende Form derselben Krankheit neben einer chronischen unterschelb lernen, z. B. acute Auberculose, acuten Krebs, acute Bright'sche Nierentrankheit, acutes Lu genödem, acute Miszanschwellung. Die Kenntnis dieser Formen ist für den Praktiter äuser wichtig, weil dies die räthselhasten und gefährlichen Erkrankungen sind, welche unsere Borsa

Mentus, f. Mccent.

Ebagis, langfam, mit Bequemlichkeit, ist unter den Hauptgraden der musik. Bewegung z weite, und sieht zwischen dem Largo, Grave und Andante. In den größern Werken TInstrumental- und Kammermusik sindet sich gewöhnlich der zweite oder dritte Sas mit diem Ramen bezeichnet; er dient als nothwendiger Contrast gegen die rasche und stürmische dewegung der ihm vorausgehenden und folgenden Sate. Das Abagio muß in einer schweren, mgen Taktart geschieden sein, um einestheils singbare, empfundene Cantilenen zu schaffen, ndennheils um einer lebhaften Figuration Raum zu gönnen. Diese lebhafte Bewegung in einen begleitenden Figuren ist darum nöthig, weil ein fortgesetzes ruhiges Einherschreiten konstonie erzeugen würde. Der gute und richtig empfundene Bortrag eines Abagio ist der herste Prüsstein der Leistungen des Musikers und Sängers. Es muß hier Alles zusammensiene: schöner, vollendeter Ion, richtiges Bersiehen der Cantilene die in ihre kleinsten Phras, sorgfältiges Abmessen der dynamischen Effecte. Die wunderbarsten Abagios sinden sich den Werten unserer altern Reister Hauden, Mozart und Beethoven, doch unterscheiden sie hirrem Charakter nach bedeutend nach der Individualität der genannten Meister. Die neuere sit dat mehr Slück in dem Schaffen der raschen Musiksbe.

Abalbert von Prag, ber Beilige, Apostel ber Preugen, ber Cohn eines vornehmen Bobum Slammit, erhielt in ber Schule bes Moristlofters ju Magbeburg unter ber Leitung bes mibmten Otherich feine Bilbung, tehrte 979 nach Bohmen jurud, und wurde nach bem Tobe Sietmar's 983 jum Bifchof von Prag ermablt. Seine allzugroße und unzeitige Strenge gegen le neubelehrten Bohmen erzeugte bei biefen Saf und Erbitterung, und 988 verlief A., über en falechten Erfolg feiner Bemuhungen entruftet, feinen Sprengel, begab fich in bas Rlofter Rentraffino und von ba in bas bes heil. Alerius zu Rom, wo er in ftiller Burudgezogenheit bis 993 lebte. In diefem Jahre riefen ihn bie Bohmen in fein Bisthum gurud; allein ber 30m über ihre heibnische Wildheit trieb ihn schon nach zwei Sahren wieder fort. Auf bem Ridwege nach feinem Rlofter burch Ungarn taufte er 995 ju Gran in Gegenwart bes Raifers It MI. ben Pringen und nachherigen Konig Stephan ben Beiligen. 3m 3. 996 begab er fich on Rom jum Raifer nach Daing, befuchte bie Rlofter ju Lours und Fleury, und ging bann na Dolen gum Bergog Boleslav, wo er ben bereits fruher gefaßten Entichluß, ben heibnifchen Billen und junachft den Preugen bas Chriftenthum zu predigen, in Ausführung brachte. Dit twee treuen Begleitern, Gaubentius und Benebict, fuhr er bie Beichfel binab nach Dangig, echiqte und taufte hier, und feste bann feine Reife nach Preugen fort. Er lanbete auf einer kinn Infel. mahricheinlich am Ausfluffe bes Pregel. Gein erfter Berfuch, ben beibnifchen breufen zu predigen, misgludte, und ben zweiten bezahlte er fogar mit feinem Leben. Ein beibber Priefter flief ihm 997 ben Burffpief burch bie Bruft, aller Bermuthung nach in ber Gema, wo jest Fifchaufen liegt. Den Leichnam lofte Bergog Boleslav für eine große Summe Bedes ein und brachte ihn nach Gnefen. Unter Denen, die wegen der Bunder, die er hier with, zu ihm wallfahrteten, war im 3. 1000 auch Raifer Dtto III. Rach ber Ginnahme von Inefen 1038 entfuhrte Bergog Brzetiellam ben Romper bes Beiligen nach Prag. Geine firchiche Gebachtniffeier fallt auf ben 1. Buni.

Sbalbert, Ergbischof von Bremen und Samburg, aus bem Sause ber Pfalzgrafen von Bochfen, erhielt die erzbifcofliche Burbe 1043 burch feinen Bermanbten, Raifer Beinrich III., mer auf feinen Beereszügen begleitet hatte. Ihm folgte er auch 1046 nach Rom, wo er nabe ben war jum Papft gemahlt zu werben. Papft Leo IX., für ben er 1049 auf ber Synobe ju Reinz gesprochen, machte ihn 1050 zu seinem Legaten im Rorben. Gein Sprengel erftrecte Mitte Danemart, Rormegen und Schweben; vergebens mar fein Streben, fich jur Burbe Mis Betriarchen des Rordens ju erheben. Biel hat A. gethan für den Glang feiner beiben Ram. Bahrend ber Minberjahrigfeit Raifer Beinrich's IV. rif er in Gemeinschaft mit bem Michel Sanno von Koln die Bormundschaft und Reicheverwaltung an fich, mußte bann Rachficht gegen bie Leibenschaften bes jungen Konigs auch biefen Rebenbuhler gu entferwas bemächtigte sich, nachdem er den vierzehnjährigen König 1065 hatte wehrhaft machen The Ramen deffelben der unumschränkten Regierung. Gein Stolz und die Willfür, mit biegierte, emporte die deutschen Fürsten, sodaß fie ihn 1066 gewaltsam von Beinrich ent-Min. Doch nach turgem Rampf gegen bie fachf. Großen, Die verwuftend in fein Gebiet Die Ausführung feiner weitern ehrgeizigen Entwurfe unterbrach fein Tob, ju Gostar 17. Mars 1072. Bei fürftlichen Eigenschaften und unbezweifelter Uberlegenheit bet Sch fies und ber Charafterfraft über seine Zeitgenoffen fehlten ihm nur weise Mäßigung muth, um ben Namen bes Großen zu verdienen, ben blinde Bewunderung ihm be Sewaltthaten und Ungerechtigkeiten besteckten bas Anbenken seiner Verwaltung De und verschulbeten bie Verwirrung, in welche bas Reich unter heinrich IV. gerieth.

Adalbert (Beinr. Wilh.), Pring von Preugen, Cohn bes Pringen Bilhelm, b Friedrich Bilbelm's IV., marb ju Berlin 29. Det. 1811 geboren. Gleich ben übrige bes preug. Ronigshauses widmete fich auch Pring M. in fruber Jugend ber milit. Rachbem er bie verschiebenen Grabe bei verschiebenen Baffengattungen burchlaufen im Rai 1839 ale Dberft mit ber Fuhrung ber Garbe-Artilleriebrigabe beauftragt. 1840 marb er fobann gur Dienftleiftung bei ber zweiten Artillerieinspection verwend 22. Aug. jum Generalmajor ernannt. Bon Jugend auf bewies ber Pring Reigung, und Buftande frember Lander tennen ju lernen; namentlich fcheinen Geereifen bas fl ner Buniche gemefen zu fein. 3m 3. 1826 befuchte er Solland, 1832 England v land, 1834 Detereburg und Mostau, 1837 bas fubl. Rufland, ble Turtei, Griechenle Jonifchen Infeln. Im 3. 1842 trat er eine langft beabsichtigte größere Seereife an. fich mit zwei Begleitern am 22. Juni in Genua auf einer ihm vom Ronige von Ca Berfügung gestellten Fregatte ein, und begab sich über Gibraltar, Tanger, Cabig, M Teneriffa nach Rio-be-Janeiro. Bon bort aus machte er Ausfluge nach ben Ufern bes und bee Zingu-Strome, die mehr ober minder mit Befchwerben und Gefahren all bunden maren. Die Resultate dieser Reise bat ber Pring in einem verdienstvollen IB meinem Reisetagebuche 1842-43" (als Manuscript gebruckt. Berlin 1847; im ? ift nur eine engl. Überfetung mit Genehmigung bee Pringen erschienen) niebergelegt. nungen bes beigefügten Atlas rubren ausschließlich vom Pringen selbft ber. Bemi in biefem Berte find besondere: ein Abrig ber Revolutionen Brafiliens, und bi graphifche Stige bes fubamerit. Festlandes. Außerbem ift Alles, mas fich auf Secfahrtsmefen bezieht, Gegenstand vorzuglicher Aufmertfamteit bes Pringen. Balb Rudtehr (11. Juli 1845) marb er an bie Stelle bes turg juvor verftorbenen Prin jum erften Generalinspector ber gesammten preug. Artillerie ernannt, wogu ihn genen Renntniffe in biefer Baffe ausnehment befähigen. Um 31. Darg 184 bie Ernennung jum Generallieutenant. Das 3. 1848 gab bem Pringen Gelegenhe Marinemefen eingesammeiten Erfahrungen bem beutschen Baterlande burch bie , über die Bildung einer beutschen Flotte" (Poted. 1848) nusbar zu machen. In ? erbat sich die Provisorisch Centralgewalt seinen Rath bei ihren Arbeiten zur herfte beutschen Flotte. Als tury barauf burch Beschluß ber Rationalversammlung bie Bi technischen Marinecommission feltgefest murbe, ernannte bas Reichsministerium b gum Borfitenden berfelben. Geiner Thatigfeit verdankt Deutschland Das, mas in und ungunftigen Beit fur bas vaterlandifche Ceemefen gefcheben ift. Als fpater bie Ce ibre Birtfamteit einstellte, marb Pring & von ber preuß. Regierung jum Befehlehe licher preuß. Rriegsfahrzeuge ernannt. Wenn ber preuß. Rriegsmarine eine weitere & befdicben ift, fo burfte wol bie Butunft bes Pringen eng bamit verfnupft fein.

Abam (b.b. hebr. ber Denfch) und Eva (hebr. Savva, b.b. bas Leben, bie Mutter a find nach ber Tradition ber Bebraer bas erfte Menfchenpaar auf Erben und bie Stam gangen Menfchengefchlechte. In bem erften Buche Mofis ift uns eine boppelte My Coopfung ber erften Menfchen erhalten. In ber altern einfachern Darftellung (1, 26 ergablt, baf Gott am fechsten Tage ben Menfchen, Mann und Beib, nach feinem & fcaffen habe, ale Berricher über Alles, was auf Erben lebt und mebt. Die zweite jungere Erzählung (Cap. 2 und 3), in welcher oftaffat. Ginfl. & nicht zu vertennen il ben iconften und bedeutungsvollsten Dothen bes bebr. Bolls. Rachbem bie Erb men und Bflangen bewachsen mar, bilbete Gott ben Menfchen (bebr. adam) aus adama), blies ibm lebenbigen Dbem ein, und feste ibn in einen iconen Baumgarte Eben. In ber Mitte biefes Gartens befanden fich zwei Baume, ber Baum bes Lebe langern, gottgleichen Lebens ber Unfterblichfeit, und ber Baum ber Erfenntnig bes Bofen, b. i. ber weiferen gottgleichen Ginficht im Gegenfas ber findlichen Unichulb. 2 Baume zu effen warb bem Menfchen bei Strafe bes Tobes verboten. Darauf fc Thiere bes Felbes und bie Bogel bes himmels, und führte fie ju A., ber ihnen Ran Aber der Menfc war noch allein. Da lief Gott einen tiefen Schlaf auf A. fallen. eine seiner Rippen und bildete baraus das Beib, und führte sie gu A., ber sie Mai nante, ale vom Manne (bebr. isch) entibroffen. Beibe aber waren nacht und ichamten k Ben ber liftigen Schlange verführt af bas Beib von bem Baume ber Erfenntnis. bemmand ihrem Manne. Die Folge bes Genuffes ber verbotenen Frucht zeigte fic in bem Berlufte ber findlichen Unfculd und bem entftehenben Gefühl ber Schamhaffe foimten fich ihrer Racttheit und machten fich Schurzen von Feigenblattern. Bugleich the boft Bewiffen, und fie verbargen fich vor Gott. Gott bestrafte fie nun, inbem er be bestimmte, fie folle mit Somergen Rinber gebaren und bem Manne unterthan fein. made folle im Schweiße seines Antliges die Erbe bebauen, die um feiner Schuld wilkmbr freiwillig ihre Baben bringen wurde, bie er, vom Staube genommen, jum umidtehren werbe. A. nannte von nun an fein Beib: Eva. Damit ber Denfch nicht wm Baume ber Unfterblichkeit effe, verjagte ihn Gott aus bem Garten Eben, beffen buch Cherubs bewacht wurden. Außerhalb bes Paradiefes zeugten A. und Eva zuerft in: Rain, Abel und Seth, bann andere Sohne und Tochter, worauf A., 930 Jahre i. Rach der einen Überlieferung (Cap. 4) flammt bas fpatere Menschengeschlecht von , ned einer andern (Cap. 5) von Seth. Giner fut. Sage gufolge liegt A. in Bebron a Patriarthen begraben, mahrend eine driftl. Sage ihn auf Golgatha ruben laft. patern jub. Schriftsteller im Talmub haben bie einfach erhabene Erzählung bes Alten ut geschmackee erweitert. Rach ihnen hat Gott ben A. aus bem Staube ber gesammten Rammeib gefchaffen; fein Saupt reichte bie jum Simmel, und ber Glang feines Anbattaf bie Sonne. Ihn fürchteten felbft die Engel bes himmels, und alle Gefchopfe mangubeten. Da ließ ber Berr, um vor ben Engeln feine Dacht zu beweisen, auf M. Haf fallen und nahm von allen Gliebern beffelben etwas hinweg, und befahl beim Erm I, die abgenommenen Theile auf bem Erbboben ju zerftreuen, bamit bie gange feinem Samen bewohnt werbe. A. verlor baburch feine Große, allein feine Bolltombeb. Und Gott schuf dem A. ein Beib, die Lilith (b. i. Nachtgespenst), die Mutter der 1; doch sie entfloh durch die Luft, und der Herr schuf ihm aus seiner Rippe die Eva. den Schmucke führte Gott sie dem A. zu, und Engel fliegen vom himmel herab, spielumlischen Instrumenten, und Sonne, Mond und Sterne tangten ben Reiben. Gott tte bas Paar und gab ihnen ein Dabl auf einem Tifche von Ebelgeftein, wobei Engel ften Speifen bereiteten. Die herrlichfeit bes A. reigte bie Engel jum Reib, und bem jammael gelang bie Berführung. Das gludliche Baar warb aus bem Varabiefe in E Finfternif verftogen und manberte nach und nach durch bie Erben bis gur fiebenten, e wir jest bewohnen. - Rach bem Roran bereitete Gott ben Korper feines Statthalben aus trodenent Thon und ben Beift aus reinem Feuer. Alle Engel bezeugten bem dopf ihre Chrfurcht, nur Eblis nicht, ber beshalb aus bem Darabiese verfloßen nun A. erhielt. Im Darabiele ward Eva erichaffen. Aus Rache verführte Chlis bie und fie wurden auf die Erbe herabgefturgt. Des reuigen A. erbarmte fich Gott und einem Gezelte an ber Stelle, wo bann ber Tempel ju Metta ftanb, burch ben Ergtiel die gottlichen Gebote lehren, die A. treu befolgte, worauf er auf dem Gebirge h 200 Jahren Die Gattin wiederfand. Er ftarb und murbe auf bem Berge Abutais begraben. Die fpatern Sagen ber Juden und Mohammebaner finden fich am ausim Gifenmenger's "Entbedtes Jubenthum" (Frantf. 1700) und in Berbelot's que orientale". In bem Emanationsspftem ber chriftl. Gnoffifer und Manichaer, er Gnofis der Babier (f. b.) gilt A. als einer ber erften und beiligften Konen. son Bremen, Domherr und Scholafticus ober Magister scholarum baselbst, tam Ich von Erzbischof Abalbert aus Dberfachsen berufen, 1067 nach Bremen, wo er Rath. Er fcrich hier unter bem Ramen "Gesta Hammenburgensis ecclesiae ponanft "Historia ecclesiastica" genannt, meist nach Urtunden und alten Aufzeichnunlekihichte des Erzbisthums Hamburg von 788 bis zum Tode des Erzbischofs 072, die jugleich werthvolle Beitrage jur Gefchichte ber nord. Reiche und befonbers m. Boller enthalt, welche ber Berfaffer ben munblichen Belehrungen bes ban. Ro-MEstrithson verbantte, ben er gleich nach feiner Ankunft in Bremen besuchte. A.'s Erzbifchofe Liemar (1072-1101) gewibmet, ift bie einzige bebeutende Quelle aus be Gefchichte bes Rorbens, und icon beshalb für ben hiftoriter von außerfler Suferbem empfiehlt es fich auch burch richtige Auffaffung und Biebergebung ber s und munblichen Berichte, durch lichtvolle Darftellung und durch eine den Alten **Blud nachgebildete Sprache. Rach einer von Bartholin im Moster Sorbe aufgesum**  benen Hanbichrift wurde A.'s Wert zuerst von Andr. Sever. Bellesus, b. i. Bebel, hera gegeben (Kopenh. 1579); seitbem hat man andere alte Hanbschriften zu Ropenhagen, Lept und Wien entbedt, nach benen ein berichtigter Text in Pert's "Monumenta" (Bb. 9) erschi

Abam (Albr.), einer ber ausgezeichnetften Thier- und Schlachtenmaler ber neuern Beit, Nordlingen 1786 geboren. Bon feinem Bater, einem Conditor, zu gleichem Gemerbe bestim entwidelte er fcon fruh große Reigung und bebeutenbes Zalent fur die Runft. Im 3. 18 tam er nach Nurnberg, wo er fich völlig für ben tunftlerifchen Beruf entichied, und 1807 m Munchen, wo er fortan feinen Aufenthalt nahm und einflugreiche Gonner fanb. 3m S. 18 begleitete er ben Grafen von Frohberg-Montjois auf ben Relbzugen gegen Oftreich. Die m Darftellungen, zu denen ihm diefes Berhaltnif reichlichen Stoff gab, fanden allgemeinen & fall, und veranlaften endlich ben Bicetonig von Stalien, A. in feine Dienfte gu nehmen. lebte nun einige Sahre in Italien ben Stubien und bem Genug ber Runft, bis er 1812 t Dicefonig Eugen auf bem Feldjuge nach Rufland folgte. Im Dec. beffelben Jahres tehrt unter großen Gefahren und Befdwerben nach Munchen jurud, ging aber im Gefolge bet !! tonige nach Italien, wo er bis 1815 verweilte. Rach bem Zieben gab er mehre Cammlum von Beichnungen heraus und fertigte eine Reihe von Schlachtgemalben an, welche famms Scenen aus ben Felbzugen barftellen, benen er beigewohnt. Befonbers ju neunen ift barubas große lithographische Prachtwert, bas er unter bem Titel "Voyage pitteresque militat veröffentlichte. In ben Sammlungen bes verftorbenen Konige Marimilian von Baiern be ben fich viele ausgezeichnete Berte von ihm; ebenfo in ber Sammlung bes Baron Rothfe ju Paris. In neuerer Beit hat A. mehre bebeutende Bilber gemalt, barunter im Auftrage Königs Lubwig (1835) bie Schlacht an ber Mostwa, Auch entwarf er Banbzeichnungen für "Erinnerungen an bic Felbzuge ber oftr. Armee in Stalien in ben Jahren 1848, 1849" (Du 1850). In feinen Berten vereinigt fich Leben und Ausbruck mit feltener Rlarheit und fun rifder Bemeffenheit. Befondere als Pferdemaler ift A. bisfest von teinem Zeitgenoffen erte

Abam de la Sale, genannt le bossu d'Arras, geb. um 1240, ein Mann von Berbien um die Dufit und die bramatifche Pocfie feincs Sahrhunderts. In Paris, wohin er fich gen bet hatte, fcblog er fich an Robert II., Grafen von Artois, mit welchem er fich 1282 nach S pel begab, wo er um 1287 ftarb. A war Dichter und Componist. In den parifer Bibliothe finden sich noch eine Menge Chansons und Liederspiele von ihm. Bon großer Wichtigfeit Die Geldichte ber Musit ift Die Thatsache, baf er zuerft auf freiere Beise mehrftimmig zu fc ben versuchte. Nach ber harmoniclehre jener Beit magte man in mehrstimmigen Gaben t anbern harmonien anzumenben als ununterbrochene Reiben von Quinten, Quarten und D ven, wie es Buido von Areggo und feine Rachfolger vorgefchrieben. A. balt fich gwar im gemeinen auch noch an biefe Regeln, aber er untermifcht fie mit Gegenbewegungen und an harmonischen Combinationen. Als befondere Mertrourdigkeit feiner Motetten muß auch get baf er in bie Bafflimme ben Cantus firmus mit lat. Borten fest, und barüber eine ober zwei bere Stimmen im verzierten Contrapuntt, welche in frang. Worten chansons d'amour fin Eins sciner bis babin unbefannten Berte: "Le jeu de Robin et de Marion", gewiß altefte tomifche Oper, ward 1822 jum erften mal in Paris von ber Gefellichaft ber Biblio len herausgegeben. In biefem Stude fpielen 11 Perfonen; es ift eingetheilt in Scenen : ber Dialog unterbrochen durch Singftude. Proben von A.'s Sebart finden fich in R wetter's "Gefchichte ber neuern Dufit" (2. Aufl., Lpb. 1846).

Abam (Louis), ausgezeichneter Rlavierlehrer, geb. 1758 zu Miettersholz am Niederth genoß wenig Unterricht, aber Talent und eifriges Studium der Werfe Handel's, Bai Clementi's und Mozart's brachten ihn auf die Höhe der Kunstbildung. Siedzehn Jahre ging er nach Paris, wo er sich so auszeichnete, daß er 1797 zum Prosessor ernannt wurde. Unter seine Schüler gehören Kaltbrenner, Chaulieu, herold und viele au Namen von gutem Klang. A. starb 3. Dec. 1848. Aus seinen vielen tüchtigen Werfen hir nur hervor: "Nethodo de pianosorte du Conservatoire de Paris" (3 Thle., deutsch Czerny, Wien 1826). — Adam (Abolphe Charl.), beliebter franz. Componist, des Vorigen Sieutde 8. Jan. 1803 zu Paris geboren. Er trat 1817 in das pariser Conservatorium, wi nach Beendigung des Klavierunterrichts sich unter Relicha's und Boyelbieu's Leitung zum Sponisten bildete. Seine ersten Compositionen bestanden nur in Phantasien und Bariationen Planosorte, zu denen er die Themen aus den damals beliebten Opern nahm. Später wen er sich zum Vaudeville und der Operette. Sein erstes bedeutenderes Wert war die Oper "Pie of Cotherino" (1829). Er zeigte bier awar selbständigeres Talent, doch auch immer noch Lei

123

Dbeffächlichkeit der Arbeit. Beiweitem besser war seine nächste Oper "Danilowa" weicher "Le morceau d'eusemble", "Le grand prix", "Le proscrit" folgten, die h so schne neue Phase seiner Wirksamkeit begann mit der Oper "Le postillon de Long-"(1836), die auch außerhalb Frankreich vielen Beisall fand. A. hat sich in dieser Arbeit ale bedeutendsten aus Auber's Periode hervorgegangenen Musiker bekundet. Er enthalte und Eleganz und ein seines Talent für das Komische; doch vermisst man auch miteter Empsindung und den Sinn für das Bollendete. Dasselbe gilt von seinen "Le diable a quatre" (1839) und "Au sidele berger". Geringern Anklang ethand und quatre" (1845). Auch sein neuestes Wert "Giralda ou la nouvelle von von Paris ohne großen Enthusiasmus ausgenommen.

werger (Maria Anna), eine ber vorzüglichsten beutschen Schauspielerinnen, geb. Bien, die Tochter bes Hofschauspielers Jacquet, betrat schon im Kindebalter mit ihrer nacharina, welche ein früher Tod ben schönsten Hoffnungen entriß, die Bühne. Nach basuchen im tragischen Fache widmete sie sich dem Naiven, und spielte die Rollen dieses it einer bewundernswürdigen Natur, Mannichsaltigkeit und Bollendung. Sie hatte büchern studirt, aber ihr glücklicher Genius ließ sie Natur mit einem sichern Gefühl w. Geit 1781 war sie mit dem Hoffanger Adamberger vermählt. Im Febr. 1804 zum lesten male die Bühne; sie starb noch in selbigem Jahre, nachdem sie salten volle Rochter van die Braut Theodor Körner's; ihr sang der unvergessische Sänger manches lieben Genaut Theodor Körner's; ihr sang der unvergessische Sänger manches lieben

3m 3. 1817 verließ fie die Buhne und verehelichte fich.

uten ober Picarben heißt eine Gette wilber Schmarmer, die felt bem 15. Sahrh. in mb Dahren auftrat, doch burchaus in teiner Beziehung zu ben Suffiten fteht. Stifiche foll ein Franzose Vicard gewesen sein, der gegen 1400, unter großem Bulauf seen und Beibern, burch Solland und bas norbliche Deutschland bis nach Dab-Dicard nannte fich Abam, ben Sohn Gottes, verwarf die fath. Abendmahlelehre, erthum, und lehrte bie völlige und willfürlichfte Gemeinschaft ber Beiber. Rachbem Rabren gestorben, verbreitete fich die Sette befondere in Bohmen, wo fie fich inmit-Atifden Birren feftzuschen fuchte. Thre Saupter maren : ein ehemaliger Schmieb Roauch .. Gott" naunte, Moromes, Straus, Ronift, Loguis u. f. w. Auf einer fleinen bas Alugchen Lufchnis (Rebenflug ber Molban im ehemaligen bechiner Rreife) bilbet, fich eine Teftung, in ber fie ihr Unwefen trieben, und von wo aus fie bie Wegend verbewol die Buffiten wie die Ratholiten verabscheuten diese Schwarmer. Bieta begann laung, ichlachtete und verbrannte gange Scharen von ihnen, und eroberte 1421 auch Mit ungemeinem Muthe gingen fie in ben Tob; boch konnten fie nicht ausgerottet th bie Spuren ihres Dafeins traten immer wieder hervor. Befonders zahlreich zeigten s im drubimer Rreife, auf ben Berrichaften Richenburg, Leutomischt, Landstron, & Ale bie oftr. Berfaffung von 1849 bie Religionefreiheit aussprach, magte fich bie permagen and Licht, und fuchte, namentlich im Dorfe Stradoun, Profeinten zu maben officiellen Untersuchungen, die feitbem angestellt wurden, foll ihr Glauben und einem Gemifch von Freigeifterei, Duietismus und Communismus befteben. Die : ber Sette find nur Czechen, bem Bandwerter- ober Bauernftanbe angehörig. Danwen beweisen fich im burgerlichen Leben febr thatig, fauber, schweigsam, überhaupt In nachtlichen Bufammentunften, die fie entfleibet halten, follen fie jeboch weber Che nanbtichaft beachten. - Abamiten ober Abamianer nannte man auch eine tirchgenoftifcher Richtung im 2. Sahrh., Die burch Enthaltsamteit von sinnlichen Luften ben ben Stand ber Unfchulb vor bem Sunbenfall jurudrufen wollte. Sie verbie Che und gingen zur Ubung ber Enthaltfamteit nackend. Ginmal in ben Bufduld verfett, foll für fie ber Grundfat gegolten haben, daß jede Sandlung gleichb. weber gut noch bofe fei. Das zügellofefte Treiben war bie Folge biefer Lehre. k Berirrung ber fogenannten Abamiterei ift übrigens, wenn auch unter verfchiebement Befconigungen, in allen Sahrhunderten bie in bie neuefte Beit vorgetommen. 3 (364n), zweiter Prafibent ber Bereinigten Staaten Rorbameritas, 1797—1801, den Staatsmanner feines Baterlandes, aus einer ehemaligen Puritanerfamilie, Die stand nach Massachusetts auswanderte, wurde dort zu Braintree 19. Det. 1735 Der ber Revolution zeichnete er fich als Rechtsgelehrter aus. Schon 1765 fchrieb

er in ber boftoner Zeitung einen Berfuch über bas tanon. Recht und bas Zeubalrei in London wieber abgebruckt und 1783 mit feinem Ramen in Philadelphia berausa 3m 3. 1774 wurde er von Maffachufetts in ben Congres gewählt, welcher in bem in Philabelphia feine Sigungen eröffnete. Er nahm an ben Berathungen be Antheil, und ale er im folgenden Sabre wieder im Congres erschien, mar er ce, b ton's Babl jum Dberbefchiehaber burch feine Entschiebenheit mit beforberte. Lee und Jefferson gelang es ibm, bem Gebanten einer Trennung vom Mutter mehr Gingang zu verschaffen, und ichon im Dai 1776 machte er ben Antrag, bie fche Regierungeform einzuführen. Rur Dennfplvanien zogerte bamale, inbem & einflufreichste Abgeordnete biefes Staats, noch immer an eine Berfohnung mit Eng Doch murbe bem Antrage Lee's auf Unabhangigfeitserflarung Bahn gemacht, beff am 4. Juli 1776 ben Bereinigten Staaten die Freiheit brachte. A. und Jefferson w worben, bie Unabhangigkeitserklarung zu entwerfen; boch, wie fest erwiefen, allein ber Berfaffer berfelben. 3m 3. 1777 wurde M. nach Frantreich gefendet, Ankunft bas Bunbnig burch Franklin, mit bem er übrigens nicht auf bem befter bereits abgefchloffen mar. Rach feiner Rudtehr warb er vom Staate Daffachufet gliebe bee Ausschuffes ermablt, ber bas neue Grundgefet entwerfen mußte. A fcidte ibn ber Congres wieber nach Europa, um Friedensunterhandlungen mit Gi anzuknupfen. Er fam 1780 in Paris an, wo ihm aber bie Gifersucht bes frang ( feine Abneigung gegen Frankreich, fowie feine Giferfucht gegen Franklin, viele Gi in ben Beg legten. In bemfelben Sahre ging er ale Gefanbter nach Solland, und burch geschickte Unterhandlungen ale burch geistreiche Auffage bie Regierung und 1 Meinung für fein Baterland ju gewinnen. Er blieb in Solland bis 1782, wo e gurudtehrte, um in Berbindung mit Franklin, Jan, Jefferson und Laurens ben England abzuschließen. Ale ber erfte Gefanbte ber Union tam er 1785 nach Londo welcher wußte, bag A. teine Borliebe fur Frantreich begte, fagte ihm, er freue fich, c ten gu empfangen, ber fein Borurtheil für Frantreich, ben natürlichen Zeind feiner "Ich habe nur fur mein Baterland ein Borurtheil", erwiderte A. In Condon ga sence of the constitution and government of the United States" (3 Bbc., 1 Als er 1787 nach Amerika zurudgekehrt war, beforberte er mit Alex. Hamilto: Anbangern ber foberaliftifden Partei Die Beranberungen ber Berfaffung, welche bes Congreffes, ben einzelnen Staaten ber Union gegenüber, befestigten. Rach ber bes neuen Staatsgrundgesetes murbe er jum Biceprafibenten ermablt, und als Bi 1797 jurudjog, jum Prafibenten. Datte er fich ichon fruber unter ber bemotrat Feinde gemacht, fo ward er burch bie Dagregeln, bie er gur Erhaltung ber Nationa die Anmagungen Frantreichs ergriff, mehr aber noch burch feine entschiedene Borl erblichen Abel noch unbeliebter. Als 1801 bie Beit feiner Amtsbauer verfloffen mi ferfon bei ber Bahl burch die Enticheibung Giner Stimme. A. jog fich auf fein Lan purud, mo er fich eifrig mit literarifchen Arbeiten beschäftigte. Seitbem erhielt er n volle Beweise bes Bertrauens feiner Landsleute. Schon 85 Jahre alt, arbeitete e als Mitglied bes Ausschuffes, welcher jur Durchsicht ber Berfaffung bes Staa fette erwählt wurde. A ftarb ju Neuport am 4. Juli 1826, bem funfzigften Je Lages, wo er im Congreffe die Unabhangigfeit feines Baterlandes ausgerufen ha Abams (John Duincy), ber fechste Prafibent ber Bereinigten Ctaaten R

Abams (John Duincy), ber schste Prasident ber Bereinigten Staaten N 1825—29, ber Sohn bes Vorigen, wurde in Massachusetts 11. Juli 1767 begleitete schon im Knabenalter seinen Vater nach Europa, und brachte einen gro ner Jugend zuerst in Paris, dann im Saag und zulet in England zu. Jur Zeit dischaft bes Vaters wurde er als Gesandter nach Berlin geschickt. Als solcher bere sien und gab im "Portsolio", einer Zeitschrift von Philadelphia, die Beschreibung in Briefen heraus, die ins Deutsche und Franz. übersetz wurden. A. theilte ganz seines Vaters. Sobald daher Jesterson 1801 zum Prasidenten gewählt war, selbe aus Berlin zurück. Er ließ sich nun als Prosessor der Berechtsamkeit an di Harvard in Massachin mit der politischen, und wurde später als Senator dieses Staa shington gesandt. Hier war er ein eifriger Vorkämpser der söderalistischen Parte später mit vieler Gewandtheit die Rolle zu wechseln und sich zur Partei Mannelgen schen. Madison sandte ihn als bevollmächtigten Rinister nach Russland,

in welcher Eigenschaft er 1814 mit ben nach Gent gesandten Commiffarien ber nierung an ben Friedensunterhandlungen mit England rheilnahm. Monroe, nachfibent geworben, rief A. jurud und ernannte ihn 1817 jum Staatsfecretair. Rach Rudtritt erhielt A., unter einem harten Bahlfampf mit Jacfon, im Febr. 1825 bie baft, batte aber beständig gegen bemofratische Dajoritäten angutampfen. Dbicon lar zu machen fuchte, indem er die Umtriebe feiner fruhern politifchen Freunde verochte er boch bie machsende Partei ber Demofraten nicht zu gewinnen. Als er im fein Amt nieberlegte, wurde General Jadfon jum Prafibenten gewählt. A. jog fic in Landgut Quincy in der Rabe von Bofton gurud, wurde aber 1830 von feinem as Reprasentantenhaus gewählt, mo er fortan die Partei der Abolitionisten (f. d.) ver-48 Saus burch feine unausgesetten Detitionen in ber Stavenangelegenheit mehrfich aufbrachte. Im 3. 1842 reichte er fogar, nur um bas Petitionerecht in abrecht zu erhalten, eine Petition um Ausbebung ber Union ein, was man ihm besonihm. A. ftarb ju Bashington mahrend ber Congressibung vom 17. Rebr. 1848. ter ben amerif. Staatsmannern alter Schule ber gewandtefte und mit ben curop. m vertrauteste Diplomat.

(Samuel), geb. 27. Sept. 1722 ju Bofton, studirte Theologie, fing aber bann n handel an und wurde Steuereinnehmer. Schon auf der Universität harvarb Sat vertheidigt: "Es ift erlaubt, ber bochften Gewalt Biberftand gu leiften, wenn ticht anders gerettet werben fann." 3m 3. 1765 jum Mitgliebe ber gefengebenben na von Maffachusetts ermablt, war er bis ju Ende bes Unabhangigteitstrieges rigften Berfechter ber Boltsfache. Er gab querft bie 3bee an, Boltsgefellichaften bu e miteinander correspondirten und ihren Bereinigungspunkt in Bofton hatten, moevolution ein machtiger Borfchub geleiftet marb. A. marb barum ale Abgeordneter f gefandt, und nahm bier ben bebeutenoften Antheil an der Unabhangigkeitserklauf leitete er die Berathungen über die Berfaffung von Daffachufetts. Bafbingnicht, benn fein tuhner und heftiger Charatter bilbete ben fcroffften Begenfas ju Ruhe und Befonnenheit. 3m 3. 1794 wurde A. Souverneur von Maffachufetts; aus dem öffentlichen Leben gurud. Arm wie er gelebt batte, farb er ju Bofton am 2. Sein tummerliches Außere ftand im Wiberfpruch mit ber Rraft feines Beiftes. tpfel ober Paradiesapfel, ift eine Drange (Aurantiaca) mit goldgelber, tiefdale, um beren Fruchtboben in einem Rreis großere Bertiefungen fichtbar find, profe Ahnlichkeit mit dem Biffe von Menschengahnen haben. Aus diesem Grunde e auch die Frucht zu der verbotenen des Paradieses gestempelt und ihr den Ramen ie ist indessen erst in neuerer Zeit, wie fammtliche übrigen Aurantiaceen, von China ropa gebracht worben . - Abamsapfel wird auch ber vorn, etwa in der Mitte bes indere bei Mannern und magern Personen hervorstehende obere Theil bes Reblmt, welcher bem Schilbinorpel angehort, und feinen Ramen bem Glauben verbantt, andenfalle ein Theil bes genoffenen Apfels bem Abam in ber Rehle fleden geblie-Bahrzeichen auf alle seine mannlichen Rachtommen vererbt fei. Das bei Frauen pfel nicht fo beutlich sichtbar wie bei Mannern ift, liegt barin, bag jene überhaupt einern Rehltopf und einen bidern, fettern Bals haben.

Pit nennen die Europäer nach dem Borgange der Araber den höchsten Gipfel pion, welcher 7000 engl. F. über die Meeresstäche emporragt. Die Einheimischen früher Sumanotuta, Götterberg, oder auch Subhakuta, der glänzende Berg. Rame ist Samanella, d. h. Fels des Berggottes Samen. Bon den Buddhisten vada, d. i. Fußstapfe des Glücks, genannt, weil dort noch eine Spur von Buddha's sein soll. Dieser Fußstapfe besteht in einer fünf F. langen und zwei F. breiten Bermit einem Ringe von Messing eingefaßt ist, an dem einige Edelsteine von gerinangebracht sind. Man bestleigt den Sipfel theils durch Treppen, die im Berge ein, theils durch eiserne Ketten, die am Felsen befestigt wurden. Eine Legende der Arakbam habe hier seine Bertreibung aus dem Paradiese besammert, und solange inse gestanden, bis ihm Gott verziehen.

heist eine turt. Statthalterschaft (Epalet) im Subosten Rleinasiens, an der Nord-Byriens, im Bereich des alten Ciliciens, nach der hauptstadt Adana, die am Sihan, ber Alten, liegt und ungefähr 30000 E. hat. Die Stadt ist sechs deutsche Meilen in nordwestincher Nichtung auf der Straße nach Aleppo entsernt. Sie beherricht die Paffe des nördlich sich steil erhebenden Taurusgebirges, wird sublich von einer weiten Kebene des Busens von Standerum umschlossen, und treibt als ein Verbindungsposten zweigeren und Kleinasien beträchtlichen Handel. Pompejus bevöllerte den Ort mit Seriable for. Könige erhoben ihn unter dem Namen Antiochia ad Sarum zu einer Stadt. Wuinen Antiochias erbaute spater der Khalif Harun-al-raschid die Stadt A., welche Zeiten des armen. Königreichs Cilicien von viel größerer Bedeutung war, als sest. Du eines nordwestlichen Schlüssels zu Sprien gab ihr in den Differenzen zwischen Mehearund der Pforte eine neue Bedeutung. Die große Masse der Bevöllerung besteht aus woch leben hier auch Griechen und Armenier. Der armen. Geograph Indschlichsean Anzahl seiner Landsleute auf 1000 Familien an, was sicherlich sehr übertrieben ist. Die LeGeschichte und Alterthümer A.s werden sehr ausssührlich beschrieben in dem Werte vom giore: "A. citta del Asia minore" (Palermo 1842).

Abanfon (Michel), berühmter frang. Botaniter, geb. ju Mir 7. April 1727, entfac geiftlichen Stande, fur ben er bestimmt mar, um fich bem Studium ber Raturgeschichte = men. Borguglich mar es bas Linne'iche Spftem, welches ihn gur Racheiferung anreigte. 21 Jahre alt, ging er 1748 an ben Senegal, weil er glaubte, bag bie Ungefundheit biefer C noch lange bie Raturforicher abhalten murbe, fie zu untersuchen. Er fammelte bafelbft urliche Schate in allen Naturreichen. Da er balb bas Mangelhafte ber bisherigen Ginthei methoben fühlte, bemuhte er fich, fie burch eine allumfaffenbe ju erfeten. Rach einem fun gen Aufenthalte tehrte er in fein Baterland gurud und legte ber frang. Dftinbifden Com 1753 ben Plan vor, auf ber Rufte Afritas eine Ansiedelung anzulegen, in welcher alle Co erzeugniffe angebaut werben follten, ohne Regerfflaven gur Arbeit zu gebrauchen. De Schlag blieb bamals unbeachtet. Als aber 1760 bie Englander die Nieberlaffung am & befetten, fuchten fie ihn burch glangende Anerbietungen gur Mittheilung feines Plans gu gen, mas er jedoch patriotisch ausschlug. Die erfte Frucht feiner naturhiftor. Forfche war die "Histoire naturelle du Senegul" (Par. 1757). Durch bas Bert "Famille plantos" (2 Bbe., Par. 1763) wollte er ber Botanit eine neue Geftalt geben; allein; Linue vermochte er nicht aufzukommen. Er hatte bereits Borbereitungen zu einer neuen gabe bicfes Berts gemacht, als er ben Plan gu einer vollständigen Encottopabie faßte. I hoffnung, daß Ludwig XV. biefes Unternehmen unterflugen werbe, fammelte er bie Dater und legte 1775 ber Afademie ben Plan vor, ber zwar Staunen erregte, aber nicht nach bet faffere Erwartung begutachtet wurde. Außer einigen ichapbaren Demoiren, bie er ber Ma überreichte, gab er nichts weiter heraus ; die Idee, feinen großen Plan auszuführen, befchl ihn allein und ericopfte auch feine Mittel. Bahrend ber Revolution gerieth er in eine to Lage. Ale bas Nationalinstitut ihn einlub, einen Plas unter ben Ditgliebern einzund antwortete er, baf er ber Ginlabung nicht folgen tonne, weil er feine Schuhe habe. Dan ! ligte ihm nun eine Penfion. Bis an feinen Tob, 3. Aug. 1806, war A. unablaffig mit ber führung jenes großen Entwurfs befchäftigt; er hinterließ ausgebehnte handichriftliche S lungen. Nach ihm warb eine Pflanzengattung Abanfonia (f. Affenbrotbaum) benannt.

Abaquat (volltommen angemeffen) heißt eine Borftellung in Beziehung auf ihren C ftand, wenn bessen wesentliche Mertmale in ihr zusammengefaßt sind. Ein Begriff ift ab wenn er das Wesen Dessen, was er bezeichnet, vollständig enthält. Eine Desinition obe klarung eines Gattungsbegriffs ift adaquat, wenn sie diesen Begriff nach seinen wesen Mertmalen bestimmt. Eine Erkenntniß ist adaquat, wenn sie der Beschaffenheit ihres C standes genau und vollständig entspricht, wie z. B. die mathematische Erkenntniß.

Ad Calendas graceas, ein rom. Sprüchwort, bas so viel als: nimmermehr! niemalt zeichnet. Calendas hieß nämlich im rom. Kalender ber erste Tag eines jeden Monats, ! Berkehr gewöhnlich auch als Zahl- und Zinstag galt. Da nun die Griechen keine Cale besaßen, so mußte die Verweisung darauf eine abschlägige Antwort, oder die Verweigerung Bersprechens, einer Bezahlung u. s. w. in sich schließen. Kaifer Augustus soll sich häusig Ausbrucks bedient haben, der dann als Sprüchwort in den Volksmund überging.

Abeitation, die Borladung eines Dritten zu einem bisher unter zwei Andern gefi Proces, um darin als mitstreitender Theil aufzutreten. In der Regel wird sie nur auf Teiner Partei erfolgen. Bald wird der Abeitat als Streitgenoffe, bald zur Bertheidigung selbständigen Rechts vorgeladen.

Abda, ein linker Rebenfluß bes Po, entspringt unweit Bormio in Graubundten bilbet im obern Laufe bas alpinische Längenthal bes Beltlin. In reißenbem Laufe geht

Soudeie verüber, wird im N. von den steilen Abfallen des Westsstügele der Rhatischen Alpen, im G. von den Ortelalpen begleitet, wendet sich dann nach einer Laufentwickelung von 82 itol. M. shaf nach G. und erfüllt das Beden des Sees von Como, wie dessen Sudostarm, den Gewen Lew. Deusselben verläßt er mit der Bildung des Lago di Olginate als ein ruhiger, schiffen Stom der lombard. Ebene, speist mehre Kanale, bespült Lodi und Pizzighetone, und währt nach einen Laufe von 160 ital. M. oberhalb Cremona in den Po.

Mington (Benry), brit. Staatsmann, f. Sibmouth.

Mire ober Summiren, eine ber vier Grundoperationen ber Arithmetik, ber sogenannten vin heit, ist das Bereinigen zweier ober mehrer gegebener Zahlen zu einer einzigen, welche dem den Inbegriff sammtlicher in ihnen enthaltenen Theile bilbet. Die gegebenen Zahlen heisen Wonden ober Summanden, die gesuchte Zahl heißt Summe. Soll die Abdition ausgestellt weben, so mussen die Abdenden unter sich gleichartige Zahlen sein, b. h. es muß ihnen wer mit die Bebingung nicht erfüllt, so kann die Erbin mur angedeutet werden, was dadurch zu geschen pflegt, daß man die Abdenden durch

has Pluszeichen (+) miteinander verbindet. 1- Bifon (30f.), bekannt ale Dichter, Gelehrter und Staatsmann, verbankt feinen großen In ber von feinem Jugenbfreunde Steele (f. b.) begrundeten, ihren hauptwerth aber lebiglich Smigen A.'s verbantenben Bochenschrift "The spectator", beren achter Band von A. tabem Ginfluß, und genießt noch heute bas Ansehen ber Classicität. A. stellte barin ein mibe ber Sitten feiner Beit auf, inbem er, Charafterbilber entwerfenb, die herrichenben Laftiten und Bertehrtheiten aufbecte und babei in ber vielseitigsten Beise Ernft und Scherk burchmeg mit hohem Talent, gelautertem Gefchmad und gefundem Blid ju Berte to bewirkte eine mahre Reform, indem er, die Frivolität ber vorhergehenden Beit verand, ben Bis mit ber Tugend verfohnte, b. h. bie reinfte Sittlichkeit in geiftreicher, anthe Beife vertrat. Geboren 1. Mai 1672 in Biltfhire, ber Cohn eines sowol burch **M. Schriften wie durch lehrreiche Mittheilungen über die Berbern bekannten höhern Geistli**bejog A. mit 15 Jahren die Universität Orford, wo er durch seine lat. Verfe so viel Aufmachte, baf ihm eine Stelle in bem reichen Magbalenencollegium ungefucht zu Theil in Dier blieb er gehn Jahre. Dann warb er burch Montague und ben Lorbkangler Cobeftimmt, fich bem Staatsbienfte ju wibmen. Somers verschaffte ihm eine Penfion 2500 Pfb. St. A. behielt feine Collegiatur bei und ging nun, jur Diplomatie bestimmt, nach mbid, um fich in ber frang. Sprache festzuseten. Der ausbrechenbe Spanische Erbfolgeh trieb ihn nach Stallen, welche Reise er beschrieben hat. Erft gegen Ende 1703 tam er über Bomeis und Deutschland nach England gurud. Der Regierungewechsel hatte ihn um ben Amerachten Posten gebracht, und er mar einige Zeit selbst in Gelbbebrangnif. Da ersuchte 1800 Godolphin um ein Gebicht auf die Schlacht von Blenheim, und für diese berühmte rabielt er eine Stelle, welche Lode befleibet hatte. Als Salifar wieder ins Ministerium burbe M. 1706 Unterftaatssecretair, begleitete Salifar nach Sanover, trat ine Parlait und warb 1708 erfter Secretair von Briand. Awar fiel er 1710 mit ben Whigs, boch trand bei ben Tories fo geachtet, bag man ihm eine Sinecure ließ. Im 3. 1713 erfchien fein merfviel "Cato", beffen politische Beziehungen beibe Parteien fich zu Gunften beuteten und bethalb mit Beifall aufnahmen. Dit bem Tobe ber Ronigin Anna murbe er Sceretar ber M-Regenten, ging bann wieber nach Dublin, tam 1715 ins Sandelsamt, heirathete 1716 Inwitwete Grafin von Barwid, welche Che ihn nicht gludlich gemacht haben foll, und ▶ 1717 wiber feinen Bunfch Staatsfecretair. Bieberholte Rrantheitsanfalle nothigten ta foon 1718, fein Amt niebergulegen, und rafften ihn am 17. Juni 1719 hinweg. Gein Mala wurde von allen Parteien geachtet. Außerft fcuchtern in großern Berfammlungen, De der anziehendste und frohlichste Gefellschafter in fleinern Rreifen, wie er denn auch im Riment gu Dublin, nicht aber in bem zu London, ale Redner wirtte. Lord Chefterfielb fagte er habe nie einen bescheibenern und lintischern Menschen gesehen. Er ruht in ber Merabtei. Seine Schriften, barunter die fehr bekannte : "Evidence of the christian famen feit 1721 in London oft heraus, und wurden auch faft fammtlich ins Deutsche Bgl. Aifin, "The life of A." (2 Bbc., Lond. 1843), und Macaulcy, "Critical and Ches essays" (Bb. 2).

**Politionalacte**, Zusagacte, hieß das Geses vom 22. April 1815, welches Napoleon bei **Ruschen** von Elba in der Form eines Zusages zu den Constitutionen des Kaiserreichs

128 Abel

gab, welches aber eigentlich einen vollständigen Übergang zu dem System bes coi Skaats, im Sinn der Charte Ludwig's XVIII., enthielt. Die gesetzgebende Gewal schen bem Kaiser und den beiben Kammern getheilt, von denen die Pairestammer ei Repräsentantensammer auf funf Jahre gewählt werden sollte.

Abel. Die Geschichte und ber politische Werth eines erblichen Abels, b. h. ei welcher vorzügliche burgerliche Ehre, haufig auch mehr ober weniger Borrechte vo Angehörigen bes Staats blos burch bie Geburt, nicht burch eigene Berbienfte be einer ber michtigften und bestrittenften Punfte in ben Betrachtungen über die burg fcaft, theils auch, ungeachtet einer gabllofen Menge Schriften, noch nicht ein: binreichend aufgeflart. Der Abel ericheint babei mit einer folden Dannichfaltigfe men und Berhaltniffe ju andern Claffen ber Gefellichaft, und felbft die Grun Dafeine find von fo großer Berfchiebenheit, bag ein allgemeines Urtheil baruber ift, und man nur die beiben außerften Gate als gleich unrichtig verwerfen muß. ba folder erblicher Standesunterschied jedem Bolte ober boch der Monarchie flets : ober baß er niemals nuglich, ja fogar unter allen Berhaltniffen fchablich gewefe bisherigen Gefchichte ber Bolter ift faft bei allen eine Periode bemerflich, in welche mahren Guter ber Menscheit, echte Aufflarung, Berechtigleit und Sittenreinheit, für bas Schone und Gute, nur burch eine auserwählte Claffe gepflegt und erhe aber auch eine andere, in welcher eben biefe Buter, ohne welche ber Staat gar noch vernünftigen 3med hat, von berfelben Claffe, wo nicht mit gugen getreten, t nicht mehr burch fie getragen worben find. Namentlich bie Geschichte ber Monar alteften Beiten bis auf die neuesten, zeigt flar, bag die Staatsregierungen in Sa Gerechtigkeit, ber Dronung und bes Friedens öfters vom Abel gehindert wurder nur fehr ichwer zum burgerlichen Gehorfam gewöhnte, fo leicht er auch ber Da cheln lernte, wenn er felbft feinen Theil an berfelben hatte. Bar dies Lettere nich haben oft bie ebelften Monarchen und größten Staatsmanner ihre Rrafte verge gegen bas übergewicht, welches bem Abel fein großer Lanberbefis und eine gahl gaben, und wodurch die Monarchie nicht felten ohnmachtiger wurde ale in irgend tionellen Berfaffung ber neuern Beit. Die meiften fruhern Staaterevolutionen Unaufriedenheit ber Großen angestiftet worden, und mabrend wenigen Zurften Rrc burch Emporungen des Bolts entriffen wurden, haben viele Beibes burch M Factionen ber Bornehmen verloren. Es tommt in einem folchen Rampfe gar leic bie Monarchie fich ber That nach zu einer Magnatenrepublit aufloft, und vor Schritt zu einer folden auch bem Namen nach, b.i. zur Einführung eines herrschi ber bevorrechteten Gefchlechter, nicht febr groß. Bas früher ben Patrigiern in Ro nebig gelang, mar auch in Dolen und Schweben in neuerer Beit bem Biele fehr na felbst in England fehr weit gebiehen. Montesquieu's berühmtes Bort "Point d point de noblesse; point de noblesse, point de monarque" ist einer ber größt fenes großen Staatsmannes. Rant bezeichnete ben Erbabel als einen Rang, ber dienste vorhergeht und dieses nicht zur nothwendigen, ja nicht einmal zur gewöhr hat. Die Bernunft gebietet teinen hohern, ja überhaupt feinen andern Berth im zuerkennen als den moralifchen reiner Menfchlichkeit, Tugend und fittlicher & Gerechtigkeit verlangt, daß der Staat feine Bohlthaten allen Burgern ohne Unter men laffe, daß er Allen rechtliche Sicherheit mit gleichem Erfolg gemahre, und baß Aleinen Theile gestatte, sich die Ubrigen dienstbar zu machen. Allein aus diesem All daß der Erbadel fcblechterbings mit der Beftimmung der Staaten unverträglich fe mal hiftorifch begrundet ift, tann zwar der gefehgebenden Dacht nicht verwehr aufzuheben; allein es ift boch keine unbedingte Nothwendigkeit bazu vorhanden, Borrechte bes Abels fo weit beschrantt find, als die Gerechtigteit gegen die Ander

Bon der hiftorischen Seite betrachtet, findet man allerdings Erbadel fast überal heit der Bolter, bei den alten wie bei den neuern Boltern, und sein Ursprung, we schiene Ursachen gehabt zu haben scheint, bald die Unterwerfung durch Waffenger höhere Cultur oder Bewahrung religiöser Geheimnisse, verliert sich in das Dunke rischen Zeit. Der Priesteradel der altesten Zeit hat aber überall dem Kriegeradel we die Kaste der Brahminen in Indien hat die Gewalt an die Kaste der Kichadrigat verloren, obgleich die Häuptlinge auf den Inseln des Indischen Meeres noch jest i lingen des ältern Abels, über welche sie unbeschränkte Gewalt üben, die größte

iffen. Bei ben germanischen Stämmen, welche bem neuern Europa feine jebige m, finden fich in ben altern Beiten nur fcmache Spuren bes Erbabels. welcher fich allgemeines europ. Institut ausgebilbet bat. Zwar scheinen viele von ihnen ein Gefchlecht anerkannt zu haben, wie die Sachsen, Danen und Normannen bas Gen's in ihren Afen, Die Wefigothen ihre Balthen, Die Dfigothen ihre Amaler, Die Agilolfinger: Befchlechter, welche ju ihren Boltern in bemfelben Berhaltniffe gebaben scheinen, wie die Intas bei den Berugnern, indem ihre Stifter mit fo uperbung unter bas Bolt traten und ihm fo große Boblthaten mitbrachten, bag man heAbtunft zuschrieb und biefe noch lange Zeit hindurch in ihren Rachtommen ehrte. jaben Franken, Sachfen, Danen, Normannen, Schweden und die meiften anbern Rorbens keinen Erbabel gehabt; Die Athelinge der Sachfen find ausschließlich Ditertichenden Gefchlechts, und häufig werden nur die Thronfolger mit biefem Namen Die Antruftionen und Leube (liti, leudes) ber Franten, Die Degene (thaini, thani, [ w.) ber Sachfen, die Birbmanner und Dingmannen ber Danen und Normannen belleute im mobernen Sinne, fonbern eine Fortfepung bes alten Gefolges (f. b.), don Tacitus befchreibt, und welches fich burch ben fpater bingugetommenen lebnbefit allerdinge allmälig jum Erbabel umbilbete. Die Grafen ber Franten, bie r und größern Thane ber Englander, fowie die Jarle (in Englant Garle) ber Datter, ju benen Jeber gelangen tonnte, ben Berbienft und Glud emporhoben. Der mabel entstand erft in Frankreich und Deutschland mit dem Fall ber farolingischen England mit ber normannischen Eroberung im 10. und 11. Jahrh., b. h. mit ber er Leben, und biefes Inftitut verbreitete fich nachher burch bas gange Europa; benn it an befestigte fich die Erblichkeit theils ber Burben, theils bes Landbestes. Go ingland das Grafenamt niemals allgemein erblich geworden, wol aber die Burbe elcher Name balb ben allgemeinern, auch Stabt- und Gemeinbevorstehern gutomnen ber Albermanner verbrangte; ber Grafentitel bingegen (gerefa, Grave, b. i. tor fiscalis) ift bort ben untern Beamten als scire-geresa (sheriff), port-geresa geblieben. Unter mannichfaltigen Formen und Combinationen fchieb fich nach und ind ber Bornehmen (ber Fursten, Grafen und Berren), oder ber hohe Abel, und ber Rriegsmannschaft, ober ber zu Rriegs- und Sofbienften verpflichteten Ritterschaft, r nicht immer fur volltommen frei angesehen wurde, indem er bie Ministerialen ben) in seinen Reihen gahlte, von bem Stanbe ber ju gemeinen Dienften verquern und Stabtebewohner.

re Ausbildung biefer Standesunterfciede nahm nun in ben verschiedenen Landern en febr abweichenben Bang. In England, Schottland und Spanien, auch gum flen wurde ber bobere Abel, ber Stand ber Berren ober Barone, nun Majorats. le Titel beffelben erben nur auf ben alteften Sohn fort. Die jungern Sohne treten, h im gemeinen Leben einige Auszeichnung genießen (ihr Rang in England ift geb dem Befentlichen nach in die Daffe bes Bolts gurud. Sie ergreifen alle Arten ten; fie widmen fich nicht blos ber Rirche und bem Rriegebienfte, fondern werben ten, Richter, Raufleute und Fabritherren. In England ift die Bererbung bes boben perfonlich geblieben. Es gibt zwar titulirte Leben, auf benen auch gewiffe Chren-Berechtigkeiten haften, beren Ausubung jebem Befiger gufteht; allein gum boben ty) barf fich ber Befiger berfelben nicht rechnen, wenn er nicht befonders bagu erho. ift. In Spanien und Stalien hingegen geschieht die Bererbung bes bobern Abels s, Fürsten, Berzoge, Marquis und Grafen) auf eine mehr bingliche Beife, intem bgerechnet, bag fie auch vom Monarchen creirt werben, auf Gutern und jum Theil sen Lehnschaften ruben. Daber bie Menge Grafen im obern Stallen, bie ehemali-A torra-forma von Venedig. Die großen span. Familien bringen auf diese Beise Renge folder Titel (Sute genannt), juweilen 4-500, Bufammen, und fegen ihren fe Bablen. In Frantreich ift ber Abel an fich ein gemeinschaftliches Recht ber ganauch ber fungern Sohne. Rur Die Bairie und bie Lehnguter murben icon vor ber mur nach bem Rechte ber Erfigeburt vererbt. Die jungern Gohne mußten ihr Glud wund in der Rirche suchen; aber burgerliche Gewerbe, felbst die Raufmannschaft, berinft bes Abels nach fich. In England brachte es auch ber hohe Abel nie gur Lank([.b.); nur einige Provinzen, welche früher Apanagen toniglicher Prinzen waren Bebnte Muft. L.

430 Apel

(Lancaster und Cornwalls) und einige Bisthumer (Durham, Chester, die sogen City und vorzüglich die dem Herzoge von Athol gehörige Insel Man) hatten als Pfeten (counties palatine) untergeordnete Regierungsrechte. In Frankreich bildete sich hoheit der alten großen oder fürstlichen Lehen, der Herzogthumer Normandie Guienne und Burgund, der Grafschaften Toulouse, Champagne, Flandern, und i nigreich Niederburgund oder Arelat gehörigen Länder Dauphine, Provence, Fra Benaissin u. f. w. sehr früh aus, da die letten schwachen Karolinger (s.d.) ihre Best Macht an die Großen des Reichs größtentheils verloren hatten; vollendet wurde Thronbesteigung Hugo Capet's. Aber die Krone Frankreich hatte das Glück, alle Lehen nach und nach mit den Königslanden zu vereinigen, sodaß nur wenige kleine täten, z. B. die Fürstenthumer Bouillon, Dombes, Drange, Avignon und Benais bis in die neuere Zeit erhielten. Bon Ludwig IX. an wurden die Appellationen von niegerichten an die königt. Oberämter und Parlamente gebracht, und in Folge dav nach die Ausübung aller Souveränetätörechte dem Throne vorbehalten; endlich a Wagnatenaristorate unter Ludwig XIII. von Richelieu gänzlich unterdrückt. (S. ?

Anbers mar, mas ben hohen Abel betrifft, ber Gang ber Dinge in Deutschland. ten bie alten machtigen Bergoge von Sachfen, Baiern, Franken, Schwaben, Lothring ihnen die Martgrafen im Often und Norben bes Reiche um diefelbe Beit, wie ir biefelben landesherrlichen Rechte, und bas Grafenamt wurde theils erblich, theils ber geiftlichen Stifter. Den Raifern gelang es gwar, Diefe alten Fürstenthumer au felbft aber gemannen wenig babei, benn an die Stelle ber alten Bergogthumer tratei veranetaten, fleiner zwar bem Umfange und ber Macht nach, aber mit gleichen Red besherrlichfeit und Bobeit als bie vorigen. Gelbft bie meiften Graffchaften erlang veranetaterechte, und fo bilbete fich in Deutschland ein hoher Abel in engerm Gin lich regierender gurften- und Grafenftand aus, welcher nicht nur, mas die Bererb fonlichen Stanbes betrifft, fonbern vom 12. und 13. Jahrh. an auch in Begieh Lanberbefit ein gemeinschaftliches Recht ber Familie murbe. Bugleich aber tam in ein Grundfat auf, melder in feinem andern europ. Lande geltend murbe, bag, um ben vollen Stand bes Baters ju verschaffen, auch bie Mutter von gleichem Stand nach bem alten Grundfage: "Das Rind folgt ber argern Sand." Biele, auch für lien, 3. Baben, Anhalt und andere, haben bies nicht beobachtet; andere be ftrenger nur ben aus ftanbesmäßiger Che geborenen Rinbern bie Succeffionefabig ben. (S. Misheirath und Morganatische Che.) Man hat bies gwar nicht in 2 abeligen Stanbes an fich, auch nicht in Beziehung auf Lehns- und Erbfabigfeit, Sinficht auf gewiffe gemeinschaftliche Rechte bes Abels, Stiftsfähigkeit, Turnic fähigkeit, felbst auf ben niebern Abel ausgebehnt, woburch fich hier ber niebere Abe andern Landern von bem Stande ber gemeinen Freien gu fcheiben gefucht hat. mahnten alten Grundfate weiß man im übrigen Europa nicht einmal bei bem etwas. In Frankreich ift nur in ber tonigl. Familie fein Beifpiel einer Che mit 9 einem geringern Stanbe vorgekommen; bas Gefes mare nicht bagegen gemefen. D ten legitimirten 3weige ber tonigl. Familie, die Pringen von Benbome, Berneuil, ! Maine, Touloufe, Penthièvre u. f. w. find ausgestorben; es war aber trop ihrer I nicht einmal aus ungleicher Che, fonbern fogar aus einer gefeswibrigen Berbinbu treffen, nach bem Testamente Lubwig's XIV. fehr bie Rebe bavon, sie als successi bem frang. Throne anguertennen. Rinbern que einer gefehmäßigen, wenn auch : maffigen Che murbe gewiß Niemand biefe Kabigfeit bestritten haben. Auch bei Familien Frantreichs murbe auf ben Stand ber Mutter gefetlich nicht gefehen; Die galt nur ber vaterlichen Linie. Daffelbe gilt in England, wo man biefe Sitte eber fannt hat und angesehene Burgerfamilien, Raufleute, Banquiere, Abvocaten u. 1 vornehmften abeligen verschwägert find. Die Gattin bes berühmten Parlamenteri bread, Brauers in London, mar die Schwester bes Grafen Grey. Jatob's II. er war bie Tochter bes Ranglers Sybe, nachherigen Grafen von Clarenbon, und Marie und Anna, fagen nacheinander auf bem Throne von England; ihre Mutter ! ter eines Rangleiraths, nach Andern ein bloffes Landmadden. Co ift es auch in an gegangen, und namentlich in Italien. Rur in Deutschland hat bas Intereffe ber fürf ten, sowie bas ausschließende Recht bes Abele auf Die Stifter und Die Prabenben ! Mitterorben, fene ftrengen Grundfast erzeugt. Auch nur in Deutschland toi

Abel 131

, einen hohen Abel in jenem engern Sinne geben, in welchem blos regierende Familien nen baju gerechnet wurden, und zwar nur Diejenigen, welche außer dem Besis landes-rRechte (wenn auch nur Gesammtbesis der Familie) auch noch Sis und Stimme auf ichtage hatten, oder doch wenigstens einen Antheil an einer Curiatstimme der Pralaten Grafencurien. Denn landesherrliche Rechte hatte auch die Reichstritterschaft, ohne boch im Abel gerechnet zu werden. Noch machte man in Deutschland einen strengen Untersischen alten Fürsten, welche vor 1580 diese Würde erlangt hatten, und ben neuen, it bieser Zeit dazu gelangt waren.

Jungen biefes hohen Abels maren außerorbentlich fcmantend und ftreitig, und boch rBestimmung wichtig, weil bavon ber Begriff ber Dieheirathen abhing. Der hohe Abel bein blos perfonlicher, theils ein erblicher. Jenen batten Die geiftlichen Fürften, Bifchofe t, wovon viele jugleich regierenbe Berren eines Reichelandes maren, viele aber auch nur be ber Reichsfürften ohne Souveranetatsrechte befagen, wie bie Eribischöfe von Prag. Onefen, Die Bifchofe von Chiemfee, Burt, Lavant, Laufanne, Die Abte von Ginfiebeln, leffere u. f. w. In ben meiften biefer Stifter hatte ber beutsche Erbabel nach und nach rtin Stand verbrangt, obgleich ber Papft bagegen eiferte, und noch im Beftfalischen erorbnet murbe (Art. V, 6. 17), bag bie Gelehrten nicht aus ben Stiftern ausgefchlof. n. Der erbliche hohe Abel tam ben reicheftanbischen, fürstlichen und graflichen Famimar jebem Mitgliebe berfelben ju. Dergleichen gab es außer Deutschland nicht. ten viele frang., ital., fpan. und engl. Familien ben Titel Fürften, Bergoge und Darh erhielten bie engl. Bergoge und Marquis in amtlichen Urfunden oftmale ben A: aber ber beutsche Rurftenftand achtete nur wenige von ihnen ebenburtig. Ungehörten in Frankreich jene feche Familien, welchen man, ihrer Lanbfaffigfeit , wegen ihrer Bermanbtichaft mit fouveranen gamilien ober wegen ihrer Abvon ehemaligen bretannischen und aquitanischen herrschern am frang. hofe her Princes étrangers beigelegt hatte, nämlich die Familien Lothringen, Caimaibi (Fürsten von Monaco), Rohan, Tremouille und Latour-d'Auvergne (her-Bouillen). Auch einige poln. Familien, wie Radzimill und Czartoripsti, gehörten n Schmeben und Danemart gab es gar teinen hohen Abel biefer Art. Den vielen themale reicheunmittelbaren Familien, welche nach ber Aufhebung bee Deutschen it jur Couveranetat gelangt find, hat die Deutsche Bunbebacte ben hoben Abelftanb benburtigfeit mit ben fouveranen Saufern (f. Reichsunmittelbarteit) vorbehalten. reichsftanbifche hohe Abel, bas Saus ber Lorbs, hat funf Claffen: Bergoge, Marfen (Earls), Biscounts und Barons. Der frang, reichsftanbifche Abel führte als folen Titel Pairs de France, benn bie alten und neuen Abelstitel: Prince, Duc, Marte, Vicomte, Baron, tamen auch ohne bie Pairfchaft vor. Der niebere Abel ober bie ft (in England die Gentry) hat fich erft fpat als eigener Stand ausgebildet. In Engen bagu: 1) bie Baronets, Rnights und Ritter ber fonigl. Orben; 2) alle nachgebobne bes hoben Abels und ber Baronets, wenn fie von Grundbefis ober fonft einem 2 Beruf leben; 3) alle Mitalieber bes Unterhaufes; 4) alle plaibirenben Abvocaten, aatebeamte, Offigiere, Belehrte und angesehene Runftler; 5) alle Raufleute, Die teln Laben haben. Sie alle durfen ein Bappen führen und ben Titel Esquire anneh-Spanien fann fich Jeber für einen Sibalgo (f. b.) ertlaren, beffen Altern ohne ein geewerbe gelebt haben. Auch in Frantreich mar ber Abel mit einer großen Bahl felbft aber Stellen verfnüpft. In Spanien hielt man aber befto ftrenger auf alten Abel, inen folden, beffen Anfang gar nicht nachgewiesen werben tonnte. Bur Prafentation Derte man vierhundertfahrigen Abel.

kiefabel ift fo alt als ber Erbabel überhaupt, benn sobald biefer sich staatsrechtlich als litut ausgehilbet hatte, machten auch die Monarchen von dem nothwendigen Rechte Standeserhöhungen zu ertheilen, und hielten ben sehr richtigen Grundsat sest, daß snarchie kein Borrecht alter sein oder einen andern Ursprung haben konne als das ihr Recht selbst. In Frankreich sing baher Philipp III. 1270 an, Abelsbriefe zu erthein Deutschland folgte man bald nach. Die Stufen des niedern Abels in Deutschland ib einfacher Abel mit dem Prädicat: "von", 2) Ebler von, 3) Ritter, 4) Bannerfreiherr und 6) Graf. Die Rechte desselben waren im Allgemeinen nicht sehr bedeuhatte er in einzelnen Ländern theils durch wirkliche Gesehe, theils durch Sitte und

9 •

132 **A**bel

Gewohnheit fehr betrachtliche Borrechte, wie Steuerfreiheit und ausschließendes Recht bern Staatsamtern, befonders ben Offizierstellen, erhalten, wovon man die meiften un tigften in ber neuern Beit, weil fie fowol ber Gerechtigfeit juwiber ale ber fraftigen und ben Entwidelung des Staats hinderlich find, beschrantt ober gang aufgehoben bat. Arangofischen Revolution wurden querft burch die berühmten Decrete vom 4. Aug. 17 brudenben Borrechte bes Abels und bie meiften gutsherrlichen Rechte (Gerichtsbarteit i aufgehoben, und nachdem bas Lehnwefen burch eine Reihe von Gefeten vernichtet word warb burch ein Gefes vom 19. Juni 1790 ber Erbabel ganglich abgeschafft. Napoleon burch ben Senatsschluß vom 14. Mug. 1806 und bas Decret vom 1. Mary 1808 einer Erbabel, mit ben Titeln Fürsten, Bergoge, Grafen, Barone und Ritter, ber aber nur De abel mar und nur nach Stiftung eines Majorate mit biefem auf die alteften Sobne ni Rechte ber Erftgeburt forterbte. Rach ber Restauration trat auch ber altere Abel wieber personlichen Rechte ein. So ift ber Abel wieber jum allgemeinen europ. Institut geworde in Norwegen, wo er ohnehin fast eingegangen war, ift er durch brei mal nacheinander, 1818 und 1821, wiederholte Befcluffe bes Storthing aufgehoben worden. Der Kor nun seine Einwilligung nicht mehr verfagen tonnte, fclug zwar, weil fich Rorwegen in nischer Übereinstimmung mit ber gesellschaftlichen Organisation ber Rachbarftaaten e muffe, die Errichtung eines neuen Erbabels vor, welcher jur Belohnung großer Berbier das Baterland vom Könige vergeben werben und nach dem Rechte der Erstgeburt fo follte; allein in der Berfaffungsurtunde von 1814 (Art. 25) wird verordnet, baf teiner weger erbliche perfonliche Borrechte ertheilt werben tonnten, und barauf bin lehnte bas St ben toniglichen Antrag ab. Am ausgebilbetften und auf bas innigfte mit bem Staatsbien webt ift ber Briefabel in Rufland, mo es Regierungspolitif mar, ben Regenten gur Quel Ehre und Macht zu machen. Dier gibt ber Abel auch wesentliche Borrechte, freilich nur

welche anderwarts alle Burger haben. (G. Rugland.)

Bahrend bie im Gingange bes Borbergebenben entwidelten Ansichten im Allgemei gegenwartig in bem Burgerthume über ben Abel herrschenden find, fo hat er felbft ne eine andere Anficht über fich; auch hat fich bei einzelnen Regierungen ein Intereffe für zeigt, welches nur auf einer ibm beigelegten großern politifchen Bebeutung beruben fann. rechnet man nicht mehr barauf, bag ber Abel ben Thron mit ben Baffen vertheibige, w ber Englischen Revolution vergebens that und in ber Franzolischen versuchte. Aber man ! tet ihn als eifrigen Trager bes confervativen Clements; Die Kurften lieben ihn in ihren p den Umgebungen. Dan halt ihn fur die Diplomatie und fur Alles, mas jur außern! fentation gebort, vorzüglich geeignet, und man bentt wol auch, baf bas erbliche Ronigtl ifolirt ftehen murbe, wenn es gar nichts Analoges im Bolte hatte. Letteres ift auch ! einzige Sinn, in welchem Montesquieu's obiger Sas einige Bertheidigung julagt. D nun aber gleichwol nicht anertennen fonnte, baf bie Grundlagen bes Abels in ben meifte bern ganglich zerfallen feien, fo fuchte man nach neuen, und richtete feine Blide nac land, wo ber Abel noch immer, in einem überhaupt ariftofratisch-corporativ organisirten leben, in hoher Macht und Sicherheit fteht. In England beruht aber biefe Stellung bet hauptfachlich auf brei Momenten : 1) bag er feine Borrechte befitt, um beren willen fich fcblechter befinden: er hat teine Abgabenbefreiungen, teinen Borgug in Staatsamtern, privilegirten Gerichtsftand (mit Ausnahme ber Deers), teine Gerichtsbarteit und teine rechte; 2) daß er Alle in fich aufnimmt, die aus den niedern Lebensstellungen empord im Befentlichen Alle, die wir zu ben fogenannten honoratioren zahlen; 3) bag bie Red Ehren der hoben Ariftotratie, auf großen fibeicommiffarifchen Befig gegrundet, nur allema Mitgliebe ber Kamilie ju Theil werben, wodurch der Abel fiets bie Unterlage großen Ber bewahrt, und zugleich burch feine jungern Sohne, die boch immer die Erbanfpruche bi fich mit bem niebern Abel und bem Burgerftande verflechtet. Das erfte Moment ift in festlandischen Staaten, wenigstens theilweise, auch erreicht, wiewol nicht burch ben Abe fonbern auf Berlangen bes Burgerftanbes; bas zweite hat man auf beiben Seiten auf gelaffen, und ber Berbienftabel in Rufland und Burtemberg ift nur ein fehr unvolltor Berfuch bazu. Das Meiste erwarten bie Freunde bes Abels von dem britten Moment namentlich von Majoratseinrichtungen, welche den Abel reich erhalten follen, sowie vor mehren corporativen Aneinanderschließen bes Abels. hierher gehoren bie Statuten ber Rittericaft, welche 1836 bem Landtage vorgelegt wurden; Die Stiftungen rheinpreuß. gen, in Folge ber Cabinetsorbre vom 16. Jan. 1835, fowie ber vom Rinige von Preu

bulbigung 1840 begrundete Majoratsadel. Auch ist neuerdings das Programm einer Welsunion bekannt geworden, die Mittel zusammenstellend, durch welche man dort den ei Rust zu erhalten hofft. Doch ist allen diesen Maßregeln schwerlich ein großer Erfolg weben. Die seit den Revolutionen von 1848 ebenfalls gemachten Bersuche, den Abel haufzuheben, sind aber, so viel den unschädlichen Fortgebrauch seiner außern Zeichen wallangt, in den verschiedenen Staaten gescheitert.

claar (Cord Sivertsen), nachst bem Hollander Ruyter der größte Seemann des 17. wurde 1622 zu Brevig in Norwegen geboren. Als Matrose trat er im 15. Jahre in LNaine, aus der er fünf Jahre später in die Dienste der mit den Türken in Krieg verm Republik Benedig überging. Glück, Klugheit und Tapserkeit öffneten ihm hier eine sushahn. Um 16. Mai 1654 durchbrach er 67 türk. Galeeren, die sein einziges Schiff pen, bohrte 15 davon in den Grund, verbrannte mehre, und vernichtete gegen 5000 U stieg jeht schnell von Stufe zu Stuse die zur Würde eines General-Admirallieute-We Germächte bewarden sich unter großen Bersprechungen um seine Dienste. Im J. erlief er Benedig und trat, durch Friedrich III. für das damals ungeheure Jahrgeld von halen bewogen, an die Spite der dan. Flotte, die er nach dem Muster der holl. umge-Bon Christian V. erhielt er 1675 das Commando der gesammten dan. Seemacht im segn Schweden. Kränklichkeit verhinderte ihn sedoch, Großes zu leisten; er stard zu som noch in demselben Jahre. Wegen seiner ungemeinen Schnelligkeit zur See soll er um Abelaar, d. i. Abler, erhalten haben.

laide (Eugenie Abelaide Louise), Mademoiselle d'Orleans, murde dem Bergog Lubmig Joseph von Drieans (f. b.) von beffen Gemablin, ber Dringeffin Louise Marie Abelgibe thievre am 25. Aug. 1777 geboren. Ihre fruhe Jugend fiel in bie Sturme ber Revobe auch ihre Familie fo verhangnifvoll trafen. Sie ftand unter ber Leitung und Dbhut bon Genlis, reifte mit ihr nach Bath, und murbe burch bas Emigrantengefet vom 1792 getroffen. Ihr altefter Bruber Lubwig Philipp brachte fie 1793, vor feinem aus Franfreich, mit ihrer Erzieherin in die Schweig. Bon ba ging fie nach Baiern ueffin Conti, und als ihre Mutter 1797 nach Spanien gebracht worden mar, begab fie babin und lebte bei berfelben. 1809 folgte fie ihrem nunmehr einzigen Bruber erft nach , bolte bann mitihmihre Mutter ab, und begleitete ihn barauf ju feiner Bermahlung nach . Sie tehrte mit ihm 1814 nach Frantreich gurud, und blieb nun feine ungertrennliche sffin, Rathgeberin und Gefährtin. Sie hat niemals eine öffentliche Berbindung gefchlofbehauptet man, bas fie mit bem General Grafen D'Athalin in geheimer Che gelebt habe. neb ihr ungemeine Ginficht, richtigen Tatt und große Charafterftarte zu, und glaubte, rem Bruder fomol in ben Unterhanblungen mit wichtigen Verfonlichteiten, als burch ihre it fraftigen Rathichlage bie erheblichften Dienfte geleiftet habe. Allgemein marb ce als ser Schlag für ihn betrachtet, als fie 31. Dec. 1847 nach turger Rrantheit ftarb. sibe, die hauptstadt einer am Golf St.-Bincent auf Alindersland, an der Subfuste

abe, die Hauptfadt einer am Golf St. Bincent auf Flinderstand, an der Sudrufte mbs, angelegten Colonie, die ihren Namen von der verwitweten Königin von England, thin Wilhelm's IV., erhielt, und erst 1817 angelegt wurde. Die Gegend ist bergig und w ward die dahin nur von entsichenen Sträslingen bewohnt. Wegen der Entsernung inem schiffbaren Flusse wollte die Ansiedelung anfangs nicht gedeihen; 1840 wanderten m Colonisten nach Neusecland aus. Neuerdings hat sie sich aber wieder gehoben, besond den von deutschen Auswahderern mit Erfolg begonnenen Acerdau im Verein mit der kigen Schafzucht, die schon eine beträchtliche Aussuhr von Wolle nach England gelieserbem hat man in dem Coloniebezirk Aupser und Bleierz gefunden. Die Stadt sieht son ihrem Hafen, hat fünf Archen, eine Bank, ein Theater und über 18000 E.

weben. In ben ftandin. Landern finden fich felt ben altesten Zeiten große freie bie auf ihren bum Theil fehr bebeutenden Erbgütern figen und den Ramen Dbalbonit, was man etwa mit Erbfreisaffen wiedergeben konnte. Eine gleiche Classe hat sich ich ich ich politein erhalten und führt hier den Ramen Abelbonden.

nande, heilige Jungfrau, stammte aus frank. Königsgeschlecht und wurde 630 im redoren. Obwol in rauschender Umgehung erzogen, zeigte sie sich frühzeitig der Welt und nahm 661, nach dem Tode ihrer Altern, den Schleier, indem sie das Frauenklotunge an der Sambre siistete, bessen erste Abtissin sie auch ward. Ihr frommer Sinn behaft die schweren Prüsungen, die sie durch eine langwierige, trebsartige Krankhrit fart 30. Jan. 680, auf welchen Tag auch ihr krahliches Gedächniß fällt.

Abelheib, die heilige, Tochter Rubolf's von Burgund, Gemahlin Kaifer Dtto's I., 933, wurde 947 mit Lothar, dem Könige von Italien (Sohn des Grafen von Provence) mahlt. Graf Berengar von Ivrea vergiftete ben König 950 zu Mailand, rif die hert über Italien an sich und hielt die junge Witwe in harter Gefangenschaft. A. enttam endlid hülfe ihres Kaplans dem Peiniger, und rief den nachmaligen Kaifer Otto zum Schut auf 961 in Italien erschien, um die Macht Berengar's zu brechen. Otto ward von der Scho und den hohen Tugenden A's so angezogen, daß er sich mit ihr vermählte, und ihr einen slichen Einstuß namentlich in den deutschen Angelegenheiten verstattete. Unter ihrem Edito II. entsernte sich A. wegen Mishelligkeiten mit ihrer Schwiegertochter Theophania Deutschland nach Burgund, kehrte aber zurück, als ihr unmündiger Enkel Otto III. ihrer thugung bedurfte. Nachdem derselbe die Regierung angetreten, zog sie für immer in die De wo sie auch, unter Werten der Frömmigkeit und Barmherzigkeit, 16. (20.) Dec. 999 starb kirchliches Gebächtnis fällt auf ihren Todestag.

Mbelheibsquelle, ift ein burch seinen Jodgehalt ausgezeichnetes Mineralwasser, im Dorfe heilbrunn, acht Meilen von Munchen, quillt. Es war schon in alten Zeite kannt. Der Brunnen wurde 955 von den Ungarn zerstört; 1059 ließen ihn die Klosterh zu Benedictbeuren wieder aufsuchen. Ihren Namen verdankt die Duelle der Gemahlu Kurfürsten Ferdinand von Baiern. Neuerdings kam sie durch Wester, "Die jod- und brottige Abelheibsquelle zu heilbrunn" (4. Aufl., Augsb. 1843) in Ruf. Namentlich gegen Kleistet sie Ausgezeichnetes, auch gegen andere Drüsenanschwellungen, Gierstock- und Gmuttertrankheiten (baber gegen Unfruchtbarkeit) u. s. w. Sie wird versendet und in the

Mengen als andere Mineralmaffer getrunten.

Abelmann von Abelmansfelben, ein altes schwab. Seschlecht, welches seinen Rivon der Burg Abelmansfelben im Wernisthale bei Ellwangen entlehnt. Ein Konrad ve ist schon in der ersten Halfte des 14: Jahrh. beglaubigt. Wilhelm von A. erhielt vom I Ferdinand I. 1680 für sich und seine Nachkommen die Freiherrnwürde, und brachte zugleich das Erbmarschallsamt des Fürstenthums Ellwangen an die Familie. Sein Enkel Joseph selm (geb. 1728, gest. 1805) wurde am 22. Sept. 1790 in den Neichsgrasenstand erhe der älteste seiner drei Söhne, Clemens Wenceslaus (geb. 1771, gest. 1826) ist Vate jestlebenden sechs Söhne, deren ältester, Sigismund Clemens Philipp, in würtemb. St dienst steht. Das gegenwärtige Besüthum der Familie bilden die Nittergüter Hohenstatt Schechingen im würtemb. Oberamt Aalen.

Abelsberg, Areis und Marktfleden in Arain, in bessen Rahe sich eine große Tropf höhle, die Abelsberger Grotte, befindet. Ein starter Bach, die Poit, durchsließt die Le Dieselbe theilt sich in die 143 Klastern lange alte Grotte, welche schon seit Jahrhunderta tannt ist, und in die neue Grotte, die jenseit des Baches beginnt, 1816 entdeckt wurde 1425 Klastern mißt. Namentlich letztere weist die interessantesten Stalaktiten auf, darunt "Borhang", eine weiße, halbdurchsichtige Wand, mit orangefarbiger Einfassung von Eisen Die Grotte endet in zwei Gängen, deren einer zu einem See führt, jenseit welches sich wahrsilich neue Naturwunder besinden. Die Höhle ist verschlossen und kann nur in Begleitumgeibeter Führer betreten werden. Ein Rebengang ist die Johannisgrotte; eine Stunde vom

liegt bie ebenfalls burch ihre Stalattiten ausgezeichnete Magbalenengrotte.

Abelsverbindungen. Wo der Abel als ein abgeschlossener, klar unterschiedener mit einem bestimmten Rechts- und Machstreise ausgestatteter Stand im Volke dasteht, eigentlich weniger Veranlassung als viele Volksglieder, sich noch besonders für den gemeink Zwed zu verdinden, denn sein Standesverhältnis begründet schon in sich selbst die Verbir des Standes. Wenn daher unter solchen Verhältnissen auch mancherlei Verdindungen bes Standes. Wenn daher unter solchen Verhältnissen auch mancherlei Verdindungen benn sie waren nicht für die Zwede des Abels als solcher geschlossen, und es gab keine ir Zwede des Vundes begründete Rothwendigkeit, daß die Glieder zum Abel zählten. sich z. B. am Ausgange des Mittelalters die schwäde, frant. und bair. Ritter vielsach in Lichzen, um gegen die Stürme der rechtlosen, gewaltthätigen Zeit gesicherter zu sein, so versigkeichzeitig denselben Zwed die Verdindungen der Städte, die Innungen der Gewert andere Genossenschaften. Sie alle suchten Sicherheit, nicht gerade Bevorzugungen ihres sien Standes. Wenn ferner in Ländern, wo der Abel der politisch herrschende Stand ode derzeinge Stand war, in welchem sich das politische Leben vorzugsweise concentrirte, zengland, Schweden, Polen, Ungarn, sich in dessen Mitte Verbindungen für politische L

fo waren bas gleichfalls nur Berbindungen für bestimmte politische 3mede, bereit belige, bie aber nicht 3mede bes Abels maren, Berbindungen, an melden zu anbern ib in andern ganbern auch Burgerliche Theil nahmen. Raber bem Charafter einer en Abeleverbindung fteben die geordneten Corporationen. in welche in vielen Lanbern lieder ber ritterschaftlichen Gefchlechter gereiht find. Inbef find bas Inftitute, teine freiwilligen Berbindungen. Golche find für die Zwede bes Abele erft in neuerer Zeit men, wo er gefährbet mar, und wo er burch die amgeftaltung politischer und socialer iffe auch außerlich zu verschwimmen schien. Da haben fich wol zuweilen Abelige in ber tfammengethan, ben Abel wieber fester ju begrunden, ju beben und ju fichern. Go ) jur Beit bes Biener Congreffes eine Abelstette, bie fich vorgefest hatte, ben Abel, ftimmung es fei, ber erfte und gebilbetfte Stand in Deutschland ju fein, sittlich und aftlich ju beben und ben alten ritterlichen Sinn wieber in ihm ju meden. Es malteten uttelalterlichen Ibeen, Die in jener Beit vorherrichten. Es ift aber nichts aus ber Sache jangen, und an ber ihr zuweilen zur Laft gelegten Reaction in Deutschland ift bie Abelsunschuldig gemesen. Diese Reaction verfuhr weber im romantischen noch im aristotratine, sondern fehr nüchtern und bureaufratifch. Nüchterner und praftischer maren bie Tenner in ben vierziger Sahren von Schlesien aus bezweckten Abelsunion, welche unter uch die Berheirathung mit reichen Bürgerlichen in ben Rreis ihrer Bebungsmittel nahm, falls ein todtgeborenes Rind blieb, und nur ber radicalen Opposition ben willfommeif gab, bem Bolte wegen hereinbrechender Abelsherrichaft bange ju machen. ung (30h. Chriftoph), ein um bie vaterlandifche Literatur und Sprache bochverbienter ; geb. 8. Aug. 1732 gu Spantetow in Pommern, wo fein Bater Prediger war, geft. en 10. Sept. 1806, erhielt ben erften Unterricht zu Antlam, bann zu Rlofterbergen bei arg, und studirte hierauf in Salle. 3m 3. 1759 murbe er Professor an bem evang. ium gu Erfurt, ging aber grei Jahre barauf, burch firchliche Streitigfeiten veranlagt, gig, wo er fich mit unermublicher Thatigteit ben weitlaufigen Arbeiten wibmete, burch um die deutsche Sprache und Literatur so verdient gemacht hat. Im J. 1787 folgte Rufe als Dberbibliothetar an die Bibliothet ju Dresben, und befleibete biefe is ju feinem Tobe. A. hat fur die beutsche Sprache allein geleistet, mas fur andere n nur gange Atabemien leifteten. Sein "Grammatifch-fritisches Borterbuch ber boch-1 Mundart" (Bb. 1-5, Abth. 1, Lp3. 1774-86; 2. Aufl., 1793-1801) übertrifft Bert von Johnson, bas ibm ale Dufter biente, in Allem, mas Begriffsbestimmung, ming, Anordnung der Bebeutungen und hauptfachlich Wortforfchung betrifft. Freilich hm nach in der Bahl der claffifchen Schriftsteller, welche für die Bedeutungen angeden, weil A.'s Borliebe fur bie oberfachfifchen und meignischen Schriftfteller ihn ju ber tigfeit verleitete, Diejenigen ju vernachläffigen, beren Baterland ober Stilihm fein Bes nflogte, und weil fein Gefdmad fich in zu enge Grenzen eingezaunt hatte, um bas Clafbers als nach ftiliftifchen Normen gu murbigen. A.'s methobifcher Geift erfchraf über bie igfeit und über bie Flut neuer Borter, womit er bie beutsche Sprache bis ins Unbeebrobt fah, und darüber vertannte er ihre bewundernswerthe Beugfamteit und Bilb-Bog und Campe haben mit vollem Rechte, aber vielleicht mit zu wenig Schonung, ingel gerügt. In ber zweiten Auflage lieferte er eine Menge Bufape, die an fich fchapaber mit den inzwischen erfolgten Fortschritten ber Sprache durchaus in teinem Berthen. Bon feinen übrigen Berten nennen wir fein "Glossarium mediae et insimae s" (6 Bde., Salle 1772-84); "Umftandliches Lehrgebaube der deutschen Sprache" Berl. 1781—82); "Deutsche Sprachlehre" (Berl. 1781); "Anweisung jur Drtho-(Lpg. 1788; 5. Aufl., 1835) nebft "Borterbuch" (6. Aufl., von Schabe, Lpg. 1835); w beutschen Styl" (3 Bbc., Lpg. 1785—86; 4. Aufl., 2 Bbe., 1800); "Ragagin eufche Sprache" (2 Bbe., Lpg. 1782-84); "Krit. Berzeichniß ber Landfarten ber mbe" (Deif. 1796); bas für die Quellentunde der fühlachf. Gefcichte wichtige wium" (Deif. 1802); "Altefte Gefchichte ber Deutschen" (Lpg. 1806), und ben "Dil' (4 Bbe., Berl. 1806-17), in welchem er bie Ausbeute feiner gefammten Sprachun nieberzulegen gebachte. Der Tob hinderte ihn an der Bollendung diefes Berts, h Bater in Salle den 2. und 3. Band hinzufügte. Seine Landfartensammlung und seine im handschriftlichen Sammlungen fur Die fachs. Gefchichte wurden 1829 fur Die ton. le gu Dreeben erworben. - Abelung (Friebt. von), ruff. Birflicher Staaterath, ein # Borigen, geb. du Stettin 1768, geft. in Petereburg 1843, hat fich ale Linguift und Seschichtsforscher einen Ramen erworben. Bon seinen Schriften erwähnen wir die "Bphie des Freiherrn Siegmund von Herberstein" (Peterst. 1817), den vierten Band zu der
seinem Oheim begonnenen "Mithridates" als Supplement (Berl. 1817); ferner die Be
bung der merkwürdigen forfunschen (chersonschen) metallenen Thuren an der Sophienkin Nowgorod, die im 11. Jahrh. in Magdeburg gegossen worden sein sollen (Berl. 1823 "Freiherrn von Meyerberg Reise (1661 fg.) nach Russland" (Peterst. 1827), und "Biblic sanscrita" (Peterst. 1837), eine zwar fleißige, aber durchaus unkritische Compilation.

Aben ift ber Rame einer Salbinfel auf ber Subwestäufte Arabiens, wovon bas ful Borgebirge bas unter 45° 9' o. 2. und 12° 47' n. Br. gelegene Cap Aben bilbet. Salbinfel ift ohne Zweifel vulkanischen Ursprunge, besteht großentheils in einer niet von RB. nach ED. ftreichenden Bugelreihe, und umfaßt 18-20 engl. DM. Die Spise, Dichebel Schamicham, fleigt blos au 1770 K. empor. 3m NB. ift bie Sa vermittelft eines flachen, schmalen, fandigen Sfthmus mit bem Sauptlande verb movon ben Englandern nur brei Deilen bis ju bem Drte Chora Maffa gehoren wurden gleich nach ber Befetung bes Landes burch bie Englander Feftungewerte at Brummern bes fogenannten turk. Balles errichtet. — Die Stabt Aben liegt in einem ! welches ber Rrater eines submarinen Bultans gebilbet; fie wird auch nach bem bena ten Borgebirge Bab-el-Manbeb, b. i. Manbebspforte genannt. Der Drt ift megen aroffen Sandelsvertebre und feines berrlichen Klimas feit ben alteften Beiten berühmt, un beshalb erhielt er von ben einheimischen Arabern ben Namen Aben, Eben, bas Parabies. berricht emiger Sonnenichein, die Sipe wird burch die vom Meere herübergiebenden Luf milbert; ein wolfiger Tag bilbet eine feltene angenehme Abwechselung; Die Ginwohner erf fich burchgebende einer febr guten Gefundheit. Schon ber altere Plinius tennt ben einheim Ramen : er fchreibt ihn Athana. Die Stabt wird hier und ba auch Arabia felix und porium romanum genannt. Bis jur Umichiffung Afritas war A., am Gingange bes then Meeres, ein Stapelplas aller affat. Erzeugniffe und Fabritate; felbft die Chinefen fte mit ihm in unmittelbarem Bertehr. Marco Polo und andere Reifenbe bes Mittelalters ? nicht genug von ben Reichthumern und bem Glange biefes Orts zu erzählen. Im Lau war aber A. Beit zu einem geringen Dorfe herabgefunten, welches 1838 blos eine Be rung von 600 Seelen gahlte, wovon 250 Juden und 50 indifche Raufleute, gemeinhin B nen genannt. Die anglo-ind. Regierung mar icon feit ben zwanziger Sahren barar bacht, vermittelft ber Dampfichiffahrt eine regelmäßige ichnelle Berbindung zwischen 3 und Europa herzustellen. Die Untersuchungen auf bem Euphrat und lange feiner Ufer lie tein gunftiges Ergebniß; es murbe nun die alte Sandelsstraße über ben Arabischen Dect wieber aufgenommen. Die Uferlandichaften und bie Safen in feiner Rabe betamen bie eine neue, mit jedem Sahre fleigende Bedeutung, und England fuchte fich berfelben machtigen. Der Bufall fügte es, bag brit. Unterthanen bei A. Schiffbruch litten, un ben Bewohnern ihrer Sabe beraubt, auch in anderer Art mishandelt murben. Run von Bomban (1858) ein Schiff ausgefandt, um ben Gultan bes Landes zu einer Ent gung ju zwingen; jugleich follte man fich erfundigen, unter welchen Bebingungen bie ? geneigt maren, A. auf immer an bie Englander abzutreten. Capitan Sannes vermoch albernen, bem Lafter bes Beiges verfallenen Gultan babin ju bringen, bag er unter anlod Bedingungen in die Abtretung bes Landes willigte. Der alte Mann, theils aus Furcht w benachbarten Stämmen, theils burch religiofe Einflüfterungen beiliger Scheiche umgeft wollte gwar fein Bort gurudnehmen, aber man erzwang bas fogenannte Recht mit ben M Einige hundert Mann wurden beorbert, und in wenigen Stunden war A. (11. Jan. ! in ben Sanben ber Briten. Abgefeben bavon, baf bie Englander von hier aus leicht innere Land vorbringen und die reichen Raffeegegenben in Besit nehmen tonnen, fo ift b fcon für fich in mercantilifcher wie in nautischer hinficht eine außerst wichtige Positio nimmt zwischen Afrika und Afien diefelbe Stellung ein wie Gibraltar zwischen Afrik Europa. Die Englander haben hier eine ftarte Befagung, welche alle Angriffe ber Arat leichter Muhe gurudgeschlagen hat. Der Drt nimmt mit jebem Sahre an Ginwohner Boblftand zu, und zählte Anfang 1845 eine Bevollerung von mehr als 25000 Seelen, fest auf wenigstens 36000 beläuft. Die Eroberung A.s ift auch für die Biffenschaft fre gemefen; man hat bafelbft himjaritifche Infdriften entbedt, bie von ben europ. Drient gelefen und erflart murben.

Abept hieß in der Alchemie der bis jur Tiefe der Biffenschaft Gelangte (adeptu

bie Amft Cold zu machen verstand und den Stein der Weisen gefunden hatte. Paracelsus wie am and andere Schwarmer nannten sich selbst Abepten, weil sie im Besits einer besondern Biffwichaft zu sein glaubten oder vorgaben. Sest bezeichnet man mit Abept überhaupt Denstand bei bis Erkeimnisse einer Lung. Diffwick est Gete einer bei bis Erkeimnisse einer Lung.

fenigen, ber in die Geheimniffe einer Runft, Wiffenschaft, Sette eingebrungen ift.

Berlaß heift die arztliche Gröffnung eines blutführenden Gefages, gewöhnlich einer Bene (Benniktion, Phlebotomie), felten einer Pulsaber (Arteriotomie). Der 3med biefer Operation if ymagit, eine gewiffe Menge Blut ausfließen ju laffen, ju bem entferntern 3mede, entmeder bie Blutmenge im gangen Korper ober in einem einzelnen Dragn zu verminbern, ober bie Blattefdaffenheit zu verbeffern, ober ben Rreiblauf bes Blutes wieber anzufachen, vielleicht and man bestimmten Theilen hinzulenken u. f. w. Biel zu allgemein und boctrinar hat man er bas Aberlaffen bei Entzundungen, namentlich ber Lunge, für unentbehrlich gehalten. Die neuer Rebicin hat gezeigt, daß diese Krantheiten ohne Aberlaß in der Regel gunfliger verlaufen, und daß derselbe auch in vielen andern Krankheiten, wo er ehedem üblich war (d. B. bei Sphus, Blutfpuden, Rheumatismus), mehr fcabet als nust. Die Prafervativaberlaffe, welche fich die Landleute bei uns machen laffen, find zumal ganz zu entbehren. Die Operation be Berlaffens geschieht am liebsten am Arme, an einer ber brei in ber Beugefeite bes Eingengelente liegenden Benen, felten am Fufe, an ben Halsabern und andern Stellen. In Deutschland bedient man fich bazu noch häufig des fogenannten Aberlafichneppers, in allen andem Landern aber nur der Langette. Die Thierargte laffen bei Pferden mittele einer Fliete, wern ein Schlag geführt wird, jur Aber. (S. Blutentziehung.)

Mern beifen die im menschlichen und thierischen Korper baum- und nesformig verbreiteten daliffen Robten, welche Blut, eine rothe Flusseit, ober Lymphe, eine weiße, zur Erhaltung bei Binte bienende Flusseit, führen. (S. Gefäßsyftem; Blutgefäße; Lymphgefäße.)

Butbacher Felfen, eine mertwurdige Gruppe von Sandfteinfelfen, im tonigegrager Amin Bohmen, beim Dorfe Abersbach, die zu bem Sandsteinflog gehört, bas sich am Sub-輝 de Larpaten hinzieht, und in der Heuscheuer die ansehnlichste Höhe erreicht. Der Eintritt in be filfenlabyrinth öffnet fich burch eine fcmale, von einem Bache, bas Brunnentrefmafbudfoffene Schlucht, an beren Seiten Die wunderbarften Felfengebilbe emporftarren, Die 🗅 km Anblid eines Steinwaldes, bald den einer ausgebrannten Stadt gewähren. Sedes ein-Schilbe führt einen entsprechenben Namen, barunter ber "Breslauer Elisabeththurm" mit tim bibe von 218 %. Am Ende bee 750 Schritt langen Sanges bilbet ber Bach einen Bafthe hinter welchem fich eine zweite, etwa 350 Schritt reichende Schlucht, "ber finftere Gram, aufwärts dieht, die sich aulest in mehre Rlufte verliert, deren eine die Ruinen des alten le Aberebach birgt. Bor bem Eingange in das Labyrinth erhebt fich in einer mit Baffer m Bertiefung ber "Buderhut", ein ifolirter, 50 F. hoher Felsblod in Form eines umgen Regels. Bol feine gewaltsame Ratastrophe, sondern Verwitterung des weichen, mit Legele. Abol teine geweisente anag bie Urfache ber feltfamen Berklüftungen gewesen sein. In Rabe ber Kelfen, die im Dreifigjahrigen Kriege ber Bevollerung oft Buflucht gewähr-🖦 it ein ausgezeichnetes Echo.

Maffon, unftreitig mit ber Cohafion (f. b.) bem Befen nach übereinkommenb, heißt bie jug, welche zwei verschiebene ober getrennte Körper aufeinander außern, wenn ihre Aiden in hinreichend vielen Puntten miteinander in Berührung gebracht werden. Sie the foon bei feften Rorpern, wenn biefe mit gang glatt gefchliffenen Flachen übereinantwerben, noch wirtfamer aber, wegen der innigen Berührung, zwifchen feften und flufaiwern, und es find Beisviele hiervon bas Bangenbleiben einer Schicht Fluffigkeit an 🖿 in Baffer getauchten Finger ober Stab, ober überhaupt das Neben der Körper, das Mafen bes Baffers an ber außern Gefagwand bei Reigung bes Gefages u. f. m. Beberth ift, daß nicht alle Fluffigkeiten gegen alle festen Körper Abhasion zeigen. Go werund Quedfilber zwar blante Metalle, aber nicht Glas ober holz, und von Baffer zwar Famtlichen Rörper, aber nicht Fett ober herenmehl genett. Dit ber Abhafion hangen auch Minungen der Capillaritat (f. b.) jufammen. -- Abhafton in pathologischer Begiewid bie mehr ober weniger feste Bereinigung verschiedener, im normalen Buftande mininander verbundener Körpertheile untereinander genannt, Die entweder durch flebende nd gerinnenbe, nach und nach fich zu einem festen Gewebe (Narbengewebe) umbilbenbe a ju Stande tommt, welche meiftens Producte ber Entzundung (der fogenannten Abden ben ber Beitritt won ame freitenden Parteien ju einem von dem Gegner eingewendeten Rechtsmittel. (Lauterung, Appellation). Man pflegt adhaesio principalis und adhaesio accessor terscheiben, sodaß jene, innerhalb ber geordneten Frist eingewendete, als selbständiges mittel zu betrachten, diese aber, die erst nach dem Verlaufe der Frist eingewendet wird, Rechtsmittel des Gegners fällt und nur auf einen mit dem des Gegners gemeinsa schandelt wissen gestügt sein kann. Manche Rechtslehrer wollen sede Abhasion als ac behandelt wissen. — Abhasionsproces heißt die mit einer Criminaluntersuchung ve Erörterung eines Anspruchs wegen eines durch ein Verbrechen verletzen Vermögensre z. B. über Bezahlung von Curtosten, Ausantwortung entwendeter Sachen. In der Noer Impetrant, wenn sein Anspruch nicht liquid ist, zur Anstellung ordentlicher Klage v

Abiaphora (griech.), b. i. an fich gleichgultige Dinge (Indifferentes, Mittelbinge für bas Bewußtsein bes gewöhnlichen praktifchen Lebens eine ausgemachte Sache, t wiffe Dinge gibt, die fur ben Erfolg einer Sandlung und überhamt unter gemiffen niffen gleichgultig find (wie es 3. B. meift gleichgultig ift, ob man mit biefer ober je fcreibt, biefen ober jenen fuß zuerft in Bewegung fest), fo ift es boch fur bie tie fcauung von jeher fehr ftreitig gemefen, nicht blos, mas Abiaphora feien, fondern at Abjaphora gebe. Die gebiegenere Auffassung muß bies auf bas entschiedenfte leug gewiß als Alles, mas ift, feine unveraugerliche Eigenthumlichkeit hat und bemgemäß t es in Anwendung gebracht wird, fo gewiß ift es im ftrengften Sinne des Bortes nieme gultig, ob Diefes ober Jenes zur Anwendung tommt. Die Wirtung wird ficts eine ver fein, und ba unter ben jedesmal gegebenen Berhaltniffen nur eine bie beste scin tann auch biefe und Das, mas fie bewirft, allenthalben ben Borgug in Unfpruch nehmen, v "Gleichgultigem" alfo nicht bie Rebe fein tonnen. Diefe entschiebene Ablehnung bes & tigen milbert fich inbeg praftifch badurch, bag wir oft nicht im Stanbe find, die wirklie gu feinen Unterschiebe ausfindig zu machen, und eben beshalb Beranlaffung haben, ber Debanterie gu huten. Es begreift fich, bag biefe Frage ihre größte Bebeutung auf fittlichem Gebiete findet. Dier ift von ben ausgezeichnetsten Sittenlebrern aller ! Mahnung aufrecht erhalten worben, fo gewiffenhaft als möglich ber Tragbeit entgeger welche geneigt ift, fonell und Bieles fur sittlich gleichgultig anzusehen. Der Streit Anwendung biefes Sapes burchzieht in ungabligen Formen bas tagliche fleine Le wird nach Erziehung und Individualität ebenfo verfchieden gefchlichtet. — Bedeu gegen, wenigstens augenscheinlicher, ift biefer Streit auf religios-firchlichem Bebiet Er ist hier so alt als die Religion ober Kirche überhaupt, und wurzelt gleichfalls in be benen Individualität und Erziehung. Alle Kirchenstreitigkeiten und Berfolgungen einem Theile ihres Befens nach hierher. Gleichwol hat man fich gewöhnt, Abiaph Streitigkeiten vorzugsweise ben widrigen Streit zu benennen, welcher fich in ber proti bei Gelegenheit bes Augeburger und bann Leipziger Interim erhob. Ramentlich banung fuchende Bugeftandnif "tatholifcher" Ceremonien in der protest. Rirche, 3. B. altare, Lichter, Bilber, Chorhemben, fieben Sacramente, lat. Gefange, Bora, Beepe erwedte ber wittenberger Partei, unter bem milben, vor allem fittlichen Delancht züglich in ben jenenser und nieberfachs. Theologen, ben wilben, bogmatischen: Rlaci Spige, feit 1549 einen fanatifchen, Sahrzehnbe fich hinziehenden Streit, ber fich enl officielle Entscheidung in andere dogmat. Rampfe verlief. Einig in der Anerkennung tigen Punkte als an fich gleichgultig, glaubte die angreifende Partei fie beshalb al ansehen ju muffen, weil fie ber tath. Rirche "ausbrudlich" jugeftanben worben mi bas ungebilbete Bolt zwifchen Bichtigem und Unwichtigem nicht zu unterfcheiben verf fentlich im lettern Sinne, alfo gegen Melanchthon, der übrigens fpater jugeftand, ir fohnlichkeit gegen bie Ratholiten zu weit gegangen zu fein, entschied auch die Concort in ihrem elften Artitel. Die Ceremonien find nach ihr an fich Abiaphora, horen aber fein, wenn fie Gegenstand bes Rampfes und der Foberung von Gegnern werben, we' und burch anderer Grundanschauung, bem Bugeftandenen eine Deutung geben, me Bewicht beffelben mefentlich veranbert werben muß.

Adilen, obrigkeitliche Personen in Rom, denen die öffentlichen Sebaude, best Tempel, die verschiedenen öffentlichen Spiele, das Urtheil über die Bauftreitigkeite Marktpolizei, sowie die Aufsicht über die Baber, Lustdienen und Wirthshäuser anver ren. Anfangs gab es nur zwei Abilen, gewählt aus dem Bolke (Aedilos pledis); ihne 366 v. Chr. die Adilen hinzugefügt, welche bei Gerichten und andern Amtshandlun sonst auf der sella curulis, einem elfenbeinerne Stuhle, sagen, der außerdem nur d

hoben Ragistraten gutam (Aediles curules). Julius Cafar fchuf eine britte Gattung, benen bie öffentlichen Magazine anvertraut wurden (Aediles cereales). Auch die Municipien hatten Abilen, bie in einigen Stabten die Stelle der Magistrate verfahen im Allgemeinen aber benfelben Birthugstreis wie in Nom befahen.

Mietin, Cigenschaftewort ober Beimort, ift ber Rame eines Rebetheile, ber ben Beeriff, widen ein Substantiv im Allgemeinen barftellt, burch Angabe einer gufälligen Befchaffenbet da eines bem genannten Gegenftanbe eigenen Mertmale (Eigenfchaft) genauer beforit Es wird entweder mit bem hauptworte unmittelbar verbunden, j. 28. ber gute Menfch; eder et flest ale Pradicat in einem ausgesprochenen Urtheile, 3. B. ber Mensch ift gut. Die Bengung der Abjective in den ältern Sprachen ift so mannichfaltig wie die Declination der Gulfunte; in ben neuern Sprachen wird es aber oft unflectirt im Sage angewendet. Die Wiede find theils einfach (3. B. fchwarz, weiß, gut, boch), theils zusammengefest (3. B. allmidig vollfahrig), moburd bie Sprache eine große Babl aufchaulicher und lebensvoller Ausbrid chilt. Die Abjective find ferner ber Steigerung fabig. Der naturliche Begriff bee Abpaire nicht in feinem Positiv (f. b.): j. B. ber Berg ift hoch; ben vergleichungeweise bobern Stader Eigenschaft brudt ber Comparativ (f. b.) aus : g. B. biefer Berg ift hoher ale ber anben; ben bidften Grad bezeichnet ber Superlativ (f. b.): 3. B. ber Simalana ift ber bochfte der Berge. Manche Abjective gehen in die Bedeutung von Cubftantiven über, indem entweber ber algemeine Begriff von Verfon babei ergangt wirb, g. B. ber Gute, ber Beife, ober im Allgemeinen nur ber Begriff einer Cache burch benfelben bezeichnet wirb, 3. B. bas Gute.

Edjadication heißt die gerichtliche Zuerkennung einer Sache. Hauptfachlich tommt diese handlung bei Subhastationen (s. d.) vor, wo durch die Abjudication und Lehnsreichung seiten bet Crichts der der Subhastation zu Grunde liegende Kauscontract erfüllt wird, der durch den vollen Ausgeschlen Zuschlag (Abdiction) abgeschlossen war. In den meisten Ländern ist ein besonden kenniemin hierzu bestimmt, in welchem zugleich ein gewisser Abeil der Kaussumme, wenigsens dei nothwendigen Subhastationen, gezahlt werden muß. Eine höhere Bedeutung hat die Diedication dann, wenn sie in Folge eines Antrags auf Theilung einer Mehren gemeinschaftsch angehörenden Sache eintritt. Ist nämlich die Sache untheilbar, so spricht sie der Richter dans der dieherigen Miteigenthumer ganz zu, und legt ihm die Pflicht auf, die Andern zu entstiegen. In diesem Falle geht durch die richterliche Zuerkennung das alleinige Eigenthum der

Cafe auf ben bisherigen theilweifen Gigenthumer über.

Djunctus, Abjunct ift, im eigentlichen Sinne, der einem Beamten außerordentlicherweise kipsebene Amtsgehulfe und Stellvertreter. Am gewöhnlichsten tommt es bei Pfarrerstellen was einem bejahrten Geistlichen, der seinen Geschäften nicht mehr im ganzen Umfange vorsim kann, ein Abjunct, häusig mit der Hoffnung der Nachfolge, beizegeben wird, dem der Kiliche einen bestimmten Theil seiner Einkunfte abtritt. In einigen deutschen Ländern, beiweis in Sachsen, sindet man auch, daß in größern Ephorien, außer dem Superintendenten, wie Abjuncte bestellt sind, welche den erstern in manchen Geschäften, namentlich in der Ausscher die Schulen, vertreten, und deren Function in der Regel an bestimmte Amter geknüpst die Stelle eines Abjuncts heißt Abjunctur, seine Bestallung Abjungiren. — Auch die w. Maires (s. d.) haben Abjuncten oder Abjvints, welche eine Beamtenclasse in der franz. meindeverfassung bilden, und Stellvertreter sowie Unterbeamte der Maires sind.

Abjustiren heißt im Handel und Wandel etwas in völlige Richtigkeit bringen, abmachen. mer wird es vom Abzug messingener und eiserner Gewichte gebraucht, um sie mit dem gesebene Land- oder Stadtgewicht in vollsommene Übereinstimmung zu sehen. Daher wird das hunt an manchen Orten auch Abjustiramt genannt. Endlich versieht man unter Abjustiren Bustiren im Münzwesen das Bereiten und Beschneiden der Metallstücke behufs der Ausdigen der Münzen. Lehteres geschieht mittels der erst in neuerer Zeit erfundenen Justirma. Die Richtigkeit der Münzen zu prüsen, dient eine äuserst genaue Wage, die Abjustirse. Dur Verhinderung der Einwirtung des Lustzugs besindet sie sich gewöhnlich in einem Glaszu. — Abjustirschraube heißt die Stellschraube an mathem. Instrumenten oder Maschinen. Wintant (franz. aide-major, aide-de-camp; engl. adjutant, aid-de-camp) ist ein Schern Truppenbesehlschabern zur Hulfeleistung beigegebener Offizier. Die Obliegenheiten is Postens sind verschieden nach der Stellung, welche der Beschlschaber einnimmt, dem er steilt ist, und nach dem Berhältniß, in dem er sich selbst zu dem Beschlschaber besindet. Es teles Berhältniß ein dienstliches oder persönliches sein. Persönliche Abjutanten, welche in Regel nur der Verson des Monarchen, der Prinzen oder des Oberbesehlschabers beigegeben

find, führen ben Ramen Flügeladjutanten, Dberadjutanten. Diefelben haben teine beftims bienftlichen Gefchafte, fondern find unmittelbar an die Perfon attachirt, von ber fie gur L bringung von Befehlen, gur Ausführung von Arbeiten oder Auftragen verwendet werben. 3L bienftlichen ober Truppenabjutanten gehören bie Inspections., Corps., Divisions., Brig Regiments- und Batgillonsabiutanten, in ber Regel im Range von Sauptleuten und & nante. Sie find benjenigen Beneralen und Stabsoffizieren beigegeben, welche wirtlich felb bige Truppentheile in ber Armee commandiren, und es liegt ihnen bie Führung der bienfts Correspondens, Die Aufsicht über die Registraturen, die Ausfertigung und Austheilung befehle, die Bertheilung bes Dienstes, bas ganze Liften. und Rapportwefen, die Führun Sournale, überhaupt die Beforgung aller berjenigen Details ob, mit welchen ber Comme rende feiner Stellung nach fich nicht befaffen tann. In einigen Armeen leitet ber Reginabjutant auch die Ubungen ber Dufit. Bei ben Truppenübungen find die Abjutanten beffe bie Richtungspunkte aufzustellen und Befehle rafch ju überbringen. Die Truppenabjute fowol als die perfonlichen find beritten. Genaue Kenntnif aller bienftlichen Beftimmungen Reglements, Fleiß, Gifer und Gewandtheit, fowie eine von allen Perfonlichkeiten fich frei tende Rechtschaffenheit find nothwendige Eigenschaften eines Abjutanten. Außer ben gene ten gibt es noch in geftungen und größern Garnisonen Plagabjutanten, welche, in ber Ri unberitten, ben Platcommandanten und Gouverneurs beigegeben find.

Ad latus (lat.), b. i. zur Seite, zum Beistande. Generale ad latus heißen in Öftreich bie gen, welche ben Commandirenden eines Armeecorps oder einer Provinz zur beständigen Beih zugeordnet sind. So wurde dem achtzehnjährigen Erzherzog Johann, als er im Feldzuge! 1800 das Obercommando des öftr. heeres übernehmen mußte, der Feldzeugmeister Laun latus beigegeben. Auch Gesandte und Legaten erhielten ehedem geschickte Diplomaten ad la

Abler find Raubvögel, welche von den altern Drnithologen zu der alle Tagraubvögel faffenden Gattung Falco gerechnet wurden, jest aber als befondere Gattung aufgestellt wer Bhr unterscheibenber Charafter liegt in Folgenbem: ber Schabel ift oben platt, befiebert Augen groß, unter vorstehenden Brauentnochen; ber Schnabel ftart, nur an ber Spip frummt, ohne Seitenausschnitt, Auftreibung und Borften, mit nachter von ben Nafenloc durchbohrter Bachehaut; die erfte Schwungfeber fehr turg, die vierte die langfte; die & ftart, bie Beben nacht, die beiben außern an ber Bafis burch turge Membran verbunden; Rrallen ober Fange fehr ftart, gefrummt und die hinterfte langer. Die Abler reprafentiren ter ben Bogeln bie reifenben Saugthiere; fie freffen nur frifchen Raub, feltener Rifche andere Thiere, leben in Monogamie, bauen groffe, aber unfunftliche Refter, legen groei bis Gier, bruten gegen 30 Tage, und zeichnen fich aus burch Starte, Rlugfraft, Duth unb id Sinne. Ihre Gewohnheiten sind biejenigen ber Raubthiere; manche find absichtlich grau Berbreitet find fie über bie gange Erbe, haufig in warmen Landern, feltener auf Infelt Continenten. Die Arten find gablreich. Deutschland besitt fieben bis acht berfelben, unter chen ber Raiferabler (Aquila imperialis) ber größte. Ein wirklich furchtbares Thier ift ber ppenabler Brafiliens.

Schon feit den altesten Zeiten hat man sich haufig bes Ablers als Symbol bebient. König der Bögel war er der Bogel des Zeus, der Überbringer des Blibes, und druckt da auch die Ober- und Alleinherrschaft aus. In diesem Sinne finden wir ihn als Sim ber Fürsten, ber Bolter und heere. Er mar bas hieroglyphische Zeichen ber Stabte B polls, Emefa, Antiochia und Torus. Unter ben Attributen bes Konigthums, welche bie rier ben Romern einft jum Beichen ber Freundschaft ichidten, mar auch ein Scepter einem Abler von Elfenbein, und von biefer Beit an blieb ber Abler eines ber erften Attribut Republit, welches fpater auch die Raifer beibehielten. Als Beereszeichen tommt ber Able erft bei ben Perfern vor. Gin golbener Abler mit ausgebreiteten Flugeln, bas Symbo perf. Konige, murbe bem Beere vorgetragen. Bei den Romern waren bie Abler anfange Dolg, bann von Gilber mit golbenem Blitftrahl, unter Cafar und feinen Rachfolgern gang von Golb, boch ohne Blisftrabl. Gie murben ale Legionezeichen auf einer langen ! getragen und als eigenthumliche Gottheit ber Legion verehrt. Auch Rapoleon gab 1804 fi Deeren vergolbete Abler mit hebenben Flugeln als Relbzeichen. Der boppeltopfige Abler! querft bei ben Raifern bes Drients üblich, bie bamit mahricheinlich ihren Anfpruch bezeit wollten, auch Raifer bes westrom. Reiche zu fein. Wie der Doppelabler in bas Bapper rom. Reiche beutscher Ration, und von da in bas öftr. gefommen, barüber ift feit 1848 in ren Schriften geftritten, und babei jedenfalls bargethan worden, baf bie zeitherigen Ung

nist und Zeit ber Bermanbelung bes früher einfachen Ablermannens in einen Donnelngmau maren. Beitiger übrigens als auf ben Mungen beutscher Raifer tommt ber Dopr auf benen ber Pfalzgrafen von Sachfen vor. Rugland hat seinen Doppelabler von ich Raiserthume entlehnt. Der einfache Abler findet fich in ben Bappen von Preugen, , Solefien, Sicilien und Modena, fowie in benen vieler Meinerer Furften, Grafen, Bam Gelleute. Dehren Reichsftabten und Abeligen ift auch bie Führung bes Reichsad-Bappen als Chrenauszeichnung gestattet worben. Der Abler ift auch bas Zeichen : Mittrorben. (S. Ablerorben.) — Abler (engl. Eagle) heißt bas Behnbollarstud, bie polmunge ber Bereinigten Staaten von Norbamerita. Rach bem Munggefete vom m. 1837 hat ber Cagle einen Werth von 12,47 Thir. in preuß. Friedricheb'or ju 5 Thir. 14. 4 Egr. preuf. Cour. Es werben jugleich Salb- und Biertel-Cagles, und feit 1848 duttl-Cagles ausgeprägt. — Abler, Sternbild am norbl. himmel, f. Sternbilber. lettreut (Rarl Joh., Graf), tuchtiger fcweb. General, geb. 27. Apr. 1757, trat im 13 Sabren als Corporal bei ben finnischen Dragonern ein, mar bei bem Ausbes Rriege mit Rufland 1788 Capitan, und wohnte ale folder ber Belagerung flot und ber Schlacht bei Porofalmi bei. Bu Paltofoti commanbirte er bie Avant ma focht er 1790 als Dajor bei Pirtimati. Beim Ausbruch bes Finnischen Kriegs 1808, befehligte er eine Brigade. Nachdem aber ber Generalabjutant Graf Lovenhjelm Befangenschaft gerathen, nahm M. beffen Stelle ein, und gab bem Rriege eine fur m gunftigere Bendung. Gegen große Ubermacht fiegten bie Schweben burch feine ionen bei Sitajoti, Rivolar, Ry-Carleby, Lappo, Alavo und Ruortane. Als bas heer im Cept. ben Rudjug antreten mußte, erwarb fich A. burch feine Anordbenfalls die größten Berbienfte. Bei feiner Rudtehr nach Stodholm mit Enthufiasjenommen, schloß er sich Denen an, die der wahnsinnigen Politik Guftav's IV. (f. b.) n feten fuchten. Am 13. Darg 1809 mar es M., ber ben Ronig, nachbem ber Berfuch Ausgleichung gescheitert, im Ramen ber Ration verhaftete, und fich burch biefen entm Schritt ben allgemeinen Dant verbiente. Seit 1809 Generallieutenant, folgte et Det bes Beneralftabs ber fcmeb. Armee nach Deutschland. In gleicher Stellung bed, ale die Schweben gur Ausführung ber Rieler Convention in Rorwegen einruckten. A. noch 1814 in den Grafenstand erhoben worden, ftarb er 21. Aug. 1815. Gewiß fich auf bem Schlachtfelbe noch weit mehr ausgezeichnet haben, mare feinem Talente ter Spielcaum vergonnt gemefen.

rorden bestehen folgende brei : Der Beife Ablerorden in Rufland, ber britte bes hat nur eine Claffe und ift ursprünglich poln. Orben. Er wurde angeblich 1326 ig Bladiflam I. geftiftet, 1705 von Ronig August IL erneuert, 1807 vom Ro-Cachien ale Bergog von Barfchau abermale ertheilt, 1815 in der poln. Berfaffung . Raifer als König von Polen für ben ersten Orden des Reichs erklärt, aber endlich I organische Statut vom 26. Febr. 1852 in die Reihe ber ruffischen versett, wo er r, nach bem Alexander-Newsfiorben, rangirt. Bu Rittern tonnen nur Inhaber bes unsorben ernannt werben; bie Ernennung felbft erfolgt burch befondere vom Raifer big unterzeichnete Rescripte. Das Orbenszeichen, bestehend in einem golbenen, roth n Rreuze mit Ronigsfrone, golbenen Flammen in ben Binteln und bem weißen Ablittelfchild, ber Devife : Pro fide, rege et lege, auf ber Rudfeite, wird an einem breiten n Banbe über bie rechte Schulter getragen. Dazu wird ein golbener Stern auf ber fügt. - Der Schwarze Ablerorben, geftiftet 1701 gur Rronung Ronig Friedrich's I., m aus einer Claffe, und ift ber bochfte Orben im preug. Staat. Berlieben wird er nur welche icon ben Rothen Ablerorben erfter Claffe befigen. Der Konig ift Grofmeifter, er Cohne geborener Ritter. Die Ritter felbft haben ben Rang eines Generallieute-Die Infignien find ein hellblaues Rreuz mit Ablern in ben Binteln und der Namens-R. im Mittelfchilb, welches an einem orangefarbigem Banbe von ber linten Schulter m Dufte getragen wirb. Dazu gehört auf ber Bruft ein achtspisiger filberner Stern erzem Abler in orangefarbenem Relbe und ber Devise: Suum cuique. - Der Rothe ben wurde unter bem Ramen Ordre de la sincérité 1705 vom Erbpringen Georg 1 90n Baireuth gestiftet, 1777 neu constituirt unb 1791 jum zweiten Orben ber preuß. fe erhoben. Seit bem 18. Jan. 1830 umfaßt er vier Claffen. Das Drbenszeichen einem weiß emaillirten Kreuze ohne Spipen, auf beffen weißem Mittelschilb fich vorn bete rothe Abler, auf der Rehrseite ber Namenbjug F. W. mit darüber gesehrer Arone find, führen ben Ramen Alugelabjutanten, Dberabjutanten. Diefelben haben feine bef bienftlichen Gefchafte, fonbern find unmittelbar an bie Perfon attachirt, von ber fie g bringung von Befehlen, jur Ausführung von Arbeiten ober Auftragen verwendet werden bienftlichen ober Truppenabjutanten gehoren die Inspections., Corps., Divisions., 2 Regiments- und Batgillonsabiutanten, in ber Regel im Range von Sauptleuten un nante. Sie find benjenigen Generalen und Stabsoffizieren beigegeben, welche wirklich bige Truppentheile in der Armee commandiren, und es liegt ihnen die Führung der Die Correspondent, die Auflicht über die Registraturen, die Ausfertigung und Austheilung fehle, die Bertheilung bes Dienstes, bas ganze Liften- und Rapportwefen, die Fuh' Sournale, überhaupt bie Beforgung aller berjenigen Details ob, mit welchen ber Coi rende feiner Stellung nach fich nicht befaffen tann. In einigen Armeen leitet ber Re abjutant auch die Ubungen ber Dufit. Bei ben Truppenubungen find die Abjutanten t bie Richtungepuntte aufzustellen und Befehle rafch ju überbringen. Die Truppenat fowol ale bie perfonlichen find beritten. Genaue Renntnif aller bienftlichen Beftimmut Reglements, Fleiß, Gifer und Gewandtheit, fowie eine von allen Perfonlichkeiten fic tenbe Rechtschaffenheit find nothwendige Gigenschaften eines Abjutanten. Außer ben ten gibt es noch in Reftungen und größern Garnisonen Plagabjutanten, welche, in t unberitten, den Platcommandanten und Gouverneurs beigegeben find.

Ad latus (lat.), b. i. zur Seite, zum Beistande. Generale ad latus heißen in Oftreic gen, welche ben Commandirenden eines Armeecorps ober einer Proving zur beständigen zugeordnet sind. So wurde dem achtzehnsahrigen Erzherzog Johann, als er im Feld 1800 bas Obercommando des öftr. heeres übernehmen mußte, der Feldzeugmeister latus beigegeben. Auch Gesandte und Legaten erhielten ebedem geschickte Diplomaten

Abler find Raubvögel, welche von ben altern Drnithologen zu ber alle Tagraubv faffenden Gattung Falco gerechnet murben, jest aber als befondere Gattung aufgestell Ihr unterscheidender Charafter liegt in Folgendem: ber Schadel ift oben platt, befi Augen groß, unter vorstehenden Brauentnochen; ber Schnabel fart, nur an der & frummt, ohne Seitenausschnitt, Auftreibung und Borften, mit nadter von ben Raf durchbohrter Bachehaut; die erfte Schwungfeder fehr turg, die vierte die langfte; ftart, die Beben nacht, die beiben außern an ber Bafis burch furge Dembran verbun Rrallen oder Fange fehr ftart, gefrummt und die hinterfte langer. Die Abler reprafen ter ben Bogeln die reifenden Saugthiere; fie freffen nur frifchen Raub, feltener ? andere Thiere, leben in Monogamie, bauen große, aber unfunftliche Refter, legen gro Gier, bruten gegen 30 Tage, und zeichnen fich aus burch Starte, Flugfraft, Muth ut Sinne. Ihre Gewohnheiten find biejenigen ber Raubthiere; manche find abfichtlich Berbreitet find fie über bie gange Erbe, häufig in warmen Landern, feltener auf 3 Continenten. Die Arten find gablreich. Deutschland befiet fieben bis acht berfelben, u chen ber Raiferabler (Aquila imperialis) ber größte. Gin wirklich furchtbares Thier ift ppenabler Brafiliens.

Schon feit ben altesten Zeiten bat man fich haufig bes Ablers als Symbol bebi König der Bögel war er der Bogel des Zeus, der Überbringer des Bliges, und drud auch die Ober- und Alleinherrschaft aus. In diesem Sinne finden wir ihn als ber Fursten, ber Bolter und heere. Er mar bas hieroglyphische Beichen ber Stab polls, Emefa, Antiochia und Tyrus. Unter ben Attributen bes Ronigthums, welche rier ben Romern einft jum Beichen ber Freundschaft schickten, mar auch ein Sci einem Abler von Elfenbein, und von diefer Beit an blieb ber Abler eines ber erften Att Republit, welches fpater auch die Raifer beibehielten. Als Beereszeichen tommt ber erft bei ben Verfern vor. Gin golbener Abler mit ausgebreiteten Flügeln, bas Sy perf. Ronige, murbe bem Beere vorgetragen. Bei ben Romern maren bie Abler anf Bolg, bann von Gilber mit golbenem Blisftrahl, unter Cafar und feinen Rachfolg gang von Gold, boch ohne Blisftrahl. Sie wurden als Legionszeichen auf einer lang getragen und als eigenthumliche Gottheit ber Legion verehrt. Auch Rapoleon gab 18 Deeren vergolbete Abler mit hebenben Flügeln als Feldzeichen. Der boppeltopfige A querft bei ben Raifern bes Drients üblich, bie bamit mahrfcheinlich ihren Anspruch t wollten, auch Raifer bes meftrom. Reichs zu fein. Bie ber Doppelabler in bas Bi röm. Reichs deutscher Nation, und von da in das östr. gekommen, barüber ist feit 1841 zen Schriften geftritten, und babei jedenfalls bargethan worden, baf bie zeitherigen

inlas und Zeit der Verwandelung des früher einfachen Ablerwappens in einen Doppelngmau maren. Beitiger übrigens als auf ben Mungen beutscher Raifer tommt ber Dopr auf benen ber Pfalzgrafen von Sachsen vor. Ruffland hat seinen Doppelabler von ich. Raiferthume entlehnt. Der einfache Abler findet fich in ben Bappen von Preugen, , Solesien, Sicilien und Modena, fowie in benen vieler fleinerer Furften, Grafen, Bamb Coelleute. Dehren Reichsftabten und Abeligen ift auch die Führung bes Reichsad-Bapen als Chrenauszeichnung gestattet worben. Der Abler ift auch bas Zeichen : Mittrorben. (S. Ablerorben.) - Abler (engl. Eagle) heißt bas Behndollarftud, die Belbmunge ber Bereinigten Staaten von Norbamerita. Rach bem Munggefebe vom m. 1837 hat der Cagle einen Berth von 12,47 Thir. in preuß. Friedrichsb'or ju 5 Thir. 14. 4 Car. preuf. Cour. Es werben jugleich Salb- und Biertel-Eagles, und feit 1848 dutel-Cagles ausgepragt. — Abler, Sternbild am norbl. Simmel, f. Sternbilber. lettreut (Rarl Joh., Graf), tuchtiger schweb. General, geb. 27. Apr. 1757, trat im 13 Sahren als Corporal bei ben finnischen Dragonern ein, war bei bem Ausbes Rriege mit Rufland 1788 Capitan, und wohnte als folcher ber Belagerung flot und ber Schlacht bei Porofalmi bei. Bu Palfofoti commanbirte er bie Avantauch focht er 1790 als Dajor bei Pirtimati. Beim Ausbruch bes Kinnischen Rrieas 1808, befehligte er eine Brigabe. Nachbem aber ber Generalabjutant Graf Lovenhielm Sefangenschaft gerathen, nahm M. beffen Stelle ein, und gab bem Rriege eine für m gunftigere Benbung. Gegen große Ubermacht fiegten bie Schweben burch feine ionen bei Sikajoti, Rivolar, Ry-Carleby, Lappo, Alavo und Ruortane. Als bas heer im Cept. ben Rudzug antreten mußte, erwarb fich A. burch feine Anordbenfalls die größten Berdienste. Bei feiner Rudtehr nach Stodholm mit Enthusiasjenommen, schloß er sich Denen an, die der mahnfinnigen Politik Guftav's IV. (f. b.) u feten fuchten. Am 13. Mark 1809 war es A., ber ben Ronig, nachbem ber Berfuch Ausgleichung gescheitert, im Ramen ber Ration verhaftete, und fich burch biefen entm Schritt ben allgemeinen Dant verbiente. Seit 1809 Generallieutenant, folgte et Chef des Generalftabe ber fcweb. Armee nach Deutschland. In gleicher Stellung bed, als die Schweden jur Ausführung ber Rieler Convention in Norwegen einrudten. : A. noch 1814 in ben Grafenstand erhoben worben, ftarb er 21. Aug. 1815. Gewiß fich auf bem Schlachtfelbe noch weit mehr ausgezeichnet haben, mare feinem Talente ter Spielcaum vergonnt gewefen.

torben besteben folgende brei : Der Beife Ablerorben in Rufland, ber britte bes hat nur eine Claffe und ift ursprünglich poln. Orben. Er wurde angeblich 1326 ig Bladiflam I. gestiftet, 1705 von Konig August IL erneuert, 1807 vom Ro-. Raiser als König von Polen für den ersten Orden des Reichs erklärt, aber endlich 6 organische Statut vom 26. Febr. 1852 in die Reihe der ruffischen versett, wo er r, nach bem Alexander-Remskiorden, rangirt. Bu Rittern tonnen nur Inhaber bes unsorben ernannt werben; bie Ernennung felbft erfolgt burch besonbere vom Raifer big unterzeichnete Rescripte. Das Orbenszeichen, bestehend in einem golbenen, roth m Rreuze mit Konigetrone, golbenen glammen in ben Binteln und bem weißen Ablittelschild, der Devise: Pro fide, rege et lege, auf der Ruckeite, wird an einem breiten n Bande über die rechte Schulter getragen. Dazu wird ein golbener Stern auf ber fügt. - Der Comarge Ablerorben, geftiftet 1701 gur Rronung Ronig Friedrich's I., m aus einer Claffe, und ift ber bochfte Orben im preuß. Staat. Berlieben wirb er nur welche fcon ben Rothen Ablerorben erfter Claffe befigen. Der Konig ift Grofmeifter, ver Cohne geborener Ritter. Die Ritter felbft haben ben Rang eines Generallieute-Die Infignien find ein hellblaues Rreug mit Ablern in den Binkeln und der Ramens-A. im Mittelfchilb, welches an einem orangefarbigem Banbe von ber linten Schulter m Dufte getragen wirb. Dazu gebort auf ber Bruft ein achtspisiger filberner Stern sezem Abler in orangefarbenem Relbe und ber Devife : Suum cuique. - Der Rothe ben wurde unter bem Ramen Ordre de la sincérité 1705 vom Erbpringen Georg 1.9en Baireuth gestiftet, 1777 neu constituirt und 1791 jum zweiten Orben ber preuß. the erhoben. Geit bem 18. Jan. 1830 umfaßt er vier Claffen. Das Drbenszeichen einem weiß emaillirten Rreuge ohne Spigen, auf beffen weißem Mittelfdilb fich vorn ince rothe Abler, auf ber Rebrfeite ber Namenbjug F. W. mit barüber gefehter Krone befindet. Es wird von allen Classen, nur in verschiedener Größe, an einem weiße Bande, mit breiten orangefarbigen Streifen und schmalen weißen Rändern getragen ter der ersten Classe tragen außerdem auf der linken Brust einen silbernen achtspisigen dem rothen Abler, auf bessen Brust sich das hohenzoll. Bappen mit der Umschrist: constantor besindet. Diesen Bruststern erhalten auch die ältesten Nitter der zwei Wer schon Nitter zweiter und britter Classe war, erhält den Orden mit Eichenlaul goldene Cichenblätter am Kreuz und auch an der obern Spisse des Sterns. Nitter Classe, welche vorher Nitter der vierten Classe waren, erhalten eine Schleise von der Ordensbandes am Ninge über dem Kreuz. Die Nitter erster Classe tragen das Orl an einem breiten Bande um die Schultern, die der zweiten Classe um den Hals, die und vierten Classe an schmälerm Bande im Knopfloch. — Einen Goldenen Tgründete 1806 Friedrich I. von Würtemberg bei Annahme der Königskrone, der je mit dem Orden der Würtemb. Krone vereinigt wurde.

Ableriparre (Georg, Graf), geb. 1760 in ber Proving Samtland in Schwede reits auf ber Universität Upfala, als er 1775 in Militarbienfte trat. Rach bem Felb Rufland foll er 1791 vom Ronige Guftav III. ben geheimen Auftrag erhalten haben, 1 ger gegen ihre Regierung zu erheben. Als Guftav III. geftorben, nahm er, ungufriel neuen Regierung, als Rittmeifter feine Entlaffung, wibmete fich ben Biffenschafter 1797-1800 eine Beitschrift: "Läsning i blandade Ämnen", heraus, die, in libera verfaßt, nicht wenig bagu beitrug, bas Mistrauen ber Regierung gegen ihn gu erregei in tiefer Burudgezogenheit, ale er 1809 unerwartet ben Befehl über eine Abtheilun nannten Bestarmee erhielt und fehr balb jum Dberftlieutenant beforbert murbe, Truppen mit Blud führte. In biefer Beit hatte fich bei mehren Großen die Uberzeugt gemacht, bağ bas Baterland nur burch ben Sturg Ronig Buftav's IV. geret könne. Auch A. ward in die Anschläge eingeweiht, und trug wesentlich zu deren A bei, indem er fich mit feinem Corps der Sauptstadt naherte. Doch hatte er nur unter gungen feine Buftimmung gegeben, "bag tein Blut vergoffen, tein Boltsaufftand er bağ bas Seer nichts als die Berufung des Reichstags verlange". Nach bem Regieru ergof fich auf A. ein Strom von Gnabenbezeigungen; er wurde fcnell nacheinanb rath, Dberft, Generaladjutant, Comthur bes Schwertorbens und endlich in ben Frei erhoben. Bugleich erhielt er ben Auftrag, bem Pringen Christian August die auf ih Bahl gur Thronfolge gu vertunden, und ben Befehl über die Armce gu übernehmer auch insgeheim veranlaßt murbe, bie Norweger gegen Danemart aufzuregen, was nicht gelang. Ungeachtet vieler Auszeichnungen zeigte fich A. verftimmt, indem er ni fchließenden Ginfluß erlangte, wie er gehofft hatte. Als fich nach bem ploglichen Tobe pringen fein Ansehen noch mehr minberte, jog er fich als Landeshauptmann bes Stat in eine entfernte Proving gurud. Dennoch überhaufte ibn ber Konig mit Gunftbe Er erhielt 1811 bas große Rreug bes Schwertorbens, bann bie Grafenwurbe, und 1 einer ber Berren des Reichs, bald barauf Ercelleng und Seraphinenorben britter. B waltung feines Amtes erwarb er fich großes Berbienft; boch gab er auch biefe & auf. Die von ihm herausgegebenen "Actenftude jur altern, neuern und neuesten Schwebens" verwickelten ihn 1831 in eine Untersuchung wegen Pregvergeben. G einer Gelbftrafe verurtheilt, bezahlte fie, lief aber, nachbem er öffentlich ben richterlich für moralisch ungerecht erklart, bie Fortsesung erscheinen. A. ftarb auf seinem Lan ftaferit in Bermland 23. Sept. 1835. - Der altere feiner Sohne, Rarl August, Dichter bemertbar gemacht.

Ad libitum (ital. a piacere), b. i. nach Belieben, wird in musik. Werten üb geschrieben, die einen nicht an die Regeln des Taktes gebundenen Vortrag verlangen ten. Den begleitenden Stimmen wird durch die Worte colla parte, b. i. mit der ha angedeutet, daß sie sich dieser anzubequemen haben. Von mehren Stimmen muß die V von der Strenge des Zeitmaßes nach Übereinkunst in gemeinschaftlichem Maße gesche besondere Gestaltung des ad libitum ist das tompo rubato. Auch wird in Partitur Titeln von Musikalien mit ad libitum eine Stimme als nicht wesentlich nothwendig

Abmetus, der Sohn des Pheres, Königs zu Phera in Thessalien, und Theilneh Jagd des kalpdonischen Ebers und am Zuge der Argonauten nach Kolchis, bewarb nach seines Baters Tode König geworden, um die Tochter des Pelias, Alcestis. 1 sprach sie ihm zu geben, wenn er im Stande wäre, einen Löwen und einen Eber vor

jen zu spannen. Unterstütt von Apollo, der aus Liebe zu ihm als hirt bei ihm diente, vollkrachte er dieses. Bei dem hochzeitopfer vergaß er Diana. Um sich zu rachen, sandte diese
eine Masse Schlangen in das Brautgemach; allein auch hier unterstützte ihn Apollo und verjöhnte die Göttin mit ihm. Apollo hatte die Parzen vermocht, den Lebensfaden seines Freunbes, der zu Ende war, zu verlängern, falls einer der Angehörigen desselben für ihn den Tod
freiwillig übernehmen wurde. Hierzu war seine treue Gattin bereit; sie ftarb für ihn. Hercules
kämpfte dieselbe aber dem Hades wieder ab, und gab sie dem Gatten zurud. Nach Andern

fridte fie Proferpina freiwillig gurud, um ihre Aufopferung gu belohnen.

Abminiftration ober Bermaltung. Die Bermaltung bes Staats fest man guvorberft ber Safaffung beffelben entgegen, und in biefem Sinne umfaßt bie Bermaltung auch bie Rechtsplege mit. In einem andern Sinne ftellt man alle übrigen Staatsverwaltungszweige ber Infligverwaltung gegenüber, und bezeichnet in biefem Falle bie erftern mit bem gemeinfamen Ramen Abeninistration. In der That unterfcheiden fich biese Staatsverwaltungezweige von ben Rechtspflege burch ihren fteten, unmittelbaren Bezug auf bie Intereffen bes Staats, burch bit bei ihnen auch in der fpeciellen Ausübung vorwaltende Princip der Zwedmäßigfeit, burch be großern Spielraum, ber in ihnen bem Ermeffen ber Behorben gelaffen werben muß, burch ben durchgehende bem öffentlichen Rechte angehörigen Charafter ihres Wirtens. Auch bie Suftig ift Ctaategwed, und auch bei ben Grundzugen bes Rechtefpfteme fann bie Beziehung if bie gefellichaftlichen Intereffen nicht ganglich aus ben Augen gelaffen werben. Aber ber Staatszwed in ber Juftig befteht nur in ber Berpflichtung bes Staats, in ben Streitfallen feiner Birger Gerechtigkeit zu mahren; wenn bas Gefet gegeben ift, hat ber Richter es unbefumum feine Folgen zu handhaben. Es ift Intereffe bes Staats, bag Jebem fein Recht merbe; t d berührt ben Staat nicht, ob Diefer ober Jener ben Proces gewinnt. Es mogen wol bi Beftimmung ber oberften Grundprincipien ber Rechteinstitute auch ihre Beziehungen zu ben ficialen Intereffen ju beachten fein; boch die weitere Auspragung biefer Principien erfolgt in mam Rechtefpstem, wie es aus bem rom. Rechte erwachfen ift, nach bem Gefet ber logischen Emfequenz. Der Gegensas zwischen Zustiz und Administration hat sich in den neuern Staatsmanifationen hauptfachlich auch baburch geltend gemacht, baf man, mahrend bie Stellung ber Bawaltungsbeamten von dem Ermeffen der Borgefesten abhangiger wurde, bei den Richtern ta altern Grundfas der Inamovibilität beibehielt. In der Administration im engern Ginne man zuvörderst zwischen der allgemeinen Berwaltung, welche die Organisation der Centralbotom und die Grundfage über ben Staatebienft umfaßt, und ben fpeciellen Bermaltungs. prigen zu unterfcheiben. Die lettern theilen fich in Polizei und Boltswirthichaftspflege (Birtagtheis des Ministeriums des Innern), Sorge für Kirchen- und Schulwefen, Finanzwefen, Marine- und Colonialwefen (in See- und Sandelsstaaten), und auswärtige Ansignheiten. — Biel Streit ift in neuern Zeiten über bie Abminiftrativjuftig ober bie Entfadung streitiger Verwaltungefachen geführt worden. Die Einen, deren Ansicht besonders bei Braten beutschen Juriften Bertheibiger gefunden hat, ertheilen auch biese Falle ben ordentlia Berichten; Die Andern wollen fie, nach frang. Borgang, von den Berwaltungebehörben, the unter gemiffen fichernben Burgichaften, beforgt wiffen. Fruber hatte fast jeder Bermalmpsymeig, bis ins Einzelfte herab, feine eigene Rechtspflege. Diefe befchrantte fich aber thatmeiftens auf die Instruirung der Cache, mahrend ber Berfpruch den Ditafterien überam wurde. Allerdings feste ber frühere Standpunkt einen Charakter bes Staatslebens vorin bei welchem Alles mehr ein privatrechtliches Gepräge trug als gegenwärtig, und auch Menliche Befugniffe im Lichte erworbener Rechte erfchienen. Wo die ftreitigen Berwaltungs-Ma ben Berichten überlaffen find, wird nicht immer auf Renntniß ber Sachlage gu rechnen En preilen ein bringenbes Staatsintereffe gefährbet werben, und nicht felten die natürliche Dagegen tann in andern Tallen biefe mitung auch einen wirtfamen Rechtsschut fur Die Privaten gegen mancherlei Billfur 16cn. Die ganze Frage läßt fich aber nicht wol im Allgemeinen und für alle Falle, fondern wit forgfältiger Rucksicht auf bas Ganze ber Staatseinrichtungen und die concreten kinde beurtheilen. — Roch nennt man Abministration die Verwaltung eines Gutercomn, der bestimmter Rechte für den eigentlichen Juhaber. Gelbst Regierungsverweser find den Abministratoren genannt worden, namentlich die Berweser einer Kurwürde. Auch ne dieser Titel den protest. Bermefern chemals fath, geistlicher Staaten und Stifter. So Fing August von Sachsen Abministrator des Erzbisthums Magdeburg. So beruht auch Franglich die staatsrechtliche Beziehung des Hochstifts Meißen zu dem Königreich Sachsten eigentlich darauf, daß die Könige von Sachsen, vermöge der perpetuirlichen Postulation ministratoren jenes Stifts sind. So waren holft. Prinzen Administratoren des Bisthums Emworaus sich der Besit bes Fürstenthums Eutin durch das Haus Oldenburg entwickelt hat...

Momiral. Der Admiral ift ein Dberbefehlshaber jur Gec. In ben fturmifchen um mentlich jur See im bochften Dage gewaltthatigen Zeiten bes Mittelaltere magte fic leicht ein einzelnes Sandelsschiff auf eine weitere Fahrt, fondern mehre Rheder traten gua gemeinsamen Fahrt (Abmiralschaft) zusammen, wo bann für bas Commando ber Flotte in Leitung ihrer triegerischen Bertheibigung ein Abmiral ernannt wurde. Im Arabischen Emir ober Amir Militarbefehlehaber, und ber Emir-al-Omra ift ber oberfte Militarbefe ber. Das Mittelalter unterfchied überhaupt nicht gwifchen Armee und Marine, wie man f. fen Unterschied felbft in England noch ju Ende des 17. Jahrh. faum fannte. Der Titel Con. Dmra wurde von ben Mauren nach Spanien verpflangt, und von hier verbreitete er fic Abmirante. Admiral corrumpirt, in das übrige Curopa. In Sicilien murbe et 1142 den P tenbefehlshabern beigelegt; in England ift er feit 1216, in Frankreich feit 1284 üblich. bie Turten nennen ihren oberften Seebefehlehaber nicht Abmiral, fondern Rapuban-Paf-Balb ernannten auch die Seeftaaten Abmirale als Trager hoher Staatswurden, und unterfc ben amifchen bem Grogadmiral, ale bem eigentlichen bochften Chef ber gefammten Dari und zwei andern Claffen von Abmiralen, welche Schiffeabtheilungen befehligten. Dftere fu nur ber Erftere ben Titel Abmiral, mabrent bie Anbern Bice. ober Contreadmirale bei Der Abmiral ftellte bie Raperbriefe aus. Die hochfte Bermaltungebehorbe ber Marineang genheiten führt haufig ben Titel Abmiralitat, Abmiralitätscollegium. Für Prifenfachen ift wöhnlich ein Abmiralitatsgericht als höhere Inftang beftellt. - In England gebort die Bu bes Lord - Sigh - Admiral zu den neun hoben Rronamtern, wurde aber feit 1708 über 1 Sahre lang nicht wieber befest, bis fie 1827 ber bamalige Bergog von Clarence auf turge; wieder annahm, aber nach ber Schlacht von Ravarin wieder niederlegte. Außerbem unterfe bet man in England Abmirale ber rothen, weißen und blauen Flagge, unter benen bie B abmirale und die Rearadmirale fteben, welche lettere die Nachhut (rear) befehligen. 18 hatte man in England nicht weniger als 70 Abmirale, 75 Biceabmirale und 80 Regradmin 1832 gab es nur noch 50 Abmirale (14 von ber rothen und je 18 von ber weißen und bla Flagge), 61 Biceadmirale und 66 Rearadmirale. Davon befanden fich natürlich viele Ruheftand ober Disponibilität. Der Anschlag über ben Flottenbienft von 1850-51 n nach: 1) activ und mit vollem Gehalt: 2 Abmirale, 3 Biceabmirale, 7 Rearabmirale (bat brei als Beamte ber Dod-Narbs); 2) getiv, aber mit halbem Golb : 1 Klottengbmiral, 281 mirale, 42 Viceadmirale, 69 Rearadmirale; 3) in Ruhestand: 45 Rearadmirale. In Fra reich findet man in ber Regel 2-3 Abmirale, 10-12 Diceabmirale und 20-25 Contread rale. Die ruff. Flotte theilt fich in bie weiße, rothe und blaue Flagge, beren jeder ein Abmi vorgefest, und von benen febe wieder in brei Gefchmader getheilt ift, welche von Bice- ober C treabmiralen angeführt merben. Bei ben Sollandern heißt ber Contreadmiral Schout-by-Re weil er bei Racht bas Commando führt. Das Schiff, auf welchem ber Abmiral feine Fla aufzieht, mas nur zu geschehen pflegt, menn es von einer größern Bahl von zu ihm gebori Schiffen begleitet ift, heißt bas Abmiralsfchiff. — Die Abmiralfcher B abmiral genannt, ift eine Art Regelfchnede (Conus), orangefarbig, mit milchweißen Fleden : gelben jadigen Binben. Gie tommt aus ben inbifchen Meeren, und murbe fruber mit ut heuern Preisen bezahlt. — Den Namen Admiral führt auch ein Tagfalter (Vanossa Atalan

Abmiralitätsinfeln nennt man eine Gruppe von 30—40 Infeln, nordöstlich von Souinea, zum Archivelagus Reu-Britannia gehörend. Nur die eigentliche Admiralitätsinsel, won die ganze Gruppe den Ramen führt, ist von großem Umfange; sie wird auf 100 D.M. Som denraum gerechnet. Die Kusten sind zerrissen, und im Innern steigen hohe Berggipfel em von ewig grünen Baumen umgeben. Die ganze Gruppe erstreckt sich zwischen 1°56'45"
3°2's. Br. und 163°54' bis 165°49' ö. L., und ist, gleichwie der ganze Archivelag von zahlreichen Regritos bewohnt, einer Barietät der Papua oder traushaarigen Race.

Admittitur ober Admittatur, b. h. mortlich : es wird ober werbe zugelaffen (vom lat. admitte ift eine Amtsformel, womit man die Erlaubniß für irgend eine Handlung zu ertheilen pflegt. A Ausbrud wendete befonders die öftr. Cenfur bei Ertheilung der Drud- ober Debiterlaubniß

Abmonition, die Erinnerung an unterlaffene Pflichten, b. h. von Seiten des Lehrers gen ben Schuler, der Synobe gegen einen Geiftlichen. Im Rirchlichen bezeichnet Abmonifowol die allgemeine, mit der Beichte verbundene Bufermahnung, wie die specielle ge e, einem besonders irrigen Bandel hingegebene Mitglieder der Kirchengemeinde. Die letelland Natth. 18, 15—17) erst unter vier Augen, dann mit Zeugen, enblich in Gegener Gemeinde vorsichgehen. Blieb diese Abmonition fruchtlos, so erfolgte in der alten be Ausstofung des Betroffenen.

wont, ein Marktsleden mit reichem Benedictinerstift im Kreise Judenburg in Steiermark. ich wurde 1074 von dem Erzbischof Gebhard von Salzburg gegründet, und umschließt wwistausigen aber unvollendeten Bau eine ansehnliche Bibliothek (20000 Bde.) nebst befammlung und Museum. Auch befinden sich hier Thymo's Steingußbilder vom 1200, dessen Berfahren jedoch verloren gegangen ist. Das Stift unterhält ein theolo-hausstudm. Der Fleden selbst, ehedem die Residenz der Bischöfe von Salzburg, ist einer bedeutenden Eisenindustrie; jährlich werden gegen 20000 Sensen gefertigt.

, der heilige, geb. um 800 in der Champagne, ein Benedictiner, welcher fich durch seine sme an den kirchlichen und politischen Ereignissen seiner Zeit, sowie durch seine Gelehrmebzeichnete. Er schrieb ein "Chronicon de sex aetatibus mundi" und ein "Marmu", welche mehrfach gedruckt worden sind, und starb als Erzbischof von Vienne

. 875. Sein Gebachtniftag fällt auf ben Tag feines Tobes.

f Friedrich, Bergog von Solftein-Gottorp, Ronig von Schweden, geb. 14. Mai 1710, Sohn bes Abministrators ber holftein-gottorpischen Lande und Bifchofs von Lubed August, und ber Albertine Friederife von Baben-Durlach. 3m 3. 1727 marb er, nach vorher erfolgten Tobe feines Baters, jum Bifchof von Lubed erwählt, und als fein mregierende Bergog Rarl Friedrich von Solftein-Gottorp, ber Bater bes ruff. Raifers , 1739 geftorben, übernahm er fur beffen unmundigen Sohn die Landesabminiftra. Bottorp. A. F. follte indeffen eine hohere Thronwurde erlangen, als Peter, bem thronfolge gesichert worden, die ihm angebotene schweb. Krone ausschlug. Die ruff. velche Schweden an einen ftammverwandten Kurften zu bringen und zugleich bie ng beffelben mit ber herzogl. Linie ju Solftein, als Wegenfas gegen Danemart, ju wunschte, bestimmte namlich ben ichmed. Reichstag, M. F. Die Thronfolge zuzuspreer machte bies jum Preife bes Friedens ju Abo. Die Bahl M. K.'s jum fcmeb. ger geschah in der That am 5. Juli 1743. Übrigens mar feine Großmutter eine schwed. t und Tochter Rarl's XI. gemefen. 3m Jahre 1750 entfagte er bem Bisthum Lubed, . April 1751 folgte er feinem Borganger, dem Konige Friedrich aus dem Saufe Sef-, auf bem fcmed. Throne. Er follte jedoch wenig Freude in feiner neuen Burbe erlefoweb. Aristofratie trieb unter ihm ihre Anmagung auf die Spipe und machte ihn Staatspuppe. Solche Befchrantung war um fo ungerechter, als fich ber Konig nbiger, rechtschaffener, fogar außerft rubiger und phlegmatischer Dann und teineswegs iffen geneigt erwies. Er trug auch fein Joch weit gebulbiger ale feine Bemahlin, bie : Friedrich's II. von Preugen, Luife Ulrite (f. b.). Unter ihrem Ginfluffe und jum a bie Ginmifdung ber Schweben in ben Siebenfahrigen Rrieg zu verhuten, erfolgten bie ben übermuth bes Abels brechen follten. Aber bie Theilnehmer buften 1756 Blutgerufte, und ber Reichstag ordnete ein Dantfest für Entbedung ber Berfchwo-Der König wollte fich an ben Reichstag wenden, wo boch auch andere Stande vertren als der Abel. Aber zwei mal verweigerte der Reichbrath, in die Berufung des 18 gu willigen. Da murbe es felbft bem gebulbigen Konige gu arg; er brobte, bic Reieberzulegen. Jest endlich erfolgte bie Berufung bee Reichstage, welcher wenigstene 120 erfolgten Befchrantungen ber tonigl. Rechte aufhob. De. Ronig behielt bie Regiedaber fchon 12. Febr. 1771. 3hm folgte fein talentvoller Cohn Guftav III.

Ivon Nassau, deutscher König von 1292—98, geb. zwischen 1250 und 1255, war Bohn des Grafen Walram von Nassau. Nachdem er einstimmig 10. Mai 1292 ig erwählt worden, ward er zu Aachen 24. Juni gefrönt. Ein bloßer Dynast, mas einer erlauchten Familie und von erprobter Tapferfeit, hatte er doch kein anderes is seiner erlauchten Familie und von erprobter Tapferfeit, hatte er doch kein anderes is seine Geschwert; auch sehlten ihm jene großen Eigenschaften, die seinen Vorgänger, des dem Anderen Betragen Albrecht's von Dstreich, theils den eigennübigen der Aursurstellen von Köln und Mainz, welche durch ihn sich Städte und Ländergebiete wiesen, die ihm gar nicht gehörten. Da er aber als Kaiser nicht erfüllen wollte und Koal Verstellen, die ihm gar nicht gehörten. Da er aber als Kaiser nicht erfüllen wollte und Koal Verstellen von gehast.

Aus Geidmangel nahm er von Eduard I. von England 100000 Pf. St. an und verfprach be für, biefem gegen Philipp ben Schonen beigufteben, fab ce aber nicht ungern, ale ihm ber Das bie Theilnahme an bem Rriege unterfagte. Machte er fich ichon baburch in ben Augen ber ben fchen Fürsten verächtlich, fo murbe er es noch mehr, als er 1293, bes Landgrafen Albrecht be Unartigen Sag gegen beffen Gohne benutent, von biefem Thuringen taufte und mit bemal neter Sand fich in ben Befit bes ertauften Landes ju fegen verfuchte, mas ihm jeboch nie gen gelang. Wegen biefes Raufs jum Nachtheil rechter Erben, fowie auf Betrieb Albrecht von Ditreich und bee bem Konige feinblich gewordenen Erzbifchofe Gerhard von Maint, much A. endlich, ohne daß jedoch Trier, Röln und Pfalz ihre Zustimmung gegeben, vor das Ruch ftencollegium gelaben. Da er aber nicht erschien, ward 23. Juni 1298 feine Abfebung 📹 gesprochen, und Albrecht von Oftreich jum Konige gewählt. Bereits zu biefer Beit mar ! amifchen A. und Albrecht jum Rriege gefommen. A. fcbien bas Ubergewicht gu gewinnen; boch von feinem Gegner überliftet, fand er fich zwifchen Gellheim und Rofenthal bei Bom umftridt, und fiel nach helbenmuthiger Gegenwehr 2. Juli 1298, man fagt, burch Albred eigene Sand. Gein Feind, der Erzbifchof Gerhard, gab ihm bas Beugniß: " Seute ift ber ! ferste beutsche Mann gefallen!" Seine Leiche ward von Beinrich VII. in der faiferlichen Gal ju Speier, jugleich mit Albrecht's Leichnam, beigefest.

Abonai, b. h. herr, ift bie hebr. Pluralform, welche, bie Bebeutung bes Wortes verfittenb, ausschließlich von Gott gebraucht wirb. Um ben mahren und heiligen Namen Gott (Jehova) nicht auszusprechen, lefen die Suden in allen den Stellen des Alten Testaments, i

berfelbe vortommt, Abonai.

Abonis war nach der am meisten verbreiteten Sage, die uns der cytlische Dichter Pany erhalten hat, der Sohn bes affir. Konigs Thias und beffen Tochter Myrrha, die auf Anftif ber Benus in unnaturlicher Liebe ju ihrem Bater entbrannte. Als ber Bater bas Berbred entbedte und im Begriffe ftand, die Tochter ju tobten und fie, die vor ihm floh, einholte, et ten bie Botter ihr Gebet, fie unfichtbar ju machen, und verwandelten fie in einen Baum. Di aber platte nach einiger Beit, und es ging aus ihm ber neugeborene A. hervor, ben Benus, feiner Schönheit angezogen, fogleich liebgewann und inegeheim ber Proferpina übergab. Lettere ihn fpater nicht gurudgeben wollte, wendete fich Benus an ben Jupiter, ber ben St bahin entichieb, baf A. einen Theil bes Sahres bei ber Benus, ben andern bei ber Profer leben folle, fodaf er acht Monate auf ber Oberwelt und vier in ber Unterwelt verweilte. Ep ftarb M. an einer Bunde, die er von einem Eber auf der Saad erhielt. Diefe einfache Erzähl wurde indeffen mannichfach ausgeschmudt, unter andern, baf Benus nach ber Bermund berbeigeeilt, um ihn zu retten, aber zu fpat gefommen fei und fein Blut in Anemonen vern belt habe. A. zu Ehren murbe jährlich ein Foft gefeiert, welches aus zwei Theilen beftand, ein Trauerfefte, bas fich auf feinen Abgang in die Unterwelt bezog, und einem Freudenfeste in aug auf feine Rudtehr gur Benus. Befondere feierlich beging man biefes weit verbreitete ju Alexandria. Mertwurdig find hierbei die fogenannten Abonisgarten. In irdene, auch filberne Befage faete man nämlich vor ber Feier Beigen, Fenchel und Lattich, Die burch f Barme fcnell hervorgetrieben murben, und beren furges Grunen mol bie Berganglichfeit irdischen Freude andeuten follte. Die Sagen von A. gehören ursprünglich dem Drient an. ihnen tritt Naturreligion in Berbindung mit einem aftronomischen Cultus auf, und A. fd mag ber Gott bes Connenjahres fein. Die Ahnlichkeit bes Namens mit bem phonizischen M welches herr bedeutet, ift unverkennbar; vorzugsweise aber ward biefes Wort vom Konige himmels, der Sonne, gebraucht. - In Bezug auf die ftrahlende Schonheit, die man dem beilegte, bezeichnet man haufig damit einen fconen Dann, und Abonifiren bedeutet fcherzu fo viel als icon machen, puten. — Abonis heißt nach Linne auch eine Pflanzengattung aus Familie ber Ranunculaceen, aus ber 13. Claffe bes Linne'fchen Syftems, von welcher en Arten in Deutschland wild wachsen. In Garten tommt häufig ber Sommerabonis (Ade aestivalis) vor. Bur Anpflanzung empfiehlt fich burch zeitige und ichone Blute ber Fruhlie abonis (Adonis vernalis), welcher im mittlern und fublichen Deutschland auf Borbergen vortommt und feiner forgfältigen Cultur bebarf.

Abonischer Bers ist eine Bersart, welche aus einem Dattylus und einem Spond ober Trochaus besteht (2002), &. B. liebliche Rose. Sie eignet sich wegen ihres lebbe Ganges zu muntern und scherzhaften Liebern. Längere Gedichte wurden jedoch zu große somigkeit durch so kurze, ohne alle Abwechselung wiederkehrende Berse erhalten, west

jewöhnlich als Rachfat ju andern Berfen in der lyrischen Poefie, wie g. B. bei ben ben Strophen (f. b.) gebraucht.

tianischer Streit, war ein Nachtlang bes Arianischen Streite (f. b.), und entftanb spanien ale in bem Lande, in bem fich die Lehre bee Arius vorzugeweife lange erhal-Unter theils berechtigter, theils unberechtigter Berufung auf tatholifche Autoritaten bem 4. Jahrh., sowie auf die Stellen der Beiligen Schrift, welche die Unterordrifti unter ben Bater lehren, und vielleicht angeregt von bem Streben, die Lehre von dwerdung Gottes ben in Spanien herrschen Mohammebanern weniger anflogig n, jebenfalls aber unterftust von Musbruden ber alten Mogarabifchen Liturgie(f. Do. , behaupteten der Erzbischof von Toledo, Elipandus, und der junge, wohl unterrichtete ichof von Urgel, bag Chriftus nach feiner gottlichen Ratur allerbings ichon von Ratur blecht ber eingeborene Cohn Gottes fei, bagegen nach feiner menschlichen Ratur nur Snabe Gottes jum erftgeborenen Cohn Gottes (Rom. 8, 29) erflatt und aboptirt merben durfe, wie benn, obgleich in geringerer Beife, alle heiligen Menfchen als bottes adoptirt werben follen. Die Ubertragung bes in Spanien burch bie Gegner Ethe-Beatus entbrannten Streites nach dem fpecififch tatholifch-chriftlichen Frantreich verunter perfonlicher Theilnahme Rarl's b. Gr., Die gegen ben Aboptianismus entschei-Synoden ju Regensburg (792) und, auf Befchwerde bes Elipandus, ju Frankfurt wie ben Biberruf bes Felir zu Rom. Die Gelehrten Rarl's, Alcuin an ber Spite, fetatholifche" Lehre entgegen, bag ber Menich von Gott aboptirt werbe, nicht bie menichur Chrifti. Die Ginheit ber nur gottlichen Person in ber boppelten Natur Chrifti mache hme eines boppelten Sohnes Gottes, eines ursprünglichen und adoptirten, gur Unit ober zur neftorianischen Reberei. Die menschliche Ratur Chrifti tonne nirgenbe, nie mer Beife, ohne die Berbindung mit der gottlichen Natur vorgestellt merden. Felir mift ber Synode ju Machen (799), der Gewalt weichend, und, wie es scheint, nie völlig LEr ftarb 818 in freier Saft ju Lyon. Elipandus beharrte fanatifch bei feiner Anficht, fpater nur vielleicht von Folmar (um 1160), in einem gewiffen Sinne von Duns geft. 1308) und Durandus von San-Porciano (geft. 1322), von bem Sefuiten Bas-1606) und bem Protestanten Calirtus (1643) vertheidigt worden ift. Die Burgel biefer t allerdings ber mehr ober weniger flar gedachte Neftorianismus (f. b.) und die Schwiet zeitliche Menschennatur mit ber ewigen Gottesnatur in gleiche Linie zu ftellen.

tion, ober Annahme an Rinbesftatt, ein bem alten beutschen Rechte, und baher auch in den Landern, wo fich die Grundzuge beffelben rein erhalten haben, 3. B. in Eng. retanntes Rechtsinstitut, bas erft mit bem rom. Rechte ju uns getommen. Die Abopne ber Arten, wie vaterliche Gewalt erworben wird, und unterscheibet fich hauptfachlich rmen, je nachdem ber zu Aboptirende noch in vaterlicher Gewalt fteht, fodaf ber leib. z biefelbe bem Aboptivvater abtritt (Aboption im engern Ginne), ober felbftanbig ift, t mehr in vaterlicher Gewalt (Arrogation). Die früher aus mehren beichrankenben ungen bes rom. Rechts, A. B. bag Caftraten nicht adoptiren konnen, daß ber Aboptivbeftens 18 Jahre alter fein muß ale ber Aboptivfohn, abstrabirte Regel, die Aboption bahmung ber Natur fein, ift neuerlich als nicht gang richtig ertannt worben, ba nach 1 Rechte auch Zeugungeunfähige und Unverheirathete aboptiren konnen. Frauen erhal-Aboption bie gewöhnlichen Rechte ber Mutter über ihre Rinder. Das neuere, auch emeinrechtlich geltende rom. Recht hat, indem es einige Mangel bes altern verbeffern mmentlich ben völligen Ubergang bes Aboptivfindes in die Familie des Aboptirenden, gerignete Distinctionen in biefes Rechtsverhaltniß gebracht, welche jedoch theils auf die petommenden Falle der Aboption wenig Bezug haben, theils in Betreff bes Erbrechts wesgefege mobificirt gu fein pflegen. Wie im alten Rom bie Aboption nicht ohne imfolgen burfte, fondern die Grunde und Bulaffigkeit derfelben erft burch das Priefter-Funtersucht werben mußten, fo ift auch in Deutschland die landesherrliche ober boch Bestätigung berfelben ein Erfoberniß. Das neuere franz. Recht (Code civil, Art. the Aboption nur in befchrantterm Dage gu.

tion, fo viel wie Anbetung (f. b.).

Stadt im Boigtlande des Königreichs Sachsen, unweit der Grenze von Böhmen und Effecflusse, in höhen- und waldreicher Gegend, mit 2600 protest. E., die sich haupt-

Abour, Fluß in Frankreich, entspringt bei Tourmalet im Depart. der Sochphrenaen, berüs in seinem 70 Lieues weiten Lauf das anmuthige Campanerthal, das Depart. Gers und bfruchtbaren Theil des Depart. Landes, und mundet unterhalb Bayonne in den Atlantischen. Er nimmt die Fluffe Arros, Midouze, Gave de Pau, Gave d'Oloron, Lun, Rive, bouze auf, ist aber nur 27 Lieues weit schiffbar. An ihm liegt die wegen ihrer heißen Baber rühmte Stadt Bagneres-de-Bigorre, das Dorf Campan, Trabes, St.-Sever, Dar und Bapan

Ad pias causas, b. i. gu frommen 3weden, eine lat. Formel, welche bei Bermachtniffen tommt, Die gu Gunften von Rloftern, Rirchen, Schulen und milben Stiftungen gemachtner

Abrammelech (b. h. herrlicher König), ein Gobe ber Affyrier. Rach bem Charafter Berehrung, bei welcher Menschen verbrannt wurden, zu schließen, ift er mit dem Moloch seleichen, und entweder der Sonnengott selbst oder irgend ein anderer vergötterter himmelste Die spätern Nabbinen geben ihm willfürlich die Gestalt eines Pferdes oder Maulthiers—Abrammelech, Sohn des affyr. Königs Sanherib, der in Verbindung mit seinem Bruder rezer, im Tempel des Nistoch, 697 v. Chr., seinen Vater ermordete. Beide Brüder mußten vollbrachter Gräuelthat nach Armenien entsliehen.

Abraftea, d. i. die Unentfliehbare, ift ein Beiname der Nemesis (f. d.), welchen sie von Tempel, ben ihr zu Ehren ber König Abrastus in der Nahe von Theben errichtete, erhalten ben mag. Mehre haben sie als Dienerin der ewigen Gerechtigkeit und Racherin alles Unmeber tein Sterblicher entgeht, zu einer besondern Göttin erhoben; allein alle diese Eigenschaft tommen auch der Nemesis zu. herder wählte den Namen "Abrastea" für eine Zeitschrift, im man auch, sowie in seinen "Zerstreuten Blättern", geistvolle Erörterungen über diese findet. — Abrastea bies auch eine Nymphe, des Königs Melisseus in Kreta Tochter, mem mit ihrer Schwester 3da den Zeus erzog. — Abrastea, Stadt und Landschaft in Mysien

Granifus, mit einem Tempel und Drafel bes Apollo und ber Diana.

Abraftus, ber Sohn bee Talaus und ber Lyfimache, mar Konia von Argos, murbe von Amphiaraus vertrieben, und floh zu feinem mutterlichen Grofvater, Polybus, nach chon, wo er nach dem Tode deffelben ben Thron bestieg und die Remeischen Spiele einfal Spater fohnte er fich mit bem Amphiaraus wieder aus, gab biefem feine Schwefter Gu jur Gattin und tehrte nach Argos jurud. Seine Gemahlin war Amphithea, mit ber et Agialeus und Chanippus, die Argia, Deiphyle und Agialea erzeugte. Bon ben beiden all Töchtern vermählte er, um einem Drafel nachzutommen, welches ihm verfundet hatte, baff einem Eber und Lowen geben murbe, die Deiphyle an ben Tydeus (f. b.), die Argia an Polynices (f. b.), von benen ber Gine bas Bilb eines Ebers, ber Andere bas eines Lome bem Schilde führte. Letterer war von feinem Bruber Eteofles (f. b.) aus Theben verti worben, und A., um ihn in fein vaterliches Erbe wieder einzuseben, unternahm ben Bug ! Theben, der bekannt ift unter bem Namen der Sieben gegen Theben. Bon biefen Selben M. ber Ginzige, ber mit Sulfe feines Pferdes Arion bavontam. Behn Jahre barauf unten er ben zweiten Felbzug mit ben Rachtommen ber erschlagenen Belben, ben fogenannten G nen (f. d.), und eroberte auch die Stadt, verlor aber dabei feinen Sohn Agialeus. Aus barüber ftarb er auf bem Nückwege in Megara, wo er begraben wurde. Nach feinem Tode er an vielen Orten als Beros verehrt.

Ad reserendum heißt in ber Rechtssprache: zur Berichterstattung. Nimmt ein Be machtigter ober Unterbeamter einen Vorschlag, ein Gesuch ad reserendum, so wird die An me, Gewährung ober Verwerfung von der Entscheidung des Vollmachtgebere ober Vor

ten abhängig gemacht.

Abreffe nennt man ursprunglich die Zuschrift einer Corporation an die Staatsbehörde, wie Gesinnungen des Dantes und der Zusriedenheit, zuweilen auch entgegengesete, ausspausstlätzungen mittheilt, Maßregeln rechtfertigt u. dgl., ohne irgend ein handeln in Antobringen, wodurch sich die Abresse von der Petition (f. d.) unterscheidet. Die Sache ist von land gekommen, wo das Parlament gewohnt ist, die Eröffnungsrede des Königs wit Dankadresse zu beantworten, auch große Berdienste mit einer öffentlichen Danksaung blohnen. Bon da verbreitete sich der Gebrauch nach Nordamerika, dann allmälig auch in die Stutionellen Staaten des europ. Festlandes. Das Necht, in Gemeinden oder in Bolksverse

emeinschaftlich Abressen zu beschließen, hangt zusammen mit dem Rechte der öffentlichwerdeschurung und der Vorbedingung zu diesem Rechte, namlich der Besugniß, sich smeln. Die Abresse, durch welche jest gewöhnlich alle constitutionellen Kammern die is (s. d.) des Regenten beantworten, gilt als der erste Prodirstein für den Stand der , sowie für das Verhältniß der Majorität zu der Politik des verantwortlichen Minim Allgemeinen. Aus der officiellen Sphäre ist das Abressenwessen in das politische achaupt eingedrungen, und ein Hauptmittel der Parteien zu Demonstrationen unter sur und gegen öffentliche Charaktere geworden.

Bhuch, Abreftalender, ein zuweilen mit einem Ralender verfebenes, ober boch bie ung Ralender noch auf dem Titel bewahrendes Bergeichnif ber Bewohner einer er hohern Beamten eines Staats ober Landes, ober ber Mitglieder gewiffer Berufs-Alfhafteclaffen, wobei biefelben nach ihren vollständigen Ramen, Titeln, Berufemb Bohnungen aufgeführt find. Es bient bem boppelten 3mede, eine Überficht über inden Perfonlichkeiten zu geben, und bas Auffinden berfelben zu erleichtern. Bei ben refbuchern ift der erftere 3med vorwiegend, und es fallt baher die Angabe des Aufnes ober ber Bohnungen in ber Regel meg. — Abrefeomptoire find Anstalten, bie er Bermittelung ber Nachfragen und ber Angebote in Betreff gewiffer perfonlicher ffe, i. B. ber Annahme von Dienftboten, bes Engagements von Sauslehrern, ilern u. f. m., felbft ber Beirathen, bann auch febr gewöhnlich mit Rachweifung von jen und Abmiethern u. bgl. beschäftigen, und bafür entweber von beiden Theilen ober Theil eine Bebuhr gieben, bem burch die Rachweifung ber größere Dienft gefdieht. (Sabria), Stadt von 10000 E., im lombard. venet. Konigreich, Delegation Rovigo, mpfigen Niederung am Canal Bianco, einem Arme bes Do, gelegen, ift eine ber tatte Europas. Die Cage laft fie 1376 v. Chr. von ben Pelaggern gegrundet fein. ard fie von ben Galliern, bann von ben Romern (213 v. Chr.) eingenommen und gerftort. Raifer Sabrian, beffen Familie biefer Stadt entsproffen, nahm von ihr ben 1. Db fie auch dem Abriatischen Meere ben Namen gegeben, ift ungewiß; wenigstens Strabo, daß daffelbe bem gleichnamigen Aluffe feinen Ramen verdante. Das Project nens' VII., ein abriatifches Ronigreich mit Abria als Dauptftabt zu Bunften Lubwig's i gu bilben, tam nie gur Ausführung. Bur Beit ber Romer mar Abria, bas jest gwei

Reilen landeinwarts liegt, ein vielbesuchter Seehafen, und eine ber bedeutenbften

veritaliens. Jest verdient es nur noch wegen seiner etrust. und rom. Alterthumer Er-

n (Joh. Balent.), geb. 17. Gept. 1793 ju Rlingenberg am Main. Nach forgfältiabunterrichte besuchte er die Schulen ju Miltenberg und Afchaffenburg und bann bie tgenannten Drie neuerrichtete Rarlbuniverfitat. Er nahm 1813 und 1814 als Freiwilan bem Feldzuge gegen Franfreich, und befuchte nach feiner Rudtehr bie Universität urg. Spater lebte er theils in ber frang. Schweiz, theils in feiner Baterftabt. Rach. ige Jahre ale Lehrer in Soffmann's Erziehungeanstalt in Robelheim gewirft, reifte ach Stalien, und übernahm 1820 bie Erziehung ber Cohne bes murtemberg. Minifen von Wingingerobe. Nach Niederlegung biefer Stelle ging er nach Paris und Eine Frucht diefer Reife maren mehre Mittheilungen in beutschen Zeitschriften und r aus England" (2 Thie., Frtf. 1827—28), benen "Stigen aus England" (2 Thie., 50-33) folgten, worin er bie Einbrude bes Augenblid's lebendig gefchilbert und bie n bes engl. Bolts treffend aufgefaßt hat. Rach feiner Rudtehr warb er 1823 als Proweuern Sprachen in Biegen angestellt; 1826 erhielt er ben Auftrag, die giegener Unibliothet zu ordnen, und 1830 murbe er jum Dberbibliothetar ernannt. Unter feinen find ju nennen: "Provenzalische Grammatit und Chrestomathie" (Artf. 1825); Maximnen ber Griechen" (Fref. 1823); "Catalogus codicum MSS. bibl. acad. Gisfref. 1840); "Mittheilungen gur Geschichte und Literatur" (Fref. 1846). Saufig Berhaltniffe und Reisen haben auf die Ausbildung feines lebhaften Geiftes einen Sinfluf gehabt; und wenn auch in feinen bichterischen Bersuchen weniger Eigenthumporteitt, fo ift bagegen in feinen beschreibenden Darftellungen und Uberfepungen ein Lalent fichtbar. Einige feiner Nachbildungen von Byron's Dichtungen haben die **habe,** die Strahlen dieses originellen Geistes in fremdem Spiegel aufzufangen, nicht geloft; auch erfchien unter feiner Leitung eine Uberfesung von Byron's fammtli-Int (12 93be., Frtf. 1837).

Adrianopel, turf. Ebreneh, Die zweite Sauptftadt bee Demanifchen Reiche, im alten I gien, jest Rumelien, 48 Stunden von Rouftantinopel, ward vom Raifer Sadrian am rechten bes ichiffbaren Debrus, jest Marisa, in ber Gegent, mo fruher Ustabamah lag, angelegt, ihm benannt und gur Sauptstadt ber hamimontanischen Proving erhoben. Um ihr ben S altgriech. Urfprungs ju geben, nennen fie einige byjant. Schriftfteller Dreftea ober Dre Die Gultane regierten hier von 1366-1453, worauf die Refibeng nach Konftantinopel ve murbe. Unter ihren 80000 E. gablt bie Stadt 20000 Briechen unter einem Ergbifchof. enthalt zwei Serais (Palafte), 40 Mofcheen, unter benen die Selim's II. und Murab's I prachtigften find, 24 Medreffe (hohe Schulen), eine Bafferleitung und 22 Baber. Mi Marika liegen 450 fcone Garten, und bas nabe Dorf Sifetel ift ein mahrer Rofengarten. Stadt hat bedeutende Bebereien, Geiben- und andere Kabrifen, und treibt vorzüglich S mit Rofenol, bas in ber Rabe am beften verfertigt wird, und mit Opium. - Im ruffifc Rriege ward A., obicon befeftigt und ftart befest, am 20. Aug. 1829 vom General bitfc ohne besondern Widerftand eingenommen. Diefes fiegreiche Bordringen bewog ben tan auf Friedensunterhandlungen einzugeben, die durch Bermittelung der übrigen M am 19. Sept. 1829 jum Abichluf bes Friebens von Abrianopel führten, bem die reschter und affermaner Convention gur Grundlage bienten. Die Pforte erhielt bie L chei und Moldau, wie alle Eroberungen in Bulgarien und Rumelien zuruck; ber Pruth von feiner Mundung an bas rechte Donauufer murben Grenglinie gegen Rufland in Eu Singegen blieb bas gange Littorale bes Schmarzen Meeres von ber Mundung bes Ruba jum Safen St.-Nitolaus, bie tautafifchen Lanber, bann ber größte Theil bes Pafchalitt Athalzit, diefe Stabt und bas Fort Athaltalatimit eingefchloffen, in den Sanden Ruflands bie Ruffen murbe Sandelsfreiheit im gangen turt. Reiche, freie Sandelsichiffahrt auf ber nau, im Schwarzen und Mittellanbifchen Meere, wie auch fur alle übrigen, ber Pforte bef beten Machte freier Durchzug durch die Darbanellen festgestellt. Die Berfaffungen Serl ber Balachei und Molbau befamen eine größere Gelbstandigfeit, und bas politische D Briechenlands wurde von ber Pforte anerkannt. Rugland erhielt 1,500000 Dutaten fi feit 1806 erlittenen Berlufte; die Summe ber Rriegsentichabigungetoften von 10 Mill. A ten murbe auf 7 Mill. herabgefest. Der Friede von A. hat ben Ginflug Ruglands au Divan sowie fein Übergewicht im Dften Europas und in Vorberafien befestigt.

Abriatisches Meer, ein tiefer Busen auf der Nordseite des Mittelländischen Meeret fich amifchen ber Dittufte ber halbinfel Italiens und ber Weftfufte bes gegenüberliegenden landes in nordweftlicher Richtung auslangt. Mit bem Jonifchen Meer ift es burch ben I von Otranto verbunden. Seine Flache wird auf 4000 D.M., die Lange auf 120—131 Breite auf 50—35 DR. berechnet. Das nördliche Ende bilbet der Golf von Benedig ben Lagunen bieser Stadt, ber gegen ND. in ben Golf von Triest übergeht. Auf ber Ruft liens buchtet fich bas Abriatifche Meer fubmarts in bie beiben flachen und weitgeöffneten & von Ravenna und Tremiti und, von biefen burch bas weit vorspringende Borgebirge bes I Gargano gefchieden, in ben engern und tiefern Golf von Manfredonia. Im Tremitibufer Die kleine Gruppe ber neapolit. Tremitiinseln: San-Domenico (bie größte und fubli San-Ricola, Caprara, nebst ben beiben Klippen Cretaccio und la Becchia. Die bebe bern Stadte auf der ital. Rufte find von Rorden her: Rimini, Pefaro, Sinigaglia (all mit Leuchthurmen), Ancona, Descara, Termoli, Biefte, Manfredonia, Barletta, A Molfetta, Mola, Polignano, Brindifi am fleinen Cap Cavallo, und Dtranto, gegenübe weit und ichmal auslaufenden Borgebirge Linquetta in Albanien, bem Ausläufer bes r. Chimeragebirgs. Zerriffen, felfig, fteil, und umfaumt mit einer bichten Rette von faft ungal größern und fleinern, langgeftrecten Felfeninfeln und Riffen ftarrt einfam und bufter bie ber rauhen, durren und unwirthbaren Felfenlander Illyrien, Kroatien, Dalmatien und nien. Die größte Bucht biefer Rufte ift in MD. ber Quarnerogolf, in welchem bie Stabte chenigge, Lovrana, Fiume, Buccari, Porto-Re, Novi und Bengg, weiter fubmarte Carle Bara, Sebenico, Trau, Spalatro, Ragufa, Cattaro, Aleffio, Durazzo am Cap Pali, un' Iona liegen. Aus der Tiefe der Quarnerobucht entwickelt fich die erwähnte Infelkette. I beutenbften ber meift ber Rufte gleichlaufend gestreckten Infeln find von Rorben ber : A Cherfo, Arbe, Lossini, Pago, Maon, Ulbo, Premuda, Melada, Sestruna, Lunga ober C Eso, Ugliano, Solta, Brazza, Lesina, Lissa, Curzola, Lagosta, Meleda, und subwestlich t faft mitten im Abriatifchen Deere, Die fleine balmat. Infel Pelagofa nebft einigen Re Die bebeutenbsten Fluffe, welche in bas Beden bes Abriatischen Deeres munben, find a

Adrittura Aduer 151

L Kuste die Etsch und der Po, die aus dem lombard. Tieflande, zwischen den Alpen und penninen, herströmen, und sortwährend Land an der Kuste ansegen, sodaß die Orte dieser Gewid immer weiter von dem Kustensaum entsernt werden. So die uralte Stadt Abria (s. d.), e, einst am Meere gelegen, diesem den Namen gegeben haben soll. Die übrigen aus Italien langenden Flüsse sind nur Kustenstüsse. Sbenso die wenigen Zustüsse von dem dürren Gezislande her, von denen die bedeutendern: Fiumara, Kerta, Cettina, besonders Narenta, eino, Todi (Stombi), Beratino und Bojuza. Bielleicht liegt in dem geringen Zusluß von ismasser die Ursache des außerordentlichen Salzgehalts des Adriatischen Meeres. Übrisse sind Ebbe und Flut in demselben, wie in der Ostsee, taum bemerkar. In der schönen ahreszeit ist die Schisfahrt darauf angenehm, aber im Winter der Südwest furchtbar, und kehaupt die rauhe Gebirgsküste des Festlandes, wegen plöhlicher Stürme, gefürchtet. Wie smals Benedig die Königin des Mittelmeeres war, so behauptet jest Triest den Vorrang, obisch auch das feste Ancona und Sinigaglia lebhaften Handel treiben.

Adrittura, eigentlich a dirittura (ital.), gerabezu, birect, ein Ausbruck, beffen man fich im Bechselwesen bebient, um anzuzeigen, baß man eine Foberung an einen auswärtigen Schulden baburch eingezogen habe, baß man birect auf ihn einen Wechsel ausgestellt. Auch im kunsportverkehr ber Waaren bebient man sich jenes Ausbrucks, um die birecte, unmittelbare Busendung eines Gutes von dem einen Orte nach dem andern zu bezeichnen, sodaß unterwegs infelbe vom Fuhrmann nicht einem zweiten Frachtfahrer zur Weiterbeförderung übergeben waben darf, sondern "auf Einer Achse" an den Bestimmungsort gebracht werden muß.

Abichmir (engl. Ajmeer) ober Rabichaftan, ift eine Proving Mittelindiens zwischen M mb 31 "n. Br. 3m R. grenzt fie an die Provinzen Multan, Lahore und Delhi; im G. a Subscherat und Malma; im D. an Delhi und Agra; im B. an Multan und bas Land Cind. Der Boben besteht zum großen Theil aus Sandwusten ohne alle Cultur. Der Stummind führt nicht felten Sandmaffen mit sich, die hier und da herabstürzen und ansehnit bugel bilben. Die gewöhnliche Bevolkerung besteht aus Dichats (Jats), fleinen, unanindigen Leuten von fehr dunkler Farbe. Die höhern Claffen find Rabschputen, die fich fammtim zweiten Rafte bes indischen Staats, zur Kriegertafte, rechnen. Die Rabschputen, bochft betideinlich fpatere Anfiebler, welche bie urfprungliche Bevolterung in die Gebirge gurudkingten, find ein fchlanker Menfchenschlag mittlerer Größe, von zartem und wenig knochigem Cieberbau. Der Brahmanenglaube ist ber herrschende im Lande, und auch die Regierungsmife gleicht der in ben andern Marten Sindoftans. Das Lehnwefen ift hier volltommen auswidet und burch altes hertommen und Gefete bestimmt. Diese Berfassung und das hiermit morwundene Gefolgewesen feste die Radichputen in den Stand, ihre herrschaft mehrmals in genze Landermaffen in hindostan und Dekan zu verbreiten. Die Lehnsaristokratie gema einst bem Ramen nach ben Grofmogule von Delhi, lag aber immer unter fich felbft Etreite. Bei der Auflösung des Mongolenreichs famen die Radschputen unter die brudende aufhaft der Mahratten, von welcher fie endlich 1818 burch die Englander befreit murben. ո ben verichiedenen Fürstenthumern wurden nun befondere Bertrage abgefchloffen, wodurch 🌬 unter ben Schus bes angloinbifchen Reichs fiellten, zu einem bestimmten Tribute verthuen, und im Kalle eines Kriegs ihren Zuzug versprachen. Nach außen hin ist ihnen jeder the Couveranetat unterfagt. In Betreff ber Berwaltung und aller innern Berhaltniffe Du Lander ift ben Rabichahs volltommene Freiheit geftattet. — Abichmir, eine Stadt in ber Bidnamigen Proving, war ehemals fo ftart befestigt, bag bie Hindu glaubten, sie sei mit offememalt gar nicht zu nehmen. Es befindet fich hier bas Grab eines mostemischen Beilithe bot heutzutage noch von vielen Wallfahrern befucht wird. Ale die Briten 1818 die in Belit nahmen, war fie ein Schutthaufen. Best ift fie ber bluhendfte Drt Rabichaten bochftens Dicheipur gleichkommt.

\* Phringirende Mittel heißen in der Medicin die zusammenziehenden, d. h. die Gewebe Siepers dichter und fester, die Kanale enger machenden Arzneimittel. Es sind dies besonder kalte und die gerbenden (d.h. die thierischen Saste zum Gerinnen bringenden) Stoffe. Limen zur Stillung von Blutungen und andern trankhaften Ausstüffen sowie zur Verdich-

1 ba Bewebe, 3. B. ber Rarben ober ber aufgeloderten Schleimhaute.

Abeet, Rame eines gallischen Bolts, zwischen ber Loire und Saone, seit ben frühesten bes angesehenste unter den gallischen Bollern, und das erste, welches sich an die Romer bestehen. Sie waren reich, aber verweichlicht. Dem von den Priestern gewählten Borsteher des kand ein Senat zur Seite. Die bedeutendste Stadt war Bibracte, das jezige Autum.

Į

Abular, auch Fischauge, Bafferopal, Birafol genannt, ift eine vorzuglich am St. Got hard portommende Barietat bee Felbspathe, welche guweilen als Schmudftein benutt wil Die hierzu verwendeten Stude find farblos, von Perlmutterglang, weniger hart als Que

und burch lebhaftes Dpalifiren ausgezeichnet.

Abule, Seeftabt im Lande ber Troglodyten in Athiopien, am Rothen Meere, ber State plas von Arum (f. b.), entre-ber bas heutige Bulla, ein kleiner Ort mit vielen Ruinen in bi Rahe, ober bas heutige Artito, beibe in ber Anneslenbai liegenb, ift vorzüglich befannt burch bi von Rosmas Indicopleustes im 6. Sahrh. in seiner "Topographia christiana" querft veröffen lichte Infchrift, Monumentum Adulitanum genannt, Die für bie alte Geographie biefer Gegen ben fehr wichtig ift. Bgl. Buttmann, "Mufeum ber Alterthumswiffenschaft" (Bb. 2).

Advent ober Adventszeit (dominicae adventus) nennt die driftliche Kirche die Borben tungezeit auf bas Fest ber Geburt Sefu. Sie bauert in ber griech. Rirche 40 Tage, in ber rin und protest. etwa vier Bochen. Bann bie Abventezeit querft firchlich gefeiert worden, laftig nicht mit Sicherheit nachweisen. Die homilien bes Marinus von Turin (Taurinensis) a ben Abvent aus dem 5. Jahrh. beweisen nichts, ba fie fich auf ben Gegenstand, nicht auf b Feier beziehen. Die erfte Ermahnung einer firchlichen Feier ber Abventezeit findet fich 524, m bie Synobe ju Leriba von ber Abventszeit bis zum Feste ber Erscheinung Chrifti bie Sochzeite verbot. Die vier Conntage bes Abvente, welche ber lat. Kirche eigen find, hat mahricheinli Gregor ber Große eingeführt. Es liegt biefer Einrichtung eine alte Lehrform, und biefer wich ein biblifcher Sprachgebrauch jum Grunbe. Man fprach namlich von einer vierfachen Untus Christi: in bas Fleisch, jum Tobe (ber Seinen namlich, fie ju fich nehmend, wie im Evana lium Sohannis vom Wiebertommen Sefu gefprochen worben war), jur Berftorung Serufalem und jum Beltgerichte, und bemgemäß wurden bann auch bie Evangelienabichnitte in si Sonntage bestimmt, mas burch bas homiliarium Rarl's b. Gr. fur bie abenbland. Rin befestigt murbe. Jedenfalls liegt ber Reier bes Abvents ein tief berechtigtes Gefühl auf Grunde. Wie die Menfcheit fich einft auf bas Kommen bes perfonlichen Chriftus vorbereite fo follen bem Bebanten gemäß, bag bas gefammte Rirchenjahr bie Befchichte ber Rirche mi insbefondere ihres Stiftere abbilbet, die Seelen der Chriften fich vorbereiten, die geiftige Reus burt bes herrn in Burben zu empfangen. Die Sahreszeit, welche bie letten ihrer turgefft Tage heranfommen lagt, um fast gleichzeitig mit Chrifti Geburt Connenwende eintreten laffen, entspricht in ihrer außern Gestalt jener innern Stimmung trefflich. Wol im Gegenich gegen romifch- und germanifch-heibnifche Refttage, welche in biefe Beit fielen, und unleugbe fehr entsprechend bem Rufe Chrifti, mit bem er fein Evangelium begann und vorbereittet "Thut Bufe, benn bas himmelreich ift nahe gefommen" (Matth. 4, 17), macht bie to Rirche die Adventszeit zur Beit ber Bufe, indem fie Reue predigt, öffentliche Bergnugungen Tang und Hochzeitsfeierlichkeiten verbietet, die Fasten vermehrt und in ihrem Cultus das Ge mand ber Trauer anlegt. Die Bergen follen fühlen, baf fie ber Geburt bee Beilands bedurft Die protest. Rirche unterläßt ebenfalls in ber Abventszeit die Sochzeitsfeier und die öffent lichen Bergnügungen. Es lag nahe, mit ben Borbereitungstagen ber Geburt bes Rirchenham tes das firchliche Jahr felbst zu beginnen. Im 6. Jahrh. geschah es zuerft im neftorianische Drient; balb barauf, wie es scheint, in Gallien, dem der übrige Decident-nachgefolgt ift.

Abverbium, Reben- ober Umftandewort, ift berjenige Rebetheil, welcher, ju einem Ba bum, Particip, Abjectiv und felbft wieder ju andern Abverbien hinzugefügt, einen Umftan naher bezeichnet (z. B. klug handeln, fehr gelehrt, bunkel blau, ziemlich gut schreiben), also bet Abjectiv (f. b.) analog, burch welches einem Substantiv eine Eigenschaft beigelegt wirb. Da Abverbium ift ein unveranderlicher Redetheil, indem es weder ber Beranderung burch Caful mie die Sauptworter, noch ben verschiebenen Abbeugungen bes Mobus u. f. m., wie bie Zeitwil ter. unterworfen wird. Es gibt Abverbien der Beit und ber Beitbauer (heute, immer), bes Di (hier, bort), bee Umfange und ber Bahl (theile, einzeln), bee Grades (fehr, überaus), ber Bi jahung und ber Berneinung (ja, nein). In Beziehung auf Bilbung stammen bie meiften W verbien von Abjectiven und Substantiven ab, theils indem oblique Cafus (f. b.) fur fich (4. 1 rudwarts, erftens, rechts, morgens, abends), ober mit Bugiehung von Prapositionen (3. B. b weitem, von neuem, ju Saufe, himmelan, felbein) abverbial gebraucht, theils burch Ableitun (4. B. ferne, lange) und Bufammenfebung (4. B. einmal, blindlings) gebilbet merben. Ginis find pronominalen Urfprunge (g. B. bann, bort, von borten); fehr menige find von Beitmortel (3. B. geschweige, behüte) abgeleitet.

Abverfaria hiegen in ber rom. Raufmannsfprache Diejenigen Bucher, in welche die porten

Abvocat 153

menden Geschäfte vorläufig eingetragen wurden, mas man jest Strazze, Brouillon nennt. Spank bezeichnete man unter diesem Titel solche Schriften, in denen man ursprünglich nur gelegent hingeworfene Bemerkungen und Notizen über einzelne Gegenstände der Grammatik, Kritik. Philosophic, Geschichte u. f. w. niederlegte, die man dann aber durch den Druck veröffentlichte. Dabin gehören die bekannten "Adversaria" von Barth, Bopkens, Porson und Dobrec, die meist auf Erklärung der alten Schriftseller sich beziehen und zum Theil erft nach dem Tode der Bestaffer berausgegeben worden sind.

Morgat, Sachwalter ober, wie es in einigen Schweizercantonen heift, Rurfprech, ift im Marmeinen Die Standesbezeichnung berjenigen Rechtsgelehrten, welche vom Staate Die Bemengung gur Ruhrung fremder Rechtsftreitigfeiten vor Bericht erhalten haben. Der Name ift inger als bas Amt. In ben Zeiten ber rom. Republit befand fich ber Abvocatenstand auf einem fichen Bohepuntte, wie er ale folder ihn feitbem nicht wieder erreicht hat. Denn die hohe und gum Meil noch einflugreichere Stellung der Abvocaten in England und Frankreich ift nicht blos aus la Bitfamfeit berfelben ale Rechtsvertheidiger, fondern aus bem Bufammenfluffe verfchiedener where Berhaltniffe hervorgegangen und von ber Berfaffung jener Lander, wie auch von bem gingen Bilbungezustande ber Daffe bee Bolts begunftigt worben. In Rom hießen bie Abwaten oratores forenses (Berichterebner) und erft fpater advocati, b. h. Berbeigerufene. Bei la Deutschen tommen fie ichon im fruben Mittelalter als prolocutores, b. i. Furfprecher, vor, ie meift aus ben Gerichtsbeifibern ober Schöffen von ben Parteien ermablt murben. Erft mit be Cinfuhrung bes fchriftlichen Berfahrens ward bie Qualification als Rechtsgelehrter jum amitt in ten Abvocatenstand nothig. Zumeist hat, wenigstene in Deutschland, der Abvocat tal das Amt eines Anwalts ober Procurators auf fich, bas namentlich bei ben Romern gang wiendert von demfelben mar. Der Procurator ift allein der wirkliche Stellvertreter ber Partei, be Mocat nur der rechteverftandige Rathgeber berfelben. Jener hat die Beforgung der rechtim Gefchafte außerhalb des Gerichts und die formelle Bertretung ber Parteien vor Gericht, bifer die Ausarbeitung ber Rechtsausführungen und die Bahrnehmung ber Gerechtfame feiar Clienten bei ben Gerichtsverhandlungen über fich.

Allgemeine, in ben Particulargefeggebungen naher bestimmte Pflichten bes Abvocaten in Deutschland find: bag er feine vollig ungerechte Sache übernehme, bag er fich gehörig inftruire, mmal die Beweismittel genau angeben lasse und nach Befinden für deren Herbeischaffung Sorge bage, daß er den Proces auf das fchnellfte und ficherfte leite, daß er überhaupt feinem Clienten Ereue bemahre, baher nie bie Begenpartei burch Sandlungen ober Unterlaffungen begunftige, Die Gefete Dravarication (f. b.) bilbet. Die Gefete sexpflichten ihn außerbem zur richtigen Führung ber Manual- ober Privatacten. Macht fich ein Atrecat eines Brithums in Beziehung auf Thatfachen fculbig, fo tann bie Partei benfelben, ven ihn ber Abvocat in Abwefenheit bes Clienten beging, bis zum Gintritt ber Rechtstraft bes sichften Urtele, wenn er ihn aber in Begenwart bee Clienten, ober in einer von demfelben unterpidneten Schrift, beging, nur binnen brei Tagen wiberrufen. Den Rechteirrthum bes Udvocaten int ber Richter vermöge bes ihm obliegenden fogenannten officium nobile zu verbeffern. Bertimmife bes Abvocaten, 3. B. in Beziehung auf Friften, berechtigen die Parteien blos zur Ent-Matigungeflage gegen ben Abvocaten. Die foeben angeführten Grundfate gehoren bem gemeinen Rechte an und find, namentlich mas ben lettgebachten anlangt, burch neuere Particulargefengebung theilweife modificirt. Der Abvocat kann für feine Mühwaltung ein honorar De tem Clienten fodern, beffen Sohe in den meiften beutschen Landern durch besondere Tarichmingen bestimmt wirb, wobei ber Anfah im einzelnen Falle noch ber Feststellung und nach Befinden ber Moderation burch bas Gericht unterworfen ift. Noch aus dem rom. Rechte schreibt hich bas Berbot des pactum de quota litis, d. h. des Bersprechens eines Theils von dem, was ber Gient burch ben Proceg gewinnen murbe, und bes palmarium, b. h. eines gewiffen Borfeile außer den Gebuhren im Falle des gewonnenen Streits, her. Die Befchrantungen ber N der Abvocaten in den einzelnen Staaten, die Bedingungen ihrer Immatriculation, ferner ke Robalität, unter welcher sie bei gewissen höhern Gerichten ober bei folchen, beren Beisiter **tinen** verwandt find, nicht prakticiren dürfen, find particularrechtlich verschieden festgestellt. , Sang andere ift die Stellung und Berfaffung des Abvocatenstandes in England und Frant-L In England unterscheibet man zwischen barristers und attorneys. Die barristers (f. Bar) en bas ausschließliche Recht zum Plaibiren vor Gericht, und gehören ben vornehmern Stan**n an. Aus** ihnen werden die höchsten Staatsbeamten, namentlich der Generalsiscal (attorney meral) und der Generalprocurator (solicitor general), nicht minder die königlichen Sachwal154 Advocat

ter (sergeants at law) und die Richter gemablt; felbft Lordfangler tann nur Der werben. r der barrister gemelen. Der barrister allein befitt bas Recht, eine Borftellung ober ein Sef an ein Bericht ober eine Burn zu richten, mogegen ber attorney mit dem Clienten felbft verh belt ober, und zwar nur in wenigen Fallen, in seinem Beisein benfelben mit bem barrister fi den läfft. Daber handelt ber barrister faft lediglich nach ber ichriftlichen, ihm vom attori gegebenen Instruction, und ber attorney gibt ben Bermittler zwischen bem Clienten und t barrister ab. Go groß bas Ansehen ber barristers ift und fo vorzügliche Talente fich bie Stande midmen, fo ift boch biefes Unfehen mehr burch bie hervorragende Individualitat : gelner Manner und burch bie freie und wurdige Stellung ber Abvocaten gegenüber ben R tern, welche fast alle gleichfalls vorher Abvocaten waren, bedingt, als burch Einrichtungen, welchen eine Garantie für die Rechtstenntnis ober auch für die Wirksamteit der barristers li Denn erft 1836 murbe eine Commiffion niebergefest, welche jeden Canbidaten gur Mb catur prufen und über beffen Aufnahme enticheiben follte; früher beburfte ce blos beffen, ! er in einem Beitraume von funf Sahren mahrend gwolf terms (einer Berichtszeit von ungef brei Bochen) je vier mal mit ben Ditgliedern bes Rechtscollegiums, bem er angehörte (inn court), ju Mittag in ber Salle bee Collegiume gespeift batte. Nach 48 folden Mittagee tonnte er fich zur Aufnahme als barrister vorschlagen laffen. Ebenfo wenig fehlt es aus fri rer und neuerer Beit an Rlagen über ben fcblechten Buftand bes Abvocatenwefens in Engla Ubrigens hat der Abvocat in England keine Klage auf Honorar, und ber barrister barf so nicht unter einer Buinee annehmen. Letteres Bertommen hat baju geführt, bag fich eine bef bere Claffe Colcher gebilbet, bie ben attorneys in geringern Fallen an bie Sand geben und burch sich für die bar vorbilden (special pleaders).

Eine ahnliche Erennung ber Abvocatengeschäfte, wie zwischen attorney und barrister England, findet in Frankreich zwischen avoués und avocats flatt, von benen die erftern mit proceffualifchen Formen und ber Fertigung ber Schriften beschäftigt find, die lettern bie \$ teien in den Sigungen vertreten und plaibiren. Bum Amte eines avoué wird ein Alter von Sahren, Rechtsstudium und eine fünfjährige Übungszeit erfodert. Ift derfelbe Licentiat, fo be auch ein beschränttes Recht zu plaidiren. Wer avocat werden will, muß Licentiat fein und, r erhaltener Erlaubnif von ber Disciplinarkammer, eine breijährige Ubungszeit (stage) beftel mahrend welcher er die Sipungen, sowie Die Conferengen ber Abvocaten zu befuchen bat; bar wird er in die Matritel (sur le tableau) eingetragen. Alle Stellen ber avoués und auch me ber avocats find tauflich, ein Umfland, ber nicht blos die geringe Achtung, in welcher die avo fteben, veranlagt, fondern auch zur Beeintrachtigung bes Ansehens bes gangen Abvocatenf bes viel beiträgt. Für die avoues eristirt eine Tarordnung von 1807, welche auch die von unterliegenden Theile bem avocat ju reftituirenden Sonorare, nicht aber die ihm von feiner 9 tei gutommenden bestimmt; biefe lettern tonnen von ber Disciplingrtammer festgeftellt wer Die Honorare einzuklagen, ist nicht Sitte, woraus freilich der fernere Gebrauch sich gebildet ohne Borausbezahlung nichts fur bie Partei zu thun. - Der frang. Ginrichtung ift, je mit wefentlichen Berbefferungen, bas Abvocatengefet in Genf vom 3. 1834 nachgebilbet; mentlich ift hier die Trennung zwischen avocat und avoué aufgehoben, und die Aufnahme avocat durch ftrenge Prufung bedingt. - In Nordamerita fiehen die Advocaten in noch ferm Ansehen ale in England, obwol die fie betreffenden Ginrichtungen noch viel mangelbe find als andersmo.

Bom legislativ-politischen Standpunkte aus ist, und mit Grund, neuerlich viel über bent schen Abvocatenstand gesprochen worden. Richt zu verkennen bleibt, daß Misbräuche früs Zeiten, fortbauernde Verschuldungen einzelner Mitglieder dieses Standes, und Bedenklid ten mancher Regierungen dazu beigetragen haben, den deutschen Advocaten in einer Stell zu lassen, die weder an sich noch auch im Vergleiche mit der in andern Ländern als eine wente und eble bezeichnet werden kann. Allein auch ebenso wenig darf man verschweigen, das men von dem Glanze, den die Advocatur in England und zum Theil auch in Frankreich umgibt, blenden ließ, daß man die eigenthümlichen Versassunges und Culturverhältnisse jener Lände wenig in Anschlag brachte, sa daß man den wahren Kern der Frage, den nach der innern Genheit des dortigen Advocatenstandes, nur oberstächlich berührte. Führt man die an die Gebung gestellten Ansoderungen auf das richtige Maß zurick, so muß hauptsächlich zweierkt dringend wünschenswerth erscheinen: die Besteiung der Advocaten von den druckenden unbilligen Doppelsessen der Aarordnungen und der Moderationen seiten des Gerichts,

ne wegen der Unbestimmbarkeit des fo höchst relativen Werthe der Bemühungen, diese nicht zu verbannenden Willfür und der die Wirksamkeit des Advocaten beeintrachtilbhängigkeit von dem Gerichte sich als unpassend zeigt; sodann die Errichtung von Disammern, womit zugleich die ebengedachte Unterordnung des Advocaten unter das Gener in der That zur Seite stehen sollte, aushören wird. Diese Resormen sind zwar in den Zeit auch mehrsach legislativ angestrebt, abernoch nicht zu einer genügenden Durchgebracht worden.

catencorporationen. In Frankreich bilbeten ichon lange vor ber Revolution bie 1 und bemfelben Parlamente prafticirenden Abvocaten eine Gefellichaft, gwar ohne ionsrechte, aber mit Statuten und gum 3mede einer cenforischen Aufficht über ihre er. Bur Zeit des Consulats (13. Frimaire des 3. IX der Republit) murden durch te befondere Anwaltstammern (chambres des avoues) beim Caffationshofe, sowie Mppellations- und erftinftanglichen Gerichte pragnifirt. Seitbem bat biefes Inftifich übrigens auch in ben beutschen ganbern links bes Rheins von jener Beit ber mehrfache Modificationen erlitten. Das Wefentliche deffelben besteht gegenwärtig in m: Die Abvocaten jedes Gerichtshofs find in Colonnen (hochstens fieben, wenigstens getheilt, an beren Spige ein Borfteher (batonnier) und ein Secretar fteht, welche beibe ben altern Abvocaten gemahlt merben. Die übrigen Mitglieber ber Disciplinartammer, fen beiben, werben aus ben alteften Mitgliedern jeder Colonne gemablt; find aber bei richte weniger als 20 Abvocaten immatriculirt, fo bilbet bas Bericht (wenn es ein Apt, bas erftinftangliche Gericht berfelben Stadt) bie Disciplinartammer. Im lettern f jedoch vor bem Ausspruche einer Strafe bas ichriftliche Gutachten bes batonnier einrben. Die Disciplinartammer hat, nachft ber Entscheidung über honoraranspruche Bebenten gegen bie Immatriculation bie Disciplinaraufficht über bie Mitglieber ber tammer, Die fie theils von Amts megen, theils auf Befchwerde ubt. Sie ftraft burch Suspension von höchstens einem Jahre und Ausstreichung aus ber Matritel; gegen 1 lettern Strafen tann von bem Betroffenen fowol als von bem Generalprocurator an ellhof Berufung eingelegt werben, und biefer barf bie erkannte Strafe felbft erhöhen. ciplinarftrafen hindern nicht die strengere Ahndung, wenn die fragliche Sandlung in rechen übergeht. Gin lange empfundener Ubelftand bei biefem Inftitute ift, bag bie rartammern nur aus ben altern Mitgliebern bes Abvocatenftanbes befteben. - In gibt es keine eigentlichen Abvocatencorporationen; boch beftehen ichon lange bie fogeinns of court, welche eine Bereinigung ber Rechtsgelehrten bewirfen. In London nie drei dort vorhandenen Inns 1829 combinirt. Der Beg gur Bar (f. b.) geht nur folches Inn; fie find aber in ber neueften Beit immer mehr gur blogen gormlichfeit 1. Auch in Belgien und in Genf bestehen conseils de discipline in abnlicher Beife frankreich. - In Deutschland murbe ju verschiedenen Beiten ber Ginn für eine fefte bnete Berbindung ber Abvocaten untereinander rege; namentlich in Folge ber Erthei-Conftitutionen in den Jahren 1819 und 1820, und bann in Folge ber Julirevolution. m gefchah bies im Großherzogthum Seffen, meift im 3. 1821. Rach 1830 marb bie bee in mehren beutschen Staaten, 3. B. Rurheffen, Sachfen, Baben von neuem angees traten auch in mehren beutschen Landern bergleichen Bereine ins Leben. Bon eini-Iben verlautet nichts mehr. Andererfeits, wie in Sachfen, ift ber Abvocatenverein über je Land erftredt und fefter organifirt; auch find wohlthatige Stiftungen fur Witmen ifen bamit verbunden. In teinem beutschen Staate haben fich jedoch biefe Bereine gu fluffe, ebenso wenig zu der Form der frang. Abvocatencorporationen erhoben, und zwar rum nicht, weil die Regierungen biefen Beftrebungen abgeneigt maren. Gine allgemeine Abvocatenversammlung, welche zuerft 1844 in Mainz, bann in Samburg 1846, jum ter fcmierigen Berhaltniffen, angebahnt murbe, hat zwar 1847 an lettgenanntem Drte mben, boch ift auch fie ohne nachhaltiges Resultat geblieben.

cati occlesiae, auch Desensores, Actores ecclesiae, hießen seit bem 5. Jahrh. die ter der geistlichen Stiftungen und ihrer Angehörigen, welche deren außere Angelegensteilunsstützt über die Güter und deren Verwaltung, die Rechtsstreitigkeiten u. s. w. besorgen Als später die Kirchen und Rlöster eines kräftigern, materiellen Schutzes bedurften, wan zu Vertretern der geistlichen Institute nach außen, unter Bestätigung des Kaisers, stütztenherrn der Kirche, machtige Ritter der Nachbarschaft, die nun eigentliche Schirmstern für Lieben in der Bestätzte ber Machbarschaft, die nun eigentliche Schirmstern für Lieben in der Bestätzte ber Rachbarschaft, die nun eigentliche Schirmstern für Lieben bei Beiter der Rachbarschaft wieden.

1.) wurden, fich aber balb ber Rirche fehr gefährlich zeigten.

Advocatus diaboli heißt bei bent Untersuchungsprocesse über ben Lebenslauf eines zu Kanonisation (f. b.) vorgeschlagenen heiligen ber zur Bestreitung ber Kanonisationswürdigtet aufgestellte Anklager, im Gegensate zu bem Advocatus dei, ber ben zu Kanonistrenben zu vertheibigen hat. Auf Grund hiervon wird ber Ausbruck auch zuweilen scherzweise gebraucht von Solchen, welche bas Anklagen sich zum böswilligen Geschäft gemacht zu haben scheinen.

Abnnamie bedeutet in der aritlichen Sprache Rraftlofigfeit, wirfliche Schmache, von Dam

gel an Blut, Mustelfleisch und Nerveneinwirtung bebingt.

Abyton (b. i. das Unzugängliche), der innerste Raum der griech. Tempel, den nur der Priester betreten durfte, das Allerheiligste. Es war die geweihte Zelle, in welcher die States des Gottes, dem der Tempel geweiht, an der hintern Mauer, dem Eingange gegenüber, erhößt auf einem Postamente stand. Da in den Tempeln alle Fenster sowie jede kunstliche Beleuchtung durch Lampen u. s. w. fehlten, so herrschte Halbdunkel in dieser heiligen Statte, wodurch der

ernfte, religiofe Ginbrud noch erhöht wurbe.

Mebon, die Tochter bes Pandareus, mar die Gemahlin des Bethus und Mutter bes Itpink. Aus Reib gegen Riobe (f. d.), wegen beren vielen blubenden Rinder, wollte fie ben alteften Sohn berfelben ermorden, tobtete aber aus Irrthum ihren eigenen. Auf ihre Bitten von Zeus in eine Nachtigall (griech, aedon) verwandelt, beflagte fie bes Sohnes Tob in ihrem Ge fange. Spater erlitt die Sage eine Umgestaltung. A. wurde zur Gemahlin eines Runftlet, Polytechnus, mit dem fie in einer fo gludlichen Che lebte, daß fich Beide in Diefer Sinfich über Jupiter und Juno ftellten. Lettere, barüber ergurnt, erregte unter ben beiben Gatten eine Bettstreit: wer namlich von ihnen querft mit einem Runftwerte, bas man gerabe unter be Sand hatte, fertig murbe, bem follte ber andere Theil eine Stlavin geben. A. gewann, und Dolptechnus holte Die Schwefter feiner Gattin, Chelibonis, aus bem alterlichen Saufe, unter bem Bormanbe, bag feine Frau ihre Schwefter ju feben muniche. Unterwege ichanbete er bie felbe, legte ihr Sflavenfleider an, brohte ihr mit bem Tobe, fobalb fic etwas verrathen murbe, und führte fie fo feiner Frau als Stlavin ju. Ginftmals aber horte M. Die Rlagen ihrer Schwe fter, die fich allein glaubte, und erfuhr fo die Schandthat ihres Gatten. Nun verfchworen fic Beibe, an Polytechnus Rache ju nehmen. A. tobtete ihren eigenen Gohn Stys und feste im bem Bater als Speife vor. Als biefer mertte, was er gegeffen, verfolgte er bie beiben Schweften bis zu ihrem Bater, zu bem fie flohen. Letterer ließ ben Polytechnus ergreifen und feffeln, im mit Bonig bestreichen und fo ausseten. Sett erbarmte fich wieder A. ihres Gatten und befritt ihn. Ale beehalb ihr Bruber fie morben wollte, nahmen fich bie Gotter ber unglucklichen fe milic an und verwandelten Polytechnus in einen Pelitan, den Bruder der A. in einen Wiebehopf, Panbareus in einen Mecrabler, fie felbft in eine Nachtigall und Chelidonis in eine Schwalbe.

Aelft (flam. Malft, frang. Aloft), Stadt und Sauptort bes gleichnamigen Bezirks in be Proving Difflandern, im Königreich Belgien, ehemalige Sauptstadt bes öftr. Flandern, mit 16000 E., an der Dender, auf welcher ziemlich große Schiffe bis zur Stadt gelangen. Der Orthet ein altes Rathhaus, ein Collège, bedeutende Kabritindustrie nebst Sandel in Sopfen und Getreibe.

Aër ist der lat. Ausbruck für Luft und bezeichnet demnach die hauptsächlich aus Sauerstoff und Stidftoff bestehende, elaftifch-fluffige Materie, welche bie Dberflache ber Erbe umgibt und zur Erhaltung des Lebens der Menschen und Thiere unerläglich ift. (S. Luft.) — Die Wiffer schaft von den Eigenschaften der Luft, ihrer Schwere, ihrem specifischen Gewichte, ihrem Lich brechungevermögen, ihrer fpecififchen Warme, ihrer Erpanfionefraft, ihrem Reuchtigfeitegehalte u. f. w. bezeichnet man im Allgemeinen als Aerologie, zuweilen auch als Aerographie. Rimme man überwiegend auf die Grofe in den Wirkungen der Luft und die Bestimmung bieser Bio tungen Rudficht, wobei bann vorzugeweife bie Dichtigfeit und Erpansivfraft ber Luft zu beach ten find, fo nennt man diefe Biffenfchafft Acrometrie. Die Betrachtung ber Luft in fo fern, all fie burch ihre Schwere und Erpansivfraft Bewegung ju erzeugen vermag, und ber Gefebe, nach benen sie in diefer Beziehung wirkt, gibt die Aeromechanik. Zwar handelt die Aeromechank eigentlich von ben Bewegungegefeten aller luftformigen (elaftifch-fluffigen) Korper; boch vor zugeweife ift es immer die atmosphärische Luft, welche ihrer großen praftifchen Wichtigfeit hab ber als Reprafentant aller übrigen in Betracht tommt. Der Theil ber Aeromechanit, welcher von ben Gefegen bee Bleichgewichte ber Luft handelt, heißt bann inebefonbere Statit bee Luftfir migen ober Meroftatit (f. b.); ber Theil aber, welcher von ben Kraften hanbelt, infofern fu wirklich Bewegung hervorbringen, heißt Donamit bes Luftformigen ober Aerobynami (f. b.), auch Pneumatit. — Merolithen nennt man die Meteorsteine (f. b.). — Meromanti hief bie Runft, wonach die Alten gufunftige Creigniffe aus ben Lufterscheinungen vorherbeftim men wollten. — Aerometer, ein Infreument zur Bestimmung der Bestandtheile und des specisischen Gewichts einer elastischen Flussissteit. (S. Senkwage.) — Aeronautik und Aerostat, s. Antichisfahrt und Luktballon.

Arrianer heißen die Anhänger des Presbyter Aerius in Sebaste in Armenien, welcher wes gen angeblicher Bernachlässigung der ascetischen Strenge gegen seinen Jugendfreund Eustatim, Bischof von Sebaste, um 360 eine Kirchenspaltung erregte. Obgleich Ascet, verwaf er doch, von einem freiern Geiste getragen, den "judaistischen" Zwang der Rirche an wegeschriebenen Tagen zu fasten. Den der selbstithätigen Sittlichkeit schädlichen Werth, welsen man auf die Fürbitten und die Abendmahlsfeier für Verstorbene legte, ferner die in senen Tegenden Affens aus der ältern Zeit noch übliche Passahmahlzeit "mit" den Juden, die Chrismu, "das wahre Passah" (1 Kor. 5, 7) verleugne, und endlich die "nicht neutestamentliche" Scheidung zwischen Bischof und Presbyter verwarf er ebenso entschieden und von demselben Standpunkte aus. Seine hart verfolgte Partei erlag bald; aber fast die Gesammtheit ihrer Fo-

brungen ift von ber protest. Rirche wieber aufgenommen worben.

Merobynamit, ein Zweig ber Aeromechanit (f. Mer), ift bie Lehre, welche bie Luft im Butimbe der Bewegung betrachtet, und junachft ben Ausfluß berfelben aus Gefäßen unterfucht. biebei find, ahnlich wie beim Baffer (f. Sydrobynamit), die beiben Falle ju unterfcheiben : 1) wenn ber Drud auf die Luft conftant bleibt, 2) wenn ber Drud abnimmt. Wie beim Bafke tommt auch bei der Luft viel auf die Ausslußmundung an, ob der Aussluß durch einen Aus-Chaitt in ber bunnen Band, burch angesette Mundstude, burch furze Anfahrohren u. f. m. erblgt. Die Contractionserfcheinungen, wie fie beim Ausfluffe bes Baffers aus Gefägen qu bebachten find, finden auch beim Ausfluffe der Luft ftatt. Nachstdem behandelt die Aerodnnunt ben Ausfluß burch Rohren, b. h. fie untersucht bie Wiberftande, Die fich ber Luft beim Bregen burch eine lange Rohre entgegenfeten. Die Luft hat hierbei, gleichwie bas Baffer, einen Reibungewiderstand ju überwinden, ber ziemlich proportinal mit bem Quabrate ber Geimmindigkeit, proportional ber Lange und umgefehrt proportinal ber Beite ber Robre machft. Rad Berfuchen von Girard, d'Aubuisson, Buff und Pecqueur hat ber Reibungecocfficient ben mittlern Berth von = 0,024. Weiter gehort in Die Aerobnnamit bas Deffen ber Gefchmintigfeit, mit der fich die Luft fortbewegt. Die Inftrumente, deren man fich hierzu bedient, gleis ben benen, bie man gur Bestimmung ber Geschwindigfeit bes Baffers (Sybrometer) benutt Boltmann'iche Flügel, Ditot'iche Robre u. A.); fie find unter bem Namen Anemometer (f.b.) betannt. hieran fchlieft fich die Ermittelung der Gefege des Stofics der Luft auf Flachen. Der Stof ifolirter Strahlen, wie er beim Baffer vortommt, ift bei ber Luft von weniger Intereffe. Ben großer prattifcher Bichtigfeit ift aber bie Ermittelung Des Stoffes, ben ein unbegrengter Strom auf einen Rorper ausubt (Windrader). Much hier gelten fur die Luft abnliche Berhaltmife wie beim Baffer; ber Stog machft proportional mit bem Quabrat ber Gefchwindigkeit. Die Gefete ber Bewegung fefter Rorper in ber Luft beobachtet man bei geworfenen Korpern, bei gallichirmen u. f. w. Diefe Gefete find nicht einfach, weil man es hier mit einer veranderlion, d.i. mit dem Quadrate der Gefchwindigkeit wachfenden Rraft zu thun hat. Wenn der Korper burch eine Kraft, 3.B. burch fein Gewicht, getrieben wird, wie es bei Kallichirmen flattfindet, fe nahert fich die Bewegung immer mehr und mehr einer gleichförmigen, fodafi fie ichon nach der gewiffen Zeit als eine folche angesehen werben kann, obgleich sie es in Wahrheit nie ist.

Aeroe (Arroe), eine zu Schleswig gehörige, unter bem Amte Norburg auf Alfen stehende Infel. 2 M. von Alfen, von 1/2 D.M. Umfang, mit 10200 blos danisch redenden E. Sie ift werderordentlich fruchtbar, aber ganzlich von Wald entblößt. Die Stadt Aeroeskijobing (Arrechopping), mit 1600 E., treibt nicht unbedeutenden Handel und Schiffahrt; ebenso ber Marstal mit 2300 E. Im J. 1749 wurde die Insel an den König Friedrich V. von

Dinemart verfauft.

Aeroftatif, ein Zweig der Aeromechanit (f. Aer), handelt zunächst von der Größe der Ersemfortraft der Luft und der übrigen Luftarten (Gase), d. i. von der Kraftaußerung, mit welcher sie Gase auszudehnen suchen, und der Art und Weise, diesen Druck durch Barometer, Makweter oder Bentile zu bestimmen. Der Druck der atmosphärischen Luft erweist sich nach Ort ind Beit verschieden. Bei einem mittlern Zustande der Atmosphäre und an wenig über dem Rece gelegenen Orten hat man durch Barometerbeobachtungen gefunden, daß dieser Druck sich ift dem Gewichte einer 76 Centimeter oder ungefähr 28 par. Zoll — 29 preuß. Zoll hohen kantilbersäule, oder einer 31,73 par. Fuß — 52,84 preuß. Fuß hohen Wassersäule. Demnach ber mittlere Oruck der Atmosphäre — 1,0336 Kilogr. auf einen Quadrateentimeter, oder —

15,04 Pfund auf den Quadratgoll == 2167 Pfund auf den Quadratfuß. Diefer mittlere Atmefpharenbrud wird in ber Mechanit gewöhnlich ale Ginheit, ale Dag für andere Erpansivfrafte angenommen, b. h. man pflegt andere Erpanfivfrafte in Atmofpharendruden, ober Atmofparen, wie man fchlechtweg fagt, anzugeben. Außerbem aber hat bie Aeroftatit bie Befete gu et mitteln, nach benen fich Gafe zusammenbruden laffen, b. h. bas Berhaltnif anzugeben, in mel chem bie Spanntraft und bie Dichtigfeit ober bas Bolumen ber Bafe zueinander fteben. Es wird dies burch bas von Mariotte entbedte und nach ihm benannte Gefes ausgedrudt, welches behauptet, daß bie Dichtigfeit einer und derfelben Luftmenge der Spannfraft berfelben proportional ift, ober, ba bie von ein u' berfelben Maffe eingenommenen Raume ben Dichtigfeiten umgefehrt proportinal find, bag fich bie Bolumina einer und berfelben Basmaffe umgetehrt wie bie Erpansivfrafte verhalten. Gine ichon mehr in die Praftif eingehende Untersuchung, die vorjugemeife fur die Geblafe von Bichtigfeit wird, ift die Beftimmung der Arbeit, die aufgumen ben, um ein gemiffes Luftquantum bis zu einem gemiffen Grabe zu verdichten. Die Betrachtung ber verschiebenen Dichtigkeit und Spannung in ben vertical untereinander liegenden Luftschichten (ber Luftbrud nimmt bei gleicher Temperatur an Puntten, beren Entfernung von ber Erbober flache in arithmetischer Progression zunimmt, in einer geometrischen Progression ab) liefert bie Elemente jum barometrifchen Sobenmeffen. (S. Barometer.) Ginen mefentlichen Ginflug auf bie Dichtigfeit und Erpanfiviraft ber Gafe hat die Temperatur. Berfuche von Gan-Luffac, welchevon Rubberg, Magnus und Regnault wiederholt worden find, haben ergeben, bag bei gleicher Dich tigfeit die Erpansiveraft, und bei gleicher Erpansiveraft bas Bolumen ein und berfelben Ruft menge wie die Temperatur machft. Indeffen erweift fich fowol bas oben ermahnte Mariotte'iche als auch bas Gan-Luffac'iche Gefet nicht fur alle galle genau richtig. - Aeroftatifche Preffe, eine Preffe deren Birffamteit auf bem Drucke der Luft beruht, und bie zum Ertrabiren ber fo beholger u. bal. benutt mirb. Der gu ertrahirenbe Stoff mirb auf eine burchlocherte Unterlage gebracht, die fich ungefahr in ber Mitte eines Gefafes befindet. Gin zweiter burchlocherter Dedt wird fobann aufgelegt, und bie Ertractionefluffigleit barüber gegoffen. Indem man nun bie Buft aus bem untern Theile bes Befäges auspumpt, mas burch eine gewöhnliche Luftpumpe gefchehen tann, wird die Fluffigfeit mit bem Drude einer Atmofphare burch ben zu ertrabiten ben Stoff hindurch gepreßt.

Merofliers hieß eine mehre Compagnien ftarke Truppe, bie 1794 in Frankreich auf Befest bes Wohlfahrtsausschusses errichtet wurde, um mittels Luftballons die Stellung des Feinder zu recognoseiren. Die Truppe stand unter dem Befehle des Obersten Coutelle, und wurde zum ersten male mit Erfolge bei Maubeuge, bald darauf vor Charleroi verwandt. Während der Schlacht bei Fleurus (1794) schwebte der Ballon neun Stunden hindurch in der Luft. Der Ballon war in der Regel mit zwei Offizieren besetzt, welche ihre Beobachtungen entweder durch sarbige Flaggen den unten zurückgebliebenen Aerostiers mittheilten, oder die Bemerkungen au einer Schnur auf mit Blei beschwertem Kartenpapier hinabgleiten ließen. Die für die Beobachtung günstigste Höhe fand man bei 800—900 F.; man war jedoch dis 2500 F. gestiegen. Die Einrichtung muß sich nicht praktisch erwiesen haben, da ihre fernere Anwendung unterklieb. Die franz. Armee in Algier führte 1830 eine ähnliche Einrichtung mit sich, scheint aber ebem

falls feinen Gebrauch bavon gemacht zu haben.

Affaire ift ein Gefecht, in welchem einzelne Armeecorps, nicht ganze Armeen, miteinander tampfen, und bas ben 3wed hat, gewiffe Bortheile über ben Feind zu erringen ober bestimmter Puntte sich zu bemachtigen. Der Ausgang einer Affaire pflegt beshalb teine unmittelbare End

fcheibung für ben Musgang eines Felbzugs zu geben.

Affe. Die Affen bilben eine sehr charafteristische Familie in berjenigen Abtheilung ber Säugthiere, die man die Vierhander (Quadrumana) genannt hat, und zwar darum, weil sie auch an den untern Gliedern wirkliche Sande besiten. Ihre Körpergestalt nähert sich der menschlichen. Sie haben dreierlei Jahne, entweder in derselben Jahl wie der Mensch oder vier Badenzähne mehr als dieser, und zwei Bruste. Ihr Knochenbau macht sie wenig geschickt zum send rechten Gange, begünstigt aber, zumal durch Länge der Glieder und die hintern greisenden Hande, das Klettern, sowie denn auch alle wahre Baumthiere sind. Bei allen ist der Rücken start behaart, doch das Gesicht und Gesäß bei vielen, zumal den afrikanischen, nacht und dann oft sehr abenteuerlich gesärbt. Der Schwanz sehlt nur wenigen, ist aber von verschiedener Länge und bei gewissen Arten zu einem Greisorgan (Widelschwanz), gleichsam zu einer fünsten hant umgebildet. Nur eine Art wird gegen fünf F. hoch, während viele kaum größer als Eichhörn den sind besteschen aber ansechnliche Musteiltraft und vermögen sich daher schnell und sicher zu

emegen. Aus ber Form ber Badengahne ergibt fich, baf bie Affen von vegetabilifcher Rabma ju leben bestimmt find; die Edaahne erinnern gwar an bas fleifchfreffenbe Raubthier, find banur Baffen, indem fein Affe im naturlichen Stande Fleifch frift. Die Mehrzahl lebt in Pengamie und in fleine Gefellschaften vereint; wenige, wie der langarmige Gibbon (Hylobate lar), find monogamifch. 3millingegeburten fcheinen bei ihnen ebenfo wie im Menfchengefolechte felten zu fein. Die Jungen werben von ben Muttern mit vieler Liebe gepflegt und geiig eigerichtet, auf gefchicte Beife gu ftehlen. Ihre Gemutheaugerungen find je nach ben Arta safdieben; indeffen gleichen einander alle Affen burch große Unftatheit und Seftigfeit ihrer Mitt, burch Reugierbe, Rachahmungefucht, Lufternheit und Lift. Gie befigen eine gemiffe Inteligens, Die aber nicht hoher fieht als beim hunde und der menfchlichen nicht verglichen werbu barf. Abrichtbar find bie meiften, feboch nur in ber Jugend. Wilb und gefahrlich bleibt imm ber Pavian (Cynocephalus) Afritas. Die große Angahl von Affenarten icheibet man in mentliche Affen, welche Die größere Menschenabnlichkeit befigen, und in Salbaffen; lettere leben min ber Alten Belt. 3hr naturliches Baterland ift die Palmengone, benn außerhalb ber Benlduife fommen wenige vor, und Europa hat nur einige vermilberte, fogenannte Meertagen, wien Telfen von Gibraltar aufzuweisen, Die bort, von Mauren gurudgelaffen, burch bas Gehagen Ausrottung gefchust finb. Das fubliche Afien, befonders bie großen Infeln Borneo w Sumatra, wo ber Drang-Utang (Simia satyrus) allein vorkommt, bas tropifche Afrika, w bie haklichen Mandrill (Cynocephalus hamadryas) und ahnliche fich aufhalten, und bas wische Subamerita find Die eigentlichen Beimaten Diefer Familie, von welcher man gegenwarig über 150 Arten fennt. In Europa find fie nicht qu afflimatifiren; fie fterben jung an angenfrantheiten. Den Drang-Utang hat man erft einigemal lebend nach England, Soland und Deutschland gebracht, ohne ihn lange erhalten zu konnen. Aubebert, Cuvier, Spir L & baben allgemeinere Berte über bie Affen, Muller und Schlegel Abhandlungen über bie abifden Affen geliefert. Ihre Anatomie ift von Camper, d'Alton, Sandifort u. A. genau vorenommen worden, und hat die beträchtlichen korperlichen Unterschiede zwischen ihnen und bem Renichen nachgewiesen ..

Affect ift bas Gegentheil ber Gemutheruhe und bezeichnet baber jebe Abweichung von bem Michgewichte bes befonnenen Dentens und Bollens. Starte und heftige, vorzuglich unvormgefebene Ginbrude, infofern fie in ihren Folgen ben Gemuthezustanb bes Menichen afficiren nd ploglich veranbern, find baber bie gewöhnlichen Urfachen ber Affecte, die fo mannichfaltig in tonnen, wie die Art und Beife, in welcher bas innere Gleichgewicht, die Saltung bes Menfen, geftort werben tann. Die altere Pfochologie rechnete bie Affecte gum Gefühlevermogen, strind man die Leidenschaften bem Begehrungevermögen gufchrieb. Dit ber Lehre von ben ediebenen Seelenvermogen ift aber auch biefe Unterfcheibung weggefallen. Dennoch find bie Effete von ben Leibenichaften verichieben, indem die lettern vielmehr bleibenbe, in bem Innern Agewurgelte Dispositionen ju Affecten find, gleichsam ein vulfanischer Boten, aus welchem ft bei ber leifesten Berührung die Flammen eines affectvollen Fühlens und Santelne binteruchen. Daher find die Leidenschaften auch beharrlich, die Affecte vorübergehend. Die lestern chen verschiebene Grabe. Im hodiften Grabe konnen fie betaubend, fogar tobtend mirten, wie . B. Edred vor Freude ober vor Furcht. Die Gefühle, welche ben Affect vielmehr begleiten bihn ausmachen, find bald angenehm, bald unangenehm, bald aus Bergnugen und Schmerz emischt, wie a. B. bei ber überraschung. In Beziehung auf die Art, wie die Gemutheruhe gebit wirb, gilt bie Gintheilung ber Affecte in excitirende ober aufregende, wie Born, Rache, hende, und beprimirende ober nieberfchlagenbe, wie Gram, Betrubnif u. f. w. Bei ber engen Bedindung amifchen geistigen und forperlichen Buftanden pflangt fich bie im Affecte fich barbeinde Erschutterung auch auf ben Rorper fort, wie fich in ben Gefühlen ber Erleichterung, er Bellemmung, in ber Schamrothe, ber Blaffe bes Bornigen u. f. w. verrath. Umgekehrt unstätt aber auch ber Rorper rudwarts die Forthauer ber Affecte. Bei ben hohern Graben bes feets fcheint die Natur felbst, 3. B. in den Thranen und im Lachen, für eine Art Ableitungs. itel geforgt zu haben. Bu behaupten, bag nur ber Mensch ber Affecte fähig, ist kein Grund manben, ba fich bei ben Thieren ahnliche Phanomene zeigen; wol aber ift ber Menich vermöge ber bobern geistigen Ausbildung allein fahig, die Affecte ju bandigen. (G. Gemuth.) Affectation ober Ziererei im Betragen ist dem Naturlichen und der edeln Einfalt der Sit-

 mung verrath etwas Bezwungenes, infofern gerade Derjenige, ber etwas affectirt, bie entgegen-

gefeste Ratur und Bofchaffenheit von jener, die er affectirt, befist.

Affection, das leidentliche Berhalten einer Sache oder Person in den durch fremde Einwirtung hervorgebrachten Beränderungen oder Zuständen. Inbesondere gebraucht man den Ausdruck von Gemuthsbewegung. Auch bedeutet er so viel als Juneigung, insofern diese ein von dem geliebten Gegenstande abhängiger Gemuthszustand ift. In Affection nehmen heißt liebzewinnen, affectionirt: gewogen, geneigt. Affectionspreis (pretium assectionis) ist der Preis, den man auf eine Sache wegen besonderer Borliebe sest. — Affection nennt man in der Redicin das Krantsein eines Organs oder einer Person, wenn man ihm keine bestimmtere Bezeichnung beilegen kann oder will. 3. B. das Wort Magenaffection bedeutet: der Magen ist wegendwie krantshaft verändert, ohne daß man das Wie genauer angibt. Die neuere franz. Sowie gebraucht dafür das griech. Wort pathia, 3. B. gastropathia, ein Magenübel.

Affenbrothaum, auch Baobab, ift ein von Linne bem Botaniter Abanfon (f. b.) genib. meter, Adansonia digitata genannter Baum aus ber Kamilie ber Malven und ber Gruppe ber Bombaceen, welcher, im tropifchen Beflafrita einheimifch, nach Dft- und Beftindien verpflant worben ift, 5-7-zählig gefingerte Blatter und außerorbentlich große weiße Blumen an ellenlas gen herabhangenden Stielen tragt. Der Stamm wird zwar nicht fehr hoch, übertrifft aber an Did (20-27 %.) alle bis jest befannt gewordenen Baume. Die 60 - 70 %. langen Afte, welche allein oft starten Baumen gleichen, bilben einen halbtugelformigen Bipfel von 120-150 & Breite, ber mit feinem untern Rande den Erbboden berührt, und von weitem mit einem Meinen Balbe Ahnlichteit hat. Diefer, feiner Maffe nach, größte ber Baume ift fur bie Bewohner bet tropischen Afrika von vielfachem Rugen. Die zerftogenen Blatter (Lalo) werden unter bi täglichen Speifen gemifcht; ben bortigen Europaern bienen fie gegen Durchfall und Sam brennen. Die Frucht (Boui ober Affenbrot), etwa von ber Große einer Citrone, ift von ange nehm fauerlichem Gefchmad. Das Fruchtmart ober ber Fruchtbrei gibt, mit Buder verfet ein geschättes, jugleich burftftillendes Rahrungsmittel. In neuefter Beit ift die Rinde burch ben Bericht eines frang. Arztes Gegenstand bes medicinischen Intereffes geworben, indem fie nat beffen Erfahrungen entschieden fieberwidrige Wirkungen bat.

Affenthal, Dorf im Mitteleheintreise Badens, in bessen Umgebung ein leichter, aber wege feiner Milbe und seines angenehmen Bouquets in guten Jahrgangen sehr geschätzter rother Wein gebaut wird, welchen man unter die besten Sorten der Markgräflerweine rechnet.

Affidavit (von aludo, in der mittelalterlichen Nechtssprache: ich beschwöre) heißt im engl. Rech überhaupt ein Schein, dessen Inhalt gerichtlich beschworen ift, insbesondere aber die gerichtlich eibliche Berklarung eines Schiffes, wodurch der Führer besselben erhärtet, daß er, außer den ben ordentlichen Schiffspapieren verzeichneten Gegenständen, keine Fracht am Bord habe. Sie muß, wenn im Laufe der Fahrt Aus- und Einladungen vorgenommen werden, erneuert werden

Affilierte (eigentlich: an Sohnes ober Tochter Statt Angenommene) heißen in ber to Kirche die kaien, welche sich zur Führung eines frommen, buffertigen Lebens einem geistliche Orden anschließen, ohne sich doch zur vollständigen Beobachtung der Ordensregeln zu verpflichten. Bei den Zesuiten sind die Affiliarten gewöhnlich auch zur Geltendmachung der Ordensinteressen in der bürgerlichen Gesellschaft angewiesen, wodurch das Institut der Affiliation ein ungunstige Nebenbedeutung erhalten hat. — Bei den Freimaurern heißt eine Loge affiliat wenn sie sind an eine große Loge anschließt, und ein einzelner Maurer wird affiliert, wenn ert einer andern Loge als Mitglied aufgenommen wird. — Affilierte Gesellschaften pflegt mand politischen Vereine zu nennen, welche von einem gemeinschaftlichen Mittelpunkte aus miteins der in inniger Beziehung stehen, um mit desto größerm Nachdruck und auf vielen Punkten eine Landes zugleich die gemeinschaftlichen Zwecke zu verfolgen. Diese gefährliche Organisation wees, die dem pariser Jakobinerelub die Herrschaft über Frankreich verschafte.

Affinitat heißt die Berwandtschaft durch Berschwagerung. In der Logit nannte man for bilblich Affinitat eine außere Ahnlichteit der Begriffe durch zufällige Bestimmungen. — El mische Affinitat oder Berwandtschaft heißt das Bestreben der Materien, sich chemisch mitch ander zu verbinden. Man unterscheidet hier größere und geringere Verwandtschaft, je nachde die Verbindung zweier Materien sich dei Einwirtung einer dritten schweiziger oder leichter ze seht. Die Materie, welche eine zweite Materie von einer dritten trennt, hat zur lettern eine ge gere Verwandtschaft als die zweite. Der Ausdruck Affinität oder Verwandtschaft in der De

mie stammt von ben Alchemisten ber.

Affirmation heißt Bejahung; daher affirmativ fo viel als bejahend. Ale Runftausben

n diefe Borte befondere in der Logit gebraucht, um das bejahende Urtheil vom verneinen

reactiven) su unterfcheiben.

Fre (Denis Aug.), Erzbifchof von Paris, geb. 24. Sept. 1793 ju St.-Rome-be-Lara, mich in ben geiftlichen Stand, und zeichnete fich burch wiffenschaftlichen Ginn, Thatigab echte Frommigfeit aus. Er murbe jur Restaurationszeit Profestor ber Theologie Seminar von St.-Sulpice, 1821 Generalvicar ju Lucon, tam 1823 in gleicher Eigenfchaft Eniens und 1834 nach Paris. Seine fluge, magwolle Saltung bestimmte bie Regierung ig Philipp's, ibm 1840 bas erlebigte Ergbisthum Paris zu übertragen. Er rechtfertigte bm bewiesene Bertrauen, indem er fich schroffer Opposition enthielt, ohne boch ju ben ergebenen Anhangern und Bertzeugen ber bestehenden Regierung zu gehören. Auch bei m unerwunschten Errichtung ber Republit hielt er fich an bie über alle Regierungsformen ene Sbee bes Staats und ber burgerlichen Ordnung, und wußte fich und ben von ihm veren Intereffen die Achtung ber Machthaber ju fichern. Doch follten ihm die Nachfturme ebruarrevolution einen Martyrertob bereiten. Bei bem parifer Juniaufftanbe von 1848 er fich am 25. Juni gegen Abend mit feinen beiben Grofvicgren auf ben Baftilleplas. ie bortigen Insurgenten, beren Sache bereits hoffnunglos mar, jur Rieberlegung ber Em ju ermahnen. In ber That murbe bas Reuer bei feiner Annaherung ausgefest, und mit aunen Zweige in ber Sand erflieg ber Kriebensbote mit feinen Begleitern eine Barrifabe. taum hatte er einige Borte gesprochen, als ein Schuf fiel, worauf die Aufftandifchen fowie men gegenüberftehenden Truppen bas Feuer erneuerten. Gin von oben, mahricheinlich aus & Reufter getommener Schuf traf ben Erzbifchof in die Seite. Die Infurgenten hoben ibn mb icafften ihn jum nachften Pfarrer. Bon ba murbe er am nachften Tage auf einer pe in einem mahren Trauerzuge in feinen Palast gebracht, nachbem er sich vorher bie defacramente batte reichen laffen. Er ftarb am Nachmittag bes 27. Juni. Bon ihm find m deologische Schriften, auch ein Bert über bie agopt. hieroglophen vorhanden.

lffry, ein altes Patriziergeschlecht im Canton Freiburg, aus bem Franz von A. stammte, a Unfange des 18. Jahrh. in der franz. Armee diente und als Generallieutenant 1734 bei stalla siel. — Uffry (Ludw. Aug. Augustin, Graf von), des Vorigen Sohn, geb. 1713 kersailles, stieg in den niederl. Feldzügen zum Marechal-de-Camp, wurde dann Oberst der weizergarde und ging 1755 als franz. Gesandter nach dem Hag. Im nächsten Jahre erset die Grafenwurde. Später trat er mit dem Range des Generallieutenants in die Armee

Libernahm 1771 abermals das Commando der Schweizergarben, und befehligte diese auch matastrophen der Revolution. Nach den Borgängen vom 10. Aug. 1792 ward er verst, bald aber entlassen. Er start 1793 auf seinem Schlosse St.-Barthelemy im Waadtlande. Erfraz (Ludw. Augustin Phil., Graf von), des Vorigen Sohn, geb. 1743, diente ebenfalls tranz. Schweizergarde, desekligte in der Nevolution als Generallieutenant die Schweizersarde, de sich aber 1792 nach Freiburg zurück. Im J. 1798 übernahm er Termunghd der Cantonstruppen. Nanglag von ihr mit andere schweize Natabilischen hei

Commando der Cantonstruppen. Napoleon zog ihn mit andern schweiz. Notabilitäten bei kutwerfung der Mediationsacte zu Rathe, und ernannte ihn 1803 zum ersten Landamman Boweiz, welches Amt er die zu seinem Tode, 26. Juni 1810, bekleidete. — Affry (Rarl L. Craf von), des Borigen Sohn, geb. 1772, begann seine Lausbahn in der Schweizerte, blieb dann in der franz. Armee, und besehligte im russ. Feldzuge von 1812 ein Regiment. Er der Reslauration übernahm er den Befehl über die hergestellte Schweizergarde. Er starb

Ing. 1818 auf feinem Gute bei Freiburg.

Sen 19-36 °n. Br. und 79—90 ° 5. L. Der Name Afghane ftammt von den Persenzischen 29—36 °n. Br. und 79—90 ° 5. L. Der Name Afghane stammt von den Persenzischen Khanaten Palth und Badathschan, im D. von Peschawer und Sindh, wo jest die Minder herrschen, Im S. von Belubschschan, im W. von dem persischen Hochlande Khonungernzt. Es umfaßt 12000 D.M., und zählt, den frühern Angaden entgegen, nur W. Wähll. E. Während im Nordosten die Alpenlandschaft des Hindu-Auh einen wild zerzen, weit in die Eisregion einragenden Gebirgeissthmus bildet, der die Hochmassen Industration miteinander verknüpft und der bequemen Verbindung zwischen dem Industrations miteinander verknüpft und der bequemen Verbindung zwischen dem Industrations mit den nördlich angelagerten Salzsetten von Kala-Bagh und den Kheibertetten, welche Schrifte Scheidewand gegen die Flachgegend des Pendschab und untern Indus an die Ostena-Lex. Zehnte Kust. L.

grenzen ftellen. Rur zwei Paffe führen von dem afghan. Sochlande zu dem Indus; im bas tiefeingeschnittene, ftufenartig abfleigenbe Thal bes Rabalftroms, in welchem Dichell abab und Defchamer, unweit ber Rheiberpaffe, wichtige Stuppuntte find; im G. ber lanpaß, eine Kurche ber füblichen Solimanketten jur nachften Berbindung mit Sindb. D Berglabyrinth bes Paropamifus, von den Eimaf und Sagareh bewohnt, ift weber in feine öftlichen Theile noch in dem ju Perfien übergebenden Berglande genau befannt, obgleich bie bil rifche Bebeutung jenes Gebiete ichon fruh erfannt wurde. Die hobern Bergterraffen ber offili Dochebenen von Rabal und Ghasnah (Ghignah) neigen fich fanft nach Subweften, und ge au ber Sandwufte Sebicheftan über, bem mittlern Theile ber großen iranischen Bochfte welche auf ber afghanisch-perfifchen Grenze im Barehfee bie langfam fliegenben Gemaffer bes mend (auch Sir- oder hindmend) aufnimmt. Schon diefe allgemeine Uberficht ergibt, baf % wichtiges Paffageland zwifchen Dft- und Beftafien und ein fcutenbes Bollwert einer inbifd Dacht ift, welche fich gegen Angriffe von Beften her ju fichern hat. Benn auch bas A As im Allgemeinen ein echt continentales ift, fo tann es bei bem verschiedenen Baffenti thum, ber wechsclnben Bobenerhebung u. f. w. boch tein gleichmäßiges fein. Die Dafen fubmeftlichen Sandwufte giert noch die Dattelpalme, und die indifche Ratur gieht mit ber tur bee Buderrohre und ber Baumwolle in bie tiefen geschütten Thaler bee Diten ein; aber 8-9000 K. hohen Terraffen von Rabal und Ghaenah werden burch einen ftrengen, von mi heuern Schneefturmen begleiteten Winter heimgefucht. Dennoch beträgt bie mittlere Tempe tur biefes Plateau ungefahr 7° R., und bie Sommerhipe ift groß genug, um bie toftlich Trauben zu reifen. Der Wein gebeiht neben Apritofen, Apfeln und Pflaumen, zwifchen bern europ. Betreibes, bem fehr verbreiteten Tabad, bem herrlichften Tulpenflor, ben are tifchften Rrautern, ber Afa fotiba und bem Rhabarber ber Berggegenden, wogegen Gran und Drangen in ben mafferreichen Thalern mit Rofenwaldungen wechfeln und in inbifder Un teit paradiefisches Klima verfunden. Dit foldem Bechfel des Klimas und ber Begetation gert fich auch ber animalifche Reichthum. In ben rauhern Berggegenben finbet fich Bar, und Ruche, in ben tropifchen Thalern Lowe, Tiger, Leopard, Schafal und Snane; Die fcon Beiben begunftigen Schaf-, Rindvich- und Pferdezucht. Die vier Hauptorte Rabal (f. Chaenah (f. b.), Randahar (f. b.) und Berat (f. b.) verbanten ber von Indien nach Mittel Bestasien führenden Sandelestrage ihren Glang. Rabal, die gegenwärtige Resideng, beber im Berein mit Dichellalabad die Pforte nach Indien im Norben, wie Kandahar im Eil wahrend Berat im außersten Besten bie offene perfische Grenze bewacht. Die Mannichfalte ber Natur fpiegelt fich ab im Bolte; boch feffelt ein Gemeinfinn bie einzelnen Stamme in Band einer Nation. Es ift bas Streben nach Unabhangigkeit und Gleichheit, das Bewal einfacher Sitte, fcrantenlofer Gaftfreundschaft und friegerifchen Geiftes. Der Afghame traftig, und find auch bie ftarten Buge bes Mannes nicht icon, fo fprechen fie boch Offent Ernst und Uberlegung aus. Er ift mafig und heitern Sinnes; Die Ehre bes Landes geht über Alles; perfonliche Beleibigung fobert Rache. Des Afghanen Sprache, bas Pufchtug eine Schwester bes Perfischen. Er ift ein ftrenger Mostem nach ber Beife ber Sunni und ber Perfer als Schiite wie der Sith ift fein Erzfeind. Treu erweift fich ber Afghane in Freundschaft, und innige Liebe gefellt fich bei ihm jur Achtung gegen bas Beib, mas ibn ! ben übrigen Bolfern bes Drients unterscheibet. Die Afghanen zogen mahrscheinlich aus Gebirgsgegenden bes Sindu-Ruh und Paropamifus herab, getheilt in die zwei großen fchlechter ber Gilbichi und Durani, um die Ureinwohner bes heutigen A., die öftlichen Za und die westlichen Sindti, zu unterjochen, und mit Bewahrung ihrer patriarchalischen Bet fung ein großes Reich ju grunden. Gind auch die Tabfchif unterworfen, fo bilben fie boch mer noch einen wichtigen Theil ber Bevolkerung; fie find bie Aderbauer, die bienenbe Cle mit einem Worte der Nährstand des Landes. Das Reich derfällt in viele getrennte Stäm ober Uluf, beren jedem bas Bahlrecht einen Rhan an bie Spige ftellt; bem Namen nach find jedoch alle einem Berricher unterthänig. Die afghan. Truppen befteben größtentheile aus fanterie; sie find gewandt, tapfer, doch nicht schon bewaffnet, ba ihre Gewehre meist noch 2 tenschlöffer haben. Die Artillerie ift schwerfallig, wiewol ber Gabel, wie von allen Driental geschickt geführt wirb.

Das Bild eines Afghanenreichs tritt aus ben innern Wirren und außern Kampfen ! Stämme erft in ber Mitte bes 18. Jahrh. hervor, wo Achmed-Schah (1747 — 73) aus beschichte der Abballi, die in Persien nach Schah Nabir's Tobe 1747 ausbrechenden Unru benutte, die Afghanen von der pers. herrschaft zu befreien, und die Onnastie der Durani of

i gu begrunden. Sein Sohn Timur ftarb 1793, ohne über bie Erbfolge entichieben gu and beffen zweiter Sohn Siman maßte fich ben Thron an. Nachbem er ben altern Bruber ndahar vertrieben und burch Blenden unschablich gemacht hatte, schlug er bie breimalimbeftrebungen bes anbern Bruders Mahmub, ber in Berat refibirte, mit Blud jurud thigte biefen, auf perf. Gebiete Schut zu suchen. Doch balb gewann Kutteb-Rhan, bas mpt bes machtigen Gefchlechte ber Baraffi, ben fluchtig geworbenen Dahmub, und nbanben fich gegen Siman. Sie festen fich in Befit von Ranbabar und fturgten Siim Throne, ber, ebenfalls geblenbet, in Lubiana ben Schut ber angloinb. Regierung uficherung einer jahrlichen Benfion fand. Doch Dahmud's schlechtes Regiment führte ibe herbei, die mit feinem Sturge enbeten, und ben Thron an feinen Bruder Schub-Statthalter von Peschamer, überlieferten. Auch Schubschab behauptete fich nicht lange, ahmub beftieg jum zweiten mal ben Thron, beffen Glang er burch friegerifche Buge nach u beben gebachte. Durch die hinrichtung feines alten Bundesgenoffen Kutteh-Rhan nich folden Saf ber Baratfi ju, bag er 1823 abermals ber Berricherwurde entjagen Er ftarb 1829 bei feinem Cohne Ramran in Berat. Mit ihm brach die Duranimonar-: 76 Jahre bestanden, völlig jufammen, und bas Reich ging, mit Ausschluß Berats, die Sante ber Baraffi, fobag in Rabal Doft-Mohammed, in Ranbahar Roban-Dil. samer Sultan Mohammed herrichte. Un ber Spite fand ber altefte ber brei Bruber, tohammed, ale ber Befiger von Rabal, bes reichften ber brei Begirte, mit einem Gin-1 von 1,400000 Thir. und einer Militarmacht von 18000 Mann. noch follte ber Friede bas Bolt nicht begluden. Im Dften mar Doft-Mohammed im : mit Labore; im Beften wurde Berat von Perfien mit Rrieg überzogen. Außerbem ber brit. Generalgouverneur in Indien, Lord Auckland, am 1. Det. 1838 gegen A. ben mter bem Bormande, baf Doft-Mohammed ben brit. Alliirten Ranbichit-Gingh unfig bekampfte, bag die Rriegeplane ber afghan. Fürsten feinbliche Gefinnungen wiber verriethen, und daß Schudschah ale rechtmäßiger Thronerbe fich Schus erbeten habe. r bies Alles wol richtig, gab aber ben Briten immer noch fein Recht, A. ju befriein angloind. heer brach nun im Febr. 1839 nach A. auf, und gelangte nicht ohne Berlufte burch ben Bolanpag nach Randahar, wo Schubschah (bie politische Puppe ber von feinem Reiche formlich Befis nahm. Am 7. Aug. jog ber Schah mit ber brit. nacht in bas verobete Rabal ein, und bie Englander betrachteten ichon bas Rand als at bes angloinb. Reichs. Gie hatten hierbei weber bie Natur des Landes noch ben ter ber Afghanen in Betracht gezogen, und wurden darum bald fdrecklich enttaufcht. A. erlaufen, aber nicht erobert. Doft-Mohammed, in hulflofer Lage, gab fich gwar ben bern gefangen; aber befto thatiger zeigte fich fein fchlauer Sohn Atber. Derfelbe ftellte bie Spipe einer weitverzweigten Berfcmorung, an die weder, trop aller Anzeichen, der brit. War Aler. Burnes, noch Macnaghten, ber brit. Minifter am hofe zu Rabal, glauben mochn 2. Nov. 1841, mit Beginn bes Winters, wo Sulfe von Inbien unmöglich, erhob fic mb bas gange Land; Burnes, Macnaghten und viele brit. Offiziere murben ermorbet. t nun bem wilden Reinde burch Unwendung ber immer noch beträchtlichen Baffen-Respect einzuflößen, festen bie entmuthigten brit. Anführer ihre Rettung in Unterhandund Bertrage. Mit ben afghan. Sauptlingen, Atber an ber Spige, mar ein Bertrag nbe getommen, wonach bie Briten gang A. raumen follten. Dagegen gewährten bie bage ficheres Geleit und Transport. und Lebensmittel fur ben Rudgug. Auf Grund verlief endlich die brit. Armee nebst Lagergefolge am 6. Jan. 1842 Rabal, um fich burch Berpaffe nach Inbien gu wenden. Gine ftrenge Ralte machte bie fcon traurige Lage Frungelofer. Auch blieben bas Geleit und Die Lieferung von Lebensmitteln aus. Buim die fanatischen Gilbschi und andere Stamme bes Landes nacheinander über ben Bug Fplunderten und mordeten Frauen und Rinder, Bewaffnete und Unbewaffnete. Das its brit. Beeres, Truppen wie Lagergefolge, gegen 16000 Ropfe, erlag ber Ralte ober metel ber Afghanen. Gine Angahl Offiziere und mehre Frauen wurden gerettet, indem Atber freiwillig ergaben. Rur ein einziger Brite von Stande entging bem Tobe; er bie Trauerkunde vom Untergange bes Beeres nach Dichellalabab, bas General Cale mit hwachen Corps befett hielt. Es ward nun, fast gegen den Willen bes neuen brit. Ge-Malters, Lord Ellenborough, ein Rachezug gegen A. angeordnet. Bon Randahar aus,

ben Banben ber Briten geblieben, jog General Rott gegen Ghasnah, und befeste bie

Stadt am 6. Sept. 1842 ohne großen Biberftand. Alle Mittel wurden angewend blubenden Drt zu zerftoren. General Pollod jog burch die Rheiberpaffe nach Raba Mitte September augleich eintraf. Much bier muthete bie Berflorung, mahrenb b Afber's gefchlagen und gerftreut wurden. Nachdem auch die gefangenen Briten befrei aen Mitte October fchnell ber Rudgug angetreten. Die ftaatliche und burgerliche Dr war aufgeloft, und die Briten gedachten nun bas gerruttete Land fich felbft ju überlaf gab ben gefangenen Afghanen und felbft Doft-Mohammed bie Freiheit, in der Reis Möglichteit bu gemeinsamen Unternehmungen gegen die brit. Macht sei benommen. 3 nen fchloffen jedoch fcon 1846, unter Anleitung Doft-Mohammed's, ein Bundn Sith jum Sturg bes angloind. Reichs, und die Allierten lieferten ben Briten im (f. Gith) mehre blutige Schlachten. Rach ber Entscheibungefchlacht bei Gubscherat 1849) murben bie Siths von ben Afghanen preisgegeben; Doft Mohammeb floh immer noch 16000 Mann ftarten Saufen über ben Indus. Die Briten brangen : burch bie Rheiberpaffe vor, und begannen die Unterwerfung ber einzelnen afghan. Sta Rampf muß mit ber Unterbrudung A.s enben, weil die Sicherung bes angloind. Re abhangig ist. Lady Sale, "A journal of the disasters in A. 1841—42" (Lo bention von Olders, 2pg. 1843); Epre, "The military operations at Cabul" (Lor Reumann, "Das Trauerfpiel in A." in Raumer's "Siftorifches Tafchenbuch" (Sah

Afra, die heilige, von der die Landesschule zu Meißen den Ramen führt, wur Legende zu Augsburg (in der röm. Colonie Augusta Vindelicorum) geboren, unt Mutter zum cyprischen Benusdienst bestimmt. Der Bischof Narcis, der in Folge de nischen Christenverfolgung aus Spanien nach Augsburg gelangte, bewog sie, ihre Librei andere Mädchen, den heidnischen Dienst aufzugeben und sich zum Christenthun nen. Als dies in der Stadt verlautete, ward A. vor den röm. Richter Gajus gebra vergeblich zum heidenthum zuruchzuschen suche. Sie muste dafür 7. Aug. 304 tyrertod durchs Feuer leiden; doch soll ihr Leichnam unversehrt geblieben sein. Ihre!

ber St.-Ulrichsfirche ju Augsburg murbe noch 1804 feierlich erhoben.

Afranius (Lucius), rom. Komobienbichter, wirfte um 95 v. Chr. Er ift ber Schöpfer bes rom. Nationallufifpiels ober ber Fabula togata, und in ber Schill Lebens und der Sitten seines Bolts ließ er sich selbst bis auf die niedrigsten Classen duch die Fabula tabernaria (bas Kneipenlusisspiel) entstand. Bon den Griechen, bes Menander, entlehnte er den äußern Bau, indem er ihn dem rom. Boltsleben anpa Derbheit wurde von einigen ältern Kunstrichtern getadelt; aber anerkannt ist sein Wieberedte Lebendigkeit. Er war ein sehr fruchtbarer Dichter; doch haben sich von seinen len nur wenige Fragmente erhalten, die in Bothe's "Poetae scenici latini" (Bb. 5, T

Afrita, von jeher das Land ber Verschlossenheit und der Räthfel, hat in den neu bem Gifer ber Forfder und Glaubensboten, ber Beharrlichfeit ber Sanbelsspeculant triegerischen Unternehmungen ber Europäer einige Pforten aufgethan, burch weld fcon jum Theil in fein geheimnigvolles Innere eindringen konnen. Jene außerften und norböftlichen Rander des über bem Aquator aufgeführten Erbtoloffes, welche ten ber altesten Cultur, mahrend ber Rest in Racht begraben lag, ju ben erften u Sigen menschlicher Entwickelungen gehörten, bann in die Bande einer tiefen Barl find endlich durch die Wichtigkeit, die Agypten für die europ. Politik gewonnen bie Eröffnung ber alten Handelsstraße über bas Rothe Meer mittels der D fahrt, sowie durch die Rieberlaffung der Franzosen in Algier abermals in den nac ber Beltintereffen hineingezogen worben. Gin Theil ber Oftfufte, ber von Abgi eben baburch eine unerwartete Bebeutung gewonnen. hier frenzen fich bie engl. Miffionen und suchen die Boller und ihre Herrscher für ihre wiberftreitenden In gewinnen. Auch von ber fublichften Spipe, von ber Capcolonie aus, find in ber 4 bes nach innen aufsteigenben Lanbes und im Berkehre mit ben Gingeborenen Fortschritte gemacht worden. Englands Bemühungen, bem Stlavenhandel entges ten, und bas Bedurfnig, feiner Industrie neue Abzugstanale zu eröffnen, werde Beit den Buftand der westlichen Kuften fehr umgestalten und von diefen aus, auch mit hulfe ber Befchiffung bes Quorraftwmfpfteme, ben Bugang ju bem m Mittelforper A.s erleichtern. Die hauptfachlichften Sinberniffe, welche bem Eint Beißen sich überall entgegenstellen, sind die verhältnißmäßig kleine Anzahl zugänglid puntte, bas peftilenzialische Rlima ber fumpfigen Ruftenftreden, bie Terraffenb

Afrita 165

elesalb behinter sich erhebenden Plateaus, wodurch der Bortheil ausgebehnter schiffbarer Ströme magfällt, die Sterilität ungeheurer Wüsteneien, die sich nur in Eile auf wenigen Strassen durch-schweiten lassen, dann endlich die Barbarei und der Blutdurst vieler einheimischen Stämme. Dagen ist die Stellung A.s zu Europa den Unternehmungen nicht ungünstig. Es ist ihm mit sinen entlegensten Häfen ebenso nahe wie Nordamerika, näher als Brasilien, weit näher eit Iden. Man braucht vermittelst der Segelschiffe von Bristol nach dem Congostusse ungegeste 50, nach Benin oder Fernando-Po 40—45, nach Cape-Coast 35, nach Sierra-Leone 18, nach dem Gambia 25, nach dem Senegal gar nur 20 Tage; heimwärts freilich wegen der Schaffage 3 oder 4 Wochen mehr. Dampsschiffe gehen natürlich in viel kurzerer Zeit.

Di Rithal mar unter bemfelben Ramen, ben es noch führt, icon in ben fruheften Beiten ka Chichte die Biege des Handels, der Kunste und Wistenschaften. Aber selbst in den Jefrimberten, ba Agypten am hochften blubte, fcheint tiefe Racht feine Umgebungen bebect 🕿 🌬 und Alles, was nicht ihm angehörte, unter bem Namen Lybia begriffen gewesen zu Epiter lernten Griechen und Romer die Ruften am Mittellandischen Deere naher tennen bangen im Binnenlande vielleicht bis jum Niger (Djoliba) vor. Doch hat fich ihre fichete and taum über die Grengen Rumibiens hinaus erftredt, wo fie jenfeit die Gatuler und pier dem Ramen nach kannten; die füblichen Theile A.s kannten fie gar nicht. In das Chia ber Sage gehort es, baff nach hebr. Rachrichten fcon im hohen Alterthume jubifche und the Sauffahrer bei ihren gahrten nach Ophir auch die Oftfufte von A. erforscht haben follen, 184 feint et teinem Zweifel unterworfen zu fein, daß die Phonizier zu ben Zeiten bes Pharao Beje I umfchifft, und bag bie Rarthaginienfer bas Innere bes Erbtheils beffer gefannt an als wir es heutzutage noch kennen. Über die Geschichte der Entdedungsreisen in A. bis ik Unternehmungen ber neuen Beit, gibt Murray's "Historical account of discovemin and travels in A." (2 Bbe., Ebinb. 1817) Aufschluß. Das Wert Leyben's: "Sketch of moveries in northern and western A." (Ebinb. 1799; beutsch, Bremen 1802), but jum Theil mit Murray's Gefchichte verschmolzen. Erst dem 15. Jahrh. war es bebant, von A. eine nähere Kenntniß zu erhalten. heinrich der Seefahrer erlebte noch die Umpating bes gefürchteten Cap Ron (Non plus ultra), Diaz und Bafco de Gama fanben endto Borgebirge der guten hoffnung, und sowol die westlichen als die öftlichen Kuften wur-🗷 🚧 europ. Seefahrern untersucht.

: Die altern Unternehmungen und wichtigsten Reisen sind ber Reihe nach etwa folgende: Im 4 Ichi. die Banderungen des Arabers Ibn-Batuta, fo weit fie den Nordrand A.s betreffen. 16. Jahrh. die Entdeckungen der Portugiesen (Madeira, Cap-Blanco, Senegal, Guinea, in, Cap ber guten hoffnung u. f. w.) und die Beschiffung ber oftafrit. Ruften burch ben wiefen Covilham, ber zuerst Abpffinien bereifte und fich in Gondar niederließ. Bereits zu Beit haben bie Portugiesen handelsverbindungen mit Timbuttu unterhalten. 3m 16. Able Banderung des Leo Africanus durch die Berberel und Sahara bis Abysfinien, und Deutschen Rauwolf nordafrik. Wanderung; Windham's Fahrt nach Guinea, dem 1554 wb Lownfon, und 1562 Ruttler, Bader, Carlet und Sawfins folgten; die Buge ber Porfa 1570 und 1600 nach Monomotapa, einem bamale machtigen Reiche nachft ber gamdifte. Im 17. Zahrh. Zobson's und Lompson's auf Anlas einer Handelsgesellschaft 1620 knommene Reise nach Timbuktu, womit die ununterbrochene Reihe der brit. Speculationen junachft ausschließlich im Denfchenhandel, beginnt; die Nieberlaffung ber Franzofen 🖴 🗪 Genegal und ihre zahlreichen Entbedungszüge in das innere Land (Nenouard u. A.); m bet Sefuiten Lobo Versuch, 1624 vom Aquator aus burche Binnenland nach Abystibezubringen; Thevenot's Reise nach Agypten 1652; die engl. Besitnahme von Cape-1664; die Reisen Brue's nach Senegambien, und Lemaire's, Merolla's und Loyardière's Rach ben weftlichen Ruften, fammtlich gegen Enbe bes 17. Jahrh. Auch ein Dent Bansleben, bereifte und beschrieb damals biefes Land, und ein anderer Deutscher, von m, gründete auf Befehl bes Kurfürsten von Brandenburg 1683 in Oberguinea die delassung Friedrichsburg, die später an Holland tam und jest verlassen ist.

Laffoluffe von ungleichem Werthe, zum Theil nur mit Vorsicht zu gebrauchen, wurden Berlaufe des 18. Jahrh. nach und nach über die verschiedenen Kustentheile und einige Immer greisende Striche gegeben, namentlich von Barbot, Casseneuve, Lover (Congo- und Chifte), Kolbe (Hottentotten), Paul Lucas (Agypten), Compagnon (dem Ersten in Bamble, Balgrave (Guinea, Dahomeh, Whidah), Shaw (Berberei, vgl. dessen, Travels und Convertions", 2, Aust., Lond, 1757), Stuart (Rordafrika), Robert, Gwith u. E., dans von

166 Afrika

Capitan Norben und Pocode (Agppten), Laroque und ben Frangofen Pommegorge, D Pernetti, Abanfon (Senegambien) und Lacaille (Cap); ferner von Marfh, Thoma Bouquoi (Dftafrita), Boft (Marotto und Zez 1760; vgl. beffen "Rachrichten", aus ber Ropenh. 1781) und bem Bollander Baringmann, Bruce (Agppten, Rubien, Abpffini quellen, 1768-73), Norris (Abomen 1772), Sonnini und Irwin (Agypten); v fcmeb. Naturforfcher Thunberg und Sparrmann; von bem Dberft Gorbon, in holl ften, ber 1777 ben Drangefluß entbedte und benannte; von Paterson, ber 1778 bief nächst ber Munbung passirte; von Levaillant, bem großen Menger von Dichtung und beit; von bem gemiffenhaften und grundlichen John Barrow; von Romer ("Rachrich ber Rufte Guinea", 1764); Sfert (Nordguinea, 1783-87); Golberry (Senega Grandpre (Subguinca); von Poiret ("Voyage en Barbarie", 2 Bbe., Par. 1789), flere, Paliffot und noch mehren Frangofen; von Matthew (Sierra-Leone) und Le ("Tour from Gibraltar to Marocco", 2. Aufl., Lond. 1793). 3m 3. 1788 wurde zu bie Afrifanische Gesellschaft gestiftet und von ihr querft Lebyard und Lucas, bann Houghton ausgesendet, um den Riger zu erforschen. Auch ift hier der um 1790 gegr Colonie Sierra-Leone zu gedenken, die noch immer einen ber wenigen Stuppunkte Engl westlichen A. bilbet. Weiter find zu nennen: van Roonen (Cap), Browne (Suban), (Dahomeh) und Capitan Beaver, Batt und Binterbottom (vgl. bes Lettern ,,Acc the nations in the neighbourhood of Sierra-Leone", Lond. 1803), Mungo Part, mann und Durand (Genegambien). Auch die Auffuchung bes verungludten Lapepror für die Runde A.s ergiebig (vgl. Labillardière's "Voyage", 2 Bbe., Par. 1799). ! größten Bichtigfeit aber mar gegen bas Enbe bes 18. Jahrh. Die franz. Erpedition nad

ten, welche bem Intereffe fur A. einen neuen Aufschwung gab.

Im 19. Jahrh. wirkten bie verschiedenartigsten Triebfebern neben- und miteinander, ropa naher mit A. befannt zu machen und zu immer fuhnern Bersuchen zu spornen. Nachrichten verbantt die brit. Regierung ben Capitanen ber Rreuzer, welche gur Beto bes Stlavenhandels an den westlichen Ruften A.s ftationirt find, und ben Gouverneu Cape-Coast u. f. w. (vgl. Burton, "The African slave-trade etc.", Lond. 1840; beut 1841); andere liefern bie Privatbriefe ber in A. handelnden Raufleute. Auch viele wiß und fühne Reisende drangen von allen Seiten in das Innere vor. So in Sudafrita 181 Truter und Sommerville. Lichtenftein bereifte 1802 - 5 die Diffricte oberhalb 1 colonie und gab die erften Aufschluffe über die Betschuanen. Mungo Part brang v von Timbuttu 1805 bis an ben Niger bei Buffa vor. Rontgen aus Neuwied ward 1 bem Bege nach Timbuttu getöbtet. Salt machte 1800 mit Lord Balentia und 1809 trage feiner Regierung Reisen nach Abpffinien, die viel Ausbeute gaben, wie auch fpi Nachgrabungen in Agypten, ale er bort Conful mar. Spatere Nachrichten über Abyffini ber brit. Schiffer Pearce, der 1810 bafelbft lebte, um 1830 der deutsche Diffioi bat. Bon ber Afritanischen Gefellichaft murbe 1809 Burdhardt ausgefendet, beffen reiche Banberungen gwischen 1812-16 fallen. Die Nordfuste besuchte Jackson (,, of Marocco", 2. Aufl., Lond. 1811), bann 1815 ber Spanier Babia y Leblich (§ ber ebenfalls Marotto burchzog, und ber Arzt bella Cella, ber 1817 von Tripolis nac ten reifte. Beffer aber hat Pacho biefe Gegenden beschrieben (1819-26). Capite chen untersuchte biefe Rufte 1821, bann Bafbington, Beauclerc, Roget, Graberg b Granville Temple, Duvernan, Discoudran, Sanegger, Roscoe u. A. In die neuefte & ren die Forschungen von Bradfham über Tripolis, Fezzan und die Nachbarlander (Lon und über die Tibbu von Bilma (Lond. 1847), von Sobgfon über Marofto und bie ber Boller (3. B. "Notes on northern A., the Sahara and Soudan", Remort 1844) then von Jackson ("An account of Tablelt, Fezzan and Soudan", Lond. 1845), vo Et. John ("Adventures in the Lybian desert and the Oasis of Jupiter Ammon 1849), von d'Esceprac, Lorent, 3. Richardson, Prax u. A. über Marotto im E geben Rachrichten Thomass, "Le Maroc et ses caravanes" (2. Aufl., Par. 1845) (1844), der Abbe Barges (1846) u. A. Algerien (f. b.) und die anftoffenden Theile hara find burch bie Frangofen in ben letten Decennien in allen Beziehungen fleifig t worden; eine eigene miffenschaftliche Commiffion zur allseitigen Durchforschung bei und seiner Nachbarlander hatte sich 1840 unter Leitung von Born-de-St.-Bincent, Pelliffier, Durieu u. A. gebilbet, welche feit 1844 ju Paris ihre Berte veröffentlic der ben beutschen Reisenden sind besonders Wagner, "Reise in der Regentschaft

Afrita 167

Bbe., Lp3. 1841), und Decker, "Algerien" (2 Bbe., Berl. 1844) zu erwähnen. Die Dasen: Lybischen Wüste besuchten hoskins ("Visit to the Great Oasis", Lond. 1837), d'Esprac, Baple St.-John u. A. Agypten und Rubien bereisten 1820—21 Minutoli und bemberg und der Franzose Cailliaud. Ferner sind noch Orovetti, Frediani, Belzoni, Brocchi, cecki zu erwähnen, sowie Protesch von Osten, Seehen, Sieber, Rüppell, dann die Briten apitän Fis-Clarence, Waddington und handury, Legh, Light, D'Beyrne, Wilsord, Hossen, Burton (1825); Champollion und dessen Begleiter Rosellini. Ferner Cadasvène und kenvers ("L'Egypte et la Turquie de 1826 à 1836", 2 Bde., Par. 1836), Parthey in Berse ("Banderungen durch das Nilthal", Berl. 1840), Lane während 1853—35 ("Manners al customs of the modern Egyptians", 3. Aust., Lond. 1842), Combes ("Voyage en typte, en Nudie etc.", 2 Bde., Par. 1846), Russeger, der das Land namentlich bergmännisch stersuchte, Birch und, außer vielen Andern, in den letten Jahren Lepsus (1843—46) und undere. Eine Hauptquelle zur Kenntniß Agyptens bleiben die bekannte auf Kosten der franzligierung unter Rapoleon versertigte, Description de l'Egypte", dann die verschiedenen Werke ab Abhandlungen von Jomard.

Sin Beften hatten die Colonifationeversuche des 19. Jahrh. meift einen andern Charafter als ie frühern; ihr 3med mar, befreite Stlaven unterzubringen, Die Reger zu civilifiren und Aderm fowie Sandel mit Landesproducten ins Leben ju rufen. Die Englander grundeten 1814 am lambia bie Sandelscolonie St.-Mary; die Ameritanische Colonisationsgesellschaft 1821 bie islemie Liberia; feit 1826 fingen bie brit. Dieberlaffungen an ber Goldfufte an wichtig zu wera. Auch auf diesen Puntten brangen Reisende vor. Major Gray machte 1820-21 einen ing an der Gambia hin und hinauf ins Galamland (vgl. dessen "Travels in western A.", bent. 1825). Capitan Famter ichilbert feine Gefangenichaft (1825) in Benin fowie bas Bolt ab land. Guinea überhaupt beschreibt der dan. Miffionar Monrad in feinen "Beitragen gur Boiberung u. f. w." (Ropenh. 1822). Gine gange Reihe frang. Reifenber untersuchte voreinlich Senegambien : fo Dlivier, Bincent, Freffange, Collin, Ledru, Tombe, Guillet u. A.; Relica ("Voyage dans l'intérieur de l'A. aux sources du Sénégal et de la Gambia", Bbe., Par. 1820) erreichte 1818 bie nicht weit voneinander entfernten Quellen bee Senegal, d Sambia und bes Riogrande, in ber Nahe von Timbo. Bis zu ben Quellen bes Riger mate er nicht vorbringen; auch fehlte es ihm an Inftrumenten, um feine Beobachtungen mit Benauigteit anguftellen. Doch hat er, in der Berbindung jener beiden Strome burch den Rerito, m Strommeg gezeigt, auf welchem einft die Sandelstaravanen aus dem Innern langs bem Benegal bis nach Fort St.-Louis gelangen konnen. Seine und Anderer Entbedungen wurden weniglich burch bie jur Erforschung Genegambiens ausgesendete Commiffion vervollständigt; te Gelehrten Suard-Beffiniere, Jamin, Raffenel, Pepre-Ferry, Potting-Patterfon unterfuchm 1843-44 bas Stromgebiet bes Faleme, die Reiche Batel, Galam, Bonbou, Boolli bie Länder am Gambia. (Bgl. Raffenel, "Voyage en A. occidentale etc.", Par. 1846.) limbo erreichte 1841 Thomfon von Sierra-Leone aus; im Lande ber fchriftundigen Bei inioten Forbes, Norris und Rolle.

Rehrfach find die Unternehmungen, welche ben Niger und das innere Nordafrika oder Gum betreffen. Capitan Tuden unternahm 1816 eine Erpedition nach bem Congo, um ju ermitt, ob biefer irgendwie mit bem Niger in Berbindung ftehe (vgl. beffen "Narrative of an expo-Mon", Lond. 1818). 3m Sept. 1821 gingen die brei Briten, Dudney, Clapperton und Denn, vom damaligen Colonieminister Lord Bathurst unterstützt, nach Tripolis, um von hier ber Murzuk nach Bornu zu reisen und den Lauf des Niger zu erforschen. Dudnen starb zu Dermut 12. Jan. 1824 an ben Folgen einer Erfaltung. Geine Gefährten Clapperton Denham febten die Reife nach Rano, ber jegigen Sauptstadt von Sauffa fort, und erreich. in Gattatu, die Residen; des Beherrschers von Sudan. Sie entdeckten den Süswasserse Afab Michab), in ben fich zwei große Rluffe, ber Sharn von S. und ber Naou von M. her, ausmun-📭 📆 ,,Narrative of travels and discoveries in northern and central A., by Den-Clapperton and Oudney, in the years 1822-24" (Rond. 1826). Capitan Lyon bete mit feinem Freunde Ritchie in Begleitung bes frang. Naturforschers Dupont und bes ten Belford von Tripolis aus die Troglodytenhohlen der Gharianstamme, und tam über mul bis Tegarry, ber füblichsten Stadt des Königreichs Fezzan (vgl. dessen "Narrativo of avels in northern A.", Lond. 1821). Im J. 1824 unternahm der brit. Major Laing Exipolis aus die Reise nach Timbuttu. Clapperton trat 1825 eine neue Reise ins In**in an von B**enin aus über Salfatu nach dem Tschadsee, um über Timbuktu, von wo Laing 166 Afrika

nach Benin reifen follte, bie Abpffinien vorzubringen. Ihn begleiteten ber Raturf fon, Capitan Pearce und Morrifon. Laing erreichte gwar ben Bielpuntt feines Sug. 1826, mußte aber, nachbem er fich mehre Monate bafelbft aufgehalten hatte, warb ermorbet. Clapperton ftarb 13. April 1827 an ber Ruhr zu Saffatu, in feines treuen ganber. Auch Denham wurde im Juni 1828 auf Sierra-Leone gerafft, als er bem burch feine Entbedungsreife an ber Dittufte von A. und trefflic phifche Arbeiten befannten Capitan Dwen als Statthalter ber Colonie Fernal folgt war. Gleiches Schickfal theilten Die übrigen Gefahrten. Rachbem Lanber ben befannt gemacht, erhielt er ben Auftrag ju einer neuen Untersuchung bes Strome, gludlich, beffen Ausmundung in ber Bai von Benin zu entbeden. Lairb fuhr 183! binauf; im folgenden Sahre wiederholte er in Gefellschaft Dibfielb's mittels eines ! Die Kahrt. Dibfielb gelangte auf einem Heinern Fahrzeuge nach Rabba, fuhr fobann weit ben Nebenfluß Tichabba binauf, und entwarf eine Rarte beffelben bis Abba Laird und Dibfield, "Narrative of an expedition in 1832-34" (2 Bbe., L Eine abermalige Expedition, welche aber ihren 3med nicht vollständig erreichte, Mai 1841 bis Juni 1842 unternommen. Officiell find die "Papers relative to the to the river Niger" (Lond. 1843); andere Berichte veröffentlichten bie Theilnehm (Lond. 1843), Schon und Crowther (Lond. 1842). Dem Raufmann Jamison, geuge ichon Sahre lang im untern Riger Sandel trieben, hat die Runde fener & gu banten. Nach bem innern Suban ging 1846 eine Expedition unter Leitung Ryllo auf verschiebenen Begen ab. 3m 3. 1850 reifte Richardson in Begleitung termann, Dr. Barth und Dr. Overweg von Tripolis ab, um ben Tschabsee zu er Ruften und Binnenlander zwischen Gambia und dem Bufen von Guinea bef Balter ("Missions in western A. among the Soosoos, Bulloms etc.", Dubl. boni ("Viaggi nell' A. occidentale", Mail. 1845), Forbes 1848 ("Six mor in the African blocade", Lond. 1849). Capitan Bouet fegelte 1848 ben Groß hinauf, Duncan besuchte 1845 bie Golbkufte, ebenso Capitan Digblen 1841 1848. Die Miffionare Freeman und Chapman waren 1843 und 1845 in ! Bauptftabt ber Afchantis; ber Erftere hatte fcon 1839 bafelbft einen Befuch g pitan hulton untersuchte dies Land als engl. Gefandter; ichon fruher gefchah die bld ("Mission from Cape-Coast-Castle to Ashantee", 20nd. 1819) und Dupu of a residence in Ashantee", 2 onb. 1824).

Eine ausführliche Schilberung der Colonie Sierra-Leone gibt Rantin, der fich b aufhielt ("A visit to Sierra-Leone etc.", 2 Bde., Lond. 1836). Mit ber Dahomeh hat uns Leod's "Voyage to A." (Lond. 1821) genauer bekannt g Franzose, Douville, drang 1828—30 auf eigene Kosten mit einem Gefolge von Menfchen burch die Reiche Angola und Benguela weiter als je ein Europäer vor nern von M. vor, wenn nicht seine "Voyage au Congo" (Par. 1832), obwol si ler neuen Auffchluffe, welche fie gibt, einen Preis ber Geographischen Gefellicha Erfindung eines Schlauen Stlavenhandlers ift, ber Mittheilungen feiner Neger einem Reiseroman Bufammenguflechten wußte. Uber biefen Theil ber Wefftufte ( gola und Benguela) belehrt uns in neuerer Zeit unter Andern Robertson ("No Lond. 1819), Commodore Owen in seiner "Voyage" (2 Bbe., Lond. 1833), A uber Angola (1835). Intereffante Auffchluffe über biefe portug. Befibu guela und Angola oder Loanda, Ambrig, Annabon, nebft ben Capverbifchen In Reisebericht von Tams (Samburg 1845). Die Briten Pabbin und Campbell bedungsreise fich ein Sachse, Rummer, angeschlossen hatte, nahmen ihren 2B Runes, um nach bem Binnenlanbe vorzubringen; boch alle Drei wurben Mar Biffenschaft und fanten als Opfer bes Klimas. Bas aber feit Sahrhunderten be Politit und bem miffenschaftlichen Streben Europas nicht gegluckt mar, ein Unter jugleich die Aussicht auf weitere Forschung in bem bis jest gandlich verschloffenen ! A.6 eröffnete, ist durch einen einzelnen tuhnen Mann ausgeführt worden. Es ber 1824-28 burch bas Innere von A. jog und bie vermeinte Wunderstadt Ti ("Journal d'une voyage à Timbuctou", 2 Bbe., Par. 1830). Freilich schenkt ma richten nicht volles Bertrauen.

Die nahere Bekanntschaft mit bem sublichften Theile von A vermittelten seit e am vorzugeweise bie engl. und frang. Miffionare, besonbers John Campbell, ber v

1819 Lettatu und 1820 Diblattatu erreichte und ben gangen Lauf bes Drangefluffes bis binab m Mindung verfolgte; ferner Philipp, Moffat, Hamilton und Ray, der nebft Tompfon bis 1833 mig am weiteften vorgebrungen war und une befondere brei Kafferstamme, die Amglofa. Amembu und Amaguba, fchilbert. Auch Burchell, ber 1828-29 reifte, ift febr gu beachm (Travels in southern A.", 2 Bbe., Lond. 1822—24); ferner Comper's "Four years in sethern A." (Lond. 1829). Junge Frangofen machten zwifchen 1830 und 1833 Reifen in Enduumenland, in welchem feit 1833 bie evang. Miffion unter Arbouffet und Cafalis zu in Blute gediehen ift. Englische Sandelsspeculanten passiren jedes Sahr den Drangefluß d kingen weit ins Innere vor. Diefe Thatfache führte in ber Capftabt gur Bilbung einer Coatit, die 1834 eine Expedition unter Dr. Andr. Smith zur Erforschung bes Innern aussabet. Die Reisenden, selbst von den gefürchteten Matabilis gaftlich aufgenommen, paffirten dem justitige Grenze, und hörten von einem weit nach Norden liegenden Suffwafferfee, ermiden der nicht einmal die Bataberge, die ein Raufmann, hume, früher ichon überschritten hat, fondern mußten Mangels wegen bei 23° 28' umfehren. 3m 3. 1836 unternahmen 4 Diffionare eine Forschungsreise in bas Innere. Sie brangen in bisher ganz unbekannte ligständer der Manbetis, der Malubis und anderer Bölter längs des Caledonflusses, bis auf 🌆 Sheitelpunkt vor, von dem gegen S. der Sindu (Schwarze Fluß) oder Drangefluß zum Mantischen Deean, gegen D. ber Letule und der Monomu in den Indischen Deean, und gegen Aber Ramagari jum Drangestrom, mit bem Calebon parallel, fließen. Ihre Karte umfaßt begroße Gebiet von 31°-26 f. Br. und 26°-30° ö. 2. von Paris. Balb barauf foling Cain Alexander einen andern Weg ins Innere ein. Er bereiste 1836 bie noch außerst unbemuten Lanber ber Namaquas, Buschmanner und Damars (vgl. "An expedition of discovein into the interior of A. etc.", 2 Bbe., Lond. 1838). In demfelben Sahre machte ein Offisix in oflind. Dienfte, Capitan Barris, in Gefellschaft bes Civilbeamten Richardson eine Sagbumfon ins Land der Matabilis, mit der Absicht, wo möglich bis an den See vorzubringen. Die literarische Frucht bieses Unternehmens war seine "Narrative of an expedition etc." (Lonb. 1839). Die intereffanteften Auffchluffe über bie Betfchuanas und insbesondere ben 3meig ber Baffutos verbanten wir dem Miffionar Cafalis (vgl. beffen "Etudes sur la langue Séhuana", Par. 1841). In ber neueften Beit ift man weit über ben füblichen Benbefreis in sinere vorgebrungen, theils vom Caplande aus, theils von Beften und bem Drangefluffe, beils von Diten ber aus bem Kafferlande und von der Rufte Natal. Wir nennen blos die Reimben Chafe ("The Cap of good Hoop", Lond. 1843), die Missionare Arbouffet und Dau-("Relation d'une voyage d'exploration au nord-est de la colonie du Cap de Bonne-Apperance", Paris 1842), Meyer ("Reisen in Sudafrita", Hamb. 1843), Döhne ("Das Assertand", Berl. 1843), Napier ("A sew months in southern A.", Lond. 1848). Lieut. Rosen brang 1845 vom unterm Drangefluß nach dem Innern vor, und David Livingston, wacher foon feit 1843 raftlos bemuht ift, Die Lanber nordlich vom Caplande zu erfchließen, meichte 1849 einen großen Binnenfee, ben Ngami, welcher in ben Landern ber Bayeige 🗪 Batoba unter 20° f. Br. liegt. Bon der Balfischbai aus wollte er 1850 nach dem Rgami mb bem Demboafee vordringen. Der Guanohandel führte zu einer genauern Kenntnif ber Infein und Ruften bes führeftlichen A. Berichte veröffentlichten hieruber : Morrell ("Narrative of a voyage to the south and west coast of A.", 20nd. 1844), Eben (,,The search for when and the true nature of guano", 20nd. 1846) u. M.

Abyssinien ist in den letten Jahren fast ununterbrochen bereist worden: so von Ruppell 1833—37 ("Reise in Abyssinien", 2 Bbe., Fref. 1838—40) und Schimper, der sich in Leck ansäsig gemacht hat, wo auch der belgische Generalconsul Blondel und einige Franzo-smuch auch der belgischen Theile dieses Landes, verrusen wegen der Lassischeit des Zugangs, waren noch immer gemieden, und daher von Combes und Tamisser 1835—37 ("Voyage en Adyssinie", 4 Bde., Paris 1838) nur berührt worden. Die Erforstung derselben unternahmen 1839 von verschiedenen Punkten aus, doch gleichzeitig Rochet Leckschrt und Dussey; das Tagebuch des Erstern ist betitelt: "Voyage zur la côté orienter und Kreret 1840—43, die Arbeiten der wissenhaftlichen Commission, bestehend aus Bester und Freret 1840—43, die Arbeiten der wissenschaftlichen Commission, bestehend aus Bester, Petit, Quartin-Dillon und Bignaud, während 1838—44, deren Resultate in der Forgage d'Adyssinio" zu Paris seit 1845 veröffentlicht werden; serner die Reisen der Ergender Johnston ("Travels in southern Adyssinia", 2 Bde., Lond. 1844), Graham (1843), Lett. der Abyssinien seit 1840 im Austrage der Geographischen Gesellschaft zu London und der Lett. der Abyssinien seit 1840 im Austrage der Geographischen Gesellschaft zu London und der

170 Afrika

Church-missionary-society durchreift, befonders aber die Berichte des Gesandten der Er offindischen Compagnie, des Capitan Harris, "The highlands of Aethiopia" (3 Bde., 1844; deutsch, 2 Bde., Stuttg. 1845—47). Schoa betrifft die Reise Nochet d'Héricou I. 1845. Die größten Verdienste für Erforschung nicht allein der geographischen und graphischen Verhältnisse, sondern auch der Sprachen jener Gegenden haben sich die Mis Isenberg und Krapf erworden. Ihre "Journals" erschienen zu London 1843. Am win das innere Hochafrika, den Bahr-el-Abiad auswärts, drangen in jüngster Zeit die ber d'Abbadie und Dr. d'Arnaud vor, denen sich Dr. Knoblecher, Generalvicar der Missionerafrika, durch seine Reisen 1849—50 anschließt.

Die Oftfuste A.s sublich von Abyssinien ist erst in den legten Jahren bekannter gen Wor Allen sind zu nennen die deutschen Missionare Krapf und Redmann für die Kuste nördlich und sublich vom Cap Guardasui, ferner Rodas 1847, und Ros Brower ("Et of a whaling cruise", Neuport 1849), Christopher (1849), Maizan, 1844 von der fra gierung hingesendet, Froberville; im Jan. 1844 befuhr Arcangelo zuerst den wichtig bischofsus. Über die portug. Besigungen an der Oftkuste A.s, welche jest durch ihre Witg für den Handel ein erhöhtes Interesse gewinnen, verbreitet sich Botelho in seiner "Mestadistica sodre as dominios portuguezas na A. oriental" (Bb. 1, Lissab. 1835).

ber neuern geographischen Forschungen in Madagastar f. b.

über Sennaar und Korbofan find uns bei Gelegenheit der Sudanerpedition Meheme 1838 Nachrichten jugetommen in bem turfifch gefchriebenen Berichte, ber in ber Sau in Burton's "Slave-trade etc." mitgetheilt ift, und in bem Reifeberichte eines Beam Bicetonige, Scheich Mohammed-ibn-Dmar-el-Tunfi, der von Perron ine Frangofische u gu Rairo (2 Bbe.) erfcbien; ferner burch bie Berichte, welche ber ital. Reifende Ferlini at logna, der 1833 in diesen Begenden Ausgrabungen anftellte, in seinem "Cenno sugl operati nella Nubia" (Bologna 1837; frang., Rom 1838) gegeben hat. Diefelben Lar treffen bie Reisen von Pallme, welcher bei einer Stlavenjagt bes Debemed-Ali jugege ("Befchreibung von Korbofan", Stuttg. 1843). Bu erwähnen ift auch bas "Buch bes ( ober Reifen bes Scheich Bain-el-Abibin" (aus bem Turt. von Rofen, Lpg. 1847), w Anderm febr lehrreiche Nachrichten über bas fo wenig befannte Land Bebai enthalten fi bringt man von allen Seiten, von Tripolis, von Agypten, von Abyffinien, vom Cap be hoffnung, von Congo, von der Bai von Benin, vom Gambia und vom Senegal in d foloffene Binnenland vor. Roch aber fehlt ber Bufammenhang zwifchen ben Sauptlinien, ben Beg ber Reifenden bezeichnen, und erft bertleinfte Theil Diefes ungeheuern Festlander Europäern erschlossen. Bgl. Jomard, "Sur les découvertes dans l'intérieur de l'A. 1827) und l'arénaudière, "Essai sur les progrès de la géographie de l'intérieur d (Par. 1826), M'Ducen, "A geographical survey of A., its rivers, lakes, mou ctc." (Lond. 1840), Ritter, "Bergleichenbe Erbfunde" (Bb. 1, 3. Aufl., Berl. 1834). ftein, "Geschichte ber wichtigsten Entbedungereisen" (5 Bbchn., Drest. 1828-29) Rarten von Berghaus, Ritter und Brue. Gin Bergeichnif aller Berte über A. bis jum 1818 findet sich im zweiten Bande von Murray's "Historical account of discoveries

A., eine große, einförmige Erdmasse, der Sestalt nach ungefähr ein Trapez von m 850 M. Grundlinie (etwa 10° nördlich vom Aquator, zwischen dem westlichen Pun Berde, der sast in den Meridian von Ferro fällt, und dem östlichen, Cap Guardasu, i ö. L.) und 400 M. Höhe (bis zu Cap Blanco, 37° n. Br.), nebst einem an dieses angesesten, doch gegen Osten darüber hinausreichenden Oreieck von 650 M. Grundlin 600 M. Höhe, dessen nach Süden gekehrte Spise das Nadelcap (35° s. Br.) ist, ha klächeninhalt von ungesähr 363000 LM. nördlich und 171000 LM. südlich vom Agusammen also 534000 und mit den Inseln etwa 600000 (nach Andern 630000) LA Küssenentwickelung, wo von 3500 M. gegen vier Zehntel auf den Atlantischen Ocea auf den Indischen, zwei auf das Mittelländische und eins auf das Rothe Meer kommen nur die Engevon Suez macht den Landzusammenhang mit Asien), dietet, ungeachtet dies zirkung von lauter Meer, doch wegen ihrer ungegliederten, busen- und buchtenlosen Bild staunlich wenig Berührung mit dem Innern dar, und begünstigt so die Verschlossens Frahreils. Nicht minder einsörmig ist das an Wechsel der Auf- und Absteigung arme Man unterscheidet drei Massen: 1) Hochafrisa, das ungeheure Plateau (ungefähr 3 LM.) des erwähnten Oreiecks, mit zwei Bordauen, dem Hochsudan im Westen und b

Afrika 17I

e Abyfinien im Often, swifchen benen ber flache Subanftrich; 2) nörblich baranftogend tra (ungefähr 110000 D.M.), westlich bis ans Meer reichend und im Often von dem ar durch das schmale Stusenland bes Ril getrennt; 3) am nörblichsten zwei durch den re der Bufte, die Große Syrte, voneinander geschiedene Massen, das hochsand der (ungefähr 21000) und das Plateau von Barka (2000 D.M.). Ungefähr zwei Oritzanzen Erdtheils sind Gebirassand.

schlanber A.s, ihrer Scheitelflache nach uns faft burchaus unbefannt, zeigen überall abnftruction; fie fleigen in grofartigen Terraffen, beren breite Stufen meift burch Randbgefest find, jum Deere nieber, inbem fie zwifchen biefem und ihrem Auge nur fcmale ber sumpfige Ruftenfaume übrig laffen. So bilbet ber Subrand bes untern Theils von ta (bes fudafritanischen Sochlandes) eine breiftufige Terraffe, beren oberfter Absat die s Drangeflusses bildet, mahrend die Ruftenebene nur funf bis sieben Meilen breit ist; vie es fcheint, ber Dftrand, boch in vier Abfaben, fo weit wir bavon ungefahre Renntnif h. fo weit bie Ruften Ratal (Rafferland) und Sofala reichen; benn nordlicher find taum nrander genauer befannt (bie von Mojambique, Banquebar und Ajan). Der Beftrand thig (zu oberft das Demboplateau), namlich fo weit Sudguinea (Benguela und Angola, loango) reicht. Norblicher mahricheinlich ebenfo, mo bas an hohen Gipfeln reiche Am-); unterhalb Subguineas ift bis zu ben Namaquas bin eine unzugangliche, taum beufte. Auch ber wenig befannte Norbrand verrath Terraffenbilbung ; bas Sochland Abaitt fich in Abfagen gegen D. nach Cap Guarbafui, gegen R. vielleicht burch bas b Manbara (fublich vom Tichabsee) nach bem flachen Suban und gegen 2B. burch bie n von Jacoba und Sauffa zu bem Nigerthale hinab. Auch Abpffinien, mit beffen Bermova nordwarts verzweigt icheint, zeigt Stufenbilbung; über ichmalem, fandigem Ruerheben fich die Berglander Schoa und Efat, im Norden bavon und hoher bas Plateau hara und Gondar, und bas Bergland Tigre, beffen Borftufe nach dem Rothen Meere arnagafch bilbet. Nicht andere ber Sochfuban. Über niebriger Ruftenlanbichaft zeigt fich Rongfette, bie um die Mitte ein breites Bergland bilbet, mo ber Riger entspringt, und Borftufen hat: nach R. hin die von den Fulahs und Mandingos eingenommenen bichaften, welche ber Gambia burchbricht, Sulimana, Timbu, Jallontabu, Tenba, Bamarta u. f. w., nach S. bin bie Berglanbichaften Aguapim, Afchanti, Dabomeh und Die bort vorliegenben Ruften find von ber Bai von Benin ober von D. gegen 28. n., Stlaven., Gold., Bahn., Kornerfuste, bann auf bem Bestranbe die Sierra - Leone-Die fich im Rorben die fenegambifche fchlieft. Abweichenbe Bildung haben die Berg. er Berberei, mo bie Atlas- und haruschberge in vielen parallelen Ketten und niebern igen nach verschiebenen Richtungen ftreichen, und bas Bartaplateau mit feinen fteilen Die höchsten bekannten Gipfel A.s, welche bie Schneeregion erreichen (alfo wol i. boch), hat der hohe Atlas aufzuweisen.

nefen allgemeinen Umriffen ichon folgt, wie eigenthumlich bie Bewafferung biefes Erb. n muffe. Bon ben obern Fluglaufen wiffen wir wenig, fo auch von den Seen, die etwa en fich finden mogen. Auch abgefeben von biefen unbefannten Partien und von ber fen Sahara, ericheint ber gange Erbtheil verhaltnifmagia arm an BBaffer und an enti Flufneten. Subafritas Fluffe, meift auf dem benachbarten Sochland entspringenb, tegen, haftigen Lauf und wol vorzugeweise nur im Quellengebiete eine ausgebilbetere Den Münbungen, welche in A. die Deltaform halten, liegen betrachtliche Barren vor; ngefluß, einer ber füblichften und anfehnlichften, ftellenweife zwifchen 17 - 1800 %: fanbet an feiner Munbung gang. Gigenthumlich find die Fluffe bes Sochfuban, ber ber Ril. Senegambiens Sauptfluffe (Genegal, Gambia und Riogrande) brechen Bebirg mit vielen Rataraften und Schnellen und ichleichen bann burch bie Ruftenebene. per fturzt fich mit zahlreichen Fallen bei Bamatu aus bem hochsuban ins Flache, wen-bbann nordwarts gen Timbuttu (bis wohin er bereift ift), um in ungeheuerm Bogen wit (von wo wir ihn wieder bis zu feiner Mundung tennen) und Bauffa, unter bem Rabrea, nachbem er bann einen ftarten Buflug, ben Tichabba, aufgenommen, bie Rufte fin gu erreichen und bort fein vielarmiges Dunbungebelta gu bilben. Der Ril entfteht tum aus zwei Rluffen, bem machtigen Beifen Nil (Bahr-el-Abiab), ber theilweife burch h fliest, und bem Blauen Nil (Bahr-el-Asrat), der heftig die Ausläufer des abysfinibirgs burchbricht und Gennaar burchftromt. Er nimmt bann noch ben Atbara auf, und & einen Bogen burch sein mittleres Stufenland, bas nordliche Rubien, viele Rataratten 179 Afrika

Mibenb (zehn allein im mittlern Theile), bis er bei Spene in bas untere Stufenland, Agyp eintritt. Auf der Ditseite wurde vor furzem ein großer Fluß, der Gobschob, entdeckt und zum Tieben befahren, der tief ins Land hinein bis über die Gallas hinaus schiffbar sein soll.

Das Rlima wird gewöhnlich fur ebenfo einformig wie ber allgemeine topifche Charafter Erbtheils gehalten, allein mit Unrecht. Da A. von ber 900 DR. langen Linie, die ber gange Mi tor an Festland burchmist, über 500 DR. für sich allein nimmt, ba vier gunftheile bes Ca nents innerhalb ber Tropen liegen, und feine außerften Enden im Guben und Rorben beime nicht bie Grengen ber Regengone, wo es nie im Niveau bes Meers ichneit, erreichen, ba ber theil eine compacte, glieberlofe, continentale Daffe ift, da er weit ausgebehnte Sandwuften table Scheitelflächen enthalt, fo ift es allerdings ber heißefte Erbtheil und bringt Tempen contrafte wie tein anderer hervor, Durre und Regenzeit als einzigen Bechsel bes Sahres, bibe am Tage und verhaltnigmäßig harte Kalte, die Baffer in fleinen Gefäßen gefrieren mu bei ber Nacht, lange Winbstillen und wüthende Stürme. Aber Alles gilt nur für das Mee niveau und bie geringen Erhebungen barüber, feineswegs für die Terraffenlanbichaften, bie is eine fo wichtige Rolle fpielen. Die Sahara, ein maffer- und vegetationslofes Stufenland, 1 von Flugfand (Bufte Sahel), theils von lofem Geroll bebedt und mit Schluchten und & venreihen burchzogen, theils aus unermeflichen Zelsplatten bestehend, wechselt ftets in verzell ber Sonnenglut ber Tage und Ralte ber Nachte. Fur bas übrige Land muß man in Bejug Temperatur und Alima unterfcheiben bie Ruften, bie Mittelterraffen und bie Scheitelfie ber Plateaus ober bie Alpenlanbichaften. Die flachen Ruftenfaume, meift angefchwen überflutete, versumpfte Striche, bieten naturlich geringere Contrafte, haben feuchtere 🗯 fobare, ftartere Rieberfcblage, und erzeugen aus ben Moraften ber Flugmunbungen bie fi ben und Gefundheit ber Europäer hochft gefährliche Malaria. Indeffen reicht die Regio giftigen Luft nicht leicht weiter als 400 F. über ber Meeresfläche hinauf; ber Breite nach 100 engl. M. ins Land hinein, und 40 in die See. Nach Daniell foll die afrik. Rc aus der Erzeugung haufigen Schwefelmafferfloffes durch die Berührung vegetabilifcher fa ber Substangen, welche bie Fluffe befonders von ben bichten Mangrovienwalbern ber herführen und bei ihrer Mündung absehen, mit dem Meersalze herrühren. Schon in den b fubtropifchen Klimagurteln A.6 treten neben bem Commer und (regnichten) Binter bie b anbern Jahreszeiten Fruhling und Berbft hervor; überall auf ben Mittelterraffen der Bo ber, die fich eines mahrhaft gemäßigten Klimas erfreuen. Go treffen in Congo die Rachel ber Miffionare von furchterlicher Sise, Sumpfluft, Schlangen, wilben Beftien u. bergl. 21 Bezug auf die flache, fandige, von zahllofen Fluffen durchschnittene Ruftengegend; die Di terraffe aber, die angenehm temperirt, außerft vollreich und trefflich angebaut ift, beißt be Congoern felbft "bas Parabies ber Belt". Ebenfo ift auf ber Terraffe von Timbu, bint Sierra-Leonetufte, das Rlima febr gefund und milb. hinter ber Stlaventufte, auf ber terraffe Aguapim, findet man, fobalb ber Sandboden aufhort und die Bohnfite ber Berg beginnen, eine reigende Berglanbichaft, reiche Quellen, eine neue Begetation (Dl- und E palmen u. f. w.), milbes ital. Rlima und reine, gefunde Luft. Und fo überall auf ben Texx nach ben sicherften altern und neuern Rachrichten. Die Beschaffenheit ber Alpenlanbich ift burch diefen Namen hinlanglich bezeichnet.

Der Productenreichthum A.s ift weit größer als man gewöhnlich glaubt, icon in benje Districten, von denen wir es genau wissen, und jum Theil, ber Sage nach, febr tief ins u Land hinein, g. B. auf bem Sochsuban. Nicht fo reich ift bas tropische A. ale bas tropische rifa an Pflanzenarten, aber boch nicht arm; auch weift es jum Theil neue Geschlechter un weichende Arten auf. Dit den Ansteigungen geht bie tropische Natur allmalig gang in Di gemäßigten Bonen über, beren Erzeugniffe auch alle in A. gebeihen. Go ungeheure Balbu wie Amerita hat A. nicht, aber boch einen unenblich reichen Schat an Dols ber mannichfe Ken Art, befonbers an harten und mächtigen Nushölzern, zum Theil unschäßbar für den Sch bau. Charafteriftifch find ber Baobab (ber toloffale Affenbrotbaum), bas Cbenholz, ber denbaum; es hat einen Reichthum an Telhola und Pochola (lignum vitae), Mahagomi Rosenholz und besitt außerdem noch 30 zum Theil wenig bekannte Arten, die auf die mam fachfte Art verwendet werben tonnen; auch fcone garbeholger, wie bas Cam- und Bach und Aloearten in Menge. Die Atagien beden weite Flachen. An Palmen gibt es fic Dattel-, Doum-, Bein-, Dl- und Cocospalmen, baju bie Schi- ober Butternugbaume, Butter fehr wohlschmedend fein foll. Außer ben Palm., Schi- und Cocosnuffen tom *Suru-, Rola-, Ground-,* Caftor- und Rettanüffe in ben handel. Laffee gibt es in Menge, bå b um Theil febr preiswurdig, besgleichen Indigo und Sabad. Baumwolle ift einund gebeiht an verschiebenen Orten namentlich in Agypten. Die subtropischen Rlimasorgiglich der füdliche, bringen alle europ. Culturgewachfe, die man einführt, jum bochften n: Agrumi, Bein und Dbstarten trefflich und reich; Ananas, Guavas, Dinienapfel. 6, Visang, Bananen u. f. w. in Uppigfeit; Buderrohr fruftig und in Rulle. Beisen t beftem Erfolg gebaut, baneben Reis, Dais, fuße Bataten, Guineaforn (hirfe) und ienthumliche Durrabirfe. Es bat berrliche Gemurge, Manioc, Arrowroot, Janame, Ing. ffia, Genna, Beihrauch u. f. w.; Barge ber verschiebenften Art, Rautschut in Menge. anter in allerlei Tonen. Das Thierreich bringt nicht allzu mannichfaltige Geschöpfe, ippigsten und fraftigsten Exemplare hervor. Bon wilben Thieren ermabnen wir bie aful Lowen, Die Spanen, Tiger, Schatals, Elefanten, Rhinoceroffe, Flugpferbe, Affen tlopen, beren Jagb bem Sanbel bie iconften Relle liefert. Bor allem ift bes Rameels im. Die Giraffe, bas Bebra, Quagga und Gnu follen A. eigen fein. Außer bem Gnu 1 viele Sausthiere aufs beste, j. B. in Bornu Pferbe, Buffel, Rinber, Schafe, Biegen Shafe, Biegen und Rinder finden fich ben ganzen Riger entlang und fo auch ander-Hed, Efel und Rameel find wol feit uralten Zeiten einheimisch. Dit Suhnervögeln ift effememmt. Ausnehmend reich ift ber Erbtheil an fcongefiedertem Gevogel, nament-Mgeien und Straugen. Gefürchtet find die Rrotobile des Ril und die gefährlichen m der heißesten Rusten. An Mineralien ift Gold bas vornehmste und häufigste Pro-4 Silber fehlt nicht; herrliches Gifenerz bieten Die Sierrg-Leonetufte, ber obere Senegal. nd von Timbuttu und bie Rette ber Congoberge. Aupfer gibt es zu Majomba in überimial in Dagrumba; an verschiebenen Orten Schmergel, Ammonial, Salpeter u. f. w. t intereffant ift fur ben Beobachter bie Bevollerung A.S. Der größte Theil ber Afrita. ht nur durch die schwarze Hautfarbe und bas wollige Haar, sondern auch durch die Eilichkeiten bes Knochenbaus am Ropfe und felbst bes Rervenbaus von ben übrigen hnern fehr unterfchieben. Dies fest ein Ifolirtfein bes Urftamms voraus, woburch bie Beschaffenheit der eigentlichen Reger (f. d.) so von Grund aus anders werden konnte. ubt man Refte jenes Urstammes hier und bort zu ertennen, wie bie ber Uragypter in ben mb die der Guanchen, der Ureinwohner der Canarien, in den Berbern. Bergl. Pruner, miheiten bes Drients vom Standpunkte ber vergleichenben Rosologie betrachtet" (Er-847). Die Bahl ber Einwohner mag zwifchen 100-105 Dill. fcmeben; viel bevolbie Ruftenlander ift bas Innere A.s. obicon Marotto und die Berberei teine geringe ung haben. Diegefammten Bewohner gehören zwei Stammen bes Menfchengefchlechts athiopischen ober Regerstamme, ber vom Djoliba abwarts fich bis gur Gubspipe erb zu bem auch die hottentotten gehören, und dem tautafischen Stamme, dem die Berichigen und die alten Agypter (Kopten), sowie die Mauren, die Abyssinier, die Bölker u. A. beigugablen find. Die Araber fann man zwar nur als Einwanderer betrachten, fe jest über den größten Theil bes Rorbens und über ben Dften verbreitet und gang geworden. Auf ben Infeln und an ben Ruften findet man Portugiesen, Spanier, 1, hollander, Briten und Juden. Die Sauptsprache im gangen Rorben und bis jum trunter, wenigstens unter ben Boltern, bie fich jum Mohammebanismus betennen, ift bes bie Berber- und bie Shellubsprachen mit ihren Dialetten berrichen in ber Beram Atlas. Der Sprache nach unterscheiben fich bie Bewohner Rorbafrikas als Ber-Suanchen, welche lettere hauptfächlich bie Infeln bevollert haben. Die Manbingobom Senegal bis jum Djoliba bie gewöhnliche; an ber Befttufte fpricht man jum berborbenes Portugiesisch, in Abyssinien die Tigre- und Amharasprache. Bor 150 Sprachen ber afrit. Bolter, welche Geegen annimmt und von benen wir bis g und einige tennen, zeichnet fich die Fulabsprache, die im Suludialette zu Sierrawhen wird, burch ihre Lieblichkeit aus. Wie die Sprachen, so verschieben ift auch die Bottesverehrung. Im gangen Rorben und bis tief in bas Innere ift ber Islam ver-Blangs ber gangen Linie des Abfalls ber afrit. Sochlande, mit ben Regervollern im unanfhaltfam fortichreitet. Bum Christenthume betennen fich bie Einwohner von Ligre inharas, die Ropten, und die europ. Fremblinge, boch nach febr verschiebenem Ritus. Aften Regervollern sowie bei bem weit verbreiteten Bolte ber Gallas herrscht ber fie Fetifchismus, ber bei manchen fogar Denfchenopfer fobert. afliche Bildung darf man in A. nicht suchen; was die Pharaonen, die Ptolemäer I batten, ging bei ben Chriften und Mostems vollig zu Grunde. Schulen unterhalten bie .174 Afrika

.Mohammebaner in ben Stadten ber Berberei, die Marabute, und hier und ba auch bi ten und Monophpsiten in Abpffinien. Runftfleiß trifft man in A. blos auf der noi Rufte unter ben Mauren. Bas ben Bertehr ber Bolter Als unter fich betrifft, fo befte felbe wefentlich in Taufchanbel, besonders mit Raturerzeugniffen gegen Cachen fur burfniffe bes Lebens und ber Sitte. Unfere Renntnig über bie Ausbehnung biefes Bert noch ziemlich mangelhaft. Betrieben wird er über ben gangen Belttheil nur mittels Rari wozu man bas Rameel, "bas Schiff ber Bufte", benust, bis zur Grenze ber Tropenzo mobin nur biefes nutliche Thier ausbauert, mabrent fubmarts bas Rind mit großen & heimisch ift und beffen Stelle vertritt. Die Raravanenguge folgen durch die weiten Buf Quellen, Brunnen und Dafen. Die Fürsten ber Bufte find die großen Sanbeleleute. Sabara ift Timbuttu ein Saupthanbelsplat und ein Centralpunkt ber Raravanen. ber tommen biefelben aus bem norblichen A. von Bargelah, Tafilelt, Tripolis und gieben bann langs bes Riger weiter nach Rasna, einem ebenfalls fehr wichtigen S plat im Innern für die Karavanen von Suban und Bornu. Bon Rasna gieht eine gre ravane weiter nach Bornu am Tichabfee. Dann gieht fie weiter in bas Land ber Tibbu nach Chats im Lande ber Tuarits, und nach Murgut in ber Dase Fezzan. In Riffe if ein Sammelort aller Karavanen, die von Yarribe in Dahomeh im &B., von Rifi und im ND., und von Niffe im GD. tommen. Bis Rulfa nur gehen die Raravanen von ! Es unterliegt feinem Zweifel, bag biefe Raravanenguge mit ben Raravanen ber Oftla Berbindung ftehen, und burch biefelben ber Indifche Dcean nebft Afien in uralter 28 bem westlichen A. am Atlantischen Dcean, fowie mit bem Norden am Mittelmecre ver Go find Sauptvertehreorte in Oftafrita Marnegar, Berberah, Abar, Antobar, Nonne bar, Sennaar, Robbe. Chenfo zuverläffig ziehen in Benguela und Angola Negerfaravar bem Innern nach ben Sauptplaten ber Rufte mit Elephantengahnen, Fellen von Tigern ftaub, Stlaven u.f.m., um bier bagegen ihre Beburfniffe einzutaufchen.

Wie viel Producte aber auch A. in ben Sandel ju liefern hatte, fo ift es boch auch je ber Stlavenhandel (f. b.), welcher ben Sauptverfehr fur ben gangen Erbtheil fomol a Ruften als auf den Raravanenftragen burch bie Bufte bilbet. Dem Menschen ift bier f ften Zeiten bas größte Unrecht wiberfahren, nicht blos burch die unmenschliche, verbam wurdige Mishandlung Derer, die man zu Eflaven machte, sonbern auch burch bas Boi daß die schwarze Race nicht bildungefähig sei. Das Gegentheil hat der Reger schon ur mal bewiefen, und wenn es auch richtig ift, bag ber Menfch unter ben flimatifchen ur haupt topischen Ginfluffen fteht, fo ift er boch Menich, ein vernunftiges Gefchopf, bas ben Banden ber jufalligen Berhaltniffe frei machen tann. Den Regertopus ftellt man wöhnlich viel zu einformig und abgeschloffen vor, mas durchaus ungegründet ift. Die macht nirgendwo einen Sprung. Der Reger burchläuft alle Abstufungen ber Schat Profilbilbung, von der eigentlichen bidtopfigen, scharfgeschnittenen Regerbilbung bis ; tafifchen und europ. Form, und alle Farben, vom glanzenoften Schwarz bie zum brai Incarnat nach subeuropaischer Art, oft bas tieffte Schwarz gerabe mit ber reinsten eur sichtsbildung vereinigend, wie bei ben Saloffen und Somaulis. Ginige Stamme hab aus fich eine eigene, wenn auch beschränfte Cultur entwickelt, vor allen bie ebeln Ful Mandingos auf dem Sochsuban. Dem Afritaner hat im großen Gangen noch jede Bei mit der Belteultur gefehlt. Bringen wir bie Cultur an ihn, fteigern wir fein Intereffe Bertehr mit der civilisirten Belt durch Rusbarmachung der Sulfequellen des G weden wir seine intellectuellen Rrafte, die fehr groß find, wiewol jest burch jahe Leib und fcnell verlobernbes Feuer gebrochen, fo wird es fich ohne 3weifel bestätigen, bag e Reger ale Menfch über bie Gewalt ber beschräntenben und ihn in Feffeln schlagenben triumphirt.

Hinsichtlich seiner staatlichen Eintheilung zerfällt bas afrik. Festland in einheimische und in europ. Besitungen. Einheimische Staaten sind: 1) Aschanti, 2) Barka, 3) 4) Darfur, 5) Guinea, 6) Abyssinien ober Habesch, 7) Marotto, 8) Senegambien, naar, 10) Suban mit der Sahara, 11) kander des Imam von Maskat, und 12) da und östliche A. Die Briten besigen in A. das Cap der guten Hoffnung, Gambia, Leone, Mauritius, Cape-Coast, Fernando-Po, Acera, St.-Helena, Ascension und die Sie Franzosen Niederlassungen am Senegal, nebst den Inseln St.-Louis und Goree, Bourbon, St.-Maria, und Algier; die Osmanen Agypten, Tunis und Aripolis; die Niederlander und Nordamerikaner Colonien und Forts in Guinea; die Portugiesen die

Rabera und Porto-Santo, die Inseln des Grünen Borgebirges, St.-Thomas, Angola, Bennela, Mozambique u. s. w.; die Spanier die Canarischen Inseln und Tanger u. s. w. Die Insel Radagaskar und die Gruppe der Komoren stehen unter einheimischen Fürsten, doch haben sich franzosen in der letzten Zeit einiger kleinen zu dieser Gruppe gehörigen Inseln, wie Mayotta rachtigt, und üben daburch einen großen Einstuß aus auf diese ganze zu Afrika gehörige inselt. Man berechnet die Größe der europ. Besitzungen in A. ungefähr so: England besitzt 676% DM.; Frankreich 4657 DM.; Holland 12 DM.; Danemark, ehe es seine Besitzungen in Oberguinea den Engländern abtrat, 60 DM.; Portugal 28494 DM.; Spanien 761 DM.; die Türkei 16000 DM.

Afritauifcher Arieg beißt ber Rrieg, ben Bulius Cafar gegen bie Anhanger bes Domin führte, welche nach ber Schlacht bei Pharfalus fich unter D. Metellus Scipio in ber von m Pompejaner P. Attus Barus befesten Proving Afrika gefammelt hatten, mo fie an Juba, inig von Rumibien, einen Bundesgenoffen fanden. Cafar landete, ba feine Alotte bei ber berfahrt von Sicilien burch ben Sturm gerftreut worben mar, nur mit wenigen Truppen fubh vom Borgebirge des Mercurius (jest Cap Bon), in der Nahe von Leptis, gegen bas Ende BS. 47 v. Chr. Das ungunftige Beichen, baf er beim Aussteigen gur Erbe fiel, manbelte er befeine Golbaten burch bie betannten Worte: "Ich halte bich, Afrita", in ein gludliches um. allmalig gelang es ihm, feinc gange Macht ju vereinigen, ber aber bie ber Zeinde befonbers mich eine große Anzahl numibifcher Reiter und burch 120 Glefanten überlegen mar. Anfangseng von ihnen eingeschloffen und von der Zufuhr abgeschnitten, wußte er fie durch einen Buchen Angriff auf bie Stadt Thapfus am G. April 46 gur Schlacht zu nothigen, die mit EBernichtung bes größten Theils bes feinblichen Beeres enbete. Bon ben Sauptern ber pomimischen Partei entkamen einige nach der Schlacht nach Spanien; Scipio, Petrejus und the tobteten fich felbft. Ebenfo endete Cato in Utica, ale Cafar diefer Stadt, in der jener beiffigte, fich naherte. Gine Geschichte des Kriegs besiten wir in dem Buche "Do bello afrimo", welches ben Ausgaben bes Cafar angehangt ift, und von bem ichon Sucton ungewiß

m, ob es bem hirtius oder Oppius, beibe Freunde des Cafar, zuzuschreiben fei.

After, veraltetes Berhaltnigwort, bas nach, hinter bedeutet, jest aber nur in Busammenstangen mit Sauptwörtern gebrauchlich ift, wobei es oft den Nebenbegriff falfch, schlecht, unft ausbruckt. So heißt Afterkind ein nach dem Tode des Laters geborenes Kind (Posthumus), am aber auch (figurlich) ein uneheliches Kind; Afterfabbath in Luther's Bibelüberfehung ber in nach bem Cabbath; Aftermehl bas Dehl, welches nach Beutelung bes feinern übrig lat; Afterbier, bas burch Nachguß gewonnene, Nachbier, Covent; Aftertorn, bie fleinen meifen Getreibekörner; Afterschlag, bas Holz, welches vom guten abgeht (Abraum); After-Mungen, Die Producte abnormer Begetation organischer Gewebe; Afterglaube, ein falscher, mehter Glaube u. f. w. In Busammensehungen mit Rechtsbegriffen bedeutet After in ber Red bas Dazwischentreten eines Dritten als Rechte Ubertragenden. So bezeichnet Afterlehn bon einem Lehnsmann weiter verlichenes Lehn; Afterpacht bas Wiederverpachten eines erpiteten Gegenstandes gang ober theilweise an einen Dritten; Aftermiethe, bas Wieberverichen einer Bohnung an einen Dritten; Aftererbe, der zweite, substituirte Erbe, der für den Im eintritt, wenn berfelbe inzwischen gestorben ist ober die Erbschaft nicht antreten will. — 🏴 einfaches Hauptwort bezeichnet After die untere Ausmundung des Darmkanals (anus), bet Maftdarm mit ber außern Saut ber Rreugbeingegend gufammenftoft. Der After be-🚧 aus einer faltigen Schleimhaut und zwei Musteln, einem ringformigen Schließmustel 🖿 sphincter ani) und einem fenfrecht herabstehenden Hebmuskel (levator ani), nebst dazwim liegenben Binbegewebe und vielen Gefägen. Die Gegend bes Aftere ift mannichfachen, 🖿 bie Medicin und Chirurgie wichtigen Krankheiten ausgesett: 3. B. der Entzündung, der Benenweiterung (f. Bamorrhoiden), der Berengung, bem Rrebe, Gefchwuren und Ginriffen terffur), einem schmerzhaften zuschnürenden Arampfe (Aftersperre), der angeborenen Ber-Gefang (Atrefie bee Aftere) u. f. w. Diefe Rrantheiten werben im Anfang oft zum großen theile bes Leibenden leicht überfehen und für geringfügige Hämorrhoidal- oder Wurmbemeben gehalten; auch vernachlässigen viele Aerzte noch heute bie rechtzeitige Untersuchung Aftertheile. Widernaturlicher After heißt eine burch Krantheit ober Bermundung entene Offnung, welche aus einem Darm nach ber Außenfläche des Unterleibs hinführt und Darminhalt (Roth) an ungewöhnlicher Stelle entleert. Runftlicher After nennt man eine Dffnung, die vom Chirurgen absichtlich angelegt wird. Dies muß bisweilen zur Lebensrettung bes Rranten gefchehen, wenn burch Berengung und Unburchgangigfeit ber Darme W

Rothausleerung auf naturlichem Bege nicht mehr por fich geben fann.

Afzelius ift ber Name eines berühmten fcmeb. Gelehrtengeschlechts. — Afzelius (Abam) geb. gu Larf in Beftgothland 8. Det. 1750, geft. 26. Jan. 1837, ber lette Schuler Linne murbe 1777 Docent ber orientalifchen Literatur und 1785 Demonftrator ber Botanif an ber Uni verfitat ju Upfala. 3m 3. 1792 ging er als Raturforfcher nach ber engl. Colonie Sierra-Less in Afrifa, mo er bei ber Ausplunderung ber Colonie burch die Frangofen alle feine Sammlen gen verlor. Rach ber Rudtehr 1794 murbe er 1796 Gefandtichaftefecretar in London, 170 wieber afademischer Lehrer in Upsala, und 1812 erhielt er die Professur ber Materia mebi Als Schriftsteller ift er befannt burch mehre naturbiftorische Berte und durch die Berausa ber Gelbstbiographie Linne's (deutsch, Berl. 1826). Nach ihm find bas Pflanzengeschlecht ! zelia, Amomum Afzelii, Rosa Afzelii, die Moosatt Calymperes Afzelii und die Insecten Ph laena tortrix Afzeliana und Mylabris Afzelii benannt. Seine Pflanzensammlung wurde bie Universität ju Upfala angetauft. - Afzelius (Johan), bes Borigen Bruber, geb. 17 feit 1784 Professor ber Chemie an ber Universität zu Upfala, gest. 20. Mai 1837, nachbem feit 1820 im Ruhestand gelebt, hat, ohne ale Schriftsteller aufzutreten, sehr viel zur Ausst bung ber Chemie beigetragen. - Afgelins (Dehr von), Bruber bes Borigen, geb. 1760, w 1801 jum Professor der Arzneitunde ju Upfala, 1812 jum tonigl. Leibargt ernannt und 18 in ben Abelftand erhoben. Seit 1820 in ben Ruheftand verfest, ftarb er 2. Dec. 1839. war fruher für feine Biffenichaft wie fur die Universität fehr thatig und lange Beit einer bi berühmtesten prattifchen Arate Schwebens. — Afgelius (Anbers Erif), ein Bermanbter bi Borigen, geb. 25. April 1779, war 1818-21 Lehrer ber Rechtswiffenschaft zu Abo. D ruff. Regierung wegen feiner politifchen Gefinnungen verbachtig, erhielt er 1831 ben Befd bas Land zu verlaffen, und murbe, als er feine Abreife verzögerte, nach Biatta verwiefen, ethi jedoch 1835 bie Erlaubnif, du Willmanstrand in Finnland, fpater in Riga feinen Aufeut gu nehmen. — Afgelius (Arvid Aug.), geb. 6. Mai 1785, wurde 1821 Pfarrer gu Entopin und machte fich durch feine Forschungen im Gebiete altnordischer Literatur fowie als Did ruhmlich befannt. Schon fruhzeitig hatte er feine Aufmerkfamkeit ben alten Boltsliebe Schwebens zugewendet und fich auch in eigenen Dichtungen im alten Bolkstone verfucht. Beijer gab er die fchwed. Bolfelieder ("Svenska Folkvisor", 3 Bbe.) mit ben alten Reladi heraus, die theils von Saffner in Upfala, theils von Gronland in Kopenhagen bearbeitet n ben. Trefflich überfeste er die "Sämundar Edda" und die "Horwara-Saga". In feinem Tra fpiele "Den sista Folkungen" tann man blos ben lprifchen Theil gelungen nennen. Außerbe beschaftigte er sich mit einer Geschichte Schwebens, gegrundet auf Boltsüberlieferungs "Svenska folkets sagohafder", von ber (1839-43) funf Befte erfchienen.

Aga oder Agha ist der turtische Titel für die höhern Truppenbesehlshaber und die hohn Beamten des Serails, namentlich für die Berschnittenen. Unter den Aghas des Serails in die vornehmsten der Kapu-Aghassi (das Haupt der weißen Berschnittenen), der Kislar-Agha (haupt der schwarzen Berschnittenen), der Agha-Babi-saadet (Oberaufseher Dauisten der Chasinedar-Baschi (Oberschassmeister), der Kilardschi-Baschi (Obertellermeister), der S

rai-Aghaffi (Dberauffeher bes Gerails).

Agadische Inseln, eine Gruppe von brei Inseln an der Westspie Siciliens. Die fil lichste und größte (4 DM.) davon heißt Favignana; sie ist fruchtbar, hat einen Anterplat an d Nordseite, und zählt etwa 4000 E. Levanzo, die zweite, ist gebirgig, aber reich an Getrell Wein und Subfruchten; sie hat 5000 E. Die britte und westlichste, Maretimo, ein nach

Felfen, mit einem Raftell, wird zu Rapernbau und Bienenzucht benutt.

Agaisches Meer, ber im Alterthum gebrauchliche Name des Inselmeeres zwischen Gechenland, ber europ. Türkei, Anatolien und der Insel Kandia (Kreta), das jest der Griecksterchipel genannt wird. Der Ursprung des alten Namens ist ungewiß; der Sage nach wer von dem tragischen Ende des Ageus (s. d.) hergeleitet. Das Agaische Meer ist ein Becken Mittellandischen Meeres, und steht im B. mit dem Jonischen Meer, im NB. durch das morameer und den Bosporus mit dem Schwarzen Meer in Verbindung. Die Inseln darin; hören theils zu Griechenland, theils zur Türkei. Die zu Griechenland gehörigen liegen theils streut, theils näher zusammen, weshalb man jene Sporaden (s. d.), und diese Cysladen (s. nennt. Die türk. Inseln sind: Thaso, Samotrati, Imbro, Tenedos, Stalimene (Lemn Metelino, Ipsara, Stio, Nisaria, Samos, Patmo, Lero, Lipso, Kalamini, Stanto, Stadopi, Kari, Rhodus, Starpanto (Kodsje), Kara, Karabusa, Suda, Standia, Frat

rie bas Beden umgebenben Ruften sind durch viele Meerarme und Buchten tief einim Sommer herrschen heftige Nordwinde, sodaß die Schiffahrt gefährlich und selbst Insel zur andern oft unmöglich wird, besonders an der Subspise von Negroponte en Tenos und Mystone. Auch in diesem Meere beobachtet man die starte Einwir-Rondes auf den im Mondschein mit unbedecktem Gesicht Schlafenden, die sich Babnfinn fleigern kann.

eatolith (Bilbstein, chinesischer Speckstein), ift ein Mineral, welches zu ben wasserällicaten gehört und im Wesentlichen aus Thonerbe, Kali, Kieselsfäure (Rieselerbe) t besteht. Es ist von splitterigem, unebenem Bruch, mehr ober weniger burchscheinend erhertschen grunlichen, auch wol rothlichen, graullichen und gelblichen Farben. In es besonders häusig vortommt, werden wegen seiner geringen Harte und großen Pagoden, verschiedenartige Gefäße und andere Kunstsachen daraus gesertigt. Außer wunt es noch auf Lagern im Glimmerschieser am Dehlentopf in Sachsen, zu Nagyag

und mahricheinlich auch in Bales vor.

rmnon, ber Cohn bes Atreus, Ronigs von Mycene, ein Bruber bes Menelaus. Er t bes mucenischen Reichs nach feines Baters Tobe, nachbem er ben Thyestes entwevertrieben ober es von biefem geerbt hatte. Seine Gemablin war Riptamneftra, mit bie Iphigenia, Cleftra und ben Dreftes jeugte. Als Die Gemablin feines Brubers Belena, von Paris, bem Sohne bes Priamus, Ronigs von Troja, entführt worben r mit Jenem in gang Griechenland umber, um bie Fürsten jum Kriege gegen Troja L Er erreichte feine Absicht, und ward felbft ju Argos jum Dberfelbheren ber ver-Briechen gewählt. Das Beer berfelben verfammelte fich in Aulis in Bootien. Racht lange Beit burch bie Diana, welcher M. eine geweihte Sirfchtuh getobtet, an ber Abnbert worben (f. Iphigenia), tam es enblich vor Troja an. hier erfcheint A. ftets er langwierigen Belagerung als einer ber ebelften Belben und als mahrhaft tonialiber. Rach ber Eroberung Trofas fehrte er, nachbem er einige male von wibrigen erfchlagen worben war, mit Raffandra, einer Tochter bes Priamus, welche er als alten, gludlich in feine Beimat gurud, wurde aber von Agifthus, bem er bei ber ne Gemahlin und Rinber anvertraut hatte, und ber Alptamneftra, nach homer bei ble, nach ben Tragitern im Babe, nebft ber Raffanbra ermorbet. Bom Tantalus an, eren des Gefchlechts, bis auf A. und beffen Rinder verfolgte ein feindliches Gefchick lie und fturgte fie ins Berberben. (G. Zantalus, Pelops, Atrens, Thyeftes und ) Der tragische Untergang bes A. war ein Lieblingsthema ber antiken Tragodie.

ppe, die Tochter des Flufgottes Telmessus am Beliton in Bootien, war die Nymphe Aganippe, welche die Eigenschaft hatte, daß sie Den zum Dichter begeisterte, der aus

(C. Deliton.)

i (ge. Aigalon), ber Sohn bes Uranus und ber Gaa, war ein Riese mit hundert Hanmstig Köpfen, ben nach Homer die Sötter Briareus, d. i. ben Fruchtbaren, nannten. Juno, Neptun und Minerva ben Jupiter schseln wollten, rief ihn Thetis zu Hulfe, we von ihrem Vorhaben abstanden. Nach Hesiodus hatte ihn Uranus nehst seinen Kottus und Syges, gleich nach der Geburt, weil sie feinblich gegen ihn gesinnt waren, were der Erde verborgen. Als aber Jupiter in Kampf mit den Titanen gerieth, rief men Kath der Saa zu Hulfe und erhielt hierdurch den Sieg. Die Titanen wurden karus gestürzt und von A. und seinen Brüdern, die ihrer Abkunst wegen auch Uram, daselbst bewacht. Nach Andern ist A. ein Sigante, der unter dem Atna haust. M. s. Leedesmahle.

ift ber Rame eines Heiligen, welcher unter bem Kaifer Aurelian ben Martyrerund zweier Papsie. — Agapetus I., erwählt 535, saß nur 11 Monate auf bem
1 Stuhle und starb 536 zu Konstantinopel, wohin er auf Beranlassung bes Theobat,
2 Oftgothen, gegangen war, um den Frieden mit Justinian zu vermitteln. — Agapeus 946—955, machte sich um die Berbreitung bes Christenthums im Norden Euround die Ruhe Italiens verdient, indem er den Kaiser Otto I. gegen den Usurpator

und Hafter ief.

(Rari Abolf), Bifchof zu Karlstad in Schweben, ein berühmter Forscher im Geligentunde, geb. 23. Jan. 1785 zu Bastad in Schonen, wo sein Water als Kaufmann inte von 1799 an auf der Universität zu Lund und trat baselbst 1807 als Lehrer der E-Schutz Aus. I. 178 Agassia

Mathematit auf. Balb aber tehrte er gu feinem Lieblingeftubium, bem ber Natu gurud und warf fich mit befonberm Gleif auf Die Erforschung ber troptogamischen Be gab junachft eine "Dispositio algarum Succiae" (Lund 1810—12) heraus, worin gang bem Linne'ichen Spfteme folgte, bann "Synopsis algarum Scandinaviae" (Li mobei er bas Bert von Lamourour über bie Algen benutte, hierauf "Species (Bb. 1 und 2, Abth. 1, Greifem. 1820-25), benen "Icones algarum" (Lund 1 und endlich fein Sauptwert, bas "Systema algarum" (Bund 1824) folgten, in wel Entbedungen feiner Borganger im Gebiete ber Algentunde, namentlich auch bes Dane felbftanbig verarbeitete und burch eine Daffe eigener Beobachtungen und originelle bereicherte. hierzu tamen noch: "Icones algarum europ." (4 Lief., Lpz. 1828-3 · de réduire la physiologie végétale à des principes fondamentaux" (Lund 182 sur le développement intérieur des plantes" (L'arobok 1829) und das "L'arobok (2 Bbe., Malmoe 1829-31), beffen erfte Abtheilung, bie "Drganographie ber von Meyer (Kopenh. 1831), und beffen zweite, "Allgemeine Biologie ber Pfla Creplin (Greifem. 1832) ins Deutsche überfest wurde. Außerbem hat A. Berfchie Mathematik, öffentliche Erziehung und theologische Bilbung, sowie auch eine Kritik lehren ber Staatsotonomie geschrieben. Seine Darftellung ift lebhaft, angiehenb, of feine Ibeen find blenbend, boch bestehen sie, wo er bas troptogamische Gebiet ve immer die ffrengere Prufung. Rachbem er von 1812 an ale Profeffor ber Bota prattifchen Dtonomie an ber Universität ju Lund gelehrt, empfing er 1816 bie Beihe und jugleich eine Prabende. Als Abgeordneter feines Stifts wohnte er ben 9 von 1817, 1823 und 1834 bei. Drei mal, ju verschiedenen Beiten, hat er einen gi Europas burdreift. 3m 3. 1834 murbe er jum Bifchof ju Rarlftab beforbert. C er fich mit Theologie und orientalischer Literatur beschäftigt. Auch bewies er fic Reichstage von 1839-40 fehr thatig. - Agarbh (Jat. Georg), bes Borigen & ausgeber ber "Synopsis generis Lupini" (Lund 1835) und der "Recensio specie ris Pteritis" (Lund 1839), tritt mit vielem Erfolg in bes Batere Fußtapfen.

Agaffig (Louis), einer der ausgezeichnetften Raturforfcher, geb. 1807 ju Drbe lande, wo fein Bater Prediger mar, tam 1818 auf bas Gymnafium ju Biel und e 1822 auf der Mademie zu Laufanne die übliche Beforderung in ben iconen Bif Dierauf studirte er zu Burich, Heibelberg und zulebt zu Munchen Medicin, wo er 18 wurde. Bon Jugend an hatte bas Studium ber Ratur einen besondern Reig fi Beibelberg und Dunchen beschäftigte er fich befonbers mit vergleichenber Anaton lesterm Drte warb er mit Martius und Spir befannt. Rachbem Spir 1826 gefto trug ihm Martius die Berausgabe der 116 Arten von Fischen, die, von jenem in E fammelt, aus vielen bekannten, aber auch manchen unbefchriebenen Arten bestanden bier zum ersten mal seine Ansichten über bie Classification ber Fische geltend, welche treu geblieben. Das Wert erschien unter bem Titel: "Pisces etc., quos collegit et curavit Spix, descripsit A." (Munchen 1829—31, mit 91 lithogr. Taf. in Fol.). Arbeit überhaupt auf Ichthyologie geführt, unternahm er nun die systematische L ber Sufmasserfische Mitteleuropas. In der "Histoire naturelle des poissons d' de l'Europe centrale", beren Prospect 1831 ausgegeben wurde, die aber erst 183 führung tam, suchte er ben Gegenstand in monographischer Bollftanbigfeit auszufu erfte Seft, die Familie ber Forellen enthaltend (34 Taf., mit beutscher, frang, und engl. ( erichien Reufchatel, 1839; bas zweite, von Bogt bearbeitet, die Embryologie enthal ("Embryologie des salmones par C. Vogt", 1 Band Tert und 14 Taf.); bas briti tomie der Forellen behandelnb ("Anatomie des salmones", 1 Band Tert und 14 foien, von A. und Bogt gemeinschaftlich bearbeitet, als Theil bes britten Banbes moires de la société des sciences naturelles de Neuschâtel", 1845. Das M nicht fortgefest. Immer weiter geführt burch ben Umfang bes Gegenftanbes, ließ er! Bert über die Fische der Borwelt, "Recherches sur les poissons fossiles" (14 Lie 1833 - 42, mit 311 lithogr. Saf. in Fol.) ericheinen, welches fich auf ein über Material grundete, das private und öffentliche Sammlungen, namentlich bie in Pi 1831 und 1832 arbeitete, geliefert hatten und, infofern es ein bis dabin wenig ero biet ber Boologie umfaßte, eine große Lude ausfüllte. A. war unterbeffen nach Rei Professor der Raturgeschichte berufen worden, wo sich ihm 1838 und 1839 zwei thatig E. Defor und R. Bogt, dur Bollenbung seiner vielfachen Berte anschlossen. Dit

lande biefer jungen Manner wurde bas Wert über die fossillen Fische 1842 abgeschlossen. Reinfode Reifen nach England hatten M. mit ben reichen Sammlungen Diefes Landes befannt gemacht, als beren Frucht balb eine Monographie ber Fifche bes alten rothen Sanbfleins bes berenfoen Spftems folgte (Tert in 4. und 42 Taf. Fol., Reufth. und Soloth. 1844). Der Ummeng mit vorweltlichen Reften der Fifche brachte M. gunachft auf andere foffile Thiere, querft est ic Coinobermen ("Description des échinodermes fossiles de la Suisse", 3 Lief., Reufch. 1839-12, mit 35 lithogr. Zaf.), beren Untersuchung ihn wieberum gu einem allgemeinern. wie lebenten Edinobermen umfaffenden, aber noch unvollendeten Berte ("Monogra-Mis d'échinodermes vivants et fossiles", 4 Lief., Reufch. 1838 — 42, mit 62 lithogr. Saf) beraulafte, von welchen Professor Balentin in Bern die vierte Lieferung (Anatomie des Grieds), und Defor die britte (Galerites und Dyfafter) bearbeitete. Schnell folgten Madien über tie Mollusten, namlich "Études critiques sur les mollusques fossiles" (Ricf. 1, Aufo. 1840, mit 11 lith. Taf.), und "Mémoire sur les moules de mollusques vivans et fmiles" (Reufch. 1840, mit 12 lith. Taf.). Das größte Auffehen machte aber fein Wert Andes sur les glaciers" (Reufch. 1840, mit 32 lithogr. Zaf. in Fol.; beutsch, theubaf. 1841), imm et ber Geologie eine theilmeife Umgeftaltung brachte. (G. Gletfcher.) Die Refultate fei-Immem Forschungen über biefen Gegenstand legte er in einem zweiten Berte nieber: "Sysե glaciaire ou recherches sur les glaciers par L. Agassiz, A. Guyot et E. Desor" Bar. 1847, mit Atlas). Im J. 1846 begab fich A. nach Norbamerita, wo er eine Professur Re-Cambribae bei Bofton erhielt, und fich mit Untersuchungen ber bortigen Thierwelt und #iffentlichen Borlefungen befchaftigte.

Reatha, die Beilige, eine vornehme Sicilierin von hoher Schönheit, erlitt auf Befehl des Maugen Prafecten Detavianus, deffen Liebe sie verschmahte, in der Christenverfolgung des best unter den entsehlichsten Qualen den Martyrertod. Sie gehört zu den vorzüglichsten

wigen ber tath. Rirche. Ihr Gebachtniftag ift ber 5. Febr.

Taathias, mit dem Beinamen Scholasticus, den er sich durch seine ausgezeichneten Kenntkin der Jurisprudenz erward, aus Myrina in Atolien geburtig, wirfte in der Mitte des Jahrh. Seine erste Bildung erhielt er zu Alexandria, kam dann um 554 nach Konstantinojund machte sich später als Dichter, noch mehr aber als Geschichtscheiber bekannt. Bon seiisedichten besitzen wir nur noch 90 und einige Epigramme, die in der Griechischen Anthologie

w. Die reiche Sammlung von Gedichten aus den sechs ersten Jahrh., die er veranstaltet

k ("Kyklos" genannt), ist verloren gegangen. Dagegen ist vollständig auf uns gekommen

iseschichtswert in fünf Büchern, welches die Jahre 553—559 aus Justinian's Regierung

undelt und als eine Fortsehung des Procopius betrachtet werden kann. Der Stil in demselben

ikentect, die Darstellung schwülstig und überladen mit dichterischen Ausbrücken. Die erste

stabe dieses Werts besorgte Wulcanius (Lend. 1594), die leste mit vielsach verbessertem

k Riedung (Bonn 1828).

Egatho ift ber Rame zweier Martyrer und eines Papftes. Der Lettere regierte von 678— 2. Unter ihm wurde bas fechste allgemeine Concil, bas fogenannte Trullifche, zu Konstanti-

ed jur Verbammung ber Monotheleten (f. b.) abgehalten.

Maathobamon (griech.), b. i. guter Beift, f. Damon. Teathofles, einer ber fühnften Abenteurer bes Alterthums, geb. 361 v. Chr., mar ber in bes Rartinos, ber, aus Rhegium vertrieben, fich zu Therma in Sicilien aufhielt. Wegen us bebenklichen Drakelfpruche gleich nach ber Geburt ausgeseth, wurde A. von ber Mutter mich erzogen und im fiebenten Jahre vom Bater wieber angenommen, worauf er zu Gyrah mo fein Bater burch Timoleon Bürger geworben, bas Topferhandwert lernte. Durch einen tachmen Sprakusaner, Damas, ben ihm feine Schönheit geneigt machte, aus der Dunkelheit Bergegogen, warb er balb an bie Spipe eines Beers gegen Agrigent gestellt. Er heirathete Dames Bitwe und wurde einer ber reichsten Danner in Syratus. 3mar mußte er unter Dericaft bes Coliftratus nach Unteritalien flieben, wo er bie Dievergnugten um lich fambi boch tehrte er nach deffen Tobe durud, bemächtigte fich der Dberherrschaft, befestigte fei-Diren burch die Ermordung mehrer Taufend vornehmer Burger, und eroberte ben größten Siciliens (317 v. Chr.). Um feine Dacht im Baterlande ju befestigen und bas Bolt gu ffigen, verfolgte er den Plan der Dionyse, die Karthager aus Sicilien zu vertreiben. Als biefen gefchlagen, in Spratus belagert wurde, faßte er ben fuhnen Entschluß, mit einem Abes Deers nach Afrika überzugehen. hier führte er vier Jahre (bis 307) den Rrieg mit

fo großem Erfolg, bag bie Rarthager julest faft allein auf ihre Stadt befdrantt maren. Um ben in Sicilien nothigten ibn inbef, bas Beer zu verlaffen; bei feiner zweiten Rudtebr me Afrita fand er bas Deer in Aufftand gegen feinen Gohn Archagathus. Er beruhigte es burch Aussichten auf Beute. Als er gefchlagen mar, bebachte er fich nicht im geringften, bie eiger Sohne ber Rache ber erbitterten Rrieger, und biefe, ohne Fuhrer, ben Feinden preiszugeb Seine Sohne wurden getobet; bas Deer ergab fich an die Rarthager. Er felbft emtam nach I cilien, mo er burch Lift und unerhorte Graufamteit fich wieber ber Berrichaft bemachtigte. 3. 306 v. Chr. fcblof er einen Frieden, ber ben vorigen Befisftand wiederherstellte. Sest a mendete er feine Rrafte zu feindlichen Ginfallen in Stalien, befregte die Bruttier und plund Rroton. Er hatte Die Absicht, ben Thron auf feinen letten Sohn, Agathoties, ju vercel Allein fein Entel Archagathus emporte fich, tobtete ben Erben ber Rrone, und vermochte Danon, einen Liebling bes greifen Tyrannen, biefen mit Gift wegguraumen. Dies gefc burd einen Bahnstocher (289 v. Chr.), nachbem A. 28 Jahre ben Thron behauptet batte. Gift ergriff querft ben Mund, nach und nach andere Theile des Korpers, und fast noch le legte man ihn auf ben Scheiterhaufen. Roch vor feinem Enbe rettete fich feine Gemahlin Tenach Manpten. Der Erbe feines Ginfluffes auf die Angelegenheiten Siciliens und Unteritat ward fein Cidam Porrhus, Ronig von Epirus. A. befaß alle Eigenschaften eines großen R herrn und Fürsten, aber entstellt burch Graufamteit, Bolluft und maglofen Chrgeig.

Maathologie (griech.), wortlich : bie Lehre vom Guten, wird in der praftifchen Philofog ober Ethit berfenige Theil ber Moral genannt, welcher von bem "hochften Gute (und Ubel banbelt. Bon ben alteften Reiten an ift man über bas mahre bochfte Gut. fo nabe es b Gludfeligfeitetriebe bes Denfchen zu liegen fcheint, fehr verfchiebener Anficht gewefen. Ba burch Sofrates die Philosophie gur Gintehr in den Menfchen felbft geleitet und gur begriff chen Weftstellung auch ber fittlichen Grundverhaltniffe fortgeführt murbe, entschieb fich bie \$ Tofophie über biefe taum aufgeworfene Frage nicht, und Gotrates felbft gab, gegenüber b fubjectiven, eigennutigen und willfürlichen Treiben ber Cophiften, burch feine theoretifd, noch weniger prattifc, nicht getrennte Aufftellung ber volltommenen Tugenb, ale bee bodf Butes, und ber Gludfeligteit, als ber nothwendigen Folge berfelben, fur die fpatere Bett fortbauernben Schwantungen Beranlaffung. Bipar betonte Antifthenes, Grunder ber a ichen Schule, unter Burudweisen bes Princips ber Gludfeligfeit, Die Tugend allein, und i gegenüber Ariflippus, Grunber ber cyrenaifchen Schule und ebenfalls unmittelbarer Schi bes Sofrates, ebenfo enticieben überwiegend bie noch bagu mehr nur außerlich gefaßte Gil feligfeit. Allein unter fteter Reigung ber ebelften Manner, Die Tugend als bas bochfte Gut quertennen, blieb die foftatifche Schwantung in ben beiben vornehmsten Fortbilbnern ber tratifchen Philosophie, in Plato (f. b.) und Ariftoteles (f. b.). Die nachfolgenben weniger ganifchen Schulen theilten fich baber von neuem. Der Stoicismus ftellte bas ibeale, fd überspannte Tugendprincip ale allein berechtigt auf, obgleich auch er von bem Selbsterh tungetriebe ausging und bamit thatfachlich fein fcbroff ausgesprochenes und noch fcbroffer handhabtes Princip gurudnahm. Der Epiturismus bagegen ftellte in feiner urfprunglic reinen Erfcheinung bie an ber Ubung ber Tugend und alles Eblen gewonnene geiftige und zweiter Linie auch forperliche Gludfeligfeit als hochfte Bestimmung bes menfchlichen Dafe auf, bis er in feiner Popularifirung und Entartung gur Bevorwortung bes gemeinften Cul monismus (Gludfeligfeitelehre), namentlich auf rom. Boben herabfinten mußte. Gble. ins fonbere floifche Manner, wie Geneca (f.b.), vermochten hiergegen nichts. Auch bas Chriftente vermochte bei ber theilmeife felbst außerlich eudamonistischen Richtung bes fub. Bolts, bei griechisch-romifden Entartung und germanifden Robeit feiner erften Betenner, nur in fein ebelften wiffenschaftlichen Bertretern bie Seite ber reinen in fich begrundeten Tugend gur voll Geltung ju bringen. Die Alles burchbringende Foberung : ju glauben und bemgemaß ju b beln, um bie ewige Seligfeit zu erlangen, tonnte fich von einem eubamoniftifchen Elemente fd in den Beften nicht völlig losmachen. Die entfprechenbe philosophifche Entwidelung mar fi bauernd berfelben Unbestimmtheit mit wenigen Ausnahmen unterworfen. Wenn die Boff Schule (f. Bolf) Dasjenige als gut bezeichnete, mas bie innern und außern Buftanbe bes Sanbelnden volltommener macht, und als bofe, mas das Gegentheil bewirft; wenn fie fen deshalb als höchstes Gefes aufftellt: "Thue, mas bich und beinen und Anderer Buftand m Tommener macht, unterlag, was ihn unvolltommener macht", fo neigt fich bies ebenfo und mi noch zu bem Principe des Eubamonismus bin, als wenn Rant (f. b.) zwar mit ber entfcbiebenf Beftigkeit die Autonomie des Sittengefeses ober des Tugendprincips behauptet, aber prefti

aleichwol die aleiche Berechtigung des Gludfeligfeiteprineips ausspricht und auf ben in bem gegenwärtigen Dafein thatfachlichen Biberfpruch beiber Principien und bie Rothwendige feit ber Ausgleichung beiber burch bas Dafein bes perfonlichen Gottes und bie Gewißheit ber Umferblichfeit ju begrunden fucht. Die im Anfange Diefes Jahrh. machtige Rant'iche Schule leibet an derfelben Unbestimmtheit, wenn fie auch bas Tugendprincip allein betont und den itr inwohnenben Wiberfpruch fich nicht jum Bewußtfein bringt. Diefer Duglismus (Ameiheit) bes Princips hat fich inbeffen querft in ber pantheiftifchen Chule miffenichaftlich gelegt. Schon ber Bater bes neuern und im Grunde erften confequentern Pantheismus, Spinoza (f. b.), hatte in feiner "intellectuellen Liebe" ju Gott, b. h. ber Alles umfaffenden untheilbaren Substang als ber unendlichen Liebe Gottes ju fich felbft, wenn auch in ber ebelften und reinften Form, bie Selbfliebe als bas Princip ber Sittlichkeit proclamirt. Daffelbe ift in abnlicher Beife als allein kuchtigte Confequeng der pantheiftifchen Anschauung von Feuerbach (f. b.), gang rudfichtelos, und unter ftrengem Tabel gegen bie Bogerung Feuerbach's, von Dar Stirner (f. b.) ausgefproden worden. Liebe zu ben Menfchen zu predigen ift bei biefem Lettern "Gogen- und Pfaffenthum", die einzige mahre Religion ber "Egoismus", ale nothwendige Folge pantheiftifcher Bidetrachtung. Der Deismus, ober bie Anertennung eines perfonlichen Gottes, hat fic war in gefundem Tatte wiederholt gegen diefe ertreme Auffaffung ertlart, aber eine vollig befrie-Mende Durcharbeit ber fchwierigen Frage bisher nicht gegeben.

Mgathon, ein Athener, Zeitgenosse und Freund des Plato und Euripides, ausgezeichnet buch Schönheit, Reichthum, Feinheit der Sitten und Dichtertalent. Er schrieb Tragodien, in bum er einen von den frühern Tragifern abweichenden Weg eingeschlagen haben soll, die aber mitrgegangen sind. Als tragischer Dichter wurde er einst bei den Olympischen Spielen gekrönt. Bon dem Feste, das A. bei dieser Gelegenheit seierte, nahm Plato die außere Einkleidung seines Dialogs "Symposion" (das Gastmahl). Wieland hat A. zu dem ersten helben eines phi-

Mophischen Romans gemacht.

Agatich, die turt. Meile von 5334 frang. Meter Lange = 0,72 oder nahe bei 3/4 deutsche

Der geogr. Meilen. 20% Agatich geben auf ben geogr. mittlern Grab.

Maave, eine gur Kamilie ber Bromeliaccen gehorenbe Pflangengattung von besonberer Econheit, die im gemeinen Leben haufig mit Aloe verwechfelt mirb. Die Agaven haben teinen ber einen fehr turgen Burgelftamm, ber nach oben einen gebrangten Schopf großer, fleifchiger, m Rande borniger Blatter tragt. Aus ber Mitte beffelben ichieft ber ftraff aufrechte, 24-🌬 😭 hohe, am Grunde oft 1 F. bide, mit kleinern, angebrudten, lanzettförmigen Dedblattern befeste Schaft empor, ber eine gipfelftanbige, oft an 4000 Bluten tragenbe Rifpe tragt. Dimmtliche Agaven find im warmen Amerita heimifch; fie werben gwar haufig in unfern Gebadhfaufern gezogen, tommen aber felten zur Blutc. In Gubamerifa bluht biefe Pflanze oft Bon im achten Jahre, in unfern Gewächshäusern jeboch erft in fehr hohem Alter, woher ber Rame "hundertfährige Aloe" rührt. Nach jedesmaligem Blühen flirbt die Pflanze ab, und patridelt aus bem Burgelftode, vermoge welches fie ausbauert, neue Triebe. Die gemeinfte ift k'A. amoricana, welche 1561 zuerst aus Sudamerika nach Europa gebracht wurde, durch derficieligen laft, in der ital. Schweiz zu Einfriedigungen angemehet wird, und jest in Neapel, Sicilien und Nordafrika verwilbert vorkommt. Durch Macetion ber 5—7 f. langen Blatter erhalt man grobe Fasern, die in Amerika zur Berfertigung **l Switn,** Bindfaben, Geilen, Hangematten u. f. w. unter dem Namen Maguen verwendet ben. Die alten Mericaner bedienten fich biefer Fafer zur Berftellung eines groben Papiers, bie Indier benuten es ftatt Berg. Gine besondere Art, die mericanische (A. mexicana), Dum Dumbolbt ihrer Benugung wegen umftanblich behandelt worden. Der nach Abreifung bereifung Blatter 1 — 1 '/2 Jahr lang hervorträufelnde Caft gibt burch Eindickung Buder. Baffer verbunnt und einer vier- bis funftagigen Bahrung unterworfen, liefert er ein anmes, aber beraufchenbes Getrant, Pulque genannt, welchem bie mericanischen Inbier und Reben nicht felten jum Opfer bringen.

foe, malte, icon von den Griechen gegründete Stadt in Frankreich, im Depart. Seinault, 6000 C., eine Stunde vom Mittelländischen Meere, am linken Ufer des schiffbaren Serault, bet hier der Canal-du-Midi (Languedoc-Kanal) aus der Garonne einmundet, sodaß die Being des Orts für den Handel noch erhöht wird. Den Hafen, in dem sährlich über 400 fe einlaufen, bildet die Flusmundung. Vorzugsweise lebhaft ist die Kustenschiffahrt, indem Dandel zwischen dem Süden und Westen vermittelt. Außerdem besteht Verkehr mit den, Spanien und Afrika, weshalb die Stadt auch der Sis vieler fremden Consuln ist. Na-

mentlich bluht ber handel mit Bein, Dl, Salz, Getreide, Wolle, Scide, Schiffbauholz, La Merkwurdig ist die alte St.-Stephanskathebrale; auch besitht der Ort eine Schiffahrtsschm

3m 3. 506 berief ber Gothentonig Marich nach A. ein Concil.

Agelaus war ber Sohn bes hereuses und ber Omphale, von bem nach Apollobor Rriabstammte. — Agelaus, Sohn bes Oneus und ber Althaa, der Bruder des Meleager, seseinen Tod in der Schlacht, welche die Ralpdonier und Rureten wegen des Kopfs und Fells i Ralpdonischen Ebers einander lieserten. — Agelaus, Sohn des Damastor, war einer der Fra ber Penelope; er wurde, obschon der Tapferste von allen, gleich den übrigen, von Obpsseus tödtet. — Agelaus, hieß auch der Diener des Priamus, der den Paris auf dem Ida ausseus ihn aber, als er nach funf Tagen eine Barin bei dem Kinde traf, die es säugte, bei sich ausses

Agen, die Hauptstadt der ehemaligen Lanbschaft Agenois, set des Depart. Lot-Garonne Frankreich, am rechten Ufer der Garonne, in einer fruchtbaren Gegend, mit 15600 E. D Stadt ift uralt, unfreundlich gebaut, und der Sis eines Bischofs, sowie der höchsten Depart mentalbehörden. Sie hat zwei geistliche Seminare, eine Normalschule, Zeichnenschule, ein öffentliche Bibliothet. Bemerkenswerth sind die alte, restaurirte Rathedrale, die Steinbrid über die Garonne, die Hängebrücke mit einer einzigen Tragspannung von 170 Metres, und dischone Kanalbrücke von 23 Bogen. Der Ort entwickelt eine lebhafte Industrie in wollenen mit leinenen Zeugen, Leder, Buntpapier, Farben, Tauwert und Segeltuch u. s. Werühmt wie Färbereien in Carmoisin und Scharlach. Der Handel vermittelt besonders den Becks zwischen Toulouse und Bordeaur; Aussuchrartikel sind Pflaumen, Branntwein, Hanf, Flack

fettes Geflügel. A. ift Geburtsort bes berühmten Gelehrten Scaliger.

Agende (lat. agenda, von agere, handeln), in der ältesten lat. Kirche sacramentarion pastorale, liber officiorum, ordinarium, rituale, heift bas Buch, in welchem bie oberfte M denbehörbe bie Form bes Gottesbienftes (ben Ritus) und ber von ben Geiftlichen ju verid tenden Amtshandlungen (agendorum) vorgeschrieben hat. Ursprunglich bebeutet inbeffe Mgende die firchlichen Sandlungen felbft, und in ber tath. Rirche namentlich die Darbringm bes "beiligen Defopfere" (agenda missarum). Dbgleich bie Rirche weit geneigter war! Betreff bee Cultus als in Bezug ber Glaubenspuntte Freiheit zu gewähren, und in ber In febr verfciebene firchliche Formen lange nebeneinander beftanben, fo mußte fich boch febr ba bas Bedurfnif geltend machen, theils ber Unwiffenheit ber einzelnen Beiftlichen burch beftimm Formulirung ber Amtehanblungen ju Sulfe ju tommen, theile mit ber im Glauben und in b Rirchenverfaffung gewonnenen Ginheit auch die Ginheit ber immer gewichtiger werbenden fin lichen Formen ju verbinden, theils aber und namentlich die heiligen Sandlungen ber Zaufe, b Confirmation, ber Trauung, bes Abendmahle, ber Ordination, bes Begrabniffes u. f. w. w ber vereinzelt ftebenben Berfonlichfeit und Willfur ber Geiftlichen und felbft ber einzelnen Si den loszumachen, um fie mit ber Beihe und Burbe bes Anschens ber gefammten Rirche authun, in beren namen fie vollzogen wurden und beren Beauftragte die jene Beihehandlung vollziehenden Priefter maren. Das Bewußtfein Giner Rirche anzugehören, foll vor allem ben heiligften Acten gum Ausbrud tommen, und insbefonbere bei ihrer Abhaltung bie talten Reflexion und Unficherheit fern gehalten werben, Die fehr leicht eintritt, wenn ber jebesmill einzelne Geiftliche nach feiner Willfur und Stimmung Form und Inhalt bestimmt. Unleugh große Berbienfte hat um biefe Ginheit des firchlichen Cultus Rom fich erworben. Namentll gab ber überhaupt für bie firchlichen Formen fehr umfänglich thatige Gregor 1. (590-604) seinem Sacramentale eine wenigstens grundlegende Einheit, und Bonifacius, sowie ber 🖫 folug des Frankenreiche an Rome Rirchenformen unter Rarl bem Großen, vermittelten bie a malig fich umgeftaltenben rom. Gebrauche auch bem germanifchen Rirchencultus. Die Beftime heit ber Uberzeugung und Form, welche ber auch viele rom.-tath. Gebräuche beseitigende Pt teftantismus ber tath. Rirche aufbrangte, veranlagte bas Concil zu Trient, dem Papfte # Revision ber gottesbienstlichen Gebrauche Auftrag zu ertheilen. Es erschienen fo allmälig bi Pontificale romanum (mit ben jum bifchöflichen Amte gehörigen Berrichtungen), von 🗣 mens VIII., Urban VIII. und Benedict XIV., das Missale romanum (bic Meffeier betreffend), w Pius V., Clemens VIII. und Urban VIII., bas Rituale, von Paul V. und Benchict XIV. berang geben, und bas Breviarium romanum, Lesteres die firchlich vorgefchriebenen Gebete umfaffel

Eine völlige Einheit der kirchlichen Gebrauche ift damit nicht erzielt, und Foderungen ein zeitgemäßen Umbildung find namentlich neuerdings vielfach laut geworden. Allein jedenfal hat, ihrer abgeschloffenen Ratur entsprechend, die kath. Kirche hier eine größere Einheit, als 1 protest. besist und besisen will. Luther hatte bereits 1526 durch eine neue Agende größe

eit und Debnung ju erreichen gefucht. Gegenüber ber fpiritualiftifchen Bilberfinrmerei von ladt und Genoffen ging er mit ber außerften Borficht und Schonung gegen bie firchliche sanbeit bes unmundigen Bolte ju Berte. Nicht blos Formen ber fath. Deffe, fonbern bie lat. Sprache behielt er wenigftens einem fleinen Theile nach bei, letteres beehalb guweil er bas Studium der lat. Sprache auf feine Beife erfalten laffen wollte. Die Rivduna bes Rurfürsten Zoachim II. von Brandenburg (1540) ging hierin noch weiter, und eaft 1572 durch Rurfürft Johann Georg und eine neue Agende nach ber "reinen lutheitere" befeitigt. Insbefondere aber feit ber Mitte bes vorigen Jahrh. ift ber Berbefferung und Agenden große Aufmerklamkeit jugewandt worden. Sie find indeffen faft je nach welnen Landern fehr verichieden, und haben bei ihrer Ginführung zum Theil große Strei. beworgerufen. Als ein Ausbruck bes allgemeinen firchlichen Bewußtseins haben fie es wiben, mit ber Entwickelung bes Lettern burch ihre bindenben Formen in einen zu fühl-Biderfpruch zu kommen, ohne daß deshalb ihre Aufgabe fein konnte, von jedem Binde bfelnden Beitmeinung fich umgeftalten zu laffen. Die endliche Bieberherftellung ber mialen und synobalen Rirchenform, auch in ber luth.-protest. Rirche, wird hier, wie auf unten ber Rirche, allein im Stande fein, mahrhaft Beraltetes ju befeitigen, bie noch Bluten alter Frommigfeit ju mahren, und fur bie Andacht ber Gemeinde neue ju er-L Uber die Agendeftreitigfeiten in Preugen f. Union. nor, ber Sohn bes Reptun und der Libna, Ronig von Phonizien, und Gemahl ber .

ffa, mit der er den Kadmus, Phonix, Cilir und die Europa zeugte. Als lettere vom in Stiersgestalt entführt worden, sandte A. alle seine Söhne aus, um sie aufzusuchen, weefchle, nicht eher zurückzustehren als die sie von ihnen aufgesunden. Da aber ihre schungen vergeblich waren, so kehrten sie nie zurück, sondern ließen sich in verschiedenen nieder. Nach Buttmann im "Mythologus" (Bd. 1) ist A. der Kanaan des Moses Symbol der Phönizier in Asien. — Agenor, der Sohn des Trojaners Antenor und mo, war einer der tapfersten Trojaner, der sich sogar, vom Apollo angeseuert, mit tem in Ramps einließ und ihn verwundete. Als er aber nahe daran war, überwunden zu errettete ihn Apollo dadurch, daß er seine Gestalt annahm. — Agenor, der Sohn des K. Königs von Psophis in Arkadien, Bruder des Pronous und der Arsinoë, der Gattin maon, tödtete im Bereine mit seinem Bruder den Lettern, als er seine Gattin verstoßen Kallirrhoë zur Gattin genommen hatte, auf Anstisten des Phogeus. Er und sein Bruden dann wieder von den Söhnen der Kallirrhoë ermordet.

us, im Allgemeinen die wirkende Urfache, Rraft, ber wirkende Grund, in ber Chemie pfit eine die innern und außern Eigenschaften ber Rorper veranbernde Rraft ober ein , von bem wir teine weitere Ertenntnif haben, ale bag ce, nach feinen Wirtungen gu 1, vorhanden sein muß. So ist die chemische Berwandtschaft (Affinität) das Agens, wel-Berbindungen verfchiedenartiger Rorper verurfacht, und einen neuen homogenen Rorverschiebenen Gigenschaften hervorbringt. Die Cohafion, ober bie Rraft bes Bufam-196, ift bas Agens, welches die kleinsten körperlichen Theile zusammenhalt und die Festigngt. Die Barmeurfache ift ein Agens, welches bie Barme, die auf unfere Gefühleeinwirft, ober bie Ausbehnung, Schmelzung, Berflüchtigung von Substanzen bewirft. nt, im gewöhnlichen Sprachgebrauch jeber im Auftrage Anberer mit gewiffen Gefcalfraute. In Diefem Sinne erflart fich bie Stellung ber Agenten von Berficherungsgefell-, von landschaftlichen Creditvereinen, ber Confularagenten u. f. w. 3m Sandel bezeich-Rame Agenten bie Mittelspersonen, welche fur Rechnung auswärtiger Baufer an-Bertaufe von beren Artiteln gegen eine Bergutung (Provifion) bewirten, ohne beshalb mfleute, b. h. Commiffionare im taufmannifchen Sinne zu fein, indem namlich ber Agent Bertauf abschließt, bann aber beibe Parteien in birecte Berührung miteinander treten. Mung bes Agenten ift mit ber bes Matters fehr verwandt. Jeboch tann ber Agent gw beschäfte für eigene Rechnung machen, also auch Raufmann sein, wogegen bem Matter Re für eigene Rechnung nicht geftattet find. Der gange Befchaftecompler bes Agenten entur. - Bechfelagenten (Agents de change) heißen in Frankreich bie Bechfelmatige jugleich Gelb., Staatspapier- und Actiengeschafte vermitteln; Fallimentsagenten b'de la faillite), bie vom Sandelsgericht ernannten Perfonen, welche bei ber Infolveng hufmanns beffen Gefchafte fo lange fortführen, bis die Glaubiger die proviforifden Berbes Bermögens (ber Daffe) gewählt haben. - Agenten nennen fich auch jene Mittels m, bie ben Dienft- ober Befcaftigungfuchenben paffenbe Anftellungen nachweilen und gewöhnlich zugleich für mehre andere Geschäftszweige die Unterhandier abgeben. — In be plomatie ist Agent die Bezeichnung für eine vielartige Bahl Beauftragter, welche keine h biplomatische Amiestellung haben, zuweilen nur Privatangelegenheiten bes Hofes, zun

auch, als geheime Agenten, fehr wichtige Gefchafte beforgen.

Maefilaus, ein fpartanifcher Ronig, 399-360 v. Chr., ber befonbere durch Lyfander muhungen jum Thron erhoben murbe. Bon ben Joniern gegen Artagerres ju Sulfe gerufe öffnete A. feine ruhmvolle Laufbahn in Afien, follug bie Derfer, warb aber burch ben Rries bie verbundeten Athener, Bootice, Korinthier, Argiver und Euboer gegen Sparta bega (ber fogenannte Korinthische Krieg), genothigt, seinen Plan, das Perferreich zu fturzen, a geben und nach Briechenland gurudgutehren. Bei Roronea fiegte er 394 v. Chr. über bie bundeten; boch marb ber Krieg erft 378 burch ben berüchtigten Frieden bes Antalcibas Bortheil für Sparta beenbet. In bem thebanifchen Rriege founte er zwar bie Erfolge, Die ! pibas und namentlich Epaminonbas erfochten, nicht verhindern ; boch erhielt er durch fluge! regeln ben Staat aufrecht, bewahrte bie Stabt 360, ale Epaminondas in Latonien eingef vor beffen Angriff, und rettete fie, als berfelbe turg vor ber Schlacht bei Mantinea (362) in die Gaffen eingebrungen mar. Um fur fein Baterland Bundesgenoffen und Reichthur gewinnen, unterflutte er hierauf anfange ben Tachos von Agupten im Rriege gegen De fobann aber Mettanebus II., ber fich gegen Tachos felbft emport hatte. Als Sieger ftarb i ber Rudtehr an ber afrit. Rufte, vom Sturme verschlagen, im vierundachtzigften Sabre. gleich von Rorper flein und unansehnlich, fprach fich in feinem gangen Befen Erhabenheit Bon feinen Rriegern ward er fast angebetet. In feinen Sitten war er tabellos, und im ? meinen gerecht, insoweit fich biese Tugend mit bem Bestreben, bem Staate und seinen Fre nublich ju fein, vereinigen ließ. Aus bem Alterthume haben wir Biographien von ihm Kenophon, Plutarch und Cornclius Repos.

Ageus (griech. Aigeus) war der Sohn des Pandion und der Pylia, der Tochter des Kopylas in Megara, wohin sich Pandion, von den Metioniden aus Athen vertrieden, gest hatte. Nach dem Tode seines Baters eroberte A. mit Husses seiner Athen wieder erhielt die Oberherrschaft daselbst. Mit seiner Gattin Athra, der Tochter des Pittheus, Kon Trözene, zeugte er den Theseus, welchen er heimlich bei dem Pittheus erziehen ließ, u Söhne seines Bruders Pallas, die nach der Herrschaft strebten, mit der Hoffnung zu tau das ihnen selbige durch Erbschaft zusallen wurde. Diese stürzten jedoch A. gewaltsam Throne und blieben so lange im Besit desselben, dis sie Theseus vertried und seinen Bater der einsehte. Hierauf blied A. Herrscher von Athen dis an seinen unglücklichen Tod. Um lich Athen von dem Tribut, den es jährlich an Areta zu liesern hatte, zu befreien, schiffte I borthin, und tödtete den Minotaurus, dem jener Tribut, bestehend aus sieden Jünglinger sieden Jungsrauen, gebracht wurde. Bei der Absahrt hatte er dem Bater versprochen, im das Unternehmen gelänge, bei seiner Rücktehr ein weißes Segel statt des schwarzen, welche Schiff suhrte, auszusehen. Dies vergaß jedoch Theseus. Der Bater aber, in der Meisselm Sohn sei umgekommen, stürzte sich beim Andlic des schwarzen Segels ins Meer, w

hiervon ben Ramen bes Agaifchen erhalten haben foll.

Aggregat, b. i. Anhäufung, bezeichnet ein Ganzes, das durch eine zufällige, keinen i haften und nothwendigen innern Zusammenhang darstellende Berbindung einzelner, gleichartiger Theile (Aggregattheile) entsteht. So nennt man eine planlose, unspstema unlogische Anhäufung von Kenntnissen, Erfahrungen, Thatsachen u. s. w. ein Aggregat beißt in der Naturwissenschaft Aggregat ein durch Ansebeng von außen, oder durch Ane berlagerung entstandenes Ganze. — Aggregatzustand heißt der Zustand, unter welchen Materie unsern Sinnen wahrnehmbar wird, insofern wir diesen Zustand, unter welchen Materie unsern Sinnen wahrnehmbar wird, insofern wir diesen Zustand als durch die Tanderlagerung der Atome der Materie bedingt ansekhen. Die allgemeinsten Aggregatzustand, sind der sessen, stüffige und gasförmige. Das Wasser z. B. ändert seinen Aggregatzustand, es vom Eis in stüssiges Wasser übergeht; ebenso verhält es sich mit letzterm, wenn es der förmigen Aggregatzustand annimmt und zu Wasserdamps wird.

Aggregiren heißt Offiziere einem Truppentörper (Regiment, Bataillon u. f. w.), in chem bereits die etatsmäßigen Offizierstellen besett sind, als überzählig zutheilen, bis wacant werden, in welche sie einrücken können. Der aggregirte Offizier ist beshalb wirk Dienst, genießt in der Regel den vollen Gehalt seiner Charge, und trägt die Uniform des pentheils, dem er aggregirt ist, hat sedoch keinen begründeten Anspruch darauf, in diesen f

pentheil wirklich einzuruden ober in bemfelben zu avanciren.

be (griech. Aigis) hieß der von hephästus geschmiedete Schild des Zeus, welchen bei anch andere Götter, wie Athene und Apollon, führten. Wenn Zeus zurnt, schwingt gibe; wenn er sie schüttelt, rauscht es wie Sturmwind, und Schrecken befällt die Bölker. iff sie aber auch das Symbol der schirmenden Obhut der Götter. Später wird sie aushies Atmbut des Zeus und der Athene. Nach jüngerer Mythe war die Agide des Zeus, her er sich im Kampse gegen die Titanen bedeckte, die Haut der Age, sener Ziege (griech. ich ihn auf Kreta säugte. Pallas Athene entnahm die ihrige von einem schuppentralngeheuer, welches sie auf den keraunischen Gebirgen erlegte. In Folge solcher nach Ort twischieden ausgebildeter Borsiellungen sindet man sie dei Dichtern und Künstlern Schild oder als Harrisch, bald als ein über Brust, Schulter oder Rücken mantelartig us sell aufgefast. Bei der Athene, für deren eigenthümliche Wasse die Ägide gilt, ist stenkmalern die Darstellung als Panzer, mit dem Gorgonenhaupt in der Mitte auf kon Göttin, vorherrschend. — Bildlich bedeutet Agtde so viel als Schusmittel. Unter eImandes handeln heist so viel als unter dessen Obhut handeln.

ins, Rame mehrer Beiliger und Rirchenlehrer, Die in der tath. Rirche noch Ansehen Diether gehört: ber Abt A. im 7. Jahrh., Patron einer großen Angahl von Riv-Rloftern in Frankreich, Ungarn, Polen, Deutschland u. f. w., beffen Andenten ber zeweiht ift. Er foll aus einer edeln und reichen athenienfischen Familie entsproffen fein, immer Andacht an den Mundungen ber Rhone, und bort geftort, im Bisthum Risr Bilbnif bas Ginfiedlerleben gepflegt haben, bis er, veranlagt vom Gothentonige in fpater in eine Stiftefirche umgewandeltes Benebictinerflofter begrundete. -- Agi. elige Laienbruber, aus Affifi in Stalien, feit 1208 als Franciscaner eingefleibet, mar ber t ben Zunglingen, welche fich Grang von Affifi anschloffen, und zeichnete fich aus durch Demuth und fromme Ballfahrten nach Palaftina und Spanien. Er ftarb ju Perofa er auch meift lebte. Seine Grabftatte murbe ein berühmter, noch heut besuchter Ballsein Gedachtniftag ift ber 27. April. - Agibius, Colonna ober Romanus, doctor nus genannt, von 1292-95 General bes Augustinerorbens, feit 1296 Erzbifchof von ftubirte ju Paris unter Thomas von Aquino, und war ein Mann von tiefer, firchhrfamteit. Auch griff er in die Berhaltniffe feiner Zeit ein durch eine Apologie für nifag VIII. gegen das Berfahren Ronig Philipp's des Schonen von Franfreich, beffen gewefen. Er ftarb 1316 im Alter von 69 Jahren. In vielen theologischen und phin Schriften, mit "Quaestio de potestate regia et pontifica"; "De peccato originali"; dessentia"; "De divina influentia in beatos"; u. f. w. ift fein Andenten erhalten. us Biterbo, Augustinergeneral, feit 1517 Cardinal, Bifchof von Biterbo, mar als reutschland und Spanien thatig, und zeichnete sich als Gelehrter sowie als Prediger 10. Dai 1512 eröffnete er im Auftrage bes triegerischen Papstes Julius II. bas tanconcil. Freimuthig erflarte er hier, bag nur burch bie Baffen bes Beifles bie Rirche rben, und bag wenig auf Lanbergebiet antomme, Alles bagegen an bem Reichthume in gottlichen Dingen gelegen fei. Er ftarb ju Rom 12. Nov. 1522.

finger ift ber Gefchlechtename ber fruheften Bergoge ber Bojoarier ober Baiern, lf, welcher ber Stammvater biefer Dynaftie gewesen sein foll. Die historisch beglauenfolge ber Agilolfinger beginnt aber erft in ben letten Jahren bes G., und reicht bis be bes 8. Jahrh. Die Rennenswertheften unter benfelben find : Garibald I., ber gu tg resibirte und durch die Freundschaft für seinen Schwiegervater, ben Longobarbenbarich, mit bem Ronige Chilbebert von Auftrafien in einen Rrieg verwickelt marb. beftieg Thaffilo I. ben Thron, ben er trop feiner gablreichen Rriege mit ben Slawen m (bis um 609) behauptete. Beniger gludlich gegen diefe Feinde mar beffen Cohn folger Garibald II., geft. 640 (nach Andern 628), obgleich berfelbe als einer ber Austen bes Befchlechte gelten muß. Er gab feinen Unterthanen bas erfte Befetbuch. Unter hnes Theodo I. Regierung (bis um 680) fand bas Christenthum in Baiern Ginbei namentlich der heilige Emmeran thatig mar, der feit 649 das Evangelium in Repredigte. Gleich thatig fur weitere Berbreitung des Chriftenthum war auch ber folindo IL, geft. 717, ber burch bie Theilung seiner Lanber (702) unter seine brei Cohne, t, Grimoald und Theobald, den Grund jum Untergang feines Stammes und feines te, indem in Folge biefes die Franten einen immer überwiegendern Ginfluß geman-De vereinigte Bugibert, ber Gobn Theodebert's, noch einmal bas gange Land unter feiper; allein fcon 725 mußte er ben gangen Rordgau an Rarl Dartell abtreten und

bie Frankenherrschaft anerkennen. Auch Hugibert's Rachfolger, Obilo, suchte sich noch von Branken loszumachen und schien im Anfange bes Kampfes vom Glück begünstigt, ward a boch (743) genöthigt, die frankische Oberhoheit ferner anzuerkennen. Unter Obilo's Nachsolf Thassillo II., erfolgte endlich, was schon langst vorbereitet. Auch er erstrebte die Unabhängig von den Franken, ward aber aufs Haupt geschlagen, und darauf (788) zu Ingelheim zum verurtheilt. Karl d. Gr. begnadigte ihn, und sperrte ihn mit seiner Familie in ein Kloster.

Land wurde fortan frankliche Proving und burch Grafen regiert. (S. Baiern.)

Agina, jest Egina ober Engia, eine ber Sporabifchen Infeln, gum Ronigreich Griech land geborig, fast mitten im Saronischen Meerbufen ber Alten, ber heute ber Golf von En genannt wird. Die Infel hat einen Umfang von 41/2 DM., ift gebirgig, von Schluchten Rluften zerriffen, und bilbet beinahe ein Dreieck, beffen Grundlinie die Nordtufte (Bala), B bas öftlich im Cap Zurlos ausläuft. Die fteile Felfentufte geftattet nur in ber Safenbucht ber Nordweftseite einen Zugang. Sier liegt auch die Stadt Egina an einem Bergabhange au 1/2 Stunde von ber Rufte, mit berfelben nur durch einen engen, rauben Weg verbunden. alte A. ftand auf ber norblichen Rufte. Die Infel gablt gegen 10000 E., barunter viele ge tete Ipfarioten, und ift Gis eines Bifchofs. Die Befchaftigung ber Ginwohner befteht in bel, Schiffahrt, und einer muhfamen Bobencultur, welche die beften Manbeln in gang chenland, Bein, Di, Gubfruchte, Getreibe liefert. Außerbem hegt bie Infel Rebhuhner in cher Menge, baf man ihre Bermehrung burch Berftorung ber Gier hindern muß. Gegen Baffermangel im Sommer fcuben bie Cifternen auf bem Berge St. Glias, oberhalb Stadt Egina, ber eine ber fconften Fernfichten in Griechenland gewährt. — Der altefte Ri ber Infel war Onone, foll aber ber Sage nach mit Agina vertauscht worden fein, als die gl namige Tochter bes Afopus bem Zeus hier ben Macus geboren hatte. In ben Kluften und f len der Infel wohnten einst, ebenfalls nach der griech. Sage, die Myrmidonen. In fruh Beit hatte fie mit ber gegenüberliegenden Ruftenstadt Epibaurus gemeinschaftliche Berricher fich aber foon 540 v. Chr. los, gab fich eine ariftofratifche Berfaffung nach Art ber bori Staaten, und gelangte balb burch Schiffahrt, Sandel und ihre zur Runfthohe entwickelte 3 ftrie zu einer politifchen Dacht und Bedeutfamteit, fobaf ihre Flotte in ben Derfertriegen f bie atheniensifche übertraf und wefentlich jur Rettung ber Griechen bei Salamis beitrug. waren zu jener Beit bie Aginaten bie tuchtigften Gymnasten; unter ben Siegern in ben D pifchen Spielen befand fich ftete ein Aginat. Der Bohlftand ber Infel, besondere ihr bis ber Ausfuhrhandel, ber fich vorzüglich auf Arbeiten aus Erz und Thon, sowie auf Gegenft bes Luxus erftrecte, erregte ben Reib ber Athener, welche um 457 v. Chr. Die Infel fich gin machten und 28 Sabre barauf die Ginmohner gewaltsam vertrieben. Spater murbe fie abn felnd eine Beute ber Macedonier, Atolier, bes Attalus, bis fie julest an die Romer tam. Spra Sitte und Runftrichtung ber Aginaten maren borifch.

Agincourt (Zean Bapt. Louis Georges Serour b'), ein um die Runstgeschichte des Mi altere fehr verdienter frang. Archaolog, geb. 5. April 1730 ju Beauvais, follte anfange bie! gerifche Laufbahn betreten, mußte fich aber biefer Bestimmung gu entziehen, und übernahm Staatspachtung, die ihm zu einem beträchtlichen Bermogen verhalf, welches er zum gre Theil für die 3mede ber Runft auf eble Beife verwendete. Seine Lieblingsbefchaftigung ftand im Sammeln, Ordnen und Erflaren von Alterthumern, namentlich ber mittlern und biefer urfprungliche Dilettantismus ging, nachdem er mit ben bedeutenbften Dannern In- und Auslands in Berbindung getreten, bald in ein wirkliches Runftstudium über. Gr reifte 1777 England, Belgien, holland und Deutschland und nahm im folgenden Sabet immer feinen Aufenthalt in Italien, wo er mit Tirabofchi in Modena nabere Betanntf machte. Gein ganges Beftreben war jest barauf gerichtet, Die Schidfale ber Runft vom 4. Sahrh., gleichsam als eine Fortsehung ber Windelmann'ichen Untersuchungen, fortzu ren und barzulegen. Leiber verschlang bie Revolutionsperiobe ben größten Theil feines ! mogens, und daher konnte erft nach feinem Tode, ber 24. Sept. 1814 zu Rom erfolgte, Bat: "Histoire de l'art par les monuments depuis sa décadence au 4me siècle just son renouvellement au 16me" (6 Bbe., Par. 1810-23, Fol., mit Rupf.), vollendet med Auch besiten wir von ihm ein "Recueil de fragments de sculpture antique en terre cu (Par. 1814).

Aginetische Runft. Die Aleine Insel Agina nimmt in der Geschichte der griech. Runft widelung eine sehr bebeutende Stelle ein. Smills in der mythischen Zeit, Rallon und Onatal der hiftorischen find die bedeutenbsten Trager ber aginetischen Kunft. Herber Naturalismus

begeit ihr hervorstechendfter Bug gewesen; baber ihr Sang jum Erzguß. Schon in der alte-Beit werden der altäginetischen Schule unter Smilis jene ftrammen und ftarren Figuren bidt aneinandergefchloffenen Beinen und an die Sufte gefeffelten Armen zugefchrieben, mand die babalifchen Berte ber altattifchen Schule bereits bewegt und fortichreitend erfcheiinn. In neuerer Zeit ist die aginetische Runft befonders in den Bordergrund getreten burch in unk Statuenreihe, die im Jahre 1811 burch eine gemeinsame Expedition von Deutschen, Dim mb Englandern in Agina ausgegraben wurde. Durch König Ludwig, bem bamaligen Ameinen von Baiern, angetauft und von Thorwalbfen reftaurirt, bilben biefe äginetifchen Sat ist ben bedeutenoften Schmud ber Munchener Gloptothet. Sie find von verfchiebener 🌉 In ihrer Bufammenftellung heben und fenten fie fich und zeigen bamit unzweibentig, baß mam Giebeldreied angehörten. Der Mittelpuntt ber Darftellung ift eine Statue ber ber Der Tempel, bei dem fie gefunden wurden, ist also nicht, wie man anfänglich glaubte, 1306, sondern ein Pallastempel. Am vollständigsten erhalten find die Statuen des hintern lidel. Es ift offenbar ein Kampf von Trojanern und Griechen um einen gefallenen griech. ma, unter dem Schute der Athene, die in der Mitte steht und Griechen und Trojaner vonbet fcheibet. Deshalb bezeichnet man biefen Rampf gewöhnlich als den Rampf um bie Miches Patroflus. Richtiger ift es wol der Rampf um Die Leiche Des Achilles; ware es der mf um Patrotlus, fo waren bie Abweichungen des Bilbners von ber homerischen Schilbefowerlich zu rechtfertigen. Der vorbere Giebel ift ber Rampf bes Telamon gegen Laome-L We beibe male find es alfo Rampfe ber alten Aaciben, ber Stammberoen Aginas, gegen finer. Es wird daher gar nicht unwahrscheinlich, daß die Agineten durch diese mythischen filmen im Grunde genommen ihre eigenen Großthaten in den Perserfriegen verherrlibullen, benn nach bem funftlerifchen Stile ju fchließen, fallt bie Entftehungszeit biefer turg nach ber Schlacht von Salamis. Der Stil ist ein treuer Beleg bes altgriech. de überhaupt. Die Körperformen find von feiner, aber fast naturalistisch getreuer Rakit; Knochen und Musteln, fogar bie Abern scharf herausgehoben. Der Korf bagegen **mes unheim**lich grinsende Lächeln, das allen Bildwerten der Zeit vor Phidias durchaus Mift. Zur Zeit des Perikles verschwindet mit der politischen Selbständigkeit Aginas auch Manbigkeit biefer Runftrichtung.

wis ift ein aus dem Stalienischen flammendes Wort, das zu deutsch Bequemlichkeit L'Urforunglich bezeichnete man bamit die Vergutung, welche fich in Italien die Geldwecheler **n lefen, wenn fie Goldm**ungen gegen Silbermungen tauschten, da erstere größere Bequemk für ben Transport barboten als lettere. Zeht versteht man unter Agio ben Unterschieb ien dem wirklichen und dem blos nominellen Berthe der Dungen, und nennt es auch Aufhis wird gewöhnlich nach Procenten angegeben. — Agiotage heißt bas Benupen ber Difmm im Gelb - und Papiercurs zu einem Gewinn, welcher bas natürliche Berhaltnif über-M. und die Anwendung funftlicher, juweilen felbit (3. B. bas Berbreiten falfcher Rachrichbureblicher Mittel, um bas Aufgeld über ober unter feine natürliche Sohe zu fteigern ober Bubrucken. Außerbem verfieht man unter Agiotage bas Fortschaffen ber beffern Mungforbas Uberfchwemmen eines Landes mit geringern. Gefete gegen die Agiotage find oft k worben, 3. B. durch einen gefetlich bestimmten Cure des Gelbes; aber fie blieben fast er ohne Erfolg. Der Rame und felbft ber bamit verbundene Tabel ber Agiotage ift jest in michulbigern bes Gelbhandels, bes Bertehrs mit Staatspapieren und, wenn es hoch u, bes Borfenspiels untergegangen. Doch gilt noch jest Berluft im Agiotiren für keine Bigung beim Bantrott. — Agioteur ift Der, welcher das Agiotiren jum Erwerb macht. is ift ber Rame mehrer Konige von Sparta. Zuerst wird eines Konigs A. um 980 v. k emahnt, der die frühern Bewohner des Landes zwang, den Spartanern Abgaben zu zahalle gehorchten mit Ausnahme ber Bewohner von Selos, bie, von A. befiegt, unter bem im ber Beloten Leibeigene des Staats wurden. — Agis I. regierte mahrend bes größten is bes Beloponnefischen Kriegs von 420—397 v. Chr. Er begann seine Regierung mit Men in bas Gebiet von Attita, und jog 418 mit einem ausgezeichneten heere gegen L Statt die Argiver aber ju ichlagen, ließ er fich ju einem Baffenftillftande bewegen. Spartaner waren hieruber fo ergurnt, bag A. nur mit Dube bie über ibn verhangten ifen abwendete. Durch mehre glangende Baffenthaten ftellte er hierauf ben alten Ruhm bes uffien Deeres wieder her. Befonders wichtig blieb feine Einnahme des attischen Fleckens 1, indem hierdurch die fpatere Eroberung Athene fehr erleichtert wurde. Seine letten waren gegen die Gleer gerichtet. Nach geschloffenem Frieden mit diefen begab er fich nach Delphi, um den gehnten Theil der Beute dem Tempel zu opfern, erfrankte aber auf bi Rudwege, und ftarb 397 v. Chr. - Agis II. wurde 338 v. Chr. Ronig. Der Sag gegen biem bonifche Berrichaft bestimmte ihn, als Alexander b. Gr. nach Perfien vorructe, fich mit meh perfifchen Satrapen ju verbinden, um, von biefen unterftube, ben Ronig von Maccbonin gleich in Europa zu beschäftigen. Die Schlacht bei Iffus zerftorte biefe Plane; aber A. be bennoch in Rreta mit Blud ben Rampf gegen bie macebonifche Dacht, und ging von ba nach Peloponnes hinuber, mahrend fich ber macebonifche Statthalter Antipater mit Dampfung d Emporung in Thracien befchäftigte. A. hatte bereits faft alle Stabte im Peloponnes en als Antipater ploglich zurudtehrte. In einer blutigen Schlacht fiel A., bes Ruhmes Borfahren nicht unmurbig, 530 v. Chr. - Agis III. wurde Ronig 244 v. Chr. In G war die alte Verfaffung faft ihrer ganglichen Auflofung nahe und mit ihr ber fraftige Gaff Bolls entschwunden. Die ursprüngliche Bahl von 7000 eigentlichen Burgern mar bu ununterbrochenen Kriege auf 700 jufammengefchmolzen, von benen hochftens noch 100 Ge und Boben befagen, die in Prunt und Schwelgerei lebten, mahrend die übrigen in In von Schulben erbrudt, barbten. A., obwol erft 20 Jahre alt, faßte bei feiner Thronbefic ben Entschluß, die alte Berfaffung und mit ihr die ftrengen Sitten der Borgeit wieder ftellen. Bon ber Jugend, somie burch bie thatige Beihulfe feiner Mutter Agefistrata, Grofmutter Archibamia und anderer ebler Frauen, murbe er lebhaft in feinen Planen flutt. Seimlich aber verbachtigte fein Mittonig, Leonibas II., ein im Driente erzogener un beimifchen Gitte entfrembeter Dann, feine Abfichten. Doch gelang es bem A., feinem Fre Enfander bas Ephorat gu verschaffen, ber nun in ben Sohen Rath einen Gefehvorfchlag bu nach welchem die Bahl ber Burger burch Aufnahme ber tüchtigften Fremben und Rrieger ber auf 4500 gebracht, und unter biefe die Landereien ju gleichen Theilen burch bas Lock theilt werben follten. A. erklarte fich bereit, alle feine liegenben Grunbe und 600 Zalente bere gur Theilungsmaffe herzugeben. Intriquen und Gigennus im Sohen Rathe hinde bie Ausführung bes hochherzigen Gebantens. Der neue Ephorus Agefilaus, felbft rei Grundbefis, aber mit Schulben belaftet, foberte ben M. auf, querft blos die Schulbfober zu vernichten, und bann die Theilung ber Guter vorzunehmen. A. ging auf bicfen Borf ein. Man verbrannte bie Schulbicheine, aber bie Ausführung ber anbern Dagregel n fo lange verzögert, bis A. fich genothigt fah, die spartanischen Sulfstruppen bem Achai Bunde zuzuführen. A. führte die strenaste Mannszucht unter den Söldlingen wieder ein, 1 jedoch, ohne eine irgend nennenewerthe That vollbracht zu haben, ba er unter bem Oberbefeld bebenklichen und eifersuchtigen Aratus stand, nach Sparta zuruckehren, wo die ihm fein Partei des Agesilaus alle feine Plane burchtreugte und bas mantelmuthige, in ber unm baren Erfüllung seiner Boffnungen getäufchte Boll ben Leonibas jurudgerufen hatte. Al tete fich in einen Tempel, murbe aber burch treulofe Freunde aus feinem Schuborte heran loct und ben Gerichten überliefert, die ihn eilends erbroffeln liegen (240 v. Chr.), weil fie fi teten, bas Bolf möchte feinen Liebling ju retten fuchen. Auf biefelbe emporende Beife wu feine Grofmutter und Mutter hingerichtet, Die Lettere hauptfachlich aus bem Grunde, me bie Bahrheit ausgesprochen, baf Schonung, Milbe und Menschenliebe bie Urfache bes M ihres hochherzigen Sohnes gewesen sei. Diefer Stoff ift ofters von bramatischen Die bearbeitet worden, namentlich mit großer Rraft von Alfieri.

Agisthus (gricch. Aigisthos), der Sohn des Thyestes, und dessen eigener Tochter Pelawurde, von zeiner Mutter ausgesetzt, von hirten gefunden und von diesen einer Ziege und legt; daher sein Mame. Pelopia ermordete sich spater, als sie die Schandthat erfuhr, zu bei ohne zu wissen von wem, verführt worden war. Seinen Dheim Atreus tödtete A., weil bihm aufgetragen hatte, den Thyestes zu ermorden, und setzt sich mit seinem Bater in Beste mycenischen Reichs, aus welchem er durch den Sohn des Atreus, Agamemnon, wieder verdimurde. Während Agamemnon's Abwesenkit verführte er dessen Beib Klytamnestra, und werdete dann den von Troja zurückschrenden Gatten. Sieden Jahre herrschte er nun in Rycena, bis im achten Drestes erschien und sich am Mörder seines Baters Agamemnon re

Agitator, ursprünglich Einer, der etwas treibt, in Bewegung sett, aufregt, daher figit ein Unruhestifter, Aufreger, einer der in Revolutionszeiten die Bewegung im Sang zu be und auf die Spise zu treiben sucht. So nannte man die sanatischen Soldaten des Crom Agitatoren. Eine Agitation zum Guten, wo bessen Grreichung durch Schlaffheit und Mossifiet behindert wird, kann ein sehr verdienstliches Wert sein. In der Regel aber haben besser Agitatoren ihr Ziel überschritten, indem sie gleichgültig waren in der Wahl der Mit

torliebe an die Leidenschaften und Begierden der Menschen, statt an deren Vernunft ngefühl wendeten, in Einseitigkeit und Unbedingtheit verfielen, jede Bermittelung abnd julest in der Bewegung selbst und beren endloser Verlängerung ihr Biel sahen. Connell, ben auch Gegner den großen Agitator nannten, blieb nicht frei von diesen und ging deshalb in den lesten Sahren sichtbar von seinem Höhepunkte gurud.

a, eine ber brei Grazien (f. b.), Tochter bes Zeus und ber Decanibe Eurynome. —
n diesen Ramen eine Pflanzengattung aus ber Familie der Drangen (Aurantiaceae).
phāmos war ein Zeitgenosse bes Pythagoras, ben er in den Geheimlehren unterrichfoll. Der Name dieses Mannes, ben allein der Neuplatoniker Zamblichus in seinem 18 Pythagoras" der gänzlichen Bergessenheit entrissen hat, ist erst bekannter geworden, 186ck (f. b.) einem umfassenden, gegen die Symbololatrie Creuzer's und Anderer gemythologischen Berke den Titel "Aglaophamus" gab.

no, ein kleiner See, etwa zwei Stunden westlich von Neapel, bei 60 g. Tiese ohne Zusluß und Abstuß, liegt auf vultanischem Boden, in einer schauerlichen Gegend, zwislipo, Camalboli und dem See Aftroni. Chedem hieß der See Anguiano, von den hlangen in der Umgegend. Nechts daneben liegt die Hundsgrotte, sinks liegen die ider (Stuso) von S.-Germano, die schlecht unterhalten und an Heisträften (gegen Spicht, Podagra u. s. w.) den Stuse di Nerone dei Baja weit nachstehen. Der Thermoskindes 40 und mehr Grade aus. Die den See umschließenden Vustane sind seit 1198 Weiter links sührt ein Hohlweg durch die leutogässchen Berge nach der Solfatara moli. Der Agnanosee liegt tieser als der eine halbe Miglie nördlich entsernte, von reisaldungen umgebene See von Astroni, mit dem gleichnamigen königlichen Zagdschloß; wer ist durch den eingesunkenen Krater eines ausgebrannten Vullans entstanden.

ten. Die Blutsfreunde, b. h. bie burch gemeinschaftliche Abstammung von Giner Dermbenen, find entweder Agnaten, b. h. mannliche Bermandte, welche in mannlichet bem gemeinfamen Stammvater herfommen, ober Cognaten, b. h. weibliche, ober aus Linie ftammende Blutsfreunde. Die beutiche Rechtsfprache nennt die Erftern ragen, Die Lettern Spillmagen. Dem entschiedenen Borguge, welchen die romifche und be Sitte bem mannlichen Gefchlecht beilegte, fowie ber boben Bebeutung, die bei biefen bem Kamilienverbande, ber außerlich burch bie Danner reprafentirt wirb, jutam. ergewicht zuzuschreiben, welches bas Recht beiber Boller in vielfachen Beziehungen zen vor den Cognaten beilegte. Die Germanen find aber babei, befonders in Betreff bung bes Grundeigenthums, noch weiter gegangen als die Romer, und es hat fich ntlich im Lehnewefen, fowie von ba aus in ben Thronfolgeordnungen geltend gemacht. m überall zuerft bie Agnaten berufen, und bie Cognaten murben hochftens zugezogen, ze Mgnaten mehr vorhanden waren. Seit bie Familiennamen auftamen, verftartten bas Gewicht der Agnaten. Da das germanische Recht bei Grundeigenthum und vielen men bavon ausging, baf fie eigentlich ber Familie zustanben und ber zeitliche Gigenar Rusnieger fei, fo verlangte es auch ju Berfügungen, welche bas Befen biefes Berirten, eine Buftimmung ber Agnaten: ein Grundfat, der befanntlich mit manchen igsreformen ber neuern Zeit in Conflict getommen ift. Bei einigen außereurop. Bolt finden wir übrigens im Gegentheil eine Begunftigung ber weiblichen Linie, weil tammung aus der Familie ficherer fei.

s, die Heilige, eine Jungfrau von hoher Schönheit, wurde in der Christenverfolgung seletian, weil sie sich weigerte, den Gesüsten des röm. Prätors zu willsahren, in ein öfdeus gebracht, wo der Erste, der sie zu berühren wagte, Namens Symphronius, das weieren haben soll, das sie ihm jedoch auf seiner Freunde Bitten zurückgab. Diesen hat Tintoretto in einem trefslichen Gemälde aufgefaßt, während Domenichino die m Augenblicke ihrer Hinrichtung darstellte. Als sie, zum Feuertod verurtheilt, der meh, von den sie umspielenden Flammen verschont blieb, mußte sie den Märtyrertod wert sterben. Die Agnebstriche auf Piazza Navona in Rom enthält ein berühmtes sans der Geschichte der Heiligen von Algardi. Ihr Sinnbild ist ein Lamm. In einer ver Porta Pia gelegnen Agnebstriche werden am 21. Jan., dem Feste der Heiligen, wer geweiht, aus deren Wolle man die Pallien zur Investitur der neuen Bischösse webt. Herasin von Orlamünde, von der die Sage geht, das sie noch set, als Weiße Fran beinend, dem preuß. Königshause bedeutende Ereignisse in demselben andeute, stammte 1248 exissionen herzogl. Geschlechte von Meran. Sie war die Gemahlin des Gro-

fen Otto von Orlamunde, mit dem sie zwei Kinder zeugte. Nach dem Tode desselben, I entspann sich zwischen ihr und dem Burggrafen von Nürnberg, Albrecht dem Schonen Llebesverhaltniß, welches die traurigsten Folgen hatte. Da nämlich ihr Andeter geäußers vier Augen seien Schuld, daß eine Verheirathung zwischen ihm und ihr nicht stattsinden ermordete sie ihre eigenen Kinder, ward aber wegen dieser Frevelthat von Albrecht verseie flarb zu hof im Gefängniß.

Ugnes (von Oftreich), die Tochter Kaifer Albrecht's L., geb. 1280, Gemahlin des Mandreas III. von Ungarn, mit dem der arpadische Mannsstamm 1301 erlosch, hat ihremen hauptsächlich durch Leidenschaftlichsteit und Grausamkeit, mit welcher sie nach der St dung ihres Baters (1. Mai 1308) gegen Diejenigen versuhr, welche mit den Mördern de nur in irgend einer, wenn auch noch so entfernten Beziehung gestanden hatten, auf die welt gebracht. An 1000 Menschen wurden, blos weil sie Berwandte der Mörder warm M. und Albrecht's Witwe, Elisabeth, dem Tode übergeben. Sie starb 1354, nach Anderm

Agnesen-Rollen ist eine von ber Agnes in Molière's "L'écolo des semmes", nich Agnus, b. h. Schaf ober Lamm, abzuleitende Bezeichnung für die weiblichen naiven Si bas Rollenfach der weltunerfahrenen Landmadchen und der sogenannten weiblichen Di linge. In Deutschland ist der Ausdruck seit Rogebue's "Indianer in England" veraltet wa

Rame Gurli-Rollen an feine Stelle getreten.

Agnefi (Maria Gaetana), eine feltene Bierbe ihres Gefchlechts, geb. ju Mailand 16. 1718, mar bie Tochter bes Don Debro bi A., eines Lehnevafallen ju Monteveglia. Ed ihrem neunten Jahre fprach fie fertig lateinisch und hielt eine Rebe in diefer Sprache (gen Mail. 1727), worin sie zu beweisen suchte, daß das Studium der alten Sprachen den sm nicht fremd fein burfe. In ihrem elften Sahre foll fie griechifch wie ihre Mutterfprache haben. Dit gleicher Liebe betrieb fie bie morgenl. Sprachen, auch bie frang., fpan. umd ! fche; ferner Geometrie und speculative Philosophic. Scherzweise ward sie bie mandelnde glotte genannt. Der Bater begunftigte ben Trieb ber Tochter nach Gelehrfamteit mod Durch, baß er in feinem Saufe gelehrte Gefellichaften verfammelte, bei denen bie Zochter, tel Schonheit wie an Talenten, die Unterhaltung leitete, indem fie philosophische Gabe vorten vertheibigte, die ihr Bater theilweise in den "Propositiones philosophicae" (Mail. & im Drud erscheinen ließ. Seit ihrem zwanzigsten Jahre widmete fie fich insbesondere eift Mathematit, schrieb eine ausgezeichnete Abhandlung über die Regelschnitte, die aber nie Druck erschienen ist, und gab bann bie "Instituzioni analitiche" (2 Bbe., Mail. I frang. von d'Antelmy, Par. 1775; engl. von Colfon, Lond. 1801) heraus, die ihren I febr boben, bag fie in ihrem zweiundbreifigften Sabre vom Dapft Benedict XIV. Stelle ihres erfrantten Baters jum Professor ber Mathematik an ber Universität ju Bol ernannt murbe. Ihre heitere Lebensanficht ging aber mit bem tiefern Studium ber Mathe unter. Gie entfagte allem Umgange, trat in ben ftrengen Drben ber Blauen Ronnen, wil fich gang ber Armen- und Rrantenpflege, und ftarb in hohem Alter 1799. - Thre Son Maria Therefia M., feste mehre Cantaten und die brei Opern "Sofonisbe", "Ciro in Arm und "Nitocri" in Musit.

Agnition ober agnosciren sagt man in der Rechtswiffenschaft von dem Anertennen Berhaltniffes, einer Schuld u. f. w.; Recognition ober recognosciren wird bagegen von

Anertennen einer Schrift, Sache und Perfon als Individuum gebraucht.

Agnus Del, b. i. Lamm Gottes, eine Benennung Jesu, die sich auf einen mit Bezug an 53, Afg. gethanen Ausspruch Johannes des Täufers gründet (Joh. 1, 29). — In der tath. Kirche heißt Agnus Dei ein Gebet in der Messe, das vom Papst Sergius I. (688 geordnet sein soll, und in der dreimaligen Wiederholung der Worte: "D du kamm C welches du hinwegnimmst die Sünden der Welfe am Charsonnabend, stets kurz vor der Comm verrichtet. Mit gleicher Formel schließen gewöhnlich auch die Litaneien. — Sodann nems den mit senen Worten anfangenden Theil der musikalischen Messe das Agnus Dei, welcher rend der Administrirung der Hostie gesungen wird. — Ferner suhren auch diese Ramen die lichrunden, Medaillen ähnlichen Plättchen aus Wachs von geweihten Osterkerzen, austenteig, oder auch aus Silber und Gold, die auf der einen Seite das kamm mit dem Kreuz den heiligen Johannes, auf der andern das Bild eines Heiligen zeigen. Seit dem 14. I werden diese "Gotteslämmchen" vom Papste im ersten Jahre seiner Regierung und da sedem siedenten Sahre, in der Zeit vom Osterdeinstage bis zum Freitage, unter besondern

wonien geweiht, und am ersten Sonntage nach Oftern unter das Nolt vertheilt. Ebenso gibt es noch andere Gotteslämmichen die, aus Gold und Silber gefertigt, ohne vom Papst geweiht zu sin, am Rosentranze befestigt werden; auch heißen so kleine mit Stidereien verzierte Bilber, welche besonders Kindern umgehängt werden. In der alten driftlichen Kirche erhielten Die, welche sich taufen ließen, ein kleines Bild aus Wachs, welches ein treuztragendes kamm vorftet was als Amulett getragen wurde. — In der griech. Kirche nennt man Agnus Dei oder Politikulymma (d. i. Kelchbede), das Tuch, welches beim Abendmahl den Kelch beckt, das Bild mit kammes trägt, und als Sinnbild des Schweistuches Christi betrachtet wird.

Men heißt jeber Rampf, worin Einer bem Andern es zuvorzuthun sucht; befonders wurden Agones die Rampfspiele der Griechen genannt, welche man bei gewissen Feierlichkeiten wängen, Rämpfen, in der Musik, in der Dicht-, Tanzkunst u. s. w. veranstaltete, und wobei Amstückter, Agonotheten genannt, auf Gesehe und Hertommen halten, vorfallende Zwistig- im schichten, den Sieg zuerkennen und den Preis vertheilen mußten. Die berühmtesten die-

E Rempfibiele maren bie olympifchen, pythifchen, nemeifchen und ifthmifchen.

Monie heißt in der arztlichen Sprache der Todestampf, b. h. eine Reihe von Symptomen, wie bei Sterbenden das allmälige Erlöschen der Nerventhätigkeit, besonders in den Athmonomizeugen, bezeichnen. Dahin gehört besonders das flogweise Einathmen, das Nöcheln win den Luftwegen auf- und absteigenden Schaums, welchen der Sterbende auszuhusten wift ober unfähig wird; ferner das Erkalten der Hande und Füße, das Berfallen des Gestel, est auch Zeichen von Unruhe, Beklemmung, Herumwerfen, Krämpfe, Irrereden, Flodensmit den Fingern u. das. m.

Lasniftiker, b. h. Streiter (Christi), nannte sich im 4. Jahrh. im nördlichen Afrika eine the shwärmerischer Asceten, die Feinde der Arbeit, der Ehe, aber auch des neu geordneten Kinschums waren. Sie bestanden meist aus fanatischen Bauern, zeigten sich äußerst roh, whieseisten unter den Hutten der Landbevölkerung (deshalb Circumcelliones genannt) umz wobei sie bettelten und oft mit den Märtyrertod suchender Rücksichsigkeit die heidnischen kiendilder zerstörten. Freiwilliger Tod durch Feuer, Wasser, Feldsturz war sehr häusig unter m. Ihr Fanatismus wurde dem Christenthume selbst im hohen Grade gefährlich, als sich in his der donatistische Streit entspann. Begreislich der strengern Partei der Donatissen (s. d.) phörig, und von deren Predigern, wie es scheint, ausgestachelt, übersielen die A. Nachts, mit sien Stöcken, bald sogar mit andern Wassen ausgerüstet, die kath. Geistlichen, plünderten sie ih, mishandelten sie grausam, und zwangen die Gläubiger die Schulden und die Herren ihre uster freizugeben. Gegen sie ausgebotene Militärmacht vermochte nicht, sie völlig zu untersicht sie suchten den Tod, der sich ihnen im heiligenschein verklärte. Erst mit dem Herrinsse der Bandalen verloren sich die A. völlig.

Agod . Potamos, b. h. Ziegenfluß, im Thrazischen Chersonnes, ist berühmt durch die Seclicht 405 v. Chr., in welcher Lysander mit 150 Schiffen die 180 Schiffe zählende Flotte

Ethener vernichtete.

Loka (Augusta), feste Stadt auf der Ditfüste der Infel Sicilien, sublich am Cap Santasee, norblich von Stragofa, mit einem ficheren und bequemen Safen, beffen Eingang burch ein thi gefcust wird. Der Drt zählt 12000 E., die Seefalz für die Ausfuhr bereiten und Sandel & Bein, Baumol, Flache und Sarbellen treiben. 3m 3. 1676 wurde hier die unter bem Prinavon Montefarchio und bem Abmiral Ruyter vereinigte fran.-holl. Flotte von bem frang. Abmi-Duquesne geschlagen, wobei Runter blieb. Im 3. 1693 zerftorte ein Erdbeben die Stadt. Agra, Rame einer großen Proving, eines Diffriets und einer Stadt in hindostan. Die tweinz zwischen 25 und 28° n. Br., ift im N. von Delhi, im S. von Malwa, im D. von libh und Allahabab, im B. von Abschmir umgeben. Der norböftliche Theil besteht aus einer unlisen Bochebene, der führeftliche ist gebirgig, hier und da mit Moorgegenden (Dschangel) thjogen. Die vorzüglichsten Fluffe find ber Ganges, die Dichamnah (Jumna) und ber jembal (Chumbul). Baumwolle ift ein Saupterzeugniß, bas jest, wo fich England von bem net Roebameritas unabhangig machen will, mit großer Gorgfalt gepflegt wirb. Das i Gulfdenflugebiet zwifchen ber Dichamnah und bem Ganges) ift wie ein Garten ans neben Baumwolle wird von hier noch Indigo und Buder in großen Maffen ausgeführt. bergüglichsten Stabte sind Agra, Alwar, die Hauptftadt des Radicha von Mathcherry, iction, der Hauptort der Oschat, Mathura, Kanodsch, Gwalior, Gohud, Kalpi und Farrach-In dieser Proving und den benachbarten Gegenden scheint der Mittelpunkt der Ent-Rang des brahmanischen Lebens gewesen zu sein; sie heißen auch vorzüglich Madhiadesa (Mittelland), und das Land der göttlichen Beisen. Sest noch gibt es eine Menge heili zu denen zahlreiche Pilger wandern. — Die Stadt Agra gilt für den Geburtsort des unter dem Namen des Rama, dessen Thaten in dem ersten Epos der hindu, dem Redeichtet werden. Unter dem Großmogul Alber (1556—1605) war sie Residenz v telpunkt seines großen, blühenden Reichs. In der Rahe ist das prächtige Mausoleum Rach der Ausschung des Mongolenreichs kam Agra in die Hände der Mahratten, den Engländer 1803 entrissen. A. wurde nun wieder der Hauptort der Militärbehö Kreises, und 1833 für die nordwestlichen Provinzen des angloind. Reichs zur Resit neuen Präsidentschaft erhoben. Zur Berminderung der Kosten sehte man indessen 1 einen stellvertretenden Statthalter (lieutenant-governor) ein, der vom Oberstatthalter bestimmte Zeit ernannt wird.

Agraffe nennt man eine Borrichtung, welche zum Festhalten oder Berbinden von bern, Garbinen u. bgl. bestimmt ist. Sehr oft bient sie mehr zum Schmud als zum A und wird in solchen Fällen meist aus eblen Metallen, Juwelen u. bgl. gearbeitet. Auc man unter Agraffe ein Ornament, welches mehre architektonische Glieber zusamme und zu vereinigen scheint, wie z. B. am Schlusse eines Bogens ober Gewölbes, ein

u. f. w. Auch ein chirurgifches Inftrument führt biefen Ramen.

Maram (troat. Bagor; ungar. Bagrab), bas fubmeftliche Comitat Kroatiens. Daffel ben troat. Comitaten Barasbin und Rreut, vom froat. Litorale und ber Militairgr fchloffen, ftoft im G. mit theils fehr fruchtbaren, theils moraftigen Ebenen an bas ber Sau, und wird nordlich von ben Gudabfallen und Bergweigungen bes Barasbiner erfult. Es umfagt 31 1/4 D.M., und gablt, ohne Abel und Geiftliche, mehr ale 71,0 tath. C., die in 1 Stadt, 1 Martifleden, 279 Dorfern und 7675 Saufern mohnen. A ter bauert hier felten über 21/2 Monat. - Un ber Subfeite, am Fuge bes ftartbe Szelma-Gebirges liegt Agram, die Hauptfladt des Konigreichs Kroatien und bes ( unweit ber Sau, unter 45° 35' n. Br. und 33° 45' o. L. Konig Bela IV. erhob A. tonigl. Freiftatt, weil es ihm gegen bie Tataren beigeftanden. Der Bach Debvefch Die Stadt in brei Theile, beren jeder unter anderer Berichtsbarteit fieht; in die eigentliche ober obere Stadt, auf zwei Bergen erbaut; bie Capitelftadt ober untere Stadt, die bem pitel gehört; bie bifchöfliche Stadt unter bifchöflicher Berichtsbarteit. Der Drt gablt 1 1300 tentheils Rroaten, die einen nicht bedeutenden Activhandel mit Solz, Rorn und Taba Die Freiftabt ift ber ichonfte und mobernfte Theil, vielfach bereits mit ital. Dachern und befist an größern Gebauben, bie Domfirche, bas Comitate- und Rathhaus und ber palaft. A ift Sis bes Banus (Statthalters) von Rroatien, ber Banattafel, ber Gericht Aroatien und Glavonien u. f. w., bes Militar-Generalcommandos von Kroatien und e Bifchoff. Auch befinden fich hier eine königl. Alabemie mit öffentlicher Bibliothel, minar und mehre andere Collegien.

Agrarifche Gefete ober Adergesete nannte man bei ben Romern (bie ubi fogenannten Gervituten bes germanifchen Rechts nicht tannten, wol aber bas Stlaver fagen) nur Befete, welche eine gleichere und gefehmäßigere Bertheilung ber jum Ube ben Befit ber Burger bestimmten Staatslandereien bezweckten, ba bei frühern Bert die Patricier entweder direct begunftigt worben waren, oder boch die Bortheile ihrer benutt hatten, allmälig ben besten Theil an sich ju gieben. Jeber Antrag auf agrarifd erregte allemal ben heftigsten Biberftand ber herrichenden Ariftotratie, und fie tofte ben beiben Gracchen (f. b.) bas Leben. In neuerer Zeit hat man die Bezeichnung a Gefche auf alle bie Entfeffelung bes Bobens und eine berartige Geffaltung feiner 9 haltniffe, welche bei feiner Beftellung nur den wirthichaftlichen Gefichtepuntt gelten zwedenden Mafregeln ausgebehnt. Es gehören hierher die Magregeln, welche freie teit und Bereinbarteit ber Guter vermitteln, welche barauf hinführen, bag überall volle Eigenthumer ben Boden bebauen, welche ihn aus ber tobten Sand bringen wollen, n meinheitstheilungen, Aftofung von Behnten, Frohnden und Dienfibarfeiten, Bufamn ber Felber u. f. w. bezwecken. Diel ift, befonders feit der Frangofifchen Revolution, in b biete gefchehen. Es ift aber nicht zu leugnen, baf fich gegen manche hier einschlagenbe! starte Reactionen erhoben haben, die fich gulest barauf grunden, baf auch bei bem Gr thum der wirthschaftliche Gefichtspunkt nicht immer der einzige ift, ben der Staat int faffen hat. Ramentlich gilt bles von der Frage der Dismembration der Guter. (S. Brobnben, Bebnten, Ablofung ber Grundlaften, Dismembration u. f. w.)

Agraviados nannten sich Unzufriedene von absolutistischer Färbung. Dieselben zeigten sich it dem Nov. 1826, zunächst auf Anlaß der portug. Wirren, aber insgeheim unterstützt von a apostolischen Partei und selbst von dem Generalcapitan in der span. Provinz Catalonien, krafen d'Espagna, und brachen im Aug. 1827 in offenen Ausstand aus. Sie verlangten instellung der Inquisition u. s. w. Ihr heer stieg bis auf 14000 Mann. König Ferdinad vill. schritt personlich gegen sie energisch ein, sodaß die Apostolischen sich vor ihm zurücknichen für gut sanden, und der Ausstand vereitelt ward. Die Rebellen wurden in mehren beschien zersprengt, und theils hingerichtet, theils deportirt; zum Theil auch stücketen sie in ie Gebirge oder nach Frankreich. Einzelne Banden beunruhigten das Land noch, als Ferdinad, den diese Sache bis in den Aug. 1828 in Catalonien beschäftigt hatte, nach Madrid zusäckehrt war.

Agricola (Enejus Julius), ausgezeichnet als Staatsmann und Felbherr, geb. 40 n. Chr., ser 77 unter bem Raifer Bespasian rom. Conful und hierauf Statthalter in Britannien, me er zuerst umschiffen ließ. Er befestigte die rom. Herrschaft in Britannien und erweiterte sie is an das caledonische Hochland, das er zu unterwerfen im Begriff war, als er von dem argeitsischen Domitian abgerufen ward. Er flard im J. 93. Seine Lebensbeschreibung, verficht von Zacitus, seinem Eidam, hat Walch mit Übersehung, Anmerkungen und einer Abhand-

ing über die Runftform ber alten Biographie herausgegeben (Berl. 1828).

Saricola (Georg), eigentlich Bauer, geb. ju Glauchau 24. Marg 1490, geft. in Chemnis M. Rov. 1555, war der erfte dentende Mineralog ber Deutschen. Dit Glud ging er bei biefer mitischen Biffenschaft nicht von der Praris zur Theorie, sondern von der Theorie zur Praris ber. Großes hat er fur diefelbe geleistet. Freilich über die Borurtheile feiner Beit verwife auch er sich nicht zu erheben, wie er benn offen zu dem Glauben an ein feinoliges Ginwife ber Gnomen unter ber Erbe fich bekennt. Rachdem er 1518—22 Rector ber Schule zu Initau gewesen, ging er nach Leipzig, um Medicin zu flubiren, und bann nach Italien. Rach fer Rucken wendete er sich 1527 als praktischer Arzt nach Joachimsthal in Böhmen und 531 nach Chemnis, wo er fich nun gang der Bergbautunde widmete. Überzeugt von den groa Schaben, die Sachfen in feinem Innern bewahre, bemuhte er fich, jedoch vergebens, bie Fürften bavon zu überzeugen. Rurfürst Moris gab ihm für feine Bemuhungen eine Penin und freie Bohnung in Chemnis, wo er fpater Stadtphyfitus und Burgermeifter ward. nch feine Rudtehr gur tath. Rirche machte er fich fo verhaft, daß ihm bei feinem Tobe bie **Bendigung** verweigert wurde und sein Leichnam nach Zeiß abgeführt werden mußte. Unter sein Schriften find die wichtigsten: "De ortu et causis subterraneorum" (Bas. 1546 und 1558), "De re metallica" (Baf. 1561) und "De mensuris et ponderibus Romanorum atque Gracorum" (Baf. 1533 und 1550). Seine "Mineralogischen Schriften" überfeste Lehmann (1806., Freib. 1806-13), und ben "Bergmannus, ober Gefprache uber ben Bergbau" Schmibt Guib. 1806). Bgl. Becher, "Die Mineralogen G. Agricola und A. G. Werner" (Freib. 1820). Agricola (30h.), eigentlich Schnitter ober Schneiber, nach feiner Baterftabt auch ber Daher von Eisleben (Magister Islebius) und Joh. Gisleben genannt, geb. 10. April 1492, jut zu ben thatigsten und um die Einführung der protest. Lehre und Kirche verdientesten wingen. Er ftubirte zu Wittenberg und Leipzig, wurde 1525 von Luther, ber ihn wegen fei-Renntniffe und Talente schapte, nach Frankfurt a. Dt. geschickt, um auf ben Bunfch bes Ragiftrats den proteft. Gottesbienft bafelbft einzurichten, und lebte nach feiner Rud-Ar als Lehrer und Pfarrer ju Gisleben bis 1536. Im 3. 1537 war er atademischer Lehrer Mutenberg, wo der schon früher angefangene antinomistische Streit mit Melanchthon und er offen ausbrach. (S. Antinomismus.) Neben einem allerdings nicht abzuleugnenden tiefundeologifchen Beburfnif brachte ihn boch vornehmlich, wie es fcheint, die ihm im Allgemeinen me Chrsucht und Ruhelosigkeit ju biefem Streite. Die baraus entspringenben Sandel trie-1538 nach Berlin, wo er, dem fturmifch angreifenden Luther gegenüber, haltungelos ben außerer Roth gebeugt, einen nie völlig ernst gemeinten Wiberruf schrieb, und nach ber lang biefer Bedingung an bem Aurfürften Joachim von Brandenburg einen Befchuber fand, jum hofprediger und Generalsuperintendenten ernannte. Er ftarb zu Berlin 22. Sept. sachbem er fur bie Berbreitung ber protest. Lehre in ben brandenburgifchen Landen vielfach gewefen, aber burch feine Antheilnahme an ber Fertigung bes Augeburger Interim (f. b.) berhafter geworben mar, ale vorher burch feine antinomiftifchen Lebren. Rachft febr vie-Seologifden Schriften befigen wir von ihm ein echtes Rationalwert : "Die gemeinen beutam. eter, Bebnte Muft. 1.

ichen Sprüchmörter mit ihrer Auslogung" (hagenau 1529; vollständigste, aber etwas 1 ändente Ausgabe, Wintend. 1592). Patriotischer Sinn, frastige Moral und kernhafte Spra weisen diesem Buche eine der ersten Stellen unter den deutschen Werken seinen Zeit an. I Schriften sind sehr selten; Kordes hat sie (Altona 1817) möglichst vollständig verzeichnet.

Maricola (Jah. Friedr.), einer der größten Orgelfrieler und gewandtesten musttalisch Schriftsteller des 18. Jahrh., geb. 4. Jan. 1720 zu Dobitschen im Altenburgischen, studirt Leipzig ansangs die Rechte, dann unter Seb. Bach die Rusik. Sein Intermezzo "Filos convinto" veranlaste 1750 seine Anstellung am Theater zu Potsdam, wo er sich mit der rühmten Sängerin Molteni vermählte. Rach Graun's Tode wurde er 1759 Director Lapelle Friedrich's II., welche ehrenvolle, aber sehr schwierige Stellung er die zu seinem T (1774) behauptete. A. hat mehre Opern geschrieben; gedruckt in Partitur ist der 21. Psa Seine Übersehung der "Anleitung zur Singkunst" von Tosi (Berl. 1757), die durch seine Merthungen sehr viel gewann, ist ein gründliches Wert, das eine deutliche Erklärung der al Salmisation liefert. Auch Abelung's "Musica mechanica" verdankt ihm gute Zusähe.

Agricala (Martin), einer der Ersten, welche in Deutschland die Tabulatur mit den üblichen Noten vertauschten, geb. zu Sorau um 1486, gest. 10. Juni 1556, war nach der t sormation der erste Cantor und Musikdirector in Magdeburg. Er hatte sich nicht nur in Musik, sondern auch in den alten Sprachen treffliche Kenntnisse erworden. Wie überhaupt se Schriften zur Kenntniss der damaligen Musik sehr schabbar sind, so ist es vorzüglich für die ichichte der Instrumente seine "Musica instrumentalis" (Wittend. 1529; 2. Aust. 1545),

bie Beichnungen in berfelben viel beffer find als im Berte bes Pratorius.

Agricola (Rub.), eigentlich Rolef Hunsmann, b. i. Hausmann, welchen Namen er fe nach ber Sitte ber bamaligen Beit latinisirte, nach feinem Baterlande Frifius, auch Rube Groningen, und nach bem Augustinertlofter Silo, wo er fich einige Zeit aufhielt, Rubolf ! Biloba genannt, war im Aug. 1443 in dem Dorfe Baflo bei Gröningen geboren. Zuerst 3 ling bes Thomas a Rempis zu Zwolle, ging er bann nach Lowen, hierauf nach Paris, 1 von ba nach Stalien, wo er 1476 und 1477 ju Ferrara und Pavia die berühmteften Gelehr jener Beit horte. hier fcblog er ben engen Kreundschaftebund mit Dalberg, bem nachherig Bischofe von Borms. Er war ber erfte Deutsche, ber in Italien in öffentlichen Reben : Borlefungen fich nicht allein burch Gelehrfamteit, fonbern auch burch Schonheit bes Ausbro und Feinheit der Aussprache auszeichnete und allgemeine Bewunderung erregte. Bugleich warb er fich ben Ruf eines grundlichen Renners ber Mufit, und feine Lieber wurden in gi Stalien gern gehort und gefungen. Rach Deutschland gurudgetehrt, suchte er mit Sulfe fei ehemaligen Ditschuler und gelehrten Freunde, von benen Rub. Lange und Aler. Segius bef bers zu nennen find, Deutschland in Beredtsamteit und Gelehrsamteit zu heben. Debre Sti in Bolland wetteiferten vergebens miteinander, ihn durch Ubertragung eines öffentlichen Am zu gewinnen, und auch die glanzenden Antrage, die ihm am hofe bes Raifers Darimilia wohin er in Angelegenheiten ber Stadt Groningen ging, gemacht wurden, konnten ihn nicht stimmen, seiner Unabhangigkeit zu entsagen. Enblich folgte er 1483 der Ginladung Dalben ber jest Rangler bes Rurfürsten von ber Pfalg und Bifchof von Worms war, und ging nach Pfalz, wo er abwechfelnd in Beibelberg und Borms theils feinen Studien lebte, theils offi liche Borlefungen hielt und die allgemeinfte Achtung genoff. Er zeichnete fich auch als Die aus, und um Theologie ju studiren erlernte er noch 1484 mit großem Gifer die hebr. Spra Roch einmal ging er 1484 mit Dalberg nach Stalien, und farb 28. Det. 1485 tury nach fei Rudtehr nach Deutschland. Gein Ruhm grundete fich mehr auf fein perfonliches Wirten. Ge Schriften in lat. Sprache, die weder so zahlreich noch von so großer Bedeutung sind als mehrer feiner gelehrten Beitgenoffen, wurden erft burch Alard (2 Bbe., Roln 1539) giem vollständig herausgegeben. Wgl. Tresling, "Vita et merita Rud. A." (Groning. 1830).

Agricultur heißt im Allgemeinen die gesammte Landwirthschaft, im Befondern aber eigentliche Aderbau (f. b.). Buweilen auch wird unter dem Begriff Agricultur nur der Felbl ober die Gultur des pflugbaren Bodens verftanden, im Gegenfat zu Wiefenbau, Gartenbau u.

Agriculturchemie ober Aderbauchemie wird berjenige Theil ber angewandten Chemie nannt, welcher die wiffenschaftliche Grundlage der gesammten Theorie des Aderbaus ober Lehre von dem Stoffwechfel in Bezug auf die Landwirthschaft in sich begreift. Der Zwest Agriculturchemie besieht 1) in der Aufsuchung, Bestimmung und Erklarung alles Deffen, burch der Boden mit Berucksichtigung der örtlichen und klimatischen Berhaltnisse zum grimöglichen Ertrage gebracht wird; 2) in der Angabe und Erklarung derjenigen Stoffmetamorpl

n, burch welche in der Bermerthung der roben Bodenproducte ihrem Befiber ber bentbar ite Ruben erwächft. Die Agriculturchemie bofchaftigt fich baber nicht allein mit der Unterchung bes Bobens und feiner Producte, bes Dungens und ber Wirdungemeise beffelben, ber leftandtheile ber nusbaren Urftoffe, bes Borgangs ber Phangenernahrung, bes Bachethums nb Fettwerbens bes Thiertorpers u. f. m., fanbern fie foll fich auch auf die fogenannten land. inthichaftlich technischen Gewerbe (Bierbrauenei, Branntweinbrennerei, Effigfabritation u.f.m.) Auden. Diefe Ausbehnung wird ihr aber in ben Lehrbuchern felten gegeben, vielmehr werden me Gewerbe in einer eigenen Gabrungechemie abgehandelt. Die Agriculturchemie ift eine noch mune Biffenfchaft, und hat erft im letten Jahrzehnd die große Bebentung erhalten, welche ie beenspruchen darf, nämlich von dem Augenblick an, in welchem sie Sand in Sand mit der Mangemphysiologie vorwarts zu fchreiten begann. 3mar waren fcon um die Ditte bes 17. **lath.** von Glebisch, helmont, Bople Anfange zur Grundlage bieser Wissenschaft gemacht, men sodann spater Duhamel, Ballerius u. A. folgten; allein die Agriculturchemie tritt einismagen felbftanbig erft im zweiten Sahrzehnd bes 19. Jahrh. auf, als ihr Grunder, ber besignite Sir humphry Davy 1813 feine "Klements of agricultural chemistry" (Lond. 1815; th. Bert. 1814) veröffentlichte, beren Borlaufer allerdings schon Sausfure's geniale "Roderches chimiques" gewesen waren. Rach ihm trat Chaptal auf, in "La chimic appliquée à fericulture" (Par. 1824; beutfch von Gifenbach, 2 Bbc., Stuttg. 1824), beffen Rachfolger in Daitschland Bierl ("Agriculturchemie", Munch. 1830) und Sprengel ("Bodenkunde und Chethe für Landwirthe", 2 Thle., Gott. 1831-32) waren. Zebenfalls ber genialfte aller frühern Beabeiter biefes Felbes mar aber Schubler in ben "Grundfagen ber Agriculturchemie" (2. Aufl., Mile., Epi. 1838), beffen grundliche Untersuchungen bauernden Werth behalten und beute ma vielen Arbeiten zur Grundlage bienen muffen. Papen's "Chimie industrielle" (beutfc von hutnann und Meerfels, 9 Bbe., Quedl. 1838-40) behandelte mehr ben technischen Theil in Sericultur. Im J. 1840 erfchien Liebig's berühmtes Wert "Die organische Chemie in ihrer kneubung auf Agricultur und Physiologie" (6. Aust. Braunschw. 1846) zum ersten male, Salb darauf Bouffingault's "Economie rurale" (Par. 1843; deutsch von Graeger, Det, Salle 1844—45). Bon bem Erscheinen biefer beiben Werte an batirt fich eine neue bode ber Agriculturchemie, welche von nun an als positive Biffenschaft, als wirkliches gunment der ganzen Landwirthschaftslehre auftrat. Beide Männer und ihre geistwollen Sypothewurden, namentlich aber Liebig wegen feiner schroffen Form, von Empiritern und Salb**ten vie**lfach angegriffen; allein weder Löwig, Meißner und Hlubeck, noch Dumas, Johnm n. A. vermochten den Werth der Leistungen im Allgemeinen zu beeintrachtigen. Abgesehen ber über biefen Begenftand erwachsenen großen Streitliteratur, find feitbem eine Menge **m. Berten über Agriculturchemie erschienen; Beweis genug, daß Sinn und Bedürfniß dafür** enben find. Bon benfelben führen wir zur Bervollständigung an : Mulber, "Bersuch einer **Manden** find. Von denselben fuhren wir zur Wervoussanzigung an : William, "werzum einer **institution** auch demischen Untersuchung eines Bodens" (Frif. 1843); Bruhn, "Lehrbuch der Chemie in Bezug auf die Landwirthschaft" 1842 und Ep3. 1842 — 44); Golly, "Rural chemistry" (Lond. 1843; deutsch, Berl. 36); Sobufton, "Catechism of agricultural chemistry and geology" (20nd. 1845); ebt, "Die Agriculturchemie in popularen Borlefungen" (2. Aufl., Lpz. 1846); Schulze, istud der Chemie für Landwirthe" (Bd. 1, Lp3. 1846); Johnston, "Lectures on agritural chemistry" (Lond. 1847); Fresenius, "Lectures on agritural chemistry" (Lond. 1847); Fresenius, "Lectured der Chemie für Landwirthe" (Erlang. 1850); Hamm, "Katechismus k Adabanchemie, Bobenkunde und Dungerlehre" (2. Aufl., Lpz. 1850); Schubert, "Sand-**4 der Forsta**pernie" (Lps. 1848).

Agriculturfuften, dasjenige flaatswirthichaftliche System, welches in den Grund und Bon die einzige Quelle des Nationaleinkommens und des allgemeinen Wohlftandes fest.

(6. Pipfiotratifces Syftem.)

Marigent (griech. Afragas), jest Girgenti, auf der Südfuste Sieiliens, von einer Colonie Choode gegründet (582 v. Chr.), war in den frühesten Zeiten eine der bedeutendsten Städte Crie frei, dann unter Tyrannen, soll sie in ihrer Blütezeit 800000 C. gezählt haben. Erfe frei, dann unter Tyrannen, soll sie in ihrer Blütezeit 800000 C. gezählt haben. Len Karthagern 405 gänzlich zerstört und unterjocht, hob sich die Stadt doch sehr bald wiekan karthagern Ariegen mußte sie sich den Römern unterwerfen. Bon 825—1086
kan war sie im Besit der Garazenen, worauf sie von Graf Roger erobert wurde. Die Stadt sicht etwa 15000 C., hat viele und großartige Ruinen aufzuweisen, die in der prächtigen Be-

leuchtung bes sublichen himmels einen unerschöpflichen Stoff zu malerischer Darstellung to Am besten erhielt sich ber Tempel ber Concordia, bem nur das Dach und ein Theil des tons schlen; am großartigsten ist der Tempel des Jupiter, 540 F. lang, 120 F. hoch und breit, der zur Zeit der Zerstörung noch nicht vollendet gewesen zu sein scheint. Auch vo Tempeln der Juno Lucina, des Hercules und Askulap sinden sich noch ansehnliche Ruinen

Agrionia hieß ein Fest zu Ehren bes Bachus, welches zu Orchomenos in Bootie Frauen und den Priestern des Gottes bei Nacht geseiert wurde. Es bestand darin, das den Bachus als einen Entstohenen lange Zeit suchte, das Suchen aber endlich aufgab, da den Musen entstohen sei und sich bei ihnen verstedt habe. Hierauf versammelte man seinem Mahle und unterhielt sich am Schlusse besselben mit Lösen von Räthseln; daher unten eine Sammlung von Räthseln, Charaden u. s. w. Noch zu erwähnen ist, daß bei d Feste die Jungfrauen, welche aus dem Geschlechte des Minyas stammten, von einem Prmit gezogenem Schwerte verfolgt wurden, und dieser Diesenige tödten durste, welche er ein zur Erinnerung an eine alte Sage, nach der einst die Töchter des Minyas in bacham Wildheit ihre eigenen Kinder geschlachtet und verzehrt hatten.

Agrippa (Marcus Vipfanius), geb. 63 und gest. 12 v. Chr. Obgleich nicht von vorm Geburt, schwang er sich durch Talente schnell empor. Er heirathete zuerst Marcella, die Kann Julia, die Tochter Octavian's. Als Feldherr begründete er die Alleinherrschaft Octav und besehligte die Flotte desselben in der Schlacht bei Actium (31 v. Chr.). Ausgeze im Kriege und Frieden, machte er sich als Feldherr, Nathgeber und Freund des Imperator diesen und um den röm. Staat verdient. Er war ein uneigennüsiger, rechtschaffener Mam Freund der Künste, dem Rom außer andern Verschönerungen die Wiederherstellung und Neubau mehrer Wasserleitungen und das Pantheon verdankte. Bgl. Frandsen, "N

Vipfanius A." (Altona 1836).

Agrippa (Cornelius Heinr.) von Nettesheim, ein als Schriftsteller, Arzt und Phil mertwurbiger Gelehrter, ber große Talente und ausgezeichnete Renntniffe mit Großfprei Ruhmsucht und Geheimnistramerei vereinigte, war zu Koln 1486 geboren. Ganz im ( feiner Beit führte er ein abenteuerliches und unftetes Leben. Seit 1509 als Lehrer ber Thei ju Dole in Franche-Comte angestellt, erregte er durch feine Borlefungen großes Auffeben, indeß durch feine berbe Satire die Monche gegen fich auf und mußte, der Reperci befchu Dole verlaffen. Bierauf lehrte er einige Beit in Roln Theologie, beschäftigte fich aber gleich mit Aldemie und machte bann eine Reife nach Stalien, wo er unter Marimilian I. Rriegeb nahm und ale Sauptmann jum Ritter gefchlagen murbe. Nachher warb er Doctor ber 9 und ber Medicin und hielt ju Pavia Bortrage, bis er, mit Schulben belaftet, nach Cafale tete. Nach einiger Zeit nahm er die Stelle als Syndicus ju Des an; doch ichon 1520 n wieber in Roln, weil er burch die Bertheidigung einer Bere die Inquisition und die Mon Des gegen fich aufgeregt hatte, und ale ihn die Lettern auch in Roln verfolgten, ging er Freiburg in ber Schweig, wo er nun ale Argt prafticirte. 3m 3. 1524 wendete er fich t nach Det und gewann hier einen folchen Ruf, baf ihn die Mutter Ronig Frang's I. gut Leibargt mablte. Da er ben Ausgang bes Feldjugs, welchen Frang I. 1525 nach Stalien 1 nahm, nicht prophezeien wollte, wurde er feiner Stelle entlaffen und ging nach ben Rieb ben. hier fcrieb er fein berühmtes Buch "De incertitudine et vanitate scientiarum" ( 1527), eine beigenbe Satire auf ben bamaligen Buftand ber Biffenschaften. Deshal Rarl V. angeflagt, wurde er wieder flüchtig und tehrte nach Lyon gurud. In Folge bes in g reich noch nicht erloschenen Baffes gegen ihn hier verhaftet, gelang es boch feinen Freunder frei zu machen, worauf er nach Grenoble ging, wo er 1535 ftarb. A. war ein heller Ropf hatte bas Berdienft, manches Borurtheil feiner Zeit gludlich befampft zu haben. Dit ber ermahnten Schrift fteht fein Buch "De occulta philosophia" (Roln 1533), welches bas ! rechtefte Guftem ber Rabbala enthalt, in birectem Wiberfpruche. Die vollftandige Samm feiner Schriften erschien zu Lyon in zwei Banden ohne Angabe des Jahres (um 1550).

Agrippina hief die Gemahlin des Raifers Tiberius, der sich von ihr trennen mußte, un Augustus Tochter, Julia, nach dem Tode ihres ersten Gemahls Agrippa, zu heirathen. A sie indes wirklich liebte, so wollte er sie auch nach der Trennung nicht in dem Besige eines dern wissen, weshalb er den Afinius Gallus, mit dem sie sich vermählt, zu ewigem Gefän verurtheilte. — Agrippina, die Tochter des M. Bipsanius Agrippa und der Julia, die mahlin des Casar Germanicus, war eine kuhne und mit hohen Tugenden geschmuckte Must allen Feldzügen begleitete sie ihren Gemahl, und öffentlich verklagte sie vor Gericht den

aebunaenen Morber beffelben. Doch ber Tyrann, ber fie wegen ihrer Tugend und ihnges unter bem Bolte hafte, verwies fie auf die Infel Dandataria bei Reapel, mo fie L eines freiwilligen Sungertobes ftarb. Bon ihr finden fich im bresbener Antikencar treffliche Portraitftatuen. — Dagegen mar Agrippina, die Tochter ber Borigen, greuelhafteften Frauen, beren bie Beltgeschichte gebenft. Bereits jum zweiten male rang fie fich bem Raifer Claudius, ihrem Dheim, jur Gemablin auf, und gab beffen einem Andern verlobte Tochter ihrem Sohne Rero gur Che. Um benfelben auf ben bringen, fturzte fie viele vornehme und reiche Romer, verbrangte ben Sohn bes Clauber Deffaling, Britannicus, und vergiftete ihren Gemahl. Ihre Anmagung brachte in, daß er fie 59 n. Chr. von feinen Rriegefnechten erschlagen ließ. Ihre Geburtet ward durch sie erweitert und erhielt von ihr ben Namen Colonia Agrippina.

nomie ift die Lehre von ben Bedingungen' bes erfolgreichen Bachsthums der Rus-

(G. Mderbau.)

pnie ift die griech. Bezeichnung für Schlaffofigfeit (f.b.). Eine befondere Korm berfelben Der Rrante große Reigung ju Schlaf und Schlaftruntenheit zeigt, ohne boch wirflich fen. Diese Rrantheit nennt man Agropnocoma ober Coma vigil, Bachschlaffucht.

t fich befonders im Typhus und wird hier auch wol Typhomanic genannt.

eter Sohle, ungarifch Baradlo, b. b. bampfender Ort, eine ber größten und mertn Tropffteinhöhlen Europas, liegt nabe beim Dorfe Agtelet, einem Grenzorte des gomitats, unweit ber von Dfen nach Raschau führenden Strafe, und geht am Aufe eies mit einer taum 31/4 K. hoben und 5 K. breiten Offnung au Tage. Gie besteht aus printhifch ineinander laufenden Boblen und Rluften, von welchen viele mubfelig und , ja bei hohem Stande ber barin vortommenden fliegenden Bemaffer gar nicht gu beib. In jeder Sohlung finden fich mannichfache Tropffteingebilbe, welche durch ihre Seftalten ben Anlag zu verschiebenen Benennungen, als große Rirche, mofaischer Alergotteebilb u. bgl. gegeben haben. Die gröfte und impofantefte, etwa 200 Schritte jange entfernte Sohle heißt ber Blumengarten; fie ift 16 Rlaftern boch, 15 Rlaftern

läuft beinahe 150 Rlaftern gerade fort.

bo (Alexandre Maria), einer ber reichsten Banquiers ber neuern Beit, geb. ju Sevilla A. 14. April 1842, stammte aus einer jubifchen Familie. Bur Beit bes fpan. Unabtetriegs tampfte er mit Auszeichnung auf Seiten ber Jofefinos, flieg in ber frang. m Dberften und Abjutanten Soult's, nahm aber 1815 ben Abschied. Er begann hierwis ein Commiffionegefchaft, in bem er fich fcnell Bermogen erwarb, fodaß er ein gefchaft begrunden tonnte. Glud, Thatigteit, Ruhnheit und ein feltenes Combinaibgen erhoben ihn jest in turger Beit zu einem ber erften parifer Banquiers. Ginen 1 Ramen erwarb er fich, indem er die fpan. Anleihen, namentlich die von 1823, 1828, b 1834 negociirte. Die fpan. Regierung gab ihm bei biefen Operationen oft eine un-2 Bollmacht, die er genial gur Rettung feines Baterlandes vom Staatsbanfrott gu pufte. Ferdinand VII. verlieh ihm ben Titel eines Marquis be las Marismas be Buaauch murben feine Dienste burch überlaffung von Bergmerten und öffentlichen Unngen belohnt. Alle von feinem Saufe ausgegangenen fpan. Papiere erhielten ben Lauabos. Wiemol er nach Rraften fur die Binfengahlung Gorge trug, vermochte er er ganglichen Berruttung, in welche bie fpan. Finangen mit bem Burgerfriege gerie-Biscredit nicht abzuhalten. Befonbers ungunftig wirfte bas Gerucht, daß zur Binfenmmer neue Aguados fabricirt wurden. Auch die griechische Anleihe von 1834 tam pa Stande. Seit 1828 mar er in Frankreich naturalifirt. Er hinterließ ein Bermogen als 60 Mill. Fr., bas er jum Theil in Grundbefit angelegt hatte. Namentlich gehörte burch feinen Bein berühmte Schlof Chateau-Margaur. Seine ausgezeichnete Geuntung veranlafte Gavard zur herausgabe ber "Galerie Aguado" (Par. 1837-42). -Calientes, gut gebaute Stadt und hauptfladt bes gleichnamigen Diftricts in foen Proving Bacatecas, unter 21° 52' 50"n. Br. und 104° 29' 56"w. E., am gleich. Rebenfluß bes Rio Granbe be Santiago, in einem weiten Thal, mit 33000 E. Sier pan querft bas milbe Rlima bes westlichen Abhanges ber Anden. Außer reichem Garbau ift die Bollenweberei sehr beträchtlich, und wird sogar fabrikmäßig betrieben. entebe llegt die Stadt gunftig, indem fich die große Strafe von Merico nach Sonora, p, mit ber von San-Luis-Potosi nach Guabalapara treuzt. Die Stabt halt jährlich Meffe, bie am 24. Dec. beginnt. Die Umgegend ift reich an Thermalquellen.

Maneffeau (Benri Frang. b'), ausgezeichneter Jurift und Rangler von Franteeid Limoges 1068, erhielt burch feinen Bater, welcher Intendant von Languebve more, b Unterricht und zeigte ichon fruh bie gladlichsten Anlagen. Der Umgang nitt Racine 1 Leau bilbete fein Salent gur Dichtfingt. Er wibmete fich bem Stubium ber Redne, me Generalabvocat in Paris, und in einem Alter von 22 Jahren Generalprocutrator be ments. Als folder bewirtte er viele Berbefferungen in Gefet und Rechtspflege, und : befonders der Bermaltung der Hospitaler an. Borguglich wohlthatig zeigte er fich bei ei gerenoth im Binter 1709, wo er alle ihm ju Gebote ftebende Mittel anwandte, um bas milbern. Als stanbhafter Bertheibiger ber Rechte bes Bolts und ber Gallicanischen A marf er bie Beichluffe Lubmig's XIV. und bes Kanglers Boifin gu Gunften ber papftlic Unigenitus. Bahrend ber Regentschaft bes Bergogs von Orleans wurde er 1717 Ra aber, weil er fich Law's Finangfpfteme miberfette, im folgenden Sahre in Ungnabe un auf fein Landaut ju Freenes jurud. Als indeg mit dem Sturge bes Law'ichen Syftem gemeine Dievergnugen ausbrach, murbe M. jur Beschwichtigung bes Bolte in feit Burbe wiedereingefest. Doch reichte fein wohlwollender Ginn nicht hin, Die verzwei ber Dinge gu beffern. A. gab feine Ginwilligung ju neuen unhaltbaren Planen, for baf bas Parlament nach Pontoise verwiesen wurde. Spater warb er, weil er fich binal Dubois widerfette, jum zweiten male verwiesen. 3mar erhielt er 1727 vom Aleury die Erlaubniff, zuruckutehren; doch in sein Amt als Ranzler trat er erst 1737 n 3m 3. 1750 legte er bie Ranglerstelle nieder, und ftarb 9. Febr. 1751. Seine Schriften ( Par. 1759-89; neueste Ausg., Par. 1819) erfchienen auch beutsch (8 Bbe., Lpg. 1

Agppten wird bas Nilthal mit ber angrenzenben Bufte von ber erften Katarat jum Mittelmeere genannt. Der Name ift griech. Urfprunge. Die einheimische Be war Reme ober Remi. Go lautet die hieroglyphische Gruppe und das toptische Wort, w memphitischen Dialette afpirirt Rhemi gesprochen murbe, und so noch mehr an Cham, t Roah's, erinnert, ber burch feinen Ramen als Stammvater bes agnpt. Bolls bezeichn follte. Die ursprungliche Bebeutung von Remi ift hieroglyphisch und toptisch ,,fcm wurde bemnach Agypten als bas "fchmarze Land" bezeichnet, aber gewiß nicht wegen telfarbigern Ginwohner ober megen ber benachbarten Reger, fonbern megen bes fchme gefchwemmten Bobens im fruchtbaren Rilthale, im Gegenfate gur blendenben burrer Die Bebraer nannten M. Mafar ober im Dual Mifraim, und hiernach einen Cohn b Mifraim; und Mubhrana foll auch in perf. Reilinschriften Agupten bezeichnen. Di noch jest bas Land bei ben Arabern und Dafreel-Rabira, "bie fiegreiche Dafr", fein ftadt. Der Rame Aigyptos icheint nur griech. Hertunft zu fein. Schon bei homer wirb genannt, und gwar nicht nur bas Land, fonbern noch ofter ber Flug, ber erft bei Befie beift. Die Turten haben den griech. Namen zu Gipt verfürzt, und Gipti heißen noch ten, die ägypt. Chriften, welche am unzweifelhafteften die Rachkommen der alten Agy

Geographifche Lage und Ausbehnung. Agppten im engern Ginne behnt fich in t von Affuan (Spene) bis an bas Deer gerechnet, von 24° 6' bis 31° 36' n. Br. In t gewinnt die fruchtbare Thalebene nur im Delta einige Ausbehnung, und fällt hier awi 30' und 30' 40' o. &. Die mittlere Breite bes hohern Rilthals beträgt ungefahr 11/4 fruchtbaren Rilbodens nur 1 DR. Die Dacht ber agopt. Berricher reichte aber meiftens ter als über biefen Theil des Milthals. Sie erftrecte fich nicht nur über die angrengen ften bis zum Rothen Meere und ber Sinaihalbinfel nach D., und bis an die Libpfc nach 2B., fondern namentlich gegen S. weit über die erfte Ratarafte hinaus. Die jes Schaft bes Pafcha von A. umfaßt bie Rillander bis über die Bereinigung des B Blauen Nile, und reicht an erfterm Pluffe bie über den 14°, an lepterm bis jum 11° n Rufte bes Rothen Meeres gebort ibm bis über Sauatin (19° n. Br.), und im ihm noch Rordifal (Korbofan) als Proving unterthänig, welches fich bis jum 27" erftredt. Sang Nordafrita, bis zur Grenze ber tropifchen Regen, unter bem 200-11 trägt mit Ausnahme ber burch bas Seeklima fruchtbaren Ruftengegenben ben entfd Buftencharafter, weil die fast gang gebirgelofe felfige Sochebene weber burch Regen n Quellen befeuchtet wirb. Rur in einigen größern Depressionen bes Bobens treten t Quellen zu Tage und schaffen fruchtbare Dafen. Der einzige Fluß, ber fich von ben n Gebirgen nach R. wendet, ift ber Ril. Abgedammt vom Rothen Deere burch die f beren Erhebung ohne Zweifel mit ber Sentung jener langen Meeresspalte in Bechft ftanb, jog ber gewaltige Strom feine gurche burch die afrit. Bufte, fullte fie mit bem

sen Erbreiche, bas er aus ben füblichen Dochlandern berabführte, und bilbete fo bie einzige Sowinbare Kanberftrede zwifchen ben hauptvollten Afritas und ben norblichen Commenten Der Ril bietet bie eigenthumliche Ericheinung bar, bag er von 18' bis an feinen Busfing, auf diete Bege von mehren hundert Deilen, nicht ben fleinften Rebenfluß ober Bach in fic auf stund, und auf bet gangen Strede auch fo gut wie nie durch einen Regen gefchwellt wirb. Das mit Rilthal ericheint baber nur wie eine langgeftredte Dafe, bie bis auf ihre eigene Berlangerang nach allen Seiten bin weit und breit von ber unenblichen Bufte beschloffen ift. Diefe abachiloffene Dafennatur bilbete auch fur bas eigentliche A. von jeher ben wesentlichften antericheibenbsten Grundcharafter bes Landes und Bolles. 3m R. ift A. von bem bemacharten Balaftina burch eine fechetägige Bufte, und ebenfo von ben westlichen Ruftenlanben gefchieben, und auch nach S. bin unterbricht bas quer burchfegenbe Urgeftein, welches in einer Breite von zwei bie brei Stunben bie erfte Rataratte bilbet, Die gewohnte Berbinbung gu Saiffe ober in ber Thalebene. Mit ber zweiten Ratarafte beginnt aber ein ganges Felfenland, "ber Steinbauch" (Bain-el-hager) genannt, welches auf 10-12 Tagereifen bin jebe bequeme tab fichere Berbinbung hemmt. Dit Unrecht fpricht man gewohnlich von zwei Bergfetten, Die ben Bluf entlang gieben. Es find nur die Thalmande, welche die Flufebene begrenzen und fder Oftseite meistens steiler als auf ber Weftseite zu ber allgemeinen hochebene aufsteigen. the in mehrtagiger Entfernung vom Fluffe erhebt fich nach D. hin ein wirkliches Gebirge bis m 6000 F. Sohe, welches feinen Sauptabfall nach bem Rothen Meere hat. Fur bas bewohnte Land ift ber Auf die einzige aber unerschöpfliche Lebensader. Er hat den Thalboden geschaffen und feinen fruchtbarften Theil, bas Delta, wenn auch nicht erft bem Meere abgewonnen, benn the Rordfufte beffelben ift in ihrer gangen Lange felfig, boch wenigstens burch allmalige, aber in wifforifche Epochen gurudreichenbe Auffallung bewohnbar gemacht; er allein bedingt burch be lebrlichen Überfchmemmungen bie Fruchtbarteit bes Landes, und bildet zugleich die bequemfte Bubindungestraße für alle Theile besselben untereinander. Er theilt sich unterhalb Kairo in mehre Arme, beren außerste, im Alterthum ber Ranopische im B., ber Pelusische im D., bie Reberung bes Delta umfaffen. Rein Land ift in feiner Ertragsfähigkeit fo elaftifch wie A. Gie hangt lediglich von der größern oder mindern Benutung der unerschöpflichen Befruchimgefraft bes Rilmaffers ab, welches felbft ben burren Buftenfand unmittelbar in ben frucht-Suften Boben verwandelt, fobalb es mit ihm in Berührung gebracht wird. Bon alten Zeiten a ift beshalb von ben weisesten und mächtigsten Beherrschern des Landes immer die größte i Gorgfalt auf die Kanalisirung und Bemässerung des Landes gewendet worden.

Rima. Das Klima bes Landes ift ben größten Theil bes Jahre hindurch vorzüglich gefund, mementlich in gang Dberägypten vom Delta an, und mehr noch an und in ber Bufte als in ber Ribe bes Klusses. Berschieben ist das Klima in Alexandrien und überhaupt in der Nähe der Merestufte von dem in Kairo, welches schon an dem oberägyptischen Theil hat. Während im Delta ber Regen gar nicht felten fällt, find in Rairo, nach einer durchschnittlichen Rechnung, ame 240 Tage gang heiter, an 86 Tagen find Bolten fichtbar, an 31 ift ber himmel bebeck, fm 8 nebelig. Die Luft enthält in Rairo 152 mal weniger Beuchtigkeit als in Alexandrien. • 🗫 sublichern A. ift aber die Luft reiner und trockener, und im Ganzen auch gefunder als in irsand einem andern Lande. In Renneh wurde 1845-46 nur neun mal wolfiger, ein mal neb-4 lice Dimmel beobachtet. Die mittlere Jahreswarme in Aleranbrien ift 16"R., in Rairo 17%; Etrigt in Renneh auf 211/10 und in Theben, welches die fteil herantretenden hoben Felswande ber Libyfchen Seite gerade ber Mittagefonne barbietet, bis über 23". Der taltefte Monat ift ber Sennar mit 14" in Alexandrien, mit 11" in Rairo; ber heißefte ber August mit 20" in Alexan**lden und** mit 24½° in Kairo; das Küflenflima mildert wie überall die Temperaturwechsel. Das Damometer fleigt in einzelnen Fallen ju Rairo im Schatten bis auf 32" R., in ben hohern Rilgegenden bis über 40". Im Winter fintt die Temperatur in Rairo nicht felten bis auf 3" R., h in feltenen Rallen und für furze Beit bis unter 0°. Im Ganzen theilt fich A. Mimatifch in s the warme feuchte Bone, welche bas Delta begreift, und in eine heife, trodene Bone bee hohern Sichals. In jener bilbet die Regenzeit eine Art Binter; in diefer herrfcht in Bezug auf Barme Erodenheit der Atmosphäre ein ununterbrochener Sommer. Fast das ganze Sahr hinnamlich von Juni bis April, herrschen die Nordwinde in A.; sie lindern nicht nur die Lageshise, sondern find auch fur die Schiffahrt vom größten Nusen. Morgens ift meistens Bindfille, gegen 10 Uhr erhebt fich ber Wind und nimmt zu bis gegen Connenuntergang. In ben Bintermonaten ftreicht ber Nordwind mehr aus Beften. Im April erscheinen die heißen und austrodnenben Subwinde, bie in Dberagypten haufiger find ale in Unteragypten. Ihre

laftigen und erfchlaffenden Ginfluffe auf Rorper und Geift find von vielen Reifenden beobad tet und befdrieben worden. Die Beit, wo biefe Binbe herrichen, ift unter bem Ramen Chamfin. "bie Aunfzig" (nämlich die 50 Tage von Oftern bis Pfingsten) bekannt, weil sich ihr Erscheinen innerhalb biefer Frift zu halten pflegt. Den Bind felbft nennen die Araber Scharb. Er erfcheint in ben Monaten April und Mai, dauert aber gewöhnlich nur brei bis vier, bochftens fieben Lage, und auch an ben einzelnen Tagen nur einige Stunden. Die mittlere Tageszahl beträgt im Jah burchschnittlich etwa 11 Tage. Die mit diesem Binde verbundenen Erscheinungen sind, wie jek namentlich burch Ruffegger nachgewiesen ift, hauptfachlich elettrifcher Ratur. Gie vertreten bie Gewitter bes Norbens. Bas von ihrer Gefährlichteit für Menfchen und Thiere ergablt ju mes ben pflegt, ift gröftentheils Kabel. Derfelbe Bind heißt in Arabien und ben fublichen The len Affens Samum. Auch Erbbeben find in A. feine ungewöhnliche Erscheinung. Schon in Anfange ber agypt. Gefchichte unter bem erften Konige ber zweiten Manethonischen Donaff wurde in den Annalen ein folches Ereignif gemelbet, bei welchem fich in der Stadt Bubaft ein großer Erbfpalt aufgethan und viele Menfchen verfchlungen habe. Spater aber wirb, fet bem von Strabo ermahnten Erbbeben, meldes 27 v. Chr. ben Dbertheil ber Memnoneftatme berabmarf, que allen Zeiten von größern und partiellern Erfcutterungen Melbung gethan.

Sabreszeiten. Die mertwurbigfte und fur bas gange Land wichtigfte Erfcheinung ift aber bas jahrliche Steigen und Fallen bes Rils. Es ift jest langft außer 3meifel geftellt, bag biefer Bechfel bee Buffuffes feinen Urfprung in ben tropischen Sochlandern hat, aus benen ber Ri herabsteigt, aber nicht sowol in dem Schmelzen von Schneemaffen, welche felbst in den bochften Gebirgen nicht von Bebeutung fein burften, als in ben regelmäßig eintretenden und anhalten ben Nieberfclagen ber tropischen Regen, Die von Guben ber allmalig bis gum 150-17" von ruden, und bem Strome gewaltige Baffermaffen jufuhren. Diefe Regen beginnen unter ben 11º n. Br. icon Ende Rebruar, in Chartum im Mai. Die neuen Aluten ericheinen zuerft im Beifen, bann im Blauen Fluffe, ein Beichen, baf bie Regenmaffen felbft von Gubweften, nid von Abpffinien her vorruden. Das erfte Steigen wird in Chartum Ende Marg, in Dongole Ende Mai bemerkt; es erreicht A. Mitte Juni, und das Delta Ende Juni. Das Baffer, fleigt brei Monate lang. Schon nach bem zweiten Monate, zwifchen bem 20. und 25. Ing. werben die Damme in Oberagopten gefchnitten, um das BBaffer auf die Fluren zu leiten, einen Monat fpater, um die Berbfigleiche, in Unteragypten. Ende September gieht fich bas Baffer jurud. Das Land trodnet im Laufe des October ab; es wird befaet, und bededt fich bald aller warts mit grunen Saaten. Diefe Beit bes Bachsthums bauert bis Ende Februar. Dit Anfang Marz tritt bie Ernte ein, und ber Aluf nimmt immer mehr ab, bis er im Suni den neuen Rrie lauf beginnt. Go bedingt ber glug in A. viel mefentlicher ale ber himmel ben Bechfel ber Sab reszeiten. Bon den altesten Agyptern wurde baber bas Sahr feiner talendarischen Bezeichnung nach in brei Abichnitte getheilt. Der erfte begann mit ber Sommerwende, wenn ber Ril gu fie gen anfängt, die Ranale in Drbnung gebracht und bie Damme verschloffen werben. Er um faßte bie nachften vier Monate bis jum 20. Det., in welchen ber Ril feine Sohe erreicht, in bie Randle tritt, bas Land überichwemmt, fich bann wieber in fein Bett gurudgieht, und ber tunf lichen Baffervertheilung auf die Felber bas Ubrige überläßt. Diefe Beit hieß bie Baffer- ober bie Ranaljahreszeit. Der zweite Abichnitt umfaßte die nachften vier Monate bis zum 20. Febr. Er begann mit der Saat und ist die grünende, die Frühlingszeit des Jahres; daher sie auch hie- j roglyphifch ale Garten - ober Sproffahreszeit bezeichnet wurde. Der lette Abichnitt enblich . reichte wieder bis zum neuen Jahresanfang. In diefen fiel die ganze Erntezeit, bas Einfammeis und Auffpeichern in ben Saufern und Magaginen; er hieß baher Die Jahreszeit ber Fruchte ober Borrathe. Diefe Gintheilung bes Jahres in brei Jahreszeiten, ju je vier Monaten, blieb im ale agnot. Ralender unverandert, obgleich man foater ein Bandeljahr von 365 Tagen ohne Ginfchal tung einführte, in welchem jeder Ralendertag allmälig durch alle brei Jahreszeiten bes naturlichen Sahres manberte, und erft nach 1500 Sahren an feine urfprüngliche Stelle gurudtehrie.

Mineralien. A. ist reich an ben verschiebensten Steinen und andern Mineralien. Es besit in ben Urgebirgeschichten, welche bie Katarakte von Affuan bilben, die schönsten Granies und Spenite, die daselbst seit den altesten in kolosfalen Massen gebrochen, durch bas ganze Land verschifft, und sowol für Sculpturen aller Art als auch zum einfachen massives Bau vielfach verwendet wurden. Andere vortrefsiche Qualitäten von hartem Gestein wurdes in dem Arabischen Gebirge gebrochen. Dahin gehört namentlich eine grune Breccia, die sich aus der großen alten Karavanenstraße von Kenneh nach Kosseit lagerte und bereits seit der viertes Manethonischen Opnastie, wie die Felseninschriften zeigen, benust wurde. Ferner die Brüche eines

if und fowarzen Granite am Gebel-Fatireh, fowie die Bruche bee namentlich feit ben Beiten e rom. Raifer berühmten buntelrothen Dorphyre von Gebel-Dochan. Unterhalb Miluan tritt : Mi in ein weites Terrain von Sanbstein ein, welches bis über ben 25° nach El-Rab heraband befonders bei ber Stromenge von Selfeleh die ausgebehnteften Steinbruche eines fes, fein - und gleichtornigen Sanbfteins barbietet, ber vorzugsweife in ber zweiten Salfte bes st. Reichs bas vortreffliche Material zu den großartigen Tempelbauten der Pharaom libete. Bon Gl-Rab an bis an bas Deer, alfo in bem beiweitem größten Theile A.s mitt allein der Ralfftein. Die beruhmten Konigegraber von Theben find in die libyiden wiefen eingehauen, und die Pyramiden von Memphis find aus dem gröbern Numuliten-Eleine bes Ortes gebaut und mit Bloden bes feinfornigern und festern Steins ber am arab. ie gelegenen Motattambruche betleibet. Gin anderer im Alterthum haufig verarbeiteter und Master Stein ift ber fogenannte orientalifche Alabafter, ber vorzuglich im Arabifchen Gebirge brochen, und noch lest bafelbft gefunden und verarbeitet wird. Bon andern Mineralien ift bie Agebreitete Ratronbildung, befonders im nördlichen A. zu erwähnen. Auch viel Rochfalz, cheter und Alaun wird gewonnen; an einigen Orten treten reiche Quellen von Erbol zu Tage, kei Gebel-Beit am Rothen Deere, welcher baber feinen Namen führt. Nach Steintoblenan ift in ben letten Jahren von Dehemed-Ali's herrschaft eifrig, aber immer vergeblich feift worben; bagegen hat man 1850 ungeheure Schwefellager am Rothen Reere entbedt. d bie im Alterthum und von den Arabern ausgebeuteten Goldminen find bei Gebel-Dudgi, id bie Smaragdminen bei Gebel-Babara neuerdinge wieder aufgefunden worden, aber lohnen

Mie Betriebetoften nicht mehr.

i Wies. Die Flora A.s theilt sich nach Boben und Klima einerseits in eine Flora bes Flus-**Bud** eine Büstenflora, andererseits in eine nördliche und eine südliche. Sie hat namentlich Raben nur wenige eigenthumliche Arten, und ichlieft fich vielmehr ben Floren ber übrigen Infinder des Mittelmeeres eng an. Aus der innerafrit. Florg erscheinen die Sylomore, **in Rabl**, die Lamarinde, jedoch nur bei forgfältiger Pflege. A. hat gar keine Balber; m die Dattelpflanzungen konnen als folde nicht bezeichnet werden. Es fehlt daher auch fehr Ban- und Brennholz. Der bei weitem verbreitetste und nupbarfte Baum bes heutigen bie Dattelpalme, biefes mertwurdige zwischen Baum und Staube mitten inne ftemonototylebone Gemachs ohne Rinde, Solz und Zweige, welches vielen Gegenben bie ptachrung gewährt. Sie 'ift wesentlich ein Culturbaum, und wird am beften in der Proben Gifeh, oberhalb Rairo, und außerdem vorzüglich in den unternubischen Provingen bet mid Mahas gezogen. Es ift aber zu bemerten, daß sie im alten A. zwar vorhanden war, 🗷 🌃 Fruchtbaum nur wenig benupt wurde. Strabo fagt ausdrücklich, daß durch ganz A. Maine folechter Art fei und in ben Gegenben bes Delta und um Alexandrien faum genies-Buchte trage; in der Thebais machfe noch die beste. Ihre forgfältige Cultur, die im Altermm in wenigen Gegenden, wie in Babylonien, in der Dafe von Augila und in einigen fyri-Dum geubt murbe, icheint erft mit bem Islam eine weitere Berbreitung gefunden zu haben. mei andern aus bem Alterthume berühmten Pflangen A.s, ber Lotus- und Pappruste, ift die lettere jest fo gut wie gang verschwunden, und foll sich nur noch hier und da Die finden. Die erftere beschränkt sich jest auf bas Delta bis Rairo, und wird nicht mehr tiger zur Nahrung verwendet. Bon Getreidearten wird hauptfächlich Beizen und Gerfte tt; auch Korn und Safer gebeihen. Außerbem wird in bem fumpfigen Delta befonbere Reis gebaut, und in ben hohern Gegenben Mais (Durra schami) und viel hirfe (Durra Sorghum vulgare); beegleichen Buderrohr, fowie Linfen, Erbfen, Bohnen, Sanf und in neuerer Zeit endlich die zu dem wichtigsten Handelbartikel gewordene Baumwolle. miebeln, Melonen, Sefam, Mohn, Senf, Laback, Sennesblätter, Coloquinthen, Henna, , Indigo, Pfeffer. Rosen werben im Faium in großer Menge gezogen, um Rosenö' Bemwaffer daraus zu bereiten. Die Getreibeernte ift Anfang Marz, vier Monate nach Muteit, Die fic mieder nach bem Rudzuge ber Uberfcmemmungsmaffer richtet. In ben Theilen A.s tann burch tunftliche Bemafferung eine breifache Ernte erzielt werben. wien, Reigen und Dliven liefert vorzüglich bas Faium. Außerbem folgen fich bie reifen in folgender Ordnung : Maulbeeren, Sevillaorangen und Zuderrohr im Januar, Rabt Dumpalmfrüchte im April, Apritosen Enbe Mai, Pfirsiche und Pflaumen Mitte 4 Wid, Birnen, Johannisbrot Enbe Juni mit ben Trauben, Feigen im Juli, Man-Stematapfel und Limonen im August, Die Datteln von Ende August an bis in ben Roti, Splomoren im September; Orangen und füße Limonen im October; Bananen im

Rovember. Die europ. Baume gebriben nicht, und die werigen Apfel, Birnen, Pflaumen

gewonnen werben, find unfchmachaft.

Thierwelt. Die agopt. Fauna zeichnet fich zumächft burch zahlreiche Fifch- und An bienarten aus. Der Ril enthält viele Fifthe, Besonders Beife, Rarpfenarten, Male, mpri u. a.; bie meiften find ungleich wohlichmedenb und liefern ber Bevollerung einen gu Theil ihres Unterhalts. Unter ben Amphibien zeichnen fich bie Rrotobile aus, welche frui nach Unterägypten und in bas Faium tamen, jest aber nur bis nach Benihaffan und Den in Mittelagopten. Ebenfo mar fruber bas Rilpferd haufig bis in bas Delta, mabrent jest aus gang A. zurudgezogen bat, und eift in Dongola vortommt. Bon Bogeln nen fich bier bie norbifchen Bugvogel und bie Bogel ber tropifchen Lanber. Der im Alten in gang A. fo häufige und wegen feiner Beiligkeit gefconte Bbie ift jest febr felten gu und hat fich nach Guben gurudgezogen. In größter Angahl finden fich Tauben und Bubnelestern wurden fcon im Alterthum, und fo noch jest, größtentheils tunftlich burch Be gezogen, und follen baburch jest fogar bie Kabigfeit ober ben Inftinct bes Brutens nichbefiben. Die größern reißenden Thiere find wegen Mangel ber Balber und Rahrungsten ber Bufte felten. Doch fcheint es, daß auch diefe in alten Beiten tiefer herabtamen als im wir auf ben alten Monumenten öftere Sagben, namentlich Lowenjagben abgebilbet Dyane, Fuchs, Schafal, Ichneumon und Safe find häufig. Tiefer in ber Bufte wohnen bie gelle und andere Antilopen. Unter ben Sausthieren ift bas eigenthumlichfte bas Ras bas Schiff ber Bufte; boch gilt von ihm in noch hoherm Grade, mas von ber 96 gefagt murbe, bag ce erft fpat in A. ju feiner Bichtigfeit gelangte. Auf ben alten De menten ift es nirgende ale Sausthier abgebilbet; auch finbet fich bis jest weber feine Gd noch sein Rame in hieroglyphischer Schrift, obgleich es in Palaftina schon in patriarchall Beit viel gebraucht wurde. Erft Strabo erwähnt, daß die Raufleute mit Kameelen von Re nach Berenice am Rothen Meere gingen. Nicht vor ber grabifchen Beit icheint baber bat meel in A. mehr verhreitet worden ju fein. Es hat nur einen Soder. Auch ber Buffel # in spaterer Beit in A. eingeführt. Dagegen gehoren Rinder, Pferde, Efel, Schafe, Bie Schweine, Sunde, Ragen ju ben von jeber einheimischen Thieren, obwol bie meiften bi ben gewiffe Gigenthumlichteiten haben, Die fie von benen anderer Lanber unterfcheiben. Pferbe wurden, nach ben Monumenten zu urtheilen, nur zum Ziehen, nie zum Reiten gebru Bienenzucht wird in gang A. viel getrieben.

Es ergibt sich aus dem Gesagten, daß sich die Naturgeschichte Als fast in allen Rei in historischer Zeit nicht unbedeutend geändert hat. Die im Alterthume ausgebeuteten won edeln Steinen und Metallen scheinen jest erschöpft zu sein; dagegen sind manche neue neralien entdeckt und in großem Umsange benuht worden. Im Pflanzenreiche ist das ganzel an Bäumen nachweislich noch ärmer geworden als es früher war. Der Weinstock, der se in ganz Agypten viel gedaut wurde, hat sich seht auf das Faium beschränkt, und aus den Aben wird nicht mehr wie ehebem Wein bereitet. Die nuhreiche Papprusstaude ist verschward ber Lotus hat abgenommen und wird nicht mehr benuht. Dagegen ist die Dattelzucht in ger Masstade eingesührt worden; desgleichen der Baumwollenstrauch, der sich im alten A wenigt nicht sicher nachweisen läst; auch der Taback, das Zuckerrohr, der Reis, Mais und anderer tige Pflanzen sind erst spät eingesührt, noch andere sind erst jeht zur Ruhung herangezogen den. Die altägypt. Fauna scheint sich im Allgemeinen nach dem Süden zurückgezogen zu

Bevölkerung, Sprache. Aber auch ber Mensch in A. ist nach Race und Sprache, an erm Ansehn und nach seinen geistigen Eigenschaften, in seinen Krankheiten und seinen Fleiten, wie in seinen politischen, religiösen und socialen Verhältnissen duch ein auf geworden und im Ganzen von früherer Sohe herabgesunken. Die Bevölkerung des alter war nach den heiligen Aufzeichnungen der Agypter unter den alten Pharaonen gegi Mill., in mehr als 18000 Städten und größern Orten. Herodot gibt in der Zeit der gel Bevölkerung unter Amasis 20000 Städte an. Unter dem ersten Ptolemäer wurden nach dor über 30000 Orte gezählt, und so noch zu seiner Zeit. Zosephus rechnet zur Zeit des 17,500000 Bewohner außer Alexandrien, welches zu Diodor's Zeit allein 300000 E. Hei Theofrit sindet sich eine Angabe von 33339 Städten. Die Bevölkerung war in ver Zeit höchstens auf 2½ Mill. zu schähen, und ist unter Mehemed-All's Herrschaft i bedeutend geringer geworden, sodaß sie von Lane nicht höher als 2 Mill. angeschlagen u Davon sind ungefähr 1,750000 mohammed., 150000 christliche (koptische) Agypter, 10 Kürlen, 5000 Sprer, 5000 Griechen, 2000 Armenier, 5000 Juden, und der Res

etwa 70000 fommt auf Araber, Rubier, Reger, weiße Stlaven und Europäer. Rairo bat icht ungefihr 240000 G., und ift noch im Steigen; hierunter find etwa 190000 Mohamme-Saner, 10000 Kopten und 3-4000 Juben. Die Sprache ber Agopter mar unter ihren ein**edocenen herschern die ägyptische, welche nicht zu den urafrikanischen Sprachen, sondern zu der** andafifden, unter diefen aber weber zu dem indogermanischen noch zu dem femitischen Stamme gehorte, fonbern ju bem britten chamitifchen, welcher in vorhiftorifchen Beiten aus Afien im nichlichen und norboftlichen Afrita eingewandert ift. Die Sprache erhielt fich unter ber Bezeichnung ber toptischen, auch seitbem unter ben Romern bas Christenthum eingebrungen, abgleich in ber Beit ber griech. Berrichaft und icon fruher bie griech. Sprache immer mehr neben der einheimischen aufgekommen und namentlich in Alexandrien und Memphis zu großer Exsbenung gelangt war. Mit ber arab. Eroberung des Landes gelangte chenfo die arab. Eprade ju immer allgemeinerer Geltung, und ift fest in allen Theilen des Landes die allein facfombe. Die toptische Sprache wird von den Kopten (f. b.) zwar noch immer in ihren heiiem Shiften gelefen, aber nur von fehr Wenigen verftanden, von Niemand mehr gesprochen. Eintheilung bes Landes. Die alteste Gintheilung bes Landes war die naturgemäße in Die und Unteragnpten. Sie wurde jugleich feit bem Beginne ber agopt. Gefchichte eine petifice Eintheilung, indem lange Beiten hindurch verschiedene Berricherfamilien bas Land gleich regierten, von benen die eine in Oberägnpten, die andere in Unterägnpten residirte. Das obere Land umfaste Die Thebais und größtentheils auch Mittelagypten, und hatte in ber **bibellen** Zeit die Stadt This, in unmittelbarer Nähe von Abydos, fpäter Theben zur Residenz. Des mittre Land begriff vorzüglich bas Delta und bie junachft liegenden Gegenden bis etwa Jaium, und hatte Memphis jur Refibeng. Die agopt. Konige nannten fich baber auch ju Beiten nicht Berricher von A., fonbern Beherricher bes obern und untern Landes ober babiben Lander, wobei bas obere immer ben Borrang behauptete. Spater trat vielmehr eine Dritheilung in Dber-, Mittel- und Unteragypten hervor. Unter Cethos I., bem Sefostris bes paobot, wurde bas ganze Land in 36 Nomen getheilt; von biefen tamen nach Strabo 10 auf 號 Thebais ober Oberägypten, 10 auf das Delta ober Unterägypten, und 16 auf das Zwi-**Henland.** Rach den Rünzen war es später in 46 Nomen getheilt, nämlich die Thebars in 13, Delta in 26, ber mittlere Theil, welcher beshalb Septanomis genannt wart, in 7 Romen. Tad Plinius gibt 46 Nomen an, boch mit einigen Berfchiebenheiten; Ptolemaus 47, inbew a Deptanomis ein achter Nomos Antinortes zugefügt wird. Das Land jenseit ber ersten Katamite bis nach hierafptaminos wurde nach feiner Lange Dobefaschoinos genannt. Soweit ginnach dem Itinerarium Antonini bes 4. Jahrh. Die rom. Heerstraßen. Ebenso weit reicht Lauf ber Beutinger'ichen Tafel bes 12. ober 13. Sahrh. Bur Beit bes Raifere Arcabius, um 400 n. Chr., wurde bas Delta in brei Provingen getheilt, von benen bie beiben öftlichen bie Erfte wbie Broeite Augusta, die westliche Aignptiate hießen. Die Hertanomis bis Drychynchos wurde Mabia genannt; bann folgte bis Panopolis "bie nachfte Thebais", enblich bis Phila "bie there Thebais". Das heutige A. wird noch immer in brei Theile getheilt : Mafr-cl-Bahri, bas utbade A., begreift bas Delta und bie füblich zunächft liegenden Gegenden bis zum Faium, ba mit Ausfchluß deffelben; El-bustani, bas mittlere, geht ben Fluß hinauf bis über Derut-efch. berif, wo ber große Faiumtanal Bahr-Juffuf abgeleitet ift; Es-Carb enblich heift Dberägnpten. Mite Gultur und Gefcichte. Der feit ben alteften hiftorifchen Beiten A. bewohnenbe Renfchenftamm mar nach allen Anzeigen einft von Afien aus eingewandert. Richt nur die brache beweift bies, sondern auch die physischen Eigenschaften des agypt. Körpers, namentlich under Schabelbau, sowol der zahlreich untersuchten Mumien als der heutigen Bewohner des mes. Es ift nicht nur nicht bewiefen, fonbern höchft unwahrscheinlich, bafdie Einwanberung 🗪 Guben her durch Athiopien erfolgte. Die natürliche Richtung aller Wolferbewegungen fan sen Rorboften und partielle Einwanderungen über die Landenge von Sucz find noch in hiftori-Beiten fortwährend nachzuweisen. Roch weniger flieg die Civilisation im Nilthale von en herab. Bielmehr ift es jest außer Zweifel gestellt, bağ bie Bilbung ber Meroitischen, bis L beranwohnenben Athiopen, erft durch langere und wiederholte Berührung mit A. erwuche, baf fie geradezu als ein nicht fehr hoch entwickelter Abzweig ber ägnet. Cultur anzusehen ist. 🚾 im Alterthume weitverbreitete Ruhm ber äthiopischen Macht und Weisheit scheint vorzügenf einer Übertragung des athiopischen Namens auf die Agopter beruht zu haben und zum M 118ch aus ben Zeiten herzustammen, ale burch die femitische Besetzung bes nörblichen A. mehre Sahrhunderte die einheimischen herrscherfamilien und ein großer Theil ber höheren

laffen des Bolts fich nach Athiopien zurudzogen, athiopische Elemente in sich aufnahmen, und

bann von bort mit athiopifcher Sulfe bervorbrechend, die Ginwandrer nach Afien gurudtie ben. Done Zweifel muffen wir aber annehmen, bag ber agopt. Bolteftamm, ale er querft ven Affen aus im Nilthale einwanderte, hier schon afrik. Ureinwohner vorfand, mit denen er 🌬 mehr oder weniger vermischte. Spuren bavon fehlen auch in ber phylischen Conflitution bes Bo tes teineswegs. Dabin geboren namentlich Die buntlere Sautfarbe und Die vollern, wenn auf nicht negerartig aufgeworfenen Lippen, Die fich bereits auf den alten Monumenten nachweifen laffen. Die braunrothe Karbe, welche die Agypter auf ben pharaonischen Denkmalern von ben fcmargen ober taffeebraunen Regern einerfeits und von den gelblichen oder auch blagrothen Rordlandern andererfeits fcharf unterscheidet, scheint fich in neuerer Beit, hauptfachlich wol durch Die fortwährenden Radmanderungen von Rorben ber, mehr gebleicht zu haben. Sie findet fie heutgutage am ahnlichften vielmehr bei ben Rubiern ober Berbern wieber, welche bas Rilthe oberhalb Spene bewohnen, und erft in fpaterer Zeit von Sudweften her eingewandert fin Um fconften zeigte fich ber agupt. Topus in ben Ronigegefchlechtern und ben vornehmiten Kamilien bes Landes, welche ohne Zweifel ihrem afiat. Urfprunge durch geringere Bermi ichung mit ben Ureinwohnern am treueften geblieben maren. Wir befiten noch jahlreiche Der traits aus ben Blutezeiten bes agppt. Reichs, die uns ein beutliches Bilb bes altagypt Stammes geben. Doch und ebenmäßig gewachfen, zeigt der größtentheils unbetleidete mann liche Korper die fcone Mitte zwischen Fettheit und Magerteit, Die wir auch in ben griech Bildwerten bewundern ; jedoch find die Beine eher bunn zu nennen, die Fuge groß. Der Roy hat die eble fautafifche Korm, fowol im Schabel als in ben Gefichte jugen; jumeilen aber treten bi Badentnochen etwas ftarter vor, und die Lippen find voller. Richt felten, A. B. in dem am hau figsten bargeftellten Ropfe bes Ramfes Gefostris, wie in feiner gangen Kamilie, findet fich bi fanft gebogene Rafe.

Schon seit der ersten Einwanderung in A. mochten sich, wie bei den meiften Bolkern be Alterthums, namentlich ben orientalischen, die höhern und niedern Claffen des Bolts kaftenarig gefchieben haben. Doch icheint bie vielermahnte Rafteneintheilung feineswegs weber fo fiar noch fo mefentlich gemefen zu fein, wie dies oft angenommen wird. Wir finden auch die einzel nen Raften bei ben alten Schriftstellern fehr verschieden angegeben. Bon größerer Bedeutun waren, wie in andern Landern fo auch hier, nur die beiben bevorzugten Claffen der Priefter und ber Krieger. Sie bilbeten die Aristofratie des Landes. Bon Anfang an aber, durch alle Zeite bes Pharaonenreichs, war ber wefentlichfte Charafter bes agupt. Staats die burch ftreng un beilig gehaltene gefchriebene Befete geregelte und befchrantte erbliche Monarchie. Die tonig liche Gewalt ericien mit bem bochften, ja gottlichen Anfehn befleibet. Bon feiner Thronbefte gung an erhielt der Ronig einen befondern religiofen Cultus; ja er ericheint öfters auf den Den malern geradezu in doppelter Eigenschaft, als Mensch und als Gott, indem er fich selbst anbete Auch nach feinem Tobe bauert ber Cultus fammtlicher foniglicher Borfahren und vieler einzelm Ronige fort. In der Regel war ein folder Cultus mit der Grabstätte bes Ronigs verbunden; w mentlich hatte jede Pyramide ihren befondern Tempel. In Theben mar die gange libniche Set bes Fluffes mit ben Grabtempeln ber thebaifchen Ronige erfüllt; fie bilbeten hier eine Stal für fich, die in griech. Beit ben Ramen ber Memnonien erhielt. Dennoch mar ber Konig, m mentlich in feiner Eigenschaft als oberfter Richter, ben ererbten Gefeben bes Landes unterwa fen. Eine intereffante Befchreibung des toniglichen Lebens, welche fich jedoch nur auf die fruher blubenben Beiten bes Reichs bezieht, aber um fo bemertenswerther ift, weil fie ohne Zweifel a alten und guten Quellen beruht, findet fich im zweiten Buche des Diodor. Es find uns not pitele einzelne Gefete der alten Agypter überliefert worden, welche von groffer Beisheit und in mentlich von einer außerft zwedmäßig burchgebildeten Abminiftration des Landes Beugnif g ben. Dies war auch von ben alten Bollern allgemein anerfannt, und es werben uns noch mehr Sefese ausbrudlich angeführt, die von Pythagoras und von Golon aufgenommen und in ihm Baterlande eingeführt murben.

Bei den so früh und so weise ausgebildeten Staatseinrichtungen der Agypter wird es be greiflich, wie sich auch ihre wissenschaftlichen, namentlich mathematischen Kenntnisse, und de verschiedenen Künste nehft allen Handwerken und andern Beschäftigungen des gemeinen Letten auf eine so bewunderswürdige Höhe erheben konnten. Für aftronomische Beobachtungen ware sie schon durch die Lage und das Klima ihres Landes begünstigt. Sie waren die ersten, so wie wissen welche die Gestirne des himmels zu festen Sternbildern verbanden und hierdurch i den Stand geseht wurden, eine genaue Topographie des himmels sessanden und hierdurch ben himmel in 4 Bonen, in 36 Detaden und in 360 Grade, die sie am Aquator abzählten.

funnten Die Bauptplaneten und verfolgten ihre Bewegungen. Sie knupften feit ben fruheften Beiten ibre Beitrechnung an bie Geftirne, verbanden bie Bewegungen ber Sonne und bes Monbes ju ben mannichfaltigsten Perioden, legten im Gegenfahe zu ben afiat. Bolfern zuerft ter Jahredrechnung nur die Bewegung ber Sonne jum Grunde, und behielten vom Mondumlaufe nur die Babl von 12 Monaten ju je 30 Tagen bei, benen fie bann 5 Erganzungstage ufugten. Go erhielten fie ein Sahr von 365 Tagen, beffen fie fich im allgemeinen Ralenber ohne Einschaltung bebienten, wodurch es zu einem Bandeljahre wurde. Gie fannten aber auch bet genauere Jahr von 365 1/4 Tagen und die vierfahrige Schaltperiode, welche fpater Julius Cafar von ihnen entlehnte. Durch Die Berbindung beiber Jahre erhielten fie die wichtige Sothieperiode von 1460 fulianischen oder 1461 Manbelighren. Sie kannten endlich auch die noch geneuere gange bee mahren tropischen Jahres burch fortgefeste Beobachtung ber Sonnenwenden und beren Berfchiebung gegen ben allgemeinen und gegen ben fothifchen Ralender, und kunten baraus bie langsame Bewegung ber Benbe- und Nachtgleichenpunkte, die Präcession kunen, die fie burch eine allerdings ju lange Periode von eirca 36000 ftatt von eirca 26000 Sehren ausbrudten. Erft von ihnen ging biefe Renntnif zu ben Griechen über, und vielleicht fon fruber zu ben Chaldaern. hipparch mar nicht ber Entbeder ber Praceffion, fonbern faste fie mer richtiger auf, indem er fie nicht, wie fene, in den Aquator, sondern in die Efliptie legte.

Der allgemeine Charafter ber ägypt. Runft entspricht gant jener ausgeprägten Drbnung und befimmten Regelmäßigkeit, in welcher fich überhaupt bas Leben bes Bolfs bewegte. Diefe fefte Bahn, die den ägypt. Runftgebilden vorgezeichnet ist, verleiht ihnen Klarheit, Sicherheit und Cmauigleit in ber Ausführung, boch jugleich auch ben Thous bes Starren, Außerlichen, bem wer ber Ausbrud des Erhabenen nicht fehlt, bem aber die lebensvolle Innerlichteit ber griech. Amilichopfungen nothwendig abgeben muß. Unter ben Runften war es vorzuglich bie Bautaft (f.b.), welche bie Agupter fruh zu einer jederzeit bewunderten Bohe ausbilbeten. Die Pyrawon Memphis zeigen eine burch bie neuesten Untersuchungen immer beutlicher hervorwende überaus hohe Meisterschaft in der Technit, und Losung der verschiedenartigften und Mwierigsten Probleme im Einzelnen. Gänzlich unhaltbar ist die Doctrin, welche in der einim Pyramidalform ben Ursprung ber Baufunst überhaupt zu sehen glaubte. Die gleichwigen Tempelgebaube liegen uns wenigstens, noch in ihren Grundriffen und einigen Fragaten vor, und beweisen ebenso wie die jahlreichen Privatgraber jener Epoche, daß die Schitektur fcon damals zu einer großen Mannichfaltigkeit und Durchbildung ihrer Forgelangt war. Bereits feit jener Beit bes alteften agopt. Reichs finden wir bie beiben wrichtungen bes Felfenbaues und bes freien Baues nebeneinander entwickelt, und die beiden dinkenordnungen, die fie wenigstens bem Begriffe nach charafterifiren, namlich die polygone 🗪 unnelirte Saule ohne Rapital, die aus dem Pfeiler hervorgeht, und die dem Holzbau entmumene Saule mit Rapital, welche ursprunglich ein Pflanzenbundel nachahmte, bas unter ben Men aufammengebunden war und mit seinen Knospen oder offenen Bluten das Kapital bil-Die Felfengraber von Benihaffan, bie noch in die 12. Manethonische Dynaftie gehören, sta beibe Saulenordnungen bereits in fehr iconen und fchlanten Berhaltniffen. Die cannetim Säulen galten lange Zeit für eine Nachahmung der griech. Säulen borischer Ordnung, brend ihr jest anerkanntes hohes Alter eine historische, an sich sehr wahrscheinliche Berbin-📭 nur in umgekehrter Beise aufzufassen erlauben wurde. Bur großartigsten Entfaltung erthic aber bie agupt. Architektur erft in ber zweiten Balfte ber agupt. Geschichte unter ben tigen Pharaonen der 18. bis 20. Opnastie. Die riesigen Säulenhallen von Karnat mit fache Pylonen und ihren Wibberstraßen, die Prachtgebäude von Luror, Kurna und Medinetund die Felsentempel von Abu-Simbel, Sebua, Derr u. a. beweisen dies. In gleichem Berfe entwickelte fich auch die Sculptur (f. b.) aus der forgfältigen und einfach angemeffenen Infellungsweise bes alten Reichs zu ben großartigen und reichen Compositionen von Land-Seefchlachten, Triumphen, Feftzugen, Opferceremonien auf ben Tempelwanben und in ben werbaren unterirdischen Sallen der thebaischen Königsgräber. Die Sicherheit und flib baratteriffit ber Zeichnung, Die alle wesentlichen Gigenthumlichkeiten der mannichfaltig-Segenstände ber belebten und unbelebten Natur in die einfachften aber ausbrucksvollsten the ju legen wufte, ohne doch die beabsichtigte Unterordnung aller Darstellungen unter die Anderniche Ginheit und Regelmäßigkeit ber Gebäube, die fie fcmuden follten, zu verleten, hamptfachlich burch beftimmte Gefete ber Proportionen erreicht, welche von ausgezeich-Enfern aufgeftellt und in maßgebende Canones, nach benen jeder einzelne Kunftler arbei-🛂 schracht wurden. Wir kennen noch drei verschiedene Canones der Vroportionen des menschlichen Körpers, die sich in der Anlage noch unvollendeter Denkmaler sowol an runden Sen ren als an Basreliefs nachweisen laffen. Bon diesen sinden wir den ersten in der vierten den zunächst folgenden Dynastien angewendet; der zweite erscheint zuerst in der 12. Dyn also noch im ältesten Reiche, der dritte kommt in der Zeit der Psametiche, oder wenig frühe Allen dreien liegt der menschliche Fuß als Einheit zum Grunde, sodaß er in den beiden i sechs mal, in dem lesten Canon sieben mal in der Höhe des menschlichen Körpers von der C bis zum Haaransat der Stirne ausgeht. Der dritte ist derselbe, welcher von Diodor al ägyptische angegeben wird. Die europäischen Museen enthalten theilweise bedeutende Art der ägypt. Kunst, und namentlich sind es die Ruseen zu Paris, Florenz, London, Turis Berlin, welche sehr lehrreiche Anschauungen gewähren. (S. Museen.)

Bede Betrachtung ber nach allen Seiten bin fo boch ausgebildeten agopt. Civilifatio winnt aber ihr höchstes Interesse durch ben Umftand, daß wir die Entwickelung berfelben ! Beiten jurud verfolgen tonnen, Die man bis vor furgem fenfeit aller gefchichtlichen ober bouns erforfchbaren Ereigniffe und Bolterguftande gelegen glaubte. Die Feftftellung biefer den Berhaltniffe ift es baber, welche mit Recht fur eine ber wichtigften und folgenreichften bleme ber neuern Biffenschaft überhaupt gehalten wird. Man ift im Gangen jest barübe verftanden, daß die wirkliche Gefchichte feines Bolts fo weit jurudreicht wie die der Ag wenigstens für unfere miffenschaftliche Ertenntniß. Bur außerlichen Erhaltung ber agpp fcichte trug hauptfachlich bas eigenthumlich confervative Rlima bes Landes bei, welches na lich in ben jeder Feuchtigkeit unzuganglichen Grabern ber Wufte alle Stoffe, nicht nur veg lifcher, fondern felbst animalifcher Ratur, die hier beponirt wurden, für Sahrtaufende erhiel auch bie überirdischen Gebäude mit ihren Darftellungen nicht felten fogar in ihrem urfp lichen Farbenschmude unversehrt bewahrte, fo weit fie nicht der gewaltsamen Berftorung Menschenhanben anheimfielen. Auf biefe Beife find und eine ungablige Denge Dentmale unmittelbarfte und untruglichfte Beugen ihrer Entftehungeepochen erhalten worben, die und gur Biederherstellung der Geschichte bes Landes und gur Prufung ber Schriftsteller bienen wefentlichere, innere Bedingung lag aber in der urfprunglichen Richtung ber Beiftesbilbung! Bolts, die es jur Firirung ber Gegenwart burch Dentmaler und fchriftliche Bergeichnu trieb. Dazu tam ale ein brittes wichtiges Moment ber gunftige Umftand, baf fich im An bee 3. Jahrh. v. Chr. ein Schriftsteller Manetho (f. b.) fand, welcher, ein Agnpter von Gebur Dberpriefter in Beliopolis, aber griech. Bilbung theilhaftig, auf Befehl des Ptolemans Phi phus, die altägypt. heiligen Annalen ins Briechifche überfeste und ihren Inhalt baburch gun ben griech. Gelehrten juganglich machte. Diefes wichtige und in hochftem Anfeben fte Bert, welches die agopt. Geschichte ausführlich behandelte, ging leider bis auf m Fragmente fruh verloren. Es erhielten fich aber bie chronologischen Konigstabellen, t wahricheinlich ichon von Manetho bem Berte angefügt, ober boch febr fruh aus bemfelber gezogen worden waren. Diese gablen bie 30 Manethonischen Konigebynaftien von Menes erften Ronige, an bis zur zweiten perfischen Eroberung hintereinander auf, fodaß ent auch die einzelnen Ronige jeder Dynastie mit ihren Regierungsjahren, oder boch die Su ber Könige mit ihrer Regierungszeit angegeben werben.

Diefe Liften, nebst einigen allgemeinern Angaben aus bem Berte bes Manetho un Nachrichten anderer Schriftsteller, bilden in Berbindung mit den das Einzelne berichtige erganzenben, bestätigenben Dentmalern bie Grundlage ber neuern Untersuchungen ub altagopt. Chronologie. Diefe Grundlage ift als folche von Allen die fich bamit befch haben agertannt; der Biederaufbau felbft aber ift fehr verfchieden verfucht worden. De wurde begonnen von Champollion in den "Lettres au duc de Blacas" (Par. 1824 und 1 indem diefer zuerst eine Bergleichung zwischen ben Manethonischen Liften und ben Rame Dentmäler anstellte, in welcher er jedoch nicht über die 18. Manethonische Dynaftie gurud Auf seinem Bege blieben junachst auch Bilkinson ("Nateria hieroglyphica", Malta 1 "Extracts from hieroglyphical subjects", Malta 1830), Felix ("Note sopra le dina Floreng 1830), und namentlich Rofellini in feinem großen Werte über A., beffen erfte Banbe, Die Chronologie enthaltend, 1832 und 1833 erfchienen. Ebenfo wenig ließen fich ter Letronne in feinen Borlefungen an ber Gorbonne 1833-36 (f. 3beler's "Hormapion appendix), Champollion-Figeac ("Rgypte ancienne", Par. 1839), Deburn ("Ancient Eg 20nd. 1846.), Brunct ("Examen de la successions des dynasties égyptiennes", Par. 18 Renrid ("Ancient Egypt", Lond. 1850) u. M. auf eine Beurtheilung ber frubern Beite agopt. Gefchichte ein. Andere ftellten fich noch fester auf ben Standpuntt ber alttestament

ik, und versuchten hiernach, wie bies ichon früher driftliche und jubifche Chronogranlatten, die Manethonischen Dynaffien burch Berturzung ober Annahme von Gleichmit ihren Borausfebungen in Einklang ju bringen. Go Sharpe, ber Menes um In fate ("The early history of Egypt", Sonb. 1849); Corp ("Chronological to the ancient history of Bgypt", Lond. 1857), beffen Menes 2192 beginnt; Rolan plian chronology", Lond. 1848), welcher brei Succeffionen nebeneinander hinführt, Rmet auf 2673 fallt. Am weitesten geht in biefer Richtung Poole (in ber "Literary Babra. 1849), welcher bis au feche Dynaftien nebeneinander regieren läßt. Den um-Beg folugen Andere ein, indem fie fammtliche Dynastien bes Danetho in einer Reihe jablten, und weber vom theologischen noch von einem fritischen Standpunfte aus benbm. eine Manethonische Chronologie für mahr ju halten, welche bis in bas fechete ib v. Chr. zurudging. Benen ("L'Egypte pharaonique", Par. 1849) feste bemnach ichtlichen Menes auf 5303 v. Chr., und Lefueur ("Chronologie des rois d'Egypte", 1) feste nicht nur Menes noch höher auf 5773 v. Chr., fondern hielt felbit die nach ihm v. Chr. jurudgebenbe Dynaftie ber Salbgotter fo weit für geschichtlich, bag er ba-Cpoche bes Anfangs ber agopt. Civilifation bezeichnet glaubte, und bie Anlato von 10000 3. alten agypt. Bilbern gerechtfertigt fand. Auch Duller ("Fragtonologica", hinter feiner Ausgabe bes Berobot, Par. 1844) und Boch (,, Da-Die hundssternperiode", Berl. 1845) find der Meinung, daß Manetho die Dynadich ale fortlaufend gab, glauben aber, bag nicht nur bie Gotterbynaftien, fonbern ihre Theil ber Menfchengeschichte bis ju einem nicht naber ju bezeichnenben Puntte alich entlisch zugeschnitten worden sei, und folglich teinen deronologischen Berth habe. ) fuchte Bodh febr gelehrt und icharffinnig nachzuweisen, baf Denes in bas erfte Cyflus ber viel fpater erfundenen 1460jahrigen Gothisperiobe gefest worben fei, 102 v. Chr. Dagegen hielt Bunfen ("A.s Stelle in ber Beltgeschichte", 3 Bbe., 5) die Gefchichtlichkeit bes Menes feft, schied aber eine Angahl Manethonischer Dyber fortlaufenden Reihe als Rebendynaftien aus, weil er fie auch in der uns erhalte-Mifte bes Cratofthenes übergangen fand, legte überhaupt für bie frühere Geschichte d berühmten Alexandriners jum Grunde, und gelangte fo für Menes jum Jahre pr. Lepfius ("Chronologie ber Agppter", Berl. 1849) hielt die Ausscheidung ber thenes übergangenen Dynastien gleichfalls für nothwendig, legte aber für ben Ummaftien felbft bie Manethonischen Bablen jum Grunde, fand biermit bie aus Datene Angabe über ben Gefammtumfang feiner agypt. Dynaftien zu 3555 Sablenes bis Dous in Übereinstimmung, und feste baber Menes auf bas Jahr 3892 n Gotterbynaftien muß nach ihm fpater eine cuflifche Regierungezeit von 12 Cothiegefdrieben, und jur Ausgleichung mit ber hiftorifchen Menfchengefchichte eine vor-Renfchendynaftie zugefügt werben.

m auch im Folgenben biefe Auffaffung bes Manethonischen Spftems jum Grunde. ar ber Ubergang ber unverzeichneten Urgeschichte zu ber bewußten, burch gleichzeitige Agehaltenen Gefchichte burch eine Spaltung in ein oberägppt. und ein unteragppt. onet, und hing mahrscheinlich mit einer großen allgemeinen Kraftentwickelung bes Il nach außen als im Innern zusammen. Der alteste Konigesit war in Thie, einer Stadt in der unmittelbaren Nahe von Abydos. Bon This ging ber erfte gefchichtliche nes, hieroglyphisch Dena gefchrieben, aus. In This regierten feine unmittelbaren , die als thinitifche Dynaftie nach ben Salbgottern aufgeführten Retges bes Dan Stamm fich auch nach Menes in ber thinitischen zweiten Dynaftie bes Manetho Renes verließ biefen Stammfit, jog nach Rorden und grundete für fich und feinen somm die neue Residenz Memphis, vielleicht in Folge ober mit Beranlaffung eines en bie Libver, Die er unterjochte. Sein Gefchlecht herrichte acht Generationen hindurch finitischen Dynastie fort, welche ber memphitischen untergeordnet gewesen zu sein # ihrem Erloschen murbe Memphis junachft ber alleinige Berrschersit bes Landes. the Die Stadt angelegt, dem Aluffe zu biefem Behufe feine febige Richtung gegeben, Le Deiligthum des memphitischen Localgottes Phiha (Hephastus) errichtet. Athohabn und Rachfolger, grundete bie Ronigsburg von Memphis, beren Lage noch jest ben ber Stadt erfennbar icheint. Un bie Dynaftie bes Menes, welche 252 Sahre re-Man unmittelbar bie memphitifche britte Dynaftie an, beren erfter Konig Rechero-Beinen Abfall der Libner zu unterdrucken hatte; ber zweite, Seforthos, führte bereits ben Bau mit behauenen Steinen ein und trug Sorgfalt für die Entwidelung ober erweiterte mendung der hieroglophischen Schrift. In bas Ende diefer an 200 Sahre regierenben Dan fallen die alteften nachweislichen Dentmaler, die uns noch erhalten find, namlich die grofen ramiden von Dahichur, etwas fublich von Memphis am Rande ber Libyfchen Bufte. 2 find bis fest noch feine Sculpturen mit Sicherheit aus biefer Beit nachgewiesen worben, nur gelne Schriftzeichen auf ben Baufteinen jener Pyramiben. Um fo reicher entfaltet fich mit ein male bas agopt. Leben vor unfern Augen in ben jahlreichen Dentmalern, Darftellungen Infdriften ber nun folgenden vierten Dynaftie. Ihr und ber fich anschliegenden funften D flie gehören bie großen Pyramiben von Gifeh mit ben vielen umliegenben, theils aufgeba theils in ben Rele gehauenen Privatgrabern an. Die von Manetho und ben griech. Se ftellern genannten Erbauer biefer Pyramiben fanben fich auf ihren Baufteinen und Sach gen aufgezeichnet, und bilbeten fo bie alteften und wichtigften Bergleichungepuntte zwifden Manethonifchen Ronia liften und ben Dentmalern. Shre baufige Bieberholung in ben umante ben Privatgrabern ließ teinen 3meifel über die Ibentitat jener Ronige, von benen nach ! bieroglyphischen Snichriften Chufu, Chafra und Mentera, ober wie fie von Berobot und Die genannt werben, Cheops, Chephren und Mencherinos die erfte, zweite und britte Dyramibel bauten. Über bie architektonischen Berhaltniffe ber Ppramiben haben vornehmlich bie in fconen Berte Bofe's, "The pyramids of Gizeh" (Lond. 1839 - 1842) niebergelegt Beichnungen und Untersuchungen von Berring Licht verbreitet. Bon ber überrafchenben De ber Sculpturen auf jenen alteften Graberfelbern, welche uber bas agnpt. Leben jener in allen Beziehungen reiche Auffchluffe geben, liegen bereits an 100 Tafeln in bem gre Berte der preufifchen Erpedition : "Dentmaler aus A. und Athiopien" (Bert. 1849-50),

Die vierte Dynastie bestieg nach Lepsius' Auffassung der Manethonischen Dynastien Iv. Chr. den memphitischen Thron, und schon in jener weit über unsere bisherigen Begivon Bölkerentwicklung hinausgehenden Zeit finden wir hier ein in allen Kunsten des Friekt hoch unterrichtetes Bolt, einen vollständig durchgebildeten Staat, einen sessen, vielverzweit und die Außerlichste geordneten hierarchischen Cultus, eine allgemein verdreitete Stund den durchgängigen Gebrauch des Papyrus, kurz eine Civilisation, die in allen wesentig Punkten bereits ihre vollkommene Reise crlangt hat, und nur der schärfern Untersuchung wie fernere Entwicklung in einzelnen Richtungen auf ihren spätern Stusen zeigt. Die stu Dynastie schließt sich in allen Stucken der vierten an. Doch erhob sich neben ihr wieder unabhängige oberägyptische, die sechste Manethonische Dynastie, als deren Stammsis die der äthiopischen Grenze liegende Insel Elephantine angegeben wird. Aus ihrer Zeit sinden noch viele, obgleich gegen die memphitischen unbedeutende, Denkmäler in Ober- und Mitägypten, hauptsächlich in Felsengräbern. Ihr gehörte der langlebige König Phiops an, well mit dem sechsten Lebenssahre den Thron bestiegen und ihn 100 J. lang innegehabt haben sein

ihr auch die von ben griech. Schriftstellern erwähnte Ronigin Nitofris. Unberühmter und thatenlofer maren die nachften Dynastien, welche ihren Sis in Und agypten hatten. Unter ihnen erhob fich endlich bie 11. wieber in Dberagypten. Gie mat erste thebaische Dynastie, und machte bas rasch aufblubende Theben zu ihrem Regierund fige. Es fcheint nach den Dentmalern, daß biefe Dynastie menigstens anfangs noch hangig von ben unteragypt. Ronigen war. Balb erhob fich aber um 2300 v. Chr. bie & welche gleichfalls eine thebaifche mar, jur Reichsbynaftie. Mit ihr erreichte bas altefte age Reich feinen Gipfelpunkt an Dacht und Boblftand. Zahlreiche burch gang A. gerftoel Dentmaler bezeugen bies. Gegen Guben wurde die agypt. herrschaft über ben Landftrich al fchen ben beiben erften Kataraften und noch über bie zweite hinaus bis nach bem beutel Semneh ausgebehnt, und zu gleicher Zeit icheint auch die libyiche Dafe Kaium burch bie the liche hineinleitung eines Rilfanals mit bem Rilthale verbunden und zu einer der fruchtbas Provingen bes Lanbes umgefchaffen worben ju fein. Durch machtige Damme murbe am gange bes Faiumbedens ein großer See gebilbet, welcher fich in ber Beit bes hoben Rils f und in ber trodenen Sahreszeit zur fortgefesten Bewafferung ber memphitifchen Lanbichaft bes Faium felbft biente. Er murbe baber Piom en mere, b. i. "See bes Ueberfchwemmun maffere", genannt, woraus bie Griechen fpater einen "See Moris" machten, beffen Anlege fie einem Ronige Moris juschrieben, melder nie eriffirt hat. Spater murben bie Damme bas brochen, der See floß in bas tiefe Innere ber Dafe ab, und bilbete bort ben jest noch von benen Birtet-el-Rorn, ben man bisher fur ben Morisfee hielt, bis Linant 1842 ben ber Damme und ben alten jest trodenen Seeboben nachwies. Der fechste Konig biefes

maffie. Amenemes III. mar es auch, welcher neben bem funftlichen See feine Pyramibe und practiges Tempelgebaube aufführte, bas fpater erweitert und unter bem Ramen bes Laby-🌬 au ben Bundern der Belt gerechnet wurde. Die große Sorgfalt welche diefer Ronig auf für bas Land fo michtige Bemafferungsfyftem verwendete, geht auch aus den Angaben ber sichen Rithoben hervor, die fich aus feiner Regierung noch jest an ben fteilen Felemanben 1 Semneh, bem fublichen Grengpuntte bes bamaligen Reichs, verzeichnet finden und eine dwurbige Beranderung in dem Berhaltniffe bes Rilfpiegels jum Thalboben befunden, indem mis ber Nil burchfchnittlich 22 F. hoher ftand als jest. Die schönften und lehrreichsten mimaler aus biefer Dynaftie find aber bie wohlerhaltenen Relfengrotten von Benihaffan in midaupten. Die hohe Blute bes Reichs unter biefer Dynaftie ging auch bereits mit ihr ber unter. Gine mahricheinlich weit verbreitete Bollerbewegung in ben angrenzenden gan-# Afiens veranlafte um 2100 v. Chr. die junachft wohnenben femitischen Bolter Spriens, de Phonizier ober Araber genannt werben, zu einem Ginfalle in bas fruchtbare Rilland. themachtigten fich mit Leichtigfeit bes Delta, hielten auch bas obere Land in Abhangigfeit Eboch in Unthatigfeit, verlegten ihre Refibeng nach Memphis, und beherrichten von hier aus Band für mehre Sahrhunderte. Sie find unter bem Ramen ber Spifos, b. h. Sirtenfonige, unt, und bilbeten bei Manetho bie 15. und 16. Opnaftie, mabrend die einheimischen Roe ber 13. und 14. Dynaftie zwar verzeichnet und in ben legitimen Liften fortgeführt murben, #größtentheils von ben Spifos abhangig gewefen fein muffen. Rur aus ber Beit ber erften wine ber 13. Dynaftie find une noch eine Angahl Dentmaler übrig, die fich in Oberagypten b Unternubien gerftreut finben.

🌬 im 17. Jahrh. v. Chr. ermannten fich die einheimischen Könige, mahrscheinlich in Berbing und mit ber Unterftugung ber athiopifchen Bolfer, auf die fich die agopt. Berricher in ber the Unterbrudung bes nordlichen A.s jurudgezogen hatten. Die 17. Manethonische Dy-Reahob fich mächtig gegen bie norbischen Einbringlinge, nothigte fie zunächst Memphis zu fen und fich nach Abaris, bem fpatern Pelufium, ber norboftlichften befestigten Grengkt des Reichs zuruckuziehen, die sie nach langem und hartnäckigem Kampfe von dem Könige imofis III. auch von hier vertrieben und nach Paläftina zuruckgeworfen wurden. Gin aus**klicheres Fragment aus Manetho über biefes Ereigniß ift uns bei Josephus erhalten. Zest** it fich bas agopt. Reich zu neuer Dacht und Bluthe. Die großen Pharaonen ber 18. Dote wenben zunächst ihre Thatigkeit auf eine Wieberherstellung und Befestigung ber innern afaltniffe. Großartige Dentmaler erfteben im gangen Lanbe, und bas Gefühl ber geficherten hrafd machfenben Dacht burchbringt überall bie Berte jener Beit, beren Refte wir noch heute **mbern. Der** vorle**t**te legitime König biefer 18. Dynastie, Amenophis III., war berselbe wel-Die ber Klingenben Statue von Theben bargeftellt ift, und welchen die Griechen in fpater Beit the exft im 1. Jahrh. v. Chr.) mit Memnon (f. b.), dem Sohne der Aurora, verglichen. ihm traten mehre Kronpratendenten auf; unter biefen einer, welcher eine gangliche Rebes ägypt. Göttermefens erftrebte, und ftatt ber ungähligen Götterformen nur allein ben en Sonnencultus einführen wollte. Horus, der lette König der Dynastie, machte diesen Alfrigen Berwirrungen ein Enbe. Es folgte die 19. Dynastie, die ruhmvollfte von allen, bie im Innern erstrebte Kraft nach außen wendete, große siegreiche Kriegszuge tief nach **n und weit** nach Athiopien hinauf führte, unermefliche Reichthümer an Beute und Gefange-**Bymlictbrachte und biefe zu den großartigsten gemeinnübigen Unternehmungen und den glanz**n Kunstschöpfungen im eigenen Lande verwendete. Nach der kurzen Regierung des ersten pfolgten die langen und glanzenden Regierungen Sethos' I. und Ramfes' II. Der erftere de heer nach Afien bis zu den Affprern und Medern, der lettere noch weiter bis zu den Battrern und Septhen; auch betriegte er die Libyer und brang in Athiopien weiter **tab ein anderer K**önig vor. Bekannt find die merkwürdigen Kelfentafeln, welche Ramfes Anden, am Ausfluffe bes Lytos (Nahr-el-Relb) eingraben lief, und welche noch jest bafelbft nind; bie eine ift vom zweiten, eine andere vom vierten Jahre bes Ronigs batirt. Beibe unternahmen auch in A. große Reformen. Das Land wurde in Romen eingetheilt, semeine Landtare eingeführt, das Ariegswefen geordnet, große Ranale wurden geme Stabte angelegt und alte erhöht, um fie gegen die Überfchwemmung zu schützen. ungahligen andern Bauwerten und Sculpturen zeigen, bag auch die Kunft unter die-Ednigen ihren Sipfel erreicht hatte. Es ist oft schwer die vielen großen und wichtigen Bente Muff. I.

Einrichtungen, die uns aus ihrer Zeit gemeldet werden, richtig unter belde zu vertheilen; waging es schon ben Griechen, welche beibe Könige unter dem von Herodot zuerst genannten men Sesostriffen und ganz in eine Person verwandelten. Es war dies eine Berde der richtigern griech. Form Sethosis (Diodox nennt ihn Sesoosis), also vom Bater herze men, während sich der Name des Sohnes Ramses, außer bei Manetho, zuerst dei Tacitut dersindet. Beide Könige regierten zusammen 117 I., der erste über 50, der zweite über 6 wobei die Monumente die Angaben des Manetho bestätigen. Unter den Lestern fallen Lepsius gegen die bisher üblichen Annahmen zu beweisen gesucht hat, hauptsächlich die rschen Ereignisse; nach seiner Meinung wurde der Kanal, welcher vom östlichen Kilarm. Osten geführt und später dis zum Rothen Meere geleitet ward, unter Ramses II. gegrade dadurch die Anlage der neuen Städte Pithom und Ramses veranlast, welches wieder die Frohndienste der in dem zunächst liegenden Gosen ansässigen Fraeliten herbeisührte. Ab unter dem schwachen Sohne des großen Kamses, Menephthes, dem Pherds des Herodot, die gedrückten und wegen ihrer wachsenden Anzahl zugleich gefürchteten semitschen Frem aus dem Lande, um 1314 v. Chr., wie der Gründer des Jüdischen Kalenders, Hillel Harr

angibt, und aus agopt. Quellen gefcopft ju haben fcheint.

Die Grenze ber agypt. Macht und Grofe war erreicht. Es folgten auf Ramfes II. fcmache Konige bis jum Enbe ber Dynaftie, unter ihnen ber Berobotifche Proteus, unter te bie troifden Begebenheiten gefest murben. Die folgenbe 20. Dynaftie hatte noch einmal eine nig an ihrer Spige, welcher an feine beiben großen Borganger erinnerte, Ramfes III., ben I finitos ober Remphis ber griech. Schriftsteller. Er führte, wie jene, siegreiche Seere nach f überwand die Anwohner des Rothen Meers in Seefchlachten, baute ftattliche Tempel, aber Nachfolger verfielen immer mehr in Lurus und in Abhängigkeit von der Priefterariftokrati Landes, welche in ber 21. Dynastie aus ihrer eigenen Mitte auch bie Ronige auf ben Thm boben gu haben icheint. Seit biefer Beit finit auch ber Glang Thebens. Unteragnptische D ftien besteigen ben Thron; Demphis wird wieder gur erften Refibeng bes Landes ech Bichtiger ift wieder ber erfte Konig ber 22. Dynaftie Sefonchis I., weil wir ihn fowol au Bibel als durch die ägypt. Denkmäler als den Eroberer Palästinas und Jerusalems ker Seine triegerischen Thaten find noch jest auf den Tempelmanden von Rarnat verzeichne hielt aber ben Berfall bes Reichs nicht auf, bas mit bem Schluffe ber 24. Dynaftie i Sanbe bes athiopischen Eroberers Sabaton ober Sebichos (agypt. Schebet) fallt. Diefer mit feinen beiben Nachfolgern die 25. Dynastie. Der leste berfelben, Taratos, ber Tirbal Bibel, tehrt freiwillig nach Athiopien jurud, und wird bafelbft ber Grunder blubender A flien, welche jum erften male agupt. Runft und Civilifation in Athiopien einheimifc mache ju einer gemiffen Gelbständigteit erheben. Diefe fant bafelbft gwar allmalig ju volliger C tung herab, blieb aber boch noch bie in ben Anfang unferer Ara hinein lebenefahig und fcha Auch diefe Frembherrichaft icheint die nationale Rraft bes Bolts noch einmal aufgeweckt u erhöhter Thatigkeit angeregt ju haben. Nach bem Abjuge ber Athiopen trat junachft eine r tionare Epoche ein, die aus herobot unter bem Namen der Dobefarchie befannt ift. Den Age war aber von feher eine monarchifche durch Erblichfeit geordnete Regierungsform unentbe gemefen. Go tam auch diesmal balb bas legitime faitifche Ronigshaus, welches die Ach verbrangt hatten, in ber Person bes erften Pfametichos wieder auf den Thron. Unter ihr feinen Rachfolgern ber 26. Dynaftie erhebt fich fichtlich ein neuer frifcher Beift im agnot, 9 Dazu trug hauptfächlich bie ganglich veranderte Saltung gegen bas Ausland bei, weld jest an zu einem politischen Principe erhoben murbe.

Bie einst die nordische Eroberung des Landes die ägypt. herrscher dem Suden zugen hatte, wo sie ihre Kraft wiederfanden, so schien die athiopische Eroberung ihre Blide auf die gelenkt zu haben, die sie bei den nordischen Nachbarn, namentlich bei den aussitrebenden, itug vermittelnden und fremder Sitte fügsamen als wassenkräftigen Griechen sinden kon Wit Hug vermittelnden und fremder Sitte fügsamen als wassenkräftigen Griechen sinden kon Wit Hug vermittelnden und fremder Sitte fügsamen als wassenkräftigen Griechen sinden kon Worten des Drate Dobekarchen überwinden. Jonische und karische Krieger erfüllten diesen Spruch. Zum! gab er ihnen Ader, und gestattete überhaupt griech. Niedersassungen im Lande. Es zeigt sogar bald die Rothwendigkeit, sich mit der wachsenden griech. Bevölkerung besser zu verst gen; ägypt. Knaben lernten ihre Sprache, und es bildete sich die wichtige Classe der Intere Später räumte Amasis den Griechen eine ganze Seestadt Naukratis ein, welche bald der tigste Handelsplat wurde. Reichthumer strömten von allen Seiten dem neu eröffneten Pup und zu keiner Zeit, weder früher noch später, war der allgemeine Wohlstand in A

.12

ie Bevolkerung zahlreicher als gegen Enbe biefer Onnastie. Auch die Kunste nehmen al einen neuen Aufschwung. Manche neue Formen kommen auf, darunter bas wichemt bes wirklichen concentrischen Steinbogens. Auch der Stil in den bilblichen Oarwurde ein andrer, und nahm ganz das Gepräge einer bewußten Rucktehr zu alteren ib forgfältigern Formen und Anordnungen an, die sogar zuweilen von einer gemism Eleganz nicht frei zu sprechen sind. Selbst der festgestellte Kanon der Körperproteicht eine wesentliche Anderung gegen den frühern.

uch biefer Aufschwung wird balb wieder unterbrochen. Nach taum anderthalb Sabrerliegt bas Reich bem erften Andrange ber perfischen Dacht. Im 3. 525 v. Chr. on Rambyfes erobert, und bleibt bis 405 perfifche Proving. Der Nationalhaf beimacht fich breite Bahn. Gine allgemeine Berftorung ber agypt. Dentmaler foll nach tm ber griech. Schriftsteller auf Befehl bes Rambyfes erfolgt fein. Sein Rachfolger n weiser und milber Berricher, fuchte bagegen die Reigung ber Agppter ju gewinnen; t ben agupt. Annalen fogar mit unter ben großen Gefetgebern bee Lanbes aufgeblieb bie 405 v. Chr. perfifche Proving, erhielt bann fur 65 3. noch einmal feine iafeit unter ber 29. und 30. Dynaftie bes Manetho, und wurde 340 v. Chr. jum ale von den Perfern unter Dous erobert. Acht Jahre fpater, 332 v. Chr., im les an Alexander d. Gr. und blieb bis 305 unter macedonischer Herrschaft. Ptole-Ragus Sohn, ber ichon feit Alexander's Tode im Namen bes Philippus Aridaus nber II. die Regierung des Landes führte, nahm in diefem Jahre ben Ronigsennoch ift er auf den agnot. Monumenten feiner Beit bisher noch nirgends als jienen, und in ber Regel beginnen bie agopt. Ptolemderliften auf ben einheimimalern erft mit Ptolemaus Philabelphus, ber fchon zwei Jahre vor dem Tobe feines 5 v. Chr., die Regierung übernahm. Die Zeit ber griech. Berrichaft ift für alles agupt. ine Beit rafchen Berfalls. Die Übermacht und jugenbliche Frifche bes griech. Geiftes h fcnell die aufgespeicherten Krüchte ber Jahrtausenbe alten agnpt. Bilbung. Die ne fterben ab und werben unbrauchbar. Auf bem agnpt. Boben felbft tritt ber bellebes gangen Drients bie reiche agopt. Erbschaft an. Alexandrien wird ber Mittel-1. Belchrfamfeit und zugleich bee hochften Lurus. Unter ben Runften erhalt fich noch en die Architektur. Eine Reihe großartiger Tempel, die von den alten Formen wenig in Dendera, Theben, Eeneh, Cofu, Ombos, Philau. f. w. legen bavon Beugnif ab, : Sculptur und Zeichnung größtentheils fcon in Barbarei verfällt. Die greuelhafte rbnif, bie in ber herrscherfamilie felbst immer mehr um fich griff, trug nicht wenig I bes Landes bei, und führte endlich auch durch Kleopatra (f. b.) zum Untergange Rach ber Schlacht bei Actium, 30 v. Chr., ward A. bem rom. Reiche einverleibt. gteit biefer neuen und reichen Proving murbe fo boch angeschlagen, bag Augustus ab, nach welchem fein Romer vom Range eines Confuls ober felbft eines Ritters burfte ohne den befondern Befehl des Raifers; man glaubte, daß die Berführung ge, fich biefer "Rornkammer", biefer "claustra terrae et maris" ju bemachtigen, I Stalien fogleich mit einer Hungerenoth bedrohen konnte.

m 1. Jahrh. n. Chr. wurde das Christenthum nach A. gebracht; als Grunder iemeinde wird ber Evangelift Marcus angegeben. Gine ascetifche und folitarifche hatte fich theilweise ichon unter ben agnpt. Prieftern ausgebilbet. Gin formliches m führten, nach ber Beschreibung bes Philo, bie jubifchen Therapeuten in ber Nahe brien, und berfelben Richtung folgte bann auch ein großer Theil ber agppt. Chriften, rfprung des fpater immer weiter verbreiteten Monche- und Ginfiedlerlebens recht eibiefes Land gurudgeführt werben muß, welches fich burch bie Lage ber umgebenben ng besonders bagu eignetc. Das Christenthum verbreitete sich rafch und fraftig in I., brien, fo lange Beit ber Mittelpunft ber griech. Gelehrfamteit, murbe nun wieber ber ber heftigften und gelehrteften driftlich theologischen Rampfe. Doch laffen fic aphifche Infdriften in agnpt. Tempeln bis in die Mitte bes 3. Jahrh. nachweisen, la wurde der Bfiscultus erft um die Mitte des 6. Jahrh. unter Juftinian aufgehoben. und neuefte Gefchichte. Bei ber Theilung bes rom. Reichs (395) fiel A. bem morp gu, beffen Berfall es bis 638 theilte, in welchem Jahre es von Amru, bem Felb-Malifen Dmar, erobert wurde. In Folge biefer Eroberung ward A. eine Provinz bes ber erften Rhalifen. Dit ihr brang ber arab. Dohammedanismus und arab. Be-

volkerung ine Land und erhielt in furger Zeit bas Übergewicht über bas Chriftenthum m Eingeborenen, die Ropten, welche beibe burch fortgefeste Gewaltfamteiten faft vernichtet ben. 3m 3. 868 machte fich Achmet, ber Statthalter A.s, von bem Rhalifen unabhangt grundete die Dynastie ber Tuluniden. Doch schon 905 ging die herrschaft wieder auf die lifen von Bagdad über, um biefen 935 von neuem burch Dohammed ben Ichfchiben en au merben. Im 3. 969 erobert Moes, ber fatimitische Rhalif, bas Land und grundete bie Mastr-el-Rahira (die Siegreiche), das heutige Rairo. Die glanzvolle herrschaft der Fatime A. marb fcon 1171 burch Salabbin vernichtet, beffen Dynaftie, Die ber Gjubiben, bis Mitte bes 13. Jahrh, herrichte. Unter ihm ward bas Land, bas die ersten Rhalifen an arab. 4 ger verpachtet hatten, an feine aus ertauften Stlaven beflehenben Rriegerscharen, die Man (f. d.) als Leben vertheilt, von benen die Bauern nach und nach völlig zu Leibeigenen be brudt murben. Balb nach ber Rieberlage, Die Lubwig ber Beilige in A. erlitt, emporte Miliz des Sultans (bie Mamluten), ermordete diefen 1250, und machte fich zu herrn bei bes. Die Mamluten herrichten nun unter felbft erwählten Gultanen, eine ber Saniticharente in Algier ahnliche, wilde und blutige Pratorianerdespotie bilbend, bis 1517, wo ber osma Sultan Gelim I. bas Land eroberte, und es zu einem Theile feines Reichs machte. Boni ward es burch Pafchas regiert, beren Dacht aber fehr burch bie Mamluten, Die Selim hen ließ, beschrankt wurde. Unter ber roben Berrichaft ber Turten und ber Mamlutenbeit fich fortwährend untereinander felbft betampften, tam A., bas feit ber perfifchen & rung ftufenweise feinen alten Glang und Bohlftand verloren hatte, immer mehr herab. wichtigfte Ereignif in biefer Periode ift ber Ginfall ber Frangofen unter Bonaparte 1 (G. Rapoleon und Frankreich.) Die ichnelle Eroberung Alexandriens, die Nieberlag 23 Mamlutenbeis unter ihrem Anführer Ibrahim bei ben Pyramiben, die unmittelba auf folgende Einnahme Rairos und bie balb vollendete Unterwerfung bes gangen & offenbarten bie innere Schmache und Berfallenheit osmanischer Staatsverwaltung. Gi wirfte bagegen bie turge herrichaft ber Frangofen für Ginführung einer geordneten Land waltung und für die nabere Untersuchung des Landes. 3mar vermochten die Frangofen Bonaparte's plotlicher Abreife und ber Ermordung bes nach ihm mit bem Dberbefehl bett Generals Rleber nicht, fich ju halten. Die Generale Belliard und Menou, von allen Seite Turten, Mamluten und Englandern angegriffen und von aller Sulfe aus bem Mutterlan gefchnitten, faben fich genothigt, im Aug. 1801 einen Bertrag abzuschließen, vermoge fie bas Land raumten. Allein ber Anftof mar gegeben, und A. trat von nun an wieber i Rreis ber politischen Weltbewegung und empfing die Reime eines neuen Lebens.

In noch höherm Grade geschah bies seit 1806, mit ber Einsepung Mehemed-Ali's jum Statthalter. Mit ber Birtfamteit biefes Mannes beginnt eine neue Epoche in be schichte A.S. Seine erfte erfolgreiche That war die Vernichtung der Mamluten; seine bie Organisation eines regelmäßigen Beeres und einer Klotte gur Durchsebung seiner ehr gen Plane. Die erfte gab ihm die Möglichteit, und die zweite verfeste ihn in die Rothm teit, bas Land auf eine Beise zu behandeln, die ihm die hochstmöglichen Gintunfte be hieraus entwidelte fich bas boppelte Spftem bes Pafca, einerseits ben Aderbau und bi terielle Civilifation des Landes auf alle mögliche Beife zu heben, andererfeits das Land a harteste Beise auszusaugen, Grund und Boden als fein Privateigenthum an fich zu reife bie Bauern (Kellah) fast zu Stlaven zu machen. Das Nächste, was er nach Bernichtun Mamluten that, war die Einziehung des Grundeigenthums fammtlicher Moscheen und men Stiftungen ber Batufe, fowie ber Befipungen fammtlicher Erbpachter ober Multi Ein raffinirtes System ber Besteuerung murbe eingeführt, welches ben Bauer gri theils ber Fruchte feines Fleifes beraubte. Neben ber Erhöhung bes Steuerfages marb be namlich gezwungen, ben gangen Ertrag feines Felbes bem Pafcha zu willfürlich feftge Preifen ju verlaufen, bagegen feine Beburfniffe ebenfo von biefem einzutaufen, mobei al Gesammtheit fur die Erfullung der Berbindlichfeit jedes Gingelnen haftbar blieb. Auf führte ber Pafcha auch zur Berftellung feines Beeres bie Confcription ein, bie auf bie

famfte Beife gehandhabt marb.

Dagegen suchte Mehemed-Ali burch Grabung von Ranalen u. f. w. das unter ber De tenherrichaft gang verfallene Bemafferungefinftem gu verbeffern, und die Menge bes anber gen Landes zu vermehren, fobag bas urbare Land, bas von den 10 Mill. Febbans (Do bie es noch 1517 betragen haben foll, 1812 bis auf 21/2 Mill. herabgefommen war, jest n gegen 6 Deill. Febbans gabite. Auch brachte ber Pafcha mehre bochft wichtige Cult

were bie ber Baumwolle, beren Ertrag er bis auf 26000 Ctr. fleigerte, in Aufnahme. á minberte fich burch bie Bebruckung und besonders burch unaufhörliche Kriege bie Beng fortwährend, und nur bem 3mange, nicht ber fleigenden Bohlfahrt bes Gingelnen, de Bermehrung des urbaren Landes zugeschrieben werden. Auch wurde bas Wohl bes nicht geforbert burch Ginführung einer unnatürlichen Rabritinbuftrie, beren einziger rber Dafcha blieb, mabrend bie Gingeborenen ibm nur ale Fabrifftlaven bienten; wenig burch bie Dagregeln jur Bebung bes Sanbels, bie ebenfalls nur bem Dafca tamen. 3m Gegentheil erbruckte man ben Sanbel mit Arabien und Oftinbien burch sliftifche Magregeln. Selbst bie Lehranstalten, welche ber Pafcha grundete, und bie imger Agopter behufe ihrer Studien nach Europa, brachten bem Lande nur wenig t, ba man nicht die eigentliche Bilbung bes Bolts, sonbern die Bilbung von Anfühb Anten für bas Beerwefen bezwectte. Desgleichen maren die übrigen Dagregeln bes wie die Errichtung einer Telegraphenlinie und einer Druderei, die Berausgabe einer , die neue Eintheilung bes Landes, bie Einführung von Provinzialverfammlungen, immenberufung einer Centralversammlung, die Ausarbeitung eines neuen Civilgefetich bem Mufter bes frang, bie Ginführung ber Ruhpockenimpfung und ber Quaranalten u. f. m., nur barauf berechnet, entsbeber bas Ausland zu täufchen, ober ben pert bespotischen Zwecken bes Regenten zu bienen. Erfolgreich und heilfam zeigten fich ie Anstrengungen bee Dafcha zur Polizirung bee Lanbes; bierin erwarb er fich ohne Berbienfte.

fann wol behaupten, bag bie Regierungsthatigfeit Debemed-Ali's mefentlich barauf tf, ben orientalifchen Despotismus burch bie Anwendung europäifcher Regierungstunfte bochfte zu fleigern. Unter folchen Berhaltniffen nahm A. felbst an ber Rolle, bie fein 1ach außen fpielte, nur insofern Antheil, als es bie unverhaltnigmäßigen Mittel bafür m mußte. Durch seinen Sohn Ibrahim-Pascha (f. b.) machte sich Mehemed-Ali seit m Theil von Arabien, fomie bie Lander am obern Mil (Mubien, Gennaar, Rorbofan) tig. Sobann fdritt er au Gunften ber Pforte im Rampfe gegen Griechenland ein, mas Bernichtung ber agopt. Flotte in ber Schlacht von Navarin zur Folge hatte. Alle s Landes murben abermals ausgebeutet, um eine neue impofante Dacht berguftellen. 1st, ber fcwachen Pforte Sprien, Diefes Bollmert von A., du entreißen, und möglicherunabhängiges Reich zu stiften, beffen Mittelpunkt A. abgeben follte. Banbel mit ja von Acca gaben Gelegenheit, baf bas agopt. Seer unter Ibrahim-Pafca feit bem 831 Sprien im Laufe eines Sahres eroberte. Inbeffen nothigten bie europaifchen en Pascha zum Frieden von Kiutahia (4. Mai 1833), durch den er zwar nicht unaboch zugleich Statthalter von Sprien wurde. Rurz vor bem Tode Sultan Mahmud's 39 ber Rampf nochmals aus, ber nach ber Schlacht von Rifib (24. Juni) ben Uberturk. Alotte dur aappt, mit fich führte. Sest ichien fich Debemeb-Ali am Liele feiner igen zu befinden. Allein Rufland und England, in beren Intereffe es vor allem lag, die 8 Pafcha zu hindern, brachten ben Quadruplevertrag vom 15. Juli 1840 zu Stande, an fich jum gemeinsamen Ginfchreiten gegen ben dappt. Machthaber verpflichtete. Die ung Frantreiche und beffen bem Pafcha gunftige Politit bebrohten fogar bie Belt mit gemeinen Rriege. Inbeffen erschien ein brit.-oftr.-turk. Geschwaber an ber fprifchen begann bie Befchiegung ber feften Plage. Bon Frantreich verlaffen, von ungewohnmuth befallen. dog Mehemed-Ali feine Macht ohne eigentlichen Rampf aus Sprien b unterwarf fich bem Gultan völlig.

inem im Febr. 1841 unter Bermittelung der Mächte unterzeichneten Bertrage ward sältniß des Lehnsstaats A. zur Pforte neu geregelt. Den mannlichen Descendenten Mu's ist hiernach, nach dem Rechte der Erstgeburt, die erbliche Herrschaft über A. und ungen am obern Ril zugesichert; doch sollen sie tein Borrecht oder Bortritt vor den Bestiren des Reichs haben. Die Bestimmungen des Hattischeris von Gulhane (s. Ds. Meich), sowie die Berträge der Pforte mit andern Rächten, haben auch in A. ihre Die Administrativgesehe des Landes sollen sich an die des übrigen Reichs anschließen. werden im Namen und unter Zustimmung des Sultans erhoben. Der sährliche weldusig ein Drittheil der Jahreseinfunste) und die Fruchtsendungen nach den heiligen Mella und Medina sollen punktlich geleistet werden. Das ägypt. Münzwesen soll sich türkschen richten. Das ägypt. Heer soll für den innern Dienst nicht mehr als 18000 Min; die Bermehrung desselben, sowie der Bau von Ariegsschiffen, sann nur wit Be-

willigung des Sultans geschehen. Der ägypt. Regent ernennt seine Offiziere dis zum D ber Sultan die höhern Besehlshaber. Nach diesem Schlage wandte sich die Sorge des und seines Sohnes Ibrahim mehr auf die eigentliche Hebung der innern Hulfsquelle wiederum nicht zum eigentlichen Gedeishen des Landes, sondern um die Mittel für zuki Handeln zu gewinnen. Mehemed-Ali selbst, von hohem Alter gebeugt, versiel allmälig bedenkliche Geisteszerutung, sodaß die Pforte im Juli 1848 Ibrahim-Pascha als Na bestätigte, obsichon derselbe nur der Adoptivsohn Ali's war. A. erhielt hiermit die Ausst Fußschemel eines ehrgeizigen Herrschers zu bleiben. Allein Ibrahim starb schon 9. Nov und Abbas-Pascha (s. d.), der leibliche Enkel Mehemed-Ali's, ward im Jon. 1849 Pforte als der rechtmäßige Regent A.s bestätigt. Während Mehemed-Ali 2. Aug. 11 räuschlos ins Grab stieg, suchte sein Enkel, ein ehrenhafter und frommer Moslem, die Landes, vornehmlich durch Minderung des Heeres und der Abgaben, zu erleichtern. Ein greisende, dem Bedürfnisse des Landes genügende Reform der Verwaltung hat sede stattgefunden.

Unter ben Werken über A. ist vor allem die durch die napoleonische Expedition veranlas scription de l'Égypte" zu nennen, welche (in der 2. Ausg. 1820—30) in 24 Bdn. I 12 Bdn. Aupfern das Alterthum, den jetigen Zustand und die Naturgeschichte A.s de Hieran schließen sich für die Alterthümer die großen Publicationen der franz.-toscan. preuß. Expedition, sowie die Monumentenwerke von Sau, Joung, Cailliaud, Perring. dem sind vorzüglich die Schriften von Perizonius, Zoega, Jablonski, d'Anville, E. 1 mère, serner von Champollion dem Jüngern, Champollion-Figeac, de Rouge, Letrom sellini, Wilkinson, Joung, Prichard, Birch, Sharpe, Gliddon, Ideler, Ritter, Booch, Lepsius u. A. zu nennen, sowie die Reisen von Pococke, Norden, Niebuhr, Burchardt, Belzoni, Cailliaud, Chrenberg, Parthen, Protesch, Rüppell. Die besten sind außer dem großen Atlas in der "Description de l'Égypte" von d'Anville, Jomarl liaud, Leake, Ritter, Rüppell, Arrowsmith, Russegger, Kiepert geliefert worden. Die Fschichte des Landes ist vorzüglich in den neuern großen Werten von Chrenberg und enthalten, und in einer kleinen populären Schrift von Pruner, ("A.s. Naturgeschichte uthropologie", Münch. 1848) behandelt worden. Über die heutigen Agypter ist besond Wert von Lane: "Manners and customs of the modern Egyptians" (3. Ausl., 2 Bd 1842), und die Werke von Wilkinson nachzuschen; für Reisende namentlich des Lettern book for travellers in Egypt" (Lond. 1847).

Agyptische Augenentzündung nannte man eine eigenthümliche, anstedende schnell das Auge zerstörende Form einer mit reichlicher Eiterung verbundenen Entzünd Augenschleimhaut, welche man zuerst 1798 unter den franz. Truppen bald nach der Lan Agypten, dann auch 1801 bei der engl. Armee beobachtete. Man glaubte irrigerweise, sei aus Agypten nach Europa gedracht worden, wo sie 1801—13 in Italien herrschte 1813 die meisten Heere heimsuchte. Namentlich hatte während des Kriegs von 1813-preuß. Armee vielsach zu leiden, während das östr. Heer länger davon verschont blief 1833 und 1834 wüthete sie arg unter den belg. Truppen, sodas Tausende auf ein gar auf beiden Augen erblindeten. Die Kransheit mag durch die Strapazen, Entbe und Unregelmäßigkeiten in der Lebensweise des Soldaten verursacht werden, weshe auch in der Regel höhere Offiziere von dem übel befreit, junge, frästige und gesur sonen aber angegriffen werden. Wal. Gräfe, "Die epidemisch-contagiöse Augenentzügenens" (Berl. 1823); Eble, "über die in der belg. Armee herrschende Augenentzi (Wien 1836); Jäger, "Die ägypt. Augenentzündung" (Wien 1840), und Gobée, "Die contagiöse Augenentzündung" (Lpz. 1841).

Agpptische Mythologie. Bie viel auch die auf die neueste Zeit herad dieser dunte der Alterthumswissenschaft Gegenstand der gelehrtesten und scharffinnigsten Untersu gewesen ist, so sind doch deren Resultate seit Entzisserung der Hieroglyphenschrift und leanntwerden der Denkmäler völlig unhaltbar geworden. Doch hat die Benuhung der e schen Quellen bis seht auch kaum mehr als das Ergebniss geliefert, daß die Griechen, bialleinige Quelle aller Forschung, wenig Richtiges überliefert haben, und dieses Benige Reuern meist misverstanden oder ganz übersehen worden ist. Andere neuere Agyptolog ten sehlen, theils weil sie nur spätern hieroglyphischen Urtunden voller mystischer Einste den Todtenpapyren, folgten, theils weil sie vergasen, auf die Zeit der Documente, deren schriften der Deutmäler für alle Perioden der ägypt. Geschichte bieten, Rücksicht zu nehm

1(, Agoptens Stelle in ber Beltgefdichte", 3 Bbe., Samb. 1845) hat ben Berfuch gemacht, milbung ber Agypter urfundlich zu behandeln. Berobot, welcher auch über Agypten un-Griechen die beften Rachrichten liefert, berichtet, baf bas agupt. Gotterfpftem brei Drbber Gotter enthalte, beren einzelne Gotter theils in genealogischem Busammenhange jeils einander gang fremd find. Die Dentmaler bestätigen biefe Rachricht. Bu ber erften gehörten die acht Gotter: 1) Ammon (f. b.) ober Amun, ber Gott Thebens; 2) Chem-) ober Rhem, der Gott von Panopolis; 5) Buto (f.b.) ober Mut, Gottin von Buto im hem's und Ammon's Tempelgenoffin; 4) Rneph (f. b.) ober Rum, Ru, Chnubis, ber tige Gott ber Thebais; 5) Seti (f. b.) ober Sati, Aneph's Genoffin; 6) Ptab (f. b.), von Memphis; 7) Reith (f. b.), Die Gottin von Sais; endlich 8) Ra (f. b.) ober er Gott von Seliopolis (Dn). Das Gemeinschaftliche Diefer Gottheiten ift Die Anberfelben als der fich offenbarenden Gottheit, alfo als weltschöpferischer Dachte und n. Bei ber Schöpfung bes mythologischen Spftems faste man, vom "verborgenen mmon ausgehend, querft beffen Erscheinung als zeugenbe Raturtraft im phallifchen em besonders auf. Dann tritt die weltschaffende Ibec hervor in ber Gestalt bes Rneph, bis". Er bilbet in ber Dothe bie gottlichen Glieber bes Dfiris (ber Urfeele) im Gegenhah, welcher, ale eigentlicher Demiurg, Die fichtbare Belt, nach agypt. Borftellung n, formt. Reith ift bas icopferifche Princip, die Natur, als empfangend gebacht. bonne), ber Sohn ber lettern, ber Bater und Ernahrer alles Irbifchen, tritt als ber

ölf Gotter ber zweiten Ordnung werden im mythologischen System als Kinder ber bes erften Rreifes aufgefaßt. Go ift Rhunfu ober Chons (f. b.), Bereules, bas Rind ; Tet oder Thoth (f. b.), hermes, bas Rind von Rneph; Atum (Atmu) und Pecht iftie (f. t.), auch Artemis genannt, find Rinber bes Ptah. Die meiften gahlt Ra I(bic Sonne), namlich Sathor ober Athyr (f. b.), bie Aphrobite, bie Gottinnen Tefnu Ra (b. i. Bahrheit), Die Gotter Mau, Muntu ober Mantulis (f. b.), Gebet ober .), fowie bas Götterpaar Seb (f. d.) und Netpe (f. b.) ober Kronos und Rhea. Außer If Gottern gibt es noch eine nicht geringe Angahl anderer, 3. B. Renpa, ber Rriegsima, ber Ril; Anata, eine Rriegegottin, u. f. w., welche entweber rein örtlicher ober r Ratur maren und beshalb von ben Agyptern nicht in ihr mythologisches Suftem nen wurden. Bu ihnen gehoren Berfinnlichungen befonderer Eigenschaften einer all-Bottheit, örtliche Formen befannter Gotter (De als Simmelsgöttin Form ber Retpe), he Personificationen, j. B. Rempi, bas Sahr; Un, bie Stunde; Suben, bie Gottin gopten u. f. w. Auch mochten ju verschiebenen Beiten und in verschiebenen Theins diefe Gotterordnungen verschieden gufammengefest fein. Die ihr angehörigen Ge-, wenn auch einige (wie Atum und Pecht) aus der erften Reihe in diefe zweite herabin mögen, nicht mehr kosmogonischer, sondern planetarischer Natur, und die Scho-18 mit bem Gefühl ber Naturfraft gemischten und ber Materie zugeneigten Gottes-8. Rachweislich übrigens ift ihre Beziehung auf Sonne, Mond und Erde erft und nicht ursprunglich.

tte Gotterordnung bilben die Dfirisgottheiten. Bahrend alle bisher genannten Sottinnen nur in einzelnen Theilen bes Landes Tempel und einen wirflichen Culwaren Ifis und Dfiris die einzigen Gotter, welche burch gang Agypten verehrt mpel ber Ifis, Graber bes Dfiris und die heiligen Thiere Beiber finden fich von Eleis herab zur Mundung des Rils. Bon den fieben Gottheiten diefes Rreifes maren, etannten von Plutarch ausführlich behandelten Mythus, fünf an funf aufeinander Lagen von ber Metpe ober Rhea, aber von verfchiebenen Batern geboren. Sie find: ber Dfiris (f. b.), ber Cohn ber Conne (Ra); 2) Beruer ober Arueris, ebenfalls Sonne, ber jungere horus (f. b.); 3) Typhon (f. b.) ober Geth, ber Gohn bes Rro-Seb), ber mit Gewalt und unzeitig aus der Seite feiner Mutter fpringt; 4) 3fis Des, die Tochter des Hermes (Thoth); und 5) Rephthys (f. d.) oder Nebti, wiehter des Kronos. Mit Letterer zeugte Dfiris weiter ben Anubis (f. b.) ober Anupu, I Ifie ben Barpotrates (f. b.) ober Ber-pe-drut. Durch bie genealogische Bertnupfung ben Ifis und Dfiris nicht allein ihre Wurgeln in ber erften Dronung, fondern fie nebbie erfte und zweite gang in fich auf; einer jeben bort in viele Perfonlichkeiten und bibuen gespaltenen Entwickelung fleht eine besondere Erscheinungeform von Isis und Boon beiben zugleich gegenüber. Dan tann fagen, bag Bile und Dfiris, allein ober verbunden, und Ssis, Dfiris und Horus zusammen, das ganze Götterspstem Agyptens, mit Ausnahme von Ammon und Aneph, in sich fassen. Lettere beiden Götter, "der Berborgene" und "der Geist", stehen allein über und außer jeder mit dem Osiristreise zusammenhangenden Entwickelungsreihe, während Ssis, Osiris und Horus alle Eigenthumlichkeiten, Beinamen und Darstellungsformen der wichtigsten Gottheiten der beiden ersten Areise, wie des Khem, der Muth, des Ra, des Thoth, Muntu, Chunsu, der Athyr, Pecht, Tefnu, des Seb und der Remann fich vereinigt haben.

Benn fo bie erfte Reihe als Grundlage ber zweiten, biefe beiben wieber als Die ber britte ericheinen, fo ift zu beachten, bag biefe Aufeinanderfolge nur im muthologischen Spftem alten Agypter vorliegt. Es ift beshalb noch nicht nothwendig, ja nicht einmal mahricheinlich daß fich bas Sottesbewußtfein in benfelben Stadien entwickelt habe. Es liegt nach Anales anderer Mythologien die Annahme fehr nabe, das Sfis und Dfiris die Burgel bes agun Sottesbewußtfeine find, fobaf jene icheinbar vorausgehenden Gottheiten bes erften und weet ten Rreifes nur bie Darftellung ber Sbeen bes mythologifch-philosophirenben Geiftes fein w ben. Doch moge fich biefes verhalten wie es wolle (wenigstens vermag unfere Beit biefe fin gen noch nicht genugend zu beantworten), fo fteht boch biefes Gine feft, bag bie Sonberm ber Gotter in jene brei Rreife icon von Altere ber in Agypten bestand. Überhaupt erfcheint m bas Gotterfpftem im Gangen ichon bei bem Gintritt Agpptens in bie Geschichte, gur Beit be Menes, als vollendet; benn Dfiris und Netpe finden fich ebenfo gut auf ben alteften Dentin lern wie Ammon und Ra auf ben jungften. Die Entftehung bes mythologischen Spftems f alfo icon in bie vorhiftorifche Periode, vor bas Ericheinen bes Menes, bes Thiniten, weich auerft feinen Berrichersis in Memphis aufschlug. Als biefer Dber- und Unteragnpten politi perband und ber Begrunber eines allgemein-agupt. Nationalbewußtfeins murbe, maren Theile bes Landes bereits burch bas Band einer gemeinschaftlichen Religion umfclungen. & lich, wie fich noch bis in bie fpatefte Beit herab ein bleibenber Begenfat amifchen Dber & Unteragnpten erhielt, ber gang befonders in ber Sprache hervortritt : fo auch in Bezug auf Ci ter und Gottercultus. Es fteht awar feft, bag bas bier bargelegte agopt. Syftem ber Ding logie aus einer Berichmelzung ber Spfteme von Dber- und Unteragypten entstand, boch ift de biefe Berfchmelgung nicht vollstandig genug gewesen, um die Berehrung aller Gotter in all Theilen bes Lanbes zu ermöglichen. Denn noch in ben letten Sahrhunberten ber heibnischen Bi murben in ber Thebais Ammon, Rhem und Aneph vorzugeweise verehrt, weil Dberagun ihre Beimat war, mabrend Ptah, Reith und Ra bie ihrige in Unteragypten hatten. Bei Berfchmelaung felbst jeboch murben manche Gestalten verduntelt (wie a. B. bie thebaild Göttinnen Amenti, Anute u. f. w.) und nicht in bas agypt. Syftem mit aufgenommen, we auch ihr Befen mit bem einer anbern Gottheit verfchmolzen ward, wie g. B. bas ber In in bem ber Neith aufgegangen ift. Allein ebe fich jene Gotterfpfteme von Theben und Uni agppten verschmelgen konnten, mußten fie fich felbft erft gebilbet haben. Diefe Bilbung # erfolgte burch ein allmäliges Bufammenfaffen und gegenfeitiges Unterordnen einzelner 200 gottheiten, fie erfolgte ferner innerhalb bes Landes, ba bas Syftem mit bemfelben und mit Sprache innig verwachsen ift. Auch Ifis und Dfiris, die wir in hiftorischer Zeit über bas gen Land verehrt finden, haben ihre alteften Beiligthumer in Dberagppten; hingegen ber Mythus Geth und Nebti und somit auch Alles was ben Rampf von Ife und Oficis mit Tophon betil führt auf ben untern Nil. Die eigenthumlich agnpt. Gotterreibe ift eben bie bes Dfrie; fie ift be Erzeugniß bes ägypt. Bollebewußtfeins. In Dfiris verforperte ber Agypter feine höchften nam religiofen und fittlichen Sbeen, in feiner Erinnerung fleht er ba ale ber Urahn feiner Fürften als das Ibeal der großen Pharaonen. Er fpielt beshalb felbft in die wirkliche Gefchichte bind ba wir den Mythus mit den Erinnerungen an die für bas nationale Bewuftsein des Agypte fcredliche Beit ber Frembherrichaft unter ben Spefos verwebt finden. Benn hierbei Seth (1) phon) und Rephthys als feinbfelige, fcredenvolle Gotter erfcheinen, fo fcreibt fich biefe Umfte pelung bes Befens freundlicher und vielgefeierter Gottheiten erft feit bem Sturge ber 21. Dona (970) her, wo bie Ramen ber verhaften Gottheiten aus allen Infchriften vertilgt murben Eine ahnliche religiofe Ummalzung fand im 15. Sahrh. v. Chr. unter ber 18. Dynaftie in gol eines Religionstriegs fatt, mo Rhem, ber phallifche Gott, bie Stelle bes Amun-Ra übernaben

Die Darlegung ber mythologischen und religiöfen Ibeen, welche die Agypter mit einer ich einzelnen Sottheit verknupften, sowie ber Formen und Symbole, unter welchen sie auf be Penkmalern bargestellt und in ben Tempeln verehrt wurden, muß der Schilderung der einzeln Sottheiten überlaffen bleiben. Allen Göttern gemeinschaftlich ist bei ihrer Darstellung das Be

a Rime herabhangenben Bartes. Meift führen fie einen Scepter, beffen Spipe ein f bilbet, ale Beichen ber milben Dacht; ber Scepter ber Gottinnen, welche in ben ft Flügel haben und ftete betleibet ericheinen, enbigt in eine Lotosblume. Außerbem er und Sottinnen oft die Geiffel und die Pharaonentrone, welche aus zwei Theilen : untere berfelben ift ben Gemalben nach roth, ber obere weiß. Gottheiten und Phaen die konigliche Schlange, ben Uraus ober Bafilist, als Stirnband.

in die Sprache und Geschichte Agyptens genauer und vollständiger erschloffen , wird es möglich fein, genauer die Geschichte ber Mythenbilbung sowie Die Entes religiofen Bewußtfeins zu verfolgen. Alles was fich auf Die eigentliche Religyptere bezieht, ift noch völlig buntel. Es gibt zwar bei Briechen und Romern Rachrichten über biefe Seite bes geiftigen Lebens, boch einestheils find fie verworlar, anberntheils betreffen fie nicht die Religion und ben Glauben bes Bolls, fongmatit ber Priefter. Die Religion ber Agypter wurde, wie die anderer hoher civili-, fcon fruhzeitig von ber Priefterschaft in ein febr bestimmtes bogmatisches, in Schriften niebergelegtes Spftem gebracht, bas freilich beimeitem mehr bas Erordnenden hierarchischen Geistes und bes willfürlich ausklugelnden Berftandes als t historischen Sinnes und naturlich treuer Auffassung mar. Diefer heiligen Schrifbem agopt. hermes, Thot, bem man ihre Abfaffung jufchrieb, hermetifche Bucher rben, foll es nach Samblichus 36525 gegeben haben. Sie enthielten ebenfo mol die ie, aftrologifche, aritliche, mathematische, physitalische, geographische, historische und Beieheit ber agppt. Priefter, wie ihre religiofe Dogmatit und Liturgit, hymnen, repolitische Gefetgebung; fie find jedoch fammtlich verloren gegangen. Gang fallch hme, bag biefe Bucher eine speculative Beisheit enthalten haben, und bag bie phi-Bedeutung der Mythen der Inhalt der ägypt. Priefternufterien in der Blutezeit des its gewesen fei. Erft fpater, in ber letten Periode bes agnot. Boltelebens, bilbete : bes Eindringens griech. Philosophie und vorderasiatischer Theosophie im Gegengemeinen religiöfen Glauben ein hoheres Biffen von den gottlichen Dingen aus, ur die große Menge unfagbar blieb, ju einer nur ben befonders Gingeweihten gu-Beheimlehre ward. hierher gehoren wol auch bie meisten ber uns überlieferten ägypt. und Rosmogonien, sowie verschiedene mustische anthropologische Philosopheme,

ursprunglichen materiellen Charafter ber agnot. Religion gang fremb find.

waltung bes Gottesbienftes hatte bie Prieftertafte zu beforgen, bie in verschiedene , größentheils erbliche Abstufungen zerfiel. Den oberften Rang nahmen bie Probann folgten Stoliften, Bierogrammaten, Boroftopen ober Borologen, Ganger, n und Neoforen. Sie bildeten verschiedene, ju je einem Tempel gehörige Collegien. Berwaltung des Gottesdienstes und dem Studium der heiligen Schriften lag ihnen rwaltung bes Landes, die Gesetgebung, das Geschäft ber Beiffagung und Beichenen eigentliche Beimat Agypten war, und die arztliche Praris ob. Sie burften nur ehmen, nie einen Tobten berühren, nur linnene Rleiber und Schuhe aus Byblos tein Fleisch effen, ober boch nur unter großen Beschräntungen, mußten beschnitten n gangen Körper icheeren und mehrmals bes Tags maschen, und vor den Festen sich rigungen und Kaften unterziehen. Der Gotteebienft bestand in Gebeten, Rauche-Suhnopfern, zu benen, obicon nicht häufig, Menschen und Thiere, jedoch unter rantungen, gefchlachtet murben. Inebefondere jur Beit des Neu- ober Bollmondes & Feste gefeiert, Die meift mit aftronomischen und physischen Erscheinungen in Bernden ober auf ein mythologisches Ereigniß sich bezogen, und durch viele fonderbare gum Theil febr obfconer, ja fcheuflicher Natur, auszeichneten. Der Ginflug ber Re-Boll war fehr groß, einmal burch eine Menge focialer, polizeilicher, biatetischer und Borfchriften, bie alle für gottliche Befete galten und bas gange Leben jedes Gingelr Biege bis jum Grabe, vom Morgen bis jum Abend, regelten und mit religiofen umgaben. Selbst noch über bas Grab hinaus erstrecte fich ihr Einfluß burch bas ht (f. b.) und die Lehre von der Unterwelt (f. Amenthes) und der Seelenwanderung e fdwer mit ber Lehre von der Fortbauer ber Seele nach bem Tobe ift dem Principe itte des Einbalsamirens (f. Mumie) zu vereinigen, die wesentlich auf der materialificht von der leiblichen Fortbauer des Menfchen nach bem Lobe beruht. Bahrichein-Ansicht die altere, und jene von der Seelenwanderung u. f. w. die vielleicht aus In-Dhonizien spater hinzugekommene. Die Hauptquellen für die agypt. Mythologie, sind außer ben mit großer Vorsicht zu gebrauchenben Nachrichten ber griech. und rom. Sch steller unstreitig die Inschriften und Bilber ber Denkmäler, sowie einige Papprusrollen. A stellungen und Erstärungen derselben sinden sich bei Champollion, "Panthéon égyptien" († 1823); Willinson, "Manners and customs of the ancient Egyptians; second ser (Lond. 1841); Birch, "The gallery of antiquities, selected from the British Muse (Th. 1 und 2, Lond. 1842—43); Leemans, "Monuments égyptiens du musée d'antiquites Pays-Bas" u. A.; auch in den allgemeinern archäologischen Werken über Agypten. U ben altern Bearbeitern zeichnen sich Jablonsti, Joega, Creuzer, Prichard aus; unter den ne ist außer Bunsen nur noch Schwend im dritten Bande seiner "Mythologie der asiat. Bil (Fets. 1846); und Röth, "Die ägyptische und die zoroastrische Claubenslehre" (Mat 1846) nennenswerth.

Ahab, Sohn und Rachfolger des Omri, war König des Reichs Zfrael von 918—v. Chr. Er verheirathete sich mit Isebel, der Tochter des Ethbaal, Königs von Sidon, durch d verderblichen Einfluß der phonizische Baalscultus eingeführt, der König selbst zur Abgot verleitet, und die Priester und Propheten Jehova's blutig verfolgt wurden. Doch behaup die Propheten ihren Einfluß auf das Bolk. und Elias wagte es offen die Baalspriester a greisen und des Königs Ungerechtigkeit und Grausamkeit in ernsten Strafreden zu rügen. gen den König von Sprien, Benhadad, führte er drei Kriege mit wechselndem Slücke; in letten Feldzuge aber wurde er durch einen Pfeil getödtet. Unter dem Könige Ichu wurde

gange Kamilie ausgerottet.

Ahas, Sohn und Rachfolger des Jotham, König von Juda, 741—725 v. Chr., ein al tischer und schwacher Fürst, der an die Stelle des Jehovacultus den phonizischen Gobend einführte, und als er von den verbundeten Sprern und Ifraeliten hart bedrangt wurde, großen Rachtheile des Reichs den affprischen König Tiglat-Pilesar zu hulfe rief. Unter se

Regierung wirtte ber Prophet Zefaias.

Ahasverus ist der Name oder vielmehr Titel verschiedener in der Bibel erwähnter Ko von Medien und Persien. Der bekannteste von diesen ist der Gemahl der Esther (f. d.), u dem wahrscheinlich der persische König Xerres gemeint ist, da auch die hebr. Form seines Nam Achaschverosch, auf die altpersische Form des Namens Xerres, Khichyarschan, hinweist. — Averus ist auch der Name des Ewigen Juden (f. d.).

Ahlben, Fleden und Hauptort bes gleichnamigen Amts in ber Landbroftei Lunebur hannover. Der Ort liegt unweit der Aller und hat ein königl. Schloß, das ehedem als stung biente, und burch die mehr als dreißigjahrige Gefangenschaft der Prinzessin Sophie rothea (f. b.), Gemahlin König Georg's L von England, geschichtlich geworden ist.

Ablefeld (Charl. Sophie Luise Bilh. von), deutsche Schriftstellerin, geb. zu Stedter Beimar 6. Dec. 1781, Lochter bes hannov. Dberften von Seebach, machte fcon als zehr riges Rind fcriftftellerifche Berfuche, welche nach Goethe's Urtheil du bedeutenden Erwartu berechtigten. In dem jugendlichen Alter von 16 Jahren trat fie mit ihrem erften Ror "Liebe und Trennung" (Beifenf. 1797) auf, bei bem fie, wie auch bei ihren fpatern Be Die ftrengste Anonymität zu wahren suchte. Im S. 1798 vermählte sie fich mit bem schlet holfteinischen Gutsbefiger 3. R. von Ahlefeld, bem fie brei Gohne gebar. Ihre Che mar je teine gludliche; fie trennte fich 1807 von ihrem Gemahl, und lebte bei ziemlich befchra Mitteln in fortgefester literarischer Thatigteit in Schleswig, feit 1821 in Weimar. Unter i zahlreichen Romanen, die fie zum Theil unter bem Namen Elisa Selbig veröffentlichte, bu zu nennen sein: "Maria Müller" (Berl. 1799; 2. Aufl., Schlesw. 1814); "Liebe und E gung" (2 Thle., Berl. 1804); "Therefe" (2 Thle., Samb. 1805); "Ruife und Mail (Berl. 1807); "Die Stieffohne" (Altona 1805); "Rlofterberuf" (Riel 1812; nachhen ihrem Ramen, ebend. 1818); "Franzista und Anneli" (Altona 1813); "Myrte und Schw (Deif. 1819); "Felicitas" (Berl. 1825); "Erna" (Altona 1820); "Das Romhildftift" (21 Beim. 1828); "Gefammelte Erzählungen" (2 Bbe., Schlesw. 1822) u. f. w. Mit bem " der Pflicht" (Beim. 1832) fcblof fie die Reihe ihrer Schriften. Außerdem lieferte fie viel Beitrage in Tafchenbucher und Beitblatter; auch gab fie Dehres gemeinschaftlich mit ihrer gendfreundin Bilb. Genfiten, geb. Berg, heraus, wie die Sammlungen "Schmetterli (3 Thle., Meiß. 1819—21), und "Der Krang" (4 Thle., Meiß. 1817—18). In ihren & ten hielt fich Frau v. A. tattvoll auf bem Gebiete bes Gefühleromans, bas fie volltomme herrschte. Bei Feinheit ber Beobachtung und genauer Kenntnif bes Lebens und feiner Ber siffe geichnen fich ihre Schriften aus burch eine geschmachvolle, warm belebte und fliegenbe! An eigentlich schaffender Phantasie sowie an tieferer Begeisterung gebrach es ihr, "Sedichte", die sie auf Antried Wolfmann's unter dem Ramen Natalie (Weim. 1826) n ließ, darthun. Aurz nach dem Tode ihres Gatten, durch den sie in den Besis bedeu-Mittel gelangt war, starb die auch durch alle Tugenden des Privatlebens ausgezeichnete . Juli 1849 zu Tepliz, wo ihr an Seume's Seite ein Denkmal errichtet ist.

feldt, ein altes abeliges Geschlecht, welches seit Anfang bes 14. Jahrh. in Schleswigund Danemark in mehren Linien blüht, und eine große Anzahl angesehener Krieger
atsmänner unter seinen Sprößlingen zählt. Nach Einigen sollen sie von dem Grafen
zhusen und Schwabeck stammen, und später von dem Städtchen Ableseldt im Hildesm den Namen angenommen haben. Das Haupt einer Linie dieses Hauses, Friedrich
wurde von Kaiser Leopold I. 1665 in den deutschen Neichsgrafenstand, und von König
t V. 1672 zum dan. Lehnsgrasen zu Langeland erhoben. Bis zum Beginn des 18.
varen die Grasschaft Ripingen und die herrschaft Wörsburg im Besig der Linie; durch
zel, Grafen von A. (gest. 10. Dec. 1794) tam sedoch die Grasschaft Laurwig in Norweiese grässiche Linie, weshalb seit 1785 alle Agnaten den Namen Ahlefeldt-Laurwig sühs gegenwärtige Haupt des grässichen Hauses ist Christian Johann Friedrich, geb.
1789, der sich in dan. Militärdiensten besindet, und seit 1812 mit Julie, Gräsin zu
Bedelsburg vermählt ist. Bgl. Roller, "Historische, genealogische und diplomatische
t von dem abeligen Geschlechte derer von Ahleseldt(Flensb. 1771).

parbt (Christian Bilh.), einer ber vielseitigften Philologen ber neuern Beit, geb. gu alb 23. Rov. 1760, geft. 12. April 1830, wurde, nachbem er fich viele Jahre burch nterricht feinen Unterhalt hatte verschaffen muffen, auf Empfehlung feines Freundes n Rector am Symnafium in Dibenburg ernannt. Spater übernahm er bas Rectorat Baterftadt, und vertaufchte zulest baffelbe mit ber Professur der alten Literatur an ber tat bafelbft, die er bis an feinen Tob befleibete. In allen diefen Amtern zeichnete fich M. fer für feinen Beruf, fowie burch Bohlthatigleitefinn aus. An Rorper und Geift herrlich ttet, hatte er fich von den claffischen, ebenfo von allen neuern europ. Sprachen, mit Auser nordischen, eine genaue Renntnig erworben. Unter feinen gahlreichen Schriften erwir die Uberfetung von Rallimachus (Berl. 1794), von Catul's "Attis" (Dibenb. von Offian aus bem Galifchen nach bem Gilbenmaße (3 Bbe., Lpg. 1811; 2. Ausg. und mehre einzelne Stude von Shaffpeare, Ariofto und Camoens; ferner bie Schrift Marung ber Ibullen Theofrit's" (Roftod 1792), bann "Bemertungen über einige Stelb. Dichter" (5 Brogr., Dibenb. 1798-1807). Die in einem biefer Programme vom aufgestellte Behauptung, baf die Berebrechungen im Dindar von fpatern Grammafunden feien, veranlagte einen mit vieler Bitterteit geführten Streit groffen ihm und ber fich jene Entbedung fieben Sahre fpater julegte. Die gereigte Stimmung A.'s in lusgabe bes Pinbar (Lpg. 1820) ift baraus zu erklaren.

ring oder Ahm ift ber Rame des Dafes welches angibt, wie tief ein Schiff im Baffer iffam Borber- und hinterfleven angebracht, und ftellt eine in Auße eingetheilte Scala bar. en find die Boraltern, Borfahren. Doch wird biefer Ausbrud in ber Regel nur von und Abelsgeschlechtern gebraucht, von bem gefammten Bolte nur in ber Sprache ber nft. Seit bem 14., gang befonders aber im 15. und 16. Jahrh. begann man, gur 31bei ritterlichen Turnieren, zur Aufnahme in Stifter und Ritterorden, den Nachweis stimmten Anzahl abeliger Ahnen zu fobern. Spater wurde eine folche Ahnenprobe, man übrigens von bem hohen Abel nicht verlangte, befonders fur die Rahigfeit gur were von hofamtern vorgefchrieben. Buweilen hat man fie auch gur Bedingung bes n lanbständischen Bersammlungen und auf ben abeligen Banten gewisser Gerichtehofe Benn bas Erftere bis 1831 in Sachsen ftattfand, fo mar bies boch mehr ein erft im th. entftanbener Ufus als eine eigentliche Borfdrift. Denn bie fachf. Lanbichaftsorbnung 18 forach ben unabeligen und burgerlichen Befisern landtagefähiger Ritterguter blos die mg, nicht aber bas Recht zur Theilnahme an ben Landtagen ab. Sie mochten aber nun feableiben, und barüber bas Recht burch eine Art Extinctivverfahrung verlieren. Die # Abels behnte in Deutschland bie Bebeutung bes Befiges vieler abeliger Ahnen auch Beirathen aus. Dies war infofern natürlich, als man in Deutschland bei ber Ahnenble weiblichen Borfahren mit berechnete und ben Nachweis ihrer abeligen Abstamangte, während man in England, Frankreich, Spanien, Italien nur auf die Männer . Swurden übrigens, nach Berfchiedenheit ber Falle, balb 4, balb 8, balb 16 Ahnen verlangt, mas in Deutschland nur so viel hieß, daß dis in die zweite, dritte und vierte Ser zuruck alle sowol mannlichen als weiblichen Borfahren, also Bater und Mutter, die vier dieser beiden, die acht Altern dieser vier und die 16 Altern dieser acht, zusammengezählt adelig geboren erwiesen wurden. Die Ahnenprobe muß übrigens auch den Beweis der F d. h. der Abstammung aller dieser Personen aus rechtmäßiger Che, sowie den der Ritte teit, d. h. den des adeligen Standes der obersten Ahnenreihe, umfassen. Abelige Seb bei dieser nicht nachzuweisen, weil man ja sonst noch eine Reihe mehr gebraucht ha Beweismittel dienten besonders Urtunden, Wappen, Denkseine, sowie das eidliche von zwei stiftsmäßigen Edelleuten. Jur übersicht wurde eine Ahnentasel oder ein au der, auch die weiblichen Vorsahren umfassender Stammbaum beigegeben. Bei Nobili wurden zuweilen auch die Vorsahren im Grabe geabelt, also Ahnen geschenkt. Gege dürfte die strenge Ahnenprobe nur noch in einigen Capiteln und bei dem preuß. Johanni

vortommen. Bgl. Eftor, "Anleitung dur Ahnenprobe" (Darb. 1750).

Abnlichteit ift im Allgemeinen zwischen mehren Dingen vorhanden, wenn beren D jum überwiegenden Theil einander gleich, jum geringern Theil verfchieden find. Bo bahe wie eine Bergleichung ber Mertmale möglich ift, tann ber Begriff ber Ahnlichkeit ober lichfeit angewendet werden. Dazu gehört, bag bie Dinge einerlei Battung angehören obi artig find; außerbem laffen fie fich nicht unmittelbar, fondern nur durch gemiffe vern Beziehungen vergleichen. Am beutlichsten ift bas Verhaltniß ber Ahnlichkeit zwischen A Driginal; benn bas Bilb unterscheibet fich von ber Sache, beren Bilb es ift, eben nur b Mangel ber Wirklichkeit. In ber Mathematit bedeutet Ahnlichkeit, &. B. gewiffer Figt Bleichheit ber Berhaltniffe, mahrend die Größen felbft, Die in Diefen Berhaltniffen fteh fcieben find. Dreiede j. B. find abnlich, wenn die Lage ber brei die Flache des Drei Schliegenben Linien, folglich auch die Winkel, Die fie bilben, gleich ift. Gind überbi bie Linien gleich groß, fo heißen die Dreiede gleich und ahnlich ober congruent; bas bafur ift B. — In Bezug auf lebende Wefen beruht die Ahnlichkeit auf einer Uber mung im Bau ber einzelnen Organe und Gebilbe. Sie bient baber auch in ber gefchichte zur Claffification, ba man mit Grund neben ber außerlichen Ahnlichfeit aud nere, wefentliche vorausfest. Sobalb ber innere Bau ber Bewachse ober Thiere genauer wird, tritt jeboch biefer als Claffificationsgrund an die Stelle ber blos außerlichen ! teiten. In allen physitalischen und besonders physiologischen Wiffenschaften dient die feit (Analogie) jur Auffindung allgemeinerer Gefete; fie barf aber hierzu nur vorfichtig werben, fonft führt fie leicht zu unbegrundeten Annahmen. Abnlichkeit ift oft mehr 6 oder Gefchmackfache als flares Urtheil. Schon deshalb beruht auch der von der hom aufgestellte Sat : "Ahnliches mit Ahnlichem zu beilen" auf unsicherer Grundlage. T lichfeit burch Fortpflanzung ober Abftammung (unter Bolts- und Stammgenoffen, F gliebern, befonders zwischen Rindern, Altern und Grofaltern) ift eine ber feststehendster in ber lebenben Ratur. Auf biefem Gefete beruht auch jum großen Theil bie Gartent Biehzucht (Racenverbefferung, Dreffur u. bgl. m.), sowie die sogenannte Erblichkeit de heitsanlagen. Diefe Ahnlichkeit läßt sich nicht durch die bloße Ubereinstimmung ber Einfluffe (3. B. ber Lebensweise, ber Nahrung und Bohnung, bes Klima u. f. w.) ertla bern es muß hier von ber Mutterzelle aus dem Abtommling (bem Gi, bem Samen, be ober Ableger) eine bestimmte inwohnende Rothigung, feine Organe in diefer und jen tung zu entwickeln und zu gestalten, mitgegeben sein.

Ahnung bezeichnet die Erwartung kunftiger Ereignisse, bei welcher mehr die begl Gefühle als die Schlusse, auf welche sie sich grundet, zum Bewußtsein kommen. Ahnu engern Sinne oder Divination nennen wir dergleichen Erwartungen, wenn wir uns I der Gründe gar nicht bewußt sind, und daher in ihnen das Kunstige nur zu empfind nen. Man unterscheidet: 1) bestimmte Ahnungen, bei welchen man sich Dessen, was ma nicht blos im Allgemeinen bewußt ist, z. B. die Ahnung eines Todesfalls, bei dem Ber daß man ihn erwartet; 2) unbestimmte Ahnungen, welche stattsinden, wenn man im I nen einem angenehmen oder unangenehmen Ereignisse entgegensieht; und 3) bloße meil stigende Vorgefühle, ohne Bewußtsein eines Grundes dafür, die ein Ereignis eintrit Ahnung gehabt zu haben wir uns nachher leicht überreden. Obgleich alle Ahnungen hssicher sind, und ohne zufälliges Zusammentressen gewisser Ereignisse mit Vorgefühlen Ieicht von einem Ahnungsvermögen würde gesprochen haben, so mag doch oft ein solche Kockliches Erwarten auf undekannten Einwirtungen der Dinge auf uns, sowie auf mat

gen Combinationen beruhen, die nur nicht in unfer Bewußtsein treten. Beispiele richtiger Ahmgen enthalten 3. B. Schubert's "Ansichten von der Nachtseite der Naturwiffenschaft" (4. Aufl., keeb. 1840), sowie beffen "Geschichte der Seele" (3. Aufl., Stuttg. 1850). Auch gehören wert die Schriften über ben animalischen Magnetismus und Somnambulismus.

Thorn (Acer), eine Pflanzengattung, welche Baume mit inotigen Aften, gegenftanbigen. wieden ober hanbformig getheilten Blattern und in einer Traube ober Trugbolbe flebenben ichigen Bluten enthalt. Die Baume tragen zweiflugelige Fruchte, bie bei ber Reife fich imei gefchloffene einsamige Rugchen trennen. Alle zu biefer Sattung gablenbe Arten geboster norblichen gemäßigten Bone an, und enthalten einen guderartigen Saft, ber im Darg B Rovember burch Anbohren ber Baume gewonnen und jur Buderbereitung verwendet men tann. Borguglich gilt bies von mehren nordamerit. Arten, von benen eine auch ben amen Buderahorn (Acer saccharinum) tragt. Die Darftellung bes Abornguders, die befons in Rorbamerita gebrauchlich ift, bietet viel geringere Schwierigfeit bar als bie Gewinnung 83nders aus Ruben. Dan hat baher vor einigen Sahren baran gebacht, in Deutschland bie bomguderfabritation einguführen. Da aber bie bier einheimischen Abornarten einen wenig ersigen Saft führen, fo mußte Buderahorn befonbers angepflanzt und acclimatifirt werben, mas a Beit und Roften in Anspruch nehmen durfte. Indeffen verdienen immer bie über Bemung bes Aborns zur Buderfabritation von Wilbrand, Liebig, Schrödter und Neumann (in Betern Schrift: "Bergleichung ber. Buderfabritation u. f. w.", Prag 1837) gemachten kmertungen Berudfichtigung. Anbere Arten bes Aborn find in Beziehung auf die technische kwendung ihres Holzes michtig. Das Holz bes Masholbers (Acer campestris) und bes kabahorns (Acer pseudoplatanus) wird z. B. zu Schnis- und Drechslerwaaren benust.

Hre nennt man benjenigen Blutenstand bei ben Pflanzen, wenn ficenbe ober turzgeich Bluten rings um eine Achse ober Spinbel vertheilt sind, wie bei dem mittlern Wege-4, der Sumpfdinse, der Nachterze, dem Lavendel und bei den Riedgräsern. Der Roggen, leizen, Lolch und die Gerste tragen eine zusammengesetzte Ahre, d. h. es stehen die Bluten und sichte auf kleinen Stielen zusammengebrangt, welche wieder in Form einer Ahre den Gipfel

f balmes umgeben.

Ahrens (Beinr.), Professor bes philosophischen Rechts und ber Staatswiffenschaften au nis, geb. 1808 ju Anieftebt bei Salzgitter in Bannover, erhielt feine wiffenfchaftliche Ausbung ju Bolfenbuttel und Gottingen, wo er fich an bie philosophifche. Schule Kraufe's (f. b.) folds. Sm 3. 1830 habilititte et sich burch eine Differtation "De confoederatione germica", worin er die Bilbung eines aus Abgeordneten ber Stande beftehenden Parlaments m Bumbestage empfahl. Diefe Schrift murbe mieliebig befunden, und bas baraus ermach. E Beitere mag bazu beigetragen haben, bag er fich ben gottinger Bewegungen bes 3. 1831 folos. In Folge deffen flüchtete er sich erft nach Belgien, dann nach Paris. Er enthielt sich is politischen Treibens, und widmete sich lediglich dem Studium der franz. Sprache und der Mofophie, um fich jum Lehrer ber lettern auf frang. Boben auszubilben. Rach forgfältigen abereitungen eröffnete er 1836 Borlefungen über bie Geschichte ber beutschen Philosophie t Rant vor einem fehr gemablten Publicum. Sie verschafften ihm ben Auftrag, auf Roften t Regierung für bie Studirenden einen Curfus über Pfpchologie ju halten, fowie fpater bas secbieten einer Professur in der Proving, ober eines außerorbentlichen Gehalts bis zu befinier Anstellung in Paris. Er mahlte bas Leptere, nahm aber 1839 einen Ruf als Professor ber Mojophie an der Universität zu Bruffel an. Er gab zunächft feine parifer Borlefungen als de psychologie" (2 Bbe., Par. 1837-38) heraus. Dann erschien fein "Cours de wit naturel" (querft Par. 1838), welcher bis 1848 brei Auflagen erhielt, ins Spanische, betingiefifche und Deutsche (von Birt, Braunfdm. 1846) überfest und felbft in Brafilien, im und Chile auf ben Rechtsafademien ju Grunbe gelegt wurde. 3m 3. 1841 erhielt er einen **if nach Lev**ben und 1843 nach Utrecht, lehnte aber beibe ab. Bon bem Wahlbezirk feines Geitserts wurde er 1848 zum Abgeordneten nach Frankfurt, in der Nationalversammlung felbst is inden Berfaffungsausfchuf gewählt. Anfangs fich zu der Anficht neigend, daß Preußen vorie und bis zur Dronung der öftr. Angelegenheiten an die Spise treten muffe, gehörte er doch 🕯 🚾 Cheinen bes Gagern'ichen Programms zu ben entschiedensten Gegnern einer befinitiven Migliegung Oftreichs, erklarte, daß biefes fich nie ausschließen laffen werbe, feste auch die Abna ber Raiferwurde von Seiten bes Ronigs von Preugen als fich von felbft verftebend vork. 🗫 trat mit den übrigen hannov. Abgeordneten aus. In Bruffel hatte man ihm feine Stelle a gehalten; boch trat er nicht in biefelbe zurück, fonbern nahm 1850 einen Ruf als Professor. ber philosophischen Rechts- und Staatswiffenschaft zu Gras an. In demfelben Jahre teschien seine "Drganische Staatslehre auf philosophisch- anthropologischer Grundlage" (Bb. 1, Wien 1850).

Ahriman (im Bend afihro mainyus, d. i. der bofe, vernichtende Geift) ift in der dualiftifden. Lehre des Boroafter die Personification des Bosen, der Urquell aller fittlichen und physician übel, das Oberhaupt der Dews oder bofen Geifter, der herr ber Finsternif und des Todes, mit

fomit ber ewige Gegensat und Gegner bes Drmust und beffen reinen Lichtreichs.

Abumaba (Don Bebro Giron, Marquis be las Amarillas, herzog von), aus einem Me älteften span. Geschlechter, an bessen Spipe bie Bergoge von Offuna ftehen, trat fruh als Di gier in die tonigliche Barbe. Im Unabhangigteitetriege leiftete er als Chef bes Generalftabs id fpan. heers bie wichtigsten Dienste, obgleich fein Stoll fich ungern unter ben Befehl bes bet jogs von Bellington beugte. Nach Ferbinand's VII. Rudtehr hielt er fich zwar fern vom De und beffen Intriguen, erregte aber burch feine hinneigung zu einem gemäßigten Reprafental fustem bas Disfallen bes Konigs. In Folge ber Revolution von 1820 erhielt er bas Dini rium bes Rriegs, entsprach jeboch nicht ben Erwartungen, und murbe nach bem misglucht Aufstande ber Garbe in die Proving verwiesen. Bahrend ber Reaction machte fein Dheim, b Bifchof von Tarazona, einen vergeblichen Berfuch, ihn wieder ins Ministerium zu bringen. Di Ronig erwiberte : "Ich will feinen Minifter Giron, benn er wurde Ronig und ich Minifter fein! Gleichwol fagte Kerdinand VIL wieder Butrauen und ernannte ihn in feinem Testament au Mitgliebe bes Regentschafterathe mahrend ber Minberjahrigfeit feiner Tochter Ifabella. biefer Eigenschaft protestirte er gegen bie vom Ministerium Martinez be la Rosa wiber bie furgirten Provingen ergriffenen Magregeln. Wiewol nach Geburt und Gefinnung Ariftoli widerfeste er fich boch ber Bulaffung der Granden als folder in die Rammer ber Proceres, b ihn ber frang. Botichafter, Graf Ranneval, jum eifrigen Bertheidiger einer erften Rammer # erblichen Mitaliebern umftimmte. Fortan galt er als Bertreter ber frang. Bolitit, und mabre er ale Prafibent der Proceres bei biefen großen Ginflug ubte, und ihn die Regentin gum Derge von Ahumada ernannte, verlor er bie Gunft ber übrigen Claffen. Ale 1835 Toreno and Spise der Geschäfte trat, übernahm A. bas Kriegsministerium. Seine projectirten Berbef rungen im Beerwefen und feine Berfuche jur Ausfohnung ber Basten blieben indes ohne & folg, und der Vorwurf des Repotismus, der auf ihm lastete, machte ihn noch unpopulän Roch vor der Erhebung ber Junten gegen Toreno gab er feine Entlaffung, und trat bei be Procercs (1835 — 36) ale entschiedener Opponent gegen Mendizabal auf. Unter bem Mis fterium Ifturig und nach beffen Sturg hielt er fich gurudgezogen. Im Berbft 1837 fand er fi jeboch veranlaßt, Spanien zu verlassen und nach Frankreich zu gehen, wo er feinen Aufente in Borbeaur nahm. Gine politifche Rolle hat er nicht wieder gespielt.

Aiblinger (Jos. Raspar), geb. um 1775 in Altbaiern, Kapellmeister am vormaligen in Theater zu Munchen. Er lebte früher lange in Italien und gab während seines bortigen aus enthalts viele Stude für Orgel, Gesang und Orchester heraus, in welchen er sich als Bertutet ber gehaltvollern beutschen Richtung gegenüber der ital. Inhaltslosigsteit zeigte. Die Oper "lod drigo e Ximene" entstand ebenfalls in sener Zeit. Als in Munchen für die Sangerin Nannett Schechner - Waagen Glucks "Iphigenie in Tauris" in Scene gesest wurde, schrieb für dieselbe eine große Scene als Einlage, die nicht für unwürdig erachtet wurde, neben dem Werte senes großen Meisters aufgeführt zu werden. Unter den Compositionen A.'s stehen sein Kirchenmusiten, in denen er die Erhabenheit des alten Stils mit der Freiheit des moderne

Sages zu vereinigen weiß, oben an.

Aichach, Stadt in Oberbaiern, an der Paar und der Strafe von Augsburg nach Regent, burg, in fruchtbarer Gegend, mit 1850 E. Im J. 1208 zur Stadt erhoben, wurden die Mauen Als aus den Steinen der von dem Herzog Ludwig I. von Baiern zerstörten Stammburg Bistelsbach erbaut, die bei dem eine halbe Stunde entfernten Dorfe Ober-Wittelsbach lag. Die Stelle der Burg, von der nur noch die Gräben sichtbar, bezeichnet jest ein Denkmal.

Aichen ober eichen heißt bas Bergleichen und Regeln ber im Sandel angewandten Reit und Gewichte nach ben in ben Sanden ber Obrigfeit befindlichen Normalmaßen. Durch eine besondern Stempel, der dem geaichten Maße aufgedrückt wird, erhält dasselbe erst Gultigkeit. — Unter dem Aichen ber Schiffe versieht man die Bestimmung ihrer Lastigkeit nach dem gebrauch lichen Landesmaße (Tonnen oder Lasten). Die hierbei angewandte Methode ist fast bei alles seefahrenden Nationen verschieden. — Aichmaß heißt hausig das im Großhandel mit Beta übliche Maß, sobald ein folches eigens für diesen Zweck eristirt, wie es in mehren suddeutschaft

Staaten der Fall ift. 3m Gegenfat heißt das fur den Rleinvertauf und Ausschant bestimmte

gewöhnlich tleinere Dag bas Schentmaß, Birthsmaß ober Bapfmaß.

Alde-tol et le clel t'aldera. Dit biefem Bablipruch bilbete fich in Paris 1824, nach Befemmlung der ultraropalistischen Rammer, die ihre siebenjährige Dauer und die Integralerneueme befchloß, eine Gefellschaft fur gefehmäßigen Biberftanb. Sie wurde von einigen Doctrimeift Rebacteuren bes "Globe", gegründet, und viele Mitglieder ber geheimen politifchen Berine fcoloffen fich ihr an. Eine besondere Thatigteit entwidelte fie in ben letten Sahren ber Adamation, ale fich Buigot ihr angeschloffen hatte und ju ihrem Prafibenten erhoben weden war. Damals fab man in ihrem Centralcomite bie fpater an allen 3weigen ber Berudbung theilnehmenden jungen Schriftsteller bes "Globe": Remusat, Duchatel, Duvergier h hauranne, Dejean, Dubois, Montalivet u. A., neben Thiers, Mignet und ben Republifaum Carrel, Cavaignac, Baftibe, Thomas, Marchais u. f. w. Als ber "Globe" eingegangen Dr. murbe ber ... National" ibr Dragn. Unter bem Ginfluffe bes Bereins murben Babl-Muiben verbreitet, jahlreiche Petitionen veranlaßt, Flugschriften verfaßt und in Sunberttaufenim von Cremplaren vertheilt, sowie Affociationen gur Bermeigerung der von ben Abgeordneta nicht bewilligten Steuern gestiftet. Unter folden Umffanben tam Die verhangnifvolle Dopition der 221 Abgeordneten zu Stande. Rach bem Ausbruche der Julirevolution, als schon in große Bahl ber angesehensten Theilnehmer bes Bereins in die Administration eingetreten to bie Erhaltung des europ. Friedens noch zweifelhaft mar, bachte man in Kranfreich baran. propagandiftifch mit einer belg. und fpan. Revolution zu umgeben. So bilbete fich aus tgliebern ber Gefellschaft namentlich ein span. Comite, welchem Garnier-Pages, Lowe-Bei-4, Arago u. A. angehörten, und bas in ben Provingen feine Correspondenten hatte. Die tigang von der Regierung unterftutte Gefellichaft fab fich balb von biefer verlaffen, nahm munehr bemotratifchen Charafter an, und trat in Opposition gegen die Regierung und bameleich gegen einen Theil ihrer frühern Mitglieber. Sie lofte fich 1832 freiwillig auf, mibem der Club der Boltsfreunde, unter Berufung auf das Berbot der nicht autorifirten Berbe ben mehr als 20 Personen, geschlossen worden war.

Eigen ober Aiden, ein furfil. Schwarzenberg'iches Luftschlof bei Salzburg, am Fuße bes 1840 f. hohen Geisberges, mit einem schönen, zu Ende des vorigen Jahrh. angelegten-Part, in Gemalbe- und Rupferstichsfammlung und einem talten Mineralbade. In dem gleichnamis Dorfe wurde Rettenpacher, der Verfaffer der Annalen von Kremsmunster, geboren.

Tigrette heißt im Franz. das federige Buschel, welches sich an der Spige der Samenkorner incher Gewächse befindet, ebenso der kleine Federbusch, den verschiedene Bogel, unter andern Reiher, auf dem Kopfe tragen. Aigrettes oder Reiherbusch, nannte man demnach die landen, aufrechten, zurten und weißen Federn, welche die Damen al f den Kopf stecken, um sich ein ich ein Kopf stecken, zu verleihen. Später hat man die Bezeichnung auf jeden Kopfpus ausstehnt, der mit jenem Federschmucke einige Ahnlichkeit besist. So nennt man Aigrette auch ben douquetartig gefaßten Kopfschmuck von Diamanten ober andern Edelsteinen.

"Miauillon, ein frang. Bergogstitel, ber von bem Schlof unt ber Stadt biefes Ramens im Appert. Lot-Garonne hergenommen ift. Der Carbinal Riche'ieu kaufte die Besitzung 1638 🖿 feine Nichte Marie Madeleine de Bignerod, die Tochter Rege's de Bignerod und der Fran-Dupleffis, die Bitwe Antoine's de Roure de Combalet, eine hochfinnige Frau, welche strauen ihres Dheims in hohem Grade genog. Sie ftarb 1675 und hinterließ ihr Erbe ine Schwester Therese Bignerod. — Bon dieser gelangte es auf deren Sohn: Arnaud Bigwood Dupleffie Richelieu, Bergog von Aiguillon. Derfelbe war 1710 geboren und zog fruh bie Rigung ber Geliebten Lubwig's XV., ber Herzogin von Chateaurour auf fich, weshalb ihn ber ng gur Armee nach Italien schickte. Bei Chateau-Dauphin verwundet, wurde er Gouverneur 🖿 Chaf und befehligte bann in der Bretagne. hier schlugen seine Truppen 1758 einen Angriff tagianber jurud; aber A. hatte fich mahrend bes Rampfes in eine Muble vertrochen. Gite Tyrider Streit, in ben er mit bem Parlament ber Bretagne gerieth, brobte ihm fehr gefährlich Merben, wenn ihn nicht Choifeul aus Grofmuth gefcont und die Dubarri gefcupt hatte. Durch Achtern Cinfluß wurde er nach Choiseul's Sturz beffen Nachfolger, und ihm wird hauptsäche bie Somache und Unfahigteit ber frang. auswärtigen Politit jur Laft gelegt, welche nunund namentlich bei ber Theilung Polens hervortrat. Bei ber Thronbesteigung Lub-XVI. wurde er durch ben Grafen Bergennes erfest. Die Königin hafte ihn, weil er gegen Willen; war, und veranlafte 1773 feine Berbannung, mabrend welcher er 1782 ftarb. - Edu Sohn Armand, Herzog von Aiguillon, war 1789 Abgeordneter bes Abels zu Agen bei den Generalftaaten, erklarte fich für den dritten Stand, verzichtete unter den Erften auf fein Privilegien, mußte aber 1792, nachdem er kurzeBeit an Cuftine's Stelle commandirt hatte, bei

auswandern. Er ftarb 4. Mai 1800 ju Samburg.

Aigues.Mortes, eine angeblich schon vom Nomer Marius gegründete Stadt im fram Depart. Gard, in einer weiten, mit Seefalz geschwängerten Sumpfebene, mit 3450 G., etw 1/4 M. vom Mittelländischen Meere entsernt, und mit demselben durch den Kanal Graude Roi oder Grande Roubine (Aigues-Mortes, Aquas mortuae), einer Fortsehung des Beat caire-Kanals, verbunden. Der Ort treibt Fischerei, auch Salzhandel aus den zwei St. entserme Salzwerten von Peccais. Ludwig der Heilige schiffte sich zu A. zwei mal (1248 und 1270) zu Kreuzzuge nach Palästina ein, was als Beweis gilt, daß hier das Meer seitbem zurückgetreten ist

Ain, Nebenfluß der Rhone in Frantreich, entspringt im Jura bei Nozerop, wird von Cha treuse-be-Baucluse an Schiffbar, burchflieft bie Departements Jura und Min in einer Lange w 38 Lieues, und mundet bei Antron in die Rhone. Die Ufer sind steil, und der Kall des Bath laufe beträchtlich. Die Flögerei von Bauholy nach Lyon ift ansehnlich, mahrend auf Faten gen hauptfachlich Gyps von Billette geforbert wirb. - Min, öftliches Departement in Franke bas bie ehemaligen Landichaften Breffe, Bugen (nun Bellen), Balromen, bas gurftenthum De bes, umfaßt. 3m R. grengt es an bie Depart. Jura und Sadne-Loire, im D. wirb es gel tentheils burch bie Rhone von ber Schweiz und Savonen, im S. burch biefen Fluf vom Depai Bere, im 2B. burch die Saone von den Depart. Saone Loire und Rhone geschieben. Das D partement bat einen Umfang von 584822 Bectaren. Es ift im Diten bis zum Ainflug burch Jura gebirgig; bagegen bilbet ber Guben bes westlich vom Ain liegenden Theils eine DLieues) große thonige Sochebene, bie von ungahligen Sumpffeen bebectift, beren Ausbunft gen epidemische Fieber erzeugen. Der wellenformige Norden dieses Theils besit bas beffere La Uberhaupt bieten nur die fruchtbaren, sandigen Ufer der Sadne einigen Ersat fur das traue Innere. Bon bem gangen Departement ift bochftens ein Drittel urbar, beffen reiche Getre production aber bas Gange verforgt. Außerbem producirt bas Departement gute Bugpfi viel Rindvich, Schafe, Schweine, im Norben und Dften viel Geffügel, bas ein ftarter fuhrartitel ift. Der breißigfte Theil bes Bobens ift von Laub- und Nabelholz bebect. Die Be berge auf der Sohenkette Revermont, links am Ain bis zur Rhone und Sadne, nehmen ge 50000 Bectaren ein. Bon Mineralien finden fich viel Gifen- und Rupferorpd, Galmei Seligniat), bituminofes Solz und bituminofes Gestein, bas ausgebeutet wirb, Gups, verf bene Thonarten zu gapence und Topfermaaren, verfteinerte Muscheln u. f. w. Die Indu ift nicht fehr entwickelt. Das Departement, als beffen Sauptftabt Bourg gilt, zerfällt in funf Arrondiffements Bourg, Bellen, Ger, Nantua, Trevour, und in 35 Cantons. A 355700 E. find in 442 Gemeinden vertheilt.

Ainmuller (Mar. Eman.), geb. in München 1807, widmete fich unter Gartner ber Archi tur, und ward burch feinen Lehrer, ber bie Umgestaltung ber tonigl. Porzellanmanufactur nommen hatte, veranlaßt, ber Anftalt als Decorateur beigutreten. Als biefelbe ber Schamble ber erften Berfuche fur die Bieberbelebung ber Glasmalerei wurde, gelang es vor Allen bie Saupthinderniffe bei ber technischen Ausführung megguraumen. Bald murbe fur bie malerei unter Bef' Borftande ein felbständiges Institut eingerichtet, und M. erhielt als Just tor Gelegenheit, baffelbe burch seine technischen Erfindungen und Berbefferungen auf I Gipfelpuntt zu heben. Er hatte ben gludlichen Gebanten, farbiges Glas mit farbigem, flatt, früher gefchah, weißes Glas mit farbigem ju überfangen, fobaf man über eine Auswahl 100-120 verfchieben gefarbten Glastafeln in allen Abstufungen verfügen tonnte. Er i zugleich der Erfte, der im Berein mit Wehrstorfer Glasbilder auf einer Tafel ausführte, badurch die Cabinet-Glasmalerei wieder hervorrief. Auch befähigte ihn feine tunftlerifche Mi bildung, die afthetifche Regeneration, welche bie neue Runft neben ber technischen zu vollbrit hatte, fraftig zu unterflugen. Die erfte größere Arbeit ber jungen Anftalt war bie in ben ! ren 1826-33 beschaffte Berftellung ber Fenfter bes regensburger Doms. A. lieferte bie zierungen, die voll Reinheit bes Still und Rlarbeit ber Beichnung find; auch malte er be mehre Figuren. Dann folgten von 1833-38 bie herrlichen Fenfter ber Maria-hilf-Ri in ber Borftadt Au bei Munchen. Auch hier legte ber Runftler in bem ornamentiftifchen M ben größten Reichthum ebelfter Formen bar. Ungablige fleinere Beftellungen bes In- und Wi landes liefen baneben und folgten. So wurden auf Beranlaffung bes Englanders Beresfer Soppe 14 Kenster für eine irländische Kirche ausgeführt. Zwischen 1844 und 1848 fertigte w bann bie Fenfter, welche Rouig Ludwig bem tolner Dom bestimmte und beim Dombei 18 übergeben ließ Bei allen diesen Arbeiten zeigte A. sein umfassendes und unertalent, den Bilbern eine reiche, architektonische Umgebung zu schaffen, welche durch indniß der mittelalterlichen Bauart und durch geschmackvolle Anwendung ihrer 3 schönste mit dem jedesmaligen Bauwerke verschmolzen ist. Neben dieser Wirkch A. als Architekturmaler in Dl einen Ruf erworben. Unter seinen Bilbern sind die Liebfrauenkirche zu München, die Marcuskirche zu Benedig, der ulmer Dom, zimmer zu Salzburg, das Innere der Aukirche, im Besis der Herzogin von Leuchetersburg; ferner, als Ausbeute einer 1843 unternommenen Reise nach England: der Windsorkapelle, der Westminsterabtei mit den Gräbern der Könige, sowie eine e mit dem Dichterwinkel. Sein in sehr großen Dimensionen ausgeführtes Archias Innere der Stephanskirche zu Wien, gehörte zu den vorzüglichsten Bilbern der lusstellung von 1848.

rth (William Sarrifon), ein ausgezeichneter engl. Romanbichter, geb. 4. Febr. unchefter, wo fein Bater als vielgesuchter Sollicitor wohnte. In ber romantischen ies Landfiges Beech - Sill bei Danchefter, welchen bie Altern balb nach feiner gen, muche ber Anabe auf, und erhielt hier den erften Unterricht von feiner Mutbem Beiftlichen Barrifon. Gin ichopferifcher Trieb, verbunden mit Luft am Schimb Prachtigen, machte fich zuerft bei ihm durch Reigung fur Anfertigung von mertbar. Spater fing er an fich bem Theaterspielen bingugeben und für seine fleine Stude felbst zu bichten. Balb versuchte er fich auch in Balladen und Romangen, in einigen Blattern feiner Baterftabt, theile in einer von ihm begonnenen Beit-"Bootier", veröffentlicht wurden, und ihm einen localen Ruf verschafften. Auch n nun an Beitrage ju bem "European magazine", Conftable's "Edinburgh magam "London magazine". Bur furiftifchen Laufbahn und jum Rachfolger im Abvofeines Baters bestimmt, murbe er nach engl. Sitte zu einem angesehenen Sach-Lehre gethan. Inbeffen blieben bie Bureaugeschafte über ber Belletriftit fehr verbis er endlich, burch ben Tob feines Baters jum Rachbenten gelangt, in einem 3 Jahren zu weiterer Ausbildung in feinem Berufe nach London ging. Auch bier feine Borfape feinen Reigungen; er hing dem Theaterbefuch und ber Beschäftiboner Literatur nach. In diefe Periode fallt die jest ziemlich verschollene Novelle Chiverton" (Lond. 1825). Ein zu London erworbener Freund, Ebers, ber Berinigl. Opernhauses, mit beffen Tochter Fanny er sich 1826 vermählte, brang in ihn, geschäft zu eröffnen. Diefer Borichlag, bem M. fcnell eine afthetische Seite abgeihn bergestalt an, baf er fein Erbtheil an fich jog, und fich in bie Buchhandlerlauf. glubend vom Berlangen und von Soffnung, die Belletrifit auf einen neuen, mahrifchen Standpunkt zu heben und die Fabritwaare ber "fashionablen Rovellen" pom erbrangen. Doch in feinen Ermartungen vielfach getäuscht und über Unbant flar schon nach anderthalb Sahren biese Laufbahn auf, um sich auf Reisen nach ber ib Stalien zu begeben.

ter nach England gurudgetehrt, mar es ein Befuch im romantischen Chefterfield, jm ben Bedanten zu feinem Roman "Rookwood" (Lond. 1834) erwecte, in bem er ber Dre. Rabeliffe wieder zu beleben versuchte, ben Sang zum Bunderbaren gleichm Intereffe an ber Schilberung altvaterifcher Buftande befriedigenb. Diefes Wert profem und allgemeinem Beifall aufgenommen, ba bas Gemifch von Schaurigem, milienmyfterien und geheimnigvollen Bufammenhangen mit reichabmechfelnben n aus dem Alltageleben bem herrichenden Gefchmad entsprach, und die Rraft der gen, verbunden mit der Runft einer fpannenden Anlage, worin A. hervorragt, ben mbeten. Dit bem barauf folgenden "Crichton" (Lond. 1837), für ben ihre ber Berne schon in der Stigge 350 Pf. St. gablte, beginnt die Reihe derjenigen Romane, . einen Reichthum antiquarischer Studien über engl. Dentmaler und Sitten ber erbeitet hat. Der "Jack Sheppard" (3 Bbe., Lond. 1839), welcher juerft in "Bent-Blany" erichien, murbe mit einem mahren Beifallsflurm aufgenommen, in viele berfest und für brei londoner Theater dramatifirt, trop ber heftigen Opposition ber Moralisten. Indessen hatte er die Redaction von "Bentley's miscellany" überführte diese bis 1842, wo er felbst das "Ainsworth's magazine" grundete. 3m 3. in ar bazu noch bas "New monthly magazine" von Colburn als Eigenthum. In ber Bebute Muft. 1

٠,

ersten dieser Zeitschriften erschien 1840 sein "Guy Fawkes" ( 3 Bte., Lond.), Berfasser über 1500 Pf. St. eintrug; noch in demselben Zahre solgte der "Tor Im Feuilleton der "Sunday Times" erschien 1841 "Old Saint-Paul's" (3 Bde., sich die 1842 zuerst im "Ainsworth's magazine" veröffentlichten Romane "daughter" (3 Bde., Lond. 1843) und "Windsor-Castle" (3 Bde., Lond. 1843) Dieselbe Monatsschrift brachte 1844 auch sein "Saint-James or court of Q (3 Bde., Lond.). In der "Sunday Times" erschienen sodann 1848 "The Lancash (3 Bde., Lond.). Die meisten seiner Schriften sind mit Zeichnungen von Eruifsschmuckt. Eine Auswahl seiner Jugendleistungen ist als "December tales" erf vollständige Ausgabe seiner Werte ward ebenfalls zu London seit 1848 veranstalte den seine Romane wiederholt und mehr oder weniger vollständig ins Deutsche ül 19 Bde., Stuttg. 1843—48; Lpd. 1837—48). A. ist von trästiger Constitution ledenslustigem Aussehen. Er arbeitet viel und rasch, sodaß er genug Zeit für die geben erübrigt. Seine Leistungen sind nicht frei von Effecthascherei; seine Composition traste und starte Erschütterung der Phantasie berechnet, seine Sprache schwungveseine Kunst im Schildern von Ortlichkeiten, Personen, Sitten und Situationen

Minsworth (William Francis), engl. Argt, Geolog und Reifenber, ein Better geb. in Ercter 9. Rov. 1807, murbe, 16 3. alt, nach engl. Sitte, zu einem Argte in die Lehre gegeben. Den bei ihm fruh ausgebilbeten Sang jum Banbern fuchte Bere Ausfluge zu befriedigen, auf benen feine Liebe zu ben Naturmiffenschaften re rung fand. 3m 3. 1827 reifte er, nachdem er fein argeliches Diplom erhalten, nac burchforschte hierbei die Auverane und bie Pyrenaen in geologischer Sinficht. Nach nach Cbinburg gurudgefehrt, leitete er bie Berausgabe bes "Journal of natural phical science", und hielt geologische Vorlesungen. Ale 1832 in England und 18 bie Cholera muthete, widmete er fich eifrig als hofpitalarat in London, nachher ir Studium Diefer Rrantheit, über welche er auch eine Auffehen erregende Schrift v Ceinen Aufenthalt in Irland benutte er vielfach ju geognoftischen Ercurfionen, at Dublin und Limeric vielbesuchte Borlefungen über Geologie. Rach London : murbe er 1835 auf Empfehlung bee Dberften Cabine ber Cuphraterpebition : Cheenen ale Arzt und Geolog beigegeben, von welcher er 1837 über Rurbiftan, und Rleinafien heimtehrte. 3m folgenden Jahre fandte ihn die Geographische Ge bie Gefellschaft gur Beforderung driftlicher Ertenntnig mit Raffam und Ih. I nach Rleinaffen, um befondere ben Lauf bes Salps zu erforichen und ben Beele ften in Rurbiftan einen Befuch abzustatten. Nach mehrfachem Aufenthalt gelang Mofful aus im Fruhjahr 1840 nach bem Lande ber Reftorianer vorzubringen. Rudtehr im Fruhjahr 1841 legte er die Ergebniffe feiner Forfchungen und Beot mei Berten nieber: "Researches in Assyria", und "Travels and researches in Mesopotamia, Chaldea and Armenia" (2 Bbe., Lond. 1842). Außer vielen act handlungen schrick er auch: "The claims of the christian aborigines in the East vels in the track of the 10000 Greeks" (2 Bbc., Lond. 1844). A. lebt auf fei London in häuslicher Burudgezogenheit.

Mibne, linker Rebenfluß ber Dife, entspringt im frang. Depart. Maas (Meufe court, durchfließt, gegen RB. gerichtet, die Depart. Marne und Arbennen, dann ; Depart. Aisne, und einen Theil bes Depart. Dife, mo er oberhalb Compiegne fällt. Sein Lauf beträgt 62 Lieues, wovon 28 fchiffbar find. — Aisne, ein norblic ment Frankreichs, mit ber Sauptstadt Laon, von der Aiene, bann im R. von 1 beren Rebenfluß Serre, im S. von ber Marne burchfloffen, umfagt einen Theil Picardie, ber Isle-be-France und Brie, und grenzt im R. an bas Depart. Nort an Belgien, im D. an bie Depart. Arbennen und Marne, im G. an bas Depart. & im B. an die Depart. Dife und Comme. Es hat 735378 Sectaren an Umfang, i Arrondiffements St.-Quentin, Bervins, Laon, Soiffons, Chateau-Thierry und in getheilt, und gablt 542300 E., die in 840 Gemeinden leben. Das Rlima ift gem fund, bas Land überhaupt fruchtbar. Die Sauptproduction besteht in Getreide; b ift bagegen gering. Wein wirb nur fublich von Laon, sowie auf ben Sohen an an ber Marne gebaut; in ben Arrondiffements St.-Quentin und Laon bereitet me cider. Mit dem Beu, bas befonders die Thaler der Marne liefern, wird Paris ve Mineralreich gewährt nur Gewöhnliches. Die industrielle Thatigleit außert fich an in Baumwollenzeugen; außerdem gibt es viele Zuderfabriken, Eisenwerke, die berühmte Spiedeliekeni zu St.-Gobin, eine Glashütte zu Folembray, Fabriken chemischer Producte u. f. w.
Alftulf, König der Longobarden, folgte seinem Bruder Ratchis 749. In der Absicht Italien
unden, unterwarf er sich Ravenna, das ganze Erarchat und bedrohte Rom, sodaß sich der
kuft Stephan II. nach Byzanz um Hüsse wenden mußte. Da seine Bitten hier erfolglos
licka, eilte er selbst zu Pipin, welcher ihm seinen Beistand zusagte, die Bersuche A. is zu untertunden zusudwies, 754 nach Italien zog, Pavia belagerte, und so den A. zu dem Bersprechen
nicht, der röm. Kirche Genugthuung zu leisten. Doch taum war Pipin zurückgelehrt, als A.
Im von neuem belagerte. Ersterer unternahm daher 755 einen neuen Feldzug nach Italien,
was die Longobarden zur Jurückgabe der eroberten Pläte und schenkte diese dem Papste mit
briehalt der Oberherrlichkeit. Während der Rüstungen zu einem neuen Kriege verlor A. 756
ind den Sturz seines Oferdes das Leben.

Litzema (Lieuwe van), holl. Geschichtschreiber, geb. 1600 zu Doffum, gest. 1669 zu haag, mute aus einer abeligen Familie in Friesland, und trat schon in seinem 17. Jahre nicht beischl als lat. Dichter auf. Doch entsagte er dem Umgange mit den Musen, legte sich kalen Cifer auf die Politit und die Staatswissenschapten, und ward Agent der hansestäde zur Gestellen Eiser und Umsicht sammelte er alle wichtigen Urtunden und Actenstücke zur Geste seiner Zeit. Er reihete dieselben im Orginal und in einer holl. Übersehung aneinander, son seschieren Beit. Er reihete dieselben im Orginal und in einer holl. Übersehung aneinander, sonig Anziehendes hat, aber dem Geschichtsforscher unentbehrlich ist, und ohne welches sinzends Anziehendes hat, aber dem Geschichtsforscher unentbehrlich ist, und ohne welches sinzendste Periode der niederland. Geschichte, vom Ende des Waffenstillstandes (1621) bis Lachener Frieden (1668), beiweitem weniger bekannt sein würde. Dieses Wert führt den kießen van staat en oorlogh, in ende omtrent de vereenigde Nederlanden" (14 Bbe., Saken van staat en oorlogh, in ende omtrent de vereenigde Nederlanden" (14 Bbe., haag 1669)

ift Manches ausgelassen, was die erfte enthalt.

Mir, Stadt in Frankreich, Hauptstadt der ehemaligen Provence, und Hauptort des gleichigen Arrondissements im jetigen Depart. Rhonemundungen, mit 17000 E., marb 120 **Ex. durch den Römer** Cnejus Sertius wegen der dafigen Mineralquellen angelegt, und des-🖿 Aquae Sextiae genannt. A. ist Sis des Erzbischofs von Arles und Embrun, eines Appellieprubenz, eine Normalschie, eine Schule für Kunste und Gewerbe u. f. w., ein Mufeum, s, eines Civil- und eines Sandelstribunals, und befist eine Atademie für Theologie und bebeutenbe öffentliche Bibliothet mit 100000 Banden und 1100 Sandfchriften in bem bogaufe. Borgugliche Gebaube find: Die alte Rathebrale mit antitem Baptifterium; Die Miche Et. Johannistriche mit bem Begrabnif ber Grafen von Provence; ber 1831 vollen-Suftiapallaft. Eine eigenthümliche Zierde bieten auch die vielen öffentlichen Kontainen. Die tiebfamteit ber wiederaufblugenden Stadt beffeht hauptfachlich in ber Dibaumcultur, bann Baumwollgarnspinnerei, Lederbereitung und Handel mit Wein, Dl, Mandeln u. f. w. Die armalquellen von A. find schwach schwefelhaltig, mit einer Temperatur von 28—34", tlar burchfichtig wie bas reinfte Quellmaffer, fast geruchlos, jedoch mit einem etwas bitterlichen fichmad. Sie haben ben Ruf, die Schönheit der Saut zu erhalten, und werden deshalb bebers von Frauen befucht. Auf der Chene gwiften A. und Arles breitet fich bas Schlachtfelb B, wo Marius die Teutonen schlug. -- Air, Aquae Gratianae, Allobrogum, eine kleine be Savogens, mit 2150 E., in einem reizenden Thale unweit des Sees Bourget, 1 1/4 DR. bid von Chambern, war ichon in der rom. Raiferzeit ein befuchter Babeort. Unter feih sehlreichen Resten aus bem Alterthum sind ber sogenannte Bogen des Pomponius, die Mann eines Tempels und eines Baporariums am besten erhalten. Der König von Sarbinien pe hier ein großes und wohlgebautes, aber felten besuchtes Palais. Die Baber find Schwe-Bermen. Man unterscheibet die Schwefelquelle ober Quelle von St.-Paul mit einer Tempevon etwa 43", und die (feinen Alaun enthaltende) Alaunquelle von mehr als 45°. Das ffer beiber Quellen ist klar, hat einen schwach hepatischen Geruch und Geschmack, und wird **Baben und T**rinken besonders gegen Pfortaderstockungen, Blennorrhöen und Rheuma**iss, auch** in Form von Gasbädern und Douchen benutt.

Mfaccis, Hauptstadt der Insel und des Depart. Corfica, im S. 1495 eine Biertelmeile subben dem alten Adjacium erbaut, ist der Sit eines Bischofs, hat eine Atademie und ein Hanlies legium, und zählt 9200 C., die sich theils von Sardellen- und Korallensischerei, theils ben Handel mit dem in der Umgegend reich und gut gedeichenden Wein und Dincheren. Unter den Gebauden A.6 verdienen die Domfirche und bas alte Zesuitenkloster Erwah Der hafen, von einer starten Citadelle vertheidigt, ift weit und bequem, bietet aber geg Beftwinde wenig ober keinen Schus. A. ift bekanntlich der Geburtsort Napoleon's.

Ajar (griech. Aias) hießen zwei der griech. Heerführer vor Troja. Der Eine war der des Dileus, Königs der kotrer, auch der kotrer oder Kleinere genannt. An der Spit 40 lotrischen Schiffen zog er mit vor Troja, wo er als einer der tapfersten Helden erschein zumal an Schnelligkeit mit Ausnahme des Achilles Keiner gleichkommt. Als nach der erung Trojas Kassandra sich in den Tempel der Pallas flüchtete, ward sie von ihm mit Eherausgerissen und fortgeschleppt; andere Sagen iassen ihn sogar die Prophetin im Tet Göttin schäden. Obsichon er sich von diesem Frevel, dessen Odysseus ihn beschuldigte, einen Eid reinigte, so traf ihn doch die Rache der Göttin, welche ihn in den Fluten des Aumkommen ließ. — Der andere Ajar, der Große genannt, war der Sohn des Telamon, I von Salamis, von mütterlicher Seite ein Entel des Aacus. Er zog mit 12 Schiffen gegen und wird von Homer als der tapferste und schönste der Griechen neben Achilles geprieser nach des Achilles Tode die Wassen besselben wurden, bemächtig wegen seiner Tapferseit Ansprüche hatte, dem Odysseus zugesprochen wurden, bemächtig Jorn und Wuth seiner Seele, und in Verzweislung stürzte er sich in sein Schwert. Dieses des Helden ist der Gegenstand einer uns erhaltenen Tragödie des Sopholies: "Der rasen

Ajo und Aja, ein ital. Bort, bas Erzieher, Erzieherin bebeutet, und in Spanien vo weise ben hofmeistern und Gouvernanten ber Infanten und Infantinnen beigelegt wird.

am oftr. Sofe ift biefe Benennung gebrauchlich.

228

A jour (wörtlich: zu Tage, durchsichtig) gebraucht man bei handelsbuchern, wer Geschäfte eingetragen sind, überhaupt auch von jeder Sache, die klar und vollständig vo — A jour fassen, nennt man bei Ebelsteinen, insbesondere beim Diamant, die Art der Fa welche den Stein oben und unten frei läst. Sie kommt nur densenigen Steinen zu, wel rem Körper nach einen solchen Schliff gestatten, daß sie bei fast völliger Blosstellung si Auge noch den gehörigen Effect machen. Der Brillantschliff, der immer Diamanten von Körper erfordert, weil er dem Steine im Grunde die Gestalt zweier mit der Grundsläche z menstosender Pyramiden mit abgestuten Spisen gibt, eignet sich daher vorzugsweise sie Fassung, well sie von dem Feuer und Farbenspiel dieses Schliffs am wenigsten verdeckt. Diamanten, wie die Rosette, die auf einer Seite slach, auf der andern gewöhnlich durch Reihen Facetten gewölbt ist, gewinnen mehr an Effect, wenn ihre untere ebene Fläche übe trichterförmig mit Silbersolie ausgelegte hinten geschlossen höhlung (oder auch über alinn formirte, innen mit Facetten versehene Höhlung in der Fassung) so gelegt werden, dohlung gewissermaßen einen Hohlspiegel hinter dem Stein bildet und das Licht zurüd Bon vorn gesehen kommen die so gesasten platten Steine dem Brillant möglichst nahe, n

Effect verloren gehen murbe, wenn bas Licht hindurchfallen konnte.

Afademie heißt in der gewöhnlichsten Bedeutung des Borts ein Berein von Gelehrte Runftlern, die gemeinschaftlich die hohere Ausbildung ber Wiffenschaft und Runft fid 3med gefest haben. Weber Befoldung von Seiten des Staats noch Unterricht ber Juger wefentliche Erfoderniffe einer Atademie. Zwar find manche Atademien jest jum Theil & stalten, wie man benn auch in Deutschland bie Universitäten Atademien nennt; allein fi ren es fruher nicht. Die Mitglieder der Mademie, die fich gewöhnlich in ordentliche, Ehre correspondirende Mitglieder sondern, mablen fich entweder felbft ein Kach ber Biffenfcha der Runft gur Bearbeitung, oder es wird ihnen ein folches von der Regierung übertragen betreffenden Arbeiten werben in regelmäßigen Berfammlungen vorgelesen und in ben schriften ber Atabemie abgebruckt; auch ftellen die Mitglieder über schwierige miffensche Begenstande Preisaufgaben, fur die gewiffe Summen ausgesett find. Der Name rut ber außerhalb Athen gelegenen Befigung eines gemiffen Atademus her, welche biefer bem jum Behufe eines Gymnasiums ichentte, bas die Benennung Atademie behielt. Sier Plato, weshalb feine Schule bie atademifche genannt wurde. Die erfte Anftalt im Alter welche ben Ramen Atademie nach unfern Begriffen verbient, war bie in Alexandrien. ihrem Mufter flifteten feit bem Ende bes 1. Jahrh. n. Chr. bie Juden und fpater bie Rhalif Araber, Al-Manfur, Barun-al-Rafchib und Al-Mamun, mehre Atademien. Die auf W Rath von Rarl b. Gr. gegrundete Atademie ging nach bes Erftern Tobe wieder ein, i fich bis ins 15. Jahrh. nicht die geringste Spur einer eigentlichen Atademie findet. Erf Ronftantinopele Eroberung, ale mehre gelehrte Briechen nach Unteritalien flüchteten,

Lorenzo de' Medici wieder eine griechische, dann Cosmo de' Medici eine Platonische Afademie. Auch fie geriethen zwar sehr bald wieder in Berfall; allein an ihre Stelle traten umfassendere Medemien, die zunächst von Italien aus, wo die alteste zu Neapel zwischen 1430 und 1440

gefiftet murbe, fich bann burch alle Staaten Europas verbreiteten.

Die Atademien lassen sich eintheilen in allgemeine und in folche für besondere 3wecke. Unter ben allgemeinen wiffenschaftlichen Atabemien erwähnen wir folgende: Die Atabemie ber Sinfte und Biffenichaften zu Berlin wurde vom Konige Friedrich I. 1700 gefliftet, und gerthe in eine physitalische, mathematische, philosophische und historisch-philologische Classe. Bebe befeben mahlte fruher einen Prafibenten und gegenwartig ftatt beffen einen Secretar auf Lelindgeit. Der erfte Prafibent mar Leibnis. Erft unter Friedrich II., der Maupertuis jum Stiftbenten ernannte, flieg ihr Ansehen. Zwei mal im Jahre halt fie öffentliche Sibungen. Dem, ber bie Preisaufgabe am beften beantwortet, wird eine Medaille von 50 Dufaten gu Beil. Ihre Berhandlungen erscheinen seit 1811 regelmäßig, früher in frang., jest in beut-Fr Sprache. — Die Atademie zu Bologna, gestiftet 1690, erneuert 1829 von Pius VIII., is 1731 — 91 "Commentarii" (7 Thle. in 11 Bbn.), später 1834 — 39 "Novi commlarii" (4 Bde.) heraus. — Die Afademie zu Dublin bildete sich 1782 größtentheils aus Ritgliebern ber Universität, und läßt regelmäßig seit 1788 ihre Abhandlungen erfchei-L Schon 1683 bestand in Dublin eine Atademie und seit 1740 eine physitalisch - historik Gesellschaft, allein beibe gingen wieder ein. — Die Atabemie zu Kopenhagen verdankt u Urfprung feche Gelehrten, benen Christian VI. 1742 bas Drbnen bes Mungcabinets über-🕨 Unter ihnen war der Graf von Holstein, auf dessen Antrieb der König 1743 die Akademie k seinen Schut nahm, ihr ein bestimmtes Einkommen anwies und sie ermächtigte. ihre Thateil weiter auszubehnen. Ihre Schriften erscheinen in dan. Sprache, sind aber zum Theil ins demische überfest. — Die Atademie zu Liffabon, gestiftet 1779, besteht aus brei Claffen und le 60 Mitglieder. Seit 1797 läßt fie ihre fehr umfangreichen "Memorias" erfcheinen. - Die Atabemie ber Wiffenschaften zu Munchen wurde 1759 geftiftet, 1805 ansehnlich erttert, und Jacobi Prafibent berfelben. Sie gibt "Dentschriften" heraus. — Die Acadébroyale des sciences zu Paris wurde 1666 von Colbert gestiftet, 1699 durch den König Matigt, 1793 aufgehoben und burch bas Nationalinstitut erfest, bis Ludwig XVIII. sie 1814 derherftellte. Sie besteht jest aus acht Claffen. Ihre Schriften, von benen mit Unterbrechunn jahrlich ein Band erschien, füllen über 150 Banbe. (S. Inftitut.) — Die Atabemie zu letersburg, ju der unter Bolf's und Leibnig's Beirath ichon Peter d. Gr. den Plan entufen hatte, wurde 1725 von der Kaiserin Katharina I. gegründet. Unter Peter II. gerieth die Rabemie fehr in Berfall, erhob fich aber unter ber Raiferin Anna, fant bann wieber herab, bis burch Elifabeth von neuem gehoben ward. Ihre Schriften führten von 1725—47 ben Titel commentarii", von 1748 — 77 "Novi commentarii", von 1778—82 "Acta", von 1783 95 "Nova acta", spater "Mémoires". — Die Atademie der Wiffenschaften zu Stodholm, 739 als Privatverein von sechs Gelehrten, unter benen Linne war, gestiftet, ward 1741 als migliche Atabemie anerkannt, und ist seit 1799 in sieben Classen getheilt. Ihre seit 1739 elich erfcheinenben Schriften bilben feit 1780 eine neue Folge. Die Atabemie ber ichonen Biffenschaften und bes Alterthums ju Stockholm wurde 1753 gestiftet und 1786 erneuert. ne Memoiren erfcheinen feit 1755, und feit 1800 in einer neuen Folge. — Die Afabemie ber Affenfcaften gu Bien, geftiftet 1846, zerfällt in eine hiftorifch-philologifche, eine mathematifchturviffenschaftliche, eine philosophisch-staatswirthschaftliche und medicinische Classe, verof-Micht feit 1850 "Dentichriften" und feit 1848 "Sipungeberichte", und hat bereits bie Berbeabe bedeutender gelehrten Arbeiten bewerkstelligt.

Unter ben Akademien für besondere Fächer der Wissenschaften erwähnen wir solgende: 1) Für brechen: Die Accademia della crusca oder Academia sursuratorum zu Florenz, wurde 1582 tründet und machte zuerst durch ihre Angrisse auf Tasso Ausstehen. Ihr Hauptverdienst bestein der Absassung eines trefslichen Wörterbuchs und in der Besorgung correcter Ausgaben wer Dichter. — Die Academie française in Paris entstand 1629 als ein Privatverein und be seche Jahre nachher von Richelieu zu einer Akademie für franz. Sprache, Grammatik, wie und Beredtsamkeit erhoben. Ihr verdienstlichstes Wert ist das Wörterbuch der franz. irache, welches zuerst 1694 erschien. (S. Institut.) — Die zu Madrid vom Herzog von Mona 1714 gestistete und im solgenden Jahre bestätigte Akademie hat sich große Verdienste Weinheit und Vervollkommnung der Sprache, besonders durch Ausarbeitung eines Wörches. — In Petersburg ward 1785 für die russ. Sprache eine Akademie gegründer

und mit ber Atademie der Biffenichaften verbunden. - Auch in Stodholm ward 1789 ein Demie fur bie fcweb., Bu Defth 1830 eine fur die ungar. Sprache gestiftet. 2) Fur Altert funde: Dbenan fteht bier bie Academie des inscriptions ju Parie, gestiftet von Colbert für bas Studium alter Dentmaler und fur die Berewigung mertwurdiger vaterlandifcher niffe burd Mungen, Bildwerte, Inschriften u. f. w. Sie hatte anfange nur vier Mitglie aus ben Mitgliebern ber Academie française gemahlt maren; aber 1701 murbe bas D . auf gehn Chrenmitglieder, gehn Affocies, gehn Penfionare und gehn Boglinge festgefest. 1793 aufgehoben, wurde fie 1814 von Ludwig XVIII. wiederhergestellt. - Für bas St ber etrurischen Alterthumer murbe 1727 ju Cortona in Italien, und fur Die Aufhelle nord. Sprachen und Alterthumer 1710 ju Upfala in Schweden eine Atademie err beibe haben fehr ichatbare Arbeiten geliefert. - Um bie in Berculanum und Pompeli fundenen alten Dentmaler zu erklaren, ward 1755 zu Reapel von bem Minister Tann Berculanifche Atademie geftiftet. - 3m 3. 1807 murbe gu Floreng gine Atademie fur bie rung toscanischer Alterthumer, und zu Paris eine Reltische Atademie errichtet, um die Geff Sitten, Alterthumer und Dentmaler ber Relten, vornehmlich in Frankreich aufzuklaren. 3 Gefchichte: Bur Erforichung ber firchlichen und politifchen Gefchichte Portugals fliftete ! Johann V. 1720 gu Liffabon eine Atabemie. - In Mabrid bilbete fich um 1730 ein & tenverein gur Erflarung und Auffuchung ber hiftorifchen Dentmaler Spaniens, welchen ! Philipp V. 1738 zu einer Atabemie erhob. Sie hat mehre altere Geschichtswerke theils zu ften mal, theils in neuen Ausgaben betannt gemacht. 4) Fur Debicin: Die Leopolbinifche bemie ber Raturforfcher, warb 1652 von Banfchius in Wien unter bem Ramen Ac mia naturae curiosorum gestiftet, nahm dann ju Ehren Leopold's 1., der fie gang vorg begunstigte, ben Namen Caesareo-Leopoldina naturae curiosorum academia an und b 1808 ihren Mittelpuntt in Bonn. Ihre ichatbaren Schriften erichienen erft unter bem! "Miscellanea" (1705 fg.), bann als "Ephemerides" (1722 fg.), spater als "Acta" w 1791 als "Nova acta". — Biele andere Gelehrte Gefellschaften (f. b.) find nur bem S nach von den Mademien verschieben. So die Ronigliche Societat ber Biffenschaften ju & gen, gestiftet 1750, die fahrlich ihre "Commontationes" und "Göttinger gelehrte Anzeige deinen lagt; bie Konigliche Gefellschaft ber Biffenschaften zu London, gestiftet 1654 ber seit 1666 "Philosophical transactions" herausgegeben werden; die Gesellscha Alterthumsforfcher zu London, gestiftet 1751, deren Arbeiten unter dem Titel "Archaed ericheinen; die literarische und philosophische Gesellschaft zu Manchester, gestiftet 178 Monateberichte und Abhandlungen erscheinen läßt; die 1848 ju Bashington eri Smithsonian Institution for the increase and diffusion of knowledge among men, bit einige tuchtige Berte herausgegeben; bie Konigl. fachf. Gefellschaft ber Wiffenschaften gu & in eine philosophisch-hiftorische und eine mathematisch-physitalische Claffe getheilt, feit geftiftet; Die Affatischen Gesellschaften (f. b.) und mehre der Bistorischen Bereine (f. b.) Institute, welche man sonft in Nordamerika Akademien nennt, sind gewöhnlich Lehranste

Atademien ober Atabemieftude nennt man die Beichnungen auf ben Kunftichulen,

auch die Theile des Korpers, welche jum Borbilde dienen.

Atademisch, im weitesten Sinne Alles, was fich auf Atademie bezieht. Gewöhnlich bas Bort aber nur in Beziehung barauf gebraucht, baf man auch die Universitäten mien nennt. In biefem Sinne fpricht man von atabemifden Burgern, und verficht ba Alle, welche unter ber akabemischen Gesetzebung und Gerichtsbarkeit fiehen. Die neuer bat ben Rreis berfelben an ben meiften Orten mefentlich verengert und fo ziemlich auf bie i lichen Studirenden beschränft, mahrend man fruher auch Ausstudirte, solange fie am Ur tatborte lebten, ju ben Atademikern rechnete. Überhaupt fuchte man fruher ben Univer eine möglichft eremte und autonomische Stellung zu fichern, um auch baburch auszubt baf man fie nicht als blofe Landes. oder gar Drisinstitutt, fondern als ein Gemeingut be Ufirten Menschheit betrachte. Das Utilitateprincip ber neuern Beit hat weniger bie Mi ber freien Pflege ber Biffenschaft, als bie Absicht ins Auge gefaßt, die Universitäten w bungsanftalten für bestimmte Berufsfächer im Intereffe bes Staats, bem fie junachft a ren, ju benugen, und baraus, fowic aus politifcher Angfilichteit, find benn mehrfache Bef tungen ber akademischen Freiheit hervorgegangen. In der lettern liegen als wesentlie jest die Lehr- und Lernfreiheit, sowie überhaupt alles Das, was sich auf die Thatfache gr baf die Studirenden, wenn auch noch nicht in bas burgerliche Berufeleben eingetreten, be Erziehungemitteln der Schule entwachsen find. Die befondern Gefichtepunfte, welche be mieben einer oft ansehnlichen Bahl ftubirender Junglinge aus allen ganbern, und überbie Eigenthumlichkeit ihrer Stellung, Richtung und Berhaltniffe an bie Sand gibt, baben ondern atademifchen Gefege hervorgerufen. Ebenfo durfte auch bas Fortbefteben einer nifden Gerichtsbarteit für Disciplinarvergeben und Schuldfachen im Intereffe aller liegen, weil nur hierdurch eine Berudfichtigung der befondern Natur des Berhaltniffes Borwalten bes Grundfates ber Billigfeit über ben bes ftrengen Rechts möglich wirb. sdemifde Legion pfleat man überhaupt Die aus Studenten und Universitätsaenoffen aet bewaffneten Corps zu nennen. Namentlich wurden bergleichen Corps, zur Unterftugung weiterung ber Burgerwehren, in ben Bewegungen bes Jahres 1848 in mehren beutiniversitätsstädten errichtet. Größere Bedeutung erlangte unter biefen bie akademische qu Bien, Die bafelbft im Darg 1848 aus ben Genoffen ber Universität und bes Polyjen Institute jufammentrat, und ber fich fpater die wiener Runftler anschloffen. Das bilbete unter einem felbständigen Commandanten einen Theil ber Nationalgarde, erd eine große Popularitat, und nahm ben thatigften Untheil an ben Greigniffen jenes Rach ber Unterwerfung Wiens ward im Rov. 1848 mit ber Rationalgarde auch ion aufgeloft.

lephen, auch Quallen ober Mcdufen genannt, bilben eine befondere Claffe von Thieren, negen großer Ginfachheit ihrer Organisation, undeutlicher Spuren eines Rervenspftems mgel von Sinneswertzeugen als die niedrigften aller Thiere betrachtet werden muffen. lephen haben einen gallertartig burchicheinenden Korper, ber meift icheiben- ober ichirmeftaltet, bisweilen fast tugelig ift, weber Saut noch Dusteln bemerten lagt, am Ranbe Mittelpuntte verschieden gestaltete Fangarme ober gaben tragt, fonft aber mit Bemeganen nicht verfeben ift und nicht felten in prachtvollen Karben glangt. Die Nahrung ils in eine Art Magenhöhle aufgenommen, theils burch Saugröhren in ben Korper und besteht in fleinen Seethieren; von Bahnen u. f. w. ift feine Spur vorhanden. Die raung geschieht bei wenigen burch pflanzenartige Reime, bei ben meiften burch Gier; bie Geschlechter häufig in benfelben Individuen vereint. Junge Individuen feben gang as ale die altern. Ihre Bewegungen find beschrantt. Indeffen fleigen fie willfürlich im tf und ab, wo alle, und zwar bis in hoben Breiten, ausschließlich leben und nur schwimigetroffen werben. Die größten meffen bis zwei guft im Durchmeffer; aber es gibt roftopifch fleine, von welchen bie ftellenweise blutrothe Farbung ber sublichen Meere, al bas nachtliche Phosphoresciren bes Dceans abzuleiten ift. Im Gugmaffer und felbft igeist zerfließen fie, und find baber in Sammlungen felten. In neuesten Beiten find bie n viel fludirt und genau beschrieben worben. So burch Eschscholt in bem "Spstem ephen" (Berl. 1829), Gode in ben "Beitragen jur Anatomie ber Debufen" (Berl. ihamiffo, Tilefius, Mertens, Leffon, Comarbs, Quon und Gaymarb, Deron, Brandt, al burch ben Norweger Gars. Die Atalephen heißen auch Seeneffeln, weil fie auf ber merghafte Rothe hervorbringen. Bielen Seethieren und Seevogeln bienen fie jum Futter. :Italeti (georgifch : Reuftabt), liegt norboftlich von Erzerum an einem Bache, ber fich luf Rur mundet. Die Stadt gehorte ehemale zu ber grmenischen Broving Rufget, und in leit zu dem Pafchalif Athalgit, tam aber im Frieden von Abrianopel (1829) in die Bande en. A ift wegen feiner Lage auf der Strafe von Erzerum nach Tiflis fowie wegen feis von großer Bedeutung. Die Bewohner find jum großen Theil Armenier, beren Bahl taum auf 2000 belaufen mag.

manien, eine Landschaft bes alten Griechenlands, die durch ben Ambracischen Meererblich von Epirus, durch ben Fluß Achelous östlich von Atolien getrennt, und durch das Meer im Westen und Suden begrenzt wurde. Seinen Namen erhielt das Land der ach von Afarnan, einem Sohne des Alfmäon aus Argos, welcher zu den frühern Beit den Laphiern, Lefeboern, Lesegern und Kureten, zur Zeit des Trojanischen Kriegs en aus Argos führte, denen später Korinther sich anschlossen. Diese verschiedenen Völmwaren unter dem Vorsie eines Strategen in Kriegszeiten sest unter sich verbündet, weinen gemeinschaftlichen Gerichtshof zu Olpa. Häufige Kämpfe mit den benachbarten hatten das Land bereits gänzlich verödet, als die Römer dasselbe nach der Einnahme von mit Epirus vereinigten. Die Afarnanen werden übrigens von den Alten als entschlossen haltend an der angestammten Freiheit geschildert. — Gegenwärtig bildet A. das norde livadische Gouvernement des Königreichs Griechenland, begrenzt im D. von Atolien ertane, im N. von der fürf. Provinz Albanien und im W. bespüllt vom Busen von

Arta und dem Jonischen Meere. Der Aspropotamos oder Achelous bildet als bet Fluß die natürliche Dsigrenze. Der östliche Hintergrund des Golfs von Arta oder de eischen Golfs wird von den wilden Bergsetten des ambracischen oder athamanische ausgefüllt, welche vom Achelous in enger Spalte durchbrochen werden und sich zu einer Sbene absenten, in welcher die abslußlosen Seen von Ambracia und Oser Südwestlich dieser Seen, von den südlichen Mündungsmorasten des Achelous dis zu eischen Golf im N., treten aus den zersplitterten Meerestüsten die steilen Felsterrassen nanischen Olymp, eines dichtbewaldeten Berghausens, der sich zum Gipfel des Ber thürmt, nordwestlich mit dem Cap Actium endet und nur durch den 1500 Schritte b nal von Prevesa von den epirotischen Gestaden getrennt wird. Das Land ist jest zum Seltenheit im heutigen Griechenland, mit Wäldern umwachsen, in welchen man viel und einige kleine Oörfer, nirgend aber blühende Städte erblicht; denn selbst die Kamphilochison oder Argos und der Hasen Bonisa (das alte Anaktorion) sind ohne E

Afantus

Afastus, ber Sohn bes Pelias und ber Angribia, mar Theilnehmer an ber Kali Jagb und einer ber Argonauten. Als nach ber Rudtehr vom Argonautenzuge bie T Pelias (f. b.) ihren Bater burch die List ber Mebea töbteten, verjagte er ben Jason und 1 aus Jostus, ward König und errichtete seinem Bater zu Ehren weit berühmte Leich

Atathiftos (griech, wörtlich: "nicht setbar") heißt in ber griech. Liturgie ein ja Sonnabende vor Judica (Festum acathiston) die Nacht hindurch stehend gesunger sang der Jungfrau Maria. Man hofft von ihm eine besonders wohlthätige Kra 7. Sahrh. Konstantinopel bei einer Belagerung zwei mal durch die Procession des L heiligen Jungfrau unter Absungung jenes Gesanges gerettet worden sein soll.

Atatholiten, b. h. Richttatholiten, werben alle Diejenigen genannt, welche, obgiten und getauft, boch nicht zur tath. Kirche gehören. In einigen tath. Landern, bef Ditreich, nennt man die Protestanten Atatholiten, um ihnen einen weniger gehässige zu geben. Im Allgemeinen aber wird ber Name von Seiten bes Katholicismus nur braucht, wenn alle verschiebenen nicht-tath. Kirchen zusammengefast werden sollen. lung ber Atatholiten ift naturlich je nach ben Berhaltniffen in den einzelnen Landern v

Atazie (Acacia) ift, im ftrengern Sinne, eine Pflanzengattung aus ber Famili mosen. Die Gattung Acacia unterscheidet sich von der Gattung Mimosa durch eir Anzahl von Staubgefäßen (10-200), und durch die nicht von Querscheibemanben ten zweiflappigen Sulfen. Die Afagien find außer Europa über alle Erbtheile verbr zeigen großentheils ein fonderbares Außere, indem die Blattstiele fich blattartig a mahrend die Blattchen mehr ober meniger verfummert find. Andere Arten haben gabl berte Blatter, wodurch fie ein ichones Aussehen gewinnen. In technischer Begiel manche berfelben febr wichtig, indem ihr ausgefloffener, eingetrodneter Caft als Bun Sandel fommt. Die in Afrika machsenden Arten: A. gummisera, A. Seval, A. Ehl A. tortilis und A. vera, liefern bas arabifche Gummi, mahrend bas Senegalgummi 1 rek und A. Adansonii tommt. Die burch blattartig ausgebreitete Blattstiele ausge Arten wie: A. decipiens, A. armata, A. verticillata und A. alata, welche vorzug holland angehoren, werden in Gewachshäusern und von Blumenfreunden gehalter gewöhnlichen Leben bezeichnet man mit bem Ramen Afagie ben aus Norbamer menben Baum Robinia pseudacacia L., aus ber Familie ber Leguminofen, wel Beinrich IV., gegen 1600, von Jean Robin zuerst in Frankreich aus Samen gezog. feitbem aber gradweise über bas gange mittlere Europa und felbft bis in bas füblich verbreitet worden ift. Begen seines schnellen Bachethume, seiner Bewaffnung mi und der Eigenschaft, fich durch Beschneiben in jede Form gieben zu laffen, empfiehlt Beden. Man hat häufig versucht, ihn ale Forftbaum im Großen zu erziehen, ift abe abgetommen, indem er in febr talten Bintern, wenigstens in Deutschland, leicht er windbruchig ift. Sein Solz ift dicht, fcwer, nimmt eine fcone Politur an und zeigt a Grunde grunlichbraune Streifen. In Amerita wird es viel verbraucht, doch ift es gu manche Zwede; im Baffer fteht es ohne ju faulen, daher es auch ju fleinern Seefe verwendet wirb. Die rothen Magien ber Garten gehören berfelben Gattung an, find strauchartig; sie werden nach Arten unterschieden und stammen gleichfalls aus Nor - Die in den Apotheken käuflichen Flores Acaciae (Akazienblüten) haben zu Beranlaffung gegeben. Diefe Benennung ift eine altpharmaceutische fur bie Schleebe Athat (b. i. der fehr Große), eigentlich Dichelal-ed-bin-Mohammed, mongolifcher S

bindoftan (Großmogul), ber größte Furft, ben Affen in ber neuern Beit gehabt hat, war zu Amerot 1542 geboren und ein Nachtomme Timur's. Dreigehn Jahre alt, beflieg er 1556 nach feines Baters Domagun Tode, unter ber Bormunbichaft Beiram's, feines Begirs, den Thron. Sehr hnell entwidelten fich feine ausgezeichneten Talente. Ungeachtet unaufhörliche Unruhen und nerft eine Berfchworung, in welche Beiram felbst mit verwidelt war, ihn fast immer an ber Spige feiner Beere ju fein nothigten, fo widmete er boch ber innern Berwaltung feines Reichs ie großte Aufmertfamteit. Gin Freund ber Wiffenichaften, namentlich ber Geschichte, verorbete er Untersuchungen über bie Bevolkerung, Die Ratur- und Gewerberzeugniffe ber einzelnen Provingen feines Reichs. Die Geschichte feiner Regierung, sowie das Ergebniß aller auf feine Inregung unternommenen Forfchungen, fowol in statistischer ale in andern miffenschaftlichen Beziehungen, faßte fein Bezier Abul-Fazl (geft. 1602) in einem Berte zufammen, bas ben Ramen "Akbar-nameh" führt, und beffen britter Theil unter bem Titel "Ayini-Akbari" von Glabvin ins Englifche überfest wurde (3 Bbe., Raltutta 1783-86 und Lond. 1800). A. ftarb nach Bidriger Regierung 1605, und ihm folgte in ber Regierung fein Sohn Gelim, betannter miter feinem Ehrennahmen Dichehangir. Gin prachtiges Grabmal wurde ihm unweit Agra, be er zu feiner Refibeng erhoben hatte, errichtet.

Atenfibe (Marc), Berfasser des seiner Zeit berühmten didatischen Gedichts "The pleasums of imagination" und einiger medicinischen Schriften, war 9. Nov. 1721 zu Newcastle am tine als Sohn eines Schlächters geboren. Er studirte erst Theologie zu Edinburg, später die traneiwissenschaft, prakticirte, nachdem er 1744 in Leyden promovirt, in Northampton und dampstead, zulest in London, wo ihm endlich nach vielsachen zum Theil durch seinen Stolz, ine reizdare Heftigkeit und seine Pedanterie verursachten Widerwärtigkeiten, das Glück lächelte. Ir flard zu London 23. Juni 1770 als Leibarzt der Königin, was er durch den Einstuß seines wendes Dyson geworden war. Einige seiner medicinischen Schriften, z. B. über die Lymphstäße (1757) und über die Ruhr (1764), waren verdienstlich. Seine spätern Poessen erreichen nicht den Ruf senes ersten Gedichts, das er schon im 23. Jahre schrieb, das aber außer den berzügen der Correctheit wenig ausweist, was ihn zu seinem errungenen Dichterruhm berechten. Seine poetischen Werke gab Oyson (Lond. 1772; neue Aust. 1807) heraus. Im "Petaine Pickle" hat uns Smollet in dem Pedanten, der ein Gastmahl nach antiker Weise gibt, satirisches Bild von A. hinterlassen.

fatirisches Bild von A. hinterlassen.

Tephali (griech.), d. i. Hauptlose, nannte man die eifrigsten Monophysiten (f. b.) in Agypopelie den Patriarchen Petrus Mongus nicht anerkannten, weil er 482 das schwankende notikon (Bereinigungsedict) des Kaisers Zeno angenommen hatte. — Akephalen, d. h. kopfokution (Bereinigungsedict) des Kaisers Zeno angenommen hatte. — Akephalen, d. h. kopfokution (Monstra acephala), heißen jene Misgeburten, denen der Schädel, die obere Phaliste, ganz oder fast ganz sehlt. Gewöhnlich ist hier in einem sehr frühen Zeitabschnitte Gi- und Fruchtlebens das Gehirn und seine Hülle durch einen Krankheitsproceß gestört worden. Solche Kinder, wenn sie auch noch lebend geboren werden, können natürlich nicht sortled. — Akephalksche Bücher (gleichsam hauptlose) sind Bücher, deren Ansanz verloren geganwies ist zu zu der kernstillen Geschichte des Ammianus Morrellings der Kollisse

wie es 3. B. mit der römischen Geschichte des Ammianus Marcellinus der Fall ist. Elerblad (Joh. Dav.), bekannter schwed. Sprachkenner und Alterthumssorscher, war 1783 in der königlichen Kanzlei angestellt, bei der er 4789 türk. Dolmetscher wurde. Im 1795 ging er als Gesandtschesecretar nach Konstantinopel, von wo er 1797 wieder abbemurde. Hierauf lebte er, um 1800, eine Zeit lang in Göttingen; 1802 kam er als Geschächzissecretar nach dem Haag und im solgenden Jahre nach Paris, mußte aber 1804 auch Stellung wieder verlassen. Unzufriedenheit mit den Beränderungen in seinem Baterbestungen wieder verlassen, alle Berhältnisse mit Schweden aufzugeben, und sich nach Stellung wieder des ideint, alle Berhältnisse mit Schweden aufzugeben, und sich nach war wenden, wo er bei der Herzogin von Devonshire und andern Literaturfreunden Unterstützung seine literarische Muße fand, der wir namentlich die für Paläographie und Episch wichtige Schrift "Inscrizione greca sopra una lamina di piomho trovata in un senelle vicinanze d'Atene" (Rom 1813) verdanken. In der letzten Zeit seines Lebens er in Rom, wo er 1819 starb, den Fremden als Cicerone, und gab sich für einen Dänen Seine Schriften zeugen von großer Kenntniß der morgenl. und abendl. Sprachen.

bet Cohn Joseph's, ein berühmter jubischer Gefet und Mischnalehrer in Judaa, am 100 n. Chr. Obwol er sich erst im Mannesalter bem Studium zugewandt, übertraf balb sowol in der Summe des Wissens als in scharssinniger Einsicht alle seine Zeitgenof bie Grunder der Mischna sind sammtlich seine Schüler. Er machte große Reisen in

allen drei Welttheilen, und bemuhte fich überall, die Lage ber Juden zu verbeffern. Begen fener Theilnahme an bem Aufstande des Bar-Cochba (f. b.) ließ ihn Rufus 135 hiurichten.

Afturgie, Operationslehre ober operative Chirurgie, nennt man benjenigen Theil bes di rurgischen Heilversche, welcher sich mit ber Handhabung ber Instrumente, besonders we zusammenhangtrennenden, beschäftigt, also vorzugsweise die Lehre von der Anwendung und Aussuhrung der blutigen Operationen. Sie zerfällt in einen allgemeinen und in einen besondern Theil, welch letterer die einzelnen Operationen zur Beseitigung bestimmter Krantheitspfände, an bestimmten Theilen, mit bestimmten Instrumenten verrichten lehrt. Der große Umsam welchen die Alurgie besonders seit dem Ende des vorigen Jahrh. genommen hat, rechtseck ihre besondere Darstellung in Vorträgen und Schristen. Die Geschichte der Atiurgie fällt wieder ber Chirurgie (s. d.) zusammen, sa sie macht sogar den bedeutendern Theil derselben aus Aus der reichen Literatur heben wir hier nur hervor: Blasus, "Handbuch der Alurgie (2. Aussus, Hall., Ber 1841); Diessendah, "Die operative Chirurgie" (2 Bde., Lpz. 1844—48). Reuerdings man auch als besondere Zweige abgehandelt die Operationslehre am Leichnam, und die Let

von den unblutigen Operationen (Abamaturgie). Afferman, Stadt von 14000 G., in Beffarabien, an ber Mundung bes Onjefter und a Schwarzen Meere, mit Citabelle und Safen, ift bas Alba Julia ber Romer, bas in ber Both manberung faft gang gerftort und erft von ben Gennefen wieber gehoben, fpater eine Beute b Turten wurde. Die Stadt, von ben Polen Bialogrod genannt (welches, wie Atjerman, Beife burg bedeutet), ift ihres Safens, ihrer Festungswerte, ihres Sandels und namentlich ihrer ausg dehnten Salinen wegen von großer Bebeutung. Die hier zwischen Rufland und ber Pfe (für Erfteres burch Graf Woronzow und Marquis Ribeaupierre) am 6. Det. 1826 abgefchloffa Bufatconvention zum Frieden von Butarefcht follte die feit jenem Frieden immer verwickt gewordene ruff.-turt. Frage gur Erlebigung bringen. Der neue Bertrag ficherte Rufland freie Schiffahrt für feine Flagge auf bem Schwarzen Meere und Sicherheit gegen bie Corfon ber Barbaresten, die Errichtung von Divans in der Moldau und Balachei, die Biedermil barfeit ber bortigen Bospodare nach ihrer fiebenjährigen Regierungeverwaltung, Die Berfielln der Privilegien Serbiens, in welcher Proving die turt. Truppen blos die Festungen befest bi ten follten, bann die Anerkennung ber burch eine gemifchte Commiffion ju liquidirenben \$ vatfoderungen der ruff. Unterthanen. Die Grenzen in Afien follten bleiben, wie fie bamale ftanben, mithin Rufland bie von ihm in Uffen befetten turt. Reftungen behalten. Die Rid erfullung von Seiten der Pforte hatte ben Rrieg im 3. 1828 gur Folge, welcher durch ben Il

Afhlath ober Gelath, Stadt in der armenischen Provinz Duroperan, im Kreise Pennan an den Ufern des Wansees, stand seit dem 9. Jahrh. durch Eroberung unter verschieden herrschern. Im J. 1099 erhoden sich die Einwohner und wählten einen Krieger, Solme Kothbi, zu ihrem Gebieter, welcher den Titel König von Armenien annahm und die Gemans seine Rachtommen vererbte. Sein Enkel Sokman II. stard 1183 erbelos, worauf sich inwegenländischer Weisemehre Hausstlaven der Herrschaft bemächtigten. Im J. 1207 unterwarfen die Einwohner A.s freiwillig dem Malet-el-auhad Nodschem-ed-din, aus dem Geschlechte Sald din's, der über Miafarekin herrschte. Die Stadt und die umliegende Gegend blieben nun im kied diese Fürsten die 1245, wo die Mongolen sich des Landes bemeisterten und es der gewischen Fürstin Thamtha zum Lehen übergaben. Schah Thamasp eroberte jedoch 1548 die Salund zerkörte sie zum Theil, sodaf Sultan Soliman später eine neue baute. Die großanisch Nuinen der alten Stadt liegen innerhalb einer breiten Schlucht. Die neue Stadt ist von der relter Mauer und Gräben umgeben, innerhalb welcher sich ein Castell besindet. Sie gest

Erzbischofs von Ban.

ben zu Abrianopel beendigt murbe.

Alene heißt eine Krantheit der Talgdrufen in der Haut, wobei dieselben hervorragende ben Knötchen bilden. Als punktirte Akne bezeichnet man die sogenannten Mitesser, wobei die Tald brusen von angehäustem, und nach außen schmuzsardig gewordenem Fett ausgedehnt sind. Die set keit läßt sich in kleinen Bulsten herausdrucken, welche man ehedem für Burmchen hielt. I ihm leben aber auch zuweilen kleine Milben (die Haarsacknilbe). Die zerstreute Akne ift befetten und jungen Personen häusig; sie außert sich am Nücken, im Gesicht u. s. w. durch toll Knötchen (Liebesblütchen). Die vosenartige Akne ist bekannter unterdem Namen Kupferansschlassenasse, Finne (franz. Couperose). Bei ihr ist eine schleichende Entzündung und Beweiten

gegenwartig zum Pafchalit Ban, und ift ber Gis eines Suffraganbifchofe bee armenifch

meiterung um die entzundeten Talgdrufen berum die Urfache der kupferrothen Farbe. Das Wel hangt von innern Krankheitsursachen ab, bei den Frauen besonders von Menstruations-ichten. Bei Mannern ift die rothe Nase (Burgundernase) nicht selten die Folge eines übermä-

figen Genuffes geiftiger Betrante.

Afolutien ober Afolythen wurden die niedern Kirchendiener genannt, die in der rom. Kirche schon im 3., in der griech. jedoch nicht vor dem 5. Jahrh. austamen, und zum Anzunden der Schter (Accensores), Bortragen der Kerzen bei sesstlichen Umzügen (Geroserarii), Darreichen der Beins und Wassers beim Abendmahle, überhaupt zur Bedienung der Bischöse und Prieste Amtschandlungen bestellt waren. Sie hatten den Rang nach den Subdiakonen. Noch jet ist dei der Ordination in der rom. Kirche die Weihe zum Atoluthen, wobei der Ordinand kuchter und Weinkannchen als Zeichen seiner alten Bestimmung empfängt, unter den vier kleizem Weihen die höchste. Das in der alten Kirche dadurch übertragene geistliche Amt aber ist sesschafft, da die Dienste der Akoluthen schon seit dem 7. Jahrh. von Auswärtern und Knaben aus dem Laienstande (Meßbiener, Ministranten) verrichtet werden, die in den liturgischen Bütern der rom. Kirche nur uneigentlich Akoluthen heißen. Die neuere griech. Kirche hat auch den Ramen dieses Amts nicht mehr.

Atometen, b. i. Schlaflose, hießen Monche strenger Observanz, welche, in brei Abtheklungm (Choren) einander ablösend, Lag und Nacht ununterbrochen Gottesbienst hielten. Sie ente fuden im 5. Jahrh. zu Konstantinopel, und hatten ihren Mittelpunkt im Kloster Irenarion in kande bieser Stadt. Ihre Regel nahmen auch viele andere Klöster an, unter denen das von kandere Studius 460 errichtete und nach ihm Studium benannte Kloster das einstußreichste were berühmteste war. Im 6. Jahrh. wurden die Atometen nestorianischer Ansichten halber kem Kirchenbann belegt. Nach ihrem Stifter Alexander, einem Sprier (gest. um 430),

im fie auch Alexandrier.

Atotyledonen bilden nach Justieu eine große hauptelasse der Pflanzen, die sammtlich nach im Baue des Samens und der ganzen nachfolgenden Entwickelung in Afotyledonen, b. h. Hanzen ohne Samenlappen, Monokotyledonen (f. d.), Pflanzen mit einem Samenlappen, und Ditotyledonen (f. d.), Pflanzen mit zwei Samenlappen, zerfallen. Die Classe der Akotyledomen enthält dieselben Pflanzen, welche Linne in seiner 24. Classe als Kryptogamen aufführte, dimlich die Pilze, Algen, Flechten, Laubmoose, Lebermoose und Farrn. Sie umfassen die Bflanzen der niedrigsten Bildung, deren Samen, wie eben angedeutet, keine Samenlappen ha-

ben, und beren Bluten für das blofe Auge nicht fichtbar find.

Atrifus, König von Argos, war der Sohn des Abas und Gemahl der Eurydice, die ihm tine Tochter, die Danae, gebar. In Delphi bat er um einen Sohn, und empfing die Weissamg, daß seine Tochter einen Sohn gebaren wurde, durch den zu sterben vom Schicksal ihm bestimmt sei. Deshalb sperrte er die Jungfrau in ein unterirdisches ehernes Gemach. Sein Bwillingsbruder Protus aber sand dennoch durch Bestechungen den Weg zu ihr, oder, wie es nach einer andern Mythe heißt, Jupiter drang als flüssiges Gold durch das Dach herein, worauf fe schwanger wurde und den Perseus gebar. Als das Kind einige Jahre alt war, hörte A. dessem Stimme. Er sührte die Danae nebst ihrem Sohne aus dem Gesängnisse heraus, und als sie unf sein Bestagen den Gott als Vater nannte, übergad er sie nebst dem Kinde in einem Kasten bem Meere. Dieser schwamm bei der Insel Seriphus an, woselbst sie Beide Diktys aufnahm, der den Perseus erzog. Als später A. nach Thessalien gestüchtet war, und den Leichenspielen, welche dem Könige von Larissa gegeben wurden, beiwohnte, erschien daselbst auch Perseus. Hierbei tödtete Perseus unversehens seinen Großvater A., indem der von ihm geworfene Distus biesem auf den Fuß siel. Das Oratel wurde somit erfüllt.

Atroamatifch (griech.) heißt, was gehort werden fann, oder was nur durch horen vernommen wird. Man nennt baher namentlich einen afroamatischen Bortrag einen solchen, wo der Einer ausammenhängend spricht, und der Lernende nur zuhört; im Gegensabe zu dem dialogism und katechetischen Vortrage, wo der Unterricht in der Form des Gespräche, durch Frage

and Antwort mitgetheilt wirb.

Merolithen (griech. Afrolithoi) nennt man die altesten Berte der griech. Plaftif, in benen be holgichniberei zur Marmorbildnerei übergeht. Die Kernform ift noch in alter Beise von bolg, mit der gebrauchlichen Tempelgewandung bekleibet. Die Ertremitaten dagegen, Ropf. true und Fuße, sind von Stein, und sie bilben das aus der Gewandung hervorschauende Nacte.

 beherrschende und meist noch durch die Aunst befestigte Punkte geschützt, welche bei feindlichen Angriffen zur letten Zustucht dienten, und auch gewöhnlich wichtigere Gebäude, namentlich Tempel enthielten. Zebenfalls waren sie, wie die Burgen im Mittelalter, der Rern, um welche sich allmalig die Städte bilbeten. Berühmt sind die Afropolen von Argos, beren Rame Lauffa auf pelasgischen Ursprung deutet, die von Meffene, welche den Namen Ithome führte, die von Theben, Radmea genannt, die Afropolis von Korinth oder Afro-Korinth, ganz besonders aber die von Athen, welche vorzugsweise "die Afropolis" genannt wird. (S. Athen.)

Afroftichon ift ber griech. Name fur ein Gebicht, beffen Anfange- ober Enbbuchftaben ber einzelnen Berfe zusammengenommen einen eigenen Sinn enthalten, fei es nun ein Rame, was

bas Baufigfte ift, ober eine Genteng.

Afroterion, ein griech. Wort, bas ben außersten Theil irgend einer Sache bezeichnet. In ber Baukunst versteht man baher unter Afroterien die Aussale an den Eden der Gebaude, ble Fahnen oder architektonischen Verzierungen auf den Firstspisen der Giebel u. dgl. In der Rumismatik sind Afroterien die Siegszeichen auf den Munzen. Auch die Endglieder der menschlichen Körpers (Hande und Füße), Vorgebirge, Schiffsschnabel u. dgl. werden mit die sem Namen belegt.

Affan, der Sohn des Ariftaus und der Autonoë, einer Tochter des Radmus, murde von bem Chiron zum Jager gebildet. Ginft überraschte er die Diana, als sie sich in einer Quelle be bete, worüber die Göttin erzurnt, ihn in einen Sirsch verwandelte, den dann die Hunde, well ihren herrn nicht erfannten, zerriffen. Nach Euripides war die Diana eifersuchtig, weil er

gerühmt, fie in ber Sagdfunft ju übertreffen.

Affinien, Meer- oder Seeanemonen, sind Seethiere, welche in völliger Ausbreitung ein germaßen den gefüllten Blüten der Astern gleichen. Sie werden zu den Polypen gerechne unterscheiden sich aber durch einen steischigern Körper und die mit vielen Fühlfäden, die sie met oder weniger einziehen können, umgebene Mundöffnung. Sie sien zwar in der Regel fest andern Körpern auf, können sich aber auch lösen, und kriechen dann auf der Mundseite wöulse der Fühlfäden. Manchmal rücken sie auch mit der Fußscheibe fort. Ihre Nahrung bestät aus andern Seethieren, namentlich kleinen Fischen, Crustaceen und Mollusken. Sie gedämtebendige Junge, welche aus der Mundöffnung hervorkommen; auch vervielfältigen sie sich, bestücke geschnitten, mittels ihrer erstaunenswürdigen Reproduction. Sie leben im Meere werbreitet, im Norden und Süben, und sterben im süssen Wasser. Eine der bekanntesten im Wetelländischen Meere vorkommenden Arten ist grüngrau und hat rothe Spisen an den sehr langen Fühlssten, die sie nicht ganz einziehen kann. Gleich den Akalephen (s. d.) erregt diese auf der Haut Brennen; doch wird sie, gleich allen übrigen Aktinien, gegessen. Vgl. Raps, "über die Polypen im Allgemeinen und die Aktinien insbesondere" (Weim. 1829).

Afuftik, die Lehre vom Schall (f. d.), ein Theil der Physik, wurde fonst gewöhnlich zuglei mit der Lehre von der Luft abgehandelt, mas aber unzwedmäßig ericheint, ba die Luft nur bif gewöhnliche Leiter bes Schalls ift, und jebe feste ober fluffige Materie ebensowol als bie 21 theils felbst schallen, theils ben Schall anderer Rorper fortleiten tann. Die Atuftit ift vielme ein Theil der Lehre von der Bewegung. Jede mögliche Bewegung ift nämlich entweder fortichn tend (gerade), ober brebend (freisformig), ober fcmingend (gitternb), und bie lettere Art be Bewegung, wenn fie ftart und ichnell genug, um auf die Gehörwertzeuge zu wirten, wer wenigstene 30 Schwingungen in einer Secunde erfodert werben, heißt Schall. Einen bestimm baren Schall nennt man Rlang, einen unbestimmbaren Geräusch, und die Geschwindigkeit be Schwingungen Ton. Die hauptgegenstanbe der Atustit find: 1) Die Tonlehre, in welche blos von den abfoluten und relativen Gefchwindigfeiten ber Schwingungen bie Rebe ift, und gwar querft von beren ursprunglichen Berhaltniffen, bann von ben gur praktifchen Ausubun nothwendigen fleinen Abanderungen biefer Berhaltniffe ober von ber Temperatur. 2) Di Lehre von ber Entstehung bes Schalls, von ben Gefeten, nach welchen fich bie klingenben Lie per bei ihren Schwingungen richten, und welche fich bei jeder Art von flingenden Rorpern but verschiebene Erf geinungen außern. Bei allen Mingenben Rorpern ift bie Glafticitat ale bie be wegende Rraft anzusehen. Gin flingender Korper fann elastisch sein durch Spannung, wie bi Saiten, Pauten- und Trommelfelle; burch Luftbrud, wie die Blasinstrumente; burch inne Steifigkeit, wie alle Arten geraber und gekrummter Stabe, Scheiben, Gloden und Gefit 3) Die Lehre von ber Fortleitung bes Schalls, sowol burch die Luft und andere luftformisch Fluffigkeiten als auch burch feste ober tropfbarflussige Materien, und vom Wiberschall ober dem Echo. Alle elastische Körper pflanzen ben Schall fort, mehre viel stärker als die Luft; 📂 Alabama 237

ter 4, im Binn 7, im Silber 9, im Eifen 10, im Glafe nahe an 17 mal größer als t. 4) Die Lehre von ber Empfindung bes Schalls oder von dem Bau und ben Bert ber Gehörwertzeuge bei Menfchen und bei Thieren.

bie Alten suchten die Atuftit auszubilben. Pothagoras und Aristoteles fannten die Art, chall burch die Luft fortgepflangt wird; aber als eigentliche Biffenschaft, unabhangig Anwendung auf die Tontunft, gehört fie beinahe garg ben neuern Beiten an. Bacon ei legten ben erften Grund zu biefer jest mathematischen Biffenschaft, und Newton 5 Rechnung, auf welche Beife bie Fortpflanzung bes Schalls von ber Clafticitat ber leitender Rorper abhange. Er bemertte, bag bie Birtung eines fchallenden Rorpers ebichtung berjenigen Lufttheilchen bestehe, welche biefen Korper junachft umgeben und ber Richtung bes erhaltenen Impulses liegen. Diese Lufttheilchen, burch ben Impuls inden Rorpers vorwarts getrieben, fpringen burch ihre Clafticitat wieber rudmarts, n jugleich bie vormarte liegenden Lufttheilchen von bem fcallenden Rorper meg, fobaf theilchen durch ben Schall jugleich vor- und rudwarts getrieben wirb, ober bag rings jallenden Korper eine abwechselnde Berbichtung und Berbunnung ber Luft entfleht, fich eigentliche Schallwellen bilben. Über bie Bestimmung ber Geschwindigkeit bes bei ber Remton, Lagrange und Guler fich verrechnet hatten, verbanten wir Laplace bie terfuchungen. Bu einer felbständigen Wiffenschaft erhob Chladni die Atuftit. In tit ift verhaltnifmäßig wenig in biefem Gebiete ber Phyfit gefcheben. Savart hat bie x Schwingungen, welche nothwendig zu Erzeugung eines noch hörbaren Tones gebo. r bestimmt, auch über bie Schwingungen ausgespannter Baute Berluche angestellt. be Latour gab die fogenannte Syrene an, und erörterte manche Bebingungen naber, en fluffige und feste Rorper tonen. Das Tonen erhipter Metalle, wenn man fie auf allunterlagen bringt, erörterten Trevelpan, Leelie und Karabap. Uber Rlangfiguren raday und Marr, über bas Mittonen Bheatstone, über die Bilbung ber Bocallaute glichen Stimme Billis Berfuche an. Die Theorie bes Schalls murbe burch Beber, Ampère und Strehlle mehr entwickelt.

ima, feit 1819 ein fouveraner Staat ber norbamerit. Union, erftredt fich genau von - 35" n. Br. und von 8° 5' - 11° 30' w. L. von Bashington, und grenzt im N. an t Tennessee, im D. an Georgien, im G. an Bestfloriba und ben Meritanischen Meer-2 B. an Mississppi. Er besitt einen Flachenraum von 50722 engl. D.M. ober 30 Acres, wovon 2,542379 Acres ale Refervegebiet für bie Refte ber Indianerftamme en, Creets, Chottams und Chidafams), 902774 jur Dotirung fur Schulen, 46080 rsitaten bestimmt find. Die Bevolkerung bes Staats betrug 1810: 20845; 1820: 1830: 307527; 1840: 590756; 1845: 624827 Individuen, wovon 1820: 41879, 17549, 1840: 253532 Stlaven maren. Rach der Raturbefchaffenheit bes Landes t ben Staat gewohnlich in Nord., Mittel- und Subalabama. Rordalabama bebeckt' 7000 F. hoher 3weig des Alleghanngebirgs, an beffen Gubende ber Tenneffee in iten Bogen von ND. her gegen NB. bin bas Land burchflieft, und ein fecartiges Ruffelfhoals genannt, bilbet. Diefer Theil hat fcone Thaler und ift jum Getreibegeeignet, ber aber noch febr vernachläffigt wirb. Mittelalabama befist ben fruchtbarften ab ift außerft reich an Producten. Subalabama bilbet bagegen eine weite Ebene, großmit Rohr, ben fogenannten Canes breaks, bebedt, gegen bie Rufte flach und fanbig, 1 Marfchland. Der Lage bes gegen ben Meerbufen von Merico bin geneigten Landes ber Lauf der Fluffe, die, mit Ausnahme bes Tennessee, in dieser Richtung ftromen. sama, welcher bem Staate ben Ramen gibt, entsteht aus bem Coofa und Talapoofa, ibe im Rorben Georgiens entspringen. Er nimmt ben Cahamba auf, und vereinigt mit bem Tombedbee, nachdem Letterer ben beträchtlichen Bladwarrior ober Tuecofgenommen hat. Die vereinigte Baffermaffe ergießt fich bann unter bem Ramen n amei großen Urmen, beren öftlicher Tenfam beißt, in bie Mobilebai. Oftlich bavon EDerbibo auf ber öftlichen Grenze gegen Floriba, ber Cecambia, Bellowmater, Chotamauf der Grenze gegen Georgia der burch den Busammenfluß des Chatabooche und s gebildete Apalachicola (burch Florida) in den Mericanischen Meerbusen. Der natur-Saffenheit bes Landes gemaß ift bas Klima im Allgemeinen, vorzugsweise in bem nieen und mittlern Landestheil, vom Monat Mai bis October ungefund, und die Feld**champt** für die Weißen töbtlich. Gefünder sind die Gegenden in der Nähe der Nadelbe der nur unfruchtbaren Boden bedecken. Dabin flüchten die Einwohner mahrend ber Fieberzeit. Der Urwald bes Nordens besteht aus der sogenannten Lebenseiche und andern wertsvollen Baumarten, die ein vorzügliches Schiffbauholz liefern. Durch die Bodencultur in Mittelalabama werden namentlich Mais, Baumwolle und Taback, auch Reis, Indigo u. f. w. in beträchtlicher Menge gewonnen. Im Nordosten des Landes findet uch Gold; die Ausbeute betrug 1840 noch 61250 Dollars.

Das Handelsemporium des Staats ist Mobile, an der Mobiledai, 52 engl. M. oberhalb der Mundung des westlichen Arms des Mobile, mit 12000 E. Eingetheilt ist der Staat in 51 Grafschaften. Der Sis der Regierung ist Tuscaloosa, am Blackmarrior, 858 engl. M. von Bashington, mit 2100 E. und der Landesuniversität. Der Senat besteht aus 33 Mitgliedern, und das Handerners, wohin auch 1847 die Archive geschafft worden sind. Die Staatsschuld betrug 1850: 9,170555, und die jährlich das ur zahlenden Zinsen 469657 Dollars. Als Zinsen sur Fonds der Universität von 250000 Dollars mussen instelle 15000, für den Schulsonds von 965381 Dollars 57922, für die Staatsverwaltung selbst 120000 Dollars aufgebracht werden, während die Staatseinnahmen 608810 Dollars gewähren. Andere Städte sind: Blately, Mobile gegenüber, mit gutem Hafen und 2200 E.; Montgomern, im Binnenlands, am Alabama, mit 5000 E. und einer Eisenbahn nach Bestpoint auf der Grenze von Georgie (67 engl. M.); Tuscumbia im Norden, mit einer Eisenbahn von 46 engl. M. nach Decates am Tennesse; Cahawda, an der Mündung des gleichnamigen Flusses in den Alabama, mit 5000 E.; St. Stephens am Tombestdee, mit startem Handel und 3500 E., u. s. w.

Alabafter heißt eine weiße, körnige Art bes Gypfes (f. b.), von welcher man sonft noch be feine weiße Barietat bes Kalkfinters und Tropffteins als Kalkalabafter unterschieb. Das Mine ral wird in verschiebenen Landern, 3. B. in Deutschland, England, Italien, Spanien, be Schweiz gefunden. Der reine weiße, sehr feinkörnige, durchscheinende Alabaster wird an vielen Orten, ganz besonders in den großen Fabriken von Florenz zu allerhand kleinern Bilbhaueres beiten, Basen, Uhrgehäusen u. s. w., verarbeitet. Er läßt sich seiner Weichheit wegen fast ganz wie Holz, auch auf der Drehbank, bearbeiten. Da er in Wasser nicht ganz unauslöslich ift, warf man Alabasterarbeiten nicht der Witterung aussessen; überhaupt aber wird ihre Oberfläche leicht rauh und klind. Man benutzt indessen diese Eigenschaft sinnreich, um durch lange sin wirtung des Wassers vertieft geätet Zeichnungen auf Alabaster zu erzeugen. Seinen Ramen erhielt der Alabaster von der Stadt Alabastron in Oberägnpten, in deren Rähe ein sehr höhlen

reiches Gebirge (bas Alabastergebirge) biefe Gupsart befonders reichlich aufweift.

Alagoas, eine Kistenprovinz Brasiliens, welche früher einen Kreis der Provinz Pernambuco bildete und im 17. Jahrh. in den Kriegen zwischen Holland und Portugal eine wichtigen Rolle spielte, ist im R. und W. von Pernambuco umschlossen und im S. durch den schisses San-Francisco von der Provinz Sergipe geschieden. Das kand, nur im Nordwesten von Sebirgen durchzogen, und an der lagunenreichen Küste ungesund, zählt höchstens 130000 C. welche sich mit Erbauung von Lebensmitteln für den eigenen Bedarf, mit der Cultur von Judobrodhe, Mandioca u. s. w., und dem Fällen von Färde- und Nupholz für die Andschie beschäftigen. Seit der Selbständigkeit Portugals und der Bertreibung der Portugicksisch handel und Industrie tief gesunken und das Land entvölkert und verarmt. Die Hauptstäte Alagoas, unsern des Meeres an der Sübscite eines großen Sees gelegen, vom Meere aus wegen der hohen, mit Thürmen und Mangodäumen unternischten Häuser einen angenehmen Anders gewährend, zählt jest nur noch 6000 C., und besist 8 schöne Kirchen mit 2 Klöstern. Anders jest in Verfall gerathene Handelspläse sind Maceio mit 5000 C., Porto Calvo mit Schisteren, und die gutgebaute Villa Penedo, am San-Francisco mit 4000 C.

Alais, Stadt in Frankreich, Hauptort des gleichnamigen Arrondissements im Depart Gard, am Fuß der Cevennen, am linken Ufer des Gardon, mit 16000 E., unweit Nismes, mit dem es durch eine Eisenbahn verbunden ist. A., wahrscheinlich das alte Alesia (f. d.), ist Sie der Unterpräfectur, eines Civil- und Handelstribunals, einer Bergbaubehörde für die nahen Eisen und Rohlenwerke, und führt einen sehr beträchtlichen Handel mit Seide. Außerdem hat es Seidenspinnereien, Gerbereien, Färbereien, Hohlglasfabriken, Eisengießereien, Maschinenbaumenstätten u. s. w. Das Fort ist von Ludwig XIV. erbaut. In der Nähe besinden sich eisenhalise Quellen. Zu A. ward 1629 zwischen den Hugenotten und Ludwig XIII. ein Friede geschlicken

Alair, General in fpan. Dienften, ein Frangofe von Geburt, welcher ichon gur Beit gribbbinand's VII. in die fpan. Armee getreten mar, und fich nach beffen Tobe der Sache der Bitine anschloß. Er commandirte in den Kriegen gegen die Karlisten eine Division. 6 verfolgte er, in Gemeinschaft mit Robil und Narvaez, den karlistischen General bessen Buge vom Ebro nach Estremadura, richtete sedoch wegen Mangel an Witteln Rachdem er im Sept. 1838 verwundet worden, übernahm er im Dec. desselben Jahrsministerium. Er hielt sich auf Seiten der Nationalpartei, verlor aber das Porteseuille 1859 wieder. Seitdem hat A. kein öffentliches Amt mehr bekleidet.

nni (Luigi), berühmter ital. Dichter, geb. ju Florenz 28. Det. 1495, ftammte aus elften und ausgezeichnetsten Familien biefer bamaligen Republit. Geine Mutter a Pignatelli. Gein Bater, Francesco, erwies fich ber Partei ber Mebici eifrig jugefelbst stand in hoher Gunft bei bem Cardinal Giuliano, ber im Namen bes Papstes rte; boch trat er 1521, ale er eine Ungerechtigkeit erlitten gu haben glaubte, einer ing gegen bas Leben beffelben bei. Als biefe entbedt marb, floh er nach Benedig, mo Senator Carlo Capello einen Befchuber fanb, und als ber Carbinal unter bem Na-18 VII. den papftlichen Stuhl beftieg, von bort nach Frankreich. Rachdem bie Une biefen Papft trafen, Floreng Gelegenheit gegeben, fich frei zu machen, tehrte A. qurud. Er rieth ber Republit, fich freiwillig unter ben Schut Rarl's V. gu ftellen, u die Bermittelung feines Gonners Andrea Doria an. Die eifrigen Republikaner bef biefen Borfchlag fur Berrath, fodaf A. nun bei Doria blieb, ber ihn auf feiner ach Spanien nahm. Dit berfelben Flotte tam er balb barauf wieber nach Floreng; nem geachtet, ging er nach Frankreich, wo ifn Frang I. balb fo hoch fchaten lernte, baf bem Frieden von Crespy 1544 als Gefandten an Rarl V. abschickte. In gleichem nd A. bei Beinrich II., ber ihn ju mehren Unterhandlungen gebrauchte. Er ftarb ju 556. Den meiften Ruhm unter feinen Berfen brachte ihm bas Lehrgebicht "La col-(querft Par. 1546); fein Belbengebicht in 24 Gefangen "Girone il Cortese" ift altfrang. Gebichte gearbeitet. In einem andern Epos, gleichfalls in 24 Gefangen, de", welches die Belagerung ber Stadt Bourges (Avaricum) ergahlt, ahmte er nicht a homer nach. Seine fleinern Gebichte gab er gesammelt unter bem Titel "Opere 2 Bbe., Lyon 1532) heraus. Er verfaßte auch ein Schaufpiel "Flora", und eine g ber "Antigone" bes Cophofles. Auffehen machten feine "Epigrammi, toscani" 1570). Leichtigfeit, Rlarheit und Reinheit bes Stile empfehlen, feine Schriften, aber ehlt ihnen bichterifcher Schwung. Benn nicht Triffino, mar A. ber Erfte, ber ben reim. in Italien einführte, mas die Italiener übrigens für tein Berdienst zu halten pflegen. 5, gut gebaute und reiche Stadt in Merico, in ber Proving Cinaloa, ehemals Regie-8 Staats Decibente, jest hauptort eines Partibo (Bezirt), und eines Bergmertse liegt, etwa 90 Leguas nordweftlich von Culiacan, zwischen den Fluffen Mano und in einer ziemlich weiten Chene, nabe am Gebirge, und gablt 6000 E., die Bergbau I treiben. Die Gegend ift arm an Baffer und obe, fodaß die Lebensmittel aus weiter i. aus ber Proving Sonora, herbeigeschafft werben muffen.

i-Infeln (spr. Dland), eine Gruppe von etwa 200 Felseninseln und Klippen, ), die bewohnt sind, am Eingange des Bottnischen Meerbusens, Ubo gegenüber, und se Finnland gehörig, mit dem sie im Frieden von 1809 von Schweden an Russland vurde. Obgleich der felsige Boden überhaupt nur mit einer dunnen Schicht Erde rägt er doch Fichten, Tannen und Birken, und gewährt durch Andau Gerste, Korn alt für einen tüchtigen Viehstand. Die Inselgruppe zählt etwa 15,000 E., die aus stammen, und geschickte Schiffer, Fischer und Robbenfänger sind. Die größte der iber ganzen Gruppe den Namen gegeben, ist ziemlich wald- und fruchtreich, und 10000 E. Ihre befestigten Hafen sind eine Hauptstation der russ. Scheerenslotte. zen die schwede Kusse hen liegenden Klippe Signisstär besindet sich ein Telegraph. 14 fand hier zwischen den Pussen unter Apraxin, und den Schweden unter Ehren-beeschlacht statt, in der die erstern siegten.

t, ein Bolf, das in der Böllerwanderung häufig neben germanischen Böllerschaften bas aber eher dem scythischen als dem germanischen Stamme anzügehören scheint. Die hen Wohnsie der Alanen waren am Kaulasus, von wo sie, ausgezeichnete Reiter und hen, sich theils nach Norden bis zum Don ausbreiteten, theils Raubzüge nach Armelieinassen unternahmen, gegen die schon Bologesus, König der Parther, bei Vespaschen Arrien sührte unter Habrian als Statthalter von Kappadocien Krieg mit seiner Schrift über diesen Krieg sift ein Bruchstück erhalten. Zu Aurelian's Zeit sie-

len die Alanen mit den Gothen vereint in Aleinasien ein, wurden aber um 280 n. Chr. vom Resfer Produs in ihre Sipe zurückgetrieben. Fast 100 I. später (575) zerstörten sie in Berbindung mit den Hunnen das Reich Ermanrich's, des Königs der Gothen, verdrängten diese aus der Ländern zwischen Don und Donau, und schlossen sich der großen Bewegung der Bölker gegen Südwesten an. Mit den Sueven und Bandalen brachen sie 406 in Gallien verheerend ein. Ein Theil von ihnen blieb südlich von der Loire, erschien 451 unter den Bundesgenossen des Utius gegen Attila, und ward später, wie es scheint durch Franken und Westgothen, aufgerieben; ein anderer zog 409 mit nach Spanien, ward durch den westgothischen König Wallia 418 sur Honorius besiegt und nach Lustanien gedrängt, wo nachher ihr Name verschwindet. In Oberitalien brach noch 464 ein Schwarm Alanen ein, der durch Rieimer besiegt ward. In der spätern dass unter den Stämmen, die jest den Kaulasus noch Alanen erwähnt, und es ist nicht unwahrscheinlich, das unter den Stämmen, die jest den Kaulasus bewohnen, Nachsommen der alten Alanen sind

Alant (Inula), eine mit den Astern nahe verwandte Gattung der Familie der zusammage sethblutigen Pflanzen (der Compositeen oder Synanthereen), und zur 19. Linne schen Classe gehörig. Bon den Arten dieser Gattung ist besonders der wahre oder Brustalant (Inula helegium) bemerkenswerth, wegen seines dicken, astigen, unter dem Namen Alant- oder Gloden wurzel, bekannten Wurzelstocks, welcher eine besondere Art Stärkemehl, das Inulin, enthält das durch Jod nicht, wie die gewöhnliche Stärke, blau, sondern gelb wird. Diese Wurzel ist werden, der Werdel in Gebrauch. Die Pflanze, die einen steisen, aufrechten, 4—6 phohen, zottig-rauhhaarigen, oben ästigen Stengel, gesägte, runzelige, unten silzige Blätter, und 2—2½ Joll breite gelbe Blütenkörden hat, wächst an feuchten Stellen in Deutschland, über

haupt im mittlern und füblichen Europa, fowie in Mittelafien.

Marcon p Mendoja (Juan Ruig be), einer ber bebeutenbften fpan. Dramatiter, aus be alten Familie ber Ruizes be Alarcon, von ber fich ein Zweig in Amerita niebergelaffen hatte, wut au Enbe bes 16. Jahrh. in ber mericanischen Stadt Tasco geboren, machte seine Studien in ben abeligen Collegium zu Merico, und nahm 1622 feinen Aufenthalt in Spanien, woselbft er 169 als Relator del real consejo de las Indias ericeint. Der gunftige Erfolg, welcher feinen Stud febr bald ju Theil murde, fowie ber Stoly und bas Selbstgefühl, in welchem er bie Gunft b Publicums und feiner Bunftgenoffen verschmahte, erregten ben Reib und bie Giferfucht feine Beitgenoffen, fo daß er, der Reufpanier, fehr bald der Gegenstand der beißendften Epigrams murbe, in welchen felbit die berühmteften Dichter feiner Zeit ben verwachsenen und babei be fo ftolgen und trotigen Emportommling vor bem Publicum lacherlich zu machen fuchten. B gu feinem 1639 erfolgten Tobe mar er flete ben Anfeinbungen feiner Gegner ausgefest. Ref ju feinen Lebzeiten geschah es, daß feine beften Stude Anderen zugeschrieben und unter ben Ramen beliebterer Dichter aufgeführt und gedruckt wurden. Diefes fruhzeitige Zurucktrete und Vergeffen feines Namens jugleich mit ber Seltenheit feiner Werte bewirften, bag er b auf die neueste Beit herab von ben Literarbiftorifern taum Ermahnung, geschweige benn ein Burbigung gefunden hat. Außer vielen einzeln oder vereinzelt in Sammlungen gebructe Studen, veröffentlichte er eine Anzahl berfelben in feinen "Comedias" (Th. 1, Dadr. 1628); Th. 2, Barcel. 1634). Gine Gefammtausgabe beforgt Bargenbufch au Mabrid feit 1848. A. hat sich fast in allen damals üblichen Gattungen bes Drama versucht. Besonders ragt er i ber heroischen Gattung hervor, aus welcher als die vortrefflichsten Stude "El tejedor de Segovia" und "Ganar amigos" ober "La que mucho vale mucho chesta" (zugleich bas her lichfte Lobgebicht auf die Freundschaft), bezeichnet werden. A.'s Meifterschaft in der Charatte ristit bezeugt seboch die Gattung der comedias de costumbres oder Charafterlustspiele, für den eigentlichen Schöpfer er gelten kann. Am bekanntesten ist wol sein von Corneille im "Mentour" nachgeahmtes Stud "La verdad sospechosa", sowie "Las paredes oyen", welche noch ich auf span. Theatern aufgeführt werben. Auch "Don Domingo de Don Blas" ober "No hais ma que por bien no venga" bietet viele Schonheiten. Den übergang ju den eigentlichen Intel gueftuden bilbet am besten: "Antes que de cases mira lo que haces" ober "Kxamen de me ridos". Aufer biefem gehört zu bem Gelungensten in biefer Gattung "Todo es ventura". Bet A.'s drei Baubertomodien gilt "La prueba de las promesas" für eine feiner beften Arbeiten Mutos (f. b.) hat M., wie es fcheint, nicht gefchrieben, obicon zwei feiner Stude, "El Anticriste und "Quien mal ande en mal acaba" eine myftifchafcetifche Tenbeng verrathen. Wurden au feine Stude durch die Rante feiner Bunftgenoffen, fowie durch die Dramen Lope de Bega's und Calberon's balb von der Buhne verdrängt und verdunkelt, so bleibt er doch nebst Tirfo de Relina ber ausgezeichnetste und felbständigste unter ben Rachfolgern bes Lope be Bega; biefer und

deron, die Korpphäen jener Zeit, allein übertreffen ihn. Im Übrigen muß A. für das Mitlied Beider angeschen werden, da er die Frische, Ursprünglichseit und Ersindungstraft Lope's der Besonnenheit, Rettigkeit und Organisationstraft Calberon's verbindet; seine Plane sind d benen Lope's leicht und originell entworfen, aber in Bezug auf Charafteristik, Ausritung des Details und Durchsuhrung der Handlung zu einem bestimmten, vorher erkannten, ust-concreten Zielpunkt gleicht er schon dem Calberon. Beide übertrifft er vielleicht im Heden der sittlichen Idee und an Reinheit der Sprache.

Marich, Ronig ber Beftgothen, aus bem Gefchlechte ber Balten, benutte bie nach bem Tobe Theodofius erfolgte Theilung und Schmachung bes rom. Reichs, beffen Bunbesgenoffe er per mar, und brach 395 verwuftend in Thracien, Macedonien, Theffalien und Illyrien ein, angte fogar auch Ronftantinopel. Um biefes ju retten, fcheint Rufinus, ber Reichsverwefer Raifers Arcadius, Griechenland Preis gegeben ju haben. hier mußte fich Athen von M. onung ertaufen. Erft als A. raubend und plunbernd in ben Peloponnes gezogen mar, lan-Stilicho mit den Truppen des Abendlandes in Elis und fuchte am Peneus Die Gothen einbliegen; allein A. burchbrach Stilicho's Linien und entfam mit Gefangenen und Beute nach nien, ju beffen Dberbefehlshaber er 396 von Arcabius ernannt ward. Bon hier aus brach 02 in Dberitalien ein, und honorius, ber Raifer bes westrom. Reichs, fioh aus Rom nach i beffer befestigten Ravenna. Auf bem Wege nach Gallien ward A. bei Pollentia am La-Don Stilico beffegt, aber erft im Berbft burch die Schlacht bei Berong gur Rudtebr nach rien genothigt. Auf Stilicho's Bermittelung ichlog A. mit Sonorius einen Bertrag, bem if er in Epirus einruden und von bort aus mit ben Truppen bes Stillicho ben Arcabius angreifollte. Diefer Krieg unterblieb amar, boch verlangte M. eine Entichabigung für den unternomam Bug, und honorius verfprach ihm, auf ben Rath bes Stillicho, 4000 Pfb. Golb. Als nach Surichtung Stillicho's (408) Donorius fein Berfprechen nicht erfullte, tam A. mit einem Beere 1 Stalien und folof Rom ein, fodag es fic durch bas Berfprechen von 5000 Dfb. Gold und 100 Pfb. Silber lostaufen mußte. Da inzwischen auch biefe Friedensunterhandlung fruche Mieb, fo belagerte A. Rom jum zweiten male. hungerenoth in ber Stadt bewirfte einen pleich, gufolge beffen ber Genat ben Befehlshaber ber Stabt, Attalus, ftatt bes Sonorius 1 Raifer ertlarte. Allein Attalus bewies fo wenig Rlugheit, baf A. ihm öffentlich abzubanbefahl. Die erneuerten Unterhandlungen mit honorius hatten feinen Erfolg, und ein bin-Riger Angriff, ber bei Ravenna auf A. gemacht warb, reizte biefen fo, bag er Rom gum britmale belagerte. Seine heere drangen am 24. Aug. 410 in die Stadt und plunderten fie brei pe lang. Rach feche Tagen verlief A. Rom, um Sicilien ju erobern; boch ein Sturm und bald barauf zu Cofenza erfolgter Tob (410) vereitelten seine Absicht. Man begrub ibn in s Mufbette des Bufento, und ermordete die bei bicfer Arbeit gebrauchten Gefangenen, damit 1 Grab von ben Romern nicht aufgefunden werden mochte. Rom und Italien feierten öffentt Fefte, und die Belt genof eines Augenblicks ber Rube. Aber ber Beg nach Rom mar ben zbaren burch M. gezeigt worben.

Marm heißt bas plobliche, außergewöhnliche Berfammeln ber Truppen unter bie Baffen, in voraus bezeichnete Plage (Alarmplage), wozu bas Zeichen burch Trommel, Horn und undete ober burch Signalfchuffe gegeben wirb. In ben Friedensgarnifonen wird bas Alarmat bei Feuersbrunften und Aufruhr gegeben, im Rriege bei unerwarteten Angriffen bes nbes. Um bie bem Frinde junachft ftebenben Truppen gegen folche Uberfalle ju ichusen, den in den Cantonnirungen, vorzüglich Rachts, größerte Gebaude mit Truppenabtheilungen **s, die sich** dort in Bereitschaft halten, um jedem Angriffe sogleich entgegenzutreten. Solche Mube, die häufig noch befestigt find, heißen Alarmhaufer. — Alarmirung inebefondere man, wenn von zwei sich feindlich gegenüberftehenden Truppenabtheilungen die eine Berpoften ber andern mit Übermacht angreift und zurudbrangt, um baburch bie hauptmaf. in wingen, fich gang ober theilweife zur Bertheibigung aufzustellen. Der Zweck hierbei ist, t**krind zu beunru**higen und zu ermüben, ober burch häufige ohne Nachbruck geführte Angriffe mmachen, ober auch die Stärke und Stellung der feindlichen Hauptmacht zu recognobei-Des Charafteriftifche einer Alarmirung bleibt, baf ber Angreifende bemuht ift, jebes ernft-Engagement zu vermeiden, fodaß er nach erreichtem 3wed bas Gefecht ohne wefentlichen 🖣 abbrechen kann. Die Alarmirung der eigenen Truppen im Felbe geschieht, wenn die Borun dem Angriffe des Feindes weichen mussen, durch verabredete Zeichen, z. B. durch Schusse biju aufgestellten Alarmfanonen ober mittels Alarmstangen, Fanalen, Telegraphen.

Gene Behnte Muft. L

Mann, ein Doppelfalz von fcmefelfaurem Rali und fcmefelfaurer Thonerbe, welche mit einem gemiffen Antheile Baffer in farblofen regelmäßigen Detaebern ober in Burfet (befonders der romifche Alaun) froftallifirt. Es ift glasglangend, im Baffer loslich, und beffe einen füglichen gufammenziehenben Gefchmad. Erhitt fchmilgt es in feinem Rroftallmaffer, m hinterläßt nach dem Berbampfen beffelben eine ich vammige, weiße, im Baffer fich allmalig !! fende Maffe, ben fogenannten gebrannten Alaun (Alumen ustum), welcher in ber Debicin al gelindes Apmittel angewandt wird. Der Maun findet ausgebehnte Bermendung als Beigm tel in ber Karberei; ferner bient er gur Berbefferung fchlechten Beigenmehles, jum Berfchoner ber Dberflache von Golbarbeiten, jum Raren burch feinen Thonfchlamm getrubten Baffen n. f. w. In ber Beilfunde wird ber Alaun ale eine ber froftigften gufammenziehenden (gleich fam gerbenden) Mittel innerlich und augerlich, befonders jur Stopfung von Blutunge und Schleimfluffen angewendet. Das Rali tann im Maun theilweife ober gang burch ar moniat, Natron, Magnefia, Gifenorybul, die Thonerde burth Chromoryd ober Gifenory vertreten fein, ohne daß die Rryftallform und der Baffergehalt verandert wird. Dan une fceibet barnach in ber Chemie ben gewöhnlichen ober Ralialaun von bem Ammoniaf. R tron-, Chrom-, Gifenalaun u. f. w. In ber Schonfarberei wird ber fogenannte romifche, a Stalien tommende Alaun fehr gefchapt, mas auf bem Umftanbe beruht, bag er, wiewol er Gift enthalt, eine eisenfreie Auflosung gibt, worauf in ber Farberei viel antommt. Alaun tomm theils naturlich vor in der Rahe von Bultanen, befonders der Solfataren (im Erlofchen begri fener Bultane), wo er fich burch Ginwirtung von Schwefelfaure und fchwefliger Saure a felbspathhaltigen Gesteinen (wie Trachnt, Bafalt) bilbet (auf ben Liparifchen Infeln, auf Sil lien, ben Agoren u. f. m.); theile wird feine Bilbung burch tunftliche Proceffe eingeleitet, well barauf beruhen, bag man Schwefelties-Thonerbe und falihaltenbe Bebirgsarten rofftet ben gebilbeten Alaun mit Baffer auszieht. So wird er vorzüglich aus dem Alaunschieff Maunstein und tieshaltigen Brauntoblen gewonnen. Der für Die Technit wichtigfte Befind theil des Alauns ift die Thonerde, weshalb man diefe auch wol Alaunerde nennt. Unter die Ramen begreift man jedoch auch eine mit vielen erdigen Theilen und Kiefen gemengte Brus toble von brauner ober grauschwarzer Karbe und erdiger Confifteng. Der Maunftein ift d Mineral, welches aus fchwefelfaurem Rali und einem größerm Gehalt an fchwefelfaurer The erde, als im Alaun vorhanden ift, befteht. Er ift im Baffer unlöslich, entweder troftalling ober berb, farblos ober weiß, und bient in Stalien ju Tolfa bei Civita-Becchia jur Bereitung be romifchen Alauns. Schwefellies mit Thon gemengt gibt baufig gur Bilbung von Alaun Ban laffung. Ginen folden Thon nennt man Maunthon. Auch im Baffer mancher Quellen finbet Mlaun, wie zu Budowina in Niederschleffen, Stednit in Bohmen, an einigen Orten Rufland und Staliens. Diefes Baffer nennt man Maunwaffer. Bon ben verschiebenen Alaunami tommt der Ralialaun am häufigsten vor, und findet nebst dem Ammoniatalaun die meifte # wendung. Der Ratronalaun verwittert leicht an ber Luft, indem er fein Rryftallmaffer vertie und zu Pulver zerfällt. Der Gifenalaun ift von blaffer Amethystfarbe, und ber Chromalad tief weinroth. Die Anwendung biefer letten Alaune ift febr beschränkt.

Alava, die sublichste der drei baskischen Provinzen, im Nordosten von Spanien, im Som valgouvernement Cantabrien, hat einen Umfang von 51 D.M., gablt 80000 E., bie in 1 Wi bab, 91 Billas und 340 Dörfern leben, und grenzt im R. an Biscana und Guipuzcoa, im D an Ravarra, im G. und 2B. an Altcaftilien. Gie bilbet eine zum obern Ebro herantretende 🏙 liche Terraffe bes cantabrifchen Ruftengebirges, welches hier unter ben Specialnamen ber Siem Alta, der Montes de Altube und Sierra de Aranzazu die Nordgrenzen der Provinz umfam Der Ebro berührt theilweise bie Südgrenze; er nimmt die Zadorra als linken Rebenfluß auf. welcher Bittoria, die Sauptstadt ber Proving, liegt. 3mei Sauptstraffen, welche von Burge tommen und fich bei Poncorbo fpalten, burchziehen bas Land, und überfchreiten bas ungeff bis ju 4000 F. fich erhebende Gebirge einerfeits bei Drbuffa zur Berbindung mit Bilbao, and rerfeits bei Salines gur Berbinbung nach Tolofa und Bayonne, fotaf A. ein wichtiges Paffe land zwischen Castilien und Frankreich ober den beiden nörblichen bastischen Provinzen bilbe Die Gebirge bes Landes milbern bie burre Bige bes Plateau zu einem glucklichen Rum bas ben Schnee felten in ben untern Thalern zeigt, im August ben Beigen, im October M Dais reifen lagt, und faft überall ben Beinftod, felbft ben Dibaum in feinem Gebeihen begin ffigt. Die herrlichsten Gichenwalber, Sornvieh., Schaf- und Biegenzucht, Sanf., Flache-Getreibebau, Beincultur, reiche Gifen- und Rupferminen, wie unerschöpfliche Salguellen g mahren bem Bewohner nicht allein reiche Ausfuhr roher Producte, fondern fodern ibn au weiner hohern Thatigkeit auf, als sie anderswo in Spanien angetroffen wird. Wie hier die Kantrverhaltnisse die Entwickelung eines freien und fraftigen Bolksstamms (f. Basken) begrundet haben, so verleiht der durchschmittene Terraincharalter des Landes demfelben auch eine erichte kriegerische Bedeutung, die sich oft und noch in neuerer Zeit bekundet hat, wo die baski-

ben Provingen der Berd ber farliftischen Unruhen maren.

Mava (Don Miguel Ricardo be), span. General, geb. zu Bittoria 1771, stammt aus in ber Proving Alava beguterten abeligen Familie. Er trat fruh in ben Seedienst, wurde belt Fregattencapitan und ging bann in die Landarmee über. Nach Kerdinand's VII. Abbanbing unterfchrieb er, als Mitglied ber Berfammlung ju Bayonne, die neue von Frankreich sigebene Berfassungsurtunde und zeigte sich als eifriger Afrancesabo. Im 3. 1811 verließ er boch bas schwantende Glud Joseph's, und als span. Commissar bem Generalstabe Wellingun's beigegeben, gewann er beffen Bertrauen, fowie große Borliebe fur England und engl. finrichtungen. Er zeichnete fich im Unabhangigfeitefriege bei mehren Belegenheiten aus und met fomer vermundet. Nach Rudlehr bes Ronigs murbe er, liberaler Grundfage verbachtig. maftet, jeboch auf Bermenden feines Dheims, bes Inquisitore Ethenard, sowie burch ben Gin-Bellington's freigelassen und zum Gefandten im Saag ernannt. Im I. 1820 tam er nach Epanien gurud, murbe Beneralcapitan von Aragonien, hielt fich gu ben Graltabos, und ftanb beim Aufftand ber Barbe in Madrid, am 7. Juli 1822, in ben Reihen ber Milig. In ben Cortes fimmte er zu Sevilla (1825) für Suspension der königlichen Gewalt, und nahm von Cabir and an ben mit bem Bergoge von Angoulème angefnupften Unterhandlungen Theil. Die Ber-Mung der absoluten Gewalt führte ihn als politischen Flüchtling nach Brüffel und England, Lin die Regentin Marie Christine zurückrief und zum Procer ernannte. Martinez de la Infa bestimmte ihn 1834 gum Gefandten in London. Seine Empfehlung half bem Menbigabal Jan Finanzministerium, der ihn seinerfeits zum Minister des Auswärtigen und Conseilsprass. Anter bem Ministerium Isturig zeigte er sich ebenfo eifrig für das moderantistische System als früher für das seines Borgangers, und bemühte sich um die franz. Intervention, der er sich als Sefandter in London fortwährend widersest hatte. Nach dem Aufruhr von La Granja verweigette er ben Schwur auf die Conflitution von 1812, ba er es "überdruffig fei, immer neue Gibe leiften", gab feine Entlaffung, und ging nad Paris. Er ftarb 1843 in ben Babern gu Bareges.

Alba (Ferb. Alvarez von Tolebo, Bergog von), Staatsminifter und General ber fpan. Armeen unter Rarl V. und Philipp II., geb. 1508, ftammte aus einem ber vornehniften Gefchlech-Exaniens. Erzogen unter ben Augen feines Grofvaters, Friedrich von Toledo, ber ihn in Diegs- und Staatswiffenschaften unterrichtete, focht er als Jungling schon in der Schlacht bei Bovia und hatte dann ben gefangenen König Franz I. zu bewachen. Unter Karl V. befehligte er 🗯 Ungarn, war bei der Belagerung von Tunis, bei dem Zuge gegen Algier, vertheidigte Persienan gegen ben Dauphin und zeichnete fich in Navarra und Catalonien aus, fobaf er zum Derzog von Alba ernannt wurde. Sein bebachtiger Charafter und feine Reigung zur Politit geben indeß feine hohe Idee von feinen militarifchen Talenten, und felbst Rarl V., bem er in Augarn rieth, ben Turten lieber eine golbene Brude zu bauen, ale eine entscheibenbe Schlacht zu Afern, übertrug ihm ben Dberbefehl mehr aus Gunft als in Anertennung feiner Talente. Dier-Auch in feinem natürlichen Stolze beleibigt, nahm nun fein Genie einen gewaltigen Aufschwung. Durch feine umsichtige Anführung gewann Karl 1547 die Schlacht bei Mühlberg gegen ben Surfurften von Sachsen, Johann Friedrich. Unter feinem Ginfluffe und Borfige verurtheilte ber Rriegerath ben gefangenen Rurfurften jum Tobe, und gang gegen feinen Billen mar es, gof ber Raifer biefes Urtheil milberte. Unter bem Raifer nahm er bann Theil an bem Buge geam ben Konig von Frankreich, Beinrich II., der Met, Toul und Berdun weggenommen hatte; Allein feine wie bes Raifers Anftrengungen, bier etwas auszurichten, blieben vergebens. Glicklider war er in Italien gegen die vereinigte papstliche und franz. Armee, die er 1555 wiederholt befiegte. Auch nach ber Abbantung Raifer Rarl's V., 1556, behielt er den Dberbefehl ber Scere, amberte ben Rirchenstaat, ber nach bem Abzuge bes frang. Heeres, 1557, vollends gang ihm Breis gegeben war, mußte jeboch auf Philipp's II., feines neuen Berrichers Befehl, mit bem Bepfte Paul IV. Frieden fchließen und alles Groberte gurudgeben. Aus Stalien abgerufen, er-Mien M. 1559 am frang. Sofe, mit bem Spanien im Frieben gu Chateau-Cambrefie (3. April 1559), fich ausgefohnt hatte, und ließ fich Glifabeth, die Tochter Beinrich's II., für feinen Konig antrauen, die anfangs für ben Kronprinzen Don Carlos bestimmt mar. 16 \*

Als fich bie an Freiheit gewöhnten nieberl. Provinzen gegen bie Bewaltherrichaft und' tion Spaniens erhoben, rieth A. bem Ronige, ben Aufftand mit Barte und Gewalt gi bruden. Der Ronig ging barauf ein, und fenbete A. 1567 an die Stelle feiner Schweft garethe als Statthalter mit unumfchrantter Gewalt und einer bedeutenden Dacht r Nieberlanden. Raum mar er in Klandern angelangt, ale er ben fogenannten Blutt feste, in welchem er anfange felbft praftbirte, bann aber ben blutgierigen Don Juan be prafibiren ließ. Done Unterfchied wurden von biefem Tribunal Alle verurtheilt, deren ? gen verbachtig erschienen ober beren Reichthum jur Sabsucht reigte. Begenwärtigen wefenden, Lebenden und Tobten machte man ben Proces und gog ihre Guter ein. Bic leute und Fabritanten wanderten nach England aus, mehr ale hunderttaufend verli Baterland, viele Andere begaben fich unter Die Fahnen ber geachteten Pringen Ludwig u helm von Dranien. Roch tropiger gemacht burch die Ricberlage feines Stellvertreters, ! jogs von Aremberg, lief A. die Grafen von Egmont und von Soorn auf bem Blutger ben. Nachdem er ben Pringen Ludwig gefchlagen und ben Pringen Wilhelm genothig nach Deutschland jurudjugeben, jog er im größten Triumph 22. Dec. 1568 in ein. Bom Papfte als Bertheibiger bes tatholifchen Glaubens mit einem geweihten & Degen beschentt, womit fruber nur gefronte Saupter ausgezeichnet wurden, flieg fein Ul aufe bochfte. Er ließ eine Bilbfaule gießen, ibn barftellend, wie er zwei Menfchenfiguren lich Sinnbilber bes nieberl. Abels und Bolts, mit bem Aufe niebertritt, und biefelbe werpen aufrichten. Seine Benter vergoffen mehr Blut als feine Golbaten. Noch wibe nur Solland und Seeland feinen Baffen. Da ward eine Flotte, Die auf feinen Befehl laufen war, vernichtet, und überall erhob fich bas Bolt von neuem. Dies und noch m leicht die Furcht, Die Bunft des Ronigs ju verlieren, bewogen ibn, um feine Burudberv bitten. Gern gewährte fie ihm Philipp, ber, als er fah, baf burch biefe Graufamteiten Biberftand ber Rebellen muche, gelindere Mittel versuchen wollte. A. übergab bie An ber Truppen bem ebeln Don Luis be Requesens und verließ 18. Dec. 1573 bas Land, it 18000 Menfchen, wie er fich ruhmte, hatte hinrichten laffen. Durch ihn mar ein Rrieg er worden, der 68 Jahre muthete, Spanien 800 Mill. Thir., feine ichonften Truppen und b geachtet fieben ber reichsten nieberl. Provinzen toftete. A. wurde mit Auszeichnung in aufgenommen, genoß aber nicht lange fein altes Anfehen. Giner feiher Gohne, Don Reberig eine Chrendame ber Ronigin unter bem Berfprechen fie zu beirathen verführt, und wu wegen verhaftet; ber Bater unterflutte feine Entweichung und verheirathete ibn, ge Billen des Königs, an eine feiner Bermandten. Deshalb vom Sofe auf fein Schlof Ug wiefen, lebte er bort zwei Jahre, ale bie Angelegenheiten in Portugal, auf bas Philipp anspruche machte, ben Ronig veranlagten, von neuem ju M. feine Buflucht ju nehmen. & ein Seer nach Portugal, vertrieb ben Don Antonio, welchen bie Portugiefen als einen Er nig Johann's IIL fich jum Berricher erwählt hatten, und eroberte 1581 bas gange Lan feiner gewohnten Raubsucht und Graufamteit bemächtigte er fich ber Schape ber Sauptft erlaubte seinen Soldaten, die Borftabte und ihre Umgebungen zu plundern. Philipp, unwillig, wollte bas Betragen bes perzogs untersuchen laffen; allein bas trotige Be beffelben und die Furcht vor einer Emporung verhinderten es. A. ftarb ju Liffabon 1 1582. Er hatte eine ftolge Baltung, ein ebles Anfeben und einen ftarten Korper, fchlief arbeitete und schrieb viel. Man behauptete von ihm, baf er mahrend Gojahriger Krieg nie eine Schlacht verloren habe und nie überfallen worden fei.

Albalonga, die alteste Stadt in Latium, sublich von Nom, ward der Sage nach erb Ascanius, des Aneas Sohn, auf dem Felsenrande, der sich zwischen dem Albanersee w Mons Albanus hinzieht, und nach dessen Sode von Aneas Sylvius, seinem zweiten Sol herrscht. Wiewol die Stammnutter Roms, mit dem Albalonga anfangs eng verbund wurde es ichon von Tullus Hossilius, Roms drittem Könige, zerstört. Auf dersetben

befindet fich bas heutige Albano (L b.).

Alban, ber heilige, ber erste Mareyeer Britanniens, war zu Berulamium gebore wurde, nachbem er lange als heibe gelebt, zum Christenthum befehrt, aber im Anfai Christenverfolgung Diocletian's hingerichtet. Sein Gedachtnistag fallt auf den 22. Jur ihm führt die Stadt St.-Albans (f. d.), die auf der Stelle seines Geburtsorts sieht, den 2

Albanenfer, ift die italienische Benennung eines Zweigs der teperischen Katharer welcher von der Stadt Alba in Piemont diesen Namen empfing, übrigens auch in Sireich, vornehmlich in Donzenac, Gemeinden hatte und den Concorregenfern (von Corr

herzogthum Mobena) und Bagnolensern (von Bagnola bei Bredeia) gegenüber stand. Die A. Ichaupteten, daß zwei Principien ohne Anfang und Ende einander gegenüberstehen: ber Gott bei Lichts, der Bater Christi, und der Gott der Finsternis, der Teusel. Lesterer ist der Schöpfer biest Lichts, der Bater Christi, und der Gott der Finsternis, der Teusel. Lesterer ist der Schöpfer biest und Berfasser des größten Theils des Alten Testaments. Seiner Welt sieht eine immlische Welt gegenüber, in welche der Teusel aus Neid eingebrochen und Lerführung gelacht hat. Der Erzengel Michael warf zwar den Teusel vom himmel herab, gleichtwol schleppte biest den dritten Theil der Seelen gefangen fort in die Kerfer der irdischen Leiber. Zesus erstein ihnen hier zur Erweckung der Buße und zur Ersösung. Am Jüngsten Tage, nach Vollenwig der Buße, werden alle auf Erden gefangenen Seelen zurückkehren zu ihren verlernen kumlischen Leibern und Geistern. Christus erkämpft diesen Sieg über den Teusel, siehen zur kechten des ihm wie dem großen heisigen Geiste (spiritus principalis) übergeordneten Vaters. Eit dem Anfange des 13. Jahrh. traten innerhalb der Sette Widersprüche gegen diese Lehrsäte us. Indes behauptete sich unter gegenseitiger Verdammung der Parteien wenigstens ein Theil ta L, um ihren Bischof in Verona, Belasmansa, geschart.

Albani (Francesco), ein Maler ber bolognefifthen Schule aus ber Beit ber Caracci, murbe #Bologna 1578 geboren, und ftarb baselbst 1660. Er hatte zu Lehrmeistern ben Nieberlandet Chaert, hierauf die Caracci, jum Jugendfreund und Mitschüler ben Guido Reni, bis fraterta Ciferfucht fie trennte und zu Gegnern machte. A. hat über 50, meist treffliche und ber Chule ber Caracci wurdige Altarbilber gemalt. Mehr aber jog ihn feine Gigenthumlichfeit Darftellung ibyllifcher Gegenstände, zu anmuthigen Spielen ber antiten Mythe, und folden and bie Debraahl feiner Berte gewibmet. In biefer Richtung befestigte ihn jugleich feine Bulebe fur Die gleichzeitige Schaferpoefie, namentlich Taffo's und Guarini's, und feine Gr-Salungen haben oft mehr einen bichterischen als malerischen Charafter. Gelbft feine Familie be Cinfluß auf feine Weife. A. befaß von feiner zweiten, höchst anmuthigen Frau 12 Kinber sm fo großer Schonheit, bag er in ihnen die ichonften Modelle für feine Benus, Galathea, Emorinen ober Engeletopfe vor Augen hatte, was indeg auch eine gewiffe Bleichformigteit in ben Gefichtegugen feiner Figuren herbeiführte. Auch die Landschaften, die oft einen wefentlia Theil feiner Bilber ausmachen, find voll fonniger Seiterkeit und Anmuth. Vorzuglichen Ruf erwarb er fich burch die oft wiederholte Darftellung ber vier Jahreszeiten ober Elemente. Dagegen fehlt A. Die eigentliche, unmittelbare Lebensträftigfeit; ein gewiffes conventionelles Stement tritt faft immer an die Stelle bes tiefern Scelenausbrude und macht die Eintonigfeit ben Bilbern bemerfbarer.

Albani (Matthias), aus Bosen in Tirol, ein berühmter Geigenmacher in der Mitte des 17. Seich. Roch gegenwärtig werden seine Instrumente, welche unter dem Namen "Albancser Geigen" bekannt sind, sehr theuer bezahlt. Sie sind durch ihren reinen, zarten und gesangahn-Uden Ton ausgezeichnet, und an der Ausschrift: Matthias Albanus socit in Tyrol Bulsani

4654, gu erfennen.

Albani ift ber Rame einer reichen und berühmten Familie Roms, bie aus Albanien, woher te fammt, im 16. Sahrh. vor ben Turfen nach Italien flüchtete. Sier theilte fie fich in zwei nien, von denen die eine den Abel von Bergamo, die andere von Urbino betam. Die Familie **inbank**t ihren Glanz dem glücklichen Zufalle, daß es ein A. war, der Papst Urban VIII. die Machricht von der Erwerbung Urbinos überbrachte. Ginflugreicher wurde die Familie, als Gio**danni Francesco A.** unter dem Namen Clemens XI. 1700 den papfil. Stuhl beflieg. — Albani (Manibale), geb. ju Urbino 15. Aug. 1682, ging 1709 als Gefandter Clemens' XI. nach Bien, rum mit biefem ben Raifer auszufohnen, was ihm auch gelang. Er erhielt 1719 bie wichtige Mele eines Rammerlings ber rom. Rirche, jog fich aber 1747 unter Benebict XIII., um ben Infenschaften zu leben, nach feinem Bisthum Urbino zurud, und ftarb 21. Sept. 1751. Eine Diditige Bibliothet, eine Kunftfammlung, ein Mungcabinet, befchrieben von Benuti (2 Bbe. m 1739), das später in das vaticanische überging, dessen vorzüglichsten Theil es ausmacht, Besie einige gelehrte Arbeiten, 3. B. "Memorie concernenti la città di Urbino" (Rom 1724), Bagen von feinen vielfaltigen Renntniffen. — Albani (Aleffanbro), bes Borigen Bruber, geb. Det 1692, trat nach bem ausbrudlichen Bunfche Clemens' XL in ben geiftlichen Stanb wurde schon 1721 burch Innocenz XIII. zum Carbinal erhoben. Seit 1720 Runtius am biferlichen Dofe gu Bien, ernannte ihn fpater Maria Therefia gu ihrem Minifter am papfili-Bofe und gum Conprotector ihrer Staaten. Er nahm lebhaften Antheil an ben vielen deln, die der papfiliche Hof damals zu bestehen hatte, um so mehr, da er zu den thätigsten mben ber Zesuiten gehörte. Den größten Genuß gewährte ihm seine im Palast Albani, und besonders in der von ihm vor ber Porta Salara erbauten Billa aufgestellte Runftfam bei beren Anordnung und Bereicherung ibm besonders Windelmann, Marini. Reg und bann Menge bie mefentlichften Dienfte leifteten. Noch immer ift biefe Sammlung fet an griech. und rom. Alterthumern und andern Runftgegenftanden, wie viel auch bargu Frantreich entführt und 1815, weil der damalige Beliber Die Frachtfosten scheute, nach De verfauft morben ift. Unermubet thatig, boch nie Schriftsteller, ftarb er 11. Dec. 1779. - \$ (Carlo), ber Borigen Bruber, geb. 1687, marb, nachbem er 1715 bas Bergogthum S erkauft batte, 1721 von Innocenz XIII. jum Principe ernannt, und ftarb 1724. - 1 (Giovanni Francesco), ber Sohn bes Lettern, geb. 26. Febr. 1720, murbe fehr jung & von Offia und Belletri und ichon im 27. Jahre Carbinal. Doch vernachläffigte er, bem ei einnehmende Gestalt, Geift und Kenntniffe überall Butritt verschafften, anfange ale frober Zungling bie geiftlichen Angelegonheiten. Den Bemühungen ber Zesuiten, fur Awede er eifrig arbeitete, verbantte er fortwährend bebeutenden Ginfluß. Als Gegner ber gofen entflob er vor ihrer Ankunft in Rom, und fehrte erft borthin gurud, nachbem vor burch feinen Ginfluß Dius VII. ben papftlichen Stuhl bestiegen hatte. Er ftarb im 1803. - Mbani (Biufeppe) Fürft, ber Reffe bes Borbergebenben, geb. ju Rom 13. 1750, erhielt burch Dius VII. 1801 ben Carbinalshut. Seine Jugend hatte er im I gange zugebracht, die Dufit jeder andern Befchaftigung vorziehend. Doch entwickelte e genbe Anlagen, als die Roth ihn gwang, fich um Geschafte gu befummern. Im Ginne Kamilie folog er fich Oftreich gegen Frantreich an. Aufgefangene Briefe von ihm aus wo er fich 1796 im Intereffe bes papftlichen Stuhle aufhielt, gaben ben Frangofen einer wand, den Baffenftillftand zu brechen und Rom zu befesen. Er verlor bamale feine bet chen Pfrunden in Dberitalien; fein Palaft mard geplundert, und er lebte gurudgezogen in bis er 1814 wieber nach Rom gurudtehrte. Leo XII. ernannte ihn gum Legaten in Be und Dius VIII., zu deffen Bahl er wefentlich beigetragen hatte, 1829 jum Staatsf Bahrend ber Unruhen in ben Legationen (1831) ward er, um die Drbnung wiederherzu als apostolischer Commiffar mit Truppen nach Bologna gefchickt, vermochte aber nichts richten. Er rief Oftreich um Schut an, und fehrte, ohne bie neue Organisation in B befeftigt zu haben, nach Rom zurud. Balb nachher legte er feine Amter nieber, und jog fi Pefaro zurud, mo er 3. Dec. 1834 ftarb.

Albania hieß bei den Alten eine Landschaft Afiens, die öftlich vom Kaspischen Meere lich von dem Ceraunischen Gebirge, westlich von Iberien und südlich von den Flussen und Arares begrenzt wurde, und das heutige Lesghistan, Daghestan und Schirwan un Das Land brachte Getreide und Wein in Menge hervor; die Bewohner waren träge, dat jagd- und friegliebend. Unter den rom. Kaisern wurde es von Statthaltern beherrscht.

Albanien bilbet die füdweftlichste, ungefähr 700 D.M. umfassende Proving ber euro tei, und wird im N. von Montenegro, Bosnien und Serbien, im D. von Macedonien unl falien, im S. vom Ronigreich Griechenland, im B. vom Sonifchen und Abriatischen begrenzt. Es zerfallt nach ben vier Bolterbundniffen, die fich in bas Land theilen, in vier Dichegani ober Mirbita; Tohtani ober Musabche; Liapuri und Dichamuri. Diefe Kre ebenfo durch ihr Rlima wie durch die Sitten ihrer Bewohner verfchieben. Dan unterfchei auch Dberalbanien, bas rom. Illyrien, bas Land ber Taulantier im Morden, von bem fu Nieberalbanien, dem Epirus der Alten. An der Dftgrenze erhebt fich auf der Bafferfche füblichen osman.-griech. Salbinfel ber Bora-Dagh und ber Pinbus. Der Erftere loft f ben wilben Raffen bes Tichar-Dagh (Dagh heißt Berg im Turk) und Argentarogebin es liegen ihm westliche Parallelketten, wie j. B. bas kandavische Gebirge vor, die ein langgestredte hochthaler umschließen, andererfeite terraffenformig zu ebenen Ruftenftrie fallen, welche einen täglich machsenben Saum ungefunder und uncultivirter Gumpfe : gunen bilden. Den fublichen Pindus umgeben auch einzelne Gebirgsbeden; ihre Bef aber geben in bas vielfach gertrummerte und bichtbemalbete milbe epirotifche Bebirgstan bas mit fleilen Felswanden an die Rufte tritt und im afroceraunischen, dem heutigen Ri gebirge (was mit dem Cap Linguetta weit in das Meer vorfpringt), bie Sohe von 4-5 erreicht. Die bebeutenoften Fluffe find Bojana, Drin ober Deil mit ben Quellarmen bes & gen und Beifen Drin, Stombi, Ergent, Bojuffa, ber Glothe ober Acheron, welcher ein terirdifchen Ranal durchstromt und bei feinem Biedererscheinen Mauropotamos beift, b und der obere Lauf des Aspropotamos. Unter ben Seen find bie von Bojana, Dori u nina am wichtigften. Gin fcones Ruma, beffen Sige gemilbert wird burch bie bobern & bie Rabe ber See. labet ben Bewohner zu einträglicher Bodencultur ein, aber fast überall gebens. 3m Rorden befchrantt fich bie Cultur fast allein auf Dais; nur in ben feuchten algrunden befteht Reis- und Gerstenbau amifchen ben von gablreichen Rinder- und Schafben benutten Beiden ber Bergterraffen. In Epirus bagegen zeigt fich eine größere Dannich. igfeit. Sier find die untern Thalgehange mit DI., Krucht- und Maulbeerbaumen, mit Reben-Maispftanzungen bebedt, mahrend bie bicht bewaldeten Bebirgeruden großen Solgreich. m baben. Benn auf bem getreibereichen Plateau von Baning Subfruchte fehlen, fo gebeiben ragegen in ben nach Guben geöffneten Thalern neben Felbern von Mais, Beigen und Reis bft Baumwolle und Indigo murben in ben feuchten Thalern mit Bortheil gebaut merben nen; boch ber verwilberte Buftanb bes Landes ernahrt taum feine fparlichen Bewohner. Die auf 1,900000 gefchatten Einwohner A.s bilben ein eigenthumliches Bolt, die Albaneoder Arnauten, in der Landessprache Stypetaren genannt, mas Bergbewohner bebeutet. Sie bie mit Griechen und Clawen vermifchten Nachtommen ber alten Allprier und nicht, wie gebulich geschieht, mit ben Albaniern am Raspischen Deere (einem ben Armeniern befreundeten Me) au verwechseln. Die Albanesen find ein halbwildes Gebirgevolt, voll Thattraft, offen gei den Freund, rachfuchtig gegen den Feind. Beftanbig unter den Baffen, legen fie fich mehr auf ebstahl, Strafen- und Seeraub, ale auf Biehzucht und Aderbau. Sie leben in beständiger Anare und betriegen fich von Dorf ju Dorf, ja in ber nämlichen Stadt von Quartier ju Quartier. ich manbern fie als Golbner in die Fremde und bilben ben besten Theil ber turf. heere. Cheus maren fie fammtlich Chriften; nach bem Tobe ihres letten Fürften, bes Belben Stanber-1 (f. b.), und ihrer Unterwerfung burch bie Turten, murbe ein großer Theil mohammebanifch, tfich burch Graufamteit und Treulofigfeit vor den ihrem Glauben treu gebliebenen Stammen meichnet. Im Guben, in ben fteilen Thalern bes Acheron, wird bie Landichaft Guli, ber Schluf-I wan Epirus, von ben nach ihr genannten Gulioten bewohnt, einem fraftigen Stamme, ber Efelber bestellt mit dem Schwert in der Sand, und feine Ernten im Schoofe der Erbe verat. Durch feinen langen heroischen Wiberstand gegen Ali-Pascha hat er fich beruhmt ge-161. 3m Norben gwifchen bem Schwarzen Drin und bem Meere, liegt ber Rreis ober bie Land. aft ber Mirbiten, b. h. ber Tapfern, welche mit flets bewaffneter Sand ihr noch bewahrtes holisches Christenthum und ihre Freiheit zu vertheibigen bereit find. A. zerfallt in die Dafallte Sanina, Ilbestan und Stutari und in die Sandschaft Delvino und Avlona. Die bedeuwften Stadte find die drei Safenorte Duragto, Avlona und Parga; entfernter von der Rufte gen Ctutari, Athiffar, Ilbeffan, Berat, Ergir-Raftri und Arta, in den öftlichen Gebirgerevi-Berferin, Ddri und Janina. Bon A. gibt bie Schrift Cyprien - Roberts, "Les Slaves de Turquie" (2 Bbe., Par. 1844) eine ausführliche ethnographifch-hiftorifche Befchreibung. Albano, eine Stadt im Rirchenstaat, am Abhange bes ben gleichnamigen Gee umgeben-# Lavamalles, ungefahr funf Stunden von Rom. Der Drt ift Sit eines Bifchofs, gabt 100 G., und wird von ichonen Landhaufern ber reichen Romer umgeben. Die Stadt fteht an zetelle des fruhzeitig gerftorten Albalonga (f. b.), und entftand aus den Landhaufern altmifcher Großer, namentlich bes Pompejus, Domitian, Clobius. Es wachft in diefer Gegend atofibarer Bein. In der Nahe der Stadt finden fich an der alten Applischen Straffe noch karefte eines Amphitheaters und eines Grabmals von etrustifcher Bauart. - Der Albanerfee, us bi Albano, auch Lago bi Caftello, ift ein runder Reffel von zwei Stunden Umfang. Er wird a bem Krater eines erloschenen Bulfans gebilbet, und hat die ungeheure Tiefe von 1020 %. is die Romer, 395 v. Chr., Beji betriegten, wuchs diefer See im heißen Sommer, ohne sichtbare fache, ju einer ungewöhnlichen Sobe. Etrustifde Bahrfager erflarten, daß die Eroberung mBeft von dem Ablaffen bes Sees abhange. Daburch veranlagt, führten bie Romer unter inleitung der Etrueter durch eine 7500 F. dide Lavawand einen Ablaffungstanal (Emissapa), wobei sie die Minirtunst erlernten, die sie nun zu Untergrabung der Mauern von anwenbeten. Der noch bestehende und feinen 3med erfullende Ranal hat eine Lange von M Schritten, ist 6 F. hoch, 3 1/2 F. breit. An dem östlichen Ufer des Sees erhebt sich der 10 g. hohe Mone Albanus, jest Monte Cavo genannt, deffen Gipfel eine der weitesten prächtigften Aussichten gewährt. Auf demfelben ftand einft ber prachtvolle Tempel bes **ker Latialis, zu** bem sich ein noch jest zum Theil erhaltener gepflasterter Wag für die Fest**u bei ben latinischen Bundesselten (Feriae** latinae) und für die Dvationen der römischen Feldmm empormand. — Berühmt ift der Albaner Stein, jest Peperino genannt, eine Art vul-Thans (St.-), ein Borough in ber engl. Graffchaft Bertforb, auf bem Gipfel und nicht

fichen Abhange einer Anbohe malerifch gelegen, 20 engl. DR. nordweftlich von London 121/2 DR. von Bertford, burch bas Flugden Ber von ber Stelle getrennt, auf welcher bas Verulamium, eine Romerftation, gestanben hat. Bur Romerzeit mar es, wie andere Drie Landes, Schauplat bes Blutbabes, bas in Folge bes Auffrandes ber Ginmohner unter Boab angerichtet murbe. In bas Sabr 793 mirb bie Grundung eines Benedictinerflofters, ju C1 bee heiligen Alban (f. b.), gefest. Ein Abt diefes Rloftere, Ulfig ober Ulfin, foll 948 bie t Stadt gegrundet haben. Bei biefer murben gur Beit ber Rampfe zwifchen Lancafter und ! amei Schlachten geschlagen, Die eine 1455, burch welche Beinrich VI. in Gefangenschaft gert bie andere 1461, burch welche feine Gemahlin, Margarethe von Anjou, ihn wieber beft Die vornehmfte Mertwurdigkeit ber Stadt ift bie alte Abteifirche, in Rreugform gebaut 600 %. lang, im Rreuze 200 %. breit, impofant burch ihre Daffe, jeboch bunt burch viel baran verwandte Steinarten und Stilarten aus allen Berioben ber engl. Architeftur, von Rormannen her bie zur Zeit Chuard's I. In ber St.-Michaelstirche befindet fich ein Dent bes berühmten Bacon, welcher ben Titel Baron von Berulam und Biscount von Et.Alb führte. Neuerlich führt von bem Ramen bes Dres die Kamilie Beauclert ben herzogst und die Familie Grimston den Carletitel. Die Schäpung von 1841 ergab 6497 C. Borough fendet zwei Mitglieder ins Parlament. Die armere Bevolkerung des Orts lebt th von ber Anfertigung von Strohbeden, theils von ber Arbeit in einer Seiben- und in e Baummollenfabrit.

Albans (Bergogin von St.-), eine Erfcheinung, wie fie nicht leicht andere wo als in C land vortommen tann. Eine londoner Schauspielerin, geborene Dellon, feffelte ben rei Banquier Coutte bergeftalt, baf er fie heirathete und bei feinem Tobe gur Erbin feines in heuern Bermogens einfeste. Best war fie eine Partie, die auch einen herzog reigte. Sie n bie Gemahlin bes (1801 geborenen) Billiam Aubrey De Bere Beauclert, neunten Bergogs St.-Albane. Ale fie im Aug. 1837 farb, hinterließ fie, außer einem Antheil an bem Bang hause Coutte und Comp., ein Bermogen von 1,800000 Pf. St., welches fie ber Dif In Burbett, ber fungfien Tochter bes befannten, 1844 verftorbenen Parlamentemitgliebe Gir & cis Burbett, vermachte, Die baburch bie reichfte Erbin Grofbritanniens murbe. Der bergog Gemahl erhielt nur ein Legat und einen nach seinem Tobe an bie Sauptmaffe zuruckfallen Sahrgehalt von 10000 Pf. St. Die vielen Freier, welche biefe enormen Reichthumer ber 26 rigen Dig Burbett zuführten, beschäftigten bie londoner Standaldronit Sabre hindurch, erneuerten immer wieder bie Erinnerung an die Erblafferin. Unter ben frühern Bewerbern bie Sand ber Mig wurden ber Sohn des Bergogs von Norfolt, Lord Surren, und Pring L Rapoleon genannt. 3hr Bater und, nach beffen Tobe, bie geiftlichen Bewiffenbrathe ber ftr glaubigen Dame, welche unter andern 1847 bie anglitanische St. Stephanstirche in L minster auf ihre Roften erbaute, wollten bas Bermögen nicht in tatholische Banbe fallen la

Albany, Sauptstadt und Sis der Regierung des Staats Reuport in Nordamerita, bem rechten Ufer bes Subfon, in einer gwar unebenen, aber überaus fruchtbaren und gut a bauten Segend. Durch ihre Lage und ihre Berbindungswege ift fie überhaupt eine ber blut ften Stabte ber Union und ein Sauptplat fur ben Berfehr ber Ruftenftabte mit bem Ro und Nordweften. Alle Ginwanderer nach den nordweftlichen Gebieten haben bier ihren & mel und Durchgangspunft. Dit ber Stadt Reuvort, von der es 150 engl. DR. entfern fieht M. burch eine fehr ftart betriebene Dampfichiffahrt auf bem Subson, sowie burch eine fenbahn in Berbindung. Bis A. ift ber Sudfon fur Seefchiffe von 150 Tonnen fahrbar, norblich von ber Stadt vereinigen fich bie Ranale, welche Reuport mit bem Ericfee verbit Die Stadt ift nach Jamestown in Birginia die altefte in der Union; fie murbe fcon 1623 ben Sollandern als Fort Dranien gegrundet. Rach ber Befignahme bes Landes burch bie ( lander gab man ihr zu Ehren bes Bergogs von Dort ihren jegigen namen. Bu ben bemert werthen Gebauben ber Stadt gehort ber aus weißem Marmor erbaute Regierungena bas Capitol, nachft bem Capitol ju Bafbington bas ichonfte Gebaube in ber Union; ! bas Theater, bas Mufeum, bas Arfenal, ein Baifenhaus. Es bestehen hier bie Comme bant, die Dechanice - und Farmerebant, die Albanycitybant, Gefellschaften fur Runfte Aderbau, und feit 1839 eine medicinische Lehranstalt mit acht Professoren. Im 3. 1 jahlte A. 3498, 1845: 41139 C. - Die Graffchaft (county) Albany, beren San bie Stadt Albany ift, umfaßt 31 engl. D.M., und gablt etwa 70000 G. Landftabte 1 Graffchaft find Bethlehem am Subson, mit 3500, Berne mit 4000, Guilberland mit 3 Renffelaerville mit 4000, Befterlo mit 3500, Batervliet am Mohawt mit 11000 C.

Alband (Luife Marie Aaroline, auch Alopsia, Grafin), die Gemahlin des engl. Pratenden Rarl Chuard (f. d.), des Entels Jatob's II., war 1753 geboren und die Tochter des Prinzen flav Abolf von Stolberg-Gedern, der 1757 in der Schlacht dei Leuthen blied. Durch ihre emahlung 1772 erhielt sie den Namen einer Grafin von A. Ihre Che war kinderlos und pludlich. Um sich vor den Ausbrüchen der Roheit ihres Gemahls zu retten, der in dem Zuste fortwährender Trunkenheit lebte, suchte sie 1780 eine Freislätte im Aloste. Als ihr Gep 1788 gestorben war, ließ ihr der franz. Hof ein Jahrgeld von 60000 Livres auszahlen. e überlebte das Haus Stuart (f. d.), welches mit dem Tode ihres Schwagers, des Cardinals ch, 1807 erlosch, und starb zu Florenz, ihrem gewöhnlichen Ausenthaltsorte, 29. Jan. 1824. Rame und ihr trauriges Schickslass sind durch die Werke und die eigene Lebensbeschreibung ieri's (s. d.) auf die Rachwelt übergegangen.

Albatros, ein Schwimmvogel aus der Familie der Sturmvögel oder Röhrennasen, ift akterisitet durch seitliche Nasenlöcher und vollsommenen Mangel einer hinterzehe. Die Albagehören zu den größten der bekannten Seevögel, sind plumpen Ansehns, aber zum Flug geschickt. Sie kommen daher oft mehre hundert Stunden entsernt vom Lande vor, schwimschaft, nähren sich nur von Seethieren und bewohnen allein die südliche hemisphäre. Der eine Albatros ist sehr häusig in den Meeren um Cap horn und das Cap der guten hoffnung, daher seit alten Zeiten bekannt (Mouton de cap, Cape-sheep). Er klaftert über zwölf Fuß, sigt schwimmend segelnde Schiffe und wird dann mit Angeln gefangen. Er hat thraniges, eniesbares Fleisch, weißes Gesieder, schwarze Flügel, rothe Füße, daut ein rohes Nest auf km Rlippen, und legt zahlreiche längliche, esbare Gier.

Abe heißt bas lange weiße leinene Gewand, welches die Geistlichen der katholischen und Kanischen Kirche bei den meisten kirchlichen handlungen als Symbol der Reinheit über verwöhnlichen schwarzen Amtskleidung zu tragen pslegen. Weil in der alten Kirche auch Reugetauften acht Tage lang ein ähnliches Gewand tragen mußten, werden die Katechumeunch Albati und der Sonntag nach Ostern, an welchem Lettere gewöhnlich die Taufe emigen, dominica in aldis genannt. Auch zu dem Krönungsornate der deutschen Kaiser gehörte Albe aus weißem Taffet mit spissigen gestickten Armeln.

Albemarle, Bergog von, f. Mont.

Kibendorf, ein schönes Dorf in der preut. Grafschaft Glas, mit 800 C., dem gräflichen se Magnis gehörig, und als Wallfahrtsort berühmt. Jährlich besuchen Tausende von gläus Katholiken aus Schlessen und Böhmen das in der dortigen Pfarrkirche aufgestellte wunsktige Mariendild. Auf den benachbarten Hügeln sind viele Kapellen und Betstationen ersett, deren jede an ein Moment aus der Lebens- und Leidensgeschichte Zesu erinnert. Schon 13. Zahrh. soll diese Gegend ein Wallfahrtsort gewesen sein. Bahlreicher besucht wurde sie 1702, wo ein genesender Pilger das in einer Linde verborgene Mariendild erblickte.

Abergati Capacelli (Francesco), ital. Luftfpielbichter, Freund und Macheiferer Golbo-, geb. zu Bologna 1728, geft. 16. Marz 1804, ftammte aus einer alten bolognefischen Daerfamilie und genoß eine seinem Stande angemeffene Erziehung. Rachdem eine Che, die Intrieb feiner Familie gefchloffen, für ungultig erflart worben war, zog er fich auf feinen His Bola gurud, und lebte bort bis 1766 feinen Studien und gefelligen Freuden. Er ließ din Privattheater einrichten, welches für 300 Buschauer Raum hatte, und Schrieb für bafteine Anzahl Luftfpiele, die balb in weitern Kreifen befannt und beliebt wurden. Unannehmthen im Baterlande bewogen ihn, nach Berona zu giehen. Einige Beit hielt er fich bann in wig auf, und tehrte endlich nach Bola jurud, mo er meniger glangend als früher, aber frieband gludlich bie an fein Enbe lebte. Große Milbe und Liebenewürdigkeit machten ihn bee um Gludes werth, das er im Freundesfreise fast ungetrübt genoß. Dit den Berühmtheiten Beit ftand er in Briefwechsel; Boltaire hulbigte ihm burch Bibmung eines feiner Trauerk. Seine dramatifchen Arbeiten, die gefammelt (12 Bbe.) erfchienen, flehen an Erfindung Sharafteriftit ben Golboni'fchen nach, zeichnen fich aber burch pracifere Anordnung und les Reinheit ber Sprache aus. Sein "Il saggio amico" und fein "Il ciarlator maldicente" ben moch immer mit Beifall auf ben ital. Bubnen gegeben. Ine Deutsche überfest find "Der ingene", ein Schaufpiel (Dreed. 1777), und "Moralifche Novellen" (Wittenb. und Berbft D. Gin "Elogio" A.'s ift von feinem Freunde Bacchivoli gefchrieben, mit bem gemein-🌢 et "Lettere capricciose" (Ben. 1780) herausgegeben hatte.

Aberico. Die mittelalterliche Geschichte erwähnt Mehre dieses Namens. Der Lombarde eric L. Marigraf von Spoleto und Camerino, erlangte durch seine Berbeirathung wie

Maroxia, der Tochter der in der rom. Geschichte so übel berufenen Theodora, jene weltich Berrichaft über Rom, welche in bamaliger Beit fühne Parteibaupter neben ben Bapften und tros biefen behaupteten. Doch vereinigte er fich mit Papft Johann X. jur Bertreibung ber Sars genen. Spater wurde er durch die papfliche Partei vertrieben, 925 aber ermordet. - Geine Bitm beirathete ben Konig von Italien, Sugo von Provence, und brachte biefem ihren Cohn Alberial au. Gine Dishandlung A.'s burch feinen Stiefvater veranlafte einen Aufftand und Duge's Bertreibung, worauf A. Rom als Senator und Princeps 23 Jahre, bis an feinen Tob (954) beherrichte. — Ein britter Alberich, aus dem Geschlechte ber Grafen von Zusculum, hatte m 980 bas Principat in Rom. — Zu den Ezzelinen gehörte jener Alberich von Romano, welche 1236 Pobefta von Bicenza und ein eifriger Ghibelline mar, fich auch fpater in Trevifo beham tete, aber am 26. Aug. 1260 mit feiner ganzen Kamilie hingerichtet wurde. — Der Ciftercienfer Alberto, unter bem Ramen Monachus trium fontium befannt, weil er in dem Rlofter Twis Fontaines lebte, hat eine bis 1241 reichenbe Chronit hinterlaffen. — Alberich be Rofate, de Bergamefe aus bem 14. Jahrh., fchrieb einen Commentar über bas fechste Buch ber Decretain und einen Pandettencommentar. Er ftarb 1354 ju Rom. — Ein alterer Rechtelebrer, Alle ric de porta Ravennate, starb 1218.

Albernheit nennt man im gewöhnlichen Leben entweder einen hohen Grad von Ginfat und Dummheit, insofern er beharrliche Eigenschaft einer Person ist, oder eine einzelne Außerung oder Handlung, an welcher das Merkmal der Übereilung, der Unbesonnenheit, überhaupt best Unverstandes besonders auffallend hervortritt. In der Classification der Geistestrankheiten ober Geelenstörungen nennt man Albernheit (Fatuitas) diesenige Form des Blödsinns (b. h. eines allgemeinen geistigen Schwäche), wo nicht alle geistigen Thätigkeiten gleichmäßig fehlen, sonden einige derselben sich immer noch, wenn auch auf unzwedmäßige und unverständige Bestaußern. Namentlich die Zusammenhanglosigkeit in dem Thun und Treiben der Albernen brungs

die Albernheit in die Nähe der Narrheit oder Berwirrtheit.

Alberoni (Giulio), Cardinal und fpan. Staatsminister, der Sohn eines armen Beingate ners, wurde 31. Mai 1664 zu Firenzuola in Parma geboren. Buerft Rirchenfanger zu Diel cenga, aber durch große Rlugheit ausgezeichnet, fcwang er fich rafch gum Chorheren, Rapellen und Gunftling Des Grafen Roncovieri, Bifchofs gu G. Donino empor. Spater vom benge von Parma ale Gefcaftetrager nach Mabrib gefendet, erwarb er fich bic Buneigung Philipp'ITvon Spanien, und murbe hier zum erften Minifter, Carbinal und Grande erhoben, in welche hohen Stellung er fich auch um Spanien große Berbienfte erwarb. Seinen Bemuhungen lang es nicht nur, die machtige und einflugreiche, bamals ben gangen Sof beherrichende Fami Defini vom hofe zu entfernen und Philipp's V. zweite Che mit Elifabeth Farnefe, Pringe von Parma, zu Stande zu bringen; er war es auch, burch welchen bamale in Spanien ein si lig neues Leben erblubte, fobaf bas Land die Drangfale vergeffen lernte, Die es im Spanifod Succeffionetriege erbulbet hatte. Freilich gefchah es auch auf feine Beranlaffung, bag ju Gme ften ber Autofratie bie letten Freiheiten und Rechte bes Bolls zu Grabe getragen wurden Batte er blos nach innen, nicht auch nach außen seine Blide gerichtet, namentlich nicht ber hab füchtigen Rönigin Elisabeth geneigtes Dhr geliehen, Spanien wurde ihm beffenungeachtet großem Dant verpflichtet gewesen sein. Allein grenzenlofer Chrgeiz und Rachgiebigteit gegen b Foderungen Elisabeth's, die für die Söhne ihrer Che, denen die span. Krone nicht werden konnt gern anderwarts Lander zu erhalten munichte, verleiteten ihn zu gefährlichen Dperationen, b auch seinen Sturz herbeiführten. Er gebachte bie Monarchie Rarl's V. und Philipp's II. wi berherzustellen, und fing bei Sarbinien und Sicilien an. Auch als ber Bergog von Drieans Regent von Frankreich, die Allianz mit Spanien aufhob, um sich mit England zu vereinigen anderte er fein Softem nicht. Er griff ben Raifer an, und nahm ihm Sarbinien und Sicilia Als im Mittellanbischen Meere die span. Flotte von einer engl. vernichtet worden, beabsichti er einen Landtrieg, suchte Peter den Großen und Karl XII. mit sich zu verbinden, Oftreich in einen Rrieg mit ben Turfen zu verwickeln und in Ungarn einen Aufftand zu erregen, ben Berges von Drieans aber burch eine Partei am frang. hofe festnehmen ju laffen. Allein fein Die warb entbedt; ber Bergog von Drleans, im Bunbe mit England, erklarte Spanien ben Rie und feste in einem Manifeste bie Rante bes Carbinale auseinander. Gin frang. Deer brack Spanien ein, und obgleich A. burch Unruhen in Franfreich die Unternehmungen bes herzeif von Drieans zu hemmen fuchte, fo verlor boch ber Ronig ben Muth und fchlog einen Rried ber die Bauptbedingung enthielt, baf ber Cardinal entlaffen werbe. A. erhielt am 20. Dec. 172 ben Befehl, binnen 24 Stumben Mabrib und in funf Lagen bas Königreich zu raumen. De Rache aller Mächte Preis gegeben, beren haß er sich zugezogen, wußte er fein Land, mo er sich anhalten konnte; selbst nach Rom durfte er sich nicht wagen, weil er den Papst Clemens XI. hinmagangen hatte, um den Cardinalshut zu erhalten. Noch war er nicht über die Pyrenäen, als sin Bagen angefallen, und einer seiner Bedienten getöbtet wurde, sodaß er selbst, um mit dem kien zu entkommen, verkleidet seine Reise zu Fuße fortsehen nußte. Lange irrte er unter fremdem Ramen umher. Im genuesischen Gebiete ward er, auf Ansuchen des Papstes und des Königs von Spanien, sesszeit; doch bald erhielt er seine Freiheit wieder. Der Tod Clemens' XI. nachte seiner Verfolgung ein Ende, und Innocenz XIII. seste ihn 1723 in alle Rechte und Würzem eines Cardinals wieder ein. Als solcher starb er 26. Juni 1752. Seine Güter in der Lominatei vermachte er Philipp V.; sein Vetter, Cafar A., erbte eine Million Dukaten.

Albers (30h. Friedr. herm.), Dr. und Prof. ber Medicin ju Bonn, geb. 14. Nov. 1805 u Dorften bei Befel, ging 1823 vom bortigen Gomnafium auf bie Universitat Bonn, wo er 827 bie medicinische Doctorwurde, nach Bertheibigung ber Differtation: "De alimentis, quius Graeci Hippocratis aetate utebantur", erlangte. hierauf wirfte er mehre Sahre als bilfearat in der medicinischen Klinit Balther's, mobei er vorzugemeise pathologisch - anatonifde Studien machte. Das Jahr 1828 brachte er in Berlin, hauptfachlich bei Ruft und Ruolphi ju. Im folgenden Sahre tehrte er nach Bonn gurud, um hier feine fruhere Bulferattelle wieder einzunehmen und fich als Docent zu habilitiren. Er hielt jest Bortrage über lathologie. Nachdem er 1831 jum Professor ernannt worden, erftredten fich feine Borlefunm auch über Arzneimittellehre, pathologische Anatomie und propadeutische Rlinit. Außer einer asgebehnten aratlichen Praris beforgte er bie Berausgabe folgenber Berte: "Die Pathologie therapie der Rehltopfetrantheiten" (Lpz. 1829); "Die Darmgefchwure" (Lpz. 1831); Wher die Ertenntnif ind Cur ber fpphilitifchen Sautfrantheiten" (Bonn 1832); "Atlas ber achelogischen Anatornie" (Bonn 1832-46); "Lehrbuch ber Cemiotit" (Lpg. 1834); in Bebindung mit Ritter, "Celsi medicina" (Koln 1835); "Beobachtungen auf dem Gebiete Er Pathologie und pathologischen Anatomie" (5 Thle., Bonn 1836—40); "Sanbbuch ber Ugemeinen Pathologie" (2 Thle., Bonn 1842—44); "Erkenntniß der Krantheiten der Bruftmane aus phyfitalifchen Zeichen, oder Auscultation, Percuffion und Spirometrie" (Bonn 1850).

Albert, Graf von Bollstädt, gewöhnlich Albertus Magnus, der Große, auch Teutonicus geannt, ein weniger burch Driginalität ale burch Renntniffe, und burch Berbreitung von Biffen, amentlich ber Schriften und Lehren Des Ariftoteles, ausgezeichneter Mann, geb. 1205, nach Anm 1193, ju Lauingen in Schmaben. Nach beenbeten Studien ju Padua trat er 1223 auf Buben bes Dominicanere Jordanus in ben Drben ber Dominicaner, lehrte in ben Schulen zu Bil-**Heim. Regens**burg und Köln, wo Thomas von Aguino fein Schüler wurde, und wendete fich um 230 nach Paris, wo er gegen bas Gebot der Kirche öffentlich den Ariftoteles erklärte. Er wurde 249 Rector ber Schule zu Roln und 1254 Provincial feines Orbens in Deutschland; 1269 wielt er vom Papft Alexander IV. bas Biethum ju Regensburg, Allein fcon 1262 ging er in in Rlofter nach Roln zurud, wo er gang ben Wiffenschaften lebte und fehr viele Schriften, namulich Erflarungen des Ariftoteles, felbft mit Benugung der Araber, ausarbeitete. Biele der ihm wielegten Schriften jedoch, wie bas im Mittelalter verbreitete Bert "De secretis mulierum", heinen untergefchoben zu fein. A. ftarb 15. Rov. 1280, nachbem er fchon einige Sahre vorher 🕽 ganglichen Stumpffinn verfallen war. Die vollständigste, aber keineswegs alle Schriften ent-Mende Ausgabe feiner Werke lieferte Peter Jammn (21 Bbe., Lend. 1651). Seine für Die batilge Zeit großen chemischen und mechanischen Kenntnisse brachten ihn in den Berdacht der inbecei, weehalb er auch in ben beutschen Sagen fehr zweideutig erwähnt wird. So foll er Binter 1240 ju Roln ben rom. Konig, Wilhelm von Solland, in feinen bei bem Prediger-Fir gelegenen Garten zu Gafte geladen und durch feine Kunft bewirft haben, daß mahrend wahles Alles ringsum wie im Commer blubte. Man deutet diefe Sage nicht ohne Bahrdulichteit auf ein von A. unterhaltenes Gewachshaus. — Albertiften nannten fich nach babiger Sitte bie Scholastiker, die A.'s Meinung folgten.

\*\* Albert (Alex. Martin), Mitglied der Provisorischen Regierung nach der Februarrevolution knankreich, geb. 1815 zu Burn im Depart. Dise, der Sohn eines Landmanns, sernte bei dem kehaniker Ribou zu Paris, seinem Oheim, und arbeitete dann in verschiedenen Werkstätten. Sie der Julirevolution schon in den Aprilproces verwickelt, widmete er sich fortan ganz den kindeatischen Bestrebungen. Die Nevolution von 1848 traf ihn als Gehülsen in der Wertstebes pariser Anopssabrikaten Papterosse, in welcher Stellung er auch das Arbeitersournal Athlier" redigirte. Der Einsluß, den der nicht ungebildete A. auf die Arbeiter übte, bestimmte

am 24. Febr. die provisorischen Regierungsmänner, ihn, auf Vorschlag der Fraction der Ichtung "Reforme", neben den Publicisten Marrast, Floron und Blanc zum Regierungssertigte zu wählen. Wie seine drei Collegen erhielt auch er sehr bald gleichen Rang und gleiches Stimmercht mit den übrigen Regierungsmitgliedern, und behauptete sein Amt, die am 8. Mai die Erecutivommission eingeseht wurde. Zudem stellte man ihn an die Spise der Commission für be Nationalbelohnungen, und machte ihn zu Paris zum Mitgliede des Naths der Sachverständigen. Der republikanisch-socialistischen Nichtung angehörend, ward er außerdem zum Vierpräddenten der großen Arbeitercommission ernannt, die am 1. März unter Blanc ihre Situngen in Luxembourg eröffnete. Endlich befand er sich auch unter den Deputirten, die das Scinederpandment in die Nationalversammlung wählte. A. verwidelte sich sedoch in das Attentat vom Ik. Mai (1848) gegen Regierung und Nationalversammlung, wurde an demselben Tage auf den Stadthause mit Barbes verhaftet, und zu längerm Gefängnis verurtheilt.

Albert (Franz August Karl Emanuel), Prinz von Sachsen - Roburg-Gotha, Gemahl in Ronigin Bictoria (f. b.) von Großbritannien, geb. 26. Aug. 1819, ift ber zweite Cohn bes 1844 gestorbenen Berzogs Ernft von Sachfen-Roburg-Botha, aus beffen erfter Che mit Luife, eine Tochter bee Bergoge August zu Sachsen-Gotha-Altenburg. Der Pring murbe mit feinem allm Bruber, bem jest regierenben Bergog Ernft, unter Leitung des nachmaligen Confiftorialret Florfchus forgfältig erzogen, und befuchte bann bie Universität Bonn. Außer ben Staatbo fenichaften beschäftigte er fich eifrig mit Naturlehre und Chemie, entwickelte auch Talent fi Runft, namentlich für Malerei und Mufit. Dehre Compositionen von ihm gelangten zur Dffer lichfeit, und fpater wurde ju London eine Dper aufgeführt, Die er componirt haben foll. mannlicher Schonheit ausgestattet, erwarb er fich ebenfo ausgezeichnete Fertigfeit in allen ritt lichen Ubungen. Diefen hochgebildeten, heitern und gemuthvollen Pringen ermablte fich binge brit. Konigin ju ihrem Gemahl. Die Bermahlung murbe 10. Febr. 1840 ju Lond felerlich vollzogen. Roch che bies geschah, erhielt er ben Titel "Konigliche Soheit", eine Rat ealifationsacte, Die Feldmarichallsmurbe, ben Bathorben und ein Sufarenregiment. Als f oie Che als eine hochft gludliche erwies, hauften fich auf den Pring A. die Ehren und Mu zeichnungen von Seiten ber Ronigin fowie ber Gemeinden und Corporationen. Er empfi bas Chrenburgerrecht ber Stadt London, 1842 ben Titel "Consort of her most gracio Majesty", ward 1847 Rangler ber Universitat Cambridge, Grofmeifter ber Freimann u. f. w. Befcheiben und tattvoll hielt fich ber Pring, ungeachtet feiner hohen und begunfligte Stellung, von ben Staatsgefchaften fern, und erflidte baburch bas Mistrauen und bie Somi fucht ber Parteien. Als 1840 bas Whigministerium ben Antrag auf eine Apanage von 500 Pfb. St. für den tonigl. Gemahl ftellte, festen die Tories im Berein mit ben Radicalen die B fcrantung ber Summe auf 30000 burch. Diefe Berhandlung blieb ber einzige Diston ! Seiten der politischen Parteien. Dagegen eröffnete fich ber Pring einen achtbaren und einflufte den Birtungefreis, indem er fich ale Befchuter und Forderer von Biffenschaft und Runft wies und an die Spise vieler gemeinnutigen Unternehmungen und Bereine trat. Als Prafiben bes brit. Runft- und Bewerbvereins betheiligte er fich namentlich bei Ausführung ber große Londoner Industricausstellung vom 3. 1851. Mus feiner Che murben ihm brei Dringen un vier Pringeffinnen geboren.

Albert ober Alberti (heinr.), deutscher Lieberdichter und Componist, geb. zu Lobensteim Boigtlande 28. Juni 1604, studirte in Leipzig die Rechte, widmete sich aber dann ganz be Musik, lebte in Oresden, seit 1626 in Königsberg in Preußen, wo er 1631 Organist der Domkirche wurde, und 6. Oct. 1668 starb. Mit seinen Freunden Dach und Robertsstührte er den Geschmad und die Dichtweise der ersten schlessischen Dichterschule erfolgrif in Preußen ein. Seine eigenen Gedichte, die er, sowie die der beiden genannten Freunde, selbst Rusik seine eigenen Gedichte, die er, sowie die der beiden genannten Freunde, selbst Musik seine gehören zu dem Besten, was die Lyrit sener Dichterschule hervorgebracht hat. Amentlich gilt dies von A.'s Kirchensledern, unter denen das Morgensied "Gott des himmels und der Erden", die Sterbelieder "Zum Sterben ich bereitet bin" und "Einen guten Kamps hat ich auf der Welt gekämpset", noch sest an vielen Orten gebräuchlich sind. Die meisten geststüchs und weltsichen Lieder der der brei Freunde und einiger andern Dichter sind nebst A.'s Melodien gestamelt in "Arien zum Singen und Spielen" (8 Thle., Königsb. 1838—50); eine Auswahl keiner Gedichte enthält Müller's "Bibliothef deutscher Dichter des 17. Jahrh." (Bd. 5, Lyz. 1822)

Albert (Rasimir), gewöhnlich Berzog von Sachsen-Teschen genannt, der Sohn des König August III. von Polen, wurde zu Morisburg bei Dresden 11. Juli 1758 geboren. Bei sein Bermählung 1766 mit der Erzherzogin Christine, der Lochter Kaisers Franz L und der Mac Berefia, gab ihm Lettere bas Fürstenthum Tefchen im oftr. Schlesien, bas er gemeinschaftlich mit feiner Gemahlin, Die Dberflatthalterin in ben oftr. Nieberlanden war, verwaltete. Rur gewöhnlich lebte er in Bruffel. Der Aufftand von 1789 nothigte ihn, nach Bien zu gehen; boch latt nach ber Unterbrudung beffelben fehrte er nach Bruffel gurud. Im Kriege mit Franfreich ommanbirte er 1792 bas Belagerungsbeer vor Lille (21. Sept. bis 10. Det.), mußte aber bie Belagerung aufheben und balb barauf, nachbem er und Beaulieu bei Jemappes 6. Nov. gefchlem worden waren, Belgien raumen, wo Dumourieg fich behauptete. In dem folgenden gelbmge verließ er feines hoben Altere megen Die Urmee, und lebte feitbem formabrent am wiener bofe. Seiner Gemablin, Die 24. Juni 1798 finderlos ftarb, verbantt Die wiener Borftabt Racia-hilf eine prächtige Bafferleitung, ju deren Bollendung er durch ihr Testament verpflichnt wurde. Bon feinen anfehnlichen Ginfunften machte er ben beften Bebrauch. Große Sumverwendete er auf feine besondere an Rupferflichen, auch vielen Driginalzeichnungen er erften Reifter ber ital, deutschen und niederl. Schule, reiche Runftjammlung, Die er gum fibeicommis machte, und in beren Befit ber Erzbergog Rarl von Dftreich gelangte. M. ber ju Bien 11. Febr. 1822. Seine Sammlung von Driginalzeichnungen gab Förfter Bermaffung jur Berausgabe "Lithographifcher Copien von Driginalhandzeichnungen berühmter der Deifter aus ber Sammlung bes Erzherzogs Rarl", wovon (Wien 1830-42, Royalfol.)

is Sefte zu 4 Blatt erschienen find.

Alberti (Leone Battifta), ein vielfeitig gebildeter Mann, vorzüglich ausgezeichnet und berühmt m Rache ber Architeftur, geb. ju Floreng 1398, geft. um 1472, ftammte aus einer alten und chr angesehenen Kamilie, erhielt fruh umfaffenben wiffenschaftlichen Unterricht und wibmete ich zunachft mit Eifer bem Studium ber Rechtswiffenschaft. Das Studium ber alten Spraben trieb er mit fo gludlichem Erfolg, bag eine angeblich von ihm verfagte Romobie "Philobezios" burch Albus Manutius ben Jungern ale ein Wert bes alten Komifers Lepibus hermigegeben ward (1588), wiewol Andere, und zwar mit größerer Bahricheinlichkeit, diefelbe em C. Aretinus (geft. 1453) jufprechen. Auch fchrieb er manche andere Berte, jumeift wif Imfchaftlichen Inhalts, theils in lat., theils in ital. Sprache. In ber Mufit brachte er es fchon tab babin, bag er zu ben besten Drganisten feiner Beit gezählt wurde. Ebenso ausgezeichetn bar er im gache ber Dalerei; feine Erfindung perfpectivifch optischer Gemalbe machte bas mifte Aufsehen. Ein von ihm geschriebener Tractat über bie Malerei ift fpater mehrfach aufwiegt worben. Seinen vorzüglichsten Beruf aber fand er in ber Architektur. Indem er fich mit wiftem Gifer bem Studium ber antiten Bauwerte hingab, bestrebte er fich, Die claffifche Conweng berfelben wieder in bas Leben einzuführen. In der That gehören seine Bauwerte zu injenigen, welche bas reinfte Geprage bes zu seiner Beit wiedererwachten antiten Bauftils tram. Florenz befist mehre Gebaube, welche er aufführen ließ; die wichtigsten aber sind die Riv-m San-Andrea in Mantua und San-Francesco in Nimini. Ebenso bedeutend wie seine Bau-📭 ift fein theoretifches Bert über diefes Runftfach : "De re aedificatoria" (Flor. 1485 ; Strasb. 1841), bas ins Italienische, Französische, Spanische und Englische übersett wurde.

Miberti von Enno, ein altes tirolifches Befchlecht, urfprunglich Enn ober Enno gebeißen, nd einem Bergschloffe auf bem Enneberge im Bisthum Trient. Schon in Urfunden von 1010 werben ein Engelfried und ein Eggelin von E. erwahnt; jeboch nimmt man allgemein Diranbin, ben Sohn bes Lestern, als Stammvater an. Bu Chren zweier Albertus von G., bibe Bifcofe von Briren, legte fich die Kamilie den Namen de Albertie de Enno bei, unter idem Titel auch von Raifer Ferdinand I. 1535 der altritterliche Adel der Familie, die zu Ang bes 15. Jahrh. in 17 3 weigen blühte, bestätigt wurde. Ein Sprößling, Josephus Bictorius, 1696 als regierenber Furstbifchof zu Trient. Die brei Gohne bes Franz Felix A. von Enno: my Sigmund, Domherr zu Trient, Gervas Bigil und Joseph Bictor, wurden mit ihrer fommenschaft 1714 von Karl VI. in den Reichsgrafenstand erhoben. Felix, ein Sohn von Bereas Bigil, geft. 1750, war ebenfalls Fürstbifchof von Trient. Deffen Bruber Bartholo-Mas hatte zwei Cohne: Franz Felix, geft. 1804 als Domherr zu Trient und Abt zu Santace in Mailand, und Gervas. Söhne des Lestern find die noch lebenden drei Grafen Chri-L. Bartholomaus und Franz Felix. — Alberti von Poja, ein fehr altes Gefchlecht, web smit bem Saufe d'Albert, den Bergogen von Lunnes, gemeinschaftlichen Urfprung haben foll, mme Beit ber Rampfe gwifchen Beifen und Ghibellinen aus Oberitalien nach Dirol, wo es anfehnliche Befitungen erwarb. Um 20. Darg 1774 wurden bie brei Bruber Albert Birbe Albertis de Poja, Anton Clemens und Frang Anton in den Reichsgrafenftand erhoben. ber lebende Glieder der Familie dienen in der oftr. Armee. Der Graf Bartholomaus, geb. 1777 ju Boveredo, biente mit Auszeichnung in ben Felbzügen gegen die Franzosen, und & 11. April 1836 als Relbmarschalllieutenant und hoffriegsrath zu Wien.

Albertinelli (Mariotto), ein Maler des 16. Jahrh., Freund und Misschuler des Fra B tolomeo und Rachahmer seines Stils. Es besindet sich von ihm ein ausgezeichnetes Bild der Galerie der Ufsizien zu Florenz, welches die Heimschung der Maria und Elisabeth vstellt, und eine einsache und großartige Anordnung, treffliche Zeichnung und warmes Colezeigt. Man hat einen guten Stich dieses Bildes von Vincenzo della Bruna. Andere, zum Alsebranken der matthige Bilder besit die Atademie von Florenz. Im berliner Museum besindet sich ehrmelsahrt der Maria, deren odere Halfte von Fra Bartolomeo, deren untere aber v. gemalt ist. Andere Gemälde von seiner Hand besinden sich: in der münchener Pinasothel etleines Gemälde auf Holz, die Beschneidung im Tempel; auf dem Monte-Cavallo in Reeine Mutter Gottes mit dem heiligen Domenico; in St.-Sylvester daselbst eine heilige Recht rina; im Louvre eine Maria mit dem Kinde auf einem Postamente stehend. A.'s Figur besonders die weiblichen, sind von großem Liebreiz und mildem Ausdruck. Doch erreicht nicht die Energie seines berühmten Kunstgenossen, durch welchen er immer wieder zur Malazurückgeführt wurde, von der ihn sein unruhiges und lebhaftes Gemüth mehrmals entsem Er starb im 45: Jahre, nach Einigen um 1512, nach Andern 1520.

Albertinifche Linie. Diefen Namen führt die jungere, tonigliche Linie bes Saufes Sa fen. Die Sohne Rurfürst Friedrich's bes Sanftmuthigen, Ernst (f. b.) und Albrecht (f. b.), regi ten anfangs, von 1464-80, gemeinschaftlich, wobei Ernft nur bie Rur und beren Bubehor w aus hatte. 3m 3. 1480 wurde Albrecht gewiffermagen abgefunden, aber 1485, nachbem die Be der noch Thuringen ererbt hatten, tam es jur formlichen Landertheilung. Albrecht mablte fi ben Theil, welcher in ber Sauptfache bie Martgrafichaft Meigen und bie Salfte bes Diterland umfaste. Gein Entel Morit (f. b.) gewann in ber Schlacht bei Muhlberg 24. April 1547. und Lanbe ber altern Linie, welcher nur ein fleines Gebiet mit einem Ertrage von 50000 ! zugestanden marb. Diese Abfindung vergrößerte man aber 1554 burch ben Bertrag von Ram burg mefentlich: fie hat bann, mit Singufugung ber Antheile ber hennebergifchen Erbiche bas Gebiet der Erneftinischen Linie (f. d.) gebildet. Für die Albertinische blieb es ein Borthe baf icon bas Albertinische Testament, ober vielmehr ber Erbvertrag vom 15. Febr. 1499,1 Untheilbarteit der Regierung des Landes verfügte, welcher Grundfat bann burch Landtage verfe und die Hausobservang verburgt und auf neue Erwerbungen ausgebehnt wurde. R Rurfürst Johann Georg I, wich in feinem Testamente vom 20. Juli 1652 bavon ab, indeme zwar Borzug und Dberhoheit bes alteften Sohnes festhaltend, boch auch ben brei jungern Si nen ansehnliche Gebiete gusprach, woraus fich, nach Abfaffung bes Sauptvergleiches vom & April 1657, die Linien Sachsen-Beißenfels, welche 1746 erlosch und Rebenlinien gu Bad und Dahme gehabt hatte, Sachsen-Merseburg, welche bis 1738 bestand, und Sachsen-Zeis ber Rebenlinie Sachfen-Reuftadt bildete. Die letten Glieder derfelben wurden tatholifch und trat in ben geiftlichen Stand, überließen aber vorher ihre Belibungen bem Aurhause, welches 171 auch diese Lande an fich nahm. 3m 3. 1806 nahm die Albertinische Linie die Königewurde a

Albertrandy (Jan Baptift), einer berjenigen Manner, welche in ber zweiten balfte b 18. Sahrh. am meiften dazu beigetragen haben, Wiffenschaft und Gelehrfamteit in Polen wi ber zu weden, wurde 1731 zu Barfchau geboren. Sein Bater, ber aus Italien nach Poli eingewandert mar, ließ ihm in den Jesuitenschulen eine forgfältige Erziehung ertheilen. machte folde Fortschritte, daß er im 19. Jahre jum Profesor an dem Collegium zu Pulfcha tuft, fpater zu Plod und zu Wilna ernannt murbe. Balufti ermahlte ihn bei Gröffnung fein großen Bibliothet ju Barfchau jum Ordner berfelben, welchem Amte er vorstand, bis i 1764 der Primas Lubienfti jum Erzieher feines Entels, F. Lubienfti, ber nachher zur Beit b Bergogthums Barfchau Juftizminister war, berief, indem er ihn zugleich zu Staatsgefcafte benuste. Nach bem Tobe bes Primas begab fich A. mit feinem Boglinge nach Siena, mo er w bem General ber Zesuiten die Erlaubnif erhielt, aus bem Orben zu treten. Er murbe Beltget licher, befuchte Rom, und kehrte mit reichen Sammlungen in Begleitung seines Böglings net Polen jurud. Stanislaus Augustus ernannte ihn zu seinem Lector und übertrug ihm die 🖼 ficht über feine Privatbibliothet. Um die Luden biefer Bibliothet in Beziehung auf poln. Ge schichte auszufüllen, ging er nach Rom, wo er aus der vaticanischen und andern Bibliothett und Archiven schöpfte. Drei Sahre lang arbeitete er bort, und brachte mehr als hundert Bom mina voller Ercerpte mit nach Polen, wofur ihn ber Ronig unter Anderm badurch belohnte, bel er feine Ernennung jum Titularbifchof von Benopol veranlagte. Die Sammlung ju vervel

indigen, ward er später nach Stockholm und Upsala gesandt. Nach dem Tode des Königs war fast dem Mangel Preis gegeben; doch schlossen sich ihm jest Alle an, die durch Andau der Wischschaft und Sprache den Einstuß des Fremden zu hemmen gedachten. Durch seine Bemüngen entstanden Gelehrtenvereine, und 1801 trat mit Bewilligung des Königs von Preußen ich die "Gesellschaft der Freunde der Wissenschaften" zusammen. A. starb 10. Aug. 1808. eine Handschriften kamen in Czacki's und dann in die Bibliothet zu Pulawy. Seine haupthichen Schriften sind Abhandlungen und Reden, die in den Jahrbüchern jener Gesellschaft ihm Zeitschriften zerstreut liegen. Außerdem hat Onacewicz aus A. & Nachlasse die "Regierung heintich Walezy und Stephan Bathorn" (2 Bde., Warsch. 1823; Kral. 1849) und die tegierung der Jagellonen Kasimir, Johann Albrecht und Alexander" (2 Bde., Warsch.

Albertusthaler oder Albertiner, auch Kreuzthaler, brabanter oder burgunder Thaler gennt, eine seit 1588 gangbare Münzsorte, die vom Statthalter der süblichen Niederlande, dem zherzog Albert, den Namen erhielt. Es waren Thaler von 13 Loth 8 Grän, deren 93/4 auf we feine Mark gingen. Dieselben verbreiteten sich darum so allgemein, weil von den Niederlann aus die zahlreichen span. Anleihen, Subsidien, Jinsen u. s. w. in dieser, meist aus amerik. über geprägten Münzsorte bezahlt wurden. Später gingen die Albertiner stark nach Russuh, Polen und der Türkei für rohe von dorther bezogene Waaren und wurden dadurch die im undel mit diesen Bölkern fast einzig gangbare Münze. Deshald prägten auch andere europ. taaten, die dahin große Zahlungen hatten, Albertusthaler; zuerst Braunschweig 1747; dann 1 Kaiserin Maria Theresia mit dem Andreaskreuz 1752; der Herzog von Holstein, Großsürst eter von Russland, 1753; König Friedrich II. von Preußen 1767, und Wilhelm II. 1797. de Herzoge von Kurland prägten solche von 1752—80 als Landesmünze. Auch gab es Albendsgulden, deren 3, und als Rechnungsmünze in Kurland, Semgallen und Licstand, Alstusgroschen, deren 30 einen Albertusthaler bildeten.

Alberus (Erasmus), Schriftsteller bes Reformationszeitalters, wurde im Anfange des 16. 16. 16th. wahrscheinlich in der Wetterau geboren, und studirte um 1520 in Wittenberg, wo er ichte's besondere Zuneigung genoß. Fortwährend sehr eifrig für die Verbreitung der Reformation ich, war er zuerst in seiner heimat, dann an vielen andern Orten Lehrer und Prediger, mußte in Folge theologischer und sonstigen Streitigkeiten seine Stellen häusig wechseln, welches ichicksia damals gewöhnlich die Lehrer der neuen Kirche betraf. So mußte er Magdeburg wegen ines Widerspruchs gegen das Interim verlassen. Er starb als Generalsuperintendent zu Neumbenburg in Meckendung 5. Mai 1553. Seine zahlreichen Schriften sind theils gelehrt theossischen und philologischen Inhalts, theils derb polemisch gegen die Versechter des Katholicisms. Von lettern ist namentlich berühmt: "Der Barfüßer Mönche Eulenspiegel und Alcomi, mit einer Vorrede Luther's. Später ward das Buch mehrfach neu bearbeltet. In der deuthen Literaturgeschichte ist A. bekannt durch 49 gereimte Fabeln, enthalten in dem "Buch der Igwb und Weisheit" (Fres. 1550), die reich an wisigen und satirischen Einfällen und in slieder, gewandter Darstellung abgefaßt sind.

Albi, Hauptstadt des Depart. Tarn in Frankreich, auf einer Höhe am Tarn, mit 12500 C. We ift sehr alt und litt viel in den Religionskriegen. Außer den verschiedenen Departementalsförden besindet sich hier ein Civil- und Handelstribunal, der Sie eines Erzbischofs, eine Roralschule, eine Entbindungslehranstalt. Auch besit die Stadt eine Bibliothek von 12000 Bänen und ein Museum. Zu den vorzüglichsten Gebäuden gehört die gothische Kathebrale mit kem schönen Orgelchor, die St.-Salvikirche, die nach ihrer Bauart dem 13. Jahrh. angehört, de Kinche der heil Cäcilie, der alte Palast der Grafen von Albigeois, den der Erzbischof bewohnt, us Hospiz, das Schauspielhaus. Beträchtlich ist der Commissionshandel mit Erzeugnissen der Bedt und der Umgegend, mit Getreibe, Wein, Anis, getrockneten Pstaumen, und Kleesamen. Die Fabriken liefern Packtuch, Tischzeug, Wollen- und Baumwollenzeuge, Anisessenz, Leder, kneur, Pastellsarben u. s. w. — Albigeois hieß ehemals die Landschaft, in welcher die Stadt Willegt. Sie gehörte zu Ober-Languedoc, und ward geschichtlich merkwürdig durch die Reli-

\*Albigenser hießen ansangs alle Gegner des Kreuzheers, das Papst Innocenz III. 1209 gein die Krehenseindlichen Sektirer im sublichen Frankreich aufries, und das zuerst in den Diskrict

isigeois einrückte. Dann nannte man vorzugsweise die Katharer (s. d.) so und oft auch misuinchtich die Waldenser. Veranlassung zu jenem Kriege gab die Ermordung des mit Austrot
ine der Reser beauftragten papstlichen Legaten und Inquisitors, Beter's von Castelnau, im

Gebiete bes Grafen Raimund VI. von Touloufe; bie mabre Absidt aber war, ben wegen fei Dulbung gegen die Reper gehaften Grafen von Toulouse um feine Lander zu bringen. Ba bene hatte biefer von dem Legaten Dilo die fchimpflichfte Bufe und Geifelung erbulbet i mit großen Opfern die papftliche Abfolution erlangt. Die Legaten Arnold, Abt von Cites und Milo nahmen Beziere, Die Sauptfladt feines Deffen Roger, mit Cturm, und liegen go 20000 E. ohne Unterfcied bes Glaubens niedermachen. Nicht glimpflicher verfuhr Gin von Montfort, Graf von Leicester, ber bas Rreugheer unter ben Legaten befehligte, mit and Orten im Gebiete Raimund's und feiner Bunbesgenoffen, von benen Roger von Begiers Befängnif, und ber Ronig Peter I. von Aragonien 1213 in einem Befechte vor Muret uml Die eroberten Lande ichentte bie Rirche, jur Belohnung feiner Dienfte, bem Grafen von Re fort, welcher jeboch bei bem wechselnten Rriegsglud nie in ben rubigen Befit biefer Schentu tam. Bei ber Belagerung von Touloufe (1218) ward er burch einen Steinwurf getobtet, # feinen Sohn zwang Raimund VI und, ale biefer 1222 ftarb, beffen Sohn Raimund ! gur Berausgabe bes eroberten Landes. Allein ber papftliche Ablag lodte aus allen Proving Frankreichs neue Rreugfahrer herbei, die ben Rrieg fortfetten. Dit vielem Muthe vertheibi Raimund VII. bas vaterliche Erbe gegen bie Legaten und Ludwig VIII. von Frankreich, ber Rampfe gegen bie Reger 1226 ben Tob fand. Nachdem Sunderttaufenbe von beiben Sch gefallen und die ichonften Gegenden in der Provence und in Oberlanguedoc verwuftet wet maren, tam es 1229 jum Frieden, in dem Raimund die Lossprechung vom Rirchenbannes ungeheuern Gelbsummen erfaufen, Narbonne mit mehren Berrichaften an Ludwig IX. übed fen und feinen Gibam, einen Bruder Lubwig's, jum Erben feiner übrigen Lanbe einfeten mu Der Papft ließ diefe Provinzen dem Konige von Frankreich zufallen, um ihn befto fefter an nen Stuhl zu fetten und befto geneigter zur Aufnahme feiner Inquifitoren zu machen. A Reger waren nun bem Betehrungseifer bes Dominicanerorbens und ben Blutgerichten ber quisition Preis gegeben, welche beibe ihre ganze Kraft anmenbeten, die bei ihren Ansichten bei renden Albigenfer auf ben Scheiterhaufen ju bringen, und auch ben Befehrten burch fom Strafen ben unverfohnlichen Brimm ber Rirche fuhlbar machten. Geit ber Mitte bes 13. 34 verschwand ber Name ber Albigenfer allmälig; ihre Refte suchten ben Dften und ließen namentlich in Bosnich nieder. Ugl. Fauriel, "Croisade contre les Albigeois" (Par. 1831 gaber, "Inquiry into the history and theology of the ancient Vallenses and Albigense (Lond. 1838); Sahn, "Gefchichte ber Reper im Mittelalter" (Stuttg. 1845).

Albignac (Maurice, Graf v. Castelnau), geb. 1775, ergriff die militarische Laufdaba franz. heere, emigrirte aber 1792, und diente erst unter Conde, dann bei den Oftreichern. Undem Consulat kehrte er nach Frankreich zurud, und trat 1806 unter die Gendarmes d'ord nance. Er wurde bald Offizier und 1807 dem König von Westfalen als Flügeladjutant l gegeben. hier siege er schnell zu den Poston eines Divisionsgenerals, Oberstallmeisters untergeministers. Er verfolgte und vernichtete Schill, stellte aber dem herzoge von Braunschmit minderm Glüd nach. Mit dem westställichen hoftreiben unzufrieden, ging er nach Frankraurud. Den russischen Feldzug machte er als Chef des Generasstabs vom sechsten Armecon unter Gouvion-St.-Cyr mit, und besehligte dann die vierte Reservedivision im Depart. Sa Als er sich später den Bourdons auschloß, ward er Ordonnanzossizier des herzogs von Anglième. Bei der Rüdschr Napoleon's ging er nach Gent. Unter St.-Cyr erhielt er die Stelle Generalsecretärs im Kriegsministerium, dann die eines Generalgouverneurs der Kriegsschau St.-Cyc. Nachdem er noch die Warschallswurde erhalten hatte, starb er 1824.

Albini (Frang Jos., Freiherr von), ein sehr verdienter Staatsmann, geb. zu St.-Goar 17begann seine politische Lausbahn als Hof- und Regierungsrath des Fürstbischofs von Bi
burg. Er ward 1774 Kammergerichte Assessifessor und 1787 geheimer Reichsteferendar des K
fürsten von Mainz, wodurch er mit Kaiser Joseph II. in unmittelbare Geschäftsberührung it
ber ihn mit seinem Vertrauen beehrte und 1789 mit außerordentlichen Austrägen an me
beutsche Höfe sandte. Nach Joseph's Tode trat er als Hoffanzler und Minister in kurmain
sche Staatsbienste. Seine Verwaltung war von den wohlthätigsten Folgen für diesen Su
wurde jedoch durch den Krieg von 1792 gestört. Im I. 1798 war er auf dem Friede
congresse zu Rastadt. Er entwarf den Plan, durch einen allgemeinen Landsturm die Fran
sen vom deutschen Boden abzuhalten, und stellte sich 1799 an die Spise des mainzer Landsturz Während er 1802 die Reichsbeputation rücksichtlich des Entschädigungsgeschäfts leitete, fü
25. Juli 1802 der Kurfürst Friedrich Karl Joseph. A. nahm sogleich dem Militär und l
Landesbehörden den Gid der Treue für den neuen Kursursten von Dalberg ab, und da er des volles Bertrauen genoß, so gingen alle Staatsgeschäfte, wie bisher, durch seine Hand. Auch als ber Aurfurst Primas des Rheindundes wurde, blied A. in dessen Diensten, und als derselbe Großberzog von Frankfurt ward, erhielt er das Prasidium im Ministerium. Durchgehends bewährte er seinen echt deutschen Charakter. Die verdundeten Mächte gaben ihm, als sie im Oct. 1813 das Großherzogthum Franksurt eroberten, einen Beweis der Anerkennung seines Berbienstes, indem sie ihm den Borst in dem Ministerialrathe des von ihnen unter Verwaltung gmommenen Landes übertrugen; doch verlor er freilich alle seine Stellen. Nun trat A. 1815 in isse Dienste und erhielt die Stelle eines bevollmächtigten Ministers am Bundestage. Noch ehe ar diese angetreten, starb er zu Diedurg 8. Jan. 1816.

Albinos, f. Raterlaten.

Albinovanus (C. Debo), ein Zeitgenoffe und Freund des Dvid, der auch einen Brief aus bem Pontus an ihn richtete, zeichnete sich in der epischen Dichtunst aus. Doch sind von seinem größern Werfe, worin er die Thaten des Germanicus beschrieben hatte, nur wenige Werse auf met gekommen, die bei Wernsborf, "Poetae latini minores" (Bb. 4), stehen. Auch wird ihm eine Elegie beigelegt, die nicht ohne dichterischen Werth ist, "Consolatio ad Liviam Augustam de morte Drusi", herausgegeben von Bed (Lpz. 1783) und zugleich mit deutscher übersetzung von Reinede (Dueblind. 1819).

Albinus, ein Seiliger, ben besonders in Frankreich viele Kirchen, Rlöster und Ortschaften um Schutpatron haben. Er starb als Bischof von Angers 549. — Albinus (Decimus Clolus), röm. Feldherr, wurde nach dem Tode des Helvius Pertinar (193 n. Chr.) von den gallithen und britannischen Legionen zum Raiser ausgerusen, aber von Septimius Severus bei Lyon besiegt. Er tödtete sich selbst; seinen Leichnam ließ Severus in die Rhone wersen. — Albinus, Martyrer, wurde zu Rom hingerichtet. Seinen Leichnam brachte man 980 nach Köln; sein

Chachtniftag ift ber 22. Juni.

🐸 Albinus (Bernh. Siegfr.), wurde 24. Rebr. 1697 zu Krankfurt a. d. D. geboren, wo sein Beter Bernh. Albinus, eigentlich Beiß, der fpater Profesor ber Medicin in Lenden wurde, ba**mals** angestellt war. Nachdem er den Unterricht seines Baters, Rau's, Bibloo's und Boerhaa-🗫 8 genossen, studirte er zu Paris unter Winslow, Senac und Baillant Anatomie und Bota-📆 Schon 1719 wurde er als Lector ber Anatomie zu Lenden angestellt. Nach seines Baters Ante (1721) rudte er in dessen Stelle als Professor ber Medicin und Anatomie ein, und war micht nur als Docent und Schriftsteller, fondern auch als Praktiker eine Zierbe der lendener Maplemie. Er galt für ein beinahe ebenfo großes medicinisches Dratel als Boerhaave, beffen ein-Paden Principien auch er huibigte. Sein Leinzigun warde mag. Con allen Geiten ftrom-trach von promovirten Arzten aus fast allen Landern Europas besucht; von allen Seiten stromichen Principien auch er hulbigte. Sein Lehrfaal wurde nicht blos von Studirenden, sondern En Krante zu ihm ober wandten sich brieflich an ihn um ärztliche Hulfe. Seine Verdienste als Anatom Tod allgemein anerkannt, und feine zahlreichen Werke werden immer einen ehrenvollen behaupten. Borzugsweise zu ermähnen find die "Tabulae sceleti et musculorum corpobumani" (Lend. 1747), mit von Bandelaar gestochenen Rupfertafeln. Unermudet feste er Abis zum letten Augenblicke feine literarische und amtliche Wirksamkeit fort. Er ftarb 9. Sept. 4770. — Sein Bruber Friedr. Bernh. Albinus der ihm im Amtenachfolgte und 1778 ftarb, 🚾 auch ein tuchtiger Anatom und Physiolog, konnte ihn aber beiweitem nicht erreichen.

Albion ift ber alteste Name des spätern Britannia major oder des heutigen England und Schotsland. Die Griechen und Römer erhielten ihn von den Galliern, in deren celtischer Sprache er "Bergland" bedeutet. Andere leiten den Namen her von aldus, weiß, der Farbe der Andbefelsen, welche die westlichen Kusten Britanniens umgeben. — Albion, ein sächlischer Herr in den Ariegen gegen Karl d. Gr., angeblich Wittelind's Schwiegersohn, mit welchem sweinsam er sich 785 unterwarf und zu Attigny taufen ließ. Die genealogische Fabel macht

sum Stammwater bes Saufes Anhalt.

Mibisbrunn, eine Wasserheilanstalt in einer reizenden Gegend am westlichen Fuße bes wis, bei Jausen im Canton Zürich. Dieselbe ward 1839, als die erste Wasserheilanstalt in Gras Schweiz, von dem Arzte G. H. Brunner nach dem Muster derjenigen von Prießnis in Grasberg angelegt. In einem großen Gebäude, mit bequem eingerichteten Zimmern und Babern, für die Aufnahme zahlreicher Gäste gesorgt, welche, meist der vornehmern Gesellschaft angestend, sich aus allen Ländern Europas hier zusammenfinden.

**Albo (Bof.)**, ein gelehrter Jude aus Soria in Castilien, gest. 1430, ein Gegner des Chri-Ausgums, ist der Berfasser des dogmatischen Werts "Istarim" (in hebr. Sprache zu Soncino Ler. Bedute Aust. L 1486 und öfter; beutsch von 2B. und 2. Schlefinger, Frif. 1838 - 41), in welchem er bi

Grundlehren bes Judenthums zu vertheibigen fucht.

Alboin, ber Begrunder bes Lombarbenreiche in Stalien, folgte 561 feinem Bater Aubei auf bem Ronigsthrone ber Longobarben, bie bamals noch in Pannonien fagen. Gein Thaten burft wendete fich zuerft wider die Dftgothen, gegen welche er bem Rarfes beiftand, bann gege bie öftlich wohnenden Bepiden, die er, mit den Avaren verbundet, 566 in einer großen Schlad beficate, mobei er ihren Ronig Runimund mit eigener Sand erlegte. Mit ber gefangenen Tochte beffelben, Rofamunde, vermählte er fich, nach bem Tobe feiner erften Gemablin, ber Rlobe fwinda. Ginige feiner Rrieger, bie er bem Marfes nach Stalien mitgegeben hatte, ergablten ibn von ben Schönheiten und Reichthumern biefes Landes, und bies bestimmte ihn, gleich nad Rarfes' Tode 568 mit feinen Longobarben, ben Reften ber Gepiben und 20000 Cachfen in Italien einzubrechen, beffen Norben er nach und nach bis an die Tiber eroberte. Seine Nobeitfofte ihm bas leben. Bei einem Kelte zu Berena zwang er seine Gemablin, aus bem Schabel ihre Batere zu trinten. Sie fuchte jest ihren Buhlen Belmichis, bann ben Perebeo, gur Ermet bung ihres Gemahle zu bestimmen, und ber Lettere vollbrachte bie That 574. Die Longobarden aber erhoben fich erbittert, und Rofamunde fioh mit ihren beiden Genoffen, ihrer Tochte Abfwinda und bem Schape nach Ravenna ju bem griech. Grarchen Longinus. Da biefer um fi warb, reichte fie Selmichie Gift, ward aber von biefem gezwungen, ben Reft bee Bechers p leeren und flarb mit ihm. Verebeo wurde nach Ronftantinopel gefchickt und bort geblenbet.

Albornoz (Agibius Alvarez Carillo), ein friegerischer Pralat bes Mittelalters, aus Cueng studirte zu Toulouse, wurde dann Almosenier des Königs Alfons XI. von Castillien, und von biesem erst zum Archibiaton von Calatrava, dann zum Erzbischof von Toledo befördert. Er not Staats und Kriegsmann, nahm an den Kampsen gegen die Mauren Theil, rettete dem Kinige in der Schlacht von Algestras das Leben, wurde dafür zum Nitter geschlagen, und leitet 1343 die Belagerung von Algestras. Bei Peter dem Grausamen, dessen Ausschweisungen em mit geistlicher Strenge tadelte, siel er dagegen in Ungnade; er stüchtete nach Avignon zu Paps Clemens VI., der ihn zum Cardinal ernannte. Auch Innocenz VII. erkannte seine staatsmännischen Talente, und sendete ihn als Cardinallegaten nach Nom, wo es ihm unter den schwierissten Berhältnissen gelang, den Kirchenstaat der papslischen Autorität im Laufe der Jahre 1353—66 wieder zu unterwerfen. Auch hier mußte er friegerisch auftreten; er eroberte 1357 Cesena. Ihn verdankte es Urban V., daß er 1367 wieder in seinen Staat zurücksehren konnte. A. starb 24 Aug. 1367 zu Viterho. Er selbst schrieb ein interessantes Wert über die röm. Kirche, das zurch 1473 zu Zest erschien und jest sehr selten ist. Sepulveda hat in seinem Seschichswerke die Leb

ftungen bes Carbinals in Italien befchrieben.

Albrecht I., Bergog von Bitreich, beutscher Konig, 1298—1308, geb. 1248, war ber alle Sohn Raifer Rubolf's I. (f. b.), ber tury bor feinem Tobe ben vergeblichen Berfuch gemad hatte, die Rrone auf bes Cohnes Saupt ju feben, indem die Rurfurften, seiner Gewalt mit und burch die Schwache feines Altere ermuthigt, die Ronigewahl verfchoben. Rach bem Zo bee Batere fah A. feine Erbstaaten Oftreich und Steiermart gegen fich auffichen. Da er jebol ben burch feinen Beig und feine Barte erregten Aufruhr mit Rraft unterbrudte, fo flieg fein Ruhnheit, und ohne bie Enticheibung bes Reichstage abzumarten, bemachtigte er fich ber Reich infignien. Diefer Bewaltschritt bewog die Rurfurften, nicht ihn, fondern Adolf von Raffa (f. b.) ju ermablen. Unruhen, die gegen ihn in ber Schweis ausgebrochen maren, und ein Rrankheit, die ihm ein Auge raubte, bestimmten ihn zur Nachgiebigkeit; er lieferte bie Reicht infignien aus und leiftete bem neuen Ronig ben Lehnseib. Raum hatte er ben Aufftand in bi Schweiz gestillt, als sich neue Streitigkeiten in Ditreich und Steiermark erhoben, besonders mi bem Bifdof von Salzburg, ber auf bas falfche Berucht von Al's Tobe in beffen Staaten ein gefallen mar. Unterbeffen hatte Abolf nach einer fechejährigen Regierung die Liebe aller Reichs fürsten verscherzt. A. wußte burch erheuchelte Milbe die Kurfürsten so zu tauschen, baf fe ale Abolf auf dem Reichstage 1298 abgefest ward, ihn jum Konig ermahlten. Bur Vollie hung biefes Befchluffes bedurfte es aber ber Enticheidung ber Waffen. Beibe Debenbuhle trafen mit ihren heeren zwischen Gelbeim und Rosenthal bei Worms aufeinander. A. 109 [4] scheinbar gurud und verführte baburch Abolf, ihm blos mit ber Reiterei gu folgen. "Du vo lierft Rrone und Leben!" rief Adolf feinem Gegner zu. "Das wird ber himmel entscheiben! antwortete A., indem er ihn mit ter Lange ine Beficht traf. Abolf fant vom Pferbe, und MI Begleiter todteten ihn. A. fühlte, bag er fich jest großmithig zeigen konnte. Freiwillig entfagt er ber ihm durch die leste Wahl übertragenen Krone; und, wie er vorausgesehen hatte, aufs ned

gerählt, marb er gu Machen im Mug. 1298 gefront. Allein Papft Bonifag VIII. fprach ben Ausfürften bas Recht ab, ben Raifer ju mahlen, inbem er ben Papft fur ben mahren Raifer und pfeblichen Ronig ber Romer erflarte. Er lub baber A. vor fich, um Bergebung ju erhitten und bie Buge gu thun, bie er ihm auferlegen murbe; ben beutschen Fürften aber verbot er, ihn angunkennen, und entband fie ihres Gibes gegen ihn. Gelbft A.'s treuer Freund, ber Ergbischof von Raini, verband fich mit bem Papfte. Dagegen vereinigte fich A. mit Philipp bem Schonen von Frankreich, versicherte fich ber Neutralitat Sachsens und Brandenburgs, und zwang ben Auffaciten von Maing, nicht nur bas Bunbnif mit bem Papfte gu brechen, fonbern auch fur bie nachften funf Jahre fich mit ihm zu verbinden. Bonifag fnupfte nun Unterhandlungen mit I an, in welchen biefer aufe neue bie Falfchheit feines Charaftere zeigte. Er brach fein Bunbtif mit Philipp, gestand gu, baf bas abenbl. Raiferthum ben Kaifern von bem Papfte verichen fei, bag bas Bahlrecht ber Rurfurften fich von bem Beiligen Stuhle herfchreibe, und verbrach mit einem Gibe, die Rechte des rom. Sofe auf bes Papftes Berlangen gegen Zebermann mit ten Waffen ju vertheibigen. Bur Belohnung bafur fprach Bonifag gegen Philipp ben Bann aus, ertlarte tiefen ber Krone verluftig, und gab A. bas Konigreich Frankreich. Konig Phiapp mußte indeffen ben Papft bafür hart genug zu zuchtigen. Die folgenben Sahre fullen unglud-The Rriege, Die A. gegen Solland, Sceland und Friesland, gegen Ungarn, Bohmen und Thuungen führte. Im Begriff, bie bei Luda 1307 burch ben Markgrafen Friedrich erlittene Niemage zu rachen, befam er die Runde von einem Aufstande der Schweizer, und fah fich genothigt, berthin feine Rrafte zu richten. Am 1. Jan. 1508 war ter Aufruhr in Unterwalten, Schwyg uri ausgebrochen. A. hatte biefe Folge feiner Bebrudtungen nicht nur vorausgefeben, fon-Togar gewunscht, um einen Borwand ju finden, fich bie Schweis gang unterwerfen gu Timen. Doch eine neue Ungerechtigfeit veranlagte ein Berbrechen, bas feiner Chrfucht und fei-200 Leben ein Biel fette. Dem Bergoge Johann, bem Cohne feines jungern Bruders Mubolf, schahrte Schmaben als Erbe; vergebens foberte aber berfeibe beffen Berausgabe. Mis A. gemit bie Schweis auszog, erneuerte Johann feine Foberung. A. fügte noch Spott zum Unrecht mb frrady, indem er bem Deffen einen Blumenfrang reichte: "Dies gebührt beinem Alter; Die Cerge ber Regierung liberlag mir!" Da verschwor fich Johann mit Malther von Efchenbad, feinem Lehrer und Guhrer, mit Rudolf von ber Bart, Rubolf von Palm, Ronrad von Egernfeit und Walther von Cafielen gegen A.'s Leben. Den Angenblid, als A. auf einem Bitt nach Rheinfelben burd, bie Reuf von feinem übrigen Befolge getrennt mar, benutten bie Berfchmorenen, und Johann felbft führte ben erften Sieb; nur Balther von Cafielen, von Granen bei tiefer Ubelthat ergriffen, floh bavon. (G. Johannes Parrietba.) In ben Armen winer am Wege figenden Bettlerin verschied A. am 1. Mai 1308. Furchtbar rachte ihres Baters Red Agnes von Difreich (f. b.). A. hinterließ aus der Che mit Elifabeth, der Tochter bes Gra-Im Mainhard von Direl, funf Cohne und ebenfo viel Tochter.

Albrecht II., beutscher König, ale Serzog von Oftreich Albrecht V., ein Sohn Serzog Albrecht il., beutscher Kaifer Kaifer Kigismund's, bem ben Dec. 1457 in Ungarn und 1458 trop bes Gegenkönigs Kasimir auch in Böhmen in ber Rezierung folgte. In Ungarn hatte er geloben mussen, die beutsche Krone nicht ohne Bewilligung Etände anzunchmen. Er erhielt bieselbe aber, und wurde 1458 als deutscher König gekrönt, in welcher Stellung er eine um so ehrendere Anerkennung verdient, als die Berhältnisse, in Met als Sigismund's Nachfolger eintrat, höchst schwickige waren. Wohl wissend was bem bantteten Reiche Noth thue, war er auf dem Neichstage von 1458 vor Allen thätig für die Abstallung des Faustrechts, für die Errichtung eines sellen Landfriedens, sowie für die Eintheitung des Neichs in Areise und die Verbesserung der Rechtsplege. Leider ris ihn mitten aus bestehn wohlthatigen Entwürsen ein schneller Tod, 27. Det. 1459 zwischen Gran und Wien, den

meine anfiedende Arantheit auf einem Feldunge gegen bie Turten brachte.

Albrecht II., Berzog von Ditreich, ter Sohn König Albrecht's I., geb. 1298, war minderinig, als sein Vater ermordet ward. Nach dem Tode seines Bruders Dtto, mit dem er einige
fichtigemeinschaftlich regierte, war er der einzige übrige Spröfling seiner Familie. Gift, welches
mihm beigebracht, zog ihm im 52. J. eine Lähmung zu, die ihn jedoch nicht abhielt, personig am Ariege Theil zu nehmen; er ließ sich bald in einer Sanste tragen, bald auf seinem Pferde
ifesigen. Der Parst Johann XVII. trug ihm die Kaiserkrone au; allein er schlug sie aus. Er
ier der Ersie, der in den Erbstaaten des Hauses Oftreich das Recht der Ersigeburt einzuführen
issuchte, was aber ersi Maximitian I. gelang. Unglücklich waren seine Unternehmungen gegen

bie Schweiz, und nur durch Bestechung gelang es ihm, nach langer Belagerung sich in be sit von Zurich zu seben. Da aber die Eidgenoffen sich bedroht sahen, die Früchte ihres su sährigen Kampses zu verlieren, so griffen die Bergbewohner von Schwyz zu den Baffen. ihnen wehte die durch den Sieg bei Morgarten berühmte Fahne, und A.'s Heer muste weichen. Das gemeinsame Bundnis der Sidgenoffen wurde erneuert, und A. sah sich gemi nach Wien zurückzusehren, wo er, von Kummer verzehrt, 16. Aug. 1358 starb. Er wart kenntnissreich, haushälterisch, dulbsam, vorsichtig, und die Geschichte hat ihn den Weisen ge

Albrecht VII., auch Albert, Erzherzog von Oftreich, geb. 1559, ber britte Sohn bes und verftanbigen Raifers Maximilian IL, war nicht bei biefem, fondern vermoge eines gar abtommens am Sofe Philipp's II. von Spanien erzogen worden. Er hatte fich bem geif Stanbe gewibmet, murbe 1577 Carbinal, 1584 Ergbifchof von Tolebo, und befleibe 1594 - 96 die Burbe eines Dicefonigs von Portugal. Zest aber bestimmte ihn Phi Bum Statthalter ber Mieberlande, wo er nun bis an feinen Tob ber Reprafentant bet Monarchen blieb, und biefer Aufgabe nicht ohne Taft und Burbe entsprach. Der C Bentivoglio, ber fich langere Zeit an feinem Sofe aufhielt, ruhmt feine Rechtschaffenhei Maßigung, feinen Sinn fur ernftere Studien, feine Arbeitfamteit, Ausbauer und Ber genheit. Doch verbirgt er nicht, bag er ein befferer gurft fur ben Frieben als fur ben Rr mefen fei. Seine erften Schritte in ben Rieberlanden bewiefen jedoch Entschloffenheit und fpater warb ihm Langfamteit und Unentschloffenheit vorgeworfen. Indeffen erhielt er at Spanien micht die versprochene Unterftugung, und überdies ftand die Cache fo, bag an be gang nicht mehr viel zu anbern mar. Bas zu erlangen, hat auch A. erlangt. Sein magvolles, von Berfolgungefucht freie's Wefen hat wefentlich zur Wieberbefestigung be Berrichaft in ben Spanischen Rieberlanden beigetragen. Anfange erwartete man all mehr, und Philipp gedachte, ben Erzbergog jum Bermittler einer Biebervereinigung fammten Nieberlande zu benuten. A. verließ ben geiftlichen Stand, und Philipp bestimr mit ber Sand feiner 32jahrigen Tochter, ber Infantin Ifabella, die Ricberlande ale beren fcas. Doch follten fie an Spanien zurudfallen, wenn die Che finderlos bliebe. Much fe man aus ben nabern Bebingungen und weitern Borgangen, baf Philipp eine mahre S bigfeit nicht beabsichtigte. Die Vermahlung erfolgte am 6. Mai 1598; aber bie Soffnu auch die abgefallenen Provingen fich gewinnen laffen wurden, fchlug fehl, mahrend fonft eine gludliche, und die Infantin mit vielen Borgugen bee Beiftes und Bergens geziert m 2. Juli 1599 tampfte ber Ergherzog felbst gegen Morit von Raffau bei Niempoort, felben Tage, wo 304 S. früher Albrecht von Sabeburg ben Abolf von Nassau aufe So fclagen hatte. Diesmal fiegte ber Naffauer, ohne jeboch Fruchte von feinem Giege gu Der Erzherzog fchlog 1609 ben 12jahrigen Baffenftillftanb, fuhr bann fort, einen gla Dof in Bruffel zu halten, und ftarb bafelbft 1621, furz vor bem Bieberbeginn bes Rri

Albrecht (Friedr. Rud.), Erzherzog von Östreich, ältester Sohn des 1847 verstorber herzogs Karl, wurde 3. Aug. 1817 geboren. Nachdem er die niedern Offiziergrade durd ward er 1843 zum Feldmarschallieutenant, 1845 zum commandirenden General in Öst und unter der Enns ernannt. Als solcher mußte er 1848 dem Märzausstande zu Wie gentreten; doch legte er bereits 14. März das Commando nieder. Im ital. Feldzi 1849 übernahm er unter Nadesty den Befehl über eine Division, und lieserte bei dem sübergange über den Ticino bei Pavia sowie bei dem Angriffe auf Mortara Beweise ichen Muthes und militärischen Talentes. Durch seine Standhaftigkeit und Thätigke Schlacht bei Novara hat er zur Entscheidung des Sieges beigetragen. Am 19. Sep murde er zum Commandanten des 3. Armeecorps (in Böhmen), 11. Oct. zum Gouver. Bundessestung Mainz, und im Frühjahr 1850 zum Oberbesehlshaber über die Trupp in Böhmen ernannt. Seit dem 1. Mai 1844 ist er mit Hilbegard, einer Tochter des Ludwig von Baiern, vermählt.

Albrecht, genannt Acibiades, Markgraf von Brandenburg, franklicher Linie, E Markgrafen Kasimir, geb. zu Ansbach 28. März 1522, glich dem griech. helben, desseihm von hofschmeichlern beigelegt ward, vielleicht in unstetem Übermuthe, friegerischer genheit und üppiger Sinneslust, aber sonst in nichts. Er war ein wüster Parteigänger Jahrh., den bei seinen politischen Sprüngen nur die gemeinsten Beweggründe leitete Loos wies ihm bei der Erbtheilung 1541 Baireuth zu. In den Schmalkaldischen bielt ererst zum Kaiser und zog mit ihm gegen Wittenberg, ward aber bei Rochlis gefang Schlacht bei Mühlberg befreite ihn. Er führte das Interim in seinen Landen ein, um

an der Execution gegen Magdeburg Theil. Sier bestimmte ihn Rurfürst Morit, sich feiufdeibenden Buge gegen ben Raifer anzuschließen. Dit bem Vaffauer Bertrage (1552) n fic Beiber Bege in bezeichnender Beife. Moris, ber nur bas Nothige, und zwar nicht , fondern fur die gemeinsame Sache gewollt hatte, tehrte nach erreichtem Biele fofort jum im gegen bie bestehenben Ordnungen jurud; A. aber, ber fich ju vergrößern gebacht mtemahm einen, befonders gegen die geiftlichen Stifter gerichteten Raubzug burch Fran-: wurde geachtet, und bie Bollftredung ber Acht fiel Moris zu, ber ben alten Genoffen vershaufen aufs haupt foling (9. Juli 1553), wobei ber Sieger felbft blieb. Rach Dobe noch mehrmals gefchlagen und feiner Befitungen beraubt, irrte er an mehren Sofen und ging endlich nach Frantreich. Auf bem Rudwege nach Regensburg, wo er auf bem nonstage erfcheinen wollte, ftarb er 8. Jan. 1555 ju Pforzheim, bei feinem Schwager, nigrafen von Baben. A. mar auch in die Unternehmungen Grumbach's (f. b.) verwickelt. techt ber Bar, Martgraf von Brandenburg, einer ber ausgezeichnetften Fürften feiner 1106, mar ber Cohn und Nachfolger Otto bes Reichen, Grafen von Ballenftabt und eben, der 1125 ftarb, und der Gilita, der alteften Tochter bes Bergoge Magnus von , des letten Billungers. Bom Raifer Lothar, bem er treu ergeben war, erhielt er 1125 h als Reichslehn; bagegen murbe bas Bergogthum Sachsen, auf welches er als Sohn en Tochter bes letten Bergogs Anspruche hatte, 1127 bem Cohne ber jungern Tochter, jog Beinrich bem Stolzen von Baiern, ju Theil. Dafur ward A. 1133 jum Mart. r nordlichen Mart (Salzwebel) ernannt. Erft 1138, nachbem Konrab zum beutschen wahlt und Beinrich in die Acht erflart worben, tam bas Berzogthum Sachsen an M., un Berzog von Sachsen nannte. Doch sehr balb gewann Beinrich wieder die Dberwurde fluchtig, und mußte fich mit ber Martgraffchaft Norbsachsen und bem fcmabitammereramt, bas er gur Entichabigung erhielt, begnügen. Burudgetehrt in fein Land, ) mit ben ben Wenben abgenommenen Lanberftreden als mit einem erblichen Leben he belehnen, und murbe fo ber Stifter bes neuen Staats Brandenburg und ber erfte urgifche Markgraf. Gin Aufftand ber Benben, ben er 1157 bampfte, veranlagte ibn irteften Dagregeln gegen bie Beffegten. Die in Folge beffen entvolferten Gegenben burch Flamanber ober Flaminger. Dit feiner Gemablin unternahm er einen Bug nach 1, von bem er 1159 gurudtehrte. Rachbem er fich in ben letten Sahren noch viel mit ng der wendischen Sprache und Einführung bes Chriftenthums beschäftigt hatte, ftarb ju Ballenstädt, mo er auch begraben murbe.

icht ber Beberate, Bergog von Sachfen, ber Stifter ber Albertinischen, gegenwartig thf. Linie, geb. 1443, ber jungere Sohn bes Rurfürsten Friedrich bes Sanftmuthigen, 55 nebft feinem Bruder Ernft burch Rung von Raufungen geraubt. (G. Pringenraub.) ihlte fich 1464 mit Bebena, ber Tochter Konige Georg Podiebrad von Bohmen, bie rb. Nachbem 1464 fein Bater gestorben, regierte er mit feinem Bruber Ernft bis neinschaftlich in den meifinischen und thuringischen Stammlandern, welche lettere fie 1482, nach bem Tode ihres Dheims Wilhelm III., vollständig ererbten. Bei der Theix Lander fiel ihm die fogenannte Meigner Portion gu. Als fein Schwiegervater getrachtete er vergeblich nach ber bohmischen Rrone. 1475 unterftuste er ben Raifer IIL gegen Rarl ben Ruhnen, und im folgenden Sahre unternahm er eine Pilgerfahrt aftina. Nach ber Rudtehr half er bem Raifer als "Marschall und gewaltiger Banr" ben Matthias Corvinus von Ungarn befampfen. Auch fpater führte er gegen Let. Reichsheer, mußte aber wegen Mangel an Mitteln ben unvortheilhaften Bertrag von orf (1487) schließen. Sodann ging A. nach ben Niederlanden, wo er den Befehl über liche Beer übernahm und 1488 ben Titel als Statthalter erhielt. Der neue Raifer an I. ernannte ihn 1498 jum Erbftatthalter von Friesland. Doch A. fonnte fich bei n teine Liebe erwerben; baber emporten fie fich in feiner Abmefenheit gegen feinen als Ratthalter eingesetten Gohn Beinrich, den fie in Franeter belagerten. A. befreite benb eroberte die noch fest in Dresben aufbewahrte Rette, an welcher fie ben Sohn hatm wollen, ftarb aber balb barauf zu Emben 12. Sept. 1500. In feinem Testamente er feinem altern Sohne Georg die Regierung in den meignischen ganden, bem jun-Erbstatthalterwurde von Friesland, und begrundete auf diese Beise in der Albertiniie die Erbfolge nach bem Rechte ber Erftgeburt.

icht ber Stolze, Markgraf von Meißen, 1190-95, der erstgeborene Sohn Martis des Reichen, ift uns von den Monchen, feinen Feinden, den einzigen Geschichtschie

bern jener Beit, unftreitig fehr parteifch geschilbert worben. Bon feinem Bater gereigt, ber nach bem Willen feiner Gemahlin Sedwig, gegen die beutsche Lehneverfaffung, bem grei ten Sohne Dietrich die Martgraffchaft Meißen als Erbe beftimmte, lebute er fich im offenen Rampfe gegen benfelben auf. Er nahm 1188 ben Bater gefangen und brachte ihn nach ben feften Schlofe Doben bei Brimma. 3mar mußte er benfelben auf Befehl Raifer Friedrich's L freigeben, und auch ber zwischen Beiben von neuem im August 1189 ausbrechenbe Rand murbe burch einen Bergleich zu Burzburg beenbet; allein vollständig ward ber Streit nur bur ben Tob bes Baters gehoben, ber am 18. Febr. 1190 erfolgte. Gofort nach bem Regierungs antritt nothigte &. bie Monche zu Altenzelle, eine große Summe Gelbes, die fein Bater bafetif niebergelegt, herauszugeben, mas fie ihm nie vergeffen tonnten. Seinen Bruber Dietrich, ber Beigenfele befag, fuchte er auf alle Beife zu bebruden, bis fich biefer burch Bermablung mit ber haflichen Jutta, ber Tochter bes Landgrafen hermann I. von Thuringen, nachbrudliche Bulfe und Ruhe verschaffte. Bon Dietrich geschlagen, entstand M. ein neuer Feind in dem mit bem reich und blubend gewordenen Deigen lufternen Raifer Beinrich VI. Um fich mit diefemm verftandigen, ging A. nach Italien, fand aber feine perfonliche Sicherheit hier fo gefährbet, be er eiligft in fein Land gurudtehrte, in welchem er nun Bertheibigungeanftalten gu errichten fucht Dier ftarb er 21. Juni 1195 auf bem Wege zwifthen Deifen und Freiberg ploplich an Gift bas ihm burch einen feiner Bertrauten, Sunold, entweber bie Monche von Altenzelle ober, well wahricheinlicher ift, ber Raifer felbft hatte beibringen laffen. Benige Bochen nachher ftarband feine Witme Cophia an Gift. Ihm folgte in ber Regierung fein Bruber Dietrich ber Bet brangte, 1195-1221, und biefem fein Sohn Beinrich ber Erlauchte 1221-88.

Albrecht ber Unartige, Landgraf von Thuringen feit 1265, Martgraf zu Meißen 1288-93, ber Sohn Beinrich's des Erlauchten, icheint fehr rauben Charaftere gewesen zu fein, und let in fast ununterbrochenem Rampfe mit Bater, Bruber und seinen Cohnen erfter Che. Die Bo anlaffung bazu gab bie Lanbertheilung, welche Beinrich ber Erlauchte 1265 vornahm, und pet folge beren A. Thuringen und bie fachf. Pfalg erhielt, mahrend feinem Bruber Dietrich be Diterland zu Theil murbe, ber Bater felbft aber die Martgraffchaft Meißen und Niederlauf behielt. A. regierte loblich, bis er, gefeffelt von ben Reigen ber Runigunde von Gifenberg, M er nach bem Tobe feiner Gemahlin Margarethe, ber Tochter Raifer Friedrich's II., 1272 bot rathete, fich überreben ließ, bem mit ihr gezeugten Sohn Apis Die Rachfolge in Thuringen augumenben, feine Gohne erfter Che bagegen, beren in ihrer Berlaffenheit ber Martgraf Die rich fich angenommen, mit bem Pleifinerlande abzufinden. Gin blutiger, mit abwechselnben Glude geführter Rampf der Sohne gegen den Bater war die Folge davon, der fogar noch beste ger nach Beinrich's bes Erlauchten Tobe entbrannte. Wie vorher ber Bater ben Cohn, Friebris ben Bebiffenen, gefangen genommen und hart gehalten hatte, fo gefchah es jest von Seiten bef Sohnes mit dem Bater, der nur unter fehr harten Bebingungen 1289 feine Freiheit wieder langte. Begen bas ausbrudliche Berfprechen verfaufte M. aus Sag gegen feine Cohne 1291 bie Mart Landeberg an Brandenburg und die Landgraffchaft Thuringen nebst bem Ofterland an ben beutschen Ronig Abolf von Raffau, ber fich aber ebenfo wenig wie beffen Rachfolger Me brecht I. in ben Befit diefer Erwerbungen ju fesen vermochte. Bielmehr gelangte Friedrich ba Gebiffene, nachdem fein Bruder Diegmann 1307 ploblich in Leipzig verftorben und ber beutft König Albrecht 1308 ermordet worden war, zum alleinigen und ruhigen Besite von Thuringen; Meißen und dem Ofterlande. A. ftarb zu Erfurt 1314, und noch vor ihm sein Sohn Apis.

Albrecht, Erzbischof von Magdeburg und Kurfürst von Mainz, gewöhnlich A. von Braden benburg genannt; geb. 1489 als jüngster Sohn des Kurfürsten Johannes Cicero von Branden burg, wurde 1513 Erzbischof von Magdeburg, noch in demselben Jahre Administrator del Bisthums Halberstadt, und im folgenden Erzbischof und Kurfürst von Mainz. Nachdem a bald nachher vom Papste die Erlaubnis erhalten hatte, in seinem Sprengel Ablaß zu vertaufen unter der Bedingung, daß er die Hälfte des Gewinns an die papstliche Kammer abliefere, bestellte er den Dominicaner Tezel (f. d.) zum Ablaßprediger, der durch die Unverschämtheit, mit ber er austrat, zuerst Luther anregte, daß dieser seine bekannten 95 Thesen anschlug. Auch im Erzstiste Magdeburg sind Luther's Lehre nicht wenige Anhänger, weshalb A. auf dem Reicht tage zu Augsburg sich veranlaßt sah, den Friedensvermittler zu machen. Als er dann dem geges den Schmalkaldischen Bund gerichteten Heiligen Bunde beitrat, ließ Luther eine sehr heftig Schrift gegen ihn ausgehen. A. war der Erste unter allen deutschen Fürsten, der die Zesuiten is seinem Lande aufnahm. Als er 1541 seinen Unterthanen freie Religionsübung gestattete, unter der Bedingung, daß sie seine auf 500000 Gulden sich belausenden Schulden bezahlten, geschiften der Bedingung, daß sie seine auf 500000 Gulden sich belausenden Schulden bezahlten, geschift

ies, wenn nicht lediglich in ber lettern Rudficht, ohne Zweifel aus Furcht vor gemaltfamem

wange. Die letten Sahre lebte er in Afchaffenburg, wo er 1545 ftarb.

MIbrecht. letter Sochmeifter ber Deutschen Ritter und erfter Bergog in Preugen, geb. 1490. ar ber Cohn bes Martgrafen Friedrich von Anspach und Baireuth, ber, ba er noch mehre ohne zu verforgen hatte, ihn veranlagte, in ben geiftlichen Stand zu treten. Bon bem Erzbijof Bermann von Roln erzogen, wurde er Domberr zu Roln, verfaumte aber auch die ritterben Ubungen nicht. Go begleitete er mit feinem Bater ben Raifer Maximilian I. auf beffen nae gegen Benedig, und mohnte der Belagerung von Pavia bei. Nach bem Tobe bes Sochaftere Friedrich von Meißen wahlten bie Deutschen Ritter 1511 ben taum 20jahrigen A. m Sochmeifter. Bei ber nahen Berwandtichaft beffelben mit Konig Sigismund I. von Do-1, deffen Schwester Sophia A.'s Mutter war, hofften bie Ritter burch ihn ihre Lehneverbinmg mit Polen geloft zu feben ; bann erwarteten fie auch bei ben Bermanbten A.'s in Deutschnb Cout bes Drbens gegen Polen zu finden. Rachbem ber Bater feine Buftimmung gegeben, apfing A. ju Mergentheim die Orbensweihe und die Urkunde, die ihn jum Sochmeifter erhob. ach von Polen anertannt, jog er 1512 in Konigeberg ein. Inbeffen weigerte er fich, Polen m Lehnseid, ben ichon ber vorige Sochmeifter ju umgeben gewußt, ju leiften und ruftete fic m Biberftande. Erft 1520 versuchten bie Polen burch Ginfall in bas Orbensland M. gur mibigung ju gwingen. Doch blieb bies ohne Erfolg, und 1521 fam es ju Thorn ju einem berjahrigen Baffenftillstande. Sierauf reifte A. nach Deutschland, um auf bem Reichstage ju turnberg ale beutscher Reichsfürft die übrigen Fürften jum Beiftand gegen Polen ju bewegen. Ber Deutschland tonnte bamale teine Sulfe gemahren. In feinen Soffnungen getäuscht, marb L für die Reformation gewonnen, die inzwischen auch in Preußen raschen Eingang fand, und kette Rraft bee hinsterbenben Drbens brach, beffen Land nun als eine fichere Beute Polens dien. A. hoffte Rettung und einen bauernben Frieden fur bas Drbensland, indem er fich w Luther's Rath jum weltlichen Bergog von Preugen erflarte, und fein Land unter Polens Berhoheit ftellte. Leicht waren Ronig Sigismund und die meiften Orbensritter in Preugen wonnen, fodag er, freilich ohne bee Papftes Einwilligung, am 8. April 1525 ju Rratau unm großen Keierlichkeiten ben Lehnseib als Bergog ablegen konnte. Mit Gifer fuchte nun A. eines Landes Bohl zu forbern. Er orbnete bie Landesverwaltung und bas Rirchenwefen, legte 1540 bie herzogliche Bibliothet an, fliftete 1543 bie Univerfitat zu Konigeberg, zog viele beutsche mb poln. Gelehrte ine Land, und lief beren Berte bruden. Im 3. 1527 vermablte er fich mit Derothea, ber Tochter bes Ronigs Friedrich von Danemart. Den gehofften Frieden fand jeboch neber M. noch fein Land. Rampfe mit bem übermachtigen Abel, Furcht vor Ginfallen ber Unfanger bes Orbens in Deutschland und vor ber Reichsacht, bie auch 1532 von Rarl V. ausgebrochen murbe, ein Aufftand ber Bauern, bas heftige Begant ber tonigeberger Theologen, Die Dfander'fchen Streitigfeiten, gulest die Sinopferung ber Rathe bes Bergogs trubten A.'s Babrige Regierung. Bon Gram niedergebeugt, flarb er 1568. Er hinterließ von feiner zweiten Semablin, ber luneburgifchen Pringeffin Anna Maria, einen Gohn, Albrecht Friedrich.

Albrecht (Wilh.), herzogl. naffauischer Regierungerath, ein um die Landwirthschaft und bas Bohl der ihr sich Widmenden sehr verdienter Mann, wurde 1789 geboren. Nach trefflicher. Berbildung ward er Lehrer in Hosiwst und treuer Gehülfe an dem großen Werke Fellenberg's, weran er sich besonders durch Absassung des Lehrplans bethätigte. Bon dem Herzog von Nassau mm Director des nach dem Muster von Hosiwst gegründeten landwirthschaftlichen Instituts zu Intendem feine er dem felben in höchst erfolgreicher Weise vor. Zugleich wurde er Begründer und Secretar des Landwirthschaftlichen Bereins für Nassau. In dieser Stellung wirkte er mit ichtigem Takt und klarer Einsicht insbesondre auf die Helden der kleinern Landbesitzer, nicht bies im Fachlichen, sondern auch sittlich veredelnd. Sein sein seit leinern Landbesitzer, nicht wes im Fachlichen, sondern auch sittlich veredelnd. Sein sein sein des in diesem Geist herausgegedmes "Landwirthschaftliches Wochenblatt für das Herzogsthum Nassaussung hat viel Gutes gestischen Beisebaden verlegt. Hauptsächlich ist es A. zu danken, daß diese Anstalt die musterhafteste Intenden verlegt. Hauptsächlich ist es A. zu danken, daß diese Anstalt die musterhafteste Intenden, das diese Anstalt die musterhafteste Intenden der Sinstituts und seine vielen übrigen gemeinnügigen Ümter nieder, und zog ihret sein Gut in Franken zurück, um den Reiß seines Lebens in ebler Muße zu verbringen.

Morrcht (Wilh. Eduard), Professor der Rechte an der Universität zu Leipzig, geb. 1800 zu Elbing in Westpreußen, besuchte das dasige Gymnasium und bezog 1818 die Universität zu Ronieberg. Später ging er nach Göttingen, wo er durch Eichhorn vorzugeweise den germanistiim Studien zugeführt und daselbst 1822 zum Doctor der Rechte promoviet ward. Rach kur-

gem Aufenthalte zu Berlin trat er 1823 als Privatbocent im Fache bes beutichen Rechts an Ronigeberg auf, murbe bafelbft 1827 außerorbentlicher, 1829 orbentlicher Profeffor, folge feboch 1830 an bie Stelle bes nach Berlin berufenen Gichhorn einem Rufe nach Bottingen, me er ben Titel eines Sofrathe erhielt, und bis 1837 in den Lehrfachern bee beutschen Privatrecht umb ber beutschen Rechtsgeschichte, bes Sanbelerechts, bes beutschen Staatsrechts, fpater aud bes Rirchenrechts mirtte. Seine fchriftstellerifche Thatigteit, welche er burch feine ,, Commentatio juris germanici antiqui, doctrinam de probationibus adumbrans" (Rönigeb. 1825 un) 1827), und noch mehr burch bie an Scharffinn und Gelehrsamteit von feiner neuern Leiftung in biefem Kache übertroffene Schrift: "Die Gewere als Grunblage bes altern beutichen So chenrechte" (Konigeb. 1828), glangvoll eröffnete, hat seitbem geruht. 3m 3. 1837 murbe feine Birtfamteit burch bie in Sannover eingetretenen politifchen Berhaltniffe eine Zeit lang gehemmt; feine Theilnahme an ber Protestation gegen bie durch bas Patent vom 1. Nov. 1837 ausgesprochene Aufhebung bes Staatsgrundgefebes vom 3. 1833 unterwarf ihn, wie fecht fe ner Collegen, ber Amtsentlaffung burch die Cabinetborbre vom 14. Dec. 1837. 3m 3. 1838 wendete er fich nach Leipzig, wo er feit 1839 Borlefungen über deutsches Staats- und Prive recht. über beutiche Rechtsgeschichte und über Rirchenrecht mit großem Beifalle halt. In ben Lectioneverzeichniffen ftand er anfange an ber Spige ber Privatbocenten; 1840 murbe er aber jum orbentlichen Professor mit bem Titel eines hofrathe ernannt. Ale im Marg 1848 bie Bundesverfammlung befchloß, jum Behuf einer Revifion ber Bundesverfaffung fich bes aus achtlichen Beirathe von Mannern bes allgemeinen Bertrauens zu bebienen, murbe er von ben in ber 15. Curie vereinigten Regierungen jum Bertrauensmann gewählt. Als folcher erhielt & mit Dahlmann ben Auftrag, einen Entwurf bes beutichen Grundaeleses auszugrbeiten, ber fobann ben meitern Berathungen im Rreife ber 17 Bertrauensmanner zu Grunde gelegt murbe. Spater ward er von einem hannoverschen Bahlbezirf zur Rationalversammlung gemablt, and ber er fich jeboch ichon im Mug. 1848 jurudzog, um feine atabemifche Thatigteit fortaufeben.

Albrechtsberger (Joh. Georg), einer ber gelehrtesten Contrapunktisten ber neuern 3ckt. wurde 3. Febr. 1729 zu Kloster-Neuburg bei Wien geboren, und hatte im Accompagnement, und in der Composition den Hoforganisten Mann zum Lehrer. Nachdem er Organist in Raab, nachher in Maria-Taferl und später zu Mölk gewesen, ward er 1772 Hoforganist und Mitzglied der Musikalischen Atademie, 1792 Kapellmeister an der Stephanskirche zu Wien, wo er auch 7. Mai 1809 starb. Unter seine Schüler im Contrapuntte gehörten auch Beethoven und Sepfried. Seine zahlreichen Kirchenmusiken und Fugen, von denen nur 27 im Druck erschienen, sowie seine "Gründliche Anweisung zur Composition" (Lpz. 1790; 3. Aust. 1821), werden immer Werth behalten. Seine theoretischen Schriften über Generalbaß, Harmonielehre u. s. w.

wurden von Senfried (3 Bbe., Wien 1826) herausgegeben.

Albuera, Dorf in ber fpan. Lanbichaft Estremadura, ist bekannt durch die Schlacht vom 16. Mai 1811 zwischen Beresford mit etwa 30000 Briten, Spaniern und Portugiesen, und Marschall Soult, mit ungefähr 25000 Mann, aber sehr zahlreichem Geschütz. Der Zweck des Kampfes war, das von den Engländern belagerte Badasoz zu entsesen. Soult mußte sich mit einem Berluste von 9000 M. auf Sevilla zurückziehen; die Berbundeten verloren gegen 7000 M.

Albufera, ein 3 D.M. großer Lanbsee bei Valencia in Spanien, nur durch eine schmale Landzunge vom Meere getrennt und durch Kanale mit diesem, der Stadt Valencia und der Rhebe von Cullera verbunden, ist reich an Fischen und Gestügel und soll von den Mauren ausgegraben worden sein. Von ihm erhielt Marschall Suchet (f. d.), welcher 9. Jan. 1812 durch Capitulation mit dem span. General Blake Valencia eroberte, den Titel eines Herzogs von A.

Album, bei ben Nomern weiße, gewöhnlich mit Gyps überzogene Tafeln zu öffentlichen Bekanntmachungen. Auf ihnen veröffentlichten ber Pontifer die officielle Jahreschronik (annales maximi), ber neu erwählte Prator sein Jahresebict, andere Beamte verschiedene Personenverzeichniffe (z. B. der Senatoren, der Richter). An den lestern Gebrauch anschließend, nannte man dann auf Universitäten und höhern Schulen das Berzeichniß ihrer Angehörigen, auch das zu öffentlichen Anschlägen bestimmte sogenannte Schwarze Bret, das Album. Ganz n u ift der Gebrauch, Druckwerke, welche Beiträge verschiedener Berfasser ohne innern Zusammenhans vereinigen, Album zu betiteln. Die Salonwelt belegt auch mehr ober weniger elegante Bucher mit den Namen Album, welche stammbuchartig zur Aufnahme von mannichsachen handzeichnungen, handschriften und dergleichen Erinnerungszeichen bestimmt sind.

Albumin ift der Name bee Ciweifftoffe, ber ben Sauptbeftandtheil bee Beigen (albumen) ber Gier ausmacht. Das Giweif ber Suhnereier enthalt nach Bergelius 12-13 Droc. Albu-

. Im normalen Blute betraat ber Gehalt an Gimeifftoff 6,3 Proc., und im Blutferum. in er geloft enthalten, 8-9 Proc. Im Chylus ift er in geringerer Menge ale im Blute borben. Er fehlt übrigens in teiner ferofen Fluffigfeit bes Thiertorpers. Die wesentlichen Bebtheile bes Albumins find Roblenftoff, Bafferftoff, Stidftoff, Cauerftoff, nebit einer hochft ngen Menge Phosphor und Schwefel, von welchem Lettern es etwa 2 Proc. enthalt. Der wefelgehalt bes Albumins ift es, welcher bewirft, bag filberne goffel fcmarz anlaufen, wenn sit ber Subftang ber Gier in Beruhrung tommen. Auch ber üble Geruch ber faulen Gier hat n feinen Urfprung, indem fich im Faulnifproceffe Schwefelmafferftoff entwickelt. Nicht mlirtes Gireif bilbet mit Quedfilberchlorid (Gublimat) eine gang unlösliche Berbindung. diese Eigenschaft, auch bas Sublimat aus feinen Lofungen vollständig auszuscheiben, grunich die Anwendung bes Gimeifes ale Wegengift bei Bergiftungefallen mit biefer Quedfilberindung. Dit Ralt gibt Eiweiß eine erhartenbe Berbinbung: baber es jur Darftellung von en dient. Die Eigenschaft bes Eiweißes, in ber Barme ju gerinnen, macht es auch geeignet bie Benutung jum Rlaren (Schonen), 3. B. in Buderfiedereien, in ber Rochtunft u. f. m., m bas gerinnende Gimeif bie in ber Aluffigfeit suspenbirten Rorper umhullt und mit fich betreißt. In neuerer Beit tommt aus Franfreich unter bem Namen Abumin ein eingetrod. d Buhnereiweiß, bas für technische 3mede verwendet wird.

Albuquerque, feste Stadt in Estremadura in Spanien, an der portug. Grenze, 8 Stunvon Badajoz, mit 6800 C., die starken Wollhandel treiben. Die Stadt führt den Titel 18 herzogthums und gehört dem Grafen von Ledesma. — Albuquerque heißt auch eine 18 in Neumerico, an der Osissie des Rio-del-Norte, bei Santa-Ke, mit 6000 C.

Albuquerque (Alfonso von), ber Grofe, Bicckonig von Indien, auch ber portug. Mars want, geb. ju Liffabon 1452, ftammte aus einer Familie, die ihren Urfprung von den portug. bigen ableitete. Belbenfinn und Entbedungegeift zeichneten in biefem Beitalter bie portug. sim aus. Einen großen Theil ber Bestäufte Afritas hatte fie fennen gelernt und fich unterwen; fie fing an, ihre Berrichaft auch über die Deere und Boller Indiens auszudehnen. M., Bicetonig ber neuen Besitungen ernannt, landete 26. Sept. 1503 mit einer Flotte und laen Truppen auf ber Rufte Diglabar, eroberte Gog, bas er jum Sis bes portug. Gouvernewis und jum Mittelpuntte bes portug. Sandels in Afien machte, und bann gang Malabar, fon, die Sundainfeln, die Salbinfel Malaffa und 1507 die Infel Drmus, am Gingange Perfifchen Meerbufens. Als ber Ronig von Perfien ben Tribut verlangte, ben fonft bie rften biefer Infel an ihn entrichtet hatten, fegte A. ben Gefandten Rugeln und Gabel vor, und pe: "Das ift die Munge, womit Portug : feinen Tribut gahlt." Der portug. Name ftand ihn bei allen indischen Boltern und Fürsten in hohem Ansehen, und mehre, namentlich Ronige von Giam und Degu, marben um feine Freundschaft und feinen Schut. Alle feine. umehmungen trugen ben Stempel bes Außerorbentlichen. Er hielt ftrenge Rriegszucht, mar be vorsichtig, weife, menschlich und gerecht, geachtet und gefürchtet von feinen Nachbarn, tot von feinen Untergebenen. Geine Tugenden machten einen folchen Eindruck auf die Ins, baf fie lange nach feinem Tode zu feinem Grabe wallfahrteten und bei ihm um Schut vor Bishandlungen feiner Rachfolger flehten. Ungeachtet feiner großen Berdienste entging A. inicht bem Reibe ber hofleute und bem Argwohne bes Ronigs Emanuel, ber ben Lopes bereg, einen perfonlichen Feind A.'s, an feiner Stelle jum Bicetonig ernannte. Dit tiefem Amera ertrug A. Diefen Undant. Der perfifche Schah Ifmael trug ihm feine Bulfe an, bater fich ber Willfur bes portug. Sofe miberfeste; allein A. mochte feine Untreue begeben. whem er bem Ronige in einem turgen Briefe feinen einzigen Sohn empfohlen, ftarb er einige we barauf auf bem Meere unweit Goa, 16. Sept. 1515, und wurde in Goa begraben. mauel ehrte fein Andenken burch lange Reue, und erhob A.'s Sohn zu den erften Burben Reichs. Sein Leben ift trefflich ergahlt in ben von feinem Sohne Blafius herausgegebenen mmentarios do grande Alfonso de Albuquerque" (Liff. 1576; neue Aufl., 4 Bbe., Liff. 74). — Much in ber neuern Gefchichte leuchtete ber Rame bes großen Mannes nochmals L Mis Rapoleon 1810 bie pprenaische Salbinsel für unterworfen hielt, war es ein Alfonso Buquerque, ber fich 4. Febr. mit 4000 fpanifchen Patrioten nach Cabir warf, vor welchem Moerte bie Franzosen nun Jahre hindurch ihre besten Rrafte vergeblich aufrieben.

Albus ober Beifpfennig, eine Silberscheibemunze, welche seit 1360 unter Karl IV. geprägt the und befonders im Rurtolnischen (bis 1798) und in Rurheffen in Umlauf war. Ihren men erhielt sie jum Unterschied von den kupfernen oder sogenannten schwarzen Pfennigen. Aucheffen blieb ber Albus bis 1842 in der Rechnungsweise üblich; der Thaler Courant (im

Bierzehnthalerfuß) wurde in 32 Albus, der Albus in 12 heller getheilt, und man I pragte Stude zu 1 und zu 2 Albus aus Billon. Der heffische Albus war — 1 Sgr Preuß. Im 3. 1835 wurden die einfachen, 1842 die doppelten Albusstude eingezogen. Bafel tam bisher der Albus als Rechnungsmunze zu 2 Kreuzern noch bisweilen vor. — ift auch ein Feldmaß in Danemark, der dritte Theil der sogenannten Tonne Hartsorn,

Diefe von fehr wechselndem Alacheninhalt.

Alcala de Henares, Stadt in der Proving Madrid, in Neucastillen in Span Henares, 5½ Etunden von Madrid, mit 5300 E. Sie ist alterthümlich gedaut Sie einer ehemals weltberühmten, 1499 vom Cardinal Ximenes gestisteten Universität deutendsten nächst der in Salamanca. Die Bibliothet dieser Universität bewahrt das i der hier gedruckten complutensischen Bibel. Außerdem hat A. eine Militärakadennie un tende Pulver- und Ledersabrikation. Die Stadt soll auch der Geburtsort des Miguel vantes sein. — Es gibt noch mehre Städte in Spanien, die den Namen Alcasa sühren de Chisberte, in Valencia, mit 6000 E.; A. de Guadaira, dei Sevilla, mit 5200 E.; Sazales, bei Cadir, mit 5300 E.; A. del Nio, dei Sevilla, mit 2100 E.; A. la Neal, i mit 10000 E. und vorzüglichem Wein, Früchten und Schafzucht, u. s. w.

Allcalbe ift ein von ben Mauren her noch jest in Spanien üblicher Titel obrigkeitlie fonen, Richter, ber erft burch einen Bufat eine bestimmte Bedeutung erhalt. Co heißt b

richter Alcalde de aldea, ber Dberhofrichter Alcalde de corte.

Alcantara, eine alte, von den Mauren erbaute Grengfeftung in ber fpan. Landicha mabura, mit 3000 E., am Lajo, über ben hier eine von ben Romern angelegte, 670 und 28 %. breite Brude führt, auf welcher fich ein 40 %. hoher Triumphbogen erhebt. ben von Alcantara, einer ber brei alten geiftlichen Ritterorben Spaniene, leitet feinen 1 von ben Brubern Don Suero und Don Gomey Fernando Barrientos her, Die ihn 1156 theibigung bes neuen Grengeastells St.-Julian be Peral ober Penrero als Baffenbru grundeten. 3m 3. 1197 erhob ihn Papft Coleffin III. zu einem geiftlichen Ritterorben ihn mit großen Privilegien, ftellte ihn unmittelbar unter ben Beiligen Stuhl und ver ihn jur Bertheidigung bee chriftlichen Glaubene und jum ewigen Rriege gegen bie ? In Folge ber helbenmuthigen Rampfe gegen die Lettern ichenkte Alfons IX. bem Drb bie ben Mauren foeben entriffene Ctabt Alcantara, wonach fich nun ber Drben benan wohin er feine Refibeng verlegte. Der Drben verbreitete und bereicherte fich in gang & verlor aber burch außere und innere Sandel Rraft und Ginfluß, bis er unter bem Bri Don Suan be Zuñiga 1479 zu abermaliger Bebeutsamkeit gelangte. Enblich wurde : Grofmeisterwurde von Papft Alexander VI. mit ber Rrone Spanien vereinigt. Roch je Drben reich begutert. Die Ritter, welche ber Regel bes heiligen Benedict folgen, leger Gelubbe bes Gehorfams und ber Armuth ab, ba fie feit 1540 von dem ber Reufchheit er find; befondere aber geloben fie die Bertheidigung ber unbefledten Empfangnif ber Jungfrau Maria. Das Drbenszeichen, bestehend in einem goldenen, grunen Lilientre an einem grunen Banbe um ben Sals, in Ceibe geftidt auf bem Dode und bem weißer getragen. Im Bappen führt ber Orben einen Birnbaum mit zwei Balten.

Alcaus (griech. Alkaios), einer der größten lyrischen Dichter Griechenlands, aus ! auf Lesbos, blühte gegen Ende des 7. und ju Anfange des 6. Jahrh. v. Chr. Seine s aolischer Mundart, sind während der Parteiungen und Kämpfe, die Griechenland zerr es mehrmals der Herrschaft siegender Emportömmlinge unterwarsen, gedichtet, und f Begeisserung zur Schlacht, den Preis der Tapferkeit, den Haß gegen Tyrannenthum, lichkeit der Freiheit und das Elend der Verbannung. Andere feiern die Freuden der L des Weins. A. nahm selbst an jenen Bürgerkriegen Theil, erst als Waffengenosse des bann, als dieser die Alleinherrschaft an sich riß, gegen ihn. Als er, aus Mitzlene vertr der Spise der Ausgewanderten die Rücksehr in das Vaterland erzwingen wollte, sie Pittakus in die Hände, der ihm sedoch Leben und Freiheit schenkte. Besonders bilbe

Form bee Strophenbaues aus, und von ihm hat bie Alcaifche Strophe

thren Ramen, die Horay, fein gludlichfter Nachahmer, in die rom. Sprache übertrug. 1 Deutschen hat fie zuerft Rlopftod in den Oben, 3. B. "An Fannn", "Der Erlofer", n

tet. Bon ben 10 Buchern ber Dben A.'s find nur Bruchflude erhalten, welche Matthia (Lpg.

1827) und Bergt ("Poetae lyrici graeci", Lpg. 1843) gefammelt haben.

Alcazar-Quivir, Stadt und Vorgebirge im Königreich Fez. Hier war 4. Aug. 1579 bie profe Schlacht zwischen König Sebastian von Portugal (f. d.) und König Mulei-Molut von Narofto. Sebastian ward ganzlich geschlagen, und verschwand seitdem. Auch ber Sieger, der sich trant in das Gefecht hatte tragen laffen, flarb noch während ber Schlacht. Ebenso blieb ber bertriebene Mulei-Mohammed, welchen Sebastian wieder einsegen wollte.

Alceftis ober Alceste (griech. Alfestis), bie Tochter bes Polias, war bie Gemahlin bes Abmeus (f. b.), Königs zu Phera in Thessalien. An bem Morbe, ben ihre Schwestern am Bater verübten, nahm sie keinen Theil. (S. Pelias.) Für ihren Gatten ging sie in ben Tob. Eurispides hat in bem Trauerspiel "Alcestis" ihre Aufopferung und Befreiung aus ber Unterwelt

burd Dercules gefchilbert.

Aldemie ober Alchymie hat man bie Runft genannt, mittels geheimnifvoller chemischer Arbeiten unebete ober geringere Detalle in ebelere zu verwandeln. Die Bahrnehmung, bag beim Bufammenichmelren verichiedenartiger Metalle gang andere gefärbte Maffen ericheinen, ver-Junten mit bem Bunfche, Golb und Gilber ju gewinnen, fuhrte fruh ichon auf ben Bebanten, bide ebelern Metalle aus ben reichlich vorhandenen unebelern zu gewinnen. Bugleich fuchte man allgemeines Mittel, burd welches jede Rrantheit geheben, bas Leben verlangert und ber Romer verfüngt werben konne. Bur Berwandelung ber Metalle glaubte man ein Mittel nothig mbaben, welches, ben Urftoff aller Materie in fich enthaltend, Die Rraft befage, Alles in feine Auslinen Theile aufzulosen. Dieses allgemeine Auflösungemittel ober Menstruum universale, wiches burch Runft mahres Gold hervorbringen und zugleich die Rraft haben follte, allen Rrantbillioff aus bem Rorper zu entfernen und bas Leben zu erneuern, wurde ber Stein ber Beik. Lapis philosophorum, bas große Magisterium, bie rothe Tinetur ober bas große Elirir gemint. Das Mittel, Gilber barguftellen, hieß ber Stein zweiter Ordnung, bas fleine Magific. i dem ober bie weiße Tinctur. Die Inhaber ber Miffenschaft nannte man Beife; bie bem Lichte Bechftrebenben, Philosophen; die Meifter der Runft Abepten; die Zunger berselben aber Aldemiften. Je weniger bie Alchemiften felbft beutliche Begriffe von ben bei ihren Arbeiten fich rigenben Erscheinungen hatten, befto mehr fuchten fie in Bilbern und Gleichniffen fich auszubuden, bie fie auch beshalb beibehielten, um ihre Beheimniffe ben Ungeweihten zu verhullen.

Rach bem agnpt, hermes Trismegistus (f. b.) wurde bie Kunft bes Goldmachens auch bie fametifche genannt. Bewiß ift ce, bag bie alten Agypter befondere demifche und metallurgifche Renntriffe befagen; boch ift bamit noch nicht erwiefen, bag ber Ursprung ber Alchemie bei ihnen michen fei. Die Grieden wurden burch bie Agopter mit ber Alchemie bekannt. Auch unter ba Romern verbreitete fich in ber fpatern Beit bie Luft zur Magie, zu theofophischen Schwar-- merien und befonders gur Alchemie, welche ihnen Gold unmittelbar und in Menge verhieß. Edon Caligula ftellte Berfuche an, aus Auripigment Gelb zu machen. Diocletian bagegen befol, alle agopt. Bucher, bie von ber Chemie des Goldes und Gilbers handelten, zu verbrennen. Ramentlich in tiefer Zeit wurden von agypt., alexandrinifchen Monden und fophistischen Ginfieblern viele Bucher über Alchemie verfertigt und falfchlich mit berühmten Namen bes Alter-Jums, 3. B. Demofrit, Pythagoras und Bermes, überschrieben. Spater kamen Chemie und Ethemie bei ben Arabern in Aufnahme. Im 8. Jahrh. lebte unter ihnen Geber, in beffen Beife von ber Aldemie fchon die Anweifung ju Quedfilberbereitungen verfommt. Im Mit-Walter befleißigten fich namentlich die Monche ber Alchemic. Dbgleich fie fpater von ben Papfin verboten wurde, fo fand body Johann XXII. an ihr viclen Gefchmad. 3m 13. und 14. Sahrh. we Raimund Lully ober Lullus einer ber berühmteften Alchemiften, ber bei feiner Anwefenheit Elendon für ben Ronig Chuard I. eine Maffe von 50000 Pf. Quedfilber in Gold verwans bat haben foll, weraus man die erften Rosenobles geprägt. Auch Paracelfus, Roger Baco wb Bafilius Balentinus maren berühmte Alchemisten. Erft als geläuterte Chemie und Philofenie mehr Auffchluf über bie Ericheinungen bei chemischen Arbeiten zu geben anfingen, nahm be Buth zu alchemistischen Versuchen allmälig ab, obgleich im Stillen noch Viele, namentlich Bernehme, fich bamit beschäftigten. Ubrigens ift die Alchemie ber Chemie und selbft ber Beile tunft förderlich gewesen. Die erste und forgfältigste Bearbeitung ber Chemie hat in der Alchemie ihren Urfprung, wie wir benn auch ben Arbeiten und ber Bebuld ber Alchemiften manche mibliche Erfindung, 3. B. mehrer Duccfilberpraparate, bes Porzellans u. f. m., verbanten.

Bas bie Lofung ber Aufgabe betrifft, welche fich bie Alchemisten stellten, so ift gewiß, tag be Falle, wo fie fcheinbar Golb machten, im Allgemeinen auf geschickter Betrugerei beruh-

ten. Bar es teine absichtliche Taufchung, fo war es boch ein Bahn, inbem man Stoffe be arbeitete, die ichon Golb enthielten. So glaubte man 3. B. Auripigment (Schwefelarfenif) i Golb vermanbeln zu tonnen, weil man nicht wußte, bag Arfeniterze nicht felten tleine Menan von Golb enthalten. Bom gegenwärtigen Standpuntte der Chemie aus liegt die Aufgabe, Gol gu machen, außerhalb der Grenzen der Möglichfeit. Die Chemie muß namlich bis beute alle De talle als einfache Stoffe anertennen, fodaf aus ben Berbindungen berfelben nur gufammen gefeste Metalle hervorgeben konnen, mabrend boch bas Bolb felbft ein einfacher Stoff ober in von ber Ratur gegebenes Element ift. Es verhalt fich bemnach hiermit gang anbers, als eine mit ber Aufgabe, ben Diamant zu machen. Letterer ift feiner Substanz nach Rohlenftoff, be wir in andern weniger toftbaren Formen (3. B. in Solzfohle, Steintohle, Graphit u. f. m.) befiten, und es tame hier blos darauf an, ben Rohlenstoff in einen fehr reinen und troftallifiten Buftand überzuführen. Die Möglichfelt, Gold, Silber ober irgend ein. Metall zu machen, tet erft die Entdedung voraus, daß die Metalle, im Biberfpruche mit den jegigen Erfahrungen be Chemie, nicht einfache Stoffe feien. Erit wenn Diefe Entbedung vorausgegangen, murbe met fich bann auch bie Aufgabe fiellen tonnen, Die verschiebenen Detalle que jenen neu entbedia Elementen wieder zusammenzusepen. Byl. Schmieder, "Geschichte ber Alchemie" (Salle 1832).

Miciati (Andrea), ital. Rechtsgelehrter, geb. 8. Dai 1492 in bem Fleden Algate, famme aus einer alten mailandifchen Familie. Fur Das Rechtsfach bestimmt, verfolgte er biefe Lauf bahn mit Glud, wiewol er burch eine lebhafte Phantalie ber iconen Literatur jugeführt ichies. Die Rechte waren bamale eine mufte Biffenschaft; Die Juriften, ohne Ertenntnig bee alen rom. Rechte, wußten nur maglofe Citate aufzustapeln und ihre Abhandlungen mit fcholaftifchen Disputationen in barbarifchem Latein auszustaffiren. A., antiquarifch und humanistifch gebil bet, brachte guerft Kritif und Dethobe in Diefen Buft und lehrte, wie man von ihm gefagt, bie Jurisprudenz lateinisch reden. Als er 1514 in Bologna Doctor geworden, kehrte er nach Rais land gurud, und beschäftigte fich einige Sabre mit ber Rechtspraris. Seine Schriften, namen lich feine "Civilrechtlichen Paradoren", erwarben ihm einen Ruf an die Rechtsichule von Avien non. In turgem mar er ber berühmtefte Rechtslehrer feiner Beit. Er lehrte abmechfelnd # Bourges, Bologna, brei mal zu Pavia, zu Kerrara und noch ein mal in Avianon; auch arbeiter er wieder mehre Jahre als Abvocat in Mailand. Nirgend hielt er lange aus: Gitelfeit, Gelbgier und unruhiges Temperament trieben ihn von Drt ju Drt. Geine übermäßige Liebe und Tafel zog ihm 1550 den Tod zu. Die Universität zu Pavia, wo er starb, errichtete ihm ein Dentmal in ihrem Porticus. Geine Rechtsichriften fullen faft vier Foliobande feiner Beck. (Baf. 1558). Er fchrieb aber auch antiquarifche Abhandlungen, d. B. uben bie Civil- und Militarbeamten des alten Rom, über Dage und Gewichte ber Alten u. f. m., fammelte mailabifche Inferiptionen, und gab eine aus ben Quellen geschöpfte Geschichte Mailands bis um Beit Juftinian's in vier Buchern heraus. Unter feinen poetifchen Sachen maren bie "Embleme" (Epigramme zu Symbolen der Tugenden und Lafter) früher überaus beliebt.

Alcibiabes (griech. Alfibiabes), ein Sohn bes Alinias und der Dinomache, geb. zu Athen gegen 450 v. Chr., verlor feinen Bater in ber Schacht bei Roronea 447, und warb barauf in bem Saufe bes Perifles, feines Bermanbten, erzogen. Er verrieth von Jugend auf, mas er einf fein werbe; in allen Studien, in allen Rorperubungen verfuchte er fich mit Blud. Geine Schim beit, feine Geburt und bas Anfeben des Perifles verschafften ihm eine Menge Kreunde und Boehrer. Sofrates, ichentte ihm feine Freundschaft und gewann großen Ginfluß auf ihn; allein feiner Liebe jum Lurus und jur Berfchwendung, die in bem großen Reichthume Rahrung fand, ben ihm feine Berbindung mit hipparete, des Sipponicus Tochter, jubrachte, vermochte er teine Grenzen zu fehen. Die ersten Baffen trug A. 432 bei ber Unternehmung auf Potibaa, wo c vermundet murbe. Erft nach bem Tobe bes Demagogen Rleon (422), ale Ricias amifchen ben Athenern und Lacedamoniern einen Frieden auf 50 Jahre ju Stande gebracht hatte, mifchte & fich, eifersuchtig auf bes Nicias Ansehen, in die öffentlichen Angelegenheiten. Er bewog bie Athener, fich mit ben Argivern, Gliern und Mantineern ju verbinden, und mußte ihre feinbie lige Gesinnung gegen Sparta von neuem aufzuregen. Auf seinen Borschlag machten die Athe ner 415 die berühmte Unternehmung gegen Sicilien, um ben Egeftaern Bulfe gegen Selimb und Spratus zu gemahren; auch ernannten fie ihn hierbei nebft Nicias und Lamachus gum Dberbefehlshaber. Aber mahrend man die Buruftungen betrieb, gefchah es, baf in einer Rack alle Bermesfaulen Athens verftummelt murben. A.'s Keinde marfen ben Berbacht biefes Kw vels auf ihn, verschoben jedoch die Antlage; aber taum hatte er fich eingeschifft, ale fie bal Boll bergeftalt wider ihn aufreizten, daß er zurückerusen ward, um gerichtet zu werden. K

Alcinous 269

hatte bereits auf Sicilien glanzende Vortheile erfochten, als er zurückerufen und zum Tobe verurtheilt ward. Er entfloh auf bem Ruckwege bei einer Landung in Thurii, und begab sich nach Sparta, wo er durch strenges Halten der Landessitte bald Liebling des Volks wurde. Durch ihn wurden die Lacedamonier bestimmt, den Sprakusiern Hulfe zu senden, und sich in Attika selbst durch die Befehung von Decelea einen sessen Platz zu verschaffen. Auch vermochte er sie zu einem Bundnisse mit dem Perserkönig und, nach dem unglücklichen Ausgange der athenischen Unternehmung auf Sieilien, zur Unterstühung von Chios, um Letteres vom Joche Athens zu befreien. Er ging selbst dahin, und brachte ganz Jonien gegen die Athener in Ausstand.

Agis aber und die vornehmsten Spartaner wurden wegen dieses Erfolgs eifersuchtig auf A., und befahlen ihren Felbherren in Afien, ihn umbringen ju laffen. A. errieth biefen Dlan und ging (412) ju Tiffaphernes, einem perfifden Satrapen, ber Befehl hatte, mit ben Lacebamoniern gemeinschaftlich zu handeln. Schnell anderte er wieder feine Sitten, fturzte fich gang in ben afiatischen Luxus, und machte sich balb dem Tissaphernes unentbehrlich. Als er Lestern überrebet hatte, wie es bem Intereffe ber Perfer entgegen, bie Athener gang zu entfraften, lief aben Befehlshabern ber athenischen Dacht auf Samos croffnen, bag er bereit fei, fie mit Tiffenbernes zu befreunden, wenn fie die Ausgelaffenheit bes Bolls in Athen gugeln und bie Regierung in bie Bande ber Bornehmen geben wollten. Man nahm biefes Anerbieten an, und fidte ben Pifanber nach Athen, ber bie Berricaft einem aus 400 Perfonen gebilbeten Rathe thertrug. Als diese aber nicht daran dachten, A. zuruckzuberufen, übergab ihm das Heer auf Samos felbft ben Dberbefehl mit ber Auffoderung, fogleich nach Athen ju geben und bie Tywennen ju fturgen. A. wollte jeboch nicht in fein Baterland gurudtehren, bevor er ihm nicht tige Dienfte geleiftet. Er fchlug bie Lacebamonier gu Baffer und zu Lande. Als er hierauf #Biffaphernes gurudgetehrt mar, ließ biefer ihn, um vor feinem Ronige nicht als Theilnehmer mener Unternehmung zu erscheinen, in Sarbes verhaften. A. aber fand Mittel zu entfommen. Eftellte fich wieder an Die Spite bes Beers, fclug Die Lacebamonier und Perfer bei Cygitus, mim Cnitus, Chalcebon und Bnjang, gab ben Athenern bie Berrichaft bes Meeres wieber, mb lehrte jest, 407, in fein Baterland jurud, nachbem man ihn auf des Kritias Borfchlag fcon fimilich zurudberufen hatte. Hier ward er mit allgemeinem Enthusiasmus empfangen, ba bie Adener feine Berbannung als die Urfache aller bisherigen Unglucksfälle anfahen.

L's Triumph follte indeffen ein turger fein. Bald fandte man ihn mit 100 Schiffen wieber mach Afien. Beil man ihn ohne Golb fur bie Mannichaft ließ, fah er fich genothigt, Sulfe in Aarien zu fuchen, und übergab bas Commando inzwifchen bem Antiochus, ber, vom Lyfander in Rotion in einen hinterhalt gelockt (407), bas Leben und einen Theil ber Schiffe verlor. Diefen Borfall benutten bes A. Feinde, um ihn angutlagen und andere Anführer ernennen gu laffen. A. ging nach Thrazien, wo er in Pattya, einem ber Raftelle, bie er fich von ber fruber gemachten Beute gebaut hatte, in freiwilliger Berbannung lebte. Da er auch hier bie Dacht ber Lacedamonier furchten mußte, fo begab er fich nach Bithynien, in ber Abficht, von ba gum Attaperpes zu gehen, um ihn für scin Baterland zu gewinnen. Auf Ansuchen der 30 Aprannen Euthen ward, mit Bewilligung Spartas, Die Ermordung bes A. bem Pharnabagus, einem Catrapen bes Artarerres, übertragen. A. befand fich bamale auf einem Schloffe in Phrygien. Barnabagus ließ biefes bei Racht angunden, und, ba A. fich gludlich aus bem Feuer rettete, umit Pfeilen erfchießen. So endigte A. 404 v. Chr., ungefahr 45 J. alt. Bon der Natur mit ben ausgezeichnetsten Eigenschaften, mit einem feltenen Talent, bie Menichen zu gewinnen und Bbeherrichen, ausgeftattet, und von hinreigender Beredtfamteit, obgleich er bas R nicht aus**breden konnte** und mit der Zunge anstieß, ließ er sich doch dei allen seinen Sandlungen nur von infern Umftanben bestimmen. Es fehlte seinem Charakter ber sittliche Abel. Dagegen besaß er be Ruhnheit, welche bas Bewuftfein ber Überlegenheit einflöft, und bie vor feinem Sinber-We gurudbebt, weil fie über bie Mittel jum 3med nie zweifelhaft ift. Plutarch und Cornelius

Repos haben fein Leben befchrieben.

Alcinons (griech. Alkinoos), Sohn bes Nausithous, König ber Phaaken auf der Insel Cheria (wahrscheinlich das seige Korfu). Er war vermählt mit Arete, die ihm drei Sohne und fer Sochter Nausikaa (s. d.), gebar. Die Argonauten landeten bei ihrer Nücklehr von Kolchis wen Ufern seines Gediets und wurden gastlich aufgenommen. Durch Lift schützte er Medea weben nachsesenden Kolchiern, indem er sie rasch mit dem Ison vermählte. Noch berühmter werde A. durch die Gastfreundschaft, die er dem Obysseus gewährte, als dieser, von der Insel der Kalppso absegelnd, schiffbruchig auf Scheria landete. Durch Nausikaa ward der Fremdling den knigsichen Palast geführt. Um den Gast zu ehren, veranstaltete A. Rampsspiele. Donsseus

ergablte bagcgen beim Dable feine Artfahrten, und warb bann, von A. reichlich beichent. in feine Beimat entlaffen. Rach Somer thront A. in einem prachtigen Palafte, beffen Banbe von Erz fchimmern, ben golbene Thore und filberne Pfoften fchmuden. Bor ber Pforte lagen golbene Sunde; vor dem Palafte ift ein herrlicher Barten mit ben fchonften Baumen und tib lenden Quellen. Bie ein Gott geehrt lebt A. unter feinem reichen und ichiffstundigen Bolte.

Aleiphron (griech. Alfiphron), ber vorzuglichfte unter ben griech. Romanfcreibern, lett mahricheinlich im 2. Jahrh. n. Chr., wird aber von Ginigen bie ine 5. Jahrh, herabaefett. Bir haben von ihm 116 erbichtete Briefe in brei Buchern, beren Schauplat Athen und beffen Umgegend ift, und in welchen Fifcher, Landleute, Parafiten, Betaren, lettere am beften und am wibigften, fich aussprechen. Die Briefe zeichnen fich burch Reinheit ber Sprache, Ginfachbeit ber Darftellung und Bahrheit ber Charaftere aus. Der Ginfluß ber neuern attifchen Romobie auf die Form und ben Inhalt ift unvertennbar. Gie find am vollftanbigften herausgegeben wa

Bagner (2 Bbe., Lpg. 1798) und ine Deutsche überset von Sevel (Altenb. 1767).

Alcubia (Manuel be Godon, Herzog von), ber Friedensfürst genannt, geb. zu Badde 12. Mai 1767, fam ale ein armer Ebelmann, ber gut fang, bie Buitarre fpielte und burch eine fcone hohe Gestalt sich auszeichnete, mit seinem altern Bruber Luis Gobon nach Mabrib, me er 1787 in die Leibgarde trat. Durch eine Rammerfrau ber Konigin Luife Marie empfobles. gefiel er mit feinem Befang und Spiel nicht nur biefer, fonbern auch bera fcmachen Ronig Rarl IV. In fchneller Folge wurde er 1791 jum Generaladjutanten ber Leibgarben und jum Groffreug bee Orbens Rarl's III., 1792 jum Generallieutenant, Bergog von Alcubia, De jor ber Leibgarbe, erften Minifter an Aranda's Stelle und Ritter bes Orbens vom golbenn Bliefe, 1795 endlich, jur Belohnung feiner beim Abichluf bee Friedens mit Frankreich w meintlich bewiesenen Sorgfalt, jum Grande ber erften Claffe ernannt, und noch außerba mit einer Domane befchentt, Die 50000 große Piafter eintrug. Er unterzeichnete 1796 S.-Ilbefonfo bas Coup. und Trugbundnif mit ber frang. Republit, vermählte fich 1797 Maria Thereka von Bourbon, einer in nicht ebenburtiger Che erzeugten Tochter bes Infant Quis, eines Brubers Karl's III., und legte 1798 bas Ministerium nieder. Noch in bemselbe Sahre ward er zum Generalcapitan ernannt. 3m 3. 1801 befehligte er die Armee gegen 💵 tugal, und unterzeichnete ben Bertrag von Babajoz, welcher ihm bie Balfte ber von bem Pringe von Brafilien zu gahlenden 30 Mill. Fr. einbrachte. Gin Decret vom 1. Det. 1804 erhob i jum Generaliffimus ber fpan. Land- und Seemacht; 1807 legte ihm ein anderes ben W Durchlaucht bei und ertheilte ihm eine unumschränkte Gewalt in der ganzen Monarchie. M ploblich fturate er von diefer Bobe berab, wozu Urfachen von außen und innen zusammenwicke Begen ber Allianz Spaniens mit Frankleich, in Folge beren es, ungeachtet aller Gelbzahlung an Frantreich, um in beffen Rrieg mit England neutral bleiben zu tonnen, bennoch mit En land in Rrieg gerieth, hatte fich A. ben Saf bee Bolte in hohem Grade jugezogen. Die Ri berlage bei Trafalgar, Die balb barauf ins Leben tretenbe Sandelsfperre, fowie mehre ander ringfugigere Umftanbe machten bie Stimmung gegenihn nur noch ungunftiger, und balb bib fich felbft am Sofe in ber Umgebung des Pringen von Afturien gegen ihn eine formliche Patt

Da A. wohl einsah, daß an Allem, worüber man klagte, einzig und allein Spaniens B bindung mit Frantreich Schuld fei, fo reifte in ihm der Entschluß, fich von diefem Bundu loszufagen. Er rief die Nation zu ben Baffen, ließ 40000 DR. auf ben Rriegsfuß ftellen, trat in geheime Unterhandlungen mit bem Sofe von Liffabon. Aber wiewol er Eduganftal gegen bie Raubstaaten ale Breck feiner Ruftungen angab, fo ertannte boch Napoleon, ber erfte Nachricht davon auf bem Schlachtfelbe von Jena erhielt, A.'s Absicht, und ging nun ! bie Ausführung bee Gebankens, bie Bourbons in Spanien zu entthronen. Unterbeffen wi ber Saf bee Botte gegen ben übermuthigen Bunftling aufe außerfte gereist burch ben Di ces, ber auf Anftiften bee Furften gegen ben Pringen von Afturien (f. Ferdinand VIL) führt warb. Bu fpat fah M. ten Abgrund unter feinen Fußen fich offnen. Seinen Plan, mit toniglichen Familie nach Amerita zu flüchten, vereitelte ber Aufstand von Aranjuez 18. 👊 1808. Rur bas Berfprechen bes Ronigs, bag Gericht über ihn gehalten werben folle, mit ihm bas Leben. Diefen Proceg verhinderten indeg bie Greigniffe von Banonne. Napoleon, A.'s Ginflug auf Rarl IV. fannte, bewirfte bie Entlaffung beffelben aus bem Gefangnis, m rief ihn nach Banonne, wo er nun bie Triebfeber alles Deifen ward, mas ber Ronig und bir nigin von Spanien thaten, beren Gunft er übrigene bis ju Beiber Cobe genog. Rach feine Sturge lebte er in Franfreich, bann in Rom, me er vom Papfie ben Titel eines Furften Pofferano erhielt. Übrigens hatte A. zur Zeit seiner Macht bie firchlichen Berhaltniffe Epacies st wenig beachtet, auch manche wohlthätige Neuerungen, z. B. Pestalozzi'sche Schulen, inzusuhren gesucht. Er besaß die reichste Gemäldegalerie in Spanien. Seine Wohnung war ie geschmackvollste in Madrid; seit 1804 hielt er seine eigene Leibwache. Im I. 1808 schäpte aan sein sährliches Einkommen auf 5 Mill. Piaster; bei seinem Fall verlor er alle seine Schäpte mb Besihungen. Nach dem Tode seiner Gemahlin, welche in Paris ledte, und daselbst 25. Rov. 1828 starb, erklärte er seine Vermählung mit Josepha Tudo, der Tochter eines Ofsieres, die er zur Gräfin von Castello Fiel erhoben hatte und schon 1796 im Geheimen geheinstet haben soll. Nach der Julirevolution wandte er sich ebenfalls nach Paris, und lebte hier wie einer geringen Pension Ludwig Philipp's in Dürstigkeit. Im I. 1847 wurde ihm und seinen Angehörigen die Nücktehr nach Spanien gestattet; auch erhielt er seine Besitungen und kitel größtentheils zurück. A. selbst schrieb "Memoires du Prince-de-la-Paix, Don Manuel bedos, due de l'Alcudia" (48be., Par. 1836—38; beutsch, 48be., Lyz. 1836—38).

Aleuinus ober Alduin, auch Albin, burch Geift, Renntniffe und Ginfluß auf die wiffenhaftliche Bilbung feiner Beit ber bedeutenbfte Gelehrte bes 8. Jahrh., aus angelfachfifchem folechte, der Bertraute, Lehrer und Rathgeber Rarl's b. Gr. Geb. um 755 ju yort in Engerhielt M. vom Erzbischof Etbert und beffen Bermandten Elbert Unterricht, und wurde, als itettere 766 ben erzbischöflichen Stuhl bestieg, beffen Nachfolger ale Borfteber ber Schule zu bet. Auf feiner Rudreife von Rom, von wo er fur einen Freund das Pallium geholt hatte, tute ihn Rarl b. Gr. in Parma tennen, berief ihn 782 ju fich, und bebiente fich feiner bei feinen eranstaltungen für die Cultur seines Reichs. In bem Gelehrtenvereine an Karl's Dofe führte ben Ramen Flaccus Albinus. Rarl ließ burch ihn bei Sofe Unterricht ertheilen, zu welchem Dede eine Sochfchule (schola palatina) errichtet wurde; auch unterfiellte er feiner Aufficht verniebene Rlofter, um in benfelben fur Berbreitung ber Wiffenschaften ju forgen. Die meiften dulen im Frankenreich wurden burch A. theils gestiftet, thoils verbeffert. Go grundete er unter bern auch die Schule in ber Abtei St.-Martin zu Tours 796, für die er die zu York jum bufter nahm, und in ber er auch felbft Unterricht ertheilte, nachbem er 801 von bem Sofe feine mtaffung genommen. Bon Tours aus wechselte er mit Karl häufig Briefe. Er ftarb 19. Mai 14, und hinterließ, außer vielen theologischen Schriften, mehre fur ben Unterricht in ben Unngegrunden ber Philosophie, Mathematit, Rebetunft und Sprachlehre, auch Gebichte und ne große Angahl Briefe. Leptere verrathen gwar ben ungebilbeten Geift bee Zeitaltere, jugleich ter laffen fie in A. ben gebildetften Dann feiner Beit erkennen. A. verftand bas Lateinifche, biechifche und hebraifche. Unter feinen Schulern, die nachmale gur Berbreitung der Gelehrfamit in der franklichen Monarchie beitrugen, find besonders hervorzuheben Brabanus Maurus b Saymo, ber nachmalige Bifchof von Salberfladt. Seine Berte erfchienen zu Paris 1617, Mftanbiger von Frobenius (2 Bbc., Regensb. 1777). 2gl. Lorent, ,, A.'s Leben" (Salle 1829). Albegonde (Philipp van Marnir, Berr von Mont-Ste..), einer der bedeutendften Manner 16. Jahrh., geb. ju Bruffel 1538, flubirte in Genf und trat bann in nieberl. Rriegsmfte. Der Aufftand ber Niederlander im 3. 1565 fand an ihm die thatigfte Forberung und terftupung. Auch entwarf er die fogenannte Compromifacte, welche, die Glaubens., Cultus. Sewiffenefreiheit der Niederlander mahrend, befondere gegen die Ginführung der Inquifin gerichtet war. Die Theilnehmer an berfelben, der Herzog Ludwig von Naffau und heinrich Brederode an ihrer Spipe, gelobten einander mit Leib und Vermögen beizustehn. Die atthalterin Margarethe von Parma verwarf aber die ihr am 5. Apr. 1566 überreichte Acte. bem Alba 1567 gelandet, floh A. mit den Anhangern bes Pringen Bilhelm von Dranien Deutschland. Mit Letterm tehrte er 1572 nach ben Niederlanden gurud. In demfelben te fendete ihn ber Pring zu ber erften Standeversammlung in Dorbrecht; bann war er Divmmanbant von mehren Plagen. Bei ber Einnahme von Maaslandsslung fiel er 1573 Ben. Gefangenschaft, tam aber 1574 wieder in Freiheit. hierauf leitete er ale Bevollmachn bie Unterhandlungen der Republit mit ben Sofen gu Paris, London und 1578 auf bem stage zu Worms. Er war fehr thatig bei ber Begrundung ber Universität zu Lenben, fo-1576 beim Abichluffe bes Benter Bertrags, wo fich die Provinzen bem offenen Aufftanbe lands und Seclands anschloffen. 3m 3. 1581 wurde er Burgermeifter von Antwerpen, er 13 Monate lang gegen den Prinzen von Parma vertheibigte, 1585 aber an die Spanier hab. Die Mishelligkeiten, in die er deshalb fich verwickelt fah, veranlaßten ihn, von den öf-Richen Angelegenheiten gurudgutreten, und erft 1590 ging er wieder als Gefandter nach Dierauf lebte er in Lenden, mo er im Auftrag der Ctaaten die hebr. Bibel ine Sollam a überfeste. Er ftarb 1598.

Albegrever (Heinr.), oder Albegraf, auch Albert von Westfalen genannt, ein Raler Rupfersteder, geb. zu Socst 1502, gest. baselbst 1562. Er bilbete sich in Durer's Schut Rurnberg, und schließt sich in seinen Werken dem Stile dieses Meisters mit ziemlicher Entschenheit an. Seine Gemälbe sind selten, einige derselben sieht man in den Galerien von Wund munchen. Seine Rupferstiche sind mit großer Sorgsalt und Tüchtigkeit ausgeführt. letterer Beziehung behauptet er eine der ersten Stellen unter den sogenannten Kleinen Reist b. h. den alten deutschen Künstlern, welche kleine Kupferstiche mit Fleiß und Feinheit ausssüße

Albenhoven, Fleden bei Julich im preuß. Regierungsbezirk Aachen, ift bekannt duch Sieg ber Öffreicher 1. März 1793, mit welchem der Feldzug von 1793 begann. Die Die cher hatten nach der Schlacht von Jemappes (6. Nov. 1792) Belgien, Lupemburg und fricht räumen, und sich hinter die Noer zurückziehen mussen, und Dumouriez bedrohte nund land mit einem Einfall. Um diesen zu hindern und das belagerte Mastricht zu befreien, zu brinz von Koburg sein aus 40000 Öftreichern bestehendes Deer hinter der Noer zusammund überschritt am 1: März diesen Fluß bei Düren und Julich. Die Avantgarde command Erzherzog Karl, den linken Flügel der Feldmarschallieutenant Prinz von Würtemberg. Ditreicher umgingen den linken Flügel des hinter Eschweiler verschanzten Feindes und git dann dessen und serschanzungen in der Fronte an, sodaß die Franzosen in großer Unordnung zurückziehen mußten, und 6000 Mann an Todten und Verwundeten sowie 4000 an Gesun nen verloren. An den solgenden Tagen wurden Aachen und Lüttich genommen, Massrichte setzt und die Franzosen lebhaft versolgt. Zwar sehten sie sich, verstärkt durch das Corps, well in Holland einfallen sollte, bei Neervoinden; doch auch hier wurden sie am 18. März geschlass

Alberman, im Angelsächs. Alborman, b. i. Altester, bezeichnet einen Abelsgrab, sod aber auch ein obrigkeitliches Amt. Den Namen Alberman führten in der angelsächs. Verfass die Vorsieher einer seben Genossenschaft, besonders die Oberbeamten der Kreise oder Chaften (Shires), sowie die Altesten (Senatores) des ganzen Reichs, die in den Volksversan lungen (Witenagemot) stimmten und in Kriegszeiten an der Spisse der Kriegsvölker ihrer Chaften standen. Anfänglich wurden sie von den Königen ernannt, später von den Freig besitzern erwählt. Nach der dan. Eroberung wurde dieser Name durch die dan. Jarls (Ea verdrängt. — In England und zum Theil auch in den Vereinigten Staaten von Nordam werden sett die Municipalpersonen in den Städten Albermen genannt, welche zusammen Stadtrath bilden, und an deren Spisse der Mayor (in London Lord-Mayor genannt) steht. I terer wird aus den Albermen auf ein Jahr gewählt, während diese selbst die Wahlberechtig (Wards) sedes Stadtviertels wählen. Das Amt der Albermen besteht hauptsächlich in der lizeilichen Oberaussicht über den District, den sie im Rathe repräsentiren. Die drei altesten uihnen und die, welche die Würde eines Mayor bereits bekleidet haben, sind zugleich Friedensrid

Albinen nennt man die Drude, welche aus den Officinen der Buchdruderfamilie Me tius (f. b.), befonders bes Albus Manutius, hervorgegangen find. Durch innern Berth durch außere Ausstatung sich gleichmäßig empfehlend, haben fie sowol die Achtung der Gel ten als die Aufmertfamteit der fammelnden Bucherfreunde fich erworben. Biele von ihnen bic erften Ausgaben (editiones principes) griech, und rom. Claffiter; andere enthalten e aus Manuscripten fritisch berichtigten Tert neuerer classischer Schriftsteller, 3. B. Petrar Dante's, Boccaccio's u. A. Alle zeichnen fich in ber Regel burch besondere Correctheit Drudes aus; boch flehen die griech. ben lat. und ital. etwas nach. Bugleich machen namentlid Drude von Albus bem Bater in mehrfacher hinficht Epoche in ber Gefchichte ber Buchbru tunft, indem fich berfelbe großes Berbienft um die Berfchonerung ber Typenarten erwarb. ! griech. Typen, mit welchen vor ihm noch Niemand fo viel und fo fcon gebruckt hatte. li nach und nach 9, von ben lat. 14 Arten fertigen. Er, ober vielmehr ber Stempelichneiber & cesco aus Bologna, ist ber Bater ber ital. Cursivtope, beren er fich zu seiner Sammlung Sandausgaben alterer und neuerer Claffifer in Detav (querft im Birgil, 1501) bebiente. 6 von hebr. Schriften befaf er brei verschiebene Arten. Solzschnitte haben feine Dctavause nicht; auch sonst sind sie selten bei ihm, nur die "Hypnerotomachia Poliphik" (1499) n bavon eine bewundernemurbige Ausnahme. Seine Pergamentbrucke find unübertrefflich fi Er war auch ber erfte Druder, welcher einige Eremplare auf befferes, feineres ober flar Papier abzog, fo zuerft bei ben "Epistolae graecae" (1499). Außerbem lieferte er feit ! in der Ausgabe des Philostratus einzelne Eremplare auf Grofpapier und 1514 die ersten D auf blauem Papier. Richt leicht hat Jemand mit gleichem Gifer, gleicher Aufopferung, fcmad und Renntnif die Literatur, befondere die claffifche, gefordert. Nach feinem Tode. 1

atte bie Druderei an feinem Schwiegervater, Andreas Afulanus, einen Borftand, ber ibn gu feen mußte. Des Albus Cohn, Paul, befag benfelben Enthusiasmus fur bie rom., wie fein later für bie griech. Claffiter. Dit bem Entel Albus, ber zu Rom 1597 ftarb, hörte bie Officin, e wiest ihren alten Borrang unter ben ital. Rebenbuhlern nicht mehr behaupten tonnte, auf, iddem fie mabrend ihrer einhundertjährigen Dauer 908 Drude geliefert hatte. Das Zeichen riden ift ein Anter, um ben fich ein Delphin follingt, bisweilen mit ber Beifchrift: Sudavit dit. Da bie Drude biefer Officin, vorzüglich aus ber altern Beriobe, ichon feit fruher Beit Wifer gefucht wurden, fo fanden die Inoner Druder und die Giunti ju Floreng feit 1502 ihren meil burch trugerifche und schlechte Nachbrude. Baufig murben noch zu Anfange bes 19. ich bie Albinen gesammelt ; allein gegenwartig hat fich bie Albomanie, namentlich unter ben Michen, febr verloren. Befondere felten find die "Horae b. Mariae virginis" von 1497, ber pil von 1501 und die "Rhetores graeci", der hochft feltenen Drucke aus ben 3. 1494-97 t ju gebenten. Die vollständigsten Sammlungen befigen ber Buchhandler Renouard in is und ber Groffherzog von Toscana. Bon Renouard's Monographie über biefe Officin vales de l'imprimerie des Aldes" erfcbien die britte Auffage in einem einzigen Bande 1834), mahrend bie zweite brei gablte. Ein Bergeichniß aller echten Albinen lieferte Ebert abange jum erften Bande feines "Bibliographifchen Lexifon". Bgl. Sain, "Repertorium zgraphicum" (4 Bbe., Stuttg. und Tub. 1826—38). Ibini (Antonio), geb. 1756 zu Bologna, war bafelbst ausgezeichneter Abvocat und Pro-

Ibini (Antonio), geb. 1756 zu Bologna, war baselbst ausgezeichneter Abvocat und Prober Rechte. Als ber Papst 1797 im Frieden von Tolentino auch Bologna an die Cisalhe-Republik abtreten mußte, schickten ihn seine Mitbürger als Gesandten nach Paris. Nach Rücktehr wurde er Prasident im Rathe der Alten der Cisalpinischen Nepublik, und einige varauf Mitglied der Regierungscommission dieses Staats. Im J. 1801 berief ihn Bonain die Consulta, die sich zu Lyon versammelte, und ernannte ihn dann zum Prasidenten des traths der Republik Italien. Da er sich sedoch mit Melzi, dem Viceprasidenten der Ret, nicht vertrug, mußte er wieder zurücktreten. Als nach der Errichtung des Kaiserreichs auch weienische Republik in ein Königreich umgewandelt wurde, zog Napoleon den vernachlässigwieder an sich, ernannte ihn zum Minister des neuen Königreichs, und überhäuste ihn Ihren. A. blied nun in der Gunst und um die Person Napoleon's die zu dessen der Gesaren Schlosses Montmorency bei Paris, welches 1815 holl. Soldaten gräuewüsteten. Nach der Restauration zog er sich nach Maisand zurück, wo er auch das Verder der öster. Regierung gewann. Er starb zu Pavia 5. Oct. 1826. Napoleon erinnerte sich

: flets mit Achtung und fchicte ihm burch Autommarchi feinen Abschiebegruß.

Ibobrandini, eine berühmte abelige gamilie aus Florenz, welche burch Papft Clemens ber ihr felbft angehörte, in ben Furftenftand erhoben murbe. - Splvefter A., einer ber im Rechtsgelehrten feiner Beit, geb. 1499 ju Florend, führte ju Difa bas Lehramt ber Inbenen. Als einer ber heftigften Gegner bes Bergogs Aleffanbro Mebici in Floreng wurde 50 verbannt, fungirte nachher eine Beit lang ale Statthalter bee Legaten von Ravenna gu 4, und wurde endlich von Paul III. als Abvocat bes Fiecus und ber apostolischen Rammer Rom berufen. hier ftarb er 1558. Seine juriftischen Werke wurden zum Theil mehrfach segt und von feinen Zeitgenoffen boch geschatt. Er war mit Cefa Deti, einer Zante bee berigen Carbinale Deti, verheirathet, bie ihm funf Cohne gebar. Der altefte, Giovanni A. Auditor rotae und Carbinal, auch ift er als juriftifcher Schriftsteller befannt; Daffelbe gilt feinem Bruber Peter A., ber feinem Bater in ber Burbe eines Abvocaten der apostoli-Rammer folgte. Deffen Sohn, Peter A., geb. zu Rom 1571, erhielt ichon in feinem Sahre, unter bem Pontificat feines Dheims, ben Carbinalshut, vermittelte als Legat untreich 1601 ben Lyoner Frieden zwischen Frankreich und Savoyen, und leitete mabber Regierung feines Dheims fast allein die Angelegenheiten bes Rirchenstaats. Unter IV. übernahm er bas Erzbisthum von Ravenna, und ftarb in Rom 1621. Er war ein E freund und Beforderer ber Biffenschaften; er felbst verfaßte die "Apophthegmata de voto principe" (Par. 1600; Fref. 1603). Am hochsten flieg Sippolyt A., ber jungfte Enlvefter's, geb. ju Fano 1536, geft. 1605, welcher 1592 als Clemens VIII. (f. b.) ben Iden Stuhl einnahm. Gein Bruber, ber vierte Cohn Sylvester's, Thomas I., welcher ima als Secretar des Papftes Paul V. ftarb, hat fich durch feine mit Anmerkungen verfelet. Aberfesung bes Diogenes Laërtius, bie fein Reffe Peter A. mit bem griech. Driginal-(Rom 1594) herausgab, ein bleibenbes Berbienft erworben. Ein Reffe beffelben, Frang m. Bente Tufi. I.

A., geb. 1546, von seinem Oheim Clemens VIII. in den Fürstenstand erhoben, war papplicher General, Castellan der Engelsburg und Capitan der papstlichen Garde. Er wurde put mal nach Ungarn geschiedt, um dem Kaiser gegen die Türken beizustehen (1594 und 1601), ust starb auf dem zweiten Zuge zu Warasdin. Er war nicht mit einer Margarethe von Offinkt vermählt, wie man wol liest, sondern empfing diese nur als Braut eines größern hem Jur Gemahlin hatte er die Olympia, eine Schwester des erwähnten Cardinals Peter A. Schältester Sohn, Sylvester A., erhielt schon in seinem 14. Jahre die Cardinalswürde, und des Schwester, Margaretha, wurde Gemahlin des Herzogs von Parma. Die Familie, welche aus dem noch mehre Cardināle und hohe Würdenträger unter ihren Mitgliedern zählt, erlosch 168 mit Octavia, einer Tochter des Giovanni Georgio A., Fürsten von Rossano. Die Süter des Hauses kampages kamen an die Borghese und Pamsili.

Albobrandinische Hochzeit, ein altes Bandgemalbe, das in der Rahe von Santa-Rat Maggiore zu Rom, in den ehemaligen Garten des Macenas, im J. 1606 gefunden ward. Burd Besithtum des Fürsten Albobrandini, erhielt es von diesem den Namen; jeht besindet es sati Batican. Die Darstellung ist reliefartig in drei Gruppen getheilt. In der Mitte das Brautgemas Die Braut entschleiert und halbentkleidet auf dem reichen Lager siehend, umgeben von einer ließ voll zuredenden mutterlichen Fceundin und von der Brautzungfrau, die sich bereitet, die Braumit heiligem Die zu salben. Links in einem hintern Gemache Frauen, die das gedräuchlich Fußbad rüsten; rechts, dicht vor dem Brautgemach, auf einer Estrade der harrende Bräutigem Bindelmann hat diese Darstellung auf die Hochzeit von Peleus und Thetis, Biondi auf Bes Manlius und der Julia gedeutet; Böttiger hat ihr sogar eine allegorisch-mythische Bedeutung untergeschoben. Zedensalls ist es ein Bild, welches wir heutzutage als historisches Genre bezichnen wurden, rein menschlich, ohne mythische Unterlage, eine Hochzeiteier. Die teusche Bein heit, mit der dieser Gegenstand behandelt ist, ist ein hohes Zeugnis für die tiese Sittlichteit, wie ber die Alten solche verfängliche Scenen zu behandeln gewohnt waren.

Albringer oder Altringer (Joh., Freiherr von Roschis, Graf von Ligma), taiferlicher neral im Dreifigjahrigen Rriege, ju Diebenhofen im Lucemburgifchen um 1590 in niebrig Berhaltniffen geboren, foll erft Diener eines Ebelmannes ju Paris, bann Secretar bei eine Dberften, endlich Beamter bes Bifchofs von Trient gewesen fein. Aus Diefer Stellung brangt, trat er ins faiferliche heer, wo er fich burch Tapferteit, Gewandtheit bes Geiftes u Kertigfeit in fchriftlichen Arbeiten balb emporarbeitete. Schon 1622 mar er mabrent b Belagerung Heibelberge durch Tilly Oberst. Dann befehligte er 1626 einige zu Dessau stehen Regimenter, mit welchen er vom 1.—24. April ben bortigen Bruckenkopf gegen Graf Ernft u Mansfeld bis zur Antunft Ballenftein's mit Erfolg vertheibigte. Dafür von Raifer Ferdine 1627 mit ber Reichefreiherrnwurde belohnt, erhielt er 1628 ben Auftrag, als Commif Mecklenburg für Ballenstein, beffen befonderer Gunft er fich erfreute, in Befis zu nehm Rach bem Abichluffe bes Kriebens mit Danemart (6. Juli 1629) wurde er von Letterm michtigen Auftragen an ben Raifer, und von biefem als Generalmajor unter Colalto mit einig Regimentern nach ber Lombarbei gesendet, wo er an ber Eroberung von Mantua (18. 3 1630) Theil nahm und fich hier die Schabe und Gemalbe bes Bergogs queignete. Die Landu ber Schweben und beren Fortichritte in Deutschland führten auch A., feit bem Frieben ! Chierasco (1631) Feldzeugmeister und Graf, borthin zurud. Bahrend ber Schlacht bei B tenfelb ftanb er in Burtemberg, welches er unterwarf, vereinigte fith aber nachher in Deffen Tilly. Als dieser im April 1632 die Schweben am Übergange über ben Lech verhindern wol wurde A. fast zu gleicher Zeit mit Tilly schwer verwundet. Rach des Lestern Tode erhielt ben Oberbefehl über bas liquistifche heer, welches er balb nachher bem Ballenftein bei Cy juführte, mit bem er gemeinschaftlich Nurnberg einschloß. Bei bem Sturme Guftav Abolf's bas taiferliche Lager am 22. Aug. befehligte A. mit großer Umficht auf ben schwierigsten Pun ten. An der Schlacht bei Lugen 6. Nov. 1632 hatte er feinen Theil, ba er bei ber Trennung bairifchen vom taiferlichen Beere ben Dberbefehl über bas erftere erhalten hatte. In Baim und Schwaben operirte er, vereinigt mit bem aus Stallen herbeigeführten fpan. heere bes be Bogs von Feria, vielfach gegen born und Bernhard von Beimar, ohne jeboch einen wefen den Bortheil zu erringen. Sebenfalls lag die Urfache bavon in ben wiberfprechenden Befiche welche er einerfeits vom Raifer, andererfeits von dem übermuthigen Ballenftein ericht Gegen bie Annahme, baf er geheimen Instructionen bes Lettern gefolgt, fpricht ber U ftand, daß er, den Absichten beffelben mistrauend, auf dem verhangnifvollen Ariegsrathe 🕶 Dilfen 12. Jan. 1634 nicht erfchien. 3m 3. 1634 entwidelte er befto erfolgreicher fein frate lent bei der Bertreibung der Schweden von der Mitteldonau und aus der Oberpfalz, im Kampfe um Landshut 12. Juli 1634 beim übergange über die Isar, man weiß n Feindes oder Freundes Dand, erschossen. Tapferkeit, Ausbauer und Entschloffend er mit Klugheit und Gemandtheit in diplomatischen Geschäften. Dabei zeigte er Habsucht und Harte, die ihn bei den Bewohnern des Kriegsschauplages verhaßt ge-

Seine großen Reichthumer, welche burch Berleihungen aus ben confiscirten Gu3's (Teplig) noch angewachsen waren, erbte feine Schwester, die sich mit einem Gravermählte. Deshalb gestattete 1655 Raifer Ferdinand II. ihren Nachsommen, ben

ary-Altringer an führen.

r in England beliebtes flartes, helles, hopfenbitteres Tafelbier, das ftartste aller beiere. Es enthält beinahe 7 Proc. Alfohol, und wird aus einer Wurze von 29 Proc. alt gebraut. Man braut es aus blaffem Gerstenmalz, und leitet die Sährung so, daß befe vollständig abgeschieben wird, aber viel Zuder unzersett bleibt, was die große t dieses Wieres und seinen eigenthumlichen Geschmad veranlaßt. Das Ale läßt sich isführen, und wird auch auf dem Continent gegenwärtig nicht unbedeutend consubas Verfahren ber engl. Brauereien vollständig bekannt ist, hat man es an verschiem mit Glud nachgeahmt.

co ift ein toscan. Wein von füßem und aromatischem Geschmad, welcher befonders, und auf Elba von Duscatellertrauben gewonnen und an letterm Orte mit gefoch-

und etwas Rum angemacht wirb.

, b. i. die nimmer Raftende, eine ber brei Furien oder Cumeniden (f. b.), die Tochter und ber Erbe.

n (Mateo), fpan. Romanschriftsteller, geb. um die Mitte des 16. Jahrh. ju Gein Merico jur Zeit Philipp's III., mar um 1568 Finanzbeamter und murde in Folge audationsantlage in einen Proces verwidelt, der ihm langere Gefangenschaft brachte, n Staatsbienft verlief und noch im fpatern Alter zu literarifder Befchaftigung gu-Aufer einer poetischen Lebensbeschreibung des heil. Antonius von Padua (Sevilla alencia 1609) und einer mahrend ber Reife nach Merico gefchriebenen und fur die r beftimmten "Ortografia Castellana" (Merico 1608), verfaßte er ben Schelmenızman de Alfarache". Diefes Bett, bas er anfänglich "Atalaya de la vida humana" te bes menschlichen Lebens) nannte, fand eine folche Aufnahme, daß ber erfte Theil ogleich (1599) brei Auflagen (Mabrid, Saragoffa und Barcelona) erlebte, sondern t folgenden feche Sahren in und außerhalb Spaniens noch 26 mal gedruckt, in 50000 n verbreitet und in bas Frangofische und Stalienische überfest murbe. Der gunftige anlafte einen literarifchen Freibeuter jur Berausgabe eines unechten zweiten Theils, 1603 ju Barcelone unter bem Pfeudonym Mateo Lujan de Sayavedra erfchien. Der : Theil wurde von A. selbst zu Balencia 1605 veröffentlicht, und in demselben ein nan Marti, Abvocat ju Balencia, als Berfaffer jenes unechten Theiles angedeutet, th M. im Romane felbst eine nicht gerade ehrenvolle Rolle spielen lagt. Ein versproer Theil ift nie erschienen. Die sowol in Bezug auf Sittenschilderung wie auf Stilihafte Schopfung A.'s ift unstreitig nachst bem "Lazarillo de Tormes" bes Mendoza verühmtefte fpan. Schelmenroman. Bahrend jeboch die Dichtung Mendoza's, welche um Borbild biente und fur biefe bald gur Mobe geworbene Gattung bes Romans nb mar, ber tuhne, geniale Burf einer überschaumenben Stubentenlaune ift, er-Roman A.'s als Product eines gereiftern welterfahrenen Mannes von bedeutendem b feiner Beobachtung. Bas ber Lazarillo Mendoza's, der ted in die Belt gefeste n Urfprunglichfeit, Frifde und Lebendigfeit voraus hat, erfest der Gugman M.'s, jener hiebenartigften Lagen bes Lebens gebrachte, mit allen Baffern gewaschene Sauner, michfaltigfeit. Reichthum ber Sittenschilberungen, Menschentenntnig und bas Strefen Folgen folder Schilderungen durch eine Art buffertiger Moral wieder auszugleifich haben biefe moralifirenden Erguffe oft eine unverhaltnifmäßige Lange, fodaß de Lefage in feiner frang. Bearbeitung des Gugman (2 Bbe., Par. 1772; 1785) it Recht weggeschnitten hat. Aus Letterer ift Gleich's beutsche Übersehung (4 Bbe., 1828) geflossen. Sonft ift ber Guzman fast in alle Sprachen überseht worben, fa Raspar Ens 1623 ins Lateinifche. Die altefte beutfche Uberfepung bes fpan. Drigik Agibius Albertinus "Der Lanbftorger Gusman von Alfarache" (2 Thie., Munch.

1615, wozu von Freudenhold ein britter Theil veröffentlicht wurde 1632); eine neuere erschia 1782 zu Leipzig in zwei Theilen. Die beste Ausgabe ber beiben echten Theile (sowie des unteren zweiten) bes Romans findet sich im britten Bande von Aribau's "Biblioteca de autord

españoles" (Madr. 1846).

Alemannen ober Alamannen, b. i. alle Mannen, nannte fich ein Kriegsbund mehrer bei fcher Stamme, unter benen bie Tencterer und Ufipier Die bebeutenbften waren, und ber ju Anfai bee 3. Jahrh. n. Chr. am untern und mittlern Main querft erfcheint. Caracalla focht mit bei A. zuerft am Main 211 n. Chr., ohne fie zu befiegen, bann Alerander Severus. Erft Rad minus übermand fie 236 und trieb fie über ben Rhein gurud, ben fic überfchritten hatten. fie aber nach beffen Tobe wieber in Gallien einfielen, fchlug fie Pofthumius, verfolgte fie bis Deutschland und befestigte hier bie Grenge bes rom. Gebiets, ber agri decumates, mit 2 len und Graben, wovon die Schangen bei Pforing an der Donau, der burch bas gurftent Sobenlohe bis nach Jarthaufen sich hinziehende Wall und der Pfahlgraben auf ber Rochet bes Mains überbleibfel sind. (S. Teufelsmauer.) Die A. liegen aber von ihren tieg rifchen Streifzugen nicht ab, obwol fie von Lollianus, bes Pofthumius Nachfolger, und t Raifer Probus 282 gurudgefchlagen murben. Rach bes Lettern Tode nahmen fie, von Re often her burch bie Burgunder gedrangt, bleibende Gipe innerhalb bee Romerwalles, und we ten von Maing bie gum Bobenfee. Enblich murbe 357 Julian ale Cafar nach Gallien gefchi bas im Beften ebenso wie im Diten Noricum unter ihren Ginfallen zu leiben hatte. Er fie über die A., und zwang acht ihrer Fürsten, um Frieden zu bitten. Ihre gefammte Rriegema betrug in bem Saupttreffen gegen Julian 35000 Mann. Balb barauf verbanben fich mit ib an ber obern Donau die Juthungen, beren Name im 5. Jahrh. verschwindet. Statt beffen ! in ber Folge bas verbundete Bolt Sueven ober Suaven, und Alemannen und Schwaben, Namen ber beiben vereinten Bölter, werben von ba an als Gesammtname für beibe gebrau Roch im Laufe des 4. Jahrh. waren fie über den Rhein gegangen, wo fie im Beften bis an Bogefen, im Guben bis an bie helvetischen Alpen fich ausbehnten. Der Frankenkonig Chloba endlich brach ihre Dacht 496, und unterwarf fie ber franklichen Dberherrichaft, vor ber jeb viele ju Theodorich nach Stalien und in die hoben Alpen flüchteten. Der nordlichfte I bes alemannischen Landes marb Rammerland ber franklischen Ronige; ber übrige großere Z bildete bas herzogthum Alemannien, bas fich im Guben bis jum Gotthard, im Beften bis gu norblichen Jura (fpater nur bis jur Reng) und zu ben Bogefen, im Norben am Rhein bis Sur und Murg, am Nedar bis jur Eng, gegen Often bis an bie Wernis und ben Lech erfired Der Elfaß, eine Beit lang abgetrennt, marb unter Konig Beinrich I. wieber bamit vereint m blieb es bis ins 13. Jahrh. Seit Beinrich IV. wird ber Name Schwaben fur ben oftrheinisch Theil ber gebrauchliche, wo das Leben der hobenftaufen, mahrend bie fublichen Gauen in Schweiz, bas Leben ber Bahringer, bavon gefonbert wurden. — Uber alemannifche Munbe und alemannifches Recht f. Deutsche Munbarten und Germanifche Bolksrechte.

Alembert (Zean le Rond b'), einer ber berühmtesten Mathematiker und ausgezeichnete Literatoren bes 18. Jahrh., geb. ju Paris 16. Nov. 1717, wurde von feinen Altern, b Frau von Tencin und bem Dichter Destouches ausgesest. Das Rind fchien fo fcmach, ball ber Polizeicommiffar, ber es aufhob, nicht in bas Findelhaus fchickte, fondern ber Sorgfalt ein armen Glaserfrau übergab. Doch allmälig erstartte A. ; schon ale Rnabe zeigte er viele An gen, und als er im 12. Sahre in bas College Magarin aufgenommen murbe, erregte er reits Auffehen. Er ichweifte auf ben verschiedenften Relbern bes Wiffens umber, tehrte ab ftets zur Mathematif zurud, zu ber er ichon fruh eine entschiebene Reigung in fich fpurte. jog er, nachdem er fich ber Rechtswiffenschaft, bann eine Beit lang ber Mebicin gewidmet hat burch zwei mathematisch-physitalische Arbeiten zuerst die Aufmerksamteit auf sich. Die von i ber Atademie der Wiffenschaften überreichten beiben Abhandlungen über die Bewegung fe Rorper in einer Fluffigfeit und über die Integralrechnung ichienen berfelben fo bedeutenb, er 1741 jum Mitgliebe ermahlt marb. Sierauf fchrieb er ben "Traite de dynamique" (34 1743; befte Ausg., Par. 1759) und ben "Traité des fluides" (Par. 1744). Durch feine "B flexions sur la cause des vents" (Par. 1747) gewann er ben von ber Afabemie in Beth ausgefesten Preis; auch murbe er in Folge bavon jum Mitgliede berfelben ernannt. Unter b übrigen Dentichriften, welche er biefer Atabemie übergab, zeichnen fich die beiben über die te Analysis (1746 und 1749) und die über die Schwingungen der Saiten (1748) aus. Er nah Theil an ben Untersuchungen, welche Newton's Entbedungen über die Bewegung ber bin melelorper vervollftanbigten. Bereits 1747 übergab er ber Atademie ber Biffenfchaften ein Alençon 277

rflofung bes Problems, wodurch bestimmt werben foll, welche Storungen Die gegenseitigen raiehungen ber Planeten in ihrer elliptifchen Bewegung um bie Sonne verursachen, und wie fe Bewegung beichaffen fein murbe, wenn fie nur ihrer Schwere gegen biefes Gestirn folgten. ehre Jahre feste er diefe Arbeit fort; auch fchrieb er nach und nach eine Menge anderer Abndlungen über vericiebene michtige Puntte bes Beltinftems, j. B. über bas Borrucen ber achtgleichen, über ben Biberftand fluffiger Rorper u. f. m., die fich in feinen "Opuscules uthematiques" (8 Bbe., Par. 1761 - 80) gefammelt finden. A. hatte fich bem Stubium r Rathematit ergeben, weil ihm die Philosophic feines Sahrhunderts nichts Genügendes bot. is aber fein Geift in ben fogenannten eracten Wiffenschaften teine Befriedigung fand, verde er mit feinem burchbringenben Berftanbe auch andere Biffenetreife gu bewältigen. In biem Sinne unternahm er die Berausgabe ber "Encyclopedie", in der er die gange Summe ber chandenen Renntniffe jufammenfaffen, jugleich aber ben verschiebenen Wiffenschaften eine me Bahn brechen wollte. Er felbft verfagte in Diefem riefigen Berte ben mathematifchen beil und die Ginleitung, die ein unvergangliches Mufter miffenschaftlicher Darftellung bleiben ich. Co hat die "Bucyclopedie" eine unberechenbare Wirtung gehabt, obicon die in ihr herrbende philosophische Richtung nur eine weitere Entwickelung Locke'scher Principien ift. 5. Eneuelopadien.) A. warb durch bas Unternehmen in mannichfache Sanbel verwickelt w veranlaft, in der Folge fich immer mehr mit rein literarifchen Fragen zu befaffen. Go price et "Essais sur les gens de lettre", "L'art de traduire", "Réflexions sur le style" f. m., in denen diefelbe Feinheit und Rlarbeit herrfcht, die ben Grundton aller feiner tiften ausmacht. Diefen Werten verbankt er feinen eigentlich literarischen Ruf und Le Aufnahme in die Academie française, deren Secretar er 1772 marb und in ber er veriebene gelungene Lobreden gehalten hat ("Bloges", Par. 1779). Obwol er wegen ber "Enplopedie" Berfolgungen und von ber Regierung feines Baterlandes Burudfegung erfuhr, fo te er boch meder ben Einladungen Kriedrich's II., fich in Berlin niederzulaffen, noch ben An-Betungen ber ruff. Kaiferin, die ihm die Erziehung ihres Sohnes antrug. Bon ben Auslanim leente das Baterland seinen Werth kennen, und der König von Preußen, der ihn 1763 gemen hatte und mit ihm in Briefwechsel stand, gab ihm ein Sahrgeld, ale ihm die parifer Atabeit der Biffenschaften den Gehalt verweigerte. Bei einer immer nur mäßigen Einnahme war thech überaus wohlthatig. Langer als 40 Jahre lebte er hochft einfach bei ber Frau, die ihn pegen hatte, und er verließ diefe Bohnung nur, als feine Gefundheit ihn bagu nothigte. Sein **mfo zartes** als dauerndes Berhältniß zur l'Espinasse (s. d.) beweist, daß er ein gefühlvolles hatte. Er ftarb am Stein, weil er sich ber Operation nicht unterwerfen wollte, 29. Det. 18 Condorcet hat ihm in seinem "Eloge" ein schönes Denkmal gesett. Eine vollständige comlung feiner mathematischen Berte ift nicht erschienen; bagegen find seine vermischten Existen jusammengestellt in den "Oeuvres philosophiques, historiques et littéraires" (herjegeben von Bastien, 18 Bde., Par. 1805; dann bei Dibot, 16 Thle. in 5 Bbn., Par. 1821). Liencon. Sauptstadt bes frang. Depart. Drne, an ber Carthe, mit 15000 E., ber Sis Departementalbehörden, eines Civil- und eines Handelstribunals, eines Generalconseils Manufacturen, einer Normalschule, einer Departementsbant u. f. w. Die Stadtfirche ift sothischen Stil erbaut und hat ein schones Portal und vorzügliche Glasmalereien. Die afte Industrie producirt vorzüglich Leinwand, feine Wollzeuge, Stickereiwaaren, feine dhhute, Posamentierwaaren, kunstliche Blumen, Handschuhe, chemische Producte. Die sonst bebeutende Fabrifation ber alençoner Spipen (points d'Alençon) wird zwar ebenfalls noch Michen, jedoch nicht mehr in dem frühern Umfange. Sehr gefunten ist auch die Schleiferei der mannten alenconer Diamanten (diamants d'Aleugon), Quarxfrystalle, bie man in ber Umhand der Stadt findet. — Die alten Bergoge von Alencon waren ein Zweig der königlichen Mois, und ftammten von Rarl von Balois, ber 1346 in ber Edlacht bei Green blieb. Das itie-Bergogthum warb jedoch erft 1410 für des Stammvaters Entel Johann I. errichtet, f jur Partei ber Armagnace hielt, und 1415 bei Agincourt bas Leben verlor. Gein Nachare, Ishann II., hielt fich ebenfalle zu den Gegnern des hofes und ward deshalb zwei mal Esbe verurtheilt, aber begnabigt. Auch Rene, Johann's II. Cohn, erregte, miewol unverthet, ben Argmohn Ludwig's XI., der ihn 1481 brei Monate lang zu Chinon in einen eifernen e einsperren ließ. Das Parlament verurtheilte René nicht, und er erhielt nach Ludwig's XI. be burch Ronig Rarl VIII. Titel und Guter gurud. Rene's Cohn, Bergog Rarl IV., geb. 1489, mait ber Schwefter bes Konigs Frang I. vermablt. Er befehligte ohne Gefchid bie Avantgarbe I frang. Beeres in den Niederlanden. In der Schlacht bei Pavia führte er ben linken Flügel. Statt den König im entscheidenden Augenblick zu unterstützen, sich er mit seine sodaß man ihm das Ungluck des Tages und die Gefangennahme Franz's I. zur Last I die Borwürfe seiner Gemahlin niedergebeugt, flarb er zwei Monate später, 21. A Mit ihm erlosch das alte Haus A. Karl IX. gab sodann das Herzogthum seinem ju der, dem Herzog von Ansou; Ludwig XIV. verlieh es 1710 seinem Entel, dem Berri, und Ludwig XVI. 1774 seinem altesten Bruder, dem Grafen von Provence.

Alentejo ober Alemtejo, eine 483 D.M. große und nur von 380000 Seele portug. Proving, begrengt öftlich von Spanien, nerblich von Beira und Eftreme lich vom Atlantischen Deere und fublich von Algarve. An den Dftgrengen bes ! ben fich eine Menge niedriger Bergzuge, wie die Sierras de Mamed, de Portaleg be Evora, und ber Monte Muro in ungufammenhangenber Gruppirung, du Felswande, gablreiche Ruinen und neuere Festungewerte auf ihrem Scheitel einen Einbrud machend. Befflich geben bie Berghange in breite Ebenen, Campos, über ibrer Berflachung zur fandigen Rufte noch einmal burch ifolirte Reletamme unterb ben. Auf ber füblichen Grenze fleigt bas algarbifche Gebirge gur betrachtlichen S 4000 K. an. Die Proving wird bewaffert im Often burch bie Buabiana mit ben Salto bel Lobo, unmeit Serpa, burch ben Tejo nur fleinen Theile im Morben, und im burch ben Saado ober Calbad. Im Suben und Beften ift bas Klima heiß und trod bie Chenen von brauner Baibe überzogen, ohne Baum und Strauch, von Sumpfit brochen und mit foarlichem Anbau befleibet; im Often bagegen find die Thaler au bar und die Berge mit ichonen Solgungen verfeben. Die Producte des landes mannichfachen Reichthum. Nachft Beigen und Gerfte baut man Reis und Dais gebeiht faft überall. Unter ben eblen Fruchten find alle Agrumiarten, vorzugeweife ! und Limonien von Bibigueira, Feigen und Granaten berühmt. In den Balbern fi Eiche mit efbaren Kruchten, die immergrune und die Rorfeiche, Raftanie, Seetanne in ben Ebenen Lavenbel, Rosmarin, Bachholber, Myrte, und ein feines Gras gur rung. Die Schafzucht ift fehr bedeutend, nachstbem bie Schweine- und Biegengu bie des Rindviehs, der Efel und Maulefel. Da die Bevolkerung gering, fo blei treibe jur Ausfuhr übrig. Die Induftrie liegt bagegen barnieber. Rur in einia wie in Portalegre, beschäftigt man sich mit Tuchweberei ober, wie in Estremoz, n Ungeachtet ber Anzeigen eines nicht unbebeutenben Erzreichthums wird auch ber B nachläffigt. Die wichtigften Drie ber Proving, melde 3 Comarcas, 4 Stabte, 101 Flec und 326 Rirchfpiele umfaßt, find, außer Portalegre mit 6000, und Eftremog mit 5 wichtige Grengfestung Cloas, mit Arfenal, Gewehrfabrit, großer Bafferleitung und bie Provinzialhauptstadt Evora mit 10000 E. und einem fconen rom. Aquabuc 5500 E. und Fabriten in Favence und Leber, und bas befestigte Mertola mit 3100 (

Aleppo ober Saleb, Die Sauptftabt bes gleichnamigen Gjalets im norblichen & amischen Drontes und Euphrat am Steppenflusse Roit (gewöhnlich Nahr-el-Sale) am nordweftlichen Gingang bes großen fprifch-grabifchen Buftenplateau, in einem 1 von bominirenden Raltsteinwanden eingeschloffenen Reffelthale. Die fruchtbaren ausgezeichnete Piftagienpflanzungen berühmten Garten zu beiben Seiten bes tle bilben die einzige belebte Unterbrechung in der oden Umgebung ber Stadt, welche wartig mit ihren gahllosen Ruppeln und Minarets, ben reinlichen, gepflasterten & burchaus maffiven Saufern, ju ben schönften Stabten bes Drients gehört. Dbgleid in Umfang hat, fo tablt fie jest boch nur 80000 E., worunter fich 17000 Chriften, 4 und eine Neine Anzahl Europäer befinden. Noch vor 60 Jahren hatte A. über! werbfleißige und hanbeltreibende Bewohner, beren Fabriten in Seibe, Baumwoll Gold und Silberftoffen u. f. w. ben gangen Drient verfaben. Allein bas Erbbeh Aug. 1822 verwandelte nicht nur die halbe Stadt, befonders die innerhalb der Rir legene Citabelle, einen schönen altarabischen Bau, in einen Schutthaufen, sondern 1 mit vielen Taufenben von Menfchen bie Industrie und ben Bohlftand. Den Ruit vollendeten die Beft 1827, Die Cholera 1832, sowie die brudende agopt. Berrfd wurden unter letterer eine neue Citabelle nordweftlich vor ber Stadt, und einige ande errichtet; allein taum die Salfte ber Mofcheen und Baber befindet fich wieder in b Buftanbe. Die Bafferleitung ift bas altefte Monument ber Stadt. Der icone Ba mehre Strafen, ift burchaus gewolbt und ethalt von oben burch jum Theil in eigen engebrachte Renfter bas Licht. A. bilbet einen wichtigen Stapelplas des Sandels an

indien und Persien, Arabien und Armenien; es besorgt den Austausch europäischer und ischer Waaren, treibt auch einigen Handel mit Baumwollen- und Seidenwaaren, Häubad, Bein, Dl u. s. w. Die Stadt, einst ein Mittelpunkt sargenischer Macht, trägt noch arab. Charaster; der Aleppinec gist im ganzen Orient wegen seiner feinen Manieren dem gewählten Kleidung für einen Stuger und seinen Mann. Durch Seleusus Ninde A., das dei Ptolemäus Chalybon heißt, verschönert und Beröa genannt. Lettern sührte sie durch die Römerzeit die 636, wo sie durch die Araber ihren alten Namen wiest. Die Seldschusen gründeten hier mit Beginn der Kreuzzüge ein Sultanat, das sedoch 1117 dauerte; 1260 wurde die damals sehr bedeutende Stadt von den Mongolen und n den Horden Timur's erobert und geplündert. Später sam sie unter die Mamlusen s, und 1517 wurde sie durch Selim I. dem türk. Reiche einverleibt. In neuester Zeit berüchtigt durch die im Herbst 1850 an den dortigen Christen verübten Gräuel und die dundene Empörung, welche am 6. Nov. 1850 Kerim-Pascha mit den Generalen Bem on blutig unterdrückte.

Alessandria

(Paul), Zesuir, geb. 1656 zu St.-Beit im Luremburgischen, gest. zu Duren 1727 h als Schulmann um mehre rheinlandische Gymnasien verdient. Ein bleibendes Anter sich burch seinen "Gradus ad Parnassum" erworben, welchet sehr oft gedruckt isn 1702) und (von Sintenis, 2 Thie., Zullichau 1816; 4. Ausg., von Friedemann,

Epi. 1842) neu bearbeitet worden ift.

a, die Hauptstadt der Mandubier, einer Keinen Bolkerschaft im keltischen Gallien, dem Burgund, der Sage nach von hercules gegründet, war eine bedeutende Festung, deren ng und Bezwingung Casar's größte Waffenthat ist. Casar hatte die Gallier unter wir geschlagen und schloß sie nun, 80000 Mann an der Zahl, mit 60000 Mann in Im sie auszuhungern, legte er schnell eine Contravallationslinie gegen die Festung an. s versuchte Vereingetorir wiederholte Ausfalle, und entbot darauf alle Gallier zu den Bald erschienen denn auch 250000 Mann vor dem röm. Lager. Casar hatte indessen mehrsache Reihe von Wolfegruben schucke. Der Angriff der 330000 Gallier in Fronte lücken der Römer war jest ohne Ersolg. Auf keinem Punkte gelang es ihnen, die Likömer zu übersteigen. Nachdem die Stadt von den Römern genommen, mußte sich vorz ergeben. Später kam A. wieder in einen blühenden Justand, ward sedoch 864 Normannen zerstört. Spuren von Brunnen, Wasserleitungen, zerbrochene Ziegel, u. dgl. auf den Feldern beim Fleden Alise, westlich von Dison im Depart. Cote-d'Or, die einzigen Zeugen von dem ehemaligen Dasein der Stadt.

indri (Aleffandro) oder Aleffandri d'Aleffandro, in Neapel um 1460 geboren und lang Abvocat daselbst, ergab sich, durch Filelfo's und Calberino's philologische Arbeieizt, der Beschäftigung mit dem classischen Alterthume. Ein eigentlicher Philolog war ie, doch hat sein Hauptwert, die "Dies geniales" (Rom 1522 und öfters), in welchem em Beispiel des Gellius in den "Noctes atticae", tausend Dinge, meist aus dem clasterthume, in Form von Unterhaltungen mit gelehrten Freunden behandelt, viel Beisall

A. ftarb 1523 zu Rom, wo er eine Zeit lang als neapolit. Protonotar thatig war. andria, mit dem Spottnamen della paglia (b. i. die ftroherne), piemontefische Festung ptftadt der gleichnamigen Proving bes Konigreichs Sardinien, am Ginfluß der Boren Tanaro, in einer fumpfigen Gegend gelegen, marb 1168 von ben Cremonefern, en und Piacentinern gegen Raifer Friedrich I. erbaut und anfange Cafarea genannt, er fpater, dem Papft Alexander III. ju Ehren, ber ein Bisthum bahin verlegte, den amen. Sie gahlt gegen 36000 E., welche bebeutenbe Manufacturen in leinenen, woli feidenen Zeugen, Strumpfen und Huten unterhalten, berühmten Gartenbau und lebmbel betreiben, und hat jährlich zwei sehr besuchte Meffen. Uberhaupt bilbet A. ben att bes Bertehrs zwischen Genua, Turin und Mailand. Schon bei ihrer Erbauung ng bestimmt, als Übergang über ben Tanaro und die Bormida und als wichtiger Ginimehrer Strafen in gutem Stand erhalten, mar fie oft ein Gegenstand bes Rampfes. ie 1522 vom Bergog Sforga erobert und geplundert, 1657 von den Frangofen unter mit vergeblich belagert, und 1707 von Pring Eugen nach hartnadiger Gegenwehr ein-Raifer Joseph I. überließ bie Stadt erblich an ben Bergog von Savogen. Seit Meterfie ben Frangosen, und war die Hauptstadt des Depart. Marengo. Rach icht bei Marengo fchloß hier am 16. Juni 1800 ber öftr. General Melas mit Bonaparte einen Waffenstillstand, zufolge bessen Oberitalien bis an den Mincio und zwölf Zestungen ben Franzosen eingeräumt wurden. Nach Unterdruckung der piemontesischen Revolution von 1821 wurde A. auf mehre Jahre von den Östreichern besett. Die sehr starten von den Franzosen errichteten Besessigungen wurden demolirt und auf die sehr seste Citadelle am linken Und des Tanaro, einen Brückenkopf und eine bastionirte Ningmauer um die Stadt beschränkt. Berend des Kriegs von 1848 und 1849, wo A. den Hauptwaffenplat der Piemontesen abzuhwurden mehre neue Besessigungen hinzugefügt. Nach der Schlacht von Novara, 25. Richtauf, mußte der Plat für die Dauer des Waffenstillstandes den Oftreichern als Garantie des Friedens übergeben werden; doch ward er nach Unterzeichnung desselben wieder geräumt.

Aleffi (Galeazzo) von Perugia, gest. 1572, war einer der größten und einflußreichsten Bermeister des 16. Jahrh. Er hat hauptsächlich der Stadt Genua ihre serige Physiognomie geziben, indem er eine Reihe von Palasten baute, welche den spätern als Vorbilder dienten. Es hat belte sich, wie in Venedig, meist darum, auf engem, oft steilem Raum etwas Imposants psichaffen, was A. hauptsächlich durch grandiose Behandlung der Vorhallen, der Doppelterpomit Durchsichten und der (obwol nicht großen) Hofraume gelang. Unter den Bauten von ihr zählen zu Genua die Palaste Carega, Imperiali, Peschiere, Ferd. Spinola, die Villa Giust niani, vor allem aber der noch in seinem Ruin herrsiche Palast Sauli vor der Porta Roman Als Hauptwert des Meisters gilt die Kirche Sta.-Maria di Carignano mit edler Kuppel zwisch vier Thürmen. Bon den Bauten A.'s in Mailand ist der Palazzo Marini (1848 der Six b provisorischen Regierung) im Detail reicher, aber auch schwüssisier.

Aletschgletscher, im schweizer Canton Wallis, ift ein Ausläufer jener ungeheuern Gifchermasse, die sich von der Jungfrau und dem Finsteraarhorn südlich, östlich und westlich abehnt. Er bildet mit den Biescher-, Rauter-, Finster- und Oberaargletschern, sowie mit de Lötschgletscher, ein zusammenhangendes Gismeer, und steigt an der Südseite die an die Det Jungfrau hinan, von wo diese 1811 und 1812 zuerst von den Brüdern Meier aus Laubestiegen wurde. Durch die Klust des Blindtobels entströmt ihm die wilde, nach turzem Laufin die Rhone sich ergiesende Massa. Der Weg von dem am östlichen Ende liegenden Aletsch

lange bem Gleticher an bas Flugden Maffa ift reich an Naturichonheiten.

Aleuten oder Katharinen-Archipel heißt eine aus mehr als 150 Inseln bestehende und m geführ 480 D.M. einnehmende, jum ruff. Amerita gehörige Infelreihe, welche als infulare god fegung ber nordamerit. Salbinfel Alafchta (Aljasta), in einem bis nahe an Ramtichatta berei tretenben Bogen Afien und Amerika brudenartig verbindet, und im Norden von 50" n. Br. be Beringsmeer ober bas Meer von Ramtichatta von bem Stillen Decan icheibet. Die Inf reihe gerfallt am naturlichften in funf Gruppen: 1) die Beringeinfel, mo Bering 1741 fle mit ber Mednoi- ober Aupferinsel, abgetrennt von ber eigentlichen Kette in ber Rabe ber D kuste Ramtschatkas gelegen; 2) bie Sasignaninfeln ober bie nahern Aleuten mit Attu, Agai und Semitfchi; 3) bic Rhao ober Ratteninfeln mit Bulbnr, Rieta, Amfchitfa und Arnfiu.D row; 4) die Negho- oder Andreanominfeln, meift klein und wenig besucht, wozu Camibon fchenoi (ober die Gieben- Kraterinfel), Goreloi ober Branbinfel, Bobrowoi ober Biberinf Tanaga, Atfcha, Amlja oder Amlat u. f. m. gehören; endlich 5) bie Kuchs- oder Ravala infeln mit Unimat, Unalafchta, Umnat u. f. w. Bon berfelben ift Unimat bie größte ber g gen Infeltette. Die Infeln find alle felfig, und gemahren von der See aus einen traurigen blid. Sie tragen die Spuren gewaltfamer Berruttungen, und zeigen noch jest burch ihre La maffen, burch periodifch ober immer raudende Bultane wie burch heiße Quellen vulfanif Thatigfeit. Die ganze Rette bilbet bas Berbinbungsglied zwifchen ber großen Bulfanenreiben Weftfufte Nordameritas und Ramtichattas. Die Ruften ber Infeln find megen vieler porliege ber Rlippen für Schiffe ichmer juganglich. Bei einem winterlichen Klima, bas nur auf furze durch ein nebelreiches Fruhjahr unt einen heißen Commer unterbrochen wird, vermag bie ta Erbbede ber Gilande nur niedriges Geftrupp, zahlreiche Grafer, Moofe und Flechten, nicht d traftigen Baumwuche zu erzeugen. Die auf Unalaschta gemachten Bersuche zu Anpflanzung Kichten haben keinen gunftigen Erfolg gehabt. hier und ba haben Guropaer Gemufegarten leiblichem Erfolg angelegt; auch ber Anbau von Kartoffeln gab gunflige Refultate. Die Infel befigen einen großen Reichthum an Quellen und Uberfluß an Fischen, Füchsen, hunden, Rem thieren, Robben und Secottern. Die Bewohner, die jest jum Theil von ruff. Prieftern # Christenthum betehrt worden, find tamschadalischen Ursprungs und werden auf 6000 Geel geschatt. Ihre Beschäftigung ift Sagb und Fischsang; ihre Gesittung fteht auf fehr niebrig Stufe. Für ben Pel; und Fischhandel, beffen Sauptnieberlage in Alexandria auf ber Inf objat ift, bilden bie A. eine wichtige Station. Sie find feit der ersten Reise Bering's 1728) bis gegen die Mitte des 18. Jahrh. allmälig von den Russen entdeckt und in Besis germmen worden, 1778 von Cook besucht. Im J. 1785 wurden die ersten beseltigten Niederssungen der Russen als Privatunternehmungen gegründet, welche 1799 die Russische Bandelscompagnie übernahm.

Alerander, der heilige, geburtig aus Casarea in Palastina, erft Bischof in Kappadocien, pater Coadjutor des Bischofs Nicephorus von Berusalem, ein Mitschuler und Freund bes Drienes, erwarb sich in der Christenversolgung des Decius die Martyrertrone. Sein tirchlicher

lebachtniftag ift ber 18. Darg.

Alexander ift der Name von acht Papften. — Alexander L, 109 — 119, foll das Beib. affer eingeführt haben und als Martyrer geftorben fein. - Meranber II., 1061-73, ber fe ohne Ginmifchung bee beutschen Raifere burch bas Carbinalecollegium gewählte Papft, Bielt an bem qu Bafel ermablten und von Beinrich IV. unterftusten Bonorius II. (vorher Ca-Mous, Bifchof von Parma) einen Gegenpapft. Als Letterer aber auf ber vom Bifchof Anno m Roln 1062 berufenen Rirchenversammlung als unrechtmäßig verworfen worben, warb M. Bemein anerkannt. Die Befchluffe über Rirchenwesen, Inveftitur und Colibat, fo wie alle Meitte jur Demuthigung Beinrich's IV., welche unter feiner Regierung und in feinem Ramen fichaben, gingen jedoch nicht von ihm felbft, fondern vom Cardinal Silbebrand, bem nachherim Gregor VII., feinem Kangler aus, welcher ichon bamals Seele ber papftlichen Regierung E - Alexander III., 1159-81, ein geistesgewandter und charafterfester Dann, ber fich ber brei Gegenpapfte, Bictor III., Pafdyalis III. und Calirtus, und beren Befchuter, ben Raidiebrich I., ju halten mußte. Ale julest nach ber Schlacht bei Legnano ber Raifer Bermit bem Papfte fuchte und fich jum Salten ber Steigbugel und Fugtus herablaffen k, foll A. ihm ben guf auf ten Daden gefest haben. Auch in England wußte er ben Einber papftlichen Curie aufrecht zu erhalten und zu befestigen. - Alexander IV., 1254-war ein gutgesinnter aber ichwacher Mann, der im Kampfe gegen die letten Sobenstaufen ist Ungemach zu dulden hatte. Befonders war es der Herzog Manfred, welcher ungeachtet bes wen ihn gefchleuberten Bannfluchs bas Anschen bes Papftes in gang Stalien vernichtete, Die belichen Seere fchlug und A. felbft gur Flucht nach Biterbo nothigte, wo ihn 1261 ber Tob bem weltlichen Gewirre erlofte. - Alexander V., 1409-10, ein geborener Grieche Aandia, vorher Cardinal Peter Philargi, hatte gegen zwei Gegenpapfte zu gleicher Beit ju mfen, von benen der eine, Benedict XIII. von Spanien und Schottland, der andere Gregor A vom deutschen Kaiser Ruprecht und Ladielaus von Neapel gelüßt wurden. Dem Concil Ma verfprach er eine Reformation der Rirche an Saupt und Gliebern, ohne jedoch zur Ausrung berfelben zu fchreiten. Er zeichnete fich burch Berfchwendung, Bohlleben und außerudiche Freigebigkeit aus, und ftand unter dem Ginfluß des Cardinals Coffa, welcher nach ben papftlichen Stuhl einnahm, und ben Tob A.'s burch Gift herbeigeführt ju haben be-Bigt wird. Unter A.'s Regierung wurde bie Lehre Wieliffe's verbammt und huß vor feinen Berfluhl gelaben. — Alexander VI. (Borgia), 1492 — 1505, f. b. — Alexander VII. 5 — 67, vorher Cardinal Fabio Chigi, wurde namentlich durch Frankreichs Ginfluß ge-L. Er hatte gwar bie Freude, die gum Ratholicismus übergetretene Ronigin Chriftine von weben zu confirmiren, mußte aber von Lubwig XIV. und Mazarin viele Demuthigungen ten und ben Bergleich von Pifa (1663) annehmen. Im Gegenfat zu seinem frühern en, welches zu großen Soffnungen berechtigte, mar er als Papft prachtliebenb und auf bie bung feiner Bermandten bedacht. Gein Lieblingerlan, alle driftlichen Bolter bes Abend. **d gegen die Aurt**en zu vereinigen, konnte von keinem Erfolge begleitet sein. — Alexandex 1689-91, aus bem venet. Gefchlechte ber Ottoboni, fchlichtete mit Lubwig XIV. ben teit über Die Quartierfreiheit ber Gefandten, und wußte Lettern jur Bieberherausgabe von anon und Benaissin zu bewegen. Den von seinem Borganger Innocenz XIII. geführten tet über die vier Propositionen ber gallikanischen Kirche (f. b.) feste er fort und beendigte ihn **b beren Berdammung. Lestere traf auch die Lehrfähe der Jansenisten. Nur wenige Päpste** en den Repotismus so weit getrieben als er.

Mierander VI. (Borgia), Papft von 1492—1503, unftreitig der berühmtefte dieses Naind, jugleich aber der berüchtigtste unter allen Papsten, und der lasterhafteste unter allen Füri und Großen jener sittenverderbten Zeit. Tude und Grausamteit, dabei Rühnheit und Untendenheit in Gefahren, Rlugheit und Wachsamteit in allen seinen Unternehmungen, Leutte und Milbe gegen Niedere, Sarte und Habgier gegen Reiche erschienen als seine beroop

ftechenben Gigenschaften. Deben großen Talenten und Liebe ju Runft und Biffenichaft, ver fcmabte er in feinem gugellofen Banbel tein Mittel gur Befriedigung feiner Gelufte, felb Treubruch, Morb und Bergiftung nicht. Er hieß eigentich Robrigo Lenguoli, mar gu Bale cia in Spanien 1430 geboren, hatte aber ben alten und berühmten Familiennamen feiner Du ter Borgia angenommen. Mit einer durch ihre Schonheit berühmten Frau, Rofa Banogu hatte er funf Rinder gezeugt, die er als Papft zu erheben und benen er einen großern, unabba gigen Lanberbefis zu verschaffen suchte. Um bekannteften unter biefen find Cefare Borgia (f & und Lucrezia, mit ber er, neben ihren Brubern, in blutichanberifcher Berbindung gelebt bate foll. Die Carbinglemurbe erhielt A. 1455 vom Papft Calirtue III., feinem Dheim. Durch & ftechung der Carbinale Sforza, Riario und Cibo bahnte er fich nach Innocenz' VIII. Tobe ba Weg zum papftlichen Stuhle. Der lange Aufenthalt ber Papfte in Avignon hatte bas Anfeie und bie Gintunfte berfelben fehr vermindert. Um biefen Berluft zu erfeten, suchte M. Die Rat ber ital. Rurften zu brechen, fich ihrer Befigungen gur Bereicherung feiner Kamilie gu bemi tigen, und mandte bagu die abicheulichften Mittel an. Auch auf anbern Begen wußte er und mefliche Summen Gelb aus ben driftlichen Staaten zu gieben. Er fchlichtete Die Streitigfein bie amifchen ben Konigen von Bortugal und Spanien wegen Amerika entftanben maren, fcieb ihre Eroberungen 1494 burch eine Demarcationelinie, Die er 360 Dt. westlich von b Asoren burch bas Weltmeer jog. A. ftarb 1503 nach ber Sage an Gift, welches er und fi Sohn ihren Baften bestimmt hatten, bas fie aber aus Berfehen selbst erhielten. Bafen feiner Regierung murbe bie Buchercenfur eingeführt, und Savonarola, ber gur Abfebung Papstes aufgefodert hatte, durch papstliche Commissare 1498 als Häretiter zum Tode verunde

Alexander der Große, ber Sohn Philipp's von Maccdonien und der Olympias, ei Tochter des Reoptolemus von Epirus, war ju Pella 356 v. Chr. geboren. Bon ber Ratur gludlichen Anlagen ausgestattet, tunbigte er fruh einen großen Charafter an. Die Siege \$ lipp's betrübten ihn. "Dein Bater", rief er einft aus, "wird mir nichts zu thun übrig laffen Der Bater gab ihm ben Leonibas, einen Bermanbten von mutterlicher Seite, und ben Lyfin dus, fpater ben Ariftoteles ju Erziehern und Lehrern. Diefer große Philosoph unterrichtete vom hofe entfernt, in allen menschlichen Renntniffen, besondere in ben einem Berricher ut gen Biffenschaften. Da Macedonien von gefährlichen Rachbarn umgeben war, fo fucht feinem Bogling auch friegerische Tugenden einzuflößen. Er empfahl ihm baher bas Lefen Blias und beforgte zu diefem 3wede felbft eine Durchficht berfelben. Bugleich bilbete er fei Korper burch gymnaftifche Ubungen aus. A. war 16 Jahre alt, als Philipp, ber gegen Be aubzog, ihm mahrend feiner Abmefenheit die Regierung übertrug. Große Lapferteit zeigte schon in der Schlacht bei Charonea 338, wo er die heilige Schar der Thebaner schlug. "Sohn", jagte Philipp, ale er ihn nach der Schlacht umarmte, "fuche dir ein anderes Ref denn das, welches ich dir hinterlaffe, ift fur bich nicht groß genug." Bater und Sohn ental ten fich, ale Erfterer die Dlympias verftieg. A., ber feine Mutter in Schut nahm, flob, um Rache des Baters zu entgehen, nach Epirus; bald aber erhielt er Berzeihung und kehrte zus Darauf begleitete er feinen Bater gegen die Triballer und rettete ihm bier im Rampfe bas ben. Philipp, jum Dberanführer ber Griechen ernannt, ruftete fich ju einem Rriege gegen fen, ale er 336 ermorbet murbe. A., noch nicht 20 Jahre alt, beflieg ben Thron, beftrafte Schulbigen, ging nach bem Peloponnes, und ließ fich in ber allgemeinen Berfammlung Griechen ben Dberbefehl in dem Rriege gegen Perfien ertheilen. Rach feiner Rucklehr fant bie Illyrier und Triballer feindlich geruftet; er gog miber fie, ergmang ben Durchque b Thragien, und war allenthalben fiegreich. Auf bas Gerucht von feinem Tobe hatten and Thebaner zu ben Baffen gegriffen, und, von Demofthenes aufgereigt, waren bie Athener be fich mit ihnen zu vereinigen. Schnell rudte A., um diefe Bereinigung gu hindern, vor M bas er, ba es fich nicht unterwarf, eroberte und von Grund aus zerftorte. Er lief von ben wohnern 6000 niederhauen und 30000 als Stlaven verlaufen. Rur bas Saus und bie lie bes Pindar blieben verschont. Diefe Strenge erfchredte gang Griechenland. Die M erfuhren ein minder hartes Schickfal; A. begnügte fich, bie Berbannung bes Charibemus, am erbittertsten gegen ihn gesprochen hatte, von ihnen zu fobern.

Rachdem A. ben Antipater zu seinem Stellvertreter in Europa ernannt und sich in einer meinen Bersammlung der griech. Böller als obersten Befehlshaber hatte bestätigen lassen, fichritt er im Frühling 334 mit 30000 Mann zu Fuß und 5000 Reitern den hellespont. Abbem Granifus sich naherte, vernahm er, daß mehre persische Satrapen ihn jenseit des Finstell 20000 Mann Fusvolt und einer gleichen Anzahl Reiter erwarteten. Dhne Berzug fichte

fein hen durch den Fluß und errang, nachdem er mit seiner Lanze des Darius Eidam, Mithridate, niedergestoßen und sich allen Gesahren Preis gegeben, einen vollständigen Sieg. Die Mandonien, durch sein Beispiel ermuntert, warfen Alles vor sich nieder. Noch widerstanden die in Phalangen aufgestellten griech. hulfsvölker der Perser unter dem Rhodier Memnon; das auch sie wurden die auf 2000 Mann, welche in Gesangenschaft sielen, niedergehauen. Den gesumm Kriegern hielt A. eine prächtige Todtenseier und bewilligte ihren Vätern und Kindern mit Borrechte. Die meisten Städte Kleinasiens, selbst Sardes, öffneten dem Sieger die Hon, nur Milet und Halitarnaß widerstanden länger. In allen griech. Städten stellte er die Omeskatie wieder her, löste bei seinem Durchzuge durch Gordium (s. d.) den gordischen Knoten uit dem Schwerte, und eroberte Lycien, Jonien, Karien, Pamphilien und Kappadocien. Doch im gefährliche Krantheit, die er sich durch ein Bad im Kydnos zuzog, hemmte seinen Lauf.

Bei diefer Gelegenheit zeigte er die ganze Hoheit seines Charafters. Babrend sein Arzt, Milippus, ihm einen Trank reichte, empfing er einen Brief von Parmenio, der ihm meldete, bif jener von Darius bestochen sei, ihn zu vergiften. A. reichte bem Philippus ben Brief und min demfelben Augenblide ben Trant. Raum hergeftellt, rudte er gegen die Engpaffe Sibins vor, wohin fich Darius, ftatt feinen Gegner in ben Ebenen Affpriens zu erwarten, unmidtig mit einem ungeheuern Beere (über 500000 Mann) begeben hatte. Bei Sifus an ber nifden Grenze gwifden bem Deere und ben Gebirgen tam es im Rov. 333 gur gweiten Macht. Die unentwickelten Streitmaffen ber Berfer wurden von den einbrechenben Macedoim in Unordnung gebracht und flohen in Bermirrung. Nur auf dem linten Flugel leifteten 600 Griechen, im Solbe bes Perfertonigs, langern Wiberftand; aber auch fie mußten enbhweichen, und in die hand bes Siegers fielen alle Schape und die Familie des Darius, die ich von ihm auf bas ebelmuthigste behandelt wurde. Den Konig, welcher gegen den Cuphrat in verfolgte er nicht, fundern zog, um ihn vom Meere abzuschneiben, nach Sprien und Phoien. hier bekam er von Darius Briefe, worin bieser auf Frieden antrug. A. antwortete: Et be als Anführer ber Griechen um bie alte Schuld ber Perfer, als Sohn Philipp's um bie deibigungen bes Artaperres, der die Feinde feines Baters unterftust habe, ju rachen; Darius lae ibn als ben Konia Aliens und ben Berrn alles bes Seinigen betrachten. Ebenso vergebh war ein zweiter Friedensantrag. Als Darius für feine Familie ein großes Lofegelb und Afien san ben Guphrat fur ben Frieden anbot, fagte ber Felbherr Parmenio : "Ich thate es, wenn Meranber mare." "Ich auch", erwiberte A., "wenn ich Parmenio mare." Der Sieg bei fins öffnete ben Maceboniern alle Pforten. A. befeste Damastus, wo fich ber tonigliche ha befand, und verficherte fich aller Stabte langs bes Mittellanbischen Meeres. Tyrus, feine feste Lage tuhn gemacht, widerstand ihm, ward aber nach sieben Monaten unglaubin Anstrengungen erobert und zerftort. Siegreich durchzog er darauf Palastina, wo sich ihm betädte bis auf Gaza, das mit Thrus gleiches Schickaltheilte, unterwarfen. Agypten, des bas ber Perfer mube, empfing ihn als Befreier. Er ftellte, um feine Berrichaft ju befestigen, talten Sitten und Religionsgebrauche wieber her und grundete Alexandrien, das eine der erm Stabte ber alten Belt wurbe. Bon ba jog er durch Libpens Buften, um bas Dratel bes witer Ammon, beffen Priefter ihn als Sohn bes Zeus begrußte, um Rath ju fragen, und A ber Rudtehr bes Fruhlings gegen Darius, ber in Affprien eine Streitmacht gusammengestund A.'s Friedensvorfchlage verwarf. Bei Gaugamela unweit Arbela tam es im Det. 331 EChlacht. Ungegehtet ber ungeheuern Überlegenheit feines Gegners, ber von neuem ein Beer n 590000 Mann gefammelt hatte, war A. feinen Augenblid über ben Gieg aweifelhaft. An EDibe ber Reiterei griff er die Perfer an und schlug sie in die Flucht; erft nachdem er sie Tie gerftreut hatte, tam er feinem linten Flugel ju Bulfe, ber unterbeg hart bebrangt worben k. Sein Bunfch war, den Perferkonig felbst gefangen zu nehmen; und in der That rettete biefer nur, indem er fein heer, Gepad und alle Schape dem Sieger Preis gab, durch die Mowindigfeit feines Roffes. Babylon und Sufa, wo die Reichthumer bes Drients aufgeint maren, öffneten ihre Thore bem Sieger, ber nun gegen Perfepolis, Perfiens Sauptftabt, L. Der emaige Daff babin, Die Dola Derfibis, murbe noch von 40000 Dann unter Ariobarga-# verthelbigt. A. griff sie an, sprengte sie auseinander und zog triumphirend in Persepolis ein. Diermit endigen A's ruhmreichfte Tage. herr bes größten Reichs ber Erbe, murbe er ber Riebe feiner Leibenichaften, überließ fich bem Ubermuth und ber Ausschweifung, zeigte fich un-**Mor und** graufam. Perfepolis, biefes Bunder der Belt, ward in der Trunkenheit von ihm Brand geftedt und in einen Afchenhaufen verwandelt. Befchamt über diefe Schandthat, er mit feiner Reiterei auf, um Darius ju verfolgen. Auf die Rachricht, bag Beffus, Ca. trap von Battriana, ben Konig gefangen halte, befchleunigte er feinen Marich, in ber hoffnung ihn ju retten; allein er fand ihn tobtlich verwundet (330) an der Grenze von Battriana. m beweinte ihn. Rachbem er mit allen bei ben Perfern üblichen Gebrauchen ben Leichnam feine ungludlichen Feindes hatte bestatten laffen, verfolgte er den Beffus, ber fich felbft bie Rron aufgefest, burch Sprtanien, Aria, Baftriana, über ben Drus (Amu) nach Sogbiana (be jegige Bothara), beffen Satrap Spitamenes ihm ben Beffus auslieferte. In Griechenlan batte indef Antipater ben Aufstand bes Agis von Sparta durch den Sieg bei Aga in Artabia unterbrudt. A. war mit noch riefenhaftern Planen befchaftigt, als eine Berichworung in feinen eigenen Lager ausbrach, in welche auch Philotas, bes Parmenio Sohn, verwidelt. Richt gufte ben mit bem Blute bes Cohns, lief A. auch ben Bater umbringen; boch biefe Ungerechtight erregte allgemeines Dievergnugen. Als Spitamenes felbft fich emporte, brang M. bis in be außersten Norben bes bamals befannten Afiens, bis über ben Japartes (Gir-Derja), wo et Senthen folug (329). Bei feiner Rudtehr nach Battriang verluchte er vergebens burch me nommene perfifche Tracht und Sitten bie Perfer zu gewinnen. Im Sabzorn tobtete er hier, als im Beere Ungufriebenheit zeigte, bei einem Erintgelage ben Klitus, einen feiner tapferften fi herren, mas er nachher bitter bereute. Im folgenden Jahre unterwarf er fich gang Cogbie und vermählte fich hier mit Rorane, ber Tochter bes feindlichen Anführers Droantes, einer fconften Jungfrauen Afiens, die er zu feiner Gefangenen gemacht. Gine neue Berfcwon gegen A., an beren Spite Dermolaus und Rallifthenes ftanben, batte ben Tob vieler Schu gen jur Folge. Rallifthenes wurde verftummelt in einem eifernen Rafig bem Beere nu

geführt, bis man burch Gift feine Martern enbigte.

Sm 3. 327 20g A. jur Eroberung bes nur bem Namen nach bekannten Indiens aus. ging über ben Indus, und ein Bundnif mit Tariles, einem dortigen Fürsten, verschaffte i Bulfstruppen und 130 Elefanten. Bon Tariles geführt, wendete er fich gegen ben gluf \$ baspes, beffen Ubergang ibm Porus, ein anderer Ronig, mit feinem Beere ftreitig machte. befiegte ihn in einer blutigen Schlacht, nahm ihn gefangen, feste ihn jeboch in fein Reich wie ein. Darauf burchzog er ben Theil Indiens, ber jest bas Penbichab heißt, als Berr bes Land legte griech. Colonien an und erbaute, nach Plutarch, 70 Stabte, von benen er eine, feinem Sphaspes gefallenen Pferbe Bucephalus ju Chren, Bucephalia nannte. Siegtrunten moller bis an ben Banges vorbringen, ale bas allgemeine Murren bes Beers ihn am Suphafis Rudtehr zwang, bie er unter großen Gefahren bewertstelligte. Als er ben Sphaspes wieber reicht hatte, lief er eine Klotte bauen und ichiffte mit einem Theil feines Beers ben Aluf bin mahrend ber andere an beiben Ufern folgte. Auf diesem Buge hatte er mehre indische Fürsten betampfen, und bei der Belagerung einer Stadt der Mallier murbe er fcmer vermundet. Re feiner Benefung jog er weiter, fegelte ben Indus binab und fam ju bem Beltmeere. Ren ber Aubrer ber Klotte, segelte bierauf nach bem Berfischen Meerbufen, mahrenb M. ju Lau burch Gebrofien (Belubichiftan) ben Rudweg mit einem Theile bes Beers einschling. hier be er ungeheuere Buften zu burchziehen, mo fein Beer, ohne Baffer und Lebensmittel, grof theils im Cande begraben wurde. Der andere Theil bes Beers ging burch Arachofien und Du giana (Afghanistan) unter Rrateros; in Rarmanien vereinigten fich beibe. Rur ben vien Theil der Krieger, mit welchen er ausgezogen mar, brachte er nach Perfien gurud. In Sufa ! mahlte er fich mit Statira, bes Darius Tochter, und befchentte diefenigen Macebonier, Die ferinnen geheirathet hatten, weil feine Absicht war, beibe Bolter zu vereinen. Auch theile ansehnliche Belohnungen unter fein Beer aus. Bu Dpis am Tigris erflarte er feine Abfice. Untuchtigen reichlich belohnt nach Saufe zu fchicken; bies gefchab, nachbem er bie barüber e ftanbene Emporung nicht ohne Dube geftillt batte. Balb barauf verlor er feinen Liebling phaftion burch ben Tob. Gein Schmer, mar grenzenlos; er ließ ben Gestorbenen mit th der Pracht bestatten. Ale er nun von Etbatana nach Babylon gurudtehrte, follen bie ihm vorhergefagt haben, daß biefe Stadt ihm verderblich fein murbe. A. aber verachtete, bie Borftellungen feiner Freunde, ihre Barnungen, und ging nach Babylon, wo eine frember Gefandten aus Libnen, Stalien, Rarthago, Griechenland, von ben Scothen, Reiten Iberern ihn erwarteten. Er war hier mit neuen Riefenplanen für die Zufunft beschäftigt, als plotlich nach einem Gastmahle ertrantte und wenig Tage barauf, nachbem er zwolf Sabre acht Monate regiert hatte, in feinem 32. Lebensjahre 11. ober 13. Juni 323 v. Chr. ftarb. Leichnam murbe von Ptolemaus ju Alexandria in einem goldenen Carge beigefest, und nur in Agopten, fonbern auch in anbern Lanbern murbe ihm gottliche Chre ermiefen. M. teinen Erben feines ungeheuern Reichs beftimmt, fonbern auf die Krage feiner Rreunde:

es hinterlaffe, geantwortet: Dem Burbigften. Nach vielen Unruhen erfannten feine Reld. men den blobfinnigen Aribaus, einen Cohn Philipp's und ber Tangerin Philinna, und A.'s n Rorane nachgeborenen Sohn Alexander als Ronige an, und theilten fich in bie Provingen ter bem Ramen von Satrapien. Perbiffas, bem A. ferbend feinen Ring gegeben hatte, Bormund des unmundigen Konigs. Arrian, Diobor, Plutarch und Curtius find bie mellen fur bie Gefchichte A.'s; Die Refte ber gleichzeitigen Gefchichtschreiber fint in Geier's L. Magni historiarum scriptores actate suppares" (2pj. 1844) gefammelt. Unter ben neuern Berten ift befonbere Dronfen's "Gefchichte A.'s bee Grogen von Macebonien" (Berl. 1853) 1 sennen als tritifche Untersuchung und geistvolle, lebendige Schilberung. St.-Croir fchrieb kamen critique des historiens d'A." (Par. 1804) und pan ber Lhus, "Tabula geograsica imperii A. Magni" (Lend. 1828). Das munderbare, die Phantafie lebhaft anregende Eleent in den Rriegszugen A.'s hat fruhzeitig zu romanhaften Ausschmudungen in Der Erzahfeines Lebens und feiner Thaten geführt. Das einflugreichfte Bert biefer Gattung ift Lebensbefchreibung von Pfeude-Rallifthenes (griech. von Muller in feiner Ausgabe bes inn, Par. 1846). Aus ihm ftammen bie Bearbeitungen der Alexanderfage im driftlichen melalter. Auch bei ben Drientalen ift A. ein Lieblingsheld bes romantischen Epos gemormb die Perfer Firdufi, Nifami und Andere haben in gefeierten Dichtungen fein Leben migen. Auszuge aus ben lat., frang., engl., perf. und turt. Dichtungen sowie ben Test altbeutschen Bearbeitung enthalt Weismann's "Alerander, Gebicht bes 12. Sahrh. vom fin Lamprecht" (2 Bbe., Frantf. 1850).

Merander Severus, rom. Raiser, 222—235 n. Chr., geb. 208, war Vetter, Aboptivund Rachfolger des Beliogabalus. Die forgfältigste Erziehung, die er von seiner Mutter Rammaa erhalten hatte, machte ihn zu einem der besten Fürsten in einem Zeitalter und dem Throne, wo Tugenden fur ben Regenten gefährlicher waren als Lafter. Sein Rewieben füllt eine ber schönsten Blatter in der Geschichte einer verberbten Zeit. Er suchte Magang der Gelehrten; zwei wackere Manner, Paulus und Ulpian, waren seine Rathge-Plato ("Bom Staate") und Cicero ("Bon den Pflichten") maren nebst Horag und A feine Lieblingefchriftsteller. Sorgfaltig fab er barauf, bag Amter nicht bem liftigen Be-B, fondern allein dem Berdienste ertheilt murben. Dbgleich Beide ehrte er die Lehre Chrifti, ditte oft den Spruch : "Was du willst, das dir die Leute thun follen, das thue ihnen auch!" ten Burgern wegen feiner Gerechtigkeit geliebt, warb er balb ein Gegenstand bes Saffes paellofen Pratorianer, die ihm auch ben Beinamen Severus (ber Strenge) gaben. Seiaften Feldzug gegen Artagerres, Konig von Perfien, enbigte er gludlich burch fcnelle tong bes Feindes (231 n. Chr.). Als er zum Schupe der Grenzen gegen die Deutschen an Mein jog, wurde er von ben über feine ftrenge Mannegucht burch Mariminus, feinen Nach-4, aufgereizten Golbaten in feinem Zelte unweit Mainz mit feiner Mutter 235 ermorbet. Santbare Boll verfeste ihn bagegen unter bie Gotter. Mit feinem Tobe erhob fich ber miice Despotismus, und Roms Macht fant vollends in Trummer.

Merander Rewfti, ein mostowitischer Selb und Beiliger, geb. 1219, war ber Sohn bes Spurften Jaroslam von Romgorod. Um bas von allen Seiten, besonders aber von ben golen bebrangte Reich bester vertheibigen zu konnen, zog fein Bater von Nowgorob aus, fles die Sohne, Febor und Alexander, von benen der Erftere bald ftarb, als Statthalter gu-L Obichon A. mit Macht fich ben anbringenden Feinden entgegenftellte, fo mußte fich ben-Rufland 1238 unter mongolische Hoheit beugen. Darauf tampfte A. zur Bertheibigung weftlichen Grenzen bes Landes gegen die Danen, Schweben und die Ritter des Deutschen dens. Wegen bes glanzenden Sieges, den er 1240 an der Newa, in der Gegend des heuti-Betersburg, über bie Schweben erfocht, erhielt er ben Beinamen Newfti. Auf dem mit bebedten Peipussee schlug er 1243 bie Schwertritter. Nach seines Baters Tobe( 1247) be er Groffürst zu Bladimir. A. starb 1263. Bahrend seiner Regierung machte Papst Scenz IV. einen Bersuch, die griech. und rom. Kirche wieder zu vereinigen. Innocenz in dieser Absucht an A. eine Gesandtschaft. Doch dieser wies jeden Antrag auf das bein biefet aufugt un a till Gening gabte in Bapfte bie fchriftliche Erflarung gab: "Wir tennen bie mabre ber Rirche, die eurige aber wollen wir nicht annehmen und von ihr auch nichts wiffen." Dantbarteit feiner Landeleute feierte ben Belben in Bolteliebern und erhob ihn zum Beili-Deter der Große ehrte fein Andenken durch Erbauung eines prachtigen Rlofters an der 100 A. feinen Sieg erfochten hatte, und durch die Stiftung des Alexander-Remffide. den Katharina zuerst 1725 verlieh.

Alexander I., Dawlowitich, Kaiser und Gelbstherrscher aller Reußen, 1801—25, wa 23. Dec. 1777 geboren. Seine Erziehung, an ber fein Bater, Raifer Paul I. (f. b.) tein Theil nahm, leiteten feine Grogmutter, Die Raiferin Ratharina II., und ber Dberft Labar fein Dberhofmeister mar Graf Soltitom. Mit großer Liebe mar er flete feiner Mutter rie jugethan, einer Tochter bes Bergogs Eugen von Burtemberg. Labarpe erzog ibn in Grunbfaben eines aufgeklarten Beitaltere. Dilbe und Menfchenliebe verebelten bas berg ! "nordifchen Telemach". Professor Rraft unterrichtete ihn in ber Erperimentalphysit, und S las turge Beit in ber Botanit. In Doefie und Mufit burfte er nicht unterrichtet werben, well viel Beit barguf verwendet werben mußte, um barin einige Geschicklichkeit zu erlangen. Re bem er fich 1793 mit Elifabeth (juvor Luife Marie Auguste), ber Tochter bes Erbpringen Ludwig von Baben, vermahlt hatte, folgte er 24. Mary 1801 feinem Bater Paul auf b Throne und murbe 27. Sept. ju Mostau gefront. Seine Thronbesteigung feierte Rlop burch bie Dde "An die humanitat". In ber That zeigte fich auch ber junge herrscher auf tieffte von ber Pflicht durchdrungen, fein Boll gludlich zu machen und ihm Bilbung und B fland zu verleiben. Durch ihn erst ward die Nationalbildung und bas Boltserziehungsne planmäßig begrundet und entwidelt, die innere Berwaltung möglichft geordnet, ber Gew fleiß ber Nation entfeffelt, Ruflands Belthanbel erhoben, und in bem Bolte bas Gefubl Einheit, bes Muthe und ber Baterlandeliebe gewedt. Seine nachfte Umgebung bilbeten the geborene Ruffen, unter ihnen General Jermolom, fpater Boltonfti, Aratifchejem u. A., the Deutsche, so namentlich Diebitsch, theile Polen, wie Fürft Abam Cartorniffi, fruber einige Griechen, und 1807-12 ber frang. Gefandte Graf von Caulaincourt.

Untet bem Gingelnen, mas M. fur Die innere Bebung gethan hat, muffen querft feine Ben bungen um die Ausbildung, Sprache und Literatur ber flawifchen Bolferfchaften erma werben. Durch ihn wurden fieben Universitaten, ju Dorpat, Rafan, Chartow, Dod Bilna, Barfchau und Petersburg theils errichtet, theils neu gestaltet, 204 Gymnafien i Lehrerseminarien und über 2000 niebere Begirte. und Boltefculen, jum Theil nach Lan fter's Lehrart, gestiftet, fowie überhaupt burch erweiterte Thatigteit fur alle öffentlichen U richte- und Bilbungeanstalten, namentlich bie hohern miffenschaftlichen Inftitute in Deterth und Mostau, bem miffenschaftlichen Streben ber Ruffen nettes Leben gegeben murbe. Er hat Berbreitung der Bibel durch die Unterftugung der Bibelgefellichaften, die 1826 wieber au hoben murben, mehr beigetragen als irgend ein Souveran in Europa; er brachte 1820 bie nennung eines Bifchofe fur Die evangelifch-lutherifche Rirche zu Stande, fowle Die Ginrichts eines Reichsgeneralconsistoriums zu Petersburg. Bum Drud wichtiger Berte, wie Rruf ftern's "Reife", Raramfin's "Gefchichte Ruflands", hat er große Summen angewiefen, fou überhaupt wiffenichaftliches Berbienft im In- und Auslande geschapt und belohnt. Er faufte tene Sammlungen, wie Loder's anatomische Sammlung, Forster's mineralogische Schape, Aurftin Jablonometa Cabinct, Saubold's juriflifche Bibliothet u. f. m. ; auch berief er 1818; Drientalisten aus Paris, Demange und Charmon, nach Petersburg, um bas Studium arab., armen., perf. und turt. Sprache zu befordern. Junge talentvolle Manner mußten auf fi Roften im Auslande reifen. Die Aufhebung ber Leibeigenichaft ward von ihm vor und bem Ulas vom 6. Mai 1816, ber ben Leibeigenen in Efthland einen Rechtsftand guficherte, Efthland. Liefland und Rurland vorbereitet. Auch erflärte er. bag er auf den Kronautern Bauern mehr verfchenten wolle. Schon 1801 schaffte A. bas fogenannte heimliche Gericht vor welches insbefondere politifche Berbrecher gezogen und burch hunger und Durft jum tenntnif gezwungen worben fein follen. Das bei ber Anutenftrafe ohne Freilaffung ublichen reißen ber Rafenwande und Brandmarten hob er 1817 auf. Auch hat er ben Diebrauchen Gewalt der Statthalter durch vorbeugende Gefete Einhalt gethan. Das Borrecht ber Abelig bag ibre Erbauter in feinem Kalle jur Strafe eingezogen werden fonnten, erhob er jum all meinen Recht für alle Unterthanen. Ernftlich ließ er an einem burgerlichen Befesbuche at ten. Biel hat er insbesondere fur bie Manufacturen und den Sandel in feinem Reiche get 3. B. burch die verbefferte Cinrichtung bes Schulbenwefens und ber Amortifationstaffe. b bie 1817 geftiftete Reichstammerbant, durch die Stiftung einer neuen Deffe gu Bar 1817, burch Straffen- und Ranalbau, burch bie Bewilligung eines Freihafens und anderer theile für Dbeffa, namentlich auch baburch, baf burch ben Utas vom 28. Dec. 1818 : Bauern im Reiche bas Recht zugestanden ward, Fabriten und Manufacturen zu errichten. früher nur bem Abel und ben Kaufleuten erfter und gweiter Gilbe guftanb. 3m Allgemeinen wiefen auch mehre von ihm veranstaltete Reifen um bie Welt, Die Gefandtichaft 1817 na bei welcher sich der mit allen Planen Napoleon's in hinsicht auf Indien und Persien Franzose Gardanne befand, die Sendung nach Cochinchina und nach Khiwa, die Verenit den Vereinigten Staaten, mit Brasilien und Spanien, die Handels- und Schiffrage mit der Pforte, die Niederlassungen endlich auf der Westlüsse von Nordamerika zun Bild A.'s in hinsicht auf Nußlands Stellung im Welthandel.

ien Blid A.'s in Sinficht auf Ruflands Stellung im Belthandel. ie auswärtige Politif A.'s hatte ben Grundfas bes Kriebene und ber Bolferbegluckung igentlichen Grundlage. Er fuchte bie Feinbseligfeiten, in welche fein Bater Rugland hatte, beigulegen, indem er die nordifche Meutralitat aufhob, und 1801 mit England en Seevertrag, mit Kranfreich und Spanien Frieden fcblog. Gemeinschaftlich mit ubernahm er fobann bas Entichadigungsgeschaft in Deutschland und Stalien, machte in hierbei die Erfahrung, wie wenig ber frang. Machthaber eine wirkliche Ausgleichung ite. Ale Bonaparte mehr und mehr um fich griff, Sannover befeste, Solland vollende , brach A. mit Frankreich und schloß sich ber Coalition von 1805 an. Über Berlin ich perfonlich jum Beere der Berbundeten, bas bei Aufterlit gefchlagen marb. Den ilehnend, trat er im folgenden Jahre als ber Bundesgenoffe Preugens auf. Biemol tapfer fampfte, mußte er sich boch 1807, nach ber Bertrummerung beffelben in ber son Friedland, jum Frieden von Tilfit entschließen, in bem er wenigstene die Berftelgroßen polnifchen Reichs hinderte, und bas Diegefchick feines Freundes Friedrich 8 III. ju milbern vermochte. Bahrend bes Rriegs mit Frankreich hatte A. auch am gegen Perfien, fowie gegen die von Frantreich aufgeregte Pforte ju tampfen gehabt. von dem Glud und dem Genie Napoleon's, trat A. in Folge ber tilfiter Bestimmuninem ungeheuern Reiche bem frang. Continentalipftem bei, welcher Schritt die ausbolitit Ruglands ganglich verandern mußte. A. erflarte fich junachst gegen England, beffen Bunbesgenoffen Schweben an, und erwarb 1809 im Frieden von Friedrichs. mland. Dagegen fiel bie ben Frangofen nach Liffabon ju Sulfe geschickte ruff. Flotte ibe ber Briten. 3m Berbft 1808 hielt A. mit Rapoleon bie glangende Bufammentefurt, bei welcher er gleichsam ben Raiser bes Dftens reprafentirte, mahrend Rapoerrichaft über ben Beften Europas in Unfpruch nahm. Un bem Rampfe Frankreichs reich von 1809 nahm A. nur geringen und lauen Antheil, obichon er im Frieden ben tarnopoler Rreis jugesprochen erhielt. Dagegen eröffnete er gegen bie Pforte, Baffenftillstand von Globofta nicht halten mochte, aufs neue ben Rrieg, ber erft ben Frieden ju Bufarefcht fein Ende erreichte. Das Bundnig A.'s mit dem corfifchen rer trug indeffen einen folden Widerspruch in fich und war mit dem eigentlichen Inflands so wenig vereinbar, daß der Bruch und die Wendung der ruff. Politik ins I nicht lange ausbleiben tonnte. Der Druck des Continentalfpstems auf Ruglands Berhaltniffe, die eigenmachtigen Abanderungen, die Napoleon traf, die Bergrößerung fit gefchaffenen Bergogthums Barfchau, die Annaherung Englands und Schwebens. nd, riefen in A. erft Berftimmung und Abneigung, balb ben Gebanten an einen entn Rampf gegen ben Unterjocher Europas und ben Storer bes Beltfriedens hervor. fer riefenhafte Rampf enblich, nach langen Berhandlungen und Borbereitungen, im iegann, ftellte Rufland eine Seeresmacht von faft 900,000 Mann ins Felb. (S. Rufder Rrieg.) A. feste fich mahrend bes Rriege wiederholt perfonlichen Gefahren aus, tuth und bas Nationalgefühl feiner Truppen zu befeuern. Die Grofmuth, mit welcher e Ginnahme von Paris die Frangofen behandelte, die ftrenge Mannszucht, die er hielt, n nicht nur bas Friedensgeschäft, fonbern erwedten für feine eble Derfonlichteit bobe fa Enthusiasmus. Auch in London, wohin er nach Abschluß bes parifer Bertrags mi 1814 ging, marb er mit Begeisterung empfangen. Am 27. Juli nach Peters-Egetehrt, mar es fein erftes Geschaft, für die Bermundeten sowie für die Familien der k Rrieger ju forgen. Der Senat wollte ihm ben Titel bes "Gebenebeiten" beilegen, ich aus driftlicher Demuth verweigerte. Rach turgem Aufenthalt in feiner Sauptet auf ben Congreg nach Bien, wo er gwar im Intereffe Ruglande Polen in Anbe, aber boch biefem neuerworbenen Lande, feinem Berfprechen gemaß, eine Conflitumnb überhaupt im Sinne ber humanitat und der Bolterfreiheit wirkte. Durch die Rapoleon's fah A. die europ. Wirren aufs neue beginnen, sodaß besonders er auf die bes Bertrags von Chaumont und bie Achteerflarung gegen ben gemeinsamen Feind in Erfcheinen in ber frang. Dauptftadt nach ber Schlacht von Baterloo erregte jest

mer Enthuffasmus; boch hatte Frantreich auch biesmal feinem Ebelmuthe viel ju

banken. In dieser Zeit war es, wo die frommelnde Richtung A.'s, durch den Umgang mit von Krübener (s. b.) genährt und gestärkt, mit Entschiedenheit hervortrat, und auch wesen Einfluß auf die politischen Entschließungen desselben zu üben begann. Unter Einwirkung religiösen Stimmung stiftete er die Heilige Allianz (s. b.), welche die Grundsate des Et thums in der politischen Weltordnung zur Anerkennung bringen sollte, aber in ihrer under ten, nebelhaften Gestalt thatsächlich nur die Handhabe für politische Reaction wurde.

Gegen Enbe Det. 1815 tehrte A. in seine Stagten gurud. Durch ihn und ben Ga Ereigniffe hatten fich die außern und innern Berhaltniffe Ruflands mefentlich verandert. Gewicht in ber europäischen Politit mar gewaltig geworben; ber Umfang bes Reiche ba nach allen Seiten bin an Land und Bevolkerung bedeutend erweitert; ungeachtet ber I ftorungen begannen die fruhern gesetgeberischen Reformen in Bezug auf Industrie un tionalwohlfahrt gunftig zu wirten. Seit 1805 mar burch A. bas Beerwefen nach bem ! ber weitlichen Machte umgestaltet und auf eine für Europa fogar bebrobliche Sobe a worben. Mit Beginn bes Friedens fuchte A. nicht nur die Bunden zu heilen, welche ba geschlagen, fonbern auch fein früher begonnenes reformatorisches Wert fortzuseten. Biel maltungsmisbrauche murben abgefchafft, und ber Bauernftand erhielt mehr und mehr Er rung. Bu Anfang bes 3. 1816 mußten bie allerlei Storungen verurfachenben Jefuiten ? burg und Mostau, 1820 bas Neich verlaffen. Dagegen marb bie Profelytenmacherei verboten und ben Duchoborgen (f. d.), einer Partei ber ruff.-griech. Rirche, freie Religions zugefichert. Wie guten Willen aber auch A. hegte, fo ftellten fich boch feiner innern Polit berniffe entgegen, die theils feinen perfonlichen innern Buftanden, theils ber Lage ber felbft entsprangen. Gingenommen von tranthafter Religiosität, vielleicht an Beift und abgespannt durch die ungeheuren Greigniffe, in deren Mittelpunkt er ein Jahrzehnd gefi und die ihn mit Sorgen, Gefahren und Anftrengungen überhauft hatten, bemachtigte Raifers die Furcht vor einer Wiederholung ber europäischen Revolution, und die pol Budungen gegen die Reaction in Deutschland, die Ausbruche gegen den Despotismus lien und Spanien erschienen ihm als ber Anfang einer neuen furchtbaren Rataftroph Aufmertfamteit, die A. jest ben auswärtigen Berhaltniffen wibmete, brangten bie Thatig Innern feines Reiche in ben Sintergrund. Bubem fühlte fich ber freifinnige Reforma Bogling Labarpe's in einem unaufloslichen innern Biberfpruch verwickelt, indem er fo bem Schreden ber Revolution getrieben, eng ber Politit des offr. Cabinets anschloß u ben Congreffen zu Troppau, Laibach und Berona, mit ben Aufftanben, auch ruchichte gerechten Foberungen und ben politischen Fortschritt ber Bolfer unterbruden half.

Die Rudwirtung diefer völligen Umtehr auf die ruff. Angelegenheiten tonnte um fo r ausbleiben, als hier gang befonders die Lage ber Dinge machtige Gabrungeftoffe bedingt len fah fich in feinen nationalen Erwartungen überhaupt getäuscht und verlangte bie n Ausführung der verliehenen Constitution. Die Berührung, in welche die Ruffen mahr Rriegezuge mit ber Bilbung, ben politifchen und focialen Institutionen ber westlichen Bo tommen waren, hatte in verschiebenen Claffen ber ruff. Gefellschaft Bunfche und Anficht vorgerufen, die fich teineswege mit ihren heimatlichen Buftanben vertrugen. Dagegen bef ben einflugreichsten Rreifen ichon langft eine fogenannte altruffische Partei, die in den auf ten Magregeln bes Raifers entweber ihre Intereffen verlett fand ober auch ben Unterge nationalen Rirche und ber Nationalität überhaupt erblickte. Augerbem bebruckte ber frieas Fortbestand bes heeres, bas nach officieller Angabe 1821 noch 828951 Mann regularer pen umfaßte, bas Bolt ungemein, und rief Ungufriedenheit wie Erschöpfung und Bett ber Finangen hervor. Um biefem Dieverhaltniffe ju begegnen, begann A. bie Grundu Militarcolonien (f. b.), die jedoch ichon in der Ausführung auf unbefiegbare Sinderniffe und ihren 3med nicht erfulten. Bur Befchworung bes politischen Migvergnugens ab bes Phantoms einer ruff. Revolution ergriff ber Raifer jene Magregeln, welche man Berftellung ber Ruhe auch im übrigen Europa anwandte. Die Cenfur und ftrengfte U dung ber Buchereinfuhr murben wieder eingeführt, der Biffenschaft, der Literatur un Unterrichte Feffeln angelegt, Untersuchungen wegen bemagogischer Umtriebe veranftal Freimaurerlogen und Diffionegefellschaften unterbruckt, und allmälig alle Plane fur 8 und Fortbildung aufgegeben. Über alle Provingen bee Reiche breitete fich bas Nes einer : wie geheimen Polizei, Die felbst den gewöhnlichen Bertehr hemmte. Die Erfahrung, be biefes Repreffiosnftems bie öffentliche Meinung fich nicht erftiden ließ, die um fo gebi Außerungen ber Parteien und einzelner Perfonlichkeiten, ber Zwiespalt, in welchen fich

buch felden Bruch mit feiner Bergangenheit verfett fah, die Schwierigkeiten , die nun in ber Migirung des unermeglichen Reichs nur fcroffer und offener hervortraten: alles bies qualte wiedittette bas trankhaft erregte Gemuth bes Raifers, und rif ihn du Rlagen bin über talent und Bertennung feiner guten Absichten. Bald fuchte er Bergeffenheit feines Buftanbes wa Beffrenungen eines glangenben, uppig-frommelnben Bofe, balb verfentte er fich ganglich i bi Rocht religiofer Myftit. Die Entwidelung bes Aufftanbes in Griechenland brachte gudis bie Politit bes Kaifere in vollsten Biberfpruch mit ber öffentlichen Meinung und ben bei m Compathien ber Nation. Während das von politischen Lebensäußerungen zurückgehaltene soll machtig von bem religiofen Elemente bes griechischen Rampfes ergriffen wurde, bennte der Kaifer die Erhebung als Emporung, verleugnete die Gunft, die er früher guchischen Bestrebungen erwiefen, und beschrantte fich auf Ermahnungen an bie int, daß fie menfchlich verfahre. Der Tob feiner einzigen, heißgeliebten naturlichen Tochter, findbare Überschwemmung, die Petersburg 1824 erlitt und wobei er fich fogar verfonli-Befahren aussehte, endlich die Schrecken einer ruffisch-polnischen Berfchwörung gegen alle der des Haufes Romanow, trugen nicht wenig bei, das Herz des Kaifers zu brechen und Bemuthszustand vollends zu ftoren. Körperlich leibend, lebensmube und von Todesden eingenommen, trat er Mitte September 1825 mit feiner franken Gemahlin eine Reife Arim an, wo Lettere Genefung finden follte, und er felbst fich ber Burudgezogenheit binmwollte. Rachdem er die Kaiserin zu Taganrog gelassen, sette er seine Reise durch das bfort, ward aber ploblich von einem der Halbinfel eigenthumlichen Fieber ergriffen. Er eilte Laganrog gurud, mo fich fein Buftand tros aller Sorgfalt verfchlimmerte, und ftarb ba-1. Dec. 1825. Das Gerücht, als fei er vergiftet worden, ift gang ohne Grund. Rurg vor Tode foll er die Einzelnheiten jener Berfcowörung erfahren haben, mit deren Bekam-jeg fein Bruder und Nachfolger Nikolaus I. (f. b.) die Regierung beginnen mußte. Unter stielen Denkmalern, bie in Rufland bas Andenten A.'s verewigen, ift besonders ber groß-Dbelist auf dem Sfaatsplate zu Petersburg zu erwähnen, ein Meisterwert des tais. Staten Montferrant. Interessante Aufschluffe über Leben und Charafter A.'s geben Choi-Souffict's "Mémoires historiques sur l'empereur A. et la cour de Russie" (Dat. 1829), te bie "Notice sur A., empereur de Russie" (von Empeyta, Genf 1828).

Alexanber (Rarl), Bergog von Anhalt-Bernburg, geb. 2. Marg 1805, folgte feinem Ba-Merius, ber von ber Mutter, Maria Friederike von Beffen, 1817 gefchieden worden mar, bachher in zwei morganatischen Chen lebte, am 24. Marz 1834 in der Regierung. Doch 🗠 der Borgänger, mit Rücksicht auf die bekannten Gebrechlichkeiten seines Sohnes, alle Ausng von Regierungshandlungen von Seiten des Leptern an eine besondere Mitwirkung hö-Buatsbeamten burch Einsehung eines Geheimen Conferenzrathes gebunden. Derselben behalber überraschte es allgemein, bag ber junge herzog, balb nach bem Tobe seines Ba-4 am 30. Det. 1834 mit ber Pringeffin Friederite von Bolftein-Gludeburg vermablt marb, welcher Che jeboch teine Rinder erwachsen sind, sodaß diese anhaltinische Linie erlöschen au in scheint. Die Regierung wurde burch bie Mitglieber bes Conferenzrathes in aufgeklärter Boblwollender Beife geführt, und man pries Bernburg als eines ber gludlichften beutschen ben. Auch ber Einfluß ber geistwollen Berzogin erwies sich nur gunftig. Während ber fiften Sturme bes Jahres 1848, bie auch in Anhalt-Bernburg gu Wirren führten, begten die Stände bei der Reichsgewalt die Einsepung einer Regentschaft. Der Herzog s inzwischen bas Land und ging nach Queblinburg. Doch tehrte er bald zuruck, während ben Berfaffungeftreit burch Auflofung bes Landtage und eine Detropirung beseitigte. **Alexanber,** Graf von Bürtemberg, f. Würtemberg (Christian Friedr. Alex., Graf von). Herander aus Aphrobifias in Karien, lebte und lehrte zu Ende des 2. und zu Anfange A Sabrh. n. Chr. zu Athen und Alexandria. Er war ein fo fruchtbarer und geschätter Ausbes Ariftoteles, bağ er vorzugsweise ber Ereget, feine Schuler Alexandreer, fpater auch benbriften genannt wurden. Außer seinen Commentaren zu Aristoteles (herausgegeben von ingel, Munch. 1842) besitzen wir von ihm noch eine Schrift "über Willensfreiheit und fiebestimmung", ferner "Fragen aus der Physit" (Ben. 1536), endlich zwei Abhandlungen bas Schidfal" und "Uber die Seele", beibe herausgegeben von Drelli (Burich 1824). In s exflarte er die Lehre der Stoiker vom Fatum als unverträglich mit der Moralität; in lesfachte er abweichend von Ariftoteles barguthun, bag bie Seele, ba fie teine befondere Outfonbern nur bie Form bes organischen Korpers fei, auch nicht unfterblich fein tonne.

Alexander von Hales, Franciscaner aus dem Kloster Hales in der Grafschaft Cloucker studiete zu Orford und Paris und lehrte an letterer Universität seit 1222 scholastische Aberlast mit entschiedenerer Anwendung Aristotelischer Formen, als es seicher geschehen war. Er fact 1245. Wegen seines Scharssines erhielt er den Ehrennamen Doctor irrestragabilis, d. i. in Unwiderlegbare. An Eiser, den kirchlichen Lehrbegriff philosophisch zu begründen, übertusse noch den Thomas von Aquino; freilich aber gerieth er auch manchmal in lächerliche Kleinigktell krämerei. So erörtert und bejaht er z. B. die Frage, ob eine Maus, die eine Hossie Kleinigktell krämerei. Den wichtigsten Dienst hat er der röm. Kirche geleistet, daß er die Und von dem Schaze der überschssischen Bertbienste Christi und der Heisigen (Thesaurus superare gationis) begründete. Sein Hauptwert, das von seinen Schülern vollendet wurde, sührt in Titel: "Summa universae theologiae" (beste Ausg., 4 Bbe., Bened. 1576).

Alexandre (A.), berühmter Schachspieler, von Geburt ein Deutscher, lebt in Paris und einer der ältesten setzt lebenden Schachspieler der franz. Schule. Durch seine beiden großen Samme werke "Encyclopedie des echecs" (Paris 1837) und "Collection des plus beaux problème d'échecs" (Paris 1846; auch in deutscher Sprache, Lpz. 1846) hat er sich auch im Austandeinen bedeutenden Namen erworden und den Freunden des Schachspiels höchst braucht hülfsmittel geliefert. Um eine größere Verbreitung seiner Schriften zu befördern, unterwaller noch als siedzigsähriger, aber rüstiger Greis 1843 eine Rundreise durch Deutschland, wwanderte später selbst nach Agypten. In der Blüte seiner Jahre mag A. als Schachspieler webeutender gewesen sein, als er es als Greis auf seiner Reise durch Deutschland erschien.

Alexandersdad liegt bei dem Dorfe Sicherbreuth unweit des bair. Städtchens Bunfin einer herrlichen Gegend des Fichtelgebirgsplateau am Fuße der 2862 F. hohen Köffe Die viel Rohlensaure und Eisen suhrende Mineralquelle wurde 1737 von dem Bauer Bamerkel entdeckt, und 1741 ordentlich eingefaßt. Im S. 1783 ließ dann Markgraf Alexander Anspach und Baireuth ein schönes Curhaus bauen, und das Bad durch paffende Anlagen filich einrichten. Seit 1838 ist, neben andern Erweiterungen, zu A. auch eine Kaltwasserbeilangegründet worden. Zu den schönsten Anlagen in der Nähe von A., überhaupt zu den rentischsten Partien ganz Deutschlands, gehört die Luisendurg, welche diesen Namen 1805 Andenken des Aufenthalts der Königin Luise von Preußen erhielt. Man braucht den Stunnen, der auch versendet wird, vorzüglich zum Erinken, doch auch zu Bäbern. Derselbei Krankheiten, die von Blutarmuth und Nervenschwäche herrühren, gegen Bleichsuch, lewierige Schleimssüsse, nervöse und gemüthliche Berstimmungen u. s. w. zu empsehlen. Die Bindung mit der Kaltwasserur kann in manchen Fällen großen Bortheil gewähren.

Alexanderschlacht. Unter diesem Namen ist das schönste und größte Gemalde bekand bas wir aus dem Alterthume haben. Es ist eine Mosait, gefunden 24. Oct. 1831 im sogenaten Hause des Faun zu Pompesi, und gegenwärtig im Museum zu Neapel. Das Kunstisst 20 F. lang, 12 F. breit, und hat, obschon der dritte Theil des Ganzen bedeutend beschnoch 22 Figuren und 16 Pferde. Es stellt einen großen Kampf zwischen zwei Heeren wahrscheinlich zwischen Alexander und Darius; daher der Name Alexanderschlacht. In neuzeit hat Schreiber in Freiburg es versucht, das Bild auf die Marcellusschlacht bei Classidium beuten; sedoch mit wenig Wahrscheinlichseit. Sehr lebendige und aussührliche Schildern bieses großartigen Kunstwerts geden Hettner in der "Borschule zur bildenden Kunst der Esch. 1, Olbenb. 1848) und Stahr in "Ein Jahr in Italien" (Th. 2, Olbenb. 1848).

Alexandria, von Turken und Arabern Standerieh genannt, im herbst bes 3. 332 v. von Alexander d. Gr. gegründet, lag ursprünglich auf dem niedrigen Landstriche, welche is See Mareotis vom Mittelmeere trennt, ungefähr vier deutsche M. westlich von Kanopus. ihm, im Mittelmeere, lag die Insel Pharus, die auf ihrem Nordostende den berühmten Leithurm (s. Pharus) trug und durch einen Damm, das heptastadium, mit dem Lande verdund die beiden Haupthäfen der Stadt bildete. A., dessen Plan vom Architecten Dinochares Dinostrates entworsen worden, lag in einer Länge von dreiviertel, und mit einem Umfange verei deutschen M. um seine beiden Haupthäsen herum. Es war von zwei ganz geraden, in Mitte der Stadt sich in rechten Winkeln durchsteuzenden, 100 F. breiten Hauptstraßen, die ihrer ganzen Länge Säulengänge schmückten, durchschnitten, und überhaupt ganz registig gebaut. Als der glänzendste Theil der Stadt erschien das am östlichen Hasen glänzendste Theil der Stadt erschien das am östlichen Hasen glänzendste Stadtwiertel Bruchium. Hier lagen die Paläste der Ptolemäer mit dem Museum und der alle Bibliothet, das Soma oder die Begräbnisstätte Alexander's d. Gr. und der Ptolemäer, Woselbonium mit dem Timonium, und das große Theater. Weiter westwarts besanden sich

Emporium und die Schiffslager, auf bem fleinen Landvorfprunge, ber nebft bem bavon auslaufenben Deptaftabium Die beiben Bafen trennte, wo in altern Beiten bas Dorf Rhatotis gestanben hatte, bas Gerapeum mit einer zweiten reichen Bibliothet und bas Gymnasium. Im Beften ber Stadt lag die große Refropolis (Tobtenftadt) mit ihren Gruften und im Dften die Rennbahn, und eine Deile entfernt ber Drt Ritopolis. Fast ben gangen unterirbischen Raum ber Stadt nahmen die in ben Ralkfteinfelfen gearbeiteten Cifternen ein, welche auf ein Sahr fur bie gange Bevolterung Baffer enthielten. A. bilbete von feiner Grundung an die griech. Sauptflabt Cemtens. Seine Bevolferung, die in der Blutezeit von Diodor auf 500000 Freie angegeben wid, alfo mit Stlaven und Fremben auf mehr als bas Doppelte anzuschlagen ift, bestand hemptfächlich aus griech. Coloniften, eigentlichen Agpptern und Juden, Die geitig borthin gegogen wurden und bald fich gracifirten. Rach bem Tobe Alexander's b. Gr. fiel A. an bie Ptolemaer, welche es zu ihrer Refibenz und neben Rom und Antiochia zur prachtigsten Stadt bes Alterthums, fowie jum bamaligen Sauptfite griech. Gelehrfamteit und Geiftesbilbung machten, Die fich von hier aus über einen großen Theil ber alten Belt verbreitete. (G. Alexanbeinifdes Zeitalter.) Die gludliche Lage ber Stadt am Übergangspuntte amifchen Decibent Drient machte fie auch jum Mittelpuntte bes Welthanbels, ber fie auf ben hochften Grab materiellen Reichthums erhob.

Den hochsten Glang hatte A. erreicht, als es 30 v. Chr. ben Romern anheimfiel. Bon nun a begann fein Kall, der anfange unmertlich, fpater aber, in Kolge der Wegführung der Runftwerte nach Rom, ber Depeleien Caracalla's, ber Bermuftung bes Bruchiums burch Aurelian, ha Belagerung und Plunderung durch Diocletian und endlich des Aufblühens Konstantino-🏕 reißend schnell von ftatten ging, sodaß ber Serapistempel im 4. Jahrh. das einzige noch Mige Baubentmal von Bebeutung mar. Der Rampf bes einbringenden Chriftenthums mit Im Deibenthume gab in A. ju blutigen Rampfen Beranlaffung. Die Erfturmung bee Geragams, bes letten Sites heibnischer Theologie und Gelehrsamkeit, 389 durch die Christen, b seine Berwandelung in eine Kirche des heiligen Arcadius machten dem Heidenthum ein be. A. ward hierauf der Hauptsit chriftlicher Theologie und blieb es bis zur Eroberung durch Me Araber unter Amru im Juni 638. Diese und noch mehr bie turt. Eroberung im 3. 868 Menbeten bie Berftorung ber Stadt. Zwar erhob fie fich wieder unter ben agnot. Rhalifen, und bas gange Mittelalter hindurch ber wichtigfte Stapelplat zwischen Drient und Decimt. Allein die Entbedung Ameritas und bes Wegs um bas Cap ber guten Soffnung nach Pfindien zerftorte ihren Sandel ganzlich, und die Mamlutenherrschaft wie die Eroberung durch le Demanen vernichteten auch Das, was die Araber wieder gegründet hatten. Go tam es ba-👆 daß A. 1778 nur 6000 E. jahlte. Mit der franz. Groberung am Ende des 18. Sahrh. pun A. fich wieder zu heben, und unter Dehemed Ali, der einen Theil des Jahres bier refithe, entwidelte es fich fo, daß es jest du ben erften Sandelsplaten bes Mittelmeers gebort. ber Bertehr mit Offinbien u. f. w. fangt an, wieber feinen alten Beg über A. zu nehmen. Des gegenwärtige A. liegt nicht auf ber Stelle bes alten, sonbern auf bem burch Anschwemmungen zu einer breiten Landzunge gewordenen Septastadium zwischen den beiden Saupthäfen, **te woch v**orhanden find, von benen jedoch ber norböftliche, große, auch ber neue genannt, verindet ift. Es wird durch den 1819 und 1820 gebauten Kanal von Mahmudieh mit Kairo ubunden, von ber Seeseite burch verschiedene Festungswerke vertheidigt, und ift auf orient. Beife fcmuzig und schlecht gebaut. Die beffern Gebaube, wie der neue Palaft, das Bollhaus, Barinearfenal, find fammtlich Berte Debemed-Ali's. A. jablt gegenwartig ungefahr 18600 G. (Araber, Zurten, Juden, Ropten, Griechen und Franten) ; es ift der Sit ber europ. Con**für Agypten, eines toptischen Patriarchen, der Marine- und Handelsanstalten des Vascha.** ie ber Marine- und Militarichulen. Bon alten Denkmalern vermag bas gegenwärtige A. **hes aufzuweisen als** die fogenannte Pompejussäule von 101 F. Höhe, mit einem Schafte in 71 g. Lange aus einem Stude, welche von bem agypt. Prafecten Publius ju Ehren is Raifers Diocletian, laut ber noch lesbaren griech. Inschrift am Sociel, errichtet wurde; biner bie fogenannten Rabeln ber Kleopatra, zwei Dbelisten aus ber Zeit bes Konigs Tuthis III. im 16. Jahrh. v. Chr., von benen ber eine halbverschüttet darniederliegt, ber andere er ein Monolith von circa 72 g. Sobe, noch fleht; endlich mehre Grufte ber alten Tobten-& und bie meift verschütteten Cifternen.

f. Mierandriner heißen fechefüßige iambifche Berfe, welche als charafteriftifche Eigenfchaft iber Mitte einen Ginfchnitthaben, und in der Regel paarweis mannlich und weiblich gereimt find.

Steigt man benn blos jum Rubm, | fann man nicht in ibn fin ten? Läst fich's jur E wig keit | blos gebn, und nicht auch bin ten?

Durch diese scharfe Casur unterscheiden sie sich von dem wechselreichen, harmonischen und e benen iambischen Trimeter. Den Ramen hat jene Bersart von einer alten franz. Dich über Alexander d. Gr. aus der Mitte des 12. oder dem Ansange des 13. Jahrh., in wel diese Versart zuerst gebraucht wurde, oder nach Andern von einem der Bersaffer dieses Sedi Alexander von Bernay. Die Franzosen sind für das Spos und das Orama, wie im Allgem sür alle höhern Gattungen der Poesse, auf diesen Bers beschränkt, der bei ihnen auch der siche heißt. Die Eintönigkeit desselben wird von ihnen durch den Reim, durch das Wisspie Gegensäße, sowie durch den der französischen Sprache eigenthümlichen Mangel eines schat tonten Rhythmus gemilbert. Die Deutschen hatten, nachdem sie den herameter und den bischen Trimeter für ihre Dichtunst gewonnen, den Alexandriner völlig verworfen, oder seising den fünffüsigen Jamben an dessen Stelle gesest. Seit Goethe wurde derselbe aber b ders für das Komische wieder anerkannt und d. B. von Mülner und Contessa glücklich bei

Alerandrinifche Bibliothef. Diefe größte und merfmurbigfte unter allen Bucherfo lungen ber alten Belt murbe von Dtolemaus Lagi geftiftet. Bereits unter ihrem erften fleher, bem aus Athen vertriebenen Demetrius Phalereus, wuchs fie bis auf 50000 Banbe Rollen, und in ihrer blubenoften Zeit foll bie durch Benobotus, Ariftarch von Byzanz, A nius Rhobius und Andere geleitete Anftalt 400000, nach einem Zeugniffe bes Alterthun gar 700000 gehabt haben. Der größere Theil biefer Bibliothet, welche bie gefammte rom griechifche, indifche und agyptifche Literatur umfaßte, war in einem an ben toniglichen \$ anftofenben Gebaube, bem Bruchium, aufgestellt. Sie verbrannte mahrend ber Belagerun Stadt burch Julius Cafar, murbe aber nachher burch die pergamifche Bibliothet, welche tonius jum Berdruf ber gebilbeten Romer ber Konigin Rleopatra ichentte, wieber erfest. übrige Theil der Bibliothet befand sich im Gerapeum, dem Tempel des Jupiter Serapis, erhielt sich die auf die Zeiten Theodosius' d. Gr. Als aber diefer alle heldnischen Zi bes rom. Reichs zerftoren ließ, wurde auch ber herrliche Tempel bes Jupiter Serapis nich fcont. Ein Saufe fanatifcher über bie fortbauernbe Gerapisfeier aufgebrachter Chriften, Erzbischof Theophilus angeführt, fturmte und verheerte benfelben 391 mit seinen literari Schaben. Schon bei biefem Sturme, und nicht erft bei ber Eroberung Alexandrias bur Araber unter bem Rhalifen Dmarim 3. 642, wurde ber Bibliothef ber Untergang bereitet; w ftens ift die Sage wol übertrieben, daß die Araber noch so viel Bucher vorgefunden hatter die Babeftuben der Stadt sechs Monate lang heizen zu können. Auch erzählt schon der fcichtscher Drofius, daß er bereits nach jenem Sturme ber Chriften nur bie leeren Sch der Bibliothet gesehen habe. Bgl. Petit-Rabel, "Recherches sur les bibliothèques ancie et modernes" (Par. 1819); Ritfcol, "Die alexandrinischen Bibliotheten" (Berl. 1838).

Alexandrinischer Cober (in gelehrten Berten meift mit bem Buchstaben A bezeit heißt eine für die Aritit fehr wichtige Danbidrift ber Beiligen Schrift in griech. Sprache, u sich im Britischen Museum zu London befindet. Sie ist auf Pergament mit schöner viere Uncialschrift ohne Spiritus, Accente und Bortabtheilung, in ber zweiten Salfte bes 6. 34 nach Sug im 5. Jahrh. gefdrieben, und enthalt, mit Ausnahme einiger Luden, bie f griech. Bibel (bas Alte Teftament nach ber Überfesung ber Septuaginta) nebft ben Briefe Clemens Romanus. Am wichtigsten ift ber Tert, ben fie bietet, fur die Kritik ber Brief Reuen Testaments, ba offenbar bie Urfdrift, welche ber Copift bei ben Evangelien vor fich ! weit folechter mar. Diefe berühmte Sanbichrift gehörte fcon feit 1098 gu bem Bucher des Patriarchen von Alexandria. Der Patriarch zu Konftantinopel, Cyrillus Lucaris, m Dieselbe 1628 bem Ronige Rarl I. von England als Gefchent übersendete, versicherte, fi aus Agypten erhalten ju haben; und bag fie bafelbft wirklich gefchrieben worben fei, e fich auch aus anbern innern und außern Mertmalen. Grabe legte fie bei feiner Ausgab Septuaginta (4 Bbe., Drf. 1707—20, Fol.) dum Grunde. Einen vollständigen und bipl tifch treuen Abbrud bes Reuen Teffamente lieferte Boibe (Lond. 1786, Fol.); ein Si in Pinficht bes Alten Testaments hat Baber (Lond. 1816—18, Fol.) begonnen.

Alexandrinischer Dialett heißt der Dialett der griech. Sprache, welcher in Agypten vorzugsweise zu Alexandria (s. b.), nachdem bort griech. Cultur und Wiffenschaft verbreitet den war, in der Umgangs- und Schriftsprache sich nach und nach ausbildete, und von dem lattischen Dialett namentlich durch Beimischung von macedonisch-dorischen Formen und

sich unterschieb. Der alerandrinische Dialekt ist namentlich deshalb von großer Bichweil aus ihm (als dialectus Alexandrina) das spätere Gemeingriechische oder helle, in dem auch das Neue Testament geschrieben, seinen Ausgang genommen hat.

randrinischer Krieg ist der Krieg, in welchen Julius Casar im Dct. 48 v. Chr. bald nach lacht bei Pharsalus verwickelt wurde. Derselbe gelangte bei der Berfolgung des flüchtigen sus nach Alexandria, und veranlaste hier, indem er die Erbstreitigkeiten zwischen dem König aus Dionysus und seiner Schwester Rleopatra zu Gunsten der Lestern entschied, eine ung der Agypter, die durch Pothinus und Achillas, die Führer der Partei des Ptolemäus, wurde. Casar, der nur 4000 Mann bei sich hatte, ward in einem Stadttheile Alexann den Bürgern und einem Heere von 20000 Mann, das erst Achillas und nach dessen ind den Berfiche, Insel Pharus zu demächtigen, kauf das äußerste bedrängt, und konnte bei dem Bersuche, Insel Pharus zu demächtigen, kaum sein Leben retten. Erst im März 47, als Mithrion Pergamus ihm Hülfsvölker aus Asien zugeführt hatte, gelang es ihm, der Gegner zu werden. Der König Ptolemäus blieb in der Schlacht, Alexandria ergab sich, und tra, die Casar's Liebe gewonnen hatte, ward mit ihrem süngern Bruder Ptolemäus in die

aft eingefest.

randrinisches Beitalter. Als bie Blute ber griechischen Nationalliteratur augleich Rraft und Gelbständigfeit des Staatslebens unterging, murbe zu einer Beit, mo grie-Cultur fich über ben gangen Umfang bes von Alexander b. Gr. gegrundeten, nach Lobe raich zerfallenden Reichs verbreitet hatte, unter bem Schuse und ber Begunfligung Aliebenden Ptolemaer Die Stadt Alexandria in Agupten , Die burch ihre Lage fich vorjum Mittelpuntte bes bamaligen Beltvertehrs eignete, ein Sauptfit literarifcher und ge-Thatigfeit; und bas Zeitalter, mahrend beffen bier Poefie und Biffenfchaft gepflegt warb, egen ber eigenthumlichen Art, in welcher bies gefchah, bas aleranbrinische. Es lagt fich in zwei hauptperioden scheiben, von benen die erftere, die Regierungszeit der Ptolemaer mb, von 323-30 v. Chr., die lettere von 30 v. Chr. - 640 n. Chr., oder vom Unterier Ptolemäischen Dynastie bis jum Ginfall ber Araber sich erstreckt. Der erfte unter ben fürsten, welcher in Alexandria griech. Wissenschaft und Bildung Eingang zu verschaffen war Ptolemaus Goter, ber viele Belehrte babin jog. Weit mehr noch forberte biefe Stun Rachfolger Ptolemaus Philadelphus, ber nicht nur die berühmte alerandrinische Bibanlegte, fonbern auch bas icon von feinem Borganger gegrundete Mufeum erweiterte. ranbrinischen Schule gehörten Agypter, Griechen, Juden und spater auch Romer an. Ifte Bebeutung erlangten die Grammatiker und Dichter. Jene waren nicht blofe Sprachber Sprachforfcher, fondern Philologen und Literatoren, die eben fo wol Sachen als Borte n, also eine Art Encyflopabiften. Go Benobotus ber Ephefier, ber bie erfte grammatifche gu Alexandria bilbete, Eratofthenes ber Cyrener, Ariftophanes von Bygang, Ariftard mothrate, Rrates von Mallus, Dionyfius ber Thragier, Apollonius ber Sophift, und Ihr Berbienft ift, mit vereinter Rraft bie vorhandenen Denfmaler ber Cultur und Ligesammelt, geprüft, beurtheilt und für die folgenden Geschlechter aufbewahrt zu haben. rühmtesten unter den Dichtern waren: Apollonius der Rhodier, Lytophron, Aratus, Ri-Euphorion, Rallimachus, Theofrit, Philetas, Phanofles, Timon der Philasier, Stymnos,

fins, und die fieben Tragifer, welche man bas alerandrinifche Siebengeftirn nannte. lalerandrinische Zeitalter hat einen von dem frühern griech. Leben durchaus verschiedenen mb Charafter. Bei ber Aufmertfamteit, welche man bem Studium ber Sprache widmete, natürlich, daß Richtigkeit, Reinheit und Bierlichkeit berfelben jum befondern Augenmert nt wurden, und wirklich zeichnen sich in diesen Gigenschaften viele Alexandriner vortheil-18. Bas aber tein Studium gibt, und was durch teine Muhe errungen wird, der Geift, : bie frühere Poefie der Griechen befeelte, mangelte den meiften diefer Berte. An beffen trat größere Runft in der Composition; Rritit follte leiften, was vorher das Genie geleiftet Rur in Ginigen regte fich ber Genius, und biefe ragen barum auch groß fur ihre Beit her-Ne Andern leisteten, was sich burch Rritik und Studium leisten läßt; ihre vielleicht fehler-Berte find nüchtern, ohne Seele und Leben. Dentt man fich nun eine Dichterschule, beren ber folche Meister maren, fo begreift es fich leicht, daß die Schuler noch nuchterner und mer bichten mußten. Den Mangel ber Eigenthumlichkeit fühlend, ben Werth berfelben Bennend und barnach ringend, tamen fie um fo schneller zu dem Puntte, wo alle Poefie L Shre Kritif artete in Krittelei, ihre Runft in Runftelei aus. Man hafchte nach bem men, Reuen und suchte burch Gelehrsamkeit aufzupuben. Daher find bie Alexandriner, meift Dichter und Grammatifer zugleich, bem größern Theile nach fteife, genielofe und mubfelige Beretunftler, wie bie Deifterfanger am Enbe bes 16. Jahrh. Aber nicht blot in Sinfict ber Dichter fpricht man von einer Alexandrinifchen Schule, fondern auch in Sinficht ber Philosophen, welche in bas Alexandrinifche Zeitalter gehörten und in Alexandria lebten, wiewol jener Ausbrud nicht allgu ftreng gu nehmen ift. Als Charafteriftifches ber Meranbrinifden Bbilofovbie macht fich geltend, baf fich in Alerandria orient, und occident. Philosophie berührten, und baf bie im Gangen ein Beftreben nach Bereinigung wiberftreitenber Philosopheme berrichenb man, weshalb man die alerandrinischen Philosophen, die jenem Triebe bes Sammelne und Berein gens folgten, auch oft eklettische Philosophen ober Synkretisten genannt hat. Indes gilt biefer Sitel boch nicht von allen; es traten hier auch ben Dogmatikern gegenüber Skeptiker auf. berühmtesten wurden die alerandrinischen Neuplatoniter (f. d.). Drient. Theosophie mit gried. Dialektik verbindend, reprafentiren fie den Rampf der antiken Bildung mit dem Chriftenthume und deshalb war ihre Philosophie nicht ohne Ginfluf auf die Art, wie das Christenthum te Agypten aufgefaßt wurde. Aus der Berschmelzung orientalischer Anschauungen mit christischen entstand die Gnofis (f. b.); einige ber bebeutenbften gnoftischen Sufteme maren ju Alexandia ausgebilbet worden. Richt minder hatten die angesehenften Lehrer an ber bafelbft entstanbenen und bluhenden driftlichen Ratechetenfchule (f. b.) ben Geift diefer Philosophie eingefogen. Damm bewegten auch, weil bie verschiedenften Glemente fich in Alexandrien begegneten, Die beftigfie Religionsstreitigfeiten die alexandrinische Rirche, bis von ihr im Rampfe mit bem Axianismul burch Athanafius bas Princip ber Stabilitat orthoborer Glaubensbeftimmungen ausging. Gub lich zeichneten fich bie alerandrinischen Beftrebungen noch aus burch die Cultur ber matheme tischen Wiffenschaften und ber Naturwiffenschaften; Diese erhielten hier Die Bobe ber Musti bung, Die ihnen überhaupt im Alterthum beschieben mar. Schon im 3. Sahrh. v. Chr. bat Gutlibes hier fein claffifches Bert über bie Geometrie gefchrieben. Die Aftronomen bief Schule unterschieden sich gleich anfange sehr vortheilhaft von ihren Borgangern baburch, be fie alle eiteln hyperphysischen Speculationen bei Seite ftellten, und fich gang ben eigentliche Beobachtungen hingaben. Als Physiter und Dathematiter zeichneten fich aus: Ariftill mil Zimocharis, bann Archimebes, Eratofthenes, Ariftarch von Samos, Ptolemaus u. M. Gege vier Sahrhunderte erhielt fich die alexandrinische Schule in ihren verfchiedenen Richtungen a einer Sohe, die sie jum Mittelpuntte ber Gelehrsamteit und Literatur ber bamaligen Be machte. Taufend Sabre gingen vorüber zwifchen ihren Anfangen und bem völligen Erlofde ihres Namens. 29gl. Matter, "Essai historique sur l'école d'Alexandrie" (2 Bbe., Par. 1820)

Alerei Michailowitich, ber zweite ruffifche Bar aus bem Saufe Romanow, geb. 10. Da 1629, folgte feinem Bater Dichael Redorowitsch 12. Juli 1645 auf bem Throne. Der a 16jahrige Alleinherricher überließ fich ber Leitung bes Reichstanzlers Pleffow und feines ziehers Morosow, bei welchem er sich auch nach bessen Entfernung von den Geschäften, au beffen Tobe (1662), in allen wichtigen Angelegenheiten Rathe au erholen pflegte. D Sabfucht feiner Rathgeber veranlagte 1648 eine Emporung, welche Pleffow bas Leben to ftete. Auch mochte die öffentliche Ungufriedenheit bas Auftreten zweier Pratendenten ermut gen, bes britten falfchen Demetrius (f. b.) und bes Antubinow. Letterer gab fich fur einen Co bes Baren Bafili Schuiftoi aus, fluchtete fpater ins Ausland, marb aber von Solftein a geliefert und 1653 ju Mostau hingerichtet. Als A. in die reifern Jahre trat, trugen die gut Eigenichaften, Die er befag, fowie Die außern Erfolge feines Birtene ihre Rruchte. In gwei In gen mit Polen (1654-56 und 1660-67) ficherte er fich ben Befis ber Provingen Smolen Tichernigow und Sewerien und gewann einen Theil ber Utraine. In einem Kriege mit Some ben (1656-58) mar er zwar ungludlich, verlor aber boch im Frieden nichts. Der Aufftan ber Donifden Rofaten murbe beschwichtigt. A. wird als fanft, verfohnlich, wohlwollend, maß in finnlichen Genuffen, religios und geiftig wohlbegabt geschildert. In den Staatsgeschaften zeig er fich febr thatig; auch mußte er bie Borguge geschickter Auslander mohl zu ichaben. Er fin 29. Jan. 1676. Seine erfte Gemahlin, ju beren Bahl ihn Morofow bestimmt hatte, w Maria Miloslamftoi, beren jungere Schwester Morofow felbst heirathete. Die 3weite war bie fcone Natalia Narifchfin; fie murbe die Mutter Peter's b. Gr.

Alerei Petrowitsch, ber alteste Sohn Peter's d. Gr. und ber Eudoria Lapuchin, geb. p. Mostau 18. Febr. 1690, zeigte sich ben Reuerungen seines Vaters so abgeneigt, daß diese bes schof, ihn von der Thronfolge auszuschließen. A. stellte sich auch ganz zufrieden damit, leiftet willig auf die Krone Verzicht und erklärte, daß er Mönch werden wolle. Nachdem aber Potes d. Gr. seine zweite Reise ins nördliche Europa angetreten, entstoh er 1717 unter dem Vormande.

later nachzureisen, ber ihn zu fich beschieben habe, nach Wien und von ba nach Neavel. Baters Befehl und überrebet burch ben Garbehauptmann Rumjanzow und ben Ge-Tolftoi, die beshalb an ben wiener hof geschickt worden waren, tehrte er zwar zurud; r ergurnte Raifer betrachtete jenen Schritt als ein Majeftateverbrechen, enterbte ben rch ben Utas vom 2. Febr. 1718, und ließ gegen die Rathgeber bes A. und Alle, welche Blucht gewußt hatten, eine Unterfuchung einleiten. Seine Mutter Guboria, ferner leriemna, die Balbichmefter bes Baren, bann Puffinoi, Cuboriens Beichtvater, Doffihof von Roftow, ber Abmiralitaterath Rifin, Abraham Lapuchin, Die Kurften Schereib Dolgorufi, Generalmajor Glebow und andere Perfonen wurden gefangen gefest, Ritglieder der Verschwörung theils hingerichtet, theils auf andere Beise hart bestraft. lbft ward jum Tobe verurtheilt, und ihm bas Urtheil vorgelefen. Dbgleich Peter bem ichen balb nachber die Begnadigung ankundigen ließ, hatte doch die erlittene Angst und thewegung fo üble Kolgen, daß er schon wenige Tage barauf, 7. Juli (26. Juni) 1718, ach Andern foll er unter hauptfächlicher Mitwirtung bes Generals Abam Beib, eines n, im Gefängniffe enthauptet worben fein. Um jeden Schein der Ungerechtigfeit zu verleß Peter b. Gr. bie Acten bes Proceffes veröffentlichen. Bon feiner Gemablin, Chariftine Cophie, Pringeffin von Braunfcweig-Bolfenbuttel, die von ihm fehr viel zu eratte und fcon 1715 ftarb, hinterlief A. eine Tochter, die 1728 ftarb, und einen Sohn, maligen Raifer Peter II. Bgl. Binber, "Peter b. Gr. und feine Zeit" (Reutl. 1844). ifch wurde ber Stoff von Behe und Immermann behandelt.

is (Bilibalb), beutscher Romanbichter, f. Baring (Wilh.).

isbad, einer ber reichhaltigsten Gifenbrunnen Deutschlands, im reigenden Thale ber anhalt-bernburg. Antheile des Harzes, wurde 1810 auf Koften des Herzogs Alexius Chriftian von Anhalt-Bernburg ale Bab eingerichtet. Die Umgebung ift zu ben fconagen benutt, und bie Ausfluge nach ber Bictorehohe (Ramberg) und bem Stubenberg, Menftebt, nach dem Mägdefprung und Fallenftein, nach der Roftrappe, nach Barggerobe Josephshöhe (Auerberg bei Stolberg) erhöhen die Annehmlichkeiten dieses zur Beilung Bergnugen vielfach befuchten Babes. Der brei Biertelftunden von A. gelegene Dag. gehort zu ben bedeutenbften Suttenwerten bes Barges, und ift außer feinen herrlichen ngen berühmt durch einen 58 g. 6 Boll hohen Gugeifenobeliet, welcher am 3. Aug. 1812 i bes Brunders ber Gifenwerte, bes 1796 verftorbenen gurften Friedrich Albert, errichtet Die Mineralquelle in A. enthalt besonders schwefelsaures Gifenorydul; sie wird baber trunten und meift nur jum Baben benutt, als ftartenbes und abstringirenbes Beil-Dft auch vermischt man fie zwedmäßig mit ber brei St. weit hergeführten Soole bes dabes bei Suberobe, wodurch fie besonders gegen Strofeln und Rhachitis wirtsam der Alerisbrunnen ift ein Gifenfauerling. Die erfte Analyse des Baffere lieferte Grafe Schrift "Uber bie falinische Gifenquelle im Geltethal am Barge" (2pg. 1809). Bgl. m, "Die Beilquellen am Unterharz" (Stuttg. 1829), Frengang, "Briefe uber Alerisutsa und franz., Lpz. 1830).

ins, ber heilige, ber Sohn eines vornehmen Romers, schon in seiner Jugend durch itigkeit ausgezeichnet, vermählte sich zwar auf Andringen seiner Altern, floh aber dann exne, um sein Gemuth ungestort auf das überirdische zu richten. Er lebte lange als er. Später kehrte er in das älterliche haus zurud, wo er, von den hausgenoffen oft vergute Werke vollbrachte, und sich erst kurz vor seinem Tode zu erkennen gab. Über seinem uf dem aventinischen Berge zu Rom wurde die prächtige Kirche erbaut, die seinen Ra-

ins I. Romnenus, einer ber Tüchtigsten aus der byzantinischen Herrscherfamilie der ien (f. d.), geb. 1048 zu Konstantinopel, war der jüngste Sohn des Johannes Komneses Bruders des Kaisers Isaak Romnenus. In seiner Jugend hatte er dem Kaiser Misak gegen die Türken, gegen den Empörer Urselius und den Gegenkaiser Nicephorus ins als Feldherr treu und glücklich gedient. Ebenso bekämpste er auch die Rebellen, welche n dessen Nachfolger Nicephorus Botaniates (seit 1078) erhoben. Nachdem er bereits geseigt, sollte er auch den Oberbesehl gegen den Gemahl seiner Schwester, der in Kleinien Aufruhr erregte, übernehmen. A. weigerte sich dessen und mußte, um den Ranken stafruhr erregte, übernehmen. A. weigerte sich dessen und mußte, um den Ranken staftinge zu entgehen, zu dem gerade gegen die Türken gesammelten heere stüchten, 1081 zum Kaiser ausrief und biesen Beschluß durch die Einnahme von Konstantinopel in seiner Der altersschwache Botaniates wurde in ein Kloster gesteckt. Eiligst mußte.

mit ben Turten Krieden ichließen, um bas bebrangte und gerruttete Reich gegen bie vom rhachium (Duraggo) aus um fich greifenben Normannen ju fcuten. Doch vermochte er bi mit geringem Erfolg, ba er von bem Normannenherzog Robert Buiscard mehrfach befieg erft burch beffen Tob (auf Rephalonia 1085) von biefem Zeinbe befreit wurde. Gludlich Ed er fpater gegen frothifche Boller und gegen bie Turten, bie bereits einige Infeln an der Rufte eingenommen hatten. Die Rreugfahrer, welche wiber fein Erwarten in großen D vor Ronftantinopel erschienen und leicht gefährlich werben tonnten, suchte er burch freund Entgegenkommen und eilige Überschiffung nach Afien fo schnell ale möglich zu entfernen. fich außer Gefahr fah, ließ er fie nicht nur ohne ben zugefagten Beiftand, fondern benuste bie Schäftigung, welche nun bie Turten erhalten hatten, um bas fruher in Griechenland unb Berlorene wieberzuerlangen. Ein fpaterer Berfuch Bohemund's von Antiochien, die Bu tiner wegen ihrer Treulofigfeit von Duraggo aus in ihrem eigenen Reiche anzugreifen, gingh beffen Tob ohne Gefahr vorüber. Rachbem A. ben Turten 1115 und 1117 große Riedel beigebracht hatte, ftarb er im Mug. 1118. Er mar ein ausgezeichneter Berricher, ber burch! Rraft ben Untergang bes bygant. Reichs verzögerte. Wiewol tapfer, wohlthatig und im vieler trefflicher Charactereigenschaften, zeigte er fich boch auch liftig und heuchlerisch, wennet Broede nicht anbere erreichen tonnte.

Alfadir, b. h. Allvater, ift in ber ftanbin. Mythologie ein Beiname bes Dbin (f. b.)

Baters aller Gotter, Menfchen und erschaffenen Dinge.

Alfieri (Bittorio, Graf), ein neuerer ital. Dramatifer, geb. zu Afti in Piemont 17. 1749, genoß im väterlichen Saufe eine fehr mangelhafte Erziehung und verließ auch die to Mademie ebenfo ungebilbet als er fie bezogen hatte, um in ein Provinzialregiment zu t Nachbem er in rafcher Banberung fast gang Europa burchreift, und 1772 nach Turin g gefehrt war, trat er aus bem Militarstande, und manbte sich, ber Unthätigkeit und um ger Liebe entfagend, literarifcher Befchäftigung ju. Der Beifall, welchen feine erften bo fchen Berfuche ernteten, führte ihn ju bem Entfcluffe, als bramatifcher Dichter einen ju gewinnen. Da ihm jeboch hierbei feine Unwiffenheit flar vor Augen trat, begann er im reifern Alter die Erlernung bes Lateinischen und bas Studium des Toscanischen, we er nach Toscana ging. Auf ber Reife babin lernte er bie Grafin von Albany (f. b.) tenne bie ihn balb bie ebelfte Liebe tettete. Um fich ihrer murbig ju machen, rang er raftlos nad bichterifchen Lorber, und um völlig frei und ungbhangig zu fein, überließ er fein ganzes B gen gegen eine Rente feiner Schwefter. Er wohnte nun abwechselnb in Florenz und ! Spater, ale bie mibermartigen Berhaltniffe feiner Freundin durch ben Tob ihres Gemahle ten, lebten Beibe im innigsten Berhältniffe im Elfaß ober in Paris, wo sich A. unablaffe ber Dichtfunft, Ausfeilung und Berausgabe feiner Berte beschäftigte. Beim Ausbrud Revolution wandte er sich zuerst nach England, kehrte jedoch bald nach Paris zuruck, bis e Aug. 1792 abermals die Klucht ergriff und sich mit seiner Kreundin in Klorenz niederließ. ftarb er 8. Dct. 1803. Seine und feiner Freundin Afche, welche in ber Kreugfirche gu reng zwischen ben Grabmalern Dichel Angelo's und Macchiavelli's ruht, bedt ein f Dentmal von Canova. Ale bramatischer Dichter bat fich A. in brei verichiebenen Gatte versucht, und 21 Tragodien, 6 Komodien und eine fogenannte Tramelogobie veröffentlicht. feine bramatischen Werte zeigen Mangel an frischer Productivität, und verrathen jene ! nädigkeit, mit welcher er fich felbft und ber Runft Gewalt anthat. A. ift mehr politisch all tisch begeistert. Er wollte ben erschlafften Gemuthern Freiheitefinn einhauchen, und fab be bas Theater als die Schule an, in welcher bas Bolt lernen follte "frei, ftart und ebel" gu Um die Reufchheit feiner Dufe ju bemahren, hatte er fich vorgefest, teine Dichter ju lefen wollte nur wit ben einfachsten Mitteln wirfen und, allem Schmud entfagend, burch manuf Ernft gefallen. Seine Schöpfungen find beshalb auch talt und fterr, in ber Anlage einfach jur Durftigfeit; fein Bere ift hart und ungefällig, feine Sprache baar jenes zauberifchen innerfte Gemuth erregenden Farbenglanges. Deffenungeachtet erwarb fich A. ein anertem werthes Berdienst um die ital. Tragodie. Er verbrangte ben herrschenden weichlichen Gefer und die Pedanterie einer Classicitat nach attischen Mustern. Seine Rraft und Einfachbeit fo bie folgenden Dichter nachzuahmen. Beniger leiftete A. in feinen Romodien. Sie zeigen bie ernfte, politische Richtung; die Erfindung ift leer, die Berwickelung ohne alles Intereffe Charaftere find nur allgemeine Umriffe ohne Individualitat. Die Gelungenfte unter feinen matischen Arbeiten ift wol "Abel", eine von ihm erfundene Zwittergattung von Tragibi Oper, bie er mit bem feltsamen Namen Tramelogobie belegte. Außer ben bramatifchen 28

wir von ihm ein episches Gedicht in vier Gesangen, mehre lyrische Gedichte, 16 Satiren, setische übersehungen von Terend, Virgil und einigen Stücken des Aschylus, Sopholies, poes und Aristophanes. Nach seinem Tode kam der "Misogallo", ein Denkmal seines pseuhasses heraus. Auch erschienen noch seine sammtlichen Werke (37 Bde., Padua und sta 1809—10) und seine Selbstbiographie (beutsch von Hain, 2 Bde., Lpd. 1812); Censtructschet "Tragedie e vita d'A." (Florenz 1842).

Wond I., erfter Konig von Portugal, ber Sohn Beinrich's von Burgund, bes Eroberers film Grafen von Portugal. Er mar 1110 geboren, und bei bem Tobe feines Batere erft ischnalt, weehalb feine Mutter Therefia von Caftilien die Regentschaft übernahm. Der hermifte Cohn mußte ber herrichfuchtigen und ausschweifenden Mutter bie Regierung abtam. In den Befit berfelben gelangt, hatte er mit Castilien, beffen Dberhoheit er nicht anert, und mit den Mauren Rampfe ju befteben. Mit Navarra verbundet, machte er Erobemin Galicien. durch beren Ructaabe er ben Krieben erfaufte. Run manbte er fich gegen lauren, beren Ginfallen er ichon burch Erbauung ber Festung Leiria ju begegnen gesucht Er folug biefelben bei Durique 25. Juli 1139, und nannte fich nun Konig von Portuom Papfte die Anertennung biefes Titels burch einen Bins ertaufend (1142). Auf ben I ju Lamego feste er 1143 bie Thronfolgeordnung, die Rechte des Abels und ben Gang echtspflege fest. Mit Bulfe jufallig vorüberfahrenber Kreugfahrer eroberte er 25. Det. 1147 on. Dann nahm er 1158 Alcacer be Sal und 1166 ben alten Bischofesis Evora. Bei elagerung von Badajog murbe er von bem Ronige von Leon angegriffen und gefangen. ich tampfte er 1171 wieder bei Santarem, und ebenbafelbft fchlug er 1184 ben Almohafuf-ben-Jatub. Er rief die Tempelritter und Johanniter ins Land, stiftete auch die Ritm von Avis und vom beil. Dichael. Die portug. Gefdichte nennt A. ben Eroberer (el tiftabor). Er ftarb 6. Dec. 1185 ju Coimbra.

sons VI., König von Portugal, aus dem Hause Braganza, der zweite Sohn Johann's er amfangs zum geistlichen Stande bestimmt, was sich aber durch den Tod seines ältern re änderte. Die Regierung siel ihm 1656 zu, als er noch unmundig war, weshalb seine Mutter Luise de Guzman die Regentschaft führte. Sie seste dieselbe auch noch einige ach seiner Mündigkeit fort, da der kränkliche und ausschweisende König wenig Sinn für eschäfte zeigte. Aber Sünsstlinge, die für ihn zu herrschen wünschten, vermochten ihn, kutter vom Staatsruder zu entsernen (23. Juni 1662). Zest regierte der Minister Graf Relhor, ein nur in Hofranken geschickter Mann. Wenn dessenungeachtet Portugal gepanien siegreich war, so hatte man dies nur dem Grasen Friedrich v. Schomberg und seizt und franz. Hülssvölkern zu verdanken. Im J. 1666 vermählte sich A. mit Maria ka Elisabeth von Savoyen, die sich aber bald mit dem unzuspriedenen Bruder des Königs, bsanten Don Pedro, zu seinem Sturze verdand. Der Plan gelang 1667. A. wurde erst exceira, dann nach Cintra in Haft gebracht, wo er 12. Sept. 1683 starb. Pedro bestieg

ren, indem er fich mit ber Bitwe feines Brubers verebelichte. bus III., oder der Große, Rönig von Leon, Afturien und Galicien, geb. 848, war icon neiten seines Baters Ordono I. als Thronfolger anerkannt worden, konnte aber, nach Tobe (866), erft bann in Befit ber Regierung tommen, als feine Anhanger ben Grafen , ber ben Thron usurpirt, ermorbet hatten. Nachbem er ben machtigen Abel seines Reichs, t Eifersucht die tonigliche Burbe in einer Familie erblich werden fah, mit Gewalt unter-4 richtete er die Baffen gegen die außern Feinde, und verherrlichte feine Regierung burch 16 30 Feldzüge und gabireiche über bie Mauren erfochtene Giege. Er feste über ben , brack Cointbras Mauern, brang bis an ben Tajo und in Estremadura vor, vergrößerte Btaaten mit einem Theile Portugals und Altcaftiliens, und bevollerte aufs neue bas ver-Burgos. Doch die Kriege veranlagten große Ausgaben und folglich großen Druck des 3m 3. 888 hatte er fogar ben Schmerd, feinen eigenen Sohn Garcias an ber Spige Wrührer zu feben, ber unter bem Scheine bes gemeinen Bohls bie Rrone an fich reißen L W. befiegte benfelben und hielt ihn in ftrenger Saft. Doch fehr balb erregte bie leiben-Me Mutter ju Gunften bes Cohns, unterftust von mehren Großen bes Reichs, eine neue friemng, für bie fie auch bie beiben andern Sohne gewann. Ein blutiger Rrieg gerruttete Reich bis A., von seinen eigenen Sohnen besiegt, ber Krone entfagte und sie auf bas Carcias' feste. Um bem Baterlande zu nusen, zog er hierauf, als feines eigenen Sob-Rachbem er siegreich aus diesem Rampfe zurudgekehrt, starb er zu Zamora 910.

Alfons V., König von Aragonien, Neapel und Sicilien, 1416 — 58; erward sich Ramen des Großmuthigen, indem er bei seinem Regierungsantritte eine Liste der ihm sein gewesenen Großen ungelesen zeris. Er wurde geschichtlich wichtig, indem er Neapel an die gonischen Herrscher brachte. Zunächst griff er 1420 Corsica an, eilte aber im folgenden! nach Neapel, als ihn bessen Königin Johanna II., die in ihm einen Beschüßer gegen Ludwig Anjou suchte, dorthin einlud. Eine Zeit lang schenkte sie ihm hohe Gunst. Da er aber ihm seindlichen Liebling Caraccioli in Haft nahm (1423), erklärte sie sich für Ludwig vor jou. Nun ward der Rampf offen geführt. A. konnte jedoch, durch Händel mit Cassilien al gen, erst nach Johanna's Tode (1435) mit Kraft auftreten. Bei der Belagerung von l wurde er durch die Genuesen geschlagen und gefangen, durch Philipp Maria, Herzog von land, aber wieder in Freiheit gescht. Nach wechselnden Kämpsen blieb er seit 1443 ien unt tenen Besse, Reapels. Er starb während der Belagerung von Genua 27. Juni 1458.

Alfons X., genannt ber Aftronom, ber Philosoph ober ber Beife (el Sabio), Roni Leon und Caftillen, geb. 1221, folgte feinem Bater Ferdinand, ber 1671 heilig gefp wurde, 1252 auf bem Throne. Fruh schon hatte er, namentlich bei ber Eroberung vo villa 1248, Beweise seines Muthes gegeben. Statt aber auf die Bertreibung ber Maure bie Bahmung bes Abels bebacht ju fein, verschwendete er bie Rrafte bes Landes, um fic pon einem Theile ber beutschen Fürsten gum Raifer ermablen zu laffen. Allein feine Bem gen, gegen Rubolf von Sabeburg aufzutommen, waren vergeblich, und Dapft Gregor I gerte fich ebenfo fehr ihm die Raifertrone als bas Bergogthum Schwaben juguertennen, a er von Seiten feiner Mutter Beatrir, einer Tochter Philipp's I. von Echwaben, Anf hatte. Bleichzeitig fah er balb nachher feinen Thron von ben heimlichen Anschlägen ber und den Baffen der Mauren bedroht. Lettere foling er 1263 in einem blutigen Treffen, ihnen Teres, Debina-Sibonia, San-Lucar und einen Theil Algarbiens, und vereinigte I mit Caftilien. Dem Aufftande im Innern feines Reichs, an beffen Spipe 1271 fein e Sohn Philipp fich ftellte, vermochte er erft nach breifahrigem Burgertriege ein Enbe & den. In ber Milbe, mit ber er ben Aufruhrern verzieh, fah man nur ben Beweis feiner So Als er fpater mit Strenge ju verfahren befchloß, emporte fich fein Cohn Sancho auft und raubte ihm 1282 bie Rrone. Sulfe bei ben Mauren fuchend, ftarb er, nach vergel Anstrengungen jur Biebererlangung bes Throns, ju Sevilla 4. April 1284. A. war b terrichtetfte gurft feines Sahrhunderts. Bleibenden Ruhm erwarb er fich burch Bollendu von Ferdinand III. begonnenen Gesetsfammlung "Leyos de las partidas", welche 1501 a gemeines Landrecht bestätigt marb. Er mar es, ber bie Berordnung gab, bag bei allen of den Angelegenheiten bes Landes Berather jugezogen werden follten. Bon ihm find noch größere Gebichte, ein chemifches und ein philosophisches Wert vorhanden; auch legt ma eine Rirchengeschichte und eine Geschichte ber Rreugguge bei. Er lief bie erfte allgemeir fcichte Spaniens abfaffen und die Bibel ins Spanifche überfegen. Biel trug er gur B belebung ber Biffenschaften bei, und vermehrte ju bem 3wede auch die Gerechtsame und ftellen ber Universität zu Salamanca. Die Ptolemäischen Planetentafeln, beren Abmel von ben Beobachtungen man icon feit langerer Beit erfannte, fuchte er zu verbeffern, fu den 3med er 1240 über 50 ber berühmtesten Aftronomen feiner Zeit nach Tolebo berief. Tafeln, noch jest unter ber Benennung ber Alfonfinifden Tafeln befannt, wurden 12521 bet, tofteten aber auch bie fur jene Beit unerhorte Summe von 40000 Dutaten. Die Be tungen wurden burch fie nicht genauer als burch die frühern Tafeln, ba fie auf diefelbe ga zuläffige Spoothefe ber Spicytel (f. b.) gebaut waren, welche fcon Ptolemaus als Ger seinem Gebaube gebraucht hatte. Die "Opusculos legales" A.'s wurden von der tonigl bemie ber Geschichte herausgegeben (Mabr. 1836).

Alfort, ein Schlof in Frankreich, im Depart. Seine, zwei St. von Paris, bekannt du 1766 nach Bourgelat's Plan gegründete Lehranstalt für Thierarzneikunde und Landwirth Die Anstalt besitt ein chemisches Laboratorium, einen botanischen Garten, ein zooton Theater, ein reiches Naturaliencabinet, Sammlungen für vergleichende Anatomie und sithologie, sowie Gebäude für die kranken Thiere u. s. w. Außerdem wird hier eine Du und Kaschmirziegen-Heerde unterhalten.

Alfred, König von England, ber Sohn bes Königs Ethelwolf und ber Enkel Ca wurde 22 Jahre alt nach bem Tobe seines altern Brubers Ethelred 871 von bem Bol herrscher erhoben. Schon früher war er im Kampfe gegen die Danen des Krieges tunt worden; jum Throne gelangt, verdoppelte er seine Anstrengungen, die Unabhangigfeit be

Buretten. Anfanglich tampfte er ohne Erfolg, inbem die Danen immer neue Scharen auf Aufte marfen, und bie Angelfachfen unter bas frembe Soch fich beugten ober bie Seimat ver-In. Endlich mußte auch A. verkleibet flüchten. Er lebte einige Zeit in ber Butte eines Birten, bigte bann, als bas Bolt gegen bie Danen fich ruftete, in einem einfamen Moor eine Burg bie er feine Getreuen berief. Die fpatere Sage hat bie friegerischen Abenteuer A.'s manfelig ausgeschmudt. So erzählt sie auch, wie er, als bie Seinen sich gesammelt, in Harfnerkins Lager der Reinde gegangen und ihre Stellung erforscht habe, ehe er an die Spipe des Matteten. Rachbem er bie Danen gefchlagen und unterworfen, geftattete er ihnen gwar, Anfebelungen in England ju behalten; boch mußten fie ihn als Ronig anertennen und Briftenthum annehmen. Er legte Festungen an und übte bas Boll in ben Baffen, mabau gleicher Zeit ben Aderhau ermunterte. Der Bermilberung bes Bolte fleuerte er burch ke und Sorge fur ben Unterricht; auch ubte er ftrenge Gerechtigfeit gegen Englander und m. Die fpatere Reit bat ihm manche wohltbatige Ginrichtung beigelegt, die er entweber mann, ober die bereits bei ben Angelfachsen bestand und burch ihn nur erneuert, befestigt megebildet ward. Als eifriger Freund und Beforberer miffenschaftlicher Bilbung ließ er e Coriften aus bem Lateinischen, bas er felbst erft im 36. Sahre lernte, in bas Angelfach. iberfegen. Auch übertrug er mehre felbft, wie des Boethius Bert "De consolatione sophiae" und die Geschichte bes Drofius, welcher er Anmertungen über verschiebene Reiibie Rorbfee und bas Baltifche Meer und eine freilich fehr mangelhafte Befchreibung ber ten Lander bingufügte. Er veranstaltete felbft Entbedungereifen burch bie Normanner ber von Rormegen aus bas Beige Deer besuchte, und Bulfftan, ber von Schleswig bis Iffinnischen Meerbufen fuhr. Um folche Unternehmungen gu forbern, befondere aber gum te gegen bie Normanner, verftartte er feine Seemacht und baute Balceren von 60 Rubern. 1 28. Det. 901. Die wichtigfte Quelle fur die Geschichte seines Lebens ift die durch Ginit der Darftellung ausgezeichnete "Vita Alfredi", welche fein Freund Affer aus Bales, Bifchof von Sherburn, gefchrieben (am beften herausgegeben von Bife, Drf. 1722). Aresco, f. Frescomalerei.

garbien ober Algarve, die kleinste und füblichste Proving Portugals von 130 DM. mit 10 E., liegt zwischen Alentejo, Spanien und bem Atlantischen Meere. An der Nordgrenze fich bas algarbifche Gebirge unter ben Namen ber Sierra-be-Calbe'rao und Sierra-Mon-, welche mit bem Cap St.-Bincent, als bem fubweftlichften Puntte Europas, in bas Meer au einer mittlern Sohe von fast 4000 g. Der table, fast vegetationelose Saupttamm itlich angebauten Gebirge fällt fühmarte in vielfach gerriffenen Terraffen und Borbergen, ber Der Mont-Figo (1876 &. hoch), zu einer wenige Meilen breiten Ruftenebene ab. Der Bbiefer Chene ift nicht fruchtbar genug, um ben Getreibebau befonbers zu begunftigen; er wher bie iconften Subfruchte, felbft Difang und Datteln, Bein in trefflicher Gute und be und Zwergpalme. Die afrik. Hise wird hier durch die frischen Seewinde gemildert. bezige Fluß von Bedeutung ist die Guadiana an der span. Grenze. Hauptnahrungszweige ewohner bilben Fischerei, befonders auf Thunfische und Sarbellen, Gewinnung Des Baiund die Cultur ber Subfruchte. Der Algarbier gilt in Portugal für ben besten Seemann m treuesten Freund. Die Proving A. bilbet in politischer Beziehung die Comarca ober beis Faro, ber in 5 Correicoss mit 15 Concelhos ober Gemeinden getheilt ift, und 4 k, 14 Fleden (Billas) und 71 Rirchspiele umfaßt. Die hauptstadt ift garo mit 8500 C., t wichtige Stabte find Lagos mit 6600, Albufeira mit 2800, Lavira mit 9000 E., in Dafen ziemlich bedeutender Sandel betrieben wird. A. hatte im Alterthume eine größere mung; es reichte an ben fpan. Ruften bis nach Almeria und griff auf Afrita über. Geitamen erhielt es von den Arabern, in deren Sprache es ein gegen Abend belegenes Land th Um 1212 eroberte Sancho I. in der damals maurischen Provinz A. die feste Stadt 8 und nahm darauf den Titel eines Königs von A. an. Alfons III. vereinigte um 1253 als ein besonderes Königreich mit der Krone Portugals.

garbi (Alessandro), Bildhauer, geb. zu Bologna 1602, gest. 1654, ist neben Lor. Beres berühmteste ital. Bildhauer bes 17. Jahrh. und durch eine grundliche Behandlung lacten ausgezeichnet. Doch frankt auch er an den Übeln, welche der ital. Sculptur der pien Periode eigen sind, an einem absichtlichen Streben nach Pathos und zugleich nach nachertschen Wirkung, welche den Gesehen der Plastit zuwider ist. Der Hauptplas seiner lett war Rom, wo er zahlreiche Gönner und Austräge fand. Als sein bedeutendstes Wert

gilt das toloffale Relief des Attila in der Peterstirche. Gine von ihm gearbeitete Schlafgottes von Nero antico in der Villa Borghese hat öftere für eine Antite gegolte

Algarotti (Francesco, Graf), ital. Schriftsteller, geb. ju Benedig 11. Dec. 1715 ju Rom und Bologna neben ben claffifchen Sprachen mit Borliebe Phyfit und Anat fuchte fich fpater zu Kloreng mit bem toscanischen Ibiom vertraut zu machen. Als 2 Jungling veröffentlichte er ju Paris (1733) seinen bereits in Rom ausgearbeiteten nianismo per le dame", burch ben er ben Grund zu feinem Ruhme legte. Bis 173! bald in Paris, bald in Ciren bei ber Marquife bu Chatelet. Das eifrige Studium der fi ratur brachte ihn nicht nur mit ben gefeiertsten Ramen Frantreiche in Berührung, fon auch großen Einfluß auf Ton und Stil feiner Arbeiten, ber fich befonders im "Cong Citora" zeigt. Auf der Rudtehr von einer Reise nach Ruffland lernte er 1739 zu R ben nachmaligen König Friedrich II. von Preußen tennen, ber ihn nach feiner Th gung ju fich rief, in ben Grafenftand erhob und ihm 1747 ben Rammerherrnichluff Richt minder schätzte ihn König August III. von Polen, welcher ihm den Charafter ein menrathe beilegte. A. lebte nun abwechselnd ju Berlin und Dreeben, bie er 1754 ir terland zurudfehrte, mo er anfangs zu Benedig, nachher zu Bologna und feit 176 feinen Bohnfit nahm. hier ftarb er 3. Marg 1764. Den Entwurf gu feinem Grat des Friedrich b. Gr. im Campofanto ju Difa errichten ließ, hatte er felbft gemacht. 9 faffenben und in mehren Rachern grundlichen Renntniffen, gaben feine Beitgenoffen vi Urtheil über Gegenstände ber Malerei und Bautunft; theils feine "Saggi sopra le b (beutsch von Rafpe, Raffel 1769), theils manche Gemalbe ber bresbener Galerie, bert er veranlafte, beweifen feine Ginficht. Er zeichnete und aste mit Gefchicklichkeit. Scharffinn gepaart mit Bielfeitigkeit und Reinheit ber Gebanten zeichnen feine Schri feine Poefien haben wenig Dichterfeuer, aber viel Anmuth, und feine Briefe gebo schönsten in ital. Sprache. Eine Sammlung seiner Werte erschien u. a. in 17 Bant nebig 1791-94; feine "Lettere filologiche" ebendas. 1826.

Algan, auch Algau, nennt man in weiterm Sinne ben von Borbergen ber Alper Zandftrich Schwabens, welcher fich von der 3ller, dem Bodenfee und beffen Bufluffe, 2B. bis jum Lech in D., und vom Inn in G. bis jur Donau in R. ausbreitet. Gew boch bezeichnet man mit bem Ramen A. bas Land im fubweftlichen Baiern (Schwe angrenzenden Theilen Schwabens und Tirols um die obere Iller bis herab nach Ren Memmingen, fobaf es etwa an Umfang bem alten Albigau ober Alpgau, wovon fid tige Rame herschreibt, gleichkommt und die bair. Landgerichte Sonthofen und Immei Rern beffelben bilben. Der A. wird gang von ben Boralpen, ben norblichen Fortfet Rhatifchen Alben, eingenommen, benen bier bie Fluffe 30, Bregenzerach, 3der, An tach und Lech entquellen. In ben fublichern, durch Querthaler getrennten Retten, über Dochvogel (7950 g.) und ber Arlberg (9400 g.) die Linie bes ewigen Schnees. menftadt erheben fie fich noch im Grinten bis 5322 g., geben aber balb in die Soche Donau über. Die Wasserscheibe zwischen II und Inn überschreitet im 4800 K. b berger Pag bie Kunststraße von Feldtirch nach Landed. Die Verbindung zwischen bei bes Lech und Inn bietet die Lechstrafe, welche von Fuffen aus die Alpen in ben ve Relegaffen bes Aniebis und ber Chrenberger Rlause durchschneibet, fich bei Naffereit fi so boppelt verzweigt in dem Innthale mundend, auf der einen Seite über Imft bi Landed, auf der andern über Telfe und Birl hinab nach Innebrud führt. Die obern Gebirges mit ihrer rein alpinischen Natur bieten den hier erzogenen kleinen Biehracer lichsten Beiben. Im Norben jedoch, wo die tiefen Flugthaler sich zur Chene auszu ginnen, tritt mit ber Alpenwirthichaft auch die Dreifch- und Eggartenwirthichaft

Flachsbau in Verbindung.

Algebra, ein Theil der reinen Mathematik, ist die Lehre von den Gleichungen, I nigen symbolischen Formeln, durch welche die Berbindungen mehrer Größen ausged den. Sie lehrt unbekannte Größen aus gegebenen Sigenschaften derselben oder aus Größen durch Gleichungen sinden, und kann daher auch als die Methode, Aufgabent chungen aufzulösen, erklärt werden. Nicht selten wird die Buchstadenrechnung (f. d.), wel wendung der arithmetischen Operationen auf allgemeine, durch Buchstaden ausgedrüd lehrt, auch mit zur Algebra gerechnet, wiewol sie eigentlich nur als Borbereitung für die Analysis dient. Zuweilen braucht man auch das Wort Algebra als gleichbedeutent ließ; gewöhnlicher aber und besser ist es, den Begriff desselben auf die Lehre von den

Algebra 301

branten, fodaß bie lettere nur als erfter Theil ber Analyfis, im weitesten Sinne geefcint. Die Algebra selbst gerfällt wieder in zwei haupttheile. In bem erften mer-Bleichungen behandelt, in denen die unbefannten Größen bestimmte Werthe haben, ndung bas Ziel ift, nach welchem bei Berechnung ber Gleichungen gestrebt wirb. In 1 Baupttheile, welcher auch die unbestimmte Analytif oder die Diophantische Analywird, betrachtet man biejenigen Bleichungen, burch welche bie Berthe ber unbeößen felbft nicht genau beftimmt werben, fonbern jum Theil willfürlicher Annahme leiben. Dinfichtlich ber Methobe unterfcheibet man zuweilen numerifche und fombora. In ber erftern merben bie befannten Groffen fammtlich burch Rablen und nur nten burch Buchftaben, in der lettern aber, von Newton Allgemeine Arithmetit gentliche Größen burch Buchftaben ausgebrudt. Babrend jene immer nur einen beall, eine Aufgabe auf einmal behandeln kann, ift diese völlig allgemein, und loft jede eich für alle möglichen Fälle und Werthe ber bekannten Größen auf, kann auch auf on Größen angewandt werben. Das Bort Algebra ftammt aus ber arab. Sprache. abern heißt nämlich die Wiffenschaft Al gebr wal mokabala, b. i. Erganzung und ig. Diefe Ausbrucke beziehen fich auf Transposition und Reduction ber positiven en Großen in Gleichungen. Bei ben Stalienern bief die Algebra in fruhern Zeiten ore, weil sie mit höhern Rechnungen zu thun hat, noch häufiger Regola de la cosa, bie unbefannte Grofe, und zwar beren erfte Potenz Cosa, b. i. Ding, nannte, morben alten beutschen Algebraiften übliche Benennung : Regel Cof ober bie Cof, ent-Das altefte Bert über Algebra, welches fich burch nicht geringen Scharffinn ausbas von Diophantus (f. d.) aus Alexandria, im 4. Jahrh. n. Chr.; boch find von glichen 13 Buchern feines in griech. Sprache abgefaßten und arithmetische Aufganben Bertes nur noch feche vorhanden.

opaer lernten bie Mlgebra nicht burch bie Griechen, fonbern, gleich ben meiften anbern burch die Araber tennen, befonders burch Mohammed-ben-Mufa, beffen Bert tofen aus dem Arabischen ins Englische ("The Algebra", Lond. 1831) überset rch ben ital. Kaufmann Leonardo Bonaccio aus Pifa, ber um 1200 ben Drient bort fich Renntniffe ber Algebra erwarb, fant nach feiner Rudtehr biefe Biffenseitere Berbreitung in seinem Baterlande; auch hat er ein noch ungebrucktes Bert a hinterlaffen. Das erfte Bert über Algebra nach bem Bieberaufleben ber Biffenras des Minoritenmonche Paciolo ober Luca Borgo (Ben. 1494). Scipio Ferreo in nd zuerft um 1505 bie Auflösung eines Falles ber cubischen Gleichungen. Tartaglia a, geft. 1557, bilbete bie cubifchen Gleichungen weiter aus, und Carbanus aus achte die von Tartaglia ihm als Geheimniß mitgetheilte Auflösung der cubischen 1 1545 zuerst bekannt, und erweiterte fie durch eigene Erfindungen. Lubov. Ferrari MI (1579) gaben bie Auflösung ber biquabratifchen Gleichungen. In Deutschland Ugebra fcon im Anfange bes 16. Jahrh, forgfältig ausgebilbet. Einer ihrer erften war Christian Rudolf aus Jauer, deffen Wert, die erste algebraische Schrift in b, 1524 gebruckt und 1571 von Stifel neu herausgegeben wurde. Letterer, geft. i67, muß als einer ber eifrigsten Beforberer ber Algebra angesehen werben, wie in Wert "Arithmetica integra" (Nurnb. 1544) bewiesen hat. Ihm junachst fteht Professor in Tubingen, beffen Wert über Algebra in Paris 1552 heraustam. ab ift Recorde, in Frankeich Peletarius zu bemerten, welche Beide bald nach eben. Bon Stevin aus Brugge erfchien 1585 eine Arithmetit und balb nachgebra. Große Fortschritte verbantt bie Agebra bem Frangofen Bieta, geb. 1540, beffen Berte von Schooten in Lepben 1656 herausgegeben wurden. Bieta k bie allgemeine Rechnungsart in der Algebra ein, und bezeichnete die bekannten to bie Confonanten, die unbefannten burch die Bocale des großen lat. Alphabets, pater die erften und letten Buchftaben bes fleinen Alphabets genommen hat. Dit tichem Erfolge bearbeiteten biefe Biffenschaft ber Englander harriot in feiner lyticae praxis" (Lond. 1631), und ber zu wenig befannte Riederlander Gi-um 1633, in der "Invention nouvelle en algebre" (Amft. 1629). Descartes glangende Berbienfte besonders badurch, daß er die Algebra auf die Geometrie an-Seine "Goomotrie", die 1637 erschien, ist reich an neuen Untersuchungen. Er stellte Latur ber frummen Linien burch Gleichungen bar, wodurch fpater ber Beg jur Aner Analyfis bes Unenblichen auf die Geometrie gebahnt wurde. Auch Fermat, ber salis" viele wichtige Beitrage; ein Gleiches gilt von Maclaurin, Campbell, be Eugen, Arithmetica salis" viele wichte, Lagen, Laylor und Fontaine. In ber neuern Beit find bie worg, Beforberer ber Lagen, Laylor und Fontaine. In ber neuern Beit sind bie vorz Beforberer ber Algebra: Culer, Lambert, Lagrange, Gauf, Abel, Cauchy, Fou Beforberer ber Algebra: Culer, Lambert, Lagrange, Gauf, Abel, Cauchy, Fou

Algebraische Sleichungen. Eine Gleichung heißt algebraisch erstens im Se einer analytischen (ibentischen) Gleichung, wenn sie eine ober mehre unbekannte Größe ober wenn ihre Richtigkeit bavon abhängt, daß einer ober mehren ber in ihr vorkomme Buchstaben ausgebruckten Größen bestimmte Werthe beigelegt werben. Zweitens Gleichung algebraisch im Gegensat einer transcendenten Gleichung, wenn sie keine soj transcendenten Größen, wie Kreisbogen, trigonometrische Functionen, Exponentialg garithmen u. s. w. enthält. — Sine krumme Linie oder Curve nennt man eine als wenn sie durch eine endliche algebraische Gleichung dargestellt werden kann; sie ist e seendenten krummen Linie entgegengeset.

Algeciras ober Algeziras, Stadt in der span. Provinz Cadir, dm Golf von i mit 5000 E., einem schlechten Hafen, schoner Wasserleitung und einem Schiffswerft. tadelle besindet sich in sehr verfallenem Zustande. Der Handel mit Getreide und Bist nicht bedeutend. A. war die erste Stadt, welche 713 von den Mauren bei ihrem in Spanien genommen wurde; erst 1344 gewann sie Alfons XI. von Castillien wie einer Belagerung im J. 1342 soll von den Einwohnern zum ersten male mit eiserne aus Kanonen geschossen worden sein. Am 6. und 12. Juli 1801 fanden hier zwei Tischen der engl. und franz. span. Flotte statt. In dem erstern siegten die Franzosen um Admiral Linnois, welcher davon den Titel eines Grafen von A. erhielt; in dem lest die franz. span. Flotte unter Linnois und Moreno von den Engländern geschlagen.

Algen (Algae) nennen bie Botaniter eine eigene ungemein artenreiche und vie Familie ber Arpptogamen ober ber Afotylebonen bes natürlichen Syftems. Diefe Pflai fen fast ausschließlich im Baffer, sowol in füßem als salzigem; am häufigsten erzeu in ruhigen und ftagnirenben Gemaffern und unter heißern Rlimaten. Ihre Struct mannichfach; fie burchläuft alle Stufen von der Form mitroftopischer Blaschen bis a weitveräfteten baumartigen Gewächses. Chenso verschieben find fie in Bezug auf il Bahrend manche nur bem bewaffneten Auge fichtbar, und bem Schimmel ober ! chen, find andere fpannenlang, andere flafterlang; ja bie in den Deeren Subamerit treibenden Riementange (Laminariae) meffen über 100 g. Dabei haben fie felten eines gingere ober bie Breite einer Sand. Sie figen theils feft auf bem Boben ber Bema bebeden fie bie Felfen und Steine in benfelben ; oft reißen fie fich aber los und treiben fd und wogend unter und auf bem Spiegel bes Baffers. Ihrer Substang nach bestehen lich aus Pflanzenschleim, der fich durch Rochen im Baffer biefem mittheilt. Baufig er felbe in ben Algen in verharteter Gestalt haut-, hornartig ober knorpelig, nie aber wirk Reine Art ift giftig, febr viele jobhaltig. Die Algen find ohne eigentliche Gefage nur ein unregelmäßiges fchlauch - ober blafenformiges Bellgewebe. Den Samen meift entweder in ben Schlauchen felbft ober in befondern blafenformigen Anfchi Die Diatomen, welche nur mifroftopifc ben Infusionethierchen ahneln und beshalb v noch dem Thierreich zugewiesen werben, vermehren fich burch Bertheilung. Die Farbe ift nicht immer grun, haufig gelb und braun, bieweilen purpurfarbig ober violett; eini ren unter bem Mitroftop einen fehr fconen Anblid (a. B. Ulva crispa). Die M Arten aus der Gattung der Lange (Fucus), welche in ungeheuern verwirrten Raffer len an bie Ufer treiben, und bie hier aufgefammelt und verbrannt werben, tommt unter bi Relp (ober Barec, Barille) in ben handel und ift fehr reich an Johnatrium. Auf be inseln, dem Cap und der Normandie wird ein jodreicher Relp bereitet. Rehre anl werben jum Dunger benutt. Der irifche Geeverlentang (Sphaerococcus crispu auch unter bem Ramen Carraghenmoos in ben Apotheten vertauft wird, bient ben i ftenbewohnern Irlands jur Rahrung; andere Arten werben in Chile und Peru & verspeift. Auch die effaren Schwalbennefter in Oflindien bestehen aus Arten bes 4 cus. Die Confervine helminthochorton, ober Burmmoos, welche fich häufig im Mit Corfica findet, wird wider die Burmer angewendet. Die Gattung Sargaffum ober 1 menbe Beerentang, welcher in Geftalt wurzellofer Stude auf bem Atlantischen Deear

Mgier 303

eeren herumtreibt, bilbet zwischen Westindien und den Canarischen Inseln das sogeergassomeer. Durch die gegen den Mericanischen Meerbusen gehende Strömung ier in solcher Menge zusammengetrieen, daß es meilenweite Strecken gleich Wiesen de Seefahrer des 15. Jahrh. sabelten von ihm, daß dadurch die Schiffe ausgehalten id man sich den Weg durch dasselbe mit den Beile bahnen musse; doch schon Columete übertreibungen widerlegt. Bgl. Kühing, "Phycologia generalis" (Lpz. 1843); "Species Algarum" (Lpz. 1849).

ober Magerien, bis 1830 ein turt. Bafallenftaat, auf ber Norbfufte Afrifas, jest eine onie. Das Gebiet berfelben liegt amifchen Marotto und Tunis, amifchen 15° 32' und 2., und wird im N. vom Mittellandischen Meere, in S. von der großen Sahara beie fublichen bis jest von ben Frangofen befesten Duntte find bas Bebiet ber Ulab-Gibind die Stabte El-Aghouat und Tuggurt, von benen der erftere 73 Lieues von Dran, 65 Lieues von Algier, ber lettere 85 Lieues von Ronftantine in geraber Linie entfernt errichaft ber frühern Deis, beren ganges Gebiet von ben Frangofen beansprucht wirb, d weiter nach Guben, und umfaßte bie Dafe Bargla, bie ber Beni-Diab und bie Blea, welche 158 Lieues sublich ber Stadt Algier liegt. Der Flacheninhalt beträgt Lieues, erreicht alfo beinahe ben von Frantreich. Der geographifche Charafter A.s n ber Berberei (f. b.) überhaupt. Das Land bilbet einen Theil bes Nordrandes bes Stufen aufsteigenben nordafrifanifchen Buftenplateaus. Die Gebirgefetten bes Atlas ie gange Meerestufte in einem 25 Lieues breiten Gutel. An bas Ruftengebirge fchließen twarts weite, mit falzigen Seen erfullte Beibeftreden, die Sebthas, hinter welchen fic Rette im Maffengebirge bes Diebel-Aures bis zu einer mittlern Sohe von 1200 (im 2812) Metres aufthurmt, im Djebel-Amur und ben Gebirgen ber Ulad-Sibi-Cheithr ie von 7-800 Metres erreicht. An biefes Gebirge legt fich als lette Stufe bie Bufte Die erft an ben Ufern bes Riger ihr Enbe erreicht. Mitten in ben Bergen ber Ruftenbenen fich ber Dicherdichera ju 2126, ber Afrun ju 1900 Metres Bobe erhebt, breibre Ebenen aus, die fich meift nach bem Deere ju öffnen. Bu ihnen gehoren die Ebeiona, Algier (bie Metibicha genannt), Dran, Elelat, Cirat, Eghris und bas lang gejal bes Schelif. Diefe außerft fruchtbaren, malb. und mafferreichen Regionen, ft aus falligem Boben befteben und jum Aderbau einladen, bilben bas Tell, einft eine ammern Staliens. 3m fcharfen Gegenfage baju fteben bie mafferarmen aber trauterreichen, nur burch fleine anbaufähige Dafen unterbrochenen Streden ber fogenannten Bufte ober die Gebthas. Die sublichsten Theile bes Landes, über bem zweiten Atlas iben die Ratur ber Sahara, bilben aber mit ihren großen palmen- und volfreichen en Theil bes Dattellandes ober des Blad-el-Dicherid (f. b.). Die Fluffe, welche ber endet, find naturlich nur Ruftenfluffe und fast fammtlich nicht zu beschiffen. Der weftf ber Colonie ift die Tafna; der größte ber Schelif, 98 Lieues lang. Minder bedeuab-Sahell, welcher bei Bubichia, ber Uad-el-Rebir, ber bei Ronftantine, bie Seyboufe, ma flieft. Rach Guben verlieren fich in bie Bufte: ber Uab-el-Dichebi, ber Uab-el-: Uad-el-Rantara. Bas das Klima betrifft, so ift im Tell die histoeilen fehr groß. ifte wird fie burch Binbe gemilbert; in ben innern hochgebirgen find die Binter fo-Die mittlere Sahrestemperatur der Stadt A. ift 17—18° des hunderttheiligen Ther-Richt felten wird bas Land vom Samun (ital. Sirocco, fpan. Solano) heimgefucht. realreichthum bes Landes scheint bedeutend ju fein. Elfen, Blei, Rupfer, Mangan I jest ausgebeutet. Der Marmor Rumidiens war schon im Alterthum gesucht. Balichen, Cebern, Fichten, Piftagien u. f. w. bebeden über 800000 Bectaren bes Lanbes, n eine Fulle von Bargen und Rusholg. Im Tell werden Cerealien und der Olbaum Die Dafen ber Sahara find burch ihre Datteln berühmt; die befte Sorte berfelben Mab-Suf. Das Rind, bas Schaf, bie Biege und bas nutliche Rameel werben im Lande legt. Die einft fo eble numibifche Race bes Pferbes ift entartet. Die Bevollerung wie in ben übrigen Staaten ber Berberei, aus fehr verschiebenen Elementen gufam-. Mußer ben Europäern, die allen Rationen entstammen, leben hier Rabylen und iche bie Sauptmaffe bilben, ferner Mauren, eingebrachte Reger und Juben. : Defficte. In ben alteften Beiten finden wir im öftlichen Theile ber Regentschaft

: Gefcichte. In ben ältesten Zeiten finden wir im östlichen Theile der Regentschaft der, im westlichen die Mauren. Nach der Eroberung durch die Römer bildete der iell zwischen den Flüssen Rummel und Zaine (damale Ampsaga und Tusca) erst einen Browing Afrika, später, von Konstantin d. Gr. an, die eigene Proving Numidia; der

westliche Theil bagegen bilbete bie Proving Mauritania Cafarienfis, spater bie beiben Pravin gen Mauritania Cafarienfis und Mauritania Sitifenfis. Wie gang Nordafrifa, befand Mi auch A. jur Beit ber Romer in feiner bochften Blute; eine Menge Stabte (man nenut 33), b fonders rom. Colonien, erhoben sich daselbit. Das Land war trefflich angebaut und eine be fruchtbarften Provingen bes rom. Reichs. Allein Die Groberung ber Banbalen und foin bie ber Araber fturgten es im Laufe von brittehalb Jahrhunderten wieder in ben Buftand be Barbarei zurud. 3mar erhob sich, nachdem die eingewanderten Araber ihre herrschaft bei fligt hatten, bas Land von neuem, boch beiweitem nicht zu ber frubern Blute. Um 935 wurd von bem arab. Fürften Zeiri bie Stadt ALDichefair, b. i. die Siegreiche, bas beutige Alais erbaut, nach Shaw auf ber Stelle ber rom. Beteranencolonie Scofium, nach Anbem ben Trummern bes rom. Municipiums Jomnium. Die Nachkommen Beiri's herrichten ihr A. bis 1148, nach ihnen die Almohaden bis 1269; dann zerfiel es in mehre kleine Gebiete. 3 Alemezen bilbete fich ein eigenes Konigreich unter ben Rigniben, und bie Stabte A., Dran, Be fchia, Tenes erhoben fich ju unabhangigen Staaten, die jeboch in der Folge bem Ronigeel Alemegen ginspflichtig murben. Die aus Spanien 1492 vertriebenen Mauren und Juben Ben fich auch in A. nieber und nahmen burch Seerauberei Rache an ihren Berfolgern. The nand ber Ratholifche griff fie beshalb an, eroberte 1506 Dran und Bubichia, und 1509 Stadt A. felbft, wo er auf der Infel, welche ben Safen bilbet, Befeftigungen anlegen lief. bie Spanier von hier aus felbft ben Emir ber Detibicha, Gelim-Gutemi, ernftlich bebrei lub biefer ben griech. Renegaten Borut (richtiger Barubi) Barbaroffa, ber fich ale turt. \$ tenhauptling icon einen Ramen gemacht, ein, ibn von ber Macht ber Spanier zu befrei hiermit begrundete fich bie turt. herrichaft über A., bas von nun an immer tiefer fant. D tam 1516 nach A., mandte fich aber verratherischerweise mit feinem Corfarenhaufen balb ge Selim-Eutemi felbft, ermorbete ihn mit eigener Sand, und machte fich bann jum Sultan A. Dann schlug er die Gultane von Tenes und Alemezen und bemachtigte sich ihrer Rei Unter biefen Umftanben brach 1517 ein fpan. heer unter bem Marquis Gomares von D auf, ichlug horut in mehren Gefechten, ichlof ihn in Tlemegen eng ein, und ale er von biet entfliehen versuchte, warb er von ben Spaniern eingeholt und 1518 enthauptet. Die in & rudgebliebenen turt. Corfaren riefen nun Doruf's Bruber, Rhair-eb-bin-Barbaroffa, jum G aus. Diefer, für fich nicht ftart genug, um ben Spaniern ju miberfteben, ftellte 1520 fein ! unter bie Dberherrichaft bes Sultans Selim, ber ihm jum Pafcha ernannte und bebeute Berflartung ichiete, mit beren Bulfe er bie Spanier wieder aus bem Lande vertrieb. Er us ihnen auch die Infel vor A. ab und ließ biefelbe burch die gefangenen Chriftenftlaven mittels e Dammes mit bem festen Lande verbinden. Rhair-eb-bin war es vorzüglich, der durch Tapfel Lift. Graufamteit und Beharrlichfeit das Suftem der Militardespotie und des Seeraubes grund bas bis 1830 in A. feinen Mittelpunkt hatte. Nachbem er fehr balb als Rapuban-Pafchan Konstantinopel berufen worben war, ward Hassan-Aga sein Nachfolger im Paschalik. D immer mehr überhandnehmenden Seeraub ber Agierer wollte Raifer Rarl V. ein Enbe mat Er unternahm eine große Expedition gegen A. und landete 20. Det. 1541 mit einer Flotte 370 Segeln und 30000 Mann; allein ein von Erbbeben und Regenguffen begleiteter fa terlicher Sturm gerftorte 28. Det. ben größten Theil ber Flotte und bes Lagers. Das Lan mußte ohne Lebensmittel, Dbbach und Berfchanzungen mehre Tage an ber feinblichen M lagern und konnte nur mit ber außersten Anstrengung sich ber fanatischen Ruselmanner en ren. Mit einem Berluft von 15 Kriegs- und 140 Transportichiffen und von 8000 Menfc gelang es endlich bem Raifer, am Cap-Matifu fich wieber einzuschiffen.

Moslemische Herrschaft. Unter den Nachfolgern Hassan's bietet A. nur wenige merkelt dige Episoden. Im Mittelmeere führten die Algierer Raubkrieg mit den christlichen Macht und landeten oft an den ital. und span. Kusten. Auch zu Lande waren sie in beständigen Krieg mit ihren Nachbarstaaten. Sie dehnten ihre Macht weit nach dem Innern aus. Sow vor Ende des 16. Jahrh. hatten sich die Paschas von A. das ganze westliche Land die Prenze von Marotto, mit Ausnahme des den Spaniern verbliedenen Dran, unterworfen Budschla im Osten, welches die Spanier 35 J. besessen, wurde 1554 ebenfalls von ihnen abeert, und im Süden dehnten sie ihr Gebiet die an die Wüste aus. Wederholte Bersuche worden der und im Süden dehnten sie ihr Gebiet die an die Wüste aus. Wederholte Bersuche Wonter gegen die westlichen Provinzen des Naubstaats sielen durchgehends unglücklich aus Im J. 1561 wurde ein ganzes span. heer unter der Ansührung des Grafen de Acaudate-in Mostaganem vernichtet, wobei 12000 Gefangene in die Hand der Algierer sielen. So in des sies sie Reerunge von das sieh sie Reerunge von der sie Reerunge von der sieher der Regieren der Regierer sielen.

braltar binaus. Sm 3. 1600 erwirfte fich bie turt. Janiticharenmilig von A. in Ronftantinopel Becht aus, einen Dei (f. b.) aus ihrer Mitte zu erwählen, ber mit bem Pascha bie Gewalt ilen und insbefondere ihr Befehlshaber fein follte. Die Folge biefer Doppelgewalt maren rige innere Rampfe. Als die Algierer felbft bie Ruften ber Provence anfielen, unternahm es bwig XIV. drei mal, sie bafur zu zuchtigen. Zuerst 1682, wo Abmiral Duquesne 25. Juli t 25 Rriegsichiffen die Stadt A. bombarbirte, mahrend ber Dei als Antwort ben frang. Con-Bacher aus einem Gefchus nach ber frang. Flotte fchicfen ließ. Gin zweites Bombarbeme, bas die Frangofen 28. Juni 1683 mit 23 Schiffen unternahmen, gerftorte gmar bie me untere Stadt und befreite die gefangenen Chriftenftlaven, hatte aber ebenfalls teine nachtigen Folgen, fodaß ichon 1687 bie frang. Regierung fur nothig fand, eine neue Flotte gen ben Raubstaat ju entfenden. Unter ben Befehlen bes Marfchalls b'Eftrece bombarbirte felbe M. 26. Juni und verbrannte feche Rriegefchiffe bee Dei. Wie wenig inbeg bie Buchtima, welche faft gang A. in Afche legte, half, ergab fich aus einem Gefprach bes frang. Conmit bem Dei, worin ber Lettere Zenen hohnisch fragte, wie viel wol ber Brand M.'s feinem im tofte? Auf die Angabe ber Roften antwortete ber Dei: "Fur die Salfte bes Gelbes be ich es felbst gethan und dem König die weitere Bemühung erspart." Auch der Angriff nengl. Abmirale Blate 1655, sowie 1669 und 1670 bas Befchicken burch eine engl. b holland. Flotte hatten fein entschiedenes Resultat; boch maren die Englander die erften bopder, welche feit 1662 mit A. Bertrage ichloffen. 3m 3. 1708 bemachtigte fich ber Dei habim Drans, bas bie Spanier bis babin im Befig behalten. Sein Nachfolger, Baba-Ali, k um feine Dacht zu befeftigen, gleich im erften Monat feiner Regierung 1700 Perfonen ben ließ, führte die Emancipation von der Berrichaft der turt. Pforte factifch burch. Er Mite ben turt. Pafcha, ber bis babin die hochfte Autoritat mit bem Dei getheilt hatte, fort und bog bie Pforte, bem Dei die alleinige Gewalt ju laffen. Baba-Ali war von biefer Beit an fo twie unabhangig; er führte Krieg und ichlog Krieden nach Belieben, und entrichtete ber lote teinen Tribut mehr, fondern fchicte ihr bei feinem Regierungsantritt nur einige Gefchente Inertennung ihrer lediglich nominellen Dberherrlichkeit.

👢 bildete nun eine Art Soldatenrepublik, an deren Spike der von den Zanitscharen gewählte Aftand. Die herrichende turt. Milig ergangte ihren Beftand durch Anwerbungen aus bem Mel von Ronftantinopel und Smyrna, ba die mit eingeborenen Frauen erzeugten Nachtommbe von Turten nicht die Rechte ihrer Bater genoffen. Dem Dei zur Seite stand ein Divan te Ctaaterath, aus ben 60 vornehmften Beamten gewählt. Die innere Geschichte Als unter Deis bietet außer ben haufigen von ben guchtlofen Janitscharen ausgeführten blutigen Ge-Devolutionen, Die nur wenige Deis eines natürlichen Todes sterben liegen, nichts Bemerbeerthes dar. Die Spanier nahmen 1732 Dran und Mersel-Acbir wieder und behielten 1791, wo fie es bem Dei abtraten. 3m 3. 1775 unternahm Spanien die lette große pebition gegen A.; eine Flotte von 44 Krieges und 340 Transportschiffen unter Abmiral Pejon landete 4. Juli mit 25000 Mann Landtruppen unter General D'Reilly. Allein die ichten Maßregeln, die man hierbei getroffen, machten das Unternehmen scheitern, sodaß die mier fich genothigt fahen, mit Burudlaffung von 1800 Bermunbeten und ihres fammtlichen hites aufs eiligfte fich wiedereinzuschiffen. Co tropte A. fortwährend den chriftlichen Machand machte fich bie mindermachtigen tributbar. Rur in Folge ber Anwesenheit großer Rriegs. im Mittelmeere mahrend der frang. Nevolutions- und Raisergeit nahmen die Seeraube**la ber Barbareste**n bebeutend ab; allein als nach Wieberherstellung des curop. Fricdens sene Men entwaffnet wurden, vermehrten sie sich wieder dergestalt, daß die christlichen Mächte zu baltmaßregeln gezwungen wurden. Die Bereinigten Staaten von Nordamerika gingen hierin 3hre Flotte unter Commodore Decatur griff 20. Juni 1815 die algierische bei Cartaan, schlug fie und nothigte ben Dei im Juli zum Frieden, in welchem dieser die Flagge ber **Unigten Staaten als** unverleglich anerkannte. Um dieselbe Zeit erzwang der engl. Admiral, Fermouth, von den übrigen Barbarestenstaaten die Anerkennung eines volkerrechtlichen Miniffes in Betreff ber Kriegsgefangenen. Mur bie Regentschaft A. weigerte fich, bies gu well biefe Foberung ihren Staats- und Religionsgrundfaten widerspreche. Auf Diefe Ausbewilligte ber engl. Abmiral bem bamale regierenben Dei Dmar, einem wilben, tropigen ten, eine Frift von feche Bochen jur Ginholung ber Willensmeinung bes Groffultans, e beffen Zustimmung ber Dei eine Berbindlichkeit der Art nicht eingehen zu konnen vor-Bahrend biefer Zeit ließ der Dei 23. Mai durch algier. Truppen die Mannschaft von 359 in. Ber. Bebnte Muft. I.

ital. Schiffen, welche die Erlaubnis jum Rorallenfischen regelmäßig geloft batten unl engl. Flagge in Bong lagen, überfallen und ein fchredliches Blutbab unter ihnen an Sofort entfendete England eine Flotte von 22 Rriegefchiffen mit 702 Ranonen, ju b feche niederl. Fregatten unter Admiral van der Capellen fliegen, und die 27. Aug. 1816 Stadt A. erfchien. Lord Ermouth, welcher ben Dberbefehl über die vereinigte Flotte verlangte nun unverzüglich vom Dei unentgeltliche Freilaffung aller Chriftenftlaven, Bi fattung ber bereits für ital. Befangene entrichteten Lofegelber und bas Berfprechen, tur alle Kriegsgefangenen nach europ. Bolterrecht zu behandeln. Da feine Antwort erfolgte bie Rlotte bicht vor bie Stadt, und bas Abmiralschiff bee Lorde Ermouth legte fich unm por bem Safenbamm por Unter. Als die wiederholten Auffoderungen bes Abmirals vi mit Ranonenschuffen erwidert murben, begann die engl.-holland. Flotte bas Bombar Balb maren bie algier. Batterien bemontirt, und um 8 Uhr lagen fast halb A. und bi algier. Scemacht nebst ihren Magazinen zerftort. Der Dei wollte gwar ben Rampf ne feben, allein bie Milia awang ibn aur Nachgiebigfeit. Um folgenden Tage, 28. Mug., Kriebe auf obige Bedingungen ju Stande: 1211 Chriftenfflaven murben baburch bef verlangten Summen ausgezahlt und Secraub sowie bie Christenftlaverei für immer auf verfprochen. Bon Seiten ber Algierer maren in biefer Schlacht 5000 turk. Sanitichar 6000 Mauren, Die umgefommenen Beiber und Rinder nicht gerechnet, geblieben. D nigte Flotte gahlte 141 Tobte und 743 Bermundete. Doch auch diese Demuthigung ber Trop ber Algierer nicht. Schon 1817 magten fich algier. Scerauber bis in Die Nord nahmen alle Schiffe meg, die nicht einer Macht gehörten, welche ihnen Tribut und B schickte, wie bies Schweben, Danemart, Portugal, Spanien, Neapel, Toscana und Sc thaten, ober mit benen fie Bertrage geschloffen. Ja felbft die Bertrage ichusten nicht und noch 1826 liefen aus A. Raubschiffe aus, um fpan. und papftl. Schiffe weggun inebefondere litt die deutsche Schiffahrt. Chenfo wenig tehrte fich der Dei an die Befchl aachener Congreffes gegen bie Secrauberei; benn als biefelben ihm mitgetheilt wurde wortete er, er muffe fich bas Recht vorbehalten, die Unterthanen aller Dachte, die ihr Tribut bezahlten, ju Stlaven zu machen.

Der innere Buftand A.e bot fortwahrend bas Bild einer graufamen Pratorianerb Dmar-Dei ward 1817 von der Janitscharenmilig ermordet. Sein Nachfolger Ali fagi ben Plan, fich von biefer unabhangig zu machen; er verfeste beshalb bie Refidenz von feinem offenen Palaft nach ber Citabelle, ber Rasbah, bemachtigte fich bafelbft bes Schapes und ertaufte bamit bie Anhanglichfeit ber Mauren und Neger, Die er gegen Miliz bewaffnet hatte. So gelang es ihm, mit 50 Ranonen von ber Rabah aus die St Die Janitscharen im Baum ju halten. Allein schon im Rebr. 1818 ftarb er an ber P feine Stelle murbe huffein gewählt, unter bem bas moslemische Regiment in A. bur Conflict mit Frankreich fein Ende erreichte. Diefer Conflict entspann fich aus mehrfacher ben. Schon 1818 mar eine frang. Sandelsbrigg in Bona geplundert, 1823 bie Bohn frang. Confularagenten bafelbft verlett; rom. Schiffe, Die unter bem Schup von reichs Flagge fegelten, waren weggenommen, ja felbft frang. Schiffe gegen alle 2 angehalten und beraubt worben. Die Sauptveranlaffung entstand jeboch aus einer bel wegen einer Schulbfoberung . Zwei algier, jubifche Raufleute, Bacri und Busnach ber frang. Regierung gur Erpebition nach Agypten eine große Getreibelieferung gem unberichtigt geblieben mar. Durch einen Bergleich murben bie Anfpruche jener Sanbe 1819 auf 7 Mill. Fr. festgefest. Siervon murben ihnen 41/2 Mill. fogleich jugefchrie Reft aber, ale ber Betrag ber Gegenfoderungen frang. Glaubiger, beren Anfpruche i nicht alle die gegrundetsten gewesen fein follen, gurudbehalten, bis die frang. Gerichte Bultigfeit diefer Begenfoberungen entschieden haben murben. Der Rechtestreit, be begann, war im Det. 1827 noch nicht beendigt. Da murbe ber Dei endlich, ber fe felbst ein hauptgläubiger bes Saufes Bacri mar und die Schuld Frankreichs als eine C für feine Foderungen betrachtete, ungebulbig; er wandte fich in einem Briefe an ben Ri Frantreich felbft, worin er ohne Beiteres bie Bezahlung ber gangen Summe verlangte er ben Grundfat aufftellte, die frang. Gläubiger hatten ihre Anspruche nicht vor frang. ten, sonbern vor ihm geltend zu machen. Diefer Brief blieb ohne Antwort. Als nun Beiramsfeste 1827 ber Dei Die Confuln, wie gebrauchlich, öffentlich empfing, fragt frang. Conful Deval über die Urfache biefes Stillschweigens. Der Conful antwortete p wie ber Ronig von Franfreich fich nicht berablaffen konne, mit einem Dei von A. ju cor

1. Dierüber gerieth der Dei in eine solche Buth, daß er den Consul mit einem Fliegenwedel i Gesicht schug und in Schmähreden gegen den König von Frankreich ausbrach. In Folge ser Beschinpfung ward eine franz. Schiffsabtheilung vor A. gesandt, welche den Consul wal aufnahm und, da der Dei das franz. Ultimatum anzunehmen sich weigerte, die Blowelle. Juni 1827 begann. Aus Rache ließ der Dei die franz. Niederlassungen behufs der seallenfischerei an der Kuste von Bona 18. Juni 1827 zerstören.

Da die von den Frangofen mehre Sahre hindurch geführte Blodabe gu teinem Ergebnif ibrte, befchloß die frang. Regierung endlich, durch einen Sauptichlag die Sache zu beendigen. be fam es unter bem Minifterium Polignac jur Erpedition gegen A. Rachbent am 20. April \$30 ein Kriegsmanifest erschienen, lichtete am 25. Mai die aus 100 Kriegsschiffen, barunter Meinienschiffe und 24 Fregatten, und 357 Transportschiffen bestebende Klotte, mit einem Lanpasheer von 3700 ) Mann, 4000 Pferden und verhaltnifmäßiger Artillerie an Borb, Die dr. Das Landungsheer ftand unter den Befehlen des Generallieutenants Bourmont (f. d.), Rotte unter bem Viceadmiral Duperre. Biele Freiwillige hatten fich der Expedition angebffen. Am 13. Juni tam die Flotte an der afritanischen Rufte bei Sibi-Ferruch (von den eniern Torre-Chica genannt), funf Stunden westlich von A., an, und Tage barauf begann landung, die ohne bedeutenden Biderftand vor fich ging, indem der eine halbe Stunde vom rauf einem hügel mit brei Batterien aufgestellte Feind vor den andringenden Franzofen burgem Feuern die Flucht ergriff und feine Geschute im Stich ließ. Dagegen dauerte ber n Arieg mit den unregelmäßigen Truppen des Dei ununterbrochen fort. Unterdessen nahm bicanz. Heer eine befestigte Stellung an der Rüste ein, da der General Bourmont nicht waate, ber Ausschiffung bes gesammten Belagerungsgeschütes bie Stadt A. anzugreifen. In bieaufichern Lage ward er von dem ungefahr 30000 Mann ftarten Zeinde, an beffen Spipe k 👣 Sbrahim stand, 19. Juni angegriffen, behauptete aber trop dem Ungestüm des Anben Sieg. Alles Gefchut, bas Lager und Gepad bee fliehenden Feindes fiel in bie hbe ber Frangofen. Den Berluft ber-Algierer fchatte man auf 3-4000, den ber Frangofen f 600 Mann. Ein anderer Angriff bes Beivon Konstantine 24. Juni, vorwarts Sibi-Kalef, te tein befferes Schidfal. Endlich mar 25. Juni das fcmere Befchus gelandet worden, und 1 29. brach bas Beer gegen A. auf. Am 4. Juli eröffneten bie frang. Batterien bas Feuer gebas fuboftlich von ber Stadt gelegene Raiserfort (von Rarl V. angelegt) und Die Kasbah, beend die Tags zuvor auf der Rhede angetommene Flotte die Festungswerte auf der Seebefchof. Rach fiebenftundigem hartnadigen Biberftande murbe bas Raiferfort von ben ten geraumt und in die Luft gesprengt. Das Bolt in der Stadt verlangte fest mit Bebei vom Dei, daß er capitulire. Go entschloß fich denn der Dei hierzu, und die Capitulation m 5. Juli zu Stande. Der Dei übergab die Stadt unter der Bedingung freien Abzugs für mb bie turt. Milig mit Familie und Privatvermogen, fowie ber Religionefreiheit und ber Meit ber Perfon, bes Eigenthume und bes Bertehre. Noch an bemfelben Tage befesten Die maofen fammtliche Festungswerke der Stadt, womit ihnen 1500 Kanonen, 17 Kriegsschiffe ber auf 50 Mill. Fr. fich belaufende Schap in der Rasbah als Beute in die Sande fielen. er wurde dabei Bicles, befonders eine Menge in der Rasbah angehäufter alter Kofibartei-Runftwerte, von ben hohern und hochften frang. Offizieren unterfchlagen. Die gemei-Solbaten plunderten die schönen Landsite und Garten um A., jum Theil lediglich in ber thet, um Schabe gu entbeden. Dies war ber Anfang jenes heillofen Berfahrens, mit bem eine die Herrschaft der Franzosen in Afrika so sehr befleckt und ihr so viel Schaden gethan n. Der Dei schiffte sich 11. Juli mit feinem Privatvermögen und einem Gefolge von 118 Pern nach Mahon ein, und die turk. Miliz ward zum größten Theil nach Aleinasien transportirt. sangöfifche Berrichaft bis 1837. Noch hatte der unterdeß zum Marfchall ernannte Graf Bourmont weiter nichts als einige nuplofe Ausfluge unternehmen tonnen, als die Juliintion dazwischen tam und ihn nothigte, den Dberbefehl aufzugeben. Er schiffte sich 2. Sept. Dranien ein, an bemfelben Tage, wo ber ju feinem Nachfolger berufene General Claugel in M. antam. Am 4. Sept. tehrte ber Abmiral Duperre mit ber Flotte nach Frantreich L Bis ju biefem Tage hatten die Frangofen nicht weniger als 15000 Mann verloren. Lallem galt es nun, bas Land völlig ju unterwerfen und ihm eine geordnete Berwaltung sen. In beiben Beziehungen hatte man den großen Fehler begangen, die Türken, die igen herren des Landes, welche es fannten und zu behandeln wußten, zu vertreiben, flatt wer Bulfe bas Land wenigstens für den Anfang in Unterwürfigkeit zu erhalten. Durch

ihre Bertreibung hatte man bewirft, daß Beduinen und Rabylen sich jeder Di entledigt glaubten und mit Fanatismus gegen bie neuen Eroberer bes Landes e fie nicht zu behandeln verstanden. Ein fortwahrender kleiner Rrieg mit ben Gi fowie bie Rothwendigfeit, jeden Schritt breit Landes außerhalb der Stadt M. b erobern, war die Kolge bavon. hierzu tam noch ber andere Kehler, bag man bas! bem man es burch Bernichtung ber meiften turt. Ginrichtungen besorganifirt ! Einführung frang. Formen wieber ju organistren fuchte. Außerbem wurden bie E burch viele andere Disgriffe, a. B. burch bie Berftorung vieler Mofcheen und Gotte burch bas gange, frembe Nationalitaten verletenbe Benehmen ber Frangofen, im S gegriffen. Das Schlimmfte aber war, daß man fich offenbare Ungerechtigkeiten ; tommen ließ, wie benn Clauzel ganz gegen ben Wortlaut ber Capitulation alle liege bes Deis, ber Beis, ber ausgewanderten Turfen, ber Gemeinden, Mofcheen und fro tungen confiscirte, ber anbern unregelmäßigen Erpreffungen zu gefchweigen. Bun fich bie bofen Folgen biefes Berfahrens in ber Unficherheit, Die felbft in ber nachfter ber Stadt herrichte, fowie in ber Biberfpenftigfeit, in ber fammtliche Provingen Der Bei von Titeri, ber fich schon dem Marfchall Bourmont unterworfen hatte, neuem die Baffen gegen die Frangofen, und ber Bug, ben General Clauzel im Nov. Mebeah, bes Beis Refibeng, unternahm, hatte fein anderes Resultat, als die Gin neuen Beis in Mebeah, ber balb gezwungen mar, biefen Vosten mieber aufzugeben. ger war bem Bei von Konftantine, Achmet, welcher biefe gange Proving in Aufru Frangofen erhielt, beizutommen. In ber Proving Dran hatte zwar ber bortige E gleiches Ramens ben Frangofen ohne Schwertstreich ausgeliefert, und in Tlemeze bie jurudgebliebenen Zurfen, bie fich in ber Citabelle hielten, fur bie Frangofen er erhoben fich aber bie friegerischen Araber- und Rabylenstämme biefer Proving um fi und machten fie jum Sauptherd bes Wiberftandes gegen bie frang. Berrichaft. male trat bort ber bie babin noch unbefannte junge Emir Abb-el-Raber (f. b.) jum Mittelpunkt bes Dichab (des heiligen Rriegs) zu machen, ben bie Marabute begannen. Unter biefen Umftanben tonnte es nicht Bunber nehmen, bag bie Colo vorzüglich vom General Clauzel eifrig betrieben murbe, nicht gebeihen wollte. Statt eine ungemeffene Speculation mit Landereien auf, welche jeder mahren Colonisatior berlich marb. Um wenigstens bem Lande Sicherheit zu geben, schloß General Clo feinem burch Krantheiten und Burudfenbung von Truppen nach Frantreich gefchm bie Unmöglichteit einfah, mit Gewalt etwas auszurichten, einen Bertrag mit bem ! nis, vermöge beffen bem Bruber biefes Bei bie Provingen Konftantine und Dran Sobeit abgetreten werben follten, mogegen fich ber neue Bafall verpflichtete, unter nes Brubers, jahrlich einen Tribut von 1 Dill. Fr. zu bezahlen und die Sandelenie ber Frangofen im Innern bes Lanbes ju begunftigen. Allein bie frang. Regieru nicht nur nicht biefen Bertrag, fondern berief auch ben energischen Clauzel beshalb

Das Regiment seines Nachfolgers, des Generals Berthezene, ward nur durch bi berühmt, welche biefer auf bem Rudzuge von ber trop aller babei verübten Grauel v - pebition nach Debeah 2. Juli erlitt. Da er bas Ansehen Frankreichs immer meh viele Misgriffe sich zu Schulden tommen ließ, so rief auch ihn die franz. Regierung 1831 jurud, und erfette ibn burch ben Generallieutenant Bergog von Rovigo, 1831 in M. antam. Diefer ergriff gerabe bas bem unthätigen Behenlaffen bes G thezene entgegengefette Spftem. Dabei icheute er fich nicht, Die größten Barten, B ten, ja Graufamteiten und Treulofigkeiten zu begeben. Selbst die nüpliche, vom Périer vorgenommene Trennung ber Civil- von der Militarverwaltung tonnte te wicht hiergegen bilben, weil der mit jener beauftragte Civilintenbant immer dem Di ber untergeordnet blieb. Die zwei bemertenswertheften Thaten bes Bergogs von R die von ihm wegen einer Rauberei vollzogene Bertilgung des arab. Stammes Elfelbft bie Greife, Beiber und Sauglinge jur Rachtzeit niebergemegelt wurden, und tung zweier feindlichen Araberhauptlinge, die er treulos durch das schriftliche Berfpt Geleits in die Stadt hatte loden laffen. Durch ein folches Berfahren wurden auch ! die fich bisher noch ruhig verhalten, jum Rriege gereigt, und balb fahen fich die Fran Theilen bes Landes angegriffen. Die Erpeditionen, welche ber Bergog im Dct. nahm, anderten bierin nichts, und nur in ber Proving Ronftantine errang fich ber & b Uger, mit Bulfe bes turt. Renegaten Zuffuf, ber fich ber Rasbab von Bona wiebe : vortheilhafte Stellung. Am fcblimmften ging es in ber Proving Dran, auf welche ber on Marotto anfanas Absichten beate, und wo mit besten Sulfe Abd-el-Raber bereits 2 Macht erlangt hatte, bag er die Krangofen in unaufhörlichem fleinem Rriege beunnd es magen burfte, bie Stadt Dran selbft 3. und 4. Dai 1832 mit mehren tauvern, wiewol erfolglos, anzugreifen. Mitten unter biefer Aufregung ber Gingeborenen ven Bergog feine fcmantenbe Gefundheit, fich im Mary 1833 nach Frankreich zu be-1 der Zwischenzeit mar die Berwaltung der Besitzung provisorisch bem General Avirtraut, ber fich ein großes Berbienft burch bie Ginsegung bes Bureau arabe erwarb, nterhandlungen und ber politifche Bertehr mit ben Araberstammen anvertraut murben. em Tobe bes Bergogs von Rovigo murbe ber General Boirol, ein Mann, ber gerabe atheil feines Borgangers mar, jum interimistischen Dberbefehlshaber ernannt. Die na beffelben mar mehr ber Bebung ber materiellen Intereffen ber Colonie als ber Aus. ion Franfreiche Macht gewibmet. Mit Ausnahme einiger Buge gur Buchtigung bes en Stammes ber Sabichuten und ber Ginnahme Bubichias am Ende bes Sept. 1833, Provina A. und im Diten nichts von Bebeutung vor, und in der Umgegend ber Sauptnen fich die Buftande ziemlich friedlich gestalten zu wollen, ba mehre ber bortigen fich unterwarfen. Um fo heftiger entbrannte bagegen ber Rrieg in ben weftlichen Lan-, wo Abd-el-Raber ichon fammtliche Stamme zwischen Mastara und bem Meere ober fich unterworfen hatte, fobag an einen Frieden mit biefen Stammen nicht zu benohne ben Emir felbft unterworfen, ober fich gutlich mit ihm vereinigt zu haben. Die gfeit aller Gefechte, welche ber in ber Proving Dran befehligende General Desmichels : im Laufe bes 3. 1833 lieferte, bewog benfelben, ben Weg ber Unterhandlung einzu-So tam ein Bertrag zwischen beiben Parteien zu Stante, in welchem fich Abb. jum Frieden und zur Auslieferung ber Gefangenen verpflichtete, gegen Bewilligung nonopole und bee Rechte, in ben frang. Baffen Baffen und Rriegebebarf einzukaufen. Desmichels hatte biefe lettern Bebingungen feiner Regierung verschwiegen; erft fpater e bekannt. Der General ward deshalb gurudberufen.

bas Ende bes 3. 1834 erhielt bie Bermaltung ber Regentschaft, zu beren Beibehalbie Regierung in Kolge ber Berichte ameier Untersuchungscommissionen entschlossen neue Organisation. Der Dberbefehl über bas Beer und die oberfte Bermaltung bes as burch eine Ordonnang als "frang. Besitzungen im Norden von Afrika" bezeichnet rbe einem vom Rriegsminifter reffortirenden Generalgouverneur übertragen und ber rutenant Graf Drouet d'Erlon zu biefem Posten berufen. Unter ihm ftanben ein Comber Truppen, ein Commandant der Marinestation, ein Militarintendant, ein Civilinib ein Finanzbirector. Auch die Rechtspflege ward burch Errichtung mehrer Tribunale Für Franzosen und Fremde ward bas frang., für die Gingeborenen bas einheimische Inwendung gebracht. Die einheimischen Gerichte fur die Gingeborenen murben bei-Der Buftand, in welchem ber neue Gouverneur, ber am 28. Sept. in A. antam, bie vom General Boirol übernahm, war, mit Ausnahme ber noch nicht unterworfenen 1 Ronftantine und Dran, im Gangen ein fehr befriedigenber. Unter Drouet d'Erlon triegerische System nach und nach wieder bas Übergewicht, obschon er fich anfangs ber innern Berwaltung beschäftigen zu wollen schien und durch Einführung ber franz. werfassung und Ordnung bes Unterrichts und ber Polizei fich in ber That ein Berarb. In der Umgegend ber Stadt A. erhob fich wieder ber fleine Rrieg mit ben Sabsahrend ber in ber Proving Dran befehligende General Tregel, um bas immer weihgreifen Abb-el-Rader's unter bem Schute bes gefchloffenen Friedens ju verhinöthigt war, diesen Frieden zu brechen und am 16. Juni einen Bug gegen den Emir hmen. Diefes nicht mit ber gehörigen Umficht begonnene und geleitete Unternehmen ber fcmahlichen Nieberlage der Frangofen an der Matta, in den letten Tagen bes iche die Zurückerufung des Generals Trezel zur Folge hatte.

er Generalgouverneur Drouet d'Erlon, dessen Schwäche vorzüglich das Umsichgreisen wer's zugeschrieben werben mußte, ward zurückerusen und der zum Marschall ernannte leber nach A. gesendet. Die erste Sorge des neuen, am 10. Aug. 1835 in A. ange-Eeneralgouverneurs war, die an der Matta erlittene Schmach zu tilgen. Zu dem beer sich 26. Nov. 1835 mit 11000 Mann zu einem Zuge nach Mastara, dem Mit-Ersten Abb-el-Kader's Macht, in Bewegung. Nach mehren glücklichen Sesechten gelangte bet, nach Mastara: ein Resultat, das den Abfall fast sämmtlicher Stämme vom Emin

gur Rolge hatte. Doch ba ber Generalgouverneur nicht für gut befand, Mastara gu be fo murbe, nachbem man es angezundet hatte, fcon 9. Dec. ber Rudzug wieberangeto burch bas fchlechte Better und bie immermahrenden Redereien ben Krangofen febr ve warb. Balb nahm Abb-el-Raber wieber Befit von ber nur menig vom Feuer zerftorte und nicht lange bauerte es, fo mar er machtiger als zuvor. Der verfehlte Bug, ben I Clauzel, von Tlemezen aus (wohin er zur Entfehung ber im bortigen Defchuar belager ten, bie es mit ben Frangofen hielten, marfchirt war) nach ber Mundung ber Tafna im Ji unternahm, trieb die bortigen Rabplen in bes Emirs Arme, und die Nieberlage, bie b'Arlanges, bes Marichalls Unterbefchishaber, in eben diesem Fluß balb nachher erlitt bes Emire Ansehen auf den höchften Punkt. Zwar errang der im Juni 1836 befor Ausgleichung biefer Ungludefalle von Frantreich mit Berftartung in bie Proving Dr bete General Bugeaub im Laufe beffelben Jahres verschiedene resultatlofe Siege über b allein zu bandigen vermochte er ihn nicht. Bielmehr breitete fich die Macht bee Emire Die Proping Dtan binaus über Die Stamme ber Propingen Titeri und A. felbft aus den fich ein ebenfo hartnadiger fleiner Rrieg entspann, wie in Dran. Unterbeg mar Bug Claugel's nach Ronftantine, beffen fogleich naher erwähnt werben wirb, vollig g Dan jog baber vor, im Guten mit Abb-el-Raber fertig zu werben, und fo tam es gu ! ben an ber Tafna, ber 30. Dai 1837 zwifchen bem Emir und bem General Bugeaub al fen marb. Die Sauptbestimmungen maren folgenbe: Abb-el-Raber ertennt Die Sou Frankreiche über die Regentschaft an; er erhalt dagegen die Berwaltung der Proving Titeri und Algier mit Ausnahme der Städte Dran, Arzew, Masagran, Wostaganen Beliba und Roleah, bes Sabels und ber Ebene Metibicha, barf aber in feinen andern Regentichaft eindringen; erüberliefert bem frang. Deer 60000 Gade Getreibe und 500 mogegen ihm die Stadt Tlemegen mit bem Mefchuar (Schlof) überliefert und ihm gefte Baffen und Rriegsbedarf in Kranfreich einzutaufen.

Bahrend bies im Beften des Landes fich jutrug, hatten fich im Mittelpunkt und beffelben noch andere Dinge im Laufe bes 3. 1836 und ben erften Monaten von 1837 Mit Ausnahme einiger rauberifchen Ginfalle ber Sabichuten in bie Metibicha, und ei ben Rabvlen füblich von Bubichia unternommenen tuhnen Angriffe, mar hier in ber erft von 1836 nichte von Bedeutung vorgefallen. Der widerfpenflige Achmet-Bei, ein herrichte mit Ausnahme von Bona gang unumschrantt über bie Proving Ronftantine fchen hatte ber Marfchall Clauzel einen Plan entworfen, Die Regentschaft völlig zu unt Alle strategischen Puntte sollten besett und die Berbindungen zwischen diesen Poften ! bile Colonnen erhalten werben, um fo ben beiben feindlichen Sauptlingen Achmet un Raber die Stuspuntte sowie die Möglichkeit, irgend bedeutende Maffen zu vereiniger gieben. Der Plan mar auch ichon burch die Anlegung verschiebener befestigter Lager u haufer an wichtigen Puntten, die feit ber Berwaltung bes Bergogs von Rovigo for stattgefunden, wefentlich vorbereitet. Dbgleich zur Ausführung beffelben nicht weniger 100000 Mann erfoberlich und weber Regierung noch Rammern zur Bewilligung ber neigt fcienen, unternahm es ber Marfchall boch, mit ben unzulänglichften Mitteln ject ins Bert zu feben. Dit ber Proving Ronftantine ward ber Anfang gemacht. Ar 1836 marfchirte ein Erpeditionsheer, nicht ftarter als 7000 Dann, unter bes Darfd ner Leitung von Bona nach ber Stadt Konstantine ab. Die Jahreszeit mar fo ich gemablt, bağ ber Bug ichon in Folge bes ichlimmen Bettere icheiterte. Man tam vor Ronftantine an, und trop bes elenden Buftandes, in dem fich bas Beer befand, mu Sturmangriffe unternommen. Allein ba beibe Angriffe megen Mangels an schweren erfolglos blieben, man auch nicht langer verweilen konnte, indem es an Lebensmitteln fah fich ber Marichall zum Rudzuge genothigt, ber icon auf bem Marich und noch ! ber Rudtunft nach Bona außerorbentlich viel Mannichaft burch Erschöpfung und R hinraffte. Marfchall Clauzel ward in Folge biefes mislungenen Unternehmens im F nach Frantreich zurudberufen.

Durch seine sehlerhafte Berwaltung hatte Clauzel die Colonie in einen Zustand gek nach dem versehlten Zuge nach Konstantine wahrhaft trosilos zu nennen war. Unter i ständen erhielt nun Generallieutenant Damrémont die Stelle als Generalgouverneu Aufgabe, die Fehler des Marschalls Clauzel wieder gut zu machen. Seine erste That der Antunft am 3. April 1837 wandte sich gegen die von Abb-el-Rader aufgewiegelten stämme in der Provinz A., die auch ziemlich geziechtigt wurden. Das hauptsächlichste

bung blieb feboch Ronftantine, beffen Ginnahme fur Frantreich ju einer moralifchen nbigfeit geworden war. Der Kriede an ber Safna gab ibm freie Sand, und nachdem bie 1 Berffartungen eingetroffen, marb bie neue Erpebition nach Ronftantine von Bong aus fabr 12000 Dann tampffahiger Truppen begonnen. Sammtliche fogenannte afritanifche iahmen am Buge Theil. Go bie Buaven (f. b.), ein leichtes Infanteriecorps, bas ichon nter Clauzel aus Gingeborenen errichtet worben war, Die Frembenlegion, Die Bataillons te (Strafbataillone, in welche bie frang. Militarftraffinge verfest wurden), bie Tirail-Afrique und bie reitenden Chaffeure b'Afrique aus Freiwilligen gebilbet, sowie bie Spa-.), ein aus Eingeborenen gehildetes, aber von franz. Offizieren commandirtes Reitercorps. Det. brach das Erpeditioneheer aus bem Lager von Mebichez-Ammar, 27 Stunden oberonas am Seibug, unter bem Dberbefehle bes Benerals Damremont auf, und tam am 6. iem fast gang gefechtlofen Marich vor Rouftantine an, bas von 6-7000 Bewaffneten, abplen, vertheibigt murbe. Den Befehl in ber Stadt führte Ben-Aiffa, ber Rhalifa Ach. i's, ba Letterer moblweislich mit einem tleinen Seer außerhalb ber Stadt geblieben mar. em furchtbarften Better und ben größten Duhfeligfeiten marb die Belagerung begonnen 13. burch die Erfturmung der Stadt, die fich tapfer vertheibigte, beendigt. Der Beneralieur Damremont war fcon guvor, noch mahrend bes Brefchefchiegens, am 12. gefallen. er Stelle hatte ber General Balce ben Dberbefehl übernommen. Mit biefer glangenben that war ber Kall Achmet Bei's entschieben; benn obwol er noch eine Beit lang ben fortaufeten fuchte, fo fab er fich bod balb genothigt, bei ben Stammen an ber Brenge von ein Berfted ju fuchen. Radibem bie Drbnung in ber Stadt hergeftellt und mehre ber arten Stamme unterworfen worden, trat bas Erpeditionsheer, mit hinterlaffung von ngen in Konftantine und ben biefe Stadt mit Bona verbindenben Lagern, ben Rudweg 3. Nov. traf es wieder in Bona ein. hiermit war ber Grund zur völligen Unterwerr Proving Ronftantine gelegt, die in ben beiben folgenden Jahren ohne große Anstrenvollendet murbe.

ngoffice Berrichaft feit 1837. Der gur Belohnung feiner Dienfte gum Marichall er General Balee murbe 1. Dec. 1837 auch jum Generalgouverneur ernannt. Bor allem nun, nachbem ber Often ber Regentschaft unterworfen mar, bie ber unmittelbaren Berrrantreiche vorbehaltenen Theile ber Regentichaft ju einem geficherten Befit ju machen, nan bem Umfichgreifen Abb-el-Raber's entgegentrat. Allein ber Darfchall taufchte fich men über den Emir, ba er an die Möglichkeit ber Bewahrung bes mit ihm geschloffeebens glaubte. Zwar wurden die Differenzen wegen einiger Bestimmungen bes Tafna-6 burch ben 4. Juli 1838 unterzeichneten Bufapvertrag befeitigt; aber ber Ausbruch ber ligkeiten marb baburch nur hinausgeschoben, nicht verhindert. Auch in den übrigen Be-jen machte die frang. herrschaft keine großen Fortschritte: weber gelang es, die unabhan-Stamme ju gewinnen, noch ging es mit ber Colonisation vorwarts. Am gunfligsten gefich noch der Buftand in ber Proving Konstantine, die durch Anlegung von Strafen tabten fich mannichfach hob. Go verging die Beit bis in die zweite Salfte bes 3. 1839 m zweifelhaften Frieden, mahrend beffen Abd-el-Rader feine Dacht zu einer nicht geahnebe fteigerte, indem er alle Stamme fublid von feinem Bebiet bis an die Bufte unternd fogar einen langen, obwol erfolglofen Rrieg mit bem Buftenfürften Tebichini von taabi (1838 und 1839) führte. Enblich nachbem in ber Mitte Det. 1839 ber Marfchall mit dem Bergog von Orleans einen Streifzug von Konftantine nach dem Engpaß bes Gi-Thores unternommen hatte, follte der Friede ein Ende haben. Abb-el-Rader behauptete, ebiet fei babei verlett morden, und brach nun, ba er völlig geruftet mar, mit überlegeacht gegen bie unvorbereiteten Frangofen noch im Nov. beffelben Jahres los. Die Nieungen ber Europäer auf bem offenen Lande wurden überfallen und vermuftet, die auf bem b befindlichen franz. Truppen, die kleinen Außenposten und Lager überrumpelt; schon w. war die Berrichaft ber Frangosen auf die befestigten Stadte und Lager beschrantt. : bie Riederlaffungen auf der Metibicha-Chene waren verloren, und 40000 Araber lagerf berfelben und streiften bis vor die Thore A.s.

ifer Buftand verlangte energische Abhülfe; benn wenn auch die Araber im Laufe bes wehre einzelne Rieberlagen erlitten, so vermochten boch die Franzosen wegen ihrer kiche nicht, irgend einen strategischen Bortheil aus diesen Siegen zu ziehen. Das franz-beer wurde nun im Laufe des Winters die auf 60000 Mann gebracht, und der Frühlingsk von 1840 von beiden Theilen mit erneuten Kräften und verdoppeltem Nachdruck begon-

nen. Die heidenmutgige Wertgetoigung des nut von 120 Wann bejesten gorts mag unweit Moftaganem, gegen 12-15000 Araber, bie es vom 2 .- 5. Rebr. unaufborlich : gröfften Buth befturmten, bilbete ben glangenden Anfang ber Baffenthaten biefes Ret in welchem die Frangofen wiederum militarifche Lorbern, jedoch teine bedeutenden dauer Resultate ernteten. Die Befetung ber beiben Stabte Dicheah und Miliana, beren G. nen lediglich auf die Stadte felbft und die Lebensmittel, die fie mitgebracht, befchrantt ! und nicht baran benten fonnten, bie Umgegend in Unterwerfung ju halten, blieb ber einzi folg von einer Menge hisiger Gefechte. Aber auch hiermit mar menia ausgerichtet; bem rend die Frangofen im Engpag von Muzaia und anderwarts blutige Siege errangen, ma mand vor ben Thoren A.s feines Lebens ficher. Diefer Buftand bauerte bas gange Sal burch, und auch ber Berbfifelbaug, beffen einziges Resultat die Berproviantirung von D und Miliana mar, anberte hierin nur wenig. Rein einziger Stamm unterwarf fich ben gofen. Das Gingige von Bebeutung, mas biefes Jahr noch gefchah, mar ber Beginn be mallung, burch welche bie fruchtbare Chene Metibicha gegen bie Ginfalle ber Araber g werden follte. Sonft hatte fich bas triegerische Spftem bes Marfchalls Balee febr wenig be Sein Eigenfinn ichonte babei die Truppen nicht im geringften, fobaf oft nach Erpedition im ichlechtesten Better mit ber außerften Anftrengung unternommen murben, ein Dri Solbaten in ben Spitalern lag.

Am Ende fah Balee felbft das Fehlerhafte feines Spftems ein und wollte es andern; ichon hatte ihm die Regierung den Generallieutenant Bugeaud (f. b.) jum Nachfolger ge ber 22. Febr. 1841 in A. anlangte. Das neue Syftem, welches er befolgte, bestand einestheils burch unaufhörliche Razzias (Beutezüge) gegen bie einzelnen Stamme und fleine Unternehmungen, verbunden mit ben bei ben Arabern immer anwendbaren Runf Beftechung, biefelben gu'ermuben; anderntheils in größern Erpeditionen die regelmäßige bes Emirs aufzureiben, und burch Befetung und Berftorung feiner feften Stutpuntte im S fein Anfeben ju untergraben und feine Sulfequellen ju vernichten. Das Seer, bas ichon letten Beit Balee's auf 65000 Mann'gebracht worben, murbe unter Bugeaub bis auf m 80000 Mann vermehrt. Er operirte nun von brei Stuppunften aus, von A. über Meber Miliana, von Mostaganem und von Dran, auf bas Centrum von Abb el-Raber's ! Seine beiben erften Sauptzuge zu Anfang Marg und Enbe Aprile galten ber Berprovian von Mebeah und Miliang und ber Ginichuchterung ber umwohnenden Stamme. Dani er fich 18. Mai mit 11000 Mann von Mostaganem aus nach Tefebempt, bem festen Sai Abb-el-Raber's, in Bewegung und erreichte nach mehren fleinen Gefechten 25. Mai biefe welche, nachbem ihre Einwohner fie fammt ihren Sabseligkeiten geraumt, eingeafcher beren erft von Abd-el-Rader erbaute Rasbah gesprengt wurde. Bon ba ging es nach fara, der Biege ber Macht Abb-el-Rader's, welches 30. Mai eingenommen marb Kolge bavon mar. bag mehre Stamme mantenb murben, und bie Debichehere fich fogar marfen. 3mar fuchte Abb-el-Raber burch Lift ben General Bugeaub von ber Berfolgung Biels abaugiehen; aber umfonft. Gelbft ber heiße Theil bes Commers murbe gu unaufho fleinen Streifaugen gegen bie Araber benutt, ebenfo gur Aufwiegelung und Beflechu Stamme, die am meisten von Abd-el-Raber bedruckt worden waren. Roch entscheidende jeboch ber Berbstfeldzug werden. Um 5. Dct. brach Bugeaud nach Mastara auf, um es proviantiren, und am 17. jog er nach Abb-el-Raber's letter noch nicht eingenommener Ki Saiba, vier Tagemariche fublich von Mastara. Der Drt war geraumt, und bie von chrif überläufern auf ben Ruinen einer alten rom. Rieberlaffung angelegten Mauern wurde ftort. Die Bermuftung biefer Stadt wirtte wie ein Zauberschlag auf bie Stamme ber Umg beren Zwingfeste fie gewesen. Alle hielten fich ruhig gegen bie Frangofen, und einige ichloff benfelben fogar an. Bugeaud befolgte hierbei die boppelte Politit, einmal fich mit Berfpr gen und Beftechungen an bie Stamme ju menben, und bann alle unterworfenen Stamm Rraften gegen bie Rache Abb-el-Rader's zu fchusen. Wie ber hohe Sommer, fo warb at tiefe Binter nach Rraften von Bugeaud benutt, bas begonnene Wert zu vollenden. In 1842 schon wurde ein Bug nach der einzigen noch Widerstand leistenden Gegend an der 1 tanischen Grenze unternommen, und babei 30. Jan. die Stadt Tlemegen erobert. Da Tagemariche fublich bavongelegene Schlof Tafrua, ein Baffenplas Abb-el-Raber's, f 9. Febr. in die Sande der Franzosen und ward zerftort.

Best ichien die Macht Abb-el-Raber's, beffen regelmäßige Truppen fast aufgerieben v gebrochen, und er fab fich gezwungen, auf bas maroffanische Gebiet zu weichen. Die n

a ibm unterworfenen Stamme ergaben fich nun formlich ober hielten fich boch menigftens thig. 3mar tam 21. Darg Abb-el-Raber ploglich mit einem im Darottanischen und aus em Ctamm ber Beni-Snuffen angeworbenen Rricasbaufen wieder bei Ilemeien jum Borbein und überfiel ben bort befehligenden General Bebeau; er marb aber ohne Schmierigfeit midgefchlagen, fodaß er fich nach einigen vergeblichen Din- und Bergugen wieder ine Da-Manifche marf. Außerdem unternahm Bugeaud int April mehre Buge gegen miberfpenftige Blamme und grang fie fammtlich gur Unterwerfung. Gelbft bie Safcheme mit den Brubern mb Dheimen Abd-el-Rader's baten um Gnade und Frieden. Dan meinte nun, die Unterwerjung bes Landes fei beendigt, als ploplich im Commer 1842 ber vernichtet geglaubte Abb-el-Rober von neuem in M. erfchien. Biele ber abgefallenen Stamme fielen ihm wieber gu, und mbulfemitteln unerfcopflich, mußte er fich abermale eine Dacht zu bilben. Die Generale Lamicière, D'Arbouville und Changarnier, Die feiner nicht gewärtig maren, erlitten Ende August mb im Laufe des Septembers bei Tefedempt, am obern Schelif, und bei Mastara Nieberlagen, mes bedurfte eines combinirten Operationsplans, um ihn wieber gurudgubrangen und bie Aufallenen Stamme wieder zu unterwerfen. Alle Stamme, befondere die Rabylen, bis nach mfantine bin, regten fich von neuem; 5000 ber lettern griffen fogar Setif an. Durch gediche Streifzuge am Rande ber Bufte bin, vom Dichurbichura bis gur maroftanischen muze, in Gegenden, bie noch nie ein Frangose betreten, suchte-man Abb-el-Kaber auf einen men Raum am obern Schelif zu beschranten: ihn gang zu vertreiben, gelang nicht. Außerm unternahm man im Laufe des Octobers unter perfonlicher Unführung des Generalgouverburd eine befondere Erpedition ine Innere bes öftlichen Landestheils, um die dortigen wiber-Miftigen wilben Kabylenstämme zur Unterwerfung zu zwingen. Go hatte man zwar Ende 1842 wieber erlangt, mas man im Fruhjahr ichon befaß; aber von ber 80000 Mann ftarten temee hatten bie Rampfe Taufende hingerafft und bas Klima über 24000 in die Spitaler geat. Abb-el-Raber's Rrafte maren inbeffen noch nicht erichopft. Er hatte fich am obern Leuf behauptet und mußte mehre maroffanische Beduinenstämme zu fanatisiren. Mit einer beutenben Streitmacht ericien er im Mai 1844 auf frang. Gebiete, wurde aber 30. Mai von umoricière gefchlagen. Die Theilnahme maroffanischer Unterthanen veranlagte bie Frangosen, m Gultan Abb-ur-Rahman Genugthuung zu fodern, zumal ba diefer eine bedeutende Trupmmacht in ber Grengproving Ufchba jufammengezogen hatte. Die Unterhandlungen murben uch Feinbfeligkeiten von Seiten ber Maroftaner unterbrochen, fobaf bie Frangofen unter bageaub in bas maroffanische Gebiet einrucken und 14. Aug. 1844 die Maroffaner am Isly . auf bas haupt ichlugen. Unterbeffen murbe Marotto auch von ber Scefeite her burch m bergog von Soinville angegriffen, welcher mit einer flotte 26. Juni von Toulon abgefegelt er, und 6. Aug. Tanger, am 10. Mogador bombarbirt und 16. Aug. Die Infel Mogador ensumen hatte. Endlich tam burch Englands Bermittelung ein Friede ju Stande, in web bem unter andern Bebingungen ber Sultan fich verpflichtete, die an dem Buge Abb-el-Rader's Etheiligten Sauptlinge zu bestrafen, ben Lettern aber zu verfolgen und festzunehmen. Beboch Dente Der Sultan nicht verhindern, daß Abb-el-Raber im April 1845 wieberum auf frang. Geter erichien und ben gangen Westen in Aufregung versette. Nur burch die erfolgreichen Anbengungen Bugeaub's und Cavaignac's tonnte er jurudgewiefen werben. In biefem Felbjuge ab durch die Greuelthat Pelissier's, welcher einen ganzen Kabylenstamm in den Sohlen von Detra erfticte, ber frangofifche Rame gefchanbet.

Die Sahre 1845 und 1846 wurden zur vollständigen Bestegung der die Gebirge bewohnenden ledylenstämme benutzt, und Ruhe und Sicherheit im Innern ziemlich hergestellt. Im Mai B47 kehrte Bugeaud nach Frankreich zurud; sein Nachsolger wurde zuerst provisorisch General bedau, im September desinitiv der Herzog von Aumale. Inzwischen hatte sich Abdel-Kader Karretto und der Wüsse eine bedeutende Macht gesammelt, mit welcher er, vielleicht nach dem Karretto und der Macht eine bedeutende Macht gesammelt, mit welcher er, vielleicht nach dem Karretto und der Aubeil-Hader von Marretto trachtend, im Juni 1847 hervordrach und die Truppen des Sultans Abdelkaman unter Raid-el-Hamar 14. Juni am Wed-Azeles bei Melilla besiegte. Da jedoch Kaltam selbst an die Spipe seines Heeres trat und einige Stämme dem Abdel-Rader wurden, sah sich der Emir, nach einem für ihn unglücklichen Angriff auf das marrettalle Lager (11. Dec.), zur Flucht auf das franz. Gebiet genöthigt, das er auch nach einem harteligen Kampse an der Muluia (21. Dec.) erreichte. Weil er aber die Pässe von Kerbens, über iche er die Wüsse zu gewinnen hoffte, von den Franzosen besetz fand, blieb ihm kein anderer intereg, als sich an Lamoricière und den Herzog von Aumale unter gewissen Bedingungen zu inchen (1. Abb-el-Rader), welche indesse er franz Regierung nie anerkannt worden sind

Die Februarrevolution von 1848 hatte fur M. im Allgemeinen feine andern Folgen, als be feine Entwickelung burch bie Birren im Mutterlande feitbem nur noch mehr gehemmt und va nachläffigt wurde. Um 28. Febr. langte Cavaignac als Generalgouverneur an, und an beft Stelle trat fcon im Dai Changarnier. Ale biefer 1. Juli nach Paris zurudging, um bas Con manto ber Nationalgarbe ju übernehmen, marb Maren-Monge ale provisorifder, im Ca Charron ale befinitiver Generalgouverneur ernannt. Die europaifche Bevollerung A.s trug ! ber Nationalversammlung auf Einverleibung bes Landes in die Republit Frantreich auf eine baraus folgende ftaaterechtliche Stellung beffelben als frang. Proving an; allein ! einfichtevollen Manner aller Parteien ertannten Die Zwecklofigfeit und Die Gefahr eines folie Schrittes. Die Nationalverfammlung begnügte sich, A., das bisher den Namen einer Regn fcaft geführt, als emiges Befitthum ber Republit zu erflaren, und zu bewilligen, bag fortand Deputirte ber Colonie an ben Berathungen ber Berfammlung über algierifche Angelegenh ten Theil nehmen konnten. Aft auch mit Abb-el-Rabers Gefangennahme ber nachbaltige Bil ftand im Innern gebrochen, fo fehlt es boch noch immer nicht an Aufftanben einzelner bur Marabuts fanatifirter Stamme. Der von bem Marabut Si-Bu-Bian 1849 angeregte & ftand in ber Dase Raaticha, welcher leicht gefahrlich werden tonnte, wurde endlich vom Gena Berbillon mit einer bedeutenden Truppenmacht im Nov. 1849 durch die Erffürmung bes feft Plates der Emporer blutig beendigt. 3m 3. 1850 ward ein ebenfalls erfolgreicher Bug gen bie Stamme vom Sabel unternommen.

Statistifches. Unter ber turt. herrichaft gerfiel bas Deilit A. in bie vier Proving M., Dran, Ronftantine und Titeri, welche von Beis, als Stellvertretern bes Deis, rege wurden. Seit 1843 gerfällt die Colonie burd Bestimmung bes Rriegeministeriums in bie Provingen A., Dran und Ronftantine, welche wieder in Arrondiffements, Rreife und Gende ben zerfallen. Danebenher läuft noch eine Gintheilung in Rhalifate, Aghalite, Raibatt mi Scheichate fur die mohammeb. Bevölkerung. Man untericheibet überhaupt unter biefen & beetheilen : 1) Civilgebiete, wo die überwiegenbe europaifche Bevolterung eine volltomment ganifation ber Bermaltungsangelegenheiten möglich macht; 2) gemifchte Bebiete, in benalt Europäer noch nicht fart genug find, um bas Militar von ber Bermaltung und Rechtspfiege entbinden; 3) arabifche Gebiete, die nur unter bem Militarcommando fteben. An ber En ber Regierung ficht ein jest vom Prafibenten ber Republit ernannter Generalgouverneur, beffe Functionen burch die Erlaffe vom 15. April 1845 und 1. Sept. 1847 bestimmt find. Gi bem Rriegeminifterium unterftellt, und vereinigt in feiner Sand bie oberfte Militar- und Gol gewalt. Un ber Spipe ber Civilverwaltung fleht ein Beneralbircctor der Civilangelegenheite welcher im Ramen und Auftrage bes Generalgouverneurs fein Amt ausubt, und in ben de gelnen Provingen Directoren ber Civilangelegenheiten unter fich hat. In febem Arrondiff ment befindet fich ein Unterbirector und in jedem Rreife ein Civilcommiffar. Die Thaugh aller biefer Beamten erftredt fich jeboch blos auf die vollständig organisirten Civilgebiete. D von der Regierung befoldeten und vom Generalgouverneur eingeführten Rhalifas, benen Ugt und Raids untergeordnet, find ben Militarbefehlshabern ber einzelnen Provingen und militarifchen Bezirte unterftellt; fie beforgen die Sicherheits- und Wohlfahrtepolizei, die lieferung der Steuern und Tribute u. bergl. Die Dberaufficht über die Rechtspflege ubt im A men bes Generalgouverneurs ein Generalprofurator, ber auch die von der mohammebanife Bevollerung ermahlten Rabis ober Richter vereibet. In militarischer Beziehung gerfallt bi Land in Divisionen (nach ben Provingen) und Subbivifionen. Die Division A. umfaft! Subbivisionn A., Medeah, Milianah und Drieansville; bie Division Dran die Subbivision Dran, Maskara, Mostaganem und Alemezen; die Division Konstantine die Subdivision Ronftantine, Batna, Setif und Bona. In jedem wichtigen Punkte finden fich außerdem Off giere, die theils die einheimischen Beamten gu übermachen, theils diesen gegenüber die Rigi rung zu vertreten haben. Alle bie arab. Bevollerung betreffenben Regierungsangelegenhit beforgt eine Centralbirection ju A., an beren Spite ein bem Generalgouverneur untergeotte ter Centralbirector ber arab. Angelegenheiten fieht. Abtheilungen berfelben befinden fich ! Blidah, Dran und Ronftantine; sahlreiche Bureaus erfler, sweiter und britter Claffe befich in den verschiedenen Provingen.

Außer ben regularen Truppen, die das Land fortwährend, wenn auch balb in größerer es geringerer Bahl, befest halten, ift eine Miliz aus ben europäischen Colonisten und festhaften Et geborenen errichtet, die etwa 15000 Mann zählt, abgerechnet die Hulfstruppen, welche die and Stämme zu stellen haben. Das bem Einwanderer feinbliche Alima hat eine eigene Deganfi

ben bes Sanitatemelene hervorgerufen. Für Richtmilitate find hofpitaler gu A., Deli . Ibrahim, Bona, Philippeville, Ronftantine und Dran, eingerichtet, von benen die lettern vier von um Barmbergigen Schwestern geleitet werben. In firchlicher Begiehung bilbet bas Land ein eiunes Bisthum. Fur Die Drotestanten besteht in ber Stadt A. ein Consistorium. Die Juden laben ebenfalls bafelbft ein Centralconfiftorium, und zwei Provingialconfiftorien gu Dran und Ronftantine. Ale hochfte Juftigbehorde befteht ju Al. ein Apellhof. Ferner find funf Tribunale mit Inftang ju A., Blidah, Philippeville, Bona und Dran eingefest. Bu A. und Dran befinden id auch Banbelsgerichte; besgleichen ift an erfterm Drte eine Sandelstammer conflituirt. Den werften Gerichshof fur die Mostems bilbet bas Mebjeles, welches bie Urtheile ber Rabis ber Provingen bestätigt ober caffirt. In Betreff bes Unterrichtsmefens ift die Colonie birect bem Rinifterium bes öffentlichen Unterrichte unterftellt. Außer ben Anftalten für Erlernung bes Araufden, findet fich ju A. ein College, beffen Schulerzahl im Bunehmen begriffen ift. Primarichuin gibt es etwa 50 in der Colonie; Schulen der Gingebornen hat fast jedes Dorf. Die Befammtbesolferung wird von ben Frangofen auf 3 Mill. gefchapt, unter benen fich 1 Mill. Rabylen, 1.800000 Araber, 65000 Mauren, 3400 Reger und etwa 30000 Auben befinden. Die Bahl ber Europäer aller Rationen betrug Enbe 1848 gegen 113000, welche meiftentheils in ben rifern Stadten lebten. Die wichtigsten biefer Stadte find 1) in ber Proving Algier: A. (f. b.), Budschia mit 800 C., Cherchell mit 1100, Tenes mit 1300, Dellys mit 1450, Blidah mit 3500, Boufarit mit 1300, Medeah mit 5000, Milianah mit 2500, Drleansville mit \$50 C.; 2) in der Proing Dran: Die Ruftenftabte Dran mit 30000 C., Moftaganem mit 1800, Arzeu mit 1400, im Binnenlande Mastara mit 4600, und Alemezen mit 8700 G.; 3) in ber Proving Ronftantine: Die Stadt gleiches namens mit 21000 C., Bona mit 10500, Philippeville mit 5700, Setif mit 1200 E. Die Haupthafen an der Kufte, die neuerdings vielfich verbeffert wurden, find von Often nach Beften: La Calle, Bona, Philippeville, Dibjeli, Bubichia, Dellys, Algier, Cherchell, Tenes, Moftaganeni, Arzeu, Mers-el-Rebir, Dran und Dama-Chazacuat. Diefe Puntte fteben theils unter fich, theils mit bem Binnenlande in regelnafiger Poftverbindung. Bielift bereits fur die Anlage von Bruden und Runftftragen gefchehen. Inde 1848 waren niehre Telegraphenlinien mit einer Lange von 600000 Metres hergestellt. Durch Dampfichifffahrt wird ein regelmäßiger Bertehr mit Frantreich unterhalten.

Die Industrie der einheimischen Bevolterung, welche im Mittelalter bluhte, aber unter bet Euckenherrichaft herabgetommen ift, beschrantt fich in ben Ortschaften bee Tell und ben Stabten a Rufte fast ausschließlich auf Bereitung von Maroquin, Teppich-, Muffelin-, und Seibenmeberei. Fur die Bewohner der Sahara, auf welche die Turten wenig Einfluß übten, bilbet von der das Weben wollener Gemander, die Cultur bes Dattelbaums und der Bertrieb diefer Ermaniffe die Sauptquelle ihrer Erifteng. Die Rabylen ber Gebirge widmen fich bem Aderbau mb ber Biehzucht; daneben aber weben fie in Bolle, fchniten in Solz, flechten Matten u. bgl., beiben auch einigen Bergbau namentlich auf Gifen, welches fie theile zu Adergerathen, theile zu Baffen verarbeiten. Fast alle ihre Stamme haben Mühlen und Olpressen. Bei den Europäern hat fich eine wirkliche Industrie inmitten ber unsichern und triegerischen Buftande noch nicht entvideln tonnen. Außer Rorallenfischerei, Die jahrlich 170 Fahrzeuge beschäftigt, und nicht unbewetendem Fifchfang, ber namentlich von Neapolitanern auf etwa 380 Fahrzeugen an ber Rufte betrieben wird, find die meiften Europaer mit Sandel befchaftigt. Die Ausfuhr wird von ber linfuhr um bas Behnfache übertroffen. Gingeführt werben namentlich Baumwollen., Bollenab Seibenfloffe, Getreibe, Beinc, Metall- und Glasmaaren, Meubles und Lurusgegenstande. Die Ausfuhr besteht wefentlich in den Robstoffen des Landes, wie Bolle, Rorallen, Sauten, U. Honig, Bache, Rnochen und Hörnern, Difrüchten, Apotheferwaaren, Sarzen u. f. w. In den ten Sahren verminderte fich die Ginfuhr von Cerealien, ein Beichen, daß fich ber Aderbau etsas entwickelt hat. Dbgleich man feit 1841 bemuht mar, benfelben burch Berbeigiehung eurodifder Colonisten zu heben, und ben Ginmanberern in Folge bee Bugeaub'schen Colonisaleneplane manche Bortheile gemahrte, fo haben boch nur Benige fur ben Aderbau gewonnen betben konnen, die in einigen Militarcolonien (3. B. Ain-Fuka) und einer größern Angahl Iderbaucolonien angesiedelt find. Ein Saupthinderniß dabei mar, daß man auf die eigenthumihen Berhaltniffe bes Bobens und Klimas zu wenig Rudficht nahm. Ein großer Theil ber ieloniften unterlag ober fab fich jur Rudtehr genothigt. Bubem hat man A. nur zu fehr als inen Abjugstanal für ben Auswurf ober für bas hülfelofe Proletariat Frantreichs betrachtet. Die meisten Colonisten, namentlich die seit 1848 hingefendeten Arbeiter, waren ohne Renntniß es Aderbaus, wie ohne gehörige Rraft und Arbeitsluft. Um Aderbau und Gewerbe zu heben, befteht eine Aderbaugefellichaft ju A., und im Juli 1848 wurde eine jahrliche Ausst aller von Europäern in A. aus ber Thier- und Pflanzenwelt gezogenen Producte, fon Austheilung von Preisen angeordnet. Bur Unterftugung bes Banbels mard im Dec. 184 Bant mit 10 Mill. Fr. Capital gegrundet. Biewol ber auswartige Bertehr A.s hohen ! ben unterliegt, und bie grab. Bevolterung feit 1848 etwa fahrlich 6 Mill. Fr. an Steuer bringen muß, fo verurfacht die Behauptung bee Landes boch fortwährend ungeheure Dof Seiten Frantreichs, und an einen birecten Gewinn ift unter ben obwaltenben Berhaltniff nicht zu benten. Erft mit ber wirklichen Groberung A.s burch bie europ. Cultur wird ber! thum und bie große Bedeutung bes gefammten nordafrifan. Ruftenlandes fur bie Boller pas erfchloffen werden. Bon ben gablreichen Berten, welche M. feit der frang. Befitergr behandeln, nehmen die Arbeiten ber jur miffenschaftlichen Erforschung bes Landes jufar gefetten Commiffion die erfte Stelle ein. Diefelben erfcheinen feit 1844 au Paris unt Gefammttitel: "Exploration scientifique d'Algérie etc." Bgl. außerbem Bagner's in die Regentschaft A." (3 Bbe., Lpg. 1841); Deder's "Algerien" (2 Bbe., Berl. 1 Biofeld, "Algeria past and present" (Lond. 1844); Daumas, "Le Sahara algérien" 1845); Poujoulat, "Etudes africaines" (2 Bbe., Par. 1847); Borrer, "Campaign Kabylie" (Lond. 1850); General Juffuf, "Sur la guerre en Afrique" (Algier 1850) tereffante Aufschluffe liefern auch bie in A. erscheinenben periodischen Schriften : wie bas

nal "L'Algérie", bet "Guide de voyageur en Algérie" (seit 1842) u. s. w.

Algier, Sauptftabt ber frang. Colonie Algier, bas Icofium ber Romer, liegt hart am? meer, am Abhange bes nur burch ein fcmales flaches Geftabe vom Meere getrennten bu bes, bas in ber nachften Umgebung Daffif ober Sahel genannt wird, und eine ber reige Begenden der Erbe bilbet, besonders fruber, mo es beffer bebaut mar als jest. Die L Stadt, die fich vom Meer aus amphitheatralifch in einem von ber Rasbah ober Citabelle ten Dreied erhebt, ift febr fcon; fie felbft indef nimmt fich, bei ber monotonen orient. \$ ihrer weiß angestrichenen Saufer, nicht fehr pittorest aus. In neuerer Beit erhalt fie jeboch mehr einen europ. Anftrich, und ichon erheben fich viele im europ. Befchmad gebaute & Der Safen, wenngleich einer ber beffern ber Berberei, doch nicht gang ficher, ift in ber n Beit bebeutend erweitert und mit einem Leuchtthurm verfehen worden. Die Bahl ber Ginn jur Beit ber Turkenherrichaft übertrieben bis auf 100000 gefchast, beträgt etwa 80000 benen fich 53000 Europäer (bie größere Salfte Frangofen) befinden. Gin großer Theil t tern besteht aus Speculanten, Bluderittern, politischen Flüchtlingen u. f. w. Der Sanbe bie Sauptquelle bes Erwerbs, indem bie Stadt ber wichtigste Sandelsplat ber Rufte u Endpunkt aller Strafen bes Binnenlandes ift. Als Sauptftabt ber gangen Colonie ift ' bes Generalgouverneurs und der oberften Militar- und Civilbehorben, fowie der Behorl bie Proving und das Arrondissement Algier. Ferner residiren hier der tath. Bischof i höchsten Geistlichen der Mostems und Juden. Außer einem nach frang. Muster einger Collége befinden fich in A. 38 arabifche Elementarschulen, mehre auch von Eingebore suchte Schulen und Pensionate fur hohern Unterricht, eine öffentliche Bibliothet, ein D mehre Buchdrudereien (unter benen bie bes Couvernements) und Buchhandlungen, Lefeci eine landwirthschaftliche Gefellschaft, einige philantropische Bereine, ein großes Sofpital Mehre Beitungen werden hier gebruckt. Für alle Bedurfniffe bes Europäers, befonders beneluftigen Franzofen, ift geforgt durch Gafthofe, Raffeehaufer, Baber, brei Theater, liche Anlagen u. f. m. Bahlreiche Garten und Landhaufer beleben die Umgebung ber burch beren fechs Thore Strafen nach allen wichtigern Punften ber Colonie auslaufen.

Alguacil (vom Arabischen: Wasil, b. i. die Macht, welche die Burbe ober die bes Königs verleiht) heißt im Spanischen der überhaupt mit der Ausübung der Juftraute. Als Abzeichen der belegirten Gewalt wird einem Solchen der Gerichtsstad (valliehen. Es gibt Alguaciles mayores, welche die Bollstredung der Gerechtigkeit i Stadt als erbliches oder Familienlehen besien oder dazu von der Municipalität werden; früher wurden auch die Bollstreder der Urtheile oder Besehle der Tribunale, Inquisition, der Cruzada, der Ritterorden u. s. w., so genannt. Gewöhnlich aber verste unter Alguacil die Alguaciles menores oder ordinarios, die Gerichtsbiener, Gensbarms scher fürz die untern Diener der Gerechtigkeit und Polizei. Bei gewissen seierlichen Un bei Stiergesechten u. s. w., erscheinen sie noch zu Pferde und in der altspanischen Tracht. hieß der Aussehler über das königl. Zagdgeräthe Alguacil de la monteria, der auch zum der Zagdgerätsbarkeit die vara alta de justicia führte. Über die Berrichtungen, Eigenst

b Sitten ber jetigen gewöhnlichen Alguaciles sindet sich ein launiger Artikel in bem "Los Españoles pintados por si mismos" (Mabrid 1843).

mbra ift ber burch 18 %. bide Mauern und eine befonbere Befeftigung abgefchloffene Stadttheil ber fpan. Provinghauptstadt Granada (f. b.), bestebend aus einem Rirch. 1 200 Saufern, gleichsam die Citabelle ber Stadt bilbenb. A. mar einft bie Refibeng ifchen Könige von Granada und hat einen Umfang von mehr ale brei Biertelftunden. erhabenften Puntte in A. bewundert man noch jest die Pracht des vormaligen, nun n maurifchen Valaftes, ber 1213-1338 erbaut murbe. Um zwei große Sofe herum, er eine von bem auf 12 Lowen ruhenden Springbrunnen ber Lowenhof heißt, ordnen erlichften Saulenhallen, fuble Zimmer, Gartchen mit lebenbigem Baffer, nach außen ilcone mit ber Aussicht auf bie Landschaft, endlich in einem massiven Thurme bie Ruppelhalle ber Gefandten. Das Deifte biefer Raume ift in bem anmuthigften en Decorationestile verziert. Die Banbe find mit ben finnreichsten Mosaitmuftern. ilbe mit einem Schmud verfehen, welcher an Bienenzellen erinnert. Das Außere baernft, festungsmäßig und ohne Symmetrie behandelt. Als Geltenheit in einem mo-Dentmal find die mahricheinlich von einem driftlichen Runftler bes 14. ober h. ausgeführten Freden (Jagden und Rampfe) zu ermahnen, welche nebft ben Dar-1 des Springbrunnens beweifen, daß die Mauren von Granada es mit dem Berbot bung ber Creatur nicht mehr genau nahmen. Ein Balaft, welchen Rarl V. in bie A. tte, um hier feine letten Sahre jugubringen, bat bie Berftorung eines großen Theils Baus veranlagt und ift überbieß unvollendet geblieben. Die A., ichon langft nicht sohnt, wird gegenwärtig als Runftwert und als geschichtliches Dentmal, an welches fich haften Erinnerungen bes Rampfes zwischen Begris und Abencerragen trupfen, in i Buftande erhalten. Bon ihr durch eine Schlucht getrennt, erhebt fich auf einer anje ber Stadt ber Beneralife, ein zierlicher maurifcher Bartenpavillon von ahnlichem IL die Prachtwerte von Laborde, Girault be Prangen u. A.; befonders Murphy, "The antiquities of Spain" (2onb. 1816).

Dafcha von Janina, mar 1744 ju Tepeleni in Albanien, aus bem Gefchlechte ber Sauptes unabhängigen mohammebanischen Stammes, ber Tocziben, geboren. Nach bem ses Baters, bem die benachbarten Pafchas fast alle Besitungen entriffen hatten, ftellte er ben 16jabrigen A. an die Spite ihrer Anhanger. Er murbe gefchlagen und gefanfeine Schonbeit und Lebhaftigfeit rührten Rurb-Dafcha fo, bağ er ihn nach einer Buchtließ. Ein zweiter Berfuch mit den Baffen lief ebenfalls ungludlich ab; A. floh in die wo er, um nicht zu verhungern, feinen Gabel verpfandete. In diefem Buftande rieth hochfahrende Mutter, er folle einen Beiberrod anziehen und im Sarem dienen. Roch ig A. auf Rrieg und Beute aus. Auch diesmal ward er ganglich gefchlagen, und mußte iem eingefallenen Gebaube verbergen. hier zufällig bie Erbe mit einem Stocke auffand er ein Riftden mit Gold. Mit diefem Schate warb er 2000 Mann, erfocht hiert erften Sieg, und tehrte im Triumph nach Tepeleni gurud. Seitbem mar er andauernd & begunftigt, jugleich aber offenbarte fich fein treulofer und graufamer Charafter. Um ier Rudfehr ermorbete er feinen Bruber, bem er Berratherei Schuld gab, und fperrte ie Mutter, ale ob fie ben Ermorbeten vergiftet habe, ine Barem, mo fie bald ftarb. Mit z verfohnte er fich, indem er ben rebellischen Begier von Stutari befiegen half, auch beer fich nicht nur aller feinem Bater entriffenen Lanbereien, fonbern auch einiger griech. Er überfiel ben ber Pforte verhaften Pafcha Selim von Delvino, ließ ihn enthaupten beffen Nachfolger. Bom Divan, ben er bestochen, jum Stellvertreter bes Dervendgiver für bie Sicherheit ber Lanbstraffen ju forgen bat, ernannt, ftempelte er für Gelb bie Rauberhauptleute burch Diplome ju rechtmäßigen Eroberern. 3mar entfeste ihn bie ines Amts; allein febr balb hatte er die Gunft des Divans aufs neue ertauft. Dbgleich n Fürsten Potemfin in geheimem Briefwechsel ftand, leiftete er boch ber Pforte im it Rufland und Oftreich feit 1787 fo wefentliche Dienfte, daß man ihn gum Pafcha Ta in Theffalien ernannte. Damals bemächtigte er fich ber Stadt Janina, indem er ergeschobenen Ferman vorzeigte. Hierauf zwang er die Einwohner, fich ihn vom Gulitatthalter ju erbitten, mabrend er gleichzeitig burch bas erprefte Geld ben Divan bepater trat er mit Bonaparte in Berbinbung, ber ihm Ingenieurs zuschickte. Als Letten Agypten abgeschnitten war, nahm A. 1798 bie von den Frangofen besetten Dlage Sine Albaniens. Rach breijabrigem Rampfe unterwarf er 1803 bie Gulloten, worauf

ihn die Pforte jum Oberstatthalter von Romanien erhob. Bu diefer Zeit rachte er an den Einwohnern von Gardifi eine feiner Mutter 40 Jahre früher zugefügte Beleidigung durch die Er

morbung von 759 mannlichen Nachtommen ber ichon verftorbenen Thater.

Außerdem fah A. im Innern feines Landes ftreng auf Recht und Dronung. Es berrichte Sicherheit und Rube. Landftragen wurden gebaut, und Die Gewerbe blubten auf, fodaf Die europ. Reisenden, mit benen er fich gern unterhielt, in ibm einen thatigen und einsichtsvollen Regenten ertannten. Seit 1807, wo er abermals mit napoleon, ber Pouqueville als Generalconful gu ibm ichidte, in Berbindung trat, mar feine Abbangigfeit von ber Pforte nur icheinbar. Da er indel feinen eigentlichen Bwed, durch Rapoleon im Frieden zu Tilfit Parga (auf ber Rufte M baniens) und die Jonischen Infein zu erhalten, nicht erreichte, fo trat er mit ben Englandern in Berbindungen, und machte benfelben mehre vortheilhafte Bugeftandniffe, wofür diefe ber Pfort, eigentlich aber ihm, die Ubernahme von Parga zugeftanden. Weil er fich jest in feiner Dack befeftigt glaubte, ließ er die Rapitanis der griech. Armatolen (f. b.), die bisher ihm Beiftand go leiftet, nach und nach meuchlings ermorben, die Meuchelmorber aber ebenfalls umbringen, um nicht als Anftifter verbachtig zu merben. Enblich befchloß die Pforte, ber Dacht bes tropiges Emportommlings ein Ende ju machen, und 1820 fprach Sultan Mahmud feine Entfesung aus. Bur Bollftredung bes großherrlichen Ausspruchs rudte Jemail-Pafcha mit 5000 Zuda an, benen fich die griech. Kapitanis anschloffen. A. fab fich alsbald gezwungen, in der Bun von Naning Schut zu fuchen, von wo aus er bie Stadt felbit in Brand ichog, mabrent Bell M.'s Cohn, Arta und die Umgegend befest hielt. Indeffen ward Ismail-Pafcha gurudgerufa, und fein Nachfolger, ber tapfere Beba-Pafcha, ber Arta nahm, ftarb plotlich. Dic Pforte fanbe nun gur Betanipfung A.'s ben Rhurichib-Dafcha, ber ben Griechen fo verhaft mar, bag fich bie Rapitanis gurudzogen. A. fchien gerettet, jumal er die Albanefen fur fich ju gewinnen mufteund gang Griechenland fich fur ihn erklarte. Im August 1821 gog fich Khurschile-Pascha mit bem Refte seines Heers aus Epirus nach Maccdonien gurud. Da jedoch A. Die ben Griechen gemachten Berfprechungen nicht hielt, verließen fie ihn, und Rhurschib tehrte alebalb mit einen neuen Beere jurud und fchlof Janina ein. A. ließ fich auf Unterhandlungen ein. Nachbem im But und Leben eiblich zugefichert, übergab er 1. Febr. 1822 fein Schlof und bezog feinen Som merpalaft im See von Janina. Dier marb ihm am 5. Febr. bas vom Grofheren ausgefprochem Todesurtheil angekundigt. A. feste fich awar gur Behre, wurde aber niedergehauen. Seine Sohne, Beli und Muchtar-Pafcha, maren 1820 in die Gewalt ber Turten gefommen und nad Rleinasien ine Eril verwiesen, aber 1821 hingerichtet worden, weil man eine Berbindung mit ber Partei ihres Batere entbedt. A. befag unftreitig große Naturgaben, babei aber auch ben bosartigften Charatter, bem jebes Mittel genügte, menn es nur fcnell und ficher jum Biele fuhrte So ließ er einft eine Griechin, Cuphrofine, mit 15 andern Frauen ins Deer werfen, weil fie ibm ju viel Ginfluß auf feinen Sohn Beli auszuüben ichien.

Ali-Bei, geb.um 1728 in Abchaffen, wurde im Alter von 12-14 Jahrenale Stlave anden agnpt. Janitscharenhauptling Ibrahim-Riana vertauft, ber fich 1746 von ber Pforte unabhan gig machte. Durch Tapferteit und Kriegethaten verbiente er fich um 1748 feine Freilaffung murbe balb barauf Bei ber Mamluten, und erlangte nach bem Tobe Strahim's (1757) beffer Stelle, in der er fich, nachdem er fich einige Jahre nach Dberagypten hatte flüchten muffen, 1761 wieder festzuseten wußte. Durch Lift und Gewalt gelang ce ihm, fich unabhangig von ber Pfot gum Sultan von Agypten zu machen. In der Absicht die Macht und das Reich ber alten Su tane von Agnpten wiederherzustellen und diefes Land jum Mittelpuntt des Sandels zwifche Drient und Decident ju erheben, eroberte er burch feinen Aboptivfohn Mohammed-Bei mis nur Meffa, fondern auch im Berein mit dem ebenfalls gegen Die Pforte rebellirenden Scheid Daber 1771 fast gang Sprien. Schon hatte sich Damaseus ergeben, als fein bestochener Felb herr Mohammed nach Agopten gurudging und mit einem Beere aus Dberagopten hervorbte chend, ben Aboptivvater gur Flucht nach Sprien zu feinem Berbundeten, ben Scheich Dabet nothigte. Bon hier aus verfolgte jedoch A. aufs neue feine alten Plane, unter Beihulfe be Lettern. Rach einem glanzenden Siege über Die Turten (1772) und ber Einnahme von Er poli, Antiochia, Zerusalem und Saffa ructen fie 1773 mit einem Beere von 30000 DR. gege Agypten vor. Im April 1773 fam es zu einer Schlacht mit dem Machthaber Agyptens, fe nem eigenen Schwiegersohn Abu-Daab, in der A. felbst gefangen genommen wurde. Er fta einige Tage barauf an feinen Bunben ober auch an Gift, und noch am Leichnam murbe b

Dinrichtung vollzogen.

Ali-ben-Abi-Taleb, erfter Mostem und vierter Rhalif, war ber treueste und tapferfte

1 Propheten, beffen Tochter Fatima er heirathete. Rach Othman's Ermorbung an telle jum Rhalifen ernannt, tampfte er in 90 Treffen fiegreich gegen bie Rebellen. In icht des Rameels, fo genannt, weil in derfelben Mohammed's Bitwe Mifcha auf einem ritt, nahm er fogar biefe gefangen, bie feine größte Feindin mar. Ein Kanatiter ermorm 3. 660. Er liegt bei Rufa begraben, wo ihm fpater ein Dentmal errichtet murbe. ine Berehrer noch jest pilgern, und bas die Grundung ber Stadt Mebjed-Ali veraneine Religionspartei, die man Schiiten (f. b.) nennt, bat fich namentlich in Verfien r Zatarei fehr ausgebreitet. Bon den Ommajaben vielfach verfolgt, haben seine und der Rachtommen, die Fatimiten (f.d.), am Nil und am Tajo, in Westafrita und in Syrien t. Die ihm jugefchriebenen Spruche hat am besten Fleischer ("A.'s hundert Spruche, und perfifch", Epg. 1837) herausgegeben; fein "Divan", bie vollständige Sammlung fchen Gebichte, größtentheils religiofen Inhalts, erfchien neuerdings in Bulat bei Rairo. 118, genannt ber Tattifer, ein griech. Rriegefchriftsteller, ber um bie Beit von 58 n. Chr. zu Rom lebte. Gein Bert "Uber bie Anordnung der Schlachten bei ben " ift von Bichtigkeit für die Renntnif ber griech. Kriegekunft. Gin anderes Buch handelt "Über die Anordnung der Seefchlachten". Beibe Werte gab Arcerius (Lend. raus. Gine frang. Uberfepung berfelben erfchien von Bouchand be Buffo (Dar. 1757), iche von Baumaartner (Danh. 1779).

nus (Claudius), aus Praneste bei Rom, um 221 n. Chr., schrieb zwei Werke in griech. beren er völligekundig war. Das eine ist überschrieben: "Bermischte Erzählungen", s Semisch von Auszügen aus allerlei Werken, Anekvoten, geschichtlichen und biogra-Rotizen; das andere führt den Titel: "Über die Natur der Thiere". Nach Einigen die beiden Werke von verschiedenen Verfassenn her. Ihres Stils wegen erhielt A. den men "der Sophist". Das erstere Werk wurde herausgegeben von Gronov (2 Bde., 31), Kühn (2 Bde., Lpz. 1780) und Koran (Par. 1805), das lettere von Gronov Lond. 1744), Schneider (2 Bde., Lpz. 1784) und Jacobs (2 Bde., Jena 1832).

1116 (Louis), bekannt burch seinen Mordversuch gegen König Ludwig Philipp, war zu 1810 geboren. Hier und zu Narbonne hatte er einigen Unterricht erhalten, und sich dann st in seinen Mußestunden mit geschichtlicher Lecture beschäftigt. Im 18. Jahre trat er oilliger in das 15. Linienregiment, ward Corporal und später Fourier. Bur Zeit der lution in Paris ging er zum Bolke über, nahm sedoch keinen thätigen Theil am Kampse, re 29. Juli an einer Barrikade schwer verwundet wurde. Wegen eines zufällig entstanzushandels in Strasburg degradirt, soderte er 1834 seinen Abschied und lebte zu Permb Barcelona, von wo er als politischer Fanatiser mit dem Entschluß des Königsmords ris zuruckehrte. Zugleich hatte ihn zeitweiser Überdruß am Leben erfaßt, sodaß er auch Imord dachte. Es war am 25. Juni 1836, als er in dem Augenblick, wo der König, Pforten der Luilerien sahrend, sich vor der in das Gewehr getretenen Nationalgarde t, die wohlgezielte Augel abseurte, die dicht an dem Haupte des Königs vorbeiging, verhastet, beklagte er nur das Mislingen seines Unternehmens. Nach kurzer Verhanden er zum Tode verurtheilt und am 11. Juli quillotinirt.

ert (Jean Louis, Baron), berühmter franz. Arzt, geb. 1775 zu Villefranche im Deserron, widmete sich zu Paris nach einer guten Vorbildung dem Studium der Medicin. ze Beifall, welchen seine erste Schrift: "Sur les sievres intermittentes pernicieuces" 199; 5. Aust. 1820) erhielt, begünstigte seine Bewerdung um ein Lehramt an der men Facultät. Später wurde er Oberarzt im Hospital St.-Louis und 1818 Leidarzt Lud-III. Die Sorgsalt und Ausmerksamkeit, mit welcher er diesen in der letzen Krankndelt hatte, wurde von Karl X. mit dem Baronstitel besohnt. Seinen Ruf begründete ders durch die Schriften: "Description des maladies de la peau" (Par. 1806—27), sie naturelle" (2 Bde., Par. 1817—25), und "Physiologie des passions" (2 Bde., Z., beutsch von Scheidler, Weim. 1826).

l, b. h. anderswo, an einem andern Orte. Im Criminalprocesse heist Beweis des Alibi directe Entschuldigungsbeweis, bei welchem dargethan wird, daß der Angeschuldigte M, wo ein Berbrechen an einem gewissen Orte begangen wurde, an einem andern Orte den habe, von wo aus er es nicht verübt haben kann. In diesem Falle wird derselbe weben ber Anschuldigung der Thäterschaft unhedingt freizusprechen sein, wenn er auch inden als Rathgeber, Begünstiger oder entsernter Theilnehmer strafbar erscheinen kann. Beweis einer der schlagendsten und leichtesten Beweise der Unschuld ist, so sorgen bistonen

weilen liftige Verbrecher dafür, daß sie sich auf bas Alibi berufen konnen, 3. B. I fiellen der Uhr, nach welcher Diesenigen sich richteten, in deren Gegenwart sie sich 1 auf deren Zeugniß sie diesen Entschuldigungebeweis flügen wollen. Auch muffen aussetzungen, 3. B. ob nicht der Angeschuldigte durch schnelles Laufen sich an einer

begeben fonnte, bei ber Prufung biefes Beweises erwogen werben.

Alicante, Sauptstadt der gleichnamigen span. Proving, welche auf 81.1/4 D.M. enthalt und aus Theilen ber Ronigreiche Balencia und Murcia gebilbet murbe. einer ber bedeutenbsten Safen Spaniens, mit 25000 E. und einem chemals ftar fpan. Erbfolgetriege verfallenen Caftell. Dbgleich A. feit der Lostrennung ber fp gen in Amerita in Berfall gerathen, bleibt es boch ber Stapelplat fur valene bucte, vorzugemeise Soba, baumwollene und leinene Beuge, Ankertaue, Betreibe, & Rifche, und eine Sauptniederlage fur ben Sandel zwischen Spanien und Stalien. hier mehre nautifche Lehranstalten. Der vorzüglichfte Ausfuhrartitel ift ber in b erbaute fuße, fehr haltbare Bein, welcher Alicante, auch feiner bunteln Farbe mege genannt, größtentheils nach England verschifft und haufig (3. 28. in Marfeille) wird. Rarl V. begrundete ben Beinbau, indem er Reben vom Rhein nach A. brin 3. 1331 wurde die Stadt durch die Mauren belagert; berühmter ift die Be 1709 durch die Frangofen unter Asfeld. Lettere trieben, nachdem die Stadt bere mar, einen Minengang unter bie von ben Englandern besette Citabelle. Der fran ber ließ ben engl. Commandanten, Dberft Richard, bavon in Renntnif feten; bod fich mit feinem gangen Stabe an ber gum Sprengen bestimmten Beit auf Die & 120000 Df. Dulver gelabenen Mine und wurde fo in die Luft gesprengt. Deni Citabelle erft nach neuntägigem Befchießen übergeben.

Alienbill, f. Frembenbill.

Alighieri, f. Dante.

Alignement (eigentlich die Abmessung nach ber Schnur) ist in der Kriegest voraus durch Puntte bezeichnete Frontlinie und deren Verlangerung, in welche behufs ihrer Aufftellung einrucken sollen. — In der Vermessungstunft versteht mar nement eine Linie, welche durch zwei Puntte, deren Lage auf dem Felde, auf dem nau bestimmt ift, läuft, und die zur Orientirung des Mestisches benunt werden tan

Alimentation, Alimente, im jurift. Sinneber Unterhalt, welchen Jemand zu seiner Lebensbedursnisse erhalt. Die Verbindlichkeit, solchen Unterhalt einem Andern leistung, zu gewähren (Alimentationspflicht), beruht bisweilen auf Verträgen oder in den meisten Fällen aber auf gesehlicher Bestimmung. Dies gilt vorzugsweise vor Kindern; insbesondere ist der Vater, nach ihm die Mutter, dann deren beiderseitige zur standesmäßigen Alimentation der ehelichen Kinder verpflichtet. In Betreff de Kinder sind gewisse Bestimmungen des kanonischen Rechts durch den Gerichtsbrau gedehnt worden, daß auch hier eine Alimentationsverbindlichkeit des Vaters eint nach röm. Rechte blos die Mutter dazu verbunden war. In lesterer Beziehung blos alimenta naturalia, der nothdürstige Lebensunterhalt, verabreicht. Auch E zur gegenseitigen Alimentation verpflichtet, wie auch die Kinder zu der ihrer Altsschwister untereinander zu Alimenten verbunden seien, ist gemeinrechtlich bestritte nach der richtigern Ansicht zu verneinen sein.

Aliquanter Theil (pars aliquanta) einer Größe ober Bahl heißt in ber Lessischer Theil, ber sich zu bem Ganzen nicht verhalt wie die Einheit zu einer ganz sind 5, 5, 7, 9 aliquante Theile von 16, ebenso von 17 und von 19 u. s. w. — Etheil (pars aliquota) einer Größe ober Bahl heißt bagegen ein solcher Theil be welchen sie sich ohne Rest dividiren läßt, ober welcher sich zu dem Ganzen verhalt heit zu einer ganzen Bahl. So sind 2 und 5 aliquote Theile von 10 und 20; ?

12 u. s. w.

Alison, eine alte und ausgezeichnete schott. Familie, die mehre auch im Ausla Manner zählt. — Alison (Archibald), Prabendarius von Sarum und Rector machte sich seiner Zeit durch "Essays on the nature and principles of taste" (C beutsch von Heydenreich, 2 Bde., Lpz. 1792) als Schriftsteller von wohlwollen Sinn, mannichsaltiger Belesenheit und eleganter Schreibart bekannt. — Alison ber alteste Sohn des Borigen, geb. 29. Dec. 1792 zu Kenley, mutterlicherseits di milie Gregory angehörig, murde in Edinburg erzogen, wo sein Vater damals Pred

ich bie Rechtswiffenfchaft, und wurde 1814 Abvocat ber fcott. Barre. Seine ausgebreitete buit bet ibm die Mittel ju größern Reisen in alle Theile bes Continents. Im 9. 1828 mite a Mitglied des Königl. Baths und 1834 Sheriff von Lanartshire, welches Amt als die iffe und verantwortlichfte richterliche Stellung in Schottland angesehen wirb. Satte fich A. m burch ble beiben juristischen Werte "The principles of the criminal law of Scotland" bill. 1832) und "Practice of the criminal law" (ebend. 1833), welche für bie fcott. Barre m swöhnlichen Sandbuch und Autorität geworben find, im Baterlande einen ehrenvollen Rum emorben, so begrundete er sich durch seine "History of Rurope from the commenceuntil the French revolution to the restauration of the Bourbons" (guerft Ebinb. 1833-2; L. Aufl., 20 Bbe., ebend. 1850) auch einen bebeutenben Ruf im Auslande. Das Wert the ton feines großen Umfangs und ber vielfachen Rachbrude in Paris, Bruffel und befonsin Amerika, in einer ungeheuern Anzahl von Exemplaren abgefest, und nicht nur ins Mifiche und Deutsche (von Meyer, 6 Bbe., Lpd. 1842-46), sondern felbst in das Sindomimb Arabifche (Malta 1845) übertragen. Die Schöpfung A.'s, flar, ebel, funftvoll, oft wifind in Sprache und Borftellung, ift feboch rudfichtlich ber politifchen Anfchauma ein Darmi; et ift die Arbeit eines ftrengen und confequenten Confervativen. A. hangt ber engl. Manion an, wie fie vor ber Sanction ber Reformacte gewefen ift, und betrachtet bie Durchermy biefer Conflitution burch bie Parlamentereform ale eine verberbliche Krucht ber Reuon. Dennoch ift ihm die Geschichte teine Rette von Bufallen, sondern ein Berlauf von tungen, in benen fich bie gerecht waltenbe Band einer emigen Borfehung offenbart. Diefes ten einer hohern Dacht läßt A. überall hervortreten, aber nicht in ber Form ber Roth Ngfeit emiger Raturgefese, fondern in ber Form von Lohn und Strafe. Bon benfelben im Grundfapen ausgebend, begleitet er feit einer langen Reihe von Jahren im "Blackwood's wine" alle hervorragenden Ericheinungen und Momente der Tagesgefchichte, fowie die gefaften nationalotonomifchen Fragen ber Beit. Gefammelt ift eine Auswahl biefer Arbeiten bem Titel "Rssays" (3 Bbe., Ebinb.) erfchienen. Außerbem verfaßte er bie "Principles pulation" (1841), in benen er bie Malthue'iche Theorie befampft; 1845 ericien "Angin 1815 and 1845, or a sufficient and contracted currency", wovon vier Auflagen vern wurden; und 1847 "The life of the Duke of Marlhorough". A. erfreut sich einer frasti-Befundheit und lagt, obgleich ihn feine richterlichen Amter fehr in Anforuch nehmen, noch be werthvolle hiftorifche Arbeit erwarten. - Alifon (Billiam Pultney), ber jungere Bru-Borigen. Azit und Professor ber prattifchen Debicin ju Chinburg, ift, wie fein Bruber, t confervativ, boch wegen feiner hingebenben Sorge um alle Intereffen ber Leibenben und m auch von ber Gegenpartel geachtet. Durch biefe Richtung marb er ebenfalls auf natiomomische Fragen hingeleitet. So bekampft er mit seinem Bruber bas bestehenbe Gelbn bie Gefetgebung über bas Armenwesen, und empfiehlt in ber "Dissertation on sciamation of waste lands and their cultivation by crost-husbandry" (Cbinb. 1850) ewirthschaftung fleiner Guter, die Spatenculturund die Colonisation ber jest wuften Landm mit Armen, Sträffingen u. bgl.

Balien und Alfalvide. Das Wort Alfali ift arab. Urfprungs und bedeutet fo viel als mfalz. Man begreift barunter alle die Bafen (f. b.), welche fich vor andern durch ihre Losit im Baffer ober im Altohol unterscheiben. Die Alfalien im weitern Sinne enthalten guoft biejenigen organischen Bafen, welche als befondere Rorper in verschiedenen Pflangen mmen, fich durch ihre medicinische Wirtsamteit ober Giftigfeit auszeichnen, und aus Rob-📭, Bafferftoff, Stidftoff und Sauerstoff bestehen, weshalb sie auch wol Alfaloibe (Alfalie Körper) genannt werben. Sobann gablt man zu ben Alkalien im Allgemeinen bie unden Sauerftoffverbindungen mit Metallen, welche im Baffer mehr ober weniger leicht fich fen und basische Eigenschaften zeigen. Auch bas Ammoniat, das gewissermaßen den Uberben ben organischen zu ben unorganischen Bafen bilbet, ift hierher zu rechnen. Bu bei. leiben gehort 3. B. bas im Opium, bem eingetrodneten Milchfaft bes Mohns vortommenbe Min, Cobein, Narcotin und Thebain; ferner bas in ber Chinarinbe vorhanbene Chinin und **m; das Stroc**hnin und Brucin der Krähenaugen (Früchte von Strychnos nux vomica); Etropin ber Tollfirfchen; bas Sposepamin bes Bilfenfrautes; bas Daturin bes Stechapfels; Selanin der Rartoffelleime; bas Ricotin bes Tabacts; bas Caffein bes Raffees; bas Pea bes Pfeffers u. f. w. Die organischen Alkalien (Alkaloide) sind nur wenig im Wasser, mehr Michel auflöslich und haben meist einen bittern Geschmad. Sie bilben mit Sauren Salze, Ben Bebnte Muff. L.

welche oft troftallinisch sind. Bu den unorganischen Alkalien gehören: das Rali, das Natron, da Lithion, die Baryt-, Kalt-, Strontian- und Talkerde, und gewöhnlich stellt man auch das Km moniak unter diese Rubrik. — Unter Alkalien im engern Sinne begreift man nur die ir Wasser leicht löslichen Basen: Kali, Natron, Lithion und Ammoniak. Sie unterscheiden sie von den sogenannten Alkalischen Erden: Baryt, Kalk, Strontian und der Talkerde, daburd daß die kohlensauren Salze dieser lettern nicht im Basser auslöslich sind. Eine allgemeine Eigenschaft aller Alkalien und Alkaloide ist, daß sie mit rother Lackmuskinctur getränktes Papis blau, Curcumapapier braun oder braunroth, und den Sast der Nosen und Beilchen grun färden Die unorganischen Alkalien besisen einen laugenartigen Seschmack, welcher daher rührt, da sie aus dem Speichel Ammoniak sein machen. Früher unterschied man Mineralalkali, vegetebilisches Alkali (je nachdem es dem Mineralreiche oder der Asche gewisser Meerpstanzen entwommen ward) und flüchtiges Alkali. Mit letterm Ausdrucke bezeichnete man das Ammoniak, we des außerordentlich stüchtig, start riechend (eigentlich gassörmig, aber im Basser bedeutend auf löslich) ist. Der Name "flüchtiges Alkali" blent auch als Segensah zum "firen Alkali", d. i. des Kalis und Natrons, weil diese im Keuer nicht entweichen.

Alfalimeter. Die in ben Sanbel tommenbe robe Pottafche enthalt immer frembe Gale wie ichmefelfaures Rali, Chlorfalium, Rochfalz, fiefelfaures, phosphorfaures, manganfame Rali, Riefelerbe, Gifenoryb, Baffer und andere Rorper in größern und geringern Quantitaten beigemengt, wodurch naturlich ber procentische Gehalt an Pottafche verringert wird. Für be Fabritanten ift es aber von Bichtigfeit, auf einfachem Bege jur Kenntnif bes Behalts an tof lenfaurem Rali in der Pottafche ju gelangen, um auf den Werth der Baare ju fchließen. Gin demifde Analyfe murbe fur biefen 3med ju geitraubend fein. Es murbe barum von Descie gilles ein Alfalimeter conftruirt, burch welches man rafch und leicht jum Biele gelangt. Die Che richtung diefes Inftrumente befteht in folgendem : Ein in 100 beliebige Grade getheilter Glad cylinder, mit einem Ausquife verfeben, wird mit verbunnter Schwefelfaure gefüllt, welche fo wie wafferfreie Schwefelfaure enthalt, als jur Sattigung eines Theils reiner Pottafche erfoberich ift. Darauf loft man einen Gewichtstheil rober Pottafche, und fest fo viel von der Gaure hing bis die Fluffigkeit neutral, alfo alle Roblenfaure ausgetrieben ift. Gin jeber Grad ber Drob faure fattigt ein Proc. Pottafche. Sat man alfo g. B. 80 Grabe ber Probefaure gur Reutralife tion verbraucht, fo enthielt die Pottafche 80 Proc. reines tohlenfaures Rall. Um den Reutmin fationspunkt möglichft genau zu ertennen, tann man in Die Pottafchenlofung einen Streifen Ladmuspapier bringen, ber burch bie Rothung ben Uberfchuf an Saure anzeigt.

Altannamurzel (arab. Al-chenneh), ift bie Burzel einer Art ber Ochsenzungen, Anchuse tinctoria. Sie enthält einen sehr schönen aber nicht sehr bauerhaften rothen Farbstoff, ber ich in fetten Dlen und überhaupt setten Materien leicht löst und baber in der Parfümerie sehr häufig zum Färben von Dlen, Seifen, Pomaden u. f. w. gebraucht wird. — Altanna (Albenna) beist auch der aus den gemahlenen Blättern der Lawsonia alba (ober inormis) bereitete Faise

ftoff, mit welchem fich die Frauen im Drient die Ragel roth farben.

Alkarfin (Katodyloryd), ist eine Berbindung von Kohlenstoff, Basserstoff, Arsen und Sauerstoff, das Oryd von einem arsenhaltigen organischen Radical, dem Katodyl. Es enthete durch Destillation eines trockenen Gemenges von gleichen Theilen estigsauren Kalis und arsenigs Säure (weißen Arsenits), und zeigt sich als flüchtige, höchst widerwärtig riechende und außenschentlich giftige Flüssigleit, die sich an der Luft von selbst entzündet und mit weißer, start ranchender Flamme verbrennt. Sie siedet bei + 150° und erstarrt bei — 30° C. Die Eigenschaften und Berbindungen des Alkarsin wurden durch eine meisterhafte und mit großer Gefahr für die Gesundheit verbundene Untersuchung vom Chemiter R. B. Bunsen bekannt.

Altmaar, eine alte Stadt in der niederland. Provinz Nordholland, am nordhollandigen Kanal, vier Meilen nördlich von Amsterdam, mit 9500 E. Sie ist hubsch gebaut, hat sein reinliche Straßen, und wird von Kanalen durchschnitten. Außer fünf Kirchen und einer Synagos sind das Stadthaus, das Arsenal und das Theater bemerkenswerth. Die Bewohner nähren sich durch beträchtliche Segeltuchweberei, Seesalzbereitung, sowie durch handel mit Getreide, Butta und Kase. Ein Kanal verdindet die Stadt südwärts mit dem B. Sie ist Geburtsort heinricht von Altmaar. (S. Reinete Juchs). Am 18. Oct. 1799 schlof hier der Herzog von Port (f. L) eine nicht rühmliche Capitulation ab, nachdem sein britt-russ. Heer zwei mal von dem franz. Seneral Brune geschlagen worden war.

Altman, attifch Alfmaon, geb. zu Sarbes in Lydien, ber Sohn einer lydifchen Statie, fpater in Sparta eingeburgert, nach Andern hier geboren, wirfte um 670-640 v. Chr. Er

prischer Mundart, jedoch in auffallender Bermischung mit dem weichern und gartern emente, Loblieder auf Jungfrauen, Paane und Symnen, die mit denen des Texpanmahlen gesungen wurden. Man nennt ihn den Bater der erotisch-melischen Dichtartmen führt noch eine Berbart, die zur dattylischen Sattung gehört.

eschreibt ihn als unmäßig im Genuß des Weins und der Liebe. Die wenigen BruchGesange, die von den Alexandrinern in sechs Bücher vertheilt waren, haben am vollWelder (Gieß. 1815), Schneidewin im "Deloctus poetarum elegiacorum gradött. 1838) und Bergt in "Poetae lyrici gradei" (Lpd. 1843) herausgegeben.
In (griech. Altmaion), war der Sohn des Amphiaraus (s. b.) und der Criphyle
er den Tod seines Baters, der auf Zureden seiner Gattin am Zuge gegen Theben
wo es ihm vom Schickfal bestimmt war umzukommen, durch Ermordung seiner
er Jenem versprochen, gerächt hatte, verfolgten ihn die Furien. Diesen konite er,
usspruche des Drakels, erst dann entgehen, wenn er in einem Lande sich niederließ,
) der Zeit dieses Mordes sich gebildet hätte, da seine Mutter jedes Land, welches ihn
würde, verstucht hatte. Endlich sand er Ruhe auf einer jüngst im Flusse Achelous
1 Insel, wo er die Kallierhoë, die Tochter dieses Flusgottes, nach Berstosung seiner
Irsinoë, heirathete. Allein nicht lange genoß er diese Ruhe. Denn als er, den Wunsch

Seine letten Schidfale behandelten Sophofles, Stefichorus und Euripides; boch cagobien uns nicht erhalten worden.

e, war die Tochter des Clektryon, Königs von Mycene, und Gemahlin des Amphiie den Sphikles und aus Jupiter's Umarmung, welcher sie liebte und, um sie zu täumphitryon Sesialt angenommen hatte, den Hercules gebar. Nach dem Tode ihres
irathete sie den Sohn des Jupiter, Rhadamanthus, der in Okalia in Bästien lebte.
en ließ Jupiter ihren Leichnam durch Mercur nach den Inseln der Seligen führen,
em Rhadamanthus vermählt ward. Als Mutter des Hercules und Stammfrau der

thlin gu befriedigen, bas Saleband ber Eriphyle von feinem erften Schwiegervater ligerweise gurudgeholt hatte, ließ biefer ihn burch feine ihm nachgefendeten Sohne

vard fie vielfach von ben griech. Dichtern befungen. [, eine dunne, farbloje, fcmach aber angenehm riechende Aluffigkeit von brennenbem bie leichter als Baffer ift, noch nicht bei - 72° C. erftarrt, bei + 78° C. fiebet, fich ibet und mit fcmach leuchtender, nicht rufender Flamme brennt. Der Altohol ift ber fche Bestandtheil gegohrener Getrante, beren berauschende Birtung er veranlagt. mg auf die außerordentlich große Confumtion biefer Betrante, fowie auf anderweiibungen, erfcheint er ale einer der wichtigften Korper, welche une die chemifche Tech-Er entsteht nur burch Gahrung bes Buckergehalts verschiebener Vflanzentheile. Man aus fehr verfchiedenen Pflangen oder Pflangentheilen den Altohol geminnen; es eigr vorzüglich diejenigen bagu, welche febr reich an icon barin vorhandenem Buder, idererzeugenben Stoff, an Starte namlich, find. Um haufigsten wirb er aus Rarben Fruchten einiger Grafer (bes Rorns, Reifes u. f. w.) dargeftellt. Seine Bilbung arte beruht auf dem Umftand, daß ein in geringer Menge in den Pflanzen vortommer, die Diaftafe, die Starte in Traubenjuder vermanbelt (daber ber fuße Gefchmad t), und diefer burch ein Ferment (Babrungsftoff), welches aus ber Einwirkung ber wiffe flidftoffhaltige Pflanzensubstanzen hervorgeht, in Altohol unter Entwidelung ffaure übergeführt wirb. Diefe Berlegung bes Buders in Roblenfaure und Altohol nan mit bem Ramen Gahrung. Gegohrener Traubenfaft ift Bein; gegohrener haufguß Bier; ber von gegohrenen Rartoffeln und gegohrenem Rorn abbeftilme Branntwein. Da der Altohol bei + 78° C. fiedet, bas Baffer aber erft bei nn man ihu durch Erhigen von der Fluffigteit, worin er fich aufgeloft befindet, tren-Trennung burch Deftillation geschieht seboch nicht vollständig, weil ftets mit bem 1 gemiffer Theil Baffer übergeht, ber auf anderm Bege, burch mafferentziehende n bavon abzuicheiben ift. Schon feit Altere her unterscheidet man verschiedene Arten A welche burch verschiedenen Baffergehalt charafterifirt find. Co nennt man Brannt-Allohol von 50 - 55 Proc.; rectificirter Beingeift enthalt 65 - 75 Proc. bocht Beingeist 80 — 88 Proc., Beinaltohol 90 — 95 Proc. Absoluter Altohol enthalt gar kein Basser, also 100 Proc. Albohol. Um aus den verschiedenen Spiritus- oder geistarten absoluten Alsohol darzustellen, muß man Substanzen hinzu bringen, welches kere Wasseranziehungsfähigkeit als der Albohol besiten. Solche Stoffe sind vorzüglich getehlensaures Kall, Chlorcalcium (geschmolzener salzsaurer Kall), gedrannter Kall und Thon (Favence). Hat man langere Zeit hindurch unter österm Umschütteln diese Sul mit dem Spiritus in Berührung gelassen, so kann man den so entwasserten Albohol e abziehen oder abdestüllten. Um ihn aufzubewahren, muß man ihn in dicht schließende bringen, weil er leicht verdampst, oder auch aus der Luft begierig wieder Wasser aufsau Berwendung des Albohols ist außerordentlich ausgedehnt. Namentlich gewährt der Biberauschner Setrank eine Hauptquelle des Absahes. (S. Branntwein und Branntwe nevel.) Er wird femer zur Darstellung von Parsümerien gebraucht, zur Essighereitun Brennen, und ist ein unentbehrlicher Körper in chemischen und pharmaceutischen Labon Allboran, s. Koran.

Alfoven (aus bem arab. al-kubbo) ift ein kleineres Gemach, welches bas Licht nich telbar von außen, sondern mittels Glasthuren ober Fenstern erft wieder aus andern & erhaft. Sie werden meift als Cabinete, Garberoben, auch wol als Schlaftammern beni

ihrer Anlage ift vorzüglich barauf ju feben, baf fie geräumig und bell find.

Alla breve bezeichnet als Überschrift eines Tonftud's eine raschere Tonbewegung, Art, bas baffelbe in einer boppelt geschwindern Bewegung, als sonst bei Noten berselb tung stattsindet, vorgetragen werden soll. Daher redet man auch von Allabrevetatt, der t eine 2 oder auch mit einem durchstrichenen Cirkel & bezeichnet wird. Gleichbedeutend breve, als Bezeichnung der Zeitbewegung, bedient man sich auch des Ausdrucks Alla C wodurch man anzeigt, daß zwar die Notensiguren ihrer Größe nach dieselben sind wie be ralgesang, daß sie aber gleichwol nicht coralmäßig, sondern lebhafter ausgeführt werde

Allah, zufammengezogen aus dem Artikel al und iläh, d. h. das Anbetungswürdige arab. Rame bes Ginen Gottes, ju beffen Berehrung Mohammeb bie Glaubigen v tete, und in alle Sprachen übergegangen, soweit ber Islam reicht. Die Borftellungen & med's von biefem Gott im Roran find rein, wurdig und über nationalen Aberglau orient. Leibenschaftlichkeit erhaben. Bor allem icarfte er, im Gegensat ju bem Got und au gewiffen falfc verftandenen jubifchen und driftlichen Dogmen, auf bas ftrengf Einheit ein, fo namentlich in ben Glaubensformen: "Es ift tein Gott als ber Gott Diefer allein mahre, große und höchfte Gott hat fein Befen burch fich felbit, ift ewig, geugt und zeugt nicht, genugt fich felbft, erfullt bas Univerfum mit feiner Unenblichtei Mittelpunkt, in dem Alles fich vereint, offenbar und verborgen, herr der Rörper- und welt, Schöpfer und Regierer, allmächtig, allweise, allgutig, barmherzig, und feine Blind unwiderruflich." Alle diese Eigenschaften hat Mohammed burch populare Darftel auch in fehr fuhnen Bilbern veranschaulicht, wie in der Stelle des Rorans, mo es heißt: alle Baume, die auf Erben find, Schreibfebern maren, und fieben Decane voll Tinte, fo fie bod nicht zureichen, die Bunber bes Allmachtigen zu befchreiben." Die verschiedener Schaften Gottes, in 99 Ramen beffelben vertheilt, bilben, in einer bestimmten Reiher einer Litanei verbunden, ben Rofentrang ber Dohammebaner, ber mit bem Namen A bem hunbertften, welcher alle fruhern Epitheta in fich faßt, befchloffen wirb.

Allahabah, b. h. die Stadt Gottes, ist ber Name einer Provinz, eines Kreises un Stadt in Hindostan. Die Provinz liegt zwischen 24 und 26° n. Br., und wird im R. v und Agra, im S. von Gondwana, im D. von Behar und Gondwana, im B. von Ma Agra umgrenzt. Zu der Provinz gehören mehre berühmte Districte und Städte, wie (s. b.), Mirsapur, Juanpur, Bundestund (s. b.) u. A. Die Provinz erstreckt sich längs des Ganges und der Oschamnah, und hat flaches, sehr fruchtbares Land. Die Ossindisc pagnie erlangte Benares 1803, die Stadt A. und die benachbarten Bezirke 1801, sudösstschen Theile der Provinz 1803 von dem Peischwa der Mahratten. Das Land r die Stadt bildet den Kreis Allahabad, und ist ein äußerst fruchtbarer vom Ganges Oschamnah durchschnittener Landstrich. — Die Hauptstadt Allahabad, höchst wahrschei Palibothra der Alten, siegt am Zusammenstuß sener beiden geheiligten Ströme, und r balb selbst für heilig gehalten und allährlich von vielen Pilgern besucht, die hier baden Basser zum Tempeldienst in weite Ferne tragen. Das auf der Landspiese vom Kaissaus rothen Quadern prachtvoll erbaute Fort beherrscht die Schiffahrt der Ströme wie die communication zwischen Raltutta und Delhi, und gehört mit zu den größten Bauw

Crbe. Die Grabe ift cheffweis von ben Ruinen früherer Größe umgeben; fie gablt fest nur 20000 G. Berühmt ift fie birich feibene und baumwollene Beuge und ihre Löpfermagren.

Marb, Generaliffimus der Armee in Labore, geb. 1783, biibete fich fruhzeitig jum Diftear. mb ward unter Raveleon Abjutant bes Darfchalle Brime. Rad ber Ermorbung beffelben untief er 1815 Frantreich und begab fich nach Livorno, von wo er fich nach Amerita einzufchiffm aebachte. Auf ben Rath eines Freundes aber gab er biefen Plan auf, ging nach Agppten bon ba gu Abbas-Mirga nach Perfien, ber ihn ben Titel und Golb eines Dberft verlieb. Da er feboch tein Regiment erhielt, gab er auch biefe Stellung wieber auf und wendete fich nach Wighaniftan und 1820 nach Labore, wo er in die Dienfte bes tubnen Sampflings Ranbichit-Singh (f. b.) trat, beffen Butrauen er fich in turger Beit in fo großem Dage an ermerben mußte. baf ibm bie namhafteften Auszeichnungen ju Theil wurden. Als es ihm tarauf gelungen mar, feinen militarifchen Renntniffen bier inebefondere baburch Geltung gu verfchaffen, baff er ben Megerifden Stamm, bei bem er fich aufhielt, mit ber europaifchen Rriegetunft befannt machte und bas Deer nach Rapoleonischer Art organisirte, warb er Beneraliffimus. Auch beirgthete er fest eine Eingeborene. Inbef mar boch in ihm die Liebe jum Baterlande nicht erftorben, und ein Ereignis wie bie Julirevolution fonnte nur bagu beitragen, ben Plan, in bas Baterland gurudgutehren, in ihm ju befeftigen. Dit bem Berfprechen, ju Ranbichit-Singh jurudgutebren, reifte er 1835 nebft Gemahlin und Kindern nach Kranfreich zum Beluch, wo er vom Dof mit ber größten Auszeichnung empfangen und zum franz. Charge d'affaires in Lahore ermannt ward. So erhielt biefe urfprunglich blos im Privatintereffe unternommene Reife eine volitifche Bedeutsamteit; für die Wiffenschaft aber ward dieselbe badurch wichtig, daß A. ber Biniguchen Bibliothet in Paris feine reiche und prachtige Mungfammlung fchentte. Berfeben wit Regierungsgefchenten und einem Diplom ber Affatifchen Gefellichaft fur Ranbichit-Gingh ging A. 1836, obicon ohne die Geinen, welche in Frantreich gurudblieben, nach Labore gurud, wim fein gegebenes Berfprechen zu erfüllen, und zeichnete fich in ben barauf folgenben Jahren all Chef ber Beere bes Ranbichit-Gingh in ben Aumpfen mit ben Afghanen zu wiederholten malen aus. A. befchlof fein vielbewegtes Leben ju Defchamer 23, San. 1839. Bie er es ge-'wanfcht, ward er nach Labore gebracht und hier mit allen militarifchen Chren begraben.

Mueghany, f. Apaladen.

Allogiande nennt die engl. Rechtssprache die Unterthanentreue, sowie die daraus fliefenden Pflichten. Der Oath of allegiance ift der Unterthaneneid, der in dem Bersprechen besteht, dem Binige treu und gehorsam sein zu wollen. Eine allgemeine Ableistung dieses politischen Sibes in England nicht üblich; derfelbe pflegt nur aus besondern Anlässen von Einzelnen abgelegt merden, wozu dann der Gidesleistende ein Alter von mehr als 12 Jahren haben muß.

Augenvrie bezeichnet zunächft ale rhetorifche Figur die veranfchaulichende Darftellung eines gangen bis gu Enbe burchgeführten Gebantens, burch ahnliche finnlichere Begriffe. Gie gebort ' **sinad** zu den Tropen (f.d.), indem auch hier eine Bertaufchung vorgenommen wird, ist jedoch wohl 'su unterfcheiben von der Detapher (f. b.), ba biefe nur die Sphare eines Sattheils einnimmt. 'Bie die allegorifche Berfinnlichung eignen fich nicht nur geiftige und abstracte Begriffe und **Berflellungen, sondern auch Personen können allegorisch sein, mögen dieselben wirkliche Perso**nen reprafentiren ober perfonificirte Begriffe, wie von Tugenb und Lafter, barftellen. Doch muffen bie Berfonen mit ihren Attributen und Thatigkeiten scharf ausgeprägt fein, bamit nicht un-Mare Borftellungen erzeugt werben. Bir finden die Allegorie von den fruheften Beiten an ber ben orient. Bollern, bei ben Griechen und Romern, ebenfo wie in ben neuern Sprachen, vielfach Bangewendet und ausgebildet. Diefelbe erscheint theils in furgen, miteinander zusammenge-Retten allegorischen Ausbrucken, theils als ein völlig abgeschloffenes Ganze, als eigene Dich. tungegattung. Um nur einige Beifpiele von gelungenen Allegorien aus ben verfchiebenften Bei-"te anguführen, erwähnen wir hier die Bergleichung Ifraels mit einem Beinftod im 80. Pfalm; Die fcone Stelle in Plato's "Phabrus", wo die Seele als Bagenlenter mit zwei Roffen, einem weißen und einem ichwargen, bargestellt wird; die meisterhafte Befchreibung ber gama bei Birgil im 4. Buch ber "Aneibe"; Die bes Schlafs im 11. Buch ber "Bermanblungen" bes 1 Did. Befondere baufig wird une ber Staat und fein Buftand unter bem Bilbe eines auf bem "Meere unthertreibenben Schiffes vorgeführt, wie bei hora; in ber 14. Dbe bes 1. Buche, und be Pfeffel in bem Gebichte: "Ein Schiff, bas lang im Drean" u. f. w., womit Frantreich gur tet der Revolution gemeint war. Roch unübertroffen ist die Allegorie Schiller's: "Durch die Strafen ber Stabte, vom Jammer gefolget, fchreitet bas Unglud - lauernb umfchleicht es bie "Buffer ber Menfchen, heute an biefer Pforte pocht es, morgen an jener u. f. m." gur bie Gin

führung allegorischer Personen nach ben oben beschriebenen Gesehen kann als schlagender Be leg der "Theuerdant" gelten, ein heldengedicht aus dem 16. Jahrh., in welchem die Geschicht Raiser Maximitian's L und seines Baters Friedrich allegorisch beschrieben wird. Da ferner di Allegorie auch durch Zeichnung, desonders in der Malerei und in den plassischen Kunsten, und dramatisch, wie im Ballet und in der Pantomime, sich darstellen läßt, so hat sie zu allen Zein auch in der Geschichte der schönen Kunste einen wichtigen Plat behauptet. Allegorische Figuns versehlen, wenn sie geschicht ersunden, geschmackvoll ausgesuhrt und am rechten Orte angebrack sind, ihre Wirkung nicht; doch mussen auch hier die Personen besondere Attribute (s. d.), nich allgemeine Symbole (s. d.) haben, damit sich aus dem Individuellen die bezweckte Beziehm heraussinden läst. Aber hierin gerade hat man in früherer und neuerer Zeit den Fehler häus begangen, das man die Handlung, wodurch eine allegorische Figur sich selbst aussprechen soll vernachlässigte und diesen Mangel durch Anhäufung von blosen Symbolen zu ersehen sich willkürlich zewählt oder vieldeutig waren und deshald nicht selten unverständlich blieba

Milegorifche Auslegung beißt biejenige Auslegung einer fchriftlichen Urtunde ober fet ausgesprochenen Lehre, bei welcher vorausgefest wirb, bag ber Urheber berfelben ober berm unbewußt treibende Beift etwas Anderes, gewöhnlich etwas Beiftigeres, gebacht und angebent habe, als Worte und Form feiner Rebe unmittelbar aussprechen. Im eigentlichen und burde führten Sinne findet sich diese Auslegung immer nur bei heiligen Schriften angewendet, wie ihnen bas Princip ber allegorischen Auslegung, festzuhalten an einer meist als inspirirt geles ten Urfunde und boch ben Wiberfpruch ber veranderten religiofen Überzeugung auszugleichen am leichteften fich geltend macht. Diefe Auslegungsweise ift uralt, und warb ichon bei ben Sof biern, bemnach feineswegs querft von ben Alexanbrinern angewendet. Bon Leptern aber gin fie zu ben Juben in Palaftina über, unter benen nach Josephus bie Pharifaer, nach Philo a bie Effener und verwandte Jubenparteien ihr gugethan waren. Selbft Paulus wendet die ale gorifche Auslegung an, und hat felbft bas Wort "allegorifch" (Sal. 4, 24) gebraucht. Aber beweitem mehr tommt fie im Sebraerbriefe in Anwendung. Philo jeboch hat Diefelbe in feinen Schriften am weitesten getrieben, und von ihm nahmen sie die alexandrinischen Theologen bet drifflicen Rirde an, und ubten fie mit Gefdmad, Freiheit und Beift, aber ohne fefte Principie-Die Reuplatoniter, anfange ber allegorifchen Auslegung abgeneigt, entlehnten fie allmalig we ben Juben und Chriften, und wendeten sie fowol auf die gangbaren alten Drothen wie auf bie Domerifchen Gefange an. Die "homerifchen Allegorien", angeblich von Beratlibes Pontimit stammen aus biefen Schulen und Tendenzen. Man unterschied unter Juden und Chriften wöhnlich vier Arten ber allegorifchen Auslegung : Die mpflifche, Die anagogifche, Die moralli ober tropologifche und die typifche, nach ben Gegenstanben, welche man in ben Schriften ange beutet fand (Gottliches, himmlifches, Innerliches und außerlich Entferntes). Die antiochen Schule febte an die Stelle der allegorischen Auslegung die fogenannte Theorie, d. i. die Anne bung bes mehr grammatifchen Schriftfinns für erbauliche Betrachtung. Allein bei bem und terbrochenen Fortschreiten bes religiöfen Bewußtseins ift es auch laut bes Beugniffes ber . fcichte überall nothwendig, über ben Buchftaben als folden hinauszugeben: nur ift, im Ge genfage zu alter und neuer Willfur, die gesuchte Bergeiftung in der Richtung des Gebanten vorzunehmen, in welcher ber Schriftfteller vielleicht unbewußt gebacht und empfunden bat.

Allegri (Antonio), s. Correggio.
Allegri (Gregorio), einer der geachtetsten Gesangcomponisten Italiens im 17. Jahrh, in Schüler Nanino's und Sänger in der papstlichen Rapelle, war zu Rom 1590 geboren wistarb daselbst 1652. Besonders berühmt hat ihn das "Miserere" gemacht, welches sährlich in de heiligen Woche, Mittwochs Nachmittags in zwei Chören, von denen der erste Chor fünstlimmig der zweite vierstimmig ist, in der Sirtinischen Rapelle zu Rom mit außerordentlicher, durch dungebung noch erhöhter Wirtung gesungen zu werden psiegt. Diese Composition wurde swisch heilig gehalten, das Derzenige den Bann fürchten mußte, der sie abzuschreiben gewagt hilt Wozart umging sedoch das Verbot, indem er nach zweimaligem hören dieselbe auszeichnet worauf er sie in London 1771 in Oruck gab. In Folge dessen machte Papst Clemens XIII. 177 bem Könige von England eine Abschrift des Originals zum Geschent. Nach der Behauptw Baint's soll das Wiserere von A. nicht vollständig in Stimmen geseht worden sein, sondern wie Basstimme der ersten 18 oder 20 Takte; alles übrige soll allmälig im Vortrage der Säger sich gestaltet haben, und erst zu Anfang des 18. Jahrh. die damalige Singweise auf papstichen Befehl als Norm seisgesett worden, nie aber eine Partitur vorhanden gewesen seine.

Allegro (ital., abgefürzt allo), b. h. munter, hurtig, ift ber vierte von ben Sauptgraben !

lifden Bewegung und der Rame für ein Stud, das in einer mäßig geschwinden Bewessgetragen werden soll. Allogratto bezeichnet eine etwas langfamere Bewegung als Allohne in Andantino überzugehen, und zugleich ein Stud in dieser Bewegung. Durch Zuzeichnet man noch genauer die Art der Schnelligkeit, z. B. Allegro maestoso, d. i. wurstungen. Allegrissimo für Presto assai ist nicht mehr gewöhnlich.

einhandel ift bas auf thatsachlichen Umftanben, ober politischen Magregeln, ober erwor-Bechten beruhende Berhaltnif, wo Einzelne ober Gesellschaften, ober auch gange Böller leinigen Bertrieb bestimmter Baarengattungen nach gewissen Plagen ober Lanbern ha-S. Sanbel und Monopol.

einfeligmachenbe Rirche. Benn in bem Befen bes Menfchen bie allgemeine Rothifeit liegt, fociale Berhaltniffe einzugehen, und barin im tiefften Grunde auch die Entg ber religiöfen Gemeinschaft ober ber Rirche begrundet ift, fo liegt in ber größern ober ern Bestimmtheit ber Überzeugung von ber Bahrheit bes religiöfen Glaubene bie fortibe und auch im Chriftenthum febr fruhzeitig hervortretenbe Beranlaffung, fur feinen en, und durch bas Gefühl ber Gemeinschaft ermuthigt, felbst für ben Glauben feiner bie alleinseligmachende Rraft in Anspruch zu nehmen. Je weniger fich in ber erften (bes apoftolifchen) Beit ber driftlichen Rirche bie Parteien icharf ausschloffen und ichleben, ausreichenber erfchien es, die alleinseligmachenbe Rraft bes Christenthums gegenüber allen Religionen geltend zu machen (Apostelg. 4, 12). Allein fcon im Laufe bes 2. Jahrh. fich in dem Rampfe ber driftlichen Gegenfate jundchft ber Begriff, und in ber zweiten auch ber Rame "Ratholifche Rirche" (querft um 169 bei Eufebius) und gugleich ber Be-es ausschließlichen Seils in ihr aus. Schon bem Brenaus (gest. 202) find außerhalb tirche" nur Rauber und Diebe und Pfuben ftintenben BBaffers. Dem Clemens Alexan-(geft. gwifchen 212 und 220) ift nur bie "Rirche" als bie "Auserwahlte" ber Leib bes , und gerade ber fonft fo geistige Drigenes (gest. 254) fpricht es zuerft aus: "Außerhalb th.) Kirche wird Niemand felig." Bang ebenfo Cyptian (geft. 256), nachbem Tertulgeft. 220) bie Rirche, wenn auch feine "geiftige" Rirche, mit ber allein rettenben Arche 's verglichen hatte. Das damit sich einende Streben, die Rirche immer mehr aller Zerrift gegenüber auch außerlich als Eine zu erfassen, und die seit bem 4. Jahrh. scharfer, wenn nur fehr allmalig hervortretenbe Richtung auf Rom als ben natürlichen Schwerpunkt Einheit, brachte in Berbindung mit bem fiegreichen Rampfe gegen bie Rebereien bes Deismus, Manichaismus und befonbers bes Donatismus, fowie im Sinblid auf die Erhebet "tatholifchen Rirche" zur reich bromifchen Staatbreligion, auch ein hierarchifches Moment allseitig und besondere burch Augustin (geft. 430), Leo d. Gr. (geft. 461) und Gregor (geft. 604) ausgesprochenen Sat, baf außerhalb (bes außerlichen, bestimmt organisitten inbes) ber tath. Rirche teine Seligfeit möglich fei. Bei biefem Cape ift benn auch junachft m.-tath. Rirche fleben geblieben. Da auch nach ihr ohne Chriftus Riemand felig werben und zu ihrem Begriffe ber Bugehörigkeit zur mahren driftlichen Rirche nicht allein bie it bes Befenntniffes und ber Sacramente, fonbern auch bie Unterwerfung unter ben rom. of ale legitimen Dberhirten ber Rirche gehort, fo ergeben fich bie Gape von felbft: "Aub bes tath. Glaubens tann Niemand felig werben" (Professio fidei Tridentinae); "Dont ith. Glauben ift es unmöglich Gott ju gefallen" (Tribentiner Concil, Sigung 5); "Benn nd entgegen diefen Befchluffen (bee Tribentiner Concils) lehrt ober bentt, fo fei er verit" (Sihung 25); "Allein inder Kirche Gottes (b. h. in ber kath. Kirche) und außerhalb ben nirgenbs, wird der mahre Cultus und bas mahre Opfer gefunden, was Gott irgendwie m tann" (Catechismus Romanus 1, 10. 19). Alle Beiben und Reger, b. h. Richtfathofind baber felbstverftanblich nach tath. Dogma verbammt, und Milberungen biefer , wie sie neuerlich von Ratholiten felbst (g. B. in den "Munchner politifch biftori-Blattern") insofern aufgestellt worben, ale behauptet wurde, bag die fath. Rirche nur Die außere That richte, bas Innere aber bem Erbarmen Gottes anheim gebe, folglich erbammung ber Reber felbft ale ungewiß hinftelle, find gegen bie orthobore Lehre ber e protestantische Kirche, sowol die lutherische ale die reformirte, und fogar die Quater, leb-

e protestantische Kirche, sowol die lutherische als die reformirte, und sogar die Luarer, tehenso die alleinseligmachende Kraft der Kirche. Die Augeburgische Confession lehrt: "Die alfung des heils bezieht sich nicht auf die, welche außerhalb der Kirche Christi sind." Lugrößerer Katechismus sagt: "Wer nur außerhalb des Christenthums steht, seien es heiben kurten, Juden oder auch falsche Christen und heuchler, bleiben, obgleich sie an Einen, wah-

ven Sott glauben, bennoch ewig unter bem Born und ber Berbammnig." Die Confessio halvetion erflart : "Bie außerhalb ber Arche Roah's fein beil war, fo glauben wir, bag außer Chiffe fund außer ber mabren Rirche Chrifti) fein boberes Beil fei." Gleiches wird noch in andem Stellen gefagt. Daber ergeht auch die bringende Auffoberung, fich au ber Einbeit ber maken Rirche Chrifti auch außerlich ju halten (Confessio belg., Art. 28). Allerdings ift bier, ander als in ber tath. Rirche, menigftens foweit thunlid, nicht die außere, fondern die unfichtbare Rirche gemeint, als "die Gemeinschaft der Beiligen, in welcher das Evangelium recht verkundigt und bie Sacramente recht verwaltet werben". Allein bennoch nimmt auch bie proteft. Rieche bie Übereinstimmung mit ihren Hauptbogmen allenthalben als die Bebingung der Geligkeit in Afpruch. Die neuere Beit insbefondere bat bies wie in ber tath, fo in ber protest. Rirche ju mib bern gefucht. Der richtige Sinn jener von bem entschiebenen Glauben ftete aufgeftellten Behauptung aber mirb erft bann erhellen, wenn man fich flar gemacht hat, einmal, baf ber inner und außere Menfch, feiner ihm verliehenen Natur nach, volle Entwidelung, Befriedigung und fomit zeitliche wie ewige Seligteit nur in ber Bemeinschaft (bier "Rirche") zu erlangen verma, und bann, baf gewiffe Glaubensüberzeugungen, abgefehen von ben unwichtigern, ber freien 3 bivibuglität zu überlaffenden, zu einem feligen Leben in ber That unentbehrlich find und von jebem entichieben Glaubenben als folche aufgestellt werben muffen. Bene tirchichen Gatumen irren baber nur barin, bag fie ju Bieles und ju fchroff erclusiv als unbebingt jur Geligteit nithig hinstellen, und ferner insofern, ale fie felbft bei unwichtigern Dogmen nicht fowol mit einer geringern Geligfeit, als vielmehr mit ewiger und voller Berbammnis broben. Gin richtiges wenn auch unentwickeltes Grundgefühl liegt fomit allerbings jener Anficht von ber alleiafele machenden Rirche zu Grunde, und befist ein tieferes Recht ber Bahrheit, als bie Gleichne cherei bes Indifferentismus, Die ber Socianismus bereits angebahnt hat und burch bie neume Berflachung bes religiofen Glaubensernftes unterftust worden ift. Die zu allen Beiten für bie Seligfeit unbedingt geltend gemachten Foderungen gewiffer fittlicher Grundfate rubt im Befa auf bemfelben Gebanten. Die Religion als die Grundlage ber Sittlichteit, und fomit auch be Religion jedes einzelnen Betenntniffes, wird in ihren Hauptfapen ein gleiches Recht unbebing ter und jur Geligfeit nothwendiger Anertennung für fich in Anfpruch nehmen tonnen.

Allemande ift der Name eines Tanzes, der, mit geringer Benuhung national deutscher wive, von der franz. Tanztunft zur Zeit Ludwig's XIV. erfunden und während des Kalferreichs wieder fehr beliebt auf dem parifer Theater wurde. Die A. hat ein langfames Balzertempo, besteht nur aus drei sogenannten pas marchés, ganz geschliffen, bald vor, bald zund, selten walzend. Der ganze Reiz des Tanzes liegt in der anmuthigen Berschlingung und Enter wiedelung der Arme, den sogenannten passes. Dieses Motiv sowol als die Musik sollen aus den Elsaf stammen. Die Einführung der A. am versailler hofe war also eine Art von kunstlei-

Allerchriftlichfte Majeftät (Sa majosté très-chrétionne) war ber Titel ber Könige von Frankreich, ben ber Papst zuerst Ludwig XI. 1469 beilegte. Während bes Kaisereichs wurdeber-Titel nicht gebraucht; doch nahmen ihn Ludwig XVIII. und Karl X. wieder an. Der Bürgerting Ludwig Philipp führte ihn nicht.

fcer Einverleibung ber neu erworbenen beutschen Provingen.

Allergetreuefter Sohn ber Rirche (lat. Rex fidelissimus), ift ber papftiche Titel ber Rönige von Portugal, welcher 1748 von Papft Benedict XIV. dem Könige Johann V., zugleich mit dem Rechte ber Besehung aller Bisthumer und Abteien seines Neiches, wegen seiner twees Anhanglichteit an die rom. Kirche verliehen wurde.

Allerheiligen, ein Fest der kath. Kirche, deshalb eingeführt, weil es unmöglich war, jeden heiligen an einem besondern Tage zu seiern. Als die Christenversolgungen im rom. Reiche im 4. Jahrh. ausgehört hatten, wurde in der griech. Kirche der Sonntag nach Pfingsten bestimmt, um das Andenken der Martyver zu seiern. Chrysostomus hat uns in einer seiner Homitien des Muster einer solchen Rede hinterlassen. In der rom. Kirche ward ein ähnliches Fest um 610 eingeführt, als der Raiser Photas dem Papste Bonisacius IV. das Pantheon in Kom schenkt, welches dieser in eine Kirche, die jesige Rotonda oder Santa-Maria dei martiri, umwandelte, die er 13. März zur Ehre der Maria und aller Märtyrer weihte. Das eigentliche Allerheiligensche aber ist von dem Einweihungsseste dieser Kirche verschieden. Es hängt wahrscheinlich mit dem von Gregor III. errichteten Dratorium zur Ehre aller Heiligen zusammen, und wird, zusolge einer Bestimmung Gregor's IV. von 835, am 1. Nov. geseiert. Durch Bermittelung Gregor's signes Auserheilignes dies den Inden Stingang-Allerheiligkes hieß bei den Juden der abgesonderte hinterste Theil in der Stistsbutte und

iter im Tempel, wo nichts als die Bundeslade stand und spater im Herodianischen Tempel, biese verloren gegangen war, nach den Rabbinen ein bloser Stein lag, auf dem die Bundesse einst gestanden haben sollte. Es war vom Heiligen oder dem vordern Theile des Tempels i Salomo's Bandurch eine Cedernwand geschieden, und hatte zu seinem Eingange eine Flügelite aus Olbaumholz. Im herodianischen Tempel aber war es durch eine Thur mit Borhang schieden, und dieser rif durch das Erdbeben bei dem Tode Jesu (Math. 27, 51) entzwei. Ben seiner Heiligkeit durste es auch der Hohepriester, und er allein, nur ein mal im Jahre am sen Bersöhnungstage, wenn auch an diesem Tage wiederholt, betreten, um die beiden heiligem Bühnopfer für seine und des Boltes Sünde im Laufe des ganzen Jahres darzubringen. m Wertheiligsten wurde über der Bundeslade zwischen den Cherubim der Sig Zehova's gescht. — Bei den Katholisen nennt man das Allerheiligste die in einem Gesäse zur Andeng ausgestellte geweihte Hostie. (S. Monstranz).

Mer Seelen, ein Fest ber kath. Kirche, welches auf ben 2. Rov. fällt und durch Gebet, twosen und fürbittenden Ablaß (per modum suffragii) die Leiden der Seelen im Fegseuer erichtern soll. Es ward 993 in Clugny auf folgende Beranlassung eingeführt. Ein Piler, dei der Heinstehr von Jerusalem mit seinem Schisse durch Sturm genötigt, zwischen Sienen und Thessalden an einer selsgen Insel zu landen, sindet hier einen Einsieder, der ihm miterik, wie zwischen der Felsen der Insel die Schlünde der Unterwelt sich öffneten, aus denen unsteure Flammen ausstliegen und das Seuszen und Schreien der in der Tiefe von den des Geuszen und Schreien der in der Alegen und Berwünstwungen der Teusel, daß ihnen durch das anhaltende Sebet und Almosengeden der Frommen so die Seelen entrissen würden, gehört; ausgebracht seinen sie namentlich über den Abt und die Ränche in Clugny. Der Pilger machte den Abt Odilo mit Dem, was er in Ersahrung gebracht, wannt, und dieser ordnete sofort auf den Tag nach Allerheiligen ein sahrliches Fest Aller Seesen an, welches schnell in der ganzen katholischen Welt Eingang und Nachahnung fand. Eine indere Quelle verlegt das Ereignis in das I. 998 und auf die Insel Siellen.

MMa, jest Aja, ein kleiner Flug, ber oberhalb Rom in die Tiber fallt, ift berühmt durch die Rieberlage, welche hier die Romer burch die Gallier unter Brennus 387, nach Andern 391

L. Chr. erlitten, worauf die Eroberung und Ginafcherung ber Stadt erfolgte.

Miliance, neueres französisches, im Wesentlichen bem beutschen Solo nachgebildetes Kartenpiel unter vier Personen, beren jebe 12 Blätter erhält, mahrend von ben noch übrigen vieren
bei verbeckt liegen bleiben, und bas leste, offen aufgelegte die Farbe des Spiels bezeichnet. Die
Bennen besselben sind König, Dame, Bube, Fahne (die Neun in den rothen, die Drei in den
femangen Farben), in der eben angegebenen Reihefolge eine, zwei, drei und vier Marken geltend.
Im Sange des Spiels stechen die Fahnen nur nach ihrem Werthe, im Stiche aber zählen sie am
bichten. Da nicht die in der Hand besindlichen, sondern die in den Stichen eingenommenen
Fignen zählen, so ist es Zweck des Spiels, die meisten Stiche und in denselben so viele Figuren
uls möglich zu erhalten. In der Farbe, in welcher gespielt wird, sticht das Af den König; in den
istigen rangirt es hinter dem Buben. Sieben Stiche gewinnen das Spiel. Die üblichen Spielmin sind: Alliance, Carré, Solo. Glaubt jedoch Einer durch bedeutendes Gegenspiel dem
Solo die Spise bieten zu können, so kündigt er Resistance an. Er hat, wird das Solo gewonnen,
des Doppelte zu zahlen; dieses bekommt er, wenn er das Solo stürzt.

Allenz nennt man ein Bundnis zwischen zwei ober mehren Staaten. Man theilt die Alsaugen in Offenste- und Defensvallianzen ober Trut- und Schusbundisse. Überhaupt zerstellen fie, was die Rechte und Berpstichtungen, sowol der Berbündeten unter sich als auch das Bechtenis berselben zu dem Feinde betrifft, in drei Hauptclassen: 1) in sogenannte Kriegsgemeinschaften, wenn beide Theile sich verpstichten, mit ihrer ganzen Macht den Krieg gegen den gemeinschaftschen Feind zu führen, wo alsdann sede der verbündeten Mächte als hauptkriegskende Macht angesehen wird; 2) in Auxiliarallianzen im engern Sinne, wenn die Berbünklienbe Wacht angesehen wird; 2) in Auxiliarallianzen im engern Sinne, wenn die Berbünklienber verbündeten Mächte als Hauptmacht, die andere aber als hülselsselben Rebenmacht mit eine ber verbündeten Mächte als Hauptmacht, die andere aber als hülselsselsen Rebenmacht mit den Silfsgelber anheischig macht, Truppen zu stellen oder diese der andern Macht in Sold zu sien, ohne selbst unmittelbar an dem Kriege Theil zu nehmen, oder wenn die zu leistende Hülse wirk Geldbeiträgen besteht. Die Kriegsgellianzen des 19. Jahrh. sind in der Regel Kriegsgelminschaftschen gewesen; denn es wurde sich sehaupte, er sei nicht ein Staat gefallen lassen, das Zemand inden Frinde Hülse leiste, dabei aber behaupte, er sei nicht mit ihm im Kriege. Doch sand etwas

Abuliches noch bei ber Einmischung ber Frangofen und Englander in die belgifch-bolin Streitsache ftatt. Es ift übrigens sebem Staate möglich, die bloße Sulfsallianz in eine A gemeinschaft zu verwandeln, wenn er bem Bulfeleiftenden ben Rrieg ertfart. - Alliange brei Machten haben zuweilen ben Ramen Eriplealliang geführt. Die befanntefte berfell Die von England, Schweben und Solland, welche 23. Jan. 1668 burch William Temple Dr. Bitt (f. b.) und Graf Dohna abgefchloffen wurde, und ben bamaligen Planen Lubwig' auch ohne Rrieg Ginhalt that. Ebenfo nannte man Alliangen von vier Dachten baufig brupleafligngen, welcher Rame querft einer gleichfalls im Sagg, gwifchen Bolland, Dan Brandenburg und Luneburg gefchloffenen, junachft auf Sicherung Bremens gegen Son indirect aber auch gegen Ludwig XIV. gerichteten Allianz beigelegt marb, die teine weitern ? hatte. Eine wichtigere Quadrupleallianz, die 2. Mug. 1718 abgeschloffen mard, hatte an nur brei Theilnehmer: England, Frantreich und Oftreich. Dan nannte fie aber von vom Quadruplealliang, weil man ben Beitritt ber Generalftaaten voraussette, ber niemals n erfolgte, indem es nur zu einer Drohung von Sciten ber Lettern tam (7. Nov. 1719), fi aufchließen. Diefe Alliang mar gur Sicherung bes Friebens von Utrecht und gegen Die gigen Plane bes von Alberoni geleiteten Spaniens gerichtet, und erreichte ihr Biel burch Seetrieg und Unterhandlungen. Die neuefte Quadruplealliang mar bie, hauptfachlich vo merfton und Talleprand vermittelte Alliang zwischen England, Frantreich, Portugal un nien, welche 22. April 1834 ju London ju Stande tam, und 10. Aug. 1834 noch eine note erhielt. Als nachfter 3med berfelben galt die völlige Bertreibung bes Dom Diguelur Carlos. hierfur wirtte man burch eine fogenannte Cooporation, welche burch bie a gerien nach Catalonien verfeste Frembenlegion, durch ein in England vom Dberftlien Lacy-Evans geworbenes Corps, und am birecteften durch ein portugiefisches Bulfscorps t telt murbe. Frantreich batte eine noch wirtfamere Bulfe in Aussicht gestellt und ju Pan I Mann jufammengezogen. Aber bem Ronig Ludwig Philipp gefiel ber Bang bes fom Conftitutionalismus nicht, fodaß man, nach einigen Schwankungen, fcon gufrieben fein ! wenn wenigstens die frangolische Grenze ftreng gesperrt murbe. Auch die weitere Bedeuten Quadruplealliang, wonach fie mefentlich ein Bundnif ber conftitutionnellen Dachte ben al ten Machten gegenüber fein, und zugleich in bem Berhaltniffe zwischen England und gran eine gegenseitige Maßigung und Controle vermitteln follte, wurde burch die orientalifchm ferenzen von 1840 und durch die spanische Beiratheintrigue fast ganglich annullirt. - Die eine Allianz Berbundenen heißen Allitete, Berbundete. (G. Coalition).

Allier, Robenfluß der Loire in Frankreich, entspringt auf der Wasserscheide im Die Depart. Logere, durchflicft in nordlicher Richtung die Departements Saute-Loire, Pupded und Allier, und mundet nach einem Laufe von 80 Lieues unterhalb Revers in die Loin. Fluß ift über zwei Drittheile feiner Lange, von Fontanes an, fchiffbar, nimmt rechts bie! lints die Sioule auf, und berührt die Stadte Brioude, Iffoire, Augon, Bichy und Moulm Das nach ihm benannte Depart. Allier in ber Ditte Frantreichs, ein Theil ber ehemaligen fcaft Bourbonnais, umfaßt etwa 130 D.M. oder 742272 Bectaren, ift ein namentlich im ben gebirgiges hochland, welches nach Norben gegen die Loire bin abfallt. In berfelben tung fließen auch die Bemaffer des Landes, unter benen ber Allier mit der Sioule, ber Ch ber Dmance und ber Bebre, fammtlich ber Loire queilend, die bedeutendsten find. Das w nismäßig raube Klima wird burch bie bobe Lage bes Landes verurfacht. Raft ber fechet des fehr verschiedenen Bodens ift mit Balbung bebedt. In ben übrigen Theilen baut man gen, Roggen, Gerfte, Safer, Sulfenfruchte, Dbft, Dipflangen u. f. w. Alle gunftig gel Bugel find mit Reben bebedt, welche jahrlich ungefahr 30000 Bectoliter rothen und weifen erzeugen. Der Reichthum an Mineralien, namentlich an Gifen (in Thontornern um Ront und Moulins), Roblen, Spiefglang, Mangan, Marmor u. bergl. beschäftigt viele nungs- und Berarbeitungeanstalten, Thonmaarenfabriten, Blathutten u. f. w. Außerbem! fich Spinnereien, Berbereien, Bollen. und Baumwollenwebereien und etwas Schifften Biebaucht ift nicht unbedeutend. Mineralquellen gibt es bei Dichy, Reris und Bourbon chambault. Das Departement zerfällt in die Arrondiffements Montlugon, Moulins, und Lapaliffe, mit 27 Cantonen, 350 Gemeinden und 311400 E.; der Gis des Praftet ber Departementalbehörden ift Moulins.

Alligationsrechnung ober Bermifchungsrechnung heißt biejenige Rechnung, welche wieviel man von zwei ober mehren Substanzen, beren Qualität gegeben ist, nehmen und eine Wischung von bestimmter Qualität zu erhalten. Will man z. B. zwei Sorten Bei

bundan, 20: Ran, fo vermifchen, das eine Mafde der Mifchuff 17 Ran made fft. fa fur Berhaftnif 3:5 vermifden, b. h. man; mit euf 3 Rinfan dut falle Seffiafchen ber beffern Gorte nehmen, be biefe zusammen fo viel toffen merben als 17 Rgr. Man finbet bier, wie in febem andern Balle, die jeder einzelnen Borte enterhaltnifgahl, wenn man bie Differeng zwifchen ben Qualitaten ober Drafen ber und der Mifchung ober Mittelforte nimmt. Sind mehr als zwei Subftanzen zu i bie Aufgabe unbestimmt, und es gibt bann fintt einer Auftofung menblich viele fuflofungen. Will man j. B. durch Bermifchung von 10-, 15; und 16lathigem iges erhalten, fo tann man als Berhältnifzahlen nehmen: 1, 2, 1 (b. h. einen Theil wei Theile 15lothiges, einen Theil 16lothiges Gilber); 2, 2, 5; 4, 2, 7; 2, 6, 1; ile u. f. w. r ober Raiman ift ber Rame einer gang ber Reuen Belt andeborigen Gattung von vie nebft ben Gavigle und ben eigentlichen Rrolobilen bie Mamilie ber pangertragen-(Crocodilus) bilbet und fomit zu ber Debnung der Sourier ober eibechsenentigen ort. Der A. untericheibet fich von bem wur in ber Alten Belt gefundenen Arofobile geftumpfte Conauge, die ungleichen Bahne, burch bie ungegahnelten und blos mit immhauten verfehenen gufe. Bahrenb bas Rrofobil am Ranbe ber Dberfinnlabe hnauge eine Ausbuchtung ober Kurche gur Aufnahme bes vierten Unterfiefergabns er beim M. von einer Grube aufgenommen, welche fich am Ranbe ber Dberfinnlade e Arten werben bis 14 %. lang, find langfam und fcmerfallig in ihrer Bewegung, amentlich im Schwanze große Rraft, fobaf fie fleine Indianerfabrzeuge umzumere find. Das Beibchen legt 20 - 60 Gier in ben Schlamm, welche pon ber Conebrutet werben. Gine ber baufigften Arten ift bas Jacare ober ber Brillenfaiman sclerops), fo genannt von einer Querleifte, welche nach vorn bie bervorfiebenben ranber verbindet. Es lebt in ben Gemaffern Gubameritas, befonbere in Brafilien nahrt fich meift von Bifchen, ift oben von buntler ofipengrauen, unten aben grimz Karbe, und bat auf dem Ruden vier undeutliche fehre arzliche Duenbinden. Die in n Nordameritas, namentlich im Miffifippi und feinen Reberffuffen gemannlichfte ocodilus lucius, aber hechtschnauzige M., von ber Geftalt feiner Schnauze benannt; ifel braungrun mit lichtern bindenartigen Bleden, unten weiß ins Grune fallend, an 16 beiben Farben gestreift, verbirgt sich haufig im Schlamm, unt: fallt bei grafer argie. Der A. ift ein Raubthier, jeboch fur ben Menfchen bei einiger Borficht nicht Begen feines Dangere ift er nur über ben Augen burch Blintentigeln ober Schlage wunden. Sein weißes fischartiges, nach Mofchus riedenbes fleisch wird von Regen n Indianerstämmen gegeffen. Aus ber Daut bereitet man in Rorbemerite sin febr as ju Gatteln verarbeitet wirb. Der Rame Alligater ift auf bem portret lagerto entstanden und in Sudamerita bei ben engl. und holland. Colonisten, femie im amerita gebrauchlich; ber Rame Raiman ward burch bie Reger Gnianas und bie ften verbreitet. (G. Rrofabil.) Balan nieum einenen jos. Frang), Dompropft in Augsburg, porbem Professor an ber Universität und te Mitglied ber Atabemie ber Biffenfchaften gu Runden, geb. 10, Aug. 1795 gu pielt feine Bilbung auf bem Gymnafium bafelbft, bann auf bem Anfielten gu Munberg und auf ber Universität ju Landsbut. Geit 1815 im bifthefichen Geminerau wurde er 1816 jum Priefter geweiht und in Sandshut nach Lofung einer theoloisaufgabe Doctor ber Theologie. 3m 3. 1818 ging er mit Unterftifung ben beir. if zwei Jahre nach Wien, um fich ben orientalifden Sprachen zu wibmen; bann nach wis. Geit 1821 Vrivatbocent, wurde er 1823 außerorbentlicher, 1825 orbentlicher Bibelftubiums in Landshut. Seit 1826 an die Univerfitat nach Dunden verfest, einem abgelehnten Rufe an bie Universität Freiburg ben Titel eines geifflicen eleibete 1830 bas Rectorat ber Universität. Im S. 1835 war er burch Kranklich-, die Professur zu verlassen, ward Domcapitular in Regensburg, und 1838 Dom-Sinen ausgebreiteten Buf erwarb er fich burch feine mit Anmertungen besung bes Alten und Reuen Teftaments nach der Bulggta" (Rürnb. 1850 | Landsh. heir: 1839—45), die durch ihre papstliche Approbation nongüglich darauf benahmet weitung bes gottlichen Wortes unter ben Ratholiten in Deutschland gu beforbern.

ga-wir von ihm "Biblifche Alterthumer" (Bb. 1, Randeh, 1825), ein "Dandben Alterthumstunde" (Landeh, 1841), und mehre Keinere theologische Schulften.

Militera flom. Buditellemein ober Stabmim, vertrat in ber altbeutichen, angelflie Bunbinavifchen Doeffe ben jest ablichen Beim, und betust in ihrer ftrengern grim ba amei aueinanber gehörigen Betfen brei Borter mit gleichen Anfangebuchftaben's Diefe Buchflaben beifen in bei altistänbifchen Berelehre Reimftaben (Ljobftafir)! Di finbet feine Stelle febenaf in ber gweiten Belle bes Beropaars ; von ihm find bie ti vorhergebenben Beile beftitblichen, bie Rebenftaben, abhangig. 3.18. Sobem til Sorchte mein Gelft: Der Bolv Belebeit Bill ich nun fünben. Roch jest ift bie ans bes dlain. Biefie bicht man verfdwunden, wabrend fie in den übrigen beutich tendiden frich, im Althorbeettichen feit Difcies, um 870, bem gewöhnlichen Stet iff. Bal Blast's "Werstehre ber Selanber" (bentfc von Dobnite, Berl. 1830). bern, durch Raum weit getrennten Bollern ift die Alliteration die nothwendige Fo fes, fo 3. B. bei ben gimlanbien und ben Lamulen in Gubinbien. - In einem tot bezeichnet ber Rhait Waltweatlon eine Zigur ber Rebe, bie in bem Bufammentreffen's ter mit glachen Attfangeconfonanten befieht. (G. auch Affonang und Annominati bie gewöhntliche Sprachweife ettennt bieBirtfamteit biefer Rebefigur an, wie die & Mann und Mans, Band und Bente, Saus und Dof, beweifen. Auch haben fie bie mit ba mit Bottiele bermet, wie # B. Bürger:

Bonne weht von Ahal und Sügel, Beht von Fiur und Biefenplan, Weht vom glatten Wafferspiegel, Bonne weht mit weichem Flügel

Milie (Jacq. Mer. Franc.), frang. Genetal ber Artillerie, geb. zu Percy in ber 27. Gept. 1776, geft. 26. Jan. 1836, war ber Gohn eines Profeffore ber Mat Dienet juetft bei ber Artilletie in ber Rorbarmee, gelchnete fich bei ber Belagerung burg and und wende beselts im 20. 3. jum Dberften beforbert. Bei ben Felbauge und auf Si-Donings geigte et ebenfo viel Laient als Muth; weil er aber am 18. L nig Theilnahme bewiefen, fant er teine weitere Beforberung. Im Det. 1808 tra gabegeneval in Die Dienfte bes Ronigs von Beftfalen und wurde 1812 Divifionege bem Rudguge aus Bufland fuchte er Beftfalen und Ruffel im Sept. 1813 gegen u vertheibigen. Auch führte er den König hieronymus nach Raffel zurück, wofür i Jahrgelb von 6000 fr. anwies und ihn jum Grafen von Freubenthal ernannte, i er jeboch ablagette. Bei feiner Rudlehr nach Frankreich ftellte ihn Rapoleon's general un, und ernannte ibn 1814 wegen ber tapfern Bertheibigung bes Balbes v blean und ber Stadt Sens jum Divifionsgeneral. 3m 3. 1815 übernahm er bat im Departement ber Bontte; gur Belt ber Schlacht von Baterloo befand er fich t einer Mittationnaiffion ju Bille. Rach ber zweiten Reftauration nahm A. feinen & Deutfiland, ber ihm aber im Rurfürstenthum Seffen nicht geftattet wurde. Un "Theorie de l'univers" (Fiff. 1817) fchrieb er im Eril ein Wert gegen Remto tionsgeses, worin er alle Bewegungen ber Welkforper aus ber Entbinbung ber extlaten futhte; both fand baffelbe wenig Beifall, obichon es ins Englische, Di 1817) und Stallenifde überfest wurde. 3m 3. 1819 erhielt er bie Erlanbnif, nac gurkagutegren; wurde ale Generallieutenant in bie Liften eingetragen und mar bei b ftabe in Shitigfett. In einer Bentfchift, bie er 1826 beiben Rammern übergab, fd Gefähren, welche bem Saufe Bourbon burch Billele's Ministerium und die Jest Diraufischiet erifein "Système de l'artillerie de campagne" (Par. 1827). X im Jali 1850 mit ber Bollepallei.

einer gangen Gemeinde, bas entweber von derfelben unvertheilt benut, heißt basjeni einer gangen Gemeinde, bas entweber von berfelben unvertheilt benut, ober deffen bie eingelnen Glieber vertheilt wird. Die Almanden find theils überrefte der alle lungen theils aus Berfrückeinn ber Gutsherren, bisweilen auch aus Berfrückeinn maden entflanden.

Missoger, ein teitische Bollin Rarbonensischen Sallen, zwischen ber Bibl.
in ber nochlichen Dauphine und einem Theile Savogens. Sie unterwarfen fich maibein sie von Dalinius Fablus, ber baber ben Beinamen Allobrogicus erhielt, bestogt worden waten. Unter ihren Ortschaften galten Geneva (Genf) und Biete weiches letten inter Augustus Hauptstadt bes Bolls ward, als die bebeutenbsten: Moenties inter Augustus hauptstadt ber vom Curialfil die Anrebe des Pa

viegium über irgend einen firchlichen und politischen Gegenstand. Die Allocution ist, sem es sich um auswärtige Beziehungen handelt, gewissermaßen mit den amtlichen er, die constitutionelle Minister bei verabredeten Interpellationen in den Kammern mit den Decreten zu vergleichen, welche Napoleon am Beginn eines Krieges an den B, oder mit den Botschaften des franz. Präsidenten, die auch oft mehr den Charafter i, oder der Jinitative dazu, als eine unmittelbar praktische Tendenz haben. Die Politik Euhles, bekanntlich die feinste, benut häusig die Allocutionen, um ein Princip zu esste eben in einem einzelnen Falle aufzugeben genöthigt ist, oder um einen Anspruch unft zu retten, der in der Gegenwart keine Aussicht hat. In der neuern Zeit haben be-Allocutionen, welche Gregor XVI., namentlich in der Kölner Streitsache, erließ, sowie L., Ausmerksamkeit erregt.

Im ift ein Bort, bas in ben germanischen Rechtsbuchern in verschiedener Bedeutung Es heißt dort Alod (von Db, d. i. But), und bezeichnet balb das gesammte, von allen Bermogen einer Perfon, balb bas Erbaut im Gegenfas zu bem erworbenen Berpater marb es hauptfachlich im Begenfate jum Feob, bem nicht vererblichen Leben, woraus fich ber neuere Ginn bes Wortes Allobium als bes von ber Lehnsverbindung mogene entwidelt hat, fobaf alles Bermogen einer Perfon jest entweber allodium m (Leben) fein muß. Der Beweis ber Allobialeigenschaft ober Lehnfreiheit einzelner Stheile liegt, je nach ber Berfaffung eines Staates, bem einen ober bem anbern Theile agland ift alles Grundeigenthum lehnbar, und ber Beweis ber Lehnfreiheit gegen ben ulaffig. In Franfreich murbe por ber Revolution die Lehnbarteit menigftens prafuterre sans seigneur), und bie Lehnfreiheit mußte erwiesen werben. In Deutschland umgefehrte Berhaltnif ftatt, und es wird bie Lehnfreiheit als Regel vorausgefest. biefer Unterfchied wegen ber mannichfachen Befchrantungen, benen ber Bafall in ber juber bas Leben ausgesett ift, und wegen ber abweichenben Grundfate, Die bei ber bes Lebens eintreten. Bei einem Beimfall bes Lebens, fowie wenn Lebns- und Alloes vorigen Befigere verschiedene Perfonen find, tommt es ju einer Absonderung bes n (Allobium-) Erbe. - Allobificiren heißt die Lehnbarteit gufheben und ein But ju e machen, wobei bem Lehnsherrn ein Theil bes Werthe gur Entschädigung gegeben ihrliche feste Abgabe (Ranon) auf bas But gelegt wird. Diese Operation wird gegenverschiebenen Staaten febr begunftigt.

jenperude heißt die verlangerte Daarhaube, welche gur Beit Ludwig's XIII. in Frantm. Es hatte bamals bie fpanifche Tracht, ber bas turggefcnittene Saar entfprach, ber ifchen Dobe bie Berrichaft abgetreten, und man ließ bas lange Saar über ben breiten gen fallen. Balb murbe mit ber Lange und Starte bes Saars Rotetterie getrieben. treibung ber Mobe ericuf enblich fo unnaturliche Lodengebaube, bag auch ber reichfte 8 bafür nicht hinreichte, Jebermann alfo, ber Anfpruch auf Anfehen in ber Gefellichaft te Allongenperude tragen mußte. Diese Dobe berrichte in ber zweiten Salfte ber Reit Ludwig's XIV. und vollenbete Die fteife Reierlichkeit ber Tracht am verfailler Bofe. after bes Ronige entsprach es, bag er felbft bie hundertlodige Perude in ungeheuerje trug, um feiner Gestalt eine imponirenbe Berrlichteit zu verleihen. Die Allongenfer Ausbildung mar über ber Stirn hochgethurmt und in ber Mitte gefpalten, floß toden ju beiben Seiten bes Ropfes bis auf die Bruft herab, lief bie Achfeln frei, egen bis jur Mitte bee Rudens nieber. Die Unbequemlichteit folder Saartracht veraus bem hauslichen Gebrauche, und führte ftatt berfelben eine abgeftuste Perude 1, beren fich felbst Ludwig XIV. in ben Bormittagestunden bediente. Man band auch abfließenden Loden, die fich bei jeber rafchen Bewegung verwirrten, linke und rechte ruft ober auf bem Ruden an ihren Enben gufammen, fclang fie auch in einen Rnonen, wodurch fich bie fogenannte Knotenperude bilbete. Gegen 1700 murbe die M. ude weiß gepubert. In biefer Bestalt hat fie fich bis jur Stunde in England, als bas er Amtefeierlichkeit, bei ben Berichtsprafibenten und andern burgerlichen Burben-Sebrauch erhalten.

thie nannte Hahnemann die gesammte, seiner Homoopathie (s. b.) entgegenstehende nbem sie seiner Ansicht nach nur solche Heilmittel in Anwendung ziehe, welche ein der en Krankheit entgegengesetzte Leiden hervorzurufen im Stande sind, und somit als ptgrundsat das Hippokratische "Contraria contrariis" befolge. Die echte Heilfunst is einseitig gewesen, sondern hat bald auf Förderung, bald auf Wilderung oder Be-

feitigung vorhandener Krantheitszustande hingewirft, 3. B. Giterungen gefördert, um hell zu erzielen. Doch mag man allerdings folche Arzte Allopathen nennen, welche blos geger vorhandenen Symptome einer Krantheit mit Mitteln zu Felde ziehen, die das entgegengef Symptom bewirken, 3. B. gegen Durchfall verstopfende, gegen Schlasiosigseit betäubende Rverordnen, ohne nach dem innern Zustand zu fragen.

Allori (Aleffanbro), auch Bronzino genannt, ein Maler, geb. zu Florenz 1535, gest. 16 war ber Neffe und Schüler bes Angelo Bronzino (s. d.). Erist den minder erfreulichen Nachfolg bes Michel Angelo zuzuzählen und zumeist nur in Bildniffen von einiger Bedeutung. — E Sohn Eristoforo Allori, geb. zu Florenz 1577, gest. 1621, hat ungleich höhere kunstleri Berdienste; er steht an der Spise des neuen Aufschwungs der Malerei, welcher zu seiner Zei Florenz stattfand, und zeichnet sich durch eine eble Originalität, durch den Ausbruck eines leb vollen Gesuhls und durch einen weichen Schmelz des Colorits aus. Sein Meisterwerk ist Gemälbe der Judith (im Palast Pitti zu Florenz), die schönste, mit der wahrsten Poesse du geführte Oarstellung dieses Gegenstandes. Man sagt, der Künstler habe in der Judith das B niß seiner stolzen Geliebten, in dem Leichenhaupte des Holosernes sein eigenes gemalt.

Allotria (griech.) find Nebendinge, welche zur Hauptfache, wovon gerade gehandelt m nicht gehören. In der Dialektik bedient man sich derselben, um seinen unwachsamen Gewon dem Hauptgange der Erörterung abzuführen. Redner und Lehrer, welche in ihre Titellung fremdartige Dinge einmischen oder Gedanken verfolgen, die der Hauptsache fern lie haben den Fehler der Allotriologie. Nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauche "treibt" Derje Allotria, welcher sich mit Dingen beschäftigt, die einem bestimmten zu verfolgenden Iweck, t

bem Lebenszwede überhaupt nicht entsprechen.

All' ottava, all' out ober 8", zeigt in ber Musit an, baß die einzelne Note ober die lan Notenreihe, über welche dieses Zeichen geset ift, die Octave höher gespielt werden soll. Bei I gern Reihen werden bem Zeichen Punkte oder eine Schlangenlinie beigefügt, und die Btung des Zeichens erstreckt sich dann so weit, als diese Linic fortgeführt ist. Das Wiederein ten der gewöhnlichen, von den Noten bezeichneten Tonhöhe wird durch loco angedeutet. In Tituren zeigt all' ottava an, daß ein Instrument mit einem andern in der Octave fortschrefoll. Auch unter Bagnoten sindet sich diese Bezeichnung; sie bewirft dann aber, daß die tie

Detave bagu gefpielt wirb.

Aufton (Bafhington), einer ber befannteften Maler und Dichter Ameritas, geb. 177! Subcarolina, wibmete fich anfangs ju Remport in Rhobe-Island und auf ber Barvarb-Uni fitat bem Studium ber Medicin, wendete fich feboch in Folge einer Befanntichaft mit dem DR Malbone balb ber Malertunft gu. Rachbem er feine Stubien vollenbet, ging er 1801 gur i tern Ausbildung auf die Atademie ju London, wo er ein Freund Beft's, feines Landen nes und bamaligen Directore murbe. 3m 3. 1804 begab er fich über Paris nach Rom, hier lebte er mit J. Banberlyn, Thorwalbsen und Coleribge in vertrautem Umgange. Nach gem Aufenthalt in Amerita fett 1809, wendete er fich 1811 abermale nach England, wo er grofen Preis ber British institution gewann. Rachbem er 1818 mit Leblie nochmals Paris sucht hatte und 1819 zum Mitaliede ber engl. Alabemie ernannt worden war, fehrte er in b felben Jahre nach Amerika gurud. hier lebte er zu Cambridgeport bei Bofton ber Runft ben Mufen, und ftarb 8. Juli 1843. Die Bahl feiner Bilber ift fehr groß. Die Stoffe fur felben find meift ber biblifchen Gefchichte entnommen, wie Jatob's Traum, Glias in ber Bi Saul und die here von Endor, die Befreiung des Petrus aus dem Gefangnisse u.f. w. Der A.'s ift grofartig, feine Ibeen find geiftreich; in manchen feiner Gemalbe ift mahrer poetil Sinn nicht zu vertennen. Im Colorit tommt er ben alten Meiftern naber, ale bie meiften neuern Maler. Unter feinen gebrudten Schriften find bie vorzüglichsten und betannteften Bebicht: "The sylphs of the seasons" (querft Lond. 1813), welches er in England bichtete; b "Monaldi" (Boft. 1842; beutsch von Rahlborf, Lpg. 1843), eine Ergablung, Die von fei Schonheitsgefühle und genauer Renntniß bes menschlichen Bergens Beugnif ablegt, unt ber Gattung von Runfinovellen gehort, welche burch Longfellow in ber amerit. Literatur & gerrecht erlangt haben.

Alluvionsrecht, f. Accession.

Alluvium ober alluvianische Gebilde heißen die angeschwemmten Massen, welche in u rer jegigen Schöpfungsperiode durch Einwirtung des Wassers gebildet sind und noch gebi werden. Man nennt in der Geognosie deshalb die Dauer des jegigen Zustandes unserer Coberfläche die Alluvialperiode, im Gegensat zu frühern Schöpfungsepochen, welche durch

ifte organisirter Befen (Versteinerungen, Petrefacten) und durch die Eigenthumlichkeiten der biefen Zeiträumen gebildeten Gesteinsablagerungen hinreichend charafterisirt sind. (S. Formam.) Bu den alluvianischen Gebilden gehören besonders die vom Meere abgesehten Schlammissen mit ihren thierischen und vegetablisschen Resten, Korallenriffe, neugebildete Kalkmassen beandsteine, serner Quellenabsähe, Gedirgstrümmer, mechanisch zersötete, ausgeloderte Geme, Gletscherwälle (Moranen), Gerölle (durch sließende Wasser abgerundete Gesteine), Düschurch Wellenschlag und Sturmwinde am Meeressirande angehäuste Sandmassen), Efstocenzen von Salzen, endlich auch die durch Verwitterung aus Gebirgsarten unmittelbar entwene Ackererde.

Alma, b. i. die Rahrenbe, Rahrunggebende, Holbe, ein Beiwort, welches von den rom. Dicha haufig folden Gottheiten, die dem Menschen freundlich sind, wie der Ceres, Benus u. a. jeben wird. Auch legt man es der Erbe, dem Lichte, dem Tage, dem Wein, dem Acter, bei. nen ahnlichen Sinn hat es auch in Alma mator, b.i. Rahrmutter, womit man in der höhern

te die Dochschule ju bezeichnen pflegt.

Almads heißen in England gemiffe in regelmäßiger Folge veranstaltete fashionable Subaptionsballe, welche nicht nur in London zu Anfang der winterlichen "season", fondern auch ber Proving, befonders an Babeorten, in ber Gefellichaftegeit vortommen. Ihre Begeich. mg haben fie von bem Ramen eines Gaftgebere, ber um bas Ende bes vorigen Jahrh. in Lonm lebte. Geit 1763, und Dann weiter bis 1772 vergnügte fich Lonbons vornehme Belt an encerten, Ballen und Masteraben von bamale unübertroffener Elegang und Pracht, bie in ma Saufe einer fruhern beutschen Cangerin, ber Miftreg Therefe Cornelns, in tem fogenannm Cartislehoufe auf bem Alten-Sohoplate gegeben wurden. Mit biefen hochariftotratifchen Un-Ehaltungen traten fcon 1765 abnliche in Concurrent, Die 12. Febr. jenes Jahres bei bem Traiau Umad in brei neuerrichteten Salons mit ungemeinem Prachtaufwand ihren Anfang nah-Biewol Almad in ber Antunbigung verficherte, bas Saus fei mit heißen Biegeln und fiesebem Baffer erbaut worben, fürchtete fich boch bas vornehme Dublicum nur um fo mehr vor ER ffeuchtigkeit, besonders ba gerade gang London ben Schnupfen hatte. Die erfte Soirce blieb 🗫 wenig befucht, obgleich der Herzog von Cumberland anwesend war. Die Almack tamen weffen bald in Aufnahme, und stachen die Balle von Alt-Soho aus. Die Subscription kostete Ede weniger als 10 Guineen fur bie gange Reihe von 12 Ballen, und bie herrenbillets galten wir für die Verfon, der fie vom Comité auf perfonliche Anmelbung oder Burgichaft ausgestellt Die Almadeballe wurden im fesigen Sahrh, allmalig zu wohlfeilen Reunione, indem Damencomité, bas bie Anordnung berfelben beforgt (bie ladies patronesses), ben Ein-Matteris für jeben Ball auf eine halbe Guinee herabseten. Dies geschah in der Absicht, um exinfiven Pratenfionen ber Ariftofratie bem Ginfluffe bes Talents, Beiftes und Gemadt zu unterwerfen; aber ber Erfolg war vielmehr nur ber, bag Talent, Beift und Demad fich ber ariftotratischen Fashion ergaben. Auf ben Almade, bie noch jest jedes Jahr in bem namlichen Locale, in ber Ringe-ftreet bei Et.-James gegeben werben, findet fich überhaupt weig mehr von Talent, Beift und Befchmad, fonbern ce herricht in unbefchrantter Souverd. wit bie Gottin Langeweile.

Almaden, mit dem Beinamen de Azogue, Stadt in der span. Provinz Ciudad-Real, in Remastitien, das alte Cisapona Cetobrix, zwischen den Bergen der Sierra Morena gelegen, mit B400 C. Es befindet sich hier eine Bergwertschule und berühmte Quecksibergruben, welche die ichhaltigsten der Erde sind, und jährlich 20000 Ctr. Quecksiber liefern. Dieselben wurden ihm von den Iberern, dann von den Römern ausgebeutet, im 16. Jahrh. an die Fuggers verbatte, aber 1645 von diesen aufgegeben und von der span. Regierung übernommen. Su

www. Zeit übernahm die Ausbeutung das Haus Rothschild.

Almagro (Diego d'), span. Conquistador, ein Findling, der seinen Namen von dem span. Dat, in deffen Rabe er 1464 gefunden wurde, erhielt, ging, wie damals viele seiner Landsleute, in Kamerita, um sein Glück zu suchen. Auf mehren Raubzügen brachte er dort ansehnliche Mithümer zusammen, und war einer der wohlhabendsten Bürger der neu angelegten Colonie Darien, als er von Pizarro (s. d.) für die Theilnahme an dem Zuge nach Peru gewonnen de. Das Unternehmen gegen das eivilisirte Reich der Inkas war von den überraschendsten Silgen begleitet. Während Pizarro nach dem Siege mit reichen Geschenken nach Spanien ging, ich A. das Amt des Statthalters, und erhielt auch vom span. Hose die Erlaudnis, sich süden dem Gebiete des Pizarro eine eigene Statthalterschaft zu erobern. Nach Pizarro's Statthalter zu das daher A. 1534 nach Chile aus, drang tief in dem Lande vor, und kam 1536 weichen

rud, ale eben die Bernaner unter ihrem jungen Inta Mungo Capac fich ermannt, m nier in Quico und Lima eingeschloffen hatten. Die beiben lettern Stabte lagen jebod bie bem Digarro jugesprochene subliche Gebietegrenge binaus und murben beshalb in Anspruch genommen. Er gerftreute gwar bas Beer ber Gingeborenen vor Gugco, go große Mibe bie Spanier, welche zwei Bruber bes Digarro befehligten, fowie die t unter Alvarado gegen ihn gefendeten Truppen an fich, und rudte mit feiner Dacht por, um fich jum Alleinherricher Perus ju machen. Beboch ber ichlaue Pigarro i Abichluf eines Bertrage A. von entscheibenben Schritten fo lange abzuhalten, bis verftartt hatte. Es tam 6. April 1538 bei Salinas unfern Cugco ju einem bei pfe, in welchem A. gefchlagen und gefangen wurde. Nachbem er gum Tobe veru er 26. April 1538 im Gefängniffe erbroffelt, bann noch fein Leichnam auf bem Quico enthauptet. - Sein Sohn Diego d'Almagro fammelte einige Sundert De: feines Baters, erfturmte ben Palaft Pigarro's, rachte fich burch Ermorbung beffell und ließ fich jum Generalcapitan von Peru ausrufen. Tros feiner fraftigen Schr fisergreifung aller Puntte des Landes, icharten fich die Freunde des Ermordeten Beibe Parteien lagen in offener Fehbe, ale endlich ber Dberrichter Baca be Caftro n macht zur Unterbrudung ber Parteizwifte und Berftellung einer gefehlichen Ordnun nien anlangte. A., ber feinen Mittelpunkt in Cugco hatte, ward nun gur Unterwer fobert und, ba er fich weigerte, von den Truppen des Baca de Caftro bei Chupas it ften aller bis bahin von ben Beigen in Amerita gelieferten Schlachten 1542 befieg

gen. Er und 40 feiner Anhanger bestiegen bas Blutgeruft.

Almanach, vom arab. al-manah, d. i. Berechnung, ein Wort, welches das Al gleich mit ber Sache von ben Arabern empfing. Man verftanb barunter fowol im im Deribent gegen Enbe bes Mittelalters aftronomifche Ephemeriben ober falend feln, welchen in ber Regel noch aftrologische und andere Bemerkungen beigegeben m einer großen Angabl folder handfchriftlichen Almanache aus bem 14. und 15. Sab auf den Bibliotheken ausbewahrt sind, wird der Almanach "pro annis pluribus" von Peurbach, ber um 1460 gu Bien lebte, für ben altesten gebruckten gehalten. lief Matthias Corvinus durch Johannes Regiomontanus einen Almanach berecht beutscher und lat. Sprache bruden. Der Buchbruder Engel zu Wien veröffentlich regelmäßige Almanache; ebenfo Stöfler in Tubingen feit 1524. Eremplare von be Druden finden fich außerst selten. Sabrlich erscheinende Almanache laffen fich erft Sabrh. nachweifen. 3m 17. Jahrh. begann man ben gewöhnlichen Ralenbernotigen, a Beigaben, Prophezeiungen (bie in Frankreich 1579 von Beinrich III. verboten m anderweitige Nachrichten beizufügen. So theilte der "Almanach royal", der 1679 fchien, Notigen über ben Poftenlauf, Die Soffeste, Die Meffen und Martte, Mungol mit, die 1699 burch die Benealogie bes tonigl. Saufes, die Aufgablung ber Beiftlic vermehrt wurden. Daffelbe fand bald in Deutschland Rachahmung, wie in Preuf Sachsen 1728, und unter dem Titel "Royal calendar" seit 1730 auch in Engle mehr für die Berbreitung unter bas Bolt berechnete Almanache gaben anstatt jen Mittheilungen lieber Anetboten, Gebichte, fleine Erzählungen u. bergl. ben eigentli fchen Radrichten bei. Lettere wurden endlich fogar Rebenfache, und die meift aufl ober auf Belehrung berechneten literarifchen Beigaben gewannen ganglich bas wiewol man ben Ramen Almanach beibehielt. Rach ber Berfchiedenheit ihres ihrer Bestimmung erhielten sie ben Titel Musenalmanach, Damenalmanach, ge historischer, diplomatischer Almanach u. f. w. Bon Deutschland aus, wo diefe Literatur von 1815-30 ihren Bipfel erreichte, verbreitete fich diefelbe nach Fra land und die übrigen Lander Europas. (G. Zafdenbucher und Ralenber.)

Almanfor, mit feinem vollständigen Ramen Abu-Dichaafer-Abdallah-benal-Manfur (b. h. bem Gott hilft), mar ber zweite Rhalif aus dem Saufe ber Abbaf gierte von 754-775. Erft durch blutige Rampfe, Meuchelmord und treulofen 2 feine ergebenften Freunde gelangte er in ben fichern Befit feiner Dacht. Gegen t Mohammedismus fich erhebenden Seften, namentlich aber gegen die Chriften in Agypten mandte fich fein Born, und gewaltsamer Drud entvolferte und verarmte bi Im Rampfe gegen auswärtige Feinde aber mar A. wenig gludlich. Er mar babel ber Runfte und Biffenschaften, und ließ j. B. aus bem Sprifchen bie Elemente t aus bem Perfifden die berühmten Fabeln des Bidpai überfeben, und veranlafte bie rfeiner Zeit zu wissenschaftlichen Arbeiten über bie Lehren bes Korans. Ebenso groß war ebe zur Baukunst. Mit ungeheurem Aufwande gründete er als neue prachtvolle Nesischabt Bagdad, suchte aber durch unermessiche Steuern die Kosten seiner Bauunterigen zu beden. Dabei war er frei von dem Hange zu roher Similichseit, hingegen in seinen Sitten und einfach in seinem Außern. Auch ordnete er die schwarze Aracht rationale der Abbasiden an. A. führte zuerst den unheilvollen Gebrauch ein, freigelasiven, meistens aus Ausländern bestehend, zu Statthaltern der Provinzen zu ernennen, Rafregel kald die Macht des Khalisats untergrub. Er starb während einer Pilgersahrt etta, 63 Jahre alt.

preo, d. h. nach dem Markgewicht, wird der Preis von Münzen auf den Curszetteln falle bestimmt, wenn dieselben nicht vollwichtig oder nur selten ausgrend sind. So werde beichten Dukaten al marco verkauft. Ferner wird das Gold al marco notirt.

ids (for. Almaasch), ein fischreicher Fluß im sumeger Comitat in Ungarn. Außerbem ziesen Namen 15 ungarische Ortschaften: barunter: 1) A., ein großer Markisteden im iomitat, mit 5300 größtentheils fath. E.; 2) A., ein Dorf im komorner Comitat, an der ausgezeichnet durch seinen rothweißen Marmordruch, ein Vad, und viele römische Aler; 3) Tet-Almas, oder richtiger To-Almas (See-Almas), Ort im pesther Comitat, bemit seinen Wein; 4) A., Dorf in Siebenburgen, im Lande der Szeller, mit einer großen

ihle, in ber fich taufend Mann verbergen konnen.

afh (fpr. Almaafchn), ein ausgebreitetes ungarifches, theils graffiches, theils hochabeliblecht mit bem Pradicat von Bfabangi und Torod. Szent-Mitlos, beffen Stammfclos mefer Befpanichaft liegt, und bas bis auf bie neuefte Beit berab mehre im öffentlichen tannt geworbene Ditglieber gablt. - Almafy (3of. 3gn. von, nachher Graf), t. t. neral, geb. 1726 gu Gnongyos, zeichnete fich an ber Spige eines Sufarenregiments m Siebenjahrigen Rriege aus, warb bafur in ben Grafenftand erhoben und 1773 jum ichall-Lieutenant, 1784 jum General der Cavalerie befordert. Er ftarb 1804 ju Bfa-- Almafy (Paul von), befannt burch feine Birtfamteit in ber ungarifchen Revolution, 318 gu Defit geboren. Er zeigte fich ftete ale entichiebener Anhanger ber Dppolition, unt 1844 auf ben presburger Reichstag als Abgeordneter bes hevefer Comitats, in bem er Untergespan fungirte. Um pefther Reichstage von 1846 vertrat er Gnongnos, und einem ber Unterprafibenten bes Reprafentantenhaufes gemählt. Rach ber Abbantung by's und Palfy's verfah er allein im bebreeginer Parlament bas Umt bee Prafibenten. enbigung ber Rataftrophe fluchtete er nach Paris. - Almafy (Mor., Graf), Cohn en Chriftoph, geb. 1808, ein hervorragendes Mitglied der confervativen Partei in Unr bie 1848 Unterprafibent ber fonigl. ungar. Softammer. Bur Beit bes Finangmini-Roffuth hatte er ben Borfis beim Gerichtshofe über ben Schleichhandel. Nachdem bie jen Buba-Pefth occupirt, erhielt er bas Amt bes Prafibenten an ber wiebereingefesten net.

eiba, eine der stärklen portug. Festungen gegen Spanien in der Provinz Beira an der 3000 E. Dieselbe siel 1782 nach großem Berluste in die Hände der Spanier, wurde ver zurückgegeben. Als die Franzosen unter Nen 24. Juli 1810 über die Coa in Pordringen wollten, vertheibigte sich der engl. General Coco in A. wider den Marschall. Erst in Folge der von einer Bombe bewirkten Entzündung eines der größten Pulverzentschloß er sich 27. Aug. zur Capitulation. Bei dem Rückzuge der Franzosen aus ist sprengte, nach dem morderischen Kampse Massensen mit Bellington J. und 4. Mai er franz. Besehlschaber von A., General Brenier, den größten Theil der Festungswerke ft, dieselben wurden seldoch von den Engländern bald wieder in Stand gesest. eida (Don Francesco d'), ein ausgezeichneter portug. held aus dem Geschlechte der Grankfranzes hatte sich durch Much und Konserkeit in den Kriegen gegen die Mauren und

Abrantes, hatte sich durch Muth und Tapferkeit in den Kriegen gegen die Mauren und kroberung von Granada den Ruf eines ausgezeichneten Kriegers erworben, und wurde von König Emanuel I. 1505 zum ersten Vicekönig in Ostindien erwählt. Mit einer m 36 Segeln zu Quiloa angelangt, begann er in rascher Folge durch Waffengewalt ingiesischen Namen surchtbar zu machen, und durch kug berechnete Verträge den Einer Landsleute auszubreiten. Die Staaten Quiloa, Mombaza, Cananor, Cochin, Kalilakla u. s. w. wurden theils erobert, theils durch zahlreich angelegte Festungen und Facto-Unterwürsigkeiterhalten. Sein Sohn Lorenzo d'A., welcher bei vielen Unternehmun-

gen bes Baters bas Commando führte, besuchte 1506 Ceplon und entbedte die Malbivi Madagastar. Der hauptplan A.'s ging dahin, die Portugiesen zu alleinigen herren be ichen Gemaffer zu machen, und burch Sperrung bes Perfifchen und Arabifchen Deer Die Nappter und somit auch die Benetianer vom oftinbischen Sandel auszuschließen. I ruffete ber aappt. Gultan auf Anregung ber Benetianer eine bedeutende Flotte aus, bi ben Befehlen bes Perfere Dir-Chatim ben Ronig von Ralitut unterftusen follte. Bei ! in Ralifut wurde Lorenzo d'A. angegriffen, nach einem langen unentschiedenen Gefechte nem Schiffe von ber flotte abgefchnitten und burch einen Schuf getobtet. Schon hatte ftalt getroffen, ben Tob feines Sohnes an ben verhaften Mohammebanern zu rachen, fonfo b'Albuquerque 1507 erfcbien, von bem burch die gludlichen Erfolge mistrauifch ; ten portug. Sofe gefendet, um bie Stelle M.'s ju übernehmen. Lesterer weigerte fich, Albu als Bicefonig anzuertennen, und ließ ihn mehre Monate lang zu Cochin gefangen halten manbte er fich mit einer Flotte gegen mehre Ruftenplate, unter anbern gegen Goa, we 13. Dec. 1508 verbrannte, und traf endlich bie agopt. Flotte bei Diu, die er volltom ficate. Don biefem Racheruge nach Cochin gurudgefehrt, leiftete A. endlich einer noch! Auffoberung bes Königs von Portugal jur Nieberlegung feines Amts und zur Rud Die Beimat Folge und verlief Cochin 13. Nov. 1508. Er erreichte jeboch fein Baterlan fondern murbe zu Salbanha am Borgebirge ber guten hoffnung in einem Gefechte Eingebornen von einer Lange durchbohrt. — Almeiba (Emanuel), Jefuit, geb. gu 1580, geft ju Goa 1648, lebte von 1622-34 am Sofe bes Sultans von Abpffinie meldes Land er in feiner "Geschichte Athiopiens" (Coimbra 1660) und ben "Siftorische fen" (Rom 1629) ju ihrer Beit ichabenswerthe Nachrichten veröffentlichte. - Almeibi boro), portug. Geiftlicher, geb. ju Liffabon 1722, geft. bafelbft 1803, mar ber erfte Doi ber in feinem Berte "Recreação filosofica" (5 Bbe., Liffab. 1751) die Feffeln ber Si abzumerfen und ein auf Erfahrung und Beobachtung gegrundetes Spftem ber Ratur phie au schaffen suchte. Ale Romanschriftsteller ift er unbebeutenb. - Almeiba (Rico lentino b'), portug. Dichter, geb. ju Liffabon 1745, geft. bafelbft 1811. Seine Satiren, sich durch Raivetat, Leichtigkeit und Eleganz des Stils und einen guten, nie in das All berabsintenden Lon auszeichnen, wurden von feinen Beitgenoffen febr gefchatt, und er erst spät nebst anderen Dichtungen unter dem Titel: "Obras poeticas" (2 Bde., Lissab. auf Rosten ber Regierung, 2 Bbe., ebend. 1828).

Almeloveen, auch Almeloven (Jan), ein geschährter Aupferstecher, ber 1614 obt geboren wurde und bis 1650 blühte. Seine gelungensten Arbeiten sind die Bier Jahr nach Saftleeven, sowie mehre hollandische Landschaften und Uferansichten nach demselb ster, ben er überhaupt täuschend nachzuahmen verstand. Minder vortrefflich ist, was eigenen Zeichnungen abte. Er markirte seine Sachen mit den Ansangsbuchstaben I. A.

Almendingen (Lubw. Harscher von), deutscher Rechtsgelehrter, geb. 25. März 1 Paris, mo fein Bater als heffen-barmftabtifcher Gefandter lebte, tam crft im 23. 3. auf versität zu Bottingen, wo er bie 1792 bie Rechte ftubirte. 3mei Sahre nachher marb e ber Rechtswissenschaft zu Berborn; auch machte er fich bald burch schriftstellerische Lei befannt. Mit Feuerbach und Grolman wirkte er thatig für die Umgestaltung der Crimine wissenschaft. Er ward 1803 Dberappellationsgerichtsrath in Habamar, 1811 Geh. R Bicebirector bes hofgerichts in Biesbaben. 1809 nahm er an ben Berhandlungen mit und Frankfurt Theil, die zu Giegen über die Ginführung des frang. Civilgefetbuchs ge wurden, welches er nur mit Beranderungen, zugleich aber mit feinen organischen Umge bem öffentlichen Berfahren und bem Notariat, eingeführt wiffen wollte. Rach ber Aufis Rheinbundes suchte er in der geistreichen aber unvollendet gebliebenen Schrift: "Politif fichten über Deutschlands Bergangenheit, Gegenwart und Butunft" (Biesb. 1814), I nehmen ber Meinern Rheinbundsstaaten bu vertheidigen. 3m 3. 1816 wurde er als I sident des neuerrichteten Hofgerichts nach Dillenburg verfest; doch blieb er zugleich A der Gefetgebungscommiffion in Wiesbaden. Als feine Bemühungen, Die Entfcheidung Rechtsfache ber verwitweten Fürftin von Anhalt-Schaumburg, die er zu führen hatte, 1 visionshofe für die Rheinprovingen und nicht bem Geheimen=Dbertribunal zu Berlin g fen zu feben, erfolglos maren, ließ er, auf bas Urtheil ber öffentlichen Deinung fich bern Geschichte biefes Rechtestreite (Braunschm. 1820-21) bruden, beren Titel zugleich " tungen über Buchftabenjuftig, geheime Rechtepflege und bureaufratische Procefleiten fundigte. Die preuf. Bebarbe fand Form und Inhalt seiner Drudichrift und bes i verfaßten Schreibens so anstößig, daß man ihn 1822 einer Criminaluntersuchung m Folge beren er vom Kammergericht zu einsähriger Festungsstrasse verurtheilt wurde. issche Hospigericht zu Dillenburg lehnte zwar die ihr angesonnene Bekanntmachung itheils ab; doch die Regierung versehte ihn in Ruhestand. Er starb zu Dillenburg 327. Seine "Zuridischen Schriften" umfassen 10 Bde. (Gieß. 1803—19). Unter ie "Metaphysit des Civilprocesses" auch noch jest wissenschaftliche Bebeutung.

a, im Alterthum Murgis oder Portus Magnus genannt, Hauptstadt der gleichnamidrovinz, an der Mündung des Flusses Almeria, im hintergrunde eines Meerbusens it 19000 E. und einem wohlzeschützten Hafen. Außer einer Kathedrale bestst die 26 Kirchen und Klöster, und eine lat. Schule. Zur Zeit der Maurenherrschaft war ranada die erste Stadt des Reichs und blühte durch Handel, Künste und Gewerbe. e nur einige wenige Fabriken in Salpeter, Coda, Terpentin u. s. w., und einen nicht tdem Handel mit Cochenille, roher Seide, Blei, Trauben und besonders Wein. Durch ist in der Umgegend die Baumwolke angepflanzt worden.

bovar (Don Ilbefonfo Diaz be Ribera, Graf von), fpan. Minister, aus Balencia, ttilleriefchule zu Segovia erzogen, mar beim Ausbruch bes Unabhangigteitetrieges Artenant, und wurde bei ber Bertheibigung von Dlivenza schwer verwundet. Rach ber Ferbinand's VII. der Freimauerei verdächtig, tam er in den Kerter der Inquisition zu woraus ihn erft bie Revolution von 1820 befreite. 3m 3. 1823 wanderte er nach aus. Rach Ferbinand's VII. Tobe tehrte er jurud, murbe Prafibent ber von Martinez t berufenen Cortes und 1834 Marechal-be-Camp. Als Generalcapitan von Balencia Ministerium Torefto zwang ihn ein Volkstumult, fich an die Spite der Junta biefer ftellen. Da er in ber Regel mit ber Opposition gestimmt, ließ ihn spater Menbizabal sminister ernennen; boch gab er wegen Rranklichkeit fehr balb biefe Stelle auf. Nach Men von La Granja, im Aug. 1836, marb er Deputirter bei ben constituirenden Cortes, itrava nochmals Kriegsminifter und für turge Beit interimistischer Conseilsprafibent. gen zerrutteter Gesundheit feine Entlassung gegeben, trat er wieber in die Cortes. nebe er von ber Regentin zum Senator, unter Espartero gegen Ende des 3. 1841 aber-Präsidenten der Cortes, und im Juni 1842 zum Minister der auswärtigen Angelemannt. Mit Espartero's Sturze trat auch er 1843 aus ber Bermaltung. A. ift von em Außern, feinen Sitten, verfohnlichem Charafter, boch ohne die hobern Eigen-8 Staatsmannes.

aviden und Almohaden, die Ramen von zwei maurifch-fpanischen Opnaftien. Im n von Afrika erhob fich unter ben roben Nomadenstämmen ber Araber Abballah-benrigte ben Islam, und foderte ju Rrieg und Eroberung auf. Diese neuen Streiter lam nannte er Morabiten (arab. al-murabathin), b. h. bie bem Dienfte Gottes fich vibmenben confoberirten Manner, ober, nach anberer Ableitung, bie eifrigen, von grudgezogenen Betenner bes Islam. Abballah machte ben Abu-Bett zu ihrem Bertbie Eroberungen fortfeste und 1070 Marotto grundete. Abu-Betr's Rachfolben-Lasfen, ein tapferer und thatiger Kurft, ber bie Dacht ber Almoraviden noch weihnt hatte, wurde von dem arabi. Könige von Sevilla zu Hulfe gerufen. Er erfolug die Chriften in einer großen Schlacht bei Balacca. Doch balb wurde er nach ben n felbft luftern, und unterwarf fich burch Gewalt und Treulofigfeit bas gange nien. Doch die Macht der A. wurde ebenso ichnell zerftort, ale sie entstanden war. frischem Fanatismus durchdrungene Gette, die Mughebin ober Almohaden, flurzte ichte 1146 unter Abd-ul-Mumen's Anführung burch Croberung von Marotto ihrem Kfrita ein Ende. Um biefelbe Zeit gingen die Sieger nach Spanien hinüber, und bed hier ihre Macht auszubreiten. Ihr Fürft Satub Almanfor, ein ebenfo ausgezeich-idchtiger Herricher, gewann 1195 über bie Caftilier bei Alarcos einen glanzenben Sieg, roffere Erfolge zu erringen, fam 1210 Satub's Rachfolger, Mohammeb, mit einem Spanien, welches mehr als 500000 Streiter gegablt haben foll. Allein die vereinig. von Caffilien, Aragonien und Navarra, Alfons VIII., Peter II. und Sancho VII., beganglich auf ber Chene von Tolosa jenseit ber Sierra Morena, 1212. Uber 200000 eben auf bem Schlachtfelbe, und von ber gangen Schaar tamen nur wenige nach ud. Die nachste Folge biefer Schlacht, welche als Haupturfache bes Berfalls ber ht in Spanien angesehen werben tann, war, bag bie Berrichaft ber Almohaben in Spanien sich auslöste. Die ununterbrochenen Siege Ferdinand's III. und seines C fone' X. veranlasten den König von Granada, noch einmal die Almohaden in Afrika stürung anzurusen. Ihr damaliger Herrscher Abu-Jusuf kam auch mit einem großendie Christen wurden geschlagen. Don Sancho, Erzbischof von Toledo, brachte indesselle Truppen zusammen, um diese Schmach zu rächen. Aber auch dieses Heer wur Sancho selbst gesangen genommen und ermordet. Troß dieser glücklichen Ersolge zu cho, Alsons' X. zweiter Sohn, den Abu-Jusuf baid darauf zum Nückzuge nach Afrik die Hauptstadt Maroko, und machte dadurch 1273 der Herrschaft der Almohaden ges Ende. Bgl. Aschdach, "Geschichte Spaniens und Portugals zur Zeit der Henduckstellen und Almohaden" (3 Bde., Ktf. 1833 — 37); Dozy, "llistory of 1 hades" (Leyden, 1848).

Almofen, nennt man die freiwilligen, aus chriftlicher Liebe und menschlichem M Arme und Durftige gespendeten Gaben. (S. Wohlthatigkeit und Armenwesen.) : entstand aus dem griech. Elsemojone, d. i. Barmherzigkeit, und wurde zuerst nur in

ichen Rirchensprache gebraucht.

Almofenier heißt ursprunglich ber Orbensgeistliche, ber bie zu Almosen bestimm und Gegenstände zu verwalten hat, wozu nach kanonischem Nechte wenigstens ein & Einkunfte verwendet werden soll. Dann führt diesen Namen berjenige Geistliche, gleichem Zwede von einem Fürsten bestellt ist. Der Großalmosenier von Frankreich ber ersten Beamten des Reichs und hofs, gewöhnlich ein Cardinal, von Rechtsweger beur aller Orden und Obervorsteher des großen hospitals der Blinden. Auch die A Prinzen und Prinzessinnen hatten ihre Almoseniers, wozu gewöhnlich Bischofe erwä

Almquift (Rarl Jonas Lubm.), ein fehr fruchtbarer ichmed. Schriftsteller, geb. trat zuerft eine amtliche Laufbahn, jog fich aber 1823 nach ben Balbern Wermla um in der Weise ber alten freien Bauern zu leben. Er bewohnte hier eine mit Re Butte, af Grupe mit Baumrinde vermifcht, und trug ein einfaches Bauernfleib. Bal bens überdruffig, wurde A. Rector in Stocholm, und machte 1842 bas geiftliche Er er fich mit feinen Borgefesten megen bemotratischer Ibeen und Neologismus in geifl gen entzweite, mußte er ein Confistorialgericht bestehen, bas ihn jeboch freisprach. Sei jeboch feiner literarischen Birkfamteit, und hat fich in ben verschiedenften Richtunge ohne Geift und Gewandtheit versucht. Er entwickelt überall Lebensfrische, Sumor un Erfindungegabe, obichon er fich jur Ausführung oft nicht die Zeit nimmt. Die liter tigfeit A's ift außerordentlich. Er fchrieb mathematische und arithmetische Lehrbucher und geographifde Sanbbucher, Grammatiten und Leritg. In Deutschland wurde nur durch feine belletriftischen Werte befannt. Das bebeutenbfte barunter führt ! "Dornrofensbuch" ("Tornrosens Bok, eller fria fantasier berättade på Jagtslotte Hugo Lowenstjerna"), eine Sammlung romantifcher Dichtungen ber verschiebenfter feinen Romanen erwähnen wir: "Gabriele Mimanfo", "Amorina", "Amalie Sill herren von Cfolfund"; von den Arbeiten in bramatifcher Form: "Die Schwane Spfara", "Marjam", "Isidorus von Jadmor"; von ben epischen Dichtungen: " Nihar", "Arthur's Jago"; von kleinern Erzählungen: "Columbine", "Die Kape mintha Day". Als humoriftifcher Schriftsteller glangt er in "Drmus und Ahrime den "Betrachtungen über bie Sausthiere".

Almucantharat heißt jeber bem horizont parallele Rreis ber himmeletugel, alfo Benith und Rabir find. Sterne, bie auf bemfelben Almucantharat fteben, haben g

Almuba, ein in Spanien und ben ehemals span. Staaten Ameritas übliches E mehrfach auch Celemin genannt, im Allgemeinen ber zwölfte Theil der Fánega, balt in den einzelnen span. Provinzen verschieden. Auch der Muhd (el-Muhd) v Marotto, gleichfalls Getreidemaß, wird häusig Almuda genannt. In Portugal muda oder Amalde ein Wein- und (davon verschiedenes) Olmaß, an den einzelner abweichendem Rauminhalt. Auf den Canarischen Inselnendlich ist die Almuda oder nicht blos Getreidemaß, sondern zugleich ein Feldmaß, und beträgt 1/12 der dortiger

Alde heißt eine Pflanzengattung aus ber fechsten Classe Linne's, nach Juffieu zu belen gehörig, die eine einfache, regelmäßige, sechstheilige, cylindrische Blumenhull Fruchtnoten hat, eine dreifacherige Rapfel trägt, und bei der die Staubfaden auf der den fiehen. Zahlreiche Arten von wenigen Zollen bis zu 30 F. hohe sind in Oft- i dien und auf dem Borgebirge der guten Hoffnung einheimisch, von denen nur die

fortkommt. In warmen Himmelsgegenden ist die A. eine vielsach nügliche Pflanze. auf der Bestäuste Afrikas machen aus den Fasern der Blätter Stricke und Nebe, naica gibt es eine Art, aus deren Fasern Strümpfe geweht werden. über die sogericanische Aloë s. Agave. Der aus den Blättern der Aloëstaude gezogene eingedickte der Redicin unter dem Namen AloësGummi oder Garz bekannt, und wird besonstählichenittel gebraucht, aber auch (als Bestandtheil vieler populärer Geheimmitsraucht. Außerdem dient er als Reizmittel für die Unterleibsorgane, besonders um tessus hervorzutreiben. Seine Bitterkeit ist sprüchwörtlich. Unter den vier im Handel iden Sorten ist in Deutschland die Capaloë (A. lucida), dei den Engländern die A. hepatica) am gebräuchlichsten. Man fertigt daraus eine Tinctur, ein Ertract u. s. w. heuere und im Drient als Arzneimittel und Rauchwert sehr geschäste Aloëholz, welhina und den oslind. Inseln kommt, ursprünglich gelblich ist, durch Eingraben aber t, wird jest nur selten nach Europa gebracht und häusig mit dem Agelocheholz wie Blerholz verwechselt.

r wurde vom Harestologen Epiphanius im 4. Jahrh. eine schon von Irenaus am 2. Jahrh. erwähnte Sette genannt, die, wahrscheinlich im Widerspruch gegen den mus und Chiliasmus, das Evangelium, die Briefe und die Apotalypse des Johansen, weil sich die Erwartung und Fortbauer des Paraklet, die sie leugneten, besonders ühte. Auch waren die Aloger eben deshald zugleich Gegner der Johanneischen Lehre 3. Der Name sollte zweibeutig sowol Solche bezeichnen, welche den Logos verwerfen, bolche, denen es am Logos, d. i. an der gesunden Vernunft fehlt.

en hießen die Sohne der İphimedia und des Neptun, Dus und Ephialtes, nach im Gemahl ihrer Mutter. Sie waren Riesen von außerordentlicher Größe und Kraft. linge versuchten sie den himmel zu stürmen, wurden aber bei diesem Unternehmen von tödtet. Zur Strase waren sie im Lartarus an eine Säule gebunden, wo Geier ihre je zernagten und eine über der Säule sisende Sule sie Lag und Nacht durch ihr Gelte. Nach Andern tödteten sie sich auf der Insel Naros durch die List der Diana gedift. Müller hat zu erweisen gesucht, daß, wo die A. austreten, Spuren thrazischer rweisbar sind, die mit der frühesten Cultur Griechensands zusammenhängen.

(Marie Jos. Joach. Franz), regierender Fürst von und zu Liechtenstein zu Nicolsjog von Troppau und Jägerndorf, Graf zu Rittberg u. s. w., wurde 26. Mai 1796 mb folgte als der älteste unter zehn Geschwistern seinem Bater Johann Joseph 20. 6 in der Regierung des souveranen Fürstenthums und als Mitglied des Deutschen Er vermählte sich 1831 mit Franzista de Paula, geb. Gräsin Kinsty (geb. 8. Aug. elcher Ehe acht Töchter und ein Sohn entsprangen. Letterer, Johann Maria Franz wurde 5. Oct. 1840 geboren. Der Fürst lebt meist in Wien, und versieht daselbst das Präsidenten der k. k. Landwirthschaftsgesellschaft.

et (franz.) bezeichnet den Anhang zu einem Wechsel. Wenn ein Wechsel durch sehr be geht, sodaß es nicht thunlich ist, alle Indossemente (s. b.) darauf zu vermerken, ib es an Raum für dieselben zu mangeln beginnt, ein dem Wechsel an Größe gleiches pler als Anhang oder Alonge zur Seite angeklebt. Derzenige Inhaber, welcher die acht, beginnt sein Indossement auf dem Wechsel selbst und beendigt es auf der Alonge. idern Seite dieses Anhangs, welche dem Wechsel selbst und beendigt es auf der Alonge. idern Seite dieses Anhangs, welche dem Wechselsontert gegenüber steht, bemerkt man g die wesentlichen Inhaltstude des ursprünglichen Wechsels. Manche Kausseute unies und durchtreuzen an dessen Stelle diese Seite der Alonge durch zwei Striche, welche Eden des angeklebten Blattes laufen. Die allgemeine deutsche Wechselordnung er-Alonge im 11. und 12. Paragraph.

rie bebeutet das Schwinden der Haare, besonders am Kopse, daher Kahlköpfigkeit. möheit besteht bald in einem Abbrechen der Haare oberhalb der Wurzel, bald in einem Ausfallen derselben, wobei sedoch oft noch ein Theil der Haarwurzel sähig bleibt, neme bilden. Letteres ist besonders der Fall, wo durch Schälungen der Oberhaut (Abschleiben) das zu den Oberhautgebilden gehörige Haar mit ausfällt, z. B. has (Nervensiebern), Scharlach, Masern, Kopfrose. In solchen Fällen wachsen spiecer wieder haare, und hier haben die tausend empsohlenen Scheimmittel (z. B. Willer's Bau-do-Lod) ihren Ruf erworden. Am wirksamsten ist in solchen Fällen häusiges is Kopfes und Einreidungen mit einem reinen, nicht ranzigen Dl, z. B. Mandelöl, kascenöl. Bei reizloser Haut kann man nebenbei scharfe Dinge benuten, z. B. Rus

tenwurzelsaft, Kantharidentinktur, Dupuntren's Pomade u. s. w. Wo aber die genden Haarbalge selbst, oder die zur Einfettung des Haars bestimmten Tale schwunden und zerstört sind (z. B. durch Geschwure), und die Kopfhaut wie eins benmasse aussieht, da bleibt die Anwendung jedes Mittels vergeblich. Wgl. C den Haaren" (2 Bde., Wien 1831), Redelich, "Anleitung zur Heilung der (4. Aust., Hanau 1842), Weinberger, "Die Haare des Menschen u. s. w." (L

342

(4. Aufl., Hanau 1842), Beinberger, "Die Haare bes Menfchen u. f. w." (A Alopeus (Maxim., Baron), ruff. Diplomat, war 21. Jan. 1748 zu Wil geboren, ftubirte ju Abo und Gottingen Theologie, wurde aber burch ben Gra der ihn jum Secretar ermablte, jur biplomatifchen Carrière geführt. Durch Lettern erhielt er bald die Stellung als Director ber Reichstanglei in Petersbur ging er ale ruff. Gefandter nach Gutin jum Bifchof von Lubed, 1790 in gle nach Berlin, nachbem er vorber eine Beit lang in Petersburg verweilt und bie beng bes bamaligen Groffürsten Daul mit Friedrich II. geführt hatte. Un bem er fich ber befondern Gunft bes Ronigs Friedrich Wilhelm erfreute, entwick fcmierigften Beitverhaltniffen eine außerorbentliche Befchidlichkeit, fobaf er Bertrage von Bafel (1795) in Rieberfachfen verblieb und 1802 feine Stellung male übernahm. 3m 3. 1807 ging er ale außerorbentlicher Befandter nach Lor nach ber Vertreibung ber Frangofen aus Deutschland (1813), wieber nach & er vom Raifer Alexander für feine Dienste mit bem Baronstitel belohnt worber feine Entlaffung, und wendete fich gur Bieberherftellung feiner Gefundheit na er 16. Dai 1822 ftarb. — Mopeus (Daniel, Graf), Bruber bes Borigen, auf der Militarfcule ju Stuttgart erzogen und durch feinen Bruber ber Diple 3m 3. 1807 ging er als ruff. Gefandter ju Guftav IV. nach Schweben, wurd fehl beim Ginfall ber Ruffen in Kinnland verhaftet, aber nach ber Abbantung seinem Monarchen glanzend entschäbigt. Rachdem er 1809 ben Frieden gir und Rugland abgeschloffen, fungirte er 1811-12 als Gefandter am wur Relbauge von 1813 mar er Generalcommiffar ber allierten Armeen, und 18 Lochringen als Souverneur. Enblich folgte er feinem Bruber auf bem Gefant

Berlin, welchen er bis zu feinem Tobe, 13. Juni 1831, befleibete.

Alp, Alb, auch Rauhe oder Schwäbische Alp genannt, ein etwa 20 M. la breites Gebirge, welches, zwischen Redar und Donau gelagert, die Bafferfd lestern und bem Rheine bilbet. Mit ber Burg Albed bei Gulg, mo fie nur thal vom Schwarzwalbe trennt, beginnend, gieht fie fich burch bie Sohenzolle vorherrichend nordöftlicher Richtung fublich von Urach, Goppingen und Rirch Thalern ber Breng, bes Rochers und ber Sart hin, über welche hinaus fie burch guge mit bem Steigerwalb in Baiern in Berbindung fteht. Die A. bilbet eine RD. streichende, wellenförmige, mafferarme und nur von wenigen engen, aber Thalern burchfurchte Bergplatte, welche eine burchschnittliche Sohe von 2000-Die hochsten Gipfel ragen nur wenig über biefelbe empor. Nach R. Bu fällt fteilen, zerriffenen, oft impofanten Felsmanben und abgefprengten ppramibalen vorgebirgsartig einragenben Berggaden jur fcmabifden Terraffe ab, mahren Subseite zu dem hochgelegenen Donauthale allmälig verflacht. Beibe Abbacht gablreiche Thaler vielfach gegliebert, beren Gewaffer theils ber Donau, theils fliegen, und beren Fruchtbarteit, Anmuth, Erhabenheit in grellem Wiberfpruch flache des Gebirges fleben. An ben Randern ber lettern entspringen auf der Schmich, Lauchart, Lauter, Blau, Brenz, welche fammtlich ber Donau zueilen, Nordrande entquellenden gluffe Schlichem, Echat, Erms, File, Rems nebft gum Redargebiete gehören. Den füblichften Theil bes Gebirgs bilbet ber im ! Rolle bes Blodeberg fpielende Beuberg, welcher im Sohenberg (von 3160 F. Berg (3127 g.), bem Schafberg bei Rogmangen (3121 g.), bem Plettenbei bochften Gipfel bes gangen Buges enthalt. Gine Fortfepung bilbet ber Lochen i von Bahlingen, mit bem Lochenstein (2980 %.). Der Theil ber A. zwischen La heißt vorzugeweise die Rauhe Alp, ber Strich zwischen Blau und Schmich bie ber zwischen Beifenftein an ber gils und Malen am Rocher wird ber Malbuch ber hervorragenbften Sipfel, welche oft eine überraschenbe Fernficht gemabren, von Burgen und Schlöffern berühmter Dynaftengeschlechter gefront, wie Sobeng Zed, Rechberg, Reuffen, Achalm, Sobenstaufen. Die A. ist ein aus vegelme

iurataltgebirge, reich an Berfteinerungen und mertwurbigen Boblen. Bu lettern ge-Sibyllenloch auf bem Tedberge, die Grebenstätter Boble, bas Erdloch bei Sontheim, och bei Pfullingen u. A. Der guß bes Gebirges und bie Thaler find fruchtbar und ne Rulle von Bein und Doft. Der bobere Theil ift im Gegenfas ju bem nabelholg. Iwarzwald mit Laubholzern bestanden. Die obere Bochflache, namentlich in ben Cherunfingen, Urach und Blaubeuren, die eigentliche Raube Alp, welche burch Unfreund-Rlimas, burren, fargen Boben und bunne Bevollerung abflicht, ift nur jum Anbau in, Flache, Safer, Farbepflanzen und Kartoffeln geeignet, bagegen mit ihren weitgebeiben ber Schafzucht gunftig. Auch wird hier eine bauerhafte Race von Pferben geie Bewohner, auf bem Sochlande ohne Intuftrie, find ein fraftiger Schlag Denfchen, b einfache Sitte bewahrt hat und mit ber innigsten Liebe an feiner Beimat hangt. n Tirol und ben nördlich angrenzenden Gebieten auch Alm genannt, heißt in ben Alt ein mit Gras und Rrautern bewachsener Beibeplat, welcher wegen feiner Bobe. heit und Unzuganglichfeit mahrend bee Bintere weber von Menfchen noch Bieh beben tann. An Berghangen gelegen ober Plateaus bilbend, ift ihre Große fehr vermanche konnen nur funf, manche mehre taufend Rube einen gangen Sommer binhren. Ihrer Lage nach unterscheibet man Boralpen, welche nicht über 5000 K. hoch großentheils auch als Biefe benust werben tonnen, und Dochalpen, welche bis 7000 %. en. Alpen von groferm Umfang, wie 3. B. bie Grindelmalbealp, find burch Baune rliche Grengen in verschiebene Beibeftriche ober Alpen geschieben. Sinfichtlich ihrer er fpatern Benutung find die Alpen in Staffeln eingetheilt, gewöhnlich in eine unere ober obere. Die erftern betreibt man zu Enbe Mai ober Anfang Juni, sobald ber efchmolzen ift, vier Wochen fpater bie mittlern, und Enbe Juli ober Anfang August In gleicher Beise verfährt man auch wieder abwärts, so bag bie gange Alpzeit 17n beträgt. Die Beziehung ber Alp, die Alpauffahrt ober Alpenfahrt genannt, sowie ffen berfelben im Berbft, die Alpabfahrt, gibt in ben meiften Gegenden Anlag ju n. Die Alpen find theile Eigenthum ganger Gemeinden, und werben von fammtlichen gliebern gemeinschaftlich benutt ober von der Gemeinde verpachtet (Gemeindealpen); iren fie Einzelnen eigenthumlich zu (Privatalpen). Berben biefelben von allerlei Bieh Beit betrieben, fo heißen fie Buftiberge; wenn fie feboch blos von Rinbern beweibet eißen fie Budernberge. Die felfigsten und fcroffften Alpen, auf welchen blos Schafe 1 weiben, heißen Schafalpen. (G. Albenwirthicaften und Gennerei.)

renthafter Traum. Der davon Befallene glaubt unter einer auf ihm liegenden Last muffen, und die durch dieses beangstigende Gefühl aufgereizte Einbildungstraft sieht, urch den Boltsaberglauben in dieser Richtung genahrt worden, oft einen misgeflalted (Alp), der den Schlafenden auf diese Beise qualt. Der Betroffene vermag selbst untigsten Willenbanstrengungen nicht, sich zu bewegen und um Husse zu rufen; gelingt r, einen Schrei auszusiosen, ober das Kissen von sich zu werfen, so ist auch der Ansall n) vorüber, und der Arante erwacht unter dem Gesühl der Angst und meist mechweise Irsachen des Alpbrückens sind Bollblütigkeit, Unterdrückung periodischer Ausleerungen, zuf dem Rücken oder mit den Armen über dem Kopse, überladung des Magens kurzichlafengehen, ungewohnte Lagerstätte, schwere Bebeckung u. s. w. In der Bermeidung blichen Einstüsse besieht auch der Haupttheil der Behandlung, so lange noch keine n Beranderungen namentlich im Herzen und in den Lungen eingetreten sind. Solche assen Sugl. Waller, "Bon dem Alpbrücken" (Frankf. 1820) und Strahl, "Der Alp, sein b seine Heilung" (Betl. 1833).

a, eine Spielart bes Guanaco oder Lama, in den kaltern Regionen des westlichen Sub vom Aquator die nach dem Feuerlande, hauptsachlich in den höchsten Ketten der Andes nd Chile heimisch. Das Thier ist das gezähmte Lama in höchster Bolkommenheit des s, und selbst in Peru nicht sehr häusig. Die echten Alpacas gleichen an Größe dem sanaco, sind von fahlbrauner Farbe, haben aber nicht das lange, schlichte Oberhaar, my feine Wolhaare, in geordnetem Stapel, wie dei den hochseinen Merinos. Diese ie ihrer Geidenartigkeit und ihres metallischen Glanzes, ingleichen ihrer Länge wegen iht, und zu Shawls und feinern Wirtsoffen vielsach verweht wird, bildet einen ausm Aussuhrartikel von Veru und dem nördlichen Chile. Ran hat daher seit vielen Inter

ren versucht, die Alpacis in Europa zu acclimatisiren. Die Versuche, welche in Cfellt wurden, haben jedoch sehr undefriedigende Nesultate ergeben. Wahrscheinlis auch die nach England und Deutschland verschifften Eremplare keine Alpacas, sont veredelte Guanacos, ein feinhaariger Mittelschlag von Lamas, welche ausgeführt webemerkt, die erstgenannte Nace selbst in Peru selten ist und schwerlich je lebend na bracht werden durfte. Die peruanische Regierung hatte darum nicht nöthigt ge suhr lebender Alpacas zu verdieten. Die ausmunternosten Nesultate mit der geringern Lamacace, welche man Alpacas nennt, hat man dis seht im sublichen halten, wo in den Pyrenäen eine ziemlich beträchtliche Heerde weidet. Sedenfalls das sich zum Lama und Guanaco verhält, wie das Electoral zum Merino und gewöh entschieden ein Gedirgsthier, welches wol ausnahmsweise, aber niemals mit gröf Sebenen gezüchtet werden, und baher für den eigentlich ackerbautreibenden Theil keiner Wichtigkeit werden kann.

Al parl, pari, d. h. gleich, ein aus dem Italienischen in die deutsche Handels gangener Ausdruck, der sich zunächst auf den Stand der Geld- oder Wechseleurse Curs oder Preis sieht pari (al pari), wenn sein Stand ein solcher, daß die Metalls, welche man für eine Geld- oder Wechselssumme gibt, der Menge edeln Met eben dieser Geldsumme enthalten oder durch die Wechselssumme am Zahlungspla wird, gleich ist. Die Bezahlung kann allerdings auch in Papiergeld erfolgen, die (verspricht) aber gleichfalls jenen Metallbetrag. Sofern der Eurs einer Münze oden Papierstand überschreitet, pflegt man zu sagen, daß er über pari siehe, und den Papierstand überschreitet, pflegt man zu sagen, daß er über pari siehe, und den Den Winderbetrag bildet einen Berlust (Disagio) der betreffenden Geld- oder Auch dei Wechseln, welche auf die nämliche Geldforte lauten, die in dem Orte il Rechnungswährung bildet, sowie bei Staatspapieren, Actien und Papiergeld solch Baluta, kommen sene Ausdrücke vor, da der Preis aller dieser Kausobjete ein n

Alpen ift ber Rame zweier Departements in Frankreich. Das Depart. (Basses-Alpes), der norboftliche Theil ber Provence, 135 D.M. groß, ift von ben ? Scealpen erfullt, welche fich in vielfachen Retten nach ber Rhone ju verzweigen. juge von Liberon, Lure und Aiguines trennen ben alpinischen nördlichen Theil bes oon bem fublichen minder hoben Bebirgelande. Bahrend baber ber erfiere eine Natur, raubes Klima, unfruchtbaren Boben und geringen Anbau befibt, geftat Rlima im fublichern Theile ben Anbau von Mandeln, Apritofen, Pfirfichen, feir unter benen die Pflaumen von Bignolles einen namhaften Sanbelsartifel bilde: son Deis und Caftelet gehören zu den beffern Sorten. Auf den Alpen finden Rin bie trefflichsten Beiben. Der Bergbau erftredt fich nur auf etwas Blei, grunen ? Barme Mineralquellen finden fich bei Digne und Greoulr. Die Industrie ber unbebeutend. Das Departement wird von ber Durance und ihren Rebenfluffer Berbon und bie Ubane, bewässert. Es zerfallt in die funf Arrondiffemente Barce lane, Digne, Forcalquier und Sifteron, mit 30 Cantonen und 257 Gemeinte ftabt ift Digne. — Das Depart. Dber-Alpen (Hautes-Alpes), 101 29 lich vom vorigen gelegen und zur ehemaligen Dauphine gehörig, wird von be ber Cottischen Alpen burchzogen, die fich hier im Pelvour bis zu 12612 F. erhet Durance mit ihren Buffuffen (Briech und Buil) fowie ber Drac bilben tiefe a und grofartigen Naturichonheiten reiche Alpenthaler. Die hohe Lage bicfes bo mente Frankreiche, ber bestandig über die mit ewigem Schnee bededten Gipfel fende Nordwind, machen bas Rlima rauh und die Winter lang, fodag bei ber gr bes Bobens ber arme Bewohner außer ber Rartoffel nur wenig Roggen, Safer 1 tet. Der fruchtbarfte Theil ift ber Champfaur am Ufer bes Drac. Bier und in Thalern gebeihen Rugbaume, Raftanien. Bein und andere Edelfruchte. Echo bebeden die Bange ber Berge. Mur Rindvieh, Gfel und Maulefel werben mit De und von andern Gegenden große Schafherben hierher gur Weibe gebracht. Die ichaftigen fich mit etwas Bergbau auf Blei, Rupfer, Gifen, Anthracit, unterhal mühlen, und treiben etwas Gerberei, Leinen - und Wollenweberei. An 4000 m aus, um auswarts ihren Erwerb zu suchen. Die Dber-Alpen find bas am fdmac Departement Frankreiche; es zerfallt in die brei Arrondiffemente Briancon, Em 24 Cantone und 189 Gemeinden, und hat Gap jur Sauptstadt.

n. bas ausgebehntefte Sochgebirge Europas, entfaltet feine riefigen Daffen auf einer n 4500 D.M. zwifchen 23" und 34" o. L., zu Seiten bes 46. Parallels, in einer von weft nach Dfinordoft vorherrichenben Rettenrichtung, einer Lange von mehr als 100 DR. : Breite, westlich von 20 und öftlich von 40 DR. In ber teltischen Sprache bebeutet bas b ober Alp foviel als weiß. Weil sich die höchsten Retten diefes Gebirgs stete mit Schnee arftellten, fo murben fie von ben alten Boltern bie Alpen genannt, eine Bezeichnung, uf alle Gebirge ber Erbe übergegangen ift, bie gleiche Bobe erreichen ober abnliche Ratriffe zeigen. Die naturlichen Grenzen bes europäischen (bes eigentlichen) Alpengeiben im Rorben bas von den Auslaufern des Bura (f. b.) gebilbete fdweiz. Bugelland obere Donauebene, im D. die ungar. Tiefebenen, im S. bas Abriatifche Meer, bas lom-Fland und bas Liaurische Meer, und im B. die provenzalische Chene und bas Rhoneter Rord - wie Gubfuß umgurtet eine Reihe von Fluffeen, bort in einer Bafis von 2000 K., hier von 6-700 K. ruhend. Stal., frang., german. und ungar. Ratur haben I pen ein gemeinsames hohes Bereinigungstand; nach allen Beltgegenben öffnen fich let, ben geschmolzenen Schnee der Bebirge hier ber Nordsee, da dem Schwarzen Meere, Blittellandischen Meere jusendend, sei es durch bas Gebiet von Rhein, Donau, Do one ober ligurifcher und abriatifcher Ruftenfluffe.

Dichtigsten alpinischen Gewässer dieser Gebiete sind folgende: 1) Im Rheingebiet der der zum Theil den Bodensee dilbet, rechts Lanquart und II, links Thur und Aar Mt, welche lettere die Beden des Brienzer- und Thunersees ausfüllt und, nächst der Sane 28 den Alpen noch an Zustüsser rechts erhält: Emme, Reuß mit Vierwaldstädtersee und : und Zurichersee, Linth und Wallenstädtersee. 2) Im Donaugebiet die rechten Nebents Donau: Iller, Lech, Isar mit dem Absluß von Wurm- und Ammersee, Inn mit Salid aus dem Chiemsee, Araun mit dem Absluß aus dem Attersee, Ins, Leytha und Don den östlichsten Massen, Drau mit Mur und Sau mit Kulpa. 3) Im Pogebiet und seine linken Zussüsser. Und seine linken Zussüsser. Dora, Dora-baltea, Sesia, Tessin mit dem Lago Maglich mit dem Lago di Como, Delto mit dem Lago Iseo, Mincio mit dem Lago de Garda sch mit Eisach und Rienz. 4) Im Rhönegebiet der den Genfersee bildende Rhönesluß linken Zuslüsser. Arve, Isere, Dröme und Durance. 5) Unter den ligurischen Küstenist der Var der bebeutendste, und 6) unter den adriatischen: Bachiglione, Brenta, Piave,

mento und Isongo.

Tich in ber mannichfachen Kelsgliederung bes Gebirgelandes zu orientiren, unterfcheiber Allgemeinen die Dft- und Weftalpen von ben Mittelalpen, welche lettere fich von den der Salzach bis zu benen der Arve und Dora-baltea ausbehnen, und in denen man die Mette wieder von den nördlich und sublich vorliegenden Alpen trennt, mahrend man zwim genannten Flufthalern folgende Alpengruppen vertheilt: I. Bestalpen: 1) Die See-Ceralven, von der mittlern Durance und Voquelle subwarts bis zu den liqurischen Ruit bem Col-Roburent (9120 g.); 2) bie Cottischen Alpen, zwischen ber mittlern Sfère, Er, ber Rhone und Durance mit bem Monte-Bifo (11800 g.), Mont-Genevre (11058 Ront-Pelvour (12612 %.) und Mont-Bentour (6000 %.); 3) die Grafifchen Alpen, and nordoftwarts ber vorigen bis jum Thal ber Arve und Dora-baltea, mit bem Mont-(10752 F.), Mont-Iferan (12456 F.) und Kleinen Bernhard (9000 F.). II. Mittelal-Centraltette: 4) Denninische Alpen zwischen ber lombarbischen Chene und bem Rhonemit dem Montblanc (14764 g.), Großen Bernhard (10390 g.), Monte-Rosa (14220 Metschorn (8970 %.) und Simplon (10800 g.); 5) Lepontische ober Adular Alpen, tte des Alpenlandes, von der Simplonfente und dem Tofathale bis zur Splugenfente Dinterrhein, mit ber Plateaumaffe bes St. Gottharb (8-10000 g.), bem Piz-Bal-10280 g.) und Mofchelhorn (9610 g.); 6) Rhatifche Alpen, zwischen Inn, Abba und tha, mit bem Septimer (9200 g.), Julier (8300 g.), Bernina (13500 g.), Brenner 10 %) und Dreiherenspit (9600 %.); B) Nörblich vorliegende Gruppen: 7) Berner AL michen Rhone und Nar, mit Finsteraarhorn (13698 g.), Jungfrau (12870 g.) und om (12558 g.); 8) Bierwalbstädter Alpen, zwischen Nar und Reuß, mit Surennen-10500 F.) und Titlis (10700 F.); 9) Glarner und Schwyzer Alpen, zwischen Rhein, Buricher- und Wallenstädterfee, mit Dobi (Tobi, 12890 F.), Crispalt (10240 F.), Cla- (9000 F.), Mythenberg (5868 F.) und Rigi (5355 F.); 10) Thur-Alpen, zwischen und Bodenfee, mit dem Sohen Santis (7670 g.); 11) Algauer Alpen, zwifchen 31, bair. Hochebene, mit dem Arlberg (9400 g.) und Hochvogel (7950 g.); C) Side lich vorliegende Gruppen: 12) Orteler Alpen, zwischen Abba und Etsch, mit ber Di (12020 K.); 13) Trientinifche Alpen, zwifthen Etich und Piave, mit der Bedretta-m (10830 %.). III. Oftalpen: 14) Norische Alpen, zwischen ber Drau- und Donaueb verschiebenen Specialnamen, j. B. Salzburger, Steierfche Alpen u. f. w. mit bem Sobi (8300 R.), bem Grofglodner (11669 F.), Wiesbachhorn (11013 F.), Wasmann ( Dachftein (9222 %.), Stangalp (7100 %.), Schneeberg (6380 %.) und Dticher-Berg ( 15) Rarnifche Alpen, awifchen Drau und Sau, mit bem Dobrac (7328 %.) und bem gebirge (8000 g.), einem Theil bes Raramantengebirgs; 16) Julifche Alpen, amifi Rulpa und bem Abriatischen Meere, uneigentlich fo genannt und viel richtiger mit bei bes illyr. Karftplateaus bezeichnet, in beffen Rorbmeften am hochften ber Terglu ( Wie fich der westlichsten Alpengruppe, burch die Masse des Col di Tenda verknupft, der anlegt und in sudoftlicher Fortfetung bas Sauptgebirge Staliens wird, fo legt fich im bas Rarftplatean bas Dalmatifche Alpenland, welches im Rordweft mit bem Cap Bellebitgebirge anhebt und fich füboftlich zu bem Rettenfostem ber Dinarischen Alpen in engem Anfchluf an bas Bebirgefpftem ber griech. soman. Sabinfel. Be weiter mefi mehr ftreichen bie Gebirgstetten von Gudweft nach Rordoft, mahrend fie fich bei Bui

öftlichen Lage immer ber bereits angebeuteten Sauptrichtung nabern.

In Rudficht ber Bobenverhaltniffe fpricht fich im Allgemeinen bas Gefet aus, bag da am niedrigften find, wo fie am breiteften (alfo im Dften), und am hochften, wo fie a ften find (alfo im Beften). Unterscheibet man mittlere Ramm-, Gipfel- und Pafhol Die Sauptgruppen in folgender Art charafterifirt. Die Rammhohe fleigt in ben Beft Sub gegen Rord von 5-10000 F.; in ben Mittelalpen ift fie felten unter 8000, ha 12000 K.; in ben Oftalpen finkt fie von 8000 auf 5000 F. hinab. Die Gipfell in ben Bestalven auch von Gub nach Rord von 7000 gu 13000 K.; in ben Mittela fie von Beft nach Dft von 14800 gu 8000 F.; ebenfo in den Dftalpen von 1 5000 g. Die Paghobe beträgt in ben Weftalpen 3-7000 g., in ben Mittelalpen nehmenb 10000-6000 F., und in ben Oftalpen 5000-3000 F. Eine überfichtlich cirung der Erhebungen gemahrt die Gintheilung in die drei Regionen: 1) Die nie berge, von 2-5500 F., b. h. bis zur obern Grenze bes Solzwuchfes; 2) bie mittleri gion, bis 8000 und 8500 g., ober bis jur Schneegrenze, und 3) bie Sochalpen, bis und barüber. Die mittlere Region bilbet bie Region ber Bergweiben, ber frauterreicher bie in ber Schweiz, zuweilen auch in Tirol, Alp (f. b.), im übrigen beutschen Alpena men genannt werben und ben Schauplas ber charafteriftifchen Alpenwirthschaft bilb breifache Sobenabtheilung fallt aber nicht überall mit benfelben Naturerscheinungen at vielmehr folgen ber Sentung ber Schneegrenze im Norben und, wie naturlich, ebe Dften auch die übrigen bezeichnenden Marten in nachstehender Beise: 1) Die unte bes emigen Schnees und jugleich die obere ber Region ber Moofe und Alpenpflangen abhange 7800-8000 g., am Gubabhange 8200-9500 g.; 2) bie obere Grenze b bes Baumwuchses (Rabelholger) im Norben 5600 g., im Guben 6300 g.; 3) 1 Grenze ber Region des Getreibes, ber Buche und Giche, nordlich 3400 g., fublich 4) in ben Thalern bie Region bes Beinftod's (auch Mais und Raftanien) am 9 1500 g. und am Subhange 2000 g. Die Boralpen umgurten bas Sochgebirge Rordfeite; fie ftreden fich auf feiner Oftfeite jungenartig in die ungar. Tiefebene (Le Batonywald, Barasbiner - Gebirge), bilben an ben ligurifchen Geftaben eine br find aber befdrantt im Beften ber Beftalpen und am öftlichen Gubfuß ber Mittele fehlen gang bem lombard. Abhange ber weftlichen Mittelalpen und der Beftalpen. Kelswänden fleigen also die Alpen aus bem oft magerechten Niveau ber Doebene, n fanfter gu ben norblichen Chenen abfallen, wenigstene in niebrigern Mauern; babe Anblid von Guben aus die Daffen machtiger, jufammengebrangter und mehr furch Norben her ausgebreiteter, mannichfaltiger, mehr bezaubernb und entzudend als fchrei Gebirgebau ber Alpen ift im Allgemeinen ein tettenartiger, am ausgeprägteften im & niger im Beften, wo noch beutlicher wilbere und großartigere Berkluftungen bas Be ger Revolutionen verrathen. Die Ramme find taufenbfach zerfagt burch tiefe Spa Dodgipfel tragen icharfgezadte Feletronen, und ericheinen ale isolirte weiße Schneehörner zwischen breiten, grunen, mit Balb und Arautern bebedten Daffen ; ober bie ( find weniger tief, und bilben zwifden ben gahn- und nabelformigen Bergfpipen nur g terbrechungen in ben fcneebebecten Gebirastoloffen, die auf ihren Ruden Gismeere

1, deren Arme oft in die Thairegionen hinabragen, in die Rahe blubenber Baume er Suaten. In den Dit- und Mittelalpen haben die vorliegenden Gruppen oft gerormen als ihre Centraltetten.

großartigen Mannichfaltigfeit ber Erhebungen geht Sand in Sand bie ber Alpenhrer Bilbung und Aneinanderreihung die Alpen vor allen andern Sochgebirgen cha-). Bor allem wichtig erscheint die ausgeprägte Form weiter Langenthaler am Auße Sentralfetten, besonders an der Ditseite, mo fie fich unmittelbar gur Chene öffnen. Morbfeite, wo fie mittels enger Querthaler jur Chene munben und bei ben Mittel-Dforten durch Seebeden verschliegen. Vorherrschend ift die Bilbung ber Querthaler bfeite ber Alpen, öftlich und meftlich in fteilen Felegaffen gur lombard. Ebene tretend, te ihre Thalsohlen wieber mit lang gestreckten Seen erfullend. Die vielfach gewunde-Thalgrunde der Befffeite ber Beftalpen zeigen gangen- und Querthaler; lettere find rantt und haben, wie im Dften teine Seefpicgel am Aufe des Gebirgs. Den tief einen Sauptthalern liegen die hohern Rebenthaler in Form fleiner aneinandergereiheter i benachbart, fie find ber Sis bes eigentlichen Alpenlebens. Bennichon fteile Kelsspalten 1. jum Nebenthale führen, fo find es noch engere von Cascaden burchbraufteRelsthore, eibumtronten Ginichnitten bes Saupttammes, ju ben Sochthälern, führen. Biele haften ber Alpen führen noch andere Namen wie ben bes betreffenden gluffes; unter ) am wichtigsten: Dhone: Dber- und Unterwallis; Mar: Dber- und Unterhabli; ierenthal; Borberthein: Tavaticherthal; Mittelrhein: Medelferthal; Sinterrhein: thal; Lanquart: Prettigau; 30: Montafon; Inn: Dber- und Unterengabin; Pinggau und Pongau; Mur: Lungau; Rienz und obere Drau: Pufterthal, ): Bintschgau; Abba: Beltlin; Tessin: Livinerthal; Arve: Chamoung.

äler bes hochgebirgs bilben zugleich seine natürlichen Communicationen; ihre Natur in vielfacher Beziehung bazu, wenn auch in einem sehr verschiedenen Grab ber Gangsährend ber Eintritt in ein Längenthal fast durchgangig bequem ist, so hat oft die Eingang in ein Querthal zu erzwingen gewußt; während die Hauptthäler die Comst- und Culturcentra des Hochgebirgs bilben, so sind die Nebenthäler die vermittelner ber verschiedensten Thalspsteme. Schon der Übergang vom Hauptthal zum Nebenst mit viel Schwierigkeiten zu kampfen; dieselben steigern und mehren sich aber beim zum Hoch- und Quellthale und endlich beim überschreiten des Gebirgskammes, sei f der Alpenpaß tief in die Waldregion einschneibet, oder daß er gar über der Schnee-

Die fahrbaren Kunststraßen machen ausgebehnte Felssprengungen, hoch aufgeerrassen, steinerne Brücken, lange Felsgalerien zum Schutz gegen Lavinen und Steinnb sichere Zusluchtshäuser (Hospize) bei Unwettern nöthig; ihre Anlage gehört oft nsten Menschenwerken. Die Alpenpassagen burchziehen gewöhnlich sieben Engpässe, m eigentlichen Alpenpas im Haupttamm gesellen sich zu beiden Seiten die Engen der ; die Mündungspforten der Rebenthäler und die der Hauptthäler; oft aber, wie in m Parallestettenspstem der Ostalpen, häuft sich die Zahl dieser Engen und Pässe bew dann gewöhnlich die sich wiederholenden Kammeinschnitte viel bequemer zu passen is turzen Passagen von einem Duerthale zum andern. Je nach der Beschaffenheit provinzialem Ausbruck bezeichnet man einen Alpenpass mit dem Namen Pass, Sat-Scheideck, Klause, Col, Chiusa u. s. w. In turzer Zeit wird der Wanderer auf den tunststraßen durch die Erscheinungen aller Jahreszeiten geführt, schnell durcheilt er ses Klima, anderes Bolt und andere Sitte, ja tein Hochgebirge der Erde tann sich sen Gangbarkeit rühmen, wie das europ. Alpengebirge.

führung der wichtigsten Passagen bekundet dies, und stellt zugleich die Zugänglichkeit I. Ebene von franz., deutscher und ungar. Seite aus in ein Licht, weiches die Geschichte envorsandes begreislich macht. I. Die Hauptpassgen der Westalpen sind: 1) Die Herrstraße La Corniche, eine Kustenstraße am Alpensuse von Marseille über Rizza nach der chaussirte Wegüber den Col-di-Tenda zwischen Rizza und Coni, der 1778 angelegt ib sich fast 5000 F. über das Meer erhebt; 3) die im Alterthume vielbenuste desileersstraße über den Mont-Genevre, 6258 F. hoch, zur Verbindung der Provence mitdurancethals und der Dauphine mit Aurin; 4) die von Napoleon 1805 angelegte se über den Mont-Cenis, 6354 F. hoch, von Chambern nach Aurin, Savoyen mit serbindend; 5) der 6700 F. hohe Paß des Kleinen St.-Bernhard, der das Arvethal ober das Alerethal von Montmeillan an mit dem Dorg-balteathale, also Savoyen

und Genf mit Piemont verbinbet, auf bem Sannibal nach Italien tam, ber abe benutt wirb. Reben biefen Sauptpaffagen bilben noch mehre Seitenverzweigu: lich reiches Strafennes, bas in einem westlichen Bogen bie große Rhonestraße u Bauptpaffagen ber Mittelalpen find: 1) Der nur theilmeis fahrbare aber als & fach benutte übergang über ben Großen St.-Bernhard, 7548 F. hoch, vom Mhon tinach nach bem Dora-baltea-Thale bei Aofta, Ballis mit Stalien verbindenb; 2 Simplonftrage, bie, von 1801-6 auf Napoleon's Befehl erbaut, von Ballis 1 ben 6170 K. hohen Simplonpag durch die Thalengen der Tofa nach Domo d'Df Maggiore und weiter nach Mailand führt; 3) ber ben Romern unbefannte Pag hard, 6650 f. hoch, über welche bie an ichonen Scenen reiche Runftftrage vom B fee und dem Urferenthal nach Airolo und in das Livinerthal jum Lago Maggic burch ben im Mittelolter bie meiften Baaren ber Levante geführt wurden; 4) be paf, in ber Sohe von 6580 g., eine von 1819-23 von Graubundten und C. legte Berbindung zwischen bem Sinterrheinthale und (mittele bes Difoccothal unweit ber Teffinmundung in ben Lago Maggiore; 5) die feit 1822 erneuerte Splugenftrage, zur Communication zwischen bem Thal bee Sinterrheins und it mit ber Steafe am Oftufer bes Comerfees, alfo gwifthen Dibein und Abba, fchoi mern zum Berkehr mit Donau und Rhein und von den im Mittelalter nach Ite beutschen Becren benutt; 6) die fehr alte Fahrstraße aus bem Dber-Engabin übe paß, 5800 g. hoch, burch bas Bregellthal nach Chiavenna, wo fie in bie Spli munbet; 7) bas Stilffer- ober Bormfer-Jod, auch Drtelespaß genannt, von ber baren 1824 von Oftreich geöffneten Alpenftrage in einer Sohe von 8911 &. üb Berbindung des Etschthales bei Glurns mit dem Beltlin bei Bormio; 8) die ? bed, 4300 g. hoch, über welche die Runftstraße von Landed am Inn nach dem Glurns führt, um von da einerseits in bas Beltlin mittels bes Stilffer-Jodys, a Etichthale abwarts burch bie Rlaufe nach Berona gur lombard. Ebene ju geben; nerpaß, eine 4350 g. hohe Runfiftrage, ju ber ichon von ben Romern gefannte bes Innthales bei Innebrud mit bem Gifachthale bei Briren und weitern Con bas Etichthal. Nächft biefen neun, Die Centralfette ber Mittelalpen überschreitenbe gen bestehen in ben nördlich vorliegenden Gruppen noch wichtige Berbindunger folgende hervorzuheben find: 1) Die Saumpfade zwischen bem Mhone- und 2 bie Berneralpen im Grimselpaß (6170 K. hoch) und im Gemmipaß (6985 K. ha ten; 2) eine Saumftrage burche Gabmenthal awischen bem Dberhaeli- und 9 ben 6981 g. hohen Suftenpaß; 3) bie Runftftrage bes Ballis vom Genferfee Brieg und als Fahrmeg noch bis Dbergestelen, welche bei St.-Maurice einen ver paf burchzieht; 4) Caum- und Fugpfabe, vom obern Rhonethale bei Dbergeftel Urferen- und Tavaticher-Thal nach Diffentis am Vorberrhein, über bas Gebi St.-Gotthard mittels bes Furfapaffes, 7716 F. hod, und bes Dberalpraffes, 5) die vom Bobenfee aus bis Malans auf beiben Rheinufern hinziehende, die D hen Band und des befestigten Luciensteigs passirende und bis Diffentis einfach a ftrafe; 6) zwifchen Rhein und Inn über ben 4800 F. hohen Arlbergpaß, außer : pfaben, eine Runftstraße von Felbfirch nach Landed; 7) bie Lechstraße, welche ve Lech) aus die Algauer Alpen in den verschanzten Felsengaffen des Aniebis und b Rlaufe burchschneibet, um im Innthale boppelt verzweigt zu munden; 8) bie Runftstraße von Mittenwald an der Isar durch den verschanzten Scharnispaß ur fen Seefelber Cattel nach Birl am Inn; 9) ber Achenpag, gur Berbindung Strafe bei Tegernsee mit Schwat am Inn. III. Die hauptpassagen ber Dftalpe: Toblacher Feldpaß, ber 3902 F. hoch die Runftstraße des Drauthals in bas Rienz führt und gunachst Lienz an der Drau mit Briren an ber Gifach ver Rriffallinpaß, 4600 g. hoch, eine neuere Runftstraße aus dem obern Pufterthe füblich über bie Caborifchen Alpen zum Piavethal, und aus biefem zweifach gefpe nach Conegliano ober Baffano; 3) bie von ber Calzach zur Drau führente m Paffe bie Norischen Alpenketten überschreitende Runftstraße: a) Zwischen Cal ober zwischen Werfen und Rabfi abt bas untere Fristhal und thalabwärts nach fcangte Manblingpaß; b) von Rabstadt nach St.-Michael, gwifden Ens und ftabter-Tauernpag, 4950 g. hoch; c) zwifden Mur und Dran, von Ct.-Dlichae nach Spital und bann weiter nach Billach u. f. m., ber 2800 g. hohe Sochfeldpe

e jur Berbindung Inneröftreichs mit bem Ruftenlande von Benedig und Friaul ab des Drau- und obern Sauthals andererseits. Sudwestlich von Billach an ber eine Strafe über die Rarnischen Alpen, die fich breifach fpaltet, und zwar bei Riofflich burch die Murgenraffe, 4000 g. hoch, jur Sauftrage nach Laibach, Agram Dt u. f. m., bei Tarvis fublich burch ben 3600 F. hoben Pebrilpas und bie Rlitin das Ifonzothal nach Gor; u. f. w., und sudwestlich durch die Thalpaffe von ontafel), 2400 F. hoch, und bie verfchanzte Chiufa-veneta in bas Thal bes Taglia-Bene; 5) bie Strafe von ber Donau bei Ling bis nach Laibach an ber Sau, Die bie Upenketten und bie Rarnischen Alpen burchschneibet, und zwar: a) Zwischen Traun on Bels nach Liegen in der Pyrn-Rlaufe; b) zwischen Ens und Dlur, von Liegen burg, 5000 F. hoch, im Rottenmanner-Tauernpaß; c) zwischen Mur und Drau urg über Schefling burch bas Burkthal nach Rlagenfurt auf mehren niedrigen Satteln ifchen Drau und Sau über bas Rarawankengebirge nach Rrainburg und Laibach burch 15, 4243 R. hoch; 6) brei große Straffen, Die von ber Donau bei Ling, Mautern und Brud an ber Mur gieben : a) Im Ensthale aufwarts bis Sieflau burch ben Dag von ach Leoben und Brud; b) von Mautern über St.-Polten die Trafen aufwarte über en Joche von Josephsberg, Mariagell, 2867 F. hoch, und von Seewiesen, 2600 F. Brud, und c) von Wiener-Neuftabt burch ben 3122 F. hoben Semringpag nach Brud, e vereinigte Beerftrage fublich im Murthale über Gras nach Marburg an ber Drau. ) nach Laibach und über bas illyr. Rarstplateau bei Abelsberg, 1800 ff. hoch, nach n; 7) die zwei hohen Strafen, die von Fiume nach Rarlftadt in mehr ober minderer ig von ben Rrummungen bes Rulpathals ziehen, bie Rarolinenstraße und bie neuere ifenstrafe. Außer biefen Sauptpaffagen ber Oftalpen find noch viele Nebenverzweichtig, wie z. B. 1) die Salzachstraße, welche, bis zum Wilbbad Gaftein fahrbar, über Tauern, 6800 F. hoch, Saumweg, und bei Malnis ichon wieder Fahrstraße nach b Villach ift; 2) die Strafe aus dem Innthal in das obere Pinggau durch das Billerfthal und ben Gerloppaf; 3) bie Strafe von Borgl im obern Pinggan burch mehre 3. B. ben Strubpaß bei Lofer nach Salzburg; 4) bie Runftstraßen zwischen bem Traun- und Ensthal von Salzburg über Ifcht nach Steinach. Fast die meisten Lanverben von Strafengugen verfolgt und flehen in vielfacher Berbindung unter einangangen Straffennese ichließt fich noch bie Communication ber öftlichen niebern Borwodurch noch mehr die Steigerung ber alpinischen Gangbarteit von West nach Dft

inoftifder Begiehung bieten die Alpen einen außerft reichhaltigen Stoff von Beob. welche bis jest zu folgendem Überfichtsbilbe geführt haben. Die hochsten centralen ie sogenannten Uralpeis, sudwestlich von Turin aus der Chene emporsteigend und in Bogen fich bis an den Reufiedlerfce erftredend, befteben hauptfachlich aus ben trot Kelbarten Gneis und Glimmerschiefer, in weit geringerm Dage aus Granit. 3wiientralalpen eingeschloffen erscheinen im Beften, von ba an, wo bie Alpen und Apenbegegnen, bis ins Tirol, die Bertreter ber Steinfohlen- und Juragebilbe, fast burchmeg andert und tryftallinisch geworben, baf ihr Alter blos aus wenigen, in ihnen erhalten t, hier und ba von Granaten begleiteten Petrefacten ju errathen ift. In ben Grafininischen und Rhatischen Alpen treten große Serpentin- und Gabbromaffen auf, im r piemontefifchen Ebene und im obern Etfchthale Quaraporphyre, in lesterer Begenb ierer Machtigkeit. Im Often finden fich nordlich und fublich vom Sauptzuge macherungen von Thonschiefer und Grauwacke mit bagwifchen liegenbem übergangetalte. chtung ber Centralalpen im Allgemeinen folgend, liegt zu ihren beiben Seiten, jedoch fomaler ale fie felbft, ein Gurtel fedimentarer Gefteine in Beft und Rord von ben Geftaden bis in die Nahe von Wien, im Suden vom Lago maggiore bis in die Ge-Marburg und Agram fich erstreckend. Es find bas die Ralkalpen, deren wellenförmige t und foloffale Berruttungen barauf hinweisen, daß die Gestaltung ihrer Berge das Re-I gewaltigen von der Gegend der Centralalpen ausgegangenen, gleichzeitig gegen Nord Sub wirtenben Drude gewesen. In Bezug auf ihr Alter enthalten fic alle Glieber ber iereihe vom Bechftein aufwärte bie zu und mit ben tiefften Schichten ber Tertiärgruppe. lichen Ausläufer ber Ralfalpen, die Julifchen Alpen, bestehen großentheils aus höhlen-) gerklüfteten Raltsteinen ber Jura- und Rreibegruppe, welche mit Beibehaltung biefer alichkeiten nach den Dalmatischen und Dinarischen Alpen hinübersegen. Diedleit ber Kalkalpen behnt fin von ber Provence bis nach Ungarn hin ein meift viele Meilen britet Band von Molaffebilbung aus, mahrend an ber Subfeite ber Alpenkette daffelbe Gebilbe nur unterbrochen und in geringer Breite zu Tage tritt.

An fconen Mineralien find befondere die primaren und Trapp-Gebirge reich ; ausgezeichnen Kundorte find bas Gotthardgebirge und Faffathal mit ben nachften Umgebungen. Die Bergfroftalle bes Gotthard find weltberühmt. Bergbau und huttenbetrieb bietet eine immer ri chere Production mit gunehmender offlicher Lage, mahrend Die Schweiz felbft eigentlich arm an nusbaren Ergen. Golb- und Silbergeminn ift nur noch in Tirol, Salzburg und Rarnten, und Silber allein in Krantreich auf dem einzigen Silberberawert zu Allemont unweit Grenoble. in Savoyen, Illyrien und Steiermart von einiger Bebeutung; ebenfo ber bes Rupfere in Frank reich, Tirol, Illyrien und Steiermart. Der Bleiertrag ift gering in Franfreich, Tirol, Salabun und Steiermart, und fommt in ber Schweis taum in Betracht gegen bie Ausbeute bes Bleibens im Rarntenfchen, zwei M. weftlich von Billach, wo jahrlich 34-35000 Ctr. gewonnen werden. Auch die Cifenproduction bleibt gering in der Schweig, felbst unerheblich in Savonen, fowie in Tirol und Galgburg, gegen Rarnten, bas jahrlich 260000 Ctr., gegen Steiermart, bas 45000 Ctr. liefert. Quedfilber wird fast nur gu Ibria in Rrain gewonnen, und zwar jahrlich 1000-1500 Ctr. Der Salgreichthum ber Alpen ift fehr bedeutend; am großartigften aber bei Sallin 36rol, Berchtesgaben in Baiern, Sallein in Salzburg, überhaupt im Salztammergute. Sallein producirt allein jahrlich 450000 Etr. Steintohlenlager finden fich zwar in der Schweiz, in Frank, reich und Savonen, am ergiebigften aber wiederum im öftreich. Antheile, und zwar in Steierman, Krain und Kärnten: doch fördert man jährlich nur etwa 500000 Ctr. zu Zage. Die wichtiglie Mineralquellen find folgende: 1) Eisen- und Stahlwaffer: Blumenstein im Canton Bern und Mohitsch in Steiermart; 2) Schwefelwasser: Air in Frankreich, Chambery und Air in Sevonen, Schingnach und Baben im Canton Margau, Gurnigel in Bern und Stachelberg im Camton Glarus; 3) alkalifche ober Laugenwaffer: Rofenlauibab in Bern, Gaftein im Salzburgi fchen, Tobel- ober Dobbelbab und bas Romerbab zu Toffer in Steiermart, Toplis ober Topliga, in Krain; 4) Glaubersalzwasser: Tarasp im Engabin; 5) Soolbaber: Ifchl im Salztammer gut, Reichenhall in Baiern; 6) Sauerlinge: La Motte in Frankreich, St.-Moris, Fideris, St. Bernhardin in Bundten, die Quellen im Fellathale und ju Giefhubel in Rarnten; 7) heiße und warme Quellen : Air, Digne, Greour, Montbauphin in Franfreich, Mir, Chambery, Evian in Savoyen, Pfäfers im Canton St. Gallen, die schon genannten Gastein, Leut, Baben, Töplite Schingnach und Inffer.

Wie die Alpenpflanzen (f. d.), so bietet auch dus Thierreich des Alpengebirgs manches Genthümliche dar. Auf den sonnigen Sohen ist die Zahl der Insetten sehr groß, und besonderd der Schmetterlinge. Fische gibt es wenig, wenn man auch Forellen noch 6000 F. über dem Meere in Teichen antrifft. Zwar bewohnen Abler-, Geier- und Eulenarten das Hochgebirge doch ist die Zahl der Bögel im Vergleich zum Flachlande sehr gering und meist auf die großen Thäler beschränkt. Unter den Vierfüßlern wird nur noch sehr selten der Steinbock getroffen, hänstig und zwar am meisten im Often die Gemse. Das Murmelthier lebt in den obern Alpennezionen; Wölfe sinden sich im Westen öfter als im Often, dagegen hier noch Bären, Luchse und wilde Kahen, wenn auch in immer mehr sich vermindernder Zahl. Von den Hausthieren swilde Rahen, wenn auch in größter Menge verbreitet; weniger Schase und Pferde und beide nicht von ehler Abkunft. Maulthiere und Gsel sinden sich mehr im Süden als im Norden, vorzüglich zum Lasttragen. Schweine und Hunde sind nicht häusig; Lehtere werden fast nur bei den Heerben ober in den Hospien zum Ausstlichen der Berunglückten gebraucht.

Reich ist das Alpengebirge an besondern Raturerscheinungen, von denen der Flachlander teine Ahnung hat. Bon der Region des Firns, sener körnigen, sich um das Gebirge lagernden ewigen Schneemasse, bis zu den Muhren, senen kegelförmigen Erbhügeln, welche die Gewalt des Bassescher heranspult und quer in die Thalmundungen daut, andert die Alpennatur ihre Scenen im mannichsaltigsten Wechsel. hier bedecken die erstarrten Wassen eisiger Gletscher (s. d.) das nachte Gestein; Lavinen (s. d.) stürzen in unabsehdare Tiese; Bergstürze oder Bergschiliese verschütten dem Andau friedlicher Thäler, und im Dsten peitscht die Bora mit ihrer Orlantraft die aufgewühlten Schneemassen vor sich her. Dort spiegelt sich die Sonne in den zerstiedten Silbersäden eines tosenden Gießbaches, in den ruhigen Fluten eines krystallhellen Sees, oder ihr Schwinden wie ihn Kommen wird dem erwartungsvollen Fremden durch das Glühen der beschneiten Sipfel vertundet.

Der Alpenbewohner, auf allen Seiten von Alpen umringt, muß fich ihrer Ratur hingeben, ohne ausweichen ju konnen; ihre Gefahren feffeln ihn ebenso wie ihre Reige. Mannichfaltigfte

hatigteit nimmt all seine Zeit, seine Gebanken in Anspruch; in dem Gebirge erkennt er seinen espoten, den einzigen herrscher, dem er sich willig beugt, der aber auch seine Seele ergreift und n zu lenken versteht. Im Rampse mit den Elementen stählt der Alpener seine Kraft an Seist id Körper, er öffnet sein herz dem poetischen und erhabenen Sindruck der Natur, er gibt im nfachen Gesange kindlichen Frohsinn kund, er vertheidigt aber auch mit aufopfernder hingebung ine Bergveste gegen fremde Gewalt. In den großen Thalweitungen zieht mit dem Staube der lebten heerstraße Sitte und Geist der benachbarten Ebene ein: da wird sein eigenes alpinisches eben immer mehr verwischt. Die Einfachheit, das charakteristische Treiben der Alpenwirthhaften (s. d.), sindet man noch erhalten in den höhern Seitenthälern.

Sechs Staaten haben an den Alpen Theil. In die Westalpen theilt sich Frankreich und Sarinien, fenes mit der Provence und Dauphine, biefes mit Savonen und Piemont, bort mit ju nairlicher Dffnung nach ben anliegenden Lanbichaften, hier in ju großer Beichrantung auf eine irgliche Bochgebirgenatur, ale bag felbftanbige Loereigungen von ben Rachbarlandern naturch erfcbienen. Den Mittelalpen entspricht fast ausschließlich die Schweiz, zwar nach allen Seim bin in ber lebendigften Bechfelwirtung mit ben benachbarten Staaten, aber bennoch ein gechloffenes Revier, beffen Berfaffung bie verschiebenften Elemente gemeinsam umschließt, bafirt uf die Grundfate einer burgerlichen Freiheit, nach bem Beispiele ber unbezwungenen Ratur hrer Berge. Baiern hat nur einen geringen Antheil an ben Algauer- und Calaburger Alben, es gurftenthum Liechtenftein aber ben untergeordnetften, zwifchen ben Ginmunbungen von languart und III. Den größten Alpenantheil hat Oftreich mit ber Lombarbei, Tirol, Illyrien, Steiermart und bem Erzherzogthum. Die offlich geöffneten weiten Mulben liegen ben Ginfluß ver Chene leicht einziehen; bie Erzausbeuten, ber reichere Fruchtboben lagt Bergbau, Fabritsefen und Aderbau festen guf faffen und in lebhaftem Sanbelsvertehr große Stabte an bie Bielle rein alpinifcher Dorfer treten. Beftlicher liegt Tirol, wo bas Inn- und Etfchthal beutiden und ital Ginfluß nahe aneinander führen, und das Land, gleich ber Schweiz, zu einem Bermittelungeland zwifchen Deutschland und Stalien machen. Schon lange greifen zwischen bas bittenleben vielfach ein die Befchaftigung der Salz- und Erzausbeuten, sowie (und dies vor den Alpenlanbern in ber Schweiz) die mannichfachsten Industriezweige ganzer Thaler, beren Sihne als Handelsleute in Rah und Fern giehen. Bgl. h. und A. Schlagintweit, "Unterfuimagen über die physikalische Geographie der Alpen" (Lpg. 1850).

- Alpenpflangen beifen im ftrengern Sinne bes Borts biefenigen Pflangen, beren natur-Ster Stanbort auf Bergen fich befindet, die jum Theil mit Schnee bedeckt find, ber auch unter be Cinwirtung der Sommerwarme nicht ganz wegschmilzt, und welche sich sonach bis über die Inte bes emigen Schnees erheben. Da nun aber, je nach ber geographischen Breite und je nach Stilligen befchranttern Berhaltniffen, diefe Linie in verschiedenen Landern auf fehr verschiedenen Din verläuft, fo ergibt fich, baf ber Begriff Alpenpflanzen nicht fowol auf ber relativen Erung bes Stanborts, als vielmehr auf ben an biefem herrschenben mittlern Temperaturintaliniffen beruht. Auf bem aquatorifchen Theile ber Anben findet man bei 12-15000 F. Schöhung über bem Deere noch fehr viele, wenn auch niedrige Gewachfe, die im allgemeian Anfeben an bie Pflanzen erinnern, welche in Deutschland und ber Schweiz auf 6000 F. Die vortommen ; und biefe gleichen wiederum folden ober find fogar identifc mit Arten, welche tappland auf Bergen von geringer Sohe fich finden ober im nordlichen Sibirien fast auf ben Riveau bes Meeres wachsen. Die Gefete biefer natürlichen Berbreitung ber Pflanzen find 🚅 in neueften Zeiten burch humbolbt, Bahlenberg, Schouw, Decanbolle u. A. aufgesucht ab erlautert worden, und bilden den wesentlichsten Theil der noch jugendlichen und baher ferwer Forfchung fehr beburftigen Biffenichaft ber Pflangengeographie. Benn man von Alfanzen des mittlern Europa spricht, so meint man damit jene Formen, die auf einer witten Sobe von 6000 g. wachsen und eine Bone im Sinne der Pflanzengeographie bilben, 🌬 an three norblichen Grenze, bem Riesengebirge, auf 4000 F. herabsinkt, in den Alpen und Brenden bis 9000 F. und hin und wieder noch etwas höher hinaufreicht, an eigenthumlichen temen zwar fehr reich ift, allein auch manche Pflanzen enthalt, welche auf viel niebrigern Ber-🎮, jum Theil fogar in ben Ebenen noch fich finden. Die lettern mischen fich jedoch um fo weniein, fe boher bas Gebirge fich erhebt. Daher befigen die tleinen fchneefreien Raume ber ober-Begion eine fehr charakteristische Flora, beren Gewächse durch sehr niedrigen, gebrungenen ande, bie Reigung, dichte Rafen zu bilben, wollige Behaarung, halb ober ganz holzigen Sten-Mund verhaltnismäßig große und schöngefarbte, oft sehr wohlriechende Blumen sich auszeichund ale folche ben Bewohnern ber Chene ungewöhnlich erscheinen und gefallen. In ben Alpen Mitteleuropas fesseln bas Auge zumal die Gentianen, Steinbreche, Alpenrosen (A dendron), verschiedene Primeln u. f. w. Manche Alpenrosianzen haben einen sehr beschrettungsbezirk. So zeichnet sich die Schweiz vor der Flora Deutschlands, welche jest Phanerogamen zählt, dadurch aus, daß ihre Flora von jener Zahl 2200 Pflanzen enthält welcher wieder 126 Arten sind, die bis jest nur in den Schweizer Alpen ausgefunden webenso verhält es sich im Allgemeinen mit den kryptogamischen Sewächsen, die noch viel in den Alpenregionen vertreten sind. Auch gibt es einzelne Alpenpflanzen, die bis jest i einem Orte gefunden wurden, wie z. B. Hypericum coris auf dem Berge Wiggis im (Glarus, Wülsenia carinthiaca auf der Küweger Alp in Oberkarnten, und viele ander Berpflanzung der Alpenpflanzen in Gärten hat große Schwierigkeiten und mislingt Mehrzahl. Die Zierlichkeit derselben, auch im getrochneten Zustande macht sie zu Lieblin Dilettanten unter Pflanzensammlern; man dietet daher in der Schweiz überall kleine he aus. Sieber, hoppe, Schleicher u. A. haben große Sammlungen veranstaltet unt

bas Dublicum gebracht.

Alpenrofe (Rhododendron, Schneerofe, Bergroslein). Diefe zierlichen Straucher mergrunen Blattern, von benen zwei auslandische Arten als Bierpflanzen in Garten ; werben, zwei andere in unferm mittlern Europa vortommen, gehoren nach bem Serualfy. Decandria monogynia, nach bem naturlichen Spftem zu ben Rhododendreae. Die auslan fehr häufig in Garten vortommenden find: 1) Rhododendron maximum (bie größte Alp ein mehre Ruf hober Strauch ober fleiner Baum, mit flebrigen jungen Trieben, gestielter lich jugefpisten, biden, leberig fattgrunen, glangenben, unterfeite roftbraunlichen Blatt bolbenähnlichen Bluten, beren Blumen aus bem Bellfarminroth ins Lila fpielen. Die alle Arten ber Gattung jur Blutezeit febr icone Pflange, halt in ben nicht zu rauben G ben Winter über im Freien aus. 2) Die fehr ahnliche im Drient und im fublichen Span heimische pontische Alpenrose (Rhod. ponticum), die fich von der vorhergehenden durch ? flebrigen Aftchen, burch langettlangliche, an beiben Enben zugespitte, unterfeits gleich Blätter unterscheibet. Bu ben schönsten Bierben ber Alpenflora bes mittlern Guropas gebi gegen die roftfarbige Alpenrofe (Rhod. ferrugineum) und die gefranfte, raubhaarige rofe (Rhod. hirsutum). Beibe tommen als 1-3 g. hohe Straucher auf ben C Gneuß- und Rallalpen im mittlern Europa und in Mittelafien vor, find jedoch beibe febr in Barten fortzubringen. Die erftere beliet langliche, lanzettliche, oberfeite table, unterfei braune, gangrandige, am Rande gurudgerollte Blatter, bolbige Blutentrauben und trit tarminrothe, außen mit weißen ober goldgelben Bargpuntten bestreute, ichmach riechent men, mahrend bie raubhaarige Alpenrofe gwar von ahnlicher Eracht ift, fich aber von jent ihre fleinern, etwas ftarter richenben Blumen und elliptischen, ftumpf- und feingeterbte haarig-gewimperten, unterfeite harzig-punktirten Blattern unterscheibet. Beibe bluben i und August. Ihre Blatter und Sprogen find etwas bitter, herb und betaubend, und wer ben Alpenbewohnern gegen Glieberschmerzen, Bicht und Steinbeschwerben gebraucht.

Alpenftich nennen die Schweizer die besonders burch den Fohnwind oft epidemisch gerufene rothlaufartige, sich leicht mit typhosem Fieber verbindende Lungenentzundung, au Eristenz zuerst Haller ausmerksam machte und die in Guggenbuhl, "Der Alpenstich w

Berbreitungen" (Bur. 1838) einen Monographen gefunden hat.

Alpenwirthschaften heißen die reinen Biehwirthschaften in den höhern Gebirgsge wo die Futterverwerthung, des kalten und feuchten Klimas und der kurzen Begetations, ber, die Hauptsache, Getreidebau aber der untergeordnete Theil des Wirthschaftsbetriebs nach der örtlichen Beschaffenheit unterschiedet man Eggarten- und Weidemirthschaft. Erh vorzugsweise auf den Gebirgsstrichen betrieben, die sich mehr dem Flachlande nähern, man selbst Sommer- und Wintergetreide in der Art baut, daß man dasselbe Feld auf ein von Jahren mit Getreide bestellt und dann längere Zeit als Wiese oder Weide benw Weidenvirthschaft wird dagegen auf den hohen Gebirgen der Schweiz, Tirols u. s. w. übung gebracht, wo die Ortlichkeit den Andau von Feldstrüchten nicht gestattet. Die si und schroffsten Alpen (Schafalpen) werden nur mit Schafen und Ziegen, minder hohe w mit Kühen beweidet, während man besondere Reviere, in welche keinerlei Vieh Zutrzur Gewinnung des sogenannten Wildheus benunt. Dieses Heuwird entweder in Tück Nete gestopft und auf dem Kopfe nach Hause getragen, oder über die Felsen herabze Das Besahren (Beweiden) der niedern Alpen beginnt Ende Mai, das der Hochalpe Suni, sobald der Winterschafe geschmolzen ist. (S. Alp.) Die Alpenwirthschaft

353

erbe hochliegender Gebirgsgegenden. Molterei, Fabritation von Kafe, sehr selten von ebenbei Mastung von Schweinen mit ben Moltereiruckstanden, bilben hierbei die Len der Einnahme. (S. Gennerei.) Bgl. Steinmuller, "Beschreibung ber schweiz. > Landwirthschaft" (2 Bbe., Winterthur 1802).

io (ital.), nach dem Stud. Der Preis der Munzsorten wird gewöhnlich entweder für Eer, Gulben u. f. w. ihres Nennwerths, oder aber für ein Stud der betreffenden Münznt, im lettern Falle also al pezzo. Zuweilen gebraucht man für al pezzo die falsche
ggal poso, d. i. nach dem Gewicht, was also etwas ganz Gegentheiliges bedeutet und

Lusbruce al marco (f. b.) übereintommt.

bet heißt die Folgenreihe der Buchstaben in ihrer Sesammtheit, so benannt nach den m griech. Buchstaden Alpha und Beta. Bon den semitischen Ersindern der Buchstademmt die Anordnung des Alphabets her, die mit unbedeutenden Abanderungen sich schen wieder sindet, und dadurch auch in allen europ. Alphabeten herrscht. Das Prinkordnung ist die jest nicht ermittelt. Dagegen ordnen die Indier das Alphabet nach en, mit denen die Buchstaden ausgesprochen werden. Man kennt aus alter und neuer 400 Alphabete; doch beschränkt sich die Zahl der sest gebräuchlichen, wenn man geschiedenheiten der Form unberücksichtigt läßt, auf höchstens 50. Eine reiche übersicht wenen Alphabete gibt Auer's "Sprachhalle" (Wien 1849).

n (hieronymus van), holland. Dichter, geb. 8. Aug. 1746 gu Gouba, geft. 2. April in ber Natur mit ben gludlichften Anlagen begabt, wibmete er fich mit großem Gifer ium ber Biffenschaften und zeichnete fich, ohne bag bie Bielfeitigkeit ber Grundlichkeit ethan hatte, als Theolog, Jurift und hiftoriter, besonders aber als Afthetiter und afs rühmlichfte aus. Unter feinen Gedichten ragt vorzüglich feine einfach erhabene Der Sternenhimmel" hervor. Im Allgemeinen ift in ihnen eine gewiffe religiofe borherrichend, ohne bag er fich einer matten Myftit hingibt, und viele feiner religiofen mit vollem Rechte in gottesbienftliche Liebersammlungen, namentlich in bie bei ben a Gemeinden eingeführten "Evangelische liederen" übergegangen. Seine in antitem gebichteten Den haben weniger Beifall gefunden, als fie verbienten. Unübertrefflich eine fleinen "Gebichte fur Rinber", in benen er bie Dentweise bes garten Rinbesalters Darftellung und kindlich einfacher Sprache bei einem leichtfließenden Berebau fehr etroffen bat. Auch mag es fur einen Beweis ihres bohen Berthes gelten, baf fie ins Deutsche, Frangofische und Englische übersett worben finb. Da A., gleich seinen , ein unerschütterlicher Anhanger ber oranischen Partei mar, murbe er 1795 feines Generalfchapmeifter ber nieberl. Union entfest. Er lebte bann bis zu feinem Tobe ils Privatmann.

us (griech. Alpheios), der Hauptfluß des Peloponnes, jest Alfeo, Rofeo oder Ryfo, iellen sich nach der Sage im Gebirge dei Pega in Arkadien befinden, suböstlich von lis, sließt aus Arkadien nach Elis und oberhald Olympia in das Jonische Meer. – sologie macht Alpheus, den Gott des gleichnamigen Flusses, zum Sohne des Oceanus ethys. A., der ein eifriger Jäger war, verfolgte die Rymphe Arethusa (s. d.) mit seiner als diese, um ihm zu entgehen, auf die Insel Ortygia dei Syrakus sich und sich dort nelle verwandelte, wurde er ein Fluß, der unter dem Meere hinstoß und sich endlich mit knigte. Nach Andern badete sich Arethusa im Flusse A., und als sie dabei vom Gotte überfallen ward, verwandelte Diana sie aus Erbarmen in eine Quelle, die durch die Erde nach Ortygia stoß.

tere ober al piacimento, b. h. nach Gefallen, wird in musitalischen Berten über efchrieben, beren Bortrag, Zeitmas und Ausbrud bem Gefallen bes Spielers ober

tberlaffen bleibt.

i (Prosper), Arzt und Botaniter, geb. 1553 zu Marostica im Venetianischen, studirte, wo er 1578 die Doctorwürde erlangte, und folgte als Arzt 1580 dem venetianischen ich Agypten. Einen dreisährigen Aufenthalt daselbst benutzte er eifzig zur Ersorschung und der medicinischen Berhältnisse dieses Landes. Rach seiner Rucklehr wurde er utwearzt auf der Flotte des Andreas Doria, und nachher Professor der Botanit zu Passit er 7. Jan. 1617 starb. Die Resultate seiner Beobachtungen im Orient legte er in sten "Do plantis Aegypti" (Ben. 1592; Pab. 1640), "Historia naturalis Aegypti" Lepb. 1735) und "De medicina Aegyptiorum" (Ben. 1591; Par. 1645) nieder. Under. Behate Aust. L

ter feinen medicinischen Werten find: "Do praesagienda vita et morte aegrotantiu 1601; herausgegeben von Boerhaave, Lept. 1710) und "De medicina methodica" (Jals die bebeutenbsten zu nennen. Alle find mehrfach gebruckt worden, und zeichnen fid Kulle neuer und feiner Beobachtungen aus. Ubrigens war A. der erfte, welcher in fei

ten über den Raffeebaum genauere Nachrichten gab.

Alpnjarras heißt seit ben Zeiten ber arabischen herrschaft in Spanien die etwa 1 parallel mit ber Sierra-Nevada, fich an ber Rufte bes Mittellandischen Meeres bingi birgelette, melche auf ber fteil abfallenben Gubfeite unmittelbar vom Deere befpult wir fie fich im Norben fanft zu ben weiten Thalern hinabsentt, jenseit beren fich bie Sier erhebt. Die A. beginnen im Beften bei Motril, mo fie burch ben Guadalfeo von be Sierra be Bolucar und bem fich anschließenben weinreichen Ruftengebirge von Mala werben, und reichen in Often bis jum Fluffe Almeria, über welchen hinaus fie fich in be Alfanilla fortseben. Die Rette wird von bem Abra burchbrochen und in zwei Th ben, von benen ber westliche ben Ramen Sierra Contravicsa ober Alpujarra Baja, Sierra de Gabor heißt. Lettere erreicht eine Sohe von 6000 g., mahrend die erftere i be Murtos bis zu 5300 F. anfteigt. An ber Rorbfeite ift bas Gebirge mit ben ben Schafzucht einlabenden Beiben, fowie in ben tiefern Thalern mit ber uppigften vor lich fallenden Regen begunfligten Begetation bekleibet. Die fübliche Abbachung ift gang von Baum- und Pflanzenwuchs entbloft, mit Ausnahme ber bis zum Meer Thaler, welche von den dem Gebirge entquellenden und dem Meere in furgem, reifer auellenden Gewaffern tief eingeriffen find. Dier gebeiben unter einem fast tropischen Fruchte bes Subens, felbft Dattelpalmen und Buckerrohr. Unter ben Bewohnern, mit Schafzucht, Bein- und Fruchtbau, sowie in ber Sierra be Gabor mit etwas & Blet, Antimon und Silber beschäftigen, sollen fich noch Nachkommen der Mauren

Alqueire, ein portug. und brasil. Getrelbemaß, ein Bierrel der Fanga. In Lissa ber A. 13,841 franz. Liter oder 25,180 preuß. Scheffel. 100 A. von Lissabon — 7 Porto. In Rio-Janeiro ist der A. == 36,270 franz. Liter. Auch ein portug. Flussigs

Pote von 1/2 Almuba (f. b.), wird bisweilen A. genannt.

Alraunen (richtiger: Alrunen) waren bei den Germanen weise Frauen, die sich sagen beschäftigten, und auch bei den Opfern thätig sein mochten. Sie gingen mit bi und fliegenden Haaren einher, waren in ein weißes, unten mit Spangen geheftetes kandeliebet, und trugen um den Leib einen ehernen Gürtel. Das Wort heißt übrigent nes Aliorunes oder Aliorune, bei Aventinus Alirunae, und hängt wol mit dem gRune, d. i. Geheimnis, zusammen. Tacitus in seinen Berichten über die alten Dahlt, das sie eine Göttin Aurinia verehrten, was ebenfalls auf die Alraunen hinzude — Mit dem Namen Araunen bezeichnet man auch, nach einem noch immer nick schollenen Aberglauben, kleine aus den Burzeln gewisser Kräuter, namentlich der Utraunenwurzel (Atropa mandragora, vom Geschlechte der Belladonna) men geschniste Figuren (Alräunchen), welche in Kastchen an geheimen Orten ausbewagepsiegt (z. B. prächtig gekleidet und Sonnabends in Wein gebadet) werden, und der genen Besiger irdische Slücksgüter bringen sollen. Doch meint man auch, daß sie ih am Ende auch setzengefährlich werden. Man nennt darum diese Figuren Gold- u männchen, ober, zusolge ihres Ursprungs, Erdmännchen.

Alfe (Clupea alosa L., auch Mutterhering, Maififch genannt) ist ein Fisch, tung der heringe gehört. Sein Leib erscheint start zusammengebruckt und an der burch vortretende Schuppen sagenartig. Der Oberkiefer ist breit; die Bauchstoffen der Rudenstoffe; die Farbe ist sieberglanzend mit 5—6 schwarzbraunen Flecken au und zwei Flecken am Schwanze. Die Alfe lebt in der Ost- und Nordsee, steigt im bie Flusse und tehrt gegen den herbst ins Meer zurud. Man fangt sie mit Eng

Reufen. Ihr Fleisch schmedt wie bas bes Lachfes.

Alfen (ban. Als), eine zum Herzogthum Schleswig gehörige Insel, zwischen wuch fleneburger Fjord gelegen, ist von dem schleswigschen Festlande, der Halbinsch burch ben zum Theil sehr schmalen aber tiefen Alssund gertennt. Die Insel umfast ihre größte Länge beträgt 4, die größte Breite 2½ M. Der nördlichste Theil (2½ mit der Insel Arroe das schleswigsche Amt Rorburg; der subliche (¾ DM.), zu beinahe der ganzen Halbinsel Sundewitt, das Amt Sonderdurg; der mittlere (2½

.. umfaßt bie augustenburgischen abeligen Guterbifteiete. In getftlicher Begiebung and Arroe gulammen ein Bisthum, bas inbeffen nicht ben firchlichen Beborben imer, fonbern bem ban. Dinifterium unterftellt ift. Die Bahl ber Ginmobner A.s 0; fie fprechen, mit Ausnahme eines Theils ber Stabtebewohner, banifch. Die rt einen malerischen Anblid, ift febr fruchtbar, bat fcone holzungen mit vielem che Lanbfeen, und wird auch gut bewirthschaftet. Berühmt ift bie Dbftbaumenannten Gravensteiner Apfel geben einen bebeutenben Ausfuhrartifel ab. Die Mitte igt eine Reihe von Sugeln mit flacher Abbachung nach ben Ruften gu. Der bochfte 256 %. bobe Bugeiberg (Boibierget). Bon Drifchaften find zu nennen : Sonberpirt aus Sonderborg, b. i. Subburg), am Alsfund, ba wo biefer am fcmalften. , bie über 80 Schiffe befigen. Dicht am Safen liegt bas alte, hiftorifc berühmte, son Augustenburg gehörige fonberburger Schlof. Rorburg (corrumpirt aus Rorb. mburg), mit 1200 E. und ben Reften eines alten feften Schlofes. Augustenburg, 100 G. und bem Refibengichlof bes Bergogs von Augustenburg, in neuerm Geegt, in anmutbiger Begend an einem tief einschneibenben Deerbufen. Die biefige Bergogs ift berühmt. Roch ift gu erwähnen bie Salbinfel Refenis (Rainas), am af beren fublichen Spige fich ein Leuchtfeuer befinbet; fruber ftanb bier bie beruchburg Raiborg. In ber norbifden Rriegsgeschichte fpielt A. eine wichtige Rolle. er neuesten Zeit hat die Infel ihre militarische Wichtigkeit bewiefen. In unmittelbes mittelften und fruchtbarften Theils Schleswigs, auch felbft im Stande, auf eine ziemliche Truppenzahl zu ernahren, ift fie flets sowol als Ruckzugs- wie als it von großer Bebeutung gewefen. 3m 3. 1848 murbe baber auch bie Infel be-7. Mary burch bie ban. Corvette Rajabe bewacht; und bie Danen faumten bei ber Dinge in ben Berzogthumern nicht, fofort Truppen nach A. überzuseben, Sommanbant Riegels auf ber Insel einen 3000 Mann ftarten Lanbfturm organi-- aus gefchah nun zum großen Theil bie Leitung bes Feldzugs von 1848, befonbie Sauptmacht ber Danen nach ber Schlacht bei Schleswig babin gurudgieben hier aus unternahm man 28. Dai den Angriff gegen General Baltett, fowie auch s Angriff 5. Juni die ban. Truppen von A. aus verwendet wurden. Rach der Beuppeler Bohen 13. April 1849 burch bie vereinigten Sachsen und Baiern, und bie berfelben beutscherseits, verlor A. als Angriffspunkt seine Bichtigkeit; boch sab . General Prittwis genothigt, zur Bewachung ber Infel ein bebeutenbes Dbfervamudzulaffen.

lug in holftein, welcher aus brei bei Raberfurt gufammenfliegenben Bachen entber Rabe von Samburg feeartig jur Grofen ober Außen-After ausbreitet, in ber in fcones Baffin, die Binnen-Alfter, bilbet, und burch verschiebene Schleufen und :Gibe mundet. Der 5 D. lange Fluf ift fifdreich und für fleinere Fahrzeuge fchiffbar. : Bichtigfeit für Samburg, ertaufte ihn diefe Stadt 1310 vom Grafen Gerhard von h ift fie jur Unterhaltung aller Schleußen und Bruden über denfelben verpflichtet. Alto und Contralto, franz. Hauto-contro) heißt die tiefere weibliche ober die Ana-Der Alt ift die zweite ber vier Sauptelaffen ber menfchlichen Stimme und tommt, rei übrigen, in verschiebenen Abftufungen vor. Dan unterscheibet hauptfachlich und höhern Alt. Der Umfang bes erftern reicht ungefahr vom fleinen i bis jum ien f ober g, mabrent bie Grengen bes lettern um einen bis zwei Zone bober gu dem Umfange nach fällt ber höhere Alt mit bem Dezzosopran zusammen, und beibe then oft miteinander verwechselt. Soll nicht alle fefte Grundlage bei ber Grenzichwinden, fo tann nicht die oft von zufälligen Ginwirtungen, einseitiger Ausbildung nafarbe, fonbern nur bie naturliche Structur ber Stimme, bas Registerverhaltnis, ibungsgrund abgeben. Der Alt befteht aus zwei Regiftern (f. Stimme), beren tfahr beim eingestrichenen b, beim Ruaben-Alt meift einige Stufen tiefer liegt. wiehre, vorzugeweise im vierstimmigen Sage, nennt man die zweite Dberftimme : Instrumentalmusit werben die die zweite Oberftimme vertretenben Inftrumente rgefehte Alt bezeichnet, & B. Altviole, Altpofaune u. f. w. Altfoluffel ober Altzeit bem Umfange bes Alt entfprechende Anwendung bes C-Schluffels auf ber britten staffpftems.

. h. Goldberg, ift ein noch in der verschiedenften Ausbehnung gebrauchter Rame far

Die boben norblichen Gebirgerander bes öftlichen Dochaffens auf ber ruff.-chinef. Gren ber Bearbeitung ber mongolifchen und dinefifchen Quellen burch Schmibt, Remufat und verbanten wir ben Reiseberichten von Lebebour, Bunge, Meyer, M. von humbolbt, A. Erman bie werthvollsten Rachrichten über ben M., ber noch auf ben meisten Rar fcher Darftellung und Benennung erscheint. Rachst bem System bes Thian-Schan ur Altaifpftem im ausgebehnten Sinne ben gangen vielfach gruppirten norblichen Ge Sinterafiens, von 98°-160° o. L. von ben Dfungarifden Ebenen bes Saifanfees i bis au ben Ruften bes Doottifchen Meeres im Often. Durch die Thaleinschnitte be Benisei, ber Gelenga und bes Amur werben in ber Ordnung von West nach Dft bi gruppen voneinander gegliedert : der Altai im eigentlichen Sinne, Rhang-gai und Re ober Rhin-gan, welcher in bas taurifche Gebirgeland übergeht, beffen norboftlichfte gungen vom Sablonoi-, Stanowoi- und Alban-Chrebet gebilbet werben. Auch in ber ten westlichsten Gruppe muffen ber Tangnu-Dola und Ulan-gum von bem A. im enge unterschieden werben, beffen einzelne Retten theils auf dinef., theils auf ruff. Boben li dinef. A. besteht zunächst ber rechten Thalebene bes obern Srtpfch aus bem Ettaab- ob A., beffen Gipfel mit einer Sobe von 8-10000 F. weit in bie Schneeregion einragen, Dftverzweigung bes Altai-alin-tube, b. h. bas Enbe bes A., zu ben Feleflippen ber ichwarten Bolten übergeben, die in ber Steppe ber Gobi fich verflachen. Der ruff. M. Semipalatinet und ben Quellen bes Db, noch nicht volle zwei Sahrhunderte befann Ruffen colonifirt und, in feinem Erzreichthume mit bem Ural wetteifernb, fcon fo ball ber wichtigsten Bebiete bes weiten ruff. Reichs geworben, besteht junachft ber dinef. Gi ben aus einem breitrudigen Alpengebirge, bem Altai-Bjelfi, b. i. Schneegebirge, bef 9000, fogar 11000 g. erreichen follen, unb.beffen vielfache Gebirgeplateaus ichon be Bobe in ber norblichen Lage unter 50° B. von emigem Schnee bedeckt find. Norbr ihm die breite Bone ber altaifchen Erzgebirgelandschaften (Rolywanfcher Buttenbezirt : beren thatiges Treiben in bem nörblich liegenden Barnaul einen wichtigen Concentrat befist. Babrend ruff. Coloniften die norblichen und nordweftlichen Bergreviere ale B Bergleute bewohnen, und an der sublichen eine Reihe kleiner Keftungen ftrenge Bach boltern ben Suboften bie Bergfalmuden, ein mongolischer Boltsftamm beibnifcher Re in patriarchalischer Regierung unter Demetschas und diese wieder unter Saiffans ft rein nomabifcher Lebensweise ihre Jurten im Commer auf ben weibereichen Berater offenen Gbenen, im Binter in ben geschütten Balbichluchten aufschlagen.

Altan (arab.), bas deutsche Soller, ift ein bei einzelnen größern Gebauben in bei erften, seltener ber zweiten Etage angebrachter Bortritt (ober Austritt), auf ben man Bimmer aus, gewöhnlich burch eine Glasthur, gelangen kann. Meist sinbet man ihr hausen, Gartenhäusern, Schlössern u. bgl., wo er einen Überblick über die Umgebun schon Aussicht gewährt. Auch versteht man unter Altan zuweilen die bei platten D

ben Bebauben entftebenben freien Dlage.

Altar heift überhaupt ein erhöhter Plas, bann, weil man fich feiner jum Opfe ein Opferplas ober Opferherb. Anfangs waren bie Altare aus Erbe ober Afche, fpate Tempel errichtete, aus Stein, Erz und in iconer Form mit mannichfaltigen Bergieru ftanden gegen Morgen vor dem erhabener aufgestellten Bilbniffe ber Gottheit. Gehr von biefen Altaren bes Beibenthums find bie ber drifflichen Rirche. Sier mar be fprunglich ber Tifch, an welchem bas Liebesmahl gehalten wurde. Bis zum Enbe bes blieb auch der Altar ein in den Chor der Kirche gestellter Tifch, woran das Abendm theilt und andere Rirchengebrauche vorgenommen wurden. Die gemauerten Atai Chriften tamen mahricheinlich erft unter Konftantin b. Gr. auf. Die Berorbnun geit gegen Morgen zu ftellen, foll vom Papfte Sirtus II. fein, und fie mit einem gieren, marb erft im 6. Jahrh. gebrauchlich. Dehre Altare aufzustellen, warb in ber r feit Gregor VL üblich. Der vorzüglichfte, ber Dochaltar, behielt feinen Plat im Chor erbaben und mit Stufen verfeben; Die andern wurden an Pfeilern, im Dften ber & ben Seitenmauern, in Rapellen ober in den Krypten angebracht. Auch in ben größe Rirchen finden fich zuweilen ein großer und ein fleiner Altar. haben die Altare bei ftanten ben Glang verloren, welchen ihnen inebefonbere ber Meffe megen bie fath. Rir find fie bei ben Reformirten gang jum einfachen, nur mit bem Crucifir verfebenen Tifche

Altbeutsche Kunft, f. Deutsche Kunft. Altbeutsche Sprache und Literatur, f. Deutsche Sprache und Literatur. orf, Que Alterf, eine früher zum Gebiete der Reichsstadt Rürnberg gehorige Keine abt an der Schwarzach in Mittelfranken, 2½ M. sudöstlich von Rürnberg, mit 2100 E. em Rerrtamt, war früher der Sie einer Universität, die 1622 gestiftet, 1809 aufgehoben Rümderg seit 1806 an Baiern gekommen war, mit der zu Erlangen vereinigt wurde. Distater Hopfenbau daselbst getrieben, auch werden viele Steinkohlen gewonnen; weit berührnt sind die daselbst gefertigten hölzernen Waaren. Die Geschichte der Universalle. 1808) und die Stadt (Altd. 1796) hat Will beschrieben.

Mitorfer (Albrecht), Maler und Aupferstecher, geb. zu Altvorf in Baiern 1488, gest. 1538 Regensburg. Man rechnet diesen Künstler zu den Schülern Albrecht Dürer's, obschon dies de mit Sicherheit zu bestimmen ist. Ichenfalls gehört er zu den geistvollsten und eigenthümfam Meistern, welche die Dürer'sche Richtung befolgt haben. In seinen Bildern waltet eine lächerde vomantische Poesie, welche, soweit man überhaupt die Bedingnisse der altbeutschen kunk zuglich, den größten Reiz ausübt. Sie sind insgesammt von einem reichen, vielgestaltigen bein efüllt, die Landschaft ist mit gleicher Sinnigseit und Liebe behandelt wie das Figürliche, und Ales mit größter Gauberkeit ausgesührt. Als sein Hauptbild ist der Sieg Alexander's über Dumb zu nennen, ein Gemälbe (in München), das dem Beschauer wie ein romantisches Heldungklich gegenübersteht. Als Kupserstecher wird A. gleich Albegrever (s. b.) zu den sogenann-

te Meinen Meiftern gerechnet, auch wol ber fleine Durer genannt.

Alten (Rarl Aug., Graf von), einer ber ausgezeichnetsten hannov. Generale mahrenb bes talbatifden Kriegs und zulest hannov. Kriegsminifter, war 20. Det. 1764 geboren. Er # 1781 Militarbienfte, wurde 1789 Exerciroffizier bes Regiments und bas Jahr barauf Denbintant bes Feldmarschalls von Reben. In gleicher Eigenschaft stand er 1793 beim Ausstes franz. Revolutionstriegs bei dem die hannov. Truppen befehligenden Feldmarschall 🖿 fritag. Bei der Belagerung von Balenciennes focht er als Trancheemajor mit Auszeichand edenso in der das Schickal der östr. Niederlande entscheidenden Schlacht bei Sondta. In dem Jahre darauf finden wir ihn als hauptmann unter ber fich burchschlagenben ing von Menin, worauf er 1795 jum Major und 1800 jum Dberftlieutenant befordert In Folge ber unglucklichen Capitulation ber hannov. Armee zu Lauenburg fah er fich Maft, Deutschland zu verlaffen und nach England zu gehen. hier ward er noch 1803 Unflieutenant und Commandeur bes erften leichten Bataillone ber Deutschen Legion, führte 🎎 — 6 als Oberst die leichte Brigade und das Avantcorps nach Nordbeutschland und zeiche the fic in gleicher Eigenschaft auch bei den Emebitionen nach Rügen und Kopenhagen aus. 1808 ging er als General ber leichten Brigabe nach Portugal, befam im December biefes fest noch eine Brigade untergeordnet und konnte fo gludlich ben fcmierigen Ruchug bes mais Moore nach Coruna beden. Bei ber 1809 flattfindenden Expedition auf Balderen 🐞 🗫 Bleffingen befehligte er die leichte Brigade wiederum, und nach England zurudgekehrt mmanbirte er die Truppen, die in der Graffchaft Guffer ftanden. Allein schon 1811 ging er ther leichten Brigabe abermals unter Segel nach Portugal, um unter General Beresford bei Belagerung von Babajoz und in der Schlacht von Albuera fich neue Lorbern zu erkampfen. Rolge beffen ernannte ihn 1812 ber Bergog von Bellington jum Commanbeur ber leichten ion, und welche entscheibende Kampfe auch von nun an ber span. Befreiungetrieg bringen be, faft in jebem begegnen wir A.'s Namen. Go focht er nicht nur in ben Schlachten bei femenca, bei Bittoria, an den Pyrenden, bei Nivelle, Nive, Drthez, Touloufe u. f. m., fonp befehligte auch vom Aug. bis Dct. 1812 ein combinirtes Corps von etwa 30000 Mann in Ribe von Mabrid. Als er barauf 1814 jum Generallieutenant ernannt worden war, bei Bate er die hannov. Truppen in den Riederlanden und zugleich die britte Bellington'iche In-Arthibirifion, und hier mar es, mo er feine glanzenbften Baffenthaten verrichtete. Bie er bei patrebras tapfer gefochten, fo war bei Baterloo auch er es, burch beffen Anstrengung haupt-Ach eine Entscheibung bes Rampfes herbeigeführt marb, obicon er babei fehr ichmer vermet wurde. Rach feiner Bieberherftellung blieb er ale Commandeur bes hannov. Contin-# in Frankreich bis jum 3. 1818, nachbem er bereits 1815 in ben Grafenftand erhoben worwar. Rach feinem Baterlande gurudgefehrt, ward er Rriegsminifter, Minifter bes Auswarn und Generalinfpector ber Armee, behielt aber, wie er gewunfcht, nach ber Thronbefteigung Muguft's nur feine Stellung als Rriegsminifter, in welcher Wurde er auf einer Reife gu en in Tirol 20. Apr. 1840 starb.

Altena, Areisstadt im preuß. Regierungsbezirt Arnsberg am Einfluß der Nette in die Lenne inem tiefen ganz von Bergen eingeschloffenen Thal, mit 5000 E., die sich ausschlieslich von

Metalimaarenfabritation, Gerberei und Strumpfwirterei nahren. Unter ben Fab fenbraht, Nah- und Stricknabeln, Fingerhaten u. f. w. zeichnet sich namentlich bi Rumpe'sche Anlage aus, welche jährlich für mehr als 500000 Thir. Baare liefer bie übrigen Ortschaften bes holzreichen Kreises sind durch die lebendigfte Fabrittha

genannten Rurgen Baaren ausgezeichnet.

Mtenberg, Bergftabt im fachf. Erzgebirge, mit 2100 E. und einem wichtige In bem norbofflich ber Stadt liegenben Geifingberge befinden fich die bebeutenbft werte Sachfens, welche 1458 entbedt wurden, jabrlich über 1300 Ctr. Binn liefern theils von einem Bereine, welcher fich bie Bewertschaft bes vereinigten Felbes im nennt, bebaut werben. Außer bem Bergbau bilbet Strohflechterei und Spipentlop berger Spigen) einen Saupterwerbezweig ber armen Bewohner. - Altenberg, e ftercienferabtei im Fürftenthum Berg, Regierungebegirt Robleng, einft burch ihre und Ginflug ausgezeichnet, feit 1803 aber aufgehoben, murbe vom Grafen Cberha 1133, burd Bermanbelung feines Stammichloffes in ein Rlofter, gegrundet, in bem feinem Bruber Abolf III. als Mond bas Leben befchlog. Alle Grafen und Bergog bis auf Wilhelm III. (geft. 1511) find in der Kirche beigefest und viele ihrer schon Grabmaler noch mohlerhalten. Die 1255 gegrundete, aber erft 1379 eingeweihte als Pfarrfirche zu Dbenthal gehörig, ift 278 g. lang, 102 g. breit und 95 g. hoch, ften gothifchen Stile erbaut, und eines ber bemertenswertheften Baubentmaler bes ? Die Tenfter enthalten treffliche alte Glasmalereien. Bgl. Schimmel, "Die Cifterci bei Koln" (Munft. 1832). - Altenberga, Dorf im Fürstenthum Gotha, t harbtebrunn, mit etwa 280 G. In ber Rabe auf einem Berge fand bie Johanniel nach ber Sage 724 vom heil. Bonifag, in ber That aber von Graf Lubwig bem Be erbaut wurde. An ihrer Stelle befindet fich feit 1811 ein 30 f. hober Candelaber

Altenburg, die gutgebaute Saupt- und Residenzstadt bes Berzogthums Si burg, unweit ber Pleife, 51/2 DR. von Leipzig, liegt in einer überaus gefegneten hat 16000 C. Das auf einem machtigen, jum Theil fentrecht aus bem Thale Porphyrfelfen fich erhebende herzogliche Schloß, welches in feinen Grundmauern bem 11. Jahrh. herstammen mag, im 18. Sahrh. aber bedeutend vergrößert feine erhalten hat, ift hiftorifch merkwurdig burch den 1455 von Rung von Raufungen Pringenraub (f. b.), und eine ber ichonften Fürstenresidengen in Deutschland. Bierbe gereichen bemfelben bie icone Rirche, ein großer Courfaal mit vortrefflic von Rranach, fowie icone Bartenanlagen, welche bie öftliche Seite bes Berges bi Lubers, "Das Schlof ju A." (Altenb. 1820). Die Stabt ift ber Sie ber ober und anderer Beborben. Sie hat ein Symnasium, ein Schullehrerseminar, mit be Taubstummen-Lehranstalt in Berbindung gefeht wurde, eine Erziehungs- und ! anstalt für abelige Fraulein protestantischer Confestion (bas Magbalenenftift, gegr eine Burgerichule, eine bobere Tochterichule, eine Rleinfinderbewahranftalt (Ame und mehre andere wohlthatige Unterrichts- und Berforgungsanftalten. Much befl eine öffentliche Bibliothet, ein Runft- und Bandwerteverein, bie Domologische m forfchenbe Gefellichaft bes Dfterlands, bie Befchichts- und Alterthumsforfchende bes Ofterlandes, und ber Berein ofterlandifcher Argte. Befonbere thatig find bie Burften, Sandicube, Cigarren u. f. w. Der Buchhandel ift befonders belebt burd fche Berlagegefchaft, mit welchem eine große Druderei in Berbindung fteht, un vorzugeweise in Getreibe und Wolle, bedeutend. Durch eine Gifenbahn ift M. Leipzig und Baiern verbunden. Die Stadt A. wird zuerst im 11. Jahrh. 1 wurde 1134 Reichestadt, worauf im Schloffe die Burggrafen von A., welche Land regierten, ihren Sig nahmen, gleichwie fpater mebre Markgrafen von Deife bes Landgrafen Friedrich's I. oder bes Gebiffenen mit bem beutfchen Konige W fich Ersterer 1308 Stadt und Schloß nebst bem ganzen Pleifiner Lande als Rr gung an. Nach bem Aussterben ber Burggrafen von A. erhielt bemnach 1329 La rich II. vom Raifer die Leben. Durch die Suffiten wurde A. 1430 eingenommen niedergebrannt. 3m 3. 1445 tam M. burch Erbtheilung an bie Rurfurften von einige Beit bafelbft Sof hielten. Bon 1603-72 mar es Refibeng ber fogenannter Linie bes Ernestinischen Saufes; bann blieb es ohne Sof, bis es 1826 bei be Folge bes Aussterbens ber Sachsen-Gothaifden Linie wieder gur Refibeng murbe

Der Refibeng A. gur Beit ihrer Reichommittelbarteit" (Altenb. 1829) und (Lobe), aung ber Refibeng A." (Altenb. 1842; 2. Auft. 1848).

Erg (Ungarisch-), bei den Ungarn Magyar Dvar genannt, ein gutgebauter Ort im weieselburger Comitate Ungarns an der Leitha und Donau gelegen, mit etwa 4000 Sen Einwohnern, welche sich mit Acerdau, Getreide und Biehhandel beschäftigen. Er dern Orten, welche die Herrschaft A. bilden, gelangte A. als ungar. Krongut an den Sachsen-Teschen, als dem Gemahl der Erzherzogin Christine, Tochter der Kaiserin Eresia. Der Herzog errichtete hier ein philosophisches Lyceum und 1818 ein reichtich ites landwirthschaftliches Institut, dessen Wirksamkeit durch die Wirren der Jahre 1848, die den Ort vielsach berührten, unterbrochen wurde. Bor Zeiten war A. ein berühmste die Residenz des ungar. Königs Salomo.

itirden, eine Graffchaft und ehemalige Befigung ber Grafen von Sayn, bilbet ben fandtheil bes jegigen Rreifes Altenfirchen im preuf. Regierungsbezirt Robleng, und a unfruchtbaren Wefterwald burchzogen. Die Bewohner beschäftigen fic mit Rinbviehweinezucht, befondere aber mit Bergbau auf Gifen und Rupfer. Danptort ber Grafichaft Rreifes ift bas Stabten Altenfiren mit 1100 C. und bem Refibenafchloffe ber fruhern Als folche werben fcon 1112 bie Grafen von Sayn ermannt, welche bas Land von tehen trugen. 3m 3. 1294, bei ber Spaltung bes Saufes in eine altere und fungere mblieb es bei ber erftern. Als jeboch biefe Linie mit bem Grafen Ernft von Sann-Bitt-Sann 1641 erlofch, tam bie Graffchaft A. burch Berbeirathung mit ber fungern Tod Estern an Johann Georg von Sachfen-Beimar-Gifenach, weshalb biefe neugeftiftete n Ramen Sann-Bittgenftein-Altentirchen annahm. Rach bem Erlofden berfelben im tamme tam A. 1741 an bie Dartgrafen von Branbenburg-Anfpach, 1791 an Prengen 2 an Naffau-Uffingen. Der hierüber erhobene langwierige Rechtsftreit wurde erft bei hebeputationehauptfchluf von 1803 entfchieben, nach welchem es abermale an Preufen i M. flegten bie Frangofen unter Rleber 4. Juni 1796 über bie Oftreicher unter bem Ferbinand von Burtemberg. - Altentieden, Martifleden auf ber Infel Ragen, lichfte Rirchfpiel Deutschlanbs, mit 1600 C. und mehren alten heibnischen Dentmalern. hter Rofegarten war 1792-1808 Pfarrer ju M. und liegt auch bafelbft begraben. Bur Deringsfanges werben bier am Meeresufer iabrlich an acht aufeinanberfolgenben Gonnr ben gablreich verfammelten Bifchern bie fogenannten Strandprebigten gehalten.

n-Dtting ift ein Ballfahrtsort unweit bes Inn, in einer ber ichonften und fruchtbarften Dberbaierns, gemeinhin die Duhlborfer ober auch Alten-Ottinger Chene genannt. Der wegen eines berühmten Muttergottesbilbes von vielen Taufenben aus Dfreith, Baiern maben befucht, und fann bas beutsche Loreto genannt werben. Als Ballfahrtspriefter 1838 Rebemptoriften (f. b.) berufen, welche bafelbft auch ein Erziehungeinflitut errich. m 3. 1847 mußten bie Rebemptoriften auch aus biefer Station weichen, tehrten jeboch er Stille gurud. Das Ergiehungeinflitut ber Rebemptoriften gilt als eine thatfachliche ang bes 1773 aufgehobenen Zesuitencollegiums. A. war ursprunglich eine Villa regia, mann, ber altefte Gohn Lubwig's bes Deutschen, langere Beit fich aufhielt. Auch mehre Raifer, wie Beinrich III. und Beinrich IV. haben bier ihren Bof gehalten. Raifer Leond andere Aurften bes Saufes Sabsburg wallfahrteten mehrmals hierber, und benutbelegenheit, um mit ben Bergogen und Rurfurfien ber gamilie Bittelebach innige Berm anzuknupfen. Tilly ward zu A. nach feinem Bunfch begraben, und fo mehre Dib iner Familie. Thre Grabftatte wird bie Lilly iche Rapelle genannt. Geit Aurfürft Da. I find auch die Bergen vieler Fürften und gurftinnen bes bair. Saufes in ber fogebeiligen Rapelle beigefest worben.

uffein, ein Schlof bes herzogs von Sachfen-Reiningen, auf einer hohe am fidwestbhange bes Thuringerwaldgebirges, mit Kammergut, Stuterei, Försterei und schonem nute 1739 neben ben Ruinen ber alten 1733 abgebrannten Burg erbaut und zu Ende Jahrh., als die herzogliche Familie es zum Sommeraufenthalt wählte, verschönert. Dier Altenberga im Fürstenthume Gotha predigte 724—727 Bonisaz, der Apostel ber m. auch soll er hier für die Reubesehrten eine Kapelle erbaut haben. Sanz in der Rähe, V Schritte hinter dem Schlosse, ließ der Aurfürst Friedrich der Weise 4. Mai 1521 um ihn zu retten, auffangen und nach der Wartburg bringen. Das Andenken an die wo Luther unter einer alten Buche ausruhete und sich am Brunnen labte, wurde durch wen Luthersbuche und Luthersbrunnen ausbewahrt; als sedoch 18. Juli 1841 ein bef

riger Sturm die erstere knickte, brachte man die Überreste in die Kirche zu Steinbach und nete den Plat durch eine neue Anlage. Zwischen A. und Liebenstein, dei Glückbrund 1799 bei Gelegenheit des Chaussedus eine Höhle im alten Flöhlaltstein (Zechstein schlossen, die zu den werkwürdigsten Höhlen Deutschlands gehört und unter dem Na Altensteiner oder Glückbrunner Höhle bekannt ist. Sie enthielt zwar fossie Anochen dienbars, nicht aber die so viele Höhlen auszeichnende Stalattitenbildung; dagegen ist würdig durch ihre ungeheuern Weitungen und ein durchrauschendes Wasser, was bei treten zu Tage eine Mühle treibt. Der Genuß des sehr bequemen Besuchs der Höhle Kunst, z. B. einen am Wasser stehnden Tempel, Treppen und Altane, erhöht und b sante Eindruck, besonders während der Badezeit, durch Illumination, Musit u. dal. a

fante Einbrud, besonders mahrend der Badezeit, durch Illumination, Dufit u. bgl. g Altenfein (Rarl, Freiherr von Stein gum), preuß. Geheimer Staatsminifter, geb fpach 7. Det. 1770, geft. 14. Mai 1840, genoß unter ber Leitung feiner Mutter, einer g Freiin von Abelsheim, eine fehr forgfaltige Erziehung, bei ber fie insbefondere burch fefforen bes Gymnafiums ju Anfpach unterftust warb. Er ftubirte ju Erlangen und Gi trat bann junachft als Referenbar bei ber preug. Kriegs- und Domainentammer ju An und wurde ziemlich fcnell zum Rriegs- und Domainenrath beforbert. Eine bobere L eröffnete fich ihm 1799, wo er, von bem Minister von Sarbenberg nach Berlin gezog tragender Ministerialrath wurde und einige Sahre barauf als Geheimer Oberfinangrat Generalbirectorium überging. Die Katastrophe von 1806 führte auch ihn nach Königs er an ben Arbeiten für bie Neugestaltung bes preuf. Staats Theil nahm, und nach t gange bes Freiheren von Stein tam er an die Spipe ber Finangverwaltung, die um b mehr als gewöhnliche Talente und Tugenden foberte. Sehr thatig wirkte er fur die Ri tung ber oberften Staats- und Provinzialbeborben, bei bem erften Schritte zur Beranbe grundherrlichen und bauerlichen Berhaltniffe, ju Gunften ber Berwaltung ber Domai Staatsbedürfniffe, turz für die Einführung eines ganz andern Geiftes in die gesammte regierung. Auch hatte er bebeutenben Ginfing bei ber Grundung ber Univerfitat ju Berli bem Biebereintritt bes Freiherrn von Barbenberg in ben Staatsbienft, trat er 1812 : Ministerium und wurde 1813 Civilgouverneur von Schlesien. Rebst Wilh, von hum forgte er 1815 bas Reclamationegefchaft gegen Frantreich, bas wegen Erfolglofigfeit n Frieden von 1814 gleichfam fcon aufgegeben war, mit richtigem Blide und wichtigen & Rach ber Rudtehr aus Frantreich unterzog er fich mehren fehr umfangreichen Arbeiter boch erft in ihren Resultaten sichtbar murben. Gegen Enbe bes 3. 1817 trat er an bi bes neugegrundeten Ministeriums für die geiftlichen, Unterrichts- und Debicinalangelege in welchem er für die Universitäten, die er gleich im Anfange burch die Grundung ber Ut ju Bonn vermehrte, die Gymnafien und ben Boltsunterricht fich ein bleibendes Berb worben hat. Auch in Bezug auf die Religioneverhaltniffe hat er Schwieriges geleiftet; b spalt jeboch mit ber rom. Rirche, welcher in ben letten Sahren feines Lebens fich immer geftaltete, vermochte er nicht in genügenber Beife zu befeitigen. A. mar ein Dann von faffenbften Renntniffen, raftlofer Thatigleit, unerschütterlichem Gleichmuth, großer C festigteit und feltener Befdeibenheit. Bur richtigen Burbigung feiner Berbienfte ift in zu übersehen, daß er das Glück hatte, mit seiner Wirksamkeit in eine Epoche zu fallen, n Gründung und Ausführung vieler neuen Inflitutionen foberte, und einem Monarchen gi ber Sinn und Rraft für Ausführung felbst bes Schwierigsten befag.

Altenzelle, ehemaliges Cistercienserkloster an der Freiberger Rulbe, in der Nahe von im Königreiche Sachsen, wurde 1162 von Martgraf Otto dem Reichen von Meißen reich begabt und 1175 mit Mönchen aus dem Kloster Pforta beset. Es zeichnete sich vilch im 13. und 15. Jahrh. durch einen lebendigen Sinn für Wissenschaft und Litera und seine schon im 14. Jahrh. blühende Klosterschule ist als die erste bedeutende sachsen und seine schon im 14. Jahrh. blühende Klosterschule ist als die erste bedeutende sachsen anstalt zu betrachten. Wehre Mönche dieses Klosters haben sich durch literarische That tamnt gemacht; so als Verfasser von lat. Predigten die Abte Liudiger im Ansange des 15 Antonius von Mitweide und Leonhard, Beide gegen Ende des 15. Jahrh.; als sein schweider von Werten Anderer der Abt Sberhard in der Mitte des 13. und der Prior! Schmelzer am Ende des 15. Jahrh. Mit vorzüglicher Achtung sind noch die beiden Aleentius Gruner 1411—42, ein gelehrter und durch zweckmäßige Bauten um das Kidienter Mann, und Abt Martin von Lochau 1493—1522 zu nennen, welcher nicht nu minar für die sächs. Cistercienserklöster im Bernhardinercollegium zu Leipzig stiftete, auch die Bibliothet des Klosters durch Antäuse zum Range der ersten damals in gang

werhambenen erhob. Befonbere vaterlanbifche Bebeutfamteit erhielt bas Rlofter burch bie 1347 wn Marigraf Friedrich bem Ernften im Begirt ber Rloftermauern erhaute Aurftenkapelle, in velder bie irbifden überrefte ber lanbesherrlichen Kamille, von Markgraf Dito bem Reichen an ile auf Friedrich ben Strengen und beffen Gemablin Ratharina von Benneberg (geft. 1397). ichaefest wurden. Die in biefem Rlofter abgefaften, unter bem Ramen "Chronicon Votero-Lilense majus" und "Chronicon minus" bei Menden in ben "Script, rer. germ." (Bb. 2) bgebruckten Annalen find fur bie fachf. Gefchichte nicht ohne Berth. Bei ber Secularifation ses Moftere 1544 murben bie Altare und heiligen Gefage an mehre fachf. Rirchen verichentt; bie Cloden tamen in die Frauenfirche nach Dresben, die Bibliothet, an Manuscripten über 500 Banbe ftart, an die leipziger Universität und bas Archiv nach Dresben. Die Kirche und die mflogenbe Fürstentapelle murben fortwährend in baulichem Befen erhalten, bis 1599 vom Busftrahl entzundet, beibe in Trummer fielen. Der icon von Johann Georg II. beabsichtigte Bieberaufbau ber Fürstentapelle wurde 1787 von Friedrich August III. in Ausführung gebracht. In ber von schönen Gartenanlagen umgebenen Tobtenhalle erhebt sich ein Monument aus Marmor mit lat. Inschriften, welche die Ramen und Tobesjahre ber fürftlichen Berfonen anzeigen. beren Gebeine bafelbft in funf fteinernen Sartophagen beigefest finb. Reben mehren mertwurbigen Leichensteinen finden fich auch noch Ruinen. Die Geschichte des Mosters beschrieben Schlegel (1703) und Rnauth (1722). Bgl. Martius, "Altenzelle" (2 Bbe., Freib. 1822-23).

Alter bezeichnet in ber Physiologie nicht blos bie Bahl ber verlebten Jahre, sonbern auch ben biefer Bahl naturgemaß entsprechenben Entwickelungszustand des Körpers und Geistes; wie man je auch vollsthumlich von vorzeitigem Altern in zweifacher hinscht spricht (Junge Greise, Altengeit u. f. w.). Man unterscheibet als Alterstufen: das Fotus, Säuglings, Kindes, Jung-Jugs, Mannes- und Greisenalter, jedes mit besondern Eigenthumlichteiten im Bau, in den Verrichungen und Befähigungen des Individuums, daher auch mit eigenthumlichen Krantheitsanlagen und sogar zum Theil eigenen Krantheiten (Kindertrantheiten, Greisentrantheiten). Die Feststellung des Alters aus der äußern Erscheinung ist eine nicht immer leichte Aufgabe der

michtlichen Mebicin.

Alter Bund uub Nener Bund, f. Bund.

Altor ego (lat.), b. h. das andere Sch, wird Derjenige genannt, ber von einem Andern, nammlich einem Regenten, bevollmächtigt ift, vollständig in seinem Namen zu handeln. Aus der hen Rechtssprache ist diese Bezeichnung namentlich in die des Königreichs beider Sicilien übersegungen. Go wurde z. B. in Neapel bei der Revolution von 1820 der nachmalige König Franz L. M Kronprinz von seinem Bater, Ferdinand IV., zum Alter ogo ernannt.

Ilter Ralenber, f. Alter Stil.

Alternative nennt man eine folche Lage, in welcher man genothigt ift, von zwei Fallen eimu m mablen, befonders bann, wenn von beiden Fallen teiner erwunscht und vortheilhaft ift; Be bem heere ift die Alternative gestellt, sich burchzuschlagen ober die Waffen zu ftreden.

Alterniren (vom lat. altornus, b. i. Einer um ben Anbern) bezeichnet bas wechselfeitige Misten von Zweien ober Mehren in irgend einem Gefchaft, fobag ber Gine bie Stelle bes Anin einnimmt und umgeschrt. — Alternirende Fürstenhäuser nannte man in der deutschen Beicheverfaffung in Bezug auf ben Abstimmungsturnus im Reichsfürstenrathe die Saufer Dommem, Meckenburg, Würtemberg, Hessen, Baben und Holstein. — In der Theatersprache heißt Uterniren bas regelmäßig wechselsweise Spielen einer Rolle von zwei Schauspielern. Dan **miangt nicht felten** diese Maßregel, theils um jungen Talenten die Gelegenheit zur Ausbildung. 🚜 gemähren, theils um den starren Rollenbesit zu durchbrechen, läßt aber dabei außer Auge, wie iche ber ftete Bechfel die nothwendige Berftandigung unter den Darftellenden, mithin die Überenflumung und Rundung ber bramatischen Darftellung felbft beeintrachtigen muß. Beibe gemennen Bortheile find burch bas Doubliren (Doppelbefegung), ober burch bas Interimspielen (Ctelbectretung) ebenfalls und ohne fonstigen Rachtheil zu erreichen. - Alternirende Funcmen (fonctions alternées), find folche Functionen von zwei oder mehren veranderlichen hifm, welche bei ber Bertaufchung zweier barin vortommenben veranderlichen Größen nur **#Borzeic**jen, nicht aber ihren absoluten Werth verändern ; ¿. B. x—y ; (x—y) (x—z) (y—z); **x-y:**; sin. x — sin. y u. f. w.

Miter Stil heißt die Zeitrechnung nach dem Julianischen oder Alten Kalender (f. b.), im fermate des neuen Stils, oder der Zeitrechnung nach dem vom Papst Gregor XIII. eingeführkm Kalinder, den allmälig alle christliche Nationen angenommen haben. Nur die Bekenner der pich. Kirche, namentlich die Russen, welche im Wesentlichen den Julianischen Kalender beibehielten, haben bie Tage, um welche ber alte und neue Stil von einander gelaffen, wie bies die Katholiken und Protestanten thaten. Die Russen i halb gegenwärtig um 12 Lage in der Zeitrechnung hinter den übrigen i rud. Häufig aber schreiben sie das Datum nach belden Stilen auf folgend wo sich dann die obere Jahl auf bie russische, die untere auf die allgemei rechnung bezieht. In den Jahren 1900—2100 wird der griechische Rairad fein, sowie er von 1700—1800 um 11 Lage zurud gewesen ist.

MIterthum, Alterthumer. Ale Alterthum begreift man im Grof nigen unermeficen Abfcnitt ber Gefchichte, ber von ber Urgeit bis gur tung reicht. Mit ber weitern Berbreitung bes Chriftenthums tommt bat lungemoment in bie Gefchichte, bas bas Befen bes Mittelalters ausmad Alterthums und befonders beffen bervorftechenbfte Charafterguge bezeicht brude: antit (f. b.). Im engern Ginne nennt man Alterthum bann auc einzelnen Botte. Geine Alterthumer ober (lat.) Antiquitaten finb bann Beit beifidmmenben Rationalbentudler. Go ift es getommen, bas banr gebrauch ben Ausbrud Alterthamer auf die Runbe ber alteften Sitten, Gi male eines Bolle überhaupt bezogen bat. In biefem Sinne fpricht man ve lichen, beutschen, frangofischen, fandinavischen Alterthumern ober Anti Rechte, wie von griech. und rom., und verfteht barunter ein wefentliches Su Biffenfcaft. Infofern man unter ben Alten vorzugeweise Griechen und Ri nennt man auch wol biegriech. und rom. Antiquitaten fchlechthin Antiquite ein hauptfachficher Breig ber Philologie ober Alterthumswiffenfchaft. A gie (f. b.) fich nur mit ben alten Runfibentmalen befchaftigt, erftrecten fi Die Erforfcung ber alten Berfaffungen, Sitten und Ginrichtungen. Die mentich fin 17. und 18. Jahrh., allmälig zu einem ganz principlosen S tigen unegeartet, und ber Gegenwart fallt bie Aufgabe gu, fo viel als mögl rei zu einer wirklichen Biffenschaft zu erheben. Die Antiquitäten zerfaller und Drivatalterthumer. Die Staatsalterthumer behandeln bie Berfaf bas Polizelivefen, bas Finanzwefen, bas Rriegewefen, Cultus, Sanbel dagegen, die phyfifchen und gefelligen Berhaltniffe, wie Familie, Stie tung, Lebensweise u. f. w. Uber die Alterthumer ber einzelnen Culturvi bebeittenbe Dentmate fiehe bie betreffenben Artitel bes Berts.

Alter vom Berge (arab. Scheich-ul-Dichebal) ift ber Titel, ben ber Grunber ber mohammebanifchen Sette ber Affaffinen beilegte, und

ter berfelben führten. (G. Affaffinen.)

Alterweibersommer, auch Flegender Sommer, Flugsommer, u. s. w., heißen die weißen Faben, welche im Herbst, bisweilen auch ir ziehen. Sie find das Gespinnst sehr Keiner Spinnen. Nach Einige Sattungen Epeira und Thomisus her, nach Andern von der Fliege Arachnide, die kaum die Größe eines Nabeltopfs hat. Diese Spir August zuerst in Walbern, Satten und auf Wiesen, wo sie ihre Ei auf den Feldetn, die sie, um andere Insetten zu fangen, mit feinen Winde zusammengeweht, in langen Floden fortgeführt werden. Ursprung des Fliegenden Sommers in Zweisel gewesen. Im Vodente brachte man ihn in Verdindung mit den Göttern; wie den Gespinnst von einem Gotte über die Erde gebreitet glaubten. Etzelstehthums, bezog man es auf Gott und Maria, weshalb es in stadichen Deutschland Mariengarn, Marienfaden oder Frau mer (d. i. Gottes Schseppe) genannt wird. In Schweden heißt e

Mites Teftament nennt man die Sammlung ber von den für heilig und für den Glauben maßgebend gehaltenen Bucher halbeilig und für den Glauben maßgebend gehaltenen Bucher halbeiliger Sprache, umfaffend alle Refte der hebraifch-chalbeiligen gu Christi Zeit als inspirirt und heilig angesehen wurd wöhnlich die Apotrophen des Alten Testaments beigegeben, tals heilig angesehen wurden, noch gegenwartig von allen Christianische Wetden. (G. Apotrophen.) Insofern das Neue Wetsteine wurdegehe, nod Christianische gurundigehe, nod Christian ausbrucklich versicht

22 ub die Propheten zu lofen, sondern um sie zu erfüllen (b. h. nach Inhalt und zu vergeistigen, Matth. 5, 17), so haben schon die altesten Christen sich des Alten als eines heiligen Buches bedient und nach Feststellung ihres neutestamentlichen ber ihre Bibel aufgenommen. (S. Bibel.)

Selt nennt man in raumlicher hinsicht die seit dem Beginn der historischen Beiten deien Belttheile Asien, Afrika und Europa, im Gegensate zu den beiden erst später Amerika und Australien, die man darum als die Neue West bezeichnet. In Bezlezit versieht man unter den Böltern der Alten Welt diesenigen Rationen, die in Asien, deuropa vor dem Erscheinen des Christenthums auftraten. Man spricht so von einer i, einer Geographie, einem Atlas u. s. w. der Alten Welt. Zuweilen begreift man auch Ausdrucke Alte Welt das gesammte Culturseben sener alten Völker, im Gegensate wen Cultur oder der Reuen Welt, die sich mit dem Austreten des Christenthums und anischen Völker entwickelte.

tantisch bebeutet Alles, was an Gebräuchen, Sitten, Einrichtungen, Gebäuben, Aleieubeln u. s. w. aus der Mode gekommen und veraltet ist. Es mischt sich daher der Nedisch des Steisen, Ungeleuken, und insofern es in Conflict mit der Gegenwart geräth, des hen hinzu. Man spricht selbst von altfränkisch in Beziehung auf Charakter und Denstie; dann beutet es aber meistens zugleich auf Ehrenhaftigkeit der Gesinnung hin, im setz zu ber leichtsinnigern Auffassung sittlicher Berhältnisse der Gegenwart. Wie das

jur Anwendung in diesem Sinne gekommen, ift nicht flar. Karfliche Haufer nannte man zur Zeit des Deutschen Reichs diesenigen Fürstenhausche schon auf dem Reichstage von Angsburg 1582 unter den Fürsten gesessen hatten, kman im Range höher hielt als die spater gefürsteten. Es gehörten dahin von noch bestehensschlichtechtern: die Erzberzoge von Östreich, die Psalzgrafen dei Rhein, die Herzoge zu Sachbenzitzusfen zu Brandenburg (nicht aber die Hohenzollern), die Perzoge zu Brannschauftweig, Bürtemberg, die Landgrafen zu Hessen, die Martgrafen zu Baden, die herzoge zu Mecky, die zu Holstein, die Fürsten zu Anhalt, die Fürsten zu Aremberg. Auch die Fürsten von wurden dazu gezählt, ungeachtet sie erst 1592 gefürstet wurden. Die übrigen häuser neufürstliche, und man unterschied unter ihnen wieder solche, die Sis und Stimme auf ichstagen hatten, wie die Hohenzollern, Lobswip, Salm, Dietrichstein, Rassan, Auerskürstenderg, Schwarzenderg, Liechtenstein, Thurn und Laris und Schwarzenderg, und solche, dem Reichstage nicht im Fürstencollegium sasen, worunter sich von setz soweranen Kan-

Balbed und die Reuß befanden.

1222 heißt jest eine Pflanzengattung aus der nächsten Verwandtschaft der Malve. Es nige Arten davon in Deutschland einheimisch, namentlich die A. officinalis, der gesiche Eibisch, dessen Blätter sowol als Burzeln, wegen ihres reichlichen Schleimgehalts, jullende, relzmildernde, erweichende Heilmittel dienen und in manchen zusammengeschzweien (z. B. Althäsaft, Althäpaste oder weiße Reglisse, Althäsabe, erweichende Kräuter, hee) mit enthalten sind. Eine ehedem zu dieser Sattung gerechnete Pflanze: A. (set Alcea rosea), ist die große Gartenmalve, auch Stockpappel oder Käsepappel geseine bekannte Zierblume, deren Blüten ebenfalls als Arznei, besonders zu Surgewährnust werden.

halbensleben, Dorf mit stadtischem Ansehen im Kreise Reuhalbensleben bes preuß. ungsbezirks Magbeburg, mit 1900 E. Früher bestand hier ein Cisterciensectsoster, welches wu der westfällichen Regierung aufgehoben und für 240000 Thir. an den bekannten Inlen Nathusius (s. d.) verkauft wurde. Durch die Cinsicht, den Ebelsinn und die rastlose keit deskelben hat die Segend ein neues Leben erhalten. Er erneute und veredelte nicht Landwirthschaft, Bieh- und Schafzucht, sondern nahm sich auch des verwilderten, 3000 unmfassenden Forstes an, und schafzucht, sondern nahm sich auch des verwilderten, 3000 umfassenderten mit weitläusigen Baumschafzlen und Sewächshäusern. Außerdem errichDierbrauereien, Branntweinbrennereien, Cffig., Liqueur., Obstwein., Steingut- und lächsbriken, Ziegelbrennerei, amerik. Wehl-, Graupen-, Gries- und Olmühlen, eine Pottieri, eine Zuckerraffinerie u. s. w.

bent, eine reichsgräfliche Familie, in Oftreich und Schlesten angeseffen, stammt aus wet und foll einerlei Ursprung mit ben Fürsten von Balbburg in der Person des Grafen jenn und Winterstetten, gest. 919, haben. Ein Rachtomme, Dietmar von Thann, erhielt muzuge des Erzherzogs Leopold 1216 den Ramen: Alter Thann, welcher fortan der Co-

milie blieb. Aus derselben sind mehre verdiente Feldherren und Staatsmanner hervorgeza Wolfgang v. A. wurde von Ferdinand I. dum Feldmarschall gegen die Türken, und darauf dum Reichsfreiherrn ernannt. Michael Abolf, der zur kathol. Kirche übertrat, ward 1611 Kaiser Rubolf in den Reichsgrafenstand erhoben, kampste seit 1607 als Feldmarschall m solg gegen die Türken, und vermittelte als Bevollmächtigter des Kaisers Matthias 1611 1625 den Frieden mit den Osmanen und Bethlen Gabor. Der Reichsgraf Gundacker Li Ioseph von A., geb. 1665, gest. 1747, Generalbaudirector und Protector der Kaiserl. Ala der vereinigten bildenden Künste, war ein gründlicher Kenner und eistiger Besörderer den nen Kunst und Wissenschaft. Unter Andern ist das Gebäude der Hosbibliothet zu Wiessseinem Entwurse und unter seiner Leitung ausgeführt. Noch lebende Söhne des 1834 w benen Grafen Michael Mar sind: 1) Michael Joseph, geb. 1798, Freiherr auf der Gol zu Murstetten, herr von Zwentendorf und Murstetten in Östreich u. s. w., das gegenn Haupt der Familie; 2) Michael Leopold Ferdinand, geb. 1808, der sich in den ungar. Ka von 1848 und 1849 als Commandant eines Streiscorps bemerkdar gemacht hat.

Althorp (Biscount), f. Spencer (George John, Graf).

Altieri, eine alte fürstliche Familie zu Rom, besitet in dieser Stadt einen schönen na Zeichnung des jüngern Ross gebauten Palast, der reiche Kunstschäfte enthält. Unter dem Reisterwerken von Malern ersten Ranges besindet sich ein Bildniß des Tizian von ihm gemalt, ein Roce homo von Guido Reni, mehre Gemälde von Salvator Rosa, zwei Larten von Claude Lorrain, Christus am Grabe von Ban Dyt u. s. w. Weniger bedeutend Sculpturen. Mehre Mitglieder der Familie spielen eine Rolle in der neuern römischichidete. Der jest lebende Cardinal Altieri war früher als Prälat (Monsignore) Mumbei Leo XII. Alsbann ward er zum Studiendirector ernannt; später ging er als Nuntkwien. Rach seiner Erhebung zum Cardinal wurde er Präsident der Comarca di Roposten, den er auch gegenwärtig wieder bekleidet. Im I. 1849—50 war er Mitglied des ordentlichen Regierungscommission, die den Kirchenstaat bis zu Pius IX. Rücksehr im 1850 verwaltete.

Altmark ift der Name einer ehemaligen Provinz der Kurmark Brandenburg, auf De seite der Elbe gelegen, im N. und W. von Hannover, im S. vom Magdeburgischen begre D. durch die Elbe von der Priegnis und dem Brandenburgischen getrennt. Die Hauptsta Stendal. Diese größtentheils sandige und nur an einigen Stellen (z. B. die Wische) frus Landschaft trat Preußen 1807 im Tilster Frieden an das Königreich Westfalen ab, bei wie, einen Theil des Depart. der Elbe bildend, die 1813 verblieb. Im I. 1815 wurde ber neuen Eintheilung Preußens zum Regierungsbezirk Magdeburg geschlagen, und at die Kreise Stendal, Salzwedel, Osterburg und Garbelegen gebildet. Frührt führte die kamen Nörbliche Mart oder Sächsische Nordmark.

Altmaß nennt man bisweilen bas für ben gestärten, ausgegohrenen (alten) Wein hi ba gebräuchliche besondere Maß, welches anderwärts Hellaichmaß heißt, während man fi noch trüben jungen Wein und ben Most ein anderes Maß, das Jungmaß, anwendet, t

manchen Orten auch Trübaichmaß heißt,

Altomunster, Fleden im Landgerichte Tichach in Oberbaiern, mit 750 E. hier b sich das gleichnamige sehr reiche Benedictinerkloster, welches vom heiligen Alto seinen I führt. Der Lettere, nach der Legende ein schottischer Prinz, kam aus seinem Baterland Baiern, um hier das Christenthum zu verbreiten. Mit einigen Ordensbrüdern ließ er einer dichtbewaldeten Gegend nieder, die ihm von Pipin geschenkt worden war, und gr Altomunster, bessen Kirche vom heiligen Bonifaz selbst geweiht wurde, und noch jest e besuchter Wallschrtsort ist. Außer Dornen von der Krone Christi und Haaren der In Maria, werden hier mehre Reliquien des heil. Alto (gest. 770) ausbewahrt.

Alton, ein niederländisches Abelsgeschlecht, das der östr. Regierung einige namhafte tärbeschlöhaber geliesert hat. — Alton (Richard Graf d'), geb. 1732 zu Lachand in Etrat sehr jung in kaisert. Dienste, stieg in den Kriegen unter Maria Theresia bis zu den himilitärischen Rangstufen, und wurde von Kaiser Joseph II. im Nov. 1787 an die Sparuppen in den bereits in Gährung besindlichen Östreichischen Niederlanden gestellt. Sei Energie und übermäßige Strenge veranlaßten ihn zu Maßregeln, in deren Folge 22. Jung Wrüssel das erste Blut floß. Während der Statthalter, Graf Arautmannsborff, sich nicht Wittel zur Unterdrückung des Aufstandes bedienen wollte, drang A. auf nachbrücklie wendung der Wässengewalt. Die durch solchen Zwiespalt nur noch gesteigerte offent

siche der Regierung beschleunigte den Ausbruch der Nevolution. Als A. nach dem Gebei Autmhout (27. Det. 1789) den unmenschlichen Besehl gegeben hatte, alle aufrühredre zu zerstören, wuchs die Erbitterung und der Widerstand der Ausständischen in einem Masse, daß er sich, tros einiger glücklichen Gesechte und der militärischen Gebrechen seinner, zuerst auf die sessen Plaze beschränken, dann aber, nach dem Ausstande in Brüssel. 1789), durch eine Capitulation selbst diese Hauptstadt räumen und nach Luremburg endem mußte. Dier durch Ferraris ersest und nach Östreich zurückgerusen, starb er auf ge dahn zu Trier 16. Febr. 1790. Im S. 1788 war er zum Feldzeugmeister ernannt Alton (Eduard, Graf d'), Bruder des Borigen, geb. 1737 zu Grenanstown in Stellichen (Eduard, Graf d'), Bruder des Borigen, geb. 1737 zu Grenanstown in Iracites, weshalb er während des Feldzugs zum Feldmarschallsieutenant avancirte. Wegen brist, in welcher er (1792) das Benehmen seines Bruders in den Niederlanden zu verischte, wurde er zwar verhaftet, erhielt jedoch bald nachher den Oberbesehl über das wer Iches dem Herzog von Jort zur Erpedition gegen Dünstrühen beigegeben ward. Er Zug. 1793 vor dem Feinde.

n (Sof. Bilh. Eduard b'), Professor ber Runftgeschichte und Archaologie ju Bonn, 12 in Aquileja, Sohn eines Stabsoffiziers, murbe jum Militar bestimmt und gemann ber bie erfte Erziehung erhielt, aus Beranlaffung feines Berufs eine leibenfchaftbe Bu Pferden und der Reittunft, die ihn bis in das hohere Alter begleitete. Bahrend ngern Aufenthalts in Stalien bot ihm bas Studium ber Runftwerke vielfache Belegen-Seil und Gefcmad zu bilben, fowie fich im Beichnen, mit bem er die Luft am Rabiren 3 3 vervolltommnen. Durch das Lettere mar er auch ju anatomifchen Studien geführt be nachher durch eine nahere Befanntschaft mit dem berühmten Beterinar Bolftein htung auf bas Pferd erhielten. Rach einer hippologischen Banberung im nordlichen hland, hielt fich A. ju Anfang biefes Sahrh. ju Beimar und Bena auf, wobei er mit ben Maen biefer Mufenfibe in bauernd freundschaftliche Berhaltniffe trat. 3m 3. 1807, nachabroechseind am Rhein und in Franten gelebt, erhielt er burch bie Gunft bes Grofher-Rarl August eine Bohnung im Part ju Tieffurt, wo er in landlicher Stille, begunftigt bie Rabe von Beimar und Bena, unterftust von Gelehrten und Runftfreunden, ben erften I feiner "Raturgefchichte bes Pferbes" (Bonn 1810, Fol.) ausführte. Diefes Prachtwert, # 145 Treiche Rupfertafeln von A. felbit gezeichnet und gestochen find, wurde erft 1817 mit "meiten anatomifchen Theile abgefchloffen. Unterbeffen hatte er gu Burgburg, wohin er 🞮 an den Untersuchungen Dollinger's und Pander's über die Entwidelung bes Suhner-Beil genommen, und rabirte bie Aupfertafeln ju Pander's "Beitragen gur Entwidelungshte Des Suhnchens" (Burgb. 1817), Die noch jest als muftergultige Darftellungen auf 16 Cbiete gelten tonnen. hierauf fafte A. mit feinem Freunde Pander ben Plan zu einem 1 Rupferwerte über die vergleichende Ofteologie ber Thiere. Bu biefem 3wede gingen berbft 1817 nach Paris, wo fie fich bei ihren Arbeiten der Unterftupung Cuvier's en, und verbrachten bas Sahr 1818 auf Reifen in Spanien, Portugal, England und lared. In Mabrid untersuchten und zeichneten sie die fossilen Knochen eines in Amerika ETE urweltlichen Thieres. Das über baffelbe fpater veröffentlichte Rupferwert, "Das famithier" (Bonn 1821), bilbet jugleich bie erfte Lieferung ihrer "Bergleichenben Bie", von der die erfte Abtheilung (in 12 Lief., Bonn 1821 - 28) vollständig er-Rach ber Ruckehr erhielt A. einen Ruf als Professor der Kunfigeschichte und Aric an die neubegrundete Universität ju Bonn, wo er bis ju seinem Tode, im Mai 1840, Beachtet eines ichmeren Leidens bis aulest mit Radiren beschäftigt. A. hinterließ Bige Sammlung werthvoller Digemalbe, von ber fein Freund M. M. von Schle-Paifonnirenben Ratalog (Bonn 1840) herausgab. Spater tamen biefe Gemalbe Den Bringen Albert, ben Gemahl ber Konigin Bictoria, ber in ber Kunftgefchichte A.'s theils an andere englische Liebhaber, theils in bas berliner Mufeum. Ceine Aupalung wurde für die bonner Univerfitat angetauft. Aufer ben britthalbhundert Plat-3. Bu feinen Werten ober für Freunde ausführte, find noch 80 andere Platten, Por-Thaften, biftorifche Gegenftanbe ober Thiere barftellend, von feiner Band vorhanden, reiner Freude an bem geistig belebten Spiel ber Rabel, in einer ihm eigenthumlichen, an Rembrandt erinnernden, theils forgfältig gepflegten Manier gearbeitet hat. Sie nur in ben Banden weniger Liebhaber, find febr gefchatt, und bewogen bie berliner Alabemie der Runfte, ibn unter ihre Mitglieder aufzunchmen. Auch führte A. Die erften bezeichnungen auf Stein aus, die 1802 in Anbre's Officin zu Offenbach gedruckt wurd Alton (Joh. Sam. Chuard b'), einziger Sohn des Borigen, geb. 1803 in EL-Gou als Beuge ber Thatigfeit feines Baters bereits in ber erften Rindheit am Beichnen und 5 ftechen Gefallen. Durch feinen Ontel, ber Argt mar, und ben naturgeschichtlichen Unterri Dr. Strad wurde jugleich frubzeitig in ihm eine lebhafte Borliebe fur Raturforfchung e und barum feine Bestimmung jum Argt entschieben. Nachbem er gu Bonn 1824 bie m nifche Doctormurbe erlangt, wendete er fich ju Berlin unter Anleitung Rudolphi's ber bium der Anatomie, besonders der vergleichenden Ofteologie gu. Er begann Die Fort ber "Bergleichenben Ofteologie" feines Baters, von welcher zwei Lieferungen, über die E und die Raubvogel (Bonn 1827—38), erfchienen find. Bon einer wiffenschaftlichen nach Paris im Commer 1827 jurudgefehrt, murbe er Lehrer ber Anatomie an Der Al ber Runfte ju Berlin, balb barauf Professor an berfelben und spater Mitglied ber M 3m 3. 1830 gewann feine im Berein mit Schlemm ausgeführte Arbeit über bas Rerver ber Fifche ben Preis der frang. Atademie, und verhalf ihm jur Profectorftelle an ber at fchen Anftalt in Berlin. Daneben rudte M. an ber Universität vom Privatbocenten b außerordentlichen Professor auf, bis er im Berbft 1834 als orbentlicher Professor ber Mr nach Salle verfest murbe. Dier in einem burch besondere Umftande beschwerlichen & vielfach thatig, arbeitete er außer an Abhandlungen für miffenschaftliche Beitschriften und al fche Belegenheiteschriften an feinem "Dandbuch ber vergleichenden Anatomie bes Den von welchem (1850) ber erfte Band mit von ihm felbft auf Dolg gezeichneten, von G. 1

mar geschnittenen Bilbern erschienen ift. Altona, bie größte und voltreichfte Stadt im Bergogthum Solftein, an der Elbe nahe bei hamburg, bag beibe Stabte nur burch bie Landesgrenze gefchieben werben, bat E., darunter über 2100 deutsche und portug. Juden, seche Kirchen, ein Gymnasium, eine warte und eine Munge, die auch fur bas benachbarte Ausland bedeutende Summen aut Die Stadt liegt bober als hamburg und darum viel gefünder; dagegen entbehrt fie t Transport der Baaren fo nothigen Ranale, mit benen hamburg reichlich verfeben ift. 3 mercieller Sinfict bilbet fie mit Damburg Gine Stadt. Ihr Banbel breitet fich nach Gi Franfreich, bem Mittellanbifchen Deere und Beftindien aus. Bichtig find mehre bedeute dustrielle Anlagen sowie der Schiffsbau. Sie ist ein Freihafen und genießt in hinsicht be dels und der burgerlichen Freiheit viele Privilegien; namentlich haben bafelbft alle Set Religionsubung. Eine Eifenbahn verbindet bie Stadt mit Riel, Rendeburg und Gli Die Sternwarte ift eine Privatanstalt, Die fich unter Direction von Schumacher (geft. Ruf erworben bat. Ums 3. 1500 ftanden an ber Stelle A.s blos einige Baufer; 1602 mar es ein Fleden, und 1664 murbe es jur Stadt erhoben. 3m 3. 1713 marb bem fcmeb. General Steenbod jum großen Theile eingeafchert, erhob fich indef febr b den Schutthaufen. Bahrend bes frang. Revolutionstriegs hielt fich hier und in Sambn große Menge Ausgewanderter auf. In ben 3. 1813 und 1814 mar es bei ber Bele Bamburgs, jumal als Davouft bie Borftabt, ben fogenannten Samburgerberg, anzund in nicht geringer Befahr. Die Bewohner Als nahmen bie mahrend ber Belagerung gefli und vertriebenen Samburger febr gaftfrei auf, und bewiefen icon bamale bie großheraig finnungen nachbarlichen Mitgefühls, welche fie Gelegenheit hatten, beim hamburger Bi glud im Dai 1842 von neuem ju zeigen. Unmittelbar an A. ftogt bas volfreiche & Ditenfen, auf beffen Rirchhof Rlopftod und Schmibt von Lubed ruben. - Auf einem C ju A. wurden 1687 durch die Gefandten des deutschen Raifers und ber Rurfürsten von f und Brandenburg bie Streitigkeiten Danemarks mit holftein-Gottorp vermittelt. auch Grofbritannien und die Generalftaaten hinzugetreten, erfolgte 1689 ber formile gleich, burch welchen ber Bergog von Gottorp fein Land mit voller Couveranetat wieben

Altorf, Sauptort des Cantone Uri, mit etwas über 1900 C., in einer warmen, vor Rie geschützten Lage, am Fuße des Grunberge, 1392 F. über dem Meere, eine ftarie halbe, vom Bierwaldstädtersee. Der Ort, der 1799 fast ganz abbrannte, ist freundlich gebant, gepstafterte Gassen, einige offene Plate, eine Pfarrirche mit einem Gemälde von Ban I Ronnen- und das 1581 gestistete, älteste Rapuzinerkloster der Schweiz. Das mit Selles bemalte Thurmchen ist urfundlich älter als die Tellssage. Die Linde, unter welche der Weverlegt ward, wurde 1567 weggeschafft und durch einen steinernen Brunnen ersest. Ind hardstraße gelegen, hat A. etwas Transithandel, doch wenig selbständigen Dandel und S

Badt, ein Pfarrdorf in ber preuß. Proving Sachsen, zwischen Leipzig und Merse ruhmt burch ben Frieden, welchen im bafigen alten Schloffe Ronig Rarl XII, von mit August II., Konig von Polen und Aurfürsten von Sachsen, 24. Sept. 1706 ab-Nordischen Kriege (f. b.) hatte Rarl XIL bie Sachsen in Dolen, mo August IL Bief-1 wollte, mehrmals gefchlagen, und Letterer war fobann auf bem Reichstage ju Bartht, und Stanislaus Lefgegenfti 1704 jum Ronig ermablt worden. Beil aber August em Bunbesgenoffen, bem Bar Veter, unterftust, ben Rrieg gegen bie Ochweben in este, fo brang Rarl XII., nachbem fein General Renftolb ben fachf. General Schu-Frauftadt 14. Febr. 1706 geschlagen, burch Schlesien in Sachsen ein, besetzte es. in A. 20. Sept. fein Bauptquartier. Babrend bies gefcah, unterhandelten Mu-Bevollmächtigte, ber Geh. Rath Freiherr von Imhof und ber Geh. Referenbar ju Bifchofswerba feit bem 12. Gept. über ben Frieben, beffen harte Bebingungen ju A. unterzeichneten. August U. verzichtete jufolge beffelben auf Polen und Liielt aber ben Titel Konig. Er entfagte ferner bem Bunbe wiber Schweben, inebeı mit bem Bar, lieferte ben Bleflanber Pattul (f. b.) aus, geftattete ben Schweben rtiere in Sachsen, und verpflichtete sich, nichts in bem Rirchenwesen zum Rachtheil ifchen Rirche abzuandern. August II. gebachte diese Bedingungen nicht zu genehmin ber hoffnung, bag eine Milberung erlangt werben wurde, banbigte er bem Beb. Pfingsten ein Blantet aus. Allein Rarl XII. bestand fest auf jenen Bebingungen, ten fchrieb nun die Ratification ber Friedenburtunde auf bas Blantet. Erft 26. Rov. riebe publicirt, weil August in Volen von den Ruffen noch abhängig war und sogge. abgeschloffenem Frieden, einen Angriff ber Ruffen auf ben fcmeb. General Dar-'alifch 29. Det. 1706 unterftugen mußte. Rarl XII. behandelte Sachfen febr hart, es erft im Sept. 1707, nachbem er ju A. 16. Mug. 1707 mit Preufen ein Bundit bem Raifer Joseph I. 22. Aug. und 1. Sept. 1707 eine Convention gefchloffen nich er ben Protestanten in Schlefien freie Religionsubung sicherte und bie Burud. ngezogenen 118 Kirchen und Schulen bewirkte. Nach Rarl's XII. Niederlage bei rtlarte August II. 8. Aug. 1709 ben Frieden gu A. für ungultig, weil Imhof und as Blantet gemiebraucht und ihre Bollmacht überfchritten hatten. Bener murbe gu ichem Befängniffe, diefer jum Tobe verurtheilt, jedoch begnadigt und gleich Imhof bnigftein gefest. Auguft II. aber Bog auf bie Einlabung einiger poln. Großen nach jm von bem Throne wieber Befit und erneuerte fein Bunbnif mit bem gar. fen beißen im Gegenfat zu ben Angelfachfen bie im norblichen Deutschland wohberbeutschen Stamme, wie die Oftfalen, Engern, Beftfalen. Die Sprache berfelben rieberbeutsche, ober, wie es gewöhnlich genannt wirb, bas Altfachfifde. Außer einifügigen Gloffensammlungen und Urtunden (Fretenhorfter und Effener Deberolle) bebeutenbes Sprachbentmal auf unfere Zeit gefommen, namlich ber Beliand (f. b.), ifalls bem Sprengel von Munfter angehörige Munbart auch vorzugeweife altfachat wird.

sier, ein Dorf in Schlessen, zwischen Freiburg und Walbenburg, in der Rabe von , ist seiner mildern erdig alkalischen Eisenwasserquellen wegen bekannt. Der Ort in 1357 als Bestsung des Herzogs Bolto von Schweidnis unter dem Ramen Aquar, und es läst sich aus diesem Ramen schließen, daß die Quelle in sehr früher Zeit besen sei. Gesast wurde sie zuerst 1689 und 1751 zu größerer Bequemlichkeit eingen neuerdings mehrsach erweitert und verbessert. Die einzelnen Quellen sind der Oberbennnen, der Georgsbrunnen, der Mittelbrunnen und die beiden Wiesenquellen. Die z des Wassers ist 7°; es ist klar und hat einen säuerlichen, zusammenziehenden Gests dient als Stärtungsmittel, wie alle Stahlbrunnen, und wird sowol getrunken als benutzt, zuweilen auch mit dem zu Salzbrunnen zusammen gebraucht. Reuere Anale Wyl. Rau, "Über die Heilquellen zu A." (Breel. 1835), Bürkner, "Der waldensund seine Heilen Heilen, Altwasser, Charlottenbrunn und Salzbrunn" (Breel. 1840)

pium (Alumium), ein einfacher metallischer Körper, bessen Berbindung mit Sauersperche ober Alaunerde bildet. Aus dem von Dersted entdecken Chloraluminium stellte 8 Aluminium zuerst auf dem Wege dar, daß er Dämpse von dem flüchtigen Chloralier schweizendes Kalium leitete, wodurch sich Chloralum bildet und Aluminium is ausschiebet. Stude von Kalium mit Chloraluminium übergoffen und über der Spirituslampe erhitt, reduciren das Aluminium unter lebhafter Feuererscheinung und Beentwickelung. Es zeigt sich also dargestellt, und nachdem das Chlorkalium durch kaltes A ausgewaschen ist, als ein graues dem Platinschwamm ähnliches Pulver, das unter dem stahl sich zu zinnweißen Flittern drücken läßt, und noch nicht beider Temperatur, bei welcher eisen schwilzt, stüssig wird. Das Aluminium ist ein Leiter der Clektricität und gehört zu wassersehen Metallen. In der Natur ist es außerordentlich verbreitet, zwar nicht im Justande, aber in Verbindung mit Sauerstoff und Säuren zu einfachen oder Doppelsalzen kommt es vorzüglich vor als Thonerde, im Thon, der eine Verbindung von Kiefelerde, A und Thonerde ist. Ein großer Theil der Silicate (kieselsauren Verbindungen) enthält Thougerdem kommt Aluminium mit andern Säuren oder Salzbildernin untergeordneter Men-

Alumnus, Roftschüler (von bem lat. Worte alere, nahren), bezeichnet ben Genoffen gefchloffenen bobern Schulanftalt (Alumnat), in welcher ihm aus festen bazu bestimmten und Stiftungen, Bohnung, Roft und Unterricht frei gewährt wirb. Die Alumnen find rem Bufammenleben an gemiffe mehr ober minber ftrenge Sausgefete ber Anftalt gel auch bier und ba ju gewiffen ber Rirche und Schule (1. B. burch Singechore) ju leiftenbem ften verpflichtet, mahrend andere Schuler die Theilnahme an dem Unterrichte zu bezahlen für Bohnung und Betoftigung felbit ju forgen haben, beshalb aber als Ertraneer aud fesiftebenben Regeln bes engern Busammenlebens ber Alumnen nicht gebunden finb. E ften Anstalten biefer Art in protestantischen Lanbern entstanben im Reformationszeital. fromme und gewiffenhafte gurften bie oft febr reichen Ginfunfte aufgehobener Rlofter & forberung wiffenschaftlicher Studien theils an Univerfitaten überwiefen, theils gur Stiftu lebrter Schulen, nicht felten unter Überlaffung ber vorhanbenen Roftergebaube, beftimmte 3. B. Rurfurst Moris für Sachsen bie noch jest bestehenden sogenannten brei Fürstensi Pforte, Deifen und (ursprunglich Merseburg, aber burch balb erfolgte Berlegung) Gr fliftete und botirte. Die fruber in Diefen Schulen berrichenbe ftreng-tiofterliche Bucht ift in me Beit vielfach gemilbert worben. Gelbftverftanblich paft ber Begriff bes Alumnats nach ober jener Seite bin auf Einrichtungen an Universitäten, in Prebiger- und Schullehreifer rien, in arztlichen und militarifchen Inflituten u. f. m., mo aus Staats- ober fonftigen D. für gemeinschaftliche Befoftigung, Wohnung und Ausbildung ber flubirenben ober ju wi Schaftlichen 3meden prattifch Auszubilbenben geforgt wirb, welche Ramen auch (Convicte, legien, Ephorate u. f. m.) bafur im Gebrauch fein mogen. — Juriflifch bezeichnet Mlumne rein factifche Berhaltnif ber Unnahme eines Pflegfinbes von Seiten bes Pflegvaters (nutri jum 3med ber Ernahrung und Erziehung, über welche Pflegfindschaft in verfchiebenen la verfchiebene Grundfase aufgestellt find.

Alunno (Riccolo, auch Niccolo von Kuligno), ein Maler ber umbrifchen Schule, ber querft ben Grundton anschlug, welcher fpater burch alle Berte berfelben wiebertlingt. Sein ftes betanntes Bert, eine Dabonna mit Engeln und Beiligen vom 3. 1458, finbet fic bem hauptaltar ber Franciscanertirche ju Diruta. Bon 1460 ab hatte er in Fuligno ein Bertstätte. Bom 3.1466 ift feine Bertunbigung in Sta.-Maria-nuova ju Perugia, eine peramalerei auf Leinwand fur eine Bruberichaftsfahne, wie bie Auffchrift bezeugt, ein thumlich ichones Bilb, zugleich voll ftrengen Ernftes und liebenswurdiger Anmuth. Ch bere Orbensfahne malte er zwei Jahre fpater für G.- Gregorio in Affifi. Die Tafeln bei tenaltare ber Augustinerfirche G.-Riccolo ju guligno hatten bas Schickfal, von ben gran mitgenommen ju merben. Die Saupttafeln mit einer Geburt Chrifti, barüber bie Auferfte tamen gurud, mabrend die Altarftaffel, mit Paffionsscenen bebedt und ber Sabreszahl im Louvre blieb. Roch ift eine Dabonna zwischen zwei Engeln zu erwähnen, welche fich Pfartliche bes fledens ka Battia befindet und die Jahrestahl 1499 tragt. Bon dem I altar bes Doms von Affifi find nur noch Fragmente vorhanden. Das Bilb ftellte eine mit zwei Engeln bar, welche nach Bafari's Ausfage fo von Bergen weinten, baf es Rie hatte beffer machen tonnen. Dbgleich M. nicht reich ift an Erfindung wie in bec Babl be genftanbe, fo macht ihn boch fein gangliches Berfenten in eine glaubige Gefühlsfcmarnet bem Geprage ruhrender Seelenreinheit jum Borlaufer ber Umbrier. Er verbinbet bamit tiefen Ernft, ber indef bei Darftellungen bes Leibens öftere einen grellen und übertriebenen rafter annimmt. Ruppelwieser und hempel in Wien haben bie Berte A.'s mit benen be

fole auf Stein gezeichnet.

Alvarez (Don José), span. Bilbhauer, wurde 23. April 1768 zu Priego in der Pr. Cordova geboren. Bon früher Jugend an mußte er feinem Bater, einem Steinmehen, b

er . In feinem 20. Jahre begab er fich nach Granaba, wo er in ber bortigen Alabe-4 = em fich weiter ausbilbete, auch feine Berfuche im Bilbhauen und Mobelliren fortr = Tinge Beit barnach in feine Baterftabt jurudtehrte, gewann er fich burch eine Sculptur IR To Unterftusung des Bifchofs von Cordova, Don Caballero y Gongora. Nach zwei 1 == er fich nach Mabrib, wo er 1794 in bie Atabemie von San-Fernando aufgenom-Sm 3. 1799 erhielt er den erften Preis ber erften Claffe, und in Rolge beffen vom Diftrag, fich nach Paris und Rom ju begeben, um fich in feiner Kunft zu vervoll-Daris erhielt er bei ber balb nach feiner Ankunft von dem Inftitute von a = sgefchriebenen Preisbewerbung ben zweiten Preis in der Bilbhauertunft, ba ibm Muslander nicht guerfannt werben tonnte. Roch größern Ruf erwarb er fich burch gestellte Copsftatue bes Ganymeb, bie bann in ber Atabemie von San-Fernando Ifgestellt wurde. Bar A. burch biefe Statue als wurdiger Nebenbubler Canopa's anmuthigen Stile aufgetreten, fo wollte er fich nun auch im ftrengen und tuhnen T mabite ben auf ben Tob vermundeten Achilles jum Gegenstande, und icon hatte De I bavon, in welchem er, nach David's Ausspruche, taum zu lofende Schwierigteiben, angefertigt, ale biefes burch einen ungludlichen Bufall gerbrach. In Rom, bo I'd nach diesem Unfall fich wendete, ließ napoleon auch ihn, gleich ben berühmteften n Dort lebenden Runftler, auffodern, Basreliefs gur Ausschmudung bes Quirinalifchen auf bem Monte-Cavallo au fertigen. Burben auch die vier von ihm gelieferten Bas-195 To ber nachber eingetretenen politifchen Beranberungen nicht an bem Drte aufgeftellt. ie bestimmt waren, so erregten fie boch allgemeine Bewunderung und verschafften A. und Freundschaft Canova's und Thorwaldfen's und die Aufnahme als Mitglied th in bie Atabemie von San-Luca. In Rom arbeitete er bie meisten seiner Werte, und bas er viele berfelben, in der Absicht, nur möglichft Bollenbetes zu hinterlaffen, noch ES efanntwerbung vernichtete, find beren bennoch aus allen Gattungen genug geblieben, ren Qugerorbentlichen Fleiß zu bemahren und feinem Namen Unfterblichfeit zu fichern. batte allein fein fogenannter "Grupo colosal de Zaragoza" (im Roniglichen Dur bilbenben Runfte ju Madrid) hingereicht, welcher, in Marmor ausgeführt, eine Scene Bertheibigung Saragoffas in ben 3. 1808-9 barftellt. Auch gibt es von ihm mehre ichrete Buften-Portraits. A.'s Arbeiten Beichnen fich durch Rlarheit bes Gebantens, ige Cinfachbeit ber Ausführung, naturgetreue Bahrheit und tiefes Gefühl aus. Rebft ubium der Natur und der Deifterwerte bes claffifchen Alterthums bilbete er fich vorzug-Dichel Angelo. Im 3. 1816 murbe er von Ferbinand VII. jum hofbilbhauer er-Erft im Mai 1826 tehrte er nach Mabrid gurud, wo er 26. Nov. 1827 ftarb. Ein iner ansehnlichen Penfion ging auf feine beiben Gohne über, von benen ber altere, eben-16 5 auer und von bes Batere Genius befeelt, im Aug. 1830 ju Burgos ftarb. Der fun-Inibal A., lebt ale toniglicher Penfionar in Rom und widmet fich mit vielem Erfolge ubium ber Architettur.

Eteben, eine febr alte abelige, jest zum Theil gräfliche Familie, welche vorzüglich in 1000 und dem Magdeburgischen begutert ift. Stammburg ift bas Schlof Beltheims-Dem Martifleden Alvensleben im Magbeburgifchen. Für den Urahn bes Gefchlechts welcher am Ende bes 8. Jahrh. Unterfelbherr Rarl's b. Gr. war; boch Bichard von I., Med Urfunden von 1175 beglaubigt wirb, ift ber mahricheinliche Stammvater. Bon Chommen wurden zwei Linien geftiftet. Die eine, welche Guter um Salberftabt befaß rbtruchfegamt biefes Bisthums verwaltete, erlofch bereits um die Mitte bes 14. Jahrh.; bie ihre Guter in und um Alvensleben balb ansehnlich vermehrte, wurde ber Stamm Test blubenben Gefchlechts. Albrecht L, ein Entel Gebhard's II., feit 1324 Befiger von Der Milbe, wurde Stifter ber Schwarzen Linie ber Familie, welche fich fpater in viele en theilte. Ein alterer Bruder Albrecht's, ber Ritter Gebhard IV., welcher um die Mitte 3 ahrh. Rlose und Garbelegen erwarb, begrundete bie ebenfalls noch jest bluhende Beife Meter Friedrich II., ber jungfte Sohn Gebhard's IL, fliftete bie Rothe Linie, die anfangs Errleben jum Sauptfige hatte und fich burch Friedrich IV. und Buffe L, die Entel > 31., wieber in zwei besondere Linien zerspaltete, welche aber bereits 1534 und 1553 Den. Ihr Nachlag murbe an die Beiße und Schwarze Linie vertheilt. Lettere beftand ba-53) aus fieben Gliebern, von benen bie zwei Bruber, ber magbeburgifche Geh. Rath Teneifter Lubolf X. und ber turbranbenburgifche und magbeburgifche Rath Joachim I. bis -- Bente Aufl. L.

auf die jesige Beit Rachtommen hinterlaffen haben. — Bu ben Nachtommen Ludolf's Bhilipp Rarl von A., geb. 16. Dec. 1745 ju Sannover, wo fein Bater Geb. Ri und fein Grofvater Staatsminifter mar. Er murbe mit bem nachmaligen Ronig Friedri helm II. von Preugen und beffen Bruder Friedr. Beinr. Rarl erzogen, ftubirte ju Salle, b mehre Amter zu Berlin, und tam 1775 als Gefandter an ben fachf. Sof, in welcher & er fich bie Gunft Friedrich's b. Gr. erwarb. Unter Friedrich Wilhelm II. führte er verfchie plomatifche Genbungen aus, und ging bann 1788 als außerorbentlicher preug. Gefand ben Rieberlanden und nach England. Dit feiner Rudtehr nach Berlin wurde er 1. Die zum Staatsminister bes Auswärtigen ernannt. Rachbem A. 1801 in ben preuß. Gra erhoben worden, ftarb er unverheirathet ju Berlin 21. Det. 1802. — Joachim's Sa halberftabtifche Rath und Sofmeifter Lubolf XIII. und Gebhard Johann I., wurden bie ameier befondern Linien, beren erfte (auf Calbe und Bichtau) fich burch Lubolf's XIII. zwe abermals in zwei Afte gefpalten hat. Gebhard XXVII. und Johann August I., bie Urentel Johann's L, begrundeten ebenfalls amei 3meige, einen altern auf Gichenbarleben, Biena fin, Petershagen u. f. w., und einen jungern auf Errleben und Uhreleben. - Das Si lettern mar Joh. Aug. Ernft von A., geb. qu Errleben 6. Aug. 1758. Derfelbe ftu Belmftebt, wurde 1788 Domherr und 1796 Dombechant zu Magbeburg, fpater nach be Des Grafen Schulenburg erfter braunschweigischer Minister, welches Amt er bis 1823 und endlich Landtagsmarfchall ber Proving Brandenburg und Mitglied bes preuß, Stad Er ftarb 27. Sept. 1827. Am 6. Juli 1798 marb er mit feinen Rachtommen in be-Grafenstand erhoben. Sein Sohn ift ber preug. Staatsminister Albr. von A. (f. b.). ben Bruder Friedr. Bilb. Aug. von A. (geb. 31. Mai 1798) und Ferd. Friedr. Lub. von 23. Jan. 1803), welche allein im Befit ber Guter ber Beifen Linie find, wurden von & Bilhelm IV. 15. Det. 1840 gleichfalls in ben Grafenstand erhoben.

Albensleben (Albr., Graf von), preug. Staatsminifter, geb. ju Salberftabt 25. 1794, ber altefte Sohn bes braunschweig. Minifters Grafen Joh. Aug. Ernft von A. seit 1811 in Berlin, trat bann als Freiwilliger in die preuß. Garbecavalerie, warb sehr bi figier, und blieb im Kriegebienft bis jum Abschluß bes zweiten Parifer Friedens. Er bette mit Erfolg die richterliche Laufbahn, welchem Birtungetreife ihn aber ber plopliche I nes Baters entrif. Befchaftigt theils mit ber Bewirthichaftung ber ererbten vaterliche ter, theils mit ben Angelegenheiten ber Magbeburgifchen Landfeuerfocietat, zu beren birector man ihn erhoben hatte, lebte er einige Sahre in lanblicher Buruckaezogenheit. Do er nicht für immer dem Staatsbienfte entzogen bleiben. Jum Beh. Juftigrath ernannt er 1823 Mitglieb bes preuß. Staaterathe. 3m 3. 1834 mar er zweiter Abgeordneter Ministerialconferenz zu Bien, und erhielt bann, ba er auch hier wieder große Gewandd Umficht zeigte, nach Maagen's Tobe, 2. Nov. 1834, die proviforische Bermaltung bes ministeriums. hierauf warb er 1836 Birflicher Staatsminister, und erhielt im April 18 noch die Leitung des Bau-, Fabrit- und Sandelswesens. In dieser Stellung erwarb er mentlich bleibendes Berbienft um bie Entwickelung bes Deutschen Bollvereins. Rach bei befleigung Friedrich Bilhelm's IV. wurde A. am 1. Dai 1842 auf seinen Bunfch r Ainangministerium entbunden. Seitbem mar er als Standemitglieb, wenn auch nicht b gend, thatig, sowie als Bermittler bei wichtigen Anlaffen. Gegen Ende bes 3. 1850 : ben Auftrag, Preugen auf ben Dresbener Conferengen zu vertreten.

Alvinczh (Sos., Freiherr von), östr. Feldmarschall, wurde 1735 auf dem Schuches Ramens in Siebenbürgen aus einer alten, der reformirten Kirche zugewandten geboren. Er trat im Alter von 15 Jahren in ein Husarenregiment, und zeichnete sich benjährigen Kriege als Hauptmann und Major häusig aus, namentlich dei Torgau, Inip und in der Affaire dei Teplis. Als Stadsofsizier half er sodann die neuen Rin ments unter Lacy in der östr. Armee durchsühren. Im Bairischen Erhfolgesteiege nach Habelschwert den Prinzen von Hessen-Philippsthal gefangen. Ioseph II. ernannte Generalmasor, und wählte ihn auch, da er tüchtige Kenntnisse besas, zum tattischen Kandmaligen Kaisers Franz II. Unter Loudon wohnte A. auch dem Feldzuge gegen de bei, in dem er zum Feldmarschall-Lieutenant stieg, obgleich die Belagerung von Belgre befehligte, in Folge übler Witterung scheiterte. Im I. 1790 übernahm er den Befehl gegen den belg. Ausstand gerichteten östr. Streitträste, war aber deim Angrisse auf Leisglücklich, und mußte wegen eines Sturzes vom Pferde nach Wien zurücklehren. In den 1792--93 besehligte er eine Division, und trug wesentlich zum Siege bei Reerrei

Daog von Dort zu Bulfe geschickt, ließ er fich jeboch 6. Sept. 1793 bei Bonbichooten 3m folgenden Bahre zeichnete er fich an der Spipe eines andern Gulfscorps mehrfach af er jum Feldzeugmeifter erhoben murbe. Bor Charleroi unterftutte er ben jungen von Dranien durch Rath und That, und erhielt auf dem Schlachtfelbe bas Groffreug La-Therefienorbens. Im April 1795 übernahm A. bas Dbercommando am Rhein, z gegen 1796 von Frang II., feinem ehemaligen Bogling, nach Wien in ben hoffriegs-: fen. Das Unglud der öftr. Waffen führte ihn balb auf das Schlachtfeld jurud. Nacha Tirol die gertrummerte Armee Beaulieu's und ben Landfturm geordnet, mandte er Stalien, um ben in Mantua eingeschloffenen Burmfer zu entfegen. Nach ben fur ibn junftigen Gefechten bei Scalba-Kerro und Baffano, marb er von Bonaparte 15. Rov. i Arcole, 14. und 16. Jan. 1797 bei Rivoli ganglich geschlagen. Der Raiser rief ihn ratgog ihm aber tros aller Einflüsterungen Gunft und Bertrauen nicht, fonbern ernannte Commanbirenden in Ungarn. Nachbem M. noch 1808 ben Titel eines Kelbmarichalls ftarb er 25. Nov. 1810 ju Dfen. Mit ihm erlofch bie Familie A. von Berbered. Reben dneten militarifchen Gigenfchaften, befaß A. auch einen trefflichen Charatter.

nger (Joh. Bapt. von), beutscher Dichter, geb. ju Bien 24. Jan. 1755, wurde burch

hmten Numismatiter Edhel fruhzeitig in bas Studium ber Alten eingeweiht. Er flu-Rechte und erlangte bie Doctormurbe und ben Titel eines Sofagenten, beren er fich aber, n fruhen Tob feiner Altern in ben Befis eines beträchtlichen Bermogens gefest, nur , um die Processe Armer unentgeltlich ju führen. Seine "Gebichte", die 1780 ju Salle, um Beften bes Armeninstitute feiner Baterfladt in Leipzig (herausgeg, von Riebel) und u Rlagenfurt erfchienen, erwarben ibm einen Ramen burch ben Ausbruck feinen Gefühle ich gefällige Leichtigkeit. Sie entstanden unter bem Ginfluffe der freiern Geiftesbewegung, unter Joseph's Regierung in Wien fich zeigte; ihre Tenbeng ift, eine reinere Lebensphie auf dem Bege der Poefie dur Geltung gu bringen. Rehr Aufnahme noch fanden die edichte "Doolin von Mainz" (Lpg. 1787, 2. Aufl. 1797) und "Bliomberis" (Apz. 2. Aufl. 1802), in welchen er ale Rachahmer Bieland's erfcheint und fo viel leiftete, bon allen höhern Dichtergaben entbloftes Talent mit ausbauernbem gleife, ber fich nab der Form febr gumendete, leiften tann. Den Anfoderungen der neuern Rritit tonnen genügen; eine fpatere Bebichtfammlung von ihm (1794) fand fcon bei ben Beitgenoffen Beifall. Auch lieferte er von Florian's "Ruma Pompilius" eine verfificirte Bearbeitung ., Lph. 1792). A. war als Menich fehr geachtet, als Gefellschafter beliebt, als Freund t; er lebte in fehr gludlichen Berhaltniffen und beschäftigte fich viel mit bem Studium und neuerer Literatur. Die Stelle eines Secretars am faiferlichen hoftheater unter S Direction, Die er 1793 erhielt, befleibete er nur turge Beit; 1794 warb er in ben itterstand erhoben, starb aber schon 1. Dai 1797. Seine "Sammtlichen Schriften" en in 10 Banben (Wien 1812).

en, Cantonftadt der Rheinproving bes Grofherzogthums Seffen, in einem von Soben men Thal an der Selg, mit 4800 C., einer fath. und zwei evang. Rirchen, einer Realfchule, 1 Marttplas und berühmten Leber- und Tabacfabriten, sowie Bollenwebereien. Die end ber Stadt, der Algeger Sau, ift ausgezeichnet burch ihre Fruchtbarteit. A., ein febr et, wird fcon 864 genannt, tam fpater an bie Pfalg, und ftand 1209 ben Truchfeffen als Lehen gu. Die Stadt wurde burch Albrecht I. verheert, 1317-29 an Maing verpfan-1689 von den Frangosen verbrannt. Im 3. 1783 wurde hier ein rom. Altar gefunden. abe (ober Dmobe), ein noch jest blubenbes, feit 1760 freiherrliches und feit 1782 grafbefchlecht in Ungarn, mit dem Pradicat: von Bartony, leitet feinen Urfprung von der ital. Dmodei her. Ein Lorenzo Omobei nämlich begleitete König Andreas IL nach Palamb ließ fich nach seiner Ruckehr in Ungarn nieber. Die Kamilie hat mehre in ber Ge-Ungarns berühmte Manner aufzuweifen. Amabe (Georg), Dbergefpan bes zipfer Comi b Palatin bes Konigreichs, ein treuer Anhanger Rarl's I., bem er noch zu Lebzeiten Dtto-3 Bengel's die Rrone zu verschaffen suchte. Den flüchtigen Polentonig Bladiflam nahm er afifreundlich auf feinem Schloffe Bonch auf, und unterftutte ihn bei ber Eroberung mehw Puntte Polens. Im 3. 1311 wurde er von den aufftanbischen Deutschen in Raschau en. Seine vier Sohne, Johann, Nicolaus, David und Labiflam waren Gegner Rarl's moften mit Matthaus von Trentschin 1512 bei Roggonn gegen benfelben. - Amabe Lein Anbanger Rerbinand's L. öffnete biefem auf Befehl Stephan Bathori's bie Thore von Ungarisch-Altenburg 1527, und wurde 1544 beiber Übergabe von Bissegrab, deren Comma er war, nur durch ben Pascha Achmed vom Tobe durch die Säbel der Aurken, welche tret weise die ganze Besatung niedermachten, errettet. — Amade (Ladislaw, Freiherrvon), einde Lyriker, geb. 1703, wurde, nachdem er zu Ayrnau und Grät studirt hatte, Doctor der Pluchie, trat 1734 unter das Militär, und stieg allmälig die zum Generaladjutanten der Insurrection, die 1744 für Maria Theresia kämpste. Nachdem er später 1750 Rach lungar. Hossammer geworden war, starb er 22. Dec. 1764 zu Feldar in der Schütt. lyrischen und erotischen Lieder, welche lange Zeit nur in Handschriften verbreitet waren, ze sich aus durch Bilberreichthum und Gedankenfülle. Wegen ihrer Bolksthümlichkeit sind sperbreitet und werden nach eigenen Melodien gesungen. Eine Sammlung derselben gat Thaddeus A. (Pesih 1836) heraus. Außer trefflichen lat. Gedichten versasste er auch ge Lieder (Wien 1755), die aber bereits wieder vergessen sind.

Amadeo (Antonio), im 15. Jahrh. zu Pavia geboren, gehört zu ben bessern Bild! seiner Zeit. Werte von ihm finden sich in der Karthause feiner Vaterstadt, zu Cremona, Wund anderwärts. Ausgezeichnet sind seine Arbeiten im Mausoleum des venetianischen Fe-Colleoni und deffen Sochter Medea Colleoni zu Bergamo. Die der Lombardischen Schule Jahrh. eigenthumliche Zartheit, Grazie und finnvolle Anmuth ist auch seinen Werten ausge

Amadeus (beutsch: Liebegott), ein in dem Hause Savonen vielgebrauchter Name, querft bei bem Grafen Amabeus L, alteftem Sohne bes Grafen humbert im Anfange Jahrh. findet. — Amabeus II. war Schwager Raifer Beinrich's IV., beffen Bebrangnif I Aufrigen fiber bie favonischen Alpen (1075) er gleichwol gur Abpreffung mancher Geree benutte. - Amabeus III. regierte von 1103-49, und ftarb auf ber Rudtehr von einem . juge auf Cypern. - Amabeus IV., geb. 1197, regierte von 1233-53, erhielt von Fried den Bergogstitel von Mofta und Chablais, und behauptete ihn gegen die Anfeindungen barlichen Reibes. - Amadens V., geb. 1249, geft. 1323, vermehrte ben Lanberbefis Saufes burch Beirath und Kriege, und erwarb die Reichsfürstenwurbe. - Amadeus V grune Graf, ein fluger, mafvoller und fraftiger Mann, geb. 4. Jan. 1334, geft. 2. Marg erwarb im Rampfe mit bem Dauphin Fauffigny und Ger, weiter gegen Jatob von Piemo Souveranetat über beffen Befigungen in Piemont, burch Bertrag bas Baabtland und remy, und burch bie Gunft bes Raifers Rarl IV. bas Reichsvicariat über einen großen The Dberitalien. Überbies erlangte er burch eine weise Vermittlerrolle großes Ansehen in ben ten Staliens. - Amabeus VIL, ber Rothe, Sohn bes Borigen, geb. 24. Febr. 1360, nete sich als Bunbesgenoffe Rarl's VII. von Frankreich bei Dpern aus, erfturmte Sit einem Aufftande ber Ballifer gegen ihren Bifchof, brachte Coni und Rigga an fein Saut farb 1. Nov. 1391. — Amabeus VIII., geb. 4. Sept. 1383, ftanb anfange unter bei munbichaft feiner trefflichen Großmutter, Bonne be Bourbon, bie er 1398 bie Regierung antrat, bie er im Geifte ber Maffigung und Orbnungeliebe führte. Der Gifer, mit bem Beftrebungen Raifer Sigismund's fur Befeitigung bes Schismas theilte, erwarb ihm Gunft und bewirtte bie Erhebung Savoyens jum herzogthum (1416). Piemont wahl nach bem Aussterben ber bort regierenben Linie, beren nachfter Erbe er war, jum Re (1418), obichon er von feinem Erbrechte feinen Gebrauch machen wollte. Religiofe & muth bestimmte ihn, 7. Rob. 1434, bie mit Glud und Segen geführte Regierung nie legen und fich mit feche Rittern in die Ginfiebeleien gurudzuziehen, Die er bei Thonon an ferfee hatte anlegen laffen. 3m 3. 1439 wahlte ihn bas Concil zu Bafel zum Papft, als t er fich Felir V. nannte. Da ihm aber bie Beendigung bes Schismas nicht gelang, fo leit 1448 auf ben papfilicen Stuhl Bergicht. Er ftarb 7. Jan. 1451 zu Genf. — Amabeus D 1435, trat bie Regierung 1465 an, überließ fie aber Rranklichkeit halber feiner Gemahl lanthe 1469. Diefe nahm ben Titel einer Regentin an, verstand jeboch bas Regieren foble wurde ein Spielball ehrgeiziger Parteien und ftarb 1472, vor volliger Beilegung ber 28

Amabis ift ein in der Ritterpoesie vielgebrauchter helbenname. An der Spise dieser ro iden helbengestalten sieht Amabis von Gallien, nach seinem Schildzeichen der Löwenritter Einobe aber "Dunkelschon" (Beltenebros) genannt, ist ein Kind der Liebe des sabelhaften I Perion von Frankreich und der Ellsena, der Tochter eines Königs Gavinter von Bu Amadis von Griedenland ist ein Urenkel des gallischen A. und Sohn Lisuart's und der On Tochter des Kaisers von Trapezunt. Amadis vom Gestirn ist ein Urenkel des griech. A., u Sohn des Agestlaus, Königs in Kolchis, abstammend von Alastraperea, einem Kinde der des griech. A. mit der Königin Zahara vom Kaukasus. Die Mutter dieses britten A. ist A

Amadis 373

Liebe von Sibonia, Ronigin von Guinbaga, mit Florifel, bem Ritter von ber fco-E win, rechtmäßigem Gobne bes griech. A. Amabis von Travegunt, abstamment von Griechenland, bem Bielgeliebten, einem Sohne Florifel's und ber Belene, Pringeffin Rien, ist der Urentel Florifel's. Sohn der Polizana und Liscaron's, Prinzen von Catai. Ballien erfcheint hiernach als ber Stammvater vieler Amadiffe und ungahlbarer Rachaft. Bugleich ift ber von ihm hanbelnde Roman nicht nur ber alteste und bas Borbild En, fondern auch ber befte ber fogenannten Amabis-Romane. Derfelbe hat fogar bei (f.b.), ber gerade burch Berftorung ber lange usurpirten Berrschaft biefer "übeln Gette" en Ruhm erwarb, Onabe gefunden, und fich nicht blos burch ihn als literarische Curio-En auch burch fich felbft, als ursprüngliches Product schöpferischer Phantafie, bis auf en Tag erhalten. Aber schon der fruh erregte und noch nicht mit apobitischer Gewiß-Efcheibenbe Streit, ob biefer Roman ein urfprunglich portug., fpan. ober gar frang. ei, beweift ben Abgang aller nationalen Grundlage beffelben, ben ganglichen Mangel en frugenden, irgendwo heimischen Sagen, und baber ben Mangel eines lebenbigen, Intergrunds, reflectirt burch rein epifche Auffassung, wie bies boch felbst noch in ben Saifchen überarbeitungen ber Epen bes bretonifchen, frantifch-ferlingifchen, beutschen oupt jebes echt vollsthumlichen Sagenfreifes ertennbar blieb. Bielmehr lagt fich aus b außern Grunden mit Bestimmtheit behaupten, daß biefer Roman das rein fubjective Thantafie eines Gingelnen ift; baf er in einer Zeit verfaßt wurde, in welcher bie urepifche Richtung bereits burch andere, besonders die allegorifch-dibaktische, verbrangt tterthum ein tunftlich-raffinirtes, ibeell potenzirtes, also ichon feinem Berfalle nahe Lad frühestens im 14. Jahrh.; bağ er alfo gleich anfanglich in Profa niebergefcrieben tht um gehort, fonbern um gelefen zu werben. Enblich ift nicht zu vertennen, wie ber Deffelben wol die Bebichte ber altern Sagentreife gefannt, ja vielfach nachgeahmt, aber Bang neue Bahn in entgegengefester Richtung eingefchlagen hat, die feine weniger begab-Eeter natürlich in ben bobenlofen Abgrund leiten mußte, und ben Untergang ber gangen veranlaßte. Denn baburch befamen biefe Ritterromane, allerbings gegen ihre Absicht, The eine ironische Farbung, und es bedurfte nur eines Genies, wie Cervantes, um, die-The Element jum Grundton machend und ben Gegensat auf die Spite treibend, die Etung fich burch fich felbft vernichten ju laffen.

an. Amabieromane bestehen aus 14 Buchern, wovon bie vier ersten ben eigentlichen bon Gallien" enthalten. Doch ift nach ben Forschungen bes gelehrten Clemencin, in Enmentar jum "Don Quipote" (Mabr. 1833), taum mehr ju zweifeln, bag biefer altefte Prünglich in portug. Sprache von bem Ritter Basco be Lobeira von Oporto (geft. 1403), zwischen 1342 und 1367 abgefaßt murbe. Die Driginalhanbschrift beffelben foll fich e bes Infanten Alfons von Portugal, Sohns Johann's I., bes Stiftere bes Saufes (geft. 1461), und aulest in bem ber Beraoge von Aveiro befunden haben und bei beben 1755 ju Liffabon ju Grunde gegangen fein. Wenigstens haben fich biefe Bucher nur in ber fpan. Überfepung erhalten, die von Sarcia Orbofieg de Mon-1460 überarbeitet und amifchen 1492 und 1505 querft im Drud herausgegeben Derfelbe Montalvo fügte das fünfte Buch hinzu: "Las sergas (ergas, b.i. Thaten) de an, hijo de A. de Gaula", welches er um 1485 begann, aber erft gegen 1492 vollen-≥6 6. bis 14. Buch enthalten bie Thaten und Abenteuer Florifando's (von Paez be Ri-Chuarte's von Griechenland und Perion's von Gallien (von Juan Diaz), bes Amabis Ehenland, Florifel's von Nicaa und Anagarte's (von Feliciano be Gilva), Rogel's von Rland umb Gilves' be la Selva (von Demfelben), Lepolemo's und Leanbro's bes Schonen soro be Lujan), und endlich Penalva's (von einem ungenannten Portugiesen). Die berfeper und Fortfeger, welche feit Nicolas de Berberay, Sieur des Effarts, ber 1540 - erften acht Bucher herausgab, fich um die Bette bamit beschäftigten, haben biefe Romise bis auf 24 Bucher erweitert. Won biefen umfassen bas 16. bis 21. die Thaten Emont's und bes A. vom Geftirn, und bas 22. bis 24. die Abenteuer ber übrigen Radsichaft des gallischen A., mit Einschluß des A. von Trapezunt. Endlich hat Gilbert Sau-Bent von Duverbier, einen Schluf aller in bem gangen Sagentreis begonnenen Aben-Le roman des romans") hinzugedichtet und in fieben gewaltigen Banden mitgetheilt. Biebt und verbreitet biefe Romane ju ihrer Beit maren, beweifen, außer ben vielen Aufeinzelnen Theile, die übertragungen ber meisten berfelben ins Italienische, Englische, Se, felbft ins Sollanbifche, und die gablreichen ihnen nachgebilbeten Ritterromane. 318 jedoch eine Anderung der Seschmackerichtung eintrat, geriethen sie fast alle, und zwar bei som Mangel an innerm selbständigen Werth mit vollem Rechte, in Vergessenheit und wurden aus dem Tempel der Musen in die literarische Polterkammer geschafft, wo sie höchstens noch zur Logenweide der Bibliomanen dienen. Eine wohlverdiente Ausnahme von diesem Loge machte der "Amadis von Gallien", der nicht nur die auf den heutigen Tag noch Leser sindet, sondern noch bis in die neueste Zeit übersetzt, überarbeitet, benuht und nachgeahmt wurde. So bearbeiteten der Portugiese Gil Vicente und der Spanier Andrés Rei de Artieda Stoffe daraus in zwei span. Romödien. De Lubert und Graf Tressan erneuerten diesen Roman in geschmackvollen Auszügenz und, wie es einst Vernardo Tasso in seinem "Amadigi" that, bearbeiteten ihn auch Creuze de Lesser ("A. de Gaule, posme kaisant suite aux chevaliers de la table-ronde", Par. 1813) und William Stewart Rose ("A. de Gaul, a poem in three books", Lond. 1805) in epischen Schichten. Dagegen hat Wieland's "Neuer Amadis" mit jenen ältern Amadissen nichts gemeis als den Titel und etwa die Fülle der von dem Helden zu bestehenden Abenteuer.

Amak (ban. Amager), eine 1 D.M. große ban. Infelim Sunde, durch das schmale Fahrwessen Kallebostrand von Seeland getrennt. Ein Theil von Ropenhagen (Christianshafen) ist auf diek Insel gebaut. A. muß als der Gemusegarten von Ropenhagen gelten. Die 6500 E. stamma zum größten Theil von 24 holland. Familien ab, welche Christian II. aus dem District Bater land in Nordholland herbeirief. Die Nachkommen dieser Einwandererhaben dis heute die holland. Tracht und Sitten beibehalten, und sprechen zum Theil unter sich noch Hollandisch. Auch die altem dan. Bewohner der Insel legten die Tracht an. Das Städtichen Dragse, mit 1800 E., bestel 60 Schiffe; die Einwohner gehören zu den tüchtigsten Seeleuten und Lovtsen. Eine Quarantanenstalt wurde hier 1850 eingerichtet. Auf A. besinden sich viele Fabriken. Während da

Belagerung Ropenhagens 1658 litt die Infel fehr.

Amaletiter, ein edomitischer Boltsfiamm, als deffen Stammvater Amalet, der Ente Cfau's, angegeben wird. Die Grenzen ihres Wohnsiges sind nicht genau zu bestimmen; best hielten sie sich vorzugsweise zwischen Philistäa, Agypten, Soom und der Wuste des Sinai and Sie lebten in steter Feindschaft mit den Ifraeliten, wurden aber unter den Königen Saul wed David ganzlich unterjocht, und zur Zeit des Histia (725 v. Chr.) ausgerottet. Wenigstens woschwindet seitdem ihr Name aus der biblischen Geschichte. Ihre Könige führten den Titel Ags.

Amaler hieß ein helben- und herrschergeschlecht ber Gothen, welches von Amala, einm ihrer mythischen Könige, seinen Ramen führte. Aus ihm wählten die Oftgothen ihre Fürstn. Bu den Amalern gehörten demnach Ermanrich, die drei Brüder Balamir, Theodemir und Sidimir (die Söhne Winithar's und Enkel Wuldulf's, des Bruders von Ermanrich), sowie auf Theoderich d. Gr., der Sohn Abeodemir's. Theoderich tritt in der deutschen Helbenfage und ber hochdeutschen Ramensform Dietrich von Bern (f. d.) auf. Er und seine helben heißen is dem Ribelungenliede, dem Helbenbuche und andern altbeutschen Dichtungen Amelungen, d. i.

Abtommlinge bes Amala.

Amalfi, Seestadt am Solf von Salerno im Königreich Neapel, mit einer sehr alten Kahebrale und 3000 E. Der Ort ist Six eines Erzbischofs, soll unter Konstantin d. Gr. gegründt worden sein, und stand im Mittelalter erst als Nepublik, dann unter eigenen Herzogen in sehster Blüte, die er zu Ende des 11. Jahrh. unter den Normannen und durch die Plünderungs der Pisaner (1135 und 1137) seine Macht und Bebeutung verlor. Das Herzogsthum wate später zwar wieder herzestellt, und damit der Fürst Orsini von Salerno, dann Antonio Piscolomini, der Nesse Papst Pius' II., und gegen 1650 Ottavio Piccolomini belehnt; allein it Stadt vermochte sich nicht wieder zu erheben. Das Seerecht von A. (die Tadula Amalphitans) galt früher in ganz Italien. Zu A. befand sich auch die einzige Handschrift der Pandetten, istavio Giosa, der Ersinder des Compasses, sowie Masaniello wurden hier geboren. — De Vernzessessen und A. bekannt als Dichterin, stard zu Reapel 1560.

Amalgam heißt die Berbindung des Queckfilbers mit andern Metallen, daher amalgamten, metallische Substanzen mit Queckfilber verbinden. Es geschieht dies in kleinerm Massein den Wertstätten der Goldschmiede, die mit Goldamalgam das Silber (in der sogenamme heißen Bergoldung) vergolden, indem sie lehteres damit belegen und dann das Queckfilber im Ofen verstücktigen, worauf das Gold auf dem Silber befestigt bleibt und durch Politur geglitet wird. Aupferamalgame und Cadmiumamalgame brauchen die Zahnärzte zum Auslegen ich ler Zähne. In sehr großem Masstade geschieht das Amalgamiren auf manchen Hütten musschieden geschieht das Amalgamiren sie Manchen hütten musschieden geschieden gie Wetalltheile derselben sich mit dem Quest

Alber, bas fich febr leicht von bem gewonnenen Metall trennen läßt, verbinden, bie erdigen mb fteinichten Theile aber gurudbleiben. Durch bie Amalgamation, auch Anquidung geuannt, Die fcon 1557 in Merico von Bartolome be Medina erfunden, 1640 aber burch Alonfo Barba, 1780 durch Born mefentlich verbeffert murbe, ift namentlich bas Gilberhuttenmein wefentlich geforbert worben. Inbef nicht alle filberhaltige Erze eignen fich gur Amalgama. tien, fondern nur die fein eingesprengten und mit Ries vermengten, in beffen Ermangelung man Schwefellies jufest. Much bei ber Gewinnung bee Golbes wird, namentlich in Gubamerita, bie Amalgamation angewendet. Ebenso werden filberhaltiger Robstein und Aupferftein und fiberhaltiges Rupfer u. f. w. amalgamirt : letteres 3. B. ju Schmöllnit in Dberungarn und bei hettstäbt in ber preuß. Proving Sachfen. Ralt heißt bie Amalgamation, wenn fie in ber amobnlichen Lufttemperatur, marm, wenn fie in erhobter Temperatur gelchiebt. - Amalagmirwert nennt man eine Anstalt, welche die jum Amalgamiren erfoberlichen Borrichtungen und Mafchinerien enthalt. Die vorzuglichften Werte biefer Art find bas an ber Salebrude be Rriberg in Sachfen, welches in ber neueften Beit mefentliche Berbefferungen erhalten hat, unt bas, neuerbings ebenfalls vergrößerte, gewertichaftliche Aupferftein-Amalgamirmert Gottebbelohnungehutte zwifchen Limbach und Settfrabt im Danefelbifchen.

Amalia, die Heilige, ein Spröfling des frankischen Königshauses, wurde von ihrem Bruben Pipin mit Witger, Pfalzgrafen von Lothringen vermählt. Aus dieser Ehe entsprangen der bilige Adalbert, Bischof von Rheims, und vier Töchter. Nachdem A. mit ihrem ebenfalls heiten Gemahle lange Zeit in freiwilliger Enthaltsamkeit gelebt, und Lesterer in ein Kloster gesmgen war, nahm auch sie den Schleier. Sie stard als Witwe im Rufe der größten heiligkeit. — Amalta, eine andere heilige von fürstlicher hertunft, kam frühzeitig in das Kloster der heiligen landrada zu Lüttich. Dier erblicke sie Pipin, und eingenommen von ihrer Schönheit und ihrem weln Anstande, bestimmte er sie zur Gemahlin für seinen Sohn Karl. Sie lehnte sedoch diese Inträge ab und entzog sich den Nachstellungen Karl's durch die Flucht auf ihre Güter, wo sie und unter Ausübung christlicher Werke stard. Ihre Gebeine ruhen sest in der Abtei St.-Peter

iei Gent. Der Gebachtniftag biefer beiben Beiligen fällt auf ben 10. Juli.

Amalia (Anna), Bergogin von Sachfen-Beimar, geb. 24. Det. 1739, eine Tochter bee bergoge Rart von Braunfchweig-Bolfenbuttel, mar mahrend ber letten Balfte bee 18. Jahrh er Mittelpuntt und bie Seele bes Sofe zu Beimar, ber in mehr als einer Beziehung bem Sofe es tunftliebenben Bergogs von Ferrara glich, an welchem Taffo und Ariofto lebten. Schon im 9. Jahre, 28. Dai 1758, Bitwe vom Bergog Ernft August Ronftantin, ben fie nach zweijab. ger Che verlor, wußte fie, als Bormunberin ihres noch nicht einfahrigen Sohns Rarl Auguft [. b.), burch gute Bermaltung nicht nur die traurigen Folgen bes Siebenfahrigen Rriegs zu tilen, fonbern auch bedeutende Summen, ohne Bebrudung ihrer Unterthanen, zu erfparen, und te Dungerenoth, welche 1773 Sachfen heimfuchte, von ihnen abzuwenden. Richt minder forgte le fur die geiftige Bilbung bes Bolts, theils burch die Begrundung mehrer neuer Anftalten, beils burch bie Berbefferung ber bereits vorhandenen. Sie ernannte Bieland jum Erzieher bees Sohns, und jog Manner von ben glangenbften Talenten, wie Berber, Goethe, Sedenvef, Anebel, Bottiger, Bobe, Mufaus und viele Anbere nach Beimar, benen fich in ben lettern Jehren auch Schiller beigescllte. Gewiß nur durch die Bereinigung seltener Eigenschaften bos Beiftes und Bergens tonnte es ber Fürftin eines fo fleinen Staats gelingen, mehr ausgezeichnete Ranner ale irgend ein gleichzeitiger Sof um fich zu versammeln. Wie bazu ihr perfonlicher Charafter bas Meiste beitrug, beweist ber Umstand, bag ihr biefelbe Umgebung blieb, nachbem k 1775 bie Regierung in Die Banbe ihres Sohns gegeben hatte. Ihr Schloff in Beimar, in Buftichloffer in Tieffurt und Ettereburg waren fortwahrend ber Berfammlungsort aller aufgezeichneten Gelehrten und Reifenden, und es bleibt ihr ber Ruhm, Die berühmteften Schriftteler Deutschlands geehrt und vielfach aufgemuntert zu haben. Die Schlacht bei Zena 14. Det. 1806 hatte ihr bas Berg gebrochen; fie ftarb 10. April 1807.

Amalie (Marie), die Gemahlin Ludwig Philipps (f. d.), Königs der Franzosen, ist die Lochter König Ferdinand's I. (IV.) beider Sicilien, und wurde 26. April 1782 geboren. Als siezu Polermo, 25. Nov. 1809, Ludwig Philipp, damals Herzog von Orleans, ihre Hand reichte, var dieser ein Berbannter und ohne Hoffnung, auch nur sein Baterland wieder zu betreten, ge-hweige den Thron einzunehmen. Auch sie selbst befand sich in wenig günstiger Lage, da ihre samlie, durch die Politik Napoleon's vom neapolit. Festlande vertrieben, sich auf die herrschaft der Insel Sicilien unter brit. Schuse beschränkt sah. Die Wahl der Prinzessin geseh aus Neigung, und gereichte ihrem Verstande und berzen zur Ehre. Die Sie erwies sich

stets als eine sehr glückliche, soweit nicht außere Ereignisse sie trübten. Aus ihr gir reiche Geschlecht begabter Prinzen und Prinzessinnen hervor, dem ein vorzeitiger mehre eble Gestalten entrissen hat. An dem in seder Hinsch musterhaften Familie Orleans hat der treffliche Charafter der Königin A. wesentlichen Antheil gehal ihr Gemahl den Thron bestiegen, widmete sie sich einer großartigen Wohlthätigkei sedoch nicht in die politischen Angelegenheiten. Selbst die dem Hose seinblichen ihr nichts vorzuwerfen, als etwa ihre große Frömmigkeit. Bei dem Sturzisse im Febr. 1848 äußerte sie ihre tiese Entrüslung über das unwürdige Benehn aus der Umgedung des Königs. Sie theilte mit ihrem Gemahl die vielsachen (Beschwerden auf der Flucht über den Kanal. In England kam man ihr von alle Hochachtung und aufrichtiger Theilnahme entgegen. Auch Ludwig Philipp, dem mont treu wie immer zur Seite blieb, bewies ihr noch durch die einige Stunden vor (26. Aug. 1850) getroffenen Anordnungen, wie sehr er sie liebte und achtete.

Amalie (Marie Friederite Auguste), Bergogin von Sachsen, Die alteste Schn nige Friedrich August II. und bes Pringen Johann, geb. 10. Aug. 1794, begleitet mit ihren Geschwiftern bie feinste und trefflichfte Bilbung erhalten, ihren Dheim, gen Ronig Anton, fowie ihren Bater, ben Bergog Maximilian, auf mehren Reifen Frantreich und Spanien und fchrieb bereits 1829 unter bem Namen Amalie Beite fpiel "Der Kronungstag" und 1830 ein zweites "Mesru", Die beibe, im Morgenle bem Gebiete ber reinen Phantafie angehorend und metrifch gehalten, auf bem bi theater mit Beifall aufgeführt murben. 3m 3. 1833 fanbte fie bas Luftfpiel "Lug beit" an bas berliner Doftheater, ohne bag man von bem Namen und Ctanbe be auch nur eine Ahnung gehabt hatte. 3m folgenden Jahre tam biefes Stud bei G Seburtstagfeier einer hoben Derfon auf bem Theater im Pringeffinnenpalais jur erfreute fich ber allgemeinsten Bustimmung und murbe auch bei ber Aufführung au lichen Softheater von bem größern Dublicum gleich beifällig aufgenommen. Nod Erfolg hatte ihr Luftfpiel "Der Dheim", welches balb die Runde uber alle beutf machte; auch die Dramen und Luftspiele "Die Fürstenbraut", "Die Braut aus b "Der Landwirth", "Der Berlobungering", "Better Heinrich", "Der Pflegevater", lein vom Lande", "Der Majoratserbe" und andere fanden durchgehende vielen Berfafferin hat in ihren Dramen und Luftspielen, welche, gleichsam eine unfrer chenbe Berfungung ber Iffland'ichen Dramenbichtung, mit wenigen Ausnahmen Charaftere find, und in benen bas tomifche Element nur wenig vorwaltet, eine gr ber Buhne wie bes menfchlichen Bergens, eine burchaus sittliche Richtung, eine feit rung, eine tuchtige Charafteriftit und viel Gemuth und Bergenswarme bemahrt. Erfindung find finnig, aber einfach; meift ift barin ber Triumph bargeftellt, welch bilbete, reine, oft fogar etwas berbe und rauhe Natur über bie Berbilbung, die capr bie weltmannifche Abgefcbliffenheit und bie Anmagungen bes ariftofratischen Sod Thre Stude find burchaus wohlthuend, fo wenig fie fich auch in ein hoheres poet erheben, oder barauf Anspruch machen, burch Darftellung ftarter Leibenschaften, gi eigniffe und machtvoller Situationen, ben Bufchauer ober Lefer ju erfcuttern unt mit fich fortzureißen. Die sittliche Tenbeng, welche eines Anfluge von Sentime gang entbehrt, verleiht biefen Studen um fo bobern Berth, je mehr fie in ben Chaicht in blogen Declamationen jur Erscheinung tommt. Ihre bramatischen Arbeit einige auch in frang. Umguß in Paris aufgeführt und gebruckt (Bb. 1, 1841) wu nen jum Beften bes Frauenvereins in Dresben unter bem Titel,,Driginalbeitrage Shaubuhne" (6 Bbe., Dreed. 1837-42; neue Folge, Bb. 1, 1844). Auch mehre und Opern follen von ihr componirt und im Rreife ber toniglichen Familie aufgeführ

Amalthea (griech. Amaltheia), hieß die Ziege, welche den Zupiter auf Kreta, als il ter Rhea (s. d.) aus Furcht vor dem Saturn daselbst verdarg, saugte und zum Lohn die Sterne verset ward. Zupiter brach der Ziege ein Horn ab, und gab es den Melisseus, die der Rhea beigestanden, mit dem Segen, daß sie alles zu ihrem Unterl daraus sollten nehmen können. Daher bezeichnet cornu Amaltheae so viel als co Horn des überstusses oder Füllhorn. Nach Andern ist A. eine Nymphe, welche n einer Ziege den Zupiter saugte. Unter dem Titel "Amalthea" gab Böttiger eine e Zeitschrift (3 Bde., Lpd. 1822—25) heraus, in deren Einleitung er die Mythe der Amandus, der Heilige, ging schon als Jüngling in ein Kloster, übte die str

wallsahrtete nach Rom, und wurde nach seiner Rücklehr 628 zum Bischof geweiht. Als : Körig Dagobert, weil er ihm seine Ausschweisungen vorgehalten, verwiesen war, beeissch, die Gascogner und Navarresen, sowie die Bewohner der Gegend von Gent zum nethum zu beschren. Er that dies mit Erfolg, gründete in den sublichen Niederlanden Rlöster, wurde 649 Bischof von Naastricht, und starb 675 im Rloster Elnon, wohin er sich ezogen hatte. Nach ihm benannt sind mehre Orte in dem Gebiete seines Wirtens: wie arrd-les-Eaur im franz. Norddepartement, St.-Amand-Mont-rond im Depart. Cher, nard in der belg. Provinz Antwerpen, u. a. Sein Gedächtnistag ist der 6. Febr. arred in der belg. Provinz Antwerpen, u. a. Sein Gedächtnistag ist der 6. Febr. arred ber Stlaven, deren man sich, zum Unterschiede von den in andern häuslichen Gedweren der Stlaven, deren man servi), in vornehmen häussern zu wissenschaftlichen und Deschaftigungen, zum Schreiben und Abschreiben, zum Dictiren, Borlesen u. s. w. Sein auch Freigeborene bekleideten solche Posten sehr häusig. Zest bezeichnet man mit Marnen, gleichbebeutend mit dem eines Famulus, auf gelehrten Schulen und Universi-

inen Schüler, Studirenden oder eigener Selbständigkeit sich nähernden jungen Mann, der inen auf die Schule sich beziehenden Besorgungen dem Lehrer dient, den Verkehr des Prostit den seine Worlesungen besuchenden Studenten vermittelt, dem vielbeschäftigten Arzte iner Praris zur Seite sieht u. s. w.

kmaranth ober Amarant, auch Sammetblume genannt, ist eine Pflanzengattung aus ber milie der Amarantaceen, mit einhäusigen und vielhäusigen, zu Knäueln vereinigten, und in m Rispe, Ahre, oder in einem Kopfe stehenden Blüten. Die größte Anzahl von Pflanzen est artenreichen Gattung gehört den Regionen zwischen den Wendetreisen an. Wiele bestigen im sonderbare Form, oder werden durch Cultur monströß, wie der dunkelrothe A. (A. cruen—1816), der aus Asien zu und gekommen ist und, gleich dem geschwänzten A. (A. caudatus) der tothen Fuchsschwanz, als Zierpflanze in Gärten gezogen wird. Die Blütenschweise des letzem werden oft mehre Fuß lang. Abgepflückt, behalten die trockenhäutigen, meist roth gefärdem, die Blüten unterstüßenden Deckblätter lange ihre frische Farbe, weshald diese Pflanzen den Lichten bisweilen zum Symbol der Unsterdlichkeit dienen. Amaranthfarbe nennt man ein stenes dunkeles, ins Wiolette spielendes Roth. Amaranthbolz, ein sesses, dunkelrothes Holz, was Westindier konntelrothes Holz, wes Westindier konntelrothes Holz, was Westindier konntelrothes Holz, was Westindier konntelrothes Holz, wir sesses dunkeles, ins Wiolette spielendes Roth. Amaranthbolz, ein sesses dunkelrothes Holz, wir sesses was Westindier konntelrothes Holz, wir sesses der Estimble den Konntelrothes Holz, was Westindier konntelrothes Holz, wir sesses der Estimble den Konntelrothes Holz, wir sesses der Konntelrothes Holz, wir sesses der Konntelrothes Holz, wir seiner Tischlerarbeit benutzt wird.

Amaranthenorden. Dieser der Chelosigkeit gewibmete Orden wurde 1653 von der wundichen Königin Christine von Schweden für 15 Nitter und 15 Damen gestiftet. Zwar gab es werheirathete Mitglieder; diese mußten aber wenigstens geloben, keine zweite Ehe eingehen iwollen. Das Zeichen des schon 1656, wo die Königin katholisch wurde, wieder eingegangen Ordens war ein goldener Lorderkranz, in welchen sich zwei verschlungene umgekehrte A benden, und ein blaues Band, auf dem die Ordensdevise: Dolce nelle memoria in Gold gest war. Ein in Schweden noch bestehender Orden gleiches Namens, dessen Zeichen ein dunswihes, grun eingefaßtes Band mit goldenem Stern, ist nur geselligem Bergnügen gewidmet, werd duch Nachahmung maurerischer Formen einen pikantern Reiz zu geben sucht.

Amarillas (Marques de las), f. Ahumada (Don Pebro Giron, Bergog von).

Amaryllis (Narcissenlisse), eine Pflanzengattung ber Familie der Amaryllideen, welche ben Narcissen nahe verwandt ist. Eine Art dieser Sattung, die schönste A. (A. formowina) wurde am Ende des 17. Jahrh. von Südamerika nach Europa gebracht, wo sie bem als Zierde der Gärten gezogen wird. Ihre lebhaft rothen, im Sonnenscheine golascheit ihrer Blüten sind geruchlos. Auch andere Arten dieser Sattung zeichnen sich durch künstliche Befruchtung hat man eine große Anzahl von schweit ihrer Blüten aus. Durch künstliche Befruchtung hat man eine große Anzahl von schweit ihrer Blüten, und hat Zwiedeln, welche einen schaft giftigen Körper enthalten. Amathos oder Amathunt, vormals eine Stadt auf der Südküste von Eppern, mit reichen letallgruben, war berühmt durch den Tempel und den Dienst der Benus, welche von ihr Amaska hieß, und des Abonis. Die Ruinen jenes Tempels fand Hammer-Purgstall in einem nas Dorfe. Nach Tacitus soll der mythische Amathos, ein Sohn der Aphrodite, durch Erbauung us seiner Mutter geweihten Tempels, der Stadt diesen Namen gegeben haben; nach Pausas wurde sie von den Phöniziern erbaut.

Amati, eine ital. Runftlerfamilie, welche burch Lieblichkeit und Starke bes Tons ausgezeich-Le Geigeninstrumente in großer Anzahl verfertigte, bie man nach sehr hohem Preise bezahlt. Le Wertstätte bestand zu Cremona, baher die Instrumente gewöhnlich blos Cremoneser genannt werben, und wurde in der zweiten Salfte bes 16. Jahrh., wie es scheint, durch A und Nicolo A. begründet. Gut fortgeführt ward das Geschäftburch des Lestern Sohne, Au und Geronimo A.; dagegen kam die Anstalt schon unter Giuseppe A. im 17. Jahr Sinken. — Amati (Carlo), Architekt zu Mailand, führte auf Befehl Napoleon's 1806. Theil der Façade des mailander Doms nach dem Entwurfe J. Pellegrini's aus und v. "Antichità di Milano" (Mail. 1822).

Amaurofis, ber fcwarze Staar, b. h. Erblindung durch Lahmung bes Rervenag

bes Auges. (S. Staar.)

Amazonen (Amazones) nennt eine uralte Sage, ber etwas Geschichtliches jum Gra liegen scheint, ein Beibervolt, bas teine Danner unter fich bulbete, unter ber Anführun -Königin bewaffnet in den Krieg zog und lange einen furchtbaren Staat bilbete. Mit den nern benachbarter Bollerschaften pflogen fie Gemeinschaft blos ber Fortpflanzung mege fen fandten fie auch die Knaben zu, welche fie gebaren, wenn fie diefelben nicht tobtete Dabchen aber erzogen fie jum Rriege und brannten ihnen bie rechte Bruft aus, banbiefe beim Spannen bes Bogens nicht hinderlich fei. Bon ber meggebrannten Bruft & fie ben Ramen Amazonen, b. i. Bruftlofe. Dies ift bie gewöhnliche Erzählung. Reue gen bas Bort mit bem ticherteffischen maza, bas Mond bebeuten foll, in Berbinbung, lerdings ift wol auch ber Mythus von ben Amazonen auf den Mondeultus, ber in Borl berrichend mar, jurudzuführen. Bei den Alten werben brei Amagonenvölker ermahnt: affat. Amazonen, von benen bie übrigen ausgeben. Sie wohnten an ben Ruften bes Schi Meeres und in ben Gebirgegegenben bes Raufafus, befonders in der Nahe bes heutigen fonde, an dem Fluf Thermodon (jest Termeh). Sie follen einst gang Afien mit Rrieg i gen und Smyrna, Ephefus und andere Stadte erbaut haben. Ihre Konigin Sippolyte Andern Antiope, marb vom Bercules getobtet, unter beffen ihm von dem Eurpftheus au ten Arbeiten bie neunte barin bestand, jener bas Behrgehange, welches sie vom Mart er abaunehmen. Auf ihren Bugen tamen fie gur Beit bes Thefeus nach Attita. Auch jogen ter ihrer Ronigin Penthefilea gegen bie Gricchen bem Priamus ju Bulfe. Gelbft gu Alexander's b. Gr. treten fie noch auf, indem ihre Ronigin Thaleftris ihm einen Befuch um burch ihn Mutter zu werben. 2) Die fenthischen Amagonen, Die fich fpater mit ben ! barten Scothen verheiratheten und tiefer nach Sarmatien hineinzogen. 3) Die afrif. gonen, welche unter ihrer Konigin Myring Die Gorgonen und Atlanten befiegten, A und Arabien burchzogen und am See Tritonie ihre Sauptftadt anlegten, bann aber vom les vertilgt wurden. Ugl. Nagel "Geschichte ber Amazonen" (Stuttg. 1838).

Amazonenftrom , auch Maranon, ber größte Fluß der Erbe, entspringt unter 12' aus bem See Llauricocha auf ben Anden in Peru, 12000 g. über bem Meere, lauft a norblich, wendet fich bei Jaen öftlich, wird bald barauf fchiffbar, burchbricht, von gelfen ein in ben fast zwei Meilen langen Stromfchnellen bes Pongo be Manseriche bie mittlere! tette, und führt feine, auf einem 800 Dt. langen Laufe ine Ungeheuere angefchwellte Baffe burch die Tieflander des öftlichen Sudameritas in 35 DR. breiter Mundung dem Atlan Deean ju. In seinem obern Laufe, unfern ber Quellen, führt er ben Ramen Tungurague beißt er Marafion bis nach Tabatinga; von hier bis jum Ginfluß bes Rio Regro wird limoes und weiter hinab Amazonenstrom genannt. An feiner Munbung, über bie er noch weit hinaus feine Bafferfulle unvermifcht mit bem Geemaffer ins Meer treibt, bilbet e zwei hauptarme, ben Rio Marañon und Rio Para die große Isla de las Juanos oder I Alle von dem öftlichen Abhange der Anden, von Pasco in Peru bis Cochabamba in Ber von der Nordfeite der Gebirge von Matto-groffo und Mings und von dem Beftabfalle berabfließenben Gemaffer finden Aufnahme in Diefem Riefenftrom, beffen Stromgeble 89000 DM. der Tropenlander angehören. Mehr als 60 Rebenfluffe übertreffen ben und jum Theil die Donau an Lange, wenn auch nicht an Stromgebiet, da nur einige n Bufluffe volltommen entwickelt find, die fublichen aber, meift in nordöftlicher Richtm Sauptstrome zufließend, durch die langgestreckten Ausläufer der Andenketten von Beru u livia, fowie ber Cordilleren Brafiliens in Langenthaler eingeengt find. Die bedeutenbften find von Suden her der Suallaga, der Ucapali, ber weit fieblicher in Bolivia entfpringt un früher als eigentlicher Quellenfluß des A. betrachtet worden ift, ferner der Yavari, Jutag Purus, Mabeira, Lapajos, Xingu und Tocantines; ferner von Norden her San-Jago, 9 Paftaca, Sigre, Napo, Putumapo, Japura ober Caqueta, Rio Negro ober Paranau. [. 1 ben Anben an fdiffbar, burchfdneibet er bie berrlichften und fruchtbarften, meift aber und

von Peru, Ecuador und Brafilien. Nur hier und ba hat ber Befehrungbeifer an feiringelne Miffionen errichtet und einige Bunderte Indianer um fich verfammelt. Die biefer Puntte find Tabatinga, Javari (ober San-Pablo) und Santarem, lesteres ein Stapelplas mit 5-6000 E. Bahrend ber Regenzeit verursacht ber Strom gewaltige nmungen. Bei feiner großen Tiefe, welche 300 St. von ber Munbung immer noch beträgt, und ben geringen Sinberniffen, welche er fonft ber Schiffahrt bietet, fleht n, baf er für Gubamerita menigftens biefelbe Bichtigfeit erlangen wirb, wie ber Dif-Mordamerita. Mehre in neuefter Beit von Norbameritanern, Frangofen und ben eru und Ecuador gemachten Anstrengungen, Die Dampfichiffahrt in Aufnahme ju Seinen misgludt zu fein. Eingefalzene Gamitanafifche, Safaparille, Manteca ober 222 ol find bis jest die vorzüglichsten Gegenstände bes Binnen- und Ausfuhrhandels. 'Erde ber A. burch Pingon 1498 und zuerft bis an feine Munbung befahren 1541 122a, bann von Acuña, in ber Mitte bes 18. Jahrh. von Conbamine, 1820 von Spir usbis Tabatinga, 1851-32 burch Poppig von ben Andes bis Para, 1829 von Mam on Enipth. Seitdem haben mercantilifche Intereffen einen haufigern Befuch veranlaft. beift in der Combinationerechnung eine Berbindung zweier Großen, die haufig auch Rannt wird. Gewöhnlicher aber bezeichnet man bamit einen befonbern Fall, namlich Dung von zwei Nummern im Lottofpiel. Da bei biefem nur funf Rummern gezogen elde 10 Amben enthalten, mabrend die famnitlichen 90 Rummern des gewöhnlichen 8 nicht weniger als 4005 Amben enthalten, fo wird im Durchfchnitt von 400 Amben, find, nur eine einzige gewinnen, und man tann 400 gegen Gins wetten, baf eine beim voraus bezeichnete Ambe nicht berauskommt.

affabeur, Botichafter, bilben mit ben papftlichen Legaten bie erfte und ausgezeichnetfte 3 Befandten (f. b.). Diefelben befigen ben reprafentativen Charafter im hochften Sinne 18, indem fie die Person des absendenden Souverans bei der Verson des annehmenden ins vertreten. Die Ambaffadeure haben barum große Chrenvorzuge vor ben übrigen m, und ihr Recht, öffentliche Audienzen zu verlangen, tann unter Umftanden felbft pobeutend werben. Rur Staaten, welche bie toniglichen Ehren befigen, ober großen Reund Foberationen, fteht bas Rocht zu, Ambaffabeure zu ichiden. Der englische Sprachwendet übrigens ben Ausbrud Ambaffabor haufig auch fur gewöhnliche Gefandte an. erg, bie ehemalige Sauptstadt ber Dberpfalt in Baiern, mit boppelten Ringmauern festen Thoren, im Rreise Dberpfalz und Regensburg, zu beiben Seiten ber Bils, 1131 ber bem Meer, ohne bas Militar mit 7700 E., barunter 121 Protestanten. Die Stadt es Appellationsgerichts für ben Kreis. Es befinden fich auch bier: ein ton. Archiv, die ifche Provinzialbibliothet (uber 31000 Bbc.), ein Lyceum mit philosophischer und her Section, ein Gymnasium, ein Studienseminar im ehemaligen Zesuiten (Malteser-) , eine ton. Landwirthichafte- und Gewerbeichule, ein Strafarbeitehaus fur weibliche te tath. Confession unter Aufficht ber Barmbergigen Schwestern, ein Burgerspital on Raifer Ludwig bem Baier gestiftet) und feit 1847 bas großartige Marienspital tenpflege burch Barmherzige Schweftern. Außerdem hat die Stadt ein ton. Schlof, ein (chemalige Franciscanerfirche), ein Zeughaus, ein schönes Rathhaus, eine gothische be, ein protest. Bethaus (ebemalige Paulanerfirche), und unter ben neun ansehnlichen ten bie bedeutende Ballfahrtefriche auf bem naben, fcone Ausficht gewährenden fberge. Die Bewohner nahren fich von gewerblicher Industrie, von Getreibe-, Gespfenbau und Bichaucht. Biele finden als Arbeiter in ber großen ton. Gewehrfabrit und benfabrit zu Safelmuhl ihren Unterhalt. Andere finden Befchaftigung theils in ben ergwerten ber Privaten, theils im ton. Erzbergwerte, worin regelmäßig 120 Bergtnapeine Dampfmaschine jahrlich bei 140,250 Ctr. Brauneifenstein ju Lag forbern. K. Bierbrauereien, eine Getreibeschranne, großen Rinber- und Schweinmartt, Sopfente Salgniederlage mit einem jahrlichen Umfage von 40-45000 Rufen, und manche wbuftrieanstalten. In ber Rabe ber Stadt liegen ergiebige Steintoblenlager und Fara (Amberger Gelb). Schone Garten befinden fich in ben Borftabten und freundliche ben gieren ringeum bie Stabt. Die Geschichte ber Stadt A. fcrieben Schweizer Bittmaifter (1783), Löwenthal (1801), Schenkl (1817), Lipowsky (1818). Riener us "Gefch. ber Studienanstalt zu A. (Sulzb. 1832).

erger (Chriftoph), ein beutscher Maler, ber, aus Amberg geburtig, um 1540 in Rurne und ju Augeburg um 1668 ftarb. Er ift befonbere im Fache ber Portraitmaleret von Bebeutung, in welchem er fich ber Richtung des jungern holbein mit Glud ai Rirchen Baierns sowie die vorzuglichften Galerien Deutschlands enthalten we

von feiner Sand.

Ambidrix, ein durch seine Kampse mit den Römern bekannter Fürst der Ebrösstlichen Sallien. Im 3. 55 v. Chr. wollte Casar unter dem Befehl des Sabin und fünf Cohorten in dem Lande der Eburonen überwintern lassen. Bierzehn Ich hung des Winterlagers brach aus unbekannten Ursachen durch A. ein Aufstand e der ganzen röm. Besahung durch die List des A. und die unverständigen Rassen nus den Untergang brachte. A. eilte hierauf zu befreundeten gallischen Stämm sie, sich ebenfalls gegen die Römer zu erheben. Die Legion, die unter Quintus C der Nervier stand, wurde in ihrem Lager eingeschlossen, und ware auch vernichte nicht ein treuloser Nervier im röm. Lager Gelegenheit gesunden, den Casar, der wege nach Italien begriffen, von der gefährlichen Lage seiner Truppen zu benassar eilte zurück und zerstreute die Gallier. A. suhr in den solgenden Jahren Bündnisse und Aufstände die Römer baldhier bald dort zu beunruhigen. Alle gall wurden zwar von Casar besiegt, den A. selbst aber konnte er nie erreichen. Aus Läser das Gebiet der Eduronen auf die grausamste Weise verwüsten. Die lesten sind nicht bekannt; nach Einigen soll er jenseit des Rheins verborgen sein Leben

Ambitus (crimon ambitus, b. i. Amtserschleichung), nannte schon 1 bas Berbrechen Desjenigen, ber durch gesetwidrige versuhrerische Einwirkungen zur Berleihung eines Amts Berechtigten, sich ein Amt zu verschaffen sucht. dieser Grundsabe, zu benen noch einige Vorschriften bes kanonischen Rechtes kor Berbrechen auch im gemeinen deutschen Strafrechte zu behandeln; die Strafe Dauptsache als eine arbitrare dar. In Zusammenhang damit steht das Verbre rechtlichen Verleihung eines Staatsamts. Die neuern Strafgesetzgebungen l Berbrechen zumeist in Verbindung mit dem der Bestechung, welcher Gesichtsp

der vorwaltende ift.

Amboina eine Infelgruppe ber Molutten, fo genannt nach ber Infel Al n. Br. und 128° 15' o. 2.) und ber Stadt gleiches Namens. Außer A. gehören n bie berrliche, fur ben Sanbel vortrefflich gelegene Infel Ceram, Pulu Bu gerinsel im Umfange von 145 D.M., harufo ober Dma, honimoa ober Sapa Rlein-Reffing, und einige weniger bebeutenbe. Auf diefen, durch ihr Klima wie bucte gesegneten Infeln findet man alle tropischen Kruchte, und viele andere ihner Erzeugniffe, worunter vorzüglich bie Gewürznägel. Chemale muchfen lettere e ber Gruppe und noch auf vielen andern ber Molutten. Die Sollanbisch-oftinbil lief aber, bes Geminnftes megen, die Baume außerhalb ber Infel A. verni gu beftimmten Beiten bielten bie Beamten ber Compagnie ihre Umguge auf ben Gewürzneltenbaume ober Laurus sassafras ausreißen und verbrennen zu laffen bie unter bem Ramen Songi berüchtigten Umzuge. Auf ben Schleichhandel wurze feste die Compagnie die Galgenstrafe, weshalb die Gewurznägel bei ben Indien auch Galgentraut genannt werden. Ueberdies findet man auf den Infeli ben Cajeputbaum, von welchem bas befannte ftarte DI bereitet wirb, ben S der auf ben Molutten unfer Setreibe vertritt, und eine Menge anderer bi arten. Bon ber ursprunglichen Bevollerung find jest nur noch menige Refte ul bie sogenannten Anafuras ober Hanafuras (f. b.), richtiger Alforas ober Alf Leute bebeutet. Sie haufen in ben Gebirgen und ben Balbgegenben. A. wurt Infeln bes fubafiatifchen Archipelagus, von Sindu und Chinefen, von Malage befucht, welche hier Anfiedelungen grundeten und ihre Religion verbreiteten fand der Islam auf A. Eingang, 65 J. spater erschienen baselbst die D erften male. Dieselben eroberten 1564 bie gange Gruppe, verloren fie aber 161 lander. Bald erschienen auch bie Englander um an dem gewinnreichen Gewur ju nehmen. Es tam gwifchen beiben nationen ju vielen blutigen Sanbeln, bas fogenannte Blutbab von A. 1622 am befannteften ift. 3m 3. 1796 na lander A., gaben es aber 1801 ben Sollanbern in Folge bee Friedens von Amie 1810-14 mar ce abermale im Befit ber Englander. In einem Bertrage tamen endlich die vielen zwischen Solland und England ftreitigen Puntte in & bels und der Besitzungen im östlichen Archivelagus zur Ausgleichung, wonar it wie früher, allen anbern Rationen verfchloffen bleiben follen. Die Hollanber haben bemd and bier bas gange Ausschließungsspftem und viele barbarifche Anordnungen ber frum Jahrhunderte erneuert; doch wurde burch eine Berordnung vom 15. April 1824 Jederm geflattet, Gewürze zu bauen und bie amtliche Ausrottung ber Baume abgefchafft. Infen muffen fich bie Ginwohner bei all ihren Gulturen ben Anordnungen ber Regierung am. Die Bevollerung ber Gruppe belauft fich officiell auf 282000 Inbivibuen, Die fich jum fin Theile jum Islam betennen. — Amboina, die Stadt, liegt in dem fühmestlichen Theile Bufel, welchen bie Malaien Leitimor nennen. Das Fort Bictoria beherricht bie Stadt. hier diet der holland. Statthalter der Molutten. Die Bevolterung wird auf 15000 Seelen gerechnet. Enboife, eine Stadt am linken Ufer der Loire im frang. Depart. Indre-Loire, mit einem Hoffe, in welchem mehre Könige residirt haben, hat 5300 E. und Stahl-, Gewehr- und buteriefabriten. Sie ist ber Geburts- und Sterbeort Karl's VIII. von Krantreich und auf tourige Beife berühmt geworben, ale erfter herb ber Religions - und Burgerfriege in mteid, burch bie 1560 hierfelbst ausgebrochene Berfchworung ber Protestanten (Duwin) gegen bie Buifen (f. b.) und ben Katholicismus. — Bon biefer Stadt führte ein Gehet bes frang, hohen Abels feinen Namen, aus welchem mehre geschichtlich mertwur-#Pafonen ftammten. Der altefte Stamm berfelben erlofch in mannlicher Defcenbeng fcon 15 Jahrh., aber Burben und Guter gingen burch bie Erbtochter Margarethe auf ihren Admald's be Bervie Sohn, Johann I. (geft. 1274), über. Deffen Entel Peter I. und Sugo bin die altere und die jungere Linie. Die altere Linie erlofch 1469 mit Ludwig, bem, vom kunfolgt, die Stadt A. mit Zubehör schon 1431 wegen Felonie entzogen ward. Seint ta Franzista, herzogin von Bretagne (geb. 1427, geft. 1474) wurde 1485 felig gespro-L Aus der jungern Linie stammte der Cardinal b' A. (f. b.); Anmar b' A., Großmeister Ihanniterorbens (gest. 1512); ber als Relbherr und Staatsmann ausgezeichnete Mar-Ivn Frantreich, Charles A. be Chaumont (geb. 1472), welcher 1511 ftarb. Auch biefe that 1656 mit François Charles d' A., frang. Generallieutenant und Gouverneur von pedoc, im Mannsstamme aus.

Imboife (George b'), Cardinal und Minister unter Lubwig XII. von Frantreich, geb. 1460 haumont-fur-Loire, wurde ichon im 14. 3. Bifchof von Montauban und Almofenier vig's XI., fpater unter Rarl VIII. Erzbifchof von Narbonne und 1493 Erzbifchof von Rouen. heitig eingeweiht in die Cabalen des Hofs, wußte er durch Diensteifer und Gewandtheit in bemideltften Angelegenheiten bas volltommene Bertrauen Lubwig's von Drieans, bes frigen Königs Ludwig XII., zu gewinnen, ber ihn auch fofort nach feiner Thronbesteigung bjum ersten Minister ernannte. Bon ba an war A. ber eigentliche Lenter und Leiter bes is und ber Gefchice Frankreichs, wobei er feine Abfichten und Familienintereffen gefchickt nden Gifer für bas Bohl bes Staats zu verbergen wußte. In bemfelben Jahre überfanbte Bapft Alexander VI. burch feinen Sohn Cefare Boraig ben Cardinalshut. Auch ernannte abald darauf zum papftlichen Legaten in Frantreich, in welcher Gigenschaft A. eine Reforin der Franciscaner und Dominicaner zu bewerkstelligen suchte. Auf feinen Rath unteraber Konia die für Krantreich fväter fo verbangnifvolle Groberung Mailands. Rach Aler-VI. Tobe fuchte er die Papftwahl auf fich zu lenten; boch tonnte er feine Absicht nicht In. Die ftatt feiner ermahlten Papfte Pius III., ber nur 27 Tage regierte, und Julius II. ten an ihm einen gefährlichen Gegner. Um feine Bahl zu ermöglichen, veranlaßte A. ein an awifchen ber frang. Rirche und ber papftlichen Curie, und veranstaltete ein Concilium, Werft zu Pifa, bann zu Mailand und Lyon abgehalten murbe. Aber bas Unglud ber franz. in Stallen, bas ben Frangofen bort allen Ginflug raubte, vereitelte feine Plane. Balb Aftarb der Cardinal zu Lyon 25. Mai 1510. Sein Tod galt für Ludwig als großer Ber-🏗 Julius II. als größter Bortheil. A. war zwar kein genialer, aber ein gewandter und ertaatemann. Er zeigte im Umgange Bohlwollen und Sanftmuth; boch befculbigt an ber Gigenfucht, Gitelfeit und Sabsucht. Er hinterließ bie fur bamalige Zeiten ungeheuere ame von 11 Mill. Livres, bei beren Erwerb er nicht immer gewiffenhaft zu Berteging. Sein 126 been Montagnes (Par. 1631) und Legendre (Rouen 1724; Amft. 1726) beschrieben. intra ober grauer Amber, ift eine fettwachfartige, außerlich graue, innerlich gelb, roth ober auseflecte, zuweilen heller gestreifte, leicht mit einer bunnen Rinbe überzogene Substanz benjofartigem Geruch. Er galt Blumenbach für verharteten Darmfoth bes Rafchelots ober The (Physeter macrocephalus), weil er oft unverdaute Theile von Seethieren enthalt. a fch ibn an für verhartete Galle. Blainville nimmt ihn für Erzeugniß eigenthumlicher. ben Beuteln des Moschusthiers vergleichbarer Behälter, die nach Dudkey über den gen. Wahrscheinlich aber ist der A. ein den Gallen- und Harnsteinen analoges Se in Folge einer Arankheit des Pottsisches erzeugt wird. Als Arzneimittel wurde er hoch geschätz; set ist man jedoch davon abgekommen. Die Hauptbestandtheile i ein Fett, Ambersett, das etwa zu 85 Proc. vorhanden und dem Gallensett ähnlich wohlriechendes, stüchtiges Dl. Der Ambra sindet sich, an das Land gespült, in mehr Ländern, aber auch in Japan. Selten trifft man ihn in Stücken von mehren Pfu Er wurde von Swediaur analysirt, und dient jett nur noch als Parsum. Ehedem g magenstärkendes, krampswidriges Mittel und wurde darum wegen seiner Seltenhei Preises viel verfälsche.

Ambras ober Amras, ein landesfürftliches, jest als Raferne benustes Schloß Inn, in ber Nahe von Innebrud, einft Sauptburg ber machtigen Grafen von A 1563 an Erzbergog Kerdinand IL, welcher fich mit feiner erften Gemahlin, ber fchi pine Belfer (f. b.) meiftentheils bier aufhielt. Er legte bier toftbare Sammlungen v Baffen, Runftfachen, Gemalben, Alterthumern u. bgl. an, die nach bem Erlofche Linie ber Erzherzoge von Oftreich als öftr. Sausgut meift nach Bien geführt r Bibliothet ichentte bie Raiferin Maria Therefia jum größten Theile ber Universit brud. 5880 feltene Drudwerte und 538 Sanbichriften tamen in die Sofbibliot fconften Mungen und Dedaillen in bas Mungcabinet zu Bien. Die Runfitamm 1805 Tirol an Baiern fiel, unter bem Ramen ber t. t. Ambrafer Cammlung ir Belvebere in Wien aufgestellt. Lettere enthalt außer 69 werthvollen Sanbichriften, prachtiger Ruftungen, ben Schniswerten M. Colin's aus Mecheln u. f. w., auch vie Bilber, namentlich 1200 Bilbniffe, worunter auch 48 Portraits fachf. Fürften in tas Rrangch bem Sohne. Die wichtigften berfelben find in Abbilbungen befannt g ben; eine Befdreibung der gangen Sammlung hat der Cuftos berfelben, Prin 1819), gegeben. Much in A. felbft finden fich noch Runftfachen, Baffen und Bilb bere einige Anbenten an Philippine Belfer.

Ambrosch (Jos. Jul. Athanasius), Alterthumssorscher, geb. zu Berlin 18. ist der Sohn des 1821 zu Berlin gestorbenen Kammersängers A. aus Nettelit in ! besuchte in seiner Vaterstadt das Friedrichswerdersche Gymnasium, bezog 1825 di und erhielt auf die Empsehlungen Böch's und Buttmann's 1829 die Mittel zu nach München und Italien. Vom Nov. 1829 die zum März 1833 lebte er zu Naus er alle wichtigen Punkte Italiens besuchte. Nach seiner Nückehr 1833 habilit Berlin, und erhielt 1834 eine außerordentliche, einige Jahre darauf die ordentlic für Archäologie und Philologie zu Breslau. Von den wissenschaftlichen Ergek Reisen und Forschungen zeugen seine Schriften. Außer Beiträgen zu Bunsen's ur "Beschreibung der Stadt Kom" und zu den "Annali dell' Instituto di correspecheologica" schrieb er "De Charonte Ktrusco commentatio antiquaria" (Bre "Studien und Andeutungen im Gebiet des altröm. Bodens und Cultus" (1. Th., E

"Uber die Religionsbucher ber Romer" (Bonn 1843), u. a. m.

Ambrofi (Podobiadow), Crzbifchof zu Nowgorod, geb. 1742 im Gouv. Wla feine Erziehung in der geiftlichen Schule bes troider Rlofters, nahm 1768 bas wurde jum hieromonach geweiht und an die geistliche Atademie in Mostan als P fen. Als folder hielt er 1771 feine berühmte Leichenrede auf ben ermorbeten Er brofi von Mostau, welche als Mufter erschütternber Kraft und glanzvoller Dar Balb nachher zum Prafect ber genannten Atabemie und Archimanbrit bes zaikone ftere erwählt, hielt er 1775 vor der Raiferin Ratharina eine Predigt, welche ihm Sunft zuwandte. Kurz barauf wurde er Bischof von Zjawet, 1785 übernahm er von Kafan, 1794 warb er in ben Beiligen Spnod berufen, und 1799 murbe e von Petersburg, Efthland und Finnland. Das Jahr barauf erhielt er auch ben er Sit zu Nowgorod mit der Ernennung zum Metropolitan. In allen feinen Stellu eifrigft bemuht, die Anftalten fur Bilbung und Erziehung ber Beiftlichkeit zu beben fich als eins der thatigften Mitglieder bes zu biefem Behufe niedergefetten Com 1818 wurde er, wie es heißt auf fein Ansuchen, von ber Bermaltung feiner Diocet Er ftarb balb barauf zu Rowgorob, wo er feinen Aufenthalt genommen hatte. E ten, barunter feine "Erbauungsreben" (zuerst 3 Bbe., Most. 1810), zeichnen fich b Adfeit und durch die vorherrichend praftifche Richtung febr vortheilhaft aus.

of a ift ber Rame ber Speife ber Gotter, welche ewige Jugend und Unfterblichkeit bi aber durch Tauben bem Jupiter gebracht, aber auch Menfchen, die befondere Lieblinge : The ad, gereicht wird. Auch als mohlbuftende Salbe wurde A. gebraucht, bie ben Gott Thohung ber Schonheit biente, womit Jupiter fich feine Loden falbte, und welche con den Korpern abwehrte. (G. Rettar.) to anifde Bibliothet nannte ju Ehren bes beil, Ambrofius, bes Schuspatrons ilar . D, ber tunftliebende Cardinal und Erzbifchof Reberico Borromeo die von ihm 1609 a tie ent bagu erbauten und febr gredmäßig eingerichteten Locale aufgeftellte und bem Sebrauche geöffnete Bibliothet ju Mailand, welche er burch Gelehrte, bie er burch a, ja Telbft nach Afien aussandte, hatte auftaufen laffen. Spater gewann dieselbe besonputh Die Erwerbung ber Vinelli'ichen Sanbichriften. Borromeo beabsichtiate, bamit ein gium on 16 Gelehrten ju verbinden, Die, jeber in einem bestimmten Rache, fur bie Bemangerig ber babin einschlagenden Werte Gorge trugen und ben Fremden berathend gur in find en. Doch ber Mangel an Konbs beschrantte biefes Collegium auf zwei Mitalieber. im Met Doctores bibliothecae Ambrosianae führen. Die Bibliothet enthält über 60000 ducht Bucher und 15000 Sanbichriften. Bu ben vielen Geltenheiten berfelben gehört, außer m Rat, Caftiglione und Mazzucchelli bekannt gemachten Palimpfeften (f. b.) und bisher meliten Sanbitariften, ein Birail, in welchen Vetrarca bie Notig über bas erfte Begegnen Lauw's cufdrieb. Mit ber Bibliothet fteht eine Galerie von Runftfachen in Berbindung, welche neben Camiben von Breughel, Barocci, Luini und Albrecht Durer ben Carton von Rafael's Schule Min und die Studien von Leonardo da Binci, fowie die frühern Copien von biefes großen Affat Abendmahl bewahrt. Bon den zwolf Banben mit Schriften von der Sand bes Leode Binci, die ber patriotische Galeazzo Arconato hierher schenkte, ist nur noch ein einziger, infict ber Beichnungen ber intereffantefte vorhanden; die andern befinden fich in Paris. Tabrofius, ber Beilige, einer ber berühmteften Rirchenvater, geb. um 340 mahricheinlich Tier, wo fein Bater als Prafect von Gallien fich aufzuhalten pflegte. Schon in ber Biege Pfing er ein gluckliches Borgeichen. Gin Schwarm Bienen bebedte bas Geficht bes ichlumwhen Knaben, und die erstaunte Umme fah, baf bie Bienen an feinem Munde aus und ein ben, ohne ihm ein Leib zu thun. Sein Bater, vielleicht eingebent bes ahnlichen Bunbers, Iten Plato ergablt wird, schloß baraus auf eine hohe Bestimmung. A. erhielt eine vor-Rice Erziebung, und ging mit feinem Bruber Saturus nach Mailand, um Die furift. Laufn au betreten. Balb geichnete er fich fo aus, baf er 369 von Balentinian gum Prafecten von mitalien und Mailand ernannt wurde. Sanftmuth und Beisheit gewannen ihm in biefer Sung die Achtung und Liebe des Bolls, bessen Bohlstand durch die Unruhen des Arianisserruttet lag. Bon ben Arianern wie ben Ratholifen warb er barum auch 374 einflimmig i Bifchof von Mailand ausgerufen. Lange weigerte fich A., diefe Burbe anzunehmen, ja er let bie Stadt. Doch fehrte er balb barauf zurud, ließ fich taufen, ba er bisher nur Ratechui empelen mar, und empfing acht Tage barauf die Beibe. Das Gebachtnif biefer Begebenfeiert bie tath. Rirche noch gegenwartig am 7. Dec. Auch ale Bifchof erwarb er fich burch m milben und fanften, aber gegen Ungerechtigfeiten ftrengen und unbeugfamen Charafter emeine Berehrung. Go wies er felbst ben Raifer Theodofius, welcher burch Rufinus bie wieten Theffalonier hatte graufam niedermegeln laffen, vor ber Rirchthur gurud, that ibn in Bann, und nahm biefen erft nach achtmonatlicher ftrenger Buge gurud. A. ftarb 397. Die s Ausgabe feiner Schriften, in benen er ben griech. Rirchenfchriftftellern vielfach folgte, beden bie Benebictiner (2 Bbe., Par. 1686 — 90). Gewöhnlich wird ihm ber fogenannte Broffanifde Lobgefang ober bas "Te Deum laudamus" jugefchrieben; allein biefer Gefang emeistich erft 100 Jahr fpater abgefaßt. Auch ber Ambrofianifde Ritus erhielt feinen men wol nur, weil A. einige Beränderungen bei demfelben getroffen hatte, die fich bis auf den Lag in ber mailanbifchen Rirche erhalten haben. Gin Commentar über bie Briefe bes uins, ber ihm früher beigelegt murbe, ift mahricheinlich vom rom. Diakonus Silarius verfaßt ) wird gewöhnlich als ber Commentar bes Ambrofiaster citirt. A. ift ber Schupheilige Mai-M, gu feinen Ehren erhielt die Ambrofianische Bibliothet (f. b.) bafelbft ihren Namen. **Embulance** nennt man in der ärztlichen und Kriegs-Sprache das bewegliche ober fliegende Megaveth (f. b.); auch verfteht man unter Ambulance eine in Febern hangenbe, bequem eindete Art Bagen jur Fortichaffung Schwerverwundeter ober Ertrantter. In einigen Arm werben Ambulancen fogar bei Friebensmanoeuvren mitgenommen, um Berungludte bariertauschaffen. In den lesten Sabren hat man in einigen Armeen für diesen Dienst besordere Sanitatscompagnien eingerichtet, welche bestimmt find, die verwundeten Solbaten von ber Rampfplat hinwegzuschaffen. - Ambulatorifc nennt man biejenige Art ber arztichen Pres und ber klinischen Behandlung, wobei die Kranten felbft zu bem Arzt oder in die Klinit gebe

(Bgl. Poliflinit). Die Englander nennen dies Dispensary.

Ameifen heißen Insetten, welche in ber Dronung ber Sautflügler eine befonbere, gabliebt Familie bilben. Die Mannchen find fleiner als die Beibchen; beibe haben nur gur Beit ber gattung, welche in ber Luft gefchieht, Flügel. Die Gefchlechtelofen (Beibchen mit vertummen Gierftoden) erhalten nie Flügel, und verrichten alle auf Pflege ber Jungen bezügliche Arbeit Die Ameifen find vorzugeweise gefellige Thiere, beren Dionomie viel Mertwurdiges hat. & wohnen in felbst gegrabenen Sohlen, in Baumftammen ober in ellenhohen, aus Lehm, Gt Tannennabeln u. bgl. errichteten fegelformigen Bauten, legen geebnete Pfabe um biefe Bo nungen herum an, arbeiten auch bes Nachts, jeboch nicht bei Regenwetter, und befigen erftau liche Mustelftarte. Bugleich find fie fehr muthig, und vermogen auf noch unerforichte Beifef Rachrichten mitzutheilen. Ihre Rahrung ift je nach ben Gattungen thierisch ober pfland Durch ihre Gefrapigfeit und Menge werben fie leicht gur Landplage, wie gumal in tropife Landern, wo fie Baume entblattern, Fruchternten gerftoren, ben Boben untergraben und jun ober frante Sausthiere tobten. Ihre Duppen, Die fogenannten Ameifeneier, pflegen fie mit Sa fat, und vermehren fich baber fo, baf fie taum auszurotten find, wo fie fich einmal eingeburge Deutschland befitt mehre, burch ihre gegenseitige Betampfung merkwurdige Arten. Unenbil artenreich find fie in tropifchen Lanbern, wo gewiffe Species regelmäßig manbern und mand fchabliche Thier erlegen. - Die Ameifen haben in einem Sadchen am hinterleibe eine eine thumliche, ber Effigfaure nah verwandte Saure, die Ameifenfaure, welche gegen gichtiche ! ben angewendet wirb, aber Borficht im Gebrauche erheischt. Durch Deftillation mit Beinge gewinnt man aus ben zerquetichten Ameifen ben Ameifenfpiritus, welcher ein fcharfes ach iches Reizmittel ift und außerlich gegen Lahmungen Anwendung findet. Bu gleichem Zwell nust man bie Ameifenbaber, welche barin bestehen, bag man zerquetichte Ameifen ober mi gange Ameifenhaufen mit fiebenbem Baffer übergieft und bann ben Rorper ober bas fint Glieb in ben auffteigenben Dampfen badet, ober auch wol, dag man bas tranke Glieb in ein Ameisenhaufen stedt. Bgl. Huber, "Recherches sur les sourmis indigenes" (Par. 1816) Latreille, "Histoire naturelle des fourmis" (Par. 1812), Kirby und Spence, "Kntomologi (beutsch von Dien, Stuttg. 1822). Über bie fogenannten weißen Ameisen f. Zermiten.

Ameisenbar (Myrmocophaga) heißt ein Saugthier aus der Dronung der Zahnlosen, 16 eine fehr verlangerte Schnauge und ein gang fleines Maul ohne Bahne befiten. Derfelbe jum Graben große Rlauen, die er in ber Rube einschlägt, und eine febr lange Junge, mit welch er bie ihm gur Nahrung bienenben Ameisen und Termiten fangt, indem er fie in die Bohnung berfelben einsentt und, wenn fie fich angehangt, fie wieder einzieht. Sein Baterland ift 500 amerita, wo er gewöhnlich auf ben Baumen lebt. Er zeugt ein Junges, welches bie Mutter bem Ruden mit fich führt. Die befanntefte Art ift ber Purumi, ein fehr friedliches Thier, fi ben K. lang mit Einschluß bes brei K. langen, start behaarten Schwanzes, graubraun und

schwarzem und weißem Streif auf ber Schulter.

Ameifenlowe (Myrmeleon) nennt man die Larve eines den Libellen abnlichen, zu den A flüglern gehörigen Infetts, bas burch feulenformige Kühlhorner von jenen unterschieben Diefes Infett war icon ben altern Raturforichern befannt, und erhielt feinen Ramen von Rahrung, die meift in Ameisen besteht. Seine Große beträgt taum einen goll, wovon die großen vorftehenden Rinnladen faft ebenfo viel wegnehmen als der ovale, etwas platte Bleich ben Arebsen geht er meist ruchwarts. Um Beute zu machen, wühlt er sich an sonnige Stellen in fandigen Boben, wodurch eine Art Trichter entfleht, auf beffen Grunde er mit a gesperrten Rinnlaben ben Insetten auflauert, welche fehr leicht in biefe Kalle rutichen.

Amelungen, s. Amaler.

Amen, ein hebr. Wort, mit welchem man etwas verfichert (Ja gewiß! wahrlich!), if a ber Religionesprache ber Juben in die ber Chriften übergegangen. Der in ben jubifchen Om gogen am Schluffe ber Berfammlung ertheilte Segen wird von ben Anwesenben mit chas Amen beträftigt. Auch in ben religiöfen Berfammlungen ber erften Chriften warb bas Go welches ber Altefte ber Gemeinbe ober ein Lehrer fprach, von ber Gemeinbe mit einem Am beschlossen. So ift es bas Schlugwort bes Apostolischen Glaubensbetenntniffes. Rock wird jebe driftliche Predigt mit diefem Borte unter der ftillichweigenden Borausfebung get bigt, baf ihr Schluf eine allgemeine Bahrheit, eine Ermahnung ober einen Bunfc aussprid endement, b. h. Berbesserung, ist ein Kunstausbruck der parlamentarischen Sprache, underungen bezeichnet werden, welche zu den einzelnen Theilen eines Gesetsentwurfs, bresse, irgend eines Antrags vorgeschlagen werden. Die Amendements seigen voraus, nüber den Gegenstand des Antrags irgend etwas festgestellt wissen will, aber mit dem n Inhalte desselben ganz oder theilweise nicht einverstanden ist. In ihrer einsachsten und esten Bedeutung sind sie eben nur Anderungsvorschläge in Betress der Fassung oder einspecialitäten, wobei dem Princip kein Eintrag geschieht. Aber man hat allmälig gelernt, n entschiedenen Gegensat eines Antrags in Form eines Amendements anzubringen. nendement muß so gesaßt sein, daß es an die Stelle der Sache geseht werden kann, gesche es gerichtet ist. Wird zu dem Amendement wieder ein Amendement gemacht, so nennt sein Unter- oder Sousamendement. Die gewaltige Masse der Amendements und Sousments in Ordnung zu halten und in klarer, übersichtlicher Weise zur Abstimmung zu gehört zu den schweizigken Ausgaden eines Vorsigenden. Auch hat der übereiser des rens dazu geführt, daß man auf Mittel sann, denselben durch die Geschäftsordnung zu ken, und z. B. vorheriges schriftliches Einreichen, Unterstützung durch eine bestimmte von Mitgliedern und Ahnliches vorschrieb.

inthes, bei ben Agyptern die Unterwelt, ber habes ber Griechen. Der Name bebeutet ie Gebenbe und Nehmende" wie man, bem Plutarch folgend, dis jest allgemein anger hat, sondern "die Verbergende". über die mythologischen Vorstellungen der Agypter Unterwelt und dem Aufenthaltsorte der Seelen nach dem Tode, geben die Gemälde auf ikmalern Ausschließ. Anubis geleitete die Seelen, welche in Gestalt eines Vogels dem durch den Mund entsliehen, zu dem Herrschuhl des Osiris, welcher mit 42 Beisisern rn als Nichter über die Verstorbenen thront. Die auf oberägyptischen Denkmalern vorde weibliche Gottheit Ament hat nichts mit dem Namen der Unterwelt Amenthes zu undern ist nur die weibliche Form des Ammon (Amen).

righi, f. Caravaggio (Michel Angelo ba).

eriao Bespucci, geb. 9. Mark 1451 gu Floreng aus einer alten Familie, machte frub. ofe Fortschritte in ber Physit, Aftronomie und Erbbefchreibung, bie bamals, wegen ihiehung auf ben Sandel, gu Floreng bie Sauptgegenftanbe bes Unterrichts ausmachten. ufmann begab er fich nach Spanien und befand fich in Sevilla, als Columbus Anftalten r zweiten Reife traf. Das Gelingen ber Unternehmungen Columbus' reizte ihn, fein t aufzugeben, um ben neuentbecten Erbtheil tennen zu lernen. Am 10. Dai 1497 n Cabig feine erfte Reife unter bem Abmiral Djeba an und gelangte nach einer gabrt Tagen an bas fefte Land von Amerita. Er unterfuchte ben Meerbufen von Paria und en mehre hundert Meilen lang, tam nach einer Seereife von 13 Monaten nach Spanien nb wurde am hofe zu Sevilla mit Auszeichnung empfangen. Die Angabe A.'s von weiten Reise nach Amerita, beren Ergebnif bie Entbedung einer Menge fleiner Infeln fein foll, hat sich als unrichtig erwiesen, und es ift unter berfelben bie erwähnte erfte t verfiehen. Durch Berfprechungen gereigt, unternahm er fobann in Dienften des Ronanuel von Portugal auf portug. Schiffen zwei Reifen nach bem neuen Festlanbe, bie . Mai 1501 und die zweite 10. Mai 1503. Nach bem Tobe des Columbus trat er 1506 n fpan. Dienste und besuchte mehre Male ben neuen Erbtheil, ber von jest an nach ihm : wurde. Reine feiner Reifen machte er als Befehlshaber, fonbern nur als Geograph enermann. Er ftarb ju Sevilla 1512. Ronig Emanuel lief in ber Rathedralfirche ju t bie Refte des Schiffes Victoria aufhangen, an beffen Bord A. im Dienfte ber Portuie leste Kahrt nach Amerita machte, und Klorenz überhaufte feine Kamilie mit Ehrenbeen. Roch find indeg nicht alle Lebensumftande biefes mertwurbigen Mannes gang aufmb ohne Wiberfpruch. Wir haben von ihm eine Karte von Amerita, ein Tagebuch über er Reisen, bas 1532 ju Paris in lat. Sprache im Drud erschien, und Briefe, auf 22 n in Quart, bie gleich nach seinem Tobe in Florenz bei Giov. Stef. bi Carlo da Pavia m. Bahrend Einige behaupten, bag bie Ehre, den neuen Erdtheil nach fich benannt gu em A. wegen seines bescheibenen, friedliebenden und von aller Anmagung weit entfernten ers gut Theil geworben fei, hat A. von Sumboldt in feinen "Rritischen Untersuchume bie hiftorische Entwidelung ber geographischen Renntniffe ber Neuen Belt" (3 Bbe., -39) bie hochft intereffante Mittheilung gemacht, baf Al. feinen Ramen von Deutsch. S erhalten habe. Der Auszug namlich von A.'s ausführlicher Gefchichte feiner amerik. Rex. Bebnte Muff. I.

386 Amerita

Reisen war zufällig auch nach Deutschland gekommen. Martin Walbseemüller aus fim Breisgau übersetzte benselben unter dem Namen Placomplus für einen Buchhä St.-Diez in Lothringen. Als die erste Nachricht von der Neuen Welt wurde das Wichlungen, Auflagen auf Auflagen drängten, und Waldseemüller war es, der nun den Winachte, dem Verfasser zu Ehren das neue Land Amerika zu nennen. Schon auf einer ieiner 1522 in Met veranstalteten Ausgade des Ptolemäus ist dieser Name eingetrag bald alle Gelehrten annahmen, sodaß die Spanker selbst nachfolgen mußten. Wglini, "Vita e lettere di A. Vespucci" (Flor. 1745) und Frving, "The lise and of Columbus".

Amerika, das Festland der westlichen hemisphäre, die Neue Welt, der Occident uns balls im scharfen Gegensatz zu dem Orient, der dreisach gegliederten alten Welt, wird im W. von dem Großen oder Stillen Weltmeere, im O. vom Atlantischen Ocean ur von den Gewässern des Arktischen Polarmeers. Es nähert sich nordwestlich durch gestreckte Aschutschenhalbinsel in der Beringsstraße dem Continente Asiens dis au Rellen, und nordösstlich durch das vorgelagerte wahrscheinlich insulare Grönland der em sel Istand auf 80 M., mit dem Cap Charles in Labrador der Südwestspie Engle 400 M., wogegen im Süden eine ununterbrochene 400 M. weite Wasserstrecke es vom sten Punkte Afrikas trennt und um das Sechs- die Achtsache die Südosstüssen Asien Neuhollands zurücktreten. Die äußersten Punkte des Festlandes sind: im N. Rodd-k nördlichste bestimmte Punkt der Habinsel Boothia-Felix, 73° 54' n. Br. und 73° 30 im S. Cap Forward, 53° 55' s. Br. und 49° 36' w. L.; im W. Cap Prinz-Wales, n. Br. und 150" 20'w. L.; im D. Cap St.-Roque 7° 8' s. Br. und 17° 8' w. L.

Porizontale Glieberung. Diese Lage ergibt für A. eine charafteristische Meribi dung burch alle Jonen, ja felbst einen Antheil an ber fublich talten, wenn man bie fche Infelreihe in Patagoniens Berlangerung bem Belttheile gurechnet. Der At Deean hat mit ber gliebernben Rraft feiner Stromungen in ber Mitte ber Dfitufte A.st Buchten bes Mericanischen und Raraibischen Golfs ausgewühlt, wodurch bas Festlan beiben breiechgestalteten, nur burch ben wenige Meilen breiten Felsbamm ber Lanbe Panama im B. jufammengehaltenen Theile Nordamerita und Gubamerita gerlegt ift, im D. bie Gilandeffur ber Antillen ober Bestindien eine infulare Brude gwischen be Maffen bilbet, fobaf ju gleicher Beit ber Golf von Merico mit bem burch bie Reihe bei Antillen gefchiebenen Raraibifchen Meere ben Anschein eines Binnenmeers erhalt. D Continent hat eine Langenausbehnung von ungefahr 2000 M., eine größte Breite von (zwifden Cap Pring-Bales und Cap Charles), und eine Ruftenentfaltung von 94 welche ein Areal von 663000 D.M. umfchließt, mahrend die benachbarten Archipele b bes Belttheils bis ju mehr als 700000 D.M. fteigern. Die Dittuften A.s zeigen ein Gr ihrer transmarinen Oftnachbarn, indem Subamerita Afritas arrondirtes Littorale w Rordamerika aber der europ. Gliederung in Melville, Labrador, Neu-Schottland ober Marpland, Floriba und weiter subwarts in Nucatan ebenfalls reichhaltige Ruftenentr entgegenstellt. Da auch Subameritas Westruften nur flache Biegungen zeigen, und 9 rita burch Californien, die Tichugatichenhalbinfel und Alfasta auch im Beften eine Gl reprafentirt, fo besteht in ber Ruftengeftaltung beiber Theile ein eigentlicher Gegenfas, archipelagische Benachbarung theilt. Subameritas Dit- und Westftuften liegen nur Infeln in größern Entfernungen vor, wie im 2B. Die Gallopagosinfeln (unterm ? San-Ambrofio, San-Felix und Juan-Fernandez, im Atlantischen Deere Fernando-de-9 Arinibab und Columbus; bie patagonische Subspige aber ift in einen vielglieberigen ? pel zersplittert. hier liegen Chiloe, die Chonosinfeln, Campana, Mabre-be-Dios u. f. 1 Bestrufte als patagonischer Archipel, und im S., getrennt durch die Magelhaensst Festlande, der Feuerlandsarchipel mit König . Karls . Subland, Staatenland, Navari Desolation und den hermiten, deren sublichste bas Cap hoorn hat, und etwas entfernt bie Fallandeinseln ober Maluinen mit Maidenland und Conti ober Solebad. Benig füblich und füböstlich tauchen schon die insularen Vorlagerungen eines noch nicht in fe riffen befannten, wol aber in mehrfachen Entbedungen angebeuteten antartifchen Pol auf. Ginen mannichfaltigern Infelreichthum zeigt Norbamerita von ben uppigen ( Westindiens im Suben bis zu ben eisigen Bergen bes Norbens. Beftindien zerfallt it Bauptgruppen der Großen und ber Rleinen Antillen und ber Bahamainfeln ober Lucap

fen für alle Flaggen der Welt, ein Colonialland für alle bedeutenden Seemächte Cund. Unter ben Rleinen Antillen find am wichtigsten Curação und Margarita als Inbem Binbe, Trinidad, Tabago, Granada, St. Bincent, Sta. Lucia, Barbacoes, Le, Dominica, Guabeloupe, Antigua, St. Barthelemy und die Birginischen Infeln = und St.-Thomas als Infeln über bem Binbe. Die Großen Antillen bestehen in Jaba, Saiti ober San-Domingo und Portorico, und find burch die Strafe von Jucatan and die Straffe von Morida andererfeits vom Reftlande getrennt. Unter ben bunenumucapen ericheinen am größten Inagua, Aflin, Guanahani ober San-Salvador, Gleu-Abaco. Dem reichen Antillenarchipel ber Dittufte Centralameritas fiehen bie fparfamen : Revilla-Gigebogruppe an ber Beftfufte, ben lang geftredten Flachinfeln, Banten und t Floridas Rufte die Feldinfeln und Riffe des Purpurmeers und ber Weftfufte Alt-Caliegenüber, mahrend fich weiter von ber Oftfufte die Bermudasinfeln entfernen. Wie im u-Kunbland, Antitafti, Pring-Chuardinfel und Cap Breton theils im, theils vor bem en als abgeriffene Stude einer Felsplatte ericheinen, fo als vorliegende Felsriffe bicht eftfufte Quabra (Bancouvereinsel), bie Ronigin-Charlotteninfel, Pring-Bales, Sitta it; wie im Dften Southampton und Mansfield bie tief einschneibende Subsonsbai n verschließen, so umgurtet fublich an ber Weftfuste bas Beringsmeer ber Aleutenareine lange gerriffene Fels- und Bultanreihe in allmäligem Übergange ju Afien, mabhalb bee Beringsmeers der Pribilovsarchipel, Nuniwat, die St.-Matthausgruppe und Bliegt. Benn auch, namentlich burch bie Entbedungen von Deafe und Simpfon im nblich die Nordfuften A.s in festere Formen gebracht find, als bis babin die Geftade bes norblichen Durchfahrten auf ben Rarten erschienen : fo tonnte boch ber Duth fo vieler hlreicher Nordpolerpeditionen (f.b.) noch nicht den Arktischen Archipel aus den eifigen mit Bestimmtheit entwirren. Denn die Ruftenconfigurationen ber die Baffinsbai umlanfeln Gronland, Rord-Devon und Baffinsland find ebenfo gut nur theilmeife befannt, n Codburn, Boothia-Felir, Nord-Somerfet, ben norblichften Georgsinfeln (Bathurft ille), von Banteland und Victoriasland. In unmittelbarem Bufammenhange mit afaben bes Blieberungereichthums gwifchen Rord- und Subamerita fteht auch bie richiedenheit in Bahl und Bebeutung ber Meereseinbuchtungen; benn bie Subsonsbai, en, Fundybai, Nortonfund, Briftolbai, Purpurmeer, Campeche-, Sonduras- und abucht Nordameritas find nicht zu vergleichen mit ben flachen ober fleinen Buchten tas, unter benen noch der Golf von Darien, von Maracaibo, die Allerheiligenbai, ias- und Beorgebai, ber Golf von Guaiteca, Guanaquil, von Choco und Panama enbften ericheinen. (G. Norbamerita und Gubamerita.) ale Glieberung. In A. herrscht bie Form der Chene in fast zwei Drittheilen bes

L. Doch zeigt fich auch hier eine einformige Bertheilung zwischen hoch und tief, infofern jebirgespftem der Cordilleras de los Andes (f. d.) auf einer von den Rord- zu den Sud-Belttheile reichenben Bafis von 216000 DM. fich an bie Befigeftabe lagert, öftlich zu ren Ebenen übergebend, aus benen nur hier und ba ifolirte Bebirgsgruppen hervor-Die ju 5-600 F. absteigende Einsentung auf ber Landenge von Panama bilbet auch liche Trennung zwischen bem nördlichen und sublichen Corbillerenspfteme. Wenn im datagonien und Chile) bie Schnee- und Bulfanpice ben gleichen Gipfeln Guatemalas a entiprechen, wenn hier wie bort in ber mittlern Gruppe bie größte Bobe erreicht wirb, eblichem Beiterftreichen eine facherartige Ausbreitung ftattfindet und vorherrichender ngsbau die Plateaubildung im höchsten Grade beschrantt: fo unterscheiben sich die ind nörblichen Anden boch in mehren charafteristischen Bugen voneinander. Die Corübameritas fallen in steilen, fürzern Terraffen zu den Meeresufern und ichmalen Ru-, zeigen eine reichhaltigere Rettenglieberung, tragen bie hochften Maffen gang A.s, n nur turze Bergmeigungen gum öftlichen Flachlande; bagegen legen fich ben norborbilleren im Westen weitere Sochplatten an, um größere Stromentwidelungen gu n, wie fie überhaupt weniger vertical gegliebert, bann aber auch niebriger find und nach gebehntere Berflachungen fenden. Die Namen ber einzelnen Gruppen ber fubamerit. bien sich nach ben betheiligten Landern; benn von Gub nach Nord verfolgt man leren von Patagonien, Chile, Peru, Quito und Reugranada. Drei Hochlander, die Duito und Santa-Fe-be-Bogota, ftupen ihre Bafis auf die Grundpfeiler des Sochnb himmelanftrebende Bipfel, wie ber Die von Sorate, ber Aroncagua, ale hochfter

gang A.s, Illimanni, Chimboraffo, Cotopari, Dic von Tolima u. f. w., thurmen fich u. fcmeeberedten Bochtetten in jabilofer Menge auf. Norblich ber Ginfentung auf ber Lam von Danama erheben fich die nordamerit. Corbilleren unter den einzelnen Namen ber C. ren von Guatemala, Merico, Sonora, ber meftlichen, centralen und offlichen Corbillere Plateau von Anahuac, Neu-Mexico und die Dregonplatten umschließend, von schneebe Gipfeln überragt, wie g. B. den Popocatepetl, Drigaba, Jamespic u. f. w. Die nicht um Cordillerenfpftem in unmittelbarem Bufammenhange ftebenden ifolirten Gebirasa welche fich im Allgemeinen nicht über Mittelgebirgegrenze erheben und fich mit einer e Ausnahme in kettenartiger Gliederung parallel an die betreffenden Ruften legen, find izamerita bas Syftem ber Apalachen (f. b.) ober bes Alleghanngebirge, in Subamerita ba 1 land von Brafilien, bas Sochland von Guiana, bas Ruftengebirge von Benezuela und bas S gebirge ber Sierra-Nevaba-be-Santa-Marta. Wie bie Cordilleren eine westliche Gebirg lung bilben, fo liegt mit wenig Unterbrechungen bas große amerik. Tiefland ihrem Dft f von ben arktischen Ruften bis zu Datagoniens Subfpite. Die die Unden burch die parag Erniedrigung in zwei Spfteme getheilt werden, fo die Chene durch die Ginfentung im DE fchen und Raraibifchen Golf. Wenn die fubamerit. Chenen brei Biertel ihres Continents be fo nehmen bie nordamerit. ungefahr bie Salfte ihres Restlandes ein; bei beiben lagt fich eine Ahnlichteit in horizontaler Gruppirung nicht vertennen. Man muß die ichmalen ma Ruftenebenen ben patagonischen Steppen, Die Savannen bes Missifippi ben Pampe Paraña, Paraguan und Rio-be-la-Plata gleichstellen, hier die Apalachen bort bie brafil. als ahnlich liegende Unterbrechungen betrachten. Dier wie bort findet man im Norden die go Alachen : norblich bie auf 100000 DDR. ju fchagenbe artifche Rele- und Geeplatte, fublis Llanos des Amagonenstroms und Drinoco in Ausbehnung von 145000 D.M. Diefe 9 einanderftellungen tonnen fich aber nur auf die Lage, nicht auf die Natur ber Ebenen begi Da A. B. bie artifden und Maranonebenen im größten Contrafte zueinander fteben; wie fich überhaupt bie unabsehbaren Grasfluren ber amerit. Rlachen auch mit allen Chemeandern Belttheile in icharfem Gegenfage befinden und ben Schauplat eines eigenthit charafterifirten Lebens bilben.

Sporographifche Berbaltniffe. In fo vielfach oceanischer Berührung, in jeder Bone b verfiegenden Quellen der Andenfirfte, im Befit vegetativ belebter, großer, bem Deere geof Ebenen, gebort die großartige Entwidelung ber hybrographischen Berhaltniffe A.s ju b Sauptcharafterzügen. Die vollständige Stromentwidelung muß jedoch fehlen, ba Bobe Liefe im engen Contraft zueinander fteben und fich mittlere Stufenlandschaften gar nicht nur fehr theilmeife entfalten tonnen. Entweder liegt ber turge obere Lauf in hoben Gebir vieren, und es fturgen die Bafferadern in wildem und grotestem Falle zu den weiten Cha ober es tritt an ihre Stelle das Meer, um oft felbst ohne schmalen ebenen Ruftenfaum Fluffe ber anliegenden Bergzone zu empfangen. A. ift bas Land ber Bifurcationen (ga formigen Theilungen), Die gur Regenzeit noch vervielfaltigt werben : ber Caffiquian # fentitt fie am machtigften als naturliche Stromverbindung zwiften bem Drinoco und dem! negro des Amazonenstrome. Gudamerita entwidelt die größten Stromverhaltniffe ber Ette ber Maranon bei einem 730 M. langen Lauf ein Gebiet von 88400 D.M., ber La-Plau jur Parafaquelle bei 470 M. Stromentwickelung ein Gebiet von 72000 D.M. hat, moge Rordameritas größter Strom, ber Miffiffippi von der Miffuriquelle an, zwar auch eine widelung von 730 M., aber nur ein Gebiet von 54000 D.M. zeigt, und ber Lorengfin 62300 D.M. in fein Gebiet faßt, boch nur 460 M. Stromentwidelung befist. Dagegen Rorbamerita bie größte Seegruppirung ber Erbe (nicht aber ben größten See); benn icon fünf Quelleen bes Lorengftroms umfaffen in ihrem Gefammtareal 4600 D.M., und ungen fene Flachen nehmen die ungahligen Geen ber nordlichern Chenen ein. 3m Norden wie! Suben, in den Pampas wie in den Savannen, in den Planos und Celvas wie in den artiff Platten übernehmen die reichhaltigen Bafferadern eine gleich wichtige Rolle als einzigt & municationsmittel in ben weiten Flachen; ohne fie maren es große unwirthbare Bebiete, bott eifiger Polarsphare, bier in glubendem Tropengurtel. Nirgend zeigt A. fo weit ausgebon fterile Flachen wie Afrita, felbst da nicht, wo die Bodennatur darauf schliefen laffen mid benn fogar in ben patagonischen Tieffteppen wie ben Dregonsterpen nordamerit. hochples erblidt man fluß: und Seegebiete, wenn auch weniger ausgebildet, zum Ifeil aber auch m nicht gang befannt. Unbedeutend ift die Weftabbachung gegen die Ditabbachung; in Guban rita gang befchrantt, in Nordamerita bedeutender, wegen verschiedener Entfernung ber bodfte

Kuften. Bo die Grundlage der Rundungsstächen eine feste ist, da zeigt sicht Sufenform; wo der ninder feste Alluvialboden in wagerechtem Niveau die da zeigt sich Delta- und Lagunenditung. Die Hauptströme A.s sind folgende: Aupferminen- und Große Fischstuß im Norden; die Hubsonsbaigewässer, als in, Severn und Albany; der Lorenzstrom, Mississippi, Nio-del-Norte, Magdaleto, Amazonenstrom oder Marasion, Paranahyda, San-Francesco, Rio-de-lao und Cusu-Leuwu im Often, und in Nordameritas Besten der Frasers-, Calevia-(Oregon-) und Coloradostuß.

en und Charafter ber Begetation. A. berührt nur ber 13. Theil bes Aquaba, wo die mathematische Lage bas Bestehen einer afrit. Sige voraussen lima als ein verhältnigmäßig fühleres und feuchtes charafterifirt, bervorgerufen iche oceanische Berührung, ben innern Gewässerreichthum, beffen Birtung igen Begetationeverhaltniffen, Configuration und Beschaffenheit bes Boarktischer Polargestabe und bie berrichenben Binbe. Die Grenzen ber Rebenich in A. unverhaltnigmäßig, wenn auch nicht immer tropische Dise gur Seite atheil an allen Zonen zeigt bie verschiedenften Begetationegurtel, vom niedrigen bens bis jur üppigen Banane ber Tropen. Das riefige Ruftengebirge ber Corallen Bonen über die Schneelinie. Man fchaut von den tablen muften peruaniter brennenber Tropenhise zu Gipfeln auf, emig in Schnee und Gis gehüllt; ben riefenhafen Begetationsraumen bes aquatorialen Quito ju Boben auf, wo Condor organisches Leben vertundet und feine Schwingen über Gleticher und iebreitet; aber man verläßt ben Getreibebau in Peru in ber Sohe von 12000 %., 100 %. Der Norben und Guben A.s hat gleiche Tageszeiten, aber ben entgegent analoger Sahreszeiten, wiewol auch hierin vorherrichende Winde, verschiede-Einfluß und die Lage ber Corbilleren als eine großartige Betterfcheibe folche iten erzeugt, bag g. B. bie Dittufte Brafiliens bie Regenzeit vom Darg gum Peru unter gleicher Breite vom November jum Marg hat. In ber Tropenzone e Beiten bes Regens und ber Trodenheit in ben icharfften Ertremen. Allmäliger gange amifchen ben Sahreszeiten jenfeit ber Benbetreife, bie bie eifige Ratur ber rzem Erwachen aus langem Binterfclafe nur flüchtige Lebenseriftenzen gemahrt. rt man A. von Rorben nach Guben in feinen verschiebenen Klimagurteln, fo Erscheinungen charafterifirend auf. Bon ben pflanzenleeren Rordgeftaben bis fituften unterm 60° n. Br. und bie Dfitufte unter 50° n. Br. fcneibenden Liber marmfte Monat + 13° R. und ber taltefte - 8° R. mittlere Temperatur in aus ben mit niebern Moofen und Flechten bebedten Ebenen zu ben ftraucharbeerentragenben Bemachfen über, um anfange vereinzelt und in verfruppelter tleinen Gehölzen gruppirt Riefern, Richten, Tannen und Birten als Berfunder fes anzutreffen, ber feine traftigern Formen entwickelt in einer fublichern Bone, : bis zum 40" n. Br. reicht, und auf biefer Aquatorialgrenze im marmften Round im taltesten + 1° R. mittlere Temperatur zeigt. Dier bilben bie Baume z Laubfall, wie Giche, Buche, Ahorn, Linde, Ulme, Raftanie u. f. w., ungeheure ier bededen ftatt ber Saibefrauter ber Alten Belt, Die verschiebenften Grafer bie ibenen, besonders im Beften bes Diffiffippi, mabrend im Often beffelben bie arten und Nahrungepflangen ihre Stelle in ben cultivirten Gegenden vertreten, me gebeihen und im Guben fogar ber Beinftod gepflegt wirb. Beim Gintritt ie burchichreitet man bas übergangsrevier gum echt tropifchen Charafter bis gum felbft die geringe Sahresdiffereng zwischen bem marmften Monat mit + 21° it + 15° R. eine uppige Begetation hervorruft. Schon zeigen fich immergrune Drangen-, Lorber- und Dibaume, fcon treten neue Formen auf in ben Magnoibaumen, Platanen und Imergpalmen; neben Beigen werden Mais und Reis, en Buderrohr, Baumwolle und Tabad cultivirt, wahrend Batate und Manihot Burgeln jur Nahrung bieten. Bom 25° n. Br. bis jum fublichen Benbetreis tel ber Bananen und bes tropischen Getreibes eine Bone, die unterm Aquator mperatur von + 24° R. im warmften und + 19° R. im falteften Monat ervelcher die Pflanzenwelt in ben uppigften und riefenhafteften Formen fcmelgt. umwolle und Raffee fleigen ichon in bie untern Gebirgeregionen, und an ihrer esniveau zeigen fich Namswurzeln, Ananas, Bananen, Meionen-, Brotfruch

und Rubbaume, Cocospalmen u. bgl. Die undurchdringlichen Balbungen enthalten mannis faltige, jum Theil riefenhafte Baumformen ber feinften Solztertur, wie Mahagoni, Gueja, Campeche-, Butti., Brafilienholz u. f. m. Befondere in Gubamerita reprafentiren bie fconfin Palmenarten, als Mauritia. Beinbeer., Schirm., Rohl. und Dipalme Die tropifche Uppigkit. Die bichten Balber bes Chinarindenbaums beschatten Quitos Gebirgsterraffen; ber Cactus at wickelt feine bigarrften Formen auf den merican. Plateaus und dient ftatt der Aloe Afrikas als vegetabilifche Quelle für bie verfcmachtenben Thiere in ben glubenben, verborrten Steppen. Die Karrnfrauter werben baumartig; die Grafer erreichen unglaubliche Sohe, und an die Stelle bet Rafens tritt ein undurchbringliches Gewebe von Schlingpflangen, als Beugniffe einer grofact gen wilben Ratur, bie noch ungahlige reiche Spenten bictet, unter benen befonbere Banille mb Ingwer als geschätte Gewurzpflanzen bekannt finb. Die fübliche bis zum 40" f. Br. reichente Bone ber Gbelfrüchte und tropischen Proteaceen hat an der Polargrenze noch eine mittlere Lemperatur bes marmften Monats von + 17" R. und bes falteften von + 9° R. Roch geteilt bie Balme am untern La-Platastrom nachst Maulbeerbaum und Indigopflange, mahrend bamartige Difteln die Chenen ber Pampas bededen, mahrend bie chilenischen Beftfuften burch fom Araucarias und andere Proteaceen, durch Buche und Gide, Rartoffel und Arum charafteriffa find, und als eingeführte Culturgewächse Bein, Dliven, Drangen, Sanf, Flachs, Tabad, Bait, Gerfte und Beigen an Europa erinnern. Das fübliche Grengrevier ber Regengeit rudt bis zu 48° f. Br. vor, wo die gunftigen Temperaturverhaltniffe von + 12° R. fur ben marmfte und + 3º R. fur ben talteften Monat noch europ. Getreibearten, antartifche Proteaceen w an gefchutten Stellen ber Befttufte felbft noch Bein und feinere Dbftarten gebeiben laffen. In die fübliche Bone des veranderlichen Riederschlags taucht die Gubfvise A.6 mit zwar gem gen Temperaturbifferengen bes warmften Monats von + 40 R. und bes falteften von - 3'A: Die geringe Commerwarme aber reducirt in schnellem Bechfel bas Begetationsbild auf bie che fache Form weniger Baumarten (Buche und Birte) und auf bie untergeordnete Bilbung be Moofe und Karrn. Die man von ben aquatorialen Gurteln bes Belttheile bis qu feinen Pole enben bie uppige Riefentraft ber Pflanzenwelt immer mehr fchwinden ficht, fo auch im Inte gen von ben tropifchen Ruftengeftaben ju ben eisbebedten Bebirgebien, beim Durchmanten ber einzelnen Regionen, die man in die brei Hauptgruppen der Tierra caliente, templada und fria zu zerlegen pflegt. Die mittlere Gruppe bezeichnet man als jene gefunden und herrlichen Se genben A.s, mo im Gewand eines fast ewigen Fruhlings grüne Wiefen und traftige Lautholie fich einigen mit ben phantastischen und gigantischen Formen ber Tropenwelt.

Thiermelt und Mineralreich. Wenn A. burch bie Entwidelung vegetabilifchen Liben allen Welttheilen voransicht, und Afrika in ber Production eines riefigen aquatorialen Arcibio fes überragt, fo tann es nicht gleichen Anfpruch machen in Beziehung auf feine Thierwell, wol ihm individuelle Physiognomie nicht abzusprechen ift. Erreicht auch ber amerit. Zaguar = Cuguar ober Puma nicht die Majestat bes afrit. Tigere und Lowen, erinnert ber Tapir nur co fernter an den Elefanten ober bas Nilpferd, und fommt bas Lama bem Kameele nicht gleich, 📳 befist A. boch viele andere eigenthumliche Thiergattungen. Gigene Baren- und Rennthiermin Bifon- und Mofchusochfen, Gichhörnchen und Bobel bewohnen Die artifche Fels- und 🗪 platte; ber virginische Sirfc, bas wilbe Schaf Californiens, ber neufunblandifche hund of ren Nordamerita an. Charafteriftifch für Mittel- und Gubamerita find Faulthiere, And freffer, Gurtel- und Pangerthiere, ber Conbor in ben Sohen ber Anben, bie fconften Papage wie eigene Affenarten in ben Balbern, ber Rolibri mit prachtig metallistrenbem Gefieber, be Brillantfafer Brafiliens, die Bufch- und Bogelfpinne Guianas, die Rlapperfchlangen, ber gator (Raiman) an ben Ufern ber Strome, ber Bitteraal in ben tropifchen Gemaffern mit Mustitenichwarme ber weiten Ebenen. Sanze Beerben wilber Pferbe, Efel und Maulchien, 🜬 Rindviehe, ber Buhner und Truthuhner burchwandern die Ebenen, von Europäern einge und verwildert. Betrachtet man bie befannte ameril. Thierwelt in fich, fo erfcheinen bie Claffe niebern Entwidelungegrade im Bergleich mit anbern Belttheilen in einer verhaltnifmafig M uberwiegenden Bahl. Co 3. B. belehrt ein Blid auf bie oft 600 F. machtigen, fleinen, Ru gebirgen ahnlichen Ranbichichten an ben chilenischen Ruften und benachbarten Infeln to Erifteng ungahliger Seevogel; benn jene Daffen find weiter nichts als ber unter bem F Guano befannte verhartete Roth folder Schmarme, Die man gar oft in einer Breite ven Faben, ununterbrochen brei Stunden lang vorüberziehen fieht. Bas fich unter ben Glaffen Thierwelt bekundet, baffelbe fiellt fich heraus für bas gegenfeitige Berhaltnif ber beei R reiche. Reicher fcon und großartiger zeigt fich die Pflanzenwelt; am verfchmenberifchen

schinen die Schäte des Mineralreichs ausgetheilt zu fein. Reine andern Gegenden der Erbe wen Silberreichthum, nur wenige den Goldreichthum Californiens und der äquatorialen Schirgsgegenden, die Diamanten und andern Ebelsteine Brasiliens, Neu-Granadas, Chiles w Derus, die Blei- und Aupferlager Wisconsins u. f. w.

Bevollerung. Den Ausspruch, bag in A. Reichthum und Menge in ben höhern Stufen ber wificen Entwidelungsformen immer mehr abnimmt, bestätigt auch ber einheimische Menfc: zbueb in Bahl und Rraft noch hinter ber Thierwelt jurud. Db A. als ein abgeschloffenes Erbabivibuum aus eigenem Schoofe ein Menschengeschlicht entwidelt hat, mag zu bezweifeln feun, weniger weil aus ben charafteriftifchen Auspragungen ber Race affatifche Grunbauge erworleuchten, fondern weil die Ratur des Welttheils nicht wohl geeignet erscheint, ein felbbinbiges Gefchlecht ju erziehen. Dagegen tragt A. ben echten Stempel eines Coloniallandes. Bebe man aber auch A. feinen fupferfarbenen Abam, ober laffe man in einer unbestimmten Borgeit affat. Stamme ale erfte Bevolkerer einziehen: ale bie Europaer A. kennen lernten, ftanb igens charafterifirt ber fogenannte eingeborene, tupferfarbige Ameritaner ba. (S. Ameritani. ie Race.) Seit Columbus find nun Europäer aller Nationen in Menge eingewandert. Der band ihrer Thatigkeit hat die Eingeborenen niedergebruckt, und das um fo fchneller, als bie Bowache des amerit. Naturelle bas Bedurfniß hervorrief, jur Arbeit in ben Colonien ben trafigen Reger nach A. zu bringen, und somit neben ber tupferfarbigen und weißen auch bie swarze Menfchenrace in bie Neue Belt zu verpflanzen. Aus ben Chen biefer breierlei Geblechter entstanden je nach der verschiedenen Bereinigung sogenannte Mischlinge, unter benen ke Spanier vieleAbstufungen unterscheiben : wie j. B. Deftigen, Mulatten, Bambos u. f. m. 5. Farbine.) Die von europ. Altern in gefehmäßiger Che abstammenben Bewohner ber Reuen Belt nennt man Creolen (f. b.).

Die gefammte Bevollerung A.s tann man gu 50 Mill. annehmen, von benen auf Nordab Mittelamerita 30 Mill., auf Weftindien 3,600000, und auf Sudamerita etwa 16.400000 rechnen find. Es bilbet biefelbe ungefahr ben 18. Theil ber Gefammtbevollerung ber Erbe, abrend bie Grofe bee Erbtheils ungefahr ben 10. Theil aller Lanbflachen betragt. Diefe geringe boltsbichtigfeit von etwa 73 Menfchen auf einer Quabratmeile übertrifft nur bie Auftraliens faft wiffach ; bagegen verhalt fie fich zu ber von Afrita wie 1 zu 3, zu Afien wie 1 zu 7, zu Europa ite 1 gu 20. In Bezug auf bie Barietat wird bie Bevolkerung fest aus brei verfchiebenen tacen, ben Amerifanern, ben Europäern und Negern, bestehend erachtet. Die Dehraabl, etwa 10 Mill., find tautafifcher Race; 121/2 Mill. gehören ber tupferfarbigen Race und folden Mifchingen an, bie ihr naher fteben als ben Weißen; 8 Mill. tommen auf die Neger; 91/2 Mill. reche it man auf die Mischlinge von Rupferfarbigen ober von Negern mit vorherrschend europ. Binte. Bon allen in A. gesprochenen Sprachen ift bie englische Die ausgebreitetste, ba fie von 18 Mill. gesprochen wird. Die spanische wird von 131/2 Mill., die portugiesische von 4 Mill., frangofifche von 1 Mill., und bie hollandifche, beutiche, banifche, fcwebifche und ruffifche von ine 2 Mill. gesprochen. Die einheimischen Sprachen, beren man 600 gablt, leben noch im Runbe von 12 Mill. Menschen. (S. Indianer.) Der Religionsverschiedenheit nach fallen der A Rirche etwa 23 Mill. ju, von benen 16 Mill. auf die ehemaligen fpan. Gebiete, 4 Mill. Brafilien, 3Mill. auf Bestindien, die Bereinigten Staaten und bas brit. Nordamerita tomm. Benn so die Mehrzahl der Ratholiken auf Sudamerika fällt, leben die 21 Mill. Protenten fast ausschließlich in Nordamerita. Die Bahl ber Beiben mag 31/2 Mill. nicht überstei-, wozu noch 2 Mill. Neger kommen, die man nicht zu den Christen zählen barf.

Etvilisation. In ein geheimnisvolles Dunkel ist die amerik. Eroberung durch die Eurobergehullt; nur einzelne Lichtpunkte werfen die Forschungen der neuern Zeit in jene Epoche. Der Alten Welt entwickelte sich die Civilisation zwischen der heißen und kalten Jone der nördlichen Welt entwickelte sich der Die Erwisischen und in den Tiefebenen nieder, die von Fochschungel; sie ließ sich auf den niedern Hochebenen und in den Tiefebenen nieder, die von Kochländern ersten Ranges, wo die bardarischen Wölker wohnten, beherrscht wurden, und West ging von Oft nach West. Anders in der Neuen Welt. Hier entstand die einheimische Culden ben Dochebenen ersten Ranges, und die Wilben wohnen in den Tiefebenen und auf den dern Hochschungen. Die einzigen Einfälle, deten die amerik. Geschichte erwähnt, geschehen ich die die ilissenden Wölker, die von Nord nach Süb durch die Hochebenen der Anden vorden. Die einheimische Gesittung ging von drei gleichzeitigen Mittelpunkten aus; die Hochem von Peru, Cundinamarca und Mexico bildeten die Culturmittelpunkte des Welttheils. Peruaner wurden unter den Inkas, den Söhnen der Sonne, ihren Fürsten und Oberprieden die Formen der sansten Religion des Manso-Rapak zu einer friedlichen, aber und

haffigen Ration gefeffelt. The Souteten und Algeeren Des Pochlandes von Aust e politifc mib friegerich nen ben Ragiten beberrfcht, wahrend in ber Mitte mi int Mefico bie Mingeas auf Timbinamarca ein geiftliches und ein weltliches De ten. Alle, vom Titicacafee bis Merico, trieben ben Aderbau, Sandwerte und Rin ben die Spuren einer eigenen Civilifation hinterlaffen. (G. Amerikanifde Altert ber Landenge von Panama unterbrachen wilbe und friegerifche Bollerichaften ben & civillfirten Rationen, mabrend fich in ben gemäßigten Bonen ber Anben an ben Roi enben ber boben Cultursbharen Bolter im allmaligen Ubergange zu ben wilben Tlefebenen fanben. Sublich, in ben Alpenthalern von Chile, wohnte und wohnt triegerifche, gaftfreie Boll ber Aderbau und Biebaucht treibenben Araucaner : nort hochebenen bes Dregon, waren und find Boller feffhaft, die gwar nur von Sagb leben, aber unter geordneten Regierungeverhaltniffen eine febr entwickelte Oprac Ampfer und Gifen arbeiten, und viel eigenthumliche Civilifationsspuren geigen. talte, fcweigfame und unempfindliche Race ber wilben Indianer bewohnt bage ebene und die niebern Sochlander. Diefe eigentlichen Bilben burchftreifen als 36 fcher bie weiten Raume, find aber burch bie wachsende Civilisation immer

gebrangt worben.

Seit bem Beginn bes 16. Jahrb. hat fich freillich bas ethnographische Bilb & geanbert. Babrend bie Europaer als Groberer und Colonisten einzogen, schwand mifchen Bevolberungen jufammen ober gingen ganglich unter. Den Europäern f bie Reger ale Stlaven. Spanier und Portugiesen bemachtigten fich Subameritas i Arangofen und Englander Rorbameritas, wiewol die Frangofen ben Briten be edumten. Ruffen haben fich im außerften Rorbweften festgesett. Die Antillen w meinschaftliche Boben für seche europ. Rationen und ein Regervoll, und Guiana lonialland für Frantreich, England und Solland. Sesperien und Britannien wurder and M. ein neues Europa ju machen, es ju unterwerfen, ju civilifiren und jum ( au beteiren. Die Spanier eroberten und besetten bie Bochlander ber Anben und 1 Affirten Gegenden A.6; fie konnten aber bie vorgefundene Bevolkerung weder vertrei nichten. Sie liegen fich unter ihr nieber, und machten bie Einheimischen gu ihr und Unterthanen. Die Vortugiesen im Guben und die Englander im Rorben co Offfüsten, verbrängten die Eingebormen, und bilbeten neue Gemeinwesen, in die nordlich weniger amerik. Element überging, in benen jeboch zwei verschiebene El wege verfolgt wurden. Die Einen bewahnten ein gand in Klima und Boben i lande ahrlich, und konnten europaisch bleiben; die Andern wahlten die Aquinoctia neuer ungewohnter Deimat, und bolten Regerstlaven gur Arbeit über ben Dcear Beife gestaltete fich eine naturliche Bertheilung ber verschiebenen Elemente auf ben. In Rorbamerita wurde ber Guboften europaifch, die Indianerftamme 306 bem Rordweften gurud; in Oudamerita bagegen murben biefelben von allen Gei fen, fie berühren nur im Deinoco- und Amazonen-Delta und in Patagonien Drean. Mittelamerita und bas meftliche Gubamerita wurden Bereinigungsland paern und Eingeborenen; Die offlichen Ruftenlander zwischen bem 35" n. u f. Br. wurden europ. Lander mit Sflaven, und jenseit dieser Parallelen solche o Das europäisite M. bietet baber brei Raften bar : bie Europäer, bie Gingeborenen Thre Farbe fonbert icarf; bie fie trennenben Schranten find jeboch nicht überal Beftigfeit. Denn ber Spanier und Portugiefe verfchmilgt leicht mit bem Eingebore gloameritaner ober fcheibet fich fireng von ibm, und auf ben Antillen find Beife u verbunden, bod nicht vermifcht. Der Ginfluß bes Beifen fleht entscheibend widelung ber gefelifcaftlichen Buftanbe ba, benn er beherrscht burch seine Beiftet ben fühllofen Gingeborenen, ben finnlichen und gebrudten Reger, ben unternehmer tigen Mulatten, und erhebt biefe bunte Menge allmalig auf feine Gesittungeftufe.

Die Weißen im Guben haben inbessen eine andere Civilisation als die den germ entstammenden Beisen im nördlichen A., und damit zwei ganz verschied hervorgerusen für die Gestaltung des Schickals der Amerikaner. Spanier unt kamen aus dem romanischen, katholischen, von unumschränkten Fürsten beber europa. Sie verließen ihr Baterland, verlockt durch die Schäte der Neuen Welt einen ungewohnten himmelsstrich, der Biele tödtete, Andere geistig entfraftete of Ein breiter Decan bot der Ruckehr nach Europa durch widerwärtige Strömunge

ben Colonisten von ber Beimat. Gewalt drangte dem Einheimischen ben Ratho-T. ohne fein Berg zu belehren. Die auf heimischem Boben felbst trankelnbe Civilifatht fefte Burgel in frembem Lande; bas Boll wurde absichtlich unwiffend gelaffen chtige Befese hemmten ben Bertebr, Gewerbfleif und Sandel. Go ging ber Colo-Einaeborenen, der Eingeborene mit dem Colonisten unter. Aus ben Colonien wur-Dige Staaten, die meiften Republiken, einige Monarchien; aber nichts zeigte fich, mas E Freiheit murbig machte, bie Dumpfheit einer entfrafteten Erifteng warb blos geftort Fhorliche Rriege. Anders im Morben. Der brit. Ansiedler tam als Stellvertreter bes En, gemäßigten, gewerbfamen, freien und fittlichen Europas in einen Erbftrich, feiner walid. Er fand meber Bolb noch Ebelfteine, mol aber einen Boben, ber auf bie arbei-D wartete, um ju belohnen; er bilbete freie Gemeinden, grundete alle Einrichtungen Ligion, und blieb unvermischt mit bem Gingeborenen ober Reger. Der Bertehr mit Tlande mar leicht, und geistig wie commerciell balb belebt und innig. Das Mitgebrachte ef in amerit. Boben, verbreitete fich fonell und ging unter freiem, verftanbigem Schus ie Gegenden über, wo eine andere Ratur neue Gefete bes Lebens vorfchrieb. Der eil ber engl. Ansiehler wurde eine freie Ration; ein großer Bund republikanifcher bilbete fich, geftust auf ben Grundfas ber Gleichheit ber Stande. Richt blos Metalle nialmaaren manberten von A. nach ber Alten Belt, fonbern auch die geiftige Frifche tifcher Theorien wirtte machtig jurud. So fteht ein romanisches und ein germanisches htigem Gegensat einander gegenüber. In einem wichtigen Puntte bes gefellschaftliianbes aber treffen fie boch jufammen, namlich beiben fehlen die privilegirten Stanbe; neues Baterland, eine neue Ratur lofte jebe Bergangenheit und foderte eine gemeingenwart zur Erreichung einer einigen Butunft. Dieser Grundcharafter ber amerit. on greift wefentlich ein in die Staatengeschichte ber Reuen Belt. Da die amerik. Coloer fürstliche Kamilien noch einheimischen Abel besagen, welche bie öffentliche Gewalt Anspruch nehmen tonnen, so mußten sie sich bei ihren Unabhangigteiteettlarungen von erftaaten icon barum ber bemofratisch-republitanischen Regierungsform gumenben. aber ging biefer Republitanismus nach zwei Richtungen auseinander. Dan fliftete merita, wo es galt, die verschiedenften Bolter und divergirende Bedurfniffe und Internanderzupaffen, Bundes- ober Koberativstaateu, mahrend fich die gleichartigern fpan. nente im Guben ber Form bes Centralftaats juneigten. Merico und Guatemala, bie Rachbarn ber nordamerit. Republit, liegen fich zwar, burch bas Beifpiel ber lestern jum Foberatismus verleiten; allein diefer Disgriff ftrafte fich burch Burgertrieg, Spotismus und fortgefeste innere Ummaljungen, die zu ganglicher Dhnmacht und rung führten. Überhaupt aber lagt fich nicht vertennen, bag bie jungen, in lofen gormen ven Staats- und Gesclichaftselemente im Norben wie im Cuben A.s wol noch manwickelungsproces zu burchleben haben, ehe fie zu einer icharfern, fichern und innerlich en Bestaltung bes politischen Lebens werben gelangen tonnen.

bftanbigen Staaten A.6 find folgenbe: 1) bie Bereinigten Staaten von Rorbame-Rerico, 3) Buatemala, 4) San-Salvabor, 5) Sonduras, 6) Nicaragua, 7) Cofta-Pucatan, 9) bas Raiferthum Salti, 10) bie Republit San-Domingo, 11) Bene-) Neu-Granada, 13) Ecuador, 14) Peru, 15) Bolivia, 16) Argentinische Republit, iguan, 18) Uruguan, 19) Chile, 20) bas Raiferthum Brafilien. Bu ben einheimischen gehören bas Land ber Araucanen und bas Konigreich Mosquitia. Die Colonien ber : umfaffen folgende ganber: 1) Rufland gehört ber außerfte Rordweften mit ben n ber Tichuttichen, ber Tichugatichen und Aljasta, ben Aleuten und einigen benach. nfeln; 2) Großbritannien befist: bas artifche A., die Subfonsbailander, Canada, unschweig, Reu-Schottland mit der Infel Cap Breton, Reu-Fundland, die Bermudast Lucapen ober Bahamainfeln; ferner bie fleinen Antillen Trinibad, Tabago, Granada, ent, Barbadoes, Sta.-Lucia, Dominica, Antigua, Barbuda, Anguilla, u. f. w., von m Antillen Jamaica, bann honduras ober Balize in Aucatan, ein Theil von Guiana Falklandeinfeln; 3) Danemart geboren: Gronland und bie Birginifchen Infeln b, St. Thomas und St. Zean; 4) Solland gehoren : Die Antillen unter dem Binde St.-Martin, St.-Eustache, Saba u. f. w.), sowie ein Theil von Guiana (Suri-) Frankreich besitt: Guabeloupe, Martinique u. f. w. in ben Antillen und einen Theil ; 6) Spanien hat noch: bie Inseln Cuba und Portorico; 7) Schweben gehört: bie 51.Barthelemy.

Das Berdienst, den amerik. Continent dem modernen nach einer ebenso aefabrog Das Berdienst, ben amerik. Continent bem mobernen Europa zuerst erschlossen gefahrouten gebuhrt dem Genvesen Griftoforo Colombo (f. b.), ber, nach einer ebenso gefahrouten gebuhrt dem Genvesen Griftoforo Golombo (f. b.), der, nach eine ber Bahamainsein, fand. Er m. gebuhrt dem Genvesen, im Dct. 1492 Guanabani, eine ber Bahamainsein, eine Bahamainsein, eine ber Bahamainsein, eine ber Bahamainsein, eine ber Bahamainsein, eine Bahamainsein, eine Bahamainsein, eine Bahamainsein, eine Bahamainsein, eine Bahamainsein, eine Bahamainsein, eine Bahamainsein, eine Bahamainsein, eine Bahamainsein, eine Bahamainsein, eine Bahamainsein, eine Bahamainsein, eine Bahamainsein, eine Bahamainsein, eine Bahamainsein, eine Bahamainsein, eine Bahamainsein, eine Bahamainsein, eine Bahamainsei gebilhet dem Genussen Cristoforo Colombo (f. b.), bet, nach einer ebenso gefahroolin genialen Gutbedungsreise, im Det. 1492 Guanahani, eine ber Bahamainseln, fand. Gris genialen Gutbedungsreise, im Det. 1492 Guanahani, eine ber feit den seit bem frühem biese Intel San-Salvador. genialen Entbeckungsreife, im Dct. 1492 Guanahani, eine ber Bahamainseln, fand. Er n biese Ansel San Salvador. Indessen steht fest, baß die Europäer schon sein Bon diese Ansel San Salvador. Die amerik. Kusten entbecken und berührten. biese Ansel San-Salvabor. Andersen steht fest, daß die Europäer schon seit dem frühern Mon Agramaber. Aufter, du verschiedenen Zeiten, die amerik. Kuften Grönland. worauf eine Entbeckung bet fanden Bromanner bereits bas Nordwolarland. alter, du verschiedenen Zeiten, die amerik. Kusten entbecken und berührten. Bon Islam ber ander Stereits bas Rordpolarland Grönland, worauf eine Entbeckung und fanden Rormanner bereits bas Rordpolarland 986 bie Kuste von Massauletts und falge Dor Aslander Riere Kerinissen erhlickte 986 bie Kuste von Massauletts fanden Normänner bereits das Nordpolarland Grönland, worauf eine Ensbeckung der folgte. Der Zeländer Harne Serjulffon erblickte 986 die Kuste von Massach (f. d.) geland, welche im A. 1000 von Leif dem Glücklichen hernet und Alinden Asland, weiche im 3. Assaud, Harring Gronland und Ninland" (Seibelder Burde. Bullenn, "Asland, Holored Miccolo und Antonio Zeni 1388 und 1396 fc. Cooker Burde. An des rathselhafte Frieslanda (wacht de Ander Bolge unternahmen die Brüder murden an das rathselhafte Frieslanda (wacht de Burden an das rathselhafte friesla In der Folge unternahmen die Brüder Niccolo und Antonio Zeni 1388 und 1390 Februari Sie wurden an das rathfelhafte Frieslanda welches fin den nordarlantischen Decan. und sassen darauf einen Abeil von Nordostamerika. welches sie Bernard einen Abeil von Nordostamerika. den nordatlantischen Desan. Sie wurden an das räthselhafte Frieslanda (wahriche sie Barder) verschlagen, und sahen darauf einen Aheil von Nordostamerika, welches sie Farder) verschlagen, und sahen darauf einen aben sieben aben feinen Ginkus auf das nannten (Neueschaftland). Diese Einkbestungen übten aben feinen Ginkus auf das nannten (Neueschaftland). Barder) verschlagen, und sahen barauf einen Theil von Rorbostamerika, welches sie nannten (ReurSchottland). Diese Entbedungen übten aber leinen Unaeachter men Columbus i sie waren veraessen und ben Sübländern unbekannt. nannten (NeurSchottland). Diese Entbeckungen übten aber keinen Ginfluß auf bas Subtlanden unbekannt. Ungeachtet wergessen und ben Subtlandern unbekannt. Ungeachtet men Golumbus; sie waren vergessen und ben gebekeil ebat. ward bieser band nicht sie seine Zeit den ersten Schritt in den neuen Erbekeil ebat.

men Columbus'; sie waren vergessen und den Südländern undekannt. Ungeachtel wicht ward diese weise neuen Erdessell eshat, ward diese weise üben für seine Zeit den ersten Schritt in den neuen kwelcher 1501 seine erste N. val. die sie seine Rander von N. val. die sondern nach Amber von N. val. die sondern nach Amber die Entdeckungsgeschichte der einzelnen Länder von M. val. die unternahm. (über die Entdeckungsgeschichte der einzelnen Länder von M. val. die unternahm. fondern nach Amerigo Bespuci (f. b.) genannt, welcher 1501 feine erfte Reise iber von A. vgl. bie unternahm. (über die Gnebedungsgeschichte der einzelnen A. am wissenschaftlichten unternahm. (über die Gnebedungsgeschichte der A. am wissenschaftlichten Meriket des Merke.) Das Rerbienst. den Naturcharakter A. am wissenschaftlichten unternahm. (über die Entdeckungsgeschichte ber einzelnen Länder von A. vgl. die guternahm. (über die Entdeckungsgeschichte ber einzelnen Länder von Arbeiten er gunternahm. Das Werbienst, den Raturcharakter A.s am wissenichte der grundsoldt (s. d.); seine Arbeiten Britten Blick auf die Ratur und Geschichte der geschichte der guntersucht zu haben, bleibt A. von Blick auf die Ratur und Geschichte der geschichte der grundstalle geschichte der geschichte der grundstalle geschichte der geschichte der geschichte der geschichte geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der geschichte der gesch sten unterfucht zu haben, bleibt A. von Sumboldt (s. b.); seine Arbeiten er g Bahn, und spornten an, ben ernstern Blid auf die Natur und die la neon richten Ral M. von Sumboldt. Kramen eritione de l'histoire de la richten Bahn, und spornten an, den ernstern Blid auf die Natur und Geschichte der la geographically (Lond. Manerica Manuristation) (Lond. Manuristation) (Lond. Manuristation) (Lond. Manuristation) (Lond. Manuristation) (Lond. Manuristation) (Lond. Manuristation) (Lond. Manuristation) (Lond. Manuristation) (Lond. Manuristation) (Lond. Manuristation) (Lond. Manuristation) (Lond. Manuristation) (Lond. Manuristation) (Lond. Manuristation) (Lond. Manuristation) (Lond. Manuristation) (Lond. Manuristation) (Lond. Manuristation) (Lond. Manuristation) (Lond. Manuristation) (Lond. Manuristation) (Lond. Manuristation) (Lond. Manuristation) (Lond. Manuristation) (Lond. Manuristation) (Lond. Manuristation) (Lond. Manuristation) (Lond. Manuristation) (Lond. Manuristation) (Lond. Manuristation) (Lond. Manuristation) (Lond. Manuristation) (Lond. Manuristation) (Lond. Manuristation) (Lond. Manuristation) (Lond. Manuristation) (Lond. Manuristation) (Lond. Manuristation) (Lond. Manuristation) (Lond. Manuristation) (Lond. Manuristation) (Lond. Manuristation) (Lond. Manuristation) (Lond. Manuristation) (Lond. Manuristation) (Lond. Manuristation) (Lond. Manuristation) (Lond. Manuristation) (Lond. Manuristation) (Lond. Manuristation) (Lond. Manuristation) (Lond. Manuristation) (Lond. Manuristation) (Lond. Manuristation) (Lond. Manuristation) (Lond. Manuristation) (Lond. Manuristation) (Lond. Manuristation) (Lond. Manuristation) (Lond. Manuristation) (Lond. Manuristation) (Lond. Manuristation) (Lond. Manuristation) (Lond. Manuristation) (Lond. Manuristation) (Lond. Manuristation) (Lond. Manuristation) (Lond. Manuristation) (Lond. Manuristation) (Lond. Manuristation) (Lond. Manuristation) (Lond. Manuristation) (Lond. Manuristation) (Lond. Manuristation) (Lond. Manuristation) (Lond. Manuristation) (Lond. Manuristation) (Lond. Manuristation) (Lond. Manuristation) (Lond. Manuristation) (Lond. Manuristation) (Lond. Manuristation) (Lond. Manuristation) (Lond. Manuristation) (Lond. Manuristation) (Lond. Manuristation) (Lond. Manuristation) (Lond. Ma

chimlichen Cultur der eingeborenen Bolter auf und gekommen, derfauen in borgeschichen Beit, und in solche, die in Merico seit dem 13. Sahrh. won der vorgeschichen Beit, und in solche in Meru seit dem 12. oder 13. Sahrh. Rachfolgern den glareken (f. d.), in Meru seit dem 12. oder 13. Sahrh. vorgeschichtlichen Zeit, und in solche, die in Merico seit dem 7. Zahrh. von den Rachsbergern, den Neteten (f. b.), in Deru seit dem 12. oder 13. Zahrh. non der Rachsbergern, den Neteten (f. b.), in Machrend die erstern schon non der Antas (f. b.) errichtet worden And. Machfolgern, den Alfteken (f. d.), in Meru seit dem 12. oder 13. Jahrh.
Antas (f. d.) errichtet worden find.
Antas (f. d.) errichtet worden find.
Antas (f. d.) errichtet war den nandamerik Andianari als Andianari and iset van den nandamerik Antas (1. d.) errichtet worden find. Während die erftern schon von der geschicht. Andianern als Werke von den nordamerik. Andianern als Werkicht. Altern, wie noch jest von den nordamerik. Anniagen über die Geschicht gesteunt, dem Korscher nur beänastigende Abnungen über die Geschicht Akteken, wie noch seist von den nordamerik. Indianern als Werke von gestaumt, dem Forscher nur beängstigende Athungen in Sterkindung mit de sessaumt, dem Forschie gestatten find die soktern in Sterkindung mit de in Amerikas Norzeit gestatten find die soktern in Sterkindung mit de gestaunt, dem Foricher nur beängftigende Ahnungen über die Geschich, mit bein Amerikas Borbeit gestatten, find die Lektern, in Berbindung der win Amerikas Borbeit gestatten, find die Lektern, in Gesittung der win amerikas Borbeit der Gonguistaboren über die Gesittung der Gonguistaboren über die Gesittung der Gonguistaboren über die Gesittung der Gonguistaboren über die Gesittung der Gonguistaboren über die Gesittung der Gonguistaboren über die Gesittung der Gonguistaboren über die Gesittung der Gonguistaboren über die Gesittung der Gonguistaboren über die Gesittung der Gonguistaboren über die Gesittung der Gonguistaboren über die Gesittung der Gonguistaboren über die Gesittung der Gonguistaboren über die Gesittung der Gonguistaboren über die Gesittung der Gonguistaboren über die Gesittung der Gonguistaboren über der Gonguistaboren über der Gonguistaboren über der Gonguistaboren über der Gonguistaboren über der Gonguistaboren über der Gonguistaboren über der Gonguistaboren über der Gonguistaboren über der Gonguistaboren über der Gonguistaboren über der Gonguistaboren über Gonguistaboren über der Gonguistaboren gebei der Gonguistaboren gebei der Gonguistaboren gebei der Gonguistaboren gebei der Gonguistaboren gebei der Gonguistaboren gebei der Gonguistaboren gebei der Gonguistaboren gebei der Gonguistaboren gebei der Gonguistaboren gebei der Gonguistaboren gebei der Gonguistaboren gebei der Gonguistaboren gebei der Gonguistaboren gebei der Gonguistaboren gebei der Gonguistaboren gebei der Gonguistaboren gebei der Gongu in Americas Borden gestatten, find die lettern, in Bertindung mit de ber bi oft einseinigen Berichten ber Conquistaboren über die Gestittung oft einseinigen Berichten der Conquistaboren über die Gestittung der bei ber Gestittung der oft einseitigen Berichten ber Conquistaboren über die Gestittung der bei Geschichte und eigenthimslichen Gulturverfälle, der Aufbellung der Geschichte und eigenthimslichen Geschichte und eigenthim bes amerik. Aller feit A. von Humboldt das Aller feit A. von Humboldt des amerik. Aller feit A. von Humboldt des amerik. Aller feit A. von Gunderik. ten Wichtigkeit. Es wird darum, feit A. von "Dumboldt das Kiten das Studium des amerik. Altern die Neue Welt hinübergetragen, das Studium des amerik. die Neue Welt hinübergetragen, das Studium des amerik. einbeimischen Nace mit dem erfolareichsten Eifer von Europäern one weue Well punubergerragen, Das Subium Des amerit. Aller einheimischen Race mit dem erfolgreichften Gefennagrankischen Ein-nen und aanzen Gefellschaften (2 98 her Gehnagrankischen eingeimigen Nace mit dem erfolgreichten Sifer von Giropaern. nen und ganzen Gesellschaften (3. B. der Ethnographischen Meinen Man sammelt biese Miterekrimer in Miteen (311 Meinenk. nen und ganzen Geseulchaften (3. 20. der Ernnographilaten Men Man fammelt diese Alterthümer in Museen (311 Norman miele Schwife für Congestiele Man lammen viele Alterthumer in Museen (In Mendort, Mer Lightelpt sie forgfältig. Schon find im Suben und Norben wer nen aanser Stähte wiederentheest warden (In Mendort, Mer nen aanser Stähte wiederentheest warden (In Mendor hei der Me schreibt sie sorgfältig. Schon sind im Süden und Norden welte. Bei der Bei der Beide wiederentbeat worden, welche bei der Bergestellenheit geringen genger Städte wiederentbeat kriege in Bergestellenheit gerinden meisen Groberern geführten Kriege in Beaetation überwiden den weißen Groberern geführten krowischen Beaetation überwiden den ber Lorsfährung arheitenben trovischen Beaetation

ven weiven Stoderern geruprien Kriege in Begetation überwie an der Zerflörung arbeitenden tropischen Begetation überwie an der Zerflörung arbeitenden genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenware genamming Greenw an ver Serforung arvetrenden tropifchen Wegetation übernbiete Befannten liefern Braunschweig's (Mamerikanische Befannten liefern Braunsche 1984) ford's "American antiquities" (Reuport 1841). Die american anuquines (Veuport 1841). nen sie angehören. Ind werschenen unterscheibet man nen ne angenoren. Im nugemeinen untersaktorietethümet, judamerikanische und mittelamerikanische die engenoren. uvamereaniae und mirecamecranicale einfachsen Gurepresenteen. Dem verhältnismäßig einfachsen Gurepresenteen. reprasenten. Dem verhaitnismasig einfachten du Nordamerikas, die namentlich burch die Unterfuchung Reroamerray, ou namentia oura) ou unterluquing.
fien der Smithsonian Institution herausgegebenen ge per sminisonan insumuon peransgegevenen 3 (MBafbington 1848) befannter ger indi valley (MBafbington 1848) lley" (Majpington 1040) verumete ver Linnt öftlich) an den Duellen des Titlegs Linnt öftlich an den Duelte erstreckt sich Linnt öftlich an den Dississisch w kinflichen hügeln, die sich, aus Erbe ober Stein ober beiben zugleich aufgebaut, in so großer lusch sinden, daß man selbst versucht worden ist, sie für Werkeber Naturzu halten. Im Staate his allein kennt man dis jest an 10000 Hügel (mounds) und 1500 Umwallungen (encloses). Die Wallbauten, zur Vertheidigung und für den Cultus bestimmt, sind meist von regelässiger Gestalt (Quadrate, Kreise, Parallelogramme, Ellipsen, Polygone), 5—40 F. hoch, wunschließen in der Negel einen Naum von 1—5 Acres, einige jedoch mehr, ja selbst von Wares. Fast immer besinden sich in ihnen eine oder mehre Cisternen. Die Vertheidigungsende, enbaut auf freistehenden Anhöhen, kleinen Vorgebirgen, Flußhalbinseln und den hohen inschwen, scheinen weniger auf Abwehrung als auf Sicherstellung berechnet. Die dem Culsbestimmten Wallbauten, siets von geringerm Umfange, meist Quadrate, einzelne oder verwenden Kreise und Kreisabschnitte von 250—300 F. Durchmesser Vertheidigungswerke.

Tie biefen riefigen Bauten hat man in Nordamerita andere Reste aufgefunden, die auf eine fen Gultur deuten, als sie die heutigen Indianer besiten. Dahin gehören die 5 — 6 Boll 15sten, dunkelbraunen, gebrannten Vasen von zierlicher Form und Ornamentirung, die den in deutschaft ausgegrabenen gleichen; Pfeisenköpfe und andere Gegenstände aus Thon oder 16sten, mit Menschentöpfen von oft edlem Ausbruck, die den amerik. Typus zeigen, oder mit Voin, Frischen u. dgl.; Geräthe, Schmucksachen und Wassen aus Rupfer von den Obern 16st, von Glimmer aus den Alleghanys, von Muschel aus dem Mericanischen Golf, von Obern aus Merico. Diese Reste wurden auf allen Punkten des breiten Mississischen und beuten auf einen regen Handelsverkehr unter den einst hier wohnenden Völe

, bren Blute aller Bahricheinlichkeit nach vor bas Sahr 1000 n. Chr. fallt.

Regen einer höhern Culturentwickelung find die Denkmaler Gubamerikas, in Peru, Quito Bilivia, ben Sauptbestandtheilen bes von ben Spaniern zerftorten Infareichs. Beboch ift ben jahlreichen Reften ihrer Cultur bie jest nur Weniges unterfucht und in ben Berten mblbt's und b'Drbigny's beschrieben und abgebilbet worden. Bu ben bekanntern Denkmd-Igehoren: Die ungeheuern Mauern bei Tiabuanaco unfern La Vas in Bolivia, sufammen-It aus Stunden weit herbeigeführten Steinbloden von 4000 Rubiffuß; Die Ruinen eines htempels auf ber Insel Titicaca im gleichnamigen Sce; die Refte bes berühmteften aller Bel bes Pachacamac, vier Leguas von Lima; die an verschiebenen Orten vorkommenden Graub Palafte ber Intas. Alle Bauten, meift einfache Biercde aus großen behauenen Steimit riefigen Steinplatten gebeckt, find charaftrifirt burch bie pyramibale Geftalt ber Thur-Genfteröffnungen, welche fich ofter mit einfachen und iconen Umfaffungen geziert finben. Sculpturen an ben Tempelruinen von Tiahuanaco zeigen bei einer forgfältigen Behanblung bie allgemeinen Bedingniffe ber menichlichen Form. Die eigentliche Geftaltung verrath Bir, Die Ausbildung erfolgt nach conventionellen Gefeten. Der Bau von Festungen, Ra-4, Bruden (aus Holz) und Straßen war in Peru bedeutend ausgebildet. Den Beweis dalefert die grofartige Intaftrafe, die im Bebirge durch Felfen gefprengt, die Abgrunde auf lagen Erbbammen überschreitenb, in boppeltem Laufe theils auf bem Ramme ber Anben, lange ber Ruste, von Cuzco nach Quito führte, und zum Schut wie zur Bequemlichteit feftungen und Berbergen verfehen war. In Metall- und Golbichmiebearbeiten fcheinen fich deruaner nicht über das Gewöhnliche erhoben zu haben. Außerdem befitt Subamerifa in den annen von Barinas eine funf M. lange, aus hohen Dammen bestehende Strafe und viele sabnifftatten. In bem jest von ben robeften Stammen bewohnten Drinocogebiete finben 🗝 an Felswänden riefige Darftellungen, Thiere, planetarifche Figuren u. dgl., wahricheinon fombolifcher Bedeutung. Sie wurden in neuefter Beit befonbere burch ben Reifenben mburgt unterfucht.

iftreitig bie intereffantesten und wichtigsten Denkmäler altamerik. Cultur finden sich in den landern des mittlern Amerikas, im alten Merico, Guatemala und Yucatan. Namentlich Bette Berke der Baukunst und Bildnerei, welche hier theus vereinzelt in der Rahe noch bester Wohnplate, theils in Massen vereinigt als Reste ganzet großer Städte (gewöhnlich casodras genannt) dem Forscher entgegentreten. Obgleich sie im Allgemeinen gleichen Chatragen und das Bild einer und derselben nach den einsachsten Principien vollständig durchsten Kunst zeigen, so lassen sich boch wenigstens zwei verschiedene Entwidelungsstufen schen Runst zeigen, fo lassen sich boch wenigstens zwei verschiedene Entwidelungsstufen schen Runst zeigen, der einen vollendetern und sedenfalls frühern gehören die Denkmäler in Daraca, wenda und Yucatan an, der andern jüngern oder der aztelischen die Denkmäler, welche eries, überhaupt innerhalb der Grenzen des ehemaligen Reichs der Aztelen erhalten sind

Doch ist eine genauere Conberung berfelben nach Nationalität und Zeitaltern noch nicht mige lich. Seit Antonio bel Rio, ber guerft 1787 auf Beranlaffung bes Gouverneurs von Guatmala bie Ruinen von Palenque (f. b.) befuchte, beffen Bericht aber erft 1822 frang. und end. erfchien, erforschten, zeichneten und beschrieben noch Debre die Dentmaler biefer Gegenten So reiften Dupair (vgl. Kingsborough's umfaffenbes Prachtwert "Antiquities of Mexico" 4 Bbe., Lond. 1829), ferner Galindo, Gailhabaub, Stephens ("Incidents of travel in Central America", 10. Aufl., 2 Bbe., Lond. 1842), Rebel ("Voyage pittoresque et archéologique a Mexique", Par. 1836), Squiere u. A. in Merico und Centralamerita. Balbed ("Voya pittoresque et archéologique en Yucatan", Par. 1834), Stephens ("Incidents of travelu Yucatan", 2 Bbe., Lond. 1843), Norman ("Rambles in Yucatan", Neuport 1843) besuchts bie Stabterefte in Aucatan. Bu ben wichtigften feit humbolbt betannt geworbenen Dentmalen gehören die beiden Pyramiden bei San-Juan de Teotihuacan im Thale von Merico mitten i einem System Meiner hoher Pyramiben gelegen. Sie gehören, wie bas Monument vm Cho lula, ju ben alteften Dentmalern bes Lanbes. Anbere Pyramiben mertwurbiger Structur fo ben fich zu San-Christobal Teopantepec, zu Sta.-Cruz del Quiche, bei Xochicalco, in Gu tusco, bei Cuernavaca und anderwarts. Ruinen ganger Stabteanlagen finden fich au Tufava bei Papantla in Beracruz, bei Mapilca in berfelben Gegend, zu Tehuantepec in ber Protin Daraca, in dem befannten und vielfach befchriebenen Palenque in der Proving Chiapa, Deofingo in berfelben Proving, qu Copan in Honduras, qu La Quemaba bei Billa Rueval Suben von Zacatecas; ferner in ber Proving Bera-Pag, am Rio Gila und andermarts. Cuf artig find die Monumente zu Urmal (bem alten Stzalane), zu Rabah, Bagi (ober Calli), Chi chen-Itza, Tuloom und vielen andern Orten in Mucatan, sowie zu Mitla in Daraca, we obgleich fie fammtlich alter ale bie aztetische Berrichaft fein muffen, boch bie amerit. Runf & ihrer bochften Entwidelung zeigen.

Die gefammte Architektur bes mittlern Amerikas hat die Pyramide jum Grundprincip. Bu jugsweife tommt biefes in ben religiofen Monumenten, weniger fichtbar in Tempelbauten Palaften zur Erscheinung. Die Teocallis (b. i. Gotteshaus), gewiffermaßen zu riefiger Giff emporgebaute Altare, find ftets vierfeitige, genau nach ben Beltgegenben orientirte, oben einer großern ober kleinern Flache abgefchnittene Pyramiben, auf welcher fich haufig noch bere, meift nicht fehr hohe Baulichfeiten ethoben. Die Teocallis fteigen entweder in einfch fciefen Flachen empor, ober fie erheben fich in mehren (bochftens acht) großen Abfaben, entweber befondere Terraffen bilben, ober blos burch herumlaufende, gewöhnlich verziert = cafettirte Burtungen angebeutet werben. Bur Scheitelflache führen an einer ober mehren Citt breite und fteile Treppen; bisweilen jeboch laufen Treppen ober Aufgange sickaafformig, o fonst eigenthümlich angeordnet, von einem Absabe zu dem andern. Rings um die Zeoca waren große Bofe, in benen fich die Bohnungen ber Priefter und andere fur ben Gotterut nothige Raume befanden. Die Pyramidalform tehrt auch bei andern Bauten wieder, infefe bann bie Größe ber einzelnen Stodwerte ftufenformig abnimmt. Die Architektur ber Merim ift mit Bewuftfein durchgeführt, wenn fie auch von feiner fehr hohen Entwidelungeftufe a Alle Details und Blieberungen find nach ben einfachsten Geseten gebilbet. Zum Schmud b Banbflachen fieht man nur gerabliniges, wenn auch jum Theil reich und mannichfaltig 🍱 mengefettes Cafettenwert, Maanberguge, Bidgade u. bgl. angewenbet. In ihrer Dauptform fcienen bie zu ebener Erbe, ober auf einfachen Terraffen, ober auf ben Scheiteln ber Testell errichteten Gebaube als einfache vieredige Daffen mit gerablinig überbedten Portalen, d vieredigen Pfeilerfiellungen, über benen fich oft ein friebartiger, reich ornamentirter, felbft i labener Auffat erhebt. Die Bebachung ift entweber horizontal ober burch flufenformig abe ander gefchichtete Steinplatten gebilbet. Diefe eigenthumliche Bebachung fowie ber Rangel Saulen machen die Ausführung eines bebeutenden Innenbaus unmöglich. Mit ben Ba ten vereinigt, werben meift Sculpturen, als Reliefs ober als freiftebenbe Statuen, angen In benfelben ertennt man noch viel beutlichere, auf verfchiebene Boltethumlichteiten und alter hindeutende Unterschiede. Gine Anzahl toloffaler Gobenbilber, welche von ben a Sculpturen gang abweichen, entbectte 1850 ber Conful Squiere auf ben Infeln Benfacoli Omatepec im Nicaraguafee und ber Infel Monotimbita im Gee von Monagua. Die aus fach colorirten Umrifilinien bestehenden hieroglyphischen Malereien der Mexicaner find in bie felben Stile wie ihre Sculptur gehalten. Mehre berfelben finden fich in europ. Sammitu 3. B. auf der dreedener Bibliothet. Sauber gearbeitete Gerathichaften aus Metall und I unter benen namentlich die Nachbilbungen ber Thiere besonders zu nennen, finden fich

Auften. Eine vorzügliche Sammlung merican. Alterthumer besit Uhbe in Handheim bei heibelberg.

erifanische Racen, f. Indianer.

erling (Friedr.) ausgezeichneter Portratmaler ju Bien, wurde bafelbft 14. April jeboren. Er war ganglich mittellos, und mußte fich die Mittel fur die Requifiten jum in bie Atabemie ber bilbenben Runfte burch Muminiren und Beichenunterricht verbleett erft begann er in Dl zu malen und ein entichiedenes Talent für bas Vortrat zu ent-Eine geringe ersparte Summe, sowie die Unterftugung eines Dheims, festen ihn 1824 th, nach London zu geben, wo er ben berühmten Portratmaler Th. Lawrence auffuchte, in feinen Bestrebungen ermunterte. Dann reifte er nach Paris ju S. Bernet, ber ihn fehr freundlich aufnahm. Rach feiner Rucktehr nach Bien fertigte A. zwei hiftorifche M: Dibo von Aneas verlaffen, und Mofes in ber Bufte, die ben erften Preis ber te erbielten. 3m 3. 1831 unternahm er eine Reise nach Stalien und beluchte Benebig. mb Rom. hierauf malte er im Auftrage bas fur bas Schlof in Lagenburg bestimmte Raisers Frang I., welches benfelben mit Scepter und Krone auf bem Throne fibend und fowol hinfichtlich ber Anordnung und Beichnung ale ber Ahnlichfeit großen Beifall uch die Portrate und Stiggen, die er in die wiener Runftausstellung von 1832-34 burben fehr gut aufgenommen. In neuerer Beit erwarb er fich befonbere burch feine Inertennung, Gigenthumlich ift M. eine malerische Auffaffung bes Portrate, glangenbes mb fliegenbe Darftellung.

ekfoort, Bezirksstadt in der niederl. Provinz Utrecht, an der schiffbaren Gem, in anr Gegend, mit 13000 E. Unter den drei Kirchen ist die eine sehr schön. Die zahlreichen
nkanzungen in der Rähe sind in der letten Zeit in Berfall gerathen, ebenso, mit Ausr Geneverbrennereien, die Fabriken in Taback, Baumwolle und Glas. Zwischen A. und heben sich in einer Ausbehnung von etwa zwei St. die sandigen Amerssoorter Berge.
t 1259 das Stadtrecht und wurde 1483 vom Erzherzog Maximilian, 1672 von Mon-

1785 von den Frangofen eingenommen.

hpft, ein Schmudstein, durch Manganorydul bunkelviolett gefärbter Quarz (s. d.), in verwachsenen als in volltommen ausgebildeten Arystallen vortommt. Borzüglich sich in den Blasenraumen des Porphyr- und Mandelsteins. Da er ziemlich häusig ist, er als Schmudstein nur geringen Werth. Im Alterthume hielt man diesen Stein für

il, um fich vor Trunfenheit ju bemahren.

erst, eine im April 1826 gegründete Riederlassung der Englander an der Tenasserimsschweis Friedens zu Jandabu den Birmanen Martaban zurückgeben mußten, fanden sie es ärischen zu Jandabu den Birmanen Martaban zurückgeben mußten, fanden sie es ärischen und handelsrücksichen für nochwendig, in der Rähe Martabans eine Riederu besisen. Die neue Stadt (16° 5' n. Br. und 97° 25' ö. L.), wurde nach dem Lord Pitt Amberst (geb. 1773), dem damaligen Generalgouverneur des angloindischen 1823—28) genannt, und erfreute sich sofort eines großen Julauses von Mon oder Pewelche ihren dirmanischen Tyrannen entstohen und sich unter den Schutz Englands best. hatte schon im Jan. 1827 eine Bevölkerung von 1600 C., und zählt jest über Der Ort ist ein bedeutender Stapelplas des Handels für alle indochinesischen Bölker, Indien und China selbst. — Amberstia ist der Rame eines, zur Familie der Legumihörigen und durch seine langen, scharlachrothen Blütentrauben ausgezeichneten Baums, n der Nähe der neuen Stadt entdeckt und nach der Lady Amherst genannt wurde.

unth, ein zur Pyrorensubstanz gehöriges, mit Diopsib und Malatolith verwandtes Miliches durch seine Reigung, langfaserige, seidenglanzende, elastisch biegsame Arystalle zu n Außern von dem Asbest nicht zu unterscheiden ist. Durch die chemische Analyse ward ichgewiesen, daß viele Mineraltörper, welche für Asbest gehalten werden, gewiß zum gehören, und umgekehrt. Etwas Näheres ist sedoch durch eine hinreichende Anzahl che-

Interfuchungen noch nicht festgestellt. (G. Asbest.)

ci (Giovanni Battista), berühmter ital. Optifer und Aftronom, murbe 1784 zu Mowren. Durch die Lecture Herschel's für die Aftronomie begeistert, zeigte er zugleich
großes mechanisches Talent, und beschäftigte sich vorzugsweise gern mit der Berfertigung
Instrumente. Schon zu Anfang dieses Jahrh. construirte er Spiegeltelestope von 7 F.
eite und 6 Boll Offnung. Später versertigte er ein Fernrohr von 11 Boll Durchmesser
F. Länge. Im J. 1812 zeigte er dem ital. Institut ein Telestop von neuer Construction.

mit einem Sobliviegel und einem im Mittelbunkt durchbobrten Plansviegel. Auch feine Spiegelmitroftope, Die beften, Die man bis dabin gesehen hatte, datiren aus jener Zeit. E malige Rriegsminifter hatte ihm bie Studgiegerei ju Pavia jur Verfertigung eines Det. gele von 5 %. Durchmeffer jur Disposition geftellt; aber ber Kall bes Ronigreiche Stalie berte bie Ausführung biefes Plans. Außer feinen Fernrohren verbankt man A feche to bene Arten ber Camera lucida ju mifroftopifden Beobachtungen und jum Beichnen. Bo Beachtung verdient fein Polarifationsapparat, ausgezeichnet für die Beobachtung unt Meffung aller Erscheinungen bes polarifirten Lichtes, und ein 1827 conftruirtes, spattend verbeffertes, vortreffliches achromatifches Difroftop. Bugleich entwidelte A. beutenbe literarifche Thatigfeit, jumal burch Auffage in ben Annalen mehrer Atabemi. befigen von ihm beachtenswerthe Beobachtungen über die Doppelfterne, über die Zupite über den Polar- und Aquatorialburchmeffer ber Sonne (mittels eines neuen Mitromemerfungen über ben Rreislauf bes Saftes in ben Bflangen, über bie Infusionsthierebie Befruchtung ber Pflangen u. f. w. Bur Beit bes Ronigreichs Stalien und ber Refe Profeffor ber Mathematit in Mobena, und von ber proviforifchen Regierung bes Berae 1831 jum Dberftubiendirector ernannt, ward A. fpater jur Dberleitung ber Sternwa-Florenz berufen, wo er feitbem ununterbrochen geblieben ift. Sein Sohn, Bincenzio 🜌 feffor der Mathematik in Pifa, unterftust den Bater im Amte. Der altere A. ift Ditg I ler gelehrter Gefellichaften, auch ber Atabemien ber Wiffenschaften zu Berlin und londe

Amiconi ober Anigoni (Giacomo), Historienmaler, wurde 1675 zu Benedig geboren arbeitete zuerst in seiner Baterstadt, dann im Dienste des Kurfürsten von Baiern, hieren England, zulest in Madrid, wo er 1747 als Hofmaler stard. A. war einer der bessern seinen Künstlern, welche die Bände und Plasonds der damaligen Paläste und Kirchen rasse glänzenden Compositionen bedeckten. Außerdem malte er auch viele kleine Bilder. In Der sand haben das Schloß Schleißheim bei München und die Sammlungen und Kirchen des Hauptstadt Einiges von ihm aufzuweisen. Der berühmte Sänger Farinelli besaf von Sand eine große Anzahl Bilder, welche sämmtlich den glänzenden Empfang des Birtusse

ben verfchiebenen Berrichern Guropas barftellten.

Amiens, die Sauptstadt bes frang. Depart. Comme im Rlachlande ber Plan mit 48000 E., ber Gis eines Bifchofe und tonigl. Berichtshofes, ift befeftigt und eine Citabelle vertheidigt. Sie befist eine atabemifche Lehranstalt, ein College, theologifche minar, eine medicinifche Schule, Gewerbichule, mehre gelehrte Gefellichaften, eine Bille Bilbergalerie und einen botanifchen Garten. Unter ben öffentlichen Gebauben zeichnet 🎁 die 1220 nach dem Plane des Baumeisters Robert de Luzarches erbaute Rathebrale mit glodenahnlich tonenden Pfeilern als ein Deifterftud goth. Bautunft. Außerbem find Rathbaus, bas fogenannte Bafferfchlof und bie Promenabe ber Sautape zu bemerten. großen Fabriten in Sammet, Gilets, Teppichen, Band u. f. w. verarbeiten für 5 - 6 500 Seide, Bolle und Baumwolle, und tragen viel zu bem bebeutenben Sandelsvertehr ba bei. In A. ward Peter (f. b.), ber Prebiger bes erften Rreugguges, geboren. - Am 27. 1802 unterzeichneten bafelbft Jofeph Bonaparte, ber Marquis von Cornwallis, Mint Schimmelpennint ben Frieden von Amiens, ber bie Streitigkeiten zwifchen England, reich, Spanien und ber Batavifchen Republit fchlichten follte. Bufolge biefes Definitivfriebenf ein zu London 1. Det. 1801 gefchloffener Praliminarvertrag vorhergegangen, behielt von feinen Eroberungen die Infeln Ceplon und Trinibad; auch blieben ihm bie Safenbel gebirge ber guten hoffnung geöffnet. Frantreich erhielt feine Colonien gurud und gegen lien in Guiana ben Araowari jur Grenze. Die Republik ber fieben Infeln murbe am und Malta wieder ein Drbensstaat. Spanien und die Batavische Republit erhielten, bis auf Ion und Trinibab, ihre Colonien wieder. Die Franzofen follten Rom, Reapel und Ches men; bas Saus Dranien follte entschäbigt werben. Die Integrität ber Pforte marb in stande vor dem Kriege anerkannt, weshalb der Sultan Selim 13. Mai 1802 dem Frieden erfte Conful Bonaparte eine große Erpebition nach San Domingo ausruftete und in allen ti Dafen frang. Consulate errichten wollte. Grofbritannien weigerte fich baber, Agwette Malta zu raumen, weil es behauptete, Frankreich bebrohe ersteres. Das am 10. Ral von Seiten Grofbritanniens, jur Ausgleichung aller neuen Differengen beiber Staaten. bene Ultimatum verlangte Entschädigung für ben vom Continent vertriebenen Ronig & binien, Einraumung ber Infel Lampebufa, fowie bas bie frang. Truppen bas Gebiet ber Di ber helvetischen Republik raumen mochten, Als bies bie frang. Regierung abschlug, brofbritannien von neuem ben Rrieg.

US Paulus ein tapferer Römer, aus dem vornehmen Geschlecht der Amilier, siel ale zweiten Punischen Kriege bei Canna 216 v. Chr. — Sein Sohn Amilius Paulus Is, dem Bater an Tapferseit und Ebelmuth ähnlich, überwand in der Schlacht bei Sv. Chr. den Perseus, König von Macedonien, und hielt deswegen einen großen bei welchem er so viel Beute in den Staatsschap brachte, das die regelmäßige Steuer, Im, seitdem für die Bürger aushörte. Während des Kriegs starben zwei seiner Söhne, er hochherzig ertrug; sa er dankte den Göttern, das siedieselben zum Opfer gewählt, um el des röm. Glück abzuwenden. Er war Vater des jüngern Scivio Africanus (s. d.). In, so viel wie Amtmann, eine in der Schweiz noch gebräuchliche Bezeichnung für gebeamte verschiedener Art. In mehren Cantonen, als Uri, Unterwalden, Schwyz, ug, Solothurn, Appenzell, St.-Gallen, Graubündten, Aargau, sieht der Landam-Topise der vollziehenden Gewalt, und ist in einigen dieser Cantone zugleich Präsiandsgemeinde oder des Großen Raths. Lesteres war früher auch in Bern der Fall. i gibt es in mehren Cantonen, wie in Zürich, St.-Gallen, Graubündten u. s. w., Beaute und Gemeindeammänner.

ann ober Amann (Jost), Maler bes 16. Jahrt., geb. zu Zürich 1539, lebte meist in i bis zu seinem Tobe 1591. Weniger seine seltenen Gemälbe als die ungeheure Zahl nungen, welche er für den Stich und den Holzschnitt versertigte, vielleicht aber nur gezeils selbst stach und in Holz schnitt, haben ihm einen großen Namen erworden. Er war im Sanzen derjenigen Manier unterthan, welche, von der römischen Schule ausie Zeichnung der meisten deutschen Künstler von 1550—1600 beherrschte; allein man och bei ihm mehr Studium der Natur und des Lebens als bei den Übrigen, und dabei müdliche Ersindungs und Compositionsgabe. Sine Menge von Büchern sind durch irt worden. Die Bibel, Josephus, Reinete Fuchs, ein von ihm versaßtes Kunstbuch, plia (eine Encystopädie aller Handwerte und Verrichtungen des menschlichen Lebens), uch u. s. Sodann tennt man von ihm zahlreiche Bildersolgen: einen Todtentanz, venduch, ein Zagd- und Thierbuch, Trachtenbücher, die Propheten, endlich in Kupserer den 12 Monaten, den Jahresgeschäften, den fünf Sinnen, ganze Folgen von bair. Kürstenporträts.

an (Joh. Konr.), ein um den Taubstummenunterricht verdienter Arzt, geb. 1669 zu zsen in der Schweiz, wo sein Bater Arzt war, studirte zu Basel die Arzneikunde und dem er daselbst 1687 die medicinische Doctorwürde erlangt, nach Holland. Hier hielt zeit lang zu Amsterdam auf, wo er sich auch verheirathete. Später privatissirte er auf Leyden gelegenen Landgute Warmund, und schlug sogar aus Liebe zum Privatleben em Tode seines süngern Bruders ihm 1714 angetragene Prosessium Privatleben em Tode seines süngern Bruders ihm 1714 angetragene Prosessium der Nacurgeschichte hausen aus. Er starb kurz nach der Nücksehr von einer zu botanischen Zwecken in sein unternommenen Reise auf seinem Landsüse 1724. Am bekanntesten machte er sich zuwällichen Bersuch im Unterrichte der Taubstummen, über den er auch zwei lat. Abhandrieb (Amst. 1692 und 1700; 7. Aust., 1740; deutsch von Graßhoff, Berl. 1828). Laubstummenlehrer, namentlich Heinick (s. b.), haben aus A.'s Schriften geschöpts inen Grundsäsen weiter gebaut. Außerdem übersette er einige Dialogen des Plato mbische, und gab den Cölius Auresianus (Amst. 1709; neue Aust., 1755) heraus.

anati (Bartolomeo), Bilbhauer und Baumeister, machte sich um seine Vaterstadt vo er 1511 geboren wurde und 1592 starb, verviert durch die drei kunstvollen, rschwemmung tropenden Arnobrücken, dann als Vollender des Palastes Pitti, is andere Bauten und Bildwerke, d. B. den kolosfalen Neptun mit Tritonen und Springeuf der Piadda del Granduca, wobei Giovanni da Bologna und Benv. Cellini mit ihm en. A. war Schüler des Vandinelli und Sansovino, und studirte die Sculptur außer-Richel Angelo's Werken und der Antike. Außer Florenz besitzen Pisa, Padua, Venedig, Reapel (drei große Figuren zu Sannazar's Grabmal) Werke von ihm. Durch seine wa Battisteni veranlaßt, die sich auch als Dichterin bekannt machte, versuchte sich A. listeller in einem handschriftlich in der florent. Galerie ausbewahrten Werke "La città", sischen Inhalts.

2. Die Ratur legt eigentlich ber Mutter bie Pflicht auf, bem Reugeborenen ihre Bruft rfagen, und, wie jebe naturgemaße Berrichtung mit Bergnugen und guten Folgen für bie

Gefundheit vertnüpft ift, fo findet bies auch ursprünglich beim Saugen ftatt. Da mahrend ber Schwangerschaft so innige Berbindung zwischen Mutter und Rind f Einrichtungen ber Ratur gemäß, nicht plotlich gelöft werben foll. Bei ber natur bensweise aber, welche manche Mutter führen, sowie bei ber häufigen Bebrechli Frauen, gibt es, abgesehen bavon, baf fich oft gar teine Milchabsonderung einstellt, Ralle, in welchen bas Stillen weber ber Mutter noch bem Rinde heilfam fein murb Kallen gehört, wenn die Mild feine guten Gigenfchaften hat, ober die Bruftwarze zeitiges Schnuren fo vertruppelt find, bag weber bie Runft noch bas Saugen bes fd bes fie hervorziehen tann. Ebenfo muß bas Stillen unterlaffen bleiben, wenn die Rrantheiteanlage, bie fich auf bas Rind übertragen tann, befigt, 3. B. tachettifch, tig ift. Unter folden Umftanben bleibt allerdings eine Amme ber naturgemäßefte C bas Rind erhalten tann. Bei ber Bahl berfelben aber ift große Vorficht nothig. A allen anbern Bedingniffen, muß bie Amme gefund fein. Ferner muß beren Dilch g werben. Da bies aber ber Laie weniger ju beurtheilen verficht, fo ift Bebem angue ber Bahl ber Umme ben Rath eines Arztes einzuholen. In größern Stabten, 3. Wien u. f. w., hat man Ammenbureaux angelegt, die aber nicht immer die nothi gewähren. Ugl. "Rathgeber bei ber Bahl ber Amme" von Maigne (Quebl. 18: Rofenbaum (Berl. 1847).

Ammer, auch Amber, ein reißender Fluß in Balern, welcher bei Ettal im o Gebirge entspringt, über Ober- und Unterammergau, Raitenbuch, Polling und Ammerse zusließt, biesen bei Eching wieder verläßt, dann bei Bruck, Dachau, Ukarantsberg vorübereilt und sich bei Sfareck unterhalb Moosburg mit der Isar vseinem 20 M. langen Laufe empfängt er rechts die Würm und links die Glon als Auf ihm wird viel Holz aus dem Gebirge nach Dachau gestößt. Der von der A. einsame, 4½ St. lange und 1½ St. breite Ammersee ist 44 Klastern tief und Un ihm liegt das ehemalige Kloster Andechs (s. d.). Der obere Lauf des Flust durch Naturschönheiten ausgezeichnete Ammerthal, bessen betriebsame Bew Spielsachen, Crucifire, Heiligenbilder u. dgl. aus Holz, Glas und Elsenbein ver sonders blüht dieser Industriezweig in den beiden ansehnlichen, im sogenannten Alegenen Dörfern, Ober- und Unterammergau. Lesteres ist in neuerer Zeit wieder wilichen dramatischen Ausstützungen aus der Leidensgeschichte Christi (s. Passionsstygeworden, die alle zehn Jahre vor zahlreichen Zuschauern, welche aus der ganze

befonders aus Munchen hierherströmen, aufgeführt werben.

Ammer (Emberiza L.), eine Bogelgattung aus der Familie der Regelschne Singvögeln gehörig, lebt von Samerelen und Insecten, daut ihr Nest in der Nathens und legt 5—6 Gier. Man theilt die A., nach ihren Gaumenköten und dem Hinterzehe, in Buschammern und Sporenammern. Zu den Buschammern guns häusige Goldammer (Kopf und Unterseite gelb, Nücken braungelb, schwar Zippammer, Zaunammer, Rohrammer (Sperlingsammer), Grauammer (gro Fettammer (Ortolan), Fichtenammer, u. s. w. Zu den Sporammern zählen die Eund Lerchenammer. Lestere sind ganz in Europa, erstere mehr im sublichen E Asien heimisch.

Ammianus Marcellinus, ein röm. Geschichtschreiber bes 4. Jahrh. n. C tiochia in Sprien, wohnte mehren Feldzügen im Drient und Decibent, später au und Germanien bei, und lebte zulest zu Rom den Wissenschaften. Er schrieb, ob burt ein Grieche, in lat. Sprache die Geschichte des röm. Staats von 91—378 n. C chern, von denen die 13 ersten, die Geschichte der Jahre 91—352, verloren gegang kann dieses Werk, welches mit Nerva anhebt, eine Fortsetung des Tacitus nennen, sassen siehen soch der Wenngleich Still und Sprache die Fleden des Jahrhu so ist das Wert doch wegen der Wahrheitsliebe des Versassen, wegen der genauen gen der Länder und der Begebenheiten nach eigener Anschauung, inebesondere w mertungen über Deutschland sehr schäbar. Die beste mit den Commentaren der preten, besonders Gronov's, verschene Ausgabe ist von Wagner und Ersurdt (3 Bde welcher Erstere auch eine deutsche überschung lieferte (3 Bde., Frants. 1792—9.

Ammon, agnpt. Gott, auf hierogliphischen Dentmalern Umen genannt, Griechen mit ihrem Beus, als oberfter Gott ber Agypter verglichen. Daher w Rame Thebens "Ammonsftabt" (No-Ammon im Alten Testament) von ben C

Polls wiedergegeben. In ben Beiligthumern biefer Stadt, feiner eigentlichen Beimat, ift geftellt als figend auf feinem Throne, bie Symbole bes Lebens und ber Macht haltenb, m Daupte mit bem ihm eigenen Schmuck von zwei hohen Febern auf bem untern Theile one und einem bavon hinten bis auf die Fuße herabhangenden langen Bande. Deift ter in menschlicher Gestalt auch an andern Orten Agyptens. Er ift ber eigentliche Gott obgleich fich Beiligthumer beffelben auch in Meroe, gang Rubien und in Libyen finire em Ramen nach bedeutet Amun ben verborgenen, noch nicht geoffenbarten bunteln fteht im mythologischen System ber Agypter an ber Spite aller Botter, junachst an Der in ber erften Gotterordnung ausgepragten tosmogonischen Entwidelung. Diefe Patur bes Gottes erleichterte die Ibentificirung anderer Gottheiten mit A. Co feit ber 18. Dynastie ben Ramen bes Gottes besonders haufig Amun-Ra ge-Folge einer Berschmelzung bes Sonnengottes mit A.; seine Darfiellung mit Bib-Ett auf eine Berichmeljung mit bem Befen bes Rneph bin. Schon frubzeitig verbrei-ET Cultus bes A. nach Briechenland, und fpater nach Rom, wo er mit Beus und Butti ficirt warb. So gab es Tempel bes ammonischen Zeus im bootischen Theben, in Megalopolis und andermarts.

n (Chriftoph Friedr. von), einer ber ausgezeichnetsten Theologen und geistreichsten edner diefes Jahrh., murbe 16. Jan. 1766 ju Baireuth geboren, mo fein Bater 1812 15. Rammerrath ftarb. Er ftudirte ju Erlangen, wurde bier 1789 Professor ber Philomb 1792 orbentlicher Profeffor ber Theologie und Universitäteprebiger. 3m 3. 1794 im gleicher Gigenschaft und mit dem Titel eines Confiftorialrathe nach Gottingen, tehrte 1804 als orbentlicher Professor ber Theologie nach Erlangen gurud, wo er nach Ubert ber Confistorialrathemurbe fpater auch Pfarrer in ber Neuftabt, Superintendent, 1810 bair. Rirchenrath wurde. 3m 3. 1815 folgte er bem Rufe als Dberhofprediger, m- und Dberconfiftorialrath nach Dreeben an Reinbard's Stelle, welcher felbit auf ihn als A wurdigften Rachfolger fterbend hingebeutet haben foll. hier nahm A. 1825 ben alten, "Familie in Baiern 1824 erneuerten Abel wieder auf, nachdem feine Borfahren, des treuen ent am protestantischen Glauben wegen, ihrer Guter beraubt, 1640 auf benfelben vergichetten. Rach wiederholten auswärtigen fehr ehrenvollen Berufungen wurde er 1831 jum Riche bes Ministeriums bes Cultus und öffentlichen Unterrichts, fowie jum Geb. Rirath, fpater jum Biceprafibenten bes Dberconfiftoriums ernannt. Die Große A.'s, als wiffenfchaftlichen Theologen, liegt, tros ber Ausbreitung und Grundlichkeit seines Wiffens igemeife auf bem Bebiete geiftreicher Erfaffung und Anregung. Be entichiebener fich biefe nden ließ, befto glanzender pflegte fie hervorzutreten, wobei Gewandtheit der Form und Fulle ticher, icarffinniger Gebanten miteinanber wetteiferten. Dagegen tritt die hoher philosoe und durchgreifende Spftematit des Gebantene bei ihm jurud. In feinen fruhern erege-1 Schriften folgte er Benne, Gichhorn und Roppe, welche die Auslegungefunde in eine Phisie ber Auslegung verwandelt hatten, die nach und nach immer fleptischer und negativer . A. verband beshalb mit seinen Korschungen als Lehrer und Prediger die Grundfape der ichen Philosophie, als bas traftigfte Mittel gegen bie einreißenbe Bibelfteptit, sobaf foine Moral als feine Dogmatit auf bas Princip ber "prattifchen Bernunft" gebaut find. guch unter mannichfachem Schwanten, ift er boch ben Grundfaten biefer Philosophie im en treu geblieben. Seine religiofen Anfichten und Forfchungen gingen von bem Princip af die Bahrheit fich weber im Gefühl, noch in ber Formel, noch in irgend einem Buchflaibet, fondern in der ben Gefeten bes Bemuthe angemeffenen Erfenntnig bes lebenbigen 🐛 Er bekannte fich bemnach in ber natürlichen Theologie gum Theismus, in ber driftlichen nigften Gemeinschaft Gottes mit Zesu, in ber Moral jur Ableitung bes bochften Guts lott und feiner Gnabe. Indem ihm der Supernaturalismus als Glaube an die Offenbasone Biffenicaft, ber Rationalismus als Biffenichaft ohne Glauben aufzutreten ichien, te er fich fur ben rationalen Supernaturalismus, in welchem ber Glaube ba beginnt, wo liffenschaft aufhort. In diesem Sinne nahm er 1817 bas Bort im Streite uber Sarms' n, warb aber beshalb von Schleiermacher eines Hugen Bechfelns und Bendens ber Deija fogar eines gewiffen Jefuitismus beschulbigt. Bei ber beabsichtigten Bereinigung ber L. Riechen, über Die er vor Andern 1818 fein offentliches Urtheil aussprechen mußte, 8 nicht die Bereinigung felbst, die er misbilligte, sondern das politische Busammena beiber Rirchen in eine gahrenbe Daffe, von bem er Erfchutterung ber Bafis eines freien m. Ber. Bebnte Mufl. I.

evangelischen Kirchenvereins, Beforberung des Mysticismus durch Indifferent

faltung ber protest. Rirche in neue Setten befürchtete.

A. war ber classischen sowie ber orientalischen Sprachen machtig, und befaß gebreitete Renntniffe auf bem Gebiete bes Biffens, bie burch feinen Scharffinn Gebachtnif für ihn zu einem unerschöpflichen Schape wurden. Dit feltener C Leichtigkeit mußte er zugleich aufzufaffen, zu unterfcheiben und barzustellen. € ift bie "Fortbilbung bes Chriftenthums gur Beltreligion" (4 Bbe., LDs. 1833 Bb. 1-3, 1836-38), in welchem er zeigt, baf es bie bochste Aufgabe ber The felbft gu lofen verfucht) fei, die ftufenweife Fortbildung der driftlichen Glauben immer neue Berbindung mit der fortichreitenden Wiffenschaft gu vermitteln. 9 faltet er in bem "Sandbuch der driftlichen Sittenlehre" (3 Bbe., Lpz. 1823 fg. ben Reichthum feiner Renntniffe und bie Tiefe feines Urtheile. Unter ber gr andern Schriften ermahnen wir: "Entwurf einer rein biblifchen Theologie" (2 Sott. 1801-2); "Chriftliche Religionsvortrage über die wichtigften Gegenf bens und ber Sittenlehre" (6 Bbe., Erl. 1793-96); "Biffenschaftlicher En lichen Sittenlehre" (4. Aufl., Erl. 1807); "Anleitung zur Kanzelberebtfamtei 1826), welches Wert fich bem Standpunkte nach in ben verschiebenen Ausgal tend, in ber letten Bearbeitung jeboch überwiegend freifinnig erweift; "Summa stianae" (4. Aufl., Lpz. 1830); "Religionevortrage im Geifte Jefu" (3 Bbe., Prebigten im 3. 1813 und 1814" (2 Bbe., Murnb. 1814); "Prebigten über Bebre" (2 Bbe., Dreeb. 1819) ; "itber bie Folgerichtigfeit bes evang. Lehrbegriffe Unvolltommenheit bes Denfchen und feiner Erwählung jur Geligfeit" (Sanno bigten gur Beforberung chriftlicher Erbauung" (2 Bbe.; 2. Aufl., Lpg. 1832); Chen, namentlich ber Ratholiten und Protestanten" (2. Aufl., Dreeb. u. Lpg. 18: bagu aufgefodert ichrieb er: "Die Ginführung ber berliner Softirchenagende Archlich belenchtet" (Dreeb. 1825 und 1826). Unter feinen fehr gabireichen Beleg geichnen fich mehre Vortrage am Reformationefeste, fowie "Bwei Prebigten u gen einer unfriedlichen und argwöhnischen Beit" (Ppg. 1825) mit einem Bor außern Religionswechfel", gegenüber ben ausgefprengten Beruchten von feiner tholicismus überzutreten, und befonbers bie Landtagspredigten im 3. 1830 ur außer ihren homiletischen Borgugen als Mufter ber Behandelung politischer ber Rangel und als bebeutenbe Urtunden fur bie Befchichte und bas innere Stat fchen zu betrachten find. Sein von ber neuern Rritit tief, wenn auch nicht a "Leben Sefu" (2 Bbe., Lpg. 1842-44), und bie leste größere Arbeit, "Die t Drthodorie" (2pg. 1849), geben Beugnif von berraftlofen Thatigfeit bes mit alle fceinungen ber Biffenfchaft in Verbindung gebliebenen Mannes. Beithir außerhalb Sachsens, von der öffentlichen Meinung geehrt, wurden ihm auch, letten Lebensjahren, vielfältige außere Beweife ber allgemeinen Liebe und Soch Bu feinem 70. Geburtstage ward er (1836) durch die von einer Anzahl bresbe gegangene "Ammon-Stiftung" erfreut, welche bie Aussesung von Preisen fu Theologen und Pabagogen bezwedt. 3m Sept. 1849 erhielt A. bie erbetene er burch eine Abschiedepredigt 2. Dec. 1849 verwirklichte. Nochmals fah er ! Seiten feine große Birtfamteit feierlich anerkannt. Rachbem bie politischen S rend beren er feine Amtswohnung und feine möglicherweise gefährbete Bibliot wollte, fowie anhaltenbe miffenschaftliche Arbeiten die Gefundheit bes noch imr fes erfchuttert, ftarb er 21. Dai 1850. Bgl. "Ch. F. Ammon nach Leben Birten" (Leipz. 1850).

Ammon (Friedr. Aug. von), königl. sachs. Leibarzt und Ges. Medicinal Sohn des Borigen, geb. 10. Sept. 1799 in Göttingen, besuchte das Gymnasi und später Schulpforte, studirte 1818 in Leipzig und 1819 in Göttingen, akademische Schrift, über den trankhaften Schlaf" 1820 den Preis gewann und würde erhielt. Rach einer wissenschaftlichen Reise ließ er sich 1823 als praktischen nieder, und machte sich hier um viele Wohlthätigkeitsanstalten, sowie durch b beilfame Ersindungen der Chirurgie und Redicin in der Praris einzusuhren, s. 1829 wurde er Professor an der Chikurgisch-medicinischen Atademie und Akinit, gründete auch selbst eine Privatheilanstalt für Augentranke und an chi

Mim Libende. 3m 9. 1837 erhielt er die Stellung eines Leibarates. 1844 aber die als Geb. Rebicinalrath, nachdem er mehrmals Antrage von flinifchen Lehrftuhlen ausgeschlagen hatte. Branchtet einer bebeutenben arztlichen Praris machte fich A. auch als geachteter medicinischer feller bekannt. Bon feinen Schriften erwähnen wir : "Die ersten Mutterpflichten und bie aft Ambespflege" (5. Aufl., Lpz. 1851); "Do genesi et usu maculae luteae" (Weim. 1830); "De physiologia tonotomiae" (Dreeb. 1837), auch ine Franz. überfest; "Klinische Darstellunam ber Arantheiten und Bilbungefehler bes menfchlichen Auges" (3 Thle., Berl. 1838-41); "Doinide" (beutfc Berl. 1843), von ber parifer medicinifchen Gefellfchaft getront und mit bem Deut ber frang. Chrenlegion belohnt; "Die Behandlung des Schielens durch ben Mustelforit" (Berl. 1840); "Die angeborenen dirurgifden Krantheiten bes Menschen in Abbil-tagen" (Berl. 1839 — 42); "Brunnenbiatetit" (4. Aufl., Lpg. 1842); "Die plaftische Bemgie (Berl. 1842), in Gemeinschaft mit Dr. Baumgarten bearbeitet, und von ber medicini-🚾 Gefellichaft zu Gent gefront. Außerdem gab A. noch eine "Beitschrift für Dobthalmolo-6 Bbe., Dreeb. und Beibelb. 1830 — 36) und eine "Monatefchrift fur Debicin, Auenfeiltunde und Chirurgie" (3 Bbe., Lpg. 1838-40) heraus. Auch betheiligte er fich fpa-3 an der Redaction des Balther'ichen "Journal für Chirurgie und Augenheilkunde". A. ift Riglied vieler medicinischen Atademien und Gefellschaften.

Ammon (Friedr. Wilh. Phil. von), der altefte Sohn von Chriftoph Friedr. von A., Profor ba Theologie und Stadtprediger ju Erlangen, wurde 7. Febr. 1791 ju Erlangen gewen. Er erhielt feine Schulbilbung ju Gottingen und studirte ju Erlangen und Jena. Seit 815 war er Schlofprediger ju Buttenheim bei Bamberg, bann Prediger ju Merzbach, und # 1820 Archibiatonus zu Erlangen, wo er fpater in die genannten Amter einrudte. A. hat burch populare theologische Schriften bekannt gemacht, wie "Rubolf's und Iba's Briefe in bie Unterscheibungslehren ber protest. und tath. Kirche" (Dresb. 1827) und "Galerie bentichiger Personen, welche im 16., 17. und 18. Jahrh. von der protest. zur tath. Kirche über-Arten find" (Erl. 1833). — Ammon (Wilh. von), der jungfte Bruder des Borigen, ift Rath Tonigl. fachf. Dherappellationegericht zu Dreeben. Derfelbe wurde 24. Sept. 1801 zu Goten geboren, erhielt feine wiffenschaftliche Borbilbung auf bem Symnafium zu Erlangen, unf ber Kreugschule zu Dresben, und ftubirte zu Leipzig. Er begann seine amtliche Lauf-🌬 als Referendar der Landebregierung, und ward später als Rath ans Appellationsgericht

Dresben, endlich ans Oberappellationsgericht berufen. Zumon (Karl Wilh.), als Pferbezüchter und hippologischer Schriftsteller bekannt, wurde 77 ju Tratebnen im preuß. Lithauen geboren und ftubirte in Berlin die Thierarzneitunde. tt 1796 trat er in amtliche Thatigfeit bei dem Hauptgeftute zu Friesborf bei Ansbach. Im 1802 ward er Rreisthierarzt in Ansbach, und 1813 erfter hofgestütmeister zu Rohrenfeld Reuburg an der Donau, wo er sich 1839 in den Rubestand verfegen ließ. Seine Schriften Ben von Scharffinn, Bertrautheit mit der Biffenschaft und seltener Renntnif und Erfahrung. merkenswerth bavon sind : "Praktische Abhandlungen über die Krankheiten der Pferde und Mindviehe" (Nurnb. 1803; 2. Auft. unter bem Titel: "Sausvieharzneibuch", Aneb. 1821); buftanbiges Sandbuch der prattifchen Pferdearzneitunft" (2 Bbe., Seilbr. 1804-7; 2. Aufl. 3); "Abhandlung über die Natur und Beilung der Augenentzundung bei Pferben" (Aneb. 67); "Unterricht über ben Dilgbrand" (Ansb. 1808); "Über Berbefferung und Berebelung ber wespferbezucht burch Lanbesgestuteanftalten" (3 Bbe., Nurnb. 1829-31); "Bemertungen then Rugen ber landesherrlichen Sof- und Stammgeftute und ber Bettrennen nach engli-# Art" (Nurnb. 1830). Außerdem gab er heraus Reipenftein's "Bolltommener Pferbeten-" (3. Aufl., 2 Bbe., Nurnb. 1805); Gebald's "Gefchichte bes Pferbs" (Nurnb. 1812) Deffelben "Bollftanbige Raturgefchichte bes Pferbs" (Ansb. 1815). - Ammon (Georg ttleb), ber Bruber bes Borigen, geb. 1780 ju Trafehnen, preuß. Geffutinfpector zu Beera, hat chenfalls als praftifcher und wiffenfchaftlich gebilbeier Pferbezuchter einen Namen erworben. n feinen Schriften führen wir an : "Bon der Bucht und Beretelung der Pferde burch öffente und Privatgeftute" (Berl. 1818); "Magazin fur Pferbezucht" (Silbburgh. 1826) und ber bie Eigenschaften bes Colbatenpferbs u. f. m." (Berl. 1828).

Emmoniat, ober das flüchtige Altali, besteht aus einer Berbindung von Stidftoff und efferftoff im Bolumenverhaltnif wie 1 zu 3, die gasformig ift, sich aber in Baffer aufloft puor ammonii caustici, Ahammoniat), einen penetrant flechenden Geruch befist, gegen Saucans wie die firen Altalien fich verhalt, auch altalische Reaction zeigt. Das Ammoniat ent-

fieht faft flets bei Berfebung flickftoffhaltiger, organischer Rorper burch Faulnif hipung, befonbers mit Bufas von Rali ober Ralt. Much bilbet es fich, wenn man und Bafferftoffgas mit erhibtem Platinfdwamm in Berührung bringt, fowie bei chemischen Borgangen. Dit ben Gauren verbindet es fich ju Galgen, Die meift stallifiren, größtentheile ungerfest flüchtig (fublimirbar) und in Baffer auflöslich kanntefte barunter ift ber Salmiat (f. b.). Erhist man ein Ammoniatfalz mit Ral wird bas Ammoniat ausgetrieben. Dan ftellt bemnach gewöhnlich bas Ammor hisung bes Salmials mit Ralt bar: baher Spiritus salis ammoniaci causticus geift. Bei ber Berbindung ber Sauren mit Ammoniaf ju Salgen wird ftete ein gebunden, welches nicht ohne Berfetung bes Salzes abzuscheiden ift. Es wird bal moniat in Ammoniumorgo, eine Berbindung von Ammonium mit Sauerftol Das Ammonium ift nämlich eine Berbindung von 1 Bolumen Stidgas mit 4 2 ferftoffgas, ein Rorper, welcher fich gerabe fo wie ein einfacher, wie ein Element ver lirung beffelben ift zwar bis jest noch nicht gelungen; man tennt jeboch ein festes ? Berbindung mit Quedfilber, welche entfteht, inbem man ben negativen Pol eine Saule mit unter fluffigem Ammoniat befindlichem Quedfilber, ben positiven aber moniat felbft in Berührung bringt. Die fo entflebenbe Berbindung gerfest fich brechung bes elettrifchen Stroms fogleich wieder in Quedfilber, Ammoniaf und ! nur in ber Chemie, fonbern auch in ber Debicin finben bas Ammoniat und fe reichliche Anmendung. Der Salmialgeift und bas tohlenfaure Ammoniat (befannt Riechfalg) bienen innerlich als ftarte Reige und Bedmitttel fur bas Nervenfufter außerlich, besonders als Riechmittel und als Sautreiz, 3. B. im flüchtigen Linime: boc, in ber Gondret'ichen Domade. Das effigfaure und bernfteinfaure Ammoni schweißtreibende Mittel, und ber Salmiat ein beliebtes auflosendes Beilmittel. -Gummi heißt ber eingetrodnete Saft einer in Perfien einheimischen Dolbenpfl rema ammoniacum. Es ift ein an ftintenbem atherifchem DI reiches Schleimt als balfamifches Reigmittel, befonders bei Schleimfluffen, fowie außerlich als Bu lenben und reigenben Pflaftern.

Ammoniter, war der Name eines nordöftlich von Juda anfassigen semitis mit dem Hauptort Rabbah (später Philadelphia, jest Amnian mit Ruinen). Si häusig mit den Ifraeliten im Kriege, wurden von David, Usia und Jotham besieg jedoch nach dem Falle des ifraelitischen Reichs (720) in den östlich vom Jordan schen Landschaften aus (um 670), und zeigten sich auch in dem lesten Kriege (5' Juden seinhestelig. Im I. 582 wurden sie von den Babyloniern unterworfen. Iweilen üblich gewesene Che zwischen Juden und ammonitischen Weibern wurde verboten. Erwähnt werden die A., die auch im mattadäischen Kriege (16 Feinde waren, die gegen Ende des 3. Jahrh. in griechischen und jüdischen Schr verschwinden sie aus der Seschichte. Der Gott, den sie andeteten, hieß Milkom wie es scheint, dem Moloch verwandt.

Ammonium, gegenwärtig die Dase Siwah in der Libnschen Bufte, berü Drakel des Ammon, sowie durch die mislungene Expedition des Kambuses und i suche Alexander's d. Gr. und Cato's. Außer dem Tempel mit den aus Smar bern Edelsteinen zusammengesesten Bildern des Gottes und der von drei Maue Burg der alten Könige, war besonders noch merkwürdig der heilige Sonnenquell Mittags am kaltesten und Mitternachts am warmsten erschien. Kaifer Justini eine christliche Kirche bauen. Bgl. Minutoli, "Reise zu dem Tempel des Jupiter nach Oberägypten" (Berl. 1824).

Ammonius ift der Rame mehrer Gelehrten der spätern griech. Zeit. — A Alexandrien, der Peripatetiker, lebte im 1. Jahrh. n. Ehr. und hatte unter Ande seinem Schüler. — Ammonius mit dem Beinamen Saktas, weil er in frühere ger gewesen sein soll, aus Alexandrien, wo er 241 n. Chr. starb, wurde der Stifter einer neuen philosophischen Schule, welche, abtrunnig von dem echten Christentt tonische und Aristotelische Philosophie in einer höhern Lehre zu vereinigen und sund christliche Meinungen auszuschmuden unternahm. (S. Reuplatoniker.) ler des Athenagoras und des Clemens von Alexandrien und Lehrer des Plot nius, der Sohn des Hermias, am Ende des 5. Jahrh., ein alexandrinischer Philer des Proklus und Lehrer des Simplicius, war einer der besten Erklärer des Ari

samentare find abgebruckt in "Scholia in Aristotelein, ed. Brandis" (Berl. 1836). — Ammins, ein alexandrinifcher Grammatiter bes 4. Jahrh., ift ber Berfaffer eines Leritone finnwander und verfchiedener Borter, bas von Baltenaer (Leph. 1732) und in einem (von Code

i) verbefferten Abdrucke (Lys. 1822) herausgegeben murbe.

Emmonsborner ober Ammoniten find Die verfleinerten, in einer platten Spirale gemunden Chaufe einer jest völlig erloschenen Ramilie von Beichthieren ber Borwelt, Die mit ben inien ober Tintenfischen viele Abnlichkeit hatten, und in ber Bestwelt, wenn auch burftig, mit Rautilus vertreten werben. Sie finben fich in fecundaren Gebirgen ftellenweise fehr s und haben für geognoftische Unterscheidung sonft gleicher Formationen große Wichtig-& Bimeilen haben fie an zwei Fuß im Durchmeffer, find aber auch fehr klein, und bieten 1 Mit Mannichfaltigfeiten bes Baus, daß man fie in neuern Zeiten in viele Gattungen und in efficen hat. Bal. Reinede, "Nautili et Argonautae maris protogaei" (Rob. 1818), Mun, "Monographia Ammoniteorum" (Lepb. 1825), und besondere Buch, "Uber bie A.

bin Conberung in Familien" (Berl. 1832).

anteftie beißt nach bem Griechischen bie gangliche Bergeihung und Befreiung von Strafe, samen Drten und Claffen, Die fich eines Bergebens ober Berbrechens foulbig gemacht amobnlich unter ber Bedingung, bag fie fofort, ober bis ju einem beftimmten Beitraume, Dflicht gurudtehren, gugefichert wirb. Go pflegen überlaufer von Beit gu Beit unter hrung völliger Amnestie, d. h. völliger Straftosigkeit, zurückgerusen zu werden. Auch wird Malla bei Aufftanben ganger Diftricte ober Lander eine Amneftie ertlart, weil bie Beftrabud ber Strenge ber Befete nicht füglich ausführbar fein wurbe, und man begnügt fich, fine bie Baupter und Anstifter bavon auszunehmen. Nach innern Erfcutterungen und buram Rriegen ift bie Bergeffenheit bes Bergangenen allerdings eine nothwendige Grundlage Siebens; aber oft war fie nur eine trugerifche Buficherung. Auf bie Amneftie ober ben Reli-Wileben in Frantreich von 1570 folgte 1572 bas entfetliche Beifpiel einer Regierung, welche a Bartholomausnacht (f. d.) den Mord eines Theils ihrer Unterthanen befahl. Berühmte teftien waren in dem Paffauischen Religionevertrage von 1552, wo der Feldzug bes Rurm Moris von Sachfen gegen Raifer Rari V. mit fehr milbem Ausbrud "eine Rriegsübung" mt, und Allen, die daran Theil genommen hatten, volle Bergeffenheit und Biederannahme habe zugefichert wirb. Auch im Beftfälischen Krieben wurbe nach vielen Schwierigfeiten eine summene und allgemeine Amnestie, vom Anfang ber bohm. Unruhen an, bewilligt. In Engwurde bei Rarl's II. Bieberherstellung 1660 eine Generalamneftie gegeben, von welcher binia Riemand, bas Parlament nur bie Richter Rarl's I. ausnahm.

k Französische Revolution ift reich an Anmestien; die siegende Partei versprach sie, oder ließ amit Straffofigfeit jufichern. Ungeachtet feiner Entfagung betrachtete Rapoleon Die, welche I jum Umfturg bes faiferlichen Throns mitgewirft, als Staatsverbrecher, und ertheilte 112 Marg 1815 von Lyon aus eine Amneftle, von der nur 13 Manner, darunter der l Callegrand, Bourrienne und ber Bergog von Dalberg, ausgenommen waren. Bei meiten Restauration wurde erft 12. Jan. 1816 Denen, welche an ber Usurpation Ram's unmittelbaren Antheil genommen, vollfommene Amnestie bewilligt. Seboch waren bamegenommen: 1) 19 Individuen, Darunter Den, Labebonere, Lavalette, Bertrand und ber won Rovigo, welchen jufolge ber Berordnung vom 24. Juli 1815 ber Procest gemacht be follte; 2) 38 Andere, j. B. Soult, Baffano, Banbamme, Carnot, Bullin, Merlin u. f. to., ther Ronig binnen zwei Monaten verbannen tonne; 3) Alle, welche fur ben Tob Lub-XVL gestimmt (régicides) und während ber hundert Tage irgend ein öffentliches angenommen hatten. Debren von ihnen warb fpater bie Rudtehr bewilligt, und nach ber wolution von 1830 tonnten, mit Ausnahme ber Familie Bonaparte, Alle guruckehren. wa Rerbinand VII. in Spanien ebenfo oft als vergeblich erbetene Amnestie wurde 1832 von Bemablin, ber Königin Marie Christine, die er während seiner Krantheit mit ber Regent-Selleibet, ausgesprochen. Bugleich foling biefelbe nicht nur alle Untersuchungen wegen po-Bergehungen und Deinungen nieber, fonbern gestattete auch allen beshalb Geachteten lenbesflüchtigen bie Rudtehr, mit Ausnahme einiger 30 Cortesbeputirten, welche 1823 sella für die Absehung Ferbinand's VII. gestimmt hatten. Gine vollständige und allge-Ammeftie für alle mabrent bes Burgertriegs in Spanien begangene politifche Bergeben te im 3. 1839. Auch die Revolutionen und Restaurationen Portugals machten wieder-Melfice Amnestien nothig. Rur Dom Miguel tonnte fic burchaus zu teiner folden entim. obicon England für biefen gall feine Anertennung in Ausficht ftellte. Die am 1. Ret

1831 von Raifer Ritolaus ben Polen bewilligte Amnestie tonnte taum eine fo werben, ba fie zuviel Ausnahmen machte. Bieberholte Amnestien mußten in Rok fchen Umgeftaltungen auch in Stalien erlaffen werben. Raifer Ferbinand erweite Kronung in Mailand bie fcon fruher in Stalien genommenen humanen Mafreg 1838 faft bis zur völligen Amnestie, beren wenige Beschräntungen im Dai 1840 gehoben murben. Auch ber Ronig von Sarbinien fab fich 1839 zu einer Amne In Deutschland folgten dem Beispiele Dftreiche junachft bas Großherzogthum Di 1839), fobann Preufen (10. Mug. 1840) und Burtemberg (25. Gept. 1841). ober weniger umfaffende Amnestien führten bie Greigniffe des Sahres 1848 und 1 lich in Deutschland und in Italien mit fich. hier und ba trug man freilich Bebente gel jur Ausführung ju bringen, weil man fürchtete, baburch bie Lehre von ber politifcher Berbrechen zu fanctioniren, unter beren Borausfegung nicht felten Unr und Unordnungen begangen worden. Man zog vielmehr, wie z. B. in Sachsen, Untersuchung Einzelnen Begnabigung (f. b.) zu gewähren, woburch man zugleit ausschließen tonnte, welche von teinem ber politischen Standpuntte aus einen Straflosigkeit haben. Dagegen ift allerdings nicht zu leugnen, baf eine wirk! größern und allgemeinern Dant erwirbt, popular ift, und ben ju Begnabigenben ! Untersuchung erspart.

Amnion (Schafhautchen) heißt die innerste der Lagen hautiger Hullen, welc schen Embryo im Gie umgeben, besonders bei den Saugethieren. Es besteht in aber festen, durchsichtigen Substanz, und ist im Ei mit einer Flusszeit, dem Frus Amnionwasser, angefüllt. Das Amnion der größern Hausthiere dient zu verschi

fchen 3meden unter bem Namen Golbichlägerhautchen.

Amonebnrg, ein Stabtchen an der Dhm mit 1200 E., in der turhess. Provin früher zum Fürstenthum Fristar und bis 1802 zu Mainz gehörig, wurde im E Kriege durch das Gefecht zwischen den Berbündeten und Franzosen 21. Sept. 1 während dessen bie Nachricht von Unterzeichnung der Friedenspräliminarien eingi dem Prinzen Ferdinand von Braunschweig und dem Prinzen von Soubise, den

Anführern, errichtetes Monument erinnert an biese Begebenheit.

Amor, bei den Griechen Eros, der Gott der Liebe, ist nach hesso und Orphe unter den Göttern, eine der Grundursachen des Weltalls, und als solche älternlos a des Aronos und der Erde. Berschieden von diesem A., und wol eine Schöpfung der ist der in der spätern Zeit auftretende Liebesgott, der Sohn der Benus und des Michasthafter Anabe, bestügelt und mit Bogen und Pfeisen bewassnet, dem weder Menschen widerstehen können. In seiner Begleitung sind die Eroten oder Amor der Nymphen oder der Benus, die Grazien, die Fortuna, himeros und Pothos, dund Berlangen. In der Blutezeit griech. Aunst ward er in der Schönheit des rei lingsalters, später hingegen in Aindesgestalt dargestellt. (S. Phose, Cupido, Dy

Amoretti (Carlo), ein berühmter ital. Mineralog, geb. zu Dneglia 13. März ju Mailand 24. Mary 1816. Er trat 1757 in ben Augustinerorben, warb aber jum Beltgeiftlichen erflart, 1772 Professor bes Rirchenrechts zu Parma, und 17 far der Ambrofianischen Bibliothet. Als Maria Therefia die Società agraria im grundete, übernahm er die Secretarftelle bei biefer Gefellichaft. In neuern Spr bewandert, bemuhte er fich, feine Landsleute von ben wiffenschaftlichen Fortich Rationen zu unterrichten, namentlich durch die "Nuova scolta d'opuscoli inter scienze e sulle arti" (27 Bbe., Mail. 1775-88). Er mar es auch, ber querft at tersuchung ber Schape ber Ambrofiana brang, worin Dai nachher fo Bieles leifte banten wir ben Drud ber Sanbichriften bes Leonarbo ba Binci (1804), bie Si von Fumagalli hinterlaffenen "Codex diplomaticus Ambrosianus" (1808), 1 (1800) und des Malbonado (1811). Aus feinem großen Werte "Della rabdo elettrometria animale ricerche fisiche e storiche" (Mail. 1808) lieferte er eine den "Riementi di elettricità animale" (Mail. 1816). — Amoretti (Maria Pel 1.756, die Richte des Borigen und von ihm ausgebildet, trat schon in ihrem 16. 2 theibigerin philosophischer Sage auf, ftubirte bann Rechtswiffenschaften, marb 17 Doctor ber Rechte, und ftarb ju Oneglia 12. Rov. 1787.

Amoriter, ein machtiger fanaanitifcher Bollsflamm, ber an beiben Ufern bes' gebreitet war. Sie wurden unter Mofes von ben Sebreten überwunden, und ihre

ien Linder den Stämmen Sad, Ruben und Manasse dugetheilt. Die in Kangan wohnenden Gimme der Amoriter besiegte Josua, ohne sie jedoch auszurotten. Die letten Überreste machte fie Salomo ginsbar.

Amorph, amorphisch (gricch.), soviel als gestaltlos, bezeichnet in der Chemie den untrylatinischen Zustand im Gegensahe zu dem trystallinischen. Es gibt Substanzen, welche unter priffen Bedingungen trystallinisch, unter andern amorph auftreten. So erhält man z. B. aus ninn Zuder reine Rohle, wenn man denselben in einem Platintiegel allmälig erhipt und mild sehr hestig glüht. Diese Kohle ist amorpher Kohlenstoff, dasselbe Clement, das uns die Kamingsallisert überliefert, nämlich als Diamant.

Amertifation, von amortir, b. i. tilgen, heißt berjenige Act ber Staatsgewalt ober bes Beid, burd welchen eine im Bertehr befindliche Sache bemfelben entzogen wird. Sauptfachlich wer biefer Ausbruck fruher bei ben Grundstuden und Capitalien gebrauchlich, welche an bie tage übergingen (in die todte Sand tamen), da nach tanonischen Grundfagen alles Gut berton für ben Bertehr abftirbt. Schon aus bem 13. Jahrh, find Berfügungen vorhanden, siche ben Erwerb von Grundftuden verfagen, und im heutigen Rirchenrecht ift es anun, daß bem Staate aus nationalokonomischen Rudfichten bas Recht zustehe, ben gebachten inging von Immobilien ober bedeutenden Capitalien an die Kirche von feiner Genehmigung Maigig zu machen. In ben neuern Landesrechten find die Bestimmungen hierüber (Amorti-Mgefehe) verschieben; gewöhnlich pflegt ber Erwerb von Grundstuden unbedingt, ber von thum in quantitativer Befchrantung von ber Genehmigung bes Staats abhangig gemacht ja In Burtemberg gibt es ichon aus bem 3. 1524 ein Amortifationegefes. Gines ber neueften bidgefete biefer Art ift das preuß. Gefes vom 13. Mai 1833. — Nächstdem gebraucht man # Bort Amortifation auch von der Ungultigfeiteerflarung einer Urtunde, welcher in der Reime öffentliche Auffoderung ber babei intereffirten Perfonen vorhergeben muß. In biefem the bat bas Bort auch feine jest gewöhnlichfte Anwendung im Staatsichulbenwefen gefun-Etaatsichulbicheine nämlich werben amortifirt, inbem fie fur Rechnung bes Staats aus bem athe jurudgelauft werben, um nicht wieber in Gebrauch ju tommen. (S. Tilgungsfonds.) and, ber Prophet, ein hirt aus ber Wegend von Bethel, trat unter ben Ronigen Uffa von mund Jerobeam II. von Afrael um 800 v. Chr. als Eiferer gegen bie in Afrael herrichenbe hitterei auf. Sein im Alten Testament enthaltenes prophetisches Buch fundigt in den sechs Em Capiteln verschiebenen bamaligen Staaten, vorzuglich bem Reiche Ifrael, wegen ber Bart-Miteit ber Bornehmen und mogen ber Ginführung bee fremben Gosenbienfles ichmere gott-Strafen an. Die brei übrigen Capitel enthalten fymbolifche Bisionen, die ben nahenden be Reiche Ifrael bezeichnen. Bulest aber wird die Wiederherstellung des ifraelitischen bate verheißen. Gigen find A. lanbliche Bilber, Rundung und Rlarheit im Bau feiner Reben Ausführlichteit ber Schilderungen. Er gehört unter bie besten Schriftsteller ber Bebraer. Empel, entstanden aus bem lat. Ampulla (f. b.), nennt man in der tath. Rirde bas jum Bewahren bes Salbols bienende Befag (ampulla chrismatis). Sonst heißt Umpel auch eine Dangelampe, wie fie haufig jum Schmud ber Zimmer verwendet werben.

Impelius (Lucius), mahricheinlich im 4. Jahrh. n. Chr., ist Berfasser eines "Liber memoie", welches in einer einfachen, bisweilen aber incorrecten Sprache die wichtigsten geschichte Weltbegebenheiten erzählt. Seit der ersten Ausgabe von Salmasius (Leyd. 1638) ist es ben folgenden Herausgebern gewöhnlich dem Florus (f. d.) beigefügt worden; besonders dien es von Afchutte (Ly3. 1793) und von Bed (Ly4. 1826).

Impère (André Marie), ein ausgezeichneter Mathematiter und Naturforscher, wurde zu 20. Jan. 1775 geboren. Der Tob seines Vaters, welcher Kausmann war und 1793 unter Beile der Guillotine siel, machte auf sein jugendliches Gemuth einen tiesen Eindruck. Er Einderung seines Schmerzes in ernsten Studien der Natur und des Alterthums. Im I. 1805 te er einem Ruse als Repetent an der Polytechnischen Schule zu Paris, nachdem er zuerst in machematischen Privatunterricht gegeben, in Bourg im Depart. Ain aber eine Prosessur der fichtelleibet hatte. In dieser neuen Stellung entwicklte er eine große Thätigkeit, sowol in seinem Lungstreise als Lehrer wie auch in der schriftstellerischen Lausbahn, die er mit dem "Assai in theorie mathématique du jeu" (Lyon 1802) eröffnet hatte. Die Atademie der Wissenken ernannte ihn 1814 zu ihrem Mitgliede, und 1824 wurde ihm die Prosessur der Expentalphyst am Collége de France übertragen. Er starb 10. Juni 1836 auf einer Geschäftstin Marseille. Die Wissenschaftsteine elektrodynamische Theorie ihm dauernden Ruhm. Seine originelle Anstalt über

bie ursprüngliche Einheit der Elektricität und des Magnetismus hat er vorzüglich is cueil d'observations électro-dynamiques" (Par. 1822) und in der "Théorie des nes électro-dynamiques" (Par. 1830) niedergelegt. Auch die "Annales de phy

chimie" enthalten werthvolle Auffake von ihm.

Ampere (Jean Jacques Antoine), Sohn des Vorigen, Prof. der neuern L Collège be France ju Paris, Mitglied ber frang. Afademie, geb. ju Lyon 12. Aug fich um bie frangofische Literatur wie um die Literatur überhaupt Berbienfte burt gleichenben Studien erworben, die er mit Fleiß und Scharffinn nach allen Richtm ftellte. Nachdem er in Paris ben Grund ju umfaffender Bilbung gelegt, hielt er fie und Deutschland auf, und bereifte felbft ben hohen Morben. Bgl. feines Reifebeglei ring "Berbstreife burch Stanbinavien" (2 Bbe., Berl. 1828). 3m 3. 1829 in feir gurudgetehrt, fab er feinem Berlangen nach einer Professur in Paris nicht gewillfal fich baber nach Marfeille, mo er literarhiftorische Bortrage hielt. Rach der Julireve er Nachfolger von Andrieur am College be France und Stellvertreter Billemain's malfchule. Auf beiben Rathebern lehrt er mit vielem Blud. Borgugeweise vertrat ben germanifchen Literaturen. Doch beweifen feine vielfältigen Auffate über Chi Indien, Agopten und Rubien, fowie feine mit Merimee 1840 nach ber Levante un Reife, bag felbst ber fernfte Drient nicht von bem Rreife feiner Stubien ausge Auch die claffische und subeurop. Literatur tennt er, wie sein Wert "La Grèce, Rom (Par. 1850) bezeugt. Seine fprachlichen und literargeschichtlichen Forschungen Theil in ben verschiebenen Revuen, namentlich in ber "Revue des deux mon nen. Gine Sammlung folder Journalartitel gab er unter bem Titel "Litterature (2 Bbe., Par. 1834) heraus. Als Frucht feiner Studien über frang. Literatur 1 veröffentlichte et: "De la littérature française dans ses rapports avec les littérat gères au moyen âge" (Par. 1833); "Histoire littéraire de la France avant le (3 Bbe., Par. 1839); "Sur la formation de la langue française" (3 Bbe., Par allen feinen Schriften maltet eine gefunde Rritit und grundliche Forfchung, verbun voller und claffifcher Darftellung. In jungfter Beit hat A. auch die holland. Literatu

Ampher (Rumex), eine Pflanzengattung aus ber Familie ber Polygoneen, mi weizen nahe verwandt, welche vorzüglich in Europa und bem nörblichen Afien ei Die Bluten ber hierher gehörigen Arten sind zwitterig, vielehig ober zweihäusig. I Bluten ift sechstheilig; bie brei innern größern Relchblatter schließen die Frucht ein bekannt und überall vortommend ist der gemeine oder Sauerampher (R. acetosa), mufepflanze oder als kublendes und antistorbutisches heilmittel cultivirt wird, und herben, von Oral - oder Reefalzsäure herrührenden Geschmad besit. Der kleine tosella), welcher an unbebauten sandigen Pläten, auf Triften u. s. w. wächst, kanr nung bes Sauerkleesalzes benutt werden und liesert auch ein gutes Schaffutter.

Amphiaraus, des Dikles und der Hypermnestra Sohn, von den Göttern m begabt, war Theilnehmer an der kalpdonischen Jagd und am Argonautenzuge. Be Seherkraft wußte A., daß er, wenn er am Kriege gegen Theben Theil nahme, dabe wurde. Deshalb weigerte er sich anfangs mitzuziehen. Endlich aber von seiner G phyle (s. d.) dazu überredet, schloß er sich dem Zuge an und fand, nachdem er große verrichtet, bei der Belagerung den Tod. Als nämlich einst die Belagerer zurückzei den, öffnete sich die Erde und verschlang den Helben, der von Jupiter unsterblich ger sammt seinem Gespann. An dem Orte, wo dies geschehen sein sollte, zwölf Stadi pus, ward ihm ein Tempel errichtet, dessen Drakel in großem Ansehen stand. Er nen Sohn Alkmadon (s. d.), seinen Tod an der Eriphyle zu rächen.

Amphibien ober Reptilien sind eierlegende Wirbelthiere mit rothem, taltem ! im ausgebildeten Zustande mittels weitzelliger Lungen Luft athnien und ein gewöh Abtheilungen bestehendes herz bestien. Ihre Gestalt ist mannichsaltig, und bie Berlängerung in den Schlangen und die äußerste Gebrungenheit in den Landschil Haut ist entweder nacht oder mit Schuppen besteidet, dieweilen zur Anochenconsist Glieder sind nie mehr als vier vorhanden, dieweilen nur zwei, manchmal nur ander mel an ihrer Stelle; den Schlangen sehlen sie ganz, zumal äußerlich. Sie erleiden m der froschartigen (Batrachier) keine Berwandelung. Die froschartigen Umphibien einen Larvenstand zu durchsausen, und athnien dann als wahre Wassertiere durch speter während allgemeiner Umgestaltung des Körpers verwellen und durch innere

hr wenige behalten ihr ganges Leben hindurch Riemen neben Lungen. Der Blutimphibien ift wegen eigenthumlicher Einrichtung bes Bergens unvolltommener als bei und Bogeln, benn ein Theil bes rudtehrenben Benenbluts wird fogleich wieber tion aufgenommen, ohne vorher burch bie Lungen gegangen ju fein. Dierburch ent-Die Kahigfeit, Unterbrechung bes Athmens langere Beit ohne Schaben au ertragen, niedrige Temperatur ihres Blutes, Die von berjenigen bes umgebenben Debiums, ober ber Luft, wenig abweicht. Dit Ausnahme einiger Schilbfroten ift bei allen animalifch, ber Berbauungsapparat einfach. Die Debraght bat Babne, boch nur s Ergreifens und Festhaltens, nicht jum Rauen. Die Musteltraft ift bei ben meinlich groß; jeboch werben fie burch Tragheit beherricht, bie nur im Rampfe ber Berer beim Angriffe auf die Beute dem Gegentheile weicht. Die Ginne find meniger bei Bogeln. Mit Ausnahme ber Schlangen ift an allen bas Beschmadsorgan am en. Ein außeres Dhr fehlt flets; die Schlangen entbehren ber Augenliber. Der Fublfleht burchgangig auf fehr niedriger Stufe. Die Gefchlechter find ftete getrennt, achtung gefchieht auf gewöhnliche Beife, außer bei ben frofchartigen, welche in bieg fich ben Fifchen nabern. Die Amphibien legen Gier, ble mit leberartiger Saut ober hen mit Ochleim umhullt find; nur einige Biftichlangen gebaren nadte Junge. n ihre Nachkommen gleichgültig und überlaffen ihre Ausbrutung ben Natureinstologisch merkwürdig find fie burch Zähigkeit bes Lebens und bie besonders an Saachgewiesene Kahigkeit, verlorene Glieber wieberzuerfeten. Sowol in talten als bern verfallen fie in periodifche Erftarrung, bie in ben erftern jum tobgleichen Bin-Ihre naturliche Berbreitung beschränkt fich auf die warmen und gemäßigten Brei-B gablreich in ben erftern, fehlen fie gang in ben Polargonen. Bu einer riefigen Große n ben Tropengegenben, wo allein bie Rrotobile und Riefenfchlangen vortommen. ichformigkeit im Baue fpaltet, nach anatomischen und physiologischen Grundfasen. n in folgende Abtheilungen: 1) Chelonii, Schilbfroten, mit unbeweglich ju einen vermachfenen Rippen und vier gufen. 2) Saurii, Gibechfen, mit beweglichen Ripi verwachsenen Unterfieferaften, und vier Rugen. 3) Ophidii, Schlangen, Die fußen Unterfieferafte vorn nicht verwachfen, fondern durch Anorpel verbunden find. i Ordnungen hat bas Berg zwei Bortammern; die Thiere haben teine Metamore lette Drbnung enthalt bie Batrachii, bie frofcartigen Thiere, welche in fruhefter Riemen, fpater meiftene burch Lungen athmen, und beren Berg meift nur eine Bor-Diese Thiere erleiden eine Bermandelung. Den Menschen find bie Amphibien awar ) ihre Rorpertalte, bas Abentenerliche ihres Anfebens, bas Unheimliche ihrer Bohnober, im Schlamme ober im Duntel; allein nur bas Borurtheil tann fie ohne Undabliche ober verbachtige Gefcopfe bezeichnen, ba fie fich in größter Debrzahl harm-Dertilgung anderer fleiner Thiere nuslich erweifen. Rur gewiffe Schlangen find machen die giftigen von der gangen Ordnung blos den fecheten, von allen Amphien ben breigehnten Theil aus. Bon birecter Ruslichkeit fur die Menfchen find nur ten. Reine Claffe von Thieren hat feit uralten Zeiten zu einer fo großen Menge er Sagen Beranlaffung gegeben als die Amphibien. Erfonnene Schrechwefen find nb Bafilist bes Drients, ber Lindwurm bes germaniften Mittelalters, ber Meeresinaviens. Die Schlangen gaben icone Bleichniffe ale haar ber Eumeniben; fie e ber Berführung, ber Beitenfcnelle und ber Emigteit. Die Bahl ber genau betannm überfleigt jest taufend Arten, vonwelchen bas parifer Rufeum 1834 fcon 846 lehre von den Amphibien heißt Berpetologie und ift erft in febr neuen Zeiten wohlorben. Das vollstänbigfte und neueste Wert (vollendet bis auf die Schlangen) ift ib Bibron's "Erpetologie generale" (8 Bbe., Par. 1834—42). — Die Borwelt le Amphibien, beren versteinerte Reste man ehebem unter bem allgemeinen Ramen then untritisch zusammenwarf, die aber in neuerer Beit durch Bronn, Cuvier, infter u. A. genau gefonbert murben.

blie beißt die Bweibentigfeit, Doppelfinnigfeit, welche burd Stellung ober vielfache er Borte balb mit Abficht hervorgebracht wirb, balb unwillfürlich entfleht. In ber verfteht man barunter bie Bermechfelung ber Begriffe. Go fpricht g. B. namentlich ner Amphibolie ber Reflerionebegriffe, und verfteht barunter eine Bermechfelung und metaphylischen Gebrauchs ber Berhaltnigbegriffe von Ginerleiheit und Ber-

Ginftimmung und Biberftreit u. f. m.

tern und tomifchen Bebichten mit Glud angewendet werben.

Amphiktponenbund Gericht hieß bas religiös politische Bundesgericht Griechenland bas ber Sage nach von bem Ronig Amphittyon, bes Deutalion und ber Porrha Sohn, no Strabo aber von bem argivifchen Ronig Afrifius gestiftet wurde, als ein Bereinigungepunt fi bie einzelnen griech. Staaten, und zwar fur einen boppelten 3med, einmal gur gegenfeitige Bahrung ber vollerrechtlichen Berhaltniffe, fobann gur gemeinfamen Bewachung religiöfer & brauche. Anfangs mar Delphi ber Berfammlungsort, fpater aber auch ber nahe bei Therm ppla gelegene Rleden Anthela. 3molf griech. Bollerichaften ichidten febe amei Abgeordnete b bin, welche fich mit großer Reierlichfeit versammelten, Die öffentlichen Streitigfeiten folichtet bie Zwiftigfeiten einzelner Stabte beilegten, und burgerliche und peinliche Berbrechen, befonde Berletungen bes Bollerrechte und Berfculbungen gegen ben Tempel ju Delphi, beftrafte Benn bie, einem fur fculdig ertannten Bolte auferlegte, Gelbbufe binnen einer beftimmten % nicht bezahlt mar, fo wurde fie verdoppelt und eine neue Frift bestimmt. Erfolgte auch in bie teine Bahlung, fo wurde ber Bund gegen baffelbe aufgefobert, um es mit ben Baffen gum borfam zu zwingen. Ein Beifpiel bavon liefert ber zehnfahrige Phocifche ober Beilige Rrieg. In hatte bie Berfammlung bas Recht, Gingelne und gange Staaten vom Bunbe auszuschliefe Roch unter ben rom. Raifern, bis auf bie Antonine, wird bes Amphiltyonenbund-Gerichts dacht, an welchem gulest 30 Staaten Antheil hatten. Seine Endschaft erreichte es erft mit be Berfall bes belphischen Dratels. Bgl. Tittmann, "Uber ben Bund ber Amphittyonen" (Be 1812) und Beineberg, "De consilio Amphictyonum" (Leobsch. 1828).

Amphildchus, ber Sohn bes Amphiaraus und ber Eriphyle (f. b.), ber Bruder b Altmaon (f. b.), bem er bei bem Muttermorbe half, erscheint als einer ber Epigonen und pe ter als Theilnehmer am Zuge gegen Troja. Als er von da zurucgekehrt war, ließ er sich w Mopfus, ber gleich ihm mit Sehertraft begabt war, in Cilicien nieder, ging aber dann ne Argos, wo er Argos Amphilochium grundete. Hierauf kehrte er nach Cilicien zuruck. Da Re sus ihn aus dem von ihnen gegrundeten Heiligthume ausschließen wollte, kam es zum Kam in welchem Beide sielen. Bei Magarsa, am Flusse Pyramus, wurden auch Beide begrade A. ward nach seinem Tode göttlich verehrt, hatte in Athen einen Altar und in Mallus ein k

auf die fpateften Beiten berühmtes Drafel.

Amphimacer, b. h. ber an beiben Seiten Lange, ift ber Name eines breifilbigen Bers fee: - - , 3. B. Augenblid. Diefer Bersfuß wird auch Creticus genannt, wahrscheim

von feinem Borberrichen in tretensischen Rationalgefangen.

Amphion, der alteste griech. Tonkunstler, war der Sohn des Jupiter und der Antiope (f.1 und der Bruder des Zethus. Er umgab, nach der Sage, Theben mit einer Mauer, zu der sich Steine bei seinem Spiel der Leier von selbst verbanden. Seine Semahlin war Niode (f. d die Tochter des lydischen Königs Tantalus, von der er viele Söhne und Töchter erhickt. Aus Krübnis über den Verlust seiner Kinder erstach er sich selbst oder wurde, weil er den Tempel Apollo stürmen wollte, von diesem getöbtet. Mit seinem Bruder rächte er seine Mutter e Lytos und bessen Bemahlin Dirce; Lestere band er an einen Stier und ließ sie von diesem Tode schleisen. Die an der Dirce vollzogene Strase stellt das 1546 aufgefundene und im Pal Farnese ausbewahrte ausgezeichnete Kunstwert "Der Farnesesche Stier" dar.

Amphipolis, Stadt auf einer Insel an der Munbung des Strymon, eine von Cimon un dem Namen Ennea Hoboi (d. i. die neun Wege) gegründete atheniensische Colonie, war weg ihrer Lage als Stapelplat für das obere Thrazien, sowie wegen der Nähe des vortreffichst Schiffbauholzes von hoher Wichtigkeit. Sie wurde 424 v. Chr. im Peloponnesischen Ark den Atheniensern vom Spartaner Brasidas entrissen, im Antalcidischen Frieden zwar an Aurundgegeben, aber von Perdistas, König von Macedonien, besett. Philipp von Macedonientsgete zwar aus politischen Gründen allen Ansprüchen auf die Stadt, eroberte sie sedoch spawieder, und nannte sie Amphipolis. Sie blieb bei Macedonien bis auf die Zeiten der Rim welche sie zur Hauptstadt des östlichen Macedoniens bestimmten. Im Mittelalter hieß sie was der nahen Goldminen Chrysopolis, bisweilen auch Christopolis; Neste sinden sich der End

Amphitheater, b. i. ringeumlaufender Schauplas, hieß bei ben Romern das zu den Ram spielen der Fechter und wilden Thiere bestimmte Gebaude, ohne Dach, in ovaler Form. In ner Mitte befand sich die Arena, ein großer, elliptisch geformter Plas, auf welchem die Ram

iele vorgestellt wurden. Unter der Arena befanden sich gewöhnlich unterirbische Gange. Ringsrum waren die zur Ausbewahrung der Thiere bestimmten Gewölbe. Über diesen befand sich die
laterie, und von dieser an erhoben sich treppenförmig immer höher und weiter entsernt die
itze, von denen die ersten 14 für die Senatoren und Ritter, die obern aber für das Bolt beimmt waren. Julius Casar ließ 44 v. Chr. das erste größere Amphitheater zu Rom für seine
echterspiele errichten; es war von holz und wurde nach beendeten Spielen abgetragen. Stalius Taurus erdaute 20 Jahre später das erste von Stein und mit größerm Prunt. Das Coffeum (s. d.) zu Rom ist das größte aller Amphitheater des Alterthums. Diesem an Bauart
leich und in seinem sorgfältig unterhaltenen Innern noch immer den Zerstörungen der Zeit
vzend, ist das Amphitheater zu Berona, dort Arena genannt. Außer diesen befanden sich aber
1 Stallen, Griechenland und in allen röm. Provinzen eine große Anzahl solcher Amphitheater.

Amphitrite, die Tochter des Meergotts Nereus und der Doris, nach Apollodor eine Tochr des Decanus, war die Gemahlin des Neptun. Als dieser sie zur Gemahlin begehrte, entsich
e zum Atlas, wo ein vom Neptun ausgeschickter Delphin sie auffand und dem Neptun zuihrte. Als die Göttin und Königin des Meers wird sie auf einem Muschelmagen von Tritonen
ersgen, oder auch auf einem Delphin, vor dem ein Amor schwimmt, siend, mit Neptun's

Dreigad in ber Sand, abgebilbet.

Amphitruo ober Amphitrgon, Ronig von Tirgns, war ein Cohn bes Alcaus und ber Siponome, ber Entel bes Berfeus und Gemahl ber Alfmene. Als feines Baters Bruber Clebmon (f. b.) von ben Teleborn unter Anführung ber Cohne bes Pterelags feiner Rinber beundt worben mar, verschaffte er ihm biefelben wieber, wofür er fein Konigreich und feine Tochter Emmene gur Gattin erhielt. Spater erfchlug er ben Glettroon, und besmegen erhob fich Stheneos, fein anderer Better, gegen ihn und vertrieb ihn nebft feiner Gattin Altmene aus Tirans. Ir floh nach Theben ju Rreon, bem Bruber feiner Mutter, mit beffen Sulfe er bas Ronigreich ves Pterelaos eroberte. Diefes gefchah jeboch nicht eber, als bis bie Tochter bes Lettern, Romabo, aus Liebe zu bem A. ihrem Bater im Schlafe bas golbene Saar, an bem bie Erhaltung idnes Lebens bing, abidnitt. Die verratherifche Romatho lief A. tobten, die Groberung felbft wer fchentte er bem Cephalus, welcher an bem Buge Theil genommen hatte. Wahrend A.'s Abmefenheit von Theben zeugte Jupiter mit ber Altmene (f. b.) ben Bercules. A. fiel in einer Shlacht gegen die Minner, welche er mit Bercules, um Theben von einem ichanblichen Tribut m befreien, betriegte, und ward in Theben begraben. Plautus und nach ihm Molière, Falt und Reift haben bie Gefchichte bes A. und feiner Gattin zu Luftspielen benugt. Wahrscheinlich nach bem Molière'ichen Stud hat A. in ber neuern Zeit die Bebeutung eines Mannes erhalten, ber gem Gafte bei fich fieht und ben gefälligen Birth macht.

Amphöra, bei den Griechen und Romern ein großes, gewöhnlich aus Thon gebildetes Gesis, in Gestalt unserer Krüge, mit engem Halfe und zwei Henkeln zum Tragen, unten oft sit ausgehend, um es in der Erde befestigen zu können. Man bediente sich der Amphora zur Lasbewahrung verschiedener Flüssigkeiten, besonders des Weins, wobei die Römer das Jahr deskung durch angehestete Täselchen angaben. Später aber benute man sie hier und da auch allschenktuge, wie eine 1825 zu Salona in Dalmatien veranstaltete Ausgrabung bestätigt. — Die Amphora war bei den Griechen und Römern zugleich ein Flüssigkeitsmaß. In Griechenland achieit die Amphora das Gewicht eines Talents Wassers oder 0,72 griech. Rubitsuß — 19,44 franz. In Rom war sie der 10. Theil des Culeus und hatte ansangs den nämlichen Inhalt wie in Griechenland. Später repräsentirte sie jedoch in Rom den röm. Aubitsuß, und enthielt 80 cin. As oder Pfunde Wassers. Sie erhielt nun den Namen Quadrantal, und bildete den 20. Istil des neuen Culeus. — Gegenwärtig ist Amphora oder vielmehr, nach der ital. Schreib-

a, Anfora, ein Beinmaß in Benebig.

Emplification, b. i. Erweiterung, findet flatt, wenn eine Borstellung, ein Urtheil oder Schuf nach ihren Bestandtheilen aussuhrlicher dargestellt werden. In einem engern Sinne bildet die Amplisication den Theil der rednerischen Aussuhrung, bei welchem man über den unmitalbaren und wesenstichen Inhalt eines Sabes hinausgeht und den Gegenstand durch sein Berditnis zu andern Dingen erläutert, ohne einen Gedanken in die Breite zu ziehen oder zu verdiffern. Ihr Zweit ist Krästigung der Darstellung durch Beranschaulichung und Gedankentelle. Die Rhetvrik nimmt gewöhnlich vier Arten der rednerischen Amplisication an: 1) Erläutung eines Sabes durch Ahnliches, wohin das Gleichniß gehört, 2) Erläuterung durch das Einspegengesetze, 3) Beranschaulichung des Allgemeinen durch ein Besonderes und 4) Beställung durch Zeugnisse. Die griech. und röm. Rhetoren verstanden unter rednerischen Erweitschaften

rung die Bergrößerung ober Berkleinerung eines Gegenstandes durch Gedanken und Ausbrud. Da jede Ausführung zunächst die Absicht hat, den Leser und Hörer zu überzeugen und seinen Willen zu bestimmen, so ist leicht zu erklaren, warum Cicero und andere alte Redner die Ampliscation nebst der Zusammenfassung des Gesammtinhalts (enumeratio) zu einem wesentlichen Theile des Redeschlusses machten. Jedoch wird dann unter Amplistation (exaggeratio) nur die leste Bekräftigung des Inhalts, vorzüglich mittels eines allgemeinen Sapes, verstanden.

Ampulla hieß bei den Römern ein zur Aufbewahrung von Flufsigkeiten dienendes Sefis. Die Ampulla war von Thon oder auch aus Glas, bauchig und mit zwei henteln versehen zum Aufhängen. Namentlich diente sie zur Ausbewahrung des Salbols in den Babern. — Berühnt ist die Ampulla Romonsis (la sainte ampoule), die bei der Salbung des Königs der Franken, Chlodwig I., zu Meims 496 eine Taube vom himmel gebracht haben soll, und mit deren unversiegbarem Die die Könige von Frankreich die auf Ludwig XVI. gesalbt wurden. Während der Revolution wurde dieses Gefäß zerbrochen. Doch ein Gläubiger rettete ein Bruchstud daven, das er nach der Restauration der Bourbons dem Erzbischof von Meims aushändigte. In dem selben sand sich angeblich auch noch ein Rest Dis vor, der in eine neue Ampulla gebracht, und bie

ber Kronung Karl's X. 1825 ju beffen Salbung gebraucht murbe.

Amputation heißt im Allgemeinen bie tunfigemage Ablofung einzelner, nicht wefentich jum Leben nothwendiger Glieder mittele dirurgifder Inftrumente; fie wird jur Erftirpation, fobald fie gange Organe ober Aftergebilbe entfernt. Die Amputation muß unternommen werben, wenn bas Leben burch ein örtliches Leiben gefahrbet ift, 3. B. burch Schuffmunben in ben Belenten, gangliche Berichmetterung bes Bliebe, welche beffen Erhaltung unmöglich machen; bei langwierigen Giterungen und Sohlgefchwuren mit Bangen, fogenannten Fifteln; bei Puls abergefdmulften, Anochengefcmuren und Anochenentzundungen, beim falten Branbe, bei frebartigen Gefchwulften, beren Erflirpation eine Berletung betrachtlicher Pulsabern befurchter liefe. Die Instrumente, die jur Amputation gebraucht werben, find hauptsächlich bas Deffet bie Sage, bas Turnitet jur Busammenpreffung ber Arterien, die Schere und Feile. Bur Abisfung ber Ringer und Behen bebient man fich, boch felten, bes Deigels, welche Operation bann Dattylofmileusis genannt wird. Die Amputation selbst geschieht auf folgende Beise. Nachdem bie Sauptarterien jufammengepreft find, um allgu heftige Blutung zu verhindern, burchichneibet man bie Saut und bie Dusteln, brangt biefelben nach oben jurud, und burchfagt bam, hoher oben, ben Rnochen. hierauf werben bie Blutgefäße einzeln aufgefucht und unterbunden, und bie haut und Dusteln über bem Knochen jufammengezogen. Schon im 14. Jahrh. wo fuchte man fatt beffen eine unblutige Amputation, bas Abbinden (f. b.), die bann wieder burch Brabez 1782 und Ploucquet 1786 empfohlen, von den Neuern aber als unftatthaft verworfen wurde. Unter Denen, welche bestimmte Methoben der Amputation aufftellten, haben Ravaton, bann Detit und Chefelben, vorzüglich Alanfon, bem auch Grafe beiftimmte, Ruft und Scouts ten in Des bie meiften Anhanger gefunden. Rach ben Berfahrungeweisen biefer Chirurgen find brei Sauptmethoben in Gebrauch getommen, welche nach ber Richtung bes Schnitts ihren Ramen erhalten, nämlich die Cirfelamputation, die Lappenamputation und die Amputation mittels bes Schrägschnitts (Dvalairmethobe).

Amrum (Amrom), eine friesische Infel vom Umfange einer halben DM., mit 600 C., an ber Bestätte Schleswigs gelegen, boch zu bem jutlandischen Amte Ripen gehörig. Die Infel wird nur in der Mitte und an der Oftseite bebaut, und ist außerdem mit Dunen bebeckt. Das Austernfang an derselben ist bedeutend. Den 4000 Ellen breiten Sund zwischen Amrum und

Rohr tann man mahrend ber Cbbe trockenen Ruges paffiren.

Amsberg (Aug. Phil. Christian Theod. von), Chef ber braunschw. Eisenbahn- und Post birection, geb. zu Rostock 17. Juli 1789, widmete sich anfänglich dem Handelsstande, arbeiten unter ber westfälischen Regierung im Steuersach, trat aber 1813 in Militärdienste und natur an den Feldzügen gegen Napoleon Theil. Nach seiner Rudtehr wurde er erst herzoglicher Kammersettet, später Kammerasseller und Rammerrath. Bei seiner grundlichen Kenntnis von Handels- und Berkehrsverhältnissen, namentlich denen Braunschweigs, führte er mit Umsicht und Glück die diplomatischen Berhandlungen in Bezug auf den hannoverschen Steuervertig und 1828 bei der Gründung des mittelbeutschen Handelsvereins und den Verträgen, welche sich daran fnüpsen. Auch ist A. eigentlich der Urheber der deutschen Eisenbahnbestrebungen, is dem er bereits 1826, also vor der Ausschhrung der Nürnberg-Fürther Bahn, den Plan zur Ische legung einer Eisenbahn von den Hanselskaten nach Hannover und Braunschweig entwest. Rachdem er 1832 zum Geh. Legationsrath ernannt worden war, erhielt er 1. Jan. 1835

Direction bes Finanzcollegiums und die Baudirection. Im I. 1834 betrieb er aufs neue Ausstührung einer Gisenbahn nach seinem frühern Plane, und erhielt die Genehmigung zu ver Cifenbahn zwischen Braunschweig, Harzburg und Goslar. Dbgleich er inzwischen von Direction bes Finanzcollegiums zuruckgetreten war, blieb er boch Dirigent der Gisenbahnumission. Roch 1850 wurde er zum Chef der vereinigten Cisenbahn- und Posibirection in

raunfchweig ernannt.

Amsborf (Nik. von), der Gehülfe Luther's bei der Durchführung der Reformation, war 3. er. 1483 zu Zschepa bei Wurzen geboren. Er studirte zu Wittenberg, ward hier 1511 Profor der Theologie, 1521 Prediger, und ging dann 1524 als Superintendent nach Magderg. Im I. 1519 wohnte er der Leipziger Disputation bei, war 1521 auf dem Reichstage zu lorms, und begleitete Luther nach der Wartburg. Auch befand er sich 1527 auf dem Convente Schmalkalben und 1541 beim Colloquium zu Regensburg. Durch den Kurfürsten Iohann iedrich den Großmuthigen von Sachsen, und mit Zustimmung Luther's, ward A. 1542 erster verst. Bischof zu Naumburg, nachdem die Wahl des Domeapitels, welche auf Julius von studig gefallen, für ungültig erklärt worden. Doch vertrieben ihn 1547 die Kaiserlichen und hen Julius von Pflugt als Bischof ein. Hierauf wendete sich A. wieder nach Magdeburg, urde 1552 Superintendent zu Eisenach, und starb dasselbst 14. Mai 1565. Er war einer der ließten Gegner der mildern Melanchthon'schen Partei und ein Freund des Flacius. Die Zahl iner Schriften, darunter viele polemische, ist sehr groß.

Amfel, eine populare Benennung für die Schwarzbroffel, Turdus merula L. Diefer Bogel teinfarbig schwarz, hat einen gelben Schnabel, und zeichnet sich durch seinen vorzüglichen Gemag aus. Die Gattung Turdus gehört in das Geschlecht der Droffeln (f. d.), wozu auch die ippe, Weindroffel, der Krammetsvogel u. s. w. zählen. Schildamfel heißt in manchen Gegenmeine andere Art desselben Geschlechtes, nämlich Turdus torquatus. Auch diese Art ist schwarz, utweißlichen Federrandern, weißlichem Ringsragen auf der Oberbruft, doch nicht gelbem Schnack. Die Wasseramsel, Cinclus aquaticus, tebt am Wasser, taucht unter und läuft auf dem kunde der Bäche hin, und nährt sich von Wasserinselten. Sie ist am Kopf und Nacken erdbraun, w Oberkörper aschgen mit braunen Kederrandern; Kehle und Brust sind weiß, der Bauch ist

untelbraun. An manchen Orten heißt fie auch Bafferhuhn, Bafferftaar.

Amsler (Samuel), Professor ber Rupferstecherkunft an der Atabemie der Kunste zu Munhen, geb. 17. Dec. 1791 zu Schingnach in der Schweig, der Sohn eines Argtes, erhielt feinen sfien Unterricht in ber Rupferftechertunft burch Lips in Burich, und ftubirte fpater unter Rarl bef in Munchen. Gine Magdalena nach Carlo Dolce war feine erfte größere Arbeit. Im J. 1816 ging er nach Rom, wo er fich ber bort auflebenden neubeutschen Schule anschloß. In mehm Blattern, die er nach Statuen von Thorwaldfen ftach, fuchte er mit dem gludlichften Erfolge be einfache Beife bes Marc-Antonio mit charaftervoller Auffaffung bes Originals zu verbinden. Gemeinschaftlich mit Barth aus Silbburghaufen ftach er bas Titelblatt zu ben Nibelungen, nach in Beichnung von Cornelius. Bahrend feines zweiten Aufenthalts in Rom (1820 — 24) frigte er bafelbft viele Zeichnungen ju fpaterer Ausführung, und begann fein großes Wert, Eriumphzug Alexander's nach Thorwaldfen (herausg. mit Erläuterungen von Schorn, Rind. 1835). Nachdem er 1828 an die Stelle des verftorbenen Sef bei der Afabemie in Min-In eingetreten, ftach er eine fleine Mabonna mit brei Kinbern nach Rafael, und vollendete 1831 in großes Blatt nach ber Grablegung von Rafael im Palaft Borghefe, burch bas er, ebenfo te burch ben Chriftus nach Dannecker's Statue, in Grunblichkeit ber Zeichnung und freie, frafge, bem Driginal angemeffene Behandlung bes Grabflichels fich ben ausgezeichnetften Meiten ber Rupferftechertunft an Die Seite ftellte. Dann folgten (1856) Die Beilige Familie Da-M's in der munchener Pinafothet und die Madonna di casa Tempi ebenbafelbft. Rebenbei Emete er fich auch gablreichen fleinen Arbeiten, g. B. nach Kaulbach und Schwanthaler. Gein btes großes Bert, bas er feit 1840 - 46 ausführte, nar ein Stich nach Dverbed's "Triumph EReligion in ben Runften" (zu Frankfurt im Stadel'ichen Inflitut). A. ftarb 18. Dai 1849 1 Runden. Seine kunftlerische Richtung ging weniger auf die effectreiche Darftellung ber ine und ihrer Contrafte, ale auf die möglichft reine und eble Behandlung ber Form. Benige ben Rafael fo tief verftanden und mit folder Pietat wiedergegeben wie er.

Amfterdam, die Hauptstadt des Königreiche ber Niederlande und der Proving Nordholland, wandstuffe bes B, von zwei Armen der Amstel und von mehren Kanalen (Grachten) in 30 wch 290 Bruden verbundene Inseln getheilt, und in Gestalt eines halben Mondes meist auf begevennnten Pfahlen erbaut, war noch zu Anfang des 13. Jahrh. ein Fischerborf im Beile der

Berren van Aemftel. Nachbem es fich gegen bie Mitte jenes Jahrh. Bu einem Stabtche und ftabtifche Rechte erhalten, murbe es 1296 von ben benachbarten Rennemers megen nahme Gpebrecht's van Memftel an bem Morbe bes Grafen Floris von Solland überf wuftet und ber Befiger felbst vertrieben. hierauf tam es mit Amstelland (ber Uferlant Amftel) an bie Grafen von Solland, welche bie Stadt mit vielen Borrechten befchen übergang aus der guteberrlichen Borigfeit unter Die graffiche Landeshoheit begrundete Glud, ihr ferneres bie Befreiung von ber Berrichaft Spaniens. Balb ichwang fie fich Banbelsftabt ber Bereinigten Rieberlande empor. Schon 1585, nachbem Antwert fpanifch geworden und barum feinen Belthandel an A. verloren, mußte bie Stadt n beutenb erweitert werben (Reue Stabt); 1622 gablte fie bereite 100000 E. Doch bi ermedte die Disgunft ber Rachbarn. Der Englander Leicefter fuchte fich berfelben 1! Berrath, Pring Bilhelm II. von Dranien 1650 burch überrumpelung zu bemeiftern. A fuche mislangen burch die Klugheit ber beiben Burgermeifter Sooft und Bider. In Rriegs mit England im 17. Jahrh. fant ber Sandel A.s fo febr, baf 1653 gegen 400 in A. unbewohnt maren; allein balb hob fich ber Bertehr auch wieber. In ber Berfam Generalftagten genoffen bie Burgermeifter ber Stadt eines folchen Ansehens, bag fie fi gange 18. Jahrh, hindurch mit dem Erbftatthalter meffen tonnten. Sie hatte aber au Beit einen Reichthum erworben, bag teine andere Stadt in Europa ihr fich gleichstell Der Ruf holl. Reblichkeit und Sparfamkeit beforberte bie Blute ihres Sanbels. S große Martt aller Producte im Dften und Beften und ihr hafen ftete voller Schiffe Rachtheil brachten A. Die Rriegsfahre mit England von 1781 und 1782; doch erhc auch von biefen. Seit ber Regierungsveranderung von 1795 aber verfielen Sanbel u ftand immer mehr. Am nachtheiligsten wirfte die gezwungene Berbindung Sollande reich, ba Erfteres ber frang. Politit gegen bie mit Frantreich tampfenben Dachte folg Der Konig Lubmig fuchte gwar ben boll. Sandel burch manche Begunftigungen au be verlegte er 1808 feine Refibeng und ben Sis ber Regierung nach A. Allein Jenes rei leon nur um fo mehr gegen Bolland auf, und Diefes führte, obicon fich einige neue 9 quellen baburch eröffneten, boch auch mancherlei Rachtheile fur bie Stadt herbei. D gung Sollands mit Frankreich 1810 vernichtete vollends ben auswärtigen Sanbel A.t zugleich die Einführung der Tabackeregie, der sogenannten droits reunis, und mar Magregeln fehr nachtheilig auf ben inlanbifden Bertehr wirtten. Erft feit 1813 hat ! in A. wieder bebeutend zugenommen, indem Die unermeflichen Capitale der alten großer und Commiffionshäufer, die folide Art bes Vertehrs im Baaren- und Bechfelhande bigen Baarenmafter, sowie eine Menge ben Sandel erleichternber und fichernber Gin M. ben Borjug vor andern Sandeleftabten geben.

Die Stadt nimmt fich von ber Safenseite, dem Meerbusen 9, wegen ber vielen R prachtvoll aus; auch ift die Uberficht von der hoben, 660 g. langen Amftelbrude und v lichen Ginfahrt von Muiden aus, burch die fogenannte Plantage, fehr ichon. In fr war A. eine ftarte Festung mit 26 Bollwerten, die durch willfürliche überschwemn foutt werden tonnte, fobag felbst Ludwig XIV. es bebentlich fand, fie anzugreifen. A mußte fie, nach Ubergabe ber verfchangten naben Dorfer, von einem nur magigen pr bedroht, fich ergeben. Bei ber jegigen Rriegstunft tann fie nur burch Uberfcmemmui gegend behauptet werden, wenn nicht ein Winter, wie der von 1794 auf 1795, auch 1 theibigungemittel wirtungelos macht; benn nur bie Ciebede machte es moglich, bat 19. Jan. 1795 feinen Gingug in M. halten tonnte. Bon ber Seite von Saarlem bed bie Schleuse von Balfwegen, und von ber Offfeite bie Reftung Naarben. Im Salbeir Grenze ber Stadt von ber Landfeite befchreibt, bilben bie Pringen., Raifer- und Berr mit dem Cingel viele fleinere Balbfreife, die alle auf den Amftelfluß oder auf den Mi auslaufen. Unter ben öffentlichen Gebeuben ift bas vormalige Stadthaus berühmt, Leitung bes Baumeiftere Jatob van Rampen 1648-55 erbaut marb. Das prachtig fteht auf 13659 eingerammten Pfahlen, ist 282 F. lang, 235 F. breit und 116 F. bo über bie lettere Bohe erhebt fich ber runde Thurm. Das Innere beffelben ichmudten : gezeichnete niederl. Bilbhauer und Maler bes 17. Jahrh. Den patriotischen Niederla fiel es baher fehr, daß der Konig Lubwig 1808 bas Stadthaus, in welches bas fruher jum Bufch beim Saag aufgestellte Mufcum verlegt war, ju feiner Refibeng ertor, unt merbiener bie ehemaligen Berathungsfale ber verehrten Bater ber Bemeinbe einnahr ift es nicht zu leugnen, baf ber bei biefer Gelegenheit eingerichtete Thronfaal wol t

aal in Europa ist; auch hat bas Gebaube baburch fehr gewonnen, daß damals die alte Stadtige abgebrochen und verlegt murde. Noch jest wohnt der König, wenn er sich in A. aufhält, Babthause. Die Stadtbehörden halten ihre Sisungen in dem frühern Prinzenhoff; das luseum befindet sich im Trippenhause. Die alte von 1608 — 13 gebaute Börse, unter der die mftel in das Damrackgewässer sließt, wurde neuerdings abgebrochen und eine neue jenstit des am gebaut. Das Ostindische Haus, das Staatsschiffswerft und das Magazin auf der Katten-

ng am I bienen jest bem Sanbel und ber Seefahrt.

Die Babl ber Einwohner A.s betrug 1820 nur 180000, gegenwärtig 222600, worunter fich 1000 Ratholifen, 37000 Lutheraner, 2000 Anabaptiften, 22000 beutiche und 2500 portug. aben, 800 Remonstranten u. f. w. befinden. Bu ben wichtigften und eigenthumlichften Anuten, die A.6 Belthandel unterflugen, gehoren inebefondere eine große Bahl Schiffemerfte, egel-, Zau- und Tabadefabriten, Die Diamantfchleifereien, Manufacturen in Tuch, Plufch und benen Beugen, Fabriten für Gold- und Silbermaaren, Tafelblei, Farbemaaren und chemische raparate, Buderraffinerien, Brauereien, Geneverbrennereien, und bie Ausfuhr von Getreibe ib Colonialproducten. Das icone Trippenhaus, mo fich auch die Atabemie ber Kunfte und Biffenfcaften versammelt, die vom Sandelsstande gefliftete Befellichaft Felix meritis, die Ge-Kichaft Doctrina et amicitia, der Berein Tot nut van 't algemeen, das treffliche Lesemuseum, richiedene Musitvereine, bas holl., frang. und deutsche Theater, der jum Athenaeum illustro borige botanifche Barten, ein nach bem Mufter bes englischen eingerichteter fogenannter googifder Garten und bie berühmte lat. Schule jeugen von bem Sinne ber Bewohner für Biffen. haften und Gelehrfamteit. Den religiofen Bohlthatigfeite- und Dronungefinn bes Bolte bemben bas hofpital für alte Manner und Frauen, die Armen-, Bucht- und Baifenhaufer, die befahrtsfcule, die vielen Gefellschaften fur bestimmte mobithatige 3mede, die Bert. Spinnnb Befferungehaufer, fowie die gahlreichen Rirchen, Bethaufer und Synagogen aller Religionemeinden. Die niederl. Reformirten haben gehn, die frang. eine, die engl. zwei, die Ratholiten 8, und felbst die engl. Judenbetehrer eine Rirche. Die schonfte Rirche ift die Nieuwe kerk (bie ene ober Ratharinenfirche) auf bem Damm, mit ben Grabmalern be Runter's, van Galen's mb Bondel's, und einer Rangel, welche allgemein bewundert wird. In der Oude kerk (ber alten ber Ritolaitirche) ehrte die Nation ihre Seehelben beemetert, van ber Zaan, Sweerts und van er hulft burch Denkmaler. Bei fo vielem Schonen und Großen hat A. indeg ben Nachtheil eia febr feuchten Luft und eines mephitischen Geruchs, ber im Sommer aus ben Randlen emporleigt; ferner Mangel an gutem Quellmaffer und bie Unbequemlichteit fehr hoher und fchmaler Bohnhaufer. 3mei Baupthinderniffe bes Sandels in A., namlich bas megen einer Sandbant ber Pampue) nothige theilweife Entladen der tiefgehenden Schiffe, ehe fie in den Safen einlaum fonnten, und Schwierigfeit bes Gin- und Auslaufens in bie feichte Bunberfee bei wibrigen Binben, find gludlich gehoben durch ben neuen Ranal. Derfelbe ift 26 g. tief, auf ber schmalim Stelle über 124 %. breit, 14 Stunden lang, reicht von A. bie Nieuwe-Diep, und hat vier MI- und zwei gewöhnliche Schleufen, welche fo groß find, daß ein Linienschiff paffiren fann. wei große Dampfichiffe bugfiren die Rauffahrteischiffe mit ihrer gangen Ladung binnen 18 Bunden burch ben gangen Ranal. Bgl. Nieuwenhups, "Proeve eener geneeskundige plaatssechrijving der stad A." (4 Bbe., Amft. 1820), Genebeed, "Tableau statistique et historipe d'A." (Amft. 1824) und van der Bijver, "Beschrijving van A." (4 Bde., Amft. 1844).

Imt ber Schluffel nennt die chriftliche Kirche die Macht ber Sundenvergebung und Suntebelatung, auf welcher die Absolution (f. b.) beruht. In der rom. tath. Kirche besitet der best, als Rachsolger Petri, die unumschränkte und volle Schluffelgewalt über den ganzen takeis. Unter ihm und in Berbindung mit ihm üben diese Sewalt auch die Bischofe, als Rachsex der Apostel, welchen sie nach Matth. 16, 19 von Christus ertheilt worden sein soll. Bon in Bischofen wird die Ausübung unter gewissen Beschränkungen an die Priester überlassen. Bie den Protestanten handelt das sechste Hauptstud des kleinen lutherischen Ratechismus vom inte der Schlussel. Im großen Ratechismus, welcher stets nur fünf Hauptstude hatte, sowie ber symbolisch anerkannten Form des kleinen Ratechismus, sindet sich dieses Hauptstud bei keiten Luthers nicht; es erscheint erst sein Ratechismus, sindet sich dieses Hauptstud bei keiten Luthers nicht; es erscheint erst sein abgefaßt und zwischen Ausgaben. Dies, sowie in Umstand, daß Luther selbst eine Beichtstormel abgefaßt und zwischen Tause und Abendmahl in kenn kleinen Ratechismus gestellt hat, endlich die verschiedene Gestalt, in welcher das sechste supestid auftritt, beweisen hinlänglich, wie Luther der Berfassen besselben nicht ist. Nachdem Brenz in seinem Ratechismus 1529 sechs Stude des Ratechismus aufgestellt hatte, dachsauch die reinen Lutheraner, im Gegensaße gegen calvinistische Geringschaung der Beichte

an die Aufnahme des sechsten Hauptstuds. Es erscheint am mahrscheinlichsten, das Au Generalsuperintendent zu Stralsund, der 1554 einer Synode zu Greifswald eine For sechsten Hauptstuds vorlegte, der Verfasser des gegenwärtigen, im kleinen lutherischen mus besindlichen ist. Allerdings datiet sich die Nachricht, die dieses behauptet, erst vom I boch läßt sich nichts Triftiges dagegen erheben. Die Antwort nun in jenem Hauptstud Frage: "Was ist das Amt der Schlüssel?" lautet: "Es ist die sonderbare Kirchengen Christus seiner Kirche auf Erden hat gegeben, den bußfertigen Sündern die Sünde zu wen undußfertigen aber die Sünde zu behalten, so lange sie nicht Buße thun." Man be hierbei auf Joh. 20, 21—23, und unterscheidet, nach der schon oben angesührten Swatthäus, im Amte der Schlüssel den sogenannten Löse- und Vindesschlüssel, d. i. die Be in das Wesseld aufzunehmen oder von demselben auszuschließen. Bgl. Mohnik sechste Hauptstud des lutherischen Katechismus" (Strals. 1830).

Amtsverbrechen, Amtsvergeben. Im Allgemeinen ift anzunchmen, bag jebe liche Amteverletung eine ftrafbare Sandlung ift, und daß auch fahrlaffige Amteved wenigstens Berweis, im Wiederholungsfalle Entlaffung vom Ante, nach fich gieben ton Folgen einer folden Berletung übernommener Amtspflichten fallen nach ihren verfe Abstufungen und deren Wirfungen größtentheils unter Bercich der Disciplinargewaltu ciplinarftrafen, mofern bie babin einschlagenden Specialgefete ber verschiebenen Stad hieruber andere Bestimmungen getroffen haben. Beder von biefem, noch von dem bet Berfahren (Disciplinar-Befferungs-Berfahren) tann baber bier die Rebe fein. Dageg Die Gefete, welche die Quellen des gemeinen Strafrechts find, eine Reihe von widern Sandlungen diefer Rategorie besonders heraus, und die neuern Strafgesehgebungen su wenn auch in der Qualificirung der Berbrechen mannichfach abweichend, hierin in ber be gefolgt. Die Sandlungen find: 1) Bestechung (f. b.); 2) bie hiervon unabhangige B der Amtspflicht seiten des Civilrichters (bas sogenannte crimen syndicatus); 3) t brechen bes Gefangenwarters, ber einen Gefangenen entfliehen lagt; 4) bas crimer (f. b.), auch Malversation ober Caffenveruntreuung genannt; 5) bas crimen ambit ober bie verbrecherische Amtberschleichung. Die Ruden, welche bas gemeine beutsche ber Strafbebrohung ber vorftebend bezeichneten Berbrechen noch in vieler Binficht lagt, f Particulargefengebungen mehrfach ergangt worben. Gelb- und Freiheitsstrafen, fo ziehung bes Amts in verschiebenen Abstufungen, find die von benfelben anerkannte übel ber einzelnen Amtevergeben.

Amulet nennt man einen mit gewiffen Figuren, Charafteren ober einer Inschrift » Rorper, & B. Stein, Metall u. f. m., welchen man bei fich, gewöhnlich am Salfe trag gen Rrantheiten und Bezauberung geschust gu fein. Der Name ftammt, wie bie Ge bem Drient. Die alteften Amulete finden fich bei den Agoptern, wo fie die Form be batten. Bei ben Briechen hieß ein folches synnpathisches Schusmittel im Allgemeinen terion, bei den Romern Amuletum. Die Juden betrachteten die Pergamentstreifen mit festafeln, die fie bei fich tragen mußten, ale Abmehr aller übel und ber bofen Geifter. Beiben ging ber Gebrauch ber Amulete in die chriftliche Kirche uber. Man gab ihner fdrift ly Dic, b. h. Fifch, indem biefes Wort die Anfangebuchstaben ber griech. 2Bort Chriftus, Gottes Sohn, Beiland" enthalt. Gine eigene Art Amulete maren die Abra (f. b.) ber Bafilibianer und anderer gnoftifcher Setten im 2. Jahrh. n. Chr. In ba Beit trug man bie Amulete fo haufig, baf im 4. Jahrh. Die Berfertigung berfelben bei den Geiftlichen bei Berluft ihres Amts unterfagt werben mußte, und die Amulete fi Bu Rom feierlich verdammt murben. Bei ben Turten und vielen Boltern bes mittlen glaubt fich Beder durch ein Amulet fcuben ju muffen. Mit ber Berbreitung grab. Bil und Aftrologie verbreiteten fich auch die aftrologischen Amulete der Araber, Die Talisma im Abendlande. Über Amulete und bas Lefen ber Infchriften auf benfelben vgl. Rof laeographia critica", Bd. 3 und 4 (M nh. 1829); außerdem Ewele, "Über Amuleif 1827). Reuerdings hat die Anwendung des Magnetismus die Amulete wieder in gebracht, mobei man jedoch teine übernaturliche, fondern eine auf Raturgefehe gegrund famteit erzielt.

Amufetten heißen die leichten einpfundigen, mit einer fleinen Raberprote versetennen, welche ehemals den leichten Truppen mitgegeben wurden, und besonders für bent trieg bestimmter ben Amusetten des Marschalls von Sachsen, des Grafen and besonders die des Grafen Bithelm w

eburg zu bemerten, der fie fo einrichtete, daß fie von funf Menfchen gezogen und bedient en konnten. Auch der Bergog von Weimar gab 1798 feinen Sagern Amusetten. Seitbem bie Felbartillerie beweglicher geworden, bat man fie abgeschafft, jumal ihre Wirtung n ber geringen Schufweite und bes fleinen Ralibers, bas ben Gebrauch ber Rartatichen guließ, nur unbedeutend fein tonnte.

mpfla, eine Stadt in Latonien, am Ufer bes Eurotas, 20 Stadien fuboftlich von Sparta, syndarus refibirte und beffen Gattin Leba den Raftor, Pollur und die Belena vom Jupiter L. In fruhern Zeiten wurde A. fo haufig von den Uberfallen der Spartaner heimgefucht, sie Bewohner wiederholt bei dem leeren Gerücht von dem Anruden des Feindes in tobtliches reden verfielen. Man gab barum ein formliches Befet, wonach von den überfällen bet rtaner gar nicht niehr gesprochen werben burfte. Die Stadt marb aber einst wirklich wieber ben Spartanern angegriffen, und ohne Beiteres gerftort, weil Reiner ber Bewohner, aus ht vor bem harten Gefete, bie nabenbe Gefahr hatte verfunbigen mogen. Daber auch bas

ichwort : "Durch Schweigen ging A. unter."

Impot ober Amiot (Jacques), geb. 1513, geft. 1593, ift burch feine ausgezeichneten franz. fepungen griech. Claffiter betannt. Racine bezeichnete biefe Uberfepungen ihrer einfachen ache und naiven Saltung megen ale unübertrefflich. Befondere empfehlungemerth ift bie rbeitung bes Plutarch, die mehrfache Auflagen (bie beste von Brottier und Bauvilliere, Bbe., Par. 1783 -87) erlebt hat. - Berühmt ift auch ber Jefuit Amiot, geb. 1718 ju lon, der als Miffionar in Peting viel zur genauern Renntnif Chinas beitrug. Ihm verbanwir die ausgebreitetsten Belehrungen über Alterthumer, Geschichte, Sprache und Runfte in na, wo er fich von 1750 bis zu seinem Tode im J. 1794 aufhielt. Mit der chines. und tatar. ache vertraut, tonnte er China unmittelbar aus ben Quellen tennen lernen. Die meiften feisciences et l'histoire, les sciences et arts des Chinois" (15 Bde., Par. 1776-91). Seine "Éloge de la ville de Moukden" be von de Guignes und fein "Dictionnaire tatar-mantchou-français" von Langles Bbe., Par. 1789) herausgegeben. Der Minister Bertin, felbst Renner ber orient. Sprachen, te zu letterm bie nothigen Topen auf eigene Roften anfertigen laffen.

Ana, ale Endung mit einem Eigennamen verbunden, ift häufig ber Titel für Sammlungen : Anekooten, Aussprüchen, kleinen Auffapen und allerlei Nachrichten, die in Bezug auf jenen gefesten Eigennamen fteben. Die Benennung murbe querft in Frantreich Sitte, mo fie, von Gebrüdern Dupups in den "Scaligerana" (Saag 1666) in Anwendung gebracht, vielen Beiund Rachahmung fand. Ihrem Beispiele folgte man in Solland, England ("Baconiana", 79), Deutschland ("Taubmaniana", 1702), Danemart ("Tychoniana", 1770) und felbst in ebamerita ("Washingtoniana", 1800), boch nur jum Theil mit Glud. In neuester Zeit hat effen England gute Ana geliefert. Biffenschaftlich wichtig find bie "Menagiana", "Colosiana", "Gundlingiana", "Perroniana" und "Thuana". Ein ziemlich vollständiges Berhnif ber Ana gibt Lubewig in "Le tivret des Ana" (Dreeb. 1837), nachgebruckt, jeboch mehrt in Namur's "Bibliographie des ouvrages publiés sous le nom d'Ana" (Brüff. 1839). Anahaptiften (griech.), d. h. Wiedertäufer, werben im Allgemeinen Diejenigen genannt, the aus irgend einem Grunde die von einer andern firchlichen Gemeinschaft vollzogene Taufe t anertennen, fondern wiederholen. (S. Biedertaufer.)

Anabafis (griech.), urfprunglich bas Sinauffteigen, bann ein Felbzug aus einer niedrigern bend in eine hohere, &. B. vom Meere ins Mittelland. In letterer Beziehung führen diefen men zwei berühmte hiftorifche Berte aus bem claffifchen Alterthume: 1) die Anabafis bes und von Tenophon (f. b.), welche die Geschichte bes ungludlichen Feldungs bes jungern Cyrus em feinen Bruber, ben perf. Konig Artagerres, mit Unterflugung von 10000 griech. Golbgen, und die Ruckehr derfelben in die Heimat unter der Leitung des Xenophon enthalt; 2) die iabafis des Alexander von Arrian (f. d.), welche die Feldzüge Alexander's d. Gr. erzählt.

Inacharfis, ein Senthe und Bruder bes Konigs Saulios, fam, von Begierbe nach Renntfen und Bilbung getrieben, mit seinem Freunde Toxaris ju Golon's Beiten nach Athen, von iand er auch andere Lander befuchte. Wegen feines hellen Berftandes rechnete man ihn fpater ut ju ben fieben Beifen, und legte ihm viele finnige Ausspruche und Erfindungen bei. Die lefe, welche feinen Ramen tragen, find viel fpatern Urfprungs. Nach feiner Rudtehr in bas verland lief ihn der Ronig umbringen, um der von A. versuchten Ginführung der Musterien Schechen vorzubeugen. — Unter bem Titel: "Reife bes jungern Anacharfis nach Griechen-Louv. Bebnte Mufl. I.

land" gab Barthelemy (f. b.), der feinen helben einige Jahre vor der Geburt Alexande nach Griechenland kommen läßt, eine mit vielem Geschmad und großer Gelehrsankei Schilderung des griech. Lebens. Wiewol er dabei mit ungenügender Kritik verfährt Erscheinungen aus den verschiedensten Zeitaltern der griech. Geschichte als gleichzeitighat biefes Wert doch trop seiner offenbaren Mängel wesentlich zu einer geistigern Ausgriech. Alterthums beigetragen. Auch rief es viele Nachahmungen hervor, wie die "Sa Böttiger, den "Gallus" und "Charikles" von Becker und andere.

Anachoreten (griech.), b. b. aus bem Leben Burudgezogene, Ginfiebler, Gremit feit bem 3. Jahrh., jum Unterschiede von ben Conobiten, b. i. ben in Gemeinschaft Monchen, Diejenigen, welche moglichft von jeder Befellichaft abgefonbert, in einsamen, nen Begenden lebten. Dbgleich fich die Chriften fcon in den beiden erften Jahrh., in 9 bes außerlich armen Chriftus und im Gegenfage gegen bie im beibnifchen Glange "Belt", von dem Bertehr ber beibnifchen Kefte und Bergnugungen gurudgogen, fo man boch bamale noch entschieben die völlige Abscheidung vom Leben, wie fie ber & fucht. Rur die theile mabrhaft fromme, theile geiftlich hochmuthige und überfpannte ? auf Enthaltsamteit von der Che, gemiffen Speifen u. f. m., sowie das Burudiehen win fellichaft an gemiffen Beihe-, Bug- und Bettagen, tritt bereits hervor. Im Laufe bes 3 erft treten eigentliche Ginfiedler auf, nachdem fich bie Afceten (f. b.) zuerft meift nur perberbten Gewühle ber Stabte auf bas Land und in die Dorfer begeben hatten, ohne aus ber Befellichaft zu icheiben. Bu ben erften Unachoreten gehoren jebenfalls Paul und Antonius (f. b.). Die blutigen Berfolgungen, und als diefe aufgehört hatten, die Berachtung ber immer mehr fich entfittlichenben Belt, in ber es nicht einmal mehr mog Martorer ju merben, reigten bas oft mahrhaft fromme, aber mehr ober meniger übe und dem mitten im Leben flehenden Urchriftenthum entfremdete Bewußtfein vieler edel fraftigen Gemuther, unter großen Entbehrungen bie burgerliche Gefellschaft gang qu Da biefe frommen Einsiedler aber von ber verehrenden Menge um ben Rath und 2 geheiligten Seele, um ben Segen inebefondere für herbeigebrachte Rrante (namentlich ( trante, Befeffene) und Kinder besturmt wurden, fo erreichten fie ihre Absicht der völlige nung vom Leben fast nie, fondern wirften vielmehr, jum Theil wider ihren Willen, dr religiofen Bufpruch weihend und erhebend auf die Gefellschaft. Die Anachoreten ging aus Solchen hervor, welche ein ber Reue bedurftiges Leben geführt hatten, und in bei feit die Bufe fuchten. Aber unabhangig von ben Dachten ber Belt, und hochvereh öffentlichen Meinung, tehrten fie juweilen, wenigstens auf Beit, bei großen brobenden ber Staategewalt ober bes mantenben Glaubens, maßigenb, ermuthigenb und frafti Engel vom himmel angestaunt und gehört, in bas gesellschaftliche Leben zurud, m wegen biefer Segnungen für bie Gefellichaft, felbft in Mannern wie Chrofostomus, u. A., warme Bertheibiger. Die furchtbaren Qualereien, welche die Anachoreten g ihrem "fündigen" Leibe auferlegten, die Retten und Gifenringe, mit denen fie fich belaf Auffuchen von fast unbewohnbaren Gegenden und Sohlen, bas Abbarben felbft ber : Rahrungemittel und Rleibungeftude, bas Aufzwingen von unnaturlichen peinlichen! lungen (3. B. Jahrzehnde hindurch auf Säulen; f. Styliten), wodurch fie theilweise be finn und gewaltfamen Gelbfimorde verfielen, maren Auswuchse eines machtigen fittl lens, ben eine aufgeklartere Beit ju beffern Dingen verwandt haben murbe. Debt traten indeffen diefe Auswuchse zurud, ba bie Rirche felbft fehr balb die milbere, natu Form ber Burudgezogenheit, bas Conobitenleben ber Monche, vorzog. Auch lag et und Charafter bes Decibents, baf er bie Anachoretenform bes Monchslebens meniger als der Drient. Biewol aber die anachoretifche Lebensform mit der Entwickelung bei ligiofen Bewußtfeine fallen mußte, fo hatte fie boch unleugbar in ber Beit ihres Entf in ben junachft fich anschließenben Sahrh, ihre Berechtigung und ihren Segen. Ubrie Die orient. Religionen inegefammt, bas Jubenthum nicht ausgenommen (f. Effenst rapeuten), abnliche Erscheinungen aufzuweisen.

Anachronismus heißt ein Irrthum wiber die Chronologie ober Zeitrechnung, in eine Begebenheit aus Untunde ober irgend einem andern Grunde in einen falfchen verfest. Der Anachronismus findet sich besonders häusig in den Werten der Schaffen tafie. Er wird hier entweder mit Absicht angewendet, um irgend eine Wirtung (3. A mische) qu erzielen, oder er ift nur zufällig, indem der Dichter aus Untunde irgend benheit, Sitte, Gebrauch u. f. m., der einer spätern Zeit angehört, bereits in einer fra

. laft Chaffpeare in feinem "Julius Cafar" bie Thurmglode 3 Uhr folagen. richt in den "Piccolomini" in einem herrlichen Bilbe von dem Blipableiter, obt 150 Jahre fpater erfunden murbe. Diefe fleinen Berftofe, die nur ben Gelehrn nie die Wirtung der gangen Dichtung auf. Rachtheiliger aber ift der Anachroerifchen Berten, mo awar bas außere Leben einer verfchwundenen Beit mit vebangfeit ausgemalt, hingegen die gange Befinnungs- und Dentweise ber mobernften Die ferne Beit hineingetragen wirb. An biefem Fehler leibet bie gange altere Tra-130fen, leiben bie Berte eines Corneille, Racine, ebenfo viele unferer historischen iers muffen die Anachronismen der Boltspoesie und der Dichtungen des Mittelt werden. In der epischen Boltspoesie ist der Anachronismus geradezu ein cha-Rertmal. In ihr bleibt ein Achilles ftets jung, eine Belena ftets fcon. Durch Jahrirch begleitet Ruftem in ber perfischen, und Marto in der ferbischen Belbenfage t Schidfale feines Boltes, ohne jum Greis ju werben, ftets in ungebeugter Rraft Desgleichen faßte bas Mittelalter in feiner findlichen Raivetat die gange Belt riegel feiner Beit auf, und die bichterischen Bearbeitungen antifer Stoffe, wie z. B. bes Beinrich von Belbete, die Schilberung ber Thaten Alexander's b. Gr. Lamprecht find in Sitten und Coftume Bilber aus ber Zeit bes Dichters, aber n der die geschilderten Belden lebten. Selbst der altere Maler läßt in seinen fromon Chriftus und ben Beiligen die Ritter, Stabte und Burgen feiner Beit erfcheitipeare begegnen wir noch oft biefer naiven Auffassung weit entlegener Buftanbe, Bear" und "Cymbeline".

ene, d. h. die Auftauchende, ift ein der Benus in Bezug auf ihren Ursprung aus ebene Beiname. Der größte Maler des Alterthums, Apelles (f. d.), stellte die Göttin blide dar, als sie dem Meere entstieg und ihr haar mit den handen trochnete. Sie zen nach der Pankaste, nach Andern nach der Phryne (s. d.) gemalt. Dieses Gelierstud jenes Kunstlers, kauften die Einwohner der Insel Kos, und stellten es Abculap auf. Bon ihnen kaufte es gegen Erlas von 100 Talenten Steuern Aunach Rom schaffen und in dem Tempel der Benus Genitrix aufstellen ließ. Zu ir es ziemlich verwischt, und wurde durch ein Wert des Dorotheus ersest. In der

igie wird die A. des Apelles in mehren Epigrammen gefchilbert. the Auslegung (vom griech, anagein : emporführen, jur Bohe leiten) heißt biejorischer Bibelerklarung, welche ben buchftablich anders zu faffenden Borten eine ifche Beziehung gibt, sie als Symbole ber triumphirenben Rirche und bes ewigen upt faßt. So wurden g. B. die Borte "Ce werde Licht" anagogisch von der einung verftanden, ber Liebhaber und bie Geliebte bes Sobenliebes auf Chriftum be, Pfalm 45, anstatt auf einen irbischen König, auf den Deffias als einen onig bezogen. Die jubifch alexandrinische Schule, Philo als Reprasentant an der vornehmlichfte Sit biefer Auslegung gewesen. Doch tennen fie auch die Bei-Neue Testament, und die spatere driftliche (befonders alexandrinische) Theologie. m nennt man bas Ruckwärtslesen ber Buchflaben eines ober mehrer Borte. So Anagramm von "Gras", und "Rebel" von "Leben". Im weitern Sinne verfieht eine Buchftabenverfetung, um baburch ein ober mehre neue Borter gu bilben, me" und "Mabe". Calvinus nannte fich auf bem Titel feiner Inftitutionen, veragramms, "Alcuinus". Auf ahnliche Beife geben bie Borte: "Révolution frannagramm: "Un Corse la finira" und bas bedeutungsvolle "Voto"; bann auch ein ramm: "La France veut son roi". Borzuglich liebten bie muftischen Ausleger driften bei ben Juden, die Rabbaliften, diefe Spielereien. Es gibt weitläufige folder Anagramme.

ber subliche Theil des großen Tafellandes von Reu-Spanien in Amerika, vor turopäer der Hauptsis der dort einheimischen Culturvölker, der Tolteken, Checheis und Azteken, noch jest der Hauptbestandtheil des merican. Stuats, erhebt sich dr. aus den Ebenen von Tadasco und Tehuantepec, und erstreckt sich, allmälig thmend, die zum 21° n. Br., wo es in der Sierra-Madre und über die Hochebenen , San-Luis-de-Potosi und Kalisco hinaus, mit den System der Felsengebirge in itt. Das A., den entschiedenen Charakter eines zusammenhängenden, nicht zer-Kengebirges tragend, steigt in Often aus den Tierras-Calientes der Kustenebene

von Cuetlachtlan in fteilen Stufen und Terraffen ploblich auf, die ofter taum brei D. breit. an einer einzigen Stelle, bei Chalapa, einen fahrbaren Daß befigen. Gin hohes Ranbget bas in bem Cittaltepetl ober Dic von Drigaba (16502 g.), bem Coffre-be-Perote ober S campatepetl (13400 g.), bem Popocatepetl (16626 g.), bem Istaccihuatl und bem Rrog . Toluca die bier 14000 ff. bobe Schneegrenge überragt, umgrengt in D. bas Sochland, me bei einer Erhebung von 9-5000 K. im Allgemeinen von D. nach 2B. geneigt ift, und menig erhobene Retten mit einzelnen boch emporragenben Gipfeln in mehre besondere Dnen, wie die von Tlafcala mit 6750, von Tenochtiflan oder Merico mit 7000, von Tolum 8500, und von Mechoacan mit 5-6000 F. mittler Erhebung, gefchieben wird. Ren ju fentt fich bas Tafelland über bie weiten, von Thalern zerriffenen Terraffenlanbi bie herrlichen Tierras templadas von Mirtecapan und Daraca (noch 4500 %. hoch), a. au ber Ruftenebene von Colima ab. Außer ben Alpenfeen ber Tafellander gablt bas 4 wenige Gewäffer, da die Fluffe auf den Randgebirgen entspringen und nach meift turge reißenbem Laufe bem Meere queilen. Die eigenthumliche Configuration bes Lanbes beb wunderbarfte Berfchiebenheit in Rlima und Erzeugniffen. Bahrend bie Ruftenebenen pifchen Charafter haben, fcmudt bie weftlichen Abfentungen ein ewiger gruhling; mab ben Ufern bes Mericanischen Golfe bas Gelbe Fieber ben Europaer hinrafft, wird bie & ber hodjebene von Toluca felbst empfindlich und unangenehm. Die formliche Sfoli-Plateaus von der Rufte, Die theile durch den Mangel an fchiffbaren Stromen, theils Unzuganglichkeit ber Randgebirge im Often bewirft wird, ferner ber Mangel eines gi fens an der Oftfufte, fowie bas morderifche, europäische Riederlaffungen unmöglich Rlima ber Ruften felbft, find wol bie haupturfachen, weshalb biefe herrlichen und fred Lanber im Bangen im Bertehr und Leben ber Jestzeit gurudgeblieben finb.

Analletus ber Seilige, auch Papft und Martyrer, ber nach mehren Quellen mit Richt und bieselbe Person ist, war aus Athen geburtig und einer ber ersten Bischöfe ber chriffin Gemeinde in Rom, entweder als unmittelbarer Rachfolger des Petrus oder als der des ka Alles was von ihm erzählt wird, ist theils ungewiß, theils völlig unwahr. Er soll in der Polgung des Domitian 91 den Martyrertod gestorben sein. Die Kirche seiert sein Gedich am 13. Juli. — Analletus II. wurde 1130 in Stalien gegen Innocenz II. zum Polit wählt, und hatte Rom, Mailand und den Berzog Roger von Sicilien, dem er den Lieft titel gab, für sich. Er ercommunicirte seinen Gegner und behauptete sich, bis zu seinem I

(1138), gegen Raifer Lothar IL

420

Anatoluthon ober Anatoluthie heißt in der Grammatit und Rhetorit der Nangel Folgerichtigkeit der grammatischen Construction, wobei jedoch stets eine Absicht des Schriften zum Grunde liegt. Anatoluthen entstehen durch plögliche Beränderung oder Unterbrechung! Construction, vorzüglich nach längern Zwischensähen, worüber der Hörer den Anfang der Ctruction außer Acht gelassen haben tann, oder durch Beglassung von Börtern, die auf be frühern Zusammenhange wiederholt oder ergänzt werden müssen. Gute Schriftseller, bestelle der Griechen, bringen dem Nachdrucke, mit welchem ein oder mehre Börter betont werden weber der Deutlichseit, wegen welcher ein Bort oder ein Sah herausgehoben wird, oder dem maße bisweilen die streng logische oder grammatische Ordnung zum Opfer. Oft ist es die Maturlichseit der Rede, wie sie die lebendige Umgangssprache mit sich führt, welche Anatolus erzeugt. Zum Fehler werden sie; wenn sie Folge der Unachtsamleit und des Mangels an Schlenordnung, oder wenn sie, wie bei spätern Rhetoren der Griechen, gesucht und erkünstell sie

Anakreon, den das griech. Alterthum unter die neun größten Lyriker zählte, war zu Ten Jonien geboren, wurde in Abdera erzogen und blühte von 530 v. Chr. an. Polykrate, Bei scher von Samos, berief ihn an seinen Hof und schenkte ihm seine Freundschaft. Hie son Wein und Liebe begeistert, seine leichten gefälligen Lieder. Nach dem Tode seines Bestiging er 521 v. Chr. nach Athen, wo er dei Hipparch die ausgezeichnetste Aufnahme samt. Sturz dessells vertrieb ihn von hier, und wahrscheinlich begab er sich nach Teos zurüst, indes Jonien gegen den Darius aufstand, sich er nach Abdera, wo er ein heiteres und stätter durchlebte und 85 J. alt starb. Der Sage nach erstickte er, wie Sophostes, an eine trodneten Weinbeere. Sein Freund Simonloes versertigte auf ihn eine doppelte Grabst die Stadt Teos setze sein Bild auf ihre Münzen, auf der Burg von Athen stand seine Burd und ganz Griechenland nannte seinen Namen mit gebührenden Lobsprüchen. Nur eine Theil seiner Gedichte ist auf uns gekommen. Bon fünf Büchern sind 68 Gedichte unter Namen übrig, von denen jedoch die Kritit nur wenige als echt anertennt. Sie sind in den

vannten Beremaße gebichtet, bas aus turzen Zeilen in trochäischen Rhythmen befleht, mit in- ober mehrfylbigen Anatrusis, meistens in folgender Gestalt.

zeften Ausgaben des A. find von Mehlhorn (Glog. 1825), Bergt (Lpd. 1834) und Schneiin "Delect. poes. graec." (Gött. 1838). Deutsche zum Theil gereimte Übersehungen 1 Gleim, Gös, Ramler, Degen, Overbeck, Kannegießer, Jordan, Möbius und Rettig [L. Hannov. 1835).

ufrusis (griech.), Aufschlag ober Auftakt heißt in der Metrif und Musik die Vorschlagswelche vor dem Beginn der eigentlichen rhythmischen Bewegung einer Verszeile, oder stimmten Takte einer Melodie angeschlagen wird. Auch nannten die Griechen so das Annober Anstimmen eines Instruments, als Anhaltepunkt für den Sänger, was aber ein dien in dem gegenwärtigen Sinne, wie man bisweilen angenommen, nicht sein konnte. alekten nennt man zunächst eine Sammlung auserlesener Stellen oder Sentenzen aus oder mehren Schriftstellern, besonders aus Dichtern (Blumenlese), wie denn Brund seinmulung der kleinern griech. Gedichte, die setzt den größten Theil der Griech. Anthologie ichen, den Titel "Analecta" gab. Im weitern Sinne versteht man darunter eine Sammermischter Aussage und Abhandlungen, mögen dieselben einem Verfasser oder mehren ven, wie die "Analekten" von Wolf. (S. Collectanea.)

aleptika, Erquickungsmittel, flüchtige Stärkungsmittel, nennt man in ber Medicin dieflüchtigen Reizmittel, welche, in kleinen Mengen genommen, die gefunkene Lebensthäschnell wieder zu wecken und zu erheben im Stande sind. Sie verbreiten sich schnell im
und wirken so theils als Reizmittel auf die Nervencentra, theils als Ersasmittel für gekahrungsstoffe und Blutbestandtheile. Dahin gehören die Atherarten und atherischen Die,
ein und der mit dem Grundstoff balfamischer, aromatischer und bitterer Pflanzen gegerte Allohol. Lestere heißen auch herzstärkende Mittel (Cardiaca). Es wurde früher
zten und Laien großer Unfug mit diesen Mitteln getrieben; namentlich spielen bei Hypon und hysterischen Frauen noch jest Hoffmann'sche Tropfen und Balbriantinctur eine
kolle. Eigentlich ist auch der Genuß geistiger Getranke nach und bei körperlichen Strain solcher Misbrauch. Wenigstens lassen sich in diesen Fällen sene Getranke oft durch
klichere Stoffersasmittel, d. B. Bouillon, Kaffee, chinesischen Thee, ersesen.

algie ober Anodynie heift fo viel als Schmerzlofigfeit. (G. Anafthefie und Anodyna.) aloaie (griech.) bezeichnet ursprunglich Berhaltnifmafigteit, Ahnlichteit ober Gleichheit Dinges in gewiffen Beziehungen mit einem andern. Die Erkenntnig eines Dinges, Die if einem folchen Berhaltniffe beruht, heißt analogische Ertenntnif. Der Schluf aber, melm diefer Ahnlichkeit zweier Dinge, oder Gleichheit in gewiffen befannten Beziehungen, : Ahnlichkeit in andern oder auf ihre noch größere Ubereinstimmung gemacht wird, heißt Bogit ein analogischer Schluß, ift aber nur ein Bahricheinlichteiteschluß, beffen man fich af bem unenblichen Gebiete ber Erfahrung fehr haufig bebienen muß. Diefer Schluß wirb mbet bei ber Erflarung ber Schriftsteller und insbefondere bei ber Auslegung ber Beiligen t (Analogie ber Interpretation, oberhermeneutische Analogie), in ber prattifchen Beilkunde wendung der Beilmittel u. f. m., und auch ein großer Theil ber Gate, welche die empiriaturlehre aufftellt, beruht barauf, indem man besto größere Übereinstimmung unter Erngen vorausfett, je mehr man beren ichon mahrgenommen hat. Der tieffte Grund ber tigung biefer Analogie liegt in bem thatfachlichen Ginheitezuge, welcher burch bie Ratur ngen wie im Individuum hindurch geht, und von fedem Fortschreiten ber Naturwiffenn, gegenüber ben frühern Annahmen ber Billfur und Regellofigfeit, allfeitiger bestätigt - In ber Sprachlehre verfteht man unter Analogie die Übereinftimmung in ber Biler Borte. Sic beruht auf der Vergleichung ahnlicher Formen, indem man annimmt, mas einen Falle regelmäßig fei, muffe es auch in bem ahnlichen Falle fein. Sie ift baher ber i aller grammatifchen Regeln, welche, nachbem bie Sprache langft in ihrer Freiheit beftanb, lebrten Forfchern burch Beobachtung und Bergleichung festgestellt wurden. Analogie be-2 Cicero durch proportio oder comparatio, während die übrigen Grammatiker die griech. mung beibehielten; ber Gegensat bavon ift Anomalie. - In ber Mathematit heift Ana. Re Abereinstimmung gewiffer Größenverhaltniffe; auch die Formeln ber Gleichheit zweier thiffe (die Proportionen) werden nach dem Borgange des Euflides Analogien genannt. Mogie bes Gefeges und bes Rechts. Da, wo die Gefege jur Entscheibung eines cor

creten Falles nicht ausreichen, ift eine Erganzung berfelben zu fuchen, ju ber wir burd bi aussehung ber innern Confequeng ber Gefete gelangen; bas Berhaltnif ber auf biefe B fundenen Rechtsfase zu den gegebenen Gefesen heißt Anglogie. Sie ift wesentlich von te legung ber Gefete verschieden, bei welcher die Absicht bes Gefetgebere entscheibet, mah ber Analogie nach bem Grunde bes Befehes entschieden wird. Die lettere führt junachft Ausbehnung bes Gesets wegen Gleichheit (nicht blos wegen Ahnlichkeit) bes Grundebei wird von der vielfach beftatigten Borausfetung ausgegangen, daß der Gefetgeber alle bentbaren galle umfaffen tann, fobag alfo die fich ergebenden Luden in ber Art c werden muffen, wie ber Befeggeber vorgefchrieben haben wurde, wenn er ben betreffen in Confequent feiner anbern Borfchriften beurtheilt hatte. Dan hat die Anwendung ber auf Strafgefebe, mabrend fie fur bas gemeine beutsche Civilrecht feststeht, mehrfach b In ben neuern Strafgesebuchern pflegt bie Befebesanalogie ftatuirt, bie Rechtsanalog gen ausgeschloffen zu werden, b. h. die Analogie ift nur zuläffig, wenn sie nicht blos de= bes Gefebuchs im Allgemeinen, sonbern auch und hauptfachlich bem Sinne berjenigm e-Bestimmung entspricht, um beren Anwendung es fich handelt. Die Analogie tann aber einer Befdrantung führen; nur ift hierbei nicht fo weit zu geben, daß man, wie nament her oft behauptet worden ift, foliege, weil ber Grund eines Befebes wegfallt, falle auch wendbarteit deffelben hinweg. Bielmehr tritt in einem folden Falle nur erft bae Bedurfen Reform auf bem Bege ber Gefengebung ein, ohne baf ber Richter bas Gefen darum fc beachtet laffen barf. Ubrigens bezieht fich bie Analogie niemals auf folche Befete, me Natur einer Ausnahme von der Regel haben (Privilegien und jura singularia), mogegen alle umgefehrt Sate bes jus commune auch bei Singularrechten eine Analogie herbeiführenti

In ber Theologie bezeichnet Analogie bes Glaubens bas Berhaltnif unbeftit und undeutlicher Ausspruche ber Schrift zu ben bestimmten und beutlichen, und bas ! jene aus biefen zu erklaren. Diefer in der altfirchlichen protest. Theologie febr beder Begriff murbe aus dem Grundterte von Rom. 12, 6 entlehnt, wiewol unrichtig, da da fprechend B. 3 und 6 nicht "Unalogie", fondern "Dag" bes Glaubene gu überfeten ift. Begenfage nämlich zu ben tath. Principien, bag bas Unbeftimmte ober 3meifelhaf in ber Beiligen Schrift enthaltenen Ausspruche aus ber Tradition und durch die Autori Rirche zu bestimmen und zu erflaren fei, behaupteten die Protestanten, bag, wie bie Soit fich felbft zu erklaren, auch ihre Lehren ba, wo teine beutlichen Aussprüche vorlagen, aus be fammenhange der deutlichen Ausspruche und diesem angemeffen aufgefaßt und bestimmt ! mußten. Derfelbe Begriff murbe vornehmlich burch Berber mit bem Ausbrude: Seift bel und bes Christenthums, und in der neuesten Beit von Germar mit bem Namen der pant nischen Schriftauslegung bezeichnet. Es liegt ber Analogie bes Glaubens ber richtige, " ganglich taufchende Gebante ju Grunde, daß ein und biefelben Schriftsteller ein und ba Brundbilbung, Abficht und Beit fich nicht felbft wiberfprechen wollen. Das Recht aber, biel logie auf alle biblifche Bucher untereinander, die boch fo verschiedenen Beitaltern und Bet angehören, unbedingt anzumenden, fann nur anerfannt werden, wenn man der Infpirations folgt, nach welcher derfelbe beilige Beift der allein wirkfame Berfaffer aller biblifchen But

Analyfis oder Analyfe, d. i. Auflösung, Zergliederung. In der Philosophie nem Analysis im Gegenfage ber Synthesis (f. b.) biejenige logische Behandlung eines geg Begriffe, vermoge welcher wir ihn, um ihm feine vollstandige Deutlichkeit au geben, in fe ftanbtheile, Mertmale, auflosen. Ein Begriff, ber burch Analyse eines andern, in bem halten ift, gewonnen wirb, heißt infofern analytifcher Begriff. Go heißt auch bie Gd oder Folgerung, die burch Bergliederung eines gegebenen Begriffs gewonnen wirb, ans Ertlarung ober Folgerung. Auf Diefelbe Beife tann man auch ein Urtheil ober einen! gergliedern. Ein analytisches Urtheil ift ein folches, beffen Pradicat icon im Begriff be jecte liegt, folglich burch Bergliederung baraus gewonnen werden tann, mahrend bas fynt ober erweiternde Urtheil mit einem Subject ein Prabicat verfnupft, welches nicht ichen Subject liegt. So ift g. B. ber Sat: Jeber Körper ift ausgebehnt, ein analytifcher, be Diefer Korper ift elaftifch, ein synthetisches Urtheil. Bei Beweisen, in welchen wir Coli Schlufreihen anwenden, überhaupt bei ber Anordnung und Entwidelung eines graffen schaftlichen Ganzen, bezeichnet, nach einem von dem vorigen etwas abweichenden 😂 brauche, das Analytische, gleichbedeutend mit bem Regreffiven, ben Fortgang von bem ten zu bem Bedingenden ober zu ben Principien, mahrend bei dem synthetifchen B umgelehrte Bang ftattfindet. Dan nennt biefes Berfahren in der Biffenfchaft anelutt

Analyns 423

Die analytische gut synthetischen. Beibe Richtungen ergänzen und controllren sich gegentig. Die analytische Methode geht von den ersahrungsmäßig gegebenen Thatsachen aus, um möglich durch Zergliederung derselben die Voraussezungen zu sinden, durch welche sene reistlich werden; die synthetische Methode entwickelt die Consequenzen gewisser Principien, sehr häusig blos in der Gestalt von Hypothesen aufgestellt werden, um sie mit den Thatsachen Erfahrung zu vergleichen und zu prüsen, ob sie von den letztern bestätigt werden oder nicht. Merkmal einer vollsommenen Theorie (s. d.) ist daher die Übereinstimmung der durch Anaund Synthese gewonnenen Resultate.

lie mathematische Analysis, als wissenschaftliches System, ist die Buchstabenrechnung im sten Sirne des Worts, welche alle Größen als unbekannte Zahlen behandelt und mit Buchnals allgemeinen Zahlzeichen rechnet. Zuweilen braucht man in derselben Bedeutung das tAlgebra, gewöhnlich aber und besser schrift man es auf die Lehre von den Sleichungen sodas die Algebra nur als erster Theil der Analysis erscheint. Der zweite Theil derselben, igentliche Analysis, zerfällt dann wieder in die Analysis der endlichen und die der unenden Größen. Iene, zuweilen auch Theorie der Functionen genannt, ist die Wissenschaft von Formen der Größen, und umfaßt die Lehren von den Reihen, Combinationen, Logarithmen, Unalysis der krummen Linien u. s. w. Die Analysis der unendlichen Größen besteht aus drei witheilen, der Disserntiale, der Integrale, und der Variationsrechnung. Die Analysis ist undheile der interessantelle, den Scharssun im höchsten Grade in Anspruch nehmende Theil : Nathematik; ihr allein verdankt die Mathematik, sowol die reine als die angewandte, die semäsigen Fortschritte, die sie in den letten zwei Jahrhunderten gemacht hat. Zu den wichstellern über Analysis gehören Euler, Lagrange, Lacroir, Fourier, Cauchy und betwein.

Gang verschieden von der Analysis der Neuern war die der Alten, die sich nur auf die Geomite bezog, und in nichte Anderm bestand als einer Anwendung der analytischen, der synthe-Men entgegengeseten Dethode, bei Auflösung geometrischer Aufgaben. Diefes Berfahren bu bahin, bağ man bas Befuchte als gefunden betrachtet, unterfucht, wodurch es bestimmt wird, nach und nach durch Anwendung angemeffener Runftgriffe, beren Auswahl bem Scharfin dies Jeben überlaffen bleibt, bis du bem Gegebenen fortschreitet. Die Umtehrung bes Sages, ben man genommen hat, und aller einzelnen bazu gehörigen Schritte, gibt bann bie Meifche Auflosung b. h. bie Unweisung, aus dem Gegebenen bas Gesuchte burch eine bemite Conftruction zu finden. Dag auch burch biefe Art mathematischer Untersuchungen ber Garffinn in hohem Grade geubt wird, obicon in gang anderer Beife als bei der Analysis der ten, mit welcher man biefelben geometrifchen Aufgaben in ber Regel viel fchneller und leichauflosen kann, ist keinem Zweifel unterworfen, und bas Bergnügen, welches bie als Enbresulfich ergebende Berbindung des Besuchten mit bem Gegebenen gewährt, macht eine folche Sandlung geometrischer Aufgaben gang besonders intereffant. Die Erfindung ber geometrim Analysis ber Alten Schreiben Diogenes Laërtius und Proflus dem Plato ju, von dem ieboch teine mathematische Schrift besiten; bis auf einige Schriften von Gutlibes, Apollos von Beraa aum Theil in arab. Überfetung und Archimebes find alle Schriften ber Alten r geometrifche Analysis verloren gegangen. Im 17. Jahrh., vor der Erfindung der Analysis Unenblichen, murbe bie geometrifche Analysis fleifig cultivirt. Best beschäftigen fich fast nur b Die Englander mit derfelben, bei benen fie fehr beliebt ift und die barin bem Beifviele ihres ben Newton folgen. Die algebraische ober arithmetische Analysis der Reuern verfährt baen bei Auflofung geometrifcher ober anberer Aufgaben fo, baf fie bie Berbindung amifchen ben chenen und gesuchten Großen, welche gang auf gleichem Fuße behandelt werden, burch eine richung auszubruden sucht, wozu oft ein hoher Grab von Scharffinn erfobert wirb. Ift biefe mal gefunden, fo ift die Auftofung berfelben nur noch Sache ber Rechnung und erfolgt nach Borfdriften ber Algebra, alfo mehr ober weniger mechanisch, ohne bag bie Bebeutung ber öffen (bei geometrifchen Aufgaben die Beziehung auf die Figur) in Betracht tommt. Um fe bekummert man fich nicht eher wieder als am Schluffe ber Rechnung nach Auffindung bes feltats, das man nun auf eine der besondern Ratur der Aufgabe angemeffene Art auszule-, gleichfam aus ber Beichensprache in gewöhnliche Sprache ju überfeben hat.

Die Gemische Analyse ist die Zerlegung chemisch verbundener, oder auch blos gemengter Körin ihre Bestandtheile. Sie ist qualitativ, wenn sie blos die Natur der Bestandtheile kennen lehrt; antitativ, wenn sie außerdem noch die Gewichtsverhältnisse, in welchen die Bestandtheile in Berbindung vorkommen, bestimmt. Sie heißt Clementaranalyse, wenn sie die Bestandtheila in Sewichtsverhaltniffen der Clemente ausdruck, was befonders bei Untersuchungen organifon Substanzen in Anwendung tommt.

Analytik nennt man die Wissenschaft, welche die Analysis zum Gegenstand hat. So name schon Aristoteles zwei seiner wichtigsten logischen Schriften "Analytika", weil sie die Operatione bes logischen Denkens in ihre einfachsten Elemente zerlegen und von diesen zu den zusammenspfestern Formen fortschreiten. Kant nannte in demselben Sinne die Zergliederung des menschen Erkenntnisvermögens Analytik. — Unbestimmte Analytik heißt in der Mathematik, nach dem Vorgange Guler's, der Theil der Algebra, der von Austösung der unbestimmten algebraischen Ausgaben handelt, bei denen weniger Gleichungen als unbekannte Größen gegeben sink. Für ihren Ersinder gilt der Alexandriner Diophantus (f. d.), nach welchem sie früher häusigden nannt wurde. Bon den Neuern haben sie hauptsächlich Vieta, Fermat, Euler, Lagrange, Le

genbre und Sauf geforbert.

Anam ober Bietnan, ein Reich an ber Oftfufte ber hinterindischen Salbinfel, welches fich im Beginn bes 19. Jahrh. aus ben fruher gefonbert gemefenen und bem Namen nach China unte worfenen Konigreichen Tongting und Cochin-China, wie aus dem alten Konigreich Rambobia, (Yampa) gebilbet hat. In der Große von 9700 D.M. wird es im R. von den dinefifchen Invingen Ruangtong, Ruangfi und Junan, im 2B. vom Lande ber Laos und von Siam, im C. von Meere, im D. von bem Meerbufen von Tongfing umgeben. Der Motong ober Menam burdftromt es von R. nach G. und bilbet bei feiner Munbung ein großes Delta; außer ihm ift noch ber Sangtoi öftlich vom Menam, ber wichtigfte Flug. Gine Bergtette ftreicht von R. nad 6. langs ber Beffgrenze bes Landes, hier und ba Seitenafte an bie faft burchgangig ebene Deens tufte entfendend. Die Sipe, welche die tropifche Lage erzeugen mußte, wird burch den milben ben Ginfluß der See auf eine angenehme und ber Production gunftige Beife gemäßigt. De gange Land liegt im Bereich ber Duffons, von benen die fubweftlichen (vom April jum Detoka webend) Regen, Die norboftlichen (vom October jum April) Trodenheit bringen ; ber norbliche Landestheil ift jeboch auch ben fürchterlichen Berheerungen ber Taifong (b. i. farter Binb), jenn Drane bes Chinefifchen Deeres, ausgefest. Das Mineralreich bietet nachft ebeln Retallen Amfer, Eifen und Binn. Unter ben Producten der Pflangenwelt find Reis, Mais, Bamewurgen, Erdnuffe, viele Bulfen- und Baumfruchte, auch Subfruchte. Im Sanbel werben gefucht Bimme Pfeffer, Buderrohr, Baumwolle, wegen ber Parfums bas Agilaholz (Abler- ober Alocholz) Schöne Zimmerhölzer, im Innern bes Landes ber Tetbaum, ber Kirnig- und Gummiguttbaum Im Thierreiche finden fich Clefanten in iconer Bolltommenheit, Tiger, Rhinoceroffe, Bifam thiere und Buffel, Pferbe von fleiner Race. Die Seibenzucht fteht in hohem Alor. Die Beweh ner, im Allgemeinen Anamiten ober Anamesen genannt, find zum größten Theile chinefic Coloniften und bemnach mongolischer Abfunft; nur subwarte find fie ftart mit Reften ber a tochthonen Bevollerung gemifcht. Sie zeichnen fich burch unterfeste Rleinheit ihres Budfet, burch icone Formen und runde Kopfbilbung vor allen anbern affatischen Bollern aus. Da Charafter bes Bolls wird als freundlich, gutmuthig und munter geschildert. In A. herrscha wie in China felbft, brei verschiebene Religionen, bie alte Raturreligion, gewöhnlich bie bes Con fucius ober Rongtse genannt, die Religion des Tao ober der Bernunft, gemeinhin die des Lasts, und ber Bubbhaismus. Gine geringe Bahl ber Bevollerung betennt fich jum rom. fathet fchen Chriftenthum, welches bereits feit langerer Beit großen Berfolgungen ausgefest ift. De Sprace der Anamiten ist eine einsilbige und in Bau und Charakter der chinesischen ähnlich ihre Literatur befteht aus Rachahmungen ber chinefischen. Auch in ber Regierungsform und ber industriellen Ausbildung findet man überall dinefische Richtung und abnliche, boch nicht erreichte Runftfertigfeit; wie benn auch lebhafte Sanbelsthätigfeit trop bes reichen Materia fehlt, und fich nur auf ben Bertehr mit China, Siam und die britifchen Safen in ber Malate ftrage beschrantt. Die Saupthandelsplate find Ranglao, Saigun, Rathrang, Phupen, Duis hone, Faifo, Hué und Recho, worunter Saigun für Rambodia, Hué für Cochin-China und Rech für Tongfing jugleich bie Sauptftabte finb.

Die Englander haben es wiederholt versucht, mit A. handesverbindungen anzufnupfen, fe ind aber immer von der vorsichtigen Regierung des kandes zuruckgewiesen worden. Dust die Gesanbschaftsberichte dieser engl. Agenten, wie Chapman, Barrow und Crawfurd, dem burch die Arbeiten und Schreiben der kath. Missonare, sowie durch einige aus dem Chinesisch übersetzt Berichte ist das Dunkel, welches über diese öftlichen Landschaften der Halbinfel senseit Ganges ausgebreitet liegt, einigermaßen aufgehellt worden. Cochin-China und Longsing ware im britten Jahrh. v. Che. in einem Zustande wie heutigen Lags Reu-Guinea. Der berühmt

nefische Fürft Thinschi-Hoangti eroberte gegen 214 v. Chr. diese Länder, und sandte Chinesen i Colonisten dahin, die für Unterthanen des chinesischen Reichs galten. Die Statthalter in diesentsernten Gegenden machten sich sedoch bald unabhängig, und aus den Provinzen entstanzeitelbständige Staaten, die sich gegenseitig zu vernichten suchten. Ein Prinz der Dynastie pusen von Cochin-China war so glücklich, von dem franz. Missionar Pegneaur, Bischof von van, eine Art europ. Bildung erhalten zu haben. Dadurch, sowie durch die Hüsse wirde einiger mz. Offiziere, wurde er in den Stand gesetzt, alle Länder A.s in einen Staat zu vereinin (1802). Er gab seiner Regierungszeit, nach chinesischem Brauche, den Titel Gialong, h. Slückbegünstigte, unter welchem Namen der Fürst setz bekannt ist. Sein Sohn und achfolger (1820) nannte sich Muchmenh, d. h. Glänzendes Geschick. Bei seinem Tode 843) folgte Thientei, und diesem 1847 der seizige König Tuduc, welcher, der herkömmlichen itte gemäß, durch chinesische Abgeordnete im Oct. 1849 zu Hue (Thua-Thien oder Fuschuan), : Pauptstadt des Reichs, die Belehnung des Himmelssohns von Peting erhalten hat.

Anamie, wortlich Blutlofigkeit, richtiger Blutarmuth ober Blutmangel (Dligamie), nennt m in ber Debicin benjenigen Buftand, wo ein einzelnes Organ ober ber gange Rorper eine gu Ange Quantitat rothes Blut befist. Da biefer Buftand aber im Leben nicht lange bauert, weil ) bas Baffer bes Bluts ichnell wieber zu erfepen pflegt, fo geht berfelbe gewöhnlich in Blutifferigteit (Sydramie) über, fodaß es bem Blut (f. b.) an feften Beftandtheilen, befonders Blutforperchen fehlt. Die Blutarmuth und Blutwafferigfeit liegt vielen Krantheiten, 'enbere ber Bleichfucht und Tubertelfchwindfucht, zu Grunde, und begleitet viele andere Rrantten, wenn fie langere Beit gebauert haben, ober mit viel Gafteverluften verbunden maren. iefe Erscheinung ift baher fowol in ben fpatern Stadien ber Fieber als bei langwierigen Rrantten au berudfichtigen und begrundet oft die Hauptgefahr babei. Solche anämische (b. h. blutw) Rrante haben eine machbartig bleiche Saut, blaffe Lippen und blafrothe Junge, ein perle merartiges Beif im Muge, fcmale, flache und rothlich-violette Sautvenen, und in ihren Saleun laft bas Stethoftop bas fogenannte Ronnengeraufch vernehmen. Dabei leiben fie an ullei Rervenzufällen, Schwäche, Dhnmachteneigung, Schwindel, Rrampfen u. f. w., oft auch Berbauungebefchwerben. Gehr oft find die Erscheinungen bei ber Blutarmuth gang bieben, wie fie bem Blutanbrange (Congeffionen) nach bem Ropfe jugefdrieben werben, und s veranlagt Manchen noch ju Blutentziehungen, welche bas Ubel bebeutenb verschlimmern. Anamorphofe heißt die absichtlich vergertte ober entstellte Abbilbung eines Gegenftandes, teber von einem gemiffen Puntte aus ober burch gemiffe Glafer betrachtet, nach ben Gefeten t Derfpective in richtigen Berhaltniffen erfcheint. Man tann breierlei Anamorphofen untereiben: optifche, tatoptrifche und bioptrifche. Die erftern zeigen ichon ein richtiges Berhalt-L wenn man fie aus einem gewiffen Standpuntte betrachtet. Ratoptrifche Anamorphofen find iber, Die in Culinder-, Regel- oder Opramibalfpiegeln eine richtige, aber mit blogem Auge rachtet eine vergerrte Geftalt barftellen. Dioptrifche find folde, die burch ein vieledig gefchlifus (polvebrifches) Blas regelmäßige Figuren zeigen, ober gang anbere, als ohne Anwenna eines folchen Glafes zu fehen finb.

Ananas ift ber Rame von Pflanzen aus der Familie ber Bromeliaceen, unter welchen bebers eine Art, die gemeine Ananas (Bromelia Ananas) befanntift. Sie ftammt aus bem troben Amerika, macht z. B. in den fandigen Ruftenftrichen Nordbrafiliene wild, ift aber durch taur febr verandert, nach und nach über das warme Afien und Afrita und fetbst durch Europa Sreitet worden. In Europa erhielt man querft ausführlichere Radrichten über fie in ber "Ranefchichte Indiens" von Dviedo (1535). Die Frucht ber Ananas, welche aus vermachfenen ween besteht, erreicht in Amerita oft die Schwere von feche bis acht Pfund, und besitt einen den, fuffauerlichen, erbbeerabnlichen Gefchmad, ber burch bie Cultur an Feinheit gewinnt, b fie gu einem Lederbiffen macht. Sie gilt jedoch in Beftindien, wenigstene ben nicht acclima ten Fremben, ale gefährlich, und wird in Brafilien jur Bereitung von Branntwein benutt the etwa 25 Jahren ift die Ananas in Europa Gegenstand ber Treibhausgartnerei im Großen werben. In England befondere hat man vielen Fleif auf ihre Cultur gewendet und eigenthum. je Berfahrungsarten entbedt. In Deutschland find die Ananashäuser des Schloffes Tetfche Bobmen berühmt. Dhne forgfaltige Bortehrungen und in gewöhnlichen Glashaufern erreia bie Ananas meber volltommene Ausbilbung noch jenes herrliche Aroma. Uber die Cultur fitten val. Dumont de Courfet im "Botaniste cultivateur"; bas englische Berfahren ift beeben in "Das Ganze ber Ananaszucht" (Jimen. 1835).

Man ober Anapa, eine ftart befeftigte Bandelsftabt, am Schwarzen Meer, jest jum ruff.

Raufasien gehörig, 15 Werst vom Hypanis, mit gutem Hafen und 8000 C., barunter vis wohlhabende Kausseute. Chemals stand sie unter einem Pascha, der in dem 50 Werst entfen ten Aschutschut-Raleh residirte. In den russ. Kriegen wurde A. wiederholt von de Russen der derstört, und am 28. Juni 1828 ward es abermals durch ein russ. Geschwader von Ge bastopol aus erobert. In Folge des Friedens zu Adrianopel, durch den das Littorale des Schwazen Weeres von der Mündung des Kuban die zum Hafen St.-Nicolaus an Russand siel, die auch diese Stadt in den Handen der Sieger. Zwischen A. und Trapezunt sindet ein bedeutrate Handelsverkehr statt.

Anapaft, d. h. ber zurudgeschlagene ober umgebrehte Dattylus (f. b.), ift ber Rame eine breifylbigen Berefuges von biefer Form - - -, d. B. "in den Tod". Anapaftische Rhythma

haben etwas Ungeftumes, Bormartstreibenbes.

Anaphöra ober Anapher heißt eine rhetorische Figur, welche in der nachdruckvollen Weberholung desselben Worte ober derselben Wortverbindung zu Ansang mehrer aufeinande folgender Sage besteht, während man die Wiederholung am Ende solcher Sage Epiphora ebe Epistrophe nennt. Gine Anapher ist es, wenn es heißt: "Nührt dich nicht das Schickal beim Vaterlandes, rührt dich nicht der Zustand beiner Familie"; oder "Nicht deine Freunde, nich beine Beschützer, selbst nicht beine Unschuld wird bich retten."

Anarchie nennt man einem Zustand der Gesellschaft, wo die Herrschaft des Gesetes und ge sellicher, ober unbestritten factischer Autoritäten aufgehört hat, und der Staat, unter Beisch sehung seiner wahren Aufgaben und regelmäßigen Thätigkeiten, ein Spielball ehrzeiziger, wo die Gewalt ringender Parteien, ein Aummelplat wilder Begierden und Leidenschaften gewei den ist. Es ist der schlimmste Zustand, in den ein Staat verfallen kann. Doch wird das Use vermöge seiner Natur, immer nur ein acutes sein und niemals lange anhalten, wenn auch sein Nachwehen, Lockerung der Autorität auf der einen und Reaction auf der andern Seite, nich ausbleiben. Bolle Anarchie sindet selten statt. Häusiger sind annahernd anarchische Zuständ wobei die Herrschaft des Gesetes nur theilweise und gewissermaßen ruckweise gelähmt erschen Dergleichen kommt im Gesolge von Revolutionen oder dei sehr schlechter Staatsverwaltung vo wie in den südamerik. Staaten, und kann dann unter Umständen permanent werden. Ein imm mehr umsichgerisender Bersall des Staats und der Gesellschaft ist die nothwendige Folge daven

Anaplaftit, beißt in ber aratlichen Sprache bie Runft, einem Rorpertheil feine normal

Form wieberzugeben, baber bie plaftifche Chirurgie. (S. Chirurgie).

Anafarta, Sautwaffersucht, heißt berjenige tranthafte Justand, wo sich über einen grifer Theil bes Körpers mafferige Fluffigteit unter der Saut ansammelt. Auf einzelne Theile befchrind heißt berselbe Dbem, b. i. Waffergeschwulft. Die Hautwaffersucht ift ein Symptom anden Krantheiten, besonders ber Bright'ichen Nierentrantheit, der organischen Bergfehler und de

nifcher Lungenleiben. (G. Bafferfuct.)

Anastasi (Bratanowsti), einer ber ausgezeichnetsten Kanzelrebner Russlands, geb. 1761 is einem Dorfe nahe bei Kiem von niedern Altern, machte seine Studien in der gelftlichen Schul zu Perejaslawl, und ward sehr bald als Lehrer der Poesse und der Rhetorik an einer solchen Schul angestellt. Im I. 1790 trat er in den Mönchstland, wurde darauf Archimandrit mehrer größen Rlöster, wie des Selenec-, des Sergius- und 1796 des nowospaster Klosters in Mostwa. I diese Beit fällt der Glanzpunkt seiner Lausdahn. Den Ruf eines der größten Kanzelredner wedient er durch den glänzenden Stil und den lebendigen Bortrag seiner geistreichen Reden. In 1797 wurde A. Bischof von Weißrussland, 1801 Erzbischof und 1805 Beisiger in dem Heiles Synod. In dieser Würde starb er in Astrachan 1816. Die Petersburger Atademie hatte ihn sihrem Mitgliede ernannt. Unter seinen Schriften sind die wichtigsten die "Erdauungsreder (4 Bde., Petersb. 1796 und Most. 1799 — 1807), welche noch seht das Muster für die Poblger Russlands bilden, und der ebenfalls sehr gebrauchte "Tractatus de concionum dispostionibus sormandis" (Most. 1806).

Anastassa, Rame mehrer Heiligen und Martyrinnen, beren Anbenten in der tath Licht verehrt wird. Unter dieselben gehören: Anastassa die Altere, welche unter Rero den Mattyretob stad. — Anastassa die Jüngere, eine vornehme und reiche Römerin, die von ihrer Musse Flavia im Christenthum erzogen worden war, und deshalb von ihrem Gemahl Publius, welche eine höhere Würde bekleidete, viel zu erdulden hatte, wurde bei der Christenverfolgung Diede tian's in Aquilesa verhaftet und daselbst 303 lebendig verbrannt. Man hat von ihr noch eintst Briefe, welche sie aus dem Gefängnis an ihren Beichtiger Chrysogonos richtete. Ihr sonie woben Genannten Gedächtnis wird 25. Dec. geseitett. — Anastassa, eine vornehme Gelechts wird 25. Dec. geseitett. — Anastassa, eine vornehme Gelechts

unftantinopel, die durch ihre Schönheit die Aufmertfamteit des Raifers Justinian auf sich zog, er bessen Antragen lange widerstand, bis sie sich, um fernern Nachstellungen zu entgehen, ch Alexandria wandte. hier lebte sie als Monch gekleidet und unerkannt 28 J. lang bis zu zun Tobe (567) in einem Kloster. Ihr Jahrestag ift ber 10. Marz.

Anastasiana lex, eine Sagung bee rom. Rechte, nach welcher ber Schuldner bem Ceffionar it mehr zu gablen braucht, ale berfelbe wirklich fur bie Foberung gegeben zu haben erweift.

Anastafius ist der Name von vier Papsten, von denen A. I., ein Zeitgenoffe des Hicronys, bekannt durch seine Verdammung mehrer Lehrsabe und Schriften des Origenes, von 18—401 den papstlichen Stuhl einnahm. A. II. bekleidete die höchste kirchliche Würde von 16—498., A. III. von 911—15, und A. IV. von 1155—54.

Anastafius, Abt und Bibliothetar zu Rom, wurde 869 nach Konstantinopel gesendet, um i den nachmaligen Kaiser Ludwig II. um eine byzant. Prinzessin zu werden. Dort wohnte A. gerade versammelten Synode bei, deren Kanones er auch übersehte. Er starb um 886. Außer igen andern Schriften schrieb er eine "llistoria ecclosiastica", die aus Nicephorus, Syncestund Theophanes compilirt ist, und von Fabroti (Par. 1649; Bened. 1729) herausgegeben mbe. Desgleichen veranstaltete er eine nicht unwichtige Sammlung von Biographien röm. ipste, das sogenannte "Liber pontificialis", welches Blanchini (4 Bde., Rom 1718—35), de correcter Bignolius (3 Bde., Rom 1724—55) herausgaben.

Anaftafins Grun, f. Auersperg (Anton Aler., Graf von).

Anathefie ober Gefühllofigfeit nennt man benjenigen Buftanb, wo die Empfindungswen bie Sabigfeit verloren haben, von ben Ginbruden, welche in ber Regel Empfinbungen ober dmergen weden, erregt zu werben und fie zum Perceptionecentrum (bem Gehirn) zu leiten, je Lahmung ber Empfindungenerven. Sie tommt ale Rrantheit vor und ift bann entweber it Bewegungslahmung verbunden, ober fie besteht eine Beit lang für fich allein, geht aber bei ngerer Dauer meift auf die motorifchen und trophifchen Rerven über, b. h. bas Erlofchen ber mpfindung hat Erlofchen ber Bewegung und ber Ernahrung eines Theils zur Folge. Go wird B. bei ber Anafthefie bes Sehnerven (Amaurofis) bas Auge nicht allein unempfinblich gegen 4t, fondern die Pupille wird ftarr und ber Augapfel fcrumpft jufammen. (S. Lahmung.) -ie Anafthefie tann aber auch burch funftliche Mittel vorübergebend erzeugt werben, namentb burch örtliche Anwendung hoher Kältegrade, durch Narcotica, durch die örtliche ober innerhe Einverleibung (meift Ginathmung) gewisser fluchtiger Stoffe, unter benen neuerbinge ber ter (burch Jackfon) und bas Chloroform (burch Simpfon) am berühmteften geworben finb. liefe Stoffe nennt man Anafthetica, und ihre Anwendung Anafthefirung, Atherifiren ober Horoformiren. Man benutt biefes Berfahren befonders, um dirurgifche Dperationen fcmerg. su machen, um die Empfindung ber Beben im Geburtsacte zu lindern, neuerdings auch um wiffe Rrampfe zu milbern, welche auf Uberempfindlichkeit und erhöhter Reflererregbarteit beben (3. B. Starrframpf, Sundewuth, Choleraframpfe), und bieweilen ale lindernde Betaungemittel bei Bahnfchmerz u. bgl. Runnelen gablt eine Menge fluchtiger Stoffe auf, welche Mnafthetica bienen tonnen. Die Literatur über biefe neue Methobe ift fehr groß und bie treitfrage über beren Bermerflichfeit noch unentschieden, obicon bie 24000 Patienten, welche leiger ohne Schaben atherifirt hat, bafur fprechen, bag fie nur febr ausnahmemeife gefährlich n durfte. (S. Atherifiren und Chloroform.)

Anaftomofe, d. h. Zusammenmundung, nennt man in der Anatomie die Bereinigung zweier efäsäfte, entweder unmittelbar miteinander zur Bildung eines Bogens oder Winkels oder mit ülfe eines dritten (Collateralgefäß). Findet dies mit mehren Gefäßäften an einer und berselben telle statt, so entsteht ein Gefäßnes. Sämmtliche Gefäße zeigen dergleichen Bereinigungen, shäusigsten die Lymphgefäße und Benen, am seltensten die Arterien. Die Anastomosen der texien sind in ärztlicher hinsicht die wichtigsten, da durch dieselben der Areislauf gesichert wird, dem er sich von benachbarten Aften her ohne wesentlichen Nachtheil (als Collateraltreislauf) eberherstellt, wenn auch der eine Hauptast unwegsam geworden ist. Daher kann es auch der sixung wagen, den zu einem ganzen Gliede gehenden Hauptarterienstamm zu unterhalb einer Stelle sicht, wo bereits Collateralgefäße aus dieser Arterie abgehen, welche sich dann ausbehnen dost selbst den Durchmesser des geschossenen Stammes annehmen.

Anaftrophe heißt eine grammatische und rhetorische Figur, die darin besteht, daß des Sons ex Numerus wegen ein Wort dem andern, gegen die gewöhnliche grammatische Ordnung, nachtet wich, 3. B. ein Fürwort seinem Casus, wie "Zweifels ohne" flatt "ohne Zweiselt".

428

Anathema (griech.) bebeutet eigentlich ein ben Gottern geweihtes und meift in beren Tempeln aufgehängtes Gefchent, fo Luc. 21, 5. Dann bezeichnet bas Bort, entfprechend ben Bebr. Cherem, etwas Gott ohne Lofung (3 Dof. 27, 28) Geweihtes und, weil Goldes be Doferthiere maren, etwas bem (emigen) Untergange Anheimgesprochenes. Go Rom. 9, 3; Gd. 1, 8. 9 und in andern Stellen. In diefem Sinne heißt baher im Allgemeinen anathematif. ren junachft fo viel, ale unter Anrufung Gottes etwas bem ewigen Untergange weihen, und & wird bas Bort gebraucht Mart. 14, 71; Apostelg. 23, 12. Innerhalb ber officiellen firchlichen Gemeinschaft murbe bas Anathema insbefondere burch die feit dem 5. Jahrh. vorbereitete, und im 9. Sahrh. üblich werbenbe Unterscheibung amifchen Ercommunication (f. b.) und Anathema bebeutenb. Auf ber Synobe ju Pavia murbe 850 bestimmt, bag biejenigen, welche ber Rinte bie Buffe verweigern, nicht blos zu ercommuniciren, fondern auch zu anathematifiren find, b. b. als "als faul gewordene und verzweifelte Blieber" von bem Rorper ber allgemeinen Rirche abge trennt und jedes im Gefes ober in der Sitte gelegenen driftlichen Bertebrs, forvie bes Abend mable felbft in ber Sterbeftunde und bes Begrabniffes unter Glaubigen beraubt werden follen. Beboch follte biefes furchtbare, "unwiberrufliche" Urtheil nicht ohne forgfältige Erwagung, mit ohne ben Metropolitanbifchof und ohne bie gemeinschaftliche Entscheibung ber Provincialie fchofe gefallt und vollzogen werben. Die proteft. Rirche bat mit bem großen Banne aus bas Anathema folgerecht aufgegeben. Die fath. Rirche verhangt es noch megen beharrlichen Irrglaubene ober wegen eines großen ungefühnten Berbrechens. Dies geschieht jeboch, ba bie Umftande fich geandert haben, viel feltener ale fruber, oft ohne Erfolg, und zugleich unter ben ausbrudlichen Bugeftanbniffe, bag bie auferlegte Strafe eine nur zeitliche fei, bagegen bie ewige Berflogung vor Gott nicht nothwendig enthalte. Gleichwol macht die größere Macht ber tath Rirche in Bezug auf Disciplin auch hier sich geltend.

Anatocismus, nennt man bas Berzinsen der Zinsen eines Capitals. (S. Binsen.) Anatolien, s. Ratolien.

Anatomie nennt man junachft bie Lehre von ber Form und bem Bau bes organischen Sie pers und feiner einzelnen Theile (theoretifche Anatomie ober Bergliederungeftunde), fobann bi Untersuchung des organischen Körpers selbst in Bezug auf Form und Bau (praktische Anatomi ober Bergliederungefunft), und enblich auch ben Drt, wo dergleichen Untersuchungen vorgenom men und der Unterricht barin ertheilt wird (anatomifches Theater). Gewöhnlich wird ber Aus brud Anatomie nur in Beziehung auf ben menfchlichen Korper (gleichbebeutend mit Anthrore tomie) gebraucht, mahrend man die Bergliederung ber Thiere Bootomie, die ber Pflangen Php totomie nennt. Gefchieht die Unterfuchung und Darftellung mit fleter Bergleichung ber verfchie benen organischen Rorper untereinander hinsichtlich ihres Baus, fo entfteht die vergleichent Anatomie, obgleich man bieher gewöhnlich nur die thierischen Korper babei beruckfichtigt und theils mit dem menfchlichen, theils unter fich verglichen hat. Die theoretische Anatomie gerfall in die allgemeine und die befondere oder fpecielle. Die allgemeine Anatomie gibt eine Da ftellung ber einfachen organischen Formbestandtheile und ber burch fie gebilbeten Gewebe, at benen die Spfteme und Drgane bes thierifchen Korpers jufammengefest find, mas ben eigent den Gegenstand ber Geweblehre ober Siftologie ausmacht; fie nimmt aber auch Rudfict et Die Gefehe, nach welchen die Elementartheile und Gewebe entfteben, fich untereinander verbis ben und in verschiedenen Lebensaltern gewiffe Beranderungen erleiden, und insofern ift fie, mie wol falfdlich, von Geoffron-St.-Silaire und andern Franzofen, auch philosophifche Anatomie genannt worben. Die allgemeine Anatomie als folde ift erft ein Product ber neuern Beit, mit namentlich muffen Borbeu und befonders Bichat (1801) als Begrunder berfelben angefeten werden. Sedoch herrschte bei diefen, sowie bei ihrem wurdigen Rachfolger Medel b. 3. bie Rid ficht auf die Bilbungegefese vor, mahrend in ber Gegenwart hauptfachlich die mitroftopile Erforfchung ber Elementarbestandtheile die Anatomen beschäftigt, von denen hier vorzüglich I Müller, Mayer, C. H. Weber, Schwann, Benle, Balentin, Kraufe, Hyrtl, Langenbed, Gerles, Rölliter, Donne, Mantl, Tobb, Bowman, Saffall, Bendg zu nennen find.

Die specielle Anatomie, welche die Franzosen unrichtig die bescriptive nennen, hat die Durstellung der einzelnen Theile und Organe hinsichtlich ihrer Form, ihres Baus und gegenseiten Jusammenhangs zum Gegenstand. Beschreibt man die Theile in einer Ordnung, die auf be Ahnlichkeit in dem Bau und den Berrichtungen derselben Rücksicht nimmt, und daher diejenigm nebeneinander stellt, welche im Körper selbst zu gewissen gemeinschaftlichen Iwecken in Beibiedung stehen (d. h. ein System von Theilen bilden), so erhält man eine Anatomie der System oder spstematische Anatomie. Bei dieser Behandlungsweise, welche vorzüglich zum Studies

er Physiologie vorbereitet, pflegt man die Anatomie, allerdinge jum Theil ohne miffenschaftliche tonfequent, in folgende feche Lehren ober Doctrinen abautheilen : 1) Diteologie ober Lehre von en Rnochen mit Ginichluf ber Gelenktnorpel (Chondrologie). 2) Ennbesmologie ober Banerlehre, welche die Darftellung ber bandartigen Organe liefert, burch bie Brochen namentich in ben Belenten verbunden werben. Die Knochen, Knorpel und Bander fegen bas Knochenoftem gufammen, bas, als bie fefte Grundlage bes Rorpers, ein Geruft barftellt, über welches reiche Theile hingespannt find, bas ferner Sohlen bilbet, in benen bie fur bas Leben wichtigften Digane aufgehangen und geschutt find, und bas endlich ein aus Bebeln und Stuten gufamumgefester Dechanismus, in welchem vermittelft anderer Theile Bewegungen hervorgebracht verden, alfo ein Syftem paffiver Bewegungsorgane ift. 5) Mpologie ober Dustellehre, reiche bas Spftem ber fleischigen Drgane bes Rorpers umfagt. Diefe feben burch bie lebenbige Berturgung ihrer Fafern, ale active Bewegungeorgane, Die Anochen in Bewegung, Dienen jum theil gur Bilbung ber Boblen bes Rorpers und gum Schut ber von ihnen bebedten Theile, und elfen burch ihre Maffe vorzuglich die Form bee Korpere mit bestimmen. 4) Angiologie ober Befäglehre, welche bie Lage und ben Berlauf ber hantigen Rohren barftellt, Die baumformig iber netformig verzweigt, bie meiften Theile bes Korpers burchbringen, und zwei große Syteme bilben: bas Blutgefaffpfiem mit bem Bergen, einem aus Fleifch gebilbeten Pumpwerte, us welchem bas Blut burch bie Schlag- ober Pulsabern (Arterien) heraus, und in welches es nuch die Blutabern (Benen) hincingeleitet wird; bann bas Lymphgefäßinftem, burch bas gewiffe Safte in befondern Organen (Lymphdrufen) mit dem Blute in Berührung gebracht und mblich in bie Benen übergeführt werden. 5) Neurologie ober Nervenlehre, welche bie Befchreibung bes Nervenfpftems liefert, an bem man zwei großere Sauptmaffen, bas Behirn und bas Rudenmart, ale Centraltheile, ferner die von diefen zu fast allen Puntten bes Körpers verlaufenden martigen Kaben als veripherische Gehirn- und Rudenmartenerven, und endlich eine mit fogenannten Nerventnoten (Ganglien) febr reichlich verfebene Abtheilung als Gangliennerven unterscheibet. 6) Splanchnologie ober Eingeweibelehre, melde bie aus verschiebenen Suftemen mfammengefesten, meistentheils in Sohlen bes Körpers befindlichen Organe umfaßt, die ihren Bertichtungen nach in folgende funf Gruppen zerfallen : Sinnesorgane (des Gesichts, Gehors, Geruchs, Gefchmade und Getaftes); Sprach-, Stimm- und Respirationsorgane (Nasenhohle, Mundhohle, Rehltopf, Luftrohre und Lunge mit der Schildbrufe, Thomusbrufe und bem Bruft-M); Berbauungsorgane (ber Mund mit ben Speichelbrufen, ber Schlund, bie Speiferohre, bet Ragen und Darmtanal mit ber Leber, Dilg, Bauchspeichelbrufe und bem Bauchfell); harnorgane (Rieren, Sarnleiter, Sarnblafe und Sarnrohre); enblich Gefchlechteorgane bes Rannes (Soden, Camenftrange, Camenblaschen, Borfteberdrufe und Ruthe) und bes Beibet (Gierftode, Muttertrompeten, Bebarmutter, Scheibe, Scham und Brufte). — Es gibt iber auch noch eine andere Behandlungeweise der speciellen Anatomie, bei ber man am Korper beils nach dem durch Ginschnitte, Gelente, Scheidemande und bgl. natürlich gegebenen Grenen, theils mit Bulfe gewiffer in Gebanten gezogener Linien, größere und fleinere Abtheilungen ber Begenden (Regionen) unterscheidet, die in jeder berfelben neben, unter- und ineinander lieenden Abschnitte der vorhinerwähnten Systeme von außen nach innen zu beschreibt, und zuleich auf die zuweilen vorkommenden, jedoch nicht durch Krantheit bedingten Abweichungen von em gewöhnlichen Lagenverhaltniffe (bie fogenannten anatomischen Barietaten), befondere im Befagverlaufe, Rudficht nimmt. Man theilt babei den Rorper in den Stamm und die Gliedmagen. Der Stamm besteht aus dem Ropfe und dem Rumpfe; der Rumpf gerfallt in Sale, Bruft und Bauch; bie Bliedmagen find theils Bruftglieder oder Arme, theils Bauchglieder ober Beine. In jedem diefer Baupttheile unterscheibet man nun wieder verschiedene Abtheilungen und Unterutheilungen. Go entfleht eine Anatomie ber Gegenben ober topographifche Anatomie, welche man, ba ihre Renntnig vorzüglich für ben operirenden Chirurgen wichtig ift, auch dirurgifche Unatomie genannt hat. Sie wurde erst in der neuern Zeit Gegenstand befonderer Bearbeitung durch Rosenthal, Bod, Belpeau, Blandin, Malgaigne, Geeger, Patrequin, Rof und Syrtl.

Bas die Geschichte ber speciellen Anatomie überhaupt anbelangt, so hatte man ihre Bichigkeit für den Arzt und Chirurgen wie für den Physiologen und Naturforscher schon frühzeitig utannt, wenn es sich auch niemals mit Gewisheit ausmitteln laffen wird, wer zuerst genauere matomische Studien, zumal an menschlichen Leichnamen machte. Religiose Ansichten hinderten im Alterthum allerdings wol sehr lange, die todte Hulle des Menschen, selbst zur Befriedigung einer edlen, dem Lebenden zu Gute tommenden Wistogierde zu zerstören; allein die Menschenspfer, mit benen fast alle roben Voller ihren Gottesdienst begannen, gaben schon feben keinen gestellten.

frühzeitig ben Priefterarzien Gelegenheit, von Anochen und Eingeweiben fich Renntniß zu erwerben, welche, wie bie alteften Schriftbentmaler zeigen, febr bal Laien übergegangen war. Als jene Quelle verfiegte und Thieropfer an bie Reibe! bie anatomifchen Berhaltniffe ber Thiere auf die bes Menfchen theilweife überget Berwundungen, Operationen u. f. w. boten Gelegenheit jum Studium am woraus fich bie theilmeife irrigen Borftellungen ber Erzte felbft bis jur Beit ber & Griechenland extiaren laffen, wenn auch bas Richtbegrabenwerben ber Berbrecher Erfchiegenen u. f. m. einzelnen Bifbegierigen, namentlich in Bezug auf Renntn weiter geholfen haben mag. Der gange Bufdnitt ber arztlichen Wiffenschaft Speciellern anatomifchen Renntniffe, und als bas Beburfnig bagu fühlbarer mat fich jur Bootomie, gerade wie die jetigen Physiologen mit den Thieren experim Functionen bes menfchlichen Rorpers ju ergrunben. Es bilbete aber auch bie th mie bann noch bie Bafis, als man, wie taum zu zweifeln, zu Aleranbrien wenigft lang felbft menfchliche Anatomie praftifch trieb, obicon ficher nicht in ber Bei ju gefchehen pflegt. herophilus aus Chalcebon und Erafiftratus aus Reos (um werben als fo eifrige Anatomen gerühmt, daß fie nach bes Celfus Bericht felbft ! der fecirt haben follen. Aber fcon Galen (131 n. Chr.) laft und in Ungewißhe anatomifchen Renntniffe gewonnen, und bei ben Arabern findet fich teine Spur nem Studium bes menfchlichen Leichnams. Sie fowol wie ihre Rachfolger begt ben Angaben Galen's, bis enblich Monbini be' Luggi, Professor zu Bologna, im zwei menschliche Leichname öffentlich zerglieberte und, auf eigene Untersuchung erfte Lehrbuch ber Anatomie bes Menfchen fchrieb, welches lange Beit als Rat erft im 16. Sabrb. wurde Galen's Autorität nach bartem Rampfe ganglich gef Bemühungen eines Wafal (1543), Guftachi, Colomb, Falopia, Fabricius ab Baroli u. A., benen wir eine Reihe glangender Entbedungen verbanten. Ruftig 17. Sahrh. fort auf ber betretenen Bahn, jumal ba Barven's Entbedung bes (1619) ein gang neues Leben in die Physiologie gebracht hatte und bas Dit feinern Ban juganglich machte. Die Lymphgefaße entbedten und bemonftrirten Decquet, Bartholin und Dlaus Rubbed; Die brufigen Draane fanden in Bhi nauern Erforider, wahrend Malvighi, Swammerbam und ber noch ins folgen überragende Runfch durch Anwendung des Mitroftops und burch Einsprigun ble feinere Anatomie weit über ihre Belt binausführten. Bie bisher, fo ragt Sahrh. Die ital. Anatomen Pacifioni, Balfatea, Morgagni, Santorini, I tunni vor benen anderer Rationen hervor. Ihnen wurdig gur Seite ftanben in gr low, D'Aubenton, Lieutaub, Bicg b'Agor und Bichat; in England Coloper, C ter, Cruithant, Monro und Bell; in ben Rieberlanden Boerhaave, Albin, Cam Bonn. Auch Deutschland wat durch seinen großen Saller, fowie durch die beibe auf glanzende Beife aus dem Duntel hervor, um im 19. Jahrh. ben erften ? men. Auf der Grengscheibe ber beiben Sahrh, finden wir die Ramen eines Gom Blumenbach, Silbebrand, Reil, Tiebemann, Bod und Seiler, welche fast fan enger Berbindung mit ber praftifchen Debicin ftanben, baber auch biefelbe birect burd ihre anatomifchen Forfchungen forberten. In bem erften Sabrzehnt begann inbeffen wie überall in ben Disciplinen, fo auch hier eine Trennung, Anatom und Physiolog seinen eigenen Beg ging, fast unbekummert um die pra fobaf biefe wenig Bortheil von ben glangenben Entbedungen gog, welche Sen bie Anatomen felbft faft nur bie allgemeine Anatomie ausbilbeten.

Seboch machte sich die Nothwendigkeit der Werbindung beider Wissenschaften der geltend, durch das seit den lesten zwanzig Zahren mit besonderm Eiser detri der das die Lehre von den durch Kranscheit har das die Kehre von den durch Kranscheit har der größten Wichtigkeit. Schon in Agypten zur Zeit der Pharaonen soll man Langestellt haben, um die Ursachen und den Sis von Kranscheiten zu erforschen; i der griech. Urzte sinden sich vereinzeite anatomisch-pathologische Bemerkun Wiederausblühen der Anatomie überhaupt im 16. Zahrh. begann man auch sie theits absichtlich pathologisch-anatomische Untersuchungen vorzunehmen: 150 vient zu Klorenz das erste Wert über pathologische Anatomie, und 1679 gab A Glindige Compisation den die dassen gemachten, schon sehr zahlreihen Besbachten

Anatomie 431

atbeitung ber pathologischen Anatomie in jener Beit war immer eine mehr fragmentarische, feftes Princip und bestimmte Richtung, und entstellte die Thatsachen oft burch abenteuerund felbit aberglaubische Auffassung. Erst Morgagni (1767) tann ale ber Begrunder wirlich miffenschaftlichen pathologischen Angtomie angesehn werben. Ihm schloffen fich bft Lieutaub, Sanbifort, hunter, Baillie u. A. an. Medel ber Jungere entfernte fich mehr von bem prattifchen Standpuntte, und richtete fein Augenmert vorzüglich auf bie 1885emmungen. Dagegen bearbeitete man in ber neuesten Zeit die pathologische Anatoraug Stich jum 3mede einer beffern Gestaltung ber flinifchen Debicin, und die Anregung allein richtigen Auffaffung und Berwendung berfelben ging hauptfächlich von Bichat chulern Brouffais' in Frankreich aus, unter welchen Lennec, Cruveilhier, Rayer, 🧽 🏖 anle, Louis, Andral, Lobstein, Lebert gefeierte Namen find. In England, wo man erbaupt von jeher mehr an das Materielle hielt, finden wir garre, Somfhip, Bright, omby, Armftrong, Carswell, Mayo, hope, Craigie; in Italien Palletta, Malacarne, Scarpa und Fanzago; in den Nieberlanden Bleuland, Schröder van der Rolf und Se-Deutschland Albers, Froriep, Saffe, Jul. Bogel, Rofitansty, Engel, Birchow u. A. z Dearbeitung ber pathologischen Anatomie in bem erwähnten Sinne beschäftigt. ie Dergleichenbe Anatomie ging gu allen Beiten als Bootomie ber beffern Geftaltung ber popotomie voran, wurde aber zuerft burch Cuvier und feinen Schüler Dedel b. I, beffen hem leiber unvollendet geblieben, als ein wiffenschaftliches Bange bargeftellt. Diefen Beftre-1911 Tholoffen fic Blumenbach, Tiedemann, Some, Blainville, Geoffron St.-Silaire, Carus Der an, mahrend in der Gegenwart fich fehr viele Anatomen, unter ihnen vorzüglich 3. Milet, Bagner, Siebold, Stannius, befonders im Intereffe der Physiologie mit zootomifchen luckfuchungen beschäftigen. Unter den Bearbeitungen der Anatomie für Richtärzte ist zu ermifnen die Anatomie fur bilbenbe Runkler. Sie fallt jum Theil mit ber Anatomie ber Gewater gufammen, soweit diese fich auf die außere Form bezieht. Dann hat fie aber auch die, but bie Leibenschaften im Gesicht und burch bie verschiebenen Stellungen und Bewegungen mübigen Rörper erscheinenden Formveranderungen ju beschreiben, welche burch die Lage der Anden und bie Geftalt ber in Thatigteit verfesten Musteln bedingt werben, weshalb fie auch & Betrachtung bes lebenden Körpers ju Hulfe nehmen muß. Ihre Darstellung wurde schon filzeitig unternommen durch Errard und Genga (1691), in der neuern Zeit durch La-leit (1790), Camper (1792), Salvage (1812), Mascagni (1816), Köd (1822), Gardy (1816), Kod (1822), Gardy 1831), Fifcher (1838), Salomon und Aulich (1841), Berger (1842), Seiler und Gunther 1850). Die popularen Bearbeitungen ber Anatomie, wie fie E. Platner, Franque, Boltmann, Infenftein, Manfchgo u. A. geliefert haben, nehmen meift jugleich Rudficht auf die Berrichagen ber Organe und auf die Mittel, ben Korper in feinem gefunden Buftande ju erhalten. Die praftifche Anatomie ging in ihrer geschichtlichen Entwidelung ber theoretischen naturftets voraus. Erft als jene allgemeiner betrieben zu werben gnfing, bilbeten fich allmalig beumte Regeln über bas Berfahren bei ber Zerglieberung, b. h. es entstand eine Technik ber satomie. Finden wir baher auch icon in Galen's Schriften eine Menge hierhergehorenber inte, fo versuchte man boch erft im 17. Sabrb. den Gegenstand in besondern Schriften au beabein, wie die Berte von Sabicot, Lyfer und Bartholin zeigen; ihnen fchloffen fich fpa-Fabricius, Caffebohm, Pole-Fifcher, Bell, Beffelbach, Mangrier und in ber neuften Beit aper, Shaw, South, Beber, Lauth und Bock an. Dennoch aber wirb jest wie fruher I Meifte bem munblichen Unterricht durch den eigene bazu angestellten Profector überlaffen. winlich unterscheibet man in ber anatomischen Technit bie Sectionen und bas Prapariren. zion nennt man namlich bie tunfigerechte Diffnung ber brei großen Boblen bes menfchlichen wers, verbunden mit der Untersuchung der in ihnen befindlichen Eingeweibe und Theile. Die stion ift legal, wenn fie vom Richter angeordnet burch ben Gerichtsarat, behufe ber Feststelin eines vor bas Forum bes Richtere gehörenben Thatbeftanbes, unternommen wirb. Das landeriren besteht in der kunfigerechten Trennung der einzelnen Theile voneinander, sodaß fie E Geftalt wie ihrer Lage nach beutlich unterschieden werben tonnen; bas auf diese Beise maeftellte nennt man anatomifdes Praparat, fobag man von Anochen-, Mustel-, Gefagdervenpräparat fpricht. Das Prapariren ber Knochen geschieht burch Entsernung sammtwe Beichtheile, durch Rochen und Bleichen. Werben fammtliche Anochen wieder burch tin die natürliche Lage zu einem Ganzen verbunden, so entsteht bas tunftliche Stelett, end bas naturliche Stelett burch Beibehalten ber naturlichen Berbinbungsmittel, ber nber, gebilbet wirb.

Bur beffern Darftellung ber Gefaffe, namentlich in ihren feinern Bergweigungen, bebin man fich gewöhnlich ber Injectionen ober Ginfprigungen. Diefes Berfahren befteht be bag man eine Fluffigteit, bie bie Eigenschaft hat, allmalig fest zu werben, in Berbinbe mit Farbftoffen mittels einer eigens bagu eingerichteten (anatomischen) Spripe in Sauptftamm bes zu insicirenden Theils langfam und vorsichtig einsprist. Fruher bebiente u fich nach Swammerbam's Borgange nur folder Stoffe als Infectionsmaffe, welche im marmten Buftanbe fluffig find und beim Erfalten fest werben, wie Bache u. bgl. Dan m beshalb ben Rorper mabrend ber Ginfprigung in warmes Baffer legen, mas nicht nur, befon bei großen Korpern, fehr unbequem mar, fonbern auch ben feinern Bau ber Drgane gerftorte bie Kaulnif beforberte. Diefem Ubelftand murbe burch bie von bem Englander Cham geme und von E. S. Beber vervolltommnete Entbedung abgeholfen, bag Leinol und Terpentin, gemiffen Detalltalten in beftimmten Berhaltniffen gemengt, eine fprupsartige Fluffigteit bil bie nach einiger Beit erftarrt und fich fehr mol zu Ginfprigungen in die Abern bei gewohnli Temperatur eignet. Außerbem bebient man fich, befonbers gur Injection ber Lymphgefafe feinern Blutgefage, bes laufenden Quedfilbers ober gefarbter bunnerer Aluffigleiten, wie Leimmaffere u. f. w. Die mit Gulfe ber bisher angebeuteten Manipulationen zu Stanbe f menben Praparate nennt man frifche. Um biejenigen von ihnen, beren Unfertigung vid ; und Mube erfobert, ober bie feltene Abweichungen vom normalen Bau und intereffante tu hafte Beranberungen ber Korpertheile barftellen (pathologifche Praparate), behufs bet ! trags ber Anatomie möglichft in ihrer naturlichen Form aufzubewahren, trodinet man fie an Luft ober burd Beftreichen mit Bolgeffig, und übergieht fie bann mit einem burchfichtigen nif (trodene Praparate); ober man bringt fie in Kluffigfeiten, burch bie fie vor ber Raulnis fcutt werben, wie Altohol von 16-22°, Sublimattofung u. bgl., und fest fie bann in buchfen, welche burch Blafe, bunne Binnfolie ober Glasicheiben mit gefchmolzenem Rauff möglichst luftbicht verschlossen werben (feuchte Braparate. Beingeistpraparate u. f. m.). Ed Praparate, in befondern Schranten und Bimmern aufgestellt, bilben bie anatomifden (# pathologischen) Sammlungen ober Mufeen. Unter Diefen Sammlungen zeichnen fich bof bere aus: bas von Runfch, Rau, Lober, Balter, Bunter, Medel, Commerring und Dun tren. Diefelben find fammtlich aus bem Privatbefis in ben öffentlichen übergegangen, jm jest fast in allen Landern ben Lehrern ber Anatomie bas Anlegen von Privatfammling unterfagt ift, und fic zur Anlage von öffentlichen Sammlungen verpflichtet find, fobas jebe b versitat ihr eigenes anatomisches Museum besitt.

Da es unmöglich ift, alle Theile in ihrer Integritat aufzubewahren, ba namentlich Farten feine Faserungen ftete verloren geben, so hat man es mit Stud versucht, fie burch bie M fche Runft nachzubilben, und zwar aus Solz ober Elfenbein, wie bas Gebororgan, ober Bache (Bachepraparate), welche befondere in Florenz gefertigt werden. Bgl. Bichele "Ibeen über bie befte Anwendung ber Bachsbildnerei, nebft Rachrichten von den anate Bachepraparaten in Floreng" (Frantf. 1798). In ber neueften Beit hat fich Augon in ("Notice sur les préparations artificielles", Par. 1825) ju gleichem 3med bes Papier bebient; er liefert einen baraus verfertigten vollständigen Rorper mit feinen Theilen fir France. Dit allgemeinerm Rugen und verhältnismäßig geringerm Roftenaufwand ! man aber langst die Zeichentunft zu anatomischen Darftellungen an. Golche Abbil bie man anatomifche Safeln nennt, hatte bereits Ariftoteles gefertigt und feinen a fchen Schriften beigegeben, welche leider verloren gegangen find. 3m 16. Jahrh. befi fich die größten Maler, wie Leonardo da Binci, Dichel Angelo, Rafael, Tigian, D bergleichen Beichnungen, von benen aber nur wenige auf uns getommen. Anfangs burd holgichnitt, fpater burd Aupferflich vervielfaltigt; jest bebient man fich auch bei brude und feit ben letten Sahren wiederum des holyschnitts mit Glud bagu, fobef ! überreich an angtomischen Bilberwerten find. Unter ben altern zeichnen fich aus bie & Bafal (Baf. 1543), Eustachi (Rom 1714), Bibloo (Amft. 1685), Abin (Lepb. 1747). (Gott. 1743-56), Bicq b' Appr (Par. 1786-90). Unter ben neueften nehmen b Rang ein: die Abbildungen von Caldani (Ben. 1801—14), Mascagni (Pifa 1825 genbed (Gott. 1826 fg.), Bourgery und Jacob (Par. 1832 fg.), und Arnold (Bir. 1 Bum gewöhnlichen Gebrauch empfehlen fich bie anatomischen Atlanten von Beb 1803), Cloquet (Par. 1826), Ofterreicher (Munch. 1827-30), Beber (Duffel. 39), Bod (2pg. 1840), D'Alton (2pg. 1848 fg.). Für die chirurgifche Anal Rupferfammlungen Rofenmuller (Beim. 1805), Pirogoff (Dorp. 1840) und

. 1844); für die pathologische Anatomie Medel (Lpg. 1817—26), Cruveilhier (Par. -41), Froriep (Weim. 1828), Albers (Bonn 1832fg.) und Gluge (Jena 1843—50); pathologische Gewebelehre Wogel (Lpg. 1843); für die vergleichende Anatomie Carus 326 fg.) und Wagner (Lpg. 1841).

igagoras, einer ber vorzuglichften ionifchen Philofophen, wurde von vornehmen Altern omena in Jonien 500 v. Chr. geboren. In feinem 45. 3. tam er in Athen mit Periftes ne Berbindung. Unter feine Schuler gehörten bie angesehensten Manner, wie Thucybichelaos ber Phyliter und Euripibes. Durch tiege Studien ber Maturmiffenschaften in ben gefest, die Sonnen- und Mondfinsterniffe, Erbbeben und abnliche Erscheinungen naturrtlaren, tam er in ben Berbacht ber Gotteblafterung und mußte auf eine Antlage Athen n. Er ging nach Lampfatus, wo er 428 ftarb. Rach bem gemeinfamen Grunbfase ber r: "Aus Richte wird Richte", nahm er eine urfprungliche Berbindung der Urftoffe an. fe Urftoffe betrachtete er aber nicht die fogenannten Elemente, fondern Grundforperchen, surch eigenthumliche Qualitaten voneinander verschieden und ben Korpern, die durch fie werben, gleichartig feien. Die Urftoffe, an und fur fich ohne Bewegung, maren nach Reinung im Anfange burch ein anderes, gleichfalls ewiges, von ber Materie verschiebeftiges Urwesen (vouc, b. i. Intelligeng) in Bewegung geseht, und burch biefe Bewegung heibung bes Ungleichartigen und die Berbinbung bes Gleichartigen hatte fich bie Belt Er nahm an, in jedem Dinge befinde fich ein Antheil von Allem, und ein Ding unterich baber nur burch bas Borberrichen eines Grundstoffs; bie Intelligeng aber bleibe rein vermischt mit bem Materiellen und bestimme und burchbringe alle Dinge als bas Princip ens. Begen ber Annahme jenes geiftigen Princips haben ihn Biele fur ben erften Deiter ben Philosophen angesehen, aber mit Unrecht, ba fein Syftem vielmehr bualiftisch ift : Naturericheinungen mehr mechanisch erflart. Die Fragmente feiner Schriften baben rach (Lpg. 1827) und Schorn (Bonn 1829) gesammelt; Beiträge zur Erklärung seipre haben Carus (Lpg. 1797) und Breier (Berl. 1840) gegeben. Bgl. Schleiermacher L's Philosophie" (Berl. 1815).

trimander, griech. Mathematiter und Philosoph, des Prariades Sohn, geb. zu Milet :ft. 546 v. Chr. Sein Sauptftubium mar die Mathematik. Er entbeckte die Schiefe ber ! (wenigstens ward sie von ihm gelehrt) und bestimmte bie Sonnenwenden und Rachtmittels eines Sonnenzeigers. Auch foll er zuerft die Umriffe ber Lanber und Deere nlands in einer Rarte gu entwerfen versucht und, um fein Beltfpftem gu erlautern, eine Istugel verfertigt haben. Als Philosoph speculirte er über bas Urprincip ber finnlichen nungswelt, welches er als das durchaus Unbestimmte auffaste. Aus diesem icheiben sich die abe burch emige Bewegung ab und tehren in baffelbe gurud. Uber bie Art, wie er fich Kusfcheibungsproceg bachte und, burch Bervorhebung ber Gegenfage bes Barmen und , bes Fluffigen und Trodenen, zu Sppothefen über die Entftehung ber himmelstorper benute, haben wir nur unvollständige Rachrichten. Go lehrte er, bie Sonne befinde fich jochften himmelbregion, habe einen 28 mal größern Umtreis als die Erbe und gleiche Balge, aus welcher Keuerftrome fich ergießen; verftopfe fich die Offnung, fo erfcheine fie ext. Ebenso ist ihm ber Mond eine Balge, 19 mal so groß als die Erbe; ihre Schiefe erie Phafen, ihre gangliche Umtehrung die Finfterniffe. Die Erbe hat nach ihm bie Geftalt plinders, befindet fich fcmebend in der Mitte des Beltalls; fie bilbete fich durch bas Ausa mittels ber Sonne, und die Thiere find aus Feuchtigfeit erzeugt. Bgl. Schleiermacher, nie Lehre bes A." (Berl. 1811).

urimenes, der Philosoph, aus Milet, wirkte um 556 v. Chr. Abweichend von den Leh-Angrimander, war ihm nicht das schlechthin Unbestimmte, sondern ein Bestimmtes, die se unendliche, göttliche, stets sich bewegende Urstoff aller Dinge. Durch Berdichtung und mung entstehen, nach seiner Ansicht, aus Luft alle Dinge. Auch die Seele ist nur Luft 1116. Er behauptete, der äußere Umtreis des himmels bestehe aus Erde und Arystall; 2116 sie seine Erdörper, mit Feuermaterie umgossen; die Sonne, deren Lauf allein die Sahn bestimme, sel flach wie eine Scheibe, so auch die in der Luft schwebende Erde, um welche es bewegt.

betung (in der Rirchensprache Aboration) ist im Allgemeinen der höchste Ausbruck der im Empfindung. Er findet da und nur da statt, wo das Göttliche selbst und zwar unmitd. h. h. in seiner höchsten Daseinsform, in Gott selbst und personlich so gedacht wird, das ider. Behnte Aust. 1.

alle übrigen Gebanten mehr ober weniger vollftanbig aus bem Bewuftsein vert Rur Gott ber Bater, und ber Sohn und ber Beilige Geift, infofern biefe ihm glei tonnen baber ber Anbetung theilhaftig werben; jebe andere Anbetung ift unberech bochften Ausbruck ber Empfindung bes Gottlichen an einen nieberern Grad beffell ben murbe. Die protest. Rirche bat baber die Anbetung und Anrufung ber Beilige ber Reliquien u. f. w. verworfen. Allein auch bie fath. Rirche hat ben Diebrauch ber Engel, Beiligen, Reliquien und Bilber in ihrer Mitte gu verschiebenen Beil officiell verworfen, wenn auch bas ungebildete Bolt mehr oder weniger thatfach brauche verharrte. Rach ber Lehre ber fath. Rirche wird nur Gott (und Chriftus) ihm gebort, wie fcon bas zweite nicaanifche Concil 787 entfchieb, die Latreia (An rend die Engel und Beiligen nur die Duleia, Berehmung (veneratio), die Mer und die Maria nur die Superbuleia als bobern Grad ber Berehrung in Anspruc nen. Dagegen ift (nach bem Catechismus Romanus) ber Ausbruck Aboration n lich auf Gott beschränft, obgleich bie neuern tath. Theologen ihn meift barauf eir ben. 3m Allgemeinen bilbet die berechtigte Unterlage für diese Unterscheidung b amifchen Anbetung und Berehrung bas Grundgefühl, baf auch fur bie Erfchein lichen, außer feinem bochften Ausbruck in Gott, eine gewiffe Berehrung ber De fet, und die außerkatholische Praris hat ihr hierin theoretisch in ben verschiedensten mannichfache Reftfeier jum Gebachtniffe großer Danner und Greigniffe Recht Berechtigung bes protestantischen, allerbings mehrfach zu weit gegangenen Geger und liegt in dem fortbauernden Diebrauche diefes Gedantens, ber gum Bergeffer und zum unverhehlbaren Gogendienste aller Abwehr zum Trope geführt hat. — Aboration (Anbetung) wird in ber fath. Rirche bie Enthullung und Berehrung b Charfreitage benannt, mofur eine besondere Liturgie festgestellt ift.

Ancelot (Jacq. Arfène Polycarpe Franc.), franz. Dichter, geb. 9. Febr. 17 wo fein Bater Greffier am Sanbelsgerichte mar. Rachbem er hier und in Rouen beendigt und zuerst einige Baubevilles ohne besondern Erfolg zur Aufführung grundete er 1819 feinen Ruf durch die Tragodie "Louis IX", die 50 mal hinter ei wurde und ihrem Berfaffer ein Jahrgeld vom Konige verschaffte. Das Stud palais", bas 1823 mit nicht geringerm Beifall aufgenommen warb, jog M. nad Borftellung gurud. In feinem "Fiesque" (1824) zeigte er große Gefchicklichfeit, eir Meisterwert ber franz. Bubne anzupaffen. Auch feine Dramen "Olga" (1828) t d'Angleterre" (1829) erfreuten fich einer gunftigen Aufnahme. In seiner "Mari (1825), einer epifchen Dichtung in feche Gefangen, herricht im Gangen eine febr Sprache. Die "Six mois en Russie" (Par. 1827) enthalten die Schilberung ein 1826 in Gefellichaft bes Bergogs von Ragusa machte. Bon feinen Romanen "L'homme du monde" (4 Bbe., Par. 1827) und "Les emprunts aux salons d 1834). Die Julirevolution nahm ihm nichtnur feine Venfion, fondern auch die ein als Bibliothetar am Arfenal, die ihm die Gunft Rarl's X. verlieben. Berbeirathet vater, fab er fich genothigt, feine Runft nach Brot geben ju laffen und von ber Sobe berabzufteigen, um bas bantbarere Felb ber Baubevilliftit zu bebauen. Dbichon ein devilles nicht ohne Berth find, hat er boch bamit für feinen Dichterruhm nicht wenn ihn bie Mabemie 1841 als Rachfolger Bonald's mablt, fo gefchah es nu seiner frühern Leistungen. Seine "Oeuvres complètes" erschienen 1837. Im einen poetifchen Sittenfpiegel unter bem Titel "Familieres" in einzelnen Seftchen neueste Arbeit ift "La Rue - Quincampoix" (Par. 1848). — Ancelot (Birgini eigentlich heißt, Marguerite Charbon, die Frau bes Borigen, geb. ju Dijon 15. 9 Berfafferin mehrer gehaltreicher Romane, g. B. "Gabrielle", "Marie" und "Eme burch ftillftifche Gewandtheit auszeichnen. Daneben verfuchte fie fich auch im Baub mit mehr Glud als ihr Dann. Bu ihren neuesten Arbeiten in biefem gache gehi (Par. 1844), "Pierre le millionaire" (Par. 1844), "Un jour de liberté" (Par année à Paris" (Par. 1847), "Les femmes de Paris" (Par. 1848) u. f. m. complet" (Par. 1848) enthalt 20 Stude.

Anceps, b. i. mittelzeitig, wird von ben lat. Grammatifern in ber Profobit ! genannt, die je nach dem Bedürfnisse bes Bersmaßes bald lang, bald turz gel kann. Man bezeichnet sie mit wober . In benjenigen Sprachen, in benen ben Gesehen ber Quantität gemessen werden, wie z. B. im Griechischen und Late

lahl solcher mittelzeitigen Silben sehr beschrankt. Im Deutschen aber, wo ber Accent maßgeend if, finden fie sich sehr häufig. Dier kann ein flüchtiger Rhythmus manche sonft lange Silbe
etärzen, während umgekehrt namentlich der oratorische Accent selbst den unbedeutendern, fast
milsen Wörtern, wie 3. B. dem Artikel, den Prapositionen, Fürwörtern u. s. w., den Werth
int langen Silbe au geben vermag.

Andifes, der Sohn des Rapps und Urenkel des Tros, war mit dem trojanischen Königsgehichte verwandt und herrscher in Dardanus. Benus, von seiner Schönheit hingeriffen, erhim ihm einst auf dem Ida, in Gestalt einer phrygischen hirtin, gab sich seiner Umarmung hin
webar ihm den Aneas. Dieser rettete später den greisen Bater auf den Schultern aus dem
kunde von Troja und nahm ihn mit sich zu Schiffe. A. starb während der Reise auf Sicilien.
kach andern Sagen wurde er vom Blise des Jupiter getödtet, weil er, vom Weine trunken, das
keimniß seiner Vertraulichkeit mit Venus verrathen hatte.

Andovis (Engraulis encrasicholus Cuv.) ist ein Fisch aus der Ordnung der Bauchweichsend Familie der Heringe, von 7—8 Boll Länge, Silberfarbe, braunem Ruden und mit ist abfallenden Schuppen bekleidet. Die Anchovis vertreten im Mittelmeere und bis an die wis Kuste den nordischen Hering, erscheinen wie dieser in ungeheuer zahlreichen Wan-nigm und werden, durch Feuer herbeigelockt, vom Mai die Juli gefangen. Man nimmt ihnen Eingeweide und den ditter schmeckenden Kopf, salzt und pfessert sie schichtenweise in Fässer zuwersendet sie in unglaublichen Mengen über ganz Europa. Der Hauptsis dieser Fiereist see schliche Frankreich. Bis 1550 hatten die Spanier sich dies Monopol durch Werbatigkeit gesichert; sie verloren es aber von da an gradweise an die Provenzalen.

Anciennetat heißt beim Militar bas Dienstalter, die langere ober furzere Zeit, welche Zewb in einer bestimmten Charge gedient hat, und die durch das Datum des für diese Charge lichenen Patents bestimmt wird. Das Dienstalter ist nicht zu verwechseln mit Dienstzeit, twiter man die ganze Zeit versteht, die Zemand in Militardienst gestanden. Es tann daher wand eine höhere Anciennetat haben als ein Anderer, welche eine langere Dienstzeit aufzusen hat. Unter zwei Individuen von gleicher Charge hat Derzenige, welcher ein höheres mfalter besitzt den Vorrang vor dem andern. Die Anciennetat gibt in der Regel den Grund Beforderung ab, ohne daß ein rascheres Aufrücken ausgeschlossen ist, wenn es besondere Fäkiern wünschenswerth machen.

Uneillon, eine angesehene Familie aus Det, bie nach ber Aufhebung bes Cbicts von Rannad Dreufen auswanderte, und bier burch einzelne Glieber zu großer Bebeutung gelangte. eillon (David), geb. 1617 ju Des, mo fein Bater Jurift mar, erhielt feinen erften Unterricht & Sefuiten, flubirte bann Theologie zu Genf, und lehrte biefelbe in Charenton, in Meaur und at in feiner Baterftadt. Rach der Aufhebung bes Cbicts von Rantes begab er fich junachft i Frankfurt. hierauf Prediger bei ber frang.-reformirten Colonie in Sanau, ward er in gleicher michaft 1686 nach Berlin berufen, wo er 1692 ftarb. - Ancillon (Charles), fein Sohn, geb. Juli 1659 gu Det, geft. ju Berlin 5. Juli 1715, mar gur Beit bes Biberrufe bes Chicts Rantes Abvocat in feiner Baterstadt. In Bezug auf biefe Magregel ging er ale Abgeordz feiner reformirten Mitburger an ben hof nach Berfailles, richtete aber nichts aus, als bag Reter etwas milber benn bie andern Sugenotten behandelt wurden. Deshalb ungufrieben, bete er fich nach Berlin, wo ihn ber Rurfurft fehr balb jum Richter und Director ber fogenten Refugies ernannte. Spater mar er Gefanbter in ber Schweig. Bon 1695 - 99 ftanb 1 Dienften bes Martgrafen von Baben - Durlach, tehrte jeboch hierauf nach Berlin zurud, a hiftoriograph bes Konige wurde und bie Direction ber Polizei erhielt. Bon feinen gahljen Schriften erwähnen wir: "L'irrévocabilité de l'édit de Nantes" (Amft. 1688); "Hise de l'établissement des Français réfugiés dans les états de Brandenbourg" (Sert. 1690) Histoire de la vie de Soliman II" (Rotterb. 1706). — Aneillon (Lubw. Friedr.), ebenfalls mehre Schriften betannt, mar ein Entel bes Borigen. Er wurde 1740 ju Berlin geboren, farb bafelbft 1814 als Prediger ber frang. Gemeinde und Rath des Dberconfistoriums. Incillon (Friedr., ober Jean Pierre Frederic), preuß. Staatsminister, ber Cohn bes Lestgemten, wurde 30. April 1767 ju Berlin geboren, und begann, nachdem er bie theologifchen Stuin Senf beendet, 1790 als Prediger bei der frang. Rirche ju Berlin feine Laufbahn. Daneben m ihm hiftorifche und philosophische Studien als eine hauptbeschäftigung. 3m 3. 1792 be er augleich Professor ber Geschichte an ber Militaratabemie ju Berlin, bann Mitglieb ber bemie ber Biffenschaften und toniglicher Siftoriograph. Die lettere Ernennung verbantte.

28 \*

er bem entschiebenen Rufe als Siftoriter, welchen ihm fein "Tableau des revolutions d politique de l'Europe depuis le 15me siècle" (4 Bbc., Berl. 1803-5) gewann. 3m1 verließ er die Rangel und ben Lehrftuhl, um die Ergichung des Rrondringen au übernebt Stellung und die großen Beltbegebenheiten erweckten in ihm den Beruf jum Gte Im 3. 1814 trat er ale Birflicher Geh. Legationerath ine Ministerium ber answart legenheiten, bas bamals unter ber unmittelbaren Leitung bes Staatstanzlers Rurfim benberg ftanb. An dem 1817 neugebildeten Staatsrathe und dem Ausschuffe für beitung und Ginführung bes ftanbifchen Befens nahm er als thatigftes Ditglied And bem ber Graf von Bernftorff 1818 bas Minifterium ber auswartigen Angelegen nommen, murde an A. balb vorzugsmeife die Leitung der politischen Section überlaffe fand er fich ichon in ber That an ber Spipe bes wichtigften Theils diefer Gefchafte, all Julirevolution ausbrach. Seine Bestrebungen gingen babin, ben europ. Frieden dup telung ber ichroffen Gegenfabe aufrecht zu erhalten, und hierin fand er fich in voller U mung mit ben Ansichten bes Ronigs Friedrich Bilbelm III. 3m Dai 1831 murbe a lichen Geh. Rath und jum felbstandigen Chef bes Departements für bas Fürftenthur tel und Balengin ernannt, gehn Bochen fpater jum Staatsfecretar fur bie auswarti legenheiten. 3m folgenden Jahr erhielt er als Staatsminister die befinitive Bermal Ministeriums, nur baf Graf Bernstorff noch in ben Deutschen Bunbesangelegenheiter wirtung bis an feinen Tob (28, Mark 1835) beibehielt. Die Birtfamteit A.'s in b Stellung fcolof fich im Allgemeinen ber Richtung an, welche die beutschen Cabinete : ternich's Bortritt inegefammt verfolgten. Erhaltung bes europ. Friedens und angf wachung jeber politifchen Boltsregung maren bie Bielpuntte auch feines Strebens. Bi terfdieb fich A. von vielen Staatsmannern feiner Beit vortheilhaft baburch, bağ er ftel humane Dagigung geltenb ju machen fuchte, und bie innere Reform in Gefetgebun waltung als bas hauptmittel zur Berhinderung der Revolution erkannte. Freilich f bei die Marime fest, daß die Regierung wol Alles für das Bolt, Nichts aber durch de folle. A. ftarb 19. April 1837. Sein bausliches Leben war fehr einfach. Dbichon bi heirathet, hinterließ er teine Rinder. Außer bem bereits angeführten Werte verfast langes de litterature et de philosophie" (2 Bbe., Berl. 1801; 2. Aufl. Par. 1806 4 Bbe., Par. 1823); "Über Souveranetat und Staateverfaffung" (Berl. 1816); "I losophiques, ou nouveaux mélanges de litterature et de philosophie" (2 28bc., 🗨 1817); "Über Staatswiffenschaft" (Berl. 1819); "Über Glauben und Wiffen in fopbie" (Berl. 1824); "Uber ben Beift ber Staatsverfaffungen und beffen Ginflus feggebung" (Berl. 1825); "Bur Vermittelung der Extreme in den Meinungen" (2 ! 1828-31); "Pensées sur l'homme" (Berl. 1829). Alle Schriften A.'s beruben i lichen auf benfelben Grundfaben, nach welchen er als Staatsmann handelte.

Andarsward (Karl henrit, Graf), früher bas haupt ber Opposition in Sa 22. April 1782 ju Sweaborg, ift ber altefte Sohn bes als neunzigjahriger Greis 11 benen Grafen Dichael A., ber fich im Finnifchen Rriege 1788-92 auszeichnete und geanten jum General, Grafen und Reichsmarichall emporichmang. Schnell beforbe ber Sohn seine Laufbahn als Major und Oberabsutant bei bem Grafen Armfelt in fchen Kriege von 1808, und als biefer balb barauf bas Commando nieberlegte, we jutant bei bem General Ceberfirom. Gegen bas Enbe bes Relbaugs von Ablerfparre Revolution von 1809 verflochten, warb er in Folge bes gludlichen Ausgangs jum 1 forbert. Bei Gröffnung bes Felbjugs gegen Frankreich im 3. 1813 folgte er als W fcweb. Kronprinzen nach Deutschland. In einem Briefe an ben Kronprinzen, ben boch erft 20 Jahre nachher, veröffentlichte, fprach er fich inbeffen bagegen aus, bal Rufland gegen Frankreich Bulfe leifte. Raum hatte ber Kronpring bas Schreiben & A. feine Entlaffung nehmen mußte. A. tehrte nach Schweben gurud, wo er als auf feinem Bute Carlolund in Rerife lebte. Erft mit bem Reichstag 1817 begann mentarifche Bahn, indem er, anfangs unter bem Grafen Schwerin, fpater als Opposition, gegen die Regierung auftrat. Ihn unterftuste hierbei ein mannliches Mangvolle Stimme und eine feurige Berebtfamteit. Dagegen mangelte es ihm an Bildung, flatiftischen Renntniffen, Tiefe ber Ansichten und Rube. Bon perfontice gen ben Ronig und von Leibenschaftlichkeit hingeriffen, überfchritt er nicht feiten ! bes Anftands, und ichabete fich und ber Cache, bie er verfocht. Allmalig wurde nener, bagegen ertalteten feine fruhern Bunbesgenoffen. Als er ben Reichstag von ließ, weil er nicht Vorstand bes Constitutionsausschusses geworden, brach der Sturm schiten über ihn los. Man beschuldigte ihn des Verraths an der Freiheit. Selbst mit usen Ablersparre gerieth er in bittern Streit. In Folge dessen und seine Grundsase darlegte, indbtreten von dem öffentlichen Schauplase damit entschuldigte, daß zur Zeit teine Remwarten sei. In Verbindung mit dem Nechtsgelehrten Richert gab er dann einen Vorseiner verbesserten Nationalrepräsentation heraus, den er auch vorbrachte, als er auf dem 1839 zum Vorstand bes Constitutionsausschusses erwählt ward. Allein seine nachen, als zu aristotratisch, keinen Eingang; im Gegentheil mußte er einem mehr tischen Vorschlage zur Veränderung der Ständerepräsentation beitreten, der am Ende hetags den Sieg davon trug. Auch seine andern Plane zur Einschränkung der röniglivärgativen schiefterten im Ganzen.

Ing. hauptftabt ber gleichnamigen Delegation bes Rirchenstaats und ber ehemaligen lacona, fleigt amphitheatralisch am norboftlichen (bem Cumerischen) Borgebirge ber ben Rufte auf, und gewährt beshalb von ber See aus einen malerischen Anblick. Sie ift eines Bifchofs, eines Appellationsgerichts, und gablt erwa 29000 E., barunter über uben, welche die hier grundfahlich geubte Dulbung herbeilodte. A. befist einen fconen, Beit gerühmten Bafen, ber 1732 jum Freihafen erfart wurde. Leiber broht bemfelben mmung, mas bem jest ichon tief gefunkenen, fich nur noch auf bas Abriatifche Deer ichenland beschränkenben Sanbel ber Stabt vollenbe ben Untergang bringen wurbe. Bollen- und Seidenwaaren find Sauptausfuhrartitel. Außer bem bewunderungswurn Trajan erbauten Molo von 2000 g. Lange, auf welchem fich ein schoner, ju Ehren ieberherstellers, Papft Benedict's XIV., errichteter Bogen aus weißem Marmor befindet, befonders der antike Triumphbogen bes Trajan, die Rathebrale San-Ciriaco, welche telle eines Tempels der Benus steht, die Rirche Sta.-Maria della piazza, die Börse (mit son Tibalbi) und bas große Qugrantanehaus befondere Erwähnung. Die übrigens nd eng gebaute Stadt murbe mabricheinlich von Sprakufanern, die vor der Tyrannei 1 Dionys floben, gegrundet. Die Romer hatten bier ihre Flottenstation gegen die Illyjan erweiterte ben Safen, und Marfes ftellte bie von ben Gothen gerftorte Stadt wieber n 10. Jahrh. von ben Saragenen aufe neue verwuftet wurde. A. erhob fich nun burch aft aus ben Trummern zur Republik, ward aber 1532 vom Papft Clemens VII. durch nommen und fammt bem Gebiete jum Rirchenstaate gefchlagen. 3m 3. 1779 ward wferer und langer Vertheibigung von Seiten bes frang. Generals Meunier burch bie nd Offreicher erobert. Seit 1815 blieb nur noch die Citabelle ber Stadt befeftigt. Ale L. Truppen die insurgirten rom. Marten beseten, beschloß das frang. Ministerium burch noftreich Oftreichs militarischen Ginflug im Rirchenftagte ju brechen. Gine frang. Esbien vor dem hafen mit 1500 Mann Landungstruppen, die fich 22. Febr. 1832 ber ne Biberftand, und ber Citabelle am 23. burch Capitulation bemachtigten. Aller Probes rom. Stuhle ungeachtet, hielten die Frangofen, jedoch unter papftlicher Civilvermal bis aum Dec. 1838 besett, mo fie gleichzeitig mit ben öftr. Aruppen bas rom. Gebiet Gregor XVL hatte inzwischen die Stadt ercommunicirt und zeigte während seiner ganerung eine Abneigung gegen diefelbe, fodaf gur Biederbelebung des Sandels und na bes Safens nichts geschah. Die Bemegungen ber Jahre 1848 und 1849 hinderten fer Begiehung fehr gunftigen Plane feines Rachfolgers, Dius' IX. Bom 24. Dai bis Juni 1849 marb bas mit einer revolutionaren Befapung von etwa 3000 Mann ver-. von ben Oftreichern unter Wimpffen belagert und nach einem heftigen Bombardebiel Schaben anrichtete, zur Capitulation gezwungen.

e (Baron von Lussiann, Marschall d'), eigentlich Concino Concini, ein geborener Flober Sohn eines basigen Senators, tam 1600 mit Maria von Medici (s. b.), der Deinrich IV., an den franz. Hof, auf die er im Berein mit seiner Frau fortan einen Kinfluß übte. Die Chezwiste zwischen dem königlichen Paare wurden von Concini Gattin unterhalten. Als nach der Ermordung Heinrich's der Königin die Regentie die Vormundschaft über ihren unmundigen Sohn zusiel, bemächtigte sich der Gunstied der Staatsgewalt. Er ward 1613 Marschall und erster Minister, kaufte das Marche in der Picardie und nahm davon den Titel an. Indes war seine Verwaltung von wis ei sich den bittersten Haß des Bolls zuzog, während sich die zurückgesetzen Prinzen kennsellest mit den Wassen in der Hand empörten. Da sich Lauch dem jungen Ludwig

AIII. durch Stolz und Anmaßung verhaßt machte, so gelang es ben Misvergnügten, mi wissen des Königs eine förmliche Verschwörung gegen die Herrschaft und das Leben des lings zu bilden. Lunnes (s. d.), ein unwürdiger Liebling des Königs, mußte denselben men; ein Baron Vitry ward für die Aussührung des Attentats gewonnen. Als A. au gen des 24. April 1617 in Begleitung von 50 — 60 Personen im Louvre erschien, tra heran und kündigte ihm seine Verhaftung im Namen des Königs an, während mehre Ferne ausgestellte Garden den Erstaunten durch Pistolenschusse niederstreckten. Man den Leichnam in der Stille. Aber das Volt zog ihn nach einigen Tagen hervor, schle durch Paris, hieb ihn in Stücke und verbrannte dieselben an der Statue Heinrich's stattin, Cleonora Dori, genannt Galligar, früher Kammerfrau der Königin, wurde weni nate später unter Antlage der Zauberei hingerichtet. Der 12 jährige Sohn A.'s büste die leiner Altern mit dem Verlust des Abels und Verwögens, und mußte Frankreich verw

Ancus Marcius, ber Sohn ber Pompilia, Tochter bes Königs Numa Pompilia bes Marcius, war ber vierte König von Rom, und regierte von 638—614 v. Chr. Na Vorbilbe seines Großvaters Numa suchte er ben bei den Römern tief gesunkenen Sötte wiederherzustellen, und sie dem Ackerbau und einem friedlichen Nahrungserwerbe zuzum Tros seiner Neigung zum Frieden ward er in viele Kriege mit den benachbarten law Stämmen verwickelt, die er aber glücklich besiegte und zum größern Theil zwang, sich in auf dem Aventinischen Berge niederzulassen. Er befestigte das Janiculum jenseits der als Vormauer gegen die Etrusker, und seste es durch eine hölzerne Brücke mit Rom in I dung. Besonders wichtig sur Kom blieb aber, daß A. den Besis beider Ufer der Tiber! Mündung des Flusses erward, daselbst Ostia gründete und dieses zur Hafenstadt von Ririchtete. Er starb nach 24jähriger Regierung.

Ancora nannten die Alten die heutige Stadt Angora (f. b.) in Rleinafien.

Andacht ift ale Buftand bie, burch innig gefammelte Richtung bes Geiftes auf Gi gottliche Dinge erregte, religiofe Gemutheftimmung, ober bas alfo erregte religiofe Gefu Banblung (Anbachteubung) aber ift fie biejenige Bergegenwartigung Gottes im Gi welche die fromme Außerung jener religiöfen Stimmung theils auszudruden, zu erhal zu fleigern, theils hervorzubringen vermag. Diefes gefchieht, wenn bas Gemuth von be Commenheit und Derrlichkeit Gottes und gottlicher Dinge gang erfüllt und ergriffen ift. I bie Bernunft, b. h. bie Befähigung, Gott und bas Bollommene zu erkennen und seinen zu empfinden, selbstverständlich zur Andacht, als der Sammlung im Empfinden des Si unentbebrlich, und baber im ftrengen Sinne bes Borte nur vernunftige Gefchopfe ber fahig find, fo ift bennoch nicht bie Bernunft, fonbern bas Gefühl, Gis und Quelle ber & Allerbings find bie Gefühle bes Gottlichen, welche nicht mit ber Bernunft, mit ber Gd und geiftigen Anschauung bes Bolltommenen zusammenstimmen und ber Controle be nunft fich entziehen, Schwarmereien. Allein wie der Sit ber Religion überhaupt bas I ober Gefühl ift, fo auch ber ber Anbacht, ale bee Sobenguftanbe rein religiofer Empf Bebe Einmischung bes talten Berftanbes ober ber reflectirenben Bernunft ift bie Bem ber Andacht. Das Gegentheil berfelben, als ber Sammlung bes Bewuftfeins in ber & gum Gottlichen, ift bas Berftreutfein; ihr Gegentheil als Gemuthestimmung ift ber E ber fein Gefühl am liebsten mit bem Außerlichen, bem Materiellen ber Welt befchafte bachtenbungen find in bem oben beftimmten Sinne Bebet, Gefang, öffentliche Gottebon überhaupt, Anbachtsbucher aber folche Schriften, welche ben 3med haben und gerigt Andacht zu erwecken und zu befriedigen. Geit Erfindung des Bücherbrucks sind deren 🛎 viele erfcbienen. Borguglich befannt barunter find aus alterer Beit bie von Thomas al Arnbt, Cubach, Scriver, Schmolte, Rambach und Sturm; aus neuerer Zeit bie von Bi Tiebe, Rofenmuller, die Gebichte und Lieber von Gellert und Ropftod, die blument bete von Bitfchel und befonders die in vielen Auflagen weit verbreiteten "Stunden ber (von Bichoffe), die, trop ihres oft bemertbaren Dangels an positiv driftlichen bennoch wegen ihrer eblen Freifinnigfeit, Dilbe, Barme, Popularitat und Aufeital von teinem abnlichen tath, ober proteft. Erbauungebuche überflügelt worben find. 1 tigteit heift die Gewohnheit, sich gern in die Stimmung ber Andacht zu verfegen, b Beifflichen, bei benen man biefe Gewohnheit vorausfest, fruher in ber Mitulatur bei cat "Anbachtiger" betamen, und bie Prebiger ihre Buborer "anbachtige Buborer" atte bie Andacht unter die Pflichten gehort, fo hat fie ihre Befdrantung in andern Bitt Ubertreibung der Anbacht mit Bernachlaffigung anderer Pflichten heißt Anbachtelei.

Andacht gern außerlich gur Schau tragt, ober fie als Sache bes Bergnugene int it, ober bie außerlichen Anbachteubungen an fic für verbienftlich por Bott halt. hrem Gebrauche angstlich uno fleinlich ift. Im gemeinen Leben wird bas Wort eilen auch auf nichtreligiofe Wegenstanbe übergetragen, um bie aufmertfame Richtes auf einen Gegenstand zu bezeichnen, g. B. eine Schrift mit Anbacht lefen. en, ein Theil Baticas im Alterthume, bas Banbalitia ober Banbalufia gur Beit jerrichaft, einft ale Berein ber machtigen Ronigreiche Sevilla, Jaen und Corbova ne lette Statte in Europa bietenb, bilbet fest eine Capitanerie im fublichften Theile elde 827 D.M. umfaft, 1,829000 E. hat und aus ben acht Provingen Buelva, Malaga, Almeria, Granaba, Jaen und Corbova besteht. Im Rorben trennen es Sierren bes andalufifchen Scheibegebirgs, wie die Sierra be Aroche, Sierra be Corra Morena, von Eftremaduea und Neucastilien. Oftlich grenzt es an Murcia und Portugal, mahrend bie Gubtuften in zweifachem Charafter an bas Mittellanrantreten, oftwarts von Gibraltar mit ben fteilen Releterraffen ber ichneebebedten a, ben Borbergen ber Sierra be Malaga und Ronda, weftlich aber mit ben offesebenen bee Guadalquivir, ber von ber Quelle bis gur Munbung bem Lanbe anfen Sauptlebensaber ift. Die Beinamen, welche man A. gegeben bat, a. B. ber ornspeicher, ber Reller, ber Stall, ja fogar ber Gelbbeutel Spaniens, laffen auf m ber Natur fchließen, hinfichtlich beffen A. als ber fconfte Theil gang Bespejest find es jedoch nur noch verhaltnifmäßig fleine Theile bes Sugellandes ju ber gesegneten Stromthalmarichen, welche mit Recht folche Prabicate verbienen. en &. B. die Campifias von Corbova auf ber linten, und bie von Sevilla auf ber es Buabalquivir, mo ber nachläffige Anbau bes Bobens burch uppige Probucit wirb. Bier bringt ber fcon im April reife Beigen 40faltige, ber Dais 80., ja icht; die Dliven und Drangen erreichen die größte Sobe, und die Begetation wird rrohr, Baumwolle, indianifche Feigen und Bataten gebeihen im Freien, die Daticht die Bugel in einzelnen Gruppen, baumartige Aloen und Cactusarten bilben che Seden. Die Bohnungen find aneinander gebrangt, Die Subliftenamittel geand DI im überfluß. 3m Beften bes Zenil bagegen, wo bei geringer natürlicher Die funftlichen Riefelwerte verfallen, wird ber Anbau fparlicher; bort liegen weite Maber an ber Rufte find noch einformigere und nachtere Begenben, und bie Ruhen der Guadalquivir- und Tintomundung, Las Arenas Gorbas genannt, ift foweglichem Flugfande bebeckt. 3m Allgemeinen gehört aber A. zu ben ergiebigften paniens, mas es vorzugsmeife feinem größern Bafferreichthume im Bereich eines unten hat, bas in fo sublicher Breite bie nie verfiegenden Quellen großer Schneebefist. Die andalufifchen Bengfte find weltberühmt, und die Sierra Morena lie-Stiere fur bie Stiergefechte. Bie ber Befis naturlicher Reichthumer bas Land Biel fremder Colonisten und Eroberer gemacht hat, wie schon Phonizier burch 1 Tarteffus angelockt wurden, und die Mauren hier glanzende Reiche grundeten, auch felbständig jum Schauplas einer frühen Gesittung, ber Runft, Biffenschaft, it, bes Bewerbfleißes und Sandels. Die Andalufier fprechen ein mit Arabifchem mifch; fie zeichnen fich aus burch Frohlichteit und Leichtfinn, burch ihren Berftand Zinbilbungetraft und gehören ju ben thatigften Stammen ber fpan. Nation. Die & Landes führen gleiche Ramen mit ben genannten Provingen. , eine bieber wenig befannte Infelgruppe in ben inbifchen Gemaffern, welche fich

, eine bisher wenig bekannte Inselgruppe in den indischen Gewassern, welche sich up Regrais zwischen 10° und 14° n. Br. in der Richtung von R. nach S. erstreckt Behngradkanal von den Nikobaren getrennt wird. Durch die Duncans-Passage hs-Straße wird die Inselkette in drei Gruppen, die Kleinen Andaman, die Ground die Cocosinseln gecheilt. Sämmsliche Inseln erheben sich nur wenig aus dem ven aus Flöhsichichten und Alluvium bestehende Hügelländer, deren höchster Punkt, pfel auf Groß-Andaman, die zu 2400 F. ausstellen, ein mit dichten Walctersstücken Rusholzes bedeck, sollen reich an Mineralien, namentlich Metallen gen außer Mango, Kürbissen, Brotsrüchten, Cocos und andern Ruspstanzen, vie! ester. Die Küsten sind außerst reich an Fischen, welche fast allein die Nahrung der ter bilden. Lestere, nur fünf F. hoch von schwachem Gliederbau, mit diem Leib, i Schultern, breitem Kopf und sehr duntler Hautsarbe, stehen auf der niedrigsten ur. Zwei mal, 1791 und 1793, versuchten die Engländer, erst bei Port-Chausen.

dann bei Port-Cormvallis, Riederlaffungen auf biefen häfenreichen Inseln zu grunden zu mußten sie theils wegen des schwierigen Berkehrs zait den Eingeborenen, theils wegen des sumden Klimas aufgegeben werden. Später scheinen die Danen, in neuerer Zeit auch die absen die Bestanahme beabsichtigt zu bieden.

Andante, b. h. gemächlich gehend, ift ein Hauptgrad in dem musikalischen Temps, nämlich die zwischen Adagio und Allogro liegende ruhige Bewegung. Das Andantiscenach ber gewöhnlichen Annahme, zwischen Andante und Allogretto in der Mitte, ift sigled was geschwinder als Andante und etwas langfamer als Allogretto. Nach Anderen, z.B. in land, bedeutet das Andantino umgekehrt eine etwas langfamere Bewegung als Andante. Det zeichnet auch die Überschrift Andantino nur ein kurzes Andanto, welches ruhigen Bortrag erfo

Anbechs, ein altes Bergschloß am Ammersee im Landgericht Sternberg des bair. Ar Oberbaiern, ist berühmt als Stammst eines alten machtigen bair. Opnastengeschlechts Grafen von Andechs, und nachmals als Benedictinerkloster und Wallfahrtsort. Das Gesch ber Grafen von Andechs wird schon im 9. Jahrh. genannt, und besaß nicht unbedeutende bereien an der Etsch und am Inn. Bei der Achtung heinrich's des Löwen durch Raiser Friede 1180 wurden die Grafen von A. dem Reiche unterworfen und zu herzogen erhoben. Sieden dann als Herzoge von Meran, deren erster Berthold I. (gest. 1192) war. Berthold Sohn des Borigen, besaß Tirol, Istrien, Dalmatien, Kroatien, Andechs u. s. w. und regis 1204. Im folgte sein Sohn Otto I., der 1234 starb, und dann sein Enkel Otto II., mit ren 1248 das Geschlecht im Mannsstamme erlosch. Erbe der Güter war Albert I., Graf vo

Anderloni (Pietro), einer der vorzüglichsten Aupferstecher der neuern Zeit, geb. 79 1784 ju Sta. - Eufemia im Breecianifchen, beschäftigte fich fruh mit ber zeichnenben A und murbe burch feinen Bruber, Fauftino M., ber Rupferftecherfunft jugeführt. In feinen 3. begab er fich in Longhi's Schule nach Mailand, unter bemer neun Sabre lang arbeitete. Du besuchte er Rom, wohin er 1824 jum zweiten male ging, und 1831 tam er an feinet leine Longhi Stelle ale Director ber Rupferftecherschule ju Mailand. Er ftarb 13. Det. 1849 . feinem Landfipe Cabiate unweit Mailand. Unter feinen Arbeiten find am berühmteften bie 31 niffe Appiani's, L. da Binci's, Longhi's, Canova's und Peter's d. Gr.; dann Mofes mit Tochtern Jethro am Brunnen nach Pouffin, die Mabonna mit ben Engeln nach Tigian, ! Chrift mit bem Kreuz nach Califto ba Lobi und die Beilige Familie nach Rafael in ber Ste Galerie, die Madonna nach Rafael in der wiener Galerie und, sein Sauptwert, die Cha cherin nach Tizian; ferner Beliodor nach Rafael, und als Gegenstud Attila's Flucht (188 A. mußte ben Charafter seines Driginals ju erfassen. Sein Grabflichel ift bochft gewandt, 1 und nur in wenigen Blättern du gländend. — Anberloni (Faustino), Bruder des Borigen, f 1774, Rupferftecher ju Pavia, ift befonders mit Stichen für wiffenschaftliche Berte befoff und arbeitete febr viel gemeinschaftlich mit feinem 1835 verstorbenen Schwager Games Unter feinen Blattern hat bas Bilbnif herber's nach Rugelgen, und Magbalene in ber B nach Correggio ben meiften Beifall gefunden. Gefchast find auch feine Beilige Famille Rafael's Gemalbe im Museo Borbonico, eine Beilige Familie nach Pouffin, die Mater a bilis nach Saffoferrato u. f. w.

Andernach, eine kleine Stadt des Regierungsbezirks Roblenz in der preuß. Rheinpus unterhalb Robleng am linten Rheinufer unweit ber Einmundung ber Nette, baber auch bet Rame Antunnacum anto Notam, war erft Romercaftell, bann Refiben, merovingifcher It und spater unter ben Aurfürsten von Koln eine ber blubenbsten und machtigften Rhein Der gewaltige Thurm am Norbenbe, ein Deisterftud ber Befestigungefunft, bie berth Rirde, beren nörblicher Chorthurm aus farolingifcher Beit herüberragt, die ehrwurdigen Beg und Thore, geben ber Stadt ein mittelalterliches Anfehen. Die einzigen wirklichen ramit bleibsel mogen etwa noch bie im Innern bes mittelften Rheinthors aufgestellten Statum Die Stadt hat 3500 G. und treibt lebhaften Sandel mit Leber, Bein, Getreibe und ben !! weltberühmten Gifelproducten ber rheinischen Dublfteine und bes brohler Zufffteins. Diel steine bestehen aus einem verschlacten Bafalt; sie werben besonders bei Riebermenbling chen und nicht nur bis Holland und England, fondern fogar bis Amerika und Indien Der größtentheils im Brobithale gewonnene fogenannte Tuff- ober Ducfftein ift eiger vom vultanifchen Tuff mol zu unterscheibender Traf. Derfelbe wird befonders nach verführt, wo man, nachdem er zu Pulver gemablen und mit Ralt verbunden, banent bi fannten Mörtel bereitet, welcher bei Bafferbauten vortreffliche Dienfte leiftet.

Andersen (Bane Chriftian), einer ber talentvollsten jungern Dichter Danemarth,

SO5 ju Dbenfe auf Kunen, hatte in feiner Jugend alle die Rampfe ber Armuth und zung burchzumachen. Seine Borfahren maren reich gemefen; fein Bater, ein Schuhverfüßte die bittere Armuth feiner Butte burch Erzählungen vom ehemaligen Glang ber Rach bem fruhzeitigen Tode deffelben marb A. in eine Fabrit gethan, wo er aber nur zit blieb, ba bas robe Befen ber Arbeiter ihn verscheuchte. Indes hatte bie Witwe eines Raicht unbefannten Dichters, Bunteflod, ben Rnaben aufgenommen, ber bereits burch Len poetifchen Berfuche in der Stadt unter bem Namen "bes Romoblenfchreibers" be-Darb. Ungern ließ ihn nach ber Confirmation bie Mutter, welche ihn lieber bei einem Der in die Lehre gethan hatte, burch eine Rartenfchlagerin beftimmt, nach Ropenhagen Dier melbete er fich beim Theater, ward aber abgewiesen, "weil er ju mager fei". Als Tibrofeffor Ciboni eine fcone Stimme bei ihm entbedte, nahmen er, ber Compoesfe und Baggelen fich bes Knaben an. Allein nach einem halben Sabre verlor A. bie 노 Gr hatte nun wieber völlig verlaffen bageftanden, wenn nicht ber eble Gulbberg zugleich en fe und Rublau ihm bulfreiche Sand geleistet. Der Conferengrath Collin erwirtte fowim Ronig Die Erlaubnif, ihn auf Staatetoften in eine gelehrte Schule fchiden ju burfen, 🕈 🎛 1828 seine akademischen Studien begann. Schon sehr früh hatte A. mehre Ge-Befdrieben, unter welchen namentlich "Das ferbenbe Rinb" auferorbentlichen Beifall jest trat er ale Student mit feiner "Fuffreise nach Amat", einer literarischen Satire in orm ber humoriftischen Ergablung, auf, die brei mal aufgelegt wurde. 3m 3. 1830 erfcbien tifte Sammlung von "Gebichten"; 1831 eine zweite als "Phantafien und Stiggen"; bie beute eines Ausflugs nach Rorbbeutschland waren "Reiseschatten" ("Stoggebilleber of en t ill Barren" u. f. w.). Auf Diefer Reife machte er Die Befannticaft Tied's und Chamiffo's. mm bas beutsche Publitum auf bies feltene Talent hinlentten. Ein tonigliches Stipenbium he A. möglich Deutschland, Frankreich, die Schweiz und Italien (1833--34) zu besuchen. ba Schweiz vollendete er in landlicher Abgeschlossenheit: "Agnete und der Meermann". len begeifterte ihn zu bem Berte, bas unter allen feinen größern Dichtungen ben ungetheil-Beifall fand : "Der Improvisator", eine Reibe von Lebenebilbern voll Bahrheit, poetischen meffes und füblichem Colorit.

Diefen Lebensbildern ließ nun A. ben Roman "D. 3." (1835) folgen,welcher treue Bilder aus Retben enthalt. "Nur ein Beiger" ("Run en Spillemand"; 1837) weist burch tief inbivik Buge und eine mahre Boltsthumlichkeit auf die Grundlage des eigenen Lebens des Dich-Mn. 3m 3. 1840 wurde fein romantifches Drama "Der Mulatte" mit Glud aufgeführt; ger gefiel bagegen "Raphaella" ("Maurerpigen"). In bemfelben Jahre erfchien noch fein berbuch ohne Bilber", eine Reihe ber vortrefflichften bichterischen Phantafiebilber. Perfon-Anfeindungen und die Meinen Leiden des Schriftstellerlebens, gegen die A. vielleicht mehr othwendig empfindlich, machten ihm viele bittere Stunden. Salb frank an Beift und Korntichlof er fich im Dct. 1840 eine größere Reife nach Stallen und bem Drient anzutreten, mit poetifchem Beifte in "Eines Dichters Bagar" (1842) befchrieben bat. Rach feiner tehr erschienen "Die Gludeblume", eine Marchentomobie, und drei Sammlungen "Mar-(eingelne maren ichon fruher ericienen), in benen wir A. auf ber Bobe feiner Leiftungen s, und die namentlich in Deutschland feine große Popularitat begrundeten. Den Binter 1843 brachte der wanderluftige Dichter in Paris zu. hierauf besuchte er 1844 bas norb-Deutschland, wo er, namentlich in Olbenburg und Weimar, die günftigste Aufnahme fanb. Binter 1845-46 verlebte A. in Berlin und Beimar, und traf in Leipzig die Ginleim ju einer beutschen Gesammtausgabe feiner Berte. Dann eilte er im Fruhjahr 1846 Bien und Triest nach Rom und Neapel, wo er seine Biographie "Das Märchen meines 184, begann, die er in dem Babe Bernet in den Pyrenden beendigte. Im 3. 1847 beer noch England, 1849 Schweben. A.'s einzelne Schriften find vielfach ins Deutsche, mberbem beinahe in alle lebenben Sprachen überfest worben, "Das fterbenbe Rinb" fogar bronlandifche. Die beutsche von ihm felbft beforgte "Gesammtausgabe" (35 Bochn., Lpg. 1-48), enthält außer ben oben angeführten Berten noch ein mythisches Drama : "Ahas-wund ben fich in dan. Berhaltniffen bewegenben Roman : "Die zwei Baroneffen." mbes ober Anden, vom peruanifchen Worte Anti, ber Dften, ift ber Rame jener großen Mera ober Rettengebirges, welches fich durch gang Amerita in ber Rahe ber Befitufte him und vorzugemeife Corbilleras (f. b.) ober auch Corbilleras be los Anbes genannt wirb.

ablaw, eine uralte Familie, die aus dem Elfaß ftammt, wo fie 1274 mit der Stadt und ichoft Andlow belehnt wurden. Schon unter Raifer Konrad III. um 1150 wird bas Gelchieche

in Urfunden erwähnt. Die verschiedenen Linien beffelben haben fich in Deutschland, Frantreis und ber Soweig anfaffig gemacht. Der Altefte ber Familie hatte ichon in ben fruheften Beiten bei auch von Raifer Rarl V. bestätigte Recht, fich Erbritter bee Beiligen romifchen Reichs zu nennen. Ein Gunther v. A. mar 1141 Abt ju Et.-Blafien; Arbogaft mar 1539 Grofprior bes Johnniterorbens in Deutschland. Georg v. M. (geft. 1466), Dompropft ju Bafel und 1460 erfte Rector ber neugegrundeten Universität bafelbit, hatte auf ben Concilien ju Ronftang und Bafel bebeutenden Ginflug. Gein Beitgenoffe, herm. Peter v. M., Kanonitus ju Rolmar, ein Dam von Talent und Gelehrfamteit, verfaßte um 1460 bas mertwurdige Bert "De imperio Romano-Germanico" (herausgeg. von Freher, Strasb. 1603 und 1612; Nurnb. 1657), welches für ben erften Berfuch einer Theorie bes beutschen Staatsrechts angesehen wirb. Ein anbener Sproffling Johann v. M. mar ber Bertraute Raifer Ferbinanb's I. Am 16. Mars 1676 murbe bie Familie von Raifer Leopold L in ben Reichsfreiherrnftand erhoben. Jest beftehen zwei grafliche und zwei freiherrliche Linien. Die jungere freiherrliche und altere graftiche (zu Rleinlanden) find in Frantreich begutert und bomicilirt. Lettere wurde bafelbft 1750 in den Grafenftanb erhoben, und das gegenwärtige Saupt der Linie, der Graf Felir v. A., von Rarl X. gum Pait ernannt, welcher Burbe er jeboch 1830 entfagte. Die beiben anbern Linien find in Baben und ber Schweiz begutert. In Oftreich murbe 1814 Subert Joseph v. M., geb. 1774, bas gegenwartige Saupt ber jungern graffichen Linie ju Somburg, in ben Grafenftand erhoben.

Andlaw (Beinr. von), bem freiherrlichen Zweige ber Familie (Andlaw-Birfed) angehörig, und ber Sohn Ronrad Rarlv. M.'s (geft. 1839), welcher in ber napoleonifchen Beit ben Poften eines bab. Ministere und fpater andere hohe Stellen belleibete. Beinrich von A. trat als junger Mann (1821) in den bad. Militardienft, nahm aber fcon 1825 ben Abschied und erhiek im folgenden Sahre Die Stelle eines Regierungsraths in Freiburg, Die er inbeffen nie antrat Sein öffentliches Wirten begann mit feiner Ermahlung in die erfte bab. Rammer, mobin ihn der grundherrliche Abel oberhalb der Murg 1835 als feinen Bertreter fandte. Det nabm er feitbem eine bestimmte und icharfe Parteiftellung ein. A. gebort ber ftrengften romtath. Fraction an, und ift Anhanger ber theotratifchen und feubalen Staatsorbnung, welche burch die Revolution von 1789 erfcuttert worden ift. Er fleht bemnach zu ben mobernen politifchen Ginrichtungen bee Reprafentativfpfteme in feindlichem Begenfate, und fieht namentlich in ber Entwidelung Babens, wie fie feit 1830 ftattgefunden, eine Rette von Rechtsverlegungen und revolutionaren Gewaltstreichen. Bieht ihn seine firchliche Richtung nach Rom, fo vertriben ihn feine politifchen Sympathien mit Ditreich. Als geubter und eleganter Rebner nimmt er i ber an folden Talenten nicht besonbers reichen erften Rammer Babens eine hervorragente Stelle ein, und vertritt in Reben, Interpellationen und Antragen jene Richtung bes breisgaut Abels und Rierus, Die freilich in ber übrigen bab. Bevolkerung nur geringe Anklange fie bet und in ber erften Rammer felbft nur eine nicht fehr ftarte Minderheit nach fich gieht. Er gebort zu ben Dannern, die, ohne burch großen Reichthum an eigenthumlichen Sbeen fich ausgezeichnen, ihre Anfichten mit unbeugfamer Babigteit und Confequeng verfechten. Auch di Schriftfteller ift er aufgetreten in dem Berte : "Der Aufruhr und Umfturg in Baden, als ein naturuche Folge ber Lanbesgefengebung" (Freiburg 1850). Daffelbe enthalt weniger Ge fcichtsergablung als Darlegung feiner Anfichten und Polemit gegen die politifche und gefe geberifche Thatigteit, wie fie in Baben bis zur Mairevolution bie herrichenbe mar.

Andocides (griech. Andolides), einer der berühmtesten attischen Redner im 4. Jahrh. v. De, stammte aus einem ebeln Geschlechte zu Athen und befehligte anfangs die atheniensische Flotte gegen Korinth, mußte aber dann, in den Proces gegen Alcidiades wegen der Entweihung der Mysterien und der Berstümmelung der Hermensaulen verwickelt, slüchtig werden. Rach dem Sturze der Dreißig Tyrannen kehrte er zurud, verließ aber später wegen des Fehlschlagens einer Gesandtschaft nach Lakedamon, der er sich angeschlossen hatte, sein Baterland für immer. Ras hat von ihm noch vier vollständige Reden, die für die Geschichte des Peloponnesischen Ariest und Athens sehr wichtig sind. Sie stehen in den Sammlungen der attischen Redner von Reich (Bd. 4), von Better (Bd. 1), Baiter und Sauppe (Zurich 1838—42), und sind besonders her ausgegeben von Schiller (Lueblind. 1839).

Andorra ober Andorree, ein zwischen dem frang. Depart. Arriège und Catalonien gewegener Gebirgeteffel ber Ofipprenaen, ber von deren schneebedeter haupttette und zwei fie warts abgehenden Querjochen gebildet und von der Balira bewässert wird, welche sublich eine engen Felsspalt durchstützt, um bei Urgel in den Segre zu munden und auch von dieser Seit die Unzugänglichteit zu begründen, welche die Thalbewohner in eine naturliche Unabhangigtet

reich als Spanien gegenüber ftellt. Das Thal M. bilbet eine merhvurbig organifirte n 9 D.M. mit 17800 E. und wird in feche Civilgemeinden ober Pfarrfprengel ae-Indorra, Canillo, Emcamp, La-Maffane, Drbino und St.-Bulin, wogu 34 Dorfer gehören. Die bichten Balber liefern Solg im Überfluß, Die Alpweiben und fconen reiches Material für bebeutenbe Biehaucht, die tiefern Terraffen bieten Terrain für Dbftbau, ber Schoos ber Berge enthalt reiche Gifenminen und ftarte marme Mineer Aderbau aber ift befchrantt, weshalb über die jahrliche Getreibeeinfuhr mit Franttrag besteht. Schon Rarl b. Gr. erklarte M. für ein neutrales Land, und als solches auf ben heutigen Lag von Franfreich und Spanien betrachtet, unter bem Borbeifchof von Urgel bie Befetung aller Pfarreien und einen jahrlichen Bine von 450 Lien Frantreich bas oberfte Schuprecht und, unter Buficherung gollfreier Getreibeeinbrliche Abgabe von 960 Fr. jugugefteben. Die Republit erhalt ihren erften Biguier ber Statthalter), einen eingeborenen Frangofen, von Frantreich, ihren zweiten, einen 1 Andorraner, vom Bifchof von Urgel, erftern auf beliebige Beit, biefen auf brei Jahre. unblage eines unbeschrantten Bahlipftems geftuste Bermaltung bes Staats liegt anen Rath von 24 Mitgliedern ob, aus beren Mitte ein Syndicus auf Lebenszeit enben Gewalt und Leitung ber auswärtigen Angelegenheiten gewählt wirb, mabrenb Gemeindewesen und die Ausführung der Rathsbeschluffe beforgen. Die Gerichtsbochft einfach, und es bilbet ihre Sandhabung bie einzige Function ber Biguiers, "Erlauchte" (illustres) haben. Jebem Biguier fteht ein Baile, b. h. Richter, mit at "Chrfam" (honorable) gur Seite, welcher in allen burgerlichen Streitfachen und beffen Ausspruch ber Appellation an einen Biquier und weiter an ben Caffa-Paris ober bas bischöfliche Collegium ju Urgel unterworfen ift. Bei Buchtpolizei. fcheiben die Biguiere unmittelbar. In Criminalfallen entscheibet, unter bem Prafiing. Biguier, ein Gericht, aufammengefest aus ben beiben Biguiers, bem Dberrichter, caten als Beifiger, bem Notargerichtsschreiber bes Landes und zwei Ditgliedern bes Raths. Diefes Bericht fpricht über Leben und Tob; es bestimmt die Bertheibigung gten burch einen Abvocaten, läßt aber teine Appellation gu. Die Berpachtung ber eiden, eine unbedeutenbe Derfonenfleuer und eine geringe Abgabe vom Boben- und trage bilben bie Einnahmen bes Landes. Das Leben ber Andorraner ift einfach und e Gemeindeverfassung ift eine triegerische; benn feber Mann vom 16. bis 60. Jahre ichtig und baher bewaffnet. Zebe Gemeinde hat einen Sauptmann und zwei Lieuer Erhaltung ber öffentlichen Drbnung und bes Rriebens tonnen bie Landvogte gu rufen, nie aber jum Angriff; über biefen hat bas Bolt ju entscheiben, und es erjedes Familienhaupt alsbald an ber Spite feiner bewaffneten Sohne, Bermandten . - Die Sauptftabt Andorra, mit 2000 G., liegt an ber Balira.

r, Stadt in der engl. Grafichaft Hampshire mit 5000 E., die sich vorzüglich von , Seidenweberei und Holzhandel (nach Portsmouth) nähren. Bei dem nahen Dorfe dischlich vom 10. Det. an, eine vielbesuchte Messe gehalten. — Andover, Stadt rik. Staate Massachseits, mit 5000 E. Außer der 1778 von Franklin gestissteten rademy und der Phillip's Acadomy besindet sich hier ein vielgenanntes, 1807 begrünogisches Seminar der Congregationalisten, in welchem 90—100 Zöglinge drei Jahre eltsich Bohnung und durch fünf Prosessischen Unterricht erhalten. Diese Lehranstat, wiele und namhaste Theologen gebildet, und eine schöne Bibliothet von 21500 ist, hat sich um das Studium der Sprache und des Alterthums der hebräer auch in rkannte Verdienste erworben.

a ift der Name eines alten, in der portug. Literatur und in der neuern Geschichte erühmten Geschlechts. — Andrada (Diego de Payva d'), geb. zu Coimbra 26. gest. zu Lissaben 1. Dec. 1575, glänzte auf der Kirchenversammlung zu Trient und r Andrem gegen Martin Chemnit eine "Desonsio tridentinae sidel catholicae" i80 und Lissab. 1595). — Andrada (Francesco d') des Borigen Bruder, historiogs Philipp III. von Portugal, gest. 1614, ist der Berfasser der "Chronica del rey (Lissab. 1613). — Andrada (Diego d'), dessen Sohn, gest. 1660, machte sich beorscher im Gebiete portug. Alterthümer durch sein "Exame das antiquedades" 16). — Andrada (Pedro d' A.-Caminha), gest. 1589, versaste kalt-correcte, in ache geschriebene Estogen, Episteln, Elegien und Epigramme, die in seinen "Odras" 11) gesammelt wurden. — Andrada (Antonio d'), Jesuit, geb. zu Dleiros 1580, reiste

als Missionar durch den nördlichen Theil des von ihm entdecken Tibet nach China, grundete in Tibet eine Mission, und beschrieb das Land ("Novo descubrimento dos reynos de Tibet", Lisso. 1626; neueste Bearbeitung unter dem Titel: "Voyage au Tibet sait en 1625 et 1626", Par. 1795). Er stard als Provincial seines Ordens, man sagt durch Gift, zu Goa 19. Män 1634. — Andrada (Jacinto Freyre d'), geb. zu Beja um 1597, gest. 13. Mai 1657, ist berühmt als geistreicher Schriftseller und Patriot, insbesondere durch seine classische, in mehn Sprachen übersehte "Vida de don João de Castro" (Lisso. 1651 und 1736; neu herausgegeben von Barbosa Machado, Par. 1759 und Madr. 1802; Auszug in Lindau's "Heldengemälde aus der Borzeit", Lpz. 1817). — In der neuern Geschichte Brasiliens haben sich drei Brüder dieses Namens, die Söhne Ignacio d' A.'s, der ebenfalls noch für die Unabhängigki Brasiliens wirkte, berühmt gemacht.

Andrada (Jose Bonifacio d'A.-Silva), der älteste der Söhne Zanacio d'A.'s, welche alle drei zu Cantos in der Proving Can-Paolo geboren maren, zu Coimbra fludirten und hier den Doctorgrad erwarben, mar ein einfichtevoller und rechtschaffener Character. Als Sungling reifte er auf Staatstoften jur bergmannischen Ausbildung ins Ausland, und benutte mehre Sabre ben Unterricht Werner's in Freiberg. Rachbem er 1801 nach Portugal gurudgefebrt, betleidete er die Stelle eines Dberberghauptmanns. Er zeichnete fich im Unabhangigfeitetriege aus, ging aber 1819, mancherlei Chitanen ausweichend, nach Brafilien, um ber Biffenfcaft au leben. Als 1821 bas Decret ber Cortes au Liffabon vom 29. Sept., welches Dom Petro nach Europa gurudrief, in Brafilien bas Signal gum Aufftanbe gab, ftellte er fich in Can-Paolo an die Spite ber Bewegung und verfaßte als Biceprafident ber Municipalitat bie Dom Bebro überreichte Auffoderung, Brafilien nicht zu verlaffen. Um den Umtrieben ber portug. Partei fraftiger zu begegnen, fprach Dom Pebro bie Sulfe bes brafil. Bolte an, und rief M. 16. Jan. 1822 als Minister bes Innern an Die Spipe ber Bermaltung. Die Unbeugfamteit und Strenge welche A. gegen die republitanifch Gefinnten bewies, erleichterten es feinen Keinden, ihm die Gunft des herrschers zu entziehen. Er erhielt 25. Det. 1822 feine Entlaffung, gelangte aber nach funf Tagen, in Folge einer Manifestation bes Bolts zu feinen Gunften, wie ber ans Ruber. Schon 17. Juli 1823 refignirte er jum zweiten male, trat nun in Opposition gegen bas Ministerium, marb aber verhaftet und nach Europa eingeschifft. Unter miffenschaft lichen Studien verweilte er mehre Jahre ju Borbeaur, bis er die Erlaubnif jur Rucktehr nach Brafilien erhielt. Sier ichentte ihm ber Raifer aufe neue fein Bertrauen, und ernannte ihn, all er 7. April 1831 ju Gunften feines Sohnes Dom Pedro's II. abbantte, ju beffen Bormund. A. unterzog fich aufs gewissenhafteste der Erziehung seines Mündels. Später kam er in den ungegrundeten Berbacht, als wolle er die Rudtehr des Ertaifers begunftigen, und murbe 1834, in Folge eines Bolletumults, durch die Negentichaft ber Bormunbicaft enthoben. Geitbem lebte A. gurudgezogen auf einer fleinen Infel bei Rio, wo er 5. April 1838 ftarb. — Andrabe (Antonio Carlo d'), des Borigen alterer Bruber, verwaltete ein obrigfeitliches Amt ju Alenda bei Pernambuco, als er in die Revolution von 1817 verwickelt wurde. In Folge beffen verhaf tet, tam er erft 1820 wieder in Freiheit. Sofort für die Cortes in Liffabon ermahlt, sprach a fich hier lebhaft fur die Unabhangigfeit Brafiliens aus, galt auch allgemein fur ben ausgezeich netsten Redner. Da ihm die neue portug. Conftitution ben Intereffen Brafiliens zuwider ichien, verweigerte er ben Schwur und foberte feine Paffe. Auf die Rachricht vom Ausbruche bet brafil. Revolution entwich er beimlich nach Rio, wo er jum Mitglied ber conflituirenben Ber sammlung gewählt warb und in beren Auftrage ben Gib entwarf, welcher Dom Pebro und deffen Dynastie die Krone Brafiliens sicherte. Im Juli 1840 ernannte ihn der für groffahrig erklarte Raifer jum Finanzminifter, welche Stellung er jedoch taum ein Sahr behielt. — Er braba (Francesco b'), ber britte ber Bruber, verlebte feine Jugend in Portugal. Spater wicht er in Brafilien als Lehrer ber Mineralogie und machte fich burch wiffenschaftliche Arbeiten betannt. Nachbem er fich 1821 ber Bewegung in San - Paolo angefchloffen, warb er 1823 Finanzminifter in der Bermaltung feines alteften Bruders, mit dem er gleiche Schickfale theilte. Reben feinem zweiten Bruber Antonio Carlo übernahm er 1840 bas Minifterium bes Inuen, bas er gleich Jenem 1841 wieder abgeben mußte.

Andral (Gabriel), einer der berühmtesten Arzte Frankreiche, geb. zu Paris 1797, wo fein Bater als geschätter Arzt lebte, wurde schon in seiner frühesten Jugend für die Medicin bestimmt. Nachdem er 1821 in seiner Baterstadt die medicinische Doctorwurde erlangt, und durch seine "Clinique medicalo" (5 Bde., Par. 1824; 4. Aufl., 5 Bde., 1840; deutsch von Flies, 5 Bde., Queblinb. 1842 — 45) seinen wussenschaftlichen Ruf begründet hatte, übernahm er 1827 den

hl ber Hygiene an ber Medicinischen Facultat zu Paris. Balb nachher wurde er zum b bes Conseil de salubrité, sowie ber Adabemie ber Medicin und vieler anderer gelehrten haften ernannt. Obgleich eine ausgebreitete Praris, besuchte Borlesungen und mancherer die Thätigkeit A.'s sehr in Anspruch nehmen, so hat er doch eine Reihe zum Theil sehr reicher Schriften veröffentlicht, deren Bebeutung für die Wissenschaft, namentlich die ogie, durch ihre mehrsachen Austagen und übersehungen in das Deutsche und andere en Anerkennung gefunden hat. Die bedeutendsten sind: "Précis d'anatomie patholo-(3 Bde., Par. 1829; deutsch von Becker, 2 Thie., Led. 1829—30); "Cours de pathonterne" (3 Bde., Par. 1836; 2. Aust., Par. 1848; deutsch von Unger, 3 Bde., 836—38); "Essai d'hématologie pathologique" (Par. 1843; deutsch von Herzog,

:44) u. f. w.

rafy (fpr. Andraafchi), ein ungar. Grafengeschlecht mit bem Prabicat: von Cfitraly und Arafanohorta. Ihr Ahnherr foll Andoras, einer ber Führer bei ber Ginmanber Magnaren in Ungarn gewesen sein. Die Glieber biefer Kamilie maren fast fammteger und glangen in ber ungar. Gefchichte als Selben. Gegenwartig theilt fich bie noch ahlreiche Familie in zwei Linien. - Anbrafy (Karl, Graf), bem altern Familienzweige rig, murbe 1792 ju Gomor geboren und ftarb 1845 ju Bruffel. Er mar ein glubenber und Mitglied ber Opposition, in beren Reihen er auf ben Reichstagen von 1839 und ich burch schlag- und gebankenreiche Reben auszeichnete. Auch wirkte er als Vorsitzer ber gulirungegefellschaft, als Mitglied bes Bergwerts- und bes gabritvereins. Seine lette auf ber ihn ber Tob überraschte, hatte ben Amed, die Gifen-, Buder- und Maschinenfabri-Auslands tennen zu lernen. A. fchrieb in viele ungar. Journale, und veröffentlichte in r Sprache "Umriffe einer möglichen Reform in Ungarn". Satte er eine feinen Kabigngemeffene wiffenschaftliche Bilbung erhalten, er murbe Großes geleiftet haben. Er hinteri Cohne. — Andrash (Mano, Graf), bee Borigen altester Cohn, geb. 7. Marg 1821, f bem Reichstage von 1847 einer ber Reprafentanten von Torna und Oppositionsmitpater unter bem ungar. Ministerium Dbergefpan von Torna. - Anbraft (Gyula, Graf), rigen Bruber, geb. 8. Mart 1823, ein talentvoller, tenntnifreicher und burch Reisen ge-Mann, war Vorsigender der Theifregulirungsgesellschaft, und zeichnete fich auf bem

Mann, war Borsisenber ber Theißregulirungsgesellschaft, und zeichnete sich auf bem tage von 1847—48 als Repräsentant von Zemplin durch glänzende Reden aus. Dest machte er sich mehrsach als Schriftsteller bekannt. Wiewol von aristokratischer Färbung m Grasen Szeckenni geistig verwandt, warf er sich doch mit ganzer Seele in die RevoluBährend des Aprilminisseriums von 1848 war er Obergespan von Zemplin und Führer wliner Landsturms bei Schwechat. Später wirkte er als Gesandter der Debrecziner Rezin Konstantinopel. Nach der Revolution wandte er sich nach Paris. — Andrass (Alaras), der jüngste der Brüder, geb. 16. Febr. 1827, socht tapfer an Bem's Seite in Siegen. — Andrass (Georg, Gras), das Haupt der jüngern Linie, geb. 5. Febr. 1797, t. t. erer, war während des ungar. Ministeriums Obergespan des saroscher Comitats. Mit Szechenzi unternahm er früher die Reise nach England in Angelegenheit der buda-pester brüde, und gad eine darauf bezügliche Schrift heraus. Als Director der ungar. Alabelitzlied des Landwirthschaftsvereins, Förderer der Eisenzieserei zu Terns, sowie in seiner inkeit für den Bergdau, erward er sich nicht unbedeutende Verdienste. In der Politik versich sietes conservativ und wirkte in diesem Geiste auf dem Reichstage.

bre (Christian Karl), ein um die Pädagogik wie um die Landwirthschaft verdienter Mann, pilbburghausen 20. März 1763, gest. zu Stuttgart 19. Juli 1831. Er war Jahre hineine Hauptstüpe des Salzmann'schen Instituts in Schnepfenthal, das er 1785, als der des Stifters wankte, zu erhalten wußte. Unter seinen Schriften damaliger Zeit sanden grocklang die ansangs mit Bechstein, später mit Blasche herausgegebenen "Gemeinnühige wyänge auf alle Tage im Jahre" (10 Bde., Braunschw. 1794—98). Mit Beder in unternahm er 1797 die Herausgade des "Allgemeinen Reichsauzeiger". Doch überließer er die Ausschung allein, als er 1798 dem Ruse als Director der protest. Schule zu Brünn Seit 1812 sungirte er hier als fürstlich Salm'scher Wirthschaftsrath, dann als Secretär ährischen Sesellschaft zur Beförderung des Ackerdaus. Später wurde er Mitinhaber der schen Buchhandlung in Prag und 1817 Assendus. Später wurde er Mitinhaber der schen Buchhandlung in Prag und 1817 Assendus. Später wurde er Mitinhaber der schen Buchhandlung in Prag und 1817 Assendus. Später wurde et Mitinhaber der schen Buchhandlung in Prag und 1817 Assendus. Später wurde et Mitinhaber der schen Buchhandlung in Prag und 1817 Assendus. Später wurde et mitinhaber der schen Buchhandlung in Prag und 1817 Assendus der Geretär der inzige Boltsblatt Unrch die Herausgade des "ABC oder erstes Lehrbuch der Mineralogie" (Wien 1804—)

wie durch Berbreitung mehrer hunderte von Mineraliencabineten trug er viel gur Gemeir teit diefer Biffenschaft bei. Auf Beranlaffung ber öftr. Regierung, und nachbem man il mehr liberale Cenfur und ben ungehinderten Gebrauch auswartiger literarifcher Sulfem mabrt, begann er aufe neue ale Boltefchriftsteller zu wirten, indem er feine Thatigteit th bie gebilbetere Claffe, theile auf die Landwirthe inebefondere richtete. Aur fene beftimmt "Desperus" (Prag 1809-20 und Stuttg. 1821-31), für diefe bie "Dtonomifchen teiten" (Prag 1811-31). Die Auffoberung, einen Ralenber zu fchreiben, gab ihm C heit, auch auf die Cultur bes Mittelftanbes in Oftreich einzuwirken, wie die 14 Jahrgang "Nationalkalender" (Prag 1810—24) beweifen. Mit Beifall wurde auch fein "Oftre Raiferftaat", ber ben 15. Band ber "Lanber- und Bolferfunde" (Wien 1814) bilbet, au men. Nachftbem gab er noch viele anbere populare Schriften beraus, wie "Mannichfal jum Ruben und Bergnugen für Sausvater" (Prag 1818); "Sandbuch fur Fami Bulfe in ber Roth und Aufheiterung in Kummer" (Prag 1821); "Reuer Saus- unt freund fur ben beutschen Burger und Landmann" (Lpz. 1822—29) u. f. w. Als er fi ihm feit 1806 bewilligten Cenfurvergunftigungen verlor, ging er 1821 nach Stuttgart, bas miffenschaftliche Secretariat bei ber Centralftelle bes Landwirthschaftlichen Bereins biefem die Redaction der "Landwirthschaftlichen Beitschrift" übertragen murbe. Seinen 5 wandelte er hier in ein "Boltebuch fur die gefammten beutschen Bunbesstaaten" um. -(Rub.), ber zweite Sohn bes Borigen, geb. zu Gotha 1793, geft. 1825 als Abmir ber fürftlich Salm-Reifferscheibt'ichen Berrichaften in Dabren, erwarb fich vorzuglich fenfchaftlicher Schafzuchter einen Ruf, inbem er zuerft bas Berebelungsgefchaft ber Ed betrieb. Bon ihm ericienen "Darftellung ber vorzüglichsten landwirthichaftlichen Berbi (Prag 1815; 3. Auft. mit Anmerkungen von Rieger, 1831); "Ideen über bie Berr landtaflicher Guter in Bohmen, Mahren und Oftreich" (Prag 1821) und "Anleitung g ebelung des Schafviehs" (Prag 1816; 2. Aufl. von Elener, 1826).

Andre (Joh. Anton), geb. zu Offenbach 6. Det. 1775, Cohn bes ifenburgifchen D Joh. A., bee Grunders ber noch unter biefer Firma ju Offenbach bestehenden Duftalle lung. Schon in bem garteften Rinbesalter zeigte ber junge A. Talent fur Dufit. Seine waren im Biolinfpiel Ferb. Frangel, in ber Composition Bollweiler zu Mannheim. 1796 ftubirte er in Jena, und unternahm bierauf einige größere Runftreisen. Rach bei feines Baters (1799) übernahm er bie Leitung bes Geschäfts in Offenbach, bas er bu fichtige Führung, burch ben Berlag felbstcomponirter Berte, die lange Beit in Subbeut ein großes Publitum fanden, und befonders burch den Antauf bes Mogart'ichen Nachl boben Schwung brachte. Er war ein febr fleifiger Lonfeper, benn ichon 1800 hatte er an 70 gefchrieben, und nach biefer Beit fügte er noch Manches hinzu, fobaf bie Bahl feiner bint nen Berte weit über 100 beträgt. In allen Fachern ber Composition sich versuchenb, fd Symphonien für großes Orchefter, viele Berte für Rammermufit, Duette für verfciebe ftrumente, Tange, Mannergefange, Dpern und Cantaten, Lieber u. f. w. Die meiften bi find jest vergeffen; sie entbehren ber Driginalität, wenn auch ihre Correctheit zu loben ift. tig bleibt indeffen sein "Lehrbuch der Tontunst" (4 Bbe., Offenbach 1832 — 43). Di Berausgabe von Mogart's Tagebuch und einiger Driginalpartituren biefes Meifters et fich Berbienfte um die musikalische Geschichtsschreibung. A. ftarb 5. April 1842 gu Df Den lesten Theil seines Lehrbuchs gab fein Schuler Beinrich Bentel heraus.

Andrea (Jatob), einer der thatigsten, berühmtesten und einflußreichsten Theologen teft. Rirche in der ersten Periode ihrer Ausbildung, war zu Baiblingen in Burtend Marz 1528 geboren, der Sohn eines Schmieds, daher er spottweise auch Schmidlin oder eine genannt wurde. Er studirte zu Stuttgart und Tübingen, erhielt 1. Oct. 1546 eine lung als Geistlicher, die er aber nach zwei Jahren, weil er das Interim nicht annehmen wieder ausgeben mußte. Im J. 1549 in Tübingen wieder als Geistlicher angestellt, wurd bald Superintendent in Göppingen, 1557 Hofprediger des Herzogs Christoph von Berg, den er auf die Reichstage zu Regensburg und zu Frankfurt a. M. begleitete, und Prosesson der Theologie, Kanzler der Universität und Propst an der St.-Georgenstrese bingen. Seit dieser Zeit dies zu seinem Tode, 7. Jan. 1590, hatte er sast an allen wiederitigseiten, Gesprächen und Berhandlungen der protest. Kirche den entschiedenstress Durch ihn besonders kam 1577 zu Kloster-Bergen der Pacificationsversuch der stutorität der Landen, die "Formula concordiae", zu Stande, deren bindende Autorität der

inertenntniß zu erlangen, er sich unfagliche Dube gab. Seine Schriften, über 150 an haben für unfere Zeiten nur noch biftorifche Bebeutung.

ta (3oh. Balent.), einer ber originellften beutfchen Schriftfteller, ben Berber einen Mann er in feinem Jahrhunderte wie die Rofe unter den Dornen blubte, ein Entel bes Bori-17. Mug. 1586 gu Berrenberg, einer Dberamteftabt gwei Stunden von Tubingen. a Tubingen und bereifte bann einen Theil Deutschlands, die Schweig, Italien und ). 3m 3. 1615 ward er Diafonus zu Baihingen, 1620 Superintendent zu Ralm, forediger in Stuttgart, fpater auch Abt zu Bebenhaufen. Er farb zu Stuttgart 27. 4. Tief befummert, die Grundfage ber driftlichen Religion leeren Streitigfeiten preisnd die Wiffenschaften von Citelfeit gemisbraucht zu sehen, mar er ungbläffig bemubt, er als biefen ihre moralifche Richtung wieberzugeben. Lange hat man ihn fur ben er menigstens Erneuerer des Ordens ber Rofentreuger (f. b.) gehalten. Drei Schriften iefe Meinung ju unterftugen. Bu ber "Chomifchen Dochzeit Chriftiani Rofentreus" etannte er fich felbft ale Berfaffer, und bie beiben andern: "Fama fraternitatis R. C. ae crucis)" (1614) und "Confessio fraternitatis R. C." (1615), find jener in Dent-Darftellung ju nabe verwandt, baf nicht auch fie von ihm herrühren follten. Doch surch fie feineswegs eine geheime Befellichaft von Schwarmern begrunden, vielmehr bas Gegentheil, ein Spiel mit ben Thorheiten ber Beit, eine Berfpottung ber Gebeimen fein. Daß fie von ben Beitgenoffen, insbefondere von Denen, bie ber muftifch-theo-Richtung zugethan maren, falfch verstanden und zu geheimen Berbrüderungen beben, war nicht feine Schuld. A. felbft ergriff jede Belegenheit, bas Unwefen ber Roei in feiner Blofe barguftellen, und mehre feiner fpatern Schriften richteten fich gegen Die Michtung feines Geiftes mar burchaus praftifch. Renntnifreich, icharffichtig, wisia h-fraftig, gebrauchte er feine tuchtigen Baffen gegen jebe Bertehrtheit in Religion, aft, Sitte, Politif und Erziehung, vor Allem gegen die Sauptverirrungen feiner Beit, Schulgelehrfamteit und die falfche durch jene hervorgerufene Doftit. Bon feinen gableift aus fleinern Auffaben bestehenben Schriften gehort ber "Menippus s. satyricorum ım centuria" (1617), eine Sammlung von hundert Gesprachen voll fruchtbarer, torpigrammatifch ausgesprochener Bahrheiten, ju ben vorzüglichsten. Aus seiner "Mychristiana" (1619) haben herber in ben "Berftreuten Blattern" (Bb. 5) und Conn-.'s Dichtungen" (herausgegeben von Berber, Lpg. 1786) Einiges überfest. Bas A. rieb und bichtete, mar leicht, heiter und ohne forgfame Zeile. Gingelne Proben gab er er "Chnmifchen Sochzeit" und in bem felten gewordenen "Chriftlich Gemal" (Tub. Befannter ift die "Geiftliche Rurameil" (Strasb. 1619) aus Berber's Mittheilungen, legorifch-epifche Dichtung "Die Chriftenburg", welche von Gruneifen (Stuttg. 1836) jeben wurde. Spatere Berfuche find von minberm Belang. Bgl. "A.'s Selbfibiograinterthur (1799) und Sofbach, "A. und fein Zeitalter" (Berl. 1819).

tas, Apostel und Rirchenheiliger, ift ber Bruber bes Betrus und ber erfte Schuler er aus ber Jungerschaft Johannes' bes Taufers ju ihm überging. Er mar, wie fein fifcher; Beibe aber entfagten biefem Gewerbe und folgten Chriftus. A.'s Thatigfeit Kale nach Chriftus Tode find ungewiß. Die gewöhnliche Meinung ift, daß er bas am in Scothien, bann in Norbgriechenland und Epirus geprebigt, und am 30. Rov. O qu Patra in Achaja ben Martyrertob am Areuze gefunden habe. Da er an ein Areuz geftellten Balten gefchlagen worben fein foll, fo pflegt man ein folches als Anbreasbezeichnen. In den erften Beiten ber Rirche war eine ihm untergeschobene Apostelgeie "Acta Andreae" in Umlauf, welche von den Gufratiben und andern Seften für nommen wurden. Sein Gedachtniftag fällt auf den 30. Rov. Die vorhergehende ift im Boltsmunde bie Andreasnacht, in welcher ber Aberglaube fonft Mancherlei rufung bes Beiligen bewirten wollte. Die Schotten verehren ben Apostel als Schutres Landes, und die Ruffen als den Sendboten, der ihnen das Evangelium gebracht Rirche gestiftet hat. In beiben ganbern murben ihm gu Ehren Anbreasorben ge-Der ruff. Anbreasorben, ber erfte bes Reichs, murbe 30. Aug. 1698 von Peter fiftet und ift nur für Glieber ber taiferl. Familie, fürstliche Personen, Generale en Solche, Die biefen an Rang gleichtommen, bestimmt. Die vorbere Seite bes Drbensnthalt ein blau emaillirtes Rreug mit bem Bilbniffe bes Beiligen, einer Rrone baruber Buchftaben : S. A. P. R. (b. i. Sanctus Andreas Patronus Russiae) in ben vier Eden bet Auf dem Revers findet fich der ruff. Abler, um deffen Sals und Bruft fich ein fcpmales weißes Bandchen mit einer rust. Aufschrift schlingt. Man tragt den Orden an einem blauen Bande von der rechten Schulter zur linken hufte, den Ordensstern auf der linken Bruft. Die Ordenskette besteht abwechselnd aus Andreastreuz und Krone. Außerdem hat der Orden besondere Statuten und eine eigene Ordenskleidung, welche am Ordenskeste, 30. Nov. (12. Dec.), angelegt wird. Die Ritter des Andreasordens erhalten zu gleicher Zeit auch die Insignim des Alexander-Newsty- und St.-Annenordens 1. Kl. — über den schott. Andreasorden s. Distelorden.

Andreas, ber Name mehrer Konige und Bringen aus ber alten ungar. Dynaftie ber Ar pads. - Andreas L, der fich mit feinem Bruder 1038 vor dem Ufurpator Deter geflüchtet hatte. bann aber 1046 burch einen Boltsaufftand gurudigeführt marb, ertaufte ben Befit bes Throns burch Bufage einer Chriftenverfolgung, die fein alterer Bruder Leventa verweigert hatte. Mis aber Letterer gestorben mar, begann er bas Chriftenthum zu begunftigen, und beftrafte felbft bie Aufftanbifchen, welche Deter gesturzt und ihn auf ben Thron gehoben hatten. Bon Raifer Beite rich III., einem Freunde Peter's, mit Rrieg bebroht, fohnte er fich mit feinem jungern Brube Bela aus und verfprach biefem die Thronfolge. Es gelang auch, ben wiederholten Angriffen ber Deutschen (1046-52) Wiberftand zu leiften und einen vortheilhaften Frieden zu erwirten. Da bem Konige aber ingmifchen ein Sohn geboren wurde, fo reute ihn bas an Bela gegebene Berfprechen, und die Bruber geriethen darüber in Rrieg, welcher A. 1058 das Leben toftete. -Andreas II. frebte ichon bei Lebzeiten feines altern Bruders Emrich, welcher 1196 ben Thron bestiegen batte, biefen au fturgen, woraus wiederholte Bruberfriege erwuchsen. Ginft ftanben fic Die heere beiber Bruber gegenüber. Da ging Emrich, allein, ungeruftet und nur mit einem Stabe verfeben, in bas feindliche Lager, burchfchritt mit ben Worten: "Ber wagt es, Ronigsblut ju vergießen?" Die ftaunenden Reihen feiner Gegner, fafte feinen Bruder bei ber Sand und führte ihn zu den Seinigen. Den Anhangern bes A. verzieh Emrich; ben Bruder felbft hielt er gefangen. Darauf aber zum Tobe ertrantt (1204), gab er A. frei und ernannte ibn jum Bormund feines Cohnes Labiflam. Bald mußte bie Bitme und ber junge Konig ber bem Bormund nach Oftreich flüchten, und der Krieg war in Ausbruch. Da ftarb Labiflam und M. bestieg nun ben Thron. Bielfache Disgriffe, namentlich unweife Begunftigung ber Auf lander, befondere der Bermandten der Ronigin, riefen Emporungen bervor, in beren Berlauft bie Konigin ermorbet marb (1213), und auf bie wieber ebenfo graufaume Rachehandlungen folgten. Unter biefen Birren machte ber Konig einen erfolglofen Rreuzzug, von bem er 1211 in ein erschöpftes und gerriffenes Land gurudtehrte. Auch gwifchen ihm und feinem alteften Sohne Bela brachen fest 3wifte aus. Die Bulla aurea von 1222, welche übrigens nur bie Borrechte ber Magnaten feststellt, in Ungarn aber ber engl. Magna charta gleichgehalten mutte half wenig. Ditreich und ber Papft verfohnten endlich Bater und Cohn, und ein papftlicher Legal ordnete die Berhaltniffe ber Juden, die ale Finangpachter großen Druck geubt hatten. M. nahm 1235 die britte Frau, Beatrir d'Efte, ftarb aber 1236. — Seine Witwe ging nach Italien p rud, mo fie ben Stephan Pofthumus gebar, ber mit einer eblen Benetianerin Andreas III., ba Benetianer, erzeugte. Diefer mar nach Ermorbung bes Labiflam III., welcher feinerfeits feinen Bruber Andreas hatte meucheln laffen, der nächfte und eigentlich einzige Erbe des ungar. Thron. Aber Raifer Rudolf ertfarte Ungarn für ein erledigtes Reichslehn, und Papft Ritolaus IV. wollte bas Land als papftliches Lehn haben. Budem trat noch ein Pfeudo-Andreas auf. 3mar ge lang es A., auf ben Thron ju tommen, nachbem ber faliche A. gefchlagen und ertrunten, mit ben Deutschen vor Wien ein Friede erzwungen (1291) und ber papftliche Gegentonig Karl Rauf (aus bem Saufe Anjou) geftorben (1295) mar; aber eine ungufriebene Partei ftellte ben Cola bes Lettern, Rarl Robert, als Ronig auf. Schon follte es jum Rampfe tommen, als M. 14. 3an. 1301 ftarb und mit ihm ber Mannestamm ber Arpade erlofch. — Babrent ber Kamiliente binbung gwifchen Ungarn und Reapel brachte Rarl I. von Ungarn feinen Sohn Andreas all Anaben nach Reapel, wo er mit ber Erbtochter Johanna vermablt warb. Die ital, Ergiebung vermochte jedoch nicht, die angeborene Robeit des Prinzen abzuschleifen, und er machte fich fo wenig beliebt, daß man ihn nur als Bergog von Calabrien und Gemahl ber Ronigin gelten fief, mahrend er ben Ronigetitel beanfpruchte. Er murbe von verfcmorenen Großen 10. Ing. 1345 erdroffelt.

Andreasberg (eigentlich St.-A.), nächst Klausthal und Zellerfeld die wichtigste Bergstadt des ganzen Oberharzes, liegt in der zum Königreich Hannover gelegenen Berghauptmannschaft Klausthal, süblich vom Broden, 1884 F. über dem Meeresspiegel, auf dem aus Thonschiefe bestehenden Andreasberge. Die etwa 5000 C. zählende, vorzugsweise aus Holz erbaute Stadt

Gre reichen Silbergruben bebeutenb, welche gegenwärtig einen jahrlichen Ertrag von 0 Mart liefern. Die jest bebauten Gruben, Ratharine Reufang, Samfon, Abend-Meitas u. f. w., liegen weftlich und öftlich von ber Ctabt. Der in technischer Beziehung nerfwurdige Bergbau bietet bas Charafteriftifche, daß tein einziger ber 24 befannten iben ober ebeln Gange mit einem ber Sauptthaler parallel lauft, fondern fie burchfeben, ulares Ret bilbend, fammtlich bie Bergruden und Thaler unter ben verfchiebenften gen. Rachstbem ift, ungeachtet ihrer geringen Dachtigteit von nur einigen guß, bie iefe biefer Gange bemerkenswerth. Die Erze, namentlich bie eblern Gefchiebe, licn in größerer Ausbehnung im Gange, fonbern gewöhnlich nur nefterweise; von alrtommen wird eine Stufe gebiegenen Gilbers erwahnt, welche 99 Pfund fcmer gemeib einen Werth von 1672 Thaler hatte. Auch gebiegener Arfenik kommt nicht felten eiter ber Erze vor. Die Bafferverforgung fur bas andreasberger Revier gefchieht burch D. entfernten großen Dberteich, welcher mit einem merkwurdigen, aus Granit und af aufgeführten Damm verschen ift. Unter ben Butten in ber Rabe ift die Gilberhutte men, welche nur die reichern eigentlichen Silbererge mit einer eigenthumlichen Technik gt. Blei und Rupfer werden hier nur als Rebenproducte betrachtet. Dann die Steintte, welche aus bemfaferigen und bichten Rotheifenfiein vorzügliches Rotheifen gewinnt. :easthaler, Anbreasgulben, Anbreasgrofden, Anbreasmariengrofden, frubere fche Mungen aus harzer Silber mit bem Andreas am Arenge im Geprage. Der Andreasir ein fogenannter Epecicethaler ju 2 Gulben im 12 Thaler- ober 18 Gulbenfuße, im = 1 Thir. 16% Sgr. Preuß. Der Andreasgulben ober Barggulben mar die Balfte en Studes. Beide wurden angeblich aus gang feinem, unvermischtem Silber geprägt. ich aber aus 15% lothigem. Der Anbreasgrofchen mar ein Grofchenftud bes Conven-:6. Der Andreasmariengroschen betrug 3/3 bes vorigen; man hatte Stude ju 1, 2, 3, 2 folder Mariengrofden. — Andreasbutaten, frühere ruffifche goldene 2 Rubelftude, ter b. Gr. und Elifabeth geprägt, mit bem Anbreas am Rreuze. Es wurden auch dopbe und Biertelanbreasbutaten gefchlagen. Der Berth bes Anbreasbutatens im 14 Thaeträgt 21/5 Thaler (unter Glifabeth), bis 3 Thaler (unter Peter b. Gr.). ceoffy (Antoine François, Graf), geb. 6. Marg 1761 gu Caftelnaubary, von ital. Abig, war der Urentel des 1688 geftorbenen François A., der mit Riquet den Ranal von oc baute. Er trat 1781 ale Artillerielieutenant in Rriegebienfte, fampfte 1787 in Solen die Preufen, mo er gefangen wurde, und ichwang fich nach bem Ausbruche bes Re-Berieges fchnell empor. Im ital. Felbzuge zeichnete er fich bei mehren Gelegenheiten aus eitete Bonaparte nach Agypten, wo er als Mitglied bes zu Kairo gestifteten Instituts weise feiner miffenschaftlichen Renntniffe gab, vorzuglich durch feine Untersuchungen bee engaleh. Dit Bonaparte nach Frankreich gurudgetehrt, half er bie Entscheibung am maire herbeiführen, wurde Rriegsminister und nach dem Frieden von Amiens Gefandter m. Spater ward er Botichafter in Bien und zulest Gefandter in Ronftantinopel, mo dit nur durch thatige Beforberung ber Intereffen Frankreiche, fonbern auch burch wifliche Forfchungen auszeichnete. In Folge ber Reftauration mart er zurudgerufen und poleon's Rudfehr von Elba erhielt er bie Pairsmurbe. Rach ber Schlacht bei Baterloo iner ber Commiffare, die ben fremben Beeren entgegengefandt wurden, aber nicht bis zu 's Sauptquartier reifen burften. Er frrach fich offen fur die Burudberufung ber Bour-5, ftand aber ale Deputirter vom Aubebepartement meift auf ber Seite ber Opposition. gu Montauban 10. Sept. 1828. Eine feiner frühern Schriften ift bie ,,llistoire genécanal du Midi" (Par. 1800; neue Aufl., 2 Bbc., 1805), worin er bie lange verlannten be feines Ahnherrn gegen Riquet rettete. Die Ergebniffe feiner Unterfuchungen in Agppn einen Theil ber "Memoires de l'Egypte". Bon vorzüglichem Werthe ift fein "Meur l'irruption du Pont-Euxin dans la Méditerranée", gleichwie bas "Mémoire sur le des eaux qui abreuvent Constantinople" ju ben ichatbarften Bereicherungen ber

16" (Par. 1828; beutsch, Lpz. 1828) von Wichtigkeit. Tems (St.-), eine alte Stadt in Schottland, in der Grafichaft Fife an der kleinen Bucht Ramens, auf einem hohen Felsen, der eine Art Halbinfel zwischen der Bucht und bem Ber. Bebnte Auft. L

atit gehört. Für die Kriegsgeschichte ist die "Relation de la campagne sur le Mein et itz de l'armée gallo-batave" (Par. 1802), und für die physische Geographie das Wert untinople et le Bosphore de Thrace pendant les années 1812—14 et pendant l'an-

Flufchen Burn of Kinness bildet, malerifch gelegen. Der Safen an der Ausmundung b fee tann bei hoher Flut Schiffe von 300 Tongen Laft aufnehmen. Das etwas raube M für gefund, und bie warmen Baber von A. werben im Commer viel befucht. Bor ber I tion war es eine reiche Sandelsftadt, beren jahrliche Meffe im April 200-300 64 allen Beltgegenden herbeizog. Bu Anfange bes 16. Jahrh. fallt die größte Blute be Danach aber litt fie heftig unter ben firchlich-burgerlichen Sturmen, da fie firchlicher Di von Schottland und Sauptbollmert der fath. Partei wurde. In ihr litt 1527 Patrid D bas erfte protest. Opfer Schottlanbs, und 1545 Bifbart, einer ber hervorragenbfte Reformatoren, ben Martyrertob. Den Carbinal-Erzbifchof Beaton, ber Bifbart binrid überfiel im Jahre barauf in seinem eigenen Schloffe Norman Leblie, ber Sohn Des f Rothes mit 15 Genoffen; fie erfchlugen ben Carbinal und vertheibigten fich barnach im mehre Monate gegen schott, und frang. Truppen. Rachdem fie endlich ehrenvollen Abgi ten, ließ der Rath ber Stadt bas Schloß bemoliren. Seitbem verfiel die Stadt imm Berfchiebene Berfuche, die feit 1792 gemacht worden find, etwas Industrie einzuführe nicht sonderlichen Fortgang. Erft neuerlich hat fich die Stadt in diefer Beziehung wiel ben. Berühmt ift fie fur die Anfertigung von Ballen jum Golffpiele, beren Stadt 1 gegend allein etwa 4000 bes Jahre verbrauchen, mahrend an 9000 Stud nach & Ebinburg und andere Drie ausgeführt werben. A. befitt die altefte Universitat So gegrundet 1411 von bem Bifchof Benry Barblaw. Zwei Collegien bestehen noch literarifches und ein theologisches, jedoch feine medicinische und feine juriftifche Schu ift A. ber Geburtsort bes Bell (f. b.), welcher bafelbst 1836 eine grofartige Schular ter bem Ramen Madras-College anlegte. Die Bevölferung ber Stabt, welche 1140 jum! erhoben wurde und jest in Gemeinschaft mit einigen andern Boroughs ein Parlam

mahlt, wird auf 4400 Individuen gefchatt.

Andrian-Berburg (Bictor, Freiherr von), wurde 17. Sept. 1813 im Gorgifchen wo feine aus Tirol ftammenbe Familie feit bem 13. Jahrh. begutert ift. Nach forgfälti bildung im alterlichen Saufe besuchte er die wiener Sochschule, und trat 1834 bei t Gubernium ju Benedig in Staatsbienfte. hier und ju Mailand lebte er bis 1844, terbrechung burch größere Reifen und langern Aufenthalt auf feinen Gutern. 3m verfaßte er in Mailand die Schrift: "Dftreich und feine Butunft" (3. Aufl., Samb. 1843 ihrer Zeit großes Aufsehen machte und in der er sich als ein aufgeklärter Politiker it ber engl. Ariftofratic erweift. Dann tam er 1844 als unbefolbeter hoffecretar gur De verließ aber ben Staatsbienst im Fruhjahr 1846. Er nahm jest an den von den Stan gebenden politischen Bewegungen lebhaften Antheil, und ließ 1847 (Samburg) ben Theil seiner erwähnten Schrift erscheinen. In bemfelben Sahre erwarb er eine Besitzung beröftreich und follte unter bie Stanbe biefes Landes aufgenommen werden, als bie Re ausbrach. Anfange April 1848 murbe er von ben niederoftr. Stanben nach Krantfurt um an bem Borparlamente Theil zu nehmen. Er tam gwar zu biefem zu fpat, fand fid ben Funfgigerausschuß gemablt. Inbeffen machte er von biefer Babl teinen Gebrauch, tehrte nach Wien gurud. hier provocirte er bie Erklarung ber oftr. Regierung vom ? über die Competen, ber Nationalversammlung, und war als Borftand bes Centraler bas Juftanbekommen der Bahlen ju jener Verfammlung thatig. Eine Stelle als Bu gefandter lehnte er ab, nahm aber unter mehren Bahlen bie fur Bienerifch-Reuftab wurde in Frankfurt jum Biceprafibenten ber Nationalversammlung gewählt, war Di Berfassungsausschusses und des Centralwahlausschusses, sowie Abtheilungsvorftand 1 figender des oftr. Clubs in der Sofratesloge. Er ftand an der Spige der Deputation, w Erzherzog Johann seine Bahl zum Reicheverweser anzeigte. Anfange August 1848 jum Reichsgefandten in London ernannt, und trat diese Diffion 4. Sept. an. Die U lungen betrafen zugleich bie öftreichifch-italienische und bie ichlesmig-holfteinische Frage. ner Aufnahme in London fehr gufrieben, vertrat A. fraftig die Stellung und Rechte bes Namens. Als die öftreichifch-beutsche Frage in Frankfurt in den Borgrund trat, eilte e Bunfc bes Reichsministeriums berbei, und fprach seine Übereinstimmung mit dem D von Kremfier aus. Rach Schmerling's Rudtritt gab auch A. feine Entlaffung, tehrte Gagern's Bunfch, noch einmal nach London gurud, um einige anhangige Sachen gu Ende Januar 1849 tam er wieder nach Frantfurt, wo er eine giemlich ifolite Ste nahm. Schon Anfange Darg tehrte er nach Bien gurud. Seine politischen Anfichten ber Schrift: "Centralifation und Decentralifation in Ofireich" (Bien 1850) niederge

als einen gemäßigten und vermitte.nben Anhanger englifcher Principien, im Gegenfat niolichen, erwielen.

ent (François Buillaume Jean Stanislas), ein geachteter frang. Luftspielbichter, geb. 759 ju Melun, war beim Ausbruch ber Revolution Abvocat. Bahrend berfelben zeich. burch feine Freiheitsliebe aus und trat 1798 als Deputirter bes Seinebepartements febgebenden Korper, wo er burch Reben und Borfchlage über bie Ginrichtung ber Prin, die Freiheit der Preffe und über die Ermordung der Gefandten ju Raftabt viel Aufite. Bu gleicher Beit machte er fich als Berfaffer beliebter Luftspiele, g. B. "Les clour-7), befannt. Nach bem 18. Brumaire wurde er Tribun, 1800 Gecretar und bald rafibent des Tribunals. Bonaparte, beffen Planen er feindlich mar, mußte ihn 1802 Stellen zu entfernen. Seithem wendete fich A. gang ber Literatur zu, um feinem Nabrofeffor an ber Polytechnischen Schule (feit 1803), welche Stelle er 1815 verlor, und for am Collège de France (feit 1814), sowie durch schriftstellerische Leistungen einen mg zu verleihen. Ludwig XVIII. nahm ihn 1816 in die Afademie auf, beren bestänretar er 1829 marb. In biefer Stelle mar er febr thatig fur bie Bearbeitung bes "Dicde l'Académie". A. war einer der Grunder der "Décades philosophiques et litté-794 — 1807). Auch hat er eine giemliche Angahl bramgtifcher Stude geschrieben. 2 Beifalls erfreuten sich die Lustspiele "Molière avec ses amis", "Le vieux sat" und aufgeführte Tragodie "Brutus". Er ftarb 10. Dai 1833. Seine Berte find gefamvei Ausgaben (4 Bbe., Par. 1817-23; 6 Bbe., Par. 1828). Gine Bufammenftelz afthetischen Borlesungen ift unter bem Titel "La philosophie des belles lettres" Par. 1828) erfchienen.

mache, die Tochter bes Ronigs Getion von Theben in Cilicien und Gemahlin bes ebort zu ben ebelften Frauengestalten ber homerifden Dichtungen. Schon in fruber purben ihr der Bater und sieben Bruder durch ben Achilles erschlagen. Darauf mit mablt, bem fie ben Aftyanar gebar, folof fie fich mit inniger Liebe an ben Gatten, ale zende Denkmale wir ihr Gespräch mit ihm, ehe er in die Schlacht eilte, sowie ihre Tobber den Gefallenen (Bliade 6 und 24), bewundern. Rach Trojas Eroberung ward fie bem Sohn bes Achilles, ju Theil, welcher fie nach Epirus führte, und brei Sohne mit , nachher aber fie dem Belenus, Bettor's Bruder, überließ, dem fie noch einen Sohn, , gebar. Rach des Belenus Tobe ging fie nach Vergamus, wo ihr ein Beiligthum er-

rbe. Euripides hat fie gur Sauptperfon einer Tragodie gemacht. omachus, aus Kreta, Leibarzt des Rero, zeichnete fich fowol in der Theorie als Praris

vird befonders wegen Erfindung eines Beilmittels gegen thierifche Gifte, bes Theriats priesen, beffen Bubereitung er felbst in griech. Berfen (herausgegeben Rurnb. 1754)

omanie, Mannstollheit, bezeichnet eine Form ber Seelenstörung bei Frauen, wobei

ückichtslose Reigung zum anbern Geschlecht offenbart.

omeba, bes athiopifchen Ronige Repheus und ber Raffiopeia Tochter, mar, gleich ihrer wn feltener Schönheit. Ale Raffiopeia einft prablerifch rubmte, daß ihre Tochter bie an Schönheit übertreffe, flehten die beleidigten Gottinnen um Rache bei Neptun, ber bes Repheus Gebiet überichmemmte, fonbern auch ein fürchterliches Meerungeheuer eiches bem Lande allgemeines Berberben brobte. Das Ammonische Drafel that ben 5, Reptun's Jorn tonne nur befanftigt werden, wenn Repheus feine Tochter bem Unm Beute brachte. Raum hatten Goldes die Athiopier vernommen, fo zwangen fie ben jur Befolgung des Spruchs. An einen Felfen geschmiedet ward bie unschulbige A. zheuer preisgegeben. Sier erblicte fie Perfeus (f. b.), gerade als er, bas verfteinernde nbampt in ber Sand, von Besiegung ber Mebufa auf bem Pegafus jurudtam. Gei ber Schönheit ber Jungfrau, verfprach ber Belb, bas Ungeheuer ju erlegen, mofern biefelbe vermablen wolle. Gern verfprach es ber Bater, und Perfeus bestand bas 2. Bon ber Minerva ward A. unter bie Sterne verfett. Das Sternbild, welches am a himmel ihren Ramen führt, wird durch eine mit ausgebreiteten Armen an einen feffelte Jungfrau bargestellt. (G. Sternbilber.)

miens, ein rom. Dichter, f. Livius Andronicus.

wniens ift zuvörderft ber Rame breier byzant. Raifer. Andronicus I., Sohn bee wennenos, war als Felbherr ber Liebling bes Beers, weshalb ihn Raifer Manuel gefangen feten ließ. Nach einer zwölffahrigen Gefangenschaft gelang ihm die Blucht nach er balb bie Gunft bes Groffürsten Jaroslaw erhielt und bie Berfohnung mit Manuel Deffenungeachtet benutte er die nach des Lettern Tode 1182 in Konftantinopel au nen Unruhen, und ließ bie verwitwete Raiferin ermorden, fich felbft aber gum Raifer Nach einer turgen, ftrengen Regierung, mabrend welcher er Manches fur bas Bot bes that, wurde er 1185 in einer Emporung ermorbet. Er war der leste Komnene. eus II., Sohn des Michael Palaologus, tam 1283 jur Regierung, wurde aber von f tel Andronicus III. 1328 vom Throne gestoßen, und genothigt in ein Rloster gu III. regierte nun bis 1341. Er mar ebenfo fcmach wie ungludlich gegen bie Bulgan fiegreich vordringenden Turten, welche eine Proving bes Reichs nach ber andern erol fich barin festsegen. - Andronicus, von feinem Geburtsorte Ryrrhos in Sprien. genannt, gilt fur den Erbauer bes fogenannten Windethurms ju Athen, eines hoben Gebäudes aus bem 3. ober 2. Jahrh. v. Chr., welches an ber vorbern Seite mit g zweifauligen forinthischen Proftglen, an ber hinterfeite mit halbrundem Ausbau b Unter bem Rranggefime find in Relief die acht Sauptwinde bargeftellt. Uber bem D befand fich fonft ein eherner Triton, welcher als Windfahne biente und mit einer Rut jedesmal mehenden Wind niederwies. Unter ben Reliefs fieht man noch bie Refte e nenubr, fowie im Innern die Borrichtungen ju einer Bafferuhr. - Andronicus auf ein peripatetifcher Philosoph, welcher jur Beit bes Cicero in Rom lebte und fich um und Erflarung ber Schriften bes Ariftoteles, die furz vorher burch Sulla von Athen : gebracht worden waren, verdient machte. Seinen Namen tragt eine Schrift uber ! ichaften (herausgegeben von Sofchel, Augeb. 1594), fowie eine Paraphrafe ter Arif Ethit an Nicomachus (herausg, von Seinfius, Lept. 1617.; Cambr. 1679). Beide gehören jeboch mahricheinlich einem Gelehrten bes 15. Sahrh., dem Andronicus Ra welcher nach ber Eroberung feiner Baterfladt Theffalonich durch die Turken in mehre Italiens und Frankreichs die griech. Sprache lehrte, einige unbedeutende und bis jeht gebrudte Schriften verfaßte und 1478 in Frantreich ftarb.

Andros ober Andro, die nördlichste Infel der zu Griechenland gehörigen Cycla durch den Kanal von Silota von der Sudfuste Eudöas getrennt, ist 41/2 DM. groß i nem Gebirge erfüllt, dessen Abfalle zu äußerst fruchtbaren Sbenen sich ausbreiten. schließt 40 Dörser und hat etwa 15000 C., welche sich sonst häusig nach Konstant Smyrna als Diener der dortigen Christen vermietheten. — Die gleichnamige Haupt Oftuste, Sie eines griech. Bischofs, mit 5000 C., die lebhaften Handel treiben, ha

nen Safen, aber eine treffliche Rhebe.

Andujar, Stadt der span. Provinz Jaen, liegt in einer Ebene am Fuße der Sien und an dem Guadalquivir, über den eine schöne Brücke von 15 Bogen führt. Sie zi E., welche sich meist mit Ackerdau, Di- und Weindau beschäftigen, und ansehnliche Etreiben. Auch besinden sich hier einige Fabriken sur Seife, Leder, irdene Geschirre, best für Alcarrazas, jene zur Abkühlung des Wassers bestimmten Thongefäße. In dem v birge zwischen A. und Baylen ergaben sich 20. Juli 1808 die franz. Generale Dupo

bel an die Spanier unter Caftafios.

Aneas (griech. Aineias), nach homer bes Anchifes und ber Benus Gohn, mar u Belben nach Beftor der tapferfte bei der Bertheibigung der Stadt. Doch find die G ber Alten über fein Schidfal vor und nach der Eroberung Trojas, fowie über feine fpi berungen febr abweichenb; wir folgen bier ber Darftellung Birgil's. Ungeachtet ber bes Priamus, in ber Racht, als bie Stadt von ben Griechen genommen wurde, mit 1 bilbern zu entflieben, flurzte er fich in ben Rampf und wich nicht eber, bis Priamus g Die Mutter ihn rief, jum Bater jurudjutehren. Er rettete Die Gotter und Die Sein ließ das brennende Blium, boch im Getummel verlor er feine Gattin Rreufa (f. b. Schiffen fegelte er nach Thrazien, wo er die Stadt Anos zu bauen begann, allein d erfcredte ihn, und er unterließ ben Anbau. Um bas Drakel zu befragen, wendete Delphi. Die Misbeutung bes Drakelfpruche führte ihn nach Kreta, von wo ihn du trieb. Er zog nach bem Borgebirge Actium, wo er zu Chren Apollo's Spiele frierte bann in Epirus Helenus und Andromache (f. b.). Bon hier ging feine Fahrt nach ! bie Meerenge vorbei, zu den Cyklopen am Atna, dann um Sicilien nach dem Bous panum auf ber Bestseite, wo Anchises ftarb. Gin Sturm verschlug A. nach Afrite, ibn in Rarthago freundlich aufnahm und an eine Bermablung mit ihm bachte. 3

nben Schickfale eingebent, fenbete burch Mercur Befehl an A., nach Italien abzuge rend bie verlaffene Dido ihr Leben auf bem Scheiterhaufen endigte, fegelte A. mit feiffen ab und ward burch Sturm nach Sicilien jum Gaftfreunde Aceftes verschlagen, t abgefchiedenen Bater Tobtenfpiele feierte. Die Beiber ber Genoffen, mube ber Geevon Juno gereigt, steckten die Schiffe in Brand, worauf er beschloß, die Weiber und m jurudjulaffen. In biefem Entschluß bestärtte ihn Anchifes, ber ihn im Traum erin Italien durch Sulfe der Sibylla in die Unterwelt zu fleigen. Rach Erbauung ber efta fciffte A. nach Italien, wo er bei Cuma bie Sibylla auffuchte, die ihm feine Bufagte und feinen Gang zur Unterwelt beforderte. Rach feiner Rucklehr aus diefer genach einer neuen Schiffahrt in die Tiber, wo er am öftlichen Ufer, im Lande bes lauen Ronigs Latinus, ausstieg. Deffen Tochter Lavinia mar von bem Schickfal einem ge beftimmt, aber von ber Mutter Amata bem Ronige ber Rutuler, Turnus, verheißen. mlaßte einen Rrieg, nach beffen Beenbigung fich A. mit ber Lavinia vermählte. Auf r Benus nahm Jupiter ihn unter bie Bahl ber Gotter auf. - Gein mit ber Lavinia erjohn, Aneas Sylvius, wurde ber Stammvater ber Ronige von Albalonga und zulest mulus und Remus ber Grunder Roms. Bon feiner erften Gemablin batte er einen scanius, ber Albalonga erhaute, und von beffen Sohne Julus die Romer bas Julische t ableiteten.

8, der Tattiter genannt, lebte um 340 v. Chr. und fchrieb ein vollständiges Wert über Aunft feiner Beit, von welchem wir aber nur noch ein größeres Bruchftud über bie Be-Hunft besiten, besonders herausgegeben von Drelli (Lyz. 1818).

8 Splvius Bartholomaus Piccolomini, f. Pius IL

bota nannten die Alten Alles, was schriftlich noch nicht bekannt gemacht worben war, n Sinne ber Geschichtschreiber Procopius im 6. Jahrh. n. Chr. feine "Geheimen Geaus ben Regierungsjahren Juffinian's zugleich mit dem Ramen "Aneodota" bezeich. t Erfindung der Buchbruckertunft aber verfieht man barunter alte Schriften ober Bruchflude baraus, die, vorher meift fur verloren gehalten, burch ben Drud jum le ber Offentlichkeit übergeben werben. Bir befiten bergleichen aus ber griech. und ntur von Muratori, Bolff, Billoifon, Siebentees, Better, Bachmann, Boiffonabe, , Cramer u. A. Gine einzelne Schrift ber Art nennt man Anekbeton.

vote (vom griech. Anetboton: ein noch nicht Beröffentlichtes), bezeichnet im Umgangsnd eine furze Erzählung, welche rund und fpannend vorgetragen, ben Lefer ober Buh das in ihr enthaltene Überraschende, Bigige, Rührende, Lächerliche u. f. w. anzieht hat. Die Birtung folder Gefchichtchen beruht, außer bem angemeffenen Bortrage, auch i der Buhörer ober Lefer mit der Sache ober Begebenheit noch unbefannt ift. Leute, die Belegenheit ihren Vorrath von Anekoten auszuschütten fuchen, nennt man Aneko. r. Sie werben laftig, weil fie alte und langft befannte Gefchichtden immer wieber voriber auch, weil man fich nicht jeberzeit in ber Stimmung und Lage befindet, bergleichen guhören. Gin Anekbotenjager heißt Der, welcher bas Auffinden ober auch Anbringen eschichten ohne Dag betreibt und barüber Befentliches guruckfest.

tologie ift die Lehre von der Entstehung, Richtung, Starte und Gefchwindigfeit ber . b.). Bur Beobachtung ber Winde bient bas Anemoftop, ein Inftrument, bas febr n, balb einfacher, balb volltommener und zusammengeseter eingerichtet fein tann. Dan Buftrument Anemograph, wenn es zugleich die Anderungen der Windrichtung auf wier burch Curven graphisch barftellt. Solche Borrichtungen find mehrfach angegeen. Sie find jedoch erst bann wiffenschaftlich gang brauchbar, wenn fie nicht blos e Anemoftope, fondern zugleich fcreibende Anemometer (Windmeffer) find, b. h. nicht eranberung ber Richtung, fondern auch die Starte ober vielmehr Gefdwindigfeit bes zaistriren, wie 3. B. der Frant iche Anemograph auf der Saline Durrenberg.

tone, eine Pflanzengattung aus ber Familie ber Ranunculaceen, ift reich an Arten, die wirch schone Formen sich auszeichnen und meist im ersten Frühjahre blüben. Cultivirt indere die Gartenanemone (A. coronaria), welche in Rleinasien, Persien und andern bes Drients wild wachst und von ben Arabern Anahamen genannt wird. Sie hat so Spielarten, daß besondere Berte über fie und ihre Cultur vorhanden find, wird jumal b febr im Großen gezogen, und ift auch in Deutschland eine beliebte, jedoch forgfältige ung erfodernde Gartenblume, welche einen leichten Boben verlangt. Die aus bundele

Anollen bestehende Burzel muß nach bem Verblühen herausgenommen werden. Die

Blumen vertragen weber Regen noch heftigen Wind. Die Vermehrung gefchie theilung, ober auch durch Samen. Auf letterm Wege erhalt man zwar neue Cerft im zweiten Jahre blühende Gremplare. Das fogenannte Leberblumche gehört berfelben Gattung an; es wächst wild in den meisten Gegenden Deutsch gefüllten Zustande, als erfte Frühlingsblume, in unsern Garten gewöhnlich.

Anerbe, auch Saupterbe, heißt im beutschen Rechte bassenige unter mel Besigers eines Bauernguts, auf welches der Besig bieses untheilbaren Guts ne Baters übergeht. Nicht immer entschieb hier Erstgeburt, sondern bei Colonat sonst gutsherrliche Rechte sich geltend machten, auch die Nücklicht auf die Tüd ben und das Interesse Gutsherrn. Particularrechtliche, auch stattarische Besüber, die ebenso häufig als verschieben, vorzuglich in Westsalen, vorkommen, sin Gestaltung der gutsherrlich-bäuerlichen Berhaltnisse westerlich modificiert word

Anesidemus, ein steptischer Philosoph, aus Anosius in Areta geburtig, ! Balfte des 1. Jahrh. v. Chr. in Alexandrien lehrte und den Stepticismus (f. d.) von neuem belebte und weiter ausdehnte, als dies dis dahin geschehen war. . "Pyrrhonische Betrachtungen" sette er die früher von Pyrrho (f. d.) angedeut gen die Erfennbarkeit der uns umgebenden Sinnenwelt und für die Zurüchaltu benden Urtheils auseinander und schärfte sie theilweise. Die steptische, an Allem art bezeichnete er als eine vergleichende Resterion über die Erscheinungen un mittels welcher man in denselben die größte Verwirrung sinde und zurück salls bestimmt werde. G. S. Schulze (f. d.) gab unter dem Titel "Anesidemus" aus (Helmst. 1792), in welcher er Kant's Kritik mit den Wassen des Steptici

Aneurusma ober Artorioctasia, Bulsabergefdmulft, heißt bie franth einer Arterie. Man unterfcheibet vier Arten von Aneurysmen : 1) Das echte, wo i einer Dulsaber ringsum und in allen ihren Sauten ermeitert ift; 2) bas unccht einer Arterie geöffnet ift und ein Austritt von Blut bas benachbarte Bellgeweb behnt (bie haufigste Art); 3) bas zusammengesette, wenn einzelne Saute b find, und die unverlette Daut derfelben (3. 23. die innere) burch die entftandene ausbrangt und einen Sad bilbet, und 4) bas varicofe, wenn bei einem Aberl burchschlagen und jugleich die obere Scite einer unter berfelben liegenden Ar wird, wodurch nun bas Blut aus derfelben in die Bene bringt. Manche i mit bem Namen Aneurysma auch bie Erweiterungen ber Berghöhlen; neuer men Berganeuryema nur fur eine umschriebene factformige Ausstülpung b Die Aneurysmen find häufig an großen Arterienstammen, befonders in be an bem Bogen ber Morta (innere Aneurysmen) und an ben außern Gliebe fehle und an ben Rippen, wo bie Arterien burch Ausbehnung und heftig ftrengungen bes Rorpers, Stofen, Fallen und Quetfcungen öftern Berles Erftere (fowie manche ber lettern) entftehen burch Rrantheit ber Arterien! arten (atheromatofer Proceff) und baburch ihre Restigkeit und Spannfraf Ancurvemen find fcwer, und nur burch physitalische Diagnostit ju erte len. Durch den fortmahrenden Drud, welchen die Aneurysmen auf die t üben, veranlaffen fie Schwinden, Entzündung, Verfchwärung und felb hauptfachlichfte Gefahr besteht aber barin, bag fie gulest plagen und wirken konnen. Die außerlichen Aneurysmen werden entweder durch auf bie Geschwulft geheilt, ober burch Operationen weggeschafft, wofi mehrfache Methoden angegeben haben.

Anfossi (Pasquale), ein geschickter Componist, geb. zu Neapel 1 ni's und Piccini's, hielt sich die meiste Zeit seines Lebens in Paris 1 1783 an Director der ital. Oper war, auf und kehrte erst 1787 na zu Nom 1795. Sein "Avaro", "ll curioso indiscreto" und "I vi den besten komischen Opern. Sein Geschmack, Ausbruck und seine Entwickelung sind ausgezeichnet. Mehre seiner Finales sind Muste

mehre Dratorien und Pfalmen componirt.

Angeboren. Bas der Mensch mit seiner Geburt oder seiner e nung im Leben empfangen hat, und was mithin auch nicht Bert f bienstes ist, sind diesenigen besondern, allen übrigen zum Grunde indes individuellen Besens, in deren Ausbildung ur

beigen foll. Angeboren, fagt man baber, ist dem Menfchen fein Körper und bie an bie mg bes Körpers fich anknupfenbe Regel ber Außerung und Entwickelung bes Beiftes leiftige Anlage. Db aber auch gewiffe Ibeen und Begriffe bem Menfchen angeboren ber bat man viel gestritten, namentlich feit ben Beiten Lode's und Leibnig's. Dbgleich EDRenfc Begriffe und Ibeen nicht von Geburt an hat, b. h. fich beren bewußt ift, Bewußtsein erft felbst entsteht, so find sie boch ber geistigen Natur nach ursprünglich, Den Gingelnen als folden willfürlich hervorgebracht, fondern von ewigem, noth-Snbalt und bas Refultat einer gefehmäßigen Ausbildung unfere geiftigen Befens, Diefer Urfprunglichkeit, Die jeboch ben außern Ginfluß auf unfere Ausbildung nicht CLESfchließt, find fie oft auf unpaffende Beife angeboren genannt worben. Man tonnte 38ca, alle Ibeen find auch erworben; nur gibt ce folche, ju beren Erwerbung jeber Bebingungen von Ratur befist, inbem fie im Laufe ber geiftigen Entwidelung unund nothwendig entstehen. - Angeborene Rechte find Befugniffe, welche ber Tolder hat, fobalb er geboren ift, obidon er biefelben noch nicht perfonlich geltenb In. Reben biefen naturlichen Rechten bie bem Menfchen ale Menfchen jugefprochen Men, gibt es auch positive ober conventionelle Geburterechte, 3. B. bas Recht bes Lef bie Berlaffenschaft feines Baters, bas Recht eines Erbpringen auf ben Thron u. f. w. Drene Rrantheiten nennt man biejenigen, welche bas neugeborene Rind mit auf die BRt. Sie find entweder durch die Zeugung icon eingepflangt (Bildungefehler), mah. Bruchtlebens, 3. B. burch Rrantheiten bes Fotus, eingetreten, ober mabrent bes Beentstanden, J. B. burch eine in ben Geburtemegen ber Mutter mitgetheilte Anftedung, ie geburtehülflichen Gingriffe (z. B. Bangeneinbrude).

Segenfage du bem: ichlechterbinge Abweifen. Im erftern Falle fteht bie Ginreichung

uen Rlage wegen beffelben Rechtsanspruchs frei.

Leld oder Draufgeld, ein Gelbbetrag, welchen der Räufer oder Miether einer Sache und abgeschlossenm handel dem Verkäufer oder Vermiether auf Rechnung zahlt, ich dessen Annahme auch ohne schriftlichen Vertrag die strenge Verpflichtung des Lettern stührt wird. Im größern Handel wird bei den sogenanten Lieferungsgeschäften, deren Kand der Rauf einer zu einer bestimmten spätern Frist abzuliefernden Waare ist, häusig rächtlicher Theil des Raufgelds in jener Weise anbezahlt, und damit zugleich der Räufer mitlichen Erfüllung des Geschäfts gezwungen, auch wenn ein gesunkener Preis demselben uchter wunschen mehren follte. In Rusland werden ungemein viele Käuse unter

htung eines Angelds ober fogenannten Bandgelbs abgefchloffen.

igelfifcherei. Der Fifchfang, hauptfachlich in Fluffen, mit Angeln, an beren außerftem natürliche ober fünftliche Rober befestigt find, ift nirgend fo allgemein unter allen Ständen itet als in England. Es foll hier das Angeln zur Zeit der Reformation in Aufnahme gem fein, besondere burch die Beiftlichfeit, welcher Sagd und Kalfenbaige verboten maren. eine lange Reihe Berordnungen ward bas Angeln in England feit Chuard's I. Beit geund die engl. Literatur ift reich an Schriften in Profa und Berfen über diese Beluftigung. 1 Bereinigten Staaten von Nordamerita, wohin diefe altengl. Sitte verpflangt wurde, ift igeln wie die Jagd fur Jedermann frei. Die altefte Schrift über bas Angeln ift bas 1496 Ite feltene "Book of St.-Albans" unter bem Titel: "Treatyse of fyshinge wyth an angle", aliana Barnes, Priorin eines Monnentlofters bei St.-Albans, ausgezeichnet burch unerre Einfachheit. Bollftanbiger ift Ifaat Balton's in bialogifcher Form abgefaßtes Buch, complete angler" (1653), bas fpater von anderer Sand fortgefest wurde. Lesteres nahm : Chemiter humphry Davy, ber ein eifriger Angler war, jum Mufter in feiner anonym nenen "Salmonia, or days of fly-fishing" (2. Aufl., Lond. 1828; beutsch von Reubert, 840), worin die tunftgerechte Anleitung zur Angelfischerei durch geistreiche Behandlung genftands ein erhöhtes Intereffe erhielt. Es gibt neun verschiebene Arten von Angeln: urf., Secht., Pfahl., ichlafende, ichwimmende, Sep., Schnapp., Roll- und Schuffangel, elden blos bie Burfangel, Bechtangel, und bie beiben letten mit einer Ruthe verfeben Die Angelleine wird am besten aus bunteln Pferbehaaren gefertigt. Die Angeln ohne befestigt man mit ber Schnur an Baume, Pfahle ober Rahne. Die Locffpeife ober ber find Reine Fifche, Burmer, Fliegen ober funfkliche Infetten (fishing-fly). Dan hat Anit zwei, brei bis feche Saten.

gelica (Engelwurz), eine Pflanzengattung in ber Kamilie der Umbelliferen ober Dol-

bengewächse. Die hierher gehörigen Pflanzen sind meist ausdauernde Kräuter mit zweis ober breifach siederspaltigen Blättern. Die auf einer vielstrahligen zusammengesetten Dolte stochenden Blüten sind von weißer Farbe und aus lanzettsormigen Blumenblättern zusammengesett. Eine bei und auf seuchten Wiesen, an Bächen und Wälbern häusige Pflanze ist die gemeine Engelwurz (A. sylvestris), deren turze, geringelte, ästige, inwendig weiße Wurzeln einen gelben Milchsaft enthalten, und deren 1½—5 F. hoher bereifter, oft roth angestogener, hohler Stengel eine gewölbte Dolde mit in der Jugend grünsichen oder röthlichen, später weiß werdenden Blüten trägt. Die Früchte werden von den Landleuten in gepulverter Form als wirflamts Mittel gegen Läuse gebraucht. Die echte Engelwurz (A. archangelica oder Archangelica officinalis), mit grünsichen Blüten, fast runder Dolde und mannshohem Stengel, wächst gem in hohen, seuchten Gebirgsthälern, trägt 3—4Linien lange strohgelbe Früchte und eine gewürzhaft bitter schweckende, viel Harz und ätherisches DI enthaltende Wurzel, die als Neizmittel gegen Nervenübel, verdordene Verdauung und Blähungen gebraucht wird. Die an Stärfe reichen Wurzeln kann man zur Branntweingewinnung benuben.

Angeln (Angli), ein beutiches Bolt thuringischen Stamme, beffen ursprungliche Bohnfise bie Begenden an ber Offfeite ber Elbe gwifden ben Munbungen ber Caale und Dore gewefen zu fein icheinen. Bermuthlich zogen fie von ba nach Rorben in bas heutige Schlesnig, wo fie zwifchen Buten und Sachfen wohnten. Im Berein mit Lettern fchifften fie in großer Anachl im 5. Rabrh. nach England, und liegen fich bier erobernd und colonifirend in ben neidlichen Theilen bes Landes nieber, wo fie bie Konigreiche Dftanglien (nach ihnen benannt), Nort humbrien und Mercia grunbeten (f. Großbritannien), und Beranlaffung ju ben Ramen ta Angelfachfen (f. b.) und Englands (lat. Anglia; angelfachf. Engla-land) gaben. In Felgt biefer Auswanderungen jogen bie nordlicher wohnenden Danen in bie verlaffenen Begenden und vermifchten fich mit ben jurudgebliebenen Angeln, fobaf beibe Bolfer (bie Sage laft fu fogar von zwei Brubern Dan und Angul abstammen) zusammenschmolzen. Spater wurte burch beutsche Ginmanderer, namentlich holfteinischen Abel, beutsche Sprache und Sitte ubre wiegend eingeführt; boch mar noch ju Chriftian's VI. Zeiten bas Danifche im Boltsmunde ver herrschend. Seit bem Anfang biefes Sahrh, gewann bie beutsche Sprache immer mehr bie Dber hand und verbrangte bie banifche wenigstene gang aus bem öffentlichen Leben. Die Anglo-Danm find im Bergleich mit ben Friefen und Dithmarichen mehr paffiven Charaftere, und ihr ausge pragter religiofer Sinn neigt leicht zum Dietienius. -- Die Lanbichaft Angeln, welche von bit Schlei und ber Fleneburger Bobe im Guben und Norden begrengt wird, hat feine politifc. abminiftrative Bebeutung. Sie umfaßt etwa 15 D.M. mit 50000 G. Der norbliche Thal gehört jum Amte Fleneburg, ber fübliche jum Amte Gottorp, mit Ausnahme ber abeligen Guter, die den erften und zweiten Angeler Guterdiftrict bilben, von benen ber erfte 26 Guter mit 13000 E., ber zweite (größtentheils zwifchen Apenrade und Fleneburg im Gundewitt) 27 Guter mit 15000 G. umfaßt. In ber neueften Rriegsgeschichte ift A. mit feinen Fleden und Der fern, 3. B. Gludeburg, Muntebrarup, Catrup, huuebn, Popphole bei Ibftebt u. f. w. oft genannt worden. Durch A. ging auch die Demarcationelinie, welche in Folge bes berlint Baffenstillstandes vom 10. Juli 1849 gezogen murbe.

Angelfachfen ift ber Rame, mit welchem bie Gefchichtschreiber bie beutschen Bolfestamme Sachfen und Angeln, zu benen fich auch Juten gefollten, aufammenfaffen, die von ber untern Elbe und Befer im 5. Jahrh., ber Sage nach zuerft 449 unter Bengift und Sorfa, in wieberholten Auswanderungen nach Britannien überfesten, und fich England unterwarfen. (S. Groß britannien.) Die Juten liegen fich vorzugemeife in Rent, Die Angeln im nordlichen, Die Sachfen im fublichen und mittlern Theile bes Landes nieder. Die allmälig aus ber Bereinigung fleinem Gemeinschaften entftanbenen fieben (ober acht) Ronigreiche, ober Die fogenannte angelfachfiche Beptarchie, namlich bas aus ber Bereinigung von Bernicia und Deira entstandene Northumbrien, Rent, Suffer, Beffer, Effer, Dftangeln und Mercia (nebft ben Swiccas), verband Egbet von Beffer 827 zu einem Ronigreiche, welches ben Namen Anglia ober England (angelfacht. Engla-land, b. i. bas Land ber Angeln) erhielt. Dhgleich unter ben Ginwanderern die Cachfen (f. b.) an Bahl bas Ubergewicht gehabt haben mogen, wurde boch ber Rame fur bas gange Land von ben Angeln entlehnt, jedenfalls weil die von Lettern begrundeten nordlichen Staaten in bm erften Sahrhunderten eine hohere politifche Bedeutung ale bie fühlichen fachf. Reiche hatten. Co führten auch zuerft befondere bie Konige von Mercia ben Titel eines Bretwalba (Britenbehtte icher), welcher nachher an bas machtig gewordene Beffer überging und von Egbert abgefchafft Dem Bretwalba murbe bei gemeinsamen Rriegen, namentlich gegen bie celtischen Fur-Bales und Schottland, von allen ober boch von mehren ber angelfachf. Reiche bie ritung der Angelegenheiten anvertraut. Sonft beruhte die Berfaffung ber Angelfachfen, in Alfred (f. b.), ihrem größten Ronige, nicht erft gefchaffen, fonbern nur nach ber Stoch bie Danenfriege wiederhergeftellt und weiter ausgebildet wurde, auf benfelben Grund-: bie ber andern germanischen Bolter. Doch entwidelte fie fich bei ben Angelfachsen, Die t ihr germanisches Befen in großer Reinheit erhielten, felbständiger als bei benjenigen Stämmen, die mit den Römern und nachher mit der röm. Geistlichkeit in nahere Betamen. Un ber Spipe ftand ber an die Stelle bes germanischen Bergogs (Heretoga) Ronig (Cyning, Cyng), beffen Sohne und nachfte Bermandte allein einen eigenthumburtbadel, die Athelinge, bildeten. Die Königinnen (Cwen) genoffen ansehnliche Borb ubten öfter großen Ginfluß. Im Frieden umgab ben Ronig feine Dienstmannichaft, th (Geferescipe), aus welcher fich ein allmälig erblich werbenber Dienft- und Lehnsabel e. Diefelbe bestand aus zwei Claffen, ben Albormannen (Calborman, fpater Carl in tifchen Ginfluffes), aus benen ber Ronig die Sofamter befeste und die Borficher ber Diftricte mablte, und bem Gefinde (Gesith), gewöhnlich mit bem, eigentlich auch bie bofe mit umfaffenden, Namen Thegen ober Thane bezeichnet, bie mit bestimmtem Land-Rriegebienft verpflichtet maren. Die Bemeinfreien, unter benen freigebliebene Briten s) einen niedern Rang einnahmen, hießen Ceorle und ftellten fich meift unter ben Schut efehenen Mannes, bes Slaford (b. i. Brotherr, baher Lord). Die Bahl ber Unfreien war nicht febr groß. Alle biefe Stande waren burch Abstufungen ber Rechte, nament-Bergelbes (f. d.), gefchieben. In ben großen Diftricten, den Shires (Sciras) ober Grafbestanden fleinere Gemeindefreise, die Behende (Teothung), eine Bereinigung gehn freier er, beren Glieder vor Gericht füreinander hafteten. Behn Teothunge bilbeten eine Suner beren Bericht noch bas Graffchaftegericht unter bem Galborman ftanb. In wichtigen nheiten entschied ber Lettere nur mit Buftimmung einer Berfammlung (Gemote) ber m (b. i. ber Beifesten, ber Thane und ber Bertreter ber einzelnen Ortegemeinden ober 6) feiner Grafichaft, bie halbjahrlich an ber Stelle ber frühern Bolleversammlung gearb. Auch ber Ronig berief ein folches Bitenagemote ober Micelgemote (b.i. große Berig) ber angefehenften Bifchofe und Laien. Das Chriftenthum, bas ber von Dapft Greenbete heil. Augustinus, ber erfte Erzbischof von Canterbury, querft bei Athelbert, in Rent und Gemahl ber christlichen franklichen Konigstochter Bertha, qu Enbe bes 6. redigte, verbreitete fich bei ben Angelfachfen fcnell. Rachbem 664 auf einer von Konig erufenen Synobe die Bereinigung ber alten noch in Schottland und zum Theil in Engebenben britischen Rirche mit ber rom.-fath. qu Stanbe gefommen mar, führte Theobor, of von Canterbury, 668 ben rom. Gotteedienst überall gleichformig ein, und empfing bie ines Primas von England. Unter ihm ftanden der Erzbifchof von Jort und 15 andere , die auf Concilien in Gegenwart ber Konige und weltlichen Großen bis ins 8. Sahrh. fflichen Ginfluß die Angelegenheiten ber Angelfachfifden Rirde feiteten und entichiegleich die rom. Papfte beharrlich jede Belegenheit ergriffen, England von Rom abhanachen, fo gelang es boch erft bem beil. Dunftan im 10. Jahrh. , Rom ben Sieg zu ver-Ubrigens zeichnete fich die angelfachf. Geiftlichkeit, namentlich ber fruhern Sahrh. iber ale bie ichottische, burch Bilbung und Pflege ber Biffenschaften aus. Bor Allen Benerabilis (f. d.) berühmt. Der heilige Bonifacius (f. d.), nebft vielen andern angelb schott. Prieftern, machte fich um die Berbreitung ber chriftlichen Lehre bei den Boleigentlichen Deutschlands verbient. Bgl. rucksichtlich ber angelfachs. Kirche Soahe Anglosaxon church" (Rond. 1835), und "The latin church during Anglosaxon Fond. 1849); Lingard, "The antiquities of the Anglosaxon church" (Newcastle 1810; Breel. 1817). Am grundlichsten ift die Geschichte der Angelsachsen, wie ihr gesellschaftftand dargeftellt in Turner's "History of the Anglosaxons" (5. Aufl., 3 Bbe., Lond. Dalegrave's ,, The rise and progress of the English common wealth" (2 Bbc., Lond. befondere aber in Lappenberg's "Gefchichte von England" (Bb. 1, Samb. 1834) und 1, The Anglosaxons" (2 Bbr., 2ond. 1848).

elfächliche Sprache und Literatur. Diefelbe ist ein befonders entwickelter Zweig Abeutschen Stamms der germanischen Sprachen, und zunächst verwandt mit dem Altsach-Utniederlandischen und Altsriesischen. Sie bestand in zwei Hauptmundarten, der nordeng-1 den von Angeln besetzen Theilen Englands, und der südenglischen oder sächsischen, in den von ben Sachfen gegrundeten Reichen ber Beptarchie. Mit bem politischen und firchlid wicht, welches im 8. Jahrh. Beffer gewann, fand auch bie meftfachfifche Mundart al Bucherfprache überall Eingang. Seit bem 9. Jahrh. begann bie Aufzeichnung von G Bebichten und, angeregt burch Alfred d. Gr. (f. b.), die Ubertragung lat. Berte in fachfifche. Mit bem Sturg ber angelfachf. Dynastie und ber Erhebung ber nor murbe auch die einheimische Sprache burch bas Nordfrangofische vom Sofe, aus bem Schule und jum Theil felbst ber Rirche verbrangt, lebte aber im Bolte fort und bilder rend bes 12., 15. und 14. Jahrh. unter romanischen Ginfluffen jum Englischen um. I fächfifche aus ber Zeit von 1070-1250 nennen namentlich engl. Philologen halbfai misaxon). Seit ber Reformation lebte bas Studium bes Angelfachfifchen wieder auf Die Leiftungen von Somner, Sides, Bhelod, Thwaites, Lye u. A. burch die Bemu neuesten Zeit, namentlich Thorpe's und Remble's in England und J. Grimm's u Deutschland entbehrlich geworben. Die brauchbarften Borterbucher lieferten bis jest & Lond. 1772) und Bosworth (Lond. 1859); bie Grammatit bearbeitete Rast in fein säksisk sproglaere" (Stodh. 1817; engl. von Thorpe, Ropenh. 1830), am beften in der "Deutschen Grammatit" (Bb. 1, Gott. 1819; 3. Auft. 1840; Bb. 2-4, 18 Gloffare finden fich in Thorpe's "Analocta Anglosaxonica" (Lond. 1834; 2. Aufl. 1 in Leo's "Altfachf. und angelfachf. Sprachproben" (Salle 1838). Poctifche Stude ent beare's "Illustrations of Auglosaxon poetry" (Lond. 1826). Unter den trop der Ber ber Danen und Normannen jablreich auf uns getommenen, großentheils noch ungebrud ber angelfachfifchen Literatur, ftehen die Denkmaler ber Pocfie obenan. Diefelbe w nordifche und altefte beutsche, ftabreimend ober alliterirend ; erft in fpaterer Beit zeigenf fange bes Reims. Die epifchen Dichtungen, beren Stil burch eine überfulle formell theta, fühner Metaphern, Reichthum bes Colorits, einen gewiffen Domp ber Rebe, tige Schilderungen charafterifirt wird, find bem Stoffe nach theils vollsthumlich, theil Beboch find bie eigentlichen Belbenlieber verloren gegangen; Spuren ihres ehemalige benfeine zeigt, außer einigen fleinern Studen, wie g. B. bem "Traveller's Song" (bere von Ettmuller, Zurich 1839, und von Thorpe, im "Codex Exoniensis"), namentlic "Beowulf" (f. b.), welches bem 8. Jahrh. angehort. Seit Einführung bes Chriftenth bie Poefie eine geiftliche Richtung an. Gine große Anzahl folder Dichtungen über chrift enthalten die von Thorpe herausgegebenen Sammelhandfdriften ju Ereter ("Codex sis", Lond. 1842) und zu Bercelli (im "Appendix B. to Cooper's report to the R Lond. 1857). Den Typus diefer Gattung bildet die bem 7. Jahrh. angehörige und mon beigelegte "Paraphrafe ber Genefis", welche von Thorpe (Lond. 1832) und von (Bb. 1, Elberfelb 1847) herausgegeben ift und ber fich an Alterthumlichkeit die ! "Andreas und Elene" (herausgegeben von 3. Grimm, Raffel 1840) aufchließen. ichen Beiligenkalender ober "Menologium" gab For (Lond. 1830) und eine Umb Pfalmen Thorpe (Lond. 1835) heraus. Die Uberfegung bes altfrang. "Roman de Lanamon um 1200 (herausgegeben von Madden, Lond. 1847) zeigt die Sprache in gange jum Englischen; ebenso die "Proverbs of king Alfred" in ben "Reliquiae (Bb. 1, Lond. 1845). Unter ben Profabentmalern find als die wichtigften zu nennen zu weltlichen und firchlichen Gefete von Athelbirht von Rent (Ende des 7. Jahrh.) bis mehrmale gesammelt 3. B. von Whelod (Cambr. 1644), Wilfins (Lond. 1721) (Bb. 1, Lpg. 1832), am besten von Thorpe in ben "Ancient laws and institutes o (Lond. 1840). Die für bie Renntnif focialer Berhaltniffe Englands im 11. Jahrh. ten "Rectitudines singularum personarum" hat Leo (Halle 1842) besonders erlan ben hiftorifchen Berten fleht, außer Alfred's Uberfegung bes Drofius (herausgegebe rington, Lond. 1773) und bee Beba (herausgegeben von Bhelod, Cambr. 1644, und in den "Opera Bedae", Cambr. 1772), bas von Berfchiebenen bis 1154 fortgefite saxon chronicle" oben an. Es murbe am beften von Ingram (Lond. 1823) berande von Dif Gurney (Norwich 1819) überfest. Die Theologie gahlt indeffen bie Schriften. Sjerher gehören, neben ben Legenben von Apollonius von Tyrus (herand) Thorpe, Lond. 1834), von Furfaus, Reot, St.- Guthlac u. A., namentlich bie viele Eine von bem um Ausbildung ber angelfachf. Sprache und Uberfebung wiffe lat. Berte in dieselbe vielfach verdienten Bischof Alfric angelegte Sammlung erf ften der 1843 gestifteten Aelfric-society, von Thorpe (2 Bdc., Lond. 1847). Miftig. bie Uberfegung der Bibel mit bem Deptateuch (Drf. 1698). Gin Anderer überfeste

km (herausgegeben von Junius, Amst. 1644, und von Thorpe, Lond. 1842). Eine Interlinearversion der Bibel in ostanglischer Mundart aus dem 8. Jahrh. enthält das "Durham-book". Andere theologische Schriften wurde theise von Alfred schift, theils von seinen Zeitgenossen übersetzt und glossiert. Außerdem verdienen noch Alfred it übersetzungen von des Boethius Schrift, De consolatione philosophiae" (von Cardale, Lond. 1829) und der "Gedichte" desselben (von For, Lond. 1833) Erwähnung. Über die astronomischen, physitalischen und medicinischen Ansichten knur Zeit geben die von Wright in den "Treatises on sciences written during the middlezes" (Lond. 1841) aufgenommenen Schriften Ausschluß. Pgl. Michel, "Bibliotheque auglosxonne" (Par. 1837) und Wright, "Biographia britannica literaria" (Bb. 1, Lond. 1842)

Angelus-Bei-Gebet, auch blos Angelus, heißt eine Gebetformel der Katholiken, zu welcher buch dreimaliges Läuten, des Morgens, Mittags und Abends, aufgefodert wird. Das Gebet beginnt mit den Worten "Angelus domini nunciavit Mariae" (der Engel des Herrn brachte Karia die Botschaft). Es wurde anfangs nur Abends gesprochen. Der Papst Johannes XXII. hüpfte jedoch Ablässe an dieses Gebet, und mehre Synoden des 14. Jahrh., sowie die Synode

von Maing (1423) empfahlen die breimalige Wiederholung beffelben.

Angelus Gilesius, eigentlich Joh. Scheffler, ein geistlicher Dichter bes 17. Jahrh., war u Breelau ober ju Glas 1624 geboren, und neigte fich fruhzeitig zur Schmarmerei bin, bie in bem Studium ber Schriften Tauler's, Jafob Bohme's u. A. noch mehr Rahrung fant. Nachbem a fich bem medicinischen Studium gewidmet und Reisen burch Solland gemacht hatte, ward a Leibargt beim Bergog von Burtemberg. Dls. Ungufrieben mit ben Gapungen ber proteft. Rirche, trat er 1653 gur tath. über, und aus bem taif. hofmebieus und Leibargt Raifer Ferbinand's III., an beffen Sof ihn fein wechfelvolles Leben geführt hatte, ward ein Priefter und Rath bes Bifchofe ju Breslau. Gegen bas Enbe feines Lebens gog er fich in ein bafiges Rlefler jurud, wo er 1677 ftarb. Seine friedlichen, gefühlvollen, oft in bas Tanbelnde übergebenben geiftlichen Poefien contraftiren auffallend mit feinen fanatifch heftigen, profaifchen Streitforiften, die meift pfeudonym erschienen. Sein "Cherubinisches Banberbuch" (Glogan 1674) war faft ein ganges Sahrh. lang ein in gablreichen Ausgaben verbreitetes Erbanungsbuch. Außerbem gibt es noch von ihm "Seiftliche hirtenlieber", "Die betrübte Pfyche" u. f. w. In neuerer Zeit ift fein Andenten mehrfach erneuert worben. Said (1815) und Frang Sorn (1818) gaben Sammlungen feiner Spruche heraus; Barnhagen von Enfe eine "Sammlung geiftlider Spruche aus bem Cherubinifchen Bandersmann" (Berl. 1820), und auch Muller veriffentlichte Giniges in der "Bibliothet deutscher Dichter u. f. w." (Bb. 9, Lpz. 1826).

Angely (Louis), geb. um 1788 in Berlin, der franz. Colonie dafelbst angehörend, ging sebr fruh jum Theater und lebte lange Zeit als Schauspieler und mit wechselndem Glude in bei Stabten ber ruff.-beutschen Ditseeprovinzen. Spater war er Mitglied des Deutschen Theaters in Petereburg, mo er im Fache ber niebern Romit großes Glud machte, und 1828 murbe er bei bem neugegrundeten Konigestädtischen Theater in Berlin als Schauspieler und Regisseur angeftellt. Im S. 1830 jog er fich von ber Buhne gang gurud, taufte einen Gafthof in Berlin, und farb baselbft 16. Nov. 1835. Als Schauspieler war er nicht bedeutend, als Regisseur bagegen tuchtig. Ale Berfaffer von Buhnenftuden verbantt er fein Glud bem gefuntenen Gefchmad, ber Bewuftlofigfeit bes Publicums und ber Befchidlichteit, womit er auf biefe Gefchmadeverberbtheit speculirte. Er gehörte jener Periode bee berliner Theaters an, wo man, ohne daß ein eigentlicher Bolfsboben vorhanden gewesen mare, bas Theater in der Ronigeftadt zu einer Boltebuhne machen wollte. In biefer Abficht fchrieb er auch feine gahlreichen Doffen, Banbevilles und Singspiele. An eigener Erfindung, auch in seinen fogenannten Driginalftuden, mar er arm, aber, mit ben Buhnenguftanben und bem Gefchmad bes Publicums innig vertraut, wufte er frang. Stude mit vieler Gewandtheit zu localifiren. Die "Schneibermamfelle", "Schulerichwante", "Die beiben hofmeifter", "Die Reise auf gemeinschaftliche Roften", "Bohnungen ju vermiethen", und befonders "Diefieben Madden in Uniform" und "Das Feft der Sandwerter" machten unter feinen Poffen und Singfpielen bas meifte, felbft ein unerhortes Blud. Ceine bramatifchen Arbeiten find gefammelt in den "Baudevilles und Luftspiele" (3 Bbc., Berl. 1828-34 und Bb. 1-4, 1842) und "Neucftes fomifches Theater" (Samb. 1856).

Angenehm nennt man im Allgemeinen einen Gegenstand, insofern er ein Gefühl ber Lust awedt; bennoch unterscheibet sich bas eigentlich Angenehme von Dem, was blos die Begierbe befriedigt. Die Lust in der Befriedigung der Begierde hangt namlich davon ab, daß erst eine Begierde vorhanden war; der gleichgultigste Gegenstand tann dem Menschen Lust verschaffen, weil er ihn gerade begehrt, 3. B. bei Liebhabereien. Der Eindruck des eigentlich Angenehmen in

bagegen von der vorausgegangenen Begierde unabhängig; ja das Begehren des Anger und das Berabscheuen des Unangenchmen kann sogar mit andern Begehrungen in St rathen, wie in dem lettern Falle, wenn ein Kranker eine an sich unangenehme Operation t begehrt. Durch diese Unmittelbarkeit, mit welcher die Empsindung des Angenehmen oder genehmen sich und ausdringt, grenzt es nahe mit dem Schönen zusammen, und für viell schen hat der Genuß des Schönen auch nur die Bedeutung des Angenehmen. Dennoch scheibet sich das Schöne, auch schon da, wo es die höchsten Interessen des geistigen Lebe zugleich in sich schlensche, von dem Angenehmen durch die Möglichkeit, über Das, was ei gefällt, sich Rechenschaft zu geben, während das Angenehme immer nur subjectives bleibt, daher auch der Streit über das Angenehme sich nicht durch allgemeine Princip scheiden läßt, während die Untersuchung des Schönen sich in der Assendie si. den dunkels schöften ausgebildet hat. Psychologisch betrachtet, gehört das Angenehme zu den dunkels scheinungen des geistigen Lebens.

Angermannland (schwebe. Ängermland, spr. Ongermland), Provinz Norrlande ber vier Saupttheile Schwebens, an dem Bottnischen Meerbusen, von dem Angermannstuströmt. Reben Dalckarlien ist A. vielleicht die an wilden Naturschönheiten und inter Landschaften reichste Gegend Schwebens, wo Wald und Berge, Flüsse und Seen reiche kelung gewähren und Scenen bieten, die oft mit den Ufern des Rheins und der Donau viel gerühmten Gegenden der Schweiz wetteisern. Dabei gehört A. zu den gut angebaut dinzen, bringt Gerste, Roggen, Erbsen hervor, und ist auch reich an schönen Weiden. A germannstuß, mit gutem Lachsfang, bildet mehre Fälle und Stromschnellen, ist in seinem Laufe für die größten Schiffe sahrbar, und erweitert sich kurz vor seinem Auslauf in den schen Meerbusen zu einem nicht unbedeutenden See. Die Einwohner A.sgehören zu den sten Schwedens, und sind durch ihre Mäßigkeit und ihren Fleiß vortheilhast bekannt, 1 auch ein gewisser Wohlstand durchgängig über das Land verbreitet ist. Die Hauptstadt de vinz iste pernösand, mit 2600 größtentheils wohlhabenden Einwohnern; sie liegt auf der Insel Hernö und steht durch wöchentliche Dampsschiffahrt mit Stockholm in Verbindu

Angerona, bei ben Romern die Gottin ber Angft und Beforgniß, welche diese Se juftande erregte, aber auch davon befreite, ober nur Lesteres that. Sie wurde mit verbu Munde ober mit an ben Mund gelegtem Finger dargestellt. Ihre Bilbfaule stand in Rom Altare in bem Tempel ber Bolupia. In biesem wurde auch bas Fest berfelben,

Angeronalia hieß, am 21. Dcc. gefeiert.

Angers (Juliomagus ober Andegavum), die Hauptstadt des alten Herzogthums (f. b.) und jest des franz. Depart. Maine-Loire, liegt an der schiffbaren Mayenne ihrer Mündung in die Loire, ist der Sis eines Bischofs, eines toniglichen Gerichtshofs 36000 E. Zu A. ist eine Universitätsakademie und königliche Gewerbschule, ein College, gisches Seminar und Taubstummeninstitut, eine ökonomische Gesellschaft, ein botanisch ten, eine große Bilbergalerie und eine öffentliche Bibliothet (25000 Bbe.). Die Ka St.-Martin aus dem 9. Jahrh. ist im röm. Basilikenstil, die Kirche St.-Maurice aus t Jahrh. im gothischen Stil erbaut. Lebhaften Gewerbsbetrieb zeigen besonders die kö Segeltuchsabrik, die Baumwollenspinnereien, Zwirnstrumpfmanufacturen und in der V an 3000 Arbeiter beschäftigenden Schieferbrüche. A. hat ein großes Gestüt und treibt a chen Handel, besonders mit Getreibe, Wein, Branntwein, Essig, Senfund Baumwollen

Angion ift der griech. Runftname für die Gefäße des thierischen Arcislauses, dah giologie, die Lehre von den Gefäßen, d. h. von den Arterien, Benen und Saugaderi giektaffe heißt die Gefäßerweiterung im Allgemeinen, also der Arterien (s. Aneurysn Benen (s. Barix) und der Lymphgefäße. Angioftenose ist Gefäßverengerung, Angioi fäßentzundung, und Angioleueitis (oder Lymphangioitis) Entzundung der Lymphgef In der Archäologie nennt man Angiographie die Beschreibung der Gefäße, wie der

Trintgefdirre, Urnen u. f. w.

Anglaife, engl. country-dance, ist ein Tanz von lebhaftem Charafter und leichter gung, balb in 2/1, balb in 3/2 Takt. Er verbankt sein Entstehen dem franz. rigaudon, allmälig einfacher geworden und beschränkt sich jest gemeiniglich auf vier Touren. Anglait man aber auch den Charaktertanz, den die franz. Tanzkunst aus Zügen engl. Natiom componirt hat. Dieselbe wird gewöhnlich von einem einzelnen Tänzer in der Trachteines siziers mit einer Gerte in der Hand getanzt, die der Tanzende in mannichsacher Weise findancirt Die Tanzschritte sind zum 3/4 Takt marscharig durz und kräftig.

fen ober Anglesea (alt: Anglorum Insula und Mona), Insel und Graffchaft in ber See, an der Nordwestfufte von Bales, getrennt von dem Festlande Großbritanniens Menaicanal (f. b.), mit einem Flachenraum von 271 engl. D.M. und einer Bevolle-50900 E. 3m 3. 61 n. Chr. landete an biefer Infel ber rom. Felbherr Guetonius unterwarf fie, bem Wiberftanb ber Einwohner und ben Bannfluchen ber Druiben , und zerftorte bie beiligen Saine. Der Auffant ber Boabicea vertrieb bie Romer, ich 76 wiederkehrten. Einige bruibifche Refte finden fich noch jest. Im 9. Jahrh. : Sachfe Egbert und nahm die Infel in Befis. Ihm nahmen fie die Fürften von Nordwieder ab, und fie blieb bann Berricherfit berfelben, bis Chuard I. Bales fur immer Unter Rarl I. war A. ber Schauplat eines feiner Rampfe mit ber Macht bes Parlaas Rlima ber Infel ift milber als bas ber benachbarten Rufte, boch im Serbft herrschen richte Rebel, in beren Folge Fieber zu graffiren pflegen. Im Gangen ift bas Land flach nur bei Beaumaris und zu Plas Newybb, bem Gibe bes Marquis von Anglesen, itanale, finden fich ansehnliche Balbungen. Der Aderbau ift ergiebig an Safer e, weniger an Beigen, und noch weniger an Roggen. Kartoffeln werben mehr ge-Is irgendivo in Submales, und jest auch ziemlich viel Ruben. Bornehmlich aber Boben als Beibeland benupt, bas gehn Elftel bes gangen Flacheninhalts einnimmt. ere ziehen Rindvieh auf, bas fie in großen Serben, gegen 8000 Stud jahrlich, ausruher, ehe es eine Menaibrude gab, liegen bie Treiber bas Bieh uber ben Ranal n. Schafe, die größten unter ben malifischen, mit weißen gufen und Ropfen, und : horner, werben bis ju 7000 Stud ausgeführt. Die Ausfuhr an Schweinen hat rifche verloren. Die Pferbe ber Infel find nicht geschätt. Der Mineralienreichthum ift Die Rupferminen von Mona und Parys an der Nordoftfufte wurden zuerft 1762 nfange mit geringem Erfolg; jest find fie Quellen bee Reichthume fur die Eigen-Der Pargeberg hat auch filberreiches Bleierg. Auch finden uch Raltftein, weißer und Rarmor, Muhlfteine, boch wenig Rohlen. Ginft mar bie Infel ein bedeutender Sanest find ihre Buchten und Bafen verobet. Industrie gibt es nicht, außer der Anfertigrobem blauem Tuch, von Klanell und Bollenbeden für ben eigenen Berbrauch. ichaft ift wie von Alters her eingetheilt in brei Cantefs und jebes Cantef in zwei Comwds). Martiftabte ber Infel finb : Beaumaris mit 2300, Solyheab mit 3870 C. Men, eine engl. Deerschaft, nach ber Insel und Graffchaft Anglesen benannt. Der erfte A. war Chriftoph Billiers, Bruder bes Bergogs von Budingham. Der Sohn Graf Charles, ftarb 1659 ohne mannliche Erben. Arthur Annesley, ein irifcher Ba-1 bes Barons von Mountnorris und Viscounts von Valentia, eines ber irifchen Opfer ) Strafford, mard 1661 von Rarl II. jum Baron von Newport-Pagnell sowie zun. t, unter bem Titel eines Garl von A., erhoben. Babrend ber Burgerfriege und unter bielt er zur toniglichen Partei, wirfte mit Mont für die Ruckehr Rarl's II., erlitt aber öffentlichen Leben, feiner ftrengen Grunbfabe wegen, mancherlei Berfolgungen. A. war hervorftechendes Talent, aber ein rechtschaffener, confequenter Charafter. Er ftarb 1686 gezogenheit im Alter. - Anglefen (Benry William Paget, Carl of Urbridge, Mar-, geb. 17. Mai 1768, ein Nachfomme bes Borigen, succedirte feinem Bater, dem erften rbridge, 1812 in diefer Burbe, und wurde 1815 jum Marquis ernannt. Sein Bater ich in bem nordamerit. Rriege als Dberft aus. In Drford gebilbet, trat ber junge Lord Anfange der Französischen Revolution in das brit. Heer, focht 1793—94 an der Spite igeworbenen Infanterieregimente in Flanbern, und erwarb fich im Rrieg auf ber Pp-Salbinfel als Anführer ber Reiterei großen Ruhm, besonders bei ber Dedung bes bes Generals Moore und im Treffen bei Benavente, wo er ben General Lefebvretes gefangen nahm. In ber Schlacht von Baterloo, wo er die gange brit. Cavalerie irte, verlor er ein Bein. Rach ber Rudtehr nach England wurde ihm nebft bem Titel rquis der einstimmige Dant bes Parlaments ju Theil. Unter Canning mar er Dit-Ministeriums, und 1828 murbe er Statthalter in Irland, zu einer Beit, als fich gerade ien wieder in gereizterer Stimmung gegenüberftanben. Früher ein Gegner ber Emanmannte er balb, bag bie Ruhe bes Landes nur burch Befriedigung ber Anspruche ber a gefichert werben tonne, und nach biefer Uberzeugung führte er die Berwaltung. Bon m murbe er 1829 gurudberufen. Unter Gren's Ministerium marb er 1851 wieber an ber Berwaltung Frlands gestellt, wo indessen die Politik der Tories alle Berhältnisse Berwirrung gebracht hatte, daß die Entschlebenheit und Redlichteit seines Benehmens ben Sturm kaum zu beschwören vermochte. Daher wurde er 1835 burch ben Don Normanby erset. An Lord hill's Stelle ward er gegen Ende des J. 1842 Oberftunder reitenden Grenadiergarde und bes kön. Artillerieregiments. Außerdem ist er Feldm Generalfeldzeugmeister, Kammerer und Kanzler von Nordwales, Biceadmiral der Randler von Nordwales, Wiceadmiral der Randler von Nordwales,

Nordwalce, Lordlieutenant von Staffordsbire, u. f. w.

Anglikanische Kirche beißt die Staatskirche in Großbritannien und Irland, ab fowol von bem übrigen Protestantismus als von dem Ratholicismus. Dieselbe bietet Entstehung und Entwidelung alle die Bechselfalle der Billfur bar, welchen auch die ta Befellschaften unterworfen maren, bevor ber Rechtsftaat wenigstens annahernd an > bes fürftlichen Abfolutismus trat. England hatte im Berhaltnif vorzugsweise viel vo z waltherrichaft und Ausbeutung ber rom. Dierarchie zu erfahren, und war baburch bereit Sahrh, befonders durch Bicliffe (f. b.) auf die Bahn der Reformation und bes Gegent gen Rom getrieben worden. Auch durchzogen England im Anfang des 16. Sahr b framer mit Texel'icher Unverschamtheit, wahrend bereite 1519 Schriften Luther's nach gefommen waren, und Johann Froth und Bilhelm Tindal, felbft Englander und fat torer ihres Glaubens, feit 1526 bas Reue Testament ihren Landsleuten in ber Duttbarboten und ber Reformation vorarbeiteten. Gleichwol bedingte es theils ber engl. SE charafter, theils bas geringe Gindringen ber Bicliffe'ichen Reformationsverfuche in bas liche Bolt, baf die Einführung bes Protestantismus in England fich vielmehr an eine gung von oben antnupfte. Deinrich VIII., berwillturliche, wolluflige, aber eben fo eigenfurtuhne Inhaber bes engl. Thrones (1509 — 47), war zwar ein heftiger Gegner ber b-Reformation, und ichrieb fogar 1522 ein heftiges Buch gegen Luther's Schrift von ber nischen Befangenschaft, durch welches er fich vom bantbaren Papfte den erftrebten Mil Defensor fidei (Bertheidiger bes Blaubens) verdiente. Als ihn aber Papft Clemens VIL ve 17 Nahre hindurch alerechtmäßig erfannten Gemahlin, Ratharing von Aragonien, ber B nes Bruders Arthur, nicht trennen und badurch ben Beg nicht eröffnen wollte zu einer derifd vorbereiteten Berbindung mit der Sofdame Anna Boleyn, ward 1532 die Bab Annaten (f. d.) abgefchafft, die Berbindung mit Anna Bolenn (Jan. 1533) beimlich um ben Dapft, blos nach Befragung ber europ. Universitäten vollzogen, und endlich vorzugeweise auf ben Rath bes Thomas Cranmer (f. b.) und bes Thomas Cromwell, die nung von Rom und die Unterstellung der engl. Rirche unter den Ronig auch als ge Dberhaupt zur Ausführung gebracht. Die theologische Bildung bes Ronigs, ber bei ben feines altern Bruders zum Erzbifchof von Canterbury beftimmt gewefen mar, die Erhebs willfahrigen Cranmer zu jener Burbe, fowie die Ernennung des Thomas Cromwell gum ralvicar in geiftlichen Ungelegenheiten (1535) mit der höchften geiftlichen Gewalt, halfer-Befeitigung von widerspenftigen, romischgefinnten Bifcofen, bei der Gingiehung der S guter, und bei der namentlich durchgreifenden Aufhebung ber fleinern und bald auchber Rlofter. Bis gegen 1540 mar die Secularifirung vollzogen. Dennoch murben 1539 [ papiftifche Glaubensfate (mit Transfubftantiation, Communion unter einerlei Geftalt, 3 colibat, Monchegelubden, Stillmeffen und Dhrenbeichten) vom Könige für die engl festgestellt und der Tod auf ihre Übertretung gefest. Das Bibellefen murbe eingeschran gen bie Beiligenbilber und Reliquien verbrannt; vor allem aber ward bie Beigerung be tennung bes tonigl. Supremats auf bas hartefte bestraft. Es ftarben unter bem Beile ber Forfi, Beichtvater der Ronigin Ratharina, der früher dem Ronig fehr befreundete Rang . mas Morus, und Fifber, Bifchof von Borcefter. Überhaupt wurden unter bem Ginfiul Berhaltniffe mabrend ber Regierung Beinrich's VIII. 2 Koniginnen, 2 Carbinale, 2 Cr. 18 Bifchofe, 13 Abte, 500 Prioren und Monche, 38 Doctoren ber Theologie und Sdeng, 12 Bergoge und Grafen, 164 Ebelleute, 124 Burger und 110 Beiber hingerichte

Unter dem minderjährigen Eduard VI. (1547—53) konnte Cranmer von der sungsrevolution eines herrschsuchtigen Königs zu einer im Sinne der reformirter durchgeführten Reformation der englischen Kirche übergehen. Unter Beseitigung der des Priestrecolibats, der lat. Sprache im Gottesdienste und unter herbeiziehung evangelt. In son Casco, Bernard Dechino u. A., wurde eine neue Liturgie (Book of common prayer, und ein neues Besenntnis in 42 Artiseln gegen den papstlichen Primat, gegen Aradition, Fegseuer, Anrusung der heiligen und Bilberverchrung ausgeserzigt vom Parlamente anerkannt. Der von dem Blute 279 hingerichteter bestecke Bersuch ber

Maria (1553—58), den Ratholicismus wiederherzustellen, scheiterte an feiner Barbarei, tiefen Einwurzelung bes Protestantismus, und an ber nicht wieber rudgangig ju ma-Bertheilung der eingezogenen Rirchenguter. Bubem ftand und fiel die tonigliche Beng und Dacht ber lange Beit hindurch fraftig regierenden Rachfolgerin Maria's, ber Effabeth (1558-1603), mit dem Protestantismus, gegenüber der verweigerten An-29 Rome wie ben Anspruchen ber tatholifchen, Franfreich vermandten Daria von Schott-50 wurde die dauernde Trennung von Rom entschieden und jum Theil durch gewaltsame aber im Ginverftanbniffe mit bem Parlamente burchgeführt. Die frühern, übrigens 5 nicht veranderten 42 Artitel wurden 1562 auf einer Synode zu London in die durch und Bestimmtheit ausgezeichneten 39 Artifel im calvinischen Sinne, obgleich unter ang ber Pradeftinationelehre, umgewandelt und 1571 burch eine Parlamenteacte für The Rirche ausbrudlich anertannt. Dagegen ward bie alte Berfaffung mit bem Epi-Rem, welches die Bifcofe als die nur unter bem Ronige ,als bem oberften Regenten be" ftehenden Baupter ber Rirche und als bie erften Barone bes Reichs anertennt, gefcont, und Bieles fonft auch von ben alten liturgifchen Formen beibehalten. in der Art diefer Reformation und in bem Drange nach firchlichem Kortichritt, ber über-16. Jahrh. erwacht mar, daß eine nicht unbedeutende Partei von biefer "toniglichen" ation nicht befriedigt murbe. Dem engl. Rationalcharafter gemäß treffen aber die Unter-LET mächtigsten Parteien nicht fowol die Lebre (wie bei den Quatern, Arminianern u. A.) Berfassung und ben Ritus. Die Betenner biefes Gegenfates (bes Boluntarnfpftems) Bonconformiften oder Diffentere (f. d.), wiederum gespalten in Presbyterianer oder ner (f. b.), in Independenten (f. b.) und Baptiften ober Taufgesinnte, der Staatskirche, E bifchoflichen Rirche, Sochfirche (High-church), gegenüber. Der lettere Rame, mit In England felbft niemals die bifcoffliche Rirche officiell bezeichnet worden ift, bat exanlaffung in der ftreng hierarchifch - ariftofratifchen, "hochfirchlichen" Partei (High-Party, High-church men) gefunden, im Gegensate zu der "niedrigfirchlichen" (Low-Party, Low-church men), welche eine Bermittelung fucht zwischen ben Ertremen ber Epi-Land ber von diefen als demotratifch-revolutionar bezeichneten Diffenters. Allerdings find En es gewesen, welche anfänglich namentlich von Schottland aus, wo fic als Presbyte-Diewol nach Unterbrechungen, die herrichende Partei bilbeten, Jatob I. (1603-25) mit Difchofefirche" bedrängten, beffen Gobn Rarl I. unter Dliver Cromwell um diefer Rirche 30. San. 1649) auf das Schaffot brachten, und England bis 1660 zur Republit machten. 🖢 befist bie "Alleinseligmachende apostolische Sochtirche" vermöge ihres eigenen katholisi-Sharattere ihren gefährlichften Zeind nicht an jenen Parteien, fondern an dem profe-Figen Ratholicismus. Sie fchlof baber, nach der Befahr der geheimen Ratholifirung Ctuarts (Rarl's II. und Satob's II.), unter dem Boltstonige Bilhelm III. von Dranien Lar die Ratholifen (und Socinianer) von ihrem Tolerangpatente aus. Auch hat fie die Bugestandene Emancipation berfelben (13. April 1829) durch massenhafte Abfalle zum Ciemus (f. Pufepismus) bugen muffen. 3mar wurde im 3. 1846 in England gur Conon aller protestantischen Rrafte ein Evangelischer Bund (Evangelical alliance) ge-Der fich felbst auf Deutschland übertrug. Allein ber Papft hat bagegen angesichts ber Eitte bes Ratholicismus England für die Ratholiten in acht Sprengel eingetheilt, und 850 einen Cardinalbifchof fur die tath. engl. Rirche eingefest. Die öffentliche Dei-Droteftirte gegen biefen Eingriff in bie ton. Rechte burch eine gewaltige Bewegung; E Stand ber Dinge ift baburch feineswegs geandert worben. Bgl. Staublin, "Auge-Richengeschichte von Grofbritannien" (2 Bbe., Gott. 1819); Carwithen, "History Buglish church" (2 Bbe., Lond. 1829); Clausniper, "Gottesbienft, Kirchenverfaffung Seiftlichkeit ber bischöff. engl. Rirche" (Berl. 1817); Funt, "Drganistrung ber engl. Stupe" (Altona 1829); Cobbett, "Geschichte der protest. Reform in England und Ir-(beutsch, Offenb. 1825). Bon Ratholiten schrieben darüber: Dobb, "Church history of and a continuation by Tierney" (2 Bbe., Lond. 1840); Booft, "Gefchichte ber Re-Son und Revolution in England" (Augst. 1843). Bgl. auch Dahlmann, "Geschichte ngl. Revolution" (Leipz. 1848). Riomanie heißt, namentlich in Frankreich und Deutschland, die Sucht engl. Inftitutio-

**Extomanie** heißt, namentlich in Frankreich und Deutschland, die Sucht engl. Institutiobitten, Gebräuche, Moden u. s. w. anzupreisen und nachzuahmen. So sehr auch das brit. Asseben, gegenüber den politischen Zuständen des Continents, seine Lichtseiten ausweist, der brit. Nationalcharakter in den Ergebnissen seiner socialen Entsaltung im Allgemeinen. unsere hohe Anerkennung verdient, bleibt doch eine unterschiedssose Bewunderung dieser Eigerthumlichkeiten eine Beschränktheit, und die bloße Nachahmung eine sinnlose Außerlichkeit, sowie eine Sunde gegen den eigenen nationalen Geist. Erstreckt sich die blinde Verehrung des Funden nicht einmal auf das ethische Gebiet des öffentlichen Lebens, sondern steigt es zu der ausländischen Privatsitte und Mode herab, so wird diese Erscheinung noch widerlicher. Der achtungs werthe Engländer mit seinem Selbstdewußtsein, seinen nationalen Amusements und seiner Fasion verwandelt sich dann im Ausländer zu einer Cavicatur, die unsern Spott oder unser Verachtung verdient. Weniger kann man bisher den Deutschen Anglomanie vorwersen als is früherer Zeit die Gallomanie (s. d.).

Anapla bezeichnet im weitern Sinne bas westafrit. Ruftenland zwischen Cap Lopes b Bonfalvo und Ct.-Philipp be Benguela, im engern ein von ben Portugiefen abhangiges Ri nigreich in Niederguinea, zwischen bem Roanga- und Danbaflusse, mit dem sudlichern Bu quela etwa 14750 D.M. und 361000 E. umfassend. Doch läßt sich Große und Berife rung nach bem Innern bes Landes zu nicht genau angeben. Das außerorbentlich fruchten und von ber uppigsten Ratur gesegnete Land wurde 1488 von den Portugiesen ented und bis jest behauptet. Es wurde unter befferer, ficherer Bermaltung ben unermeflichften & trag abwerfen. Die große Sige wird burch die Seeluft bedeutend gemäßigt; alle Gubfrich liefert ber Boben in Fulle, fowie Raffee, ber wilb madift, Buderrohr, Palmen, Die Baumwolle flaube. Das mit Balb bebedte Gebirge ift reich an Metallen, befontere Rupfer, Gifen, Ci ber. Diefe Metalle, besgleichen Bachs, Elfenbein, befonders aber Regerfflaven von fanften babei fraftigem Charafter bilben die hauptfachlichen Ausfuhrartitel. Die Ruften und bie Ru bungen ber Fluffe, Roanga, Caiba, Bengo, Danba u. f. m., find unficher burch gabireiche bi fifche, Rrotobile und Alligatoren. — Angola beift zugleich bie in tabifter und ziemlich m gefunder Gegend gelegene Sauptftabt bee portug. Beftafrifa. Gie ift Gis bes Generalge vernements und terraffenartig auf bem Abfall bes Gebirgs erbaut (8" 46' f. Br. und 13'9 ö. L.). Diefelbe führt auch den Namen Loanda, von der Infel, welche parallel der Kuste laufen ben nicht fehr fcugenben und barum nie ftart befuchten Safen bilbet. Urfprunglich bief bie Etal San-Paulo von ihrem Grunder Paulo Dias be Novacs. Spater, als 1648 bie Sollander nat siebenjahrigem Besis ber Stabt am Tage ber Maria da Affumpção vertrichen wurben, gab ma ihr den Beinamen ba Affumpcao. Gie wird burch vortreffliche Forte nach ber Scefeite gefdin ift von freundlichem Ansehn und gabit über 20000 G. Die Sprache ber A. bewohnenden Re ger, unter benen portug. Miffionare feit 1491 das tath. Chriftenthum verbreiten, gebort ju Congostamme, und wird in brei Sauptbialetten, Mahunga, Angola und Kaffange gesprochen Bal Tam, "Die portugiefischen Besitungen in Gubweftafrita" (Samb. 1845).

Angora, bas Ancyra ber Alten, eine ber öftlichften Stabte bes turf. Gjalets Anabeli, a ben innern gebirgigen Sochflächen Rleinasiens, 10 M. vom westlichen Bogen bee Rifil-Ima gelegen, ift eine uralte, im perf. Beitalter blubenbe Stabt, welche von Dibas, bem Cohn br phrygifchen Gorbios, erbaut fein foll, und bann von ben gallifchen Tectofagen, die fich in Rich afien niederließen, jum Sauptfige erwählt murbe. Unter ben Romern mar die Ctabt Sauptfla pelplat für ben gangen morgenlanbifchen Sanbel. Der Raifer Auguflus verichonerte bie Dem polis Ancyra fehr, weehalb ihm die bantbaren Bewohner einen Tempel von Marmor errichten und auf mehren Tafeln und Saulen eines Altare feine Rriegethaten aufzeichnen ließen. Die Inschriften find unter bem Namen Monumentum Ancyranum befannt und für die alte Et fcidite befondere wichtig. Durch Busbecq 1553 entbedt, bann burch fpatere Reifenbe, namen lich burch Tournefort und Chishull, mehrfach berichtigt, finden fich biefe Inschriften nach !! Copie Busbecq's juerft in ber Ausgabe bes Aurelius Bictor von Schott (Antiv. 1579), bm in der Ausgabe des Suetonius von Bolf (Bb. 2) abgedruckt, und zulest von Frang m Bumpt (Berl. 1845) bearbeitet. Gegenwartig find nur noch wenig Refte bes alten And vorhanden. Das heutige Al. gahlt 40000 E., worunter 8000 Chriften, ift ber Git ein griech, und eines armenischen Bischofs, und hat einen Beltruf erlangt burch bie Bucht b Angorifden Biege und Die gablreichen Ramelottefabrifen. Diefe Biegen, eine Barietat b Sausziege (Capra hircus Lin.), werben in A. felbft Ramelziegen genannt, von bem arab. 250 Chamal, b. i. gart, fein, weil fie fid burch ein foones feibenartiges Saar auszeichnen, bast acht Boll langen Loden bie auf bie Salfte ber Beine herabhangt und jahrlich zwei mal gefchere wird. Jebenfalls tragt die Beschaffenheit ber Luft viel zu biefer Erscheinung bei; benn Rank chen, felbft Ragen haben bort ein fehr feines Saar, wahrend in Europa bas Saar ber eingefin ten Angoragiegen viel an feiner Schonheit verliert. Das Saar ber Ramelziege gibt bas Rame

t (nicht, wie oft falsch gesagt wirb, Rameelgarn), und tommt entweber ale sogenanntes turk.

n, ober bereits verwebt, ale Kamelottezeug in ben Handel. Das zarte Fell ber Ziegen liefert schönen morgenlandischen Saffian und Corduan. Es sollen von A. jährlich 3000 Ballen neigarn nach Europa verschieft werden. Im J. 1402 wurde bei A. auf der Chene Cschibutdeine entschehende Bölkerschlacht zwischen Türken und Tataren geliefert, in welcher Timur Sultan Bajazet I. schlug und gefangen nahm.

Ingoftura, fruher San-Tome de Buayana ober San-Tome D'Angoftura, neuerbings bab Bolivar genannt, Sauptftabt ber 20000 D.M. großen, aber in funf Cantonen nur 100 E. gablenden Proving Guapana in der fubamerit. Republit Benequela, amphitheatralifc Drinoco, 80 M. oberhalb beffen Munbung gelegen, mit 9-10000 C., breiten und geraben, Strome parallel laufenden Straffen, wohlgebauten Saufern, iconem Congreffpalaft und jem Hofpital. A. murde 1586 tiefer am Drinoco gegrundet, 1764 aber auf ber jegigen Stelle gebaut. Es gerieth feit ber Revolution, vor welcher es gegen 10000 G. gablte, in Berfall, bebt aber, begunftigt burch fein gefundes und gemäßigtes Rlima, von Sahr ju Sahr, und verot als Seehafen eines unermeglichen, reichen und foeben erft bem Bertehr aufgefchloffenen menlands einer ber wichtigften Sanbelsplate Subameritas zu werben. Ausgeführt werben umwolle, Tabad, Cacao; die Einfuhr europ. Baaren geschieht, außer burch engl., frang. nordamerit., auch burch hanscatische Schiffe. Die Dampfichiffahrt auf bem Drinoco wird einer Befellichaft nordamerit. Rauffeute betrieben. Bu A. murbe 15. Febr. 1819 ber Congehalten, auf welchem fich Neugranada und Benezuela als Republit Columbia conftituirten. Ingofturarinde nennt man die gewurzhaft bittere, in der Medicin als Mittel gegen rache Berbauung, Durchfall, Ruhr und Wechselfieber gebrauchliche Rinde und Burgel eini. jur Familie der Diosmeen und zur Gruppe ber Cusparieen gehorenden Pflanzen ber Gat-Salipea (Sciuris, Cusparia). Borguglich ift es bie echte Angoftura (Galipea officinalis), be die gebrauchliche Rinde liefert und die auf ben Bergen von Columbia und am Drinoco hft. Sie machft bort ale 12-20 F. hoher Baum, von 3-5 F. Durchmeffer, mit grauer be, mit über einen Fuß langen Blattern und Blattflielen und einen Boll langen behaarten, Ariechenben Bluten. Die Rinde enthält einen chemisch noch nicht hinreichend genau unteriten Stoff, das Angosturin, Cusparin ober Galipein, welchem die wirtfamen Gigenschaften efdrieben werden. Ihr medicinischer Gebrauch ift jest besonders darum gering, weil die ite febr haufig unerwartete Bergiftungefalle barnach beobachteten, beren Urfachen inbeffen iner Berfälschung burch giftige Rinbe von Strychnos nux vomica erkannt wurden.

Engonleme, Sauptftabt bes frang. Depart. Charente, an ber Charente, eng und wintelig aut, mit 18000 C. Sie ift Sie ber Departementalbehörben, eines Suffraganbifchofe, 3 Sandelsgerichte, und hat bedeutente Papierfabriten, eine öffentliche Bibliothet von DOO Banben, einen botanischen Garten u. f. m. In ber Umgegend wird viel Cafran und ein gebaut. - Die Landschaft, in welcher A. liegt, hieß früher Angoumais, und war in mBeiten eine Graffchaft. Das alte Grafengeschlecht ftarb 1218 mit Anmar Taillefer im annestamme aus, und die Graffchaft ging burch die Erbtochter Ifabelle an bas Saus Lenem über. Als Sugo XIII. 1303 ohne mannliche Erben ftarb, mahrend fein Bruber gur pfichen Parter hielt, jog Philipp ber Schone die Graffchaft ein, und seitbem biente fie gur sanage von Angehörigen bes toniglichen Saufes. Go mar Jean, der fungfte Sohn Ludwig's Drieans, Graf von A., beffen Entel ale Frang I. ben frang. Thron bestieg. Durch Lettern we die Graffchaft 1515 zu einem Pairie-herzogthum erhoben. henri, herzog von M., sprier von Frankreich und Gonverneur ber Dauphine, war ein naturlicher Sohn Konig inich's II.; er wurde 1586 ju Air von einem frang Chelmann im Bette erftochen. — Anuleme (Charles de Balois, Bergog von), geb. 28. April 1573, ein naturlicher Sohn Rarl's IX., 1580 Grofprior von Frankreich, trat aber aus bem Orben und erhielt 1619 bas Dergogm A. Er gehörte anfange zu ben tapferften Anhangern Beinrich's IV. Spater ließ er fich Umtriebe gegen benfelben ein, und murbe beshalb jum Tode verurtheilt (1604), aber gu emis m Gefängnif begnadigt und 1616 wieder in Freiheit gefest. Er biente jest Ludwig XIII., beperte 1617 Soiffons, ging 1620 als Gefandter ju Raifer Ferdinand II., commandirte 1628 Rocelle und tampfte mit Auszeichnung in Langueboc, Deutschland und Flandern. Die,,Medres du duc d'A. pour servir à l'histoire des regnes de Henri III et IV" mogen vielsac Ffeinen Mittheilungen gefloffen fein, ohne bag er fie wirklich verfaßt hatte. Er ftarb 24. Sept. 30. Sein zweiter Sohn, Louis Emanuel de Balois, Bergog von A., geb. 1596, war an-Comp. - Ber. Bebute Mufl. I.

fangs zum geistlichen Stande bestimmt, trat aber fpater ins heer und ftarb, nach rub Ahaten, 13. Nov. 1653.

Angouleme (Louis Antoine de Bourbon, Bergog von), altefter Cohn bes Grafer und ber Marie Therefe von Savonen, und nachdem ber Bater als Rarl X. ben Thron voi reich bestiegen, bis zur Julirevolution Dauphin, geb. zu Berfailles 6. Aug. 1775, r 1789 mit feinem Bater aus und beschäftigte fich in Turin nebft bem Bergoge von Berri Bruder, vorzüglich mit bem Studium ber Artilleriemiffenschaft. Im Mug. 1792 tr Deutschland an bie Spibe eines Corps ber Emigranten. Doch bie ungunftigen Erfolg laften ihn, fich mit feinem Bater ju Ebinburg niebergulaffen. Darauf ging er nach & burg im Braunschweigischen, bann nach Mitau, wo er fich 10. Juni 1799 mit ber Tod mig's XVI. vermablte. Spater begab er fich nach Barfchau, 1805 nach Rufland, enb England. Als 1814 bie Berbundeten Franfreich betraten, erschien er 2. Febr. in bem bi Bauptquartier zu Et.-Rean-be-Lux und erließ von hier eine Proclamation an die frang Unter bem Soute ber Englander hielt er 12. Marg feinen Gingug in Borbeaur, wo er men bes Ronige Abichaffung ber Confcription und aller gehaffigen Abgaben, Erhet Sandels und völlige Religionsfreiheit versprach. Nach bem Ginzuge in Paris wart General ber Ruraffiere und Dragoner und jum Abmiral von Frankreich ernannt. 3 1815 bereifte er bie füblichen Provingen, wo er zu Bordeaur 9. Marg aus Paris die ? von ber Landung Napoleon's und zugleich bie Ernennung zum Generallieutenant bes Ro erhielt. Sofort errichtete er in Toulon ein eigenes Gouvernement, und zog bann mit ei nientruppen und Nationalgarben gegen ben rudtehrenben Raifer. 3mar erfampfte Bortheile bei Montelimart und Loriol, marb aber 6. April bei St.-Jacques gurudgebr. von feinen Truppen verlaffen. Bei Pont-St. Esprit angehalten und feche Tage gefo fest, fchiffte man ihn endlich mit feinen Getreuen auf bem fcweb. Fahrzeug Scandi Cette nach Barcelona ein. Chen wollte er mit einigen frang, Aluchtlingen Die frang überfcreiten, ale bie Schlacht von Baterloo Lubwig XVIIL bie Thore von Paris wiebe Spater ward M. von Ludwig XVIII. in die fublichen Provingen gefandt, um bort bie 1 und politifden Bewegungen zu bewältigen. Gin phlegmatifcher und menig begabter, harmlofer Charafter, nahm A. an ber Politik menig Theil, und soweit er es that, w Bertzeug ber Ultraropaliften und Pfaffen. 3m 3. 1823 als Generaliffimus an bie & conftitutionellen frang. Armee gestellt, leitete er ben Felbgug nach Spanien, um bort bi tution zu vertilgen, und erntete bamit ben Titel eines Rurften von Trocadero. In Rolg lirevolution unterzeichnete er zugleich mit feinem Bater bie Abbankungsacte vom 2. At ju Gunften feines Deffen, des Bergogs con Borbeaur. Nachbem die Rammern Rai feine Kamilie bes Throns für verluftig erflart, folgte er feinem Bater nach Solnroob, 11 Prag und 1836 nach Gorg. Bier ftarb er 3. Juni 1844.

Angouleme (Marie Therefe Charlotte, Herzogin von), die Gemahlin des Borigen, ter Ludwig's XVI., geb. 19. Dec. 1778 zu Verfailles, zeigte schon früh einen scharfen, d genden Verstand, einen kräftigen Willen und die zarteste Empsindung für das Unglück Nachdem die Revolution ihr alle Schrecknisse und eine lange Gefangenschaft gebracht, 25. Dec. 1795 gegen die Deputirten Camus, Quinette, Bancal, Lamarque, den Krieg Beurnonville, welche Dumouriez den Oftreichern überliefert hatte, und gegen Semor Maret, zu Basel ausgewechselt, worauf sie die ihrer Vermahlung in Wien lebte; da sie ihrem Gemahl. Mit dem Könige hielt sie 4. Mai 1814 den Sinzug in Paris. Bei tehr Rapoleon's besand sie sich mit ihrem Gemahl in Bordeaur, schiffte sich dann nach ein und ging hlerauf nach Gent. Bei Ausbruch der Julirevolution war sie in den su Departements. Verkleibet kehrte sie über Dison nach St.-Cloud zurück, solgte Karl X. r land und ging später nach Wien. Im Det. 1832 vereinigte sie sich in Prag mit ihrer

ber fie bann nach Borg folgte.

Angriff (franz. attaque; engl. attack, assault) bezeichnet im Allgemeinen eine A bewegung gegen ben Feind, um benfelben mit Gewalt ber Waffen aus feiner Stellung einem Terrain, bas er befest hat, zu vertreiben. Man unterscheibet babei ben Angriff Felbe von bem Angriff ber Festungen. Für bas Gelingen beiber hat die Erfahrung! Grundregeln festgestellt, die ber Angreifende den Verhältniffen anpassen muß, wenn er gunftigen Erfolg feines Unternehmens versprechen will.

Beim Angriffe im freien Felbe tommt es junachft auf die richtige Bahl des Angri an. Man recognosciet deshalb des Keindes Starte und Stellung durch eine Alarmirung urch größere ober fleinere Recognoscirungs . Patrouillen, ober erforicht burch Runbichafter und spione benjenigen Punkt ber Stellung bes Reindes, wo biefer ben verhaltnigmagig geringfien Biberftand zu leiften vermag. In ber Regel wird man benfetben auf einer ber Flanten zu fuchen aben. Auf diefen Punkt fucht man mit überlegenen Streitfraften ju wirfen, mahrend man auf m übrigen Duntten ben Feind burch verstellte Angriffe beschäftigt, um ihn über ben eigentlichen ngriffspuntt bis jum enticheibenben Momente in Ungewischeit ju laffen. Der Angriff felbit uf bann mit Rraft und Energie gefchehen, indem bie Truppen ohne Aufenthalt bis in ben irtfamfien Bereich ihrer Baffen vorruden und nun mit Buverficht jum Gebrauche berfelben breiten. Je mehr biefer Angriff fur ben Gegner bas Geprage bes Ubervaschenben hat, befto iher ift die Aussicht für das Gelingen beffelben. Um dem Gelingen einen besto größern Rachned ju geben, um, im Kalle die Bage des Gefeches fcwantt, ein neues Gewicht hineinzulegen, ber um beim Mislingen einen geordneten Ruding nehmen zu tonnen, folgt in verhaltnifmäfium Abftande, außer bem Bereiche der feindlichen Baffenwirtung, jebem Angriffe eine fraftige teferve. Das Unterlaffen Diefer Borficht hat haufig bie gangliche Nieberlage bes Angreifenben m Rolae gehabt. Richt immer entscheibet bas numerifche Ubergewicht; haufig feffeln ber Beift nd die Tapferfeit der Truppen fowie bas Talent des Felbheren ben Sieg an die Fahnen des hwächern Theile. Bur ben Angriff felbft find manchedei Formen erfunden und vorgefchrieben weben. Im Allgemeinen bebiente man fich früher bes Parallel- ober Frontalangriffe. Friebrich Gr. erfocht mehre seiner Siege baburch, bag er bie von Spaminonbas erfundene fchiefe ichlachtorbnung nachahmte, bei welcher ein Alugel vorruct, mahrend ber andere refufirt bleibt. Die rafche Entwidelung nach verschiebenen Seiten wird burch biefe Form fehr begunfligt. Napleon liebte es, mit farten Colonnen bas feinbliche Centrum zu burchbrechen. Gine andere Korm t biejenige, bei welcher in ber Fronte angegriffen, und zugleich burch ein abgesonbertes Corps ein tigel bee Feindes umgangen wird, entweber um ben Ruden beffelben anzugreifen ober um ihn er feine Rudzugelinie beforgt zu machen. Gin geschickter Kelbberr wird nach ben Umftanben nter biefen Formen gu mablen, ober für ben augenblicklich vorliegenben Fall neue zu erfinden siffen. Bas bie Zeit bes Angriffs betrifft, fo hat ber Angriff am fruhen Morgen ben Borgug, der Sieg bann nachbrudlicher benutt werben tann als in fpatern Tagesftunden. Der Anwiff bei Racht verleiht ben Bortheil bes Uberrafthenben, erfobert aber eine genaue Renntnif es Zerrains und icheitert febr häufig an ber Schwierigteit, die Truppen ju leiten.

Die Fechtart der verfchiedenen Baffen beim Anariffe im freien Kelbe hat fich in der neuern Lettit im Allgemeinen nach folgenden Grundzugen entwickelt. Die Angriffe ber Infanterie verben fast alle burch Tirailleurschwarme eingeleitet, bie man im offenen Terrain, wo im Maffenpefechte ber Schwerpunkt bes Gefechts liegt, nur fcwach bilbet, und benen die gefchlofinen Bruppen bicht folgen. Dagegen werben, wo haufig bas Tirailleurgefecht bie Hauptfache ift, oft mage Bataillone (Füsilir- ober Boltigeur-Bataillone) hierzu verwendet. Unter dem Schufe ihur Tirailleure ruden die geschloffenen Infanterieabtheilungen bis auf Schufweite vom Gegmer vor, mahrend bie Dirailleure felbft fich feitwarts gieben und hinter ober neben bem Gros fich femmeln. Das Gros macht balt, fenert auf ben Feinb, und geht bann mit gefälltem Bayonnet auf bemfelben loß (Bayonnetangriff). Die gesammelten Tirailleurabtheilungen find babei bereit, in die Flanten des Keindes zu fallen, oder, beim Mislingen des Angriffs, fogleich einen Schwarm Bilben , unter beffen Schube fich bas Gros geordnet gurudgiehen tann. Db ber Angriff ber Mhloffenen Abtheilungen und die Banonnetattate in Linie ober in Colonne (f. b.) geschehen folle, ift Begenftand vielfaltiger Debatten gewesen. Jebe biefer Formen befitt ihre Bortheile and thre Rachtheile. Die Englander haben fast alle ihre Siege in Linie erfochten, die meisten ibigen Armeen haben die Colonne als Angriffsform angenommen. Der Angriff in Linie hat jebenfalls ben Bortheil ber größern Zeuerwirfung; ber in Colonne ben Borgug größerer Com-Danieit. Erfere Form eignet fich mehr fur alte Truppen und in ber Bertheidigungoftellung, latere mehr für junge Truppen und für alle Arten von Terrain.

Der Angviff der Cavalerie (Choc) entscheidet durch den Gebrauch der blanken Baffe und die Araft ihres Stoffes. Die Cavalerie ist die eigenkliche Angriffswaffe. Deshalb sicht sie immer de geschlossenen Abtheilungen, nur ausnahmenveise bedient sie sich der Schwärmattake. Sie siehent sich dem Angriffspunkte im Arabe, fällt auf 130—200 Schritt vom Feinde in Galopp, des Schritt von demselben in Carriere, und sucht mit Ungestüm in den Feinde einzudringen. Die Angriffsommen der Cavalorie sind der Angriff in Linie (en muraille), der staffelsormige Cariffsformige (en scholons), der Angriff in Colonne (en colonne), der schachbretsbunge (en scholons).

*30* •

quier), welcher gewöhnlich bei Rudzugen in Anwendung tommt, und die Schwarmattate (m debandade), welche bei Berfolgungen und beim Angriff gegen Artillerie angewendet with Die Artillerie, als bie fernbin wirfenbe Baffe, bereitet burch ihr Feuer ben Angriff ber In fanterie und Cavalerie vor, indem fie ben Reind gleichsam murbe macht. Ihre Aufftellen gefchieht bemnach in gangen ober halben Batterien, ober in Bugen von zwei Gefchugen. Dan in größern Gefechten bas Terrain und bie Berhaltniffe es geflatten, vereinigt man 20, 30 m mehr (Laurifton bei Bagram 100) Gefchute zur Einwirtung auf einen Puntt. In ben En fernungen awifchen 800 und 1200 Schritt bebient fich die Artillerie ber Bollfugeln und Gan ten, burch welche fie bas feindliche Gefdus jum Schweigen ju bringen fucht und inebefonde ben Angriff ber Infanterie vorbereitet. Sobald bie Infanterie vorbei avancirt ift, geht fie fell auf 6-700 Schritt vom Reinde vor und feuert mit Rartatichen auf die feindliche Infante und Cavalerie, bie die eigene Infanterie zum Bavonnetangriff fcreitet. Gelingt ber Angriff, fest fich die Artillerie mit der Infanterie in der feindlichen Stellung feft, mabrend leichte Jufa terie und Cavalerie verfolgt. Dislingt der Angriff, fo nimmt die Artillerie Position, um verti mit ber Cavalerie ben Rudaug ber Infanterie zu beden. In ben nachften Rriegen wird met fcinlich ein erft in neuerer Beiteingeführtes Gefchof, ber Shrapnel (f.b.), eine bebeutenbe Rol namentlich gegen größere Riele (Infanteriecolonnen, Cavalerie- und Befchutreferven) fpielen

Bu bem Angriffe im freien Kelbe ift auch ber Angriff gegen Welbverfcangungen zu zahl Derfelbe fann ben Charafter bes Überfalls tragen, indem man fich Rachts unbemertt bem Be nabert und von allen Seiten in baffelbe einzubringen fucht. Ein Theil ber Angriffstrupp bleibt ale Referve; ein Ertennungszeichen in ber Duntelbeit ift nothwendig. 3m Kall bes lingene tritt man fchnell mit ben ruchwärtigen Truppen in Berbinbung. Dielingt ber Ange fo zieht fich Alles auf ein gegebenes Zeichen jurud nnb fammelt fich hinter ber Referve. B tann aber auch am Tage, unter einem gewaltsamen Angriffe, fostematisch zu Berte geben. I Artillerie ftellt fich bann gewöhnlich in ber Berlangerung ber Linien auf, und befchieft (enfit die hinter ber Berfchangung aufgestellten Geschüte und Bertheibiger, ober fie umfaßt bas 28 concentrifc, überfcuttet es mit Grangten (Berticalfeuer) und fucht Dffnungen in Die Bind niffe zu bahnen. Die Schupen der Infanterie fuchen in zerftreuter Dronung fich in der Al der Schange festzuseben und feuern auf die Artilleriften an ben Geschuten. Sobald bas Gefc in ber Schange fcweigt, geht die Artillerie auf Rartatfchenfcuffmeite (4-500 Schritt) vonl Schanze vor. Unter bem Schuse von Schusenabtheilungen fuchen Pioniere Die Dinberni außerhalb ber Schange (Bolfsgruben, Paliffaben, Berhaue ic.) wegguraumen und ben Gra ju überbruden ober auszufüllen. Ihnen folgen dann die Sturmcolonnen, möglichst in ben bestrichenen Raumen vorrudend. Sie halten sich nicht mit Feuern auf, sondern dringen w vor, ersteigen die Bruftwehr und fpringen in die Schanze hinab. Bieht fich ber Zeind in ein a vorhandenes Reduit gurud, fo fuchen fie gugleich mit ihm hineingubringen. Gelingt biefes mi ober hat bas Reduit eine abgesonderte Befatung, fo blendet man die Schieficharten und fu baffelbe in Brand ober fchieft es burch herangebrachte Artillerie aufammen. Gine ben Stom colonnen folgende Referve unterftust biefe an ichwierigen Puntten ober nimmt fie im fall Mislingens auf; eine zweite Referve wird gegen etwaige Entfattruppen aufgestellt. Ubab Angriff auf Balber und Dorfer, sowie auf Barritaben f. Gefecht und Barritaben. D Angriff auf Festungen tann entweber durch Blotabe, burch Bombarbement, burch Überfi burch gewaltsamen Angriff ober burch eine formliche Belagerung ausgeführt werben. ( Feftung und Feftungstrieg.)

Angrivarier, ein deutsches Bolt, jum Stamme der Ingavonen geborig und um die Be feshaft, erscheint nach der Bolterwanderung neben ben Sachsen (f. b.) unter bem Ramen

garier ober Engern (f. b.).

Angst wird oft als Bezeichnung eines höhern Grades von Furcht gebraucht. Andere best men es richtiger als eine Furcht, die mit dem Geschle der Beengung der Bruft und des Um mögens sich zu helsen vereinigt ist. Bei der Furcht ist die Ursache außer und (objectiv) in Ferne, bei der Angst aber mehr in uns (subjectiv) und häusig underwußt. Die Angst ist zwer psychischer Zustand, aber häusig durch tranthaste Zustande des Körpers, herzsehler, Unterdiggeschle, tranthaste Blutmischung, hypochondrie u. s. w. bedingt. Daher unterscheibet man wool herzensangs, Bauchangst u. s. w. Im lestern Falle redet man von körpersicher un wosur man auch den Ausdruck Beängstigung gebraucht. Wie die Angst das Symptom wisser Arantheiten ist, so ist sie von andern der Borläuser; auch warnt sie oft vor gewissen siesen Einwirtungen, d. B. erstickungdrohender Lusvoederdnis. Angstlichkeit nennt man !

Andalt 469

inen ber Angft fich annahernben Buftanb, balb bie allgemeine Geneigtheit einer Perfon, in lngft qu'gerathen.

Anhalt, eine der altesten deutschen Fürstenhanfer, besteht gegenwartig aus den brei bergogthumern Anhalt-Deffau, Unhalt-Bernburg und Anhalt-Rothen, bie gufammen über 6 DDR. mit 156700 G. in einem folden Berhaltniß befigen, bag auf bas erftere 171/2 1M. mit 63700, auf bas andere 151/2 D.M. mit 49000, und auf bas leste 14 D.M. mit 4000 E. tommen. Das anhaltinische Land liegt im norbbeutschen Tieflande ju Seiten ber uttlern Elbe und an und auf ben boben bes öftlichen Unterharges. Dit Ausnahme einer fcman braunfchm. Begrenzung im Beften ift es gang von preuf. Gebiet, ben Provingen Branenburg und Sachfen, umichloffen. Der preuß. Rreis Afchereleben trennt A. in einen weftlien fleinern und öftlichen größern haupttheil, neben mehren fleinern Parcellen, mahrend bie bebiete ber einzelnen Bergogthumer wieber in fich getrennt untereinander liegen. Als bie brei rauptfluffe ericheinen die Elbe, Mulbe und Saale, welche die Wipper und Bobe mit der Selte ufnimmt. Der größte Theil befteht aus Flachland, nur ber meffliche fleinere Theil bee Dberherzogjums Bernburg wird größtentheils vom Unterharz erfüllt, der hier im Ramberg oder der Bictorsbbe in 1832 g. die größte Bobe erreicht und im Geltethal ju ben freundlichfter, und romantifch. ten Partien des Barges gehort. An der nordöftlichen Grenze erhebt fich der niedrige Sugelzug es Flaming aus einer meift fanbigen und haufig mit Rieferwalbung bebedten Cbene. Dit Ausabme bes norboftlichen Bebiete bietet bie Ebene ben reichsten Fruchtboben, von Garten burchhnitten, und bas Bergland die fraftigsten Balbungen. Getreibe, besonders Beigen, wird im iberfluß gewonnen, ber Flachebau ift ausgebreitet, Raps., Futter- und Rartoffelbau ergiebig. Daneben wird Tabad, Sopfen, auch etwas Rrapp gezogen; Dbftpflanzungen werden mit Borbeil gevillegt, und an ber Saale wird fogar Bein cultivirt. Die Biebaucht ift bebeutend, befoners die Schafzucht, beren Studzahl bie bes Rindviehs um bas Siebenfache übertrifft. Minealien liefert fast ausschließlich bas Dberherzogthum Bernburg, woselbst jährlich an Silber 1550 Rart, Rupfer 60, Bleiglatte 4250, Eifen 10,000, Spiegglanz 400, Bitriole aller Urt 1250 itr., auch Steintohlen geforbert werben. Dit Ausnahme bes Betriebs ber Butten. und Samnerwerte im Bernburgifchen hat die technifche Cultur in ben anhaltischen Landen einen gerinjern Umfang ale bie Landwirthichaft. Doch gibt es unter ben Runfterzeugniffen einige nicht unwichtige Industriezweige, fo 3. B. Gusmaaren und Bertzeuge aller Art aus ben Gifenhutten, vollene Beuge, Flanell und Tuch, Leinwand, Garn, Leber, Tabad, Buder, gebleichtes Bachs, Beife und Lichte, Steingut, Wagen aus Berbft u. f. w. Der handel mit Rob- und Kunftwaaen ift beträchtlich und hat in ber ju Rothen fich vereinigenden Dagdeburg-Leipziger und Anhalt-Berliner Gifenbahn vortheilhafte Erleichterungen erhalten. Die Bewohner betennen fich meift gur proteft. Rirche und find burch gwedmäßige Unterrichtsanftalten in gorberung geiffiger Cultur begunftigt. Im Deffauifchen leben gegen 1700, im Bernburgifchen gegen 800 Buben. Die Verfassung ber Berzogthumer war bis 1848 rein monarchifch, und nur in Betreff ber Besteuerung burch bie alten Lanbftanbe etwas beschrantt, bie, fur die Gesammtheit geltenb, ben Ramen Anhaltische Landschaft führten, aber lange nicht mehr einberufen wurden. Für bie Angelegenheiten bes Gefammthauses besteht ein Seniorat bes altesten ber regierenben Berzoge. Bas bie Bermaltung anbelangt, fo hat bas Gefammthaus A. einen fogenannten Gefammtrath, einen Gesammtarchivar und einen Gesammtabjuncten. Im engern Rathe bes Bunbestaget hatte Gefammtanhalt mit Olbenburg und Schwarzburg eine Stimme. Die bebeutenbiten Ortichaften find in Anhalt-Deffau: Deffau (f. b.), Zerbst (f. b.), Zefinis und Dranienbaum; in Inhalt-Bernburg : Bernburg (f. b.), Roswig, Sarzgerode, Gernrobe, Soym und Ballenftedt (f. b.); in Anhalt-Rothen: Rothen (f. b.), Nienburg, Guften und Roslau.

Geschichte. Die ursprüngliche Besitzung bes Hauses A. war Ballenstedt und die dazu gehörige Gegend, baher benn auch bereits um 940 in dem Esto von Ballenstedt der geschichtlich beglaubigte Ahnherr des anhaltischen Geschlechts und der Stammvater der Assanier erscheint. (S. Assanien.) Dieser Graf Esto erbte von seiner aus dem Geschlechte der östlichen Markgrafen entsprossenen Mutter Hilba 1031 sehr ansehnliche Allodien zwischen der Elbe und Saale, und seiner der reichsten Fürsten seiner Zeit gewesen seine. Einer seiner Nachsommen, Graf Otto, der Bater Albrecht's des Bären, der selbst auf turze Zeit unter dem Kaiser Heinrich V. herzog von Sachsen gewesen war, verdand mit seinen astanischen Stammbesitzungen Aschreseben und Ballenstedt, einen Theil der billungschen Familienländer, als Erbtheil seiner Gemahlin Elike, der Atesten Tochter des Herzogs Magnus von Sachsen aus der billungschen Dynastie, mit welbem 1106 der Mannsstamm dieses Hauses erlosch. Diese Erwerdung legte zugleich den Grund

zu den langen Zwisten und Kämpfen zwischen dem askanischen und dem guelfischen Sause, ta Bulfilbe, bie fungere Tochter bes Bergogs Magnus, ihrem Gemabl, bem Bergog Beinrich bem Schwarzen von Baiern, ben andern und zwar größern Theil ber billungfchen Allodialbefigutgen Bugebracht hatte. Diefer Dtto nannte fich zuerft Graf von Astanien und Afchersleben. Dn Sohn deffelben, Abrecht ber Bar (f. d.), ber 1134 die Laufis und die Mart Soltwedel echielt, burch gludliche Rriege mit ben Wenden biefelbe mit ber Mittelmart vermehrte, und ber erfte Markgraf von Brandenburg wurde, erwarb dazu noch Delamunde, Plogtau und anfehnliche Guter in Thuringen. Albrecht ber Bar, jebenfalls einer ber erften Belben im gangen Mittelalter, ftarb 1170. Bon feinen sieben Sohnen mahlten zwei, Siegfried und Beinrich, ben geiftlichen Stand. Der altefte Sohn bagegen, Dtto, folgte feinem Bater in der Mart Brandenburg und in ba Rart Rorbfachfen; hermann erhielt als Erbtheil feiner Grofmutter, einer geborenen Graffn von Drlamunde, die Grafichaft Drlamunde. Albrecht gelangte zu bem Befige ber Familienlan ber Afchersleben und Ballenfledt, ftarb aber ohne Erben; Dietrich befam aus den billungichen Allobien bie Graffchaft Berben, und Bernhard ward Erbe von A. und von bem Lande an der Mittelelbe, bas fein Bater ben Slamen entriffen, als beutfche Proving gestaltet und ju feiner Stammbeligungen gefchlagen hatte. Da aber nun auch Dtto's und hermann's Stamm ausftarb, fo marb Bernhard bet nahere Stammvater ber jegigen Bergoge von A. Er war ein tha tiger Beind Beinrich's bes Lowen, baber er auch, als beffen Land getheilt murbe, 1180 ein Grud bavon jugefprochen erhielt und in Kolge beffen fich Bergog von Sachfen nannte. Bernhat ftarb 1212; fein Land ward unter feine Cohne fo getheilt, baf ber altere, Beinrich, ber fich gu erft Fürft nannte, Afchereleben und die anhalt. Befigungen, ber fungere, Albrecht, Sachfen betam. Dit Beinrich beginnt die eigentliche Gefchichte A.s, ba ceft feit biefer Beit A. als ein fur fic bestehender, felbständiger Staat hervortritt. Seinrich hinterlief bei feinem Tobe 1251 bui Sohne: 1) Beinrich II. ober ben Betten, welcher Afchersleben, ben Barg und die thuringifden Guter erhielt und baburch Stammvater ber bis 1315 blubenben afcherslebener Linie man; 2) Bernhard, welcher Bernburg und Ballenftebt befam und hierburch Stifter ber bis 1468 blubenben alten bernburger Linie murbe; 3) Siegfried, welcher Deffau, Rothen, Rosnig und Roslau erhielt, und fo ber Stifter einer britten Linie marb, welche 1307 bie Bertfcaft Berbft, 1370 bie Graffchaft Lindau an fich brachte und 1396 fich abermals in gwei Aweige theilte: a) in die Linie Berbst, welche 1526 erlosch und b) in die Linie Deffau, in welcher ber Stamm fortblubte. Die vorzuglichften Fürften aus biefen Linien find: 1) Aus ber afcherelebener Linie ber ichon ermannte heinrich II. ober ber Rette, bemerkenswert megen feines Rampfes mit bem Bergog von Braunfdmeig gegen Deifen; ferner beffen Gobne, Beinrich III. und Dito I., von benen fich namentlich ber Lettere burch feine Rampfe mit Brunbenburg und Braunfdweig auszeichnete. 2) Aus ber alten bernburger Linie vor Allen Bemhard VI., welcher 1426 gegen die Buffiten mit ber Stadt Magbeburg fampfte, und mit welchem jugleich biefe Linie erlofch. 3) Aus ber altern gerbfter Linie gang vorzüglich ber Stifter berfelben, Siegfried I., befannt wegen feiner Frommigfeit; bann beffen Cohn Albrecht L, geft. 1316, ber in Berbst bie wenbische Sprache vor Gericht abschaffte, ferner beffen Sohne Abrecht IL und Balbemar I. 4) In ben Geitenlinien Bolfgang (f. b.) und Georg, geb. 1507, geft. 1553, ben Luther jum evangelifchen Coabjutor in Merfeburg weihte. Die Biebervereinigung fammtliche anhalt. Lanber erfolgte 1570 und zwar unter Joachim Ernft, geft. 1586. Derfelbe gab gurft eine neue Landesordnung und legte badurch den Grund zu ber nachherigen Berfasfung diese Lander, wie er benn auch ber Erfte war, ber die Lanbftande regelmäßig berief. Er hatte fieben Sohne, von benen ihm jeboch zwei im Tobe vorangingen. Die übrigen funf theilten 1603 bat vaterliche Erbe dergeftalt, bağ ber altere, Johann Georg, Deffau erhielt; ber zweite, Chriftian, Bernburg; ber vierte, Rudolf, Berbft; ber funfte, Ludwig, Rothen , mogegen ber britte, Auguft, gegen bie Bergutung von 300000 Thir. und unter bem Borbehalt, baf bei bem Abgange einer ber vier Linien er ober feine Nachfommen in beren Antheile folgen follten, auf feine Anfpruche verzichtete. Solches erfolgte 1665, worauf August's Sohne ben bamals erledigten fithenichen Antheil befamen. Go blubten in bem Saufe A. vier fürftliche Linien : 1) eine beffauer, 2) eine bernburger, 3) eine gerbster, die 1793 mit Friedrich Angust ausstarb, worauf beffen Land an die übrigen brei Linien fiel, welche es 1797 theilten, mahrend die Berrichaft Sever junadf an die Raiferin Ratharina II. von Rufland, Friedrich Auguft's Schwefter, fpater aber an bie

bolftein-gottorpfche Dynastie bes Hauses Dibenburg fam, und 4) eine tothensche. Bu Ende det 16. Jahrh. traten die anhaltinischen Fürsten zur reformirten Kirche über und 1600 der Union bei. Über das Geniorat wurde 1635 der erfte und 1669 der zweite erneute Genioratsrens de Anhalt 471

zeichlossen. Bergebens suchte A., als 1689 bas Regentenhaus in Sachsen-Lauenburg ausstart, eine Successionsansprüche geltend zu machen. Um fernere Landestheilungen zu verhüten, führen seit ber zweiten halfte des 17. Jahrh. nach und nach die einzelnen Linien das Erstgeburtsecht ein. Im I. 1806 erhielt noch durch Kaiser Franz am 18. April das Haus Bernburg die derzogswürde. Im I. 1807 traten alle drei Häuser als souverane Fürsten dem Meinbunde bei, vorauf auch Dessau, mit Beibehaltung des Fürstentitels, und Köthen den Herzogstitel annahnen. Im I. 1814 wurden sie Glieder des Deutschen Bundes. Nach dem Borgange von Bernung (1823 für das Dber- und 1826 für das gesammte herzogsthum) schlossen sich 1828 auch töthen und Dessau dem Deutschen Zollverein an. Im I. 1836 stifteten die drei herzoge den dausorden Albrecht's des Baren, welcher aus drei Classen besteht und dessen Großmeister der jesemalige Senior ist. Ugl. Bedmann, "Historie des Fürstenthums A." (Zerbst 1710); Berram, "Geschichte des Hauses und Fürstenthums A.", fortgesest von Krause (2 Bde., Halle 780—82); Stenzel, "Handbuch der anhaltinischen Geschichte" (Dessau 1820); Lindner, Geschichte und Beschreidung des Landes A." (Dessau 1833) und Desselben "Mittheilungen

us ber anhaltinischen Gefchichte" (Deffau 1830).

Linie Anhalt Deffau. In ber Linic Anhalt Deffau hatte Johann Georg I., ber 1618 ftarb, einen alteften Sohn, Johann Rafimir, geft. 1660, jum Rachfolger, mahrent ber jungere, Beorg Aribert, Borlis erhielt, bas aber nach beffen Tobe, 1643, wieder an Deffau fiel. Unter Johann Rafimir hatte bas Land unendlich viel zu leiben in Folge bes Dreifigjahrigen Rriegs. Bein Sohn und Rachfolger Johann Georg II., ein braver General und guter Furft, geft. 1693, naute bas Schlof ju Rifchmit, bas er, gleich mie bas babei entstandene Stadtchen, nach feiner Bemahlin, einer Prinzeffin von Dranien, Dranienbaum nannte. Ihm folgte fein berühmter Sohn Leopold (f.b.), "der alte Deffauer". Der erstgeborene Cohn Leopold's, Wilhelm Guftav, er burch feine heimliche Che mit einer Brauerstochter ber Ahnherr ber Grafen von Anhalt varb, ftarb vor bes Baters Tobe, baber diefem 1747 beffen zweiter Cohn, Leopold Maximilian, n ber Regierung folgte, ber gleich feinen Brubern Dietrich, Moris und Eugen in preug. Militarbiensten mahrend bes Siebenfahrigen Kriegs sich auszeichnete, aber schon 1751 ftarb. Gein Rachfolger ward fein Sohn Leopold Friedrich Frang (f. b.), dem fein erfigeborener Sohn, ber Erbpring Friedrich 1811 im Tode vorausging. Ihm folgte 1817 fein Entel Leopold Friedrich, geb. 1. Det. 1794, feit 1818 mit der Prinzeffin Friederite, ber Tochter bes Prinzen Ludwig von Preugen, vermablt, welche 1. Jan. 1850 ftarb. Der Erbpring und einzige Gohn bee Bergoge, Leopold Frang Nitolaus Friedrich, ift 1831 geboren; von bee Bergogs brei Brubern, Georg Bernhard, geb. 1796, Friedrich August, geb. 1799, und Balbemar Bilhelm, geb. 1807, ift bet effe in morganatischer Che mit ber Grafin Reina, geb. von Erdmanneborf, ber andere mit einer Tochter des Landgrafen Wilhelm von Beffen-Raffel vermählt; doch hat keiner von beiben einen Sohn. Der Bergog hat mabrend feiner Regierung vorzugeweise bas Schulwefen, die Dufit mb ben Gartenbau begunftigt. In neuerer Beit erwarb er fich burch feine Betheiligung an ber Berlin-Anhalter Gifenbahn ein bleibendes Berdienst um fein Land. Allerdings entzog ihm fine Schwerhörigfeit manche Gelegenheit, die Zustande feines Landes vollständig tennen zu lernen. über die Berhaltniffe bes Grundeigenthums und über Behördenwillfur ward zuweilen geklagt. Im Ganzen waren aber bie Berhaltniffe bes Lanbes gunftig. Der politifche Sturm bes 3. 1848 if sedoch in Deffau dieselbe Bewegung hervor, die sich in allen deutschen Staaten zeigte. Die Regierung bewilligte erichroden alle die Foberungen, welche in Bolteversammlungen entworfen muben und bie, außer einigen localen Bunften, bem Bewegungsprogramm in ben anbern beutim Staaten glichen. Ein Minifterium Sabicht-Roppe fuchte fic an der Spiee der Bewegung Ju behaupten, mahrend ber Deffauer wie der Bereinigte Deffau-Rothener Landtag Befchluffe fiften, die ganglich mit der Bergangenheit brachen und weit über bas Bedurfnif und die Natur bei fleinen Staatswesens hinausgingen. 3m 3. 1849 trat auch hier eine Reaction ein, beren Eniger bas Minifterium Plos (11. Juli 1849) warb, und mobei Preugen im Rudhalt ftanb. Dog verfuhr man babei fehr gemäßigt. Die Berfaffungsurtunde batirt vom 29. Det. 1848. In ber Spipe der Bermaltung fieht feit dem 5. April 1848 das Staatsministerium. Unter ihm wirfen ein Oberlandesgericht, ein Consistorium, eine Regierung und eine Rriegscommission. Das Bubget bewegt fich um 670000 Thir. Einnahmen und Ausgaben. Einer Staatsfculb von theas über 900000 Thirn. fleht ein Staatsactivcapital von mehr als 700000 Thirn. gegenüber.

Binie Anhalt-Bernburg. Der Stifter ber Linie Anhalt-Bernburg, Christian I., gest. 1630, funte für fein Land sehr wenig wirfen, ba er nur selten babeim war. Als ein Anhanger Fried. 163's von der Pfalz, unter dem er Statthalter von Prag war, mußte er 1620 flüchtig werden, bis

es Sachfen und Brandenburg gelang, ihn mit bem Raifer auszufohnen. 3hm folgten in be Regierung seine Sohne Christian II., gest. 1656, und Friedrich, gest. 1670, die 1635 bas Land theilten und die Linien Bernburg und Barggerobe flifteten. Lettere erlofch ichon mit bee Suftere Sohn, Bithelm, 1709 in Dannestamm, worauf bas Land wieder vereinigt warb. Auf Chriftian II. folgte in Bernburg Bictor Amabeus, geft. 1718, ber 1677 bas Erfigeburtstete einführte, jedoch bei feinem Tobe feinem zweiten Sohne Leberecht bas Amt honm und einige andere Guter, obichon unter ber Landeshoheit von Bernburg, übergab. In Bernburg folgte ihm fein altefter Sohn Rarl Friedrich, geft. 1721, ber fich in zweiter Che mit einer Tochter bet Rangleirathe Rugler verheirathete, Die vom Raifer gur Grafin von Ballenftebt erhoben murbe, ohne bag jedoch bie mit ihr erzeugten Sohne, die nach bes Baters Tobe 1723 gu Grafen von Barenfeld ernannt wurden, die Successionefahigkeit erlangten. Ihm folgte fein Sohn aus er fter Che, Bictor Friedrich, der 1765 ftarb, und diefem fein altefter Cohn, Friedrich Albrecht, ba feine Refibeng nach Ballenftebt verlegte und 1796 ftarb. Bum Nachfolger hatte er feinen Com Alerius Friedrich Chriftian, ber fich 1817 von feiner Gemablin, ber Pringeffin Marie Friedenik von Seffen-Raffel, icheiben ließ, 1818 mit einem Fraulein von Connenberg, die den Ramen Frau von honm führte, und ale biefe in bemfelben Sahre ftarb, mit beren Schwefter, die ebenfalle ba Ramen einer Frau von Soym annahm, in morganatifcher Che verband und 1834 ftarb. 36m folgte fein einziger Sohn, Alexander Rarl (f. b.), bem bis 1848 ein die oberfte Leitung verfehm ber Beheimer Conferengrath jur Seite ftand. Die Nebenlinie Anhalt - Bernburg - honn-Schaumburg erhielt biefen Ramen baburch, baf fich ber Stifter berfelben, Leberecht, 1692 mit ber Erbtochter bes Grafen von Raffau-Schaumburg vermablte. Sie erlofch im Manusftamme 1812, worauf bas Amt honm und bie andern anhaltischen Guter wieder an Bernburg fielen, Schaumburg aber ale Allodium auf bie Tochter überging. Der einzige noch lebenbe Sprif ling biefer Linic ift bie Pringeffin Emma, 1823 mit bem regierenben Fürften Beorg von Balbel vermahlt und feit 1845 Bitme. Biewol jener Geheime Conferengrath die Regierung bes 200 des in wohlwollender und aufgetlarter Beife geführt hatte, fo brach boch, wenn ichon fpater all in Deffau, auch in Anhalt-Bernburg die Bewegung bes 3. 1848 herein. Mancherlei und fcmer zu befeitigende Localübelftande mochten freilich auch hier bestehen. Beftige Berfaffungs ftreitigkeiten begannen nun, benen feit bem Jan. 1849, unter bem Ministerium Rrofigt, eine nicht minder flurmifche, mit einem blutigen Auftritte verbundene Reaction folgte. Gin Berfuch Bernburg icon fest mit ben beiben andern Landern zu verfchmelgen, icheiterte, obicon berber jog finderlos geblieben ift und mit feiner Schwefter bas gange haus bilbet. Das Lanbesverfaffungegefes batirt von 18. Febr. 1850. Die oberfte Staatebehorbe ift auch hier jest bas Staatsministerium. Ferner bestehen ein Appellationsgericht, eine Regierung und ein Confiste rium. Das Bubget bewegt fich um 630000 Thir. Die Staatsschulb belief fich auf 1,59000 Thir., mahrend die Activcapitalien nur 150000 Thir. betragen. Doch werden die Staatsgutte auf 6 Mill. gefchatt.

Linie Anhalt-Rothen. Die Linie Anhalt-Kothen hatte Ludwig, ben Mitflifter ber Fruchbringenden Gefellichaft, jum Begrunder. Ihm folgte bei feinem Tobe 1650 fein unmurbiger Sohn Wilhelm Lubwig, ber aber ichon 1665 ohne Nachtommen verftarb, worauf Rothen an die Sohne bes bei ber Theilung abgefundenen britten Sohns bes Joachim Emf, bes Pringen Auguft, Leberecht und Emanuel fiel. Diefelben hatten von ihrem Bater bas Ant Plogtau ererbt, welches biefem fein Bruber Christian von Bernburg abgetreten, und bas nur wieder an Bernburg gurudfiel. Leberecht ftarb 1669 finderlos, Emanuel 1670, und Letterm folgte fein nachgeborener Sohn Emanuel Leberecht, ber erft 1692 die Regierung antreten tonnte. Weil er ben Lutheranern freie Religionsübung gestattete, und wegen seiner Bermahlung mit Gifela Agnes von Rath, fah er fich in viele Streitigfeiten verwickelt. Er ftarb fchon 1704, und ihm folgte fein Cohn Leopold, ber 1728 ftarb und feinen Bruber August Lubwig, geft. 1755, gum Erben hatte. Des Lettern Sohn und Nachfolger, Rarl Georg Leberecht, Felbmarichall in faiferlichen Dienften, ftarb im Rriege gegen die Turten gu Semlin 1789. Ihm folgte fein Sohn August Chriftian Friedrich, ber 1797 als Feldmarschall feinen Abschied aus taiferlichen Diesften nahm. Gin großer Berehrer Napoleon's, wollte er 1810 auch in feinem fleinen Lande Alle nach frang. Fufe einrichten. Er theilte baffelbe in zwei Departemente, bie bann in eine be fcmolgen wurden, bilbete einen Staatsrath, führte ben Code-Napoleon ein und ftiftete 1811 einen Berbienftorben. Doch alle biefe Ginrichtungen tamen fofort nach feinem Tobe 1812 als Übertreibungen wieder in Wegfall. Bum Nachfolger hatte er feines Brubers Lubwig w munbigen Sohn Ludwig, mit dem 1818 bie Linie erlofch. Das Land fiel nun an Ferbinand am

Binie Anhalt-Rothen-Pleg. Diese hatte ber Bater bes Borermahnten, Friedrich Erbmann, L 1797, ber zweite Cobn bee Bergoge August Lubwig, ale Secundogenitur gestiftet, nachn er 1765 bie Berrichaft Dief in Dberichlefien von bem Grafen von Promnis gegen eine brente erworben. Ferbinand, ber ale General in preuf. Diensten ftand, trat 1825 nebft feiner mablin in Paris jum Ratholicismus über. Er erbaute in Rothen eine fath. Rirche, fliftete ein ofter für Barmherzige Bruber und machte manche andere mertwürdige Ginrichtungen, die aber, er 1830 finbertoe verftarb, ihre Bebeutung verloren. 3hm folgte fein Bruber Beinrich, geb. 30. li 1778, ber bieber die Secundogenitur Anhalt-Rothen-Dleg gehabt hatte, die nun wieber auf jungern Bruber Ludwig überging, welcher aber felbft 1842 finderlos verftorben ift. Der rgog Beinrich trat bas Fürstenthum Pleg 16. Febr. 1846 bem nachsten Fibeicommiferben, a Grafen von Sochberg . Fürftenftein, gegen eine lebenelangliche Rente von 30000 Thirn. rlich ab. Er erwarb fich mefentliche Berbienfte burch Forberung ber fein Land burchziehenben enbahnen, ichmalerte biefen Ruhm aber burch Errichtung einer öffentlichen Spielbant auf n Bahnhofe ju Rothen. Langere Beit fanben bie Protestantifchen Lichtfreunde ein Afpl fur ihre rfammlungen in Rothen. Ungunftigen Ginbrud machte es bagegen, bag 1845 ein gangjer Berfall ber tothenfchen Finangen, ber übrigens in weit fruherer Beit feinen Grund hatte, s Licht trat. Die Agnaten und Preugen nahmen fich ber Cache an, und einem preug. amten, ber in fothenichen Dienft trat, von Goffer, gelang es, wenigstens die Drbng berguftellen, fich felbft aber ale Minifter bas Bertrauen im Lanbe ju erwerben. Der rjog ftarb 23. Nov. 1847. Mun nahm ber Bergog von Deffau, als Cenior, fur Die beiten bern Linien Befit, fowie er bis auf weitere Übereinfunft bie Regierung übernommen hat. 3m 1848 wurde ein Bereinigter Landtag fur beibe Bergogthumer eingerichtet, neben welchem jed noch jedes feinen besondern Landtag behielt, der aber aus benfelben Mitgliedern befteht, auf ben Bereinigten Landtage tagen. Für beibe Lander besteht ein Gesammt-Staatsminirium, und je ein besonderes fur jebes Bergogthum. Borfitenber bes erftern und alleiniges litglied bes tothenschen ift von Gofler. Die Landesregierung vereinigt noch Juftig und Poei. Daneben besteht ein Consistorium, eine Renttammer und Immediatcommissionen fur e Staatsschulben, bas Militarmefen und bie Gifenbahnen. Letterer find auch bie auswargen Befigungen im fublichen Rugland unterftellt, eine nicht befondere gegludte Speculation is Bergogs Ferbinand. Das Budget bewegt fich um 440000 Thir. Die Staatsfoulb betragt ber 4 Dill. Thir. Bon ber Bewegung bes 3. 1848 wurde Rothen in weit geringerm Dafe & Deffau und Bernburg berührt.

Anholt, ban. Infel im Rattegat, 11/2 M. lang, 1 M. breit, größtentheils mit Flugfand beidt. Die Infel ift für die Seefahrt wichtig und gefährlich durch die fie umgebenden Riffe, wesab fich hier ein Leuchtthurm befindet und ein Feuerschiff ftationirt ift. 3m 3. 1809 wurde fie on ben Englandern befest, und ber Berfuch ber Danen, fie wieder ju erobern, lief ungludlich ab. Anbybrit (Rarftenit) ift ein Mineral, welches aus mafferfreiem fcwefelfaurem Ralt betht, und fowol in ausgezeichneten Arnftallen als ftrahlig, faferig, fcuppig-fornig und bicht por-

smmt. Die Arystalle beffelben gehören zum rhombifchen ober ein- und einachfigem System und eften brei hauptblatterburchgange, welche fich rechtwinkelig fchneiben, alfo gerabe rechtwinkelige Dusmen bilben. Der Anhybrit ift gewöhnlich von weißer garbe, auch wol burch bituminofe Enbftangen blau, grau ober rothlich gefarbt. Er fteht in einer eigenthumlichen Beziehung gum Ipps, indem er nur eine gemiffe Menge Baffer aufgunehmen braucht, um in biefes lettere Dimel umgewandelt zu werden. Deshalb findet man auch gewöhnlich ba, wo Anhydrit in großen Raffen auftritt, wie am fublichen Bargrande bei Dfterobe, die Dberflache bis zu einer gemiffen Wefe in Onps übergegangen. Borguglich findet fich ber Anhydrit in einigen Flosformationen, bim Rupferfchiefer-, Steinfalg-, Jura- und Rreibegebirge. Er wird zu verfchiebenen 3meden bemanbt. Ale Baumaterial ift er nicht befonbers ju empfehlen, weil feine neigung, fich in Typs umzuwandeln, wobei er leicht berftet, fich biegt u. f. w., von nachtheiligen Folgen ift. 280 won fconen garben ober, wie ju Bulpino in Dberitalien, in fester, fcuppig-torniger Form aufthe benute man ihn zu ftatuarifden Arbeiten und andern Runftwerten. Gebrannt, pulverifirt mit Baffer angerührt erhartet er nicht, wie Gpps. Seine Verwendung in der Landwirth. haft gum Beftreuen von Biefen, Ricefelbern u. f. w. hat benfelben Erfolg ale bie bes Gopfes.

Ini, im Mittelalter einer ber prachtigften Ronigefibe bes vorbern Afiens, im jebigen ruff. kmenien am Arpatchai (Athourian), zwischen Felsmanben gelegen, mar im 5. Jahrh. noch ein eines Fort, bas jeboch im 8. Jahrh. von einem armenischen Fürften aus ber Dynaffie ber Bagratiben zur Aufbewahrung seiner Schase und 961 von den Bagratiben zur Reswurde. Sehr balb wurde A. so erweitert, befestigt und mit Palasten und Kirchen gift die Sage 100000 Hauser und 1001 Kirche zuschreibt. Im J. 1040 ward I den Byzantinern erobert; nachher kam sie in die Hande der Selbschuken, dann in schen Beni-Scheddas. Von 1124—1209 wurde sie fünf mal von den Georgiern auffälle hatten die Stadt schon um ihren Glanz gebracht, die sie endlich 1313 durch gänzlich zerstört wurde. Zeht bezeugen nur gewaltige Ruinen ihre einstige Größe. decen einen Raum von 1½ Stunde in Umkreis und haben in neuester Zeit die Aber russ. Archäologen auf sich gezogen. Die Felswände in der Umgegend sind vo Grotten, welche einst bewohnt waren und eine eigene troglodytische Stadt bildeten der großartigen Kirchen versprechen sur die Geschichte des christlichen Baustils in liche Ausbeute. Ugl. Brosset, "Voyage archéologique dans la Georgie e (Bb. 1 und 2, Petersb. 1849—50).

Anich (Pet.), geb. 1723 zu Oberperfus bei Innsbruck, lernte erst in seinem 21 thematit und Physit bei ben Sesuiten tennen. Wegen seiner Geschicklichkeit in der von Globen und mathematischen Instrumenten wurde er ber Kaiserin Maria Thilen, welche ihn mit ber Zeichnung einer Karte Tirols beauftragte. Nachdem er sie ereilte ihn 1. Sept. 1766 ber Tod. Die Karte selbst erschien 1774 in 21 Blätte

von gang Europa mit verbientem Beifall aufgenommen.

Animalifch heißt so viel als thierisch, aus dem Thierreich stammend, den Thier lich, d. B. animalische Barme, animalische Kost. Mit dem Namen animalisch bezeichnet man diejenigen Thätigkeiten des lebenden Körpers, welche nur den Thie nämlich Empfindung, Bewegung und Denken, also die Nerventhätigkeiten über unterscheidet sie von den vitalen oder Kreislaufsfunctionen und den vegetativen, d. und Wachsthum, welche auch den Pflanzen zukommen.

Animismus ist das von G. E. Stahl (f. b.) aufgestellte System in der Me worden, wonach die vernünftige Seele (anima) als das Princip des Lebens betrad Körper, lehrt Stahl, sei eine der Selbstbewegung unfähige Materie und werde nicht nur erst geschaffen, sondern auch durch Einwirkung auf seine Spannkraft geset. Demnach könne auch der Grund der Krankheiten nicht in dem Körper, sond in der Seele gesucht werden, und die ärztliche Behandlung musse sich daher darat die der Einwirkung der Seele entgegenstehenden Hindernisse wegzuräumen. Die Ankwurden Animisten genannt. Sein entschiedenster Gegner war sein College F. Ho

Animus injuriandi, b. i. bie Abficht zu beleibigen. (S. Injurie.)

Anis, Pimpinella anisum, eine einjährige zur Familie der Umbelliferen gehör die im Juli blüht und gegen Ende August reift. Sie verlangt zum Gedeihen ein n nes Klima und lodern, traftreichen Boden. Die vorzüglichsten Feinde des Anis si und die Lohe. Am ausgebreitetsten ist der Anisbau in Thüringen, namentlich in von Erfurt, wo man sährlich an 2000 Ctr. gewinnt. Aus der Spreu bereitet mar Anisdl, das vorzüglich start in Erfurt fabricirt wird. Die Samen des Anis bi Speisen, Liqueuren, als Gewürz, zur Seidenfärberei, aber auch in der Medicin. Egenreizend, blähungtreibend und auswursbefördernd. — Der Sternanis ist die chinesischen Baumes, des Illicium anisatum, übrigens aber an Geschmack und unserigen ähnlich, daher er auch, besonders das davon gewonnene Dl, statt des einhe benutt wird.

Anjou, eine chemalige von Maine, Bretagne, Poitou und Touraine umge bes nordweftlichen Frankreichs mit etwa 400000 E. auf 140 D.M., welche Eintheilung das Depart. Maine-Loire gand, und zu kleinen Theilen die D Loire, Mayenne und Sarthe bildet. Die alte Bevölkerung A.s, die Andegaver, i Römern lange und vereinigte sich im 5. Jahrh. mit den Bretagnern. Während früher zu den ausgezeichnetsten Völkerschaften Galliens gehörten, siellt sie jest ihr träger Charafter in die Reihe der weniger cultivirten Franzosen. Doch bewiesen figen der Vender gegen die Republik viel Tapferkeit und Unabhängigkeitssinn. D von A. war Angers. — Das alte Grafengeschlecht, welches von dem Lande den gerlosch 1060 mit Gottfried II. Martell, der im Kloster endete. Besühthümer und durch seine Schwester an das mächtige Haus Gatinais über, dem Gottfried V., de Plantagenets (s. d.), entsprang. Derselbe eroberte den größten Theil der Rorman

Bergogstitel bei, und heirathete 1127 Mathilbe, die Tochter Beinrich's I. von England, we Raifer Beinrich's V. Rach feinem Tobe, 1151, folgte ihm junachft als Graf von M. von Louraine fein Sohn, der 1154 im Rechte feiner Mutter als Beinrich U. ben Thron von and beftieg. Auch A. ward jest ju den frang. Besitzungen der engl. Krone geschlagen, fiel 204 burch Baffenglud wieber ber frang. Krone gu, bie ce nun nach Belieben vergab. Buhielt es Philipp, ber Cohn Lubwig's VIII., bann beffen Bruber Rarl. Diefer murbe ber iewes hauses A., welches Neapel, Sicilien und Ungarn Könige gab. Die Grafschaft A. ur Diefe Konige ihre Bedeutung, und Rarl II. von Neapel gab fie feiner Tochter Margai Deren Bermablung mit Rarl von Balois, bem Cohne Philipp's IV. Lesterer erhob A. m Mairie. Der Cohn Margarethens ward aber 1328 als Philipp VI. König von Frank-D wereinigte die Graffchaft mit der Krone. Konig Johann erhob A. 1360 jum Bergog. nd verlieh daffelbe feinem zweiten Sohne Ludwig. Da aber auch Ludwig bas Gefchid Thron von Reapel führte, fo blieb A. abermale ein Rebenbefitthum Diefer Dynaftie. 1 Sturge bes Saufes A. in Reapel verlor beffen letter Sproffling, Rene II., burch Ronig XI auch feine Anfpruche auf bas Bergogthum, bas 1484 mit ber frang. Rrone fur imire igt marb. Seitbem gab es nur noch einen Titel für tonigliche Pringen ab. Beinrich III. err felben vor feiner Thronbesteigung, und ebenso jener Entel Lubwig's XIV., ber ale Phi-Ronig von Spanien wurde. Spater ift ber Titel nicht wieder gebraucht worben. tarfirom (Bob. Bat.), ber Morber Konig Guffav's III. (f. b.) von Schweben, geb. 1761, bre eines Dberfilieutenants, tam fehr jung als Page an ben hof und trat bann in bie nahm aber icon 1783 als Sauptmann feinen Abichied, worauf er fich aufe Land begab itathete. Er mar milben Sinnes, rauber Sitten und ein Feind aller Magregeln bes Ronigs, lals biefer bie Macht bes Senats und der Großen befchrantte. In Umtriebe auf ber Infel fand verwickelt, marb er 1790 als Majeftateverbrecher angeklagt, aber wieder freigelaffen, im nichts überführt werben tonnte. Sein Sag gegen ben Konig wuchs hiermit, ba er mahibtt Untersuchung harte Behandlung hatte erfahren muffen. Noch 1790 ging er nach Stoda, und im Einverftandnif mit bem General Dechlin, den Grafen horn und Ribbing, bem iham Bjelle, bem Dberftlieutenant Liljehorn u. A., ward der Tod des Konigs beschloffen. A. , im die Ausführung zu überlaffen; allein Ribbing und horn ftritten mit ihm barum. Man k, mb das Loos entschied fur A. Als der Ronig 1792 ben Reichstag nach Gefle berufen 4, singen die Berfchworenen gur Ausführung ihres Borhabens bahin, fanden aber feine Ge-Meit bagu. Man mußte nun bis gum 15. Marg warten, wo man wußte, bag ber Ronig ei-Raffenball befuchen werbe. Dier ichof M. auf ben Ronig, ben er tobtlich verwundete. Er be fofort entbedt, festgefest und gestand fein Berbrechen, weigerte fich jedoch stanbhaft, Die berichworenen zu verrathen. Am 29. April 1792 jum Tobe verurtheilt, marb er mehre Tage Ruthen gepeitscht und endlich auf einem Karren nach dem Schaffot gebracht. Durchweg beer bie größte Rube und rühmte fich bis jum letten Augenblide feiner That. Inter beißt bas Bertzeug jum Festhalten ber Schiffe, welches an einem mit bem Schiffe undenen Tau ober Rette in die Tiefe herabgelaffen wird, wo es fich vermoge feiner Geftalt Somere in ben Grund einhaft. Der Anter besteht aus bem Anterhelm ober ber Anter-Be, ben bavon ausgehenben, wieber etwas nach innen gebogenen, in Schaufeln fich enbenben ten, bem Bierede ober Sintertheile, woran ber gewohnlich holgerne Unterftod mit einem ge befestigt ift, durch den bas Lau oder die Rette geschlungen wird. Die Große des Schiffs mmt die Große des Anters; es gibt beren, Die 7000 Pfb. wiegen. Jebes Seefchiff bebarf in Arten Anter, die übrigens alle im Borbertheile, auf der Reife auch an der Aufenfeite Chiffs hangend, ihren Plat haben. Der größte ift der Pflichtanter. Auch der Raumanter, Buganter, ber Alutanter, Nothanter u. f. m. unterfcheiben fich weniger in auferer Form, ba mu zwei Arme haben, als burch ihre Große und ben Plas auf bem Schiffe, wo fie liegen. bie fleinern Anter, fur Fluffchiffe und Boote bestimmt, haben brei und vier Arme. In fter Beit gebrauchte man, wie noch jest zuweilen, fatt ber Anter Gade mit Sand und men u. f. m., boch ichon fehr alt ift die Erfindung der jegigen Anter, die aus dem beften Gilefdmiebet und erft nach mehren Proben ihrer Tuchtigfeit gebraucht werben. - Antern, Enter geben, Anter werfen beift ben Anter auswerfen, überhaupt aber in dem Safen anden und bas Schiff, wenn auch nicht burch Anter, festmachen. Anter lichten beißt ben wieber losmachen, mas mittels bes Anterhatens, b. i. eines an ein Tau befestigten Sa-

sefdieht, und burch die Unterwinde wieder an bas Schiff hinaufbringen. Ift jum Anterin nicht bie nothige Beit vorhanden, fo wirb, um bas Schiff loszumachen, bas Antertau durchgehauen, mas man Anter tappen nennt. Gin Schiff treibt vor Anter, n fich nicht in ben Grund feftgefest hat, fobag Bind und Bellen baffelbe treiben nachgeschleppt wirb. Bum Antergrund ift Sand- und Dufchelboben am geeign grund eignet fich fehr fcblecht bagu; im Schlidgrunde werden bie Anterschaufeln tern verfeben, um bas Befthalten ju beforbern. Die Unter- ober Rabeltaue find g Sanf, meift 120 Rlafter lang, nach Große bes Antere von verschiebener Starti im Durchmeffer. In neuefter Beit haben bie Englander von Gifenbraht gefloch mit gutem Erfolge angewandt. Um fich gegen bas Durchschneiben ber Taue gi man biefelben für ben Theil, welcher über bas Baffer zu liegen fommt, burch Un Antermachter ober Anterboje nennt man bas Solz ober die auf bem Baffer Tonne, welche bie Lage bes Antere auf bem Grunbe anzeigt. Antergelb bei welche jebes Schiff fur die Erlaubnig, auf einer Rhebe ober in einem Safen Ar geben muß; Anterrecht bie Befreiung von biefem Antergelbe. - In ber B Anter die eifernen Rlammern und Saten, um Mauern und Gewolben mehr it ju geben; fie werben vorzuglich bei Sangewerten erfobert; holgerne tommen auc und Grubenbau in Amvendung, und es heißen folche in einigen Gegenben & Schließe. - In der Uhrmacherfunft ift Anter der Theil, welcher bei ber foger hemmung (échappement à ancre) in bas hemmungerad einfällt und baburch re Anter heißt auch ein Beinmag von verschiedener Große in ben verschiel Deutschlands, in Solland, Danemart, Schweben, Ruffland und ben ruff. Diffeer Inhalt variirt amifchen 331/3 und 423/10 frang. Liter. Der preuß. Unter von Salfte bes preuß. Eimers, ift = 34,351 Liter.

Anter (Bernhard), ein ausgezeichneter norwegischer Industrieller, wurde 174 starb 1805. Er studirte auf der Universität zu Kopenhagen und betrat die diplor verließ aber dieselbe, um die bedeutenden Bestungen zu verwalten und das han übernehmen, welches nach dem Tode des Vaters auf die Mutter übergegangen weberen Tode, und nachdem das Vermögen unter ihn und zwei Brüder getheilt we er sich sortwährend dem Handel, wobei er sedoch stets die Förderung der Industri lands im Auge behielt. Nach und nach ward er einer der reichsten und berühmt des Nordens. Mit nicht weniger als 40 meist größern Schiffen, die alle sein Eig trieb er einen ausgebreiteten Handel; auch rüstete er einen Ostindiensahrer aus. um die Aufnahme der Bergwerte Norwegens verdient, verbesserte die Kanonengie stiftete in Christiania ein Waisenhaus, und war auf vielsach andere Weise der W. Mitbürger, namentlich auch durch die Einrichtung eines Fideicommisses, wozu na sein Verwögen verwendet werden sollte. Zugleich mit seinen Brüdern und Vette

ben ban. Abelftand erhoben.

Antlage und Antlageproces. Antlage (accusatio) ift ber an ben Richt trag auf Einleitung eines Strafverfahrens gegen eine gewiffe Perfon, mobei be (Antlager) zugleich bie Fuhrung bes Schuldbeweifes zu übernehmen hat. Sierve fich bie Anzeige (denunciatio) infofern, ale bei ber lettern ber Anzeigenbe (D feine Berbachtegrunde dem Richter angibt und diefem die Ginleitung des Strafvi taft, auch feinen Schulbbeweis ju fuhren hat. Auf bie Unflage grundet fich t nannte Proceff, die eine ber beiben hauptformen jedes Criminalproceffes, welch tionsprocef (f. d.) gegenüberfieht. Der Anflageprocef mar bei den Romern un german. Bolfern beinahe ausschlieflich in Anwendung. Erft fpater tam in D fogenannte Rlagen von Amtewegen auf, hauptfachlich in Folge ber Beforgnif, e Berbrechen in Ermangelung eines Anflagere ftraflos bleiben, und in Berbindun immer mehr geltend machenden ftrengern Anficht von den Pflichten des Staate Gewährung bes Rechtsichutes. Daraus und unter Begunftigung bes fanonifd widelte fich ber Inquifitioneproces. Noch Raifer Rarl's V. Peinliche Salsgerichte lettern mehr nur als Ausnahme, als Surrogat bes Anklageproceffes. Im Li Sahrhunderte ift aber ber Anklageproces in ber Praris immer mehr verschwun fentlichen treten bei bemfelben bie Formen bes Civilproceffes ein, hinfichtlich be Antwort bes Beklagten, bes Beweisverfahrens; boch ift bas lestere an teine pere gebunden. Die Stellung bes Angeklagten tann nicht gegen ben Inquisitionspr mert fein. Gegen bas Ertenntnif fieht auch bem Anflager bie Ginwendung eines frei. - Berfchieben von bem eigentlichen Antlageproceg ift bae Anklageperfabre

wie es von England und Frankreich in ber neuesten Beit auch auf Deutschland ift. Dier tritt ber Staat burch befonbere Beamte (öffentliches Ministerium, Staate-(f. b.) als Anflager auf: ber Staatsanwalt, ein bagu vom Staatebeftellter Rechtsgen Intereffe ber Rechtssicherheit die Antlage ju beantragen, die Antlageurkunde ju ir die Berbeischaffung ber Beweise mitzumirten und über die Bollziehung bes erntniffes zu machen. In einigen nordbeutschen Staaten hatte fich lange Beit eine iklageprocesses, der sogenannte fiscalische Proces, erhalten, mo nach geschlossener ung ein besonders bestellter Riscal die Anklageartitel entwirft; bierbei ift jedoch die narime immer vorherrichend. Über bie legislativ-politifche Burbigung bes Antlat Berhaltnif ju dem Inquisitionsprocesse f. Criminalproces.

jury, oder Große Jury, heißt im engl. Criminalproceffe biejenige Jury ((f. b.), beenbigter Boruntersuchung über ben eines Berbrechens Angefdulbigten, barüber at, ob derfelbe vor die Rleine Burn behufe Kallung bes Baupterkenntniffes au ftel-

), oder ob die Anklage gegen benfelben nicht zu erheben fei (no bill).

Rand, Berfehung in ben Antlageftand, ein befonberer Act im Berlaufe bes nach en bes Antlageverfahrens geführten Criminalproceffes, burch welchen nach beenbiguchung und vorgangigem Ertenntnif bie Aburtheilung bes eines Berbrechens An-, auf Grund ber gegen ihn vom Staatsanwalt erhobenen Antlage, vor bas Crimiwiesen wird. Erft von ba an treten bie gefehlichen Rachtheile ein, die ben, über Criminaluntersuchung verhangen ift, treffen, und ber Angeschuldigte beift von ba Magter.

8, auch Anchylofis, beißt fo viel als Steifigfeit, Unbeweglichkeit ber Gelente bes brpers. Man nennt fie eine mahre, fobalb eine wirkliche Bermachsung ber Gelentndet, eine falfche aber, fobalb fie burch Bermachfung, Contractur u. f. w. ber benach. en und Dusteln bedingt wird 3ft die Beweglichteit bes Gelents gang aufgehoben, blofis vollfommen; im entgegengefebten Kalle aber nur unvollfommen. Gewöhne Antolofis nur an ben Charniergelenten (Ellenbogen- und Rniegelente) vor; bod ewegliche Gelente, und zwar felbft, wiewol febr felten, bem größern Theil nach, bawerben. Die Urfachen find : Gelenkentzundungen, Bunben, Gefchwure, Entzun-Beichtheile, Entartung ber Gelentenben und Ablagerung von talfartiger Materie f. hiervon hangt es auch ab, ob bas Belent gleichzeitig entstellt und ob bie Antyift ober nicht. Rur bie falfche und unvolltommene Antolofis lagt eine Beilung gu, ene mahre ift gewöhnlich unheilbar. Doch hat man in ber neuesten Zeit nicht ohne ilbung von funftlichen Gelenken verfucht. Das Befte bleibt immer, Die Antylofis tige Behandlung bes urfprunglichen Leibens ju verhuten, namentlich mahrend befng bie Belente und Banber wieder gefchmeibig und biegfam ju machen.

Disposition ober Diathesenennt man in der Medicin sowol die gahigteit als auch bes organischen Korpers, Storungen feiner Gefundheit ju erleiben, b. b. frant ju Fähigkeit des Erkrankens, welche man auch die allgemeine Anlage nennen kann, ist smen gemein : fie liegt in ber Enblichteit ber Materie überhaupt und ber Unmoaaußern Ginfluffen auf die Dauer fo entgegenzuwirken, daß ihre Einwirkung fpureht. Die Anlage einzelner Gefchopfe (individuelle Anlage) ift naturlich fo verbie Individuen felbst nach ihrer innern Beschaffenheit wie nach ihren besondern Leiffen verschieden find. Die Fähigkeit jum Ertranken ift größer in ber Jugend als Alter, größer beim Beibe als beim Manne. Bie bie einzelnen Individuen, fo haeinzelnen Organe und Theile ihre eigene Anlage jum Erfranten. Diefe ift aber a allen Beiten gleich groß; fie ift gewöhnlich am größten zu ber Beit, wo bas Drgan ibatigfeit genothigt ift: baber erfrankt ber Uterus bes Beibes am leichteften gur aftruation, die Lungen im Binter und im Junglingsalter, die Leber im Sommer, mfelben Grunde ift die Leber in ben Tropen, die Lunge im Rorben am meiften de besondere Rrantheiteanlage (Pradisposition, Diathese) schlieft die Reigung mmten Rrantheiteart in fich, baber man fie auch bie fpecififche genannt hat. Sie ift nit materiellen Veranderungen der Organisation verbunden, die sich beim Ginwirx Außenverhaltniffe zur Krantheit entwickeln tonnen, und entweder angeboren ober le angeborene fpecififde Rrantheiteanlage fpricht fich oft burch bas außere Aussehen , burch ben Sabitus aus. Ein cylindrifcher, oben abgeflachter Bruftforb, mit fluebenben Schulterblattern, bezeichnet j. B. die Anlage zur tubertulofen Lungenschwindsucht. Erworben wird die fpecifische Anlage durch langerbauernde schabliche Cutie, b. B. durch Aufenthalt in einem ungesunden Klima, in schlechten Bohnungen, darch gefunden widige Lebensweise in Essen, Trinken, Geschlechtsausschweifungen, durch anhaltendet Ein u. dgl. Einmal überstandene Krankheit läßt nicht selten Disposition zu Rückfällen oder and Krankheiten des früher befallenen Organs zurud. Einzelne Beschäftigungen und Leband hältnisse bedingen besondere Krankheiteanlagen durch die dabei meist unverweiblichen üben flüsse. So sind Studengelehrte zu Hypochondrie und Unterleibsstörungen, Schneiden und gensuchen, Reiche zur Gicht disponitt u. s. w. — Die Anlage im vädagogisch-psydologische Sinn, d. h. die vorwiegende Befähigung eines Individuums zur Erlernung diese oder im Fertigkeiten, hat jedenfalls auch ihren Grund in der Organisation, wie schon ein Bielaste bresungtigen Hausthiere zeigt (Windhunde, Dachse, Bulldoggs u. s. w.). Es kommt bie Grupfindlichkeit oder Abhärtung der Nerven u. s. w. an; zum Theil aber auch wol alle Empfindlichkeit oder Abhärtung der Nerven u. s. w. an; zum Theil aber auch wol alle Bau und die Entwickelung des Gehirns. (S. Phrenologie.)

Anlandung, Alluvion ober Anwachs, eine merkwürdige Erscheinung besonder laufen beutschen Kuste der Rorbsee, nennt man vas an der schrägen Fläche des Users ansangs als see Schlamm ober Schlick angeseste neue Land, welches, nachdem es mit Gras bewachsen ist, web Borland genannt und zur Weide oder zum heugewinn benutt wird. In Oldendurg, haben und Bremen ist der Landesherr im Besit alles Borlandes, sobald er es bedeichen will, mass

benuten; anbermarts ift bas Bertommen verfchieben.

Anleihen (öffentliche) find eines ber Mittel, burch welche bie Staaten fich Gelb verfaffe um Ausgaben zu bestreiten, bie aus ben übrigen orbentlichen und außerorbentlichen Gintie nicht gebect werben konnen. Sie find ihrer Grundlage nach von bem Darlehnevertrage Privatpersonen nicht unterschieden, d. h. die Regierung empfängt Geld und verspricht if ju verginfen und auch bas Capital felbft gurudzugablen. Denn felbft in ben Fallen, wo Mil pital nicht gefundigt werden fann, fann die Rudgahlung doch rechtlich nothwendig water Durch bie Berfchiebenheit ber Berhaltniffe werben aber mancherlei Gigenthumlichtim Staatsanleihen begrundet, fowol mas ihre Form als auch mas die rechtlichen Grundfatete nach welchen fie beurtheilt werden muffen. Dit biefen lettern fleben bie ftaatswirthiche in genauem Zusammenhange, und je mehr sich bas conftitutionelle Leben ber Boller auf defto beftimmtere Regeln entwideln fich auch für biefen unendlich wichtigen Gegenftant. ihrer Form nach gehören hierher biejenigen Anleihen, welche bie Staateverwaltung bie übergebend macht, ohne baburch bas Ctaatevermogen zu verminbern, ober mehr auswicht fie einzunehmen hat. Co g. B. wenn eine Ginnahme für ben Augenblid gurudbleibt mi, bringende Ausgaben zu bestreiten, Geld aufgenommen, aber aus der später eingehenden nahme gurudgegablt wird; ober wenn eine Ausgabe früher gemacht wirb, gu melder in bet ften Beit die Summen aus ber ordentlichen Ginnahme bereits bestimmt find. In biefen wird bas Staatevermogen nicht mehr belaftet als vorher und nicht verminbert. Gigentliche anleiben find Anticipationen funftiger Ginnahmen. Sie vertheilen eine Laft, welche fir 🗺 genmartigen Augenblid zu groß gefunden wird, als bag fie burch Beitrage ber Burger, in ohnehin bedrangten Beiten, 3. B. mahrend eines Rriegs, aufgebracht werben tonnte, auf tige Gefchlechter, und zwar mit ber Bugabe ber Binfen. Dan tonnte nach bem Redt fragen, welcher bie Rachtommen verbande, biefe von ben Borfahren aufgelegte Berbin anquertennen, fur bie gehler einer frubern Beit, fur ungerechte Rriege und unfinnige Bei bung bes fruhern Gefchlechte zu bugen. Aber ber Rechtegrund liegt in ber organifchen f bes Staats, welcher bei bem Behen und Rommen ber Befchlechter boch immer bleibt, w alle einzelne Mitglieber fich hundert und taufend mal verandert haben. Die einmal gultige bleibt baber gultig für alle Beiten; fie haftet auf bem Bolte und auf bem Lande beffelben. wenn der Staat auseinandergeht, bleiben die bisherigen Theile deffelben bennoch baffet lich. Daber waren auch bie Schulben bes Deutschen Reichs nicht burch bie Auflöfung erlofchen, und obgleich ber Deutsche Bund nicht Erbe bes Reichs mar, fo mar es bed ehemaligen Mitglieber bes Deutschen Reichs feine bloffe Chrenfache, fonbern eine flutige pflicht, die Schulben beffelben zu bezahlen. Bas einmal gultig ift, bleibt gultig, wie bie Form bes Staats veranbern moge. Die Republit in England wie bie in Frank die Anleihen der vorangegangenen Regierungen, und die Restaurationen von 1660 i bie Schulben ber Republit anertennen.

Aber die staatswirthschaftlichen Nachtheile der Staatsanleihen bestehen nicht Met

von Abgaben, welche fie bei bebeutenbem Anwachs bem Bolte auflegen, woburch fie ern, feine Rrafte für höhere 3wede zu gebrauchen; fonbern bas ichlimmere Ubel ift ing eines Gelbreichthums, eines blos ibealen Bermogens ohne reale Grundlage. ringt an und fur fich nichts hervor; bie Binfen find Dienfte, welche ber Borger bem then ber vollen Biebererstattung leisten muß. Es war freilich ein großer Disvern Mittelalter bie Rirche und bas weltliche Gefes alle Binfen fur unrecht erflarten, unbillig ift, bag ber Empfanger eines Darlehns bafur einige Dienste leifte. Aber as gange in ginstragenben Capitalien beffehenbe Vermogen eines Bolls fein mahres veil dem Gesammtbetrage der Gefammtbetrag ber Schulb gegenüberfleht, und burch ber Staatsanleihen wird ein Stand von Capitaliften (Rentiere) erfchaffen, welcher Arbeit Anderer lebt, ohne felbft durch Arbeit etwas gu produciren. Diefe Art Geldiuft fich ichneller als irgend ein anderes Befitthum in großen Daffen, und treibt altniß zwischen Armen und Reichen bis zu einer Bobe, auf welcher es fich nicht ervon welcher es boch auch nicht ohne große Befahren und gewaltsame Erschütterungen tann. Benn biefes Dieverhaltnif im Privatvertehr ju grof wirb, fo loft es fich ie Schulb bes einzelnen Berarmten erlifcht; aber bie Gefammtichulb bes verarmten t nie, außer in Staatsbantrotten und Revolutionen. Daher ift es ein großer Fortvillfation, bas die Boller angefangen haben, die öffentlichen Unleihen und beren in ber Buftimmung ber Land- und Reicheftanbe abhangig ju machen. In ber altern Aufnahme von Darleben eine blofe Regierungefache, und bie Stanbe murben e gezogen, wenn fie ichon gemacht maren. In ben beutschen Staaten entstand aber erfchied zwischen Rammer- und Landesschulden, indem für jene, welche ohne Buftimtanbe gemacht maren, nur bas fürftliche Rammervermogen haftete. Allein wenn julbet mar, mußte boch julest bas Land wieber eintreten und bie Schulben überi ben größern europ. Staaten handelte bie Regierung ohne bie Reichsftanbe, und land rührt bie erfte Creirung eigentlicher Staatsschulben burch bas Parlament, aus arl's II. her. Aber auch babei hat erft bie neuefte Beit ben Bollern die Lehre gegemselige Folgen ber Misbrauch bes Nationalcrebits hat, und wie bringend bie Notht, nicht nur jede Bermehrung ber Nationalfchulb zu vermeiben, sondern auch ernft-Berminberung zu arbeiten, theils um bie Laften ber Ration zu erleichtern, theils aber br, um bie Berrichaft bee Gelbes zu maffigen. Denn wenn bie Staatstaffe nicht pitalien offen fleht, um fie gegen Renten, b. h. gegen einen großen Theil ber Arbeit nzunehmen, fo werden ihre Inhaber gezwungen fein, fie in nubenbringenben Unter-Des Landbaus, Sandels u. f. w. anzulegen und zugleich im Allgemeinen fich mit geen zu beanügen.

swirthschaftliche Frage, zu welchen 3weden vernünftigerweise Anleihen gemacht en, hat an fich wenig Schwierigkeiten. Sie find nutlich und gerecht, wenn fie ben 1, benen fie aufgelegt werben, bafur einen bleibenben Bortheil verschaffen; fie finb ifchon formell verbindlich, wenn fie nur gemacht werben, um die Genuffe bes lebenats, feine Borurtheile und Leibenschaften, feine Sitelfeit und Berrichfucht gu befrieihen zu einem ungerechten Rriege find Berbrechen an bem Bolle. Die Formen ber Anleihen hat der menschliche Bis ins Unenbliche vervielfältigt, um die Capitaliften öhnliche Bortheile, übermäßige Binfen, bie unter mancherlei Pramien und Bewinnwerben, burch Bequemlichkeiten in ber Erhebung ber Zinfen und in ber Ubertragung anguloden, um bem Sange zu Gludefpielen und Betten, welchen bie Gefeggebung rtehr ju unterbruden fucht, einen Spielraum zu eröffnen, und für bie mannichfaln diefes Spiels, welches leicht zum unmoralifchen wird, hat man bie verschiebenften

nden. (S. Staatspapiere.)

rtlichften Berfchiedenheiten ber Anleihen find folgende: 1) Ginfache Darlehneverwifchen Privatpersonen, woburch ber Staat von einem Bestimmten eine Summe velche er zu verzinfen und nach einer gewiffen Beit ober nach Belieben beiber Theile en verspricht. Darüber werben zuweilen neben ber hauptobligation auch Schuldleinere Summen ohne Ramen eines Glaubigers auf ben Inhaber ausgestellt. Sat ig wenig Credit, fo muß fie babei fcon Provisionen geben, fich auch wol gefallen nie Hauptunternehmer bes Darlehns für Hundert bes verschriebenen Capitals etwas n fogar bebeutend weniger geben, befondere wenn die politifche Grifteng ber borgenng unficher ift, und daß fie alebann bie Partialobligationen fo hoch ale fie tonnen 480 Anmuth

unterzubringen fuchen. Da aber die Berginfung und Rudzahlung boch nach bem vollen Stat nalmerthe erfolgt ober boch verfprochen ift, fo übernimmt die Ration badurch noch eine größere Laft, ale ber Berth bee Empfangenen beträgt. 2) Darlehnevertrage mit before in Rechte ber Auffundigung auf Seiten bes Gläubigers, aber ins Unenbliche fortgehender fung. hierbei ift balb bie Burudgahlung blos bem Staate vorbehalten, balb wird fabriid bas Loos eine Reihe Dbligationen bestimmt, welche gurudgezahlt werben follen, und ma 1 bindet, um die Spieler recht anzuloden, bamit eine Lotterie von Pramien und Geminnften. burch wird ber Berluft, welchen ber Staat felbft erleibet, zuweilen wirklich gemilbert, inden Dramien etwas geringer find als die fonft gegebene Provifion; aber oft wird auch berfel bem erften Blide bes Publicums entzogen, und ben hauptgewinn ziehen boch nur bie nehmer, welche bie Staatspapiere biefer Art in Umlauf bringen. Gie fuchen baber fo > = möglich neue Formen auf, und besondere folche, bei welchen nicht fo leicht ine Auge falle , hoch bergleichen Vapiere im Cure fteben muffen, wenn fie al pari fteben follen, b. b. wied Ed eigentliche mahre Werth eines Staatspapiers beträgt. 3) Darlehnsvertrage mit volliger Im funblichteit bes Capitale, aber immer fortgehenber gleicher Rente ober immermahrenber Mam tat. Dies ift eigentlich ein Rententauf ber Staatsglaubiger, wobei bie Bestimmung eines Sim fußes in der That etwas gang Imaginares bleibt. Der Staat bietet eine gemiffe Summe for licher Renten aus und gibt fie Dem, welcher bas größte Capital bafur bezahlt. Da bas Com nie gurudgefobert werben tann, fo ift es nur ein leeres Wort, bag biefe Renten ale brei. in ober fünfprocentige behandelt werben; benn bas Gefcaft regulirt fich bei bem Abichluffe bei nach einem höhern Binefuße, und wenn breiprocentige Renten ju 75 fteben, fo fteben fie mit vie procentigen ju 100 al pari. Diefer Rentenverlauf ift in Frantreich jest bie ubliche form be Staatsanleihen. Dabei wird immer ein benannter Glaubiger in bas hauptbuch bes Cum eingetragen, und die Ubertragung fobert gewiffe Formalitaten. 4) Darlehne, bei welchmit labrliche Berginfung fo boch geftellt ift, bag fie in einer bestimmten Beit zugleich bas Capital tilgt (Beitrenten, Annuitaten). Je nachbem bies auf weniger ober mehr Sahre berechnet mich nennt man fie turge ober lange Unnuitaten (f. b.). 5) Darlehne gegen jahrliche Bahlungen Lebenszeit. (S. Leibrenten.) Das Capital tragt hobere ale bie gewöhnlichen Binfen, mil aber mit bem Tobe Desjenigen, auf beffen Leben bie Rente verfichert ift, ober wenn bie Rent a bas Leben Mehrer gefest ift, nach bem Tobe bes Lesten von ihnen. Benn eine Gefellichaf F in der Art vereinigt, bag ber Antheil der Absterbenden den Überlebenden fo lange jumachst, bie auch ber Lette gestorben ift, fo nennt man bies Tontine (f. b.). Anleihen auf Leibrenten wede in ber neuern Beit von ben Staaten feltener gefchloffen, find aber öfter Begenftanb von Puid verträgen, zu welchem 3mede fich auch Befellichaften vereinigen.

Einmal gefchloffene Bertrage foll ber Staat gewiffenhafter als Privatperfonen erfullen mi baber auch gemachte Anleihen nach ben Bedingungen ihres Empfange verzinfen und gurid gahlen. Gelbft wenn babei übermäßiger und unredlicher Gewinn ber Darleiher ftattfand, habe bie Staaten es bisher immer vorgezogen, von einer folden Ginmenbung feinen Gebram ! machen, um nicht ihren Crebit zu untergraben. Defto öfter haben fie jeboch Binfenrebucione vorgenommen, und gegen bie Rechtmäfigfeit biefer Operation laft fich nichts einwenden, fobel bem Glaubiger bie freie Bahl gelaffen wirb, ob er fein Capital jurudempfangen ober ben # ringern Bindfuß annehmen will. Andere verhalt fich jedoch die Sache bei ertauften Renten, mogen nun immermahrenbe ober Zeitrenten fein, inbem ber Glaubiger auf ben unverturgten B jug berfelben ein feftes Recht erworben bat. Bollte man ihm aber bas Capital, ober bei Bi renten ben Reft beffelben voll gurudgablen, fo murbe ber Staat babei in ber Regel nichts gemin nen. Die Tilgung ber Anleihen geschieht auf eine boppelte Beife, entweber inbem bem De leiher ober bem Inhaber bes Staatsichulbicheins ber Rennwerth beffelben gurudgezahlt wie ober indem die Regierung felbst ben Schulbschein an fich tauft. Denn ba ber Curs ber Son fcheine, theils vermoge ber urfprunglichen Ratur des Gefchafts, theils in Folge eines eingete nen Mistrauens, einer Stodung in ber Auszahlung ber Binfen und einer übermäßigen & mehrung ber Schulbicheine haufig unter ben Rennwerth herabgegangen ift, fo laft bie Regien fie theilweife nach und nach jurudtaufen und erreicht fo ben Swed, nicht mehr bafür jurudt gablen, ober auch wol meniger, ale fie felbft wirtlich empfangen hat, ohne wortbruchig ju med Bugleich halt fie baburch ben Curs ber Staatspapiere in einer angemeffenen Bobe, was ibt ! neuen Anleihen beffere Bebingungen ichafft. (G. Tilgungsfonds.)

Anmuth. Leffing bezeichnet die Anmuth als Schönheit in ber Bewegung, und berfell Anficht tritt Schiller bei in feiner Abhanblung über "Anmuth und Burbe". Allerdings liegt e

ce Bewegung im Wesen der Anmuth. Das Anmuthige bewegt sich nämlich ganz von ber in das Gemuth des Beschauers; es schmeichelt sich bei ihm ein, es muthet ihn an. uthige ist befriedigte, sich still über sich selbst freuende Schönheit, kampstos und selig ne und ungetrübte Existenz der reinen Form. Daher liegt auch ihre Ausartung nabe. Anmuthige zu einem koketten Spiel mit sich selbst fort, seinen stillen Formenreiz allzu ig in den Bordergrund drängend, so nennen wir das Anmuthige niedlich und zierlich. muthet es uns nicht mehr an, sondern wirkt sussich und widerwärtig.

bie Beilige, nach ber Trabition bie Rrau bes beil. Soachim und Mutter ber Jungfrau elche von ihr nach 20jahriger Unfruchtbarteit geboren murbe. Sie wird querft bei s im 4. Jahrh. ermahnt; ichon im 8. Jahrh. aber mar ihre Berehrung ziemlich allbreitet. Ihr Leichnam wurde nach ber Legende 710 aus Palaftina nach Ronftantinoicht, und feit jener Beit ruhmen fich mehre Rirchen Reliquien von ihr zu befigen. Die je feiert ihr geft, ben Annentag, am 26. Juli, bie griech. am 9. Dec. In Oftreich ab anbern fath. Lanbern ift ber Annentag ein großer Festtag. Der beil. M. gu Chren bie St.-Annenbruberfcaft ober bie Annenbruber, die bereits im 13. Jahrh., wie es rhanden, gur Beit ber Reformation aber burch bie Sefuiten neu organisirt murbe und aufnahm, welche fich als echte Ratholiten auswiesen. Der Drben hatte vorzuglich Reifinischen, wo überhaupt die heil. A. in hohem Ansehen stand, Eingang gefunden. ) an einigen Orten Deutschlands bis 1803 und wurde neuerbings in Baiern und ber veiz wieder ins Leben gerufen. Dur beim Gottesbienft tragen bie Annenbruder öffentichen. Bgl. Bilifch, "Bon ber ehemaligen St.-Annenbruberfchaft" (Annab. 1723). Romnena, eine gelehrte byzantinische Pringeffin, die Tochter des Raifers Alexius, c. 1083, wurde in aller gelehrten Bilbung Ronftantinopels wie in allen Formen von feines hofes erzogen, und bann an Nicephorus Bryennius, einen muthlofen Schwachrathet, ben fie vergebens anstachelte, mit ihrem Bruder um die Gewalt zu ringen. Sie ut, nicht als Mann geboren zu fein. Rach bem Tobe ihres Gemahls (1137) ging fie fter, mo fie 1148 ftarb. Die von ihr unter bem Titel: "Annae Comnenae Alexiados (am beften berausgegeben von Schopen, Bb. 1, Bonn 1839) verfaßte Gefchichte re gehort zu ben beften hiftorifchen Berten ber Bygantiner, und ift u. A. in ben von erausgegebenen " Siftorifchen Memoiren" überfest worben.

Bolenn, Gemahlin Beinrich's VIII. von England, f. Bolenn.

. Ronigin von Grofbritannien und Irland, 1702-14, ber lette gur Regierung weig des Saufes Stuart, wurde ju Twidenham bei London 1664 geboren. Gie war Tochter erfter Che Batob's II., bamale Bergoge von Dort, mit Anna Syde, ber Tochter nten Clarendon. 3hr Bater mar bamals noch nicht gur rom. Rirche übergetreten, und ie nach ben Grundfagen ber anglitanischen Rirche erzogen und 1683 mit bem Prin-, bem Bruber Ronig Chriftian's V. von Danemart, vermablt. Als 1688 bie Partei. Pringen Wilhelm von Dranien auffoberte, seinen Schwiegervater zu entthronen, bie behielt, mare fie, bie Lieblingstochter Satob's II., gern bei ihrem Bater geblieben; fie r von Lord Churchill, nachmaligem Grafen von Marlborough, gemiffermaßen gezwunartei bes Siegers beizutreten. Rachbem 1694 ihre Schwefter Maria, und 1702 behl Bilhelm III. finderlos verstorben, bestieg sie den Thron, wurde aber, bei ihren nur beiftesgaben, fast mabrent ihrer gangen an Ereigniffen fo reichen Regierung von Marlind beffen Gemablin beberricht. Treu ber Triplealliang stellte fie fich ber Berrichaft XIV. entgegen, um bie Areiheit Europas zu vertheibigen und bie Bereinigung ber franz. Rrone in Ginem Saufe zu verhindern. Aus diefem Grunde nahm fie Theil an dem Spabfolgefrieg, in welchem England Gibraltar eroberte, die einzige wichtige Erwerbung ibrigen Rriegs. Der Rampf ber Barteien mar mabrend ibrer Regierung außerft bef. e Satobiten hofften, bag bie erblofe Ronigin ihrem Bruber Satob, bem Pratendenhronfolge zuwenden werbe. Aber fo febr fie auch die Biedereinsetzung ihrer Familie, nach ihres Gemahls Tobe (1708), munichte, murbe boch bie Rachfolge bem Saufe jugefichert. Bergebens versuchte Satob eine Landung in Schottland und brachte A. legenheit, eine Befanntmachung zu unterzeichnen, woburch ein Preis auf feinen Ropf be. Bon 17 Rinbern, die fie geboren hatte, mar feins am Leben geblieben. Dbicon ihre alt, gab fie boch ben Bitten bes Parlaments, eine neue Beirath gu fchließen, kein Sie bachte jest nur barauf, die gange Staatsgemakt in die Banbe ber Tories ju legen, z. Bebnte Muft. L.

welche die Stimmung aller brei Königreiche für sich hatten. Die herzogin von Marlborough verlor ihren Einfluß, Godolphin, Sunderland, Somers, Devonshire, Walpole und Camper wurden durch harlen (nachmals Grafen von Orford), Bolingbrote, Rochester, Buckingham ma andere Torics ersest, und das Parlament ward aufgelöst. Marlborough wurde angestagt, en sest und verwiesen. Ihrem vielleicht geheimen Plane, den Bruder doch noch zum Nachfolge auf den Arron zu erhalten, stellte die unversöhnliche Feindschaft Orford's und Bolingbrote's, von benen Ersterer den Lestern anklagte, daß er den Prätendenten begünstige, ein unüberleigk ches hinderniß entgegen. Sie starb am 1. Aug. 1714. Unter A.'s Negierung wurde England und Schottland unter dem Namen Großbritannien miteinander vereinigt.

Anna Imanomna, Raiferin von Rufland, 1730-40, geb. 1693, bie Tochter Iman't, bes altern Brubers Peter's b. Gr., vermahlte fich mit bem Bergog von Rurland, marb Bite und beftieg 1750 ben Thron ber Baren auf folgenbe Beife. Peter II., bes ungludlichen Mitt Sohn, war in seinem 16. Jahre geftorben; die machtigen Pringen Iman und Bafil Dolgord hatten unter ber Leitung bes alten Ranglers Oftermann bie Regierung geführt. Da Lesten fich fchmeichelte, unter einer Fürstin, ber er ben erften Unterricht gegeben, fein Unfeben wie halten, fo bebiente er fich feines gangen Ginfluffes, um ber Bergogin von Rurland bie Rromm verschaffen. Er gewann ben Senat und bie in Mostau versammelten Großen, fobaf M. bn beiben Tochtern Deter's b. Gr. vorgezogen marb, und ber Aurft Bafil Dolgorufi ben Wie trag erhielt, ihr die Bahl ber Nation befannt zu machen. Ale Dolgorufi bei ihr eintrat, fon er einen fchlecht gefleibeten Dann im Bimmer, bem er ein Beichen gab, fich ju entfernen; biefet fchien aber nicht geneigt, ju gehorchen. Dolgorufi nahm ihn bei bem Arm, um ihn gur Thin gu führen. Doch A. hinderte bies. Jener Mann war Ernft Joh. von Biron (f.b.), ber bald im Schupe feiner Gebieterin Rufland beherrichte. A., Die anfange verfprochen hatte, ihren Gunflin ju entfernen und bie abfolute Gewalt ber Baren einzuschranten, war taum auf ben Thron ge fliegen, ale fie Beibes au erfullen verweigerte und fich ale Gelbitherricherin aller Reugen antie bigte. Biron feste jest feiner Chriucht feine Grengen, und die Dolgorufi murben bie effen Opfer berfelben. Die Rurlander mußten Biron 1757 ju ihrem Bergog erwählen, und fterbei ernannte ihn A. jum Regenten mahrend ber Minberjahrigkeit bes Pringen Iman. Gie fich 28. Dct. 1740.

Anna Rarlowna, Regentin von Rufland während ber Minberjährigkeit ihres Colul Iman, die Tochter bes Bergogs Rarl Leopold von Meckenburg und Ratharina's, ber Schwefteder ruff. Raiferin Anna Swanowna, vermablte fich 1739 mit Anton Ulrich (f. b.), Bergog von Bramfcweig-Bolfenbuttel, bem fie 20. August 1740 ben erwähnten Sohn Iwan gebar, welchen be Raiferin Anna Imanowna zu ihrem Nachfolger bestimmte. Es gefchah bies namentlich auf Be trieb bes ehrgeizigen Biron (f. b.), ber fich hierburch bie Regentichaft zu fichern fuchte. Er hate, damit es fcheinen folle, als fei Das, mas er beabsichtige, ber Bille bes Bolts, dafür geforgt, to eine Bittichrift verfaßt marb, morin man ihn erfuchte, bie jur Bollfahrigteit bes jungen Die gen, die man auf bas 17. Jahr festfeste, die Regierung ju fuhren. Die Raiferin Anna Sme nowna unterzeichnete diefe Schrift auf ihrem Sterbebette, und fo fah fich Biron, als bie Raife rin am 28. Det. 1740 ftarb, wirflich auf ber Sohe, nach ber er geftrebt hatte. Allein nur eine turge Zeit vermochte er fich auf derfelben zu halten; schon 18. Nov. ward er gestürzt. A. entlett fich jur Groffurftin von Rufland und Regentin mahrend ber Minderjahrigfeit ihres Cobis, führte feboch bie Regentichaft nur bis jum 6. Dec. 1741. Sie liebte Rube und Semadlichtet und ermangelte ber gur Beherrichung eines fo großen Reiche unerläglichen Thatigfeit. In ba Einfamteit ihres Gemache verftattete fie, in bequemer Morgenfleibung, hochftene einigen Bertied ten ober Bermanbten, ober bem Gefanbten eines auswärtigen Sofs Autritt, mabrent bie michie ften Gefchafte unbeforbert liegen blieben und bie Bornehmen fich mit Unwillen vom hofe entfett faben. Ihre unbegrenzte Gunft befaff eine ihrer Damen, Julie von Mengben, welche auch wir rend ihrer furgen Berrichaft eine nicht unbebeutenbe Rolle fpielte. A.'s Regentichaft enbett die Berfchworung, welche Elifabeth, die Tochter Peter's b. Gr., auf ben Thron hob. Babten man ben jungen Iwan in Schluffelburg behielt, wurde A. nebft ihrem Gemahl nach Cholmegory, einer Stadt auf einer Infel ber Dwina am Beifen Meere, gebracht und zu einer lebent langlichen Gefangenichaft verurtheilt. Sier wart fie noch zwei mal Mutter; fie ftarb 1745 ben Folgen ber Riebertunft. Ihre Leiche ward nach Petereburg geführt, und unter ben gewöhr lichen Zeierlichkeiten beerdigt. Ihr Gemabl flarb erft 1780 nach einer 39jahrigen Gefangenfcaft Anna, Gemahlin Kurfürst August's (f. b.) von Sachsen, eine Tochter Christian's III. 🕬

Danemart, geb. 1551, hat fich in Sachsen ben schonen Ramen "Mutter Anna" verbient. Eit

rar die rechte Frau für ben nüchternen praktischen, mehr klugen und berechnenden, als hocherebenden, aber wohlwollenden und als Staatswirth und Landespfleger seiner Zeit weit vorusgeeilten Fürsten. Ist es auch nicht begründet, daß sie selbst mit den Erzeugnissen ihrer diehrwirthschaft zu Markte gefahren, so stimmte sie doch ganz mit ihres Gemahls wirthlichen lusichten zusammen und hielt Haus und Hof in strenger Ordnung. Ja sie griff auch selbst mit z. wo es Noth that. Winder wohlthätig war es, daß sie auch in der streng lutherischen Orthospie, die den Aursürsten zu einigen Härten verleitete, mit ihm übereinstimmte. Auch seine Neining zu der Naturwissenschaft theilte sie. Sie hat sogar ein "Erznelbüchlein" hinterlassen, mehre Redicamente erfunden und die Hofapothete zu Oresden (1581) gestiftet. Für Arme und Kranke regte sie überaus eifrig und da milderte sich auch ihre sonst sehr strenge Sparsamseit. Im S. 548 mit August vermählt, hat sie ihm in 37jähriger Ehe 15 Kinder geboren, von denen nur in Sohn und drei Töchter die Altern überlebten. Sie starb 1. Oct. 1585 an einer epidemischen krankheit, die man Pest nannte.

Auna, eine kleine Rechnungsmunze im brit. Oftindien, der 16. Theil der jest geseslichen ogenannten Compagnie-Rupien. Das Anna hat demnach den Werth von 1 Sgr. 23/2 Pf. preuß. Luna ist ferner ein Salzmaß und ein Perlengewicht in Bombay, ein Gold- und Silbergewicht n Bengalen, ein Handelsgewicht in Hindostan, ein Maß oder Gewicht für Reis auf Ceylon.

Annaberg, im fachf. Erzgebirge, mit 8000 E., war fruher ale Bergftabt bebeutenb unb ft gegenwärtig eine der wichtigsten Manufacturstädte Sachsens. Als zu Ende des 15. Jahrh. der Bergbau in bafiger Begend, befonders am Schreden- und Schottenberge, aufferordentlich ergiebig purbe, fodag man bie Unlegung einer neuen Stadt für nothig hielt, um ber anwachsenben Denfdenmenge Unterfommen zu verschaffen, murbe 1496 im Ramen bes Bergoge Albert ber Grund-Bein biefer Stadt gelegt, welche in wenig Sahren burch ben Bebel bes reichen Bergbaus vollenbet baffand. Anfange nur die Reue Stadt am Schredenberge genannt, erhielt fie 1501 ihren gegenwärtigen Ramen burch Raifer Maximilian. Ihre Berfaffung mar urfprunglich nach ber Rehrzahl ber Einwohner rein bergmannisch. Auf ben Landtagen führte sie bis 1830 im weitern Ausschuffe ber mittlern Stabte ben Borfis. Als ber Bergbau an Ergiebigkeit verlor, traten Gewerbe an bie Stelle beffelben. Barbara Uttmann (f. b.) machte, wenn fie es nicht Mand, boch bas Spigenkloppeln hier einheimisch. Alba's Tyrannei gegen bie protest. Belgier bewirkte, daß namentlich auch viele Posamentirer aus Belgien auswanderten (1589 — 91), die fich zuerft in Buchholz, fpater in A. niederließen, und neben ber Spigenmanufactut teat nun die jest fo bebeutenbe Banbfabritation auf. Auch liefert A. gemufterte Banber und frang. Sage- und Florbander, fowie feibene Stoffe. Die Stadtfirche in A. enthalt mehre gute Semalbe und ein interessantes Basrelief von gebrannter Erbe. Gine Erziehungsanstalt für arme Rinber murbe ju Ehren Chriftian Felir Beife's (f. b.) 1826 geftiftet.

Annaburg, ein Stabtchen im Rreife Torgan bes Regierungsbezirte Merfeburg ber preuß. Proving Sachen, liegt unweit ber Schwargen Elster am Reuen Graben, ber im 16. Sahrh. war holgflößen gegraben wurde, in ber größtentheile fandigen, moorigen und bicht bewalbeten Kunaburger (fonft Lochauer) Saide. Der Drt hat einfchließlich bes zugehörigen 3fchernic (Pechhitte und Saibemuhle) 1800 E., bicht benachbart die Colonie ber fogenannten Reuhaufer mit 400 C., und ein Schlof mit einem Militartnaben - Erziehungeinftitut. Das Schlof wurde duch Anna, die Gemahlin des Rurfürsten August, von 1572—75 erbaut, 1762 für das bewidnete Inflitut, welches Auguft III. 21. Nov. 1738 gu Dreeben fliftete, eingerichtet und 1815 sen Preugen übernommen. Es werben hier mit einem jahrlichen Aufwande von 30000 Thir. 400 evangelische Boglinge, die Sohne im preuß. Heere Gebienter, vom 11. bis zu Ende bes 18. Schres, in größter Kurforge erzogen und zu Unteroffizieren und Sautboiften ber Armee vorge-Mibet. Außer dem Schulunterricht in fieben Classen werden die jungern Anaben mit Striden, Sextenbau und hauslichen Arbeiten beschäftigt. Die altern erlernen entweber in den Wertflatten bas Schneiber- und Schuhmacherhandwert ober in der Rufiflehre die Dufit, und einzelne ausgezeichnete Boglinge widmen fich als fogenannte Militarfculler wiffenfchaftlichen Privatbe-Miftigungen. Director der Anstalt ift ein Offigier, und außer einem zweiten Offigier, mehren Interoffizieren und Gefreiten, welche gur Anftalt commandirt werden, find ein Prediger und Coulinspector, neun Lehrer, ein Argt und ein Chirurgus, vier Berwaltungsbeamte und ein Mikreiches Unterpersonal angestellt. Zum Turnen, Schwimmen und Ererciren sind alle Borinterngen vorhanden, bas gange Erziehungespftem ift rein militarifc.

Annalen heißen geschichtliche Jahrbucher, welche die Sauptbegebenheiten eines Sahres,

ober auch mehrer Jahre in chronologischer Folge enthalten. Der Name kommt von be Jahrbüchern der Römer her, welche Annales pontificum ober Annales maximi hießen ren Abfassung bem Pontisex maximus oblag, die aber bereits bei der Einäscherung Robie Gallier untergegangen sind. Nach dem zweiten Punischen Kriege wurden dergleich len nicht mehr von den Priestern allein, sondern auch von andern gebildeten Männern tigt, wie Fabius Pictor, Calpurnius Piso, Sisenna u. A. Es ward daher der Name salle Geschichtswerte ausgedehnt, in denen der Stoff mit vorzüglicher Berücksichtigung nologie nach den einzelnen Jahren behandelt wird, wie dies in den "Annalem" des E Gegensat zu dessen, "Geschichtsbüchern", der Fall ist. Im 4. und 5. Jahrh. n. Chr. ver Benennung Annalen gänzlich mit der der Chronit. Man gebraucht den Ausbruck Arzüberhaupt für die Geschichte eines Wolfs. Auch ist er häusig als Journaltitel benutt

Annaten heißen die für die Berleihung einer Rirchenpfrunde an den papftlichen gahlenden, nach befondern Taren normirten Abgaben. Früher nur außerorbentlich, o torifd, murben fie feit Bonifag IX. in ber zweiten Salfte bes 14. Sahrh., feit welcher erft ber Rame Annaten auftam, zu einer regelmäßigen, theils in bem ganzen Sahreder ner Pfrunde (baber ber Rame), theils in ber Salfte beffelben bestebenben Steuer. & fich im Gegenfat zu bem früher allgemein anertannten firchlichen Grundfate, baf bat ment der Beihe unentgeltlich ertheilt werben muffe, ein formliches Befteuerungsfpftem, von ben vom Papfte im Confiftorium praconifirten Erzbifchofen, Bifchofen und Abta einfährigen Ertrage bestehenden sorvitia communia und baneben noch als Ranzleigebi servitia minuta, von ben niebern, jedoch über 24 Golbgulben angesetten Pfrunden bi ten im eigentlichen Sinne, und endlich von allen für immer unirten Pfrunden alle ! bie quindennia gegeben werben follten. In Deutschland find bie beiben lesten Arten naten nie febr praftifch geworben, und über bie servitia gab es fortbauernbe Streitigl gur Auflösung ber beutschen Rirchenverfassung in Folge bes Reichsbeputationshamp In ben neuern Concordaten einzelner beutscher Länder mit bem papfilichen Stuble! Theil in Biberforuch mit anderweiten Bereinbarungen, die Annaten für hohere Rin wiederhergestellt, und zwar meist in einer regulirten Aversionalsumme.

Anneet, die zweite Stadt des Herzogthums Savoyen, am Ufer des gleichnamiges langen und 1/2 M. breiten Sees, am Fuße der Alpen, ehemals Hauptort des Grafen vois, deren zerflörtes Schloß einen der nahen Berge tront. Der Ort ist Sis eines Bis zählt 6600 C. Fast sämmtliche Häuser ruhen nach der Straße zu auf Arcaden, die son steinerne Laubengänge bilden. In der Domfirche bewahrt man die Überreste des hvon Sales, dessen Geburtsort A. ist. Die Einwohner zeichnen sich durch ihren Gewert Man sindet Baumwollspinnerei, Kattunfabriken und Slashütten. In der Rähe wed minen betrieben.

Anneliben, auch Annulata ober Ringelmurmer, bilben eine kleine Classe ber 🙊 Thiere, die fich von den übrigen burch gelenklofe Bewegungsorgane und rothes, fel Blut unterfcheiben. Ihr Rorper ift gemeiniglich fehr verlangert, weich und burch Du eine Menge Ringe getheilt. Der Ropf fehlt einigen. Die Glieber, wenn fie vorhande fiehen aus reihenweis geftellten Borften und gaben, die auch als Waffen bienen, unde vertritt ein Saugnapf die Bewegungsorgane. Das Rervenspftem ift einfach. Biele be Augen und Taftwertzeuge, nicht felten eine ruffelformige Schnauze, häufig auch fich Sie athmen ber Dehrzahl nach burch Riemen, die außerlich angebracht, von febr wa Geftalt find. Alle find Zwitter, die fich gegenseitig befruchten und in ber Regel burd fortpflanzen. Die meiften find rauberifch, leben von andern Thieren, ober faugen igt kommen am zahlreichsten im Deere vor, felten auf bem Lanbe, werben bisweilen 6und wohnen theilweise in Robren, die, durch Ausschwigung der Sautflache entflat außen mit Setfand u. f. w. bebedt, oft in gefellige Bufchel verwachfen finb. Ren! Borftenfüfler und Auflose und nach anderweitigen Rennzeichen in Unterordun Renntnif ihres Baus hat man in neuern Zeiten burch Savigny, Milne Edwards, und Leuckarbt erhalten.

Annenorben, ein ruff. Orben, wurde von Karl Friedrich, Herzog von Soffel 1735 zu Ehren feiner Gemahlin Anna Petrowna, der Tochter Peter's d. Gr. von Miftiftet und von Kaifer Paul L 1796 für einen ruff. Orden erklart. Bis bahin befa aus einer Classe mit 15 Rittern. Paul theilte ihn jedoch in drei Classen und bestimm Belohnung des Verdienstes für alle Stände. Alexander L endlich theilte ihn 128

. Don benen die vierte nur an Militars vergeben wird. Großtreuze oder die erste Classe Derfonen erhalten, welche den Rang eines Generalmajors haben. Das Ordenszeides ein vierectiges goldenes, mit rother Emaille belegtes Areuz, dessen Flügelwinkel mit Laubwert gefüllt sind. Auf der Vorderseite besindet sich das Bild, auf der Rückseite Tate Ramenszug der heiligen Anna. Die erste Classe trägt es über der linken Schulter wie Breiten hellrothen, gelbeingefasten Bande, nebst einem silbernen Stern auf der rechten

Die ameite an einem abnlichen ichmalern Banbe um ben Sals; Die britte ein fleines : 6 exfalls um ben Sals; die vierte an demfelben Bande im Anopfloch. Durch Nifolaus I. Decoration ber ersten und aweiten Claffe theils mit Brillanten verziert, theils mit ei-Denem Rrone am Ring bes Rreuges und bem oberften Strable bes Sterns verfeben, als CTC Auszeichnung vertheilt. Das Drbensfest fallt auf ben 3. Febr. ; für große Feste besteht Bene Rleibung. Der Orben wird fehr haufig verlieben; man gablt an 23500 Inhaber. 130 ber Beilige, Erzbifchof von Roln, mar in niebrigem Stanbe geboren und ftarb 1075. Politische Bedeutung als Rangler Raifer Beinrich's III. und nachher ale Reichsverweser mb ber Minberjährigkeit bes Kaifers Beinrich IV., fein kuhner Berrichersinn, sowie bie De Teines geiftlichen Banbels, die vaterliche Sorge fur fein Erzbisthum und ber Gifer, mit to Die Reformation ber Rlofter betrieb und neue Rlofter und Rirchen fliftete, machten ibn Deiligen. Sein Gebachtniß wird am 4. Dec. gefeiert. Er eröffnet bie Geschichte bes ergbilichen Stuhls und der Stadt Koln am Rhein. Der in Sprache und Inhalt fehr mertise Lobgefang auf ben beiligen Anno wurde, wie Lachmann erwiefen hat, erft um 5 gedichtet. Er ist ein merkwurdiges Denkmal ber historischen Anschauung jener Zeit im be, und zeugt am beutlichsten, in wie turger Beit Geschichte ber Sage anheimfallen tonne. 1 Leben A.'s ift allerbings Rern bes Gebichts, allein es wird biefes in feinem Zusammen-Be mit ber allgemeinen Gefchichte entwidelt. Die Darftellung ift babei lebenbig, oft großarand hat durch ihren naiven Ton viel Anziehendes. Das Gebicht gab zuerft aus einer Sand-Mt, Die indeffen verloren gegangen ift, Dpis (Dang. 1639) heraus. Den Ausgaben von Bewifch (1791) und Golbmann (1816) fehlt bie fritifche Bearbeitung; genügender find bie Beggenberger (Queblinb. 1848) und Roth (Munch. 1848).

Annomination, auch Paronomasse, ist eine Rebessigur von ausgebehnter Bebeutung. Sie sieht in einer kleinen, oft nur einen Buchstaben berührenden Beränderung eines Namens oder lottes, besonders um ihm dadurch einen Nebensinn zu geben: z. B. im Lateinischen amens treudt) und amans (verliebt). Ferner beruht sie auf einem Wortspiele, das auf die Ahnlichis des Klangs zweier der Bedeutung nach verschiedener oder einander entgegengeseter Wörter Weindet ist: z. B. "Aus dem Leid entsprang das Lied." Namentlich wird dieses Wortspiel Bezug auf Namen häusig angewendet. Zulest im Allgemeinen besteht die Annomination in Wieden Biederholung von Wörtern besselben Stammes, und erhält hier badurch Bebeutung, daß buch verwandte Klänge die Ausmerksamkeit auf einen gemeinsamen Hauptbegriff hinlenkt.

Die begreift in biesem Falle die Alliteration und Affonanz in sich. Go bei Tied:

Wenn ich still die Augen lenke Auf die abendliche Stille, Und nur denke, daß ich benke, Will nicht ruhen mir der Wille, Bis ich sie in Ruhe senke.

Annitat (annuity) nennt man eine zur Abtragung einer Schuld ober Berzinsung bersels stipulirte jährliche Zahlung. Eine solche Abzahlung kommt in vielen Privatverträgen vor, ih zwar in allen vier Hauptformen derselben: 1) als bloße stückweise Abzahlung einer unverstichen Schuld; 2) als gleichbleibende Berzinsung eines unablöslichen oder eisernen Capils simmerwährende Annuität oder Rente; 3) als Abzahlung der Zinsen und des Capitals sammen, in gleich großen jährlichen Summen (Zeitrenten); 4) als Leibrente (s. d.), Zahngen, die so lange fortgeseht werden, als der Släubiger oder Diesenigen, auf deren Leben Kente versichert ist, leben. Durch diese beiden letzern Arten wird dei dem Ablaufe der Zeit dem Tode Dessen, auf bessen die Rente bedungen ist, auch das Capital getilgt. Man idiese Seschäft auch dei Staatsanleihen angewendet und besonders in England Gelder erge, welche in 49 Jahren durch jährliche Zahlungen abgetragen (kurze Annuitäten), andere, ihe in gleicher Art in 99 Jahren getilgt werden sollten (lange Annuitäten). Zu den Leibrenserträgen gehören auch die Tontinen (s. d.).

Mununciaten. Der Orben ber himmlischen Annunciaten ober der Rlosterfrauen von ber Aunbigung Maria, wurde von Bictoria Fornari 1682 zu Genua nach der Regel bes heil.

Augustin gestiftet. Seit der Frangofischen Revolution find alle Rlöfter des Ordens in Fran Deutschland und ben Nieberlanden bis auf einige in Stalien eingegangen. - Anbere ciaten ober Rlofterfrauen von Maria Berfundigung, ober von ben gehn Tugenben, wurd Johanne von Balois 1501 ju Bourges nach ihrer Cheibung von Lubwig XII. geftiftet, unl unter bie Berichtsbarteit ber Rranciscaner geftellt. Der Drben biente in 50 Rloftern gu nahme armer Fraulein, borte aber mit ber Frangofischen Revolution auf. - Ein Annun orben (ordine suprema dell' annunciata) wurde als halsbandorben 1360 von Amabe Bergog von Savopen gestiftet, erhielt von Amadeus VIII. 1409 Statuten, murbe 1518 r und 1720 jum erften Orben ber farbin. Monarchie erhoben. Der Ronig ift ftete Grofmeif Ritter, welche von hobem Range und ichon Inhaber bes St.-Moris und St.-Lazarusorbe muffen, bilben nur eine Claffe. Das Drbenszeichen, beftebend in einem golbenen, ovalen,! mit Schleifen umschlungenen Schilbe, auf welchem fich die Berfundigung ber Maria b wird an einer golbenen, aus Rofen und Schleifen ausammengefesten Rette um ben Sal gen. Auf ben Rofen fteben bie Buchftaben F. E. R. T., welche nach Einigen Fortituc Rhodum tenuit, nach Andern Frappes entres rompes tous bebeuten. Auf ber Bruft Die Ritter feit 1680 eine ftrablende Sonne, in beren Mitte fich eine Darftellung ber Be gung Maria befindet. Für bobe Fofte befteht eine eigene Orbenstracht, sowie fur bie & trager bes Orbens befondere Amtstrachten.

Anobe, ift ein von Faraday in die Physit eingeführter Ausbrud für den positiven P

galvanifchen Batterie, im Gegenfas zu ber Rathobe, bem negativen Pole.

Anobyna, schmerzstillende Mittel. Da der Schmerz (s. b.) aus sehr verschiedenen U entsteht, so sind auch die Mittel dagegen verschieden. Ift eine Entzündung die Ursa Schmerzes, so sind entzündungswidrige Mittel, rief ihn ein fremder Körper hervor, so i fernung desselben schmerzstillend. Im engern Sinne nennt man daher Anodyna nu Mittel, welche durch ihre Wirtung auf das Nervensystem die Empfänglichteit desselben schmerzhaften Eindruck zu verringern vermögen. Dies sind gewöhnlich die das betäubenden Narcotica (s. d.), besonders Opium und seine Praparate, oder die das Sieden empsindenden Nervensassern aushebenden Anasthetica. (S. Anasthesse.) In n Fällen tann man auch durch Oruck auf den Nerven oder Ourchschneidung desselben mei

bie Leitung bes Schmerzes nach bem Gehirn unterbrechen. Anomalie nennt man bie Abweichung von der Regel, daber Anomalon, anomal, lifc ober auch abnorm bas von dem Regelmäßigen Abweichenbe. In der Aftronomie be man mit Anomalie ben von ber ungleichen Geschwindigfeit ber Planeten abhangigen ? berfelben in ihrer Bahn vom Puntte ber Sonnenferne ober Sonnennabe, baher anomal Sabr. Anomalien in bem Gebiete ber Natur find folche Erscheinungen, welche ben R fegen gegenüber als Ausnahmen hervortreten. Darum aber ift bas Anomalifche nicht ge eine genauere Einsicht in die Raturgesete hat immer in scheinbaren Ausmalien doch wie Ausbrud ber allgemeinen Gefehmäßigteit ertennen laffen. 3m Sprachgebrauche bes ge Lebens bezeichnet man Das als anomal, mas von bem Bewöhnlichen und Bertommi irgend einer Art abweicht. Es gibt für Zeden um foviel mehr anomale Erscheinungen, je t er bie allgemeinen Gefete berfelben tennt. - In ber Grammatit nennt man Anomala gen Bortformen, welche in ihren Abbeugungen ober in ihrem Gebrauche von ben allge eine Sprace beherrichenben Gefeben mehr ober weniger abmeiden. Die altere Gramme in ber Annahme anomaler Formen fehr freigebig. Seitbem man aber bie Sprachen genat ihren phonetischen Gefesen burchforfct, und die historisch-vergleichende Grammatit # Ausbehnung gewonnen hat, ift ber Begriff ber Unregelmäßigteit febr befdrantt worber les, was früher als anomal hingestellt wurde, ift oft nur ber sparlich erhaltene Uberreft ei sprunglich gang regelrechten form, wie bies g. B. bei ben griech. Dialettformen fo hervortritt; ober aus ben phonetischen Befesen ergibt fich bie burch bie Sprachorgane ! Raturnothwendigkeit einer scheinbar von der Regel abweichenden Form. In der deutschen matit nannte man fonft gerade ben echteften und fraftigften Theil unferer Beitroorter, in ! ber Ablant (f. d.) vorherricht, anomal; man begreift fie jest unter bem Ramen ber ftark jugation (f. b.). Birtliche Anomalien bietet unfere Sprache nur in den Sulfeverben u wandten, mehr Abstractionen ausbrudenben Berben bar, mo zwei und mehr Berbalfian fammen gefloffen find und die vollständige Conjugation eines Zeitworts bilben. De horen j. B. fein, muffen, follen, mogen, konnen, wollen, thun, haben, und einige wenige wie & B. bringen, denten, fragen u. f. w.

nom, namenlos, heißt gunachft ein Druchvert, beffen Berfaffer fich nicht genannt bat d überhaupt jebes geschriebene und nicht gerabe burch bie Dreffe veröffentlichte Probuct. erfaffer feinen Ramen verschweigt, und man fpricht baber in biefem Sinne auch von en Briefen und Bufchriften. Die Anonymität in der Literatur tann natürlich febr ver-Grunde haben. Fur manche Art literarischer Erzeugniffe, wie 3. B. fur die Artitel po-Zeitungen, ift fie ale Regel angenommen, wiewol in neuerer Zeit ihre Aufhebung aus enen Grunden von mancher Seite ber gewunscht und in Frankreich im 3. 1850 feslich festgestellt worden ift. Die Renntnig und Bergeichnung ber in allen Literaturen bochft bebeutenben Bahl herangewachfenen anonymen Berte gehort ju ben fchwiebeschäften ber Bibliographie. Es fehlt namentlich für die beutsche Literatur an einem hen, die beutschen anonymen Schriften mit Nennung ber bekannt gewordenen Berfaffer ienden Berte, wie es Franfreich in Barbier's vortrefflichen, nabe an 24000 Artifel entn: "Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes" (2. Aufl., 48bc., Par. 25) besitt. Auch veröffentlichte hier Demanne, "Nouveaux recueils des ouvrages ies et pseudonymes" (Par. 1834). Altere Berte diefer Art find: Placeius, "De et scriptoribus anonymis et pseudonymis syntagma" (Samb. 1674), beffelben um anonymorum et pseudonymorum" (Ex editione Fabricii, Samb. 1708), unb etterm Werte gehörigen Supplemente von Mylius: "Bibliotheca anonymorum et aymorum, ad supplendum Placcii Theatrum" (Samb. 1740).

pfie, Unvermögen zu sehen, Blindheit, tann von Erloschen der Thatigkeit der Sehner ühren (f. Staar), oder von andern Arankheiten des Auges, besonders Undurchsichtigkeit atbrechenden Gebilde.

Tonung nennt man im Allgemeinen die bei jedem menfchlichen Berte gum Bebuf ber t und Saflichkeit nothwendige Bestimmung ber Stellung und Reihenfolge bes Dangen, welche baffelbe begreift. Bo bas Anguprbnenbe in bas Bebiet bes geiftigen Lebens ba ift bie Anordnung entweder eine logische, nach ben logischen Berhaltniffen ber Ubergen u. f. w., ober eine wiffenschaftliche, nach bem Berhaltniffe bes innern Bufammenober eine tunftlerifche, nach ber Absicht bes Runftwerts im Sangen, ober überhaupt eine je, wo es fich um die Bollendung irgend eines Berts, die Ausführung irgend einer que igefesten Reihe von Thatigkeiten handelt. Einheit in der Mannichfaltigkeit, herrschaft ebantens, ber jebem Theile feine Stelle in bem Gangen anweift, ift alfo bas Charatte ber Anordnung, beren verschiedene Formen fich naturlich nach ber Berschiedenheit bet und Zwede hochft mannichfaltig mobificiren. - In ber Rhetorit wird bie Anordnung Erfindung fowie von bem Ausbrucke und bem Bortrage unterfcbieben. Die Anordmung n Sinne (Disposition) besteht in ber nach gewiffen Gesehen und jum Behufe weiterer rung erfolgenden Zusammenstellung bes Rebestoffs zu einem übersichtlichen Ganzen. uht junachst auf bem logischen Gefete ber Unterordnung ber Begriffe, indem fie ben ihrenden Grundgebanken (Thema) als den Gattungsbegriff behandelt, und entweder von lgemeinen zu beffen Unterarten und Mertmalen, als bem Speciellen, in fonthetischer ortschreitet (Division), ober auf analytischem und heuristischem Bege von bem Befonbem Allgemeinen, von bem Concreten ju bem Abftracten, als bem Biele ber Darftellung, igen fucht (Partition). In beiden Kallen find Bollftanbigfeit und logische Scharfe bie haften, auf die es vor allem antommt.

rerie, Appetitlosigkeit, heißt der bloße Mangel an Eflust, der zu unterscheiden ift von

rflichen Wiberwillen gegen Speifen.

reganisch, unorganisch, heißen diesenigen Naturterper und Naturvorgange, welche nicht sehn ber lebenben Organismen (eigenthumliche chemische Mischung, Zellenbau, Gliebe-kntwickelung u. f. w.) folgen, fondern ben Gefegen ber sogenannten tobten Natur. (S. 18mus.)

18mie, Geruchlosigkeit, Mangel ber Geruchsempsindung tros der Gegenwart riechender in der eingeathmeten Luft. Sie kann vom Fehlen oder Gelähmtsein der Geruchsnerven en, aber auch von örtlichen Fehlern in der Nasenhöhle, 3. B. Verstopfung derselben, iheit ihrer Schleimhaut, krankhaften Überzügen auf derselben. Im lestern Fall ist sie meist webend, im erstern dauernd und sogar oft angeboren.

puetil (Louis Pierre), franz. Siftoriter, geb. zu Paris 21. Jan. 1723, geft. bafelbet t. 1808, hat fich durch umfaffende Werte befannt gemacht, die mit mehr Fleif als Geift ben find. Er machte feine Studien auf dem Collége Mazarin und trat im Alter von

17 Sahren in Die Congregation von Ste.-Geneviève. In Rheims, mo er Die Stelle ein wet bes Seminars befleibete, faßte er ben Plan, bie Gefchichte biefer Stadt ju fcreibe forgfältig gearbeitetes Bert (3 Bde., 1756-57) reicht indef nur bis 1657. 3m 3. 14 er jum Prior an der Abtei Roe in Anjou ernannt und in der Folge Director bes 🗲 Senlis. Dier verfaßte er feinen farblofen und flachen "Esprit de la Ligue" (3 Bbe., 🖢 gulest 4 Bbe., Par. 1823). Bahrend ber Schredenegeit ber Revolution in St.-La folossen, fories et "Précis de l'histoire universelle (9 Bbe.. Var. 1797; 12 Bbe.. eigentlich nichts als ein Auszug aus der vielbandigen "Allgemeinen Belthistorie" Grundung bes Inftituts mard er jum Mitgliede der zweiten Claffe ernannt und be beim Ministerium ber auswärtigen Angelegenheiten angestellt. Dies veranlagte ibn. bei des guerres et des traités de paix" (Par. 1797) ju verfaffen. Sein "Louis XIV, sa le regent" (4 Bbe., Par. 1789; neue Ausg., 2 Bbe., 1819) ift nichte ale eine weitfe Anespotenlese. Bon allen seinen Berten hat seine "Histoire de France depuis les usqu'à la fin de la mouarchie" (14 Bbe., Par. 1805; neue Aufl., 15 Bbe., 1820), l fig aufgelegt und von Gallois fortgefest murbe, die meifte Berbreitung gefunden. Doch Diefem Berte, wie in fast allen, Die aus feiner Reber geflossen find, erhebt er fich nicht il dronitenartige Ergablung ber Borgange.

Anquetil-Duperron (Abraham Spacinthe), Drientalift, ber Bruber bes Boige 7. Dec. 1731 ju Paris, ftubirte dafelbft, ju Augerre und ju Amersfort Theologie und gin ba er fich beimeitem mehr von orient. Studien angezogen fand, wieber nach Paris, wob Sallier, Auffeher ber Manuscripte ber tonigl. Bibliothet, ihm eine Unterftupung an Als ihm hier einige nach einem Bend-Danuscripte copirte Blatter in Die Banbe fielen, w bien bas Biel feines Strebens, um bort die heiligen Bucher ber Parfen zu entbeden. D anderer Beife feinen Plan nicht ausführen tonnte, nahm er 1755 als gemeiner Gold nem nach Indien bestimmten Schiffe Dienste, worauf die Regierung in gerechter Bemm eines fo feltenen Gifers für bie Biffenfcaften ibm die nothige Unterflühung gewährte. bichern angetommen, lernte er bas Reuperfifche, bann ging er nach Chanbernagor,umbet trit ju ftubiren. Eine Rrantheit und ber Rrieg zwischen Frantreich und England fibit feine Doffnung. Rach ber Ginnahme Chandernagore tehrte er zu Auße nach Bondichen wo er fich nach Sucate einschiffte. Doch anderte er feinen Entschluß, indem er ju Da malabarifchen Rufte and Land flieg und ju Fuge nach Surate reifte. Bier gelang es ibn Beharrlichteit und Unterwürfigfeit die Bebentlichteiten einiger parfifchen Driefter auf die ihm in neupersischer Sprache den Inhalt ihrer im Bend und Pehlewi abgefasten Bucher bictirten. Er hatte beschloffen, die Sprachen, die Alterthumer und heiligen G Dindus in Benares ju ftubiren, ale bie Ginnahme von Pondichery ihn jur Rudtebrnat nothigte. Uber England tam er 1762 in Paris an, mit einem Schape von 180 Dam und andern Geltenheiten. Auf Berwenden des Abbe Barthelemy und anderer Freund er das Amt eines Dolmetschers der morgenl. Sprachen bei der königlichen Bibliothe fing er an, die mubfam eingefammelten Materialien zu verarbeiten; es erfchienen nach ! die Übersetung des Zend-Avesta (Par. 1771), die "Législation orientale" (Amst. 17 "Recherches historiques et géographiques sur l'Inde" (2 Bbe., Berl. und Par. 17 "La dignité du commerce et de l'état du commerçant" (Par. 1789). Um ben Gri Revolution fich zu entziehen, brach er alle feine Berbindungen ab, verfchloß fich in fein und hatte leinen andern Freund als feine Bucher, feine Erholungen als die Erinnem feine theuern Braminen und Parfen. Die Fruchte Diefer Burudgezogenheit maren bie "L'Inde en rapport avec l'Europe" (2 Bbe., 2. Aufl., Samb. 1798) unb "Oupnek" hat Dar. 1802-4), letteres die lat. Überfetung eines perf. Auszugs aus den Upanifchabs, logischen Abhandlungen ber Bebas. Rach Errichtung bes Rationalinstituts warb er ju be allebe ernannt. Durch anhaltenbe Arbeiten und eine bochft farge Diat erfcopft, fant et 1805 au Paris. Umfaffende Gelehrfamteit, Renntniß der afiat. Sprachen und eine ti tigteit waren bei A. mit ber lauterften Bahrheiteliebe, einer gefunden Philosophie, eine Uneigennutigfeit und bem trefflichften Bergen verbunden. Seine Arbeiten, namentli febung ber beiligen Schriften bes Boroafter, haben fehr anregend gewirft, und fie alle Beiten ben Dant ber Wefchichteforfcher, obgleich fie bei genauerer philologifcher Bil als febr mangelhaft erweisen.

Anquiden heißt in ben huttenwerten die zu Schliech gemachten Gold- und Gun Quedfilber vermifchen. (S. Amalgam.) Bei ben Metallarbeitern werben behaff bet

ig ober Wergolbung die Metalle (Kupfer, Bronze, Meffing) vorher angequick, b.h. mit einem inthen Duecksiber überzogen, welches badurch geschieht, daß man zene Metalle mit Duickser, einer Austofung von salpetersaurom Duecksiberoryd benest, wodurch Duecksiber metalb auf Denn Rupfer niedergeschlagen wird.

**Aurüch i gleit** hieß der Zustand geschmalerter persönlicher Chrenhaftigleit, der nach deutschem die bei manchen Personen bald wegen ihres Gewerbes, wie beim Abdeder, bald wegen ihrer burt, wie bei unehelichen Kindern, eintrat und Ausschließung von Zünsten und Handwerten wirt. Neuere Particulargesetzgebungen haben die aus einer Berbindung römischer und alt-

ation Rechtsgrundfase entstandene Anruchigfeit aufgehoben.

Anfaßig, Anfaßigteit, bezeichnet ben Besit unbeweglichen ober biesem gesehlich gleich geheun Sigenthums an einem Orte. Die Anfaßigteit gewährt wegen ber in ihr liegenden gröjem Garantie für die Zahlungsfähigkeit und überhaupt die materiellen bürgerlichen Berhaltnisse bet Ansaßigen gewisse Bortheile, wo es sich im Processe um dergleichen Sicherstellung handelt. Auch ift sie nach den meisten Gesehgebungen von Einfluß bei der Ausübung staats- und gemeindebürgerlicher Wahlrechte.

Aufag nennt man bei Blabinftrumenten, 3. B. bei ber Dboe, die beim Gebrauch angefesten Aunbftude, sowie 3. B. bei den hörnern, die angesesten Theile, mittels beren eine andere Stimmung hervorgebracht wird. Ferner bezeichnet man mit Ansah die Bilbung ber Lippen beim Anslafen ber Blabinftrumente. Dieselbe ist von großer Wichtigkeit, da sie es bedingt, ob der Ton voll

sher matt, angenehm ober hart fei. Man fagt bemnach : Er hat einen guten ober fchlechten Anfas. Ansbach, fonft Onolzbach, vormale bie Refibeng ber Markgrafen von Ansbach-Baireuth, lest bie Bauptstabt bes bair. Kreises Mittelfranken an ber franklichen Rezat, mit 13000 E., ift ber Gis ber Rreibregierung, bes mittelfrantifchen Appellationsgerichts, eines proteft. Confi-Boriums und eines Bahlgerichts. Sie hat ein Symnasium, eine bobere Tochterschule, mehre mbere öffentliche Anstalten, auf bem Schloffe eine Bibliothet und Gemalbegalerie. Auch ieftebt bafelbit ein Diftorifcher Berein und eine Gesellschaft für Kunfte und Gewerbe. Die Rawithatigfeit ift hauptfachlich auf baumwollene und halbfeibene Beuge, Tabad, Steingut, Derwement, Spielfarten, dirurgifche Inftrumente und Bleiweiß gerichtet. Das ebemalige Refibenge thiof ift ein fehr fchones Gebaube in ital. Gefchmade; im Garten beffelben befinbet fich bas Dentmal bes Dichters Ug (f. b.). Ihre Entflehung verbankt bie Stabt bem im 8. Jahrh. gestifeten Sumbertusstifte, bas 1057 in ein Collegiatstift verwandelt und 1560 aufgehoben murbe. Die Bogte von Dornburg, die Schus- und Schirmherren bes Stifts, verlauften Die Stadt 1288 m bie Grafen von Ottingen und biefe 1331 an bie Burggrafen von Rurnberg. -- Das Fürstenfam M., in ben frühesten Beiten ein Theil bes Rangaus und zum großen Theil von Slawen broillert, gehorte fpater jum Franfifchen Rreife und murbe, nachbem es 1806 an Baiern getommen, ein Theil bes Regattreifes, ber nun Mittelfranten heißt. Es umfagte über 60 D.M. und gegen Enbe bee 18. Jahrh. gegen 300000 E. Nachbem ber Burggraf von Nurnberg, Kriebthe V., 1362 mit bem Fürstenthum A. belehnt worben war, theilte ce berfelbe 1398 für feine Sihne in bas Land oberhalb bes Gebirgs (Ansbach) und bas Land unterhalb bes Gebirgs (Rulmbad, nachher Baireuth), welche Theilung indes schon 1464 wieder aufhörte. Rurfürft Albrecht **Thilles** von Branbenburg bestimmte 1474 bie frantischen Fürstenthumer, wie man A. und Baiauch nannte, feinem zweitgeborenen Sohne Friedrich, ber nun der Stifter der frankischen Linie ba Markgrafen von Brandenburg murbe, Die fich wieder in Die Linie A. und Baireuth (f. b.) Sie lettere Linie erlofch 1769, worauf die Fürstenthumer wieber unter einem Regenten uningt wurden. Der lette Markgraf von A.-Baireuth war Karl Friedrich, ber Gemahl Eraby Craven (f. b.), der beide Fürstenthumer 2. Dec. 1791 freiwillig an feinen Lehnberben, 🌬 König von Preußen, abtrat. Friedrich Wilhelm III. mußte A. 1806 Frankreich überlaffen, serent es neblt Baireuth, welches er im Frieden von Tilfit ebenfalls an Frantreich abtrat, 1810 🐿 Belern tam. Bgl. Lang's "Reuere Gefchichte bes Fürstenthums Baireuth" (3 Bbe., Gott., wan Murnb. 1798—1811) und (Barth's) "Berfuch einer Landes- und Regentengefchichte ber then gurftenthumer Baireuth und A." (Sof 1795).

Aufchanung bebeutet ursprunglich eine burch ben Gesichtssinn bargebotene Borstellung, benders wenn bas Angeschaute nicht als vereinzelte und isolirte Empfindung, sondern als ein empler, als ein Ganges mehrer in gewissen Berhältnissen verbundener Empfindungen sich dar-At. Daher heißt die Auffassung des Gesammtbilbes eines Gegenstandes oder einer Mehrheit wegenständen als eines Gangen vorzugsweise Anschauung. Dieselbe kann mehr oder wenis Mar und deutlich sein, je bestimmter der angeschaute Gegenstand theils in seinem Unterschiede

von andern Dingen, theils rudfichtlich ber in ihm liegenben Berhaltniffe aufaefaßt wich bierbei nicht fomol ber Stoff ber Bahrnehmungen, ale vielmehr bie Rorm berfelben bast teriftifche ift, fo erflart fich baraus junachft ber Gebrauch, welchen in Beziehung auf bie von ber menfclichen Ertenntnif Rant von biefem Begriffe machte, indem er Raum und g bie von aller Erfahrung unabhangigen, a priori in une liegenben Formen ber fogenannten Anschauung erklarte, b. h. einer folden, welche lediglich diefe Formen felbft, ohne allen & bungeftoff jum Begenftanbe hat. Da ferner bie Anichauung ein inneres Greignig ift. dem ber angeschaute Begenftand als unmittelbar gegenwärtig erscheint, fo überträgt man Ausbrud auch auf bie innern Buftanbe, wo irgend ein Banges von Borftellungen, mog biefe nun auf bas Gebiet ber außern ober innern Erfahrung beziehen, als ein Gefammth bas Bewußtfein tritt. Etwas anschaulich machen ober veranschaulichen heißt baber bas bl bachte, innerlich Borgebilbete burch bie entsprechenben finnlichen Bilber und Bahrnebn ber Auffaffung juganglicher machen, einen Compler von Gebantenbeftimmungen fo bar bag berfelbe für ben Auffassenben eine Abnlichteit mit einem finnlichen Gefammtbilbe bel In einem ahnlichen Sinne fpricht man von ber Anschauung eines Runftlers, inbem m burch bas innere Borbilb, die in ihren Gingelnheiten bestimmte Ibee bes Runftwerts ber welche er barzuftellen fucht; ebenfo von ber Anschauung bes Siftorifere, indem ihm ein gi ober fleineres Sange von Charaftern und Ereigniffen, wie ein fichtbares Bilb vor bem Auge fleht; von ber Anschauung bes Doftifere und Theosophen, indem er Gott und a Dinge als ein unmittelbar Gegenwartiges zu erfassen meint. Bermanbt mit ben Anfcha ber Moftiter wurde die fcon im Alterthume von den Neuplatonitern, in der neuern Be namentlich von Schelling gefoberte ober behauptete intellectuale Anschauung fein, unter ! man eine burch teinerlei Reflerion vermittelte, bas Abfolute und die in ihm liegende ang Ibentitat bes Seins und bes Dentens, bes Enblichen und bes Unenblichen unmittelbar fende, ja mit bem Abfoluten felbft jufammenfallende Ertenntnifart verftand. Gefest jeboi folde Anschauung mare etwas mehr als eine ganz leere Einbildung, fo wurde ber Infic felben bem prufenden und berichtigenben Denten ebenfo unterworfen werden muffen, 1 Inhalt ber gemeinften finnlichen Anschauung. Denn eine Anschauung als folche bietet b tenden Ertenntnif amar ben Stoff, aber nicht ben Gehalt bar; und fich ba, mo es, wie n lich im Gebiete ber hobern philosophischen Untersuchungen, auf ein begriffemäßig befti Wiffen antommt, auf Anschauungen berufen, heißt foviel als auf bas Denten Bergicht und fich entweber einem gebantenlofen Empirismus ober beliebigen Phantafien überliefe

Anschauungsübungen machten sich vor längerer Zeit als besonderer Zweig des richts in Boltsschulen durch geometrische Formenlehre, durch Zeichnen und Malen zur des Gesichts, durch Sprechübungen und Musit zur Übung des Gehörs geltend und entws sich nach und nach mit den sogenannten Dentübungen. Den Grundsat der Anschaulich Unterrichts haben Lode, Rousseau, die Philantropinisten und namentlich Pestalozzi (f. t vorgehoben, obgleich Lesterer nicht ohne Einseitigkeit die Zahlen - und Maßverhältnisse zuge. So wahr es auch ist, daß alles Erkennen zulest von der äußern Anschauung an daß es mithin höchst wichtig, durch gesunde und geübte Sinne Anschauungen zu erwerd bedarf es doch in Boltsschulen nicht eines besondern Anschauungsunterrichts, indem na Foderungen der wahren Pädagogit alle anschaulicher Behandlung sähige Unterrichts stände anschauslich zu behandeln sind. Herbartbehandelte den Gegenstand in der Schrift: "lozzi's Idee eines ABC der Anschauung, wissenschaftlich ausgeführt" (2. Auss., Gött.

Anschlag bezeichnet in ber Musit die Art, wie die Tasten ber Tasteninstrumente und diese die Hammer in Bewegung geset werden, um die bestmöglichste Schwingung ber und daburch den rundesten, vollsten und seder Abstusung fähigen Klang zu erzeugen. Enisse eines kunstgerechten Anschlags sind Leichtigkeit, Gleichheit, Mannigsaltigkeit. Die Bedingung ihrer Erlangung ist, das der Anschlag zunächst und hauptsächlich von den Fim ersoberlichen Falle vom Handgelenke, nie vom Arme ausgehe, wie dies die ältere Schartenspiel und bei Accorden lehrte. Lösung der Handgelenke und möglichste Ausgleicht Araft und Beweglichseit der einzelnen Finger wird daher das vor allem zu erstrebende Moch braucht man den Ausdruck Anschlag, wenn man den Grad der Leichtigkeit, mit welt die Tasten niederdrücken lassen, bezeichnen will: leichter und schwerz Anschlag. — Außerd sehrt man unter Anschlag die vorläufige, auf specielle Angaben gestützte Schähung der Rost auch des Ertrags eines Unternehmens. Je nach dem Zwede unterschriebet man dann Bana (s. d.) Pachtanschlag, Steueranschlag u. f. w. — Beim Schießen mit Feuergewehr beistes

inschlag, franz. couche, engl. level), das Gewehr zum Zwed des Zielens mit dem Roldie Bade bringen. Bon einem richtigen Anschlag hangt die Sicherheit des Schuffes
ich ab. In vielen Armeen ist der widersinnige Anschlag von oben nach unten in Gebrauch,
d der von unten nach oben, nach Jägergebrauch, wobei das Gewehr in horizontaler Lage

ils ber allein amedmäßige erfcheint. chus, eine befannte Schaufpielerfamilie, befonbere berühmt burch Beinrich A., ber gu 1787 geboren, feine erfte Bildung auf ber gurftenfchule ju Grimma erhielt und 1804 bie itat zu Leipzig bezog. Der freunbichaftliche Umgang feiner Altern mit bem Schaufpieler fowie die Gaftvorftellungen Iffland's, Eflair's und Bolff's in Leipzig, wedten zuerft rung des dramatischen Talents, welches in ihm schlummerte, und die Neigung, sich für hne auszubilben. 3m 3. 1807 betrat er biefelbe zuerft in Bamberg; von ber Sanbelals fie 1811 bie Direction bes tonigeberger Theaters übernahm, murbe er fur biefes en-Bon Konigeberg ging er 1813 nach Dangig. hier erlitt er ben Unfall, bei ber Annaber Ruffen burch bas Schliegen ber Reftung ausgeschloffen zu werben, fobag er fich gefah, mahrend ber Belagerung in Ronigeberg Gaftrollen ju geben. Bon 1814-21 mar Bierbe des Theaters in Breslau. 3m 3. 1821 erhielt er einen feinem Talente angemef-Birtungstreis am hofburgtheater in Bien , wo er noch gegenwartig als Regiffeur ange-. Früher als Darfteller von Belbenrollen in Deutschland einer ber Erften in seinem gache, : jest mit gleichem Erfolge Belbenväter und Charafterrollen bar. Tiefe und zugleich eit ber Auffaffung, die überhaupt ber trefflichen Schaufpielerschule, welcher M. feinen vien nach angehört, oberftes Gefes war, zeichnen feine Darftellungen vorzüglich aus. Beftalt ift ihm gunftig, fein Organ war früher von großer Wirtung und ift es auch jest ruhrenben und ergreifenben Partien. Seine erfte Gattin, Jofephine M., geb. Rette, von ich fcheiben ließ, mar ihrer Beit in Breslau und Ronigeberg eine beliebte Sangerin; feine Emilie M., geb. Bubenopp, bie bei ber Truppe ihres Baters in Schleffen ihre Laufbahn , und die er mabrend ihrer Anstellung am brestauer Theater tennen lernte und heirathete, ebenfalls ein beliebtes Mitglieb am hofburgtheater in Bien. Dit ihrem Gatten unterfie 1837 eine Runftreife, auf welcher ihr überall Anertennung zu Theil wurde. Auguste te Tochter aus ameiter Che, begann ihre theatralifche Laufbahn 1836 am Stadttheater au , ging bann nach Dresben, und ift jest ebenfalls am Sofburgtheater in Bien als jugenbebhaberin angestellt. Sie hat fich mit bem Maler Roberwein verheirathet. Auch Emilie ) Alexander A., die Rinder Beinrich A.'s aus erfter Che, haben fich dem Theater juge-Der lettere mar mehre Sahre lang als Bargtonift an bem Theater von Magbeburg etmold fehr beliebt, bat fich aber von ber Bubne gurudgezogen und lebt als Gefanglehrer affurt. Chuarh A., ber Bruber bes Beinrich A., feit 1831 am hofburgtheater ju Bien enift ein beachtungsmerther, tuchtiger Schauspieler und hat auch einige Rovellen gefdrieben. felm von Canterbury, icholaftischer Philosoph, geb. ju Mofta in Piemont 1033, von feiner frommen Mutter Ermenberga, wie es fceint, beeinfluft, von feinem gehaf-Bater nach Frantreich vertrieben, 1060 Monch, 1073 Prior und Scholafticus, 1078 es Rofters Bec in der Normandie, wohin ibn der Ruf bes berühmten Lanfranc nb 1093, als beffen Rachfolger, Erzbifchof von Canterbury in England. Bie feine be Birkfamteit ausgezeichnet war, fo waren es auch feine Studien und feine Lehrerifte. Er pflegt mit Recht als ber Erfte ber Scholaftifer betrachtet zu werben. Dbgleich ber Bibel meift burch Augustinus angeregt, unter ber Berrichaft bes Rirchenglaubens und in feiner gesammten Theologie von ber Überzeugung getragen, baf ber Glaube rtennen vorausgeben und in fich unbedingt zweifellos fein muffe, ftellt er boch ausb bie Roberung, bag man vom Glauben jum Ertennen aufftrebe. Er felbft genügte bieverung, indem er in feltener, mehr tieffinniger als scharffinniger Rraft, und unterflust sem bis zur außerften Aufopferung von Liebe burchbrungenen Charafter, bas Gottliche imertich anzueignen fuchte. hierin liegt feine große Bebeutung für bie Anregung ber Averehrenden Rirche, fowie bas Princip feines realiftifchen Gegenfages gegen ben, wie m, talten Begriffsübermuth bes Nominalismus in Roscelinus (f. b.). Geinen fpater foiten "ontologischen" Beweis für bas Dafein Gottes führte Anfelm aus in bem "Pros-1" (Anrebe an seinen Geift), nachdem er in bem "Monologium" die Religionsphilosophie lad ben bamale gangbaren, neuplatonifirenben Begriffen erlautert hatte. Seine Gorifna concordia praescientiae et praedestinationis", mehr noch: "Cur Deus homo?"

n Cooche fur die Philosopheme ber Rirche. In Betreff feiner firchlichen Birtfamteit

•

ift namentlich sein heftiger Kampf mit Wilhelm bem Rothen und heinrich I. von Englwegen ber Investitur (s. b.) hervorzuheben. Er wurde beshalb auf langere Zeit aus land nach Frankreich vertrieben, und zeigte bei diesem Kampse im hierarchischen Sinne benst Grad der Unbeugsamteit, in welchem er sonst Milbe und Liebe übte. Erst unter Papst Pa lis II. tam 1107 eine wesentlich von papstlicher Seite nachgebende Ausgleichung zu Ster starb 21. April 1109, welchen Tag die kath. Kirche als seinen Gedächtnistag seiert. Übri ist er durch Clemens XI. 1720 ausdrücklich in die Reihe der kath. Kirchenlehrer aufgenon worden. Die beste Ausgabe seiner Werte besorgte Gerberon (2 Bbe., Par. 1675; neue 1721; auch Ben. 1744). Bgl. Frank, A. von Canterbury, eine kirchenhistorische Monogra (Tüb. 1842); und Hasse, "A. von Canterbury" (Bb. 1, enthaltend A.'s Leben, Lpz. 1

Ansgar ober Anicharius, ber Apostel bes Norbens genannt, weil er um bie Ginful bes Chriftenthume in Norbbeutschland, Danemart und Schweben fich vorzugliches Ber erwarb, mar in Frantreich in ber Picarbie um 800 geboren. Seine Bilbung erhielt er b Rlofter Rorvei in Bestfalen. Auf Anregung Raifer Lubwig's bes Frommen ging er im G bes getauften Prinzen harald aus Subjutland 826 nebft feinem Gehülfen Aubibert un wilben Sohne bes Rorbens, benen er, namentlich im jegigen Schleswig, unter mannich Berfolgungen, aber mit Erfolg bas Chriftenthum predigte. Erfreut baruber befchlof ber ! mit Einwilligung bes Papftes und ber Bifchofe, in Norbalbingien, wie bie Gegend m Ausfluß der Elbe hieß, in Sammaburg (Samburg) ein Erzbisthum ju grunden, ju beffene Borfteher A. 832 ernannt wurde. Auch hier hatte er mit vielen Befchwerben gu tampfe bağ er fich taum zu halten vermochte. Als 845 Normanner und Danen unter Konig C hamburg überfielen und ausplunderten, rettete er nur durch die Flucht fein Leben. In R bei Samburg, wo er bamals Aufnahme fand, fliftete er ein Rlofter; auch brachte er & Grundung ber erften Rirche im eigentlichen Danemart zu Sabbeby, bem jetigen Soju Stanbe. Rach bem Tobe bee Bifchofe von Bremen wurde Letteres 858 unter ihm me Erzbisthume von Samburg vereinigt. Sierauf unternahm er mehre Diffionereisen nachmart und auf Erich's I. Empfehlung nach Schweben. Auch taufte er noch 858 Erich Rachfolger Erich's I. Er ftarb ju Bremen, wo fein Andenten burch ben Ramen eine veremigt ift, 3. Febr. 864, mit bem Ruhme, wenn nicht bie erften, boch bie folgenreichft. fuche gur Ausbreitung bes Chriftenthums im Norben unternommen ju haben. Die tatt verfeste ihn unter die Beiligen. Wir befiten von ihm noch eine Lebensbefchreibung ? Billehad. Sein Leben beschrieb Rembert, der ihm auf dem erzbischöflichen Stuhle folgt Biographien hat Dahlmann in Pert's "Monumenta hist. German." (Bb. 2) heraus und Difegaes überfest (Brem. 1826). Bgl. Krufe "Lebensbefchreibung A.'s" (Sannov.

Anficht bezeichnet die Art und Weise, wie etwas physisch ober geistig betrachtet wir wie es von einem gewissen Standpunkte aus erscheint, daher man auch ebenso von Ans Gegend, wie von politischen, wissenschaftlichen Ansichten u. s. w. redet. Immer wird de wechselnder, zufälliger, subjectiver Standpunkt bezeichnet, auf welchem man einen Gnur von einer Seite, nicht im Ganzen betrachtet. Die Ansicht muß daher von dem Of der Wissenschaft unterschieden werden. Den Unterschied zwischen philosophischen An Systemen hat Herbart in der Schrift "über philosophisches Studium" (Gött. 1)

hervorgehoben.

Andlo (Reinier), einer ber vorzüglichsten holl. Dichter bes 17. Sahrh., ge Amsterdam, gest. 10. Mai 1669 zu Perugia. Im I. 1649 ging er nach Italien, tath. Kirche über und wurde für ein lat. Gedicht auf das Jubilaum Papst Innocer ner goldenen Medaille und von der Königin Christine mit einer goldenen Kette be Aufenthalt in Italien und in Folge desselben seine genauere Bekanntschaft mit der läuterten seinen Geschmad. Wenn er auch noch disweilen vom falschen Patholieß, so sind boch seine sonstigen Borzüge so überwiegend, daß er neben den bester tern jener Zeit eine der ersten Stellen einnimmt. Unter seinen Gedichten, we' 1713 gesammelt herausgab, sind "Die Marterkrone des heil. Stephanus", "E pel" und das Trauerspiel "Die pariser Bluthochzeit" als die vorzüglichsten zu e

Anfon (George, Lord), brit. Abmiral, geb. 1697 gu Shuctborough in Staffich fruh bem Geewefen, biente 1716 als Geconbelieutenant unter John Nor 1717 und 1718 unter George Byng gegen die Spanier und wurde 1723 Capit Bruch mit Spanien bevorstand, erhielt er den Befehl über eine Flotte in der

**493** 

LETE hatte, bort ben Banbel und die Rieberlaffungen ber Spanier ju beunruhigen. ar offern und brei fleinern Schiffen, welche 1400 Mann führten, verließ er England 1 740. Bei bem Berausfahren aus ber Lemairestraße warb er von fürchterlichen Befallen, die ihn brei Monate lang hinderten, bas Cap hoorn zu umschiffen. Bon ben Schiffen getrennt, erreichte er endlich bie Infel Juan-Fernander, mo fpater brei feiner Dem Maglichften Buftanbe wieber zu ihm fliegen. Raum hatte bie Mannichaft fich Ben erholt, als er von neuem auslief, mehre Prifen machte und die Stadt Panta er-> verbrannte. Nachbem er ber reichen Manilla-Galeone lange vergebens aufgelauert Berluft an Mannichaft gehabt hatte, fab er fich genothigt, einen großen Theil ber Die überfluffigen Schiffe ju verbrennen, ba er nur noch eine gehörig bemannen fonnte, Erun nach Tinian, einer ber Diebeinfeln, fchiffte. Auf Tinian führte ein Dran bas \* Tid fort. Mit einem fleinen, auf ber Infel vorgefundenen Kahrzeuge fegelte er bann a D, wo er ben fuhnen Plan faßte, die Galeone von Acapulco wegzunehmen. Er ver-Serucht von feiner Ruckehr nach Guropa, mahrend er feinen Lauf nach ben Phi-Etete und bei dem Borgebirge Spiritu-Santo freuzte. Endlich erschien die Galeone, Etauen auf ihre Überlegenheit bas Gefecht begann. Die Englander fiegten. und bie be ren Werth sich auf 400000 Pf. St. belief, warb genommen. Mit dieser und ber 2 22 600000 Pf. St. betragenden Beute tam A. nach Macao gurud, vertaufte feine ► chauptete mit Rraftgegen bie chinefische Regierung zu Ranton bie Rechte feiner Flagge. Te gelte er unentbedt burch bie frang. Flotte im Ranal und langte zu Spitheab 15. Juni ach einer Abmefenheit von brei Sahren und neun Monaten. Diefe gefahrvolle Reife Erb- und vorzuglich fur Schiffahrtetunbe burch genauere Unterfuchung unbefannter Ruften fehr ergiebig, und es find die Ergebniffe berfelben in ber unter A.'s Leitung chiffsprediger Balter und bem Mathematifer Robins herausgegebenen Befchreibung 48, 4.; beutsch von Tope, Gott. 1763) niebergelegt. Bum Lohne ward A. noch 1744 'artiral ber blauen und 1746 ber weißen Flagge. 3m 3. 1747 befiegte er bei Cap giben franz. Abmiral Jonquière. hierauf wurde A. jum Baron von Soberton und re nachher jum erften Lord ber Abmiralität erhoben. 3m 3. 1758 befehligte er bie Breft, unterflutte bie Landung ber Englander bei St.-Malo und Cherbourg und de Burudgefchlagenen Truppen in feine Schiffe auf. Rachbem er 1762 bie bochfte Burbe brirals und Dberbefehlshabers ber Flotte erlangt, ftarb er balb barauf am 6. Juni auf Lanblite Moor-Park

Die lung ober Allusion sindet in der sprachlichen Darstellung statt, wenn man auf verBeise und gleichsam im Borübergehen an einen Segenstand erinnert. Die Anspielung ihren Segenstand nicht und erweckt die Borstellung desselben nicht unmittelbar, sondern is einer andern, die mit dieser in einem nahern Zusammenhange steht. Sie muß dem aufsamen Horse oder Leser die Erinnerung leicht machen. Auf diese Leichtigkeit deutet auch das et Anspielung. Zugleich bezeichnet es, daß die Anspielung stücktig ist und bei dem Segenden werweilt. Sie ist sehlenhaft, wenn sie aussührlicher Erläuterung bedarf, wie dies sie gelehrten Anspielungen der Fall ist, deren Verständnis entlegene Notizen ersodert. besondere Art der Anspielung ist die bilbliche, welche eine allgemeinere Vorstellung durch i bekannten individuellen Gegenstand stüchtig bezeichnet. Sie beruht meist auf einer Meers oder andern Tropen und gefällt durch die leicht aufgefaßte Ähnlichkeit der beiden Vorstellung. B, "Der Prometheische Funke" (das Leben); "Du wälzest den Stein des Sisphus" hust vergebliche Arbeit); "Er ist ein neuer Cato" u. s. w. Eine Anspielung kann auch in ildenden Kunst vorkommen, muß aber hier mit großer Vorsicht angewendet werden.

nsprechen heißt in ber Jagbsprache aus ber Fahrte bes Wilbes, aus ber Körpergröße, bem z, ber Jahl ber Enden bes Geweihes, das Geschlecht, Alter und die Stärke desselben in ben Sitte hergebrachten Weidmannsausbrücken bestimmen und tariren. Diese Runft kann mr allein in ber freien Natur unter ber Leitung eines kundigen Lehrers mit Beihülfe bes mbes erworben werden, zumal die Zeichen im Gebirge und auf der Ebene sich nicht völlig en. Der Rasensilz ist dem Einbruck der Fährte sehr hinderlich, besto günstiger der Reif und hauschlag, am günstigsten aber eine leichte Schneedede. Das Zeichen der Fährte gründet eils auf die Gestaltung (Form) und Stärke (Größe des Tritts), theils auf die Stellung ritte in der Fährte oder Spur. Die Kenntniß der Eigenthümlichleiten, die hierbei obwalzacht den Jäger fährtengerecht. Beim Ansprechen nach dem Alter des Haarwildes und eberwildes bezeichnet das Beiwort jung bei ersterm durchgängig die fruheste Lebensperiode,

bis zu ber Zeit, mann biefe Wilbart zum ersten male fich begattet, und bei bem Feberwil bie Bollmuchstaeit ober ber Begattungstrieb eingetreten finb.

Ansprung, nennt man einen Gesichtsausschlag ber Kinder, besonders der E (Milchborte, Milchschr, Crusta lactoa), wobei sich aus kleinen, an der Spige offene chen ein klebriger Saft ergießt und dide wachsgelbe lodere Borken bildet. Derselbe ver oft auch über den behaarten Schabel, besonders am Borderkopf, und heißt dann Sch grind (Tinea mucosa). Diese Krankheit entsteht meist in Folge allzu reichlicher Nat wird durch knappe Diat und leichte Abführungen, die man dem Kinde oder der An besonders durch Magnesia, Magnesiawasser, Kinderpulver, Stiefmutterchenthee u. s. bald und ohne üble Folgen geheilt. Ein anderes übel, eine hartnäckige Flechte des Gest mit Unrecht den Namen des bösartigen oder sergiginösen Ansprungs (Crusta serpigi

Anftand bezeichnet im Allgemeinen basjenige Berhalten, welches einem Jeben in Lebensfreise geziemt (anfteht) und baber auch Bohlanftandigfeit genannt wirb. ! beutet bas Bort aber auch bas außerliche Benehmen, insbefondere Die forperliche bie einem Seben nach Daggabe feiner Alterbftufe und seiner Lebensverhaltniffe an auch von biefen erzeugt und fo jum außern Ertennungszeichen berfelben wirb. Der und die Jungfrau haben einen andern Anftand als ber Greis und die Matrone, ja anftanbig, menn beibe Altereftufen ihr Benehmen toufchen, und ber Greis ben Anfi Junglings, die Jungfrau ben einer Matrone zeigt. Daffelbe gilt vom gurften, Soft figier, Beiftlichen, Richter, Raufmann, Sandwerter, Colbaten, Matrofen u. f. w. I fciebe biefce charafteriftifchen Anftanbes find oft febr fein, aber fie bezeichnen fcharf i Beben ansteht, ober mas er meint, bag ihm anstehe. Der Unftand ift also immer etn nicht Angelerntes und Angelebtes, boch etwas aus Gelbftbewußtfein ober Gelbftgeful gebendes, felbft ber fogenannte naturliche Anftand ungebilbeter Denfchen ober ut Boller beruht barauf. Individuen und Boller ohne alles Selbstbewußtfein ober fühl find auch ohne allen Anstand. Der allgemeine wie ber charafteriftische Anstan greiflicherweise bas tunftlerifche Stubium, besonbers bas ber Schauspieler herausfob Theatergebrauche nach bezeichnet aber ber Ausbrud Anftanbsrollen nur folche, ber aufgabe bie Darftellung ber Saltung und bes Benehmens ber hohern Gefellichaft, ebeln und reinen Bilbung ausmacht. Gewöhnlich find es leibenschaftslose Charafter um auch oft nur Reprafentationerollen genannt werben. - In ber Sagersprache beiß ober Anfig bas Lauern auf Wilb an einem, bagu schicklichen Drie; auch wol ber D Jäger in der Absicht, Wild zu erlegen, steht oder fist. Je nach der Tageszeit unterfa Abend- und Morgenanstand, wo das Wild entweder auf dem Aus- oder Einwechf gelegenfte Beit jum Anftand ift turze Beit vor Sonnenaufgang und Sonnenuntergar paffenbfte Witterung ein heiterer, flarer Simmel und ruhige Luft. Bum gludlichen Er Sagbart find burchaus nothwendig: Renntnig bes Wechsels bes Wilbes, Die fich fleißiges Abipuren und Borfuchen erwerben lagt; Beobachtung bes Binbes ober & Berborgenheit, verbunden mit freier Aussicht und ungehinderter Bewegung bes Ror bauer und Renntnig ber Eigenthumlichkeiten bes Wilbes.

Anfteckung ober Contagion nennt man bie Abertragung einer Krankheit von bividuum auf das andere, und ansteckende ober contagiose Krankbeiten die, welc folche Art weiterverbreiten. Diefe Ubertragung wird auf fehr verschiedene Beife Bald wird babei ein wirklicher Stoff übergetragen (Anstedungestoff, Contagium), b nicht ber gall. Erfteres tann burch Bermittelung ber Luft gefchehen (fluchtige Contag es ift unmittelbare Berührung nothig (fire Contagien), ober es muß die Dberhaut ftedenden verlett werden, um ben Anftedungftoff einzuverleiben (Impfung). Ihr nach find biefe anftedenden Stoffe febr verschieben. Balb find es Schmaroperthiere: sich die Krate beim Menschen, die Raude bei Thieren durch Ubertriechen und Brutbil Dilbe fort, und fogar die Burmtrantheit durch Übertriechen ber Astariben von einem andern. Balb find es Schmaroberpflanzen und ihre Samen : 3. B. eigenthumliche beim Ropfgrind, bei ben Rinderfcmammchen, bei ber Muscardinenfrantheit ber Seib ber Roft- und Brandpilg beim Getreibe. Balb find es nur eigenthumliche freie Bell in thierischen Saften erzeugen: 3. B. bie Giter- und Rrebezellen. Balb endlich find chemischer Berfetung befindliche Materien, die ihre Bahrung (gleich bem Sauerteig bi auf andere thierifche Cafte übertragen g. B. Brandjauche, Leichen- und Milgbrar vielen gallen ift die Ratur des Anstedungftoffs noch unaufgeffart, befonders in jene

in von dem Kranken ausgehender Dunst als Träger der Anstedung zeigt (3. B. bei Blattern, Rafern, Scharlach). Diese Fälle grenzen an die sogenannten miasmatischen Infectionen. (S. Riasma.) Außerdem aber gibt es Anstedungen, wo blos geistige Mittheilung durch Sehen, dören u. s. w. stattsindet: 3. B. die anstedende Eigenschaft des Gähnens, mancher Krämpse, er Begeisterungen, des Fanatismus (wie der Geißler im Mittelalter), der Predigertrankseit in nferer Zeit (namentlich in Schweden). Alle anstedenden Krankheiten können begreislicherweise leicht zu allgemeinern Bolkstrankheiten werden. (S. Endemie und Epidemie.)

Anftett (Joh. Protafius von), ein in die wichtigsten Berhandlungen bes Befreiungefriege erflochtener Diplomat, ber Sohn eines Abvocaten ju Strasburg, begab fich nach vollendeten btubien 1789 nach Rufland. Rachbem er hier zuerft ben Pringen von Raffau mit ber Armee ach Schweben begleitet hatte und mahrend bes Relbjugs jum Dffizier ernannt worben mar, thielt er nach beendigtem Rriege eine Anstellung bei der Ranglei bee Collegiume ber auswärtien Angelegenheiten. 3m 3. 1801 ber Ranglei bes Miniftere Panin aggregirt, murbe er von iefem gur ruff. Gefandtichaft nach Bien geschickt, wo er, jum Legationerath beforbert, bis 1811 lieb. Bahrend bes Rriegs von 1809 jeboch, wo bie ruff. Gefandtichaft Wien verlaffen mußte, ourbe M. erft bem Furften Galigin, fpater bem General Doctorow beigeordnet, um mit Letterm en Grengvertrag über Galigien abquichließen. Roch vor feiner Rudtehr nach Detereburg wurde r jum Staatsrath ernannt und 1812 als Director ber biplomatifchen Ranglei bei ber Armee tutufom's angestellt, als welcher er 7. April 1813 mit bem preug. Generallieutenant von Lotum die Convention von Ralifch abichlog. Nach Rutufow's Tobe folgte er nebft mehren andern Diplomaten bem Raifer Alexander mabrend bes Rriegs, brachte im Berein mit Reffelrobe 15. funi 1813 der Tractat von Reichenbach zu Stande, und wohnte als ruff. Bevollmächtigter dem longreffe von Prag bei. hier wurde seine frang. Geburt von Caulaincourt und Rarbonne gur Beftreitung feiner Bulaffigteit ale Bevollmächtigter benutt, und fo bie Beit bee Baffenftillftanbe bis jum 11. Aug.) mit fruchtlofen Berhanblungen hingebracht. A. begleitete hierauf als Birticher Staaterath feinen Monarchen über Frankfurt nach Paris. Spater auf bem Congreffe 100 Bien 1814 und 1815 nahm er nur an den Arbeiten einiger befondere niedergefesten Aushuffe Theil. Bahrend des letten Feldzugs gegen Napoleon von 1815 war er zunächst mit Emerin bei bem Abichluß einer Supplementarconvention ju ber von Ralifch thatig, folgte bann ber Armee nach Paris, und wirkte hier bei ber 20. Nov. 1815 unter Bellington's Borfis untergidneten Convention über bie Decupationsarmee. Als fpater bie Deutfche Bunbesverfammlung hte Sipungen eröffnete, wurde A. zum außerorbentlichen Gefandten und Bevollmächtigten Rußlands bei berfelben ernannt. In biefer Stellung ftarb er 14. Mai 1835 gu Frankfurt a. DR.

**Antagonismus**, b. b. Entgegenwirfung, nennt man bieienigen Einrichtungen im lebenben Rimer, vermöge beren ein Organ die Thätigkeit eines andern hemmt und so oft auf bas gehöie Mittelmaß gurudführt. Am beutlichften ift bies im Mustelfpftem ausgesprochen, wo einune Duskeln einander geradezu entgegenwirken und baher Antagonisten heißen. So beuam die Beugemusteln bas Anie, die Stredmusteln ftreden es wieber, und wenn beibe gufammenwirten, wird das Bein fteif ausgestreckt. Ebenfo fpricht fich ein Antagonismus zwischen ber baut und ben Schleimhauten aus: burch Lariren wird ber Schweiß gehemmt und burch Comiten ber Durchfall. Im Rervenfpstem : bei tiefem Rachbenten wird die willturliche Dus-Wewegung aufgehoben, bei heftiger Gemuthsaufregung schweigen körperliche Schmerzen. Im Beislauf: wenn fich bas Blut in Berg und Lunge anhauft, werben bie Blieber tuhl, wenn ber Blutlauf in ben außern Rorpertheilen freier vor fich geht, wird bie Bergthatigkeit beruhigt. Bei en jufammengefesten Ginrichtungen bes Drganismus, mo fo Bieles ineinander greift, ift es richt, eine Anzahl von Borgangen burch einen Antagonismus, eine andere Bahl burch eine Symtathie (ein freundschaftliches Zusammenwirken) zu erklären, ohne dag dabei mehr als Worte jewonnen werben. Diefes Fehlers haben fich manche fruhern Arzte fculbig gemacht. Die abritende Beilmethode (f. Ableitung) beruht jum Theil auf ber Theorie vom Antagonismus. --Bie in ber Natur, fo waltet auch in ber geiftigen Belt bas Gefet bes Antagonismus, b. h. ber Begenwirfung ober Bechfelwirfung ber Rrafte. Sebe Birfung (Action) gieht auch hier eine Begenwirfung (Reaction) nach fich.

Anta! ober Antalat, ber Name bes halben ober sogenannten kleinen oberungar. Weinfasses, mes namentlich in Tokan üblichen größern Weinmaßes. Der Antal enthält eigentlich 1% preserger ober ungar. Eimer — 73,355 frang. Liter, kommt aber gewöhnlich nur zu etwa 1 preserger Eimer aus.

Antaleidischer Friede. Der Sieg bes Konon bei Anibus (394 v. Chr.) über bie sparta-

nifche Flotte, fowie ber geringe Erfolg ihrer Baffen im Rorinthifden Rriege, veranlagte bie taner ben Antalcibas, einen ebenfo gewandten als rantevollen Dann, an ben Tiribajum perf. Felbheren in Rleinasien, zu fenden (393), um den Athenern bie perf. Bulfe zu enteund ben Spartanern bas Ubergewicht auf bem griech. Feftlande wieder zu verschaffen um immer zu befestigen. Anfangs ohne Erfolg, wurde ber Berfuch einige Sahre fpater (388) Antalcibas in Sufa beim Konige Artarerres Mnemon felbst erneuert, ber bamals gegen 🗱 gereizt mar, ba es bie Emporung bes Cuagoras von Cypern gegen Perfien unterftust & Antalcibas erreichte volltommen feinen 3med, und fehrte in Begleitung bes Tiribagus Rieinafien gurud, mit ber Berficherung bes perf. Konigs, bag bie Spartaner bei ben fern alle Unterftutung finden murben, wenn die Athener und beren Bunbesgenoffen fich we follten, ben beantragten Frieden anzunehmen. Die durch ben langen Rrieg herbeigeführt fcopfung beftimmte bie übrigen griech. Staaten, Befanbte gu fchiden, und aus bem Dunt Tiribagus ben enticheibenben Billen bes Konigs gu vernehmen. Die Friebensbebingunger ter benen man fich einigte (387), maren: 1) bie griech. Stabte auf bem Festlande Rleine follen unter ber Berrichaft bes Ronigs von Perfien fteben; 2) alle anbern griech. Stabte, und fleine, follen fouveran fein; 3) wer ben Frieden nicht annimmt, bem wird von 9 und benen, die in die Borfchlage einwilligen, ber Rrieg erklart. Das Schimpfliche und E biefes Friedens lag hauptfachlich barin, bag man bie Stammverwandten in Rleinafien fie ben Barbaren preisgab, fowie bas politifch Gefährliche für Griechenlands Freiheit in ber : ten Souveranetat felbft ber fleinften Staaten burch Aufhebung ber nothwendigen Bunbet fenschaften. Antalcidas, von Freund und Feind gleichmäßig verachtet, machte burch freir hungertod feinem Leben ein Ende. Spartas Ubermuth wurde balb barauf burch De = und Epaminondas gezüchtigt, und ein halbes Jahrhundert fpater lag die perf. Dacht, burch Griechenlande Berfplitterung bedeutend mar, burch bie Bereinigung fammtliche Staaten unter Alexander b. Gr. gerschmettert ju Boben.

Antanaklafis ober Dilogie, b. i. Doppelfinn, heißt in ber Rhetorik die Wiederholu 22 Worts in verschiedener Bedeutung mit Nachbruck, d. B. Dieser Mensch ist kein Mensch zu unterscheiden von der Amphibolie (f. d.) ober Zweideutigkeit eines Ausbrucks, und ve

Allegoric (f. b.) ober bem bilblichen Ausbrucke.

Antar ober richtiger Antara, ein berühmter arab. Häuptling um die Mitte bes 6. Ja gebort zu ben fieben Preisbichtern ber Araber, beren gefronte Gebichte, mit Gold in Gabe ftidt, an bas Thor ber Raaba geheftet und beswegen Moallatat (f. b.) genannt wurden. In nem uns erhaltenen Gebichte, bas am vollständigsten von Menil (Lend. 1816) herausges und nach Jones (Lond. 1783) von hartmann in ben "hellstrahlenden Plejaden am arab. tifchen Simmel" (Munft. 1802) ins Deutsche überfest wurde, schilbert er feine triegenfe Thaten und feine Liebe ju Abla. Seine Tapferteit und fein Belbenmuth mahrend bes wir jahrigen Rampfe zweier arab. Stamme, feine Freigebigfeit und feine treue Liebe erhielten lange im Gebachtnif feiner Landsleute, und icheinen ben Stoff zu bem banbereichen, gewißt bem Asmai (f. b.) beigelegten Helbenromane "Antar" gegeben zu haben, ber wol schon zur bes Rhalifen Barun-al-Rafchib im 8. Sahrh. niedergefchrieben murbe, uns aber nur in i fpatern und vielfach verberbten Form, mahrscheinlich aus bem 12. Sahrh., erhalten ift. Wert ift ein anziehendes und treues Gemalbe bes Lebens ber Bebuinen, reich an mahrhaft fchen Bugen, obgleich ju monoton, um als Ganges europ. Lefer ju befriedigen. Im D aber bilbet es noch jest ben beliebteften Stoff für bie öffentlichen Ergabler, womit fie in ben feebaufern bie Gafte unterhalten. Gine Uberfesung begann Terric Damilton ("Antar, . doueen romance", 4 Bbe., Lond. 1820); einen reichhaltigen Auszug gab hammer it wiener "Zahrbuchern ber Literatur" (1819) und bedeutende Fragmente bes Driginals Ci be Perceval (Par. 1842).

Antartifcher Polartreis heißt ber fübliche Polartreis, im Gegensate zu bem arti ober bem norblichen Polartreise (f. b.). Ebenso nennt man antarttifches Polarten am Gubpol entbedte Landmasse (f. Gubpolarlander), gegenüber ben artischen ober

lichen Polarlanbern.

Antaus (griech. Antaios), eigentlich ber Wibersacher, ein gewaltiger Riese, 60 Elen ber Sohn Reptun's und ber Erbe (Saa), wohnte in einer Höhle in Libpen und nahrte sie Löwen. Zeben Fremben, ber sich ihm nahte, zwang er zum Kampse. Bon seiner Mutten stets mit neuer Kraft versehen, so lange er sie berührte, erschlug er Alle, die mit ihm tam und baute aus ihren Schäbeln dem Reptun ein Haus. Auch dem Hercules wiberstand er

Co inbef biefer den Zauber feiner Unüberwindlichteit ertannt hatte, erfticte er ihn, inbem Samebend in den Luften hielt.

esbens heißt wörtlich das Vorausgehende. Der ältere philosophische Sprachgebrauch to daburch theils das logische Subject in seinem Verhältniß zum Prädicat, theils den Berhältniß zur Folge. Antecedentien nennt man überhaupt frühere Borgange, insom für die Beurtheilung und Entscheidung des Gegenwärtigen Anhaltepunkte geben. Sinne spricht man z. B. von Antecedentien einer Person, insofern das frühere Verzetschen auf die Beurtheilung Dessen, was man von ihr erwarten zu können glaubt, er fluß hat.

atiren, vorausdatiren, ein früheres Datum (Tag, wo etwas Gewiffes geschehen) aner eine Sache als früher geschehen darstellen, wie fie wirklich geschehen ift. Dieser Fall
Tufig bei Urtunden, namentlich bei Amtsbiplomen vor, um badurch gewissen Ansprü-

Festere Grundlage zu gewähren. So geben zuweilen Fürsten, welche abbanten, ober De Personen, welche ihre Stellung verlassen, Amtsverleihungen ober andere Benefiche bie sie ihre Getreuen entschäbigen wollen, ein früheres, ihrer Abbantung vorausgedum, um diesen Berleihungen nöthigenfalls eine größere Rechtsbeständigkeit zu sichern. Driften Untersuchungen kommt ein solches Verfahren, das man übrigens auch Zurückennen kann, nicht selten in Frage.

EDiluvianisch heißt Das, was vor ber Sundflut war: antediluvianisches Zeitalter also vor der Sundflut und in der altern Theologie antediluvianische Religion die Religion Tarchen von Adam die Noah. — In der Naturwissenschaft spricht man von einer antemischen Periode, doch ohne Beziehung auf die Sundflut der mosaischen Geschichte, in hinsicht auf die lette, durch Wasser hervorgebrachte Umgestaltung der Erde.

te infiancisches Recht, bezeichnet im Allgemeinen Alles, was in röm. Staate bis zu eiten der Gesetzgebung des Kaisers Justinian (s. d.) als Recht galt. Borzugsweise aber man die uns aus der genannten Zeit noch erhaltenen Rechtsquellen so zu nennen, wobei nefelben bald wieder im weitern, bald im engern Umfange nimmt. In diesem Sinne samdieselben zuerst Schulting in der "Jurisprudentia antejustinianea" (neue Ausz., 1737) wäter Hugo in dem "Jus civile antejustinianeum" (Berl. 1815). Man begreist darunter salls die Schristen des Gasus, Paulus, Ulpianus, die Collatio legum mosaicarum et romzonsultatio veteris jurisconsulti und andere Privatarbeiten röm. Zuristen; Hugo nahm den Codex Theodosianus und die vorzustinianeischen Novellen, sowie einige andere legise Urbeiten aus. Mai's "Juris civilis antejustinianae reliquiae ineditae" (Rom 1823) gemut theilweise in diesen Kreis.

Attenor, ein ebler Trojaner, erfcheint beim Homer als ber verständige zur Suhne rathende . Er nahm den Odysseus und Menelaus mahrend ihrer Gesandtschaft in Troja, um die zwe der Helena zu veranlassen, in seinem Hause auf, begleitete den Priamus in das griech. Im wegen des entscheidenden Zweikampfs zwischen Paris und Menelaus zu unterhandt ich gene des Alar und Heltor, wiewol vergeblich, Helena's Ausmy vor. Daraus hat die spätere Sage geschlossen, A. sei ein Freund der Griechen und ein alber an seinem Vaterlande gewesen. Er soll den Griechen das Palladium verschaft, von der er mit einer Laterne das Zeichen zum Einbruch gegeben, ja das berüchtigte Pferd selbst geshaben. Sein Haus blieb bei der Plünderung verschont. Er selbst wurde wie Aneas gewand gleich diesem Stifter einer neuen Oynastie, indem er nehst seinen Sohnen nach Thrasanderte, von dort aber mit den Henetern (Venetern) nach Italien ging, wo er die henetikrovinz am Abriatischen Meere mit Patavium (Padua) gründete.

etequera, bei den Römern Antiquaria, Stadt Oberandalusiens in der span. Provinz Maam dem in der Sierra de Antequera entspringenden Kustenstusse Guadaljorce gelegen, in wer Gegend auf einer kleinen Hochebene am Fuse eines Hügels erdaut, auf welchem die mer eines maurischen Castells stehen. Die Stadt zählt über 20000 E., hat einige Tape-Bollen- und Baumwollenfabriken, und treibt etwas Handel mit Südstückten, Dl, Orseille I. In der Umgegend werden gute Bausteine, namentlich bunter Marmor gebrochen. A. 712 von den Arabern beseht und denselben 1410 von dem Insanten Ferdinand, späterm von Aragonien, wieder entrissen. Das Gebiet der Stadt, das auf 7 oder 8 DM. das Buadalspreethal umfaßt, ist seit diesen Zeiten von der übrigen Provinz getrennt und gemiest e Worrechte. Zu ihm gehört auch die Villa Archidona mit 6800 E., der Hauptort eines deeter. Behnte Aust. I.

**MR** 

Marquifats, und Fuente be Piebra an einem Salzsee, mit einer ichon ben Alten befi quelle und Gypsbruchen.

Anteros heißt in ber spatern griech. Mythologie ber Gott ber Gegenliebe. Die Mergahlt, daß Cros, der Gott ber Liebe, nicht eher gewachsen sei, die ihm seine Mutt vom Mars in dem A. einen Bruder geboren habe. Der Sinn ist unstreitig, Liebe zohne Gegenliebe. Daher sette man beiden oft zugleich Altare und stellte sie dar, nander um einen Palmzweig streiten. Nach Böttiger ist die Vorstellung, A. sei die Gegenliebe, nicht antit, sondern modern; denn den Begriff von Liebe und Gegen alte Kunst stellt durch die Gruppe des Amor und der Psyche dar, und der wahre bestrafe nur den Eros.

Anthologie, d. i. Blumenlese, wird gewöhnlich als Titel eines aus auserwählt Spruchen und Bedichten bestehenben Berts gebraucht. Schon im Alterthume vera bergleichen Blumenlefen ober Sammlungen fleinerer, meift epigrammatifcher Geb fchiebenen Berfaffern, und befannt ift in biefer Begiehung befonbere bie "Gried logie". Der erfte Sammler einer folchen mar Meleager (f. b.) aus Gabara in E fahr um 60 v. Chr. Spater thaten ein Gleiches Philippus von Theffalonich , mahr Beit Trajan's, Diogenianus von Beraffea, Strato aus Sarbes, Beibe unter Sabrie thias (f.b.). Aber alle biefe altern Sammlungen, die übrigens verschiebene Namen verloren gegangen. Bas wir noch befigen, find zwei fpatere, die eine von Ronftantit aus dem 10. Sahrh., ber bei feiner Arbeit bie fruhern, befondere bie von Agathias, bie andere von Maximus Planubes, einem Monche zu Konftantinopel, im 14. Ja burch seine geschmacklose Auswahl aus der Anthologie des Rephalas den bisheri mehr verftummelte als vermehrte. Die lettere Sammlung, welche zuerft burch ei Griechen, Joh. Lastaris (Flor. 1494) im Drud erschien und bann noch zwei mal und Flor. 1519) veröffentlicht wurde, war lange Zeit die allein bekannte, bis hem eine vermehrte Ausgabe (Dar. 1566) lieferte, bie fpater haufig wieber abgebrud Die neuefte Ausgabe mit ber lat. metrifchen Überfegung bes Sugo Grotius bege und endete Lennep (5 Bbe., Utrecht 1795 - 1822). Inbeffen hatte Salmafius a berger Bibliothet 1606 bie einzige vorhandene Sanbichrift ber Anthologie bes ! Rephalas aufgefunden, fie mit der bes Planudes verglichen und die in diefer nich Gebichte ausgeschrieben. Die von ihm versprochene Ausgabe tam aber nicht in I wenig als fpater bie von Dorville. Die heibelberger Sanbichrift murbe im Dreifigja nach Rom, von ba in den Revolutionstriegen nach Paris entführt und erft 1816 berg jurudgebracht. Beboch tamen bie aus berfelben fowol von Salmafius als fru burg ausgeschriebenen Gebichte mehrmals unter bem Namen "Anthologia inedit theilweise in Drud. Den gesammten Borrath, vermehrt mit ben Bruchftuden ber ter, ben Ibyllen ber butolifchen Dichter, ben Symnen bes Rallimachus, und ben au und in andern Berten enthaltenen Epigrammen gab Brund unter bem Titel "Anale poetarum graecorum" (3 Bbe., Strasb. 1776) heraus, und fpater Jacobs in ber graeca sive poetarum graecorum lusus ex recensione Brunckii", mit Commen 2pg. 1794-1814). Bon bem beibelberger Manuscripte ber Anthologie bes Rej zwei vollständige Abschriften vorhanden, die von Spalletti 1776 zu Rom vollendete, nach Gotha tam, und die von Charbon-Larochette in Paris verfertigte. Aus jener cobs eine zweite Ausgabe, die "Anthologia graeca ad fidem codicis olim palatini i ex apographo Gothano edita" (3 Bbe., Lpg. 1813 - 17). 3mei Nachtrage bie der in ber "Sylloge epigrammatum graec." (Bonn 1828-29). Unter ben Auszi "Griechischen Anthologie" für ben Schulgebrauch nennen wir die von Beichert ( Jacobs (Gotha 1826) und Geift (Darmft. 1838); unter ben Uberfesungen ausg bichte neben benen von Sonntag, Stolberg, Bof und Cong, die von Berber in ben Blattern" (Th. 1 u. 2), und von Jacobe in "Leben und Runft der Alten" (2 Bbe, f Mit Recht bewundert man die reiche Fulle poetischen Lebens, die in diesen fleine herricht, die Bartheit iconer Gefühle, die frohliche Beiterkeit, die reine Groffe et wahrhaft humanen Dentungemeife, die aus ihnen hervorleuchtet. - Nach bem Beif chifchen wurde auch eine "Lateinifche Anthologie" unter bem Titel "Catalecta vel rum" von Scaliger (Lend. 1573) und von Pitthous (Par. 1590) herausgegeben. Sammlung gab Det. Burmann ber Jungere unter bem Titel "Anthologia veterm itum et poematum" (2 Bbe., Amft. 1759 und 1773) heraus, aber beffer geordnet, ib berichtigt von Meyer (2 Bbe., Lp3. 1835).

raturen ber affat. Culturvoller find febr reich an verschiedenen Arten Anthologien, bie Gegenständen geordnet, Auszuge aus den besten Dichtern geben, theils aus Proben teften Dichter bestehen, mit Bingufugung biographischer Rotigen, welche wiederum ich der Beitfolge, oder ben Landern, wo die Dichter auftraten, aufgeführt werben. he Anthologien. Aus ben gablreichen alten Liebern ber Araber turg vor Mohamreten mablte Abu-Temam (f. b.) bie beften aus, ordnete fie in gehn Bucher, und gab mlung nach bem erften Buche berfelben, welches Bebichte von ber Tapferfeit enthalt, Jamasa" (f. b.). Abu-Temam hatte Lieber aller grab. Stamme gufgenommen ; es gibt Anthologien ber einzelnen Stamme, unter welchen ber "Divan" ber Subhailiten, usgabe Rofegarten angefundigt hat, am berühmteften ift. Lieber diefer altern Beit erften Jahrhunderte des Rhalifats herab sammelte Abul-Karadich aus Ispahan (gest. nem "Kitab al aghani", b. i. Buch ber Gefange, herausgegeben von Rofegarten (Bb. 3. 1840). Er begleitete bas Bert mit einem fehr ausführlichen Commentar, ber bas tem ber intereffanteften ber altern arab. Literatur macht. Die reichfte aber und aus-Anthologie ber spatern arab. Runftpoesie ift "Yatimat al dahr", b. h. die Perle ber Taalebi, in ber bie Dichter nach ben Provingen, in benen fie lebten, aufgeführt were vielfach fortgefest und erweitert worden ift. Außer biefer und abnlichen Antholo-: Leiftungen aller arab. Dichter berücksichtigen, hat fast jede Provinz, in welcher arab. Sprache herrschte, specielle Anthologien ihrer Dichter aufzuweisen, und namentlich imenlefen aus ben arab. fpan. Dichtern febr gablreich, aber noch wenig befannt. Außer tlichen Anthologien ift die arab. Literatur noch fehr reich an Sammlungen von Anetgen Reben und ausgewählten Stellen ber claffifchen Schriftsteller, eine Gattung, bie nd tennen aus Taalebi's "Bertrautem Gefährten bes Ginfamen in fchlagfertigen Geherausgegeben von Flügel, Bien 1829). — 2) Perfifde Anthologien. In ber ur ift das bekannteste Wert dieser Art "Taskarat al schuara", d. i. Biographien ber n Dauletschah (geft. 1495), beffen Inhalt wir fast vollständig in Sammer's "Geichonen Rebetunfte Perfiens" (Wien 1818) wiederfinden, und "Atesch kedah", b.i. npel, von Sabichi-Lutf-Ali-Beg, ber um 1770 lebte. Beide Berte geben Biograerf. Dichter, bas erfte in chronologifcher Folge, bas andere nach bem Drte ihrer Gebroben aus ihren Berten. Gine Anthologie bes Beften ber perf. Poefie nach ben Gegeordnet, gibt die "Medschua al schuara", b. i. Sammlung ber Dichter, und andere 3) Satarifche Anthologien. Bon ben Dichtern, bie in tatar. Sprache, b. i. in bem : bem Tichagatai-Dialette, gebichtet haben, befist man eine Sammlung von 441 Bioit Proben aus ihren Dichtungen, "Madschalis al nasais", b. i. toftliche Gefellschafir-Mifthir (geft. 1500), und bie Lebenebefdreibungen tatar. Dichter von Sabiti aus adschmua al chawass", b. i. die Berfammlung ber Beften, biebis auf bas 17. Sahrh. – 4) Türkifche Anthologien. Aus den Werken der Dichter, die im westturk. Diamanen, ben wir vorzugsweise Turtifch nennen, gebichtet haben, gibt es fehr zahlreiche n. Die berühmtesten find : "Hescht behescht", b. h. bie acht Paradiefe, von Gehi opel (geft. 1548); "Taskarat al schuara", b. h. Biographien ber Dichter, von Latifi ), und unter demfelben Titel ein ahnliches Wert von Afchil-Afchelebi (geft. 1571); Humenlese "Subdat al aschaar", b. h. die Blute ber Gebichte, von Kaffabe (geft. b andere mehr. Der wesentliche Inhalt ber sammtlichen westfurk. Anthologien ift in "Gefchichte ber osman. Dichttunft" (4 Bbe., Pefth 1836) niebergelegt. — 5) Gin-Anthologien. Die Literatur ber jum Dohammebanismus befehrten Sindus, Die opie der perf. Literatur ist, hat, auch hierin ihrem Muster folgend, mehre antholole aufzuweisen. Die bedeutenoften find "Gulzari Ibrahim", von Ali-Ibrahim, bio-Rotigen über 300 hinduftanische Dichter enthaltend, nebft Proben ihrer Dichtungen; ammlungen "Diwani dschihan", von Beni-Raranan, "Guldastai nischat", b. h. nstraus ber Luft, von Manu-Lai (Rait. 1836), und "Guldastai nazninan", von in (Rall. 1845). Den Rern biefer Werte gibt Garcin de Taffy in feiner "Histoire ature hindoui et hindoustani" (2 Bbe., Par. 1839-47), welche unter bem Titel schuarat hindi" von Rerim-ed-bin (Delhi 1848) in bae hinduftani überfest murben. nen hindi haben wir die reiche Liebersammlung : "Rag Sagar", von Rrifchnanands

(Ralt. 1845). - 6) Sanstritifche Anthologien. Die Sanstritliteratur ift nicht fo reich an & thologien, wie die übrigen orient. Literaturen. Will man die Hymnenfammlungen ber Bebaten bie Gedichtfammlungen, die ben allgemeinen Titel "Sataka", b. i. Centurie, führen, wie ge bie bes Bhartribari, Tichanatya, Amaru und andere, nicht zu ben poetischen Blumenlefen nen, fo ift une nur ein Bert biefer Art befannt, namlich "Paddhati", von Sarngabhate bem Enbe bes 14. Jahrh., in welchem gegen 6000 einzelne Strophen aus ben berühmteften fchen, bramatischen und lyrischen Dichtungen ber Indier, unter gewiffe Rubriten geordnet, w getheilt werben. - 7) Chinefifche Anthologien. Schon in ben fruheften Beiten hatte bas e nungeliebende Bolt der Chinefen die Ginrichtung, baf allfahrlich bei ber Überfendung bet I bute biefenigen Lieber aufgeschrieben und an ben Raifer gefenbet murben, bie bem Bolle am : ften gefallen hatten. Confucius mablte aus einer großen Menge berfelben 311 als bie ichon und beften aus. Diefe find uns erhalten und bilben unter bem Ramen "Schi-king", b. i. Z ber Lieber, eines ber tanonifchen Bucher ber Chinefen. Es ift bies bie altefte Anthologie, die irgendwo tennt; lateinisch wurden fie von Lacharme (Stuttg. 1830), beutsch von Rin (Altona 1833) herausgegeben. Außerbem find noch zu erwähnen "Tchao-ming-wen-siow b. i. Sammlung ber iconften Gebichte aus ber Zeit ber Dynaftie Liang (502 - 556 n. C und "Thang-schi", Gebichte aus ber Beit ber Dynaftie Thang (618 - 914 n. Chr.). gahllofen Mufterfammlungen von Gebichten und Bruchftuden aus ben Berten nationaler? ter und Schriftfieller, wie fie in allen europ. Lanbern erfcheinen, fuhren ebenfalle oft ben 93 Anthologie. Allein biefelben verfolgen nur pabagogifche und populare Zwede, und na auf eine wirklich literarbiftorische Bebeutung wenig Anspruch.

Anthracit (Glanzfohle, Kohlenblende), ein zu ben Steinkohlen gehörendes, der Haup nach aus Rehlenftoff bestehendes Mineral von schwarzer Farbe. Es hat einen muscheligen oft einen unvollkommenen Metallglanz, oft aber auch Wachs- oder Fettglanz, und brennschne Flamme. Arystallisation ist dei ihm nicht wahrzunehmen und seine Bildung aus zenstoffen ist nicht zu bezweiseln. Häusig kann er nur als natürliche Coaks (s. b.) angesetzen, nämlich da, wo vulkanische Massen Braun- oder Steinkohlenlager durchbrochen ha solchen Orten sindet man dann die allmäligsten übergänge von Anthracit bis zur der Braunkohle. Zuweilen durchdringt er auch Gesteine und gibt ihnen ein duntles wober er sindet sich in Orusenräumen und auf Spalten ausgesondert. Als Brennmaten anthracit gleich den Coaks benust. Häusig wendet man, wie dei Reductionen von Sisch

Biegel- und Ralkbrennen ober zu hauslichen 3meden, Beibe zusammen an.

Anthropolatrie (griech.), Menschenanbetung, wird Denjenigen zugeschrieben, welc Anbern nur ale Menichen anertannten Befen gottliche Berehrung murbigen. Der Stant ber Beurtheilung bei biefem ftete tabelnb gebranchten Ramen liegt fomit außerhalb bee Beur ten felbft, und ift baher fast immer zum Parteiftandpuntte geworden. So warfen die Chrifte Beiben Anthropolatrie vor, weil beren Mythologie Menfchen in bie Reihe ber Gotter verfe haben ichien; aber man überfah babei, bağ jene angeblichen Menfchen, von ber Beit ber be ichen Entartung abgesehen (f. Apotheofe), eben nicht als,, Menschen", fonbern ale Ausbrud gottlichen Principien ber Anbetung gewürdigt wurden. Die Chriften mußten es fich babe fallen laffen, umgetehrt von ben Beiben als "Anthropolatren" bezeichnet zu werben, weger göttlichen Berehrung bes "Menschen" Jefu, obgleich auch biefer nicht als "Mensch" ans wurde. Die Apollinariften (f. b.) im 4. Jahrh. n. Chr., und befonders bie Polemiana benfelben, flimmten insofern in biefen Tabel gegen die tath. driftliche Rirche ein, all ihrer Anficht entgegen, neben ber allerbinge bie Berehrung an fich bedingenben gottlichen tur eine volltommen menschliche Ratur in Chrifto aufrecht erhielt und tein Bebenten ben Apollinaristen ben Namen Sartolatra (Fleischanbeter) wegen ihrer Spiritualifirmg Bergotterung bes Leibes Chriffi (übrigens ebenfo unberechtigt) durudbugeben. Es lag E Sache, bag bem Reftorius (f. b.) und feiner Partei, welche noch entschiedener als bie 🏴 Die menfchliche Ratur Chrifti zu behaupten fuchte, berfelbe Spottname ber Anthropolatien gelegt wurde. Allenthalben aber leuchtet ein, daß ber angebliche Menschenanbeter in ben 1 ihm verehrten Befen eben nicht mehr ben Menichen, fonbern etwas Soberes, Gottliche ertennt, die Benennung fomit eine fur ben Anbetenden felbft unberechtigte Unterfcbiebungs halt. Richtiger bagegen wird Anthropolatrie von charafterlofer Menschendienerei gebraucht

Anthropolithen, b. h. Berfieinerungen menschlicher Rorper ober Körpertheile, all Freste einer wirklichen antebiluvianischen Periode, sind noch mehr als zweifelhaft, benn was cot als Stelet des Riefenkönigs Teutobochus beschrieb, waren Elesantenzähne und anden

5 Cheuchzer's homo diluvii testis war, wie Cuvier erwiefen, ein dem Proteus fehr nabe Tiefenmäßiges Amphibium. Die an manchen Orten, namentlich auf ber Infel Guandenen verfteinerten Gerippe, welche die Bewohner Gabibie nennen, gehoren amer E 27, aber fie tommen in einer Raltbant aus einer neuern Entftehungsperiode vor. > wologie (griech.), die Lehre vom Menschen, oder die Wissenschaft von der geistigen E chen Ratur bes Denfchengeschlechts. Im eigentlichen Sinne genommen, muß biefe Ft eine fehr umfaffende fein. Gie begreift junachft bie Renntnig vom Bau und von ▶ ■ ungen bes menschlichen Korpers (Anatomie und Physiologie) fammt ben baran e Den biatetischen und arztlichen Lehren, sowie die naturgeschichtliche Beschreibung ber atung und ihrer Barietaten (Racen u. f. m.). Diefer Theil wird die somatische ober Anthropologie genannt. Der andere Hauptheil behandelt dagegen die Lehre vom Dienschen, die psodifche ober auch die philosophische Anthrepologie. Bezieht fich 3 ugeweife auf bas Bechfelverhaltnif zwischen Leib und Geift, fo gab man ihr auch ber pragmatifch-philosophischen Anthropologie, bie bann mit ber fogenannten Pfochologie (f. b.) ziemlich zusammenfiel. Salt man indeffen ben Begriff ber An-En feiner vollen Bedeutung feft, fo umfpannt die Lehre vom Geifte des Menfchen > Te theoretifche Ertenntniß bes geiftigen Drganismus, fonbern auch bas gange uner-Torifche Bebiet, auf welchem ber menfchliche Beift feine eigenthumliche Ratur außert: gange Gebiet ber Geschichte und Bollertunde, ber Sprachtunde, der politischen Bifber Philosophie und Theologie, ber Runfte u. f. w. In ber That beruht bie falfche ancher Diefer Dieciplinen jur Zeitbilbung auf ihrer Abstraction vom Menfchen felbft, Ertfrembung von der Anthropologie. Eine folche Lehre vom Menfchen, bie neben ben Et res phyfifchen und geiftigen Organismus jugleich beffen außere Bethatigung im ber Rirche, im hauslichen und miffenschaftlichen Leben u. f. m., fpftematifch entwickelt, t aufgebaut worben. Bas bavon in einigen neuern fogenannten focialiftifchen Ber-Lten, find nur Andeutungen, gewöhnlich getrübt burch einseitige Beltanschauung und The wissenschaftliche Erkenntnis. Bgl. Kant, "Anthropologie in pragmatischer hin-Aufl. von herbart, Lpg. 1833); Steffens, "Anthropologie" (2 Bbe., Breel. 1822); , Anthropologie fur bas gebilbete Publicum" (Stuttg. 1837); Birnbaum, "Lehrbuch Popologie" (Roln 1842).

Propomorphismus und Anthropopathismus find beibes griech. Worte, von benen tre die Borftellung von Gott nach ber Analogie ber menfchlichen Korpergeftaltung (Moras lettere bie Borftellung von Gott nach ber Ahnlichfeit menfclicher Gemuthejuftanbe ) bezeichnet. Beibes begreift bas Bort Bermenschlichung Gottes in fich. Da wir alle nlichen Borftellungen nur nach Analogien, die wir in une finden, auffaffen konnen, fo nach ber Natur unfere Borftellungevermögene fehr nahe, Gott, wenn wir ihn als Per-Ben, nach ber Analogie ber menschlichen Derfonlichfeit mit einem menschenartigen Geifte, Infalichen Gemuthezustanden und wol felbst mit menfchenartiger Geftalt ausgestattet ellen. Auch die menschliche Rebe über Gott pflegt baher anthropomorphistisch und anthroifc ju fein. Der Anthropomorphismus und Anthropopathismus mar fur bas nicht burch Saftliche Reflerion berichtigte Borftellen ebenfo unvermeiblich, als die Borftellung von nne als einem Reuer und ihrer taglichen Bewegung über die Erbe. Bir finden baber 'Te menschlich - analogische Borftellung von Gott in der Bibel, namentlich im Alten Te-, wo Gott ein Saupt, Mugen, Dhren, Rafe, Mund, Berg, Gingeweibe, Banbe, guße, menschliche Gestaltung, aber ebenso auch eine Seele ober Beift, ein Denten, Ertennen, 200 , Bollen , Befchließen , Erbarmen, Mitleiden, Born und Gifer , Liebe und Saf, Reue "8 muth u. f. w. jugefchrieben werben. Die Rirche baher, indem fie dem Sprachge-Der Schrift und überhaupt ber popularen Borftellung von ber Perfonlichkeit Gottes nnte weber ben Anthropomorphismus noch ben Anthropopathismus anftofig finden. Ethropopathischen Borftellungen von Born, Liebe, Saf, Langmuth, Erbarmen, Gnabe At fie inmehreihrer Dogmen gang wefentlich verwebt. Dagegen bat fie ben Anthropomornicht in ihre Dogmen aufgenommen, fondern mit Arnobius und namentlich ber Dri-▶ en Schule die Geiftigfeit Gottes festgehalten, obschon fie in dem Lehrsat von der Sub-Etes, die 3. B. ben brei Personen der Gottheit gemeinschaftlich fei, an ben Anthropowus zu streifen schien, und es unbebenklich fand, nach bem Borgange ber Schriftanthro-Diffifch von Gott zu fprechen. Die Dogmatiter fcheiben hier mit Recht zwischen bogmanthropomorphismus und Anthropopathismus, wo das menfchich Befchrantte Gott wirklich beigelegt wirb, und zwifchen fymbolifchem, wo ber Ausbrud nur bewußt gebraudet Bild ift. Die Kirche hat ben Anthropopathismus felten und den Anthropomorphismus nur a Denen als Brriehre gerugt, welche entweder grobe Borftellungen von Gottes leiblicher Perfis lichfeit außerten, ober fonft megen anderer Beftrebungen ber Rirche miefallig waren. Go wuben im 4. Jahrh. eine fprifche Monchspartei, die Audaner (f. Audaus), und eine agyptifche Monchspartei bes Anthropomorphismus befculbigt, weil fie bas gottliche Cbenbild in ber Co stalt bes menschlichen Leibes suchten. Go beschulbigte man im 4. u. 5. Jahrh. die Anhanger bet Drigenes und die Anhanger bes Manes des Anthropomorphismus, aber jedenfalls mit Unicht. Auch im 10. Jahrh, wollte ber Bifchof Ratherius von Berona in feinem Sprengel Anthopomorphiten gefunden haben, die er betampfte, und felbft ben Balbenfern im 43. Sabrh. wuche biefer Brethum Schuld gegeben, mahrscheinlich aber ohne Grund. Dagegen haben Sobbet, Forster und Priestlen entschieden Gott einen subtilen Leib zuertheilt. Auch Rant spricht in feine Religionsphilosophie von Anthropomorphismus, verfieht aber darunter im weitern Sinne bie Berfinnlichung ber Ibeen ber reinen Bernunft, welche er in ber Metaphyfit für unguliffe erklart. Sein Schuler Fichte verwarf baher bie Borftellung von Gott als einer Perfonlichteit, bie er für Anthropomorphismus hielt, und bezeichnete Gott als die "moralifche Beltorbnung", fowie auch die neueften Philosophen, namentlich Schelling, Begel, Feuerbach, unleugbar auch Schleiermacher, bie objective Perfonlichfeit Gottes, b. i. bie Bufammenfaffung ber volltommenfen Eigenschaften und Rrafte in die Ginheit des vollkommenften Bewußtseins, in ein fubjecties Bewuftwerben Gottes von fich in bem Denten bes menfchlichen Geiftes verwandelten. Die bebart'sche Schule enthalt sich jeder nähern Bestimmung über das substantielle Besen Gottet; unleugbar aber herrichen hierüber nicht blos im popularen Bewußtsein, sondern auch unter den Theologen noch fehr verworrene Borftellungen.

Anthropophag, b.i. Menichenfreffer ober Rannibale, auch Androphag, b.i. Mannerfuffer. Bei einzelnen Individuen, mitunter auch bei ganzen Bollern findet fich die Begierde, Menfcomfleisch zu genießen, mas bei Anbern bem naturlichen Inftinct entgegen ift. Es scheint biefe Abscheulichkeit bisweilen eine wirkliche Krankheit zu sein, welche sich an andere Abweichungen bes Appetits (f. b.) anschließt, und wovon ber Menschenfreffer aus Berta bei Beimar, welche 1770 hingerichtet warb, ein schaubervolles Beispiel barbietet. Bu Zeiten hat fich in biefer fom auch bas Gelufte ber Schmangern gezeigt. Manche, 3. B. Schiffbruchige, wurden burch ben hunger baju genothigt; Andere brachte die Rache bahin; noch Andere fcheinen religiofe Bor urtheile bazu veranlaßt zu haben, wie bie Mericaner bas Fleifch Derjenigen verzehrten, welche fie ihren Goben geopfert hatten. Dag es Boller gibt, bie bas Fleifch bes getobteten Feindes wer gehren, wie g. B. die Neufeelander, ift befannt. Namentlich auf ben Subfeeinseln findet man folde menschenfressende Stamme mitten zwischen milber gesinnten. Bgl. Guillon, "Voyage autour du monde" (2 Bbe., Par. 1844). Boller, ju beren gewöhnlicher Rahrung Denfchen fleifch gehort, gibt es wol nicht, obgleich es in altern Reifeberichten behauptet wirb. Go foll nad folden Berichten im Innern von Afrita Menschenfleisch fo gut wie anderes Fleisch auf öffentiden Martten vertauft werben.

Anti sindet sich häusig in zusammengesetten Fremdwörtern, welche theils lateinischen und romanischen, theils griech. Ursprungs sind. Im erstern Falle entspricht es dem deutschen vor, vorunt, z. B. Antichambre (Borzimmer), Anticipation (Borausnahme) u. s. w.; im lettern Falle wird es noch fortwährend in der höhern Sprache der Wissenschume) u. s. w.; im lettern Falle wird es noch fortwährend in der höhern Sprache der Wissenschume) u. s. w.; im lettern Falle wird es noch fortwährend in der höhern Sprache der Wissenschume, durch in dann theils geographischen schume, welche einen gegenüberliegenden Punkt bezeichnen, z. B. Antiparos, gegenüberliegend der Insel Paros, Libanon und Antilibanon, Taurus und Antitaurus u. s. w.; theils in du Medicin Benennungen von Arzneien, welche einer Krankheit entgegen wirken, z. B. Antiepileptica, Antihydropica, Antipharmaca, d. i. Mittel, welche gegen Epilepsie, gegen Wassersucht, z. gen Siste wirksamsind sind ind is theils auf dem Gebiete der Kirche, der Philosophie und der Politik Bezeichnungen der entgegengesetzten Meinung, des Gegners oder der Gegenpartei, z. B. Antiktik. Antichrift, Antihobbes, Antimacchiavell, Antitrinitarier, Antinomissen, Antipapissen, welcheim umgekehrten Verhältnisse in der Grammatik, Metrik und Rhetorik Ramen von Formen, welcheim umgekehrten Verhältnisse zu einer andern siehen, z. B. Antiptosis, Antibacchius, Antispasse, Antimetabole u. s. w.

Antibacchins, auch Palimbacchius genannt, b. h. ber umgedrehte Bacchius (f. b.)., ift ein

breifibiger Berefuß diefer Form — - . B. Beerscharen.

Antibes, feste Seeftabt im frang. Depart. Bar, in ber subofilichen Provence, liegt an

er Landzunge, welche den gegen Westen gelegenen Golf Jouan oder Juan begrenzt. Sie ist ein affenplas dritter Classe, hat eine Navigationsschule und zählt 6000 E., die Andau von Südicten, Sardellen- und Thunsischsang und Küstenhandel treiben. Der Hafen des Orts, gedeckt rch ein Fort auf einem Felsen und nur für kleinere Seeschisse brauchdar, ist der gewöhnliche nschissent nach Corsica. Ursprünglich war Antides (Antipolis) eine griech. Colonie von assilia (Marseille). Aus der Römerzeit sindet man hier noch ein Amphitheater, Inschristen s. w. Besestigt wurde A. von König Franz I. und Heinrich IV. Im Östreichischen Erbsolgeege ward es (1746—47) von den Alliirten unter Browne belagert, aber von Belleisle entset. Anticaglien (anticaglie) nennen die Italiener alle Arten griech, und röm. Alterthümer geigen Umfangs, bestehend in Wassen, Schmuck, Hausgeräthe u. s. w. Die Benennung ist jest gemein gedräuchlich, und wird nicht nur für die bezeichneten Alterthümer griechischen und römizen, sondern auch deutschen und slawischen Ursprungs angewendet.

Antichambre (frang.), das Vorzimmer, heißt bei hohen Personen und an Hösen das Zimer, wo die Dienstthuenden sich aufhalten, welche die Anmeldungen besorgen, sowie vorläusig riejenigen, welche Zutritt und Audienz nachsuchen. Zuweilen besucht man auch nur das Vormmer, nicht um Einlaß zu begehren, sondern nur, um dadurch der hohen Person seine Achtung i bezeugen. Bei hösen nennt man Antichambre auch wol die großen Versammlungszimmer, o die Gesellschaft sich einsindet, ehe sie die innern Gemächer betritt. Antichambriren, im Vormmer sich aushalten, hat oft die Nebenbedeutung des Kriechens, Erschleichens, des Stellens

iner burgerlichen Eriften, auf bie alleinige Gnabe ber Großen.

Antichrese, ober antichretischer Vertrag, heißt ber zwischen Pfandgeber und Pfandgläubiger zeeschloffene Vertrag, wonach der Lestere die Nutungen der als Pfand gegebenen Sache statt x Zinsen bezieht. Da das deutsche Recht keinen Zinswucher gestattet, so gilt hier in der Regel & Grundsat, daß der Gläubiger Rechnung von den Rutungen ablegen und dafern sie nach bzug der aufgewendeten Kosten das Maß der erlaubten Zinsen überschreiten, den Überschuss

m Schulbner herausgeben muß.

Antichrift, in ber altern beutschen Rirche auch Biberdrift, ift ein Begriff aus ber vordriftden Zeit. Johannes (im 1. und 2. Briefe), bei welchem ber Ramen Antichriftus, aber auch n Plural vorkommt, und Paulus fegen die Erfcheinung bes Antichrift aus ben vorhandenen Reinungen voraus. Die Grundlage ift vielleicht bas Dratel von Gog und Magog. Rach bem ten Grundfate, "wenn die Roth am hochften ift, die Sulfe am nachften", liegen die Juben or bem Eintritte bes meffianischen Reichs bie außere und innere Noth noch einmal zum Bochm fleigen, und nahmen bem entsprechend neben dem Meffias eine vom Satan gefenbete, für ffen Sache wirtende Perfonlichfeit an, burch beren Überwindung die Sache bes Deffias erft Menbet werben follte. Dieses war ber Antichrift. Auch bas Neue Testament nimmt biese Bor-Mung auf. Die in ftreng judifcher Symbolit gehaltene Apotalppse (Offenb. Johannis) ereitert indeg bereits die Ibee über bas Judenthum hinaus, und nimmt bas heibnische Rom Babylon) als antidriftliches Element mit auf. Aber mehr geiftig ericheint bem Sohannes to Paulus der Antichrift als bas der Wahrheit und dem Reiche Chrifti, des im Fleische ergienenen Beilandes, fich widerfegende Princip des Jrethums und des Beltlebens überhaupt. lie Beiffagungen Chrifti Matth. 24 und Marc. 13 fuhren eben bahin. Rur burch Leiben ab Rampf hindurch follte bas Deffiasreich ju feiner Aufrichtung tommen. Die Rirche faßte ne jubifche Erwartung jugleich mit ben diliaftifchen Borftellungen (f. Chiliasmus) auf, nb in ben Parteien, welche biefen ergeben maren, bilbete fich bie Borftellung am meiften aus. Der allgemeine Chriftenglaube befchrantte fich barauf, bie Darftellungen bes Reuen Teftaients zu wiederholen. Doch ging etwas von jenen Deutungen auch in die Bollsmeinungen bon ber alteften Beiten über, wie bies im Mittelalter gewöhnlich gefchah. Rur bie bamage außere Lage des Chriftenthums und feiner Betenner verhinderte bedeutenbere politifche folgen jener Bolfemeinungen. Bis ins 5. Jahrh, hatte fich, in Rolge ber blutigen Chriftenverolgungen zu Rom im 3.64, ber Bahn erhalten, baf Nero nicht gestorben sei und ale Antichrift siebertehren werbe. Diefe Borfiellung war aus einer, auch in unfern Zeiten gangbaren Deuang von Offenb. 30h. 17, 8, ale von rom. Imperatoren, hergenommen. Seit bem 13. Sahrh. purbe es in ben Parteien und Setten, welche fich vom rom. Rirchenthum entfernt hatten, gerauchlich, ben Antichrift in ber rom. hierarchie und ber Perfon bes Papftes ju finden. Co don bie Zeit der hohenstaufen, Ludwig der Baier gegen Johann XXII., Decam, Bicliffe und ein Schuler Lubwig Cobham, ber bohmifche Reformer Janow und die Reformatoren; ja ber Bas, bag ber Papft ber Antidrift fei, ging durch bie Schmaltalbifchen Artitel fogar uber in ben fombolischen Lehrbegriff ber Lutheraner. Boffuet, welcher fich um die Deutung ber Wotalppfe ebenfo große Berbienfte erworben hat wie Bugo Grotius, verbeffente bie proteg. Meinungen auch in biefer Sinficht. In ber griech. - morgent. Rirche wurde vornehmlich feit bem 15. Jahrh. Die faragenisch turt. herrschaft ober auch Mohammed gum Antichrift, ba Elbst Bapft Annocena III. 1213 als Solden bezeichnet hatte. Wie man beim Eintritt bet I 1000, beim Beginn ber Rreugguge, beim Bereinbrechen bes Schwarzen Tobes (ber Befi). de hungerenoth und anderer Beimfuchungen im 14. Jahrh., die Ankunft des Antichrifts in ber Rabe glaubte, fo meinte die erschrockene Welt ber Orthoborie 1805 in Rapoleon und 1848 und 1849 in ben Revolutionsmannern die Beit des Antidrifts anbrechen zu feben. Som ber fonft nuchterne Roger Baco (geft. um 1294) und neuerbinge Bengel, ber bie freilich nicht gludliche Bahl 1836 fant, fuchten, wie gegenwartig wieber bie ebenfo wenig gludlichen So vinganer, die Zeit bes Antichrifts aus ber Apotalopfe genau zu berechnen. (G. Apotaloptiffe 3afl.) Die Deutungen ber Offenbarung Johannis, welchen Bengel und auch Jung-Silling folgen, haben fich wieber an bie altfirchlichen Borftellungen, bag bas Papftthum in biefen Bil bern gemeint fei, angefchloffen. Auch bie fpatern Juben erwarten einen Antichrift, b. i. Gegermeffias, bem fie ben Ramen Armillus (b. h. Boltsverberber) gaben. Sie glauben, er weche in Rom geboren werben, fich fur ben Deffias und einen Gott ausgeben und unter ben Romen großen Anhang finden. Der erfte Meffias, ber Sohn Joseph's, werbe ihn betriegen, aber von ihm übermunden und getöbtet merben. Der zweite Reffias aber, ber Sohn David's, werbe ben Armillus ichlagen und tobten, worauf bas Reich ber Chriften und ber Ungläubigen untergeben und bas Deffiadreich ber Juben feinen Anfang nehmen muffe. Gelbft die Dohammebann haben die Borftellung von einem Antichrift, welcher von Iman Mahagi mit Sulfe Chrifti be-

fiegt wirb, worauf fich Chriftenthum und Islam in eine Religion vereinigen follen.

Anticipation, heißt überhaupt Borausergreifung. Der Ausbruck findet in den verschiedenen Begiehungen Anmenbung, wo etwas früher benutt, gethan, für mahrgehalten wirb, all et die orbentliche Reihenfolge gestattet haben wurde. Baco von Berulam benutte bas Bort, m ben richtigen Beg ber Raturforschung in bem Sage zu bezeichnen: Natura non anticipanda, sed interpretanda est, d. h. man foll die Erfenntniß der Natur nicht in beliebigen Reinungen, bie man vor ber Untersuchung fesifiellt, gefunden ju haben glauben, sondern bie Ratur felbft beobachten und burch vorsichtige auf die Beobachtungen gegrundete Schluffe zu erklaren fuchen. In einem ahnlichen Ginne bes Borte fpricht Rant von Anticipationen ber Bahrnehmung, indem er badurch eine befondere Classe von Urtheilen bezeichnet, welche wir in Folge ber Organifation unfere Beiftes dur Auffaffung ber Natur mitbringen, alfo gleichfam vorausergreifen, un ihnen gemäß ben Stoff ber Bahrnehmungen ju benten. - Anticipation, ober Borausnahme, findet im Finanzwefen dann ftatt, wenn die Staatsverwaltung, um außergewöhnlichen Bedufniffen zu begegnen, orbentliche Einnahmen, Steuern, Die erft fpater gefällig find, im voraus bezieht. Es ift bies ein misliches Berfahren, ba natürlich bie vorausbezogenen Einnahmen fi ter für orbentliche Bedürfniffe mangeln. Gewöhnlich liegt barin nur eine verfchleierte Erhöhung ber Steuern. Das Bolt muß doppelte Steuern geben, wird aber bamit getroftet, bag es bie eint Balfte nur vorauszahle und spater ersparen werbe. Das Lettere trifft aber felten ein. — Den entsprechend ift im Sandel eine anticipirte Sahlung (Jahlung anticipando) die, welche ver bem bafür eigentlich verabrebeten, ober gebrauchlichen, ober gefehlichen Termine geleiftet with Anticipirte Bahlungen faufmannischer Schulden begrunden einen Anspuch auf Binevergutung, welche burch Abzug bes fogenannten Disconto (f. b.) bewirft wird. Im Commissionshanbel ift es haufig Gebrauch, bag ber Bertaufscommiffionar bem Committenten (Gigenthumn ber Baare) auf die von bemselben jum Bertauf empfangene Baare ichon vor beren Absah und in ber Regel icon bei ihrem Empfang, ober noch vor bemfelben, balb nach ihrer Abfendung, einen Gelbvorfcuf macht, entweber birect, ober inbem ber Committent einen Bechfel auf ibn ausstellt (indirect). Ein folder Borfduß nicht nur, fondern bas gange betreffende Commissionsunternehmen wird bann wol eine Anticipation ober ein Anticipationsgefcaft genannt. — Anticipationsscheine sind eine im J. 1813 geschaffene Gattung östreichischen Papiergelbet, aur fogenannten Biener Bahrung (Scheingelb) gehörig, welche 1820 auf zwei Funftel ihret Rennwerthes im Preise gegen Gilber. Conventionsmunge festgefest murbe, fobaf feitbem 5 Gulben 2B. 2B. = 2 Gulben Silbermunze. Die Anticipationsscheine machen nur noch einen geringen Theil bes gefammten öftr. Papiergelbes aus, indem ber größte Theil ihres ursprung. lichen Betrages von 45 Mill. Gulben Rennwerth grundfahlich allmalig wieber eingezogen worben ift. Bu Ende Juni 1848 war nach amtlichen Angaben an Anticipations- und Einlefungefceinen (ein etwas alteres, in großer Menge ausgegebenes oftr. Papiergelb, welches n bem namlichen Preife fteht) noch ein Belauf von 9,712838 Bulben Rennwerth im Umlauf. Anti-cornlaw -league, hief in England ein Berein, welcher bie Abichaffung ber bie Getreizeeinfuhr belaftenden Bollgefete verfolgte, und burch feine beifpiellos großartige, aber friebliche thatigteit auch mefentlich jur Erreichung biefes Biels beigetragen bat. Die engl. Rorngefebe f. b.) ftammten aus bem 3. 1815. Bei ber unermeflichen Entwickelung, welche burch bie Offtung ber Continentallander ber engl. Inbuftrie bevorftand, glaubte man jugleich ben Aderbauntereffen fichere Bortheile gumenben gu niuffen, indem man gu beren Gunften bie Ginfuhr von Betreibe befteuerte. Die Folge bavon war bie Bertheuerung bes Lebensunterhalts und eine bem mtfprechenbe Steigerung bes Arbeitelohns. Die Induftriellen fühlten biefen funftlichen Buffanb ichr balb, und fürchteten, die Concurreng mit der fich entfaltenden Continentalinduftrie, die fcon n Folge niebern Arbeitelohne billiger produciren mußte, auf die Dauer nicht aushalten ju tonsen. Ale baher die engl. Mittelclaffe burch bie Reformbill zu großerm Ginfluß gelangte, begann man auch an ben Getreibegefeben zu rutteln, und ichon im Det. 1831 murbe zu Manchefter ducch Cobben (f. b.) und mehre andere Fabrifanten und Rausleute die Anti-cornlaw-league gefliftet, Die junachft ben beftebenben Rorngefeben, bann aber überhaupt bem vorherrichenben Monopolfystem ein Ende machen wollte. Die League blieb Jahre hindurch nur auf wenige Mitglieder und geringe Mittel beschrantt. Erft 1838, ale die Lehre vom Freihandel überhaupt popularer ju merben begann, fab fie fich im Stanbe, Zweigvereine und eine Bereinetaffe von 50000 Pfb. St. ju grunden. 3m 3. 1839 ftellte Billiere im Unterhaufe jum erften mal feinen oft wieberholten Antrag auf Abichaffung ber Getreibegefete, fiel aber bamit ganglich burch. Dagegen erwies fich die Birtfamteit bes Bereins in ber Preffe, in Berfammlungen fcon außerorbentlich bebeutenb, und nebst Cobben galten Bright, Prentice, Thompson, Afhworth als bie Sauptforberer ber Bewegung. Erft 1841 gelang es jeboch ber League, Cobben, Bowring, Milter. Gibson und noch einige ihrer Anhanger ins Unterhaus ju bringen, wo biesmal ber ftebenbe Intrag Billiers' fcon 40 Stimmen für sich zählte. Der Rückritt ber Bhigs und bie Einsepung es Toryministeriums unter Peel im Sommer 1841 war ben Angelegenheiten ber Leaguisten mgemein gunflig. Die gange biffentirenbe Beiftlichfeit ertlarte fich fur bie League, besgleichen in Theil ber fich bereits jum Freihanbelofpftem neigenben Bbigpartei. Befonbere maren es iber die Frauen, welche mit Leibenschaft die Agitation betrieben. Bu Manchester grundeten die Damen einen Feihanbelebagar, ber einen Bewinn von 10000 Pfb. St. eintrug, von bem man ie Freetrade-hall baute und bas Ubrige ju Agitationezmeden verwandte. Das Gintrittegelb n die League, früher 5 Pfb. St., ward jest auf 1 Schill. herabgefest. Da die Fonde bee Bereins ricopft, fo fcrieb man neue 100000 Pfb. St. aus, bie in turger Zeit beifammen maren.

Biewol die Sandelspolitit Occl's im Grunde ben Beftrebungen ber League Borfchub leitete und bie Einführung ber gleitenben Scala beim Getreibezoll (1842) icon als Sieg berachtet werden tonnte, war doch bas 3. 1842 ein harter Prufftein fur ben Berein. Ginerfeits mbob fich machtig gegen ihn die Grundariftofratie (the landed interest), andererfeits trat ihm ber Chartismus (f. b.) entgegen, beffen Anhanger in ber League nur ein Mittel gur Berabbeudung ber Arbeitelohne erblickten. Die League, Cobben an ber Spige, entfaltete in biefer Beit eine riefenhafte Thatigteit; fie fchlang ihr Band um ben gangen großen Mittelftanb, mabrend ihr D'Connell mit der irifchen Partei die Sand reichte. Bon 1843-45 wurden mehr als 200 große Berfammlungen veranstaltet und hunderttaufende von Flugschriften ausgestreut. Banbernde Prediger (Lecturers) mußten bas Bolt über die Intereffen bes Freihandels aufflaren; große Summen wurden jum Antauf von Saufern und Grundfluden verwandt, um auf bie Parlamentswahlen einzuwirten. Die Ausgaben ber League beliefen fich 1844 auf 60000, bie noch baaren Fonds auf 26675 Pfb. St. In ber Parlamentefigung von 1844-45 hatte Billiers' gewöhnlicher Untrag icon 122, ein anderer von Cobben auf Prüfung ber Rorngefete 221 Stimmen für fich. Das Bochenblatt bes Bereins jablte 15000 fefte Abnehmer. Der Chartismus benutte bie Gelegenheit, und fuchte bie Aufregung im Bolte ju fleigern. Der Schmidt Ebenezer Elliot, aufgewachfen unter ben Sohöfen von Sheffielb, und icon als focialer Dichter betannt, veröffentlichte unter ber Auffdrift "Corn-law-rhymes" Gebichte, die in glubenden Bilbern ben Hunger und Schmerz des Bolts schilberten und gewaltig wirkten. Dazu erklärte fich Deel entschieden für die Freihandelspolitit, und fundigte für die nachste Seffion bedeutende Reformvorlagen an, zuvörberst in Bezug auf die Korngesetzgebung. Die League spannte im Laufe von 1845 ihre außerften Rrafte an, um fich im Parlament die Majoritat zu fichern. 3m 3an. 1846 brachte enblich Peel ben Antrag vor bas Unterhaus, wonach bie Ginfuhr aller Le bensmittel freigegeben, aber vorläufig noch auf brei Jahre eine niedrige gleitende Scala für die Getreideeinfuhr bestehen sollte. Die Bill ging im Unterhause, im Juni auch im Oberhause duch und ward Geseh. Während Peel einige Tage nach diesem Siege seiner Parteistellung erlag, er klärte die League auf einer großen Versammlung zu Manchester ihren Iwed für erreicht, verschod aber ihre förmliche Aussolung die zum S. 1849, wo erst die völlige Abschaffung des Getrebezolls aushörte. Sicherlich ware ohne ihre ausopfernde Thätigkeit der große gesetsgeberische Schritt noch lange verschoben geblieben, durch welche die brit. Handelspolitik in eine neue, die Interessen aller Völker machtig berührende Bahn geleitet wurde.

Anticora (griech. Antikirrha) ist ber Name zweier Stabte bes Alterthums, am Berge Diain Thessalien und in der Landschaft Phocis am Korinthischen Meerbusen. Bei beiben wuchs Rieswurz (f. b.), welche das Gehirn reinigen und die Dummheit heilen sollte; daher die in

Bezug auf beschräntte Menschen spruchwortliche Rebensart : "Gehe nach Anticpra."

Antibotum heißt so viel als Gegenmittel, bann Gegengift; seltener bezeichnet man damit ein specifisches Mittel gegen bestimmte Krankheiten ober bestimmte Arzneiwirkungen. Die Gegengiste wirken am häusigsten baburch gistwidrig, daß sie den giftigen Stoff chemisch unwirksamachen. Dies geschieht durch Zerstörung desselben, oder indem sie ihn in unlösliche Verbindungen bringen; z. B. Schwefel verbindet sich mit giftigen Mctallen zu unschädlichen Schwefel metallen, Gerbsäure mit gistigen Alkaloiden zu schwerlöslichen Kannaten. Andere gistwidige Mittel wirken auf physikalische Weise, z. B. durch Umhüllen oder Aufsaugen des Gifts. Noch andere wirken auf organische Weise, durch Vethätigung gewisser Functionen; z. B. Kaffee oder Ammon durch Erwedung des Gehirns bei der durch Opium, Kohlengaseinathmungen oder

andere Rarcotica herbeigeführten lebenegefahrlichen Betaubung.

Antiaone, bie Tochter bes Ronigs Dbipus (f. b.), welche er mit feiner eigenen Mutter Jo tafte, ohne biefelbe ju tennen, zeugte, mar bie Schwefter bes Eteofles (f. b.), des Polynices und ber Bomene. Gie begleitete ihren Bater bei feinem Eril nach Rolonos in Attita und tehrte nach beffen Tobe nach Theben gurud. Sier bestattete fie ihren im Buge ber Sieben gegen Theben gebliebenen Bruber Polonices, welcher auf Rreon's Befehl, ber nach bem Tobe ihrer beiben Bruber, Berricher von Theben geworben, nicht bestattet werben follte, und wurde wegen biefer Met burch Rreon verurtheilt, lebendig begraben ju werben. Darüber gerieth Samon, ber Sohn bet Rreon, ihr Berlobter, in Bergweiflung und tobtete fich. Als Ibeal bes reinften weiblichen beroismus und ber hingebenben Liebe ju Altern und Gefchwiftern hat fie Sophottes in grei Trauerspielen "Dbipus auf Rolonos" und "Antigone" verherrlicht, welches lettere feit 1841 (querft in Berlin) mit Musitbegleitung von Menbelefohn - Bartholby öfter gur Aufführung tam. - Antigone hieß ferner bie Tochter bes Gurntion, bes Myrmibonenfurften Alter Gikelin, die Gemablin bes Peleus (f. b.). Sie erhangte fich, als fie von Aftybamia, ber Ge mablin des Ataftus, die falfche Nachricht betam, Peleus habe fich mit der Sterope, ber Tochte bes Ataftus, vermahlt. — Antigone hieß auch die Tochter bes Laomebon, Schwefter bes Die mus, beren haare dur Strafe bafur, baf fie fich wegen ihrer Schonheit ber Juno gleichstellt, von biefer Gottin in Schlangen verwandelt wurden, von benen fie fo gepeinigt warb, baf bie Gotter fie aus Mitleib in einen Storch verwandelten.

Antigonus, einer ber Kelbherren Alexander's b. Gr., behielt, als nach des Lestern Tode die Felbherren beffelben feine Groberungen unter fich theilten, Grofphrygien, Lytien und Pamphlien, über bie ihn ichon Alexander jum Statthalter gefest hatte. Bon Perbittas, ber alle Statten Alexander's unter feine herrschaft zu vereinigen fuchte und die Thatigfeit bes A. furchtet, bes Ungehorfams gegen bie Befehle bes Konigs angeflagt, ichiffte erfich nach Europa ein und begab fich ju Rraterus und Antipater. Im Berein mit ihnen und gemeinschaftlich mit Ptoleman erklarte er 321 v. Chr. bem Perbiffas ben Rrieg. Als Diefer in bemfelben Sahre burch feine eigenen Golbaten ermorbet worben war, feste A. ben Arieg gegen Eumenes, bem Perbittas bie Statthalterschaft von Rappadocien und Paphlagonien gegeben hatte, fort, brachte ihn 315 in feine Gewalt und ließ ihn hinrichten. Auch Seleutus, ber in Sprien herrfchte und fich bet A. Anmagungen entgegenzustellen versucht hatte, warb von ihm überwältigt und mußte Cou bei Ptolemaus fuchen. Run bemachtigte fich A. bes größten Theils ber Schate Alexander's p Etbatana und Sufa, wollte aber bem Ptolemaus, Raffanber und Lyfimachus nicht Rechnung bavon ablegen, fonbern erflarte fogar bem Raffanber ben Rrieg, um, wie er fagte, ben Tob ber Dlympias zu rachen und ben jungen Alerander, ber fich mit feiner Mutter Rorane zu Amphipolis befand, ju befreien. Durch feinen Chrgeis emport, verbanden fich alle Kelbherren gegen ihn, und mahrend Raffander Rleinafien angriff, rudten Ptolemaus und Seleutus in Sprier ein, wo sie des A. Sohn Demetrius Poliorfetes schlugen. Indessen nahm Seleufus Babylon vieder ein. Raum hatte A. diese Borfalle erfahren, als er zurücklehrte und den Ptolemaus zum Rückzuge nöthigte. Demetrius aber entriß dem Seleufus Babylon aufs neue. Hierauf schlosen 311 A., Ptolemaus, kysimachus und Kassander einen Friedensvertrag, nach welchem sie zur Bolljährigkeit des jungen Alexander, der den Königstitel führte, die Länder behalten ollten, in deren Besit sie waren. Als aber Kassander den jungen König sammt seiner Mutter ratte ermorden lassen, entzündete sich der Krieg auss neue zwischen den Bewerbern, die nun, uerst A. im J. 306, den Königstitel annahmen. Den Plan, Agypten zu erobern, mußte A. utsgeben, da ein Theil seiner Flotte durch Stürme verloren ging und zu Lande Ptolemaus jeden kinfall unmöglich machte. Bald darauf vertried Demetrius den Kassander aus Griechenland. Dieser aber rief den Lysimachus um Beistand an, welcher mit einem mächtigen Seere nach Asien og, wo auch Seleufus sich mit ihm verband. Bei Ipsus in Phrygien kam es 301 v. Chr zur Schlacht, in welcher der 84jährige A. Reich und Leben verlor.

Antigonus Raryftius, von Karpftos in Euboa, ein Zeitgenoffe bes Ptolemaus Philadelhus, um 270v. Chr., ift der Berfaffer einer aus ähnlichen Werten früherer Zeit zusammengetratenen Sammlung wunderbarer Erzählungen, herausgegeben von Beckmann (Lyz. 1791) und erichtigt von Westermann in den "Scriptores rerum mirabilium graeci" (Braunschw. 1839).

Antigua (Antigoa), eine ber englischen kleinen Antillen (f. b.), unter 17° n. Br. und 44° 7' w. 2. gelegen, von eiformiger Geftalt, 4 DR. lang, 21/2 DR. breit, mit 5 DDR. Flacheninhalt nb 45000 E. Den Guben ber Infel erfüllen die reigenben, bis an den Gipfel bewalbeten Sherlensberge, deren höchste Spise der Montshill ift. Das Klima ift heiß und nur durch die Oftber Paffatwinde gemilbert; ben Mangel an fliegendem Baffer erfegen ber ftarte Thau und bie aufigen Regen. A. ift gut angebaut, erzeugt viel Buder, Baumwolle, Tabad, Ingwer, Gubuchte, Ananas, mancherlei tropische Nahrungspflangen, und zeigt fich auch ber Bucht europ. rausthiere gunftig. Das Meer bietet reichlich Fifche und Schilbfroten. Der ansehnliche und geinnbringende Banbel wird burch einige gute Bafen, welche jeboch wegen ber bie Infel umgeenden Feldriffe fcmer juganglich find, begunftigt. Die Ausfuhr überfteigt die Ginfuhr bedeund. Hauptstapelplas ber Infel ift die Stadt St.-John ober St.-Johnstown an der Nordwestifte, mit vortrefflichem, burch mehre Forts gebedtem Safen und 20000 G. Sie ift Sig bes Beneralgouverneurs fammtlicher engl. Leewarbinfeln ober Infeln über bem Binbe. A. murbe 493 von Columbus entbedt, und wegen bes Mangels an Trintwaffer für unbewohnbar gealten. 3m 3. 1632 befesten es einige Englander, welche Tabadepflanzungen anlegten, und 666 erhielt Lord Willoughby die Bewilligung zur Grundung einer formlichen Colonie auf ber infel, welche trot ber bamaligen Eroberung und Berheerung ber Frangofen rafch emporbluhte.

Antif, Antife, Antifen. Diese Worte stammen vom lateinischen autiquus ab, b. i. alt. Da nan unter den Alten gewöhnlich die Griechen und Romer zu verstehen pflegt, fo nennt man anit bas Griechische und Romische, befonders aber Die griech, und rom. Runft. Insofern nun bie plaftit die hervorftechenbfte Gattung ber alten Runft ift, begreift bann ein weiterer Sprachgerauch unter bem Namen ber Untite ein altes plaftisches Bilbwert. Gin Antikencabinet ift eine Sammlung alter Statuen. Es ift für die miffenschaftliche Runftbetrachtung von ber hochften Bichtigkeit, fich bas Wefen des Antiten namentlich im Gegenfat zum Romantischen (Mitteliterlichen) und Mobernen volltommen flar zu machen. Bas bie alte Runft fo burchaus einzig, sas fie fo unerreichbar groß macht: bas ift ihre Krifche und Urfprunglichteit. Die Alten, namentich die Griechen, find Naturen im pragnantesten Sinne bes Wortes; darum ift ihre Runft fo urchaus zwingend naturwahr, fo fchlagend thatfachlich, fo naiv nothwendig in allen Formen mb Motiven. Rein Zeitalter wird ungestraft bas Studium ber alten Runft und Literatur unteraffen tonnen, benn ihre Werte wirten, weil aus ber Fulle ber Natur herausgeschaffen, ichlechtpin wie Naturwerte. Daber fpiegeln fich auch alle Buge bes griech. Geiftes fo troftallhell in ihten wieder. Sie find nicht blos frifcher und naiver als die Werte der mittelalterlichen und ber seuen Runft: fie find auch ibealer, gemeffener, ftrenger. Die Griechen tennen noch nicht bie unrebingt freie Gelbitbeftimmung, Die ein Grundzug ber mobernen Gefchichte ift. Dur bas Bange, vas Allgemeine gilt: diefem gegenüber ift der Einzelne fchlechthin recht- und machtlos. In ber Religion fpricht fich biefe Macht des Allgemeinen aus als Schickfal, im Leben als Staatsibee, nie ohne Bebenten Familie und Privatrecht fich absolut unterordnet. In der Runft erscheint diefe Racht bes Allgemeinen als eble Ginfalt und ftille Große, ale Ibealitat, Die mit bem finnigften Raturverftanbnig nur die bedeutfam charafteriftifchen Buge hervorhebt, alles blos Subjective und Bufallige aber als fleinlich und florend von fich ausschließt. Deshalb ift die griech, Runft so burchaus typifch, b. b. eine einmal vollendet bargeftellte Geftalt bleibt für alle Beiten. Rein anden Runfiler maat in frevlerifcher Geniesucht an ihr zu mateln und zu anbern, bis andere Gotteriben auch andere Gotterideale erfobern. Dan tann baber an der Gefchichte der griech. Runft febr flat ben Bang ber griech. Entwickelung überhaupt ertennen. Die Runft in allen ihren 3meigen zeigt gang, wie bie griech. Entwickelung überhaupt, eine ftetig fortichreitenbe Befreiung bes Inbivi buellen. Die ftrenge Gefchloffenheit ber Sbealitat nimmt immer individuellere Buge in fich auf, nahert fich mehr und mehr bem Birflichen, ftrebt immer mehr nach finnlicher Mufion, bis fe gulest gang in ben realiftischen Charafter ber Romer munbet. Die Runft ift in ber alteften Beit ftarr, unbeweglich, mehr Goben- ale Gottesbild; jene Phantafie, die im homer fich fo blubend entfaltet, ift noch nicht innerlich genug, um icon eine pragnante, fichtbar torperliche Geftalt to ichaffen zu tonnen. Erft bie lyrifche Deriobe bringt biefen Geftalten Leben und Bewegung; aber bie Physiconomie ift noch burchaus mastenhaft, mehr unheimlich grinfent als tunftlerifch beiter. Die Bollenbung kommt mit bem Drama. Buerft noch gewaltsam leibenschaftliche titanische Geftalten, wie a. B. ber herculanische Promachus, ber titanischen Schroffheit bes Afchylus enthe denb. Dann die große Beit bes Phibias, Polyflet und Polygnot, beren Geftalten, gang wie bie Doefie des Sophotles, fich in ben Kormen ber hochften und reinften Menfchlichteit bewegen. Die ift die höchfte Ibealitat, aber nicht mehr als übermenfchlich, als herb abweifenb, fonbern als vol ler angeborener Abel ber eigenen Denfchengeftalt, als ichlichte Grofheit, als vollendet iconet Ebenmaß, ale fcmunavoll heiterfte Naturmahrheit. Diefe vollendetfte Blutezeit bricht fic ir ber Auftfarungszeit, Die burch die Sophiften herbeigeführt wird. Bie Euripides feine Rotbe nicht mehr vom Schickfal ableitet, fondern von ber Leidenschaft und Sophistit bes menfclichen Bergens, fo verfchwindet auch in Prapiteles und Lyfippos, in Zeuris und Apelles biefe einfach schoine Soheit und Großheit. Die Formengebung wird individualistischer, also zwar raffinite, aber unschoner und weniger ibeal. Und wie mit Ariftophanes die Romodie eintritt, fo erhebt fic jest auch die bis dahin unbefannte Runftart bes Genre, Darftellung ber Alltagewelt und been anmuthig lieblicher Reize. Dier geht bann bas Runftleben in bie Banbe ber Romer. Die Romer find die Realisten ber alten Belt, fic find ein Rrieger- und Juriftenvolt, ihre Philosophie ift beher Popularphilosophie, ihre Poesie, wo fie national ift, Satire, ihre Runft Monumentaltuff, also chronifenartig portrathaft. Diefe Entwickelung mußte zulest naturnothwendig die Entwidelung bes Chriftenthums und bes Mittelalters aus fich herausgestalten. Denn bas Mittel alter hat eben barin fein Befen, daß fich bas Individuum emancipirt, junachft eigenfüchtig und alle Rudficht auf bas Allgemeine überspringend, bis bie neue Geschichte es als ihre Aufgebe begreift, nach einer grundlichen Berfohnung amischen bem Rechte bes Ganzen und bem Recht bes Einzelnen ernftlich zu ringen. Wenn wir baher auch ben Charafter ber griech. Gefcichte als die fortichreitende Bertiefung bes Individuellen bezeichnen, fo haben wir im Bergleich mit bem Romantischen und Modernen bennoch ein Recht, die gemessene Objectivität als Grundzug des Antilen hinzustellen. Wie ift eine antife Statue, felbft ber fpatern Zeit, trop aller Bewegtheit und individuellen Durchbildung boch fo einfach groß und ruhig. (G. Mittelalter und Modern.)

Antilegomena wurden im 4. Jahrh. nach bem Beispiele des Cusebius folche Schriften bet Reuen Testaments genannt, beren Echtheit von Ginigen bezweifelt ward, im Gegensate ber De-

mologumena, b. i. ber anerkannten ober entschieden echten. (G. Ranon.)

Antillen nennt man die zahlreichste aller bis jest befannten Infelgruppen, zwischen Roch und Subamerita, beren continentaler Busammenhang bier gleichsam wie gerbrockelt ericheint Sie giehen fich von dem Golf von Paria, an den Mundungen des Drinoco, bis gur Strafe von Floriba am Subende der Bereinigten Staaten von Nordamerita, burch mehr ale 12 Britengrade, das Mericanische und Karaibische Meer in weitem Bogen umschließend. Dan unterfcheibet bie zwei hauptgruppen, bie Großen und bie Rleinen Antillen. Unter ben erftern begreift man bie vier Infeln Cuba, San-Domingo ober Saiti, Jamaica und Portorico, von benen bie beiben er ftern und die lettere (fleinfte) giemlich in gerader Linie liegen, in der Beftfpipe von Cuba fich ber Salbinfel Ducatan zuwendenb. Sie umfaffen ein Gebiet von 4146 D.M. Die Rieinen Intillen, an Bahl etwa 40, liegen in einem Bogen zwischen 10 - 19° n. Br. von der Insel Trinibad bis jum Oftende von Portorico. Unter ihnen find gehn bedeutend vulfanifch, benen gur Dfe feite eine Reihe von Ralffteininfeln liegen. Überhaupt erscheint bie gange Inselreihe als eine von dem Atlantischen, bem Karaibischen und bem Mericanischen Meer unterbrochene, in ihren Gi pfeln ifolirte vullanifche Gebirgefette, welche die größte Sohe in der Sierra del Cobre von Cuba und ben Blauen Bergen von Jamaica (gegen 7700 g.) erreicht. Die Kleinen Antillen theilt man in Infeln über und unter dem Winde ein, je nachdem sie von dem nardöstlichen Passawinde fruher ober später getroffen werben. Das heiße Klima dieser Inseln wird die Seelust gemäßigt; ber himmel ift glanzend rein und der Boden außerordentlich üppig. Kasse, Zuderrohr und Laback wachsen in den ungeheuersten Massen, wodurch das Pflanzer- und Kausmannsleben der Bewohner bedingt wird. Der Ursprung des Namens "Antillen" ist unsicher. Bald wird derselbe von einer Insel Antilia abgeleitet, welche die Sage des ausgehenden Mittelalters in das westliche Meer setz, bald soll er so viel wie Borinseln bedeuten, d. i. solche Inseln, welche dem imerit. Festlande vorliegen. Außerdem wird wol für die Kleinen Antillen oft der Name Karaiissche Inseln gebraucht. Einschließlich der Lucayen- oder Bahamainseln, welche zwischen Sandomingo und der Spite von Florida liegen, belegt man diese gesammte Inselwelt mit dem gemeinsamen Namen Westindien (s. d.).

Antilochus, der Gohn des Nestor und der Eurydice, war der Jungste in dem Seere der Stiechen vor Troja, tapfer und muthig, schon und gewandt, und deshalb dem Achilles, nachst Patroflus, am meisten lieb und theuer. Bei den Leichenspielen zu Ehren des Letztern empfing er m Wettrennen den zweiten Preis, den ihm Achilles lobend erhöhte. Er fiel durch Memnon, als re seinem von dem Paris hart bedrängten Vater zu hulfe eilte, weshalb er auch den Beinamen Philopator erhielt. Beigeset wurde seine Asche neben dem Grabmal des Achilles und Patro-

Mus auf bem figeifchen Bugel.

Antilope heißt eine Gattung von Saugethieren aus ber Drbnung ber Bieberfauer und ber familie ber hohlhorner, die durch Sorner, welche icheidenartig den Stirnzapfen (b .i. die knochige Berlangerung des Stirnbeine) umgeben, charafterifirt ift, und von der verwandten Gattung der Biegen burch bartlofes Kinn, von ben Schafen burch nicht edige Borner fich unterfcheibet. Der Rorper ift folant und hirschahnlich, die Fuße find bunn und zierlich, ber turge Schwang tragt inen Baarbufchel, die Behaarung ift turg und die Farbung oft fehr lebhaft. Thranenhohlen wie m Birfde tommen bei vielen vor. Die Grobe ift fehr wechfelnb; Die Zwergantilope ift an ben Schultern nur 8 — 9 Boll hoch, mahrend bie größten Arten ebenda 5-6 F. meffen. Alle nd friedliche, gefellige, furchtsame Thiere und ausgezeichnet burch Schnelligkeit ber Beregungen. Rordamerita befist einige Arten; Europa nur zwei, wovon bie Gemfe (f. b.) am etannteften. Afien hat eine größere Bahl; die meiften brangen fich jedoch im sublichen Afrika ufammen. Den Alten waren mehre Arten befannt, jumal bie in der Berberei vortommende Bazelle (A. Dorcas), welche wegen ihrer ichwarzen glanzenben Augen ben arab. Dichtern zum Bleichnif diente. Das Fleisch aller ift egbar. Sie werben barum viel verfolgt, und namentlich ienen fie auch ben großen Raubthieren Afritas jur Nahrung. Doch find fie fo zahlreich, baß m Innern der Capcolonie Beerben von mehren Taufenben vortommen, Die von Sunger getrieen über bie Felber herfallen und, burch feinen Angriff vericheuchbar, fie völlig vermuften. Die sekannten Arten belaufen fich jest auf 65, und werben nach ber Form, Richtung, ben Kanten und Ringen der Borner in Abtheilungen gebracht und weiterbin burch Farbung u. f. w. voneinmder unterschieben. Lichtenstein, Samilton Smith, ber afrit. Reisende Andr. Smith, der Dberft barbmode haben um ihre Claffification fich Berbienfte erworben. Unter ben vielen Arten find vie bemertenswertheften bie Gemfe, die Saiga in Subrufland, die Gazelle in Subafrita, ber Springbod, Buntebod, Rlippfpringer, bas capifche Glenn und ber Gnu, in Afien die Tichifarra mit vier Bornern und ber Mylgau.

Antimachus, aus Rlaros, der sich aber meist zu Kolophon aushielt, lebte ungefahr im 4. Jahrh. v. Chr. Er ist der Berfasser eines sehr umfangreichen epischen Gedichts "Abebais", welses von den Alexandrinern den Homerischen Gedichten an die Seite gestellt wurde, und einer Elegie auf seine Geliebte oder Gattin, "Lyde" überschrieben, von der uns nichts als das Lob ihrer Borzüglichleit übrig geblieben. Die Bruchstude der "Abebais" wurden am vollständigsten gesammelt von Schellenberg (Halle 1786). A. wird auch, obwol mit Unrecht, unter den altern

Sammlern und Anordnern ber homerifchen Gebichte genannt.

Antimon ober Spiekglang (Stibium), ein metallischer mit Arsenik nahe verwandter einfaber Stoff, welcher sowol gediegen als auch mit Schwefel verbunden (als Grauspießglang) in der Ratur vorkommt. Im reinen Zustande ist das Antimon weiß, start glänzend und von 6,71 specifischem Gewicht. Es schmilzt schon bei schwacher Rothglühbise und erstarrt beim Erkalten krykallinisch, ist nicht sehr und leicht pulveristeder. An der Luft erhibt, verbrennt es zu Antimonoryd, wobei es sich in einem Luftstrome vollständig verflüchtigen läßt. Eine Probe vor dem Löthrohre geglüht und von einiger Höhe auf den Tisch herabfallen gelassen, theilt sich in viele Meine Augeln, welche unter lebhaftem Funkensprühen verbrennen. Das Antimon wurde im 15. Jahrb. bekannt, und Basilius Balentinus lehrte zuerst seine Darstellung und viele seiner Bereit

bindungen kennen. Das Antimon dient als Jufas zu andern Metallen, um nusliche Bi legirungen zu erhalten: so vorzugsweise als Zufas zum Blei zur Erzeugung des sogena Schriftmetalls. Seine Schweselverbindungen, wie der mineralische Kermes, der Goldschwese sein Oryd mit Weinstein verbunden, der sogenannte Brechweinstein, sind wichtige Arzuen

Antinomie beift eigentlich bas Berhaltnif bes Wiberftreits zweier Gefete. Bu einem! ausbrud in ber Philosophie ift bas Wort namentlich burch Rant geworben, indem er b ben Biderftreit bezeichnete, in welchen die theoretische Bernunft mit fich felbft ober eigentli bem Berftande gerathe, wenn fie bie Ibee bes Unbedingten auf die Welt als Die Totaliti Ericheinungen anwende. Es entfteben baburch nämlich entgegengefeste und fcheinbar gl rechtigte Behauptungen, fobag man entweber etwas annehmen muffe, mas bie fcrant Roberungen der Bernunft nicht befriedigt ober etwas, mas bem Berftanbe unerreichbar fe Fragen, auf welche fich biefe Antinomien beziehen, find : 3ft die Belt in Raum und Beit ober unendlich ? Gibt es lette einfache Beftandtheile ber Dinge ober nicht? Gibt es blofe! nothmendigfeit ober auch eine Caufalitat burch Freiheit? Bibt es in ober außer ber Belt ei menbiges Befen ober nicht? Babrend nun die Antinomie eben barin beftebt, bag fowol Bejahung als für die Berneinung diefer Fragen fich gleich ftarte Beweife aufftellen laffe bie Auflösung bes barin liegenben Biberftreite in ber Nachweifung bestehen, bag man bier lichen Ertenntnigbegriffe in jenen Fragen auf ein Bebiet anwende, für welches fie nicht und ausreichen. Die Begriffe von Raum, Beit, Substang, Urfache u. f. w. follen namli Rant nur für Ericheinungen, aber nicht für Das, mas bas Gebiet jeber möglichen Erfahrun fcreitet, gelten. Indem man baber auf eine bogmatifche Behauptung jener Fragen Bergi ften muffe, behalte die Bernunftibee des Unbedingten und Unenblichen nur ben Berth ei gulativen Princips, b. h. fie fei feine Quelle erweiterter Ertenntniffe, fonbern nur ein Le ju einer immer fortichreitenben Erweiterung ber Ertenntniffe. Die gange Antinomienleh wol fie eine ber geistreichsten Partien in Kant's "Aritif ber reinen Bernunft" ift, verliert lich ben größten Theil ihrer Bebeutung, sobald die Unterlagen, auf welchen fie bei Ra namlich bie Lehre von ben verschiebenen Seelenvermogen, und bie Behauptung megfalle Bebes berfelben burch bie a priori in ihm liegenden Begriffe einen befondern Beitrag jury lichen Ertenntnif liefert.

Antinomismus nannten die Reformatoren die Geringichatung bes mofaischen Sitten und jum Theil überhaupt bes Alten Teftaments, welche fich Joh. Agricola (f. b.) erlaubte, Wirtfamteit bes Evangeliums ober bes Glaubens jur Befferung bes Menfchen befto nad licher anzupreifen. Agricola hatte fcon 1527 die Bifitationsartitel Melanchthon's wegen de enthaltenen Empfehlung fleißiger Borhaltung bes Gefebes und befonders ber Behr Gebt Erwedung ber Bufe, als eine mit ber Lehre bes Evangeliums unvereinbare Uberfchatu Ocfebes verbachtig zu machen gefucht. 3mar fab er fich bei einem zur Beilegung bes Str Dec. 1527 ju Lorgau veranftalteten Religionegefprache vornehmlich durch Luther genothig Meinung zurudzunehmen, brachte fie aber bennoch 1537 in einer Disputation zu Bit mit neuer Beftigkeit wieder auf, und behauptete ausbrudlich, weil der Menfc blos bu Evangelium gerechtfertigt merbe, fei bas Gefes zu feiner Rechtfertigung und Beiligung ge nothig. Diefe nur auf Dieverstand bes Berhaltniffes bes Glaubens zur Befferung ber Meinung widerlegte Luther in seinen Disputationen gegen bie Gefetfturmer ober Antiwie er fie nannte, und bewies, wie nothig Borhaltung bes Gefetes zur Ertenntnig ber und zur wirklichen Befferung fei. Als barauf Agricola wiberrief, machte Luther 153! Biberruf mit icharfem Tabel ber in Dber- und Nieberfachsen ichon gabireichen Anhange cola's befannt. Diefer, hierdurch perfonlich gefrautt, protestirte gwar gegen die ihm von aufgeburbeten Confequengen, lief aber in Berlin, wohin er fich begeben, 1540 einen Lutl lig befriedigenden Biderruf erscheinen, wodurch der sogenannte Antinomistische Strei bigt wurde. Übrigens begegnen uns Antinomer ichon in neutestamentlicher Zeit (2 9 18. 19), ebenfo unter bem Gnoftitern (f. b.), unter ben fpiritualiftifchen Setten bes altere und ber Reformationezeit. Auch unter ben Independenten in England zur Beit well's traten Antinomer auf, welche den Gebrauch bes Sittengefepes bei bem Unterri Ungebefferten gang entbehrlich fanden und, um die Rraft bes Glaubens hervorzuheben bas Lafter zu rechtfertigen fuchten. Als ftrenge Unhanger ber Lehre von ber unbebingter benwahl fprachen fie sittlichen Beftrebungen jeden Einfluß auf die fünftige Seligfeit e waren indeß nie gabtreich, und lebten feit bem Ende bes vorigen Sahrh. ohne firchliche! dung. Ihre Grundfage theilten die Antinomian ober Particular Baptiften.

**Antindus**, ein schöner Jungling aus Claubiopolis in Bithynien, den sich Kaiser Hadrian aum Liebling und fteten Begleiter auserwählt hatte, fturgte fich, feiner Beftimmung und des Lebens überbrußig, unweit Befa in Agppten in ben Rilftrom. Sabrian fand bei beffen Tobe tein Raf bes Schmerzes. Er verfeste bas Bild bes A. unter bie Sterne, indem er einem neuentbedten Geftirn in ber Mildsfrage ben Ramen beffelben beilegte, errichtete ihm mehre Statuen und Altare und zu Mantinea in Artabien einen Tempel, ließ auch bei Befa die Stadt Antinoopolis erbauen und ihm gu Chren ein fahrliches Reft, Antinoia, feiern. Die Berehrung bes A. war felbft noch im 4. Jahrh. fehr gewöhnlich; heftig eiferten bagegen bie driftlichen Rirchenvater, doch lange vergebens. Da es, folange Sabrian lebte, aus Liebebienerei bei den Bufflingen beiberlei Gefchlechts jum guten Zon gehörte, bas Bild bes A. aufzustellen, fo marb er burch bie Runftler unter allen Formen und Gestalten, balb als Statue balb als Relief, bargestellt. Rebre diefer angeblichen Abbilbungen gehören zu ben fconften Berten ber Runft, bie wir aus bem Alterthum haben; fo namentlich die Statue auf bem Batican, gefunden in ben Babern Sabrian's, und die auf dem Capitol, gefunden in der Billa Habrian's zu Tivoli. Einige Archaologen wollen indef in ber erftern bie Statue bes Bermes, in ber lettern bie bes Bermes-Antinous erkennen. Es ift die Entscheidung bier fehr fchwer, ba bie Runftler, welche ben A. als Gott bilbeten, bagu Gotteribeale mablten, benen fie bie Individualitat bes A. gaben, woburch bie charafteriftischen Mertmale vermischt wurden. "In allen Abbildungen", fagt Windelmann vom A., "hat fein Gesicht etwas Melancholisches, feine Augen find immer groß mit einem guten Umriffe, fein Profil ift fanft abwärts gehend, und in feinem Munde und Kinn ift Etwas ausgebruck, bas mahrhaft ichon ift." Bgl. Levezow, "Über ben A., bargeftellt in Runftbentmalern bes Alterthums" (Berl. 1808) und D. Muller's "Archaologie der Runfi" (3. Aufl., Bonn 1848).

Antiochia, war der Name mehrer bedeutender Stabte bes Alterthums; Seleutus Nikator foll allein 16 Stabte biefes Ramens gegrundet haben. - Antiochia in Pifibien, auf ber phrygifch-pifibifchen Grenze in ber heutigen tleinafiat. Proving Raraman gelegen, wurde von Antiodus I. gegrundet, und zuerft von einer Colonie ber Stadt Magnefia am Raander bevolfert. Bon ben Romern unter bie Berrichaft bes Eumenes von Pergamos und fpater unter bie bes Amyntas von Pamphilien gestellt, ward es nach beffen Tobe jum Sis einer proconsularischen Regierung erhoben. A.s Beltruf grundeten die Apostel Paulus und Barnabas, die hier zuerft den Beiben bas Evangelium predigten. Es war baber bie Entbedung feiner heiligen Ruinen ein Bauptziel der Streifzüge, welche der Prediger des brit. Confulats in Smyrna, Arundell, 1833 in Rleinafien machte. Er ging auf ben Spuren Richter's, welcher bie Ruinen icon früher beschrieben hatte ("Ballfahrten im Morgenlande", Berl. 1822), und fand nun die alten Uberbleibsel auf einer Bergebene dunachst ber Stadt Jalovatsch, 6 St. von Atschehr, in einer Menge noch mit wohlerhaltenen Sculpturen und Inschriften verfehener Bruchftude, beftimmte genau die Dimensionen ber Sauptfirche, entbedte die Ruinen einer zweiten Rirche, eines Bacchustempels, Theaters und Aquaducts und die Andeutungen eines großen Porticus und einer Afropolis. Durch diefe Entbedung find die Berichte Strabo's und die Berzeichnungen ber Peutinger'ichen Tafel gerechtfertigt, und die noch vielfach herrschende Meinung, als habe A. an ber Stelle bes heutigen Affchehr gelegen, wiberlegt, ba biefes ber Lage bes alten Philomelion entspricht. — Antiochia die alte von Celeutus Nitator gegrundete Sauptstadt Spriens, lag in einer ichonen fruchtbaren Chene am Drontes, umgrenzt nordlich von ben Gebirgetetten bes Aman und Legan und fublich vom Abfalle bes Bebirgs Caffius, in bem jegigen norblichen Gjalet Spriens, Aleppo, weftlich von bem heutigen A. ober Antafia. Letteres gahlt 10-12000 C., befist enge und unreine Strafen und meift Saufer von einem Erdgefcof, welche, was im Drient felten, Biegelbacher mit Giebeln haben. Die toloffalen Ruinen ber von ben Rreugfahrern erbauten Festung gemahren einen imposanten Anblid. Man fieht auf bem Ruden bee Caffius noch eine Stunde lang die 10 f. bide hauptmauer und viele Thurme. In den Ralffieinmanben bes von ber Stadt zur Feftung hinaufziehenden tiefen Grabens befinden fich eine Menge funftlich ausgearbeiteter Sohlen, jede verfehen mit Thur-, Licht- und Luftoffnungen, und ein ober zwei in ben Fels getriebenen Schlafftellen, die einft entweber Gefangniffe ober Bufluchtsftatten bei Belagerungen waren. In ber Rabe biefer Troglodytenbehausungen führt eine aus Quaberfleinen erbaute Brude über bie Schlucht in mehren Bogen, in benen burch ben aufgeloften Mortel entstandene Stalattiten als Reftons herabhangen und die ichone Anficht noch erboben. Beil bie Stadt nach und nach brei neue Anlagen erhielt, nannte man fie gemeinhin Detrapolis. Sie ward Refibeng ber Seleuciben und fpater ber Sig eines rom. Statthalters und bes Patriarden ber driftlichen Rirche von Afien. Seit 1097, nachbem bie Rreugfahrer bie Stabt eingenommen hatten, erhielt sie eigene Beherrscher in ben Fürsten von Tarent, ward aber 1269 vom ägypt. Sultan Bibars erobert und zerftort. Das Fürstenthum A. erstreckte sich gegen Besten bis nach Tharsus in Cilicien und zur Stadt Heraktea im Often. Bohemund, Fürst von Terent und Sohn Robert Guiscard's, ward der erste Fürst von A. Wgl. D. Müller's "Antiquitates antiochenae" (Gött. 1839).

Antidous hießen mehre griech. Ronige von Sprien. Der Erfte, ber unter biefem Ramen befannt ift, ein Macedonier und Felbherr bes Ronigs Philipp, erzeugte mit feiner Semahlin Laodice ben berühmten Seleutus (f. b.), nachher Ronig von Sprien. — Den Sohn von biefem, Antioque I. Goter, fturate die Liebe gu feiner Stiefmutter Stratonite, die er vergeblich be tampfte, in eine gefährliche Rrantheit, bis ber fonigliche Leibargt Grafistratus ben Grund berfeb ben mahrnahm und diefen bem Bater entbedte, welcher barauf, aus Liebe gu bem einzigen Sohne, ihm feine junge und ichone Gemahlin abtrat. Ale Konig, 280-262 v. Chr., verfucte A. vergeblich Pergamum, bas fich von Sprien getrennt hatte, wieder zu erobern; auch fein Untenehmen, die Gallier, die in Afien eingebrungen maren, ju vertreiben, mislang. - Unter feinen Sohne Antiocus II., ber durch die Milefier, jum Dant dafür, daß er fie von ihrem Tyramen Timarchus befreite, den Beinamen Theos, b. i. Gott, erhielt, fielen die Parther und Battia von Sprien ab und bilbeten unabhangige Reiche. — Giner feiner Rachtommen mar Antious III. ober d. Gr., ber feinem Bruder Geleufus Reraunus als Konig von Syrien 224 v. Chr. in ber Regierung folgte. Er guchtigte ben Molon, Statthalter von Mebien. Auch gegen ber Ptolemaus Philopator von Agypten war er anfangs gludlich; warb aber nachher, 217, bei Raphia von ihm gefchlagen. Nachbem er ben Achaus, ber fich in Lybien und Phrogien unab hangig gemacht, befiegt und einen Bug gegen bie Parther und Battrier unternommen hatte, entrif er dem Ptolemaus Epiphanes Colefprien, Phonizien und Palaftina. Als er aber hierauf feine Macht auch nach Europa zu verbreiten beabsichtigte und die von Philipp von Macedonien in Thrazien aufgegebenen Befibungen einnahm, gerieth er hieruber mit ben Romern in Strit. hieraus entsprang ber berühmte Antiocifche Rrieg, ju bem er, in Bereinigung mit hannibel, große Buruftungen machte. Aber bie Plane und Rathichlage biefes Felbheren wenig begreifent, fcicte er blos nach Griechenland ein Deer, bas nach langerer Unthatigfeit zuerft bei Thermoppla, bann mehre male gur See gefchlagen wurde, wodurch er ben Muth fo fehr verlor, baf a ben Romern nicht einmal ben übergang nach Rleinafien ftreitig machte. Lestere erfochten nu unter Scipio (baber Afiaticus genannt) 190 ben Sieg bei Magnefia, und nothigten M. ju ben schimpflichsten Frieden, in welchem er gang Afien biesseit bes Taurus abtreten mußte. Als a in der Folge aus dem Tempel des Elymäischen Jupiter den Schat entführen wollte, wurde a 187 v. Chr. mit allen feinen Leuten erschlagen. — Gein zweiter Gohn Antiochus IV. Epiple nes, ber von 176—164 v. Chr. König war, und bessen Aprannei und Tempelraub den Auf ftand ber Juben unter Matthatias und Judas Mattabaus und ihre Befreiung vom fpr. 304 dur Folge hatte, griff ben agopt. Ronig Ptolemaus Philometor an und belagerte Alexandrien, mußte aber, ale bie Romer fich bee Ptolemaus annahmen, Agypten verlaffen. 3hm folgten noch mehre for. Könige unter biefem Ramen, mit verschiebenen Beinamen, bis endlich Spria (f. b.) jur rom. Proving gemacht wurde (65 v. Chr). — Antiodus XIII. Affaticus, bem rech mäßigen Erben ber Seleuciben, ward von Pompejus die fpr. Landschaft Kommagene unter Dberhoheit der Romer überlaffen.

Antiope, die Tochter des Königs Nykteus von Aheben und der Polyro, nach Homer des Flußgottes Asopus, war wegen ihrer außerordentlichen Schönheit berühmt. Durch die Umarmung des Zeus ward sie Mutter des Zethos und Amphion. Sie entstoh, als sie sich schwangs fühlte, nach Siegon zu dem Epopeus und heirathete diesen. Nykteus, den der Tod verhinderte, sie von da zurückuholen, trug dieses seinem Bruder Lykos aus, der es auch vollbrachte und die A. nach Eroberung Siegons und Ermordung des Epopeus gefangen zurückührte. In ihrer Sesangenschaft wurde sie von der Diree, der Gemahlin des Lykos, auß grausamste behandelt, sods sie entstoh, um dei ihren Söhnen Schutz zu suchen. Diese nahmen an der sie verfolgenden Diree die surchtbarste Rache: sie ward an einen wilden Stier gebunden und von diesem zu Tode geschleist. A. durchirrte darauf im Wahnsinn, in den sie von dem Dionysos wegen der von ihren Söhnen an der Diree genommenen grausamen Rache verset wurde, ganz Griechenland, die sie endlich zum Photus kam, der ihre Krankheit heilte und sie zur Gattin nahm. Mit diesem erhielt sie zu Tithorea ein gemeinschaftliches Grabmal. — Antiope, eine Amazone, war die Tochter des Wars und der Otrera, die Gemahlin des Theseus und die Mutter des Hippolyt. Sie ward dem Theseus von dem Hercules, als dieser die Amazonen bestegt hatte, geschenkt und

impfte fpater an seiner Seite bei bem Einfall ber Amazonen in Attita gegen bieselben, wobei : ibren Tob fanb.

Antiparos, im Alterthum Dlearos ober Dliaros, eine ber Cyfladeninfeln, nur durch eine br fcmale und etwas feichte Meerenge von Paros (f. b.) getrennt und mit diefem zu bem griech. ouvernement von Naros gehörend, ift 1/2 D.M. groß und gablt gegen 800 E. Wenngleich Bafr fehlt, fo ift boch die flache Nord- und Bestseite ziemlich fruchtbar. Man baut Bein und etreibe; jugleich machft hier einiges Biehfutter, fobag bie Bewohner bes marmornen und afruchtbaren Paros bier ihre Biegen- und Schafheerben weiben. Auf ber Cubfeite ift bie Infel hr gebirgig. Dier, etwas gegen die Mitte hin, im Rern des Gebirgs, findet fich 1000 F. unter & Oberfläche die berühmte Stalaktitengrotte von 80 F. Sobe und 300 F. Lange und Breite, it ben glangenbweißen und vielformigften Tropffteinbilbungen. Bgl. Die geognoflifche Bebreibung derfelben bei Fiedler, "Reise durch alle Theile Griechenlands" (Th. 2, Lpg. 1841). die Gubmeftfpige von A. bilbet mit ber nahen, weißen Raltfleininfel Spotito einen guten hafen. Antipater, war einer ber Felbherren und ein vertrauter Freund Philipp's von Macedonien. llerander ließ ihn, da er nach Afien jog, als Statthalter über Macedonien jurud. A. verwaltete iefen Poften febr ruhmlich, indem er ben aufrührerifchen Statthalter von Thragien, Memnon, um Sehorfam zwang und die unter Agis II. nach Unabhangigkeit ftrebenben Spartaner nach mem harten Rampfe bei Aga in Arfabien 330 v. Chr. überwand. Deffenungeachtet gelang es er Dinmpias, ber Mutter Alexander's, mit welcher A. in Uneinigkeit lebte, ihn ihrem Sohne veractig zu machen, fodag biefer ihn zu fich nach Afien berief und ben Kraterus zum Statthalter m Macedonien ernannte. Doch Alexander ftarb, noch ehe fein Befehl vollzogen worden war, ab erhielt nun mit Rraterus die Statthalterschaft ber europ. Lander Alexander's. Balb barauf atte er einen Rampf mit dem verbundeten Griechenland zu bestehen. Er tampfte anfangs glud-4, bis ihm, ber in Lamia eingeschloffen war, ein Beer, unter Anführung bes Kraterus und tonatus zu Bulfe tam, worauf fich bie Griechen wiederum unterwarfen. Diefem Rriege folgte n anderer mit Perbiffas, ber nicht minber glucklich geendigt wurde. A., ber nach Perbiffas' obe (321) jum Bormund ber Rinder Alexander's und jum Regenten feines Reichs ernannt orben, traf zu Triparadifos eine neue Bertheilung ber Statthalterschaften. Er ftarb 318 v. Chr. 1 hohem Alter, nachdem er bem Polysperchon bie Bormundschaft anvertraut hatte.

Antipathie, bas Gegentheil von Sympathie (f. d.), bezeichnet die Abneigung eines benben Befens gegen andere Befen ober Ginfluffe. Die Alten legten auch leblofen Dingen intipathien bei, jeboch mit Unrecht. Bei Pflangen und niebern Thieren muß man bie ber Untiathie abnlichen Lebensauferungen wol meift bem Umflande jufchreiben, bag ber anscheinenb erabicheute Stoff ober Ginflug ihnen ichablich ift. Bei bobern Thieren und bei Menichen ift ies gewiß oft auch ber Kall; oft aber haben hier jufammengefestere Dentvorgange, die nicht imver flar gemacht werben tonnen und unwillfürlich eintreten, Antheil an bem entflehenden Bierwillen. So mogen vielleicht bisweilen ber Beruch der Ausbunftung, ober bie außere Erfcheiung u. f. w. Antipathien eines Indivibuums gegen bas andere hervorrufen, ober dunkle Erinerungen und Ahnungen. Buweilen mifcht fich hier Ibiospnkrafie (f. b.) ein, b. h. eine eigenjumliche Stimmung ber Merven eines Individuums, wodurch ihm gewiffe Dinge ober Perfoen guwiber werben, welche es fur Andere nicht find. Go bat man Versonen, welche ben Geruch iner Rofe, ben Rlang eines Balbhorns, bas Rreifchen eines Schieferftifts nicht vertragen tonien. Solche unvernunftige Antipathien laffen fich bisweilen durch feften Willen und Gewöhnmg überwinden, verschwinden auch wol mit der Beit oder find blos an bestimmte Buftande ebunden, wie &. B. die Antipathien der Schwangern, der Fiebertranken, der Betrunkenen. Dft ind fie aber auch unheilbar. - In der Beilkunde ift die Antipathie Grundlage einer Curmethode, er Etelcur im weitern Sinne. (S. Etel.)

Antiphlogistisch heißt in der Medicin so viel als entzündungswidrig und begreift die gesammen Mittel, welche von der altern allopathischen Heiltunde schulgerecht zur Abschneidung bedeuenderer Entzündungen, zur Minderung der Blutanhäufung in dem erkrankten Organe, angevendet wurden. Dazu gehörten namentlich die Blutentziehungen, sodann kühlende Mittel (inverlich und äußerlich), Duecksildermittel und Ableitungen. Zeht hat sich die Behandlung der Entzündungen mannichsach abgeandert und folgt nur noch sehr theilweise seinem alten Kanon. In der Chemie bezeichnet Antiphlogistische Schule die von Lavoisier, der die alte Lehre vom Phlogiston (f. d.) umstieß, begründete Richtung. Chemiker von Lavoisier's Schule und Arzte von der oben erwähnten Behandlungsweise nennt man darum Antiphlogistiker.

Anfiphon, der erste in der Reihe der attischen Redner, war aus Rhamnus in Attis mb um 480 v. Chr. geboren. Aus seiner Schule in Athen soll auch der Geschichtschreiber Thusbides hervorgegangen sein. Er nahm bedeutenden Antheil am Peloponnes. Kriege als Ansühre, Staatsbeamter und Gesandter, wurde aber der Berrätherei angestagt und 411 zum Tode www.urtheilt. Von seinen Reden haben wir noch siedzehn. Sie stehen in den Sammlungen der "Orztores graeci" von Reiste (Bd. 7), Better (Bd. 1) Baiter und Sauppe (Zür. 1842) und von Müller (Bd. 1, Par. 1847), und sind besonders herausgegeben von Mähner (Berl. 1838). — Antiphon, der Tragiter, lebte am Hofe des ältern Dionysius in Syratus, und zog sich durch die Freimuthigkeit, mit der er die schlechten Tragödien des Tyrannen kritisirte, den Tod zu.

Antiphonie nannte man in ber griech. Rirche ben Bechfelgefang, welcher von bem Borfanger des einen Chors angestimmt, und von dem andern Chore, oder auch von beiden, beantworte und geendigt wurde. Die Ginrichtung vieler Pfalmen beweift, daß folche Bechfelgefange foon beim jubifchen Cultus gebrauchlich maren. Ihre Ginführung in Die driffliche Rirche wird bem Bifchof von Antiochia, Ignatius, augeschrieben; in die abenblandische foll fie Ambrofius (f. b.) eingeführt haben. Die Abtheilung ber Antiphonien in Berfe und ein bestimmtes Requiatio uba biefelben foll vom Papft Coleftin I. (422-432) herrühren. Gin befonberes Antiphonarina ober Antiphonale, b. h. eine Sammlung ber Bechfelgefange, hat zuerft Gregor I. (590-604) veranfialtet. Bgl. Durandi, "Rationale divinorum officiorum" (Main: 1459; Sagenau 1509). Schon fruh wurde es gewöhnlich und feit bem 13. Jahrh, immer allgemeinerer Gebrauch, burch bie Anfangeworte ber Antiphonien (Introitus) in Urfunben bas Datum und jugleich ben Bechentag zu bezeichnen. Bgl. Bebefind, "Die Gingange ber Meffen" (Braunfchm. 1815). In ber evangelischen Rirche fennt man gwei Arten ber Antiphonien. Entweber befteben fie que gangen Liebern, wie die Litanei, ober nur aus wenigen biblifchen Borten. Diefe lestere Art faft theils eine Intonation burch ben Prebiger, theils ein Refponforium bes Chors und ber Gemeinte in fich. In England nennt man Anthem ober Antiphon eine Art Rirchenmufit, welche für bie Rathebrathreben bestimmt ift. Beibliche Stimmen fingen zwei Zeilen, und Die gange Ge meinde fällt bann ftarter und fraftiger ein. Sandel hat beren mehre componirt.

Antiphrafis, eine Rebefigur, durch welche das Entgegengesette von Dem ausgebrückt weben soll, was das Wort eigentlich befagt; ferner die Behauptung eines Redners, man wolle Diet und Jenes nicht fagen, und es damit geradezu heraussagt. Dann bedeutet Antiphrafis auch ein Benennung, die mit dem Benannten im Widerspruch sieht, wenn man z. B. die Erinnyen ode rächenden Göttinnen, Cumeniden, d. h. die Huldvollen, nannte. In diesem lettern Sinn werde durch Antiphrasen oft scherzhafte oder kindische Etymologien zu begründen gesucht, wie z. B. das bekannte lucus a non lucendo, d. h. das Wort lucus (der Wald) ist abzuletten von lucere

(leuchten), weil es im Balbe nicht hell ift.

Antivoben ober Gegenfähler beißen in Beziehung aufeinander Dielenigen Bewohne bes Erbtorpers, welche an zwei einander biametral entgegengefesten Puntten ber Erbe woh nen, mithin die Rufe einander gutehren. Die Gegenfufler wohnen baber in gleichen, aber entgegengefesten geographischen Breiten ber Erbe, und die geographischen Langen ihrer Standpuntte find um 180° verfchieben. Sahreszeiten, Tageszeiten und Tageslange ber Gegenfuffer find immer einander gerade entgegengefest, fodaf ber Mitte bes Commers bei ben Gegenfuften bie Mitte bes Winters, und Mittags 12 Uhr bei ihnen Nachts 12 Uhr entsbricht. Die Gegenfüßler Europas find auf Neufeeland und öftlich bavon im großen Ocean zu suchen. Die Lugegeftalt ber Erbe führte fehr balb auch auf bie Borftellung von Gegenfüßlern , welche bereits bie Philosophen vor Cicero, namentlich die Stoiter, als Lehre annahmen. Allein die Rirchenvater fanben darin einen Widerspruch mit der Bibel, und im 8. Jahrh. ging man so weit, daß Decienige mit bem Banne belegt murbe, ber zu biefer Anficht öffentlich fich bekannte. Erft als bie Erdumsegler die Sache außer Zweifel geset hatten, hörte der Widerspruch gegen die Lehre von ber Rugelgeftalt ber Erbe und ber bamit zusammenhangenben von ben Wegenfuflern auf. Richt ju verwechseln find mit ben Gegenfüßlern bie Segenwohner, worunter man Diejenigen ver feht, die miteinander unter dem nämlichen Meridian, aber auf der entgegengefesten Seite bet Aquators wohnen. Sie haben in Vergleichung zueinander entgegengefeste Sahreszeiten und Lagestange, aber gleiche Lageszeiten. Um unfere Gegenwohner aufzufinden, burfen wir aut burch bie Erbe hindurch von bem Puntte beffelben Meridians eine gerade Linie gieben, die übrigens ben Mittelpunkt ber Erbe nicht nothwendig berührt. Bieben wir g. B. eine folche Linie von ber halbinfel Morea aus, so wird dieselbe auf ben Subrand bes Caplands in Afrika treffen, beffen Bevolkerung also die Gegenbewohner der Moreoten sind. Ein britter Begriff, der in diefe Reihe gehört, find die Rebenwohner, worunter man Diejenigen versteht, welche in der namlihen hemisphäre und unter derselben geographischen Breite leben, aber hinsichtlich der geographichen Länge um 180° voneinander entfernt sind. Bei ihnen sind zwar die Jahreszeiten gleich, iber die Tageszeiten sind entgegengeseht, d. h. die Einen haben Mitternacht, wenn die Andern Rittag haben. So leben z. B. die Nebenbewohner des nördlichen Deutschlands auf den Aleuten.

Antiqua, franz. Romain, engl. Pica, heißt in der Sprache der Buchbrucker und Schriftgießer zie geradstehende lateinische Schriftste aller Größen. Sie erhielt diesen Ramen, als Manutius s. b.) die im Mittelalter entstandene Möncheschrift (Fractur) abschaffte und die altere, aus den Lapitalbuchstaden der Römer entstandene Schrift im Druck einführte. Das von ihm zuerst mit solden Typen, für seine Zeit meisterhaft gedruckte Wert ist Bembo's "De Aetna liber" (Ben. 1495)

Antiquare wurden fonst bie Gelehrten genannt, welche fich mit bem Ctubium ber Antiqui. tien beschäftigten. Sest versicht man vorzugsweise Diejenigen barunter, welche ausschließlich mit altern und gebundenen Buchern handeln. Fruher trieben in der Regel bie Buchhandler gugleich Antiquargefchafte; berühmt maren befonders bie reichen Lager ber Elzevire und Baesberge ju Lepben und Amfterbam, und bie von Fritfch, Glebitfch und Weibmann zu Leipzig. In Deutfchland jedoch, wo fich ber Buchhandel am regelmäßigften ausgebilbet, haben die Buchhandler den Bertrieb alterer Bucher nach und nach gang ben Antiquaren überlaffen, unter benen E. D. Beigel in Leipzig, Meufel und Sohn in Roburg, Restler und Melle in Samburg, Afher in Berlin, S. W. Schmidt in Salle, Stahel in Würzburg, Reubronner in Ulm und die Birett'fie Antiquariatebuchhandlung in Augeburg bie befannteften find. Außerhalb Deutschland finben fich die reichsten Lager in London bei B. G. Bohn, in Paris bei 3. Techener, ber die Bergrichniffe feit 1834 in feinem "Bulletin du bibliophile" befannt macht, in Mabrib bei Sancha, in Rom bei de Romanis, in Florenz bei Giufeppe Molini, in Mailand bei Giovanni Silbeftei, und in Lenden bei S. und J. Luchtmans. In Frankreich werden die Antiquare spottweise Bouquinistes genannt, von bouquin, d. i. ein altes Buch von geringem Werth. - In Italien gebraucht man Antiquar oft mit Cicerone gleichbebeutenb.

Antiquitaten, f. Alterthum, Alterthumer.

Antifcorbutica, b. h. Mittel, welche gegen den Storbut (f. d.) helfen. Man bezeichnet so namentlich eine Anzahl zu Gemüsen brauchbare Pflanzen, die sich gegen den Storbut der See-ahrer bewährt haben, besonders das Löffeltraut, die Kressen, die Brunnenkresse, den Meerrettig, Pohlacten (insbesondere Sauerkraut), sowie Zwiebeln, Anoblauch, Lauch u. s. w. Merkwürdiger-Deise enthalten diese Pflanzen alle einen schwefelartigen Grundstoff, der mit Eiweiß und Wassert schwirzung dieser, gewürzhaftes, atherisches Di liefert, von dem wahrscheinlich die Heilwirkung dieser

Dflangen mit abhängt. Andere leiten fie aus dem Raligehalt diefer Pflangen ab.

Antiseptisch heißt fäulniswiderig, ift aber in die Medicin übergegangen, weil wirkliche Fäultis und fäulnisartige Zersehungsprocesse am lebenden Körper wirklich als Krankheiten vorkomien, 3. B. der Brand, die Verjauchung, vielleicht auch manche Blutzersehungen. Die ächten dulniswidrigen Mittel, welche auch von der Chemie und den Gewerben häufig zur Verhütung der Zersehung thierischer und pflanzlicher Gebilde, 3. B. zum Gerben, Eindalsamiren, Conferdien, Pöteln benutt werden, sind: Kälte, Abhaltung des atmospärischen Sauersloffs, Eintrockung, Gerbung durch Gerbsäuren oder durch Metallsalze, Fällung des Eiweißes durch Site oder Rreosot und treosothaltige Flüssigkeiten (Holzessig, Schnelkräucherungsmethode), durch Altohol, itherische Die und ätherischöslige Harze (sogenannte Balsamische Stoffe). Alle diese kommen unch in der Medicin in Anwendung. Außerdem gehören dahin noch manche Mittel, wodurch die noch gesunden Theise gegen das Umsichgreisen der Fäulniß geschützt und gleichsam wehrschieger zemacht (belebt, bethätigt) werden.

Antispasmodica oder Antispastica heißen die frampfftillenden Mittel (f. Krampf), be-

sonders Rarcotica (f. b.) und flüchtige Reizmittel.

Antispaft, b. h. entgegenwirtend, entgegenstrebend, heißt ein viersibiger Berssuß bieser Form - - , d. B. geliebt war er. Der A. vereinigt die widerstrebenden Berssuße bes Sambus und Trochaus in sich, und kommt baber selten im Berse vor, ausgenommen im Cho = Kamb (f. d.). Mit einer Berlangerung am Ende (- - - ) heißt der A. Dochmius.

Antiftes (griech.), b. i. Borsteher, hießen bei ben Romern bie Priester erften Ranges in ten Pwolinzen. In früher Zeit warb bann auch ben Bischöfen, Abten, Prioren u. s. w. ber Rume als Chrentitel beigelegt. In einigen Schweizercantonen führen jest noch die Borgesesten ber reformirten Geistlichkeit diesen Titel.

Antifthenes, ber Stifter ber Cynifer (f. b.), war ju Athen um 422 v. Chr. geboren. Rad bem er Sofrates gehört, entfagte er bem Gefcaft eines Rhetors, um fich gang ber Philosopie au widmen. Die Lehren bes Sofrates erzeugten bei ihm jenen Gifer fur bie Tugend und ben gemaltigen Baf gegen bas Lafter, woburch fich bie von ihm geftiftete Schule auszeichnete; bes feine rauhe Gemutheart verlangte mehr ale Sofratische Mäßigfeit und Enthaltsamfeit. Er fat bie Tugend in bas freie Entbehren und in bie Unabhangigfeit vom Aufern, und verachtete Reid thum, Burben, Genug, ja felbft bie Biffenschaft. Er wollte Geift und Korper auf bas ftrme Beburfniß beichranten und trug baber tein Bebenten, öffentlich ale Bettler zu ericheinen. Plat, welcher ertannte, bag biefes Abfondern von der Sitte nicht frei von Tugenbftolg fei, foll ju ihm gefagt haben: "Ich febe beine Gitelfeit aus ben Lochern des Mantels hervorscheinen." Die Sonberbarteit feines Betragens reizte indeß Biele zur Nachahmung. Sein vorzüglichster Sob ler war Diogenes (f. b.). Wenn biefer fich burch bie Festigkeit und Lebhaftigkeit feines Geiftet und beißenden Big auszeichnete, fo mußte A. fich mit mehr Burbe gu benehmen. Rach bes Sofrates Tode lehrte er im Cynofarges, einem Gymnafium Athens, wovon feine Schule ihm Ramen erhalten haben foll. Seine vielen Berte, unter ihnen eine polemifche Schrift guga Plato, find fammtlich verloren gegangen; die unter feinem Namen vorhandenen Briefe weben für unecht gehalten. Die Zeit feines Tobes ift unbefannt. Das Berbienft bes A. und feiner Schule um die Philosophie ist nur ein untergeordnetes, da er felbst die Ethit in einseitiger Rich tung verfolgte. Der Begenfas bes A. und feiner Schule waren Ariftipp und bie Eprenaiter (f.b.).

Antistrophe, s. Strophe.

Antithefe, b. i. Gegenfat ober entgegengesette Behauptung, heißt in ber Rhetoril eine Robefigur, vermöge beren man einen Gebanken burch Berbindung mit einer entgegengeseten Borstellung hervorhebt, wobei aber immer ein Bereinigungspunkt da sein muß, den der Berstand des Lesers sinden kann. Diese Figur ersodert Scharffinn und ist von großer Wirkung, darf aber nicht zu häusig gebraucht werden, weil man sonst in das Gesuchte fällt und den Leser oder 30 hörer ermüdet. Eine glückliche Antithese ist es z. B., wenn Lessing in der Beurtheilung eines Buchs sagt: "Dieses Buch enthält viel Gutes und viel Neues — nur Schade, das bas Gut nicht neu, und das Neue nicht gut ist!" — Das Antitheton sesen Einige blos in die Berdin

bung contraftirender Borftellungen. (G. Contraft.)

Antitrinitarier, ein erft unter ben Protestanten aufgetommenes Bort, bezeichnet Die nigen, welche bie firchliche Dreiperfonlichfeit (Trinitat) bes einen Gottes leugnen, Die Ginha Gottes bagegen im ftrengften Sinne behaupten, weshalb fie fich felbft in ber proteft. Beit an liebsten Unitarier nennen. Der Streit um die gottliche Dreieinigkeit geht indeß im Sime ber Unitarier in bie alteste Beit ber driftlichen Rirche gurud. Die metaphysische Unbestimmiget, mit welcher die altefte driftliche Lehre und die Beilige Schrift felbft über das Berhaltnif bes Be tere, bes Sohnes und bes Beiligen Beiftes fich aussprachen, lief bem personlichen Bedufaift ber einzelnen Rirchenlehrer lange Beit freien Raum, ihre Überzeugungen ohne flaren Biberfpri mit ber firchlichen Lehre jum Ausbrucke ju bringen. Bor allem fcredte bie große Somiene teit jurud, neben ber Dreiperfonlichfeit Gottes jugleich ben Monotheismus feftjuhalten, mi biefes Bebenten war um fo traftiger, ba bas Chriftenthum nach ber einen Seite bin anfangt bas polytheiftifche Beibenthum neben fich ju betampfen, und nach ber andern ben Bormurf bei Bubenthume abzuweisen hatte, baf es ben einen Gott nicht mit aller Strenge festzuhalten wo moge. Wir feben baber bereits in ben brei erften driftlichen Sabrh. zwei Sauptfractionen bet Unitarismus felbft unter ben herrichenben Parteren hervortreten. Die Ginen betonten bie Rote wendigkeit des Monotheismus (Monarchianer), und suchten in ihrer einen Balfte bie Ginhal Gottes in der Dreiheit durch Bervorhebung der Unterordnung vom Sohn und Geift und burch bie blofe Annahme einer unperfonlichen gottlichen Kraft ale ber Offenbarungevermittelung ju m ten (Dynamisten). Christus war ihnen ein bloßer Mensch und nur die Kraft des göttlichen Sciftes wirkte in ihm. Um Weniges später traten unabhängig von diesen, aber in ähnlicher Weise w Rom Artemon und die Artemoniten auf. Sie betrachteten die Lehre von der Gottheit in Chris von bem Standpunkte bes ftrengen Berffandes und ber Mathematik. Die Unmöglichkeit, baf amei (ober gar brei) gottliche Perfonlichkeiten eine feien, schien fich hier von felbst au ergeben. Ahnlich Beryllus, Bischof von Bostra in Arabien, ben Drigenes 344 betehrte. Er behauptet, baß Chriftus vor feiner Menfchwerbung nicht in Gelbftanbigfeit vorhanden gewefen, fonbem nur die gottliche Befenheit bei feiner Geburt Bohnung in ihm genommen habe. Daulus von Samofata behauptete, daß Gott Bater, Sohn und Beiliger Beist nur ein Gott sei, und bie beiben Leptern nur in bem Bater ihr Dafein haben. Aber gehandt von Dben, habe ber Logot in bem Menfchen Zefus Chriftus, ben allerbings eine Jungfrau im Beiligen Geifte geboren, Gis genommen, mit Bunderfraft ihn ausgestattet und jum Beilande ber Belt erhoben, weil er rein von Sunde fich erhalten und baburch Gott fich abnlich gemacht hatte. Daulus murbe fraft Opnodalbeschluf ju Antiochia abgesett und mit Dulfe bes Raifere Aurelian nach eingeholter Anficht bes rom. Bifchofs 272 wirflich befeitigt. Paulianer oder Samofatianer lebten inbef fort bis ins 4. Jahrh. Die zweite Fraction bes Monarchianer, Die Patripaffianer fuchten baburch die Einheit Gottes zu retten, das fie behaupteten, das Eine Bollgottliche, der Bater felbft, fei in Chrifto erfchienen und habe felbst gelitten. So zuerft ber Rleinasiate Prareas in Romim Anfange bes 3. Sabrh. Noëtus von Smyrna, um 230 ercommunicirt, behauptete gleicherweise, bag Sott und ber Bater ein und baffelbe, je nach Billen fichtbar und unfichtbar, anfangelos an fich und boch von ber Jungfrau geboren, leibenlos und unfterblich, boch ans Rreug geschlagen und flerblich, und hier bald Sohn balb Bater genannt worden fei. Sabellius, Presbyter in Ptolemais (250 - 60) lehrte entwickelter und mit befonders nachhaltigem Ginfluffe, bag, wie die Sonne einmal ein Lichtforper fei, bann leuchte und endlich marme, aber trop biefer Dreiheit nur Eins fei, fo lege fich die gottliche Substang (Monas) jum Zwede ber Offenbarung in brei Thatigfeitsaußerungen (Trias) auseinander, und werbe, obgleich im Befen nur Gins, boch nach biefen brei verichiebenen Geftalten ober "Rollen" balb Bater, balb Sohn, balb Beiliger Geift genannt.

Die Rirche brangte biefer Richtung gegenüber im Intereffe ber Burbe und Selbftanbigfeit Chrifti immer mehr zu feiner vollen Aufnahme in Gott als zweite Perfon der Gottheit, und zur Aufftellung einer felbständigen Dafeinsform (Subfistend, Sppoftafis), welche bennoch die Einbeit Gottes fortbauernb behaupten liefe. Go entfaltete fich immer traftiger ber Sypostafianismus. Coprian, Rovatian, Lactang und ber einflugreiche Tertullian lehren indeg noch, gegen bie fpatere Rirchenlehre, die Unterordnung bes Sohnes und Beiftes unter bem Bater, welche Anficht auch Drigenes unter unbewußter hinneigung zu pantheiftischer Auffassung gleichfalls bevorwortete, und die fein Schuler Dionyfius Alexandrinus beinahe bereits jum jundenben funten eines machtigen Rirchenstreits gemacht hatte. Defto heftiger brach ber Streit aus burch ben verftanbesnuchternen, confequenten Arius, Presbyter in Alexandrien, feit 318, besonders feit feiner Amtsentsehung und Ercommunication 321. Der Sohn ift ihm, als in ber Beit geboren, ein Geschöpf, und als aus Nichts burch bloffen Billen Gottes entstanben, in feinem Befen von bem bes Baters verschieben. Die öfumenische Synobe ju Nicaa (325) entichieb gegen Arius, ohne beshalb bie fpater zu Recht bestehenbe firchliche Lehre ber Dreieinigteit bereits zur Bollentwickelung bringen zu konnen. Dieses geschah erft im 5. Jahrh. vorzugsweise burch Augustinus' burchgreifenbe Schrift "De trinitate", und fand in dem fogenannten Athanafianischen Symbol einen scharfen Ausbruck, ohne daß die griech. orthodore Rirche fich biefe abendlandifche That ihrem Sinne nach je völlig angeeignet hatte. Beboch fand bie firchlich geworbene Lehre von ber nach Burbe, Inhalt und Ewigkeit völlig gleich gearteten Dreiperfonlichkeit in einer gottlichen Substanz (Trinitat), von der vorübergehenden, aber nahe liegenden Berirrung Ginzelner in Dreigotterei (Tritheismus) abgefehen, und mit Ausnahme ber pantheiftifchen Lehren manichaifch-gnoftischer Setten des Mittelalters, bis zu der Zeit der Reformation feine ernftliche und tiefer greifenbe Anfechtung.

Die Reformatoren felbst hatten die bisherige Rirchenlehre von ber Trinitat, unter Annahme ber brei ötumenischen Symbole, feierlich anertannt. Aber burch ben freiern Forschergeist und die entichiebener hervortretenbe Richtung bes Subjectivismus, welche die Beiftesbewegung der Reformation unwiderstehlich weckte, trat theils der frühere mystisch-pantheistische Gegensatz gegen bie Rirchenlehre in neuen Formen hervor, theils gewann ber talte, nur ben Begriff bemeffenbe Berstand in Verbindung mit einer nuchternern Schriftauslegung größern Muth und größern Ginfluß. In erstere (mehr mystische) Richtung gehört I. Dence (geft. 1528 zu Bafel) mit seiner gnoftifch-pantheiftifchen Dreieinigfeitslehre; ber von ihm mit angeregte E. Beper aus Bifcoffezell mit famofatenifcher Dreieinigfeit (1529 in Rofinis hingerichtet); ber ahnlich bentenbe Claubius aus Savonen (verschwunden nach 1550); vornehmlich aber Mich. Servet (f. b.). Mehr vom Standpuntte der Berflandestritit aus betampften die Erinitat der Arianer 30h. Campanus (1574 im Rerter zu Rleve geft.), der Jurift Matthaus Gribalbo (geft. 1564 in Savoyen), Balentin Gentilis (1566 zu Bern enthauptet), ber Arzt Georg Blanbrata (f. b.). Someit biefe Manner megen ihrer Lehre felbft von Protestanten hingerichtet wurden, bestrafte man fie als Gottestafterer nach bem mofaifchen Gefete; und zwar nicht Luther, aber feine viel milbern Beitgenoffen, wie Melanchthon, liegen fich von ber abflumpfenben Gewöhnung ber tath Autos ba-Fe gur Billigung biefer Gewaltmafregeln fogar im proteft. Lehrfreife fortführen

Dennoch erzeugte bas überhaupt an Antitrinitariern reiche Stalien zwei Danner, ben Mint Socinus und beffen Reffen Fauftus Socinus, welchen es gludte, namentlich in bem fet ber Mitte bes 16. Sahrh. unitarifch bearbeiteten Polen und Siebenburgen bie bebeutenben anticinitarifchen Gemeinden ber Socinianer (f. b.) ju grunden. Rachft diefen mar namentlich England von fettirerifchem Antitrinitarismus angegriffen worden. 3mar wehrte es fich gegen benfellen im 17. Jahrh, burch ben Erlag blutiger Gefebe gegen Socinianer und Unitarier, verweigene in feinem Parlamente noch 1792 bie Aufhebung berfelben, und hat fie erft 1813 befeitigt, obne bie Dartei felbst anzuerkennen. Allein bie Praris war milber, und felbst Ginzelne wußten mit anttrinitarischen Grundfagen sich aufrecht zu erhalten. Go John Bibble (geft. 1662); Thom. Emlyn (geft. 1741); Theoph. Lindfen, ber 1774 gu London einen unitarifchen Gottetbienft aufthat und in bem Raufmann Billiam Chriftie zu Montrose in Schottland 1781 einen Rad. ahmer fand. Die entsprechende Borftellung bes Arianismus fand in Sam. Clarte (geft. 1729), ber beshalb feine hofprebigerftelle verlor, und in bem gelehrten Bhifton (geft. 1752) eifrige Bertreter. Aber michtiger murbe ber entschiebenere Unitarismus bes Jof. Prieftlen beshalb, meil er, 1794 wegen politischer Berhaltniffe nach Nordamerita zu flieben genothigt, Die meiftent wer mittelnde Urfache warb, bag nach feinem Lobe (1804) befonders unter ben Independenten und Baptiften bie unitarifche Ansicht in einigen hunbert Gemeinden Nordameritas von etwa 200000 Anhangern, und im Staate Massachusetts sogar die Oberhand gewann. Auch die seit 1836 in Philadelphia bestehende beutsch-evangelische Gemeinde ber Junger "Jesu Chrifti, des grofen Beifen von Ragareth", geftiftet von bem 1828 aus Deutschland übergestebeltem Prediger beim Ginal, verwirft die Dreieinigkeit als Atheismus.

Sebenfalls größer ift indef die nicht in firchlicher Form herausgetretene Angabl Derjenigen, welche, zerstreut durch alle driftlichen Rirchen, vorzugeweise aber auf bem rationaliftifchen Beben ber protest. Kirche, die Trinitat beshalb verwerfen, weil brei Personen als eine au benten ben klaren Gefeten ber Bernunft widerfpreche und auch von ber Beiligen Schrift nach bem Standpuntte ber neuern Auslegungetunft, nichtgefobertwerben. Gleichwol hat bie neuere pantheififche Philosophie, namentlich Begel, einen speculativen Neubau der Trinität übernommen, um Schleiermacher wenigstens darauf hingewiesen, daß die Neugestaltung der Trinitatslehre w bem oben gezeichneten Sabellianismus ihren Ausgang werbe zu nehmen haben. Auch Beit hat in feiner "Ibee der Gottheit" (Dresd. 1833), und in einer allerdings weit andern, auf An guftinus gurudgehenden Beife, in feinen "Reben über die Butunft ber Rirche" (Epg. 1850) ben Berfuch einer Neuconstruction ber Trinitatelehre gemacht. Indef ift nicht zu leugnen, baf famet liche speculative Bearbeitungen, die des Augustinus sogar eingeschloffen, nur irrthumlich fich fir bie Rirchenlehre ausgeben, und infofern thatfachlich ebenfalls "officiell" bem Antitrinitarismul angehören. Die Trinitatelehre hat ihre tiefe speculative Berechtigung; aber bei ber gegenwir tigen Gestalt der Rirchenlehre ift nicht zu leugnen, daß ihr gegenüber die gefammte freiere thelogische und philosophische Wiffenschaft antitrinitarisch ift.

Antium, Stadt ber Bolster im alten Latium, in der Rabe ber Pontinifchen Sumpfe, af einem Felsen am Meere gelegen mit einem vortrefflichen hafen, wurde nach langwierigen w helbenmuthigen Rampfen mit ben Romern burch Cajus Menenius im 3. Jahrh. v. Chr. unter jocht. Unter Nero, welcher nebft seinem Borganger Caligula hier geboren, warb ber hafen wie ber hergeftellt, Palafte und Tempel wurden aufgebaut, der Sandel und Bohlftand ju neuer Blute gebracht. Die Ginfälle der Sarazenen richteten A. völlig zu Grunde. Im 3. 1496 ließ Papf Alexander VI. ben Safen verschütten und erft nachdem im 17. Sahrh. ein Aeiner Safen eingerichte worben war, entstand bas heutige Dorf Porto d'Angio (mit 500 E.) Die Ruinen ber alten Stadt, 3. B. bie bes Nevonischen Palaftes, bes vermeintlichen Arfenals u. f. w., find grofarig. Bon bem einft fo berühmten Tempel ber Fortung find jedoch nur wenige Spuren vorhanden. Die wichtigsten und größten Runftwerke des Alterthums, wie der Apoll von Belvebere, de Borghefeiche Fechter u. A., wurden hier gefunden. Bei dem nahen Dorfe Nettuno fieht man im

Meere die Trummer eines Tempels des Neptun.

Antommarchi (Francesco), Napolcon's Arzt auf St. - Helena, stammte aus Corfica mb war feit 1812 Profector am Bospitale Sta.-Maria ju Floreng, mo er mit bem berühmten Rat cagni in enger Berbindung ftand. 3m 3. 1818 warb er im Namen ber Mutter Rapoleon's burch ben Cardinal Fefch bewogen, nach St. - Selena zu gehen, um Napoleon arztlichen Beiffant gu leiften. Um 13. Sept. 1819 machte er feinen erften Befuch bei bem Raifer, ber ibn mit Die trauen aufnahm; boch wußte A. fehr balb beffen volles Bertrauen ju gewinnen. Rach Rapoleon'i Tobe, der ihm in feinem Teftamente 100000 Fr. vermachte, ging er nach Baris. mo er bas viele gelesene Bert "Les derniers moments de Napoléon" (2 Bbe., Par. 1825; beutsch, Stuttg. 1825) herausgab. Uber feine projectirte Berausgabe ber großen anatomifchen Zafeln, bie eine binterlaffene Arbeit bes verftorbenen Dascagni waren, und von Berlingbieri, Barcelotti unb Ross (Visa 1823—26) herausgegeben wurden, gerieth er mit den Erben Mascagni's in einen fur ihn nicht ruhmlich beenbigten Streit. Die poln. Revolution gab ihm Beranlaffung, nach Barfchau zu gehen, wo er die Leitung ber arztlichen Anftalten erhielt. Doch balb tehrte er nach Paris aurud, welches er aber icon au Ende bes 3. 1831 wieder verließ, um fich nach Stalien au wenden. Spater reifte er nach Beftindien, wo er 1838 auf der Infel Cuba ftarb. Gin bochft beicheibener und ansprucheloser Mann, mar er ftolg auf ben Besit einer Gopsmaste Rapgleon's, bie er nach beffen Tobe abgenommen hatte und im Rupferftich veröffentlichte.

Anton Clemens Theodor , Konig von Sachsen, 1827-36, geb. am 27. Dec. 1755, geft. am 6. Juni 1836, verbrachte, ursprunglich fur ben geiftlichen Stand bestimmt, die langfte Beit feines Lebens , entfernt von Staatsangelegenheiten, in einem einfachen, geräuschlofen Leben, befcaftigt mit Musit, in der er felbst als Componist sich versuchte, mit Genealogie, die fein Lieblingsfach war, und mit Andachtsubungen. Der Tob feines Brubers Friedrich August I. (f. b.) rief ihn am 5. Dai 1827 auf ben Thron, wo er burch fein leutfeliges Befen, burch Dilberung ber hofetitette und burch bie Befchrantung bes Jagbwefens fich gleich anfangs viele Liebe gewann. 3m Ubrigen anberte er an bem Syfteme ber Regierung nichts, bis bie Bewegungen ber Beit fich 1830 gegen baffelbe erhoben und ibn ju bem Entschluß brachten, feinen Reffen, ben Pringen Friedrich, jum Mitregenten ju erklaren, und ein neues Ministerium anzuneh. men. hiermit trat Sachsen in die Reihen ber conftitutionellen Staaten und erfuhr eine tiefgreifende Reform feiner innern Berhaltniffe. Das mohlwollende Berg des greifen Ronigs wendete fich jeder Dagregel mit eifriger Theilnahme ju, die er dem Glude feines Bolfes erfprieglich glaubte. Noch turz vor feinem Tobe ward ihm burch ein improvisirtes Boltsfest, bas feinen 81. Geburtstag feierte, der iconfte Beweis, wie dankbar das Bolt feine Tugenden anerkannte, und wie innig es die Liebe des Monarchen mit Liebe erwiderte. Er war zwei mal vermahlt : erft mit der Prinzessin Marie von Sardinien, geft. 1782, dann mit Marie Therefie, der Tochter Raifer Leopold's, die mabrend der Bulbigung ju Leipzig 7. Nov. 1827 ftarb. Die erfte Che mar kinder-Ios, die Rinber ber zweiten ftarben in garter Jugenb.

Anton Ulrich, Bergog zu Braunschweig-Wolfenbuttel, geb. 4. Det. 1633 zu higader im Luneburgifchen, murbe 1685 Mitregent feines Brubers Rubolf August, und nach beffen Tobe alleiniger Regent. 3m 3. 1710 trat er in Bamberg öffentlich jum Ratholicismus über, bem er fcon langer beimlich angehörte; fur fein Land blieb Diefer Bechfel nach feiner ausbrucklichen Berficherung ohne alle Rolgen. Er felbst erreichte babei, bag feine Entelin Elifabeth, bie ebenfalls übertrat, Gemahlin bes nachmaligen Raifers Rarl VI. wurde. M. U. ftarb 27. Marg 1714. Erzogen von dem Polyhiftor und Geschichteforscher Schottel mar er ein außerst prachtliebender Fürft nach frang. Borbilbe, jugleich aber ein eifriger Gonner der Biffenfcaften und Runfte und Mitglied bes Palmenorbens. Der Reichthum ber Bibliothet ju Bolfenbuttel ift gum Theil fein Berbienft. Auch bewies er fich felbst als Schriftsteller thatig. Außer einigen fur Soffeste bestimmten Singspielen, gibt es von ihm 61 geiftliche Lieber, die jest aus ben Gefangbuchern verschwunden find, und unter bem Titel "Chriftfürftliches Davids Barpffenfpiel"(Rurnb. 1667 und Bolfenb. 1670) erfchienen. Die Melobien bagu hat feine Stiefmutter Sophia Elifabeth von Medlenburg gefest. Außerbem verfaßte er zwei Romane : "Die durchlauchtige Sprerinn Aramena" (5 Thle., Rurnb. 1669 und 1678, turgerc Bearbeitung von S. M(lbrecht), 3 Thle., Berl. 1782) und "Detavia" (6 Thle., Murnb. 1685—1707 und Braunfchm. 1712; ein fragmentarischer 7. Thl., Wien 1762). Beide Romane, besonders der lette, waren feiner Beit hochberuhmt und viel gelesen. Sie theilen die Breite und ben Schwulft ihrer Beit, zeugen aber, tros ungefchickter Anlage, von lebhafter Phantafie und nicht gewöhnlicher Bilbung bes Berfaffere. "Detavia" enthalt gabireiche Episoben, welche gleichzeitige Sofgeschichten unter verstellten, jest meift unverftanblichen Ramen ergablen. Ertlart ift barunter nur bie Gefchichte ber fogenannten Grafin von Ahlben, Georg's I. von England ungludlicher Gemablin, und bes Grafen Ronigemart.

Anton Ulrich, ber zweite Sohn bes Berzogs Ferdinand Albert von Braunschweig-Bolfenbuttel (bis 1735 Braunschweig-Bevern, weshalb der Pring in Rufland anfangs diefen Titel führte), mar 28. Aug. 1714 geboren. Als die ruff. Raiserin Anna fur die Tochter ihrer Schwester Ratharine, Die Prinzessin Anna (f. Anna Rarlowna) von Medlenburg-Schwerin. einen Gemahl fuchte, lentte ber oftr. Einflug die Bahl auf A. U. Derfelbe tam ju Anfang bet 3. 1733 nach Rufland, marb gum Dberften eines Ruraffierregiments ernannt, und erhielt due ansehnliche Pension. Die Vermablung verzog sich aber noch lange. Die Prinzeffin bezign nichts weniger als Reigung zu bem ihr zugebachten, an Charafter fehr unbedeutenbem Gemahl, und wurde endlich nur, um einer ihr noch wiberwartigern Berbinbung, namlich ber mit ben Sohne Biron's (f. b.) zu entgeben, zur Einwilligung in die Bermahlung mit A. U. gebracht, bie bann 14. Juli 1739 ftattfanb. Am 23. Aug. 1740 erfolgte hierauf aus biefer Che bie Se burt bes Pringen Iman. Die Raiferin felbst verfiel jest in eine gefährliche Krantheit, und co Marte unter bem Ginfluffe Biron's und Beftuschew's ben fleinen Iwan ju ihren Rachfolgen, Biron aber jum Regenten. Die Altern bes jungen Raifers mußten in biefe Dagnahme willgen. A. U. machte zwar unmittelbar nach bem Tobe ber Raiferin einige fcmache Berfuche, bie Bestimmung umauftogen, mas aber nur die Bestrafung feiner angeblichen Berführer, und für ibn felbst einen Bermeis von Senat und Generalitat gur Folge hatte, wobei er als Baltfat (junger Laffe) bezeichnet marb. Er legte nun feine Militarftellen nieber. Da aber Biron bie Altern bes jungen Raifers in unerträglicher Beife frantte, fo wendete fich Anna in ihrer Ber zweiflung an den Minister und General Munnich (f. b.), und diefer machte 20. Rov. ber Berrichaft Biron's ein rafches Ende. Ein Manifest vertundigte, daß die Groffürstin Ama Die Regentschaft übernommen habe, und balb barauf wurde A. U. jum Mitregenten ernannt. Rach wenigen Monaten fturgte bie Regentin benfelben Munnich, ber fie gehoben hatte. Unter ben Ministern, Die jest am Ruber ftanben, bestand fo wenig Ginigkeit, wie amifchen bem Re gentenpaare felbft. Die Regierung galt fur eine fremde und wußte fich nicht in Anfeben gu feben. Da erfolgte bann in ber Racht vom 5-6. Dec. 1741 jene Palaftrevolution, welche die Raiferin Elifabeth auf ben Thron hob. A. U. und feine Gemahlin wurden in entfernte Provingen verwiesen, und lebten bie langfte Beit in Cholmogory im Gouvernement Archangel. Roc in ihrem Glud war ihnen die Prinzessin Katharina geboren worden; in der Gefangenschaft & geugten fie Elifabeth, Deter und Aleris. Anna ftarb 18. Marg 1746. Dem A. U. foll Ratherina II. die Freiheit angeboten, er fie aber ausgeschlagen haben. Er war zulest erblindet. Selbfl fein Tobesjahr ift ungewiß: es werben bie Jahre 1774, 1775 und 1780 genannt. 3m lettem 3 entschloft fich die Raiserin, feinen Rindern, mit Ausnahme bes fcon geopferten Iwan, ein bef feres Loos zu bereiten; fie verichaffte ihnen ein Afhl in Borfens in Jutland, wo fie, außenich aut gestellt, bis 1807 nacheinander gestorben find.

Antonelli, rom. Carbinal . Staatsfecretar, ftammt aus einer in hohem Grabe verrufenm Kamilie, von der mehre Glieber sich als Räuber und Banbiten einen nicht beneidenswerthen Namen gemacht haben. Seine Erziehung exhielt er in dem großen röm. Seminar. Bon Gregor XVI. in ben Pralatenstand erhoben, ward er jum Beisither beim Obercriminalgericht ernannt, fpater ale Delegat erft nach Drvieto, bann nach Biterbo, enblich nach Macerata gefandt. Sun vor Pius' IX. Thronbesteigung jum Carbinal erhoben, marb er von bem neuen Papfte jum Unterftaatsfecretar bes Innern, und jum Dberfchatmeifter ber zweiten Apoftolischen Kammer (Finanzminister) ernannt. In dieser Stellung wußte er sich das Wohlwollen seines Souverans in hohem Make zu erwerben, und obgleich durch den überwiegenden Einfluß der Liberalen, die tein geiftliches Ministerium mehr wollten, von der officiellen Leitung bes Staates entfernt, blieb er boch Pius' IX. vertrauter Rathgeber, jumal in den fchlimmen Tagen, die der Ermordung Roffi's und bem Sturme bes Quirinals folgten. In Gaeta, wohin er nach ber Flucht bes Pap ftes fich begab, warb er jum erften Staatsferretar ernannt; feitbem lentt er bas Steuerruber von St.-Peter. Über feine politischen Sefinnungen und Grundfate lauten die Urtheile außerw bentlich verschieden. Aus feinen Sandlungen läßt fich schließen, baf er zwar bem alten Regime zugeneigt und einer neuen, freifinnigen Regierungsform bes Rirchenstaats durchaus entgegen ift, boch aber auch von ber Einführung eines Schreckensbespotismus, wie ihn mehre feiner Collegen herbeimunichten, nichts wiffen will. Sein Ginflug auf bas fcwache Gemuth Dius' I. ift faft unbegrengt. Das Novemberprogramm von Gaeta (1849), worin bie bem Bolte gu gemahrenden Reformen auf Frantreichs Bunfch namentlich aufgeführt murben, ift fein Bert.

Antonello von Meffina, eigentlich Antonello d'Antonio, ein Maler, ber in der Entwicklungsgeschichte der ital. Kunst eine eigenthumlich wichtige Bedeutung hat. Seine Seburt sett man um 1414; seine frühere kunstlerische Thätigkeit gehört seinem Baterlande Sicillen an. Damals erfreuten sich die Gemälbe der Brüder van End in Flandern, besonders die des Johann van End, großen Ruhms. Einige Eremplare derselben kamen nach Italien, namentlich nach Reapel, und erreaten wegen der Feinheit der Naturbeobachtung und wegen der illusorischen Bir-

bie in ihnen maltete, Auffehen unter ben Runftlern. Die lettere beruhte wesentlich auf ber it ber Dimalerei, welche von Joh. van End, wenn nicht erfunden, boch fur eine eigentlich rifche Anwendung ausgebildet war, mahrend die in Stalien noch allgemein übliche Technik denen Temperamalerei nicht zu gleichen Erfolgen führen tonnte. Auch hatte A. Gelegenin foldes Digemalbe am hofe bes Konige Alfons in Reapel zu feben. Sofort entichlog ju Joh, van End nach Flandern ju reifen und fich, wo möglich, in ben Befit biefer neuen f gu feben. Er tam bort ungefahr 1443 an, gewann bas Bertrauen bes flanberifchen Deiand biefer lehrte ihm bas Beheimnif feiner Karbenmifchung. Nachmals ließ fich A. in Benieber, und verbreitete die Technit ber Dimalerei unter ben Runfflern ber venetianischen e, welche hierburch bas gebiegenfte Darftellungsmittel für ihre ber Realitat bes Lebens unb eudigen Glanze der Farben zugewandte Sinnesrichtung empfingen. In der That mar in ber 2 Beit bes 15. Jahrh, Die Dimalerei bei ben Benetianern bereits allgemein verbreitet, mabie übrigen ital. Schulen noch im Anfange bes 16. Jahrhunderts großentheils bei ber alten it verharrten. Das Tobesfahr bes A. wird mit Bahricheinlichfeit in bas 3. 1493 gefest, Bilber find ziemlich felten geworben. Das Berliner Mufeum befist beren brei, bie llich mit dem Namen des Runftlers bezeichnet find; eins von diesen führt zugleich die Sahr-145, und trägt gang bas Geprage ber flanderischen Schule. Die beiben anbern haben ben fter ber venetianischen Schule bes 15. Sahrh. und gehören in bie fpatere Beit bes Runftlers. itoninus, ber Beilige, geb. 1389 gu Aloreng, trat fruhgeitig in ben Dominicanerorben, brior mehrer Rlöfter, und wurde, weil er fich in allen seinen Stellungen burch feine Fromt, Erfahrung und Gelehrfamteit die allgemeinfte Achtung erworben hatte, 1446 jum chof von Floreng ernannt, wo er balb bas Bertrauen bes Cosmus von Debici erhielt. Er 1459. Papft Sabrian IV. tanonifirte ihn 1523; ber 2. und 10. Dai ift zu seinem Geif bestimmt. Bu feinen Schriften geboren: "Summa theologica" (4 Bbe., Nurnb. 1478) Summa historialis" (3 Bbe., Ben. 1480).

toninus Pins (Titus Aurelius Fulvus), rom. Raifer, 138-161 n. Chr., geb. 86, ite aus Nemausub in Gallien. Sein Bater, Titus Aurelius Fulvus, hatte bas Consular et, und 120 gelangte auch er zu biefer Burbe. Er mar einer von ben vier Confularen, welche Sabrian die Verwaltung Staliens theilte; bann ging er als Statthalter (Proconach Afien. Rach feiner Rudtehr flieg er immer mehr in Sabrian's Bertrauen. Bon feiner blin Kaufting, bes Annius Berus Tochter, beren zugellofes Betragen er auf alle Beife ben n ber Belt zu verbergen fuchte, hatte er vier Rinder; alle ftarben bis auf Fauftina, bes Aurel nachmalige Gattin. 3m 3. 138 warb er von Sabrian an Kindesftatt angenomwogegen er wiederum den 2. Berus und M. Annius Berus (Marc Aurel) adoptirte. In ben Sahre bestieg er ben Thron. Unter ihm war bas Reich ruhig und gludlich. Mäfig nfach in feinem Privatleben, ben Nothleibenden hulfreich, ein Berehrer ber Tugenb und jeit, ward er ber Bater feines Bolts. Seine weife Sparfamteit feste ihn in ben Stanb, uflagen zu vermindern. Die Berfolgungen der Chriften stellte er ab, fo viel er vermochte. hrte nur menige Rriege, ausgenommen in Britannien, mo er bas rom. Gebiet erweiterte, urch Aufführung eines neuen Balles amischen bem Forth und Clube ben Ginfallen ber ifchen Stamme, die damals in ben Sochlanden wohnten, fleuerte. Benachbarten Ronigen in Rath fast wie Befehl, und entfernte Bolter ertoren ihn zu ihrem Schieberichter. Den men Pius erhielt er, weil er, als nach bem Tode Sabrian's ber Senat die Anordnungen biefes Raifers für ungultig erklarte und ihm bie ubliche Ehre ber Bergotterung nicht guen wollte, die Ausführung biefer Absicht verhinderte. A. ftarb 161. Seine Afche marb in Frabmale Habrian's beigefest. Die Saule, die ihm feine Aboptivfohne errichteten, wurde unter bem Schutt liegend gefunden und von Pius VI. jur Restauration ber Dbelieten nbet, ihr Aufgestell aber in ben Garten bes Batican gebracht. Die fogenannte Antoninus-, die noch in Rom die nach ihr benannte Plagga Colonna giert, ift biejenige, welche vom t bem Marcus Aurelius megen feiner Siege über Die Martomannen errichtet marb. e Raifer, wie Caracalla, führten auch den Namen Antoninus.

ntoninus (Marcus Annius Berus Aurelius), der Philosoph, am bekanntesten unter dem n Marc Aurel, röm. Raiser 161—180 n. Chr., geb. 121, bestieg nach Antoninus Pius, Aboptivvaters Tode, 161 den Thron. Freiwillig theilte er die Regierung mit Lucius Berus, 1 Aboptivbruder, den er zum Casar und Augustus ernannte und mit seiner Tochter Lucilla hite. Erzogen und unterrichtet von Sertus von Charonea, Plutarch's Enkel, dem Redner es aus Athen und dem Juristen Lucius Bolusius Mecianus, hatte er sich zum Gelehrten ge-

bilbet und befonders die ftoifche Philosophie liebgewonnen. Bahrend feine Zelbherren. Statist Drifcus, Avidius Caffius, Marcius Berus und Fronto, die Parther folugen , Armenien, Ro bien und Babylon eroberten und die große Stadt Seleucia am Tigris zerftorten, richtete & fin Mugenmert auf Rom und die Deutschen. Jenes wurde von Peft, Sungerenoth und Abm fcmemmungen beimgefucht, deren Kolgen er zu vermindern fuchte; diefe beunrubigten bas rim. Gebiet burch baufige Ginfalle, murben aber jurudgeschlagen. Bugleich bemubte fich A. Die Cie ten bes Bolls und bie Gerechtigfeitepflege ju verbeffern. Nach Beenbigung bes Parthiffen Rriege hielten beibe Raifer einen Triumph und nahmen ben Titel Parthicus an; boch bie Cieget freude ftorte balb eine ausbrechende fürchterliche Deft, womit die morgent. Armee alle Linda angeftedt hatte, burch welche fie gezogen mar. Dazu famen abermals Erbbeben , Uberfchwemmm gen und ein allgemeiner Aufftand ber Grenzvoller von Gallien bis an bas Schwarze Ren. hierauf nahm der Krieg gegen die Markomannen, der acht Jahre lang mit abwechfelndem Glud geführt ward, und mahrend welches Berus 169 ftarb, die volle Thatigfeit bes Raifers in Aufpruch. Das Borbringen ber Barbaren bis nach Stalien nothigte 174 ben Raifer, ba bie Chaptammer erfcopft mar, alles toftbare Gerath ju vertaufen. Doch fehr balb wendete fich bal Rriegsglud wieber auf feine Seite. Als er 178 bei ber Stadt Gran ben Quaben gegenüber ftand, gerieth er, von ben Feinden eingeschloffen, aus Mangel an Baffer in die außerfte Rod. (G. Donnerlegion.) Da erhob fich ein furchtbarer Sturm; ein Plagregen erfrifchte bas ber, bie Quaben murben geschlagen, und vereint mit ihnen baten bie Martomannen forpie bie übrigen Barbaren um Frieden. Die Emporung bes fprifchen Statthaltere Avidius Caffius, ber fich Manten und bie Lander innerhalb bes Taurus unterworfen hatte, hielt ben Raifer ab, feinen Sieg mei ter ju verfolgen; aber noch ehe er Afien erreichte, war der Aufrührer von feinen Anbangem & morbet worden. A. verzieh allen Theilnehmern, jog in Triumph in Romein und beschäftigte fic nun wieder mit den innern Angelegenheiten, bis neue Angriffe der Martomannen ihn nothigten, mit feinem Sohne Commodus, ben er 186 jum Mittaifer ernannt hatte, gegen fie ins Aeb # gieben. Er befiegte fie, erfrantte aber in Sirmium, und ftarb ju Binbobona (Bien) 180 n. Ch Bom Senat ward ihm zu Ehren eine Saule errichtet. A. gehört zu ben beften Raifern, welche Rou beherricht haben, obgleich feine Philosophie und die naturliche Grofmuth feines Charatters in nicht abhielten, die Berfolgung ber Chriften in Gallien ju befehlen. Wir befigen von ihm m Bert in griech. Sprache: "Betrachtungen über fich felbft", in welchem er fich als einen Angin ger ber ftoifchen Philosophie zeigt. Die beften Ausgaben beforgten Cafaubonus (Lond. 1643), Gataker (Cambridge 1652), Schulz (Schlesw. 1802) und Roraes (Par. 1816). Es ift in be meiften lebenben Sprachen ber gebilbeten Bolter überfest; ins Deutsche von Schuly (Solem. 1799) und ins Perfifche von Sammer (Wien 1831).

Antoninus Liberalis, nach Andern fälschlich Antonius, wahrscheinlich ein Freigelassen bes Kaisers Antoninus Pius, um 147 n. Chr., verfaßte in dem Geschmade seiner Zeit unter dem Titel "Metamorphosen" eine Sammlung fabelhafter Erzählungen, die er größtentheils auf ionischen Dichtern und Prosaikern entlehnte, und die für den Gelehrten deshalb einen besonden Werth haben, weil die Schriften seiner Gewährsmänner, welche er jedesmal anführt, sämmlich untergegangen sind. Zuerst wurden sie herausgegeben von Aplander (Bas. 1568) und besseuw Verhent (Lepb. 1774). Für die Kritik aber sowol als für die Erklärung des Tertes ist am meisten gethan in den Ausgaben von Koch (Leipz. 1832) und von Westermann in den "Mythogre-

phi graeci" (Braunfom. 1842).

Antonius, der heilige oder Große, auch A. von Aheben genannt, der Bater des Röndthums, war um 251 zu Koma bei herastea in Oberägypten geboren. Nachdem er sein gangt Bermögen an die Armen gegeben, ging er 285, um sich der Andacht zu widmen, als Einsiedle in die ägypt. Wüse. hier bauten zu Anfange des 4. Jahrh. mehre der Einsiedler ihre hinn die Nahe der seinigen, was man als den Anfang der conobitischen, d. h. Kösterlichen, Lebentart betrachten kann. Im J. 311 kam er nach Alexandrien, um bei der damaligen Christense folgung die Ehre des Märtyrerthums zu suchen; da man ihm aber das Leben ließ, kehrte er is die Einsamkeit zuruck. Später überließ er die Leitung des bereits mehr und mehr ausgebildem Eremitenvereins seinem Schüler Pachomius, und begab sich mit zwei Freunden in eine noch entlegenere Einöde, wo er 356 starb. Daß er sich nur mit einem härenen Demde und einem Schaffell bekleibete und seinen Körper niemals reinigte, ist glaublicher als die seltsamen Erziklungen von seinen Teuselsklämpsen und Wundern, wie sie Athanasius im Leben desselben seschiebt. Alle seine Schritte zeugen von der Übermacht seiner glühenden Einbildung und dunkta Gefühle für religiöse Ascetik. Die sieben Briefe und einige andere asseisschen Geriften, die des

Alterthum ihm beilegt, ruhren fcwerlich von ihm her. Ebenfo wenig ift es erweislich, bag er Monderegeln aufgefest, und gang ungegrundet, daß er einen Orben geftiftet habe; boch wollen bie Monde ber ichismatischen Rirche im Drient, &. B. bie Maroniten, Armenier, Salobiten, Ropten und Abyffinier, bemangeblichen Drben bes A. angehören. Sie folgen aber nur ber Regel bes beil. Bafilius. In ber tath. Rirche fteht A. in febr hohem Anfeben. - Begen bas nach ihm benannte Antoniusfeuer, eine im Mittelalter haufig vortommende Boltstrantheit, bei welcher bas brandige Absterben ber Glieber ftattfand, und die eine Folge von Muttertornvergiftung mar, foll bas Gebet um feine Furfprache geholfen haben. Gafton, ein reicher frang. Ebelmann, ber bei ben angeblichen Gebeinen bes A. ju St. Dibier-la-Mothe eine folche Cur für feinen Sohn erfieht hatte, ftiftete aus Dantbarteit 1095 gur Pflege ber Rranten und Befousung ber Dilger bie Bospitalbrubericaft bes beiligen A., beren erfter Grofmeifter er war. Diefer Orben erhielt auf ber Rirchenversammlung zu Clermont 1096 bie papftliche Beftatigung, übernahm 1218 bie Monchegelübbe und wurde von Bonifaz VIII. 1298 zu einer Bruberichaft geregelter Chorherren nach ber Regel bes Augustinus mit ber Bestimmung erflart, baf ber Grofmeifter Abt heißen, ju St.-Dibier-la-Mothe feinen Sis haben und General aller Rlofter bes Drbens fein follte. Die Prioren ber Rlofter nannten fich Comthure, fpater Praceptoren, und maren bem Abt untergeben. Die Rleibung biefer Antonierberren, Antonianer ober Antoniter, wie fie nun als Ranonici hießen, war fcmarz und mit einem der Form eines T fic nabernden Rreuze von blauem Schmelz auf ber Bruft ausgezeichnet. Ihre urfprungliche Beftimmung gaben fie als Chorherren auf und widmeten fich bem ftill befchauenden Andachtsleben. Ballfahrten jum Grabe des A. und Schenfungen machten fie reich und verschafften ihrem Drben eine weite Ausbreitung. Ihr Praceptor ju Lichtenberg im fachf. Aurfreise war vor der Reformation Rangler ber Universität ju Wittenberg. Selbft noch im 18. Jahrh. hatten fie, namentlich in Franfreich, mehre Rlofter, von benen aber teine bas 19. Jahrh. erlebte. Die St.-Antonsbilber hielt man sonst für Schupmittel gegen Feuersbrunfte. Über obige Krankheit f. Mutter Forn und Ergotismus; auch vgl. Fuchs "Das heilige Feuer bes Mittelalters" (Berl. 1834).

Antonius von Pabua, der Heilige, geb. 15. Aug. 1195 zu Lissadon, von valerlicher Seite verwandt mit Gottfried von Bouillon, war erst Augustiner, wurde dann Schüler des heiligen Franz von Assis und in Folge davon ein thätiger Verbreiter des Franciscanerordens, dem er 1220 beigetreten. Auf einer Bekehrungsreise nach Afrika an die Kusten von Italien verschlagen, predigte er später mit großem Beisall in Montpellier, Toulouse, Bologna und zu Padua, wo er 13. Juni 1231 starb. Die Legenden über ihn sind voll Märchen; einstimmig rühmen sie sein Talent als Prediger, welches so groß gewesen sein soll, daß er selbst die Fische gerührt. Die kath. Kirche, besonders in Portugal und Italien, verehrt ihn als einen ihrer vorzüglichsten heisigen, unter welche er 1232 von Papst Gregor IX. verset wurde. In Rom wird zu seinem Andenken das Fest der Thierweihe vom 17.—25. Jan. geseiert. Sein Grabmal besindet sich zu Padua in einer ihm geweihten Kirche und gilt für ein Meisterstüd der Bilbhauerkunst. Sein

Archlicher Gebachtniftag fällt auf ben 13. Juni.

Antonius (Marcus), der Triumvir, aus einem der alteften Patriciergeschlechter Roms, ber Sohn bes Pratore und Entel bes Redners Antonius, burch feine Mutter Julia mit Cafar verwandt, wurde 83 v. Chr. geboren und lebte in feiner Jugend hochft ausschweifenb. Bon feinen Gläubigern gebrangt, ging er nach Griechenland, wo er taum angefangen hatte, die Philosophen und Redner ju boren, als ihn der Proconful Gabinius jum Anführer feiner Reiterei ernannte. Sowol bei dem Feldzuge gegen Ariftobulus in Palaftina wie in Agypten, wo er ben Ptolomaus Auletes einsegen half, zeigte er viel Muth und Thatigfeit. Die Solbaten, gegen die er fich freigebig, nachfichtig und vertraulich bezeigte, gewannen ihn fehr lieb. Bon Cafar, zu bem er im 3. 54 nach Gallien gegangen mar, begunftigt, erhielt er 53 bie Quaftur. hierauf hielt er fich wieber bei Cafar auf bis jum 3. 50, wo er nach Rom jurudtehrte. Er wurde jest Augur und Bollstribun. Als Anhanger Cafar's ward er mit ben Tribunen Curio und Caffius Longinus 6. Jan. 49 aus ber Curie vermiefen, mas Cafar, in beffen Lager fie flohen, jum Bormand bes Rriegs gegen Pompejus nahm. Bei bem Ausbruche beffelben erhielt A. von Cafar die Ernennung als Dberbefehls'aber von Stalien; fpater führte er diefem eine betrachtliche Macht nach Epirus zu Bulfe. In ber pharfalifchen Schlacht befehligte er ben linken Flügel. Als Befehlshaber ber Reiterei und Statthalter von Italien tehrte er fodann nach Rom durud, wo ihn aber Cafar wegen feiner Lebensweise mit Ralte behandelte. Er verheirathete fich mit Fulvia, des Clobius Bitme, welche ihn eine Zeit lang bespotisch beherrschte. Als Cafar aus Spanien gurudtam, gewann er beffen Gunft wieber, marb 44 Mitconful, und fuchte als folder, jedoch, vergebens, bas Bolf bagu gu bewegen, Cafar als Ronig anguertennen. Balb barauf murbe Cafar conerbet, und A. wurde baffelbe Schidfal gehabt haben, wenn nicht Brutus, ber ihn fur die Republit Bu gewinnen hoffte, fich fur ihn verwendet hatte. Allein A. bemachtigte fich bes Schabes und ber Papiere Cafar's, auch beffen Teftaments, verband fich mit Lepibus, ber mit ben Truppen in bie Stadt gerudt mar, hielt bem Cafar eine Leichenrede und entflammte burch biefe, jumda babei beffen blutiges Gewand ausbreitete, bas Bolf jur Buth und Rache. Die Morber muf ten flüchten, und A. herrichte einige Beit mit unumschrantter Gewalt. Nachbem er fich mehr mals mit dem jungen Octavius, ober wie fich biefer nunmehr nannte, Octavianus (f. Angeftus), Cafar's Erben, ber nach ber Alleinherrschaft strebte, aus Politit aber bie Statthalterschaft Gallien bem A. vom Bolte gegen ben Willen bes Genats gutheilen ließ, entzweit und verfohnt hatte, belagerte er Muting, welches Decimus Brutus, ber biefe Proving noch nach Cafar's Anordnung verwaltete, tapfer vertheibigte. Unterdeß hielt Cicero feine berühmten Reben gegen ibn; ber Senat erklarte ihn für einen Keind bes Staats, und die beiden Consuln, hirtius und Dafe, von Octavian begleitet, rudten wiber ihn ins Felb. A. fcblug anfangs Panfa in einer motherfchen Schlacht; aber hirtius eilte herbei, und A. ward im April 43 bei Mutina gefchlagen (ber fogenannte Mutinenfische Krieg). Doch auch beibe Confuln waren geblieben, und Detavian trat nun an die Spite bes republikanischen Beers. A. floh unter großen Beschwerben und Ent behrungen über die Alpen. Er begab fich in Trauerfleibern in bas Lager bes Lepibus, ber in Ballien befehligte, und gewann hier ichnell bas Beer für fich, fobaf bies ben Anführer nöchigt, fich mit A. zu verbinden und ihm fogar feine Stelle zu übergeben. Auch Plancus und Volle verstärften feine Partei mit ihren Beeren, und A., ber vor furgem Italien als Flüchtling verlaffen hatte, tehrte an ber Spise von 17 Legionen (feche wurden in Gallien gurudgelaffen) und 10000 Reitern babin zurück.

Best ließ Octavian, ber bis bahin sich nur zum Schein als Anhänger bes Senats und als Berfechter ber republikanischen Freiheit gezeigt hatte, die Maske fallen; er zog A. und Lepibus entgegen und hatte mit ihnen auf einer Infel bes Reno (nach Andern bes Lavino) unweit Belogna die berühmte Busammentunft, wo fie die rom. Welt unter fich theilten. Darauf zogen bie Triumvirn nach Rom, und mit ihnen tam Mord und Raub über ganz Italien. A. lief Ciero'l Saupt und rechte Sand auf berfelben Rebnerbuhne gur Schau ftellen, auf welcher beffen Be redtfamteit fo oft gefiegt hatte. In biefen Berfolgungen tamen, nach Appian, 300 Senatora und 2000 Ritter um. Nachbem die jum Kriege nothige Summe von 200 Mill. Sefterzien (m gefahr 10 Mill. Thaler) herbeigeschafft mar, und die Triumvirn Magistratepersonen auf mehr Sahre ernannt hatten, gingen A. und Octavian 42 nach Macedonien ab, wo bie vereinigten Streittrafte ihrer Gegner, Brutus und Caffius, ein machtiges heer bilbeten. Bei Philippi be fehligte A. gegen ben Caffius, ber fich, als ber blutige Rampf ungludlich fur ihn ausgefallen war, von einem feiner Stlaven tobten lief. Auch in ber zweiten Schlacht war A. es vorzüglich, ber ben Brutus nothigte, benfelben verzweiflungevollen Entichluf zu faffen. Bei bem Anbid bee Leichnams zeigte er tiefe Ruhrung, bebedte ihn mit feinem Mantel und ließ ihn ehrenvol beerdigen. hierauf ging er nach Griechenland, befuchte ju Athen die öffentlichen Schulen, mi gab biefer noch in ihrem Verfall glanzenden Stadt Beweise seiner Hochachtung. Von da begeb er fich nach Afien. In Cilicien befahl er ber Ronigin von Agypten, Rleopatra, fich megen ibre ben Triumvirn misfalligen Betragens ju rechtfertigen. Sie erfchien perfonlich und mußte ihn ju fesseln. A. folgte ihr nach Alexandrien, wo er in ununterbrochenen Berstreuungen nicht cha wieder an die Angelegenheiten der Belt bachte, als bis ihn die Nachricht von den in Stallen zwischen seinem Bruder Lucius A., seiner Gemahlin Fulvia und Octavian ausgebrochenen Frindseligkeiten aus seinem Rausche weckten. Es erfolgte ein turzer Krieg, ber noch vor A.'s Ankunftin Stalien zu Detavian's Gunften entfchieben warb. Der Tob ber Fulvia erleichterte bie Ausfohnung. welche burch die Vermahlung des A. mit Octavia, der Schwester Octavian's, besiegelt ward.

Beibe machten nun eine neue Theilung bes rom. Reichs zu Brundusium im 3. 40. A. betam ben Drient, Detavian ben Dciebent. Dem schwachen Lepidus wurde zum Schein Afrika zugetheilt und auch diese ihm 36 genommen. Mit Sertus Pompejus, der das Mittellandische Reer beherrschte, ward ein Vertrag geschlossen. Sodann ging A. nach Athen, während sein Legat Bentidius siegreich gegen die Parther kämpfte. Neue Mishelligkeiten zwischen Detavian und A., die diesen 38 bewogen, sich nach Tarent zu wenden, wurden durch die Vermittelung der Octavia beigelegt. Nach seiner Rücksehr nach Asien ergab er sich jedoch dem schamlossiken des hen, verschwendete, das Interesse des Staats verlegend, Provinzen und ganze Reiche an die Kinigin Kleopatra (f. d.) und übte die offendarsten Ungerechtisseiten. Nach einem schimpsichen

keldauge gegen bie Parther nahm er 34 ben König von Armenien, Artavasbes, ben er ber Treuofigieit befchuldigte, durch Berratherei gefangen, und führte ihn im Triumph nach Alexandrien. Detavian verfaumte nicht, mit Begiehung auf A.'s Betragen, bas Dievergnugen ber Romer legen ibn zu reizen. Der Krieg zwischen beiben Nebenbuhlern ward unvermeiblich, und Beibe ingen an fic au ruften. A. verfaumte, unter beftanbigen Keften, feine wichtigften Angelegenheien, und fullte bie Insel Samos, ben Sammelplas feiner Truppen, mit Musitern, Gautlern ind Schwelgern. Bon Octavia trennte er fich öffentlich. Diefer Magregel mußte allgemeine Risbilligung folgen, da der Octavia Chelmuth befannt und Rleopatra's hochfahrender Sinn Agemein verhaft mar. Endlich erklarte man ju Rom ber Konigin Agyptens ben Krieg und ntfeste A. feines Confulats und feiner Statthalterschaft. Bebe Partei fammelte ihre Streitrafte, und A. verlor 31 in ber Seefchlacht bei Actium (f. b.) bie Berrichaft ber Belt. Er folgte ex fcimpflich fliebenden Rleopatra. Bergebene harrte feiner bas Landheer und unterwarf fich unn bem Sieger. Darauf ging A. nach Libven, wo ein nicht unbedeutendes, von ihm bafelbft arudgelaffenes heer feine leste hoffnung mar. Bei feiner Antunft mußte er feben, bağ es die Partei Octavian's ergriffen hatte, und fein Schmerz barüber war fo groß, bag man ihn nur mit Rube am Gelbstmord hinderte. Nach Nappten gurudgefehrt, lebte er jest in ber gurudgegogenleit, bis es der Kleopatra gelang, ihn zu der vorigen Lebensweise zurückzuführen. Ihre Feste ourben burch Octavian's Anfunft unterbrochen, ber alle Borfchlage jur Unterwerfung abwies. Bei feiner Erfcheinung vor Alexandrien Schien A. ben alten Muth wiederzufinden. Er machte inen Ausfall an ber Spipe feiner Reiterei und fclug die feindliche gurud. Spater aber, von er agppt. Flotte und feinem Beere verlaffen, und in dem Argmohne, von Rleopatra felbft verathen gu fein, verlor er aufe neue ben Muth. Er begab fich in ben Palaft ber Ronigin, um an ir Rache zu nehmen; fie rettete fich feboch burch bie Flucht und taufchte ihn burch bas falfche Berucht ihres Todes. Enfchloffen, ebenfalls ju fterben, fturzte er fich 30 v. Chr. in fein Schwert. Antonomafie ift eine Art von Metonymie (f. b.), vermoge beren man ftatt ber Eigennamen

ine bezeichnende Gigenschaft, wie "Der Sohn ber Aphrobite" für Amor, "Der Berftorer Rarhagos" für Scipio, oder einen Eigennamen ftatt eines Gattungsbegriffe fest, 3. B. "Ein mah-

er Cicero" fatt ein Rebner.

**Antrag.** In parlamentarischen Bersammlungen muß eine Sache mit ber beutlich ausgebrodenen Ablicht, fie zum Gegenstande einer Berhandlung machen und einen bestimmten Bechluf barüber veranlaffen zu wollen, in Anregung gebracht fein, wenn ein Befchluf barüber xfolgen foll. Das ift ber Antrag. Ein folder tann von ber Regierung, von Rammermitglievern, bei bem 3weitammerfostem von ber anbern Rammer, endlich auch von Privatperfonen megeben. Uber bie Formen, unter benen bies erfolgt, bestimmt bie Gefengebung. Die Antrage er Regierung gefchehen in ben festlanbischen Staaten in ber Regel fchriftlich, und die Borle pung eines Gefehentwurfs, g. B. über bas Budget u. f. w., gilt als ein folder Antrag. In Engand bagegen werben auch Regierungsantrage von einzelnen Parlamentsgliebern, gewöhnlich Miniftern, ale bie ihrigen eingebracht. Die engl. Minifter muffen beshalb auch Parlamentsplieber fein, weil fie außerbem teinen Antrag ans Parlament bringen tonnen. hinfichtlich ber Untrage einzelner Ditglieber beftimmt bie Gefcafteorbnung, wann und wie fie eingebracht, ob mb von wie vielen Mitgliebern fie unterftust fein muffen, mahrend die Rammer beschließt, ob fe ben eingebrachten Antrag in Betracht gieben, ober von vornherein beseitigen will. hinsichtlich bes von einer Rammer an die andere gebrachten Entwurfs gilt in der Regel die Mittheilung eines Prototollauszugs als Antrag zur Verhandlung barüber. Privatpersonen bringen ihre Antrage in ber Form von fchriftlichen Petitionen und Befchwerben an bie Rammern, und auch barüber, fowie über bie babei ju beobachtenben Formen und Bedingungen, enthalten bie Gefchaftborb. nungen Borfchriften. Diefe muffen auch feststellen, wiefern es einem Antragsteller freifteht, einen von ihm eingebrachten, aber von ber Kammer bereits zur Berhandlung angenommenen Untrag wieder gurudgugieben.

Autraiques (Emanuel Louis Henri Delaunay, Graf b'), ein großer Politiker, aber fehr weibeutigen Charafters, mar im Bivarais im Depart. Arbeiche um 1765 geboren. Er hatte langende Anlagen, die burch feinen Sofmeister, ben Abbe Maury, fruh ausgebilbet wurden. Den erften Gebrauch feiner Zalente machte er in bem "Memoire sur les Etats-generaux, leurs droits et la manière de les convoquer" (1788), worin der fesselloseste Freiheitssinn so traft boll ausgesprochen wurde, baf bei ber bamaligen Gabrung ber Gemuther biefe Schrift als einer ber erften Funten betrachtet werden tann, welche die Flamme ber Frangofischen Revolution enttunbeten. Als er aber 1789 jum Deputirten bei ben Reichsständen ernannt war, vertielbigte er nicht nur bie Borrechte bes Erbabels, fonbern gehörte auch ju Denjenigen, welche fic ber Bu einigung ber brei Stanbe am heftigften wiberfesten. Bei ben Berhandlungen über bie Confitution erklarte er bas Beto bes Ronigs für eine unentbehrliche Stuge bes Staats. Rachben er 1790 aus der Berfammlung getreten, überfandte er feinen Burgereib nur mit Ginfchrantungen. Ale Unruheftifter angeklagt, mußte er fich öffentlich zu vertheibigen. Dann ging er net Detersburg und Wien mit biplomatischen Auftragen und wurde nun Bertheibiger ber Monerchie und ber Bourbons. Bon Rufland 1797 nach Stallen gefandt, ward er gu Mailand auf Bonaparte's Befehl verhaftet; boch feine Gattin, Die berühmte Opernfangerin St.-Subert, verschaffte ihm Mittel zur Entweichung. Sierauf tehrte er nach Bien, bann nach Rufland I rud, wo ihn Alexander 1803 jum Staaterath machte und in biplomatifchen Angelegenbeiten nach Dreeben ichidte. Sier fchrieb er bie mertwurdige Schrift gegen Bonaparte: "Fragment du 18ième livre de Polybe, trouvé sur le mont Athos." Nach Rufland zurückgefehrt, fand er Mittel, Renntnig von ben geheimen Artifeln bes Tilfiter Friedens zu erhalten, ging bemit nach England und theilte fie bem bortigen Ministerium mit, wodurch fein Einfluß fo bedeutent wurde, baf Canning in den Frankreich betreffenden Angelegenheiten nichts ohne feine Rachfoliac that. Tros feiner Anhanglichfeit an bie Bourbone gelang es ihm boch nicht, bas Bro trauen Ludwig's XVIII. gang ju gewinnen. 3m 3. 1812 mard er in einem Dorfe bei London, nebst feiner Gemahlin, durch feinen Bebienten Lorengo, einen Staliener, ermorbet, ber fich gleich nach ber That felbst erschoß.

Antrim, Grafichaft und Stadt in der irland. Provinz Ulfter. Die Grafichaft umfast einen Klachenraum von 1164 engl. O.M. oder 745177 Acres, wovon 503288 culturfabig, 53288 Baffer, 1908 Stadtgebiet und 176335 muft find. An der Beftfpite liegt eine fleine Infe gruppe, die Cferries, und einige Meilen öftlicher eine gewaltige Raffe von Bafaltpfeilern, ge nannt "ber Riefenbamm" (the Giants' Causeway), an ber Rordfufte die Infel Rathlin mit 1000 E., theile Fifchern, theile Bauern. Die Oftfeite ift gebirgig, in zerriffenen, unregelmaff. gen Formen. Producte find : Rohlen von nicht besonderer Gute, Kartoffeln, Safer, Gerft, Klachs und etwas Weigen. Der Klachsbau ift nicht mehr fo beträchtlich wie früher. Die Kliche reibiftricte find : Ballycaftle und Carridfergus, 1844 mit 739 regiftrirten Fifcherboten, welche 2584 Manner und Anaben beichaftigten. Der hauptirbuftriegweig ift Spinnerei und Beb rei in Leinen; baneben wird auch Baumwolle gesponnen und verwebt. Diefe Inbuftrie befdi tigt beiweitem ben größten Theil ber fehr armen Bevollerung, welche auf 354178 C. angege ben wird, wovon 97826 in ben Stabten und 256352 auf bem Lande leben. Die Graffchaft ift in 14 Baronien eingetheilt, und sendet, nach der Reformbill, sechs Mitglieder ine Unterhaus, amei für die Graficaft, amei für Belfaft, eins für Carricfergus und eins für Lisburne. — Die Stadt A. ist nicht Hauptstatt ber Grafichaft. Sie liegt an dem Lough-Neagh, dem größten En Irlands, und war ehebem ein bebeutenber Plas, ber vor ber Union zwei Ditglieder in bas im fche Parlament fandte und mancherlei Privilegien befag. Bei A. findet fich berjenige der alter runden irifchen Thurme, welcher am vollständigsten erhalten ift. Zwei alte Schloffer liegen in

fington, Biscounts und Carls von Maffarene, jest Steffington-Foster's, Carls von Ferrand. Antwerpen (Antorff, Anvers), früher die Hauptstadt einer niederl. Provinz, die 1814 auf bem vormaligen Marquifat A. und ber herrschaft Mecheln gebilbet ward, mahrend ber frang Berrichaft aber Das Departement ber beiben Rethen ausmachte. Gie ift jest die Sauptftabt ber gleichnamigen belg. Provinz, die, im B. burch die Schelbe von Oftflandern getrennt, im R. an Solland, im D. an Limburg, im G. an Brabant grengt, und eine fruchtbare Chene, ohne Bay und Thal, mit 51 1/2 D.M. und 410000 E. umfaßt. Die Stadt A. liegt am rechten Ufer ber hier gegen 2000 g. breiten Schelbe, auf welcher die größten Schiffe mittels acht Daupttanalen und brei von Napoleon neu angelegten Baffins bequem an ibre Quais gelangen tonnen. Gie hat 90000 C., eine Atabemie ber Biffenschaften, eine Maler- und Bilbhaueratabemie (bie De lerafabemie von St. - Lucas murbe fcon um die Mitte bes 15. Jahrh. gegrundet und gab eine Sauptftupe ber niederl. Runft ab), eine medicinifch-chirurgische Schule, ein Seearsenal, im Rufeum mit einem reichen Schas von Gemalben, befonders von Rubens, van Dyd, Metfit, und einen zoologischen Garten, welcher in Mannichfaltigfeit ber barin gehaltenen Thiere ben parifer wenig nachfteht. Ihre Fabriten und Manufacturen in Buder, Bleiweiß, Ladmet, Stoden, baumwollenen Zeugen, Spiken, Spikenzwirn, Tapeten, Gold- und Silbertreffen u. f. ... find fehr ansehnlich. Ihre Rabseibe, schwarze Seibenftoffe und Druderschwarze find berühmt; früher waren es auch ihr Sammet, Damast und Atlas. Die beei großen Deffen, welche font

ber Rahe: Shane-Castle, ber alte Sie ber D'Reil, und Antrim-Castle, einst ber Sie ber Ste

ter abgehalten wurden, find fast zu zwei Volksfesten herabgesunken und haben nicht einmal mehr ie Bebeutung der Jahrmarkte für den Handel. Auch hat die 1827 gegründete Disconto - und kettelbank 1848 ihre Zahlungen einstellen müssen. Unter den vielen, zum Theil prachtvollen bebäuden, sind besonders merkwürdig der 480 F. lange Dom Unserer lieden Frauen, desse osibe auf 125 Säulen ruht, mit dem 391 F. hohen Thurme und mehren Denkmälern. Auch esinden sich hier Rubens' größte Meisterwerke, die Kreuzesahnahme und die Kreuzeserhöhung, ie jedoch 1848 einstweilen entsernt wurden, um restaurirt zu werden. Dann ist demerkenswerth ie Jakobskirche mit der Kapelle und dem Grabmal der Familie Rubens, die erste und älteste 531 erbaute Börse, sowie das Hanseatische Haus (Haus der Dosterlinge, d. i. der Oftseländer), ie ehemalige Niederlage der Hanse, 1564 erbaut, unter Napoleon eine Marinekaserne, endlich as Rubens-Denkmal, welches 1840 auf dem Grünplaße (Place-verte) errichtet wurde.

Die Stadt A. wird ichon im 8. Jahrh. genannt, und bereits im 11. und 12. Jahrh. zeigen fich Spuren großen Bohlftanbes. Bor bem Rriege ber Rieberlander mit ben Spaniern mar A. eine ebeutendere Sandeleftabt ale felbft Amfterdam, beffen Große im 16. Sahrh, burch ben Berfall on A. einen bebeutenben Bumache erhielt. Damale mar bie Schelbe ftete mit Schiffen aller Naionen bebedt; es follen auf einmal 2500 Schiffe in ihrem Bafen gelegen haben. A. jahlte aber nd 1550 über 200000 E. Um bie Stadt im Baume ju halten, lief Rarl V. burch ben beutben Baumeister Franz 1567 die Citabelle anlegen. Die Kestungswerke hatte die Stadt schon 540 burch ben Staliener Paciotti erhalten. Nach bem Abzuge ber Spanier nach Stalien kam es 576 zwifden ben beutschen, ftanbifchen und ben zurudgebliebenen fpan. Truppen gum Rampfe, 1 Folge beffen 600 Saufer niebergebrannt und 10000 E. gemorbet worben fein follen. Im 3. 577 murbe die Citabelle ben emporten Burgern übergeben, welche bie nach ber Stadt gerichten Forts gerftorten, gleichwie fie bas in M. aufgestellte Standbild bes Bergoge Alba gerschlugen. Das Unternehmen bes Bergogs von Alencon 1583, fich ber Stadt zu bemachtigen, icheiterte arch ben gemeinsamen Biberstand ber Bewohner jeden Alters. Standes und Geschlechts und uit Sulfe ber in ben Strafen vorgezogenen Retten. Dagegen mußte bie Citabelle 17. Aug. 1585 ach 13monatlicher Belagerung bem Pringen von Parma, ale Statthalter ber Rieberlande, urch Capitulation übergeben werben. (G. Gianibelli.) Durch biefe Belagerung befam ber bluende Buftand ber Stadt ben erften Stoff; er ward ganglich vernichtet, als im Beftfalifchen Frieen die Schelbemundungen an Holland übergingen. Im 3. 1746 ward die Citabelle durch die rangofen unter bem Marfchall von Sachfen, 1792 burch republifanifche Beere Franfreichs, 793 burch bie Oftreicher und im Juli 1794 burch Pichegru erobert. Ale bie von bem nationalmvente erflatte Freiheit ber Schelbe burch ben Saager Tractat vom 16. Dai 1795 von ber Reablit ber nieberlande anertannt worben war, erhob fich auch A.6 Sandel aufe neue. Es murbe ies noch mehr ber Fall gewesen sein, wenn Rapoleon nicht ben Drt in einen Baffenplat umefcaffen hatte. Durch ein Decret vom 21. Juli 1803 wurde M. jum erften Rriegshafen Franteichs an beffen Befftufte ertlart, und Rapoleon befchaftigte fich mahrend feiner gangen Berrichaft nit dem Bau der Werfte und der Baffins. Lord Chatam's Berfuch, im Aug. 1809 A. gu iehmen, die Berte und Schiffe zu zerftoren, scheiterte an Bernabotte's Thatigfeit. Im 3. 1814 suche es von Englandern und Sachfen unter Graham blodirt, aber nicht formlich angegriffen, mb bann in Folge bes mit bem Grafen von Artois abgeschloffenen Baffenftillftanbes von Car-10t 5. Mai übergeben.

Die Bereinigung Belgiens mit Holland 1815 war für A.6 Handel und Wohlftand von sehr sohlthätigen Folgen. Durch die Revolution im Aug. 1830 ward es an Belgiens Schicksal sefesselt. Als die revolutionare Partei sich der Stadt bemächtigt, zog sich der Commandant Several Chasse (s. d.) in die Citadelle zuruck. Durch den übermuth gereizt, mit welchem man den Bassenstillstand brach, ließ er 27. Oct. 1830 die Stadt sieden Stunden bombardiren, wobei das prose Lagerhaus nebst 30 andern Haufern und dem Arsenale die auf den Grund niederbrannen. Gleiches Ungluck bedrohte die Stadt 1832, als Frankreich und England, zur Erfüllung der 14 Artikel des Tractats vom 15. Nov. 1831, die übergade der von etwa 5000 Hollandern besten Citadelle an Belgien mit Gewalt zu bewirken suchen. Ein franz. Heer von 50000 Mann weter dem Marschall Serard erschien zu diesem Zwecke vor A. Die Belagerung der Citadelle mb der oavon abhängenden Forts an beiden Schelbeufern leitete der General Haro. In der Racht vom 29. zum 30. Nov. wurden die Laufgräben eröffnet. Eine zweimalige Ausschelbeum, weigerte sich dies. In, die Stadt als neutral mit seinem Feuer zu verschonen, im Fall die Franzosen der Werte der Beadt, namentlich des Forts Montebello, sich bedienen wurden, um die Citadelle zu beschieden.

Da die Franzosen die Außenwerte nicht für einen Theil ber unmittelbaren Festungswerk to Stadt anerkannten, und von hier aus der Angriff viel leichter war als von der entgegengefetta Seite, fo ward von ihnen befchloffen, bie Citadelle vom Fort Montebello aus zu befchießen. Chaff aber lief fich von ber Befchiefung ber Stadt burch bie Drohung abhalten, bag Bolland allen Schaben zu erseten habe. Theils aus Unvorsichtigkeit, theils barum, weil ber lodere Boben kine fichere Grunblage fur bas Befchus barbot, fielen viele Rugeln und Bomben aus ben frang Bas terien, die auf der entgegengefesten Seite errichtet waren, in die Stadt, wodurch nicht nur mehr Baufer beschäbigt, sonbern auch Menschen getobtet wurben. Nachbem bie Frangofen, unter ben fürchterlichften Feuer aus ber Citabelle, 14. Dec. bas gang gertrummerte Fort St.-Laurent genommen und bann burch Brefchebatterien die Citabelle faft gur Ruine gefchoffen hatten, capi tulirte Chaffe 23. Dec. Abende gwifthen 10 und 11 Uhr, worauf am 24. die Frangofen bie Gitabelle befesten. Am 30. Dec. murbe lettere, die Klanderifche Schanze und die Korts Burght, Amundrecht und Austroweel ben belg. Truppen übergeben; bie holl. Truppen führte man all Geifeln für die Naumung der Korts Lillo und Lieftenshoet nach Krantreich ab. A. hat sich unter belg. herrichaft noch nicht erholt. Der bebeutenbe Sandel, ben es nach bem Sturge bes frang. Raiferreich's mit ben holl. Colonien betrich, und ber von Sahr zu Sahr zuwuchs, hat fich nach Amfterbam und Rotterbam gewendet. Das frangofirte A. hofft jest rudfichtlich feines Sandels auf Deutschland. Uber bas frubere reiche Runftleben A.s, beffen Dentmaler überall und in fulle bem Reisenden entgegentreten, vgl. Schnaafe, "Nieberlandische Briefe" (Stuttg. 1834).

Anubis, ein ägypt. Gott, auf ben hieroglyphischen Denkmälern Anepu genannt, ift nach bem Mythus ein Sohn des Osiris, welchen er in dem Wahne seine Gemahlin Isis zu umfangen, mit der Nephthys zeugte. Von den Griechen wurde er öfters Hermes, disweilen auch die ägypt. und griech. Namensform vereinigend, Hermanubis genannt. Auf den Denkmälen wird er dargestellt mit dem Kopfe des Schafals mit spisiger Schnauze und Ohren, den die Griechen häusig mit dem Hunde verwechselten: hier und da trägt er die doppelte Krone. Im wird ein weißer und ein gelber Hahn geopfert. Er begleitet wie Hermes Psichopompus bi den Griechen, die Todten in die Unterwelt, den Amenthes (s. d.), und wägt dort mit Horus im Thaten vor Osiris ab. Als in der Römerzeit ägyptische Culte sich auch außerhalb Agypten ver breiteten, wurde A. mit Hermes verschmolzen und sein hundsköpsiges Bild mit den Insignia

bes Bermes bargeftellt.

Anville (Jean Baptifte Bourguignon d'), einer der berühmteften Geographen und Lankartenzeichner, geb. zu Paris 11. Juli 1697, hatte fich bereits in einem Alter von 22 Jahr burch feine umfaffenben Renntniffe in ber Geographie fo vortheilhaft befannt gemacht, baf a zum königlichen Geographen ernannt wurde. Später erhielt er auch noch die Stelle als Prince fecretar bes Bergogs von Orleans, und 1775 warb er Abjunct bei ber Atabemie ber Biffer Son Körper fehr zart, erreichte er boch, ungeachtet aller anstrengenden Arbeiten, de fehr hohes Alter. Er ftarb 28. Jan. 1782, nachbem zwei Sahre zuvor feine Rrafte bem Mitte ganglich erlegen. Im Leben fehr einfach und bescheiben, war er beim Tabel boch etwas empfin lich. Bon feinen Rarten, deren er überhaupt 211 herausgab, ermahnen wir den "Allas general (Par. 1737 — 80, 46 Karten in 66 Blättern) und den "Atlas antiquus major" (12 BL), we au die "Geographie ancienne abregee" (3 Bbe., Par. 1768) als Tert gehört. Chenfo and zeichnet, wie bie Karten für bie alte Beit, find feine Karten von Gallien, Italien und Griece land für die mittlere Beit, und auch feine Rarten ber neuern Beit leiften Alles, was bie bamel vorhandenen Bulfemittel verflatteten. Bon feinen Schriften führen wir noch bie "Etals forme en Europe après la chute de l'empire romain en Occident" (Par. 1771; beutfc) von Dilinger, Nurnb. 1782 und 1796) und "Traité des mesures ilinéraires anciennes et modernes" (Par. 1769) an. Seine toftbare Rartenfammlung, bie aus 10500 Rummern beftan, ward noch bei feinem Leben 1779 von der Regierung für die tonigliche Bibliothet getauft

Anwachsungsrecht, Accrescenz- ober Zuwachsrecht. Bermöge biefes im gemeinen Recht noch ausgebehnter als nach neuern Gesetzgebungen geltenben Rechts erwerben in bem felle, wenn Mehre zu einer Erbschaft ober zu einem Bermachtnisse berufen sind, die Miterben ober Collegatare ben Erb- ober Bermächtnissantheil eines ausfallenben Miterben ober Collegatare. Zeboch geschieht dies nur in dem Falle, wenn, was die Erbportion anlangt, der Begfallenbe die selbe weder auf seine Erben transmittiren tann, noch einen Substituten hat, und, was das Bomachtniss anlangt, wenn die mehren Legatare zu demselben Legate berufen sind, ohne Bestimmung besonderer Quoten, sodaß sie einander durch ihre Concurrenz beschränken. Das Princip bes Anwachsungsrechts bei Erbschaften ist verschieden von dem bei Bermächtnissen. In erstem

599 Anwalt Angeige

binficht grundet fic baffelbe auf ben im rom. Rechte festgehaltenen Grundfas ber Einhelt ber Iniversalfuccession; diese wurde gestort werden, wenn die ausfallende Erbportion eines testanentarifch berufenen Miterben an ben Inteftaterben gelangen follte. Andere ift es bei ben Bernachtniffen, weil fur ben Fall, daß ein Bermachtnifinehmer megfallen follte, boch immer Senand ba ift, an ben biefe Portion ohne Berlepung eines berartigen Einheitsprincips gelangen Sinnte, nämlich ber mit bem Vermächtniß Befchwerte. Hier bebarf es noch einer anbern Berundung, und man tann biefelbe nur in bem prafumtiven Billen bes Erblaffere finden, ber in vem oben naher bezeichneten Falle, ben ausfallenden Bermachtnifantheil eher ben andern zugleich Berufenen als bem Befchwerten zugetheilt haben wurbe. Denn nur in biefem Falle tann man ine eventuelle Berufung ber Debren zu bem Ganzen annehmen, wie fie bei der Erbichaft icon me bem gebachten Ginheitsprincip abgeleitet marb.

Anwalt, Procurator, ber Bertreter einer in einem Civilrechtsftreit befangenen Partei, tann teils ein freiwilliger sein, was jest nur noch beim Mandatum praesumtum (f. Manbat) porbenmt, theils ein ausbrudtich bestellter Bevollmächtigter. In ber Regel tritt jest, wo nicht, wie in Bagatellfachen, auch andere Verfonen ale Bevollmächtigte zugelaffen werben, ein Abvocat als folder auf, baber auch ber Sprachgebrauch beibes für ibentifch ertennt. (S. Abvocat.)

Anwarticaft ober Expectang, ber gefeglich begrundete Rechtsanfpruch auf Die Erlangung zewiffer Rusungs- ober Eigenthumsrechte, einer firchlichen Pfrunde u. f. w. Die Anwartfchaft ft eine im Behn- und altern Rirchenrechte häufig vortommende Rechtsform, durch welche fcon ei Lebzeiten ber gegenwärtigen Inhaber folder Rechte, andern Personen ein Unspruch auf Die

Erlangung berfelben nach bem Absterben jener ertheilt wird.

Anweifung ober Affignation heißt ber schriftliche Auftrag, ben Jemand (ber Affignant) inem Unbern (bem Uffignaten) gibt, irgend einen Berth, fei es Gelb ober Baare, an einen Dritten (ben Affignatar) auszuantworten. Was der Affignat in Folge ber Unweifung an ben Affianatar gezahlt hat, bas muß ber Anweisenbe, als in seinem Auftrage und Interesse gezahlt, jegen fich gelten laffen. Für Berfehen, A. B. Berfaumnif im Ginfobern ber angewiesenen Gumme, igenmachtig gegebene Rachficht u. f. m., haftet ber Affignatar. Wenn ber Schulbner feinen Blaubiger auf einen Dritten anweift, fo hat dies nicht die Kraft einer Bahlung. Der Schuldner paftet folange, bie die Bahlung wirflich erfolgt ift, mogegen er bei wirflicher Ceffion (f. b.) nur für die Richtigkeit der angewiesenen Foderung zu haften hat, und wenn diese vorhanden ift, von feiner Berbinblichteit frei wirb. Gine Delegation (f. b.) macht ihn aber fogleich frei. Die taufmannifchen Anweisungen bes Auslandes, namentlich Englands, enthalten nur wenige Bestimmungen: bas Datum, bie Summe, ben Bezogenen, ben Ramen bes Ausstellers und fast immer ben Ausspruch, baf bie Bahlung an Inhaber geleistet werben folle. In Deutschland sind bie Anweifungen, mit feltener Ausnahme, an Ordre gestellt und muffen indoffirt fein, um bezahlt gu werben. Sie find in Form ziemlich einem Bechfel gleich, haben in neuern Zeiten faft vor allen Serichtehofen volle Gultigfeit, und behalten diefe felbst bann, wenn fie wegen nicht erfolgter Bahlung auf ben Aussteller zurudgeben. Acceptirt werben Anweisungen in ber Regel nicht, sonbern sone Beiteres bei Berfall bezahlt, es mußte benn die Bestimmung, brei ober acht Tage nach Bicht ober langeres Biel, barin enthalten fein, in welchem Kalle ber Bezogene barauf bemertt, welchen Tag bas Papier ihm vorgezeigt worden. Wenn auch diefe Rotig nach juriftifchen Grund. figen nicht verbindlich macht, so thut sie es boch nach Sitte und Hertommen an gewiffen ham belsplaten. Auch das im Wechsel übliche Bekenntniß der empfangenen Baluta braucht in der Unweisung nicht vorhanden zu sein und fehlt in der Regel. Der wesentliche Unterschied zwifcen Bechfel und Anweifung ift aber, daß die Leptere im Allgemeinen boch bes ftrengen Rechtstoubes entbehrt, welchen ber Bechfel genieft (bie fogenannte Bechfelftrenge). Im Konigreich Sachsen und im Großherzogthum Sachsen-Beimar besiten in Folge besonderer Gesete bie Anweisungen Bechselrecht, und im erstern Staate werben fogar alle auf langere Zeit als brei **Monate ausgestellten, sowie alle unter 50 Thaler lautende Anweisungen rechtlich burchaus als ge**gogene Bechfel angefehen, fobaf auch ihre Acceptation gefobert und Mangels Annahme ober Rangels Bahlung Protest erhoben werben tann. In der Regel erfolgt bei verweigerter Bahlung einer Anweisung keine Protestation (f. b.), auch werben von diesen Papieren keine Duplicate, wie bei Bechfeln, gegeben, mogegen Copien erlaubt find. Auch in Frantreich (wo fie mandats heb fen), in Beiben Sicilien, im Rirchenstaat, in Portugal und Polen, in England und in ben Bertinigten Staaten (wo fie auch den Namen checks führen) haben die Anweisungen Bechfestraft.

Anzeige und Anzeigenbeweis. Unter Anzeige verfteht man im Strafprocef gunachft bie

bem Gerichte ohne Auffoderung beffelben gegebene Rachricht über die Berübung eine bend, Denunciation (f. b.); bann eine folche Thatfache, burch welche auf Die Erifteng ob Befchaffenbeit einer andern Thatfache gefchloffen werden tann, die auf die Rallung eines niffes in einer bestimmten Untersuchung von Ginfluß ift, ein Indicium. Den auf bei menhang biefer Thatfachen und ber aus ihnen ju entnehmenden Schluffolgerungen Bewold nennt man Indicienbeweis ober Anzeigenbeweis, im Gegenfate zu bem bir meile. Er tommt viel baufiger im Eriminal- ale im Civilproceffe vor, und bat in bem er um fo größere Bebeutung erlangt, ba er in ben neuern Strafgefetgebungen gur Erter vollen Strafe binreicht. Allgemeine Regeln über die Grundfate, nach welchen ein Ben Anzeigen zu beurtheilen ift. tonnen nicht füglich von bem besondern juriftischen Stando gegeben werben, indem es fich hier vielmehr blos um die allgemeinen logischen Gru Bezug auf Schluffolgerungen aus einzelnen Thatfachen handeln muß. Je mehr bice Beit eingefeben worben ift, befto mehr bat man fich von bem Unpaffenden mancher ber fru feftgehaltenen Claffificationen bes Unzeigenbeweises überzeugt. Bol aber ift festzuha von einem Anzeigenbeweise gegen ben muthmaflichen Thater nicht eher Die Rebe fein ! bis der Beweis der verbrechischen That geführt ift. Gine andere wichtige Seite der Lebr Anzeigen ift bie von ihrer Birtung, je nachbem fie zur Berbachtigung, ober zur Erter Specialinquisition, ober jum Beweise ber Schulb ober Unschulb greignet find. In Die hung haben die Theorie und Befetgebung noch einen fehr weiten Spielraum zu moh Cinfluffe auf die Braris. Als Beispiele von Anzeigen (Indicien) führen wir an : das I einer einem Andern gestohlenen Sache bei Jemandem; bas fchnelle und nicht gerechtfer fowinden einer Perfon an bem Drte, mo ein Berbrechen verübt wurde; bas Tilgen heimlichen von Spuren eines Berbrechens; bas Tragen blutbefleckter Rleiber furg nad folgten Tobtung. Db und welches Gewicht auf eine folde Anzeige gelegt werben tann fich nur aus ihrem Berhaltnif zu bem einzelnen Falle und aus bem Bufammenhang m Anzeigen bestimmen.

**Anxiebung** oder Attraction nennt man die Kraft, vermöge deren die kleinsten Theil benen man fich bie Rorper beftebend benten tann, ober auch größere Rorpermaffen fich & und in gegenseitiger Rabe oder Berührung fich festzuhalten ftreben, fowie die Befamn von diefer Rraft abhangigen Erfcheinungen. Db ben letten Bestandtheilen ber Mater eine besondere Anglehungefraft inwohne oder nicht, ift noch eine streitige Frage. Die R fenschaften benuten biefen Begriff als eine Sypothefe, um einen Anfnupfungepunt Rechnung zu haben, und als folde hat fie zuerst Memton, unter fortwährendem Wil nementlich Leibnig's, in die Naturwissenschaft eingeführt. Als naturphilosophische Bet hat fie eigentlich erft Rant jugleich mit ber Depulfionetraft in seinen "Metaphylischen grunden ber Raturwiffenfchaft" aufgestellt, von welchem fie bann bie meiften Reuern & men haben. Ginen Berfuch, bas Borhandenfein fcheinbarer Attractions - und Repulfe aus hohern Principien ju erflaren, hat bagegen Berbart gemacht in feiner "Metaphyft ber Schrift "Theoriae de attractione elementorum principia metaphysica" (Rönigs Gegen ben Berfuch nämlich, alle Angiehungen und Abstogungen auf eine ber zwei Gu gurudguführen, muß, abgefeben von andern Grunden, icon bie Dannichfaltigfeit ba gehörenben Ericheinungen warnen, welche aus jenen Grundfraften abzuleiten bis jett tieffinnigsten Mathematitern noch nicht gelungen ift. Sie find folgende: 1) die Gravin bie Cohafion, 3) bie Abhafion, 4) die Affinitat ober chemifche Bermandtfchaft, 5) bie A Wefegen geborchenden Anziehungen, welche die fogenannten unwägbaren Fluffigleiten ponderabilien, Glettricitat, Magnetismus, Barme und Licht, gueinander ober gegen den der magbaren Rorper außern, über welche aber noch großes Duntel herricht.

Anzugsgeld, auch Einzugsgeld (census ober gabella immigrationis) heißt eines welche in manchen Ländern für die Aufnahme in eine Gemeinde erlegt werden und nichts Unbilliges, wenn sie mit den Bortheilen des Bürger- oder Nachbarrechts, 3. B. W. Gemeindenugungen, Meiden, Maldungen, milden Stiftungen und einträglichen Nachungen, im Berhältniß steht. In den Städten kommt sie als Bürgergeld, auf den Dörfenstause, oder Nachbargeld vor.

Molier, einer ber Sauptstämme ber Griechen, ber sich von Aolus (f. b.) ableitet, burfprunglichen Sige in Thessalien. Bon ba verbreiteten sich bie A., mehre Reine grundenb, besonders über ben Westen von Griechensand. Ein Theil von ihnen ging bolten Auswanderungen im 11. Jahrh. v. Chr. nach Rleinasien. Dier grundeten

nordwestlichen Ruste, in Mysien, und ben davor liegenden Inseln mehr als 30 Städte, die untermander in einem lockern, nicht dauernden Bunde standen, und unter denen auf dem Festlande kome und Smyrna, das später an die Jonier siel, und auf den Inseln namentlich Mitylene auf lesbos, das durch seinen Handel und seine Seemacht bedeutend ward, als die wichtigsten zu unnen sind. Auf Lesbos vornehmlich bildete sich der äolische Dialekt, eine der der heit Jauptnundarten der griech. Sprache, dem dorischen nahe verwandt, aber die meisten Spuren der Aleiten griech. Sprache bewahrend, und durch lyrische Dichter frühzeitig gepstegt, unter welchen Aleaus und Sappho um 609 v. Chr. den höchsten Ruhm erlangten. Die äolischen Colonien heilten im Ganzen das Schieckal der übrigen griech. Colonien in Aleinasien. Zuerst durch die spischen Könige, dann durch Sprus bedrängt und theilweise unterworfen, wurden sie, als sie in ven Persertriegen frei geworden, bald mannichsach in die Streitigkeiten zwischen Athen und Sparta verstochten. Durch den Frieden des Antalcidas den Persern ausgeopfert, bildeten sie häter einen Theil des großen Reichs, das Alexander gründete, gehörten dann zum Reich der Beleuciden, und siere endlich an die Römer, als diese Kleinassen zu ihrer Provinz machten.

Molsharfe, Windharfe ober Windmonochord, ein Saiteninstrument, das, dem Durchströmen des Windes ausgesetzt, Tone von sich gibt. Es besteht aus einem schmalen, etwas hohen und angen, mit einem Resonanzboden versehenen Kasten von trockenem Tannenholz, in welchem iber zwei Stege, die nahe an den schmalen Enden einander gegenüberliegen, acht bis zehn Darmsaiten, alle im Einklang, nicht zu dicht nebeneinander aufgespannt sind. Um dem Lusterome den Durchgang zu verschaffen, ist der Deckel, gleich einem Pult, aufzuschlagen, zu welbem Behuse die beiden Seiten mit Flügeln versehen sind. Die tiefsten Tone sind die des Einlangs; mit dem stärkern Erheben des Windes entwickelt sich eine Mannichsaltigkeit von Tonen,

ie ungemein reigend ift.

Ablus (griech. Aiolos), der Sohn des Hellen und der Nymphe Drseis, ein Entel des Deutaion und Bruder des Dorus und Zuthus, war einer der Stammvater bes griech. Bolts, und ber Bemahl ber Enarete, mit ber er fieben Sohne und funf Tochter zeugte, auf welche bie Grunnung ber verfchiebenen dolifchen Stabte und Staaten in Theffalien jurudgeführt murbe. Diodor ergahlt, es habe brei Perfonen biefes Ramens gegeben: einen Sohn bes Bellen, ben Bater des Mimas und Grofvater des Sippotes, welcher Lettere mit der Melanippe Aslus IL eugte. Die Tochter biefes zweiten A. gebar von dem Neptun Colus III. und den Bootus, welche ich auf ben Infeln im Tyrrhenischen Meere, namentlich auf Lipara, nieberließen. Bon biefem britten A. wird ergahlt, bag er fromm und gerecht und gegen Frembe menfchenfreundlich gemeien, ben Gebrauch der Segel gelehrt und die Winde vorhergefagt habe, weswegen ihn ble Mythe jum Gebieter berfelben macht. Die genealogische Beziehung, in welche der Bindgott & mit bem Stammvater der Aoler gebracht wurde, verbantt jedenfalls ber Erzählung des homer ihren Urprung. Bei biefem ift a. noch nicht ein formlicher Winbgott, fondern ber gludliche Beberricher ber Ablifden Infel, unter der man fpater die Liparifden Infeln verftand, ein Gohn des Dippotes, und vom Jupiter jum Schaffner ber Binde bestellt. Bu ihm tam auf seinen Berfahrten Dbyffens. Rad Birgil mohnte er auf Lipara, und burch die Gunft ber Juno ward er jum Gott und Ronig ber Binde, welche er in einer Berghohle verschloffen hielt.

Mon, ein griech. Wort, eigentlich Zeitraum, Weltalter, auch wol Ewigfeit bebeutenb. In einem besondern Sinne reden die Gnostiter von Konen, d. i. von Kraften, die vor der Zeit aus Sott ausgeströmt (emanirt) sind und als Substanzen, als Geister, existiren. Konen heißen sie entweder wegen ihrer Theilnahme an dem ewigen Sein Gottes, oder weil sie den verschiedenen

Beitzeiten und Beltorbnungen vorgefest gebacht wurden. (G. Gnofis.)

Mörift. Die Sprache bezeichnet durch die Zeitformen des Verdums nicht nur die absoluten Beitverhaltniffe: Gegenwart, Vergangenheit und Zutunft, und das relative Zeitverhaltnif einer Thätigkeit, sondern unterscheibet auch die Vollendung einer Thätigkeit, ihre Dauer und ihre Wiederholung. Rur wenige Sprachen aber haben für alle diese zawten Schattirungen bestimmt ausgeprägte Formen. In Beziehung auf die Zeitsormen der Vergangenheit ist die griech. Sprache sehr reich ausgebildet durch Impersectum, Perfectum, Plusquampersectum und den Avrist (b. h. die unbestimmte, unbegrenzte Zeitsorm). Lestere stellt die in einem Zeitmomente vollendete, ohne Dauer und Wiederholung gedachte Ahatigkeit dar. Der Avrist ist daher die eigentliche Form für die erzählende Darstellung, in welcher die Bezehnheiten ohne weitere Rebenbeziehungen einsach aneinander gereiht werden. Der Unterschleb der beiben Avriste, die sich im Griechischen sinden, ist rein sormell.

34.

Morta, heißt in der Anatomie der Sauptstamm der Pulsadern, welcher aus der linken bezhalfte heraustritt, und sich spater in sammtliche den Körper versorgende Pulsadern theilt. Die selbe bildet ein festes, mit elastischen Fasern versehenes Rohr, und ist daher sehr widerstandsschig gegen das aus dem Herzen in sie hineingepreste Blut. Die Aorta ertrankt aber oft duch den sogenannten atheromatosen Auslagerungsproces. (C. Aneurisma.) Eine echte Entzundung

biefer Aber (Aortitis) hingegen ift zweifelhaft ober boch fehr felten.

Mofta, eine norbliche Proving bes Königreiche Sarbinien, welche ben Titel eines ber dogthums führt, auf einem Blachenraume von 64,07 D.M. etwa 78000 G. gablt, von ber Dorg-balteg burchftromt und von ben bochften Gipfeln ber Alpen umgrengt wirb, gang im Bereich ber wilden Alpennatur der hier aneinander tretenden Penninischen und Grufichen Alben. Die bichten Nabelholzwalbungen ber Gebirge, die frauterreichen Alpenweiben ber Berglehnen, die Mandel- und Beinpflanzungen der tief eingeschnittenen Thalterraffen und die Erjlagen in Silber, Rupfer und Eifen im Schoofe ber Gebirge, gewähren ber Bevolkerung De-Schäftigung und Unterhalt, jeboch nicht in ausreichenbem Dage, ba es an Boben jum Getreibebau fehlt. Die armen, an ftarten Rropfen leibenben Bewohner manbern baber in grofer Zahl aus, als Schornsteinfeger, Maurer ober Schmiebe, um bas Ersparte ihres Erweibe Die nicht besonders ichongebaute Dauptstadt Wofte, wieber in ber Beimat zu verzehren. an bem linten Ufer ber Dorg-baltea und an ben beiben Straffen bes Groffen und Rleinen Gt. Bernhard, hat 7300 E. Sie ist die alte Hauptstadt der Salassier, eines sehr tapfern Gebirgs volte in Sallia Transpadana, welche ben Romern ben Beg nach Sallien versperrten und baher von biefen unter Appius Claudius 134 v. Chr. befriegt wurden. Begen häufiger Cm porungen ließ endlich Augustus A. durch Terentius Barro Murena gerftoren. Die Bo mohner welche fich in Gewolbe und Reuler geflüchtet, murben, wie ergablt wirb, butch bu herangeleitete Baffer bes Fluffes erfauft. Sierauf grundeten 3000 Solbaten ber pratoriani ichen Cohorten die neue Stadt Augusta Pratoria. Die fernern Schickfale ber Stadt warm in bie ber Longobarben und ber Stalifchen Mart verflochten. Bahrend ber frang. Derrichaft wu A. die Sauptstadt eines Bezirks des damaligen Depart. Dora-baltea. Unter den Überreften auf ber rom. Beit zeichnen fich befonders aus: ein gut erhaltener Triumphbogen, zwei Thore mi drei Durchgangen, die Trummer eines Amphitheaters und eine rom. Brude uber bie Dore baltea. Unter den neuern Gebauben ift die Rathebrale bemerkenswerth, die icon im 6. 3ahd. gebaut worden fein foll und im 15. restaurirt murbe. Die Stadt treibt Bandel mit Leber, Sife und Bein. In der Rahe von A. find die berühmten Baber und Bergwerte von St. Dibir. Außerdem finden fich in der Proving felbst noch Mineralbader in Cormaggiore, welches hoch zwischen den beiden St.-Bernhard liegt, und in dem Flecken San-Vincenzo.

Apafi (Michael L), Fürst von Siebenburgen, aus einem alten, aber wenig angesehenen Ge fclechte, geb. 1632, begleitete ben Fürsten Georg II. Ratoczy 1656 auf bem Feldzuge nach Polen, und wurde bei bem Einbruche bes Tatarthans Mohammed Girai gefangen fortge fcleppt. Spater lebte er nach feiner Lostaufung auf feinem Erbgute Elbesfalva, als er auf Be trieb bes Beziers Ali wider Willen, 14. Sept. 1661 zu Maros Bafarhely von einigen ungar Chein und ben fachf. Abgeordneten jum Fürsten Siebenburgene erwählt wurde. Unterflut von turl. Truppen, warf er den mit einem öftr. Beere in Siebenburgen einbrechenben Furften Remen. feinen Borganger, gurud, welcher bei Ragy Szöllos 20. Jan. 1662 Golacht und Leben wo lor. 3mar gelangte er hierburch in ben rubigen Befis feiner Burbe, allein bie abhangige Ett lung als Schugling der Pforte bereitete ihm während seiner Regierung vielfache Berwicklungen und bem Lande viele Nachtheile. Er war nicht allein außer Stande, ben Erpreffungen ber turk Truppen Ginhalt zu thun, sondern mußte felbst auch bei dem Feldzuge Röprill's gegen Dftreich auf Befehl bes Gultans bem turk. Heere folgen. Erft bie entscheibenbe Golacht bei St.-Gotthard am 1. Aug. 1664, und der badurch herbeigeführte Friede von Basvar (10. Aug.). befreiten bas Land von ben turt. Befahungen, ohne jeboch bas toftspielige Band ber Abhangigftit von ber Pforte zu lofen. Ja nur durch Beflechung hoher Beamten in Konftantinopel, sowie burd Begunftigung ber Ratoczy-Brinn'ichen Berfchwörung (1667-70) in Ungarn, tounte er bie Berfuche feiner Gegner Bolyomi und Belbi, welche ihm die Regierung entreifen wollten, veriteln. Bel Ausbruch bes Kriegs zwischen Leopold I. und ben Turten im 3. 1663 abermals genothigt, ben lestern ju folgen, bewachte er, mabrend ber Belagerung Biene burch Ram-Duflapha, mit seinen Truppen die Donauübergange bei Raab, burch welchen Dienst er 1684 bei bem Sultan die Bestätigung ber Rachfolge seines Sohns erwirkte. Als nach bem Einruden ber Kaiferlichen unter Caraffa Klausenburg, Hermannstadt und Deva deutsche Besagung erhielten,

endlich durch einen Tractat vom 28. Juli 1686 Siebenbürgen ber türk. Botmäffigleit für enteiffen und unter beutschen Schus geftellt. Balb barauf, nach bem erfolgreichen Siege ntany (12. Mug. 1687), warb in ber ju Balaefalva am 27. Det. 1687 abgefchloffenen ngifchen Transaction bem Raifer bie militarifche Dbergewalt im Lande eingeraumt, und unt fener Tractat erweitert und feftgeftellt. Endlich leifteten auch die fiebenburgifden Stanbe m Landtage ju Fogaras, 1. Juli 1688, bem Saufe Sabeburg als Erbebnigen von Ungarn b ber Treue. A., feit bem Tobe feiner Gemahlin Anna Bornemiga 1688, an Leib und trant, ftarb noch vor Ausgang bes fein Land schwer heimsuchenben Rampfs 15. April Er war ein Freund der Biffenschaften und hinterließ eine Gelbftblographie. - Apaft (Di-1.), Sohn bes Borigen, bei bem Tobe bes Baters erft 13 Jahr alt, mar ichon fruber von orte wie vom Raifer Leopold als Thronfolger anerfannt; jeboch lag es bei bem in Siebeni herrichend geworbenen deutschen Ginfluffe im Intereffe ber Demanen, im Grafen Eme-Stoly einen Begner aufzustellen. Letterer fiel mit einem turt. Beere ein, fiegte bei Ber-1. Mug. 1690, breitete fich über einen großen Theil bes Landes aus und lief fich am 12. 1690 in feinem Lager bei Groffau jum Fürften tronen. Rachbem er jeboch balb von bem 1 Lubwig von Baben vertrieben worben, erflarten bie Stanbe 10. Jan. 1692 M. für ibhtmäßigen Fürsten. Doch ber Raifer Leopold, ber inbeffen burch bas Leopolbinifche Divom 4. Gept. 1691 die Berhaltniffe Siebenburgens ju Dftreich bestimmt hatte, behielt Bormundichaft über ihn vor, und ließ bas Fürstenthum durch ein aus 12 Rathen und auberneur Georg, Grafen Banfy von Lofong bestehendes Gubernium verwalten. & murbe nach Wien berufen, wo feine ohne Wiffen bes hofes 1695 abgefchloffene heirath mit rina Bethlen Disfallen erregte, burfte aber nach Siebenburgen gurudtebren, als 1695 Inhanger die Abficht zeigten, bei ben Turten Bulfe ju fuchen. Als er 1696 fich weigerte, auf Befehl bie Fürstenwurde nieberzulegen und als Graf bes Deutschen Reichs außerhalb aburgen ju leben, wurde er unter militarifcher Escorte nach Bien gebracht, wo er nach uß des Rarlowiper Friedens 1699 gegen ein Sahrgelb allen feinen Anfpruchen entfagen . Er ftarb 1. Febr. 1713 finderlos au Bien.

agoge (griech., d. i. Hinführung, deductio) heißt das logische Berfahren, vermittelst man eine Meinung dadurch widerlegt, daß man entweder in ihr selbst oder in den aus worgehenden Folgen Widersprüche nachweist. Der apagogische Beweis ist daher nur virecter Beweis. Man beweist nämlich hierbei nicht geradezu, was bewiesen werden soll, n wendet sich erst an das Gegentheil, um dessen Ungereimtheit darzuthun, und schließt uruck auf die Wahrheit Dessen, was man behauptet. Diese Beweisart, die auch deductio wurden heißt, kann indessen auch leicht zu Sophistereien gemisbraucht werden; denn die eintheit des Gegentheils könnte ja auch nur eine scheindare sein.

alachen, ober das Alleghanygebirge im ausgebehnten Sinne, mehr ein Bergplateau als iches Gebirge im öftlichen Theile von Nordamerika, zieht sich der Kuste des Atlanti-Neeres ziemlich parallel (jedoch im Norden näher herantretend), durch 15 Breitengrade, 3—34° n. Br. (etwa 220 M.) von der St.-Lorenzbai die an den Staat von Alabama destilleride mehre als Tiefekanen miffigen felgen Whifesten Abfellen und dem Meere

Beftflorida, welche als Tiefebenen zwischen feinen fublichften Abfallen und bem Meere Diefes Gebirge umichlieft mit ben weftlichen Corbilleren, wie in einem Bintel, beffen elpunkt etwa in bem mericanischen Plateau von Anahuae liegen wurde, von zwei Seiten sfe nordameritanische Tiefebene mit ihren toloffalen Stromgebieten. Das Dzartgebirge, 6 von ben meftlichen Cordilleren fich norboftlich wendet und mit ben M. verbinden ju woleint, wird von diefen burch ben machtigen Durchbruch bes Miffiffippi getrennt. Die bobe ingen Gebirgezuges ift nicht bedeutend; gewöhnlich 2-2500 g. hoch, fleigt er nur im Flichen Theile gu 6500 %. an. Die einzelnen Retten laufen giemlich parallel nebeneinanjunachft am norblichften liegt bas Albanngebirge an ber Beftgrenge von Maine, zwifchen Itlantischen Deean und bem St.-Lorengstrom ziemlich in ber Mitte. Beiter sublich in Berfind bie Green-Mountains (bie grunen Gebirge), beren Sauptarm in Remport burch ben n burchschnitten, die Sigh-Lands bilbet. In Newhampfbire gieben etwas abgefonbert hite-Mountains (bie weißen Gebirge), mit ber bochften Erhebung ber gangen Rette im it-Bafbingthon ju 6234 g. In Newyort erfcheint bas Gebirge als reines Plateau bis -3800 F. ansteigend, und hier beginnen bie eigentlichen Apalachen, Die fich in vier Retten fen, namlich : Blaue Berge, bann bie eigentlichen Alleghanys, westlich von ihnen ch parallel mit ihnen bas Cumberlandsgebirge an ber Grenze von Rentucky, bis fich bie Gebirgereihe fühlich mit bem Cherofeegebirge abschlieft. Die norboffliche Gruppe unterfceibet fich wefentlich von ber fubweftlichen. Bene find Granitmaffen, biefe niebere Sanbfich. und Raffberge, in beren Thalern bie bichte Balbbede immer mehr bem ergiebigen Unban wide. Das Gebirge ift reich an Mineralien und bietet, nachft einigem Gold im Guboften und Siche fals im Beffen, in ben Steintohlen und Gifenschapen bie machtigften Sebel für bie ament. Induftrie. Die am öftlichen guge ber A. liegende, terraffenartig absteigende und mit Bentrummern bebedte Granitplatte bilbet eine liebliche Lanbichaft, mit frifden Gewaffern, gefmber Luft, einem iconen Balb- ober fruchtbaren Getreibeboben, und wird öftlich burch einen Relfentamm von bem angefchmemmten Lanbftriche ber Ruftenebenen gefchieben. Der Beffrend ber M. ober bas Dhiogebiet ift eine walbige Ralfsteinebene, von tiefen Schluchten gerriffen, bie affmalig au ben wetten Miffiffpplebenen übergeht. Die eigentlichen A. waren bat bei matgebiet bes Inbianerftammes ber Apalachen, ber ziemliche Civilifation zeigte, jest aber wahr fcheinlich gang untergegangen ift. - Apalachicola beiftein fluf bes fuboftlichen Rorbamestes, welcher am Subabhange ber Apalachen im Lande ber obern Ereels entfpringt, wo er Chatahoede beift, nach einer füblichen Wenbung mit bem Flint jufammenflieft, nun ben Ramen Wolle chicols annimmt, und in die Apalachenbai (auch Apalachicolabai) mundet. Rach ihm ift ent ein Diftrict des Freistaats Florida, mit vier Cantonen und 9000 E. benannt.

Abanage (apanagium) ift bie jum ftanbesmäßigen Unterhalte von nachgeborenen Glieben regierender Saufer ausgefeste Dotation. Sie war urfprunglich eine Abfindung fur bie buch Einführung ber Primogeniturfolge bewirfte Ausschliefung von ber Regierung, weehalb man eigentlich in folden Staaten, wo nur ber Dannsftamm regierungefahig ift, nicht im firengfin Sinne des Borts von einer Apanage der Prinzeffinnen reben tann. Bo eine Civillifte besticht, ba werben die Apanagen neben berfelben ausgeworfen, und biejenigen Unterhaltsfummen, bie ber Inhaber ber Civillifte aus biefer an Glieber feines Saufes zahlt, find feine eigentlichen Too nagen. Die lettern werben meiftens in Gelb ausgeworfen, wozu zuweilen noch Bohnungen, Raturalien, Riefbrauch von Grundftuden u. bgl. tommen. Das Rahere hieruber beftimmer Baudvertrage und Bausgesete, wobei auf bie Große bes Landes, bie Finanglage beffelben, ben Betrag bes urfprünglichen Sausvermögens Rudficht genommen ift. Dan hat hauptfäcfic atvei Methoben bei den Apanagen: 1) das Heimfallsspftem, wo jedem Prinzen bei seiner Bolfahrigfeit eine eigene Apanage ausgefest wirb, bie aber bei feinem Tobe an bie Stagtstaffebeim fallt; 2) bas Bererbungefustem, wo die Apanage unvermehrt unter die fammtlichen Rachtonmen bes zuerst Apanagirten burch Erbgang vertheilt wird und erft nach bem ganzlichen Ausfterben biefer Linie an ben Staat gurudfallt. Dbwol bei ber Bererbung bie erfte Apanage bibn bestimmt wird als bei bem Beimfallsfostem, und man, wenn die Theile unter ein gewiffes Dinimum herablinten, Bufduffe gewähren muß, so ist boch bas Bererbungssyftem bas wohlfeller und entspricht auch sonft bem Charafter ber Apanage ale einer Abfindung am beften. Bid ein Landestheil mit Regierungsrechten jur Apanage ausgesett, fo heißt bies paragium, und bie bamit abgefundenen Glieber fürftlicher Familien werben paragirte genannt.

Apathie bezeichnet Mangel an Lebendigkeit sowol des Gefühls, insbesondere der Affecte und Leidenschaften als auch (in Folge bessen) der torperlichen Bewegungen eines Individuums, deber Trägheit, Phlegma. Die Apathie kann ein kurzdauernder Zustand sein, eine vorübergehende Unempfänglichteit für Eindrücke gewisser Art, z. B. sinnliche Reize, dieselbe ist aber auch oftin der natürlichen Disposition eines Menschen, in dem ursprünglich geringen Grad von Empfänglichteit oder Reizbarkeit überhaupt begründet. Wo Geistesstärke damit verbunden ist, hat dies Kant das glückliche Phlegma genannt, insofern der Mensch, bei dem es vorhanden, den Übereitungen und Berdlendungen durch Gemüthsbewegungen minder ausgeset wird. Aus lesterm Grunde sahen die Stolker die Apathie, d. h. die affectiose Ruhe und Unempsindlichkeit gegen Aus, nicht entweder bose oder gut ist, als das Biel und die charakteristische Eigenschaft des Weisen aus nicht entweder bose oder gut ist, als das Biel und die charakteristische Eigenschaft des Weisen aus

burd melthe er feine Freiheit behaupte.

Apel (Joh. Aug.), einer ber bessern beutschen Erzähler und berühmt als Metrifer, geb. 1771 zu Leipzig, wo sein Bater Bürgermeister war, studirte seit 1789 in seiner Baterstadt und bam zu Wittenberg die Rechte, Naturwissenschaften und Philosophie. Er wurde 1795 Doctor de Rechte, spater Rathsherr in Leipzig und starb baselbst am 9. Aug. 1816. Sein traftig-mannther Geist mußte durch manche, zum Theil verschrobene Gemuthszustande sich hindurchlam pfen. Nachdem ihm aber dies gelungen, ward er auch ein um so entschiedener Feind alles Aleinsichen und Unfreien im Leben, und mit Ernst arbeitete er nun für Wissenschaft und Kunst. Mit reichen Kenntnissen, scharfem Beobachtungs- und Vergleichungsgeiste ausgestattet, wandt a seine Forschungen nach allen Geiten in dem weiten Gebiete der Natur. Zu dem "Gespenste

buche" lieferte er ausschließlich Novellen im schauerlichen Stil, unter welche einige, wie "Der Freischüt" und "Das stille Kind" classisch zu nennen sind. Alle seine Darstellungen zeichnen sich durch eine frästige, klare Anschauung, durch Feinheit und Glätte der Sprache aus. Seine Tragodien "Polydos", "Die Aitolier" und "Kalirrhoe", die Ergebnisse seines Studiums und seiner Ansicht der antiken Tragodie und deren Gegenstüde der modernen Tragik, wie "Kunz von Kaussungen" und "Faust", so gelungen sie auch in ihrer Art sein mögen, zeugen indessen von einer Berkennung des Wesens echter Poesse. Bleibenden Ruhm verdankt er seiner "Weirit" (2 Bde., Ipz. 1814—16; neue Aust. 1834). Ein allseitiges Studium der Verskunst nach dem Lehrbuche Gotts. Hermann's führte ihn auf eine seinem Führer entgegengesete Taktibeorie, deren

Richtigteit fich ihm immer mehr beftätigte. Apelles, ber berühmtefte Maler bes Alterthums, ber Gohn bes Pothias, war que Ros ober Rolophon an ber ionischen Rufte Rleinasiens, nach Anderer Annahme aus Ephefus, wo er bas Burgerrecht erhielt, geburtig. Seine Blute gebort ber zweiten Salfte bes 4. Jahrh. v. Chr. an. Die erfte funftlerifche Bilbung erhielt er in ber ionifchen Schule zu Ephefus, Die fich burd Reis. Beichheit und gartes Colorit auszeichnete; fpater ging er nach Sievon in bie Schule bes Damphilus, und eignete fich hier zugleich die Borzuge ber sicvonischen Malerei an, bie in wiffenicaftlich ftrenger Durchbilbung beftanben. Inbem er foldergeftalt bie Borguge ber beiben ausgezeichnetsten Schulen ber griech. Malerei vereinigte, erhob er beibe burch biejenige Cigenfchaft, in ber ihm bas gefammte Alterthum ben Preis querfannte, burch bie Grazie, que bochten Bollendung. Bu Philipp's Beiten begab er fich nach Macedonien, und bort begrundete fich mabp Scheinlich das vertraute Berhaltnis zwischen ihm und Alexander d. Gr., welches zu vielen Anetboten Anlaß gegeben hat. Doch mögen sich manche biefer Erzählungen auf ein zweites Bufammentreffen mit Alexander in Sphefus beziehen, wohin A. nach einem furgern Aufenthalte in Rhobus, Ros und Alexandria getommen war. Seinen Aufenthalt in Rhobus machte eine Meine Lafel berühmt, auf die er im Atelier des gerade abwesenden Protogenes eine Linie mit bem Pinfel zeichnete. Protogenes erfannte bei feiner Rudtehr fogleich bie Deifterhand bes M.; boch versuchte er, und es gelang ihm, eine noch genauere Linie in jene hineinzuzeichnen. A. tam bareuf wieder, fah die Beränderung auf der Tafel, und zeichnete in die zweite Linie wiederum eine noch feinere, worauf ber rhobifche Maler fich fur übermunden befannte. Die Ergablung ift übrigens nicht flar, und die Auslegungen ber Archaologen, ob von bem Umrif einer Geftalt ober ob von einer einfachen geraben Linie bie Rebe fei, weichen voneinander ab. Die Lafel wurde in ber Kolge nach Rom gebracht und ichmudte ben Dalaft ber Cafaren, bis eine Reuersbrunft fie zerflorte. Die eigenthumliche Richtung bes A trat befonbers glanzend in feinen Dap fellungen ber Benus, ber Grazien und anderer ahnlicher Gegenstande hervor. Bielfach gefeiert war fein Bilb ber Anabyomene, ber Liebesgottin, auftauchend aus ben Fluten bes Meers und fich mit ben Kingern die träufelnden Saare auswindend. Doch bewies er fich auch in heroifchen Darftellungen, namentlich in ibeal aufgefaßten Bilbniffen ausgezeichnet. Er vornehmlich war ber Maler Alerander's b. Gr., und hochberühmt blieb bas Bilb, welches, im Tempel ber Diana ju Ephefus aufgestellt, ben Konig mit bem Blige in ber Sand barftellte. Auf biefes Bilb bezieht fich bas Bort Alexander's b. Gr., daß es nur zwei Alexander gebe, den Sohn Philipp's, ben Unuberwindlichen, und ben Alexander bes Apelles, ben Unnachahmlichen. Der Tob icheint ben Runftler in Ros überrafcht zu haben. Dort zeigte man namlich ein Benusbilb, bas er unvollendet hinterlaffen hatte, und an welches Niemand die lette Band anzulegen wagte.

Apenninen, ital. Appennini, bei den Alten Mons Apenninus, die Bergtetten, welche das mittlere und suliche Italien zwischen 25° 30' und 34° 20' ö. E. und 37° bis 44° 30' n. Br. erfüllen und zum Gebirgssystem der Alpen gehören, von denen sie sich in den Massen des Col di Tenda, an der Quelle des Tanaro, ablösen. Bon hier aus umzieht ihre haupttette als Ligurischer Apennin den Golf von Genua in unmittelbarer Nähe des Meers, und sest sich als Etrurischer Apennin auf der Wassersche zwischen dem Abriatischen Meere fort, mehr und mehr der Ostbütze sich nähernd, der die Gebirge auch als Kömischer Apennin und als Hochland der Abruggen (s. d.) benachbart bleiben. In Subitalien streichen sie wieder unter dem Ramen Neapolitanischer Apennin der Westüssen, welcher sie auch, als Calabrischer Apennin die gleichnamige Halbische ersulend, treu bleiben, die sie in der Straße von Messen in das Meer tauchen und erst in Siedlien wieder als nördliches Kustengebirge auftreten. Neuere Geographen unterschelden: 1) die Rordapenninen vom Col di Tenda dis zum Pas von Borgo-San-Sepolero in der Rähe von Arezzo 2) die Centralapenninen bis zum Thale der Pescara in den Abruggen; 3) die Südapers ninen dis zum Cap Spartivento; 4) den insularen Apennin oder die stellischen Ketten. Da wo

ber befchriebene Sauptzug des Apennin ber einen Rufte naber liegt als ber andere, find feine Mb fälle aum Deere auch am fteilften, mahrend in Mittelitalien und ben benachbarten Theilen Die und Unteritaliens terraffenartig lange Bergebenen, niebere Retten und endlich ausgebehntere Liftenebenen bem Bestabfall bes Sauptgebirge anliegen, die man unter bem gemeinsamen Rama Subapennin gufammenfaßt, im Gingelnen aber mit verfchiebene Ramen belegt. Go bie Gebige von Carrara und Seravezza, bas Pratomagno und ber Monte-Amiata in Loscana, bas Co biner-, Albaner- und Bolefergebirge im Romifchen, ber Monte-Gargano in Dften u. f. w. Rad ber Apulifchen Salbinfel entsendet die Sauptgebirgefette feinen fich abzweigenden gufammen bangenben Gebirgezug; vielmehr ift diefelbe großentheils eben und nur von einzelnen Berggmp pen (Monte-St.-Agoftino, Lupola, Focara, Scofano, Sibro u. f. w.) erfult. Die Richtung be Sauptfette, beftanbig bie Bafferfcheibe zwifchen bem Abriatifchen und bem Zuscifchen Rem. begunftigt auf ber Beftfeite die Entwidelung bebeutenberer Fluggebiete, wie bes Arno, ber & ber, bes Garigliano und Bolturno, mahrend auf ber Offfeite gablreiche furge, wenig verzweigt Ruftenfluffe in fast parallelem Laufe in wilben, fteilen Thalern bem Meere zueilen. Im oben Stallen entfendet bas Gebirge nur wenige furge Ruftengemaffer gum Ligurifchen Deere, mabund alle Buffuffe bes rechten Ufere bes Do auf ber Norbseite ber A. ihren Urfprung haben.

Die mittlere Rammhohe bes gangen Buges beträgt etwa 4000 par. &., bie gumal in bem Rorbapennin zuweilen bis wenig über 3000 f. herabfintt, in ben Randgebirgen ber Abrugen aber bis zu 6800 F. ansteigt. hier ift es auch, wo bie A. in bem Monte-Cavallo ober Monte-Corno, bem Gipfel ber unter bem Ramen Gran-Saffo-b'Stalia befannten Bergmaffe, eine Dit von 8934 g., und in bem Monte-Belino bes Sauptzugs von 7684 g. erreichen. Der Rordanen nin fteigt im Monte-Cimone, im Guben bes Bergogthums Modena, bis 6500 g., ber Gubapen nin im Monte-Amaro, dem Gipfel der Majella, bis 8550 F., der infulare Apennin, wenn man ben isolirten Atna (10800 F.) nicht einrechnet, im Pizzo bi Case bis 6150 F. empor. Der um regelmäßige, von engen wilben Schluchten gerfluftete Bau ber oft in parallelen Reiben binter einanberliegenben und durch Querfattel verbundenen Retten tragt viel zu ber geringen Sangbar feit bes Gebirges bei. Auf 13 hauptpaffen überfchreitet man bas Joch bes Apennin. Sie finb, von Rorben nach Guben ichreitenb: 1) Der Pag von Savona, 2) von Bochetta, 3) von la Cife. 4) bes Monte-Cimone, 5) von Porretta, 6) von Pietramala, 7) von Borgo-San-Sepolco, 8) von Furlo, 9) von Gerravalle, 10) von Aquila, 11) von Sfernia, 12) von Arcano und Troja, 13) von Potenza. Das herrschenbe Geftein bilbet ein weißgrauer, machtiger, ber Juraformation zugehöriger Kaltstein. Dem Kalt legt sich eine jungere Bilbung von Sandstein und Mergel an, welche febr verbreitet im mittlern Subappenin ift, außerorbentlich viel Berfleinerungen fuhrt, und ber obern Abtheilung bes parifer Grobtalle jugerechnet werben muß. Doch treten auch baufig weit altere Bilbungen zu Tage. Go find an ber Scheibe vom Nord- und Centralapennin Uber gangethonichiefer, Graumadenichiefer und berbe Graumade, zumal in ben Borbergen fehr haufig. Ausgezeichnet von allen andern Gebirgen ift ber Apennin burch feinen Reichthum an Das morarten, von benen besonders ber rom. und neapolit. Subapennin unerschopfliche Borrache birgt. Bultanifche Gesteine find fehr haufig im rom. und neapolit. Gebiete, wo bie plutoniichen Rrafte wunderbare Bilbungen hervorgerufen haben. Go die Kraterfeen von Albano und Remi, ber Befuv, die Solfatara u. f. w.

Die Hauptkette weist im Allgemeinen ein obes und ftarres Außere auf; mauerartig, mitwenig hervortretenben Gipfeln, bietet fie felten Duntte, auf benen bas Auge bes Befchauers mit Bobgefallen ruhen mochte. Nacht, gerfluftet, mit bichtem Geroll bebecht, ericheinen bie Abhange meift wie verbrannt von der Sonne des Subens. Rur in den Abruggen, im Subapennin, und vor allem in den Marmorgebirgen von Carrara und Seravezza findet man die fühnen und grandiofen Formen der Alpen wieder. Bo ber im Allgemeinen mafferarme Apennin eine Spur alpinifden Quellenreichthums zeigt, fehlt es nicht an fetten Beiben und bichten Balbungen; meift aber bebedt nur eine bunne Rafenbede und wilbes Geftrupp bie fteinigen Sange. Die meiften ber tobenben Balbbache zeigen im Commer in ber tief geriffenen Schlucht nur ihr trockenes Bett. 280 bas Gebirge bis jum Meere hinabsteigt, wie an ber Riviera von Genua und am Golf von Repel, bebedt eine traftige, eigenthumlich fubliche Begetation bie Abfalle. Riefige Agaven, verwiberte inbianische Feigen (Cactus opuntia), Myrtengebufch, Drangenhaine, an ben Bachen Dleanbergeftrauch, erfullen ben Nordlander mit einer Ahnung ber Tropenwelt. Bis gu 1200 %, im Guben noch höher, fleigen bie Terraffencultur, bie Winterweiben und bie immer grunenben Laubhölger, wie die Steineiche, der Erdbeerbaum, der Lorber, von Radelhölgern die Pinie. Bit ju 3000 g. erfcheinen Getreibefelber, efbare Raftanien und blattwechselnbe Eichen. Daribe

aus bort haufig an ben fleilen, fleinigen Seiten alle Begetation auf; jumeilen aber erfcheint Buche ober Die Tanne in bichten Balbungen. Bon 4500 F. an im Nordapennin, von 10 g. an in ben Abruggen, werben bie turghalmigen, aromatifchen Winterweiben charafteri-5. Die Region des emigen Schnees fehlt; aber die Gipfel der Abruggen und die hochgebirge Euniaiana find vom October bis oft tief in ben Dai hinein fchneebededt, und fenben ihren gen Sauch oft fo ploglich binab in die milben Thaler, bag bie Temperatur in wenig Stunden 6 - 8' R. fintt, und einem warmen Frühlingsmittag ein nordifcher Decemberabend folgt. Apenrade (Apenroa, Apenraa), Stadt im nordlichen Schleswig, an einem 1 1/2 M. langen 1 1/2 DR. breiten Deerbufen der Oftfee, mit über 4000 E., hat einen vortrefflichen Safen und extende Schiffahrt. Auf brei Schiffswerften wurden vor 1848 menigstene jahrlich 10-12 Se Schiffe gebaut. Die Umgegend der Stadt ist sehr Schön. A. wird zum ersten Male 1148 Belegenheit seiner Berflorung burch bie Slamen genannt, wie es benn überhaupt in allen flein und größern Rriegen bes Rorbens hart betroffen worben ift. Befonders viel hat es burch Rriegszuftande feit 1848 gelitten. Bei A. fiel am 30. Mart 1848 ber erfte feinbliche Schuf, s in ber Racht vom 27 .- 28. April wurden hier bie Preugen ale Befreier empfangen. Rach rangel's Rudiuge murbe bie Stadt mieber von ben Danen befest, Die aber Graf von Balbervertrieb. Rach dem Siege von hoptrup lag ju A. das v. d. Tann'iche Freicorps mehre 200n, um, ftart verbarritabirt, ben Angriff ber Danen abzumarten. Am Tage von Edernforbe April 1849) wurde die Stadt mehre Stunden lang von ban. Rriegefchiffen beschoffen.

uch ber Bestimmung der Demarcationslinie, von welcher A. nörblich lag, war es von Ende tgust 1849 bis Mitte Juli 1850 von Schweden und Norwegern besetzt und leistete allen sangsmaßregeln beharrlichen Widerstand. Der aufgedrungene Magistrat wurde nicht anerant. Pfändungen und Erecutionen aller Art wurden vorgenommen, welche das Obergericht rechtswiderig erklärte. Die von der Statthalterschaft ausgeschriebene Wahl eines Landtagsgeordneten ward in Tondern, jenseits der Demarcationslinie, 5 M. von A., vollzogen. ster den drückenden Verhältnissen wanderten im Laufe der Wirren über 50 Familien aus. ei der Stadt liegt das Schloß Brundlund, 1411 von der Königin Margarethe erbaut, aber cht vollendet; es dient jest als Amtmannswohnung. — Das Amt A. umfaßt 6% DR.

Apfel, Apfelbaum. Der Apfelbaum, Pyrus raalus, gehort in bie rofenblutige Familie z Bomaceen, welche bie verschiedenen Gattungen bes Rernobstes umfaßt, ift aber erft burch lereblung zu ber werthvollen Pflanze geworben, als welche fie allgemein anerfannt wirb. Der ilbe Apfelbaum ober ber Solgarfel tommt überall im gemäßigten Simmelsftrich als einzelner, ft vertruppelter Balbbaum mit herben, ungeniegbaren Fruchten vor, und boch ftammen von m alle bie toftlichen Apfelvarietaten, welche bie Bierben ber Tafel bilben. Der Apfelbaum wirb Iten über 30 - 40 F. hoch. Seine Afte hangen über und bilben eine große, runde Rrone; bie Matter find breit oval, viel langer als ber Stiel, gezahnt und mit Drufen verfehen. Seine Blun fteben immer ju 3-6 in bolbenartigen Straugern jufammen; biefelben find groß, weiß, ausendig rofenroth und mohlriechend. Die Frucht ift rund, oben und unten eingebruckt, meiftens min, aber auch gelb, hellroth, buntelroth, gestreift, ja fast schwarz, balb mit wolliger, balb mit latter, bichter ober burchlichtiger Schale, in ber Grofe einer Ruf bis zu ber eines fleinen Rinberwis, und von mehr ober minder aromatifchem, fugem ober fauerlichem Gefchmad. Die eigentde Frucht bes Apfelbaums bilbet nur ber innerfte Theil, bas Rerngehaufe ober Endocarpium, as jur Beit ber Reife hornartig ober holgig wird, und beffen Balge in ber Adfe miteinanber ufammenhangen. Lettere fchliegen je zwei Samen in einem großen leeren Raum nebeneinaner ein, welcher mit ber Beftalt ber Samen nicht übereinstimmt, fobag biefelben gang frei in bem ich feben und herausfallen oder barin klappern. Dieses Fruchtgehäuse liegt eingeschloffen in m lodern, zelligen und fehr faftreichen Fleische, bem Dufocarpium, welches ben geniegbaren beil ber Arucht bilbet. Es vermachft baffelbe in fruhefter Entwidelung mit bem Relche, beffen rtrodneter, fünftheiliger Saum ben Sipfel ber Frucht front.

Der Apfelbaum ist eine der verbreitetsten Pflanzen. Er gedeiht am besten in der nördlichen ebhälfte, sindet sich noch ziemlich hoch im Norden und kommt daselbst eher fort als im Güben. abessen ist er auch an den Küsten des Mittelländischen Meeres, in Aradien, Persien, Westinma. s. s. w. anzutreffen, wo jedoch seine Früchte ebenso unbedeutend und klein sind wie im hom Rorden. Der Apfel ist von je her so sehr cultivirt worden, daß er jest in unzähligen Abarten steht. Das beste Classensystem ist von dem berühmten Vomologen Diel in solgender Weise issesen, senem Rernhaus: 1. Antäpsel, mit Rippen am Relch und über die Frucht hin, und großem, senem Kernhaus: 1. Achte Calville, 2) Schlotteräpsel, 3) Gülderlinge. U. Rosendpiel, mit

Duft überlaufen, angenehm riechend, um ben Reich gerippt, mit weichem, loderm, awaith schmedendem Fleisch: 1) Zugespitte oder längliche Rosenapsel, 2) tugelförmige oder plate Resenapsel. III. Rambourapsel, die größten, ungleich und schiefrippig geformt, stets breiten ab hoch, mit loderm, grobtörnigem, meist sehr wohlschmedendem Fleisch: 1) Rambourapsel und großem, 2) mit engem Kernhaus. IV. Renetten. Sie zeichnen sich aus durch schönste, zeich mäßigste Form, seines, seisch mäßigste Form, seines, festes Fleisch, grau punktirte Schale und Neigung zum Welten: 1) Eidesteige, 2) rothe, 3) graue, 4) Goldrenetten. V. Streislinge, sast immer abgesetz roth pestreift, mit regelmäßigem Kernhaus, gleichen den Rosenapseln, schmeden aber ganz anders und welten nicht: 1) Platte, 2) zugespitze, 3) längliche oder walzensörmige, 4) kugelförmige Studslinge. VI. Spizäpsel, gegen den Kelch spiz zulausend, mit regelmäßigem Kernhaus, niemes überdustet oder gestreift: 1) Längliche, walzensörmige oder conische Spizäpsel, 2) stumpszesipte Spizäpsel. VII. Plattäpsel, stets breiter als hoch, nie gestreift, nicht settig anzusuhlen, unt wegelmäßigem Kernhaus: 1) Wahre, 2) kugelförmige Plattäpsel. In seiner Beschreibung den Kernobstsorten des süblichen Deutschlands hat Webger nach dieser Classification 89 verschlache constante Apfelarten beschrieben, ungerechnet die zahlreichen Ab- und Unterarten.

Der Apfel ift die gefundefte, wohlschmedenbite, am wenigften zum Etel werbenbe aller grucke. Seine wirthschaftliche Benukung in frischem und gebörrtem Zustande, roh und gekocht, als Sul. Schniten, gebraten u. f. m. gur Speife ift allbefannt. Augerbem wird er gu Ciber (Apfeimein) Branntwein (in Schwaben und ber Schweiz) und Effig verwendet. Die in seinem Fleisch as baltene Apfelfaure bient gu medicinifchen 3meden. Das Bolg bes Apfelbaums ift febr feft mi wird gefchapt; Die Rinde enthalt einen gelben Farbeftoff. Rach Dien's Urtheil ift ber Apfel fe wol in botanifcher hinficht, weil er die Totalitat aller Blutentheile umfaßt, namlich bes Reif und ber Staubfaben, des Gropfes und der Samen, als auch in Beziehung feiner Bichtigteit fe ben Gebrauch, die volltommenfte Frucht, mithin ber Apfelbaum ber oberfte Baum. Alle bot gepriefenen Fruchte ber beigen Lanber : Ananas, Citronen, Domerangen, Gojaven, Schuppen apfel, Breiapfel, Blimbing, Dattelpflaumen, Sponbias und Mangoftanen find nur Lederin, welche hochstens ben Durft lofchen, aber nicht, wie es ber Apfel thut, ernahren. Gie find fene blofe Gropfe, ohne Blume ober Reich , und mithin nur halbe Fruchte, welche es teinesmegt = ber vollständigen Apfelfrucht aufnehmen konnen. Sie gebeihen überdies nur in einem gienna fcmalen Erbgurtel, wie bie unvolltommenen Thiere, mahrend ber Apfel bem Menfchen in d Rlimate folgt, wie fein Bieh. Mertwurdig bleibt es enblich, baf bie Bunft ber Apfel, freng p nommen, nur aus einem einzigen Gefchlecht besteht, gerade wie es beim Menfchen ber gal # Die außerordentlich reichhaltige pomologifche Literatur Deutschlands hat naturlich auch ben Wie und feine Arten vielfach behandelt, wenngleich die Bermorrenheit in ber Romenelatur bis bent ju vielen Unrichtigfeiten Anlag gegeben. Borjuglich zu empfehlen find barüber bie Schiften von Diel, Chrift, Meyer, Rerner, Sidler, Rubens, Lucas, Megger u. A.

Apfelfine, auch Sinaapfel genannt, Die tiefgelbe Frucht einer Abart bes Domerung baums, bee Citrus aurantium chinensis. Der Baum felbft, welcher 20 - 40 g. Seite w reicht, von schwärzlicher Rinde, mit fpipen, elliptischen, geferbten Blattern, fcmal geflügeten Blattflielen und weißen, mobliechenben, ju je feche in turgen Trauben ftebenben Bluten, fla aus dem öftlichen Afien und wurde, wie ber Rame andeutet, von ben Portugiefen gunachft auf China (Sina) in bas fubliche Europa verpflangt. Ramentlich wird er in Portugal, Spenia, Subfrantreich, Stalien, Sicilien und Malta gezogen, mo feine Fruchte einen gewinnreichen be belsartitel bilben. Dan hat Apfelfinen mit glatter und mit ftreifiger Schale, mit und obne Ren. bickschälig und dunnschälig, rund und bauchig u. f. w., schätt sie aber um fo mehr, je bunnschi liger, faftreicher, größer und fcmerer fie find. Lettere Gigenfchaften befiten namentlich bie mi tefer, genuefer und die vom Gardafee; die genuefer werden befonders von Genua, Rigga und Montone aus, die sicilischen von Meffina aus verfendet. Das faftige Fleifch ber Apfelie ift entweber hellgelb ober, wie bei der altefer, rothlich, hat einen angenehmen und erfrifte ben fauerlich-fugen Gefchmad und gilt fur ein antiftorbutifches Mittel. Die Fruchte verlengen eine fehr forgfältige Aufbewahrung, weshalb die zur Berfendung bestimmten ein Beniges w ihrer völligen Reife abgenommen, einzeln in ungeleimtes Papier gewickelt und in Riften 200-500 Stud verpadt werben. Man genießt sie theils roh, meist ohne Schale, theils of verschiebene Beife eingemacht und zubereitet. Auch bienen bie Schalen, welche Bitterfloff mi ein atherifches DI enthalten, mit Rothwein gur Bereitung eines magenftartenben, bifchoft chen Getrante, fowie eines feinen Liqueure, bee Apfelfinen - Rofoglio, welcher vorzüglich we Bologna, Ubine, Florenz und Triest bezogen wird.

Aphareus, der Sohn des meffenischen Königs Perieres und der Gorgophone, war der Gesahl der Azene und Bater des Lynkeus, Idas und Pifeus. Die zwei Ersten find bekannt unter m Ramen der Apharetiden und berühmt durch ihren Kampf mit den Dioskuren, den Pindar

i ben Remeischen Dben ausführlich beschreibt.

Aphelium oder Sonnenferne heißt berjenige Punkt der elliptischen Bahn eines jeden Placeten oder Kometen, welcher von der Sonne, die in einem der beiden Brennpunkte der Bahn eht, am meisten entfernt ist. Dieser Punkt liegt daher in einem der beiden Endpunkte der großen lisse der Bahn. Der andere entsprechende Endpunkt heißt Perihelium (s. d.), oder Sonnenise, weil er der nächste Punkt der Ellipse an der Sonne ist. Im erstern ist die Geschwindigkeit wimmelskörper am geringsten, im letzern am größten. Der Unterschied der Geschwindigkeit indessen bei den Planeten viel weniger bedeutend als bei den Kometen, deren Ellipsen von eim Kreise viel mehr abweichen als die Planetendahnen. So dewegt sich z. B. der Komet von 580 im Perihelium über 137000 mal schneller als im Aphelium. Belde Punkte zusammen isen Appelen (s. d.) der Bahn.

Aphorismen (griech.), im Allgemeinen abgerissen, unverbundene Sate, im engern Sinne e Darstellung des Hauptinhalts einer Lehre oder Wissenschaft in einzelnen, nicht gliedermäßig rbundenen Lehrsaten oder Lehrsprüchen, wobei jedoch die innere logische Ordnung gewahrt eiben, sa um so schlagender hervortreten muß. Die aphoristische Darstellung erleichtert die berschie und das Einprägen der Grundbegriffe einer Wissenschaft, und führt den fähigen Leser meigenen Rachdenten, indem er sich gedrungen fühlt, die turz vorgetragenen Säte zu erläum und zu einem verdundenen Ganzen zu verarbeiten. — Aphoristische Schreib- oder Sprecht neunt man die gebrochene, der sprachlichen und logischen Bindesormen ermangelnde Ausucksweise. Dieselbe tann in besondern Fällen von größter rhetorischer Wirtung sein, darf wer nicht als Stilregel angewendet werden, weil sie das Verständniß erschwert, oft unmögt macht, und Leser und Hörer ohne Ruhen martert. Redner und Schrististeller, deren Auszucküberhaupt aphoristisch ist, ringen mit dem eigenen Denken oder ermangeln wenigstens er strachlichen Durchbildung.

Aphrobifiaca nennt man Mittel, welche ben Geschlechtstrieb kunstlich erhöhen ober anreizen dies geschieht auf psychischem Wege durch Einwirkung auf Phantasie, auch wol durch beraubende, das Schamgesühl und die Zuruckhaltung übertäubende Mittel. Manche hierzu benutte kartotica schienen außerbem auch traumartige Vorstellungen im Gehirn zu wecken. Ferner kann geschen durch Reizung, in welcher hinsicht namentlich bei Männern die scharfen, die Harnstre entzündenden, kantharidinhaltigen Stoffe (Spanische Kliegen, Maiwurmer, Diabolinis) emisbraucht werden. Endlich geschieht es durch eine reichlich nährende, üppige Kost und Leensweise, wohin der Genuß der Austern, Eier, Kaviar, Chokoladen u. s. w. gehört. Alle diese Kittel sind schon aus gesundheitlichen Gründen verwerslich, besonders aber die scharfen und navstischen Stoffe, aus denen wol meist die Liebestränke (Philtra) der altern Zeit bestanden.

Aphrodit wird ein Individuum genannt, deffen Geschlechtstheile entweder gang fehlen oder ergestalt vertummert und zweideutig sind, daß sich aus der Untersuchung berfelben der Geschlechtsbarafter nicht bestimmen läßt. Bolltommene Geschlechtslosigseit (Aphroditismus, Cryptoga-

mia) tommt außerft felten vor.

Aphrobite, auch Aphrogeneia, b. h. die aus dem Schaum des Meeres Entstandene, ist der plech. Rame der Benus (s. d.). — Aphrodisia hieß ein der Aphrodite zu Ehren an mehren Dren Griechenlands, besonders auf der Insel Appros, dem Sige der Göttin, geseiertes Fest. In Paphos auf Appros hatte die Göttin ihren ältesten Tempel, von Kingras erdaut, in dessen Familie daher auch das Priesterthum erblich war. Wit ihrem Feste waren daselbst Mysterien versunden. Wer in diese eingeweiht wurde, brachte der Göttin eine Münze dar und erhielt dafür twas Salz und einen Phallus.

Aphthen, Schwämmchen, nennt man in ber heilkunde eine Krankheit, bei der sich die Schleiminte (besonders die des Mundes) mit einem rahmähnlichen hautchen bededen, anfangs gesöhnlich nur in kleinern umschriebenen Fledchen oder Inselchen, die jedoch beim überhandnehmen
nfammenfließen können. Dieses häutchen besteht aus ausgeschwihten eiweißartigen Stoffen
ub abgeschälten Epitheliumzellen (s. Epithelium), unter denen die rothe, entblößte Schleimzut liegt. Bei den gewöhnlichen Kinderschwammchen (Soor, Muguet), welche besonders in
indelhäusern häusig sind, sindet man in diesem häutchen wuchernde Schimmelmassen (Gdhmaspilze), welche auf die Schleimhaut gesunder Kinder übertragen (geimpft), dasübel sortkanzen (ansteden). Diese Schwammchen entstehen gewöhnlich durch Unreinlichkeit, von

Sahrung ber sußen Rahrungstoffe im Munde, und werden mehr durch hinzutetents stände (3. B. Durchfall, Stecksus) gefährlich. Die Hauptgegenmittel sind Reinlichkeit, aromatische Auswaschungen und sauretilgende Mittel. Bei Erwachsenn bilden sich Schwechen fast nur im Zustande der größten Erschöpfung und Bewußtlosigkeit, besonders in II siebern, und deshalb (nicht an sich) sind sie oft ein Zeichen von Lebensgefahr. Bgl. Berg z die Schwämmichen bei Kindern" (Stockh. 1846) und Hönertopf, "De natura vogetabie tharum" (Greifsw. 1843).

Aphthonius, ein berühmter Rhetor zu Ende des 3. und Anfang des 4. Jahrh. n. ChreBorübungen der Beredtsamkeit, "Progymnasmata", die zunächst nur eine Überaund Erweiterung der "Progymnasmata", des Hermogenes waren, lange Zeit dem then Unterrichte zu Grunde gelegt wurden. Bekannt ist besonders die nach ihm benannt Aphthoniana", eine Abhandlung, in welchem eine Sentenz nach einer bestimmten Eintheilung durchgeführt wird, sonst die gewöhnliche Schulübung für lat. Ausar Seine Schrift sindet sich zuerst in der "Collectio rhetorum graecorum" von Allen 1380), verbessert in der Sammlung der "Rhetores graeci" von Balz (Bb. 1), und ift.

fonbers herausgegeben von Petholbt (Lpg. 1839).

A placere, nach Gefallen, nach Belieben, wird in der Musit am meisten bei cadense Stellen angewendet. Der Solist erhält hierdurch die Freiheit, die betreffende Phrase nach Sutdunken vorzutragen. Gewöhnlich ist der Begriff der Zögerung damit verbunden. — Ihandelssprache bezeichnet man einen Wechsel mit a placoro, der zu einer beliebigen Zeit bar ist. Der Natur der Sache nach kommen dergleichen Papiere selten vor, und es fragt sie bei, ob die Zahlungszeit im Belieben des Bezogenen oder im Belieben des Inhabers stehen Die meisten Gesehe stellen dieselbe in den Willen des Inhabers und betrachten mithin Wechsel als "bei Sicht" zahlbare. Nur in St.- Gallen steht die Zeit der Zahlung in dem I ben des Bezogenen, welcher, wenn er nicht gleich dei Sicht bezahlen will, den Zahltag in fuccept mit vermerken muß. In England und den Vereinigten Staaten werden häufig Wauf Berlangen" (on demand) zahlbar ausgestellt, die dann " bei Sicht" (auf Berla bes Inhabers), d. h. gleich bei der Vorzeigung an den Bezogenen zahlbar sind.

Apianus (Petrus von), eigentlich Bienewis ober Bennewis, geb. 1403 in der Segen Leißnig in Sachsen, seit 1523 Prosessor der Mathematik zu Ingolstadt, wo er 1552 stack, als Astronom bei Kaiser Karl V. in hohem Ansehen, und ward von diesem nach manchen a Gunstbezeugungen in den Reichsadelstand erhoben. Er wird als ein sehr talentvoller Man vorzüglicher Mechaniker und guter Beobachter in der Astronomie gerühmt. Wir besigen we eine "Cosmographia" (Landsh. 1524), dann eine "Astronomia caesarea" (Ingolst. 1 worin er zuerst die Bemerkung gemacht hat, daß die Schweise der Kometen der Sonne ent gesetz seine, und "Inscriptiones sacro-sanctae vetustatis" (Ingolst. 1534, mit Holzschn— Apianus (Philipp), des Vorigen Sohn, geb. 1531, war besonders als Geograph ausgnet. Er folgte dem Vater im Amte zu Ingolstadt, mußte 1568 der Verfolgungen wege ihn als Protestant trasen, stüchten, wurde jedoch in Tübingen als Professor der Masierischen tasell. A. starb daselbst 1589. Von ihm rühren die berühmten "Bairischen taseln" (1566) her, für die ihn Herzog Albert mit 2500 Dukaten entschädigte.

Apicius (Marcus Gabius), ein Feinschmeder zu ben Zeiten bes Augustus und Tiberius, bie lederste Tasel in Rom und bekundete sein Genie für die Rochtunst durch so bedeuten sindungen, daß sein Name zum Sprüchwort wurde, und Schulen von Köchen nach ihn nannten. Als er sein großes Bermögen die auf einen Rest von etwa einer halben Millior ben erschöpft hatte, nahm er Gift, um nicht, wie er fürchtete, Hungers sterben zu müssen. ihm werden noch zwei Römer dieses Namens als Schlemmer genannt, von denen der eine Pompejus, der andere unter Trajan gelebt haben soll. Das Rochbuch in zehn Abtheilu "Do arte coquinaria sou do obsoniis et condimentis", welches den Namen A.'s trägt, von keinem dieser Drei her, sondern von einem gewissen Collus, der sich jenen sprüchwöre Namen beigelegt hat. Es wurde herausgegeben von Lister (Lond. 1705), Almeloveen (1709) und Bernhold (Ansb. 1800). Eine "Flora Apiciana" schrieb Dierbach (Beibelb. 1

Apios tuberosa ober Anollenerbse, eine Pflanzenart, welche wie die Erbse zur Familiei guminosen gehört, eine leberartige, zweisacherige Sulfenfrucht trägt, und eilanzettförmige Blätter hat. Sie zeichnet sich durch ihren windenden Stengel, ihre dunkelrothen Blumen sige Wurzeln und sieben Fiederblättchen aus. In neuester Zeit ist dieser Pflanze, welche leit einem Sahrh. in den botanischen Garten gezogen wurde, durch den franz. Reisenden La

nidere Aufmerksamkeit zu Theil geworden, indem derselbe sich während seiner Reise rita von dem Nugen der Anollen als Nahrungsmittel überzeugte. Man hat seith angefangen, sie gleich der Kartoffel zu bauen; doch erweist sich die Cultur schwierig 
änge und Schwäche der windenden Schöflinge und der Länge der Wurzeln. Die in 
hete Anolle ist ohne alle Schärfe und Bitterkeit, und gleicht sehr der ebenso zubereisel. Sie besit mehr Sticksoffgehalt als die Kartoffel (4,5 Proc.) und auch mehr 
als diese (33,55 Proc. nach einer Analyse von Papen).

ar zu Memphis als Gott verehrte Stier, mar nach bem Glauben ber Agypter ein Seele bee Dfiris. Daber feine große Berehrung und feine Bebeutung im agopt. Der Stier wurde nach bem Bolfeglauben von einer Ruh geboren, die burch einen Der himmel ober auch vom Mond befruchtet worden war; er mußte von schwarzer mit weißem Biered auf der Stirn, der Figur eines Ablers auf dem Ruden, verschiede-Fleden auf andern Theilen des Rorpers, mit zweierlei Saaren am Schweife und einem ber Gestalt eines Rafers unter ber Bunge haben. In bem Tempel bes Ptah (Depha-Demphis hatte er feinen eigenen heiligen Bof, eine Menge Priefter gur Bebienung broei prachtig geschmudte hallen ju seiner Bohnung. Opfer murben ihm von rothen gebracht. Er murbe aus einem befondern Brunnen getrantt und jahrlich murbe ibm mit besondern Mertmalen versehene Ruh zugeführt. Die Wahl seines Aufenthalts, feine ange, sein Appetit dienten als Dratel. Ein A. durfte nicht langer als 25 3. leben; hatte er lete Alter erreicht, fo murbe er auf geheimnisvolle Weise von ben Prieftern in einem heiligen Drunnen ertrantt, nach der Deinung des Bolts fturgte er fich jedoch felbft hinein. Rach feinem Tabe wurde er feierlich in den Tempel begraben. Die dabei ftattfindenden Feierlichfeiten waren burchaus bacchifch. Die Priefter hatten awar teine Rehfelle, aber Pantherfelle, trugen Stabe wie die Thurfusftabe, fchrien und bewegten fich wie die Bacchanten. Bei bem Ableben des A. berfate in gang Agopten tiefe Trauer, bis ber neue Apis gefunden mar. Bar bies gefcheben b ward der neue A. in ein gegen Sonnenaufgang gelegenes Saus gebracht, dafelbft vier Dosate mit Dild genahrt, bann jur Beit bes Neumonde in festlichem Buge nach Rilopolis geführt, so er 40 Tage blieb und allein von Frauen, welche unbefleibet fein mußten, bebient wurde. Butt murbe er in einem prachtigen Schiff unter großen Festlichkeiten nach Memphis gebracht. Seine Theophanie oder das Fest seiner Auffindung wurde alljährlich mit dem Steigen des Nils eben Tage lang burch Tange, Proceffionen u. f. w. gefeiert; am festlichften aber murbe fein Beburtstag begangen. Der Apiscultus foll nach Manetho unter der zweiten thinitifchen Dynaie eingeführt worben fein. Gein 25fahriges Leben bezieht fich auf die 25fahrige aftronomifche beriode, welche dieselben Phafen bes Mondes, bem er heilig mar, an demselben Tage bes agppfchen Ralenders gurudführte.

Apobates, Anabates ober Parabates hießen im frühesten Alterthum biejenigen Streiter, relde von einem Wagen herab tampften. Meist waren es nur die Anführer, welche auf diese Beise fochten. Ihre Baffen bestanden in helm, Bruftharnisch, Schild, Lanze, Wurfspieß und Schwert. Zuweilen sprangen sie auch von ihrem Wagen herab und griffen ihren Gegner zu Fuß n. Erft nach dem Arojanischen Ariege scheint es Sitte geworden zu sein, zu Pferde zu tampfen.

Apoctifiarius hief am frantischen hofe ber oberfte Geiftliche, ber zugleich einen großen Geil ber früher bem Referenbarius zufallenben Staatsgeschäfte besorgte und die Oberauflicht ber die bem Cancellarius untergeordnete hoftanzlei führte, gewissermaßen ber Minister bes wiftlichen Departements. Seine Geschäfte gingen nachmals auf den Kanzler über.

Apodittisch heißt eine Erkenntniß, die das Bewußtsein der Rothwendigkeit bei sich führt, us auf der Einsicht in die Unmöglichkeit des Gegentheils beruht. Eine apodiktisch gewisse Ermutziß kann nicht auf Erfahrungsgründen beruhen, da Erfahrung keine Rothwendigkeit wegründet; sondern sie ist nur im Denken und für das Denken zu erreichen. Ein apodiktischer Bemeis heißt daher ein solcher, welcher das Gegentheil ausschließt. Apodiktik hat man auch wie Wissenschaft von den nothwendigen Grundlagen des Wissens ober von den Bedingungen imes apodiktischen Wissens, die philosophische Grundwissenschaft, genannt.

Apogaum, ober Erbferne, heißt berjenige Puntt ber Mondbahn, wo der Mond von ber bre, welche den einen Brennpuntt der Bahnellipse einnimmt, am weitesten entfernt ist. Der kametral entgegengesehte Puntt der Mondbahn heißt Perigaum oder Erdnahe. Beibe Puntte ind die Endpuntte ber großen Achse (Apsidenlinie) der Mondbahn.

Apotalppfe (griech.), b. h. Offenbarung, wird bas lette Buch bes neuteftamentlichen Ranon, de Offenbarung bes Sohannes (f. b.) genannt.

Apotalpptifer beißen, namentlich in neuerer Beit, Diejenigen, welche in der Apolalpfe ober Offenbarung bes Johannes Die prophetische Enthullung ber jufunftigen Bollenbung bet Gottesreiche finden. Die Apotaloptifer beginnen bereits mit Juftinus Martye (geft. um 165) und Irendus (geft. 202). Bener begrundete feinen Glauben an ein taufenbfahriges Freubente ben ber Krommen in dem erweitert und verherrlicht wiederaebauten Serufalem (namentich auf Dffenb. Joh. Cap. 20), und abnild Rrenaus feine Lehre von einer zweifachen Tufe ftehung, vom Antichrift, von einem Taufenbilbrigen Reiche und bem Neuen Jerufalem. Befen lich in berfelben Richtung, aber poetischer und geistvoller, glaubte Tertullian (geft. 220) an ein Taufendjahriges Reich ber Frommen auf Erben, an ein Neues Jerusalem und an aufere her lichkeiten und Freuden, die mit Chrifti Bernieberfentung vom himmel eintreten wurden. Ju gleichen Überichwenglichkeiten bewegte fich Sippolntus (um 250), mahrent Die allenthalben bas Geiflige fuchenbe Schule ber Alerandriner ber finnlichen Auffaffung ber Apolalupte und firet taufenbiahrigen Kreubenreichs auf Erben entgegentrat. Die miffenichaftlich-biftorifche Auffel fung ber Apolalnpfe murbe freilich baburch im hohen Grabe beeintrachtigt, und apolalnpilice Uberfdwenglichkeiten auf ein Sahrtaufend Thor und Thur geoffnet. Geit ber Aufnahme bet Chriftenthums als Staatereligion von Seiten bes rom. Reiche im Anfange bes 4. Jahrh. trat bal Intereffe an ben Glud weiffagenben Berheißungen ber Apotalupfe namentlich im Morgenlande jurud. Das Abendland forberte indeffen bie miffenfchaftliche Bieberlegung apotalspiffen Schwarmereien wenig, und ba hier namentlich feit Augustinus allgemein bie Anfick berrichte, daß die 1000 3. ber Apotalopfe (Cap. 20) von ber Erfcheinung ober bem Leiben Chrifti an ju rechnen feien, fo fab man mit großer Beforgnif bem Gintritt bes 3. 1000 n. Ste. entgegen. Diefee Sahr verging, ohne daß ber Antichrifterfcbien. Dafur fuchte nun die Anetelm tit namentlich feit bem 12. Jahrh. neuen Stoff au ihren Deutungen. Alle Bechfelerfcheinungen ber vielfach gerriffenen fath. Rirche, die immer gabtreicher auftauchenden Reber, Die Berbreitung bes Mohammebanismus, mußten ihre Erlauterung und Borberverfundigung in ber Apole lopfe finden. Seit dem Anfange des 13. Jahrh. bis weit über die Reformation bes 16. Jahn. binaus brehte bas Berhaltnif fich um. Das hierarchifche Rom mit feinen Difftanben mutt ber reformatorifchen Apotaloptit jum leibhaftigen Antidriften. Der Apotaloptiter Joabin von Floris in Calabrien (geft. 1202) gab einer schwärmerischen, Rom feinblichen Fraction ba Franciscaner fein "ewiges Evangelium" (nach Offenb. Joh. 14, 6) vornehmlich, wie d fcheint, aus ber Apotalppfe, mobei bie Thatfache gleichgultig bleibt, bag bie fpatere Apotalund ber Franciscaner die Schriften Joachim's noch vielfach in einem Rom feindlichen Sinne falfche. Die "Einleitung in bas ewige Evangelium" unb die Postille bes nachherigen Daupres ber "firitualen" Franciscaner, bes Detrus Johannes von Dlivi (geft. 1297), über bie Apolalopfe greifen mit fast nie dagemefener Billfur in die Uberfdwenglichteit einer firchenfeinblichen Apolalunt ein, und verheißen selbst dem Evangelium bes Reuen Testaments einen naben Untergang, Sud die Ratharer, Balbenfer, Apoftoliter, Bicliffiten und Suffiten nahmen, mit größerer ober ge ringerer Schmarmerei, ihre Baffen gegen Rom und die herrichende Rirche aus ben bunten Sangen apotalyptifcher Beiffagungen. Gelbft bie Reformation, Luther eingefthloffen, for fort, die Apotalopfe willfürlich aus allen Beiten ber Rirchengeschichte, und ben Antidrift aus bem rom. Papfithume ju erflaren, und lief fich hier an Rube und Befonnenheit burch bie lat. Rirche, namentlich burch bie nuchternern Commentare bes fran. Jefuiten Franciscus Ribe (geft. 1591), wie durch Alcaffar (im Anfange bes 17. Jahrh.), übertreffen. Die für Ctad und Rirche hochgefährlichen apotalpptifchen Schmarmereien ber Biebertaufer, gleichzeltig mit ber Reformation, führten nur jur Bermerfung bes Taufenbjährigen Reiche als einer füblichen Anschauung (Augsb. Confession, Art. 17), während die geistigere und praktische Auf faffung burch Spener (geft. 1705) theile verworfen, theile bie Quelle maftofer Musgeburten apotalpptifcher Phantafien unter feinen eigenen Unhangern murbe. Rofamunde Juliane von ber Affeburg im Magbeburgifchen (geb. 1672), Eleonore von Merlau, vermählt mit bem ebenfill fcmarmerifchen Apotaloptiter Peterfen (geft. 1727), und eine Menge "Infpireree" ergingen fich feit dem Anfange des 17. Sahrh. in ber Berfundigung geheimer Gefichte und wunderde rer, meift diliaftifcher Offenbarungen, welche alle mehr ober weniger auf bie Berbeifungen der vielbeutigen Apotalopfe gurudzugeben suchten. Die nüchternern Auslegungen von bie Grotius (feit 1644) in ber proteft., von Boffuet (feit 1690) in ber tath. Rirche hatten w durchzudringen vermocht, und nahrten theilweise fogar burch eigene unrichtige Auslegung ben apotalpptifchen Ginn. Der burch feine Paradorien berühmt geworbene Biffon. Dirolog und Rachfolger Remton's auf bem Lehrftuhle ber Mathematit du Cambridge, trieb feit 1705, mi

mehr noch ber tieffinnige, gelehrte und fromme murtembergifche Pralat Bengel feit 1727 an apotalpptifcher Bahlenverwirrung. Letterer berechnete 3. B. mit großem Beifall bas Buthen bes Antichrifts auf die 3. 1832 — 36, die Erscheinung Christi auf den 18. Juni 1836, das Zausendjährige Reich auf 1836—2836, das Ende der Welt aber und das Züngste Gericht auf bes 3. 3836. Durch die talte, aber reiner hiftorische Kritit ber Semler'ichen und ber neuern phiblogifchen Schule, fowie burch die geiftreiche, warm portifche, vielfach irrige, aber nicht überfowengliche Auslegung ber Apotalppfe von Berber, Gichhorn, Ewalb und vielen Anbern brach fich endlich feit ber Mitte bee 18. Jahrh. eine nuchternere Auffaffung Bahn. Das Bieberaufleben orthoborern Gifers, verbunden mit großen Bewegungen und Erfchutterungen bes öffentlichen Lebens, hat freilich auch neuerbings wieber apotalyptische Schwarmereien an pas Licht gerufen. So wollte man in ben Ereigniffen ber 3. 1848 und 1849 bie Zeichen bes Entichrifts erbliden, und bie in England, jum Theil auch auf bem Continent verbreiteten groinnaner (f. b.) berechneten aufe neue ben Gintritt bee Jungfien Tages mit allen appfalpptifchen Enhangfeln. Diese Berirrungen fieben inbeffen fammtlich außerhalb ber Bilbung unferer Beit: venn bie Wiffenichaft hat unzweifelhaft bargethan, bag bie Apotalppfe nur hiftorifch aufgefaßt, und einzig auf die Buftande bes 1. driftlichen Jahrh, gebeutet werben barf. Bei ber Bielbeuigfeit bes Buche und ber naturlichen Ahnlichfeit ber Entwidelungeformen verschiebener Reien wird es ber Schmarmerei ftete gelingen, babei Anfpielungen auf febe Beit ju entbeden.

Apotalyptische Zahl wird die mystische, nach den Sandschriften noch dazu schwankende Zahl GGG in der Offend. Ich. 13, 18 genannt, in welcher die Kirche schon im 2. Sahrh., nach der Zahlbedeutung der griech. oder (wiewol irrthümlich) der hebr. Buchstaden, den Antichristen anzedeutet fand (s. d.), während Andere eine Zeitbestimmung darin ausgedrückt glaubten. Die wahrscheinlichste Auslegung geht immer noch auf die alte, sich schon dei Irenäus sindende Ertsärung durch den Namen Aarsivoz (Latinus) zurück, da die Lateiner das damals herrschende Bolt waren und die Zahl 666 in den griech. Buchstaden jenes Namens sich wiedersindet. Auch verstand man unter der apotalyptischen Zahl die dunkte und noch immer nicht übereinstimmend sestgestellte, aber jedenfalls dem größern Theile nach eigentliche Zahlenrechnung jenes Buchs überhaupt. (S. Apotalyptiset.)

Apolataftafe, Wiederbringung aller Dinge, b. h. Wiederherstellung in ben vorigen (urfprunglichen) Buftand, entnommen aus Apostelg. 3, 27, brudt eigentiich bie Erwartung ber Suben und Chriften aus, daß der in feinem vollen Glanze erscheinende Meffias die Theofratie (f. b.) jur politischen Gelbftanbigleit und herrlichfeit, sowie jur religiofen und fittlichen Reinbeit jurudführen, aber auch die physische Welt jur ursprünglichen Rormalbeschaffenheit verflaren werbe. Drigenes insbefondere bilbete in feinem fiegreichen Glauben an die Alles überwinbende Araft der Erlöfung die Borftellung dahin aus, daß er wenigstens in seinen theoretifchen Schriften ein endliches Aufhoren ber Strafen und felbft eine Betehrung bes Teufels und ber Damonen erwartete. Diese milbernbe, die Strafen nur als Erzichungsmittel auffaffende Anschauung blickt noch bei Dibnmus von Alexandrien (gest. 395) und Gregor von Nagiang (geft. 391) hervor, ebenfo bei Diobor von Tarfus und Theoborus von Mopsvefte im 5. Jahrh. Allein ber Glaube an die Ewigfeit ber Sollenstrafen und die Berwerfung ber Apotataftafe brang namentlich feit bem 4. Jahrh, immer entschiedener burch, und die theilweise Erseuerung bes Gebankens burch Scotus Erigena im 9. Jahrh. wollte nicht viel bedeuten. Bleides gilt von ber Behauptung Peterfen's im Anfange bes 18. Jahrh., daß ber Buftanb vor bem Sündenfalle durch Christi Erscheinung (S. Chiliasmus) wiederhergestellt werden solle.

Apolope, ein grammatischer Kunstausbruck, durch ben man das Weglassen eines Buchstaben ober einer Silbe am Ende eines Worts bezeichnet, 3. B. "ein zitternd Haupt", "hatt' er". Apolophen ober apolophische Schriften, d. i. verborgene, wurden in der altesten Kirche nach judisch-alerandrinischem Sprachgebrauch mehre Schriften, aber in sehr verschiedener Bedeutung genannt. Bald verstand mandarunter solche, deren Ursprung und früheste Gestalt unbesannt waren, bald Schriften von geheimem Sinne, bald verwersliche, bald aber auch nur solche Schriften, welche man nicht im öffentlichen Gebrauche haben zu dursen meinte. In der letten Bedeutung wurde es seit Hieronymus gewöhnlich, eine Anzahl Schriften so zu nennen, welche durch bie alexandrinische Übersehung unter den Christen verbreitet waren, und die man bald als Andang des Alten Testaments, dals als eigentlichen Theil desselhen gelten ließ. Denselben ward in Luther's Bibelübersehung dieser Name gelassen, indem man sie dem Alten Testamente beigab. Über Anertenntnis und Sebrauch derselben schwantte die Kirche von seher. Die griech. Rieche schloss sie fichlos fie mit dem Concilium zu Laodicea um 360 aus dem eigentlichen Kanon aus, die

lat, bagegen behielt fie feit bem gu Rarthago 397 im Ranon bei. Bur Beit ber Reformation w ben jene Bucher von ben Protestanten jum Theil barum verworfen, weil einige Stellen in 7 für die rom. fath. Rirche von befonderm Intereffe maren. Das Concilium ju Erient festen brudlich ihre Anertenntnif fest und bestätigte die Befchluffe bes zu Rartbago. Spater fingers bie Protestanten an, biefe Bucher im Cultus und firchlichen Leben faft gang ben tanone gleich zu gebrauchen. In ber neuesten Zeit ift bie Sache ber Apotrophen bes Alten Zefter. baburch wieber bebeutend angeregt worben, bag bie brit. Bibelgefellschaft bie Aufnahm. Soriften in Die zu vertheilenden Bibelausgaben misbilligte und unterfagte, mabrent bis. ichen Bibelgesellschaften bie Beilige Schrift nach Luther's Ginrichtung gu haben municht bie Apolrophen Bucher nennt, "fo ber Beiligen Schrift nicht gleichzuhalten, und boch nus? gut gu lefen find". Unbefangen erwogen, tann man ben Apotrophen bes Alten Teftame nigftens jum Theil nicht ben Berth beilegen, welchen ber Beift ber Opposition unter ber fanten und die altere tath. Rirche ihnen jufchreiben. Sie haben inbeffen, fo weit fie vo find, hiftorifch namentlich, fur bie Bermittelung bes religiofen Buftandes feit bem Abid Alten Testaments bis jum Chriftenthum eine große Bebeutung. Die in Palaftina nen Apolityphen (die werthvollen, jum Theil sehr reinen Sittenspruche bes Befus, C Sirach, hebraifch gefchrieben um 180 w. Chr., ins Briechifche überfest um 130; bas lich wichtige 1. Buch der Mattabaer um 135 verfaßt; bas merthlofere Buch Zubith) ben agyptisch-alerandrinischen (Buch ber Beisheit; 3. eigentlich 1. Buch ber Raffaba ... 4. Buch ber Mattabaer; Bufabe jum Buch Efther) und von ben chalbaifch-perfifchen Tobias, Baruch und Zufape zum Daniel) wohl zu unterscheiden. Das Buch ber E ift in religios-littlicher Sinficht Die Rrone unter ihnen, und entbalt zum Theil eine wirfie bilbung fogar über bas Alte Teftament hinaus. Die fogenannten Apotruphen bes Ren paments find theils Schriften, theils Bruchftude aus ben erften brei Jahrhunberten ber welche entweber fich ben fanonischen bes Neuen Testaments an die Seite ftellen wollten von Ginigen, jum Theil icon in ber alteften Beit, benfelben beigefellt, auch wol vorgezogent ben. Ihr Werth gehört mehr ausschließlich ber Wiffenschaft an. Am bedeutendften unter find bie apotrophischen Evangelien. Bon biefen Apotrophen hat Fabricius eine Samme veranstaltet (Samb. 1719). Eine neue Ausgabe bes "Codex apocryphus N. T." het A (Bd. 1, Lpg. 1832) begonnen.

Apolda, Stadt im Großherzogthum Sachfen-Beimar-Eisenach, am Schötenbach, 8 4800 E., hat bebeutende Strumpfmanufacturen, die über 700 Stuble in Bewegung feten. 2 1737 entbedte Gesundbrunnen ift durch wirtsamere heilquellen verdrängt worden und in B geffenheit gerathen. Das Schloß und das Rittergut A. befaßen in den frühesten Zeiten Schenken von Tautenburg, dann später bis 1631 die Bipthume, bis es die herzoge von Alle

burg und Beimar 1633 ber Universität Jena Schenften.

Apollinaris ber Jungere, feit 362 Bifchof von Laodicea in Sprien, mar einer ber eif ften Gegner bes Arianismus. Als Menfch und Gelehrter ftand er in großer Achtung und borte zu ben beliebteften Schriftstellern feiner Beit. Rach ben alten Rirchenhistoritern f nebft feinem Bater, A. bem Altern, welcher Lehrer ber Sprachwiffenichaft und Dresbnte gur Beit, als Raifer Julian ben Chriften die Ertlarung ber griech. Claffiter verbot, Racha' gen berfelben jum Gebrauch fur bie Chriften, g. B. Belbengebichte und Trauerspiele au rischen Stoffen bes Alten Testaments, und eine Ginkleibung bes Reuen Testaments in nifche Dialogen, verfertigt haben, von benen jeboch nichts mehr vorhanden ift, außer ber fchen Umfdreibung ber Pfalmen. A. lehrte, bağ ber Logos in Chriftus die Stelle ber tigen Seele vertreten und bemnach Gott fich in ihm mit einem, übrigens ebenfall ten, menichlichen Leibe und mit einer vermittelnden finnlichen Seele verbunden ba Meinung, Apollinarismus genannt, ging bavon aus, bag ber Menich aus brei Th chotomie), aus Geift, Seele und Rorper bestehe, und bag zwei vollstandige Naturen, ei und eine menfchliche, zu Ginem Leben und Bewußtfein fich vereinigen konnten, ohne beide und das Erlösungewert felbft zu vernichten. Seit 375 marb der Apo auf mehren Synoben, unter Anberm auf ber allgemeinen Rirchenversammlung tinopel (381) beshalb verworfen, weil Chriftus nicht erloft, mas er nicht e habe. Schon vorher hatten Athanafins und Greger von Ragiang icharffinnig ge bes M. gefdrieben, beren Inhalt im Grunde ber hauptfachlichfte Wegenftand bes & wend bes gangen 5. Jahrh. blieb. Inzwischen bildete A. aus feinen Anhangern winde, ju beren Bifchof er Bitalis bestellte. Auch verbreiteten f

Apollo 545

🕨 🛥 ell in Sprien und ben angrenzenden Ländern, errichteten zu Konstantinopel und mehre Gemeinden mit eigenen Bifchofen, zerfielen aber nach A.'s Tode, um 382, = eien, beren eine, die Bitalianer, wie fie fich nach ihrem erften Bifchof nannten, ben A. treu blieb. Die andere Partei, die Polemianer, zog jedoch die Confequenz, Gott **5** Chrifti fei Gine Substang geworden und baber bas Fleifch gottlich anzubeten, wes-Sartolatra ober Anthropolatra, und, weil fie eine Bermifchung beiber Raturen in men, Synufiaften genannt wurden. Berbote bee Raifere fchrantten ihre von ber Tonft nicht abweichende Religionsubung 388 und 397 ein, bis fie 428 in ben Stabten = Tagt murbe, worauf fie fich theils unter die Drthoboren, theils fpater unter die Do. 🖚 erloren. Im Zeitalter ber Reformation wurde der Borwurf des Apollinarismus Te unter den streitenden Varteien gemacht, ben Ratholiten wegen ihrer Abendmahls. Cotestanten wegen der Lehre von der Mittheilung der beiden Naturen in Christo. bei ben Griechen Apollon, ber eigentliche Sauptgott ber Griechen, in welchem Chifche Leben in feiner eigenthumlichen und iconften Geftalt abspiegelt, gemif-Der ibeale Reprafentant bes griech. Bolls felbft, beffen allgemein verbreiteter, milber LE Breich auf die gange Entwidelung Griechenlands einwirkte, ba die mit feinen Feften Baffenruhe, der Gotteefrieden heiliger Drte und Straffen, die Suhnungen, die Ibee en, jeden Frevel rachenden Gottheit, Die enticheibende Birtung feiner Dratel in An-5 Tentlicher Berhaltniffe vom heilfamften Ginfluffe gewefen find. Apollo war der Sohn Land ber Leto (Latona) und 3millingebruder ber Artemis (Diana). Etwas Raberes Seburt findet man weder bei homer noch bei hefiod. Erft fpatere Schriftsteller er 348 Leto von ber eifersuchtigen Bere (Juno) umbergetrieben, ohne gebaren gu tonnen, auf ber Infel Delos am fiebenten Tage bes Monats, ber beswegen bem Gotte heilig n X. jur Belt gebracht habe. Bere nämlich hatte alle Lander, welche die fcwangere Leto men murden, mit Fluch beladen; nur Delos tonnte nicht davon betroffen werden, weil es A Geburt bes Gottes noch von dem Meere bedeckt mar und erft feitbem fichtbar murbe. Bei it erfcheint A.: 1) Als Bogenichute, ber mit feinen Pfeilen racht und ftraft. Sieran reihen bie Erzählungen Spaterer, 3. B., baß er ichon vier Tage nach feiner Geburt ben Drachen hon mit feinen Pfeilen erlegt, im Gigantentriege feinem Bater beigeftanden und mit feiner mefter Artemis die Rinder der Niobe getodtet habe. 2) Als Gott des Gefangs und Saiten-16. In diefer Eigenschaft unterhielt er die Gotter, während fie schmauften, mit feinem Spiel, errichtete Andere im Gefang und erfand, nach Befiod und bem homerischen hunnus, die ormine, die fiebenfaitige Lyra. Auch beftand er als folder mit Marfpas (f. b.) und Dan (f. b.) Mampfe. 3) Als Gott der Weiffagung, die er besonders in seinem Drakel zu Delphi (f. d.) t, und welche Gabe er auch Andern mitzutheilen vermochte, wie dem Kalchas (f. b.) 4) Als rbengott (Nomios). Als folder weibete er im Auftrage bes Beus die Beerben bes Konigs mebon am 3ba. Befondere aber tommt er in biefer Cigenichaft bei ben Spatern vor, und tuf ift auch fein Dienst bei Abmetus (f. b.) zu beziehen. 5) Seit den Lyrikern erscheint er als elfende und rettende Gott, als Argt. Als folden nennt ibn icon homer Daon (f. b. und n), benn die Trennung biefes befonbern Beilgottes von bem M. ift erft von ben fpatern Dichzusgegangen. 6) Als Städtegrunder half A. icon bei homer mit Poseidon Trojas Mauern ten, und nach Paufanias unterflüßte er ben Alfathous bei ber Erbauung von Megara. Er grundete unter Anderm Cyrene, Cygitum und Raros auf Sicilien. Diefe Eigenschaft bes ingt mit feiner Beiffagungegabe eng jufammen, inbem Grunbungen neuer Rieberlaffunn ber Regel in Folge feiner Ausspruche erfolgten. Bon spatern Schriftstellern wird A. mit Sonnengott oder Belios ibentificirt, wahrend bei homer und ber gangen griech. Boltereli-Delios als besonderer Gott neben ihm besteht. Rach mehren Forfchern indeffen ift die Errung bes A. als Sonnengott gerade als bie ursprungliche, aus ber fich bie übrigen herleiten 1, anzusehen. Auch bas Somerifche Phoibos fest man bamit in Berbindung, worin ber iff bes hellen ober Rlaren liegt. Eine Bestätigung bavon findet man in der Mythe von den erborern und beren Berehrung bes A. Bei diefen, heißt es, halte er fich auf, bis in Gricand bas erfte Rorn geschnitten werbe, bann tehre er mit ber vollen reifen Ahre nach Delphi 2. Einen andern Beweis bafur entnimmt man aus der von mehren Schriftstellern gegebe-Ergahlung, A. fei mit bem agopt. Horus ibentifch. Beboch verwirft biefes D. Mulber überhaupt allen agypt. Einfluß auf die griech. Gotterlehre leugnet. Nach ihm ift A. rein borifche Gottheit, beren altester Sig in Tempe ju fuchen, fpater in Delphi, burch nr .- Bente Muft. I.

beffen Ansehen er griech. Nationalgott wirb. Die Ginführung bes Apollocultus in Attita fallt mit der Ginwanderung der Jonier gusammen. Uber die Ibee, welche bem gangen Mythut bes Sottes ju Grunde lag, fowie barüber, von wo berfelbe ausging, ob von Agypten ober aus ben Rorben Griechenlands, ift viel geftritten worben. Benn aber auch die Griechen ben Cultus von anbern Boltern erhielten, fo hat boch erft griech. Runft und Philosophie ben A. jum Ibeal voll endeter humanitat gemacht. Die berühmteffen Dratelorte beffelben maren, außer Delphi, Main Phocis, bas Ismenion in Theben, Delos, Rlaros bei Rolophon, Patara in Lycien. Aud in Rom fand bie Berehrung bee A. fruh Gingang; icon 430 v. Chr. murbe ihm ein Tempel errichtet, und um 212 v. Chr. murben bie Apollinarifchen Spiele eingeführt. Befonbers marb er unter ben Saifern gefeiert. Augustus erbaute ihm nach ber Schlacht bei Actium fowol hier als auf bem Palainifchen Berge einen Tempel und ordnete Die Actifchen Spiele an. Ihm und feiner Schwefter Diana gu Ehren wurden alle hundert Jahre die Ludi saeculares gefeiert. Seine Attribute find Bogen und Rocher, Cithara und Plectrum, Schlange, Sirtenftab, Greif und Schwan, auf meldem leb tern er auch bismeilen reitet, Dreifug, Porber und Rabe; feltener Cicabe, Sahn, Sabicht, Bolf und Dibaum. Bon ben Runftlern wird A. in ber Regel folgenbermagen bargeftellt: Das Ge ficht im fconften Dval, die Stirn hoch, fanft fliegenber Saarwuchs, auf ber Stirn zwei Lodin, hinten bie Loden aufgebunden, wie bei ber Benus und Diana, die Geftalt fchlant. Die altefin Bilbfaulen bes A. waren aus Sola, und bie erften Berfertiger berfelben jebenfalls Rreter. Die fconfte unter allen Apolloftatuen ift ber A. von Belvebere im Batican zu Rom, ale beffen Rat bildung ber Apollino von Florenz gilt. Diefe Statue ward um 1500 gu Nettuno (Antim) ausgegraben, wohin fie mahricheinlich Rero aus bem Tempel ju Delphi hatte bringen laffen.

Apollodor, ein gliech. Maler aus Athen, lebte um 400 v. Chr., und hat fich burch Bovollommnung bes Colorits wie burch richtige Bertheilung von Licht und Schatten in ber Chichite ber Malerei Berbienfte erworben. Er galt als ber Borlaufer bes Zeuris (f. b.).

Apollobor, ein berühmter Baumeister, geb. zu Damastus, lebte zur Zeit bes Kaisers Imjan, ber ihm ben Bau ber Brude über bie Donau in Nieberungarn auftrug. Auch ist er der Cobauer des Forum Trajanum und ber darauf befindlichen Saule. Der harte Tabel eines ihm vom Kaiser Habrian zugesendeten Grundriffes zu einem Tempel der Benus brachte ihm 129 n. Chr. das Todesurtheil. Seine Schrift über Belagerungsmaschinen, "Poliorcetica", ift gebruckt in den "Veteres mathematici" (Par. 1693).

Apollobor, ein griech. Grammatiker, etwa um 140 v. Chr., studirte die Philosophie in Achm unter Panatius und die Grammatik unter Aristarch. Er hatte ein Werk über die Götter, eine Erbkunde, einen Commentar über Homer's Schiffsverzeichniß, Commentare zu einigen alten Komikern, mehre grammatische Werke und eine Chronik in iambischem Bersmaß geschrieben, welcher die nachfolgenden Schriftsteller bei chronologischen Bestimmungen meist folgten. Das methologische Werk, welches wir unter dem Titel "Bibliothek" in drei Büchern von ihm besigen, eine geordnete Zusammenstellung der Mythen des Alterthums von den altesten Göttersagen bis auf die historische Zeit herab, ist wahrscheinlich ein späterer Auszug aus einem größern Beste des A. Auch als Auszug ist das Wert für die Kenntniß der griech. Mythologie sehr wichtig. Sut Ausgaben besorgten Henne (3 Bde., Gött. 1782—83; 2 Bde., 1803), Clavier mit franz. Überseung (2 Bde., Par. 1805) und Westermann in den "Mythographi graeci" (Braunschw. 1842).

Apollonia, die Heilige, erlitt unter bem Raifer Decius ben Martyrertod. Nachdem ihr unter andern Mishandlungen von dem wuthenden Pobel die Jahne ausgeschlagen worden, sobem man sie auf, zwischen Berleugnung des Christenthums oder dem Scheiterhaufen zu wählen. Während der ihr gegebenen turzen Bedentzeit stürzte sie sich sedoch freiwillig in die Flammen. Noch seht wird die heilige A. vom Volle bei Jahnschmerzen angerusen, und Jahne von ihr werden an mehren Orten als Reliquien bewahrt. Gedachtnistag: 9. Februar.

Apollonia ift ber Name mehrer Stabte bes Alterthums. Am berühmtesten sind: 1) A. in Sllyrien, zwei Stunden vom Abriatischen Meer, noch zu den Zeiten der Römer wichtig ale Siber Wissenschaften, jest Polonia oder Polina; 2) A. in Thrazien, an der Kuste des Pontus-Grinus mit zwei Hafen und einem Tempel und Rolos des Apollo, das schon unter den Römenim Verfall war und jest Sizedoli heißt; 3) A. in Cyrenaita, das als Hafen von Cyrene diente und zur Pentapolis gehörte, das spatere Sozura und jesige Marza-Susa; 4) A. in Palästina, and der Kuste des Mittelländischen Meers, nordwestlich von Sichem, zwischen Joppe und Casana

Apollonius hießen mehre beruhmte griech. Grammatifer und Rhetoren. — Apollonius mit dem Beinamen Dyskolos, b. i. der Murrtopf, aus Alerandria, lebte im 2. Jahrh. n. Che Seine Schrift "liber bas Pronomen" hat Better (Berl. 1817) und die "Uber die Conjuncie

und Abverbien" berfelbe Gelehrte in ben "Anecdota graeca" (Bb. 2) herausgegeben. pollonins ber Sopbift, aus Alexandria, jur Beit bes Augustus, ift ber Berfasser eines "Lerin homerifcher Borter", bas Billoifon (Par. 1773) und Tollius (Lend. 1788) herausgegeben ben. - Apollonius, mit bem Beinamen Molo, Lehrer ber Rhetorif ju Rhobus, mar bon

cero und Cafar hochgeschatt, die ibn ju Rom borten.

Apollonius von Perga in Pamphylien, neben Guflibes, Archimedes und Diophantus ier ber Schriftfteller, Die wir ale bie Grunder ber mathematifchen Biffenfchaften betrachten iffen . lebte um 240 v. Chr. und ftubirte bie Mathematif zu Alexandrien unter ben Schulern B Cutlibes. Bon feinen vielen Schriften, Die fich nur in Bruchftuden erhalten haben, ift bas uch "Bon ben Regelschnitten"in acht Buchern, von benen nur die vier erften griech., die übrigen arab. Überfebung erhalten find, bas berühmtefte. Es wurde herausgegeben von Gregory und illen (Drf. 1710) und beutich bearbeitet von Diefterweg (Ppg. 1822) und Pauder (Ppg. 1837). Apollonius von Rhodus, nach Einigen zu Alexandrien, nach Andern zu Nautratis um O v. Chr. geboren, begab fich, ba ihn die Giferfucht anderer Gelehrten in feinem Baterlande aufhörlich verfolgte, nach Rhobus, wo er die Rhetorit mit fo viel Auszeichnung lehrte und fich ad feine Schriften fo großen Ruhm erwarb, bag bie Rhobier ihm bas Burgerrecht ertheilten. pater ging er nach Alexandrien gurud, um Eratofthenes in ber Aufficht über bie Bibliothet fer Stadt zu erfeben. Bon feinen vielen, theils grammatifchen, theils epifch-hiftorifchen Berbefigen wir bloe bie "Argonautica", ein Gebicht, bas von mehr Gelehrfamteit und Rleif als ichtergenie zeigt, wiewol man einzelnen Stellen poetifche Schonheit nicht absprechen fann. Die omer bewunderten es; es wurde von Publius Terentius Barro überfest, von Birgilius im Gininen und von Balerius Flaccus im Gangen nachgeabmt. Reiche Scholien beweifen, baf es viel lefen und erflart wurde. Die Ausgabe von Brund (Strasb. 1780) lief von neuem, nebft iech. Scholien und einigen Anmertungen, Schafer bruden (2 Bbe., 2pg. 1810-13). Eine neue ptebrecension besorgte Bellauer (2 Bbe., 2pg. 1828), und eine beutsche Uberfepung Billann (Koln 1832). Bgl. Beichert, "Über bas Leben und Gebicht bes A." (Deig. 1821). Apollonins von Tyana (in Kappadocien), ein Beitgenoffe von Chriftus, mar ein ftrenger nhanger ber Lehre bes Pothagoras, welchen er felbft in Lebensweise und Reibung nachzuahen fuchte. Er fammelte balb eine Anzahl Schüler um fich, burchreifte einen großen Theil Rleiniens und versuchte fogar in Indien einzudringen, um die Lehren ber Brahmanen tennen gu men. Unterwegs machte er ju Babylon bie Befanntichaft bes Affprers Damis, welcher ihn merbin begleitete, trat mit ben Magiern in Berbindung, und gelangte bann jum Konig Phrates in Indien, welcher ihn dem oberften Brahmanen, Jarchas, empfahl. Nach turgem Aufentlite tehrte er über Babylon nach Jonien jurud. Allenthalben ging fein Ruf vor ihm her; er arbe von ben Aursten ehrenvoll aufgenommen, und bas Bolt ftromte ihm als Bunberthater tgegen. Rur allein bie Priefter bes Orpheus betrachteten ihn als einen gewöhnlichen Bauber und verweigerten ihm eine Zeit lang die Aufnahme in die Myfterien. Uberall trat er öffentlich s Sittenlehrer auf, behauptete aber auch bie Butunft vorherfagen und Bunder verrichten gu nnen. Obgleich Nero alle Magier und Zauberer aus Rom vertrieben hatte, begab A. fich ban, mußte inbeffen, weil er eine junge Frau vom Tobe erweckt haben follte, die Stadt wieder rlaffen. Rachdem er Spanien befucht, ging er über Stalien nach Griechenland und von ba nach gypten, wo fich Bespaffan feines Anfebens bebiente. Enblich wandte er fich nach Athiopien. Nach ner Rudfehr nach Agypten fant er auch bei Titus gunftige Aufnahme. Bei Domitian's ixonbefteigung angeklagt, einen Aufftand zu Nerva's Gunften in Agypten erregt zu haben, ftellte fich freiwillig vor Bericht und warb freigesprochen. Nachbem er nochmals Griechenland bereift, f er fich in Ephesus nieder, wo er eine Pothagoraifche Schule eröffnete und, fast 100 3. t, ftarb. Am Ende des 3. Jahrh. wurde A. von Sicrottes, einem heibnischen Staatsmanne ib Chriftenfeinde, in einer besondern Schrift Jefu und der evangelischen Geschichte entgegenge-Mt, wie es auch in neuern Zeiten von Boltaire und anbern geschehen ift. Die Schrift bes Sie-Mes ift verloren gegangen; wir tennen fie nur aus ber Wiberlegung bes Gufebius. Bgl. Baur, L. von Thana und Chriftus, ober bas Berhaltnif bes Phthagoraismus gum Chriftenthum" Lib. 1832). Aus ben zerftreuten fehr fabelhaften Nachrichten feste zu Anfange bes 3. Sahrh. : altere Philostratus (f. d.) auf bas Geheiß ber Julia, ber Bemahlin bes Septimius Severus, 8 Leben des A. in acht Buchern gufammen, das eine lange Beit gu Berabfepung bes ichon fehr :breiteten Chriftenthums bienen mußte.

Apollonius von Tyrus, ber Belb eines griech. Romans, welcher im Mittelalter fehr

beliebt mar und beshalb fast in alle abendlandifche Sprachen überfest worden ift. In bemfelten werben mit ber ben griech. Romanen eigenthumlichen Barme und finnlichen Raturlichfeit bie romantifchen Schidfale und Abenteuer bes A., eines fprifchen Pringen ergablt, welche er vor feiner Berheirathung mit ber Tochter bes Ronigs Alciftrates von Cyrene ju befteben hatte. hiern gefellen fich die Begegniffe feiner durch Scheintod von ihm getrennten Gattin, fowie Die feiner feufchen Tochter Tarfia, Die von Seeraubern entführt und an einen Ruppler nach Mitplene vertauft wirb. Die Dichtung folieft mit bem gegenfeitigen Bieberfinden aller Familienglieber. Das griech. Driginal ift nicht mehr vorhanden, wol aber eine fehr alte lat. Ueberfesung in brei Bearbeitungen, von benen bie eine u. a. von Belfer (Augeb. 1595) herausgegeben wer ben, die andere in den "Gesta Romanorum" und die britte in bem "Pantheon" bes Gottfried von Witerbo enthalten ift. Aus biefen lat. Quellen floffen : Die fpan. Bearbeitung aus bem 13. Jahr. gebruckt in Sanchez' "Colleccion de poesias castellanas" (2. Ausg., Par. 1842); verschiebent frangofifche in Berfen und Profa (z. B. Par. 1330 ; eine andere Par. 1710 u. 1797; Rotted. 1710 u. f. w.); mehre italienifche in Berfen (Ben. 1486 u. 1489) und in Profa (Mail. 1492). Bereits aus dem 11. Jahrh. flammt eine angelfächfische Bearbeitung, welche von Thorpe (Cont. 1834) herausgegeben murbe. Außerbem gibt es viele andere engl. Bearbeitungen bes Stufft. Shatfpeare behandelte diefen Gegenstand in feinem Schauspiel "Peritles", und ichlieft fi dunachft an die Darftellung Gower's in ber "Confessio amantis", welcher wiederum aus ben "Pantheon" bes Gottfried von Biterbo icopfte. Drei verschiedene engl. Bollsbucher in Profe (Lond. 1510, 1576 u. 1607) grunden fich auf eine frang. Bearbeitung, bas boll. Bollebud (Delft 1493) auf eine beutsche. Im Deutschen bearbeitete ben Stoff, mahrscheinlich nach ben "Gosta Romanorum", ein gewiffer Beinrich von ber Neuenstadt (b. h. Wien) um 1300, in einem langen bis jest noch ungebruckten Gebichte. Aus weit fpaterer Beit ftammt eine "Siftori be Runiges Appolonii", welche nach Gottfried von Biterbo überfest ift und im 15. Jahrh. (juck Augeb. 1476) fcon öfter gebruckt murbe. Nach ben "Gesta Romanorum" und bem Boltebude "Ein icone Siftory, vom Konig Appolonius" (o. D. 1556) ergabit Simrod ben Stoff in ben "Duellen bes Chatfpeare" (Bb. 2). Bulow hingegen gibt in feinem "Rovellenbuch" (Bb. 4) ben Roman nach ber oben ermahnten lat. Uberfesung, bie Belfer veröffentlichte. Aus bem Den fchen gingen ein banifches (g. B. Ropenh. 1627, 1731), und ein bohmifches (g. B. Dimit 1769, Prag 1761) Bolfsbuch hervor. Gine neugriechische Bearbeitung bes lat. Romans m. ternahm Gabriel Contianus aus Rreta um 1500 in politifchen Berfen, welche Arbeit mehrmale zu Benedig (z. B. 1534, 1553, 1603, 1696) gebruckt worden ift und nicht mit bem verloren gegangenen griech. Driginal verwechfelt werben barf.

Apollos ober Apollonius, ein alexandrinischer Judenchrift, welcher in der Geschicht bet Paulus, ja vielleicht in der ganzen ersten Geschichte der christlichen Kirche eine bedeutende Rolle gespielt hat, trat zuerst zu Sphesus auf (Apostelg. 18, 24 fg.) und wird dann vornehmlich im ersten Brief an die Korinther oft genannt. Er scheint die alexandrinisch-sudische Philosophie in das apostolische Christenthum verwebt zu haben, und vielleicht hat er zu Cphesus die Logoslehn vertundigt, die sich dann Johannes im Prolog seines Evangeliums aneignete. Zu Korinth nannte sich eine Partei nach ihm, welche ziemlich verächtlich von der paulinischen Einsachtigedacht zu haben scheint. Aber nichts davon lag im Sinne des A. selbst; dieser ordnete sich vidmehr durchaus dem Apostel unter, wie er denn Tit. 3, 13 als Freund des Paulus erwähnt wich

Apolog (griech.) hieß bei ben Alten überhaupt eine sinnreiche erdichtete Erzählung, burd welche irgend eine moralische Wahrheit veranschaulicht werden soll. Berühmt ist der Apolog bet Patriciers Menenius Agrippa (f. b.), der durch die Erzählung von den Gliedern, welche dem Magen den Dienst versagten, die emporte rom. Plebs zu einem gutlichen Vergleiche bracht. Das Wort Apolog bezeichnet demnach so viel als eine Lehrsabel, und besonders waren es die Febeln des Asop, welche man so zu benennen pflegte. In engerm Sinne versteht man sett unter Apolog diesenigen Fabeln, in welchen nicht blos Menschen und Thiere, sondern selbst leblose Genstände zur Veranschaulichung einer moralischen Lehre auftreten.

Apologie, aus dem Griechischen, heißt eine Schuhrebe oder Schuhschrift für einen Angeschuldigten. So die Apologien des Sokrates (f. d.), welche dem Plato und Kenophon zugeschrieben werden, und die Apologien des Rhetors Libanius, welcher dergleichen zur Ubung aus von seinen Schülern schreiben ließ. Die bekannte Apologie des Appulesus gehört ebenfalls hier, in welcher diesersich gegen den Vorwurf der Zauberei sicher zu stellen sucht. Besonders abre wird das Wort gebraucht von den Schupschriften für das Christenthum in den ersten Jahrhunderten gegen die Einwürfe und ungerechten Anschlichigungen der jüdischen und heidnischen Gegnet.

50 die Apologien ber fogenannten Apologeten, des Juftinus Martyr, des Athenagoras, Zaan, Theophilus, Drigenes, Tertullian, Eusebius, Minucius Felix, Arnobius, Lactantius, Muuftinus, Drofius u. A. Die Nothwendigfeit biefer feit bem Anfange bes 2. Jahrh. hervoretenden Literatur lag in der außerlich bedrohten Stellung des Chriftenthums. Es galt oft entrenfchtem Blutvergiegen vorzubeugen ober Einhalt zu thun. Die Anklage auf Atheismus war bzulehnen und gurudzugeben, ber laut ausgesprochene Berbacht fcmabliger Unfittlichkeit urch Beugniffe bes Gegentheils jurudzuweifen, bie Befchulbigung philosophischer Armuth urch ben Nachweis ber Tiefe driftlicher Bahrheit zu miberlegen, Die Anerkennung bes Chrienthums burch bie in Chrifto erfullten Beiffagungen und burch beffen geiftige und leibliche Bunderthaten als gerechtfertigt hin juftellen. So murbe ein harter Rampf geführt, wobei bie Chriten fich nicht felten zu ber Behauptung verirrten, bag bas unleugbar Gotbliche im Bellenenthum in Diebstahl am Alten Testament fei. Rachbem bas Chriftenthum feit bem 4. Jahrh. burch bie om. Raifer herrichend geworben , bedurfte es feiner Schutschriften mehr. Rur gegen die Doammedaner und Juden fchrieben Bartholus Ebeffenus und Raymundus Martinus. Der Phiofophie überhaupt gegenüber vertrat Thomas Aguings bas Chriftenthum in einer besondern Schrift; wie denn im Allgemeinen der Scholafticismus auf eine apologetische Berfohnung bes Thriftenthume mit ber Philosophie hinarbeitete und überhaupt die gehäuften Bertheibigungen es tath. Chriftenthums gegen bie in feinem eigenen Schoofe auftretenben Reber benfelben Tharafter mehr ober weniger unterhielten. Indef erft als im 15. Jahrh. die Biffenfchaften wieverermachten, das Chriftenthum gegen die Platonifche Philosophie herabgefest murbe, und überjaupt, befonders von Italien aus, der Unglaube fich verbreitete, schrieben Marfilius Ficinus 1478) und Bives wieder Schriften gur Bertheibigung ber Mahrheit ber driftlichen Relijion. Auch ale nach ber Reformation ber Naturalismus und bie Freigeisterei, befonders in England, auftauchten, erschienen nicht nur viele apologetische Schriften, sondern bie Apologie rahm auch die bestimmte Richtung auf den Erweis ber Gate, bag bas Christenthum eine gottiche Offenbarung, Chriftus ein gottlicher Gefandter und feine Rirche ein gottliches Inflitut fei. Auch fing man nun erft an, die Bertheibigung bes gottlichen Charaftere bes Chriftenthums auf miffenschaftliche Grundfage jurudjuführen, und es murbe bas Bort Apologetit, besonders burch Pland's und Noffelt's Borgang, üblich, um die Wiffenschaft zu bezeichnen, welche die Bottlichkeit des Chriftenthums als übernaturlicher Offenbarung feinen Gegnern gegenüber verbeidigt. Die Grundlinien einer Apologetit fuchte fcon ber Philosoph Bolf in ben "Acta eruliterum" (1707) ju gieben, und fpater beschäftigten fich mit ber Apologetit, ale einer besonbern Biffenschaft, Fabricius, Tafchirner, ber eine "Geschichte der Apologetit" (Lpg. 1805) begann, frante, Sad, Stein, Steubel und Lechler. Die wichtigsten apologetischen Schriften unter en Protestanten find die von Geotius, Abbadie, Buttler, Lardner, Leland, Abdison, Turretin, Bonnet, Beg, Pfaff, Mosheim, Lilienthal, Noffelt, Leg, Rleuter, Roppen und mehre der Schrifien gegen bas "Leben Jefu" von Strauf. Unter ben Ratholifen verdienen die von Pascal, houteville, Buenee, Bergier, Mayr und Chakeaubriand Erwähnung.

Apologie ber Augsburgifchen Confession heißt eines ber symbolischen Bucher ber protest. Rirche. Abgefaßt murbe fie als Gegenschrift wiber die sogenannte Confutation, welche von ben tath. Theologen auf bem Reichstage ju Augsburg (1530) auf Befehl Rarl's V. ur Widerlegung der Augsburgischen Confession ausgearbeitet und 3. Aug. 1530 öffentlich sorgelesen worden war. Da die kath. Confutation, theils weil man alle weitern Berhandlungen tbichneiben wollte, theils wol auch, weil bie tath. Theologen bie Untuchtigfeit ihrer Arbeit fublen, ben Protestanten nur unter unannehmbaren Bedingungen ausgeantwortet werden follte, 'o konnte Mclanchthon in Gemeinschaft mit einigen zugleich beauftragten Theologen nur auf Brund nachgeschriebener Bemerkungen und Mittheilungen tath. Freunde den erften Entwurf seiner Apologie ausarbeiten. Derfelbe marb 22. Sept. 1530 bei Gelegenheit bes Reichsabichiebs bem Raifer übergeben, aber fofort ben Protestanten gurudgestellt. Da indeffen die Ratholiten namentlich in bem harten Reichstagsabschiebe vom 19. Nov. wiederholt behaupteten, baß Die Confession der Protestanten widerlegt fei, und ftrenge Magregeln gegen die dem Wormfer Ebicte von 1529 Wiberftrebenben angebroht murben, fo fchritt Melanchthon auf Grund einer jest erlangten Abschrift der tath. Confutation ju einer erneuten grundlichen Umarbeitung (vom Rov. 1530 bis Mitte April 1531) feiner Apologie, in der er die Ginmendungen der Ratholiten au widerlegen fuchte. Er nannte biefe Schrift "Apologie der Confession", obgleich die Ratholiten bei ben Unterhandlungen gu Schweinfurt 11. April 1532 wegen einiger Weiterungen ausbrud. lich verlangten, daß fie vielmehr als "Affertion" (b. h. nahere Begrundung) ber Augeburgifchen Confession bezeichnet werbe. Die Schrift erschien Mitte April 1531 lateinisch, im Da. 1531 erst in einer deutschen Übersetung, welche Justus Jonas angesertigt, Melanchthon seite aber in seinem Eifer vielsach verandert hatte. Unter 14 hauptgesichtspunkten wird mit Macheit, Mäßigung und Tiefe die damalige protest. Lehre auseinandergeset, weshalb sie sowol zur Zeit ihres Erscheinens auf Katholiken und Protestanten einen tiefen Gindruck machte, als auch fint von den Protestanten neben der Augsburgischen Confession hoch gehalten worden ist.

Aponeurosen nennt man in der Anatomie gewisse innere Haute (Membranen), weiche auf faserigem oder Bandmassenebe gedildet sind und den Musteln entweder zur Umhüllung oder zur Anheftung dienen. Die Umhüllungs-Aponeurosen, die Fasciae der deutschen Anatomie, sinden sich vorzüglich an den Ertremitäten unmittelbar unter der äußern Haut, umschließen das Glied straff und dienen dazu, die Musteln, besonders dei ihrer Zusammenziehung, in hen Lage zu erhalten. Die Insertions-Aponeurosen sind eigentlich dandsörmige Sehnen, und bestwehn sich, wie diese, an den Enden der Musteln, welche dadurch an die Anochen befessitzt werden, oder sie unterbrechen die Continuität der Musteln an verschledenen Stellen und hesten de einzelnen Mustelbäuche zusammen. Das Gewebe der Aponeurosen ist glänzend weiß, ihn Fasern sind bei den Umhüllungs-Aponeurosen durcheinander verstochten, dei den Insertiont-Aponeurosen liegen sie dicht nebeneinander. Daher bestehen diese Häute wenig Ausbehnungsvermögen, und wenn unterhalb derselben Entzündungen, Anschwellungen u. s. w. stattsinden, so müssen daher bedeutende Schmerzen entstehen. Auch sind sie häusig die Beranlassung von Sietersentungen, da der Eiter sich oftmals durch sie keinen Weg zu bahnen vermag, wenn sie nicht selbst brandig und so zerstört werden.

Apophthegma nennt man einen turzgefaßten traftigen Sinn- und Dentspruch, wie 3. S. bie Sinnspruche ber sogenannten Sieben Weisen : "Lerne bich felbst tennen"; "Richt zu viel".

Apophthegmatifch heißt bemnach fo viel wie turz und geiftvoll.

Apoplerie ist eigentlich gleichbebeutend mit Schlagfluß (f. b.), baher apoplektifc, schleftuffig. Aber die neuern pathologischen Anatomen gebrauchen dieses Wort auch für eine iche plobliche Blutaustretung in das Gewebe eines Organs: also für Das, was unter der hant Blutunterlaufung, Sugillation heißt. Die Anwendung des Worts in dieser Ausbehnung rüht

baber, weil die meiften Birnichlagfluffe burch eine folche Blutaustretung entfleben.

Apostopefis, d. h. das Berftummen, bei ben Romern reticentia, heißt in der Poetil und Rhetorit das Abbrechen in der Mitte eines Sabes, wobei man also einen Theil des Gedankts unterdruckt und dem Zuhörer oder Leser zur Erganzung überläßt. Es geschieht dies entwedez, um dadurch einen bedeutenden rhetorischen Eindruck zu erzielen, oder um etwas Anstösiges, Gewagtes nicht aussprechen zu dursen, oder auch, indem der Redner wirklich von seinem Segenstande so hingerissen und überwältigt wird, daß er die Bollendung des Sprachsabes aufgeben muß. Lesteres vermag oft, wie die Annalen der parlamentarischen Beredtsankeit Frankricht und Englands mehrfach beweisen, eine unermessliche Wirkung auf die Zuhörer hervorzubringen. Berühmt im Alterthume war die Aposiopesis in Wirgil's Aneide 1, 139: "Quos ego!" erd

fprechend unferm "Ich will euch —".

Apostaten (griech.), d. i. Abtrunnige, nennt man vorzugeweise bie von ihrem religiösen Glaben Abgefallenen, bemnach Apostaffe biese Sanblung felbst. Doch lag in bem Ramen jederzeit etwas Befdimpfenbes, weshalb man ihn auch nur vom Standpuntte ber verlaffenen Religions partei und in den Källen gelten laffen fann, wo niedrige Rudfichten als Beweggrunde des 🗱 falls walten. (G. Renegat.) In ber altern driftlichen Geschichte wurden Apostaten Diejenigm genannt, welche entweder aus philosophischen Grunden (fo ber Raifer Julianus Apostata) oba um der Berfolgungen willen jum Beidenthume abfielen. Auch bezeichnete man Die als Apofie ten, welche nie im Ernfte jum Chriftenthum übergetreten und nur jum Scheine getauft, im Se heimen aber bem heidnischen Cultus treu geblieben maren. Ramentlich feit bem Anfang bes 5. Sahrh., wo bas heibenthum auszusterben und sich zu verbergen begann, geschah biefes oft. Die in ben Berfolgungen Abgefallenen wurden Sacrificati genannt, wenn fie jum Zeichen ibm Rudtritte ine Beibenthum Opfer bargebracht hatten, Thurificati, wenn fie Beihrauch geftunt Libellatici, wenn fie Trugscheine (libella) ihres Übertritts von den heidnischen Dbrigkeiten p erlangen gewußt, und Acta facientes, wenn sie ihren Abfall wenigstens zu Protofoll gegeben hatten. Der Abfall zum Jubenthum mar, ber religiöfen und namentlich politifchen Stellung ber Buben entsprechend, beimeitem feltener, und bestand meift nur in ber allerbinge mabrenbbel 1. Jahrh. häufigen Bermifchung driftlicher und heibnischer Gebrauche. Die Strafe ber Riche für Abfall war verschieden, aber meift fehr hart. Das Gewöhnliche blieb Ercommunication com

caufnahme, gesteigert zu Bermögenseinziehung, Landesverweisung, selbst Tob. Mit dem zen verschiedener Kirchen neben der katholischen blloete der Übertritt von der einen zur anamentlich bei fürstlichen Personen, geschichtlich oft wichtige Momente. Die für die Pron wichtigern Übertritte zum Katholicismus hat gesammelt Phil. von Ammon: "Galerie rdiger Personen, welche im 16., 17. und 18. Jahrh. von der protest. zur kath. Kirche überssind (Erlang. 1833.). Über die politische Apostasse s. Abfall.

find" (Erlang. 1833.). Über bie politifche Apoftafie f. Abfall. iftel (griech.), d. i. Gefandte, hießen vorzugeweise die zwolf, nach der Bahl der ifraelititamme von Befu gu Berolben bes Gottesreichs auserwählten Bunger, welche, fchlichte, e Manner aus bem Bolte, ihn mahrent feiner Lebrzeit vornehmlich umgaben und, nebft oftel Daulus, Die vorzüglichen Grunder und Trager ber erften driftlichen Rirche maren. vie es scheint, wenigstens theilweise nach innerm Range geordneten Ramen find : Simon , Andreas, Jacobus (bes Zebedäus Sohn), Johannes, Philippus, Bartholomaus (wol athanael), Thomas, Matthaus (Levi), Jacobus (bes Alphaus Cohn), Thabbaus (Leb-Simon und Jubas Ifcharioth. Die neuerbinge laut geworbenen 3meifel, ob Chriftus ausb die 3molf ausgewählt habe, widerlegen fich burch ben ausbrucklichen Bericht biefer Bahl, ie immer gefchloffen genannten "3wolf", wie durch die forgfältige Erganzung berfelben burch bas Loos gewählten Matthias, als Jubas Ifcharioth ausgeschieben mar. Dbichon bei Sahre mit Chrifto in einem jusammenhangenbern, auf ihren funftigen Beruf gerichtertehre, lebten fie fich boch nur febr allmälig in bas Berftanbnif ihres Meifters binein, unt lich icheint die übermaltigende Perfonlichkeit Sefu es ihnen unmöglich gemacht gu haben, bm fich zur Gelbitanbigfeit emporguringen. Erft ale nach feiner himmelfahrt, wie veram Pfingftfefte ber Beilige Beift uber fie tam, begannen fie mit unleugbarem Belbeneifer :ffiabreich, junachft in Berufalem, bann in Samaria und an ber Rufte bes Mittellanbifchen bis Antiochia zu verfunden. Giner alten Sage aufolge follen fich Die Apostel, zum Behufe bigt bes Evangeliums, im siebenten ober zwolften Sahre nach Chrifti himmelfahrt in bie ber bamals befannten Belt getheilt haben. Den Drt, wo bies in Berufalem gefchehen, zeigt e Tradition. Die tath. Kirche feiert beshalb auch bas von ber protest. Rirche nie begangene : Aposteltheilung (Festum divisionis apostolorum) am 15. Juli, obgleich röm. Ausbem Fefte die Trennung ber fruber verbunden aufbewahrten Gebeine ber Apoftel Petrus rulus fpater untergelegt hat. Das Neue Testament ift gegen biefe Sage von ber Theilung in streis, die zuerft am Ende bes 4. Sahrh. erscheint und als Fest erst im 11. und 12. Sahrh. hmeifen lagt. Die Apostel haben fich mit Ausnahme ber Ubereinfunft, bag ber auf außerdem Bege jum Apoftelamte herbeigezogene, rafflos thatige Paulus befonders den Beie Ubrigen den Juden das Evangelium bringen follten, in freiefter, nur durch eigenen Bilhrantter Beife bewegt. Bie Paulus fcheint Jacobus (f. b.), ber Bruder des Berrn, nach nmelfahrt Chrifti als Apostel eingetreten und befonders in Berufalem thatig gemesen ju Detrus arbeitete als Gendbote namentlich unter ben Juden, und Johannes fpater von 8 aus für die kleinasiatischen Gemeinden. Die Thatigkeit der Ubrigen ift meift nur burch ge, und überwiegend ganglich unzulänglich bestimmt. Aber Thatfache bleibt es, baf fic, aus einem nur fehr kleinen Rreife auserwählt und verschieden an Charakter, boch in ihren liebern voll von Gigenthumlichteit und ihrer großen Aufgabe gewachfen maren. Die foten 70 Junger, welche nur Luc. 10, 1 als von Jefu neben ben 3molfen auserwählt erund beren Bahl ber Bertheilung ber Beiben in 70 Bollerichaften bei ben Buden entfpricht, dichtlich unficher wie die Ramen felbft biefer "Apostolischen Manner". Ubrigens hat ich fpater ausgezeichnete Bertunbiger bes Evangeliums, wie Bonifacius, Ansgar, mit rennamen Apostel belegt. Bgl. Reander, "Gefchichte der Pflangung und Leitung ber driftbirche durch die Apostel" (4. Aufl., 2 Bbe., Samb. 1847). - Auger bem ermahnten Fest-: Aposteltheilung feiert die griech. Rirche ein Apostelfasten jum Andenten der Aussener Apostel, und gwar vom Montag nach Pfingften an fo viele Tage lang, ale zwifthen und dem 2. Mai liegen. Ferner feiert die rom. - tath. Kirche die von der ref. Kirche foon ber lutherischen fpater allmälig aufgegebenen Apofteltage. Rachbem bas in Afrika n 6. Jahrh. übliche und burch Papft Bonifacius IV. 610 ber gangen Rirche empfohlene Mer Apostel im 9. und 10. Jahrh. auch in der abendl. Rirche untergegangen mar, nifacius VIII. feit bem 13. Jahrh. ben Andreastag (30. Nov.) als ben Ehrentag aller lpoftel feierlich begehen. Die Feste einzelner Apostel, inebesondere ber himmlische Geburtsri und Pauli am 29. Juni, blieben und bleiben baneben. Indeg hat bie beutsche fath.

Rirche, namentlich in Oftreich, neuerdings die einzelnen Aposteltage aufgehoben ober

Restage verlegt, mit Ausnahme bes Petrus- Paulusfestes.

Apostel nennt man in der Rechtswissenschaft die Berichte des Unterrichters an den ter über eine bei dem erstern anhängige Rechtssache. Sie kommen gewöhnlich bei eing Appellationen gegen ein Erkenntniß der untern Instanz vor, und sind entweder Apos rentiales (blos referirend), oder Apostoli dimissoriales (beifällig begutachtend), oder resutatoriae (gegen den Antrag der Appellanten gerichtet). — Apostoli testimoni das Protokoll eines Notars über eine bei ihm angebrachte Appellation, welches er den den Judex a quo (s. Appellation) zu überreichen hat.

Apoftelbrüber ober Apoftoliter, Apoftelorden, wurde am Ende bes 13. Sahrh. eine von benjenigen Setten genannt, welche, von bem Geifte eines Arnold von Bre ergriffen, ber verweltlichten Richtung ber Rirche entgegenzutreten fich gebrungen fut Stifter mar Gerhard Segarelli, ein einfacher Gewerbemann ju Parma. Aus irgen Grunde von bem Franciscanerorben gurudgewiefen, gewann er in fortgefester, gum It merifcher Bertiefung feines innern Lebens die überzeugung, bağ es vor allem Noth th einfachen Form ber apostolischen Lebensgemeinschaft zurudzutehren. Er zog barum 1 Rleibung ber Apostel als Bufprebiger aus, mit seinen praftischen Prebigten Biele infi tein Belubbe gebundener Bereinigung um fich icharend, ohne gunachft noch bogmati Rirche felbst in bewußten Biberfpruch ju treten. Ale aber nach 20jahriger ungeftort teit biefer apostolischen Bruber ber Bischof von Parma ben immer machtiger werben relli feftfeten lief, und bei feiner Freigebung 1286 Papft Sonorius IV. ein Berbot de Gregor X. vom 3. 1274 gegen alle papftlich nicht anerkannten Bereine biefer Art auch Nitolaus IV. 1290 ausbrudlich gegen bie Apostoliter auftrat, begannen sie jest wußtsein gegen bas Papftthum und feine verberbte, verweltlichte Rirche, als gegen bas ber Apotalppfe, zu predigen. Rebft manchen Andern ftarb ber 1294 von neuem gef feste Cegarelli, tros Wiberrufs, als in die Barcfie Burudgefallener 1300 auf bem Ce fen. Seine Cache mar inbeffen teine perfonliche. Dolcino, gebilbeter und thattraftige garelli, jum Priefter erzogen, ichon früher in Tirol gegen bie veraußerlichte Rirche wirff fich in Italien an bie Spipe ber verwaiften Partei. Sein Auftreten ward um fo gefahr er Gewalt nicht icheute und einer entfittlichten, tyrannifirenden Rirche gegenüber fic bachte, nach bem Grundfate: "ber 3med heiligt bas Mittel", aus ben Sanben ber 3 wiederholt fich loszulugen. Er lehrte völlige Losfagung von bem Irbifchen, Bergichtlet alles Eigenthum, auf febe bestimmte und bleibenbe Wohnung, Befeitigung ber Chet rein geistige Gemeinschaft zwischen Mann und Krau, alleinige Gebundenheit burch ! heiligen Beift ber Liebe. In Diefem Ginne verfundigte er von Dalmatien aus, woh ben Berfolgungen fich gurudgezogen hatte, ben Anbruch einer neuen Beit, und trat ! Taufenden von Anhangern in Dberitalien gegen bas tief verderbte und namentlich w reich gleichzeitig gebemuthigte Papfithum auf. Rachbem 1305 ein Rreuging gegen bigt worben, erlag er, 1307 auf bem befestigten Berge Bebello bei Bercelli überwall tapferer Gegenwehr mit feinen ausgehungerten Apostolifern ber fath. Ubermacht standhaftesten Rube ftarb er nach ben graufamsten Martern ben Flammentod. Bis il ten sich in der Lombarbei und im sublichen Frankreich Refte ber Apostelbruder. Be "Fra Dolcino und die Patarener" (Leipz. 1844). — Apoftoliter hieß auch eine chriffi im 2. und 3. Jahrh. wegen ihres Gifers, ein apostelahnliches, einfaches Leben gu fife ein Theil ber Ratharer am Nieberrhein im 12. Jahrh., gegen welche Bernhard von fchrieb. Anhanger bes Mennoniten Sam. Apostool wurden chenfalls fo genannt.

Apostelgeschichte heißt die funfte Schrift des neutestamentlichen Kanons, dem ber Tradition zufolge mit höchster Wahrscheinlichkeit der Evangelist Lucas ist, wei später als im 3. 62 abgefaßt sein sollte, mit welchem Jahre ihre Erzählung abstelgt, nach Erwähnung der Simmelsahrt Jesu und der Ergänzung der zwölf Apostel bei thias, die Entstehung, das Wachsthum und die Ausbreitung der christlichen Semeinde zuglicher Berücksichtigung der beiben Sauptapostel, des Petrus und des Paulus, der Dicharafter der Schrift ist ein paulinisch-apologetischer. Er geht vorzugsweise darunf erechtigung des Paulus, das Christenthum ohne das mosaische Geses den Seiden die zum Theil durch die Parallele des Petrus selbst und durch einen Beschlis bes Upsten zu Jerusalem um das Jahr 51 (Cap. 15) ins Licht zu sehen. Die Schrift schieftstilchen Urkunden und sieht im Allgemeinen rücksichtlich ihrer Glaubwürdigkeits

benn mit Ausnahme einiger (befonders manichaischer) Hareifer seit der zweiten Salfte bes 2. Sahrh. allgemein anerkannt und oft erwähnt wird. Wie in dogmatischer, so ist sie (und zwar vorzugsweise) in geschichtlicher Beziehung für die Kenntniß ber urchriftlichen Kirche von großer Bedeutung. Bgl. Schwanded, "über die Duellen der Apostelgeschichte" (Darmst. 1849).

A posteriori, f. A priori.

Apoftill, Radichrift zu einem Document, welche aber zu ihrer Gultigfeit berfelben Rechte-

formen wie bas Sauptbocument felbst bebarf.

Apoftolifch wird im Allgemeinen Alles genannt, mas entweder von den Aposteln unmittelbar herfommt ober ben Charafter berfelben an fich tragt. Beibes vermag bie Eigenschaft ber Apoftolicitat zu begrunden. Die fath. Rirche nennt fich in eben biefem Sinne apoftolifche Rirche (Ecclesia apostolica), ber rom. Stuhl apoftolifder Stuhl ober Sit (Sedes apostolica), weil diese Rirche barauf Anspruch macht, in der ununterbrochenen Reihe ihrer rom. Bifcofe auf das Apostelhaupt Petrus jurudjugeben. Die apostolische Tradition (f. Tradition) leitet fich als überlieferung ebenfalls von ben Aposteln ber; fie liegt in ihren authentischen Unfangen in ben apoftolifden Briefen bes Neuen Teftamente (ben 15 Paulinifchen Briefen, bem Bebraerbriefe und ben fogenannten tath. Briefen), von benen die Echtheit ber Briefe an die Romer, Rorinther und Balater (mit Ausnahme ber neueften, ganglich haltlofen Rritit) niemals angezweifelt worben ift. Diefe Briefe murben in ben erften Jahrh, unter bem Ramen bes Apo-Roliton jufammengefest und ben Evangelien (ale Evangeliton) entgegengeftellt. In gleichem Arrengern Sinne nennt man apoftolifches Concil die Bufammentunft der Apoftel ju Berufalem (Apostelg. Cap. 15) um bas 3. 51 ober 52, veranlagt von dem in Antiochia burch Jubendriften angeregten Streite barüber, ob Beiben ohne Die fubifche Befchneibung in bas Chriftenthum aufgenommen werben und fomit Letteres als eine neue felbstanbige Religion angefehen werben durfe. Petrus mar bereits bei ber Befehrung bes heibnischen Sauptmanns Cornelius au biefer Überzeugung gefommen, und Paulus und Barnabas arbeiteten in biefem Sinne. Die Enticheibung bee Convente legte ben Beibenchriften nur bie Enthaltsamteit vom Bogenbienft, Unzucht, frifdem Blut und Erftidtem auf, unter ber vom vornehmlichen Bortführer Jacobus (Toftelg. 15, 21) allerbinge ausgesprochenen Soffnung, bag auch bie Beibenchriften allmalig jum mofaifchen Gefete hindurch geführt werben murben. Die Gefchichte hat anbere, fie hat fur Paulus und feine freifinnige Auffaffung bes Chriftenthums entichieben. Die Gemeinden aber, welche burch bie in biefen Grundfaten wenigstens mefentlich vollzogene Diffionsarbeit ber Apoftel junachft gewonnen murben, trugen auf Sahrhunderte hin ben Ramen ber apoftolifden Gemeinden (Urgemeinden), unter benen mit vorzugeweisem Ginflusse auf die dogmatische und hierarchifche Geftaltung der Rirche inebefondere Berufalem, Antiochia, Ephefus, Rorinth und Rom verstanden wurden. Gie waren inegesammt anfanglich apostolische Gige und Amter. Dit ber mehr und mehr steigenden Bereinigung ber hierarchie in Rom wurde der Rame apostolisch immer ausschließlicher auf bieses übergetragen und, tros ber energischen Protestation ber protest. Rirche, bis gegenwartig festgehalten. Daher bie Benennungen: apostolifcher Segen, b. i. ber Segen bes Papftes, ale Rachfolgere Petri; apoftolifde Monate (Januar, Mary, Rai, Juli, September, Rovember), b. i. die Monate, in welchen ber Papft in den Biener Conerbaten von 1448 bie Befetung ber erlebigten niebern geiftlichen Amter in Deutschland fich porbehalten hatte; apoftolifder Bicar, b. i. ber Carbinal, welcher Stellvertreter bes Papftes bei außerorbentlich wichtigen Diffionen ift, sowie bas Amt der apostolischen Rammer, als ver Bermaltungebehörbe ber papftlichen Finangen zu Rom. Die Bezeichnung ber papftlichen Briefe als apostolische hat eben biefen Sinn.

Apostoliche Kanones und Conftitutionen, beibe von der Sage dem Clemens Romatus zugeschrieben, sind Aufzeichnungen der für apostolisch gehaltenen kirchlichen Sitte in der Form apostolischer Borschriften. Die Constitutiones apostolicae, bestehend aus acht Büchern, ind wahrscheinlich in Sprien verfaßt, und geben in ihren sechs ersten Büchern einen das gesammte Hristliche Leben umfassen Unterricht. Während diese gegen das Ende des 3. Jahrh. geschrieden sein mögen, gehört das siebente Buch mit wesentlich demselben, ins Kurze gezogenen Inhalte wahrscheinlich dem Ansang des 4. Jahrh. an. Das achte Buch ist in der Mitte des 4. Jahrh. zum Gebrauche der Geistlichen zusammengestellt, und bezieht sich nur auf die heiligen Handlunzen. Interpolationen sind jedoch noch später vorgenommen worden. Die Canones apostolici, welche auch kirchliche Anerkennung gesunden haben, sind später abgesaßt. Die ersten 50, in der Mitte des 5. Jahrh. zusammengestellt und von Dionnstus Eriguus (s. d.) überset, werden von der lat. Kirche allein anerkannt. Die griech. Kirche nahm die im Ansang des 6. Jahrh. hinzuge-

kommenen 35 Kanones gleichfalls an, was später einen Streitpunkt zwischen ber lat. unt Rirche abgab. Beibe Sammlungen wurden wahrscheinlich anfänglich als apostolische Urungen betrachtet, bis man sich gewöhnte, sie auch als niedergeschrieben von ben Apostel sehen, da, wie in Bezug auf die Dogmatik, so in Bezug auf die Verfassung der Kirche au liche und ins Einzelne gehende Mittheilungen von ihnen natürlich erschienen. Bgl. Dre tersuchungen über die Constitutionen und Kanones des Apostel" (Tüb. 1832).

Apostolische Majestät ift ein ehrender Titel der Könige von Ungarn, welcher dem Stephan von Ungarn im 3. 1000 vom Papst Sylvester II. beigelegt wurde, weil derfel nur das Christenthum in Ungarn sehr befördert hatte, sondern auch in Nachahmung der selbst predigte. Im 3. 1758 wurde der Titel von Papst Clemens XIII. für Maria Then

Ronigin von Ungarn erneuert.

Apoftolifche Partei, nannte fich bie Partei ber fanatifchen Ratholiten und, fol absolute Ronig ihr blindes Bertzeug fein wollte, Absolutiften in ber fpan. Reftaurati Es bilbete fich balb nach ber Revolution von 1819 eine apostolische Junta, beren Leiter fächlich aus geflüchteten Beiftlichen, beren Truppen aus Schmugglern und Raubern bei Sie bezog von Portugal Gelb und Baffen, unterhielt mit bem fpan. Sofe felbst gebeir binbungen, und hatte auch wenigstens in Castilien, Aragonien und ben bastifchen gen bie Sympathien ber Debrgahl bes Bolts für fich, inbem biefes eine altspan. Freih nicht bie bes frang. Liberglismus wollte. Die Partei, welche burch biefe Junta vertrete hieß die apostolische. Dhne allen Antheil an bem bamaligen Regimente, blieb ihr nur b bes gewaltsamen Widerstands. Schon 1822 stellte fie eine formliche Streitmacht auf; Rubrer berfelben, Quefaba, wurde gefclagen und flüchtete nach Frantreich. Auch ber & ber vier Garbebataillone in Mabrib Scheiterte. In Balencia stellte fich Elio an Die Si Gegenrevolution, warb aber gefangen und hingerichtet. Dagegen hielt fich die apostolis gentschaft zu Urgel in den catalonischen Gebirgen. Sie constituirte fich 15. Aug. 18 "Dberfte Regentichaft" und umgab fich mit einem "Glaubensheere". Ihre Ditglieder Beffieres, Mata-Floriba und Eroles. Als die Aussicht auf eine frang. Intervention ber gingen bie Apostolischen jum Angriff über, murben aber geschlagen, und die Regentiche mußte sich nach Frantreich fluchten. Bei bem Ginruden ber Frangofen (1823) vereit fich wieder und sammelte ein neues Glaubensheer von 10000 Dann. Am 9. April Equia, Croles, Calberon und Erro, unter Auflösung ber altern Regentschaft, welche burd Alorida reprasentirt marb, eine provisorische Regierungejunta, die auch neben ber officiel gentschaft, welche nach ber Befehung Mabribs burch bie Frangofen gebilbet murbe, fort Rach Berftellung bes Konigs bemuhte fich bie apostoliche Junta besonders die koniglich willigen zu erhalten, und bilbete überhaupt eine einflugreiche Camarilla, an beren S! Pater Cyrillo, Eguia, Mata-Floriba und Calberon ftanben. Gegen bas gemäßigte Min Bea erhob fich 1825 Beffieres gewaffnet, ward aber gefangen und erschoffen. Auch 1 folgten Aufstände im Sinne der Partei, in der sich namentlich der Pfarrer Merino al Guerrillasführer bemerklich machte. Die Apostolischen unterflutten 1826 bie portug. genoffen. Sie bewirtten 1827 einen Aufstand in Catalonien, ju beffen Dampfung be felbft herbeieilen mußte. Rachdem aber mit der Beburt einer Pringeffin, der fpatern . Isabella (1830), die politische Frage in die Form einer Erbfolgefrage überging, verloi apostolische Partei in die farliftische.

Apostolische Bater heißen bie unmittelbaren und echten Schüler ber Apostel, im Sinne aber und gewöhnlich diesenigen unter ihnen, welche Schriften hinterlassen hab Erstern, im weitern Sinne, werden meist nur Apostolische Manner genannt, und u alle Sehülfen, Freunde und Gefährten der Apostel, namentlich auf ihren Reisen. Stheus, Titus, Tychicus, Apollos, Aquila, Silas (Silvanus) u. A. In die Reihe der Ischen Bater im engern Sinne werden dagegen nur gerechnet: Barnabas, Clemens vo Ignatius von Antiochia und Polykarpus von Smyrna. Bon Papias von Hierapolis i Berfasser bes "Hirten", der sich für den Röm. 16, 14 erwähnten Hermas ausgibt, ist wis, ob sie Apostelschüler gewesen sind. Die Schriften der Apostolischen Bater könn Form und Inhalt als Fortsehungen der apostolischen betrachtet werden, obgleich sie deist in hohem Grade nachstehen. In dogmatischer hinsicht unbestimmt und einfach ot kunstelt und zusammengestoppelt, mahnen sie vorzugsweise zum Glauben und zur Besse vor Christus wieder erscheine. Ausgaben beforgten Cotelier (2 Bbe., Par. 1672 und Amst Sacobson (2 Bbe., Orf. 1838; 2. Aust. 1840) und Hefele (Tüb. 1839; 2. Aust. 18

Lisches Symbolum heißt das älteste von den drei ötumenischen Symbolen oder ormeln, das sogenannte Credo oder der christliche Glaube. Nach einer nur in rie vorhandenen, und erst gegen Ende des 4. Jahrh. unter großen Schwandertetenden Sage hätten es die Apostel selbst zu Jerusalem vor ihrer Trennung Faßt, daß jeder derselben einen "Beitrag" (griech. symbole) gegeben habe, um in risamen Thätigkeit eine bestimmte Glaubensnorm zu gewinnen. Daß das Syminamen Thätigkeit eine bestimmte, ist seit den ersten Zweiseln des Laurentius Balla Hrh. oft dargethan, und namentlich seit dem 17. Jahrh. fast allgemein (auch katel) anerkannt worden. Es entstand wahrscheinlich aus ältern und einsachern Bestur erwachsene Täuslinge, welche im Gegensate zu gewissen ketrischen Meinunisse der Zäuslinge, welche im Gegensate zu gewissen ketrischen Meinunisse der Zäuslinge, melche im Gegensate zu gewissen verschiedenen Kirzeschieden lauteten. Die gegenwärtige Form des um den Bater, Sohn und heiligen Halb einsach biblischer Ausbrücke sich bewegenden Bekenntnisses, ist am verwandtesten vom., afrik, gallischen und brit. Kirche gebrauchten Form, und scheint im 6. oder dum Abschluß gekommen zu sein.

coph, ein Zeichen im Schreiben ('), um theils die Beränderung, die ein Eigenname fremdwort durch Flerion erlitten hat, wie "Reinhard's", "Tzschirrer's", theils den von Bocalen zu Anfang, in der Mitte oder zu Ende eines Worts, z. B. "wie 's ist", "hatt' ich", theils endlich die Entstehung eines Worts durch Zusammenziehung anzuvie "vor'm" statt "vor dem".

trophe ober Metabafis, b. h. die Wegwendung, ist ursprünglich ein Kunstausbruck de Gerichtssprache, wenn der Redner sich von dem Richter weg an den Kläger oder Besendete und diesen anredete. Als Redesigur versteht man darunter eine Anrede an Abals wären sie anwesend, und dann eine Anrede an Lebloses, Empsindungsloses, als Leben und Empsindung. Die Apostrophe darf ihrer Natur nach nur in einer erhöhten ng angewendet werden.

hete ober Officin, Arzneivertaufsftatte, jenes aus bem Griechischen, biefes aus bem jen entlehnt, hieß eigentlich ein Baarenlager, und wurde erft feit bem 15. Sahrh, in n Benennung gewöhnlich, nachbem bas Gefchaft bes Arzneiverfertigers von bem arztrufe mehr und mehr burch Sitte und Befes getrennt worden mar. Bu einer Apothete ber Bertaufsladen oder die eigentliche Apothete; 2) bas Laboratorium, mo die Arggubereitet, besondere die chemischen Arbeiten, Deftillation u. f. w. vorgenommen merber Trodenboben und die Barmftube, jum Trodnen der Gewachse und jur chemischen ing ber Mittel, und endlich 4) das Baarenlager und die Reller, zur gehörigen Aufbeber Borrathe. Die Apotheten find gewöhnlich befondern gefeslichen Bestimmungen hrantungen unterworfen, die fur fie im Intereffe bes Publicums den Grundfat ber - und Gewerbefreiheit aufheben. (G. Mebicinalpolizei.) Faft in allen civilifirten gehort die fpecielle Erlaubnif ber Behorbe bagu, um eine neue Apothete gu begrunben, bie altern Anftalten biefer Art icon hierburch ein Privilegium ober Monopol geniefen. fe Bestimmungen gehort auch die Apothetertage, b. i. die gesehliche Anordnung ber r bie Arzneimittel. Schon unter Raifer Friedrich II. wardim 3. 1224 fur die beutschen ne folche Berordnung erlaffen, und feit bem 16. Sahrh. wurde bie Magregel in Europo gemeiner und ausgebildeter. Der Apotheter ift nämlich hinfichtlich bes ihm zu geftateminne an ben einzelnen Artiteln nicht mit bem Raufmann auf gleiche Linie ju ftellen. icht nur viele Arzneimittel vorrathig zu halten, die leicht verberben und oft erneuert ruffen, sondern die Anschaffung mancher Species verursacht ihm auch felbft bedeutenbe ie er aus bem Berbrauch nicht wieder ju gieben vermag. Eine Regelung der Preife ift aur Solibitat und jum Befteben biefer Anftalten nothwendig. Bubem erfobert bie aftliche Ausbildung der Apotheter (f. Pharmacie), sowie die Erwerbung einer Apoft, große Mittel, mabrent in neufter Beit ber Abfat ber Aryneiartitel burch einfachere angeweife ber Argte und burch die Borliebe für die Naturheiltunde fehr abgenommen hat. betergewicht heift die in vielen Staaten gebrauchliche besondere Gewichtsgattung, bie Apotheter fur ben Sandvertauf ihrer Artitel bedienen, und welche mit bem für bie ing ber Arzneien vorgefchriebenen Gewicht, bem fogenannten Mebieinalgewicht, immt. Bo ein eigenes Medicinalgewicht und in beffen Folge ein befonderes Apotheteringeführt ift, reprafentirt beffen Ginheit eine geringere Schwere ale bie gewöhnlich gleich-Einheit bes Sanbelsgewichts. So entspricht in ben meiften beutschen Staaten bas Redicinal und Apotheterpfund brei Bierteln bes Sandelspfunds. Eine ber wichtigften Ber bleinalgewichte ift bas alte nurnberger, welches chemals in gang Deutschland üblich war und me heute über beffen Grengen hinaus gilt, g. B. in einem großen Theile ber Schweig. Es ift daffe ?? aus ber alten äginetischen Unge entstanden. Die in Deutschland und mehren außerbeuts Staaten übliche Eintheilung bes Medicinalgewichts ift die folgende: bas Pfund (ff), fran auch wol As genannt (vom altromifchen As ober Pfunde), hat 12 Ungen (3), ju 8 Drade \_\_ (3), ju 3 Strupeln (-), ju 20 Gran (gr.), fo daß das Pfund aus 5760 Gran befteht. Bo a in Preugen und Offreich, bas Medicinalpfund - 3/4 Sanbelspfund ober 24 Loth ift, bilb @ 1 Unge bas boppelte Loth, mahrend bie Drachme mit dem Quentchen übereintommt. Das ter ... Medicinalpfund wiegt 350,783 franz. Gramme = 0,835 oftr. Medicinalpfund; bas oftr. #3 nalpfund 420 Gramme = 1,197 preuß. Medicinalpfund. Ginige Baaren, welche fruhethis & ausschließlich von den Apothetern angefertigt und abgeset wurden, vertauft man in ma Gegenben noch heute nach bem Apotheterpfunde, namentlich bie Chofolabe. Auch ber 🚬 ber Mafgefäße ber Apotheter ift gewöhnlich nach bem Gewicht (nach Ungen bestillirten Bo bestimmt. Fur die Dafgefage, beren Inhalt nach Ungengewicht burch an ber innem Ban 2 eingelaffene Bapfchen in Unterflufen abgetheilt ift, bient ber gemeinschaftliche Rame Den

Apothekerkunft, f. Pharmacie. Apotheofe, d. i. Bergotterung, hieß bei ben Alten die Feierlichkeit, burch welche ein in den Rang ber Gotter erhoben marb. Der Gebrauch, Sterbliche unter die Gotter ju bo hat feinen innern Grund in der Chrfurcht und Dantbarteit gegen hochft verdiente Ram in dem weniger ausgebilbeten Gefühle ber Unenblichfeit und Unerreichbarteit Gottes. = terer Zeit geschah dies freilich auch aus Schmeichelei gegen die Mächtigen. Rach Polyber es bei Affaten, Griechen und Syrern zuerft aufgetommen, Boblthatern Opfer und weihen. Auch bei ben Griechen findet fich biefer Gebrauch ichon fehr fruh; vornehmlic es bei diesen Drakelsprüche, burch welche verdiente helben nach ihrem Tode vergöttert = Auf ihren Mungen find bie meisten Stifter ihrer Colonien und Stabte vergottert, und bie Folge eigneten fich fogar lebenbe Fürften auf ihren Dentmalern und Chrenfaulen ber titel gu. Gins ber berühmteften Runftwerte ift bie Apotheofe bes homer, in erhaben auf einem filbernen Becher, abgebildet in Millin's "Galerie mythologique" (Dr. 549 flart in Bottiger's "Rleinen Schriften" (herausgegeben von Sillig, Bb. 2). Die Rfich bafür bes Ausbrucks Confecration bebienten, hatten mehre Sahrhunderte lang nu be Lud mulus vergottert, und ahmten bie Griechen in biefer Sinficht erft feit Cafar und Augu nachbem die Provingen mit ahnlichen Ehrenbezeigungen gegen die oft entsittlichten P vorangegangen maren. Diefelbe Ehre wie Augustus nahmen, außer Bespasian, alle F für sich in Anspruch, namentlich aber hochft schamlos Domitian. Die Apotheose ges in ber Regel burch Senatebefchluffe und mar mit großen Zeierlichkeiten verbunden. Gi= Dentmaler find noch vorhanden, welche rom. Apotheofen barftellen. Bulept maren fie daß sie ein Gegenstand der Berspottung wurden. Der chriftlich-tirchliche Sprachgebmieb biefes Bort fur bie firchlichen Begriffe; boch hat Prubentius im 4. Sabrh. eir in welchem er die gottliche Perfonlichkeit Chrifti vertheibigte, mit biefem Namen überf

Appareille, Rampe ober Auffahrt, heißt ber von bem Innern einer Festung Feldwerts in Korm einer wenig geneigten Ebene auf ben Wallgang, ober aus trockenen Fraben nach bem gedecken Wege hinaufführender, ober an die Geschütbanke angelest weg, welcher dazu dient die Geschüte auf die Wälle u. s. w. hinaufzubringen. Rampen, von dem Bauhorizonte in den Graben hinabführen, heißen auch Nasteille. — In der Glichen Baukunst sind Appareillen oder Nampen die sanftaus- und wieder absteigenden fannen, die von der eigentlichen Straße zu den erhöhten Eingängen von Schlössern und öffents Bebäuden führen, und auf denen die Equipagen bis unter das bedeckte Portal gelangen time

Appel (Christian, Freiherr von), östr. Feldmarschallieutenant, geb. 1785 zu Reusohl in garn, begann 1798 seine militärische Laufdahn als Gemeiner, wohnte den meisten Kämpfen Papoleonischen Zeit bei, und wurde 1826 zum Oberftlieutenant und zweiten Abjutanten des Besters ernannt. In dieser Stellung rudte A. 1829 zum Obersten und 1834 zum Generalmajer ed Seit dem Tode des Kaifers Franz lebte er meist in Steiermark und Italien, erhielt 1843 i Burde eines Feldmarschallieutenants und befand sich eben zu Görz, als die ital. Revolumitausbrach. Man übertrug ihm zunächst das Militärcommando in Laibach, bald darauf aber de Beschlüber das dritte Armeecorps, welches er 1849 nach Italien zum Kriege gegen Sardinistst führte. Namentlich war es im Treffen bei Olengo, wo er seine Tapferseit und Einsicht bewähre

Sege bei Novara und dem darauffolgenden Waffenstillstande rudte er in die Proving ext, um das insurgirte Voll zu entwaffnen. Seine Verdienste erward er sich indessen Lex ch strategisches Talent, als durch soldatischen Muth und Tapferkeit. Am 15. Oct. Wistlichen Geh. Rath ernannt, verblieb er als Commandant des siebenten Armee-Rombardei, die er 1850 ein Obercommando in Ungarn erhielt.

in der Kriegssprache zuvörderst ein Signal zum bewaffneten Bersammeln der Inn beim Exerciren das Signal zum Sammeln der zerstreuten Abtheilungen; ends Eche Berlesen der Mannschaft, bei welcher Gelegenheit der Tagesbefehl bekannt geAuch versteht man darunter die Eigenschaft der Truppen, Beschle und AnordnunDeseschten rasch aufzufassen und schnell und punktlich auszuführen. — In der Fechtdes ein lebhafter Tritt mit dem vorgesehten Fuße, der beim Unterricht als Beweis
Sleichgewichtsein des Schülers gilt, beim Zweikampfaber als Finte gebraucht wird,

ener au fehlerhaften Bewegungen au verleiten. Lation heißt basjenige ordentliche Rechtsmittel (f. b.), durch welches Jemand gegen sung bes Unterrichters auf die Prufung und Entscheidung ber höhern Instang sich > = Wirtung besteht hauptfachlich barin, bag burch fie die Rechtsfache vor ein zweites Sheres Gericht gebracht wird (Devolutiveffect), und bag bie Entscheidung bes Unter-Eer Rechtstraft entbunden und beren Bollziehung gehemmt wird (Suspensiveffect), Stere jedoch particularrechtlich in manchen Kallen Ausnahme erleibet. Die regulare (Appellatio ordinaria) hat gemeinrechtlich zwar sowol in Civil- als Criminalsachen En mas lettere betrifft, fo murbe fie durch Reichsgefese bei ben ehemaligen Reichsge-Eterfagt, und auch die meiften Territorialgesetzebungen ertennen fie nicht an. An ihrer et zumeist im Untersuchungeverfahren eine Bertheibigung ftatt, worauf die Sache an Inftang gelangt; nur bei bem Antlageverfahren (f. Antlage) fommt die Appellation Die Appellation in Civilrechtsfachen fest als haupterfobernif die Eriftenz und Be-8 von Befchwerbepuntten bezüglich bes Ertenntniffes voraus, gegen welches fie gerich. vamina appellationis). Nächstbem ift ihre Einwendung und Fortstellung an gewisse Deiten und Friften gefnupft, von benen gegenwärtig mehre, wie bas Gefuch um Erthei-Togenannten Apostel (f. b.) und die Frift für beffen Ginreichung, die Ginführung bet n bei dem Dbergerichte, die Leiftung bes Appellationseibes, daß man nicht ohne Urfache 1. f. m., particularrechtlich jumeift abgeschafft find. Rur die Frift zur Ginmenbung ber n, gewöhnlich eine zehntägige (Decendium interponendae appellationis), in manern eine breifigtagige, fteht fest. Das Berfahren auf eingewendete Appellation besteht Bechfel von Schriften ber Parteien (Geiten bes Appellanten, der Debuctionsschrift; > S Apellaten, ber Refutationsschrift) und in einem Berichte bes Judex a quo (sc. ap-D. b. b. bes Richters, gegen beffen Ertenntniß appellirt wirb, an ben Judex ad quem bellatur), d. h. an ben zuffanbigen Dberrichter. Sierauf erfolgt entweber ein Abschlags 'Er eine fofort abanbernbe Berfügung bes Lettern, ober es wird die Appellation gur Juangenommen, worauf ber eigentliche Appellationsproces beginnt. Letteres pflegt nur en Angelegenheiten ju gefchehen. Gegen bie Enticheibung ber zweiten Inftang fteht Dielen Fallen eine zweite Berufung ober Appellation an die britte Inftang frei; doch ift Tt auf ben Fall einander entgegenstehenber Urtheile, sowie auf Rechtsfachen von einer en Große des Betrage (Summa appellabilis) befdyrantt, durch welche lettere, wenngleich in anderer Mage, auch die erfte Appellation bedingt zu fein pflegt. Die nicht richtig Tite Extrajudicial-Appellation (Appellatio extraordinaria) findet in Fallen flatt, wo es E um eine Berfügung in Juftigfachen, fonbern um andere richterliche Decrete, insbefon-Betreff von Acten ber freiwilligen Gerichtsbarteit handelt, &. B. wenn ber Richter Die aung eines Bormunds versagt. Sie ist von manchen ber Formen und Bedingungen ber n Appellation frei.

er Greichtssprache Englands hatte das Wort Appellation (Appeal) außer der gewöhnlisbeutung sonst noch eine andere. Im engl. Criminalversahren nämlich konnte der Bese ober ein Berwandter desselben den Beschädiger, wenn er von den Geschworenen freisen oder vom Könige begnadigt worden war, um von ihm Genugthuung zu erlangen, Schranken des Gerichts fodern. hierbei hieß der Kläger Appellor oder Appellant, der Sagte Appelloe. Das Recht dieser Privatanklage dauerte ein Jahr, und es konnte der Freisene die Ablauf des Jahres in haft gehalten, oder Burgschaft gesobert werden. Über die Tanklage richtete gewöhnlich eine zweite Jury, und es sehlt nicht an Beispielen, das der

Ausspruch berselben auf Schuldig gerichtet war, mahrend die erste Jury den Angeflagten gesprochen hatte. Auch eine Begnadigung war in solchem Falle nicht mehr statthaft. Gir Aufsehen erregender Fall einer solchen Appellation im J. 1818, wo der Angeflagte den zum gerichtlichen Zweisampf foderte, gab die Beranlassung, nicht nur den gerichtliche tampf, sondern überhaupt das ganze Recht der Privatanklage förmlich abzuschaffen.

Schah bies 1819 burch eine Parlamentsacte.

Appellationsgerichte. Erft unter ben rom. Raifern finden wir die Appellatieigentliches Rechtsmittel, wodurch materielle Abanderung eines Urtheils erwirkt wer mabrend früher, ju Beiten ber Republit, nur eine Art Interceffion bes hohern De Ausführung bes verlegenben Erfenntniffes ju hemmen vermochte. Gigentliche Gerichten Inftang gab es aber noch nicht, bie Appellation erging vielmehr nur an ben mit eine iten obrigfeitlichen Gewalt betleibeten Magiftrat ober an ben Raifer felbft. Die germanifchen finte fungen fannten urfprunglich nichts von einer Appellation an einen hohern Richter, fontennur, wenn ber untere Lehnsherr bas Recht ganglich weigerte, tonnte Die Sache an bas Geicht bis hohern, bes Ronigs, gebracht werben, und wenn bie Schoffen falfch urtheilten, fonnte it !! theil gescholten werben, wobei ber Appellant es nun mit ben vorigen Urtheilern und gwar, ber Rechte nach, auf Leben und Tod zu thun hatte. Es war ein großer Schritt zur beffem Dibmis baf bie regelmäßige Prufung ber Urtheile burch einen hohern Gerichtehof wieder in Ganglin was in Frantreich burch Ludwig IX., in Deutschland aber erft burch Errichtung bes Reicht mergerichte von 1495 auf geregelter Grundlage gefchab. Bon ben grundherrlichen Gran ging nun bie Appellation an ben Sof ber Lanbesherren, welche bafur Gerichtecollegien, bill richte, Regierungen und Zuftigtangleien einrichteten, und von ben hohern landesbertlichn Ge richten an bie Reichsgerichte, bas Reichstammergericht und ben Reichshofrath. Die Richfilm fuchten fich biefer Unterordnung ihrer Gerichte unter Die Reichsgerichte möglichft ju anicht Ditreich machte fich gleich vom Anfang an von ber gerichtlichen Gewalt bee Reiche gangla M und bie Rurfürften follten es vermoge alter Borrechte gleichfalls fein. Allein es maren numit brei Stufen bes Rechtsprechens grundgefeslich, und Diejenigen, welche nicht Gerichte be im Inftanz ober Oberappellationsgerichte anordnen wollten, mußten fich die Appellation and Reichsgerichte gefallen laffen und tonnten nur burch taiferliches Privilegium (Privilegium non appollando) bie Appellationsfreiheit erlangen. Solche murbe auch andern Reichflitte ertheilt, welche eigene oberfte Berichte errichteten, wie Schweben gu Bismar, Sannobn ut Beffen-Raffel u. f. m., oder bafur die Actenverfendung an auswartige Spruchcollegien im ten. Die langfamen Formen bei ben Reichsgerichten und andere Dangel ber Reichsjuffig biefen ifolirenden Beftrebungen Popularitat, obgleich ber Grundfat, bag zu gangliche Be gung eines Rechtsftreites brei gleichlautenbe Ertenntniffe erfoberlich feien, bie Proceffe in !! endliche verzögerte, und ber Mangel eines einzigen, feine Birtfamteit über alle beutsche Lante breitenden hochften Gerichts ber Ausbildung ber Deutschen Reicheverfaffung nachtellim Die Auflösung bes Deutschen Reichs vermehrte in ben fleinern Staaten bie Berwimmig es blieb eine mohlthatige Beflimmung ber Deutschen Bunbesacte, bag die Aufftellung brita ftangen zu einem Grundgefete aller einzelnen Staaten erhoben, und zugleich bafur gefortit bağ nicht bie fleinern Staaten , b. h. folche, welche noch nicht 300000 E. jahlten, fur [6] unvollftanbige Ginrichtungen machen tonnten, fonbern fich bie Berpflichtung gefallen mußten, gemeinschaftliche Dberappellationegerichte zu errichten. Freilich fanden biefeinte führung manche Schwierigfeit, inbem man die Unterordnung ber bieherigen obern Lante unter ein wenigstens zum Theil frembes Gericht und bie Reuerungen in ber bisherigm verfaffung fo febr als möglich ju befchranten fuchte. Solche gemeinschaftliche hodfte find: 1) für Braunschweig, Balbed, Lippe-Detmolb und Schaumburg-Lippe ju Boffe eröffnet am 2. Jan. 1816 (Gerichtsorbnung vom 16. Sept. 1835); 2) für Sachfer Gifenach, die übrigen herzogl. fachfifchen und fürftl. reufifchen Lande gu Bena, eröffnet and 1817 (Proviforische Gerichtsordnung vom 8. Det. 1816); 3) für bie bergogl anhalise fürftl. fcmarzburgifchen Lanbe zu Berbft, eröffnetam 14. Det. 1817 (Gerichtsorbumg) Sept. 1817); 4) für Medlenburg-Schwerin und Medlenburg-Strelit ju Pardim, am 1. Det. 1818 (Gerichteordnung vom 1. Juli 1818); 5) für bie vier Freien Stabt !!! feit 1820, mit wechselndem Directorium unter ben vier Stadten (Proviforifche Go nung vom 7. Juli 1820, befinitive vom 29. Mug. 1831). Die Fürftenthumer 111 gollern, welche feit 1818 ju bem groffherzogl. heff. Dberappellationsgericht Darmfatt ten, fcoffen fich 1825 an bas murtembergifche Dbertribunal ju Stuttgart, und

Liechtenstein an bas Appellationsgericht zu Innebrud an. 3m 3. 1850 murbe ellationegericht zu Berbst aufgehoben und bie schwarzburgischen gander traten dem Dberappellationegerichte au Sena bei. Auch die Unterordnung der hohenzollernichen er unter bas Dbertribunal qu Stuttgart horte mit deren Anfall an bie Rrone Preuift, abgesehen von einigen Berschiedenheiten in ben Benennungen und Procefforerichteverfaffung fast in gang Deutschland gleichformig ber Regel nach in brei Inerichtet. Die größern beutschen Staaten, Ostreich, Preußen, Baiern, Sachsen, Sannover, Baben, bie beiben Heffen, Nassau, Dlbenburg, haben ihre besonber in Eter Instang unter verschiebenen Benennungen. Gerichte zweiter Instang bestehen in en Staaten je nach beren Große in verschiebener Anzahl, wobei in ben Benennunben Competenzverhältniffen in ben letten Jahren mannichfache Anderungen flattben, zum Theil auch wol noch bevorftehen. ell (Abbatis cella), ber 13. Canton ber Schweig, ein von fanct-gallischem Gebiete 71/2—83/4 D.M. großes Gebirgsland, beffen Hauptuppe ber in neuerer Zeit haufig ohe Santis ift. Rach ber Bollegahlung von 1850 hatte A. 54,869 E. Es zerfällt in ohe Santis ist. Mach der Woursjanjung von 1000 innte 1. 07,00 E.) und das ref. Santone, das tath. Innerrhoden (etwa 3 DM. mit 11270 E.) und das ref. serib Den (51/2 DM. mit 43,599 E.). Lesteres, das 1595 erst 12000, 1769 aber schon 3ahlte, ist also nächst Malta die bevolkertste Gegend Europas. Die wichtigste Be-Boffigeere B ber Bewohner ift Alpenwirthschaft und eine fehr ausgebehnte Industrie in Baum-Der Gewerbfleif ift hauptfächlich in duberchoben einheimisch; boch beschäftigen sich auch bie Alpenbewohner Innerrhobens bis zu ben bochften bewohnten Sohen hinauf mit Stidercien, die einen wichtigen Sandelszweig bilben. On hauptort von Innerrhoben, mit den Mincralquellen bes Gonten - und Beifbabs in ber bet Rabe, ift Appeniell (1500 G.) In Außerrhoben liegen bie freundlich gebauten, wohlhaben-== In Drie Berifau, Trogen, huntwol und ber berühmte Molfencurort Gais. 3m 3.1829 ward bie Berfaffung von Innerrhoben und 1834 die von Augerrhoben revibirt, ohne baf in beiben Die alten reindemofratischen Grundformen wefentlich verandert worden maren. Die hochfte Gewalt ubt die Landesgemeinde aller ehr - und wehrhaften über 18 Jahr alten Landleute aus. Daran folleft fich als nachfte Beborbe in Augerthoben ein zweifacher Lanbrath, fobann ein Großer Rath, zwei Rleine Rathe u. f. w. " Sauptleut uub Rathe" find die Gemeindevorsteher, die von ben "Rirchhören", b. i. von ben Berfammlungen flimmfahiger Gemeinbegenoffen und Beifaffen gewählt werben. Die "Chegaumer", bestehend aus bem Drispfarrer und ben beiben Sauptleuten, bilben in jeber Gemeinde eine Art Sittengericht, besonders in Chestreitigkeiten, bei Unfittlichteiten u. bgl. Ahnlich find die Berhaltniffe in Innerrhoben. Eigenthumlich ift bie formliche Bermifchung aller Gewalten, ber Bufammenhang und bie Berfchlingung mehrer Behörben, bas Berbot aller Abvocatur in Rechtshandeln, die halbjahrige Erneuerungsmahl ber Geiftlichen burch bie reformirten Gemeinden u. f. w. Wie in den meiften fleinen Cantonen der Schweig, leidet auch in A. befondere Die Criminalrechtspflege an ichmeren Gebrechen. A. gehörte zu ben Rammergutern ber franklichen Könige, welche Binfe und Nuhungen an bas Stift Sanct-Gallen vergaben, bis im 14. Jahrh. fammtliche Bewohner fanct-gallifche Gotteshausleute murben. Der Drud ber Abte erzeugte zu Ende des 14. und Anfang des 15. Jahrh. einen Aufstand, und die Siege der tapfern Bergbewohner beim Dorfe Speicher am Stoff, am Sauptlingeberg und an ber Bolfshalbe gaben M. die Unabhangigteit. Es verband fich 1452 querft mit fieben Cantonen und hierauf 1515 mit ber gefammten Gibgenoffenschaft. Rach langen Zwiftigfeiten in Folge ber Reformation, warb A. 1597 burch eingenöffisches Schiedegericht in bie beiben politifch und confessionell gefciebenen und völlig voneinander unabhangigen Landestheile getrennt. Rach der jegigen Berfaffung bes eingenöffischen Bunbesftaats ernennen Augerrhoben und Innerrhoben je ein Mitglieb in den Standerath, und, nach Mafgabe der Bevollerung, je 2 und 1 in den Rationalrath. Bal. Sahn, "Befchreibung bes Cantons A." (Seilbr. 1827), Rufch, "Der Canton A. hiftorifchgeographifch und ftatiftifch" (St. Gallen 1835) und Bellmeger, "Gefchichte bes appenzellischen Bolls nebst Urtunden" (4 Bbe., Trogen 1830—34).

Appert (Benj. Nicolas Marie), in um das Erziehungs- und Gefängnismesen, sowie um die Anstalten für Verbesserung der Lage der leidenden Menschheit hoch verdienter Mann, war 10. Sept. 1797 zu Paris von unbemittelten Altern geboren. Er trat sehr jung in die damals kaiserliche Zeichenschule, an welcher er im Alter von 17 J. als Unterprofessor eine Anstellung erhielt, die er jedoch, des Einverständnisses mit Napoleon beschuldigt, 1815 verlor. Dieser Umstand brachte bei ihm den school lange gebegten Ertschluß zur Reife, den niedern Classen bes

Bolts möglichst nublich zu werben. Er begann fein philanthropisches Birten mit ber & rung des gegenseitigen Unterrichts, querft 1816 im Departement des Morbens, nachber gunftigem Erfolg in ben Sofpitalern und Regimentefculen, baf er vom Rriegeminific vion-Saint-Epr 1818 nach Paris gerufen und ihm hier der Auftrag zu Theil wurde Dffiziere und Unteroffiziere einen Rormalcurfus zu eröffnen. 3m 3. 1820 errichtete er-Boblthat bes Unterrichts auch ben Gefangenen ju Theil werben ju laffen, eine Cou-Militargefängniffe von Montaigu, welche er bis jum 50. Juni 1822 unentgeltlich le fculbigt, bas Entspringen zweier in ben Saumur ichen Procef verwickelter Gefangen ftigt zu haben, murbe er felbft in bas Gefangnif La Force abgeführt, wo er viclfach Sa hatte, bie außern und innern Buftanbe ber Gefangenen tennen zu lernen. Rach feiner dung arbeitete A. mit befto größerm Gifer an feinen menfchenfreundlichen Planen. Im = unternahm er eine Reife burch gang Frankreich, um fich über bie Gefängniffe, Schulez fentlichen Bohlthätigfeiteanftalten zu unterrichten, über die er feine Beobachtungen unt ten in einem eigens bazu begründeten Journal aussprach. Seit ber Julirevolution lebt = in Paris, vielfach damit beschäftigt, die Spenden, burch welche ber ihm vertrauente Ric . wig Philipp und beffen Familie die armern Claffen ju unterftugen fuchte, auf eine ang Beife zu vertheilen. 3m 3. 1846 begann A. ein Banderleben, um feine Aufmertfam bem Auslande zuzuwenden. Er befuchte zunachft die belg. Anftalten, über die er fich im meinen gunftig in der "Voyage en Belgique" (2 Bde., Bruff. 1846) aussprach. Mit Freimuthigfeit, ftets rathend und gur Berbefferung mahnend, urtheilte er uber Preuf fangniffe und hofpitaler u. f. w. in ber bem Ronig Friedrich Wilhelm IV. gewidmeten, en Prusse" (Berl. 1847), sowie über Oftreich, Sachsen und Baigen in seinem Beite : Gefängniffe, Spitaler, Schulen, Civil- und Militaranftalten in Oftreich, Baiern, 32 u. f. w." (Lpg. 1851 fg.). Besonderes Aufsehen erregte fein heftiger Tabel in der & "Hambourg, ses prisons et hospices" (Hamb. 1850; deutsch ebend. 1850). Aufer auf andern, bas wechselfeitige Unterrichtsfpftem und die Anstalten Frankreiche betreffenben 64 ten, find von ihm noch zu nennen: "Dix ans à la cour du roi Louis-Philippe" (3 Btc., & 1847). In feinen "Conférences contre le système cellulaire" (Bruff. 1846) bewie af als Scharfer Begner bes Sfolirungofpftems. Bebeutenbe Erfahrungen im Gebiete bes Sim nigwefens und ein marmer Gifer fur die Menschheit find M. gewiß gugugefichen, nem # ibn auch von manchen einseitigen Ansichten nicht immer freisprechen burfte.

Appert (François), ein franz. Technolog, welcher lich besonders durch die Entdedung Berfahrens, Speisen Jahre lang aufzubewahren, betannt gemacht hat. Dieses nach 141 nannte Appert'iche Berfahren besteht in Folgendem. Die aufzubewahrenden Gegenftink ben zuvorderft in Flaschen ober in Ginmacheglafer, ober in Buchfen aus Beig. ober Edul blech gefcuttet. Die Glasgefäße muffen möglichft gleich ftart geblafen und gut getubl, bie bung muß conifd, bie Pfropfen muffen auserlefen fein. gur bie Einmacheglafer nete Pfropfen sogar aus einzelnen Studen mit Hausenblaseauftosung zusammengesett. Simi Pfropfen werden außerdem burch vorfichtiges Quetichen erweicht und baburch elaftifchasen fie quellen bann fpater befto mehr und ichließen beffer. Fur bie Blechgefage werben paffenbe 1 gefertigt und, nachdem die Speifen hineingethan, aufgelothet. Die Gefafe werden bis auf pel vom untern Ende des Rorts abwärts gefüllt, dann, find es nicht eben Blechgefaße, fc 💆 Die Pfropfen schneibet man oben glatt ab und überwindet fie mit Draht. Die Flafen man alebann in einen Sad von grober Leinwand bie jum Sale, bamit, wenn eine Haft rend der darauf folgenden Operation des Erhibens zerfpringt, die Scherben in dem Cal Das Erhipen ber in die Gefäße gebrachten Speisen geschicht nun in einem Bafferbah, at tele Dampf, welches lettere Berfahren vortheilhafter ift. Die Erwarmung muß etwat im Siebepunkt bes Baffere geben, weshalb bas Bafferbab in verfchloffenen Gefagen nicht unzwedmäßig ift hierzu auch eine Salzlofung. Die Dauer bes Erhipens richtt der Beschaffenheit der zubereiteten Speisen: Fur Erbsen 2 St., fur Bohnen 1 eingebidte Pflanzenfafte 2 Minuten, fur Fleischspeisen und alle bereits über gener Gerichte 3/4 St. Sieden. Es ift zu bemerten, bag bie Speifen vorher möglichft @ bereitet, fart eingefocht werben, bamit fie fich beffer halten und weniger Raum einnehmen. wird für fich, ebenfo bie Sauce für fich aufbewahrt. Anochen werden meift abgefchaite caffece von Suhnern, Ragouts, Fifchpafteten halten fich fo 1-2 Jahre lang febr gut, mi fuche bewiefen haben, welche burch bie frang. Marine angestellt worden find. Auch Gus man auf biefe Beife aufbewahren. Dan bringt fie in Glafer, legt Brottrume bagwiffen,

Dewegen und quetschen können, und erwärmt sie bis 75°; auch kann man sie hart berrz chann man Milch mit Dampf einkochen und für den Transport zurichten. Selbst Leicht verderben, wie Burgunder, ebenso Bier hat A. dergestalt haltbar gemacht. Saye eine Analyse der Luft an, welche in den nach A.'s Methode verschlossenen Sefäsen Ewahrten Speisen sich besindet, und fand darin keinen Sauerstoff. Bgl. Appert, was server toutes les substances animales et végétales" (4. Aust., Par. 1831).

im Deutschen ausschließlich von dem Begehren der Speisen oder der Eflust gein Gefühl, das uns auf bestimmte, den Geschmadenerven angenehme Speisen bewogegen hunger ein Bedürfniß nach esbaren Dingen überhaupt ist, ohne besonder Andschicht auf den Geschmack. Der Appetit kann sich auf krankhafte Weise äußern.
er gestört und oft gänzlich vernichtet. (S. Anorerie.) Bisweilen außert er sich auch
meeb Begehren bestimmter Speisen, oder auch solcher Dinge, welche eigentlich gar
werden. hierher gehören die Getüste oder das Sehnen der Frauen während der
merden. hierher gehören die Getüste oder das Sehnen der Frauen während der
afselbe ist jedoch bisweilen ein ganz natürliches und ein Zeichen eines wirklich vorertlichen Bedürfnisses; so z. Wenn Kinder, welche an Magensaue leiden, nach

Salt, ober Leute von galliger Constitution nach fauren Dingen Appetit haben. Andrea), ber Maler ber Gragien, wie ihn feine Beit nannte, geb. ju Mailand 754, aus einer alten abeligen Familie, zeigte von früher Jugend an Reigung und DRalerei. Seine Armuth amang ihn bei Decorationsmalern au arbeiten, wodurch er Cenheit erhielt, die anatomischen und Beichenschulen ju besuchen. Die Geschäfte feiberren führten ihn von Stadt zu Stadt. Zu Parma, Bologna und Florenz konnte er Beit Die Werke großer Meister studiren und sich einen eigenen Stil bilben. Er besuchte mal, um immer tiefer in bas beinahe ganglich verlorene Beheimniß Rafael'scher Freseinzubringen, und balb übertraf er in diesem Kunftzweige alle lebende Maler in Sta-'eine Runft bewies er vorzüglich in der Ruppel der Kirche Sta.-Maria-di-S.-Celso in und in ben Band. und Dedengemalben, welche er fur ben Statthalter Erzherzog Ferbeffen Landhause 1795 ausführte. Napoleon ernannte ihn zu seinem Hofmaler, und ite in ber Kolge beinahe die gange Liferliche Familie, sowie mehre frang. Generale, Mini-1. w. Seine schönften Werte find bie Deckengemalbe im toniglichen Palafte ju Mailand, in Allegorien aus und auf Napoleon's Leben, und fein Apollo mit den Dufen in der Bonaparte. Kaft alle Palafte Mailands haben Frescoarbeiten von ihm. Der Fall Napobirtte auf A.'s Berhaltniffe fehr nachtheilig; er ftarb 8. Nov. 1817 in beschränkten Umen. Man ruhmt an feinen Berten die Reinheit der Beichnung und die Anmuth ber Farbe, Ber feboch bie Energie und Tiefe bes Ausbrucks.

Prianus, aus Alexandrien, anfangs Sachwalter zu Rom, dann Verwalter der kaiserlichen kunfte unter Trajan, Hadrian und Antoninus Pius, schrieb in griech. Sprache eine rom. Ichichte von den altesten Zeiten an bis auf Augustus, in 24 Büchern, von deuen aber nur ein inger Theil auf uns gekommen ist. Er erzählt die Begedenheiten ethnographisch nach den ingen der Römer mit den verschiedenen Ländern die zu ihrer Vereinigung mit Rom, z. B. it Spanien, mit Hannibal und Karthago, mit Macedonien u. s. w. Von den Büchern über Bürgertriege Roms sind nur die fünf ersten erhalten. Seine Sprache ist ungeschminkt, dischen sogar trocken; seine Darstellung der Begedenheiten zeugt im Ganzen von Wahrheitsliede, schon im Einzelnen eine gewisse Parteilichkeit für Rom sich nicht verkennen läßt. Die ältesten regaben von K. und R. Stephanus (Par. 1551), H. Stephanus (Par. 1557) enthalten be alle vorhandenen Bücher. Die beste Ausgade besorgte Schweighäuser (3 Bde., Lpz. 1785), man den Wiederhersseller diese Schriftstellers nennen kann; ein Abdruct des Schweighäusschen Tertes nehst den von A. Mai aufgefundenen Bruchstücken erschien zu Paris 1840. ursche übersehungen erschienen von Dillenius (3 Bde., Stuttg. 1828) und von Zeiß Bde., Lpz. 1837).

Appische Straße (lat. Via Appia), die von Rom aus der Porta Capena nach Capua fühbe älteste und berühmteste Straße der Römer, wurde von Appius Claudius Cacus angelegt, er 313 v. Chr. Censor war. Erst weit später ward sie die Brundusium geführt. Auf einem wefsichen Unterdau war sie mit sehr harten, sechseckigen, genau ineinander gefügten Steinen m großen Theil Lava) gepstastert, und man kann noch gegenwärtig, besonders dei Terracina, den bedeutenden Resten derschen ihre trefsliche Bauart erkennen.

Annius Claudius Craffus, rom. Decemvir 451 - 449 v. Chr., aus bem angeiche. nen patricifchen Gefchlechte ber Claubier, murbe, ale er 451 v. Chr. jum zweiten male Corfe geworden, unter bie Decemvirn gewählt, welchen man die Ausführung des Befegvorschlagetet Tribuns Terentillus Arfa, bag Gefese über bas öffentliche und Privatrecht für Rom entworfen murben, übertrug und zugleich bie hochfte Gewalt im Staate auf ein Jahr übergab. Als man nach bem erften Jahre bie Gewalt biefer Behorbe noch um ein Jahr verlangerte, war A. ber Einzige, bem es burch feinen Ginflug auf die Boltshaupter gelang, wieder gewählt ju werden Bibergefeslich führten bie Decemvirn biefes Jahres, an beren Spige A. ftanb, ihr Amt auch in bem britten Sahre (449) fort. Damale machten bie Aquer und Gabiner einen Raubzug in bat rom. Gebiet. Die Decemvirn warben Truppen und jogen ben Feinden entgegen. Rur A. und Oppius maren mit zwei Legionen in Rom geblieben, um die Macht ber Decemvirn aufrecht zu erhalten; aber ein unerwartetes Greigniß fturgte fie. A. hatte bie heftigfte Leibenichaft ju Birginia, ber Tochter bes Lucius Birginius, eines angefehenen Plebejers, gefaßt, die dem fruhern Bollim bun Scilius verlobt mar. Die Abmefenheit ihres Baters, ber fich bei bem Seere befand, benutt A., Birginia in feine Gewalt ju bringen. Giner feiner Clienten, Marcus Claubius, mufte vorzugeben, Birginia sei die Tochter einer ihm eigenen Stlavin und von der kinderlofen Cho frau bes Birginius untergeschoben. Auf bem Bege gur Schule ergriff er fie, und als bas Boll fich ihrer annahm, foberte er fie fogleich vor A.'s Richterftuhl, welcher entschied, bag bie angeb liche Stlavin einstweilen ihrem Heren folgen folle. Dowuf enthüllten Numitorius, ihr Dhim, und Zeilius, ihr Berlobter, die verbrecherischen Absichten des A. Da ein Aufruhr auszubrechen brobte, gab ber Decemvir nach, und lieg Birginia in ben Sanden ihrer Familie, erklarte abet, baß er am folgenden Tage fein Urtheil fprechen werbe. Birginius, von Rumitorius und Jeilins herbeigerufen, erfchien auf bem Forum nebst seiner Tochter in Trauerkleibern. Trot ber Beffe cherungen und Bitten bes Baters, befahl A., im Bertrauen auf bie Bahl feirer Bewaffnetm, bem Claudius, sich ber Jungfrau als seiner Stlavin zu bemächtigen. Da bat Birginius ben Decemvir um die Erlaubnif, nachmals die Barterin in Birginia's eigener Gegenwart befre gen ju burfen, um fich wenigstens ju feiner Beruhigung, wie er fagte, von dem bisherigen Irthum ju überzeugen. A. willigte ein. Darauf umarmte ber ungludliche Bater feine Tochte gartlich, ergriff ploglich bas Deffer eines in ber Rahe befindlichen Fleischers und ftief es ba Tochter in die Bruft. A. befahl ihr zu ergreifen, aber Birginius entfloh ins Lager. Die Sme toren Valerius und Horatius, welche das Decemvirat haften, riefen das durch den Anblid det Leichnams emporte Bolt jur Rache auf, und A. fonnte ben Aufruhr nur burch Bufammenbenfung des Senats stillen. Inzwischen hatte Birginius auch das heer zur Rache aufgerufen, mb tehrte mit biefem nach Rom gurud. Die Decemvirn faben ein, bag fie ihre Macht nicht langer behaupten konnten und legten sie nieber, und ber Senat beschloß (449 v. Chr.) die Wiederter stellung des Tribunats und Confulats. A. starb im Gefängniß, wie Livius fagt, durch sein ein gene Sanb; nach Dionys von Salitarnaf liegen ihn bie Tribunen erdroffeln. Auch Oppius, ber als fein Miticuldiger angeklagt war, entleibte fich. Die übrigen Decemvirn entgingen ber Anklage burch freiwillige Berbannung. Claubius warb, ba er nur als Berkzeug bes Tyranna gebient hatte, nach Tibur verwiefen. Den Tob der Birginia hat Alfieri ale Trauerfpiel behan delt, und Leffing ift durch die Geschichte berfelben zu feiner "Emilia Galotti" veranlast worden.

Applandiren (lat.), schallend mit ben Sanden jufammenschlagen, ift ein natürliches Befallezeichen, wodurch icon die Griechen und Romer öffentlichen Rebnern, Dichtern, Com fpielern, Musitern und gymnaftischen Wettkampfern ihren Beifall ausbruckten. Bis auf bet heutigen Tag hat die ganze civilifirte Welt diefen Gebrauch beibehalten. Aus ber Ratur alle öffentlichen Productionen, zumal folder, die im Augenblid entfleben, geht bas Bedurfnis nach Erkennungezeichen bee Antheile, der Buftimmung, ber Befriedigung hervor. Sie geben ben Producirenden Sicherheit und fleigern fein Bermogen. Das Publicum wiederum bat nicht nur bas natürliche Bedürfniß fich burch Beifallsbezeigungen Luft zu machen, fondern es ift fic auch ber anregenden Rraft bewußt, die badurch von ihm ausgeht. Freilich foll auch ber Reifall durch ein weises Mag beherrscht werben; fein nur ju haufiger Misbrauch von beiben Seiten, von der des Publicums wie der des Empfangers, fliftet ebenfo viel Unbeil als ber rechte Se brauch fordert. Am verzeihlichsten ift es noch, wenn der Birtuos, wenn der Schauspieler, beffa Production mit dem Augenblide vergeht, fich ber Wirtung diefes Augenblides gu verficen sucht. Dennoch barf auch in ber Runft bie Jagb nach Applaus nur als ein Verrath an de guten Sache betrachtet werben, weil fie fich falfcher Reismittel bedient und Gefchmack und Ir theil des Publicums verwirrt. Der Theaterapplaus ift in Deutschland mit der überwir

iden Beliebtheit der Dper, und dem Beftreben, bas italienifche Drernpublicum nachauahmen. Berordentlich gefliegen. Die Schaufpieltunft hat ihn, befondere burch ihre moderne Birtuofenbtung, ju fich herübergezogen, und man barf behaupten, baf in bem Dafe als ber Applaus Tiegen, die Echtheit der Runft gefunten fei. Die Talente, welche von der Boge ber Beliebtheit ragen werden, muffen beim Auftreten mit Applaus empfangen, nicht nur nach einzelnen Aci und am Schlug ber Borftellung, fonbern auch nach einzelnen Abgangen ober Dufitftuden rch ben Applaus wieberholentlich hervorgerufen werben. Der Unterbrechung, oft ber Berbtung ber bramatifchen Situation wird babei nicht geachtet; bas perfonliche Moment überegt ben Antheil fur bas funftlerifche. Der eigenthumliche Raufch, in welchen bas Dublicum fich bft burch ben Applaus verfett, fleigt bis jur Unerfattlichfeit: es bankt bem Runftler endlich felbft r gang faliche Effecte, für bie verwerflichften Mittel, wenn es fich nur baburch aufe neue gereigt ib jum Applaus aufgestachelt fühlt. Diefen manabifchen Taumel nennen die Italiener furore, e Krangofen frenesie. Das feine Gefühl für bas Babre und Echte in ber Runft muß in bien Taumel untergehen. Man mißt fo das Talent nur nach der Bahl der Applaufe, und diefer moralifirende Mafftab treibt bann die Runftler über die falfchen Runftmittel hinaus felbft if ben verächtlichen Schleichweg bes erfauften Applaufes. (S. Claque.)

Applicatur nennt man in der Musit die Fingersegung (f. b.) bei Taft- und Saiteninftruenten. Gine Passage auf der Bioline in der Applicatur spielen, heißt so viel ale sie in einer

ihern als ber gewöhnlichen Lage spielen.

Appoggiato, b. i. angelehnt, bezeichnet in ber Musik, namentlich beim Gesang, ben tragenn, bindenben Bortrag, der die Tone ohne fuhlbare Lude ineinander verschmilzt. Appoggiatur bemnach im Wesentlichen gleichbebeutend mit Portamento; gewöhnlich aber versteht man

wunter ein ju gefteigertem Ausbrud ftart hervortretenbes Portament.

Appoint (frang.; ital. appunto), heißt im Bechfelverfehr eigentlich berjenige Bechfel, elder eine gewisse Schuld vollkommen ausgleicht ober eine gewisse Summe voll macht. Wenn 3. A 542 Thir. an B ju fodern hat und diese Foderung von B burch Einfendung zweier Bechfel bezahlt wird, von benen ber eine auf 500 Thir., ber andere aber auf 42 Thir. lautet, fo ift x Lestere im mahren Sinne bes Worts ein Appoint, indem eben burch fein hinzukommen bie ichuld auf ben Puntt (à point) ausgeglichen wird. Dem entsprechend sagt man, bag man par point ober per appunto remittire (Bechfel fende) ober traffire (Bechfel ausftelle), wenn man nau ben Salbo ober Reft einer Foberung (ober Rechnung) übermacht ober burch Bechfelaus-Mung erhebt. In ber neuern Zeit fieht man jeboch von biefer eigentlichen Bebeutung bes lorts gang ab, und nennt gemeinhin jeben Theil einer Bechfelfenbung (Rimeffe) ober Bechausstellung Appoint, fobaf man in ben obigen gallen von zwei Appoints fprechen murbe. i man gebraucht nicht felten bas Bort Appoint als gang gleichbebeutenb mit Bechfel, inbem un 3. B. bavon fpricht, ein Appoint auf Paris erhalten ju haben u. f. w. In ben lettern Beatungen entspricht ber frembe vielbeutige Ausbrud bem Borte: Abichnitt. Allmälig hat ber Gebrauch jenes Borts in biefem Ginne auch auf anbere Gelbbocumente, namentlich apiergelb und Staatspapiere, übertragen. Man fagt 3. B., bag bas Papiergelb irgend eines taats oder irgend einer Bant in Appoints (Abschnitten) ju 1 und ju 5 Thirn., Die Staatspaere einer gewiffen Rategorie in Appoints (Abschnitten, Dbligationen) ju 500 und 1000 Guln beftehen. Dft wendet man jest auch ben Ausbrud vollig misbrauchlich an; 3. B. wenn ze Creditgefellschaft befannt macht, die naher bezeichneten "Appoints"ihrer Dbligationen feien 8 ausgeloofte ju fundigen, womit aber bie Individualität folder Obligationen, die befonre Rummer gemeint ift.

Apponni, ein ungar. Grafengeschlecht, bessen Ahnherrn schon unter ben Arpaden blühten. weter von Ewr, geb. um 1350, brachte 1395 durch Heirath die Burg Apponyi in der neutraer bespanschaft in seinen Besit, von welcher seitbem die Familie ihren Namen entlehnte. Biele wer Glieder nehmen in der Geschichte Ungarns eine hervorragende Stellung ein. Im J. 1718 unde die Familie von Kaiser Karl VI. in den Freiherrnstand, und mit Lazar von A. 1739 in en Grafenstand erhoben. Jest blüht das Geschlecht in zwei Linien, einer ältern und einer sünern. — Anton Georg, Graf von A., geb. 4. Dec. 1751, gest. 17. März 1817, wurde 1774 alizischer Gubernialrath, 1778 Beisster im Gubernium zu Fiume, 1779 ungar. Statthaltereinth, dann Geh. Rath, Obergespan des tolnaer Comitats, Hoscommissär und Präses der Köigl. ungar. privilegirten Schissand des kolnaer Comitats, Hoscommissär und Präses der Köigl. ungar. privilegirten Schissandschesses Andensen erworden. Die Lestere wurde

mit einem Aufwand von beinahe einer Million jusammengebracht, gablt an 50000 Bande, m. ter benen fich eine toftbare Sammlung der Albinen befindet, und wurde 1827 von Bien mich Presburg gebracht, wo fie bem Publicum jur Benupung offen fieht. Sein Sohn, Graf Katen A., geb. 7. Sept. 1782, ein vorzüglicher Renner und Befchuger ber vaterlanbifchen Literatur, Runft und Industrie, widmete fich fruhzeitig ber Diplomatie, ward Gesandter zu London und Rom, und gulest 1826 offr. Botfchafter gu Paris, in welcher Stellung er bis 1849 verblie und fich namentlich mabrend ber Julirevolution Berdienfte erwarb. Aus feiner am 17. Aug. 1808 mit Therefe, geb. Grafin von Nogarola, gefchloffenen Che entsprang Graf Rubolf I M., geb. 1. Mug. 1812, L. E. Rammerer, fruber Gefandtichaftefecretar ju Paris, feit 1849 aufer orbentlicher Gefandter und bevollmächtigter Minifter am Sofe ju Turin. Bruber Anton L' und altester Sohn Anton Georg A.'s war Georg A. von Ragy-Apponyi, geb. 3. Juli 1780, geft. 3. Aug. 1849, f. t. Rammerer und Befiger ber Majorateherrichaft Apaty und ber ben ichaften Rartweles u. f. w. Aus beffen 1802 mit Anna, geb. Grafin Bichy, eingegangener Ete entsprangen : Rarl A., geb. 26. Dec. 1805, t. t. Rammerer, Generalmajor und Brigebie ju Effeg, gegenwartig bas Saupt ber altern Linie, und Graf Georg A., geb. 29. Dec. 1808. Der Lettere, ein Mann von großem Talent, ritterlicher Perfonlichteit und beharrlichem, feften Charafter, betrat ale hoffecretar an ber ungar. hoffanglei gu Bien bie politifche Laufbain wurde 1846 jum zweiten, und nach Mailath's Abtritt, 31. Det. 1847 burch faiferl. Sanbidmi ben jum oberften ungar. hoftangler ernannt. Dbgleich er in feiner Jugend bem Liberalismus ju hulbigen ichien, ichlog er fich boch feit feinem Gintreten in ben Staatsbienft immer mehr be conservativ-ariftofratischen Partei an. Balb ftellte er fich an die Spike biefer Partei und war auf dem Reichstage 1843-44 beren einflugreichfter gubrer. In feiner einflugreichen amtlicha Stellung zeigte er fich ale entschiedener Gegner aller nationalungar. Beftrebungen, und bat baburch nicht wenig ben Ausbruch ber Revolution befchleunigt. Geit ben Margtagen, welche auch bie Auflösung ber hoftanglei herbeiführten, lebt A. in Burudgezogenheit. — Das gegenwärtige Saupt ber jungern Linie, Die 1808 ebenfalls in ben Grafenstand erhoben murbe, ift Graf 30 feph A., geb. 7. Sept. 1775, Erbherr von Groß-Apponni und Korlathteo. Sein Sohn Rebolf A., geb. 5. Juli 1802, hat fich ber biplomatischen Laufbahn zugewendet.

Apposition heißt in der Grammatit die Hinzusugung eines Substantivs, oder eines substantivis aufzusassenden Abjectivs zu einem andern Substantiv, um dies zu erklären, oder neber zu bestimmen und zu bezeichnen, oder zu individualisienen: z. B. "mein Bruder, der Art"; "Karl der Große"; "Heinrich der Löwe"; "Es geziemt der Witwe, die den Gatten verlor, ihne Lebens Licht und Ruhm"; "Erspare dir die Qual der Trennung, der nothwendigen." Auch pagalen Säzen kann eine Apposition gefügt werden: z. B. "über Russland suchte Rapolesn den Weg nach Indien, ein Entwurf des Genies". Die Apposition hat immer den Redeton.

Appretur heißt in der Technologie Alles, was mit den gewebten Baaren nach dem Beben und nach dem Färben im Drucken vorgenommen wird, um ihnen Glanz oder überhaupt das erwünschte Ansehen und den gehörigen Grad der Steifigkeit zu ertheilen. Es gehören als dahin die Arbeiten des Waschens und Trocknens, das Noppen, Walken, Rauhen, Scheren, Bürften und Sengen, das Glätten durch Mangen, Calander, Schlagmühlen und Pressen, das Stäcken und Decatiren. Im gewöhnlichen Leben wird häufig unter Appretur allein das Stäcken und Glätten des Gewebes verstanden. Zu allen diesen Arbeiten, deren größter Theil blos bei der wollenen Waaren vorkommt, hat die neuere Industrie ganz besondere Maschinen. Durch ein gute Appretur lassen sich viele Mängel der Waare verdeden und einer geringen Waare das Insehn einer guten geben. In der vorzüglichen Appretur liegt es zum Theil, daß die an sich viel geringere Waare der Engländer gesuchter ist als gute deutsche Waare. Hauch gewiß, daß eine richtigt Appretur zur Haltbarkeit und besonders zum sogenannten guten Tragen der Zeuge viel beitrigt Appretur zur Haltbarkeit und besonders zum sogenannten guten Tragen der Zeuge viel beitrigt

Approbation. im Allgemeinen die Genehmigung von Seiten einer Behörde zur Ausübum einer handlung ober eines Amts, unter der Boraussehung, daß der Betreffende die Befdigung und Berechtigung dazu aufgewiesen hat. In der tath. Kirche bezeichnet das Bot mentlich die Genehmigung und Billigung von Druckschriften religiösen Inhalts, die der bifdistichen Prüfung unterstellt worden sind. Daher das den tath. Schriften zum Beweise ihrer Rechglaubigkeit vorgedruckte "approbatur" (es wird gebilligt). Außerdem heißt Approbation auf so viel als die bischiftiche Erklarung, daß ein Priester zur Seelsorge befähigt und befugt sei.

Approchen (franz. approches, tranchées, engl. trenches) find im Belagerungstics

iejenigen in ben Boben eingeschnittenen Graben, welche von ben hauptparallelen aus in Korm on Bidade auf ben Capitalen ber angegriffenen Berte vorwarte getrieben werben, um in iben, gefcutt gegen bas geuer aus ben Festungswerten, gegen biefe lettern vorgeben ju tonnen. in der Regel werben biefe Graben 3 g. tief und 9-12 g. breit gemacht, und bie aus ben Graen ausgehobene Erbe wird bruftmehrartig nach ber Seite ber Kestung zu in reihenweise bicht ebeneinander aufgestellte Schangtorbe und über diefe hinaus aufgeworfen. Die Arbeit wird, senn bie Entfernung von ben Keftungswerten noch bebeutenb und bie Duntelheit ber Racht e begunfligt, burch Infanterie mittele ber fluchtigen Sappe ausgeführt, in größerer Rabe ber feftung aber burch Sappeure (f. b.) mittels ber vollen ober formlichen Sappe. 3m Grunbriffe ibt man ben einzelnen, im Bidzad geführten Linien eine folche Richtung, daß fie von ben feinbden Werten aus in ihrer Lange nicht beschoffen werben tonnen. Diese einzelnen Linien nennt aan Schlage, Afte ober Bonaur. Sie werben 20-100 Schritt lang gemacht, und um fie geen Enfiladen ju sichern, führt man immer ben folgenden Schlag um einige Ruthen über den orbergebenben bogenformig rudmarte binmeg. Den bogenformigen Theil nennt man Saten ber Crochet. Man benust ihn als Ausweicheplas für guhrwerte, jur Aufftellung von Schuten und Morfern, zu Aufbewahrungeraumen, Latrinen u. f. w. Saufig wird Approchen mit Laufraben fur gleich bedeutend genommen, obgleich erftere ftreng genommen nur ein Theil ber estern find. Denn mit bem Namen Laufgraben bezeichnet man eigentlich bas ganze Res von Braben (Parallelen, Communicationen, Approchen u. f. m.), welches mahrend einer Belageung ausgehoben wirb.

Appropriationsclaufel (wörtlich: Aneignungsclausel), hieß in ben auf die kirchlichen Berhaltnisse Irlands bezüglichen, von dem brit. Ministerium vor das Parlament gebrachten Besehentwürfen die Bestimmung, wonach dem Staate das Recht zugesprochen werden sollte, en übersluß im Einkommen der bischössichen (anglikanischen) Kirche in Irland nicht allein zum Bortheile dieser Kirche, sondern auch zu andern gemeinnühigen Zweden zu benuhen. Man bebischtigte hierbei namentlich, die nationale kath. Kirche in Irland und deren Schulen mit hinänglichern Mitteln zu versehen. Das ganze kath. Kirchenvermögen Irlands (s. b.) ist früher von den engl. Machthabern consistirt und meist der gewaltsam eingeführten anglikanischen Kirche ugewendet worden, während die eingeborene Bevölkerung katholisch blieb und für sich ein neues kirchen- und Schulwesen allmälig wieder begründen mußte. Die beabsichtigte Maßregel war arum nichts weniger als ungerecht, erregte aber den hestigsten Widerstand der Tories und hochrachlichen Eiserer. Seit 1833 wurde die Clausel im Parlament wiederholt, unter den heißesten kämpfen verhandelt und vom Unterhause zwei mal angenommen, dagegen vom Oberhause ver-

vorfen, bis fie 1838 von den Whigs ganglich aufgegeben ward.

Approximation, d. h. Annaherung, ein in der Mathematik viel gebrauchter Ausbruck, beeichnet eine folde Angabe bes Werthes einer Große, welche zwar nicht völlig oberabfolut genau t, aber boch bem mahren Werthe mehr ober weniger nahe fommt. Unter ben beinahe unuberehbaren Bahlen ber logarithmischen und trigonometrischen Tafeln find fehr wenige gang richtig ber vollständig befannt; alle übrigen find nur genahert richtig, und boch beruhen auf ihnen alle ie Berechnungen über himmel und Erbe. Die Planetentafeln, die Sterntataloge, ja faft Me Bahlenbestimmungen ber Aftronomie find nur Annaherungen. Giner ber erhabenften Eheile ber Sterntunde, die Theorie der gegenseitigen Perturbationen der Planeten, ift nur aus olden fragmentarifden Unnaberungen jufammengefest. Selbft in ber rein theoretifchen Dabematit gibt es große Partien, wo wir une blos mit Annaberungen begnugen muffen. Gine große Anzahl Differentialausbrude tann man nur burch Reihen ober burch Raherung integrien. Alle fogenannten irrationalen Größen vermogen wir nur annahernb, aber nicht vollig gerau anzugeben. Die Auflösung ber Gleichungen, dieser wichtige Theil ber Mathematik, ift noch venig vorgeschritten. So viel fich auch bie erften Mathematiker aller Zeiten bemuht haben, fie ju forbern, fo tonnen wir ichon bie Gleichungen bes funften Grabes nicht mehr auflosen, und vir mußten einen großen Theil ber mathematifchen Untersuchungen gang aufgeben, wenn wir ans nicht mit einer genäherten Auftofung ber numerifchen Gleichungen gufriebenftellen wollten.

Appui, Anlehnungspunkt, Stuppunkt, nennt man in einer triegerischen Aufstellung folche Punkte bes Terrains, welche im Stande sind, schwachen Theilen der Aufstellung einen größern halt ober einen Schut gegen feindliche Angriffe zu gewähren. Da in der Regel die Flauken (Flügel) die schwächsten Theile einer Aufstellung sind, so sucht man ihnen vorzugsweise einen Appui zu geben, b. h. man stellt sie in der Nähe solcher Terraintheile auf (lehnt sie an), welche den Feind entweder durch ihre naturliche Beschaffenheit hindern zum Angriffe vorzugehen (offe-

nes Meer, Geen, Gumpfe, dichte Balber, fteile unzugangliche Gebirge, breite Strome), de welche baburch, bag fie mit Truppen befest werben (g. B. Feftungen, Ortichaften, Solgmann u. f. m.), ben Feind zwingen, eine verhaltnifmäßig fehr bedeutende Truppenzahl zu ihrer So winnung ins Gefecht zu bringen und fich baburch fur feine übrigen Operationen zu fowachen. Da, wo folche Anlehnungspunkte fehlen ober ungenügend find, werden fie häufig duch Anlese von Berichangungen, burch herbeigeführte Überichmemmungen und bergleichen tunftliche Beanberungen bes Terrains gefchaffen. Smmer ift jeboch als etwas Wefentliches feftanbalten, baf Appuis entweder burch die bedeutende Große des Raums, welchen fie auf bem Terrain einnehmen, ben Keind fo entfernt von unferer Auffiellung halten, daß er von feinen Kernroaffen teinen wird famen Bebrauch gegen diefelbe machen tann; ober baf eine Umgehung bes Terraintheils von Seiten bes Reinbes mit bebeutenbem Beitverluft fur biefen verbunben fein murbe ; ober baf in mit Truppen befegter Appui vom Feinbe nicht paffirt ober im Buden gelaffen werben fann, ohne fich einer Befahr bes Angriffs ober einer bebeutenben und überlegenen Baffemwidmig bom Appui her auszuseten. Sieraus geht hervor, bag bie Appuis vorzugemeife in Benbe bigungeftellungen von großer Bichtigfeit find, wo fie nicht nur jum Schut ber Flanten, fonbem auch jur Berftartung anderer Theile ber Schlachtlinien, g. B. bes Centrums, bienen. Ran m terfcheibet übrigens tattifche und ftrategifche Appuis. Die lettern muffen von weit großerer Aut behnung fein als die erstern, und die Armee braucht fich an fie nicht unmittelbar angulebnen. De die Strategie fich in größern Raum- und Zeitverhaltniffen bewegt als die Zaktik, fo find häufg tattifche Anlehnungepuntte tein Sindernif fur ftrategifche Bewegungen, wogegen ber Abftant von einigen Stunden von einem ftrategischen Appui nicht als unvertheibigter Raum angeften werben tann, fobalb er nur im Bereiche ber Beobachtung liegt.

Appulejus (Aulus Lucius), fälfchlich Apulejus, geb. zu Mabaura in Afrika von angefehener Altern zwifchen 126-132 n. Chr., flubirte zu Karthago, machte fich barauf zu Athen mit begriech. Literatur, vorzüglich mit ber Platonischen Philosophie, vertraut, und ging von ba nach Rom, wo er, ohne eines Lehrers Bulfe, mit unenblicher Anftrengung die lat. Sprache erlemt und einige Zeit die Geschäfte eines Sachwalters verrichtete. Die Erbichaft nach bem Tobe fenes Baters feste ihn in den Stand, große Reifen zu machen, auf welchen er fich in verschirbene Dofterien einweihen ließ. Arm tehrte er in fein Baterland gurud, wo er eine reiche Bitme heirathete. Bon beren Bermanbten angeflagt, bie Beirath burch Bauberei zu Stanbe gebracht zu haben, vertheidigte er fich öffentlich gegen biefen Borwurf in der noch vorhandenen "Apologia" und ward freigesprochen. Er war ein feuriger, raftlos thatiger und mit Bis begabm Mann, ben jeboch eine entschiedene Richtung gur Myftit und Magie hinderte, fich volltommen auszubilben, und erft fpater lentte er von biefen Bremegen ein. Sein "Golbener Efel", ein Ro man in elf Buchern, wozu er ben Stoff aus bem Lucian schopfte, ift reich an Poefie, Bis, Laum und satirischem Gehalt, ber Jugend aber nicht zu empfehlen. Sochft mertwurdig ift barin bie Episobe von Amor und Pfoche, die Herber ben zartesten und vielseitigsten Roman nennt, ber k erbacht worben. Durch fie allein murbe bes Berfaffere Anbenten unverganglich fein, ware a auch, wie Biele behaupten, nur Überlieferer. Außerdem fchrieb er mehre philosophische und om torifche Werke, beren einige auch auf une gekommen find. Seine Schreibart ift nicht rein; a liebt gehäufte Beimorter, fonderbare Busammenftellung, fallt zuweilen in Blumelei und Schwulft. Die Hauptausgaben seiner sammtlichen Werke find von Dubendorp und Rusiden, vollendet von Bosicia (3 Bbe., Lend. 1786-1823) und von Silbebrand (Lpg. 1842). Gint fehr gute Handausgabe beforgte Rlop (2 Bde., Altenb. 1778). Der "Goldene Efel" wurde von Robe ind Deutsche überfest (2 Bde., Deff. 1783) und ber Abschnitt von Amor und Pfock von Rehrein (Gieß. 1834) bearbeitet.

Apraxin, ein vornehmes russ. Geschlecht tatarischen Ursprungs. — Apraxina (Barfa), der ren Vater 1668 im Kampse gegen die Kalmüden gefallen war, wurde 14. Febr. 1682 von 3m Fedor III. dur Gemahlin erwählt und starb 31. Dec. 1715. — Aprarin (Peter, Gras), ihr älw rer Bruder, begleitete Peter d. Gr. 1697 nach Holland, war bei der Betämpfung der Streihen thätig und nahm als Generallieutenant an dem schwed. Kriege Kheil. Im I. 1705 sender ihn der Zar gegen die rebellieenden Wolgavölker, deren Unterwerfung er durch kräftige und kung gewählte Maßregeln in kurzer Zeit bewerkstelligte. Bei dem Processe gegen Alexei, den Sohn Peter's d. Gr., wurde auch A. verhaftet und nach Moskau abgeführt, gehörte aber zu den Wenigen, welche ein freisprechendes Urtheil erhielten. Er starb bald darauf 1720 zu Petersburg. — Aprarin (Fedor), geb. 1671, gehörte seit 1700 zu den wichtigsten und einstufreichsten Personlichten in der Zeit Peter's d. Gr. Bon Lesterm zum Generaladmiral ernannt, wurde er der eigen

apriroje April 567

be Schöpfer ber ruff. Marine. In bem fcmeb. Rriege besiegte er ben fchireb. General Luber in Angermannland, eroberte 1710 Wiborg in Rarelien, und commandirte 1711 mabrend bes on Rarl XII. angefachten Turfentriegs auf bem Schwarzen Meere. Bei ber Eroberung Kinnlands 1 3. 1713 leitete er mit Glud und Erfolg die Angriffe von ber Seefeite und nothigte burch bie lunderungen und Bermuftungen, welche er in ben Sceftabten Schwebens anrichtete, biefes 1721 ım Abichluf bes Friedens von Ruftadt, burch weld'en Rufland in den ruhigen Befit Finnlands nd der Offeeprovingen gelangte. Nachdem er noch Veter b. Gr. als Befehlshaber auf bem Kelbige gegen die faspischen Lander und Perfien begleitet, ftarb er 10. Nov. 1728. 3wei mal, 1715 nb 1718, wurde er in Untersuchungen megen Bestechlichfeit und Beruntrauungen hoherer Beamn verwidelt und ichulbig befunden, aber ftete vom Bar gegen ein namhaftes Bofegelb beanabigt. bgleich Peterb. Gr. mußte, daß A. ein Gegner feiner gangen Reformen war, fo gehörte berfelbe och zu ben nachften und vertrauteften Uangebungen beffelben. - Apraxin (Stefan Feborowitfc), n Entel bes Borigen, focht in feinen jungern Jahren unter Munnich gegen die Zurten, flieg ifch zum General empor, und war einer ber eifrigsten Widerfacher ber preuß. Partei, sowie bes brafen l'Eftocq am ruff. hofe. Bei Beginn bes Siebenjahrigen Rriegs erhielt er als Relbraricall ben Dberbefehl über bie ruff. Armee gegen Friedrich II., fiel mit berfelben Ente Dai 757 in Preugen ein, eroberte Memel, brang unter ben graufamften und zugellofeften Berrouungen bis gegen Bohlau vor, und besiegte in ber Schlacht von Groffagernborf 30. Aug. 757 ben preuß. General Lehwald. Dhyleich ihm biefer Sieg eigentlich ben Weg nach Berlin Biffnete, jog er fich boch ju Aller Bermunderung nach Rurland jurud. Die Raiferin Glifabeth var gefährlich frant, und man glaubte, A. habe aus Rudficht auf die befannte Sympathie ihres lachfolgers für Friedrich II. gehandelt. Im Gegentheil aber gefchah fein Rudgug nur in Folge nes mit Bestuschem verabredeten Plans, Die Krone nach bem Tobe der Kaiferin unmittelba uf ben Groffürsten Paul übergeben ju laffen. Die Raiferin jedoch genas, Beftufchem wurd erurtheilt und verbannt, A. aber vor ein Rriegsgericht gestellt, vor beffen Entscheibung er 1. Mug. 1758 im Gefangnig ftarb.

Aprilose, nach ihrem Baterlande Armenien Prunus armeniaca benannt, ist ein mittlere laum von 15-20 f. Sohe, der zu den Amngbaleen gehort, fpip-eiformige und herzformige, latte, doppelt gezähnelte Blatter, einzelne, fliellofe weiße Bluten, und ben Pfirficen abnliche, mbliche gelbe, auf ber Sonnenfeite gerothete Fruchte mit gelbem, etwas trodenem Fleische agt. Die Apritose foll zur Zeit Alexander's b. Gr. nach Europa getommen fein, und ift feit ber omerzeit im ganzen Abenblande verbreitet. Sie wird in unfern Gegenden theils freistehend, theils 1 Spalieren gezogen, und meift burch Dculiren auf Rernwilblinge ober 3wetichenstämme fortpflangt. Man tennt mehr als 20 Sorten, unter benen fich die beffern durch Große, fcone garing, Gußigkeit und Saftreichthum auszeichnen. Die fcnell verganglichen Fruchte werben theils ifch genoffen, theils eingemacht. Aus Stalien tommen Apritofen gefpalten, entternt und getrod. t über Trieft, Genua und Livorno in ben Sandel; in Sudfrantreich bilden fie eingemacht und ndirt einen Ausfuhrartitel. Sie liefern fuße und bittere Fruchtterne, welche im Allgemeinen ie die Mandeln benutt werden konnen. Zu Briançon wird aus ihnen durch Auspressen ein I, bas Huile de marmotte gewonnen. Aus ben bittern, Blaufaure enthaltenben Rernen brennt am in Frantreich bas Bau de noyaux. Die vertohlten Steine liefern eine ber Tufche abnliche hwarze Farbe. Das holg bes Baums läft fich mit Rugen nur auf ber Drehbant verarbeiten. - Die Aprikosenpftaume ist eine eblere Pflaumenart, welche in einigen Theilen Frankreichs art angebaut wirb, und, in Buder eingemacht, getrodnet und in flache Schachteln verpadt, nen ansehnlichen Sandelsartikel bilbet.

April, nach dem Julianischen Kalender der vierte, nach dem röm. der zweite Monat, hat, sie nach Dvid angenommen wird, seinen Namen von aperire, d. i. öffnen, weil mit dem zweim Monate in Italien das Frühjahr begann. Karl d. Gr. pannte ihn Ostermonat; in Holland eist er Grasmonat. Der noch jest nicht untergegangene Scherz des Aprilschiens wird gesöhnlich als eine Nachahmung des Hin- und Herschiedens Christi von Hannas zu Kaiphas, on Pilatus zu Herodes angesehen, weil im Mittelalter am Ostersesse, welches für gewöhnlich i den April fällt, auch diese Scene aufgesührt wurde. Indessen möchte dieser Bollsgebrauch sol eher der Rest eines alten heidnischen Festes sein. Besannt ist die Veränderlichseit des Aprileetters, daher man auch von Aprillaunen spricht. Für den Gärtner und Landwirth bringt der lepti viele Arbeiten als: Düngen, Walzen der Wintersaaten, Reinigen der Furchen und Gräen, die Saat von Sommerweizen, Bohnen, Widen, Erbsen, Linsen, Mohren, Kuntelrüben, Lartoss , Hofer, Gerse, Klee, Karden, Mohn u. s. w. Die Wiesenberieselung beginnt, ebenso

die Berpffanzung und Reinigung ber Baume. Im Ruchengarten werden gefaet: Rejoran, Fenchel, Thymian, Salat, Peterfilie, Aresse, Frühbohnen, Erbsen, Möhren, Zwiebeln u. s. w. verpflanzt wird Lauch, Kopfsalat, Endivien u. s. w. In April fangt zugleich mit der Baumblite das erfolgreiche Eintragen der Bienen an.

A priori beweisen ober etwas einsehen, heißt basselbe aus innern Gründen, also aus allge meinen Begriffen, unabhängig von der Erfahrung, darthun. Den Beweis durch Erfahrungsthatsachen, der eigentlich tein Beweis, sondern ein Beleg ist, nennt man einen Beweis a posteriori. Dieser Sprachgebrauch ist dadurch entstanden, daß für die Einsicht in eine Sache der begriffsmäßige Zusammenhang das Erste (prius), die Bestätigung durch Erfahrung das Rach

folgende, in zweiter Reihe Stehende (posterius) ift.

Apfiben nennt man die außersten Punkte der Bahn eines Planeten oder Kometen, won der Sonne am nächsten (Perihelium) oder von ihr am entferntesten (Aphelium) ist. Auch in der Bahn eines Mondes oder Nebenplaneten werden diesenigen Punkte, wo er seinem Hauptplaneten am nächsten oder von diesem am weitesten ist, Apsiden genannt, und zwar in der Bahn des Erdmondes insbesondere Perigäum (f. d.) und Apogäum (f. d.). Die gerade Linie, welche die Apsiden verbindet, die große Achse der Ellipse, heißt die Apsidenlinte. Sie bewegt sich in der Richtung des Planetenlaufs oder von Westen nach Often vorwärts. Wenn haher die Erde vom Punkte des Apheliums ausgegangen ist, so muß sie eine Minute zwei Secunden mehr als 360 Grade ihrer Bahn zurücklegen, um wieder dahin zu gelangen. Die Zeit, die sie dazu gebraucht, heißt ein anomalistisches Jahr. Besonders start ist die Bewegung der Apsiden in der Rondsbahn. Newton erkannte ihren Grund in der Anziehung, welche die Sonne auf den Rond äbsert; erst Clairaut, Euler, d'Alembert und Laplace haben dies später über allen Zweisel erhoben.

Apfis, auch Abfiba ober Tribuna hieß in ber firchlichen Architeftur, besonders bei ben allem driftlichen Basiliten ber Altarplas, welcher meist in Form einer halbtreisförmigen Rische bes Mittelschiff abschloß. Die Christen folgten auch hierin bem Borbilbe ber antiken heibnischen Bestilta, in welcher ebenfalls die Nische des Tribunals mit ihrem halbem Auppelgewölbe gewöhn-

lich einen funftlerisch vollenbeten Abschluß bes Innern bilbete. (G. Bafiliten.)

Apteren (Aptera, b. i. flügellose) nennt man nach Linne biejenigen Insetten, welchen bie Flügel völlig fehlen. Da inbessen gerade dieses Merkmal Insetten von dem verschiedenartigften Bau und mannichfaltiger Lebensweise umfaßt, so pflegt man sich desselben als eines wissenschaft-

lichen Unterscheidungezeichens bei Gintheilung ber Infekten nicht mehr zu bedienen.

Apulien, ein Theil bes alten Jappgien, nach Jappg, bem Sohne bes Dabalus, fo genannt, umfaßte ben fuboftlichen Theil Staliens bis jum Borgebirge Leuca und jugleich bie aufert Salbinfel Calabrien. Dier wohnten in den alteften Zeiten brei verfchiedene Boller: Die Reffepier ober Salentiner, die Peucetier und die Daunier oder Apuler. Die Peucetier wohnten fub lich bis an den Aufidus; die Daunier nördlich bis an den Garganus. Altlateinische Gegen ergablten von einem Ronige ber Apuler, Daunus, ber, aus Illvrien vertrieben, fich in biefem Theile Staliens nieberließ. Rach fpatern Sagen gelangten auch bie Belben bes Trofanischen Rriege auf ihren Brrfahrten nach Stalien, und mit biefen ber Atoler Diomebes, ber im Rriege mit den Meffapiern von Daunus unterflust wurde, bann aber um bie Fruchte bes Siege betrogen and getobtet warb. Die alten Namen hat nur die rom. Dichtfunft beibehalten. Die Gefdicht ber Romer nennt uns teine Ronige ber Apuler mehr; als bebeutenbe Stabte aber werben Api, Luceria und Canufium erwähnt. Den Fluß Aufidus hat Horaz, ber zu Benufia in Apulien ge boren war, verherrlicht. Der zweite Punische Krieg wurde Sahre lang in Apulien geführt, und Canna burch die Rieberlage ber Romer beruhmt. 3m 3. 1043 entriffen die Rormannen dem oferom. Raiferthum bas Land, bas nun beren Seerführer Robert Guiscard jum Bergogthum erhob. Bon bem Sohne biefes Eroberers, Rubiger II., ward A. fobann, nebst Campanien und Calebrien, mit Sicilien zu einer Monarchie verbunden, deren Schidfale es feitbem getheilt hat. Gegenwartig bezeichnet ber Name Apulien (Puglia) nur noch eine geographische Region, ohne politifce Bebeutung, welche die neapolit. Provinzen Capitanata (mit Foggio, Manfredonia, Lucera), Terra di Bari (mit Bari, Gravina) und Terra d'Otranto mit Einschluß Des alten Meffapiene (mit Otranto, Lecce, Brinbifi, Tarent) umfaßt. Der gange Lanbftrich ift nur noch ein Schatten von Dem, was er jur Beit ber griech. Colonien, ber Romerherrichaft, ja noch unter ben Normannen war. Geine Stabte find entvollert, feine Induftrie ift verfcmunben, ber frube fo blubende Sandel gefunten. Wiewol des warmen Klimas wegen berühmt, feit bem Alter thume durch vortreffliche Gubfruchte ausgezeichnet, wird die Landschaft jest nur febr mangelhaft bebaut. Die wenigen Straffen, barunter bie wieberhergeftellte alte Romerftraffe über Ariam

and Bari nach Brindiss, sind burch Rauber ober burch volltische Flüchtlinge, welche die Noth seit den Zeiten der Carbonari in diesen Segenden zu gleichem Gewerbe trieb, unsicher gemacht. Unter den Bewohnern herrscht durchschnittlich Unwissenheit und Aberglaube, aber auch zugleich eine Sastfreundschaft, die hier bei dem schlechten Zustand der Gasthäuser selbst in den bedeutendern Städten, allein das Reisen möglich macht.

Apūre, ein Fluß im westlichen Theile bes subamerik. Freistaats Benezuela, mit einer Sesammtlange von 213 Leguas, von benen 188 schiffbar sind, entspringt in der Sierra von Rerida und trägt in seinem obern Lauf den Namen Uribante. Nachdem er in der Tiefebene der Otomaken 16 Flüsse und viele kleine Gewässer in sich aufgenommen, fließt er mit dem Sarare zusammen, welcher bei dem neugranadischen Pampluna seinen Ursprung nimmt, und mundet, jest Apure genannt, in den Orinoco. — Nach dem Flusse A. wird eine der 12 Provinzen des Freistaats Benezuela benannt, welche sich als ein vorwiegend ebenes Land zwischen 5°33'—7°55' n. Br. und 48—53° w. L. erstrecktund 1860 D. Leguas umfaßt. Bon den 15500 C. sind nur etwa 3000 Acerdauer. Die Hauptstadt ist Achaguas mit 4200 C. Die andern bedeutendern Städte sind: San-Fernando (mit 5400 C.), Montecal und Guasdualito. Das Klima von A. ist warm, im Ganzen aber doch gesund, dann und wann nur durch die Ausdünstung der zahlreichen Lagunen, gefährlich. Der Boden erzeugt Juckerrohr, Mais u. s. w.; der Handel ist seinem Jahrzehend in stetem Zunehmen begriffen.

Aqua Binolli, eine nach bem Erfinder benannte blutstillende Fluffigfeit, beren Bufammenfegung in Italien geheim gehalten wird. Der wirtfame Stoff babei ift Rreofot (f. b.). Das Mit-

tel wird baber in unfern Apotheten burch Areofotwaffer erfest.

Manabuct, b. i. Bafferleitung, nannten bie Romer einen Bau, vermöge beffen bas Baffer von einem Orte zum andern geleitet wird. Aquaducte bauten fcon Sefostris in Agypten, Semiramis in Babylon und Salomo und Sistia unter den Sfraeliten. Die größten Berte biefer Art haben die Romer ausgeführt, und die Überreste berselben gehören zum Theil zu den bewunberungemurbigften Dentmalern ber rom. Baufunft. Mit ungeheuern Roften leiteten fie bas Baffer 30, 40 und mehr beutsche Meilen in gemauerten Ranalen nach den Stabten. Diefe Ranale, mit wenigen Ausnahmen von Badfteinen erbaut, jogen gleich Bruden, auf Arcaben und Bogen gespannt, über Thäler, Seen und Fluffe, ober durchbrachen Berge und Felsen. Noch in ihren Trummern erregen fie unfere Bewunderung, und feine Nation hat ahnliche Dentmaler bes Runftfleißes und ber Liebe jum Baterlande aufzuweisen; benn bie meisten jener Aquabucte maren bas Bert rom. Burger, bie baburch ihrem Baterlanbe nugen und ihren Ramen auf bie Rachwelt bringen wollten. In Rom allein gab es 20 Aquabucte, die, wie Bigerius in feinem Buche "De regionibus urbis Romae" berichtet, täglich über 100 Mill. Maß Waffer nach ber Stadt führten. Der Conful Frontinus, ber uns ein Werk über die Aquaducte der Stadt Rom binterlaffen hat, führte mahrend ber Regierung des Raifers Nerva die Aufficht über diese Bafferleitungen und ließ neun folcher Aquaducte bauen, welche zusammen 13594 Röhren hatten. Der Aquaduct von Des, von welchem noch beträchtliche Ruinen übrig find, der von Segovia in Spanien und viele andere in den entfernteften rom. Provinzen find von folcher Ausbehnung, bag fie, in unfern Zeiten erbaut, ben Reichthum eines gangen Bolles erichopfen murben. Bon ben Bafferleitungen aus der neuern Zeit, wo übrigens die Errichtung folder toftspieliger Bauten durch Rohrenleitungen, Dructwerte u. f. w. entbehrlich geworben ift, lagt fich, außer benen zu Bomfica bei Liffabon und Caferta im Neapolitanischen, etwa nur die von Maintenon ober Berfailles vergleichen. Lettere, von Lubwig XIV. nach den Entwürfen und unter Aufficht Bauban's begonnen, follte auf einer breifachen, oben 2560 Toifen langen, 220 F. hohen Arcabenreihe von 242 Bogen bie Baffer ber Gure in die Baffins und Runfte ber Garten von Berfailles leiten. Indesten murbe nur die unterfte Bogenreihe wirklich vollendet, deren Ausführung allein 22 Mill. Livres getoftet haben foll. 3m mafferarmen Drient wurden von Arabern und Perfern viele, oft prachtige Bafferleitungen errichtet, Die jedoch an Grofartigfeit ben romifchen nicht gleichkommen. — In ber Anatomie werben mehre Ranale mit bem Namen Aquabuet benannt, fo: ber Aquabuct bes Borhofes und ber Schnede im Innern (Labyrinthe) bes Dhrs; ber im Gehirn amischen ber britten und vierten Birnhohle; ber Eustachische Aquaduct, b. i. Die Dhrentrompete; ber Fallopifche, b. i. ein Ranal, welcher burch ben Felfentheil bee Schlafebeine lauft und ben Gesichtsnerven aus der Schabelhohle jum Geficht leitet.

Manal heißt gleich, Aqualitat, Gleichheit. Das Beichen für die Gleichheit zweier Großen ober

Großencomplere in ber Mathematit ift -.

Aquamarin, ein beliebter, boch nicht toftbarer Schmudftein, von blafgruner garbe, ift eine

Ŀ

Spielart des Berglis (f. b.). Auch die grunen und blauen Spielarten des Topafes (f. b.) tem

men unter bem Namen bes echten ober orientalifchen Aquamarins in ben Sandel.

Aquarellinglerei. Aquarell (vom ital. acquerello) bezeichnet die Malerei mit Baffefarben. Man arbeitet bei bicfem Berfahren entweder bie Beichnung mit Gepia, dinefifder Tufche u. f. w. vor, und überlegt fie bann mit lafirenden, burchfichtigen garben (welche Art mit noch beim Portrat angewendet ju werden pflegt), ober man fchattirt ohne jene Untertufchung mit gebrochenen Karben auf Transparente. Bei biefer Malerei bebient man fich meiftens ber Cafe farben, eben ihres burchfichtigen Charaftere megen; boch find auch bie von Ratur mehr beden ben Erbfarben in Bebrauch, welche burch Reiben und Schlammen ben Gigenfchaften ber Saft farben naher gebracht werben. Das gewöhnliche Bindemittel ift bas Arabifche Gummi. Berben bie Bilber in fehr fleinem Dafftabe auf Pergament, geleimtem Papier ober Elfenbein ausge führt, fo gehoren fie ber Miniaturmalerei (f. b.) an. Go alt ber lettere Runftaweig ift, fo jung ift bagegen die porzugsweise sogenannte Aquarellmalerei. Die ersten tunftmäßigen Berfuche hiermit murben erft ju Anfang biefes Jahrh. in England gemacht, wo auch noch jest biefe Runft ihren Sauptfit hat. Unfange tonnte fie nur ale ein Illuminiren forgfältig ausgeführte, getuschter Beichnungen gelten. Turner brachte querft freiere Bewegung und Effect binein, mb bald traten neue Sulfemittel hingu. Fur die größere Rorperlichfeit ber Borgrunde wurde ein bauerhaftes Beif hergestellt, burch beffen Beimischung man bie Farben undurchsichtiger und fraftiger machte. Bonington und Sarbing manbten bie neuen Bortheile guerft in umfangliche Beife an. Die Fortschritte der Chemie tamen ber Aquarellmalerei bei Auffindung und Berfiellung von bauerhaftern Farben ju Gute. Der Ernft ber Englander pflegte ben neuen Rumfigmeis mit Corgfalt, fodag man felbft jur Ausführung größerer Bemalbe fchritt, wobei man freilich oft, im Gifer es ber Dimalerei in Darftellungsftoffen und Behandlung gleich ju thun, auf Mb wege gerieth. In London bestehen zwei miteinander rivalisirende Gefellschaften von Malen in Bafferfarben, welche gablreiche Ausstellungen von Aquarellen veranstalten. Außer bem gelten ale vorzügliche Runftler in diefem Zweige Cattermoll, Conftable, Lee, Prout, Stanfieb Landfeer, Calcott u. f. w. Ginen etwas andern Charafter hat die Aquarellmalerei in Frankeis angenommen. hier galt es mehr kleinere Stigten ju produciren, in benen fich nur ein flüchtiger Gebante gewandt und fraftig ausspricht. Deifter, wie Delaroche, Gubin, Johannot u. A. wwo ben verleitet, biefe Malerei als Rebengweig ju betreiben, um ber vor einiger Zeit grafficeben Mobe bes Albums zu genügen. Unter ben eigentlichen Aguarellmalern zeichnen fich in Frankreich aus, in Lanbichaften: Ifaben ber Bater, hubert, J. Duvrie, Gue, Fort; in Por trate : Dlivier Grand u. A.; in Blumen : Redoute und die Damen Desportes und Ratis Bouchere. Ein vielseitiges Talent ift John Callow, ein Englander von Geburt. In Deutsch land ift bas Aquarell, diefe artige gabritmaare, nie befonders gepflegt worden. In neuefter 3ch hat fich außer Berner in Rom der Lanbschafter Hilbebrandt barin hervorgethan und mit feinen teden und glangenden Bilbern felbft in England vielen Ruhm geerntet. Im Portrat leiftet Dite und feine Schule in Berlin ber Anertennung Berthes.

Aquatinta heißt Rupferftechen in getuschter Manier, wodurch man befondere Zeichnungen in Tufche, Bifter, Sepia u. f. w. gludlich nachahmt. Die Ausführung geschieht auf verschiehme Beife. Nach der einen Art wird die Platte, nachdem vorher die Umriffe auf berfelben rabirt und eingeast find, mit feinem gepulverten Maftir oder Rolophonium überfiebt und bann über Seb len gewarmt, bamit ber Maftir auf ber Platte aufchmelge. In Folge biefes entfteben gwifden jedem Maftirfornchen unmertliche Bwifchenraume, auf welche hernach bas Scheibewaffer wirten muß. Bei der Arbeit felbft mird wie bei ber Schwarzfunft (f. b.) verfahren, nur bag man bei biefer ben Schaber, bei jener ben Pinfel braucht, und mit einem ichmargefarbten Dedfruif, ben bas Scheibemaffer nicht angreift, alle Lichtpartien bedt. Das hochfte Licht wirb querft ge bedt, und bann die Platte geast, fo lange ce für ben fchmachften Ton ber Schattenpartien nothig ift. Alsbann wird durch alle im Originale befindliche Abftufungen fo lange fortgefahren, bit am Ende nichts auf der gangen Platte übrigbleibt als die ftartften Schatten, welche man jutt ast. Diese Manier ift die beste fur hiftorifche und architettonische Gegenstande, bei Landichaften hingegen, mo ber Baumfchlag mehr Freiheit bes Pinfels erfobert, ift eine andere Art vortheil hafter anzuwenden. Es wird nämlich die Platte, wie beim Rabiren, mit einem guten Abgrand überzogen; bann arbeitet man mittels bes Pinfels mit Spif- ober Terpentinol, bem etwas lanpenruß zugesest wird, auf die grundirte Platte wie auf Papier. Das Di erweicht den Agerma welcher fich mit einer feinen Leinwand abwifchen lagt, worauf alle mit bem Pinfel gemacht Striche im Rupfer jum Borichein tommen. hierauf wird bie Dlatte, wie bei ber erften Art, mit em feinen Maftir überfiebt, angefchmolgen und bann geatt. Diefes Berfahren tann, je nach. a im Driginal mehr ober weniger Tinten find, mehrmals wieberholt werben. Durch eine glude Bereinigung beiber Arten läft fich bie Sarmonic in biefer Manier bis ju einem hohen ade fleigern, und vorzüglich bei ber Luft, wo oft große Flachen von berfelben Zinte vortom. n, ift bie erfte neben ber zweiten von ber beften Wirtung. In Frantreich und in ber Schweiz rient man fich hierzu ber Roulette, eines ftablernen, auf feiner Dberflache rauben Rabenens E Balgene mit mehren Erhöhungen, welches, wenn es auf ber Platte bin- und hergerollt rb, bie Bertiefungen barin bervorbringt. Man bat folde Roulettes von allen Graben ber cofe und Feinheit ober Starte in Sinficht ber Erbohungen, um balb tiefer, balb flacher in bie latte ju bruden. Bon Beit ju Beit nimmt man mit einem Schaber bas herausgegrabene Rorn zweg. Anders werben die engl. Aquatintablatter gearbeitet. hier wird die Platte, wie bei ber smartunft, über und über rauh gemacht, die hochften Lichter mit bem Schaber und Grabhi herausgehoben und die Platte mit Scheibewaffer geaft, welches man mit einem Glaspinfel ftraat. Offenbar eignet fich die geaste Manier beffer zu ben tiefften Schatten und ben großen taffen, bie Roulette hingegen beffer zu ben Salb- und fleinen Schatten und ben Schraffirunn. Erft in neuerer Beit ift bie Aquatintamanier in England und Deutschland aufgetommen. Mana Tofana oder Toffana, auch Acquetta bi Napoli, bi Perugia oder bella Toffa geunt, heißt ein Gifttrant, ber ju Ende bes 17. Jahrh. in Reapel außerorbentliches Auffeben achte, beffen Gefchichte aber noch ziemlich buntel ift. Gine Sicilierin Tofana, welche querft Palermo lebte, nachher, ale bie Dbrigfeit auf fie aufmerkfam warb, nach Reapel fluchtete, A Erfinderin biefes Trantes fein und ihn an junge Frauen vertauft haben, welche gern ihrer lanner ledig fein wollten. Bur größern Taufchung nannte fie ben Trant Manna von St.-Rilaus von Bari, aus beffen Grabe nämlich ber Aberglaube ein fur viele Rrantheiten munberatiges DI hervorfliegen ließ. Rachdem burch ihren Trant mehre hundert Menfchen ben Tod funden hatten, ward fie 1709, ungeachtet es ihr gelang, in ein Rlofter zu flüchten, eingezogen, foltert und nach Einiger Rachricht erbroffelt. Andere bagegen verfichern, baß fie noch 1730 Rerter gelebt habe. Gewöhnlich wird bie Aqua Tofana als ein flares, farb-, gefchmad- und zuchlofes Baffer befchrieben, movon funf bis feche Tropfen hinreichend maren, ben Tob at ben, ber langfam, ohne Schmerzen, Entzundungen, Budungen oder Fieber, unter allmäliger inahme der Rrafte, Lebenbuberbrug, Mangel an Efluft und beständigem Durft erfolgte. Das in ben Tag bes Tobes vorher habe bestimmen tonnen, ift unftreitig Kabel. Als neueres Beiel einer Bergiftung durch Aqua Tofana wird ber Tob des Papfice Clemens XIV. angeführt. on ber Bereitung biefes Giftes ergahlt man die wunderlichften Marchen. Go foll ber Geifer ender ober gewaltsam, a. B. burch fortgefesten Rigel, aufgeregter Menfchen ein mefentlicher tandtheil fein. Garelli, erfter Leibargt Rarl's VI., wollte aus bem Munde des Raifers felbft, n bie Acten bes Processes ber Berbrecherin vorgelegt murben, gebort haben, bag Tofana 528 Anderes fei, als eine mafferige Auflösung tryftallifirten Arfenits mit einem Bufate von rba Cymbalariae. Dies erzählt wenigstens & hoffmann, ber einen Brief Garelli's über biefe ache erhalten zu haben vorgab. Auf baffelbe Refultat wurden auch Andere bei ihren Unterdungen geführt. Rach Dzanam, welcher bie neuesten Rachforschungen über biefes Gift in lalien felbst anstellte, führte auch eine Bleizuderauflösung und eine Flussigteit, Die burch De-

Agnator, heißt so viel als Gleicher. Der himmlische Aquator ober Aquinoetialkreis ist remige größte Areis der Himmelskugel, auf bessen die Weltachse sentracht sieht, der mitn von den Weltpolen als den Endpunkten der Weltachse überall um 90 Grad absteht. Er eitt die Himmelskugel in die nördliche und subliche Halbtugel, ist zur Halfte über, zur Hälfte nter dem Horizonte, und schneidet den Horizont in zwei entgegengeseten Punkten, welche Osten ver Morgenpunkt und Westen oder Abendpunkt heißen. Alle im Aquator stehende Sterne, z. B. resestlichste Stern im Gürtel des Orion, beschreiben überall auf der Erde am Himmel einen albkreis und verweilen zwölf Stunden über und ebenso lange unter dem Horizonte. Wem dare die Sonne im Aquator steht, was im Laufe eines Jahres zwei mal der Fall ist (s. Aquinocum), so sind Tag und Nacht einander gleich, und zwar überall auf der ganzen Erde. Daher Rome Aquator. Der Erdäquator, auch Aquinoctiallinie oder von den Schiffern schechten die Linie genannt (daher der Ausdruck: die Linie passinen), ist derzenze größte Kreis der Erdest, auf bessen Erdene die Erdachse senkender steht, und welcher mithin ebenfalls von beiden indpunkten derschen, den Erdpolen, überall gleichweit, nämlich 90 Grad, absteht. Er theilt ie Erdugel in zwei Halbkugeln, die nördliche und südliche, und durchschenede das mittlere Artike,

ferner im Guben von Afien die Inseln Sumatra, Borneo, Celebes und bie Molutten, in Sid amerita Ecuador und bas nörbliche Brafilien, außerbem ben Inbifden, ben Stillen und ben Atlantifchen Drean. Die Chene bee Erbaquatore fallt jufammen mit ber bee himmelsaquaten, baher geht ben Bewohnern berjenigen Drte, die unter bem Aquator liegen, ber Simmelbaquate burch bas Benith und fteht mithin auf ihrem Sorizonte fentrecht, wie alle mit ihm parallele Rreife ber himmeletugel (Parallelfreife), welche auch gleich bem Aquator gur Balfte uber, m Balfte unter bem Borigonte liegen. Bieraus folgt ferner, bag fur die Bewohner jener Gegenba im gangen Jahre Tag und Racht gleich find und jeber Stern immer zwolf Stunden über mi bann ebenfo lange unter bem Borigonte verweilt. Die Rurge ber Tage tragt bagu bei, bie big, bie fonft bort unerträglich fein mußte, weil die Strahlen ber Sonne fast immer genau ober be nahe fentrecht auffallen, einigermaßen zu milbern, wiewol die Ralte ber Rachte mit ber Lagehibe einen oft unangenehmen Contraft bilbet. Übrigens find bie unter bem Mquator liegenben Gegenden die einzigen auf ber Erbe, benen fammtliche Firfterne ber gangen Simmelstugd ju Beficht tommen; die Weltpole erscheinen bort beibe am Borizont, mahrend fonft überall auf ber Erbe nur einer fichtbar ift. Die Aquatorbobe ift ber Bintel, welchen ber Aquator mit ben Horizont bilbet, und wird gemeffen burch benjenigen Bogen des Meridians, ber zwifchen ben Aquator und bem Borizont liegt. Sie ergangt bie Polhohe, welche ber geographifchen Breite eine Drts gleich ift, ju 90 Grab ober ju einem rechten Winkel, und ift mithin gleich bem Abftanbe bes Pole vom Benith. In Leipzig &. B. ift die Aquatorhohe 38° 40' und die Polhohe 51° 20.

Aquaviva, eine alte neapolit. Familie, die von bem gleichnamigen Stabtchen in ber Provin Bari ihren Ramen führt, und ichon ju ben Zeiten Raifer Friedrich's I. befannt war. Anten von A. wurde um 1400 vom Ronig Labiflam jum Bergog von Atri erhoben. Giner feiner Nachkommen, Andrea Mattee A., Herzog von Atri und Teramo und Graf von Conversione, geb. um 1456, der Sohn des helbenmuthigen Biulio Antonio A., ergriff, als Rarl VIIL 1495 Reapel überfiel, die Partei der Frangofen, weshalb ihm von Ferdinand, Konig von Reapel, fen Leben Conversano entzogen und baffelbe auf feinen Bruber Belifario übertragen murbe. Duch ben Ebelmuth des Legtern erhielt er es jedoch bald wieder jurud. Rachher zeichnete fich Min bem Rriege gegen bie Spanier aus, murbe vermundet und gefangen, und lebte nach feiner Rud tehr bis zu seinem Tobe (1528) in Reapel ben Biffenschaften. Er errichtete in feinem Palafte eine eigene Druderei, und trat auch felbft als Schriftsteller auf. — Sein Bruber Belifarts I. genof ben Unterricht bes Giovio Pontano, vertauschte aber Die Wiffenschaft mit ber militar ichen Laufbahn. Er murbe vom Konig Ferdinand mit ber Grafichaft Narbo belohnt, und we Ratl V. jum Bergog ernannt. In feinen lettern Jahren erwarb er fich theils burch eigene Soci ten, theils burch seinen Gifer fur die Wiedererrichtung ber Accademia del Lauro in Rarbe und für bie von Pontano geftiftete Atabemie um die Wiffenfchaft Berbienfte. Giovanni Geronim A., Bergog von Atri, ale ital. Dichter befannt, erhielt von Rarl V., unter bem er Rriegsbienfte that, bie Burbe eines Granben von Spanien. Sein Sohn Dttavio A., geb. 1560, geft. 1612 Carbinal und Erzbifchof von Reapel und Gunftling ber Papfte Sirtus V. und Gregor XIV, war wegen ber weisen und flugen Berwaltung feiner Amter und feines tiefen Biffens von fei nen Beitgenoffen hochgeachtet. — Aquaviva (Claubio), Sohn Giovanni Antonio A.'s, Caki bes obengenannten Anbrea Matteo, geb. 14. Sept. 1543, trat in feinem 25. Sahre in ben Orben ber Jesuiten, und wurde erst Provinzial in Neapel, dann 1581, kaum 38 3. alt, vierter Gene ral des Ordens. Durch die berechnende Rlugheit und die Festigkeit, mit welcher er seine Plane verfolgte, machte er fich jum Neubegrunder ber Schopfung Lonola's. Er fuchte ben Drben nach auffen hin Geltung, und nach innen burch planmagige Erziehung ber Drbensglieber, fowie burch confequente Durchführung einer ftrengen einheitlichen Regierung, Rraft zu verfcaffer Bu biefem Behufe veranlafte er u. a. bie Ausarbeitung ber ,,Ratio studiorum Societais Jesu", die zwar von der Inquisition verboten, aber dennoch fehr oft (zuerft Rom 1586) gebruck wurde, fowie bas "Directorium exercitorium spiritualium". Auch feine "Epistolae XVI" und bie "Industriae ad curandos animae morbos" (querft Beneb. 1606) wurden vielfach burch ben Drud verbreitet. A. ftarb ju Rom 31. Jan. 1615 nach einer 34jahrigen Ordenbregierung, was rend welcher er mit ungabligen Sinderniffen zu tampfen hatte.

Aquer, auch Aoquicolas und Aoquiculani genannt, ein altitalisches, aderbauendes, bebei aber raub- und triegelustiges Voll im latinischen Gebirgelande, mit den Sabinern stammen wandt. In ihrem Gebiete lagen die Städte Präneste und Tibur. In Verbindung mit den Boletern betriegten sie über ein Jahrh. lang Nom mit abwechselndem Glücke, die sie bie die durch Camblus (389 v. Chr.) besiegt, und im Samnitertriege ganzlich unterworfen wurden (300 v. Chr.)

Mquila, die Hauptstadt der neapolit. Provinz Abruzzo ulteriore II., an der Pescara nd in der Rähe der höchsten Apenninengipfel, mit 10800 E., gilt als eine Festung vierten tangs, von der jedoch die Cidatelle der einzig haltbare Theil ist. Im J. 1703 ward sie durch n Ertdeben, bei dem 2000 Personen umtamen, fast ganz zerstört. A. ist der Sie eines Bibos und eines Appellationsgerichts, besitzt ein Lyceum, und gilt als eine der bestgebauten beadte des Königreichs. Im J. 1841 fanden hier bedeutende Ruhestörungen mit politischer arbung statt, die viele ihrer Einwohner ins Gefängnis und Manche an den Galgen brachten. berhaupt sind liberale Sympathien in dieser Stadt und Provinz weit allgemeiner als in den zeisten übrigen Theilen des Königreichs.

Aquila (Ponticus), ift nach den LXX (s. Septuaginta), nebst Symmachus und Theodoon, einer der altesten griech. Übersetzer des Alten Testaments, der bei seiner Arbeit sich Wortchkeit zur Aufgabe machte. Er war ein Jude, aus Sinope geburtig, lebte um 130 n. Chr., nd scheint die Übersetzung für seine hellenistischen Volksgenossen unternommen zu haben. Späer bekehrte er sich zum Christenthum, wurde aber wegen seiner astrologischen Beschäftigunen wieder ausgestoßen. Als Baumeister soll A. unter Hadrin den Austrag erhalten haben, den

Lempel zu Berufalem wiederherzuftellen.

Aquileja ober Aglar, früher Belia ober Aquila, zur Zeit ber rom. Kaiser eine btühende bandelsstadt am Abriatischen Meere und am Timavus in Oberitalien, murde 168 durch Mark kurel zur ersten Festung des Reichs erhoben. Sie war der Schlussel Italiens gegen die Barkuren und wurde ihres Reichthums wegen zuweilen Roma socunda genannt; auch war sie sporer der Sie eines Patriarchen, dessen Dioces 1750 in die Erzbisthümer Udine und Görz (sporer Laibach) getheilt wurde. In A. verlor Kaiser Marimin, und in der Nähe Konstantius im Kampse mit seinem Bruder Konstans das Leben. Durch Attila ward die Stadt nach der Schlacht unf den Catalaunischen Feldern 452 zerstört. Die Einwohner flüchteten auf die Inseln, wo nacher Benedig erbaut wurde. Später entstand hier wieder eine unbedeutende Stadt, die jest zu dem östr. Illyrien gehört. Zu A. wurden 381, 558, 698 und 1184 Concilien gehalten.

Mquilibrismus (lat.), Freiheitelehre, gebort ju den fcmierigsten Aufgaben ber bobern Pfecologie und Cthit, und gerade diefe Berknupfung des Pfochologischen und Cthischen hierbei veranlafte die großen Berwirrungen, welche vorzugemeife auf diefem Gebiete vorhanden find. Der Rame Aquilibrismus, eigentlich Lehre vom Gleichgewicht, ift von der Borausfepung enttont, baggreiheit (f. b.) nur ba vorhanden, wo bas Bleichgewicht fich vorfindet zwifchen bem Bilm (ober ber Enticheidung) ber Ertenntnig, b. b. bes erfannten Bahren und Guten, und amiben bem thatfachlichen Billen, b. b. bemjenigen, welcher fraftig genug ift, um jur Sanblung ju ibren. Es ift bies bie "innere ober fittliche Freiheit" ber Berbart'ichen Schule, welche Plato rreits tennt und ausgesprochen hat. Diefelbe erflart mit größerer ober geringerer Strenge bes legriffs nur Denjenigen fur frei, beffen thattraftiger Wille mit bem ertannten Sittengefebe gummenflimmt (im Gleichgewichte fteht). Wie entschieden aber auch das driftliche Bewuftfein ierin bas bochfte Mag ber fittlichen Bilbung ertennen muß, fo wird man andererfeits boch auch icht begreifen, dag hiermit die gewöhnliche, in dem allgemeinen Bewußtsein vorhandene Borellung von Freiheit nicht zusammentrifft, und bag, wo Freiheit vorhanden, zwar sicherlich auch zes bas in Rebe ftebenbe Bleichgewicht fich vorfindet, aber Die Freiheit felbit nicht in ihm betetet, fondern durch bloge Bermechselung der Begriffe auf daffelbe übergetragen wird. Die Freieit ift vielmehr ihrem Befen nach die Befähigung, im Bewußtfein vorhandene Schranten des caendwie bestimmten Bollene burch bie felbstandige Rraft bee gesammelten, vollen, sittlichen Selbstbewußtseins, welches wir als unser eigenstes Sein betrachten, zu durchbrechen. Rur nfofern jenes Bleichgewicht (Aquilibrium) burch Diefes ethifche Gelbfibewußtfein heibeigeführt wirb, pflegt in ber popularen, fich felbst zwar untlaren, aber im Rerne volltommen richtigen Sprache bes gewöhnlichen Lebens bie Freiheit als vorhanden bezeichnet zu werben. Die Beshachtung biefes innern Procestes gehort zu ben intereffanteften, aber ichwierigften Aufgaben bes rationalen Pfochologen und hat daher flets zu den verschiedenften Resulten und, dem unmittelbarften Bewußtfein jum Trope, haufig felbft jur völligen Leugnung der Freiheit geführt

Aquilibrift (vom lat. aequilibrium: bas Gleichgewicht) ift ein Menich, welcher feinen Korper auch bei ben unnaturlichsten Stellungen und den gewagtesten Bewegungen im Gleichzewicht (aequilibrium) zu ethalten versieht, der z. B., obschon er zu stürzen scheint, dennoch sich aufrecht erhalt und den Schwerpunkt nicht verliert. Zeder Seiltanzer muß zugleich Aquilibrift sein. Das eigentliche Baterland der Aquilibristen ist Indien, wo die aquilibristischen Kunste an das Unglaubliche grenzen sollen. Unter den Europäern zeigen die Franzosen und Italiener,

neuerdings auch Briten, besonders die Erlander, die meiften Anlagen zu aquilibriftischen Ferig. Richt felten nimmt man Aquilibriften mit Gautlern, Zaschenspielern und andem Ams.

ftudmachern für gleichbedeutend.

Aquinoctium ober Machtgleiche, heißt die Beitim Sahre, wo Tag und Racht einandergleis find, baber bie Dauer bee Tags awolf Stunden betragt, und bie Sonne genau um fecht Uk bes Morgens auf- und um feche Uhr bes Abends untergeht. Diefes ift zwei mal im Sahre be Fall, im Fruhling um ben 21. Darg, und im Berbft um ben 25. Sept., jebes mal wem te Sonne im Aquator fteht. Die Fruhlingenachtgleiche bezeichnet ben Gintritt bee Fruhlings, it Berbftnachtgleiche ben bes Berbftes. Bu allen anbern Beiten, ift bie Range bes Tage und ber Nacht für alle Orte, die nicht unter bem Aquator (f. b.) liegen, ungleich; biefer Unterfchieb wid aber besto größer, je mehr man sich bem einen ober bem anbern Pole nabert. Unter ben Uquator find mahrend bes gangen Jahre Tag und Nacht einander gleich. Auf ber und entgegengefesten Salbtugel der Erde nimmt bie Ungleichheit ber Tage in bemfelben Berhaltniffe wie bie Breite ju, nur daß bort bie Tage gunehmen, wenn fie bei une abnehmen, und umgetehrt. Die beiben Puntte bes Simmeleaquatore, in benen fich bie Sonne gur Beit ber Rachtgleichen kimbet, ober in benen ber Aquator an ber Efliptit gefchnitten wird, heißen bie Maninoctialpunte, und zwar unterscheibet man ben Puntt ber Fruhlings- und ben ber Berbftnachtgleiche ober ba Fruhlinge. und ben Berbitpuntt. Die Renntnig bee erftern ift in ber Aftronomie barum von großer Bichtigfeit, weil man ihn bei ber Beftimmung ber Lage ber himmeletorper als Infangepuntt (fur bie Lange und gerade Auffteigung) braucht. Beibe Puntte find aber eine be ftanbigen, wiewol langfamen Beranberung unterworfen, indem fie fich von Dften nach Befin bewegen. (S. Frühling, Perbft, Borruden ber Rachtgleichen.) — Aquinoctialfturme bifen bie besonbers um die Zeit ber beiben nachtgleichen mit Regen, oft Gewittern verbundenen wethenden Sturme, die das Meer fo gewaltig aufwuhlen, daß felbft die Bafen nicht immer San gewähren. Anfang und Dauer biefer Orfane laffen fich nicht beftimmen; auch find bie Grunte biefer Erscheinung eigentlich noch nicht erklart.

Aquipollenz bezeichnet in der Logif das Berhältnif gleichgeltender Urtheile. Gleichgettender aquipollente Urtheile aber sind solche, welche gleichen Inhalt haben; sie sind auch in logischer hinficht aquipollent, wenn die Berschiebenheit derselben nicht blos im Ausbrucke bender oder grammatisch ist, sondern in der Form des Gedankens. So sind die Sage: Aristoteles war des Alexander Lehrer, und Alexander war des Aristoteles Schüler, in logischer hinficht aquipollente Sage; ebenso beighende und doppelt verneinende Sage. Da nun dieses Berhältnif von der Art ist, daß, wenn man den einen solcher Sage für wahr erklärt, man auch den andem als wahr annehmen muß, mithin beide füreinander gesett werden können, so beruht auf diesem Berhältnisse die Classe von unmittelbaren Schlussen, welche man Gleichgeltungsschlusse (ratiocinia

per aequipollentiam) nennt.

Aquitanien ift ber lat. Name eines Theils von Gallien, welcher ursprünglich bas von berifchen Stammen bewohnte Land zwifchen ben Pyrenden und ber Saronne umfaste. I Su guftus Ballien in vier Provingen theilte, marb zu der Proving A. noch bas Land zwifchen ber Baronne und Loire gefchlagen. Den Beftgothen, welche 412 A. erobert hatten, entrif es Chie wig, ber Ronig ber Franten, 508 burch bie Schlacht bei Poltiers. Unter ben fpatern frant. St nigen aus merovingischem Stamm machten fich die Berzoge von A. unabhangig. Dipin unter warf als Sausmeier unter Chilberich III. ben Bergog Sunolb, und als Ronig beffen Cobn Bai far, der sich wider ihn emporte. Rarl d. Gr., nachdem er sich A., welches Hunold wieder in Befit genommen, 769 rafch unterworfen, gab es fpater als Ronigreich feinem Sohn Lubwig ben Frommen; ebenfo biefer 818 feinem Sohn Pipin. Durch ben Bertrag von 843 fam es mit bem übrigen Frantreich an Rarl ben Rablen. Unter ben ichwachen tarolingischen Ronigen er langten, wie die übrigen großen frant. Kronvafallen, fo auch die Bergoge von M. eine faft um abhangige Gewalt, die sie auch unter den Capetingern behaupteten. Im S. 1137 brachte Lub wig VII. durch Berheirathung mit Cleonore, ber Erbin von A., das Rand an die Krone; als a aber feine Gemahlin verftieß, tam es burch beren Sand 1152 an Beinrich II. von England Rach vielen und langwierigen Ariegen, die zwischen den franz. und engl. Königen, namentich über ben Befit von A. geführt wurden, vereinigte es endlich Karl VII. 1451 wieder bauernd mit Frantreich. Der Rame A. hatte fich unterbeffen in Buyenne umgewandelt. Schon fruber batte ber subliche Theil bes alten A., ber ein eigenes Herzogthum bilbete, ben Namen Basconia & halten, aus welchem bann Gascogne marb.

Aquivalent Ara 575

Aquivalent heißt ber Werth ober die Summe, welche als Entschädigung für eine veräuserte, entzogene ober verschlechterte Sache ober auch zur Ablösung eines Anspruchs bezahlt wird.
— Eine besondere Bedeutung hat das Wort Aquivalent in der Chemie, wo es zunächst das Duantum eines Stoffs ober Elements bezeichnet, welches in den chemischen Verbindungen dem Duantum eines andern Stoffs gleich gilt. Aquivalente heißen auch die sich aus den analytischen Erfahrungen ergebenden Verhältnißzahlen für alle Elemente, in denen letztere zu chemischen Berhindungen zusammentreten können. Die Aquivalente der Verbindungen erhält man durch infache Summirung der darin vorhandenen einfachen Aquivalente. Bei Bestimmung der Aquivalente nimmt man die Zahl eines Elements als 1 oder 100 an, und zwar setzt man entweder das häusigste Element der anorganischen Verbindungen, den Sauerstoff 100, oder das Element, dessen Aquivalent das kleinste ist, den Wassersoff 100 an Cauerstoff 100, oder das Element, dessen Aquivalent das kleinste ist, den Wassersoff 100 and und zwar setzt und zwei jest allgemein üblich und von Verzelius eingeführt. Obgleich die Äquivalente in vielen Fällen den Utomgewichten (s. Atome) gleich sind, darf man sie doch, als reines Ergebnis der Erfahrung, sicht mit diesen, deren Größe auf hypothetischer Annahme beruht, verwechseln.

Ara wird nicht felten für den Begriff Zeitalter, Geschichtsepoche gebraucht, hat aber eigentlich und gewöhnlich eine rein chronologische Bebeutung und heißt bann fo viel ale Beitrechnung, Sabrrechnung. In lebterm Sinne ift Ara bie Reihenfolge ber von einem festen Ausgangspuntte an gezählten Sahre, bas Schema, in welches bie geschichtlichen Begebenbeiten ihrer Beitfolge nach eingereiht ober chronologisch geordnet werden. Der Ausgangspunkt einer Ara & in ber Regel irgend ein großes, bie Gefchichte ber Belt ober eines Bolts bestimmenbes Greigats. und wird in ber wiffenschaftlichen Runftsprache bie Epoche genannt. Fast jeber gefchichtliche, burch eine abgefchloffene Bolterfamilie reprafentirte Culturtreis hat feine befondere Beitrechnung Der Wra. Der Gefchichtsforicher und Gefchichtsicher wenigftens muß mit ben verichiebenen Aren, in welchen sich seine Arbeiten bewegen, genau vertraut sein, theils um die Reihenfolge der Begebenheiten an fich festzustellen, theile um die Bahlenbestimmungen frember Beitrechnungen in biefenige Ara übergutragen, welche er feiner eigenen Geschichtsbarftellung gu Grunde gelegt bat. Das Lettere ift oft mit großen Schwierigkeiten verbunden, jumal fich bie Aren frember Bolter nicht immer auf Sonnenjahre, fondern auch auf Mondjahre, ober auf die Combination Beiber ftugen. Die wichtigften bei ben verfchiebenen Boltern bes Erbfreifes gegenwartig gebrauchlichen Aren find : die Ara von Erfchaffung ber Belt, beren fich noch die Juben bebienen, Me driftliche ber europ. Bolter, bie mohammebanifche, bie indifchen Aren, die chinefifche. Uber

ie febr verwickelte Ara ber Chinefen f. China.

Die Gooche, mit welcher bie Ara von Erschaffung ber Belt beginnt, ift naturlich sehr verbieben berechnet worden, indem es bei ihr an jeder mahrhaft gefcichtlichen Grundlage fehlt. in bem Buche "Art de verifier les dales" find nicht weniger ale 108 Berechnungen ber Beit ufgeftellt, bie von Abam bis Chriftus verfloffen fein foll, und beren Ertreme und mehr als 1000 3. auseinander liegen. Rach Scaliger und Calvifius ift die Epoche 3950, nach Petains 3984, nach Krant 4182 v. Chr. qu feben. Eben wegen ihrer Saltlofigfeit und Berfchieenheit ift biefe Era, Die früher in geschichtlichen Berten, namentlich fur Die altere Gefchichte, oft maemenbet warb, jest burch bie Ara von Chr. Geb. mit Recht verbrangt. Die Epoche ber fuafchen Beltara ift burch ben Rabbi Sillel (im 4. Jahrh.) auf bas 3. 3450 vor ber Ara ber Beleuriben (ober 3761 v. Chr.) berechnet worden, und feit bem 11. Jahrh. tam biefe Beltara ei ben Juben auch in gewöhnlichen Gebrauch. Die tonftantinopolitanische ober byzantinische Bettara, beren Epochenjahr 5508 v. Chr. fällt, hat lange im byzantinischen Reiche und in Rufand bis jum J. 1700, wo Peter b. Gr. die driftliche Ara einführte, in burgerlichem und firchichem Gebrauch bestanden. Die Ara von Chrifti Geburt hat den rom. Abt Dionyfius, genennt Eriquus, au ihrem Urheber, ber in ber erften Salfte bes 6. Jahrh. n. Chr. lebte. Derfelbe conftruirte eine Oftertafel, welche er an die Jahre von der Menschwerdung Christi (anni ab incarnatione domini) frupfte, neben welchem Ausbrud beim Datiren auch bie Bezeichnung anno gratiae, feltener a nativitate domini, und erft in fpaterer Beit anno Christi, salutis ober orbis redemti auftam. Diefe Ara findet fich in firchlichem Gebrauch in Rom balb nach ber Witte bes 6. Jahrh.; im 8. Jahrh. ward fie befonders durch die Schriften bes Beda Benerabilis verbreitet. Der erfte Furft, ber fich ihrer in Urtunden, jedoch fparfam bediente, mar Rarl b. Gr. Inbeffen ichon mit bem 10. Sahrh. war fie in Franteich und Deutschland allgemein verbreitet, und wurde bald die allgemeine Ara ber occibentalischen Christen. Erft in neuerer Zeit ist für die attere Gefchichte die Bahlung von Sahren vor Chr. Geb. die allgemein übliche geworben. Die Coche biefer driftlichen Ara ift nach Dionysius felbst, ber unter incarnatio nach ber Beife ber

576 Ara

Rirchenväter die Verkundigung Maria verstand und diese mit dem ihr vorangegangenen birger lichen Jahresanfang combinirte, der 1. Jan. des Jahres, in welcher die Geburt Christi nach seiner Berechnung siel, des 754. Jahres der Varronischen Ara, nicht aber, wie man erwand konnte, der nur durch eine Woche von ihr geschiedene 1. Jan. des zunächst auf die Geburt Christischen Jahres. Daß des Dionysius Berechnung nicht mit den Angaben der Evangelien pasammenstimme, daß vielmehr nach diesen Christis Geburt mindestens vier, höchst wahrscheinisch sogar sechs Jahre früher zu setzen sei, hat vorzüglich deutlich Ideler gezeigt. Die mohammedenische Zeitrechnung ist die Ara der Gedschra oder Hegira (arab. Larich el-hedschra), d. i. de Flucht Mohammed's von Metta nach Medina. Als ihr Epochentag ist nach den arab. Aftronmen der 15., nach dem bürgerlichen Gebrauche der 16. Juli des J. 622 n. Chr. angenommen worden. Diese Ara zählt nach Mondjahren. Sie kam seit dem Khalifen Omar bei den Araben, dann sehr bald bei allen mohammedanischen Wöltern in Gebrauch.

In Indien herrichen brei verschiedene Aren, außer benen, die nur in einzelnen Provingen in Gebrauch find. Die auf religios nationale Anschauungen gebaute, und bemnach in ihre Bellimmungen ungeheuerliche ift von fenen breien bie Ara bes Kalipuga. Sie beruht aufba alten mythifchen Gintheilung in vier Beltalter, Juga genannt. Das erfte beißt Satya-gue, bas Beltalter ber Bahrheit; bas zweite Treta-puga, bas Beltalter ber Frommigfeit; bas bitte Dogpara-nuga, bas Beltalter bes 3meifels; bas vierte Rali-nuga, bas Beltalter ber Gunte 3mifchen jedem Juga ift eine Periode der Morgen- und Abenddammerung, welche Sant heißt, und 1/6 ber Dauer ber gangen Periobe betragt. Das erfte Beltalter mit feinem Sand umfaßt 4800, bas zweite 3600, bas britte 2400, bas vierte 1200 3. Diefe 12000 3. fammen bilben ein Maba-puga, bas große Beltalter, welches gleich ift einem Tage ber Gitte. Dit 360 multiplicirt erhalt man bemnach 4,320000 inbifche Sahre, welche gleich find einen Sahre ber Gotter. 71 folcher Daha-nugas ober Gotterjahre, nebft ber Dammerung, geben ein Manvantara oder 308,448000 indifche Sahre, und 14 Manvantaras bilben ein Ralpe = 4320,000000 3. Die lettere Summe gilt als ein Tag bes Brahma. Am Ende biefer gre fen Ralpaperiode geht die gange Belt, felbft die Gotter, unter; nur Gott lebt emig fort. Chefo lange bauert bann bie Beit ber Bernichtung, worauf nun Brahma eine neue Schopfung beginnt. Rach 100 3., wenn alfo 36000 foldhe Ralpas verfloffen find, flirbt auch Brahma. Bir leba jest im fiebenten Manbantara, beffen Regent Manu-Baivasvata, ber Sonnengeborene ift; wie gwar begann bas Rali-puga ben 28. Febr. 3102 v. Chr. 3m fublichen Indien wird noch jest häufig nach biefer Ara gerechnet. Die beiben anbern gebrauchlichen, aber auf hiftorifche Gpe chen gegrundete Beitrechnungen find: die Ara des Biftamabitya, genannt Sanvat, welche 56 v. Chr. beginnt; die Ara des Galivahana, genannt Gata, die vom 3. 78 n. Chr. jablt. Det indifche Sahr beginnt am erften bes Monats Baifatha, b. h. an bem Tage, wo ber Menbin bem Sternbilde ber fublichen Bage voll wird, von Mitte April bis Mitte Mai. Die Inbin rechnen nach Sonnenjahren ju 365 Tagen 6 St. 12 Min. 30 Scc., alfo nach einem Safre, bei nur um 2 Minuten langer ift, als unfere Aftronomen bas fiberifche Sahr bestimmen. Da de alle firchlichen Feste an ben Monblauf gefnupft find, fo muß bas Sonnen- und Monbjahr gega einander ausgeglichen werben, mas eine fehr vermidelte und ichmierige Rechnung gibt. Bel Marten, "Kala sankalita, a collection of memoirs on the various modes according to which the Indians divide time" (Mabras 1825). Die Bubbhiften rechnen nach bem Tobesjahn to Bubbha Satyamuni, bas freilich bei verschiebenen Boltern febr verschieben angegeben with Rach ber gewöhnlichen und mit ber wirklichen Gefchichte am meiften übereinftimmenben W gabe fallt bas erfte Jahr der bubbhaiftifchen Ara auf den Anfang bes 3. 543 v. Chr.

Unter ben alten, aber für das Geschichtesstudium wichtigen Aren sind zu bemerken, die griech Ara nach Olympiaden (s. d.), die röm. von der Erbauung Roms, die ägytisch-chaldäische Andel Rabonassar, die syrische der Seleuciden, die des röm. Kaisers Diocletian. Die griech. Ara der Olympiaden hat den Wettlaussieg des Koröbus in den olympischen Spielen zu ihrer Epoche. Dies fällt in die Mitte des J. 776 v. Chr., und gewöhnlich nimmt man den 1. Juli als Anfang des Olympiadenjahrs an, da die Spiele um die Zeit der Sonnenwende geseiert wurden. Um Jahn dieser Ara auf Jahre vor Christi Geburt zurüczuschen, muß man die Zahl der Olympiaden um 1 vermindern, mit 4 multipliciren, dazu die Jahreszahl der lausenden Olympiade addien, und die Summe von 777 abziehen, wenn die Begebenheit in die erste Hälfte des Olympiadenjahrs, von 776 aber, wenn sie in die zweite Hälfte des Olympiadenjahrs fällt. Der Rest ist des Jahr v. Chr., mit dessen sie nommer das gegebene Olympiadenjahr beginnt. Ist von einer Olympiade die Rede, welche das 4. J. der 194. Olympiade (b. i. das erste Jahr vor Chr.) übersteigt,

bat man von ber nach obiger Angabe erhaltenen Summe ber Dlympigbenighre 776 abgie then; ber Reft gibt bann bas Jahr nach Chr., auf beffen Sommer ber Anfang bes Dipmpiaenfahre trifft. Die Dlympiabenrechnung murbe bei ben griech. Schriftstellern erft nach Limaus on Sicilien (um 300 v. Chr.) ublich ; in burgerlichem Gebrauch war fie nie. Die Athener berichneten das Jahr durch ben Ramen bes jedesmaligen Archon (f. b.) Eponymos, bie Lacebatonier burch ben eines Ephoren. Die Ara von Erbauung ber Stadt nom (p. u. ober p. u. ., b. i. post urbem conditam, ober a. u., b. i. anni urbis) ift von ben Romern felbst verfchieen berechnet worden. Unter ben Angaben über bie Beit, in welche biefe Erbauung au feten fei, nd namentlich zwei, ale vorzüglich in hiftorifchen Gebrauch getommen, hervorzuheben. Die ine wird nach ihrem vermuthlichen Urheber Terentius Barro bie Barronifche genannt. Sie tt jenes Ereignif in bas Fruhjahr (21. April, bas Fest ber Palilien) von Dlympiabe 6, 3, b. i. as 3. 753 v. Chr.; es ift bemnach 753 p. u. bas erfte Jahr vor, 754 p. u. bas erfte Jahr nach Thrifti Geburt. Um alfo ein Jahr ber Stadt, beffen Bahl 753 nicht überfteigt, in bae Jahr v. Chr. u vermandeln, ober umgelehrt, muß man die jedesmalige Sahrestahl von 753 abziehen. Sind Sahre ber Stadt, die 753 überfteigen, auf Jahren. Chr. ju reduciren, ober umgetehrt, fo mugman ion fenen 753 abziehen, wodurch man die Sahren. Chr., ober zu biefen 753 abbiren, wodurch man vie Sahre ber Stadt erhalt. Dierbei wird ber fast viermonatliche Unterfchied, ber amifchen bem igentlichen Anfang ber Sahre ber Stadt und benen ber driftlichen Beitrechnung ftattfindet, jewohnlich nicht weiter beachtet. Die Barronische Ara mar felt Raifer Claubius bei ben rom. Bariftstellern die vorherrschende und wird auch von den Neuern gewöhnlich gebraucht. Kur die weite Ara find nach Ibeler die Palilien von Olympiade 6, 4 ober 752 v. Chr. (nach Dobwell Diompiade 7, 1) bie Epoche. Diefelbe hat alfo ein Jahr weniger v. Chr. ale die Barronifche, mb es ift bei ber Reduction barnach ju verfahren. Sie wird, weil fie auf eine Berechnung 28 DR. Porcius Cato begrundet ift, gewöhnlich die Catonische, ober auch wegen ihrer Anwenung burch Dionyfius von Salitarnaß, die Dionyfifche genannt. Im burgerlichen Gebrauch wurden bie Jahre bei ben Romern burch die Jahre ber Confuln bezeichnet. Die Ara Rabo. mffar's wird von ben Chronologen eigentlich die Reibe von 424 Jahren genannt, die in bem rfprunglich agypt., in bes Ptolemaus Sanbtafeln enthaltenen Regentenfanon mit bem babymifch-chalbaifchen Konig Nabonaffar (f. b.) beginnt. Ihre Cpoche ift gleich bem 26. Febr. bes . 747 v. Chr. An fie ichlieft fich bann bie Philippifche, von Philipp Aribaus (f. b.), ober e Era nach Alexander's Tobe fofort an, beren Epoche ber 12. Rov. 324 ift. Doch wird biefe ra bisweilen nicht weiter beachtet, fonbern die Jahre nach ber Ara Rabonaffar's werben fortgable. In burgerlichen Gebrauch ift nach Ibeler bei ben Agoptern feine von beiden gemefen, nb auch bei ben Chalbaern ift eine folche Anwendung ber erftern hochst zweifelhaft. Die Ara er Geleuciben, nach welcher man im fprifchen Reiche gewöhnlich rechnete, hat ben Berbft bes .. 312 v. Chr. dur Cpoche, in welchem Seleutus I. Nitator, nach bem Sieg bei Bada, Babplon Befit nahm. Diefe Ara erhielt fich auch nach bem Untergange bes fprifchen Reichs noch lange, bar bei ben Juben bis ins 11. Jahrh. in Gebrauch, und ift noch jest bei ber firchlichen Feftrech. ung ber fprifchen Chriften üblich. Reben ihr tamen fpater in Sprien noch andere Aren auf, barunz bie namentlich in Antiochia angewandte Cafarianifche ober Antiochenische, beren Epochenjahr 🗕 49 v. Chr. ift. Die Diocletianische Ara, die mit dem Regierungsantritt des röm. Kaisers Diocletian 29. Mug. 284 beginnt und megen ber in ihr 19. 3. fallenben graufamen Chriftenerfolgung auch die Martyrerara (Aera martyrum) genannt wird, wurde in Agypten bis auf ite Berrichaft ber Araber als burgerliche angewandt, und ift felbft noch bei ben Ropten und ithiopifchen Chriften in firchlichem Gebrauch. Roch ermahnen wir aus neuerer Beit ber Ara per Frangofifchen Republit, ale beren Epoche ber Stiftungetag, ber 22. Sept. 1792 galt. Diefer fogenannte republikanifche Ralender (f. b.) ward 5. Det. 1793 burch ein Decret bes Raionalconvente in Frantreich eingeführt, aber fcon burch einen von Rapoleon veranlaften Ge natsbeschluß mit bem 1. Jan. 1806 für abgeschafft erflart. Bgl. bas von ben Benebictinern perfaste Bert "Art de verifier les dates" (neueste Aufl., fortgefest von St.-Martin, Dar 1829 fg.); Sbeler, "Sanbbuch ber mathematifchen und technifchen Chronologie" (2 Bbe., Berl 1825-26) und beffen "Lehrbuch ber Chronologie" (Berl. 1831).

Arabeste. F. Schlegel nennt die Arabeste die alteste und ursprünglichste Form ber Phantafie; benn sie hat es nicht, wie sonst die bilbende Aunst, mit der Auffassung und Darstellung einer bestimmten Gestalt zu thun. Sie ist das musikalische Wiegen der Linie in sich. In der Arabeste spielt die Linie mit sich selbst, sie erfreut und genießt sich gleichsam in der Unendlichteit

all ihrer möglichen Bandlungen und Verschlingungen. Die Arabeste ift losgeloft von allen Foberungen ber Naturwahrheit. Sie gehört ber Phantastist an; sie ist das Märchen ber bilden ben Kunst. Sie hat in der Mischung und Zusammensehung ihrer Formen kein anderes Geses als die Willtur genialer Ersindung. Die Griechen sind, wie ihre Geräthschaften, Gefäse und Decorationsmalereien überraschend darthun, in dieser Arabestenpoesie sehr groß gewesen. Die mittelalterliche Kunst, namentlich der Gothische Baustil, verlief sich dagegen sehr oft in die bizarrsten, oft sogar frahenhaftigsten Arabestenbildungen. Die moderne Kunst kehrt daher mit Recht auch hierin zum Alterthum zurück. Rafael ist mit seinem großen Vorbilde vorangegengen. Er hat seine freisinnig genialen Arabesten in den Loggien des Baticans den Malereien da Titusthermen entlehnt, und damit allen Künstlern Weg und Ziel gezeigt.

Arabici nannte man eine driftliche Sette des 3. Jahrh. in Arabien, deren zuerst Eusebiss gebenkt. Nach ihrer Ansicht starb die Seele mit dem Leibe, um mit diesem zugleich am Jüngsten Tage wiedererweckt zu werden. Drigenes widerlegte sie. Ziemlich zu derselben Ansicht bekannte sich im Mittelalter die Sekte der Thnetopsychiten. Es hingen diese Vorstellungen mit der Auferstehungssehre der Kirche zusammen. Man fragte nämlich: ob, wie und wo die vom Leibe getrennte Seele die zur Erweckung am Jüngsten Tage lebe, da man der kirchlichen Lehre von einem

boppelten Gerichte ausweichen wollte.

Arabien, von den Einwohnern Dichefireth-al-Arab, b. h. die Infel Arabiens, von Tinken und Perfern Arabiftan genannt, ift bie fubmeftlichfte große Salbinfel Afiens von ungefar 50000 D.M. Areal, welche burch ben Perfifchen Golf, als Theil bes Inbifchen Dceans, wa bem Continente Afiens getrennt wird und burch die Tiefebenen der Sprifch-arab. Bufte mit ibm zusammenhangt. Durch bie Landenge und fleine Salbinfel von Guez mit Afrita verbunden, nur burch bas ichmale, flippenreiche, in ber Strafe von Bab-el-Manbeb zu funf DR. verengte Rothe Meer von ihm getrennt, bietet A. in allen naturlichen Beziehungen ein echtes Chenbid feines tropifchen toloffalen Rachbars, ein Übergangsglieb zwifchen Afrita und Afien, bazu beftimmt, ben Norben Afritas in felbftanbiger Individualität gu beherrichen. Der Rame & ftammt entweder von einem Diftrict der Proving Tahama ab, welcher Araba, b. i. ebene Bufte heißt, ober kann von Cher abgeleitet werden, ba biefes Wort einen Nomaden bedeutet und w fprunglich Araber wie Ebraer nomabifirend herumzogen. Gine auch in neuere Schriften über gegangene Cintheilung ber Salbinfel in Detraifches (petraea), Buftes (deserta) und Gind liches (felix) A. ruhrt von Ptolemaus her, indem Die altern griech. Geographen nur ein Glud liches und ein Buftes A. tannten; fie ift aber teineswegs innerhalb ber bamals angenomment Grenzen charafteristisch und noch obenbrein oft misverstanden worden. Auch ist Diese Einfich lung im Lande felbst gang unbefannt. Der Rame bes Gludlichen M. ift in Rolge einer fallon überfesung bes Bortes Jemen entstanben, bas nicht gludlich bebeutet, sondern bas Land, weches Metta zur Rechten liegt, gleichwie Al-Scham (Sprien) bas Land zu beffen Linfen bezeich net. Das Petraifche A. hat man irrigerweife auch Steiniges A. genannt; Ptolemaus aber ent lehnte biesen Beinamen von ber blühenden Sauptfladt bes Reichs ber Rabathder, Betre, eigen lich Thamub genannt, b. h. Fels mit einer Quelle.

Die Renntnif, welche wir von A. im Ginzelnen befiben, ift noch fehr mangelhaft. 3m MB gemeinen laffen fich jeboch an ihm die charafteriftischen Eigenschaften Afritas leicht ertemen. Auch waren A., Agypten und bas nordweftliche Afrika ursprünglich von einem und bemfelben Bolle bewohnt. Bon ben suböstlichen Plateauflächen Spriens trennen A. einzelne nachte geb tetten, wie ber Dichebel-Ramli und Schamor, welche in ihrer öftlichen Berzweigung ben Rod rand ber Sochfläche gegen bie Sprifche Bufte bilben, mahrend fublich jener fprifchen Subplateut bie Ebenen ber Beftfufte mehre Randgebirge, A. B. bas Charrahgebirge umgeben, die nicht allen burch Querafte bas Uferland bes Rothen Meeres mehrfach burchschneiben, fonbern auch in if lichen Ansteigungen bas innere Sochland gliebern. Am meiften gerriffen erscheint ber Gubne ften und Sudosten ber Salbinsel, indem hier, in Dman, bas Gebirgsspftem des Dichebel-Achte mit dem Thale bes Mafara ebenfo gegen bie einfach gewellte innere große Bufte abfticht, wie bort bas Gebirgsland von Jemen mit bem bei Aben mundenben Deidan gegen ben wuften & stenstrich Tahama. Die größte Sohe soll A. mit 9000 F. in der Binnenlandschaft Rebich & reichen. Auch bas Rlima A.s hat afrit. Charafter. Die Berge hindern ben milbernben ocum fchen Ginfluf; heife Durre und Begetationbarmuth find über Boben und Tiefen verbreitet, bie Dattelpalme ift oft noch der einzige Bertunder pflanzlichen Lebens. Ja es gibt Gegenden, be im Laufe des Jahres nur durch einen einzigen Regenguß erquickt werben. Ein faft ewig beiten himmel fcwebt über ben fterilen Blachen. Die turge Regengeit, melde, in Folge ber auf bem Arabien 579

Rothen Meere herrichenden Bechselwinde auf den Bestluften in unsern Sommermonaten einmitt, erfult die Terraineinsenfungen (Babis) nur periobifc mit Baffer, mabrend auf ben Soche Rachen im Innern und im Rorboften leichte Frofte ben Winter bezeichnen. Bur beifen Sahresjeit weht bisweilen ber Samum, und gwar nur in ben norblichen Theilen bes Lanbes. Große Balbungen fehlen in A., ebenso werden größere Rasenstächen burch steppengrtige Anger ersekt. bie aber, im Befige aromatifcher Rrauter, treffliches Beibeland ben ebeln Pferbergen bieten. Die milbern Terraffenlanbichaften geigen einen größern Begetationsreichthum. hier gebeihen bie Cbelfrucht und bie Palme und, neben bem bas fparlich vorhandene europ. Getreibe erfebenben Durra (Birfeart), Tabad, Indigo und Baumwolle, ber ichonfte Raffee, ein Saupthandelsertitel bes Landes, viele Gemurg- und Spezereipflangen, wie Bengoe, Maftir, Balfam, Aloe, Morrhe, Beihrauch u. f. w. Auch in ber Thierwelt herricht afrit. Charafter, wie er ber Buftennatur entspricht. Schafe, Biegen und Rindvieh befriedigen bie unmittelbaren hauslichen und berfonlichen Bedurfniffe bes Menfchen; Rameel und Pferb find die treuen Begleiter beffelben auf feinen weiten Banberungen. Die Bufte bewohnen Gazellen und Straufe, bie in ichnellem Laufe von Dafe zu Dafe eilen. Raubgierig lauern Lowe, Panther, Spane und Schatal ber fluch. tigen Beute auf. Affen, Fafane und Tauben bewohnen friedlich die fruchtbaren Gegenden. Seufcreden richten oft große Berheerungen an. Fifche und Schilbfroten gibt es an ben Ruften in großer Bahl, Berlmufcheln befondere im Perfifchen Golf. Unter ben Erzeugniffen bes Mineralreichs verdienen Ermahnung Gifen, Rupfer, Blei, Steintohlen, Erbpech und einige ebele Steine, als Rarneol, Achat und Ongr.

Die Bewohner A.s, beren Zahl auf 12 Mill. geschätt wird, stehen bei ber Isolirung des Lanbes geistig wie körperlich in einer eigenthumlichen Entwicklung da, sowol als Einzelwesen wie els ganze Nation. Der Araber hat eine mittlere Größe, fraftigen Buchs und braunliche Dautsarbe. Aus seinen Gesichtszügen spricht edler Ernst und Stolz; er ist von Natur gewandt, scharfinnig und anmuthig; Mäßigkeit, Lapferkeit, Gastsreiheit und Treue, wie Liebe und Neigung zur Dichtfunst zieren seinen Charakter. Nur Blutrache und Raub, nach seinen Begriffen erlaubt, verdunkeln diese schönen Züge. Das Weib lebt dem Hause; die erste Erziehung der Kinder ist ihr ganz überlassen. Als das größte Glück erachtet es der Araber, wenn ein Kameel geboren wird, wenn eine edle Stute ein Füllen zur Welt bringt, wenn ein Dichter sich Beifall erwirbt. Die einsache und älteste Religionsform, die Anbetung der Gestirne, wurde durch Mohammed's Lehre verdrängt, zu der sich schnell ganz A. bekannte. Gegenwärtig besteht, freisich nur in sehr geringer Zahl, neben den beiden alten Hauptsetten des Islam, den Sunniten und Schitten, noch eine britte, die der Wahabiten (f. b.), welche in der lehten Halfte des 18. Zahrh. entstand. Unter den Urabern leben übrigens, besonders des Handels wegen, viele Juden und demnächst Banianen (f.b.)

Die Lebensweise des Arabers ist entweder nomadifch, im Interesse der Biehzucht und der Raravanenwanderungen durch die Bufte, oder feshaft, jur Bebauung bee Feldes und jum Betrieb bes Sanbels und ber Gewerbe. Die nomabifirenben Araberftamme beigen Bebuinen (f. b.), bie anfaffigen Sabefi und Fellah. Der Sandel, theils zu Lande, theils zur See, vorzüglich mit Raffee, Datteln, Feigen, Gewurg., Spezerei- und Arzneipflanzen verschiebener Art, ift bebeutenb, wenn auch faum ein Schatten jener Beit vor ber Entbedung bes Seemeges um Afritas Subspise. Theilweise liegt ber Bertehr in fremben Sanben, dumal benen ber Banianen, jener indifchen Raufleute, die fich nur fo lange im Lande aufhalten, bie fie bereichert in ihre Beimat gurudtehren können. Inbeffen beschränkt fich ber arab. Hanbel fast nur auf bie Ausfuhr von Rohproducten ober Spedition fremder gabritate, weil die heimische Induftrie taum die nothwendigften Beburfniffe befriedigt und noch vielfach bie Ginfuhr frember Manufactur - und Fabritwaaren erheischt. Die Glanzperiode ber geistigen Bilbung bes Arabers ist zwar ebenfalls vorüber, boch zeigt er fich noch nicht fo gefunten, wie wol öftere angenommen wird. Gelbft in ber Bufte lernt bas Rind fchreiben, lefen und rechnen, und in ben Stabten fuchen Elementarund bibere Unterrichtsanstalten ben Sinn für Biffenschaften zu befriedigen. Die Berfplitterung in zahllofe Stamme fcheint die Nationaltraft untergraben zu haben, und es murbe aufferorbentlicher Begebenheiten bedurfen, um die Boltefrafte zu einigen und zu neuer Machtentwickelung au treiben. Der Grundzug ber arab. Berfaffung ift patriarchalifch, auf Freiheiteliebe geftust. Die Dberhaupter ber Stamme heißen Emir, Scheith, auch Imam. Ihre Pflichten fcheinen fich euf Beerführung im Ariege, auf Tributeinziehung und Rechtspflege (burch bie Rabi, b. i. Richter) ju befchranten; boch zeigt bie Geschichte alter und neuer Zeit auch manches Beispiel eines gemaltfam ausgeübten Despotismus. Die Aufgahlung aller einzelnen Stammgebiete ift felbft

580 Arabien

nach ben genauesten Angaben einheimischer ober frember Geographen, wegen bes lodern kaatlichen Berbandes, nicht möglich. Die bekanntesten Hauptgruppen bilben: 1) Im Besten, um
Nothen Meere, Hebschas, bas nominell unter turk. Hoheit steht und die heiligen Stadte Bella
und Medina, dann die Hasenstädte Jembo und Dschiddba enthält; 2) im Südwesten Jemen, bes
bebeutendste Staatsgebiet unter Regentschaft eines Imam, der zu Sana residirt, mit den habebelsstädten Mosta und Aben (s. b.), welches lestern sich die Engländer bemächtigten; 3) he
bramaut mit Reschin; 4) Mahrah mit Harmin, an der Rüste des Arabischen Meeres; 5) Dma
im Südosten, mit Rostat und Mastat, dessen Imam nicht allein am mächtigsten in ganz Dma
ist, sondern auch über pers. Küstenstriche, über die afrit. Insel Socotora und mehre Kustenpunkt
bes östlichen Afrika herrscht; 6) Habschar oder Lahsa an der Küste des Versischen Golfs, mit

Labfa, Ratif und Rucit; 7) Debicht, Die innere bochfte Lanbichaft ber Salbinfel.

Die Gefchichte ber Araber vor Mohammed ift buntel und wegen geringer Berbindung mit ber übrigen Belt von menig Intereffe. Die Ureinwohner Als werben Bajabiten, b. i. bie unter gegangenen Stamme genannt, und ftammen, nach der fpatern einheimischen Drothe, theils with Dottan ober Rahtan, einem Abkommling des Sem, theils von Jemael, bem Sohne Abraham's, ab. Die Nachtommen Benes werben vorzugeweife Araber, bie bes Lettern Moftaraber. b.i. In bifirte genannt. Die Fürften (Tobba) ber arab. Lanbichaften gehörten fammtlich bem Stamm Rabtan an, aus welchem bas Befchlecht ber Someiriten ober Simjariten 2000 3. lang über Smen acherricht haben foll. Die Araber Semens und eines Theile bes Buften A.s lebten in Staben und trieben Aderbau, auch Sanbel mit Dftindien, Perffen, Sprien und Abpffinien, nach me chem lettern Lande fie viele Colonien fandten. Der übrige Theil bes Bolts gog, wie noch fet, nomabifch im Lande umber. Dannhaft vertheibigten bie Araber Jahrtaufende lang Freiheit, Glauben und Sitte ihrer Bater gegen alle Angriffe ber morgent. Eroberer. Beber die babylenifchen und affprifchen noch die agopt. und perf. Ronige vermochten fie zu unterjochen. Alexande ruftete fich zu einem Buge gegen die Araber; boch hinderte der Tod fein Unternehmen. Die bie aus entftandene Berwirrung benusten die Fürsten im Norden Als, ihre Berrichaft weit über bie Grenze bes Lanbes auszubehnen. Bon jeher hatten bie arab. Nomaden, befonders zur Binter zeit, tief ine fruchtbare Brat ober Chalbaa gestreift. Best unterwarfen fie fich einen Theil bavon ganglich, ber noch Graf-Arabi genannt wird, und grundeten bas Ronigreich Sira. Gin andere Stamm aus Jemen zog nach Sprien an ben Fluß Ghaffan, und fliftete bort ben Staat be Shaffaniben. Drei Jahrh. nach Alexander ruckten bie Romer an bie Grenzen A.s. und In fan war es, ber 107 tief in bas Innere einbrang. Die getheilten Araber tonnten ben min Beeren nicht überall mit Erfolg wiberfteben; und obgleich ihr Land nie vollig gur Proving macht wurde, fo blieben boch wenigstene bie nordlichen gurften in Abhangigteit von ben Raifen und wurden als beren Statthalter angefehen. Freier erhielten fich die alten homeiriten in So men, gegen bie ein Bug jur Beit bes Auguftus mislang. Dit ber Schmache ber rom. Monartie vermehrte fich in A. wieber bas Streben nach Unabhangigleit, die fich auch durch eine Berein gung ber arab. Stamme leicht hatte erlangen laffen. Aber bie arab. Bolter blieben gerftreut und gerspalten, und brachten in innern Rampfen viele Sahrhunderte zu, mahrend welcher bas mit lere Bochland (Rebichb) ber Schauplas fener ritterlichen, von ihren Dichtern vielfach befunge nen gehben war. Das Chriftenthum fand in A., obgleich ber Sternenbienft burch baffelbe nicht gang verbrangt werben tonnte, ichon fruh viele Anhanger. Es gab felbft mehre Bifcofe, bit unter bem Metropoliten ju Boftra in Palaftina ftanben. Die Stabt Elbira unfern bee Cuphut gahlte viele arab. Chriften und Rlofter, und ber bortige Ronig Ennoman-ben-el-monbfir nahn nicht lange vor Mohammeb bas Chriftenthum an. Namentlich jog bas Antampfen ber Areba gegen ben rom. Despotismus eine Menge ber im orthoboren Morgenlanbe verfolgten Chriften Bu ihnen, fo befonders Monophysiten und Restorianer. Auch die Juden waren feit der Berftering Berufalems in A. fehr gabireich; sie machten fogar, vorzüglich in Semen, Profelyten. Der lett Konig ber homeiriten war jubifchen Glaubens, und feine Berfolgung ber Chriften dog ihm 562 von bem Könige Athiopiens einen Krieg gu, ber ihm Thron und Leben toftete. Die fo große Ber fciebenheit der Geften erregte bei Bielen Gleichgültigfeit gegen die beflehenden Religionen, und in biefer lag wol eine Saupturfache, baf bie Lehre Mohammed's in A. fo fonellen Gingang fun.

Mit Mohammed beginnt ein neuer Abschnitt in der Geschichte bes arab. Bolts, bas bie 3ch een vorher die der Unwissenheit, die nach Mohammed die der Erkenntnif nennt. Das Bolt, icht jum ersten mal sich als Ganzes fühlend, übernimmt Jahrhunderte lang eine bebeutungevollt Molle auf der Schaubuhne der Weltgeschichte, und tritt siegreich aus seinen natürlichen Grenzen, um Reiche in drei Weltheilen zu gründen. (S. Mauren und Khalifen.) Wenn auch der Glan

er außern Geschichte ber Araber burch ben Sturg bes Rhalifats zu Bagbab (1258) in Affen rüber wieber jufammenbricht, als in Afrita und Europa, bas erft um 1492 bie letten Mauren nieber auf afrit. Boben gurudichlug, fo wird boch in ber Culturgefchichte ber alten Belt bie boche der Araberherrichaft flete als bebeutend baftehen. (S. Arabifche Literatur und Sprache.) Das Innere A.6 felbft bietet mabrend ber Beit ber auswartigen Rampfe wenig mehr ale bie beentungelofe Gefchichte einiger Bebuinenftamme und bie Schidfale ber jahrlich nach Metta tromenden Raravanen. Rach bem Erlofchen bes arab. Beltruhms liegt bas Land in ganglicher Erfchopfung. In jene oben Buftanbe bringen einige Abwechselung bie Unterwerfungen Jemens f. b.) im 16. Jahrh. durch die Turten und beren Wiedervertreibung im 17. Jahrh., ebenfo die Dberherrschaft ber Portugiefen von 1508-1659 über Mastat, Die Eroberungen Dmans geien Indien und Perfien, die Berrichaft ber Turten über Bedichas und beffen Gefahrbung burch de flüchtigen Eroberungen ber Derfer am Enbe bes 16. Jahrh. Dann endlich greift bas Aufreten ber Bahabiten (1770) wieber fraftig in bie Geschichte ber arab. Salbinfel ein. Der noralifche Ginfluß biefes Ereigniffes wirtt noch gegenwartig fort, ber politifche murbe balb vernichtet burch bas benachbarte Agypten. Dehemed-Ali, ber Pafca von Agypten, unterwarf fich nie Ruften von Bebichas, wie mehre Ruftenpuntte von Jemen, und hemmte 1818 durch eine von Ibrahim-Pafcha gelieferte Sauptichlacht und Berftorung ber Refibeng Derreineh bas meiene Borfchreiten der Wahabiten. Derfelbe verwendete große Roften auf die Behauptung ber berrichaft in A., die ihm ben Sanbel im Rothen Meere ficherte. Die Ereigniffe bes 3. 1840 n Sprien nothigten ihn jeboch, feine Rrafte zu concentriren, und balb fah er fich ber europaifchen Politit gegenüber gezwungen, alle Anfpruche auf bas Land jenfeit einer Linie vom Rothen Meere bis jum Golf von Ataba aufgeben. Auf folche Beife murbe ber Bebichas wieber unmittelbar birtifch, wenn auch nur nominell, weil dur Aufrechthaltung von nur einiger Gewalt eine turk flotte im Rothen Meere gehort, wie fie Dehemed-Ali befaß, der dadurch wirflicher Berr von Retta und Mebina war. Wiewol ber Groffcherif von Metta, Ibn-al-Aun, vom Grofherrn ben Befehl erhielt, ben Fursten bes fublich angrenzenben Gebirges Afir und ben Scherif, welcher Rotta und hobeiba befest halt, ber Pforte zu unterwerfen, fo vermochte er boch biefer Beifung venig nachzukommen, ba auch hierzu eine Operation zur See nothwendig gewesen mare. Die Buftanbe A.s find bemnach ungeregelt geblieben, und die eigene Schwäche bes turt. Reichs laft uch erwarten, bag von biefer Seite nicht leicht eine Anderung eintreten burfte.

Die Geschichte A.6 vor dem Islam haben außer Marigny, Pocode, Sacy, Rühle von Licenstern, namentlich Forster in seiner "Historical geography-of A." (2 Bde., Lond. 1844) und kaussin de Perceval in dem "Essai sur l'histoire des Arabes avant l'islamisme" (3 Bde., Pax. 1847) bearbeitet. Daran schließen sich für die Geschichte des Mohammedanismus die Arbeiten von Schultens, Nasmussen, Cardonne, Dozy, Hammer-Purgstall, Flügel und Andern, essonders aber Weil's "Geschichte Wohammed's" (Mannh. 1843) und dessen "Geschichte der Khalisen" (Bd. 1 und 2, Mannh. 1846—48). Die Erdfunde A.6 bereicherten außer vielen Andern Nieduhr's "Beschreibung von A." (Ropenh. 1772), dessen "Reisebeschreibung nach A." (Bd. 1 und 2, Kopenh. 1774—78; Bd. 3, Hambg. 1837), Burchardt's "Travels in L" (Lond. 1829; deutsch, Weim. 1830), dessen, Notes on the Bedouins and Wahadys" Lond. 1830; deutsch, Weim. 1831), Wellsted's "Travels in A." (2 Bde., Lond. 1838; deutsch von Rödiger, Halle 1842), Tamisier's "Voyage en A." (2 Bde., Pax. 1841), des Grafen Laviote Prachtwert "Voyage dans l'A. petrée" (Pax. 1830), u. s. w. Viele neuere Reisende, veren Zahl sich seit der Eröffnung des Überlandwegs nach Indien und der Besetung Adens von Tag zu Tag mehrt, haben ihre Berichte nur in Zeitschriften veröffentlicht. So Haines, Crutenden, Arnaud, Fresnel, Wallin u. A. Eine wissenschaftliche Verarbeitung des Stosses gab Ritter

in feiner "Erbtunbe" (Bb. 12 und 13, Berl. 1846-47).

Arabische Literatur und Sprache. Über die erste Cultur und Literatur Arabiens haben wir nur einzelne Angaben. Daß daselbst frühzeitig die Poesie geblüht habe, läßt sich schon aus ben Raturanlagen der Bewohner schließen, die als muthig, tapfer, zu Abenteuern geneigt, stolz und für den Ruhm empfänglich geschilbert werden, und bereits das Alte Testament rühmt die kunstreichen Sprüche der Königin von Saba. Die in den fruchtreichen, paradiesischen Gegenden des Stücklichen Arabiens unter ihren Scheiths umherziehenden Nomaden hatten aber auch Alles, was die Raturpoesie begünstigt, sehhafte Empsindung und warme Phantasie; das mit Gefahren und Beschwerden verbundene Leben in durren Sandwüsten und unter nachten Felsen mußten eine mannliche, wilde Dichtlunst hervorrusen. Schon vor Mohammed hatte Arabien geseierte Dichter, welche die Fehden des Bolts, seine Pelden und die Schönen verherrlichten. Während des großer

Markts zu Mekta, und im 5. Jahrh. n. Chr. zu Dkabh, fanden poetische Wetklämpse statt. Die Gedichte aber, benen der Preis zuerkannt ward, wurden mit goldenen Buchstaben auf Bistel geschrieben und in der Kaada zu Mekta, dem uralten Nationalheiligthum, aufgehängt. Am nannte sie Mobsahhabat, d. h. vergoldete, oder Moallakat (s. d.), von denen und sieden erhalten sind. Tiefe Empfindung, hoher Schwung der Eindisdungskraft, Reichthum an Bildern und Sprüchen, Freiheitsgeist, Glut in Rache und Liebe zeichnen sie aus. Andere berühmte Dichter diese frühern Periode waren Nabegha, Ascha, Schanfara, deren Gedichte Sacy in seiner "Chrestomathie arabe" herausgegeben und übersetzt hat, und Kaad-ben-Johair, der das Lod des eben aufgetretenen Propheten Mohammed seierte (arab. u. lat. von Freytag, Bonn 1822). Das Lebe und Dichten eines jener altarab. Wandersanger schildert sehr anschaulich "Le divan d'Am rulkais", herausgegeben von M'Gudin de Slane (Par. 1837; deutsch von Rückert, Stutte. 1843). Die reichste Sammlung der alten Gedichte und Lieder der Araber sindet sich in den arab. Anthologien der Hamasa (s. d.) und dem Ritäb-el-aghani. Bgl. Weil, "Die poetische Lieutun

ber Araber vor Mohammeb" (Stuttg. 1837).

Erft mit Mohammed eröffnete fich indeffen bie glanzenbfte Beit ber Araber auch für ihre Limtur. Seine Glaubens- und Lebenslehren murben von Abubett, bem erften Rhalifen, in bem Itran (f. b.) gefammelt, ben Othman, ber britte Rhalif, berichtigte und befannt machte. Durch ben Roran wurden bie Schriftsprache, bie erfte literarifche Richtung und ber neue Nationalcharafter ber Araber bestimmt. In ihrer Lage zwifden zwei Belttheilen, welche fur ben Sanbel überant gunftig war, ichienen bie Araber wenig geneigt, ale Eroberer aufzutreten. Doch Dohammed ge lang es, nachdem er fich gang Arabien unterworfen und ihm eine religios-militarifche Berfaffung gegeben hatte, ben in bem Bolte gahrenben Geift ber Tapferteit burch ichmarmerifchen Religionseifer zu befeuern. Rad feinem Tobe bemachtigte fich ber Araber ber Geift ber Eroberung. Bie ein reißender Strom verbreiteten fie fich fcnell, und fcon 80 3. barauf erftrecte fich ihr Reich von Kanpten bis Indien, von Listabon bis Samarfand. Während dieses Zeitraums beseelte fie allerdings nur triegerische Schwarmerei, unter beren Herrschaft die zarten Bluten bes Geftes nicht gebeihen konnten. Doch die Zeit und der Umgang mit gebildeten Nationen verbrängten allmalig ben roben Ginn, und unter ber Regierung ber Abbaffiben feit 749 fingen auch Bif fenfchaft und Runfte an fich zu heben. Die erfte Unterftugug fanben fie am glanzenben hofe W manfor's (f.b.) ju Bagbab, 754-775; Barun-al-Rafchib (f.b.), 786-808, aber war es, ba bauernde Liebe zu ihnen ben Arabern einflößte. Er rief Gelehrte aus allen Ländern in fein Reich, Die er fürftlich belohnte; er ließ die Werte ber vorzüglichsten griech., sprifchen und altperf. ober Deblwi-Schriftsteller ins Arabifche überfeben und biefe Uberfebungen burch gablreiche Abidif ten verbreiten. Al-Mamun, ber 813-833 regierte, bot bem griech. Kaifer 100 Ctr. Gold und einen beftanbigen Frieden an, wenn er ihm ben Philosophen Leo nur auf einige Beit ju feinem Unterricht überlaffen wollte. Bgl. Benrich, "De auctorum graecorum versionibus syricis, arabicis etc." (Lpg. 1842). Unter Al-Mamun's Regierung murben treffliche Schulen # Bagbab, Baera, Bothara und Rufa, und große Bibliotheten zu Alexandria, Bagbab mb Rairo angelegt. Sein Nachfolger, Motafem, geft. 841, wirfte in gleichem Sinne und Geifte, und mit ber Dynaftie der Abbaffiben in Bagbab wetteiferte bie Dynaftie ber Dmmajjaben in Spanien. Bas Bagdad für Asien, das war die hohe Schule zu Cordova für Europa, wo überhampt im 10. Jahrh. die Araber die Stupe der Literatur wurden. Bu einer Zeit, wo gelehrte Kennuiffe faft nirgends eine bleibende Statte und Ermunterung fanben, waren es die Araber, Die fich mit Auffammlung berselben beschäftigten und sie in brei Welttheilen verbreiteten. Aus Frankrich und ben andern europ. Landern ging man zu Anfang bes 10. Jahrh. nach Spanien, um hier bei ben Arabern hauptfachlich Mathematit und Mebicin zu ftubiren. So unter Anbern Gerbet, ber fpater als Sylvester II. ben papstlichen Stuhl bestieg. Außer Corbova begrundeten bie Amber in Spanien noch 14 Atabemien, viele Elementar- und hohere Schulen; auch errichteten fie bier funf fehr bebeutende öffentliche Bibliotheten, wie benn bie bes Rhalifen Satem über 600000 Banbe enthalten haben foll. So fchnelle Fortschritte machte biese taum anberthalb Sahrhunden vorher auf ben Roran, auf Poefie und Berebtfamteit eingeschränfte Ration , feitbem fie mit bet Biffenschaft der Griechen fich befreundet hatte. Bgl. haneberg, "Über die höhern Unterrichtanftalten ber Araber" (Dund. 1851).

Ausgezeichnete Berdienste haben sich die Araber um Geographie, Geschichte, Philosophie, Medicin, Physit, Mathematit, namentlich um die Arithmetit, Geometrie und Aftronomie erweiten, und mehre arab. Aunstwörter, z. B. Algebra, Allohol, Azimuth, Zenith, Radir u. f. w., ber größte Theil ber Sternnamen, ja felbst die Zahlzeichen, welche wir von ihnen annahmen, de

gleich eigentlich indischen Ursprunge, zeugen noch von ihrem Ginfluß auf die geiftige Bilbung Europas. Die Geographie verbankt ihnen im Mittelalter bas Deifte. Borguglich erweiterten fie in Afrita und Afien bie Grenzen ber befannten Belt. In ber nordlichen Balfte von Afrita brangen fie bis an ben Riger vor, weftlich tamen fie an ben Senegal, öftlich bis jum Cap Corrientes. Schon fehr fruh mußten, auf Befehl ber Rhalifen, Die ausgefandten Relbberren Die begroungenen gander geographifch verzeichnen. Afien war ihnen größtentheils befannt. Sie erweiterten bie Kenntnif von ihrem eigenen Baterlande Arabien, von Sprien und Perfien und verfcafften wenigstens einige Aufflarung über die Große Tatarei, bas fubliche Rufland, China und hindostan. Als geographische Schriftsteller zeichneten fich aus: Ibn - Rhorbabbeb, El-Sflathri ("Liber climatum", herausgeg. von Möller, Sotha 1839; beutsch von Morbtmann, Samb. 1845), Abu-Ishat-al-Farefi, Ibn-Sautal, um 815 (bas "Irak", herausgeg. von Unlenbrod, Lend. 1822), Ci-Edrifi, 1150 (arab., Rom 1592; frang. von Jaubert, 2 Bbe., Par. 1836), Dmar-Ibn-al-Bardi (arab. und lat. von Sylander, Lund 1824; von Sornberg, 2 Bbe., Upf. 1835), Dafuti, geft. 1249, ber noch nicht herausgegebene, aber wichtigste Schriftsteller in diesem Gebiete, ferner Al-Denuti, Abulfeda (f. b.), Kaswini ("Rosmographie", herausgeg. von Buftenfeld, 2 Bbe., Gott. 1848) u. A. Bieles, was die bekannteften unter ihnen, 3. B. Abulfeba und Ebrifi, berichten, ift noch jest brauchbar und in hiftorifchgeographischer hinficht wichtig. Wichtiger noch als bie geographischen Lehrbucher find für uns bie Befdreibungen, welche Araber von ben Lanbern, Die fie befuchten, lieferten. Go Al-Baffanben-Mohammeb-al-Bafan aus Corbova, befannter unter bem Ramen Leo Africanus, ber im 15. Jahrh. Afien und Afrita, Mohammed-ibn-Batuta (überfest von Moura, Liffab. 1840), ber im 13. Jahrh. Afrita, Indien, China, Rufland u. f.w., und Ihn-Fostan (herausgeg. von Frahn, Petersb. 1823), ber Rugland im 9. Jahrh. burchwanberte. Chenfo find zu ermahnen : Der Reisende Ibn-Djobair im 12. Jahrh. ("Voyage en Sicile", arab. und lat. von Amari, Par. 1846); ber Aftronom Albiruni, aus dem 11. Jahrh., der ein ausgezeichnetes Bert über Indien verfaßte ("Fragments arabes relatifs à l'Inde", herausgeg, von Reinaud, Par. 1845), bann zwei anonyme Reifende, die im 9. Jahrh. Indien und China befuchten (,, Relation des voyages faits dans l'Inde et à la Chine", arab. u. frang, von Reinaud, 2 Bbc., Paris 1845), und noch viele Unbere.

Auch die Geschichte fand feit dem 8. Jahrh. unter ben Arabern viele Bearbeiter; boch find beren Berte noch lange nicht wie fie es verbienen benutt. Der altefte Siftorifer ber Araber, ben wir tennen, ift Befcham-ben-Mohammeb-al-Relbi, geft. 819. In bemfelben Sahrh. lebten Ibn-Rotaiba, Abu-Dbaiba, Al-Waledi, Al-Baladfori und Afraki. Seit dem Anfang des 10. Sabrh. wurde die Geschichte ein Lieblingestudium der Araber. Masubi ("Historical encyclopaedia, entitled meadows of gold and mines of gems", engl. von Sprenger, Bb. 1, 2onb. 1841), Sabari ("Annales", herausgeg. von Kosegarten, Greifsw. 1831), Hamza aus Isfahan (arab. und lat. von Gottwald, 2 Bbe., 2pg. 1844) und ber driftliche Patriard Eutychius von Alexanbrien ("Annales", herausgeg. von Pocode, 2 Bbe., Drf. 1658) waren bie Erften, welche Univerfalgeschichten verfagten. Sierin folgte ihnen Abulfarabich (f. b.) und Georg Elmatin ("Historia saracenica", herausgegeben von Erpen (Lend. 1625), beide Chriften; ferner Ibn-al-Amib, Ibn-al-Athir, Mohammed-Hemavi, Abulfeda (f.b.), Nuvairi ("Histoire de Sicile sous le gouvernement des Arabes", franz. von Cauffin, Par. 1802), Dichela! ebbin, Sonuti, Ibn-Schohna, Abul-Abbas, Ahmed-al-Dimefchti u. A. Die Abschnitte der arab. Siftoriter über die Rreuzzuge werben im Driginal und franz. Überfepung von Reinaub, im Auftrage der Frangofifchen Atabemie herausgegeben. Uber bie Gefchichte ber Araber in Spanien fchrieb Abul-Rafem aus Cordova, geft. 1139, Temimi, 3bn-Rhatib, 3bn-Alabar, Ahmed-ben-Yahya-al-Dhobi, Mbmed-al-Motri (engl. von Gayangos, 2Bbe., Lond. 1841), Abu-Dohammed-Affaleth (portug. von Moura, Liffab. 1840), Ibn-Abbari (herausgeg. von Dogn, Lept. 1849) u. A. Die Sefcichte ber arab. Dynaftien in Mauritanien bearbeiteten Ibn-Abi-Ber ("Annales regum mauritaniae", arab. und lat. von Tornberg, 2 Bbe., Upf. 1843; deutsch von Dombay, 2 Bde., Agram 1793) und Ben-Abil-Raini ("Histoire de l'Afrique", überfețt durch Pellifier und Rémufat, Paris 1845) u. f. w. Bon Roth-ebbin befigen wir eine Gefchichte von Metta, von Remaleddin eine Chronit von Aleppo. Ibn-Rhallitan ("Vie des hommes illustres", herausgeg. durch D'Gudin de Clane, 2 Bde., Par. 1838; engl. von demfelben, 3 Bde., Lond. 1842), Ibn-Abi-Dfaiba, Dfahebi ("Liber classium virorum", herausgeg. von Buftenfelb, Gott. 1833), Abu-Bataripa-el-Ravavi (herausgeg. von Buftenfeld, Gott. 1842) u. A. verfaßten biographifche Borterbucher. Abbollatif (f. b.), Maltigi ("Histoire des sultans Mamlouks de l'Egypte", übersest von Quatremère, 2Bbe., Par. 1837; "Geschichte ber Kopten", arab. und deutsch von Biftenseld, Gött. 1846), Schehabebdin-ben-Abi-Hießichla, Marai-ben-Jussus-Janbali, Ofche maleddin-Yussus-Barbi, Mohammed-ben-al-Moti und Ibn-Omar ("Chronit de Bahribischen Mamluken-Sultane", herausgeg. von Meursinge, Lend. 1846) schrieben Special werke über Geschichte von Agypten. Bohaeddin (herausgeg. von Schultens, Lend. 1755) und Emabeddin lieferten Biographien Saladin's. Ibn-Arabschah beschrieb die Thaten des Timm (herausgeg. von Manger, 2 Bbe., Leuwarden 1767, und zu Kalk. 1812), und Othi das Lehn des Mohammed von Ghazna (herausgeg. von Sprenger, Delhi 1847). Bon Ibn-Khaldmist eine in wahrem philosophischen Geiste gehaltene Einleitung in das Studium der Geschichte und Politst vorhanden, die Quatremère herausgibt, und eine Geschichte der Berbern (herausgez. von M' Gudin de Slane, Algier 1847). Habschischen Geschichte der Bert über die Literatur der Araber, Perser und Türken (herausgeg. von Flügel Bb. 1—5, Lond. 1835—50), das nach seinem spstematischen Theile Hammer in der "Encystopädischen übersicht der Wissenschlessen Der Stients" (2 Bbe., Lept. 1804) bearbeitete. Der Stients Der Eile Der Liber der Beissen der Berbeitete.

ber meiften arab. Siftoriter ift einfach und ungefchmuct.

Die Theologie, welche in inniger Berbindung mit ber Rechtsgelehrfamteit fieht, weil beibe auf Einem Grunde, bem Roran, ruben, bilbet ben bebeutenbften Theil bes öffentlichen Unteridet. überfichten geben El-Senufi's,, Begriffsentwidelung bes mohammebanifchen Glaubensbetemb niffes" (arab. und beutsch von Bolff, Lpg. 1848), und bie "Stationen" bes Ibichi berausges. von Sorensen, Lpg. 1848). Erft unter ben ommajjabifchen Rhalifen fingen bie Speruletionen über ben Inhalt bes Roran an, und als nachher bie Ariftotelifche Philosophie befamt wurde, und man diefe auf die Religion anzuwenden begann, fo entftanden balb mehre Setten, von benen 4 als rechtglaubig, 72 aber als teberifch angesehen werben, und beren verschiebene Meinungen Schariftani in feinem Berte über bie Religionen (herausgeg. von Cureton, Lond. 1842; beutich von Saarbruder, Salle 1850) auseinanderfette. Bene vier orthoboren Getten find die Banefiten, welche zwar die Tradition nicht verwerfen, aber Bernunftgrunde ihr vorgie ben; Die Schafiten, Die ben Gebrauch ber Bernunft und ber Philosophie gang verwerfen; bie Rambaliten und bie Dalechiten, bie ben Gebrauch ber Philosophie nur bann gulaffen, wenn gur keine Trabition vorhanden ist. Die Trabition oder Sunna überliefert die Reden und Ahatendes Mohammed und ift, bei aller Pedanterie in ihren einzelnen Bestimmungen, boch ihrem Reme nach beiweitem bem Roran vorzuziehen. Die von Bochari gefammelten Überlieferungen werden am meiften gefchatt. Ein ahnliches Wert ift " Difchtat al Mafabich" (engl. von Mathent, Ralt. 1809). Unter ben theologisch - juribischen Disciplinen fteht bie Eregetit bes Roran oben an. Die berühmtesten Eregeten find Samathichari und Baibhawi (herausgegeben von Fleifcha, 2 Bbe., Lpg. 1844). Eine fehr berühmte Dogmatit fchrieb Dmar-al-Rafafi im 12. Jahr. bas geschätzteste Befesbuch Scheith Ibrahim aus Aleppo im 16. Jahrh. Beide Berte uber feste Mouradgea d'Ohffon in seinem "Tableau general de l'Empire ottoman" (2 Bde., Da. 1787). Das mohammedan. Recht erlautern noch die Bebana (4 Bbe., Ralt. 1830; engl von Samilton, 4 Bbe., Leiph. 1791) mit ben Commentaren Inana und Rafina, und bie Auffpruche ober Fetwas beruhmter Juristen, von benen die "Fatawa Alomgiri" (6 Bbe., Ralt. 1829), bie "Fatawa Hamadani" (2 Bbe., Ralt. 1832) und viele Anbere in Ronftantinopel erfcimen find. Eine Chrestomathie juriftifcher Beweisstellen gab Macnaghten in den "Principles of muhamedan law" (Ralt. 1825). Die Eroberung Algiers hat die Franzosen nothwendig auf bes Studium des mohammedanischen Rechts geführt. In Folge beffen find auch ichon mehre wich tige Berte auf diesem Gebiete erschienen, d. B. "Précis de jurisprudence musulmane, selon le rite Maléchite, par Khalil-Ibn-Ishak" (frang. von Perron, 2 Bbe., Par. 1848); Du Cow roy, "Législation musulmane sunnite, rite Hanéfi" (Par. 1848), u. s. w.

Die Philosophie der Araber, welche sich jum Koran, wie die christliche Scholastit zur Bibel verhalt, war griech. Ursprungs. Sie hielt sich hauptsächlich an Aristoteles, der durch sie auch in Spanien, und von da im ganzen westlichen Europa bekannt wurde; denn aus dem Arabischen übersetze man ihn in die lat. Sprache. Doch kannten die Araber selbst den Aristoteles, den sie auf neuplatonische Weise auffasten, nur aus den unter den Abdassiden gemachten Übersehungen. Sanz vorzugliche Ausmerksamteit wendeten sie auf Dialektik und Metaphysik. Von ihren philosophischen Schriftsellern sind zu demerken: Allendi aus Basra, um 800; Alfaradi, der um 954 über die Principien schriftsellern sind zu demerken: Allendi aus Basra, um 800; Alfaradi, der um 954 über die Principien schrift und Metaphysik, einen Commentar zu des Aristoteles Werken versastet, einer Logik, Physik und Metaphysik, einen Commentar zu des Aristoteles Werken versaster Versaster.

ung aller heibnischen, philosophischen Systeme" schrieb; Abubetr-ibn-Thophail, gest. 1190, ber 1 feinem philosophischen Roman "Hai-ebn-Yokdan" (herausgeg. von Pocock, Orf. 1671) ie Entwicklung bes Menschen aus ber Thierheit lehrte, und sein Schuler Averrhoes (s. d.) esonders hochgeachtet als Erklärer bes Aristoteles. Agl. Schmölbers, "Sur les écoles kilosophiques chez les Arabes etc." (Par. 1842); Ritter, "Über unsere Kenntniß ber

rab. Philosophie" (Gott. 1844). Biele berühmte Philosophen waren zugleich Arzte, und unleugbar haben die Araber, nachft er Erbkunde, in ber Medicin bas Bebeutenbfte geleiftet, wie ihnen benn auch bas Berbienft geabrt, die wiffenschaftliche Medicin im Mittelalter erhalten und bas Studium derfelben in Cuspa wieder belebt zu haben. Bu Dichondisabur, Bagbab, Ispahan, Firuzabad, Bothara, Rufa, Basra, Alexandria und Corbova wurden vom 8. bis jum 11. Jahrh, medicinische Lehranstalten richtet, und bei bem eifrigen Stubium, bas man ber Mebicin wibmete, tonnte es, obichon man m Befentlichen fich auch hier an bie Griechen hielt, an bebeutenben Fortschritten nicht fehlen. Die Anatomie tonnte freilich nichts durch bie Araber gewinnen, weil ber Roran Berglieberungen mterfagte, befto mehr aber gewann bie Arzneimittellehre, ba fie eifrig Botanit ftubirten, wie uch Themie, bie, wenn fie nicht als beren Erfinder betrachtet werden tonnen, wenigstens vielfach wirch fie geforbert murbe. Auch die Rofologie verbankt ihnen manche Fortschritte. Bu ben beahmteften medicinifchen Schriftstellern gehoren : Abarun, ber junachft bie Poden befchrieb, Jahia-ben-Serapion, Jakob-ben-Ishak-Alkenbi, Johannes Mesve, Rhazes ("Abhanblung über te Doden und Dafern", engl. von Greenhill, Lond. 1848), Ali-ben-Abbas, Avicenna, ber brausgeber des Kanon ber Medicin, das lange Beit als das einzige Sandbuch galt, Ishaf-benboleiman, Abultafem (f.b.), Ibn-Sohar, Averrhoes (f.b.), ber Verfaffer eines dialettischen Sptems ber gangen Debicin, Ali-ben-Ifa ("Über Die Augenfrantheiten", arab. und lat. von Sille, Dreeb. 1845), und Ibn-ul-Rafis ("Spftem ber Medicin, nebft Commentar", 2 Bbe., Rall. 828). Wgl. Buftenfelb, "Gefchichte ber arab. Arzte und Raturforscher" (Gott. 1840). ber Raturgefchichte fchrieben Damiri, Ibn-Baitar ("Bufammenftellung ber befannten einchen Beil- und Rahrungsmittel", beutsch von Sontheimer, Stuttg. 1840) und Razwini; über m Aderbau Abu-Zakarya aus Sevilla ("Libro de agricultura", span. von Banqueri, 2Bbe., Rabr. 1802). Benn die Physit bei den Arabern weniger gewann, so liegt die Ursache in ber et ber Behanblung; benn um die Ariftotelischen Principien mit der Berhangniflehre des Rome leichter vereinigen ju tonnen, bearbeitete man bie Phyfit metaphyfifc.

Sehr Bebeutenbes leifteten bie Araber in ber Mathematit, welche von ihnen, auf einfachere irunbfage gurudgeführt, vielfach bereichert und weiter verbreitet wurde. In ber Arithmetit führn fie ben Gebrauch ber Biffern und bas Sinauffteigen in gehnfacher Proportion ein, in ber rigonometrie die Sinus ftatt ber Chorben. Sie vereinfachten die trigonometrischen Operationen r Griechen und erweiterten bie gemeinnutigere Anwendung ber Algebra. Um lettere erwarben \$ Dohammed-ben-Dufa (,,Algebra", arab. und engl. von Rofen, Lond. 1830) und Thabet-ben-'orrah befondere Berbienfte. Alahan fdyrieb über bie Dotif; Naffirebbin überfeste bie "Glemente" es Cutlibes; Dicheber-ben-Afla lieferte einen Commentar über bes Ptolomaus "Trigonometrie" . f. w. Borzüglich murbe die Aftronomie bearbeitet, für welche zu Bagdad und Corbova beühmte Schulen und Sternwarten errichtet waren. Schon 812 hatte Alhazen und Sergius bes Stolemaus "Almageft", Diefes erfte vollftanbige Lehrgebaube ber Aftronomie, ins Arabifche berfest, woraus Alfargani 833 und fpater Averrhoes Auszüge lieferten. Albaten beobachtete im O. Jahrh. bas Fortruden ber Apfibenlinie ber Erbbahn, Mohammed-ben-Dicheber-al-Batani bie Schiefe ber Efliptif; Alpetragius schrieb eine Theorie ber Planeten und Abul-Baffan-Ali iber die aftronomischen Instrumente (arab. u. frang. von Sebillot, 2 Bbe., Par. 1842). Die Beographie wurde mit der Mathematit und Aftronomie in Verbindung gebracht und fuftemaifch bearbeitet, fo von Abulfeba u. A. Eigenthumlich find ben Arabern bie Gintheilung ber Erbe n fieben Rlimate, viele geographifche Dage u. bgl.

Bei diesen Fortschritten in ben strengern Wissenschaften blutte ber arab. Geist auch fortwassend in ber Poesse. Zahlreiche Dichter gab es in allen Ländern der arab. Welt, obschon sich zur Zeit der politischen und wissenschaftlichen Blute die Poesse tunftlicher gestaltete. Auszeichnung verdienen Motenebbi (s. d.), Abul-Ala, Omar-ben-Faredh, Tograi (herausgeg. von Pocode, Opf. 1661 und öfter) und Ibn-Doreid (herausgeg. von haitsma, Leuwarden 1773 und öfter) burch ihre zarten Idyllen, Busiri durch sein Lobgedicht auf Mohammed (herausgeg. von Rosen-weig, Wien 1824), hamadani als Begrunder der Kunstform der Matamen, die hariri (s.) um höchsten Bollendung brachte, Ibn-Arabschah wegen seiner Erzählungen (herausgeg. von

Frentag, Bonn 1832), Azzebbin burch sein sinnreiches allegorisches Gebicht: "Di bie Blumen" (arab. und franz. von Garcin de Tass, Par. 1841; deutsch von nen "Stimmen aus dem Morgenlande", Lpz. 1850) u. s. w. Auch an Roman chensammlungen, wie die "Tausend und eine Nacht" (s. d.), die "Thaten Antar" "Thaten der Kämpfer" (Siret el modschaheddin), die "Thaten des Helben" (Si wan) ist die arab. Literatur reich. Überhaupt gibt es, die dramatische ausgenomme tung der Poesie, in welcher die Araber sich nicht versucht hätten. Schon dieser R diese Universalität der arab. Literatur trug dazu bei, daß sie eine mächtige Einwineueuropäische Poesie gewann. Namentlich ist es die Welt der Märchen mit ih Zaubergestalten, welche in die abendländische Poesie geradezu übergegangen ist. der im Mittelalter am weitesten verbreiteten Boltsbücher, wie "Die siehen weisen Fabeln des Bidpai (s. d.), sind durch arab. Vermittelung uns zugeführt worden. erhielten diese Stoffe aus Persien, während sie aus dem Griechischen Fabeln über

bem Lotman (f. b.) beilegten.

So reich sich indessen das geistige Leben der Araber mahrend des Mittelalters n ten bin entwickelte, fo burftig ift bas Bilb, bas uns die letten Jahrhunderte und b bieten. Der brutale Kanatismus ber Turken hat bie letten Bluten bes Driente Stumpffinn und Tragbeit verfunten, erwartet bas Morgenland in apathischer Ref Erlofung und Rudtehr zu freierm hohern Dafein. Die Literatur bietet jest tein werthen Erfcheinungen mehr bar. Die Gelehrfamkeit besteht ausschlieflich aus ( und Scholien, aus icholaftifchen Untersuchungen über Begenftanbe ber Dogmat prubeng, und aus grammatischen Arbeiten über bie alte Sprache, bie immer fpil unerquicklicher werden. Unter ben neuesten Autoren, die aber bereits unter ber europ. Bilbung gebichtet und geschrieben haben, sind zu ermahnen : Dichael & Sprien ("La colombe messagere", arab. und frang., Par. 1805), ber Scheith Re (,Die gerbrochene Leier", Par. 1827; "Sitten und Gebrauche ber Europaer", "Reise in Frantreich", Rairo 1825), und Rafif-Effendi aus Beirut, ber ju Sai bes Hariri fritifche Bemerkungen fchrieb ("Epistola critica", arab. und lat. von 1848) und biefe Runftform glucklich nachgeahmt hat. Auch bie eigentliche Bi tet wenig Ergebniffe. Einzelne Proben gaben Burchardt ("Arabian prove 1830), Lane (in feinem "Modern Egypt") und ber Reifende Ballin. Noch muß ben, daß man unter arabifcher Literatur gewöhnlich nur die ber mohammedanisch fteht; es gibt aber auch eine driftlich-arabifche Literatur, die allerdings jener an Gehalt bedeutend nachsteht. 3mar finden wir einige driftliche Siftoriter, bere Berth find, wie Eutychius, Elmatin, Abulfarabich, ben Reifenden Matarius; be ift firchlichen Inhalts. Die von Chriften gemachten Überfetzungen des Alten Te nicht aus bem Bebraifchen, sonbern aus bem Griechischen ober Lateinischen verf Auch die spanischen Juden bedienten sich im Mittelalter häufig der arabischen Si gelehrten Arbeiten, und einige ber bebeutenbften Berte bes Maimonibes, Saa ursprünglich arabisch geschrieben worben.

Die arabifce Sprace gehört zu ben fogenannten femitischen Munbarten, 1 fich burch Alterthum, Reichthum und Gefchmeibigfeit auszeichnet. Gie gerfällt in a voneinander geschiedene Dialette, in den nördlichen, der durch den Koran allgeme Bücher- und Umgangesprache in der gesammten Ausdehnung des arab. Reichs 1 ben fublichen ober himjaritifchen, ber aber bis jest nur aus wenigen Inschriften Sprachproben bekannt, mahrscheinlich aber die Quelle der athiop. Sprache und S Gefenius und Röbiger, "Über bie himjaritifche Sprache und Schrift" (Salle 18 tefte Grammatiter, ber icon unter dem vierten Rhalifen Ali bluhte, ift Abul-At Unter den nachfolgenden Grammatifern find zu erwähnen : Sibawaih, Ibn-Da arab. herausgeg. von Sacy, Par. 1833, und zu Rairo gebruckt), Samati Defcham, Ibn-Doraib, Motarregi, Tebrigi, Baibhawi, Sariri, Ibn-Sabichib ("1 1592, und öfter ju Ronftantinopel), Al-Sanhebichi ("Aladschrumiye", Rom 15 lat. von Erpen, Leyb. 1617; arab. und franz. von Baucelle, Par. 1834, und ! Algier 1846) u. A. Bgl. Sacy, "Anthologie grammaticale arabe" (Par. 1829 Ahmed-al-Ferahibi aus Basra brachte zuerst bie Prosodie und Metrif der arab. ! Syftem. Al-Dichauhari, geft. 1009, trug ein Wörterbuch der reinen arab. Sprai welches er "Al-Sihah", bie Reinheit, nannte und bas noch jest febr gefchast wir > 22 Ban-Ruli, 2 Bbe., Ronftant. 1728 und öfter; perf. Überfetung Ralf. 1812 und öfter). E BBE Cb-ben-Batub-al-Firugababi, geft. 1414, verfafte einen Thefaurus ber grab. Sprache Titel "Al-Ramus", b. i. ber Dcean, bas befte arab. Borterbuch, bas man befist (2 La IT. 1817), und welches baher auch ins Turtifche und Perfifche (3 Bbe., Konftant. 20 be., Ralt. 1840) überfest worden ift. Die Runftausbrude ber Runfte und Biffenerelarte alphabetisch Dichordschani ("Definitiones", herausgeg. von Flügel Lpg. 1845); iellen Borter ber Sufis Abb-ur-Rajat (herausgeg. von Sprenger, Ralt. 1845). Die Drudiworter fammelte Meidani (herausgeg. von Frentag, 2 Bbe., Bonn 1838). 5 ben Abergang ber Araber nach Sieilien und Spanien ward bie arab. Sprache in Cuarrat. Ungeachtet fie aber manche Spuren ihres Ginfluffes in ben Sprachen jener Lanerla ffen hat, fo ging boch ihre Renntnif nach Bertreibung ber Mauren ben Europäern rioren. Postel (1538) wedte bas gelehrte Studium berfelben von neuem in Frankreich € 1583) in Deutschland. Dit großem Gifer marb es feit bem 17. Jahrh. querft in ebertanben und feitbem auch in Deutschland, Frankreich und England getrieben. Sprach. lieferten, auf bie arab. Grammatiter fich ftusend, Martelotti (1620) und Guadagnoli ); Tach bequemerer Methobe van Erpen (1613), besonders aber Cacy (1831), Lumeben ), Caspari (1631), Roorba (1835), Petermann (1839) und Caspari (1848). Worter-: Drieben Golius (1653), Giggefi (1632), Caftelli (1669), Meninsti (1660), Wilmet 4), Steptag (1830) und Razimireti (1848). Die befondern namen für Kleibungsftude abelte Tpeziell Dogy (1845). Einen wahren Thefaurus der arab. Sprache bearbeitet, auf reich fte Material gestütt, Lane. Chrestomathien verfaßten Jahn (1802), Sacy (1826), fegarten (1828), Grangeret be Lagrange (1828), ber Scheith Achmed-al-Demini unter bem tel: "Nafhat ul Yemen" (Raft. 1811) und "Hadikat ul Afrah" (Raft. 1818) u. A. Die Letit bearbeiteten Frentag (1831) und Emalb (1825), die Rhetorit und Poetit Garcin be caffg (1846). Die Renntniß bes Neuarabischen, wie es sest in Syrien, Agypten und ber Rorbtufte von Afrita gesprochen wird, forberten burch Grammatiten Caffes (1775), Cauffin Derceval (1843), und ber Scheifh Altantami ("Traité de la langue arabe vulgaire", Bh. 1848); burch Borterbucher Dominicus Germanicus be Silefia (1636), Canes (1781), Effout Bothtor (1848), Berggren ("Guide français-arabe vulgaire des voyageurs", Upala 1844.) u. A. Die Eroberung Algiers hat eine mahre Flut von grammatischen und lexifafien Arbeiten über den dortigen Dialett des Arabifchen hervorgerufen. Besondere Ermab. ung verbienen: Bresnier ("Chrestomathie arabe vulgaire", Algier 1845; "Leçons de lan-ue arabe", Par. 1846), Bellamare ("Grammaire arabe", Par. 1850), Roland de Baffe "Dictionnaire français-arabe", Algier 1846), Bleb de Braine, Belot, Cherbonneau u. A. Re großten Sammlungen arab. Manufcripte finden fich in Madrid, Rom, Paris, Lepden, Opd, London, Gotha, Bien, Berlin, Ropenhagen, Lund, Upfala und Petersburg. Doch fehlt I noch an genügenden Ratalogen über alle diefe Sammlungen. Gine Gefchichte ber arab. Litertur nach allen Seiten ihrer Entwickelung bearbeitet v. hammer. Eine ziemlich vollständige berficht bee bie jest im Drud Erschienenen gibt Benter in seiner "Bibliotheca orientalis" (Lpg. 846). Gine gleiche Überficht alles Deffen, mas über A. im weiteften Sinne bes Borts gefchrieben porben, gemahrt bie, Bibliothèque de Silvestre de Sacy" (3 Bbe., Par. 1842-47).

Die arabifde Schrift, welche, wie alle femitifchen Schriften, von ber Rechten gur Linten ge-Ten wirb, ift ber altfprifchen Schrift Eftrangelo entlehnt, und murbe jur Beit bes Mohammeb, abrideinlich burch driftliche Miffionare, in A. eingeführt. In ihrer alteften gorm nennt man e Rufifch, nach ber Stadt Rufa am Cuphrat, mo man fich vorzugemeife mit bem Abichreiben es Roran beschäftigte. Diefer Schriftzug ift febr rob und plump, und unterscheibet nur 16 Conmanten von ben 28 bes arab. Alphabets burch befonbere Beichen. Die Schrift erhielt fich tropbem egen 300 %. murbe bann aber burch bie Resthifdrift erfest, beren man fich noch fest allgemein ebient, und in welcher die ahnlichen Confonantenzeichen burch Puntte unterfchieben und die Boale burd Striche über und unter ber Linie bezeichnet werben. Doch laft man bie lettern in ben Sanbichriften fast immer meg, und theils aus Bequemlichkeit, theils aus Unwiffenheit finbet ies leiber auch in ben meiften gebruckten Ausgaben arab. Bucher ftatt. Dit bem Dohammebaasmus brang auch die arab. Schrift überall bin : fie gebort nebft ber lat. Schrift zu ben am peiteften verbreiteten Schriftarten auf ber Erbe. Bgl. Die paldographischen Schriften von Ropp, mb Möller's "Drientalifche Palaographie" (Giel. 1844). Befondere Aufmertfamteit vernenen auch die Aberrefte der arab. Bautunft in Spanien und Afrita. Den Stil berfelben ftuwitte ber frang. Architeft Cofte, ber fich feit 1818 befonbers in Rairo und in Alexandrien aufhieft und die Refultate seiner Forschungen in dem Werke "Architecture arabe ou monuments du Caire" (Par. 1823, mit 74 Kpfrn.) niederlegte. Zur genauern Kenntnis der arab.-span. Urchitectur dienen noch die Prachtwerke von Murphy, "Arabian antiquities of Spain" (Lond. 1816), Lozano, "Antiguedades arabes de España" (Madr. 1804), Gourg und Jones, "Alhambra" (Lond. 1836), und besonders die Werke von Girault de Prangey, "Souvenirs de Grenade et de l'Alhambra" (Par. 1837); "Monuments arabes et moresques de Cordove" (Par. 1840) und "Essai sur l'architecture des Arabes et des Mores en Espagne" (Par. 1841). Über die Musik der Araber schieb Kiesewetter, "Die Musik der Araber" (Lyz. 1842), und Kofegarten nach den Theorien der einheinischen Musiker im "Kitab-al-àghani".

Arabischer Meerbusen, s. Nothes Meer.

Arabische Ziffern nennt man unsere zehn Zahlzeichen (mit Einrechnung der Rull), mit tels beren man, in Gemäßheit unsers Berfahrens, wonach sebe Ziffer außer ihrem absoluten Werth noch einen relativen, von ihrer Stelle abhängigen hat, alle nur benkbaren Zahlen, die kleinsten wie die größten, zu schreiben im Stande ist. Im Grunde sollte man sedoch diese Zisten vielmehr als indische bezeichnen, benn die Indier haben schon in uralter Zeit unsere jesigen Zahlen gebraucht, und erst von ihnen haben die Araber sie erhalten. Auch wurde schon bei Ciusubrung unserer Zissen in Guropa ihr indischer Ursprung als ausgemacht angenommen. Ihne Weg in die Abendländer fanden die indischen Zahlen höchst wahrscheinlich durch einen ausdischen Astronomen, der sich lange in Indien aushielt, Namens Rihan-Mohammed-ebn-Achned-Albiruni. Die Araber aber brachten, nach der gewöhnlichen Annahme, die Zahlen nach Sponien, wo der gelehrte Franzose Gerbert (der nachherige Papst Sylvester II.) sie wahrscheinlich sich am Ende des 12. Jahrh. waren die indischen oder arabischen Zahlen selbst unter den Rausteuten noch lange nicht allgemein gebräuchlich. In öffentlichen Inschriften kommen die arabischen Lisse rest vom 14. Jahrh., in Urkunden aber sehr selten vor dem 15. Sahrh. vor.

Aracan ist der Name eines Landes auf der Halbinsel jenseit des Ganges, welches die Div manen im Frieden ju Nandabu (1826) an die Englander abtreten mußten. Es erftredt fich it von ber Mundung bes Raffluffes (21° 10') bis herab jum Borgebirge Regrais (16° 2'a Br.). Die Gebirgetette Juma ober Yomu, welche in gerader Richtung von R. nach G. lauft, begrengt A. im D. und bas Deer im B. Die Gingeborenen nennen bas Land Rechaing, wovon der Name Aracan bei den Fremden. Man unterscheidet zwischen der Proving und bem Reiche A., welches in fruhern Zeiten eine große Ausbehnnng hatte. Es gehörten biergu Dichittagong, Datta und andere Theile Bengalens. A. ift in feiner gangen Breite, Die vom Reere bis jum Gebirge ungefahr 100 engl. M. belaufen mag, mit bichten Balbungen und Moorgebuich ummachfen. Es wird in bem Mage von Fluffen, Bachen, Buchten und Ceet durchschnitten, bag bie Landverbindung allenthalben unterbrochen ift, und man nurgu Coiffe von einem Orte zum andern gelangen tann. Diefe oceanische Befchaffenheit bes Landes ift ben Reisbau in hohem Grabe gunftig. Reis und Calz waren und find noch bie vorzuglichften Ge genftanbe ber Ausfuhr. Die Indigopflange wird hier in wilbem Buftande gefunden, fowie eine Menge tropifche Fruchtbaume. Die bichten Tedwalbungen wurden in ben letten Jahren jum Behufe bes Schiffbaus gelichtet. Die Bewohner gehoren zum Myamma ober birmanichen Bolte und werden von den benachbarten Bengalefen Mugh ober richtiger Magh genannt. Gi find Leute mittlerer Grofe, von ftarfem Rnochenbau, breitem Gefichte und hervorfiebenben Bd tentnochen, platter Rafe und ichiefliegenden Augen. Gie bilden eine Abtheilung ber dinefile mongolifchen Race und betennen fich ebenfalls jum Bubbhismus. Doch finbet man auch eine Angahl Mohammedaner unter ihnen. A. wurde 1784 von den Birmanen erobert, welche baburch Grenznachbarn bes angloindifchen Reichs wurden. Die barbarischen Gebieter schalteten fo furchtbar im Lande, daß die Magh in Taufenden über die Grenze flohen, wo fie von ben Englimbern freundlich aufgenommen wurden. Dies gab Beranlaffung ju vielen Berhandlungen mb Streitigfeiten und führte endlich jum Rriege, ber A. unter Die verhaltnifmagig milbe Berricheft ber Englander brachte. Bon allen ben Landern, welche Birma abtreten mußte, hat feines in bem Grabe zugenommen, wie A. Der Berth ber Ausfuhr allein betrug in ben letten Jahrn im Durchschnitt 120000 Pf. St. In bemfelben Grabe wie die Ausfuhr vermehrt fich ber Inbau bes Landes und die Bevollerung. 3m 3. 1828 gablte fie blos 100000 Ropfe, 1839 war fie fcon auf 250000 gestiegen, namentlich burch Einwanderung. Damals bereits reichten bie Einnahmen der Bermaltung zur Dedung ber Ausgaben. 3m 3. 1850 gablte die Bevollerung 400000 Jubivibuen und Die Ginnahmen überfliegen Die Ausgaben. A. ift auch in politifche

ung von großer Bebeutung; es ist ein Vorposten gegen Awa und Siam, welche von hier fit mit Krieg überzogen werben können. Die Stadt Aracan (20° 30' n. Br. u. 92° 5' d. r.), ehemals blühende Hauptstadt des Reichs, liegt zum großen Theile in Ruinen und nur eine geringe Anzahl Bewohner. Die Aracanesen haben eine selbständige, nach indi-Ruster geformte Schrift und Literatur, worunter vorzüglich ihre Zeitbücher, die sogenannbsaweng, welche die Geschichte der Könige enthalten, Erwähnung verdienen. Wgl. Paton rical and statistical sketch of Aracan" in den "Asiatic researches" (Bb. 16). this (Arachis hypogaea), auch Erdnuß genannt, ist ein zu der Familie der Legumbgehöriges neues Olgewächs, das in mehren Gegenden der alten und neuen Welt mt, und aus Peru zuerst nach Spanien und dann nach Frankreich verpstanzt wurde. Weben Blüten ruhen auf langen Blütenstielen, das Fähnchen ist roth geadert. Sobalt die en verblüht haben, neigen sich die entstehenden Samenkapseln aus Erde und drängen sich

mt, und aus Peru zuerst nach Spanien und dann nach Frankreich verpflanzt wurde. ihen Blüten ruhen auf langen Blütenstielen, das Fähnchen ist roth geabert. Sobalt die en verblüht haben, neigen sich die entstehenden Samenkapseln zur Erde und drängen sich örmlich in dieselbe ein, um sich dort zur Frucht auszubilden und zur Reise zu gelangen. zeile der Pflanzen, welche zu ihrem Fortsommen eines zwar leichten und sandigen, aber achtbaren und der Mittagssonne ausgesetzen Bodens bedarf, geben ein gutes Viehsutter: Same ein ganz klares, geruchloses Vrenn- und Speiseöl, das dem Olivenöl nicht nachnd besonders in Spanien zur Bereitung von Seise, Chotolade u. s. w. benutt wird. werden die Samen, welche die Größe einer kleinen Haselnuß haben, gekocht oder geröstet n und bilden namentlich in Neuspanien eines der hauptsächlichsten Nahrungsmittel. An chüsenden Standorte kommt diese nüstliche Pflanze schon im mittlern Frankreich im sort. Ihr Aussach oder Pflanzen ersolgt hier, wenn kein Frost mehr zu erwarten siehtz dann als Hackfaen oder Pflanzen ersolgt hier, wenn kein Frost mehr zu erwarten siehtz dann als Hackfucht behandelt und liesert meist 80—100 fältigen Ertrag.

ichne, b. i. die Spinne, die Tochter bes Purpurfarbers Ibmon zu Kolophon in Jonien, in Minerva die Kunst des Webens gelernt und unterfing sich, ihrer Lehrerin selbst einen eit anzubieten. Umsonst warnte sie davor die Göttin in Gestalt einer alten Frau. Der eit begann, und A. fertigte ein tunstreiches Gewebe, das die Liebesabenteuer der Olymstellte. Minerva, darüber erzürnt, zerrist das Gewebe, und als A. in Verzweiflung darzething, gab sie sipr zwar das Leben wieder, verwandelte sie aber in eine Spinne. Das

ift eine neuere Mythe.

ichniben, ober fpinnenartige Thiere, bilben die zweite Claffe ber geglieberten Thiere, und sinfichtlich ihrer Ausbildung zwifchen ben Claffen ber Rrufter (Rrebsthiere) und ber In-Dit ben erftern haben fie gemein, bag Ropf und Bruft in ein Stud (Cephalothorax) sfen find; bagegen unterscheiben fie fich von ihnen burch einfache Augen, Mangel von 1, Lungen ober Luftrohren. Die Infetten find von ihnen icon auferlich verfchieben burch getrennten Ropf, Flugel, Fuhler u. f. w. Die Arachniben haben Rinnbaden von theilpr complicirter Art, in niedrigern Formen nur Saugruffel. Gie athmen blos Luft und , und obgleich mehre im Baffer fich aufhalten, fo find fie ben Athmungewertzeugen nach nothiere. Die Geschlechter find ftets getrennt; bie Fortpflanzung geschieht burch gabltier, welche von ber Mutter meift in ein feibenartiges Gespinnft (Cocon) gebult, bisweiihr mit herumgetragen werben bis jur Reife. Ihre Sinne find fehr icharf und entfprer Bestimmung jum Raubthierleben; über Sinn fur Dufit, ben fie geaußert, gibt es , wenn auch unverburgte Anetboten. Sie haben einfache, aber in Debrzahl vorhandene beren relative Stellung zur foftematifchen Anordnung ber Sattungen eine gute Grundrbietet. Ein fechster Sinn icheint fich bei ben eigentlichen Spinnen in ihrer fehr großen iblichteit für atmospharische Buftanbe barzulegen, baber fie auch feit alten Beiten als eine etterpropheten betrachtet worben finb. Reaumur, Lyonnet und in neuern Zeiten Quatteusjonval haben in biefer Beziehung umftanbliche Untersuchungen angeftellt. Dit Ausber niebern Abtheilungen, 3. B. ber Milben und ahnlicher oft fast mitroftopischer Gefind bie Arachniben ungefellige, fich anfeindenbe, meift im Duntel lebenbe Thiere, von therifchen und graufamen Gewohnheiten, vielem Muth und angemeffener Starte. Die m im ftrengen Sinne bilben eine besondere Gruppe ber Arachniben, Die Storpione eine bie Milben bie lette. Die eigentlichen Spinnen find feineswegs fo giftig, wie gemeiangenommen wirb; unter ben europäischen ift in folder Beziehung feine zu furchten, leifen bie größern empfindlich. In tropifchen ganbern gibt es allerdings einige, beren nber Bif fclimme Folgen haben tann. Die Gefchichten von ber Tarantel Reapels, ber gnatte Corficas find Fabeln. Richt alle Spinnen weben; die webenben befolgen wie bie verfchiebenften Dethoben, bleiben aber in jeber Art fic allezeit bierin gleich. Durch

Bertilgung einer zahllosen Menge von Insetten sind sie von großem Nuten. Die Spinnensiben wie Seibe zu verwenden hat man sich, nach dem Vorgange des Präsidenten Bon in der "Dissertation sur l'araignée" (Par. 1710), dis sett umsonst bemüht. Réaumur fand die Sade im Großen unaussührbar; Raym. Maria de Aremcyer, ein Spanier, der sich 1777—78 und 1791 mit gleichen Versuchen beschäftigte, erlangte durch Abwindung der Cocons wenigstens so viel Seide, daß er für Karl III. von Spanien Handschuhe u. s. w. weben lassen konnte. Der Engländer Rolt wiederholte diese Versuche später, sand aber, daß das Product einer Seidenname bemjenigen von 6½ Spinnen gleich ist, und daß die Zucht der Spinnen im Großen durch Robenumstände unmöglich gemacht werde. Das vollständigste Wert über die Arachniben liesen Waltenaer in seiner "Histoire naturelle des insectes aptères" (2 Bde., Par. 1837); auste bem vgl. Hahn und Koch, "Die Arachniben" (Bb. 1—16, Rürnb. 1832—47) und Koch und Herrich, "Deutschlands Arachniben u. s. w." (Nürnb. 1835 fg.).

Arachnologie ober Araneologie heißt die Runft, aus dem Berhalten und dem Semese der Spinnen auf die Beränderung der Witterung zu schließen. Andeutungen darüber gibt ichen Plinius; vollständig verdreitet sich aber über diesen Gegenstand Quatremere-Disjonval (f. d.) in einer besondern Schrift (Par. 1797). Derselbe hatte während einer achtmonatlichen Gesenschaft Gelegenheit, die Spinnen zu beobachten und Erfahrungen zu machen, die sich beforders auf das Berhalten der Spinnen zur Temperatur der Luft beziehen. (S. Spinne.)

Arab, Stadt Dberungarns, in bem gleichnamigen Comitat, zum Unterschiebe von bem im temefcher Comitat gelegenen Neu-Arab, auch Alt-Arab (D'Arab, Arabo) genannt, liegt am md ten Ufer ber Marofch, des nordlichen Bufluffes ber Theiß, und gablte vor ber magyarifchen Revolution gegen 14000 E. Sie ift ber Sis eines griechischen nichtunirten Bischofs, und hat ein Erm nafium und ein walachifches Seminar. Bon A. aus ward vor ber Revolution ein bebeutenbe Sanbel nach Deutschland und bem Schwarzen Meere betrieben, besonbers mit Zabad und Bies. Unter ben Einwohnern befinden fich fehr viele und reiche Juden. Die Stadt wurde als Fefting in ben Rriegen bes 17. Sabrh. oft von ben Turten erobert und gulest gerftort. Die neue Refing, obwol von geringem Umfange, jeboch bebeutenb, warb feit 1763 hergestellt, und spielte in bem Revolutionstriege von 1849 eine wichtige Rolle. Sie ift fcmer zu erobern, weil fie auf einer Lanbipipe zwifchen zwei Armen ber Maroich liegt, fobag fie ber oftr. General Berger im J. 1849 lange gegen die Ungarn vertheibigen konnte. Lettere unternahmen enblich 18. In ben Sturm mit 20000 Mann und 100 Gefcupen unter Anführung ber Generale Becfen und Sal, und gewannen burch bie Capitulation, welche ber Befatung felbst freien Abjug gefattet, 75 Kanonen und 8000 Gewehre. Anfang August mußten sich bie Mitglieber bes unger Reichstags von Szegebin nach A. fluchten. Bon bier erließ Roffuth bie Proclametien bom 11. Aug. 1849, in ber er ber Bergweiflung an feiner Sache ben glubenbften Ausbrud lich Sogleich nach ber Katastrophe von Világos (17. Aug.) ward A. auf Anordnung Görger's ben Ruffen übergeben, burch beren Belagerung die Stadt schon gelitten hatte. Man brachte bie Gefangenen in großen Maffen in ben Rasematten ber Festung unter, und führte sie von bier et ihren fcmerglichen Schidfalen entgegen. — Alt-Arab gegenüber, auf bem linten Ufer bet finses, über den eine Brücke führt, liegt Reu-Arab (Uj-Arab), zum temescher Comitat gehörig, mit 4500 E. und einigem Sandel. Die von vielen Deutschen bewohnte Stadt verbankt ibre Ent ftehung ben Kriegen ber Turfen. Lestere legten hier, ber Feftung Alt-Arab gegenüber, Coane an und damit zugleich ben Grund zu ber neuen Stadt. — Das Comitat Arab umfaßt 108 D. und gablte vor ber Revolution gegen 200000 E. Es grengt im D. an Siebenburgen, im 6. Temeswar, im B. an Cfanab und Betes, im R. an Bihar. Der öftliche Theil ift von einen Aweige ber Karpaten, dem Kladovagebirge, erfüllt; der westliche Theil ist eben. Der hand fluß ift ber Maros an ber Subgrenze; im Norben flieft ber Beife Koros mit bem Cigs (Tfiger). Das Comitat ist fruchtbar an Getreibe, Ruturus, Dbft und Bein. Auch wird Bich zucht, Bienenzucht und Bergbau auf Gold, Silber und Eifen betrieben. Die Einwohner in Magnaren, Deutsche, Slawen, größtentheils aber Balachen, und zwar rudfichtlich ber Reliein gumeift nichtunirte Griechen. Die vorzuglichsten Beinforten bauen die Ortschaften Rent (Menefer) am Maros, Boros-Beno am Koros, und Boros-Sebes.

Arago (Dominique François), berühmter Physiter, nach der Februarrevolution fram Berine-, bann zugleich auch Ariegsminister, wurde 28. Febr. 1786 zu Estagel bei Perpignan boren. Er fam mit 18 Jahren in die Polytechnische Schule, die er zwei Jahre lang besucht, werthielt 1805 die Stelle eines Secretärs bei dem Bureau des longitudes. Als solcher sehte er mit Biot und den span. Commissarien Chair und Robrigues die von Delambre und Mechain begor

Reridianmeffung von Barcelona bis jur Infel Formentera fort, und war gerade auf Malals fich Spanien gegen Napoleon erhob. In Folge bavon verhaftet, murbe er einige Molaf ber Citabelle von Belver bei Dalma feftgehalten. Nach feiner Freilaffung verfuchte er nach überzuseben, um von ba auf einem algierischen Schiffe nach Marfeille zu gelangen. Doch zierifche Schiff wurde von einem fpan. Rreuger genommen und M. auf bas Fort Rofas und ntone von Palamos gebracht. Auf Reclamation bes Dei enblich entlaffen, verfuchte er als die Rudtehr nach Marfeille; aber icon bem Safen nabe, ergriffen Sturme bas Schiff arfen es an die fardin. Rufte, von mo es fich nach Algier rettete. hier mar ingwifchen ber : Dei gemorbet worben, und ber neue Dei lief A. auf bie Lifte ber Stlaven einschreiben 5 Dolmeticher auf Rorfarenichiffen verwenden. Erft 1809 erhielt er auf wiederholte Berng bes frang. Confuls die Freiheit, und gelangte nun nach Marfeille, nachdem er mit ge-Noth einer engl. Fregatte entlommen. Bum Lohn fur biefe Muhen wurde er, erft 23 3. Lalande's Stelle in Die Atabemie ber Biffenschaften aufgenommen, und vom Raifer, ber if ihn hielt, jum Professor an ber Polytechnischen Schule ernannt. Sier ertheilte er bis Unterricht in Analpsis und Geodafie. Rachher beschäftigte er fich mehr mit Aftronomie bpfit, jumal mit Untersuchungen über bie Polarisation bes Lichts, Galvanismus und etismus. Als Entbeder bes burch Rotation entwidelten Magnetismus mar er ber erfte sfe, bem bie von Coplen gestiftete Debaille zuerfannt ward. Als er 1834 nach Großbrin tam, creirte ibn nicht nur die Universität ju Cbinburg jum Doctor ber Rechte, fondern ibte Cbinburg und Glasgom ertheilten ihm auch bas Burgerrecht. Mit Gap-Luffac grun-. Die "Annales de chimie et de physique". Die Resultate seiner Meridianmeffung, Die erft in ber wiffenschaftlichen Belt befannt gemacht, finden fich in ber Fortfebung ber fruher nstitut herausgegebenen "Base du système métrique" unter bem Titel "Recueil d'obions géodésiques". In seinem 1828 begründeten "Annuaire du Bureau des longitumb ben "Unterhaltungen aus bem Gebiet ber Raturfunde" (beutsch von Grieb, 23b. 1-7, 1. 1837-40) liefert er popular-wiffenschaftliche Abhandlungen, wie er benn überhauptin lichen Darftellung felbft ber fcmierigften Probleme ber Biffenfchaft ausgezeichnet ift. h auf dem Felbe ber Politit hat A. eine nicht unbedeutende Rolle gespielt. Er nahm als ikanisch Gefinnter lebhaften Antheil an ber Julirevolution von 1830, und machte sich ere bemerkbar, indem er ben Marfchall Marmont von der Anwendung ber außersten egeln abrieth. Im 3. 1831 warb er vom Bahlcollegium zu Perpignan zum erften mal in mmer gewählt, wo er fich fogleich ber außerften Linken anschloß. Dit großem Erfolg err besonders bei Berhandlungen über Biffenschaft und Unterricht bas Wort. Aufsehen seine Opposition gegen die Übernahme ber Gifenbahnen von Seiten bes Staats, sowie ibhaften Außerungen gegen die Befestigung von Paris burch betachirte Forts. Bahrend illregierung war er mehrmale Prafibent bes Generalconfeile ber Seine, in welcher Eigener bie Ertlarung bes Confeils zu Gunften ber Stlavenemancipation betrieb. Bahrend bruarrevolution von 1848 marb A. Mitglied ber Provisorischen Regierung; er über-(24. Febr.) bas Marineministerium, turz barauf auch bas Kriegsministerum. Wiewol als Staatsmann nicht größer als feine Collegen bewies, vertrat er boch entschieden bie sfate ber Orbnung und erklarte fich gegen bie focialiftischen Bestrebungen. Mit Marraft Parie ftanb er an ber Spite berjenigen Republitaner, welche bas Staatsibeal in ben norb. L Freiftaaten erblicken. Durch die ungemeine Popularitat, die A. in feiner Beimat t, bewirfte er allein, daß fich bie leibenschaftliche und verwilderte Bevolkerung im Depart. renaen nach ben Februartagen von Blutvergießen und Bermuftungen gurudhalten Dieses Departement mabite ihn auch in die Nationalversammlung. Als die Provisorische rung ihre Gewalt nieberlegte, ernannte ibn bie Berfammlung jum Mitgliebe ber Erecutiviffion. In diefer Stellung entwidelte er außerorbentlichen Duth mahrend bes Juniauf-Ivon 1848. Nach biefer Rataftrophe war A. in ber Nationalverfammlung als Mitglieb bes Icomité thatig. In der Prafidentschaftsfrage erwies er fich als Gegner Lubwig Bonapav wie er fich auch gegen bie Politit bes neuen Ministeriums mehrfach erklarte. An ben Berungen und Abstimmungen ber Legislative in den 3. 1849 und 1850 hat er fast keinen genommen. A. befitt einen ruftigen Korper, ein fcones Aufere, und jene geiftige Regit, welche bem Subfranzosen nicht felten eigen ift. In der Wiffenschaft wie in der Politit thatig, hat er auch alle Tugenden eines liebensmurdigen Gefellschafters. Budem liebt er Schaftlich ben Ruhm, und zwar nicht blos ben Nachruhm, sonbern auch bie Gunft ber Setrt. Die wiffenschaftlichen Arbeiten A.'s find theils in gelehrten Memoiren und Beitschriften, theils in Werken zerstreut, die nebst seinem auch die Namen Anderer tragen. Ebenso eisigen nen seine durch ihren klaren und popularen Stil ausgezeichneten politischen Abhandlungen als Journalartikel oder Flugblätter. Als der König von Preußen 1842 die Friedensclasse des Bedbienstordens stiftete, ward A., der Freund und wissenschaftliche Genosse Aler. von Humboldes, unter die Ordensritter aufgenommen. — Arago (Emmanuel), des Vorigen Sohn, wurde 1814 zu Paris geboren. Er studirte die Rechte und ward Advocat am Apellhose zu Paris. Nach der Februarrevolution von 1848 ernannte ihn die Provisorische Regierung erst zu ihrem Commisse sur das Rhonedepartement, und nachdem er Mitte April seine Stelle niedergelegt hatte, zum Gesandten in Berlin. Im J. 1849 bat er um seine Abberusung und trat nach seiner Ruckte nach Paris wieder in die Nationalversammlung ein. In dieser vertrat er, wie sein Vater, det Depart. Ostporenden. Er stimmte hier gegen die Unterdrückung der Clubs nach dem Juniansstande von 1848, und bewieß sich in der Legislative als Gegner des Präsidenten Ludwig Bonaparte. Eine ausgezeichnete Wirksamteit hat er in keiner seiner öffentlichen Stellungen erw wiedelt. A. schrieb, unter dem Namen Emmanuel, in Verbindung mit verschiedenen Andern wiedelt.

mehre kleinere Luftspiele und Baubevilles.

Arago (Jacques Etienne Bictor), ber Bruber bes berühmten Physiters A., befannt als vielseitiger Schriftsteller und unter bem Beinamen "bes blinden Reisenden", wurde im Rin 1790 gu Estagel geboren. Als Beichner begleitete er bie von Frencinet befehligte Erpebition. welche auf ben Schiffen Uranie und Physicienne von 1817-20 bie Reise um die Belt madte. Rach feiner Rudlehr beschäftigte er fich zu Borbeaur, feit 1829 zu Toulouse mit ber Berutgabe mehrer belletriftifchen Sournale. Bugleich fchrieb er, jum Theil mit Anbern, eine Renge Baubevilles, ließ auch Gebichte und mehre Romane erscheinen. Im 3. 1835 übernahm er bie Direction bes Theaters zu Rouen, erblindete aber und mußte barüber 1837 von biefer Stellung gurudtreten. Seine Beltreife gab ihm Beranlaffung zu ben intereffanten Reifewerten "Promenade autour du monde" (2 Bbc., Par. 1832) und "Souvenir d'un aveugle. Voyage autour du monde" (2 Bbc., Par. 1838). Im S. 1849 faste A. den Entschlus, top feiner Blindheit an ber Spise einer Gefellichaft von Speculanten, benen er große Berfpredun gen gemacht, nach Californien zu gehen, um bort bas Golbsuchen im Großen zu betreiben Schon auf ber hinreife hatte er mit Meuterei ju tampfen, und ward fogar ju Balparaife we feinen Gefahrten verlaffen. Rach ber Rudtehr im 3. 1850 theilte er feine Erfahrungen und Enttauschungen mit in dem Werfe: "Voyage d'un aveugle en Calisornie et dans les regions auriferes" (Par. 1851). — Arago (Etienne), bes Borigen Bruder, ebenfalls bekannt & bramatischer Schriftsteller, murbe 1799 zu Estagel geboren. Er wibmete fich ber Literatu, schrieb seit 1823, meist im Berein mit Andern, viele Lustspiele und Baudevilles, aab mehr Meinere belletriftische Sournale heraus, und machte fich auch als Feuilletonift im "Siecle" unte bem Pfeubonym Jules Fernen befannt. Enblich marb er einer ber Directoren bes Theatre de Vaudeville gu Paris, in welcher Stellung er fallirte. 3m 3. 1844 mar er Mitbegrunder te Sournals "La Reforme", und in ber Februarrevolution von 1848 erhielt er burch ben Ginfid feines Brubers, bes berühmten Physiters und Mitgliebes ber Provisorischen Regierung, bie Direction ber Posten. Auch er warb vom Depart. ber Oftpifrenden in bie Rationalverfimme lung geschickt, wo er sich indessen wenig bemerkbar machte. Bei bem Juniaufftand compremittirt, entging er ber Berhaftung burch bie Flucht, wurde aber in bem Staatsprocef ju Bo failles im Nov. 1849 abwefend ju lebenslänglicher Deportation verurtheilt. - Trage (Beat), ber zweite unter ben Gebrubern A., geb. 1789, ftarb 1836 als Dbergeneral ber republicant schen Armee in Merico. Bon ihm erschien im Spanischen eine Geschichte von Merico.

Aragonien, Aragon, norböstliche Provinz Spaniens im Umfange von 693 DR., wie im R. durch die Pyrenden von Frankreich geschieden, grenzt im B. an Navarra, Ale und Amecastillen, im S. an Murcia, im D. an das Mittellandische Meer. In suböstlicher Nichtung durch slieft als Hauptstrom der Ebro die Provinz, der, von den nördlichen Höhen Altrastillens der absommend, hinter Tudela in A. eintritt. Auf der rechten Seite nimmt er den Altrastillens der absommend, winder Tudela in A. eintritt. Auf der rechten Seite nimmt er den Altrastillens der Kalon dei Salinas, und den Guadalope dei Caspe, auf der linken den Gallego und dei Rendennza den Segre mit dem Alcanadre und Tinca auf. Die Schissahrt vermittelt der große Auch welcher dei Tudela beginnt und bei Escatra in den Ebro tritt. Die Provinz zerfällt in die netwischen Abschnitte der Seine zu Seiten des Hauptstroms und des nördlichen und sudlichen geste gigen Oberaragoniens. Die mittlere Ebene bietet das Bild einer öden Steppe dar, durr, nassen, quellenlos, durchsturcht von tiesen Wasserissen an denen oft das Steinsalz zu Kappen men niederer Kall- und Gypshöhen ober breiten Banten, an denen oft das Steinsalz zu Kappen men niederer Rall- und Gypshöhen ober breiten Banten, an denen oft das Steinsalz zu Kappen der der Geren der Banten, an denen oft das Steinsalz zu Kappen der der Geren der Geren Geren Geren der Geren Geren Geren Geren der Geren der Geren Geren Geren Geren der Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren G

ritt. Der Anhau ist spärlich und beschränkt sich auf Beizen, Wein und Dliven, die in lichten Beholzen mit nieberm Gidengebufch wechseln. Entgegengefest ift ber lanbichaftliche Charafter ju beiben Seiten bes Ebro, wo zwifchen zahlreichen Bafferabern weite Reisfluren, Raulbeerbaum- und Beinpflanzungen prangen, ebenso in ben Bergterraffen Oberaragoniens, die mit einer reichen und fraftigen Begetation geschmudt find. Im sublichen A. bilbet die Serrania be Doroca eine Borterraffe ber hohern neucaftilifchen und valencifchen Berglanbichaften, mabrend im Norben die Sierren be Cobrarbe und Guarg ben Porenaen vorliegen, und Die Sierra De Alcubierre nahe an ben Ebro tritt. Die gangen Bobenguge A.s find eigentlich nur jum großten Theil Fortfetjungen und Ausläufer bes pyrenaifchen Gebirgoftode. Das Rlima ift in ben Bergrevieren tuhler als in der Ebene, die oft unter fast unerträglicher Sommerhibe fcmachtet. Durch biefe klimatische Berschiebenheit wird aber gerabe ein großer Productenreichthum begunftigt, ber ungeachtet ber Ungleichheit bes Bobens die Bedurfniffe ber Proving reichlich befriebigt, indem neben Banf und Flache Beigen und Reis, neben ben feinften Dbftforten Dl und herrliche Weine gedeihen. Die Vichzucht beschränkt sich fast nur auf Schweine- und Schafzucht, und in ber Bollproduction Spaniene leiftet A. verhaltnigmäßig noch bas meifte. In ber Bol lenweberei zeichnen fich bie Stabte Saragoffa, Alcanig und Tarazona aus. Flache- und hanfbau ift am bebeutenosten in Borja und Calatanub, Weinbau bei Saragosfa. Einigen Kasehanbel treibt Alcanig. Durch Lebermaaren und Gerbereien (worin Spanicn fonft bedeutenden Ruf befaf) thun fich Calatanut und Barbaftro, erfteres auch burch feine Seifensiebereien hervor Das Mineralreich gewährt schapbare Producte in Rupfer (Gruben bei Albarracin), Blei, Gifen (eben ba), Salz (bei Montalban), Alaun (bei Alcaniz), Salpeter, Steintohlen, Bernftein u. f. m. Bie im Ganzen der Aderbau, so liegen auch Industrie und Handel ziemlich darnieder. Die In bustrie hat Teruel und Saragossa, der Aderbau auch Caspe zu Mittelpunkten. Außer Rohprobucten besteht jedoch tie Ausfuhr nur in wenigen Leinen- und Wollfabrifaten. Die Bevölterung on X. ist nicht so dicht wie in ter Provinz von Madrid, aber auch nicht so dunn wie in der von Euenza: fie betrug 1788 625380, jest etwa 755000 Seelen. Die Aragonesen zeichnen sich urch Stärke und Rraft, aber auch durch Sarte, Muth, fowie durch Ralte und Stolz aus. Sie nd treue Freunde, jedoch auch furchtbare Feinde, und trugen in ihrem Charafter nicht wenig azu bei, bag biefes Land fo oft ein Schauplas ber erbittertsten Kampfe mar. Zeitig burch bie kömer erobert (von benen die schöne Wasserleitung bei Teruel zeugt) und in eine Provinz versandelt, fam es bann in den Befig ber Befigothen und feit bem 8. Jahrh. in den der Araber, enen es hierauf nebft Caftilien und Navarra burch bie Chriften entriffen murbe. Immer madyger murben bie herricher in A. feit ber Bereinigung bes Landes mit Catalonien 1137. Gie coberten 1215 bie Balearischen Infeln, 1282 Sicilien, 1326 Gardinien und 1440 Reapel. Durch Die Vermahlung Ferbinand'e bee Ratholifchen mit Ifabella, ber Erbin von Caftilien, 1469, purben beibe Staaten unter einem Berricher vereinigt und bilbeten nun bie fpan. Monarchie. Rach Ferdinand's Tode, 1516, ward A. auf immer mit Castilien vereinigt. Es behielt aber eine alten Borrechte und Gefete, Die es in Folge ftanbhafter Parteinahme fur Ditreich im Spai**ifchen Gr**Bfolgekriege erst unter den Bourbonen fast ganzlich verlor. Seitdem ward es von einem Bicetonig verwaltet. Wgl. Schmidt, "Geschichte A.&" (Lpz. 1828). In den neuesten span. Ariejen zeigte A. benfelben hartnadigen Muth, ben feine erfte Stadt Saragoffa 1808 - 9 gejenüber ben Frangofen bewiesen, und litt baber viel. Bahrend Dberaragonien entschieben ber **Rönigin** anhing, war Unteraragonien meist auf Seiten des Don Carlos. Das ehemalige Königeich ift fest in die drei Provinzen Saragoffa, Teruel und huesca getheilt. Saragoffa ift zu**zleich die Bauptstabt von ganz A. und der Sis des Erzbischofs. Drei Bischöfe residiren in Huckca,** Leruel und Albarracin. Die Provinzialuniversität befindet sich in Huesca.

Aragonit ist ein in zugespisten, mehr ober weniger langen Saulen trystallisirendes, farbloses ober schwach grunlich, rothlich ober violett gefärbtes Mineral, welches, wie der Raltspath, nur aus tohlensaurem Kalt besteht. Es bleibt eine eigenthümliche Erscheinung, daß eine und dieselbe demische Berbindung, wie der rhomboedrisch trystallisirende Raltspath und der Aragonit, in zwei verschiedenen Krystallsormen auftreten kann. (S. Dimorphil.) Lange Zeit glaubte man, daß der Aragonit noch einen andern wesentlichen Bestandtheil in seiner Zusammensehung führe, weicher die veränderte Form bedinge, und als Stromener (1813) darin einen Sehalt an kohlensauter Strontianerde nachwies, schrieb man diesem die Ursache jenes Unistandes zu. Es ist jedoch jest inwiesen, daß nur die Temperatur die aragonitische Form oder die des Kaltspaths bedinge, instem man auf künstlichem Wege nach Belieben diesen oder jenen Körper erzeugen kann. Versehr

man nämtich in der Siethise eine Lösung von Chlorcalcium mit einer Lösung von tohlensumm Ammoniak, so entsieht ein Pulver, welches aus kleinen Aragonitkrystallen besteht, und auch tas specifische Gewicht derselben, nämlich 2, 6 bis 3, 0, besist. Vermischt man beide Lösungen bei gewöhnlicher Temperatur, so entsieht Kalkspath. Man sindet auch den Aragonit stets da, wo man auf eine Einwirkung höherer Temperatur schließen kann. So besteht der karlsbader Sprudelstein aus Aragonit. Erhist man Arystalle dieses Minerals, so vergrößern sie ihr Bolumau unter Auftriechen, werden undurchsichtig weiß, und bestehen nun aus einer Anhäufung kleine Kalkspathkrystalle. Ausgezeichnete Arystalle fand man zuerst bei Molina und Balencia in Aragonien, woher sie auch ihren Namen erhalten haben. Der Aragonit kommt häusig vor; er sinda sich vorzüglich in vulkanischen Gegenden, wo heißes Wasser auf kalkhaltende Gesteine einwickn kann. Die Anwendung des Minerals ist sehr beschränkt. Der karlsbader Sprudelstein wird zu Rippsachen geschlissen. In den Sprudel gehaltene Gegenstände werden schnell von einer kuch Eisenord roth gefärbten Aragonitrinde überzogen und dann als Andenken ausbewahrt.

Araf, Arrad, ober Rad ift ber im gangen Morgenland verbreitete und aus Indien fiammenbe Rame für ein ftartes geiftiges Getrant, welches in Jubien aus bem Fruchtfafte ber Anfapalme, aus Reis, aus ben Bluten einiger Baffiaarten und bes Mahwahbaums, Palmjuda und andern indifchen Pflangenproducten burch Gahrung und Deftillation gewonnen wit. Aus Reis allein wird tein Arat bereitet. Echter guter Arat muß rein, mafferhell, von angenehmer gelber Karbe, von fraftigem Geruch und Gefchmad fein, und wenigstene 52-54 Proc. Altohol enthalten. Das Wefentliche ber Bereitung icheint weniger auf ber Befchaffenheit der guderhaltigen Substangen gu beruhen, aus denen er gewonnen wird, fondern vielmet auf ber Art und Beife ber Behandlung mahrend ber Gahrung und nach ber Deftillation. für ben beften gilt ber Araf von Goa. Er tommt in brei Corten, ein mal, zwei mal und brei mal ab gezogen, vor, von benen bie britte, bie feinfte und geiftigfte, nur felten verfenbet wirt, matum bie mittlere am haufiaften in ben Sanbel tommt. Der Arat von Batavia, welcher aus Releffe. Palmfaft und Reis gebrannt wird, übertrifft ben von Goa gwar an Starte, ift aber nicht fo rein, flar und icon gefarbt ale biefer. Unbere febr ftarte und feurige Sorten find ber ju Matri gefertigte Parierorad und ber auf Ceplon in großen Maffen gewonnene Duilone- ober Colombo arat. Man bereitet ihn hier aus bem Safte ber Blumentolben ber Cocospalme, indem mu bie an und fur fich ichon fufichmedende und berauschende Aluffigleit, nachbem man fie mi Buder, Sprup und Reis vermifcht hat, gabren lagt und alebann bestillirt. Der Colombound wird meift in Indien confumirt und tommt felten nach Europa. Der hauptmartt für Araf if Amfterbam. Den weftinbifchen Arat, ber bem Sandel mit bem offinbifchen großen Gintrag the liefern besonders Jamaica, Domingo und Guabeloupe. Der ftarte Berbrauch in Europa bu übrigens vielfache Berfuche zur Nachahmung veranlaßt.

Arataticha ift ein zu ben Dolbengemächsen gehöriges, von humboldt falschlich der Satums Conium untergeordnetes Gemächs, das um Santa-Fe und Caracas in Sudamerita einheimisch ift, in neuerer Zeit aber auch in Frantreich und England cultivirt murde. Die Pflanze liebt im gemäßigtes Klima und einen tiefen, lodern, aber nicht fetten Boden. Die lichtgelben, 8—9 30l langen, 2—2½ 30ll diden Knollen vertreten ganz die Stelle der Kartoffeln. Außer der efbarm Aratatscha (Arracacha esculenta) gibt es auch noch eine wilbe, ungenießbare Art (A. moschale).

Arattichejew (Graf v.), Grunder der ruff. Militarcolonien, von abeliger aber bunteler W funft, geb. um 1765, erhielt feine militarifche Bilbung im Cabettencorps zu Vetersburg, mb flieg als fehr tuchtiger Artillericoffizier jum General in Diefer Baffe. Unter bem Bar Daul mar er eine Beit lang Generalgouverneur von Petereburg gemefen, aber megen feiner barte at laffen und in die Proving entfernt worben. Rurg vor feinem gewaltsamen Ende bereute Dad biefen Schritt. Er fehnte fich nach dem guverläffigen und rudfichtelofen Bertzeug, und foidu einen Rurier ab, ihn herbei ju rufen. Pahlen (f. b.) aber hielt biefen Rurier jurud, und luf ihn erft abgehen, ale er berechnen fonnte, bag A. ju fpat fommen murbe. Aber auch Paul's Radfolger Alexander fchatte ben energifchen und gefchidten, wenn auch harten Mann. Er ward 1802 Rriegsminifter, im Fruhjahr 1803 Chef bes in Petersburg garnifonirenden Artilleriecorps, und behauptete bis ju Alexander's Ende einen großen Ginfluß. A. faßte den Gebanten, in Rufland Militarcolonien zu grunden, und wurde auch von Alexander mit der Ausführung biefes Plant beauftragt. Dit gewaltiger Rraft, aber auch mit augerfter, blutige Aufftanbe berbeiführenbe Strenge begann er fein Bert. Raifer Ritolaus entließ ihn jedoch 1825, weil er ben Goldate ju verhaßt mar, und man es überhaupt aufgegeben hatte, ben Plan A.'s in feiner gangen Auf behnung festzuhalten. A. fiarb 21. April 1854 auf seinem Gute Grufinow am Boldowfluffe. Aralfee, bei einer Fläche von 1100 DM. nächst bem Kaspischen Meere ber größte Steppensee Asiens, umlagert von ben Steppen Khiwas, tes Kirgisenlands und bes Trichmenen-Isthmus, welcher beide Seen voneinander trennt. Die beiden größten Justusse bes A. sind im Rordosten der Sir-Sihon oder Japartes der Alten, und im Süden der Amu-Shihon oder Drus der Alten, bessen Duellen der britische Lieutenant Wood, aus der Begleitung des Alexander Burnes, 1838 im südöstlichen Theile Turkstans auf einer Höhe von 15600 F. im See Seritol ganz unter solchen Verhältnissen wieder auffand, wie es schon im 13. Jahrh. Marco Polo beschrieben. Die Behauptung, daß der Drus früher zum Kaspischen Meere gestossen, ihm mindestens einen Arm zugesendet, ermangelt noch immer giltiger Beweise. Das nicht sehr saltige Wasser des Sees enthält viele Störe, Hausen und Seehunde und ist Centralpunkt der Fischerei der nomadissenden Küstenbewohner, wie Araber im Süden und Karakalpaken im Often. Die südlichen Gegenden sind besonders reich an kleinen Inseln.

Aramaa, von dem hebr. Aram, d. h. das Hochland, im Gegenfate zu Kanaan, dem Tieflande, begreift das Ganze in zum Theil natürliche, aber historisch schwankende Grenzen eingeschloffene Land im Nordosten Palästinas, zwischen Phonizien, dem Libanon, Arabien, dem A. gris und Taurus, Känder, die von den Griechen Sprien, Babylonien und Mesopotamien genannt wurden. Die gemeinsame Sprache der dort herrschenden Volker, die zu dem semitischen Stamme gehörten, wird die aramäische genannt und zerfällt in zwei Hauptbialeste: 1) das Westeramäische oder Sprische; 2) das Oftaramäische oder Chaldäsche. Außerdem haben wir noch mehr oder weniger zahlreiche Documente in den Dialesten der Samaritaner (s. d.), Jadicr (s. d.) und Palmyrener (s. d.), die diesem Sprachzweige sich anschließen. Auch die Sprache des Talmud (s. d.), namentlich der babylonischen Gemara, ist start mit aramäischen Elementen gemischt. Die aramäischen Sprachen sind im Allgemeinen die härteste, ärmste und am wenigsten ausgebildete Form des semitischen Sprachstammes, der sest salt ganz ausgestorden ist und dem Arabischen und Persischen hat weichen müssen. Nur in einigen entlegenen Schluchten der Kurdischen Sedirge lebt noch ein aramäischer Dialest als Boltssprache.

Aranda (Pedro Pablo Abaraça de Bolea, Graf von), aus einer vornehmen Familie in Aragonien, geb. 21. Dec. 1718, widmete sich anfangs dem Militärdienste. Da er indes viel Beobachtungsgeist zeigte, so ernannte ihn Karl III. zu seinem Gesandten bei August III., König von Polen, welche Stelle er sieden Jahre lang bekleidete. Nach seiner Rückkehr ward er Generalstathalter von Valencia; wegen des Aufflands in Madrid 1765 zurückberusen, wurde er nun Präsident des Raths von Castilien. A. stellte nicht nur die Ordnung wieder her, sondern beschränkte auch die Inquisition, und bewirkte die Vertreibung der Zesuiten aus dem Königreiche. Doch gelangten die guten Folgen dieses heilsamen Versahrens, sowie anderer von ihm ins Leben gerusener Staatsreformen, nicht zur Entwickelung. Schon 1773 ward er durch den Einstuß der Geistlichen, besonders der Dominicanermönche, von der Verwaltung entsernt, und erhielt die Gesandtschaft in Frankreich. An seine Stelle trat die 1778 Grimaldi, und von da ab sührte der Vraf von Florida-Blanca die Geschäfte. Erst 1792, als der Lestere ein Opser von Hosintriguen geworden, trat A. wieder in seine frühere Stellung, wurde sedoch schon einige Monate später durch den Günstling der Königin, Godon, Herzog von Alcudia (s. d.), ersett. A. blied zwar Präsident des Staatsraths, den er organisitet hatte, ward aber, als er einst seine Ansicht über den

Arieg gegen Frankreich aussprach, nach Aragonien verwiesen, wo er 1799 starb.

Aranjuez (Ara Jovis), Stadt und Lustschoß (sitio) in der span. Provinz Toledo, am linken Ufer des Tajo, der etwas weiter unten den Karama ausnimmt, 5½ M. von Madrid, in einem schönen waldigen Thale. Die Stadt ist im holl. Geschmad gedaut, hat breite und gerade Strafen, die sich rechtwinkelig durchschneiden und etwa 5000 E. Das Schloß, welches sonst regendäßig während des Frühlings von der königlichen Familie besucht wurde, zeigt von großer Pticht. Ungeheuere Summen wurden auf bessen herstellung verwendet. Unter den vielen Gartenhausern ist die prächtig ausgeschmudte Casa del Labrador das berühmteste. Die herrlichen Wassertunste werden bereits ungangdar. Die Hauptzierde des Gartens sind die hohen Ulmenausen, welche von einem runden Platze nach zwölf Punkten hin auslaufen. Sonst waren auch die hiesige königl. Stuterei, die Maulesel- und Büsselbunt sehr in Aufnahme. Die traurigen Schickselse Spaniens haben auch den Glanz des reizenden A. um Bieles sinken lassen. Philipp II. begann die Ausführung des Lustschlosses und der Anlagen. Zur Vergrößerung und Verschonerung trugen namentlich Ferdinand VI., Karl III. und Karl IV. dei. Bekannt ist A. auch dirich den am 12 April 1772 zwischen Frankreich und Spanien geschlossen Bertrag, in

welchem biefes jenem gegen England beizustehen verfprach, fobann burch die Revolution von 18. Mära 1808.

Arany (Janos), nachft Detofi der bedeutenbfte ungar. Dichter neuefter Beit, geb. 1819 ju Ragy-Stalonta im biharer Comitat. Er ift ber Sohn eines armen ref. Landbauers, ber ten Dpfer icheute, um ibm bie geiftliche Laufbahn zu eröffnen. A. tam 1832 in bas Collegium nach Debreczin, wo er, aller Unterflugung baar, fich burch Fleiß auszeichnete. Inbeffen tonnte er bem Sange nach Abenteuern nicht miberfteben, und ichlof fich 1836 einer manbernben Som fpielertruppe an, mit ber er einige Monate umbergog. Bulest von Roth und Gewiffen getrieben, und um feinen feitbem verwittmeten und erblindeten Bater eine Stute ju fein, eilte er nach Che lonta jurud, und befleidete bafelbft brei Sahre hindurch das Amt eines Lehrers ber lat. Sprache an ber ref. Schule. Nachbem er 1840 jum zweiten Rotar ber Stadt ernannt worben, verheirethete er fich und lebte gang feinem Umte. Als die Riefaluby-Gefellichaft in Pefth 1843 einen Preisauf bas befte tomifche Boltsepos fette, fanbte A. feine erfte Dichtung "Az elveszett alkotmany" (bie verloren gegangene Conftitution) anonym ein, welche die Umtriebe bei den Comitatemablen perfiflirte, und ben Preis auch gewann. Run mar bie erfte Scheu vorüber, und 1847 fcidte a, abermals anonym, den erften Theil einer Trilogie "Toldi" an die Risfaludy-Befellichaft ein Lettere warb von ber Schonheit biefer gang im Bolfetone gehaltenen Dichtung angezogen, baf fie biefelbe auf ihre Koften bruden lief und noch über ben ausgeschriebenen Preis hinaus belohnte. A. wurde nun in furgefter Beit Liebling ber nation und brang bie in die unterften Bolbfcichten. Im Febr. 1848 ließ er "Murany ostroma" (die Groberung von Murany) erfceinen, welches Wert jeboch in ten Margereigniffen weniger Beachtung fand. Der Dichter felbft mat in bas Ministerium Szemere als Concipist. Da A. die Revolution hindurch blos als Bureaubeamte fungirte, konnte er nach ihrem traurigen Ausgange unbehindert in feine Baterftadt gurudtehen. Seitbem veröffentlichte er eine ergablende Dichtung "Katalin" (Katharine, Pefth 1850). Auferbem finden fich von ihm gablreiche fleinere Gedichte in ben Zeitschriften gerftreut. "Toldi" und bie "Belagerung von Murany", find von Rertbeny ins Deutsche ("Ergablende Dichtungen von

M.", 2 Bbe, 2p3. 1851) überfest worben.

Araometer, hydrostatifce oder Genkmagen, heißen Werkzeuge, welche zur Ausmittelung ber relativen Dichtigfeit und bes specifischen Gewichts, namentlich fluffiger Rorper bienen. 3hn Conftruction beruht auf bem bekannten hydrostatischen Befete, daß ein jeder fester Rorper, ber auf einer Aluffigfeit fcmimmt, fo tief in biefelbe einfinkt, bag ein bem einacfunkenen Theile glei des Bolumen ber Fluffigfeit ebenfo viel wiegt ale ber gange ichwimmenbe Korper. Benn baba ein Romer in fluffigfeiten von verfchiedenem fpecififchem Gewicht bis zu bem namlichen Punte einfinten foll, fo muß fein Bewicht fich in bem Dage vergrößern, als bas fpecififche Gewicht ber Aluffigleit gunimmt. Umgetehrt wird aber ein Rorper, beffen Gewicht unverandert bleibt, beffe tiefer in eine Fluffigfeit einfinken, je geringer bas fpecififche Gewicht berfelben ift. Be nachbem bie Araometer nach bem einen ober anbern biefer beiben Gate conftruirt find, unterfcheibet man zwei Claffen. Bei Sentwagen, die fich auf ben erftern Sat grunden, findet man bas fpecifiche Gewicht einer Fluffigfeit, in bie man es einfentt, nach ber Menge ber Gewichte, mit welcher baf felbe belaftet werben muß, um es bis zu einem gemiffen feften Puntte unterzutauchen. Dr Lettere befindet fich am dunnen Salfe des Inftrumente, bas meift aus einem birnenformigen oder cylindrifchen, aus Glas oder Blech gefertigten, am untern Theile durch ein Gewicht belefteten Rorper befieht. Auf bem Salfe felbft ift ein Schalchen befeftigt, auf welches Die Gewicht aufgelegt werben. Se mehr Bewichte hinzugefügt werben muffen, befto größer ift bas fpecificht Bewicht ber Fluffigfeit. Solche Araometer, welch: man gewöhnlich Araometer mit verandedidem Gewicht ober auch folochthin Araometer mit Gewichten ju nennen pflegt, find aufer ba hybroftatifchen Bage von Tralles, bie von Fahrenheit und Nicholfon construitten Infirmment. Sie werben ftets bann angewenbet werben muffen, wo es auf möglichfte Genauigfeit antommt, mahrend ber Araouieter mit Scalen ober unveranderlichem Gemicht befonders im Rallen bet praftifchen Lebens Unwendung findet. In ber Regel bestehen die Scalenaraometer aus einer mit einer Scala verfehenen Glasrohre, welche unten burch eine mit Quedfilber ober Blei gefullte Rugel oder auf eine andere Beife beschwert ift. Die Gradeintheilung am Balfe ift eine febr verfchiebene; man hat Scalen von Baume, Cartier, Bed, Ochmibt, Meigner u. & Am meisten empfiehlt sich die hunderttheilige Scala von Gay-Luffac, deffen Instrumente auch Bolumeter genannt werden. Bur Ermittelung bes fpecififchen Gewichts ift hier nur eine febr turze Rechnung nothig. Solche Scalenaraometer, welche fur alle ober mehre Fluffigfeiten brauchbar find, heißen allgemeine Araometer. Im praftifchen Leben aber ift es nur felten an

Ararat 597

ber Ermittelung bes fpecififchen Gewichts gelegen, fonbern man will vielmehr ben Concentrationsgrad einer Salglofung ober bie Mifchungeverhaltniffe einer Fluffigfeit tennen lernen. Da lettere nun allerdings mit bem fpecififchen Gewichte in genauer Beziehung fteben, fo laft fic aus bem fpecififchen Gewicht auch auf die Ratur und Qualitat ber gluffigfeiten fchliefen. Go ift 3. B. ber Beingeift befto ftarter, je leichter er ift und je tiefer alfo bas Araometer einfinft; Salzauflöfungen bagegen haben um fo mehr Gehalt, je weniger ber Araometer einfinkt. Dan hat baber für folche Fluffigteiten, welche im gewöhnlichen Leben häufig vortommen, besondere Araometer conftruirt, die der Bequemlichfeit halber fogleich die Mifchungeverhaltniffe, fei es nach Procenten, fei es nach Graben, anzeigen. Sierher gehören vor allem gur Beftimmung bes Alkoholgehalts in Branntwein, Sprit u. bgl. die fogenannten Alkoholometer. Außer den von Baume, Cartier, Stoppani, Richter u. A. angegebenen Scalen und Conftructionen, find als bie volltommenften und beften bie nach ben Borfchriften von Tralles und Ban-Luffac conftruirten zu empfehlen, an benen man unmittelbar ablefen fann, wie viel Bolumenprocente Altohol fich in einer Fluffigteit befinden. Rach Tralles wird in Preugen und nach Gan-Luffac in Frantreich ber Altoholgehalt bes ber Befteuerung unterworfenen Branntweins bestimmt. Abn. liche Borrichtungen, die aber jum Theil noch großer Bervollkommnung bedurfen, find die Biermage, bie Beinmage (Onometer), die Salgfpinbel ober Soolmage gur Prufung bes Salgehalts ber Soole, die Moftwage ober Gleutometer, ber Alfalimeter (f. b.), ber Saccharometer jur Bestimmung bes Budergehalts einer Kluffigfeit, ber Sybrometer jur Ermittelung ber Dichtigteit bes Baffers, ber Galattometer ober Milchmeffer u. f. w. Beber Araometer ift jeboch nur für ben Temperaturgrab gultig, bei welchem feine Scala entworfen murbe, und ber beshalb auf ben Instrumenten meist angegeben ift. Da aber bie Temperatur eine Beranberung in bem foeeifischen Gewichte ber zu prufenden Fluffigfeiten bewirft, fo ift eine Correction nothig, welche man mittels befonderer, für biefen 3med berechneter Tafeln bewerfftelligt. Um leicht bie jebesmalige Temperatur bes Kluibums finden zu konnen, wird ofter gleich am Araometer felbst ein Thermometer angebracht. Die bei ber Araometrie nothigen fleinen Berechnungen werben burch ben Gebrauch von ardometrischen Zafeln erleichtert, beren fich in Meifiner's "Ardometrie" (Bien 1816) und Rubrauff's "Beitragen zur Sybrofiatit und Araometrie" (Bern 1831) finden.

Ararat (altarmenisch richtiger: Airarat, b. i. Ebene ber Arier) ist ber uralte Rame ber fruchtbaren Sochebene am mittlern Arares, in welcher bie altefte Beimat bes haitanischen (armenifchen) Bolteftammes mit anbern arifchen (meboperfifchen) Stammen fich berührte, baber Sit eines alten, vom eigentlichen Armenien getrennten Reiche, bas unter bem Namen Ararat bereits im Alten Testamente erwähnt wirb. In bemfelben Sinne ift ber Rame gu faffen in ber allbefannten Flutfage, 1. Dof. 8, 4, wo der hebraifche Tert ausbrudlich "bie Berge von Ararat" ale Rettungeort ber Bater bes neuen Menichengeschlechts nennt. Jeboch ift burch Dieberftanbnig biefer Stelle ichon von ben alteften Bibelerffarern ber Name Ararat auf ben hochften ber armenifchen Berge, ber mit fast völlig ifolirtem vultanischem Regel bis zu einer Bobe von 16250 F. Meereshohe aus ber 2800 F. hohen Ararasebene auffleigt, übertragen worden, und diefer Gebrauch bee Ramens bei ben Europaern überwiegend feftgewurzelt, mahrend bie armenifchen Anwohner felbft in altefter wie in neuer Beit fur benfelben Berg nur ben Ramen Daffie tennen, die benachbarten Turfen ihn aber Aghri-Dagh (fteiler Berg), die Perfer Ruhi-Ruh (Roah's Berg) benennen. Bei den Aurden ist die Sage von dem Ende der großen Alut auf die süblicher liegenbe, über bem Rorbranbe ber affprifchen Ebene fich ju fast gleicher Bobe mit bem Dafis erhebenbe Gebirgetette Dichubi übertragen worben, bei ben fprifchen Chriften (und mahricheinlich fcon bei ber uralten aramaifchen Bevolkerung Defopotamiens) auf bie weftlichen Gipfel bes Masius ber Alten, von den Syrern Tura-Masche (b. i. Berg ber Rettung) genannt, in welchem Ramen mit großer Bahricheinlichkeit auch bie Burgel bes armenischen Daffis erkannt wirb. Der vom Gipfel 3000 R. abwarts mit emigem Gife und Schnee bebedte hochfte Regel bes A. bilbet feit bem ruffifch - perfifchen Kriege von 1827 bie Grenzmarke, wo die Gebiete Ruflands, Perfiens und ber Zurfei jufammenftogen. Erftiegen wurde feine Spite jum erften male 1829 burch ben borpater Naturforicher Parrot und beffen Begleiter Behagel und Schiemann. Im J. 1840 hat fich bie Gestalt bes Bergs theilweise veranbert burch bas Erbbeben am 20. Juni, welches einen beträchtlichen Theil ber Bergmaffe gegen Norben in Bewegung feste und unter Anderm zwei am Abhange gelegene Ortichaften, bas Klofter St.-Jatob und bas bluhenbe, wein- und obstreiche Dorf Agurri mit seinen 900 Bewohnern verschüttete. Neuerdings ift Der A. mehrfach erstiegen, geologisch untersucht und beschrieben worden, so von Bagner (1845) und von Abich. Bgl. Bagner, "Reise nach bem A. und Armenien" (Stuttg. u. Tub. 1848).

Ararium, bei ben Römern ber öffentliche Schat, auch die Schattammer. Das Aranium befand sich im Tempel des Saturn, wo auch die Sesetse und Senatebeschlüsse aufbewahrt wurden. Ebenso bezeichnet man bei uns mit diesem Worte das öffentliche Vermögen überhaupt, ober auch die Rasse einer Corporation, einer Gemeinde, Kirche. Früher als man den öffentlichen Haubhalt in landesherrliche Kammer und ständisches Steuervermögen trennte, nannte man besonders letteres Ararium im Gegensat zu ersterm. Indem man unter Ararium den öffentlichen Schat, den Fiscus versieht, spricht man auch von Arariallasten, Ararialcontracten, Ararialrechnungen, Ararialfabriten u. s. w.

Arātus von Sicyon, ein ausgezeichneter griech. Staatsmann, war um 272 v. Chr. geboren. Seine Jugend siel in die Parteikämpse seiner Vatersladt, in denen sein Vater Küniss den Tod fand. Er flüchtete nach Argos und kehrte im 20. Lebenssahre nach Sicyon zuruck, sein Vatersland von den Tyrannen zu befreien. Nachdem er, unterstützt von Ptolemäus Philadelphus, die republikanische Versassung wiederherzestellt hatte, bewirkte er den Beitritt Sicyons zum Achäischen Bunde, dem er durch die Eroberung der Burg von Korinth, deren sich Anigonus Gonatas von Macedonien bemächtigt hatte, und die Verbindung anderer griech. Staaten erst innere Kraft und Leben gab, und mehre Jahre hindurch als Strateg (Anführer) vorstand. Als er jedoch 224 den Antigonus Doson zum Schut gegen den König von Sparta, Kleomenes III., herbeitrief, lieferte er dadurch den Achäischen Bund unter die Herrschaft der Macedonier. Er starb an Gift, das ihm Philipp III. von Macedonien hatte beibringen lassen, 213 v. Chr. Sein Leben hat Plutarch beschrieben.

Aratus aus Soli, ober Pompejopolis in Cilicien, um 270 v. Chr., bearbeitete, obgleich felbst nicht Astronom, bas astronomische System, wie es damals durch Eudoros von Andos seststand, in einem griech. Lehrgedicht "Phainomena", dem er die Bitterungsregeln nach dem Stande der Gestirne "Diosemeia" beifügte. Beide Gedichte zeichnen sich durch eine reine Sprache und guten Versbau aus. Wir besissen von den vielen griech. Commentaren, die darüber geschrieben wurden, noch vier. Von alten lat. Übersehungen sind die von Cicero und Casar Gemanicus in Bruchstücken, die von Rufus Festus Avienus ganz erhalten. Die umfassenste Ausgabe ist die von Buhle (2 Bde., Lpz. 1793—1801). Textrecensionen gaben Matthäi (Frankf. 1817), Buttmann (Berl. 1826) und Better (Berl. 1828), eine deutsche Übersehung liefente

Bof (Beibelb. 1824), eine frangofifche Salma (Par. 1823).

Araucos ober Araucanos, ein triegerischer Indianerstamm im füblichen Theile von Chik in Subamerita zwischen bem flug Biobio im R. und dem Chiloe-Archipel im S., ben Andes im D. und bem großen Ocean im B. Durch Tapferteit und Freiheitsfinn ausgezeich net, konnte er nie von den Spaniern übermaltigt werben und hat auch jest noch feine Um abhangigfeit behauptet. Rach Poppig, ber diefen Stamm auffuchte, hat man Indios Coftines, b. i. Ruftenbewohner, und Moluches, b. i. Bewohner ber Chenen am Fufe ber Anden, ju um terscheiben. Derfelbe Reisende verweift Das, mas man bisher von ber politischen Bildung und Civilifation ber M. ergablt, in bas Gebiet ber Kabeln, und führt gum Beweife an, baf fie nicht einmal die erften Berfuche gur Erfindung einer gefchriebenen Sprache gemacht haben. Sie find theils Romaben, theils in Dorfern an ben jahlreichen Kluffen bes Lanbes wohnhaft, fieben untereinander in einer Art Foberation unter Dberhauptern, ju melchen fie bie Erfahrenften und Alteften mablen. Sie find ftart und fraftvoll gebaut, mittelmäßig groß, haben tupferfacbige Saut, ein flaches Geficht von finsterm, mistrauischem Ausbruck; ihr haar ift fcmary lang, struppig und hangt wilb um ben Ropf und bis auf die Schultern hinab. Bahrend die Manner von Jugend auf im Reiten der Pferde und im Sandhaben ihrer langen Langen, bes Laffo oba ber Kangidlinge und ber Bolas (Gifentugeln, bie an langen Riemen gefchleubert werben) fic üben, muffen die Beiber alle Laft und Arbeit tragen und werben fflavifch gehalten.

Arbeit heißt die Wirksamkeit ober Thatigkeit zu einem gewissen Zwede. Hervorbringenkann ber Mensch im eigentlichen Sinne nicht, sondern nur die Natur durch Arbeit nothigen, etwas hervorzubringen, ihre Erzeugnisse aufsuchen, aus den Tiefen der Erde hervorholen, ihnen die Form geben, welche sie für seine Bedürfnisse brauchdar macht, und sie Dem zusühren, welchen sie brauchdar sind. Aber das ist nicht die einzige productive Arbeit. Auch die Arbeit ist productiv, welche die geistigen Kräfte anregt, Borstellungen erweckt, das Gefühl für Bahrheit und Recht, für Schönheit und Religion erregt und befriedigt, ferner die, welche es möglich macht, des Andere ruhiger, sicherer, leichter und erfolgreicher arbeiten können. Die Arbeit ist entweder wine Körperarbeit und dabei lediglich auf das Materielle gerichtet; oder sie wendet geistige Kraft mit an, jedoch gleichfalls nur auf das Materielle; oder sie wirkt mit dem Geiste im Geistigen. Der

Berth der Arbeit wird durch bie in ihr bethatigte Rraft bestimmt. Reine Arbeit ift ober mocht verachtlich; nur Derjenige, welcher gar nichts burch Arbeit irgend einer Art zu bem Boble bes Sangen beitragt, verbient, wenn er felbft burch Tragheit ober Indiffereng bavon bie Schulb tragt, Berachtung. Auf den ersten Stufen ber burgerlichen Gesellschaft muß ein Zeber alle Urten Arbeit verrichten, weil Jeder nur fur fich und nur felten Etner fur ben Andern arbeitet. Es ift ein großer Kortidritt ber Civilifation, wenn man anfangt, Die Arbeit zu theilen und baburch theils in größerer Bolltommenheit zu verrichten, theils Borrathe zu fammeln. Die menfchlichen Anlagen treten bann in ihrer Mannichfaltigfeit und Berfchiedenheit hervor. In ber alten Beit, wie bei ben meiften Bollern, welchen eine freigebige Natur es möglich macht, viele Menfchen au ernahren, ift die Staverei ein fehr bedeutendes Mittel gewesen, die Theilung der Arbeit zu beforbern. Denn obgleich auch burch fie ben großen Gutebefigern bie Möglichkeit gegeben murbe. Alles, mas man brauchte im Innern bes Saufes von Stlaven bereiten zu laffen, fo murbe boch ju jeder Art Arbeit ber paffenbfte Stlav ausgewählt, und bie lange Reihe ber besondern von den einzelnen Beschäftigungen bergenommenen Benennungen beweift, wie weit die reichen Romer bie Theilung ber Arbeit trieben. Auch mar bies ber Weg zu Fabrifen, welche in ben Saufern und auf ben Gutern ber Reichen angelegt murben. Indem die Arbeit fich immer weiter spaltet, fobaf ber Rreis, in welchem ber Gingelne thatig wird, fich immer mehr verengert, und julest ber Fabritarbeiter fein Lebelang nur ein einziges fleines Gefchaft verrichtet, g. B. bas Durchbohren ber Rahnabeln, wird bie Bolltommenheit ber Arbeit an fich und bie Fertigfeit bee Arbeitere reilich bis zum Unbegreiflichen gesteigert, aber auch die Kahigkeiten bestelben auf diesen einzigen Punkt einfeitig gerichtet. Ein Mensch, welcher viele Zahre mit einer und derselben mechanischen Arbeit zubringt, wird zulest zu allen andern untauglich. Das Maschinenwesen, wobei haufig bem Menichen nur Aufficht und fleine Nachbulfen mit ber Sand übrig bleiben, bringt jene nachtheiligen Wirkungen in noch höherm Grabe bervor, und zwar defto mehr, ie mehr, zumal bei Rinbern, die Arbeitezeit verlangert und ben Stunden bes geifligen Unterrichts und ber Freiheit abgebrochen wirb.

Sowie die Arbeit um fo größern innern objectiven Berth hat, je mehr das Beiftige barin vorherricht, fo fleigt auch ihr fubjectiver (moralischer) Berth mit bem Dage ber Freiheit, womit fie geleiftet wird. In Diefer Sinficht unterfcheibet fich bie Arbeit als regelmäßige ununterbrochene Befchäftigung für einen bestimmten dauernben Zweck bes Lebens von einer blos vorübergebenben Anstrengung. Bu biefer lettern find alle Menfchen juweilen geneigt, und die fogenannten wilben Bolter, wie der einzelne Berwilberte, miffen außerordentliche Befchwerden und Entbebeungen zu ertragen. Aber barin liegt bie Scheibemand, welche fie von mahrer Civilifation ausfolieft, bağ eine regelmäßige Thatigteit, welche nicht burch augenblidliches Bedurfnig, burch Rache, Jagd- und Kriegelust geboten ist, ihnen verhaßt erscheint. Es bauert sehr lange, bis ein noch auf ber erften Stufe ber Rinbheit ftehenbes Bolt fich auf diefe zweite, ber Arbeitsamfeit, erhebt, mit welcher aber auch fehr viel gewonnen ift. 3mang richtet hier wenig aus, und am traftigften wirten religiöfe und fittliche Auftlarung und Erziehung. Aber der Schritt gur freien Arbeitsamfeit bleibt immer ein fo fchwerer, bag Stlaverei in alter und 3mangearbeit in neuerer Beit ben Ubergang bilben mußte. Schon materiell ift inbeffen bie erzwungne Arbeit beiweitem weniger werth, b. h. fie bringt Benigeres und Unvolltommeneres hervor, als die Erzeugniffe freier Arbeit. Die Bermandlung ber Stlavenarbeit in freie Lohnarbeit ift eine ber größten und tiefgreifenbften Tenbengen ber Neugeit. Das Bochfte aber, wonach ber civilifirte Menfch ringt unb ringen muß, ift bie Arbeit fur eigene Rechnung und jum eigenen Bortheil. Diefer Gebante ift es, ber fest bie europaifchen Culturvolter, wenn auch nicht immer mit vollem Bewuftfein, auf bas machtigfte bewegt, und ber fie ju Auswanderungen nach Amerita, Auftralien, Afrita treibt. In hunbertfacher Gestalt tritt aus allen Budungen ber burgerlichen Gesellschaft immer wieber ein und baffelbe Bedurfnig hervor: Arbeit, aber freie Arbeit und fur eigene Rechnung! Darin liegen auch die Anfoderungen, baf die Gelegenheit zur Arbeit nicht burch fociale und politifche Inflitutionen abgeschnitten werbe; bag freie Berufemahl, freies Recht zur Arbeit immer mehr zur Bahrheit werde. Uber die Buftande und Fragen, welche fich in unferer Beit an ben Begriff ber Arbeit fnupfen, f. die betreffenden Artitel, wie Induftrie, Concurreng, Affociation, Cocialismus u. f. w.

Arbeitshäufer ift ber Name fur brei wesentlich verschiebene Arten öffentlicher Anstalten. Man bezeichnet bamit 1) öffentliche Werthäuser, Staats- ober Gemeinbearbeitsstätten für freiwillige Arbeiter; 2) Säuser, in welchen gemeinschäbliche Mußigganger burch Iwang zur Arbeit angehalten und gewöhnt werben; 3) eine Gattung von Strafgefängnissen. Die öffentlichen Berthaufer haben jum 3wed, fur ben Augenblid brotlofen Arbeitern eine lohnende Befaittigung ju geben, bis biefelben wieder Gelegenheit erhalten, in ber Privatinduftrie ihr Unter tommen zu finden. Ramentlich in England, wo die industriellen Rrifen haufig gange Claffen von Fabritarbeitern in Brotlofigfeit verfegen, hat man bas Spftem ber Berthaufer in bas to menmefen überhaupt aufgenommen, aber bamit nicht eben erspriefliche Resultate erzielt. Die Einrichtung und Berwaltung biefer Anftalten verurfacht ben Gemeinden und in letter Inflan bem Staate nicht nur große Roften, fonbern fie vermogen auch in wirklichen Arbeitstrifen bie Masse ber Hulfelosen nicht einmal aufzunehmen noch weniger fruchtbar zu beschäftigen. Die Berthaufer verwandeln fich barum, wenn fie in ben Fallen allgemeiner Arbeitenoth mehr con weniger Unterflügung gewähren, in reine Armenanftalten, Die bas öffentliche Almofen nur vertheilen. Wahrend aber biefer Umftand ben ehrliebenden, auf burgerliche Achtung und Gelbftftanbigfeit haltenden Arbeiter verhindert, Buflucht im Berthause ju suchen, wird die Anfialt gewöhnlich bas willtommene Afpl Derer, die ber Energie und bes guten Billens entbehren, für fich felbit Sorge zu tragen. Wie tiefgreifend und verhangnifvoll bie Frage ift, ob ber Staat als folder bem Bedurftigen unmittelbar Arbeit und Berbienft barreichen foll und fann, bat bie neuefte Gefchichte Frankreichs bewiefen, wenn hierbei auch noch ein andere Moment, eine focialiftifche Theorie, wirkfam war. Rach ber Februarrevolution von 1848 errichtete Die Proviforfce Regierung zu Paris fogenannte Staatsarbeitswerkstätten, b. h. fie organisirte bie brottofen Arbeitermaffen in einzelne Abtheilungen und verwandte fie gegen guten Lohn zu öffentlichen Arbeiten. Die rein republikanische Fraction ber Regierung ergriff biefes Mittel blos, um tas revolutionare Proletariat für ben Augenblick zu befchwichtigen und zu gewinnen; Die focialififche Partei bagegen, Louis Blanc (f. b.) an ber Spige, fah barin ben Anfang, ben Staat felif jum Dionomen ber Gefellichaft zu machen und bie Privatinduftrie zu vernichten. Abgefehm bavon, bağ man jene öffentlichen Arbeiten, die unternommen wurden, in ber obwaltenben Lage beffer unterlaffen hatte, gab fich in bem taum hervorgerufenen Inftitut die grofte Gefahr fur Die Eriften; Aller tund. Die Arbeiter ftromten, taugliche und untaugliche, berbei und machten ihr Recht auf Arbeitelohn geltenb, mahrend fie fich wenig barum befummerten, ob ber große Arbeitgeber, ber Staat, ihre Rrafte nupen tonnte ober burch ihre Gegenleiftung mitlich entschäbigt wurde. Der Maffe ftellte fich ber Anfpruch auf Arbeit als Recht auf öffentliche Unterhalt bar, fobaf bie Gegenleiftung gar nicht in Betracht tam. Die Staatsarbeitswertflatte wurden fomit der Sammelpunkt eines mußigen, anspruchevollen und meuterischen Proletariat, bas bie Staatsmittel ohne Rudficht verfchlang. Jeber Unbefangene begriff, bag bei bem Fert bestanbe und ber Ausbreitung biefer Ginrichtung nicht nur ber Staat, fonbern bie gange gefell schaftliche Dionomie, somit die Nation ihrem Ruin entgegeneile. Die Nationalversammlung becretirte baber juvorberft gemiffe Befchrantungen ber Staatsarbeitswertflatten, mas bie reblenbeten und irregeleiteten Arbeitermaffen wefentlich mit zu dem in der Gefchichte fo beifpillofen Juniaufftande fortrig. Dit ben öffentlichen Arbeitswertstätten find übrigens biejenigen Industrieanstalten nicht zu verwechseln, welche ber Staat auf eigene Rechnung betreibt, weil fu Privatunternehmer nicht wol zu betreiben vermögen, ober weil burch bas Beifpiel bes Statt bie Privatinduffrie für gewiffe Zweige ber Production ermuntert werben foll. Bas bie offentlichen Zwangearbeitehaufer für notorifche Mufigganger und Bagabunden betrifft, fo haben bie felben bas Beburfniß ber Correction, b. h. ber Erziehung und Befferung jener Bermahrloften jum Endamed. Der Staat namlich befitt nicht nur bas Recht, burch ftrenge Beauffichtigung biefer Claffe feiner Angehörigen dem Berbrechen vorzubeugen, fondern es bleibt auch nach unfem Begriffen feine Pflicht, ben Gefuntenen ju ftupen und fur beffen fittliche Erhebung Corge ju tragen, felbft gegen ben Billen bes Betreffenben. Dbichon man in neuerer Beit bei ber Ginridtung und Bermaltung von Zwangearbeitehaufern biefe Grunbfate festhalt, ift boch bie Aufgabe eine außerft fcmierige geblieben und ber 3med im Gangen wenig erreicht worben. Du hauptwerk beruht auf ber innern Erziehung und Besserung bes Berwahrlosten, was zuwörden Leiter und Auffeher vordusfest, wie fie felten gefunden werben. Auferbem halt es fomer, bie Corrigenden in folche Erwerbezweige einzuführen, burch die fie bei bem Austritt aus ber Anftalt in ber That ihr felbständiges Forttommen finden. Die wirklichen Strafanstalten (f. b.), welche man ebenfalls mit dem Ramen von Arbeitshäufern bezeichnet, find Buchthaufer gelimbern Grabes. Dft finden fich hier und ba mit benfelben eigentliche Correctionsanstalten verbunben, wodurch diefe natürlich an der Lösung ihrer Aufgabe ganglich gehindert werden muffen.

Arbeitslohn. Wer zu einem gewiffen Zwecke thatig ift, findet feine Belohnung in Dem, was er durch die Arbeit fich verschafft oder hervorbringt; so der Landbauer in feinen gewonnenen

Arüchten, ber handwerker in feinem Erwerbe, ber Runftler in feinem Ruhme. Diefer natürliche Lohn ift haufig fehr ungleich und unficher, juweilen fehr groß, oft aber muß ber Arbeiter bef felben auch gang entbehren. Es gebort ju ben großen Boblthaten ber burgerlichen Gefellichaft. baß fie burch bie Theilung ber Arbeit und ben Austaufch berfelben einem jeben Gingeln Die Sicherheit gewährt, bag er fur jebe nubliche Arbeit von Andern werde belohnt werben, wenn er fie nicht felbst gebrauchen tann. Aber boch ift ber Preis ber Arbeit nicht immer ihrem mabren Berthe angemeffen; berfelbe ift balb großer, wenn die Bahl Derer, welche Arbeit einer gemiffen Art (bie Producte derfelben) verlangen, größer ift, ale bie Bahl ber Arbeiter und ber Borrathe, balb geringer, wenn die Arbeit in großerm Borrathe vorhanden, als bas Berlangen nach berfelben, und ber Arbeiter fie alfo um geringern Preis weggeben muß, ale fie ihm felbft getoftet hat. Er wird batu gegroungen, theile, weil er ben Lohn feiner Arbeit jum fernern Leben braucht, theile, meil bas Product durch langeres Liegen fich in den Zinfen immer mehr verzehrt, ober auch wol bem Berberben ausgesett ift und julest gang aufhort, von Anbern verlangt zu werben. Der Lohn jeber Arbeit muß bie Lebensbedurfniffe bes Arbeiters überhaupt und feine Auslagen für bie besondere Art ber Arbeit beden, wenn er angemeffen fein foll. Es laffen fich bemnach mit Abam Smith 1) ber Aufwand für ben Plas, auf welchem ber Arbeiter lebt (Grundrente), 2) bie Auslagen für Wertzeug und Material (Capitalrente), und 3) ber Erfat für Das, was ber Arbeiter mahrend ber Arbeit verzehrt, unterfcheiben. Allein hiermit ift wenig gewonnen. Denn auferbem liegen auf bem Arbeitslohn noch alle öffentliche Abgaben, und nicht blos der eigene Lebensbedarf des Arbeiters, fonbern auch bie Ernährung feiner Familie und bas Erfparnif für Rothfälle und Alter. Benn ber Arbeitelohn feine naturgemäße Sohe haben foll, fo muß er alfo einen überfchuß über ben täglichen Bebarf gewähren. Es ift ein nicht ungewöhnlicher, aber boch fehr großer Irrthum, wenn man glaubt, die Bobe bes Arbeitelohns im Allgemeinen hange von ber Billfur ber Ginzelnen, namentlich ber Arbeitegeber ab; er beruht im Großen und Ganzen lediglich auf ben vielfach verfchlungenen Gefegen bee Bertehre, und nur in fpeciellen Kallen und in geringerer Ausbehnung wird es ben Einzelnen möglich, auf ben Preis ber Arbeit unmittelbar einzuwirten. Bermögen die Arbeitsgeber den Arbeitslohn nachhaltig herabzuseten, oder die Grundeigenthumer die Grundrente zu fteigern, fo liegt ber tiefere Brund hiervon ftete in den allgemeinen otonomischen Berhaltniffen ber burgerlichen Gefellschaft. Fast in allen Staaten bestehen bemnach auch nachbrudliche Strafgefese gegen fogenannte Arbeitercoalitionen, welche bie Erzwingung eines höhern Arbeitelohne jum 3med haben; benn die Gewalt, die hier geubt werben foll, richtet fich nicht gegen Ginzelne, fonbern gegen bie Berhaltniffe ber gefammten Befellichaft. Aus bemfelben Grunde ift es auch dem Staate felbft nicht erlaubt, ben Preis der Arbeit im Intereffe bes einen ober bes andern Theils unmittelbar zu beftimmen. Dagegen foll und muß ber Staat bie Bertehreverhaltniffe im Grofen regeln und entwideln, und auch bem Arbeiter, wie jebes Inbivibuum, vor wucherischem Disbrauch feiner Rrafte ober feiner Sulfslofigfeit nachbrudlich fichern. Bei ber Frage, ob ber Lohn feine naturgemaffe Bobe habe, tommt es nicht auf bie Summe des baaren Taglohns oder wochentlichen Erwerbs, sondern blos darauf an, in welchem Rafe ber Arbeiter mit diefem Lohne feine Bedurfniffe bestreiten tonne. Debrfach ift vorgeschlagen worden, ben Arbeitelohn in Form eines Antheils am Gewinne gu bestimmen, aber eine prattifche Ausführbarkeit diefes Borfchlags hat Riemand nachzuweisen vermocht.

Arbela, bas jetige Erbil, öftlich von Mofful, eine kleine Stadt bes öftlichen Affpriens, jenfeit bes Tigris, am Fuß ber Kuraftanischen Gebirge, in beren Nabe, bei Gaugamela, 331

v. Chr., Alexander b. Gr. eine entscheibende Schlacht gegen Darius gewann.

Arbiter, im rom. Rechte ber Schieberichter, welcher nach bem Compromiß der Parteien eine unter ihnen obwaltende Streitigseit durch sein Urtheil (arbitrium, bei den Neuern laudum) zu entschieden übernommen hat. Das rom. Recht enthält sehr genaue Bestimmungen über die Bedingungen, unter welchen Jemand zur Übernahme eines solchen arbitrium genöthigt, und unter welchen sein Urtheilspruch (sententia) an die Civilgerichte zur Bollstreckung abgegeben werden kann. Die große Ausbehnung, in welcher die Romer solche Schieberichterspruche zuließen, steht in Berbindung mit der Gewohnheit, die Bestimmung gewisser Punkte abgeschlossener Seschäfte ober testamentarischer Berfügungen dritten Personen, welche außer dem Obligationenerus sich besinden, anheim zugeben. Diese Personen sind entweder bestimmt namhaft gemacht, oder nicht; im lestern Falle tritt ein boni viri arbitratus ein, und der Entscheidende heißt nicht arbiter, sondern arbitrator. Bon den Schieberichtern der neuern Zeit, s. Schieberichter.

Arbitrage. Wenn ber Kaufmann an einem fremben Drte eine Zahlung au leiften ober eine solde von bort einzuziehen hat, fo fteben ihm hierzu in ber Regel mehre Bege offen, von benen

balb ber eine, balb ber andere vortheilhafter ist. Besonders ber Banquier ist zumeist in dem Falle, zwischen diesen Wegen wählen zu können, und die Auffindung des gunstigsten derselben bilde den Segenstand der Arbitrage (d. h. Entscheidung) oder Arbitragerechnung. Auch wenn es sich nicht um die Zahlung oder die Einsoderung einer Schuld handelt, kann arbitrirt werden, z. B. um zu ermitteln, an welchem Plate man eine gewisse Wechselsorte am billigsten brauchen oder am höchsten verwerthen kann. Bei der Verschiedenheit des Disconto (s. b.) hat man nicht imma den gleichen Ertrag, wenn man zur Einsendung an einen fremden Plate einen dort zahlbaren kurzsichtigen Wechselsauft, als wenn man einen langsichtigen (billiger) kauft und dort verdiscontiren läßt; die vergleichende Rechnung heißt hierbei Discontoarbitrage. Die Scldarbitrage zeigt, welche Selbsorte man zu irgend einem Zweck am vortheilhaftesten verwendet, oder, wenn man eine bestimmte Gelbsorte kaufen oder verkaufen will, wo dies am erfolgreichsten geschehen kam. Die Staatspapierarbitrage ist die Ermittelung, an welchem Orte man eine gewisse Kauf- eder Berkaufsoperation sener Effecten am billigsten oder einträglichsten vollzieht. Das Nämliche zilt von der Actienarbitrage.

Arböga, eine uralte Stadt in Schweben, in der Proving Westmannland, an dem Flüschen gleichen Namens, durch welches im Berein mit einer Kanalanlage die Seen Halmar und Rilar verbunden werden. A. war früher ein wichtiger Handelsplaß, ist jest aber unbedeutend und nur geschicklich merkwürdig wegen der Alterthümer, die sich hier wie in der Umgebung besinden. Bon den vielen Kirchen, Klöstern und Kapellen sind jest nur die Stadt- und die Landstrche übrig, erstere mit einem Altarblatte von Rembrandt. In der sogenannten Königswohnung baken mehre Könige aus der Familie Wasa residirt. Kirchenversammlungen wurden hier abgehalten 1396, 1412, 1417, 1423 und 1474; Reichstage 1435, wo Engelbrecht zum Haupt des Landes gewählt wurde, 1440, 1471, 1529, 1561, wo die sogenannte Arbogaartisel, durch welche Erich XIV. die Macht der Herzöge beschränkte, angenommen wurden, und 1597. Laut Berodnung Gustav Abolf's von 1625, wonach die Kupfermünzen den vollen Werth in Kupser aufhalten sollten, wurden hier die sogenannten Arbogastipping, Münzen in Quadrat, geschnitten

Arbois, fleine Stadt im franz. Depart. Jura, in einem tiesen Thale an der Bieille gelegm, mit 7000 E. In der Umgegend werden viel Blumen und Gemüse gezogen, besonders aber ein

füßer, meift weißer Bein, ber Arboiswein, erbaut.

Arbutus, f. Erbbeerbaum.

Arc (Seanne b'), f. Beanne b'Arc.

Arcade ober Bogenstellung nennt man in der Bautunst eine Bogenhalle, die von Saula oder Pfeilern getragen wird. In der antiten Bautunst gibt es zwar Hallen, aber teine Bogenhallen, da das antite Baufystem ausschließlich nur auf gerades Gebalt berechnet ist. Anders if es in dem Bauwesen des Mittelalters, wo überhaupt erst der Bogen- und Gewölbebau zu seinen höhern Ausbildung gedieben ist.

Arcabius, heiliger und Martyrer, ber zu Cafarea in Mauritanien lebte, und auch baselhf in ber Christenverfolgung unter Diocletian 312 ben Tob als Bekenner erlitt. Er bekannte von bem Statthalter offen, bag er Christ sei, und biefer, über solchen Muth emport, lief ihm ein Glieb nach bem andern vom Leibe schneiben. Der heilige Zeno hat die Geschichte bes A be-

fcrieben. Sein Gebachtniftag ift ber 12. Jan.

Arcadius, Raifer des Drients 395 — 408, geb. in Spanien 377, der Sohn des Laifert Theodosius, ward bei der Theilung des rom. Reichs nach seines Vaters Tode erster Raiser der Drients, während sein Bruder, Honorius, das occidentalische Reich erhielt. Der Pomp, der Lin seinem Palaste einführte, war dem der Persertönige gleich. Seine Herrschaft erstreckte sied von dem Adriatischen Meere die zu dem Tigris und von Schthien die Athiopien. Der eigentliche Beherrscher diese großen Staats aber war anfangs der Gallier Rusinus, dann der Eunuck Eutropius. Zwar hatten die Eunuchen schon früher im Geheimen auf die Regierung shätiger Einsluß gewonnen; Eutropius aber trat offen auf als erste Gerichtsperson und als Ansühn der Heere. Im I. 399 ward er durch Gainas gestürzt, der bald dei dem Versuche, sich selbs zum Herrscher zu machen, umkam. Eudoria, die Gemahlin des A., übernahm nun dessen webes Staats Leitung. Die Regierung des A. war besonders durch Einfälle der Barbaren, Scheben und Hungersnoth ausgezeichnet, die fast in allen Theilen des Reichs wütheten. A. Weed gleichgültig bei allen diesen Ereignissen. Er starb 408, unbetrauert selbst von seinen nächten Umgebungen.

Arcana (in ber Gingahl Arcanum), Geheimmittel, find Arzneimittel, beren Beftandheile und Bubereitung von ben fie austheilenden und in ber Regel feilbietenden Berfonen gebeim ge

İ

werben. Ihre Ausbictung beruht in ber Regel auf einer verwerflichen Gelbspeculation: er echte Arat und Menschenfreund beeilt fich gewiß, die von ihm aum Beil feiner leibenben iber gemachten Entbedungen fo fchnell ale möglich ju veröffentlichen. Gewöhnlich fin-Geheimmittel bei einem großen Theil bes Dublicums einen bebeutenben Erfolg. Denn in der Menichennatur, bas Geheimnifvolle und auf ungewöhnliche Beife Dargebotene onders werthvoll zu halten. Namentlich find Rrante baju febr geneigt, indem ihre Gehfeit und hoffnungelofigfeit fie nach jebem Schein ber Rettung greifen lagt und ihre afic von Beheimnifeuren befonders angesprochen wirb. Befonders gilt dies bei Ubeln, für unheilbar gelten, ober gegen welche ichon Bieles fruchtlos angewendet murbe (3. B. nbfucht, Kallfucht, Rrebs, alte Gefcmure und Ausschlage u. f. m.), ober welche aus thaftigfeit gern geheimgehalten werben (wie g. B. Luftfeuche und andere Gefchlechtstrant-Auf folche Patienten speculiren auch bie Ausbieter von Geheimmitteln am meiften. ann die üblichen Beheimmittel in zwei Claffen theilen: 1) folche, welche an fich fast ober irtungelos find, aber bes Gewinnftes millen angepriefen werben, und 2) folde, die febr irten und oft Schaben anrichten, und baber von vernunftigen Argten gern vermieben Wenige ber gebrauchlichen Arcana find es, welche einen ben Argten bisher unbefannten. irtlich heilfamen Stoff enthalten. Bei bem jetigen Stand ber Chemie und Mitroftopie Die Bestandtheile aller Arcana in ber Regel sofort ober balb betannt. Aus biesen Grunnicht nur bem Publicum die Anwendung ber Geheimmittel ftete zu wiberrathen, fondern ne Berpflichtung fur bie Behorden nicht ju leugnen, ben Bertauf biefer Mittel ju überund fie, fobald fie Gefahr bringen, ju verbieten, oder fobald ihre Bufammenfebung erpurbe, bas Publicum barüber zu belehren. Bei unschablichen Geheimmitteln tann man rforge gegen unverhaltnifmäßige Bevortheilung, gegen Betrug, als Grund ju einem itlichen Berbot anführen. Daber ift in manchen Landern feber Bertauf von Beheimmitboten. In manchen ganbern geftattet man folde, beren Bufammenfegung ber Beborbe n Erfinder ober Berbreiter befannt gemacht murbe, fofern bie Unschädlichkeit ober Beilburch Brufung nachgewiesen ift, mittels obrigteitlicher Concession. Auch baben manche ungen folde angetauft und bann befannt gemacht. Doch hat die Beiltunde auf diefem noch nicht viel gewonnen. Dft find es gang befannte Mittel, Die nur etwa in einer ungechen ober bem Publicum besonders bequemen Form bargeboten merben. In neuerer Beit ich bie Sitte aus, angeblich belehrende Brofchurchen über gewiffe Rrantheiten ju verofen und barin ein geheimes Mittel ober Berfahren anzupreifen, bas ber Beburfende unter ewiffen Abreffe, gegen Ginfendung einer bestimmten Gelbfumme erhalten konne. Gegen eue Charlatanerie, die in den ärztlichen Boltsfchriften fehr gewöhnlich ift, muß befonders it merben.

ani disciplina ober Gebeimlebre ift ein Name, ber zwar erft im 17. Jahrh. (wol zuerft Reier, "De recondita veteris ecclesiae theologia", helmstädt 1679) aufgetommen ift, Bedante aber bereits an bas Enbe bes 2. Jahrh. gebort. Nachbem nämlich Berfolgungen riften jum Geheimhalten ihres Gottesbienftes genothigt hatten, fingen fie an, ben Grund Beheimhaltung in bem Charafter ihrer beiligen Banblungen als fur Ungetaufte unzugang. Ryfterien zu finden, womit fich feit bem 4. Jahrh. auch eine Beheimhaltung ber positiven bes Christenthums verband. Die heidnischen Mofterien, befonders nach neuplatonischen rn, waren zugleich Borbilber bazu. Die Lehre von ber Taufe und bem Abendmahl, als uptmomente bes driftlichen Glaubens, ebenfo bas firchliche Symbol und bas Gebet bes wurden jest wider die ursprungliche Sitte, erft nach der vollen Beihe oder nach der ahme am Abendmahle mitgetheilt. Ginige Ratholiten bedienten fich in ben Streitigkeiten n Protestanten biefer geschichtlichen Thatfache jum Beweise fur eine geheime Lehre (arisciplina) in ber alten Rirche, von beren Inhalte nur die firchliche Tradition wiffe. In ebeimlehre meinte man bann alle biejenigen Lehren ber Rirche feten ju burfen, fur welche veber feinen ober boch feinen genügenben Beweis in ber Beiligen Schrift gabe, 3. B. bie r Transsubstantiation. Seit 1685 entspann sich zwischen Schelftrate, auf Grund deffen t "De disciplina arcani" (Rom 1685), und Tenpel (f. b.) ein Streit über die Beweisig aus ber disciplina arcani, in welchem Lesterer bie Grenze bes altfirchlichen Mofterien. fcarffinnig zu bezeichnen suchte. Bgl. Rothe, "De arcani disciplina" (Beibelb. 1847). cefilans (griech. Artefilaos), griech. Philosoph, Stifter ber zweiten atabemifchen Schule, Ditane in Aolien 316 v. Chr., genoß eine forgfältige Erziehung. Er follte in Athen fich vetorit wibmen; boch von ber Philosophie mehr angezogen, genoß er junachft ben Unterricht bes Peripatetiters Theophraft, bann bes Krantor. Nach bes Krates Tobe fland Spise ber akademischen Schule und nahm bedeutende Beränderungen mit den Lehr selben vor, indem er die Platonische Dialektik vornehmlich gegen die dogmatischen Begen des Zeno anwendete und in dieser Polemik sich dem Skepticismus annäherte. er zu diesem Behuse die Methode des Disputirens an die Stelle des fortlaufenden Lehrer leugnete nicht nur die Bedingungen der Möglichkeit einer begreislichen Vorstellung. Zeno behauptete, sondern auch überhaupt das Dasein eines zureichenden Kriteriums der heit, und empfahl die Zurückaltung des apodiktischen Urtheils als ein die Semüthsruhe siedes Gut. Im Praktischen aber, lehrte er, müsse man sich an das Wahrscheinliche halten, man den Probabilismus (s. d.) nennt. Er genoß wegen der Trefslichkeit seines Charaktub bek Achtung, daher der Stoiker Kleanthes von ihm sagt: Das Sittliche, welches er in seinen Arbeit aufhebe, stelle er durch seine Handlungen wieder her. A. starb 241 v. Chr.

Archaismus heißt ber Gebrauch bes Beralteten in ber Sprache, fei es ein Wort, ein Webruck, eine grammatische Form ober eine Wendung. Im Allgemeinen verbietet ber gute Geschmack den Gebrauch ber Archaismen; nur in gewissen Gattungen der Schreibart, namentich in ber Gerichtes und Religionesprache, werden sie ohne Anstoß gebraucht. Ebenso bedienen sie Dichter nicht selten der Archaismen, um der Sprache Araft, Wurde oder Feierlichteit zu verleihen. Doch können Archaismen nach dem Geses bes Contrastes auch komische Wirtung beben.

Archangelot ober Michaeloftabt, Hauptstabt bes ruff. Gouvernements Archangel, welches auf 16255 D.M. 230000 E., und zwar im Nordwesten Lappen und im Nordosten meift beibnifche Samojeben gahlt, liegt an ber Dwina, bie acht Meilen bavon ine Beife Deer munde, hat etwa 10500 E., einen Erzbifchof, einen Militar- und Civilgouverneur. Den Ramen ethielt bie Stadt von bem bort 1584 erbauten Dichaeletlofter. Lange Zeit war fie ber einzige Stare plas ber ruff. Barren; hier murben 1670 guerft bie Bechfel eingeführt, bie bamals in Rufland noch völlig unbefannt waren. Ale Petereburg gleichen Stapel erhielt, und Riga auch ale ref. Safen benutt wurde, fant ber Sanbel ju A., bis 1762 biefem trefflichen Norbhafen bie Raifem Elifabeth alle Borrechte bes petereburger Safene einraumte. Seitbem hat fich mit ber medfe ben Bevolterung Ruflands ber Sandel an der Dwina an Gin - und Ausfuhr immer mehr ge hoben, und es ift A. jest fur Sibirien ber Sauptftapelplas, ber burch Ranale mit Mostan mb Aftrachan in Berbinbung fteht. Gewöhnlich schon im Mai, ba bas Cis ber Dwing im Anil bricht, tommen die fremden Schiffe an und fegeln meift im September wieder ab. Babrend it Sommers ift in A. ein fleter Markt. Die hauptfachlichften Sanbelsgegenftanbe find Kifche, Fifchthran, Lalg, Kronleinfaat, Pelzwert, Saute, Schiffsbauholz, Wache, Cifen, grobe Linnen, Schweineborften, chinefifche und japanifche Waaren, Caviar u. f. w. Gin grobes Sindernis bet Sandels ift die Sandbant vor bem fonft fichern Safen, deffen Ginfahrt durch Die Feftung Rome Dwiest gefchütt wird. Die Abmiralitätsgebäude und Rafernen ber Matrofen liegen auf ber Suft Solombalst, welche der Kluf Auschenida bildet. Von hier gehen viele Expeditionen im Somma auf ben Fischfang, im Winter auf die Jagd nach Spipbergen und Nowaja-Semla bis zur Lene munbung und weiter. Fur ben Beringsfang murbe hier eine besondere Compagnie gegründet.

Archaologie (griech.), eine verhaltnigmatig noch junge Wiffenschaft, die barum bister weber zu einer genauen Begriffsbestimmung ihres Befens noch zu einer festen Begrengung ibre Gegenstands getommen ift. Archaologie heißt Alterthumstunde überhaupt. Dan hat fic abrt noch nicht hinlanglich geeinigt, mas fur Begenftanbe fie im Unterfchiebe gur Philologie au uter nehmen habe. Gine giemlich verbreitete Begriffsbestimmung theilt ber Philologie bie Erfentnif ber antiquitas literata zu, b. h. bie Ertenntnif ber alten Schriftwerte, ber Archaologie bage gen bie Ertenntnif ber antiquitas figurata, b. h. ber in Stein, Erz ober anberm feften Raterial auf uns getommenen alten Dentmale. In biefem Ginne macht alfo &. B. bie Rumismatt, b. h. die Mungtunde, einen fehr bedeutenden Theil der Archaologie aus. Aber man ertennt fre fich leicht, baf biefe alten Dentmale boch unter fich wieber wesentlich verschiebener Art finb. Die Archaologie, als Runbe ber alten Dentmale genommen, hat bann je nach ber verschiebenen Ratur der Dentmale gang verschiedene Intereffen. An den Inschriften ift nur der Inhalt michts an ben Runftwerten gwar ber Inhalt auch, aber ebenfo fehr und faft noch mehr bie Form. De hat man fich neuerdings baran gewöhnt, die Inschriftenfunde von der Archaologie auszuscheiben. Seit D. Muller wird baher ber Name Archaologie fast überall im engern Sinne von Runftarchaologie gebraucht. Archaologie ift bemnach Ertenntnif und Gefchichte ber bilbenben Runfte bei ben Alten, und zwar, ba man unter ben Alten vozugsweise bie Griechen und Rome ju verftehen pflegt, befondere bei ben Griechen und Romern, fowie ben Etrustern, infofem bit

emistige Runft eine febr wefentlich eingreifende Übergangsftufe von der griech. Kunft jur rom. withe Segentliche Begrunber diefer wiffenschaftlichen Ertenntnif ber alten Kunft ift Bindetmann (1. b.). Bor biefem hatte man fich in Bezug auf die alte Kunft entweder mit der rein finflerif Gear Auffassung und Rachahmung begnügt, wie bies vor allem in Petrarca, in Rait Diel Angelo und Benvenuto Cellini hervortritt, ober man verhielt fich qu ihr rein antiquarift, b. b. man betrachtete, namentlich in bem Beitraume von 1500-1750, die alten Runftbutmale lediglich wie die Inschriften als Handhaben und Hulfsmittel antiquarischer Gelehr handit. Da man jedoch nur das rom. Alterthum kannte, beutete man den Sinn dieser alten Bitt, felbft ber griech., gewaltsam und willfürlich blos auf Begebenheiten und Charattere ber Sefchichte. Diefem argen Unwefen machte Windelmann ein fur alle mal ein Enbe. Er ber epochemachende Grunder nicht blos der Archaologie, fondern ber gefammten Runftbetrachtung überhaupt, indem er unter allen Modernen zuerft den feinsten kunftlerischen Blick mit ber tiefften miffenschaftlichen Ertenntnif ju verbinden mußte. Er jum erften male begriff bas Sone rein aus fich beraus, und murbe baber nach beiben Richtungen, Die ein Runftwert ber wiffenschaftlichen Betrachtung barbietet, in ber Erfenntnif ber alten Kunft für alle Zeiten magwiend. Rach ber Seite bes Inhalts entbedte er bas große Grundgefes, bag olle Runftgegen-Minbe ber Griechen, wenigstene bie ber guten Beit, ber griech. Mythologie entlehnt feien; nach ber Seite ber form führte er burchgreifend bie nationalen und hiftorifden Unterschiede, b. b. bie - timfflerifchen Stilverschiedenheiten, burch. Er fonderte bas Agnptifche, Griechifche, Etrustifche - und Romifche und in biefen wieder die einzelnen Perioden der gefchichtlichen Entwidelung. Auf biefem Boben fteht die Archaologie mefentlich heute noch; ja fie hat alle Urfache fich zu huten, bag fie nicht wieber auf ben fruhern antiquarifchen Stanbpunkt zurudfalle. Nach Windelmann find Die bebeutenbsten Archaologen Fea und Bisconti in Italien, Raoul-Rochette in Frant-reich, Boega und Brondsteb in Danemart; in Deutschland Leffing, Denne, hirt, Mener, Bottiger, Belder, D. Muller, E. Gerhard, ber fich namentlich burch bie Grundung bee Archaologifden Inftitute in Rom ein fehr wesentliches Berbienft erworben hat, Panofta, Rof und Anfelm Feuerbach. Das gangbarfte und beste "Sandbuch ber Archaologie" ift von Muller (3. Muft. von Belder, Bredl. 1848). Um Laien in die Kenntnif ber alten Kunft einzuführen, find am geeignetften: Feuerbach's "Baticanifcher Apoll" (Nurnb. 1833) und Settner's "Bor-Toule gur bilbenben Runft ber Alten" (Dibenb. 1848).

Arche nennt Luther in feiner Bibelübersepung das Schiff oder das schwimmende Gebäude, in welchem Roah sich, seine Familie und die gange lebende Schöpfung aus der Sundstut rettete. Gebildet ift das Wort aus dem lat. arca, d. h. der Kasten. Die Arche war aus Tannenholz gezimmert, 300 Ellen lang, 50 breit, 30 hoch, hatte brei Stockwerke, eine Eintheilung in Rammern und Fenster und Thure. Die vielfach dunkte Beschreibung derselben in dem ersten Buche Mosis (6, 14 fg.) hat die Ausleger sehr beschäftigt, ohne daß man irgend ein genügendes Resultat erzielte. Einige erklären die Arche für einen viereckigen Kasten, der auf einer Unterlage von zusammengefügten Flößen geruht habe; Andere geben ihr dagegen einen bauchigen Boden. Ein Mennonit, Peter Janson, ließ sogar 1609 ein nach der Mosaischen Beschreibung gebautes Schiff in Nordholland vom Stavel laufen. — Peilige Arche heißt in den Synagogen der Ju-

ben bas Schrantchen, in welchem bie Gefehrolle aufbewahrt wirb.

Archelaus, ein Beratlibe, ber von feinen Brubern aus bem vaterlichen Reiche vertrieben, nach Macedonien flob, und ber Grunder eines machtigen Gefchlechts murbe, aus welchem Alexander b. Gr. ftammte. — Archelaus, ber natürliche Cohn bes macedonischen Konigs Perbittas II., bestieg 413 v. Chr. den Thron, nachdem er die rechtmäßigen Thronerben hatte ermorben laffen. Seine Regierung war fur bie innere Entwidelung bes bis babin giemlich barbarifchen, macebonifchen Reichs von größter Bedeutung, indem er Stabte befeftigte, Strafen anlegte, bas Beer beffer organisirte, und vor allem griech. Sitte und Bilbung verbreitete. Sein Dof mar ber Cammelplat ber berühmteften Dichter und Runftler feiner Beit, wie 3. B. bes Guripibes und Beuris, und er galt bei feinen Beitgenoffen für ben reichften und gludlichften Mann. Er ftarb 399 v. Chr. - Archelaus, der Felbherr Mithribates' b. Gr., von Geburt ein Rappadocier, wurde im 3. 87 v. Chr. von Mithribates jur Befampfung ber Romer mit einer großen Motte und einem Beere von 120000 Mann Fufvolt und Reiterei nach Griechenland gefchick. Er bewog fast alle griechische Staaten, theils durch Gewalt, theils durch Uberredung, jum Abfalle von Rom. Gegen ihn murbe Sulla gefchidt, ber ben A. im feften Safenplate Piraeus belagerte, ohne bie Einnahme erzwingen ju tonnen. A. jog fich aber felbft von bort nach Bootien durud, wo er feine gange Streitmacht fammelte, und bie Berftartungen, die Mithribates unterbeffen nachgeschickt hatte, an fich zog. Gulla folgte ihm, und bei Charonea tam es zur Schlacht (86 v. Chr.), in welcher bie Romer einen vollständigen Sieg erfochten. Rur ber Mangel m Schiffen verhinderte bie gangliche Bernichtung ber feindlichen Streitfrafte, Die fich in Chalch wieber fammelten, bis Mithribates ein neues Seer von 80000 Dann nach Griechenland fente. In Droomenos in Bootien trafen bie Beere wieber gufammen und Gulla rieb nach zweitägigen Rampfe bas Beer bes M. ganglich auf. A. felbft, brei Tage in einen Sumpf fich verftedt haltenb, enttam auf einen Rachen, ber ihn nach Chalcis überfeste. Mithribates entichlof fich nun jum Frieden, der bei einer perfonlichen Busammentunft des Gulla und Mithridates ju Darbanus in Troja vermittelt wurde. A. fiel wegen biefes burch bie Umstande bedingten, für ben Dithribates ungunftigen Friebens bei biefem in Ungnabe, und floh baber, als ber zweite mithribatifche Krieg ausbrach (81 v. Chr.) zu ben Romern. Seine weitern Schidfale find unbefannt; boch icheint er in Rom eine fehr ehrenvolle Stellung eingenommen zu haben. - Archelaus, ber Cohn bei Borigen, wurde von Pompejus 63 v. Chr. jum Priefter ber Gottin in Comana ernannt, welches ein Amt von koniglicher Burbe mar. Doch fein Chraeig ftrebte nach Boberm. Berenice, tie Tochter bes Konigs Ptolomaus Auletes, welche nach Bertreibung ihres Baters über Aguptm herrichte, fuchte einen Gemahl aus toniglichem Befchlechte. A. gab fich fur einen Cobn bet Mithribates Eupator aus und vermablte fich mit ihr (56 v. Chr.). Doch regierte er nur feche Renate lang, benn Aulus Gabinius, Proconful von Sprien, erichien mit einem Beere in Agppten, um ben Ptolomaus jurudzuführen, und A. verlor in einer Schlacht gegen ihn bas Leben. Antonius, ein fruherer Baftfreund bes A., ließ ben Tobten ehrenvoll begraben. Sein Sohn, ebenfalls Archelaus genannt, folgte ihm in ber priefterlichen Wurbe. Der Cohn biefes Lestern, Archelaus, übertam von Antonius das Königreich Rappadocien, welches er auch unter dem Kaifer W guftus behielt, ber ihm felbft noch einen Theil von Cilicien und Kleinarmenien fchentte. W aber Tiberius, ber ben A. hafte, gur Regierung gelangte, rief er ihn nach Rom und flagte ihn bor bem Senate wegen gefehmibriger Neuerungen an. Tiberius hatte ibm ben Tob bestimmi; allein man ließ bem altereichmachen und findifch geworbenen Dann bas Leben, ber balb bataf (17 n. Chr.) ftarb. Sein Konigreich Rappabocien murbe nun jur rom. Proving gemacht. -Archelaus, der Sohn des Königs Berodes von Judaa, folgte feinem tyrannischen Bater in bi Regierung (1 n. Chr.) und behauptete feine Stellung trop eines von ben Pharifaern gegen in angezettelten Aufruhre. Er reifte hierauf nach Rom, wo Augustus fich fur feine, von feinen Bruber Antipas bestrittenen Erbanspruche gunftig erklarte, und ihm unter bem Titel Etham bie Provingen Judaa, Samaria und Ibumaa quertheilte. Rach neunjahriger Regierung da wurde er vor Augustus wegen Graufamteit und Tyrannei angetlagt, feiner Berrichaft berunt und nach Gallien verbannt, wo er auch ftarb. Seine Lande wurden zu der rom. Proving & rien gefchlagen, und feine Buter fur ben taiferlichen Fiecus eingezogen.

Archenholy (3oh. Bilh., Baron von), ein befannter beutscher Schriftsteller, geb. in Langer furt, einer Borftadt Danzigs, am 3. Sept. 1745, trat 1760 ale Offizier in die preug. Armet. Bu Ende bes Siebenjährigen Krieges erhielt er feiner Bleffuren wegen ben Abichieb als baupt mann und ging auf Reifen. In einem Beitraume von 16 Sahren fah er faft gang Europa. In Italien brach er bei einem Kalle vom Pferbe ein Bein und blieb gelahmt. Nach ber Rudicht nach Deutschland hielt er fich in Dreeben, Leipzig und Berlin auf und lebte von Schriftfellan. Spater wurde er Domherr zu Magdeburg und lebte in Hamburg. Er ftarb in deffen Rabe auf feinem Lanbfibe ju Drenborf im Solfteinischen am 28. Febr. 1812. Den Grund ju feiner literarischen Laufbahn legte er durch die Zeitschrift "Literatur und Bollertunde", Die fich durch Mannichfaltigkeit und gefällige Behandlung ber Gegenstände auszeichnete. Du glangenoften Erfolg hatte fein faft in alle lebende Sprachen Europas überfestes Bud "England und Stalien" (5 Bbe., 2. Aufl., Lpg. 1787), in welchem er jedoch in bir ficht auf England bas Lob, und in Beziehung auf Italien ben Tabel übertrieb. Als fort fegung fchrieb er die "Annalen ber brit. Gefchichte" (20 Bbe. , Braunfchw. , Damb. und Tib. 1789—98). Auf eine ausgezeichnete Beise zeigte sich sein Darstellungstalent in der "Geschicht bes Siebenjährigen Rrieges" (2 Bbe., Berl. 1793), in ber "Befchichte ber Konigin Glifabeth", welche er ju bem "Siftorifchen Ralenber fur Damen" (Lpg. 1798) lieferte, fowie in ber "Ge fcichte Guftav Bafa's" (2 Bbe., Tub. 1801). Ale politifcher Journalift wußte er fich in ba "Minerva", die 1792 ihren Anfang nahm, mit vieler Alugheit bas Anfehen der Unparteilichtit ju geben. So fehr auch forperliche Schwache ihn in ben letten Sahren nieberbruckie, blich er voch immer thatig und voll reger Theilnahme an den großen Begebenheiten der Zeit.

Archers, bas frang. Bort für arciarii, b. i. Bogenfcusen, nannte man im Mittelalter be

leichte Reiterei. Dieselbe war anfangs mit Pfeil und Bogen, bann mit Armbrusten, zulest mit Artebusen (kurzen Flinten) bewaffnet. Bei ben Franzosen nannte man diese Truppengattung auch Crennequins, später, als sie Schießgewehr führten, Argoulets. Aus Archer entstand die ital. Form Arciere und die beutsche Hartschiere. Schon vor Ferdinand II. bildeten Hartschiere, meist abeligen Hertommens und ben Rittern gleichgeachtet, die taiserl. Leibwache. Noch jest besteht in Oftreich die kaiferl. Arcierenleibgarde, welche, seit ihrer Erneuerung 1763 nur aus adeligen Offizieren zusammengesest, zur nächsten Umgebung und Begleitung bes Kaisers gehört.

Archeus ober Ardans (griech, ber Berricher). Diefes Worts bediente fich zuerft Bafilius Balentinus, um das Centralfeuer zu bezeichnen, welches nach ihm das Lebensprincip aller Begetabilien ausmachte. Rach ihm wendeten es Paracelfus und befonders Belmont (f. b.) an, um baburch die Urfraft, bas Princip alles Lebens, die herrschende und regelnde Kraft im Organismus zu bezeichnen. Selmont bachte fich ben Archeus als etwas Gefondertes von bem übrigen Rorper, gleichsam als ein geiftiges Befen, bas im Magen feinen Gis habe, von hier aus bie von ihm geschaffene Rorpermaschine nach einem im voraus festgestellten Plane regiere, und mittels bes Ferments feine Operationen jur Ausführung bringe. Die Rrantheiten find bemnach eine Folge bee Borne, Erfchrodenfeine, ber Tragheit und bes tumultuarischen Auftretene bee Ardeus; fie tonnten baber nur befeitigt werben, wenn man ihn beruhigte, fchmeichelte ober jur Thatigteit reigte. Es ift leicht erfichtlich, bag ber Archeus nichte Anderes ift als eine craffe Auffaffung, gleichfam eine mythologische Personificirung bes Begriffs organischer Krafte. Diese Borftellung tonnte baber wenig Antlang finden, und mußte balb bem Ginflug ber Cartefianifchen Corpuscularphilosophie und ben chemiatrifchen Ansichten weichen. Stahl nahm jeboch bie reinere Anficht ber Alten in seinem Animismus (f. b.) wieder auf, welchem bie Neuern in ihrer Lehre von ber Lebenstraft und Naturheilfraft fich wieber naberten.

Archi, eine griech. untrennbare Borfilbe, mit ber Bebeutung ber Erfte, Dberfte, welche bem beutschen "Erz" entspricht, wird besonders Liteln und geistlichen Würden vorgeset, um damit einen höhern Grad anzubeuten, z. B. Archidur ober Erzherzog; Archiepiscopus ober Erzbischof; Archiveresbyter ober Erzpriefter; Archidiakonus ober erster Diakonus; Archimandrit, der Erzabt ober Generalabt u. s. w.

Archias (Aulus Licinius), ein durch Cicero's Freundschaft und Schuprede bekannter Dichter aus Antiochia in Sprien, geb. um 121 v. Chr. Schon frühzeitig hatte er sich in Griechenland and Asien einen Namen als Dichter erworben und fand daher, als er 102 v. Chr. nach Rom kam, in dem Hause des reichen und gelehrten Lucullus eine gastliche Aufnahme. Diesen seinen Sonner begleitete er im J. 91 auf einer Reise in Siellen. Er erhielt auf der Rückreise von der mit Rom verbündeten Stadt Herastea in Unteritalien das Bürgerrecht und somit auch, nach einem bestehenden Sesese, nach seiner Wiederantunft in Rom das röm. Bürgerrecht. Lesteres suchte ihm aber ein gewisser Gratius streitig zu machen. Cicero trat sedoch für den Angeklagten auf, und hielt die berühmte "Rede für den Dichter A.", in welcher er mit gleicher Wärme und Begeisterung für die Person wie sur die Dichtkunst und die Wissenschaften überhaupt sprach. Bon sämmtlichen Dichtungen des A., von denen Cicero besonders seine epischen Sedichte über dem Cimbrischen Arieg unter Marius, und über den Krieg gegen Mithridates unter Lucullus rühmt, ist keine Spur mehr vorhanden, denn die unter seinem Namen in der Griechischen Anthobesschilden 35 Epigramme gehören einer weit spätern Zeit an.

Archibiatonus (griech.), eigentlich oberster ober Erzbiener. Dieser tirchliche Titel, welcher ursprünglich nur den ersten unter den Diakonen an einer dischöflichen Kirche bezeichnete, erhielt schon im 5. Jahrh. nicht nur den Bang über dem Presbyteriat, sondern erhob sich auch zum Bicariat der Bischöfe in den Diöcesen und auf den Concisien. An die Archibiakonen kamen daher nach und nach die Geschäfte der bischöflichen Gerichtsbarkeit, die Aufsicht über Geistlichkeit, Kirchen, Röster und sirchlichen Güter, das Bisstationsrecht und in den abendländischen Bisthumern auch das Gericht über die Rezer. Bis in das 9. Jahrh. blieden sie jedoch immer nur Stellvertreter der Bischöfe ohne versönliche Amtsgewalt. Allein theils die Unwissendeit ihrer Borgesesten, theils die seit dem 8. Jahrh. aufgekommene Eintheilung der Diöcesen in mehre keinere Sprengel oder Archibiakonalbanne, denen sie vorgesest wurden, machten sie zu selbständigen Kirchenbeamten, die mit wenigen Ausnahmen die völlige bischössische Gewalt ausübten. Mehre Synoden, wie eine unter Bonisa 745 gehaltene, eiserten vergeblich dagegen. Im 11. und 12. Jahrh. waren die Archibiakonen als die einflußreichsten Prälaten der Kirche anerkannt und auf dem Sipsel ihrer Macht. Durch die Errichtung allgemeiner bischössischer Gerichtshöse unter eigenen Officialem ober Generalvicarien, suchten im 13. Jahrh. die Bischösse das ihnen lästig gewordene Anse-

hen der Archibiakonen wieder zu beschränken, und im 15. und 16. Jahrh. mußten sie in der meisten Diocesen die Gerichtsbarkeit an die neuen Gerichtshöfe abtreten. Im 18. Jahrh. siede man sie nur noch als Würdenträger in einigen Domeapiteln. Sest ist diese Würde, besondet wegen Rangstreitigkeiten mit den Dechanten und Propsten, in der kath. Kirche fast überall eidschen; auch wurden sie die durch die Bourbons wieder neueingerichteten Domeapitel nicht aufgenommen. In der griech. Kirche gab es schon seit dem 7. Jahrh. keine Archibiakonen mehr, außer einem einzigen am Raiserhose zu Konstantinopel. In der bischöflichen Kirche Englands sind sie noch jest die Stellvertreter der Bischöse in Beaufsichtigung ihrer Sprengel. In der protest. Kirche genießen sie außer dem Vorrange vor den übrigen Diakonen keine besondern Vorrechte; gewöhnlich führen hier diesen Titel die zweiten Geistlichen an den Hauptlichen der größern Städe.

Archigenes, ein griech. Arzt, der Sohn des Philippus, war zu Apamca in Spien geboren, hatte den Agathinus zum Lehrer, und übte seine Kunst im 2. Jahrh. n. Chr. unter der Regierung Arajan's in Rom mit solchem Erfolg, daß Juvenalis seinen Ramen zur Bezeichnung eines großen Arztes gebrauchte. In hinscht auf seine theoretischen Ansichten wird er bald zu den Pneumatikern, bald zu den Methodikern gezählt, während Andere ihn den Stifter der ekteisische Schule nennen. In seinen nur fragmentarisch auf uns gekommenen Schriften zeigt er sich als großer Dialektiker, während er in der Praxis mehr Empiriker und großer Freund von zusammengesetzen Arzneimitteln gewesen zu sein schen Agl. Harles "Do A. medico et de Apollinis me-

dicis" (2pj. 1816).

Arcilocus aus Paros in Lydien, blühte um 688 v. Chr. zur Zeit des Gyges, und gilt den Range nach fur ben erften ber griech. Lyrifer. Seine Lebeneumffanbe und vorzüglich, mas vonihm Schlimmes ergablt wird, hat man aus Andeutungen in feinen eigenen Gedichten gufammenge fest. Ale Jungling verließ er, in die burgerlichen Parteiungen verwidelt, fein Baterland unt ging nach Thafos, um mit einem Theile feiner Mitburger bort eine Colonie ju begrunden. Ineine Schlacht der Thafier gegen die Thraker verlor er, wie er felbft in einigen uns erhaltenen Berfa fagt, jeboch nicht aus Feigheit, fein Schilb. Spater warb er beshalb von Sparta, wohin er ge manbert mar, jurudgewiesen. In ben olympischen Spielen erhielt er fur einen homnus auf ber Beratles ben Siegertrang. Das Leben verlor er in einer Schlacht, nach Andern burch Deucht morb. A. war fuhn in ber Form, mußte feinen Dichtungen bei ber größten Mannichfaltigfeit bet Stoffe immer ben Reig ber Neuheit zu verschaffen. Die Charfe feiner Gedichte machte "achtlochifche Bitterfeit" und "parifche Berfe' jum Spruchwort des Alterthums. Seine Gegner ge felte er auf die empfindlichfte Beife mit feinen Samben. Lytambes, der ihm feine Tachter vo fprochen, aber nicht Bort gehalten, murbe von feiner Catire fo vermunbet, bag Bater unt Tochter, um bem Spotte zu entgehen, sich erhangten. Die Alten fleuten A. bem homer an bie Seite; sie ließen seine Gebichte burch Rhapsoben vortragen, feierten Beiber Gebachtniß an einen Tage und festen auf Bildwerken feinen Ropf unter ben bes homer. Sie nennen ibn auch ben Erfinder bes Sambus, mas jeboch nicht fowol von bem iambifchen Bers, als von ber gom und ber Anwendung auf die fatirifche Dichtung ju verfteben fein mag. Dan fchreibt ihm eine Menge Berbefferungen ber Mufit und ber Beretunft zu. In Griechenland waren bie bramate fchen Dichter, befondere bie der alten Romobie, unter ben Romern horatius in ben Coolen feine Nachahmer. Der halbe Pentameter -- - beffen er fich haufig bedient, beift nach ihm ber Ardilodifche Bers. Die Bruchftude feiner Gebichte hat befonders herausgegeben Liebel (Lpg. 1812 und Wien 1819), vielfach verbeffert Schneidemin in "Delectus poetarum graecorum" (Sott. 1839) uud Bergt in ben "Poetae lyrici Graecorum" (Lpg. 1843). Uber fest findet manfie durch Berder in den "Berftreuten Blattern" und bei Paffor im "Pantheon".

Archimandriten, Erzähte ober Generalabte, heißen in der griech. Rirche die Abte, welche über mehre Abte und Rlofter die Aufficht führen, weil in der alten griech. Rirche die Rloften Mandra genannt wurden. Sie waren aber stets den Diocesanbischöfen untergeben. In Sicilien nennen sich einige Abte so, weil ihre Rloster ursprunglich griech. Stiftung sind und der Regel des heiligen Basilius folgen. Auch die Generalabte der unirten Griechen in Polen, Galizien,

Siebenburgen, Ungarn, Slawonien und Benedig führen biefen Titel.

Archimedes, ber berühmteste unter ben alten Mathematikern, geb. zu Syrakus um 287 v. Chr., ein Berwandter des Königs hiero, scheint kein öffentliches Amt bekleidet, sondern sich gang auf die Wissenschaften beschränkt zu haben. Seine Berdienste um die Mathematik volltommen zu würdigen, fehlt uns eine genaue Renntniß von dem Zustande der Wissenschaft vor ihm; bod weiß man, daß er sie mit Entbedungen von höchster Wichtigkeit bereicherte, auf welche die Reuern ihre Messungen krummliniger Flächen und Körper gegründet haben. Euklides berrachtet

in seinen "Elementen" nur einige Größen in Beziehung aufeinander; aber er vergleicht fie nicht mit gerablinigen Flachen und Korpern. A. bat bie zu biefem Übergange nothigen Gabe in feinen Abhandlungen von ber Sphare und bem Cylinber, ben Spharoiben und Ronoiben, und in feiner Schrift von ber Deffung bes Cirtels entwidelt. Bu noch fcmierigern Betrachtungen bat er fich erhoben in feiner Schrift von ben Spiralen, Die aber felbst für Renner ichwer zu verfteben ift. Er ist der Cinzige unter den Alten, der und etwas Genügendes über die Theorie der Mechanit und über bie Sybroftatit überliefert. Er hat zuerft ben Sat gelehrt: bag ein in eine Flufligfeit getauchter Rorper fo viel an feinem Gewichte verliert, als die Schwere eines gleichen Bolumens ber Kluffigteit beträgt, und bestimmte mittels beffelben, wie viel Bufas ber Berfertiger einer Rrone, Die ber Ronig Siero aus reinem Golbe verlangt, betruglicherweise binjugefügt hatte. Die Auflösung biefes Problems fand er beim Baben und foll fo barüber erfreut gemefen fein, bağ er, wie man ergablt, unbetleibet nach Saufe eilte, mit bem Ausruf: "Ich habe es gefunden! 3ch habe es gefunden!" Die praktifche Dechanik icheint zu A.'s Zeiten ebenfalls eine neue Biffenfchaft gewesen ju fein, benn feine Außerung, baf er bie Erbe umbreben wolle, wenn nan ihm einen Punkt außer berfelben gabe, wo er fteben tonne, zeugt von bem Enthusiasmus, en ihm die außerordentlichen Wirtungen feiner Dafchinen einflößten. Er ift ber Erfinder des flaschenzuge, der Schraube ohne Ende und der Bafferschraube oder der Archimedischen Bonede, in welcher bas Baffer burch feine eigene Schwere auffleigt. Er menbete fie mahrend eines Aufenthalts in Agypten jum Austrochnen ber vom Nil überschwemmten Gegenden an. Babrend ber Belagerung von Sprakus entwickelte er fein ganzes Talent, um zur Bertheibigung einer Baterftadt mitzuwirfen. Polybius, Livius und Plutarch fprechen ausführlich und mit Bewunderung von den Maschinen, die er ben Angriffen der Romer entgegenstellte. Sie melben eboch nichte bavon, bag er mit Brennfpiegeln bie feinbliche Klotte in Brand geftedt habe, was reilich an fich höchft unwahrscheinlich ift, und nur auf ben spätern Nachrichten bee Galen und Luian beruht. In demfelben Augenblide, wo die Romer, unter Marcellus, durch Überrumpelung ich 212 v. Chr. ber Stadt bemächtigten, faß er, wie die Sage erzählt, in Rachdenken vertieft, uf bem Martte und hatte allerlei Figuren vor fich in ben Sand gezeichnet. Ginem rom. Solraten, ber auf ihn eindrang, foll er zugerufen haben : "Bringe mir meine Rreife nicht in Unordrung!" Allein ber robe Rrieger fließ ibn nieder. Auf fein Grabmal feste man einen Cylinder mit einer barin enthaltenen Rugel, um baburch feine Auffindung bes gegenfeitigen Berhaltriffes zwifchen Rugel und Cylinder, worauf er befondern Berth legte, zu verewigen. Cicero, als Quaftor in Sicilien, fand baffelbe in einem Bebufche wieder auf. Seine noch übrigen Berte fammelte Torelli (Drf. 1792); fie wurden überfest und erlautert durch Rizze (Stralf. 1824). Bingelne Schriften fund von Sauber (Tub. 1798), Soffmann (Afcaffenb. 1817), Kruger (Dueblinb. und Epg. 1820) und Gutenader (Burgb. 1828) überfest.

Ardipelagus ober Ardipel, ein Wort unflarer herfunft, wahrfcheinlich aber aus Aegaeum polagus verftummelt, bezeichnet in ber geographischen Aunstsprache eine größere Anzahl nabe beifammen liegender Infeln, Infelgruppen und Infeltetten, welche entweder einen gangen begrengten Abichnitt eines Meers erfüllen, ober wenigstens über einen größern Theil bes Dceans ausgebreitet find. Die gleiche Bobengeftaltung und Gebirgeftructur, die Bermandtichaft ber **Fauna u**nd Flora, welche stets alle zu einem Archipel gehörige Inseln untereinanber und mit benachbarten Continenten zeigen, beuten barauf bin, daß die Archipele einstmals burch neptunische und plutonifde Gewalten gleichfam gertrummerte Theile eines Continents ober großerer infularer Land. erhebungen find. Dan unterscheibet baber amischen continentalen und pelagifchen Archipelen. Bu lesterer Form, welche meift nur im Großen Drean auftritt, gehort nach ber Bezeichnung unferer Rarten ber Lord-Mulgrave's-Archipel, ber Menbaffas-Archipel (Marquefasinfeln), ber Tonga- ober Freundschafts - Archipel, ber Samai - Archipel (Sandwichinseln) u. f. w. Continentale Archipele, meift in ber Rabe ftart geglieberter Ruften gelegen, ober brudenartige, große Bafferbeden umichließende Berbindungeglieder zwifchen größern continentalen Daffen bilbend, find ber Archipel be los Chonos (Chiloe-Inseln), ber Patagonische Archipel, ber Artifche im außerften Norden Ameritas u. f. w. Bor Allen aber find ber Columbifche Archipel ober bie Antillen (f. b.), ber Inbifche Archipel (f. b.) und ber Griechische Archipel zu nennen.

Der Griechtiche Archipel, ber auch vorzugsweise Archipelagus genannt wird, und von dem aus ber Name auf andere ahnlich gestaltete Theile der Erdstäche übertragen worden ist, erfüllt ben nordöstlichen Theil des Mittellandischen Meers, zwischen den Kusten Rumeliens (Thraziens) in N., Kleinasiens in D., Macedoniens und Griechenlands in B., und erhalt durch das Conv.-Ler. Behnte Aust. L. vorgestreckte Rreta seinen bammenden Abschluß gegen bas von 2B. nach D. sich ausbreitente, inselfreie öftliche Beden bes Mittelmeers. Die gefammten Infeln bes A., welche fich beutlich als infulare Fortfebungen ber oft weit in bas Deer hervorfpringenben Gebirgstetten Rleinafiens und ber Baltanhalbinfel ertennen laffen, gerfallen in mehre größere Gruppen ober Reihen. Bu Ihr gien gehören bie füblich feiner Rufte gelegenen Infeln Tafchus, Samotrafi, Imbro und bas weiter ablieg ende Stalimene nebst Agiostrati. Die jum Theil umfangreichen Inseln ber fleinafiat. Rufte find alle jum Taurusspftem geborig, wie Tenebos, Metelino, Stio mit Jpfara, Samos, bie Eporaben (f. b.). ferner Stanco, Nifari, Pifcopi und Rhobus. Letteres, Die führveftliche Kortfebung Rleinafiens, beginnt die Infelreihe, welche in einem weiten Bogen bas Beden bes A. gegen E. bin abschließt, und in bem maffigen Rreta, bas nach D. burch Starpanto und Cufo mit Rhobus, nach 2B. ju über Cerigotto und Cerigo mit bem Peloponnes verbunden ift, ihren Mittelpunft hat. Beitere Glieberungen bes Festlandes von Bellas, ju welchem bas unmittelbar anliegenbe Guboa gehort, bilben bie fogenannten Rorblichen Sporaben und bie Gruppe von Stros in norbofflicher Richtung nach bem Thragifchen Cherfonnes hinübergreifend, und bie gabiriden Entladen (f. b.), Die in zwei ober brei nach D. gerichteten Sauptzugen vom Cap Colonna und Enboa aus fich fast bie nach Rarien erftreden. Durch biese verschiebenen, bas Deer burchseten ben Infelletten wird baffelbe in mehre naturliche Beden gefchieben. Der norbliche Theil führte bei ben Alten ben Ramen Agaifches Meer (f.b.), womit man jest bie gefammten Gewäffer bes A. ju bezeichnen pflegt. Der fuboftliche Theil mar bas Starifche, ber fubweftliche zwifchen ben Cyflaben und bem Peloponnes bas Myrthoifche, und bas Beden zwifchen Enflaben und Anta bas Rretifche Meer. Das lettere heißt fest bas Meer von Kanbia. Bie ber gange Griechifche & in Befchaffenheit bes Bobens, in ber Thier- und Pflanzenwelt ben Charafter ber benachbatten Continente tragt, fo maren auch von jeher bie Gefchice ber einzelnen Infeln und Gruppen an bie Briechenlands und Rleinafiens gefnupft. Bor Alerander b. Gr. theils frei und eigene Staate bilbend, theils von bem feeherrichenden Athen ober Sparta abhangig, theils Derfien untermer fen, wurden fie mit allen biefen Lanbern bem Reiche bes Maceboniers einverleibt, und fanten mit Griechenland und ben Staaten ber Diabochen fpater unter bas rom. Joch. Rach ber Theilum bes rom. Reichs blieb ber A. ben Raifern von Bygang bis 1185, mo die Benetianereinige Infen befetten. 3m 3. 1207 eroberte ber Benetianer Marco Sanuto, vom lateinischen Raifer Beimis bazu ermachtigt, bie Infeln Raros, Paros, Antiparos, Santorin, Anaphi, Argentiera, Mile, Siphno, Politanbro u. a., erflarte fich für unabhängig und nahm ben Titel eines Bergogs wir Archipelagus an. Seine Nachtommen herrschten als Bergoge von Naros fast brei Sabrb, über bie meiften ber genannten Jufeln, bis enblich 1556 burch Sultan Selim II. ber 21. und lett Bergog, Bacopo Crispo, nach bem er ichon einige Sahre vorher Bafall gewefen, gefangen gelet und die Infeln bem Juben Dichez verliehen murben. Doch auch bem Lettern nahm man fie belt wieder ab, worauf fie mit dem Demanischen Reiche vereinigt wurden. Bei biefem verblieb der M., obichon bie Benetianer 1686 einige Infeln auf turge Zeit in Befit nahmen, bie jur Be grundung bes Ronigreichs Griechenland, an welches die Cyfladen, bie Norblichen Sporaben und Storos abgetreten werben mußten. Seitbem gehoren bie Infeln an ber fleinafiat. Rufte jum Pastalit Anadoli, die an der Südfüste Thraziens aber zu dem Gebiete des Kapudan-Besta. Die grope Mehrzahl ber Bewohner besieht aus Griechen, Die als fuhne Seefahrer befannt find.

Architekt (griech., b. i. Baumeister) ift Derjenige zu nennen, welcher erfindend und entwerfend die Runft bee Bauene ubt. Die enge Berbindung ber Baufunft mit bem Ruslichteitsgweden bes taglichen Privat- und öffentlichen Lebens lagt eine ausgebreitete Betheiligung bes Sandwerklichen bei den Schöpfungen diefer Runft zu, fodaß in vielen Fallen das tunftlerifche Element fehr in ben hintergrund tritt, wo nicht gang verschwindet, 3. B. bei Bafferbauten u. bgl., ober bei fleinern, gang nach Dafgabe bes fnappen Bedurfniffes errichteten Bohnungen. Immer aber bleibt berjenige ein Architekt, welcher ben Entwurf zu einem Bauwert, ob in tunflerifch ausgebilbeter Form ober burch bas Moment ber 3mcdmäßigfeit gebunden, felbfticopfe rifch hervorzubringen vermeg. Die vielfachen Beziehungen ber Bautunft zum pratifchen leben haben die Einreihung der Architetten unter die Staatsbeamten gur Folge gehabt, fodaf fie auf ihrer Laufbahn die üblich a Staatsprufungen bestehen muffen, welche gewohnlich in verschiede nen Stadien, nach ben nothigen theoretischen Studien und der praktischen Bethatigung unter Leitung höherer Meiffer, abgelegt werden. Die preuß. Berordnungen 3. B. fchreiben eine zweijahrige Studienzeit and eine einjahrige prattifche Thatigteit vor, um Bauführer werben ju tonnen; bann eir meitere einjahrige Studienzeit und eine zweijahrige prattifche Thatigfeit als Bauführer, um gur Prufung als Baumeister gelangen zu können. Bei ber erften Prufung

tommen gur Frage: bie reine und angewandte Mathematit, bie Naturwiffenschaften, namentlich Phylit und Chemie, Die zur Landbautunft gehörigen Renntniffe, fowie Diejenigen, welche ben Baffer-, Beg., Cifenbahn- und Mafchinenbau betreffen. Die hohere Prufung verlangt Renntnis ber wichtigern Bauftile aller Lander und Beiten, Conftructionelebre, Dynamit, hobere Anglofie, Bertrautheit mit bem afthetischen Glemente ber Runft, fowie Kertigfeit und Kabigfeit in ber Darftellung burch Beichnung. Auch fur Privatbaumeifter bestehen Prufungen, die mehr mf bas Sandwerkliche gerichtet find. Es ift in neuerer Beit vielfach über bie 3wedmäßigfeit folder Brufungen gestritten worben, die einerfeits in Bezug auf die mehr gewerbliche Ausubung ber Bautunft freilich nothwendig find, andererfeits mit der freien tunftlerifchen Entwidelung nicht gang verträglich erscheinen. In der That bieten fruhere Beiten öfter bie Erscheinung bar, baf fich bie Ausübung ber Baufunft und ber bilbenben Runfte in einer Berfon vereinigt finbet, vie es 3. B. bei Rafael, Michel Angelo, Leonardo ba Vinci, Albrecht Durer u. A. ber gall mar. Die Berufung eines Architetten ju großen öffentlichen Bauten pflegt nicht felten auf bem Bege ber freien Concurrent au gefcheben. - Architettenvereine find in neuerer Beitvon Denen, welche ich bem Baufache wibmen, zur gegenseitigen Forberung ber miffenschaftlichen Fachbilbung fovie eines collegialischen Berhaltniffes gegrundet worben. Als Mittel gur Erreichung biefes twedes gelten : allgemeiner Beenaustaufch burch Bortrage, Erorterung ftreitiger Fragen, Inaltsentwidelung neuer Schriften, Ausarbeitung architettonischer Entwurfe u. f. w. Gine weime Birffamfeit, wie fie g. B. die zwei bebeutenbsten Architettenvereine, bas Royal institute f British architects in London, welches tros feiner Benennung feine fonigliche Anftalt, fonern Privatverein ift, und ber Architettenverein ju Berlin entwideln, befteht in ber Berausabe, bort ber "Transactions" bes Bereins, hier eines "Rotigblattes" (Berl. 1833-34; neue folge, Berl. 1847 fg.), beffen Rebaction brei ausgezeichnete Architetten beforgen. Ferner befigen iefe beiben genannten Bereine bochft fcatbare Bibliotheten, bei beren Bufammenftellung beonders auf große und toftspielige Prachtwerte, sowie auf Die Flut ber fleinen Brofchuren Bebacht genommen wird, welche bem Ginzelnen fonft am wenigsten zuganglich zu fein pflegen. Endlich erweisen fich diese Bereine besonders nüblich in der Bermittelung des Berkehrs zwischen en altern Deiftern und ben Jungern ber Runft, welches gerabe bier, wo amtliche Stellung jern Conderung hervorruft, von Bichtigfeit ift. Noch find gu erwähnen Die Architettenverammlungen, welche jest auch in Deutschland alljährlich abgehalten zu werben pflegen. Dergleiben haben bisher in Leipzig, Prag, Bamberg, Salberftabt und Gotha ftattgefunden.

Arditeftur, f. Baufunft.

Architekturmalerei ist biejenige Darstellungsgattung ber Malerei, welche alle Arten von Baulichfeiten, namentlich fofern fie bem Gebiete ber Runftichopfung angehören, jum Gegentande hat. Sie gibt theils die außere Anficht der Bauwerte, theils die innern Raume berfelben. Bemalbe letterer Art pflegt man Intérieurs ju nennen. Für die Runftgefchichte konnen Archieturbilber, jumal wenn die malerifche Absicht bei berfelben eine treue Darftellung der Gebaube ugelaffen hat, von Bichtigfeit werben, obgleich man, eigene für biefen 3med arbeitenb, fich liever der vervielfältigenden Runfte mit hintansetzung der malerischen Wirfung zu bebienen Eigentliche Architetturmalerei eriftirt erft von ba an, wo im Berfolg ber Reformation rime freiere Bewegung ber bilbenben Runfte in Bezug auf ihre Darftellungsgegenftanbe eintritt. Doch laffen fich ihre Unfange und Unfage bis ziemlich weit in altere Zeiten hinauf verfolgen. Bon Bitruv fagt (Cap. 5, welches von ber Malerei in ben Gebauben hanbelt) : "Enblich machten fie (bie Alten) auch folche Fortfcbritte, baß fie fogar Gebäude mit hervortretenben Gaulen and Biebeln vorstellten." Beiter läßt er fich bann misbilligend über ben Gefchmad ber Architetturmandmalerei aus, die wir von Pompeji her kennen. In ben ital. Schulen bes Mittelalters erlangte bei ber Darftellung ber Beiligengeschichte erft fehr allmälig bas Beiwert burch forgfaltige Behandlung einige Geltung, und noch lange mußten jene wenigstens bas Motiv und bie Selegenheit jur Darftellung ber Dinge aus bem gewöhnlichen Leben hergeben. Go begegnen wir im 15. Jahrh. bem Benogho Goggoli, ber, wo die Sandlung feiner Darftellungen in bem Innern ber Stabte ober ber Bohnungen vorfallt, Die reichfte Phantafie fur architettonifche Gegentanbe zeigt, indem er die mannichfaltigften Sallen, nach außen burch Saulenftellungen geöffnet, ierliche Balerien u. f. w. in schonem entwidelt toscanischem Stile barftellt. Beniger phantaftifc bichweifend, wie biefer Runftler boch zuweilen zu componiren pflegte, brachte Shirlandajo ftabifche Architektur zugleich in ausgebilbeter Perspective an. Die venetianische Schule ahmte geegentlich die Architektur ber Rirchen ober Rapellen, für welche ihre Gemalbe bestimmt maren, 39 \*

im Bilbe perspectivifch verfürzt nach. Den Pinturicchio lief Papft Innoceng VIII. eine Reihe von Stabteansichten "nach flanderifcher Art" malen. Denn im Norben war die altflanderifche Soule bes 15. Jahrh. mit den Brubern van Epd an der Spise, gleich mit einer forgfältigen Durchbil bung ber Rebenbinge aufgetreten, wozu allerdings auch ber Schmud und die Behaglichtet menschlicher Wohnungen gehörte. Someit firchliche Architeftur in Anwendung tommt, findet fich die bemertenswerthe Eigenthumlichkeit, daß fur bas Innere berfelben vorzugsweise ber roms nische Bauftil gewählt ift, welches feinen Grund wol theils in ber rubigern Birtung ber rumb bogigen Formen, theils jeboch auch barin hat, baf biefe Bauart ferner liegenben, altern Beiten angehorte. Indeß blieben diese mit miniaturartiger Sauberfeit behandelten profanen Begar ftanbe noch immer ein an die firchlichen Stoffe gebunbenes Debenelement, bis im 16. Sahch, fic bie alfo vorbereiteten Darftellungsgattungen in ben nieberlanbifchen Schulen gur felbftanbigen Eriftens und Gultigfeit losloften. Go ftellt fich am Schluf jenes Jahrhunderts D. Reefs als eigentlicher Architekturmaler bar, ber hauptfächlich in feiner Ausführung bas Innere gochischen Rirchen veranschaulichte. In ber Ditte bes 17. Jahrh. blubte Steenwyd ber Jungere. Gefangniffe mit verschiedener Beleuchtung und Staffage (3. B. Petrus, ber befreit wird) find feine Gegenstande. Sang ber Darftellung profaner Baulichfeiten, auch ohne heilige Staffage, erge fich van ber Beifben. Anbere Runftler, die balb bas Innnere firchlicher Gebaube in prachtig it lienischem Stile, balb faulengetragene Palafte ober freundliche Bohngimmer barftellten, find Blid, van Deelen, E. be Bille, Sohann Shering u. A. Doch icheinen biefe und andere and tekturmaler jener Zeit eine vereinzelte Leiftung von Ruisbael in biefem Fache (innere Anficht ber Rirche ju Amfterbam) nicht übertroffen ju haben. 3m folgenben Sahrh, zeichneten fich ber Bene tianer Canale und beffen Reffe Bellotto (genannt Canaletto) burch ihre Stadtprofpecte, befonbei von venetianischen Ranalen aus. Gine gange Sammlung ihrer Arbeiten befindet fich ju Drette.

In der neuern Beit, wo feit der zweiten Salfte des vorigen Sahrh. die bilbenden Runfte uber haupt einen nicht zu leugnenden Aufschwung genommen haben, ift denn auch Bedeutenbe in ber Architekturmalerei geleiftet worben. Wir nennen Schinkel, ber mit einer entschieben de fifchen Richtung einen großartigen Sinn fur becorative Wirtung verband, und neben eigene Schöpfungen, unter benen bie Interieurs ber Petersfirche und bes Doms von Railand, fowie eine Anzahl culturgeschichtlich charafterisirender architettonischer Compositionen hervorzuheben find, auch die Anregung zu den mit funftlerifcher Bollendung burchgeführten Theaterbecorais nen gab. In lettern leiftete namentlich Ausgezeichnetes Paul Gropius, wie g. B. feine & thedrale ju Rheims jur Jungfrau von Drleans bezeugt. Seine Dioramen (f. b.) find wellbefannt. Domenico Quaglio (geft. 1837) erhob die Staffelei - Architetturmalerei wiebn auf die Bobe, auf ber fie bei ben Niederlandern ftand, welche er noch in ber Beichnung ber Perspective und in ber poetischen Auffassung ber Gegenstande ju übertreffen bemubt mar. Er lieferte gabllofe Berte. Bon jest lebenben Runftlern zeichnen fich aus : von Bayer, Safenpflug in Salberftadt, welcher alte Rloftergange meift in winterlicher Erfcheinung malt, Ainmuller mb Bermeerich in Munchen. Lesterer malt Beduten beutscher Architekturformen. Auch ward bar felbe von ber belgifchen Regierung veranlaft, Gebaube, die man dem Abbruche preis gegeben, ju zeichnen und zu malen. Dulian in Duffelborf liebt alterthumliche Strafen, vernarbte Richen u. f. w. Conrad hat fich ben Rolner Dom gur Sauptaufgabe geftellt, ben er in gang ungewöhnlicher und feltener Ausbehnung mit minutiofer Genquigfeit in DI malt. Undere befannte Remen find : Gartner, Graeb, Belfft, Dietrich u. f. m. Bon ben Frangofen ift Granet (geft. 1849) als der gefeiertefte Architetturmaler der neuern Beit zu nennen. Er faßt den Gegenftand von fei ner originellen und charafteriftifchen Seite auf, und weiß ihn befonders mit fehr wirtungsvoller Staffage auszustatten. Die in Frankreich fo fehr geschätte Aquarellmalerei veranlaft vick Runfiler auch Architefturen in Bafferfarben barguftellen. Dan befist hierin tuchtige Leiftungen von Duvrie, Garneren, Rochebrune, Billeret. In England glangen unter ben Aquarelliften: Saghe, Chafe, howfe u. f. w. Ferner find in England anertannte Architetturmaler: Prost, mit Ansichten aus Italien, Deutschland u. f. w.; Roberts, ber Spanien und ben Drient besucht hat und bortige Architekturen mit feltener Geniglität und Bahrheit zur Anschauung bringt; Madenzie, Goodall, Williams. Unter ben Stalienern zeichnen fich neben Anbern Digliara, w Rerly (Rehrlich) aus. Letterer ift ein Deutscher und pflegt wegen seiner Darftellungsweife ber heutige Canaletto genannt ju werben. Bon ben Sollanbern und Belgiern verbienen Graff nung: Balborp, Carfen, Boosborn, von Saanen, ten Rate, Springer, Boffuet.

Architrab ober Epiftylion heißt im antiten Saulenbau ber in ber Regel aus Stein gebilder machtige Balten, welcher unmittelbar über ben Saulen ruht und ben übrigen Theilen bes Ge

Unterlage bient. Nach ben verschiebenen Gattungen ober Orbnungen bes Saulenbaus uf verschiebene Weise gebilbet.

v heißt die geordnete Sammlung schriftlicher Urtunden, welche fich auf die Rechtevereiner Familie, Corporation, Gemeinde, Stadt, Proving ober eines gangen Staats be-Indessen gehören dazu auch wesentlich alle Acten und Papiere, welche die Berhandlun-Die Berbeiführung bestimmter Rechteverhaltniffe enthalten; benn biefe bieten meiftenches Intereffe wie bie barüber ausgestellten Urtunden, und jebenfalls gewähren fie bem bforfcher einen willfommenen Stoff ju fruchtbaren Unterfuchungen. Der Name Archiv jus bem Gricchischen, mo Archeion bas Stadt- ober Rathhaus, ober auch ein öffentbaude überhaupt bedeutet. Die Nothwendigkeit ber Archive ward ichon von den Alten Briechen und Romer, nicht minder die Ifraeliten bewahrten die wichtigen Urfunden in peln auf, und auch die Chriften folgten biefem Beispiele und legten fie fruher zu ben beifagen, fpater zu ben Reliquien. In ber Folge murben zuerft in Deutschland und Frantne Drie bafur bestimmt. Namentlich zeigten bie geiftlichen Stifter bes fublichen Deutsch-B. Mains und Kulda, hierbei große Sorgfalt. Die Archive der größten deutschen Furr reichen felten über bas 13. Jahrh, hinauf; ber Anfang ber ftabtifchen Archive fann in bas 12. Sahrh, gefest werben. Unter ben reichsftabtischen Archiven waren bie ju und zu Ulm bedeutend. Eine ber besten Landesarchive mar vor dem letten franz. Rriege randenburgifchen Saufes zu Plaffenburg, welches jest in der Sauptfache mit dem bair. give zu Bamberg vereinigt ift. Das ehemalige Deutsche Reich befaß fein Archiv in vier ngen an vier Orten: 1) Das faif. Reichsarchiv (bie Beheime Reichshofregiftratur und shofratheregistratur) ju Bien; 2) bas Raiferliche und Reichstammergerichtsarchip ju 3) bas Deutsche Reichstagsarchiv ju Regensburg ; 4) bas Erztanzlerische Reichsarchiv 3. Letteres hief auch das Sauptreichsarchiv, weil bort die meiften Driginalurtunden Reichsangelegenheiten fich befanben. Bgl. Schal, "Nachrichten vom Reichsarchiv zu (Maing 1784). Ein besonders reiches Archiv ift bas bes Deutschen Orbens gu Konigs. s ber vorzüglichsten, bie jest vorhanden find, bas Reichsarchiv ju Munchen.

Brunbfage über bie amedmäßigste Anordnung ber Archive find erft in neuerer Beit als iffenfcaft befonders behandelt worben. Bgl. Dgg, "Sbeen einer Theorie ber Archivaft" (Gotha 1804), und Ofterreicher, in beffen und Dollinger's "Beitfchrift fur Ar-Registraturmiffenschaft", Jahrgang 1806. Der Arcivar, b. i. Derjenige, welcher ein erwaltet, hat befonders auf die möglichste Erleichterung des Auffindens burch Reper-Sach- und Namenregister und auf die forgfältigste Erhaltung ber Archivalien ju feben. : Sinficht mag, mas die Urtunde im engern Sinne, die Diplome, anlangt, die Urtundenig bes Rlofters St.-Michaelis zu Luneburg feit ihrer neuen Einrichtung 1798 als mugelten. Tragbare Schrante, bie man übereinander feben tann, mit flachen Schublaben, rtunden nebeneinander liegen, und auf der Augenseite entsprechend bezeichnet, empfehlen neiften. Bgl. "Beitfchrift fur Archivtunde, Diplomatit und Gefchichte" von Sofer, Erb Mebem (2 Bbe., Samb. 1833 fg.) und Friebemann's "Beitschrift fur bie Archive lands" (Samb. und Gotha 1847 fg). Die in fruhern Beiten haufig unterbliebene t auf Feuerfestigkeit bes Drts, wo bas Archiv aufbewahrt wirb, hat ben Verluft wichtigen Sammlung, &. B. bes größten Theils ber oberfchlefifchen Urtunden burch and bes Rathhauses ju Oppeln 1739, herbeigeführt. Mit vollem Rechte hat man er Beit barauf hingewiesen, bag bie Archive, wenigftens bie altern Urtunden berfelben, iern Benuhung ber Beschichtsforscher hingegeben werben sollen. Bo man bies gethan, eutende historische Resultate und Berichtigungen mancher traditionell gewordenen bifto-Anschauungen erzielt worben. - Das Archivrecht grundet bie rechtliche Bermuthung heit einer Urtunde barauf, baf biefelbe in einem geordneten Archive langere Beit aufbet und nicht die offenbaren Beichen einer Unechtheit an fich tragt.

ion hieß in Athen der höchste Magistrat. Nach des Kodrus Tode, 1068 v. Chr., warb für und Burde des Königs ungeschmälert einem Archon, zuerst dem Sohne des Kodrus, auf Lebenszeit übertragen. Im S. 752 ward die Amtszeit des Archonten auf zehn ingeschränft, 714 das Vorrecht der Nachstommen des Medon, ausschließlich diese Stelle iden, aufgehoben, und der Zutritt zu ihr allen edeln Geschlechtern (Eupatriden) eröffnet, iblich zu diesem wie zu allen Amtern (477) durch Aristides allen Bürgern ohne Unterstattet ward. Schon 683 war die Amtszeit auf ein Jahr beschränft und zugleich die r Archonten auf neun vermehrt worden, deren Thätigkeit sich sein namentlich auf

bie Verwaltung der Rechtspflege bezog. Der Name des ersten unter ihnen, Archon schlechsin genannt, diente jedesmal zur Bezeichnung des Jahrs, daher er auch Eponymos genannt wach. Derfelbe stand an der Spige der Staatsverwaltung. Der zweite führte den Namen Basileus; ihm lagen die religiösen Angelegenheiten des Volks ob. Den dritten nannte man, von der Leitung des Ariegswesens, die ihm früher übertragen war, Polemarchos. Die sechs übrigen hießen Thesmotheten, d. h. Gesetzeber, weil sie namentlich die Criminalprocesse zu leiten hatten. Bei den Juden hatte der Name Archon während der Zeit der Römerherrschaft sehr verschiedene Bedeutungen. Am häusigsten hießen so die Beisitzer des Sanhedrin. Bei den Gnossistern wurden die der Welt entsprossenen Aonen oft mit diesem Namen belegt, weshalb auch eine gnossische Sette, die dem Judenthum sehr seindlich war, Archontiker hieß.

Architas von Tarent, ein Pythagoraer, berühmt als Weiser, großer Mathematiter, Staatsmann und Feldherr, widmete sich zu Metapont dem Studium der Pythagoraischen Philosopie. Er war ein Zeitgenosse des Plato und lebte noch, als dieser nach Sicilien reiste. Man kan ihn daher nicht als Lehrer des Philosaus betrachten, welcher alter war, noch weniger als des Pythogoras unmittelbaren Schüler. Man schreibt ihm die Ersindung der analytischen Methode in der Mathematik und die Lösung mehrer geometrischen und mechanischen Probleme zu. Auch soll ein Automat (eine fliegende Taube) verfertigt haben. Horaz besingt ihn als einen an der apulischen Küste Ertrunkenen. Die meisten unter seinem Namen angeführten Schriften sind unecht. Bgl. Hartenstein, "De Archytae Tarentini fragmentis philosophicis" (Lpz. 1833) und Gaupe,

"Über bie Fragmente des A. und ber altern Pothagoraer" (Berl. 1840).

Arcis-sur-Aube, kleine Stadt im franz. Depart. Aube (Champagne), mit 2500 C., ge schichtlich merkwürdig durch die Schlacht, welche hier Napoleon 20. und 21. März 1814 den Berbündeten unter Schwarzenberg lieferte. Dieselbe bestand aus mehren Gefechten am ersten, in einer Generalaction am folgenden Tage, während welcher sich die Franzosen über die Auk zurudzogen. Die Schlacht war weber durch die Jahl der Streitenden noch durch große taktische Resultate bedeutend. Allein Napoleon faste jest den Entschluß, in dem Nücken der Alliirten woperiren, und ließ den Weg nach Paris frei in der Boraussehung, daß man nicht wagen würde, ohne Weiteres nach der Sauptstadt zu marschieren. Das bies die Alliirten dennoch unternahmen,

führte gur Enticheibung bes Felbzuge. (S. Ruffich beutfcher Rrieg.)

Arco, Stadt im Sarcathale in Tirol, mit 1900 E., am Fuße eines Sügels, auf bem fichbe ichonen Ruinen bes gleichnamigen Schloffes befinden, in einer reichen, herrlichen und überauf gefunden Gegend, unweit des Gardasees, 5 St. von Trient. — Bon dem Schloffe Ares obn Arch führt ein altes, in Welfchirol und Baiern begütertes Grafengeschlecht den Ramen. Soon 1180 follen mit biefer Graffchaft vom Raifer die bair. Grafen von Bogen belehnt worden fein. Diefes Saus erlofch 1242 im Mannsftamme, und Titel und Guter gingen burch eine Cotochter in die Familie ber heutigen Grafen von A. über. Die Graffchaft wurde 1443 als m. mittelbare Reichsgrafichaft beftatigt, 1614 aber ber oftr. Sobeit unterworfen. Frang M. war 1453 Bergog von Siena. Mitolaus A. (geb. 1479, geft. 1546) widmete fich anfange ben Riegebienften, lebte aber fpater ben Biffenfchaften und hat lat. Gebichte hinterlaffen, welche unter bem Litel: "Nicolai Archii comitis numeri" mehrfach aufgelegt wurden. Bon ihm stammte Isbann Baptift A., taif. Intenbant ju Mantua, ber feinen Ginn fur Biffenschaft geerbt hatte, Rebret fchrieb und fid burch Auffindung einer antiten Bufte bes Birgil befannt machte. Philipp E. war taiferl. General, und murbe 1704 ju Bregeng, wegen Übergabe Breifachs an bie Frangefen enthauptet. Ein anderer Philipp A. lebte mit ber verwitweten Rurfurftin Darie Leopoldine von Baiern in morganatischer Che und ftarb 1804 ale Generalcommiffer von Schwaben. Mar A. war bair. Gefandter in Petereburg, ging gur Armee und fiel 1809 all Dberft in Tirol. Gegenwärtig zerfallt bie Graffchaft in brei Sauptlinien. Die fchlefifche Linieif eigentlich die altere; fie verlor aber die Stammguter, als Graf Georg A., taffelfcher Dberft, ber 1708 bei Melfungen ertrant, protestantisch warb. Seinen Kindern verschaffte auch die Rie tehr gur fath. Rirche die Guter nicht wieder. Sie befist indeffen die Berrichaft Gotichborf im öfte., und die Berrichaft Kopeziowis im preuß. Schleften. Ihr Saupt ift feit 1845 Graf Beisrich A., ber Urentel jenes Georg. Das haupt ber bairischen ober obalricischen Linie ift Guf Rarl Maria Rupert A., geb. 8. Dai 1769, lebenslänglicher Reichsrath, Staatsrath und Drie fibent bes Dberappellationsgerichts. Sein Sohn, Graf Mar A., geb. 8. April 1806, ift ethider Reicherath. Diefe Linie ift in Baiern und Oftreich begutert. Die Andreas'fche Linie # Tirol befist bas Stammgut. Ihr Saupt ift Graf Leopold A., geb. 9. Mai 1786.

Arcole, Dorf am linten Ufer ber Etfch, in ber Delegation Mantua bee lombarb. vend

tonigreichs, geschichtlich berühmt burch bie Schlacht, welche hier Bonaparte 17. Rov. 1796 ber bie Oftreicher gewann. Seit bem 13. Sept. hatte fich ber oftr. Feldmarschall Burmfer ach Mantua geworfen, und murbe bafelbft von ben Frangofen eingeschloffen. Der Rudzug Roreau's vom Rhein machte es inbeffen Oftreich möglich, in Stalien die Offenfive ju ergreifen, nd ber General Alvincay (f. b.) ericien an ber Spite von etwa 50000 Mann, von benen bie ine Colonne unter Davibovich an ber Etfch herabzog, mahrend die andere unter Alvinczy felbft on Friaul aus auf Vincenza marfchirte und Verona bedrohte. Nachdem Alvinczy die vereinigm Divisionen Augereau und Maffena geworfen, suchte er jur Befreiung Mantuas bie Etich a überfchreiten. Bonaparte, ber bie Gefahr ertannte, eilte herbei und paffirte die Etfch bei Ron-, nachdem er fur bie Bertheibigung Beronas Bortehrung getroffen. Um bie oftr. Armee, eren Sauptquartier zu Caltiero, in ber Flante zu faffen, tonnte er fich fowol auf bem linten fer ber Etfch, wie auf bem rechten bes Alpon bis A. hinaufbewegen. Mehre Bruden, ju tonco, A. und weiter oben zu San-Bonifacio, führten über ben Alpon. Bonaparte mahlte m hauptfächlichsten Angriffspuntt die Brude bei A., die burch ben offr. General Mittromety nit 14 Bataillone und zwei Escabrone vertheibigt murbe, mahrend ber Offreicher Provera fich Raffena bei Porcile und Bioude gegenüberftellte. Augereau, mit zwei Grenabierbataillone, ciff am 15. Nov. bie Brude ju A. an, ward aber vom Feuer ber Oftreicher in die Flante enommen und mußte gurudweichen. hierauf ergriff Bonaparte felbft bie Fahne bes einen Sataillons und fturite fich auf die Brude, während die Grenadiere folgten; allein die Franzon mußten bem heftigen Feuer ber oftr. Ubermacht abermals weichen. Bonaparte ging jest, ur eine Brigabe jur Bewachung ber Brude jurudlaffend, über bie Etich gurud, ericbien jeboch m 16. wieber und ließ, nachbem Maffena bie Truppen Proveras angegriffen, Augereau von euem gegen bie Brude von A. vorbringen. Nach einem heftigen, aber vergeblichen Rampfe nichen die Frangofen nochmals über die Etich gurud. Erft am 17. Nov. gelang es ihnen, fich er Brude von A. zu bemachtigen. Die Oftreicher wurden bis nach Montobello, bann nach Billanova getrieben. Auch Davidovich, von ben Divisionen Baubois, Maffena, Augereau guleich angegriffen, mußte mit großem Berluft ebenfalls ben Rudzug antreten. Die Oftreicher erloren in biefen Tagen nach frang. Berichten 18000 Mann an Tobten, 6000 Gefangene, selche Angabe jedoch sicherlich übertrieben ift. Auch ber Berluft ber Frangofen mar fehr bebeuend; fieben ihrer Generale murben allein an ber Brude getobtet ober vermunbet.

Arçon (Jean Claube Cleonore Lemicaub b'), ausgezeichneter franz. Ingenieur, geb. 1733 u Pontarlier, war ursprünglich für ben geistlichen Stand bestimmt, und konnte erst später von einem Bater die Erlaubnis erhalten, seinem militärischen Beruse zu folgen. Im S. 1754 wurde r in die Militärschule zu Mezières aufgenommen, im folgenden Jahre Mitglied des Geniecorps. Im Siebenjährigen Kriege zeichnete er sich mehrfach aus, vorzüglich 1761 bei der Bertheibigung on Kassel. Um sich des Auftrags, eine Karte von dem Jura und den Bogesen aufzunehmen, hneller zu entledigen, erfand er 1774 eine neue Auschmanier, die vor der gewöhnlichen viele Bortheile gewährt. In allen seinen Schriften, die tros der sehlerhaften Schreibart sich angenehm esen, erkennt man Reichthum an Ideen und Züge eines glänzenden Genies. Er war einer der eintertsten Gegner Montalembert's und scheute sich nicht, empörende Persönlichkeiten in den Streit zu ziehen. Im S. 1780 erfand er die schwimmenden Batterien, die bei der Belagerung on Gibraltar nur darum den Erwartungen nicht völlig entsprachen, weil den franz. und stan. Ist zu ziehen. Bei dem Einfall in Holland unter Dumouriez nahm er mehre seste, aber vorzüglichstes Wert: "Considérations militaires et politiques sur les fortisications" Par. 1795). Bonaparte berief ihn 1799 in den Senat. Er starb 1. Juli 1800.

Arbeb, ein bem Alterthume entstammtes Getreibemaß mehrer Gegenben in ber Nachbarchaft bes Rothen Meers, namentlich Agyptens. Der ägypt. Arbeb hat 24 Rub, ist aber nicht iberall ganz gleich. In Alexandrien enthält er 271, in Rairo 179, in Rosette 284 franz. Litres. Der Arbeb von Acre (St.-Zean d'Acre) in Syrien enthält an Gewicht 254% franz. Kilogramme. Luch in Abystinien ist ein Arbeb von abweichenber Größe gebräuchlich.

Arbeche, ein subfranz. Departement, bas seinen Namen von einem gleichnamigen, 15 M. ungen Flusse führt, ber in den Cevennen entspringt, durch ein romantisches Thal gegen SD. siest nd unweit Pont-St.-Esprit in die Rhone fällt. Das Depart. A. liegt zwischen den Cevennen Depart. Lozère) und der Rhone (Depart. Drome), dem Depart. Obersoire im N. und Sard in 5., umfast den nördlichsten Theil vom alten Languedoc, die Landschaft Vivarals. Es hat zur hauptstadt Privas, zerfällt in die drei Arrondissements Privas, Largentière und Tournon, in

616

31 Cantone und 330 Gemeinden, und gablt auf 98 % D.M. 379600 E. Das Land ift fat Durchmeg gebirgig, am hochften an ber Rorbmeftgrenze, mo ber Culminationspuntt ber Cesen nen, ber vultanische Mont-Dezene, 5460 g. hoch auffteigt. Bon biefem in Suboftrichtung über bie Berge von Copron bis gur Rhone bei Rochemaure erfcheinen die hintereinanderfolgender Regionen ber Gneis, Sanbstein-, Schiefer- und Raltsteingebirge von vultanischem ober Comtionsgestein, befonders von Bafalt, burchbrochen und gertrummert. Die verschiebenen Felsanten, bie vielen erloschenen Bultantegel, tiefen Rrater, Thalfpalten und vultanische Tuffmaffen, fet famen Grotten, Relelabyrinthe, bafaltifchen Colonnaden und Riefenbamme (3. 28. bei ben Dineralquellen von Bale) bieten hier einen gang außerorbentlichen Reichthum von pittoresten Schönheiten und geologischen Merkwürdigkeiten bar. Das Depart. ift fehr reich an Mineralun. befonders an Cifen und Steintoblen. Das Dberland hat feche bis acht Monate Binter, tein Getreibe, aber gute Bichweiben. Dagegen bas öftliche Stufenland, beffen fteile Bergabhange faft überall durch Mauern, welche das Erdreich stuten, mit Culturterraffen umtleidet find, sowie bie Thaler, befondere bas ber Rhone, haben fehr marmes Rlima. Dier gebeihen bie Dlive (fall bis 45° n. Br.), Reigen, Manbeln, gefchapte Roth - und Beigweine, Raftanien (bie gewöhnliche Rahrung bes Dberlandes) u. f. m. Lebhafte Gewerbthatigfeit zeigen bie Gerbereien, Papierfabi. ten (febr berühmt in Annonay), Gifenwerte, Tuchfabriten, vor allem bie Seibeproduction. Den Sandel forbern gute Strafen und die Strombahn ber Rhone.

Arbennen, die westlichste Abtheilung des niederrheinischen Schieferplateaus, welche fich als ein ftart bewalbetes aus fanftwelligen Bergflachen jufammengefestes Gebirge an ben Roch grengen Frantreiche erhebt, in ben Thalern ber Dofel, Dur, Durthe, bem Sunberud, ber Gift und Soben Been anlegt und weftwarts an ben Ufern ber Sambre allmalig jum flanberifcha Tieflande verflacht. Der Rame A. wurde fruher bem gangen Gebirgeraum zwifden Rhin und Sambre beigelegt. Sanft fleigt bas Gebirge aus bem Norden und Beften ju ber gem gen Sobe von 14-1800 &. auf, mit nur einzelnen bebeutenbern Erhebungen an ben öftliche Ubergangen, 3. B. die Sohe von St. - Subert (21—2200 K.); die Flufthaler find aber tief mb fcarf eingeschnitten, wovon die große Querfpalte ber Maas, die bas gange Gebirge von Die gières bis Ramur durchbricht, ein beutlicher Beweis ift. Das Gestein ber A. ift Thonschiefer mb Graumade mit charafteriftisch eingesprengten großen Urfaltlagern, mahrend am Nordfuße wich Roblen- und Gifenminen einer wichtigen Fabritzone bas Dafein gegeben haben. — Das Bal plateau hat bem in Norbfrankreich gelegenen Depart. Arbennen, welches von ihm in feinem nörblichen Theile burchzogen wirb, ben Ramen gegeben. Diefes Departement grenzt an Belgin im R. und RB., an bas Depart. Maas im SD., Marne im S., Aisne in BB., befteht aus ber norblichen Champagne mit Ginfcluf ber ehemaligen Fürftenthumer Seban, Carignan und Row Bon und gehörtzur Diocefe Rheims. Es hat bur Sauptftadt Degières, zerfallt in die funf Aronbiffements Mezières, Seban, Rethel, Rocron und Bouziers, in 31 Cantons und 478 Gemeinben, und gahlt auf 941/3 D.M. 326800 E. Der nordoftliche Theil gehört jum Baffin ber foifbaren Maas mit bem Chiers und der Semon rechts, und ber fchiffbaren Bar links; ben fubreff. lichen Theil bewaffert die flogbare Aisne mit der Aire. Der 11 DR. lange Arbennentanel führt langs der Aisne von Chateau-Porcien über Rethel und Attigny öftlich bis Semon, bann burch bie Gebirgelude von Le-Cheene-populeur jur Bar und lange berfelben gegen R. jur Raas unterhalb Donchery. Etwa ein Achtel ber Grunbflache besteht aus Bergland, bas zugleich ben walbreichflen Abichnitt, aber auch weite Beibeftreden enthalt. An ber Nordfpige bes Depart, bei Givet, bricht man Marmor. Dann folgen machtige Schieferlager: im Often herricht ber Dr fceltalt vor mit reichen Gifenminen, im Gubweften trodener Rreibeboben, eine nachte, baumlofe Ebene. Rur die Thaler, besondere bas der Alone, find fruchtbar und liefern Getreibe. Bein bam man nur im Suben bis Dezières. Außer Marmor, Schiefer und Gifen gewinnt man Steinteb len, Glasfand, Porzellanthon. Auf ben ausgebehnten Beiben gieht man ftarte Aibeitspfrite und treffliche Schafe. Die Industrie beschäftigt fich mit Gifenwerten, Glas-, Fagence-, Tud-, Shawl- und Bollenmanufacturen, Strumpfwirterei, Loh- und Beiggerberei.

Arben ober Arbai wird ber westliche Theil bes am rechten Ufer ber Ruhr hinstreichenden Samstrangs genannt, wie er sich in der Grafschaft Mart von Frondenberg die Bolmarstein, sublich von Dortmund, lagert und nordwestlich zu dem fruchtbaren hellweg übergeht, der sanft in das nieder rhein. Tiestand abfällt. Der A. ist für Westfalen höchst wichtig, inspfern er einen Haupttheil da Steinkohlenniederlage der Grafschaft Mart bildet, welche süblich von Kohlensandstein und nichtlich von Kreibe umgeben ist, und aus folgenden drei Mulben besteht: 1) die westliche, die Mühleim-Essensche 2) in der Mitte, die Werden-Bochumer und 3) im Often die Sporthövel-Soo

figungen des Saufes Chalons in Sochburgund. Erblindet ftarb er zu Bruffel 7. Marg 1820. Schon 1803 hatte er feinem alteften Sohne Prosper Ludwig, geb. 28. April 1785, Die Regie rung abgetreten. Diefer trat 1806 bem Rheinbunde bei, und vermablte fich 1808 mit eine Nichte ber Raiferin Josephine, Stephanie Tafcher be la Pagerie, welche Napoleon gur frang Dringeffin erhob. Deffenungeachtet verlor er 1810 feine Souveranetat, indem fein Gebiet theils mit Frankreich, theile mit Berg vereinigt wurde. Erft 1813 wurde er bafur von Frankreich mit einer Rente von 240800 France entschäbigt. Der Friede von 1815 gab ihm feine Befigungm als Stanbesberrichaften gurud, Meppen unter hannov., Redlinghaufen unter prenf. De beit. Seine erfte tinderlofe Che ließ er 1816 fur nichtig ertlaren, und vermablte fich 1819 mit ber Pringeffin Ludmilla von Lobtowis. Der Erbpring Engelbert ift 1824 geboren, und bes Bergogs zweite Tochter feit 1842 mit bem Fürsten Albobranbini, bem Bruber bes firften Borghefe, vermahlt. Sein Bruber Paul ift Chrendomherr in Namur und lebt in Buffel Sein jungster Bruber Rarl Peter d'Alcantara, befist die vom Bater ihm abgetretenen belg. Gie ter, ift in Frankreich naturalifirt und wurde 1828 frang. Bergog und Pair. Seit 1829 ift ermit Mlir, Grafin von Lallegrand-Perigord vermahlt, welche 1842 ftarb und ihm eine Tochter und zwei Sohne hinterließ. — Arenberg (August Maria Raimund, Fürst von), ber Dheim bet Borigen, Sohn bes Bergogs Rarl Maria Raimund von A., bes befannten oftr. Fuhrert in Siebenjahrigen Rriege, marb ju Bruffel 30. Aug. 1753 geboren. Er wibmete fich fringenig bem Militarftande, und erhielt noch ziemlich jung von feinem Grofvater mutterlicherfeits, bem Grafen Ludwig von der Mart, bem Inhaber eines nach ihm benannten beutschen Infanteriengimente in frang. Dienften, biefes Regiment ju feinem Gigenthume, jeboch unter ber ausbrid lichen Bedingung, bag baffelbe auch in Butunft ben Ramen "von ber Mart" behalten und ber Inhaber beffelben ben Ramen eines Grafen von ber Mart führen folle, baber benn auch & unter bem Ramen bes "Grafen von Lamart" betannter geworben ift als unter feinem eigenfichen Kamiliennamen. Mit biefem Regimente ging A. 1780 mabrent bes engl.-amerit. Kelbing nach Oftindien, von wo er erft nach fast zwei Sahren und schwer verwundet zurudtebrte. Bi Ausbruch ber Revolution in Brabant im 3. 1789 fcblof fich A. ben Infurgenten an, jog fic jeboch balb aus biefen Berbinbungen jurud und hulbigte Leopold II. Wichtiger feboch als all biefe Lebensumftanbe, mar fein Berhaltnif zu Mirabeau, mit welchem er nach feiner Ernennung jum correspondirenden Mitgliede der Constituirenden Berfammlung in der engsten Fremd ichafteverbindung lebte und ben er bem Ronigthum wieder gewonnen haben foll. Rach Dir beau's Tode manderte er aus, und ward 1796 als öftr. Unterhandler mit den franz. Bebochn gebraucht. Spater lebte er entfernt von ben öffentlichen Befchaften, nach Errichtung bes Ronigreiche ber Rieberlande, in Bruffel, mo er, mit literarifchen Arbeiten und mit ber Bilbung einer Gemälbesammlung beschäftigt, 26. Sept. 1833 ftarb. Seinen Namen und seine Titel verribt er auf feinen Sohn Engelbert Ernft, geb. 1777, welchem aus zwei Chen zwei Tochter geborn wurden. — Dem ftandesherrlichen Gebiete in Sannover oder bem Amte Deppen (45 DR. mit 49800 C.) murbe vom Ronig Georg IV. 1826 ber Name Bergogthum Arenberg. Meppen beigelegt. Die Graffchaft Redlinghaufen hat auf 15 D.M. an 40000 E., beibe aufammen enthalten auf 60 D.M. 90000 E. in vier Stabten, vier Marktfleden und 192 Dorfen. Der Bergog fann eine Chrenwache halten. Seinen Berichtsftand hat er bei ber Juftigkanglei gu Denabrud, und in peinlichen gallen ift ihm ein Gerichtsftand von Austragen ober bas Recht, von Ebenburtigen gerichtet zu werben, bewilligt. In ben übrigen Straffallen ift bas Staatsminifterium bie ausschließliche Behorbe fur alle Mitglieder bes herzoglichen Saufes. Dit Ginfolut feiner Befigungen in ben Nieberlanden und in Franfreich betragen die Ginfunfte bes Bergogt, meist aus Balbungen, etwa 750000 Gulben. Die Kamilie bekennt fich jur tath. Kirche; bie gewöhnliche Residenz des Fürften ift bas Schlof Clemenswerth bei Deppen, ober Bruffel.

Arendal, Stadt im Amte Nebenaes des Stifts Christiansand an der Sudostküste Norwegens, an der Mundung des Rid-Elf in die Bucht von Christiania, mit 2400 E. Sie ist theils auf Pfählen, theils auf Felsen erbaut, und gewährt badurch wie durch ihre Lage einen sehr remantischen Andlick. Die vorliegende Meeresbucht, welche durch die Insel Tromös geschütt wird, bildet einen vortrefflichen Seehasen und begünstigt den im Verhältniß zur Größe und Sinwohnerzahl der Stadt bedeutenden Handel. Man führt Eisen, welches in den nahen Gruben gewonen wird, und Holzwaaren aus. Daneben wird auch Schiffbau getrieben; unbedeutender sind die Tabacksabriken und Brennereien. König Ludwig Phillipp hielt sich als Herzog von Orkans bei seiner nordischen Reise während der Französischen Revolution hier aus.

Arenbt (Martin Friedr.), bekannt durch feine wiffenschaftlichen Banberungen durch einen

spruche. Die Bersammlungen hielt ber Areopag unter freiem himmel und im Dunks Racht. Nach Erörterung bes Falls wurden die Stimmen gesammelt. Bis auf Perikes bet Gerichtshof seine Reinheit; durch diesen aber, der, auch ohne Archont gewesen zu sein zum Areopagiten aufnehmen ließ, wurde das Institut zuerst verlett. Indessen genoß ber P pagus noch lange Ansehen; erft nach und nach mit dem Versall Athens versant auch er.

Arequipa, Hauptstadt und Bischofssis des sublichsten Departements der sudamerit. I blit Peru, das auf 2100 DM. 150000 E. zählt, liegt 42 M. im S.W. von Cuzco, am! abhang der Anden, 10 M. vom Meere und 7400 F. über demselben, im Flußthale Duil einem sehr gemäßigten und gesunden Klima. Die Stadt zählt 30000 E., hat Baumm Gold- und Silbermanufacturen, Edelsteinschneibereien und ist eine Hauptniederlage eurs amerik. Waaren. Der größte Theil des im Innern Perus gewonnenen Goldes und Swird in den nächsten Häfen eingeschifft, in Duilca (bekannt durch Sucre's Expedition 1 in Arentac und Mollendo. A. wurde auf Pizarro's Besehl 1536 gegründet und 1541 von Jzur Stadt ernannt. Über ihr erheben sich drei sehr hohe vulkanische Nevados: der Pichu Chacani und der 19000 F. hohe Volcan de Arequipa oder Guagua-Putina, der schon vie Stadt zerstört und noch 1830 von neuem Rauchsäulen, Asche und Steine ausgestoßen Ares, s. Mars.

Aretaus, ein berühmter Arzt aus Kappadocien, in der letten Salfte des 1. und zu A bes 2. Jahrh. n. Chr., galt nächst bem Sippotrates bei den Alten für den besten Beobast Krantheiten. Die Resultate seiner langjährigen Ersahrungen legte er in zwei noch jest w benen Werten nieder, von denen das eine über die Ursachen und Zeichen der acuten und ichen Krantheiten, das andere über die Heilung derselben handelt. Die beste Ausgabe ! Wigan (Orf. 1723), eine deutsche übersehung Dewez (2 Bbe., Wien 1790—1802).

Arethufa hief eine ber Besperiben (f. b.), bann auch eine ber Nereiben, eine Tocht Nereus und ber Doris, die Rymphe des gleichnamigen Quells auf der Infel Ortygia b ratus, wohin sie, von dem Flufgott Alpheus (f. b.) verfolgt, getommen und in jenen Que

manbelt morben fein foll.

Aretin (Abam, Freiherr von), bair. Staatsmann, aus einem Gefchlechte, bas fich im wie in ber Literatur vielfach ausgezeichnet hat, wurde 24. Aug. 1769 zu Ingolftabt ge und ftarb 16. Aug. 1822. Nach vollenbeten Studien ber Rechtswiffenschaft trat er Staatsbienft, wo er unter Montgelas bis jum Borftanbe ber biplomatifchen Section fi porarbeitete. Er hatte bereits an vielen ber wichtigften Staatsgeschäfte Antheil genomme er im Febr. 1817 an bes Grafen Rechberg Stelle Bunbestagsgefandter zu Frankfurt wurde, wo er fich burch Magigung, aber auch burch bie energische Bertheibigung ber bair faffungeurtunde allgemeine Achtung erwarb. Er befaß eine ber größten Rupferftichfamml und eine bebeutende Anzahl von Gemalben, die nach feinem Tode verfteigert wurden. Brulliot, "Catalogue des estampes du cabinet d'A." (3 Bbe., Munch. 1827). — 1 (Georg, Freiherr von), bes Borigen Bruber, geb. ju Ingolftabt 1771, geft. gu Dunden ward 1793 Abministrator bee bair. Donaumoosgerichte, und machte fich ale folder f Trodenlegung eines 17 Stunben umfaffenben Sumpfes fehr verbient. 3m 3. 1796 w Softammerrath, 1799 Landesbirector in Amberg und 1806 Strafen- und Bafferbaninf in Tirol. Als 1809 ber Aufftand in Tirol ausbrach, war er Generalcommiffar bes Eifad ju Briren; er wurde als oftr. Gefangener nach Fünftirchen in Ungarn abgeführt. Rach Freilaffung erhielt er 1810 vom Ronige von Baiern ein Lehngut und eine anfehnliche B worauf er fich gang ben Biffenschaften, Runften und ber Landwirthschaft widmete. Bon Schriften, die meift ein vaterlandisches Intereffe haben, nennen wir: "Berfuch eines! fionefpfteme von Baiern" (Regeneb. 1820). - Aretin (Chriftoph, Freiherr von), be ber ber Borigen, murbe 2. Dec. 1773 ju Ingolftabt geboren, und ftarb in Dund Dec. 1834 als Prafident bes Appellationsgerichts im Regentreife. Er flubirte gu Beib Sottingen und Paris. Sehr fruh tam er in ben Staatsbienft und wurde 1799 Lande tionerath. Schon bamale brang er auf Abschaffung ber Feubalftanbe und auf Bufamme fung bee Landtags. Auch bei bem Streite ber bair. Landstanbe mit ber Regierung 180 1801 mar er als Schriftsteller fehr thatig. Rach Aufhebung ber Klöfter marb er 1803 al gierungscommiffar gur Durchsuchung ber Klosterbibliotheten abgeschickt und 1806 Dbet thetar an ber Centralbibliothet zu Munchen. Die Schrift: "Die Plane Napoleon's und Gegner in Deutschland" (1809), worin er von einer Conspiration von Boruffomanen un glomanen mit einer protestantischen Liga gegen Napoleon fprach, und Lettern fur ben Rep

Außere und eine ungemeine Bachsamteit machten ihn furchtbar; boch wußte er in geeigneten Rallen auch Rachficht zu üben. Als ber Bergog von Drieans bie Regentschaft antrat, bing er Diefem an und marb 1718 Prafibent bee Kinanzconfeile fowie Siegelbewahrer. Ale Gegner ber Law'ichen Finanzoperation legte er aber 1720 bie Prafibentichaft, 1721 bie Siegel nieba, morauf er noch in demfelben Sahre ftarb. - Argenfon (Rene Louis, Marquis b'), Cohn tel Borigen, geb. 1696, mar von 1720-24 Intenbant im Bennegau, bann Staaterath. 3m Ros. 1741 ernannte ihn Ludwig XV. jum Staatsfecretar bes Auswärtigen, in welcher Stellung a mit Diemont über die Bertreibung ber Oftreicher aus Italien und eine Ginigung ber ital. Stad ten in eine Bunbesunion verhandelte. Diefer Plan burchfreugte die Absichten ber fpan. Bom bons, fodaß A. in Folge ber Intriguen des fpan. Sofs fcon 1747 fein Amt nieberlegen mußte. Er wibmete fich nun gang ben Biffenschaften, umgab fich mit ben Philosophen feiner Beit, und ftarb 1757. Seine philosophisch-politischen Ibeen, von benen Boltaire fagt, baf fie in bie Republit des Plato gehoren, faste er jufammen in ben "Considérations sur le gouvernement de la France" (Amfterb. 1764, bann Par. 1784 und 1787). Die Schrift erörtert eigentlich bie Frage, wie weit ber Demotratie in ber Monarchie Raum gegeben werden tonne, und mufall Borlaufer ber philosoph-politischen Literatur am Enbe bee vorigen Sahrhunderte gelten. Sein Ecbenberinnerungen enthalten bie "Essais, dans le gout de ceux de Montaigne, ou loisirs d'm ministre d'état" (Amfterb. 1785; 2Bbe., Par 1787). Die Schrift warb auch 1825 als "Mimoires du marquis d'A." in ber "Collection des mémoires relatifs à la révolution française" veröffentlicht. Außerbem betheiligte fich A. an bergegen ben Ultramontanismus gerichteten "Histoire du droit publique ecclésiastique français" (2 Bbe., Lond. 1737). — Argenfon (Dan Antoine Rene, Marquis de Paulmy), des Borigen einziger Sohn, geb. 1722, befant # Schriftsteller und Sammler der toftbaren, 150000 Banbe gablenben "Bibliothet des Arfenels". Er verlaufte biefe Bibliothet 1785 an ben Grafen Artois mit ber Bebingung, baf er fie lebent langlich benugen burfe. A. faste ben Plan gur Berausgabe einer ,,Bibliothèque universelle des romans", von ber unter feiner Leitung (Dar. 1775-78) 40 Banbe erfchienen. Die Game lung enthalt auch feine eigenen nicht werthlofen Novellen, bie noch befonders unter bem Sie "Choix de petits romans de différents genres" (2 Bbe., Par. 1782 und öfter) gebruck wo ben. Ein nicht minder umfaffendes bibliographifches Unternehmen maren Die ,,Melanges tirs d'une grande bibliothèque", von benen 65 Banbe erfchienen. A. ftarb 1787 im Arfenal, be fen Gouverneur er war. Seine einzige Tochter heirathete ben Berzog von Lurembourg. - \$ genfon (Marc Pierre, Graf b'), der zweite Sohn bes Siegelbewahrers, geb. 1696, wurde 1740 Intendant von Paris. An Breteuil's Statt übernahm er 1742 unter ben traurigften Bechab niffen bas Staatsfecretariat bes Rriegs. Er fuchte bas frang. Beer in beffern Stanb ju for. fpielte ben Rrieg nach ben Dieberlanben, und vermochte ben energielofen Lubwig XV., fich felf auf bem Rampfplage zu zeigen. Nach bem Friedensichluffe zu Machen, forgte er eifrig fir be militarifchen Anftalten, erwies fich auch als Beforberer ber Biffenfchaften. Unter ibm began nen d'Alembert und Diberot bie "Encyclopedie"; feinem Freunde Boltaire lieferte er bie Bat rialien zu beffen "Siècle de Louis XIV". Biewol ber Bieberausbruch bes Rriegs feine Dienfte nothig machte, wurde er boch 1757 burch ben Ginfluß ber Vompabour feines Amts entfest und auf fein Landgut Drmes verwiesen. Erft nach bem Tobe feiner Berfolgerin tehrte er nach De ris jurud, wo er 1764 ftarb. — Argenfon (Marc Rene b', Marquis be Bonjer), bes Bongen Sohn, geb. 1722, zeichnete fich in ber Schlacht bei Fontenan aus, und wurde 1752 Raride be-Camp. Ale Militarcommandant von Saintonge, Poitou und Aunie bethatigte er fich fc eifrig bei ber Austrodnung bes Sumpfes von Rochefort, woburch er fich eine Rrantheit was an ber er 1782 ftarb. - Argenfon (Marc Rene be Boyer b'), ber Sohn bes Borigen auf ber Che mit der Tochter des Marfchalls Mailly, geb. 1771, erhielt feine erfte Erziehung burch feine Ontel, ben Arfenalgouverneur, und war beim Ausbruche ber Revolution Abjutant bet Gental Wittgenftein, bann Lafanette's. Rach ber Rataftrophe vom 10. Mug. 1792 gog er fich auf fem Guter in Louraine gurud und verlebte bier bie ffurmifchen Sahre ber Revolution in lander schaftlicher und gewerblicher Thatigkeit. Er heirathete die Witwe bes Fürften Bictor von Dut lie, die Mutter bes Bergogs von Broglie, und erzog beren Rinder mit ben Seinigen. 3m 3 1809 übernahm er bas Amt eines Prafecten bes Depart. bes Deur-Nethes, refignirte aber 1815, weil ihm die Regierung eine Sequestrirung gegen den richterlichen Ausspruch zumuthete. Bo rend ber hundert Tage ward er ju Belfort im Depart, bes Dberrhein in die Rammer gemil und ein Bleiches gefchah auch nach ber Restauration von 1815. A. bewies fich als unbefich licher Gegner ber Restaurationspolitit und als ein fühner Bertheibiger nationaler und bimp

bem Dulce, nörblichen Salabo, Yucanes, Blanco, Bermejo und Pilcomapo, meift Bufluffen bes La-Plata, ju biefem herab. Das land, mit Ausnahme bes Theils fublich vom 35° f. Br., bilbet mit feinen Dochebenen und Terraffenlanbichaften bie eine, weftliche Balfte bes ungeheuen Gebiets bes Rio-be-la-Dlata, bes Riefenbrubers bes Amazonenftrome, und ber Sauptlebensaber für bie gesammte Argentinische Republit, sowie für bie benachbarten Staaten Paraguan und Urugan und Die angrenzenden fühmeftlichen Theile Brafiliens. Lettere haben mittels ber BBafferfiragen bes Uruguan, bes Varaquan und Varaffa, aus beren Bereinigung ber La-Vlate ermachft, ihre naturlichen Ausgangspunfte in bas weite Strombeden bes La-Plata, welches von allen Seiten her amphitheatralifch herabsteigt, um fich bei Buenos-Apres in ben Dcean ju offnen. Diefe naturlichen Verhaltniffe machen es moglich, bag Buenos-Apres, nebft Montevites, als die einzigen Gin- und Ausfuhrhafen ber La-Plata-Lander, ben gangen Dandel berfelben monopolifiren fonnnen, wenn fonft bie einheimische Regierung fraftig genug ift, ben von Brafillen und ben Uferftaaten Daraquan, Corrientes und Entre-Rios begunftigten Beftrebunge ber Englander und Frangofen, ben Strom bem freien Bertehr zu eröffnen, Biberftand zu le ften. Der größte Theil bes Lanbes befteht aus weiten Chenen, jum Theil Pampas, Die ben fch gablreichen Biebheerben, welche ben wefentlichften Reichthum ber Bewohner bilben, jur Balt bienen, und auch bem Aderbau großentheils gunftig find. Das Rlima, obgleich großen Abmes felungen in ben Sahreszeiten unterworfen, ift burchaus gefund und jum Theil außerft aug nehm; nur in bem norblichen Theile ber Ebene wird bie Commerhite haufig laftig.

Die hauptfachlichften Producte und Stapelmagren find Rinbehaute. Rinbehorner und Tale. bie aus bem Safen von Buenos-Anres nach Europa ausgeführt werben. Ferner bilben Dad efel, bie fahrlich in gahlreichen Beerben nach ben Gebirgen Berus geführt werben, Felle verfow bener wilber Thiere, Strausfebern, Bein, Branntwein, etwas Baumwolle u. f. w. Ausfuhrm titel. Die Bewohner bes Landes, etwa 2,500000 Seelen, insgesammt Ratholiten, find for ungleich vertheilt. Am bichteften bevolfert ift bie Proving Buenos-Apres, nachfibem Corbert Die füblichsten Striche um ben Rio-Colorado und Rio-Negro (Cufu-Leumu) find nur von um herschweisenben Indiern, ben gefürchteten Pehuenches und verwandten Stammen bewohnt, mt heißen baher auch Despoblados (b. i. Entvollerte). Die Beißen, meift fpanifcher ober boch compaifcher Abtunft, leben in ben Stabten concentrirt. In ben Sanbelsplaten, namentlich in Buend Apres, befinden sich viel Deutsche, welche bet den Creolen beliebter sind als die politisch ge haften Englander und Frangofen. Die Ginwanderungen, ju benen allerdings bas Land geis net, find nicht bedeutend. Bgl. Bappaus, "Beitrage jur Runde von Sudamerita" (2pg. 1848). Unter ben Difchlingen haben fich namentlich bie Gauchos (f. b.), aus Bermifchung einheim fcer Indianerftamme mit ben eingewanderten Spaniern entstanden, ju einem eigenen Schige ausgebilbet. Reger und Mulatten find jest fehr felten, befto haufiger aber halbeivilifirte Inbit im Innern bes Lanbes. Bon ben 14 Staaten, aus benen gegenwartig bie Confoberation be fleht, liegen Buenos-Apres, Corrientes, Entre-Rios und Santa-Fe an bem untern Laufe bei La-Plata; Corbova, San-Luis-be-la-Punta und San-Jago-bel-Eftero in ber Mitte; Cate marca, Jujuy, Mendoza, Rioja, Salta, San-Juan-de-la-Arontera und Tucuman im westisca Theile. Alle Diese Staaten find nach ihrer Sauptstadt benannt, mit Ausnahme von Entre Siet, wo fich ber Regierungefit zu Bajaba befinbet.

Die Gegenden des La-Plataftrome wurden durch Juan Diaz de Solis, welcher vom fpan. Deft auf eine Entbedungsreife ausgesenbet mar, 1515 aufgefunden. Diego Garcia, Sebaftien Co bot, welcher 1530 bis in den Paraguay hinauffegelte, und der Abelantado Debro de Mendoy, welcher 1535 Afuncion in Paraguan und Buenos-Apres (f. b.) grundete, festen bie Entbellus gen fort. 3m 3. 1573 legte Don Juan de Garan bie Stadt Santa-Re an, und baute 1580 bil von Indianern zerftorte Buenos-Apres wieber auf, mahrend von Norden her Spanier in i Gebiete von Salta, Tucuman und Corbova vorbrangen und Niederlaffungen grundeten. Aufe ben Rampfen mit ben Indianern ftellten fich ber Colonisation teine hinderniffe entgegen. Da große Reichthum an Beibe veranlagte 1530-52 befondere bie Einführung von Rindem w Pferben. Der nachherige Staat Buenos-Apres bilbete unter ber Berrichaft ber Spanier eine Theil von Paraguan, bis 1777 aus ber großen Maffe ber fpan.-fubamerit. Colonien bas Bie tonigreich Buenos-Apres (ober vom Rio-be-la-Plata) ausgefchieben murbe, bas auf einem Bi chenraum von 52000 D.M., außer ben jesigen Staaten ber Argentinischen Republit, noch Po raguan, Uruguan und bas fogenannte Dberperu, bas jegige Bolivien, umfaste. Die gang Ba bis jum Anfang bes 19. Jahrh. verstrich biefen Gegenben febr ruhig, bis fich 1806 bie Em lander in bem gegen Spanien geführten Rriege burch Überrumpelung ber Stadt Buenot-And

fich Riemand, ber bas allgemeine Vertrauen in fich vereinigt hatte. Zwar wurde 1819 eine fiberative Verfaffung vorgeschlagen; aber die an Ifolirung gewöhnten Provinzen wiesen fie gurrud. Die Regierung ber Provinz Buenos Apres wechselte vom 10. Nov. 1819 bis Ende Ja-

nuar 1821 nicht weniger als 20 mal.

3m 3. 1821 ichien enblich, wenigstens in Buenos-Apres, bie Regierung etwas Grund und Boben gewonnen zu haben, ale ber Friedensichlug mit Brafilien in Bezug auf die Banba-Driental zu neuen Revolutionen führte. Rachbem namlich burch Bermittelung und unter Barantie ber Englander 27. Mug. 1828 au Rio-Janeiro ber Kriebe au Stanbe getommen, nach welchem fich die Banda-Driental als felbftandiger Staat, als Republit Uruguan conflimitt, ertlarte ber argentinische General Lavalle, welcher mit feinen trieggewohnten Regimentem auf Uraguan gurudtehrte, bie oberften Leiter ber Republit für untauglich und unwurdig. Lavalle rudte 1. Dec. 1828 in Buenos-Anres ein. Der Gouverneur Don Manuel Dorrego muche abgefest und Lavalle jum Statthalter gemahlt. In ben 3. 1820-28 waren bie Rampfe im Innern nur burch ben Chrgeiz und bie Sabsucht einzelner Manner hervorgerufen worben; ist aber traten auch verschiebene politische Principien in ben Parteien ber Unitarier und ber Fiber liften auf ben Schauplas. Die Erftern, welche eine traftige Centralregierung, ein bem Bolt verantwortliches, allen Provinzen gemeinsames Dberhaupt mit weitgreifenden Befugniffen ber langten, fcharten fich um Lavalle. Die Foberaliften, welche bie Unabhangigteit ber einzelner Staaten festhielten, und nur fur auswärtige Angelegenheiten und die allgemeine Landeber theibigung ein gemeinschaftliches Organ wollten, nahmen zu ihrem Saupte Don Juan Raund De Rofas (f. b.), einen wohlhabenben und angesehenen Lanbbefiger, aber echten Gaucho. Roful hatte icon ben Dorrego mit einer fleinen Schar unterftust. Rach beffen Abfesung verflacht er feine Truppen in Santa-Fe, jog gegen Buenos-Anres und fchnitt biefer Stadt von aller 30. fuhr ab, fobaf Lavalle unterhandeln und fich im Juli 1829 nach Montevideo zurudziehen mufte. Unter bem Jubel ber Bevollerung jog Rofas ein, tehrte aber, nachbem er bie Rube wiebechegeftellt und eine Regierung eingesett, fogleich auf fein Landgut gurud. Nach wenigen Monate wurde er, junachft auf brei Sahre, jum Gouverneur von Buenos-Apres gewählt. Seit biffe Beit bestimmte Rofas in Buenos - Apres allein bie öffentlichen Angelegenheiten. Doch bit Unitarier maren noch nicht befiegt. General Dag, ein Anhanger Lavalle's, befeste im April 1829 Corbova, gewann bie innern Provingen San-Juan, Menboga und Catamarca, und folig ben foberaliftifchen General Racundo Quiroga breimal (1830) aufe Saupt. Rofas hatte nur noch die Ruftenprovingen Buenos-Apres und Santa-Fe fur fich, rudte aber, als im Dec. 1830 Pag einen Convent zu Cordova berufen hatte und Lavalle von Dften her gegen Buenos-Ant anrudte, mit 8500 Mann in brei Divisionen unter Lopez, Biamont und Quiroga ins felb. Paz gerieth burch Zufall in bie Bande Rofas', und die zaghaft gewordenen Unitarier unter & Mabrid wurden in Tucuman von Quiroga gefchlagen. Die Parteien wogten nun noch eine Beit lang burcheinander. Rosas' Amtsbauer lief ab, und General Balcarce ward sein Rachsbaer. Diefer ehrgeizige Mann ließ fich indeffen große Willfurlichkeiten zu Schulden tommen, fodaf 1833 eine neue Revolution ausbrach. Die Stadt Buenos-Apres lief fogar Gefahr, ven ben Aufftanbifchen ausgehungert zu werben, und Balcarce legte unter folden Umftanben fein Amt nieber und ergriff bie Flucht. Gein Rachfolger Biamont tonnte fich nur menige Monate am Ruber erhalten. Da Mehre die Annahme ber höchften Burbe ablehnten, mußten im Sopt. 1834 die Repräsentanten ihrem eigenen Prasidenten die vollziebende Gewalt übertragen. In diefer Berwirrung erblickte bas Bolt nur in Rofas, ber unterbeffen einen Rachegug gegen bie Pampasinbianer geleitet hatte, ben einzigen Erretter. Funf mal fchlug er bie Prafibentemputte aus, nahm fie jeboch enblich 1835 unter ber Bebingung an, bag man ihm geitweilig auferor bentliche Gewalt übertrage. Er murbe Gouverneur und Generalcapitan ber Proving; in ber That jeboch mar er Dictator. Rofas trat mit unerbittlicher Strenge auf, besonders als anden einflufreiche Foberaliften, wie Quiroga ermorbet und Lopes geftorben war. Alle feine Keinte und Gegner murben befeitigt, erichoffen ober verbannt.

Mit ben Streitigkeiten wegen Uruguan und ber baburch herbeigeführten Einmischung emap. Mächte beginnt ein neuer Abschnitt in ber Geschichte ber Argentinischen Republik. In Urbguay ward 1. März 1835 Don Manuel Dribe anstatt bes Don Fruenwoso Ribera um Präfibenten gewählt. Der Lestere erhielt ben Oberbefehl über bas heer, wurde aber in Folge eines Bruchs mit bem Präsibenten wieder entsernt und durch Don Ignacio Oribe erfest. Ribera bewies sich von jest an als personlicher Feind Oribe's, schloß sich an die Unitarier und Lavalle, ber nach Uruguan gestüchtet war, und gewann die in Montevideo in großer Zahl ansäsigen

Montevideo und Colonia bel Sacramento wieder in Befis. Es erfchienen nun abermals & fandte aus London und Paris, Lord Somben und Graf Balemefi, welche die Beilegung bet Streites versuchten, aber im Juni 1847 wieder abreiften, ohne ein wirfliches Refultat erzielt gu haben. Bon engl. Seite mar die Blodabe im Mai 1847 ohne Beiteres aufgehoben werben, als ber proviforifche Prafibent von Montevibeo, Dom Joaquim Guares fich weigerte, auf einen von Lord Dowben vorgefchlagenen Baffenftillftand einzugehen. Die Blodabe felbff, welche burch zwei Rriegefchiffe nur ichmach aufrecht erhalten werben tonnte, that namlich bem mgl Sanbel in diefen Gemaffern viel Schaben, und mar nur ben fpeculirenden Franzofen und Itelienern in Montevideo vortheilhaft. In Rudficht auf die frang. Speculanten wurde bagegen bie Blodabe von Seiten ber Frangofen, ungeachtet bes erneuerten Protestes bes norbament. Ge fandten, fortgefest. Erft nach der Februarrevolution entschlof fich die Provisorische Regierung Frantreiche im Commer 1848, für Buenos-Apres bie Blodabe aufzuheben; für bie von Drite befesten Bafen Uruguans bauerte fie jeboch fort. In ben langen Unterhandlungen, bie nun aber mals begannen und felbft am Enbe des Jahres 1850 noch teinen Abichluß, vielmehr ein neue Bermurfnig mit Brafilien in Aussicht ftellten, maren Rosas und Dribe fowol ben Englanten wie ben Frangofen gegenüber unerschutterlich geblieben. Auch im Innern mußte Rofas burd Charafterfestigfeit, Energie und Rlugheit seine Berrichaft zu befestigen, obwol ber gebildem Theil des Bolts feine Graufamteit und fanatifche Bilbheit verabicheut. Begunftigt burd bie Bauchos, unterflust burch eine Art geheimer Berbindung, die gefürchteten Raforcas, wifte a stets die Bahl zur höchsten Burbe wieber auf sich zu lenken. Zwar erklarte er 12. Sept. 1849 bie freiwillige Rieberlegung feines Amts; allein bies mar nur ein mohlberechnetes Erugfpiel. Es ift ihm fogar burch feinen militarifchen Despotismus gelungen, bie offene Anarchie zu erfiiden und einigen Organismus in die Staatsverwaltung zu bringen. Wgl. über die Geschichte, Gegraphie und Statistif der La-Platastanten: Russez, "An account historical, political and statistical of the provinces of la Plata etc." (2end. 1825); "Rasgos de la vida publica de J. M. de Rosas" (ebenb. 1842); Boobbine Parifh, "Buenos-Ayres and the province of the Rio de la Plata" (2ond. 1839); Ring, "Twenty-four years in the Argentine-Republic" (Lond. 1846); Ruhr, "Buenos-Anres und ber Rrieg am La-Plata" (Ronigsb. 1846); Madinnon, "Steam warfare in the Parana" (2 Bbc., Lond. 1848).

Arger ift eine burch wibrige Einbrucke bewirfte unangenehme Gemuthebewegung. Sie unterfcheibet fich vom Born baburch, bag lesterer activ wirb, in Thaten ober Borte ausbricht, und fo bas Gemuth schneller entlastet. Argerniß aber zehrt lange an unsern Seelentraften und wird

daburch leicht zur Rrankheiteurfache.

Argiver heißen die Bewohner ber griech. Proving Argos ober Argolis (f. b.). Beil die Wogiver ber bedeutenbfte unter ben Troja belagernben griech. Stammen war, fo gebraucht home

ben Namen Argivet gur Bezeichnung ber Griechen überhaupt.

Argolis, die nordöftlichste halbinsel von Morea, zwischen bem Busen von Nauplie und Agina, bilbet ein 89340 E. jählendes Gouvernement des Königreichs Griechenland, bem Spetgia und hermione ale Untergouvernements zugetheilt find. Die öftliche Fortschung bes nort lichen Gebirgerandes des Peloponnes umwallt die dertrummerten, im Suben unbewohnten Aiften, fowie fie auch in fteilen Felswanden bie jest burch Gumpfe verpeftete, aber berrliche mit jum Aderbau geeignete Cbene von Argos umgibt. Die bedeutenbften Berggruppen find: ba Malevo, bei den Alten Artemisson (5434 F.), der Hag-Ilias, Arachnaion nach alter Benernung (3676 F.), und ber Dibyma (3300 F.). Die größte Ebene tritt in ber Umgebung it Stabt Argos an den hintergrund der Buchtvon Nauplia; fie wird durchftrömt von der Planiu, bem Inachus ber Alten. Mit Ausnahme biefer Cbene ift ber Aderban bei ber bergigen Befcaf fenheit des Lanbes gering, jumal es auch an Bewafferung fehlt. Rur der von ber Grenze Av tabiens tommende Inachus und der aus dem Stymphalischen See entspringende Erafinus (ich Rephalari) trodnen im Sommer nicht aus. Dagegen wird durch die vielen Buchten die Scissfahrt begunfligt. Sauptftabt bes Gouvernements ift jest Nauplia. - 3m Alterthume mutt unter Argolis ober Argolita im engern Sinne bie von ben artabifchen Gebirgen im 28. unt durch die Berge von Phlius, Rleona und Rorinth im Norden eingeschloffene Ruftenebene wo ftanden. Schon unter ben Römern aber begriff es bie öftliche Landschaft bes Peloponnes, bie gegen R. an Achaja und Korinth, gegen ND. an ben Saronischen Meerbusen, gegen B. an Artabien, gegen G. an Latonien und gegen GB. an ben Argolischen Meerbusen grent Rach ber Lanbichaft wurden die Griechen insgefammt bei ben altern Schriftftellern haufig Argiver genannt. Früh war A. schon angebaut; Inachus um 1800 und Danaus um 1500 v. Chr. ließen sich der Sage nach hier mit Ansiedlern aus Agypten nieder. Dier herrschten Pelops, von dem die Halbinsel den Namen erhielt, und seine Nachkommen Atreus und Agamemnon, Abrast, Eurystheus und Diomedes in einzelnen Staaten. Hier ward auch Hercules geboren; hier am Sumpse Lerna töbtete er die Hydra, und in der Höhle bei Nemea erbrückte er den Löwen. Seit den ältesten Zeiten zersiel A. in die kleinen Königreiche Argos, Mycenā, Tiryns, Trözene, Hermione und Spidaurus, welche in der Folge Freistaaten bilbeten. Ugl. Schubart, "Argolica" (Marb. 1832). Nach dem Unabhängigkeitskampse Griechenlands bilbete A. dis 1838 eins der sieben Departements der Provinz Morea. Die alte Hauptstadt Argos, welche durch die venetianische Eroberung 1686 und durch die türksiche von 1706 viel gelitten hat, dennoch aber sich von ihrem Ruin zu erholen scheint, hat ihren Namen seit den ältesten Zeiten bis jest erhalten. Ihre Einwohner waren berühmt wegen ihrer Liebe zu den schöfenen Künsten, besonders zur Musik. Hier und in Delphi wurden den Brüdern Biton und Kleodis, die als ein Opfer der Liebe für ihre Mutter starben, Statuen errichtet. Seit 1825 besinden sich zu Argos eine Seiten der ihre Mutter starben, Statuen errichtet.

lebrtenfcule und eine Schule bes mechfelfeitigen Unterrichts.

Argonanten, jene Beroen bes griech. Alterthums, bie eine Generation vor bem Trojanifchen Rriege bie erfte tuhne Geefahrt auf unbefanntem Meere in eine weit entfernte Gegend unterrahmen, und von dem Schiffe Argo, welches ihr Anführer Jafon bauen ließ, den Ramen erhielen. Die erfte ausführliche Berherrlichung ihres Bugs liefert Pinbar, ber befonders die Belbengroße bes Jafon befingt. Außerbem behanbelten viele anbere Dichter die Sage, Die wir bier in ber Gestalt folgen laffen, wie fie Apollobor in feiner "Bibliothet" aus ben Schriftstellern vor einer Beit zusammenseste. Safon (f. b.), ber Sohn bes Afon, erhielt von feinem Dheim Pelias (f. b.), ber über Joffus in Theffalien herrichte, auf Beranlaffung ber Bere ben Auftrag, bas golbene Blief bes Bibbers, auf bem Phrirus und Delle (f. b.) entflohen waren, aus bem Saine bes Ares zu holen, wo es, von dem Phrizus an einer Eiche aufgehangt, von einem schlaftofen Drachen bewacht wurde. Bu diesem Zwecke ließ er von dem Sohne des Phrizus, Argos, die funfzigrubrige Argo bauen, und versammelte Die größten Belben feiner Beit zur Theilnahme an ber Fahrt. Buerft lanbeten fie auf Lemnos, wo fie zwei Jahre blieben. Die Beiber bafelbft namlich hatten ihre Bater und Manner in Folge bes gorne ber verschmaften Aphrobite getobtet, mit Ausnahme bes Thoas, welchen feine Tochter Sypfipple verbarg, und hielten beshalb bie Argonauten zurud. Bon da kamen sie zu den Dolionen, beren Kürft sie gastfreundlich aufnahm. Da sie aber von da in der Racht abfuhren und durch widrige Binde zurückgeschlagen wurden, bielt man fie fur Pelasger, welche mit ben Dolionen in Feinbichaft lebten. Es entftanb barum ein Rampf, in bem Jafon ben Fürften ber Dolionen tobtete, welcher bann von ben Argonauten felbst mit großer Erauer bestattet wurde. hierauf landeten sie in Mysien, wo man den hercules und Polyphemus gurudließ, weil biefe beim Suchen bes von einer Nymphe geraubten Sylas gu lange ausblieben. Das nachfte Land, in welches fie tamen, war bas ber Bebroten, beren Ronig Amptus bie Argonauten zum Faustampf herausfoberte und von Polybeutes (Pollur) erschlagen wurde. Bon ba wurden fie an Thraziens Ruften verfchlagen und tamen nach Salmybeffus, wo fie den blinden Seher Phineus (f. b.) trafen und wegen der fernern gahrt, befonders in Bezug auf die gefahrvollen Symplegaden, um Rath fragten. Bei diefen Felfen, welche ftete aneinander prallten und Alles, was bazwifchen tam, zerfchmetterten, angelangt, entließen fie auf bes Sebers Rath eine Taube. Als biefe beim Busammenfchlagen ber Felsen blos die Spipe bes Schwanzes verlor, ruberten fie mit Bere's Bulfe ichnell hindurch, wobei fie nur die auferfte Bergierung am Sintertheil ihres Schiffs verloren. Die Symplegaben ftellten feitbem ihre verberbenbringenben Bewegungen ein.

Rachbem die Argonauten an verschiebenen Ländern vorbeigefahren, kamen sie endlich bei Racht an die Mündung des Phasissiusses im kolchischen Lande. Aetes (f. d.), der König des Landes, zuvor schon von der Absicht ber Fremdlinge unterrichtet, versprach dem Jason das Bließ zu geben, jedoch unter der Bedingung, daß er allein zwei feuerschnaubende Stiere mit ehernen Füsen, welche Aetes vom hephastos erhalten, vor den Pflug spanne, und dann die von Kadmos in Theben übrig gelassenen Drachenzähne, welche Aetes von der Athene bekommen, aussie. Jason löste die Aufgabe mit Husse der Tochter des Aetes, Medea (f. d.), welche in außerordentlicher Liebe zu ihm entbrannte. Unter der Bedingung, daß er sie zu seiner Gattin nehme, gab sie ihm ein Zaubermittel gegen Feuer und Stahl und den Rath, wie er durch einen Steinwurf unter die aus den Zähnen entsprossenden Krieger, diese unter sich entzweien und so tödten könne. Als dieses geschehen, beschloß Aetes die Argo zu verdrennen und die Bemannung zu södten. Allein Jason, von der Absicht des Königs durch die Medea in Kenntnis geseht, kam ihm

aupor, eilte in ben Sain, mo bas Blief aufgehangt mar, und bemachtigte fich beffelben, nachbem ber baffelbe bemachenbe Drache von ber Mebea burch ein Baubermittel eingefcläfert worden. hierauf beflieg Jafon mit ber Debea in Begleitung ihres Brubers Abfortus gur Racht tas Schiff und fegelte eilende bavon. Aetes verfolgte fie, wurde aber baburch an ber Berfolgung gebinbert, bag Debea ihren Bruber tobtete und ihn in einzelnen Studen über Borb marf, welche ber Bater auffammelte, wobei er fich verfpatete. Er tehrte um, fandte jedoch viele Roldier jur Berfolgung ab. Inbeffen fuhren bie Argonauten bereits auf bem Eribanusftrom, auf bem fie burch einen Sturm, ben Beus aus Born über die Ermorbung bes Abfortus erregte, in die Ine geriethen. hierbei ertonte in ber Gegend ber abfprtifchen Infeln aus bem Dafte ber Argo, melde, aus einer Giche bes Sains ju Dobona gezimmert, die Babe ber Beiffagung befas, ba Dratelfpruch : Beus werbe nicht eber ju gurnen aufhoren, bis die Argonauten, nach Aufonien Schiffend, von ber Circe (f. b.) gefühnt murben. Demnach fchifften fie bei ben Lygiern und Rel ten vorbei, und gelangten, nachbem fie burch bas Sarbinifche Meer an Tyrrheniens Rufte bir gefahren, jur aaifchen Infel, mo Circe die Gubne bewirtte. Als dies gefchehen, fegelten fie wie ber ab. Sie fuhren vor ben Sirenen vorbei, vor beren Berlodung fie Drpheus burch einen Ge gengefang bewahrte, gelangten burch bie Scolla und Charobbis mit Sulfe ber Theis, unt tamen nach ber Infel Corcyra, wo Alcinous berrichte. Nach ber Abfahrt überfiel fie mabrent ber Nacht ein heftiger Sturm; aber Apollo rettete fic, indem er ihnen burch Blige eine Infel zeigte, welche fie Anaphe (jest Ranfi) nannten. Bum Dant errichteten fie bier bem bligenben Apollo einen Altar. Auf Areta hinderte fie an der Landung der Riese Talos (f. b.), welche bie Infel bemachte, aber burch Mebea bas Leben verlor. Die Argonauten landeten, verweiten jeboch nur eine Racht. Sie fleuerten nun nach Agina und bann zwischen Euboa und Lotit bindurch, nach Jolfus zurud. Diese ganze gabrt hatten fie in vier Monaten zurudgelegt. Die Argo weihte Jafon auf bem Korinthifchen Ifthmus bem Reptun. Apollobor tonnte in biefer Darftellung feineswege bie verfchiebenen Geftaltungen ber Sage jufammenfaffen; er mute hierbei in die größten Wiberfpruche gerathen fein. Um wenigsten laffen die Ergablungen von ber Rucklehr ber Argonauten eine Ausgleichung zu. Bon ben Dichtern, beren Berte wir noch befigen, haben biefe Sage, außer dem Pfeudo-Drobeus, befonders behandelt Apollonins von Rhobus um 200 v. Chr., und fein Rachahmer, ber Romer Balerius Flaccus, 80 n. Chr.

Argoulets, f. Archers und Armbruft.

Argout (Apollinaire, Graf b'), Gouverneur ber Bant von Frantreich, aus einer alten und vermögenben Familie in ber Gegend von La-Tour-bu-Din, im Depart. Sfere, 1783 geboren, erhielt febr jung die Stelle eines Generaleinnehmers von Antwerpen und fam 1811 als Aubitor in ben Staaterath. Unter ber Restauration ein eifriger Royalist und Bertheibiger ber Bour bons, murbe er 1815 Requetenmeifter im außerorbentlichen Dienfte, turg barauf Drafect bes Depart. ber Niebern Pyrenaen, bann bes Garb, wo er bie als Bonapartiften verfolgten Proteftanten gegen bie Ratholiten fcutte, und 1819 Pair von Frantreich. Rach ben Greigniffen bet 27. und 28. Juli 1830 gogerte er, fich offen fur bie Sache bes Bolts zu erflaren und machte an ben beiben folgenden Tagen, gemeinschaftlich mit Semonville, vergebliche Bermittelung versuche amifchen ben tampfenben Parteien. Fortan geigte er fich aber als marmer Anbanger ber neuer Dynaftie, und bekleibete vom Berbft 1830 bis Frühjahr 1834, theils interimiftifch, theils befinith, bie Stellen eines Ministers ber Marine, ber Juftig, bes Banbels und ber öffentlichen Arbeiten, bet Auswärtigen, des Innern und des Cultus. Er unterftuste das von Casimir Berier organisite Biderflandefpftem, vertheidigte vor ben Paire bas Gefet über Berbannung ber Familie Karl's X. betämpfte 1831 bas von Lafanette vorgefchlagene Amendement für die Unabhangigfeit Polens, und vertheidigte ju Anfange 1834 auf bas lebhaftefte bas gegen die Affociationen gerichtet Befet. Am 18. Jan. 1836 wurde er noch einmal Finanzminister, übernahm aber fcon wieber 6. Sept. nach Auftofung des Ministeriums Broglie, das icon früher von ihm betleibete Amt eines Gouverneurs ber Bant von Frankreich, in welcher Stellung er fich manche Berbienfte er warb. Als Finanzminifter hatte er fich gegen die Berabfegung der Renten erffart und bas vidfach angefochtene Gefet über Befteuerung bes inlanbifchen Buckers vorgelegt. Seitbem ift %. ber als Minifter geraume Zeit die Zielscheibe bes Wibes ber parifer Blatter mar, politisch giem lich verschollen. Rur 12. Jan. 1842 trat er wieber einmal mit einem wichtigern Bortrage auf, indem er der Pairetammer die Unmöglichkeit eines Sandelsbunds mit Belgien ftatiffifc auseinanderfeste. A. hat tuchtige Renntniffe und großes abministratives Geschick, ift aber fein bebeutenber Staatemann.

Arquelles (Augustin), geb. 1775 zu Ribadesella in Afturien, studirte zu Oviedo und zeich-

lifen. Darum ift es viel sicherer, der tath. als der protest. Kirche anzugehören, da die protest facht lehrt, daß man auch in der tath. selig werden tonne. Bei dem argumontum a baculo ober baculinum, dem Prügelbeweise, liegen die Gründe in der Faust.

Argus (griech. Argos), ber Sohn bes Zeus und ber Niobe, folgt bem Phoroneus in ber herrschaft über ben Peloponnes, ber von ihm ben Namen Argos erhielt. — Argus, mit bem Beinamen Panoptes, b. i. ber Allsehenbe, war mit 100 Augen begabt, und beshalb von ber Juno zum Wächter ber in eine Kuh verwandelten Jo (f. b.) bestellt. Ihn tödtete Mercur burch Steinwurfe, ober, wie Dvid erzählt, hieb ihm, nachdem er durch sein Flotenspiel eingeschläfen worden, den Kopf ab. Mit seinen Augen schmudte hierauf Juno den Pfauenschwanz.

Argyle oder Argyll, eine Graffchaft in Westschottland, welche nebst einem Theil bes Zestlandes mehre von den hebriden umfagt, und auf 136 D.M. 102000 E. gablt. Die Land Schaft ift gebirgig und malerifch, ber Boben durftig. Die Sohen fleigen bis au Gipfeln von 3600 g., und in bem begrenzenden Grampiangebirge noch hoher, uber 4000 g. Der Die neralreichthum ift beträchtlich. Gewonnen wird Blei, Rupfer, Roblen, Schiefer (auf ben Festlande ju Balaciulift 3 Dill., und auf ben Infeln an 5 Dill. Platten jahrlich), Darmer, Ralffteine, Granit, Robalt, Rorallen, Strontianerbe (bie ihren Namen von einem Drte bein Loch Sunart hat, wo fie querft gefunden und analyfirt wurde). Die Temperatur ift febr abmed felnb, im Gangen wegen ber Seenahe milb, rauher in ben norbofflichen Theilen, aber auch be mild in ben Thalern. Die Landwirthichaft beschrantt fich meiftene auf Schafzucht. Die Bouen leben mit Ausnahme ber fogenannten Tademen, bie halb Gigenthumer bes Bobens find, wegen Rleinheit ber Grundparcellen, Rurge ber Pachtgeiten und Mangel an Capitalien überaus armfilg und abhangig. Bon rationaler Birthichaft ift feine Spurgu finden; nurbas Aufgiehen bes Alein viehs verfteben fie gut. Sie gehoren ju ben aberglaubigften, ftarrften und befchrantteften Raichen von gang England. Chebem war bas Land ftart bewalbet, jest ift in manchen Gegenden Solzmangel. Gebaut wird Safer und eine Art Gerfte (bear ober big), in Cantire etwas Baigen und Roggen, Erbfen und Bohnen wenig, Flachs für ben Sausbedarf bes eingelnen Bicht, fehr wenig Turnips, vorherrichend Kartoffeln, die das Hauptnahrungsmittel eines großen Theils der Bevolferung bilben. Meift ift das benuste Land Biefe, aber wenig beu wird gemacht. Die Schafe find in der Regel von der Lintonrace, fdmargtopfig. Biegen und Schweine meter nicht viel aufgezogen. Rindvieh bilbet einen Ausfuhrartitel auf dem weftlichen Bochlande, ven wo es auf ben Gubmarkt transportirt wird. Die Rinber find flein gebaut, fraftig und austeuernb, leiden wenig von langem Transporte. Die Rube geben fette, aber wenig Milch. Bilb ift nur auf ben gebirgigen Theilen haufig. Induftrie wird nicht gepflegt. Der Bauptgrundbefige, ber Bergog von Argyle (ein Peer, ber ehebem 3-4000 Mann ins Felb ftellen tonnte), bat fic bemuht, in Inverary Bollenfabritation einzuführen, aber ohne vielen Erfolg. Bichtiger ift bie Baring-, Rabeljau- und Rlippfifch-Fischerei, worin jeboch bas Geschaft allzu laffig betrieben wird. Reuerlich hat fich bie Betriebfamteit etwas gehoben, besonders in Folge ber Ausbehnung ber Dampfichiffahrt, welche allmalig bie entfernteften Puntte unter fich, und vorzuglich mit Blasgow in Berbindung brachte. Unter ben wenigen Stadten ber Graffchaft find nennenswerth: Inverary, am Loch Tyne, die Hauptstadt der Graffchaft und königl. Burgh von 2000 E.; Campbeltown in Cantire, ebenfalls tonigl. Burgh von 5000 E. Die Graffchaft fentet ein Mitglied und die Burghe Inverary, Dban und Campbeltown fenden jufammen mit ben Apr fhirer Ortschaften Anr und Irvine ebenfalls ein Mitglied ins Unterhaus. Die Sprache ber Bevöllerung ift vorherrichend galifch, boch wird in Inverary auch englifch für gemochnlich gefprocen

Argyle ober Argyll, herzogstitel ber schott. Familie Campbell. Graf Colin, ber erste Ent von Argyll, starb. 1493. Unter seinen Nachsommen war Archibald, Earl v. A., geb. 1598 und 1641 zum Marquis ernannt, einer ber bebeutendsten Staatsmänner, das Haupt der strengen Presbyterianer zur Zeit Cromwell's, und bessen Freund. Er zog 1645 mit einem Heere gegen die Royalisten, und ward von Montrose bei Innerslocky geschlagen. Nach der Restauration wurde er von Karl II. amnestirt, jedoch 1661, nachdem er mehrsach an Empörungen bescheiligt gewesen, unter dem Vorwande, verdächtig zu sein, daß er Karl's I. Tod mit befördert, verurtheilt und enthauptet. Sein Sohn Archibald, Lord Lorn, gehörte, der Parteistellung des Vaters ganz entgegen, zu den entschiedensten Royalisten. Als Befehlshaber der königl. Leibgarde socht er mit Auszeichnung in der Schlacht von Dunbar, und widerstand der neuen Regierung, die Latsselbst ihm zu capituliren befahl. Nach der Restauration nahm er sich lebhaft seines in Anstagsstand versetzen Vaters an. Wegen einer in dieser Sache übergebenen Vorstellung wurde er vom schott. Parlamente in Untersuchung gezogen und, obwol nur der Schmährede beschulbigt, den

unter ben Auspicien bes unselbständigen Kaisers Konstantin und der moralischen Führung des damaligen Archibiakon Athanasius aus Alexandrien, die der Burde der christl. Offendamg und Kirche gleich gefährlich erscheinende Ansicht des Arius auf der ötumenischen Synode zu Rica. Die Wesensgleichheit des Sohnes (Homousie), sein ewiges Erzeugtsein aus der Substanz des Baters, wurde jener Meinung entgegengesetzt, obgleich ohne Klarheit von Seiten der meisten Bischöse, mehr in tirchlichem Instincte und in überwältigung durch die Geistesmacht des Athanasius, wie aus Furcht vor Absehung, welche der Kaiser antundigte und auch an den wenigm Widerspenstigen vollzog. Das Symbolum Nicaenum sprach den gesasten Beschluß aus. Wen in sich unvollendet, wurde es nur das Schibboleth zu einem surchtbaren Kampse, in welchem sich zwei Stadien unterscheiden lassen, der Vortheil des Gegennicanismus (325—353) und der Bootheil und endliche Sieg des Gegenarianismus (355—381).

Das Wieberauftommen bes zu Nicaa icheinbar niebergeworfenen Arianismus warb moglic in Folge ber theologischen Unselbstanbigfeit bes Raifers Konstantin und ber mabrhaft fiebengeten Aufregung ber orient. Rirche, welche hinter ber ju Ricaa ausgesprochenen Somousie bei Sohns Sabellianismus (f. b.) vermuthete. Arius wurde baher mit feinen Freunden auf ein unde ftimmtes Betenntnif bin aus ber Berbannung jurudberufen (328-329), bagegen Guftathin, Bifchof von Antiochien (330), fowie ber mabrend biefer Beit jum Bifchof von Alexandrien er hobene Athanafius (335), wegen verweigerter Aufnahme des Arius entfest und ins Eril gefdick. Das von richtigem Inflinct geleitete und politifch unabhängigere Abendland, Rom an ber Spite. hielt inbeffen ftanbhaft fost an ben Entscheibungen ju Ricaa. Der plopliche, je nach bem Partie ftandpuntte verschieden ausgelegte Tob bes Arius bei feinem glanzenden Ginzuge in Konftantnopel (336) fammelte bie baburch nur felbftanbiger und biegfamer geworbene grignifche Parti als Eufebianer um Eufebius von Ricomebia, ber 338 Bifchof von Ronftantinopel marb, mil rend die vermittelnde Friedenspartei des Eufebius von Cafarea (geft. 340), welche Richts obn Beniges bestimmt miffen wollte, in ber hise bes Rampfe immer ohnmachtiger murbe. Die orient. Bifchofe tehrten auf mehren Synoben, besondere zu Antiochia, zu ber alten Borftellung ber Emanation (f. b.) jurud, mit welcher man allerbings einen metaphylifch wenigftens bentsam Begriff bee Berhaltniffes Chrifti jum Bater, aber teine volle religiofe Befriedigung meber fur bie ftrengen Arianer noch fur bie Nicaner gewann. Gin Berfohnungeversuch bes Ronftans, feit bem Tobe Ronftantine (337) herricher im Decibente, und bee überwiegend arianifchen Ronftantius im Driente Scheiterte auf ber Synobe ju Garbica (347) an ber Bartnadigteit ber im Geifte um Athanafius gefcharten Decibentalen, fowie an ber Entfernung ber Drientalen nach Philip popolis, die in gefonderter Befchluffaffung die blofe Befensahnlichfeit (Somoufianismus) im Angefichte ber von ben Decibentalen behaupteten Befenegleichheit (Somoufianismus) bes Cobas mit bem Bater aufrecht erhalten wollten. Durch ben ausgesprochenen, und vom Decidente vor eilig, wenigstens anfänglich, gebilligten Sabellianismus des "nicaaglaubigen" Marcellus, Bifcofe von Ancyra und feines noch weiter gebenden Schulers, bes Photinus, Bifchofe von Gpo mium, murbe ber Argmohn ber Drientalen gegen bie Ricaner nur vermehrt; und feitbem mit bem Tobe bes Konftans (350) und ber Beffegung bes Magnentius (353) ber gegennicanifche Konftantius auch bas Scepter bes Decibents in bie gewaltgewöhnte Sand genommen hatte, triumphirten die Gegennicaner auch auf ben Synoben ju Arelate (353) und Mailand (355).

Allein bas firchliche, fromme Bedurfnig, welches bie Gleichsebung bes Sohnes mit bem Bo ter foberte, war bamit nur außerlich und icheinbar ohnmachtig gemacht. Der ichriftftellerifche und perfonliche Biberftand ber charafterfeften Bertheibiger Micas bauerte unter ber Ruhrung bes verbannten, geistesmächtigen Athanafius fort, und zubem spaltete fich jest bie fiegestruntent gegennicanifche Partei in ihre langft vorhandenen, nur vom Streite bisher gufammengehaltenen Gegenfate. Die Alt-Arianer, auch Anomoer, Erucontier, Seterousianer, welche in aufreigenber Schroffheit die Ungleichheit bes Sohnes mit bem Bater in jeder Beziehung behaupteten, fonder ten fich unter Führung bes Aftius von Antiochien, bes Eunomius aus Rappadocien und bef Acacius, Bifchofe von Cafarea, aus. Die Salb-Arianer (Gemiarianer), Somoufiasten, in Drient beimeitem bie Dehrzahl, vertraten unter Bafilius, Bifchof von Ancyra, und Georgius, Bifchofe von Laodicca, die Befeneahnlichkeit bee Sohnes und zugleich mit einer mittlern menig bebeutenden Partei, feine Ahnlichkeit mit bem Bater nur nach Billen und Birffamteit. Die Rante ber arianifchen hofbifchofe Urfacius und Balens verwirrten nur ben Streit, und bie toferlicherfeite getaufchte Doppelfynobe ju Ariminum in Stalien, wo bie Decibentalen nach Sitte als gute Nicaner gestimmt hatten, und zu Seleucia in Isaurien (359), wo die Entscheidung be Drientalen für eine alt-emanitistische Formel ausgefallen war, stellte nur die Gewaltthatigkeit und

Arie bezeichnet in ber Dufit gegenwärtig ein ausgeführtes Gefangftud, in welchem ein ferifder Buffand ausgebrudt wirb. Die Arie murbe querft bem tattlofen Gefang entgegmediet. wie er im Recitativ und in bem gehaltenen, langfamen Choral vortommt. Die Arie gehorte fonach jur Figuralmufit, und man nannte baber bas ausgeführte, nicht choralmäßige Lieb ford Arie, gleichviel, ob es von einer ober mehren Stimmen ausgeführt wurde. In ber neuern Bei wird aber vorzugeweise bas von einer Stimme vorgetragene und mit Infirumenten begliebt Iprifche Befangftud Arie genannt, wenn es unter gewiffen Formen ausgeführt ift. Go tomutie Arie in größern, geiftlichen und weltlichen, Musikwerten, A. B. Cantaten, Dratorien, Dpen, ober auch felbständig in Concerten vor. Da bie Arie ein besonders baju geeignetes lyrifdet S. bicht voraussest, fo wird auch diefes haufig Arie genannt. Es verlangt wohllautenbe, einfacht lprifche Strophen. Seit Glud und Mogart wich man von ber alten ftrengen Form ab und rich tete fich mehr nach bem Inhalte bes Textes und ber Stimmung bes Singenben; boch auch Regart vermochte ben Foberungen ber Birtuositat feiner Beit nicht gang zu wiberfteben und lief fc burch fie ju vielen Bravourarien verleiten. Gine andere Form der Arien find die mehr auf Ba gierung bes Gefangs berechneten Cavatinen (f. b.) ber neuern Staliener. - Ariette beift in fleine, minber ausgeführte Arie. Ariofo nennt man einen grienmäßigen turgen Gefang, be bei einzelnen lyrifchen Stellen eintritt und bas Recitativ unterbricht.

Ariel (b. h. der Lowe Gottes, der helbenmuthige Streiter für Gott) ist der Rame mehm Personen des Alten Testaments. Jerusalem selbst, als eine undesiegbare Heldenstadt, wid von Jesaias so benannt. — In der kabbalistischen Damonologie der spätern Juden bezichen Ariel einen Wassergeist. Nur dem Namen nach mit diesem übereinstimmend ist der zarte kasgeist Ariel in Shakspeare's "Sturm". Dieser war, wenn wir die einzelnen Momente, die der Dichter gibt, zusammensassen, früher im Dienste der Here Specorar, der Mutter des Calidan. Aber für ihre niedrigen Austräge zu zart, weigerte er ihr den Dienst, und aus Strafe klemntt se ihn mit Hulfe ihrer mächtigen Geister in die Spalte einer Fichte, aus welcher Marter ihn nach zwölssähriger Haft Prospero's Zauberkunst befreite. Für diese Wohlthat der wiedergegebene Freiheit, als des höchsten Gutes, das der Lustgeist kennt, dient A. nun dem Prospero stingelend, wosur ihm dieser nach einer bestimmten Frist volltommene Freiheit verspricht. Nachdem A. die Beschle seines Herrn, wie sie das Drama nach einander entwickelt, treulich erfüllt hat, kehrt er westen best gesten Briten. Die Schöpfung des A. gehört zu der langen Reihe geistliger Werwerte des großen Briten. Die glückliche Mischung von menschlicher Warme und Theilnehm und auf der andern Seite der kalten Gefühllosigkeit des geisterhaften Wesens ist nie mit solche

Bollenbung bargeftellt worden.

Arimaspen ift der Rame eines in mystisches Dunkel gehüllten Bolks. Rach Berobot wem sie Scothen, einäugig, was auch der (fenthische) Rame besagt, und wohnten im außerften Redosten in stetem Rampf mit den golbhutenden Greifen, denen sie das Gold zu rauben suchen Reuere glauben, daß dieser Erzählung die unsichere Aunde von goldgrabenden Boltern in Min.

am Altai und ber Bufte Gobi, jum Grunde liege.

Arion , ein berühmter Bitherspieler aus Methymna auf Lesbos, um 620 v. Chr., wind we ben Alten ber Erfinder bes Dithyrambus genannt, b. b. er bilbete ben Bacchusgefang ant, be fruher an bem Altar bes Gottes von bem Chor gefungen murbe, und machte fo ben Ubergene ber fprifden Darftellung gur tragifden Sanblung. Einer finnreichen Sage gufolge, Die von ber bot querft ergabit, bann von griech, und rom. Dichtern weiter ausgefchmudt, und unter Enter von A. B. Schlegel zu einer reizenden Ballade verarbeitet murbe, murbe A. von bem Beberiffe Rorinths, Periander, nach Sicilien und Stalien gesandt, und erhielt zu Tarent den Preis in nem bichterifchen Bettftreite. Als er mit reichen Schapen in einem forinthischen Schiffe beimit beschloffen die Schiffer aus Sabsucht feinen Tob. Apollo aber offenbarte ihm in einem Imm Die Gefahr. A. bat, noch einmal feine Runft üben ju burfen, und als es ihm geftattet wet trat er festlich geschmudt, bas Saitenspiel in ber Sand auf bas Berbed und fturate fich nech be Gefange in bas Deer. Delphine hatten fich, feinen Tonen hordend, um bas Schiff verfamme und einer nahm ben Ganger auf ben Ruden und trug ihn bis zum Borgebirge Tangrus, m wo er nach Korinth gurudtehrte. Die Schiffer, Die hier erft fpater antamen und auf Befuge versicherten, bag A. geftorben fei, ließ Periander an bas Areug fchlagen. A.'s Leier und ban tende Delphin wurden nachmals unter die Sternbilder verlett und vielfach von Kunftlem w herrlicht, benn noch zu ben Beiten bes Paufanias fland bei Tanarus ein Beihgefchent bes Las Erg, welches einen Mann auf einen Delphin reitenb darftellte.

Ariofto (Lodovico), geb. zu Reggio am 8. Sept. 1474 aus einer edeln Familie, zeigte 🎏

Ariovift 639

s Rind viele poetische Anlagen. Er besuchte die Schule zu Ferrara, widmete fich anfangs, ich bem Bunfche feines Baters, welcher Mitglied bes erften Gerichtehofs von Ferrara mar, m Stubium ber Rechte, bann aber gang ben iconen Biffenichaften. Plautus und Tereng gan ihm ben Gebanten ju zwei Luftfpielen, ber "Cassaria" und ben "Supposti", und lyrifche ebichte in ital. und lat. Sprache, welche burch Elegang und Leichtigkeit ber Schreibart fich ausichneten, machten ihn bem Carbinal Sippolpt von Efte, bem Sohn bee Bergoge Bercules I., tannt. Sippolyt ftellte ihn 1503 an feinem Sofe an, bebiente fich feiner in ben wichtigften ngelegenheiten , und ließ fich auch auf einer Reife nach Ungarn von ihm begleiten. An biefem ofe begann und vollendete A, mitten unter Berftreuungen aller Art, in ungefahr gehn Jahren in großes und unfterbliches Gebicht "Orlando furioso", beffen Drud 1516 beendigt mar. tie Beigerung, ben Carbinal auf einer zweiten Reife nach Ungarn zu begleiten, weil er fürch. te, daß das ungefunde Rlima auf feine fcmache Gefundheit nachtheilig wirken werbe, brachte n bei biefem in Ungnabe, welche in formlichen Sag überging. hierauf wurde I. von bem nfiliebenben Bergog Alfons, einem Bruber bes Carbinals, aufgenommen, ber zwar vertraut it ihm umging, ihn aber nur färglich belohnte, und ihm 1521 ben Auftrag gab, die in der gergigen und milben Garfagna ausgebrochenen Unruhen zu bampfen, mas allerbings mehr einer itrafe als einer Gunftbezeugung ähnlich fah. A. enbigte glücklich biefe fchwierige Unternehmung ab tehrte nach brei Jahren nach Ferrara gurud, wo er fich mit ber Aufführung feiner Romeen und Bollenbung feines "Orlando" befchäftigte, und am 6. Juni 1533 ftarb. Er vereinigte it bem Borzug einer ebeln Gestalt einen fanften Charafter, feine Sitten und einen liebenswurgen Geift. Er war reich gewefen und liebte ben Glang, mußte fich indeß fpater mit einem unransehlichen, noch jest in Ferrara vorhandenen Saufe begnügen. Sein "Orlando furioso", r fich Bojarbo's "Orlando innamorato" anschließt, und ohne biefen nicht in allen Theilen veranden werden tann, ift ein vollendetes romantifches Epos von glanzender, unerschöpflich icher Anmuth ber Ergablung. Gine rege, flets neu und jugendlich aufftrebende, oft frivole hantafie athmet burch bas ganze Bert und fcmudt es mit unverwelllichen Reizen. Dabei zeigt h eine bewunderungswürdige Runst in der Berkettung und Berklechtung der Coisoben, welche r Dichter oft mit einer nicht zu vertennenben Schalthaftigleit abbricht, wieder anknupft und fo ucheinander ichlingt, daß es ichwer ift, ben vollständigen Inhalt des aus 46 Gefängen beftemben Gebichte anzugeben. Diefe Gigenfchaften gefellen &. ben groffen Deiftern bee Gefangs i, und erwarben ihm unter feinen Landeleuten ben Beinamen bes Gottlichen. Außer biefem pos befigen wir von A. einige Luftspiele, Satiren und Sonette, ferner eine Sammlung lat. ebichte, in benen fammtlich mehr ober minder fein reiches Genie ausgeprägt ift. Im 3. 1845 achte Giampieri, ein Bibliothetbeamter ju Floreng befannt, bag er ju Argenta unweit Kerrara n von A. eigenhanbig gefdriebenes Manufcript gefunden, welches ein zweites belbengebicht ffelben, ben "Rinaldo ardito" enthalte. Daffelbe behandle, wie ber "Orlando", ben Rampf arl's b. Gr. und feiner Palabine gegen bie Sarazenen, und ftebe jenem Meisterwerke auch nerlich wurdig zur Seite. Das Manuscript sei indeffen verftummelt, und gebe vollständig nur n 3., 4. und 5., unvollständig ben 2. und 6. Gefang, mahrend bas Canze ursprunglich 12 Genge umfast habe. Balb erschien auch bas Bert unter bem Titel: "Rinaldo ardito di L. riosto, frammenti inediti pubblicati sul manoscritto originale" (Florenz 1846). Die Rrifand das Bert meder bem Genie nach ber vollendenten Form, bie A. fonft handhabt, angeeffen, vermochte jedoch teine unzweifelhaften Beweise feiner Unechtheit beigubringen. Allerngs erwähnen auch bie frühern Biographen A.'s von biefem Gebichte burchaus nichts. Dagen gibt ber Florentiner F. Doni in einem Bucherverzeichniffe von 1551 eine turge Rotig über effelbe, und G. Baruffalbi, ein Biograph A.'s aus ber Mitte bes vorigen Jahrh., will das Ranufcript bes "Rinaldo" fogar gefehen haben. Der "Orlando" wurde ins Deutsche überfest m Gries (5 Bbe., 3. Aufl., Lpg. 1844) und von Stredfuß (6 Bbe., Salle 1818-26; neue usg., unter bem Titel: "Deifterwerte ber ital. Dichttunft", Salle 1841). Bgl. Fernow, "A. es Gottlichen Lebenslauf" (Bur. 1809). Die neuefte ital. Ausgabe ift bie von Binc. Giorti (2 Bbe., Flor. 1846).

Ariovift, einer ber alteften beutschen heerfuhrer, berühmt burch einen Bug nach Gallien nb burch einen morberischen Kampf mit ben Romern unter Julius Casar. Ums J. 72 v. Chr. amlich riefen bie Sequaner in Gallien die Deutschen am Rhein, um ihnen gegen die übermachgen Abuer, ihre Nachbarn, hulfe zu leisten. Derjenige, ber zunächst biesem hulferuf Folge iftete, war A., entsproffen aus einem ebeln Geschlecht ber Martomannen. Mit einer heerestacht von 15000 Deutschen ging er über ben Rhein, gewann ben Sieg, verlangte und erhielt

ben britten Theil bes Landes, und lud seine Landsleute, die noch in der heimat waren, ein, das sie nachkommen und mit ihm das schone Gallien beherrschen sollten. Die Zahl der Deutschen wallien stieg hierdurch bald auf 120000 Mann. Durch so große Überzahl mußten naturlich du gallischen Bölkerschaften sich außerst gebrückt fühlen, und um wieder völlig frei zu werden, werdeten dieselben sich an die unter ihnen seßhaften Römer, die damals von Zulius Casar beschigt wurden. Dieser soberte den A. zu einer Unterredung auf. Als aber A. nicht erschien, ließ Casar ihn den Besehl ergehen, fortan keinen Deutschen mehr ins Gallierland zu rusen, den Galliem ihre Geiseln zurückzugeben und dieselben in Zukunft nicht mehr zu betriegen. A. wies diese zu muthung stolz und mit kurzen Worten zurück. Casar zog nun gegen denselben zu Felde, und nithigte ihn bei Vesontium, dem heutigen Besanzon, zu einer Schlacht. Die Deutschen, dem ihre Weiber für diesen Tag Unglück verkündet hatten, unterlagen; nur Wenige retteten sich mit ihrem tapfern Kührer über den Rhein in ihr altes Baterland. Das Ende U.'s ist unbekamt.

Ariftanetus von Nicaa, Zeitgenosse bes berühmten Sophisten Libanius (f. b.), obwol va Andern in die zweite Salfte des 5. Jahrh. geseht, tam 358 n. Chr. bei dem Erdbeben in Ribmedia um. Gewöhnlich wird er für den Verfasser einer Sammlung von 50 griech. erotische Briefen in zwei Büchern gehalten, welche zwar nur briefliche Überschriften haben, aber sehr zieliche und doch tunstlose Erzählungen und Beschreibungen meist üppiger Gegenstände enthalten Aus der einzigen besannten, zu Wien besindlichen Handschrift gab dieselben zuerst Sambucus (Antw. 1566), dann Abresch (Zwoll 1749), der auch "Lectiones Aristaeneteae" (Zwoll 1749) schrieb, und Boissonate (Par. 1822) heraus. Ins Deutsche übersetz sie herel (Altenb. 1770).

Aristarchus von Samos, ein berühmter Astronom, zwischen 281 und 264 v. Chr., vereinigte theoretische und praktische Kenntnisse auf die seltenste Weise. Seine Werke sind sammüch verloren gegangen, die auf eine kleine Schrift "Bon der Größe und den Entfernungen der Some und des Mondes", zuerst lat. herausgezeben von Valla (Ben. 1488), dann griech. von Ballis (Orf. 1688). In dieser Schrift zeigt er die Methode, das Verhältnis der Entfernungen der Sonne und des Mondes von der Erde durch den Winkel zu bestimmen, welchen beide Gestimm in dem Auge des Beobachters zu der Zeit bilden, in welcher der Mond genau halb belenchte erscheint, und in welcher daher der Winkel an dem Monde ein rechter ist. Nach dem Zeugnisse Alten bestimmte er den scheindaren Durchmesser der Sonne auf 30 Minuten, und lehrte mit den Pythagoräern die kreisförmige Bewegung der Erde um die Sonne. Vitruvius nennt ihn noch als Ersinder einer concaven Sonnenuhr.

Ariftarchus aus Samothrace, der herühmte alexandrinische Grammatiker, lebte zu Alexadria um 150 v. Chr., wo er eine eigene Schule der Grammatik und Kritik stiftete. Ptolemink Philometor vertraute ihm die Erziehung seiner Kinder an. Er starb, an einer unheilbaren Bafsersucht leidend, den freiwilligen Hungertod, 72 J. alt, in Cypern. Sein ganzes Leben warden Kritik griech. Dichter, besonders des Homer, gewidmet, dessen gegenwärtige Gestalt wir nebm Aristophanes und seinem Gegner Krates Mallotes vorzüglich seinem Fleiß und Urtheil verdanten. Bgl. Lehr's "De Aristarchi studiis Homericis" (Königsb. 1833). Seine tritischen Bemerkungen sind in den Scholien zu Homer, besonders in den von Villoison herausgegehemen zerstreut. Die Strenge der Kritik des A. machte, daß man scharssinnige und gelehrte, aber strenge

Runftrichter nach ihm Ariftarche nannte.

Ariftans (griech. Aristaios), d. h. der Beste, ist der Name einer griech. Sottheit, die aus da altesten Zeiten des griech. Götterlebens stammt, weithin über Griechenland verbreitet war, we deren Mythus daher ziemlich dunkel ist. Rach der gewöhnlichen Sage war A. ein Sohn de Apollo und der Cyrene, der Enkelin des Flußgottes Peneios in Thessalien. Dieselbe gebar du A. an der Küste von Libyen in Afrika, welche von ihr den Namen Cyrenaica erhielt. Herme übergad das Kind den Horen, den Borsteherinnen der dürgerlichen Cultur, zur Erziehung, obe nach einer andern Sage waren es die Nymphen Melissä (d. h. Bienen), die das Kind mit Retu und Ambrosia großzogen, und ihn dann dem Chiron zur Erziehung überlieserten. Bon Siegen ging A. nach Theben, wo er von den Musen in der Heil- und Bahrsagestunst unterricht wurde, und sich mit der Tochter des Kadmus vermählte. Nach dem unglücklichen Tode seine Sohns Aktaon wandte er sich nach der Insel Keos, wo er die Einwohner von einer großu Dürre des Lendes besteite, indem er dem Zeus Ismaios (d. h. dem Feuchtigskeitspendenden) Patäre errichtete. Von dort durchwanderte er die Inseln des Agässchen Meers, Sicilien, Sadinen und Großgriechenland, überall die Spuren seines wohlthätigen Wirkens zurücklassen zuletzt ging er nach Thrazien zum Dionysos, in dessen Gebeimeultus er eingeweibt ward. Boe

glich pries ihn bas Alterthum als Pfleger ber Bienenzucht (baber Meliffeus genannt) und Bibaums, ale Befchüger ber Jager (Agreus) und Birten (Nomios). Birgil ergablt noch n ihm, baß feine Liebe gur Gurybice, ber Gattin bes Drpheus, diefer ben Tod brachte, inbem fie bis zu einem Fluffe verfogte, wo fie von einer giftigen Schlange gebiffen wurde. Bur trafe verlor er feine Bienen; boch ben Berluft erfesten ihm neue Schwarme, bie fich in ben ibern ber von ihm geschlachteten Rinder nach neun Tagen erzeugten. Die fpatere Runft ibencirt ben A. oft mit ben hohern Gottheiten Beus, Apollo und Dionplos. - Ariffaus ober rifteas, ber Profonnesier genannt, ift eine gang fabelhafte Perfonlichkeit bes Alterthums, Die in etwa ben Emigen Juben bes griech. Bolfeglaubens nennen tonnte. Buerft tritt A. ale Lebbes homer auf. Spater etwa im 8. Jahrh. v. Chr. wurde er in Profonnefos, einer Infel im armorameere, geboren, und manderte von Apollo begeiftert ju ben Iffebonen im innern Affen, nn ju ben Arimaspen, ben golbbewachenben Greifen und ben Spperboreern. Er ftarb bei ner Rudfehr in die Beimat; allein ein Reisender verficherte, A. fei ihm unterwege begegnet b habe mit ihm gesprochen. Dan suchte ben A. hierauf in bem verschloffenen Saufe, fanb a aber meber lebend noch tobt. Sieben Jahre barauf ericbien er mieber und fchrieb bie "Ari-28peia", ein Gebicht in brei Buchern, bas viele, von Berobot u. A. benuste, geographifche Roen über die Boller bes norblichen innern Afiens enthielt, seinem Sauptinhalte nach aber wol eofophifch mar. hierauf verschwand er; boch 340 3. fpater fah man ihn wieber ju Detantum im füblichen Italien, wo er ben Ginwohnern ben Rath ertheilte, bem Apollo einen Alc, ihm aber eine Statue zu errichten, weil er ben Apollo in Geftalt eines Raben begleitet habe, s jener ihre Stadt gegrundet habe. Dann verfcmand er. In ben Streitigfeiten ber erften driftben Rirche wurden von ben Beiben bie Sagen über A. ben Bunbern Jefu entgegengefest.

Arifteas ist eine sehr zweifelhafte Erscheinung in ber griech. Literatur. Der gewöhnlichen ezählung nach lebte er im 3. Jahrh. v. Chr. am Hofe bes Ptolemaus Philadelphus, und ereit von diesem den Auftrag, die 70 Manner aus Jerusalem zu holen, die nachher durch die iech. Übersehung des Alten Testaments bekannt geworden sind. Den Ursprung und die weitere eschichte dieser Übersehung sinden wir in einer eigenen Schrift mitgetheilt, die bereits im 1. 1hrh. n. Chr. bekannt war und von Schard (Bas. 1561) zuerst durch den Druck veröffentigt wurde. Als den Verfasser derselben bezeichnete man früher jenen A.; doch hat die neuere d neueste Kritik dieselbe für das Machwerk eines alerandrinischen Juden, der jedoch noch v. pr. gelebt haben muß, einstimmig erklart. Die Absicht der Ersindung ist wahrscheinlich die

bung bes Ansehens ber aleranbrinischen übersebung.

Arifides, der Gerechte genannt, war bes Lyfimachus Cohn und flammte aus einer ber ansebenften Familien Athens. Er war einer ber gehn Anführer (Strategen) ber Athener, als fe mit ben Perfern bei Marathon 490 v. Chr. jufammentrafen. Der bestehenden Ginrichtung folge führte jeder Strateg in der Reihe einen Tag ben Dberbefehl. Da aber A. ben Rachtheil fes Bechfele einfah, fo bewog er die übrigen Strategen, baß jeder feinen Zag bem Miltiades trat, und durch biefe Magregel befonders ward bie Schlacht gewonnen. Das Jahr barauf mar Archon und erwarb fich in biefem Amte, wie auch fpater, die allgemeine Achtung. Doch mußte semiftofles (f. b.), beffen politifchem Plane, Athen jur Seemacht zu bilben, er entgegen ftanb, namentlich burch bie Berbreitung bes Geruchts, A. ftrebe nach Alleinherrichaft, babin gu ingen, daß biefer 483 v. Chr. burch ben Offracismus (f. b.) verbannt wurde. Dan ergablt, f ein gemeiner Burger, ber in ber Berfammlung, welche A.'s Berbannung aussprach, neben n ftant, ohne ihn zu tennen, fich an ihn mit ber Bitte manbte, ihm ben Ramen bes A. auf ne Scherbe ju fchreiben, wodurch er fur deffen Berbannung stimmen wollte. "Sat dich A. bebigt ?" fragte biefer. "Rein", antwortete jener, "aber ich bin es mube, ihn flets ben Gerechten nnen ju horen." A. unterwarf fich mit Burbe bem Urtheil, und verließ die Stadt, indem er e Gotter bat, fie möchten verhuten, baf je fein Baterland biefe Magregel bereue. Ale brei Sahre ichher Berres mit einem gahllofen Beere Griechenland angriff, eilte A., nur bas Bohl bes Baclandes vor Augen, auf Die Nachricht, bag bie griech. Flotte bei Salamis von ber perf. umgin-It fei, fogleich bahin, um Themistokles bie ihm brobenbe Gefahr anzuzeigen. Gerührt veraute ibm Themistolles, baf er fich biefes Beruchts nur als einer Rriegelift bebient habe, um e Trennung ber griech. Seemacht zu verhindern. Er ließ ihn Theil an dem Ariegerathe nehen, und ba man auf ben folgenden Tag ju ichlagen beschloß, befette A. vorforgend bie fleine nfel Pfottalia, wo Diejenigen eine Buflucht fanden, beren Schiffe mahrend ber Schlacht gu irunde gingen. Nach bem Siege murbe bas Berbannungsurtheil gegen ihn wieber aufgehoben. Conn. Zer. Bebute Mufi. I.

hi

ben britten Theil bes Landes, und lud seine Landsleute, die noch in der Deimat waren, ein, das sie nachsommen und mit ihm das schöne Gallien beherrschen sollten. Die Zahl der Deutschau Gallien flieg hierdurch bald auf 120000 Mann. Durch so große überzahl mußten natucht die gallischen Böllerschaften sich außerst gebrückt fühlen, und um wieder völlig frei zu werden, wendeten dieselben sich an die unter ihnen seßhaften Kömer, die damals von Zulius Casar befehler wurden. Dieser soberte den A. zu einer Unterredung auf. Als aber A. nicht erschien, ließ Casar ihn den Besehl ergehen, fortan keinen Deutschen mehr ins Gallierland zu rufen, den Gallier ihn den Besehl auf und dieselben in Zukunft nicht mehr zu betriegen. A. wies diese zu muthung stolz und mit kurzen Worten zurück. Casar zog nun gegen denselben zu Felde, und nichtigte ihn bei Besontium, dem heutigen Besanzon, zu einer Schlacht. Die Deutschen, dem ihre Weiber für diesen Tag Unglück verkündet hatten, unterlagen; nur Wenige retteten sich wir ihrem tapfern Führer über den Rhein in ihr altes Baterland. Das Ende A.'s ist unbesanzt.

Ariftanetus von Nicaa, Zeitgenosse berühmten Sophisten Libanius (f. b.), obwol von Andern in die zweite Halfte des 5. Jahrh. geseht, tam 358 n. Chr. bei dem Erdbeben in Ridmedia um. Gewöhnlich wird er für den Berfasser einer Sammlung von 50 griech, ernische Briefen in zwei Büchern gehalten, welche zwar nur briefliche Überschriften haben, aber seit liche und doch tunftlose Erzählungen und Beschreibungen meist üppiger Gegenstände enchelm Aus der einzigen bekannten, zu Wien besindlichen Handschrift gab dieselben zuerst Samburd (Antw. 1566), dann Abresch (Iwoll 1749), der auch "Lectiones Aristaeneteae" (Iwoll 1749) schreib, und Boissonde (Par. 1822) heraus. Ins Deutsche übersett sie herel (Altenb. 1770)

Ariftarchus von Samos, ein berühmter Aftronom, zwischen 281 und 264 v. Che., vernigte theoretische und praktische Kenntnisse auf die seltenste Weise. Seine Werke sind sammid verloren gegangen, dis auf eine kleine Schrift "Von der Größe und den Entfernungen der Sam und des Mondes", zuerst lat. herausgegeben von Valla (Ven. 1488), dann griech, von Ball (Orf. 1688). In dieser Schrift zeigt er die Methode, das Verhältnis der Entfernungen der Sonne und des Mondes von der Erde durch den Winkel zu bestimmen, welchen beide Chim in dem Auge des Beodachters zu der Zeit bilden, in welcher der Mond genau halb bekenterschient, und in welcher daher der Winkel an dem Monde ein rechter ist. Nach dem Zeut der Alten bestimmte er den scheinbaren Durchmesser den Sonne auf 30 Minuten, und lehre wieden Pythagoraern die kreisförmige Bewegung der Erde um die Sonne. Vitruvius neunt voch als Ersinder einer concaven Sonnenubr.

Aristarchus aus Samothrace, der berühmte alexandrinische Grammatiker, lebte in Mandria um 150 v. Chr., wo er eine eigene Schule der Grammatik und Aritik stiftete. Polenisch Philometor vertraute ihm die Erziehung seiner Rinder an. Er starb, an einer unheilbarn Misserschaft leibend, den freiwilligen Hungertod, 72 J. alt, in Typern. Sein ganzes Leben murkt Aritik griech. Dichter, besonders des Homer, gewidmet, dessen gegenwärtige Gestalt wir nicht Aristophanes und seinem Gegner Arates Mallotes vorzüglich seinem Fleiß und Urtheil und Kenn. Bgl. Lehr's "Do Aristarchi studiis Homericis" (Königsb. 1833). Seine kritischen merkungen sind in den Scholien zu Homer, besonders in den von Billoison herausgeschaft gerstreut. Die Strenge der Aritik des A. machte, daß man schaffinnige und gelehrte, aber sund

Runftrichter nach ihm Ariftarche nannte.

Ariftans (griech. Aristaios), b. h. ber Beste, ist der Name einer griech. Gottheit, die ant da altesten Zeiten des griech. Götterlebens stammt, weithin über Griechenland verbreitet mar, weitern Rythus daher ziemlich dunkel ist. Nach der gewöhnlichen Sage war A. ein Sohn ist Apollo und der Cyrene, der Enkelin des Flußgottes Peneios in Thessalien. Dieselbe geden A. an der Kuste von Libyen in Afrika, welche von ihr den Namen Cyrenaica erhielt. Dene übergab das Kind den Horen, den Borsteherinnen der bürgerlichen Cultur, zur Erziehung, die nach einer andern Sage waren es die Nymphen Melissa (b. h. Bienen), die das Kind mit Industrief und Ambrosia großzogen, und ihn dann dem Chiron zur Erziehung übertlieferten. Ben hen ging A. nach Theben, wo er von den Rusen in der Heil- und Bahrsagetunst unterstehen wurde, und sich mit der Tochter des Kadmus vermählte. Nach dem unglücklichen Tode bei Sohns Aktaon wandte er sich nach der Insel Keos, wo er die Einwohner von einer gest Dürre des Lendes befreite, indem er dem Zeus Ismaios (d. h. dem Feuchtigkeitspendenden täre errichtete. Bon dort durchwanderte er die Inseln des Agaischen Meers, Sieilien, Enter und Broßgriechenland, überall die Spuren seines wohlthätigen Weirens zurüstens zurüstens Zulest ging er nach Abrazien zum Dionvsos, in dessen Gebeimeultus er eingeweiset werd.

in große Bertraulichkeit trat. Als man ihm vorwarf, daß er für ein Beib fo '-lches fich bem Diogenes unentgelblich ergebe, antwortete er: "Ich be-4 gewähren, nicht, daß fie fie Andern verfagen foll." Bu einer fie nicht mich." Es ift nicht mahricheinlich, baf A., wie "idtehr zu Athen eine Schule eröffnet habe. Seine von feinem Entel, Ariftipp bem Jungern (Deolgenden Cyrenaiter bilbeten diefe Genuglehre aus :. Bann A. geftorben, ift unbefannt. Geine Schrif-Morifch-philosophischer Roman: "Ariftipp und einige michende Schilderung des Lebens und der in Ausübung ig finnlichen Philosophen, ber burch jenes Biel und burch geraben Biberfpruche mit Antifthenes und ber cynifchen rte bes A. nannte man feine Anhanger auch Cyrenaiter (f. b.) yrenaica" (Sött. 1842).

Linischer Jube unter Ptolemans Philometor, um 175 v. Chr., and gur peripatetifchen Schule gerechnet wirb. Die Rirchenvater ftellen ifter ber jubifchen Philosophie zu Alexandrien bar. Sein Sauptwerk prache, besonders von Clemens von Alexandria und Enfebius oft er Bruchftude untergegangen. In biefen Bruchftuden wurde inbef icon sheim u. A. ein merkwurdiges, gefchichtlich auch fur die Rirche fehr bebeu-..nt und später von Baldenaer in der Abhandlung "De Aristobulo Judaeo" son Lugac, Lenb. 1806) nachgewiesen. Gine Menge theologischer Stellen ber Dichter, bee Linus, Mufaus, Drpheus, Somer und Sefiod, beren fich auch bie baufig und bedeutungevoll bedienten, werben nämlich balb unter ben Ramen jener palb, namentlich bei Eufebius, unter bem bes A. citirt. Da nun die Unechtheit fener . überhaupt und langft fcon eingeleuchtet hatte, indem fie jum Theil in Formeln bee Al-Leftamente und burchaus nicht in antit- griech. Weise von ber Gottheit fprechen, so lag es nahe, baf man bem A. eine Falfcung beimag, bergleichen in ber fratern Beit wieberholt lamen. Der Zwed bes gangen Berte mar tein anberer, ale barguthun, bag die heil. Schriften Alten Testamente in Binficht ber Beisheit ben Berten ber Griechen nicht nur nicht nach. ben, fondern fogar die Quelle berfelben feien. Daffelbe fuchte, jedoch ohne fich ber Beugniffe A. zu bebienen, zuerst Zatian im 2. Jahrh. in feiner " Rebe an bie Beiben " auszuführen. Aristogiton, f. Barmobius.

Eriftofratie, aus bem Griechifchen, bezeichnet bem Bortfinne nach die Berrichaft ober Reung ber Beffern ober Beften, ber Gebilbetften und Tugenbhafteften. So nimmt auch Plato Begriff in feiner "Republit". Thatfachlich aber verftand man icon in ben antiten Staaunter Ariftofratie bie Berrichaft einer burch außere Umftanbe, namentlich burch vornehme Bet begunftigten Minoritat. Im weitesten Ginne faßt man ben Begriff ber Ariftofratie, wenn r ihn ber Demotratie (f. b.) gegenüber ftellt. Die Lettere beruht auf völlig politischer Gleich-, und Alles, mas biefe unterbricht, ift ariftofratifch. Auch bas Reprafentativfpflem wird fomit iner ariftotratifchen Inftitution. Es tann die Berfaffung ariftotratifch fein, was die Ariftoie als eigentliche Staatsform gibt, wie auch bie Berwaltung , bie fich nicht nur in Monarn, fondern auch in Demotratien ariftotratifch geregelt vorfindet. Die Ariftotratie geht in garchie über, wenn ein fleiner Kreis von Individuen oder Familien ber Gewalt fich fchlieflich bemachtigt und fur feine Conbergmede ausbeutet, und in Timofratie, wenn Reichen die Berrichaft an fich reigen ober ausschliegenben Ginflug auf Die Regierung haben. Kokratifch im engern Sinne bes Worts ift bas Befen bes Staats überhaupt, und es fragt nur, wie die Ariftofratie geordnet werben tonne, um ihren 3wed, Leitung bes Bolls nach Beburfniffen feiner vernunftigen Ratur, ju erreichen. In biefer Begiehung muffen wir eierlei unterscheiben, welchen fich ein Drittes, bas zwar im Staate nicht öffentlich anerkannt aber boch fehr thatig wirft, beigefellt. Bir muffen namlich unterscheiben bie eigentliche Reung als Lenterin bes Befammtwillens, und bie Befetgebung als Drgan ber Boltseinfichten, welchen abhangt, mas als vernunftiger Bille bes Bolts gelten tonne. Das Dritte befteht tem herrichenben Geifte bestenigen Theils ber burgerlichen Gefellichaft, welcher burch feine Migen Berhaltniffe, Familienverbindungen u. f. w. fowol auf Die Grunbfate, nach weld

Ale im folgenden Sahre (479) Marbonius, ber noch mit einem großen Landbeer in Griechenlimt war, ben Athenern Friebensantrage burch Alexander, Ronig von Macebonien, machen lief, vo. warfen fie biefelben auf ben Rath bes M. fofort. In ber Schlacht bei Plataa Befehligte er bie Athener und trug viel zu bem Siege bei. Auf feinen Antrag warb 477 bas Gefet erlaffen, welches bie Schranten aufhob, wodurch ein Theil ber Burger bisher von ben öffentlichen Amtem und Burben fern gehalten worben war. Ale Themiftofles angefundigt hatte, bag er einen für tie Republit fehr wichtigen Plan habe, ben er aber nicht in öffentlicher Berfammlung befannt ma den konne, beauftragte man M., fich mit ihm barüber zu berathen. Der Plan war, ble fammt lichen in einem benachbarten Safen versammelten Schiffe ber Griechen zu verbrennen, um ben Athenern bie Berrichaft auf bem Deere ju fichern. A. fagte bem Bolle, bag nichte vortheilhafter, aber auch nichts ungerechter fei als bes Themistolles Blan, und man verwarf ihn ohne Beiteret. Da um bas 3. 475 ber Ubermuth bes Paufanias die Bunbesgenoffen ju ber Beigerung, bm Spartanern ferner zu gehorchen, veranlafte und bemnach Athen bie Begemonie zur Gee ethielt marb bem A. Die Drbnung ber bierauf bezüglichen Berhaltniffe übertragen. Um Die Roften bet Rriegs gegen bie Perfer beftreiten gu tonnen, bewog er bie Griechen gu einer Abgabe, bie an gemeinschaftlich ernannte Beamte entrichtet und zu Delos aufbewahrt werben follte. Ran gab ihm, im vollen Bertrauen auf feine Reblichteit, ben Auftrag, bie Bertheilung zu machen, mb A. erwarb fich auch bei biefem Geschäft ben Beifall Aller. Er ftarb in bohem Alter, 468 v. Ch., fo arm, bag er auf öffentliche Roften begraben werben mußte. A. hinterließ grei Lochter, welche ber Staaf, um die Berbienfte bes Batere in ihnen zu ehren, ausstattete, und einen Gohn, melchem 100 Minen in Silber (etwa 2140 Thir.) und eine Baumpflanzung geschenkt wurden.

Ariftides (Alius), aus Mysien, ein Rhetor ober Sophist des 2. Sahrh. n. Chr., ist berühmt durch seine Reisen in Asien, Griechenland, Italien und Agypten bis Athiopien. Als 178 ein Erdbeben die Stadt Smyrna zerstört hatte, bewirkte er durch seine Beredtsamkeit beim Kaise Antoninus eine reichliche Unterstügung zum Wiederausbau, wofür ihm die Einwohner eine eherne Statue und den Namen eines Erdauers von Smyrna zuerkannten. Als Redekunstes strebte er die alten Muster nachzuahmen. Wiewol er in Ersindung und Ausbruck die Fehler des spätern Sophisten hat, so fehlt es ihm doch nicht an eigenthümlicher Kraft und Schönheit. Das Alterthum bewunderte den Reichthum, die sinnreiche Ausbildung und die Stärke seiner Beweisgrunde. Wir besissen von ihm, mit der später von Morelli ausgefundenen Rede gegen den Leptines und der von Mai entbeckten Rede gegen Demossthenes, deren Echtheit aber Foß (Altent. 1842) bestreitet, gegenwärtig 55 Reden und Declamationen und eine theoretische Schrift übr öffentliche und einfache Beredtsumkeit. Die neueste vollständige Ausgabe ist von W. Dindorf (3 Bde., Lpz. 1829) und Walz in den "Rhetores grzeci" (Stuttg. 1832); "Scholia" gud

Frommel heraus (Ftf. 1828).

Ariffibes aus Milet, lebte wahrscheinlich im 1. ober 2. Jahrh. v. Chr., und schrieb bie sogenannten "Milesischen Geschichten". Es waren bies fortlaufende Erzählungen, freie Product ber Phantasie, beren Schauplas das reiche und üppige Milet war, in der Art unserer Romant und Novellen. Sie waren sehr laseiven Inhalts, wurden aber im Alterthume viel gelesen, und von Sisenna im 1. Jahrh. v. Chr. ins Lateinische übersest; doch hat sich weder vom ariech Driv

ginal noch von biefer lat. Überfepung irgend etwas erhalten.

Ariftipp, der Stifter einer berühmten philofophifchen Schule unter ben Griechen, die nach feiner Baterstadt Cyrene in Afrika die cyrenaifche genannt ward, lebte um 380 v. Chr. Bon feinem beguterten Bater nach Dlympia gefchickt, hörte er von Sokrates erzählen und wart fe begierig, fein Schuler gu werben, baf er fogleich nach Athen eilte. Die fpeculative Philosophi und bie mathematischen Biffenschaften achtete er gering; in ber Moral aber machte er, feine heitern Gemutheart folgend, einen burch Bilbung verebelten Genuf jum Gegenftanb bee Om bens, und faßte babei bes Sofrates Lehre nicht nur einseitig, fonbern fogar unrichtig auf. Sein Sauptfage maren : Alle Empfindungen bes Menfchen laffen fich auf Bergnugen und Com gurudführen; fie find die einzigen Rriterien des Bahren und Falfchen, des Guten und Bofe Das Bergnügen ift eine fanfte, ber Schmerz eine heftige Bewegung; alle lebenbige Befen fo chen bas Erftere und vermeiben bas Lettere. Die Gludfeligfeit ift nichts Anberes als ein fet bauerndes, aus einzelnen Bergnügungen gufammengefestes, babei aber weber eine ruftige Thiffe feit noch ein befonderes Dag ausschließendes Bergnugen, und ba es bas Biel aller menfoliche Bestrebungen ift, fo foll man sich teiner Art bes Bernügens entziehen. Sofrates. ber biefe ler ren nicht billigte, ftritt mit ihm oft baruber. A. machte mehre Reifen nach Sicilien und fun bort bei Dionys bie mohlwollenbfte Aufnahme. Bu Rorinth locten ihn bie Reige ber berühmten

Lais an, mit der er in große Vertraulichkeit trat. Als man ihm vorwarf, daß er für ein Beib so viel Geld verschwende, welches sich dem Diogenes unentgelblich ergebe, antwortete er: "Ich bezähle sie, daß sie mir ihre Gunst gewähren, nicht, daß sie sie Andern versagen soll." Zu einer andern Zeit sagte er: "Ich besige sie, sie nicht mich." Es ist nicht wahrscheinlich, daß A., wie Diogenes Laertius erzählt, nach seiner Rückehr zu Athen eine Schule eröffnet habe. Seine Lehre ward blos von seiner Tochter Arete und von seinem Enkel, Aristipp dem Jüngern (Metrodidatios) fortgepflanzt. Letterer soll insbesondere das Vernügen in der Sinnenanregung sur das höchste Gut erkart haben. Er und die folgenden Cyrenaiter bildeten diese Genußlehre aus und wurden daher auch Hedoniter genannt. Wann A. gestorben, ist unbekannt. Seine Schriften sind verloren gegangen. Wieland's historisch-philosophischer Roman: "Aristipp und einige seiner Zeitgenossen", gibt eine höchst anziehende Schilderung des Lebens und der in Ausübung gebrachten Grundsäße des liebenswürdig sinnlichen Philosophen, der durch senes Ziel und durch die Gewandtheit seiner Bildung im geraden Wierspruche mit Antisthenes und der cynischen Schule stand. Nach dem Sedurtsorte des A. nannte wan seine Anhanger auch Eyrenaiser (s. b.) Bgl. Wendt, "De philosophia cyrenaica" (Sött. 1842).

Ariftobulus, ein alerandrinischer Jude unter Ptolemaus Philometor, um 175 v. Chr., ber 2 Matt. 1, 10 vortommt und zur peripatetifchen Schule gerechnet wirb. Die Rirchenvater ftellen ihn ale ben eigentlichen Stifter ber fübifchen Philosophie zu Alexandrien bar. Gein Sauptwert "Exegetica" in griech. Sprache, besonders von Clemens von Alerandria und Eufebius oft er mabnt, ift bis auf wenige Bruchftude untergegangen. In biefen Bruchftuden wurde inbef icon von Cubworth, Mosheim u. A. ein mertwurbiges, gefchichtlich auch fur bie Rirche fehr bebeutendes Falfum geahnt und fpater von Baldenaer in der Abhandlung "De Aristobulo Judaeo" fherausgegeben von Lugac, Lenb. 1806) nachgewiefen. Gine Menge theologischer Stellen ber alteften griech. Dichter, bes Linus, Mufaus, Drobeus, homer und heffob, beren fich auch bie Kirchenväter häufig und bedeutungsvoll bedienten, werden nämlich balb unter den Namen jener Dichter, balb, namentlich bei Gufebius, unter bem bes A. citirt. Da nun bie Unechtheit fener Stellen überhaupt und langft fcon eingeleuchtet hatte, indem fie zum Theil in Formeln bee Mlten Teftaments und burchaus nicht in antif- griech. Weise von ber Gottheit fprechen, fo lag es febr nabe, baf man bem A. eine Falfdung beimag, bergleichen in ber fratern Beit wieberholt vortamen. Der 3med bes gangen Berte mar fein anberer, ale barguthun, bag bie beil. Schriften bes Alten Testamente in hinficht ber Beieheit ben Berten ber Griechen nicht nur nicht nachfanben, fonbern fogar bie Quelle berfelben feien. Daffelbe fuchte, jeboch ohne fich ber Beugniffe bes A. ju bebienen, zuerft Tatian im 2. Jahrh. in feiner "Rebe an bie Beiben" auszuführen.

Aristogiton, f. Barmobius.

Ariftofratie, aus bem Griechifchen, bezeichnet bem Bortfinne nach bie herrschaft ober Regierung ber Beffern ober Beften, ber Gebilbetften und Tugenbhafteften. Go nimmt auch Plato ben Begriff in feiner "Republit". Thatfachlich aber verftand man ichon in ben antiten Staaten unter Ariftofratie Die herrichaft einer burch außere Umftanbe, namentlich burch vornehme Geburt begunftigten Minoritat. Im weiteften Ginne faßt man ben Begriff ber Ariftotratie, wenn man ihn der Demotratie (f. b.) gegenüber ftellt. Die Lettere beruht auf völlig politifcher Gleich. beit, und Alles, mas biefe unterbricht, ift ariftofratifch. Auch bas Reprafentativfoftem wird fomit gu einer ariftotratifchen Inftitution. Es tann bie Berfaffung ariftotratifch fein, mas bie Ariftofratie ale eigentliche Staatsform gibt, wie auch die Berwaltung, die fich nicht nur in Monarchien, fonbern auch in Demofratien ariftofratifch geregelt vorfindet. Die Ariftofratie geht in Dligarchie über, wenn ein Meiner Rreis von Individuen ober Familien ber Gewalt fich aureschlieflich bemachtigt und für feine Conbergwede ausbeutet, und in Timotratie, wenn Die Reichen bie herrschaft an fich reifen ober ausschließenden Ginfluß auf die Regierung haben. Eriftofratifch im engern Sinne bes Borts ift bas Befen bes Staats überhaupt, und es fragt fich nur, wie die Ariftofratie geordnet werben tonne, um ihren 3wed, Leitung bes Bolls nach ben Beburfniffen feiner vernunftigen Ratur, ju erreichen. In biefer Beziehung muffen wir Imeierlei unterscheiben, welchen fich ein Drittes, bas zwar im Staate nicht öffentlich anerkannt ift, aber boch fehr thatig wirtt, beigefellt. Bir muffen namlich unterfcheiben bie eigentliche Regierung ale Lenkerin bes Gesammtwillene, und bie Gesetzebung ale Drgan ber Bolteinsichten, von welchen abhangt, mas als vernunftiger Bille bes Bolts gelten tonne. Das Dritte befteht in bem herrschenden Beifte bessenigen Theils ber burgerlichen Gefellschaft, welcher burch feine aufälligen Berhaltniffe, Familienverbindungen u. f. w. fowol auf die Grundfabe, nach melden bie Regierung fich bilbet und wirft, als auf bie Deinungen, von welchen bie Gefesgebung fic leiten lagt, ben meiften Ginflug ubt. Durch biefes Dritte wird ein ariftofratifches Princip aud in folde Staateverfaffungen gebracht, welche bem Befese nach eine volltommene Bleichheit

aller Burger aussprechen.

An und für fich ift ber ariftofratische Ginfluß felbft bei demofratischer Berfaffung ebenfo tief im Wefen bes Staats gegrundet, ebenfo untabelhaft, aber auch ebenfo großen Berirrungen und Berderbniffen ausgefest, als biejenige Ariftofratie, welche die Grundlage des Staats überhaupt ausmacht. Die Ariftotratie ift eine ideale, wenn fie bie Beifesten und Beften bes Bolls ju Regierern und Gefetgebern ermahlt. Gine folde murbe aber einen Buftanb ber Boller vor aussehen, welcher in feiner hochsten Bollenbung unerreichbar. Obgleich die Boller die Annahe rung an einen folden Normalauftand immer ale ihr hochftes Biel betrachten muffen, fo find bod biejenigen Einrichtungen ficherlich falich berechnet, welche benfelben als bereits vorhanden voraussehen. Daber maren die Berfuche, ben Staat auf eine folde ideale Ariftotratie au grunben, ju allen Beiten vergeblich. Diefe Berfuche führten befto foneller jum Berberben, je weiter bas Bolt von jener höchften sittlichen Reife entfernt war. Man muß fich vielmehr mit einer approximativen Ariftotratie begnügen, beren Grundprincip barin besteht, gemiffe allgemeine Qualificationen aufzustellen, mit welchen, ber Erfahrung nach, eine bobere Ginficht und ein reinerer Wille vertnüpft ift. Nach bem verschiebenen Stande der Boltecultur muß biefe Ariftetratie auch auf fehr verschiebenen Grunblagen bestehen. Sie wird bei bem gewaltsamen Busammenschmelzen mehrer Bolter fich eine Beit lang bei bem Stamme ber Sieger erhalten. Sie wird bann auf Diejenigen übergehen, welche ale Lehrer und Bohlthater von bem bantbaren Bolt wie Befen hoberer Art geehrt werben. Sie wird im Fortgange ber Boltsentwickelung fich mit Amt und Befit vertnupfen. Sie wird fich enblich wieder blos an die Dacht bes Geiftigen, an wirkliche beffere Ginficht, an erprobte Tuchtigfeit binden.

Ein fogenanntes historifches Princip, traft beffen eine Ariftotratie behauptet werben foll, if gegen Bernunft und Natur. So lange bas siegende Bolf auch bas traftigere, triegstundigere, fo lange bie bobern Ginsichten und Renntniffe ein ausschließliches Gigenthum eines besonden Standes find, fo lange die Ration in Freie und Dienftbare getheilt ift, und unter jenen wieder ein Theil fich im alleinigen Befit vorzuglicher Eigenschaften, aus welchen vorzugliche Recht von felbft folgen befindet, fo lange beffeht auch biefe fogenannte Ariftotratie. Sobald aber jene Unterscheibungen nach bem naturlichen Bange ber Dinge allmälig verschwinden, muffen auch bie barauf gebauten ariftotratifchen Einrichtungen ihre haltung verlieren; biefelben werben bann ben Boltern unerträglich, und je größere Rrafte für ihre Aufrechterhaltung in die Schranten teten, befto verheerender, heftiger, verderblicher für beibe Theile wird ber Rampf, beffen unausbleibliches Resultat boch nur ber Fall jener Ginrichtungen fein tann. Es ift unmöglich, weil es un naturlich, daß die größere geiftige Rraft und Bildung auf die Dauer ber geringern unterthan fei, und Alles, was bie geiftige Bilbung forbert und hebt, Boblftanb und Reichthum, felbft bie ger tigteit im Baffenspiel und Muth, find nur die Folgen einer fcon entwidelten geiftigen Rraft. Bernunftwibrig wird baber die Ariftofratie, ober fie artet in Dligarchie aus, fobald fie bie rechtlichen Borzüge behaupten will, ohne die natürlichen und moralischen zu besitzen; fobald sie vererben mill, mas nur burch eigene Unstrengung erworben werben tonn. Deshalb ift auch ber gegen eine verberbte Ariftofratie gerichtete Beift, ber jebergeit in bem Dage hervorbricht, als biefe fich geltend machen will, weber ein antimonarchifcher, noch ein wirklich antiariftofratifcher. Er if vielmehr ber Monarchie gunftig, indem er in biefer einen viel fraftigern Schus gegen bie Dligav chie zu finden hofft, als in der Aristokratie, die leicht zur Oligarchie oder Tyrannei führt. Diese beweift die Erfahrung aller Beiten, indem fich die Bolfer fehr oft der unbefchrantten Alleinber fchaft in die Arme geworfen haben, wie in Rom, in England unter Richard II., in Danemad 1661, in Schweben 1671 u. f. m., um dem Drude der Dligarchie zu entgehen. Uber ben Che ratter, die Gestaltung, die Stellung u. f. w. ber verschiedenen aristofratischen Grundelement in ber Gefchichte und unter ben verschiedenen Staatsformen f. Die betreffenben Artitel biefe Werts, wie Abel, Pairie, Senat, Bureautratie, Bourgevifie, Reprafentatiofptem, Monarcie, Demokratie u. f. w.

Ariftolochia, Ofterlugei, eine Gattung der Familie der Afarineen. Die Ariftolochien find meift ben Tropenlandern eigen. In Deutschland gibt es nur eine einheimische Art, die gemeint Dfterlugei (A. clomatitis), mit aufrechtem, tablem, gerilltem Stengel, langgeftielten, ber nierenformigen, abernervigen buntelgrunen Blattern, geftielten ju fieben im Blattwinkel ge häuften Bluten, und etwa einen Boll langer, fcmusiggelber Relchrohre. Gie machft vorzuglis in Weinbergen, heden, an Aderranbern und ahnlichen Standorten bis etwa zum 50. Breitengrade. Ihre langen, aftigen Burzelstöde, von unangenehmem Geruch und Geschmad, dienten ehemals als heilmittel. Die großblätterige Ofterluzei (A. sipho), ein 15—30 F. hoher, kletternber Strauch, mit sußbreiten, schon grunen Blättern, wird bei uns häufig zu schattigen Lauben gezogen. Die Blüten, welche einzeln oder zu zweien an langen Stielen hängen, tragen eine aufwärts gekrümmte an ber Basis tugelig aufgeblasene, mit rothbraunen Abern durchzogene Kelchröhre, welche einige Uhnlichkeit mit einem Pfeisenkopf besigt. Man nennt diese Ofterluzei deshalb auch wol Pfeisenstrach. Sie stammt aus Nordamerika. Eine andere Art, die in den Gebirgswäldern von Nordamerika wächst, die A. serpentaria, liefert die virginische Schlangenwurzel, welche als Mittel gegen den Biß der Klapperschlange und gegen sieberhafte Kranscheiten angewandt wird. Die tropischen Arten zeichnen sich durch Schönheit und sonderbare Gestalt der Blüten aus. Sie werden bei uns theilweise als kostbare Zierpflanzen in Treibhäusern gezogen.

Aristophanes, ber einzige Luftspielbichter ber Griechen, von bem wir ganze Stude besiten, war ber Sohn eines gewissen Philippus und von Geburt ein Athener. Als Dichter trat er in bem 4. Jahre bes Peloponnesischen Kriege, 427 v. Chr. auf und wurde, da er sich einige Scherze auf den damals mächtigen Demagogen Kleon erlaubt hatte, von diesem angeklagt, den Titel eines atheniensischen Burgers unrechtmäßigerweise angenommen zu haben. Er vertheidigte sich vor

Bericht blos mit ben Berfen Somer's:

Meine Mutter bie fagt's, er fei mein Bater; boch felber Beif ich's nicht; benn von felbft weiß Riemand, wer ihn gezeuget.

Diefelbe Rlage murbe noch zwei mal gegen ihn erneuert und jebesmal mußte er fie zu entfraften. An Rleon rachte er fich in ber Folge burch fein Luftfpiel "Die Ritter", in welchem er felbft bie Rolle des Rleon fpielte, da tein Schauspieler den Muth bazu hatte. Diefes Wenige wird uns von A.'s Leben ergablt, ben bie Alten vorzugeweise ben Komiter, wie Somer ben Dichter, nannten. Bon 54 Luftspielen, die er fchrieb, befigen wir noch elf: "Die Acharner", "Die Ritter", "Die Bespen", "Der Friede", "Die Bogel", "Die Beiber am Fefte der Thesmophorien", "Lyfiftrata", "Die Frofche", "Die Beiber in ber Bolleversammlung" und "Plutus". Diefe Reliquien find ohne 3meifel bie Blute ber alten Romobie. Um aber ihren politifchen Reichthum ju genießen, bedarf es eines mit den Sitten und Ansichten des Alterthums fehr vertrauten Lefers. Einem folchen werden ihr zierlich reiner Atticismus, die Bewandtheit und Sorgfalt in der Anlage und Ausführung und andere Borzüge der Form, durch welche A. sich den Ruhm der Meisterschaft erworben hat, nicht entgeben. Gein Wis und feine Laune find ebenfo unerschöpflich, wie feine Ruhnheit ohne Grenzen. Die Griechen waren von der Feinheit und Anmuth feiner Stude bezaubert, und ber Romifer Plato fagte, Die Gragien hatten fich feinen Geift gur Bohnung auserfeben. Die neuere Beit freilich, mit ihren Begriffen von Anflanbigfeit, mochte A. lieber mit Goethe ben ungegogenen Liebling ber Gragien nennen. Er bebiente fich ber Allegorie, politifche Gegenftanbe, Laffer und Thorheiten feiner Beit anzugreifen. In politischem und moralischem Sinne ift er ein ftrenger Berfechter alter Bucht, Sitte, Lehre und Runft, daher feine Ausfalle gegen Sofrates ober eigentlich gegen die fophistischen Grubeleien jener Zeit in ben "Bolten" und gegen Euripibes in ben "Frofchen" und andern Romodien. Die Freiheit der alten Romodie erlaubte auf biefem Relbe ber perfonlichen Satire bas Unglaubliche, und A.'s Ruhnheit und Phantafie machte einen fo großartig ausgelaffenen Gebrauch von berfelben, bag nichts Göttliches und Menschliches, wo es irgend eine Bloge barbot, ungezuchtigt blieb. Selbst bas atheniensische Bolt fcheute und fconte er fo wenig, bag er es auf eine hochft herabfetenbe Beife in feinem alten Demos barftellte. Unaufhörlich wirft er ihm Bantelmuthigteit, Leichtfinn, Liebe fur Schmeicheleien, thorichte Leichtglaubigfeit und Reigung ju überfpannten hoffnungen vor. Statt barüber ergurnt au fein, belohnten ihn die Athener mit einem Rrange vom heiligen Dlbaum, eine bamale außerorbentliche Chrenbezeigung. Diefe ungemeffene Freiheit war aber auch überhaupt der Charatter bes alten Luftspiels, welches man lange als eine Stupe ber Demotratie betrachtete, bis daffelbe nach bem Peloponnefifchen Rriege mehr eingeschranft wurde. Im 3. 338 v. Chr. wurde burch ein Sefes verboten, Zemanben auf der Buhne zu nennen. Damale lieferte & unter bem Ramen feines ältesten Sohnes den "Rotalus", ein Stud, in welchem ein junger Mensch ein Madchen verführt, und, nachbem er ihre Abfunft entbedt, fie heirathet. Dit biefem Luftfpiel, tann man fagen, beginnt die neuere Romodie. A., der damals fcon fehr alt war, fceint bald nachher geftorben zu sein. Wie in allem Kormellen war A. auch ein Meister im Bersbau, und eine Gattung des anapaftischen Berses wird nach ihm benannt (Tetrametri catalectici Aristophanici). Das Grundschema besselben ift folgendes: - - - - - | - - - - | - - - - | - - - - - | - - - - - |

Dieser Bers wird mit großem Glücke bei der leidenschaftlichen, ausgeregten Rede angewenden Bgl. Rötscher, "A. und sein Zeitalter" (Berl. 1833). Unter den Ausgaben des A. sind aufer den frühern von Küster und Bergler, vorzüglich zu nennen die von Brund (3 Bde., Stadd. 1781—83), die von Indernizzi aus der vorzüglichsten Handschift zu Ravenna unter der Aussicht Beck (Lph. 1794) begonnene, vom siebenten Bande an von B. Dindorf sortgesührte und mit dem 13. Bande (1826) vollendete, die von Better (5 Bde., Lond. 1829) und von Dindorf (Par. 1838). Unter den einzeln herausgegedenen Stüden nennen wir nur den "Jutus" von hemsterhuis (Harlingen 1744 und Leipz. 1811), "Die Wolken" von hermann (Lpp. 1799 und 1830) und von Reisig (Lpz. 1820), "Die Wespen" von Hiesen (Levd. 1847), "Die Thesmophoriazusen" von Frissche (Lpz. 1838) und Thiersch (Halberst. 1832) und "Die Frische" von Frissche (Jürich 1845). Sinzelne Stüde sind übersest von Wieland im "Attischen Ruseum", von Welder (2 Bde., Gieß. 1810); "Die Wolken" von Wolf (Berl. 1812); "Sämmtliche Werte" von J. H. Wos (3 Bde., Braunschw. 1821), von Drousen (3 Bde. Berl. 1835—38), und von Wüller (3 Bde., Lpz. 1843—46). Eine Sammlung der für das Verständnis des A. äußerst wichtigen alten Scholien besorgte Düdner (Par. 1842).

Ariftophanes von Bhzanz, einer ber ausgezeichnetsten Grammatiker und Kritiker unter ben Ptolemäern, um 264 v. Chr., war ein Schüler bes Zenobotus, ber Lehrer bes Ariftarch und Borsteher ber alerandrinischen Bibliothek. Ihm wird die Ersindung der Accente und der Interpunctionszeichen zugeschrieben. Er verfertigte mit Aristarch den Kanon, d. h. das Berzeichnis der ausgezeichnetsten griech. Schriftsteller aller Fächer, welche vor den andern gelesen, erklänt und abgeschrieben werden sollten. Ein Hauptverdienst aber erward er sich um die Kritik und Erlärrung der Homerischen Gedichte. Seine Schriften sind bis auf ein Keines Bruchstud, das Bois-

fonade (Lond. 1829) herausgab, verloren gegangen.

Ariftoteles, einer ber berühmtesten Philosophen Griechenlands und Stifter ber Peripattifchen Schule, wurde 384 v. Chr. ju Stagira geboren, einer macebonifchen Stadt an ber Dimbung bes Strymon, baher er haufig ber Stagirit genannt wird. Nitomachus, fein Batt, ruhmte fich, von Machaon, bem Sohne bes Asculap, zu stammen; Phaeftis, feine Mutter, wa ebenfalls von ebeler Abtunft. Der Bater, welcher Leibargt bes Ronigs Amnntas war, beflimmte ben Sohn für diefelbe Laufbahn und unterrichtete ihn vielleicht felbst in ber Arzneikunde und in ber mit ihr verbundenen Philosophie. Dhne 3weifel verbantte er feiner erften Erziehung du Reigung gur Naturgefchichte, ale beren Schopfer er angufeben ift, ba er guerft genaue Beobad tungen im größern Umfange machte. Nach bem Tobe feiner Altern ging er nach Atamain Rleinafien zu einem gemiffen Prorenus, ber mahrend ber turgen Beit, in ber fich A. bei ihm auf hielt, viel zu feiner Bilbung beitrug. In feinem 17. Jahre tam er nach Athen, wo er fich gegen 20 Jahre aufhielt. Dier horte er ben Plato, und ftubirte raftlos beffen Schriften. Babrichein lich verfaßte er auch ichon jest einige philosophische Werke, beren Ruf bis zu Philipp von Re cebonien brang. Mehre fpatere Schriftsteller berichten, baf turge Beit vor Plato's Tobe & mit biefem gebrochen und fogar eine Schule errichtet habe, um-mit ber Platonifchen zu wetteifem Eine gewiffe Spannung mag zwifchen Beiben eingetreten fein, aber zu einem offenen 3miefpal tam es nie. A. fpricht überall in feinen Berten mit hochachtung von Plato, wenn auch all Kritifer. Als nach Jenes Tobe die Athener Philipp ben Krieg erflärt hatten, verließ A. Acha und begab fich nach Atarna, mo fein Freund, ber Gunuch Bermias, bie Berrichergemalt ausubt. Balb barauf gerieth indef hermias burch Berrath in die Gewalt bes Artagerges, ber ihn totten ließ. A., bekummert über bas ungludliche Schidfal feines Freundes, bichtete auf ihn eine Symne, heirathete beffen Richte und icheint bierauf einige Beit zu Mitplene gelebt zu haben. Um 343 v. Chr. berief ihn Philipp an feinen Sof, um ihm bie Erziehung bee bamale 13jahrigen Aleranber zu übertragen. Rach Anbern jeboch foll ihn Alexander erft bei Gelegenheit einer bem & von ben Athenern übertragenen Gefandtichaft tennen gelernt haben. Wenn wir barauf gebien, wie Alexander fich in ben erften Sahren feiner Regierung mahrhaft groß bewies, wie er, fo lange bie Schmeichelei ihn nicht verberbt hatte, feine Leibenschaften beherrichte, wie er ftete Runfte und Biffenschaften werth hielt, fo gibt bies einen fconen Beweis fur bes A. Grundfage, als Ergie her Alexander's. Bater und Sohn belohnten die Berdienste eines folchen Lehrers. Philipp fiellt bas zerfiorte Stagira wieber her und ließ bafelbft eine Schule, bas Romphaum, errichten, wo L lehren follte. Aus Dantbarteit feierten Die Stagiriten jahrlich ein Feft, bas fie Ariftotelia nannten.

Es icheint gewiß, baß, nachbem Alexander ben Thron befliegen, A. wenigstens noch ein Jahr bei ihm zugebracht habe, bann foll er sich nach Athen begeben haben. Ammonius jedoch, ber Biograph bes A., fagt, baß A. feinem Zöglinge auf einem Thelle feiner Züge gefolgt fei, und

h ift bies nicht unwahrscheinlich, wenn man bebenkt, wie viele fremde Thiere er so genau ibt, bağ er fie felbft zerlegt haben muß. Sierauf mag er einige Beit im Romphaum geaben. Erft gegen 331 tam A., bereichert mit ben nothigen Materialien für feine treffliche sichte der Thiere", nach Athen zurud, wo er nun eine Schule der Philosophie in dem Lyeinem Gymnafium unfern ber Stadt, errichtete. Zwei mal taglich begab er fich babin. Der ittaa war feinen vertrautern Schulern gewibmet; Abende ließ er alle Diejenigen gu, welche boren wunfchten, indem er, fur Alle verftanblich und fafilich, von folden Gegenftanben . die mehr bas Leben felbft berühren. Bene Bortrage murben efoterifche ober afroamatifche, reng miffenschaftliche, diefe eroterische genannt. Entweder von feiner Gewohnheit, einen feiner Bortrage im Auf- und Abgeben (griech, peripatein) ju halten, ober von bem Orte, fie hielt, einem fchattigen Gange bes Lyceums, erhielt feine Philosophie, sowie die feiner er ben Namen ber Peripatetischen, die lettern selbst ben Namen Peripatetiker. Alexander üpte übrigens bie ausgebreiteten Stubien bes A. felbft von Afien aus und ichentte ihm 800 te (über 1 Mill. Thir.) ale Belohnung feiner Berbienfte. Spater nahm er gegen feinen eine feinbliche Befinnung an, und ale er ftarb, verbreitete fich bie übrigene unbegrundete bag A. ju beffen angeblicher Ermordung mitgewirkt habe. Als die Athener, in der Sofffich noch einmal an die Spise Griechenlands zu ftellen, baffelbe gegen Macedonien zu nen suchten, griff bie antimacebonische Partei in Athen ben A. an, und wurde babei von gablreichen Reinden unterftust. Um nicht einer Antlage megen Bottebleugnung zu unterverließ er Athen mit ber auf die Berurtheilung bes Gofrates fich beziehenden Außerung, ben Athenern einen zweiten Frevel an ber Philosophie ersparen wolle. Dit feinen meidulern fluchtete er fich nach Chalcis auf Euboa zu Bermandten, mo er 322 v. Chr. ftarb. : Tobesart A.'s ift ungewiß. Nach Ginigen war fein Tob die natürliche Folge eines Mabens, nach Anbern nahm er Gift, um fich ben Kolgen feines Processes in Athen zu entnach noch Andern fturgte er fich mit ben Borten : "Saffe mich, weil ich bich nicht faffen in ben Guripus. Gein perfonlicher Charafter ift fehr verschieden beurtheilt worden; von gemiffen eiteln Chrgeit icheint er nicht gang freigesprochen werben ju tonnen. Er hatte nem Leben manche feiner Schriften nicht bekannt gemacht; die Sanbichriften berfelben nit ber gangen Bibliothet bes A. fein Schuler Theophraftus, in beffen Familie fie blieben. rben verweigerten ben Bertauf berfelben bem Dtolemaus Philabelphus und verbargen fie or bem Ronig von Pergamus in einem Reller, wo fie burch Raffe und Burmer jum gerftort wurden. Endlich taufte fie Apelliton von Teos, mit beffen Bibliothet fie unter nach Rom tamen. hier murben fie nach einer Copie bes Freigelaffenen Tyrannion von nitus aus Rhobus in Pragmatien geordnet und von neuem durchgesehen. Co lautet ftene bie von mehren Alten, namentlich Strabo, ergablte Cage, aus melder man fich ben bten Buftand feiner Schriften begreiflich machen wollte. Neuere, wie Brandis, Ropp und , haben biefe Cage mit Recht bezweifelt. Die zahlreichen Schriften bes A. umfaffen beias gange Gebiet bes bamals zuganglichen Biffens, welches er namentlich von ber empi-Seite felbft bebeutend erweitert hat. Scholl in ber "Befchichte ber griech. Literatur" ie ein in bie Claffen : Logit ("Drganon"), Metaphyfit, Pfychologie und Physiognomit, rit, Poefie und Poetit, Ethit, Politit, Mathematit, Phyfit, Naturgefchichte (bas Sauptwert lterthums über bie Befchichte ber Thiere), Dtonomit, gefchichtliche Berte und Briefe. Für ein großer Theil ber wichtigsten Berte verloren gegangen. Am meiften ift ber Berluft bolitien", b. h. bes Berte über 158 alte Staate- und Gefegverfaffungen, ju beflagen, bas nit ber noch vorhandenen "Politit" in acht Buchern nicht verwechfeln barf. Gine große e anderer Schriften ift dem A. untergeschoben worden. Sammtliche Berte murben bergeben querft burch Albus Manutius (Beneb. 1495-98), bann von Sylburg (5 Bbe., . 1587), Cafaubonus (Lend. 1590), Duval (Par. 1639 u. öfter). Bon ber zweibrudener ibe, welche von Buhle beforgt murbe, erfchienen blos 5 Bande (1791-1800). Die Ataber Wiffenschaften ju Berlin veranstaltet eine neue Musgabe burch Beffer, auf Bergleiber beffen Bandfchriften begrunbet, und es find bis jest 4 Banbe Tert (Berl. 1831), lat bung und Auszuge aus ben alten Commentatoren, bie Brandis beforgt hat, enthaltenb, rt worden. Unter ben Ausgaben einzelner Schriften nennen wir außerdem bas "Drganon" Bais (Gotha 1845); die "Rhetorit" von Spengel (Lpg. 1844); die "Poetit" von Ber-(Lpd. 1802), Grafenhan (Ppg. 1821) und Ritter (Roln 1839); Die "Ethit" von Bell ib. 1820) und Rorais (Par. 1822); bie "Politit" von Schneiber (Fif. 1809), Rorais 1821) und Gottling (Zena 1824); Die "Thiergeschichte" von Schneider (Lpg. 1811); bie "Metaphysit" von Bonis (Bonn 1848) und Schwegler (Tüb. 1847); bie "Bucher von der Geele" von Trendelendurg (1835); die "Meteorologie" von Ideler (1834), wie sich denn über haupt in neuerer Zeit die Aufmerksamkeit auf die Aristotelischen Schriften gesteigert hat. Über sest wurden das "Organon" von Zell (5 Bochn., Stuttg. 1836—40); die "Metaphysit" von Hengstenderg (Thl. 1, Bonn 1824); die "Rhetorit und Poetit" von Anebel (Stuttg. 1840); die "Physit" von Weiße (Lyz. 1829); die "Naturgeschichte der Thiere" von Strack (Ik. 1816); die "Ethit" von Grave (2 Thle., Brest. 1798—1806), und die "Politit" von Garve (2 Thle., Brest. 1749—1802) und von Lindau (Dis 1843). Bgl. Stahr "Aristotelia" (2 Bde., Hall 1830), Michelet, "Examen critique de l'ouvrage d'Aristote intitulé Métaphysique" (Pac.

1836), Ravaisson, "Essai sur la métaphysique d'Aristote" (Par. 1837). Ariftotelische Philosophie. Die Philosophie Des Ariftoteles, auch die Peripatetifde Philosophie genannt, welche bie fruhern philosophischen Berfuche ber Griechen zu einer Art Ab folug brachte, hat auf die folgenden Jahrh, einen größern Ginflug gehabt, als die irgend einet anbern Denters; Diefelbe murbe aber ben Unfichten fpaterer Beitalter fo vielfach accommobirt, bif erft die letten Sahrzehnde angefangen haben, aus ben eigenen Schriften bes Ariftoteles von ihrein treues Bild zu entwerfen. Wie Ariftoteles unter ben Forfchern bes Alterthums neben De motrit als ber Begrunder ber Erfahrungswiffenichaften angefeben werben muß, fo bachte er fic auch bie Aufgabe ber Philosophie in einer genauen Berbinbung mit ben übrigen Gebieten bes Biffens: fie mar ihm Erfenntnif bes Gegebenen aus allgemeinen Grunden, Buruckfuhrung ber Ericheinungen auf ihre letten Urfachen. Es muß eine Biffenschaft von bem Seienben als foldem geben, eine erfte Philosophie, als Grundlage aller übrigen Untersuchungen. Fur biefe wie für jebes andere Biffen ift aber bas Denten bas nothwendige Inftrument, und beshalb fucht Aristoteles die verschiedenen Formen der Begriffsverknüpfung und Ableitung der Begriffe aus einander mit einer Corgfalt ju beftimmen, burch welche er ber eigentliche Entbeder ber logit wurbe. Er fnupfte babei an bie Sprache an; er fuchte in ben Rategorien (f. b.) die allgemeinfim Claffenbegriffe aufzugahlen, burch welche biefe bie Dinge und ihre Beziehungen bezeichnet; a erörterte die verschiedenen Formen ber Begriffsvertnupfung in ben Urtheilen und beren Berhall niffe; er begrundete endlich die Syllogiftit, als die eigentlich wiffenschaftliche Form eines fortfchreitenden Ertennens. Um die Anwendung des logifchen Beweifes zu fichern, fuchte er gu gei gen, wie die Biffenschaft von dem burch die finnliche Erfahrung gegebenen Gingelnen fich burch Induction zum Allgemeinen erhebt und von da aus sich weiter entwickelt, während er anderer feits, ba tein Beweis rudwarts ins Unenbliche geht, für jedes Bebiet bes Biffens gewiffe Grundbegriffe als Principien poftulirte, welche, durch die Definition bestimmt, das Befen bet betreffenben Begenstande bezeichnen und nicht weiter abgeleitet werben konnen. Der fogenanne Empirismus des Ariftoteles besteht alfo nicht darin, daß er bei der Erfahrung stehen bleibt, fonbern barin, bağ bas Begebene felbft Begenftand und Dbject ber Untersuchung ift, an welchem bie allgemeinen und nothwendigen Dentbestimmungen fich bewähren follen. In ber Anwenbung biefer methodifchen Grundfage auf bie Ertenntniß ber Erfcheinungswelt fant nun Anfteteles, neben manchen anbern altern fpeculativen Berfuchen, namentlich die Ideenlehre bes Plate (f. b.) vor, ber bas Befen ber Dinge, Das, was im ftrengen Sinne ift, in ihren Qualitim, wie fie im Denten burch allgemeine Begriffe bestimmt werben, gefucht hatte. In biefem Puntt wich Ariftoteles von Plato ab; bas Seiende ift ihm nicht eine getrennt von ben Dingen erifirende Ibee, fondern bas Ding felbft. Gleichwol tonnen bie Dinge wegen ihrer veranderlichen und wechselnden Gigenschaften nicht fo, wie sie vorliegen, für bas Seiende erklart werden, und fo unterschied er an den Dingen Das, was fie find (die Substanz), von den Eigenschaften, du ihnen balb gutommen, balb nicht gutommen (ben Accidengen). Gine nahere Beftimmung biefe Unterscheidung brangte ihm die Beranderlichkeit ber Dinge auf, welcher er auf ber einen Geite einen geftalt- und qualitatelofen Stoff, die Duterie, ale allgemeines Substrat alles Berbens, auf ber anbern Seite bie Form, ale Das, mas bem Stoffe feine individuelle Beftimmtheit gibt, vorausfegen ju muffen glaubte. Bon der Materie fann nicht gefagt werben, daß fie Etwas (20 ftimmtes) ift: fie ift baher blos ein ber Moglichkeit nach Seienbes. Das Princip ber Birkich feit, ber Actualitat, ift die Form; ja Ariftoteles nimmt, weil im Berlauf bes Gefchebens eine Form ber anbern welcht, bisweilen noch ein brittes Princip, die Beraubung, an. Die wirflicha Dinge find nun eine Berbindung des Stoffs mit ber Form; fie entstehen durch bas Eingehm Deffen, mas bas Princip ber individuellen Beflimmtheit ift, in bas an fich Beflimmungslofe.

Ariftoteles murbe biefe Grundbegriffe nicht mit fo großer Zuversichtlichteit haben binftellen tonnen, wenn er einestheils ben Begriff des Scienden, anderntheils den ber Beranderung ge-

auer untersucht hatte. Bahrend er jeboch ben erftern gang in ber Unbeftimmtheit bes gewohnichen Sprachgebrauche aufnimmt, beruhigt er fich in Beziehung auf ben lettern mit ber Definiion: Beranberung fei Berwirflichung Deffen, mas ber Möglichkeit nach ift, ale eines folchen. Me die Claffen der Urfachen des Berbens bezeichnete Ariftoteles die materielle, die formelle, die ewegenbe und die Zweckurfache. Da die Korm bas Wirffame, Thatige und jugleich als Enteechie ber im Werben fich barftellenbe Begriff und 3med ber Dinge ift, fo fallen bie brei letten Ilaffen ber Urfachen gufammen und fteben gemeinfam ber materiellen gegenüber. Diese Auffafung ber Form als Princip ber Bewegung und Ausbruck bes 3wede, wobei jeboch ber Bufall ind bas Ungefahr einen nicht genau bestimmten Spielraum behalten, nabert die Naturanficht bes Ariftoteles bem Begriff einer immanenten 3medmäßigkeit. Dbwol es endlich keinen Anfang ind fein Enbe ber Bewegung (bee Berbens) gibt, fo muß es boch fur alle untergeordneten Bevegungen ein erftes unbewegtes Bewegenbes geben, welches von aller Materie frei, reine Energie und absolute Bernunft, Gott ift, beffen Denten von feinen Gegenftanben nicht geschieben, ind welches ber leste Gegenstand bes Wiffens fowol als bes Begehrens ift. Unter ben verfchievenen Anwendungen, welche Ariftoteles von biefen metaphpfifchen Bestimmungen auf die beonbern Gebiete macht, find, abgefehen von feinen Erörterungen über Raum, Beit und ben Begriff ber Stetigfeit, ebenfo von feinen Meinungen über bie Ratur und Berhaltniffe ber Simneletorper, benen er bie Rreisbewegung ale bie volltommenfte beilegte, endlich von feinen Anichten über bie Elemente und bas organische Leben ber Pflangen und Thiere, befonders wichtig eine pfnchologifchen Anfichten. Seele (Pfnche) ift ihm fur jebe Stufe ber Entwidelung bie form und Entelechie bes lebenbigen organischen Rorpers, worauf fich feine Unterscheibung ber nahrenben, empfindenden, begehrenben, örtlich bewegenden und vernunftigen Seele grundet.

Da bie Seele, mit Ausnahme ber vernunftigen, eines organischen Körpers bebarf, ohne welben fie nur die Doglichfeit ober Fahigfeit ber Ernahrung, ber Empfindung u. f. w. bezeichnet, n verwandelten fich dem Ariftoteles biele verfchiedenen Entwickelungsftufen bes organischen und eiftigen Lebens in ebenfo viele Seelenvermogen, fo jedoch, baf jede hohere Seelenthatigfeit die niedern voraussetze und einschließe. Daburch murbe Ariftoteles ber Begrunder ber bis auf die jeuefte Beit berab geltenben Dopularpfochologie, welche in ber Annahme einer größern ober geingern Angahl von Seelenvermogen ihren Mittelpunkt hat. Bahrend übrigene die andern Beelenvermögen an die Functionen gewiffer Theile bee Organismus gebunden find, betrachtet r bie Bernunft ale etwas bem lettern Frembartiges, von augen Bereingetommenes; erft getrennt on ber Materie bes Korpers ift bie Bernunft, mas fie ift. Kur bie claffificirenbe Auffaffung und Intericeibung ber pfochifchen Ericheinungen hat Ariftoteles, abgesehen von ber Saltbarteit feiier Theorie, in ber That im Bergleich mit feinen Borgangern Außerorbentliches geleiftet. In jenauem Bufammenhange mit ber Pfychologie, namentlich mit ben Buftanben bet Begehrens, behandelt Ariftoteles die prattifche Philosophie, also die Ethit und Politit. Er ftust fie auf den Begriff eines Butes, welches um teines andern willen begehrt wird und somit hochfter Gelbftwed ift. Diefes hochfte But ift bie Gludfeligfeit, welche feboch nur beziehungsweife für menfchiche Buftanbe bestimmt werben tann; fie bezeichnet bie größte Summe bes Bergnugens, welches zus ber nach Intensität und Dauer vollkommenften Thatigkeit berfenigen Rrafte entspringt, Die Dem Menichen eigenthumlich finb. Da nun bas vernunftige Denten ben Menichen vor allen andern irbifchen Befen auszeichnet, fo fleht ihm die erkennende Tugend hoher, als die eigentlich ethifche, bie nur eine gewiffe mittlere Baltung bes Begehrens zwifchen ben Ertremen ber Leiben-Schaften bezeichnet : ein Besichtspunkt, beffen Ginfeitigkeit Ariftoteles burch ein fruchtbares Gingeben auf einzelne fittliche Begriffe und Berhaltniffe, 3. B. ben ber Freundschaft, der Gerechtigkeit u. f. m., ausgleicht. Musterhaft ist enblich die Art, wie Aristoteles die Naturverhaltnisse des gefellichaftlichen und politischen Lebens in ber Politik mit ethischen Bestimmungen in Berbin-

bung fest. Bgl. Biefe, "Die Philosophie bes Aristoteles" (2 Bbe., Berl. 1835).
Die Philosophie bes Aristoteles ist bas umfassenbste System, welches die alte Philosophie hervorgebracht hat; gleichwol wurden seine Wirfungen für die nächsten Jahrhunderte nach seinem Tode durch den allgemeinen Berfall der Philosophie gehemmt. Unter seinen nächsten Schülern und Nachfolgern verdienen Theophrastus, Strato aus Lampsatus, Sudemus aus Mhodus mit Achtung genannt zu werden. Aber, indem der speculative Forschungstried immer mehr erschlaffte, die Philosophie, als sie von Griechenland aus sich nach Rom verdreitete, sich fast ausschließend praktischen Untersuchungen zuwandte und selbst in dieser Beziehung einem unselbständigen Ettelticismus anheimfiel, wurde Aristoteles zunächst von der Erinnerung an Plato, sowie durch stoische einder, warde kehren in den Hintergrund gedrängt. Bgl. Stahr,

"Ariftoteles unter ben Romern" (2pg. 1834). Erft ber Syntretismus ber Reuplatoniter lente bie Aufmerkfamkeit wieder auf ihn gurud. Dieser Biederbelebung feines Einfluffes hatte bie alerandrinische Gelehrsamteit burch Sammlung und Erlauterung seiner Schriften vorgearbei tet; vom 2.-6. Jahrh, n. Chr. wurden feine Schriften in griech. Sprache vielfach erlauten und commentirt. Freilich befigen biefe Arbeiten, unter benen die bes Alexander von Aphrobifiat im 2. Jahrh., und bes Simplicius im 6. Jahrh., hervorragen, einen fehr verfchiedenen Berth, Die Rirchenvater machten von ben Lehren bes Ariftoteles nur wenig unmittelbaren Gebraud. Broffer mar fein Ginflug ungefahr vom 8. Jahrh. an auf die Araber, welche bamals die eigent lichen Depositare ber Gelehrsamteit, namentlich ber Naturwiffenschaften maren und fich ber Schriften bes Ariftoteles und feiner Erklarer, wenn auch in unvolltommenen Uberfesungen, vielfach bebienten. Aus ziemlich truben Quellen (vgl. Jourdain, "Gefchichte ber Ariftotelifden Schriften im Mittelalter", beutsch von Stahr, Salle 1831) gelangten im 12. Jahrh. die mete phpfifchen und phpfifchen Bucher bes Ariftoteles gur Renntnif ber Scholaftifer; bie logifchen Schriften hatten fie icon fruher gekannt und benust. Bon biefer Beit an war Ariftoteles nicht nur in formeller Beziehung fur die bigleftifche Behandlung der gangen icholaftischen Bhilofe phie, fondern auch materiell fur die Beantwortung aller Fragen, die nicht unmittelbar mit ben Dogma zusammenhingen, maßgebend, und obwol man feine Schriften bald verbrannte ober m Retten legte, balb ihr Studium als unerlafilich vorschrieb (vgl. Launon, "De varia fortuna Aristotelis", herausgegeben von Elswich, Wittenb. 1720), fo blieb boch fein Ginfluß Jahrhunderte lang fo überwiegend, bag ber Begriff ber Philosophie in feiner Lehre fast aufging. 3m 15. mb 14. Jahrh, suchte man dieses Ansehen gegen den Borwurf der Reberei baburch zu fchuben, baf man einen Unterfchied zwifchen theologischer und philosophischer Bahrheit machte, und noch im 15. und 16. Jahrh. murbe bie verschiedene Auslegung, welche bie Averroiften und Alexandriften ber Lehre bes Ariftoteles von der Unfterblichteit ber Seele gaben, auf bem lateranenfifchen Com eil 1512 Gegenstand einer papftlichen Entscheidung. Nachdem die Wiederbelebung ber claffe fchen Studien die Feffeln der Scholaftit gebrochen, fing man an, ben Ariftoteles wieder in ta Urfprache zu lefen; man bemerkte balb, wie weit ber urfprungliche Beift berfelben von dem gebantenlofen Dogmatismus entfernt mar, in welchen die Scholafiter feine Lehre hatten vertne dern laffen. Bgl. Cberftein, "Uber die Befchaffenheit der Logit und Metaphpfit ber reinen Je ripatetiter" (Salle 1800). Gleichwol erhielt fich ber Ginflug bes hergebrachten Rehrmpus, na mentlich in Deutschland und Frankreich, noch lange Beit. hier hatte im 16. Jahrh. Detrue Ra mus (f. b.) wegen feiner Polemit gegen Aristoteles bie harteften Berfolgungen ju bulben, und noch 1624 brachte die theologische Facultat eine Rlage gegen einen Argt an, der einige physitale fche Sabe bes Ariftoteles angriff. In Deutschland wurde noch 1591 ein leipziger Professor ab gefest, weil er, ftatt über bie Logit bes Ariftoteles, über bie bes Ramus gelefen hatte und 1592 wurde in Bittenberg bie "Ramisterei" verboten. Durch ben Umschwung, ben bie Philosophi feit Baco von Berulam (f.b.) und Descartes (f.b.) erhalten hatte, verlernte man zwar allmilig bie Aufrechthaltung ber Lehren bes Ariftoteles zum Gegenstanbe polizeilicher Fürforge zu ma chen, aber ber Ginflus namentlich ber metaphpfifchen Grundbeflimmungen bes Ariftoteles, und amar jum großen Theil in ber Geftalt, Die fie bei ihrem Durchgang burch die Scholaftit ange nommen hatten, ift noch in der Philosophie von Leibnig (f.b.) und Bolf (f. b.) vielfach bementen Eine Geschichte der Aristotelischen Philosophie ift eine Aufgabe, die die Rrafte eines Ginzelna jebenfalls überfteigt und zu beren Lofung ebenfo viel Gebuld als Gelehrfamteit gehoren murbt

Uriftorenus von Tarent, ein Schüler bes Aristoteles und einer der altesten Schriftfeller über Musit, lebte um 350 v. Chr. Bon seinen philosophischen Schriften, 3. B. "Über die Gesete in Erziehung" und von seinen "Biographien der vornehmsten Philosophen" sind nur Bruchstudt bei spätern Schriftstellern übrig. Bon denen über Musit besten wir noch seine "Elemente in Harmonie" in drei Buchern, herausgegeben von Meursus (Lepd. 1616) und mit lat. Übe seung in Meibom's "Antiquae musicae scriptores" (2 Bde., 2. Aust. 1652), sowie die Bruchstude eines Werts über den Rhythmus, herausgegeben von Morelli (Ven. 1785).

Arifipul, aus Samos, um 290 v. Chr., war ber erfte griech. Aftronom zu Alexandria, be mit Timocharis ben gestirnten himmel beobachtete. Seine Schrift "Uber die Firsterne" ift we loren gegangen; aber Ptolomaus führt mehre Beobachtungen besselben in seinem "Almaget"

an, und Sipparch benutte fie eifrig bei feinen Untersuchungen.

Arithmetif (griech.), beutsch Zahlenlehre, ift berjenige Theil ber Margematit, welchen finit ben unstetigen Großen ber Bahlen, inebefondere mit ihren Formen und Berbindungen be schäftigt. Im engern Sinne versteht man darunter die Lehre von der Rechnung mit bestimme

ablen, welche mit Biffern geschrieben werben. Dan theilt bie Arithmetif in bie gemeine und bie boere Arithmetit. Erflere umfaßt die befannten vier Species der Rechenfunst in gangen und gebrocheen Bablen und ihre praftifchen Anwendungen; ferner bie Lehre von den Proportionen, wozu noch ie Ausziehung ber Quabrat- und Cubitwurzeln, fowie bie Rechnung mit Logarithmen fommt. Die bobere Arichmetit begreift die Untersuchung über Die Eigenschaften ber Bablen ohne Rudficht uf ein bestimmtes Bablenfpftem, bie Berfallung ber gangen Bablen in Factoren, Die Rettenbruche .f. w. Ferner unterfcheibet man bie theoretifche, welche bie Lehrfate von ben Berbinbungen mb Gigenfcaften ber Bahlen aufftellt und miffenfchaftlich begrundet, von ber praktifchen (techufchen ober torperlichen) Arithmetit, welche ohne Rudficht auf miffenfchaftliche Begrundung bie Regeln und Bortheile ber Runft, ficher und möglichft ichnell zu rechnen, mittheilt und ichlechthin uch Rechentunft (f. b.) genannt wirb. Die numerifche Arithmetit, bei ben Griechen Logistit gerannt, lehrt die Rechnung mit bestimmten, burch Biffern ausgebruckten Bablen. Politifche Arithnetit ift die Anwendung der Arithmetit auf die in der Berwaltung eines Staats vortommenden Berhaltniffe, auf Berechnung ber Lotterien, ber Renten -, Berforgungs- und Berficherungsantalten, mobin auch die Berechnung ber Sterblichfeiteverhaltniffe, ber mahricheinlichen und mittern Lebensbauer u. f. w. gehort. Die juriftische Arithmetit umfaßt bie Anwendung ber Arithnethit auf Rechtefalle ober juriftifche Berhaltniffe, und fallt großentheils mit ber politifchen Arithmetit jufammen. Inftrumentale Arithmetit nennt man die Rechnung mittels gemiffer Berkzeuge, wohin die Rechentafel ober ber Abacus, die Rechenstäbe, namentlich aber die Rechennaschinen gehoren. Die Arithmetit scheint bei ben Inbern ihre erfte Entwidelung gefunden ju haben, wiewol auch die Agypter auf die Erfindung berfesben Anspruch machen, und die Phonizier sich gleichfalls frühzeitig mit derselben beschäftigten. Ubrigens war die Arithmetik der Alten von der unferigen durchaus verschieden und wurde durch ihre überaus unbequeme Bezeichnungeart erschwert. Rur wenige arithmetische Schriften ber Alten find auf une getommen. Als bie wichtigsten von biefen muffen gelten bie von Guflibes (bas 7 .- 10. Buch feiner Glenente), von Archimedes, von Diophantus und Nitomachus. Doch find leiber bie Schriften ber eiden Lettern über praktische Arithmetik verloren gegangen. Rach ber Ginführung ber jest gerauchlichen Bablgeichen um bas Enbe bes 10. Sahrh. anberte fich allmalig bie gange Geffalt er Arithmetit; aber erft im 16. Jahrh. wurde bie Rettenregel erfunden und bie Rechnung mit Decimalbruchen eingeführt. 3m 17. Sahrh. wurben die Logarithmen erfunden, und bies tann Is ber lette bebeutenbe und Epoche machenbe Fortichritt in ber gemeinen Arithmetil betrachtet verben, wiewol biefelbe auch fpater unausgefest ausgebilbet und vervolltommnet worden ift.

Arius, f. Ariance.

Artadien, ber mittlere und höchste Theil bes Peloponnes, gegen N. von Achaja und Sicyon, gegen D. von Argolis, gegen S. von Ressenien und gegen B. von Elis begrenzt, soll nach Pausanias von Artas, dem Sohne der Kallisto, seinen Ramen erhalten haben. Das Land wird von zahllosen Gebirgen und Waldungen durchschnitten und ist reich an Flüssen, von denen der Eurotas und Alpheus die vorzüglichsten sind, an Quellen und Aristen. Dervorragende Verge sind Kyllene, Erymanthus, Stymphalus und Mänalus. Nach seinen ersten Vewohnern, den Pelasgern, hieß es ursprünglich Pelasgien, nachher ward es unter die 50 Söhne Lykaon's verscilt. In der Folge machten sich die kleinen Reiche frei und vereinigten sich durch einen Vund. Die vornehmsten waren Mantinea, seht das Dorf Mondi, wo Epaminondas siegte und ein Grabmal erhielt, Tegea, seht Aripolizza, Orchomenos, seht Kalpack, Phe

neus, jest Phonea, Psophis und Megalopolis, jest Sinano. Die Hirten und Jäger bes raufen Gebirgslandes blieben lange in dem Zustande der Wildheit. Als die Bewohner nach und nach mildere Sitten angenommen hatten, singen sie an, ihr Land zu bauen, und fanden Geschmad an Tanz und Musit, die sie vor allen Griechen leidenschaftlich liebten. Dabei blieben sie triegerisch und sochten, wenn sie selbst keinen Krieg sührten, als Soldner Anderer. Doch waren im Ganzen die Sitten sanst, und harmlose Ruhe und Fröhlichseit herrschte bei dem armen Hirtenvolke, das in einsacher und genügsamer Lebensweise selbst noch in spätern Zeiten die esbaren Eicheln nicht verschmähte. Die Arkadier galten im ganzen Alterthum für menschenfreundlich und gastfrei, und darum den Göttern lied und langelebend. Ihre Hauptdostheiten waren Pan und Dianz, deren Cultus hier am weitesten verbreitet war; ihre Hauptdoschäftigung bestand in Verhaubt und Ackerdau. Dies Alles zusammen bewirkte, daß die Dichter alter und neuer Zeit A. als das Land der Unschuld, der einfachen und patriarchalischen Sitte und des stillen Friedens priesu, und daß namentlich die Idhyllendichter es vorzugsweise zum Schauplaße ihrer Dichtungen wählten und in ihrer Phantasse zu einem paradiessischen Lande umschusen.

Artadier. Die Atademie der Artadier (Accademia degli Arcadi) in Rom entstand 1690 aus einer Bereinigung von Dichtern und Freunden der schönen Wissenscher, die schon früher im Palaste Corsini (Residenz der Königin Christine von Schweden) sich versammelten, besonders auf Anregung des Juristen Leonio, und mit dem Zwede, zur Hebung des gesunken Geschmacks vorzüglich in der Dichtkunst beizutragen. Nur Dichter und Dichterinnen wurden ausgenommen, und jedes Mitglied führte in der Gesellschaft einen griech. Schäsernamen. Die Bersammlungen wurden im Freien gehalten, und waren anfangs sehr zahlreich, da sich Bieke beeiserten, in diese Gesellschaft aufgenommen zu werden. Der erste Prasident war Crescimben, der auch eine Sammlung von Gedichten der Artadier und Lebensbeschreibungen verschieden Mitglieder herausgab. Nach dem Muster der Haudier und Lebensbeschreibungen verschieden Mitglieder herausgab. Nach dem Muster der Haudier und Lebensbeschreibungen werschieden Mitglieder herausgab. Nach dem Muster der Haudier und Lebensbeschreibungen werschieden Mitglieder herausgab. Nach dem Muster der Haudier und Lebensbeschreibungen werschieden Mitglieder herausgab. Nach dem Muster der Haudier und Lebensbeschschreibungen werschaftlichen Judie Gesellschaft an Donnerstagen im Sommer auf dem Janiculus, im sogenannten Parrhasischen Harione; an Festagen auf dem Capitol. Sie gibt eine Monateschrift, das "Giornale arcadico" (jährlich 4 Bbe.) hraus,

welches oft gute topographische und antiquarische Auffage enthalt.

Urtanfas, ein Staat im fubmeftlichen Theile ber nordamerit. Union, grengt norblid en Miffuri, westlich an bas Bestern-Territorium, sublich an Louisiana und oftlich an Tennessee, von bem es burch ben Diffiffippi gefchieben wirb. Die weftliche Grenze bilbet eine bem gangengrabt giemlich parallellaufende Linie von ber fubweftlichen Ede bes Staats Diffouri über Fort. Emis am Artanfasfluffe bis jum Red-River, und öftlich an diefem entlang bis Pecan-Point und w hier fublich bis Louisiana (33° n. Br.). Gein Flacheninhalt beträgt 2843 D.M. Der Gust wird ziemlich in ber Mitte von bem Artanfasfluffe, welcher bem Ranbe ben Ramen gegebn hat, burchftromt. Derfelbe fleigt von ben Rody - Mountains herab, verftarte fich rechts burch Die Einmundung bes Canadian und Poteau, links burch die bes Berbigois und Minois, und fließt nach einem Laufe von etwa 400 M., von benen etwa 150 fciffbar finb, 8 R. unterhalb ber Stadt Arfanfas in den Diffiffippi. Der zweite bedeutende Flug bes Staats if ber Bhite-River, ber vom Norben fommt und wenige Meilen oberhalb bes Artanfas in ben Miffiffippi mundet. Die Dberflache bes Freiftaats ift verschieben im Dften und Beften. Dr öftliche Theil am Mississppi ist tief und flach, von uppiger Begetation, aber zugleich riche Sumpfen, die fich bei den Uberfchwemmungen bilben und, im Sommer austrodnend, bie Luft höchft ungefund machen. Defto gefunder ift bas westliche A.: hier tritt bas Dhartgebing in bas Land und verleiht ihm einen pittoresten Charafter. Die herrlichsten Rieberungen an be Bluffen und die fegensreichen Abhange der Berge gestatten den lohnendsten Anbau. Diglich bie klimatischen Contrafte bes Bobens bem fremblanbischen Anfiebler hochft gefährlich fein lie nen, fo fchreitet boch bei bem ungemeinen Reichthum beffelben an allen Naturerzeugniffen (will Pferde, Buffel, Bilt, Geflügel, Silber, Rupfer, Gifen, Steintohlen neben ber munterbarfe Begetation) die Bevölkerung in riefenhaftem Mafftabe vorwarts. Im 3. 1685 fanden bier it erften Anfiedelungen ftatt; 1819 erhielt bas Land feine Territorialverfaffung; 1820 jam man 14273, und 1835: 58134 E., fodaf 1836 A. bei ber Bahl van Buren's fcon all me abhängiger Staat seine Stimmen geben und in die Union eintreten konnte. Im J. 1843 = bie Boltsmenge auf 107618 Individuen gestiegen, barunter beinahe ein Drittel Deutsche. Der Staat ift in 40 Cantons getheilt. Der Senat wird auf vier Jahr gewählt. Er barf nicht wie

5 33, nicht weniger als 17 Mitglieder zählen; das House of representatives zählt 54 bis 10 Deputirte. Der Gouverneur wird, wie der Senat, auf vier 3. gewählt. Die Industrie ist ich in ihren ersten Anfängen. Meist wird Acerbau und einiger Bergbau betrieben, welcher letztere ber lohnende Aussichten dietet. Die geistige Cultur besindet sich noch in ihrer Kindheit; doch ist e schon die mögliche Sorgsalt zugewendet. Die Finanzverwaltung besteht in guter Ordnung: 358 hatte man 3 Mill., 1840: 3,755362 Dollars Staatsschulden. Bei der Präsidentenwahl it A. drei Stimmen. Die Hauptstadt ist Little-Nock (auch Artopolis) am Artansas, ziemlich in rMitte des Staats gelegen, in einer überaus fruchtbaren und gesunden Gegend, Sie aller höhern lehörden und Beamten, mit zwei Atademien und 2500 E., unter denen viele Deutsche. Diese nd die übrigen kleinen Städte gehen sichtlich einer großen Entwicklung entgegen. Zu nennen ist och Warmsprings mit seinen heißen Quellen.

Arkebuse ober Sakenbuchse hießen die 21/2 F. langen Feuerröhre mit deutschen ober Rabhlössern, welche im 16. Jahrh. die reitenden Schützen führten. Die Arkebusier, wie man sie och im Dreißigjährigen Kriege nannte, waren anfangs ein Theil der Leibwachen, nachher aber ilbeten sie die leichte Reiterei des Heers, im Gegensat der vom Kopf bis zum Fußgeharnischten türassiere. Sie führten einen Brustharnisch, der disweilen auf der rechten Schulter einen Aushnitt hatte, um beim Anschlag nicht zu hindern, eine Pickelhaube, und außer der Arkebuse noch wei Pistolen und ein zweischneidiges Schwert. Wahrscheinlich kamen sie zuerst bei den Franvsen während der ital. Feldzüge Karl's VIII. unter dem Namen Argoulets auf, später erhielten z den Namen Carabiniers. — Arkebusiren heißt so viel als erschießen. — Arkebusade, Schußvasser, heißen mehre alte Wundwasser, von denen zwei, die französische und die Theden'sche Arke-

ufabe, fich noch in ben Apotheten finden.

Artona ober Arton, das nordöstliche, 173 F. aus der Ditse ragende Borgebirge der Inselkügen, auf der Halbinsel Wittom im Kirchspiel Altenkirchen, fast die nördlichste Spise Deutschands. Die steilen Abhänge bestehen aus einem unreinen Kreide und Lehmgemengsel mit horiontallaufenden Feuersteinreihen; nur ein kleiner Flöhrucken im Osten enthält reine Kreide. In en zahllosen Spalten des Felsens, dessen Platte mit bedautem Feld und Rasen bedeckt ist, nikm Tausende von Uferschwalden. Der Blick von dieser Platte reicht rechts die zu den Küsten in Zasmund, links die zu den Inseln Hiddensöse und Möen. Der Name A. ist uralt, und witet bei dem Chronisten Saro Grammaticus Arton und Archona; die Abstammung desselben wielbeutig und unsicher. Auf der Westseite A.s besindet sich der berühmte Wall oder Burgng, in welchem der Tempel des Wendengottes Swantewit stand. König Waldemar I. von sanemart eroberte 15. Juni 1168 nach blutigem Kampse die Burg, verdrannte den Tempel it dem Göhenbild und führte dessen Schale nach Danemart. Über dem Burgringe, der unissend die Jaromarsburg heißt, wurde 1826—27 ein Leuchtthurm von 75 F. Höhe erbaut, der ze Leuchte von 17 Reverberen hat.

Arktisch, eigentlich Das, was in ber Nahe bes hoch am nörblichen himmel stehenben Sternibes bes Baren (Artros) gelegen ift, barum nörblich überhaupt. So bezeichnet man als Ettischen Polarkreis ben nörblichen Polarkris, als arktische Polarkanber die Rordpolarkang (f. b.), als arktisches Weer bas Nordpolarmeer, als arktische Jone bie nörbliche Jone.

Artwright (Sir Richard), der Bervolltommener ber Baumwollspinnmaschinen und barch ber eigentliche Begrunder eines Manufacturgmeiges, bem Grofbritannien eine unermegbe Ausbehnung feines Baarenverfehrs und bem Millionen Sande Beschäftigung verbanten, ar urfprunglich ein armer Barbier. 3m 3. 1767 gab er feine Barbierftube auf, um fich gang z Dechanik zu widmen, und ging nach Warrington, wo er eine Art Perpetuum mobile her-Rellen suchte. Ein Uhrmacher, Namens Ran, ber fich mit ber Ausführung einer Maschine m Spinnen ber Baumwolle beschäftigte, ohne jeboch bedeutenbe Erfolge gewonnen zu haben, berte ibn auf, mit ihm gemeinschaftlich biefer Ibee ju folgen. Da fie Beibe ohne hinlangliche Littel waren, wendeten fie fich um Unterflugung an einen wohlhabenben Mann, Ramens therton, in Liverpool, ber ihnen folche auch gewährte. So fam die Maschine zu Stande, auf z M. 1769 ein Patent nahm. In Berbindung mit Smallen, bann mit einem Schotten, Dale, ater allein der von ihm in Nottingham begründeten Anstalt vorstehend, wurde er bald einer er reichften Spinner bes Landes, wiewol fein 1775 erneuertes Patent 1785 erlofc. Bei feiem Tobe, ber 3. Aug. 1792 in ber von ihm errichteten großen Anstalt Crumbford in Derbybire erfolgte, ichaste man fein Bermogen auf 500000 Pf. St. A. ift wegen feines Eigenhumbrechte an ber wichtigen Erfindung ber Spinnmafdinen vielfaltig angefochten worben. Benn man indef auch Ray die erste Sbee nicht absprechen kann, so ist boch auch nicht zu verkenmit Sanben versehenen Saugethiere. Der Arm besteht aus berSchulter, dem Oberarm, dem Borberarm und ber Sand. Die Schulter wird durch zwei Anochen, Schlüsselbein und Schulterbein, gebildet; der Oberarm aus einem einzigen festen Röhrenknochen (humerus); der Vorderam aus zweien, dem Einbogenknochen (ulna) und der Speiche (radius); die Hand aus 8 hand wurzelknochen, 5 Mittelhandknochen und 14 Fingergliederknochen. Durch sein freies Schultergelent ist der Arm die beweglichste aller Gliedmaßen. Dieser Umstand und der geschickte Bau ber hand (s. d.) ist eine Hauptquelle der Geschicklichsteit und Kunstserigkeit des Menschengeschlechts.

Armaba, heißt in Spanien jebe bewaffnete Dacht, namentlich jebe Rriegeflotte. Borguge weise verfteht man aber unter ber Spanifchen Armaba jene große Seeruftung, Die fogenannt unüberwindliche Flotte, welche Philipp II. 1588 unter bem Bergog von Mebina-Sibonia und Martines be Recalbo gegen Glifabeth von England fchidte, um bas ihm vom Papft Sixtus V. gefchentte England zu erobern. Die Flotte bestand aus 130 großen und 30 kleinern Ariegsschiffen, und führte 19295 Seefoldaten, 8460 Matrosen, 2088 Elsaven und 2630 Kanonen netst bem Grofinquisitor und 150 Dominicanern an Borb. Raum hatte die Flotte 29. Mai 1581 Liffabon verlaffen, ale fie ein Sturm gerftreute, fobag in Coruña die Schiffe ausgebeffert wo ben mußten. Ein Schiff mar untergegangen, und brei murben von emporten Baleerenfflaven i frang. Bafen geführt. Bierauf fegelte fie burch ben Ranal ber flanderifchen Rufte gu, um bie von ben Sollanbern und Englanbern gesperrten Safen Rieuport und Dunfirchen zu befreien, damit bas bafelbft unter bem Bergog von Darma gefammelte Landbeer von 31000 Mann und 4000 Pferben auf eigene bagu gebauten Kahrzeugen eingeschifft und unter bem Schute ber Klont gegen England geführt werben tonne. Auf der Bobe von Plymouth tam die in einem Salbtrife von fieben Meilen fteuernbe Armaba ber noch nicht 80 Schiffe ftarten engl. Flotte, bie von Lod Howard geführt wurde, zu Gesicht. Howard, ber sich mit feinen Unterbefehlshabern Drate, ham fins und Frobifher zu ichwach fühlte, eine offene Schlacht zu magen, suchte mit feinen gewanden Schiffen balb aus ber Rabe, balb aus ber Ferne burch gutgezielte Rugeln ben Spaniern Scho ben jugufügen. Gingelne fpan. Schiffe, unter andern die mit bem Schape belabene Gallion, fielen ben Englandern in die Sande, ober wurden vernichtet. Endlich auf ber Bobe von Die firchen angelangt, hemmte eine Binbftille 7. Aug. jede Bewegung ber Spanier. Durch acht Branber, welche mahrend berfelben ber engl. Befehlehaber gegen bie Armada treiben ließ, gerieth diefe, da jedes Schiff auf feine Rettung bedacht mar, in folche Verwirrung, bag homat am 8. Aug. Morgens bie Spanier auf mehren Geiten angreifen tonnte. Als Lettere, met einer tapfern Gegenwehr, eine Ungahl ihrer Schiffe theils vernichtet, theils in ben Sanben bn Englander ober Bollander faben, befchlog ber Bergog von Mebing-Sibonia bie Befreiung von Nieuport und Dunkirchen aufzugeben. Da ein ftarter Submind die Fahrt burch ben Ranal nicht gestattete, fo faßte er ben Plan, bie Flotte nordmarts um Großbritannien herum nach Spanin gurudguführen. Abmiral howard folgte bem Feinbe, mußte aber, um fich mit Rriegebebarf # versehen, in engl. Safen einlaufen, wobei er nur mit Muhe einem eben loebrechenden Sum entgeben tonnte. Defto furchtbarer traf ber Orfan die icon ganglich entmuthigten Spanier. Die Schiffe ber Armada, die fich eng zusammen hielten, wurden nach allen Richtungen zeiften Einige fanden an Norwegens Alippen, andere auf dem offenen Meere, noch andere an ben cott Ruften ihren Untergang. Ungefahr breißig Fahrzeuge erreichten wirklich ben Atlantifchm Drean; aber auch von biefen murben mehre burch einen Sturm aus Beften an bie Rufte wu Irland geworfen, wo sie zu Grunde gingen und die sich rettende Mannschaft am Lande ermode warb. Nur wenige Schiffe führte Recaldo fehr beschädigt nach Spanien gurud, wo felbft me im hafen zwei Gallionen burch Bufall ein Raub ber Flammen murben. Gegen Enbe Ent lief ber Bergog von Mebina-Sibonia im Bafen von Santanber ein. Im Gangen foll bie & mada auf offener See 72 große Schiffe, ungerechnet die fleinern, und 10185 Mann verlam haben. Es gab keine angesehene Familie in Spanien, die nicht ben Berluft eines ber Ihrigen i betrauern gehabt hatte. Mit ber Bernichtung biefer Flotte mar Spaniens Dacht gebroche, wenn auch Philipp bei ber Nachricht von dem Unglude nur bie gleichgultigen Borte aufent: "Ich habe die Flotte nicht gegen die Sturmwinde geschickt und danke Gott, die Macht wide fiben, eine neue ruften ju tonnen."

Armadill, s. Gürtelthier.

Armagh, Name einer Grafichaft in ber irlanbifden Provinz Ulfter, sowie auch ber hembftabt berfelben. Die Grafichaft umfaßt 454 engl. D.M. und eine Bevöllerung von 24000 Seelen. Die Landschaft ift gebirgig, aber ohne höhere Gipfel, außer in ben zerriffenern und mehern Gub- und Westitheilen, wo der Sliebh-Gullen 1900 F. und ber Sliebh-Girtin 1348 3.

anfteigt. Granit bilbet den Sauptbestandtheil biefer Maffe, welche fich an bas Mournegebirg in der Graffchaft Down aufchließt. Der Boben ift fruchtbar, außer in ben rauhern Gebirgsgegenden; Kartoffeln und Flachs find die Sauptproducte. Grafung gibt es wenig; die kleinen Dachter und Sausler im Norden halten gwar Rube, aber im Winter fehlt es gemeinlich an Futter. Außer einigen großern Privatgrundbefibern gehort ber großte Theil bes Bobens ber Rirche, ben Colleges (Schulstiftungen) und ben Corporationen, welche alle ftiftungsmäßig feinen Pacht auf Lebenszeit bewilligen burfen. Daher ift hier eine endlofe Parcellirung und Afterverpachtung eingeriffen, indem ber Bater fein fleines Lanbstud immer wieder unter feinen Sohnen und oft auch ben Lochtern theilt. Die Berftudelung ging fo weit, bag bas gange Land in manchen Gegenden wie ein einziges zerftreutes Dorf aussieht. Das Boll lebt, ober vielmehr hungert und flirbt, außer von Rartoffeln, von der Weberei. Leinwaaren, aus Sandgespinnft auf gemeinen Stublen gewoben, bilbeten lange bas Saupterzeugniß; Die Mafchinenweberei hat biefen Induftriezweig erbrudt. Berfuche, bie Baumwollenfabritation einzuführen, sind auch hier fehlgeschlagen, wie in der ganzen Provinz Ulster; boch ist eine Mifoung von Baumwolle und Flache, unter bem Namen "Unione" hier und ba in Aufnahme getommen. Einige Dafdinenspinnereien find nach und nach errichtet worben. - Die Sauptftadt Armagh, mit ungefahr 10000 E., liegt auf einer Anhöhe, welche von ber Rathebrale betront wird. Die Stadt mar lange Zeit in Berfall, ale ber Erzbischof berfelben, Dr. Richard Robinfon, Baron Roleby (1765-94), große Anftrengungen machte, um fie wieber zu heben. Er vollendete ben vom Erzbifchof Margetfon 1575 begonnenen Bieberaufbau ber angeblich vom heil. Patrid gegrundeten, zwei mal (1566 und 1642) von ben D'Reils zerftorten Rathebrale, und erbaute bei ber Stadt einen ergbifchöflichen Palaft in einem gefälligen Stile, umgeben von Anpflangungen. Auch forgte er, bag ein neues groffartiges Bebaube fur bie von Rarl I. gestiftete und reich botirte Parochialfchule errichtet wurde, welche unter Die Leitung Carpendale's tam und feitbem lange Beit eines weit verbreiteten Rufs genog. Man betrachtete biefe Auffalt als bas Westminster ober Eton von Irland. Robinson errichtete ferner eine öffentliche Bibliothet und ein Observatorium, sowie ein Grafichaftetrantenhaus und schenkte ber Stadt eine neue Martthalle und fleischscharren. A. ift ber Gig ber Affifen fur bie Graffchaft und hat ein Gefangnig. Die Stragen find reinlich. Bebes Sahr finden funf Martte ftatt, fur ben Bertauf ber Leinenwaaren, welche bie Drapers (Linnenhanbler) von ben fleinen Bebern jufammentaufen und auf eigene Rechnung bleichen laffen.

Armagnae (Ager Aremonicus), der Provingname einer fübfrang. Landschaft, welche als ein Theil ber Gascogne bem heutigen Depart. Gers entfpricht und fruher, von ben Porenaenabfallen bis zur Garonne reichenb, in Dber- und Nieberarmagnac getheilt wurbe. Der fruchtbare, befondere fur Getreibe, ben ausgezeichnetften Wein und ben Betrieb ber Biebaucht aunftige Boben ift in außerorbentlich viele Guter gerftudelt und unter einem gablreichen, aber armen Abel vertheilt. Der Sauptinduftriezweig befteht in Branntweinbrennerei, beren Product als Bau d'Armagnac im Sandel mit bem von Saintonge und bem von Cognac wetteifert. Die einfachen, traftigen und muthigen, aber in Aberglauben und Unwiffenheit lebenben Bewohner wurden bereinft insbesondere zu Rriegsbiensten gesucht. A. führte ben Titel einer Graffchaft und bas alte vom Ronig Chlobwig, bem Merovinger, abstammende Gefchlecht ber Armagnacs bat wieberholt in ber Geschichte Frantreiche eine wichtige Rolle gespielt. Graf Bernhard VII., ein tapferer und machtiger Parteiführer, ber auf ber Seite ber Orleans gegen bie Burgunber ftanb, murbe 1418 Connetable, balb barauf aber in Paris, bas die Burgunder einnahmen und wo er fich burch Sarte verhaft gemacht hatte, gefangen und ben 12. Juni 1418 ermorbet. Sein Entel Johann lebte mit feiner jungsten Schwester Ifabelle in blutschänderischem Berbaltnig und ließ fich fogar, nachbem er fie und ben Sausfaplan burch eine untergeschobene Bulle getäufcht hatte, mit ihr trauen, und verfiel barüber in Bann und Acht. Er floh nach Aragonien und erwirkte Abfolution und Rudgabe feiner Guter, fclug fich aber feit 1465 auf die Seite ber Segner Ludwig's XI., und marb endlich nach langen Rriegen 1473 in Lectoure umgebracht. Sein Dheim, Jafob, Bergog von Remoure, mar bas Saupt ber Opposition; er wurde nach wieberholten Emporungen in einen eifernen Rafig gesperrt und 1477 enthauptet. Dit bem Grafen Rarl erlofch 1497 bas Gefchlecht und bie Guter fielen ar die Rrone. Frang I. verlieh aber bie Graffchaft A. feinem Schwager, dem Bergog Rarl von Alençon, durch deffen Witme fie an bas Daus Albret in Navarra tamen. Erft Beinrich IV. brachte fie fur immer an die Rrone Frantreich. Die vormalige Sauptftadt A.s ift Lectoure am Gers mit 6330 G., mahrend fublich

mit Sanden versehenen Saugethiere. Der Arm besteht aus der Schulter, dem Oberarm, dem Borderarm und der Jand. Die Schulter wird durch zwei Anochen, Schlüffelbein und Schulterbein, gebildet; der Oberarm aus einem einzigen festen Röhrenknochen (humerus); der Vorteram aus zweien, dem Eindogenknochen (ulna) und der Speiche (radius); die Hand aus 8 Handwurzelknochen, 5 Mittelhandknochen und 14 Fingergliederknochen. Durch sein freies Schulten gelent ist der Arm die beweglichste aller Gliedmaßen. Dieser Umstand und der geschickte Bau da hand (s. d.) ist eine Hauptquelle der Geschicklichteit und Kunstserigkeit des Menschengeschlecht.

Armaba, heißt in Spanien jebe bewaffnete Macht, namentlich jebe Rriegeflotte. Borgugt weise verfteht man aber unter ber Spanifchen Armada jene große Seeruftung, Die fogenannt unübermindliche Flotte, welche Philipp II. 1588 unter bem Bergog von Mebina-Sibonia und Martinez de Recaldo gegen Elifabeth von England ichidte, um bas ihm vom Papft Sixus T. gefchentte England ju erobern. Die flotte bestand aus 130 großen und 30 fleinern Rriegsschiffen, und führte 19295 Seefoldaten, 8460 Matrosen, 2088 Staven und 2630 Kanonen nicht bem Grofinguisitor und 150 Dominicanern an Borb. Raum hatte Die Flotte 29. Dai 158 Liffabon verlaffen, als fie ein Sturm gerftreute, fodaß in Coruña die Schiffe ausgebeffent wo ben mußten. Ein Schiff mar untergegangen, und brei wurden von emporten Baleerenflaven u frang. Bafen geführt. Dierauf fegelte fie burch ben Ranal ber flanberifchen Rufte gu, um bie bei ben Sollanbern und Englanbern gesperrten Safen Rieuport und Dunfirchen gu befreien, damit bas bafelbft unter bem Bergog von Parma gefammelte Lanbheer von 31000 Mann und 4000 Pferben auf eigene bagu gebauten Fahrzeugen eingeschifft und unter bem Schute ber Flotte gegen England geführt werben tonne. Auf der Sohe von Plymouth tam die in einem Salbtrife von fieben Meilen fteuernbe Armada ber noch nicht 80 Schiffe ftarten engl. Flotte, bie von Led Soward geführt wurde, ju Geficht. Soward, ber fich mit feinen Unterbefehlehabern Drate, Samfins und Frobifher zu ichmach fühlte, eine offene Schlacht zu wagen, suchte mit feinen gewanden Schiffen balb aus ber Rabe, balb aus ber Ferne burch gutgezielte Rugeln ben Spaniern Coo ben jugufügen. Gingelne fpan. Schiffe, unter anbern bie mit bem Schape belabene Gallione, fielen ben Englandern in die Banbe, ober murben vernichtet. Endlich auf ber Bobe von Die firchen angelangt, hemmte eine Binbftille 7. Aug. jebe Bewegung ber Spanier. Durch acht Brander, welche mabrend berfelben ber engl. Befehlehaber gegen bie Armaba treiben ließ, gerieth diefe, ba jebes Schiff auf feine Rettung bebacht mar, in folche Bermirrung, baf homan am 8. Aug. Morgens bie Spanier auf mehren Seiten angreifen tonnte. Als Lettere, met einer tarfern Gegenwehr, eine Angahl ihrer Schiffe theils vernichtet, theils in ben Santen to Englander ober Bollander faben, befchlog ber Bergog von Meding-Sibonia die Befreiung von Nieuport und Duntirchen aufzugeben. Da ein ftarter Submind bie Fahrt burch ben Ranal nicht gestattete, fo faßte er ben Plan, Die Flotte nordmarts um Großbritannien herum nach Spanie aurudauführen. Abmiral howard folgte bem Feinde, mußte aber, um fich mit Rriegsbebarf # verfeben, in engl. Safen einlaufen, mobei er nur mit Mube einem eben loebrechenden Sum entgeben tounte. Defto furchtbarer traf ber Drian Die icon ganglich entmuthigten Spanier. Die Schiffe ber Armada, die fich eng zusammen hielten, wurden nach allen Richtungen zustwat Einige fanden an Norwegens Alippen, andere auf dem offenen Meere, noch andere an benfchet. Ruften ihren Untergang. Ungefahr breifig Fahrzeuge erreichten wirklich ben Atlantifchm Drean; aber auch von biefen wurden mehre burch einen Sturm aus Beften an die Rufte wa Irland geworfen, wo fie zu Grunde gingen und die fich rettende Mannschaft am Lande ermont warb. Rur wenige Schiffe führte Recaldo fehr beschäbigt nach Spanien jurud, wo felbft me im hafen zwei Gallionen burch Bufall ein Raub ber Flammen murben. Begen Enbe Ent lief ber Bergog von Mebina-Sibonia im hafen von Santanber ein. 3m Gangen foll bie & maba auf offener Gee 72 große Schiffe, ungerechnet bie fleinern, und 10185 Mann verlow haben. Es gab feine angesehene Familie in Spanien, die nicht ben Berluft eines ber Ibrigen # betrauern gehabt hatte. Mit ber Bernichtung biefer Flotte mar Spaniens Dacht gebroom wenn auch Philipp bei ber Nachricht von bem Unglude nur die gleichgultigen Worte aufent: "Ich habe die Flotte nicht gegen die Sturmwinde geschickt und danke Gott, die Dacht gube figen, eine neue ruften zu tonnen."

Armadill, f. Gürtelthier.

Armagh, Name einer Grafichaft in ber irlanbifchen Provinz Ulfter, sowie auch ber hembstabt berfelben. Die Grafichaft umfaßt 454 engl. D.M. und eine Bevöllerung von 24000 Seelen. Die Landschaft ist gebirgig, aber ohne höhere Gipfel, außer in den zerriffenern und umb hern Sud- und Westtheilen, wo der Gliebh-Gullen 1900 F. und der Gliebh-Girtin 1340 F.

anfteigt. Granit bilbet ben Sauptbestandtheil biefer Daffe, welche fich an bas Mournegebirg in ber Graffchaft Down aufchließt. Der Boben ift fruchtbar, außer in ben rauhern Gebirgegegenben; Kartoffeln und Flachs find die Sauptproducte. Grafung gibt es wenig; die kleinen Pachter und Sauster im Norden halten zwar Ruhe, aber im Winter fehlt es gemeinlich an Futter. Aufer einigen größern Privatgrundbefigern gehört ber größte Theil bes Bobens ber Rirche, ben Colleges (Schulftiftungen) und ben Corporationen, welche alle ftiftungemäßig feinen Pacht auf Lebenszeit bewilligen burfen. Daber ift hier eine endlofe Varcellirung und Afterverpachtung eingeriffen, indem ber Bater fein fleines Lanbftud immer wieber unter feinen Gohnen und oft auch ben Tochtern theilt. Die Berftudelung ging fo weit, baß bas ganze Land in manchen Gegenden wie ein einziges zerftreutes Dorf aussieht. Das Bolt lebt, oder vielmehr hungert und flirbt, außer von Kartoffeln, von der Weberei. Leinwaaren, aus Bandgespinnft auf gemeinen Stublen gewoben, bilbeten lange bas Saupterzeugniß; bie Mafchinenweberei hat diefen Induftriezweig erdrudt. Berfuche, die Baumwollenfabritation einzuführen, find auch hier fehlgeschlagen, wie in ber gangen Proving Ulfter; boch ift eine Difcung von Baunwolle und Flachs, unter bem Namen "Unions" hier und ba in Aufnahme getommen. Einige Maschinenspinnereien sind nach und nach errichtet worden. — Die Hauptftabt Armagh, mit ungefahr 10000 E., liegt auf einer Anhohe, welche von ber Rathebrale betront wird. Die Stadt mar lange Zeit in Berfall, als ber Erzbifchof berfelben, Dr. Richard Robinfon, Baron Roleby (1765-94), große Anstrengungen machte, um fie wieber zu beben. Er vollendete ben vom Ergbifchof Margetfon 1575 begonnenen Wiederaufbau ber angeblich vom heil. Patrid gegrundeten, zwei mal (1566 und 1642) von ben D'Reile zerftorten Rathebrale, und erbaute bei ber Stadt einen erzbifchöflichen Palaft in einem gefälligen Stile, umgeben von Anpflanzungen. Auch forgte er, bag ein neues großartiges Gebaube fur bie von Rarl I. geftiftete und reich botirte Parochialichule errichtet wurde, welche unter bie Leitung Carpenbale's tam und feitbem lange Beit eines weit verbreiteten Rufs genoß. Man betrachtete biefe Auftalt als bas Bestminster ober Cton von Irland. Robinson errichtete ferner eine öffentliche Bibliothet und ein Dbfervatorium, fowie ein Grafichaftefrankenhaus und ichenkte ber Stadt ine neue Martthalle und Fleischscharren. A. ift ber Gis ber Affifen fur die Graffchaft und hat in Gefängniß. Die Stragen find reinlich. Bebes Sahr finden funf Martte ftatt, fur ben Berauf ber Leinenwaaren, welche bie Drapers (Linnenhanbler) von ben kleinen Webern jufammentaufen und auf eigene Rechnung bleichen laffen.

Armagnac (Ager Aremonicus), ber Provingname einer fübfrang. Lanbichaft, welche als in Theil ber Gascogne bem heutigen Depart. Gers entspricht und fruher, von ben Pyreraenabfallen bis zur Garonne reichend, in Dber- und Rieberarmagnac getheilt murbe. Der ruchtbare, befondere fur Getreibe, ben ausgezeichnetften Bein und ben Betrieb der Biehaucht gunftige Boben ift in außerorbentlich viele Guter gerftudelt und unter einem gahlreichen, aber armen Abel vertheilt. Der Sauptinduftriezweig besteht in Branntweinbrennerei, beren Product 216 Rau d'Armagnac im handel mit bem von Saintonge und bem von Cognac wetteifert. Die einfachen, traftigen und muthigen, aber in Aberglauben und Unwiffenheit lebenben Bewohner murben bereinft insbesondere au Rriegsbienften gesucht. A. führte ben Titel einer Grafichaft und bas alte vom Ronig Chlobwig, bem Merovinger, abstammende Geschlecht ber Armagnacs hat wiederholt in der Geschichte Frantreichs eine wichtige Rolle gespielt. Graf Bernhard VII., ein tapferer und machtiger Parteiführer, ber auf ber Geite ber Orleans gegen bie Burgunber ftand, murbe 1418 Connetable, balb barauf aber in Paris, bas bie Burgunber einnahmen und wo er fich burch Sarte verhaft gemacht hatte, gefangen und ben 12. Juni 1418 ermorbet. Sein Entel Johann lebte mit feiner jungften Schwefter Zabelle in blutschanderischem Berbaltnif und lief fich fogar, nachbem er fie und ben Saustaplan burch eine untergeschobene Bulle getäufcht hatte, mit ihr trauen, und verfiel darüber in Bann und Acht. Er floh nach Aragonien und erwirfte Abfolution und Rudgabe feiner Guter, folug fich aber feit 1465 auf die Seite ber Segner Ludwig's XI., und mard endlich nach langen Kriegen 1473 in Lectoure umgebracht. Sein Dheim, Jatob, Bergog von Remoure, mar bas Saupt ber Opposition; er murbe nach wieberholten Emporungen in einen eifernen Rafig gesperrt und 1477 enthauptet. Dit bem Grafen Rarl erlosch 1497 bas Geschlecht und die Guter fielen ar die Rrone. Frang I. verlieh aber die Graffchaft A. feinem Schwager, dem Bergog Rarl von Alencon, durch beffen Witwe fie an bas Saus Albret in Navarra tamen. Erft Beinrich IV. brachte fie fur immer an die Rrone Frantreich. Die vormalige Sauptstadt A.s ift Lectoure am Gers mit 6330 G., mahrend sublich

bavon Auch mit 10460 E. die Hauptstadt bes Depart. Gers ist. — Die Armagnaten bildeten zur Zeit König Karl's VII. von Frankreich den Kern der von dem Grafen von Armagnat und andern Rottenansührern besehligten Scharen, welche lange in Frankreich Mord und Becherung übten. Um nach Iohann's IV. von Armagnac Unterwerfung 1444 das Land von ihnen zu befreien und zugleich, wo möglich, den Rheinstrom als Grenze zu gewinnen, sandte Karl VII. auf Kaiser Friedrich's III. und der Großen von Elsaß und Schwaben Einladung, welche so die Schweiz zu unterdrücken hofften, zwei Heere dieser Armagnaten, das eine, 20000 Mann start, nach Meh, Toul, Berdun und Elsaß, das andere, 30000 Mann start, unter dem Dauphin gegen den Sundgau und Mömpelgard ab. Aber die Schweizer befreiten sich von der Buth diese Raubgesindels durch den glorreichen Tag dei St.-Jatob an der Birs 26. Aug. 1444, wo das kleine Schweizerheer mit seinem Untergang den vortheilhaften Frieden von Ensisheim (28. Dat 1444) erkaufte. Aus dem Elsaß wurden die Armagnaten 1445 theils durch Wassensalt, theils durch Bergleiche entsernt, worauf Karl VII. die noch übrigen meist verabschiedete. Diefer sogenannte Armagnatenkrieg wurde in Deutschland, wo man den Namen Armagnac in "Armer Ged" verstümmelte, Armegedenkrieg genannt. Bgl. Barthold, "Der Armegedenkrieg 1444 und 1445" im "Historischen Taschenbuch", Neue Folge, Jahrg. 3 (Lyd. 1842).

Armansperg (Jof. Lubw., Graf von), ehemaliger Prafibent ber Regentichaft in Griechenland, geb. 28. Febr. 1787 zu Rösting in Nieberbaiern, aus einer fehr alten und ausgezeichneten Kamilie, trat 1808, nachbem er zu Landshut seine Studien beendet, in den Staatsbienfl. In ben Kriegejahren 1813 und 1814 mar er bair. Armeecommiffar, verwaltete einige Monate bas Departement ber Bogefen und war fpater Mitglieb bes Berwaltungerathe fur bas Gebin amifchen Rhein und Mofel. Er mohnte 1815 bem Biener Congresse bei, murbe im Relbange biefes Jahres Bevollmachtigter im Sauptquartier ber Berbundeten, und abminiftrirte bam u Aurerre in Burgund bas aus feche Departements gebilbete bair. Generalgouvernement. Bon 1816—23 bekleibete er mehre wichtige Stellen, und machte fich als Director ber Regierung bes Rheinfreises befonders verdient um die Organisation der bortigen Finangen und um die Erhaltung ber in ber Revolution gewonnenen Inftitute. Als Gutebefiger im Unterbonaufreife 1825 jum Abgeordneten gewählt, wurde er zweiter Prafibent ber zweiten Rammer. Er ftanb an ba Spipe einer gemäßigt liberalen Opposition und brang auf Einführung ber Lanbrathe. Bei bem Regierungsantritt bes Königs Lubwig berief ihn biefer nach Munchen, wo bie Berordnungsentwurfe über veranderten Dragnismus des hobern Berwaltungswesens hauptfachlich von ibm ausgingen. Schnell nacheinanber murbe er Staatsrath, lebenslanglicher Reichsrath, Minifter bes Innern und ber Finangen und endlich Minifter ber Finangen und bes Auswartigen. Er ge hort mit zu ben Grundern bes Deutschen Bollvereins, bethätigte fich in ber Territorialfrage gegen Baben und in der sponheimischen Surrogatefrage, regenerirte das lange vernachläffigte Thos lehnswefen und brachte ftrengere Drbnung und Rlarheit in die Finangen, jumal in bas Smattfculbenwefen. Dagegen betlagte man fich, bağ er allzu febr bie fiscalifchen Gractionen begim flige und glaubte bei ihm überhaupt eine zu ausschliegende Borliebe fur die blos materiellen Intereffen fowie fur die fogenannten ftrengen Biffenschaften zu bemerten. Schon fruber bem er fich burch traftigen Wiberftand gegen bie fleigenben Anfoberungen Rome ben Sag ber Camarilla und Congregation jugezogen, ber noch hoher flieg, als er auf bem bewegten Landtage von 1831 mehrfache Berfuche machte, fich ber entschieben liberalen Partei zu nahern. Die Folge war, baf er beim Schluffe bes Landtags vom Ministerium entfernt und zum Gesandten in Low bon bestimmt wurde. Er zog es indes vor, sich auf seine Familienguter zuruckzuziehen, tomt jedoch nicht auf die Dauer ber Berfuchung widerstehen, den wiederholten Auffoderungen be Ronigs zu folgen, und an der Spige ber nach bem Londoner Vertrag vom 7. Dai 1832 zu bilder ben Regentschaft in Griechenland die Leitung der Angelegenheiten zu übernehmen. Als Brife bent ber Regentschaft landete A. mit dem jungen Könige Otto, zu Ende des Jan. 1833, bei Rauplia. Bom Juni 1835 bis 14. Febr. 1837 mar er Staatstangler, und in den lesten Denaten, mahrend ber Abmefenheit bes Ronigs in Deutschland, ichaltete er mit faft unumforant ter Bollmacht. Gewiß geschah für Griechenland manches Beilsame unter seiner vierjährige Bermaltung. Allein von taufenb Schwierigkiten umringt, im Gebrange erhister und mit ge genseitigem Distrauen erfüllter Parteien, von ben Rivalitäten und Intriguen ber Gefanten ber europ. Grofimachte umgeben, im Streite mit ben anbern Mitgliebern ber Regenticaft, fcien er boch nicht bem Bertrauen zu entsprechen, womit ihn anfange bie europ. Diplomete gehoben. Darum ward Rubhart (f. b.) zu feinem Nachfolger ernannt. Man warf A. befonder vor, baf er fich burch bie Bilbung einer ihm perfonlich ergebenen Coterie unentbebrlich au me

chen gesucht habe. Wiber eine im Senat zu feinem Gunften beschlossene Abresse erließ ber Stadtrath von Athen eine tadelnde Gegenadresse über seine Berwaltung. Bergebens war auch bas Bemühen seines Freundes und Bertrauten, des engl. Gesandten Lyon, der dem rücklebrenden Monarchen erklärte, daß an die Belassung A.'s im Amte die Ruhe des Landes und des Königs eigene Sicherheit geknüpft seien. A. erhielt vielmehr sogleich seine Entlassung, als er dem noch nicht gesandeten Könige am Bord des Schiffs Portsand seine Aufwartung machte, und verließ Griechensand im Anfange des März 1837. Er hatte zwei Töchter an Eingeborene verheirathet, aber die ältesse derselben durch den Tod verloren. Seitdem lebt A. von dem öffent-

lichen Leben entfernt auf feinem Gute Egg bei Deggenborf.

Armatolen und Alephthen nannte man jene driftlichen Krieger in ben nörblichen Sochlanbern Griechenlands, welche fich feit Grundung bes osmanifchen Reichs in Europa glemlich unabhangig zu erhalten mußten. Urfprunglich führten fie, wegen ihrer Raubzuge nach bem platten Lande, ben allgemeinen Namen Alephthen ober Rauber; ber Name Armatolen wurde bann Denen zu Theil, die mit der Pforte in Unterhandlungen traten. Rachdem zuerft die Bewohner bes Berge Agrapha bas Borrecht erhalten, einen heerführer und eine Schar jur Sicherung ber Drbnung in ben benachbarten Stabten und Dorfern zu bewaffnen, verbreiteten fich die Armatolen balb über bas gange hellenische Reftlanb. Sie galten als Stammhalter griech. Kreibeit und Selbständigkeit und bewiesen fich feit Anfange bes 17. Jahrh. ber Pforte immer gefährlicher. Die Ramen berühmter Rlephthen wurden allenthalben mit Stolz genannt und ihre Thaten vielfach befungen. Die Pafchas, unvermögend gegen die tuhne Berfclagenheit ber Armatolenfuhrer, ber Rapitanys und ihrer Scharen fich ju fchuben , faben fich gewöhnlich genothigt, mit ihnen ju unterhandeln. Gegen Bufagen friedlichen Berhaltens verfprach ber Pafcha Golb und Lebens. mittel und vertraute die Ruhe ben ichirmenben Baffen ber Armatolen. Immer mehr gewannen bie Armatolen auf biese Beise an Macht und Kraft, weshalb auch die Hetaria (f. b.) zuerft Armatolen und Rlephthen für sich gewinnen mußte, wenn mit Erfolg ein Aufstand gegen bie Pforte unternommen werben follte. Den Armatolen tonnte aber nichts willtommener fein, als Die Auffoberung ber Betaria. Ihre Macht betrug um biefe Beit etwa 12000 Mann, welche theils jefte Stellungen eingenommen hatten, theils willkurlich ihren Aufenthalt im nörblichen Sellas wechselten. Die ausgezeichnetsten Armatolenführer waren Guftrates mit 500 Dann, Gogo, Beorg Bongas, Saphalas, ber 1827 vor Athen fiel, mit 600 Mann, Georg Malen mit 300 Mann, Raraistatis, ber gleichfalls 1827 vor Athen blieb, mit 600 Mann, Diso Ronbojannis, Johannis Panuryas, Ralpodemos, ber vor Miffolunghi fiel, mit 400 Mann, Donffeus, Georg Karataffo mit 600 Mann, Chriftos Meftenopulos und Martos Botfaris, ber an ber Spite der Sulioten ftand. Im Bereine mit mehren andern Alephthen bilbeten fie die hauptmacht bei bem Anfange bes griech. Freiheitstampfs, in welchem fie fich mit wenigen Ausnahmen hoben Ruhm erwarben.

Armatur begreift in der Ariegesprache alle diejenigen Gegenstände, welche zur Bewaffnung bes einzelnen Mannes gehören, d. h. sowol die Wassen selbst als auch das dazu gehörige Lederzeug, wie Auppeln, Bandeliere, Patrontaschen u. f. w., und die zum Auseinandernehmen und Reinigen der Wassen ersoberlichen Wertzeuge, wie Kräher, Schraubenzieher, Federhaten u. dgl.

— Armateur nennt man bisweilen den Auseuster eines Schiffs, den Rheder (f. d.).

Armbruft, ein uraltes Geschof, bessen erste Ersindung sich nicht genau angeben lagt. Rach Plinius haben es die Phonizier erfunden. Im Mittelalter scheinen es die Kreuzsahrer im Drient kennen gelernt zu haben, denn die Griechin Anna Kommena beschreibt es in ihren historischen. Erzählungen unter dem Namen Tzagre als eine noch unbekannte Sache. In Europa wurde die Armbrust durch die rücktehrenden Kreuzsahrer bekannt und bald einheimisch. Die deutschen Schüben führten diese Wasse von einer solchen Stärke und Kraft, daß nur dienervige Faust eines Deutschen im Stande war, sie zu spannen, und die abgeschoffenen Pfeile oder Bolzen drangen selbst durch einen mäßig starken Hannisch. Der Bogen wurde nicht wie bei den alten Pfeildogen von Holz, sondern von Stahl angesertigt, an einem besondern Schaft besestigt, und die Sehne mittels einer kleinen Handwinde, die man Spanner nannte, gespannt. Die Pfeile oder Bolzen waren in der Regel vorn mit Eisen beschlagen, dald rund, dald eckg oder spis. Auch schleuberte man mit der Armbrust brennende Dinge fort, um Gebäude und Kriegsmaschinen anzugunden. Balester wurde die ganz aus Eisen bestehende Armbrust genannt, und Balistarii oder Aroudalistarii hießen Die, welche eine solche führten. Eines Balesters bediente sich untern Andern Sot von Berlichingen 1502. Im I. 1139 ward zu Rom der Bann über den Gebrauch dieses mör-

42 \*

berifchen Gewehre ausgesprochen, funfzig Sahre fpater durch Papft Innoceng III. erneuert, je boch beibe male ohne Erfolg. Borgugemeife maren bie Armbrufte unter Richard Lowenberg und Philipp August von Frantreich im Gebrauch. In Deutschland geschieht ihrer 1286 Erwahnung, wo Boleslaus I., Bergog von Schweibnis, ein Bogelichiegen bamit abhalten lieg. 3m3. 1500 bei ber Belagerung von Capua, und 1502 bei ber bee Schloffes Peineburg, bebiente man fic ber Armbrufte mit vielem Bortheil. Die Baffe erhielt fich felbft noch nach Erfindung bes geuer gewehrs bis um 1530 und in England fogar bis 1627. Die Armbruftfcusen, auch Armbrufter genannt, bilbeten einen Saupttheil bes Fugvolts, und bie genuefischen und venetianischen zeichneten fich im 14. und 15. Jahrh. burch ihre Geschicklichfeit aus, weshalb fie haufig in fremden Sold genommen wurden. In Frantreich veranlaßte die Armbruft die Ginrichtung einer vornehmen Rriegestelle, ben Grandmaitre des erbaletriers, ber nach bem Marichall ber Rachte war und die Aufficht über die game Artillerie hatte. Aus ben Armbruftfchuben entftanden fpater bie Argoulets, auch Archers ober Crennequins genannt. Dieselben tampften jeboch nicht, wie bie Armbruftfcuben ju fuß, fonbern ju Pferbe, und murben nach Ginfuhrung bes Keuergewehrs mit einem 21/2 F. langen Rarabiner bewaffnet und meift jum Dienft im Meinen Rriege, ju Borpoften, Patrouillen u. f. m. gebraucht. Bei ben Deutschen und Spaniern nannte man biefe Battung Schuben Ringerpferbe, welche bas Gefolge ber Ritter bilbeten. In fpatern Beiten bilbeten bie Argoulets Kahnlein von 100 - 200 Mann. Karl VII. von Krantreich organifute 1448 eine vierte Classe Freischuten zu Ruf, welche 18 Bolzen bei fich führten und foger en Sonn- und Reiertagen fich im Schießen übten.

Armee ist eine größere Truppenmasse, welche unter dem Oberbefehl eines Einzigen (Oberbefehlshaber, Obergeneral) auf einem bestimmten Kriegsschauplate operiren soll. Man benennt eine Armee häufig nach ihrem Kriegsschauplate, oder den himmelsgegenden, oder dem bestimmten Iwede, zu welchem sie dient: z. B. die Rheinarmee von 1794 unter Moreau; die Schlische Armee von 1813 und 1814 unter Blücher; die Nordarmee, Südarmee; die Observationsarmee, Occupationsarmee u.s. w. häusig bezeichnet man den Begriff Armee auch mit dem Worte heer, wiewol heer nur der allgemeine Ausbruck für die bewassente Macht ist, ohne Berücksigung specieller Berhältnisse und Bestimmungen. Für die Stärte einer Armee bestehen teine bestimmten, nicht einmal annähernde Normen: sie richtet sich nach der Größe des Kriegsschauplates und andern Umständen. Im Feldzuge von 1794 war z. B. die franz. Nordarma 154000 Mann, die Arbennenarmee nur 27500 Mann start. Der nothwendigen Gliederung halber zerfällt eine Armee in mehrere Armeecorps, deren jedes von einem General commandit wird. Zedes Armeecorps zerfällt in Divisionen von etwa 10000 Mann, jede Division in zwa Brigaden. Nicht selten versteht man unter Armee die in einem Kriege austretende Truppenmacht einer Nation überhaupt, und sprigdt sond der Franz, preuß. span. und andern Armeen.

Armenarat. Gine bringende Aufgabe für ben wirklich civilifirten Staat ift, bag jeber Ep trantte, auch ber Armfte, flets und fofort uneutgeltlichen arztlichen ober munbargtlichen Beftand erhalten tonne. In Deutschland findet man allerdinge in allen großern Stadten Armen ober Diftrictsargte, mit ber Berpflichtung Jeben, ber ihnen von ben Communalbehorben juge wiesen wird, unentgeltlich, auf Roften ber Gemeinde, ju behandeln. Diese Ginrichtung führt aber haufig ben Ubelftand mit fich, baf bie Sulfe ju fpat tommt, und bie Rrantenlager fehr langwierig und toftspielig werden. Denn die Behorde verlangt gewöhnlich, ebe fie ben Emzettel ausstellt, eine bis zur Notorietät ausgebildete Armuth und Krankheit. Daher sind folde Arstalten weit wohlthatiger, welche jebem fich Melbenben, ohne im voraus nach beffen Bebuf tigfeit zu fragen, auf ber Stelle arztliche Gulfe verschaffen: wie g. B. Die Politiniten, Rranten berathungsanftalten, Consultations gratuites, Rinderheilanftalten. Diefe bauen meiftens ben Ubel gur rechten Beit vor, wo es noch unbebeutenb ift, und verhuten auch, baf ber Rrante nicht erft burch langeres Rrantfein verarme. In fleinern Stabten und auf bem Lande ift für armt Kranke auch in Deutschland noch sehr wenig geforgt. Der Physikus (Bezirksarzt) ift zwar verpflichtet, die erfranten Armen zu besuchen, hat aber felten Beit und Mittel bagu. Beachtensweiche Borfchlage jur Armentrantenpflege auf bem Lande machten Chauvin und Berger in einem in franz. Nationalversammlung überreichten Memoire, bas auch (Par. 1849) veröffentlicht wurde.

Armencolonien nennt man organisirte Ansiedelungen Berarmter, nicht in überseischen Colonien, sondern inmitten der europ. Länder, mittels deren es ihnen möglich gemacht werden foll, durch Arbeitsamkeit, Ordnung und Sparsamkeit sich in eine gunftigere Lage zu verseten. Die Unternehmer folder Anstalten überlaffen den Ansiedlern einen bestimmten Landantheil, reichen ihnen die zur Bodencultur unentbehrlichen Ersoderniffe dar, schießen ihnen Lebensbedarf bis zu

Armenien 661

Ernte vor, binden die Art bes Anbaus an bestimmte Borfchriften, führen über Arbeit und Fleiß ftrenge Aufficht, und geben Bedem burch bie Ausficht auf ben Genuß ber Fruchte feiner Dube einen Reig zur Arbeit. Mit biesem nachsten 3wed ift die Sorge fur die Erziehung ber Kinber ber Ansiedler verbunden, welche neben bem bilbenben Unterricht jugleich an eine ihren Rraften angemeffene Arbeit bei bem Anbau bes Bobens gewöhnt werben. Es ift febr naturlich, bag auf biefe Anstalten große Soffnungen gerichtet murben, und bag man in ihnen namentlich ein Surrogat für die organisirten Auswanderungen erblidte, die fur Staaten, die teine Colonien befigen, ihre großen Schmierigfeiten haben. Dier murben gubem bie Urmen nicht vom Baterlanbe getrennt; man gab ihnen Mittel und Anleitung, fich burch eigene Rraft aus ihrer betrübten Lage zu heben; man führte fie in bas einfache, traftigende Lanbleben und zu der fichern Thatigteit bes Landbaus; man benuste fie überbies, um obe Lanbftreden, bergleichen fich in allen Lanbern noch finden, urbar zu machen und vernachläffigte in hohere Cultur zu bringen. Es wurden benn auch an verschiebenen Drten berartige Berfuche gemacht. Im Rleinen gefchah bies von bem Freiherrn von Boght in Flottbed bei Samburg und von Larochefoucault in Liancourt; im Gro-Ben hauptfachlich in Solland ju Frederiksoorb (f. b.) und fpater in anbern Gegenden bes Landes burch ben General van ben Bofch. Bon bort aus fand bie Ibee Rachahmung in Belgien ju Bortel, Merplus und Reglevoorfel, und in Solftein ju Freberitsgabe, bier hauptfachlich burch ben Conferengrath Lamas. Indefifcheinen Die weitern Resultate wenigstens nicht gunftig gewesen zu sein, baf fie zur Nachahmung und größerer Ausbehnung ermuthigt hatten, und bie Dehrzahl ber Stimmen entscheibet fich jest wiber bie Errichtung folder Colonien. Am wenigften konnen bie Armencolonien als Gegenmittel gegen ben Pauperismus bienen; benn wenn bie Urfachen beffelben fortwirten, fo entfteben immer wieber an ben andern Orten bes Landes weit mehr Arme, als man burch die Armencolonien ableiten fann. Schon bas ift ein ungunftiges Beichen, bag man an jene Stellen bie Bewohner erft hinbringen mußte, ftatt bag fie fich auf bem naturlichen Bege bes Bertehre baselbft eingefunden haben sollten. Sauptfachlich aber baben fich bie Roften weit hoher gezeigt, als man erwartet hatte. Es gelang nicht, Die Colonisten auf eine folde Stufe zu heben, wo man fie mehr fich felbft hatte überlaffen konnen, fonbern man mußte die Controle und Bevormundung nach und nach eher verschärfen, ftatt bag man fie minbern tonnte. Damit aber tann nur die Bermeibung offener Bermahrlofung erzwungen werben, mahrend die Unluft der Coloniften hierdurch erhöht wird, die Roften fleigen und bas wirthichaftliche Gedeihen gurudbleibt. Als ein Saupthindernif ericheint, bag bei uns die Maffenarmuth am baufiglien unter ber Induftriebevollerung auftritt, mogegen fich an landlichen Arbeitern eber Dangel zeigt; die Induftriebevollerung aber hat felten die Rraft, noch feltener die Luft jum Land. bau. Auch fogar eine nothleibenbe landliche Bevolkerung manbert erfahrungsmäßig lieber nach Auftralien aus, als in die nachfte Proving. Die Rabe ber frühern Beimat mag theils moralifc bruden, theils aber muß fie auch flete Berfuchungen bringen. Die bloge polizeiliche Bucht reicht auch in Armencolonien für eine gebeihliche Entwidelung teineswege aus. Diefe verhutet nur, aber Schafft nicht. Bur Anwendung anderer Mittel aber, wie fie Dwen (f.b.) lange Beit zu Rem-Lanart, was aber teine eigentliche Armencolonie, fonbern ein Fabritborf war, mit großem Grfolge versuchte, find die entsprechenden Charaftere au felten. Go icheint die Idee in größerm Dafftabe jur Beit unausfuhrbar ju fein. Auch in Baiern auf bem Moos, in ber Nabe von Munchen, gemachte Berfuche follen ganglich mislungen fein. Indeß tann es immer zwedmäßig fein, einzelne Arbeitshäufer, gang befonbers aber Die Baifenpflege und Die Erziehung vermabrlofter Rinber, auf lanbliche Beschäftigung zu bafiren, und überhaupt bem Lanbbau, soweit es thunlich, für die 3mede der Armenpflege ju benuben. Bgl. Luttmis, "Uber Berarmung, Armengefese und Armencolonien" (Breel. 1834) und Schmibt, "Uber bie Buftanbe ber Berarmung in Deutschland" (Bittu z und Lpg. 1837).

Armenien, ein Sochland am sublichen Abhange des Kautasus bis gegen Mesopotamien herab. Daffelbe hatte in den verschiedenen Jahrhunderten seiner Geschichte verschiedene Grenzen, und ist der Urst eines der ältesten eivilisten Böller der Erde, der Armenier oder, wie sie sich selbst nennen, der Hait, die nach ihrer Sprache der großen indo-germanischen Böllerfamilie angehören. Ihre älteste Geschichte, in die sie aus dem mit dem Christenthume empfangenen Alten Testament viele judische Traditionen hineintrugen, ist mythisch und zeigt nur so viel, daß sie in der Urzeit von eigenen unabhängigen Königen beherrscht, später aber den Affyrern und Medern zinsbar wurden. Die zwischen Mythe und Geschichte schwebende Zeit As beginnt mit dem König Dikran oder Tigranes I., aus der Dynassie haig's, der um die Mitte des 6. Jahrh. v. Chr. A. wieder unabhängig machte. Der lette König aus seiner Dynassie, weiche bald die

perfifche Dberherrichaft anertennen mußte, tam 328 v. Chr. im Rampfe gegen Alexander t. Gr. um, ber auch A. fich unterwarf. Rach bem Tobe Alexander's fiel A. nach manchen Bechiel fällen unter die herrichaft ber Seleuciben, die bas Land burch Statthalter regieren ließen. 3ma von diefen, Artarias und Zariadres, machten fich jedoch zwischen 223-190 v. Chr. von ihren Dberherrn, Antiochus b. Gr. (f. b.), mahrend beffen Rampfen mit ben Romern unabhangig und theilten fich in das Land, das nun in Groß- und Rleinarmenien zerfiel. Artarias nahm Grofarmenien , bas im D. von Pontus und Roldis burch bas moschische Gebirge, von Iberien und Albanien burch ben Cyrus, im D. von Debien burch ben Arares und bas Sebirge von Atropatene, im S. von Affprien burch bas Riphatesgebirge und von Mefonotamien burch ben Tigris, und im B. von Rleinarmenien burch ben Cuphrat getrennt wurde. Die Dynastie bes Artarias tann aber nicht lange regiert haben, benn schon um bie Ditte bes 2 Sahrh. v. Chr. finden wir Großarmenien in der Gewalt eines Zweigs der parthifchen Arfaciden (f. b.), ber, mit Balarfaces ober Bacharfchay I. beginnend, Großarmenien feine zweite Dyna flie gab, Die Difibis zu ihrer Refibeng machte. Der berühmtefte gurft biefes Konigsgefchlecht war Tigranes b. Gr., welcher ju ben von feinen Borfahren gemachten Eroberungen in Aleinafien und ben Raufasublandern auch noch Sprien, Rappadocien und Kleinarmenien fügte, die Parther schlug und ihnen Mesopotamien, Adiabene und Atropatene abnahm. Der Conflict mit den Römern, in welchen er durch Mithridates von Pontus, seinen Schwiegervater, gerieth, beraubte ihn aber 63 v. Chr. faft aller feiner Eroberungen. Das von nun an immer heftigere Anbringen ber Romer von Beften, wie bas ber Parther von Dften, brachte bas großarmenifche Reich mehr und mehr herab. Die Nachfolger Tigrance' b. Gr. waren theils von ben Romern, theils von ben Parthern abhangig, und im Innern wurden die Großen immer felbstandiger; eine turge Brit, unter Trajan, war Grogarmenien eine rom. Proving. Seine Befchichte verlieffest in einer ununterbrochenen Reihe von Unruhen im Innern und Kriegen nach aufen, von gewaltsamen Thonwechseln und bespotischen Regierungen, von turgem Erheben und ichnellem Burudfinten.

So war es möglich, baf icon 232 bie Saffaniben Grofarmenien erobern und fich 28 3 parin behaupten tonnten. Unter bem mit Bulfe ber Romer 286 wieber in ben Befis feines Erb reichs gefetten Ronig Tiribates III. begann bas Chriftenthum fich in A. auszubreiten. Anfargs hatten die Chriften große Berfolgungen ju bestehen, balb aber, nachdem Tiribates bas Chriften thum felbft angenommen, wurde es jur Lanbebreligion und verbrangte, freilich unter blutigen Rampfen, völlig ben alten Glauben. Derfelbe hatte die religiöfen Anfichten bes Boroafter jut Grundlage, war jeboch fehr mit griech. Dhythen und eigenthumlichen Anschauungen vermifcht, wie dies ber Umftand beweift, daß die Armenier zwar als machtigfte Gotter ben Aramagt und Mihir (ben Drmuzd und Mithras der alten Perfer), aber auch eine Art Benus, die Analite, und außerbem noch mehre andere Gotter verehrten, benen fie Thiere opferten. Das Chriftenthum vermochte weber ben innern Berfall bes Reiche aufzuhalten, noch ihm wirffame Bulfe von Siten ber byzantinifden Grieden gegen bas Anbringen ber Berfer zu verschaffen. Die Grieden wetteiferten vielmehr mit ben Perfern, bas Land an fich ju reifen und jeben Schein von Gelbständigfeit ju vernichten. Go tam es, bag ber perf. Konig Bahram V. fcon 428 M. ju einer Proving bee Saffanibenreichs machen, und mit ber Abfebung Artafir's bas Enbe ber Affecibischen Opnaftie auch in A. herbeiführen konnte. Bei biefer Gelegenheit mar ein Meiner Theil bes westlichen Als an die bnjantinischen Raifer getommen, welche ju gleicher Beit Berren von Aleinarmenien waren; allein diese verloren jenen Theil ebenfalls nach und nach zuerft an bie Saffaniden, bann fpater an die Araber. Die Saffanidenbynaftie, beren Berrichaft über A. vorzüglich burch die blutigen und doch erfolglosen Bersuche der Perfer, das Chriftenthum in diesem Lande auszurotten, bentwurdig ift, fiel nämlich bereits 632, und an ihre Stelle traten als Groberer in Borberafien die arab. Rhalifen. In den Rampfen zwischen olefen und ben byzantinifden Raifern warb A. aufe neue fürchterlich beimgefucht, und theile von byzantinischen, theile von arab. Statthaltern regiert. Afchob I., aus ber alten und machtigen armen. Familie ber Bagratiben, fott sich enblich, mit Erlaubnif bes Rhalifen, 885 die Arone auf's haupt und ward fo ber Grunda ber britten großen armenischen Dynastie ber Bagratiben ober Bagrabunier. Unter feinen Rad. folgern hob fich Großarmenien aufs neue und erfreute fich eines ungewohnten Glucks, bis un bas Ende bes 10. und ben Anfang bes 11. Sabrh, bie unter ben Mitgliebern ber Bagratiberbynastie selbst ausgebrochenen Streitigkeiten und der Abfall der Arbstunier es von neuem in feinem Innern fowachten und barum unfabig machten, bem gleichzeitigen Anbrange ber Gelbfouden (f. b.) und ber Byzantiner zu wiberfieben. So unterwarfen fich bie Griechen, nachben fie 1079 ben letten Bagratibifchen Ronig hatten ermorben laffen, einen Theil feines Reicht

während Turten und Aurden des andern fich bemächtigten. Nur wenige einheimische Fürsten wahrten ihre Unabhangigkeit, die sie jedoch durch die Mongolen, 1242, die gang A. eroberten, endlich auch verloren. Im S. 1472 ward Großarmenien eine pers. Proving, deren westlichen Theil der turt. Sultan Gelim II. eroberte, mahrend der öftliche unter pers. herrschaft verblieb.

In Aleinarmenien, bas im R. burch bie Gebirge Scobifes und Darvahres vom Dontus, im D. burch ben Euphrat von Grofarmenien, im G. burch ben Taurus von Sprien und Cilicien und im 2B. burch einen Zweig bes Antitaurus von Kappadocien gefchieben mar, hatte 190 v. Chr. Zariadres fich auf ben Thron geschwungen. Seine Dynastie herrichte bis auf Tigranes ben Groffen von Groffarmenien, welcher Aleinarmenien eroberte und im 3. 70 v. Chr. ben letten Berricher beffelben in einem Treffen tobtete, aber bas Land wieder an bie Romer verlor, Die es bem Dejotarus, Bierfürften von Galatien, gaben. Nach bem Tobe bes Gobne beffelben marb es von ben Romern verfchiebenen Berrichern verliehen und foater jur rom. Droving gemacht. Als folche fiel es bei ber Theilung bes rom. Reichs bem morgenlanbifchen Raiferthum au, beffen Schidfale ce bis gegen Ende bes 11. Sahrh, theilte. Um biefe Beit warb Rleinarmenien, in beffen Gebirge fich fcon feit langerer Beit viele Bewohner Grofarmeniens vor bem Buthen ber Perfer und Turten geflüchtet hatten, vort Rhupen, einem ebenfalls babin geflüchteten Bermanbten bee letten Bagratibenkonige von Grofarmenien, vom byzantinischen Soche befreit. Seine Nachfolger behnten ihre Berrichaft über Cilicien und Rappabocien aus, fpielten eine bedeutende Rolle in den Kreuzzugen, und murben baburch fo machtig, baf Leo II. vom Raifer Beinrich VI. 1198 jum Rönig erhoben und mit einer toftbaren Krone befchenkt wurde. Lange Beit blubte bas fleinarmenische Reich unter ber Dynastie ber Rhupeniben, Die geschickt fich mit ben Mongolen abzufinden und ben Moslems zu widersteben mußten. Endlich brachen aber auch hier innere Unruhen sowie bas Ginmischen ber Bapfte in bie firchlichen Angelegenheiten, Die Macht bes Reiche, fobag es 1374 bem Angriffe bes agnpt. Sultans Schaban unterlag. Der lette Ronig, Leo VI., aus bem Saufe ber Ronige von Copern, vom Gefchlechte ber Luffgnan, begab fich, nachbem er aus ber agnpt. Gefangenichaft befreit mar, nach Paris, wo er 1393 ftarb. Rleinarmenien wurde nun nie wieder unabhangig, fondern tam 1403 aus ber Botmäßigfeit ber agopt. Gultane unter bie ber Turtmanen, 1508 unter bie ber Perfer und balb barauf unter bie ber Demanen.

Seit bieser Zeit haben die Armenier ununterbrochen unter dem bartesten Druck der Türken und Perfer geschmachtet. Deffenungeachtet bewahrten fie treu ihre Rationalität in physischer wie moralifcher Sinficht, ihren Glauben und felbft, ale Uberbleibfel ihrer fruhern Cultur, eine bobere Besittung als ihre herrscher. Gine große Angahl mar unter ben Sturmen, welche A. im Mittelalter vermufteten, und vorzüglich, um den Berfolgungen des Islam zu entgehen, ausgewandert. Dies ift die Urfache, baf Armenier über gang Borber- und Mittelafien bis nach China gerftreut find. Man findet fie auch in Ungarn, Siebenburgen und Galigien (gufammen ungefahr 10000 Seelen), befonders aber in Rugland, wo fie namentlich feit Peter I. Schus fanden und Gemeinden in Petersburg, Mostau und in Subrugland haben. Ja fogar in London und Amfterdam aibt es Armenier und berühmt ist die Congregation grmenischer Mechitaristen (f.b.) in Benedig, Trieft und Bien. Am jahlreichsten außer ihrer Beimat leben fie in Rleinafien, wohin fie fich fcon unter ben griech. Raifern fluchteten, und vorzüglich in und um Ronftantinopel (200000). Die erften osmanischen Eroberer haben ihnen bort einen eigenen Patriarchen gegeben. In Perfien, wohin eine große Angahl 1605 vom Schah Abbas mit Gewalt abgeführt murbe. gahlt man gegen 100000. Bon bier aus manberten wieberum Biele, um ben Bebrudungen zu entgehen, nach Offindien. Erst in der neuesten Zeit erhielt das Schickfal der Armenier in Kolge ber Rriege Ruflands mit Perfien und ber Turfei eine Benbung jum Beffern. Im Frieden von Turimantichai mußte Persien einen großen Theil von A., Die Provinzen Eriwan und Nachiticheman, an Rufland abtreten. Dann tamen in bem Frieben von Abrianopel einige anbere Gauen Armeniens unter ruff. Herrschaft. Während und nach jenen Ariegen wanderten eine Menge Armenier aus Perfien und ber Turtei nach ben füblautafifchen Provingen Ruffande aus, wo ihnen Bohnfipe angewiefen wurden. Bgl. Neumann, "Gefdichte ber Überfiebelung von 40000 Armeniern" (2pg. 1834); Bagner "Reise nach bem Ararat und bem Sochlande A." (Stuttg. 1848).

Die Hochebene A. umfaßt etwa 5000 D.M. Auf ihr liegen die Seen von Wan und Goktschai, und entspringen die Flüsse Aras (Arares), Rur (Cyrus), Tschoroth (Bathis oder Atampsis), Risti-Irmat (Halps), Euphrat und Tigris. Das große Plateau, auf bessen östlicher Seite sich das vulkanische Gebirge des Ararat (f. b.) erhebt, bildet den Mittelpunkt mehrer Bergketten, wie des Taurus und Antitaurus, der kurdischen und der nördlich nach dem Schwarzen Meere und

bem Raufasus zu auslaufenben Gebirge. Das ganze armenische Sochland, bas bie mannichfaltigften Gebirgeformationen und Gefteinarten bietet, zeigt viele vulfanifche Spuren, und noch im mer beweisen fcmere Erbbeben, & B. im Commer 1840, wie die vultanifche Thatigfeit in feinem Innern noch nicht erloschen. Das Rlima Als ift auf ber Sochebene im Sommer febr beif und im Binter fehr falt, in ben Thalern bleibt es jeboch milber. Das Erbreich macht ftellenweis nur ber Baffermangel unfruchtbar. Reis, Sanf, Flache, Tabad, Dbft, Bein und bie norblichen Relbfruchte, in ben tiefern Begenden auch Subfruchte und Baumwolle, find die vornehmften Culturameige. Groffen Mangel leibet bas Land an Balbungen. Die Gebirge enthalten Gifen, Rupfa, Blei, Salz und Raphtha. Die Biebaucht, befonders ber Pferbe, ift bebeutend und überwieat ben Aderhau. Außerdem gibt es viel Bienen und Wildpret. Die Einwohner find dem Sauptbestand theil nach eigentliche Armenier. Außer ihnen haben fich, in Folge ber verschiebenen Groberungen, auch mehre andere Boltsstämme barin nieder gelassen, so vor Allen Turkmanen, die noch immer ihren nomabischen Charafter bewahren, und von benen auch ein Theil bes Lanbes ben Ramm Turfomanien erhalten hat. Dann im fublichen Theile Die Rurben und als bas herrichenbe Boll bie Demanen; am Afchoroth findet man auch georgifche Lafen, und im gangen Lande gerfteut Griechen, Juden und Zigeuner. Die Bahl ber Ginwohner armenischen Stammes schapt man annahernd auf eine Million. Sie gehoren ihrer Rorperform nach der ichonften Abtheilung bn tautafifchen Race an, find mohlgemachfen, brunett und zeigen ben vorberafiatifchen Gefichtetwous. Shre intellectuellen Kahigkeiten find bebeutend, wie ihre Literatur und Geschäftsgewandtheit bemeifen. Doch hat die jahrhundertelange Unterbrudung fie in große Unwiffenheit und Aberglauben verfentt. Die Armenier find Chriften. Das Chriftenthum ift es gewesen, bas ihnen in ber Sturmen, welche der Islam über fie gebracht, ihre Rationalität hat bewahren helfen. Die gri-Bere Maffe von ihnen, besondere die in ihrer Beimat verbliebenen, bilbet eine eigene Rirche, nur ber fleinere Theil hat fich mit ber rom. Rirche vereinigt. Da A. tein felbftanbiges politische Banze ausmacht, fo lagt es fich ftatiftifch auch nur nach ben verschiebenen Provinzen ber Reiche, unter bie es fallt, bestimmen. In biefer Beziehung find bie turt. Gjalets Erzerum, Ban, Rart, bann Theile ber Gjalets Marafch, Sivas, Schehrefor, Diarbetr, fowie vom ruff. Transtautaften Die ehemaligen Provinzen Criwan und Nachitschewan, ein Theil von Schirman und bas ehemalige turt. Georgien, endlich ber nordweftliche Theil ber perf. Proving Aferbeidschan ungefahr bit jum Urmiabfee zu rechnen. Die bebeutenbften Drie in bem zu Rufland gehörigen Theile U.s find: Eriman mit 14000, Athalgit und bas berühmte Rlofter Etfcmiadgin; in bem tud. A.: Erzerum, Wan, Bajazib mit 15000 und Erzingan mit 30000 C.

Armenische Rirche. Schon im 2. Jahrh. foll bas Christenthum nach Armenien getommn fein; denn Dionyfius von Rorinth fchrieb, einer Sage nach, an armenifche Chriften, die unter dem Bifchof Meruganes ftanben. Festen Bestand erhielt es erft im 4. Jahrh. burch ben Bifchof Gr gorius (megen feiner apostolischen Wirksamteit Lusaworitich ober ber Erleuchter genannt), ba ben Ronig Tiribates für baffelbe gewann, fowie im 5. Jahrh. burch bie Bibelüberfepung bet Diestob. Bon ba an herrichte ein reger Beift in ber armenifchen Rirche, und Armenier befuchten haufig die Schulen zu Athen und Ronftantinopel. In dem Rirchenstreite über die zwei Natum in Chriftus hielten es die Armenier mit ben Monophpfiten, verwarfen unter Begunftigung bet Perfertonige Rhosroes, ber das Land gegen 536 erobert hatte, auf einer Synobe zu Tuin bas chalcebonenfische Concil und lebten feitbem als abgesonderte Partei, die sich nach Gregorius bie Gregorianische Rirche nannte. Wie in keiner ber anbern morgenl. Rirchen zeigte sich unter ihner mehre Sahrh. hindurch ein reiches, wiffenschaftliches Leben, vorzüglich in der Theologie. Als ihrm größten Theologen verehren fie Rerfes von Rlah, armenischen Ratholitos aus bem 12. Jahrh, beffen Berte mehrmals und auch neuerdings (Bb. 1, Ben. 1833) herausgegeben worden find. Die Gregorianer haben ihre Abneigung gegen die fogenannte orthodore Rirche entschieden feftgehalten. 3mar haben die Papfte ju verschiebenen Beiten, g. B. 1145, 1341, 1440, wenn bie Armenier die Hilfe des Abendlandes gegen die Mohammedaner in Anspruch nahmen, Unions versuche gemacht; allein meift gingen nur die Berricher barauf ein. Das Boll beharrte bei seinen eigenthumlichen Meinungen, wie denn a. B. Papft Benedict XII. 1341 über 117 Serlehmen ber armen. Rirche fich beflagt. Unirte Armenier gibt es nur in Italien, Polen, Baligien, Perfen, unter bem Ergbifchof zu Rachitscheman am Don, im ruff. Gouvernement Zetaterinoslam und in Marfeille. Sie erkennen die geistliche Dberherrschaft bes Papstes an, stimmen in ihren Glaubensfagen mit ben Ratholifen überein, haben aber ihre eigene Rirchenordnung. Ebenfo verhaltet fich mit ben unirten armenischen Rloftern auf dem Berge Libanon in Sprien und auf der Infel San-Lazaro bei Benedig. (S. Mechitariften.) Bei dem Einbruche der Perfer in Armenien ju

Anfange bes 17. Jahrh. faben fich Biele genothigt, Mohammebaner zu werden; aber beiweitem ber größte Theil ift ber alten Lehre und Religioneubung treu geblieben. Gegen bie Bumuthungen ber Ratholiten hat fie fortwährend bie Pforte in Schus genommen, und neuerdings Rusland gegen bie Bubringlichfeit ber fath. und proteft. Miffionare. Der Lehrbegriff ber armenifchen Rirche untericheibet fich vom orthodoren besondere badurch, daß fie in monophysitischer Beise in Chriftus nur Gine Natur annimmt und ben Geift blos vom Bater ausgehen lagt. Sinfichtlich ber fieben Sacramente hat biefe Rirche bas Eigenthumliche, bag bie Tauflinge bei ber Taufe breimal befprengt und ebenso viel mal eingetaucht werden; daß fie die Firmelung gleich mit der Laufe verbindet; daß fie beim Abendmahl unvermischten Bein und gefäuertes Brot gebraucht, welches in ben Bein getaucht, herumgereicht wirb; baf fie bie lette Dlung nur geiftlichen Berfonen gleich nach ihrem Tobe gutommen lagt. Die Armenier verehren Beilige, glauben aber an fein Fegfeuer. Im Kaften thun fie es felbft ben Griechen juvor; fie feiern nicht fo viel Kefte als biefe, aber um besto strenger. Ihren Gottesbienst halten fie in der Turkei meift des Nachts; die Deffe in altarmenischer, die Predigt in neuarmenischer Sprache. Ihre hierarchische Berfaffung weicht menig von ber griech. ab. Der Ratholitos, bas Saupt ber Rirche, hat feinen Sis ju Etfchmiabgin, einem Rloster bei Eriwan, der Hauptstadt des ehemals perf., jest russ. Armeniens am Ararat. Diefe von Gregor von Nazianz gestiftete Rlosterfirche war die einzige, welchen die Mohammebaner Gloden erlaubt hatten. Nach Etichmiadgin muß jeder Armenier in feinem Leben wenig. ftens einmal wallfahrten. Das beilige Salbol, bas ber Ratholifos verfertigt und an bie Beiftichkeit verkauft, und die häufigen Ballfahrten der Armenier verschaffen ihm die Mittel, den Aufwand des Gottesdienftes zu bestreiten und treffliche Bilbungsanftalten fur Lehrer zu erhalen. Die Patriarchen ju Ronftantinopel und Berufalem, Die Erzbifcofe und Bifcofe ber Arnenier werben von ihm eingesett und je nach drei Jahren von ihm in ihren Amtern von neuem eftätigt ober bavon abgerufen. Die übrigen Geiftlichen haben abnlichen Rang und abnliche Beichaftigung wie die Priefter in ber orthoboren Rirche; Die Monche folgen ber Regel bes beil. Bafilius. Eine eigenthümliche Claffe der Geistlichen bilben die Wartabieds, eine Art graduirter Belehrten, die als Monche den Wiffenschaften leben und lediglich zu Bicarien der Bischöfe verpendet werden. Die Weltpriefter muffen fich ein mal verheirathen, burfen aber teine ameite frau nehmen. Bgl. Kunze, "Historische Darstellung bes gegenwärtigen Zustandes bes armen. Bolfes" (Petereb. 1831), welche Schrift befonders die firchlichen Berhaltniffe entwickelt.

Armenifche Literatur. Bor ber Ginführung bes Chriftenthums burch Gregor ben Ereuchter, gegen das 3. 300, gehörten die Armenier zum affyrischen oder medopersischen Culturinstem. Mit Ausnahme einiger alten Lieber, die Mofes von Rhorene aufbewahrt hat, ist jeboch ein literarisches Denkmal aus früherer Zeit erhalten. Mit bem Christenthume entwickelte sich! eine große Borliebe für griech. Sprache und Literatur, und eine Menge griech. und for. Schriftfteller murben in bas Armenifche überfest (vgl. Wenrich, "De auctorum graecorum versionibus arabicis, armeniacis etc.", Lpg. 1842). Gine eigene Schrift, bie aus 36 Buchftaben befteht, und mit ber noch jest bas Armenische geschrieben wird, murbe burch Miesrob 406 eingeführt. Die eigentliche Blute ber armenischen Literatur bauerte vom 4 .- 14. Jahrh. Gine Menge Schriftfieller aus biefer Periode werben genannt, beren größter Theil aus Theologen und Chronisten besteht, welche für die Kenntniß der Geschichte des Drients während des Mittelalters von bedeutendem Berthe und noch nicht gehörig benutt find. Die Rufter, nach welchen die armenifchen Edriftsteller fich gebildet haben, bie fpatern griech. Profaiter und Bygantiner, treten aus allen ihren Schriften hervor. Den übrigen orient. Schriftstellern stehen sie jumeift voran burch verstandige Auswahl der Thatfachen und geschmactvolle Darstellung. Mit dem 14. Jahrh. beginnt die armenifche Literatur ju finten. Dan fcbrich jest im Bulgararmenifchen, und bebeutenbe Berke treten wenige mehr hervor. Gine lebhafte Theilnahme an der Literatur ihres Baterlanbes aber haben die Armenier ftets bewahrt, und mo fie fich auch feit ihrer Berftreuung niebergelaffen haben, überall haben fie Drudereien angelegt, fobag man armenifche Drude tennt aus Amfterbam, Benedig, Livorno, Lemberg, Mostau, Aftrachan, Konftantinopel, Smyrna, Etfc. miadzin, Bopahan, Mabrae, Ralfutta und andern Orten. Die intereffantefte Rieberlaffung ber Armenier ift die der Mechitariften (f. d.) auf der Infel San-Lazaro bei Benedig.

Die Bibel, beren übersesung von Miestob und seinen Schülern 411 begonnen wurde, und im Alten Testamente dem Texte der Septuaginta folgte, sedoch später aus der Peschito und Bulgata mannichsach interpolirt wurde, gilt noch jest als das höchste Muster der classischen Sprache (Ben. 1733; mit Varianten Ben. 1805). Aus berfelben Zeit stammer die übersesungen anderer griech. Schriftsteller, wodurch Werte theilweise und erhalten worden sind, beren

Driginale fich nicht mehr finben. Dabin gehoren bie Chronit bes Gufebius (herausgeg, von Aucher, 2 Bbe., Ben. 1818); Reben bee Philo (herausgeg. von Aucher, Ben. 1822) und anbere Fragmente biefes Schriftstellers (Ben. 1826); homilien bes Chrysostomus (3Bbe., Ben. 1826), bes Severianus (Ben. 1826), bes Bafilius Magnus (Ben. 1830), bes Cohraim Sprus (4 Bbe., Ben. 1836); bas Leben Alexander's vom falfchen Rallifthenes (Ben. 1842). Bon ben Hiftorifern und Geographen sind zu erwähnen: Agathangelos zu Anfange bes 4. Jahh. (Ben. 1835), ber aber ficherlich, wie viele andere Chroniften, fpater ftart interpolirt mutte; Benob ber Affprer (Ben. 1832); Mofce von Khorene, geft. 487, der bedeutenbfte und intaeffantefte Siftoriter feiner Ration (herausgeg, mit lat. Uberfetung von ben Brubern Bhiften, Lond. 1736; auch Ben. 1827), auch Berfaffer einer Geographie (herausgeg. und überfet von St.-Martin in den "Mémoires historiques et géographiques sur l'Arménie", 2 Bde., Par. 1818); Fauftus Byjantinus (Ben. 1832); Elifaus (Ben. 1828; "Befchreibung ber Rriege bes Felbheren Bartan gegen bie Perfer" (engl. von Reumann, Lond. 1831); Lagarus aus Barb (Ben. 1793). Aus bem 7. Jahrh. ift anzuführen Joannes Mamigonenfis (Ben. 1832); aus bem 9. Jahrh. Joannes Ratholicus (frang. überfest von St.-Martin, Par. 1842); aus bem 12. und 13. Jahrh. Matthias Ereg aus Ebeffa, Samuel Anetfi, Bartan, Bahram (ms Englische überfest von Reumann, Lond. 1831) u. A.; aus ber neuern Zeit Dichael Tichamtichean, ber eine allgemeine Gefcichte feines Bolte von ben alteften Beiten an verfaßte (3 Bbc., Ben. 1784-86; im Auszuge, Ben. 1811; engl. von bem Armenier Avball, 2 Bbe, Rall. 1827), und Lucas Indichibichean ("Beichreibung von Alt-Armenien", Ben. 1822 und "Befcreibung bes Thragifchen Bosporus", Ben. 1794; ital., Ben. 1831). Unter ben philosophifcen und theologifchen Schriftstellern find befondere zu nennen : David, im 5. Jahrh., ber Ubersetzer und Commentator bes Aristoteles (vgl. Reumann, "Mémoire sur la vie et les ouvrages de David", Par. 1829); Esnif, aus bem 5. Jahrh. ("Wiberlegung ber Keper", Ben. 1826); Joannes Danienfis, aus bem 8. Jahrh. (armen. und lat., Ben. 1834); Rerfes Rlajenfis, aus bem 12. Sahrh. (lat., 2Bbe., Ben. 1833); Rerfes Lampronenfis ("Synobalrebe", Ben. 1812; beutsch von Reumann, Lyz. 1834). Die "Vitae sanctorum calendarii armeniaci" (12 Bk., Ben. 1810-14) enthalten manchen wichtigen Beitrag zur Gefchichte bes Lanbes. Benign reich und ausgezeichnet ift bie armenische Literatur in Berten ber Poefie; außer ben Dymnen ta armenischen Rirche find nur die Gebichte bes Rerfes Rlajenfis (Ben. 1830) betannt geworten, unter benen fich eine Elegie über die Ginnahme von Cheffa auszeichnet (Par 1828). Ermabnung verbienen noch bie Fabeln bee Dechitar Rofch (Ben. 1790) und bee Bartan (armen. und frang, Par. 1825), beide aus dem 13. Jahrh. Eine vollständige Ubersicht der Literatur gibt Comalv feinem "Quadro della storia litteraria di Armenia" (Ben. 1829), frei bearbeitet mit vielen 3" faten von Neumann in bem "Berfuch einer Gefchichte ber armenifchen Literatur" (Lpg. 1836).

Die armenische Sprache gehört zu bem indogermanischen Sprachstamme; boch hat sie wildung und Form viel Eigenthumliches. Dem Ohre ist sie rauh und unlieblich. Das All-Armenische, die Sprache der Literatur, ist jest als eine tobte Sprache zu betrachten. In das Rau-Armenische, das wieder in vier wenig von einander abweichende Dialette zerfällt, sind viele fremde, namentlich türk. Wörter eingebrungen, und selbst die ganze Constructionsweise der Siet hat sich nach den Gesehen der türk. Syntax umgeändert. Grammatiken gibt es von Schika (Amst. 1711) und von Petermann (Berl. 1837; im Auszuge nebst Chrestomathie, Berl. 1841). Auch sind deren auf San-Lazaro viele erschienen. Das beste Wörterbuch ist das armenisch schika schiedene von den Mechitaristen (2Bde., Ben. 1836—37), das armenisch-franz. (2Bde., Ben. 1812), das armenisch-engl. von Aucher (2Bde., Ben. 1821) und das armenisch-ital. von Swannuel Aschresche Wostau mehre Grammatiken, Schul- und Wörterbücher veröffentlicht worden, unter andern ein armenisch-russ. (2Bde., 1838).

Armenrecht heißt die Rechtswohlthat, vermöge welcher die Koften für Führung eines sivilprocesses der streitenden Partei auf ihr Rachsuchen wegen Armuth creditirt, bisweilen aus ganz erlassen werden. Auf den Grund der Reichsgesetzgebung ist dieses Recht in den meisen deutschen Particularrechten anerkannt, meist in der Art, daß der Arme zur Rachzahlung geselten sein bestere Bermögendumstände ihn dazu in den Stand sehen. Die Zulassung um Armenrecht ist bald blos von der Beibringung eines Armuthszeugnisses, dalb von der Akkiftung des sogenannten Armeneides abhängig; manche Gesetzgebungen, wie z. B. die preußischen verlangen Beides. Damit hängt in der Regel die Bestellung eines Officialanwalts für Führung des Processes des Armen zusammen. Wegen Misbrauchs des Armenrechts broben mehre Ge

fenget ungen Sefangnifftrafen an. Einige hierher gehörige Fragen, 3. B. die, ob dem Gegner ber Armenpartei dieselben Bortheile eingeraumt werben sollen wie jener, find neuerlich mehrfach

angeregt worben.

Armeniculen, Unterrichteanstalten für Rinber, beren Altern für ausreichenben Unterricht aus eigenen Mitteln nicht forgen tonnen. Es ift nicht nur ein Gebot ber Sumanitat. fonbern liegt auch im Intereffe ber Gemeinbe und bes Staats, bag febes Rind ben fur feine fittlich-religiofe Erziehung, fowie für fein fpateres burgerliches Forttommen nothwendigen Unterricht empfange. Dit ber Entwickelung bes Unterrichtswefens ift barum auch bas Inftitut ber Armenfculen in den verschiedensten Kormen ausgebildet worden, und auch in diesem Zweige des öffentlichen Unterrichts hat Deutschland vor allen ganbern bas Deifte und Trefflichfte geleiftet. Es ware ein Brrthum, wenn man meinte, fur Bilbung und Unterricht ber Armen fei in fruberer Beit nichts gescheben. Die Rirche mar es im Mittelalter, welche in ihren Rlofter- und Stiftsichulen ben Armenunterricht, wenn auch in ihrer Beife und nach bem befchrantten Beburfniffe ber Beit, doch großartig besorgte. Sa, für die Ausbildung berjenigen Armen, welche Talent und Reigung du einer hohern Laufbahn zeigten, geschah sogar durch mannichsaltige Unterstützung mehr, als jest ju gefchehen pflegt. Die Errichtung felbftanbiger Armenfchulen erweift fich nur für größere Stabte ale nothwendig, fowol im Intereffe ber Dionomie ale auch in Rudficht auf die Erfahrung, baf ber Berfuch einer maffenhaften Aufnahme ber Armen in bie mittlern Burgerfoulen für alle Theile große Übelftanbe nach fich gezogen hat. In fleinern Gemeinden ift es bagegen zwedmäßig, die Armen in bie gewöhnlichen Schulen zu schiden und bas Schulgelb für fie aus ben Armenfonds zu verguten. Dag ber Unterricht in ben aus Gemeinbefonds unterhaltenen Armenschulen fich gewöhnlich auf bas Unentbehrliche beschrantt, ift gewiß gerechtfertigt. Rur muß baneben Gorge getragen fein, bag arme Rinber, bie fich burch Anlagen und gute Sitten einer hohern Bilbung wurdig geigen, auch in bie hohere Burgerichulen übergeben tonnen. Bermanbt mit ben Armenschulen find bie sogenannten Freischulen, b. h. bie von Privaten ober auch von Gemeinden gestifteten und hinlanglich, oft reich botirten Unterrichtsanftalten, in melber bie Rinder awar nicht notorifch armer, boch unbemittelter Burger, freien und ihrem Stande entiprechenben Unterricht empfangen.

Armentare ift ber von ben Englanbern entlehnte Rame fur eine gum 3mede ber Armenpflege aufgelegte Steuer. Es hat in Folge ber Entwidelung unferer focialen Berhaltniffe auch in andern Landern nicht ausbleiben können, bag man, wenn die freiwillig dargebotenen Mittel nicht mehr ausreichten, julest bie Steuerpflichtigen fur bas unabweisbare Bedurfnig beigieben mußte. Indeg ftraubt man fich fo lange ale möglich gegen bie regelmäßige und allgemeine Begrundung einer Armensteuer, mabit lieber indirecte und verbedtere Bege, und wehrt wenigstens forweit thunlich ben namen ab. Denn man fieht in Englands Beifpiel, wo allerdings bie Armentare von fleinen Anfangen ju einer erschredenben bobe berangewachfen ift, eine Barnung. Dan fürchtet, mit ben fichern Erträgniffen einer vom Staate vorgefchriebenen Armenfteuer werbe nicht fo fparfam umgegangen werben, wie in bem Falle, wo bie nothigsten Mittel auf verschiebenen Begen tummerlich jusammengesucht werben muffen. Dan scheut fich, es offen auszufprechen, daß die Armen einen Anspruch auf Unterftühung von Seiten der Gefellichaft haben. Stellte man auch biefen Anspruch nicht in Abrede, fo fand man es boch bebenklich, ihn im Gefebe auszusprechen. Als ob die Armen ihre Ansicht vom Staate aus Gefepparagraphen und nicht vielmehr aus ihren Erfahrungen ichöpften! Zeboch tommt zulest auf bas gefesliche Ausfprechen eines Grundfates, ben man boch genothigt ift, prattifch angumenben, nicht fo viel an. Allerbings aber muß es Politit der Armenpflege fein, fo viel als moglich auf anberm Bege als burch die Armensteuer die Rosten gu beden, schon um ein reges Interesse für gwedmäßigste Ginrichtung ber Armenpflege und forgfältigfte Berhutung eines unnöthigen Aufwands zu erhalten. Indem A. B. Die Gemeinde einen Berarmten bei Bermanbten unterbringt, ober ihm eine Erwerbequelle eröffnet, will fie junachft fich eine Ausgabe erfparen, forgt aber jugleich für ben Armen beffer, als wenn fie ihn auf bas Bubget ber Armentare gewiesen hatte. Die Armentare in England ift mit ber Eintheilung in Rirchspiele in Berbindung gefest, und murbe ichon 1645 burch ein Statut ber Konigin Elifabeth formlich organisirt. Diefelbe flieg feit ber Beit ihrer Grundung im Gangen fortwahrend, und erreichte 1831 bie ungeheure Summe von 8,280000 Pfb. St. Richt allein die Entwickelung der Judustrie und des Maschinenwesens, sondern vorguglich die eigenthumlichen agrarifchen Berhaltniffe, welche ben Gegenfat zwischen Befigern und Befislofen, Erwerbenben und Darbenben, icon feit Sahrhunderten immer ichroffer hemorteten ließen, haben in England eine regelmäßige Armenunterftupung allmälig bervorgerufen. Inbessen war bas unverhältnismäßige Anschwellen ber Totalsumme auch burch die Liber die in den öffentlichen Berhältnissen Englands vorzuwalten pflegt, sowie durch die schwi Misbräuche bedingt, die sich mit der Zeit in die Armenpflege eingeführt hatten. Nam drückte die hohe Armentare die durgerlich Selbständigen von geringem Bermögen. Diese gewöhnlich kummerlicher als die Armen, denen sie Unterstühung reichen musten. Ja es kan selten vor, daß die Behörden Pfändungen und gerichtliche Beräußerungen wegen rückläumentare vornahmen, in Folge deren die Betreffenden ruinirt und in die Zahl der Ale empfänger gestoßen wurden. Eine Parlamentsacte schaffte endlich 1834 die größten Mist in der Armenpflege ab, schränkte die Unterstühungen ein, und rief das Institut der Arbei ser oder Werthäuser ins Leben. Die Armentare mindente sich seitdem bedeutend, und bel 1837 sogar nur auf 4,044741 Pfd. St. Freilich war diese Verminderung der Tare 1 großen härten gegen die Armen selbst verbunden, und alle Parteien beurtheilten das neue mehr als einen Act der Nothwehr, denn als einen gründliche Maßregel. Wgl. Buret, "De soro des classes labourieuses en Angleterro et en France" (Bb. 1, Par. 1841).

Armenwefen. Die Armuth ift die Mutter der Runfte, aber auch ber Lafter, und b ein Berberben ber Staaten. Sie ift bie größte Bersuchung jum Schlechten und Richtswur fie macht ben Menichen tauflich und gleichaultig für Schanbe und Strafe; fie zwingt au felten ben Beffern zur Bahl zwifchen Entbehrung und Berbrechen. Es ift alfo bringenbe für bas öffentliche Befen, ber Armuth entgegen zu arbeiten, und zwar zuerft ben Urfach felben, bann aber auch ihren Birtungen. Db bie Armuth eine verfchulbete ober unverfchul fann für bie Armenpflege teinen Unterschied begründen; es tommt hierbei nur barauf an, übeln Gewohnheiten, welche freilich oft Urfache, oft aber auch erft Folge ber Armuth fint bie Art ber Armenpflege mit befampft werben. In biefer Sinficht bilbet bie Armenpfleg Übergang von ber Bolkbergiehung zur Zwangspolizei und ber auf Befferung gerichteten gewalt. Es ift aber bie Armenpflege im eigentlichen Sinne bes Borts von ben Magregeln a icheiben, welche gegen bie Maffenarmuth ober gegen ben Bauperismus (f. b.) gerichtet ! Die Armenpflege tann in Bezug auf die Daffenarmuth nur wenig wirten ; fie hat es all Kolgen und Zeichen jenes Übels zu thun, und wenn bas Übel in feiner Rraft bleibt und fe fachen fortwirten, fo liefert es ihr raftlos neue Belchaftigung. Dagegen wird burch bie! gung ober Milberung ber Maffenarmuth die Aufgabe ber Armenpflege vereinfacht und tert. Die Armenpflege ift in ber neuern Zeit ein Gegenstand größerer Sorgfalt ber Regie und wiffenschaftlicher Untersuchungen geworben, ba man theils bas Überhandnehmen muth in ben meiften europ. Landern mit Schrecken gewahr murbe, theils aber auch bie gr volltommenheit und Ungwedmafigfeit ber bieherigen Ginrichtungen erfannte. Reichliche fen und große Armenstiftungen in reich botirten Armenhausern und hospitälern find n gludlichfte und wirtfamfte Art ber Armenpflege. Sie werben leicht von Duffiggangern unt tenbolben in Befit genommen, vermehren meift bie Scharen breifter Bettler, bie lieber! Thuren liegen als arbeiten, und gewähren ben wahren Armen weniger Bortheil. So la Rirche ben vierten Theil ihrer Ginkunfte ju Almosen verwendete, war bie Bahl ber Bette Grengen, und auch fpater veranlagte in einigen ganbern bie ju reiche Berforgung ber Anlochung ju Dugiggang und Berfchwenbung. Es ift baber bie Armenpflege im Ga einzurichten, daß fie den Armen nicht in eine beffere Lage verfebe, als in welcher fich ber fi beiter befindet, ber im Schweiße feines Angesichts fein Brot erwirbt. Bas auch bas! baju fagen moge, ber erwachfene gefunde Arme mag immer auf bas Unentbehrliche ber! friftung befchrantt fein. Dagegen tennt bie Erziehung ber Rinber und bie Pflege ber ! eine folche Befchrantung nicht. Denjenigen, welche Rrafte haben zu arbeiten, muß mo falle Befchaftigung, ein Bufchuf und in befonbern Kallen außerorbentliche Unterftugung werben. Für arbeitscheue und umbergiehende Bettler tritt ber 3mang bes Arbeitehauset

Es läuft bemnach beim Armenwesen Alles auf die brei Fragen hinaus: Wer soll als versorgt werden? Wie soll die Unterstühung geleistet werden? Wer soll die Kosten day ben? Die erste ist im Allgemeinen leicht zu beantworten, schwieriger ist die Classifical Armen und die gehörige Vertheilung der Individuen in die Classen. Die erste Classe du bestimmt werden durch das Bedürfnis der Erziehung, vermittelst Armenschulen und Anstalten, wobei am wenigsten gespart werden sollte. Das Bedürfnis der Erziehung hauch noch eine speciellere Richtung bei Blinden und Taubstummen und blödstinnigen Aberen vervollsommneter Unterricht auch eine Wohlthat der neuesten Zeit ist. Die zweit wird bestimmt durch das Bedürfnis der Vslege und Heilung, vorübergebend in Kranse

Armfelt 669

Entbindungshäufern, bleibend für Unheilbare, Berfruppelte, Alterefchwache und befonbers bie Brren in Brrenanstalten u. f. w. Die britte und größte Claffe ber Bahl nach entficht aus bem Bedurfniffe ber Unterflugung und Ernahrung, fowol ber vorübergebenden ale bleibenden, in velcher fich foviel Unterabtheilungen ergeben, ale Abflufungen in ber größern ober geringern fahigfeit liegen, noch burch Arbeit etwas zu verbienen. Die Arbeitebeburftigen machen in manben Lanbern eine vierte große Claffe ber Armen aus, vornehmlich ba, wo entweber große Inbutrieunternehmungen ploblich in Stillftand gerathen, ober wo ber Ackerbau, ber bieber in kleinen Pachtungen und durch Lohnarbeiter betrieben worben war, eine veranberte Richtung nimmt, wo . B. Aderland in Schaftriften verwandelt, ober boch in große fabritmagige Gutewirthichaft mit Dulfe ber Rafchinen umgefchaffen wirb. Der funften Claffe gehoren Diejenigen an, welchen es war nicht an Arbeit fehlt, die aber mit ber angestrengteften Arbeit nicht fo viel gewinnen, um mit ben Shrigen ihr Leben gu friften, weil auf ber Arbeit gu viel tunftliche Laften und Abgaben für den Staat, für die Capitalisten und für die Grundherren liegen. Für diese Claffe der Rotheidenden ift besonders die Colonisation in Anwendung gebracht worden, im Inlande, wenn noch miturfabige Landstreden vorhanden find und ber Regierung gur Benutung freifteben (f. Armeneolonien); in entfernten Welttheilen, wenn bie innern Mittel erichopft finb. Die Colonifation tann jedoch nur Benige in eine beffere Lage bringen; Die Dieverhaltniffe in ber Beimat bebt fie nicht. Eine fechete Claffe ber Armen entspringt aus bem Bedürfniffe ber Bucht, Gewöhnung gur Arbeit und Entwohnung von lafterhaften Reigungen. Für biefe find bie Arbeitshaufer, jeboch mit gehöriger Abgrengung ber eigentlichen Befferungeanftalten und ber Strafanftalten megen begangener Berbrechen. Gine eigene ichwer zu behandelnde Abtheilung biefer Claffe bilben die aus ben Strafanstalten Entlassenen. Für diese in der That oft Armsten find in neueter Beit faft allenthalben mobilthätige Bereine gufammengetreten.

Die Claffification führt beinahe von felbst zur Beantwortung ber zweiten Frage: auf welche Beise die Armen am zwedmäßigsten unterftust werden. Das Ginfachste, aber auch im Ganzen tas Ungwedmäßigste find bie geringen Gaben an Gelb, welche bie Armentaffen wöchentlich und nonatlich ju geben pflegen, benn biefe verführen ichon barum, weil fie gang unzulänglich finb, fehr dufig gerabe zu ben Rehlern, aus welchen bie Armuth entsprang. Bo es also nur irgend mogich, muß man Naturalversorgung leisten; ben Armen muß Obbach, nicht gerabe in besondern Irmenhaufern, Brot und eine einfache aber gefunde Rahrung in bafur eingerichteten Speifeantalten verschafft werden. Die Frage, wem die Armenverforgung obliege, ift in den neuern Geten mit wenigen Ausnahmen ben Gemeinden jugewiefen, badurch aber bem Rechtsbegriffe er Beimat eine neue Bichtigfeit gegeben worben. Daß ber Staat felbft julest bie Bedurftigen interflusen muffe, ift wol nicht zu bezweifeln; boch waren bie Gemeinben icon in alterer Beit iagu verpflichtet. Es gewährt auch in ber That mannichfaltige Bortheile, wenn ben Gemeinden sie Armenpflege überlaffen bleibt, icon weil fie über manche hier einschlagenbe Berhaltniffe bie befte Aufficht halten tonnen und bie Mittel meift beffer zusammennehmen. Freilich muffen ble Bemeinden felbst, zumal auf dem Lande, in dieser Beziehung unter höherer Aufsicht stehen, und Armenordnungen muffen ihnen bestimmte Regeln vorschreiben, wenn nicht die Bersuchung zu groß werben foll, bie Armen gar ju ftreng zu behandeln. Die weit aber megen möglicher Berarmung bie Befugnif ber Genteinden gehen tann, Fremben Aufnahme in bie Gemeinde und ben Semeinbemitgliebern felbst die Berheirathung zu verfagen, ist eine andere fehr wichtige Frage, bei beren Lofung leiche ber Polizei eine größere Gewalt über bie Freiheit ber Burger eingeraumt wirb, als ihr vernunftigerweise gebuhrt. Auch ift es wol nicht gut gethan, die Gemeinden ausfoleslich für die Berforgung ihrer Armen haften ju laffen, indem baburch fleinere Gemeinden ammeilen außerorbentlich belaftet werden konnen. Bielmehr follte Alles, mas die einfache Berforgung überschreitet, 3. B. die Unterbringung in Irrenanstalten, auf die Staatetaffen verwiesen werben. Benn aber ein mal bie Armenverforgung Pflicht ber Gemeinben ift, fo find auch Armenfteuern (Armentaren) nicht zu vermeiben, weil bie freien Gaben ber Bohlthatigfeit eine zu ungleiche und unguverlaffige Quelle gemahren. Die Literatur bes Armenwefens ift in ber neuern Beit fehr reichhaltig geworben, und befonders find fehr unterrichtende Darftellungen von ber Gebrechen und Borgugen ber Armenanftalten einzelner Orte mitgetheilt worben. (G. Boft thatigfeit und Wohlthatigfeitsanftalten.)

Armfelt (Guft. Mor., Baron, fpater Graf), ein Schwebe, beffen öffentliches Leben, burch seitsamen Wechsel bes Gluds ausgezeichnet, in seinen geheimern Beziehungen ber Geschichte bes schweb. Hofes angehört and baher nicht völlig aufgeklart ift, war ber alteste Sohn bes Generalmajors und Lanbeshauptmanns, Baron A. Er wurde 1. April 1757 geboren, erhielt in

670 Armida.

ber Rriegefcule ju Rarletrona feine Erziehung, und tam bann ale Fahnrich ju ber Gade in Stockholm. Durch feine fcone Geftalt und Feinheit im Umgange, sowie burch bie Thatigtet, mit ber er fur ben Ronig ber ariftofratifchen Partei entgegenarbeitete, gemann er bie Gunft Gu ftan's III. Schnell beforbert und mit Auszeichnungen überhauft, bewies er 1788 - 90 im Rriege gegen Rufland ausgezeichneten Muth, wodurch er immer hoher in ber Gunft bee Linige flieg. Als Generallieutenant fchlog er ben Frieben ju Berela 14. August 1790 ab, mb erhielt felbft noch am Sterbebette feines Monarchen, wo er jum Dberftatthalter von Stocholm ernannt murbe, die Beweise toniglicher Gnade. Durch Beirath verband er fich mit bem altm Gefchlechte ber Grafen be la Garbie. Ein Cobicill bes fterbenden Konigs, Guftav's III., ba aber nur noch die Rraft hatte, ben erften Buchftaben feines Namens ju unterzeichnen, ernannte ihn zum Mitgliede bes Regentichaftsraths mabrend ber Minberjahrigkeit Guftav's IV. Alein in Ermangelung vollständiger Unterfchrift erfannte der Herzog von Sudermannland, welchen vermoge einer frubern testamentarifchen Berfugung bie Bormunbichaft über ben jungen Ronig anvertraut mar, biefe Urtunde nicht an und warf fie ine Feuer. Diefes Cobicill gab die Bom laffung ju bem Saffe, mit welchem A. nach Guftav's III. Tobe verfolgt wurde. Dan enthe ihn 7. Sept. 1792 ber Dberftatthaltermurbe und schidte ihn als Befandten nach Reapel. Richt ohne Grund murbe zugleich vermuthet, bag eine unerwiederte Reigung bes Bergogs von Gibermannland zu bem hoffraulein von Rubenftold, von welcher A. begunftigt war, jenen baf bis zu unwurdiger Erbitterung gesteigert habe. Gewiß ift, bag A. und bie Rubenftolb burch schmachvolle Gerüchte bem öffentlichen Urtheil preisgegeben, bag bie Lettere auf bie entehenbite Beife ins Arbeitshaus verwiefen murbe, er aber in Italien gebungenen Dolchen und einer formlichen Requifition ber fcmeb. Regierung nur burch bie Flucht entging, jedoch als Lantelverrather in contumaciam gebrandmarkt und aller feiner Guter, Burben, ja felbst bes Wels verluftig erflart wurde. A. begab fich hierauf nach Petersburg. Da aber feine Abfichten nicht mit ben Planen bes ruff. Cabinets übereinstimmten, fo murbe er nach Raluga gewiffermaßen ins Eril geschickt, von wo es ihm jedoch gelang ju entfommen. Rachbem er fich bis 1799 in Deutschland aufgehalten hatte, feste ihn Guftav IV. wieder in ben vorigen Stand ein. Es wurd ihm der Gefandtichaftepoften am öftr. Sofe übertragen und 1807 bie Burbe eines Geneul ber Infanterie ertheilt. Ale folder befehligte er Die fcmeb. Truppen in Dommern und 1808 bie Bestarmee gegen Norwegen. Im berbft beffelben Sahre murbe er jum Prafibium be Rriegscollegiums nach Stockholm berufen und zu einem ber herren bes Reichs erhoben. Doch fcon 1810 bat er um feine Entlaffung und lebte hierauf als Privatmann in Stockholm. Gin Berbindung mit der Grafin Piper verwickelte ihn aufs neue in polizeiliche Berfolgung, und veranlagte ihn, Schus bei bem ruff. Gefandten ju fuchen und in ruff. Dienfte übergutrgen. hier fand er gunftige Aufnahme, wurde in den Grafenstand, zum Ranzler der Universität 264, jum Prafibenten ber finnifchen Angelegenheiten und jum Mitgliede bes ruff. Genats erhobn. Allgemein von den Finnlandern hochgeachtet, ftarb er ju Baretoje-Gelo 19. Aug. 1814. Bgl A.'s Selbstbiographie in "Handlingar rorande Sveriges historia" (Bb. 2, Stoch. 1830), überfest in ben "Beitgenoffen", britte Reihe, Dr. 30.

Armiba ift eine ber hervorragenbften Frauengestalten in Taffo's "Befreitem Jerusalem" beren Rame gewiffermagen fprichwortlich als vollenbetes Dufterbild bes verführerifden Bebes gebraucht wird, und beren Baubergarten allgemein gur Bezeichnung bes Schonften bienen, was die Ratur ju fchaffen vermag. Taffo ergablt: Als die Rreugfahrer bereits vor ben Them Berufalems lagern und die beilige Stadt angreifen wollen, ruft ber Furft ber Bolle alle feine getreuen Diener herbei, um über die Mittel zu berathen, durch welche das Unternehmen ber Gegner tonne vernichtet werben. Sibraot, Fürft von Damastus, ber berühmtefte unter ben Bauberern bes Morgenlandes, fobert feine Richte A., Die felbft in ben Baubertunften in erfahren ift, auf, burch ben Reis ihrer munberbaren Schonheit und mit bem gangen Aufwant ihrer verführerischen Runfte, Berwirrung in bas Lager ber Rreugritter gu bringen. Sie iber nimmt den Auftrag, geht allein in bas Lager ber Feinde, und es gelingt ibr auch mehre ber tapferften Ritter ihrer Pflicht zu entloden, die ihr nach Damastus folgen. Unterweas findet fit ben Rinalbo fclafend, ihn den fconften und jungften ber Rreugritter, ben Sohn bes Berges Berthold und der Sophia, an den Ufern ber Etfch geboren. Bon heftiger Liebe au bem foinen Jungling erfult, entführt fie ihn auf eine fern liegende reigende Infel, auf ber ein berticht Palaft die Liebenden aufnimmt. In ihren Armen und ihren wunderbaren Baubergarten ( ... fang 16) vergift Rinalbo gang bie bobe Aufgabe, der er fich geweiht bat. Aber ohne Rinale tann Jerufalem nicht erobert merben. 3mei Abgefandte bes driftlichen Seers, Carlo mi

lbalbo, kommen mit Hulfe eines ihnen von einem noch mächtigern Zauberer verliehenen lalismans zu der Insel, um Rinaldo zu befreien. Es gelingt ihnen und Rinaldo entslieht. In vilder Berzweiflung zerstört A. die ganze Zauberschöpfung der reizenden Insel, und eilt selbst zu en Sarazenen, um die Helben zum Kampfe gegen Ninaldo anzuseuern. Aber alle erliegen seie em Arme. Zulest stürzt A. selbst in den Kampf gegen Rinaldo; doch er besiegt auch sie, gesteht zu aber zugleich seine Liebe, und erklärt sich, nachdem sie die Taufe genommen, für ihren Riter. Die sinnliche Leidenschaftlichseit, die in dem ganzen Stoffe herrscht, hat A. zu einem passen Borwurf für die Oper gemacht. Wir bestehn duch Gluck und Rossin zwei musikalische Comositionen dieses Namens, die den glühenden Schilberungen Tasso's würdig zur Seite stehen.

Armillarsphäre, Armille ober Ringtugel ift eine Zusammensezung von Ringen, welche bie sichtigsten Kreise ber himmelstugel barstellen. Sie hat den Zweck die gegenfeitige Lage der himmelsachse des Aquators, der Ekliptik und anderer Kreise zu versinnlichen. Daher kann sie in sancher hinsicht die kunftliche himmelskugel ersezen, obschon letztere auch noch die Gestirne dareilt, und insofern eine viel allgemeinere Benutung zuläst. Die ältern Astronomen, zuerst Erassschenes, später auch hipparch und Ptolemäus, bedienten sich der Ringkugel auch zu wirklichen Beobachtungen, die jedoch nur sehr unvollkommen ausfallen konnten. Selbst Tycho de Brahe nachte den größten Theil seiner Planetenbeobachtungen mittels dieses Instruments, und bediente ich desselben namentlich zur Bestimmung der Zeit seiner andern, an Quadranten und Septanten ngestellten Beobachtungen.

Arminia, eine Fraction ber Burschenschaft (f. b.), welche, im Gegensage zur andern Pari, ber Germania, ein directes politisches Wirten verwarf, hingegen durch das Streben nach eiener sittlich -wiffenschaftlicher und volksthumlicher Ausbildung, ben Grund fur eine hohere

ational-politische Entwidelung Deutschlands legen wollte.

Arminianer ober Remonstranten, wird eine in ben Rieberlanden erftanbene Bartei ber formirten Rirche genannt, außerlich gestiftet von Jat. Arminius, eigentlich Sarmenfen (geb. 560 ju Dubewater in Gubholland), im Grunde aber nur ber firchliche Ausbruck einer Entseidung über bas Berhaltnif ber menichlichen Freiheit zur gottlichen Borberbeflimmung, welche fonders im 5. Jahrh. unter Leitung Augustin's und im 9. Jahrh. unter Anregung Gottschall's e Rirche in Bewegung verfest hatte, übrigens auch im 16. Jahrh. beim Bervortreten ber Rermation ber Gegenstand heftiger Streitigkeiten murbe. Calvin, Beza und (wiewol bies menir betannt geworben) auch Zwingli hatten bie unbedingtefte Borberbeftimmung (Prabeftina. on) gelehrt; Die ref. Rirche ber Rieberlande aber hatte im Gangen thatfachlich fich anfange er milbern Anficht zugewendet, welche eine Mitthatigkeit bes Menfchen nicht ausschlof. ine milbere Laienpartei ber nieberl. reformirten Rirche fand ben Ausbruck ihrer Ubergeuung burch einen geiftvollen Burger Amfterbams, Bolthardt Roornhaert, bem bie ftreng calviiffifche Partei, vornehmlich Mart. Lybius, Profeffor ju Franeter, entgegentrat. Auch Armiius, feit 1587 Prediger in Amfterdam und gebilbet in Utrecht, Marburg, Rotterbam, Lepben, Bafel, vorzüglich aber in Genf unter bem ftreng calviniftifchen Beza, wurde zur Biberlegung toornhaerts aufgefodert. Allein bas tiefere Studium ber Frage brachten ihn felbst zu Zweifeln, selche endlich geradezu in die milbere Anficht umschlugen. Seit 1603 Professor zu Lenben, geieth er beshalb mit bem fireng calviniftifch gefinnten Collegen Frang Gomarus, befonbers feit 604, in heftigen Streit, in dem er durch bedeutende Manner, jumal Nichttheologen entfchiebene Interftupung fanb. Arminius behauptete: Bott ichente Allen, welche ihre Gunben bereuen und an Chriftum glauben, Bergebung und ewiges Leben; er wolle, bag alle Menfchen gur Geigfeit gelangten, und nur weil er von Ewigfeit her ben Glauben ober Unglauben ber Gingelnen vorausgesehen, habe er von Ewigkeit her bas Schidfal eines Jeben bestimmt. Dagegen hielt Bomarus mit seiner Partei unter Berufung auf die Belgische Confession und ben Beibelberger Ratechismus aufrecht, das Gott in ewigem freien Rathschluffe (decretum aeternum) vorherrestimmet habe (praedestinavit), welche Menschen als Auserwählte (electi) selig, baher zur Befferung, jum Glauben und jur Standhaftigfeit in bemfelben erwedt, und welche als Berporfene (roprobati) ihren Gunben, bem Unglauben und Berberben überlaffen bleiben follten.

Ein gerichtlich angeordnetes Religionsgespräch im Saag (1609) führte zu teiner Berftanbigung, trot ber gerichtlichen Erflarung, daß der Streit unwichtig sei. Der inzwischen erfolgte Tob des Arminius (1609) brachte vielmehr unter Leitung des Predigers 3. Untendogaert im Haag seine Partei zu der besto bestimmtern Behauptung, daß das Ansehen der symbolischen Bucher ber frei erforschten Schrift unterzuordnen, und daß der weltlichen Dbrigkeit (im Gegenfase zu der Ansicht der für die Kirche volle Selbständigkeit beanspruchenden Somaristen) nicht

blos ein firchliches Auffichterecht, fondern felbst dogmatifche Entscheidungen zuzugesteben feien. Die numerifche Schwäche und theologisch weniger erregte Stellung ber Arminianer waren bie Ursache bes lettern Bugestanbniffes an ben Staat. Sie überreichten baber 1610 ben Stanben ber Proving Holland, wo fie die Dehrzahl bildeten, eine Remonstration (remonstrantia, baha Remonstranten genannt), von Untenbogaert verfagt, jur Abmehr bes vorgeworfenen Belagianismus in folgenden Artiteln: 1) Gott hat awar von Ewigfeit einen Befchluß wegen ber Menfchen Geligfeit und Berbammniß gefaßt, aber unter ber Bebingung, baf er alle an Chriftum Blaubigen felig machen, alle Unglaubigen verbammen wolle: alfo nur bebingte Prabeffination: 2) Chriftus ift fur Alle gestorben, aber nur der Glaubige ift durch feinen Tod wirtlich verfohnt: alfo Universalität ber Beflimmung, aber Particularität ber thatfachlichen Birtfamteit bes Berfohnungstobes Chrifti; 3) tein Denfch fann ben feligmachenben Glauben aus eigenen Rriften erlangen, fonbern muß von Gott in Chrifto burch ben Beiligen Beift wiedergeboren werben; 4) ohne bie Engbe Gottes tann ber Menich nichts Gutes wollen, benten ober thun, aber bie Enabe wirft nicht unwiberftehlich; 5) die Glaubigen tonnen burch ben Beiftand bee Beiligen Beiftes gegen bas Bofe fiegreich ftreiten, aber ob bie Gnabe Gottes nicht burch Rachlaffigftit bes Menichen wieber verloren gehen fonne, ift nach ber Schrift erft noch genauer zu unterfucher. 3m 3. 1611 entschieben fich bie Remonstranten bestimmt für bie Berlierbarteit ber Gnabe. Die Somariften erliegen hierauf (1611) eine heftige Contra-Remonstrantie (bavon auch Contra-Remonftranten genannt), in welcher fie eine abfolute Prabeflination jur Geligfeit ober Berbamm-

niß gegenüberftellten.

Nach mehren fruchtlosen Religionsgesprächen erließen die Stande von Solland auf den Rach bes freisinnigen, arminianisch bentenben Rathspensionars Dibenbarnevelb und bes Suge be Groot (Grotius), Pensionars und Anwalts ber Stadt Rotterbam, im Jan. 1614 ein Tolenme edict mit dem Bebote, ben Streit funftig fern zu halten vom Bolle und fich gegenseitig in Liebe au vertragen. Die Contra-Remonstranten verwarfen biefes Chict. Gine ameite gemäßigte Removstrantie, welche die Arminianer 1617 übergaben, konnte die aufgeregte Partei nicht hinden, burch Pobelangriffe bie Arminianer ju zwingen, fich eine politisch leicht zu verbachtigenbe State mache (Baardgelbere) ale Schutmache ju bilben, burch melde jugleich ber Charafter ber nach folgenben Entwidelung überhaupt angebeutet war. Diefe Entwidelung wurde auf bem Gebid egoistifcher Parteipolitit vollzogen. Die freisinnigen Republifaner, wie Dibenbarnevelb umb Gutius, murben von ber rechtlofen Gewaltthatigfeit bes herrschfüchtigen Moris von Dranien mi Bulfe ber Gegenpartei theils hingerichtet (fo ber 72jährige Oldenbarneveld am 13. Mai 1619), theils gefangen gefest (fo Grotius, ber fpater, wie Untenbogaert fruher, nach Krantreich entles). Die Arminianer wurden burch Rriegevolt von ihren weltlichen und geiftlichen Burben verbrant und jum Gehorfam gezwungen. Unter biefen Borangangen fam bie Parteifonobe zu Dorbud (13. Nov. 1618-9. Mai 1619) zufammen, welche, von nicht ober weniger forgfältig aufge wahlten Parteigenoffen aus den Niederlanden, England, Schottland, Pfalt, Beffen, Schnich Raffau, Diffriesland und Bremen zusammengesett, am 14. Jan. 1619 die 13 arminianijon Geistlichen, an der Spise ben gelehrten und beredten Dogmatiker Simon Episcopus (f.d.), aus ber Gemeinschaft ber Berathung ausschlossen und bamit ber gangen Partei Die Rirchengemin-Schaft auffagten. In 93 Ranons wurden bie Streitfage ber Contra-Remonftranten gegen bie Nemonstranten formulirt, die Confessio Belgica und der Beibelberger Ratechismus als fin bie niederl. Rirche rechteverbindlich ausbrudlich hingestellt, und gegen 300 Angestellte ber at gegenstehenden Partei, befonders Prediger, abgesett. Frankreich lief wenigstens ber Perfon und bem Befige ber Bertriebenen Schut angebeihen, obwol bie Sugenotten felbft auf ber Rinden versammlung zu Mais 1620 fich für Dordrecht entschieben. Auf Einladung Bergog Friedrich's IV. von Solftein liegen fich eine Angabl von Arminianern in bem neu angelegten Kriebricheffatt nieber, und noch besteht bafelbft eine fleine Gemeinde, die einzige remonstrantische im Auffende. Auch in England erfuhren fie, feit bem Berbote bes Streitens über Prabeftination und Gnete, 1620, eine milbere Behandlung, und felbft Moris von Dranien begegnete ihnen in ber lesten Bei feines Lebens freundlicher. Unter bem Statthalter Friedrich Seinrich, bem Nachfolger bes Bie gen Moris, vorzüglich aber feit 1650, erlangten fie größere Dulbung und fogar bie Berging gung, fich in allen Stabten und Orten Sollands aufzuhalten, und Rirchen forvie auch ein Cai nar gur Bilbung ihrer Lehrer anzulegen. Lepteres gefchah zu Amfterbam, mo Episcopus 1634 fein Collegium eröffnete.

Die fpatere bogmatifche Entwidelung bes Arminianismus tragt im Gangen noch entfoiete ner ben Charafter ber Freifinnigfeit und bes Rationalismus. Gine fleine Partei bielt zwar #

673

en funf Artiteln als Symbol feft, und wurde baber "Fünf-Artitler" genannt; befto freier aber lte fich die Mehrzahl. Die Bermerfung aller Symbole, die Alleinzulaffung der frei ausgelegten onischen Bucher des Alten und Reuen Teftaments, die Betonung ber fur bas Leben wichtii Sittenlehre vor bem Dogma, die Unterordnung (Subordination) bes Sohnes unter ben iter, und bes Beiligen Geiftes unter ben Sohn und Bater in ihrer Trinitat, Die Ablehnung Erbfunde ale folder und beren Auffaffung mehr als phyfifches benn ale moralifches übel, Behauptung der Ungulanglichfeit der zur vollen Geligteit nothwendigen Genugthuung burch rifti Tob, welcher erft burch Gottes Gnabe gur Berfohnung ausreichend gemacht werben (acceptilatio), bas Festhalten ber Freiheit bes Menschen in ber Annahme ober Ableh. ng der Allen bargebotenen gottlichen Gnade, die Auffaffung ber Rechtfertigung zwar als es Actes Gottes (actus dei forensis), vermoge beffen er ben Glaubigen bie Sunde vergibt ) Berechtigfeit gurechnet, aber ohne nur außerliche Burechnung ber Gerechtigfeit Chrifti, und ter ber bestimmten Foberung eines thatigen Glaubens, enblich die Betrachtung ber Cacrante, mehr als bloger nur moralifch wirtfamer Beichen bes driftlichen Befenntniffes und ber t Gott verheißenen Gnade, benn als eigentlicher Gnadenmittel : biefes Alles beweift ihre freinige Grundflimmung, ebenfo wie bie augestandene Freiheit, Die Taufe an dem Erwachfenen, r (wie häufiger) an bem Rinde vorzunehmen. Solcher Lehre entspricht bie Selbffanbigteit Laien gegenüber ben Geiftlichen, fowie die jahrlich ju Anfang bes Monate Juni abwechfelnb Amfterdam und Rotterbam gehaltenen allgemeinen Berfammlung, wo bie Prediger und geordneten der Gemeinden fich vereinigen, um über firchliche Angelegenheiten zu berathen. 1 3. 1829 gabiten die Arminianer in Solland 20 Gemeinden mit 21 Predigern, mahrend fie 3. 1809 noch 34 Gemeinden mit 40 Predigern hatten. Die ftartfie Gemeinde ift ju Rottern mit 600 confirmirten Gliebern. Die Gefammtzahl ber Arminianer beträgt etwa 5000 Secund ift fortwahrend im Sinten begriffen. Doch gibt es beren auch in England, befonders Treich feit 1702. 3m 3. 833 jablten Die Bereinigten Staaten gegen 500000 Arminianeriverfalisten, 150000 Arminianer-Baptisten (Semipelagianer) und 30000 beutsch-arminiate Baptiften. Bgl. Regenboog, "Geschichte ber Remonstranten" (aus bem holland., Amb. 1774 und öfter).

Arminius, der rom. Name für den gefeierten deutschen Belden aus dem Stamme der Che-

iter, welchen wir felbst hermann (f. b.) ju nennen pflegen.

Arminiusquelle zu Lippspringe im Teutoburger Walb, ift ein lauwarmes Bitterwaffer, aptfächlich Glauberfalz, kohlensauren Kalt und Bittersalz enthaltenb, das neuerdings gegen terleibs- und Brusttrankheiten in Aufnahme gekommen. Bgl. Pieper, "Die Heilwirfungen: Arminiusquelle bei Lippspringe, besonders gegen Brusttrankheiten" (Paderborn 1841).

Armiren, ober bewaffnen, wird besonders von Batterien und Festungen gebraucht. Eine stung armiren heißt, sie mit allen zur Vertheibigung erfoderlichen Gegenständen versehen; wit Geschützen, Schießbedarf, Besatung, Lebensmitteln u. s. w. Armiren wird jedoch auch neinzelnen Fronten einer Festung, sogar von einzelnen Werten und Batterien gesagt, heißt er dann blos, dieselben mit Geschützen bewaffnen, die die dahin in den Vorrathshäusern oder zuts gestanden haben. Jur Zeit des Friedens werden solche Fronten jährlich einige male zur ung armirt, d. h. mit Geschützen und Mannschaften besetzt, wobei man namentlich die Zeit obachtet, in welcher das Geschäft vollendet werden kann.

Armorica war ber teltische Name bes westlichen Frankreichs am Ocean, bes Landes ber Arrici, b. h. Meeranwohner, und zwar vorzugsweise bes Striche zwischen ben Mündungen der eine und Loire. Nachher ward er auf das später Britannia minor (Bretagne) genannte Land schränkt, bessen Bewohner, der Bund ber Armoriter, sich 420 für unabhängig von der röm.

exfchaft erflarten und 497 bes Frantentonigs Chlodwig Dberhoheit anertannten.

Armstrong (John), Dichter und Arzt, geb. 1709 zu Castleton in der schott. Grafschaft ordurgh, studiete zu Edindurg, erlangte daselbst 1732 die medicinische Doctorwurde und wandte in nach London, wo er sedoch niemals eine ansehnliche Praxis erhielt. Im J. 1741 ging er als klitärarzt nach Westindien, 1749 kam er an ein Hospital in London und 1760—65 mit der gl. Armee nach Deutschland. A. stard 1779. Seine medicinischen Schriften sind jest vergessen. we bleibende Stelle in der engl. Literatur hat er sich sedoch durch das Lehrgedicht "The art prosorving health" (Lond. 1744; deutsch von Röldese, Brem. 1799) erworden, welches egen Inhalt, Darsiellung und Correctheit der Sprache von den Kritikern des vorigen Zahth. 1anch Lobsprüche erntete. Unter seinen übrigen Schristen verdient noch das Gedicht Erwäh-Kond. Lex. Zehnte Aust. L

nung "The occonomy of love" (Lond. 1739; umgeandert 1768), welches anfangs durch manche Lascivitäten Anftoß erregte. Unter dem Namen Launcelot Temple erschienen von ihm fermer: "Sketches or essays on various subjects" (Lond. 1758). Auch beforgte er selbst eine

Sammlung fleiner Schriften "Miscellanies" (2 Bbe., Lond. 1770).

Arnaud (François Thomas Marie Baculard b'), ein fruchtbarer frang. Schriftsteller, geb. au Daris 15. Sept. 1718, wo er bei ben Sesuiten ftubirte, gehörte au ben frühreifen Kindem. Kast noch im Anabenalter schrieb er brei Trauerspiele, von benen bas eine, "Coligny ou la St.-Barthélemi", 1740 gebruckt erschien. Boltaire gewann ihn lieb und unterftuste ihn mit Geb und Rath. Friedrich II. eröffnete einen Briefwechsel mit ihm und berief ihn fpater gu fich nach Berlin. Der König nannte ihn seinen Dvib und richtete unter Andern ein Gedicht an ihn, worin er auf bas allmälige Sinten bes "frangofischen Apollo" mit Borten beutete, welche Boltein fo empfindlich machten, bag er fich burch Spotteleien über A.'s Perfon und Berfe rachte. Rach einem Jahre verließ A. Berlin, ging nach Dreeben, wo er jum Legationerath ernannt wurde, und tehrte fpater in fein Baterland jurud. Bahrend ber Ochredenszeit ward er eingeledert. Die letten Sahre hatte er mit großem Mangel ju tampfen, vor bem ihn als schlechten Dtonmen weber bie Unterftubung ber Regierung noch feine Feber zu ichuten vermochten. Er fact au Paris 8. Nov. 1805. Seine vorzüglichsten Werte sind: "Les épreuves du sentiment", "Les délassements de l'homme sensible" und "Les loisirs utiles". Seine Theaterarbeitm find werthlos; nur ber "Comte de Comminges" tam 1790 mit vorübergebendem Beifall auf bas Theater. Seine "Oouvros" erfchienen in Paris 1770 (neue Ausg., 12 Bbe., Par. 1803).

Arnaulb (Antoine), ber größte Sachwalter feiner Zeit in Frantreich, geb. 1560, flammte aus einer alten auvergnischen Familie, Die im Staats- und Rriegsbienfte fich vielfach auszeichnete. Als eifriger Berfechter ber Sache Beinrich's IV., burch mehre politifche Flugfchriften und feine traftvolle und grundliche Bertheibigung ber Universität Paris gegen die Sefuiten im I 1594 dog er fich ben Saf ber Lettern du, die ihn bis du seinem Tobe 29. Dec. 1619 verfolgten Seine Rinder bilbeten ben Rern ber Janseniften (f. b.) in Frankreich, die Tochter und Ente linnen ale Ronnen in Port-Royal, die Sohne ale Glieder der gelehrten Gefellschaft, die fich m biefes Rlofter anschloß und unter dem Namen der herren von Port-Royal (f. b.) betannt ift.-Arnaulb (Antoine), genannt ber große A., bas jungfte von bes Borigen Kinbern, geb. 6. Febr. 1612, widmete fich unter ber Leitung bes Abts von St.-Cyran, Jean Duverger be Saurann, erften Dberhaupte ber Sanseniften, ber Theologie und murbe 1643 unter Die Doctoren ber Gor bonne aufgenommen. Rachbem bie Sansenisten seit 1650 eine bebeutenbe Partei im Statt geworben, trat A. in allen Banbeln berfelben mit ben Sefuiten, bem Rerus und ber Regierung als ihr Wortführer auf. hofrante bewirkten 1656 feine Ausstoffung aus ber Sorbonne mit Berfolgungen, die ihn nothigten sich zu verbergen. Nach Abschluß des sogenannten Frieber zwischen dem Papfte Clemens IX. und den Jansenisten trat er in Paris 1668 wieder öffenlich auf und erhielt felbst vom Sofe viele Beweise bes Bohlwollens. Sest griff er besonders bie Reformirten an, fo namentlich in bem mit feinem Freunde Nicole gearbeiteten Berte "La perpétuité de la foi de l'église catholique touchant l'eucharistie" (3 Bbe., Par. 1669 - 72). Bor neuen Berfolgungen ber Jefuiten fluchtete er fich 1679 nach ben Rieberlanden, me er bas Saupt ber Janfeniften wurde, viele Streitschriften gegen Reformirte und Zesuiten erscheinen ließ, und besonders mit Mallebranche eine lebhafte gehbe führte, die erft fein Tob, der in einem Dorfe bei Luttich 8. Aug. 1694 erfolgte, enbete. Er war ein fraftiger, bie gur augerfien Strenge confequenter Geift, voll grundlicher Renntniffe und großer Gebanten, in feinen Schriften tibn und heftig bis jur Bitterfeit, in Gefahren unerichroden und in feinem Banbel tabellos. Mi zehnfähriger Anabe fagte er zum Carbinal bu Perron: "Mit biefer geber will ich wie Sie gega die hugenotten fcreiben." Sein Genie hatte noch weit mehr für Rirche und Biffenfchaft le ften tonnen, wenn er nicht burch Stellung und Charafter in eine Menge von Streitiafeiten ver widelt worden mare, die feine raftlofe literarifche Thatigfeit großentheils fur die Rachwelt w fruchtbar machten. Seine "Oeuvres" wurden vom Abt von Sautefage (48 Thie. in 45 Bbn. Laufanne 1775-83) herausgegeben. - Gein alterer Bruber, Robert Arnaulb b'Anbille, gd. 1587, geft. 1674, ift als Berfaffer mehrer Erbauungsschriften und burch feine Uberfesmgen bee Josephus und bee Juan Davila als einer ber correctesten frang. Stiliften betannt. Bel Barin, "La vérité sur les Arnauld" (2 Bde., Par. 1847).

Arnault (Antoine Bincent), franz. Dichter, geb. zu Paris 22. Jan. 1766, erwarb fich perft einen Ramen burch bie Tragobien "Marius à Minturnes" (1791) und "Lucrèce" (1791). Rach ben Septemberscenen 1792 begab er sich nach England und von da nach Bruffel. Bei fe

ner Rudlehr 1793 ale Emigrant verhaftet, boch ale Berfaffer bes "Marius" wieber freigelaffen, wurde er 1797 von Bonaparte mit der Draganifirung der Sonifden Infeln beauftragt. Ale er 1798 aus Malta jurudfehrte, wohin er Bonaparte begleitet, fiel er ben Englandern in bie Sande, erhielt jedoch bald bie Freiheit wieder. Bu Paris brachte er 1799 fein in Benedig gedichtetes Trauerspiel "Blanche et Mont-Cassin ou les Vénitiens" zur Aufführung. In bemfelben Sahre warb er Mitglied bes Inflituts, 1805 Biceprafibent beffelben und 1808 beifigenber Rath und Beneralfecretar bes Universitaterathe. Nach Napoleon's Sturze verlor er feine Stellen , die er mahrend der hundert Tage wieder erhielt. Rach ber zweiten Restauration mußte er fluchten und wahlte Bruffel zu feinem Aufenthaltsorte. Sein Trauerfpiel "Germanicus", bas 1817, in ber Ablicht, baburch bie Burudberufung bes Berfaffere ju bewirten, im Theatre français aufgeführt murbe, erregte fo große Unruhen im Schauspielhause, bag es nicht wieber gegeben werben burfte. Erft im Nov. 1819 erhielt er bie Erlaubnif jur Rudtehr. Als einer ber Berausgeber bes "Miroir des spectacles, des lettres, des moeurs et des arts", morin man ciniae Artifel in die Dolitit hinüberzog, warb er 1821 vor bas Buchttribunal geftellt, jedoch gleich feinen Collegen freigesprochen. Mit Joun, Jan und Norvins unternahm er bie "Biographie nouvelle des contemporains". Für feine "Vie politique et militaire de Napoléon" (3 Bbe., Par. 1822) bebachte Rapoleon ihn in feinem Testamente mit einem Legate von 100000 France. 3m 3. 1829 wieber in bie Afademie aufgenommen und nach Andrieur's Tobe 1833 jum beftanbigen Secretar berfelben ernannt, zeigte er fich ftete ale einen ber eifrigften Bertheibiger bee absterbenben Clafficismus. Einen Theil feiner Erinnerungen hat er unter bem Titel ,,Les souvenirs d'un sexagenaire" (4 Bbe., Par. 1833) veröffentlicht. Er ftarb ju Goberville bei Savre 16. Sept. 1834. Außer ben angeführten Dramen erwähnen wir noch : "Horatius Cooles" und "Cincinnatus" (1793), "Oscar ou fils d'Ossian" (1796), "Phrosine et Mélidor" (1793), "Le roi et le laboureur" (1802), "Scipion" (1804), "La rançon de Duguesclin" (1813), "Guillaume de Nassau" (1826), ausgezeichnet durch die Charafteristis Philipp's II., "Les Guelses et les Gibelins" (1828). Auch veröffentlichte er fehr geschatte "Fables et poésies" (1812, n. Aufl. 1826), "Fables nouvelles" (1833). Seine "Oeuvres" erschienen zuerst in 4 Banden (Haag 1818) und in 8 Banben (Par. 1824). - Bon feinen Sohnen hat fich ber altefte, Lucien Emile Arnault, Prafect des Meurthe-Departements, geb. 1787, der bereits unter Rapoleon, bei Drganifation ber illyrifchen Provinzen und bann als Prafectbes Depart. Arbeche angestellt war, ebenfalls als Trauerspielbichter befannt gemacht, befonders durch feinen "Regulus" (6. Aufl., Par. 1825). Beniger bebeutend find die Dramen "Pierre de Portugal" (1823), "Le dernier jour de Tibère" (1828), "Catherine de Médicis aux états de Blois" (1828) und "Gustave-Adolphe" (1830). Arnaut und Arnauten ist ber turk. Name für Albanien (f. b.) und Albanesen.

Arnd (Joh.), protestantischer Theolog, geb. 27. Dec. 1555 ju Ballenftedt im Fürstenthum Anhalt, ftubirte auf mehren Universitäten und erhielt 1583 bas Pfarramt zu Babeborn. Bon bier vertrieben, weil er den vom Fürsten verbotenen Erorcismus bei der Laufe nicht aufgeben wollte, manbte er fich nach Queblinburg, mo er 1590 Paftor murbe. Bon 1599 an mar er Prebiger in Braunschweig, bann 1608-11 ju Gibleben, zulest Superintenbent zu Celle, wo er 11. Mai 1621 ftarb. Seine Bermögensumstände waren fehr mittelmäßig; ba er indeß fortmahrend fich fehr freigebig bewies, fo tam er in ben Ruf, ben Stein der Beifen ju befigen. Seine afcetischen Schriften find voll Barme und Salbung. Unter ihnen ift am befannteften bas "Bahre Christenthum", welches bis in die neueste Zeit sehr oft aufgelegt, und fast in alle gebildete Sprachen übersest wurde. Doch gerade dieses vortreffliche Erbauungsbuch, deffen lauterer Rysticismus ber Andacht eine in jenem Beitalter bes fleifften Dogmatismus und bes ärgerlichsten Febertriegs ebenfo nothige als erquidende Nahrung barbot, fanden lutherische Ciferer, wie Corvinus und Dfiander, verfänglich. Ihre Befdulbigungen hat icon ber fegensreiche Erfolg biefes Buchs mahrend ameier Sahrh, wiberlegt. Noch jest wird es unter bem Bolle haufiger gefunben und fleißiger gebraucht als alle neuern Bucher biefer Art. A. hat Arnold und Spener trefflich vorgearbeitet und großen Antheil an der Wiedergeburt ber evangelischen Rirche, die an bie Stelle bes tobten Buchftabens ein lebenbiges Chriftenthum feste. Dit Recht hat man ihn den Fenelon ber protest. Rirche genannt.

Arndt (Ernst Moris), Professor an der Universität zu Bonn, geb. 26. Dec. 1769 zu Schoris auf der Insel Rügen, Sohn eines nachmaligen angesehenen Domanenpachters in Pommern, exhielt im alterlichen hause eine einsache, in mancher Beziehung strenge Erziehung. Er besuchte das Gymnasium zu Stralsund und studirte 1791—94 Theologie und Philosophie zu Greiss-

walb und Bena. Rachber gab er ben geiftlichen Beruf auf und machte mabrent anberthalb Sahren Reifen in Oftreich, Ungarn, Italien, Frankreich und funf Jahre fpater in Schweben. Seine Beobachtungen auf diefen Banberungen theilte er von 1797-1804 in einer Reihe von Schriften mit. Rach feiner Rudtehr beirathete er ju Greifemalb die naturliche Tochter bet Professor Quiftorp, die aber ichon 1801 im Kindbette ftarb. Er ward 1806 außerordentlicher Professor bafelbft und hielt geschichtliche Borlefungen. Bu ben wichtigern in Greifsmalb von ihm herausgegebenen Schriften gehort feine "Geschichte ber Leibeigenichaft in Pommern und Rugen", um beren willen er von mehren Abeligen formlich benuncirt und angeflagt wurde; fobann fein "Geift ber Beit" (Bb. 1, Altenb. 1807), ben er fpater bis ju 4 Banden (Bed. 1813—18) erweiterte. In diesem Werte griff er Napoleon mit tuhner Freimutbigfeit an und mußte barum nach ber Schlacht von Bena nach Stochholm flüchten, wo er balb Befchaftigung fand. Schon früher hatte ihn sein warmer Eifer für die Chre des deutschen Baterlands in einen 3meitampf mit einem ichmeb. Offizier vermidelt, worin er ichmer vermundet murbe. Im 3. 1809 fehrte er, unter bem Namen eines Sprachmeisters Allmann, aus Schweben gurud und trat 1810 wieder in feine Stelle zu Greifewald ein, von welcher er in bem friegdrohenben 3. 1811 feine Entlaffung nahm. Beim Berannaben bes Rriegs von 1812 ging er nach Rugland, und tam vorher und nachher in perfonlichen Bertehr mit vielen ber bedeutenoften Manner, die für die Befreiung Deutschlands vom Soche ber Fremben jufammenwirkten. Der von ihm hochverehrte Minifter Freiherr von Stein beschäftigte ibn im Intereffe ber Sache, ber er fich gewibmet, und A. war unablaffig bemuht, befondere burch gahlreiche Flugschriften voll Geift und Feuer, ben Saf gegen die Unterbruder gu fleigern, ben Gifer fur Unabhangigteit und Baterland zu entflammene Um biefe Beit erfchienen von ihm "Der Rhein, Deutschlands Strom, aber nicht Deutschlands Grenze", fein "Solbatenfatechismus" und die in viel taufend Abbruden über gang Deutschland verbreitete Brofchure "Über Landwehr und Landfturm". Auch A.'s befte Bebichte, von benen mehre jum eigentlichen Boltelieb geworben, fallen in die Befreiungetriege und in die erfte Zeit der nachglubenden Begeifterung ("Gebichte", neue Ausg., 2pg. 1840: 2. Aufl. 1843; neue Auswahl, Lpg. 1850). Sein Lieb "Bas ift bes Deutschen Baterland" wirt in gang Deutschland gefungen. Bon 1815 an hielt er fich in ben Rheinlanden auf und gab 1815-16 in Roln eine Beitschrift "Der Bachter" heraus. Im 3. 1817 fiebelte er fich in Bonn an, berathete in bemfelben Jahre eine Schwester bes Professors Schleiermacher in Berlin, und erbid 1818 an ber neuen Universität zu Bonn die Professur ber neuern Geschichte. Aber fcon 1819 ward er in die Untersuchungen wegen sogenannter demagogischer Umtriebe verwickelt, von feine Stelle fuspendirt, endlich zwar freigesprochen, aber gleichwol, mit Beibehaltung feines Gehalt, in Ruheftand verfest. Actenmäßige Mittheilungen über diefe Unterfuchung nebft vielen inter effanten Bricfen bebeutenber Danner enthalt fein "Nothgebrungener Bericht aus meinem Leben" (2 Bbe., Lp3. 1847). 3m 3. 1834 hatte er bas Unglud, feinen hoffnungevollen jungften Som beim Babenim Rhein zu verlieren. Erft nach 20jahriger Suspenfion vom Amte betam er 1840 burch Konig Friedrich Bilhelm IV. wieder die Erlaubnif zu Borlefungen, ward fur bas folgende Sahr jum Rector ernannt, und erhielt 1842 den Rothen Ablerorden, fowie fcon verber ben Berbienstorben ber bair. Krone. Bon feinen übrigen Schriften ermahnen wir noch: "Rebenftunden, eine Befchreibung und Gefchichte ber ichottland. Infeln und ber Draben" (Ep. 1826); "Christliches und Turkisches" (Stuttg. 1828); "Die Frage über die Rieberlande (Lpg. 1851); Belgien und was baran hangt" (Lpg. 1834); "Schwedische Geschichten unter Guftav III. und Guftav IV. Abolf" (Lpz. 1839); "Berfuch in vergleichenben Bölkergeschichten" (2. Aufl., Lpz. 1844); "Marchen und Jugenberinnerungen" (1. Bb., Berl. 1812, 2. Aufl. 1842; 2. Bb. 1843); "Rhein - und Ahrwanderungen" (Bonn 1846). Gine Angahl feiner werthvollten Flugschriften fiellte A. Busammen in ben "Schriften für und an feine lieben Deutschen" (3 Bbe., Epa. 1845). Hauptfächlich aber lernt man ben gefinnungsstarten Mann, seine Schickfale und gange tuchtige Perfonlichkeit aus ben "Erinnerungen aus bem außern Leben" (3. Aufl., Le 1842) tennen. Im April 1848 murbe A., ber fich an ben Tagesfragen fortwährend fchriftfich lerisch betheiligte, von dem 15. rheinpreuß. Wahlbezirke zu der Deutschen Nationalversammlung entfandt, aus welcher er 21. Mai 1849 mit ber gangen Partei Gagern austrat. Seine Beibe ligung an den öffentlichen Berhandlungen beschränkte sich auf kurze aber kräftige Rebenim Sinne der constitutionell-erbkaiserlichen Partei, die sich vorzugsweise auf völkerrechtliche Fregen bezogen. In der zweiten Sihung wurde er auf Beneden's Antrag durch feierliche Huldigung der gangen Berfammlung begruft. In die Deputation gur Ginholung bes Reichsvermefert ge mihlt, lehnte er aus Gefundheiterudsichten ab, jog aber mit der vergeblichen Raiferdeputation

nach Berlin. Dichterische Aussprüche aus bieser Zeit enthalten seine "Blätter ber Erinnerung meistens um und aus ber Paulstirche" (Lpg. 1849). Auch seit Auflösung der Rationalversammlung fuhr A. fort in einzelnen Flugschriften und in geharnischten Mahnworten die nationale Partei, der er von seher angehört, zu vertreten.

Arnbis (Lubw.), Professor ber Rechte ju Munchen, geb. 19. Aug. 1805 in Arnsberg, aus einer tath. Familie, beren Mitglieber ichon in mehren Generationen bobere Stellen im Jufligbienfte befleibet hatten. Der Bater ftarb 1812 als großt, beff. Beb. Rath und Sofgerichtsbirector. Der Sohn befuchte bas Gymnafium ju Arneberg und ftubirte in Bonn, Beibelberg und Berlin, wo er 1825 als Doctor ber Rechte promovirte. 3m Sommer 1826 habilitirte er fich in Bonn, ward 1832 Mitglied bes Spruchcollegiums und 1837 außerorbentlicher Professor. Im 3. 1839 erfolgte feine Ernennung jum orbentlichen Professor in Breelau. Bor Antritt biefer Stelle erhielt er einen gleichen Ruf nach Dunchen, ben er annahm. Dier murbe er 1844 jum Mitalied ber Gefetcommiffion ernannt und mit Entwerfung eines burgerlichen Gefesbuchs beauftragt, im Fruhjahr 1847 aber wieber aus biefer Commiffion entlaffen. Babrend einer Reife nach Stalien im Binter 1834-35 nahm A. eine neue Bergleichung ber farnefischen Sanbichriften bes Feftus vor, welche fpater von D. Muller bei beffen Ausgabe diefes Schriftfiellers benust murbe. Seine Thatigfeit als Lehrer wie als Schriftfteller erftredte fich vor allem auf Romifches Recht, bann auf Encottopabie ber Rechtswiffenfchaft, Civilproceg. Außer verschiedenen Grundriffen und einem Lehrhuch ber Panbetten hat er viele Beitrage zu juriftifchen Beitfchriften und zu Beiste's "Rechtslerikon" geliefert. Im 3.1848 wurde er in Straubing jum Abgeordneten ju ber Frankfurter Rationalversammlung gewählt. Er gehörte anfangs bem Club bes Steinernen Saufes, bann bem bes Parifer Dofe an, mar

entschieben großbeutsch und erflatte 12. Dai 1849 feinen Austritt.

Arne (Thomas Augustin), einer der größten engl. Componisten, geb. zu London 1710, gest. bafelbft 1778, war ber Sohn eines Tapezierere und erhielt feine erfte Bilbung in Eton. Für Die juriftifche Laufbahn beftimmt, folgte er, gegen ben Billen feines Batere, ber größern Reigung jur Tonfunft. Durch Corelli's Concerte und Sanbel's Duverturen bilbete er fein Biolinfpiel, und fein Gifer fur Dufit brachte balb auch feine Schwefter babin, fich jur Gangerin ju bilben. Für biefe fchrieb er eine Partie in feiner erften Oper "Rosamond", welche zuerft 1733 aufgeführt wurde und großen Beifall erhielt. Darauf folgte Die tomifche Dperette "Tom Thumb, or the opera of operas". Roch eigenthumlicher und ausgebilbeter erschien sein Stil im "Comus" (1738). Um 1740 heirathete er eine in ital. Schule gebildete Gangerin, Cacilie Young, mit ber er 1742 nach Irland ging, wo Beibe fehr ehrenvoll aufgenommen wurden. Rach zwei Sabren ward er ale Componift, feine Gattin ale Cangerin bei bem Drurplanetheater in London angefiellt. Für die Concerte im Baurhall fchrieb er feit 1745 mehre Gefangftude. Bon ber Universität zu Orford erhielt er ben Titel als Doctor ber Philosophie. Rachdem er noch zwei Dratorien und einige Dpern, 3. B. "Eliza" componirt, versuchte er fich auch mit einer Compoposition im ital. Stil, Metastassio's "Artasorse", und auch diese gesiel. Doch war sein Talent mehr für das Einsache, Liebliche, Sanfte und Idpilische als für das Große und Erhabene. Außerdem componirte er mehre Gesange in Shakspeare's Dramen und andere Instrumentalftude. Seine Schwester mar die berühmte Sangerin Cibber.

Arnheim (Arnhem) bei den Römern Aronacum, Hauptstadt der niederl. Provinz Geldern, mit 18000 C., Sie eines Gouverneurs, der Abgeordneten der Provinzialstaaten und eines Hancelsgerichts, liegt am rechten Ufer des Rheins, über welchen eine Schiffdruck führt, hat bedeutenen Handel nach Deutschland, eine Kunstschle, ein Gymnasium und mehre andere wissenschafteiche Bildungsanstalten. Die Umgebungen der start befestigten Stadt sind außerst anmuthig. Unter den Gebäuden zeichnet sich der Hof, ehemals die Wohnung der Herzoge von Geldern, und die Eusebiuskirche aus, wo viele Dentmale der geldernschen Herzoge sich sinden. In der Umgegend gibt es sehr viele Papiermühlen. Im S. 1813 ward A. durch die Preußen unter dem General Bulow mit Sturm genommen und dadurch der Occupation Hollands der Weg gebahnt.

Arnica ober Bohlverlei, eine Pflanzengattung, welche zu ber Familie ber Compositeen, Synanthereen ober zusammengesetblutigen Pflanzen, und zur Untersamilie ber Corymbiseren ober Strahlenblumler gehört. Die Bluten bes Strahls sind weiblich und zungenförmig und die ver Scheibe zwitterig und röhrenförmig. Der Bergwohlverlei (A. montana) bessen Wurzel, Blatter und Bluten in der heiltunde als Erregungsmittel, zur Beforderung der Resorbiton ausgetretenen Blute u. s. w. in verschiedenen Formen sehr geschäht sind, bildet eine wahre Zierdider Gebirgswiesen. Der schlesse Burzelstod treibt einen etwa zwei Fuß hohen, einfachen oberzwenig

äftigen armblättrigen Schaft, welcher ein gipfelftanbiges, oft an zwei Boll breites buntel-gelb-

gelbes Blutenforbchen tragt. Er bluht vom Juni bie in ben August.

Arnim, ein altes Abelsgeschlecht, welches früher auch Arnimb und Arnheim genannt war, ftammt aus holland, mo es aber 1716 mit Johann, bem herrn der Baronie Rofenbahl aus geftorben ift. Schon im 10. Jahrh. tam ber Stammvater bes jest in Preugen, Sachlen und Baiern blühenden Arnim'schen Geschlechts nach Brandenburg, wo 1190 ein Rupert v. A. und 1280 ein Borchard Benricus v. A. beglaubigt find. Mit Letterm beginnt zugleich bie ununter brochene Stammtafel bes Gefchlichts. Auch fchreibt fich von ihm bie Theilung ber Familie in mehre Linien her: 1) in die biefenthaliche Sauptlinie mit ben Unterabtheilungen ber fachfifchen boisenburgifchen und gerswaldischen, 2) in die zehdenitiche Sauptlinie, welche fich wiederum in die magdeburgifche, frantische und frebenwaldische spaltete. Sehr groß ift die Angahl ber Sie ber ber Kamilie, welche fich im Staatsbienst ober im Rriege auszeichneten. Denning v. A. auf Biefenthal, gest. 1500, war turfürstl. brandenb. Rath, Marschall und Landvoigt ber Ule mart; Curth v. A. auf Boigenburg ftarb 1580 ale Dbermarichall; Joach. v. A. mar 1544 Seermeifter des Johanniterorbens; Bernd v. A. ftarb 1611 als Geh. Rath und Dbermw schall; Jakob v. A. auf Boigenburg, gest. 1633, war Oberlammerherr und Obermarschall Eines ber betannteften Glieber bes Saufes ift Joh. Georg v. A. (f. b.), welcher im Duffigfährigen Rriege als General unter beiben Parteien biente. Bolf Chriftoph v. A., geft. 1668, turfachf. Generallieutenant, ift ber Stifter ber fachlifchen Linie. Georg Abraham v. A., gd. 27. Marz 1651 zu Boibenburg, der Stifter des suckonschen Majorats, diente vom 16. Jahr an in der preuß. Armee, wohnte 25 Schlachten und 17 Belagerungen bei, und farb 19. Rei 1734 ale preuß. Generalfelbmarfchall. Georg Dithlef v. M. ftarb 1754 ale tonigl. preuß. with licher Geb. Staats - und Rriegsminifter und General-Poftmeifter. Friedr. 2Bill. v. S. geb. 31. Dec. 1739, geft. 21. Jan. 1801, ebenfalls preuß. Staats- und Rriegsminifter, Der Sagermeifter, erbgefeffen auf Boigenburg und Bichow, wurde 2. Det. 1786 in ben Grafenflant erhoben. Sein Sohn, Graf Friedr. Abraham Wilh. v. A., geb. 1767, war königl. Kam merherr, bekleibete einige Gefanbtichaftspoften, und ftarb 31. Jan. 1812. Deffen Cobu find: Graf Friedr. Ludw. v. A., geb. 24. Jul. 1796, Erbherr der zichowschen Güter, preut. Geh. Rath und Dberfchloghauptmann, und Graf Abolf Beint. v. A. (f. b.), geb. 1803, Majorateherr ber boigenburger Guter und preug. Staatsminifter. Graf Mer. v. M., auf Frebenwalbe, ftarb 1809 ale preug. Generallieutenant. Graf Albr. Beinr. b. A., get. 1744 zu Kröchlendorf bel Prenzlau, widmete sich zu Balle und Frankfurt a. D. eifrig juiftfchen Studien, betrat 1767 beim Rammergericht zu Berlin die pratiffche Laufbahn, und wurde, nachbem er mehre Amter verwaltet, bei ber Sulbigung Friedrich Bilbelm's III. 1798 gum Bidlichen Geh. Staats- und Juftigminifter ernannt. Rranklichkeit nothigte ihn 1802 um feine Gus laffung nachausuchen und fich auf feine Guter gurudjugieben, wo er 25. Det. 1805 flat Aus bem heinricheborff werblowichen Saufe erhob Kriebrich Bilbelm IV. 1841 Deit Friedr. v. A. (f. b.), Diplomat und fpater Staatsminifter, Sohn bes 19. Jan. 1834 verfes benen Geh. Juftigrathe und Lanbichaftebirectore, Freiherrn Deinr. Aug. v. A., in ben Go fenftand nach bem Rechte ber Erfigeburt.

Arnim, auch Arnheim (Joh. Georg), eine Notabilität bes Dreißigfahrigen Kriegs und? ben fath. Golbaten ber lutherifche Rapuginer genannt, wurde 1581 ju Boigenburg geben Er machte 1613 gegen Ruftland seinen ersten Feldzug als Freiwilliger im heere Gustav Moor ber ihn ichon im nachften Sahre jum Dberften erhob und vielfach auszeichnete; 1621 in por fchen Dienften einen zweiten gegen bie Turten. Seit 1626 in taiferl. Dienften, trat er in trautes Berhaltnif ju Ballenflein, ber feine vorzügliche Tüchtigfeit burchfchaute, ibn Ditfee und in Polen gegen die Schweben verwandte, und ihm 1628 ben Feldmaride auswirtte. Als aber ber Raifer A.'s ftarte Schulbfoberung nicht befriedigte, trat biefer fachf. Dienfte, half ben Rurfürsten jum Bunbnig mit Schweben bewegen und befehlte Breitenfeld ben rechten Flügel ber Sachfen. Rach feinem Siege bei Rymburg über Des radas und Gos, bemachtigte er fich Prage und Bohmens und commandirte hierauf in fien. Allein fein fortbauernber geheimer Briefwechfel mit Ballenftein, bis an beffen Sa gefest, zog ihm ben Argwohn Schwedens zu, wovon ihn weber fein entichiebener Sieg 🌬 Raiferlichen bei Liegnit (Mai 1634) noch fein Austritt aus fachf. Dienften im Unwillen ben Prager Frieden zu reinigen vermochte. Am 7. Marg 1637 lief ihn baber Drenftien feinem Schloffe Boitenburg aufheben und nach Stockholm bringen. Reine Borffellun tete, auch nicht bas Erbieten, ibn gegen ben bei Norblingen in Gefangenschaft gerathenen

Horn auszuwechseln. A. befreite sich mit großer Schlauheit selbst und entrann (Nov. 1638) nach Hamburg. Boll tödtlichen Hasses gegen Schweden unternahm er jest, mit Genehmigung des Raisers und des Kurfürsten von Sachsen, auf eigene Kosten und in Wallenstein's Weise ein Deer von 16000 Mann ins Feld zu stellen, ertrankte aber und starb, noch mit den Rüstungen beschäftigt, zu Oresden 18. April 1641. Befriedigenden Aufschluß über sein Werhaltniß zu Wallenstein geben die von Förster herausgegebenen "Briese Wallenstein's" (3 Bde., Berl. 1828) und Helbig's Schristchen: "Wallenstein und A. 1632—34" (Oresd. 1850).

Arnim (Rarl Otto Ludw. von), bekannt als Schriftsteller, geb. zu Berlin 1. Aug. 1779, besuchte bafelbft, burch Privatunterricht vorbereitet, bas joachimethaliche Gymnafium, und studirte von Ostern 1798 an zuerst in Halle, seit 1800 in Göttingen. Später bereiste er Deutschland, Italien, die Schweiz, Frankreich, England und Holland. Hierauf lebte er brei Sahre auf seinen Gutern und in Berlin, wurde dann bei den Gesandtschaften zu Stockholm und Condon angestellt und fungirte foaterbin oftmals als interimistischer Intendant ber Roniglichen Schauspiele zu Berlin. Auch mar er Mitglied bes brandenb. Provinziallanbtags. In ben 3. 1835 und 1836 bereifte er Griechenland und bie Turtei, 1841 Frantreich und Spanien, 1844 Stalien, Sicilien, Malta und Sarbinien. Spater befleibete er bie Burbe eines tonigl Rammerberen und Mitglieds ber General-Drbenscommiffion. A. ift ber Berfaffer gablreicher literarifcher Arbeiten, namentlich bes Reifewerts: "Flüchtige Bemertungen eines fluchtig Reisenben" (Bb. 1 und 2, umfassend Stallen und ben Drient, Berl. 1837, und 2. Aufl. Berl. 1838; beffelben Werte Bb. 3, enthaltend Frankreich und Spanien, Berl. 1838; Bb. 4, über Reapel, Sicilien u. f. w., Lpg. 1845; Bb. 5 und 6, Rufland behandelnd, Berl. 1850). Außerdem find von feinen Schriften zu nennen: "Napoleon's conduct towards Prussia" (Lond. 1814); "German national melodies" (mit einer engl. Borrebe und beutschem und engl. Terte, Lond. 1816). Eine beutsche Übersesung von Massinger's "A new way to pay old debts" wurde 1820, und "Der Smaragbring", ein Lustspiel in funf Aufzügen, 1822 in Berlin aufgeführt. Much verschiedene Compositionen Lord Byron'icher Gebichte find von ihm.

Arnim (Lubw. Achim von), ein phantafiereicher und origineller beutscher Dichter, einem ber freiherrlichen Zweige der Familie M. jugeborig, geb. 26. Jan. 1781 ju Berlin, widmete fich gunachft ben Raturwiffenschaften, in beren Bebiete er manche eigenthumliche Forschungen angeftellt hat, fo namentlich in feiner erften Schrift "Theorie ber elettrifchen Erfcheinungen" (Dalle 1799). Schon fein erfter Roman "Ariel's Offenbarungen" ließ es erkennen, bag A., obwol im Augemeinen ben Grunbfagen ber neuern poetifchen Schule gugethan, bennoch mit voller Frei-Beit feinen eigenen Beg einzuschlagen im Begriff ftanb. Seine Reifen burch Deutschland ga-Sen ihm Belegenheit, Die Eigenthumlichteit bes beutschen Boltslebens nach feinen lanbichaftli-Den Berfchiebenheiten aufzufaffen; vorzüglich intereffirte er fich für bas lange vertannte Botts-Gine warmere Theilnahme fur bie alte Boltelieberpoefie regte er unter ben Deutschen an, Die mit Clemens Brentano (f. d.) herausgegebene Sammlung : "Des Knaben Bunder-Die mit Ciemens Stentano (1. b.) gerausgegebene Sammang. "Eintergarten, (3 Bbe., Heibelb. 1806—8; 2. Aufl. 1819). Darauf erschienen sein "Wintergarten, Te Cammlung von Novellen" (Berl. 1809); ber Roman "Armuth, Reichthum, Schulb und Be ber Grafin Dolores" (2 Bbe., Berl. 1810), eine ber intereffanteften Dichtungen blefer · 5 ", Balle und Berufalem, Studentenfpiel und Pilgerabenteuer" (Beibelb. 1811), worin fein Dr eine febr tede Benbung nahm; auch bie manches Treffliche enthaltenbe "Schaubuhne" 1813). Die Ungludsjahre 1806 - 13 trafen auch ihn, namentlich als Grundbefiger, werem Drucke, und lange nahmen Baterland und Familie feine Sorge fast allein in An-. Erft als die deutsche Boltsthumlichkeit, ber er mit voller Seele anhing, gerettet und auf Beit hinaus gefichert ichien, trat er mit neuen Gaben hervor. Insbesondere ift fein Roman Kronenwachter, ober Berthold's erftes und zweites Leben" (Berl. 1817) reich an origiund lebendigen Schilberungen. In ben letten Sahren lebte er abwechselnd in Berlin und minem Gute Wiepereborf bei Dahme, wo am 21. Jan. 1831 ein Rervenschlag fein Leben d enbete. Alle feine Schriften betunben einen ungemeinen Reichthum von Phantafie, bl und humor, mannichfache Renntnif, tiefe Beobachtungegabe, lebendige Charafterifitt; Die große Rachlaffigteit, mit welcher er, befonbere in fruherer Beit, fonberbaren Ginfallen Ti gleichsam unwillturlich bingab, ber bebeutenbe Antheil bee Bigarren an feinen Compofin und die Formlosigfeit der innern und außern Darfiellung ichaben ber genialen Erfindung. e "Sammtlichen Werte" hat B. Grimm (19 Bbe., Berl. 1859-46) herausgegeben. rnim (Glisabeth von), gewöhnlich Bettina genannt, Die Gemahlin bes Borigen, Entelin Sophie La-Roche, geb. 1785 du Frankfurt am Main, Schwester bes Dichters Clemens Brentano (f. b.), verlebte ihre Jugend theils in einem Rlofter, theils bei Bermanden in Dffmbach und Marburg, theils in Frantfurt felbft, wohin fie immer wieber gurudtehrte. Coon was rend ihrer Rindheit zeigte fie Anlage gu Ercentricitaten und poetifchen Sonderbarkeiten mand :lei Art. Ihr Naturfinn ging, besonders nachdem fie mit dem Stiftefraulein von Gunderode betannt geworben, in eine fast fanatifche Anbetung ber Ratur und endlich in wirtliche Rrantha über. Grof und enticheibend mar ber Ginbrud, ben ber Gelbitmord ihrer Freundin, welchein einer glubenben Reigung ju bem Philologen Creuger befangen mar, auf ihr Gemuth macht. Diefelbe Schwarmerei, womit fie bieber bas Univerfum erfaßt und in bas Leben ber Ratur bidterifch traumend fich eingewöhnt hatte, trug fie bann auf Goethe uber, um beffen Liebe fie wach, mahrend er die Liebe bee feltfamen Wefene gart bulbete, ohne fie zu erwibern. Aus biefer Bei ruhrt ihr unter bem Titel "Goethe's Briefwechfel mit einem Rinde" (3 Bbe., Berl 1835) be fanntes Buch, welches von ihr felbft ine Englifche überfest wurde. Spater erfchien von ihr "Die Gunberobe" (2 Bbe., Grunb. und Berl. 1840), Briefe, welche gwifchen ihr und jenem Guit fraulein gewechfelt worben, und in benen ein anmuthig-ibpllifcher Charatter vorwaltet. Der wurdiger und origineller bleiben indef die brei Bande ihres querft ermahnten Briefwechfels, von benen bie beiben erften ihre Correspondent mit Goethe's Mutter, ber Frau Rath, umb bie mit Goethe gewechfelten Briefe, ber britte ihr Tagebuch enthalt. Der Briefwechfel mit Goethe be ginnt im Dary 1807, ale ber Dichter nabe an 60 Jahre alt war. Eine bochlyrifche Auffoffung, eine naiv-tede, binreigenbe, oft gang unliterarifche, febr nachlaffige, burch bie Spuren fiebentichen Dialette ebenfo oft anziehende als abstoffende Schreibart, eine haufig barode, oft aber überrafchende tieffinnige Reflexion, oralelhafte Gnomenweisheit, lebensfrifche Oppositionstuft gegen bestehenbe verfahrte Berhaltniffe, und liebenswurdige und boch icharfe und treffende 3mnie zeichnen biefe Briefe und Tagebuchblatter aus, Die zugleich in hohem Grabe intereffent fin durch die Personen, welche darin in ebenfo teden als feinen und genauen Umriffen portraint werben. Begen die Bahrheiteliebe Bettina's find manche 3weifel erhoben und ihr befonders in Buche "Die Gunberobe" mehre Anachronismen nachgewiesen worden, fobag verfchiebene per tifche Partien bem wirklichen Leben blos untergefchoben zu fein icheinen. Brachte fcon Goeite einige Briefe Bettina's in Sonettenform, fo ftellte Profeffor Daumer aus ihren Briefen eint gange Sammlung Poefien unter bem Titel "Bettina's Gedichte aus Goethe's Briefmechfel mit einem Rinbe" (Nurnb. 1837) her. In eine neue Richtung wurde ber bewegliche Geift Betina's burch die focial-politifchen Erfcheinungen berletten Sahre geworfen. Babrend fie mitriff licher Thatigteit bas Glend in Berlin ju milbern bemuht war, fuchte fie bie Quellen beffeben burd ichriftstellerifche Thatigfeit aufzubeden und zu betampfen in "Dies Buch gehört bem Ab nige" (2 Bbe., Berl. 1843) und "Ilius Pamphilius und die Ambrofia" (2 Bbe., Berl. 1848). Lettere Schrift enthalt vielleicht ben etwas abgeanderten Briefwechfel zwifchen Bettina und ben auch als Dichter befannten Fabritbefiger Rathufius. Beibe Bucher werfen helle Schlaglicher auf unsere gesellschaftlichen Berhalmisse und bergen einen Schas von humanität und Mitzfühl für Andere, liefern aber auch ben Beweis, bag zwifchen ber Berfafferin phantafiereichen Innern und ber wirklichen Welt eine weite Rluft liegt.

Arnim (Beinr. Friedr., Graf von Arnim-Beinrichsborff), Diplomat und preuß. Staatluisifler, geb. 23. Sept. 1791 ju Berblow in der Proving Preußen, widmete fich nach Bollenbung feiner Studien der diplomatischen Laufbahn. Er befand fich zuerft als Legationsfecretar in Ews holm, fpater in gleicher Eigenschaft in Paris. Rach ber Belgifchen Revolution von 1831 ging er als Gefandter Preugens nach Bruffel. 3m 3. 1840 wurde er in ben Grafenftand er hoben. Im folgenden Jahre begab er sich als preuß. Gefandter nach Paris. Dort verblieben, ohne einen erheblichen Einfluß in ber Diplomatie auszuüben, bie 1845, um bann nach Bim au geben. Ale in Folge bes Maiaufftanbes von 1848 ber Raifer Bien verließ, folgte ibm & nach Innebruck, nahm aber balb barauf feinen Abschieb. Dhne Zweifel mußte bem Ministerium Auerswald ber Graf A., ber bem Metternich'ichen Suftem augeneigt mar, ungeeignet erfcheinen, bie neue Politit Preugens im Auslande gu vertreten. 3m 3. 1849 (24. gebr.), als die beiden Sofe von Berlin und Bien fich wieber zu nabern anfingen, trat A. ale Minifter ber ausmach gen Angelegenheiten in bas Minifterium Branbenburg - Manteuffel. Die um biefe Beit fom bende Frage über Annahme ber beutschen Raisertrone machte bie Stellung A.'s, ben Rammern gegegenüber, zu einer fchwierigen, um fo mehr, ale ihm bie Babe ber Rebe nicht zu Gebote ftant. Er nahm barum am 3. Mai beffelben Jahres feinen Abschieb.

Arnim (heinr. Alex., Freiherr von), Diplomat und preuß. Staatsminister, geb. an 13. Febr. 1789 ju Berlin, aus bem hause Arnim - Sudow in ber Udermart, ift ber jungte

Boltsstamms sprach, sowie über die Botschaft vom 7. Jan. 1850, in Betreff welcher er schagegen die Pairie erklärte, haben gezeigt, daß ihm auch Rednertalent innewohnt. Eine nicht gehattene Rede A.'s über die Märzpolitit ist später unter dem Titel "Jur Politit der Epigona in Preußen" (Berl. 1850) erschienen. A. begab sich nach Bertagung der preuß. Kammern gega Ende 1850 nach Holland auf die seiner Tochter durch Erbschaft zugefallenen Güter, tehrte ale mit Eröffnung der Session im Jan. 1851 wieder nach Berlin zurud, wo er die Opposition gegen das Ministerium Manteuffel sortsehte. Während dieser Session veröffentlichte er eberfalls zwei nicht gehaltene Reden: "Zur Politik der Contrerevolution in Preußen" (Berl

1851), bie bei ber angegriffenen Partei großes Misfallen erregten.

Arnim (Abolf Beinrich Graf von), Majoratsherr ber boibenburger Guter, preuf. Staatminifter, murbe 10. April 1803 geboren. Seine Mutter, eine geborene Grafin Ballmoben Simborn, war in erfter Che vermahlt mit Baron Lichtenftein in Franten, in zweiter an ben Grafen Arnim, in britter an einen frang. Marquis in ber Gegend von Dijon. Graf Abolf Beinrich ift der jungere von zwei Brudern. Beim Berloofen der fehr bebeutenden Familien guter jog er bas große Loos, in Folge beffen er ein jahrliches Gintommen von über 80000 Thir befist, mabrend ber altere Bruber, ber Schlofhauptmann in Berlin ift, meniger bebeutente Guter erhielt. Rachbem A. feine Studien in Gottingen vollendet, trat er in ben Stagtsbienf und wurde nach und nach Auscultator, Referendar, Affeffor, endlich Landrath in ber Ufermert. 3m 3. 1833 warb er jum Chef ber Regierung in Stralfund, fpater in gleicher Gigenfcaft in Nachen ernannt. In letterm Birtungetreife leiftete er mefentliche Dienfte, indem er, mat rend ber bamals obichwebenden Streitigfeiten zwischen bem Staate und ber tath. Rirche, ein tattvolles, verfohnendes Berhalten unter ben Parteien ju bewahren wußte. Sierauf murbe er Prafident der Regierung in Merfeburg, bann auf turge Beit Chef ber Generalcommiffion fo bie bauerlichen Berhaltniffe in Berlin. 1840 jum Dberprafibenten ber Proving Pofen a Stelle bes wegen feiner Germanifirungspolitit ben Polen verhaften Flottwell ernannt, mußt er fich eine Beit lang die Buneigung ber Lettern zu erwerben, indem er, foweit ale thunlich, ben poln. Element gerechte Geltung verichaffte. Naturlich vermochte er Die Dolen nicht in Alen ju befriedigen, fodaß feine Popularität ebenfalls balb wieder fcmand. 3m 3. 1842 erhielt er m Rochow's Stelle die Ernennung jum Minister des Innern. Durch ihn wurde bas bis ins Una trägliche ausgeartete Polizei- und Spionirfpftem befeitigt, Die geheime Polizei abgefcafft. 3 anderer Beziehung freilich folgte er bem Syfteme feiner Borganger, namentlich entfaltet a gegen bie Preffe eine große Strenge. Dagegen brang er unausgefest auf eine freiere Auf bung ber ftanbifchen Berfaffung, wie er benn überhaupt im Schoofe bes Cabinets eine gemiffe Unabhangigfeit und Freimuthigkeit behauptete. Die 1845 verfügte Ausweisung ber bab. Abgeordneten Spftein und Seder ging nicht, wie man glaubte, von A., fondern von Minister Stolberg aus. A. nahm die Magregel auf sich, da die öffentliche Meinung natio lich ben Minister bes Innern bafur verantwortlich machte. Außer biefem Kalle war es auch bes Biberftreben ber hofpartei gegen feine conftitutionellen Reigungen, mas A. bewog, fic and bem Staatsbienfte gurudzugiehen. Erft 1847, wo M. in ber Berrencurie bes Bereinigten Landtage feinen Dlas nahm, trat er wieber in bas öffentliche Leben. Er zeichnete fich auf bielem Landtage als feiner, gewandter Redner aus und flimmte auch fur die von ber Regierung betampfte Periodicitat bes Bereinigten Landtags. Die Margrevolution in Berlin führte ibn wiede in bie Rabe bes Ronigs. Um 19. Darg 1848, nach bem Rudtritt bes Minifteriums Bebdfcmingh, trat er an die Spibe eines neuen Cabinets. Obwol er die konigliche Proclamation ven 21. Marg mit unterzeichnet hatte, fo war er boch mit ber von feinem Better, bem Freihern von Arnim (f. b.) befolgten beutschen Politit nicht einverstanden, und gog fich am 29. Darg be reits wieber gurud. Er hat fich hieruber ausführlich in einer Brofchure "Die beutfche Centes gewalt in Preugen" (Berl. 1848) ausgefprochen. Bum Mitglied ber Deutschen Rationales fammlung gewählt, legte er nach turger Beit fein Manbat nieber, weil er fich mit ben bort bem fcenben Souveranetatsibeen, fowie überhaupt mit ben Centralifation sprojecten nicht auszuföhm: vermochte. Befondere verfocht er in biefer Beit die Intereffen bes Grundabels gegen bie nivelirenben Steuerplane bes Minifters Sanfemann, und betheiligte fich auch an ben Berathungen bes zu biefem 3wede in Berlin verfammelten "Junterparlamente". Ebenfo vertheibigte er ben Novemberereigniffen von 1848 bas Burudgeben hinter die Proclamation vom 21. Mag in ber Schrift: "Die Berheifungen vom 21. Marg" (Berl. 1849). Er fuchte zu zeigen, baf mit ben gegebenen Berfprechungen über gemiffe Rechte, nicht diefe Rechte felbft in ihrer gamen Ausbehnung gemeint gewesen sein. Geit 1849 war A. Mitglied ber zweiten Rammer, wo

reinen, heiligen Rirche nur burch Erneuerung bes geiftlichen Standes nach bem Dufter ftolifden Rirche verwirklicht merben tonne. Er foberte baber von ben Geiftlichen Bergich auf alle weltlichen Befigungen und Geschäfte, und Genuge an Dem, was die Gemeinde terhalte ihnen barreiche an Dblationen, Erftlingen und Behnten. Beilige Sandlungen vi gen, fcmelgerifchen, unteufchen Beiftlichen vollzogen, fcbienen ibm teine beiligen Dan mehr zu bleiben. Laien und felbft Geiftliche fielen biefen reformatorischen, bas Beftebent henden Anfichten gu. Das Ebict des zweiten Lateranconcils (1139) vertrieb A. aus Stal Kranfreich und von bort nach ber Schweiz, wo er in Zurich wegen feiner bewaltigenben lichfeit und Reinheit in ber Lehre, tros feiner praftifchen Reformationsideen und tros b nung Bernhard's von Clairvaur, felbst bei dem Cardinallegaten Guido die freundsch Aufnahme fand. Die Ansichten A.'s hattten inbessen auch in Rom Burgel gefaßt. Di erhoben fich gegen ben "weltlichen Papft", und, inbem fie ihn nur auf bas geiftliche S beschränten wollten, festen fie auf bem Capitole einen Senat ein und erneuerten bie "a fche Republit". Innocenz IL ftarb inmitten biefer Unruhen. Guibo, A.'s Freund, n Coleftin II. Papft, und A. ging nun, vielleicht von Erfterm felbft gerufen, nach Roi auch Coleftin ftarb balb, und fein Rachfolger Lucius II. fant 1145 im Sturm auf bas unter ben Steinwurfen ber Romer fein Enbe. Papft Eugen III. mußte vor berfelben 1146 nach Frankreich flieben. Sabrian IV. gelang es endlich burch bas Interbict, mit Rom belegte und schreckte, bie Bertreibung Arnold's aus Rom berbeiguführen. In Car murbe M. aufgegriffen, und vom Sobenftaufen Friedrich I. an ben Papft ausgeliefert. ließ ihn als Reber und Rebell verurtheilen und 1155 in Rom den Scheiterhaufen b Seine Afche ward in die Tiber gestreut, weil man die Berehrung seiner Reliquien fi Biele, felbst ber Gemäßigtern und ber Gegner A.'s, misbilligten biefen blutigen Gema und die romifche Curie fand es fogar für gut, ben Tob A.'s als nicht von ihr, fondern vo lichen Prafect vollzogen zu entschulbigen. Allein ber Gebante an bie Reinigung ber Rin verweltlichten Elemente bauerte fort. Richt blos bie Arnoldiffen (auch Politici genann melten fich im Geifte um ben Martyrer, fonbern bie Bewegungen vieler Setten biefes u nachfolgenden Sahrhunderte, theilmeife felbit die Rampfe ber Sobenftaufen gegen bas thum, behielten benfelben reformatorifchen Gebanten ju ihrem Mittelpunfte. Bgl. ? "Arnold von Breecia" (Bur. 1825). Das Leben A.'s wurde mehrmals bramaitich bear unter Anbern von Bobmer und Riccolini (f. b.).

Arnold (Christoph), ein als Aftronom berühmter Bauer in Sommerfeld bei Leipzig 17. Dec. 1650, geft. 15. April 1695, verdantte feine aftronomifchen Renntniffe größten feinem fleißigen Gelbstftubium, worin er erft in fpaterer Beit von bem Aftronomen In Leipzig unterftust wurde. Durch feine aftronomifchen Beobachtungen ward er fo belann er fpater mit den berühmteften Belehrten feiner Zeit im Briefmechfel ftand. Auf feinem haufe hatte er fich ein Dbfervatorium erbaut, welches 1794 feiner Baufalligteit megen ebget werben mußte. Unermubet im Beobachten, entbedte er mehre Erfcheinungen fruher all Aftronomen; namentlich machte er querft bie leipziger Aftronomen auf bie Rometen wil und 1686 aufmertfam. Roch mehr Berühmtheit erwarb er fich burch bie Beobaden Durchgangs bes Mercur burch bie Sonne am 31. Det. 1690. Der leipziger Magiftet ihm bei diefer Gelegenheit nicht nur ein Gefchent an Geld, fonbern erließ ihm auch auflich alle Abgaben, welche er an benfelben zu entrichten hatte. A.'s Beobachtungen waren fe baf viele berfelben in bie "Aota eruditorum" aufgenommen wurden. Auch ließ a ba " Sottliche Gnadenzeichen in einem Sonnenwunder vor Augen gestellt" (Lvg. 1692), wein Die Erscheinung zweier Rebensonnen Bericht erstattet wird. Rach ihm benannte ber Am Schröter brei fogenannte Mondthaler. A.'s handfchriftlicher Nachlag wird auf ber bibliothet ju Leipzig aufbewahrt, mo fich auch fein Bilbnif finbet.

Arnold (Georg Daniel), bekannt als juriftischer Schriftsteller und Dichter in eifest Mundart, war zu Strasburg 18. Febr. 1780 geboren und ftarb an seinem Geburstage is Durch eifriges Studium in Strasburg, Göttingen und Paris, durch Reisen und prise Anschauungen mannichsacher Justande und Berhältniffe in Deutschland, Frankrich, In und Großbritannien, entwickelte er auf das vielseitigste seine reichen Anlagen und vereinigt glanzend bewährte Dichtergabe mit grundlicher Gelehrsamkeit, praktischer Lebensgemann deinem als tüchtig erprodten Charafter. Im 3. 1806 Lehrer des Civilrechts an der Inschule zu Roblenz, von 1810 an erst Professor der Geschichte, dann der Jurisprudenz in Vaterstadt, erward er sich besonders durch ein größeres lat. Wert über die Element des I

willigte und in Folge beren sie von aller Schuld freigesprochen wurden. A. wurde indessen aus Staatskoften entschädigt. Bgl. Dohm, "Denkwürdigkeiten" (Bb. 1); Sengebusch, "Historich rechtliche Würdigung ber Sinmischung Friedrich bes Großen in die Rechtssache bes Muller L.

(Altona 1829) und Reiche, "Friedrich ber Grofe und feine Beit" (Epg. 1840).

Arnold (Ahom.), ein für die neuere fichliche Bewegung in England hochwichtiger Ranz wurde 13. Juni 1795 in Cowes auf der Insel Wight geboren, erhielt seine erste Bübung in Manchester, widmete sich in Orford der Theologie, und erward sich schon in seinem 22. 3. den Doctorgrad. Er trat zwar in den geistlichen Stand, zog jedoch den Beruf eines Erziehers vor, und ward erst Privatlehrer, später Borsieher der Schule zu Rogdy. Mehre Ausstüge nach Deutschland nährten seinen Sinn für deutsche Literatur, welchen er besonders durch eine über setung von Nieduhr's römischer Geschichte bethätigte. Auch wirkten diese Reisen auf seine usbesiehen Ansichten, indem sich ihm die freiere Bewegung des deutschen Protestantismus der Standheit der aristofratischen engl. Hochstirche gegenüberstellte. Durch seine Bestrebungen für eine engl. Nationalstriche, zu deren Pflanzschule er die neue londoner Universität machen wollte, sesten ich den heftigsten Anseindungen aus. Erst später, als der Puseismus enthült dastand, ließen diese Berfolgungen insoweit nach, daßer den Planfasser konthultes wurd seinen Tod 12. Juni 1842 verhindert. Wgl. Stanley, "Lise and correspondence of Th. Arnold" (2 Bde., Lond. 1845).

Arnoldi (Ernst Wilh.), Begrunder ber Reuer- und der Lebensverficherungsbant zu Cotta. geb. 21. Mai 1778, geft. 27. Mai 1841, widmete fich ber taufmannischen Laufbahn und trat, nach mehrjährigem Aufenthalte in Samburg, ale Theilhaber in bas Sanbelshaus feines Batet ju Gotha. Seine Aufmerkfamkeit wenbete fich hier vorzüglich auf biefenigen Zweige bet ba bels, burch welche bie Ausfuhr ber Erzeugniffe bes inlanbifden Gewerbfleifes geforbert math; namentlich verschaffte er bem Schubhandel Gothas neue Auswege. Er errichtete 1804 m ter ber Firma "Ernft Arnoldi's Sohne" eine Karbenfabrit, und vier Sahre fpater murbe mit feiner Mitwirkung die elgereburger Steingutfabrit begrundet. Als bas Berlangen nach fri heit bes Binnenhandels in Deutschland fich feit 1816 laut und mehrfeitig ankundigte, war ! bafur eines der thatigften Organe. Fur den bamals fich bilbenden Deutschen Sandelsverein with er nicht nur burch feine taufmannischen Berbindungen, fondern auch durch eine Reibe ibeen cher und fraftvoller Auffage. 3m 3. 1819 übergab er ber Bundesversammlung eine von 501 Fabrifanten und Gewerbtreibenden unterzeichnete Borftellung, um die Aufhebung ber bo mungen bes innern Bertehre und eine hohere Befteuerung frember Erzeugniffe herbeigufuhm Bie richtig A. bas Bedürfniß ber Zeit begriffen, zeigen die fpater zu Stande getommenen Do belevertrage und Bereine beutscher Staaten. Bu ber 1817 erfolgten Grundung bes taufmami fchen Institute ber Innungehalle ju Gotha und ber bamit verbundenen Lehranftalt gab at erfte Beranlaffung. Seine Ibee, ben Grunbfat ber Begenfeitigkeit auf eine Feuerversichermg anstalt für den deutschen Sandelsstand anzuwenden, gebieh 1821 gur Ausführung. Unteffit von Froriep in Beimar, grundete er 1829 die gegenseitige Lebensversicherungsgefellichaft # Gotha, die in wenigen Sahren eine betrachtliche Ausbehnung gewann und ber er als Directer W zu feinem Tobe vorstand. Als ber beutsche Bollverein zum Abschluß gedieh, ftrebte er bie in lend wirthichaftlicher und commercieller Beziehung fo wichtige Bereitung von Buder aus Runten ben über ganz Deutschland zu verbreiten, und seine Empfehlung war so wirksam, bas 1856 p gen hundert Kabriten in Thatigteit traten, worunter auch eine von ihm felbst bei Gotha gegin dete. Burbe auch die von ihm empfohlene Bereitungsweise spater mehrfach angefochten fe bleibt ihm doch das Berdienft, durch fein Bortreten eine Menge höchft nuglicher Unternehmungen belebt zu haben. Ginige Jahre nach feinem Tobe murbe ihm in Gotha von feinen Ditburgen ein Dentmal errichtet.

Arnoldi (Bilb.), Bifchof von Trier, wurde geboren 4. Jan. 1798 zu Baben im pres Regierungsbezirt Trier. Durch eine schnelle Entwidelung früh schon ben zum geistlichen Studen vorbereitenden Studien entwachsen, empfing er 17. März 1825 die Priesterweihe, und best darauf eine Prosessur der verientalischen Sprachen und geistlichen Beredtsamkeit am Priestes minar zu Trier. Wegen seiner durch anhaltende Studien geschwächten Gesundheit vertausset er die Prosessur mit dem Pfarramte in Laufeld (1825), und warde 1830 Dechant in Bitch Nachdem A. durch sein Predigertalent wie durch die übersehungen der Homilien des Christen mus und bessen Buches vom Priesterthume bekannter geworden, erhielt er 1854 den Russe Domtapitular und Domprediger nach Trier. Im J. 1839, nachdem seit dem Tode des Bische Hommer die Diöcese Trier mehre Jahre ohne Bischof geblieben war, wählte man ihn mitten is

Arnould Arnsberg 687

ben Kampfen ber ftreng tath. Partei gegen bie gemifchten Chen zum Bifchof von Trier. Der Dberprafibent von Bobelfcwingh verfagte inbeffen feine Anerkennung. Um bem Streite gu mehren, gab A. 1. Juni 1840 und wiederholt 15. Jan. 1841 bem papftlichen Stuhle feine Entlaffung ein, die endlich 9. Febr. 1842 angenommen ward. Um 21. Juni beffelben Sahre mahlte jedoch das festbeharrende Domcapitel, unter veränderten politischen Berhältniffen, A. von neuem jum Bifchof, worauf er 22. Juli papftlich bestätigt und 18. Sept. ohne Ginfprache bes Staats geweiht und inthronisirt wurde. Dennoch verweigerte M., im Sinne ber Unabhangigfeit ber rom. - tath. Rirche vom Staate, ben gefoberten Staatseib. In bemfelben Sinne reformirte er bas auch disciplinarifch entartete Priefterfeminar zu Trier, errichtete bafelbft ein Anabenfeminar nach ber Borfdrift bes Tribentiner Concils, und bewies fich überhaupt für bie Bermirflichung feiner Grundfage in ber verfchiebenften Beife fehr ruhrig. Großes Auffehen und vielen Arger erregte er durch die Beranstaltung der Rocksahrt nach Trier, indem er 1844 ben Muth hatte. ben angeblichen ungenahten Rod Chrifti fur eine allgemeine Ballfahrt ber Ratholiten wieber auszustellen. Gegen anderthalb Millionen beutsche Ratholiten ftromten unter ungeheuerer Aufregung zu bem Schauspiele nach Erier, mahrend die Protestanten, allerdinge zum Theil in rudfichtelofen Schmahfchriften, ihre Entruftung über bie fast unglaublich erscheinenbe Repriftina. tion von allen Sciten her aussprachen. Der Ratholit Ronge (f. b.), ber wie viele aufgeflarte Ratholiten biefen Schritt misbilligte, wurde durch feinen beshalb an ben Bifchof A. gerichteten Brief über die Rodfahrt nach Erier, die Beranlaffung jur Abtrennung ber Deutschlatholiten.

Arnould (Sophie), eine in den Annalen der Galanterie und des Biges berühmte Sangerin, ward 14. Febr. 1744 ju Paris in bemfelben Bimmer, mo Coligny ermordet mar, geboren. Die Ratur hatte fie mit einem fehr empfanglichen Beifte, weichem Bergen, reigender Stimme und febr iconen Augen begabt. Ihr Bater lief ihr eine glanzende Erziehung geben. Die Prinzeffin von Mobena hörte sie im Aloster Bal-be-Grace bie Abendmesse singen und erzählte bem Intenbanten ber toniglichen Rapelle von ihrer iconen Stimme. Gegen ber Mutter Willen mußte Sophie in die Kapelle treten, wo Frau von Pompadour, als sie dieselbe singen hörte, ausrief: "Aus folden Talenten tann eine Prinzeffin werden." Dies bahnte Sophie ben Weg gur parifer Over, beren Königin fie von 1757 - 78 mar, und wo fie, außer andern Rollen, befonder als Iphigenia in "Iphigenia in Aulis" glangte. Durch Schonheit, naturliches Spiel und Geift bezauberte fie Alle; mit liebenswurdiger Unbefangenheit verfcwendete fie ihre Jugend, ihren bieweilen zu freien Big und die von ihren Berehrern erhaltenen Geschente. Bornehme und Gelehrte besuchten ihre Cirtel; namentlich auch d'Alembert, Diberot, helvetius und Rouffeau. Sie wurde mit Rinon de l'Enclos und Aspasia verglichen, von Dorat, Bernard, Marmontel und Favart befungen. Ihr Bis machte zu ihrer Beit foldes Glud, baf ihre munblichen Epigramme unter bem Titel "Arnoldiana" gefammelt wurben. Als ber Pfarrer von St. Germain l'Aurercois ihr die lette Dlung reichte, fagte fie ihm ploblich: "Je suis comme Madeleine, beaucoup de péchés me seront remis, car j'ai beaucoup aimé." Sie starb im 3. 1803. 3m Anfange ber Revolution taufte fie zu Luzarche bas Pfarrhaus und ichuf es in ein schönes Landhaus um, mit der Aufschrift: "Ite, missa est." Bgl. "Mémoires de Mile. Arnould, recueillis et publiés par le baron de Lamotte-Langon" (2 Bbe., Par. 1837).

Arnsberg, einer der brei Regierungebegirte ber preuß. Proving Beflfalen, umfaßt 136 D.M. und 548654 E., unter benen fich 303443 gur protest., und 239735 gur tath. Rirche betennen. Rur mit bem Thale ber Lippe ichneibet bas nieberrheinische Tiefland ein, außerbem ift ber gange Regierungsbezirk von ben nordöftlichen Maffen bes nieberrheinischen Berglandes erfüllt, bas an ber Oftgrenge in ben boben von Brilon, bem Plateau von Binterberg mit bem 2500 K. hoben Aftenberge, bem Rothlagergebirge mit bem 2000 F. hohen Chertopfe, seine bebeutenbsten Erhebungen hat, an welche fich zu westlicher Erfüllung anlegen: ber haarstrang mit bem Arban, ber Arnsberger Wald, das Lennegebirge, das Sauerland mit dem Ebbegebirge und ein Theil des Besterwalbs. Nur unbebeutend ist im Often ber Antheil am Wesergebiete burch bie obern Laufe von Diemel und Eber; bagegen sammelt ber Rhein bie zahlreiche Baffermenge ber tiefen Gebirgefurchen in mehren Bufluffen, an ber Norbgrenze bie Lippe, bann bie Ruhr mit Mone und Lenne, und im außersten Guben ben obern Lauf von Lahn und Sieg. Dit Ausnahme einiger fublichen weitern Bebirgethaler ift nur ber geringfte norbliche Theil, und hierin befondere im Beften ber hellmeg, fehr fruchtbar und ber Mittelpunkt einträglichen Aderbaus und guter Biehzucht, wahrend bas ausgebehnte Bergland in vielen Gegenden nur Kartoffeln und Safer hervorbringt. Dagegen hat bas Land einen bebeutenben Solgreichthum; ber Umfang ber Bal bungen und holzanlagen beträgt 1,294641 Morgen, weit über ein Drittel bes gesammten Areals. Hebel industrieller Thatigkeit sind die unterirdischen Schape in Kohlen, Gisen, Bie, Silber u. s. w.; auch sinder sich ein reiches Wassergefälle zum Betriebe zahlericher Fabridanlagen, Mühlen, Hammer- und Hüttenwerke; man zählt der Fabriken und Mühlen zwischen 5—6000. Der Regierungsbezirk zerfällt in 14 landrathliche Kreise und besteht aus der ehemaligen Grafschaft Mart nehst Soest und Lippstadt, dem Herzogthum Bestsalen, dem Fürstenthum Siegen, und den Standesherrschaften Limburg, Wittgenstein-Wittgenstein und Wittgenstein-Berleburg. — Die Hauptstadt des Regierungsbezirks ist das gleichnamige Arnsberg an der Ruhr mit 4500 E., der Sie der Regierung, des Appellationsgerichts, mit einem Inquisitoriat, einem Gymnasium und den nahe liegenden Trümmern des alten grästichen Schloses. In dem Baumgarten unterm Schlosse wird noch die Stelle angegeben, wo der Hauptsristuhl des berühmten arnsberger Femgerichts gestanden haben soll. Die früher mächtige Grafschaft A. verlor 1368 durch Verlauf an Kurtöln ihre Selbständigkeit und wurde integrirender Theil des Herzogthums Westslauf.

Arnftabt, die bedeutenbfte Stadt in der obern Berrichaft bes Fürftenthums Schwarzburg-Sonberehaufen, in einer anmuthigen Gegend vier Stunden fublich von Erfurt, an ber Gera gelegen, mit 5820 G. Sie ift eine ber alteften Stabte Thuringens, und ihr Borhandenfein 704 n. Chr. erwiefen. In fruherer Beit mar A. ber Sauptstapelplas fur ben Frucht - und Bolhandel zwischen der getreidereichen Ebene und dem Thuringerwald; in neuerer Beit bat fie fich einer bebeutenden gewerblichen Thatigfeit jugewendet. Bahlreiche Gerbereien, Die Dandfcuhfabrit von Riefewetter und Liebmann, Die Brudenwagenfabrit von Bromel, Die feuerfpripenfabrit von Benneberger, die Porzellanmanufactur bes Landtammerrath Coiecholy fowie Bunbholgchen- und Pappfchachtelfabritation, Beigenbierbrauereien, Runftgartnerei und Samereienhandel und andere induftrielle Unternehmungen beschäftigen eine Menge Bande. Ein reiches Steinfalzlager murbe gang in ber Rabe ber Stabt erbohrt, und feit 1851 gur Grad. tung fraftiger Soolbaber benust; auch marb eine Rupfergrube neu eröffnet. A. befist ein Rrifgericht und zwei Juftigamter, ein 1538 errichtetes gut botirtes Gymnafium, eine Burger- und Gewerbefcule, eine Arbeitefcule fur Mabchen, zwei hofpitaler und eine Errenbeilanftalt. Unta Die mertwurdigften Gebaube gehort Die im 12. Sahrh. erbaute Liebfrauenfirche, welche Bellbie befchrieben und Puttrich in feinen "Dentmalen ber Baufunft" abgebilbet hat; ferner bas in ber Mitte bes vorigen Jahrh. errichtete fürftl. Schloß mit einer fleinen Gemalbefammlung, w ein neuerdings erbautes fleines, aber geschmacvolles Theater. Bgl. Dleavius, "Arnftabtifc Gefdichte" (Arnft. 1701), und heffe's unvollendet gebliebenes, gediegenes Bert "Arnftabt Borgeit und Gegenwart" (Arnft. 1842).

Arnhenins (Joh.), holl. Philolog, geb. 1702 ju Befel, mo fein Bater bamals Re tor war, ftubirte gu Utrecht die Rechte und besonders Philologie unter Duter. Er wurde, nachbem er vorher das Rectorat und bann die Professur der Geschichte und Beredtsamkit p Rimmegen betleibet hatte, 1742 Professor ber Geschichte, Dichttunft und Beredtfamteit !! Utrecht, wo er 1759 ftarb. Bon feiner ungemeinen Gelehrfamteit und feinem feltenen tritifca Scharffinn zeugen feine noch immer fehr geschähten und zum Theil unentbehrlichen Ausgaben bes Aurelius Bictor (Amft. 1733), bes "Panegyricus" bes Plinius (Amft. 1738) umb bei Pacatus Drepanius (Amft. 1753). — Arngenius (Seinr. Joh.), bes Borigen Sohn, geb. 1734 zu Rimmegen, war zu Gröningen und feit 1774 zu Utrecht Profeffor der Jurispruben und ftarb 1797. Wichtiger als feine juriftifchen Schriften find bie verdienftlichen Ausgaben bei Sedulius (Leuwarden 1761), des Arator (Butphen 1769) und befonders ber rom. Panegyrifte (2 Bbe., Utrecht 1790 - 97), welche noch jest unentbehrlich ift. - Arnsenius (Dtto), be Bruber bee obengenannten Johann, geb. ju Arnheim 1703, war nach und nach Lehrer an der Symnafien zu Utrecht, Gouda, Delft und zu Amsterbam, wo er 1763 ftarb. Seine Ausgebe ber "Disticha" bes Dionyfius Cato (Utrecht 1735; 2.Aufl., Amft. 1754) ift febr gefcist -Arnhentus (Peter Nit.), bes Borigen Sohn, geb. Bu Amfterdam 1746 und geft. bafelbft 1799 war ale Jurift und Dichter febr geachtet. Auch hat man von ihm eine febr fchasbare Biographie bes Pontanus, beren Herausgabe in bem "Magazijn van wetenschap, kunst en smatt (Bb. 1) von feinem Sohne, bem beliebten Dichter Rob. Deinr. A., geft. 1824, beforgt wurde.

Arnulf, beutscher Kaiser, ein natürlicher Sohn bes beutschen Königs Karlmann und ber schönen Luitswinda, erhielt bei seines Baters Tobe 880 bas Herzogthum Karnten angewisen. Als bie auf dem Reichstage zu Tribur 887 versammelten Großen ben Raiser Karl den Dien abgesetht hatten, nahmen sie A. zum König an, welcher, angereizt durch Luitward, den frihm Erzfanzler Karl's und bessen personlichen Feinde, mit einem Heere gegen Tribur heranzes, we

Arolfen Arpad 689

eine vermeintlichen Auspruche auf ben Raiserthron geltend zu machen. Das bei ber Schwache einer nadften Borganger im Innern gerriffene und von außen bedrobte Deutsche Reich bedurfte rines entschieben thattraftigen Dannes und erhielt auch in A. einen folden. Gleich nach bem Anritte feiner flurmifchen Regierung leiftete Dbo, Ronig von Frankreich, 888, freiwillig ben Gib ber Treue; Konig Rubolf von Burgund murbe 889 burch Baffengewalt bagu gezwungen. Im olgenben Sahre wurden die ftete fiegreichen Normannen, welche in Lothringen eingefallen, und um 26. Juni am Geul, unweit Maaftricht ein beutsches beer geschlagen hatten, von A. am Dyle vei Lowen vernichtet. Ale Deutschlands gefährlichfter und machtigfter Feind erschien inbeffen Zwentibold, Fürst von Großmähren. Derfelbe war von A., deffen Freund er sich nannte, mit bem Bergogthum Bohmen belehnt worben. Doch nach Unabhangigfeit vom Raifer ftrebent, importe er fich und leiftete einer Borlabung A.'s 892 feine Folge. Da brang Letterer, nachbem er fich burch Bundniffe mit dem Ungarfürsten Braziam und bem bulgarischen Sorbenführer Landomir verflartt, in Grofmahren ein und nothigte Amentibold zur Unterwerfung. Unterbeffen waren in Italien bie Thronstreitigkeiten amifchen Graf Berengar von Friaul und Guibo von Spoleto fo bebenklich geworben, bag 893 A. felbft nach Stalien gog, um bie Sobeit bee Reiche geltend ju machen. Schon fruber mar Berengar von M. unterftugt und anerfannt worben, mabend Buibo im Papfte Stephan VI., ber ihn felbft 891 jum Raifer fronte, eine Stute bepielt. A., an ben fich Berengar anschloß, hatte bereits Dberitalien bis Piacenza unterworfen, als r plaslich umtehrte, um den abtrunnig gewordenen Rudolf von Burgund zu zuchtigen. Bahend nun A. in bem unwegfamen Burgund vergeblich tampfte, ftarb 894 Buibo und Berengar purde au Davig ale Konig anerkannt. Allein Guibo's Cobn und Mitregent, Lambert, trat ibm jegenüber. Auf biefe Nachricht eilte A. 895 abermale nach Stalien, wo fich indeffen Lambert ind Berengar gegen ihn vereinigt und noch andere Große auf ihre Seite gezogen hatten. A. vandte fich junachft gegen bas von Guibo's Bitme, Agilrub, vertheibigte Rom und nahm es nit Sturm. Er wurde nun vom Papfte Formofue 896 jum Romifchen Raifer getront, erfrantte eboch ploblich, ale er eben in ben Buruftungen jum Rampfe begriffen, und tehrte mit Rudlaffung eines Sohnes Ratold nach Deutschland gurud. hier farb er 29. Nov. 899 zu Regensburg, rachbem er fich und feinem Sohne, Ludwig bem Rinde, 897 nochmals hatte hulbigen laffen.

Arolfen, die kleine hubich gebaute Refidenzstadt des Fürstenthums Waldeck, unfern der Eroiste, einem rechten Zuflusse der Diemel, hat gegen 2000 E. und ist Sis fast aller obern Lambesbehörden. In dem ansehnlichen zu Ansang des vorigen Jahrh. erbauten Residenzschlosse befindet sich eine mit manchen Seltenheiten versehene Bibliothet, eine reichhaltige Münzsammlung und ein Cabinet pompejanischer Bronzen. In der Stadtfirche besinden sich zwei von Rauch's Weisterhand aus carrarischem Marmor gearbeitete Statuetten, ein Geschent des Künstlers, der hier geboren wurde. A. ist außerdem die Vaterstadt des berühmten Malers W. Kaulbach.

Aromatisch, gewürzhaft, nennt man Stoffe, welche einen träftigen und angenehmen Geruch und Geschmad haben. Der Bestandtheil, dem sie diese Eigenschaft verdanken, das Aroma, ist gewöhnlich ein sogenanntes ätherisches Dl. Dies sind stücktige Kohlenwasserstoff-Berbindungen, welche von vielen Pstanzen und zum Theil auch von Thieren während des Lebensprocesses, gewöhnlich in besondern Drüschen, erzeugt und abgesondert werden. Die aromatischen Stoffe dienen als Gewürze (wie Zimmt, Nägelein, Citronschalen, Psesser, Ingwer, Mustate u. s. w.), als Arzneimittel, als Parfümerien, zur Berschutung schmaropender Insetten, zur Berhütung

Arpad, herzog von Ungarn, wurde nach dem Tode seines Baters Almos 889 ermählt. In der Absicht, bas eroberte Gebiet zu erweitern, drang er im Berein mit den übrigen heerschikrern ber Ungarn nach verschiedenen Seiten von der Theiß und dem Bodrog her in die benachbarten Gebiete vor. Er entriß dem Walachenschihrer Gelous Siebenbürgen, zwang den lange tapfer widerstehenden biharer herzog Monumureth zur Abtretung des Landes zwischen Szamos und Ryir, erweiterte das ungarische Gebiet längs der Donau bis an die Mündung des Alutaslusses, nahm dem bulgarischen herzog Salan das Land zwischen dem Sast und dem Bodrog, dann das Gebiet diesseit und jenseit der Matraberge zwischen der Szägyra und dem Bodrog, dann das Gebiet diesseit dies Land zwischen Theiß und Donau, das er dem Bulgarentönig Simeon enteiß, sowie die großmährischen Gebiete zwischen Waag und March mit seinem Reiche. Als später der bezahant. Kaiser A.'s Husse gegen Simeon in Anspruch nahm, seste ein ungar. Heer über die Donau und zwang die Bulgaren zum Tribut, vereinigte sich darauf mit einem bereits in Serbien plündernden Heere und unterwarf seinem Herzog 895 den größten Theil Kroatiens und

Slavoniens. Roch in bemfelben Sahre fuchte M. bie Berlufte, welche er unterbeffen burch einen fiegreichen Ginfall bes rachbegierigen Bulgarenfürsten Simeon erlitten, in Siebenburgen w erfeben, mo er ben Bergog Gladus gur Unterwerfung nothigte. 3m 3. 896 fclug er bie Dabren an ber Tolna in einer blutigen Schlacht, nahm Besprim und bemachtigte fich ber benach barten Gegenden. Andere Sebiete in Dberpannonien bis zur Raab, fowie Theile bes durch die Amistigfeiten unter ben Sohnen Swentopults geschwächten Mahrifchen Reichs, rif er 897 an fich. Bei Gelegenheit ameier Streifauge nach Italien, von benen er 899 und 900 mit reicher Beute belaben gurudtehrte, unterwarf er fich ben noch übrigen Theil Pannoniens. Im 3. 900 brangen bie Ungarn, obwol nicht unter M.'s perfonlicher Leitung, verwuftenb bis Rarnten vor, mo fie gegen Martgraf Luitpolb eine Schlacht gewannen, mahrend eine ihrer Abtheilungen von ben Baiern gefchlagen wurde. Als fie 901 nach Rarnten gurudtehrten, erfocht Luitpold einen vollständigen Sieg. Daffelbe Schidfal erfuhren die Ungarn von ben Grogmahren 902 und fo ter 906, als fie von einem Beuteguge aus Sachfen gurudtehrten. Auf mehren anbern Streiferien woburd A. fahrlich bie Nachbarlander heimfuchen lief, waren fie meift glucklich. Bon funf Gobnen erhielt M. nur ben jungften, Sholtan, am Leben. Diefem ficherte ber greife Bergog burch übereinkunft mit ben Stammbauptern 905 die Rachfolge im Dberbefehl. 3wei Sahre baranf, 907, farb er, betrauert von feinen Scharen. Seitbem wurde er ber Rationalbelb ber Ungem, ber noch jest im Boltelied verewigt lebt, und beffen Gefchichte baber fcon in ben alteften Chroniften viel Sagenhaftes enthalt. A. ift Begrunder ber Arpabifchen Dynaftie, welche mit bem Tobe Andreas' III. (13. 3an. 1301) in der mannlichen Linie erlofch.

Arpeggio ober gebrochen, auch burch bas Zeichen & ausgebruckt, bebeutet in ber Mufit, baf bie Sone eines Accords nicht gleichzeitig, sondern schnell nacheinander und sich verschmeigend angegeben werden sollen. Eine Folge solcher gebrochenen Accorde heißt Arpeggiatura. Auf biese Weise gebrochene Bafaccorde werden arpeggirte, ober Alberti'sche Baffe genannt, nach Domenico Alberti, der als Dilettant 1730 — 40 durch Gesang und Klavierspiel in Stalien um

Spanien großes Auffehen erregte und biefe Baffe haufig anwendete.

Arpent, das wichtigste altfranz. Feldmaß, unserm Morgen und Acer entsprechend. Der Arpent stammt, wie schon der Name zeigt, aus der Arepenna der Gallier, welche mit dem Semis oder Actus der alten Kömer (von 14400 altröm. D.F.) übereinstimmte. Der Arpent war nicht überall gleich und hatte überdies verschiedene Gattungen. Der pariser Arpent enthielt 32400 par. D.F. = 34189 sehige franz. Aren; der verordnungsmäßige, oder Arpent d'ordonnance, auch Arpent des eaux-et-sorets, enthielt 48400 paris. D.F. = 51072 Aren und diente für die Bromessungen aller Waldungen und Domanen des Staats; der gemeine Arpent enthielt 4000 par. Duadratsus = 42208 Aren, und war in den alten Provinzen Brie, Champagne, Sidnais, Orleannais, Poitou u. s. w. in Gebrauch.

Arpino (il Cavalier d'), f. Cefari.

Arpino, bas alte Arpinum, Stadt in ber neapolit. Provinz Terra bi Lavoro, am Abhange des Bolstergebirgs unweit der Grenze des Kirchenstaats gelegen, zählt etwa 10000 C, welche sich viel mit Gerberei, besonders aber mit Tuchmeberei beschäftigen. Bu A., welches vor den Bolstern an die Römer tam, sind Marius und Cicero geboren. Der Umfang der alten Stadt wird durch bedeutende Reste cytlopischer Mauern und polygoner Bauten bezeichnet.

Arqua, Fleden in ber venet. Delegation Pabua, 11/2 M. von der Stadt Pabua, bat 1000 E. In der Billa, in welcher Petrarca wohnte und 1374 ftarb, wird noch beffen hautrath aufbewahrt, und auf bem Rirchhof befindet fich fein Grabmal aus rothem Marmor.

Arran, eine gebirgige Insel, die größte der subschott. Grafschaft Bute, im Clode-Busn, zählt 7500 protest. E., die sedoch irischen Stammes sind und Hansbau, Biehzucht und Fischen treiben. Die Insel besit einen sehr guten Hafen bei dem Hauptort Lamlash. Der 2700% hobe Goatfell oder Gaodh-Bhein (Windberg) liefert Jaspis, Achat und Bergtrystall, den sogenannten Arran-Diamant (Arran-stones). A. enthält viele Höhlen und Heldengraber der Borzeit und selben Gage nach, lange Aufenthaltsort Offian's gewesen, und dieser auch daselbst gestorben fein.

Arrangiren (franz.), b. i. ordnen, einrichten, zurechtmachen, heißt in der musikalischen Ausfprache, ein Musikstud zu einer andern Art der Aussührung geschickt machen, als für welche d vom Componisten geseht wurde. So können Orchester- und Gesangstude zum Bortrag auf der Pianoforte, und umgekehrt Klaviercompositionen für das Orchester und, obwol in selwam Fällen, auch für den Gesang eingerichtet werden. Das Arrangiren kann ein bloßes todtes Umsten, und die Möglichkeit der mechanischen Aussuhrung das einzige leitende Princip dabei sein, oder aber der Arrangirende benutt die eigenthumlichen Wirkungs- und Ausburudsmittel der neuw

Darstellungsform, um eine bem Driginal möglichst gleichkommende Birkung hervorzubringen, ind sucht vor allem den geistigen Kern besselben aufzusaffen und wiederzugeben. In erster Art ind leider z. B. die meisten Drchesterwerte von Mozart, Beethoven u. s. w. für das Pianoforte irrangirt, theils weil man das Arrangiren als eine Art Lohnarbeit zu betrachten sich gewöhnt zat, theils auch aus einer misverstandenen Chrsurcht gegen jene Werte. Die andere Weise hat in iewester Zeit Franz Liezt am weitesten und vielseitigsten selbst die zum übergreisen über die Grenze iusgebildet, wo die Freiheit sich scheitet von der Willtur. Eine andere Gattung des Arrangirens iesteht darin, daß nur die hervorstechendsten Gedanken und Effecte eines oder mehrer Tonstücke u neuer Gestaltung in anderer Form benut, oder auch mit mehr oder weniger Geschick ohne ille Formaneinander gereiht werden, wie in den zahllosen Producten der Potpourris und Phanasien. Arrangement heißt hiernach ein auf die eine oder andere Weise umgestaltetes Musikwert.

Arras (Airebalae), die feste Sauptstadt des frang. Depart. Pas-de-Calais und ber chemaigen Grafichaft Artois, liegt an ber hier ichiffbaren Scarpe, ift Sis eines Bifchofe, hat 15000 G., ein Collége, Taubstummeninstitut, theologisches Geminar, eine Ingenieur., Beichenind medicinische Schule, eine ötonomische Gesellschaft, Bibliothet, ein naturaliencabinet und Rufeum und einen botanischen Garten. A. befist neben vielen Tapeten-, Batift- und Spisenabriten fast alle Zweige einer großartigen Industrie und einen wichtigen Sandel. Die Citaelle, sowie die übrigen Befestigungen sind von Bauban seit 1670 verbessert ober ganz neu anelegt. Die Cite (Altftabt) ift von la Bille burch Ball, und Graben getrennt. Unter ben viein iconen Bebauben zeichnen fich befonbere aus ber Dom mit bem Baptifterium, und bas Drafecturgebaube. Dit Artois tam A. an bie Bergoge von Burgund, bie bier einen glanenden hof hielten. In bem Frieden vom 23. Dec. 1482 murbe A. mit Artois von ben nieerl. Stanben an Lubwig XI. von Franfreich abgetreten, tam feboch fcon 1493 burch Bersittelung an Marimilian von Oftreich jurud. A. blieb nun bem Saufe Sabsburg, bis es ubwig XIII. 1640 nach langer Belagerung einnahm. Den Berfuch, den die Spanier unter Tonde 1654 machten, die Stadt zu erobern, wurde durch ben blutigen Sieg Turenne's 24. Aug. ereitelt. Im Pyrenaifchen Frieden blieb A. bei Frankreich.

Arratel, in ber Mehrzahl Arrateis, bas portug. Pfund, welches auch in Brafilien gerauchlich ift. Der Arratel wiegt 0,9014 preuß. Pfund. 32 Arrateis machen eine Arroba, 128

Irrateis einen Quintal ober Centner aus.

Arrehoe (Anders), von Lielen für den Schöpfer der Poesse in Danemart geachtet, wurde 1587 auf der Insel Arroe geboren. Schon im 30. 3. ward er Bischof in Drontheim, 1622 iber seines Amts auf Grund seines unvorsichtigen Lebens entset. Er übersette David's Psalonen, und die bei dieser Gelegenheit ausgesprochene Reue verschaffte ihm eine Wiederanstellung ils Prediger im Bordingborg, wo er 1637 starb. Sein berühmtestes Wert ift "Heraemeron", eine Nachahmung des Gedichts vom franz. Dichter Barta über die Erschaffung der Welt. Das erste Buch dessend ist in gereimten herametern, die andern in Alexandrinern geschrieben, und der Einfluß Opis's nicht zu verkennen. Das Gedicht enthält viele einzelne Schönheiten und

jeichnet fich burch eine für damalige Beit feltene frifche Raturauffaffung aus.

Arrende, Arende, ein aus dem Mittelalter stammender Ausbruck für den Reinertrag, welcher dem Landwirthe nach Abrechnung der Aussaat und des zum Wirthschaftsbetriebe ersoberlichen Auswandes von den gesammten in einer Wirthschaft gedauten Körnern zum Verkauf oder sur anderweitige technische Benutung übrig bleibt. Gewöhnlich beträgt die Arrende etwas weniger als die Halle des Gesammtertrags. — Im landwirthschaftlichen Recht bezeichnet Arrende einen Vertrag oder Pacht (s. d.), durch welche Jemand das Recht erhält, landwirthschaftliche Gegenstände, gegen eine angemessen Entschädigung unter gewissen Bestimmungen und auf eine bestimmte Zeit, zu seinem Vortheil zu benutzen. Eine solche Arrende erstreckt sich sowol auf einzelne oder mehre Acker, Wiesen, Gärten, Weinberge, Obst- und Hopfenpflanzungen, als auch auf ganze Herrschaften, Domänen, Landgüter, Rindvieh und Schasheerden, sowie deren Producte (Felle, Wolle, Milch, Butter) und die zu größern Landgütern gewöhnlich gehörige Berechtsamteit des Fischens, Jagens, Mahlens, Vierbrauens, Vranntweinbrennens u. s. w. — In Russland versteht man unter Arrenden die Krongüter, die verdienten Personen für einen näßigen Pacht überlassen werden.

Arreft, haft, Berhaftung, Bertummerung ober Befchlag heißt die unter gerichtlicher Autoitat erfolgte Festhaltung eines Menschen (Perfonalarreft) ober einer Sache, auch einer Foberung (Realarrest). Der Arrest wird verfügt in burgerlichen Rechtssachen, damit durch Entser-

nung des Schulbners ober ber gur Befriedigung bes Glaubigers bienenben Sache bas Recht et nes Dritten nicht verloren gebe, in Straffachen, bamit fich ein Ungefculbigter ber Strafe nicht entriebe, ober bamit er burch ben Arreft felbft fein Bergeben bufe. In burgerlichen Rechtsfacen beißt Derjenige, welcher ju Sicherheit feines Rechts bie Befchlagnahme einer Cache ober Fobe rung ober bie perfonliche Berhaftung eines Anbewn verlangt, ber Arreftant; Derjenige, beffen Perfon ober Bermogen angehalten wird, ber Arreftat. Ginem folchen Arreft muß, wo nicht bie Befcheinigung einer gegrundeten Foderung an ben Arreftaten, boch die genaue Angabe befelben und die Nachweisung vorangeben, bag ber Glaubiger in Gefahr ftebe, ohne ben Arreft fein Recht und die Mittel ju feiner Befriedigung ju verlieren. Desgleichen muß ber Arreftat, wenn er nicht fogleich alle nothigen Rachweifungen liefern tann, bem Richter bafur Sicherheit befteller, weil ein ohne hinreichenben Grund angelegter Arreft fowol ben Arreftanten als ben Richter gur Entichabigung und Genugthuung verbindet. Auf eine bloge Caution barf ber Richter feinen Arreft verhangen. Dag man gegen Frembe übrigens leichter einen Arreft gemahrt, liegt in ber Retur biefes Berhaltniffes. Perfonalarreft (contrainte par corps) ift in burgerlichen Sachen auch ein Crecutionsmittel, und in Fallen, wo Jemand zu einer perfonlichen Leiftung angehalten merben foll, fogar bas einzige, bas, wenn Gelbstrafen nichte halfen, übrig bleibt. In Bezug auf Bechfel findet faft in allen Landern perfonliche Berhaftung ftatt. Sonft fangt die öffentliche Meinung an, fich fehr gegen die perfonliche Saft als Erecutionsmittel zu erklaren ; in Frankrich ift fie burch bas Gefes vom 17. April 1832 ichon fehr beichrankt. In Straffachen hat bie Polizei allerdings bas Recht, perfonliche Berhaftungen vorzunehmen, wenn Ubertreter auf ber That ergriffen werben, ober ein Berbrechen erft noch zu verhindern ift. Doch ber Berhaften, welcher hier Arrestant heißt, muß alebann an bas competente Bericht abgegeben werben, und bie Befetgebung bafur forgen, baf auch in diefer Binficht Niemand feiner Freiheit willfürlich, ober gegrundeten Berbacht eines fcmeren Bergehens beraubt werbe. In England ift bafur als in ferftes Mittel die habeas-Corpusacte (f. b.) Der Crintinalarrest ift entweber Untersuchungsober Strafarreft. Erfterer wird nur verhangt jum 3wed ber Untersuchung, um einem Angefon bigten bie Flucht unmöglich zu machen ober um Collifionen zu vermeiben. Er foll fein weiter Ubel jufugen ale biefer Zweck erfobert, babin tann aber wol gehoren, bag bem Gefangenen nur unter Borwiffen bes Richters Bertehr mit Anbern, Briefwechsel und Besuche gestattet werten Der Untersuchungsarrest ist teine Strafe und wird auch bei der Strafe nicht mit angerechme Bahrend beffelben tann ber Gefangene zu einer Arbeit wider feinen Billen nicht angehalte werben; wol aber gefchieht dies im Strafarreft nach ben Befeten ber Anftalt. Bei bem Militar ift ber Arreft in neuern Zeiten allgemein an Die Stelle ber forperlichen Strafen getreten. Er for bet fich in ben weiten, hauptfächlich fur bie Offiziere bestimmt, wo der Arretirte blos die Ber pflichtung hat, nicht aus feinem Quartiere zu geben, baber biefe Art auch Stubenarreft biff. und in ben engen, ber in einem besondern Behaltnif auf ber Sauptwache, von ber Bachtmannfchaft abgesonbert, zu verbuffen ift. Der fogenannte ftrenge Arrest ober die Lattenftrafe, melde bei allen heeren eivilisirter Rationen abgeschafft ift, bestand barin, daß ber dazu Berutheiln unbefleibet und vorzüglich ohne Schuh in ein befonderes Behaltniß gebracht murbe, beffen fufboben aus breiseitigen, oben jugefcarften Latten bestand, auf welchen gu fteben ober ju liegen febr fcmerghaft mar. Dit bem Arreft war bieweilen noch Entziehung bes Lichts perbunden, was die Frangofen cachot nannten. Im Seerechte bezeichnet Arreft die von der Regierung, abr nicht in feinblicher Absicht, verfügte Berhinderung der Abfahrt von Schiffen. Fur Die barauf entftehenden Coaben haben bie Berficherer einzufteben.

Arrefto (Chriftian Georg heinr. Burcharbi), i 764 zu Schwerin geb., ein beliebter Schauspieler im Fache ber heitern Liebhaber und Chevaliers, war an verschiebenen Buhnen Niebersachsent, zu Anfang bieses Jahrh. am hamburger Theater angestellt. Er hat mehre Stude geschrieben, unter benen "Die Golbaten" sich am langsten und mit Beifall auf bem Repertoire erhalten be-

Arret (wie das deutsche Arreft von dem berlat. Rechtssprache angehörigen arrestare) hiftin Frankreich überhaupt ein amtlicher Bescheid ober ein Saftsbesehl. Im engern Sinne ift arrei det Erkenntniff eines Gerichtshofe letter Instanz im Gegensahe von jugement, dem appellakela Erkenntniffe eines Untergerichts. — Arrete do regloment hieß ehedem die Verordnung eine Parlaments oder Conseil superieur, die in seinem Ressort Gesebstraft hatte, aber auch vom benefenden Parlament oder Conseil abgeändert und ausgehoben werden konnte. Diese Verordnungsmeurden im Namen (au don plaisir) des Königs erlassen, der sie auch, als einziger Gesehgen, allerdings in gewissen Formen, selbst zu annulliren vermochte. Arrête hieß und heißt noch die Entschung unterer Verwaltungsbehörden, wie des Präsecturraths, des Präsecten, Maint

f.w. — Arrest of judgment (Urtheilshinderung) heißt in England bas Berfahren, wonach i Civil- wie im Strafproces die Bollziehung des gesprochenen Urtheils verhindert werden kann, dem der Beklagte nachweist, daß in Erhebung des Thatbestandes, beim Verfahren u. f. w. wentliche Formensehler begangen worden, welche den Ausspruch der Geschworenen als falsch er-

jeinen laffen. Die Ginleitung eines neuen Berfahrens ift bamit nicht ausgeschloffen.

Arrha, Sandgeld, An- oder Aufgeld, heißt diesenige Sache, welche zum Zeichen eines abzueließenden oder abgeschlossenen Bertrags gegeben wird. Im erstern Falle verliert der, welcher on der Beradredung zurückritt, die Arrha, wenn er sie gegeben hat, oder muß, wenn er sie emangen hat, das Doppelte zurückerstatten. Im lettern Falle tritt im Zweisel das Recht, auf rfüllung des Bertrags zu klagen, ein, wenn nicht die Arrha ausdrücklich als Reugeld (arrha venitentialis) stipulirt ist, welchenfalls es, beim Rückritte des einen Theils, bei dem Berluste r gegebenen oder der doppelten Zurückerstattung der empfangenen Arrha bewendet. Wird das eschäft erfüllt, so ist die Arrha zurückzugeben oder auf den Preis in Abrechnung zu bringen. der Arrha bei Berlöhnissen in Mablichas.

Arrhidans, f. Philipp III. Aridaus.

Mrrig bief bie helbenmuthige Gattin bes Cacina Datus, ber als angeblicher Unftifter einer erfcworung gegen den Raifer Claudius 42 n. Chr. jum Tode verurtheilt marb. Ale alle Berde ihres Gatten, fich zu retten, mislangen, ale endlich, um ruhmlich zu fterben, nur ber Tob rch die eigene hand noch möglich war, ba ergriff A., die ihrem Gemahl auf ber Flucht gefolgt ar, ben Dold, flicf fich benfelben in die Bruft und reichte ihm bann benfelben mit ben Bor-1: "Patus, es fcmergt nicht!" In neuerer Zeit ift ber Name "Arria und Patus" befonbere rubmt geworben, indem man eine ber iconften Gruppen bes Alterthums, die fich in ber Billa thovifi ju Ront befindet, auf diefe Geschichte deutete. Ihrem Stil nach ift diefe Gruppe jedoch inenfalls rom. Urfprungs. Babricheinlich gehört fie zu jenen großen Schlachtenbarfiellungen, e Afflepios von Pergamum jur Berherrlichung ber von Attalus 1. und Gumenes II. über bie allier erfochtenen Siege ausführte. Es ift alfo biefe Gruppe die Darftellung eines Barbareniuptlinge, ber fich und fein Beib burch freiwilligen Tod vor fchmablicher Gefangenfchaftrettet. Arrianus (Flavius), geb. ju Ditomedia in Bithynien um 100 n. Chr., erwarb fich 136 tter Sabrian die Stelle eines Prafecten von Rappadocien und zeichnete fich als folder burch Ruth im rom. Beere aus, jog fich aber fpater von öffentlichen Amtern jurud und lebte in feier Baterftabt ben Biffenschaften. Er verfaßte nun eine Angahl von Schriften aus bem Beete ber Philosophie, Geschichte, Geographie und Tattit, in benen er ale ber gludlichste Rachmer bes Tenophon erfcheint. Als Schuler und Anhanger bes Epittet gab er junachft beffen handbuch der Moral" heraus, und fchrieb außerdem "Epittet's Unterredungen" in acht buchern, bon benen wir aber nur noch die erften vier befigen (herausgegeben von Schweig. aufer in "Philosophiae Epicteteae monumenta", 3 Bbe., Lpg. 1799; von Korais, 2 Bbe., dar. 1827). Besonders wichtig für die Geschichte ift fein Wert in sieben Buchern "über die elbzüge Alerander's b. Gr.", auch blos "Anabafis" genannt, welches aus ben zuverlaffigen, fur une jent nicht mehr juganglichen Quellen geschöpft ift, und burch treue, unparüfche Darftellung ber Begebenheiten unter ben Geschichtschreibern Alexander's ben erften lang behauptet. Nach ben fruhern Berausgebern Blancard und Gronov wurde es am beften earbeitet von Schmieber (Lpg. 1798), Ellendt (2 Bbe., Konigeb. 1832), und Rruger (Berl. 835; 2. Aufl. 1851), geographisch erlautert burch van der Chys, in dem "Commontarius zographicus in Arrianum" (Lend. 1828, nebft trefflicher Rarte), und ine Deutsche überfest in Dorner (6 Bbon., Stuttg. 1829). In engerm Busammenhange mit biefem Berte fteht .'s "Indifche Gefchichte", worin glaubwurdige Rachrichten über bie Bewohner und Sitten ndiens aus Mearch's Reisebericht mitgetheilt werben (herausgegeben von Schmieber, Salle 798). Fur die alte Geographie nicht unwichtig ift A.'s Schreiben an Sadrian ", über die Umsiffung (Periplus) bes Pontus Gurinus" und "Die Umfdiffung bes Rothen Meers" (in Jeograph. graec. min." von Subson, Bb. 1, und Gail, Bt. 3, Par. 1831). Bon seinem Behrbuch ber Tattit" und feiner "Schlachtordnung gegen bie Alanen" ift nur ein Theil noch rehanden. Beibe Stude find herausgegeben von Scheffer (Upf. 1664) und Blancard (Amft. 583). Außerbem gibt es von A. noch eine Abhandlung "über die Jago" ober "Cynegeticus", terft griech, und lat. von Holftenius (Par. 1644), fpater abgebruckt in Tenophon's "Opuscula olitica" von Zeune (Lpg. 1778) und Sauppe (Lpg. 1840). Die befte tritifche Ausgabe ber iftorifchen Berte A.'s veranstaltete Müller (Par. 1846).

Arriaga y Superviela (Don Juan Bautifta be), einer ber ausgezeichnetften fpan. Dich

ter, geb. zu Mabrid 1770, begann feine Laufbahn in der toniglichen Marine, in der er biente. bis eine ichwere Rrantheit, die eine unheilbare Rurgfichtigkeit gur Folge hatte, ihn nothigte, 1792 ben Militarbienst zu verlaffen. Schon zwei Sahre früher hatte er fein Dichtertalent durch die Berausgabe eines größern Gebichts auf ben Tob bes letten Bergogs von Alba (Dabr. 1796) bemahrt, und 1797 war die erste Ausgabe seiner "Las primicias, o coleccion de los primeros frutos poéticos de D. J. B." erfchienen. Bum Legationsfecretar bei ber Gefanbtichaft am low boner Sofe ernannt, vollendete er fein bibattifch-befchreibendes Gebicht "Emilia" (Dabr. 1805), zu welchem bie Runftliebe einer Dame (Emilie) und ihr Entschluß, arme aber talentvolle Baifen zu Kunstlern erziehen zu lassen, die Beranlassung gab. Rachdem er sich seit 1805 in Paris aufgehalten hatte, tehrte er 1807 in fein Baterland gurud. Ein ftrenger Anhanger bes unein geschränkten Ronigthume, erklarte er fich gegen ben aufgebrungenen Ronig und bie Afrance fabos, wie gegen bie Cortes von 1812 und die Anhanger ber Conftitution. Als Ctaatsmann und ale Dichter betampfte er feine Gegner mit ben Baffen bes Ernftes und ber Satire. Co er munterte er burch bie "Poesias patrioticas" (Lond. 1810; 3. Aufi., Mabr. 1815) feine Cantleute jum Rampfe fur Unabhangigteit und nationale Gelbftanbigfeit, und fuchte in einer Reibe politifcher Flugfchriften ("Discursos politicos") bas Syftem, bem er anhing, ju vertheibigen und den Ginflug der Gegenpartei zu entfraften. Ferdinand VII. ernannte ihn nach und nach u feinem Rath und Cabinetefecretar, jum Oficial segundo jubilado im Ministerium bee Autorio tigen und jum Rammerheren. Er ftarb ju Mabrid 1837. Die befte Ausgabe feiner Geticht ift bie fechete (2 Bbe., Mabr. 1829 - 32; nachgebruckt Par. 1834 und 1841); eine Auswahl aus benfelben, nebft biographisch-kritischen Notigen, enthält Ferb. Bolf's "Floresta de rims modernas castellanas" (Bb. 2). Alle feine Gebichte zeichnen fich burch Raturlichfeit, Racheit, Reinheit und Bohllaut ber Sprache, Bierlichfeit ber Diction und eine bewundernewurdigelich tigkeit ber Berfification aus. Aber nicht gang mit Unrecht haben ihm feine Gegner vorgeworfen,

bağ es ihm an Gebantenfülle, Driginalität und Tiefe bes Gefühls fehle.

Arriège ober Ariège, Flug im füblichen Frantreich, entspringt am Fuß bes Mont-louit im Depart. Dftpprenaen, flieft burch ein großes, fcones Thal an Ar, Larafcon, Foir, P. miere und Auterive vorbei, umb munbet, linke burch bie Lege, rechte burch ben Lere verftarft und bei Cintegabelle fchiffbar geworben, eine M. oberhalb Touloufe in bie Garonne. — Das fran. Depart. Arriège, von Catalonien und ben Departements Dberpprenaen, Aube und Dber garonne umgrengt, und meift aus ben alten Gebieten von Foir und Conferans gebilbet, ligt auf bem norblichen Abhange ber Pyrenden, welche fich hier im Pique b'Eftat (9700 A.), ben Montcalm (9700 g.), bem Malabetta (10200 g.) bie über die Schneegrenze erheben. Der gröfte Theil bes 82 D.M. großen und jum Stromgebiet der Garonne gehörigen Departements if Gebirgeland. Der fübliche und mittlere Theil beffelben ift von gabireichen Auslaufern ber Perenden burchzogen; bie wilben, nach allen Simmelsgegenben bin geöffneten und öfter nur burd hohe Saumpfabe verbundenen Thaler find von wilben Bergftromen gebilbet, unter benen bie Arriège mit ihren Bufluffen, sowie die Salat und Alize, welche ebenfalls ber Garonne zweien, die bedeutendsten find. Nach R. zu erweitern fich die Thaler diefer gluffe und geben allmalig in theilweife moraftige Chenen über. Das Rlima, obgleich fehr verfchieben, ift boch im Gangen gefund und milb. Die Gebirgenatur bes obern Lanbes begunfligt bie Bucht von Chafen, Riv bern, Pferben und Maulefeln; nur ber nörbliche Theil des Landes eignet fich jum Anbau wa Getreide, Banf, Flache, Dipflanzen u. bgl. Raftanien, edlere Dbftforten und ein mittelmäfiger Wein werben überall in Denge erbaut. Die Balbungen, welche aus Fichten, Giden und Rorfeichen bestehen, find von Sochwild, Baren, Bolfen und Gemfen belebt, und liefern Rup boly, Terpentin, Dech fur ben Banbel. Außer in Tuch, Strumpf., Glad. und Sornwant, Leimvand, irbenen Gefchirren und Leber, ift bie Industrie beschäftigt mit Ausbeutung ber w neralischen Schate bee Lanbes, namentlich mit ber Gewinnung und Berarbeitung von Gifch bann von Marmor, Jaspis, Alabafter, Gups, Schiefer, Amianth, Steintoblen u. f. w. Unter mehren Salg- und heißen Quellen find die von Ar und Affat am befannteften. Die 270500 & find jum Theil baetischen Ursprunge; in einigen Thalern finden fich auch Cagots. Das Dem tement gerfallt in die brei Arrondiffemente foir, Pamiere und Et. Girone, welche 20 Cantent und 332 Gemeinden umfaffen. Sit der Departementalbehörden ift Foir.

Arrieregarbe, Rachtrab, Rachbut, nennt man biejenige Truppenabtheilung, welche be ftimmt ift ben Ruden einer anbern größern Abtheilung gegen feindliche Angriffe gu beden. Bi einer Abtheilung, welche vormarts marfchirt, bleibt bie Arrièregarbe, falls man nicht gerade ven Feinde umgeben wird, ohne große Bebeutung; sie bient bann nur als polizeiliche Makreel, =

Rachzügler und Marobeurs aufzugreifen. Auf Rudzügen bagegen, befonbers nach einem verlorenen Gefecht, ift fie von hochfter Wichtigfeit: es fallen ihr bann alle bie Kunctionen au, welche beim Bormarich ber Avantgarbe (f. b.) obliegen. Die Arrieregarbe wird in biefem galle bei größern Truppen aus allen Baffen gufammengefest, beren Berhaltnif zueinander in Bahl und Bermanblung von bem Terrain abhangig ift, welches man ju burchschreiten hat. In Chenen macht man fie vorzüglich fart an Reiterei und reitenber Artillerie, in coupirtem Terrain, und wo Positionen festgehalten werben tonnen, herrscht Infanterie und Fugartillerie vor. Immer verwendet man gur Arrièregarde bie zuverläffigften und die Truppen, welche am menigften gelitten haben. Ihre Ctarte beträgt ein Biertel bis ein Drittel bes Bangen. Die meifte Schwierigfeit macht in ber Regel die Bestimmung ber Entfernung vom Gros. Ift biefe ju groß, fo wird bie Arrièregarbe leicht umgarnt; ifffie ju flein, fo wird bas Gros in einen feinblichen Angriff mit verflochten. In coupirtem Terrain und Defileen fann bie Entfernung größer fein; in Ebenen, gablreicher Cavalerie gegenüber, sieht man fich oft gang an bas Gros beran. Gewöhnlich handelt es fich bei Arrièregarbengefechten um bie Behauptung ber Strafen, auf benen bas Gros retirirt. Der Rampf wird fich baber hauptfachlich um einzelne Avenuen, Dorfer, Balbftreden und fonftige Defileen breben. Die Artillerie vertheibigt bie Straffen und bas Terrain ju beiben Seiten berfelben; Infanterie und Cavalerie bienen gur Unterflugung und gur Binhaltung bee Befechte. Der 3med eines Arrièregarbengefechts bleibt immer, Beit zu gewinnen; nur muß bas Befecht blos in bem Mage engagirt werben, bag ein Abbrechen ju feber Beit noch möglich bleibt. Am beften erreicht eine Arrièregarbe ihren 3med, wenn fie ben Feind bei Tage festhalt und bie Racht aum rafchen Rudauge benutt. Ginige Stunden vor eintretender Dunkelheit ift beshalb die befte Beit jur Ginleitung bes Gefechts. Beifpiele ruhmlicher Arrièregarbengefechte und aufopfernder Singebung babei gaben: ber Martgraf von Baben 1622 nach ber Schlacht bei Bimpfen mit ber weißen Garbe (400 Burger aus Pforgheim), ber General Stange, welcher 1645 Baner's Rudzug von Regensburg nach Bohmen, Dberftlieutenant Chevarbin, ber 1794 Rleber's Rudiug aus ber Benbee bedte, und bie Divifion Claparebe 1812 an ber Berefina.

Arrighi, Bergog von Pabua, ein geborener Corfe und Berwandter ber Bonaparte'ichen Kamilie, war zuerft Abjutant bes General Berthier und machte bann ben Keldzug in Agypten mit, wo er 1798 Sauptmann und bei St.-Bean-d'Acre fo verwundet murbe, bag er fur tobt auf bem Schlachtfelbe liegen blieb. Nach ber Schlacht bei Marengo wurde er Gecabronchef und nach ber bei Aufterlig Brigadegeneral, boch begnügte er fich mit bem Titel eines Colonels ber Garbebragoner. Auf dem Schlachtfelbe von Friedland ernannte ihn Rapoleon jum General und bald nadher erhob er ihn zum Berzoge von Padua. Ale Divisionegeneral focht er 1809 bei Eflingen und Bagram und beim Ausbruche bes Rriegs gegen Rufland wurde ihm bet Befehl über bie neuorganisirten Coborten übertragen. 3m 3. 1813 mar er in Leipzig, bas er in Belagerungezustand erflarte, und wo er eine bochft laftige und ebenfo unnube allgemeine Burgerbewaffnung in Ausführung brachte. Auf feinen Antrieb geschah ber überfall bes Lupow'ichen Corps durch Fournier bei Rigen 17. Juni 1813. Bahrend ber Schlacht bei Leipzig commandirte er das dritte Cavaleriecorps und vertheibigte fehr energisch die Borftabte. In Frankreich zeichnete er fich 1814 bei ber Bertheibigung bes Paffes von Rogent aus. Rach feiner Rudtehr von Elba fcidete ihn Napoleon als außerordentlichen Commiffar nach Corfica, um bort Alles wieber auf ben alten Fuß zu feben, und ertheilte ihm bie Pairewurbe. Er mar einer ber entfciebenften Anhanger Rapoleon's und vollzog bie Befehle beffelben mit verfcharfter Etrenge. Rach Rapoleon's Kall murbe A. burch bas Decret vom 24. Juli 1815 aus Franfreich verbannt. Sm 3. 1820 erhielt er die Erlaubnif jur Rudtehr, boch lebte er fast immer in Stalien.

Arroba, ein in Spanien, Portugal, Brasilien und den ehemaligen span. und portug. Colonien gebräuchliches Handelsgewicht, zugleich auch span. Flüsszeitsmaß. An mehren Orten sind verschiedene Arten dieses Maßes in Anwendung. Als gesehliches span. Gewicht begreift die Arroba 23 castilisische Sibras oder Pfund und ist — 23,0008 deutsche Jollpfund oder 24,395 preuß. Pfund. Vier solche A. machen den gesehlichen span. Quintal oder Centner von 100 Pfund aus. Die portug. und brasil. Arroba begreift 33 Arrateis oder portug. Pfund und ist — 22,35 deutsche Jollpfund oder 24,355 preuß. Pfund, also nur wenig kleiner, als die gesehliche span. Arcoba. — Als span. Wein- und Branntweinmaß ist die castilische größere Arroba (A. mayor ae vino oder Cantara — 14,055 preuß. Quart. Als span. Ölmaß ist die castilische kleine A. (A. menor de azeyte) ode. Di-Arroba (A. de azeyte), ursprünglich ein Gewicht von 25 span. Pfund. In den einzelnen Provinzen kommen sedoch abweichende Arrobas für Flüssissteiten vor.

Arroe, Aerde (verschieben von Narde im Belt), schleswigsche Infel sublich vor bem Rleinen

Belt, 2 M. öftlich von Alfen, zählt auf 11/2 DM. 7000 E., die sich von Aderbau, Rhederei und Fischfang nähren. Der hauptort ist das hafenstädtigen Arröeskjöbing mit 1600 E. an der Rockfüste. An der Ostfüste liegt der Fleden und hafen Marfdal mit 1000 E., der Überfahrtson nach Langeland.

Arrogation, f. Aboption.

Arrondiren, abrunden, wird bei Grundbesigern wie bei Staaten angewendet, wo oft eine kleine Erwerbung, die aber ben natürlichen Zusammenhang herstellt, Unbequemlichteiten beseitigt, die militärische Bertheidigung, die Grenzbewachung, das Handelssystem begünstigt, von außerordentlichem Nuben sein und den Werth des Ganzen beträchtlich erhöhen kann. Eine Eroberung kann eine Last und Gefahr bleiben, eine zweckmäßige Arrondirung bient zum Vortheil und Sicherheit. Die Arrondirungspolitif, zu der man besonders in der zweiten Halfte des 18. Jahr. eine Zeit lang überging, war ein Vorschritt im Verhältniß zu der bloßen Eroberungspolitif, welche sich mit Erwerbungen belastete, die keinen Nuben versprachen und sich nicht auf die Daun behaupten ließen. Auch ist die Lehtere rein einseitig und egoistisch, während die Erstere im Bege der Gegenseitigkeit, mittels für alle Theile vortheilhaften Austausches gepflegt werden kann. Doch hat man auch der Arrondirungspolitik öfters in mechanischer, wilkurlicher und arglisign Weise gehuldigt. — Arrondissement, Abrundung, dann ein abgerundeter, in sich geschlossen Landstrich, Bezirk, ist in Frankreich der Name für die Unterabtheilungen der Departements, zu Paris für die einzelnen Quartiere der Stadt.

Arrofement (frang.), bedeutet Befeuchtung, Anfrischung. Metaphorisch bezeichnet manitoch mit Arrofement nachträgliche Zahlung, welche zu bem Zwede gemacht wird, um ben Rubm einer frühern Zahlung zu sichern. Daher ward bieser Name ber in Oftreich 1805 und 1809 wogenommenen Geldoperation beigelegt, bei welcher die Inhaber von Staatsobligationen, mu bie Berzinfung ihrer frühern Borschuffe und beren Betrag ungeschmalert zu erhalten, genötigt wurden, einen verhaltnismäßigen Nachschuß zu machen, den man aber mit verzinft erhielt.

Arrow-root, auch Bestindischer Salep, Pfeilwurzelmehl genannt, ein feines Stärkemeh, welches in den langen, singerediden, gegliederten und fast weißen Burzelstöden einiger zu der Sattung Maranta gehörenden Pflanzen enthalten. Es wird zuweilen als leicht verdaulich Stoff von den Arzten verordnet. Borzüglich tommt es von M. indica, der indischen und M. Allonya, der topfformigen Maranta. Auch das Cassavamehl verkauft man zuweilen unter diesem Namen. Die häusigen Berfälschungen des Arrow-root durch anderes Stärkemehl erkent man, indem man die Masse in Wasser aussist. Ist eine Mischung vorgegangen, so schwindelde eigenthümliche Geruch des Arrow-root und beim Erkalten erscheint die Substanz nicht gallerdartig, sondern mehr kleisterig.

Arfaciben ist ber Name der Könige des parthischen Reichs, das 256 v. Chr. durch Arfacest, ber die Parther von der Herrschaft der syr. Könige, der Seleuciden, befreite, begrundet, durch der Sieg des Arfaces II. über Seleukus Kallinikus 238 v. Chr. befestigt und namentlich durch Wasces VI. (oder Mithridates I., 174 — 137 v. Chr.), bis an den Cuphrat im Westen, im Phon bis über den Indus erweitert ward. Der letzte Arfacide, Artaban IV., ward durch den Perfe Artagerres, den Stammvater der Sassanien, 226 n. Chr. besiegt, und das parthische Reich, an

beffen Stelle nun bas neu-perf. tritt, bamit vernichtet.

Arfchin, die ruffifche Elle, eingetheilt in 16 Berfchod, ein Mag von 28 ruffifchen obn car

lifchen Boll, 1,066 preuß. Ellen.

Arfenal, Zeughaus, ift ein Gebäube, in welchem das Material der Armee an Geschüten Waffen, Fuhrwerken, Feldrequisiten u. dgl. aufbewahrt wird. Reistentheils sind auch die Ertilleriewerkstätten mit den Arsenalen vereinigt, 3. B. in Frankreich, wo sie arsenaux de construction genannt werden. Man unterscheidet Land- und Seearsenale.

Arfenik ober Arfen, ein metallähnliches Element, bas in ber Natur gediegen, als Scherbenkobalt, und in Berbindung mit Eisen, Nickel, Robalt, Schwefel, Rupfer, Silber u.f.w. vorkommt. Im Großen gewinnt man es durch Destillation des Arsentieses, eines Minerals, des zum großen Theil aus Arseneisen besteht, bei starter Nothglühhise in Galecrenöfen, welche wichenweise übereinander gelegte thönerne Retorten enthalten. Das Metall sammelt sich alle er krystallinischer Körper in den Vorlagen und wird unter dem Namen Fliegenstein, Füegenlebelt gewonnen. Jugleich geht auch sogenanntes graues Arsenik mit über. Das reine Arsenik bes 1694 zuerst von Schröder und 1753 von Brand, aus arseniger Saute (weißem Arsenik) dassessellt wurde, und ein specifisches Gewicht von 5,7 bis 5,96 besit, ist spröde, sehr leicht pulverswar, glanzend stahlfarben, geruch- und geschmacklos. Es verliert jedoch seinen Glanz an der Lus-

indem es fich mit einer grauschwargen Rinde übergieht, und verflüchtigt fich bei einer Temperatur von ungefähr 360", ohne vorher ju fchmelgen. Um haufigsten gewinnt man bas Arfenit im orpbirten Buftande. Dan bebient fich bagu ber Flammofen, welche ein großes muffelartiges Gefaß erhiben, bas mit einem Giftfange in Berbindung fteht. Diefer ift entweber ein langer, weit fortgeführter, gemauerter Ranal, ober ein großes geraumiges Gewolbe, über welchem fich noch mehre Rammern befinden. Das verflüchtigte und orphirte Arfenit fammelt fich als Bift - ober Arfenitmehl in ben Biftfangen, und gibt burch Raffiniren bas Arfenitglas ober bas weiße Arlenit (arfenige Saure), wobei fich in ben Giftfangen Gublimat anfest. Das gelbe Arfenit, unftliche Raufchgelb ober Auripigment, erfolgt burch ein sublimirenbes Schmelzen aus fcmeelhaltigen Arfenitergen ober aus Giftmehl und Schwefel; bas rothe Arfenit ober Reglaar aus inem Gemenge von Schwefel- und Arfenittiefen burch Sublimation. Berfest man eine arfenitpaltige Fluffigfeit mit etwas Bint und Schwefelfaure, fo entwidelt fich baraus ein febr giftiges Bas, as Arfenitmafferftoffgas, welches bei feiner Berbrennung an talten Rorpern einen Ubergug ion metallifchem Arfenit abfest. Mit bem Rupfer gibt bas metallifche Arfenit bas fogenannte Beiftupfer. Die wichtigfte Arfenitverbindung ift bie durch ihre außerordentliche Giftigfeit geurchtete arfenige Saure ober ber meiße Arfenit. Sie bilbet mit Bafen wohl charafterifirte, baufig con troftallifirende Salze und tann felbft im troftallinifcen und amorphen Buftanbe auftreten. Die glafige ober amorphe arfenige Saure, von glasartigem Aussehen, bilbet fich bei ber Gublination bes gewonnenen Giftmehle in eifernen Retorten. Sie geht allmalig in eine porzellangeige undurchsichtige Daffe über, indem fie tryftallinifch wird. Wenn man die amorphe Gaure in Balgfaure aufgeloft und erfalten lagt, icheibet fie fich troftallinifch aus, und mit jedem entflebenpen Kroftall zeigt fich ein lebhafter Kunten, ben man in einem bunteln Bimmer beobachten fann. Diefe bochft intereffante Ericheinung wird burch ben Übergang aus bem amorphen in ben troftallinifchen Buftanb bedingt, indem die gelöfte troftallinifche Saure fie nicht hervorbringt. Die leste tritt in Formen bee regularen Spfteme auf, vorzüglich in glanzenben Tetrgebern und Detgebern, welche man fowol burch Sublimation als auch burch Ausscheidung aus einer Auflosung erhalten tann. Eine fehr wichtige Eigenschaft ber arfenigen Saure ift ihre leichte Reducirbarteit burch besornbirende Korper, forvie bic, bag fie mit einigen Rorpern, j. B. mit Schwefel, mohl charatterifirte Berbindungen eingeht. Es wird badurch möglich, bas Arfen bei Bergiftungsfällen auf as entscheibenbfte nachzuweisen. Das Arfenit wendet man bei febr verschiedenen technischen Berrichtungen an; auch gebraucht man bas Auripigment und bas Realgar als Farben.

Arfenikvergiftung. Unter allen, befonders ben absichtlichen Bergiftungen ift bie burch Arfenit Die haufigste. Am gewöhnlichsten bient bagu bas weiße Arfenit (arfenige Gaure), feltener der Fliegenstein ober Schwefelarfenit, indem die Ahnlichkeit des Pulvere des erftern mit bem Deble, Buder u. f. w. am wenigsten Berbacht erregt und am leichteften ju unabsichtlichen Berwechselungen Beranlassung gibt. Neuerdings find auch arsenitsaure Salze (Fliegenpapier, arfenhaltige grune Farben) ale Gifte vorgetommen. Der Magen ift ber gewöhnlichfte Beg feiner Ginführung, indem er ben Getranten und Speifen, Badwert u. f. w. beigemifcht wirb; boch find auch ber After und bie Scheibe Ginführungeftellen, ober bie Saut (mo bas Arfenit in form von Galben, Schminte u. f. w. applicirt wirb), felbft die Lungen (eingeathmete Arfenitunfte ober Arfenwafferftoffgas). Die Arfenitgifte haben theils eine allgemeinere (bas Rervennftem lahmende), theils eine ortliche Birtung (hervorrufung von Entzundung mit großer Reigung jum Übergange in Brand). Die Beichen ber Bergiftung treten entweber ichnell auf, Denn die Einbringung des Arfenits in großerer Menge auf einmal gefchah, ober langfam, wenn leinere Mengen zu wieberholten malen eingeführt murben. Sie fommen im Bangen mit begen überein, welche wir bei Bergiftung burch icharfe metallifche Substanzen überhaupt ober bei mbern Magenentzunbungen, Cholera und bergleichen Krantheiten wahrnehmen, baher fich aus bren allein teineswege auf Arfenitvergiftung ichliegen laft. Bu ben fichern Beichen ber Arfenitergiftung gehort vielmehr burchaus bas wirkliche Auffinden bes Arfenits in ben Ausleerungen, ber bie anberweitig erlangte Renntnif, baf Arfenit eingebracht fei. Aus biefem Mangel feftitejender daratteriftifcher Rennzeichen ber Arfenitvergiftung erflart es fich auch, bag biefelbe fogar ion Arzten verfannt ober gang überfehen worben ift, wie dies g. B. die Gefchichte ber beruchtigen Gottfried (f. b.) in Bremen zeigt. Die gewöhnlichsten Beichen einer Arfenitvergiftung finb : Moblich eintretendes heftiges Burgen und Erbrechen von fchleimigen, galligen, auch wol blut raltigen (zuweilen ichmarglichen) Maffen, metallifder Geschmad, reichliches Speicheln, Bu ammenichnurung bes Schlundtopfes und ber Speiferohre, heftiger Schmerg im Magen. hierzu gefellen fich ungemeine Angft, haufige Dhnmachten, Aufftogen und Schluckfen, mafferige, Arfenius

fcmargliche, blutige Durchfalle. Der Unterleib ift gegen febe Berührung außerft empfindid, Die Gefichtezuge fallen gusammen, die Augen finten ein und zeigen tiefe, blaue Ringe. Dn Rrante beklagt fich über unauslofchlichen Durft, bricht aber bas Getrant fogleich wieder von fich, die Bunge fcwillt an, bebedt fich wie bie Lippen mit Brandblaschen, in ber Saut ftellt fich heftiges Juden, Prideln nebft talten Schweißen ein, und nicht felten erfcheinen rothe Alde und Blaschen. Das Athmen ift erfchwert, ber Bergichlag gittert; ber Pule wird balb gufammen gezogen, flein, unregelmäßig; bie Sprache erlifcht; die Krafte finten immer mehr; die Ertremitaten werben talt. Es ftellen fich Delirien, Rrampfe und Lahmlungen ein, und ber Rrante ficht meift awifchen bem erften und britten Tage. Buweilen aber bemertt man weber Erbrechen noch Schmerzen im Magen, und ber Tob erfolgt unter häufigen Dhnmachten burch gangliche & fcopfung bes Nervenfuftems in gang furger Beit. Die Gection ergibt meift Entaundung mb Brand berfenigen Theile, womit bas Arfenit in Berührung tam, alfo befonbers bes Magent und Darmfanals. Dag die Leichen ber Bergifteten nicht verwefen, ift ein Brthum, menigftent findet dies nur in ben Fallen flatt, mo bedeutende Mengen bes Arfenite reforbirt murben und in bie Befaße gelangten. Bas die Behandlung der Arfenitvergiftung anbetrifft, fo tann babei af teine Beife aratlicher Beiftand entbehrt werben. Bis biefer erfcheint, tommt Alles barauf a bie Auffaugung bes Arfenits möglichft ju verhindern und beffen Entleerung ju begunftigen Bo bie Bulfe lange ausbleibt, tann man taltes Seifenwaffer, Giweigmaffer, fette Fleifcbrute, Dild und Di trinten laffen, welche bei ber großen Empfindlichteit bes Magens bas Erinden, wodurch bas Arfenit jum Theil ausgeleert wird, meift ausreichend unterhalten. Das wichtigfte Begengift ift noch immer bas von Berthold und Bunfen entbedte, bas Gifenorybhybrat, wa welchem 10-20 Theile zur Neutralifirung eines Theils bes Arfenits ausreichend find; baffelte wird in ben Apotheten vorrathig gehalten und mit Baffer vermifcht, und in fo großen Dum titaten als möglich getrunten. Dan braucht bies fo lange fort, bis man erwarten fann, baf alle Arfenit neutralifirt ift, worauf bann bic jurudbleibenben Storungen, Dagen. Darmentim bungen u. f. m., nach ben Regeln ber Runft behanbelt werben muffen. Smmer aber muf be Rrante noch langere Beit hindurch eine reiglofe, ichleimige, aber farge Diat befolgen. Anden, neuerbings belobte Gegengifte find: bas effigfaure Gifenoryb, die gebraunte Magnefia mit Baffer ober Buderfprup, lettere auch mit Gifenornd gufammen. Gin Sauptmittel ift außerben bas Opium. Behufs ber Ermittelung ber Arfenitvergiftung ift es burchaus nothwenbig, alle Erbrochene und burch ben Stuhl Entleerte bis jur Antunft bes Arztes forgfaltig aufzubenet ren. Die Ermittelung felbst geschieht auf chemischem Bege, burch Reagentien, wie Schneft mafferftoffgas ober falpeterfaures Gilber, und indem man bas Arfenit aus ben erbrochen Maffen u. f. w., als Metall barftellt, namentlich mittels bes von Marsh vorgefchlagenen w von Orfila verbefferten Apparats. Der Anoblauchsgeruch ber auf glubenbe Roblen geworfent Daffen, tann nur ben Berbacht, nicht bie Gewißheit ber Bergiftung burch Arfenit begrunden.

Arfenius, genannt Autorianus, Patriarch von Konstantinopel, berühmt burch die Fesisteit, womit er das Sittengeset und die Kirchendisciplin gegen den Kaiser aufrecht hielt, war freier Einstedler auf dem Berge Athos, wurde aber 1254 vom Raiser Theodor Lassaris zum Petriarchen von Konstantinopel erhoben. Er zersiel bald mit dem Hose, da man sich seiner MBertzeng bedienen wollte. Als Lassaris' Nachfolger, Kaiser Michael Palaologus, 1262, du 10jährigen Sohn seines Borgangers blenden ließ, ercommunicite er ihn wegen dieses Kobrechens. Michael wollte für Aushebung des Kirchendannes Alles leisten, nur nicht die verlause Niederlegung der Krone. Da aber A. unbeugsam blieb, ward er als Empörer auf eine Instid der Propontis verbannt, wo er 1267 starb. Seine Anhänger, die Arfeniten, behaupteten sogeset die Gültigkeit der Ercommunication, und der Streit darüber dauerte ein halbes Jahrhmbet.

Ein anderer Arsenius, von Geburt ein Römer, Erzieher der Sohne des Kaisers Theodosis, lebte später lange als Einsiedler in Agypten und starb in der Mitte des 5. Zahrh. Seinen Ge

bachtniftag feiert bie fath. Rirche am 19. Juli.

Arfinde, die Gemahlin bes Alfmaon (f. b.) — Arfinoe hießen auch mehre Fürftinnen obem hause ber Ptolomaer in Agppten, sowie einige Stabte in Agppten, auf Copern, und

Atolien, die zu Ehren biefer Fürftinnen fo benannt wurden.

Arfis und Thefis (griech.: Hebung und Sentung). Die rhythmische Bervegung ber Ich und speciell bes Berses, hangt ab von der Arsis und Thesis, d. h. von der Gleichmäsigkithe Zeitdauer in der Erhebung und Sentung der Stimme. Man nennt daher die Silbe seith, if beren Aussprache die Stimme sich hebt oder sentt, die Arsis oder Thesis, sagt auch, eine in ten Arsis oder Arsis oder Arsis oder Acutus ('), die Ich in der Arsis oder Arsis oder Keutus ('), die Ich

in unbezeichnet. Eine Berbindung von Silben, in benen fich hebung und Sentung unben laft, nennt man einen Ruf. Wenn Bebung und Gentung in gleicher Gilbenzahl t, erhalten wir die einfachfte Art ropthmifcher Bewegung, a. B. trochaifder Rontmus :

Freude iconer Gotterfunten Tochter aus Elifium.

ımbisch:

In ftetem Bechfel freifet Die flugelichnille Beit.

'e schließen fich in leichter Fagbarteit für bas Dhr 3. B. bie folgenden Rhythmen an, in uf eine Bebung zwei Sentungen regelmäßig folgen, 3. B. battylifcher Rhythmus:

Beilige Schatten bes Bains, Rehmet bie Banbelnden, nehmet bie Liebenden

Unter euch auf.

napāstisch:

Dem Gefangenen im Rerter erfcheint

Der befreiende Idb

Der erwunfchtefte Freund.

nb in ben claffifchen Sprachen, bem Griechischen und Lateinischen, Die thutbmifche Beg ebenfo burch Quantitat wie burch Bebung und Sentung geregelt wirb, ertennt bie jermanische und ftanbinavische Poefie nur ben Bechsel von Bebung und Gentung an, Diefen Sprachen fiete bie Debung mit einer langen Silbe gufammenfallt. (G. Rhuthmus.) abajus, ber Name mehrer vornehmer Perfer aus ber Beit ber Achameniben. Artaba. orte, als Xerres gegen Griechenland jog, die Parther und Chorasmier an. Er vereinigte ter mit bem perf. Felbheren Darbonius, bem er vergebens abrieth, Die Schlacht bei angunehmen. Brim erften Angeichen ber Rieberlage fioh A. mit feinen Truppen (gegen Mann) und fam auch mit ihnen glucklich, obgleich burch Strapagen und Angriffe ber Thrazier gefchmacht, burch Theffdlien, Macedonien und Thrazien nach Byzanz, von mo Afien überfette. Spater biente A. als Unterhandler bei bem Spartaner Daufanias und enige Xerres. — Ein anderer Artabagus war Feldherr bes perf. Ronigs Artaperpes on gegen ben abtrunnigen Satrapen Rappadociens Datames. Gegen ben Ronig Arta-Ichus aber emporte er fich felbft 356 v. Chr., von griech. Sulfstruppen unterftust. A. jeboch besiegt und felbft gefangen genommen , burch bie Berwenbung feiner Schwager on benen namentlich ber Rhobier Mnemon fich burch die Befiegung bes agopt. Aufunter Rectanebus um ben Ronig Artarerres große Berbienfte erworben hatte, erhielt er jung. Spater finden mir ihn ale treuen Anhanger bes letten perf. Ronige Darius annus, ben er nach ber ungludlichen Schlacht bei Arbela auf feiner Flucht begleitete. Alerthrte biefe Treue auf entsprechenbe Beife und ernannte ihn jum Satrapen von Baftrien. inen brei Tochtern gebar Barfine bem Alexander einen Gohn, eine andere, Artafama, an Ptolemaus, die britte, Artonis, an Eumenes vermablt.

arerres ift ber Ramemehrer perf. Konige. - Artarerres L, mit bem Beinamen Longi-, ber zweite Sohn bes Zerres, entging dem Artaban und ben andern Berfchworenen, die feiiter und feinen altern Bruber Darius ermorbeten, und beftieg 465 v. Chr. ben Thron. Unter angen Regierung, bis jum 3. 425, zeigten fich die Spuren bes innern Berfalls bes perf. , indem der Satrap Degabnjus, ber für ihn die emporten Baftrier und Agppter unterhatte, felbft mit foldem Erfolg gegen ihn aufftand, bag A. genothigt war, in bie von bem ben vorgeschriebenen Bebingungen ber Aussohnung einzugehen. — Artarerres II., mit einamen Mnemon, folgte 405 feinem Bater, Darius II. Rachbem er feinen Bruber Cyrus ward er in einen Rrieg mit ben Spartanern verwickelt, gegen welche er die Athener und Staaten Griechenlands aufzureizen wußte, und den er durch den Frieden des Antalcidas it Gewinn beenbete. Er ftarb 361 v. Chr. — Artarerres III., mit bem Beinamen Dchus, bn und Rachfolger bes Borigen. Rachbem er Phonizien und Agypten wieber zum Gegebracht, große Graufamteiten in beiben Landern verübt und aus Abermuth in Agppten Inderm den Apis hatte fchlachten und jum Mahle zubereiten laffen, ward er 338 v. Chr. nem Felbherrn Bagoas vergiftet, fein Leichnam ben Raben vorgeworfen und aus feinen ien Gabelgriffe gemacht. - Auch ber Stifter bes nemperf. Reiche (226 n. Chr.), ber nvater ber Saffaniben, führte ben Ramen Artarerres.

temiborus von Ephefus, Dalbianus, von Dalbia in Lybien, ber Geburtsfladt feiner

Mutter, genannt, lebte in der Mitte des 2. Jahrh. v. Chr. und bereiste die Kusten Asiens, Siechenland und Italien. Die Früchte seiner Reisen und Studien legte er mit vieler Selbstzufriedmheit in einer Schrift über "Traumdeutung" (Oneirocritica) nieder, die in einer gewandten Darstellung sowol über Sitten und Gebräuche des Alterthums, als über die Kunst der symbolischen Deutung mannichsache Belehrung geben. Seine Schriften wurden herausgegeben von Rigaltius (Par. 1603) und Reiss (Lpz. 1805). — Artemidörus von Ephesus, der Geograph, um 100 v. Chr., ist besonders berühmt durch seine Reisen im Mittelmeere, dem Rothen Merte und dem Atlantischen Decan. Aus seinem "Periplus" in els Büchern machte 500 J. später Nazianus von Herasse einen zum Theil noch vorhandenen Auszug. Die Bruchstücke desselbm stehen in den Sammlungen der "Geographi graeci minores".

Artemis, s. Diana.

Artemifia, Königin von Karien, regierte von 352—350 v. Chr. Sie war die Gemahlu bes Maufolus, bem sie in der Regierung folgte und dessen Tod sie auf die zärtlichste Beise betrauerte. Ihren Namen hat sie insbesondere durch das ihrem Gatten zu Ehren in ihrer hauptstadt Halisanaß erdaute Dentmal, das Mausoleum (f. b.), auf die Nachwelt gebracht. — Eim andere Artemisia, Königin von Halisanaß, war es, die den Kerres auf seinem Zuge gegen Griechenland begleitete, in der Schlacht bei Salamis, 480 v. Chr., durch ihre Entschlossenkeit und Klugheit sich auszeichnete, und endlich, in Folge unglücklicher Liebe, durch einen Sprung von

leutabischen Felfen ihr Leben enbete.

Artemifia, Beifuß, eine Pflanzengattung, welche zu den Compositeen, Synanthereen od zusammengefetblutigen Pflanzen gehört. Eine der häusig vorsommenden Arten ist der gemein Beisuß (A. vulgaris) mit siederspaltigen, unten silzig-weißen Blättern, und kleinen, in ährensemigen Rispen stehenden, fünfstrahligen Blütenkörden. Die vorzüglich gern auf Schutt und an Wegen wachsende Pflanze wird an vier Fuß hoch, blüht röthlich, riecht gerieben angenehm mit schneckt bitterlich. Die Wurzeln und das Kraut sind ofsieinell. Lesterees wird auch in der Hanswirtsschaft als Gewürz gebraucht. Der echte Belfuß oder Wermuth, A. Absinthium, mit gundarigen, vielspaltigen Blättern, kugelformigen, in Achseltrauben hängenden, gelben Blütm, wird als Mittel gegen Wurm und zu magenstärkenden Getranken verwandt. Die Witten tet tartarischen Beifußes, A. santonica, des barbarischen, A. glomerata, und des aleppischen, A Vahliana, werden bei uns unter dem Namen Wurmsamen verlauft.

Artemon oder Artemas, ein Schirer, der die Gottheit Christi leugnete und ihn für einen bloßen Menschen von seltener Tugend erklärte, lebte im Anfange des 3. Jahrh. im Sprenzel von Rom. Seine Anhänger, die Artemoniten, welche sich viel mit Euklides, Aristoteles und Theophrast beschäftigt haben sollen, fanden indeß wegen ihrer tritisch-dialektischen Richtung wert der damaligen Kirche wenig Anklang und verloren sich schon gegen die Mitte des 3. Jahch.

Arterien, Pulsabern, nennt man in ber heiltunbe biefenigen Blutgefäße, welche bas Blut aus bem Bergen wegführen und in ben verschiedenften Rorpertheilen vertheilen. In ihren größem Stammen pflangt fich die, durch die Zusammenziehung des herzens hervorgebrachte Belle for, und wird fo ale Pulefchlag gefühlt, befondere an ber oberhalb des Daumene am Borbergum bie laufenden Radial-Arterie (wo die Arate den Puls zu befühlen pflegen), ferner an ben Pulladem bes Salfes und ber Schlafe. Die Arterien gerfallen in zwei Sauptelaffen. Die Gine führt be durch das Athmen gereinigte, gerothete und jur Gewebebildung geeignete, fog. arterielle Blut nach allen Rörpertheilen; ihr hauptstamm heißt bie Aorta und lauft aus bem linten Bergen in der Mittellinie des Korpers erft vorn nach oben, bann hinten herab vor ber Birbelfaule her. Die anbere Claffe besteht aus ben Lungenarterien, welche bas buntele ichwarzliche, mit abgenutte Stoffen beladene, fog. venofe Blut aus ber rechten Berghalfte nach ben Lungen fuhren, word wieber in rothes, arterielles umgewandelt werden foll. Die Arterien muffen einen figrien Drud ber vom Bergen her in fie bineingepreften Blutmaffe aushalten, und find baber mit feften und claftifchen Bauten verfehen, von benen namentlich bie mittlere fehr feft und behnbar, bie innerfte fehr glatt ift. Reuerbings find in berfelben auch eigenthumliche Dusfelfafern em bedt worben. Bon ben Arterientrantheiten ift bie gemeinfte ein Auflagerungeprocef vonfefernstoffgerinnseln auf ber innern Saut, welcher zu fettiger Entartung ober Berknocherung be Arterienwande, und baburch ju Ancurysma (f. b.) ober Apoplerie (f. b.) führt. Diefe And heiten find befondere bem hohern mannlichen Alter eigen.

Artern, Stadt von 2500 E. im Rreife Sangerhaufen, im preuß. Regierungsbezirt Antburg, an ber Unstrut, die hier schiffbar wird. Es befindet sich zu A. ein bedeutendes Salpud, bas durch die Benutung eines neuerdings entbedten Steinsalzlagers noch ergiebiger zu wahr

exfpricht; ferner ein Braunkohlenlager, in welchem ber sehr seltene Honigstein vorkommt, ine Salpeterhütte, ein unbenutes Pfeifenthonlager und eine salinisch-eisenhaltige Duelle. A., ngeblich das Arquina des Ptolomäus, kommt urkundlich bereits im 14. Jahrh. vor, und ging 452 durch Rauf in die Familie der Grafen von Mansfeld über, die das Schloß bauten, von em der Amtshof noch Ruinen ausweist. Die letten Mansfeld der eislebenschen Linie residirm hier. Die Saline bestand schon im 15. Jahrh., blieb aber seit 1570 liegen, die 1720 Gottfr.

Borlach ben Betrieb wieber begann.

Artefifche Brunnen find funfilich borgeftellte auffleigende Quellen. Die Möglichkeit folche Brunnen zu bilben, ift abhangig von bem geognoftifchen Bau einer Gegenb, Indem bie Bebinungen ihrer Erifteng nicht allein auf ber Reigung ber Gebirgsichten queinanber, fonbern uch auf ber Gigenthumlichteit ber Befteine beruben. Ein artefischer Brunnen tann nur ba erohrt werben, wo eine unterirbifche Bafferansammlung durch eine barauf ruhende Gefteinmaffe ufammengeprest wirb, ohne einen genugenden Ausfluß zu befigen. Es eignen fich bagu am beten weite teffelformige Thalmulben, beren Banbe ber Schichtung ber Gebirgemaffen conform ind, und beren Bau von folder Art ift, baf maffernichtburchlaffenbe Schichten (wie Thon- und Rergellager) mit wasserburchlassenben (wie zerkuftetes Ralt- und Sandgestein ober auch lodeer Sand) abwechseln. Ift eine lodere ober gerfluftete Bebirgemaffe von einer obern und einer intern Thon- ober Mergelichicht eingeschloffen, und bringt bas atmosphärische Baffer auf ben Berggipfeln in die Schichten ein, fo wird es fich in der Tiefe fammeln und einen Drud erleiben, velcher bem einer Bafferfaule gleich ift, bie man fich vom hochften Standpuntte bes gwifchen ben Schichten befindlichen Baffere bis jum tiefften conftruirt benten tann. Benn nun alfo ber sbere Bafferspiegel in den Thalwanden hoher als die Thalfohle fteht, fo muß, durchbohrt man die vaffernichtburchlaffenben Schichten bes Thalgrundes, bas Baffer in bie Sohe gepreft werben, and fich mehr ober weniger hoch uber ben Boben erheben, woburch ein Springbrunnen entfteht.

Dies ist namentlich im Rreibe- und Quabersandgebirge und im Jura meist vorauszusesen. Beweise bazu liefern Wien, Dresben, Paris für die Rreibe, Burtemberg und Baiern für ben Zura. Um folche Brunnen zu erbohren, verfuhr man früher ganz empirisch. Man grub in die Erbe, bis man auf ein Thonlager tam, legte bann auf ben Boben ber Grube einen in ber Mitte purchlochten Dublitein, und bohrte burch biefes Loch die Thonlage burch, bie bas Baffer mit Bewalt aufflieg und ben Brunnen füllte. Go verfahrt man icon feit Jahrhunderten in Oftreid, um biefe Quellbrunnen ju erhalten, bie befondere in ber Umgebung Biene viel haufiger find als bie blos auf Seihmaffer gegrabenen Brunnen. Buweilen bringt bas Baffer mit folder Gewalt herauf, bag es überlauft und bie nachfte Umgegend bebedt. Dan fichert fich bagegen baburch, baf man bas Quellmaffer in einer Rohre bis über bie Oberfläche ber Erbe anhaltend heraufleitet, mas zuerft Belghofer in Bien ausführte und jest allgemein angenommen ift. Das Berfahren babei ift folgendes: Man grabt ben Brunnen wie gewöhnlich burch die Dammerde, Schotten u. f. w., bis man auf bie fefte Schicht von Tegel tommt, pluinpt bierauf bas gefamnelte Seihmaffer aus und bolgt die Banbe bes Brunnens. Dann fchlagt man in ber Mitte bes Brunnens eine auf vier Boll gebohrte hölzerne Brunnenrohre fentrecht in bas Tegellager ein, porauf ber Erdbohrer angewendet wird, bis man auf Sanbftein oder Thonmergellager tommt, ie mit bem Steinbohrer burchbrochen werben, und worunter gewöhnlich bie Quelle in einer Sandichicht liegt. Sobann fest man Brunnenrohren, mit ben gewöhnlichen Brunnenbuchfen erbunden, bis über bie Dberflache ber Erbe auf, ftampft fie rings herum gut mit Thon ein, und allt ben übrigen Brunnenraum mit Erbe ober Schotten aus. Findet fich unter bem erften Steiniger bas Baffer noch nicht, fo bohrt man in bem Tegel weiter bis jum nachften Steinlager Reuerdings hat die Brunnenbohrtunft, besonders durch Anwendung der dinefischen Seilbohrnethobe, mannichfache Verbefferungen erfahren.

Die artesischen Brunnen haben mit Recht die größte Ausmerksamkeit erregt; man kann sogar offen, daß mittels berselben mancher wegen Durre unbewohnbare kandesstrich noch für Cultur surfte gewonnen werden. Aber auch ihre Anwendung in unsern gewöhnlichen Berbältnissen gewährt mannichsache Vortheile. Da das aus großen Tiefen gebohrte Wasser meist sehr reichlich pervorquillt, zugleich auch im Winter wie im Sommer mittlerer Temperatur (je nach der Tiefe von 6°—12° und mehr) ist, so benutzt man die artesischen Brunnen zum Treiben der Maschinen, zum Bewässern von Gärten, Feldern, Wiesen und Gewächshäusern, zum Erwärmen der Fischeiche im Winter, zur heizung von Gabritocalen, sowie zum Betriebe der Dampsmaschinen. Päusig sühren die artesischen Brunners gassörmige Körper mit sich, unter denen sowol atmosphärische Luft und Kohlensasser

stoffgas sich findet. In China soll es auf einer Fläche von 40—45 Duadratstunden iber 10000 solcher gassührenden artesischen Brunnen geben, welche zum Theil blos wegen ihre brennbaren Gases, das zum Eindampsen der Salzsohle und zur Erleuchtung der Salinengebäude dient, benut werden. Den Namen erhielten diese Brunnen von der Grafschaft Arwis in Frankreich, wo sie, von Belidor zuerst puits artesiens genannt, vorzüglich seit der Mint des 18. Jahrh. häusig gebohrt wurden. Allein sie waren, wie bemerkt, schon früher in Oftreich und Oberitalien, und wahrscheinlich noch viel früher in China in Gebrauch. In der letzten hälste des 17. Jahrh. lernte sie der Astronom Cassini auf seiner Reise nach Ungarn in Östreich kennen, und ähnliche Brunnen in Modena beschreibt schon Namazzini in seinem Werke "De admirands sontium scaturigine" (Modena 1691). Agl. Bruckmann, "Praktische Anleitung zur Anlage sogenannter artesischer Brunnen" (Heilbr. 1832); Frommann, "Die Bohrmethode der Chinesen" (Kobl. 1835) und Paulucci, "Das technische Versahren bei Bohrung artesischer Brunnen" (Weien 1838).

Artevelde, Artevelle (Jat.), ein reicher Bierbrauer zu Gent und Demagog im antiken Sime, ber im 14. Jahrh. die standerische Volkspartei lange Zeit leitete, und, von England gewonnen, tie Englander in ihrem Kampfe mit Frankreich unterstützte, während die standerischen Grafen pubem Lettern hielten. Als er aber die Englander selbst in Gent etnführen und das Volk bereich wollte, den Sohn Eduard's III. als Grafen von Flandern anzunehmen, wurde er in einem Volksaussaufausse (19. Aug. 1345) umgebracht. Sein Sohn Philipp wurde 1381 bei einem Bürgertriege zwischen Gent und Brügge, welches lettere auf Seiten des Grafen Ludwig III. stand, an die Spitze seiner Mithürger gestellt, eroberte Brügge und sast ganze Land, und vertied den Grafen. Dieser aber rief Karl VI. von Frankreich zu Hüsse, und A. siel 1382 in der Schlast bei Rosebete. Die Geschichte A.'s ist mehrfach dramatisch und in Romanen bearbeitet worden.

Arthritis (vom griech. arthron, Gelent, Glieb), heißt eigentlich Glieber - ober Gelentindgundung, in welcher Bebeutung es auch von franz. Arzten gebraucht worden ift, wahrend tie Deutschen dafür Arthrocace ober Arthropplogofis fagen. In der gewöhnlichen arztlichen

Sprache bezeichnet dies Wort die Gicht (f. b.) und arthritifc heißt gichtifc.

Artifel (vom lat. articulus, Gelent, Glieb), bezeichnet überhaupt fo viel als Stud, Id eines gegliederten Bangen. Go fpricht man von den Artifeln einer Schrift, eines Document, bes driftlichen Glaubens u. f. w. In ber Rechtsfprache heißen Artitel furze in eine gewiffe gol genreihe gebrachte Gage, melde thatfachliche Behauptungen ober auf folche gerichtete Fragen enthalten, A. B. Beweisartitel im Civilprocef, Inquisitionsartitel im Criminalprocef. - In ber Sprachlehre heißt Artikel berjenige Rebetheil, welcher ben hauptwortern ober Substantiva beigefügt wird, um die Selbständigfeit derfelben nach Art und Battung (barum auch Gefclechtwort genannt) ju bezeichnen. Dan unterscheibet ferner einen bestimmten Artifel (ber, bie, bas), und einen unbestimmten (ein, eine, ein), und beutet mit Erfterm an, bag ein beftimmtes Einzelnt in feiner Art, mit Lesterm, daß irgend eins ober der allgemeine Begriff der Art gemeint fei. Da bestimmte Artikel ift ursprünglich ein Pronomen.demonstrativum (bieser), bas burch ben Ge brauch in Korm und Bedeutung abgestumpft ward, und deffen Stellung in ben verfchiebenm felbst nahe vermandten Sprachen fehr abweicht. Bahrend ihn g. B. bas Deutsche vor bas hauptwort ftellt, hangt bas Ctanbinavifche ihn an bas Bort; man fagt im Deutfom "br Konig, bas Saus", hingegen im Danischen "Kong-en, hus-et". Die griechische und aum beutsche Sprache gebraucht nur ben bestimmten Artitel; ber unbestimmte ift erft spater in bie Sprache eingebrungen. Richt alle Sprachen haben den Artifel. Co entbehrt ihn a. B. bas latie nifche ganglich, oft zum großen Rachtheile ber logischen Bestimmtheit ber Rebe. - Artifulien heißt in ber Sprache, die Worter filbenmäßig (gliebermäßig) aussprechen, sobaß bie einzelnen Silben nicht verschluckt, sondern horbar unterfchieben werden. Redner, Die ju großen Berfams lungen ober in meiten Raumen fprechen, muffen, um von Allen verftanden ju merben, befontet scharf artifuliren. — Artifulirte Tone nennt man in ber Physiologie die Tone, welche ta Mensch (und die ihm nachahmenden Thiere, 3. B. Papagaien und Staare) mit seinen Spuck wertzeugen hervorbringt, indem er Confonanten und Bocale miteinander zu einzelnen Gilben. und biefe ju Borten verbindet. Das Bermogen, hierburch Gebanten auszuhrucken, ift it Sprache. Die Unfähigkeit, artikulirte Tone hervorzubringen (ale Folge von Krankheit de Rausch u. dgl.) bewirkt das Lallen. — Artikulirtes Berhör, f. Specialinquifitisn.

Artillerie, nach Einigen abgeleitet von arte tollere, b. i. die Kunft zu schiefen, tommt perft bei den Spaniern und Franzosen vor und beutet im Allgemeinen bas grobe Geschung av Die Ersindung der Geschunge fällt in die Periode turz nach den Kreuzzugen, nachdem bas Sois

Artillerie 703

pulver die bis babin in Gebrauch gewesenen Rriegsmafchinen verbrangt und ganglich außer Rraft gefest hatte. Bedoch ift zu bemerten, baf auch jene Dafchinen zuweilen mit bem Ramen Artillerie belegt worden find. Als neuere Baffe ift die Artillerie das Refultat einer langen Reihe von Entbedungen im Gebiete ber phyfitalifchen und mathematifchen Biffenfchaften, weehalb auch ihre Ausbildung nur gang allmalig vorfchreiten fonnte. Fur ben Feftungs- und Belagerungefrieg führte bie Ginführung ber Reuergeichuse ein gang neues Spftem berbei, weshalb und die Feftungs- und Belagerungsartillerie fich ungleich früher und foneller entwickelt hat als ile Felbartillerie. Dafür hat bie lettere in ber Tattit eine fast noch größere Revolution hervorjebracht. Man war genothigt, icon in der Ferne fich du formiren, wenn man nicht durch bas probe Gefdut allzu viel leiben wollte, und in dem Mage wie die Feldartillerie beweglicher wurde, vard es auch die Tattit. Statt indeffen die prattifche Richtung, auf welche der Krieg himvies, u verfolgen, machte man die theoretische gur hauptaufgabe, und die Artilleriften beschäftigten ich Sahrhunderte hindurch blos mit der Kraft und Wirkung ihrer Geschoffe, mit der Größe der Schufweiten, ber Gefchwindigteit ber Projectile u. f. w., was eine Reihe von Berechnungen und Berfuchen herbeiführte und auf die Bahl ber Kaliber nicht ohne Ginflug bleiben tonnte. In vem Beftreben, die Bolltommenheit zu erreichen, gerieth man auf Abwege und begann, Gefcute son bem ungeheuerften Raliber ju conftruiren. Den Deutschen gebort gwar bie Erfindung bes Schiefpulvers an, auch find Nurnberg und Augeburg ale Die Biege ber beutschen Artillerie gu petrachten; boch maren bie Krangofen bie Erften, welche entichiebene Schritte gur Berbefferung bes Geichuswesens gethan haben. Erft in neuerer Beit find ihnen junachft bie Englander und spater bie Deutschen wieber nachgetommen, mahrend in Preugen die Zaftit ber Technit bei meitem vorangeeilt ift. Im Dreißigfahrigen Kriege geschah der erfte wichtige Schritt, die Artillerie, welche bis babin eine bloge Bunft mar, in die Reihe ber Beerswaffen aufzunehmen, und bie fcomebifche unter Guftav Abolf hat lange Beit als Borbild einer mufterhaften Artillerie gegolten. Außer Guftav Abolf haben Friedrich II. und Napoleon viel zur Entwickelung ber Artillerie beigetragen. Beibe verbanten berfelben ihre ichonften Siege im freien Felbe, mahrend in fruhern Beiten, und namentlich im spanisch-nieberlandischen Rriege, bas alte Borurtheil, als fei ber Belagerungsfrieg die Sauptbestimmung der Artillerie, die Dberhand behalten hatte. Erft in Folge bes Franzofischen Revolutionstriegs und ber baran fich knupfenden, ward bie Artillerie formlich als britte Bauptwaffe angesehen und als folche cultivirt.

Bei dem umfassenden Gebiete der Artillerie kann es nicht fehlen, daß ihr Rame in vielfacher Beziehung gebraucht wird, was das Studium noch verwickelter macht. Bald bedeutet der Name Artillerie das Materielle, bald das Personelle, bald das Scientifische oder die sogenannte Artilleriewissenschaft. Bald versteht man darunter die Waffe selbst, dalb die Corps, welche sie bilden. Bir bleiben hier bei der Grundidee stehen, daß die Artillerie gegenwärtig in allen Armeen die dritte Hauptwaffe des Heers ausmacht; so einige Staaten räumen ihr sogar den Borrang vor den andern beiden Waffen ein, wie Rußland und Sardinien. Sie wird in zwei wesentlich verschiedene Hauptclassen getheilt, nämlich in Land- und in See- oder Schiffsartillerie. Die Landartillerie serfällt wieder in Feld-, Festungs-, Kusten- und Belagerungsartillerie, die Feldartillerie außerdem n Fuß-, sahrende und reitende Artillerie. Geht man aber auf ihre tattische Bestimmung zurück, o theilt sich die Feldartillerie in Divisions- und in Reserveartillerie. Endlich wird sie auch noch tach der Schwere des Rohrs im Verhältniß zu der Kugel in schwere und leichte getheilt.

Die Feldartillerie pflegt in Regimenter, Bataillone und Brigaden, diefe wieder in Batterien sber Compagnien getheilt zu werben; boch findet faft in jedem Staate eine andere Eintheilung Fatt. Bur ausgerüfteten oder mobilen Feldartillerie gehören bann auch noch die Munitions. ober Dart-, sowie die Laborir- und Handwertscolonnen. Die Keldbatterien bestehen aus Kanonen and Saubiben, zuweilen auch aus einer biefer Gefchubgattungen allein. Ihre Starte ift verichieben, boch pflegt man fie nicht gern ftarter als zu acht, und nicht ichmacher als zu feche Piecen au machen, wobei bann bie erfoberlichen Bagen noch hinzutreten. Bu ber ichweren Felbartillerie gehören bie 12pfundigen Ranonen und die Gzolligen ober 10pfundigen Saubipen, zu ber Leichten die 6. ober Spfundigen Ranonen und die 51/2 zolligen ober 7pfundigen Saubipen. Bei ben Englandern gehoren auch noch bie Reunpfunder jur Feldartillerie. Als oberfter Grundfas für eine gute Felbartillerie gilt, daß fie bei entsprechender Birtung den hochstmögliden Grad von Beweglichkeit befist, Bas Die Angahl betrifft, fo rechnet man auf 1000 Dann Infanterie 21/2-3, und auf 1000 Parn Reiter 5-6 Gefdube, wonach 3. B. fich bei einem preuß. Armeecorps von 24-30000 Maren 12 Batterien befinden: nämlich 3 fchwere, 5 leichte, 3 reitende und 1 Saubigbatterie, dais 8 Part. und andere Colonnen, im Gangen über 400 Fuhrwerke. Bei der Fußartillerie geht Alles zu Fuß, und nur die Offiziere und Unteroffiziere sind beritten. Bei der fahrenden wird, z. B. wie in Schweden, Baiern und Oftreich, die Mannschaft auf den Propen und Wagen, oder auch auf dem Geschütz selbst mit fortgebracht. Bei der reitenden Artillerie ist Alles zu Pferde. In geschichtlicher hinsicht ist zu erwähnen, das das Bedürfniß, eine besonders bewegliche Artillerie zu besiehen, schon in den ältesten Zeiten gesühlt ward, weshalb man häusig die Bespannung verdoppelte und die Artilleristen auf dem Geschütz mit fortbrachte, wie der Große Kurfürst bei seinem Zuge über das Frische Daffe. Indessen batter fie die eigentliche reitende Artillerie von Friedrich II., der 1759 die erste reitende Batterie zu Landsberg durch den Prinzen Heinrich errichten ließ. Später vermehrte sie dieser König die auf siehen Batterien, und seit dieser Zeit macht sie einen integrirenden Theil aller europ. Feldartillerien, mit Ausnahme der östr. aus. Bei den Franzosen wurden die ersten reitenden Batterien 1791 errichtet; die Russen hatten deren schon gegen das Ende des Siedenjährigen Ariegs. Außer den genannten rechnet man auch die Raketenbatterien zur Feldartillerie, doch ist deren Einsührung noch nicht ganz allgemein und etwas Bestimmtes darüber zur Zeit noch nicht bekannt geworden.

Die Festungsartillerie hat, wie ichon ber Rame anbeutet, die Bestimmung, die Festungen gegen einen belagernben Feind vertheibigen ju helfen, und befteht aus allen Ralibern von to nonen, Saubigen und Morfern. Wieviel von jeber Gattung fich in einer Festung befinden muffen, hangt von der Große, Bauart und Localitat ber lettern ab. Außerbem befinden fic md bespannte leichte Geschute in jeber Festung, welche man Ausfallbatterien nennt. Fur bie eigen liche Festungeartillerie gilt als oberfter Grundfas, baf fie die größtmögliche Birtung aufen. muß, bagegen nur einen untergeordneten Grad von Beweglichkeit zu befigen braucht. Die Laffetirung ift baber, bem angegebenen Grundfate entsprechend, eine andere ale bei ber Felbartilleit. Bur Ruftenartillerie rechnet man biejenigen Batterien, welche gur Berhinderung einer feindlichen Landung an den Ruften errichtet und gewöhnlich mit Geschüten des schwerften Ralibat armirt werben. Dan hofft auch bie Bombentanonen bes Generals Pairhans babei mit Botheil anwenden zu konnen. Große Beweglichkeit verlangt man zwar von den Ruftengefchute nicht; boch muffen fie eine Ginrichtung haben, auf vorüberfegelnde Schiffe fchnell gerichtet wa ben ju tonnen. Auch bei ber Belagerungsartillerie beutet ber Rame ihre Beftimmung at Sie besteht aus allen möglichen Ralibern, beren Anzahl, bem jedesmaligen 3med entfriedm gewählt wirb. Gewöhnlich besteht ein Belagerungstrain jur Salfte aus Ranonen, jur Salfte aus Burfgefchupen. Die Belagerungsartillerie muß bei ber größtmöglichen Birtung boch einm nicht unbedeutenden Grad von Beweglichteit befigen, ba fie oft gerade Streden auf befcmalichem Terrain jurudjulegen hat, mobei blos auf die Belagerungen von Antwerpen und Konflan tine hinzuweisen ift. Die Seeartillerie bient zur Bewaffnung ber Kriegefahrzeuge aller II. mit Einschluß der Ranonenbote und Safenschiffe. Sie besteht aus allen Ralibern von Ranenca Saubigen und Morfern und außerbem noch aus Bombentanonen und Carronaben. Bebe Em macht folgt barin andern Grundfaben. Im Allgemeinen unterscheibet fich aber bie Seeartilleit baburch von ber Landartillerie, bag fie meift nur eiferne und wenig metallene Gefchuse fibn, und baß ihre Befchuse auf eigens confiruirten Laffeten (Schiffslaffeten) liegen, wie es burch bie Bauart ber Schiffe bedingt wird. Bei Bertheilung ber Geschutze werden die leichtern auf bas obere Berbed, die ichwerern in die untern gestellt, um bas Schwanten bes Schiffs nicht ju vergrößern und überhaupt ein befferes Gleichgewicht hervorzubringen. Die Secartillerie bedien fich fcmacherer Labungen ale Die Landartillerie, meil gewöhnlich bie Schufiweiten fleiner fint. auch die Schiffe eine fehr ftarte Labung nicht vertragen wurden. Gegenwartig find faft übera die Seegeschuse zur Percuffionsabfeuerung eingerichtet ober mit Flintenschlöffern verfeben.

Eine Eigenthumlichkeit bei der Artillerie überhaupt ist die Art, wie sie ihr Feuer abgibt, mit gewöhnlich geschützweise und nur in besondern Fällen in ganzen Salven geschieht, und wohrt ein Grundsab ist, daß das erste Geschütz einer Batterie nicht früher zum zweiten mal schiese darf, die ein Theil der übrigen wieder geladen hat. Früher legte man einen großen Berthaud die Schnelligkeit des Schießens, ist aber von diesem Irrthume zurückgekommen. Eine Ramme kann, wenn sie gut gerichtet werden soll, nicht mehr als zwei Rugel- oder drei Kartätschschüffeit einer Minute thun. Bu jedem Schuß aus einer Daubige gehört mindestens eine Minute, zu einem Shrapnelschuß ebenso viel; zu einem Burf aus einem schweren Mörser gehören 3—5 Rimten Zeit. Nach der Art, wie das Artillerieseuer gegen den Feind gerichtet ist, erhält es verschiedene Namen, z. B. Frontal-, Flanken- oder Ensilie-, Schräg- oder Echarpir-, Ruckenseuer u. s. Zuweilen wird das Feuer auch nach den Geschoffen benannt, daher sagt man: Rugel-, Rantätst. Granat-, Shrapnelseuer u. s. welches wie Ernant-, Shrapnelseuer u. s. welches wie Ensant-, Shrapnelseuer u. s. welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches welches w

t Steinen ober eifernen Rugeln von oben überschüttet, bergeftalt, bağ biefe Geschoffe fern hoch in die Luft geschoffen werden. Es geschieht dies, wenn man mittels geraben

16 Biel nicht zu erreichen vermag.

leriepart nennt man basjenige Material an Geschüten, Auhrwerken, Munition und Artilleriebeburfniffen, welches jur Erganzung ber Beburfniffe ber Feldbatterien einer ilgt. Außer einigen Refervegefchuten und Refervelaffeten, gehören bahin bie Munien fowol fur Artillerie als auch fur bie beiben andern Baffen, bie nothigen Gerathe catheftude jur herstellung und Erganzung von Armatur und sonstigen Ausruftungs. iben, einige Felbschmieben, bie Einrichtung ber Laboratorien, bann Transport- und jaftemagen u. bgl. Das Personal eines Artillerieparte besteht in ben bagu commanfizieren, Unteroffizieren und Artilleristen, ferner ber nothigen Anzahl an Artillerieband-Stellmachern, Schmieben, Sattlern, Ruftmeistern und ben entsprechenben Fuhrfolbafolder Artilleriepart wird in ber Regel in verschiedene Parkcolonnen eingetheilt, beren twa 30—50 Fuhrwerken besteht und von einem Offizier commandirt ist. Sie folgen Referven im Abstande von einem Tagemarich ber Armee, theils werden sie als bewegpot weiter rudwarts formirt und nach Bedurfnig berangezogen. Unter Artilleriepart nan indeffen auch noch die Munitionereferve nebst allen Fuhrwerken einer Batterie, efer nicht in das Feuer folgen, fondern außerhalb des feindlichen Gefcutbereiches auferben, um von ba ab ben Berbrauch ber im Rampf begriffenen Batterie ju ergangen. rennt man Artilleriepart auch benjenigen Drt, wo im Felbe bie Artillerie ihre Geschute merte aufgefahren hat. Bei Belagerungen wird ber Artilleriepart außer bem Bereich lichen Feftungegeschutes angelegt und mit ben Laufgraben burch Communicationen n. Bomöglich mahlt man baju einen Plas, ber ben Land- ober Bafferwegen, auf vie Bufuhr erfolgt, nahe liegt. In bem Parte felbft muß bie größte Dronung herrichen, Menge verschiebenartiger Gegenstände, die bort aufgehäuft werben, nicht zu Bergobeim Ausgeben berfelben Beranlaffung gibt. Es merben beshalb alle Schang- und Asgerathe reihenweise gunachst bes Angriffsfelbes aufgeschichtet, mit ben nothigen Abjur Ginführung ber Arbeiter. Dann folgen die Baumaterialien fur ben Batteriebau, brbe, Kafchinen' u. f. w.; babinter bie Bettungen, Blenbungen und fonftigen Bolyma-Hierauf tommen die Bertzeuge jum Transport, Schleifen, Rarren, Bebezeuge. Goden bie Gefchute, Munitionemagen und bie fonftigen guhrwerte ihre Stelle. hinter er zu beiben Seiten bes Parts, auf einige hundert Schritte Entfernung, werden die ntergebracht. Beiter jurud und getrennt vom eigentlichen Part werben bie Laboratolegt, in beren Rahe man auch bie Gifenmunition nieberlegt. Außer biefem hauptpart läufig noch kleinere Parts für ben täglichen Gebrauch naher hinter ben Laufgraben, Tenben Gegenständen angebracht.

Terieschulen. Das Bedürfniß, die Artilleristen wissenschaftlich zu unterrichten, hat eitig herausgestellt, ift aber haufig mit Übertreibung geltend gemacht worden. Die erfte schule befagen die Benetianer im Anfange des 16. Sahrh., und nach ihrem Dufter ertarl V. ähnliche Schulen zu Burgos und in Sicilien. Bei ben Deutschen ward spabergang vom Sandwertsthum gur Biffenschaftlichkeit bewirtt. In Frankreich bestand t bem 3. 1675 eine prattifche Artillerieschule, aus welcher 1679 eine theoretische gu pervorging. Gegenwartig befitt Frantreich neun folder Schulen, mo ber theoretische t mit bem Unterricht im Schiefen Sand in Sand geht. Ahnlich eingerichtet ift bie tilleriefchule in Boolwich. Sachfen erhielt icon 1766 eine Artilleriefchule, die übrigen 1 Staaten aber viel spater. Die meisten beutschen Artillerieschulen trankeln an einem alten Conftablerthums. Doch hat man fich im füblichen Deutschland in neuester Beit bavon loszumachen gefucht, und ift zu der Ginficht getommen, baf es ein falfches Bealle Artillerieoffiziere zu Geiehrten zu machen, mahrend man die werkthatige Kriegsernachläffigt. In Preugen ift bas Syftem bes Unterrichts zu oft geanbert worben, um m Fruchte tragen ju tonnen. Als ein gehler muß es bezeichnet werben, wenn auf ben efculen die Kenntnif des Dienstreglements keinen Unterrichtsgegenstand ausmacht. ifen ift die Artillerie- mit ber Ingenieurschule verbunden. Die Unterrichtsgegenstände ber Regel: Mathematit; von Physit und Chemie die dem Artilleriften nothwendigen Artilleriewiffenschaft; Die hauptgrundzuge ber permanenten Befestigungetunft; Feieg; Felbbefeftigung; Taffi ber einzelnen und verbundenen Baffen; Terrainlehre; Ber. Bebnte Aufl. L.

Ariegsgeschichte; Situationszeichnen und Zeichnen nach Mobellen von Geschützen, Fuhrweilen u. f. w. Die praktischen Übungen erstrecken sich auf Bebienung ber Geschütze, Schiefen und Berfen, Batteriebau und Anfertigung ber bazu gehörigen Materialien, Terrainaufnahmen und Nivellements, endlich auf ben Dienst in den Laboratorien und Artilleriewerkstätten.

Artillerietrain. In einigen Staaten gehören die Bespannungspferde nicht zum Anilleriecorps und bilden ein besonderes Fuhrwesen unter dem Namen Artillerietrain. Die Franzosen haben diese vielsach angesochtene Einrichtung 1826 aufgehoben und ihre Trainsoldaten in Fahrkanoniere (Cannoniers conducteurs) nach dem Borbilde der Preußen, Ruffen, Babense, Kurhessen u. s. w. umgewandelt. In Sachsen, Baiern, Rheinhessen und Würtemberg hat man

ben Artillerietrain bis fest beibehalten.

Artilleriewissenschaft, ursprünglich und im engern Sinne die Renntnig von der Cimidtung, bem Gebrauche und ber Birtung ber Sanbfeuerwaffen und Gefcute; im weitern Ginne bas Bange der Biffenschaften, deren Renntniß fur ben Dienft ber Artillerie erfoberlich ift. Diefe Biffenschaften claffificirt man wieder in die eigentlichen artilleriftischen und in die Sulfewiffen Schaften. Bu ben erftern gehort zuvorberft bie Baffenlehre, b. h. bie Biffenschaft, welche fich mitter Renntnif ber Bereitung, Wirtung, Prufung, Aufbewahrung und bes Transports bes Pulvert, ber Anfertigung ber Sand - und Reuerwaffen und beren Ginrichtung, Gebrauch und Birtung ferner mit ber Renntnig bes Buffes ber Befchuprobre, ber Gintheilung ber Befchuparten, ber Einrichtung, Wirtung und bes Gebrauche ber Gefcupe, Gefchoffe, Bundmittel, Brand., Lucht und Signalftoffe beschäftigt. Unter ben Schriftstellern, welche biefes gelb ber Militarliteratur bebaut haben, find besondere ju nennen: Sullon, "Nouvelles expériences d'artillerie" (Pu 1802 und 1826); Bortenftein, "Berfuch ju einem Lehrgebaube ber Artilleriewiffenschaften" (2 Thie., Berl. 1822-23); Soner, ,, Allgemeines Borterbuch ber Artillerie" (Th. 1-3, Enung. 1804-31); Scharnhorft, "Sandbuch der Artillerie" (3 Bde., Hannov. 1804-14); Morte, "Lehrbuch ber Artilleriewiffenschaften" (3 Bbe., Lpz. 1821); Rouvroy, "Borlefungen über & Artillerie" (3 Thle., 2. Aufl., Dreeb. 1821-25); Rogniat, "Berwendung bes Gefchutes un Bertheibigung ber Festungen" (aus bem Frangofischen, Berl. 1832); Glunder, "Cinrichtung und Gebrauch des fleinen Gewehrs" (Sannov. 1829); Jacobi, "Befchreibung der europaifchen gel artillerien (10 Sefte, Maing 1835-43). Dann gehört zu ben eigentlichen Artilleriewiffenfcaften bie Tattit ber Artillerie, ober ber Gebrauch ber Kelbartillerie im Busammenwirten mit ben übrigen Baffengattungen. Als Schriftsteller traten hier vorzuglich auf : Deder in ben Schriften : "Ande lerie für alle Baffen" (3 Thle., Berl. 1816-17; 2. Aufl., Thl. 1,1826), "Gefechtslehre ber Cavalerie und reitenden Artillerie" (Berl. 1819), "Erganzungetaktik ber Artillerie" (2. Aufl., Beil 1834); dann Sarber: "Gebrauch der Artillerie vor dem Feinde" (2 Bde., Berl. 1835-37). Bu den Bulfewiffenschaften gehören Dathematit, Dechanit, Physit, Chemie und Technologie, ju ben Runstfertigkeiten bas Beichnen und Aufnehmen.

Artischooke (Cynara), eine im sublichen Europa wildwachsenbe, wahrscheinlich aus Am stam stammenbe Pflanzengattung. Sie ist der Gestalt nach distelähnlich, der bauchige Kelch besteht aus sleischen, ausgeschnittenen, in eine Spise auslaufenden Schuppen, die dachziegelarig über einanderliegen; die Blümchen sind einander gleich, und die Samen länglich viereckig, mit platt aufsisender Hauftone. Bon der gemeinen Artischooke (C. Scolymus), mit theils gestedent, theils ungetheilten, ziemlich stacheligen Blättern, eirunden Kelchschuppen und blauer oder weiße Blüte, kennt man drei Spielarten: die große englische, die stachelige und die glatte Artischook, welche alle, vornehmlich aber die letztere, in unsern Gärten als ein gesundes und wohlschwebes Gemüse gezogen werden. Der eigentlich esbare Theil ist der dies sleischige Wimmendeten Der Eiweiß- und Zuderstoff der Pflanze macht sie sehr nahrhaft, besonders für Kranke, und ihr

flüchtiges Princip beforbert ihre Verbaulichkeit.

Artner (Maria Therese von), deutsche Dichterin, Tochter des k. k. Generalmasors v. L. wurde geboren 19. April 1772 zu Schnitau in Ungarn und starb unverheirathet in Agram B. Nov. 1829. Nachdem sie früher die verschiedenen Standorte ihres Baters getheilt, lebte sie nach dessen Wien, wo sie als Zierde aller geistreichen Kreise galt, dann aber in Folge gwise Bermögensverlustes bei einer Freundin in Ungarn. Sie gab mit Mariane von Tiell heusst: "Feldblumen auf Ungarns Fluren, gesammelt von Minna und Theone" (Jena 1800), und weter dem lettern Namen "Reuere Gedichte" (Tüb. 1806; vermehrt 2 Bde., Lp3. 1818). Fanst die Schauspiele "Stille Größe" und "Regemla und Waladimir" (Kaschau 1824), sowie des Trauerspiel "Die That" (Pesth 1820) als ersten Theil zu Rüllner's "Schuld". Ihre "Briek über einen Theil von Kroatien und Stalien" (Halberst. 1830) enthalten Selbsterlebtes. A.'s Die

maen befiben ben Borgug, burchaus aus innerm Triebe bervorgegangen gu fein, boch tragen fie s viele Spuren von Dilettantismus an fich, um als wirkliche Runftleiftungen gelten zu konnen. Artois war unter bem Titel einer Graffchaft eine nordweftliche Proving Frantreichs, von landern und ber Picardie umichloffen, jum größten Theile ben Grengen bes jegigen Depart. ab-be-Calais entsprechend. Die nur von fanften Terrainwellen und niedern Sugeln unterochene Chene ift eine ber gemafferreichsten Gegenden Frankreichs, indem die Authie und anche ber Bestabbachung, Ma, Los, Scarpe und noch viele fleinere Flusse ber Nord- und Nordtrichtung folgen. Da ber fubliche Theil hoher liegt und ergiebigen Boben nur in ben Ebenen ib Thalern hat, ber Norben aber ju einer ber fetteften Marfchgegenben gehort, fo bilbet bie raffcaft ein echtes Ubergangeland von Flanbern dur Picarbie. Cowol bas Bedurfnif ber diffahrt wie bas ber Entwafferung bat besonbers im Nordweffen bie Anlage vieler Ranale rbeigeführt. A. gehört zur Korntammer Franfreichs; Flachs und Sanf unterftugen bie Manucturthatigfeit; Rubfamen erfest die Dlive bes Guben; Sopfen tritt an die Stelle bes Beine; bft ift felten. Schone Bicfen begunftigen die Rindviehzucht, reiche hutungen die Schafzucht, ab ber geringere Balbreichthum wird erfest burch ausgebehnte Torflager und im Often burch e von den Arbennen eingreifenden Steintohlenlager. Auch die Bewohner bilben einen Uberang von den Picarden ju den Flamandern, ihren Nachbarn; fie find nicht fo lebhaft, heftig und ei wie jene, aber auch nicht fo forglos, langfam und fanft wie biefe. Die Sauptftadt bes Lanes ift Arras. Ludwig IX. erhob A. 1239 dur Graffchaft, die er feinem Bruder, dem tapfern und veln Robert verlieh. Als dieser bei Mansura in Agypten (8. Jan. 1250) gefallen war, folgte m fein Sohn, Robert II. Pofthumus, welcher gleichfalls mit Lubwig IX. nach Agypten jog. derfelbe war mahrend ber Gefangenschaft Rarl's II. Regent von Sicilien und blieb 11. Juli 302 in der Schlacht von Courtray. Hierauf tam A. in Beiberhande, burch diese später an landern und Burgund, burch ben Pyrenaischen und ben Mimmegener Frieden aber (1659 und 678) wieder an Frankreich. Rarl X. führte als Prinz, dann wieder nach seiner Thronentsagung en Titel eines Grafen von A.

Artus ober Arthur, Fürst ber Siluren ober Damnonier, ber bie in ben Beften Englands urudgebrangten britifchen Stamme um fich versammelte, und tapfer gegen bie unter Cerbic cobernd vordringenden heidnischen Angelfachfen die Freiheit und ben Glauben feines Bolles erfocht. Er foll 542 an einer fcmeren Bunde, welche er in einem Gefecht mit feinem aufftanifchen Reffen Mobred empfing, auf der Insel Avalon gestorben sein. Seine Gebeine will man nter Konig Beinrich II. aufgefunden haben. Der geschichtliche A., welcher zum lesten male as Nationalbewußtsein der Relten vor ihrer völligen Bernichtung erwedte, ift ber Ausgangs. unte vieler Selbenfagen geworben, welche von Bales und ber Bretagne aus fich über bie gange omanische und germanische Welt verbreiteten, und Sahrhunderte hindurch ben Dichtern bes Rittelaltere willtommene Stoffe barboten. Bereits in ben walififchen Barbenliebern bes 6. u. 1. Sahrh., in der "Myvyrian archaeology of Wales" (3 Bbe., Lond. 1801), wird der Rationalelb A. mit feinen tapfern Zeitgenoffen befungen. In ben Chroniten bes 9. Jahrh., wie bei Rennius, zeigt fich ber erfte vollsmäßige Anfat zu bem Sagenftamm bes Artustreifes, mit bem ie Sage vom Bauberer Merlin in Berbinbung tritt. Rach einheimischen Berichten verliebte ch A.'s Bater, Uther, in die Igerna, die Gemahlin des Gorlas, Bergogs von Cornwall, und zugte mit berfelben, nachdem ihm Merlin die Gestalt bes Gorlas verlieben hatte, den M. Diefer jurde, nach Uther's Tode, 516, heerfürft ber Briten, besiegte in vielen großen Schlachten bie Sachsen, und zog siegreich nach Schottland und Irland, nach Danemart und Norwegen, ja Ibft nach Frankreich, wo er bei Paris ein großes rom. Deer befiegte. Babrend feiner Abmefeneit emporte fich fein Reffe Mobred und verführte feine Scmablin Ginevra. A. tehrte gurud nd lieferte feinem Reffen eine Schlacht, in welcher er feinen Tob fand. Doch nach bem Bollslauben ift A. nicht gestorben; seine Seele ift in einen Raben übergegangen, und er wird einft pieberkehren. Er resibirte ju Raerlleon am Ust in Bales mit seiner ichonen Gemahlin Ginevra, Ghwenhwywar), umgeben von einem glangenden hofftaate und vielen hundert Rittern und bonen Frauen, welche an Tapferteit, hoffitte und Anmuth aller Belt jum muftergultigen Borbild bienten. Den Mittelpunkt biefes Kreifes bilbeten zwölf Ritter, welche als die Tapferften mb Ebelften ber Ronig um eine runde Tafel du versammeln pflegte, und die bes Artus Tafelunde bilbeten. Bon A.'s Sofe aus jogen bie Ritter in alle Lander nach Abenteuern aus; Bedugung ber Frauen, Demuthigung anmagender Belben, Befreiung Bergauberter, Bandijung ungefüger Riefen und boshafter 3merge mar ihr ritterlicher Beruf. Die Befdreibung bie 708

fer ungahligen Abenteuer, beren Schauplas haufig in ben noch jest fogenannten Balb Bregilian (bretonifch Broch allean) in ber Bretagne verlegt wird, bilben ben Inhalt ber gabllofen Dichtungen Diefes Sagentreifes in allen abendl. Sprachen. Die ftoffreichen britischen Sagen, wie fie in ben "Marchen bes rothen Buches von Bergeft", ober "The Mabinogion from the Llyfr Coch o Hergest" (5 Bbe., Lond. 1839-47) aus bem 14. Jahrh. ergablt werben, fanden guerfin Franfreich Eingang, wo bie Ritter ber Tafelrunde ju Ibealen bes glanzenden und feinen Softbens und Ritterthums, wie es fich hier im 12. Jahrh. jur hochften Blute ausgebilbet hatte, umgeschaffen wurden. Schon fruh im 12. Jahrh. tamen die frang. Runftepen nach Deutschland, wo ber an und für fich tobte Stoff ber ermubenben britischen Sagen nun in bem "Parzival" Bolfram's von Cichenbach, "Triftan und Sfolt" Gottfried's von Strasburg, bem "Erec" und "Imein" hartmann's von der Aue, dem "Wigalois" Birnt's von Grafenberg, ju ben die unerften Tiefen bes menfchlichen Lebens abspiegelnden Gestalten belebt, ober wenigstens auf eine mehr ober minber tunftlerifch gewandte Beife ergablt warb. Die in besondern Dichtungen gefeierften Belben bes Artustreifes find, außer A. felbft, namentlich Parzival ober, wie er in ber britifden Sage heißt, Beredur, ferner Lobengrin, Triftan, Imein, Erec, Gamein, Bigalois, Bigamm, Gauriel und Langelot. In mehren Dichtungen, wie in "Parzival", "Liturel" und "Lobengtin", ift die Arthurfage mit ber vom Beiligen Graal (f. b.) verwebt. Aus Frantreich aber verpflangten fich biefe Stoffe nicht blos nach Deutschland, sonbern auch einerseits nach ben Rieberlanden und England, andererfeits zu ben Provenzalen, Spaniern und Italienern. Bon Deutschland auf tamen fie gegen Ausgang bes Mittelalters nach ben norbifden und flawifden Lanbern. Bel Grafe, "Die großen Sagentreise bes Mittelalters" (Drest. u. 2pg. 1842); San - Ratte (1 Schuld), "Die Arthurfage" (Queblinb. 1842); Derfelbe, "Beitrage zur bretonischen und telife germanifchen Belbenfage " (Queblinb. 1847); De la Billemarque, "Contes populaires des anciens Bretons" (2 Bbe., Par. 1842). - Arthurs Sit (Arthur's seat) heißt ein Berg bi Edinburg, von welchem A. nach ber Sage bas Land überfcaut haben foll, ebe er bie Sachlen in der Rabe folug. Auf bem 700 g. hoben Gipfel öffnet fich eine herrliche Ausficht über ben a gebautesten Theil Schottlands. — Artusbofe ober Junferhofe nannte man im Mittelatu Gebäude, wo fich die Ritter, nach Art von Arthur's Tafelrunde, ju frohlichen Gelagen ju wo fammeln pflegten. In Danzig fteht noch ein foldes prachtiges Festgebaube erhalten. In Thorn befag noch vor Sahrzehnben ein foldes Saus, auf welches fich bas Lieb und bie Cope "vom Kürften von Thorn" begiebt.

Arum, eine einsamenlappige Pflanzengattung, welche man zur Familie der Aroideen ober Callaceen zählt. Die hierher gehörenden Pflanzen zeichnen sich durch eine einblättrige Blütmscheide aus, die einen mit kleinen einhäusigen unvollständigen Blüten besehten Rolben umschlicht. Bei einigen Arten entwickelt sich während des Blühens ein aasähnlicher Gestant, sowie eine einenthümliche Wärme. Der gemeine oder gestedte Arum (A. maculatum, A. vulgare), aus Aron oder Aasblume, hat einen knolligen Wurzelstod (Radix Ari), Aronswurzel, langgestick, wurzelständige, spieß-pfeilförmige Blätter und eine grünlich-gelbe Blütenscheide, welche der kürzern violetten oder braunrothen Blütenkolben umhüllt. Er trägt ein- oder zweisamige, meingroße scharlachrothe Beeren, und wächst gern in schattigen seuchten Laubhölzern oder Gedischen. Die Blätter sind häusig gesteckt. Der Wurzelstod besitzt einen brennend scharfen Geschmad, der sich aber beim Trocknen oder Rochen der Pstanze verliert. Man braucht die Armewurzel gegen Verdauungssehler und bei Bruftleiden. Desgleichen bereitet man daraus ein sein seine geben Verdauungssehler und bei Bruftleiden. Desgleichen bereitet man daraus ein sein

nahrhaftes Dehl, die Aronsftarte, die man auch zuweilen ftatt Seife verwendet.

Arumna, in ber rom. Mythologie bie Perfonification bes Rummers, ber Befchwerbe. & ift bie Tochter ber Nacht, welche biefe aus fich felbft gebar.

Arundelischer Marmor, f. Marmordronit.

Arva, ein Comitat im nörblichen Theile Ungarns, theilweise von Galigien, anders seits von den Comitaten Liptau, Trentsin und Thurocz begrenzt, und Mittelpunkt der sowischen Race, welche es allein bewohnt. Sein Flächeninhalt beträgt etwa 37 D.M. Das Comitat ist von den Karpaten erfüllt, sodaß es kaum eine Ebene von größerer Ausbehnung bestet; die Thäler gleichen mehr Gebirgsschluchten. Bon den Gebirgsgipfeln zählt Rosacs 6107, Gest 4813 und Kis-Fätra 3493 F. Höhe. Unter den vielen kleinen Flüssen ist die reißende Arva, in Nebensluß der Waag, am bedeutendsten. Das Klima ist rauh, doch gesund, die Weintraube und hier nicht mehr. Der harte Boden liesert holz in Fülle, mit welchem bedeutender Handel gewiden wird. Auf den setten Triften der Berge blüht die Rindvieh- und Schafzucht. Die Berist rung zählt gegen 84000 Seelen, die in 6 Marktsleden, 93 Dörsern und 33 Meients

vertheilt find, darunter 73600 Ratholifen, 8130 Protestanten, 2400 Juden. Außer der Kafebereitung ist die Berfertigung von Leinwand das Hauptgeschäft der betriebsamen Slowaten. Auch treten sie häufig als Haustrer mit Kase, Schwamm, Mausefallen u. f. w. weite Bande-

rungen an. Sauptstadt und Regierungefit bes Comitate ift Alfo-Rubin.

Armidsson (Abolf Zwar), Bibliothetar ber tönigl. Bibliothet zu Stockholm, geb. 1791 zu Padassoti in Tavastland in Finnland, wo sein Vater Propst war, studirte zu Abo und trat daselbst seit 1817 als Docent der Geschichte auf. Im J. 1821 begründete er das literarisch-politische Blatt "Abo morgondlad", das gleich vom Ansang an, seiner freien Sprache wegen, der ruff. Regierung missel und daher schon im Sept. 1821 verboten wurde. Ein Aufsah, den A. im nächsten Jahre in der "Mnemosyne" einrucken ließ, war die Ursache, daß er im Mai 1822 von der Universität und überhaupt aus Finnland für immer verwiesen wurde, worauf er sich nach Schweden wandte. Hieferte er eine gründliche Bearbeitung von Rühs' Werte: "Finnland und bessen wandte. Herner eine Ausgabe der "Opera omnia" des Calonius (3 Bde., 1830—33) und endlich aus der Sammlung des Kammerjunters Rääseine vortrefsliche Sammlung altschwedischer Boltslieder ("Svenska fornsänger", 3 Bde., Stock, 1834—42), die sich den von Geiser und Afzelius herausgegebenen anschließt. Ferner erschien von ihm 1848 ein Verzeichnis der isländischen Handschieften auf der königl. Bibliothet zu Stockholm. Als Secretär der Buchbruckersocietät gibt er seit mehren Jahren ein bibliographische Repertorium heraus, das über alle literarischen Erscheinungen in Schweden ziemlich vollständig und unparteilsch berächtet.

Araneitunde, f. Mebicin.

Arzneimittellehre, f. Pharmakologie.

Argt und argtlicher Stand. Der Bater ober bie Mutter ber Familie waren es bei ben Boltern bes Alterthume in ihrer erften Bilbungeperiobe, bie, wie noch jest bei ben Bilben, ben Shrigen mit Rath und That in Arankheitsfällen beiftanben. Go bilbete sich eine Heiltunst fürs Saus, beren Inhalt vom Bater auf ben Cohn erbte. Bo fie nicht ausreichte, wußte man keinen anbern Rath, ale fich Bulfe flebend ber Gottheit und ihren Mittlern auf Erben, ben Prieftern, zu nahen. Später ging so bie Beilkunst zu der Raste der Priester über, deren Ansehen hierdurch eine festere Basis erhielt, und welche zuerft begannen, Erfahrungen über Krantheiten und Beilungen zu sammeln. Die Beilung war tein Dienft, ber bes Lohnes wegen gefchah; ber Geheilte erwies fich jedoch erkenntlich durch ein Weihgeschenk. Mit ber fortichreitenben Cultur ging bie Beiltunft nach und nach in die Sande eines befondern, burch Biffen und Ubung bazu befähigten Stanbes, bes arztlichen Stanbes, über. Run war bie Beilung nicht mehr eine Sulfe ber Sottheit, fonbern ein Beweis menfchlicher Gefchicklichkeit. Diefe vermochte man zu fcaben, unb die aufgewendete Muhe ward nun nach einem gewiffen Preife, jedoch immer noch mit ehrender Anerkennung ber Kunft (Honorar) belohnt. Die Übernahme ber Beilung blieb jedoch anfangs nur ein freiwilliger, perfonlicher Bertrag, den Beber eingehen konnte, der fich bazu befähigt glaubte. So lange die Arate noch Priefter waren, die ihre Runft nicht allein bes Erwerbs wegen übten, onnte ber Staat auch feine Beranlaffung haben, fie unter feine Aufficht gu nehmen, und felbft ils fich Priefter und Arzte trennten, bilbeten Lettere, wenigstens in Griechenland, noch immer ils Glieber bes Orbens ber Pythagoraer und Astlepiaben, eine geheiligte Corporation, und maen nur von felbstgegebenen Gefeben abhängig. Mit bem ganglichen Freiwerben ber Runft verielen die Runftler zwar ben Gefegen bes Staats; aber weber in Griechenland noch in Rom naßte fich biefer einen befonbern Ginfluß auf jeben einzelnen Arzt ale folden an. Die Ausübung ver Runft blieb frei, wie die Rlage bes Plinius zeigt. Rur wer in Athen Gehalt und Anftellung ils Staatsarat fuchte, mußte in einer öffentlichen Rebe erklaren, wo und wie er feine Runft erernt und wer fein Lehrmeifter gewefen. Dehr wiffen wir allerdinge von Rom, wo die Berhaltriffe um Bieles fich anders geftalteten. Unvermogend, felbft feine Arzte zu bilben, wurde Rom vem Eindringen fremder, meistens aus griech. Sklaven bestehender Arzte ausgesett. Es blieb richts Anderes übrig, als biefe Fremblinge, befonders aber Diejenigen, welche die Medicin gu leb-:en im Stande waren, geradegu ale freie Burger in fich aufgunehmen, um fo ben übelftand gu permeiben, bas Leben eines Freien ber Sand eines Staven übergeben gu muffen. Diefe Ginrichtung, von Julius Cafar ins Leben gerufen, ficherte Rom vor bem Mangel an Argten. Als aber Augustus noch die Abgabenfteiheit fowie die Freiheit von öffentlichen Laften bingufügte, wuchs die Zahl der Arzte in den Gradten bald so sehr, daß deren Haushalt gefährdet wurde. Antoninus Pius (138—161 n. Ch. sah sich darum gezwungen, die Zahl der Arzte in den Städten seisten ben Städten seisten, was sur Kom seihre der Kaiser Balentinian 368 anordnete. Als die Bewohner der röm. Städte immer hau verarmten, Krankheiten unter ihnen aber immer hau figer auftraten, reichte die Abgabenfreiheit der Arzte nicht mehr aus, um sie zur Behanblung der Armen zu vermögen. Die Communen wie der röm. hof selbst mußten darum die hof- und Armenärzte (Archiatri sancti palatii und populares) noch außerdem besolden. Somit waren nicht nur die eigentlichen Communalärzte ins Leben gerufen, sondern ein Theil der Arzte auch wirdliche Staatsdiener geworden, für welche der Staat nun auch bestimmte Geses geden mußte. Als Rächtes solgte nun, daß die bisher bestandene freie Wahl der Arzte von Seiten der Communa aushörte, und eine Medicinalbehörde den Cintritt in den Staatsdienst von einer wissenschaftlichen Prüfung abhängig machte. Die vorhandenen Archiatri mußten nämlich zu einem Collegium zusammentreten, welches das Recht erhielt, sich nach vorausgegangener Prüfung der Candidaten durch freie Wahl zu ergänzen; nur für Rom behielt sich der Kaiser die Bestätigung vor, damit, wie ausbrücklich demerkt wird, kein Unwürdiger sich durch Protection u. s. w. einzuscheich den vermöchte. Aber alle diese Einrichtungen galten nur für die in den Staatsdienst tretenden Arzte, die nicht angestellten waren keiner Art von Controle unterworsen, wenn nicht Klagen we

gen bes honorars u. f. w. vor ben burgerlichen Richter gebracht murben.

Mit bem Berfall bes rom. Staats fant auch bie arztliche Runft; fie flüchtete fich wieber in bie Sallen bes Tempels, in bie Bande ber Monche, ober fand unter Juben und Mohamme banern ihre Junger. Erft gegen Ausgang bes Mittelalters bilbete fich wieber ein befon berer arztlicher Stand, die "freien Meifter ber Phyfita und Erztnen". Bon teiner weltichm Macht abhängig, galt ihr Meisterbrief, ben sie als Creditiv mit sich führten, im Rorden wie im Suben, und Ronige und Furften fuchten fie burch Gefchente und Chrenbezeigungen an imm Sof zu ziehen und zu feffeln. Reinem Stande angehörig, fanden fie ihren Dlas unmittelber m ber Seite bes hochsten Stanbes, und nur ein mehr als loderes Band feffelte bie driftlichen Ant noch außerlich an ben Rlerus. Sie traten jeboch, als ihre Bahl wie ihr Anfeben gunghm, nach ber Sitte ber Zeit als eigene Corporation auf, begunftigt von ben weltlichen Dachthabern, mt bilbeten, immer noch unabhangig vom Staate, gemiffermagen eine Republit, beren Archomen bie frühern Meifter und Lehrer, beren Mittelpuntt und Forum bie arztlichen Schulen und Um versitaten ausmachten. Die Argte wurden mit ber Promotion Mitglieber ber Facultat, ber fie Treue ichmuren und fur ihr ganges Leben, wenigstens in geiftiger Beziehung, angehörten und von welcher fie bie facultas artem docendi et exercendi mit bem fpater in bas Doctorbiplen umgewandelten Meifterbrief erhielten. Fürsten wie einzelne Stadte und Gemeinben manben fich an bie Kacultaten, und erbaten fich bort ihre Arate, bie in baffelbe Berhaltnif zu jenen maten, wie es früher in Rom flattfand, ba mit ber allgemeinen Annahme bes rom. Rechts auch rim Ginrichtungen wieder ine Leben gerufen murben. Als fich jedoch bie Universitäten mehrten, 32lien und Krantreich nicht allein mehr die Dufenfise inne batten, fonbern auch Deutschland bemlechen errichtete, und die Reformation die letten Banbe, welche das geistige Leben vom Battam aus abhangig hielten, zerriß: ba ward auch die arztliche Biffenfchaft freier und begann ein neut Leben. Ihre Korberer verloren baburch freilich auch ben Beiligenichein, ber fie bisber noch werie ftens als entfernte Glieber ber Curie umhullt hatte. Das Treiben bes burgerlichen und alltig lichen Lebens nahm fie nun auf, und machte feine Unsprüche auf fie geltenb; fie traten in die Reihe ber Erwerbenben und machten bie Runft ginebar! Dies wirfte balb fogar auf bie faultaten jurud. Die Doctormurbe und somit die Licenz jur Prapis murbe fauflich, und nicht bie Renntniffe, fonbern bas Gelb entschied bie Tuchtigfeit, über Leben und Gefundheit der Britte gu wachen. "Accipiamus pecuniam et remittamus asinum in patriam" riefen bie richtenta Meifter fich ju. Was aber war von folchen Arzten ju erwarten ? Das Geld, burch bas fie fells Alles geworben, mußte naturlich ber alleinige Gegenstand ihres Strebens fein, und "Dat Galemus opes" murbe ber ermuthigende Trofffpruch bei ihrem handwertemäßigen Sanbeln. De Staat, welcher bas Bohl feiner Burger im Auge haben foll, konnte biefes Treiben unmöglich bulben; er mar gezwungen, die Privilegien ber Facultaten zurudzunehmen, und fich unter feinen Augen durch die Staatsprüfungen von der praktischen Züchtigkeit Derer, die durch Curiren ihm Lebensunterhalt erwerben wollten, zu überzeugen. So ward nun vollständig, aus dem frem Meifter ber Menichenleben rettenben Runft, ein gewerbtreibenber Runftler, welcher nach gefer lichen Taren curirt. Ja in Preußen mußten sich die Arzte fogar eine Zeit hindurch Gewadicheine lofen. Der Mangel an allfeitig gebilbeten miffenichaftlichen Arzten brachte endlich and bie Entstehung befonderer, einseitig gebildeter Claffen von Arzten, ber Bundarzte, Landitigu, Medicinae practici, Militararite u. f. w. mit fich. Gine folche Eintheilung und Abftufung # bem innern Befen ber aratlichen Biffenschaftgang jumiber, ba fich biefelbe burchaus nicht beide ftudweise und noch weniger ohne vollständige Borbereitung durch classische und naturmiffe

ichaftliche Studien aneignen läßt. Diese Berhältnisse sind es hauptsächlich, gegen welche in aeuern Zeiten die Stimmen der Arzte selbst sich erhoben, und welche zu der so viel besprochenen Frage über die Medicinalresorm Anlaß gegeben haben. Man verlangt mit Recht, daß nur vollständig vor- und durchgebildeten Arzten das menschliche Leben anvertraut werden durse. Es deibt freisich eine schwere Ausgabe, solche Arzte in hinreichender Zahl, auch für die ärmern Gezenden des Landes, sowie für das Militär u. s. w. zu gewinnen, und denselben außerdem ein genügendes Aussommen zu sichern. Auch steht zu fürchten, daß, wenn alle Arzte vom Staate anzestellt und besoldet werden, ein erstarrender hauch der Bureautratie das freie kunstlerische und wissenschaftliche Element im ärztlichen Stande ganz ertödten möge. So schwankt der ärztliche Stand gegenwärtig zwischen zwei Ertremen, dem gänzlichen Ausgehen in der Staatsdienerichaft, oder dem Princip der völlig freien Praxis, wie es in den Bereinigten Staaten obwaltet.

As, ein fleines Gewicht in Deutschland und Solland, eine der fleinsten Unterabtheilungen ses Pfundes und der Mart, vorzüglich fur die Bestimmung ber Schwere ber Rungen und ber andern Gewichte üblich, gegenwartig aber ziemlich allgemein außer Gebrauch, ba man fich in ben gebachten Landern fur biefen 3med jest bes frang. Grammengewichts bebient. Die alte tolrifche Mart wurde in 4020 tolnische As eingetheilt und mog 4864,68 holl. As. Die alte holl. Eron-Mart hatte 5120, das doppelt fo fchwere holl. Tron-Pfund 10240 holl. As (Afen.) Bon sen vorzugeweise, so auch in ben beutschen Goldwagen, gebrauchlichen holl. As find 20,80592 ber etwas reichlich 201/2 == 1 frang. Gramme, ober es ift 1 holl. Us == 0,048063 frang. Gram. ne. Das fogenannte Dufaten. As ift ein Gewicht, von welchem 4020 eine tolnische Mart betragen, und bemnach bas Namliche wie bas erwähnte foln. As. In Oftreich nennt man baf. elbe Dutaten - Gran; ber Dutaten als Goldgewicht hat 60 folde Dutaten-Gran. — As war ber Rame ber altesten rom. Rupfermunge, Die guerft unter bem Ronige Servius Tullius gepragt wurde, und urfprunglich bas Gewicht eines Pfundes hatte, im Laufe ber Beit aber immer mehr reducirt murbe, fo bag es zulest nur 1/36 Pfund mog. Alle Rupfermungen Staliens maren entweber eine Mehrheit ober ein Bruchtheil bes As. Aber nicht blos bei ber Theilung ber Mungen, fondern auch bei Dagen, Gewichten, Erbichaften und Binfen wurde bas Bange burch Me bezeichnet, und dies nach dem Duodecimalfpfte in 12 Theile, uncia, d. h. Ginheit, getheilt, deren ieber einen besondern namen hatte, g. B. uncia = 1/12, sextans = 1/6, quadrans = 1/4 u. f. w. Die Rupfermungen unterschieben fich voneinander burch ein bestimmtes traditionelles Geprage. So hatten bie eigentlichen rom. Rupfermungen auf bem Avers irgend einen Gottertopf, g. B. ben bes Jupiter, beim gangen As ben bes Apollo u. f. w. und auf bem Revers ben Schiffsichnabel nebst ber Berthbezeichnung burch 1, 2, 3 u. f. w. Rugelchen. Bgl. Bubaus, "De asse et paribus ejus" (Ben. 1522 und öfter); Mommfen, "Uber bas rom. Mungwesen (Lpg. 1850). — Uber As als Grundton in der Musit f. Ton und Tonarten.

Asa foetida ift ein aus Persien kommendes Gummiharz, welches durch Eintrodnen des aus der durchschnittenen Burzel von Ferula asa foetida quellenden Milchsaftes gewonnen wird, und in der Medicin Anwendung findet. Der Geruch der Substanz ist außerordentlich unangenehm; daher man es auch Stinkafant und Teufelsdreck nennt. Die Asa foetida besteht der Hauptmaffe nach aus verschiedenen Harzen, Gummi und einem schwefelhaltigen atherischen Die, der Ursache bes übeln Geruchs. Im Handel kommen verschiedene Qualitäten vor.

Asheft ist ein Mineraltorper, welcher aus einer Berbindung von neutralem tieselsaurem Ratt und Eisenorybul mit bafifch tiefelfaurer Magnefia besteht, und zur Familie ber hornblenbeartigen ober Amphibolfoffilien gehört. Er ift elaftifch biegfam und weich anzufühlen, indem er aus einer Anhaufung mehr ober weniger parallel gelagerter, fehr langer und haarformig bunner Arnftalle besteht. Geine Farbe ift gewöhnlich weiß, mit einem Stich ins Graue ober Grune. Sein fpecififces Gewicht ift verfcieben. Manche Barietaten fcmimmen auf bem Baffer (Bergfort ober Bergleder, welches als Uberjug ober in berben, verworrenen, außerorbentlich gartfaferigen Daffen vortommt), andere find fast brei mal fcmerer als Baffer. Der Glang ift feibenartig. Der biegfame, gemeine und fcwimmende Abbeft laffen fich mager anfühlen, ber taltartige fettig. Der Asbest tommt vorzuglich im Gerpentinfels, Gabbro (Euphotib), Diabas, Diorit, im ternigen Raltstein und einigen andern Gebirgbarten vor, und ift häufig mit hornblenbe, Chlorit, Talt u. f. w. verwachsen. Er findet fich haufig in der Alpenkette, in den Porenaen, in Schweben, am Ural, Bohmen, Mahren, Schlesien, Sachsen und andern Orten. 3m gemeinen Leben verfleht man unter Asbeft fehr verschiedenartige Mineralkörper, welche burch ihre faserige Structur, Farbe und Glanz Ahnlichkeit mit ihm haben. So z. B. wird oft ber Vitrosmin und Chryfotil bamit verwechfelt, Foffilien, welche in ihrer demifchen Conftitution wesentlich davon abweichen. Auch Amianth ift oft nicht von ihm durch außere Merkmale zu untescheiben. Aus Abbest fertigten die Alten die unverbrennliche Leinwand. In solche Leinwand wickelte man die Tobten, damit sich beim Berbrennen die Überreste des Körpers nicht mit den Holzasche vermischten. Tischzeug aus Abbest hatte Kaiser Karl V.; allein es gehörte zu den Kostbarkeiten. In neuern Zeiten hat man aus Abbest Lampendochte und Papier gefertigt; auch wurde er empfohlen zur Anfertigung gegen Feuer schützender. Die meiste Anwendung sindet er, mit Schwefelsaure vermischt, zur Fullung der chemischen Feuerzeuge.

Ascanius, ber Sage nach bes Aneas und ber Kreusa Sohn, verließ an ber hand seines Baters bas brennende Troja, und kam mit diesem nach Italien, wo Aneas mit Lavinia, der Tochter des Königs Latinus, sich vermählte und der Erbe dessen Reichs ward. Dadurch das Ahier aus Unvorsichtigkeit einen den Kindern des Tyrrhenus gehörigen hirsch tödtete, verwicklit er seinen Bater Aneas in einen Krieg, der diesem das Leben kostete. Zwarübernahm A. hierauf die Regierung; als aber bald nachher Lavinia von einem Sohne entbunden ward und aus Furcht vor A. in die Wälder floh, ließ er sie zurückschren, und übergab ihr freiwillig das vätreliche Reich. Er selbst ging mit seinen Anhängern tieser in das Land, wo er die Stadt Albalonge (s. b.) erbaute und ein eigenes Reich stiffete, welches sedoch nach seinem Tode mit dem lateini-

ichen vereinigt warb, bas nun ber Lavinia Cohn, Aneas Sylvius, beherrichte.

Ascendenten, Bermandte in aufsteigender Linie. (S. Descendenten und Berwandtschaft.) Ascension oder Himmelschrtstinsel, eine isolirte Insel vulkanischen Ursprungs im Atlanischen Deean, unter 7° 55' s. Br. und 14° 23' w. L., zwischen Afrika und Sudamerika gelegen, ist etwa 2 D.M. groß, und erhielt ihren Namen, weil sie von den Portugiesen 1508 am himmelsahrtstage entdeckt worden sein soll. Die Insel, welche mit ihrem nacken Felstuden und ihm von Lava, Sand und vulkanischer Asche bedeckten Ebenen im Green-Mountain bis zu 2740 k. über das Meer emporgehoben ist, hat zwar ein sehr gesundes und gemäßigtes Klima, aber mu spärliches Wasser. Außer Farrnkräutern und einigen Grasarten, welche zahlreichen Ziegenherden zur Weide dienen, ist die Insel fast ganz von Bäumen entblößt. Bon Säugethieren sinden sich nur Ziegen, Ratten und Raten in wildem Zustande; an Seevögeln, riesigen Schildkröten und guten Fischen herrscht übersluß. Im S. 1815 wurde A. von den Engländern besetzt und als Wachposten gegen Versuche zur Befreiung Napoleon's benutt. Die Wohnungen und Berpsteungslocale der Garnison besinden sich zu Georgetown auf der Sübseite der Insel, welche in neuester Zeit als Zwischenstation mehr Bedeutung zu erhalten verspricht.

Afcenfion in aftronomischer Sinficht, f. Auffteigung, in firchlicher, f. Simmelfahrt. Asceten und Ascetif frammt aus bem Griechifchen, wo askesis bei ben Profanfcribenten die Ginubung einer Sache bezeichnete und besonders von der Lebensart und ben Ubungen ter Bettfampfer ober Athleten gebraucht murbe, welche nicht nur ihren Korper abharten, fonden fich auch bee Beifchlafe, ftarter Betrante und aller erfchlaffenben Genuffe enthalten mußten. 3 ben Schulen ber Philosophen, besonders ber Stoifer, hief Ascese bie Ginubung Deffen, mas gu Beherrichung ber Begierben und Leibenschaften und zu einem volltommenen reinen geben gehort. In beiberlei Sinn ging bas Wort über in ben Sprachgebrauch ber erften Chriften, west fcon Paulus in seinen Briefen Beranlaffung gab, indem er die Chriften oft mit Betttampfan vergleicht, welche mit Satan, ber Belt und ihrem eigenen Fleifche zu tampfen haben. Roch met gefchah Diefes burch bie Philosophie jener Beit, welche bie Befreiung bes Geiftes von bem Re teriellen für das Mittel der Bereinigung mit Gott hielt, ober wenigstens die Enthaltung von allen üppigen Lebenegenuffen fur ein Mittel anfah, die Seele zu ihrer urfprunglichen Reinbeit ge rudzuführen. Die große Bebeutung indeß, welche die Ascese als Enthaltsamfeit von finnlichen Genuffen auf bem Boben driftlicher Religiofitat für fich in Anspruch genommen, ift in ihrer De grundung weit hinaus über die Grengen des hiftorifden Chriftenthums gu fuchen. Sie bat ift mächtiges Princip in ber Anschauung bes Drients, bag bas Absolute ober bas All als bas we fentlich allein Seiende anzuerkennen, das Einzelne dagegen, und insbefondere Die Materie, als wefentlich Richts, ober als Princip der Absonderung vom Absoluten fern zu halten und zu verachten fei. Daher ift ber Drient die eigentliche Beimat ber Abcefe. Die glubenbe Phantafie bet Drientalen verfentte fich auch im prattifchen Leben in bas Daglofe und Ungeheuere, wobei bie furchtbaren Selbfiqualereien ber Dogis und Fatire, ber Selbstmord im heiligen Sanges und m ter ben germalmenden Rabern bes Gogenwagens ju Dichagarnat, bas Opfern von Rinbern mit bas Berbrennen von Bitwen obenan fteht. Die bubbhaiftifche Reformation ber inbifden Ref gion im 6. Jahrh. v. Chr. ging durch ihre Berachtung ber Belt, burch ihre Empfehlung bet fi

abfondernden Bettlerlebens, der Rafteiung des Rorpers, der Enthaltung von allem Unreinen und

allen berauschenden Getränken, über die bisherige Grenze noch hinaus, um von diesem "Jammerthale", Nirvaha, möglichst fern zu bleiben und loszukommen. Sin gesunder sittlicher Muth war in diesen krankhaften überspannungen nicht enthalten. Auch hielten sich die mehr nüchternen Chinesen und die sittlich bewußtern und vernünftiger empfindenden Perser um Bieles ferner von jenen Maßlosigkeiten der Ascese, während die ernsten Agypter dieselbe auf Monogamie der Priester, auf Enthaltung von Schweinesseisch und Bohnen, auf strenge Reinlichkeit, Beschneidung und mäßigere Kasteiung, auf wiederholt angestellte und inmitten von Freudenfesten wenigstens in Erinnerung gebrachte Tobtenbetrachtungen zu beschränken such der Das Princip der Ascese ist auch hier dasselbe, nur in gemilderter Ausprägung.

In dem Lichte biefer Borgeschichte muß auch die jubische und driftliche Abcese aufgefaßt werben, um ihre weiter greifende Bebeutung flar ju finden. 3m orientalifchen Geifte und befonbers unter bem Ginfluffe agyptifcher Sitte, wie es icheint, galt Befchneibung, Enthaltung von allem Unreinen und Faften ale Beichen ber Demuthigung vor Gott, im Mosaismus als befondere Bermittelung zur Gnabe bes von ber materiellen Welt ganglich abgesonberten Schova's. Kreiwillige Gelubbe, Enthaltung felbft von gefeslich erlaubten Speifen, von Bein u. f. w. wurden namentlich bei Mannern außerordentlicher Bestimmung, fo bei Propheten und Gotteshelben (3. B. Johannes bem Taufer) als gang besonders reinigend, weihend und fraftigend angefeben. Dagegen mar Gelbfttafteiung ber fittlichen Ruchternheit bes Jubenthums felbft fpater fremb, und auch bas Anachoretenthum erhielt erft kurze Zeit vor Chriftus in Palaftina burch bie Effener (f. b.), in Agypten burch bie Therapeuten (f. b.) eine bleibenbere Bertretung, wiewol bas ascetische Leben fich allerbings auch unter ben Juden nach bem Erile bedeutenb gefteigert und verbuftert hatte. Noch ferner lag bas Ascetenthum bem Character bes besonnenen Dccibents unb inebefondere bes heitern Griechenvoltes. Der Grieche fühlte fich auch feinen Gottern gegenüber als vollberechtigte, Genuf und Freude am Schonen fobernde Subjectivitat; baber die unverwuftliche Lebensheiterteit der Griechen auch bei seinen Götterfesten, wovon nur, und ohne allgemeinern Anflang im Bollebewußtsein, die Feier ber Mysterien und bie vorübergehende Erscheinung bes Pothagoraifchen Bunbes eine theilmeife Ausnahme machten. Der an ben Drient erinnernbe Angriff der Sofratischen Schule auf den Körper als Kerker des Geistes, die maflose und selbst unsittliche Berleugnung jebes afthetischen Enlturbeburfniffes, namentlich unter ben fpatern Cpnifern und Stoitern, ift feine lebenbige Frucht bee griech, ober rom. Boltebewußtfeine; auch muß es bem Synfretismus mit bem Driente wefentlich jugefchrieben werben, wenn ber Reuplatonismus, namentlich feit Porphyrius, die Ascefe, befondere die Enthaltsamteit von Kleisch und Che, für eine Sauptbedingung ber Berschmelzung mit dem göttlichen Befen erklärte.

Inmitten diefer icon vorhandenen Grundvorstellungen trat das Christenthum ein. Zum Chriftenthum übergegangene Juden führten zugleich ihre Fastengrundfate ein. Inebefonbere galt Faften und Nafiraat (f. Nafiraer) als heiligenbe Borbereitung für große Unternehmungen; und auch die von bem Glauben an die fehr nahe und weltumgeftaltenbe fichtbare Burudtunft Chrifti eingegebene Abmahnung von ber Che, geht auf benfelben ascetischen Grundgebanten zuid. Diefer ift namlich in ber überzeugung gelegen, bag bas Fleifch ober bie Sinnlichfeit ber Bauptsis ber Sunde sei und baher vor allem mit vollster Strenge gebandigt werden muffe. Die tachfolgende driftliche Gefchichte verlor indeffen biefe Auffaffung, welche ben Berth ber Abcefe n Die Innerlichfeit und die Freiheit ber Ubung feste. Die altorientalische Überlieferung bes 26etismus, ber Gegenfat gegen bie verberbte Beibenwelt, ber Bug bes Chriftenthums hinmeg on ber Belt ju ben Boben bes himmels, die auf theoretifchem Gebiete immer gelaufiger merenbe Unterfcheibung vom Glauben und Biffen, ale einer niedern und hohern Ertenntnifftufc, pelche in ber Praris gleichfalls dur Unterscheibung einer hohern (ascetischen) und niederern Eugend führte, empfahl ichon in den erften beiben driftlichen Sahrh. Die Fernhaltung von ber Belt und ihren Runften, die Enthaltsamteit von der Che, namentlich fur die Geiftlichen, und on ber zweiten Che. Enthaltsame Jungfrauen waren in ihrem engern Bufammenleben mit nthaltfamen Mannern , befonders Beiftlichen, icon vom Anfang des 2. Jahrh. an die gefahrice Spite biefes ascetischen Muthes, fobaf Coprian und fogar die Rirche felbft genothigt wuren , mit Abmahnungen von folch gefährlicher Sitte einzuschreiten. Es feffelte indef in ben erten brei Jahrhunderten noch fein unauftosliches Gelübde an bas Leben ber Ascefe. Auch bas Faften war im Berhaltnif minder häufig und überwiegend innerlich gefaßt. Dennoch ging Merdinge Die Richtung der Zeit auf außerliche Abcefe. Das innere Leben ber driftlichen Rirche patte im Allgemeinen fehr abgenommen. Bie bie blutigen Berfolgungen bes Chriftenthums Sirige aus ber menfchlichen Gefellschaft in bie Bufte hinausgetrieben hatten, fo that biefes noch

energischer die seit der Erhebung des Christenthums zur Staatsreligion immer sichtbarer webende Verweltlichung der Kirche. Durch dieses Alles bereitete sich die wichtigste Erscheinung der Ascese, das Mönchthum (f. d.), nach der Mitte des 3. Jahrh. vor, und die Kirche wurde durch den überstutenden Strom der Zeitrichtung äußerlich und innerlich gezwungen, diese Form der Asche ausbrücklich anzuerkennen, zu schühren und zu pflegen. Der Geist eines sinstern-und unfreim Supranaturalismus brach immer tiefer, namentlich durch die afrikanische Kirche (Tertullian und Augustin) vermittelt, insbesondere in die occidentalische Kirche herein, und somit die weltverachtende, sich immer mehr veräußerlichende Ascese, während gesündere Geister, wie Terius, Jownianus, Bigilantius, die Paulicianer, vergebens und immer vereinzelter gegen Fasten und

Monchthum, überhaupt gegen bas Außenwert firchlicher Ascetit ftritten.

Dbgleich meift felbft, wenn auch in verfchiebener Beife, ftrenge Asceten, betampften boch vom 11. Jahrh. an die Ratharer, Benricianer, Balbenfer, Gefchwifter bes freien Geiftes, neben an bern geringern Streitern Die firchliche Abcefe, bis in wiffenfchaftlicherer und reformatorifc vor bereitender Beife, nachft ber freimuthigen Entruftung bes vom elaffifchen Geifte burchbrungenn Betrarca, ber Englander Wicliffe, auch Suf und Sieronymus von Prag ber veraußerlichten firchlichen Abcefe mehr ober weniger entgegentraten. Bur hervortretenben Enticheibung mint, nach ben Borgefechten bes geiftreichen aber charafterlofen Grasmus von Rotterbam, auch biefer Rampf burch bie Reformation bee 16. Jahrh. gebracht. Am Grundgebanten ber Reformation, bag von innen heraus in ber Rechtfertigung burch ben Glauben, nicht burch tobte Beck bie Seligfeit zu erringen fei, fturzte Monchthum und Faftenwert zusammen. Rur einzelne prob ftantifche Setten, wie die Mennoniten, legen gleichfalls auf ftreng ascetifches Leben einen gw Ben Berth. Auch die Dethodiften und einzelne quaferifche Fractionen, wie die Shaters in Nordamerita, welche burch Reuschheit Gott verehren zu muffen glauben, halten auch aufenlich auf ein ftreng abcetifches Leben. Allein ber Beift ber Beit ift im Sangen ber Abcetiff entgegen. Selbst die rom. Rirche befindet fich in biefer Richtung, indem das Faften fehr gemilbert, bis Mondelcben mehr auf prattifche Zwede concentrirt wird. In ber erftarrten griech. Rirde batt im Allgemeinen von jeher bas Monchsleben milbere Formen. Auch im Mohammebanismus ift eine großere Milbe und Lebensfreudigfeit eingetreten. Durch bas Aufleben ber Ratumiffefchaften, burch Erweiterung bes Befichtstreifes in allgemeiner Bilbung, befonbere burch bie Berausbilbung einer gefundern Naturanichauung, ift ber ascetifch finftere Beift allenthalben einer driftlich befruchtetern Lebensfreudigkeit gewichen. Infofern bie Ascetik eine moralifde Ubung (Gymnaftit) zur Tugend fein foll, bezeichnet man auch im Allgemeinen biejenigen Sout ten und religiöfen Sandlungen als ascetifch, welche als vorzugsweife Bermittelung zur Tugmt und Religiolitat angesehen werben. Daber nennt man "ascetifche Schriften" namentlich Go bauunas - und Andachtefdriften.

Afchaffenburg, Stadt am Main, im bair. Regierungsbezirk Unterfranteu und Afchaffer burg, in einer reizenden und gefunden Gegend, gablt gegen 7300 meift tath. G. Das Schlof 3. hannieburg, erbaut 1605-14 vom Rurfurften Johann Schweithardt von Mains, ber Lieblings aufenthalt vieler feiner Nachfolger, bilbet ein Biered mit vier Thurmen an ben Eden und einen funften altern, ber in ben Bau gezogen wurde. Außer ber Stiftefirche, ber Dilitartaferne mit bem ftabtischen Krantenhause ift namentlich bas Pompejanische Saus zu ermabnen, welche Konig Lubwig von Baiern dem Saufe des Kaftor und Pollur zu Pompeji treu nachbilden, mit mit in antitem Geschmad gearbeiteten Gerathschaften versehen ließ. Über ben Dain führt ein 400 Schritt lange fleinerne Brude. A. ift ber Sie bes Appellationsgerichts fur Unterfrante und Afchaffenburg, eines Rreis- und Stadtgerichts, eines Landgerichts, zweier Forft- und brit Rentamter u. f. w. Außer der Forftlehranftalt fur gang Baiern befinden fich bier ein Lycens, ein Gymnafium, eine lateinliche Schule, eine Landwirthichafte- und Gewerbeichule, ein Radefeminar, ein Englisches-Fraulein-Inftitut mit weiblicher Erziehungsanftalt u. f. m., wozu und viele Boblthatigfeiteanftalten und milbe Stiftungen tommen. Gefcmadvolle Anlagen, w bie bee Schonen Thales, bes Schonen Bufches und ber Fafanerie umgeben bie Stabt. Die Ra rungequellen bet Einwohner find neben ber Landwirthschaft und ben gewöhnlichen flabtifde Gewerben hauptfachlich ber Sanbel mit Soly und Baufteinen. Unter ben Fabriten baben # Buntpapierfabriten ben erften Rang. - A. (Asciburgum, Askafaburg) beftanb icon, at it Romer nach Deutschland tamen. Diefe benutten bie gunftige Lage jur Erbauung eines Cefel. Rachmals ward biefe Gegend ber Decumatifchen Lanbichaft ein Theil bes rheinfrantifchen Do zogthums. Dtto I., Berzog von Schwaben und Baiern, grundete 974 zu A. ein Collegiatik bas viel jum Aufbluben ber Stadt beitrug. Rach Dtto's Tobe tam fie an bas Erzftift Sie

und blieb bei demselben bis zur Auflösung des Deutschen Reichs. Durch den Reichsbeputationshauptschluß vom 25. Febr. 1803 wurden alle geistlichen Staaten aufgehoben, nur der AurfürstReichserzfanzler, damals Karl von Dalberg, behielt die Regierung mit einem beschränkten Schiete,
wozu auch das Fürstenthum Aschaffenburg gehörte, das aus dem mainzischen Oberamte Aschaffenberg, den Anteen Auffenau, Lohr, Orb, Prozelten, Klingenberg und dem wurzburgischen Amte Aura im Sinngrunde gebildet ward. Als 1810 Dalberg zum Großberzog von Frankfurt erhoben ward, bildete A. die Hauptstadt des gleichnamigen Departements. Nach Rapoleon's Fall tam das Fürstenthum A. auf turze Zeit an Oftreich, wurde aber durch den Bertrag vom 3. Juni 1814 an Baiern abgetreten.

Afchanti, ein triegerisches Negervolt im Norben ber Goldfuste in ber Nahe ber brit. Nieberlaffung Cape-Coaft-Caftle. Ihr Land bilbet einen Theil von Bangara, bas außerbem noch awei Staaten enthalt, namlich Dahomeh und bas machtige Benin. Es umfaßt ungefähr 660 D.M. und ist überaus fruchtbar, boch meist fehr vernachlässigt, mit üppiger, wilber Begetation, auch vieler Balbung von hochwuchfigen Baumen bebedt und gut bemaffert. Die Bahl ber Ginwohner rechnet man ungefahr auf eine Million. Cumaffi, bie Saupt- und Refibengftabt, mit 12—15000 E., hat breite regelmäßige Strafen, boch nur leicht aus Solz und Rohr gebaute Baufer, mit Ausnahme eines einzigen fteinernen Gebaubes, bas bem Könige (Quacu Duah) gehort. Das Reich ber A. marb zwifchen 1750-40 burch einen gludlichen Groberer auf eine Art lehnherrlicher Berhältniffe gegrundet, und mehre Negerstaaten unter eigenen Fürsten sind von ihm abhängig. Den Ruftenftrich nehmen bie Lanber Kanti und Alim ober Affin ein. Die Afimisten befriegten die Fantineger und Aquamboer, die lange Zeit die wichtigsten Bollerschaften bes Strandes waren, und ben hanbel in Golb und Sflaven zwischen bem Meere und bem Berglanbe trieben. Die Afimisten felbst, die als ein sehr fluges, redliches und wohlhabendes Bolt geschilbert wurden, erlagen 1749 ben A. und wurden fast ganglich ausgerottet. Furchtbar mutheten bie A. auch gegen bie Fantineger, bie nur burch brit. Schus vor bem völligen Untergange bewahrt blieben. Der mörberische Krieg ber Briten und A., 1822—24, in welchem ber Damalige Gouverneur von Cape-Coaft, General M'Carthy fiel, enbete bamit, baf bie Reger 1826 von dem neuen Gouverneur Campbell geschlagen und zu einem Tribute gezwungen wurben. Die A. find berüchtigt ale eifrige Stlavenhandler und graufame Menfchenschlächter; ihre Rriegegefangenen werden auf barbarifche Beife hingerichtet, und die Bornehmen und Rrieger trinten, um fich tapfer ju machen, von bem Blute ber Erichlagenen. Bei Leichenfeiern werben Etlaven und felbst Freie niedergemetelt, damit der Berftorbene viel Dienerschaft und Gefolge mit ine Jenfeite nehme.

**অ্রিকিট (**ট্রতিন), geschäster historiter, ordentlicher Professor der Geschichte an der Universie tat zu Bonn, geb. 29. April 1801 zu Sochft, erhielt feine Schulbilbung zu Beibelberg, wo er auch feit 1819 flubirte. Er wibmete fich anfange ber Theologie und Philosophie, wendete fich aber bann, namentlich durch Schloffer's Aufmunterung beftimmt, bem Studium der Geschichte gu. In Frankfurt a. M. wurde er 1823 als Professor der alten Sprachen und der Geschichte angestellt. Den Ruf an die Universität Bonn erhielt er 1842. Seine hauptwerte find Forfchungen auf bem Sebiete der Geschichte von Spanien, um deren größere Austlärung und Bervollständigung er sich ein bleibenbes Berbienft erworben hat. Sierher gehoren vor allem bie "Gefchichte ber Beftgothen" (Aff. 1827), "Geschichte ber Dmaisaben in Spanien" (2 Bbe., Fff. 1829—30) unb "Geschichte Spaniens und Portugals zur Zeit der Herrschaft der Almoraviden und Almohaden" (2 Bbe., Ktf. 1835—37). Anerkennung verdienen außerdem seine "Geschichte Kaiser Sigmund's" (4 Bbe., Samb. 1838—45), Die "Geschichte ber Heruler und Gepiben, ein Beitrag zur Gefcichte ber german. Bollerwanberung", welche fich in Schloffer's und Bercht's "Archiv für Gefchichte und Literatur" (28b. 6) befindet, aber auch befondere abgebruckt ift (Ftf. 1835), fowie eine große Angahl fleinerer Auffage in verschiedenen Sournalen, namentlich ben Beibelberger und Berliner "Sahrbuchern". Beiter verfaßte er aus bisher wenig ober gar nicht benugten archivalifchen Quellen, "Die urtunbliche Geschichte ber Grafen von Wertheim" (2 Bbe., Ftf. 1843), welches Bert zur Aufflarung über bie frantischen Abelegeschlechter im Mittelalter einen hochft wichtigen Beitrag liefert. Sobann entwarf er ben Plan jur herausgabe eines allgemeinen Rirdenlezitons, bas fur ben Theologen wie fur ben Gebilbeten vom Standpuntte ber Wiffenfchaft aus, ohne gehäffige confessionelle Polemit, bas Biffenewurdigfte aus der gefammten Theologie und ihren Gulfemiffenschaften behandeln follte. In biefem "Rirchenleriton" (4 Bbe., 1846-50), woran fich viele bedeutende tath. Theologen und andere namhafte Gelehrte als Mitarbeiter betheiligten, lieferte A. als Berausgeber einen ansehnlichen Theil ber firchenhiftorischen Artifel.

Afde nennt man die von einem durch Berbrennung gerftorten Rorper übrig bleibenden feuerfesten Bestandtheile. Daber ift es genau genommen nicht richtig, wenn man bei eigentlichen Mineralien von Afche fpricht. Denn 3. B. Bleiasche ift feine Afche, fonbern ein Dryb bee Bleit, wobei biefes Metall burch bie Dige nicht zerftort, fondern burch Singutritt bes Sauerftoffs, welder fich in ber atmosphärischen Luft befindet, in einen zusammengefetten Rorper, in ein Drob, verwandelt worden ift, bas nur zufällig bas Aussehen von Afche erhalt. Ebenfo ift auch bie fogenannte vullanifche Afche nur ein feineres bimfteinartiges Product eines Schmeljungs ober Drobationeproceffes, gleichsam ein festgeworbener Schaum ber heißfluffigen Lava. Die Afde ber burch Berbrennung gerftorten organischen Rorper, wohin auch unfere Braun - und Steintoblen gehören, besteht aus den feuerfesten Salzen berfelben. Dies find bei Landpflanzen, wie Brennholz u. bgl., besondere die Ralifalge nebft Riefelerbe, bei Seegewachsen (Algen, Tang u. f. w.) hingegen Ratronfalze. Durch Auslaugen laft fich aus erftern die Pottafche (f. b.), aus lettern die Goba (f. b.) abfonbern, und burch Arystallisation tonnen beibe Salze von allen fremdartigen Gubstanzen völlig gereinigt werben. In ber Afche aller Geepflanzen, namentlich aber in ber mehrer Arten von Algen, ift mehr ober weniger Job enthalten. Die Torfaiche enthalt außer Rali noch viel Erben, befonders Ralt, Thonerbe, Riefelerbe; Daffelbe gilt auch von ber Afde ber Braun- und Steintohlen, welche oft auch fehr reich an Gifen- und Alauntheilen ift. Frihr hielt man die die Afche bilbenden Bestandtheile ber Pflanze fur fehr unwesentlich, wenigstent nicht für absolut nothig gum Bestehen ber Pflange. Die Fortschritte ber Pflangenchemie haben aber gelehrt, bag jebe Pflange eines gemiffen Gehalts an alfalifchen Galgen zu ihrer normalm Entwidelung bebarf. Seitbem find genaue Analysen ber Afchen, welche verfchiebene Pflangen liefern, von großem Interese geworben. Bon gant abweichenber Beschaffenbeit ift bie Afte thierischer Theile, besonders die aus Anochen gewonnene, der ein gewisser innerer Zusammenhang bleibt und die teine Salatheile, sondern neben der Ralferde noch eine eigenthumliche Saure enthalt, welche ben Ramen Phosphorfaure führt. Die Anochenasche ober Anochenerbe ift baha jum Dunger, namentlich für Getreibe brauchbar, und weiße Anochenasche, weißgebranntes & fenbein, Sames-Pulver, wird auch in ber Mebicin angewenbet. Die Bolgafche, befonbers bieven Tannen-, Giden- und Buchenholg, bilbet in holdreichen Lanbern einen ansehnlichen Sanbellartitel. Shre technische Anwendung ift febr vielfach, unter Anderm bei der Seifensiederei, Leiswandbleichen, in Farbereien, Glashutten, Fagencefabriten u. f. w. In der Beiltunde und in den Saushaltungen dient übrigens die Holzasche, als wohlfeiles Praparat der Pottasche (des fohlerfauren Rali), j. B. jum Baichen, jum Fledausmachen, ju hautreizenden und auflöfenden Fufbabern, auch ju trodenen ober Staubbabern. Gine Art biefer erwarmenben Trodenbaber bilbet bas fogenannte Afchenbett, welches zur Bieberbelebung fcheintobter, befonders ertrunkener Per fonen bient, beren nachten Rörper man mit warmer holzasche bicht umgibt und barin langfam erwarmen lagt. — Die Afche wird fast bei allen Boltern ale bas Symbol ber Berganglichtet betrachtet. Sich mit Afche zu bestreuen, war schon bei den Juden ein Zeichen der Trauer, Bufe und Reue. Auch in ber driftlichen Rirche mar es Sitte, in einem Sade, bas Saupt mit Afde bestreut, Rirchenbufe zu thun. (G. Afcermittwoch.)

Afche (Salmo Thymallus), ein Fifch aus ber Ordnung der Bauchweichstoffer und Familie der Salmen, erinnert in Ruckficht seiner Gestalt an die Forelle, doch hat er größere Schuppen als diese. Die erste Ruckenstoffe ist bei ihm lang, schwarz auch roth gesteckt; der Körper von ein die zwei F. Länge und bräunlich; über jede Schuppenreihe läuft vom Kopfe die zum Schwanzeeine schwarze Linie. Das Fleisch ist zund sehr schwackhaft, besonders im Winter. Die Asche ist w Frankreich und Südeuropa selten; häusig in der Schweiz, Deutschland und Standinavien. Sie lebt nach Art der Forellen und wird wie diese geangelt. Das das Fleisch der Asche nach Ahnmisn rieche, wie Virgil und Alian ansühren, ist ungegründet, obgleich der Name, den Linne zum Re-

men der Species erhob, von diefem Borurtheile herrührt.

Afdenbrobel, sprichwortlich gewordener Name und hauptverson eines der schönsten und bekanntesten deutschen Boltsmärchen. Aschendrödel ist eine Königstochter, die von ihren zwei neidischen und hochmuthigen Schwestern überall in den hintergrund geschoben, zur härtesten Arbeit angehalten und auf das Erniedrigendste behandelt wird, die endlich ihre Schönheit, Demuth und Arbeitsamkeit unter dem Schute höherer Mächte den Sieg davon tragen. In märchenhafter Unbullung liegt hier eine tief sittliche Idee zu Grunde. Zu Opern benutte diesen Stoff Nic. Isomo in der noch seht beliebten "Cendrillon" und Rossini in der in Deutschland weniger bekannten "Conorentola". Platen verarbeitete den Stoff (1823) nicht ohne Zuthat satirischer, dem Mächen seemder Elemente in einer seiner Zugendarbeiten, dem Lustspiel "Der gläserne Pantosse".

Afchenregen ift haufig eine bei vulkanischen Eruptionen großartige und gefahrbringende Erscheinung. Die Quantitäten feiner grauer ober schwarzer, mitunter auch reisartiger Asche, velche aus dem Rrater in außerordentliche Sohe und Weite geführt wird, find erftaunlich groß. Bei einem Ausbruch bes Bulkans Tomboro auf ber Insel Sumbava, öftlich von Java, fiel ein Afchenregen 19 Stunden ununterbrochen. Ein engl. Rreuger, welcher über 100 Seemeilen vom Bultan entfernt und von der Afchenwolle umhüllt mar, wurde mit mehren Tonnen an Geoicht von der Afche belaftet, und ein malapisches Schiff, bas mahrend der Eruption in der Nahe es Tomboro landete, ward mit einer Afchenschicht von drei g. Sobe überbedt. 3m 3. 1822 murde ei einem Ausbruche bes Befur beffen ganger Afchentegel burch eine Explosion in die Luft gechleubert, wobei die Afche fo bicht nieberfiel, bag man um zwei Uhr Mittags in Refina Lichter ngunden mußte, und bag uppige Raftanienwalber theilweise gerftort wurden. Der Bultan Cofiuina ober Cosimina in Guatemala warf 1835 ungeheuere Afchenmassen aus, welche mit ber bern Paffatstromung bie Jamaica, etwa 700 engl. M. weit, geführt murben. Der Atna hleuberte 1329 feine Afche bis nach Malta. Die Stabte herculanum und Pompeji wurden urch einen Afchenregen verschüttet im 3. 79, wobei die Afche als feine flaubartige Daffe alle Raume, Riffe und Spalten fo durchbrang, bağ von Gegenstanden wie von verschutteten Perfoien bie genauesten Abbrude erhalten find. Bas die Bufammenfetung ber vultanifchen Afche nbetrifft, fo ift leicht einzusehen, baf fie bei verschiebenen Bultanen verschieben ift, ba bie feuerpeienden Berge unter fehr verschiebenen geognoftischen Berhaltniffen auftreten, und bie Afche 16 Reibungsproduct, als mechanisch gerftorte Gebirgsmaffe betrachtet werben muß. Die Betandtheile derfelben laffen fich weniger durch chemische als vielmehr durch mitroftopische Unteruchungen entbeden. Dan hat im Befentlichen barin gefunden : zertrummerte Schladen ober lava, Glimmerblattchen, Felbspathftude, Dagneteisenstein, Augit, Bimftein u. bgl. m. Der Rame Afche läßt fich nur infofern rechtfertigen, ale biefe Daffen einige Ahnlichkeit im Außern nit ber Pflanzenasche haben, nicht aber in Bezug auf die Zusammensehung.

Aschermittwoch ober Aschertag heißt die Mittwoch nach dem Sonntag Esto mihi, der erste Lag der 40tägigen oder großen Fasten, welche nach beendetem Carneval die röm. Kirche vor Ostern hält. Der Name sindet seine Erklärung durch die frühere, in der röm. kath. Kirche jett 10ch übliche Sitte, an diesem Lage das Haupt mit Asche zu bestreuen, was an die Buße im Staub und in der Asche erinnern sollte. Bielleicht durch Gregor d. Gr. (590—604) bereits in 126 kirchiche Ritual eingeführt, wurde diese der griech. Kirche unbekannte Sitte durch Papst Cöestin III. 1191 sanctionirt und seitdem allgemeiner verbreitet. Die vor der Messe auf den Ascar gebrachte, unter Gebet und Antiphonien mit Weihwasser besprengte und drei mal bekreuzte Ische, wird (nach einer Verordnung Urban's VI. vom J. 1343, mit einziger Ausnahme der Sinscherung des Papstes selbst) unter den Worten: Momento, quod einis es et in einerem resteris ("Gebenke, daß du Asche bist und zur Asche zurücksehren wirst") zunächst auf die Stirn es weihenden Priesters, dann von diesem auf das Haupt des übrigen Klerus und der ganzen dersammlung gestreut. Die protest. Kirche seiert Aschemittwoch nicht: aber als eine Volksnd namentlich Kindersitte hat sich das "Aschabsehren" mit grünen (Nadelholz-) Zweigen, in korddeutschland "Fuenbüschen", wenigstens in einigen Gegenden auch jest noch erhalten.

Aschersleben, am Flüschen Eine, der Hauptort der alten Grafschaft Astanien, jest Areisadt in der preuß. Provinz Sachsen, Regierungsbezirk Magdeburg, 7 M. südlich von Magdetig gelegen, mit 10830 protest. E. Die Stadt ist Sis eines Areisgerichts, eines Steueramtes, ner Areistasse u. s. w. Sie hat drei Pfartstrügen, drei Hospitäler, eine höhere Bürgerschule, e 1836 an die Stelle des seitherigen Gymnassums trat, eine Anabendürgerschule, eine Töchterhule und drei Elementarschulen. Der Haupterwerdszweig der Einwohner ist Ader- und Garnbau, wozu die fruchtbare Feldmart von mehr als 20000 Morgen gute Gelegenheit dietet. der Hande ist sehr undebeutend; wichtiger sind die früher noch umfangreichern Wollenwagensabriten, die von 75 Meistern auf 94 Cockeill- und Hopperschen Spinnmaschinen getrieben serden. Ferner sind zu bemerken mehre Leinensabriten, fünf Brauereien, 15 früher sehr berühmte Spsereien und Pfensabriten, und ein seit 1828 betriebenes, der Famille Douglas gehöriges Brauntohlenwert. In der Nähe hesindet sich die Ruine der 1140 zerstörten alten Astanienwarg, des Stammschlosses der Frasen von Astanien, und das Salzstoth, eine Soolquelle, die est als Bad (Wilhelmsbad) benus, wird-

Aschines, ber Redner, war zu Athen 389 geboren, der Sohn eines geringen Mannes, der inne Schule hielt, und einer übelberdigten Mutter. Seine Jugend verbrachte er in niedrigen Bohnblensten. Späler als Schreiberd ben einflufreichen Bolkbrednern Aristophon und Eusphabensten.

bulos angestellt, eine Beit lang auch, obwol mit wenigem Glude, tragifder Schausvieler. m langte er folche Renntnif ber öffentlichen Beschafte und bilbete gugleich fo bie außern Erfeber niffe ber Beredtfamteit aus, bag er 33 3. alt als Staaterebner auftreten tonnte. Gein öffentlider Ginfluß begann burch Athens Stellung gegen Philipp von Macebonien. Er mar mit Demofthenes bei ber Gefanbtichaft, bie wegen einer friedlichen Ausgleichung an Philipp gefcidt murbe, ber ihn aber fchlau fur fich ju gewinnen mußte. Bei einer zweiten Gefanbifcaft an ben Ronig, bem ber Gib auf den abgeschloffenen Frieden abgenommen werden follte, reifte et fo langfam, baf jener feine friegerifchen Unternehmungen, bie man hatte verhindern wollen, vor bem formlichen Friedensabichlug vollenden tonnte. Als Demofthenes und Zimarchos ihn megen ber erften Gefanbtichaft bes Sochverrathe antlagten, befiegte er ben Lestern in einer eige nen Anflage, ben Demofthenes aber brachte er um ben heilfamen Ginflut auf Die Rettung bet Staats. hierauf ftanden er und Demosthenes an der Spipe der Parteien fur und gegen 94 lipp. Auch als Demosthenes 343 gegen ihn die öffentliche Anklage wegen Berraths bei ta zweiten Gefandtichaft erhob, wußte er fich febr geschickt zu vertheibigen. Der Gefahr gludlich enttommen, horte er nicht auf, bem Demosthenes entgegen für Philipp ju wirten, bis bie Schlacht von Charonea 338 Athen und Theben ben Macedoniern unterwarf. Best in Antpater's Solbe, fuchte A. in ber "Rebe gegen ben Rtefiphon" bem Demofthenes bie goben Rrone zu rauben, die bemfelben auf Rtefiphon's Antrag für feine Berbienfte um bas Baterland zuertannt worden war. Doch er unterlag, und ba er die Gelbbufe für unbegrundete Antlage nicht bezahlen tonnte, verließ er Athen, um ju Alerander nach Afien ju geben. Rach Alexandeit Tobe begab er fich 324 nach Rhobus, wo er eine Rednerfchule errichtete, fpater nach Samet, wo er 314 ffarb. Seine ermahnten brei Reben find noch porhanden; nach Photius wurden fe Die brei Grazien genannt. Sie fteben in ben Ausgaben ber attifchen Rebner von Reiste (BL 3 und 4), Better (Bb. 3), Baiter und Sauppe (Bur. 1842) und Dibot (Bb. 2, Par. 1850). Befonders murden fie herausgegeben von Bremi (2 Bbe., Bur. 1823 - 24), ber auch eim beutsche Überfestung geliefert hat (3 Bbd,, Stuttg. 1828). 3molf Briefe, die bes A. Ramer tragen, hat die Rritif ale unecht verworfen. Gein Leben hat Stechow (Berl. 1841) bearbeitt.

Afdines, der Philosoph, zum Unterschied von dem Folgenden der Sotratiter genannt, war ein Athener und des Sotrates Schüler, nach dessen Tode er eine Zeit lang zu Syratus am Host des Dionysius lebte. Später begab er sich wieder nach Athen, wo ihn seine Armuth nöthigk, Unterricht zu ertheilen und gerichtliche Reden zu fertigen. Sieden seiner Dialoge über philosephische Gegenstände, die das Alterthum erwähnt, sind verloren gegangen; drei noch vorhanden, die man ihm zuschrieb, "Bon der Tugend", "Bom Reichthum" und "Bom Tode", hat tu neuere Kritit für unecht erklärt. Die sorgfältigsten Ausgaben beforgten Fischer (Lyz. 1755, 30 lest Meiß. 1788) und Böck (Heidelb. 1810); eine deutsche Übersetung Pfass (Stuttg. 1827)— Ein anderer Afchines, der Atademiker genannt, von Reapolis, Schüler des Karneades, lebn

zu Ende des 2. Jahrh. v. Chr.

Afchilus (griech. Aifchylos), ber Bater bes griech. Trauerfpiels, warb aus ebelem Stamme 525 v. Chr. zu Eleufis in Attita geboren. Bon feinen Lebensumftanden haben wir nur mangellafu und unfichere Nachrichten. Er focht in ben glorreichen Schlachten von Marathon, Salamis mi Platad, fab bie Riefenmacht bee Darius und Kerres untergeben, und ward begeiftert von ben ftolzen und freudigen Gefühle ber geretteten Freiheit. In biefer Begeifterung bichtete er fein Bragobien, in welchen er nach ben roben Anfangen bes Thespis (f. b.) zuerft bie tragifche Runf zu einer murbigen Beftalt erhob, fobaf er als ber mahre Schopfer berfelben zu betrachten if Durch ihn ward bie Sandlung ju bem Sauptgegenstande ber Tragobie gemacht und mit ben allmälig mehr zurudtretenden Chor in eine innere Berbindung gefest. Auch ftellte er ftatt be Einen ergahlenden Schauspielers, ben Thespis, Phrynichos und Chörilos von Athen eingeführ hatten, zwei, fpater auch brei und vier auf und begrundete fo ben bramatifchen Dialog. Chent vervollkommnete und verschönerte er die Darftellung burch außere Ausstattung ber Scene w burd Befleibung mit iconern Masten, Rothurn und langen Gewandern. Die Charattere warf er mit wenigen fuhnen und ftarten Bugen. Seine Plane find ebenfalls außerft einfe aber grofartig; Berwidelungen und Auflofungen tennt er nicht Alle feine Dichtungen of baren ein hohes und ernftes Gemuth. Richt Die fanftere Rubrung, ber Schreden berifdt i ihm. Das Schidfal wird von ihm auferft herb bargeftellt : in feiner gangen Dufterleit foweit über ben Sterblichen. Sein Rothurn hat gleichfam ein ehernes Gewicht; lauter riefenbafte ftalten fcreiten barauf einher. Es icheint A. fast überwindung zu toften, bloge Denfans fcilbern. Gotter laft er haufig auftreten, am liebsten Titanen, jene altern Gotter, meidel

ifte ber Natur bebeuten und vorlangft in ben Tartarus unter bie beiter geordnete :ftoffen find. Rach dem Dafe feiner Berfonen fucht er die Sprache felbit, die fie ımağig anzuschwellen. Daraus entfteben ichroffe Bufammenfegungen, überlaben in, im Lyrifden oft Berichlungenheit ber Bortfügungen und große Dunkelheit. euerlichkeit und Grofartigkeit feiner Bilber und Ausbrude gleicht er bem Dante ire. Wir besiten von feinen Tragobien, beren Gefammtzahl auf 70, von Anbern angegeben wirb, nur noch fieben; aber unter biefen, nach bem Beugniffe ber Alten, vorzüglichsten Werte. Sie sind : "Der gefeffelte Prometheus", "Die fieben Beer-Theben", "Die Perfer", "Agamemnon", "Die Choephoren", "Die Eumeniben" hutflebenben". Misvergnugt, geringere Stude ben seinigen vorgezogen zu sehen, ch über ben Sieg bes jungen Sophofles, nach Andern aber mahrscheinlicher, weil Brreligiofitat anklagte, verließ er fein Baterland, und begab fich nach Sicilien, mo 3 Siero fehr ehrenvoll aufnahm. Er ftarb hier 456 v. Chr. A. murbe bei Gela erhielt von ben Ginwohnern ber Stadt ein Denkmal. Die wichtigern Ausgaben on Stanley (Lond. 1663), mit Porfon's Berbefferungen (Glasg. 1795 und Lond. Schut (Salle 1797 - 1804; neue Aufl., 5 Bbe., 1808-81), Bellauer (Lpz. Dinborf in "Poetae scen. graeci" (Lps. 1830), Rothe (2 Bbe., Lps. 1831) und : 1846). Eine fritische Ausgabe von G. hermann wird nach beffen Tobe von igegeben. Unter ben Berausgebern einzelner Stude find G. Bermann, Blomfield, . Dindorf und Claufen zu nennen. Überfest find fammtliche Tragodien von gabfe Bof (Beibelb. 1826) und Dronfen (Berl. 1832; 2. Aufl. 1841), einzelne Stude t von Guvern ("Sieben gegen Theben", Salle 1797), 2B. v. Sumbolbt ("Aga-23. 1816) und D. Müller ("Eumeniden", Gott. 1833). Unter den Erklarungs-Petersen, "De Aeschyli vita et sabulis" (Kopenh. 1814), Blumner, "Über die idfals in ben Tragodien bes A." (Lpg. 1814) und Belder, "Die Afchylische Triift. 1824; Nachtrag Ktf. 1826).

5, eine Pflanzengattung ber Asclepiabeen ober Seibenpflanzen. Die gewöhnjemeine ober fprifche, A. syriaca. Sie hat einen fehr weit fich ausbreitenben Burcr 4-7 f. hohe einfache, filzige, mit großen, gegenständigen, gestielten Blattern chafte treibt. Die ftart riechenden, fcmutig braunrothen Bluten fteben in überolben, und die Camen find mit einem feibenglanzenden Saarichopf verfeben. Gie Rorbamerita, und ift im füblichen Europa wie in Sprien verwilbert. Die Stengel anf benutt und die Seibenhaare bes Samens zu Polstern, Riffen und mit Bolle mifcht zu Gespinnften verwandt. Der weiße Milchfaft enthalt einen eigenthumlias ABelepiabin. Die garten Sproffen werben in Amerita wie Spargel zubereitet

Asculum Picenum), Sauptftadt ber gleichnamigen Delegation im Rirchenftaate rechseln mit Ascoli di Satriano im Konigreich beider Sicilien), auf einem Berge, r Tronto, ber Grengfluß zwischen bem rom. und neapolit. Gebiete bespult, ift ein

, beffen 12000 G. einigen Sanbel treiben.

, bei den Griechen Asklepios, erscheint bei homer als trefflicher Arzt sterblichen in ben homerischen hymnen ichon als Gott ber Beilfunde. Die fpatern Sagen in Sohn bes Apollo und ber Arfinoe, ber Tochter bee Leucippus; Andere bes ber Roronis, ber Tochter bes theffalifchen Furften Phlegnas. Berfchieden werben ber ergahlt, welche feine Biege umgaben. Nach Ginigen wurde er von feiner Mutter Berge Titthion ausgefest, von einer Biege gefäugt, von einem Lichtglanze umftrablt von hirten aufgenommen. Nach Anbern hatte Koronis zugleich Umgang mit bem ns gehabt; Apollo, barüber erzürnt, ließ die Ungetreue durch feine Schwester Diana aber bas Rind, welches er jum Chiron brachte, ber es in ber Beilkunft und Jagd In ber erftern erlangte A. einen hohen Grab von Geschicklichkeit, bag er fogar ben Lehrers verdunkelte. Er vermochte nicht nur ben Sterblichen bas Leben zu erhalrief felbst Berftorbene wieber ins Leben gurud. Beus aber, burch Pluto's bittere Beeintrachtigung bewogen, erfchlug mit feinem Blite ben Boblthater ber Meni fortan aus Dantbarteit gottliche Ehre erwiefen. Insbesondere ward er gu Spir Rufte von Latonita, bem Stammorte bes Gottes, verehrt, wo ihm ein Tempel daine gewidmet war. In ben hier sich bildenden Asculapdienst waren schon fruhliche Clemente, namentlich ber Schlangenbienft, getommen, baber benn auch bie

Priefter, bie nicht mit ben Astlepiaden ju verwechseln find, die ju ihnen eilenden Rranten in orientalischer Beise burch Zauberformeln, Incubationen und Opfer behandelten; nicht jeber tonnte fich ber heilenden Rraft und Rahe Gottes erfreuen, fondern nur ber Glaubige, welchen bie Priefter burch ihre phantaftischen Runfte vorbereiteten. Bon Spidaurus verbreitete fich fein Dienst über ganz Griechenland und kam endlich auch nach Rom. (S. Astlepiaden.) A. hatte nach homer zwei Sohne, Dachaon und Podalirios, welche die Arzte bes griech. Deeres waren, und von benen die Aetlepiaden ftammen. Als Tochter bes Gottes werden angeführt : Dygica, Panacea und Agle, von benen erftere als Gottin ber Gefundheit verehrt marb. Seine Lemvel standen gewöhnlich außerhalb der Städte in heiligen Hainen, in der Nähevon Quellen und heilmaffern ober auf hohen Bergen. Un ben Sauptorten feiner Berehrung murben ihm ju Ehren auch Feste gefeiert, unter benen bas berühmteste zu Spibaurus begangen ward und alle sunf Sahre stattfand. Diefer so allgemein verehrte Gott mußte naturlich auch von ben bilbenben Kunftlern häufig bargestellt werben. Seine Bilbfaule zu Epibaurus, welche aus Elfenbein und Gold beftand, hatte Thrafymedes verfertigt. Er faß auf einem Throne mit bem mit einer Schlange umwundenen Stabe in der einen Sand; die andere Sand ruhte auf dem Ropfe einer Schlange, wie benn die Schlange überhaupt als fein beständiges Symbol erfceint, und ju feinen gufen befand fich, ale Symbol ber Bachfamteit, ein Sund. Die ausgezeichnetften Runftler, wie Dariteles u. A., verfertigten seine Statuen und erhoben ben Gott zu einem ichonen, mannlichen Ibeal, während er fruher in einer zwergartigen Geftalt erfchien, fodaß er immer mehr bem Iupiter ähnlich wurde. Sein Haar erhebt sich nun wie bei biesem über ber Stirn und fall in Roden auf beiben Seiten herab. Der Dberleib ift nadt; ben Unterleib bebedt ein von ben Soultern herabhangenber faltenreicher Mantel; in feinem Geficht fieht man ben Ausbrud voll Rube und Alugheit. Oft hat er noch auf seinem Saupte einen Lorbertranz und zu ben Füßen einen Sahn ober eine Gule. Reben ihm findet man oft eine zwergartige Gestalt, Telesphorus genannt.

Afen (altnordisch As, im Plural Aesir; gothisch Ans, Plur. Anseis; althochbeutsch Aus, Plur. Ensi; sächlisch Os, Plur. Es) heißt in der Nordischen Mythologie (f. d.) wenn auch nicht das alteste so doch wenigstens das mächtigste Göttergeschlicht. Jum Asentreise werden gewöhnlich zwölf mannliche Götter gerechnet, namlich Odin, Thor, Baldur, Niord, Freyr, Tyr, Brazi, Heimball, Widar, Wali, Uller und Forsett. Daneben bestehen zwölf weibliche Gottheiten, untu benen Frigga, Freyja, Idunna, Cira und Sagadie bekanntesten sind. Der Asencultus war nich nur bei den germanischen Bölkerschaften Standinaviens heimisch, sondern auch, wenigstens nach seinen Hauptumrissen, bei sämmtlichen Getandinaviens heimisch, sondern auch, wenigstens nach seinen Hauptumrissen, bei sämmtlichen deutschen Bölkerschaften verbreitet. Dies geht und Anderm auch aus vielen gothischen, sächsischen und althochbeutschen Personennamen herver, von denen mehre, jest bedeutungslose Reste des germanischen Heiden, Ansgar u. s. w.

Aferbeibichan, b. h. Feuerland, ift ber Name ber hohen Alpenlandichaft im Quellgebiete ber vier großen Stromfpfteme bes Rifit-Dfen, Arares, Tigris und Guphrat. Ginft bas Atrope tene ber Griechen und Romer, war A. Die westlichfte Proving bes alten Debiens, wie gegenwar tig bie gleiche von Persien; baffelbe gehörte großentheils zur alten armenischen Proving Bat buragan. Es ist ein zwischen Iran, Armenien und Rleinasien vermittelndes Hochland, binangetrieben burch bas Busammentreten bes iranischen Nord - und Bestrandes und auf bas pitteresteste zerkluftet durch vulkanische Gewalten und noch fortwirkende Erbbeben. Die Gefamme erhebung des Plateaus beträgt bei Tauris 4500 g., ebenfo viel am Spiegel des Urmiafees und 4700 g. am Banfee, mahrend im Guben beffelben die Gipfel des Bibba-Dag 13 - 15000 g. und die des Savellangebirge über 12000 g. Sohe erreichen. Den Gegenfagen ber Bobenfor men entsprechen die klimatischen Berhaltniffe, bezeichnet durch langen Binter auf ben Boben, reigenden Frühling an den Abhangen und fehr heiße Sommer in den Thaltiefen. Die Product verrathen icon mehrfach Europas Rahe burch Borherrichen von beffen Getreibe- und Dofter ten; doch findet man hier auch noch Reisbau, Baumwollenpflanzungen und ahnliche Culte gemachfe. Der gafan Rautafiene erfcheint fcon in A.; Bolfe, Cher, guchfe und Birfche baufe in ben rauhen Gegenden, aber auch Antilopen und die Raubthiere des Subens tommen w. Die Bewohner bes Landes find im Weften und Guben Rurben, übrigens turf. Abfunft w tuttifch rebend, wiewol bas Perfische bie Sprache bes Gouvernements, bes Sanbels und in Schule ift. Das heranruden ber ruff. Grenze hat die Bebeutung As als ein alpines Bernit lungsland zwischen iranischer und europäischer Welt in hohem Grade vermehrt. A. leidet, wie Perfien überhaupt, unter unaufhörlichen Unruhen. Die Hauptftadt des Landes ift Lauris (f.b.) Afhley (Anthony, Lord), f. Shaftesbury.

722 Affen

Lond. 1850) begonnen hat, ferner die "Literary society of Jerusalem", welche 1850 auf Betrieb des engl. Consuls zu Jerusalem, Finn, zur Erforschung aller das Heilige Land betreffenden beachtenswerthen Gegenstände des Alterthums und der Neuzeit zusammengetreten ist, und eine Gesellschaft der Wissenschaften zu Beirut, die 1847 durch die Bemühungen des amerik. Missenars Thomson meist aus Einheimischen gebildet wurde. Die beiden lettern Vereine gedenkm ebenfalls ihre Arbeiten durch den Druck bekannt zu machen. Alle angeführten Gesellschaften haben Bibliotheten und Museen für Münzen, Alterthümer, Kunstwerte u. das angelegt, unter denen die zu Kaltutta, London und Paris am reichhaltigsten sind. Auch zu Petersburg sinde sin Asiatisches Museum, welches von Frahn beschrieben worden ist. In Beziehung auf Ispan besindet sich eine reichhaltige Sammlung zu Lenden; Sammlungen Affrischer Alterthümer (s.d.) wurden zu London und Paris angelegt; chinesische Sammlungen sinden sich zu London, München und Petersburg. Reiche Sammlungen orient. Münzen bestehen außerdem zu Petersburg, Kasan, Stockholm, Mailand, Gotha, Jena und andern Orten.

Affen, das größte Festland der alten Welt, die Wiege des Menschengeschlechte und der het der altesten historischen Erinnerungen, liegt in der riefigen Größe von 810000 D.M. mit seiner continentalen Masse ganz auf der nördlichen Halblugel der Ofthemisphäre, nur mit seiner suböstlichen Inselwelt den Aquator schneidend und mit unbedeutenden Gliedern auf die Westhälste übergreisend, auf drei Seiten vom Ocean umspult und im Westen theilweise mit Europa und

Afrifa zusammenhangenb.

Hortzontale Configuration. Schon die Auseinanderstellung der außersten Duntte, bet Cap Sjewerowostofnoi und Buro, vont 780-10n. Br., und bes Cap Basa vom Oftcap, von 44° ö. — 152° w. E., beutet auf großartige Dimensionen ber directen Abstande; ihnen folicft sich die Entwickelung einer großartigen Glieberung an, sobaf A. bei 7700 M. Kuftenumfang auch die langsten Lanbesgrenzen aller Continente besigt. Das Artische Sismeer, der Große und Indifche Dcean umgrengen A. im R., D. und G. 3m B. aber bilbet das Mittellandifche Rec nur theilweise die Baffergrenze, benn im Norben bes Rothen Deers besteht burch die 15 R. breite Landenge von Suez eine Berbindung mit Afrita, und auf der 360 D. langen Grittedung zwifchen bem Rarifchen Golfe und Rafpischen Meer legt fich Europa an, gleichfam wie eine westlich hingestrecte zersplitterte Salbinfel bes toloffalen affat. Stammes, welcher von Amerika auf einer Seite burch bie 7 M. breite Beringestrafe geschieben ift und eine reiche Infelbrude w Auftraliene Festland befist. Dem großen, in Trapezform fich fcmiegenbem Maffentorper Al gefellt fich eine großartige Glieberung bei, welche 155000 D.M., alfo faft bie Große Auftraliens bebeckt, und aus folgenden größern Salbinfeln besteht: Im Westen, als Ubergang ju Euwes und von bemfelben burch die Strafen von Konstantinopel und ber Darbanellen getrennt, Meinafien ober Natolien, zwischen bem Schwarzen und Levantischen Meer, mit ber anbireichen Sie felgruppe ber Sporaden im Beften und ber Infel Cypern unfern ber Subtufte; im Guben, wie in Europa, eine breifach gruppirte Glieberung gwischen ben Buchten bes belebteften Reet, hier bes Inbifden, bort bes Mittellanbifden. Bas in Europa Besperien in einfacher Rufter form, bas ift in A. Arabien zwischen bem Rothen und Perfischen Meere; wie bort Stalien mit bem benachbarten Sicilien, fo liegen hier Borberindien und die Infel Centon gwifchen bem Der fifchen und Bengalischen Meer in der Mitte, und mabrend in Europa die zerriffene griech. balinfel füboftlich burch einen vielgliedrigen Archipel zu A. übergeht, fo weift bier bie zersplitten hinderindische halbinsel zwischen bem Bengalischen und Chinesischen Meer burch ben Oftintiichen Archipel nach Auftraliens Festland hinüber. Diefe, auch Auftralafien benannte, Sufewelt zerfällt in die Sauptgruppen ber Philippinen, Borneo, Celebes, Molutten, ber Grofen Sundainfeln mit Sumatra und Java und ber Rleinen Sundainfeln mit Timor. Eigenthumlich find die Oftfuften A.6 badurch charafterifirt, bag ber Grofe Ocean in weiten Bufen in die Rie ften bes Feftlandes einspielt, bogenformig umgrenzt burch fühmarts gestredte Balbinfeln und langt Inselreihen. So buchten in Richtung von Sub nach Nord ein bas Sub- und Nordchinesisch Sapanische, Dootskische und Ramtschatta- Meer, umtlammert von ben Salbinfeln Korea w Ramtschatta und ben Inselreihen ber dinesischen Infeln mit Formofa, ber japanischen mit Ich und Ripon, Saghalin und ben Rurilen, mahrend Sainan im Golfe von Tongting bem Keftlank benachbart liegt. Im Rorben find die sibirifden Ruften gwar ebenfalls zerfplittert, boch met durch bie erweiterten Munbungen machtiger Strome als durch Meeresbuchten, wie benn aus außer Neufibirien, ferner Baigatich und Nowaja-Semlja auf ber europ. Scheibe ber at tischen Baffermaffe, ber größte Infelreichthum aus Limans, b. h. aus Fluffen entftanbene Moraften, an ben Ruften beftebt.

Afien 723

Berticale Configuration. Wie in Allem großartig, fo ift es A. auch in Auspragung feiner Bobenplaftit: es hat bas größte Tiefland, bas ausgebehntefte Bochland, bie hochften Gebirgstetten und höchften Gipfel ber Erbe. Die Tiefebenen nehmen wenig über ein Drittheil, Die Erbebungen faft zwei Drittheile bes Belttheils ein, und zwar erfullt beffen Ditte ein gufammenhangenbes Dochland, bem norblich ein großes Tiefland, fublich eine reiche Gebirgeglieberung anllegen. Der innere hochgurtel wird burch bas Gingreifen bes Tieflandes von Turan und hinboftan unterm 90" o. 2. in zwei Sauptmassen, bas Sochland Dit- ober Sinterasiens und bas Beft- ober Borberafiens gegliebert, jeboch burch einen wilben ichneebebedten Gebirgeifthmus, ben Sinbu-Ruh, jufammengehalten. Das Sochland Dft- ober hinterafiens, mit bem Umfang von 280000 D.M. bas Areal gang Europas um zwei Drittheile übertreffend, erfullt ben Saupttheil bes Continentalforpers und zeigt fich in feinen Grenzen verfchieben charafterifirt. In Randund Rettengebirgeform fturgen die fteilen Abfalle bes Subrandes zu der fumpf- und maldreichen Bugelzone (von ben Einheimischen Terai ober Tarai, b. i. Durchgangeland geheißen) bes hinboftanifchen Tieffands. Es find bies bie Abfalle bes 370 M. langen Simalavagebirgs, beffen mittlere Rammhohen um 15000, beffen Gipfel um 20-27000 %. bas nicht ferne Meer überragen, ja beffen höchster Pit, ber Dhamala-Giri, d. i. Beifer Berg, mit 28000 F. alle Gipfel ber Erbe an Bobe übertrifft. Roch hoher icheint im Often bes himalana ber wilb gertluftete, von reißenben Stromen burchbrochene Siue-Schan (ein Rame ber im Chinefischen, gleichwie Dimalaya im Indifchen, Schneegebirge bebeutet) zu fein; boch ift er noch nicht bekannt genug, um über feine Raturverhaltniffe enticheiben ju tonnen. Die öftlichen Grenzwälle, ber Bun-Ling und Rhinggan-Dla, legen fich ale Randgebirge an bie hohe Scheitelflache und geben fublich ju bem wild verzweigten chinefischen Alpenland über, in welchem die Ketten Ran-Ling und De-Ling hervorragen, und nörblich zu bem manbschurischen Alpenlande, beffen öftliche Rette, bet Tichangpe-Schan, bem Deer 3000 g. hohe Felsmanbe entgegenstellt. Beniger hoch, aber auf breiter Bafie ruhen die Berglanbichaften bee Norbrandes in allmaligen Übergangen zu bem anliegenden Tiefland und durch die Beden bes Baital- und Saifanfees in brei Gruppen gegliebert. Diefe konnen mit bem allgemeinen Namen bes ba-urifchen Alpenlandes, bes Syftems bes Attai und bee blungarischen Berglandes belegt werden, welchem lettern fubwarts ber Dug-Tagh (b. i. Eisgebirge) vorliegt, in engem Anschluß an den südwärts streichenben Bolor-Tagh (b. i. Nebelgebirge), welcher ben Bestrand ber Sochstäche bilbet und seine nordweftlichen Abfalle mit ben Erhebungen bes turteftanifchen Alpenlandes vereinigt.

藍

- }

٠

Auf folde Beife wird die innere hohe Scheitelflache von allen Seiten umschloffen, die wieder in einzelne große Reviere burch aufgefeste Querfetten wie Ruen-Lun ober Rultun zerfallt, bann weitere Gebirgseingreifungen von ben Ranbern aus, In-Schan und Nan-Schan im D. und Dian-Schan mit bem faft 20000 g. hoben Botbo-Dla im B. Die großen Abtheilungen Dochfläche werben im G. burch bie 15000 F. hohen Thaler Tibets, in ber Mitte burch bie Dobe Tatarei und im R. burch Dfungarei und Mongolei gebilbet, lettere nur eine 2400 g. hohe Centung umfchließend, in ber ber Buftengurtel ber alten Belt als Bufte Schamo ober Gobi cine morböftliches Enbe findet. Auf kleinerer Basis, von 71000 D.M., und niedriger an Sobe ichtieft fich bas Sochland Borberafiens an Die öftlichen Sochmaffen, und zwar in ben brei Abtheilungen bes Plateaus von Bran, bes mebifch-armenischen Alpenlandes und bes Sochlandes Matolien. Die Scheitelebene bes Plateaus von Gran ift im Dften noch 6000 g., im Beften 1000 8. hoch, in ber Mitte aber in ben Umgebungen bes Barehfees ju 2000 g. eingefentt. Sald-, Ries- und Sandwuften bebeden unabschbare Raume und hohe Gebirgsmalle umfteben allen Seiten. Es find im Often die steilen und hohen Parallelletten bes indifch-perfischen Breat debirgs mit bem 12000 g. hohen fogenannten Salomonsthron im Norben, fublic bie oilben Terraffenlanbichaften von Belubichiftan und Farfiftan, und im Rorben ber jah jum Ras obstürzende Elbrus mit bem 12000 &. hohen Bultan bes Demawend, und weiter öftlich son auganglichen breiten Ginfentungen unterbrochene Bergland von Rhorafan, welches Die Sohen des Paropamisus zu bem turtestanischen Alpenlande und dem Sindu-Auf uber Beht. Busammengeseter ift bie Bobengestaltung in ber mebifch-armenischen Alpenland-190 ft. hier erscheinen in Fortsetung bes Subwestrandes von Iran die turdischen Alpenterraffen ale eine wilbe und vielfaltig gerfpaltene Cubbegrengung ber Sochebenen um ben Urmia- und Banfee, mahrend dieselben nördlich in Fortsetung des Elbrus bis zu den tiefen Thalfpalten bes Acares und Kur von bem Alpenlande Aferbeibichan und dem armenischen Berglande eingefast werben, wo neben Sochebenen, wie bie 6000 F. hohe von Erzerum, fteile Gipfel in die Bolten

46

ragen, wie ber 16000 g. hohe Ararat, und vulfanifche Gewalten den Boden gerfluftet baben. Aus diefen Kelslabyrinthen lofen fich mit vorherrichender Beftrichtung die Randgebirge d welche die fleingstatische Salbinfel im Norden und Suben begleiten und ihre innern Abfalle m einem mannichfaltig gestalteten und zerriffenen Plateau vereinen, bas im Argaus und Saffan-Dagh 12—13000 K. hohe Gipfel trägt. Das Randgebirge ber Sudfuste führt den allgemeinen Namen des Taurus, und beginnt öftlich mit ber abfoluten Sobe von 10-12000 g. Die übrigen Gebirgsausfüllungen A.s find als von bem innern Sochlande getrennte Gebirgsalieber ju betrachten, die alle, bis auf den Rautafus und theilweise auch die oftsibirischen Grenzfetten, in Meridianrichtung liegen und, bie hinterindischen Retten ausgenommen, burch Tiefebenen vom continentalen Gebirgetorper getrennt find. Auf ber langften europ. affat. Landgrenge erhebt fich der Ural, b. h. das Gurtelgebirge, in den drei Abtheilungen bes nordlichen oder mu ften, bes mittlern ergreichen und bes fublichen ober niedrigen Ural, mit Bipfeln bis ju 5000 %. Bohe, aber ohne Berbinbung mit bem afiat. Sochlande, wie man oftere noch angenommen hat. Auf bem Ifthmus zwifchen bem Raspifchen und Schwarzen Meere erreichen bie Alpentetten bes Rautasus eine Sobe von 10-11000 F. zwischen tiefen Thalfpalten und riefigm Berggipfeln, wie bem 17300 F. hohen Elbrus und bem 15500 F. hohen Rasbet. Allmalig erheben fich bie Sochebenen des fprifchen Gebirgelandes aus ber benachbarten Bufte qu ten bis 8000 %. auffteigenben Retten bes Antilibanon und Libanon, welcher fteil und terraffenfiv mig jum fcmalen Ruftenftriche Phoniziens und Palaftinas abfallt, und fubmarts einerfeits dur fandigen Sochplatte El-Tob, andererfeits jum Plateau von Soriftan und durch biefes jum arab. Sochlande übergeht. Diefes trägt echt afritanischen Charafter in feinem einformigen Scheitel, von kahlen Felsketten, Sandwüsten und Steppenlandschaften durchzogen, und in seinen terraffenartigen Randern, beren trennende Gebirgefetten an der Beftufte bis ju 8000 g. auffteigen follen. Ale Ausführung ber vorderindischen Salbinfel erhebt fich bas Plateau wn Deffan, in einer Steigung von Beft nach Dft und einer mittlern Sohe von 2000-2400 &, weftlich burch die höhern Randgebirge ber Weft-Ghat von ber fcmalen Ruftenebene Ralabar, öftlich burch die gruppenformigen niedern Dft-Ghat von der breitern ebenen Rufte Koromande gefchieben. Bahrend bie innere teineswegs einformige hochfläche norblich burch bie Retten bet Bindhpagebirgs und bie Malwavorberge vom hindostanischen Tieflande gefondert ift, vereinigen fich die Ghat füblich, in der Quellgegend bes Cavery, zu der höchften Gebirgelanbichaft ber Salbinfel, bem Nil-Giri, d. i. Blaues Gebirge, mit 8000 F. hohen Gipfeln. Diefes finft ftel gur schmalen Tiefebene Bap herab, erhebt fich wieberum als Ali-Biri gu bedeutenber Sobe. taucht mit bem Cap Comorin in bas Meer und ericheint auf Cenlon wieber in ber Gruppe bet Abamspit. Als subliche Ausläufer bes Siue-Schan find die hinterindischen oder malavischen Bergfetten zu betrachten, beren eine die Subspipe A.s erreicht, auf den Sundainfeln mit vullanifcher Thatigfeit wieber auftauchenb, die viel beffer befannt find als ihr nordlicher Stamm. Wenn bas Junam-Alpenland, ber Pe-Ling, Nan-Ling und die Retten von Korea weniger als getrennte, vielmehr blos als bie hervorragenoften Glieber bes chinefifchen und manbichurifder Alpenlandes erfcheinen, fo treten bagegen die aus bem ba-urifchen Alpenlande fich abzweigenden oftsibirifden Grengfetten, der Alban-, Jabloni- und Stanowoi-Chrebet felbftanbiger auf. Eie fallen allmälig jum Tieftanbe, fteil jum naben Meere ab, erftreden fich bis jum Dicap und ftehen in Berbindung mit den Bultantetten Ramtichattas, Die fich über die oftafiat. Infelreiben nach Guben ju ausbehnen.

Schaut man von den Erhebungen des asiat. Bodens in seine Tiefen, so sindet man dem Rordsaume des oftasiat. Hochlandes die sibirischen Flächen vorgelagert, in der ganz Europa übertreffenden Größe von 186000 D.W. und in einer zum großen Theil winterlich verödeten Natur. In offenem Zusammenhang steht Sibirien sudwestlich mit dem Tiestande Turan, den einzelnen Sand-, Salz- und Riessteppen, die den Kaspi- und Aralsee umlagern und hier dat tiesste Niveau A.s, sogar eine Depression von 75 F. unter dem Spiegel des Schwarzen Reers, darbieten. Während dem Südrande des continentalen Gebirgskörpers westlich das weidereiche Mesopotamien und die heiße sprisch-arabische Sandwüste vorliegt, so bildet Hindostan sowol in seinem sandigen sterilen Charakter der westlichen Sindebene wie in den reichbewässerten Segenden der östlichen Hindosten oder Bengalens einen scharfen Contrast zu den nahen Schneegipste des Himalana. Die breiten Längenthäler und schmalen Thalsoblen der hinterindischen Tiefebenen werden durch hohe Bergketten von einander geschieden, während im Südosten A.s die stuchtbaren wohlbebauten chinesischen Ebenen sich ausbreiten.

Dybrographifdes. Gehr verschieben ift auch ber Charafter ber hybrographifden Bechal

Afien 725

niffe. Dier herricht in bem ungezügelten Laufe wilder Strome, in den alpinischen Seereihen ber Gebirgelanbichaften, eine Amerita nahe tommenbe Bafferfulle, bort lechget ber Buftenboben vergebens nach erquidenbem Baffer, wie in Afrifa. Die Charaftere bes Buftengurtels ber Alten Belt ziehen auch in hydrographischer Ruchficht in die affat. Tief- und hochsteppen ein, und amar in größerm Mage ale irgendwo. Die tiefe Steppenfente Turans enthalt bie größten Steppenfeen der Erbe, den Raspi- und Aralfee, den erftern mit einer Dberflache von 7000, let. tern von 700 D.M., biesen durch ben Sihon und Gihon, senen burch Emba, Ural, Bolac. Teret und Rur gespeift. Rur ein Steppenfee von Bebeutung, ber Barebfee mit bem bilmenb, bewäffert die Scheitelflache des hohen Gran, bagegen finden fich gablreiche Gruppirungen im Beft- und Cuboftreviere bes hoben binteraffen. Der Baltafchfee mit bem Ili. ber Iffi-Rul mit bem Tichui und ber Lop-Moor mit dem Tarim find im Beffen, ber Khuthu-Roor und Tengrifee im Sudoften am wichtigften. Charafteriftifch fur A. ift ber Befit großer Doppelftrome ober mehrer machtiger Fluffe, welche Gine Quellgegend und Gine Mundungsgegend baben und gleiche Berhaltniffe ihres Laufs entwickeln. Unter folden Gefcmifterftromen fteben neben Sihon und Gihon oben an : Euphrat und Tigris, Ganges und Brahmaputra, Nangtfe-Riang und Doang-Do, ber Indus und feine Rebenfluffe, welche das fogenannte Pendschab ober Funfflusgebiet bilden. Ein und demfelben Syfteme gehoren an die fibirifchen Strome: Ob mit Irtyfch, Tobol und Ifchim, Zenisei mit oberer und unterer Tungusta und bem 500 D.M. großen Baitalfee, Lena, Indigirta und Roluma; die hinterindischen Gewässer: May-Raung ober Rambodjafluß, Menam, Thalann und Frawaddn; die vorderindischen Klusse: Rrischna, Godamers, Cavery, Kistnah und Nerbaddah, die Alpenfeen Armeniens, der Urmig- und Banfee, die fvrifch-fleinaffatifchen Fluglaufe bes Drontes, Maander und Rifil-Irmat, benen benachbart noch mehre Flug- und Seegebiete ohne Abflug zum Meere fich anreihen, wie in Palaftina bas Tobte Meer mit bem Jordan.

Rlimatifches. Wie bas öftliche große Sochland in A. als eine eigentliche Centrallandichaft bafteht, als ein bominirender Rern, bem fich nach allen Richtungen niedere Berglander, geschützte Tieflander ober himmelhohe Gebirgetetten anlegen und majeftatifche Strome entwinden; wie jenes toloffale Bochland als ein charatteriftifcher Stamm bem gangen Driente ericheint, ber bie Berhaltniffe und Schickfale feiner Umlagerungen vorschreibt, so auch in klimatischer hinficht. Cht continentales Rlima, hartere Winter und beißere Sommer, Abnehmen ber Barme von Best nach Oft und das Beschränken tropischen Einflusses, jedoch die Mannichfaltigkeiten der verschiedenften Richtungen in einem großen Bufammenhange umschließend und ber organischen Ratur alle Grade ber Entwidelung, bem Menfchen febe Lebensweise vorschreibend, bas find wefentliche gemeinsame Rlimajuge A.s. Gine fpeciellere Betrachtung aber erfobert bei folch einem Umfange auch naturgemage Conberungen. Babrend in bem meribiangerichteten Umerita nach ber mathematischen Lage bei gleichen Tageszeiten auf entgegengesette Sahreszeiten und die größte Mannichfaltigkeit der Rlimagurtel zu schließen ift, fo für A. wegen vorherrichenber Ausbehnung in Richtung ber Breitengrabe bei fast entgegengefesten Tageszeiten auf grofere klimatische Einheit und gleichmäßigere Sahreszeiten. Dier wie bort wird aber bas mathematifch geregelte Bild vielfach burch naturliche Ginfluffe mobificiet: bort vorzugeweise burch oceanische Einwirtung, hier burch continentale Lage. A. greift mit feinen Nordfpigen weiter un die Polarregion ein ale Amerita, und boch erreicht bes Continents Subende faft ben Aquator. Es befist alfo auch ben reichften Bechfel ber Rlimagurtel und bie Gegenfate ber belebten Ratur, von ben eiserstarrten tobten fibirifchen Ruften bis zu ben Palmen- und Bananengegenben ber Tropenzone Indiens. Der continentale Ginfluß außert fich jedoch in Bergleich mit Amerika in größern Extremen, infofern die Klimagurtel in A. eine noch 3°—6° niedrigere Winter-, und 20-3° hobere Sommertemperatur aufweifen; es ericheinen mithin großere Temperaeurdifferengen in fich fur biefen Erbtheil charafteristisch. In M. ift ber eigentliche tropische Alimagurtel, bie Region bes Regens, ber Palme und Banane nur auf bie fublichften Ruftenge genben und Tieflander beichrantt; benn die umfangreichen bebeutenbern Erhebungen gieben einen großen Theil ber Tropenzone ichon in bas fühlere Klima ber Ebelfrüchte und immergrunen Baume, und laffen ichon in fehr fublichen Breiten ben Rieberichlag in veranderlicher Form auftreten. Benn biefe Klimazone als fehr bezeichnend burchfchnittlich fcon mit bem 30° n. Br. beginnt, also mit dem Parallel von Nordafrika, Teras und Florida, so dehnt sie sich aber auch faft bis zu ben Nordgestaden des Polarmeers aus, ba, wenn auch auf turze Beit, die Sommertemperaturen verhaltnigmägig hoch find, ja auf Nowaja Cemlja ein warmer Monat mit + 4" R. befteht. Im Rorben A.6 nimmt ber continentale Charafter von Beft nach Dit zu, im Guben bagegen in berfelben Richtung ab; benn Arabien ift noch echt continental, der Indische Achipel aber echt oceanisch. Es geht aus solchen hier nur theilweise berührten Eigenthumlichten hervor, daß der klimatische Charakter A.s nicht mit einem einzigen Ausspruch bezeichnet werden kann, vielmehr in getrennten Erdsegmenten betrachtet werden muß, die der Übersicht halbersich auf die vier Abtheilungen des nördlichen, des mittlern hohen, des sublichen sammt suböftlichen, des westlichen A. beschränken lassen.

- 1) Das bobe Sinterafien. Wie in Afrita nehmen hier fparlich bemafferte Ebenen und Steppen ungeheure Raume ein, unter gleichem Einfluß einer continentalen Durre und Trodm heit ber Atmosphare. Bahrend aber bort tiefe Lage unter glühendem himmelftrich biefe Ber haltniffe begleitet, fo ift ce hier bebeutende Erhebung, hohere Breite, Umwallung von fonethe bedten allen oceanischen Ginfluß abweisenben Gebirgen, welche neben bas tropische Bild Afrike bas eifige bes Rorbens ftellen. Den burch trodene Luft nur um fo ftrengern Binter bezeichnn heftige Sturme; fie mifchen bie bichten Floden bes Schnees mit bem aufgewühlten Sanbe, begraben alles pflangliche Leben, verscheuchen Thier und Menfchen in die geschüsten Rachbattie ler und verwandeln weite Raume in unnabbare hochwuften. Die Sturme toben aus, die wir mern Strahlen ber Frühlingssonne fcmelgen ben Schnee, erweichen und nahren ben erflamm Boden, bekleiben ihn ichnell mit grunem blubendem Teppich, und laffen nur vergebens ben gefalzenen und mit Klugfand bebeckten Buftenboben nach Begetation fcmachten. Run aber gieben die Beerben ber Rinder, Pferde und Schafe herbei, die Gazelle, Bergziege und wilbe Efd erfcheinen wieder auf ben Sohen, ihnen fchleichen Beute fuchend Bar und Tiger nach, und in munteres Leben burchtreibt die Steppe. Doch wenn die Sonne hoher fleigt und die verzehnt Winterfeuchtigfeit tein Regentropfen erfest, bann verborrt bie bunne Dede turghalmiger Grafa ebenfo ichnell wie fie emporgeichoffen; ohne ben Schatten ichutenber Baume vermanbelt ba heiße Sommer die Ebene in einen burren Anger, in eine von Glutwinden burchwehete Stepe, bie ber Menich nur auf flüchtigem Dromebare burcheilt, bie ber Binter wieber feine Recht geltend macht. Unbere ale auf ber breiten ebenen Scheitelflache geftalten fich bie Berhaltniffe au ben Grenzen, in ben wohlbemafferten Thalern ber Randgebirgelandschaften Chinas, ber Rand fcurei, Da-uriens u. f. w. hier befunden hochstammige Balbungen, bauernde Rafenflachen, at ben Schauplaten ber Cultur im Überflug vorhandene Nahrungspflanzen, eine mannichfalige und zahlreiche Thierwelt gunftigere Naturverhaltniffe, Die fogar mittels hoher Sommertempertur unterm 40°-42° n. Br. bei 4000 F. Sohe noch bie Cultur von Bein und Baumwollt und die Pflege ber Seibenraupe unterflupen. In ben bober aber fublicher gelegenen Thalebe nen von Tibet schlurfen schwammige Moosarten bie Feuchtigkeit bes funf bis fieben Monet liegenben Schnees, um ben Mangel reicher Bewafferung und ichattiger Balbungen au erfeten jur Beit bes in ichnellem Contrafte folgenden beiffen Sommers, beffen Site noch bei 8000 f. Bein, bei 8800 g. Apfel, Ruffe und Apritofen, bei 12-14000 g. noch Roggen und Gafte gebeihen läßt. Solche Berhaltniffe find einzig auf der Erde, und nur an eine folche continental Ortlichkeit gefesselt; sie üben auf bas einheimische Leben ber Thiere und Menschen machtigen Einfluß. Eigenthumliche Rinder- und Schweinearten, grunzende Buffel, Pferde und gwe hunde, Schafe und Ziegen zeichnen Tibet aus, fast alle mit dem feinsten haar, im Erfletten ber fleilen Boben und Lasttragen geschickt und zu ben Begleitern bes Menfchen bei feinen Be fcmerben in jenen Segenben bestimmt.
- 2) In Sub- und Suboftaften unterscheibet sich bas Klima ber Tiefebenen und Kustmitriche von ben innern Berggegenden, da diese ben Einfluß bes nahen Decans nur auf erstem beschräften. Noch an den schneebebeckten Himalayasetten und den trockenen heitern Hochebem schieft aus dem seuchten, von tropischer Sonne erwärmten Boden des bengalischen Tieflandes, des Hügellandes Tarai und der Gestade des oftindischen Archivels eine üppige Begetation warerit. Riesenhaftigkeit. Denn unter der Schwüle eines nebelbedeckten Himmels erreichen Bäume die Höhe von mehr als 100 K., Farrnsträuter die Größe europ. Waldbäume, Gräse, wie das Bambusrohr eine Dicke, daß deren Halme, hohlen Baumstämmen gleich, zu Fissern und Eimern benußt werden. Die tropischen Waldungen bestehen aus Sandel-, Chen, Tet- und Acajouhold, aus Drachenbäumen, Schirm-, Kohl- und Sagopalmen, welchen beide letzten sich die Cocospalme, auch Banane und Brotsrucht als allgemein verbreitete Nahrungspflanze anschließen, während in Ostindien und Australasien neben der Safthülle amerit. Byration sich auch das Aroma afrik. Pflanzenwelt zeigt, in den oft ganz ungepflegt wuchenden Gewürzbäumen, wie den Mustat-, Zimmet- und Gewürzbellenbäumen, dem Inspewer, Pfesser und noch vielen andern Gewürzpflanzen. Auch die Thierwelt entspricht der gustwer, Pfesser und noch vielen andern Gewürzpflanzen.

**I**fien 727

artigen Ratur. Sie überragt bie ameritanifche an Grobe und wetteifert mit ber afritanifchen an Rraft. Die ausgebehnten Reisfluren Bengalens, die Sumpfwalbungen ber Sanberbands, bes Tarai, ber arafanischen, auftral-afiatischen und vorberindischen Ruftenebenen, find eine wilbe Beimat bem Elefanten, bem Ronigstiger, Lowen, Panther und Nashorn und ungeheuern Chern, ober Schlupfwinkel der lauernden Riefenschlange, des Rrotobils und noch vieler gefürchteter Amphibien. Neben ben tropischen Culturpflanzen, wie Baumwolle und Buderrohr, gebeiben europ. Pflangen aller Urt, wiewol ber Reis hauptnahrungsmittel bleibt. Reben bem Buf. fel und Rameel bienen bie in Europa verbreiteten Sausthiere bem Menichen, in beichranttem Grabe jeboch nur bas vielleicht erft frater hier eingeführte Pferd. Beim Anfteigen aus ben Tiefebenen auf die Plateaus und Gebirge bleibt die tropische Schwule mit ihren begleitenden Erfcheinungen zurud, die Luft wird fühler und trodener, die Gewurzpflanzen verfchwinden, die Cocospalme fteigt hochstens bis 1500 &., bie Banane bis 3000 &. auf. Dagegen beschatten bichte Balbungen hoch- und bidftammiger meift immergruner Baume bie Gebirgsabfalle, und über ben tropifchen Bochebenen lagert ein fast emiger Frühling, in beffen Milbe noch ber Raffcebaum, bie Baumwollenstaube, Ebelfrüchte und feines Dbft aller Art gebeiben. Fur Gubafiens Sahreszeiten und Rlima find bie periodifch herrichenben Binbe, die Mouffons ober Monfuns, befonders wichtig. Diefelben bringen, aus ber einen Richtung webend, tropifche Regenguffe, aus ber anbern tommend, Erodenheit und nicht felten fogar empfindliche Ralte, fixeichen aber nicht in gleich regelmäßiger Beife über alle Lanber und Gemaffer bes Inbifden Dreans, beffen Bereich ein Tummelplas ber beftigften und verschiebenften Luftftromungen ift. In Borberindien bilben die hohen Beft-Chat eine Betterfcheibe, wie die Cordilleren in Gubamerita. Denn mahrend die Beftfuften und bas Innere Bindoftans die naffe Sahreszeit zwifchen Dai und September haben, fo fallt fie auf ben Ditfuften vom Detober jum Januar, und To bestehen abnliche Unregelmäßigfeiten in Auftralafien, auf hinterindien und an ben dinefischen Ditkuften, wo die besonders heftigen Orkane unter dem Namen Taifung oder Tufung, b. h. ftarte Binbe, gefürchtet werben. Die chinesischen Tiefebenen werben burch bie Rachbarschaft ber Schneegebirge in norblicherer Breite bem tropifchen Rlima, burch ben naben Dcean aber auch bem continentalen Charafter mehr und mehr entrudt. Ihre Nieberungen icheinen von ber Ratur zu ben großartigsten Kelbern ber Cultur geschaffen zu fein, mo Reisfluren mit europ. Gemufen und Getreidearten wechfeln, Edelfruchte, Die wichtigen Maulbeerbaume, Baumwollenstauden, Farbetrauter u. bgl. gezogen werben, wilde Pflanzen ebenfo felten find wie wilbe Thiere, und unter ben Bausthieren bas Comein am verbreitetften ift. Die Balbungen ber Gebirgeabfalle ahneln in ihren Baumformen mehrfach benen bes entsprechenden amerit. Rlimagurtele. Sie haben noch in ben untern Regionen burch baumartige Bambus, Palmenarten und gahlreiche Saftpflangen außeres tropisches Geprage, enthalten, neben berrlichen Dag. nolien, Cypreffenarten und anbern immer grunen Baumen, mehre fur Chinas Cultur und Banbel wichtige Gewächse, wie ben Stoff, Talg., Seifen., Mache- und Rampherbaum. Roch auf ben tablen Sohen oberhalb ber Balbregion gedeiht ber Rhabarber, auf ben Boralpen ber Direttig und in ben Thallandschaften ber Berggegenben ber wichtige Theeftrauch. Auf ben die nefifchen Boralpen, wie in ben mittlern Gegenben ber benachbarten Tiefebenen, befteht nicht mehr ber in A. nur Indien und Arabien eigene tropifche Sahreszeitwechfel, fondern eine Folge von zwei naffen und zwei trodenen Jahreszeiten, dem Fruhling, Sommer, Berbft und Winter norblicherer Begenben entsprechend.

3) Mordafien, das sibirische Tiefland, die turanischen Steppen und die Gebirgsreviere des Nordrandes vom hohen hinterasien in sich fassend, bildet den größten Theil der arktischen Polariander der Erde, welche alle in ihrer Natur einander ähnlich sud, von denen aber wiederum Awegen seines continentalen Charakters durch gesteigerte Verhältnisse mehrfach von Amerikas Polarzone unterschieden ist. An den Grenzen eines weiten Sismeers öffnet Sibirien seine Gestade den rauhen Nordwinden, während es schneededte Gebirgswälle als Grenzen des größten Hochlandes der Erde vor dem milden Einfluß des Südens verschließen. Die Winter sind Lang, die Sommer kurz, der Boden ist beständig gefroren, an riesenmäßigen Strömen ist überstuß, und in der Nähe des Pols gestattet die Räumlichkeit einer unabsehderen Ebene ungehinderte Ausbreitung des continentalen Charakters, insgesammt ebenso viel Gründe für eine Steigerung der Kälte, wie in Amerika zum Theil entgegengesehte für deren Milderung. Tropbem ist der kurze Sommer doch im Stande, nur die äußersten Nordgegenden der Zone des ewigen Schnees, den meisten Theil aber der Zone des veränderlichen Niederschlags zu überlassen und zu Bewirken, daß Holzwachs und Getreibebau noch einige Grad weiter nörblich vorkommen als in

Amerita. Im Suben einer Linie von ber Petichoraquelle jum 56° n. Br. ber Befitufte Kamtfchattas breitet fich ber Gurtel ber nordlichen Balbbaume und bes europ. Getreibes bis über ben Nordrand bes hohen hinterafiens und zu ben Ufern bes Aral- und Raspifees aus. Doch erreichen bie aus periobifch absterbenben Laubbaumen und Nabelholz zusammengefceten Balber und bie großen Grasflachen nicht bie Rraft bes gleichen amerit. Gurtels, und neben bem Beigen in ben gefchutten Gebirgethalern gebeiht nicht wie bort europ. Dbfl ober gar Bein. Ja fogar bie nordliche Bone ber Moofe und Beeren ift nicht fo reich ausgeflattet und wechselt oft mit ben eisigen Polarmuften ber Tunbras. Die untere Grenze bes emigen Schnees trifft man auf ben fublichen Grengebirgen Sibiriens bei 6700 g., im fublichen Ramt schatta bei 5000 g. Sohe an, mogegen fie bie 4000 g. hohen Gipfel ber Albankette und bei Ural noch nicht erreichen foll. Dem langen, ftrengen, von ben heftigen erstarrenben Binden (Burran) begleiteten Winter folgt fchnell ein brudend heißer Commer, beffen Conne Blute und Krüchte ichnell entwidelt und bie Barme in ben ichattenarmen Gegenben to unerträglich fteigert, baf bie meiften Gefchafte bee Rachte und am Abend abgemacht werben. Bugleich ruft bie Sige Myriaden von Mosquitos ins Leben, ju unbeschreiblicher Qual ber Menfchen und Thiere, wie in ben tropischen Steppen Ameritas. Doch wird ber Boben nur auf wenige fit erweicht, ber tiefe Untergrund bleibt ewig gefroren; ja man hat ihn in Sakutet noch bei 30 g. Tiefe in eisiger Erstarrung gefunden. Wie bas Klima und die Begetation Sibiriens mannic fach vom norbifchen Amerita abmeicht, fo auch bie Thierwelt. Sie weift nicht bie große Denge ber Berbivoren auf; nur bas Rennthier ift wilb und gezähmt überall verbreitet. Dagegen meteifert es mit ihm in Bahl ber Pelathiere und befist noch mehr Raubthiere, ba neben bem beimiichen Bolf, Bar und Ruche auch in ben beigen Sommern Tiger und Panther herübergelodt werben. An Sausthieren ift Norbafien reicher als Amerita. Das Rennthier ift in Amerita im Allgemeinen noch nicht gegahmt, mahrend es in A., ebenfo wie ber hund, bas gefchaptefte Bugthier ift, bagegen Schaf und Pferd im Submeften allgemein verbreitet fint, und felbft in Rad barichaft ber Buften bas Ramcel nicht fehlt.

4) Weftafien verrath in ben meiften feiner Naturabichnitte afrit. Benachbarung in mehr facher Beziehung, gang befonders aber in klimatifcher. Am meiften mit Afrika verwand ericheint Arabien und ber benachbarte Theil Spriens. hier ift Durre und Begetationegrmuch über Boch- und Tiefebenen verbreitet und bie Dattelpalme fast ber einzige Berfunder pfienilichen. Lebens, mahrend in ben bemafferten und oceanisch gelegenen Terraffenlandschaften fic reichere Berhaltniffe entfalten, und neben Palmen und Gbelfruchten ber Raffeebaum, Birfem ten, Spezereien und gewurzige Pflanzen gebeihen. Auch die Thierwelt Afritas ift heimisch auf arab. Boben. Flüchtige Sazellen und Straufe eilen von Dase ju Dase und entflieben bem Lowen, ber Snane und bem Schafal; bas Rameel ift auch hier an bie Buftennatur gefeffet und auf ben fteppenartigen, periodifch mit trodenen aromatischen Rrautern bebedten Angen wird die edelste Pferderace erzogen. In Desopotamien und in den reichbemafferten Terraffm und Thallanbichaften bes nörblichen Spriens und angrenzenben Ratoliens verschwindet mit ben tropischen Rlima auch beffen einformige Buftennatur. Es feten immergrune und periobifc absterbende Baume gemeinfam große Balber gufammen. Bein, Baumwolle, Raffee, Raul beerbaume, Ebelfruchte, DI- und Feigenbaume und feinere Dbftarten gebeihen vortrefflich, und an Getreibe wird Beigen, Mais und Reis gebaut. Ebenfo gludliche und noch uppigere Ber haltniffe entfalten fich in ben Terraffen ber iranischen Randgebirge, wo noch bei 4000 g. ter Beigen, bei 3000 g. Sohe bie Drange befteht, wo gange Balber europ. Dbftarten und Myrten mit Beingarten, Rofengehötzen und hochstammigen Cbelfruchten wechseln. Colde parabiefifche Natur flicht grell ab gegen die afrifanisch charafterisiten musten Ruftenebenen und gegen die table Scheitelflache, die alle Leiben bes continentalen Klimas bes hohen Oftafient theilt. Noch trägt bas Tiefland bes Raspi - und Aralfees echt afiat. Charafter in feinm Buften und magern Beibelanbern, die nur bas Rameel, Schaf und Pferd ernahren und ngeb maßig von harten Bintern getroffen werben. Ginen übergang ju Europa bilben bie tautafifd armenifchen und anatolifchen Sochlander. Schon herrichen hier Sochwaldungen, Nahrungs pflangen und Bobencultur Europas por; feine Sausthiere ericheinen in reicher Menge und Art, und bie continentale Ratur bes Drients neigt fich immer mehr zu bem oceanischen Gie fluffen mehr unterworfenen Dccibent ber alten Belt.

Gefellt man zu diefem Überblide ber organischen Natur noch die Anführung ber minadischen Schähe, bie ber afiat. Boben in sich schlieft, von ben Diamanten Indiens und bet Ural, bem Golbe Japans, Chinas, hinterindiens und den verschiedenen Infelgruppen des ofte

730 Mfien

3um Theil felbst des Christenthums, erwachsen ift. 6) Die indogermanische Gruppe. Drei Zweige berfelben, ber indifche ober fansfritifche, ber iranifche (arifche) ober perfifche, und ber tautafifche Ameig gehören Afien an. Dem erftern fallen gegen breifig Bolferichaften und literarifch aufge bilbete Sprachen ju; jum zweiten gehoren bie Belubichen, Afghanen, Die Perfer, Rurten, Buren, die abgesprengten Dffeten am Rautasus u. f. w.; den dritten endlich bilben die Armenia. Raft alle diefe Bolter find im Befige fein gebilbeter Sprachen, Die fich theilweise auf nicht mehr vom Bolle gebrauchte, nur noch in ber Literatur ober als Religions- und Gelehrtenfprache fenlebende Idiome, wie bas Sanstrit, Pali, Bend, grunden. 7) Die tautafifchen Bolfer, wie tie Ticherteffen, Leeghier, Abchafen, find noch wenig befannt, icheinen aber einander gang fremb w fein. Bu ben tautalifchen Bolfern rechnet man gewöhnlich bie Georgier ober Grufier, melde eine nach perf. Duftern unter chriftlichem Ginfluffe erwachfene Literatur befiten. 8) Die femtifchen Boller, von benen fruher bie Phonizier, Juben und Sprer, fpater bie Araber fur bat Abendland von höchster Bebeutung geworben find. Das großartige Gemifch biefer verfale benen Bollergruppen wird noch beträchtlich vermehrt burch bie herrichenben Europaer und im Mifchlinge, wie die fogenannten Salbtaftleute ober Gunafier in Indien, vorzugeweife aber ten Ruffen im Norben und Englander im Guben.

Bie bie Natur ihre Spenden verfchieben vertheilt hat, wie Stamm und Sprache bet Bet in fich vielfach gruppirt find, fo auch die Religion bes Affaten, beffen Beift im rauben Rotte fich wenig über bie Robeit thierischer Natur erhebt, aber unter ber Comule bes indifchen 300 mele bie phantaftifchften und bigarrften Bilber treibt. Die polytheiftifchen Religionen, te Brahmaismus, Bubbhismus und die Lehre des Kongfutse und Laotse nehmen ben größten Die im Dften, Guben und in ber Mitte ein. Der Islam berricht im Beften und gum Theil aud : Suben. Im Norben findet man noch robes Beibenthum; nur fparlich hat fich die driftliche at mofaische Religon in ihrer Beimath behauptet. In Armenien, Sprien, Rurdiftan und Inde gahlt man nur wenige Betenner einheimischer driftlicher Setten; ebenso finden fich in Inia und auf bem Dflindifchen Archipel nur wenig burch Miffionare betehrte Chriften. In Gibie bagegen greift die griech. Rirche machtig um fich, mahrend die Anhanger ber alten lebut bet

S

mar ach

mi inti

Fill; E

z imar

Me in an

bong mac

Ma D ces

A Eum

buebar

on rec

the Ed

ofige !

a cine

(Ed)ameri

Pittig fo

Romal

then N

T. C.

Boroafter auf gang geringe Bahl gefchwunden finb.

Civilifation. Bas die Culturverhaltniffe A.s betrifft, fo find die gefitteten Boller ben mi ben und nomabifirenden an Bahl überlegen, wenn man auch an die afiat. Civilifation aus nicht ben europ. Dafftab legen barf. Das Princip bes Berharrens, bes Gemide lebens und ber Sinnlichkeit ift es, bas in ber afiat. Bilbung im Allgemeinen vorwiegt & gesitteten Bolter A.6 stehen barum auch, bei aller innern Berschiebenheit, auf einer ziemlische den Entwidelungsftufe. Ihre Gefete für Staat und Familie, Industrie und Sandel und Biffenschaft haben fie feit Sahrhunderten ftarr bewahrt, und diefe Gefete find mit religios. Beniger ift biefer rein religiofe Charatter freilich bei ben Chinefen vorhanden alle ben Indiern, Arabern, Perfern und Turten. Bir pflegen die Araber, Perfer und Tufte bem Namen Drientalen zusammenzufaffen und ben Indiern und Chinesen gegenüber # In der That unterscheiden fich diese brei großen civilifirten Bolfergruppen A.s febr fomitte mannichfachften Puntten. Go haben g. B. bie Drientalen bas Stlaventhum, mahrend be bier in Raften zerfallen, die Chinesen aber eine volltommene burgerliche und politifde M dinter p bewahren. Die Drientalen zeigen im Gangen in ihrem Benehmen Abel, beffen fich bu ff gutmuthige Indier nicht ruhmen barf, und ber gegen die ceremonielle Pedanterie bei Qu ftart absticht. Der Drientale ift Fatalift, ber Glaube an ein unabanberliches Coult ihn nie; der Indier meint dagegen feinen Gottern weit mehr Berantwortlichfeit fur fan !! tilia; f schulbig zu fein; der Chinese besitt wenig Anlage für eine überfinnliche Welt, und begning! Leben mit einem überlieferten bis ins Rleinfte ausgebilbeten Sittengefes. Die Gunti ift naturlich nur unter ben gesitteten Bolfern verbreitet, und auch ba nur bei ben Opm Sapanern, Indiern, Perfern, Bucharen und Demanen ; benn Araber, Indodintennt ner befigen verhaltnismäßig nur geringe Industrie, und ber Armenier treibt Santel Die ftrie ber afiat. Bolter fteht im Allgemeinen in feinem Berhaltnif gur Fulle und Manid bes roben Materials; die Gegenftande aber, auf welche fie fich befchrantt, tomm f einer großen Bolltommenheit ruhmen, wie bas die Fabritation ber Seiben. Baumid Bollenzeuge, des Leders, der Baffen und die Bereitung der Farben beweifet. India line, perf., wie turt. und indifche Chawle und Teppiche, bamascener Baffen und fiane behaupten noch jest ihren Berth auf ben europ. Martten. Die Porzellanfabritate, Die Ladwaren und Elfenbeinarbeiten der Chinefen und Sapaner mit

732 Affen

Nagpur, Hyberabad, Mysore u. s. w.; 2) in Hinterindien, ebenfalls neben dem unmittelbarn Besit ber Engländer, die unabhängigen Staaten Birma, Siam, Anam (Tongking, Cochinchina, Kambodja) und die Malayenstaaten der malayischen Halbinsel; 3) die erwähnten Besitzungen

ber anbern europ. Bolter. D. Nordgruppe: bas affatifche Ruffland.

Bon allen Seiten ist der europ. Frembling in den affat. Rolof gebrungen. Europ. Rächte schreiben der Pforte jeden Schritt in den orientalischen Berhaltniffen vor, und ihre Priefter sind ausgesendet, um dem Christenthume eine sichere Statte in feiner Seimat zu bemabren. Den perf. Thron umstehen europ. Diplomaten; das wundersame China fieht brit. Dampschiffe an seinen Rusten und auf seinen Flussen. Ausland und England, jedes in feiner Beist, dieses vom Norden, jenes vom Suden ber, üben den machtigsten Einfluß, und gedenken sich in

bie Berrichaft M.s zu theilen.

Größer noch als ber politische und mercantile Bortheil ift ber miffenschaftliche Gewinn, ba bie Gegenwart in fo reichem Dage aus bem europ. Ginflug in A. gieht. Die Biffenfchaft erntet fest fahrlich mehr, als ehebem in einem Jahrhunderte, wo es zu einem großen Bagfitt gehörte, ben Drient zu bereifen. Lange maren bie Rachrichten bes Berobot, Tenophon, Diomy von Salifarnaf und Arrian die einzigen gewesen, die man von A. hatte, bie fich um Geweitenng ber Kenntniffe vorzüglich Araber und bann auch Europäer verbient machten. Gine neue Grocht für bie Biffenschaften ging mit Basco be Gama's Umfegelung bes Cap ber guten hoffnung und der Landung an der Rufte Dalabar auf. Entbedungen folgten auf Entbedungen, unter benen bas 16. Sahrh. verftrich, ohne gerade gleichzeitig tiefere Erforschungen aufweisen ju tinnen. Mit ber Befestigung und Ausbehnung ber politischen Macht und ber genauern Befannt-Chaft mit ben verschiedenen einheimischen Literaturen am Schluf bes 18. und zu Anfange bet 19. Jahrh. hielt die Erweiterung ber Renntniffe von A. gleichen Schritt. Da glangen, um nur Einige zu nennen, die Namen Gmelin, Pallas, Lutte, Wrangel, Sanfteen, Erman und Caftia für Norbasien; Capell-Brooke, Beechen und Basil hall für die Oftkusten; Hnacinth, Zuma und Moorcroft fur Tibet; Eversmann und Menendorf fur die Bucharei; Rampfer, Cie bolb für Japan; Bieberftein, Graf Potocti, Bergmann, Reineggs, Raproth, Schlatte, Bobenstedt, Parrot, Willbraham und d'Ohsson für ben Kautasus; St.-Martin, Heumann, DR. Magner, Dubois de Montpereur und Engelhardt für Armenien; Malcolm, Pottinger, Morier, Rogebue, Forster, Elphinstone und Crawfurd für Perfien, Afghanistan und die Tip fei; Anderson, Burnen, Richardson, Demberton, Finlanson, Samilton u. A. für Indien; Seeben, Burcharbt u. A. für Arabien und Syrien; Laborbe, Biolet, Choiseul-Gouffier u. A. für Rleinasien; Tomba und Renouard für die Sundainseln, und für das Altaifpflem Lebebon, Meyer, Bunge, Soffmann, Selmerffen und A. von Sumbolbt, welcher in Begleitung wu Rofe und Chrenberg 1829 eine in vielfacher Beziehung lehrreiche Reife bis an Chings Grema machte, beren Ergebniffe in ben "Fragments de géologie et de climatologie asiatiques" (29%, Par. 1831) in Rofe's Befchreibung diefer Reife (2 Bbe., Berl. 1837-42) und in ber Do ausgabe feines "Centralafien" (2 Bbe., Berl. 1843-44) veröffentlicht find. Unter ben Die nern, die fich im letten Decennium um Erforfchung einzelner Gegenben A.s befonbere Berbienft erwarben, wollen wir hier nur noch anführen Bruguière für Rorea; Davis und Buglaff für Chine; Low, Cofh, Sannan, Leod, Richardson, Demberton und Newbolb für Sinterindien; Binbie, Dliver, Müller, horner, Temmint und Junghuhn für ben Oftindischen Archivel; Lambten, Evereft, Syles, Malcolmfon, Burnes und Sugel für Borberindien; Moresby für die Rat biven; Bood für die Lakebiven; Johnson, Bebb und Sugel für Sochafien; Burnes, Pottinger, Canolly, Morier, Shiel, Maffon und Rawlinfon fur bas offliche Fran; Tobb, Rempthous, Whitelod, Montheith, Sutherland, Chesney und Ainsworth für das westliche Indien w Bran; Bellfted und Ballin für Arabien; Robertson, Moore, Bete, Schubert, Ruffegger mit Robinson für Sprien und Palastina; Dubois de Montpereur, Sjögren, Roch und Broffe für den Rautafus; und für Rleinafien Arundell, Brant, Samilton, Terier, Ruffeager, Calic, Stridland, Graves und Brod, Marfchall Marmont, Fellows, Cohen, Die Offigiere bes mi und bei ben neuern Erpeditionen auch Offiziere bes preuf. Generalftabs. Bu ben wichtigften Quellen ber Renntnif Afiens gehören bie gablreichen politifchen und literarifchen Sournale, be "Calcutta review", bas "Journal of the eastern Archipelago" u. a., bann bie Sournale and Denkfcriften der Affatifchen Gefellschaften (f. b.). Bu welchen schonen Refultaten die Rifafchritte ber Gegenwart führen, bas beweift icon Ritter's "Erbfunde" (Bb. 1-15. 2 III. Berl. 1824-50). Es wird uns wol bald vergonnt fein, A. nach allen Richtungen entidlen vor une ju feben und in feiner Ratur und feinen Schickfalen mit unbefangenem Blick ich

wesen, und später, seit 1819, die Regulirung der pommerschen Donationen übertragen. In deselben Zeit gab er das Journal "Lisvet och Döden" (1815—16) und mit dem Grafen Schwerin und dem Generaldirector Livijn die staatswissenschaftliche Zeitschrift "Läsning till utbredande af medborgerliga Kunskaper" (1816—17) heraus. Im I. 1820 hatte er einen Getreibetransport nach England und 1821 einen nach Italien zu besorgen. Die letztere Expedition siel aber sehr ungünstig aus und blieb ein Punkt, welchen seine Gegner zuweilen zu berühren pstegten. Nach der Nücktehr aus Italien, 1824, lebte er nur sich selbst, die er 1829 mit der Zeitschrift "Den objudne Gästen" anonym auftrat, welche damals großes Aufschn erregt und später unter dem veränderten Titel "Svenska Minerva" fortgesetzt murde. Sie besaste sich sahin mit mehren Ministern in vertrautem Umgange stand, sehr gute Aufschlüsse über die inner Politik der Cabinete und den wirklichen Zusammenhang der Dinge. In seinem Urtheile ist Anicht selten besangen und saunenhaft. Seit 1840, wo ein neues Ministerium an die Spise tam, dem er dei seinen streng royalistischen Grundsäsen durchaus abgeneigt sein muß, ist er, dan

nicht mehr minifteriell fein tann, ein Opponent ber Opposition.

Astlepiaden heißen eigentlich, wenn man den Asculap (f. b.) als eine hiftorische Person nimmt, die Nachkommen beffelben, auf welche fich feine medicinischen Renntniffe forterbten, und als beren Stammfige vorzüglich Ros und Anibos anzusehen find. Rimmt man aber ben Asculap als blofes Gottersymbol, so wird damit ein medicinischer Orden bezeichnet, der, wei bie Arzneitunft anfanglich als Geheimnis galt und mit ber Religion in ber engften Berbindung ftand, einer Prieftertafte gleichtam, in ber fich bie medicinischen Renntniffe und Erfahrungen erblich fortpflanzten. Die Mitglieder berfelben mußten fich burch einen Gib, befannt unter ben Ramen Hippocratis jusjurandum, verbindlich machen, die Geheimniffe ber Runft zu bewahren. Auch nach Rom, welches nach und nach die Berehrung ber meisten griech. Gottheiten bei fich einführte, gingen ber Dienst bes Abculap und bie bamit auf bas engfte verbundenen Ge heimniffe über. Als 292 v. Chr. in Rom die Peft große Bermuftungen anrichtete, befahlen bie Sibyllinischen Bucher, ben Asculap von Epibaurus, welches ber Sauptfit bes Gottes war, nach Rom zu holen. Man fchidte eine Gefanbtichaft babin, und als biefe bort ihr Gefuch voo brachte, froch aus bem Tempel eine Schlange in bas Schiff, welche man, ba fie fur ben Ascula felbst galt, nach Italien schaffte. Diefelbe fprang beim Ginlaufen bes Schiffes in die Tiber auf eine Infel des Fluffes, auf der dem Asculap ein Tempel errichtet wurde, in welchem die Priefte bie mit bem Dienfte bes Gottes verbundene Beilkunft trieben. Die foifchen Astlepiaben leite ten ihr Gefchlecht mutterlicher Seite von heraftes ab; zu ihnen gehört auch Sippotrates.

Astlepiabes, aus Samos, ber Sohn bes Sitelbs, baher auch oft Sitelibes genannt, en griech. Dichter, bessen Ramen noch 39 meist erotische Epigramme in ber "Anthologie" trogen, bie aber zum Theil andern gleichnamigen Dichtern angehören mögen, war der Freund und 3ch genosse bes Theotrit, doch noch etwas alter als dieser. Rach ihm sind die Astlepiabeischen Berk benannt, die, mit einem Spondeus beginnend und mit einem Jambus schließend, aus zwei der

brei Choriamben bestehen, j. B .:

## ober 1 = 1 1 0 0 = 11 1 0 0 1 1 2 5 0 21 0 5

Benen nennt man ben Meinern, biefen ben größern Abllepiabeischen Berb. Sorag wenbet in entweber allein, ober in Strophen mit anbern Berbarten gemifcht an.

Asmāi, eigentlich Abu-Saib-Abbolmalat-ben-Roraib, ein ausgezeichneter arab. Grammetiter und Theolog, geb. 738, geft. 824, mar ber Erzieher ber Sohne bes Rhalifen Harund Raschib, ber ihn in hohen Ehren hielt. A. scheint zuerst bie Sagen und Abenteuer bes and Beduinenhelben Antar gesammelt und redigirt zu haben; seine Arbeit aber ist verloren gegangen.

Asmannshausen, ein Dorf im nassauischen Amte Rubesheim, verdankt ben Ruf feinet Ramens bem Weine, ber in bessen Rahe auf blauem Schiefergebirge wachft. Es gibt sond rothen als weißen asmannshäuser Wein; doch hat jener vor diesem beiweitem ben Borzug. Ersterer, das Erzeugniß einer kleinen Burgunderrebe, hat eine eigenthümliche hochrothe Fache wie besit, außer einem seltenen gewürzhasten Geschmade, ungemein viel Stärke und Feuer. Er halt sich aber nur drei die Vier Jahre auf seiner Höhe; dann geht er von Jahr zu Jahr zuch indem sein Farbestoff sich niederschlägt. Die edelste Sorte desselben, welche manche Rheimeinkenner allen andern am Rhein gezogenen rothen Weinen, und selbst dem besten Burgunder von ziehen, wird in den Weinbergen der herzoglichen Kammer zu Wiesbaden erbaut.

Asmobi, eigentlich Afchmebai, b. i. ber Berftorer, ein bofer Damon, welcher in ben fram

unter turk. Botmäßigkeit. Peter b. Gr. eroberte die Stadt, mußte sie aber schon 1711 ben Imfen zuruckgeben, die sie 1733 wieder verloren, um sie 1739 wiederzunehmen, die endlich Rusland 1774 in den ruhigen Besit derselben gelangte. Nach der Stadt ist der nördlichste Meerbusen des Schwarzen Meers das Asowsche Meer benannt, mit dem dieselbe durch die Straße von Kaffa in Berbindung steht, während die taurische Halbinsel sie von ihm trennt. Das Faule Meer ist ein Theil des Asowschen Meers, das sonst Palus Maeotis, von den Tataren und Türken wegen des Fischreichthums auch Balit-Denghis, d. i. Fischmeer, genannt wird. Bon dem Flusse Suwasch, der in das Asowsche Meer mündet, heißen es die Türken auch das Meer von Suwasch, woher im Mittelalter der Name Meer von Sabbache oder Zabbachet stammte.

Uspafia, geb. zu Milet, eine Tochter des Ariochus, scheint fich die Thargelia (ebenfalls aus Milet), welche auf eine seltene Beise politische und wissenschaftliche Talente mit der dem weib lichen Gefchlechte eigenen Anmuth in fich vereinigte, jum Mufter genommen zu haben. Da Umftand, baf in Athen alle frembe Frauen gleichfam geachtet maren und ihre Rinder, wenn aus in ber Che gezeugt, nicht als rechtmäßige betrachtet murben, bewirft, bag A. öfter in die Reik ber Buhlerinnen gestellt wurde. Sie beschäftigte sich in Athen mit Politik und Beredtsamket, ben machtigften Baffen ber Freiftaaten. Ihr haus war ber Sammelplas ber angesehenften nnd geiftvollften Manner Athens. Sofrates besuchte fie oft; ja er legt ihr bei Plato fogar bie herrliche Leichenrebe, die er dem Menerenus vorträgt, icherzweise in den Mund. Dem Petitet, biefem großen Manne, ber es verstand, jugleich Burger und Ronig einer Republit ju fein, und bem fie Unterricht in ber Beredtfamteit ertheilt haben foll, wußte fie bauernde Liebe einge flogen. Man nannte ihn ben olympischen Beus und A., feine Begleiterin, die Juno. Endlich trennte Perikles fich von seiner erften Gemahlin, und heirathete die A. Der muthwillige, aber nicht historisch treue Aristophanes beschulbigt A., ben Rrieg zwischen Athenern und Es miern um Milet, und ben Peloponnefischen Rrieg megen bes Raubes einiger ihr gehorenben Mabchen veranlaßt zu haben. Plutarch rechtfertigt fie gegen biefe Beschuldigungen, und The cybibes nennt ihren Namen nicht, obgleich er bie Urfachen bes Peloponnefifchen Kriege mit ber tleinsten Nebenumftanben ergablt. Als die Athener, aufgebracht gegen ben Peritles, ben fie abri felbft nicht anzugreifen magten, die A. wegen Berachtung ber Gotter anklagten, trat Perillet als ihr Bertheibiger auf und entwaffnete bie Richter. Nach bes Perifles Tobe beirathete fie to Biehhanbler Lyfitles, ber aber balb burch ihren Ginfluß in Athen großes Anfehen erlangte. Str übriges Leben ist unbekannt. Ihr Name war so berühmt, daß der süngere Corus seine Geliebt Milto nach ihr Afpasia nannte. Überhaupt auch bezeichnete man fpater mit bem Ramen A tie liebenswurdigften Frauen. Bgl. Jacobs, "Beitrage jur Gefchichte bes weiblichen Gefchlecht" in beffen "Bermifchten Schriften" (Bb. 4, Lpg. 1840).

Afpecten heißen in ber Sternfunde die merfwurbigften unter ben verfchiedenen Stellunga ber Sonne, bee Mondes und ber Planeten gegeneinander, wie fie une namlich von ber Erte at gesehen erscheinen. Man bemerkt gegenwartig nur noch funf Aspecten. Diese find die Conjus tion ober Busammentunft, Die Opposition ober ber Gegenichein, ber Gebritt - ober Trigone fchein, ber Geviert- ober Quabratfchein, auch Quabratur genannt, und ber Gefechet - ober Er tilichein. Die Conjunction in den Ralendern mit bem Beichen & angebeutet, ergibt fich, wen zwei Gestirne einerlei Lange haben. In diesem Falle find ihre Orte am himmel nur um it Differenz ober Summe ihrer Breiten, je nachbem fie nämlich auf einer Seite ober auf entgege gefesten Seiten der Efliptit liegen, verschieden, und alfo, ba die Breite der Sonne ftets Rul bie des Mondes und der meisten Planeten aber, die fleinsten zulest entdeckten ausgenommen, w betrachtlich ift, in ber Regel wenig voneinander entfernt. Satten fie bei gleicher Lange auch wie lig gleiche Breiten, fo murben fie einander bebeden. Die Conjunction bes Monbes mit be Sonne verurfacht den Neumond ; fällt aber ihre Breite fast oder gang zusammen, fo entflehten Sonnenfinfterniß. Die Opposition, im Ralender &, ereignet fich, wenn die Lange zweier Geftim um 180 Grab verschieden ift, fodaß bas eine aufgeht, wenn bas andere untergeht. Suha Sonne und Mond im Gegenschein, so haben wir Bollmond, und fallt zugleich ihre Breite f ober gang zusammen, fo entfleht eine Monbfinsternif. Für bie Aftronomie find Die Conjuncio nen und Oppositionen, bie in fruherer Beit größere wiffenschaftliche Bichtigfeit hatten, nur 200 bon Bebeutung jur Bestimmung ber Bahnen ber Planeten, für bie mathematifche Geogra aber jur Bestimmung ber geographischen Lange. Conjunction und Opposition beifen mel bie beiben Snangien (f. b.); indef mird biefes Wort gegenwartig gewöhnlich nur beim Ande gebraucht. Der Trigonalichein A findet flatt, wenn fich die Langen zweier Planeten um ben bei ten, Die Quabratur 🗆 , wenn fie fich um ben vierten, ber Befechstichein 🛠, wenn fie fich um ben

bag ber kunftliche Aephalt, obgleich bem natürlichen sehr ahnlich, in ber Sonnenhise weich wich, was beim natürlichen nicht geschieht. Rur Lesterer gibt unter allen Umstanden zwerlässige Bebeckungen und hat sich vollkommen bewährt. Gewissermaßen kann man die Dorn'ichen, Sachs'schen und andere Bebachungsarten, welche aus Schichten von Lehm, Pappe u. f. w. bestehen, die man burch Steinkohlentheer und kunstlichen Asphalt wasserbicht macht, als Surrogate bes Asphalt betrachten.

Afphyrie, bem Wortsinne nach Pulstofigkeit, bezeichnet bei ben Arzten ben Zustand, we ber herzschlag und baher ber Puls in den Arterien ftille steht, also ben Scheintod (f. b.). Man nennt baher Scheintodte Asphyttische ober auch, besonders die durch giftige Gase Erstüdten, Asphyrirte. Die asphyttische Cholera ift der hochste Grad der afiatischen Cholera, wo da Puls ganz, und der herzichlag fast ganz fehlt. Asphyrirende Gase oder andere schädliche Em-

fluffe find bie, welche burch Unterbrechung bes Blutfreislaufs tobten.

Afpirant heißt ein Jeber, ber nach Etwas ftrebt, sei es nun nach einem Amte ober nach ber Aufnahme in eine Gesellschaft. Bei den Freimauern wird ber Ausbruck besonders von Denn gebraucht, die sich bei einer Loge um die Aufnahme in den Orden gemelbet haben, und nach vor-

laufiger Annahme ihre formliche Bulaffung erwarten.

Aspre (Konftantin, Baron b'), Feldzeugmeister, Gohn bes tapfern Feldmarfchallieute nante Konftantin Chilain Rarl von Soobreud, Baron b' A., welcher in ber Schlacht bei Be gram fein Leben verlor, wurde 1789 ju Bruffel geboren, trat 1806 als Fahnrich in die ofte. Armee, und nahm an ben meiften Kelbaugen gegen Franfreich Theil. 3m 3. 1815 wohnte a an ber Seite Nugent's, ber ben rechten Flugel bes Bianchi'fchen Armeecorps befehligte, bem Feldzuge gegen Murat, fpater ber Erpebition gegen bie neapolit. Infurgenten (1820) mit Auszeichnung bei. 3m 3. 1825 jum Dberften ernannt, führte er 1830 ein Regiment ge egn bie Infurgenten in ber Romagna, murbe 1835 nach Innebrud, fpater nach Stalien verfet, wo er 8. April 1840 jum Keldmarfcallieutenant und Divisionar, im Aug. 1846 jum Commanbanten bes bort garnifonirenden zweiten Urmeecorps ernannt warb. Bei bem Auffiante Dberitaliens im Mary 1848 fuchte fich b'A. mit Rabesty zu vereinigen und ruckte, als biefe bie Offensive am untern Mincio begonnen, 28. Dai in Mantua ein. Rach ber Befehung we Bicenza am 10. Juni bilbete b'A. mit bem zweiten Armeecorps ben rechten Flügel ber in ba Racht vom 22. auf ben 23. Juni um Berona concentrirten Armee, an beren Erfolgen in ben Schlachten und Gefechten von Sona, Sommacompagna, Custozza und Wolta er wesentiichen Antheil nahm. Nachdem Dailand befest worden war, öffnete am 13. Aug. Breecia b'A. bie Thore. Am 13. Marg 1849 jum Felbzeugmeister ernannt, erwarb er fich in bem Felbzuge gegen Sarbinien burch die Erfturmung von Mortara (21. Mart), fowie in ber Schlacht bei Re vara (23. Marg), wo er mit ber Minbergahl funf Stunden lang ben Frontangriff bes Feinbet aushielt, neue Berbienfte. Spater übernahm d'A. auf Befehl Rabesty's bes Dilitarcommand in den Staaten von Parma, rudte bann mit den zur Intervention in Toscana bestimmten Inpen über ben Po, erreichte ohne Kampf Lucca, und vereinigte fich 10. Mai 1849 por Livern mit andern öftr. Truppen. Da fich die Stadt nicht unbedingt unterwarf, wurde fie am 11. Da mit Sturm genommen und die Rube von b' A. mit blutiger Strenge hergestellt. Rach ber men Armeeeintheilung im Dct. 1849 erhielt b'A. das fechste Armeecorps, in deffen hauptquatie ju Pabua er 24. Dai 1850 einer turgen Rrantheit erlag. Es ift teinem 3weifel unterworfa daß die Oftreicher ihre Siege in Italien zum großen Theil der Tapferkeit und der moralifde Rraft d' A.'s zu verbanken haben.

Aspremont-Linden nennt sich ein abeliges in Belgien ansäsiges Geschlecht, welches seine Ursprung von Siegfried von Este herleitet, der 680 unter Karl Martell nach Frankreich gedomen sein und von diesem mit der Grafschaft Aspremont dei Res belehnt worden sein soll. Sie 1100 werden die Grafen von A. unter den angesehensten Häusern Lothringens aufgeführt. Im Nachsommen theilten sich in die beiden Linien von Aspremont und von Linden. Die erstere sie tete Gobert III., dessen Entel Gobert V. durch Ludwig den heiligen 1295 zum herzog erhobe wurde; seine Nachsommen nanuten sich Fürsten und Grafen von Aspremont, Emblise und Dun, und erhielten 1334 von Kaiser Karl IV. das Necht, zu nobilitiren und Münzen zu schlassen seit dem 14. Jahrh. waren ihre Besthungen im heutigen Belgien und Holland sehr umswereich. Theodorich (Thierry) VI., Graf von A., Vicomte von Dormale, welcher im 16. Inteledte, hatte von seiner Gemahlin, Marie von Eldern, zwei Söhne, Robert und Herman, die abermals Stifter zweier Linien, einer ältern und einer jüngern, wurden. Die Lehtere, dem Glieder sich auch Freiherren und Grafen von Reyelhem nannten, erlosch 19. Sept. 1819 mit

Thalern. Alle Dienende find Stlaven, ja noch vor furgem wurden folche als Baare ausgeführt. Die Industrie ift ziemlich beschrantt, jedoch ausgezeichnet in Seibenweberei, Da fich faft bri Biertheile ber Bewohner in Geibe fleiben. Demnachft haben Steinschneiber, Drechsler, Dat tenflechter und Dibereiter den meiften Ruf. Der Banbel ift nicht bedeutenb; die Ausfuhr befteht vorzüglich aus Stocklack (vom Infett Coccus lacca auf ber Ficus religiosa und andem Baumen gezogen), feibenen Beugen geringerer Art, rober Seibe, Baumwolle mit bem Camen, Senffamen, Schwarzem Pfeffer, Solz, Elfenbein, geborrten Fischen und Thee. Die Ginfuhr erftredt fich befonders aus Bengalen auf Salz, Rupfer, Juwelen, Perlen und Duffelin, um aus Bhutan auf Salz, Golbstanb, Bollenzeuge, Moschus, chinesische Seide, Pferde- und Aufcmeife. Der natürlichen breiftufigen Gintheilung in Dber-, Mittel- und Unteraffam folgt auch bie abministrative in die entsprechenden Gouvernemente Sobina mit ber Refibeng gleiches Re mens, bas eigentliche Affam mit ben alteften und jungften Refibengen, Rangpur und Jong und Ramrup mit der Refibeng Gohati. 3m 3. 1823 eroberten bie Birmanen A., 1825 jebod entriffen es ihnen bie Briten wieber und machten es zu einer Proving ihres Reichs. 3m Friden au Nandabu wurde ihnen A. formlich von ben Birmanen abgetreten. A. hat in neuerer Beit, namentlich bes Thees wegen, ber hier ichon in großer Maffe gewonnen wird, in England allge

meine Mufmertfamteit erreat.

Affaffinen find ein Zweig ber von Abballah gegrunbeten ismaelitifchen Geheimfette, bieihm Mittelpunkt in ber Atabemie zu Kairo hatte. Wenn bie ismaelitische Geheimlehre nur bie Radtommen Ismael's, bes letten ber fieben fogenannten offenbaren Imams, für berechtigt jum the lifat erklarte und ben Beboten bes Islam eine allegorifche Deutung gab, aus welcher, wie ihn Gegner behaupteten, die Nichtigfeit jeder positiven Religion und die fittliche Gleichgultigfeit jeder Sandlung folgte, fo mar bas blutige Treiben ber Affassinen nur eine Folge folder Lehren. 3k Stifter, Saffan-ben-Sabbah-el-Homairi, ber aus bem an freigeiftigen Richtungen reichen Po fien ftammte, hatte um die Mitte des 11. Jahrh. zu Nischapur unter dem berühmten Lehm Momafet ftubirt, und fpater burch ismaelitische Dais ober Sauptlinge theils Ginficht in bie Ge beimlehre, theile die Weihe gum Dai erhalten. Am Sofe gu Rairo, wohin er fich begab, cm zweite er fich mit bem Dberfelbheren und follte beportirt werben; allein an ber for. Rufte gelan es ihm, aus dem Schiffe ju entfommen. Er ging nach Perfien jurud, überall Anhanger fo melnb, um nach ismaelitischem Mufter einen eigenen geheimen Orden und eine Art Ctat # grunben, welcher ber Schrecken ber machtigften Nachbarn murbe. 3m 3. 1090 eroberte bie fan bie Bergvefte Alamut in ber perf. Lanbichaft Rubbar. Er vergrößerte in ber Rolgezeit fein Macht, indem er Fürsten und Staatsmanner durch Meuchelmorde einschüchterte und eine Rat fefter Schlöffer in bem Gebirge fublich vom Raspifchen Meere (Dichebal), in Rubiftan und = fpr. Gebirge, hier namentlich Daffiat) fammt ben nachften Umgebungen in feine Gewalt beim Die innere Ginrichtung bes Drbens, welche fich jum Theil mit ber der chriftlichen Ritteredu vergleichen laft, mar folgende. An ber Spite, als unumfdrantter Gebieter, fant ber Coch al-Dichebal, b. ber Alte ober Fürft vom Berge. Seine Statthalter im Dichebal, Rubiffan mi Sprien waren die brei Dailtebirs ober Grofprioren. Auf fie folgten bie Dais und Refits, meld lestere jedoch nicht, wie jene, in alle Grabe ber Geheimlehre eingeweiht wurden und teine Lim befugnif hatten. Bu ben Uneingeweihten gehörten vor Allen die Fedavie oder Fedais, b. & fi Opfernden, eine Schar entschloffener Junglinge, bie allzeit fertigen, unbedingt gehorchenben bo teretnechte bes Alten vom Berge. Che er ihnen die blutigen Auftrage ertheilte, feste er fie jed mal burch ben beraufchenben Genuf bes Rrautes Safchifche (Bilfentraut) in Etftafe, weebal be Drben auch Safchifchim, Rrauteffer, genannt murbe; diefes Bort marb von ben Abenblanden Affaffinen umgewandelt, und unter ber Bebeutung Morber in die abendl. Sprachen übergetw gen. Die fechete Claffe im Orben bilbeten bie Laffit ober Novigen, Die fiebente bas Land w Gewerbvolt, bas man bei ber ftrengften Erfullung ber Gebote Mohammed's erhielt, mahrenbi Eingeweihten jebe positive Religion als nichtig anfahen. Der Drbenstatechismus, ben baffer feinen Dais in die Hande gab, enthielt sieben Theile, und behandelte unter Anderm im weite die Runft, fich in bas Bertrauen ber Menichen einzuschleichen. Man tann benten, wie p fürchtet ein Orben mar, der feinen Unfichten Alles jum Opfer brachte. Biele Regenten 346 ten heimlichen Eribut an ben Alten vom Berge. Saffan, ber 70 3. alt 1124 ftarb, era ben Ria-Bufurgomib, einen feiner Dailtebire jum Rachfolger. Diefem folgte 1138 fein Coon Mohammed, ber feine Macht gegen Rurebbin und Juffuf-Salaheddin zu behaupten wuf Saffan II. war 1163 fo untlug, bas Geheimniß bes Orbens, die Nichtigkeit ber poficien Be ligion ber untergeordneten Bevolkerung preiszugeben und ben Islam im Affaffinenftatt

befonders in Nappten und Sprien, fammelte er viele orient. Sanbichriften fur bie papftliche Bibliothet, ale beren Cuftos er 14. Jan. 1768 ftarb. Seine bedeutenbften Berte find : "Bibliotheca orientalis Clementino-Vaticana" (4 Bbe., Rom 1719-28), enthaltend die fyr. Sandichriften ber vaticanischen Bibliothet, die Ausgabe der "Opera Ephraemi Syri, syriace et latine" (6 Bbc., Rom 1732-46), "Kalendaria ecclesiae universae" (6 Bbc., Rom 1755-57) und "Bibliotheca juris orientalis canonici et civilis" (4Bbe., Rom 1762—64). Bon seinem handschriftlichen Nachlaffe hat Dai Giniges herausgegeben. - Affemani (Sof. Mlopfius), bis Borigen Bruber, ftarb ale Professor ber orient. Sprachen 1782 ju Rom. Er gab unter Anberm ben "Codex liturgicus ecclesiae universalis" (13Bbe., Rom 1749—66) und "De catholicis scu patriarchis Chaldaeorum et Nestorianorum" (5 Bbe., Rom 1775) heraus. -Affemani (Simon), ein Bermandter ber Borigen, geb. ju Tripolis in Sprien 1749, in Rem erzogen, erft Bibliothetar in Wien, feit 1785 Professor ber orient. Sprachen zu Pabua, geft. 8. April 1821, schrieb "Saggio sull'origine degli Arabi" (Padua 1787), serner ben "Catalogo dei codici manoscritti orientali della biblioteca Naniana" (2 Bbc., Padua 1787), in welchen er auch die reiche Sammlung des Mufeums an tufifchen Mungen verzeichnete, und ben "Globus coelestis cufico-arabicus" (Padua 1790), die Befchreibung eines himmeleglobus im Museum bes Cardinale Borgia. — Affemani (Stephan Evodius), ber Reffe bes Jos. Simon A. und beffen amtlicher Rachfolger bei ber vaticanifchen Bibliothet, Erzbifchof von Apamea, geft. 1784, lieferte bie "Bibliothecae Mediceo-Laurentinae et Palatinae codices manuscripti orientales" (2 Bde., Flor. 1742) und die "Acta sanctorum martyrum orientalium et occidentalium" (2 Bbe., Rom 1748). Auch beabsichtigte er, einen vollständigen Katalog ber Manuscripte ber vaticanifchen Bibliothet herauszugeben; es erschien aber nur ber erste Banb (Rom 1757), in bem ein Feuer alle feine Papiere gerftorte.

Affentiren (lat.), b. i. beipflichten, zustimmen, Beifall geben. Sobann heißt Affentiren fe viel als Einen für einen bestimmten Zweck tauglich erklaren, z. B. für den Militardienst. Affertirung gebraucht man darum häufig für Werbung, Rekrutenaushebung, namentlich aber fir jenes formenlose Aufgreifen und Einstellen in den Soldatendienst, dem eine polizeiliche oderpe-

litifche Magregel ju Grunde liegt.

Affer (hebr. Ascher, b. h. ber Gludliche, Felix), ein Sohn bes Jafob und ber Silpa, und Stammvater bes nach ihm benannten ifraelitischen Stammes, bessen Gebiet sich im Norden we Palastina lange ber Meerestüste erstreckte, und reich an Getreibe, Dl und Wein war.

Affertorisch, b. h. versichernd, ist ein Urtheil, wenn es einfach aussagt, daß Etwas sich se ober anders verhalte. Es macht dann ohne Angabe der Grunde Anspruch auf die wirkliche Getung des Ausgesagten. Dadurch unterscheidet es sich einerseits von dem problematischen Urchel welches die Möglichkeit übrig läßt, daß es sich auch anders verhalten könne, andererseits von dem apodiktischen, welches die Möglichkeit des Gegentheils ausschließt. Problematisches, affentwisches und apodiktisches Urtheil verhalten sich also wie Behauptung der bloßen Möglichkeit, im Wirklichkeit und der Nothwendigkeit.

Affeffor (lat.), in ber neuern Gerichtesprache Beifiger einer hohern Behorbe.

Affiento, d. i. Bertrag, wurde im engern Sinne und vorzugeweise ber Bertrag ber fran Regierung mit einer fremben Nation genannt, burch ben fie einer ber Lettern gegen eine te ftimmte Abgabe ben Alleinhandel mit afrit. Regerftlaven nach ihren amerit. Colonien gefit tete. Schon Rarl I. von Spanien ichlog einen Affiento mit ben Klamanbern. Dann wurde ein folder Bertrag mit ben Genuesen (1580), Portugiesen (1696), und als Philipp V. auf ba fpan. Thron tam, 1702 mit ber frang. Guineacompagnie, welche feitbem auch ben Ramen Mi Tentocompagnie annahm, in ber Art abgeschloffen, baf fie auf 10 3. allein bas Recht beba follte, jahrlich 4800 Reger beiberlei Gefchlechts nach bem festen Lande und ben Infeln ber Ernier in Amerita zu führen. Nachbem icon 1711 Frantreich ben Affiento an England abgem ten, bestätigte ihn Spanien im Utrechter Frieden ben Englandern, Die ihn nachber ber Guber compagnie überließen, auf 30 3., indem man ihnen zugleich geftattete, jahrlich, fo lange be Tractat bestehe, ein sogenanntes Permissions. ober Affientofchiff von 500 Tonnen mit Baem nach jenen Colonien ju fchiden. Die burch bas lettere Bugeftanbnif veranlagten Brrungen to gen nicht wenig bei zu bem Kriege, ber 1739 zwischen beiben Nationen ausbrach, worauf sen im Nachener Frieden von 1748 ber engl. Compagnie ben Affiento noch auf vier Jahr per ftand, mas aber in der Madriber Convention von 1750 aufgehoben murbe, indem man ber mel Compagnie für die noch rudftandigen Affientojahre 100000 Pfb. St. und einige Sanbeiter theile bewilligte.

Affianaten, b. i. Anweisungen. Die Frangofische Revolution griff, um ihren Gelbbeburfniffen zu entsprechen, zu einem der gewöhnlichften aber auch bedenklichften Mittel, und lieferte babei eines ber ichlagenbsten Beispiele ber Gefahrlichteit biefes Mittels. Sie gab anfange nur für 100 Mill. Thir. Papiergeld in Form von Anweisungen auf ben Werth der eingezogenen geistlichen Guter, fpater auch ber Domanen und ber Befigungen ber Emigranten aus. Diefes Papiergeld, welches den Ramen Assignaten führte, weil es eben in Anweisungen bestand, sollte bei bem Bertauf jener Guter als baares Gelb genommen werden und, wie man hoffte, auch im freien Bertehr als folches umlaufen. Die Leichtigkeit bes Berfahrens verführte icon nach menigen Monaten jur Berdreifachung bes Betrage und ward nach und nach bis zu ber ungeheueren Summe von 45578 Mill. France gesteigert, wozu noch viele faliche Affignaten tamen, bergleichen namentlich in England gefertigt und nach Frankreich geschmuggelt wurden. Seit 1792 fant ber Cure, und wie er einmal im Sinten und bas Bertrauen verloren mar, fant er furchtbar; 1795 fiel er bis auf 18 Proc. Der Staat wollte durch die außersten Mittel die Annahme zum vollen Berthe erzwingen. Das hatte naturlich theils ein beftanbiges Rudftromen ber Affigna. ten nach Franfreich und in die öffentlichen Raffen, theile eine ungeheuere Steigerung aller Preife und eine Scheu vor allen Geschäften mit bem Staate zur Kolge. Eine Zeit lang wollte man ben einen biefer Ubelftanbe burch Beflimmung eines Marimums ber Preife begegnen. Aber Riemand vermochte die Producenten und Bandler zu zwingen, zu ihrem Schaben zu produciren und zu verlaufen. Zebermann fuchte nun die ihm in die Sande gezwungenen Affignaten fo bald als möglich wiederloszuwerden, und eine völlige Desorganisation aller wirthichaftlichen Berhaltniffe ftellte fich als Folge ein. Bulest verloren bie Affignaten fast allen Berth. Millionen hatten ungebeuere Berlufte erlitten, und nur Benige, welche fich rechtzeitig mit ben wohlfeil ertauften Affignaten Rationalguter gefauft, bereicherten fich auf Roften ihrer Mitburger und bes Gangen 3m Mary 1796 betam man für einen Louisbor 7200 Francs in Affignaten. hierauf wurden fie gefehlich außer Cure gefest und burch fogenannte Manbate zu 1 : 30 eingelöft.

Affignation heißt so viel als Anweisung (f. b.). Derjenige, auf welchen Semand angewiesen wird, heißt Affignat, der Anweisende Affignant, der Angewiesene Affignator, das Anweisen Affigniren. — Bankaffignationen heißt das ältere rust. Papiergeld, von welchem nur noch ein verhältnißmäßig kleiner Betrag in Umlauf ist, indem die Bankassignationen allmälig gegen ein neues Papiergeld, die sogenannten Reichscreditbillets, umgetauscht werden. Die Bankassignationen bildeten seit 1780 das Hauptzahlmittel Russlands; ihre große Menge erzeugte aber allmälig einen Preisunterschied zwischen ihnen und dem Silbergelde, welcher 1839 auf das Berhältniß von 3½ zu 1 gesehlich sirrt wurde, sodaß 3½ Rubel in Bankassignationen — 1 Silberrubel. Nach diesem Verhältniß erscheint der Werth eines Rubels in Bankassignationen — 9 Sgr. 2½ Pf. preuß. Die neuen Reichscreditbillets stehen dagegen dem Silbergelde gleich. Obgleich gegenwärtig in Russland gesehlich immer nach Silberrubeln gerechnet werden soll, so geschieht es doch häusig noch nach Rubeln Bankassignationen, namentlich im sublichen Russland. In Odessa z. B. werden alle Preise in der alten Papierwährung gestellt.

Assimilation, d. h. Berähnlichung, ist berjenige Act ber Ernährung, vermöge bessen burch die Berdauungsorgane der Thiere aus den Rahrungsmitteln bereitete, und in die Gefäse eingesogene Milchsaft den Stoffen des lebenden thierischen Körpers immer ahnlicher gemacht und in lebendigen Thierstoff umgewandelt (animalisirt) wird. Im Psianzenreiche sindet eine Thuisiation statt, indem die Psianzen ihre Rahrung aus der Erde und dem Basser ziehen, die eingesogenen Säste durch die Saströhrchen in der Psianze sich vertheilen, mit den durch die Blätter aus der Luft ausgenommenen Theilen sich vermischen und in die eigenthümlichen Säste und Gewebe der Psianze umgewandelt werden. — Assimilation in grammatischer Bedeutung heißt bei dem Zusammentressen zwei einander widerstrebender Consonanten die Berwandlung des erstern in den nächstsossen oder einen verwandten sich leichter anschließenden, wie in ossendo für obsendo, summitto für sudmitto. Leichtigkeit der Aussprache, indem man Buchstaden nebeneinander setze, die mit demselben Organ, Gaumen, Lippe oder Junge, vorgebracht werden, Wohltlang und auch Bequemtlickleit für das Schreiben sind der Grund der Assistation. Daher ist sie in manchen Sprachen zur Regel geworden.

Affing (Rosa Maria), geb. Barnhagen von Enfe, beutsche Dichterin, marb 28. Mai 1783 in Duffelborf geboren. Der Ausbruch ber Französischen Revolution trieb die Familie nach Strasburg, der heimat der Mutter. hier bildete sich unter außerlich beschränkten Berhältniffen in Rosa Maria ein reiches Geistesleben aus. Im 3. 1796 vereinigte sich die Familie in hamburg mit bem durch die Zeitverhältniffe länger von ihr getrennten Bater, nach dessen 1799 erfolgtem Tode

mancherlei Mühen und Sorgen einbrachen, über welche sich die Jungkrau badurch zu erheben suchte, daß sie sich zur Erzieherin herandilbete. Gleichzeitig stand sie aber mit allen geistig strebenden Kreisen Hamburgs in regem Berkehr, und knüpfte freundschaftliche Berbirdungen mit den dichterischen Jugendgenossen ihres Bruders, namentlich mit Chamisso an. Im J. 1816 verheirathete sie sich mit dem Arzte Dr. Assing aus Königsberg, der sich ihretwegen in Hamburg niederließ. Ihr Haus war, durch die äußern Berhältnisse begünstigt, eins der geachtesten in Hamburg, wozu vorzüglich sie selbst durch eine seltene Bereinigung von hoher sittlicher Würde, heiterer Lebensfreude und reicher geistiger Begadung beitrug. Eine edle Sastlichkeit führte hier die geachtetsten Männer Deutschlands wiederholt zusammen. Die früh begonnene Darstellung des innern Gefühls in anmuthigen Liedern und gehaltreichen Erzählungen setzt Rosa Maria mit wachsender Reisterschaft fort, konnte aber durch alles Andringen ihrer Freunde nur zu einzelnen Beröffentlichungen bewogen werden. Eine vollständigere Einsicht in den Seist bieser seltenen Frau gestattete erst nach ihrem am 22. Jan. 1840 erfolgten Tode "Rosa Maria poetischer Nachlas" (herausgegeben von Assing, Altona 1841).

Affifen (wortlich so viel als Sigung) hießen im Mittelalter bie in ber Regel zu bestimmten Beiten wiederkehrenden öffentlichen feierlichen Gerichtssigungen. Für solche Assisfen ließ z. B. Gedfried von Bouillon nach der Eroberung von Jerusalem 1099 Statuten entwerfen, die unter dem Titel: "Les livres des assises et des usages dou reaume de Jérusalem" von La Thaumsssiere zu Bourges (1690) und namentlich von Kausler (Stuttg. 1839) herausgegeben norden sind. In England wurden schon frühzeitig ebenso die jährlich zwei mal zu bestimmten Zeiten und Orten gehaltenen Geschworenengerichte so genannt, und hiervon ging dieser Name auf die Sitzungen der Geschworenengerichte in Frankreich und den Ländern, welche der franz Gerichtsversassung die ihrige nachgebildet haben, über. Die Assisten sinden in der Regel alle Birrteljahre statt und dauern, se nach Zahl und Bedeutung der vorliegenden Fälle, einige Tagt bis mehre Wochen, ja ausnahmsweise selbst Monate. Über das Versahren dabei und die Organise

tion berfelben f. Gefdworenengerichte.

Affifi (Assisium), eine Stadt von 4000 E., in der Delegation von Perugia im Richenstaate, im alten Umbrien auf dem Berge Asi erbaut, der ihr den Namen gegeben hat. Die Stadt ist berühmt als der Geburtsort des heil. Franciscus, der hier das erste Kloster seines Ordens stiftetet, welches seitdem unter dem Namen Convento sacro den ersten Rang unter den zahllosen Klöstern der Franciscaner einnimmt. Seit längerer Zeit besindet es sich im Besis der Ringrien. Die Klosterkirche ist dreisach; in der untersten Abtheilung besindet sich der Leichnam det Heiligen. Trefsliche Gemälde, zumal aus der ältern Zeit, darunter von Cimadue's und Siotto's Hand, schmücken die Kirche und die Kreuzgänge des Klosters. Außer dem Convento sacro sind noch 11 Bettelklöster in A., unter denen das große der Portiuncula wegen seiner reichgeschmidten Kirche, an deren Façade sich ein vortrefsliches Fresco von F. Overbed besindet, Erwähnung verdient. Die schöne Ruppel der Kirche ist ein Wert Vignola's. Seinen Ramen erhielt es von dem kleinen Erbe, das der heil. Franciscus seinen Kindern hinterließ. A. wird zwar nicht mehr von einer so ungeheuern Wenge von Wallsahrern besucht wie früher, doch ist der Besud, was mal am Feste des Heiligen, noch sehr zahlreich. Noch im vorigen Jahrb. sollen sich zwerden

an einem Tage 100000 Perfonen in A. befunden haben.

Affociation, wortlich Bergefellschaftung, ein Ausbrud ber neuern Beit fur ein Berbalmi welches von ben alteften Beiten an in immer mannichfaltiger werbenben Begiebungen unter be Menichen vorgetommen ift, fich nach ber Berichiebenheit biefer Beziehungen, bes 3wedt & B. ber Bestandtheile, ber rechtlichen Bafis und ber Bebingungen ber Bereinigung mobificm te und in der Regel in den verschiebenen Berhaltniffen, in benen es flattfindet, verschiebene 3 men führt. Die Che ift eine Affociation; bas Berhaltniß, mas fich aus bem Bufammenbalte mehrer Familien zu gemeinsamer Bertheibigung und Forberung bilbete und ben erften Grund eines Bolks legte, war eine Affociation; ber Staat ift eine Affociation im größten Magnation Glaubenegemeinschaften, Setten und Rirchen find Affociationen. Doch mag von Stat w Rirche, wie von ber Gemeinde, der Ausbrud nur im weitesten, nicht gang correcten Sinne pe braucht werben, indem jene awar mit der Affociation die Sigenschaft theilen, baf fie Debre per gemeinfamen Birten für gemeinfame Zwede vereinigen, bagegen fich von berfelben burd & rechtliche und factische Natur der Bereinigung wefentlich unterscheiben. Es besteht namitate burchgreifender Unterschied amischen ber Societat und ber Moralischen Person, ber universit juris, ber Corporation (f. b.), welche Leptern übrigens auch teineswegs fononom find und mice bem einen verschiebenen Charafter tragen, je nachbem fie nach rom. ober nach beutschem Richt

Eine große Rolle fpielt die Affociation in gemiffen, meift radicalen nationalotonomifden & ftemen, 3. B. in benen von Dwen, St. Simon und Fourier, überhaupt in dem Ideenfreife de Socialismus (f. b.). Die Affociation tommt aber hier in entschiedenfter Übertreibung vor, wit awangsweise einrichten, mas sich nur auf dem Wege der Freiheit durch Ginficht und Gesmung bilben und halten tann, wirft babei noch bie wirtfamften Reigmittel gefliffentlich weg, verleus net bie Rechte bes Individuums vollständig, überfieht auch die unleugbare Thatfache, wie Bie les eben nur im Bege bes individuellen Strebens und Birtens mit Bortheil beforgt werten tann. Unabhangia von bem eigentlichen Socialismus und unter ftrenger Aufrechthaltung bet Eigenthums hat man eine neue Anwendung der Affociation in gewiffen einzelnen Beziehungen vorgeschlagen. Go ift zuvörberft, nach bem allerdings fehr richtigen Grundfat, baf biefmiger bie geeignetften Bertheuge find, beren eigene Intereffen in unfere Intereffen verflochten merten, querft für die Landwirthschaft, namentlich aber für das Fabritwefen beantragt worden, ben Lebi ber Arbeiter in einem Antheil an bem Gewinne zu bestimmen. hierher gehörige Borfolige Abam Muller's, welche an 2. von Albert in Rothen einen eifrigen Unbanger gewonnen bab ten, bestimmten bie totheniche Regierung, einen Berfuch auf ihren Domanen zu machen. Die Sache ift aber mielungen und langft mieber aufgegeben. Um lebbafteften bat man bie Die regeln bei bem Fabritmefen in Borfchlag gebracht, mo fich allerbings bas Beburfnif ber buit am beingenoften tundthat. Sier fprach fich befondere ber Englander Babbage, bann aud & von Mohl bafur aus. Die Sache icheint aber, wie viel fie auch fur fich haben moge, unaufibe bar. Sollen bie Arbeiter gerabegu in einem aliquoten Antheile an bem Ertrage bes Gefaint bezahlt werben : bann verfteht es fich von felbft und macht fich auch von felbft, bag fie ebeit ben Berluft zu tragen haben. Wie konnen bies die Arbeiter aushalten ? Dber man behalt in Be treff bes regelmäßigen Lohnes bas zeitherige Berhaltniß bei, gibt aber im Falle eines bestimmter. Gewinnes Bufchlage ju bem Lohne. Doch biefen Gewinn braucht ja ber Unternehmer, um te gehabten Berlufte ju übertragen! Und welche Streitigfeiten murben fich aus bem gangen Bo haltniffe entwickeln! Der Arbeiter verfleht nichts von ben Umftanben, von benen ber Erfolg it fer Befchafte abhangt; er wurde die fchlechten Befchafte, von benen er unmittelbar ju leiten hatte, ber verfehlten Speculation feines Principals, wol auch beffen perfonlichem Aufwante u. bgl. anrechnen. Ferner murbe fich fragen: welcher Theil bes reinen Gintommens ben Mis tern zufallen, wie die Berechnung bes Gewerbsertrags gefcheben, wie es mit frubern Berlufter gehalten werben, wie man bas Rifico anschlagen, was fur Grundfabe bei bem oftern Bedis ber Arbeiter befolgt werden follen! Bom Staate vorgefchrieben, wie man verlangt bat, tan bie Magregel icon beshalb nicht werben, weil der Staat ben Unternehmern nicht verbinge tann, baß fie bei berfelben beftehen tonnen. Sie werben aber nicht babei befteben tonnen, fobal bie Folge ber Magregel eine burchschnittliche Erhöhung bes Lohns ift, und Diefelbe nicht der mein in allen Industrielandern ber Belt angenommen wird. Bird fie aber nicht Iwangsplick fo wird fie auch unausgeführt bleiben.

In einem andern Sinne, in der Absicht nämlich, durch Bereinigung vieler fleinem kie biefen bie Concurrent mit bem großen Capitale möglich ju machen, baburch eine großen Betheilung ber Geminne gu bewirfen, und die uble Ericheinung gu befeitigen, bag neben bem is Sanzen steigenden Nationalreichthume boch die Massenarmuth zunimmt, hat man sich infile ber neuesten Bewegungen, welche theilmeise die Berbefferung ber Lage ber Arbeiter aum Lofant wort nahmen, gleichfalls mit Affociationen verfucht. Diefe Berfuche find aber meift ante Mangel einheitlicher Leitung und an innern Bermurfniffen gefcheitert. In Gefchaften numb lich, bei benen bie Speculation ine Spiel tommt, wird ber einzelne Unternehmer jebergeit 📂 aus vielen Mitgliedern bestehenden Affociation überlegen fein. Beffer gebieben Affociation jum 3med ber gemeinfamen Berftellung und Erhaltung gemiffer fur Alle nuplichen Mil 3. B. einer großen Bertaufshalle, ober gur gemeinsamen Anschaffung von Robftoffen fegenereichfte Birffamteit haben bie Bereine jur gemeinschaftlichen mobifeilen Anidale von Lebensbeburfniffen gehabt, befonders wenn fie, wie die fcon 1846 in Berlin emfa Liedte'schen Spargesellschaften, mit einer Art Sparkasse verbunden waren, sodaß die Mill im Sommer, wo manche Ausgaben wegfallen und ber Berbienst am größten iff. Beinist 🗷 Schiefen, bie fie im Binter in ber Form von Sold, Roblen, Rartoffeln u. f. w. guriden Auch durch Affociationen zu gemeinschaftlichem Rochen, Waschen, Backen u. f. w. mure 🖊 erspart werden konnen. Db indeffen, sowie Manche gehofft haben, die Affociation, ober bie Genoffenschaft, ber Weg fein wirb, auf welchem fich neue Binbemittel ber Gefellich auch Stelle untergegangener bilben, und zwar folche, bie in Freiheit und Gegenfeitigtet alle Selbstfucht und durch Untersochung wirken, laßt sich nicht voraussehen. Sebenfalls laßt fich so etwas nicht machen und einrichten, es muß werben, es mag sich in vielgestaltiger Beise entwideln; und wenn man in der Association eine Idee der Zukunft zu suchen haben sollte, so kann doch Niemand das Wie bestimmen. Dit dem Ramen Association hat man auch die in neuerer Zeit besonders in England und Frankreich hervorgetretenen Berbindungen der Arbeiter gegen ihre Arbeitsherren belegt. Sie sind so gefährlich für die Arbeitsselbst, für die Industrie und die ganze Gesellschaft, daß ihnen energisch entgegengetreten werden muß; aber wichtiger noch bleibt es, daß solchen Erscheinungen durch Beseitigung der Ursachen möglichst vorgebeugt werde.

Affociation ber Ideen, nennen wir bicjenige Berbindung unferer Borftellungen, vermoge beren fie fich einander unwillturlich erweden und miteinander verfnupfen. Diefe Thatfache, bas fich , wenn auch nicht bei allen Individuen und unter allen Umftanden gleichmäßig, Die Borftel-Tungen ohne unfer absichtliches Buthun miteinander verfnupfen, und bag eine neu eintretenbe oft gange Reihen alterer im Bewußtsein wieder hervorruft, bat die Pfnchologie ichon langft auf Die Frage nach ben Gefegen biefer Affociation geführt. Namentlich bieten fich hier folgende bar : 1) bas Gefes ber Zeitfolge und Gleichzeitigfeit. Rach biefem Gefese erweden Vorftellungen, welche oft miteinander verbunden waren ober nacheinander folgten, einander wechselseitig in berfelben Folge. Daber erinnern gemiffe Drte an gemiffe Ereigniffe, welche bort vorgefallen find, ober gleichzeitig mahrgenommene Ereigniffe aneinander. 2) Das Befet ber Bermandticaft, Abnlichteit und Entgegensesung ber Borftellungen. Nach biefem Gefese erwecken und verbeutlichen fich Borftellungen, beren Inhalt fich aufeinander bezieht. Gin Individuum erinnert an bas andere, wenn es gemiffe Buge mit bemfelben gemein hat, bas Portrat an bas Driginal, bas Bejahenbe an bas gerabe Gegentheil. In einem folchen Berhaltniffe fiehen ferner inebefonbere Subject und Pradicat, Urfache und Wirkung, Ganzes und Theil, Gattung, Art und Indivibuum, Rebenumftande und Sauptfache u. f. m. Diefe unwillfurliche Berbindung unferer Borftellungen ift ale unwillfurlicher Gebantenlauf bei Rinbern und Ungebildeten vorherrichenb, und zeigt fich namentlich in bem Phantafiren. Bei eintretenber Bilbung bee Berftanbee wirb mehr ber nach Absicht und Zwed geleitete Gebankengang herrichenb. Gleichwol wirken bie unwillturlichen Berbindungen immer fort, treten in unfere Unterhaltungen ein und bestimmen fast durchaus unfere Traume. Seber einzelne Menich hat auch feine eigene Sbeenaffociation, b. h. gewiffe Borftellungen verbinden fich bei einem Individuum leichter ale bei einem andern, werden oft herrichenb und bringen manche Eigenheiten, gemiffe Meinungen, Borurtheile, Reigungen und Abneigungen bervor. Diefes ift ber Grund, warum bie Renntnif ber Ibeenaffociation eines Menichen fur ben **M enschenbeobachter** sehr wichtig ist, und warum manche Menschen, welche dieselbe bei andern erf oricht haben und benuten, über diefelben oft eine fehr große Gewalt erlangen. Außerbem haben die Erscheinungen ber Ibeenaffociation noch eine miffenschaftliche Bedeutung, indem fie eine Dinweifung auf die Urfachen und ben Bufammenhang des geistigen Lebens enthalten. Sie fuhren fast unmittelbar barauf, bag bie Borftellungen felbst die fich verbindenden, einander unterftus enden ober hemmenden Rrafte find, auf beren Birtfamteit bas geiftige Leben beruht. In Diefer Begiehung hat namentlich die Berbart'iche Philosophie die Phanomene der Affociation in ihrem Bufammenhange ju ergrunden gefucht.

Affonang, b. h. Anklang, ein musikalischer Bocalreim, ift nahe verwandt mit ber Alliteration (f. b.). Bie biefe in einer Gleichheit ber Confonanten in mehren nabe aufeinander folgenden Bortern, fo besteht die Affonanz vorzüglich in einem Gleichklange ber Bocale. Sieistber span. und portug. Poefie eigenthumlich und harmonirt fehr wohl mit dem Charafter Diefer an volltonenben Bocalen reichen Sprachen. Im Deutschen hebt sie fich nur durch häufige Wiederholung in einer Bufammenhangenden Reihe vernehmlich genug hervor, wie bei Geffner: "Sie weinte Tag und Racht, horchte ftete nach bem Schalle aus bem Balbe, und richtete ihre naffen Augen unablaffig auf bie fernen Auen." Die Berfuche beutscher Dichter haben bie Anwendbarteit ber Affomang in biefer Sprache minbestens zweifelhaft gelaffen. Die zweifilbige Affonanz kann im Deutfcen in ber zweiten Silbe fast nie andere ale in dem flummen e gebilbet werben, welches taum horbar ist; und auch die einsilbige wird zu fehr von den Consonanten übertont, als daß sie ganz ihre Bestimmung erfulte. Dennoch haben fie Ginzelne, wie Friedrich Schlegel im "Alartos" und in feinen Rolanderoniangen, und Apel in feinem "Gefpenfterbuche" mit Glud gebraucht. Rur Der Uberfeher aus den genannten füdeurop. Sprachen tann fie in vielen Fällen nicht entbehren, und Treffliches haben in biefer Begiehung Gried und Maleburg in ihren Übertragungen Calberon's foer Dramen geleiftet. Bgl. Barmann, "Die Affonangen berbeutschen Sprache" (Berl. 1829).

Affuan ober Souan, am rechten Ufer des Ril ber Infel Elephantine gegenüber gelegen, if

die sublichstie Saat Agyptens, bas alte Spene, bessen Ruinen noch subwarts der Stadt vorhanden sind. Sublich von A. bilbet der Nil seinen lesten, den zehnten Kataraft; seine Schissterict gewinnt also bier erst eine Bedeutung, welche der Stadt frühe und auch im Mittekalter mahrend der Araberheerschaft einen verbreiteten Handelsruf verschaffte. Schon im Alterthum bemerkte man, daß die Sonne am längsten Tage zu Spene keinen Schatten wirft, und zog deshalb hier den Bendekreis des Krebses, der aber eigentlich sublicher liegt. Bei A. beginnt die Granitrezion Agyptens, die hier unter der modiscirten Art Spenit vorkommt und schon in frühester Zeit zu Bauten und Denkmälern ausgebeutet wurde.

Affuncion ober Assumption, die Hauptstadt des sudamerik. Staats Paraguay, am linken Ufer des Rio-Paraguay. Die schlechtgebaute, auf einer wellenformigen Uferterrasse (loma) reizend gelegene Stadt zählt etwa 12000 E., und treibt in ihrem ansehnlichen Hafen einen lebhaften Binnenhandel mit Leder, Taback, Zuder und dem berühmten Paraguaythee (hier da im Handel), welcher in den Wälbern des Maracayugebirges von den Blättern und jungen Zweigen des llex paraguayensis gewonnen wird. Korn, Wein, Zeuge und Eisenwaaren werden von Buenos-Ayres her eingeführt. Die Bevölkerung der Stadt sieht im Ruse großer Sittenloszeit, und selbst die Kinder der Reichen, namentlich die Mädchen wachsen ohne alle Erziehung auf. Kausseute mit großem Vermögen können weder lesen noch schreiben. Der Abstammung nach sind die Einwohner sehr gemischt; in allen guten Häusern spricht man spanisch. Blos die Weider des Landvolks verstehen nur die lingua, d. h. die Guaranisprache. Der schweizerische Raturforscha Rengger wurde hier von Francia sechs Jahr (1819—25) in einer Art Gesangenschaft gehalten

Affprien bei Griechen und Romern, Affur bei ben Bebraern, Athura bei ben alten Perfen, hieß eigentlich die etwa 1600 D.M. umfaffende Lanbichaft, welcher im Gangen bas heutige Aur biftan entspricht. Die Grenzen maren im B. ber Tigris, im R. bas armenische Riphatesgebirge, im D. ber medifche Zagros und Choathros, im S. Babylonien. A. bilbete eine meniger einfer mige Chene ale Babylonien, indem die öftlichen und norblichen Gebirge ihm einige Mannichfaltigfeit verliehen, und befag einen bedeutenden Reichthum an Betreibe und Fruchtbaumen, nutlichen Sausthieren und ebelem Bilb. Auf ber Grenzicheibe ber öftlichen iranischen, b. i. mebeperfifchen, und der westlichen semitischen Bolter gelegen, mußte diefer Landstrich fruhzeitig ber Boben gefchichtlicher Bewegung und Entwidelung werben. Die Gefchichte A.'s ift in ihren An fangen untrennbar von der Babyloniens, welches burch teine Natur- und Culturgrenze von ibm gefchieben war, fonbern nur die fubliche Fortfetung ber affprifchen Tiefebene bilbete. Die noch nicht lange entbedten einheimischen Geschichtsquellen, welche lediglich in fehr complicirt gefchie benen Inschriften (f. Reilschrift) bestehen, find indessen taum in ben allgemeinften Momentm entziffert, und laffen auch teine genauen Nachrichten über die Anfangsepochen bes affprischen Reiche erwarten, indem Die altesten berfelben nur bie in bas 13. Jahrh. v. Chr. gurudaugeba fceinen, während auf ägypt. Monumenten Affur's Macht fcon 2000 v. Chr. erwähnt with. Bie in Babylonien, gab auch hier bie auf fruchtbarem Boben fich jufammenbrangende Boltsmenge Anlaß zu rascher und großer staatlichen Entwickelung, und ber semitische Bolkestamm, zu beste aramaifcher Abzweigung bie Affyrer nach ber Sprache ber Inschriften und ber Gefichtsbilbung auf den Runfibentmalern gehoren, tritt hier mit vollständigem Aufgeben bes ihm fonft eignen Romadenlebens als eroberndes, herrichendes und uppig geniegendes Bolf auf. Salt man nm bie Bermuthungen, welche sich an die Reilinschriften im Allgemeinen und an die verschiedenen Kormen ber vorhandenen affprifchen Runftbentmaler fnupfen, ju den Berichten ber clafufca und hebr. Schriftfteller : fo lagt fich bie affprifche Gefchichte mit Sicherheit in minbeftens gwei große Perioden theilen. Die erfte umfaßt die altaffprifche Beit. Nimrod geht nach bem Berick bes erften Buch Mofes nach Affur (bies ift bie einzig richtige Deutung ber zweifelhaften Stelle), um bort außer andern Stabten auch Ninive zu grunden, welchen Ruhm bie daffe fchen Schriftsteller bem jebenfalls mit ihm ibentifchen Rinus ertheilen. Bor ihm nennen bie Chronologen noch andere Ramen, und wenn die agypt. Monumente wirklich fcon 2000 v. Chr. von einer Blüte bes affprifchen Reichs miffen, fo find die Anfange beffelben auch noch über bie Beit bee Ninue, wie fie fich etwa nach Berobot's Angaben beflimmen lagt, binaufaufdieben Die Nachfolger beffelben, unter benen feine Bitwe und Thronfolgerin Semiramis fich befor bere auszeichnet, vergrößerten bas Reich burch bebeutenbe Eroberungen in Oberafien bis nes Battrien, welches feine auf ben ninivitischen Sculpturen bargeftellten Tribute fenbet, wenn nicht gar bis Indien, und hatten jugleich vielfachen Bertehr mit Agopten. Die Ronigenamen inbes, welche einheimische Dentmaler, befondere ber berühmte Dbeliet von Rimrub geben, wie Alti-ber, Beltatat, hement ober hevent, Affarat, Affar-aban-pal (d. i. Sarbanapal, hier fcon einmal is

gang fruher Beit auftretenb), Temenbar I., Temenbar II., tonnen noch nicht ficher mit benen bei

griech. und rom. Schriftstellern ibentificirt merben.

Benngleich eine dronologische Conftruction bei der Berschiebenheit der Angaben der Alten unmöglich ift, fo scheint boch ficher, baf um die Mitte bes 8. Jahrh. v. Chr. unter einem Könige, bem ber in ben affprifchen Konigereihen wol nicht ungewöhnliche Rame Sarbanaval beigelegt wirb, burch Emporung Babyloniens und Mebiens bas Reich einen harten Stog erlitt, ja fogar Rinive theilweise gerftort und entvolfert wurde, und ein vollständiger Bechsel bes Religions. und Runftcharafters, felbft eine bebeutenbe Ummanblung ber Sprache eintrat. Das Reich erholte fich jeboch bald wieder, und Ninive wurde nachweislich theilweife aus ben alten Trummern wieber aufgebaut. Den Ginflug, welchen A. nach bem Dften zu verloren, erfette es burch bebeutenbe Eroberungen im Beften, und in biefe gweite Periode bes affprifchen Reichs, in Die neuaffprifchen Befchichte, gehoren bie affprifchen Dentmaler bei Beirut und auf Cypern, bie ninivitifcen Colonien ber Beißen Sprer im fleingligt. Vontus und bie Grundung von Tarfus in Cilicien. Best tamen bie Bebraer mit ben neuerstartten Eroberern in Berührung, und aus ben Buchern bes Alten Teftamente wiffen wir von Phul's und Tiglat-Pilefar's Rriegen gegen Ifrael, Damascus und Sprien, Salmanaffar's Siegen über bas erffere und von Sanberib's ungludlichem Rrieasjuge gegen Agypten. Diefe Konigereihe befchlieft ein Furft, bem gewohnlich auch ber Rame Sardanapal gegeben wird, der indef ein Sarakos oder Ninus II. gewesen sein mag. Nabopolaffar ober Nebutabnezar, Statthalter von Babylonien, welches nach und nach wieber abhangia geworben war und mahricheinlich im Lehneverhaltniffe gu A. ftand, emporte fich und belagerte 597 jugleich mit bem Deberfürsten Cyarares in Ninive ben geschlagenen weichlichen Konig, welcher zulest fich, feine Beiber und Schape, vielleicht an ber burch bas heutige Rhorfabab bezeichneten Stelle, in Flammen begrub. Dag die affprifche Sauptftabt bei ihrer zweiten Berftorung durch Brand unterging, zeigen die Ruinen unwiderleglich. Babylonien erhob fich nun rafch zu bebeutenber Macht; Rebien marb zugleich mit Perfien burch Cyrus zu einem bebeutenben Reiche vereinigt. A. hat aber nie wieber eine felbständige Rolle gespielt, sonbern ift nun als Proving in die Schidfale ber Meber, Perfer, Syrer, Parther, Saffaniben, Reu-Perfer und Turten verflochten gemefen. In feinem jegigen vermahrloften Buftanbe laft fich taum ahnen, was es unter irgend leiblicher Bermaltung fein konnte.

Affprifche Alterthumer. An ben Puntten, welche ber engl. Refibent von Bagbab, Rich, 1820 ohne bebeutendere Erfolge burchfucht, ber Siftorifer Niebuhr aber als funftige gunborte afforischer Alterthumer und Inschriften empsohlen, stellten seit bem Krühling 1843 Botta, franz. Conful ju Moful, und burch ihn angeregt ber Englander henry Lanard bedeutende Ausgrabungen an. Die hugelartigen Schutthaufen, welche fich befonders am öfflichen Ufer des Tigris von Reichaf an ber Munbung bes großen Bab norblich bis Rhorfabad am Pichebel-Maklub hingieben, waren fcon fruher in Beziehung zu Affprien gefest worden. Die überrafchenbfte Fulle archaologischer Entbedungen erwies die Richtigkeit ber hauptsächlich auf Tradition und auf wenige Data gegrundeten Bermuthungen. Geleitet burch die Notigen Rich's hatte Botta zuerft vergeblich bie Bugel von Rojunbichit untersucht, bie er burch aufgefundene Reilichriftfragmente auf bas nordweftlich von Moful gelegene Khorfabad geführt wurde. Die Nachgrabungen an biefer Stelle hatten bie beften Erfolge, wie fie in feinem funf Folianten umfaffenben Prachtwerke bargelegt find. Durch feine Entbedungen murbe ber Englander Lanard, welcher icon 1840 mit großem Intereffe Moful und die benachbarten Trummerhaufen befucht hatte, zu eigenen Forfcungen angeregt und burch seinen Gönner, Sir Stratford Canning, in den Stand gesett, einige vorläufige Rachgrabungen anzustellen, beren Erfolge zu Unterstützungen von Seiten des Britifcen Museume halfen. Bunächst unterfuchte Lapard ben Ruinenhügel von Rimrub, in welchem er vier hauptgebaube, bas eine mit 28 Galen fanb. Daneben mar er auch beim Aufgraben bes Bugels von Rojundicit gludlicher ale Botta: hier fand fich ein burch Brand zerftorter Palaft. Die intereffante Geschichte seiner Reise und seiner Entbedungen hat er in seinem Berte "Niniveh and its remains" (2 Bbe., Lond. 1849; beutsch von Meigner, Lpg. 1850) ergahlt, gu welchem eine Sammlung von 100 Tafeln gehört. Botta's Nachfolger im Confulat von Moful, **Monet, übernahm mit** dem Amt zugleich die Fortsehung der archäologischen Nachgrabungen und begann mit gludlichem Erfolg bei Malthaijah und im Schendut-Gebirge. Da wir nun in ben Dentmalern von Nimrud, Rhorfabad und Rojundschie wirklich ninivitische Monumente vor une aben, wie Form und Sprache der Inschriften und die mit den Rachrichten der Alten über die große Rönigsftabt ziemlich genau zusammentreffenben Entfernungen ber genannten Ruinenhaufen beweisen : foist auf einmal enblich das sicherste und erste Material zur Kenntniß der affprischen Kunst und bes affprifchen Lebens gewonnen. Gammtliche Denkmaler fondern fich im Gangen in bie zwei großen Derioben bes altaffprifchen und bes neuaffprifchen Reichs. Der erftern, ausgezeichnet burch großartige Conception, gehören bie Bau- und Bilbmerte bes norbweftlichen Palafte von Rimrub an; ber fpatern, voll Sauberteit und Genauigkeit in ber Ausführung, die von Rhorfabab und Rojunbichit und bie bes fubmeftlichen Palafts von Nimrub. Die Architektur konnte bier im Gangen beffer gebeiben ale in Babylon, wo es an Bauholg und Bruchfteinen fehlte und nur getrodnete Lehmziegel, wie heute noch in Rurbiftan, verwendet wurden: Affprien hatte menigftene Palmen und Pappeln und in ben norblichen Gebirgen Steinbruche. Fur Bilbwerte fanb fich Alabafter, Arnftall, Jaspis, Thon, Rupfer u. f. w. Aber ju großartigen Saulen- und Gewolbeconstructionen fehlte bennoch bas Material. Go vermißt man an ber affprifchen Architeltur auf bem erften Blid bas Gigantifche ber agnptifchen; von Saulen finbet fich teine Opur, ausgenommen in ber Reliefbarftellung eines fleinen Pavillons mit ionischen Rapitalen, welche bie Neuaffprier vielleicht durch ihren Bertehr mit Rleinafien hatten fennen lernen. Daher, und weil die im Innern aus Lehmziegeln aufgeschichteten, nur außen mit Platten bekleibeten, wenngleich biden Mauern feine gewolbte Dede tragen fonnten, bie geringe Breite ber Gale, welche gwar 120-160 g. lang, boch nur 30-35 g. breit find. Daß die Bimmer Fenfter gehabt, de pon findet fich in den vorhandenen Mauern feine Spur, obgleich bie Reliefdarftellungen beren zeigen: man muß vielmehr annehmen, daß bas Licht von oben eingefallen. Die Riedrig feit bes Bobens von Affyrien machte große Substructionen aus Quabern nöthig, wofür man in Baby Ionien gebrannte Badfteine gebrauchte, um bie Gebaube gegen Überschwemmungen ju fichen. So ftand ber Palaft von Rhorfabad auf einer 40 g. hoben Terraffe. Die großen Effecte, welche nun burch rein-architektonische Berhaltniffe nicht erreicht werben konnten, fuchten bie Affrier burch bie Drnamente zu erfeten, und man tann fagen, bag bie Sculptur bier, wie in Indien, und vielleicht auch die Malerei rein im Dienfte ber Bautunft geftanden. Die Banbe ber 28 Sale des Rordwest-Valasts von Nimrud waren mit Alabasterplatten voll Reliefdarstellungen und Inschriften bedeckt, welche fich, ba biefes Gebaube einfach verschuttet murbe, fehr gut erhab ten haben. Die Gingange murben von toloffalen geflügelten Stieren mit Menfchengefichtem bewacht, an beren Stelle auch Lowen von gleich phantaftifder Composition vortommen.

Die allgemeinen Berührungen ber affprischen Sculptur mit agyptischer (und etwa etrustfcher) find taum von birecten Ginwirtungen abzuleiten. Der bilbenben Rumft beiber Bolter if es gemeinfam, möglichft volle Riguren ju zeigen, nicht zu beden, aber in ber Bebanblung berich ben fteben beibe einander fast gegenüber. Bahrend bie agyptifchen Figuren fich burch Sauber keit und Leichtigkeit der Conture auszeichnen, erscheinen die affprischen eber gebrangt und rund. Aber in biefer Gebrangtheit ber affprifchen Kigur zeigt fich eine Kreiheit funftlerifcher Bewegung, bie fie werth macht, mit griech. verglichen ju werben. Das Lebensvolle ber Auffaffung zeigt fic besonders in der bis jur Manier getriebenen Darftellung ber Musculatur bei Menschen und Thieren. Aber an ihrer Beiterentwickelung wurde auch diese Runft durch die Berrichaft be Conventionellen gehindert, welche bie agyptische geradezu vernichtet hat. Bas uns an ben Re liefbarftellungen und an ben freiern Bilbwerten junachft auffallt, ift bie mythifche Berbinbung ber Menfchen- und Thiergeftalt, in welcher bie alle Formen versuchenbe, rafch ju funftlenider Außerung fortschreitende Phantafie bes Semiten zu erkennen ift. In ben Borbergrund tuten bie ichon erwähnten toloffallen geflügelten Stiere ober Lowen mit Menfchengefichtern von 15 f. Bobe, in ben Ruinen von Rhorfabab nur erftere, in benen von Nimrub beibe; ferner auf Relief Die menschlichgestaltete Gottheit mit dem Ablertopf; bas aus Persepolis betannte Beichen ber hochften Gottheit als eine geflügelte, von einem Rreise umschloffene Figur; ber Menschfisch auf einem Monument von Rhorfabab; Priefter mit Lotosblumen u. f. w. Die Erflarung der So fcriften wird Licht über bas Religionsspftem ber Affprier verbreiten, in welchem wir jest foon bie Borftufe des altperfischen Staatsglaubens, wie er auf den Monumenten von Perfepolis to scheint, erkennen burfen. Bahlreicher find die hiftorischen Reliefe, begleitet von Sunderten von Reilfdriften, welche bie Banbe ber Gale fcmudten. Erffurmung von Stabten w Caftellen mit Sulfe von Mauerbrechern, Sturmleitern und Faceln, Rampfe gu Land mit gu Baffer mit fehr charafteriftifcher Beichung ber verfchiebenen Stamme in Gefichtebilbung w Tracht, befondere ber femitifchen Physiognomie der Affprier felbft, bilben ben Daupfinhalt it fer Darftellungen, welche, wie fie fich fcon nach bem Augern ber Tracht ber Ronige, ber 30 ftung ber Krieger u. f. w. unterscheiben laffen, theils bem alt-, theils bem neuaffprifchen Riche angehoren und in ben beigegebenen Infdriften ihren jest noch nicht entgifferten Commenter finden

Berbienst um ein grundliches Berftandnif bes Plato bleibt unbestritten, wenn man auch in feiner Erftarung ein bloges Aufhaufen von Massen nicht ohne Grund getadelt hat.

Aftarte (hebr. Aschtoreth) ist ber Name der weiblichen Hauptgottheit der Phonizier, Karthager und Syrer, und im Allgemeinen aller polytheistischen Boller semitischen Stammes, beren Dienst auch bei den Fraeliten bisweilen Eingang sand, besonders unter der Regierung bes Salomo. Der Name ist etymologisch schwer zu erkennen, doch bedeutet er wahrscheinlich "Stern". Sowie Baal, mit dem sie häusig zusammen genannt wird, ursprünglich den Sonnengott bedeutet, so war A. die Mondgöttin; darum wurde sie auch mit Hörnern, als Sinnbild der Sicheln des wechselnden Mondes, abgebildet. Als Mondgöttin war ihr Dienst ein reiner, und sie selbst wurde die jungfräuliche Göttin genannt. In der spätern aftrologischen Mythologie des vordern Drients wurde Baal zum mannlichen Glückstern, zum Planeten Jupiter, und A. zum weiblichen Glückstern, zum Planeten Benus, und schon das älteste Morgenland betrachtete diesen Stucks sie Schutzgöttin des Glücks und ber Liebe. In dieser Eigenschaft wurde ihr ein wollüstiger Cultus gewidmet, bei dem Mädchen und Frauen sich preisgaben; alle öffentlichen Buhler und Buhlerinnen waren ihr geweiht. Haupttempel der A. waren in Tyrus und Sidon

After (Sternblume), eine Gattung sehr schön blubender, zusammengesete-blutiger Gewächst. Die Blutenköpfe sind gestrahlt von weiblichen, selten geschlechtslosen Zungenbluten, welche eine andere Färbung haben, als die zwitterigen, röhrigen Scheibenbluten. Die Gattung ist außerordentlich reich an Arten, welche, um eine übersicht möglich zu machen, in 6—7 Gruppen zusammengesaßt werden, die Manche auch als Gattungen betrachten. Zu den vorzüglichstenten gehört die neuenglische (Aster Novae Angliae), die in Nordamerika einheimischisch ist, jest aber in unsern Gärten gezogen wird. Die allbekannteste Art ist die chinessische Aster gezogen wird. Die allbekannteste Art ist die chinessische Aster (A. chinensis), eine Sommerpflanze, die bei uns in den mannichsaltigsten Spielarten cultivirt wird, und vor etwa 100 J. aus China eingeführt wurde. Unter den gefüllten unterscheidet man haupfächlich die blätterig-gefüllten und die röhrig-gefüllten; die lehtern sind die geschähresten. Die Pflanze liebt einen fetten, lockern Boden. Wan sätt die Aster im April in Mistbeete oder Töpst, pflanze liebt einen fetten, lockern Boden. Wan sätt die Aster im April in Wistbeete oder Töpst, pflanze siebt man, indem man den Samen dicht in magern Boden sätt und die Pflänzigen in keine Töpste verset.

After (Ernft Ludw.), preuß. General ber Infanterie, Generalinspector ber Festungen und Chef ber Ingenieurs und Pionniers, murbe im Nov. 1778 ju Dresben geboren, mo fein Batt, Friedr. Ludw. A., als Generalmajor und Commandeur des fachs. Ingenieurcorps 1. Dec. 1804 verftarb. Geine Erziehung erhielt er im vaterlichen Saufe, und nachdem er 1794 in bas facht. Ingenieurcorps eingeruckt und 1800 jum Lieutenant avancirt mar, wohnte er bem Relbjugt von 1806 gegen Frantreich bei. 3m 3. 1809 murbe er ale Capitan in ben Generalftab verfet, und gegen Ende bes 3. 1810 erhielt er ben Auftrag, Rapoleon ben Entwurf gur Befestigung von Torgau vorzulegen. Als Generalftabsoffizier vom Raifer nicht angenommen, tam er auf ben Gebanten, fich ale Ingenieuroffizier melben zu laffen, und fand nun fofort Annahme. Rie großer Umficht und Offenheit begegnete er ben Ginmurfen bes Raifers, ber im Befentlichen ben ihm vorgelegten Entwurf genehmigte. 3m 3. 1811 jum Major im Generalftabe beforbet, machte er im folgenben Sahre ben Feldzug gegen Rugland mit, und murbe 1813 jum Dbeif lieutenant und Chef bes Generalfiabs ber Festung Torgau ernannt. Als folder nahm er, nach erfolgter Bieberbefetung biefer Festung burch bie Frangofen, seine Entlaffung aus bem ficht. Dienste und trat ale Dberftlieutenant in den ruff. Generalstab. Im Feldjuge von 1813 fuhrt er mehre fühne Unternehmungen mit einer Rosadenabtheilung in ber Dberlaufis aus, und Dohnte bann ben Schlachten von Bauben und Leipzig bei. Bei ber Reorganifation ber facht. Eruppen marb er Oberquartiermeifter, fpater Chef bes Generalftabs beim britten beutiden Armeecorps, und 1814 Dberft. Rachbem er 1815 ben erbetenen Abschied aus bem ruff. Dienfte erhalten, trat er ale Dberft in bas preuß. Ingenieurcorps, biente in bem Aclbauge in Frantreich ale Chef des Generalstabe beim zweiten preuß. Armeecorps, und war in ben Schlach ten bei Ligny und Belle-Alliance, fowie bei ben Belagerungen ber Grengfeftungen Raubenge, Landrecy, Philippeville, Roccon und Givet. Roch in bemfelben Sahre marb er jum Genend major beforbert und erhielt feine Beftimmung als Generalinfpector ber preug. Reftungen. Die eröffnete fich feiner Thatigfeit ein weites Feld, indem er vielfache Gelegenheit fand, feine gem melten Renntniffe in Anwendung zu bringen. Robleng und Ehrenbreitftein wurden unte fener Leitung befestigt und feine Leiftungen in biefer Beziehung burch wiederholte Auszeichungen gemurbigt. Unter Beibehaltung feiner Stelle ale Ingenieurinspector marb M. 1825 jum 70

Afterabad Afteroiben 758

flungscommanbanten von Robleng und Chrenbreitfiein ernannt, 1827 jum Generallieutenant. 1837 jum Mitglied bes Staatbrathe und 1842 jum General. A. ift einer ber gelehrteften Df. fiziere und ein ausgezeichneter Mathematiter, bat bas gefammte Gebiet ber beutschen, frang., ital. und engl. Militarliteratur grundlich ftubirt, widmete fich aber vorzugsweise ben Jugenieurund Generalftabswiffenichaften, fur welche er auch anfebnliche Sammlungen befitt. - Mer (Rarl Beinr.), tonigl. fachf. Dberft ber Armee, bes Borigen Bruber, geb. 4. Rebr. 1782 gu Dresben, bat fich namentlich als militarifcher Schriftfteller einen Ramen erworben. Er veröffentlichte: "Lehre vom Feftungefriege" (2Bbe., Dreeben 1812; 3. Aufl. 1835), welche Schrift in mehre Sprachen überfest und in Preugen als Lehrbuch eingeführt wurde; "Unterricht für Pionnier-, Sappeur-, Artillerie- und Mineurunteroffigiere" (3 Sfte., Dresb. 1837-41); Schilberung ber Rriegsereigniffe vor und in Dresben im 3. 1813" (Dresb. 1844); "Die Schlacht bei Kulm" (Dreed. 1845). Schon gegen bas 3. 1830 nahm A. feinen Abschied aus bem activen Dienste, betam jeboch 1844 noch ben Titel eines Dberft. — After (Friebr. Ernft), ein britter Bruber, geb. 1786 ju Dreeben, mar tonigl. jachf. Dberft und Abtheilungschef im Rriegeminifterium; er erhielt nach feiner im Dara 1849 erbetenen Entlaffung ben Charafter als Generalmajor. — After (Abolf Bilh.), ein vierter Bruber, geb. 1793, tonigl. fachf. Major in der leichten Infanterie, zulest Stadtcommandant von Dreeden, ftarb 1846.

Afterabab ift der Rame einer Proving und Stadt in Persien. Die Proving erstreckt sich fubofilich bes Raspifchen Meeres bis jum 58° o. E. und wirb von Dabeftan burch ben Rlus Afchun getrennt. hier und ba wird A. blos als ein Theil von Masanberan (f. b.) betrachtet, bem es in allen Beziehungen gleicht. A. ift bas Syrtania ber Alten, bie Beimat ber Parther und ber heutigen perf. Dynaftie ber Rabicharen. Die im Lanbe herumgiehenden Sorben werben bei ben Alten mit verschiebenen Ramen, wie Daha und Parni u. A. bezeichnet, fest werben fie fammtlich unter bem Ramen Turkman (f. b.) aufammengefaßt. Die Stadt A. liegt 36° 50' n. Br. gang in ber Rabe einer Bucht bes Raspifchen Meeres, unfern ber Munbung bes Fluffes Efter. Sie mar lange bie Refibeng ber Rabicharenfürften, ließ fich aber, wegen ihrer Lage in einem fernen Bintel bes Reiche nicht gur Refibeng ber gangen Monarchie erheben. Biele Grunde riethen aber ben Rabicharen, fich nicht allgu fehr von ben Erblandern, ben Beiben ber turt. Stamme zu entfernen. Deshalb murbe Teheran, am Fufe ber hohen Bergtette, bie Iran von Mafanderan trennt, jur Sauptstadt erhoben. A. ift feit der Beit fehr gefunten; boch bleibt die Stadt immer noch wegen ihres Sandels nach allen Gegenben bes Morgenlandes fehr wichtig, und hat eine Bevollerung von 30-40000 Seelen. Bon A. aus führt eine Strafe nach Mefcheb, Rhorafan und Afghaniftan.

Merisens, d. i. Sternchen (\*), nannten die griech. Grammatiker im Gegensa zu dem Obeier oberlobeliseus, dem Spieß oder Areuz (†), ein tritisches Zeichen, durch welches eine echte, mit Unrecht verdächtigte oder sonft billigens- und bemerkenswerthe Stelle angedeutet wurde. Berdachtige, untergeschobene oder sonft tadelnswerthe Stellen wurden durch den Obelus, gewöhnlich mit schwarzer Farbe, angezeichnet. Aber schon die Kirchenväter begannen diese Zeichen völlig gleichzültig zu willtürlichen Andeutungen zu benutzen. So gebraucht hieronymus den Afteriscus an den Stellen seiner Bibelübersehung, wo Theodotion mehr Worte als der hebr. Grundtert hat. In neuern Abdrücken älterer Schristen bedient man sich eines oder mehrer Sternchen zur Undeutung einzelner Lücken im Texte. Noch häusiger aber werden jest Sternchen und Kreuze gebraucht, um auf Anmerkungen unter dem Texte zu verweisen. Seitdem man angefangen hat, die Bogenzahl der Druckschriften durch arab. Zissern zu bezeichnen, pflegt man das zweite Blatt des Bogens durch einen der Bogenzahl beigefügten Asteriscus bemerklich zu machen.

Afteroiden nennt man nach dem Beispiele des ältern herschel die kleinen Planeten, welche zwischen Mars und Jupiter stehen und die Stelle eines einzigen großen Planeten einzunehmen scheinen, aus welchem sie vielleicht durch irgend eine gewaltige Revolution entstanden sind. Schon vor ihrer Entbedung hatte Bode in Berlin die Bermuthung ausgesprochen, daß hier noch ein bisher unentbedter Planet zu suchen sei, da das Geses, welches die Abstände der Planeten von der Sonne zu befolgen scheinen, auf eine Lücke hindeutete. Man kennt bis sest 13 derselben, welche sämmtlich erst im gegenwärtigen Jahrhunderte entbedt worden sind: 1) Ceres, entbedt am 1. Jan. 1801 von Piazzi in Palermo; 2) Pallas, am 28. März 1802 von Dibers in Bremen; 3) Juno, am 1. Sept. 1804 von harding in Lilienthal; 4) Besta, am 29. März 1807 von Dibers; 5) Afträa, am 8. Dec. 1845 von hende in Oriesen; 6) Hebe, am 1. Juli 1847 von Demsetben; 7) Iris, am 13. Aug. 1847 von hind in London; 8) Flora, am 18. Dec. 1847 von

Demselben; 9) Metis, am 26. April 1848 von Graham in Irland; 10) Sygiea, am 12. April 1849 von de Gasparis in Neapel; 11) Parthenope, am 11. Mai 1850 von Demselben; 12) Bictoria, am 13. Sept. 1850 von hind in London. Einen 13., noch unbenannten hat de Gasparis in Neapel am 2. Nov. 1850 entdeckt. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist der Kreis diesn Planeten noch nicht geschlossen. Gemeinschaftlich ist allen ihre außerordentliche Kleinheit, sedaß sie in der Regel nur mit Fernröhren wahrgenommen werden können, weshalb man sie auch telestopische Planeten genannt; ferner die große Ercentricität ihrer Bahnen, die bei mehrm noch erheblich mehr von der Kreisgestalt abweichen, als die Mercurbahn; endlich die große Reigung ihrer Bahnen gegen die Ekliptik. Eine genaue Bestimmung des Durchmessers ist noch bet keinem einzigen möglich gewesen. Ihre mittlern Abstände von der Sonne betragen, so viel ketannt, zwischen 45½ und 64½ Mill. M., ihre Umlausseiten zwischen 1193 und 2014 Tagen.

Afthente (eigentlich Abfrannung), bezeichnet in der Medicin so viel als Schmache; anbenifch heißt ein durch Schmache des Körpers, des Gefäßspftems u. f. w. bedingter Buftand. Das Bort tam durch das Brown'iche Spftem in Gebrauch, indem Brown die gesammten Krantheiten in sthenische und asthenische eintheilte, die Afthenie selbst aber in eine directe und eine

burch überreigung entftanbene indirecte unterfchieb.

Afthetit ift bie Biffenichaft bes Schonen, befondere ber Runft, ale ber vollendetften Erfcheinung bes Schonen. Go viel tann man als allgemein jugeftanden betrachten ; fogleich aber burchtreugen fich bie Anfichten über biefe noch junge Biffenschaft, wenn man nur etwas naber auf ben Gegenstand und die Behandlungsweise eingeht. 3mar philosophirte fcon Plato ibn bas Schone; aber er fondert nirgende felbstandig bas Schone vom Buten. Runft und Schenheit bienen bei ihm überall nur feinen ethifch-politifchen 3meden. Ariftoteles bagegen gibt auf ber unermeflichen Fulle feiner Runftanschauungen bie trefflichften empirischen Regeln und Gefebe, fodaß feine Poetit auch jebt nach Schiller's Ausbruck ein wahrer Bollenrichter für bie Por ten ift. Allein diefe Regeln und Gefehe bleiben bei ihm flets nur vereinzelte Auffastungen, em pirifche Abstractionen: nirgende läßt er feinem bogmatischen Standpuntte gemag bas Befm der Runft felbft aus ber Ratur ber Belt ober bes Denfchen und immerer Rothmenbigfeit em fpringen. Doch aber mar bies nothig, menn bie Betrachtung ber Runft und Schonbeit fich in Bahrheit ju mahrhaft miffenschaftlicher Geltung erheben follte. Daber ift erft Derjenige, ber ten erften Berfuch einer folden innern Begrundung bes menfchlichen Runftvermogens machte, ber Begründer der eigentlichen Kunftphilosophie geworden. Dies ift Baumgarten, ein Schuln Bolf's. Baumgarten machte gegen Bolf, ber in feiner Ertenntniflebre nur bas Dentvermigen berückfichtigt hatte, ein nieberes Bermögen, die Sinnenerkenntnif (cognitio sensitiva), geltent. Und diese Theorie der Sinnenerkenntniß nannte er Althetik (Sinnenlehre). Die Schonbeit if ihm die Spipe derfelben. Rant führt von seinem Standpunkte aus diese Theorie des afibei fchen Bermogens weiter in ber Rritit ber Urtheiletraft. Er geht bavon aus, bag bas Schon Alle in gleicher Weise errege und befriedige; es sei daber die Awedmäßigkeit der Korm, abn mahrgenommen ohne Borftellung eines 3meds, 3medmäßigfeit ohne 3med, bie nicht wie tas Angenehme und Gute eigensuchtiges Intereffe errege, sondern in freiem unintereffirten Bobigefallen gefalle. Barum nur gewiffe Begenftanbe biefes Befuhl in uns hervorrufen, manne andere nicht, Das vermag Rant nicht zu beantworten, benn er fragt nirgends nach ben objetiven Eigenschaften des Schonen, sondern immer nur nach den Einwirkungen beffelben auf Ge fühl und Sinne. Diefe objective Erforfdung bes Schonen übernimmt, nachbem Schiller ihm bereits in seinen "Afthetischen Abhandlungen" den Weg dazu gebahnt hatte, erft Schelling. Diefer begreift Ratur und Beift, bas Ideale und Reale als ibentifch b. b. als gleich. Schen if alfo Dasjenige, beffen finnliche Erifteng, beffen Realitat burchmeg ber Ibee, bem Ibealen en spricht. Die Runft ift die Spipe des Schonen, denn fie ist die vollkommenfte, die absolute Ineinsbildung des Realen und Idealen, worin Seele und Leib wie mit Einem Hauche geschaffen: Inhalt und Form gehen im Runstwert schlechthin ineinander auf. Schelling hat auch bier wie in seinem gangen System bas Princip zwar entbedt, aber nicht in seiner organischen Glieberung durchgeführt. Der Afthetiter der Schelling'schen Schule ift Solger. Bollendet und in alle Einzelnheiten hinein burchgebilbet erfcheint dies Princip jedoch erft in Begel: Diefer erft wir für die gefammte Runfibetrachtung burchaus epochemachend. Bgl. Begel's "Afthetif" (herautgegeben von Sotho, 5 Bbe., Berl. 1835-38; 2. Aufl. 1842-43); Beife's "Onften ber Afthetit" (2 Thie., Lpg. 1830); Bifcher's "Afthetit" (Thi. 1 und 2, Reutl. 1846-48); als besondere Monographien: Ruge's "Neue Borschule ber Afthetit" (Salle 1837); Bifder, "Uber das Erhabene und Romische" (Stuttg. 1837); Fischer, "Diotima" (Pforzh. 1849).

Afthetif 755

Die hegel'iche Afthetit geht alfo aus von der fogenannten Methaphpfit des Schonen. Das Schone ift, wie bei Schelling, Die Ibee in ber form begrengter Erscheinung. Die erfte Erifteng bes Schonen ift also bas Naturschone, bas Schone in Natur und, wie Bifcher mit Recht hingufügt, in der Geschichte. Diefes Naturschone ift felten gufällig, fluchtig, untermischt mit Uniconem. Diefer Mangel tommt baber, weil es unbewußt ift. Bewußt eriffirt bas Schone im finnlichen Geifte, in ber Phantafie. Aber die Phantafie ift blos innerlich: fie muß fich baber vertorpern, sie muß ihr Gebilbe verwirklichen, und biefe Berwirklichung ift die Runft. Das Runftwerk eriflirt, loggeloft von feinem Urheber, unbefangen und absichtelos wie ein Bert ber Ratur; aber ebenso fehr ftammt es aus bem Geift, es ift nur bie objective Bertorperung bes Ibeals, jeber Reft rober Natur ift von ihm abgeftreift. Die einzelnen Kunfte ericheinen folglich als bas flufenweise Berausarbeiten bes Geiftes aus ber Materialität. Die bilbenden Runfte (Architeftur, Plaftit, Malerei) find ftumme, maffenhafte, noch burchweg materiale Runfte; bie Mufit bewegt lich in der ibealgefesten Materialitat des Tones; die Poefie auf rein geiftigem Gebiete, fie ift ber Übergang des Geistes zum reinen Denken. So ist die Afthetik auf diesem Standpunkt in Bahrheit eine Biffenschaft des Schönen. Sie durchwandert bas ganze Reich beffelben. Die Runft ift in diefem Reiche nur eine Proving, wenn auch die hauptfachlichfte.

Dies ift bie gegenwartige Behandlungeweife ber Afthetit. Aber wie fich in neuester Zeit überhaupt ein realistischer Wiberstand gegen ben fogenannten speculativen Sbealismus von Fichte, Schelling und Begel energisch geltend macht, so ruhrt sich diefer in der Afthetit vor allem. Die Runft, icheint es, tann nicht in ihrem eigenften Befen ertannt werben, wenn man Diefe Ertenntnif ohne Beiteres von vornherein einer allgemeinen Biffenschaft bes Schonen unterordnet. Die Kunft ift durchaus nicht eine folche Steigerung ober gar Uberbietung ber Raturfconheit; auch ber grofte Runfiler vermag bie icone Ratur nicht zu erreichen, gefchweige benn ju übertreffen. Die Runft entspringt auch junachft gar nicht einmal aus bem Drange nach einem folden iconen idealifirten Gegenstande; ber Urfprung ber Runft ift wefentlich ein monumentaler. Mit Recht fagt Rugler, einer unferer bebeutenbsten Runfthiftoriter: "Der Urfprung ber Runft liegt in bem Beburfnif des Menfchen, feinen Gebanten an eine feste Statte gu fnupfen, und biefer Gebachtnifftatte, biefem Dentmal eine Korm zu geben, welche ber Ausbrud bes Gebantens fei. Aus foldem Beginn entwickelt fich flufenweife fortichreitend ber gange Reich. thum und die gange Bedeutung der Runft, auch bis gu den fpateften unabhangigften Leiftungen hinab." Dies gilt nicht blos von ben bilbenben Runften, fondern ebenfo febr von der Dufit und von ber Poefie. Daher find alle alteften Runftzeiten fymbolifch: bie Sache, ber Bebante, überwiegt noch über die Form bes Ausdrucks. Erft allmalig erftartt auch die Form und wirb bem Gebanten angemeffen. Es ift ein Rernwort Goethe's, wenn er fagt: "Richt bie fconen Formen waren der Hauptzweck der griech. Kunft, fondern diefe entwickelten sich umgekehrt nur aus bem Geifte berfelben, als nothwendige Mittel jum Ausbruck iconer Gebanten." In ber That, die schonen Formen find nicht 3med ber Runft, sonbern nur Mittel. Die Runft ift eine Sprache in finnlich-naturlichen Formen, in Formen, Farben, Tonen und Geftalten, weil ber Inhalt, ben fie ansbruckt, aus ber finnlichen Anschauung, Empfindung und Liebe bes Menfchen tommt und beshalb nicht burch bas abstracte Wort, sonbern nur burch finnliche Korm barftellbar ift. Deshalb nun barf bas Befen ber Runft nicht aus einer Metaphyfit bes Schonen hervorgehn. Die Afthethit muß eine anthropolifche Grunblage haben. Ihr Ausgangspunkt muß nicht ber Begriff bes Schonen, fonbern bas Wefen ber Phantafie fein. Die Phantafie verwirklicht sich im Runstwerk. Das Runstwert ift aber wefentlich nach zwei Seiten hin bedingt und abhangig. Das eine mal ift es bas Bert einer gang bestimmten Kunftart, es ift ein Bauwert, ein Bilbwert, ein Gemalbe, ein Musikflud, ein Gebicht. Die Wiffenschaft hat also nicht nur biefo einzelnen Runftarten abzuleiten, sonbern auch die Gesete barzustellen, die einer jeden Runftart burch ihr Darstellungsmaterial naturnothwendig gegeben sind. Die Wiffenschaft ift in diesem Sinne Formenlehre, Theorie des architektonischen, plastifchen, malerischen, musikalischen, poetifcen Stile. Dann auch ift bas Runftwert einer gang bestimmten Zeit und Ration angehörig; es ift innerster und individuellster Ausbrud berfelben. Das Runftwert ift, wie man es treffent genannt hat, bas in Formen vertorperte Empfindungsvermogen einer beftimmten Beit und Rationalität. Rach diefer Seite bin ift die Wiffenschaft wefentlich Runftgefchichte. Coll also die Afthetit, wie es ihr Begriff verlangt, in der That volle und gange Erkenntnif ber Runft fein, so muß sie Philosophie und Gestichte ber Runst zugleich sein. Die Afthetit ift Encytlopabie ber Runstmiffenschaft. Runftwiffenschaft. 48 \*

ì

Afthma, bezeichnet im weitern Sinne febe Art von Athemnoth, b. h. erschwertes, mubfo mes, mit bem Gefühl bes Luftmangels verbundenes Athemholen. Bufalle biefer Art und Perfonen die baran leiben, nennt man afthmatische. Im engern Sinne aber bezeichnet Afthma bie in einzelnen Anfällen auftretende, trampfhafte Athemnoth, wobei ber Rrante ploplich von Grftidungegefühlen befallen wirb, fich aufrichtet und mit ber größten Dube, oft unter Anfdwellen und Blaulichmerben bes Gefichts, Luft in die Bruft zu ziehen fucht, was ihm jedoch nur unvolltommen, unter Pfeifen und trodenem Raffeln in den Luftwegen, gelingt, bis endlich nach turgerer ober langerer Dauer wieber ein freies Ein- und Ausathmen möglich wirb. Dan unterfcheibet zwei Sauptarten bes Afthma. Bei ber einen ift bie Stimmripe verengt, trampfhaft juge schnurt, was man Stimmristrampf, Spasinus glottidis, auch unter den Namen Millar's Afthme, Buckframpf, Crowing Inspiration, Larungismus, hühnerweh, Ausbleiben, Stedenbleiben ber Rinber, falfcher ober trampfhafter Croup u. f. w. nennt. Diefe Ericheinung tommt besonbet im Rinbesalter vor. Die zweite, bei Erwachfenen gewöhnlichere Art, ber Brufttrampf, die Brufttlemme, auch Bronchientrampf genannt, nimmt die gesammten Ginathmungsmusteln bet Bruftfaftene in Anspruch und ruhrt gewöhnlich von einer Lungenfrantheit, dem Lungen- Cmphyfem her, befonbers wenn baffelbe von gaber Schleimabfonberung in ben Bronchien (ben trodenen ober vibratorischen Ratarrh ber frang. Arzte) begleitet ift. Seltenere Urfachen afthmatifder Anfalle find : Lungentubertein, Paeumothorar, Empyem, organifche Bergfehler, Bondienerweiterung, Zwerchfellstrantheiten 11. f. w. Die Behandlung bes afthmatifchen Anfalls besteht barin, bag man bem Rranten frische Luft athmen lagt (oft eilen sie von felbst ans offer Fenfter), ihre beengenden Rleibungftude loft, auch wol trampfftillende Alpftiere gibt, ableitenbe Band- und Aufbaber macht, Senfteige legt, Ather ober Chloroform einathmen laft u. bgl. Außer dem Anfall vermeide man die ihn bewirkenden Beranlassungen, welche bei verschiedenen Rranten verschiebene find: 3. B. Schlafen in fremben Zimmern ober ohne Rachtlicht, Einachmen von Rauch und Staub, von Riechftoffen, übermaß im Effen ober Trinten, befonder Abendgelage, Erkaltungen, Argerniffe. Die Rabicalcur ift fcwierig und richtet fich nach bem ju Grunde liegenden Ubel (wie alte Ratarrhe, Emphysem, Bergubel u. f. w.) und beffen Urfe chen. Gine trodene fonnige Bohnung, ein milbes Klima, talte Bafchungen und Begiefungen Flanellhemben, ruffifche Dampfbaber, gewiffe Mineralquellen u. f. w. haben in einzelnen galle gute Beilungen bewirft.

Afti (Asta Pompoja), Stadt in Piemont, in der Division Alessantia, 5½ M. von Amin, am Tanaro, ist schön gebaut, Sie eines Bischofs, hat 25000 E., ein altes Schloß, eine Kathebrale, mehre Paläste, Seibenmanufacturen, dwei besuchte Messen, ansehnlichen Handel mit wollenen Waaren, Leder und Hüten. In der Umgegend baut man Muscatweine, die in Piemont setz geschäft werden. Sie ist der Geburtsort des Dichters Alsieri. Im Mittelalter war A. eine der mächtigsten Republiken Oberitaliens und lange berühmt durch seine hundert Thürme. Im I. 155 wurde A. von Friedrich I. verbrannt, im Oct. 1745 von den Franzosen erstürmt. Der bei

M. erbaute Bein (Vino d'Asti) gehört zu ben beffern Gorten in Piemont.

Afton (Luife), Schriftstellerin, bekannt burch ihren Eifet für die sogenannte Emancipation der Frauen, ift die Tochter eines Beifilichen in der Gegend von Salberftadt, und wurde noch for jung mit einem wohlhabenden Fabritanten A., engl. Abfunft, vermahlt. In diefer Berbindung lebte fie fehr ungludlich, was wol ihre eigenthumlichen Anfichten über bie Gefellichaft und namentlich über die Stellung ber Frauen in berfelben hervorgerufen haben mag. Rach ber Seibung von ihrem Gemahl hielt fie fich an verschiebenen Orten auf, so in Berlin, wo bas Erfcheinen in Mannertracht, Cigarrenrauchen u. bgl. ihr mehrfache Collisionen mit ber Polizei jujog, bis fie verwiesen warb. Danche über ihr Betragen erhobenen Anschulbigungen find inbeffen ficherlich übertrieben. Das Sahr 1848 verbrachte fie ebenfalls in Berlin in enger Berbindung mit dem Rreise der Manner des "freien" Geiftes. Spater bewies sie eine ruhmliche und auf opfernde Thatigteit ale Rrantenpflegerin in ben ichleswig-holfteinischen Lazarethen. Sie fonie "Bilbe Rofen" (Berl. 1846), "Freischarler-Reminiscenzen" (Lpz. 1849), je 12 Incifce Ge bichte, in benen ihre Lebensanschauungen, boch ohne hervorftechenbe Begabung niebergelegt find Dann "Meine Emancipation, Berweifung und Rechtfertigung" (Bruff. 1846), und bie Ibmane: "Aus bem Leben einer Frau" (Samb. 1847), "Lydia" (Magdeb. 1848), "Revolution und Contrerevolution" (Mannh. 1849), von benen die beiben erften theilweife Gelbfteclebtelathalten. Bu Anfang bes 3. 1851 verheirathete fie fich mit Dr. Meier in Bremen.

Aftor (Joh. Sal.), einer ber unternehmenbsten und reichsten Manner ber neuern Beit, mute 1763 zu Ballborf bei Beibelberg von unbemittelten Altern geboren. Im S. 1783 fciffe a

sich mit wenigen geringen Baaren nach Amerika ein. hier suchte er die Kurschnerei zu erlernen, verband balb mit biefem Gefchaft einen Pelghanbel, und trat fpater ale Commis in die Dienste eines der thatigften Delahandler in Neuwort. Go mit Geschäftstenntniffen ausgeruftet, grundete A. mit einem kleinen Capitale eine eigene Sandlung und arbeitete mit fo viel Berftand und Ausbauer, daß er nach feche Sahren ichon ein Bermogen von 200000 Dollars erworben hatte. Dbgleich ber machfende Ginflug ber engl. Belgaefellichaften im gangen norblichen Amerita feinem Unternehmen nicht gunftig war, fo ruftete er bennoch mit Genehmigung ber Regierung zwei Erpeditionen aus, von benen bie eine zu Baffer, die andere zu Lanbe in bas Dregongebiet vordringen und bort einen geregelten Bertehr mit ben Eingeborenen eröffnen follte. Rad mehren Unfallen und nach Befiegung vieler hinderniffe gelangten die Erpebitionen an Ort und Stelle an, und grundeten 1811 an ber Munbung bes Columbia ober Dregon eine befeftigte Rieberlaffung, welche man zu Ehren bes Unternehmere Afforia nannte. Dem gewinnreichen Sanbel, welcher von hier aus theils mit ben Eingeborenen, theils mit China und ben ruff. Befitungen getrieben murbe, machte jeboch ber Krieg von 1812 ein balbiges Enbe. Aftoria murbe von ben Englandern befest, aber megen feiner ungunftigen Lage mieber aufgegeben. Da die Bereinigten Staaten bei dem Frieden von Gent diese Angelegenheit außer Acht gelaffen hatten und auch die von M. dur Wiederaufnahme der Riederlaffung verlangte Unterflühung nicht gemahren wollten, fo war er nun bei ber Betreibung feines Sanbels burchaus auf feine eigenen Bulfsmittel angewiesen. Seine Sandelsverbindungen erstreckten fich indeffen über alle Lander ber Erbe und feine Schiffe besuchten alle Meere. Daneben befag er große Lanberftreden in Miffouri, Jowa und Wisconfin, sowie bedeutende Grundstüde in der Rahe von Neuport, welche bei ber rafchen Bergrößerung diefer Stadt unverhaltnigmäßig im Berthe fliegen, fobag er im Stande mar, bei feinem Tobe 29. Marg 1848 ein auf 30 Mill. Dollars gefchattes Bermogen gu hinterlaffen. A. hatte in feinem Teftamente bebeutenbe Legate ausgefest, unter anberm 350000 Dollars für die Gründung einer öffentlichen Bibliothet in Neuport. Die Geschichte A.s und die Grundung von Aftoria hat fich Irving in seinem Berte "Astoria" jum Gegenstand gewählt.

Akorga (Emanuele d'), ein durch seine Schickfale nicht minder denn als Kirchencomponist berühmter Mann. A. wurde um 1680 in Sicilien geboren. Er war ber Sohn eines angesebenen Reichsbarons, ber im Rampfe gegen bie Bereinigung ber Infel mit Spanien von feinen Solbnern ausgeliefert und 1701 öffentlich hingerichtet warb. Dit feiner Mutter gezwungen, ber fcmahlichen hinrichtung bes Batere beiguwohnen, verfiel er in einen Buftand bumpfer Bemußtlofigteit, mabrent jene vor Entfegen ftarb. Durch die Fürfprache der Pringeffin Urfini, ber Dberhofmeifterin der Gemablin Philipp's V., tam er in ein Rlofter ju Aftorga in Leon, nach welcher Stadt er fich fpater nannte. hier warb er in ber Dufit gebilbet, die bamals, namentlich in Stalien in ber Blute fland und überall Nacheiferung erweckte. Rach einigen Sahren gelangte er an ben hof bes herzoge von Parma, ber ihn feiner mustalifchen Talente wegen febr boch achtete, ibn feboch megen eines Berhaltniffes ju feiner Tochter, welches er, aber ohne Grund, muthmafte, fehr balb von feinem Sofe entfernte und an den Raifer Leopold empfahl. Rach bem Tobe Leopold's burchreifte er, unterftust vom fpan. Sofe, fast alle gebildete Lander Europas. Bulest finden wir ihn in Prag, und man nimmt an, daß er fich in Böhmen in ein Klofter begeben und bafelbft geftorben fei. Sein Sauptwert ift bie Meiftercomposition bee Stabat mater, beffen Driginal in Orford aufbewahrt wird. Außerdem fcrieb er eine Dper,,Daphne", die 1726 in Drag aufgeführt murbe; auch wird ihm ein Requiem jugefchrieben.

Aftraa, des Zeus und der Themis, nach Andern des Aftraus und der Aurora Tochter, die Göttin der Gerechtigkeit, deshalb auch Dike genannt, war die lette aller Göttinnen, die im ehernen Zeitalter, als die Menschen Wassen schwiedern schwerten werübten, die Erde, auf welcher sie die Denschen Wassen schwieder sie die Denschen Baffen schwiederen und Gewaltthaten verübten, die Erde, auf welcher sie dahn gewohnt hatte, verließ. Seit ihrer Rückehr nach dem Himmel glanzt sie unter dem Namen der Jungfrau als Sternbild im Thierkreise. Die bildende Runst stellt sie gewöhnlich mit einer Wage in der Hand und mit einem Sternenkranze um das Haupt dar. — Ukraa heißt einer der kleinen Planeten oder Asteroiden, welcher 8. Dec. 1845 von dem pensionirten Posibeamten Hende in Driesen (Mart Brandenburg) entdeckt wurde, als eine mehr als Isjährige Pause in der Planetenentdedung, die Aftronomen beinahe gewöhnt hatte, die Zahl jener Planeten, ja der Planeten überhaupt für geschlossen vollig unsichtbar. Nach den neuesten Bestimmungen von d'Arrest beträgt sein mittlerer Abstand von der Sonne 2577 Halbmesser der Erdbahn oder 53% Will. M., seine Umlausszeit 1511% Tage, die Reigung seiner Bahn gegen die Eksiptit 5° 19' 23" und die Ercentricität derselben 0,100, soas seine

größte Entfernung von der Sonne etwa 62, feine Meinfte etwa 43 % Mill. M. beträgt. Seiner mittlern Entfernung von der Sonne nach ift Aftraa unter den fleinen Planeten der fiebente, und

fteht zwischen Parthenope und Juno.

Aftrachan, ein tatarifches Konigreich, urfprunglich eine Proving bes Reiches ber Golbenen Borbe, bas 1554 von Iman Bafiljewitich unter ruff. Herrichaft gebracht und mit Kautafien ju einer Statthalterichaft vereinigt murbe. Gegenwartig bilbet M. eines ber fuboftlichften Couvernements bes ruff. Reichs in Europa, in ber Grofe von 2829 D.M. mit 285500 E., bas im G. vom Raspifchen Deere und Raufafien , im B. vom Lande ber Donfchen Rofaden, im R. vom Souvernement Caratow, im D. von Drenburg begrenat wirb. Das Souvernement licat im Bereiche ber falzigen und fumpfigen Steppen bes Raspischen Meers, jeboch unter bem Ginfluffe eines continentalen gliat. Rlimas im Ertreme ftrenger Winter und beiger Sommer. Es ift burchftromt von ber untern Bolga mit ihren Neben- und Runbungsarmen, und mit bewohnt von Kalmuden und Rirgifen neben Ruffen und vielen jum Theil nur zeitweilig im Intereffe bes Sanbels hier lebenben Kremben. — Die Sauptftabt Aftradan auf ber Bolgainfel Seiga, 6 M. vom Ginfluf ber Bolga in bas Raspifche Meer, ift ber Gis eines griech. Eribi-Schoff und eines armenischen Bifchofs, hat 37 griech. und zwei rom.-tath., eine protest., zwei ar menifche Rirchen, 15 Mofcheen, einen indifchen Tempel, ein Bymnafium, ein Briefterfeminat, cinen botanifchen Garten und viele Fabrifen. Ihr Umfang beträgt mit ben Borflabten eine Meile. Eie gahlt mit den Armeniern, Tataren, Perfern und hindus 45700 E. ohne die Fremden, bie tommen und geben. Die Saufer find von Solz, fchlecht und unbequem. Die Umgegend ift mit Garten und Beinbergen bebedt. Bichtig ift vorzüglich ber Fang ber Store in ber Bolga, welche gefalzen burch faft gang Ruffland verfendet werben, Die Caviarbereitung und ber Seehunde- und Saufenfang. Bom Juli bis October wird bie Gegend haufig burch Beufdredenfcmarme beimgesucht. Sonft handelte A. nach Rhiva und Bokhara; jest beschränkt sich ber Sandel auf Perfien und bas Innere Ruflanbs, ift aber nicht unbebeutenb. Ausgeführt werben Leber, Leinwand, Wollenzeug und andere europ. Waaren; bagegen von Persien eingeführt goldgewirfte seibem Binben und Beuge, Stoffe von Seibe und Baumwolle, Reis, Baumwolle, Rhabarber und einige andere Apotheter- und Spezereiwaaren, vornehmlich aber robe Seibe. - Aftraden nennt man ein feines Pelzwert, bas Fell einer Barietat vom gemeinen Schaf, bes fogenannten buchrifden breitschnauzigen Schafe, bas in ber Bucharei, Perfien, Sprien, Palaftina und Agyrta lebt. Die Aftrachanfelle tommen aus ber Bucharei.

Aftralgeister. Astral ober astralisch, vom griech. astron, Gestirn, bezeichnet Alles, was auf bie Sterne Bezug hat. Die in bem Stern- und Feuerbienft ber altorientalischen Religionen begrundete Lehre, daß jeder Stern oder himmelstorper von einem ihn durchbringenden Geiste befeelt fei, ging auch in die religios-physitalischen Anschauungen ber Griechen, ber Suben, ja felbfi ber driftlichen Welt über, und führte unter ben verschiedenartigften Ginfluffen gu ben verwidelt ften, abenteuerlichsten Ausbilbungen. Die Geifterlehre ober Damonologie bes driftlichen Mittel altere fab in ben Aftralgeistern balb gefallene Engel, balb Geelen von Abgeschiebenen, balb ans Feuer entstandene Beifter, die zwischen Simmel, Erde und Solle fchweben und teinem biefer bei Reiche angehören. Be nach ben Vorstellungen warb auch biefen Geiftern verfchiebene Einem tung und Bertehr mit ben Denfchen beigelegt. Als im 15. Jahrh. bas Beifter- und Berenweim feine Bobe erreichte, fustematisirten bie fogenannten Damonologen bie Ausgeburten eines verworrenen und gerrutteten Beitgeiftes, und unter ben bofen und bamonifchen Beiftern nehmen nun die Aftralgeister die erfte Stelle ein. Manche Geistertenner rechnen auch die Ring. Glatund Metallgeifter zu ben Aftralgeiftern. Paracelfus und Andere legten indeffen einem jeben Menfchen einen Aftralgeift bei, b. h. ein fiberifches Clement, an bem bie eigentliche Scele, bn Geift, hafte, und bas noch einige Beit fortlebe, nachbem der Menfch felbft fcon geftorben.

Aftrallampen pflegt man wegen ihres hellen Lichts biejenigen zur Beleuchtung von 3immern bienenben Lampen zu nennen, beren Brennapparat nach bem Syftem ber Argand'icher Lampe ((f. b.) eingerichtet ift. Sie unterscheiben sich von anbern Lampen baburch, bağ ber Dock: colinbrisch ift und bas Di bie Flamme ebenfalls tranz- ober rinformig umgibt.

Aftrans, ber Sohn bes Titanen Krius und ber Eurybia, zeugte mit Aurora die Binde Bephyrus, Boreas, Notus, sowie ben Hesperus und die übrigen Sterne. Nach Spatern soll & ben Zupiter mit betriegt haben und bafur in den Tartarus verstoßen worden sein.

Aftrognöffe heißt Kenntnif ber Sternbilber und ber baju gehörigen einzelnen Stane. Das befte Mittel, bie Gestirne bes himmels tennen zu lernen, ift ein himmelsglobus. Bu bie sem Zwede muß aber ber Globus zuerst orientirt, b. h. gehörig gestellt werben. Dieses Duent-

ren gefchieht auf folgende Beise: 1) Man breht ben Globus sammt feinem Gestelle fo, bag ber Meridian (ber meffingene Rreis, welcher burch die beiben Pole geht) in der Richtung von Gud nach Nord zu liegen tommt, wozu man fich entweder einer Magnetnadel bedient, ober auch, ba hier teine große Genauigkeit gefobert wirb, nach ber wenigstens ungefahr bekannten Lage bes Rord . und Subpunttes richtet. 2) Dan ftellt ben Globus auf die Bolhobe feines Dris, b. h. man dreht die Rugel in ihrem Geftelle mit bem Dole auf- oder abwarts, bis der fichtbare Dol, alfo in Europa ber Nordpol, ebenfo hoch über bem Borigonte, bem horizontalen Ringe bes Ge-Rells, fleht, ale die geographische Breite des Drice beträgt, 3. B. für Leipzig auf 51°20'. 5) Man bringt ben Drt ber Sonne in ber Efliptit, wo fie fich an bem Zage, für welchen ber Globus orientirt wird, gerade befindet, unter ben Meridian und ftellt ben Beiger ber Stunbenicheibe auf 12 Uhr. Diefen Drt ber Sonne finbet man fur jeben Monatstag auf bem Sorizonte bes Beftells bemertt, fo a. B. fur ben 17. Dec. ben 25. Grab bes Schugen, die Lange ber Sonne gleich 8 Zeichen 25 Grad. Man fucht baher auf bem Globus in der Linie der Efliptik das Zeichen des Schupen und in diefem Zeichen ben 25. Grab, und bringt diefen Punkt ber Etliptit unter ben meffingenen Meridian, mahrend man ben Zeiger ber Stundenfcheibe auf 12 Uhr ftellt. Auf biefe Beise ift der Globus orientirt, b. h. er stellt die Lage des himmels und aller seiner Sternbilder fo bar, wie er an diefem Lage zu Mittage in dem Beobachtungsorte in der That ericheint oder ericheinen wurde, wenn man um Mittag die Geftirne feben tonnte. Will man baber auf bem Globus die Lage des himmels für irgend eine nächtliche Stunde dieses Tages haben , 3. B. für 10 Uhr Abends, fo breht man die Rugel um ihre Achfe fo lange von Oft gegen Beft, die ber Beiger der Stundenfcheibe, der erft auf 12 Uhr ftand, 10 Stunden durchlaufen hat und mithin auf 10 Uhr fteht. In biefer Lage wird ber Globus als ein getreues Bild bes himmels angufeben fein. Freilich muß man fich bei bem Gebrauch einer tunftlichen himmelbtugel immer erft baran gewöhnen, fich in ben Mittelpuntt ber Rugel zu verleten, um bas auf ber Dberflache berfelben Dargeftellte bemgemag am himmel aufzusuchen. Bollte man fich nicht im Mittelpunkte benten, fo murbe man großen Brethumern ausgefest fein, weil ber natur ber Sache nach am himmel Dasjenige rechts erscheint, was auf ber Dberfläche bes Globus, von außen gesehen, linte ju feben ift, und umgetehrt. Biele gieben ber Simmelstugel bie Sternfarten vor, mittels beren es, wenn man nur erft einige Firsterne tennt, leicht ift, fich am himmel zu orientiren und eine Kenntniß der Sternbilder und wichtigften Sterne zu erlangen. Bobe's fleinere Rarten find gu biefem Brede fehr zu empfehlen. Gine für den Unterricht in der Aftrognofie fehr zwedmäßige Methobe ift die der Alignements, bei welcher die Sterne in Gedanken durch gerade Linien verbunden und burch biefe ihre Berlangerungen Die Orter anderer Sterne bestimmt werben. Beschränkt man fich blos auf die größern Sterne, so kann man in wenigen Stunden einer hellen Racht ben ganzen sichtbaren Theil bes Himmels kennen lernen. Außerdem suche man sich vor allem die Sternbilder des Thierfreises einzupragen, weil dieselben in der Aftronomie und physifchen Geographie fortwährend Anwendung finden. Bgl. Bobe, "Anleitung jur Renntnif bes geftirnten himmels" (9. Mufl., mit einer himmelstarte und transparentem horizont, Berl. 1823) und Beftphal, "Aftrognofie" (Berl. 1822).

Aftrolabium , Planifpharium, Analemma ober Winkelmeffer ift ein Instrument , um Binkel nach Graden, Minuten und zuweilen auch nach Secunden zu messen. Früher bestand bas Aftrolabium, auch aftronomifcher Ring genannt, aus einem in einzelne Grade eingetheilten Minge, ber an einem kleinen Ringe aufgehängt, eine verticale Lage einnahm und mittels eines fich um ben Mittelpunkt brehenden Lineale (Alhibabe) mit Abfehen gum Sohenmeffen gebraucht wurde. Sett befteht bas Aftrolabium gemeiniglich aus einer horizontalen Metallicheibe, Die einen Salbtreis bilbet und auf ihrem außersten Umfange jene Gintheilung hat. Durch eine befonbere Borrichtung (Nonius ober Bernier, fruher burch Transversalen) fann bie genaueste Charfe in bem Abnehmen der Winkel erreicht weroen. Auf jener Scheibe find zwei Absehlineale (Diopterlineale), gewöhnlich mit zwifchenliegenben Fernrohren, angebracht. Gines berfelben fieht in ber Richtung bes ben halbtreis begrengenben Durchmeffers fest; bas andere bewegt sich um ben Mittelpunkt bes Instruments. Indem man von dem Scheitelpunkte eines Binkels aus nach swei in ben Richtungen feiner Schenkel befindlichen festen Punkten visirt, wird auf ber Scheibe bee Inftrumente ein Bogen abgeschnitten, welcher bas Daf bee Bintele ift. In ber neuern Aftronomie bedient man fich diefes Wertzeugs nicht mehr, ba man jest die viel beffern Theodoliten (f. b.) hat; wol aber in ber angewandten Geometric. Die Erfindung, bas Aftrolabium bei ber Schiffahrt anzuwenden, machten bie Arzte Noberich und Joseph, sowie gleichzeitig Martin Behaim aus Nürnberg, als Johann II., König von Portugal, bie Angabe eines Mittels wunichte,

woburch man ber Gefahr entginge, sich auf ber Gee zu verirren; sie lehrten, wie man burch bafselbe auch ohne Magnetnabel auf ber Gee wissen könne, in welcher Gegenb man sei. Auch in
ber Marine ist bas Aftrolabium burch ben viel genauern Gertanten schon langst verbrangt.

Aftrologie ober Sternbeutekunft heißt die trugerifche Runft, welche aus der Stellung der Geffirme funftige Dinge, befondere bas Schickfal ber Menfchen, vorherzufagen lehrt. Sie gebott au ben alteften Arten bes Aberglaubens und tommt icon in ben Buchern Mofis hervor. Für bie erften Erfinder und Ausbilder biefer fogenannten Biffenschaft balt man allgemein die Agopter, Am Anfange ber chriftlichen Zeitrechnung verbreitete fich biefelbe auch nach bem Abenblande, befondere nach Rom. Bei ben Romern fpielten die Aftrologen von ihnen Chalbaer ober auch Mathematiter genannt, eine wichtige Rolle und behaupteten fich febr lange, obicon fie ofter burch Senatsbefchluffe und taiferliche Berordnungen bei Tobesftrafe aus ber Stadt und bem Reiche verwiesen und namentlich von den Raifern Tiberius, Bitellius und Diocletian mit Erbiterung verfolgt murben. Der befannte rom. Dichter Manilius, Berfaffer eines noch vorhambenen aftronomifchen Lehrgebichts, war ber Aftrologie ergeben, und felbft ber treffliche Ptolemans scheint, wie die ihm jugeschriebenen Schriften "Tetrabiblos" und "Centiloquium" bezeugen, von ber allgemeinen Unstedung nicht frei geblieben zu fein. Bom 7. bis zum 13. Jahrh. betrieben bie Araber Die Aftrologie mit großem Gifer. Unter ihnen zeichneten fich besonders Deffalab. Albumafar, Ali-Ben-Roboan, Alia-Ben-Ragel, Almanfor, Babel-Bebis u. A. aus. In ben folgenben Sahrhunderten waren felbst die größten Gelehrten der Aftrologie ergeben, wie der um bie Wieberherstellung ber Aftronomie so verdiente Regiomontanus, - Stöffler, welcher eine Ausgabe ber Schriften ber vorzuglichften griech., rom. und arab. Aftrologen beforgte, und ber berühmte Mathematifer Bieron. Carbanus. 3m 16. Jahrh. zeichneten fich Junctinus, im 17. Argold ale Aftrologen aus. Gelbst Tucho-be-Brabe, und ber große fonft fo fcharffinnige Repler, bem bie Aftronomie fo außerorbentlich viel verbantt, tonnten fich von ber Aftrologie nicht gang lobreifen. Der Lettere fah gwar bie Schmachen biefer Afterwiffenichaft recht mobl ein, wollte jeboch einen gewiffen Bufammenhang zwischen ben Stellungen ober ben fogenannten Confiellationen ber Planeten und ben Eigenschaften ber unter folden gebornen Menschen nicht geradezu leugnen. Das Ropernicanische Spftem versette der Aftrologie den Todesftos. 3mer fehlte es nicht an Berfuchen, fie zu halten, namentlich gab fich Bapt. Morin (geb. 1583, geft 1656) beffen "Astrologia Gallica" die Frucht einer 30jahrigen Arbeit war, bamit große Dube; aber mit ihm ging die Aftrologie im Abendlande ju Grabe. Ihre Richtigkeit ift jest unter ben chriftlichen Boltern allgemein anerkannt. Zwar hat fie noch im laufenben Sahrhundert in bem Schriftsteller J. M. Pfaff einen Anhanger gefunden, aber dessen Schriften "Aftrologie" (Bamb. 1816) und "Der Stein ber brei Beifen" (Bamb. 1821) find völlig fpurlos vorubergegangen. Dagegen ift der Drient dem Glauben an die Aftrologie bis auf den heutigen Lag treu geblieben. In ben aftrologischen Regeln, nach welchen bas Schidfal ber Menschen vorher gefagt muche, fpielten die fogenannten Baufer eine wichtige Rolle. Dan theilte namlich ben Aquator in wolf gleiche Theile, und jog burch die Theilungspuntte und biefenigen beiben Puntte, in benen ber Meribian ben horizont fcneibet, Rreife, welche bie Dberflache bes himmels in awolf Theile theilte, die man die himmlifchen Saufer nannte. Das erfte Saus, bas im Dften gunachft unter bem Borigonte lag, hief bas Baus bes Lebens ober bas Boroftop, auch ber öftliche Bintel; bat zweite war bas Saus bes Glude ober bes Reichthums; bas britte bas Saus ber Bruber; bas vierte bas Saus ber Bermanbtichaft ober ber himmelsgrund; bas fünfte bas Saus ber Kinber; bas fechste bas Saus ber Befundheit; bas fiebente bas Saus ber Che ober ber meftliche Bintel; bas achte bas Saus bes Tobes ober bie obere Pforte; bas neunte bas Saus ber Religion; bal gehnte bas Saus ber Burben und Rronen; bas elfte bas Saus ber Freunde und Boblibar; enblich bas zwolfte bas Saus ber Feinbe ober ber Gefangenichaft. Die Lage ber 12 Saufer gegen ben Borigont eines gegebenen Ortes ber Erbe fur eine beftimmte Beit, & B. fur ben Augenbid ber Geburt eines Menichen, nannte man Thema. Die Aftrologie ift nicht nur fur bie Geschicht ber Berirrungen des menschlichen Geiftes von erheblichem Interesse, sondern hat auch in ber alteften Zeit die Auffindung ber erften eigentlichen Kenntniffe ber Aftronomie und Die Erbaltung ber aftronomischen Schriften ber Alten veranlaßt.

Aftronomie, Stern- ober himmelstunde, heißt die Lehre von ben Belttorpern und bem Bewegungen. Es ift ein unendlicher Unterschied zwischen ber ersten gedankenlosen Betrachtung bes himmels und ber allgemeinen Übersicht, mit welcher man das Beltgebaube übersieht. Dazu wurde die Vereinigung ber vorzüglichsten Geister aller Zeiten und aller Nationen erfobert. Rem mußte viele Jahrhunderte hindurch Beobachtungen sammeln, sie zwedmäßig untereinander vor

Raiser Tschu-tong, ber 1104—1098 v. Chr. regierte; es sind Solstitialbeobachtungen ber Sonne an einem Gnomon angestellt in der Stadt Loyang, jest Honan-fu. Aus der Zeit 722—480 v. Chr. verzeichnete Confucius eine Neihe von 36 Finsternissen. Als der Raiser Tschi-hoant, von Andern Tsin-si-hoang genannt, um 230 v. Chr. alle Bücher im Reiche verbrennen lief, weil sie glaubte, die Kraft des Volks schwächten, mögen viele interessante Beobachtungen verloren gegangen sein. In spätern Zeiten wurde nebst andern Wissenschaften auch die Aftronomie in China wieder cultivirt, und im Mittelalter zeichnete sich namentlich der Astronom Koschu-ting, um 1280, aus, welcher bessere Instrumente einsührte; aber eine hohe Stuse erreichte die Astronomie der Chinesen, welche sich von den Beobachtungen nicht zur Theorie ethe ben konnten, niemals.

Auch die Indier machten schon in sehr fruben Zeiten bedeutende Fortschritte in der Aftrens mie. Sie fannten die fiberifche Umlaufszeit ber Sonne und bes Mondes febr genau, muften die Finfterniffe vorauszuberechnen und hatten ziemlich genaue Planetentafeln. Bgl. Stuhr, "Um terfuchungen über bie Ursprünglichkeit und Alterthumlichkeit ber Sternkunde unter ben Chinefen und Inbern und über ben Ginflug ber Griechen auf ihre Bilbung" (Berl. 1831). Bei ben Chalbaern und Agyptern war die Aftronomie das ausschliefliche Eigenthum bestimmter Rasten, welche ihre Renntniffe vor bem Bolte geheimhielten. Die erstern ruhmten fich, icon feit 1900 3. vor Alexander b. Gr., alfo feit mehr als 2200 v. Chr., aftronomifche Beobachtungen zu befiben, boch führt Ptolemaus keine frühern als die zwei Mondfinsternisse aus den 3. 719 und 720 v. Chr. an. Sie kannten indest die Veriode der Wiederkehr der Sonnen- und Mondfinsternisk (von 223 Mondmonaten ober 6585 Tagen), von ihnen Saros, in neuern Beiten Sallen ich Periode genannt, welche fie nicht ohne eine lange Reihe von Beobachtungen hatten auffinden tonnen, und fcheinen wirtlich die erften eigentlichen aftronomischen Beobachtungen gesammet au haben, von benen uns noch mehre in bes Ptolemaus "Almageft" erhalten find. Dicht fo wei find bie Agypter vorgebrungen, wovon bie religiofen Ginrichtungen bie größte Schulb tragen, boch wiffen wir wenig Gewiffes über ihre aftronomischen Kenntniffe und Beobachtungen Ihnen fcreibt man bie Eintheilung bes Jahres in 12 Monate von 30 Tagen gu.

Die Geschichte unserer heutigen Aftronomie beginnt eigentlich erft bei ben Griechen, im Schulern ber Agypter, unter benen zuerst Thales, geb. 640 v. Chr., sich burch feine in Agyptu erworbenen aftronomifchen Renntniffe auszeichnete und fie unter anbern burch Borberfagung einer Sonnenfinfterniß (610 v. Chr.) an ben Tag legte, auch bereits lehrte, baf bie Erbe runt fei. Schon 13-14 Jahrh, v. Chr. icheinen bie Griechen ben himmel in Sternbilber gefiell au haben. Im Sangen war bie altefte Aftronomie ber Griechen mehr eine metaphpfifche Nambetrachtung, Die gu feinem Refultate führen tonnte, weshalb auch Cotrates von aller weiten Befchaftigung mit ber Aftronomie als einer unnuben Arbeit abrieth. Bon jener Art maren bie Untersuchungen bes Pherecybes, Anarimander, Anarimenes, Anaragoras, Pythagoras (gd. 540 v. Chr.), ber indes ichon richtigere Begriffe gehabt zu haben scheint, namentlich über in boppelte Bewegung ber Erbe, bes Philolaus, felbft bie bes Plato und Ariftoteles. Die einige aus jener Beit ber griech. Geschichte auf uns getommene Beobachtung ift bie bes Golffimmt im J. 432 v. Chr., angestellt von ben Athenern Meton und Eustemon, von benen ber Erfiert fich burch ben von ihm in ben griech. Ralenber eingeführten Coffus von 19 Sonnenjahren, welche faft genau 235 Mondumläufe enthalten, berühmt gemacht hat. Etwa 100 3. frater zeichnete fich Potheas in Maffilia (bem heutigen Marfeille) aus, von bem wir eine Golfitiel berechnung bes Gnomon haben, und gleichzeitig ichlug ber Athener Kalippus eine Berbefferung bes Meton'ichen Cyflus vor. Bebeutenbere Fortschritte machte bie Aftronomie gur Beit ter Ptolemaer feit Grundung ber alexandrinifchen Schule, beren Mitglieber ben einzig richtigen Beg einschlugen, bie Geheimniffe ber Ratur burch forgfältige Beobachtungen zu erforfden Unter biefen Beobachtern ber alerandrinischen Schule find namentlich folgende ju nennen: Ariftyll und Timocharis, welche um 290 v. Chr. ein vollständigeres Firsternverzeichnif anferigten, Ariftarch von Samos, ber mehr als alle feine Borganger bie Aftronomie mit neuen Ent bedungen bereicherte, Eratofthenes, ber fich burch feinen Berfuch, die Grofe ber Erbe au beflim men, berühmt machte, und vor Allen Sipparch (160-125 v. Chr.), ber unter allen Aftronmen bes Alterthums ben erften Rang einnimmt und Die genauesten Beobachtungen anfeite. Rad Sipparch zeichnete fich außer Posibonius aus Rhodus, ber um 60 v. Chr. beobachtete, und gleichfalls die Große der Erde zu bestimmen suchte, nur noch Ptolemaus im 2. Sahrh. n. Chr. aus, ber ein vollständiges Syftem ber Aftronomie, den "Almageft", hinterlaffen bat, welche Sahrhunderte hindurch als hauptlehrbuch berfelben biente und fich durch feine awar unnichtige

aber gleichwol sinnreiche Erklärung der scheinbaren Bewegung der Sonne und der Planeten (bas von ihm benannte Weltspstem) Ruhm erwarb. Die Römer haben in der Aftronomie nur sehr wenig gethan. Sie waren in dieser wie in so vielen andern Wissenschaften bloße Schüler und Nachbeter der Griechen. Was Sulpitius Gallus, Macrobius, Varro, Menelaus und Manilius geleistet, ist unbedeutend; besondere Erwähnung verdient aber Julius Casar, der sich um den röm. Kalender, den er in Verein mit dem griech. Astronomen Sosigenes verbesserte, ein großes Verdienst erworben hat.

Nach bem Sturze bes westromischen Reichs verfant Europa wieber auf eine Reibe von Sahrhunberten in die Racht ber Barbarei und Unwiffenheit, und wir muffen uns, um die Geschichte ber Aftronomie zu verfolgen, wieder nach Aften wenden, wo die Araber, außer andern Biffenschaften, namentlich auch bie Aftronomie cultivirten. Unter ben thatigften Beforberern berfelben find bie Rhalifen Almangur, 754-775, ber berühmte Barun-al-Rafchib, 786-809, und beffen Cohn Almamun, 813-833, ju nennen, von benen ber lette felbft Beobachtungen anftellte, die Berte ber Griechen überfesen, die Schiefe ber Efliptit und einen Erbarad meffen ließ u. f. w. Die ausgezeichnetsten arab. Aftronomen waren Alfargani (Alfraganus) um 850, Thabet-ben-Korrah (Thebit) um 860, Albatani (Albategnius) um 879, Ebn-Zunis um 1004, Arfachel 1020, Alhazen 1100, Almanzur ober Almeon und Averrhoes (bie vier Lesten in Spanien). Haben die Araber die Astronomie auch nicht erweitert, da sie sich zu viel mit der Aftrologie beschäftigten und zu ftlavifch an Ptolemaus hingen, so haben sie gleichwol der Bisfenfchaft entichiebene Dienfte geleiftet, und ihr Berbienft barf teineswege gering angefchlagen werben. Unter ben Perfern ber neuern Beiten (benn die Geschichte ihrer fruhern Aftronomie ift uns beinabe ganglich unbekannt), zeichnete fich aus Omar-scheian gegen 1050, welcher einen verbefferten Ralenber einführte, ber foger ben Gregorianifchen an Genauigteit übertrifft, Rafived-bin um 1250, und Tamerlan's Entel, Ulugh-Beigh (1420-49), ber burch feinen Gifer für die Aftronomie alle fruhern herricher übertraf, felbft ein ausgezeichneter Beobachter mar und 1437 bie Schiefe ber Efliptit mag.

Bon der Aftronomie der abendlandischen Bolter im Mittelalter ift wenig zu erzählen. Raifer Friedrich II., 1219—50, that Mehres für die Aftronomie, wie für die Wiffenschaft überhaupt. Noch mehr pflegte die Aftronomie Konig Alfons X. von Caftilien, 1252-82, welcher die nach ihm benannten Alfonfinischen Tafeln berechnen ließ, die erfle bebeutenbe aftronomische Arbeit ber neuern Zeit, die aber meift burch arab. Aftronomen ausgeführt murbe. Noch find aus bem 13. und 14. Jahrh. ju nennen Johann von Salifar, genannt Sacrobofco, geft. 1256, und Roger Baco, geft. 1294, beibe Englanber, von benen ber Leptere feiner Zeit weit vorauseilte. Im Bangen find die Leiftungen jener Zeit hochft unbedeutend. Erft im 15. Jahrh. trat eine Reihe thatigerer Aftronomen auf, burch welche bie Biffenfchaft mefentlich geforbert murbe. Dahin gehören namentlich Purbach, geft. 1461, und beffen Schuler Johannes Muller, von feinem Geburteorte, Königeberg in Franken, gewöhnlich Regiomontanus genannt, geft. 1476, welche beibe als Restauratoren der Aftronomie in Europa zu betrachten sind. Der Lestere erwarb fich nicht nur burch Uberfegungen griech. Aftronomen, fonbern auch burch eigene Beobachtungen und Arbeiten große Berbienfte, murbe jedoch weit übertroffen von Ropernicus, geft. 1543, dem Urheber unsers Weltspftems und Vater der neuern Aftronomie, der die Lehre von der Bemegung der Erbe zuerft burch flare und triftige Grunde bewies. Bon feinen Anhangern und Schulern find zu nennen Rhaticus, Apianus (Bater und Sohn), Landgraf Wilhelm IV. von Beffen-Raffel, ein fehr eifriger Freund und Beforberer ber Aftronomie, Rothmann, Byrgius u. f. m. Des Ropernicus Gegner, Tocho-be-Brabe, geft. 1601, ftellte zwar irrige Meinungen über bas Beltfystem auf, erwarb fich aber burch feinen Fleiß und bie Genauigkeit feiner Beobachtungen, die alle fruhern übertrafen, großen Ruhm und hat eigentlich ben Grund gur neuern prattifchen Aftronomie gelegt. In biefe Periobe fallt auch bie Berbefferung unfere Ralenbere, welche Papft Gregor XIII. mit Sulfe bes Aftronomen Alopfius Lilius im 3. 1582 ju Stanbe brachte. In ber erften Balfte bes 17. Jahrh. glangte Repler, geft. 1631, eine Beit lang Tocho's Schüler und Gehülfe, bem wir die nach ihm benannten Gefete ber Planetenbewegung verbanten, auf welche unfere gange phyfifche Aftronomie gebaut ift. Um Diefelbe Beit machte Galilei, geft. 1642, mit Bulfe der turg Aupor in Solland erfundenen Fernrobre wichtige Entbedungen am Himmel, und wurde jugleich durch Auffindung der Fallgesese der Gründer der neuern Mechanit; außerdem erwarben sich der E. Dominico Cassini, Hunghens, Gassend u. A. Berdienste. In der zweiten Hälfte des 17 hevel, Dominico Cassini, Hunghens, Gassend u. A. Berdienste. In der zweiten Hälfte des 17 hevel. überragte der unstervliche Newton, der das alle Bewegungen der himmelszörper leite. In der Gravitation oder allgemeinen Schwere fand, und (3) efc ber Gravitation ober allgemeinen Schwere fand, und Die von Repler auf bem Bege ber Erfahrung gefundenen Gefehe theoretifc begrundete, alle feine Beitgenoffen. Durch weitere Ausführung ber von ihm aufgestellten Theorie machten fid in ber folgenden Zeit vor Allen Laplace ("Dechanit des himmels") und Gauf ("Theorie ber Bewegung ber himmeletorper") verbient, burch Beobachtungen und Entbedungen am himmel aber Flamfteab, Sallen, ber querft eine Rometenbahn berechnete, Brablen, Tob. Mayer, lalande, Bach, Dastelyne, 2B. Berfchel, ber 1781 ben Planeten Uranus mit feinen Monden, Piaggi, ber 1801 ben Planeten Ceres, Dibers, ber 1803 und 1807 die Planeten Dallas und Besta, Barbing, ber 1804 bie Juno entbedte, Schröter, ber bie Dberflache bes Monbes genaun erforschte u. f. w. Die bebeutenbften Aftronomen ber neueften Beit endlich find Miry, Arage, Argelander, Beffel, Ende, Gruithuisen, Sansen, Herschel ber Jungere, Leverrier, Littow, Mabler, Santini, Schumacher, Struve und viele Andere. Bu bemerken ift noch, baf bie Aftronomie felbft in ben untern Claffen von Beit zu Beit Berehrer gefunden bat, wie bie Beifpiele Arnold's (f. b.), Palibid's (f. b.), ber mit Berichel bem Altern in Correspondeng flant, und bes Sattlers Guler in Dresben beweisen, welche wenigftens in ber beobachtenben Aftronmie etwas leifteten. Die vorzüglichften Lehr- und Sanbbucher ber Aftronomie find Biel's "Traité élémentaire d'astronomie" (2. Aufl., 3 Bde., Par. 1810), Lalande's "Astronomie" (3. Aufl., 3 Bbe., Par. 1793), Schubert's "Aftronomie" (3. Aufl., Lpg. 1827), Delambre's "Astronomie théoretique et pratique" (3Bbe., Par. 1814), Boobhoufe's "Blementary trestise on astronomy" (Lond. 1823), Brandes',,Borlefungen über die Aftronomie" (2. Aufl., Ep. 1827), Littrom's "Theoretische und prattische Aftronomie" (3 Bbe., Bien 1821), Deffelba "Borlefungen über Aftronomie" (2 Bbe., Bien 1830), Deffelben "Bunder bes himmelt" (3 Bbe., 2. Aufl., Stuttg. 1837), Piagei's "Aftronomie" (beutsch von Beftphal, Berl. 1822) und Berfchel's "Treatise on astronomy" (Lond. 1833, beutsch von Michaelis, Lpg. 1833; m gearbeitet unter bem Titel "Outlines of astronomy", Lond. 1850). Die Wefchichte biefer Biffer fchaft haben bearbeitet Delambre, Bailly, Laplace, Montucla, Rafiner, Schaubach, Ibeler u. I

Aftronomische Tafeln ober Tabellen können von sehr verschiebener Art sein. Die widtigsten sind: 1) Planeten- und Mondtafeln, aus denen man für irgend eine gegebene Zeit wo Ort eines Planeten ober des Mondes sinden kann; 2) Sonnentafeln, welche dasselbe sinden kann; 2) Sonnentafeln, welche dasselbe sinden berne leisten; 3) Tafeln über die mittlere Rectascension und Declination der bedeutends Firsterne zu einer bestimmten Zeit (sogenannte Sternstataloge); 4) Tafeln der Refraction; 5) Tafeln über die Acceleration der Firsterne; 6) Tafeln der Aberration und Nutation; 7) Iefeln zur Berwandlung der Bogen in Zeit und umgekehrt. Zedes astronomische Jahrbuch sow sasteln von größerer oder geringen Ausdehnung. Unter den vielen hierher gehörigen Werten nennen wir nur die beiden classisch Werte des großen königsberger Astronomen Bessel: "Fundamenta astronomiae" (Königsberger Astronomen Bessel: "Fundamenta astronomiae"

1818) und "Tabulae Regiomontanae" (Königeb. 1830).

Aftronomische Zeichen. Die in der Astronomie und daher auch in fast allen Kalebern vorkommenden astronomischen Zeichen sind von dreierlei Art: 1) Zeichen der Sonne, we Erbe und der Planeten, wobei zu bemerken, daß sieden dieser Zeichen zugleich auch zu Bezeichnung der Wochentage dienen: 3 Erde, (Mond (Montag), Sonne (Sonntag), & Arcur (Mittwoch), 2 Benus (Freitag), 3 Mars (Dienstag), 4 Jupiter (Donnerstag), 5 Seturn (Sonnabend), 3 Uranus, 5 Seres, 2 Pallas, 7 Juno, 2 Besta, 4 Astra, 4 Reptu. I Henry Birt, Fora, Westes; für Hygiea ist eine Schlage mit einem Stern über der Kopf, sur Victoria ein Stern mit einem Lorberzweig vorgeschlagen. 2) Die zwölf Zeichen Whiertreises: 7 Widder, 7 Stier, Mostling, Skrebs, N. Löwe, mp Jungfrau, Son Stiechen, Mostorion, Lochüs, Z Steinbock, Wassermann, Mostorion, Die sich auf der relativen Stand der Planeten am Himmel oder gegen die Sonne, sowie auf ihren Stand in de Etliptil beziehen. Über diese letzter Art astronomischer Zeichen stächen.

Afturien, span. Afturias, unter dem Titel eines Fürstenthums eine nördliche Proving Goniens, welche im D. von Altcastilien, im S. von Leon, im B. von Galicien und im R. we Biscapischen Meere begrenzt wird, in das es mit dem Cap Peñas am weitesten einragt. Lumfast 173 D.M. mit 466000 E., und ist als ein Theil des cantabrischen Kustengebirgs wilde Randgebirgslandschaft Hesperiens. Die niedern Vorberge von Leon und Altcastilien weilbe Mandgebirgslandschaft Hesperiens. Die niedern Vorberge von Leon und Altcastilien went werfolgenden Hauptkamm auf, welcher westlich wer Sierra Peñamarella aus den galicischen Hochstäden hervorgeht, im mittlern Theile die I-8000 F. hohe Peña-de-Curopa bildet und sich östlich an das Alpenrevier der Liebana legt. Dauptstraße von Leon nach Oviedo überschreitet das Gebirge im Pas von Vajares. Steik

finftere Thalfchluchten gertlüften den Norbabfall, ber aber nicht bas Deerufer erreicht, fonbern Diefes einer zweiten parallelen Rette überläßt, welche burch die Sella in die weftlichen Sierren von Peral und Roreffa und die öftliche Peffamellera gerspalten wird. Rur turge Ruftenfluffe durchrauschen mit reifendem Gefalle die tiefen Thalfpalten, fo bie Ravia, Pravia und Gella. Die noch bis zum August mit Schnee bebectten Gebirgegipfel find obe und nact, oft ragen 2-400 g. hohe Marmorfelfen fteil aus ihnen empor. Balbungen fehlen bem Sauptruden, und Die Seitenlehnen find mit Alpenweiden, die Thalfohlen mit grunen Biefenteppichen betleibet. Erft tiefer, mo die Thalgrunde fich erweitern, fieht man Roggenfelber und norbliche Baume, und erft funf Reilen vom Saupttamme trifft man Dais- und Beigenfelber, Raftanien., Ruf- und Maulbeerbaume; einzelne Feigen-, Dliven- und Drangenbaume und Rebenpflanzungen an gefcutten Stellen erinnern an einen warmern Simmeleftrich. In ben niebern Gegenben beforbert ber Ginflug ber See große Fruchtbarteit; in ben hohen engen Thalern, die felbft im Sommer an eifigen Rachten und talten Morgen leiden, ift ber Anbau fparlich und ber Ertrag farglich. Dier wird die Biehzucht, besonders die des Rindviehe und einer berühmten, gewandten und farten Pferberace begunftigt; an der Rufte aber lohnt die Fischerei reichlich. Di und Galg fehlen ber Proving. Unter ben verschiebenen Mineralien forbert man vorzugsweise Aupfer, Gifen, Blei, Robalt, Arfenit, Marmor, Spiefiglang und Steintohlen. Auch findet fich in ben Rieberungen Torf und Bernftein. Der Araber tonnte nicht festen guß in A. faffen ; ben Gothen war bie Proving im 8. Sahrh. fcubenber Bufluchtbort. Bier murbe Belano 718 gum Konig ausgerufen, beffen Rachfolger fiegenb mit ben Ungläubigen tampften und fich im 10. Sahrh. Ronige von Leon nannten. Der Afturier halt fich baher für einen freien Sibalgo, und zeigt fich ftolz barauf, unvermifcht mit Buben und Arabern geblieben ju fein. Er ift einfach in feinen Sitten, tapfer bie gur Bermegenheit, aber weniger arbeitfam ale ber Galicier, weniger gefellig ale ber Biscaper. Biele Afturier, die fich nicht im Lande ernahren konnen, wandern in das übrige Spanien, um als Ruticher und Bebiente ihr Brot zu fuchen und ben Reft ihrer Tage wieder in der Beimat vom ersparten Lohne zu verleben. Ein merkwürdiges Bolkchen unter ben Afturiern bilben die Baqueros, die eine besondere Rafte ausmachen, fich blos untereinander verheirathen, im Binter an ber Seetufle, im Commer auf ben Bergen von Lentariegos wohnen und nur ber Berbengucht ergeben, ein mahres Nomadenleben führen. Bu ben vielen Freiheiten, welche M. im Bollwefen, wie in der Bermaltung feit 1823 wieder genießt, tam 1830 bas feit 190 Sahren nicht geubte Privilegium, eine eigene oberfte Junta (eine Art Provingialcortesversammlung) berufen zu konnen, gur Enticheibung ber innern Berwaltungsangelegenheiten und Ginfprache in die Criminalurtheile. Schon feit 1388, wo M. jum Fürstenthume erhoben wurde, führt ber Thronerbe in Spanien ben Titel eines Pringen von M. Die Sauptftabt ber Proving ift Dviebo, nach welcher feit 1833 auch die ganze Proving benannt wird. Rachft Dviedo find Gijon ale erfter und Aviles als zweiter Bafenplas die bedeutenbsten Stabte.

Afthages, ber lette König von Mebien, folgte seinem Vater Cyarares um 590 v. Chr., ward aber von seinem Entel Cyrus (f. d.), bem Sohne seiner Tochter Mandane und bes Kambyses, in ber Schlacht bei Pasargada um 558 v. Chr. besiegt und bes Thrones beraubt.

Aftpanar, Sohn bes Deftor (f. b.).

**Afol** oder Freistätte nennt man den Ort, wo Berfolgte, selbst Berbrecher Sicherheit finden. Die Ginrichtung ber Afple hangt mit ben Ginfluffen bes religiofen und firchlichen Lebens auf bie Rechtspflege gufammen. Bei ben Alten gewährten Tempel, Gotterbilber, Altare u. f. w. eine folche Buflucht, und es galt fur Frevel gegen die Gotter, einen babin Geflüchteten mit Gewalt hinwegaureifen. Diebrauche, die baraus entstanden, gaben juweilen Gelegenheit, die Beiligteit eines folden Afols nicht zu achten, wie die Lacedamonier gegen Paufanias im Tempel ber Mimerva thaten. Ja man pflegte wol einen auf folde Beife Geflüchteten entweber auszuhungern, ober Reuer um die Freiffatte anzulegen und ihn fo zur Flucht zu nothigen. Übrigens hatten nicht alle Tempel und heilige Orter bas Recht ber Freiftatte, fonbern nur bie bagu geweihten. Raifer Tiberius fchaffte bie Afple ganglich ab, mit Ausnahme ber im Tempel ber Juno und bes Ascu-Cap. Diefer heibnifche Gebrauch, ju bem wir im jubifchen Alterthume Analogien finden, ging and in das Christenthum über. Schon unter Ronftantin b. Gr. wurden die drifflichen Richen folche Freiftatten, und Theobofius II. behnte biefes Borrecht 431 auf alle Bofe, Gange, Garten Daufer aus, die jum Gebiete Der Rirchen gehörten. Es war hiermit ein Mittel gegeben, micht blos Unfoulbige vor ungehehrer Berfolgung, namentlich die Stlaven vor der Strenge bes Berin au fousen, fenern aus forte ber Berin au fousen, fenern aus forte ber Beringen bes Schuldrechts au milbern. Die firchliche Ge-Deren ju schufen, sondern auch Die Strenge Des Schuldrechte zu milbern. Die firchliche Se-sesbung erweiterte noch bies. Die Strenge Des Schuldrechte zu milbern. Die firchliche Se-Jesgebung erweiterte noch biefet Des bie benn f. B. bie Synobe zu Tolebo 681 ben Raum der Freistätte auf 30 Schritte von seber Kirche ausbehnte. Es ward aber auch durch dieselbe der Charakter des Asplrechts verändert, insosern allmälig der kirchliche Grundsatz geltend gemacht ward, daß der Sünder nicht Strase erleiden, sondern zur Buße geführt werden solle; daher der versolgende Richter spater dem in ein Aspl Gestüchteten Freiheit von jeder Leides- und Lebensstrase geloben mußte. Ein Fortschritt lag darin, daß später papstliche Verfügungen eine solche Intercession der Kirche bei Verbrechen gewisser Gattung, namentlich den schweren oder den gegen Kirche und Kirchengut gerichteten, versagten. Mit der weitern Entwickelung der Gerechtigkeitspstege traten andere Beschränkungen seiten der bürgerlichen Gesetzgebung ein, und heutzutage kann, in Deutschland wenigstens, das Asplrecht nirgends mehr als praktisch betrachtet werden. In einzelnen Staaten, wie z. B. in Sachsen, ist es durch ausdrückliche Gesetze aufgehoben. Früher verlangte man häusig, daß auch die Wohnungen der Gesandten wegen der den Lettem völkerrechtlich zustehenden Exterritorialität Freistätten sein sollten, was aber ebenfalls nirgends mehr zugestanden wird.

Afpmptote, wörtlich die Richtzusammenfallende, heißt in der Geometrie eine gemeiniglich gerade, zuweilen aber auch trumme Linie von unbestimmter Länge, die neben einer andern trummen Linie von unbestimmter Länge fortläuft, dergestalt, das ihre Abstände voneinander immen Leiner und kleiner werden, ohne das sich beide Linien jemals treffen oder schneiden können. Sie zeigt die Richtung an, welcher sich ein Zweig der krummen Linie immer mehr nähert. Unter den Regelschnitten hat die Hyperbel allein Usymptoten, und zwar zwei, die durch ihren Wittelpunk gehen und mit der Achse Weinkel machen. Wan erhält sie, wenn man auf der Achse der Hyperbel in den Scheiteln derselben Perpendikel errichtet, welche der halben kleinen Achse zwei sind, und durch deren Endpunkte und den Wittelpunkt der großen Achse zwei gerade Linien zieht. Wan kann die Asymptoten als Tangenten ansehen, deren Berührungspunkt in unendlicher Entern der

fernung liegt.

Usundeton (griech., d. i. unverbunden) heißt als rhetorische Figur die hinweglassung in im prosaischen Stile sonst erfoderlichen Bindewörter, insofern dadurch die Rede an Nachdud und Lebendigkeit gewinnt. Sie sinder vorzüglich statt, wo mehre Begriffe, die sich aufeinande beziehen, in einer Folge oder Steigerung nebeneinander gesett werden, um der Nebe Raschhaund stärtern Ausbruck zu geben. Dies ist der Fall in den Stellen, wo die Rede eine schnelle hamblung oder bewegten Justand des Gemuths ausdruckt, wie in dem Ausspruch des Casar: "Venividi, vici" (d. h. ich tam, sah und siegte). Klopstock bringt diese Figur oft und sehr gehäust au

So heißt es im fiebenten Gefange ber "Deffiabe": Sie fturmten, ruften, ftanden, weinten, ftaunten, verftuchten, fegneten.

Affinng ober Affung heißt eigentlich Futter, Nahrung, Weideplas, daher in der Forstspracht bie Nahrung des Roth-, Dam- und Rehwildes, der Gemsen, Hasen, Kaninchen, des Aux-, Birt- und Haselwildes und der Trappen. Sich affen heißt demnach: die Nahrung zu sich nebmen; abafeu, abfressen. Geäße nennt man auch das Maul beim Roth-, Dam- und Rehwildsowie bei den Gemsen, Hasen und Kaninchen. — Ahung nennt man das Jungenfutter bei Be-

geln; bie Altern aben bie jungen Bogel.

Atalanta, die Tochter des Jasus und der Rlimene, eine Artadierin, berühmt als bogentunbige Jagerin, ward von ihrem Bater, ber fich einen Gohn wunschte, auf bem Berge Parthenior ausgefest, von Jagern gefunden und erzogen, fpater jeboch ihren Altern gurudgegeben. Rit ib ren Pfeilen erlegte sie Dentauren Rhofus und Sylaus, Die ihr Gewalt anthun wollten. Ei jog mit ben Argonauten nach Rolchie, und war nachher bei ber Sagt bee Ralphonifchen Chet, bem fie ben erften Burf beibrachte, weshalb Deleager ihr ben Preis Des Rampfes, ben Ropf und bie haut bes Ebers, barreichte. - Atalanta, bie Tochter bes Schoneus, Ronias von Storet, war berühmt burch ihre Schonheit und Schnelligfeit. Sie machte jebem ihrer Freier jur Bedmgung, einen Bettlauf mit ihr zu bestehen, wobei berfelbe unbewaffnet voranlaufen mußte, wahnd fie mit einem Speer folgte. holte fie ihn nicht ein, fo war fie bie Seinige ; im Gegentheil war be Tob fein Loos. Biele hatten fo den Tob gefunden, als Hippomenes, des Megarens Sohn, fu burch ber Benus Bulfe überliftete. Die Gottin hatte ihm einige golbene Apfel gegeben, bie a wahrend des Laufs, einen nach dem andern, ihr in den Weg warf. A. blieb gurud, um fie auf-Buheben und hippomenes erreichte vor ihr bas Biel. hippomenes vergas aber ber Bemus # banten ; jur Strafe bafur reigte biefe ihn gu fo heftiger Liebe, bag er feine Braut im Beiligien ber Cybele, bei welchem ber Bettlauf gehalten wurde, umarmte. Darüber ergurnt, verwanden Lettere Beibe in jenes Lowenpaar, welches ihren Bagen jog. Beibe Atalanten werben von ber Mythographen oft verwechselt, und mahrscheinlich liegt Beiben Ein Mythus au Grunde.

Ate, nach homer die Tochter des Jupiter, nach hesso der Eris und stete Begleiterin der Dysnomia (ber Gesesübertretung), war eine verderbendringende Söttin, welche Alle zu Bergehungen verleitet. Selbst den Jupiter hatte sie dei des hercules Geburt bethört, sodaß Lesterer durch Jupiter's übereilten Schwur dem Eurystheus unterthan ward. Dafür schleuderte sie Jupiter im Jorn aus dem Olymp auf die Erde, und schwur, daß sie nie in den Olymp zuruckehren solle. Seitdem durcheilte sie die Erde in ungemessener Schnelle und waltete verderblich über den Werken der Menschen. Aber ihr folgen die Töchter des Zeus, die Litai (die Gebete), runzelig von vielem Beten, mit trauriger Miene, die Augen stets zum himmel gewandt, langsamen Fuses, die dem, welcher sie ehrt, nahen und viel Gutes erweisen, und den heilen, welchen die schnellschied sie M. verwundet hat, über denjenigen aber, der sie versiöst, die Rache der Göttin herabrusen. Bei den Tragistern erscheint sie in veränderter Gestalt als Rächerin, nicht als Anstisterin des Unrechts und fällt demnach mit der Nemesis (s. d.) und Abrastea (s. d.) zusammen.

Atellanen (fabulae atellanae), auch oscische Schausville (ludi osci) genannt, waren eine Art Bolksbrama, das aus der alten oscischen Stadt Atella (in Campanien zwischen Capua und Reapolis) ftammte, in Rom fehr fruh Eingang fand und hier, wenn auch in mannichfach veranberter Geftalt, bis in die Raiferzeit beliebt blieb. Denn auch, nachbem burch Livius Anbronicus bas gricch. Drama in Rom eingeführt worben, ließ fich bas Bolt fein vaterlanbifches Luftfpiel nicht nehmen; es wurde entweder zwischen Komobie und Tragodie eingeschoben, oder zum Schluf ber übrigen Schauspiele aufgeführt, um die Gemuther nach bem Trauerspiele wieder ju erheitern und aufguregen. Die Atellanen find mit bem griech. Satyrfpiel nicht zu verwechfeln, wiewol bie Ratur beiber ihnen eine Bermandtichaft burch Entflehung und Ahnlichteit bes 3meds gibt. Als fiehende Charaftermasten ericheinen in den Atellanen der Marcus und Bucco, beide ähnlich bem Arlechino ber neuern Burlesken. Die Sprache in diesen Dramen blieb lange die ofcifche, die wegen bes Alterthumlichen und Sonderbaren in ben Bortformen fcon an fich Stoff jum Lachen barbot; ben Sauptstoff gaben Darstellungen bes ital. Landlebens, im Gegenfat zum Stadtleben. Die Behandlung war im Ganzen anständiger und zuchtiger als in den oft unfaubern Bechfelgefangen, den Fescenninen. In den Atclanen traten rom. Junglinge auf, da hingegen bas Auftreten in bem eigentlichen, von ben Griechen entlehnten Schauspiele ben Berluft ber burgerlichen Chre nach fich jog. Noch tennen wir bie Ramen mehrer Atellanenbichter, wie Fabius, Dorfennus, Quintus Rovius, Lucius Pomponius und Mummius. Bon ben Bedichten felbft haben wir nur vereinzelte Rachrichten und fparliche Bruchftude, jufammengestellt in Bothe, "Poetarum latinorum scenicorum fragmenta" (Bd. 2, Lp3. 1834). Wgl. Schober, "Uber die Atellanischen Schauspiele der Römer" (Lpz. 1825); Weyer, "Über die Atellanen ber Romer" (Dtanh. 1826).

Ath ober Aeth, eine Stadt und starte Festung des Königreichs Belgien in hennegau an der Dender, 3 M. von Bergen, mit 10000 E. Die Stadt besitst bebeutende Leinwandmanufacturen, Kattundruckereien, Färbereien, Spihen., handschuh., Seisen. und ansehnliche Messerfabriken, Eisenhämmer u. s. w., und unterhält auch einen sehr lebhaften Handel. Die Kirche St. Julien hat einen außerordentlich hohen Thurm. A. ward mehrmals belagert und erobert, namentlich 1697 von Catinat uud Bauban, der hier die Parallelen zuerst spstematisch gebrauchte. Im I. 1706 ward sie von den Allierten unter dem holl. General Dwerkerke belagert und 28. Sept. eingenommen. Die Franzosen eroberten sie 8. Oct. 1745 nach kurzer Belagerung, und 8. Nov. 1792 ward sie von diesen unter Berneron besetzt. Am 10. Juli 1794 vereinigte sich hier die franz. Nord. und Sambre-Magasarme.

Athalia, die Schwester Ahab's, Königs von Israel und Gemahlin Joram's, Königs von Juda, bahnte sich nach dem Tode ihres Sohnes Ahasja, durch die Ermordung sämmtlicher Prinjen, den Weg zum Throne. Nur des Ahasja junger Sohn, Joas, ward durch Josabed, die
Schwester Joram's und die Gattin des Isjada, gerettet und heimlich im Tempel auferzogen.
Ihn sette, nachdem A. sechs Jahre regiert hatte, der Hohepriester Josada 879 v. Chr. wieder auf
zen Thron seiner Väter. Herbeigezogen durch den Lärm des Volks, das hinzuströmte, der Krözung des Joas beizuwohnen, trat auch A. mit der Menge in den Tempel, wo die Feierlichkeit
vor sich ging. Bei dem Anblicke des neuen Knigs, umringt von Priestern, Leviten, Großbezurten des Beichs und dem sauchzenden Boste, gerieth sie außer sich, zerriß ihre Kleider und schrie
Berrath. Jojada ließ sie sogleich durch Tradanten aus dem Bezirke des Lempels sühren, mit
erm Beschl, Alle niederzuhausen,
die sie vertheidigen wurden: an der Thüre des Palastes aber
vard sie umgebracht. Die Aleaze,
die sie der Suchensten austen lassen, wieder erneuert. Racine bearbeitete

biefen Stoff in einem berühmten Trauerspiele. Die Chore beffelben murben nach Cramer's überfegung von Schuld (Riel 1786) und neuerbings von Mendelssohn componirt. Poift compo-

nirte eine Dper "Athalia."

Athamas, ber Cohn bes theffalifden Ronigs Tolus und ber Enarete, Berricher bes nach ibm benannten Theile von Bootien am Ropaissee und am Fuße des Ptoongebirgs, zeugte mit der Rephele den Ohrirus und die Belle, und nach deren Berftogung mit Ino, der Tochter des Aadmus, ben Learchus, Melitertes und bie Euryfleia. Ino, von ber Juno, welcher M. nebft feiner Sattin megen ber Erziehung bes ihnen vom Mercur übergebenen Bachus verhaft war, beiben, perurfacte Mismache burch Dorrung bes Samengetreibes, und bewog bie beshalb an bas Dratel abgefandten Boten burch Beftechung baju, baf fie ausfagten, bem Unglud tonne nur baburd abgeholfen werden, bag bee A. Rinber von ber Rephele geopfert murben. Diefer Anichlag wart inbeffen vereitelt. Rephele, nach ihrer Berftoffung jur Gottin erhoben, rettete ihre Rinber auf einem Bibber mit golbenem Bliefe. Seboch ber Born ber Suno borte nicht auf. M. murbe burd biefelbe in Raferei verfest, fodaß er feinen Sohn Learchus tobtete und bie Ino verfolgte, welche fid mit bem Melitertes von ber Rlippe Moluris in Megaris ins Meer fturate. Mit Blutique beladen und beshalb aus Bootien flüchtig geworben, begab fich A. nach Phibiotis in Theffalien, wo er Balos erbaute und fich mit Themifto, ber Tochter bes Dypfeus, vermablte, mit ber er ba Schoneus, Erythrius, Leufones und Ptous zeugte. Der Mythus ift burch die tragifden Did ter und namentlich burch bie fpatern Mythographen vielfach verandert worden.

Athanafianifches Sombolum (ober nach bem Anfangeworte Symbolum quicunque), heißt bas britte ber brei ofumenischen Symbole, weil es bem Athanafius (f. b.) zugefchriebn wurde. Diefes in einem Prolog und Epilog im Falle ber Unglaubigfeit eroige Berbammif brobende Bekenntnif bezieht fich im erften Theile auf die forgfältig auseinander gelegte Die einigfeit, im zweiten auf die Menschwerdung Chrifti. Bei bem Gewichte ber Dreieinigfeitstehr vornehmlich fand bas Symbol, namentlich feit bem 6. Jahrh., von Gallien aus in ber occide talischen Rirche allmalig allgemeine Berbreitung und Anertennung, mahrend die griech. Rink es nicht vor bem 3. 1000 gefannt zu haben fcheint und nie ohne Beranderungen angenomme hat. Mit Ausnahme weniger Fractionen, vor allem ber Socinianer, hat auch Die pretfi Rirche bas Symbol anerkannt; allein bie neuere Rritik hat junachft die Abfaffung burch Achnafius bebeutend in 3meifel gezogen. Das Symbol ericheint erft, und noch bazu unficher, as Ende des 5. und Anfang des 6. Sabrh., gang ficher erft als athanafianifch im 3. 772, und der bis 1000 etwa fortbauernbe Streit barüber befundet bie nur fomer überwundene Unfidenbu ber Rirche. Athanafius felbst erwähnt bes ber Lehre nach allerdings wesentlich mit ihm über ftimmenben Symbols nicht; ebenfo wenig Die Rirchenvater, welche, wie Athanafius an ben nicanischen Symbol Genuge hatten. Die altesten Manuscripte ber Berte bes Athanglius innen bas Symbol ebenfalls nicht ober lehnen es gerabezu ab, und ebenfo fpricht gegen bie So beit die urfprunglich lat. Abfaffung burch Athanafius, einen griech. Rirchenvater, Die Ablenung ber griech. Rirche, und bie jum Theil vollige Berschiebenheit bes Ausbrucks von ber bet Athanasius felbst. Die neuere protest. und größtentheils selbst die tath. Aritit haben babn Die Echtheit bes Symbols fallen laffen, und mit überwiegender Bahricheinlichkeit ben Urfprung beffelben in bas 5. Sabrh. und nach Gallien, wo es merft erscheint, weniger mabricheinlich nach Spanien verlegt, wobei die berühmte Bermuthung des Pafchafius Quesnel, das Bigilint. Bifchof von Tapfus in Ufrita um 484, Berfasser bes fogenannten athanasianischen Symbols fei, als bloge Bermuthung behandelt wird. Sebenfalls ift fomit bas athanafifche Symbol min den drei ökumenischen Symbolen das jungfte, jugleich bas bogmatifch ftrengfte und ftauft. sowie das gegen Andersglaubige dogmatifch undulbfamfte. Sein Ansehen hat baber, wie es bit etwa 1679 ein übertriebenes war, seitbem abgenommen.

Athanafins, ein berühmter Kirchenlehrer, Patriarch von Alexandria, war daselbst geger 296 geboren und erhielt eine christliche Erziehung. Nachdem er eine Zeit lang Geheimschribe bes nachmaligen Patriarchen Alexander von Alexandria gewesen, suchte er den heil. Antoniss auf und führte bei diesem ein ascetisches Leben, die er endlich wieder nach Alexandria zurüstehrte, wo er Diakonus wurde. Den erwähnten Patriarchen Alexander begleitete er auf die nichnischer, wo er Diakonus wurde. Den erwähnten Patriarchen Alexander begleitete er auf die nichnische Airchenversammlung, und besonders durch seinen Einfluß kam es dei der Berhanding über die Lehren des Arius die zur Berdammung desselben. Durch seine Feinde, die Arianer, ausgellagt, ließ Aaiser Konstantin 335 A. vor die Synode von Ayrus laden, die ihn seines Antes entsepte, und nachdem die Synode zu Jerusalem 336 dieses Urtheil bestätigt, ward er nach Tris verwiesen. Seine Berbannung endigte nach Konstantin's Tode. Konstantius, der Kaiser de

te, rief ihn ale Patriarchen 338 jurud, und fein Einzug in Alexandria glich einem aph. Doch febr bald traten die Arianer aufs neue mit Antlagen wiber ihn auf, und icon vard er zu Antiochia durch 90 arianische Bischofe abermals verurtheilt. Dagegen ertlar n 100 orthodore Bifchofe, die fich zu Alexandria versammelten, für unschuldig, und ber Julius bestätigte biefen Ausspruch unter ber Bustimmung von mehr als 300 gu Sarbica amelten Bifchofen. Demaufolge fehrte er jum zweiten male 349 gu feinem Gibe gurud. ber, nachdem Konftantius 353 alleiniger herricher bes Drients und Decidents geworben, raner wieder ihr haupt erhoben, wurde auch A. auf ben Concilien ju Arles und Mailand on neuem verurtheilt und feines Amtes verluftig. Indem er erflarte, nur einem ausbruck-Befehle bes Raifers weichen zu wollen, brangen ploplich, ale er fich gerade zur Feier eines in ber Rirche befand, 500 Golbaten in bie Rirche, um fich feiner zu bemächtigen; jeboch n umgebenten Beiftlichen und Monchen gelang ce, ibn in Sicherheit zu bringen. Er fluchbie Buften Agpptens, und ale ein Preis auf feinen Ropf gefest marb, jog er fich, um bie bler, die feinen Aufenthaltsort nicht verrathen wollten, por ben Dishandlungen feiner lger ficher zu ftellen, in ben völlig unbewohnten Theil ber Bufte zurud, wohin ein treuer r ihm folgte, der ihm mit Lebensgefahr Rahrung verschaffte. hier verfaßte er eine Menge ften voll Beredtfamteit, Die Glaubigen in ihrem Glauben ju ftarten und die Runftgriffe Feinde zu enthullen. Als Julian ben Thron bestieg und ben orthodoren Bischöfen er-, ju ihren Rirchen jurudjutehren, tehrte auch A. 361 nach Alepandria jurud. Die Milbe, r er fich gegen feine Reinde benahm, fand in Gallien, Spanien, Stalien und Griechenland ihmung und führte ben Frieben in die Rirche gurud. Diefer Friebe warb aber burch bie gen ber Beiben, beren Tempel burch A.'s Gifer immer leerer wurben, fehr balb geftort. Gie ben Raifer wiber ihn auf, und A. mußte, um fein Leben zu retten, wieder in die thebaifche ! fluchten. Nach Julian's Tobe, als 363 Jovian ben Thron bestiegen, tehrte A. gurud; bef nach acht Monaten Balens Raifer marb und bie Arianer bie Dberhand gewannen. er 367 abermals flieben. Bier Monate verbarg er fich im Grabe feines Baters, bis Baburch die bringenden Bitten und Drohungen der Alexandriner bewogen, ihm erlaubte gutebren, worauf er ungeftort bis zu feinem Tobe 373 fein Amt verwaltete. Babrend feiner rigen bifchoflichen Amteführung mar er 20 3. in ber Berbannung. A. gehort zu ben enbften Dannern, welche bie Rirche aufweifen tann. Er war ein Mann von großem Ber-, vereinigte philosophische Renntniffe mit Beltbilbung, mar ftrengen und entschiebenen tters, vermochte aber nicht die rechte Linie des Cifers gegen Das, was ihm haretifch er-, zu finden. Seine Schriften sind polemischen, historischen und moralischen Inhalts. Die ifchen betreffen hauptfachlich bie Lehren von ber Dreieinigfeit, ber Menfchwerdung Chrifti r Gottlichteit bes heiligen Geiftes; die hiftorifchen find von hoher Bichtigkeit fur die Kirschichte. In allen ift die Schreibart durch Rlarheit ausgezeichnet und ber Ton angemeffen. ifte Ausgabe beforgte Montfaucon (3 Bbe., Par. 1698). Als eine Erganzung berfelben zweite Band von Montfaucon's "Bibliotheca patrum" (1706) zu betrachten. Bgl. Dob-A. der Große und die Kirche feiner Zeit" (2 Bbe., Maing 1827).

beismus, ein Wort neuerer Zeit (gebilbet aus bem Griech, atheos, b. i. ohne Gott ottlos), bezeichnet im Allgemeinen Unglauben an bas Sein Gottes, ober genauer die Deibas bie Bernunftibee von Gott, mag er nur als (ethische) Perfonlichkeit ober als ibeale lifche) Beltordnung gefaßt werben, teine Realitat ober Birtlichfeit habe. Leugnet man le Möglichkeit eines hinlanglichen Beweifes fur bas Sein Gottes, fo beift biefes flepti-Itheismus; glaubt man aber bas Richtfein Gottes burch bestimmte Beweise erharten gu 1, fo heißt diefes bogmatifcher Atheismus, Gottesleugnung. Man unterscheibet auch theoen und praftischen Atheismus. Sener verwirft blos die objective Realitat der Gottesides, ihr aber subjective Gultigfeit ein, b. i, betrachtet fie als bas Regulativ unfere Strebens buns, als fur une verpflichtendes 3beal; diefer aber verwirft die objective und subjective zkeit der Gottesidee, und betrachtet sie und das Sittengeses nicht als eine in der Vernunft endig liegende Ibee, fondern alefeine zufällig durch Erziehung und burgerliche Berhaltntftanbene Borftellung. Dem praktifchen Atheismus liegt immer ber Materialismus ju de, ber alles Ibeale für nichtig halt. Gottesvergeffenheit ober Gottlofigfeit bezeichnet aber en prattifchen Atheismus, fonbern nur bie gangliche Bernachlaffigung ber Gottesibee im In, und tann baber auch bei Denen gefunden werden, welche die Realitat Gottes theoreicht leugnen. Da aber ber Glaube an Gottes Sein bas Sittengefet jugleich beiligt, bie 1.- Bebute Muff. I.

Sittenlosigfeit aber nothwendig auf Abschwachung bes Glaubens an Gott hinwirft, fo ift gm Beit eines tiefen fittlichen Berfalls immer auch ber Atheismus hervorgetreten, wie unter ben Griechen nach bem Zeitalter bes Perifles, unter ben Romern nach bes Auguftus Zeit, im Mittelalter bei bem fittlichen Berfall bes Rlerus und ber Laien, und in ber fittenlosen Periode in Frankreich por ber Revolution. Riemals aber fieht zu fürchten, bag ber theoretifche ober ber praktifche Atheismus allgemein werben ober Dauer gewinnen tonne. Denn bie Gottesibee ift, wie alle Ibeen, der Bernunft mefentlich, und die ideale Anschauung fteht mit der finnlichen Anschauung auf gleicher Stufe ber objectiven Gultigfeit, inbem beiberlei Anschauungen nach einer innern, in ber Gefehmäßigfeit bes Erfenntnigvermögens liegenden Rothwendigfeit geglaubt meben muß, und biefer Glaube fich gegen alle theoretifche Zweifel geltenb macht, alfo ber Glaube an bie Realitat ber Sinnenwelt gegen ben Sbealismus, und ber Glaube an bie Realitat ber Ibealwelt gegen ben Atheismus und Materialismus. Mit bem Borwurfe bes Atheismus ift man aber zu allen Zeiten zu freigebig gemefen, indem man dabei zu febr von fubjectiven Standpuntten ausging. Go beschulbigten bie alten Griechen einige ihrer Philosophen, welche nicht bie Realitat ber Gottesibee, fonbern bie Bielheit ber Bolfsgotter verwarfen, Atheiften au fein. Es wurden in ber driftlichen Rirche nach Feststellung bes Dogma von ber Dreieinigkeit, Diejenigen als Atheiften betrachtet und bestraft, welche bie Dreiperfonlichfeit Gottes ober Die Gottheit Chiffi leugneten. Auch in ber neuesten Beit ging man von ber driftlich-theiftischen Borftellung von Gott, ale einer außerweltlichen Perfonlichkeit aus, wenn man die Idealisten und Pantheisten (Spinoza, Richte, Schelling und Begel) bes Atheismus beschulbigte, ba fie boch nicht bas Sein Gottes überhaupt leugneten, fondern nur fein Sein als bas einer von der Belt verfchiebenm Perfonlichteit in Abrede stellten. (S. Pantheismus.) Den theoretischen Atheismus als ein Berbrechen ansehen und ftrafen zu wollen, ift unfinnig und ungerecht, ba bie wiffenschaftlichen überzeugungen nicht von unferm Willen abhängig find. Gelbft ber praktische Atheismus tann nur infofern, ale er in widergefesliche Thaten ausbricht, eine Bestrafung von Seiten ber burger lichen Gefellschaft unterliegen.

Athem ober Obem nennt man gewöhnlich bie Luft, welche während ber Erspiration aus ber Lungen, durch die Rase und ben Mund ausgeschieden wird. Diese ausgeathmete Luft ist de Träger ber Stimme und Sprache, und enthält eine geringere Menge Sauerstoffgas, dagegm mehr kohlensaures Gas als die eingeathmete. Außerdem aber sind dem Athem viel wässers Dunste, welche sich bei einiger Kälte der äußern Luft sichtbar nebelartig als hauch niederschlagen, und andere Stoffe beigemischt, die von den Absuderungen in dem Munde, der Nase, der Luftröhre und den Lungen herrühren. Diese Absonderungen bewirken die Modificationen des Athems, welche sich durch den Geruch wahrnehmen lassen. Bei ganz Gesunden ist der Athem geruchles; in der Jugend ist er häusig sauerlich und fade; er verliert diesen Geruch nach der Pubertättepoche. Je älter man wird, desto mehr nimmt der Athem gewöhnlich einen unangenehmen Geruch an. Der übelriechende Athem aber hängt oft von örtlichen Krankheiten der Rase, des Mundes oder der Lustwege ab; auch wird er von schlichten Zähnen, Unreinlichseit des Mundes, von manchen Speisen und sieberhaften Krankheiten erzeugt. In dem lestern Falle entspricht er disweilen der Eigenthümlichseit der Krankheit. Bei Frauen nimmt er öfters während der Menstrusch, während der Schwangerschaft, während des Wochenbetts und Stillens einen unangenehmen Geruch an. In dem Ausdrucke "Athem holen" bezeichnet man mit "Athem" diesenige Luft,

welche bei ber Inspiration in die Lunge eingezogen wird.

Athen (Athenai), die Hauptstadt des alten Königreichs Attita (f. b.) und des spätern zwistaats, aus deren Mitte sich das Licht hoher Geistesbildung durch Jahrtausende die auf die Gegenwart verbreitet hat, zählte in ihrer blühendsten Epoche 21000 freie Bürger, was auf eine Bevöllerung von mehr als 200000 E. schließen läßt. Sie soll von Cetrops 1550 v. Chr. ge gründet worden sein und in den ältesten Zeiten den Namen Cetropia geführt haben, der in der solgenden Zeit blos der Burg eigen blieb. Angeblich erst unter der Regierung des Erichthoniss ward sie der Athene oder Minerva zu Ehren Athen genannt. Das alte A. lag auf dem Sipste eines Felsens mitten in einer weiten und schönen Ebene, welche erst in Folge der Bermeisung der Einwohner sich mit Gebäuden bedeckte. Dies veranlaste die Unterscheidung zwischen Aufen, der östlichen Küste des Peloponnes gegenüber, und ward von zwei kleinen Füssen busen, der östlichen Küste des Peloponnes gegenüber, und ward von zwei kleinen Füssen lich vom Rephissos, süblich vom Ilissos, umflossen. Bon der See, auf der ihre Wickseld wesentlich beruhte, lag sie ungefähr vier Stunden entsernt. Die drei Haten: Phalews, der Stadt am nächsten, Munnschia, der entsernteste, und Piräeus, der bequemfte und als Stapebles

bes gricch. Sanbels wichtigste, lagen fubweftlich. Gegen Beften lag Salamis, gegen Rorbweft Cleufis, gegen Norben Phyla und Defelea, gegen Norboft Marathon und gegen Guben ber Domettus. Un ber Rufte rings umher gab es prachtige Gebaube, beren Glang mit benen ber Stadt wetteiferte. Die Mauern, welche bie Safen mit ber Stadt verbanben, waren von Bruchfteinen und fo breit, dag fich Bagen auf benfelben ausweichen konnten. Die Afropolis ichlog bas Berrlichfte an Runftwerten ein, mas A. aufzuweisen hatte. Ihre Sauptzierbe war bas Parthenon ober ber Tempel ber Athene ober Minerva. Diefes prachtige Gebaube, welches noch in feinen Trummern die Bewunderung der Welt ift, war 217 K. lang, 98 breit und 65 hoch. Won ben Perfern gerftort, murbe es herrlicher von Veritles um 444 v. Chr. aufgebaut. Bier ftanb Die Bilbfaule ber Minerva von Phibias, biefes Meifterftud ber Bilbhauerfunft, von Elfenbein gebilbet, 46 %. hoch und reich mit Golb geziert, beffen Gewicht auf 40-44 Talente (2000 -2200 Df.) gefchatt marb, welche einen Werth von ungefahr 800000 Thalern gehabt haben mogen. Den Gingang jum Parthenon bilbeten bie Propplaen, aus weißem Marmor gebaut. Diefes Gebaube lag auf ber Norbseite ber Afropolis, bicht babei bas Erechtheum, ebenfalls von weißem Marmor, bestehend aus zwei Tempeln, bem ber Pallas und bem bes Reptun, und ein anderes mertwurbiges Gebaube, Panbrofion benannt. In ber Rahe bes Tempels ber Minerva Rand auch ber biefer Gottin heilige Dibaum. Auf ber vorbern Seite ber Afropolis fah man bas Theater des Bacchus, bei ber heutigen Rirche Panagia Spiliotiffa, und bas Dbeum : erfteres für bas eigentliche Schaufpiel, lesteres für mufitalifche Unterhaltung und in ausgezeichneter Pracht erbaut. Bon hier führte norblich eine Strafe (Tripodos) nach bem Prytaneion; von ba nordweftlich war das Anateion, ber Tempel ber Diosturen, baneben ein heiliger Plas, und ber Tempel bes Pan und bes Apollo in einer Grotte bes Afropolisfelsens. Breite Marmortreppen führten durch die Propplaen auf die Burg Cetropia. In der Gegend Cinna, gegen bas Dufeion zu, lag ber Tempel bes Apollo Pythios. Auf bem Plage hinter ber füböftlichen Ede ber Burg erhob sich bas von Sabrian vollenbete, allen Göttern heilige Pantheon, die von demfelben Raifer angelegte, aber erft unter Antonin ausgebaute Bafferleitung und bas Dibastalion. Sublich von der Burg fland der alte von Pisistratus angefangene Tempel, Cimon's Haus, das Amazoneion, ein von Theseus zu Ehren seines Sieges über die Amazonen erbauter Tempel, und bas Beiligthum bes Beratles Menyfes. In ber norblichften Stabtgegenb, Melite, hatten Themiftotles und Phocion ihre Baufer. Auch in ber untern Stadt gab es mehre herrliche Berte ber Baufunft, 3. B. bas Pofile ober bie Galerie dur Aufftellung hiftorifcher Bilber, ben Thurm ber Binde von Andronicus Apreheftes und mehre Dentmaler berühmter Danner. 3wei ber herrlichften Bauwerte befanden fich außerhalb ber Stadt, nämlich der Tempel des Theseus und ber des Jupiter Dlympius, ber eine auf der Norde, der andere auf der Sudfeite der Stadt. Der erftere war von borifcher Bauart und bem Parthenon ahnlich, und auf den Detopen fah man Die vornehmsten Thaten bes Thefeus trefflich abgebildet. Der Tempel bes Jupiter Dinmpius war von ionischer Bauart und übertraf fast alle übrige Gebaube A.s an Pracht und Schonheit. Man hatte unermefliche Summen barauf verwendet; er wurde nach und nach immer mehr vergrößert und vericonert und endlich von Sabrian vollendet. Das Außere gierten ungefahr 120 cannelirte Saulen, 60 %, hoch und 6 %, im Durchmeffer haltenb. Das Innere biefes Gebaubes hatte wol eine halbe Stunde im Umfange. Sier ftand bie berühmte Statue bes olympifcen Jupiter, von Phibias aus Golb und Elfenbein gebilbet.

Aufer biesen Bunberwerken ber Kunst zeigte bie Stadt noch andere Plage und Punkte, welche durch die damit verbundene Erinnerung der Nachwelt ewig theuer bleiben werden; so die berühmte Akademie, wo Plato lehrte, ungefähr drei Biertelstunden nördlich von der Stadt gelegen und einen Theil des Plages ausmachend, der Kerameikos hieß; das Lyceum, jenseit des Flissos auf der andern Seite der Stadt, wo der Stifter der peripatetischen Schule, Aristoteles, lehrte; nicht weit davon den Cynosarges, wo Antisthenes, der Stifter der cynischen Schule lehrte; den Hügel des Areopagus, wo diese würdige Bersammlung ihre Entscheidungen aushprach; das Prytaneion oder Haus des Senats; den Pnyr, wo das freie Bolk sich berathichlagte, in s. w. Nachdem mehr als zwei Jahrtausende des Kriegs und der Zerstörung, sowie des Wechsels gebildeter und roher Beherrscher über die herrliche Stadt hingegangen, erwecken ihre Trümmer noch gegenwärtig Erstaunen und Bewunderung. Bon der Atropolis steht noch ein nicht undeträchtlicher Theil. Die Türken haben sie mit breiten unregelmäsigen Mauern umgeben, zu denen sie auch die Reste der alten Mauern benutzten, und in denen uns manches Bruchtuck herrlicher Säulen erhalten ist. Lon den Propysläen, welche den ehemaligen Eingang bil-

772 Athen

beten, war ber rechte Flügel ein Tempel des Sieges. Bgl. Rog, Schaubert und Sanfen, "Die Atropolis von A. nach ben neueften Ausgrabungen" (Abth. I, Tempel ber Nite Apteros, Berl. 1859). Derfelbe murbe erft 1656 burch bas Auffliegen eines barin aufbewahrten Dulvervorrathe vollende gerftort. Bon bem gegenüberftebenden flugel ber Propplacn find noch feche Saulen übrig und amifchen ihnen hohe Bogen. Diefe Saulen, gur Balfte burch eine von ben Burten an ber Borberfeite berfelben aufgeführte Mauer bebedt, find von Marmor, weiß wie Schnee und von der feinsten Arbeit. Bebe berfelben besteht aus brei bis vier Studen, welche fo funftlich jufammengefest find, bag, obgleich fie ftets ber Bitterung ausgefest maren, bennoch teine Trennung bemerft wird. Bon bem Parthenon, beffen Inneres von ben Turten als Rofce gebraucht wurde, fiehen noch an ber öftlichen Borberfeite acht Saulen und an ben Seiten mehre Saulengange. Bon bem hintern Giebelfelbe, welches ben Rampf bes Reptun und ber Minerva um A. vorstellte, ift nichts übrig als ber Kopf eines Seepferbes und die Figuren von amei Frauen, ohne die Ropfe; von bem vorbern bagegen, welches die Geburt ber Athene barftellte. haben wir noch einzelne, gegenwartig im Britifchem Museum zu London befindliche Statum. bie mit Recht als die größten plastifchen Meisterwerte, die auf uns getommen find, betrachtet werben. Bollgahliger find bie Metopen erhalten; fie stellten ben Kampf ber Centauren mit ber Lapithen bar. Bon allen Bilbfaulen, womit biefes Gebaube gefchmudt war, ift blos noch bie bes habrian vorhanden. Auf dem Ganzen biefes fo fehr verstummelten Gebaubes ruht noch ein unaussprechlicher Ausbrud von Sobeit und Grofe. Auch von dem Erechtheum, bem Im pel des Reptunus Erechtheus, find bebeutende Überrefte vorhanden, vornehmlich die fconer weiblichen Bilbfaulen, die man Rarpatiben nennt und welche zwei Bogengange bilben.

Bon ben beiben Theatern ift nur fo viel übrig, daß man ihre Lage und ihre ungeheuere Größ bestimmen tann. Die Arena ift versunten und es wird Getreibe barauf gebaut. In ber Statt felbst finden fich teine Dentmale mehr von gleicher Bortrefflichteit und Große. Rabe bei eine Rirche, die der Jungfrau Maria geweiht ift, fteben brei fehr fcone forinthische Saulen, Die enen Architrav tragen. Dan hielt fie fur Überrefte bes Tempels bes Jupiter Dlympius; allen bies ift nicht gegrundet. Wahrscheinlicher find fie die Uberrefte bes alten Potile. Der Thum ber Binde von Andronicus Aprrheftes ift noch gang übrig. Seine Geftalt bilbet ein Achtaf; auf jeber Seite ift er mit erhabener Arbeit bebedt, welche einen von ben Sauptwinden barftell, und die Arbeit ift vortrefflich. Das Gebäude verbankt feine Erhaltung bem Umftanbe, baf d Mofchee eines Derwifchorbens murbe. Bon ben Dentmalern ausgezeichneter Ranner, womit eine ganze Strafe angefüllt war, ift nur ein einziges, bas bes Lysitrates, erhalten. Daffelbe befteht aus einem Fuggestell, einem runden Säulengange und einer Ruppel von korinthischer Dib nung. Bon bem prachtvollen Symnafium, welches Ptolemaus baute, find nur in einigen w fallenen Mauern noch überrefte zu fehen. Außerhalb ber Stadt wird die Aufmertfamteit gefet felt burch bie erhabenen Trummer bes Tempels bes olympifchen Jupiter. Bon 120 Saulen find 16 übrig; Bilbfaulen find gar nicht mehr vorhanden. Bon ben Aufgestellen und Infort ten fand man Einiges hier und ba gerstreut, jum Theil unter ber Erbe vergraben. Der Temps bes Thefeus bagegen ist fast gang erhalten; boch ift Manches baran neuern Ursprungs. Die Bilbhauerarbeiten an der Außenseite find fast ganglich verborben, die, welche die Friese im Srnern schmuden, wohlerhalten. Sie ftellen die Thaten bes alten Belben bar. Auf ber Anbobe, wo der Areopag feine Sigungen hielt, findet man noch in den Felfen gehauene Stufen, fowie die Gige der Richter, und diefen gegenüber die bes Angeklagten und Anflagers. Der Sugel if jest ein turk. Begräbnisplat und mit Grabmalern bedeckt. Der Pnyr, ber Berfammlungepla bes Bolls unweit bes Areopags, ift fast gang noch in seinem ursprünglichen Buftanbe. Ra fieht ben in den Fels gehauenen Rebnerftuhl, die Gibe der Schreiber, und an beiben Enden tie Sipe berjenigen Beamten, welche Stillschweigen geboten und die Ergebniffe ber öffentlichen Berhandlungen bekannt machten. Auch die Rifchen find du feben, wo Die, welche vom Bel eine Gunft zu erhalten wunschten, bie bargebrachten Gefchente hinlegten. Roch laft fich bie Rennhahn, welche Herobes Atticus aus weißem Marmor erbaute, ertennen, wo die gymnafiichen Ubungen gehalten wurden. Der Plat bes Lyceums ift nur burch eine Menge umbeile genber Steine bezeichnet. Gin neueres Saus nebft Garten fteht an ber Stelle ber Atabenik Der Piraeus hat fast gar nichts mehr von feinem alten Glanze; nur wenig Saulentrums finden fich hier und ba. Daffelbe ift der Fall bei bem Phaleros und bei Mungchia. Bgl. 300 hammer, "Bur Topographie A.s" (Gott. 1853) und Derfelbe in "Rieler philologifche Ste bien" (Riel 1841, mit einem Grundrif von dem alten A.).

Grundliche Forschungen über die Trummer A.s enthalt Leate, "Topography of A. with som

remarks on its antiquities" (Lond. 1821, mit einem Atlas; beutich mit Anmerfungen von Mever und Muller, Salle 1829, mit Rupfern und Rarten; 2. Aufl., beutsch von Baiter und Sauppe, Burich 1844). Bgl. ferner Stuart's und Revett's Prachtwerf ,,Die Alterthumer ju A." (Lond. 1762; neue Auft. 1825; beutfch, 3 Bbe., Darmft. 1830-33), welches ber Architeft Cherharb nachgebilbet und, auf Bintplatten abgebruckt, herausgegeben hat (28 Lief., Darmft. 1824-31); Sager und Subich, "Malerifche Anfichten von A." (Darmft. 1823); Thurmer, "Anfichten von A. und feinen Dentmalern", nach ber Ratur gezeichnet und rabirt (15 Blatt, Rom 1823) und befonbere bie Berichte von Rof im fluttgarter "Runfiblatt" (1835-40). Leafe macht es mahrfceinlich, bag zu bes Paufanias Zeit noch manche Dentmaler übrig waren, Die ber Periobe vor ben Perfifden Ariegen angehorten, weil ein fo vorübergebenber Befig, ale Terres erzwang, ibm gerade nur Beit gab, die Bertheibigungemerte und die hauptfachlichften öffentlichen Bebaube ju gerftoren. Bahrend Themiftoffes bei ber Berftellung ber Stadt mehr auf ben Rugen fah, Cimon burch eigenen Reichthum und eine grofartige Anficht ichon bie Pracht beachtete, ichien es Perifles vorbehalten, Beibe burch feine Bauwerte weit zu überbieten. Doch was ihm mit bem Eribute ber andern Staaten möglich gewesen war, tonnte man in ber Folgezeit nicht fortseben. So oft die Berwaltung der Staatseinfunfte in weise Sand fiel, sah zwar A. seinen alten Glanz zurudtehren; aber bald zeigte fich ber Ginfluf ber Bilbung, bie von hier ausging, felbst bei Boltern, bie in frühern Perioden nie in bem griech. Staatenspfteme berechnet worben waren. Attita war teine Infel, und fobalb folglich bie naturlichen bulfequellen bes fruchtbaren großen Maceboniens von einem fraftigen und aufgeflarten Beherricher entwidelt worben maren, fonnten Die wiberftrebenden Intereffen einer Menge von Freiftaaten nicht lange ben ftrenggeubten Beeren eines friegerischen Bolts Wiberstand leiften, die von einem thatigen, fraftigen und ehrgeigigen Monarchen geleitet murben. Seit Sulla bie Berte bes Piraeus zerftorte, mar ber Berfall ber Seemacht A.s entichieben, und mit ihr ber Berfall ber gangen Stadt. Gefchmeichelt burch bie Triumvirn, durch Habrian's Kunstliebe begunstigt, war A. wol zu keiner Zeit so glanzend als unter ben Antoninen. Die Pracht von acht bis gehn Sahrhunderten lag noch vor Augen. Des Derifles Berte metteiferten in Erhaltung mit ben neuesten Bauten, und Plutarch bewundert felbft, wie die Gebaude des Ittinos, des Menesitles und des Phibias, die so überraschend schnell entftanden waren, diefe aller Beit tropende Reuheit behalten tonnten. Mirgende wol findet man fo richtig gewurdigt als bei Leate, inwiefern die Nachrichten bes Paufanias und Strabo über Griechenland beachtet werben muffen. Die Romer, aus Achtung vor einem Glauben, bem ihr eigener fo verwandt mar, und in ber Abficht, ein Boll ju gewinnen, bas hobere Bilbung hatte ale fie felbst, trugen Scheu, die Tempel ju berauben, wo die Runftwerte ale Beihgeschente aufgehoben waren. Sie begnügten fich in A. mit 3mangsteuern, mahrend aus Sicilien, wegen bes frühern Einfluffes von Karthago und Phonizien, die Tempelichate felbft weggebracht murben. Gemalbe möchten ther zu bes Paufanias Zeit von ihrer Stelle gebracht worden fein. Der Runftfammler Berichleppungen im Großen, die Bergierung Konftantinopels zu einer Zeit, als bas Selbstichaffen neuer Runftwerte ben Baumeistern nicht mehr möglich ichien, driftlicher Eifer, Einfälle der Barbaren zerstörten nach und nach in A., was die Raifer bisher unangetastet gelassen hatten. Roch nach Alarich's Zeit stand jedoch, wie man glauben barf, der Kolofi ber Athene Promachos. Ungefahr im 3. 420 ward die alte Religion und ihr Dienft ju A. vollständig aufgehoben, und feit Justinian, der selbst die Schulen der Philosophen schließen ließ, verlor fich auch die Erinnerung an die Mythen. Aus bem Parthenon ward eine Rirche ber Panagia, und an bes Thefeus Stelle trat ber heil. Georg. Der Gewerbthatigfeit, Die fich noch erhielt, brachte Roger von Sicilien baburch eine Bunde bei, bag er die Seibenweber mit fich nahm. Endlich fiel 1456 A. in Omar's Banbe. Um bie Schmach zu vollenden, erhielt die Stadt ber Minerva bas im Drient beneibete Borrecht, als ein Leibgebinge bes harems von einem fcmarzen Cunuchen verwaltet zu werben. Das Parthenon ward zur Mofchee, und am Beftende der Atropolis wurden die Beranderungen vorgenommen, die durch die neuern Erfindungen bes Geschütwesens nothwendig geworben waren. Erft 1687, bei ber Belagerung A.s burch Die Benetianer unter Morosini, scheint ber Tempel ber ungeflügelten Nite zerftort worben zu fein, von bem noch herrliche Uberrefte im Britifchen Museum aufbewahrt werden. Bahrichein-·lich kannten die Benetianer nicht, was fie gerftorten; biefe Birtung bes Gefcupfeuers mochten fie nicht beforgen. Als Siegeszeichen wollten fie, nachdem ihnen bie Burg am 29. Sept. geraumt worben, die Quabriga bet Nite, die im westlichen Fronton des Parthenon stand, nach Benedig einschiffen; aber beim ber binnen fturzte die Gruppe und zerftaubte. Schon 8. April 1688 ward A. von den Bered. In Den Bered. Willes in Rurten überlassen, trop der Erbietungen ber 1688 ward A. bon ben Benett ben Eurfen überlaffen, trop der Erbietungen bei 774 Athen

Einwohner, die der Rudtehrenden wilbe Rache fürchteten. Gelehrte Reisende besuchten seitem ofter A., und ihren Berichten und Zeichnungen verdanken wir das Verständnis einiger Denkmale, die in ihren überresten jest unkenntlich geworden sind. Es ware ungerecht, den Turken allein die Zerstörung so vieler ehrwürdiger überreste Schuld zu geben. Mit altem Material zu bauen, war Jahrhunderte lang der Gebrauch der Griechen. Doch hat die heutige griech. Regierung ein Geseh erlassen, welches sich nicht nur auf die Sicherung und Erhaltung der noch vorhandenen Denkmaler, sondern auch auf die Ausgrabungen erstreckt.

Dem Thefeus foll A. nach der Sage bie Begrundung feiner Macht verbanten, indem er bie übrigen Staaten Attifas, über bie er als Ronig geherricht, babin vermocht, fich A., als berhaupt flabt, unterzuordnen. Er foll bas große Boltefeft, Die Panathenaen, geftiftet, Die erften gefehlichen Unordnungen getroffen, und über ftrenge Beobachtung berfelben gewacht, bas gange Boll nach brei Claffen in Bornehme, Aderbauer und Sandwerter getheilt, ben erften bas Recht, die Beiligthumer zu bewahren und die Gefete zu erklaren zugesprochen, die Stadt verschonert und erweitert, und das Land durch das Berbeigieben von Fremdlingen mehr und mehr bevolkert haben. Bis auf Robrus von Ronigen beherricht, marb, ale biefer 1068 v. Chr. ben Tob im Rampfe gefucht und gefunden hatte, die tonigliche Burbe in A. abgeschafft und ein auf Lebenszeit gewählter Av chon mit ber hochften Gewalt betleibet. Die Regierungszeit bes Archonten ward 752 v. Chr. auf gebn Sahre, und 70 3. fpater, 683 v. Chr., auf ein Sahr festgefest; bagegen traten von biefer 3ct an neun Archonten an die Spite der Regierung. Die erfte formliche Gefetgebung erhielt & burch ben Archon Draton; boch bie Strenge feiner Gefete emporte bie Gemuther. Reue milben Gefete und eine zwedmäßige Berfaffung gab Golon 594 v. Chr. 3hr zufolge follte die Regie rungeform bemotratifch fein, und ein Senat von 400 Mitgliedern; gewählt aus ben Bolteftam men, die Gewalt des Bolts leiten. Das Bolt war nach bem Bermogen in vier Claffen getheilt Aus ben brei erften follten bie Staatsamter befett werben, die vierte nahm blos burch die Bollversammlung Theil an ber Gesekaebung. Allein auch biefe Berfassung war zu kunftlich, um w bestehen. hierauf trat Pifistratus, ein Dann von Talenten, Ruhnheit und Ehrbegierbe an die Spise der armen Classe und bemächtigte sich der Herrschaft. Seine Regierung war glanzend und wohlthatig : boch feine Sohne, hipparch und hippias, vermochten fich nicht zu behaupten; jena ward ermorbet, Diefer vertrieben. Spatern Disbrauchen fuchte nun Rlifthenes, ebenfalls ein Freund bes Bolts, burch einige Anberungen in ber Solonischen Berfaffung vorzubauen. Er theilte bas Bolt in zehn Classen und ließ ben Senat aus 500 Dersonen bestehen. Zeht trat die glanzende Beit bes Perfifchen Rriegs ein, welcher M. auf ben bochften Gipfel bes Ansehens erhob. Dilitie bes vernichtete bei Marathon, Themiftolles bei Salamis die Perfermacht, fener ju Lande, bie fer jur See; die Freiheit Griechenlands ging aus einem Rampfe hervor, ber ihr anfangs ben gewiffen Untergang zu bereiten ichien, und begeifterte bie ganze Ration. Die Rechte bes Bott wurden erweitert; bie Archonten und andere Dbrigfeiten ohne Unterfchied aus allen Boltsclaffen gemablt. Der Zeitraum von ben Perfertriegen bie Alexander, 500-336 v. Chr., mar fur bie Entwidelung der Berfassung A.s der bedeutendste und eigenthumlichste. Die höchste Blute Ale führten Cimon und Perilles, um 444 v. Chr. herbei; boch ward burch Lestern auch ber Grund zu ber nachherigen Sittenverberbnig und bem allmaligen Berfall bes Staats gelegt. Denn unter ihm begann ber Peloponnefische Rrieg, ber mit ber Eroberung A.6 burch bie Lacebamonier enbigte. Die Ubermundenen mußten febr bemuthigenbe Bebingungen von ben Gie gern annehmen. Inbessen behielt ber Staat noch ben Schatten feines Dafeins. Es wurden 30 obrigfeitliche Personen eingesett, welche ben Staat regieren follten, aber unter bem Schute ber lacebamonifden Befatung Willfur und Graufamteit ausübten. Rach acht fcredlichen Monaten zertrummerte Thrafybul biefe Tyrannei, stellte bie Freiheit her und führte bie alte Berfaffung mit einigen Berbefferungen wieber ein. A. fing aufe neue an, fich unter ben griech. Staaten 3 erheben, und war im Bundniffe mit den Thebanern gludlich gegen Sparta. Allein biefer nem Beitraum ber Macht bauerte nicht lange. Ein gefährlicher Feind fland im Norben auf; es mar Dilipp von Macedonien. Im Phocifchen Rriege hatten die Athener fich ihm wiberfest. Dafurnahm Philipp verschiedene mit ihnen verbundete Colonien weg. Die Griechen griffen zu ben Baffen; allein die Schlacht bei Charonea, 338 v. Chr., war das Grab ihrer Freiheit, und A., nebft a bern Staaten Griechenlands wurde nun von Macedonien abhangig. Erfolglos verfucten bie Ache ner nach Alerander's Tobe ihre Kreiheit wieder zu erlangen; fie mußten macedonifche Befaten in ben hafen Munnchia einnehmen. Antipater verordnete, daß nur die Burger an ber Giad. verwaltung Theil nehmen follten, welche über 2000 Drachmen im Bermogen befagen. Bal berauf wurde A, von Raffander eingenommen, ba es fich, gegen Phocion's Rath, auf bie Seite

einer Feinde geschlagen hatte. Rassander führte die Oligarchie wieder ein, und ernannte ben Demetrius Phalereus zum Berwalter des Staats, der zehn Jahre demselben rühmlich vorstand. Aber die Athener, die ihn haßten, weil sie ihn nicht selbst gewählt hatten, riesen den Demetrius Poliorketes zu hulfe, welcher die Stadt einnahm, die alte Verfassung wiederherstellte und dafür von den Athenern mit den ausschweisendsten Ehrendezeugungen überhäuft wurde. Als er jedoch n den Arieg zog, erlosch die Zuneigung des wankelmuthigen Volks, das ihm bei seiner Ruckehr die Stadt verschlos. Er eroberte A., vergab indes den Bürgern und ließ ihnen die Freiheit, insem er blos Besahungen in dem Hafen von Munychia und in den Piräeus legte, die in der Folge von den Athenern vertrieben wurden, welche nun wieder eine Zeit lang ihre Freiheit behaupteten. Bon neuem von Antigonus Gonatas besiegt, blieben sie in diesem Zustanden sie sich won Racedonien lostissen und dem Achäischen Bunde beitraten. Später verbanden sie sich mit den Römern gegen Philipp und behielten unter diesen ihre Freiheit. Als sie sich aber verleiten liesen, dem Mithribates gegen die Römer beizustehen, zogen sie die Rache Roms auf sich. Sulla roberte A. und ließ ihm nur einen Schein von Freiheit, den es unter Bespasian vollends verlor.

Das heutige Athen, bei den Türken Athina ober Setines (leptere Benennung flammt aus ven Beiten ber venetianischen Berrichaft), ift bie Saupt- und Residengstadt bes neuen Ronigeichs Griechenland. Bis zur Zeit ber griech. Revolution (1821) mar A. eine Provinzialstadt von geringer Bebeutung, ber Sit eines griech. Erzbifchofs (Metropoliten) und eines turt., vom Dafcha in Guboa abhangigen Boimoben. Die Lanbereien waren meift in ben Sanden ber vornehmen Turten, mahrend die angesehenen Griechen (Archonten) einen nur verhaltnigmaßig geringen Theil befagen. Der haupterwerbezweig beftanb in Aderbau und Biehzucht; bie Insuftrie erftredte fich nur auf bie Stabt und Umgegenb. Die Stabt felbft mar völlig im turk. Stile erbaut, meift von holgernen Saufern mit trummen Straffen, nach außen mit einer 1772 jegen die damaligen Raubzuge ber Albanefen leicht aufgeführten Mauer verfehen, die kaum 15 g. Sobe und 2 g. Dide hatte. Als im Mary 1821 ber Freiheitstampf begonnen hatte, wurde m Juni des folgenden Sahres A. nebft dem festesten Puntte berselben, der Atropolis, von den Turten übergeben. Bier Jahre lang blieb nun A. im Befige ber Griechen; eine Berfaffung wurde organifirt, Schulen entftanben und felbft eine Buchbruderei murbe vom Dberft Stanhope aus England herbeigeschafft. Aber im Aug. 1826 nahmen die Turken mit überlegener Dacht die Stadt wieder ein , und im Juni 1827 fiel nach einer berzweifelten Gegenwehr auch die Atropo is. A. glich jest einem Schutthaufen und blieb in biefem verobeten Buftanbe, bis burch bas Protofoll ber Londoner Confereng vom 3. Febr. 1830, Die Bereinigung Attifas mit Griechenand ausgesprochen murbe. Bon nun an begannen viele Griechen und andere Europaer fich wiederum hier anzubauen. Noch mehr geschah bies, als am 20. Marz (1. April) 1833 bie Baiern formlichen Besit von A. nahmen, worauf ber Ronig Dtto im Dec. 1834 bie Refibeng von Rauplia hierher verlegte. Albanier bilben aber immer noch einen großen Theil ber Bevölkerung. Die turk. Sitten und Einrichtungen mußten ben frankischen weichen. Mit unglaublicher Schnelle erhoben fich öffentliche und Privatgebaube, gerabe und breite Strafen murben burch bas alte Erummergewirre burchgefchlagen, unter benen fich befonbere bie Bermes., Molus., Athenenund Reue Stadionstraße auszeichnen; endlich wurde im Marz 1836 ber Grund zum toniglichen Schloffe gelegt. Uber die Verwaltung der Stadt ift der unmittelbar dem Ministerium des Inmem untergeordnete Prafect (διοιχητής) von Attita gefett, die flabtifchen Angelegenheiten aber beforgt ein Burgermeister (δήμαργος) nebst mehren Beisigern und einem Gemeinderathe, bie bon der Gemeinde (δημος 'A Invalor) gewählt werden. Eine besondere Fürsorge hat man auch ben geistigen Intereffen gewibmet. Außer anbern Bilbungsanstalten wurde ein Gymnafium, eine burch Geschenke aus Deutschland und Frankreich vermehrte Bibliothet, und eine Universität gegrundet, an welcher gegenwartig 45 ordentliche und außerordentliche Lehrer angestellt find. Die Bahl ber Studirenden beläuft fich gewöhnlich auf 300, die von hier aus nach den verschiebenen Lanbern ber Pforte ben Samen ber Bilbung und ber Ungufriebenheit mit ben beftebenben Berhaltniffen ber Beimat tragen. Bereits find aus ber Druderei gu Athen mehre intereffante Berte hervorgegangen, bie allgemeine Aufmertfamteit erregten. Die frang. Regierung hat zu A. ein archaologisches Institut gegrundet und auch verschlebene Diffionegefellschaften baben bafelbft ihre Stationen errichtet.

Athenagoras, ein Platonischer Philosoph in der ersten driftlichen Kirche, angeblich aus Athen und zu Alexandria Lehrer, ift durch eine griech. Apologie für die Christen an den Kaiser Parc Aurel, die er um 177 schrieb, als einer der altesten Apologeten bekannt. In dieser "Logato pro Christianis", herausgegeben von Lindner (Langensalza 1774), rechtsertigt er die Christen gegen die unter den Beiben umlaufenden Befchuldigungen des Atheismus, der Blutschande um des Effens geschlachteter Kinder mit philosophischem Geift und in lichtvollem, bundigem Bodtrag. Auch besigen wir von ihm eine für die philosophische Religionslehre noch jest wichtige

Abhanblung über bie Auferstehung ber Tobten (Löwen 1541).

Athenais, eine Athenienserin von ausgezeichneter Schönheit, erhielt von ihrem Bater, bem Sophisten Leontinos, eine vortreffliche Erziehung. Um nach dem Tode des Lestern der harten Behandlung ihrer Brüder, benen der Bater sein ganzes Vermögen vermacht hatte, zu entgehen, begab sie sich nach Konstantinopel. Augusta Pulcheria, die Schwester und Lenkerin des Kaisers Theodosius II. wurde durch ihre Schönheit und Geistesvorzüge so angezogen, daß sie dieselbe zu Semahlin ihres kaiserlichen Bruders bestimmte. A. ließ sich taufen und nahm den Ramen Ewdoria an. Nachdem sie, seit 421 mit dem Kaiser vermählt, diesem eine Tochter geboren hatte, unternahm sie eine feierliche Wallsahrt nach Zerusalem. Später sedoch wurde sie, auf Betieb der Pulcheria und in Folge der Verleumdungen des Eunuchen Chrysaphius vom Hose verwiden und starb 460 zu Zerusalem, wo sie unter manchen Krankungen von Seiten ihrer Feinde in Andachtsübungen die legten 11 J. ihres Lebens zugebracht hatte. Ihre Schriften, unter dem ein Heldengedicht von den Thaten des Theodossus in den Kriegen gegen die Perser, und die metischen Bearbeitungen mehrer biblischer Bücherrühmend erwähnt werden, sind versoren gegangen.

Athenaum war ein Tempel der Athene oder Minerva zu Athen, in welchem Gelehrte und Dichter ihre Werke vorzulesen pflegten. Zu gleichem Zwede errichtete der Kaifer Habrian nach seiner Ruckehr aus dem Orient um 133—139 n. Chr. zu Rom in der Gegend des Forums das berühmte Athenaum, eine Art Atademie, die sich die ins 5. Jahrh. erhielt, und worin theils Unterricht in der Poesie und Rhetorik von eigens dazu bestellten Lehrern ertheilt wurde, theils Schriftkeller ihre Producte öffentlich vorlasen, wie dies im Allgemeinen schon seit Augustus Sitte war. In neuerer Zeit hat man das Wort auch als Collectivitiel für verschiedene Abhandlungen gebraucht, so A. W. und Fr. von Schlegel, Günther und Wachsmuth. Auch führt eine zu Low

con erscheinende literarische Zeitschrift ben Titel "Athenaeum".

Athenaus, ein griech. Rhetor und Grammatifer, aus Naufratis in Agypten, lebte zu Ende bes 2. und zu Anfang bes 3. Jahrh. n. Chr., anfangs in Alexandria, später in Rom. Er hat ein Werf "Gastmahl der Gelehrten" ("Deipnosophistae"), in 15 Buchern, von denen wir abs das zweite und den Anfang des dritten nur noch im Auszuge besigen, geschrieben, in welchem in Gesprächsform fast alle Gegenstände der alten griech. Sitte, des häuslichen und öffentlichen Lebens, der Aunst und der Wissenschaft behandelt werden. Der Verlust einer Menge von Dicktern und andern Schriftsellern ist uns durch diese Sammlung wenigstens zum Theil ersest worden. Von der wichtigen Ausgabe des Casaudonus erschienen zuerst Text und die Übersetzug (Genf 1597), dann der Commentar (Lyon 1600), und endlich beide zusammen (Lyon 1612 und zulest 1664). Vollständig und auf neue handschriftliche Vergleichungen begründet ist du Ausgabe von Schweighäuser (14 Bde., Strasb. 1801—7). Eine gute und besonders in der Dichtersragmenten durchaus verbesserte Handausgabe gab Dindorf (3 Bde., Lyz. 1827).

Athene, f. Minerva.

Athenodorus, aus Tarius geburtig, ein Anhanger der stolichen Philosophie der um be Beit der Geburt Christi in Rom lebte. Er war der Lehrer des Kaisers Augustus, und ist nicht mit dem altern Athenodorus Kordulion der ebenfalls aus Tarsus geburtig und Borsteherder pergamenischen Bibliothet, sowie Lehrer des Cato von Utica war, zu verwechseln. Schristen bestehen wir nicht von ihm.

Ather wird in der beutigen Physit die außerst feine elastische Füssiseit genannt, von der Die Physiter, um die Gesehe verschiedener Erscheinungen in der Natur zu bestimmen, annehmen, daß sie durch den ganzen Weltraum verbreitet sei. Scheinbar sieht mit dieser Annahme in Weberspruch, daß die Planeten bei ihrer Bewegung um die Sonne keinen merklichen Widerstand erfahren, wie ihn eine im Weltraume verdreitete Flüssigkeit entgegensehen müßte; allein diese Umstand wird durch die im Werhältniß zur Dichtigkeit der Planeten sehr geringe Dichtigkeit der Athers erklärlich, vermöge deren dieser Widerstand zu gering ist, um eine in die Beobachtung sallende Wirkung hervorzubringen. Zudem haben sich in der Bewegung einiger genau beobachteten Kometen, die Körper von viel geringerer Dichte als die Planeten sind, wirklich Zeichen eines solchen Widerstandes mit großer Bestimmtheit zu erkennen gegeben. Nach Euler ist der Iche salt 39 Mill. mal dunner und 1278 mal elastischer als die atmosphärische Luft; doch kann wet dieser Bestimmung keine große Zuverlässigkeit beimessen. Biele Physiker erklären sest die Scheinungen des Lichts durch Schwingungen des Archers, ebenso wie man die Erscheinungen des

3 burch Schwingungen ber Luft erklart. — In ber Chemie, Pharmacie und Redicin beman mit Ather eine farblofe, leicht bewegliche, bas Licht ftart brechenbe Rluffigfeit von umlichem Geruch und Geschmad. Sie ift fehr flüchtig, fiebet bei + 35° C., hat ein fpec. t von 0,713, brennt mit leuchtenber rugenber glamme, und explobirt in Dampfform mit er Sauerftoff gemengt, wie Rnallgas. Der Ather loft fich nur fehr wenig im Baffer : befteht aus 64,91 Proc. Rohlenftoff, 13,47 BBafferftoff unb21,62 Sauerftoff. Er lagt fich en als bas Drob (bie Sauerftoffverbindung) eines bopothetifchen Rabicals, bes Atbuls. :b beshalb in ber Chemie auch Athyloryd genannt. Bermoge feiner basifchen Gigenfchafet er mit Sauren, wenn auch nur auf indirectem Bege, Berbindungen. Go gibt es ein faures Athploryd, phosphorfaures, falpetrigfaures, oralfaures, weinfaures u.f. m. Athplwie, ben Saloidfalgen entsprechend, Chlorathyl, Bromathyl, Schwefelathyl u. f. w. Bill ther barftellen, fo lagt man tropfenweise 75procentigen Altohol auf beige concentrirte elfaure fallen, wodurch, indem die Schwefelfaure bem Altohol die Elemente bes Baffers , Ather in einem geeigneten Apparate überbeftillirt, welcher burch anberweitige Dpergvon mitubergegangenem Alfohol und andern Substangen gereinigt wirb. Er bient zu hpfitalifchen 3meden, und in ber Chemie als Löfungsmittel vieler fettartiger und anberer Bon feiner Bereitung mit Schwefelfaure her führt er auch ben unpaffenben Ramen elatber. In ber Medicin find die verschiedenen Atherarten feit ihrer Entbedung als ftart rell (belebend und erquidend) auf die Nerven wirkende Mittel bekannt und beliebt, befonaus Schwefelather bereitete Liquor anodynus Hoffmanni (bie fogenannten Soffmann's ropfen), fowie ber Effigather ale Riechmittel, zu innerlichem Gebrauch, Einreibungen In neuerer Zeit ift befonbere bie fcmerg- und empfinbungelos (betaubenb) machenbe haft bes Athers angewendet worden, um dirurgifche Operationen, auch ben Geburtsact, chmerz für ben Betreffenben vollziehen zu tonnen. Der Ameritaner Dr. 3. R. Sadion ber 1847 zuerst dieses sogenannte Atherifiren bei Operationen mit Erfolg in Anwenachte. Das Berfahren besteht barin, baf ber zu Operirende vermittelft eines Apparats impfe einathmen muß, bis die beabsichtigte Wirtung eintritt. Das Berfahren tam rafch meine Aufnahme und ward vielfach verbeffert. Auch bediente man fich balb bes Chlorof. b.) und anderer Mittel, um die gleiche Birtung hervorzubringen.

erische Die ober flüchtige Die (Huiles volatiles, essentielles, Essences; Volatile oils, al oils) find meiftene fluffige, ftart riechenbe, Subftangen von brennenbem Gefchmad und m fpecifischem Gewicht ale Baffer. Die meiften fieben nicht über 160° C. Sie tommen ich in ben verschiebenften Pflanzentheilen vor, benen fie einen charatteriftifchen Geruch 1. Auch im Thierreiche finden fie fich, und im Mineralreiche treten fie ale Naphtha, auf. Biele entstehen bei chemischen Operationen, wie bei trodenen Destillationen, und inwirtung verschiebener Substanzen aufeinander. Die in der Ratur, und besonders im nreiche vortommenten find gelblich gefarbt; im gangreinen Buftanbe find fie jedoch mabrh farblos. Man gewinnt die Atherischen Die-größtentheils durch Deftillation ber Pflan-: mit Baffer, wobei fie burch die Bafferbampfe mit übergeriffen werben und, im Falle er als Wasser sind, auf dem Destillate schwimmen. Sie bestehen entweder aus Rohlenafferftoff und Sauerftoff, ober nur aus Rohlenftoff und Bafferftoff, und lettere fauer-: fluchtige Dle find meiftens von berfelben procentischen Busammenfegung. Sierher ge-Terpentinol, Citronenol, Bachholberol, Sabebaumol, Reltenol u. a. Bu ben fauerftoffgehoren die Rampherarten , Balbrianol , Bergamottol, Bimmtol , bas buntelblaue did-Ramillenol, Rosenol u. f. w. Die meisten flüchtigen Die find Gemenge von verschiedehtigen Gubftangen, und häufig icheibet fich beim ftarten Abfühlen ein fefter Rorper aus, man Stearopten, im Gegenfat ju bem fluffigen Eldopten, nennt. Der Geruch ber i rührt von folden flüchtigen ober atherifden Dien ber, welche beim Sonnenschein ver-, aber wieder von neuem in ben Pflangen erzeugt werben, und die Luft mit bem ange-Duft erfullen.

ippier (b. i. die von der Sonne Berbrannten) hießen nach den altesten geographischen ungen der Griechen alle Bolter, die den sublichen Rand der bekannten Erde bewohnten. Domer schildert dieselben in seinen Dichtungen und unterscheidet zwischen den Athioplern ms und Bestens. Denselben Unterschied kennen auch herodot und die spatern Geogra: Griechen und Römer. Athiopien galt ihnen für alles Land sublich von Libyen und 1, zwischen dem Rothen Meere in Often und dem Atlantischen Decan in Westen. Nach wurde das öftliche Athiopien durch den Ril vom westlichen geschieden. Das öftliche Athiopien durch den Ril vom westlichen geschieden. Das öftliche Athiopien

780 Athmen

verliert, ale vielmehr an Menge zunimmt. Indem nach einer fehr turgen Dauer bie Thatigtet ber Athemmusteln wieber aufhört, erfolgt burch bas Berauffleigen bes 3werchfells und bas Burudfinten ber feitlichen Bruftwande wieber eine Berengerung ber Brufthohle, und in demfelben Dage gieben fich auch die Lungen vermoge ber Glafticitat ihres Gewebes wieder auf ein geringeres Bolumen zusammen. Dabei wird auf die in ihnen enthaltene Luft ein Drud ausgeubt, welcher fie nothigt, in einer, ber Berengerung ber Brufthohle entfprechenben Menge wieber aus ben Lungen auszutreten. Diefen Austritt ber Luft nennt man bas Ausathmen (Erfpiration). Die Lungen, mit ben fie umfchließenden Bandungen der Brufthohle, verhalten fich alfo beim Ein- und Ausathmen gerade wie ein Blasebalg, welcher abwechselnd auseinandergezogen und aufammengebrudt wirb. Die Brufthohle behnt fich übrigens beim Ginathmen gewohnlich nicht in allen ihren Theilen in gleichem Grabe aus, fonbern es herrichen in biefer Sinficht gemiffe, burch Alter und Gefchlecht bebingte Berfchiebenheiten. In ber Rindheit erweitert fie fich besonders durch Berabsteigen des Zwerchfells, wobei der Bauch vorgewolbt wird, bei dem Manne mehr burch Ausbehnung bes untern, bei bem Beibe mehr durch Ausbehnung bes obern Theils ber Rippenwandung. In die Luftrohre gelangt die Luft beim Cinathmen aus ber Rafen- und Mundhöhle und tehrt auf diefen Begen beim Ausathmen auch wieder jurud. Gigentlich bilbet bie Rafenhöhle allein ben Anfang ber Luftwege, und bie meiften Menichen athmen im rubigm Buftanbe mit gefchloffenem Munde. Rur in Kallen, mo fich bie Lungen fo ftart ausbehnen, taf gur Fullung derfelben die durch die Rafe eindringende Luft nicht ausreicht, ober wo ber Luft der Durchgang burch die Rafe fehr erschwert ober gang verschloffen ift (wie in manchen Krantheim ber Rafe, als Schnupfen u. f. m.), ober endlich in Folge ichlechter Gewohnheit, wird bie Luft auch durch den Mund ein- und ausgeführt. Dies bewirft, wenn es langere Zeit hindurch ge Schieht, Trodenheit und einen weißlichen Beleg ber von ihr berührten Theile ber Munbhoble, vorzüglich ber Bunge. Aus ber Betrachtung ber Athembewegungen ergibt fich von felbft, bi Alles, was die Erweiterung der Brusthöhle behindert, auch das Athmen beeintrachtigen muß alfo nicht blos Rleibungeftude, burch welche Bruft- und Dberbauchgegend jufammengeneft werben, fondern auch übermäßige Anfüllung bes Bauchs mit Speifen ober Ausleerungefloffen.

Für gewöhnlich geben bie Athembewegungen ohne unfern Willen por fich. Diefer bat aber auf fie infofern einen Ginflug, als wir die Thatigfeit ber Musteln, burch welche fie bewich werben, nach Belieben verftarten (tiefer einathmen) ober wenigstens auf Augenblide hemmen (ben Athem anhalten), sowie auch in gewissem Grabe beschleunigen ober verlangsamen und haufiger ober feltener fich wieberholen laffen tonnen. Außerbem aber richtet fich bie Starte mb Baufigleit ber Athembewegungen je nach bem Athmungsbeburfniß des Organismus, d.b. nach bem Dage, in welchem ber, bei ber Respiration in ben Lungen ftattfinbenbe Gasaustaufd für ben Lebensproces gerade erfoderlich ift. Die eingeathmete Luft tommt nämlich in die innigfte Berührung mit ben fehr feinen und garten Blutgefäßen, welche in den Banden ber Lungenblitden fehr bichte Dese bilben, und gibt einen Theil (ungefahr ein Biertel) bes in ihr enthaltenm Sauerftoffe burch bie außerft bunne Membran jener Gefage an bas in benfelben porbeifliefend Blut ab, mogegen biefes eine entsprechende Menge ber in ihm befindlichen Roblenfaure utf Bafferbanipfen und ein wenig Stidftoff in bie Lungenblaschen übertreten lagt, aus benen biefe Safe jugleich mit bem jurudgebliebenen Theile ber eingeathmeten Luft burch bie Erfpiration fortgeschafft werben. Durch biesen Gasaustaufch nimmt bas Blut, welches bei feinem Eintel in die feinsten Befage ber Lungen dunkelroth aussieht, eine hellrothe Farbe an, und erleibet über haupt Beranderungen, welche fur bas Beffeben bes gangen Organismus von außerfter Bic tigfeit find. Denn bas Athmen gehort zu ben Lebensbedingungen ber organischen Roma; " hoher biefe organisirt find, besto weniger tonnen fie baffelbe auch nur auf turge Beit entbehrm Ein Menfch tann nicht leicht über eine Minute unter Baffer bleiben. In manchen tranfhafut Buflanden, d. B. in der Dhnmacht, ift bagegen bas Athmen oft viel langer aufgehoben, weil u ihnen bas Athmungsbeburfnif und bas Leben überhaupt faft auf Rull gefunten ift; mabren folche Rrantheiten, die zunachft nur eine Beeintrachtigung zwischen Luft und Blut in ben Lugen herbeiführen, bei langerer Dauer auch eine Storung in ben meiften übrigen Berrichtunge bes Korpers gur Folge haben. Benn bas Athmungebeburfniß nicht auf genugende Beife befür bigt wirb, entsteht bas Gefühl ber Betlemmung und Beangftigung.

Für Erhaltung der Gesundheit ift es nothwendig, daß die einzuathmende Luft die gehörige Beschaffenheit habe, b. h. reine atmosphärische Luft sei. Die Berumreinigung der Luft durch gewist Gasarten, wie Rohlenorydgas, Rohlenwasserioffgas, Schwefelwasserstoffgas u. f. w., with wenigstens auf die höher organisirten Körper geradezu vergiftend. Aber auch gang reine etwe

benen fie jahrlich einen Tribut von etwa 24000 Thaler entrichten muffen. Die Regierung to forgt bas Protaton, ju welchem jebes Rlofter einen Spiftaten ober Saumen mit Bollmacht auf vier Sahre als Reprafentanten fendet; aus ihnen wird fahrlich ber Borftand gur Bermalung ber Einkunfte und Rechtspflege gewählt. Der Sit ber Protaton ift zu Raries (Rargas), tem Sauptfleden ber Salbinfel, mit 1000 G. Dafelbit refibirt auch ein Aga, unter beffen Befehlen 12 Saniticharen fieben, ale Bertreter ber turt. Regierung. Die Monche leben, weil fie ter im Drient allgemein gultigen Regel bes beiligen Bafilius folgen, in ftrengfter Ascefe, genießen nur Bemufe, Fruchte und Fifche, befchaftigen fich mit Aderbau, Gartenbau und Bienenqucht, und fertigen für ben Bebarf und jum Bertauf Amulete, Gerathichaften, Beiligenbilber, Crucifin u. bgl. aus horn und holz, auch tunftvolle Stidereien u. f. w. Unformliche Bilber von Beiligen, Anfichten ber Rlofter u. bal. werben auch zu Karies in einer Art von Druckerei gebruckt. Rut Rirnern ift ber Butritt zu ben in Raries abgehaltenen Märften geftattet, ba alle Frauen von ber Sallinfel verbannt find, ja felbft weibliche Thiere nicht einmal gebulbet werben. Die fehr bebeutenten Ballfahrten find Sauptquelle ber Gintunfte. Der Sage nach liegen bier die Schabe und tu Arone ber griech. Raifer verborgen. Wahrend gegenwartig fich in einem feben Rlofter taum mei ober brei Monche befinden, welche einige Bilbung befigen, und überhaupt Aderbau, Bertehr und Alles in Berfall gerathen ift, war ber Berg A. im Mittelalter hauptfit ber griech. Biffenfchaft bie gange driftlich-bygantinische Runft hatte bier ihren Mittelpunkt. Die Bibliotheten, von bem fast jebes Rlofter eine besigt, liegen jest unbenugt und verlaffen. Außer Drudfachen finden fich in benfelben viele jum Theil fehr icone und alte Banbichriften, welche in neuefter Beit mehrid, 3. B. von Minas und Andern, untersucht und nach bem Abendlande geführt worben find. Da claffifchen Literatur gewähren fie nur wenig Ausbeute, mehr für Bibel und Rirchenvater; wa Bichtigfeit find die hanbichriften in georgischer (zu Ivoron) und namentlich in altflawifde (bulgarischer) Sprache (a. B. au Docheiru). Auch findet fich hier ein Schat intereffanter Ur kunden. Die Klöster selbst, stets von einer hohen Mauer mit einem einzigen Thore umgeben, o scheinen von außen als unregelmäßige Maffen, fie find jedoch im Stile ber Marcustiche Benedig aufgeführt worden und bergen fast fammtlich treffliche Schnipereien und Golbidmir dearbeiten. Auch finden sich fast überall Malereien und Freeten, welche eine authentische Prok bes unwandelbaren byzantinifch-driftlichen Stils liefern. Namentlich verbienen Die Malaria ju Sagia-Laura und Batopabi Beachtung, die von fehr hohem Alter find, und einem Dicat Panfelinos beigelegt merben. Der Sithmus murbe von Terres, beffen Flotte bier icheiterte, buch ftochen, wie die Untersuchungen von Choifeul - Gouffier, Bunt, Leate, Fallmeraver, Griefelach, Spratt bestätigen; jedoch nach einer Rachricht bes Demetrius Stepfius bei Strabo matt be Rangl nicht vollenbet.

Atbul, f. Atber.

Atiologie nennt man in der medicinischen Krankheitslehre den Abschnitt, welcher die Urben der Krankheiten behandelt, besonders die sogenannten entsernten Ursachen (causae remotel, nämlich die äußern Schädlichkeiten, die Fehler der Lebensweise und die constitutionellen Krankheitsanlagen. Obschon dies nun eigentlich die Hauptfragen der heilkunde, besonders der in Große getriebenen sind, so haben doch heutzutage die Arzite gerade diese Lehre sehr vernachlissischem sie mehr dahin streben, das innere Wesen der Krankheitsprocesse durch pathologische Antomie, Chemie, Physiologie, Diagnostif u. s. w. zu erforschen. Die Atiologie wird aber aus ganz von Grund aus neu aufgebaut werden, und dann eine Menge Stoff in sich vereinen wirsen, der jest noch der Diätetit und Hygieine, der Staatsarzneikunde, der Arzenei- und Gistliche, der Physit und physitalischen Geographie, der Naturgeschichte (z. B. der Parasiten), ja soge der Staatsotonomie angehört.

Atkins (Sir Robert), ein berühmter engl. Richter aus einer alten Familie ber Staffsche Gloucester, geb. 1621, betrat früh die juristische Laufbahn, war von 1671—79 unter Kail Leiner der engl. Oberrichter, vertheibigte bann 1683 den Lord Russel (f. b.) mit Freimuth, wen auch fruchtlos, dann 1684 den Sprecher Williams, der wenigstens mit dem Leben davon im Im I. 1688 schlof sich A. Wilhelm von Oranien an, war 1689 Prasident des Schaftamme gerichts und erhielt 1690 den Vorsis im Oberhause. Er zog sich 1695 vom öffentlichen Lebe zurud und starb 1709. Seine politischen Abhandlungen sind wichtige Beitrage zur Zeitgeschie

Atlanten, auch Telamonen, heißen ftarte, mannliche Bilbfaulen, die zuweilen bei Pade gebäuden statt der Säulen und Pfeiler zum Tragen des Gebalts oder befonderer Borfpats und Gesimse desselben angewandt werden. Sie verlangen natürlich, um in Harmonie mit bes Architekturformen zu fteben, eine ftreng ftilistische Behandlung.

Spharische Luft wird in einem geschlossen Raume, wo teine Erneuerung berfelben ftattfinbet. fcon burch bas Athmen felbft allmalig untauglich jur Unterhaltung bee Respirationsprocesses. indem fich ihr Sauerftoff immer mehr vermindert, bagegen ihr Behalt an Rohlenfaure immer mehr gunimmt. hieraus ergibt fich die Nothwendigteit, in ben Bohngimmern nicht nur ber Gefunden, fondern auch ber Rranten ftete fur gehörige Luftung ju forgen. Bas bie Babl ber abwechfelnben Gin- und Ausathmungen, Die in einer bestimmten Beit gemacht werben (Die Baufigfeit ber Athemauge ober bie Refpirationsfrequena) anbelangt, fo variirt biefelbe bei verichiebenen Berfonen felbft im gefunden Buftande und unter fonft gleichen außern Bebingungen in bobem Grabe. Erwachsen Menichen athmen in einer Minute burchschnittlich 12-16 mal, Rinder öfter; im Stehen und Sigen ift bie Respirationsfrequeng größer ale im Liegen. In Rrantheiten tann fie fehr bebeutenbe Abweichungen erleiben. Die Quantitat ber jebesmal einund ausgeathmeten Luft (bie Grofe ber Athemauge) betragt bei erwachsenen Menfchen von mittler Grofe in volltommen rubigem Buftanbe ungefahr 500 Cubifcentimeter, mahrend bie Lungen folder Menfchen, im Buftanbe ber größten Ausbehnung (bei möglichft tiefem Ginathmen), ungefahr 4000 Cubitcentimeter Luft aufgunehmen vermogen. Die Bahl fowol, als bie Größe der Athemzüge find beibe mahrend des Schlafs verringert. In den nachften 2--3 Stunben nach bem Effen (alfo mabrent ber Berbauung) find fie größer, ale an ben übrigen Tagesgeiten. Durch Rorperbewegung werben fie gesteigert, durch Erhöhung der Luftwarme verminbert. Rach bem Genuffe fpirituofer Getrante fowie bes Raffees und Thees nimmt wenigstens bie Große ber Athemauge mertlich ab.

At home. Unter diesem Titel waren die satirischen Darstellungen berühmt, welche ber berühmte Komiker Matthews die kurz vor seinem Tode, 1834, auf dem Theater der engl. Oper oder dem Abelphi gab, indem er den ganzen Abend hindurch allein auf der Bühne erschien, als ware er zu Hause. Wie Foote in gleicher Absicht und zu demselben Zweck, um ein Berbot gegen seine satirischen Darstellungen zu umgehen, seine Freunde und Gönner zum Thee einlub, so kundigte Matthews durch große Anschlagzettel an, daß er at home, d. i. zu Hause sei. Das satirische und dramatische Talent, das er in diesen Darstellungen entwickete, war außerordentlich, und die Mannichsaltigkeit der Charaktere, die er durch Stimme, Geberde und Costum dem Publikum vorsührte, bewundernswerth. Später unterstützte ihn hierbei sein talentvoller Schüler Yates,

und in wenigen Sahren brachte er ein großes Bermogen gufammen.

Athor ober Athyr, eigentlich Het-her (b. i. Behausung Gottes), Name einer ägypt. Göttin, welche im mythologischen System der Ägypter dur zweiten Götterordnung gehört, und Tochter des Ra (der Sonne) genannt wird. Die Griechen identificiren A. mit der Aphrodite. Ihr Typus war die Ruh, weshalb sie auf den Denkmälern in der Regel kuhföpsig, zwischen den hörnern die Sonnenscheibe tragend, erscheint. Auch bei menschlicher Gestalt fehlen Sonne und hörner sast nie. Sonst wird A. auch noch dargestellt als Ruh, welche hinter den Bergen hervortritt, als Bogel mit Menschenantlis, Ruhhörnern und Sonnenscheibe u. s. w. Schon auf den ältesten Denkmälern trägt sie sehr oft als Schmud einen Tempel auf dem Haupte. Daher stammen die fälschlich für Zsistöpse erklärten Hathor-Kapitäle an Bauwerken der Ptolemäerzeit. Ursprünglich hatte A. jedenfalls kosmogonische Bedeutung; später heißt sie "Herrin des Tanzes und Scherzes", und hält die Stricke der Liebe und das Tamburin als Zeichen der Freude in der Hand. Königinmen und Königsköchter wurden vorzugsweise unter ihrem Bilde dargestellt. A. genoß einer ausgebreiteten Berehrung und hatte Tempel in allen Theilen Agyptens. Ihr Hauptheiligthum besand sied, jedoch, wenigstens in der spätern Zeit, zu Denderah (Tenzieh). Nach der Göttin war auch der dritte ägypt. Monat benannt.

Athos, jest gewöhnlich hagion Dros, und bei den Stalienern Montesanto genannt, eine 5 M. lange und die ju 1 1/2 M. breite Gebirgsreihe, welche halbinselartig von dem Thracischen Thersones aus zwischen dem Strymonischen und Singitischen Busenindas Agaische Meer hervorspringt, und durch einen schmalen, nur eine Viertelmeile breiten Isthmus mit dem Festlande zusammenhangt. Nach der Sage soll sie von Athos, einem Sohne des Poseidon, oder von einem Giganten Athos, welcher sie gegen die Götter geschleudert, ihren Namen haben. Die höchste Spise der an den schönsten Punkten reichen und gesunden Halbinsel erhebt sich im SD. die zu einer Höhe von 5900 F. über dem Meere. Im Alterthum lagen mehre Städte, wie Dion, Dlophyros, Ahpssos, Aleona, Akrothoon auf derselben; im Mittelalter wurde sie mit Klöstern bedeckt, von denen jest, außer vielen Klausen, Kapellen u. s. w. noch 21 bestehen. Die größten sind die Klöster Ivoron und Hagia-Laura, das reichste Vatopadi. In ihnen wohnen im Ganzen 4—6000 Wonche aller Nationen, welche eine Art mönchischer Republik unter Hoheit der Türken bilden,

benen fie jahrlich einen Tribut von etwa 24000 Thaler entrichten muffen. Die Regierung beforat bas Protaton, zu welchem jebes Rlofter einen Epiftaten ober Saumen mit Bollmacht auf vier Sahre ale Reprafentanten fendet; aus ihnen wird fahrlich ber Borftand gur Berwaltung ber Einkunfte und Rechtspflege gewählt. Der Sig ber Protaton ift ju Raries (Rargas), bem Sauptfleden ber Salbinfel, mit 1000 G. Dafelbft refibirt auch ein Aga, unter beffen Befehlen 12 Saniticharen fteben, ale Bertreter ber turk. Regierung. Die Monche leben, weil fie ber im Drient allgemein gultigen Regel bes beiligen Bafilius folgen, in ftrengfter Ascefe, genießen nur Bemufe, Fruchte und Fifche, befchäftigen fich mit Aderbau, Gartenbau und Bienengucht, und fertigen für den Bedarf und jum Bertauf Amulete, Gerathichaften, Beiligenbilber, Crucifin u. dgl. aus horn und holz, auch tunftvolle Stidereien u. f. w. Unformliche Bilber von Beiligen, Ansichten ber Rlofter u. bal. werben auch zu Karies in einer Art von Druderei gebruckt. Nur Mirnern ift ber Butritt zu ben in Raries abgehaltenen Martten gestattet, ba alle Frauen von ber ballinfel verbannt find, ja felbft weibliche Thiere nicht einmal gebulbet werben. Die fehr bebeutenben Wallfahrten find Sauptquelle ber Gintunfte. Der Sage nach liegen bier die Schate und tir Arone ber griech. Raifer verborgen. Bahrend gegenwartig fich in einem feben Alofter taum und ober brei Monde befinden, welche einige Bilbung befigen, und überhaupt Aderbau, Berfehr unt Alles in Berfall gerathen ift, war ber Berg A. im Mittelalter hauptfit ber griech. Biffenichen; bie gange driftlich-bygantinische Runft hatte bier ihren Mittelpunkt. Die Bibliotheten, von bena fast jebes Rlofter eine befist, liegen jest unbenutt und verlaffen. Außer Druckfachen finden fich in benfelben viele jum Theil fehr icone und alte Sanbichriften, welche in neuefter Beit mehrich, 3. B. von Minas und Andern, unterfucht und nach bem Abendlande geführt worben find. Da claffifchen Literatur gemahren fie nur wenig Ausbeute, mehr für Bibel und Rirchenvater; w Bichtigkeit find die Sandschriften in georgischer (zu Ivoron) und namentlich in altstamifche (bulgarifcher) Sprache (3. B. ju Docheiru). Auch findet fich hier ein Schas intereffanter Ur tunden. Die Rlöfter felbft, flets von einer hohen Mauer mit einem einzigen Thore umgeben, o Scheinen von außen ale unregelmäßige Daffen, fie find jeboch im Stile ber Marcusfirche w Benedig aufgeführt worden und bergen fast fammtlich treffliche Schnipereien und Golbidmir dearbeiten. Auch finden fich fast überall Malereien und Freeten, welche eine authentische Prok bes unwandelbaren byzantinisch-driftlichen Stils liefern. Namentlich verbienen bie Ralemin zu Sagia-Laura und Batopabi Beachtung, die von fehr hohem Alter find, und einem Richel Panfelinos beigelegt werben. Der Sithmus wurde von Terres, beffen Flotte bier icheiterte, buch ftoden, wie die Untersuchungen von Choifeul. Souffier, Sunt, Leate, Fallmeraver, Griefebach, Spratt bestätigen; jeboch nach einer nachricht bes Demetrius Stepfius bei Strabo ward ber Rangl nicht vollenbet.

Athul, f. Ather.

Atiologie nennt man in der medicinischen Krantheitelhere den Abschnitt, welcher die Urschen der Krantheiten behandelt, besonders die sogenannten entsernten Ursachen (causae remote) nämlich die außern Schäblichkeiten, die Fehler der Lebensweise und die constitutionellen Krantheitsanlagen. Obschon dies nun eigentlich die Hauptfragen der Heilunde, besonders der ist Große getriebenen sind, so haben doch heutzutage die Arzte gerade diese Lehre sehr vernachlisse, indem sie mehr dahin streben, das innere Wesen der Krantheitsprocesse durch pathologische Labtomie, Chemie, Physiologie, Diagnostif u. s. w. zu erforschen. Die Atiologie wird der auf ganz von Grund aus neu aufgebaut werden, und dann eine Menge Stoff in sich vereinen wir sen, der jett noch der Diätetit und Hygieine, der Staatsarzneitunde, der Arzenei- und Gistliche der Physit und physitalischen Geographie, der Naturgeschichte (z. B. der Parasiten), ja soge der Staatsotonomie angehört.

Atkins (Sir Robert), ein berühmter engl. Richter aus einer alten Familie ber Graffit Gloucester, geb. 1621, betrat früh die juriftische Laufbahn, war von 1671—79 unter Lail einer der engl. Oberrichter, vertheibigte bann 1683 den Lord Ruffel (s. b.) mit Freimuth, was auch fruchtlos, dann 1684 den Sprecher Williams, der wenigstens mit dem Leben bavon kan I. 1688 schlof sich A. Wilhelm von Oranien an, war 1689 Prafibent des Schaftamsgerichts und erhielt 1690 den Vorsie im Oberhause. Er zog sich 1695 vom öffentlichen Lies zurud und starb 1709. Seine politischen Abhandlungen sind wichtige Beitrage zur Zeitgeschie

Atlanten, auch Telamonen, heißen ftarte, mannliche Bilbfaulen, die zuweilen bei Pargebauben ftatt der Saulen und Pfeiler zum Tragen des Gebalts oder besonderer Borfwirf und Gesinise deffelben angewandt werden. Sie verlangen natürlich, um in Harmonie mit be Architekturformen zu stehen, eine ftreng ftilistische Behandlung.

Atlantis, einer uralten Sage nach, die Solon von den Priestern in Agypten überkommen haben soll, der Name einer ungeheuern Insel im Atlantischen Decan, die angeblich ebenso groß als Kleinasien und Libyen war. Über die Lage derselben sind die Angaben der Alten sehr unzuverlässig, und da sie in eine Gegend gesett wird, wo sich in späterer Zeit keine Insel sand, so kam man auf den Gedanken, daß sie untergegangen. Andere wollten in den Canarischen Inseln überreste der versunkenen A. wiedersinden; noch Andere, wie Rudbeck in seiner "Atlantica", verstehen darunter die Standinavische Halbinsel. Den meisten Anklang hat jedoch in neuester Zeit die Vermuthung gefunden, die Bircherod in einer Abhandlung "De orde novo non novo" (Altd. 1685) zuerst aufstellte, daß vielleicht phöniz. oder karthag. Handelsschiffe, durch Sturme und Strömungen von ihrem Wege abgetrieben, an die amerik. Küste verschlagen worden, und von dort später glücklich nach ihrem Vaterlande zurückgekehrt sein könnten, und daß also unter der Insel A. des Plato im "Kritias", sowie unter der großen namenlosen Insel, von welcher Diodor, Plinius und Arnobius sprechen, das heutige Amerika zu verstehen sei.

Atlantifdes Meer, entweder nach dem Atlasgebirge ober nach der fabelhaften Infel Atlantis fo benannt, heißt berjenige Theil bes Beltmeers, welcher die Reue von ber Alten Belt trennt, im Norben und Guben in offenem Busammenhange mit ben beiben Gismeeren fteht und für die Entwickelungegeschichte feiner Gestadelander von unendlicher Bedeutung ift. In mertwurdiger Parallelitat feiner Gegenkuften, gleicht ber Atlantische Dcean eher einer machtigen Strombahn als einem offenen Beltmeere. Der norbliche Theil gliebert die Ruften Nordameritas burch bas Cingreifen ber hubsonsbai, bes Lorenzbusens, bes Mexicanischen und Raraibiichen Golfs fast ebenso, wie Europa burch bie Dit- und Nordsee, bas Aquitanische, Mittellanbifche und Schwarze Deer; mogegen ber fubliche Theil bie fubamerit. und afrit. Ruften nur wenig zersplittert. Der Einbiegung bes Golfs von Guinea in Afrita entspricht bie Ausbiegung Brafiliens, ebenso ber hervorragung Senegambiens und Subans die Einspulung des Antillenmeers. Das Atlantische Meer ift feit bem 15. und 16. Jahrh. Die große Strafe fur die Culturvoller Europas geworden, auf ber fie nach allen Gegenden der Belt fegeln, in den verfchieden. ften Richtungen treuzend, welche burch bie Luft- und Bafferfiromungen vorgezeichnet merben. Die hauptströmungen bes Atlantischen Dceans find : bie subatlantische Strömung vom Borgebirge ber guten hoffnung lange ber Rufte von Afrita bis jum Bendetreife des Steinbode, parallel mit der Rufte, daher norblich, bann mehr weftlich, eine Drift von 5 M. taglichen Laufes. Bon der Congotufte an wird diefe Strömung als Aquatorialströmung zum mächtigsten Meeres firome, und bewegt fich anfangs auf ber Subfeite, bann auf beiben Seiten bes Aquators, von Dft nach Beft quer über ben Dcean, mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 15 DR. inner halb 24 Stunden. 2Bo die Strömung die amerit. Rufte trifft, fpaltet fie fich in zwei Balften, bon benen bie eine lange ber brafil. Rufte gegen Suben, bie andere lange ber Rufte von Guiana nach ben Antillen bin ftromt. Die Tiefe bes Atlantischen Meeres ift außerordentlich verschieden am geringften ift fie, abgefehen von manchen Ruften, in ber Region bes Sargaffomeers. Bor einigen Jahren ift mitten im Atlantischen Dcean, 230 DR. subweftlich von St. Selena, ber Deeres grund in einer Tiefe von 14556 engl. F. gelothet worben, die größte Meerestiefe, die man bisher mit bem Gentblei erreicht hat. Auf ben faft täglich verfolgten Seeftragen bes Atlant. Meeres errei den Segelichiffe von Damburg aus die nordamerit. Bafen ber Oftfufte in 40-50 Tagen, unt Dampffciffe in ungefahr 14 Tagen, die mittelamerik. Handelsplape in 50 — 60 Tagen, Rio-Saneiro in 50 - 70 Tagen und die Capftabt in 60 - 70 Tagen (mit Dampf in ungefahr 40 Tagen), mahrend die Rudfahrten durch Benutung begunftigender Stromungen um 8 -14 Sage verturzt werben. Die Infelbilbung bee Atlantischen Dceans ift nur reichhaltig in ber Rahe von Europas und Nordameritas Ruften; im freien Dceane fieht fie jeboch ber bes Großen sber Stillen Beltmeers beiweitem nach. Als Stationen erscheinen wichtig: Island und die Fa ther zwifchen Europa und Polaramerita, die Azoren und Bermuben zwifchen Europa und bem mittlern und sublichen Nordamerita, Afcension, St.-helena, Trinibad und Triftan-ba-Cunhe awischen Afrika und Sudamerika, die Falklandeinseln, Sudgeorgien und Sandwichsland zwifcen Subamerika und ben antarktischen Gestaben. Der Größe nach ist das Atlantische Meet bas zweite Beltmeer, mit einem Areal von 1,626000 D.M., wenn man es im Norben und Gu ben burch bie Polarfreise begrengt.

Atlas, ein Gebirge im westlichen Theile Nordafritas, ber heutigen Berberei, beren eigen Sumlichen physischen und geographischen Charakter es bestimmt, bilbet mit seinen höhenzuger Die Scheibewand zwischen bem westlichen Theile bes Mittellandischen Meers und bem Beden der Sahara. Schon hervoot erwähnt einen in die Wolken reichenden Berg bieses Namens, sub-

westlich von ber fleinen Syrte, 20 Tagereisen westlich von ben Garamanten, welchen bie Eingeborenen bie Saule bes Simmels nennen. Bon ben fpatern Schriftstellern, vorzuglich feit De lubius, murbe ber Rame A. ftets von ber Gebirgetette im Nordoften Afritas gebraucht, welche fich von der Infel Cerne (bei bem heutigen Cap de Ger) nordoftlich durch Mauretania, Tingitana (bas heutige Reg und Marotto) hingieht. Bei ben Gingeborenen hieß Dicfes Gebirge Dyris. Ptolemaus nannte es ben Größern A., jum Unterschiede von bem Rleinem A., einem mit ihm parallel laufenben nörblichern Gebirge. Falfchlich nahm man baber fpater gwi bestimmt gesonderte nebeneinander laufende Retten beffelben an, ben Großen A. und ben Ricinen A. Die neuesten geographischen Beobachtungen haben diese Annahme widerlegt und bargethan, baf ber A. überhaupt gar nicht als eine Bergfette zu betrachten fei. Er ftellt fich vielmehr als ein bochft unregelmäßiges Gebirge bar, indem er aus einer Menge nach ben verfchiebenften Simmelb gegenben auslaufenben, theils burch Gebirgefnoten, theils aber auch blos burch Soche und often felbft nur burch niedere Sugelreiben miteinander verbundener Bergfetten, Berggruppen und ein gelner Berge besteht. Seine größte Sobe erreicht er in Marofto, wo er allein über bie Sont linie fich erhebt, und baber Dichebel-el-Thelbich (Schneeberg) heißt, und ber Miltfin, Bibamm und Tagherain seine höchsten Gipfel bilben. Der sublichfte fich hier verlaufende Bug ber gangn Bebirgemaffe tragt ben Ramen Dichebel-Sabnar. Die Sohen treten nabe an bas Deer, und ihre Borfprunge find bie Caps, welche am Atlantischen Meer bis zur Meerenge von Gibraltar und von da öftlich ins Meer ragen. Das Sohensuftem wird vollständig unterbrochen burch bas Wal bes Muluiafluffes, welcher ben norboftlichen Theil von Maroffo burchflieft und 15 1/2° 6. Lin bas Mittelmeer munbet. Beiter nach Often wird ber A. niedriger, und in Algier erheben fi feine höchften Gipfel, 3. B. ber Dichurbichura, nicht über 7000 F. Bon Algier fentt er fich nach Dflen immer mehr, bie er in feinem öftlichften Auslaufer, bem hochftene 1500 F. hoben Ghe rian im Tripolitanischen, in die Bufte, welche hier in ber Großen Syrte bis ans Deer herap tritt, abfällt. Bur Seite bachen sich die Gebirgszüge des A. fowol westlich und nördlich nach ben Meer, wie fublich nach ber Bufte ab, und biefe Abfalle find burch bie im A. entfpringenta Fluffe gut bewaffert und fruchtbar. An feinem Subabhange zieht fich bas Biled-ul-bicherib bin Ein ordentlicher Bergbau, ber ganglich fehlt, murbe im A. fich reichlich belohnen.

Atlas, ein Titane, der Sohn des Japetus und der Klymene und Bruder des Mendius, Prometheus und Epimetheus, war durch Pleone, des Oceanus Tochter, oder Hesperis, die Tochter seines Bruders, Bater der Plejaden (s. d.). Da er mit den übrigen Titanen den himmel stürmen wollte, verurtheilte ihn Jupiter, dur Strase dafür das himmelsgewölbe zu tragen. Rach der Erzählung späterer Schriftsteller war A. ein mächtiger König, welcher große Kenntnis da Astronomie besaß; sa man führt sogar drei A. an, einen maurischen, italischen und arkadischen Zusolge der Ansichten der Alten von dem himmelsgewölbe und seinem Verhältniß zur Erde, nach denen senes auf einem seschölten Körper ruhen mußte, wurde dieser ursprünglich der Mythologie und Kosmographie angehörige Name in die Geographie hinübergezogen. — Bildlich neus man Atlas (in der Mehrzahl Atlanten), nach Mercator's Vorgange im 16. Jahrh., eine Sammlung von Land- und Himmelssarten, weil früher auf dem Titel A. als Träger der Himmelssugel abgebildet war. Später hat man diesen Namen auch auf anderartige Sammlungm übergetragen. — In der Anatomie hat man dem ersten Halswirbel, welcher den Kopf, wie de

Titane A. ben himmel tragt, ben Ramen Atlas gegeben.

Atlas (franz. Satin) ift ein getopertes feidenes Zeug von vorzüglichem Glanze. Manhat halb feidenen, wollenen und leinenen Atlas, und hinsichtlich der Gute theilt man ihn in schweren, mittern und leichten. Den besten gemusterten Atlas liefern die Franzosen; im glatten machen bie Deutschen den Italienern den Rang streitig; ber engl. ift schon, aber sehr theuer. Die schlecht sten Gind der chinesische, der mostowitische, der oftindische, der Roll- und Ballchenalet.

## Berzeich niß

## ber im erften Bande enthaltenen Artifel

## M.

Abbas; Abbafiben. 15. Bruno Erharb - beinrich Abbas-Dirja. 15. Burfharb. 30. gierungebegirt). 2. Abbas-Pafca. 15. Abeille (3oh. Chriftian Pubm.). 31. Stadt; Dineralquel. Abbafft. 16. Abefen (Bernh. Rub. - Bill. Abbate (Niccolo b'). 16. Bubm. Alb. Rub.). 32. Mbel. 32. Friebeneichluffe unb Abbau und Ausbau. 16. Abel (Jal. Friedr. v.). 32. Abel (Joseph). 32. Abel (Karl v.). 33. Abel (Karl Friedr.). 34. Congreß. 4. Abbé. 17. nb Munchener Feuer. Abberufung. 17. ingegefellichaft. 5. Abbeville. 18. Abbinben. 18. Abel (Diele Benrit). 34. Mbbitte. 18 iulter; Malraupe. 6. Abbot (George Abel be Bupol (Mlex. Denis). 34. - Robert Charles). 18. Abboteforb. 19. Abelin (Joh. Phil.). 34. Abeliten. 35. Abencerragen. 35. Abbrechen bes Befechte. 19. Abbrennen. 19. Abenb; Abenbrothe : Abbreviatoren. 20 pern. 35. ġ. Abendberg. 35. Abenbland. 36. Abbreviaturen. 20. Abbt (Thom). 21. A-b-c-Bucher. 21. Abenblanbifches Raiferthum f. biere. 9. A-b-c-tuorium. 21 Rom. 36. t; Rleibungeftud). 10. : Danillabanf. 10. Abcafen. 22. Abb. 23. Mbendmahl. 36. Abenbroth (Amabens Aug. — Aug. — Ernft — Rarl Co. 39. Abbachung. 10. Abballah. 23. Mbenbichulen. 39. D. Abbampfen. 23. Menbivinb. 40. 10. Abbas. 23. Aben : Cera. 40. 10. Abbeder. 23. Abeneberg. 40. (Betrus). 10. Abbrel-Raber. 24. Abensperg und Traun. 40. n. 11. Abenteuer; Abenteurer. 41. Abbera. 26. r Soble. 11. Abercromby (Gir Ralph Abbias. 26. James - Ralph). 41. Abdication. 26. (Charles Zavier 30. Abbiefus. 27. Aberbeen. 42. Aberbeen (George Gorbon, Graf - Charl. Frerot b'). 12. Abbominal; Abdominaleinge-12. weibe; Abbominaltyphus. 27. Abbon. 27. Abbrud. 27. von). 42. tabt ; Bietro b'). 12. Aberglaube. 42. oaquin). 12. Abernethy (3ohn). 43. Abbeul-Samib. 27. Bofe Fernando). 13. Aberration bes Lichts, f. Mbir-Abd-ul-Bamib-Bei. 28. 13. Abbeul-Latif. 28. rung bes Lichte. 43. Abb-ul-Mebfdib. 29. Mberfee. 43. (Jacques Bierre -Abb-ul-Mumen. 29. Aberwig. 43. les — Diplomat). 13. Abb : ur : Rahman (Gultan von Ab executione anfangen. 44. 14. Maroffo). 29. 25fall. 44. Antoine und Arnould Abb . ur = Rabman (Stattbal-Abführen; Abführmittel. 45. Abgaben. 45. Abgang 45. De). 14. ter). 30. Jacques). 14. Abebechalas. 30. Abegg (Jul. Friedr. Beinr. - Abgar 46. er. Bebnte Muft. I. 50

Abgeordnete. 46. Abgott unb Abgotterei. 46. Abgottefchlange, f. Riefen- Abravanel folange. 46. Abguß, Abguffe. 46. Abhartung. 47. Ab hodierno, 48. Abholgen. 48. Abhorrere. 48. Abia. 48. Abibo. 48. Abigail. 48. Abilbgaarb (Goren - Ricolai Mbraham). 48. Abimelech. 48. Ab initio. 49. Ab instantia freifprechen. 49. Ab intestato. 49. Abiponer. 49. Abirrung bes Lichte. 49. Abiturient. 49. Abjudication. 49. Abjuration. 49. Abflaren. 49. Abflatic, f. Glichiren. 50. Abfopfen. 50. Abfühlung. 50. Abfürzungen, f. Abbreviaturen. 50. Ablactiren. 50. Ablas ober Indulgeng. 50. Ablativ. 52. Ablaut. 53. Ablegat. 53. Mbleger. 53. Ableitung (grammat.). 53. Ableitung (mebicinisch). 54. Ablöfung ber Grunblaften. 54. Abluentia. 57. Abluition. 57. Abmagerung. 57. Abmeierungerecht, 57. Abneigung. 57. Abnoba. 57. Abnormitat. 57. Жьо. 57. Abolition. 58. Abolitioniften. 58. Abonnement. 58. Aboriginer. 59. Abortus. 59. Ab ovo. 60. Abplattung ber Erbe. 60. Abpropen. 60. Abracababra. 60. Abraham (Batriard). 60. Abraham (Beiliger). 60. Abraham a Saneta Clara. 61. Abrahamiten. 61. Abrahamfon (Berner Sans Friedrich - Joseph Ricolai Benjamin). 62. Abrafen. 62. Abramfon (Abraham). 62. Abrantes. 62. Abrantes (Andoche Junot, Der- Abu-Lemam. 80. 10g von). 69.

Abrantes (Josephine Junot, Ber- Abweichung. SO. gogin von). 63. (3faaf . ben . 3ebuba). 63. Abraraefteine. 63. Abrichtung. 64. Abrogiren, berogiren. 64. Abfaigen. 64. Abfaigent. 65. Abfalon. 65. Abfalon (Erzbifchof in gunb), f. Acapulco. 85. Azel. 66. Abfcef. 66. Abichat (Sans Agmann, Freis Accapareur. 85 berr von). 66. Abicatung. 66. Abichichtung. 67. Abichieb. 67. Abidnitt. 67. Abidos. 68. Abforedung. 68. Abforift. 68. Abidworen. 68. Abicife 68. Abfenfer. 68. Abfent; Abfentismus. 68. Abfesbarfeit ber Beamten, f. Staatebiener. 69. Abfolut. 69. Abfolution. 69. Abfolutiemus. 70. Abfolutorium. 70. Abforberung. 70. Abfpannung. 71. Abfperrung. 72. Abstammung bes Menfchenge- Accorb, accorbiren. 92. Accorb, of (mufifalifcher). 92. Accorbion. 93. Abftanb. 73. Abftanbegelb. 73. Abfteigung, f. Auffteigung. 73. Abftimmung. 73. Abftineng. 74. Abftofung. 74. Abftraction. 74. Abftrus. 75. Abfub, f. Decoct. 75. Abfurb. 75. Absynthium, Wermuth. 75. Abt. 75. Abtafeln. 76. Abtheilungen. 76. Abtreibung ber Leibesfrucht. 77. Abtreitung. 77. Abtritt. 77. Abu. 78. Abubett. 78. Abulelb. 78. Abufir. 78. Abulfarabid, f. Barbebraus. 79. Abulfeba (3email). 79. Abulghazi Behabur. 79. Abulfafem. 79. Abulle. 79. Abundantia; Abundia. 80. Abufchehr. 80. Abwafdungen. 80.

Abwefenbeit. SO. Abybos. 81. Aboffinien. S1. Abzehrung, f. Auszehrung. 84. Abzeichen. 84. Abjugegelb. 84. Acajou. 85. Meanthus, 85 A capella. 85. Mara. 85. Acca Larentia. 85. Acceleration. 86. Accent (grammatifcher). 86. Accent (mufifalifcher). 87. Accentus ecclesiastici. 87. Accept, Acceptation. 88. Acceptilation. 89. Accef. 88. Acceffion. 89. Acceffit, 88. Acciajoli (Dicol. - Reiner -Donatus - Filippo), 98. Accibene. 89. Accibengarbeiten. 89. Accidengen, f. Stolgebühren. 89, Accife. 89. Acclamation. 90. Acclimatifation. 90. Accolade. 91. Accommobation. 91. Accompagnement Bealei tung. 92. Accrebitiren. 93. Accum (Friebr.). 93. Accurflus (Franciscus). 94. Accufation und Accufationepro cef, f. Anflage und Anflage proces. 94. Accufativ. 94. Acepfimas. 94. Acerbi (Giufeppe - Enrico). 94. Acervus. 95. Achaer; Achaifder Bund. 95. Achaja. 95. Acaltfice. 95. Adarb (Frang Rarl). 96. Acharine (Grif). 96. Acat. 97. Achelous. 97. Achen (3. van). 97. Achenwall (Gottfr. - Certie Gleonora). 98. Acheron; Acherufia. 98. A-cheval-Stellungen. 98. Adilles. 93. Achilles (Trugichluß). 99. Adillesfehne. 99. Adilles Tatine. 100. Admeb (Gultane). 100. Admeb-Reemi-Efenbi. 100. Adrematifd, 100. Achfe. 101.

f. 102. (Bann). 102. (Bahl). 103. rfelb (Joh. Beinr.). 103. ım. 103. eale. 103. 104. 104. bau. 104. jaufdule. 106. jerathe. 107. gefete, f. Agrarifche Ges Abelaibe. 133. 2. 108. tume. 108. nann (Ront. Ernft - Go- Abelbeib. 134. t Charl. - Charlotte). 109. nann (Rub.). 109. onede. 110. t. 110. 1to. 110. St. Sean b'), f. Acca. 111. Aben. 136. 111. 111. Acte und Acte. 111. Acta Eruditorum; Acta octorum; Acta Pilati; Acta Abhafion. 137. omorum; Acta Apostolo- Abiaphora; n. 112. . 113. verfendung. 113. und Actienwefen, 114. 1. 116. n. 116. und paffin. 117. ı und Baffiva. 117. (3of., Fürft). 117. . 118. rius. 118. n ut supra. 118. . 118. mctur. 118. Rranfheiten. 118. 6, f. Accent. 119. o. 119. ert (Beiliger). 119. ert (Ergbifchof von Breert (Beinr. Bilh., Bring Abo. 145. Preugen). 120. und Eva. 120. von Bremen. 121. (Albr.). 122. be la Sale. 122. (Louis - Abolphe Charberger (Maria Anna). 123. Aboration. 147. iten. 193. 6 (John). 123. 6 (3ohn Duinen). 124. 6 (Samuel). 125. 6apfel. 125. 6-Pif. 125. 1. 125. ion (Dichel). 126. zat. 126. alendus graecas. 126.

Abcitation. 126. Abba. 126. Abbington (Benry), f. Gib. Abriatifdes Deer. 150. mouth. 127. Abbiren. 127. Abbison (30f.). 127. Abbitionalacte. 127. Abel. 128. Abelaar (Corb Sivertfen). 133. Abule. 152. Abelaibe (Mabemoifelle b'Dr. Abvent. 152. leans). 133. Abelbonben. 133. Mbelgunbe. 133. Advocatus diat Abelmann von Abelmannsfelben Abynamie. 158. (Befchlecht). 134. Abeleberg. 134. (Gabriel ober Uriel). 110. Abelung (Johann Chriftoph -Friedr. von). 135. Mbept. 136. Aberlaß. 137. Mbern. 137. Aberebacher Felfen. 137. Abiaphoriftifche Affect. 159. Streitigfeiten. 138. Abilen. 138. Abjectiv. 139. Abjudication. 139. Abjunctue. 139. Mbjuftiren. 139. Abjutant. 139. Ad latus. 140. Abler. 140.
Ablercreuts(KariSob., Graf).141.
Ablerorden. 141.
Ableroparre (Georg. Graf). 142.
Agric (Denis Aug.). 161.
Affice (Denis Aug.). 161.
Affice (Denis Aug.). 161.
Affice (Denis Aug.). 161. Ad libitum. 142. Abmetus. 142. Mbminiftration. 143. Abmiral; Abmiralfcnede. 144. Afrifa. 164. Abmiralitateinfeln. 144. Admittitur. 144. Abmonition. 144. Abmont. 144. Abolf Friebrich. 145. Abolf von Raffau. 145. Abonai. 146. Abonis. 146. Abonifcher Bere. 146. Aboptianifder Streit. 147. Aboption. 147. Mborf. 147. Abour. 148. Ad pias causas. 148. Abrammeled. 148. Abraftea. 148. Abraftus. 148. Ad referendum. 148. Abreffe. 148. Adregbuch. 149. Moria. 149.

Abrian (306. Balent.). 149. Abrianopel. 150. Adrittura. 151. Abidmir. 151. Abftringirenbe Mittel. 151. Mbuer. 151. Mbular, 152. Abverbium. 152. Mbpetfaria. 152. Abvocat. 153. Abpocatencorporationen. 155. Advocati ecclesiae. 155. Advocatus diaboli. 156. Abnton. 156. Mebon. 156. Reift. 156. Mer. 156. Mirianer. 157. Merobonamit. 157. Merde. 157. Aeroftatif. 157. Aeroftiere. 158. Affaire. 158. Mffe. 158. Affectation. 159. Affection. 160. Affenbrotbaum. 160. Affenthal. 160. Affilite. 160. Affilite. 160. Affinitat. 160. Affirmation. 160. Afghaniftan. 161. Mfra. 164. Afranius. 164. Afrifanifder Rrieg. 175. After. 175. Afzelius (Abam — Johan — Behr von — Unbers Erif — Arvid Mug.). 176. Aga ober Agha. 176. Agabifche Infeln. 176. Agaifches Meer. 176. Agalmatofith. 177. Agamemnon. 177. Aganippe. 177. Agaon. 177. Mgapen, f. Liebesmahle. 177. Agapetus (Geiliger; Bapfte).177. Agarbh (Rarl Abolf - Jafob Georg). 177. Agaffiz (Louis). 178. Agatha. 179. Agathias. 179. Agatho. 179. Agathobamon. 179. Agathofles. 179. Agathologie. 180.

```
Agathon. 181.
Agatsch. 181.
Agave. 181.
Mgbe. 181.
Ngelaus. 192.
Mgen. 182.
Agenbe. 182.
Agenor. 183.
Agens. 183.
Agent. 183.
Ngefilaus. 183.
Ageus. 184.
Aggregat. 184.
Aggregiren. 184.
Agibius (Abt - aus Affifi -
Colonna — aus Biterbo). 185.
Agilolfinger. 185.
Agina. 186.
Agincourt (Jean Bapt. Louis
Georges Serour b'). 186.
Aginetifche Runft. 186.
Agio; Agiotage. 197.
Agis (Ronige von Sparta). 187.
Agifthus. 188.
Mgitator. 188.
Mglaia. 189.
Aglaophamos. 189.
Agnano. 189.
Agnaten. 189.
Agues (Beilige). 189.
Manes (Grafin
                     non
  munbe). 189.
Manes (von Offreich). 190.
Manefen-Rollen. 190.
Mgnefi (Maria Baetana - Da-
   ria Thereffa). 190.
Manition. 190.
Agnus Dei. 190.
Agon. 191.
Maonie. 191
Agoniftifer. 191.
Agos-Botamos. 191.
Agosta. 191.
Agra. 191.
Agraffe. 192.
Agram. 192.
Agrarifche Gefete. 192.
Agraviatos. 193.
Agricela (Gnejus Julius). 193.
Agricola (Georg). 193.
Agricola (306.). 193.
Agricola (306. Friedr.). 194.
Agricola (Wartin). 194.
Agricola (Nub.). 194.
Mgricultur. 194.
Agriculturchemie. 194.
Agriculturinftem. 195.
Agrigent. 195.
Agrionia. 196.
Mgrippa (Darc. Bipfanius), 196.
Agrippa (Cornelius Deinr.). 196.
Mgripvina. 196.
Agronomie. 197.
Mgrypnie. 197.
ugtelefer Höhle. 197. Afhlath. 234.
Aguado (Alexandre Maria). 197. Afne. 234.
Mauae-Galientes. 197.
```

```
Mqueffeau (Senri Frang. b'). 193. Afometen. 235.
         Agppten. 198.
         Agporifde Mugenentzunbung 214.
         Agyptifche Dipthologie. 214.
        Ahab. 218.
Ahas. 218.
         Abaeverue. 218.
         Mhiben. 218.
         Ahlefelb (Charl. Sophie Luife
           Bilbelmine von). 218.
         Ablefelbt (Wefdlecht). 219.
         Ahlmarbt (Chrift. Wilh.). 219.
         Ahming ober Mhm. 219.
         Abnlichfeit. 220.
        Ahnung. 220.
Ahorn. 221.
Ahre. 221.
         Mhrene (Seinr.). 221.
         Abriman. 222.
         Mbumaba (Don Bebro Giron,
            Sergog von). 222.
         Aiblinger (3of. Raspar). 222.
Aichach. 222.
         Nichen; Nichmaß. 222.
         Aide-toi et le cicl t'aidera. 223.
         Migen. 223.
         Migrette. 223.
         Miguiffon (Arnaud Bignerob
            Dupleffie Richelieu, Bergog v.
— Armand, Bergog v.). 223. Orlas Migues-Mortes. 224.
         Ain (Fluß; Depart.). 224.
Ainmuller (Mar. Eman.). 224.
         Mineworth (Bill. Barrifon). 225.
         Mineworth (Bill. Francie). 226.
         Miene (Fluß; Depart.). 226.
         Altzema (Lieuwe van). 227.
         Air (in Frantreich; in Sa-
vopen). 227.
Njaccio. 227.
         Ajar. 228.
         Mjo. 228.
         A jour; A jour faffen. 228.
Afabemie. 228.
Afabemien, Afabemieftude. 230.
         Afabemifch : Afabemifche Le-
            gion. 230.
         Afalephen. 231.
         Mfhalfalafi. 231.
         Mfarnanien. 231.
         Maftus. 232.
         Mathiftos. 232.
         Matholifen. 232.
         Mfagie. 232.
         Afenfide (Marc). 233.
         Afephali;
                       Afephalifche
                                       Đủ,
            der. 233.
         Aferblab (3oh. Davib). 233. Afhalgif, f. Achaltfice. 233.
         Afiba. 233.
         Mfiurgie. 234.
         Afjerman. 234.
         Mfoluthen. 235.
```

Afotylebonen. 235. afriffue. 235. Afroamatijd. 235. Afrolithen. 235. Afrerolis. 235. Afrofticon. 236. Afroterion. 236. Mftaen. 236. Mftinien. 236. Mfuftif. 236. Alabama. 237. Alabafter. 238. Mlagoas. 238. Alais. 238. Mair (General). 239. Mlamanui (Luigi). 239. Mlames. 239. Mlanbe-Infeln. 239. Manen. 239. Mlant. 240. Mlarcon p Dier Ruig be). 240. Dienbora (Buen Alarich. 241. Mlarm; Alarmirung. 241. Mlaun. 242. Alava. 242. Alava (Don Miguel Ricardo be). 243. Alba (Ferb. Alvarez von Tolebo, Bergog von) 243. Mibalonga. 244. Albanenfer. 244. Albani (Francesco). 245. Albani (Matthias). 245. Albani (Familie — Annibale -Carlo - Gie Meffanbro vanni Francesco feppe). 245. Albania. 246. - Giu-Albanien. 246. Albans. 247. Albans (St.-). 247. Albans (Gerzogin v. St.-). 248. Albany. 248. Albany (Quife Marie Raroline. Grafin). 249. Albatros. 249. Albe. 249. Albemarle , Serzog von, f. Monf 249. Albenborf. 249. Albergati Capacelli (Franc.). 249. Alberich (Marfgraf von Epo leto - Brinceps gu Rom-von Romano - Giftercienfer be Mofate de ports Ravennate). 249. Albernheit. 250. Alberoni (Giulio). 250. Mibere (3oh. Friebr, Berm.).231. Albert (Braf von Bollftabt). 231. Mibert (Mler. Dartin). 251. Albert (Frang Mug. Rarl Gme nuel, Bemabl ber Ronigin Bictoria). 252. Albert ober Alberti (Seinr.). 252.

ı

n=Tefden). 252. Leone Battifta), 253. on Enno-v. Boja. 253. Ili (Mariotto). 254. ifde Linie. 254. nby (3an Baptift.). 254. thaler. 255. (Grasmus), 255. lbigeois. 255. er. 255. (Maurice, Graf v. Ca-1). 256. Frang Joseph, Freiherr 256. f. Raferlafen, 257. mus (G. Bebo). 257 Beiliger - Decimus - Marthrer). 257. (Bernhard Siegfr. -Bernh.). 257. Rame Englands - fache Deerführer). 257. :nn. 257. of.). 257. 258. 1 (Agibius Alvarez Ca-258. I. (beutfcher Ronig). 258. II. (beuticher Ronig). 259. II. (Bergog von Dft-259. VII. (Ergbergog von (Friebr. Rub., Graberon Offreich). 260. (Mlcibiabes). 260. ber Bar. 261. ber Bebergte. 261. ber Stolge. 261. ber Unartige. 262. (Grybifchof). 262. (Sochmeifter). 263. (Wilh.). 263. (Bilh. Chuarb). 263. sberger (3oh. Beorg) 264. . 264. 1. 264. 264. 1. 264. rque (Stabt). 265. rque (Alfonfo von (o). 265. ber Beifpfennig. 265. be benares. 266. 266. ra. 266 Alcaifche Strophe. 266. Duivir. 267. 267. t. 267. (Anbrea). 268. es. 268. e. 269. m. 270. (Manuel be Bobon, g von). 270. ĕ. 271.

(Rafimir, Bergog von Albegonbe (Philipp van Marnix, Alfons V. (Ronig von Aragoherr von Diont-Ste..). 271. Albegrever (Seinr.). 272. Albenhoven. 272. Alberman, 272. Moinen. 272. Albini (Antonio). 273. Albobranbini (Sylvefter -- Oliopanni - Beter - Beter -Sippolyt - Thomas - Frang Splvefter). 273. Mibobrandinifche Sochzeit. 274. Mibringer (3oh., Freiherr von Rofchit, Graf von Ligma). 274. Mle. 275. Aleatico. 275. Mlecto. 275. Aleman (Mateo). 275. Alemannen. 276. Alembert (Bean le Roubb'). 276. Alencon (- herzöge von). 277. Alentejo. 278. Mleppo. 278. Aler (Baul). 279. Mlefta. 279. Aleffanbri (Aleffanbro). 279. Mleffanbria. 279 Meffi (Galeage), 290. Metfcgletider. 290. Meuten. 280. Alerander (Beiliger). 281. Merander (Bapfie). 281. Alerander VI. (Borgia). 281. Alexander ber Große. 282. Alexander Ceverus, 285. Mleranber Remffi. 285. Aleranter I. (Raifer von Rugfanb). 286. Mleranber (Rarl, Bergog Anhalt-Bernburg). 289. Alexander (Graf von Burtem. berg). 289. Mleranber(que Aphrobiffae). 289. Mleranber (von Sales). 290. Mleranbre (M.). 290. Mleranberebab. 290. Mleranberichlacht. 290. Mleranbria. 290. Aleranbriner. 291. Aleranbrinifche Bibliothef, 292. Mleranbrinifcher Cober. 292. Aleranbrinifder Dialett. 292. Alexandrinifcher Rrieg. 293. Mleranbrinifches Beitalter. 293. Merei Dichailowitich. 291. Mlerei Betrowitich. 294. Alexis (Willibald), f. Häring (Wilf.). 295. Alexisbad. 295. Mlerius (Seiliger). 295. Alexius I. Romnenus. 295. Alfabir. 296. Alfleri (Bittorio, Graf). 296. gal). 297. Alfone VI. (Rönig von Portugal). 297. Alfone III. (Ronig von Ceon). 297. Aller Seelen, 329.

nien). 298. Alfons X. (Ronig von Leon und Caftilien). 298. 911fort. 298. Alfreb. 298. Al Fresco, f. Frescomalerei. 299. Algarbien. 299. Mlgarbi (Mleffanbro), 299. Algarotti (Francesco, Graf). 300. 2flgan. 300. Algebra. 300. Algebraifche Gleichungen. 302, Migeriras. 302. Migen. 302. Migier. 303. MIgier (Stabt). 316. Mlguacil. 316. Alhambra. 317. Mli (Bafcha von Janina). 317. Mli-Bei. 318. Ali-ben-Abi-Taleb. 318. Alianus (ber Taftifer). 319. Alianus (Claubius). 319. Alibaub (Louis), 319. Alibert (Jean Louis, Baron). 319. Alibi. 319. Mlicante. 320. Alienbill, f. Frembenbill. 320, Alighieri, f. Dante. 320. Alignement, 320. Mimentation, Alimente. 320. Mliquanter Theil. 320. Mifon (Ardibalb - Ardibalo, Sohn - Bill. Bultney). 320. Mifalien und Alfaloibe; Alfa-Alfalimeter, 322 Alfannamurgel. 322. Alfarfin. 322. Alfmaar. 322. Alfman. 329. Alfmaon. 323. Alfmene. 323. Alfohol. 323. Alforan, f. Roran. 324. Alfopen. 394. Alia breve. 324. Mllah. 324. Mllahabab. 324. Mllarb. 325. Alleghany, f. Apalachen. 325. Allegiance. 325. Allegorie. 325. Allegorifche Auslegung. 396. Allegri (Antonio), f. Correge gio. 326. Allegri (Gregorio). 326. Allegro; Allegretto. 396. Mlleinhandel. 327 Alleinfeligmadenbe Rirde. 32 .. Mllemanbe. 328. Allerdriftlichfte Dajeftat. 328. Allergetreuefter Sohn ber Rirde. 328. Allerheiligen. 328. Allerheiligftes. 328.

Mila. 329. Alliance. 329. Miliang. 329. Allier (Fluß; Depart.). 330. Alligationerechnung. 330. Alligator ober Raiman. 331. Milioli (Jof. Kranj). 331. Alliteration. 332. Allir (Jacq. Aler. Franç.). 332. Allmanben. 332. Mlobroger. 332. Allocution. 332. Allobium. 333. Allongenperude. 333. Allopathie, 333. Allori (Aleffanbro - Grifto. 334. Allotria. 334 All' ottava. 334. Allfton (Bafbington). 334. Alluvionerecht, f. Mereffion. 334. Mauvium. 334. Alma. 335 Mlmade. 335. Almaben. 335. Mmagro (Diego b' - Diego, Cohn). 335. Mmanad. 336. Almanfor. 336. Al marco. 337. Mimás. 337. Almafy - Jof. 3gn. von - Paul von - Ster., Graf). 337. Almeiba. 337. Almeiba (Don Francesco b' -Lorenzo-Emanuel- Teoboro - Nicolao Tolentino b'). 337. Mimeloveen (3an). 338. Almenbingen (Lubm. Baricher von). 338. Almeria. 339. Almobovar (Don 3lbefonjo Diag be Ribera, Graf von). 339. Almoraviben u. Almohaben. 339. Mimofen. 340. Mimofenier. 340. MImquift(Ratl3onae Lubm.)340. Mmucantharat. 340. Almuba. 340. Mloe. 340. Mloger. 341. Alviben. 341. Mlois (Marie Jof. Joach. Frang. Fürft von Liechtenftein). 341. Mlonge. 341. Mlopecie. 341. Alopeus (Marim., Baron -Daniel, Graf). 342. Mlb ober Mim. 343. Mip ober Alpbruden. 343. Alpaca. 343. Al pari. 344. Alpen (Departemente). 344. Alpen (Gebirge). 345. Alpenpflangen. 351. Alpenrofe. 352. Alpenftic. 352.

Alpenwirtbicaften, 352. Al pezzo. 353. Miphabet. 353. Alphen (Sieronymus van). 353. Mlpheus. 353. Al piacere. 353. Alpini (Brofper). 353. Alpujarras. 354. Alqueire. 354. Alraunen. 354. Mife. 354. Mifen. 354. Mifter. 355. Mit. 355. Altai. 355. Altan. 356. Altar. 356. Mitbeutiche Runft, f. Deutiche Runft. 356. Altbeutiche Sprache und Literatur, f. Deutfche Sprache unb Literatur, 356. Mitborfer (Mibrecht). 357. Alten (Rarl Mug., Graf v.). 357. Altena. 357. Altenberg (im fachf. Gragebirge; Wiftercienferabteiin Dibeinpreu-Ben ; Altenberga). 359. Altenburg. 358. Altenburg (Ungarifch-). 359. Altenfirchen (Graffchaft; Ortauf Rügen). 359. Alten Dtting. 359. Altenftein (Rarl, Freiherr von Etein jum). 360. Altenzelle. 360. Miter. 361. Alter Bund und Reuer Bunb, f. Bunt. 361. Alter ego. 361. Alter Ralenber, f. Alter Stil. 361. Amati (Carlo). 377. Alternative. 361. Alterniren. 361. Alter Stil. 361. Alterthum, Alterthumer. 362. Alter vom Berge. 362. Alterweiberfommer. 362. Altes Teftament. 362. Alte Belt. 363. Altfranfifd. 363. Altfürftliche Saufer. 363. Althaea. 363. Althalbeneleben. 363. Althann. 363. Althory (Biscount), f. Spencer (George John, Graf). 364. Altieri(Familie-Carbinal). 364. Altmart. 364. Altmaß. 364. Altomunfter. 364. Alton (Richard. Graf b' Chuarb, Graf b'). 364. Miton (3of. Bilh. Chuarb b'). 365. Alton (306. Cam. Cb. b'). 366. Altorf. 366.

Alfranftabt. 367. Altfachfen. 367. Mimaffer. 367. Mluminium. 367. Mlumnus, 368. Mlunno (Dicolo). 368. Alvares (Don Jofe). 308. Miveneleben (Familie - Bbiliro Rarl von - 306. Mug. Ernft pon). 309. Alpensleben Albr., Grafv.).370 Alvincap (3of. Freiherr v.). 370. Alringer (3oh. Bapt. von). 371. Mlgey. 371. Amabe (Georg - Beter - tabiflam, Freiherr von). 372. Amabeo (Antonio), 372. Amabeus (Grafen son popen). 372. Mmabie. 373. Amaf. 374. Amalefiter. 374. Amaler. 374. Amalfi (Seeftabt; von). 374. Bringeffin Amalgam. 374. Amalia (Beilige). 375. Amalia (Anna, Bergogin von Sadjen-Beimar). 375. Amalie (Marie, bie Gemablin Lubwig Philicos). 375. Amalie (Marie Frieberife Hug Bergogin von Sachfen). 376 Amalthea. 376. Amanuenfie 377. Amaranth. 377. Amaranthenorben. 377. Amarillas (Marquis De las). i. Mhumaba. 377. Mmarpllie. 377. Amathos. 377. Amaurofis. 378. Amagonenftrom. 378. Ambe. 379. Ambaffabeur. 379. Amberg. 379. Amberger (Chriftoph). 390. Ambiorix. 380. Ambitus. 380. Amboina. 380. Amboife. 381. Amboife (George b'). 381. Ambra. 381. Ambras; M lung. 382. Ambrafer Camp. Ambrofd (3of. Jul. Athan.). 382. Ambroft (Bobobiabow). 392. Umbroffa. 383. Ambrofianifche Bibliothet. 383. Umbrofius. 383. Ambulance ; Anibulatoriid. 383. Ameifen. 384. Ameifenbar. 384. Ameifenlowe. 384. Amelungen. f. Amaler. 394. Amen. 384.

1bement. 395. thes. 385. right, f. Caravaggio (Mi-it Angelo ba). 285. rigo Bespucci. 385. :ifa. 386. r. 397. :ling (Friedr.). 397. refoort. 397. tung. 397. erft; Amberftia. 397. inth. 397. i (Giovanni Battifta - Bim 130). 397. oni (Giacomo). 398. ins (Stadt ; Frieden v.). 398. ius Baulus. 399. ıan. 399. tann (3oft). 399. tan (3oh. Ronr.). 399. ianati (Bartolomeo). 399. ie. 399. ier; Ammerfee; Ammer-al; Ammergan. 400. ter. 400. tianus Darcellinus. 400. ion. 400. ton (Chrift. Friebr. v.). 401. ton (Friebr. Mug. von). 402. ion (Griebr. Bilb. Bbil. von Bilh. von). 403. ion (Rarl Bulb. - Georg ottlieb). 403. toniat: Ammonium; Ammiaf-Gummi. 403. zoniter. 404. sonium. 404. nonius (Gelehrte), 404. tondhörner ober Ammonia. 405. ieftie. 405. neburg. 406. r. 408. retti (Carlo - Mavia Belgrina). 406. riter. 406. mb, amerabiid, 407. rtifation. 407. 16. 407. 16. 407. selius (Lucius). 407. bere (Anbre Marie). 407. vere (Bean Bacq. Antoine).418. pher. 408. hiaraus. 408. phibien ober Rebtilien : Amhibiolithen. 408. phibolie. 409. phibrachys. 410. phiftyonenbund-Wericht. 410. philochus. 410. phimacer. 410. phion. 410. phibolis. 410. rhitheater. 410.

Mmpbitrite. 411. Amphitruo. 411. Amphora, 411. Amplification. 411. Ampulla. 412. Emputation. 412. rifanifde Alterthumer. 394. Amrum. 412. rifanifde Racen, f. India. Ameberg (Aug. Phil. Chriftian Theob. von). 412. Ameborf (Rif. von). 413. Mmfel. 413. Ameler (Samuel). 413. Amfterbam. 413. Amt ber Schluffel. 415. Amteverge-Amieverbreden , hen. 416. Amulet. 416. Amufetten. 416. Ampflå. 417. Ampot (Jacques). 417. Mna. 417. Anabaptiften. 417. Anabafis. 417. Anadarfie. 417. Anachoreten, 418. Anodronismus. 419. Unabvomene. 419. Anagogifche Auslegung. 419. Anagramm 419. Anahuac. 419. Anafletus (Seiliger ; Bapft). 420. Anafoluthon, 420. Anafreon. 420. Unafrufis. 421. Unaletten. 421. Analevtifa. 421. Analgie ober Anobynie. 421. Analogie (bes Befetes und bes Rechte; bes Glaubens). 421. Analpiis. 422. Analptif. 424. Anam ober Bietnan. 424. Andmie. 425. Anomorphoje. 425. Mnanas. 425. Mnap. 425. Anapaft. 426 Anaphora. 426. Anarchie. 426. Anaplaftif. 426. Anafarfa. 426. Anaftafi (Bratanowifi). 426. Anaftafia (Deilige unb Martyrin-nen). 426. Anastasiana lex. 427. Anaftafius (Bopfte). 427. Anaftafius (Abt). 427. Anaftafius Grun, f. Auersperg (Anton Alex., Graf von). 427. Anafthefie. 427. Anaftomofe. 427. Anaftrophe. 427. Anatheme. 428. Anatociemus. 498. Unatolien, f. Ratolien. 428. Anatomie. 428. Anaragoras. 433.

Anarimanber, 433.

Angrimenes, 433. Anbetung. 433. Aneelot (Jacq. Arfene Bolpcarpe Franç. - Birginie). 434. Anceps. 434. Andifes. 435. Andovis. 435. Anciennetat. 435. Ancillon (Davib - Charles -Lubw. Friebr.). 435. Ancillon (Friebr.). 435. Andarfwarb (Rarl Benrif Graf). 436. Ancona. 437. Ancre (Baron von Luffiguy. Maricall b'). 437. Ancus Warcius. 438. Uncyra. 438. Anbacht; Anbachtebucher. 438. Andalufien. 439. Anbaman. 439. Andante; Andantino. 440. Anbeche. 440. Anberloni (Bietro - Rauftino). 440. Anbernach. 440. Anberfen (Sans Chriftian). 440. Andes ober Anben. 441. Andlaw (Familie). 441. Andlaw (heinr. von). 442. Andocibes. 442. Andorra. 442. Anbover. 443. Anbraba (Diego be Banva b' -Francesco D' - Diego D' -Bedro d' M.-Caminha — An-tonio d' — Jacinto Freyre d' — Ignacio b'). 443. Andrada (Jose Bonifacio D'A... Silva — Antonio Carle D' -Arancesco D'). 444. Anbral (Gabriel). 444. Andrafy (Familie — Karl, Graf — Pano, Graf — Gyula, Graf — Aladár, Graf — Georg. @raf). 445. Anbre (Chriftian Rarl - Hubolf). 445. Anbre (305. Anton). 446. Anbred (3afob). 446. Anbred (3o5. Balent.). 447. Anbreas (Seiliger); Anbreas-freug; Anbreasorben. 447. Anbreas (ungar. Könige). 448. Anbreasberg. 448. Anbreasbula. ten. 449. Anbreoffp (Antoine François.
• Graf). 449. Andrews (St.:). 449. Andrian-Werburg (Victor, Freiberr von). 450. Andrieur (François Guillaume Bean Stanislas). 451. Anbromache. 451. Anbromadus. 451. Andromanie. 451. Unbromeba. 451.

Anbronicus, f. Livius Anbronis Anjou (Proving; Grafenges Anftett (Joh. Protafius v.). 465. Anbronicus (byzant. Raifer — Ryrrheftes — aus Rhobus — Ralliftos). 451. Andros. 452. Andujar. 452. Aneas (- Gilplus, Cohn). 452. Aneas (ber Taftifer). 453. Aneas Splvius, f. Bius II. 453. Anelbota. 453. Anelbote. 453. Anemologie 453. Unenione, 453. Anerbe. 454. Anefibemus. 454. Aneurpema ober Arterioctasia. 454. Anfoffi (Basquale), 454. Angeboren. 454. Angebrachtermaßen fen. 455. Angelb. 455. Ungelfifcherei. 455. Angelica. 455. Angeln (Bolf; Lanbichaft). 456. Ungelfachfen. 456. Angelfachfifde Gprache und 21teratur. 457. Angelus-Deis Gebet. 459. Angelus Gileflus. 450. Ungely (Louis). 459. Angenehm. 459. Angermannland. 460. Angerona. 460. Angers. 460. Angion; Angiographie. 460. Anglaife. 460. Anglefen (3nfel), 461. Anglefen (Beerfchaft - Denry Billiam Paget, Garl of Ilrbribge, Marquis von). 461. Anglifanifche Rirche. 462. Anglomanie. 463. Angola. 464. Augora; Monumentum Ancyranum. 464. Angoftura. 465. Angofturarinte. 465. Angouleme (Stadt; Graffchaft; - Charles be Balois, Bergog pon). 465. Angouleme (Louis Antoine be Bourbon, Bergog von). 466. Angouleme (Marie Therefe Charlotte, Bergogin von). 466. Angriff. 467. Angripariet. 469. Angst. 468. Anhalt. 469. Anholt. 473. Anbubrit. 473. **Ani.** 473. Anich (Bet.). 474. Animalisch. 474. Animiemue. 474. Animus injuriandi. 474. Unis. 474.

fchlecht). 474. Anfarftrom (3oh. 3af.). 475. Anfer. 475. Anfer (Bernharb). 476. Anflage und Anflageproces. 476. Anflagejury. 477. Anflageftanb. 477. Anfylofis. 477. Unlage, Diepofition. 477. Anlandung, Alluvion. 478. Anleihen. 478. Anmuth. 480. Anna; Annentag; St. - Annenbrüberichaft. 481. Anua Romnena. 481. Anna Boleyn, f. Bolcyn. 481. Anna. 491. Anna Imanomna. 492. Anna Karlowna. 482. abgewies Anna (Gemahlin Rurfürft Friebrich Auguft'e v. Sachfen). 482. Anna (Munge). 433. Unnaberg. 483. Annaburg. 483. Annalen. 483. Annaten. 484. Annech. 484. Unneliben. 484. Annenorben. 484. Anno. 485. Unnomination, 485. Annuitat. 485. Annunciaten : Annunciatenorben. 485. Anobe. 486. Anobhna. 496. Anomalie. 486. Anonym. 487. Anopfie. 487. Anordnung. 487. Anorerie. 487. Unorganifd. 487. Anqueril (Louis Bierre). 487. Anquetil . Duperron (Abrabam Sparinthe). 488. Unquiden. 488. Unrudigfeit. 489. Unfaßig, Unfaßigfeit. 489. Anfas. 489. ACL - 120 Ansbach. 489. Anschauung. 489. Anfchauungeubungen. 490. Anichlag. 490. Anfchus (Seinrid) - Jojephine - Emilie - Auguste - Gmilie - Alexanber - Chuarb). 491. Anfelm von Canterbury. 491. Anegar. 492. Anficht. 492. Anflo (Reinier). 492. Anfon (George, Lorb). 4172. Anfpielung. 493. Anfpredien. 493. Anfprung. 494. Anftanb. 494. Anftedung, Contagion. 494.

Antagoniemus. 495. Antal. 495. Antalcibifcher Friebe. 495. Antanaffaffe. 496. Mntar. 496. Antarftifder Bolarfreis. 496. Antaus. 496. Antecebene. 497 Untebatiren. 497. Antebiluvianifd. 497. Antejuftinianeifches Recht. 497. Untenor. 497. Untequera. 497. Untered. 498. Anthologie. 498. Anthracit. 500. Anthropolatrie. 500. Untbropolithen, 500. Unthropologie. 501. Anthropomorphismus und Er thropopathismus. 501. Anthropophag. 502. Anti. 502. Antibacchius. 509. Untibes, 502 Anticaglien. 503 Antichambre. 503. Antidrefe. 503. Antidrift. 503. Anticipation, 504. Anti-corn-law-league, 505. Antichra. 506. Antibotum. 506. Antigone. 506. Antigonus. 506. Antigonus Rarpftius. 507. Antigua. 507. Antif, Antife, Antifen. 507. Antilegomena. 508. Antillen. 508. Untilochus. 509. Antilope. 509. Antimadue. 509. Antimon ober Spiegglang. 500. Antinomie. 510. Antinomismus 510. Antinous. 511. Antiodia. 511. Antiodus (Ronige). 512. Antiope. 512. Antiparos. 513. Untipater. 513. Antipathie. 513. Antiphlogiftifch. 513. Untiphon. 514. Untiphonie. 514. Antiphrafie. 514. Antipoben. 514. Antiqua. 515. Untiquare. 515. Antiquitaten, f. Alterthum. terthumer. 515. Antifcorbutica. 515. Untifeptifch. 515. Antifpaemobica. 515. Untifpaft. 515. Antiftee. 515.

:nee. 516. phe, f. Strophe. 518. fe. 516. nitarier. 516. . 518. narchi (Francesco). 518. Ronig von Sachfen). 519. Illrich (Berjog ju Braunig-Bolfenbuttel). 519. Ulrich (Bring von Braunig). 519. li. 520. llo von Deffina. 520. ius. 521. rus Bius. 521. 1us (Marc Murel). 521. 1us Liberalis. 522. 16 (Deiliger); Antonius-; Untonierherren. 522. 16 von Babua. 523. 16 (Triumvir). 523. mafte. 525. . 525. jues (Eman. Louis Benri unan, Graf b'). 525. . 526. pen. 526. . 528. (Bean Baptifte Bourton b'). 528. ffungerecht. 528 Brocurator. 529. ichaft, Erpectang. 529. ung ober Mifignation. 529. u. Anzeigenbeweis. 529. ing ober Attraction. 530. gelb. 530. 530. rfe. 531. 531. 31. 531. 532. 532. Michael I. und II.). 532. jen; Apalachicola. 533. je. 534. :. 534. Joh. Mug.). 534. . 535. nen. 535. be. 537. Apfelbaum. 537. 1e. 538. us. 539. ını. 539. omen. 539. iffaca. 539. it. 539. ite; Aphrobifia. 539. n. 539. mius. 540, erc. 540. is (Betrus pon - Bbis . 540. 5 (Marcus Gabius). 540 tuberosa, 540

Apis. 541. Apobates. 541. Apocrifiarius. 541. Apodiftisch. 541. Apogaum. 541. Apofalppfe. 541. Apofalpptifer. 542. Apotalpptifche Bahl. 543. Arofataftafe. 543. Apolope. 543. Apofryphen. 543. Apolda. 544. Apollinaris. 544. Apollo. 545. Apollobor (Maler). 546. Appui. 565. Apollobor (Baumeifter). 546. Apollobor (Grammatifer). 546. Apollonia (Seilige). 546. Apollonia (Stadt). 546. Apollonius (Grammatifer und April. 567. Rhetoren). 546. Apollonius von Berga. 547. Apollonius von Rhobus. 547. Apfis. 568. Apollonius von Thana. 547. Apollonius von Thrus. 547. Apollos ober Apollonius. 543. Mpure. 569. Apolog. 548. Apologie. 548. Maual. 569. Apologie ber Mugeburgifden Confession. 549. Aponeurofen. 550. Apoplerie. 550. Apoflopefie. 550. Apoftaten. 550. Apostel. 551. Apoftel (jurift.). 552. Apoftelbrüber. 552. Mquer. 572. Mpoftelgefdicte. 55%. A posteriori, s. A priori, 553. Apostiss. 553. Avostolisch. 553. Apostolifche Ranones und Conftitutionen. 553. Apostolifche Dajeftat. 554. Apoftolifche Bartei. 554. Apoftolifche Bater. 554. Apostolifches Symbolum. 555. Ata. 575. Apostroph. 555. Apostrophe. 555. Apothefe. 555. Upothefergewicht. 555. Apotheferfunft.f. Pharmacie. 556. Apotheoje. 556. 581. Appareille. 556. Appel (Chrift. Freih. von). 556. Appell. 557. Appellation. 557. Appellationegerichte. 558. Appengell. 559. Appert (Benjamin Nicolaus Das rie). 559. Appert (François — Appert'iches Berfahren). 560.

Mpvetit. 561.

Appianus. 561.

Appiani (Andrea). 561.

Mppifche Straft. 561.

Appius Claubius Craffus. 562. Applaubiren. 562. Applicatur. 563. Appoggiato. 563. Appoint. 563. Apponyi (Wefchlecht - Anton Georg — Anton — Rubolf — Georg — Rarl — Georg). 563. Apposition. 564. Appretur. 564. Approbation. 564. Approchen. 564. Appropriationsclaufel. 565. Approximation. 565. Appulejus (Aulus Lucius). 566. Aprarin (Barfa - Beter-Febor - Stefan Feborowitich). 566. Aprifofe; Aprifofenpflaume. 567. A priori. 569. Apfiben. 568. Apteren. 568. Apulien. 568. Aqua Binelli. 569. Nguabuct. 569. Mquamarin. 569. Aquarellmalerei. 570. Aquatinta. 570. Aqua Tofana. 571. Aquator. 571. Aquaviva (Familie — Anton -Anbrea Matteo — Belifario -Bien. Beronimo - Dttavio -Claubio). 572. Mauila. 573. Mquila (Bonticus). 573. Mquileja. 573. Mquilibriemus. 573. Mquilibrift. 573. Mauinoctium. 574. Mquipolleng. 574. Mquitanien. 574. Mquivalent. 575. Arabeste. 577. Arabici. 578. Arabien. 579. Arabifche Literatur und Sprace. Arabifcher Meerbufen, f. Rothes Deer. 588. Arabifche Biffern. 598. Aracan. 598. Aracis. 589. Aradine. 589. Arachniben. 599. Arachnologie. 590. Arab. 590. Arago (Dominique François -Emmanuel). 590. Arago (Jacques Etienne Bictor -- Etienne - Jean). 592. Aragonien. 592.

Aragonit. 593. Araf. 594. Arafatida. 594. Aratifchejem (Graf von). 594. Aralfee. 595. Aramáa. 595. Aranba (Betre Bablo Abaraca be Bolea, Graf von). 595. Aranjuez. 595. Arany (János). 598. Ardometer. 596. Ararat. 597. Ararium, 598. Aratus von Sicyon. 598. Aratus aus Soli. 598. Araucos. 598. Arbeit. 599. Arbeitehaufer, 599. Arbeitelohn. 600. Arbela. 601. Arbiter, 601. Arbitrage. 601. Arboga. 602. Arbois. 602. Arbutus, f. Erbbeerbaum. 602. Arc (Jeanne b'), f. Jeanne b'9frc. 602. Arcabe ober Bogenftellung. 602. Arcabius (Seiliger). 602. Arcabius (Raifer). 602. Arcana. 602. Arcani disciplina. 603. Arcefflaus. 603. Ardaismus. 604. Archangelef. 604. Arcalogie. 604. Archelaus. 605. Archenholy (Joh. Bilh., Baron von). 606. Archers. 606. Archi. 607. Archias (Aulus Licinius). 607. Archibiafonus. 607. Ardigenes. 608. Ardilodus. 608. Ardimanbriten. 608. Ardimebes. 608. Ardirelague. 609. Arditeft. 610. Architeftur, f. Baufunft. 611. Architefturmalerei. 611. Architrav ober Epiftylion. 612. Mrchiv; Archivwiffenschaft; Ardivrecht. 613. Archon. 613. Archpias. 614. Arcie-fur-Aube. 614. Arco (Stabt; Grafengefchlecht — Franz — Rifolaus — 30hann Baptift - Philipp -Bbilipp - Dar - Beorg -Rarl Maria Rupert - Mar - Leopold). 614. Arcole. 614. Arçon (Bean Claube Piconore Ariftanetus. 640. Lemicaub b'). 615.

Mrbeb. 615. Arbece (Depart.). 615. Arbennen (Gebirge; Depart.). 616. Ariftaus; Ariftaus cher Arifteat, Arben. 616. Are. 617. Areb. 617. Arelat. 617. Arena. 617. Arenberg (Bergoge - Anguft Maria Raimund, Furft von; Arenberg. Meppen). 617. Arenbal. 618. Arenbt (Martin Frietr.). 619. Arenenberg. 619. Arens (Frang Jofeph, Freiherr von). 619. Areopagus. 619. Arequipa. 620. Ares, f. Mars. 620. Aretaus. 620. Aretbufa. 620. Aretin (Abam Freiherr von -Georg — Christoph — Karl Maria). 620. Aretino (Bietro). 621. Arego. 621. Arganbiche Lampe. 622. Argelanber (Friebrich Bilhelm Muguft). 622. Argene (Jean Baptifte be Boner. Marq. b'- Lucbe Boper). 622. Argenfola (Eupercio und Bartolomé Leonardo be). 623. Argenfon (Boper b', Familie -Darc René b' - René Louis, Marquis b' - Mare Antoine René, Marquis be Paulmy -Darc Bierre, Graf b' - Darc Rene, Marquis be Bober -Marc Rene be Boper b'). 623. Argentan. 625. Argentinifche Republif. 625. Arger. 630. Argiver. 630. Argolis. 630. Argonauten. 631. Argoulets, f. Archers und Arms bruft. 632. Argout(Apollinaire, Grafb').632. Arguelles (Auguftin). 632. Argument. 633. Argus. 634. Argyle (Grafichaft), 634. Argyle (Bergogstitel - Archibald, Garl - Arthibalb, Borb Born - John). **634.** Aria cattiva. 635. Ariabne. 635. Arianer. 635. Arias (Benito). 637. Arie; Ariette; Ariofo. 638. Ariel. 638. Arimaepen. 639. Arion. 638. Ariofto (Lobovico). 638. Ariovift. 639. Ariftardus (ren Sames). 640.

( alexantrinifche Ariftardus Grammatifer). 640. ber Profonneffer. 640. Arifteas. 641. Arifitbes (ber Gerechte). 641. Arifitbes (Rhetor). 642. Arifitbes (aus Milet). 642. Arifitpp. 642. Ariftobulue. 643. Ariftogiton, f. Sarmobiue. 643. Ariftofratie. 643. Ariftolochia. 644. Ariftophanes. 645. Ariftophanes von Byjang. 646. Im Ariftoteles, 646. Ariftotelifde Philofophie. 648. In Ariftorenus. 650. Ariftoff. 650. Arithmetif. 650. Arithmetifche Beiden. 651. Arius, f. Arianer. 651. Arfabien. 651. Arfabier. 652. Arfanfas. 652. Arfebufe ober Bafenbuchje. 65 Arfona. 653. Arftifch. 653. Arfwright (Sir Richart). 653. Arlan. 654. Arlberg. 654. Arledino. 654. Arles. 655. Arlincourt(Bict., Bicomte b').655. Mrlon. 655. Mrm. 655. Armaba. 656. Armabill, f. Gürtelthier. 656. Armagh (Graffchaft; Stadt).656. Armagnac; Armagnafen. 657. Armansperg (3of. Lubw., Gtaf von). 659. Armatolen und Rlephthen. 659. Armatur; Armateur. 659. Armbruft. 659. Armee. 660. Armenargt. 660. Armencolonien. 660. Armenien. 661. Armenifche Rirche. 664. Armenische Literatur. 665. Armenrecht. 666. Armenfdulen. 667. Armentare. 667. Armenwesen. 668. Armfelt (Buft. Mor., Graf). 669. Armida. 670. Armillarfphare, Armille. 671. Arminia. 671. Arminianer ober Remonftes ten. 671. Arminius. 673. Arminiusquelle. 673. Armiren. 673. Armorica. 673. Armstrong (John). 673. Arnaub (François Thomas Raik Baculard b'). 674.

(Antoine - Antoine t b'Andilly). 674. (Antoine Bincent . Emile). 674. und Amauten. 675. oh.). 675. Brnft Moris). 675. (Lubw.). 677. homas Augustin). 677. 677. Befchlecht — Georg Abra-Georg Dithlef — Friedr. am Wilh. — Friedr. Lud-Albr. Seinrich). 678. ber Arnheim (3ohann ), 678, tari Dito Lubw. v.). 679. Ludw. Adim von). 679. Elifabeth von). 679. Deint. Friedr., Grafven inricheborff). 680. Jeinr. Alex., Freih.v.) 680. (Abolf Seinrich, Graf 682. 83. e. 683. pon Breecia. 683. (Chriftoph). 684. (Georg Daniel). 684. (Gottfr.). 685. (30h.). 685. (Thom.). 686. (Ernft Bifb.). 686. (Wilh.). 686. (Sophie). 687. g. 687. . 688. us (3oh. - Beinr. 3oh. to - Beter Dif. - Rob. .). 688. 688. 689. fd) ; Arema. 689. 6**Ś**9. c. 690. 690. f. Cefari. 690. (it Cavaliere b'). 690. **6**90. 690. ren. 690. 691. (Anbere). 691. 691. (Chriftian Georg Seinr. hardi). 692. Arrêté; Arrest of judg-. 692. 693. us, f. Philipp III. Aris 693. 693. 16 (Flavius), 693. n Superviela (Don Jugh

ifta be). 693.

Mrriege (Fluß; Depart.). 694. Arrieregarbe. 604. Arrighi (Serzog von Babna).695. Arroe, Merbe. 695. Arrogation, f. Aboption. 696. Arrondiren ; Arrondiffement. 696. Arrofement. 696. Arrow-root. 696. Arfaciben. 696. Arfchin. 696. Arfenal. 696. Arfenif. 696. Arfenitvergiftung. 697. Arfeniue. 698. Arfinoe. 698. Arfis und Thefis. 698. Artabajus. 699. Artarerres (perf. Ronige). 690. Artemiborus (Dalbianus - ven Ephefus). 699. Artemifia (Ronigin von Rarien — von Salifarnaß). 700. Artemista, Beisus. 700. Artemon. 700. Arterien. 700. Arterien. 700. Artefifche Brunnen. 701. Artevelbe (3af.). 702. Arthritis. 702. Artifel; Artifulirte Tone. 702. Artillerie. 702. Artilleriepart, 705. Artilleriefchulen, 705. Artillerietrain, 706. Artilleriewiffenschaft, 706. Artifcode. 706. Artner (Maria Therefevon). 706. Artois. 707. Artus ober Arthur; Arthurs-Sig; Artuebofe. 707. Mrum; Aronewurgel. 708. Arumna. 708. Arunbelifcher Marmor, f. Marmordronik. 708. Arva. 708. Armibsson (Abolf Swar). 709. Arzneikunde, f. Medicin. 709. Arzneimittellehre, f. Bharmatologie. 709. Argt und arzilicher Stand. 709. M6 (Gewicht; Munge). 711. Asa foetida. 711. Mebeft. 711. Ascanius. 712 Afcenbenten. 712. Afcenfion (Infel). 712. Afcenfion, f. Auffleigung unb Simmelfahrt. 712. Asceten und Ascetif. 712 Afchaffenburg (Stabt; Fürften-thum). 714. Afchanti. 715. Afabad (30f.). 715. Miche. 716. Afce. 716. Michenbrobel. 716. Michenregen. 717.

ī

Afchermittwoch. 717. Midines. 717. Afdines (ber Phile Afabemifer). 718. Bbilefobb: ber Afchylus. 718. Meclepias. 719. **₹60**0 . 719. Asculap. 719. Afen. 720. Aferbeibichan. 720. Afhley (Anthony, Shaftesbury, 790. Borb), f. Affatifche Gefellichaften unb Dufeen. 721. Afien. 722. Afinari (Feberigo, Camerano). 733. Graf son Asfalon. 733. Asfanien, 733. Melariben. 733. Aftelof (Joh. Chriftopher). 733. Aeffepiaben. 734. Meflepiabes. 734. Memai. 734. Asmannehaufen. 734. Asmobi. 734. Afon. 735. Afopus. 735. Afopus. 735. Mom. 735. Afpaffa. 736. Mipecten. 736 Asper ober Atifche. 737. Mepern und Geling. 737. Asphalt. 737. Afphyrie. 738. Afpirant. 738. Abre (Konstant., Baron b'). 738. Aspremont-Linoen (Befdlecht -Ferb. Bobert - Ferb. Rari -François be la Mothe Billebert, Bicomte be). 738. Affam. 739. Affaffinen. 740. Affecurang. 'Affein. 741. Affelyn (3an). 741. Affemani (3of. Simon - 3of. Alopfius - Simon - Stephan Evobius). 741. Affentiren. 742. Mffer. 742. Affertorifd. 742. Affeffor. 742. Affento. 742. Affignaten. 743 Affignation. 743. Affimilation. 743. Affing (Rosa Maria). 743. Affifen. 744. Affifi. 744. Affociation. 744. Affeciation ber 3been. 747. Affonanz. 747. Affuan ober Souan. 747. Mffuncion. 748.

## 796 Bergeichniß ber im erften Bande enthaltenen Artifel.

Affprien. 748. Affprifde Alterthumer. 749. MR. 751. AR. 131. AR (Georg Anton Friedr.). 751. Aftarte. 752. After. 752. After (Ernst Lubw. — Karl Afturien. 764. Heinr. — Friedrich Ernst — Afthyages. 765. Abolf Wilh.). 752. Afterabab. 753. Afterabab. 753. Afteriscus. 753. Afteriscus. 753. Afteroiben. 753. Afterisc. 754. Afthma. 756. MRí. 756. Afton (Luife). 756. Aftor (306. 3al.). 756. Aftorga (Emanuele b'). 757. Aftraa (Gottin; Blanet). 757. Aftrachan (Broving; Stabt; Belg-wert). 758. Mftralgeifter. 758 Mitrallampen. 758. Aftraus. 758.

Aftrognofie. 758. Aftrolabium. 759. Aftrologie. 760. Mftronomie. 760. Aftronomifde Tafeln. 764. Aftronomifde Beiden. 764. Alpmptote. 766. Ağung. 766. Atalanta. 768. Mte. 767. Atellanen. 767. Mth. 767. Athalia. 767. Athamas. 768. Athanafianisches Symbolum 769. Atlantis. 782. Athanafius. 769. Atlantisches Battantisches Battantisches Battas (Gebirge Athem. 770. Athen. 770. Athenagoras. 775.

Athenais. 776. Athenaum 776. Athenaus. 776. Athene, f. Minerva. 776. Athenoborus. 776. Ather; Atherifiren. 776. Atherifche Dle. 777. Athiopier. 777. Aibiopifde Sprace. Schrift un' Literatur. 778. Athleten. 779. Athmen. 779. At home. 781. Athor. 781. Athos. 781. Athyl, f. Ather. 789. Atiologie. 782. Atfine (Gir Robert). 762. Atlanten. 792. Atlantifches Meer. 783. Atlas (Gebirge). 783. Atlas (Titane). 784. Atlas (Beug). 784.

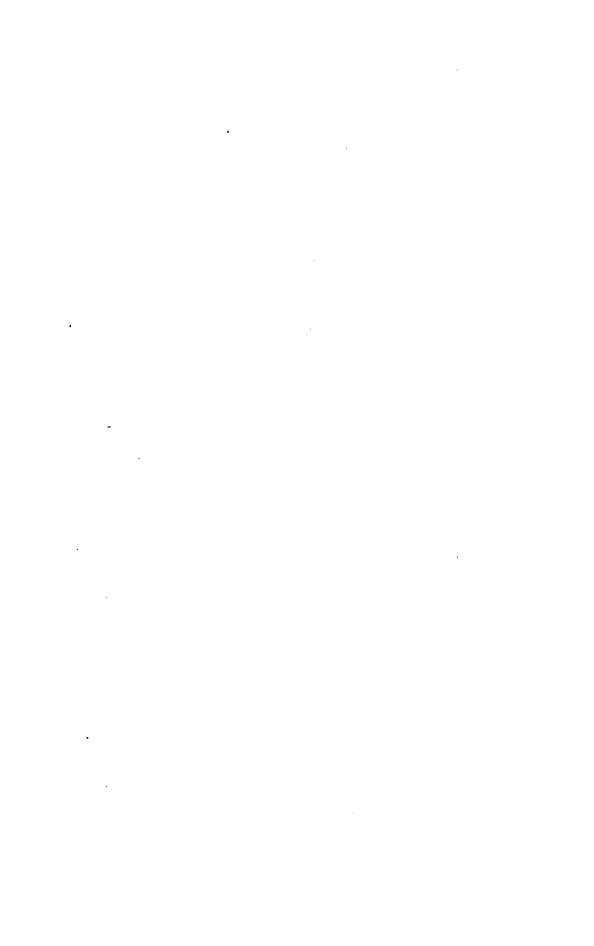





